School of Theology at Claremont
1001 1328615



## LIBRARY

Southern California SCHOOL OF THEOLOGY Claremont, California

> Aus der Bibliothek von Walter Bauer

> > geboren 1877 gestorben 1960



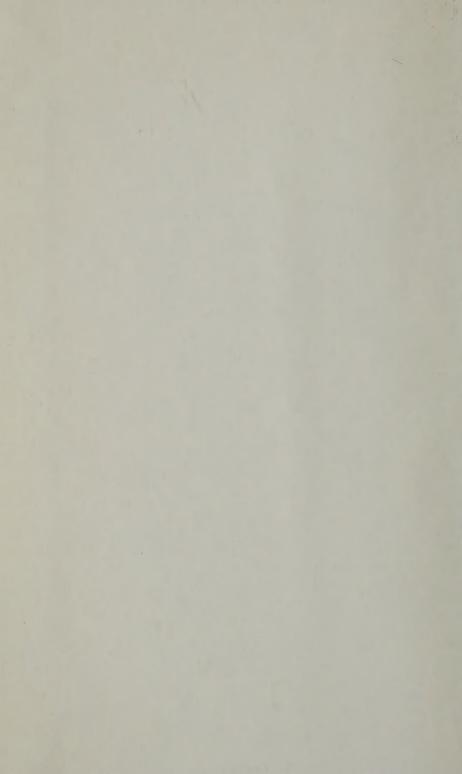

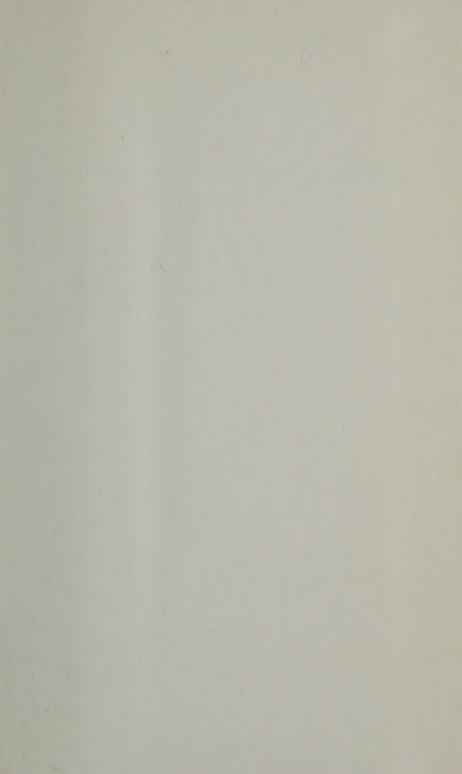

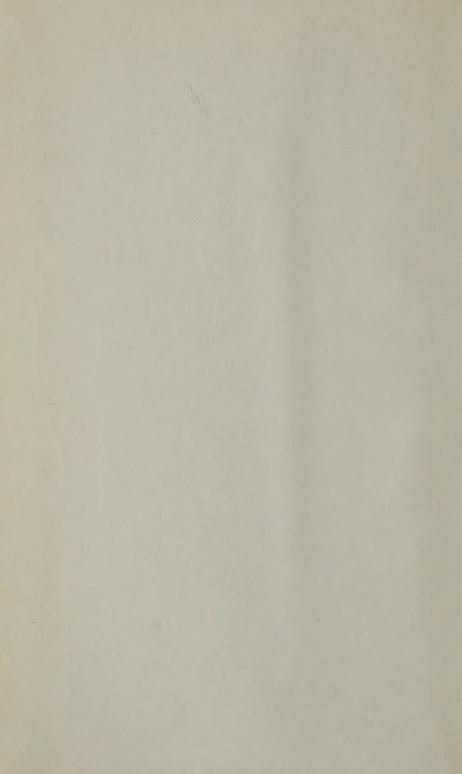

BR 95 H41 v.16

# Meal-Encyflopädie

für

# protestantische Theologie und Kirche.

In Berbindung

mit vielen protestantischen Theologen und Gelehrten

herausgegeben

nod

Dr. Serzog, ordentlichem Proseffor ber Theologie in Erlangen.

Sechzehnter Band.

Theologie, spekulative, bis Uz.

Gotha. Berlag von Andolf Beffer. 1862.

## Meals Encyllopable

protesiantific Thenlogic and Mirde

mandally Fully

and picker profession incommittee and undergroup and

management of

1107

BE DELLER

Schröder Hard;

The ag . surraintant aimploon E

00100

WALL OF THESE PARTY AND PARTY.

### Drudfehler.

#### Band XIV.

Seite 107 Zeile 18 von unten lies Magifiratspersonen flatt Majestätspersonen.

### Band XV.

Seite 417 Zeile 13 von unten lies einft ftatt nicht.

"418 "21 " " lies meist statt nicht.

" 418 " 7 " " lies ber statt ben.

" 419 " 17 " " lies Phreion statt Phneion.

### Band XVI.

Seite 559 Zeile 22 bon oben lies feine ftatt feine.

Drud ber Engelhard . Renber'ichen Sofbuchbruckerei in Gotha.

Theologie, fpekulative (vgl. die Artikel "Dogmatik", "Ethik", "Encyklopadie", "Apologetit", "Religiousphilosophie" mit der in ihnen angegebenen Literatur). Unter fpetulativer Theologie wird im Allgemeinen diejenige Form der fustema= tifchen Theologie verftanden, welche durch ihre conftruttive Methode die ftrengften wiffenichaftlichen Anforderungen macht. Bur fostematischen Theologie aber gehören namentlich Die Dogmatif und Ethik, etwa auch noch die theologische Euchklopädie als Wissenschaft Der theologischen Wiffenschaften oder als theologische Wiffenschaftslehre, sowohl mas bie Form oder Methode als was die Ramifikation der theologischen Disciplinen betrifft. -Der Name "fpekulative Theologie", welcher zunächst auf Umschau, auf Anschauung, bechauliche Thatigfeit hinweift, konnte an fich ebenfo gut auf hiftorifche Erkenntnig und innliche Wahrnehmung, wie auf rein geistige oder apriorische Erkenntniß hinweisen. Aber der Sprachgebrauch, fo wenig er das historische ausschließt (z. B. die spekulative Bhilosophie fordert auch eine Religionsphilosophie oder eine Philosophie der Geschichte), weift auf eine höhere Form bes Erfennens mit freier, weiter Aussicht und mit Ginficht m die Zusammenhänge nicht bloß der entlegensten realen Thatsachen unter einander, ondern auch ihres Zusammenhanges mit der göttlichen Ideenwelt und der Gottheit jelbft, wogu, wie fich von felbft versteht, ein höherer Standpunkt der Betrachtung erforverlich ift, gleichsam als geistige Warte (specula), bon welcher aus die Beschauung stattindet (vgl. den Zusammenhang awischen contemplatio und templum). Wir betrachten urz das Recht, beziehungsweise die Nothwendigkeit einer spekulativen Theologie, womit augleich ihre Aufgabe bezeichnet fehn wird, dann die Schwierigkeiten, die ihrer Berwirkichung entgegenstehen, aber fie feineswegs unmöglich machen. Daran wird fich noch in Wort über ihre Methode anschließen.

Ihre Noth wendigkeit wird so wenig allgemein zugegeben, daß man im Gegenheil von einer besonderen Ungunft, mit der sie in der Gegenwart zu fampfen hat, eden muß. Diese Ungunft hat berichiedene Urfachen. Ginmal ift durch den Zerfall ver letten großen Systeme philosophischer Spekulation, von denen auch die Theologie uf's ftartfte berührt worden ift, eine Schen bor aller und jeder Spekulation, ein Migrauen in das Bermögen fruchtbarer spekulativer Produktion in fehr weitem Umfange eingedrungen, - eine Berzweiflung, die jedoch alsbald einer erneuten Thätigkeit in Diefer Richtung weichen wird, sobald die verderblichen Folgen ber Bernachläffigung Dieser Aufgabe sich werden enthüllt haben und sobald so die Ueberzengung von der Bflicht, an ihr zu arbeiten oder an ihr Theil zu nehmen, wieder erwacht fenn wird. Ein zweiter Grund liegt in der Beschichte der neueren Theologie. Die Rückfehr zu lebendigerer chriftlicher Frommigkeit war und ift der allein gefunde Beg zur Wiedergeburt der Theologie, bor Allem Rückfehr zu den geschichtlichen Offenbarungen Gottes und zu den unmittelbar braktischen Fragen des feine Erneuerung, Reinigung und innere Stärfung fuchenden Glaubenslebens, für welches der Gegenfat von Gunde und Gnade ben Centralpunkt bilbet. So hat ja auch die Reformationszeit in den Anfängen ihrer instematischen Lehrbildung fich die in allen Zeiten am meisten zu theologischer Spekulation einladenden Lehren von der Dreieinigkeit und der Berson Chrifti fast gang unbehandelt gelaffen und befonders erstere fast nur als ererbte von den Reformatoren unbeanstandete Boraussenung wirken laffen. Das Geschichtliche aber und in diesem besonders die Sunde und deren Berföhnung ift, wie einerseits dem ebangelischen Chriften das prattifch Bichtigste und Fruchtbarfte, fo ber fprobeste Stoff für spekulative Behandlung, fo daß nicht zu berwundern ift, wenn die Theologie ihren erneuten Aufschwung vornehmlich iene. Dogmen bon Gunde und Gnade, und gwar in nicht fpetulativer, fondern die unmittel baren prattifchen Intereffen berücksichtigender Form hat zu Bute tommen laffen, und daß andererseits die spekulativen Arbeiten großentheils entweder nicht befriedigend waren oder boch nicht auf eine lebendige und aufmunternde Empfänglichkeit trafen. Es ift namentlich bem tiefareifenden Ginfluß Schleiermacher's mit jugufdreiben, bag einerseits bie ebangelifche Theologie in bem Begenfat von Gunde und Onade wieder feften guft fafte, auf den Weg der inneren Erfahrung des Chriftenthums als den einzigen, um lebendigen geistigen Antheil an ihm zu haben, wieder fraftig hinwies, andererseits aber auch das Bedürfniß nach einer anderen Form der Theologie als der "des driftlichen Bewußtfehns" oder "der driftlichen Erfahrung" für fie verdunkelt wurde. Dieser Standpunkt Schleiermacher's, den bei Beitem die meiften der namhafteren Suftematifer der Begenwart in dem Bunkt, von dem wir hier reden, theilen, ift ohne Zweifel ein ungeheurer Fortschritt gegenüber sowohl von dem Rationalismus als Supranaturalismus. Einerfeits hat darin der Beift unbefriedigt bon abstraften rationalen Principien fich ber Beschichte, bor Allem der Offenbarung in dem Erlöser jugewandt, und doch ift in dem "driftlichen Bewußtsehn" ber historische Stoff nicht blog traditionalistisch ober auf fremde Autorität fen es ber Rirche oder ber heil. Schrift bin aufgenommen, fondern er hat in einem Broceff innerer Aneignung jum eigenen ficheren felbstgewiffen Besit bes Beiftes ju werden begonnen und die firchlichen Dogmen find aus ihrer ftarren, gleichsam erkalteten Objektivität wieder in lebendigen Fluß gebracht und fangen an, unter dem Sauche ber wiedergekehrten Liebe zu ihrem Inhalt fich neu zu gestalten. Dieses chriftliche Bewußtsehn erfreut fich zugleich einer inneren Befriedigung, der Beilsgewißheit, und dieser Besitz ift für Biele, statt zum Antrieb, auch für die wirkliche Erkenntnig damit ju wuchern, jum Brivilegium geworden, auf die fvefulative Theologie, ja überhandt auf objektive Erkenntnig herabzusehen, fie für entbehrlich zu achten oder im besten Falle fie ber Philosophie zuzuweisen. Aber die systematische Theologie geht so wenig als das Chriftenthum in Frommigkeitslehre auf. Das Chriftenthum will für den ganzen Menfchen febn, auch für fein Erkennen und Wollen, es will ihn zu einem gangen Menfchen machen, indem es, was das Erfennen betrifft, weder gestattet, daß es unausgebildet brach liege, mahrend die anderen Seiten bes Beiftes burch baffelbe ju ihrer normalen Ents faltung tommen, noch dulben fann, daß eine dem Chriftenthum fremde oder gar feind= liche Gedankenwelt ungeftort neben dem Glauben fortdauere.

Daß wir bei der spstematischen Theologie, welche bloß Aussage über das in der kirchlichen Gemeinschaft erfahrene persönliche Heil wäre, nicht stehen bleiben dürsten, so berechtigt und heilsam auch sie an ihrem Orte und in ihren Gränzen sehn mag, so lange sie nur nicht beansprucht, die einzige und für sich genügende Form dersselben zu sehn, das hat die Geschichte der Theologie nach Schleiermacher dentlich genug gezeigt, und es dürste nicht schwer sehn, bei Schleiermacher selbst Ansätze zu einem weiteren Schritt vorwärts zu sinden, wenn auch nicht so entschieden, als bei Melanchsthon in den späteren Ausgaben seiner Loci communes, der sogar bis zu einem spekussatiene Construktionsversuch der Trinitätslehre kam.

Was ist häusiger als die Klage, daß Schleiermacher zu sehr im Subjektiven stehen geblieben seh, indem er Gottes Wesen als unerkennbar in sich bezeichnet und die Dogsmatik bloß zu Aussagen des christlichen Bewußtsehns über das von ihm Erfahrene

macht? Die bei ihm vermiste Objektivität hat man dann theils durch bestimmteren Rudaang auf die heilige Schrift theils auf die Rirchenlehre zu erlangen gefucht. vergeblich. Wir kamen damit nur zu einer gradweifen Berfchiedenheit von Schleiermacher, ber ja felbst zuerst wieder bestimmter zu den firchlichen Symbolen guruckgegriffen hat und auch die Einheit mit der heiligen Schrift nicht berläugnen will. und auch die heilige Schrift für fich find nur eine hiftorische Objektivität, aussagent, was die Chriften oder die Glieder einer Theilfirche glauben. Schleiermacher verzichtet darauf, das Christenthum als die Wahrheit darzustellen oder nachzuweisen. bleibt dabei, der Chrift habe nun einmal eine Bewuftfennsform, in der er fich befriedigt und felig fühle, und nur barauf fonne es anfommen, diefe in ihrer inneren Confiften; und harmonie darzulegen. Gelbft feine Apologetif will nichts weiter erreichen, als ben Nachweis: das Chriftenthum fen "eine eigenthumliche" und daher zum Dasehn berechtigte Form der Religion. Doch hat felbft er in feinen religionsphilosophischen Gaten fich bem nicht entziehen können, einen Unterschied zu machen zwischen unbollfommenen und bolltommenen Stufen und Arten der Religion, was einen gemeinsamen objektiven Makstab voraussett. Ja er spricht die zuversichtliche Erwartung aus, daß alle andere Glaubensweisen in die driftliche überzugehen bestimmt fenen. Aber wie ftimmt bamit, daß die Frage nach der objektiven Wahrheit für die Religion, weil fie weder ein Wiffen noch ein Wollen fen, fondern eine Bestimmtheit bes Befühls oder unmittelbaren Gelbftbewußtfehns, etwas Gleichgültiges fen? Zwischen Bollfommenem und Unbollfommenem, zwischen Gesundem und Krankem kann nur da unterschieden werden, wo man einen objektiven Magitab hat, nach welchem alles Andere fich muß meffen laffen, und biefer Magstab kann nur in der erkannten Wahrheit liegen. Und wie verhalt es fich mit der realen historischen Seite bes Christenthums? Schleiermacher erkennt fehr wohl, wie wefentlich dem driftlichen Glauben das historische Grundfaktum, die gottmenschliche Erscheinung Jesu von Nazareth ift. Wie follte aber da der Glaube gegen die Angriffe 3. B. auf den hiftorischen Rarafter Jesu gleichgültig sehn konnen? Der Glaube ift fo geartet, daß, könnte bewiesen werden, Chrifti Erscheinung fen nicht historische, glaubwürdige Wahrheit, er nicht mehr bestehen konnte. Es hilft also nichts, in die Burg des frommen Gefühls fich fo einschließen zu wollen, daß mit der Welt der objektiven Bahrheit und Erkenntniß feinerlei Berkehr gepflegt würde.

In der That: es gehört zum constitutiven Wesen schon der christlichen Frömmigsteit, in dem Christenthum nicht bloß Gefühle der Seligkeit oder heilige Antriede, nicht bloß Gnade, sondern auch Wahrheit, ja die Wahrheit zu sehen. Das Christensthum will nicht bloß eine Religion neben anderen, auch nicht bloß die vollkommenste unter den wöhandenen, ja auch nicht nur die vollkommenste unter den möglichen seine nothwendige Unvollkommenheit (etwa um des "beschränkten Maßes menschlicher Empfänglichkeit willen") angenommen würde. Das Christenthum will vielmehr die Offenbarung der Wahrheit, die absolute Religion sehn, die Leben und volles Genäge darum gibt, weil sie in alle Wahrheit leitet und die absolute Offenbarung Gottes selbst in sich schließt. Darum ist ihm sein absoluter Sieg über alles Außerchristliche gewiß, wie das schon in der urkrichlichen Eschatologie sich ausspricht, welche die Ursorm des Wissens um seine Absolutheit enthält. Das Christenthum ist eben daher noch nicht als das, was es sehn will, ausgenommen, wenn es nicht als die über alle objektive Persektibilität erhabene, in sich absolut vollkommene, als die wahre Religion ausgenommen ist.

Folgt schon hierans, daß die Wissenschaft ihr nur gerecht geworden sehn kann, wenn sie auch diese seine Absolutheit darstellt und nachweist, wie das Julius Müller (vgl. den Urt. "Dogmatik") überzeugend nachgewiesen hat, so ergiebt sich dasselbe auch noch von anderen Gesichtspunkten aus. Sine objektive Erkenntniß ist für die christliche Frömmigskeit, ihre Entstehung und ihr Wachsthum unerläßlich. Denn mit Gott selbst, dem les bendigen, will sie zu thun haben und in persönlicher Lebensgemeinschaft stehen. Käme

1 \*

fie in ben Zweifel, daß fie in ihren Borftellungen von Gott und ihrem Bertehr mit ihm, vielmehr nur mit fich felbft zu thun habe und ihr Dbjett ober feine Bezengung eine innere Unmöglichkeit feb, fo konnte fie felber nicht mehr bestehen; fie bedarf zu ihrer Eriftenz der zuberfichtlichen Boraussetzung der objektiven Wahrheit Gottes und feiner Bezeugung, alfo muß fie gegen Angriffe auf jene Dbiektibität geruftet und im Stande fenn, Rechenschaft abzulegen bon dem guten Grunde ihres Glaubens, Das geben nun Biele zu, aber meinen, es genüge, praftifch und wiffenschaftlich, fich in die Geschichte und die Thaten Gottes in der Bergangenheit einzuleben, dadurch gleichsam in lebendige Berührung mit bem allwaltenden fchöbferischen Dbem Gottes zu kommen und fo eine Theologie aufzubauen, welche Darftellung der Thaten Gottes, feines Berhältniffes zu der Welt, etwa auch der Welt zu ihm fen, welche aber auf eine Darftellung beffen, was Gott felbft fen, ganglich bergichte. Gine Erkenntnig Gottes felbft wurde ichon wieder einem apriorischen Wiffen, fürchtet man, zuführen; wir muffen baber bei einem hiftorischen fteben bleiben, bas fich aber an dem Bergen durch die Befriedigung, die es gewähre, wenn man es annehme, beglaubige, fo daß die vergangenen Thaten Gottes gleichsam wieder erfahren werden, als waren fie Gegenwart. Allein machte man damit Ernft, daß wir bon Gottes ewigem Wefen nichts wiffen, sondern nur bon folchem, mas er hat thun wollen: mußten wir auch durch feine Offenbarung nichts bon feinem inneren Wefen, fo murbe auch diese Offenbarung felbst plötzlich im Innersten entwerthet, weil sie uns nichts mehr von dem ewigen und unveränderlichen Liebeswesen Gottes, nichts von feiner ewigen Gesinnung mittheilte. - Bas er in bergangenen Beiten gethan, wurde nicht im Beringften eine bleibende Bedeutung, eine Burgichaft ber Fortbauer berfelben Gefinnung enthalten, Die fich in feinen hiftorifchen Thaten ausspricht. Wiffen wir gar nichts bon Gottes Wefen, fo folgt daraus, daß er einft Gerechtigkeit ober Gnade bezeugt hat, nicht im Geringften eine bleibende Gigenschaft oder verläftliche Bestimmtheit seines Wesens; und hat er einst Dieses oder Jenes vorgeschrieben für den Glauben ober das Thun, fo folgt daraus feine Berbindlichkeit für unfere Gegenwart, weil ein einzelnes hiftorisches Fattum nur dann bleibende, Glauben und Leben normirende Bebeutung gewinnen fonnte, wenn es in dem unberanderlichen emigen Wefen Gottes murgelt. Bare ba boch nicht einmal die Möglichkeit zu widerlegen, daß Gott in ber Offenbarung Underes als fich felber offenbare, obwohl fie boch den Schein der Selbstoffenbarung hat und nur darin ihren unendlichen Werth besitzt, daß fie nicht bloß eine momentane Willensattion ausbrückt. sondern uns mit seiner Treue und Wahrheit in Lebensgemeinschaft bringen will.

Aber auch die ebangelische Rechtfertigung tann ihre Kraft und Wahrheit nicht bewahren, bermandelt fich bielmehr in den rein subjektiven Proceh des fich erlöft Fühlens oder Wiffens, in eine Art religiöfer Autonomie und Autartie, wenn ihm die feste Offenbarung des festen driftlichen Gottesbegriffes fehlt. Der Glaube ift nicht mehr der ebangelische, der das religibse Dbjekt, Gott in Christo, als unerkennbar bezeichnet, seine felbst= ftundige Dbiektivität und perfonliche Birkfamkeit ignorirt. Die Frommigkeit will nicht blog mit Aften Gottes, bergangenen ober gegenwärtigen, immer aber in fich unpersönlichen, in Beziehung tommen, fondern mit dem berfonlichen Gott felbft, und wo von dem Bater der Blid abgewendet wird nur auf vergangene Geschichte oder auf das eigene Ich, da wird aus dem Lebensverkehr mit Gott felbst etwa religiöse Contemplation, aber das Biel ber Frommigfeit, die Lebensgemeinschaft mit Gott felbst in feinen Thaten geht verloren. Ja wie können wir auch nur jenes Bewuftfehn oder Gefühl bon unferer gewiffen, emigen Erlöfung haben (welches, um nicht ein fubjettib fcmankenbes zu febn und fich nur auf momentane Befühle zu ftuten, fich vielmehr barauf grunden muß, daß wir uns von Gott in Chrifto erkannt und geliebt wiffen), wenn es kein Wiffen gibt von dem Innerften Gottes, feinem treuen und erbarmenden Baterherzen? Endlich aber auch die ethische Seite ber driftlichen Frommigkeit tame nicht zu ihrem Nechte, also die Frommigkeit nicht zu ihrer Reife und Bollfommenheit, wenn wir ein wirkliches Er-

fennen Gottes in Abrede ftellten. Die Liebe hat ben natürlichen Trieb, ihren Gegenftand zu erkennen, und diefe machfende Erkenntnig ift ein mefentlicher Theil der Geligfeit der Liebe, welchen Gott nur versagen konnte, wenn er ein Jejor a Jovegor mare. Sabe es feine Sotteserfenntnig, fo ware mur Erfenntnig unferer und der Welt einer= feits, hochftens noch göttlicher Afte andererfeits (wenn fie je als göttliche Afte ohne Erfenntniß Gottes ficher erfennbar maren), die der Fromme als Wohlthaten empfande. Aber mare fo ber Menich nur auf fich verwiesen mit feinem Erfennen, weil Gott nur dazu da ware, dem Menfchen Segen gu fpenden und fich jum Mittel für ihn zu machen, fo wurde die beharrliche Angewöhnung, fich als den Zwed Gottes zu denken und bon Gott nichts weiter gu benten, ale bag er fitr ben Menfchen ale ben 3med ba fen, unwillfürlich eine Gelbstüberschätzung, ja einen Egvismus erzeugen, der die Frommigteit felber beraiften mußte. Der naturliche Procef der Liebe ift, bon dem Embfangen ber Liebe jum Wiederlieben fortzugeben: geliebt aber werden nicht Thaten, auch nicht Bohlthaten, folde Liebe mare nur Gelbftliebe, fondern geliebt mird in den Thaten die Berfon, deren Enthüllung nach ihrer fich aussprechenden Befinnung in den Baben der Liebe wahrgenommen wird. Liebe ift nicht möglich ohne Erkenntnif des liebewerthen Gegenftandes. Die Liebesthaten Gottes find dazu da, ihn felbft erkennbar zu machen, dadurch aber unferer Liebe die Doglichfeit ju geben, ihn felbft nach feinem herrlichen Wefen gu loben und zu preisen, also in uneigennütziger Liebe fich ihm zuzuwenden und fich ihm jum Mittel und Berkzeug zu opfern. Sieht man nun bon hieraus unfere Dogmatif an, wie fie dem ersten reformatorischen Impulse entsprechend fich formirt hat, und wie in ihr Alles, auch Gott, nur auf den Gegenfat bon Gunde und Onade bezogen ift: muß uns nicht ber Gedante beschleichen, daß es doch etwas Inadaquates, bem realen Sachberhalt nicht gang Entiprechendes, fondern nur fur die Phanomenologie unferer Gotteserfenntnig Richtiges habe, wenn in der Dogmatit der Menich mit dem Gegenfat bon Gunde und Gnade, der in feinem Bergen waltet, fo fehr das Centrum des Gangen bildet, daß Gott nur als Mittel fur den Menfchen, fur feine Begnadigung, Beiligung und Befeligung, nicht aber auch nach feinem eigenen Wefen in Betracht fommt, für deffen Ehre wir, wie das gange Univerfum, Mittel und Bertzeuge werden follen? ober wenn auf Gott felbit nur regreffiv gleichsam als auf einen Gulfsfat fur die Rechtfertigung aus dem Glauben gurudgegriffen wird, die Gotteslehre aber eine felbftftanbige Stellung, fo wie fie ihr als bem oberften objektiven Princip gutommt, nicht findet? Die gut ift es doch, daß die Engellehre bis jett noch nicht aus der Dogmatif gewiesen ift, die einige weitere Blide und Ansfichten offen erhalt!

Wenn es auch feinen Widerspruch gegen bas Chriftenthum von Seiten ber Reli= gionen oder der Philosophie gabe, fo wurde hienach der innere Trieb des Glaubens felbit auf Erfenntnig des Chriftenthums gerichtet fenn muffen, auf bentende Entfaltung feines Inhaltes, damit derfelbe bewufter Befit werde. Run tommen aber noch jene Angriffe doppelter Art dagu, die in immer neue Formen fich fleiden und ben Anibruch bes Chriftenthums bestreiten, die absolute Wahrheit au fenn, die ber Blaube überfinnlich als Birklichkeit mahrnimmt. Diefe Angriffe ftoren vielleicht ben Glauben nicht, jo lange er im unmittelbaren Genug und Befit ber Wirklichkeit, welche Wahrheit, der Bahrheit, welche Birflichfeit ift, fich befindet. Aber der Glaube muß, um lebendig qu fenn, fich frets ernenern. Diefe Reproduttion aber tann in Stodung tommen, wenn ben Angriffen ber Gdein ber Berechtigung nicht genommen ift. Go ift eine polemische und apologetische Thatigfeit unerläglich jur Gelbftbehauptung des Glaubens. Aber die Offensive und Defensive muß, um befriedigend zu feon und nicht dem Bedanten Raum gu laffen, daß andere, neue Angriffe erfolgreicher fehn werden, in einem thetifden Berfahren enden, meldes nicht blog die gegnerifden Grunde entgrundet, fondern auch das Chriffenthum in feiner Bahrheit begründei (genauer: in feiner Gelbftbegründung aufzeigt). Die Angriffe konnen nur kommen von dem Gebiete, das noch nicht bom driftlichen Erfennen dem Chriftenthum bentend einverleibt und wahrhaft angeeignet

Je mehr die noch feindlichen Bebiete für das Chriftenthum und die driftliche Weltbetrachtung erobert find, defto mehr wird der Glaube ungeftort und ficher in diefer Welt dafteben. In demfelben Maafie, in welchem es gelingt, bom Standpunkte des Glaubens aus eine harmonische Weltanschauung zu gestalten, wird in dem Gläubigen berfonlich die Ginigung bes Gelbit = und Weltbewuftfenns mit dem driftlich beftimmten Gottesbewuftsehn vollzogen, wird ber erfennende Glaube zum Schlüffel des Berftandniffes ber Welt, der erften und ber ameiten Schöpfung in ihrer Berichiedenheit und ihrer inneren Bezogenheit auf einander durch das Eine und felbige Princip des Logos mit feinen mannichfaltigen Offenbarungen. Go gestaltet fich bom Chriftenthum als Centrum in weiteren und weiteren Rreifen eine Biffenschaft, die, mas durch faliche Stellung gegen das Chriftenthum fich tehren wollte, zurechtstellt und in ein dienendes Moment der driftlichen Betrachtung Gottes und ber Welt bermandelt. Go fieht man, daß auch bie Angriffe auf den Glauben zur Pflege einer objektiven Erkenntnik treiben, die mehr als blofes Gefühl oder Bewuftsenn des Erlöftsenns ift: daß aber die genügende, bas heißt positive Ueberwindung derselben gur Erfenntnig der driftlichen Bahrheit als ber Wahrheit treibt, also gerade zu dem, wozu, wie gezeigt, schon dem lebendigen Glauben der Trieb eingeboren ift.

Die hiftorischen Zweifel am Chriftenthum für fich find, wie auch die neuere Geschichte ber Theologie zeigt, nicht eben bon fo tiefgreifender Bedeutung, wenigstens für das Wefen der driftl. Religion, wenn biefe Zweifel fich nicht mit gemiffen allgemeinen Grundfägen oder Boraussetzungen über Gott und die Welt berbinden. Auch in dieser Sinficht nun ift die spekulative Theologie von großer Bedeutung, indem sie einerfeits diefe Borausfetzungen, g. B. pantheistischer, beiftischer, materialistischer, idealistischer Art, positiv überwindet und die gefunde Empfänglichkeit für das historische Christenthum, soweit es intellektuell möglich ift, herstellt; nicht minder aber auch, indem fie in die Region ber fich felbst haltenden und tragenden Bahrheit stellt, und dadurch den Gleich= muth und die nothige Objektivität des Urtheils für historisch e kritische Untersuchungen fichert. Während eine Theologie, deren lette Beglaubigung in der Autorität der Rirche oder ber heil. Schrift liegt, angftlich und befangen werden muß, wo irgend diese Autorität, felbst in Unbedeutenderem, angegriffen ober erschüttert wird, fo ift dagegen ber objektiven spekulativen Theologie die Unterscheidungsgabe zwischen bemjenigen, wodurch bas Befen bes Chriftenthums conftituirt wird, und dem, was in Bergleich damit nur Zwar wohnt auch schon dem Glauben im ebangelischen Sinne zufällig ift, verliehen. in gewiffer Art diefe fritische Babe bei, aber nur die spekulative Theologie, die mit bem an fich Wahren zu thun hat, wird den sicheren objektiven Maagstab dabei in die Sand zu geben bermögen.

Siernach muffen wir fagen: es ift von dem Befen der driftlichen Frommigkeit, bie nicht blos Sache bes Gefühls, fondern des gangen Menschen sehn und ihm nicht bloß Berföhnung und Seligkeit, auch nicht nur das Brincip der Beiligkeit, sondern auch die Erkenntnig und Weisheit mittheilen will, welche auch für das Bewuftsehn der Berfohnung und die Beiligung fordernd und fraftigend ift, bas Borhandenfeun einer fpetu lativen Theologie von positiver Wichtigkeit. Ohnehin von negativer, fofern der Mensch nicht mit feinem Bergen gläubig, mit feinem Berftand ein 3weifler und Ungläubiger febn tann, ohne dag diese Disharmonie in die Lange die geistige Gefundheit ftort und die Entwicklung in's Stocken bringt. Richt minder aber ift dem objektiven Chriftenthum mit dem ihm wefentlichen Anspruch auf universale Gultigkeit und absolute Wahrheit nicht Genüge gethan, bis die Wahrheit feiner Wahrheit gegenüber von Allem, was es nicht ift und von wo aus Ungriffe gegen daffelbe erwachfen könnten, dadurch nachgewiefen und erkannt ift, daß es als der wirkliche Mittelpunkt und das Endziel alles Richtdriftlichen, eben bamit als ber Schlüffel für das Berftandnig des Woher und Wohin ber Welt erkannt wird. Daher gehört jur Aufgabe der fpefulativen Theologie, diefen Ausbruch des Chriftenthums durchzuführen in Beziehung auf die Natur und Geschichte, beren Mittelpunkt die Geschichte der Religionen ist. Nicht minder in Beziehung auf die Vernunft, ihre natürliche Gotteserkenntniß und Erkenntniß des Guten hat sie nachzuweisen, daß ohne das Christenthum die Wenschheit einem Numpse ohne Haupt ähnlich wäre, aber auch, daß alle Elemente des Bahren, Schönen und Guten, die schon in der ersten Schöpfung, der Welt vor Christo, sich regen, im Christenthum nicht bloß bewahrt, geeinigt, vollendet werden, sondern auch so sehr in innerer Harmonie mit dem Offenbarungsgehalt des historischen Christenthums stehen, daß sie selbst nur als die Vorandeutungen, ja Vorwirkungen des absoluten christlichen Princips in seiner Präezistenz, genauer: nur als Daszenige begriffen werden können, was der λόγος sich selbst als die Vorbereitung der Empfänglichkeit für seine absolute geschichtliche Erscheinung und Offensbarung in Christo schus.

Also spekulative Theologie in biesem Sinne ist etwas ber driftlichen Theologie Würdiges, ja Pflichtmäßiges und Nothwendiges, womit erft die freimachende Rraft der driftlichen Wahrheit auch nach der Erkenntniffeite hin fich bewährt \*). Darum ift die in unferer Zeit besonders um fich greifende Bergagtheit gegenüber ihrer Aufgabe tadelnswerth, am meisten, wenn fie fich in das Bewand ber Sattheit und Selbstbefriedigung ohne nehmend oder gebend an ihr sich betheiligen zu wollen, kleidet, und ohne fie eine wirkliche Wiffenschaft zu haben meint. Andererseits mahnt die Große der Aufgabe, wenn irgend Etwas, jur Demuth. "Unser Erkennen ift Studwerk; wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Wir schauen jetzt durch einen Spiegel im Rathfel. einst aber von Angesicht jum Angesicht." Aber das entbindet die Rirche nicht von der ihr durch das Wefen des Chriftenthums auferlegten Arbeit, und mas zu ihrer Nothdurft gehört, dafür fehlen ihr auch nicht die Charismen. Rennt doch auch das Reue Testament nicht blog Evangelisten und Sirten, sondern auch Propheten, welchen in die Beheimniffe des Reiches Bottes Blide vergonnt find und benen es gegeben ift, fie aus-Bufprechen gur Erbauung der Gemeinde. Es fennt ferner neben diefer Erleuchtung in gehobenen Momenten der Begeisterung auch die Gabe der γνώσις und der διδασκαλία, welche, wenn es ihnen auch nicht verliehen ift, ein vollendetes Suftem driftlicher Weltanschauung zu geben, doch die jeweiligen Aufgaben der zeitlichen Rirche erkennend zu bewältigen im Stande fenn muß.

Aber freilich liegt bei der Größe der Aufgabe die Frage doppelt nahe, wie es

möglich ift, fie wenigstens annähernd zu löfen.

Da wird es darauf ankommen, vor Allem der sitklich-religiösen und der theoretisschen Gesahren sich bewußt zu werden, die gerade der christlichen Gnosis oder Spekusation besonders drohen, wie derselbe Apostel, der sie so häusig als eine hohe Gottesgabe preist, in so vielen Stellen andeutet, z. B. 1 Cor. 13, 2. 8, 1. 4, 6. 18. 19. 5, 2. Der Grund, warum er die Gnosis vor der Aufblähung so häusig warnt, wird darin liegen, daß sie einerseits auf den Standpunkt des freien Erkennens der Wahrheit als Wahrheit erhebt, daher zur Selbsterhebung über die Nichterkennenden, ja zum eigenwilligen Urtheilen über Gottes Dekonomie und Willen versuchen kann, und daß sie and dererseits dem eigenen immanenten Gesetz des solgernden oder combinirenden Denkens solgend von der sitklichen und religiösen Gesinnung, die ihre Seele bleiben muß, sich trennen kann. Da das Erkennen auf Einheit gerichtet ist und immer zu einem zusammenhängenden Ganzen sich abzurunden sucht, so ergeben sich leicht voreilig abschließende Aussagen. Doch dies sührt schon auf die Gesahren theologischer Spekulation von theos

<sup>\*)</sup> Die gesetzliche, von äußerer Antorität blind abhängende Stuse muß von der Kirche der Resormation überhaupt überschritten werden, nicht bloß für die Welt der Religion oder des Sittlichen, sondern auch des Erkennens. Sonst bleibt die ebangelische Stuse verftümmelt. Ja nach dem Obigen ist ohne innere Erkenntniß der Wahrheit als Wahrheit das Leben des Glausbens und der Liebe bedroht.

retischer Seite. Ihr Stoff ift ein gegebener, bas Chriftenthum, aber fo, bag er als Die abfolute Wahrheit erkannt werben foll. Erkannt foll Dicfes Gegebene in feiner Wahrheit werden von dem Beifte, der einerseits ichon gemiffe Ideen und Erkenntniffe in fich trägt, wie ja folde bom Chriftenthum fcon als Anknupfungspunkte für fich gefordert find, und der andererfeits die religiofe Bewifiheit vom Chriftenthum in Form bes perfönlichen Glaubens befittt. Nun ichlieft fich aber das hiftorifche, Zeitliche, Endliche mit dem Göttlichen und den ewigen Ideen fur die Erkenntnif nicht fo leicht und von felbst zusammen. Darin liegt aber die Bersuchung, Zusammenhang und Abrundung ju fuchen auf Roften bes Siftorischen, und auch Solches im historischen Christenthum für nebenfächlich oder zufällig anzusehen, was als Berwirklichung göttlicher Idee angefeben sehn will. Eine besondere crux und ein Stein des Anstoffes pflegt umgekehrt für bie fpekulative Theologie bas Boje und die menschliche Freiheit zu fenn. Gie hat leicht Reigung, ber fie freilich nur mit Berletzung bes sittlichen Bewußtsehns folgen tann, einer bermeintlichen logischen Confequeng, der Ginheit bes Syftems und der Stetigkeit bes Fortschritts zu Liebe die Freiheit zu läugnen, also Alles, auch das Bofe als nothwendig zu bezeichnen, wobon die Rehrseite die Läugnung des Bofen ift, seine Berwandlung in Schein. Dieselbe Richtung auf Stetigkeit und Nothwendigkeit verführt bann leicht dazu, auch die Welt und den Naturzusammenhang wie die Geschichte fo borzuftellen, daß alles Spätere nur Produkt und Entwicklung des ichon von Anfang an Birtlichen fen, wodurch nicht blog der Begriff des Bunders und die Neuheit des Chriftenthums aufgehoben und einem "ewigen Evangelium" geopfert wird, sondern wodurch auch bie Gotteslehre felbst, wenn nicht dem Pantheismus, dem Deismus verfällt. Aber das find nur elementare Anfänge driftlicher Suftembilbung, welche diefen Befahren erliegen. Sie beftrafen fich von felbft durch ihre Abftraktheit und Armuth, oder durch ihr Berftogen gegen bas Bemiffen, ober ben driftlichen Blauben. Reineswegs muß die driftliche Spekulation diefen Befahren nothwendig verfallen. Zwar ziemt ihr, ja dem Chriften die Zuversicht, daß das Chriftenthum nicht unlogisch fen, weil vielmehr vom Logos stammend und so darf, ja muß in formaler Beziehung die Logit ihr wissenschaftliches Bemiffen fenn; aber bie Logit gibt noch nicht wirklichen Wiffensinhalt, sondern ift nur bes Wiffens Möglichkeit. Der Inhalt tommt der driftlichen Spekulation mittelbar aus ber gangen Welt ber Erfahrung, ber finnlichen und überfinnlichen, welche nach ihren Sauptfeiten angeeigneter geiftig affimilirter Befit febn muß, um als Stoff eines fich organifirenden Wiffens berwandt zu werden; unmittelbar aber kommt ihr Inhalt als driftlicher aus dem Glauben, welcher die Rraft ift, mit dem innern ewigen Wefen des Geiftes das hiftorifch-Chriftliche zu bermitteln und in ihm nicht bloß eine Offenbarung ewiger göttlicher Ideen (benn das ware auch die bloge Lehre), sondern die Berwirtlichung derfelben, und die Wahrheit oder die Ideen felbst als wefentlich und ewig zur Berwirklichung bestimmte und tenbirende ju wiffen. Gben baber ift bie Aneignung bes Glaubens die unentbehrliche Boraussetzung ber driftlichen Gnofis, weil nur fo es möglich ift, das Chriftenthum als das, was es primitiv fenn will, zu erfahren, als göttliche Wahrheit die Gottestraft ift. Der Glaube felbst ift jene Barte, jener hohe Standort und Aughunkt, von wo aus allein die driftliche Betrachtung fich glücklich vollziehen kann, weil fie im Elemente der absoluten Wahrheit steht und aus ihr heraus denkt und Daher muß man fagen: wie für die theologische Spekulation die Logik und Dialektik das Gewiffen ift in Beziehung auf die wiffenschaftliche Form, fo ift das Gewiffen für den Inhalt der Glaube und von ihm darf fich die Onofis nie icheiden. Der Glaube gibt ihr ben ichon geiftig digerirten, ja affimilirten Inhalt und die Aufgabe ift fo nur, das religiofe Glaubensleben mit bem Denten und der Welt des Wiffens in Eins zu bilden.

Wie ist nun aber das möglich, und was ist die richtige Methode christlicher Gnosis? Denn Methode ist für sie unerläßlich. Wo der dem Glauben innewohnende Erkenntnistrieb lebendig, aber ohne die Zucht der Methode ist, da wird die Fruchtbar-

keit des Glaubens nach der Erkenntnisseite als eine abnorme dadurch sich erweisen, daß der Geist je nach momentanen Stimmungen, Erlebnissen oder je nach der Kraft der Phantasie sich eine Welt von Vorstellungen entwirft, welche den Karakter chaotischer Gesburten, willkürlicher Phantasieen, natürlich an Elemente des Christlichen angeknüpft, an sich tragen, aber nicht den der objektiven durchsichtigen zusammenhängenden und wohlsgegliederten Wahrheit, eben daher auch nicht den der Mittheilbarkeit und Lehrhastisseit. Dieser Gesahr ist ein großer Theil der Produkte der Mystik und der Theosophie erslegen. So viel herrliche Blicke, Schanungen sie im Einzelnen enthalten, — weil ihnen die Kraft des straffen, bestimmten Denkens, die dialektische Gabe sehlt, welche durch Vereinigung von Analyse und Synthese fortzuschreiten weiß, sind sie so geneigt, die Lücken in besagter Weise auszussüllen und künstliche Zusammenhänge zu bilden, die subjektiver, svielender Art sind.

Das freilich versteht fich von felber, daß die spekulative Theologie nicht aus dem reinen Denten ihr Syftem darf conftruiren wollen. Um das Chriftenthum in feiner Wahrheit oder Begründung zu erfennen, muß zuerst wahrhaft gewußt febn, was es um baffelbe ift. Und ba es primitiv Religion ift. kann es, wie gesagt, auf keinem andern Wege nach feinem mahren und wirklichen Wefen erfannt werden, als durch das religiofe Berhalten, oder ben Glauben, der mehr ift als ein blog hiftorisches Bernehmen und Unnehmen. Diefer, ausgehend, berührt bon einem Gegebenen, Siftorischen, der driftlichen Bredigt, in letter Beziehung der heiligen Schrift, findet in dem darin fich barbietenden hiftorischen Christenthum nicht ein bloß Bergangenes, fondern die Rraft des ewigen, aber in Chrifto hiftorisch gewordenen gottlichen Lebens. Go fteigt der Blaubige durch das Gegebene, Geschichtliche auf zu Gott, in das Reich der emigen Wahrheit, aber nicht um das Siftorische zu verlieren, sondern in dem Siftorischen ergreift er Gottes Liebesthat, ja Gott felbst und in der — durch Rechtfertigung und Beiligung fubjektib, durch Wort und Sakrament objektib fich fortsetzenden heiligen Befchichte weiß er fich in dem Reiche, das Wahrheit und Wirklichkeit zugleich ift. Er weiß auch Gott nicht mehr aufer feiner beiligen Geschichte, in ber er feine volltommene Offenbarung, ja fein Sehn hat; er weiß den Bater nicht ohne feinen Sohn und den heiligen Beift. Mittelft des doppelseitigen Bandes der Lebensgemeinschaft einmal durch Gottes That, die nicht bloß ewige Wahrheiten oder Gebote vor Augen stellt, sondern die Wirklichkeit feiner ewigen Liebe in Chrifto durch feine Liebesthat geiftig mahrnehmen und geniegen läßt, fodann burch bes Menfchen Glauben, der nicht blog Bergangenes bernimmt, oder geschichtlose ewige Wahrheiten annimmt, fondern ber die geschichtlich wirklich gewordene gottliche Wahrheit und in dem Geschichtlichen das Ewige, Göttliche in feiner Selbstverwirklichung ergreift, ift bas Band amischen dem Ibealen ober ber emigen Wahrheit und dem Realen, Geschichtlichen in unmittelbarer Beife gefnüpft. Der Glaube wird bes ewigen göttlichen Liebeslebens als eines in Chrifto verwirklichten, in feinem Reiche fich verwirklichenden inne, und fteht fo, obwohl in der Beschichte, doch auch in der Ewigkeit und ift die Araft, die Dinge sub specie aeternitatis zu betrachten. Im Glauben wird ber Mensch, das geschichtliche Wesen geewigt, wie die heilige Geschichte felbft in ihrer ewigen Bedeutung, als Berwirklichung eines Emigen erkannt und zwar auf Grund deffen, daß das ewige, göttliche Leben felbst geschichtlich geworden ift (1 Joh. 1, 1-3.). Darum bleibt es, wir wiederholen es, emig dabei: ber Blaube oder das lebendige Stehen im Glemente der driftlichen Wahrheit und Wirklichkeit ift die erfte Boraussetzung für die christliche Gnosis: nicht bloß als Conditio sine qua non, sondern auch als die positive Möglichkeit driftlicher Gnofis nach Seiten ihres Inhaltes. Eben baber aber ift es nicht nothwendig, daß die Theologie, wie Schleiermacher wollte, bei einer Befchreibung des driftlich frommen Gefühls, bei einer wiffenschaftlichen Ordnung und Aufeinanderbeziehung der Ausfagen des frommen Gefühls über fich felbst fieben bleibe: fondern der Glaube ift an ihm felbst auch Bewuftfenn bon einem Dbjektiben, bon Gott in Chriftus. Die Mehrzahl ber Theologen nach Schleiermacher nun, die Rothwendigkeit

anerkennend nach einem objektiven Wiffen von Gott zu ftreben, fucht ein folches zu erreichen auf reareffibem Wege, burch Schluffe von der Wirkung auf die Urfache. Der Beift, auf feine driftliche Erfahrung, fein unmittelbares Wiffen bon feinem Erlöftfenn reflektirend, gieht aus diesem Kaktum der innern Empirie als einem festen δός μοι ποῦ στω feine Schlüffe auf die göttliche Caufalität und deren Beschaffenheit, kommt fo zu objektiven Aussagen über Gott, die bewirkende Urfache. Aber fo gewiß auch diefe Betrachtungsweise in ihrer Art fruchtbar fenn kann: offenbar kame jo Gott nur in Betracht als Erklärungsmittel für das Raktum der Erlöfung Diefes mare bas Urgewiffe. nicht Gott, der doch allein die Urfache auch der Gewifiheit von der Erlöfung wie der Erlöfung felbft, ja auch ber Erlöfungsbedürftigfeit fenn fann. Ferner würde da Gott wieder nur fo betrachtet, wie er Mittel fur uns ift, bie ben eigentlichen Mittelpunkt ber Welt und ber Betrachtung bilbeten, - ein dem Sachverhalt, wie oben bemerkt und wie der Glaube wohl weiß, widersprechende Darftellung ber Sache. Ferner: Ift es benn richtig, bag wir erft durch Schlüffe aus unserem Erlöft = und Erleuchtetsenn auf Gott gur Erkenntnig Gottes und Chrifti tommen? Bielmehr werben wir ja bon dem Sohne zum Bater geführt burch ben heil. Beift, der uns mit feinen Gaben erleuchtet. Schon jum religiöfen Processe felbft, beffen Biel die Berfohnung ift, gehort nicht blof Gottes That, sondern auch Bewußtsehn von Gott und Chriftus. Im Glauben aber und für den Glauben erschließt sich das Auge des Gemüthes (Eph. 1, 18.) und Gott für dieses Auge, nämlich Gott in Chriftus; nicht aber erst werden wir aus dem Schluffe von diesem Auge auf den Urheber, via causalitatis, Gottes gewiß. Ift doch nicht einmal der Glaube fides divina, des Seiles göttlich gewiß, wenn nicht im Menschen ein Organ ift, fähig das, was Gottes des heiligen Beiftes Zeugnif ift, von allen anderen Bedanken zu unterscheiden.

Der Glaube hat unmittelbar die geiftige Intuition von Chrifto und bon Gott als bem Bater; er weiß nicht blog von fich und feinem Erlöftsehn, sondern auch, ja primar von dem erlöfenden Gott. Richt fo gewiß ift der Glaube feiner Rraft oder Bolltommenheit als der Rraft Gottes und Chrifti, in welchem er fich ftart und geborgen wie fein Erlöftsehn und fich Erlöftwiffen in letter Begiehung einzig begründet weiß. Nicht die eigene fubjektive erlöfte Beschaffenheit ift baher bem Gläubigen die letzte Begrinbung für die Bewigheit von Gott und Chriftus, fondern umgekehrt der Glaube hat ein Wiffen von Gott fo in fich, daß er Gott als das abfolut Tefte und Gemiffe weiß, als ben fich felbst Begründenden und Tragenden, als den wie die neue Berfonlichkeit, fo ihr Wiffen von Gott Setzenden, fich felbst ihr Beglaubigenden und damit allem anderen Wiffen erft feine abfolute Bafis Gebenden. Der Glaube felbft ift nicht die Beglaubigung Gottes, fondern das medium, wodurch Gott jene feine Selbstbeglaubigung für bas geiftige Auge vollzieht. Bare unfer Biffen von Gott nur Schluft von der Birfung auf die Urfache, nur Brodutt unferer gläubigen Befchaffenheit, fo murbe es an dem Maaß fehlen, wornach des Glaubensftandes Bollfommenheit und Gefundheit zu meffen ift. Bielmehr aber, fo gewiß hier ein Rreislauf fich findet (Joh. 1, 16. Rom. 1, 17), fo gewiß von dem Maage der gläubigen Empfänglichkeit das Maag des Empfangens der Gnade, der erleuchtenden und erlösenden abhängt: fo gewiß geht doch immer auch wieder die objektive Erleuchtung über Gott und feine Offenbarung dem geiftlichen Boch !thum in Erlöfung und Beiligung voran, ja fie bezeichnet für die Empfänglichkeit und das gottgefällige Empfangen das Maag und die Aufgabe.

Ift nun aber anzuerkennen, daß im Glauben nicht bloß ein sich Fühlen oder ein Selbstbewußtsehn ist, sondern auch ein Gottesbewußtsehn, eine Gotteserkenntniß: so ist kein Grund mehr, warum die wissenschaftliche Thätigkeit nicht diese Seite des Glaubens ersfassen, von diesem Grundwissen, dieser Gotteserkenntniß ausgehen soll in progressied vem Berfahren, um aus der Gotteserkenntniß des christlich erleuchteten Geistes, also wenn man will, von diesem christlichen a priori aus spekulativ zu versahren und den Ausbau des theologischen Gesammtsustemes zu versuchen.

Da wird dann allerdings die Aufgabe fenn, diefen Gottesbegriff bes "driftlich er-

leuchteten Beiftes" mit ber naturlichen Bernunftanlage von ber erften Schöpfung ber, und Demjenigen, mas bei normaler Entwicklung biefe zu benten gebietet, in Ginklang (nicht in Identität) zu feten. Da wird ber driftliche ethische Gottesbegriff theils als Die lebendige Ausfüllung des matten Schattenriffes fich erweifen, den die natürliche Bernunft bon Gott erreicht, theils als das löfende Wort des Rathfels, das bleiben mußte, wenn das gottliche Wefen zwar ichlechthin gut, aber ftumm mare, weder in Worten noch in Thaten redete, wie wir es bedürfen. Gben bamit aber, baf für die Aufänge und Bedürfniffe ber naturlichen Gotteverfeintniß das Chriftenthum die Bollendung und Befriedigung bringt, bemahrt fich für den Beift die Dahrheit des driftlichen Gottes-Wiederum durch diesen wird dann auch die Wahrheit der chriftlichen Wahrheit oder das Chriftenthum in feiner objektiven (Selbft-) Begründung erkannt werden konnen. Bu dem Ende wird ju zeigen febn, daß alle Momente ber Gottesidee, die ichon außerhalb des hiftorifden Chriftenthums fich finden, bom Chriftenthum anerkannt merben, Momente, deren Bahrheit für die Bernunft dadurch sich beglaubigt, daß fie fie als wahr benten muß, fie alfo nicht fomohl von ber Bernunft gefett find, als vielmehr die Macht über die Bernunft bilben, ja daß diefe erft mit durch fie Bernunft wird. Diefe Momente werden nun im driftlichen Gottesbegriff aufbewahrt, eingegliedert und fo beftätigt, daß die driftliche Gottesidee als die abichliegende Bollenbung bes bordriftlichen, befonders auch alttestamentlichen erfannt wird.

Diese ethische Gottesidee wird dann aber auch den oben berührten Gefahren fpekulativer Theologie gewachsen fenn. Denn einmal hat fie eine natürliche Tendeng gur Befchichte. Die Liebe will lieben in der That und in Bahrheit; die Ewigkeit und Unveränderlich= teit der göttlichen Liebe bermandelt aber auch das scheinbar Bergangene und Zufällige ber Wefchichte in die Berwirklichung eines Ewigen, der göttlichen Liebesgedanken. Ebenfo fichert die ethifche Gottesidee gegen die Berflachung des Begriffes bom Bofen in ber genannten doppelten möglichen Weise. Für die Logit der Liebe ift die freaturliche Freiheit nicht irrational, sondern teleologisch gefordert, und mit diefer Anerkennung wird der spekulativen Theologie die Welt erst in ihrer großen Anlage erkennbar, das Reich ber vielbewegten menfchlichen Beschichte juganglich. Es ift mahr, das Bofe, so tief es in die Geschichte der Religion eingreift, kann nicht a priori in seiner Nothwendigkeit ober Wirklichkeit conftruirt werden (f. o.): und wer nun mit ber Anerkennung feiner Nicht= conftruirbarfeit auch noch die Meinung verbindet, der Gottmensch Chriftus habe nur eine Bedeutung für die Sünde, und ohne fie mare er eine entbehrliche Erscheinung, ber muß auf eine spekulative chriftliche Theologie für immer verzichten. Aber nur, weil er bas hiftorische nicht als wesentlich für die absolute, ewige Religion ansieht. Daher ift bie Frage, ob Chrifti Erscheinung nur von der Gunde abhangig fen, ober ob er als Bollender ber Offenbarung Gottes und ber Menfcheit auch abgefehen von der Gunde in fich und fur das Weltgange, ja auch für Gott felbft, ein fchlechthin werthvolles Gut fen, - eine neuerdings wieder fo viel berhandelte Frage - wefentlich jugleich die Frage nach der Möglichkeit einer spekulativen driftlichen Theologie ohne Aufgebung ober Abschwächung des driftlichen Begriffs von der Gunde. Gine Ginigung ift hierüber noch nicht erzielt. Angesehene Stimmen, wie 3. Müller und Thomafius, laffen noch Chrifti Ericheinung nur durch die Gunde motivirt fenn: doch fo, daß namentlich der Erstere die Absolutheit der driftlichen Religion Dabei festhalten will (obgleich boch damit gegeben scheint, daß das Chriftenthum - in welchem Chrifti Berfon nicht ein Rebenfächliches, sondern Wefentliches ist - Die Religion schlechthin fei, eine Religion ohne Chriftus also nicht die vollkommene ware). Dagegen eine fehr große Zahl ber neueren Dogmatifer, größer als ju irgend einer Zeit, erklärt fich für die entgegengefette Unficht und damit für die Möglichkeit einer das fittliche und religiöfe Bewußtfenn nicht verletenden, fondern befriedigenden fpefulativen Theologie. (Bergl. über die Wefchichte Diefer Frage meine Entwicklungsgesch, der Chriftol. Bb. I. S. 485. 837 ff. Bb. II. S. 432 — 442, 1227—1259.)

An eine spekulative Glaubenslehre wird eine spekulative Sittenlehre sich unschwer auschließen, d. h. auch ihre Möglichkeit ist festgestellt, wenn für die menschliche Freiheit und die ethische Aufgabe des Menschen durch einen ethischen Gottesbegriff Raum geschafft ist. Daß aber ein erwachter und gesibter spekulativer Sinn wenigstens mittelbar auch allen theologischen Disciplinen zu Gute kommt, ohne daß eine Verkennung ihrer individuellen Principien die Folge sehn nuß, das bedarf keiner Aussührung. Wir wollen nur daran erinnern, daß jener Sinn geeignet ist, freie und weite Aussüchten in jedem Gebiet thun zu lassen, fruchtbare Fragen und Gesichtspunkte aufzustellen, die tiefgreisend und für den Fortschritt der Wissenschaften bedeutsam sind, und die großen Zusammenhänge der einzelnen Wissenschaften, des Sinzelnen mit dem Ganzen und umgekehrt erhalten.

Das Chriftenthum eignet fich für fpekulative Behandlung in gang befonderem Mage, weil es eine innere Ginheit besitt, welche Thatsache und Idee in Ginem ift, Ginigung Gottes und des Menschen und badurch Macht ber Ueberwindung aller Begenfate. Die ältefte Rirche hat mit Recht die Menichwerdung Gottes als diefen Ginheitspuntt bezeichnet, fo ein Ignatius, Irenaus, Drigenes, Athanafius, Gregor von Ryffa. erlöfende Bedeutung des Chriftenthums absorbirt der altesten Kirche noch nicht das Bange. Allerdings tritt biese fogar gurud; nicht blog in der Gnofis und bei den Alexandrinern. Die griechische Rirche hat die Reigung nie gang überwunden, das Christenthum einseitig als Offenbarung der Wahrheit anzusehen, als eine aöttliche Lehre, woran sich häufig eine zufällige Stellung Chrifti im Berhältniß zum Logos fchloß. Go felbst in ber griechifchen Muffit, die im Abendland befonders in Joh. Scotus Erigena nachwirkt. Aber Die bornehmften unter den griechischen Batern haben boch in dem Gottmenfchen bas Urbild und wirkende Princip der Ginigung bes Göttlichen und Menschlichen und seine Nothwendigfeit jur Bollendung der Menschheit in der göttlichen Liebesoffenbarung erkannt. - Dem Intellektualismus griechischer Contemplation fieht das praktische Abendland mit feinen lebendigen ethischen Interessen erganzend und theilweise als Correttib gegenüber. Es geht ichon bei Tertullian aus bon ber Empirie, bon bem Fattum ber Sunde: aber fteigt bald zu einer fpekulativen Behandlung einzelner Fragen auf. Go ichon Augustin's Lehre bon ber Trinität, bom Bofen. Anfelmus aber ift im Abendlande der Bater acht driftlicher Spekulation durch feine klaffischen Schriften über ben ontologischen Beweis für das Dasehn Gottes und durch sein: Cur Deus homo? wodurch das Faktum der Menschwerdung schon theilweise der Zufälligkeit entrückt ward, der es anheimzufallen drohte, wenn man, wie im Abendlande üblich wurde, nur empi= rifch verfahrend dabei ftehen blieb, es habe nun einmal Gott gefallen, ber Gunde wegen Chriftum ju fenden. Anselm langt, trot ber Befchränkung der Zweckbeziehung Chrifti auf die Sünde, doch wieder bei der Nothwendigfeit der Menschwerdung an, die, freilich in noch umfassenderer Beise, aber auch weniger durchgebildet, in großen Bliden die bornehmsten Bater der erften Jahrhunderte, ein Irenaus, Athanafius, Gregor von Ryffa, vertreten hatten. Aber die Saupter der Scholastik, Thomas und D. Scotus, ließen diefe Begründung wieder fallen. Duns Scotus fucht zwar die Nothwendigkeit oder boch Angemeffenheit der Menschwerdung auch ohne Gunde, in wenig befriedigender Weise, ju behaupten, gibt aber Chriftus als Erlöfer eine gar precare Stellung, in Beidem bas direkte Widerspiel Anselm's. Erst die Reformation, und zwar in beiden evangelischen Rirchen, hat Anfelm's Gedanken fortgebildet und feftgeftellt. Aber die fpekulativen Intereffen traten gegen die religiöfen naturgemäß Anfangs zurud. Wenn es auch an fpekulativen Beiftern (A. Dfiander, Schwenckfeld, Brentz, Kedermann) nicht gang fehlte, und namentlich Luther eine Menge fpekulativer Gedanken hatte, fo fehlte es doch noch gar fehr an dem dialektischen Element und an methodischem Zusammenhang. Es gehörten die principiellen Untersuchungen der Philosophie über die Theorie des Erkennens, über Gott und Belt bagu, um Möglichkeit und Anregung zu geben, den reformatorifchen Glaubenofchat in Abwehr, Angriff und positiver Entwicklung fpekulativ zu verwerthen. Daß die zahlreichen hierher gehörigen Arbeiten nicht ohne Frucht geblieben sind, zeigen Namen wie Schleiermacher (der für spekulative Theologie mehr geleistet hat, als er wollte), Daub, Marheinecke, Rothe, Martensen u. v. A.

Bgl. übrigens Baur, die chriftl. Gnosis. 1835.; Hitter, Gesch. der chriftl. Philosophie. 1841—1851. 6 Bde. Dorner.

Theologus, der Rlerifer, welcher das Lehramt der heil. Schrift an den Stiftern bekleidet. - Nachdem schon das dritte Lateranconcil im Jahre 1179 von der Aufftellung und entsprechenden Belohnung eines Lehrers an jeder Kathedralfirche, der den Rleritern eben diefer Rirche und armen Boglingen unentgeldlich Unterricht ertheilen folle. gesprochen hatte, fo nimmt bas vierte Lateranconcil im 3. 1215 diese Berffigung auf. bestimmt aber weiterhin, "daß die Metropolitankirche außerdem noch einen Theologus haben folle, der die Briefter und auch Andere in der heil. Schrift zu unterweifen und befonders in der Seelsorge fie ju unterrichten habe." Für Diese Müheleiftung erhalt berfelbe die Ginfunfte Giner Bfrunde, jedoch wird er damit, daß er in den Genug einer Bfrunde eingefett wird, noch nicht Ranonitus, jenes Gintommen begieht er nur fo lange, als er fein Lehramt bekleidet. In dem Falle, daß der Metropolitankirche die Unterhaltung diefer beiden Lehrer zu fchwer fällt, fo foll fie wenigstens für den Theologus in der angegebenen Weise Sorge tragen, — Fehlte es an einem tüchtigen Nachwuchs von folden Theologis oder genugte es nicht, die theologischen Studien unter ber Leitung bes Theologus zu betreiben, genug die Babste Honorius III. und Innoceng IV. ordneten an, daß die Capitel ihre jungeren Ranoniter jum Studium der Theologie auf die Universitäten schiden sollen. Dabei bestand aber das Institut der Theologi fort. Das Concil von Bafel erweitert jenen Befchluf des vierten Lateranconcile dabin, daß nun auch an den Rathedralfirchen ein Theologus aufgeftellt werden folle. Diefe Berfügung wurde in die pragmatische Sanktion aufgenommen, und durch das fünfte Lateranconcil im 3. 1516 beftätigt: letteres verschaffte auch dem Theologus die Aufnahme in das Collegium ber Ranoniker. So findet fich denn jett g. B. in der frangofischen Rirche ein solcher an jeder Metropolitan = und Rathebrallirche, er ift wirklicher Ranoniter, hat wöchentlich zwei oder, wie man fpater bon ihm verlangte, drei theologische Lektionen zu halten und manchmal zu predigen — Alles im Auftrage und nach der Bestimmung des Erzbischofs oder Bischofs.

Das Concil von Trident erkannte den Theologus in diefer seiner Stellung an Rathedral - und Collegialfirchen und dann auch als Ranonifus an und forderte, daß ihm die erfte vakant werdende Pfrunde zugewiesen werden folle; jedoch kann ihm dieselbe wieder entzogen werden, fobalb er fein Umt nicht gut verwaltet. Seinen Lektionen haben die Ranonifer und andere Briefter ber Rathebralfirche anzuwohnen, der Richtbesuch berfelben wird mit Gelbstrafen geahndet, sowie auch ber Theologus gezwungen werden fann, Leftionen zu halten. - Boherer wiffenichaftlicher Unterricht und Studien, felbft die theologischen, haben fich bollends mit der Zeit aus ihrem engsten Zusammenhange mit der Rirche und mit den Stiftern loggeloft und durften in Universitäten, Geminarien und anderen ahnlichen Inftituten eine eigene Beimath finden. Diefen veränderten Berhältniffen trägt denn auch die neuere Ordnung der fatholischen Rirche Nechnung. Wenn bas bagerifche Contorbat nur überhaupt ausspricht, daß an jedem Capitel die Erzbischöfe und Bifchöfe bem Tridentiner Concil entsprechend einen aus der Bahl ber Ranoniter bezeichnen und ihm das Amt eines Theologus übertragen sollen — womit jedoch Wirkfamteit und Wirkungstreis deffelben nicht naber bezeichnet find -, fo erfahren wir aus ber Bulle de salute animarum, welche die Berhältniffe der katholischen Rirche in Breugen ordnete, daß in jedem Capitel von dem Borftand beffelben, d. h. von dem Erzbifchof oder Bifchof ein Kanonikus ständig damit beauftragt febn folle, an festgesetzten Tagen dem Bolk die heil. Schrift zu erklären und fo den Beruf eines Theologus treu zu erfüllen. Aehnlich lautet die einschlägige Verordnung der Bulle provida solersque für die oberrheinische Rirchenproving: Erzbischöfe und Bischöfe bestimmen einen der Ranoniter bazu, an festgesetzten Tagen bem Bolt die heil. Schrift zu erklären; follte fich

nicht gerade ein Kanonikus hiezu verwenden lassen, fo werden die Bischöfe dafür Sorge tragen, daß diesem Amte ein anderer tüchtiger Priester vorstehe und daß die Mittel zu bessen angemessener Belohnung in geeigneter Weise beschafft werden.

Bergl. Mansi Concilia; Thomassin, "vetus ac nova ecclesiae disciplina"; Weiss, corpus jur. eccl. cath.

Theonas oder nach dem von Photius aufbehaltenen Auszug aus Philostorgius I. 9. Theon war Bifchof von Marmarica in der Landschaft Cyrenaica. Er machte fich bekannt als einer der entschloffenften Anhäuger des Arius. Das in den Werten des Athanafius I. S. 398 ff. (edit. Montfaucon) aufbehaltene Synodalichreiben des Bifchofs Alexander, welches von den erften Schritten gegen Arins Rachricht gibt, gahlt ihn mit feinen Amtsgenoffen und Nachbarn dem Bifchof Sefundus von Ptolemais, dem später durch Synefius berühmt gewordenen chrenaischen Bifchofsfite, unter den Apostaten auf neben einer Reihe von Diafonen und Bresbytern. Bei dem firchenholitischen Karafter, welchen der arianische Streit von Anfang an annahm, dürfen wir es wohl nicht für zufällig halten, daß gerade diese beiden Bischöfe der Chrenaica die einzigen höheren Rlerifer aus der Diocefe von Alexandria waren, die fich der fonft fo gefchloffenen ägnptifden Bhalang entgegenftellten, in welche nur eine fehr faktiofe Benutzung des meletianischen Schisma's später einige Uneinigfeit zu bringen bermochte. Es burfte vielleicht nicht zu gewagt fehn, wenn man die befannte Bestimmung Des fechsten Nicanischen Ranons über die auch auf die Bentapolis fich erstreckenden Metropolitanrechte Alexanbria's mit bem Auftreten bes Theonas und Sefundus in Zufammenhang bringen wollte .-In den bor dem Spnodalichreiben beigefügten Worten of nore der generale liegt offenbar, daß Theonas und Sefundus abgefett worden waren. Indeft icheint biefe Absetzung nicht respektirt worden zu fenn, denn beide erscheinen auf der Synode von Nicaa als vollberechtigte Mitglieder. Indeg machten fie fich hier badurch bemerklich, daß fie ihren Widerspruch gegen die homoufie fester als die übrigen großen Saubter. Die beiden Eusebins u. A. trot ber immultuarisch fich fundgebenden Majorität fefthielten. Offenbar hatten fie fich ichon zu fehr compromittirt, als daß fie an einen Rudzug hatten denken können - überdieft fahen fie die Bergeblichkeit einer folden Rachaiebigteit, wie sie die Genannten übten, ein. Da fie fich weigerten, in die Berdammung des Arius einzustimmen, murden fie abgesetzt und verbannt (Theodoret, hist. eccles. I, 7 sq.; vgl. das Synodalschreiben von Nicaa bei Socrates, histor. eccles. I, 9). Rach Philostorgius a. a. D. 2, 1. wurde Theonas durch Constantin wieder gurudgerufen aus ber Berbannung. - Allein eine weitere Rolle scheint er nicht mehr gespielt ju haben. Sein Name wird in den folgenden Rämpfen nicht mehr erwähnt. Für bie faiferliche Bolitit, welche trot ber Bendung jum Arianismus immer noch einen nicanifden Schein officiell beibehalten wollte, wenigstens bis jum Johre 341 - war ein Mann von der Entschiedenheit des Theonas nicht mehr brauchbar.

Außer den genannten Kirchengeschichtschreibern vergl. noch Epiphanius haer. 69, 8., wo der Name des Theonas unter den Unterschriften eines Schreibens des Arius an den Bischof Alexander erscheint. Ob sich Spiphanius den von ihm haer. 68, 6. und 69, 11. genannten Theonas, der meletianischer Nachfolger des Alexander gewesen sehn soll, als identisch denkt mit unserem Theonas, ist wohl nicht auszumachen. Jedenfalls ist von einem solch' meletianischen Gegenbischof sonst nichts bekannt.

Die fleißigste Zusammenstellung aller Notizen gibt Tillemont in seinen Mémoires pour servir à l'histoire ecclésiastique tom. VI, 2. (nach der Brüsseler Oktadausgabe) in der histoire abregée des Ariens. Art. IV. VII. und Tom. VI, 3. in der Geschichte des Concils von Nicaa Art. VI. u. Art. XI.

Theopaschiten, ein Uebername, der Denjenigen gegeben wurde, welche filr die Formel sich aussprachen, daß Gott gelitten habe und gekrenzigt worden seh. Die ersten Spuren davon sinden sich in den Briefen des Istdor von Pelusium (f. den Art.) I. ep. 102. 124. Der Zusatz des Betrus Fullo zum Trishagion (f. Bd. IX. S. 748)

machte diesen Uebernamen üblicher (Theophanis Chronographia pag. 97. 184). Streit darüber gehört in die Geschichte der Monophusiten und ift in diesem Artitel Bb. IX. S. 750 fürzlich bargestellt worden. Nachträglich muffen wir hierzu noch bemerten, daß fich mehrere afrikanische Bischöfe, Fulgentius Ferrandus, Fulgentius v. Ruspe. für die Formel: "Einer aus der Dreieinigkeit ift gefreuzigt", aussprachen (f. Biefeler I. 2. S. 365; Schrödh 18, 582). Sobann murde biefe Formel der Sache nach bon ber fünften ökumenischen Synode in Constantinopel fanktionirt, 553 im zehnten Anathema: ,,εί τις ούχ όμολογεῖ τὸν ἐσταυρωμένον σαρκὶ κύριον ἡμιῶν Ιησοῦν Χριστὸν εἶναι θεὸν άληθινὸν καὶ κύριον τῆς δόξης καὶ ένα τῆς άγίας τριάδος, ὁ τοιοῦτος ανάθειια έστω". Der Rufat im Trishagion (, αγιος δ θεός, αγιος ισγυρός, αγιος αθανάτος δ στανοωθείς δι ήμας, έλεήσον ήμας".) blieb bei den Ratholiten in Sprien üblich, bis ihn das Concilium Quinisextum im Jahre 692 im Ranon 81. verwarf, bon da an blog bei Monophyfiten und Monotheleten. Bei ben Ratholiten bilbete fich bie mahrend bes Streites ichon geaugerte Ansicht weiter aus, daß burch jenen Aufat eine Quaternität ftatt der Trinität eingeführt werde. Die Spnobe von Chalcedon hatte darüber völliges Stillschweigen beobachtet. Der Theopaschitismus ift wie naturlich vielfach Bolfsvorstellung, felbst in protestantischen Ländern; er hat seine Sanktion in geift= lichen Liedern gefunden, die in firchlichen Gebrauch gefommen find. "Die Worte in: "Ach große Roth!" "Gott felbst ist todt" druden jene Vorstellung deutlich aus. hängt auf das Innigfte mit der Vorstellung zusammen, welche dem Ausdrucke "Mutter Gottes" ju Grunde liegt. Rann man gang eigentlich fagen, daß Maria Gott geboren habe, nun fo folgt daraus, daß man berechtigt ift, gang eigentlich gu fagen, daß Gott gefreuzigt worden; ift Gott geboren, fo ift er auch geftorben; wer das erfte zugibt, hat implicite das Zweite zugegeben, gesetzt auch, daß er es explicite nicht zugeben mag.

Serzon.

Theophanes bon Bhaang. Diefen Ramen trägt gunächst ein Siftorifer, ber wahrscheinlich am Ende des sechsten Jahrhunderts zu Conftantinopel lebte. Er fchrieb eine Geschichte bes in den Jahren 567 bis 573 geführten perfifchen Krieges und foll in einem anderen Werte auch die folgende Regierungszeit bes Raifer Juftinian jur Darftellung gebracht haben. Photius ermahnt beibe Schriften, und aus bem ersteren hat er und Cod. 64. Auszüge aufbewahrt, welche Par. 1647 in Excerpta Legationum cum notis Labbei befonders herausgegeben worden. Wichtiger ift der fpatere byzantinifche Chronograph Theophanes, welcher von feinem Bater Ifaacius gubenannt und als Confessor in das griechische Beiligenregister aufgenommen, um das Jahr 758 gu Conftantinopel geboren wurde. Gine alte Biographie, die von Ginigen für die Arbeit Theodor's des Studiten gehalten wird, macht uns mit den Schickfalen diefes Mannes bekannt. Er verlor fruhgeitig feinen Bater, und ber Raifer Conftantinus Copronnmus übernahm die Bormundichaft. Dem Borhaben des Raifers, ihn an die Tochter eines reichen Patriciers zu berheirathen, widerstrebte die monchische Neigung des Junglings, und diefer verpflichtete wirklich am Borabend ber Bermahlung fich und feine Braut gu völliger Enthaltung und trennte sich später ganz von ihr. Der Raifer Leo IV. berief ihn an den Sof, übertrug ihm mehrere Memter und ließ die öffentlichen Bauten in Miffen burch ihn beaufsichtigen. Er aber jog die aftetische Lebensart jeder anderen bor; unter Irene wurde er Mondh, begab fich in bas Rlofter Bolydronium bei Sigriana in Rlein - Myfien und baute fpater in einem nahe gelegenen Gute, Ager genannt, ein nenes Rlofter, beffen Abt er murbe. Bleich allen Genoffen feines Standes mar er eifriger Bilberdiener und behauptete diesen Standpunkt auf dem zweiten nicanischen Concil (787). Der nachherige Umschwung der Dinge mußte auch ihn mit vielen Anderen in's Unglud fturgen. Leo der Armenier forderte ihn im 3. 813 unter glangenden Berfprechungen jum Widerruf auf und ließ ihn, ba er fich weigerte, gefeffelt nach Constantinopel fchlebben. Doch blieb er auch im zweifahrigen Befängnift ftanbhaft und wurde 815 oder 816 nach der Insel Samothrace verbannt, wo er kurz darauf im Elend

ftarb. - Wir besitzen bon ihm eine Chronographie, welche firchliche und weltliche Ereignisse bom ersten Jahre des Diokletian bis jum ersten des Raifer Leo des Armeniers erzählt, also einen bedeutenden Zeitraum umfaßt. Das Wert ift acht byzantinifch, ber Stil gedrängt, aber unschön und beschwerlich. Die Ordnung ift annalistisch und leidet an vielen Biederholungen. Besonders fehlerhaft find die borangeschickten chronologischen Tafeln, die Manche einem anderen Berfaffer zugeschrieben haben, wie auch bas Bange, obwohl ohne hinreichende Gründe, dem Theophanes abgesprochen worden ift. Dennoch find diese Berichte bon groffer Wichtigkeit und bilben fur die spateren Zeiten und die Geschichte des Bilderftreites eine unentbehrliche Quelle. Das Anfeben, welches Theophanes als Siftorifer erlangte, mar der Grund, weshalb fich fpatere Schriftfteller als Fortseter an ihn angeschloffen haben. Die ermähnte Lebensbeschreibung ift mit ber Chronographie felber in die Barifer und die Benetignische Ausgabe 'der Bugantiner übergegangen und findet fich außerdem in Acta SS. Antw. Mart. Tom. II. p. 218, woselbst p. 224 noch eine zweite jungere Biographie abgedruckt ift. Befte Ausgabe der Chronographie ex recensione Classeni, Bonn. 1839. 2 Voll., voran die griechische Vita und ein Officium s. patris nostri Theophanis confessoris Sigrianae monachi bom 12. März. S. die Notigen bei Boffins, de histor. Gr. lib. II. p. 24; dagu Cave, Oudin, Fabric. Bibl. Gr. VI. p. 151 ber alteren Ausgabe.

Nachtrag. Es ift bei Syncellus, Gregorius, auf vorftehenden Artikel bermiefen worden; daher wir hier über diefen Mann das Nöthige beifugen. Gregor, Abt zu Conftantinopel, Syncellus (f. d. Art.) des dortigen Patriarchen Tarafius, unternahm zu Anfange des 9. Jahrhunderts eine Weltdronit, deren Abfaffung durch den Tod des Verfaffers abgebrochen wurde, als fie bis jum Regierungsantritte Diofletian's im 3. 285 gelangt mar. Die Fortsetzung von dem bezeichneten Zeitpunkte an und die Bollendung übernahm der Freund des Gregor, der vorhin behandelte Theophanes von Bygang. Das Geschichtswerf bes Gregor ift bom Jesuiten Goar im Jahre 1652 in Baris herausgegeben worden mit lateinischer Uebersetzung, zuhlreichen Erläuterungen und dronologischen Tafeln. Schroech, 19, 96., fällt über daffelbe ein gunftiges Urtheil: "Denn er hat altere Schriften, darunter nicht wenige jett verlorene, besonders die Chronit des Eufebius benütt, Auszuge aus denfelben und Berichtigungen über fie ertheilt, vorzüglich aber auf die Teftstellung der Zeitrechnung viele Sorgfalt verwendet. Man ift ihm daher Nachsicht schuldig, wenn er gleich anfänglich und in ber Folge öfter zu fehr den Theologen macht oder zu leichtgläubig ift und ohne schärfere Beurtheilung Die Redaftion. fammelt."

Theophanes, zubenannt Cerameus, entweder bom Geburtsort oder bon der Familie, war Erzbifchof von Tauromenium (zwischen Spracus und Meffina gelegen) und scheint in der ersten Sälfte des 11. Jahrhunderts geblüht zu haben. Der Jesuit Scorfus 1. c. fucht zu beweifen, daß er bem Zeitalter des Photius angehöre, welcher lettere an einen Mönch in Sicilien Theophanes einen uns erhaltenen und bon Scorfus mitgetheilten Brief geschrieben. Allein schon Leo Allatius hat es als hochft wahrscheinlich erwiesen, daß er unter dem normannischen Könige Roger, der von 1029 bis 1052 regierte, gelebt habe. Die 26. Somilie bes Theophanes nämlich, auf ben Balmfountag, wird in fehr vielen handschriften als eine folde bezeichnet, welche in Gegenwart bes genannten Konigs gehalten worden. Gbenfo citirt er ben Simeon Metaphraftes. Bas jenen Mondy Theophanes betrifft, an den Photius geschrieben, so hindert nichts anzunehmen, daß er eine gang andere Berfon war, als unfer Theophanes, der in feinen Somilien oftmals von fich und feinem früheren Leben redet und nirgends fagt, daß er einst Monch gewesen. In der Homilie bom beil. Andreas fagt er, daß er bei der Rirche beffelben feinen Unterricht empfangen; wo aber in Sicilien diefe Rirche au fuchen fen, das miffen mir nicht. Go biel geht aus feinen uns erhaltenen Somilien hervor daß es ein ziemlich gebildeter Mann war, fich das Wohl feiner Diocefe angelegen fenn ließ, fleißig dem Bredigen oblag und feine Diocefe bereifte, um fie beffer beaufsichtigen

au können. 62 homilien des Theophanes in evangelia dominicalia et festa totius anni hat ber Jefuit Scorfus herausgegeben, Baris 1644, mit Anmerkungen und amei Broomien, worin er das Leben, die Lehre, die Schreibart des Theophanes behandelt; zwei andere Reben, am Feste der Rreugeserhöhung gehalten, hat der Jesuit Gretfer in Werte de Cruce. Tom. 2. p. 1209 herausgegeben. In gewiffen Sandidriften werden die 62 homilien dem Gregorius Cerameus, Erzbischof von Tauromenium, fchrieben; mahrscheinlich hatte der Berfaffer einen doppelten Ramen, wie dieß manch= mal ber Fall war, felbst noch in ber Reformationszeit. Die Diöcese des Theophanes gehörte zu benjenigen Gegenden Siciliens, worin fich die griechische Sprache erhalten hatte, daher alle Homilien griechisch find. Der Stil diefer Reben ift fliegend und anangenehm; was aber ben Inhalt betrifft, fo konnen wir in das Lob deffelben nicht ein= stimmen, wie es die Enchklopadie von Betzer ausgesprochen. Bei den Parabeln Matth. 18. Luk. 8. kommt er auf die amei Naturen Chrifti au fprechen, die drei Arten schlechten Bodens werden nicht praktisch, sondern dogmatisch ausgelegt und angewendet; — in den Worten παρά την όδον, Luk. 8, 5., die er erklärt, als bedeuteten fie & w v o oov, findet er eine tiefe Ansbielung auf Chriftum, der fich felbft ben Weg nennt. Die Barabel bom barmherzigen Samariter gibt ihm wieder Anlag, bie beiden Naturen in Chrifto zu erwähnen; Chriftus ift nämlich ber barmberzige Samariter, er nahm an sich, was er nicht war; biefe Auslegung, im Allgemeinen betrachtet, ift nicht neu, aber eigenthumlich in einigen Bunkten: Die zwei Brofchen, Die ber Samariter dem Wirth gibt, find die zwei Teftamente; das Thier, worauf der Samariter ben Bermundeten ladet, ift bas Gleifch Chrifti, in bem er unfere Gunde trug, - ber Briefter und der Levite, die ihm nicht Gulfe bringen, find das alte Gefetz und die Propheten; darin besonders zeigt fich, wie durch diese allegorische Ertlärung die Pointe des Bangen verloren geht. Daneben waltet die Berehrung der Bilder, die Anrufung der allerheiliaften Jungfrau und Anderes im Beschmade bes gesunkenen Chriftenthums jener Zeit vor. Man vergl. über ihn Cave historia literaria. 2 vol. pag. 132.

Bergog.

Theophanie. Rad Analogie des heidnischen Sprachgebrauchs, welcher unter der Peopáreia (befonders bei den Platonifern) eine Gottes = oder Göttererscheinung berftand, unter ra Jeogaria ein Fest in Delphi, an welchem bem Bolle alle Götterbilder gezeigt wurden, wandten die firchlichen Schriftsteller den Ausbruck ή θεοφάνεια an auf die Offenbarungen Gottes im Alten Bunde, auf die Menschwerdung Chrifti als die Offenbarung Gottes im Fleifch und zwar erftlich auf feine Geburt, zweitens auf feine Taufe, endlich auch auf seine Wiederkunft; den Ausdruck τα θεοφάνια = τα επιφάνια auf das festum apparitionis; obichon man auch für die Bezeichnung des Festes das Wort, welches bie Thatsache bezeichnete (wenigstens ή ἐπιφάνεια) gebrauchen konnte (f. ben reichhaltigen Artifel in Suicer's Thesaurus eccles.: ἐπιφάνεια; und Rheinwald, Archaologie S. 214). Was also diese lettere Bezeichnung des Ausdrucks betrifft, so hat man sich über das Genauere unter dem Artikel "Epiphanienfest" ju orientiren. Der spätere und neuere bogmatische Gebrauch des Wortes meint mit demfelben vorzugsweise eine bestimmte Offenbarungsform. Um diefe naher ju bestimmen, muß man alfo bas Syftem ber berfciedenen Offenbarungsformen naher in's Auge faffen (f. Bretfchneiber, fuftematifche Entwidelung, S. 196). Will man die allgemeinere Eintheilung zwischen Inspiration und Manifestation, oder Offenbarung durch unmittelbare Beifteseinwirkung und Offenbarung durch gottliche munderbare Thatfachen, mit dem entwickelteren Shftem eines Buddens u. A. in Ginklang bringen, fo ftellt man am füglichften die unmittelbaren Offenbarungen, die durch Gott felbst oder feinen Beift geschehen, den mittelbaren Offenbarungen (burch Engel) voran. Die erfteren werden bann eingetheilt in einfache und in fum bolifche. Die einfachen find Offenbarungen bon Beift zu Beift, alfo eigentliche Inspirationen. Die symbolischen unmittelbaren Offenbarungen aber gerfallen in berichiedene Arten: Stimmen Gottes; Apparitionen; Antworten Gottes durch Urim und Thummin : Stimmen bom Simmel (von ben Stimmen Gottes gewöhnlich noch unterschieden); Bifionen; Träume; Etstafen. Dazu tommen dann noch als mittelbare Offenbarungen die durch die Engel.

Unter ben genannten Apparitionen aber find nun insbesondere Theophanieen (Erscheinungen Jehovah's) und Christophanieen (der Engel des Herrn) zu berfteben.

Die Berwirrung, worin das überlieferte Shiftem der Offenbarungsformen lieat, fällt in die Augen. Go werden g. B. Bifionen und Efstafen auseinander geriffen gegen 2 Ror. 12, 4. und Offenb. 1, 10. und viele andere Stellen. So werden Theo= phanieen, Christophanieen und Angelophanieen als einander ausschließende Momente behandelt, mahrend die Theophanie naher bestimmt doch nur eine Christophanie fenn fann, und die alttestamentliche Christophanie wiederum nur die Erscheinung des Engels des Berrn oder des Bundes oder des Angesichtes. Dann bringt man auch die Theophanieen im weiteren Sinne in das Berhältniß eines ausschließlichen Gegensates zu den Bifionen und umgekehrt. Auf diefe Beife hat fich eine Gruppe von zusammenhangelofen Offenbarungsformen gebilbet, die in ihrer Bereinzelung einander mehr verdunkeln als erhellen und die nur dann wieder zu einer ideellen Durchfichtigkeit gelangen, wenn man fie als Einzelmomente einer einheitlichen großen Grundform der Offenbarung betrachtet. fuchen demgemäß den biblifchen Begriff der Theophanie zu fkizziren mit folgenden Gaten:

1) Unter der Theophanie ift niemals eine unmittelbare Erscheinung der überwelt= lichen Gottheit an fich zu verstehen (Joh. 1, 18. 1 Tim. 6. 16.), fondern Gott offenbart fich nur in Chrifto (Matth. 11, 27.), und insofern ift jede Theophanie, naher bestimmt, Christophanie, oder Spiphanie Gottes in Christo. - Dagegen ift aber auch die gange Schöpfung ein einheitlicher Inbegriff ber mannichfaltigften und herrlichften Gotteszeichen. welche peripherisch hinweisen auf ihr Centrum, die driftologische Theophanie (Rom. 1, 20.

Roloff. 1, 16).

- 2) Die Theophanie als Chriftophanie entfaltet sich in drei großen Stadien: a) in ber alttestamentlichen Offenbarungsform, b) in der Menschwerdung Chrifti, e) in feiner einstigen Erscheinung. - Die einstige Erscheinung Christi wird die Theophanie Gottes. bie Offenbarung feiner δόξα vollenden (Titus 2, 13). Schon von der Erscheinung Chrifti felbft im Tleifch aber gilt bas Bort: erschienen ift bie Freundlichkeit und Leutfeligkeit Gottes; und fie mar ebensowohl eine Enthullung der gottlichen Berrlichkeit binfichtlich der Bahrheit und Gnade (3oh. 1, 14-17. 14, 9.), wie fie hinfichtlich ber Allmacht und Majeftät als eine Berhüllung oder Erniedrigung erschien. Mit der Offenbarung Gottes in dem personlichen Christus aber correspondirte die Thatfache, bag Chriftus den Bater fchaute in feinem gangen Wert und Balten, wie denn auch einst mit ber großen Spiphanie Chrifti bas Schauen ber Seligen correspondiren foll. wodurch fie erkennen, wie Gott Alles in Allem ift. Wir haben aber hier ber Dogmatit gemäß nur auf die Offenbarungsformen des Alten Testaments, wie fie der Menichwerdung Chrifti vorangehen, oder wie fie doch als neutestamentliche seine Erscheinung begleiten oder vertreten, zu reflektiren.
- 3) Die Theophanie oder Christophanie der Schrift ift die Epiphanie des gutunf= tigen Chriftus, repräfentirt durch den Engel des Berrn (1 Mof. 16, 7. u. a. D.), den Engel des Angefichts (2 Mof. 33, 14. Jef. 63, 9.), den Engel des Bundes (Mal. 3, 1). Wir haben hier nicht ausführlich zu verhandeln mit den Gegnern der altfirchlichen Unschauung, welche in dem Engel des herrn nur einen freaturlichen Engel feben wollen: bemerten aber, daß ihre Auffaffung den Bergpunkt der altteftamentlichen Offenbarungslehre nach unferer Unficht berlett, und die gange organische Entwickelung ber Offenbarung Gottes von den ersten Anfängen bis zu ihrer Bollendung in der Menschwerdung gründlich turbirt. Das symbolische Zeichen von dem Engel des Angesichts ift die Bolfen = und Feuerfaule, sein Attribut ift die Erscheinung der Ehre oder Berrlichkeit Gottes (δόξα, ٦٦=3), feine fpätere rabbinifch - theologische Bezeichnung die Scheching (f.

diefen Artikel).

4) Die Manifestation Gottes in seiner christologischen Theophanie geht von der Kundgebung durch die Stimme oder das Gehörwunder aus (wobei zu bemerken, daß die Stimme Gottes und die Stimme vom Himmel Eins ist, aber von der späteren Bath Kol der Juden, in welcher die Offenbarung noch nachklingt, zu unterscheiden), und schreitet zu der eigentlichen Apparition, oder dem Gesicht komunder, fort. Die einsche Apparition des Engels des Herrn tritt dann in reicher Umgebung hervor unter dem Geseit der eigentlichen Engel, das von zweien (1 Mos. 18.) bis zu Myriaden fortzgeht. Wie aber die Apparition zunächst ohne Engelgeseit auftritt, kann sie auch in Sinzelfällen hinter die bloße Engelsendung zurücktreten.

5) Die Theophanie als die objektive Offenbarungsform vollzieht sich nie, ohne daß eine von ihr geweckte ekstatische Form des Schauens, eine Biston mit ihr correspondirt, und dieß unterscheidet sie von dem gewöhnlichen geschicktlichen Ereigniß (2 Kön. 6, 17. Joh. 10, 28 ff. 20, 12. Apostelgesch. 9, 7.; vergl. 22, 9. 12, 11). Andererseits ist keine Biston ohne eine theophanische Einwirkung, und dieß unterscheidet die Biston von der pur subjektiven Hallucination (Jes. 6, 1.; das Buch Daniel; Sacharja; Apg. 10, 3).

6) Man tann alfo nur fo die verschiedenen Offenbarungsformen unterscheiden, daß man die vorwaltend objektiven theophanischen Thatsachen den vorwaltend subjektiven visio-

nären Thatfachen gegenüberftellt.

7) Die theophanische Christophanie verkörpert sich in Clementen der Natur und des Seelenlebens zur vollen Diesseitigkeit auf wunderbare Weise; sie ergänzt sich einerseits durch Engelerscheinungen, andererseits durch diesseitige symbolische Repräsentationen (1 Mos. 3, 24. Pf. 18, 11. 104, 4. Jes. 61, 2. 2 Mos. 4, 16. Mal. 2, 7), vor Allem durch das Urim und Thummim des Hohepriesters.

8) Die Biston vermittelt sich durch momentane Entförperung oder Etstase (2 Kor. 12, 4.); sie erweitert sich in der reichen Fülle symbolisch allegorischer Gesichte (Hes. 1. Dan., Sacharja; die Apotalypse); sie ergänzt sich durch den prophetischen Traum des Nachtlebens, der als solcher aber durch die höhere Nichtung eines Auserwählten in seinem Tagesleben bedingt ist, und besonders da hervortritt, wo das Tagesleben noch nicht sehr entwickelt ist (der alttestamentliche Joseph) oder verwickelt ist in einen irdischen Beruf (der neutestamentliche Joseph).

9) In dem Leben Christi ist das Stückwerk aller vordpristlichen Theophanie ("nodurodnas" Hebr. 1, 1.) zu einer höheren Einheit vereinigt worden, und wie er in seinem persönlichen Leben selber Gott offenbart, so hat sich ihm auch das ganze Universum zu einer ihn selber bestegelnden theophanischen Umgebung verklärt, weil sein ganzes inneres Leben zu einem constanten subjektiven Schauen geworden ist, worin der Gegensatz der Estase und des gewöhnlichen Weltbewußtsehns aufgehoben ist.

Theophilanthropen. In der französisschen Revolution (f. den Art.) erschien während der Herrschaft des Direktoriums, im Monat Bendemiaire des 5. Jahres der Republik (September 1796) eine kleine Schrift unter dem Titel: Manuel des Théophilanthropes, ou adorateurs de Dieu et amis des hommes, contenant l'exposition de leurs dogmes, de leur morale et de leurs pratiques religieuses, publié par C... (Chemin). Der in dieser Schrift näher beschriebene Cultus war in Form eines Familiengottesdienstes entstanden und war nun im Begriff, in die Deffentlichkeit zu treten. Fünf Familiendäter hatten sich zusammengehalten, um in einer Zeit, da jede Religion prohibirt war, dadurch ihrem Gewissen zu genügen, daß sie sich zu Ehren der Gottheit anstimmten, wie auch zu Anhörung moralischer und patriotischer Keden. Es war ein reiner Deismus. Aber diese Form schien vor der Hand die einzig geeignete, um bei der nun eingetretenen Ordnung der Dinge aus den Berirrungen des Atheismus wieder in die Bahn der Religion einzulenken.

Raum war das Buch erschienen, als sich mehrere sittlich unbescholtene Männer und Frauen zum Beitritt meldeten. Die erste öffentliche Bersammlung fand im Monat

2\*

Nivose bes Jahres 5 (Januar 1797) in der Rue St. Dénis statt. Man gab sich das Wort, jeweilen am Sonntage sich zu versammeln, ohne jedoch diesen Tag vor anderen als heilig zu erklären; vielmehr sollte es in der Convenienz der sich weiter bildenden Gemeinden liegen, auch einen anderen beliedigen Tag der Woche zu wählen. Jeder, der sich zu den Grundsätzen der Gesellschaft bekannte, sollte Zutritt haben, mochte er zu einer Seste gehören, zu welcher er wollte. "Seste" hieß jede auf positiven Grundlagen ruhende Religion. Die neue Gemeinschaft aber sollte sich eben dadurch auszeichnen, daß sie ib er den Sesten stehe. Sie sollte sich nach keinem Menschen nennen und keiner historischen Abkunft sich zu rühmen haben. Die einzige Autorität sollte gelten, welche Jeder in seinem Innern erkannte. Gott, Tugend und Unsterblichkeit waren die Trias, zu der sich die Theophilanthropen bekannten. "Es ist ein Gott", so lautete unter Ansberem das Bekenntniß, "der als erhabener Geometer der großen Fabrik des Universums vorsteht"\*). — "Betet Gott an, liebet eure Nächsten, macht euch nützlich dem Batersland", bildeten die Basis der Moral, die übrigens meist aus den Sprüchen des Conssucios und anderer Weisen ausgefüllt wurde, mit wenigen Anklängen an die Bibel.

Unter den Anhängern der Gefellschaft befand fich auch ein Mitglied des Direktoriums felbft, ein exaltirter Robf, Reveillere Lepeaux. Das Direktorium raumte der sich mehrenden Gefellschaft zehn Rirchen bon Paris ein. Auch in den größeren und kleineren Probingialftädten fand diefer Cultus Gingang. Bon ihrem Gottesdienfte ergibt fich uns folgendes Bild: Die Wande des Berfammlungelotales maren mit fünf Inschriften geziert: die erste lautete: Wir glauben an die Existenz Gottes und an die Unfterblichkeit ber Seele. 2. Betet Gott an u. f. w. (wie oben). 3. But ift Alles, was bahin zielt, den Menichen zu erhalten oder zu vervollfommnen; Uebel Alles, was dahin gielt, ihn zu verderben oder zu verschlimmern. 4. Rinder, ehret eure Eltern, gehorchet ihnen mit Liebe, ehret ihr Alter. 5. Frauen, erblicket in eueren Gatten Die Baubter euerer Baufer; Manner, liebet euere Frauen und macht euch gegenseitig gludlich. - Bur Eröffnung des Gottesbienftes lieft irgend eines der Familienhäupter die Abschnitte aus dem Manuel und fungirt (fo weit noch etwas zu fungiren war) als Liturg. Gine Amtskleidung ift nicht vorgeschrieben, bloß foll der Fungirende in anftandigem Bewand erscheinen; diefes fann, wenn es gut befunden wird, an den religiöfen Feften in einem langen, weißen Talar bestehen, fintemal bas Weiße ber Ginfachheit und Reinheit (Farblofigkeit) bes theophilanthropischen Princips am besten entspricht .-Das Liturgische felbst bestand barin, daß je nach den Jahreszeiten (denn diese bildeten das Kirchenjahr) \*\*) der Altar mit Blumen oder Laubwerk bekränzt und Früchte darauf gestellt wurden. Es wurden Gebete an das hochfte Befen gesprochen \*\*\*), Symnen gesungen, patriotische und Moralreden gehalten. An die Stelle der Taufe trat eine feierliche Darbringung des Rindes. Der Bater, der des Rindes Namen nannte, ber ihm

<sup>\*)</sup> Discours sur l'existence de Dieu (Culte des Théophilanthropes. Nr. 1. p. 36): Il a donc fallu un sublime géométre pour présider à cette grande Fabrique de l'univers.

<sup>\*\*) 1.</sup> Das Frühlingsfest ben 10. Germinal; 2. bas Erntefest ben 10. Mefsidor; 3. bas Berbstfest ben 10. Benbemiaire; 4. bas Binterfest ben 10. Rivose.

<sup>\*\*\*)</sup> Hierven ein Beispiel: Pére de la nature, je bénis tes bienfaits; je te remercie de tes dons. J'admire le bel ordre de choses, que tu as établi par ta sagesse, et que tu maintiens par ta providence, et je me soumets pour toujours à cet ordre universel. Je ne te demande pas le pouvoir de bien faire, tu me l'as donné ce pouvoir, et avec lui la conscience pour aimer le bien, la raison pour le connaître, la liberté pour le choisir. Je n'aurais point d'excuse si je faisais le mal. Je prends devant toi la résolution de n' user de ma liberté, que pour faire le bien, quelques attraits que le mal paraisse me présenter. Je ne t'adresserai point d'indiscrètes prières: tu connais les créatures sorties de tes mains; leurs besoins n'échappent pas plus à tes regards que leurs plus secrétes pensées. Je te prie seulement de redresser les erreurs du monde et les miennes; car presque tous les maux qui affligent les hommes proviennent de leurs erreurs. Plein de confiance en ta justice, en ta bonté, je me résigne à tout ce qui arrive; mon seul désir est que ta volonté sois faite.

in dem Acte civil schon war beigelegt worden, hob den jungen Weltbürger auf den Armen gen Himmel empor. Der Borsteher der Bersammlung stellte an den Bater die Worte: "Sie versprechen vor Gott und den Menschen, dieses Kind N. N. in der Lehre der Theophilanthropen zu erziehen, ihm vom Erwachen seiner Bernunft an (dès l'aurore de sa raison) den Glauben an Gott und an die Unsterblichkeit der Seele einzuslößen und es von der Nothwendigkeit zu überzeugen, Gott anzubeten, seinen Nächsten zu lieben und sich dem Baterlande nützlich zu machen." Pathen wurden nicht ausdrücklich verslangt; doch heißt es in der Handlung: "es ist gut, daß der Bater, wenn es ihm möglich ist, sich von zwei Personen, männlichen und weiblichen Geschlechtes, in die Kirche besgleiten lasse, die einwilligen, des Kindes Pathen zu sehn (a être les parrains et marraines de l'enfant) und welche die Pflichten, die dem Kinde auserlegt werden, zu würsdigen wissen. Auch sie werden in ein ähnliches Gelübde genommen wie der Bater, und dann folgt eine Nede über die Erziehung der Kinder. Das Fest soll dann noch weiter als Familiensest geseiert werden.

Die Tranungen werden, ebenfalls nach vollendetem Civilakte, vor einem feierlich geschmückten Altare vorgenommen. Die Eltern oder Verwandten der Verlobten halten die Enden des Bandes oder der Guirlande von Blumen, welche um dieselben geschlungen sind. Der als Liturg sungirende Familienvater richtet an den Bräutigam und dann an die Braut die Frage: Sie haben N.N. zu Ihrer Gattin (resp. Gatten) gewählt? Antw.: Ja. Dabei kann, wenn man will, der Trauring oder die "Unionsmedaille" vorgewiesen werden. Darauf folgt eine Rede über die Pflichten des Ehestandes. Die Brautleute werden zugleich ermahnt, das Wohl der kommenden Geschlechter zu bedenken, indem sie etwa einige junge Bäume pflanzen oder junge Pfropfreiser von guten Obstsorten auf alte Stämme setzen, um dereinst den irren Wanderer mit süßer Frucht zu laben! Auch dieses Fest wird als Familiensesst begangen.

Bei der Bestattung der Todten wird eine Tasel ausgestellt mit dem Spruch: der Tod ist der Ansang der Unsterblichkeit (während man sonst wohl in der Revolution auch auf den Gräbern gelesen hatte — der Tod ist ein ewiger Schlaf). Bor den Altar mag man eine Urne, von Laubwerk überschattet, hinstellen. Der Hausvater (Liturg) spricht: "der Tod hat Sinen der Unsrigen betroffen". Bei einem Erwachsenen sigt er hinzu: "laßt uns seine Tugenden nachahmen und seine Fehler vergessen. Dieses Ereigniß sen uns ein Wink, uns immer bereit zu halten, um vor dem höchsten Richter unserer Handlungen zu erscheinen." Dann mögen noch einige Betrachtungen folgen über die Kürze des Lebens und die Unstervlichkeit der Seele. — Bei diesen verschiesdenen Handlungen können auch Hymnen gesungen werden\*).

Die Aufnahme der jungen Leute in bie theophilanthropische Gemeinschaft (entsprechend der Consirmation) wurde vollzogen auf Grund eines Katechismus, der in folgende wenige Fragen zusammengeht: Fr.: Glaubst du recht fest, daß es einen Gott gibt? Antw.: Ja, ich glaube es. Fr.: Bas für einen Grund hast du, solches zu glauben? Antw.: Beil auch die einsachste Maschine sich nicht selbst machen und sich selbst bewegen kann; um so viel weniger hat die Welt, die so schön und so weit ist, sich selbst hervordringen können, noch kann sie stich selbst regieren ohne den Beistand eines höchsten Wesens. Fr.: Glaubst du, daß du eine Seele habest? Antw.: Ja, ich glaube es. Fr.: Was für einen Grund hast du, solches zu glauben? Antw.: Weil ich denke und weil ich nicht denken könnte ohne Seele. Fr.: Was sür ein Schluß ist zu ziehen aus der Existenz Gottes und der Unsterblichkeit der Seele? Antw.: Weil wir eine Seele haben, so ist der Tod nur ein lebergang aus diesem Leben in ein and deres; weil es einen Gott gibt, so kann er nur gerecht und gut seyn, und weil Gott

<sup>\*)</sup> Bou den sentimentalen Grabschriften, wie sie das Handbuch zur Auswahl vorlegt, nur ein Beispiel: Sa charité sut sans bornes et son âme sincére. Il reçut du ciel une ample récompense; il donna aux malheureux tout ce qu'il avait . . . une larme! Il obtint de la Providence tout ce qu'il souhaitait . . . un ami!

gerecht und gut ist, so werden die Tugendhaften besohnt und die Bösen bestraft werden. Fr.: Was muß man thun, um zu den tugendhaften Leuten zu gehören? Antw.: Gott andeten, die Nächsten lieben und sich dem Baterlande nützlich machen. Fr.: Bersprichst du vor Gott und vor den Menschen, dich deiner Bernunft zu bedienen, um der Lehre der Theophisanthropen getreu zu bleiben, welche darin besteht, an das Dasehn Gottes zu glauben, seinen Nächsten zu lieben und sich dem Baterlande nützlich zu machen? Antw.: Ich verspreche es. (Wenn mehrere Consirmanden da sind, so legt Einer Besenntniß und Bersprechen im Namen der Uebrigen ab.) Nun werden Besohnungen an die Einen ausgetheilt, Ermahnungen an die Anderen gerichtet und Reden gehalten über die Pflichten der Jugend. Den Schluß bildet wiederum ein Familiensest.

Endlich ift noch der Inftruktionen zu erwähnen, welche den Theophilanthropen gegeben wurden, rücksichtlich der Gemeindeführung und ihres Berhaltens nach außen. Sie sollen alle Proselhtenmacherei und auch den Schein derselben meiden, einsach und ruhig ihre Ueberzeugung bekennen. Im Grunde braucht man ja gar nicht erst die Leute zu Theophilanthropen zu machen; sie sind es schon von Natur. Es soll ein nicht sehr zahlreiches Comité von älteren Familienvätern bestehen, welchem die Anordnung

des Gottesdienstes übertragen wird.

Mit dem Einziehen bon Almofen für die Armen foll man borfichtig febn; es foll ein Schatmeister (tresorier) mit einigen Abministratoren gewählt werden, welche biefe Sache beforgen und darüber Rechnung ablegen. Die Ginfachheit des Cultus foll gemiffenhaft bewahrt werden. Es wird gerühmt, wie zwedmäßig fich bis dahin der theophilanthropische Cultus bewährt habe; benn viele Leute seyen durch ihn fogar bis zu Thranen gerührt worden! Statuen und Bilber follen unter feinen Bedingungen ge= ftattet werden, weder Abbildungen von Göttern, noch allegorische Darftellungen der Tugenden durch menschliche Figuren, noch endlich Bildniffe von Menschen; denn auch bie Beften und Edelften find mit Wehlern behaftet und alfo nicht wurdig, einen Tempel ju gieren, ber bem Emigen bient. Bodftens burfen bie Tempel mit ben Berten bes Schöpfers (Blumen, Früchten u. f. w.) ober mit den bildlichen Darftellungen guter Berke geziert werden, aber nur andeutungsweise, gang in's Allgemeine bin, ohne allen individuellen Rarafter (indiquées d'une manière générale et sans qu' aucun individu y fut caractérisé)! Sehr bezeichnend für die gange Richtung! Neben diefem abstratten Rationalismus zeigt fich auch wieder (aus einem natürlichen Instinkte) ein gewiffer Con-Man foll fich huten, Neuerungen in den Cultus einzuführen, die einmal angebrachten Inschriften zu andern u. f. w. Es wird die richtige Bemerkung bingugefügt: "Nichts fcabet religiöfen Inftitutionen mehr, als bie Reuerungen." Gelbft eine Cenfur wurde eingeführt. Reine Reden follten in den Berfammlungen gehalten werden durfen, ale folde, die zubor die Benehmigung des Comite's erhalten hatten. Aber freilich follte diese Cenfur in umgekehrter Richtung (im Bergleich mit den Rirchen positiver Religionen) ftattfinden; es follte fcharf darauf gesehen werden, daß nichts ge= predigt werde, was irgend bas Beprage einer hiftorifchen oder perfonlichen Gigenthumlichkeit trug und über das hinausging, was Allen von vornherein einleuchtet. farb = und gestaltlose Allgemeine erkannte man als die reine Religion und Moral.

Der Jugendunterricht soll als eine heilige Sache betrieben werden; doch soll die religiöse Instruktion nicht vor dem neunten oder zehnten Jahr beginnen und, um die Kinder nicht zu sehr zu ermüden (!), sich nicht über drei dis vier Monate ausdehnen. Die Direktoren sollen übrigens von ihrer Hände Arbeit sich nähren. Eines eigenen Lehrstandes bedarf es nicht. Wenn einmal die Sammlung guter Lehren (aus den Sprüden der Weisen aller Völker und Zeiten) vollendet (also der theophilanthropische Kanon geschlossen) sehn wird, dann wird es auch keiner Direktoren mehr bedürsen, sondern der geringste Bauer wird dann im Stande sehn, den Cultus sowohl in der Familie als in der öffentlichen Versammlung zu leiten. Auf die Frage nach dem Ursprung ihrer Resligion, sollen die Theophilanthropen antworten: Wir bekennen uns zu der ältesten Relis

gion unter allen, zu der natürlich en Religion, die den Schöpfer der Ratur felbft gu ihrem Urheber hat; er hat fie in die Bergen schon der ersten Menschen gegehen und auch in unsere Bergen. Es ist die allgemeine Religion. Fragt man nach euerer Miffion - heißt es weiter - fo antwortet: Wir haben fie von Gott felbft. Der uns zwei Arme gegeben hat, unferem Rachsten beizustehen, er hat uns auch die Bernunft gegeben, uns gegenseitig aufzuklaren u. f. w. -

Es war vorauszusehen, daß eine Religion, der es an allen hiftorischen Burgeln, an allem tieferen Glauben, an aller Ginficht in die mahren Bedürfniffe ber Menichen und an aller Warme und Innigfeit des Cultus fehlte, feine Butunft haben wurde, fo wohlgemeint auch die Absicht der Stifter fehn mochte. Unter dem Consulate Bongparte's wurden den Theophilanthropen die ihnen eingeräumten Rirchen wieder entzogen und dem fatholischen Cultus gurudgegeben (1802), und fo löfte fich die Gemeinschaft nach furger Dauer von felbst auf. Es hatte aber auch schon fonft nicht mehr recht gehen wollen. Man ergahlt, daß Rebeillere Lepeaux einen Revolutionsmann gefragt habe, mas er thun muffe, feiner dahinfiechenden Rirche aufzuhelfen, und diefer habe ihm geantwortet: Allez, faites yous pendre et resuscitez le troisième jour! Wenn irgend eine Religion mit Recht eine "Religion der Rhetorit" genannt werden fann, gegenüber der "Religion der Thatsachen", so ift es die zur Warnung für fünftige Zeiten hingestellte Religion der Theophilanthropen.

Eine Saubtquelle für die Geschichte ber Theophilanthropen ift bas oben angeführte Manuel (in's Deutsche übersetzt von Friedel. Maing 1798), dem dann noch einige andere Stiide nachgefolgt find. Sie find gesammelt in 4 Beften: le Culte des Théophilanthropes ou adorateurs de Dieu et amis des hommes, contenant leur manuel et un recueil de discours, lectures, hymnes et cantiques pour toutes leurs fêtes religieuses et morales, 2. Ed. Basle (Decker) 1797--99. (Machdrud?).

Bergl. Gregoire, Gefchichte ber Theophilanthropen, überfett bon Stäudlin in beffen Magazin für Religion, Moral und Rirchengeschichte. Bd. IV. S. 457 ff., und besonders herausgegeben Hannober 1806. Damit ift zu verbinden die Litteratur über die religiösen Zustände Frankreichs mahrend der Revolution (Real-Enchkl. Bd. XII. S. 796). Sagenbach.

Theophilus, bekanntlich berjenige Mann, an welchen ber Evangelift fein Evangelium und die Apostelgeschichte geschrieben hat. Es darf baraus mit Sicherheit geichloffen werden, daß er ein Chrift und zwar aus der Schule des Baulus mar. fo ift fo viel wie gewiß, daß er in Rom lebte; denn fo erklart fich am naturlichften, warum Lufas gewiffe Dertlichkeiten Italiens ohne nahere Angaben nennt Apg. 28, 12 ff. und des Apostels Baulus Wirfen und Leben in Rom so auffallend furz berichtet. Db aber Theophilus ein Römer oder Italiener gewesen, das muß dahingestellt bleiben, da ja in der Belthauptstadt fich Leute aus allen Gegenden des Reiches sammelten. Die Anrede xoariore läft einen vornehmen Mann vermuthen (vergl. Apg. 23, 26. 24, 3. 26, 25.). Die Angabe ber clementinischen Recognitionen (X, 7, 1), bag er in Antiochien lebte, sowie alle anderen Angaben über fein Baterland, seine Berfunft, die man bei Biner im Realwörterbuch und in den Commentaren zu den Schriften des Lufas zusammengestellt findet, muffen als bloge Bermuthungen oder als Fiftionen abgewiesen merden.

Theophilus, Bifchof von Antiochien in Sprien, nach Eufebius (H. E. IV, 24.) und hieronymus (de viris illustribus c. 25.) der fechste antiochenische Bischof. Geboren im Beidenthum, wurde er, wie fo viele Andere, Juftin, Tatian, Athenagoras, durch das Lefen des Alten Teftaments, befonders der prophetischen Bucher, jum Glauben an Christum gebracht (ad Autolycum I, 14.), indem er zugleich, wie aus derfelben Schrift erhellt, mehr und mehr Renntniffe fammelte, welche ihm die Unhaltbarkeit ber heidnischen Religion bor Augen stellten. Er erwarb fich fo fehr das Bertrauen feiner neuen Religionsgenoffen, daß er um's 3. 176, an der Stelle des verftorbenen Eros, gum Bifchof von Antiochien in Spriens gemählt wurde. Bon feiner Amtsführung wird uns meber bon Gufebius noch bon Bieronnmus etwas berichtet, nur läft fich aus Gufebius foliegen, daß fie hauptfächlich auch bahin gerichtet mar, die Bemeindegenoffen bor ber Lehre der Häretiker zu bewahren, die damale, wie er fagt, gleich reißenden Thieren die reine Saat der apostolischen Lehre verwüsteten. Nach der Berechnung des Mauriner hat er pon 176 bis 186 die bischöfliche Würde bekleidet. Nach Nicebhorus bätte fein Bijchofsamt dreizehn Jahre gedauert. Theophilus ift bornehmlich als Schriftfteller befannt und hat fich auf verschiedenen Bebieten ber Theologie thätig ermiefen, vor Allem als Apologet durch feine drei Bucher an Autolykus, fodann als polemifcher Schriftfteller und Befämbfer ber Baretifer. burch Schriften gegen Bermogenes (nach Bieronhmus), aegen Marcion (nach Eusebius). Die alte Rirche fchrieb ihm auch Commentare über bas Evangelium (Collectionamen für bie vier Evangeliften) und über bie Sprüche gu. Bieronbmus, ber babon Renntnig genommen, icheint fie fur unacht zu halten, benn er fagt a. a. D.. baf fie nicht bie elegante Schreibart ber übrigen Schriften haben. Inbef führt er den Commentar zu den Evangelien unter dem Namen des Theophilus im Prooemium zum Matthäus an. hieronymus fpricht fich noch an einem anderen Ort über des Theophilus Arbeit über die Evangelien aus: ad algariam ep. 121. quatuor evangelistarum in unum opus dicta compingens ingenii sui nobis monumenta dimisit ete. - Es war, wie Otto a. a. D. richtig bemerkt, eine harmonistische Erklärung ber vier Evangelien; wir miffen aber nicht, ob es baffelbe Werk mar, meldes hieronnmus als Commentar jum Evangelium aufführt; es icheint nicht, es fen benn, bag man im Collectionamen Cvangelium die Bezeichnung der harmoniftischen Erffärung finden wollte. Dem fen, wie ihm wolle, auch diefe eregetischen Schriften bes Berfaffers find fo wie feine polemischen verloren gegangen; die Commentariorum in sacra quatuor evangelia libri IV., welche Otto feiner neuen Ausgabe der Apologie des Theophilus hat beibruden laffen, und worin Ambrofius und Bieronpmus benütt find, datiren aus ber ameiten Balfte bes 5. Jahrhunderts. Roch andere Schriften find verloren gegangen, nach Hieronhmus im Rataloge waren es breves elegantesque Tractatus, ad aedificationem ecclesiae pertinentes, nach Eusebius a. a. D. κατηγήτικα βιβλία. Es waren alfo Schriften mehr bobularer Art, erbaulichen und belehrenden Inhaltes, Die ichon durch ihre Rurge auf einen größeren Leserfreis berechnet waren. Theophilus felbft (ad Autol. II. c. 28.) führt an, dag er in anderen Schriften bom Teufel gehandelt habe.

Die einzige uns erhaltene Schrift find die bon Eusebius und hieronymus ermähnten brei Bucher an Autolocus, melde ihrem Berfaffer eine Stelle unter ben erften driftl. Apologeten anweisen. Autolycus mar ein Beibe, aber aus ber fruheren Zeit mit bem Bifchofe befreundet. Er hatte allerlei Renntniffe, forichte nach der Wahrheit, konnte fich aber mit dem Chriftenthum nicht befreunden, fondern griff es in den Gefprächen mit Theophilus nicht ohne Wit und Gelehrfamkeit an. Theophilus fuchte ihn zu widerlegen, zu belehren, theils mundlich, theils schriftlich. Gine Unterredung, worin Auto-Incus feinem Freunde mehrere ichwierige Fragen vorgelegt, gab Unlag jur Abfaffung des erften der drei Bucher. Es fand darauf eine fernere Unterredung ftatt, wobei Autolncus etwas gereizt fich zeigte, indem er die driftliche Lehre der Thorheit beschuldigte; boch muß er darauf den Freund angetrieben haben, mit feiner Apologie fortzufahren; fo entstand das zweite Buch, worin Theophilus den Borwurf der Thorheit auf das Beidenthum gurudwirft. In den letten Worten diefes zweiten Buches ladet er ihn gu ferneren Unterredungen ein; in einer folden fcheint Autolylus das jüngere Alter ber alttestamentlichen Schriften behauptet zu haben; diese Behauptung zu widerlegen ichrieb Theophilus das dritte Buch. Diefes dritte Buch enthält Angaben, woraus feine Abfaffungezeit bestimmt werden fann. Theophilus gibt Rap. 27. ein Berzeichnig der romischen Raiser, welches bis jum Tode des Mart-Aurel reicht (180); bemnach ift das Buch bald hernach, 181 oder 182 geschrieben, die beiden vorhergehenden Bucher fury borber, etwa 180. Diese Apologie hat in der Neuzeit oft eine sehr ungunftige Beurtheilung

erfahren (f. Tifchirner, ber Fall bes Beidenthums S. 217; de Pressensé, histoire des trois premiers siècles de l'ére chrétienne. 2. série. Paris 1861. \*) Tom. II. p. 395). In der That athmet die Schrift des Theophilus keineswegs den freien, philosophischen Geift ber alerandrin. Schule, noch felbit ben eines Juftin. Er fieht im Beidenthum nicht bie Aspirationen nach der Wahrheit, die Spuren der Offenbarung des Logos außerhalb der Sphären ber eigentlichen Offenbarung, fondern porguglich bie Entstellung ber Wahrheit, die Berkehrung der religiöfen und sittlichen Begriffe. Er scheut fich nicht, die hohen und höchsten Geifter bes Alterthums ju ftrafen. Was er III, 2, 5. 6 anführt, ift arg genug, ift aber boch nicht völlig grundlos (f. Otto a. a. D. S. 197 Anmerk. 3). Es ift auch nicht zu läugnen, daß er manches völlig Unbegründete zur Bertheidigung ber driftlichen Lehre vorbringt, mas freilich ebenfalls von manchen anderen Applogeten gilt. So führt er II, 9. unter andern Stellen die Sibhile unter ben Propheten und gibt weitläufige Auszuge aus ihren Drakeln. Theophilus' Apologie ift feit bem 16. Jahrh. öfter herausgegeben worden; die beste und lette Ausgabe ift die bon Otto, nach einem Coder in Benedig, im 8. Bbe. feiner Sammlung der driftl. Apologeten bes 2. Jahrh. Bena 1861. Indeffen zeigt fich Theophilus immerhin als einen mit allerlei Renntniffen ausgestatteten Mann; er flicht, wie auch Taschirner zugibt, einzelne treffende, aus der Tiefe geschöpfte Bedanken ein. Seine Schrift ift auch Quelle für die Renntnig ber Lehrentwicklung feiner Zeit, die allerdings noch nicht weit gebieben war, wie aus manchen Unführungen erhellt.

Theophilus, Bifchof bon Alexandrien, f. Drigenistifche Streitigkeiten und Chrhfostomus.

Theophilus, Bifchof der homeriten, f. homeriten.

Theophplakt, der bekannte griechische Ereget, ift uns feinem Leben nach fo oberflächlich befannt, daß er von älteren Siftorifern in's neunte ftatt in's eilfte Jahrhundert hat berfett werden fonnen. Doch ift entichieden, daß er unter ber Regierung bes Raifers Johannes Ducas und der Maria Auguste und zwar längere Zeit in Conftantinopel lebte. Wenn er fich in einem Briefe ατέχνως Κωνσταντινοπολίτης nennt, so braucht bamit nur ber Aufenthaltsort, nicht die Beimath gemeint gu fenn, benn fein Beburteort war mahricheinlich Guboa. Dieg bezeugt die Notig einer Sanbidrift des Commentars 3um Johannes: & πατοίς ήν Εθβοία, und damit stimmt seine eigene briefliche Aeufierung, wo er τους εν τη Ευοίπω συγγενείς ημών nennt, überein. Euripus ift nämlich Die Meerenge gwifchen Botien und Guboa und eine Ortschaft auf der letteren Infel. Bei le Quien Orient. Christ. II. p. 293 heift es in dem Bifchofsverzeichniß gleich= falls bon ihm: δ έξ Ευρίπου mit dem Busats: δ όήτωρ ων και διάκονος της μεγάλης εχχλησίας. Gewiß ift ferner, daß Theophylakt feiner ausgezeichneten Kenntniffe wegen jum Lehrer und Erzieher des Bringen Conftantinus Borbhurogenneta ausersehen murde, welchem er auch eine Unterrichtsschrift gewidmet hat.. Später, um bas Jahr 1078, wurde er Erzbischof von Achrida in der Bulgarei, welche Provinz damals schon lange ber griechischen Rirche zugehörte. Er ftarb nach dem Jahre 1107.

Bon Gefinnung, Thätigkeit und Studium des Theophylakt gibt die faft bollftandige Gesammtausgabe der Werfe: Opp. omnia cum Mariae de Rubeis praevia dissertatione de ipsius Theophylacti gestis et scriptis et doctrina, Venet. 1754 — 1758, 3 tomi, reichliche Zeugniffe. Er vereinigte mehrere Richtungen byzantinischer Belehr= famteit. Dem firchlichen Amte muß er fich mit Gifer hingegeben haben; er bermaltete fein Bisthum ziemlich unabhängig bon bem firchlichen Centrum in Conftantinopel, hatte aber mit Schwierigkeiten ju fampfen, da er in Briefen mehrfach über die roben Sitten und die Schlechtigkeit der Bulgaren Rlage führt (φύσις Βουλγαρική πάσης κακίας τιθηνός, ep. 41. ed. Meurs. conf. ep. 27). Diese Briese, deren einige an seinen

<sup>\*)</sup> Wit Freude ergreifen wir die Gelegenheit, dieses Wert hier anzuführen, welches auf fehr tilchtigen Studien beruht und in geistvoller Behandlung bie Beschichte ber brei erften Jahrhunberte bes Chriftenthums ben Lefern vorführt.

Bögling Conftantinus und an die Raiferin Maria gerichtet find, führen übrigens in lauter und unbefannte Bersonalien und find in ihrem Gemifch von mothologischen und biblifden Unspielungen acht bygantinifd, manche erscheinen nur ale Stilubungen. Ferner haben wir Theophylakt nicht als ftrengen Dogmatiker und Confessionaliften anzusehen; er beurtheilte ben griechifch = lateinischen Kirchenstreit milbe, wefthalb ihn auch Leo Alla= tius (de eccles. or. et orient. perp. cons. cp. X. S. 2.) nach dem Vorgange des 30= hannes Beccus zu den Freunden der Union zählt. Den Streitpunkt in der Trinitätslehre hielt er als wefentlich fest; bagegen erflärte er fich in ber Schrift de accusationibus Latinorum gegen die gewöhnliche Beidulbigung, baf die Lateiner Bilberfeinde feben. Und ebenfo raumte er ein, baf Chriftus bei ber Ginfetsung bes Abendmahls Ungefäuertes gebraucht habe, woraus aber nicht folge, daß diefe Form der Sandlung wefentlich fen und fo burch die Einführung des Befäuerten bei ben Briechen etwas Fremdartiges oder gar Baretisches in bas Abendmahl gebracht worden. Bu biefen unbefangenen Urtheilen mochte ihn feine eregetische Tüchtigfeit befähigt haben: benn ale Erklarer des Neuen Teftaments ift Theophylakt derjenige, welcher neben Dekumenius und dem etwas späteren Guthnmius die Ehre der griechischen Theologie im Mittelalter und deren große Borzüge bor der gleichzeitigen lateinischen gewahrt und aufrecht erhalten hat. Zwar ift er in feinen Anfichten von den alteren Batern, befonders dem Chrufostomus, fehr abhängig, aber er hat die große Tugend, daß er die eregetische Aufgabe rein und richtig auffaft; fein Berfahren ichlieft fich bem Tert mit Benauigteit an und die Pracifion feiner Auslegung sowie die Angemeffenheit und Feinheit vieler Bemerfungen machen seine Commentare noch heute des nachschlagens würdig. Statt bierzu specielle Belege ju liefern, mas von be Wette, Meher u. A. hinreichend geschehen ift, verweisen wir beispielsweise auf die Ginleitung des Theophylakt zu feinem wichtigen Evangeliencommentar. Bier findet fich eine merkwürdige Bufammenftellung ber bamals herrichenden hiftorifch = fritifchen Urtheile und Unnahmen. Die alteften Batriarchen fo beginnt der Erklärer - haben aus Erleuchtung des heil. Beiftes die gottliche Wahrheit verbreitet, aber bas Sulfsmittel ber heil. Schrift mußte hingufommen, als bie Denichen ber Erleuchtung unwürdig murben. Daffelbe wiederholte fich auf dem Standpuntte bes Neuen Bundes; die fdriftlichen Aufzeichnungen wurden nöthig, als die Barefieen auftauchten und die Sitten fich verschlechterten. Die Biergahl der Evangelien erlaubt mannichfache Ausbeutung und Rechtfertigung, fie weift hin auf die vier klaffischen Tugenden, die vier Saulen der Welt und die Simmelsgegenden, aber auch auf die vierfachen Bestandtheile alles Biblischen: Lehren, Gebote, Drohungen und Berheißungen. Der Name "Evangelium" ift darum gewählt, διότι άγγέλλει ήμιν πράγματα εδ καί καλώς έχοντα, weil daffelbe pon Beilsgütern handelt, die wir uns nicht durch eigene Unftrengung erarbeiten, fondern aus göttlicher Gnade und Philanthropie empfangen. Ueber das Berhaltnig des Lufas jum Paulus und des Markus jum Betrus wird das Allbefannte wiederholt. Bon ber Zeitfolge ber Evangelien heißt es, bag Matthaus acht, Markus gehn, Lufas funfgehn und Johannes dreifig Jahre nach der Simmelfahrt Chrifti gefdrieben habe. Johannes ließ fich die synoptischen Evangelien borlegen, er berglich fie und fügte hinzu, mas von jenen übergangen worden. Daher begann er mit der Theologie, Γνα μη νομισθείη δ τοῦ θεοῦ λόγος ψιλος ἄνθρωπος είναι, τοῦτ' ἐστι δίγα θεότητος. 3mar hatte auch Gine Evangelienschrift genügt, jene Bier aber find uns ju bem 3med einer defto vollständigeren Mittheilung ber Wahrheit gefchenkt worden. Sie stimmen in den wichtigsten Buntten überein, und wenn fie dann auch in Nebendingen disharmoniren, fo wird doch ihre Glaubwirdigkeit badurch gefteigert, daß fie ohne Berabredung und unabhängig bon einander eine Gintracht des Wefentlichen bor Augen ftellen.

Wir lassen nun eine Auszählung der Schriften und Ausgaben folgen: Institutio regia (παιδεία βασιλική) ad Constantin. Porphyrog., sindet sich im Corp. Histor. Byzant. und in Bandurii Imper. Orientale, Par. 1711, tom. I., p. 193. — Theo-

phylacti archiepiscopi Bulgariae epistolae (75), J. Meursius nunc primum e tenebris erutas ed. Lugd. Bat. 1617, bann lateinisch bon Vincentius Marinarius. -Comment, in prophetas minores lat. ex interpret. J. Loniceri, Francof. 1534, cum aliis Theoph. comment. Basil. 1535. - Comment. in IV evangelistas e Chrysostomo et aliis antiquis scriptoribus missa in compendium lat. vertit Oecolamp. Basil. 1524, graece Rom. 1552. - Comment. in ep. Pauli lat. ed. Christ. Persona, Rom. 1469 u. b. graece ed. Aug. Lindselius. Lond. 1636. - Comm. in Acta apost. gr. c. versione Laur. Sifanii, Colon. 1568, Bas. 1570. - Comment. in ep. canonicas in editione Veneta Mar. de Rubeis. - Homil. XI. in totidem evangelia officii matutini resurrectionis Domini, in edit. Venet. - Homil. in adorationem crucis cum versione Gretseri in ejus tomo de cruce. — Ex oratione ad Nicolaum diaconum et Castrensem graec, et lat. ap. Allat. contra Hotting. p. 127 et in P. Arcudii Concord, de VII sacramentis, p. 170. — Homil. in Mariae praesentationem ed. Combesis. in Bibl. concionat. tom. VIII. — De accusationibus Latinorum (περὶ ὧν ἐγκαλοῦνται Λατῖνοι) in Mingarelli Anecdot. fasciculo, Rom. 1756. - Die Mehrzahl diefer Werke ift in der erwähnten Gefammtausgabe vereinigt, Beniges liegt noch ungebruckt, 3. B. eine Lobrede auf den Kaifer Alerius Comnenus.

Wohl zu unterscheiden von dem Genannten ift Theophylattus Simocatta, ein Aeguptier, ber um bas Jahr 629 blühte und ber als Berfaffer einer Geschichte bes Raifers Mauritius unter ben byzantinischen Siftorifern seine Stelle hat. Außerdem findet fich ber Name Theophplatt fehr häufig in den Berzeichniffen griechischer Bifchöfe.

Bergl. besonders die der Gesammtausgabe borangestellte Dissertatio de Theophylacti gestis etc. Außerdem Cave II. p. 153; Oudini Comment. II. p. 707; du Pin, Nouv. Bibl. VIII. p. 113; Fabric. Bibl. Gr. ed. Harl. VII. p. 586 sqq.; Reanber, Rirchengesch. IV. S. 447.

Theopneuftie, f. Infpiration.

Theofophie. Der Ausdrud bezeichnet nach feinen berichiebenen furfirenden Beltungen eine schwankende, unbestimmte und dunkle Borftellung bon einer schwankenden, unbestimmten und dunklen Art der Gotteserkenntnig. Daher ift zu unterscheiden, mas das Wort an fich felber bedeutet, oder urfprünglich bedeuten kann und foll, mas man Alles conventioneller Weise barunter verfteht, und was man endlich nach einer historisch und fustematifch begrundeten Untericheidung der verschiedenen religiofen Erfenntniffmeifen darunter berfteben kann. Das Legikon bezeichnet namentlich nach Dionyf. Salic. den Jeoogog als einen Golchen, der in gottlichen Dingen erfahren oder weise ift. Damit ift also junachft ein oogog gemeint, beffen Dbieft Gott und fein Walten ift. Rach ber üblichen Unterscheidung von λόγος oder γνώσις und σοφία wurde die Theologie eine vorwaltend theoretische oder spekulative, die Theosophie eine vorwaltend praktische, ethische Botteserkenntnig bezeichnen. Allein diejenige Denkweise, welche man Theosophie nennt, ift weit davon entfernt, sich als praktische religiöse Lebensweisheit von der Theologie abhängig zu machen; fie nimmt vielmehr eine vornehme felbftftandige Stellung zur Seite der Theologie ein, und macht fogar den Anspruch, ihr übergeordnet zu fehn als eine burch unmittelbare Intuition erlangte göttliche Erleuchtung, welche im Grunde Prophetie oder Offenbarung und Theologie zugleich fenn foll. — Allerdings kann nun auch das Bort Jeogogia die von Gott kommende Weisheit ausdrücken, wie felbft in der Theologie, beren Dbjett Gott in feiner Offenbarung ift, bas von Gott gelehrt fenn mit antlingt, in dem Jeólogog der Jeobibantog ift. Hält man aber auch den lexifalischen Grundbegriff fest, fo muß man sich wohl erinnern, bag die Beisheit nur als erfahrungs= mäßige Erkenntniß Beisheit ift, als Beisheit nicht nur auf ihr Objekt gerichtet, fondern auch von ihrem Dbiett ergriffen und durchdrungen. Und dies ift denn auch, wie bereits bemerkt murde, ber Begriff des Wortes Theosophie geworden : eine Erkenntnig aus Gott von Gott, vermittelt durch Efftase oder boch durch Intuition, unmittelbare Anschauung,

und zwar eine Anschauung, welche die universale Gottesoffenbarung durch den Makrostosmus im Spiegel des Mikrokosmus wahrnimmt.

Die theosophische Sache hat nun aber eine viel umfaffendere Beschichte als bas Wort Theosophie, und auch daher mag fich die Erscheinung erklären, daß die Urtheile über diefen Gegenstand fo weit auseinander geben, und miteinander ftreiten. Das Wort ift wohl aber bestwegen vielfach zuruchgetreten, weil ihm andere conventionelle Bezeichnungen den Blat bormeggenommen hatten, der Ausdrud Gnofis bei den Gnofitern, der Name Philosophie bei den Reuplatonifern (bei denen außerdem der Begriff der Theurgie pradominirte, ber fich im Grunde mit der Theosophie einheitlich gufammenichloft, indem die lettere bas göttliche munberbare Erkennen, die erftere bas göttliche magische Wirfen bezeichnen fonnte), die Rabbala bei den judischen Theosophen, die Muftit in ber Schule ber pfeudo-bionpfifchen Schriften und bei ben Mhftitern bes Mittelalters. Much nach der Reformation noch, als die Theosophie in ihrer bestimmteren Bedeutung durch Reuchlin (von der Rabbala ber), Agrippa von Rettesheim, Paracelsus u. A. sich zu entfalten begonnen hatte, malteten offenbar andere Bezeichnungen bor; eine Zeitlang herrschte der Ausbruck Enthusiasmus. Doch tritt auch der Name Theosophie feit bem Anfange des 18. Jahrhunderts bestimmter auf. Gichtel's Theosophia practica, Salten und Rämpfen ob dem h. Glauben, in Briefen, 1. Ausg, 1710 gebraucht ben Ausbrud im auten Sinne. In Bruders Hist. critica Philosophiae bon 1742 und in Baumgarten's Gefchichte ber Religionsparteien (1766) bagegen tritt bas Bort mehrfach im üblen Sinne herbor zur Bezeichnung protestantischer Mostifer und Schwärmer. In diefer Bedeutung icheint fich daffelbe allmählich, besonders in ber Bolfischen Schule, firirt zu haben. Seit iener Zeit nun bildet fich ein zweifacher, gegenfäglicher Strich bes Begriffs von bem theosophischen Wefen. Nach Bretfchneider (inftemat. Entwicklung S. 19) ift die Theosophie der Bahn, durch besondere Mittel eine unmittelbare Renntnif von Gott und der Beifterwelt erhalten und in eine unmittelbare Berbindung mit ihnen treten zu fonnen. Allo Mobilt und Geisterverfehr, Beiterhin ift auch von geheimnifvollen Mitteln, die nur Wenigen gegeben fegen, die Rebe. Rach Safe (Butterus G. 8) ift die Theosophie eine besondere Species des Mufficismus; hingegeben ber Phantafte ware derfelbe Schwarmerei, geworfen auf die Rraft des Willens Fanatismus, auf Erfenntniß bes Beifterreichs außer bem Mittel bes menichlichen Erfenntnigbermögens Theosophie. Bon Wegscheider (instit. p. 22) wird die Theosophie einfach als Mysticismus theoreticus untergebracht, und gwar nur ale die theoretische Runft, die "commenta mysticorum" barguftellen und zu bertheidigen. Gine mehr ber Befchichte entfprechende Auffaffung gibt Sahn in feinem Lehrbuch bes driftlichen Glaubens (2. Auflage I. S. 122). Indem er ebenfalls wie Safe drei Arten von Muftifern aufzählt, nennt er die erste Art Gnostifer und Theosophen; er faßt also die Theosophen mit ben Gnoftifern zusammen in Gine Rategorie. Auch Riedner (Gefchichte ber chriftlichen Rirche S. 736) fett die Theosophie in nabere Begiehung jum Gnofficismus. 5. Ritter (die driftliche Philosophie, 2. Bd. S. 147 ff.) findet den Gegenfat der Theofophie gur Theologie besonders darin, daß fie ben weltlichen Weg ber Botteserkenntnif. den die Theologie vernachläffigt hatte, in fühner Beife einschlug, daß fie in Erforschung der Welt zur Erkenntnif Gottes gelangen wollte. Gie hatte ihre Anregungen bon der alten Philosophie empfangen. "Reuchlin's Lehre weiset auf folche Anregungen hin, noch ausführlicher die Lehren des Conrad Agribba von Nettesheim, geboren in Coln 1487. Nach Agrippa's Theorie bezeugt uns der mahrhaftige Gott in unserem Innern die Bahrheit. Bloglich erleuchtet uns fein heiliger Beift und macht uns alle feine Berfe tlar. Aber die Theosophie bleibt nicht wie die Muftit bei'm Innern ftehen. Sie will auch in äußern Werken fich zeigen und Macht gewinnen über die Natur", b. h. die Theosophie ift mit der Theurgie verwandt. Wie fich mit der Naturforschung zugleich ein machtiger neuer Naturaberglaube entfesselte: Aftrologie, Sumbathie, Wahrsagerei und Rauberei, die Goldmacherei und die Runft der Bereitung des Lebenseligir's, und wie die Theosophie diesen Aberglauben begünstigte, darüber ist ebenfalls Nitter zu dergleichen (S. 148). Brucker karakteristrt (II. p. 644) die Theosophiei als Leute, welche den ordentlichen Bernunftgebrauch verachten, ein göttliches, übernatürliches und innerliches Licht als Princip aller Bahrheitserkenntniß annehmen, und im Zusammenhang damit eine geheime Beisseheit statuiren. Er rechnet zu dieser Schule besonders den Paracelsus, Valentin Beigel, Nobert Fludd, Jakob Böhm, beide Helmont und Beter Poiret. Eine äußerste flache Berurtheilung der Theosophie vom ultramontanen Standpunkte aus findet man in dem katholischen Kirchenlexikon von Beizer und Belte unter dem betreffenden Artikel, eine gelehrtere aber sanatisch rohe Besprechung desselben bei H. Denzinger: "Bon der religiösen Erkenntniß" (S. 269); über den Zusammenhang der Theosophie mit pantheistischer Gnosis sindet man den letzteren durch H. Ritter besehrt.

Ganz anders lautet nun das Urtheil über die Theosophie bei den neueren ebangelischen Theologen, welche zuerft die Leiftungen ber neueren Minftifer, insbesondere ber würtemberg. myftischen Theosophen, namentlich Detinger's, eingehender gewürdigt haben. Als eine Uebergangsftellung mag die Anficht von Baumgarten = Erufius (Lehrbuch der driftlichen Dogmengesch. I. S. 586 ff.) betrachtet werden. Er unterscheidet zwei Zweige der Theosophie; der minder gunftig beurtheilte Sauptzweig geht von Baracelfus fort burch die muftische Linie, Beigel, Jatob Bohm u. A. bis auf den Frangofen St. Martin (+ 1804): "ein edleres Suftem ber Theosophie, mehr im Sinne bes alten Blatonismus" liegt dagegen nach der Ansicht des Berfaffers in den Ideen und Schriften bon 3. Repler, und in Joh. Balentin Andrea (+ 1634). Bier ift der Bunkt, wo fich bie Theosophie mit der 3dee oder dem Plane "der aldumiftischen Bruderschaft" der Rosentreuger berührt. Bon Baur hat fich querft mit den altfirchlichen Gnoftifern als orientalischen Theosophen gründlich befreundet, indem er in ihnen die Borläufer seines Begel'ichen Standpunktes erkannt hat (Die driftl. Gnofis oder die driftl. Religionsphilo= fophie S. 10. 15. 17. 24 ff.). Für ihn liegt bas Rarakteristische ber Theofophie barin, daß fie Theogonie zugleich ift. Mit dem auch fonft bei ihm durchweg hervortretenden Mangel an wirklichem, unbefangenem, objektivem Ginblid in den Begenftand ftellt er es zuborderft in Abrede, daß man den Dualismus als einen gemeinfamen Rarafterzug der Gnostifer zu betrachten habe; auch der Karafterzug der Emanationstheorie ber für ihn natürlich feine Beziehung zum Dualismus hat, muß feine Bedeutung verlieren. Nach ihm ift die Gnofis (die er befanntlich zu einem normalen Stadium in der Entwidlung der urchriftlichen Lehre gestempelt hat) ber merkwürdige Bersuch, Natur und Geschichte, den gangen Weltlauf mit Allem, mas er in fich begreift, als die Reihe ber Momente, in welchen der absolute Geift fich felbst objektivirt und mit fich felbst vermittelt, aufzufaffen; "um fo merkwürdiger, da die Gnofis in diesem Sinne in ber aangen Geschichte der bhilosophischen und theologischen Spekulation nichts Bermandteres und Analogeres hat, als die neueste Religionsphilosophie." Wegen diefer Auffassung hat benn auch v. Baur den bekannten Salto mortale in der Gefchichte der Gnofis bon ber alten Gnofis herüber zu Jakob Bohm gemacht, und diefen bann namentlich mit Schelling und hegel in Beziehung gefett. Gin befferes Motiv hat Dorner in feiner Entwidlungsgeschichte ber Lehre von der Berfon Chrifti veranlagt, die Theosophen in ein gunftigeres Licht zu ftellen, nämlich wegen ihrer im Berhältniß zu ber firchlichen Orthodorie tiefer gehenden, universelleren Chriftologie (Bb. II. S. 579. 849. 862 bis 875. 1021 ff.). Dorner geht hinter Baracelfus gurud auf die deutsche Theologie des Bifchof Berthold von Chiemfee. Dann aber erscheinen ihm die altprotestantischen Myftiter Bal. Beigel 2c. als die Fortbildner ber Ideen ber ebleren beutschen Mystik, welche dem Dogma der Kirche noch nicht einverleibt maren. Namentlich wird lobend hervorgehoben, daß jene Manner die mefentliche Gottvermandtichaft des Menichen wieder geltend gemacht. Ihre Methobit wird als die des muftischen Schauens bezeichnet. Recht refolut hat nun Richard Rothe den Namen Theofophie gur Bezeichnung der fpetulativen Theologie nach den Forderungen feines enchklopadifchen Suftems (Theol. Ethik. I. S. 32) adoptirt (S. 34. 364). Nach feiner Ansicht fehlt es noch an einer nach ber 3dee der Theosophie durchgeführten theologischen spekulativen Disciplin. "Bersuche einer folden find allerdings ichon fehr frühe begonnen und zu allen Zeiten wiederholt worben, bon ben fogenannten Theofophen, an beren Spige bie Gnoftifer fteben; allein theils hat es diesen Bersuchen immer sowohl an rechter Rlarheit über ihre eigentliche Abficht als auch an wiffenschaftlicher Strenge gefehlt, theils haben fie in ber Rirche teine Anerkennung gefunden und find mehr ober minder in's Baretische ausgeschlagen", oder wohl vielmehr von häretischen Boraussetzungen mehr oder minder gleich ausgegangen, was wenigstens von den Gnostikern gilt. Ohne Zweifel handelt es fich der historisch zu bestimmenden Theosophie gegenüber nicht bloft um die Befeitigung "verfchlackter Geftalten" (S. 33), und wenn Rothe (mit Beziehung auf Rant) bas uniberfelle Erkennen unter bem religiöfen Rarakter, bas religiöfe Denken als bas Theofophiren bezeichnen will, fo mare zuvörderft zu fragen, ob das religiöfe Denken dann etwa nur ber bon ihm naher bezeichneten theosophischen Linie gutomme, und nicht auch ben erleuchtetsten Richttheosophen aller Zeiten; fodann, ob es benn eben fpecifisch bas religible Denten gewesen fen, was bas tarafteriftische Merkmal ber Gnoftiter und anderer Theofophen gebildet habe. Gleichwohl möchten wir Rothe den theosophischen Karakterzug, ben er fich felber vindicirt, besonders auch in feinem Borwort zu Auberlen's Wert: "Die Theosophie Detinger's", nicht absprechen, jedoch nicht sowohl bestimmt durch das fpekulative Element feiner Ethit, das fich boch bekanntlich vorzugeweise eklektifch verhalt, als vielmehr durch den dualiftischen Zug, nach welchem fie über Schelling und Jakob Böhm, auf bie Rabbala und auf Philo jurudweift. Die Sauptfrage wird bleiben : läft fich der Gnosticismus mit der gnostisch-dualistischen Seite der neueren Theosophie der normalen Entwidlung des religiöfen Dentens in der Rirche einordnen oder nicht? Wir burfen es wohl wagen zu behaupten: nimmermehr. Dann aber wird man freilich das Eble, Tiefe und Christologische ber neueren Theosophen ficher zu ftellen haben, und wir meinen, daß es fich hinlänglich ficher ftellt durch die Unterscheidung des Gnofticismus und der Muftit in der Theosophie, unter der naheren Beftimmung, daß bei den Gnoftifern die Gnoftif vorherricht und das muftifche Element nebenherspielt, daß beide Elemente in der Rabbala im Gleichgewicht ftehen, mahrend bei den neueren Theosophen das mystische Element, die religiose Intuition dominirt, während sie überall noch mit einem ftarter oder fchmacher hervortretenden gnoftifden Element behaftet ericheint. Bu ben mustischen Clementen ber Theosophie rechnen wir die von Dorner mit Recht betonten Lehren von der Gottverwandtichaft des Menichen, von der Universalität des Logos, bon ber emigen und allgemeinen Menschwerdung Chrifti, bon bem Chriftus in uns, von ber lebendigen, anschauenden Gotteserkenntniff in feinem eigenen Lichte aus ber aroffen Doppeloffenbarung im Reiche der Gnade und im Reiche der Natur und ahnliche, wie fie durchweg die firchliche Orthodorie ergangen. Bu ben gnoftischen Elementen gählen wir nicht die Idealwelt der Gnoftiker, wohl aber die theogonische Borftellung von einem natürlichen Werben in Gott (3. Böhm u. A.), die dualiftische Borftellung von einem ewigen Begenfatz der Materie gegen das göttliche Befen innerhalb ober außerhalb ber Gottheit, von dem doppelten Leibe Chrifti, von der "Plumpheit" feines Fleisches, bon ber Indiffereng bes Aeußern in ber Religion (Quater), und mancherlei emanatistische und pantheistische Meinungen, zu benen fich der ftartere Dualismus abschwächt, durchweg aber das mysteriose Bornehmthun, die gnostischemustische Tradition, bie hinneigung zur Theurgie, die polemifch-kritische Stellung zu dem normalen Entwidlungsgang der firchlichen Theologie.

Ift nun die Theosophie, conventionell begriffen, wirklich als eine solche Streichung einer eigenthümlichen, zum Geheimwesen hinneigenden gnostischen Mystik, auf der Basis einer Tradition dualistisch emanatistischer Elemente hinstrebend nach einer christologische universalistischen Weltanschauung, zu betrachten, mit andern Worten, als eine von dem Drientalismus, Blatonismus, dem Philonianismus und der Kabbala beeinfluste contem-

plative driftliche Spekulation, fo mufite boch borber eine große historische Auseinanderfetung und ein gründlicher Scheidungsbrocen borangeben, bebor man bas Wort ber hiftorifden Bedeutung entnehmen, und geradezu ideell begriffen zur Bezeichnung des unbefangenen, originalen religiöfen Denfens in universeller Richtung machen könnte. Dann aber bliebe noch zweierlei zu erledigen übrig. Erftlich hatte man die hiftorifche Befammterscheinung, bon welcher die Rebe ift, mit einem neuen Namen zu bedenfen. 2meitens hatte man die Degradation bes Begriffs ber Theologie ober boch ber Dog= matit zu bermerten; für fie murbe etwa nur ber Begriff bes technischen historischen und praktischen Schuldienstes in den Borhöfen der Theosophie übrig bleiben; abgesehen da= pon, daß fich die Theolophie, speciell gefaßt, schwerlich als Rach von theoretischen Rachmannern murde befeten laffen. Je weniger man aber bie Unfpruche ber wirklichen Theosophie überspannt, besto mehr wird bas universalistische Ringen in ben Gnoftifern felbft, besonders aber die muftifche Bertiefung der driftologischen Begriffe, die religiöfe Burbigung ber Natur und die Beihe der Naturforschung bei den neueren Theosophen jur Anertennung fommen konnen, wie diese namentlich durch Dorner's Gefchichte der Chriftologie, durch Auberlen's Bert: "Die Theosophie Friedrich Chriftoph Detinger's nach ihren Grundzugen". Tubingen 1847, burch Samberger's "Stimmen aus bem Beiligthum der driftl. Muftit und Theosophie. (2 Thle. Stuttg. 1857.), durch Schmieder: "Das hohebriefterliche Gebet Chrifti". (Samburg 1848, das Borwort), durch Chmann: "Friedr. Chriftoph Detinger's Leben und Briefe". (Stuttgart, Steintopf), durch Stroft: "Die Lehre bes Würtemberg, Theofophen Joh. Mich. Sahn". (Cbendafelbft), durch Beib: "Jatob Böhme, ber beutsche Philosoph, der Borläufer driftlicher Wiffenschaft". (Leibz. 1860) und andere auf eine die Theosophie selber fordernde Weise gefordert worden ift. Noch muß bemerkt werden, daß die neuere Theosophie fich in mancherlei Richtungen verzweigt hat. In der Richtung des Quaferthums hat fie eine muftifch = fpiritualiftische Gemeinschaft gebildet, in den Shaters und Anderen: mpftisch-chiliaftische Getten. Durch Swedenborg hat fie eine auf somnambul visionarer Dogmatik beruhende Rirchengemeinfchaft in's Leben gerufen, ju welcher ber Irbingianismus jedenfalls eine Anglogie bilbet. Nach der fpekulativen Seite hin hat fie fich in die philosophischen Schulen ber Naturphilosophie Schelling's und ber Beistesphilosophie Segel's verzweigt; nach der religios= contemplativen Seite bin hat fie durch St. Martin und Frang b. Baaber neue Sufteme ber intuitiven Erkenntnig aufgestellt. Da fie bisher eine Zwitterbilbung von fchmanfender Saltung und Gestaltung aus muftifch - fpekulativen und gnoftifch - traditionellen Elementen ift, fo fommt bei der Ausmeffung ihres Bebiets die gange Beschichte der Muftit, wie die gange Gefchichte ber Gnoftit in Betracht. Gin Berfuch, fie fuftematifch in der Gruppe der religiöfen Cinfeitigkeiten aufzustellen, ift bon dem Berfaffer gemacht worden in der angewandten Dogmatif (G. 111). Die conftruktive Aufstellung bedürfte aber jedenfalls der hiftorischen Erganzung. Was die Literatur anlangt, fo begieben wir uns auf die angeführten Namen, Schriften und Citate. Die literarifche Ausbeute ift fehr gering, wenn man die philosophische und theologische Literaturgeschichte blog unter bem Artifel: The ofophie befragt; fie ift unermeflich, wenn man fich an die Literaturgeschichte ber Gnoftit, der Mystit und der Beheimlehren wendet. 3. B. Lange.

Thephilla, Thephillin, f. Bd. IV. S. 682.

Therapeuten, f. Effener.

Theraphim hießen gewisse alt-aramäische Ibole, welche auch bei den Israeliten als ein Ueberrest ihres alten aramäischen Götzenthums (Josua 24, 2.) bis in spätere Zeiten als eine Art Hausgötzen vorsamen. Wenngleich Jakob nach der alten, schönen und sinnigen Darstellung diese heidnischen "Götter der Fremde", welche Nahel aus dem väterlichen Hause heimlich mitgenommen hatte (1 Mos. 31, 19. 34.), als wollte sie mit ihnen den ihrem Manne widerrechtlich vorenthaltenen Segen Laban's mitnehmen, bei seiner Annäherung an die heilige Stätte Jehovah's in Bethel unter einer Eiche bei Sichem, die davon wahrscheinlich noch später den Namen "Eiche des Denkmals" oder

"Eiche ber Zauberer" geführt haben mag (Richt. 9, 6. 37.), begraben und befeitigt hatte (1 Mof. 35, 2 ff.), jum Zeichen, daß in diesem Lande der Berehrung des Ginen, mahren Gottes keinerlei Götendienst geduldet werden folle, - bennoch verschwanden biefe ifraelitischen Stammgötter oder Benaten nicht gang aus bem Bolfe, wenn uns auch nur Meniges über fie berichtet wird, weil fie, aus dem öffentlichen Cultus durch das mofaische Befet verdrängt, fich immer mehr in's Beiligthum des hauslichen Lebens jurudzogen und ba leichter ber Aufmerksankeit und Ahndung entgingen. Go wundern wir uns nicht, fie in der Richterzeit mit ihrer fast absoluten "Cultusfreiheit" anzutreffen Richt. 17, 5. 18, 14 ff., und felbst in David's Saufe fanden fich Theraphim por, welche Michal in David's Bette legte, um die nach ihm ausgefandten Boten Sauls gu täuschen, als lage er frant barnieber 1 Sam. 19, 16. - Die Bropheten, Samuel 1 Sam. 15, 23. Bofea 3, 4. Sach. 10, 2., feben fich wiederholt veranlagt, gegen biefen Aberglauben aufzutreten, und nach 2 Ron. 23, 24. entfernte erft Ronig Jofia benfelben aus Ifrael. Dag fort und fort in ihrer ursprünglichen Beimath die Terabhim berehrt wurden, ergibt fich aus Ezech. 21, 21., wonach Rebukadnezar, in's Feld ziehend, am Rreuzwege diefelben befragt, ober fich direkt gegen Berufalem, oder wider Ammon wenden folle. - Bas waren deun diese Theraphim? Nach 1 Sam. 19. muffen fie die Groke und wohl auch die Geftalt eines Menschen, wenigstens eines menschlichen Bruftbildes (Robf und Oberleib) gehabt haben, wenn fie auch mitunter fleiner gewesen fenn tonnen. Gie werden als Brivatoratel befragt Richt. 17, 5. 18, 14 ff. 1 Sam. 15, 23. Hof. u. Sach. a. a. D. Gin Mehreres laft fich zur Stunde mit Bewifiheit nicht fagen, fondern ift bloke Sphothese. Selbst die Etymologie des Wortes ift dunkel und unsicher, wie schon die Alten darüber nur riethen. Die LXX. behandeln das Wort in vier Stellen als Eigennamen und laffen es unüberfest, in ber Benefis geben fie's durch bas allgemeine είδωλα, wie auch Luther entweder "Böge" ober "Beiligthum" oder "Bild" oder "Abgott" fett, bei Ezech. a. a. D. durch τα γλυπτά, bei Sach. durch οἱ ἀποφθεγγόμενοι, 1 Sam. 19. feltfam durch κενοτάφια, vielleicht die Gitelfeit diefes Dienftes anzudeuten. Bof. a. a. D. aber durch dolo, als bachten fie an Die wegen ber Bufammenftellung mit Ephod, die freilich anders zu erklaren ift (f. Bertheau, Richter S. 199). Berfehlt ift auch die Deutung Emalo's (Alterth. des Bolfes Ifr. S. 230 ff. = 256 ff. der 2. Anfl. val. auch die Gefch. des Boltes Ifr. I. S. 403 f. = 422 der 2. Aufl.; II. S. 50) nach dem Arabischen, wonach das Wort eigentlich "Angesicht, Berson, Maste" bedeuten und der Bluralis fich wie in Do erklaren murde; diefe gange Unficht hangt aber mit einer kaum richtigen Deutung von Richt. 18. zusammen. Richtiger, weil im Allgemeinen fich haltend, durfte Gefenius wenigstens den Ginn des Wortes getroffen haben = "Beilbringende Botter", wofür er mit Schultens an eine arab. Etymologie bentt, wogegen Sitig zu Ezech. a. a. D. geradezu das griech. Θέραπες herbeizieht, Boffmann hinwiederum (Real-Enc. Art. "Abgötterei" Bd. I. S. 59) von 737 ableitet = Beilgötter, heilende Symbole oder Amulete - letteres indeffen wohl zu enge. Jedenfalls find die Theraphim der niederften Stufe des Naturdienftes angehörend, wie 3. G. Müller (Real-Enc. Bd. XII. S. 40 Art. "Bolytheismus") richtig bemerkt hat. Warum das Bort die Bluralform hat, obwohl gelegentlich nur von einem einzigen Bilbe gemeint, (1 Sam. 19) ift ebenfalls untlar. Un Sathre oder Silenen hat man (3. D. Michaelis, Bigig ju Sach. 10. und b. Lengerte, Renaan I. S. 256 f.) ebensowenig zu benten als an Efel-ahnliche Gestalten (Creuzer, commentatt. Herod. I. p. 277) oder an fruchtbar= machende Penaten (Creuzer's Symbol. 2, 340). Bunderliches und Abgeschmacktes berichten Pseudo - Jonathan zu 1 Mos. Rap. 31. und andere Rabbinen, bald, man habe Die Theraphim berfertigt aus bem eingesalzenen Robfe eines mannlichen Erftgebornen, unter deffen Bunge ein mit gemiffen Bogennamen oder Bauberformeln befchriebenes Goldblech gelegt werde, worauf er mit den bor ihm Unbetenden reden fonne, doch muffe bas Bild zu gemiffen gunftigen Stunden gefertigt fenn u. f. w., bald, die Theraphim feben ein aftrologisches Instrument gewesen (cf. Buxtorf, Lexic, chald, talm, fol. 2660 sgg.).

Bergl. meinen Art. "Bilder bei den Hebräern" Real = Enc. II. S. 227 f. und Winer's Realwörterb. u. d. Art.

Theremin, Dr. Frang, geftorben ju Berlin am 26. Gept. 1846 als Confiftorialrath, Brofeffor, Sof- und Domprediger, in der Befchichte der Predigtkunft mit Auszeichnung genannt, ift geb. zu Gramzow in der Udermark am 19. März 1780 (nicht. wie die Netrologe irrig angaben, 1783). Der Bater war dafelbst Prediger der frangöfischen Gemeinde; die Familie ftammt aus Frankreich und ift in Folge der Aufhebung bes Edifts von Nantes nach Preugen ausgewandert. Seitdem waren die alteften Sohne der altesten Linie immer frangofisch - reformirte Brediger gewesen. Frang Theremin erhielt von feinem Bater, fpaterhin im frangofifden Ghmnafium ju Berlin feinen Unterricht, studirte sofort in Salle Theologie unter Knapp, Philologie unter Fr. Aug. Wolf, und suchte fich dann in Genf fur den Dienft an einer frangofisch = reformirten Rirche praktisch vorzubereiten. Dort wurde er 1805 auch ordinirt. Rach den Kandidatenjahren, die er, wie es scheint, theilweise in der Beimath jugebracht, mabite ihn die frangösische Gemeinde zu Berlin im Jahre 1810 (als Nachfolger des zum Erzieher des Kronpringen berufenen, nachmaligen Ministers Ancillon) zum frangösischen Brediger an der Werder'schen Kirche. Allein es wurde der Wunsch immer lauter in ihm, deutscher Brediger zu febn; ein Bunfch, der am 29. Decbr. 1814 durch feine Ernennung jum Bof= und Domprediger zu Berlin in Erfüllung ging.

In demselben Jahre hatte er sich mit Ernestine Mathis, der Wittwe des Justizeraths Mathis, Tochter des Hospredigers Conrad zu Berlin, verehelicht; aus dieser Ehe, welche am 14. Febr. 1826 durch den Tod der Gattin gelöst wurde, haben ihn zwei Kinder überlebt, ein Sohn, der gegenwärtig als wirklicher Legationsrath und vortragender Rath im Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten zu Berlin lebt, und eine Tochter, welche unverheirathet im März 1860 gestorben ist, nachdem sie der Pflege des Baters und nach dessen Tode dem Dienste ihres Bruders ihr Leben gewidmet hatte.

3m Jahre 1824 wurde Theremin jum Dberconsistorialrath und bortragenden Rath in der Unterrichts - Abtheilung des Cultus - Ministeriums ernannt und 1834 jum wirkl. Dberconsistorialrath befördert. Die theologische Dottorwürde ertheilte ihm 1824 bie Universität Greifswalde; im Jahre 1839 wurde er, neben den borherigen Aemtern jum außerordentlichen Professor, 1840 jum ordentlichen Sonorar-Professor an der Universität Berlin ernannt. Als folcher las er über Somiletif und leitete in feinem Saufe ein homiletisches Seminar. Letterem Geschäfte widmete er sich mit um fo größerer Liebe, als es ihm Erfat bot für die durch Krantlichkeit herbeigeführte Beschränfung feiner Thätigkeit als Prediger. Ein schweres Leiden war es für ihn, daß, nachdem sich im Laufe ber dreifiger Jahre auf dem einen Auge ber graue Staar ausgebildet hatte, Grund zu ber Befürchtung vorhanden war, es möchte auch das andere Auge angegriffen werden und das Schickfal völliger Erblindung ihn treffen. Dies murde ihm in Beibelberg von einem Arzte eröffnet; er nahm dort, im Anblice der herrlichen Natur, in einem Gedichte Abschied vom Sonnenlichte und allem Schönen, mas daffelbe dem Menschen gewährt (f. in den "Abendstunden" 5. Ausgabe S. 100.) Doch mar diese Beforgniß eine ungegründete. Sein Tod wurde herbeigeführt durch eine Unterleibsfrantheit, erfolgte aber fanft und ohne schwereren Rampf. Am Abende gubor ließ er fich die Stellen Offenb. 21, 6. Joh. 6, 37. lefen; Die lettere giert auch feinen Grabstein. Er ruht auf dem alten Domfirchhof in Berlin, neben Gattin und Tochter. Statt einer Leichenrede, die er, der berühmte geiftliche Redner, fich verbeten hatte, murde von Sof= prediger Dr. Snethlage eine Reihe biblifcher Stellen an feinem Sarge gelefen. Um Grabe hielt Hofprediger Dr. Ehrenberg die Liturgie. Dies mar am 29. Sept. 1846.

Die Bedeutung dieses Mannes hat ihren Schwerpunkt in dem, was er für die geistliche Redekunft als Prediger wie als Theoretiker geleistet hat. Er ist der Reprässentant einer speciellen homiletischen Richtung, durch welche er sowohl zu der Reinhardsschen Predigtweise, als auch andererseits zu der älteren, in der deutschen lutherischen

34 Theremin

Rirche einheimischen, in unserer Zeit ebenso von firchlichen Theologen wie vom Bietismus lebendig erneuerten Art des Predigens einen deutlich ausgesprochenen Begenfat Mit Reinhard ift er darin conform, daß auch ihm die mahre Schule der Beredtsamteit das flaffische Alterthum ift, und daß er, wie jener, die driftliche Redetunft bloß für eine Anwendung der allgemeinen oratorischen Gesetze, die von den Alten gelernt werden muften, auf driftliche Stoffe und Zwede ansieht. Beibe meinen es burchaus ernft mit diefen Stoffen und Zwecken, benn Beibe find Manner, benen perfonlich die Schrift und das Bekenntniß der Rirche über Alles theuer und heilig ift und die nichts Anderes wollen, als dem Reiche Chrifti bienen; Beiben aber geht fowohl bie firchliche Sprache als auch die Scharfe in dogmatischer Begriffsbildung und Beweisführung ab. Wie es aber ichon bezeichnend ift, daß Reinhard täglich feinen Cicero las, Therentin bagegen ben Cicero viel geringer tarirt als ben Demofthenes (f. Demofthenes u. Massillon S. 149.164); so war Theremin auch noch weit eher im Rechte, wenn er feine Bredigten als Nachbilder demofthenischer Rhetorik ansah, als Reinhard, wenn er in feinen Bredigten ein Schüler Cicero's zu fein glaubte; benn in jenen ift wirkliche rednerische Rraft, rednerischer Fluß und Schwung, während in diesen der logische Schematismus der Disposition Alles beherrscht (f. den Art. "Reinhard"). Reinhard wird man heutzutage nur noch ftudiren, um schematisiren zu lernen, niemand aber wird ihn jur Erbauung lefen; mit Theremin verhalt es fich umgekehrt. Bas aber ben Gegenfat awischen diesem und den firchlichen Predigern im lutherischen Deutschland betrifft, fo ibringt er am meisten in die Augen, wenn wir ihm etwa Sarms ober auch &. Sofader gegenüber stellen. Da ift es eine lebensfräftige Individualität, die zwar in die traditionellen und erprobten Formen der Bredigt fich fügt, aber fonft in unbeschränkter Freiheit fich explicirt; es ift eine burchaus naturwüchsige, einzig aus Gottes Wort genährte und bon dem Gifer um's Saus Gottes durchglühte Beredtsamkeit. Bei Theremin dagegen, fo entichiedenes rhetorisches Talent sich tundgibt, fteht dies boch überall unter ftrenger Regel, beren fich ber Rebner bei ber rednerischen Produktion ftets bewuft ift. Die rednerische Wendung oder Figur, die Jenen darum von felbst in den Mund fommt, weil fie der natürliche Ausdruck des hervorbrechenden Bedankens ift, erscheint bei Theremin - gang gemäß feiner Theorie - ftets als Sache ber Bahl; er mahlt jest biefe, ein andermal jene Figur aus den berichiedenen, die ihm feine Runft zur Berfügung ftellt, weil er jedesmal eine bestimmte Wirkung durch diefes Mittel bezweckt. Bas harms "mit Zungen reden" nannte, das hat Theremin's Beifall ganz und gar nicht (f. "die Beredtsamkeit eine Tugend ". 2. Aufl. S. 29). Was aber auch ihm bas Natürliche, das Angeborne ift, das ift nicht fowohl, wie bei jenen beutschen Bredigern, ein individuelles, sondern ein nationales; wie ihm neben Demosthenes und Chrysostomus ganz vorzüglich Massilon als hohes Vorbild gilt, so füllt der französische Typus überall auch bei ihm in die Augen; und wie in einem Saurin und vielen Anderen die nationale Gleichheit mit den tatholischen Rangelrednern Frankreichs viel ftarter hervortritt, als der confessionelle Begensatz gegen diefe: so hindert diefer auch Theremin nicht im Mindesten, in Maffillon fein Mufter zu verehren. Man wird bei feinen Ausführungen über Maffillon faum je baran erinnert, bag biefer kein ebangelischer Brediger war; auch lobt er in voller Unbefangenheit Bieles an demfelben, mas nur mit frangofischem Ange angesehen foldes Lob verdienen fann; 3. B. daß Massillon eine und dieselbe Bredigt mit gleicher Wirkung an verschiedenen Orten gehalten habe, oder daß er jum Niederschreiben einer Predigt nicht mehr als 10-12 Tage (!) gebraucht habe (Demosthenes und Massillon S. 222. 224). Aus derselben Quelle ift es abzuleiten, wenn er (die Beredtsamkeit eine Tugend S. 32) unsere beutsche Sprache einer für den Prediger läftigen Unvollfommenheit beschuldigt. Cbenfo ftehen ihm die deutschen Brediger fern; daß er einen Berthold nicht beachtet, fonnen wir wohl begreifen; wie ftimmte feine Clafficität zur Sprache des deutschen Mittelalters? Aber daß er 3. B. in "Demosthenes u. Masfillon" S. 135 fagt: "Bon allen Rednern alter und neuer Zeit, geiftlichen und weltlichen, hat keiner wie Demosthenes seine eigene Person verläugnet, sie ganz und gar der Sache geopsert ohne alle Nücksicht auf den Beisall der Mengen: das ist doch nur möglich, wenn er einen Luther, Heinrich Müller, Conrad Nieger, die er doch kennen mußte, gar nicht unter die geistlichen Nedner zählt; damit aber eben ist auch die Absgeschlossenheit seines Standpunktes constatirt. — Dieses nationale Element mag wohl hauptsächlich die Ursache sehn, warum Theremin, so viele und warme Berehrer er hatte und noch hat, doch eigentlich keine Schule in Deutschland bildete, während Reinhard Jahrzehnte lang in freilich sehr ungleich zu werthenden Copien allenthalben zu hören war. Es ist jedoch nöthig, etwas näher auf seine Theorie und Praxis einzugehen, um über die ihm gebührende Stellung in der Geschichte der Predigt sich klar zu werden.

1. Der Grundgedanke Theremin's ift ichon durch den Titel der erstgenannten Schrift ausgesprochen, daß die Beredtsamkeit nicht eine Runft, fondern eine Tugend fen. Denn fie stelle ja nicht bloß dar, um der Anschauung ein Objekt zu bieten, sondern fie wolle in der realen Belt einen realen Zwed erreichen; fie ftrebe (S. 10) nach Berrichaft über bie Bemuther, um biefe fur Ibeen ju gewinnen und ju einem biefen entsprechenden Sandeln zu bewegen. Es frage fich daher nur, nach welchen Besetzen barf ein freies Wefen auf andere freie Wefen wirken? Diese Gesetze aber enthalte die Ethik. Die Lehre von der Beredtsamkeit fen also ein Theil der Ethik. - Schon hier halt wohl Beber inne, benn zweifellos find biefe Gate nicht. Benn die Beredtsamteit eine Tugend ift, fo muß die chriftliche Ethit fie auch unter den Tugenden aufführen, wir erinnern uns aber teines Ethikers, der dies gethan, noch weniger einer Bibelftelle, in welcher die Beredtfamkeit uns Allen gur Pflicht gemacht wurde; ift fie aber eine Tugend, fo ift fie auch eine Pflicht. Gine Pflicht ber Nächstenliebe wie des Gifers für Gottes Reich ift es in allweg, daß Jeber auf die Anderen sittlich einzuwirken sucht, - wir follen, fagt Baulus Rom. 14, 19. διώκειν τὰ τῆς οἰκοδομῆς τῆς εἰς ἀλλήλους, aber biefe Erbauung des Nächsten geschieht durch viele Mittel, die unter den Begriff der Beredtfamkeit nicht fallen; um g. B. mein Rind zu erziehen, um einen Freund zu warnen, brauche ich nicht ein beredter Mann zu fenn; es wäre benn, daß das Wort in einer folden Allgemeinheit genommen wurde, daß jeder lebhafte Bertehr fich darunter befagte, wodurch aber eben wieder der ethische Karatter verwischt wurde. (Abgeholfen ift dem Fehler auch dadurch nicht worden, daß Jemand [Rlein] das Amendement ftellte, zu fagen: bie Beredtsamkeit seh eine Nachfolge Christi; man kann beredt febn, ohne Christo nachzufolgen, und Chrifto nachfolgen, ohne beredt zu fenn.) Andererseits ist es ein viel zu enger Begriff von Beredtsamkeit, wenn ihr nur der Zwed, zu fittlichem Sandeln angutreiben, beigelegt wird. Gine Festrede bei irgend einem feierlichen Unlag (und diefer Sattung weltlicher Rebe ift die Bredigt weit naher verwandt, als ben Staatsreden in Rom und Athen) hat eine gang andere Bedeutung: fie fpricht nur aus, was Alle bewegt und erfüllt und macht dadurch dieses Alle Bewegende und Erfüllende zum bewuften geis ftigen Gigenthum, jum Gegenstande höheren geistigen Genuffes. Das festliche Reben ift immerhin ein Sandeln, das auf fittlicher Bafis ruhen foll, wie bei einem fittlichen Menschen alles handeln, aber es ist - mit Schleiermacher zu reden - nicht ein verbreitendes, fondern ein darstellendes Sandeln; und die Fähigkeit hiezu ift, wie die Fähigteit in Farben oder Stulptur oder im Epos oder im Drama darftellend zu handeln, nicht eine Tugend, sondern eine Runft; oder, wofern dies gerade für die geiftliche Rede an wenig karakteristisch erschiene, so sagen wir: sie ist nicht eine Tugend, sondern ein Charisma. Der Fehler Theremin's in Diefem Fundament feiner Theorie liegt darin, daß er sich den Begriff der Rede zu sehr von feinen Idealen im classischen Alterthum abstrahirt hat, ftatt in diefen nur eine Species der Redekunft zu fehen, und daß er nicht von der Mitte des gottesdienstlichen Lebens, des Cultus aus, die geiftliche Redekunst zu construiren versucht hat. Aus jenen Fehlern erklärt es sich unter Anderem auch, warum Theremin von den firchlichen Leichenreden einen fo gar nicht abaquaten Begriff hat (f. ebendaf. S. 42); fie ist weder bestimmt ein Panegyritus zu fenn, noch

auch hat sie den Zweck, durch das Lob des Gestorbenen die Lebenden zur Tugend anzustreiben, sondern sie ist ein Zeugniß christlicher Liebe und Hoffnung, alles Weitere ist Nebensache.

2. Jene Ideen, an die der Redner im Zuhörer anknüpft, denen Folge zu leiften, er den Zuhörer antreibt, find nach Theremin: Pflicht, Tugend und Blud (S. 30). Wenn wir ftatt Blud ben driftlichen Begriff Geligkeit, ober objektiver und universaler: Simmelreich feten, fo haben wir die drei ethifchen Ibeen, die uns in den Moralfustemen in ber Bflichten = , Tugend = und Buterlehre begegnen. Wir konnen auch im Allgemeinen zugeben, daß jede driftliche Predigt eine ober mehrere diefer Ideen ober alle in fich trägt und mit ihnen operirt; was 3. B. von Chriffus, von der Fille ber Gnade Gottes in ihm, bon feiner Berfon und feiner That gebredigt wird, kann unter die Idee der Seligkeit, des hochsten Gutes, oder als reinste Darftellung der Tugend, ober als höchftes uns berpflichtendes Motiv gefagt werden. Aber was ift benn eigentlich damit gewonnen, wenn wir den fpecifisch driftlichen Inhalt der Bredigt burch Unterordnung unter die allgemeinsten ethischen Kategorieen berwischen? Für die Somi= letit und die homiletische Praxis Nichts, denn aus jenen drei Rategorieen gewinnt Niemand den Stoff zu einer Bredigt, ber liegt wo anders. Immerhin zwar ift es gut und ju Beiten heilsam, ben Busammenhang des specififch Chriftlichen mit bem allgemein Menichlichen, b. h. Sittlichen, ber theologischen Welt in Erinnerung zu bringen; nur ift die Erörterung diefes Busammenhangs nicht Sache einer chriftlichen Theorie ber Beredtsamkeit, sondern Sache ber Ethik. - Wenn wir fagten, der Bredigtstoff liege wo anders, fo beuteten wir damit auf die heil. Schrift. Diefe nun, fo hoch fie als Gottes Wort bem eigenen Bergensglauben Theremin's fteht, fo wenig tommt fie in feiner Bredigttheorie ju ihrem Rechte - wie auch an feinen frangofischen Mustern die Tertbehandlung eine schlechte ift. Allen Rhetorifern unter ben Somiletifern ift der Tert eine unbequeme Sache im Suftem; in Theremin's Schrift suchen wir vergeblich nach einem Rapitel vom Texte; was S. 64 darüber gefagt ift, daß ber geiftliche Redner "die erhabensten Wahrheiten aus der heil. Schrift entlehne und jugleich durch die göttliche Auftorität berselben aller weitläuftigen Entwicklungen und Beweise überhoben feh", bas genügt in feiner Beife. Rarafteristisch ift es, daß S. 76 der Text nur als ein Abfürzungsmittel für bas Exordium erscheint, fofern die klaffischen Redner des Alterthums im Erordium den Gegenftand, über ben fie fprechen wollten, angefündigt haben, für uns aber der Text diefen enthalte. Es ift das nicht einmal richtig. Das Thema, nicht der Text ift der bestimmte Ausdruck für die Hauptidee einer Predigt.

3. Als untergeordnete Ideen oder Kategorieen stellt Theremin die der Wahrheit, Möglichkeit und Wirklichkeit (S. 51) auf. Uebersetzen wir dies aus dem Abstrakten in's Conkrete, in's Homiletische, so entspricht es dem, was wir Erklärung und Beweis, Ersklärung und Anwendung nennen; aber für diese selber, für das, was eben als Kunst erlernt werden muß, wird durch die Reduktion auf jene logische Trias sicherlich Niemand um einen Schritt gesördert.

Indem wir von Anderem, was in der genannten Theorie zu vermissen ist (wie z. B. eine Lehre vom Bortrag) absehen, glauben wir die Bedeutung Theremin's als Theoretiker darin zu sinden, daß er die Shre der griechischen Redner, Musterdilder der Redekunst zu sehn, auch der christlichen Predigt gegenüber zu wahren demüht ist, und daß er den Nezus zwischen dem specifisch Christlichen und dem allgemein Sittlichen in positivster Weise geltend macht, ohne doch darum in rationalistische Verslachung der christlichen Ideen zu versallen. Das ist, einer Generation gegenüber, die entweder das Söttliche am Christenthum über dem Menschlichen vergist und vernachläßigt, oder zwischen Christlichem und allgemein Sittlichem, zwischen Göttlichem und Menschlichem einen absoluten Gegensaß statuiren möchte, gewiß ein Verdienst; wozu noch in beiden oben angeführten Schriften viele einzelne Wahrnehmungen und Negeln kommen, die auch der christliche Prediger sich zu merken wohlthut. Wenn Nitssch (prot. Theol. II, 1. S. 38)

das Berdienst des Theremin'schen Paradoron, wie er es nennt — die Beredtsamkeit seh eine Tugend — darein setzt, daß dadurch der Einsluß des sittlichen Willens und der Gesinnung auf Invention, Disposition, Diktion, Aktion in helleres Licht gestellt worden seh; so dürste dadei doch noch zu unterscheiden sehn zwischen der inhaltlichen, stofslichen Bedeutung dieser rednerischen Momente und zwischen ihrem formellen Berhältnisse zum Rede-Inhalt. In erster Beziehung hat die Persönlichkeit des Redners und deren sittlicher Werth ganz denselben Einsluß auf sie, wie auf die ganze Predigt; dieser aber ist doch nicht erst von Theremin, sondern in weit bestimmterer, positiverer Weise z. B. von der Spener'schen Schule betont worden. In zweiter Beziehung aber ist z. B. die Formulirung eines Thema, die richtige Eintheilung, der sachgemäße Periodenbau doch minsbestens ebenso sehr eine Sache rein fünstlerischer Fähigkeit, und darum die Begründung derselben auf sittliche Motive eine Vermischung zweier verschiedener Dinge.

Benn wir fofort Theremin's eigene Predigtweise zeichnen follen, fo läßt fich bei einem seiner Theorie und ihren Regeln fich so bewuften Brediger schon gum Boraus annehmen, daß feine Rebe nicht der freie Erguß einer durch den Text befruchteten, fich organisch bon selber gliedernden Gedankenfülle, sondern das Resultat einer nach fest= gestellten Zweden und Mitteln vor sich gehenden, gemissenhaft und punktlich ausgeführten Arbeit fenn wird. Go ift es auch wirklich. Daber rührt bei Theremin die matellofe Reinheit und Correktheit der Form; daher aber auch, genau nach seiner Theorie, der Ernft, mit dem er es fich angelegen fenn läßt, seine Buhörer durch Beredtsamkeit zu Demjenigen zu nöthigen, mas fie als Wahrheit anerkennen, als fittliches Bebot befolgen follen. Es ift wirklich, wie er fagt, ein Rämpfen und Ringen, um den Zuhörer ju feinem eigenen Beile ju überwinden. Und mas er beibringen will, das ift in weit pofitiverer und constanterer Beise, als bei Reinhard, der biblische Christus, bas Wort bom Rreuze, die ächt evangelische Wahrheit; fie erscheint wohl auch bei Theremin in der Auffassungsweise des älteren Supranaturalismus, der die chriftliche Wahrheit verftandesmäßig zu bemonftriren unternimmt (fo g. B. die Predigt "bon der Gottheit Christi", vom J. 1818, welche er aus den drei Prämissen: 1) Christus sen ein tugendhafter Menich, 2) Gott fen unfer Bater, 3) es gebe ein gufunftiges feliges Leben, alfo ex concessis argumentirend beweist): aber in der Demonstration selber wirkt boch immer eine tief-innerliche Warme fur die Sache felber mit und ergangt das der Demonstration als folder noch Wehlende. Jene Correttheit macht aber bei Theremin noch mehr als bei Anderen, die mit ihm in diefer Begiehung verglichen werden konnten, den Gindruck einer gemiffen Bornehmheit, nicht einer angenommenen, sondern ihm naturlichen, und darum auch nicht erfaltenden oder abstogenden Bornehmheit, die aber doch eine Bobularität nach Art beutscher Kernmänner, wie Luther, Beinrich Müller, Conr. Rieger, Ludmig Hofader, bei Theremin unmöglich macht. (Dahin ift es g. B. auch zu beziehen, wenn er in der Schrift "Demosthenes u. Massillon" S. 193 eine außerst gahme Stelle des Letzteren für so über die Magen kuhn halt, daß er meint, wir Deutschen würden fie uns nicht gefallen laffen. Unfere Brediger haben noch gang andere Dinge gefagt.)

Bom Gesichtspunkt homiletischer Technik aus nehmen wir weiter Folgendes wahr. Wie schon vielsach bemerkt worden ist, daß die resormirten Prediger gerne ganz kurze Texte wählen und daß gerade dadurch ein Sich-Ergehen in's Allgemeine viel mehr hersbeigeführt wird, als wenn größere Abschnitte zu Grunde gelegt werden, die dem Prediger auch für die Partition und specielle Ausssührung den conkreten Inhalt schon an die Hand geben: so müssen wir auch gestehen, daß uns diesenigen Predigten Theremin's als die besten erscheinen, in welchen er einen größeren Textabschnitt homilienartig durchsnimmt; so z. B. Bd. VI. S. 246 die trefsliche Predigt über "den verlornen Sohn". Soust dagegen ist es den Grundsätzen der richtigen Textbehandlung nicht gemäß, daß er, wenn auch das Thema dem Texte entspricht, doch die Theile entsernt nicht aus dem Texte gewinnt und ableitet, dieselben vielmehr von außen beizieht, daher auch oft keine Nothwendigkeit einzusehen ist, warum es gerade so viel und nicht mehr, diese und

keine andern Theile find. Hat Theremin bies mit Reinhard gemein, fo unterscheidet er fich von diefem wieder badurch, daß Reinhard's Themen meift fehr fpeciell, aber eben darum auch oft fteril find, Theremin bagegen immer fruchtbare, aber häufig fehr allaemeine Themen aufstellt, für die es beffen nicht bedarf, was wir als Invention gerade für die Themenbildung in Ansbruch nehmen. - Ein Bergleichungspuntt mit Reinhard liegt auch darin noch, daß auch bei Theremin der Unterschied späterer von den fruberen Arbeiten fein bedeutender ift. Wie er in jungeren Jahren dem Rationalismus gegenüber an der hiblisch-orthodoren Lehre in milder Form festhielt, so bewahrte er sich diese Stellung auch bann, ale ber Wind von entgegengesetter Seite fam; Die verschiedenen Phofen, die die Theologie zumal in Berlin, in feiner nächsten Umgebung, durchlaufen hat, ließen ihn ziemlich unberührt; und ba feine Individualität und Bildungemeife ihn schon als Jüngling überall magvoll aufzutreten befähigte, so brauchte er auch als Mann und Greis Nichts erft abzuthun oder abzuklaren; nur inniger hat ihn die fich ftets mehrende Summe driftlicher Lebenserfahrung gemacht. - Auf der Kanzel war Theremin's Saltung nach glaubwirdiger Schilderung eine borberrichend ruhige, der Ausdruck edler Bürde; die Gestikulation fehr mäßig, das Organ wohlklingend, die Aussprache artikulirt, stets ein treuer und feiner Ausbrud beffen, was ihn als Bedanke erfüllte oder als Gefühl bewegte. Bon feinen Predigten find gehn Bande (bei Dunder und humblot in Berlin) erschienen, die meisten in wiederholten Auflagen; vier davon bilden ein besonderes Ganges unter dem Titel: "Das Rreuz Chrifti"; ein Band (der fünfte) erichien auch befonders als: "Benaniffe von Chrifto in einer bewegten Beit". 1830. 31, 32 u. 37 gehalten.

Außer diesem Sauptgebiete seiner Thätigkeit, bem homiletischen, hat er auch ander= weitige theologische und ascetische Arbeiten geliefert, die die verdiente Anerkennung gefunden haben. In der Schrift: "Die Lehre bom göttlichen Reiche" (Berl. 1823) fucht er aus diesem Begriffe die gesammte Moral wie die dogmatischen Grundbegriffe des Chriftenthums zu entwickeln, ein Unternehmen, das zwar immerhin ausführbar ift, aber bei der im Grunde doch parabolischen Natur jenes Begriffes viel miffenschaftliche Schärfe erfordert; diese aber tritt bei Theremin hinter idealen Anschaumgen oft jurud (3. B. S. 95, wornach die Rinder die Liebe ju Gott übertragen follen auf die Eltern, mab. rend der wirkliche Bergang vielmehr der umgefehrte ift; S. 140, wo gefagt ift, der Staat fen von der Borfeljung dazu bestimmt, die Befinnung der Gottes= und Nachsten= liebe zu erzeugen u. a. m.). - Bezeichnender für Theremin's theologischen Raratter ift bie Schrift: "Abalberts Bekenntniffe." (1. Aufl. 1828. 2. Aufl. 1835). Gine Art Werther (nur daß Abalbert nicht fich felber, fondern den Gatten feiner Beliebten im Duell erschieft, 2. Aufl. S. 90), treibt fich biefer lange in Unruhe um, für die er fich mit dem Selbstzeugniß tröftet (S. 10), daß man um ein Individuum, das immer noch die Natur liebe, nicht bange haben durfe. Er wird aber feines Unfriedens nicht los, bis er (S. 69) ju ber Ginficht kommt: Chriftus ift Gott. Er gelangt jum Glauben: mas das Berg an der Kirche, am heil. Abendmahl, an der Lehre von der Berfohnung und von der Trinität hat, wird ihm flar; er kommt in Bertehr mit bewährten Chriften. namentlich mit einem alten Beiftlichen, mit beffen erbaulichem Ende bas Bange ichlieft. Man fieht, es ift eine Art Apologetit; es ift Darftellung eines aus Welt und Auglauben durch providentielle Führung und subjektive Empfänglichkeit für die Ginwirkung äußerer Umftande und Eindrücke jum Glauben und zu driftlicher Gemeinschaft gelangten Lebens. Db auf dem von Theremin hier eingeschlagenen Bege ein Ungläubiger zum Glauben, ein gerriffenes Gemuth jum Frieden gebracht wird, magen wir nicht qu entscheiden; abgesehen von Anderem scheint uns bas erfte Aufgehen des Lichtes nicht bas gu fehn, daß ber Zweifelnde zur plötlichen Anerkennung bes dogmatischen Sates gelangt; Chriftus ift Gott! fondern daß es ihm gur feligen Gewifiheit wird; Dir ift Barmbergiafeit widerfahren; erft bieraus entwidelt fich fur ein Individuum, wie bas vorausgesetzte, auch die objektiv-driftologische Seite des Glaubensinhaltes.

Lutheraner wurde ficherlich ben Berlauf jenes innern Brocesses nach letsterer Beise bargestellt haben. - Um meisten auch in weiteren Rreifen verbreitet find feine "Abend= ftunden" (1. Aufl. Berlin 1833-39, 5. Aufl. 1858). Es ist dies nicht ein Andachts= buch, für den regelmäftigen täglichen Bebrauch eingerichtet, fondern eine Sammlung religiöfer Gedichte, Gefprache, Erzählungen, Briefe, Abhandlungen 2c., in welchen fich Innigkeit bes religiöfen Gefühls und fittlicher Ernft mit eleganter - oft allerdings mehr rhetorischer als wirklich poetischer Form verbindet. Bieles Treffliche findet sich hier beifammen; unter ben Gebichten g. B. "Epheu und Gifengitter" (5. Aufl. G. 26), "Binde und Bäume" (S. 69). Die Abhandlung über die Erbauungeliteratur, in welche freilich auch die Theorie der Erbauung felber (S. 401) nicht ganz zutreffend ift, berrath jenes nationale Element darin fehr beutlich, daß Theremin unter den Erbauungs= fdriftstellern Bascal, Quesnel, Fenelon mit Borliebe behandelt, dagegen 3. B. unferem Johann Urndt, beffen "Wahres Chriftenthum" feit britthalb Jahrhunderten eines ber erften Erbauungsmittel des evangel. Bolfes ift, feinen Geschmad abgewinnt (S. 409 f.), ebenso an die deutschen Kirchenlieder einen ihnen fremden Mafftab anlegt (S. 425 f.). In einzelnen Stücken der Abendstunden ift der Ton ein jum humor fich neigender, wie benn Theremin bei aller Feinheit der Umgangsformen biefem Juge, der in feinen Brebigten auch in ber für die Bredigt julaffigen Beife nirgends auch nur leife anklingt, sich im engeren, namentlich im Familientreife gern hingegeben haben foll.

Mit den Berliner Theologen seiner Zeit scheint Theremin in keinem persönlichen Berkehr gestanden zu haben; nur mit Snethlage hat er, wie wir hören, näheren Umsang gepslogen. Es rührte auch dies wohl daher, daß er mit keiner der sich in seiner nächsten Umgebung repräsentirenden Hauptrichtungen neuerer deutscher Theologie, weder mit Schleiermacher noch mit Markeineke, weder mit Neander noch mit Hengskenberg, sich verwandt sihlte; er selbst jedoch stand bei Allen in hoher Achtung. — Im dritten Bande von "Schleiermacher's Leben in Briefen" (1861. S. 394) schreibt dieser an Neimer: "Was macht Theremin? ist ihm die Lust ganz vergangen, sich mit mir einzulassen?" Theremin scheint also in jungen Iahren (der Brief ist vom 12. Mai 1804 datirt) einmal einen polemischen Schritt gegen Schleiermacher beabsichtigt, aber nicht ausgesährt zu haben. — Entschiedener Freund der Union konnte er um so eher sehn, da er in der Abendmahlslehre (s. Nalberts Bekenntnisse S. 153. 179) sich zum lutherischen freilich in einer etwas sublimirten Form gedachten Dogma neigt. — Sein Bildniß, wie es der neuesten Ausgabe der "Abendstunden" beigegeben ist, zeigt sehr edle Züge, in denen Wirde und sinnender Ernst wie Klarheit und Milde deutlich ausgeprägt sind.

Valmer.

Therefia, die heilige, f. Rarmeliter.

Thesaurus meritorum, f. Opus supererogationis.

Thesenstreit, bon Harms angeregt, s. Bb. V. S. 569.

Theffalonicherbriefe, f. Paulus, der Apostel und seine Schriften.

Theudas. Als die Apostel nach Jesu Himmelsahrt trotz der Abmahnungen des Synedriums dennoch nicht aushörten, Jesum als den Christ zu verkündigen, und als das Synedrium in Folge dessen bereits mit dem Gedanken umging, die Apostel aus dem Wege zu räumen, ermahnte der bekannte Pharisäer Gamaliel die Synedristen zu kluger Borsicht: man möge die Apostel gewähren lassen; denn seh ihr Beginnen nur ein von Menschen ausgehendes, so werde es von selbst vergehen, seh es aber ein gottzgewirktes, so stehe es dem Synedrium übel an, dasselbe hintertreiben zu wollen (Apg. 5, 12—39.). Zur Begründung dieser seiner Mahnung zu kluger Borsicht erinnert Gamaliel in V. 36. n. 37. an den Ausgang, den es in jüngster Zeit mit zwei Männern genommen habe, welche ebenfalls das Bolk sür ihre eigenthümlichen Ideen zu gewinnen gesucht hatten, nämlich an den Ausgang des Theudas und des Galiläer Judas. Bon Theudas sagt er: προ τούτων των ημερων ανέστη Θευδας, λέγων είναι τινα έαυτον, δ προςεκλίθη άνδρων άριθμός ωςεί τετρακοσίων, δς άνηρεξθη, καὶ πάντες δσοι έπεί-

Theudas

40

θοντο αὐτῶ, διελύθησαν καὶ ἐγένοντο εἰς οὐδέν ιετὰ τοῦτον ἀνέστη Ἰούδας ὁ Γαλιλαΐος κτλ. Es fragt fich nun, ob wir über den von Gamaliel erwähnten Theudas noch anderweitige Nachrichten befitzen. Zunächst bentt man natürlich an jenen Theubas, pon welchem Josephus (ant. 20, 5. 1) erzählt: Φάδον δε της Jovδαίας επιτροπεύοντος γόης τις ἀνήο, Θευδᾶς ὀνόματι, πείθει τὸν πλεῖστον ὄχλον ἀναλαβόντα τὰς κτήσεις Επεοθαι πρὸς τὸν Ἰορδάνην ποταμον αὐτῶ ποοφήτης γὰρ Ελεγεν είναι, χαὶ προςτάγματι τὸν ποταμὸν σχίσας δίοδον έφη παρέξειν αὐτοῖς ὁαδίαν καὶ ταῦτα λέγων πολλούς ηπάτησεν οὐ μην είασεν αὐτούς τῆς ἀφροσύνης ὄνασθαι Φάδος, άλλ εξέπεμψεν ίλην ίππέων επ αὐτούς, ήτις ἀπροςδόκητος επιπεσούσα πολλούς μέν ἀνεῖλε πολλούς δὲ ζῶντας ἔλαβεν · αὐτόν τε τὸν Θευδᾶν ζωγρήσαντες ἀποτεμνουσί την κεφαλήν και κομίζουσιν είς Ιεροσόλυμα. Der Jdentität des von Gamaliel ermähnten Theudas mit dem des Josephus fteht aber junächst entgegen, dag ber Theudas des Josephus erft unter Cufpius Fadus, somit frühestens 44 nach Chr., als Goet und Demagog auftrat, mahrend Gamaliel feine Rebe, in welcher er auf bas Beifpiel bes Theudas hinweift, ungefähr 10 Jahre früher hielt. Will man daher die Identität biefer beiden Theudas bennoch aufrecht erhalten, fo muß man entweder annehmen, Josephus habe fich in der Zeit des Auftretens des Theudas geirrt (fo 3. B. Jahn, Archäol. II, 2. S. 127.), ober, ba bies boch wenig mahrscheinlich ift, Lutas habe sich bei ber Composition der Rede Gamaliel's eine ihm felbst unbewuste Prolepsis zu Schulden fommen laffen (Cichhorn, de Bette, Credner, Meger, Baur, Beller). Dies Lettere ift aber hinwiederum eine Annahme, zu welcher uns der fonst durchweg ftreng historifche Rarafter bes Lufanischen Geschichtswerkes nicht berechtigt. Der Irrthum, welchen fich Lufas hätte zu Schulben fommen laffen, ware auch um fo ftarter, als er die Bolfsverführung durch Theudas nicht bloß überhaupt vor die Rede des Gamaliel, fonbern fogar auch noch bor den Aufstand des Judas aus Galiläg fallen läfit (val Dlshausen). Aber auch das, was Josephus von seinem Theudas zu berichten hat, stimmt nicht recht überein mit bem, wie jener nach ber Apostelgeschichte von Gamaliel erwähnte Theudas aufgetreten febn muß. Denn der Theudas des Josephus "war nur ein fanatischer Betrüger, welcher weder gesetzliche Ordnungen noch messianische Soffnungen der Dbrigfeit gegenüber vertrat" (Lichtenftein, Lebensgesch. des herrn Jesu Chrifti S. 99) und ber überhaupt - auch von pharifäischem Standpunkte aus - nicht in Vergleich kommen konnte mit den Aposteln, mahrend bagegen bei dem Theudas des Gamaliel ebenfo wie bei bem Galilaer Judas gerabe bon bem Standpunfte eines Pharifaers aus recht wohl gezweifelt werden konnte, ob fein Thun nicht ein acht theokratisches und gottgewolltes fen. Da nun Josephus keinen anderen Thendas nennt, bei welchem die Angaben der Apostelgeschichte fich genau nachweisen ließen, so scheint die Annahme am nächsten zu liegen, daß Gamaliel einen von Josephus nicht erwähnten (alfo auch wohl ziemlich unbekannten und unbedeutenden) Theudas im Auge gehabt habe (fo zum Beifp. Ruinoel, Anger, Olshausen, Gueride, Ebrard). Allein mit Recht bemerkt hiegegen Lichtenstein (nach v. Hofmann), daß sich von bornherein boraussetzen läßt, Samaliel werde hier, wo er beftimmend auf die Ueberzeugung des Spuedriums einwirken wollte, nicht einen ziemlich unbekannten Theudas aus der Beschichte feines Bolfes als Beifpiel aufgegriffen haben. Wir werden daher doch näher zuzusehen haben, ob Josephus wirklich nicht eines Theudas Erwähnung thue, bei welchem das von Gamaliel nach der Apostelgeschichte Gefagte gutrifft. Mit großer Wahrscheinlichkeit verwies bereits Biefeler (dron. Synopfe S. 103 ff.), welchem b. hofmann, Lichtenftein, Baumgarten und auch J. B. Lange zustimmen, auf Josephi ant. 17, 6. 2-4 u. 9. 1-3; bell. jud. 1, 33. 2-4. An biefen Stellen ergählt Jofephus, daß in ber letten Lebenszeit Herodis d. Große zwei Gesetzeslehrer, Judas, der Sohn des Sariphäus, und Matthias, der Sohn des Margalothus, für ftrenge Aufrechthaltung des mofaifchen Befetes wirkten und besonders die Jugend anfeuerten, die dem Befete midersprechenden Schöpfungen Berodis zu gerftoren; bergl. befonders ant 17, 6. 2: Effoar τὸ νεώτερον ώστε, όπόσα παρά τὸν νόμον τὸν πάτριον κατεσκεύαστο ἔργα ὑπὸ τοῦ βασιλέως, ταῦτα καθελόντας εὐσεβείας ἀγωνίσματα παρά τῶν νόμων φέρεσθαι. καὶ γὰο δὴ διὰ τὴν τόλμαν αὐτιῶν, παο ἃ διηγόρευεν δ νόμος, τῆς ποιήσεως τὰ τε άλλα αὐτῷ συντυχεῖν οἶς παρὰ τὸ εἰωθὸς τοῦ ἀνθρώπου διετρίβη, καὶ δή καὶ την νόσον. Bell. jud. 1, 33. 2: ον (scil. τον άετον τον χουσοῦν) δη πότε παρήνουν ξακόπτειν οἱ σοφισταί (soil. Ἰούδας καὶ Ματθίας), καλὸν εἶναι λέγοντες, εἰ καὶ τις γένοιτο κίνδυνος, ύπεο τοῦ πατρίου νόμου θνήσκειν τοῖς γὰρ οὖτω τελευτώσιν άθανατόν τε την ψυχην και την εν άγαθοῖς αίσθησιν αλώνιον παραμένειν. Mls fich nun das (irrthumliche) Gerücht verbreitete, Berodes fen geftorben, machten fich Judas und Matthias mit einer Schaar von Junglingen am hellen Tage auf, um bem goldenen Adler, welchen Berodes über dem großen Thore des Tempels aufgestellt hatte, niederzuhauen. Sofort aber erschien der στοατηγός του βασιλέως und nahm Judas und Matthias mit etwa 40 Jünglingen gefangen. Bor den König geführt, verantworteten fie fich mit den Worten: θαυμαστόν τε οὐδεν, εί τῶν σῶν δογμάτων ἀξιωτέρους τηρεῖσθαι ἡγήμεθα τοὺς νόμους, οὺς Μωϋσῆς ὑπαγορεύσει καὶ διδαχῆ τοῦ θεοῦ γραψάμενος κατέλιπεν ήδονη τε τον θάνατον οἴσομεν καὶ τιμωρίαν, ήντινα επιβάλοις, διὰ τὸ μὴ ἐπ' ἀδίχοις ἔργοις ἀλλὰ φιλία τοῦ εὐσεβοῦς μέλλειν συνείσεσθαι το εφομιλήσαν αυτού (Jos. ant. 17, 6. 3). Bur Strafe für ihr Beginnen lieft Berodes den Matthias mit einer Angahl feiner Genoffen lebendig verbrennen und die Uebrigen in anderweitiger Beise hinrichten. In Folge beffen brach ein Aufstand aus, welcher unter Archelaus blutig unterdrückt werden mußte. Dag bei diefen Borgangen nicht Judas, fondern Matthias die Hauptrolle fpielte, durfte aus bem Schluß von Jos. ant. 19, 6. 4 hervorgehen, wo Judas nicht mehr besonders erwähnt wird, fondern es blog heigt: Ματθίαν, δε εγηγέρκει την στάσιν, και άνδρας εκ τών εταίοων αὐτοῦ έκαυσε ζώντας. Diesen Matthias nun hat man wohl unter dem Theudas bes Gamaliel zu berfteben. Denn der Rame Mar Siag ift nur die Gräcifirung des Namens בתכידה, deffen griech. Uebersetung der Name  $\Theta \epsilon v \delta \tilde{a} \zeta = \Theta \epsilon o \delta \tilde{a} \zeta = \Theta \epsilon o \delta \omega o o c$ ift. Man hat somit anzunehmen, daß entweder Lufas für feinen Theophilus den hebr. Namen Matthias mit dem gleichbedeutenden griech. Namen Theudas vertauschte, oder daß nach der damaligen judifchen Sitte, neben dem hebr. Namen noch einen griechischen anzunehmen, Matthias auch den gleichbedeutenden griech. Namen Theudas führte. -Weit weniger Wahrscheinlichkeit haben andere Unnahmen für sich, wie die, daß Lukas ben Jos. ant. 17, 10. 6; bell. jud. 2, 4. 2 ermähnten Simon (fo & B. Sonntag in den theol. Stud. u. Rrit. 1837. S. 638 ff.), oder vollends die, daß er den Thendion (Jos. ant. 17, 4. 2; bell. jud. 1, 30. 5) gemeint habe (Zufchlag, Theudas ber Anführer u. f. w. Caffel 1849. Al. Köhler.

Thiere in Palastina, f. Bb. XI. S. 28.

Thiere in religiofer Sinficht, Unreinheit bon Thieren, Thierfumbolit, Thierdienft. - Ueber die Thiere, die in der Bibel überhaupt ermahnt werden, haben unter Anderen geschrieben Bochartus in feinem Hierozoicon, Winer in feinem Biblifchen Realwörterbuch und Schubert in feiner Gefchichte ber Natur, ber überall auf die beil. Schrift Rudficht nahm. Diefer Artifel beschränkt und erweitert feine Betrachtung auf das religiöfe Berhältniß der Thiere überhaupt.

I. Unreinheit bon Thieren in der Bibel (levitifche). - 1) Für den Genuß. - Im Alten Teftament werden die Thiere in unreine und reine getheilt. 3 Mof. 11. 5 Mof. 14. Die hier gegebenen Borschriften werden als ein Theil ber Reinigungsgesetze und Speifegesetze behandelt. Daher werden hier jene beiden Artikel diefer Enchklopadie vorausgesett. Da es fich zunächst um das Berhaltniß der Menfchen zum Thiere (nicht zu Gott) handelt, fo hat Bahr (Mof. = Cultus II, 459) aller= bings Recht, wenn er diefe Bestimmung nicht eigentlich jum Cultus rechnet. Indeffen sprachen fich ja die religiöfen Anschauungen nicht bloß im Cultus aus. Die Unterscheidungen zwischen unreinen und reinen Thieren find als göttliche Gebote gegeben.

Und dann wirken sie ja wieder zurud auf die Cultusbestimmungen über die Opfersthiere.

Die Rlassstation der unreinen und reinen Thiere geht von den ersten aus. Die Bestimmungen sind Berbote; das Einzelne dieses Berzeichnisses ist schon früher behandelt Bd. XIV. S. 597 f. Bergl. noch Winer, Art. "Speisegesetze", und Knobel, zu 3 Mos. 11. Unreine Thiere sind, deren Fleisch man nicht essen das alles Gesallenen sind rein. Aber auch von den sonst reinen Thieren ist unrein das Aas alles Gesallenen und Zerrissenen, alles was mit sonstwie Unreinem in Berührung kam, das in der Milch seiner Mutter gesochte Böcklein, das heidnische Opfersleisch, das Fett und Blut der Opferthiere, überhaupt Alles, was mit specifisch Seidnischem zusammenhing. Bgl. R.-Enc. Bd. XIV. S. 611. Dahin gehört auch das Essen des Fleisches in seinem Blute. 1 Mos. 9, 4. Apgesch. 15, 29. — Dagegen sindet sich keine Spur im A. Testament von der pantheistisch sheidnischen Ansicht, das ursprünglich der Genuß des Fleisches etwas Unreines gewesen seh. Bergl. J. G. M., Amerikanische Urreligionen, S. 86. Bei den Essenen schein allerdings jene Ansicht geherrscht zu haben, da sie sich mit Pflanzenköst begnügten. Wie diese Frage mit der über die Thieropfer zusammenhänge, davon vergl. man weiter unten.

Der Begriff des Unreinen (ממהור) und des Reinen (מהור) ber Thiere ift im fo= genannten levitischen Sinne zu faffen, b. h. nicht im moralischen, sondern im rituellen, wie dieß überhaupt bei den Reinigungen und Speifegesetzen der Fall ift. Aber worauf beruht der Grund der Unterscheidung? In der Quellenstelle sind bei gewiffen Thieren gewiffe Unterscheidungszeichen angegeben, bei anderen nicht. 3. B. unrein find von den Bierfüßlern die Wiederfauer mit ungespaltenen Rlauen. — und ebenso find unrein die Richtwiederkäuer mit gespaltenen Rlauen; dann alle Bierfüßler ohne gespaltene Rlauen. Diefe Bestimmungen konnen allerdings einen natürlichen Grund der Unreinheit angeben, nämlich den des Gemischten, des nicht rein fein natürliches Bringib Bewahrenden. Bergl, unten. Aber da bei bielen Thieren gar fein Grund ber Unreinheit angegeben ift, fo scheint jenes mehr ein Merkmal als ein Grund zu sehn. Doch ift immer beachtungswerth, daß gerade nur jenes Merkmal angegeben ift. Die Alten fowohl als die Neueren haben verschiedene Grunde jener Trennung zwischen reinen und unreinen Thieren aufgestellt. Bgl. Bb. XII. S. 621, 629. XIV. 597, 610, 612; Knobel zu 3 Mof. 11. S. 434; Winer a. a. D. Diefelben enthalten neben manchem unftreitig Wahren auch manches Faliche. Bu Letterem muffen wir auch diejenige Erklärung bes Unreinen rechnen, nach welcher letteres als eine Berleiblichung des unreinen Befens des Todes, der der Sünde Sold ifi, anzusehen und zu fliehen sen. Allein gerade bei ben Thieren kann der Tod den Unterschied nicht machen, da ja auch die reinen Thiere sterben. Im Allgemeinen findet fich ber Unterschied zwischen reinen und unreinen Thieren zudem auch bei heidnischen Bölkern, deren religiöfe Anschauungen jenes moralische Schuldgefühl nicht tennen. Und mas in diefer Sache den Bebraern ausschlieflich eigenthumlich ift, ift nicht die moralische Fassung des Reinen und Unreinen, sondern der Gegensatz gegen gewiffe heidnische Robbeiten. Der Gegensatz zwischen rein und unrein beruht bei Ifraeliten wie bei Seiden auf einer natürlichen Anschauung mit religiöfer Beziehung, im engeren Sinne, mit levitifcher. Siebei ift es am einfachsten und naturlichsten, mit Winer, de Wette, Emald, Knobel u. A. m. bom Etel auszugehen. Natur hat den Menschen und den Thieren einen Etel gegen gewisse Dinge und Bu= ftande eingepflanzt. Häufig beruht berfelbe auf der Ungesundheit der letzteren. anderen ift der Brund verfteckter. Aber allgemein ift dieser Etel (über heidnische Speiseverbote vgl. Bd. XIV. S. 611; Knobel zu Levit. a. a. D.; Winer, den Art. "Speifegesete"). Bei ben einen Menschen geht er weiter als bei anderen, bei Naturbolfern und Sublandern weiter als bei Gebildeten und Nordlandern. Allgemein ift der Efel nicht nur gegen das ftinkende Mas, fondern auch gegen den Benuf bes Flei= fches fleifchfressender Thiere, gegen Unrath, Unreinlichkeit, Schmut u. f. w. Was fo tief

und unmittelbar in der Natur gegründet ist, wie dieser Ekel, wurde auch mit Recht als ein göttliches Gesetz aufgefaßt, das da verbietet, von allen Thieren zu effen.

Bei den Hebräern setzte fich diese rituelle Anschauung auch mit einer moralischen in Beziehung. Go fann das Schwein dem Menschen ein Bild des moralisch Unfanberen werden. Bgl. Bd. XIV. S. 597. Aber ursprünglich ift diefe moralische Beziehung nicht, auch biefes Thier ist weder moralisch noch unmoralisch und galt auch beidnischen Bolfern, wie den Aeguptern, Libbern, Phoniziern, Arabern, Phrygiern, Stuthen, für unrein. — Bei den Juden feit dem babylouischen Exil ift für das Leben bis auf ben heutigen Tag gleichsam als ein farafteristisches Beichen in die Augen fpringend ihr vorherrichender Abichen gegen bas Schweinefleifch, fo baf fie fich bisweilen lieber töbten ließen, als daß fie folches gegessen hätten. 1 Makk. 1, 65 f. 2 Makk. 6, 18 f. 7, 1 f. R.-Enc. Bb. XIV. S. 598 f. 3m Uebrigen galten auch ben Juben die alten gefetlichen Bestimmungen. Nur fuchten ihre Schriftgelehrten und Rabbinen Manches gu erklaren, näher zu bestimmen und zu erweitern. Schon die griechischen Juden übertrugen die Unreinigkeitsbestimmungen der Thiere anf das moralische Gebiet, wie Aristeas und Philo (de agric. pag. 206; de migrat. Abrah. pag. 398). Diefer allegorischen Faffung ber Merandriner folgten nach dem Borgange des Barnabas und Irenaus die folgenden Kirchenväter. Bergl. Knobel zu Levit. S. 441. Andere Rabbinen dagegen untersagten das Nachforschen über die Speifegesete und mithin über die Unreinigkeit gewiffer Thiere. Siehe R.-Enc, Bd. XIV. S. 598. Andere aber, wie 3. B. Maimonides, gaben doch mancherlei Bestimmungen und Erweiterungen. Bb. XIV. S. 606.

Das Chriftenthum hob die alttestamentlichen Unreinigkeitsbestimmungen binsichtlich der Thiere fammt den übrigen Ritualgesetzen auf, indem es die ganze Aufmertfamkeit auf die moralische Reinheit des Bergens richtete. Das Princip fprach schon Chriftus felbst aus Matth. 15, 11 f. Speciell ist dasselbe auf die Unreinheit der Thiere angewendet Apgefch. 10, 15. 28. Rach dem Zusammenhange der letten Stelle bezieht fich zwar ber Ausspruch ber himmlischen Stimme auf die Menschen, auf die Beiden. Allein daß auch hier wie bei jedem Gleichniß das Primum comparationis auch gelte, ergibt fich aus der ganzen Lehranalogie und Praxis der apostolischen Kirche, die sich hierin an die bormosaische Ansicht anschloß. 1 Mos. 9, 3. So abrogirt auch ber Apostel Baulus die alten Unreinigkeitsgesetze hinsichtlich der Thiere. Rom. 14, 2f. 14. Rol. 2, 16. Tit. 1, 15. Und ebenfo der Hebraerbrief 13, 9. Aber ebenfalls auf Grund der vormosaischen Bestimmung ließ der Apostelconvent Apgesch. 15. die Verbote des Genuffes von Ersticktem, Blut, von heidnischem Opferfleisch bestehen, auf welche auch bei den Juden die Broselnten des Thores verpflichtet worden waren. Bgl. auch 1 Ror. 8, 1 f. 10, 19 f. Offenb. 2, 14. 20. 24. Diefe gegen specifisch heidnische Cultusgebräuche gerichteten Bestimmungen dauerten in der Kirche noch lange fort oder wurden wieder aufgegriffen. S. R. Enc. Bb. XIV. S. 610. Da bieg ebenfalls im Gegensate gu heidnischen Sitten geschah, fo fällt natürlich jest diefer Grund für Europäer weg.

2) Unreinheit von Thieren für das Opfer (levitische). — Wie für den Menschen nur der Genuß der reinen Thiere gestattet war, so für die Opfer sür Gott. Man denkt sich die Gottheit das Opfer oder doch den Opfergeruch genießend, das man ihr aus Dankbarkeit darbringt. Das ist die ursprüngliche Borstellung, an die alle anderen sich erst anschließen, auf der sie beruhen. Selbst die Thieropfer des Alten Testaments waren ursprünglich Dankopfer. 1 Mos. 4, 4. Aber immer mehr tritt im Hebraismus die moralische Beziehung der Thieropfer in den Vordergrund. Vergl. R.-Enc. Bd. X. S. 621 f. und den Art. "Opfer".— Daß nun aber nur reine Thiere geopfert werden dursten, ist schon vormosaische Sinrichtung. 1 Mos. 8, 20. Esel, Kameele, Pserde werden von den Hebräern nicht geopfert. Aber auch nicht alle reinen Thiere dursten geopfert werden, sondern nur zahme, also keine Hirsche und andere Jagdthiere. Die Tauben konnten nicht wohl als Jagdthiere angeschen werden, da sie als eine gewöhnsliche Nahrung der Armen auch von diesen geopfert wurden. Man sing sie, ohne bes

fondere Jagd auf sie zu machen. Bon den reinen und zahmen Thieren dursten wiederum nur die makellosen (תַּבְּיֵרַם) dargebracht werden. 3 Mos. 22, 20 f. Dazu gehörte auch, daß die Opferthiere, mit Ausnahme der Tauben, nicht zu jung, nicht unter acht Tage alt, zum Opfer zugelassen wurden. 2 Mos. 22, 30. 3 Mos. 22, 27. Zu junges Fleisch ist ekelhaft und ungesund, darum unrein. Ebensowenig dursten zu alte Thiere geopfert werden. 3 Mos. 1, 5. Sie sind für den Genuß des Menschen nicht gerade gesucht, für die Gottheit durch menschlichen Gebrauch noch obendrein prosaniet. Rinder scheinen gewöhnlich dreisährige geopfert worden zu sehn. Doch vergl. Richt. 6, 25. Das Kleinvieh wurde gewöhnlich einjährig geopfert. 2 Mos. 29, 38. 3 Mos. 9, 3. 12. 6. 14, 10. 23, 12. 18. 4 Mos. 15, 27. 28, 9.

Mit der Frage über den Genuß des Fleisches in den Urzeiten (vgl. oben) hängt auch die zusammen, ob in den ältesten Zeiten Thieropfer stattgefunden hätten. Wir müffen diese Frage schon aus dem allgemeinen Grunde bezahen, weil auch ersteres stattsfand. Wir haben aber auch noch bestimmtes biblisches Zeugniß für das hohe Alter der Thieropfer. 1 Mos. 4, 4 f.

Gemissernaßen das Gegentheil vom Thieropfer, dem Darbringen der Thiere für Gott (sacrum), ist das Cherem, das Entfernen der Thiere von Gott, das Berfluchen, exsecratio. Bal. Bd. X. S. 622.

3) Moralische Unreinheit der Thiere. Beziehung der Thierwelt zur Moral. — Man hat die Thiere als aktive Theilnehmer an der moralischen Reinheit und Unreinheit mit in das Gebiet der Moral hineingezogen. Allerdings nehmen in der Religion des Zendvolkes auch die Thiere an dem zum Theil sittlichen Kampse des Dualismus Antheil. Während aber dort die große Thierwelt auch auf dem sittlichen Gebiete einerseits in reine Thiere zerfällt, andererseits in unreine, glaubte man für die biblische Ansicht die Trennung nach den Zeiten sassen, so daß ursprünglich alle Thiere moralisch rein waren, nachgehends aber in Folge des menschslichen Sündenfalls unrein wurden. Bgl. Bd. XIV. S. 597.

Abgesehen davon, daß diese Ansicht der hebräischen Eintheilung in reine und unzeine entgegen ist, widerspricht sie principiell der biblisch monotheistischen Moral, welche sind durchaus in dem Gebiete der Freiheit und Zurechnungsfähigkeit bewegt. Das Here einziehen der Thiere in den moralischen Kampf des ganzen Universums, wie er sich im Zendavesta zeigt, ist allerdings poetisch, aber nicht moralisch. Denn durch das Identiscieren der Thierseele mit der Menschenseele in moralischer Hinsicht fußt es auf heidnischspantheistischer Grundanschauung. Es mag theosophisch ansprechend sehn, widerspricht aber dem moralischskannen wichternen Sinne des Hebraismus.

Man glaubte für diese Theilnahme der Thiere am menschlichen Sündenfall an der Erzählung von der Bersührung durch die Schlange einen Anhaltspunkt gesunden zu haben. 1 Mos. 3, 14. 15. Allein die Schlange handelt hier nicht als Thier, soudern als Sinnbild des Bösen, daher mit Recht nach späterer Fassung als Hüle des Teussels. Weish. 2, 23. 24. 4 Makk. 5, 20. (18, 8.) Offend. 12, 9. So ist schon im Zendavesta die Schlange Sinnbild des Bösen (s. Zendad. dei Kleuker, Bd. II. S. 384 k.). Und so verhält es sich auch mit dem Hereinziehen der übrigen Thiere in die Folgen der menschlichen Erbsünde, nach welchem die Sünde auch zu sämmtlichen Thieren hindurchgedrungen wäre. Denn 1 Mos. 3, 14. ist der nicht comparativisch, sondern exclusiv zu fassen. Bon (d. h. unter) den Thieren ist die Schlange verslucht. Dieser Fluch, insosern er das Thier trifft, ist ein physischer, der im Grunde schon vor dem Sündenfalle stattsand. Eben wegen ihrer kriechenden List (Matth. 10, 61.) ist sie für den Menschen ein passendes Sinnbild des Bösen.

Für die aktive Theilnahme der Thiere an der Sünde und ihrer Strafe darf man nicht mit Desigsch (Commentar S. 179) 3 Mos. 20. 15. anführen, nach welcher Stelle unnatürliche Unzucht der Menschen mit Thieren auch an letzteren gestraft wird. Die Strafe ist weder eine juristische noch eine moralische, denn das Thier wußte nicht,

was ihm geschah, sondern das Thier wurde levitisch unrein, ein widernatürlicher und ekelhafter Gräuel, der durch den Tod aus den Augen der Menschen entsernt werden mußte. Für den Wenschen soll der Abscheu ausgedrückt werden, dem Thiere aber gesichieht kein Unrecht, da es selbst keine Rechte hat.

Fielen die Thiere in das Gebiet der Moral und hatten sie gegen ihre ursprungliche Anlage Theil an der Sunde, fo mare natürlich, daß ihnen auch eine Sehnfucht nach der Erlöfung gutame. Diefelbe fanden allerdings und finden biele Ausleger und Theologen in Rom. 8, 19-22., besonders in den Worten πασα ή κτίσις συνεστάζει καὶ συνωδίζει. Bergl. R. - Enchel. Bd. XIV. S. 597, und die Commentare. Nimmt man utiois im weitesten Sinne, fo muß man auch die leblose Natur darunter begreifen. Go murben bann auch Bflangen und Steine in bas fittliche Bebiet gezogen und ihnen eine Sehnfucht nach Erlöfung jugefchrieben! Am natürlichsten und der Schriftanalogie am angemessensten nimmt man naoa ή κτίσις im engeren Sinn bon ber lebendigen, bernünftigen Schöpfung im Wegenfat zu ben Rindern Gottes, alfo bon ben unbefehrten Menichen, welche mit Schmerzen Die Rindichaft Gottes erwarten, nicht aber die Thiere, so wenig als Pflanzen und Steine. Diese naoa h urloig ist es, welcher der herr Mark. 16, 15. das Evangelium zu verkündigen befiehlt, nicht aber den Thieren. Bgl. auch Kol. 1, 23. Hebr. 4, 13. Jak. 1, 18. Es ift also daffelbe, was bei Paulus und Johannes & xóouog heißt. Das oldquer Bers 22. beruft fich auf ein menschlich = sittliches Bewuftfenn.

Mit dieser Sehnsucht der Thiere nach der Kindschaft Gottes hat man auch prophetische Stellen bes A. Teftam. consequenterweise in Zusammenhang gebracht, in welchen ein allgemeiner Thierfriede geweiffagt wird, der im messianischen Reiche eintreten werde. Besonders Jef. 10, 6 f. 65, 25 f. Confequent, benn wenn ber Thierfrieg eine Folge ber menschlichen Sunden ift, so muß auch mit der Erlösung von der Sunde der Thierfriede eintreten. Dann werden die Thiere nach diesen Schilberungen ihre Natur verändern, der Wolf weilet dann beim Lamm, der Barder lagert fich beim Bodchen, Ralb und junger Löwe und Maftfalb werden von einem jungen Knaben geführt, Ruh und Barin weiden, ihre Jungen lagern zusammen, und der Lowe wie das Rind frift Stroh. Besonders ift herauszuheben, daß die Schlange aufhören wird, ein tödtendes Thier ju fenn, fo daß der Säugling an ihrer Rluft spielt und nach ihrer Sohle der Entwöhnte feine Sand ausftredt. Bolf und Lamm weiden jufammen. Nichts Bofes und nichts Berderbliches thun sie auf meinem heiligen Berge, spricht der Ewige. Es ist eben bilblich und bichterisch von bem Frieden im meffianischen Reiche die Rebe, gerade wie mit ähnlichem 3mede bei morgenländischen und abendländischen Dichtern, und in antifen Religionsschriften. Beispiele vergl. bei Befenius im Commentar ju Jefajas. Befekiel (34, 25. 28.) läft meniger ichmunghaft blof die milden Thiere aus dem Lande vertilat werden, auf daß man ficher wohne in der Bufte und in den Balbern und nicht bon den Thieren der Erde gefreffen werde. Gine Stelle erklärt die andere.

Dagegen werden nach biblischer Anschauung die Thiere in eine passive Stels Iung zur Moral gesetzt und zum Objekt derselben gemacht. Der Mensch ist von Gott zum Herrn über die Thiere bestimmt, sowohl nach althebräischer Ansicht, 1 Mos. 1, 26. 28., als nach der anderer antiker Bölker. Bgl. den Commentar von J. G. M. zu Philo's Schrift von der Beltschöpfung, S. 288. Als von Gott gesetzter Herr, als Gerechter, erbarmt er sich seines Viehes, er kennt die Seele seines Viehes, kennt seinen Schmerz. Sprchw. 12, 10. Das geschieht nicht so fast des Thiers wegen, 1 Kor. 9, 9., als des Menschen wegen, aus Humanität, da durch die Thierquälerei schon im Kinde der Saame gelegt wird zur unempfindlichen Grausamkeit gegen die Menschen. Darum gab es auch sonst im Alterthume einzelne Verordnungen der Art. So in Athen, der Pslegerin der Humanität, wo der Areodag über Thierquälerei urtheilte. Quintiliani Instit. V, 9. 13. Und ebenso in der am meisten von den heidnischen Religionen sittliche Elemente entwickelnden Zendressigion. Rhode S. 438. 441. 445. Im Alten

Teftament wurde eine besondere Aufmerksamkeit auf diefen Bunkt gelegt. Diefe Berordnungen waren allerdings mehr levitisch rituell und beruhten auf natürlich religiöfen Anschauungen der Reinheit. So das Berbot, nicht Thiere verschiedener Art an denfelben Pflug zu fpannen. 5 Mof. 22, 10. Denn es follte (wozu fein moralischer Grund vorlag), auch nicht bas Feld mit zweierlei Saamen befüet werden, noch follte man Kleider von zweierlei Zeug tragen. 3 Mof. 19, 19. 5 Mof. 22, 9. 11. fo follte man nicht durch Thiere berschiedener Art Baftarde erzeugen laffen. Berordnungen beruhen auf dem antiken Naturgefühl, daß nur das Unbermischte (incorruptum) rein (sincerum, integrum, άπλοῦν) ift, — eine Anschauung, welche zugleich neben ber bes Efels ber lebitifchen Unterscheidung amischen reinen und unreinen Thieren zu Grunde liegt. Beide Anschauungen stützen einander. Bei der Berhinderung der Bermischung berschiedener Thierarten tam bann noch eine moralische Unwendung auf den Menschen hingu. Bergl. Winer, Art. "Berschiedenes". - Gben so ift bas Rituelle und moralisch Humane eng verbunden in dem Berbot, Thiere zu kaftriren, 3 Mos. 22, 24., welche Sandlung junächst als eine Berletzung und Meisterung der Natur angefehen wurde. Borherrichend human ift die Berordnung, daß die Arbeitsthiere am Sabbath Ruhe haben follten. 2 Mof. 20, 10. 23, 12. Eben fo die Borichrift, bem Dreichochsen nicht durch einen Maulforb den Mund zu verschließen, 5 Mof. 25, 4., wie übrigens Aehuliches auch anderswo geschah. Aelian, de natura animalium 4, 25. Bergl. Winer, Art. "Drefchen". Gbenfalls einen humanen Grund hatte bas Befet, fein Thier mit feinen Jungen an demfelben Tage ju schlachten. 3 Mof. 22, 28.

II. Thiersinnbilder in Bibel und Kirche. — Die Thiersinnbilder sind ein Theil der Sinnbilder überhaupt, von denen früher (Bd. XIV. S. 431) in einem besonderen Artikel gehandelt wurde. Bergl. auch Bd. VII. S. 217. XIII, 562. Hier ist nur Einzelnes nachzutragen. Die Thiersinnbilder sind entweder bloß in der Sprache ausgedrückt oder in plastischen Cultusbildern. Beides sindet statt im Alten Testament. im Neuen Testament nur ersteres. In kirchlichen Cultusbildern ist dann Manches dars gestellt, was in der Bibel bloß sprachlich gegeben ist. Verzeichnisse von Sinnbildern

letzter Art sind gegeben Bd. XIV. S. 434 f.

1) Für das Alte Teftament find noch als Sinnbilder beizufügen die Beuidnreden als Symbole göttlicher Strafgerichte. Bewiffe Strafinstrumente nannten bie Bebräer Storpionen, 1 Ron. 12, 11. 14. 2 Chr. 10, 11. 14. Aus den Gultusbildern des Alten Testaments gehören hierher die Cherubim und die mit ihnen berwandten Se= raphim, von denen namentlich erftere sowohl in Worten erwähnt find, als auch bildlich bargestellt murben an den Teppichen und Borhangen der Stiftshutte, auf dem Dedel ber Bundeslade, in dem Getäfel und an den Thuren des Tempels, auf den Geftellmänden ber Bafchbeden des Borhofs und im Allerheiligften neben der Bundeslade in erhabener Geftalt. Bgl. R.-Enc. Bb. IV. S. 24. VII, 217. I, 227. Diefe Cherubim find Mischungen verschiedener Thiere, von Mensch, Löwe, Stier, Abler. Daher find fie ber monotheistischen Symbolik angemeffener, als die einfachen Thierfinnbilder. bleiben nicht, wie diese, bei Bereinzelung göttlicher Eigenschaften ftehen, fondern faffen mehrere in Einem Bilbe zusammen. Doch begegnen wir auch wohl einfachen plaftischen Thierbildern, wie den zwölf Rindern in dem Borhofe des Tempels, welche das eherne Meer tragen, 1 Ron. 7, 25. 29., vergl. Bd. VII. S. 217, als auch in prophetischen Gefichten, ebenfalls Stierbilbern. Bef. 1, 10. 10, 14.

2) Für das Neue Testament sind beizufügen der Löwe, der 1 Petr. 5, 8. ein Bild des Teusels ift, aher derselbe auch wirklich in kirchlichen Bildern als Löwe darsgestellt wurde. Dagegen ist der Löwe, der ja auch zum Cherub gehört, auch wieder ein Simbild Christi, Offend. 5, 5. Gerade so ist auch die Schlange ein verschiedenes Sinnbild. Der Esel, auf dem der Herr in Verusalem einreitet, ist ein Sinnbild des Friedens, und Christus bezeichnet sich mit dieser Handlung nach prophetischem Borgange als den Friedensmessigs. Matth. 21, 2. Zach. 9, 9. Die Taube ist sowohl Bild der

Unschuld, als bei der Taufe Symbol des heil. Geistes. Das Schwein ist Sinnbild der Unreinheit und des Gemeinen. Matth. 7, 6. 2 Petr. 2, 22. Besonders treten die Thiersinnbilder in der Offenbarung Johannis herdor. Häufig werden die dier Geschöpse  $(\zeta \tilde{\omega} \alpha)$  beim Throne Gottes genannt, 4, 6; nach Hel. 1, 5. Diese Geschöpse wurden dann vom fünsten Jahrhundert an den vier Evangelisten als ihre Symbole beigegeben. Bgl. N. Sinc. Bd. XIV. S. 637. Dann ist wieder ein Thier  $(9\eta \rho lov)$  erwähnt, das aus dem Abgrund steigt, 11, 7. Christus wird fortwährend das Lamm genannt; der Teussel der Drache, 12, 3. 7. 9. Andere Sinnbilder in diesem Buche sind Pserde, 6. 9, 17. u. s. w., Heuschersen 9, 3., Bögel 19, 17., Frösche 16, 13., der Stier  $(\mu \delta \sigma \chi o \varsigma)$  4, 7., wie bei Heseiel. Bgl. Bd. VII. S. 215.

3) Ueber die Sinnbilder des firchlichen Cultus überhaupt, fo wie über die Thierbilder beffelben ift früher in bem Artitel "Sinnbilder" ausführlich gehandelt worden; demselben liegt hauptsächlich zu Brunde die Schrift vom Bischof Münter: die Sinnbilder und Kunftvorftellungen ber alten Chriften. Es ift aber auf biefem Gebiete in unferer der Runftgeschichte fo fehr jugewandten Zeit noch Bieles untersucht und aeschrieben. Es steht von allem dem eine Zusammenstellung zu erwarten, wenn der Theil bon Biper's "Mythologie der driftlichen Runft" (Bd. I. II. 1847. 1851) erscheinen wird, der die Thiersinnbilder behandeln wird. Einstweilen foll hier noch auf einige neuere Werke hingewiesen werden. Abhandlung von Otte: Ueber die Deutung der Thiergeftalten in den Kirchengebäuden des Mittelalters. In den Mittheilungen des thuringifch-fachfischen Bereins. Bo. VI. Bon demfelben Berfaffer: Sandbuch der Runftarchäologie des Mittelalters. 3. Ausg. 1854. Rreuser, der chriftl. Kirchenbau. 1851. Besonders ift hier hinzuweisen auf das Werk von Guftav Beider: die Romanische Kirche 3u Schöngrabern in Niederöfterreich, Wien 1855, wo bon der driftlichen Thiersymbolit im Allgemeinen fowohl, als auch befonders von der des Löwen gehandelt wird, S. 111 f. 182. 184. 207 u. a. a. D. m. Cbenfo fteht ein Werk zn erwarten von herrn Architekt Riggenbach in Bafel über das bezüglich der Thiersymbolit so wichtige Münster in Bafel.

Die Thierfinnbilder der Chriften wurden jum Theil aus der Bibel genommen, und awar auch fo, daß, was bort bloß im finnbildlichen Wort gegeben war, jest auch plaftisch dargestellt wurde, wie z. B. Chriftus als Lamm, - zum Theil nahm man die Thierfinnbilder aber auch aus der altheidnischen Symbolit, wie den Delphin, Sahn, Belikan, bas Seepferd, Affen, Centauren, Salbmenfchen u. f. w. Dieg tadelte aber ichon Bernhard von Clairbaux: Apologia ad Guillelmum I, 1246. Bgl. Heiber 114. Chriftliche Belden und Ritter (z. B. ber heil. Georg), die mit dem antidriftlichen Drachen fampfen, haben ben heidnischen Sintergrund des die Schlange der Feuchtigkeit bekampfenden Somengottes, wie Apollo, Berakles, Thor, der tibetanische Durga, die amerikanischen Manco Capac, Bochica, Tonatiuh. 3m Chriftenthume find ahnliche Gelden zu chriftlichen Befämpfern des Teufels geworden. Ebenfo wurden manche Darftellungen an den Rirchen dem ursprünglich heidnischen Thierepos entnommen. Bal. B. Badernagel in Saupt's Zeitschrift fur beutsche Alterthumstunde, Bd. VI. Beider. Ginen heidnischen Sintergrund haben auch die Mythen von Klosterstiftungen durch weisende Thiere, wie 3. Brimm bergleichen anführt. Doch gibt es auch folche Sagen von offenbar originell driftlichem Urfprung. Go bie bes Urfprungs vom Rlofter Schönthal in Bafellanbichaft. Ein Dienstmann des Grafen von Frohburg hatte ein Beficht. Die Mutter Gottes erschien ihm mit einem Engel, wie fie in einem Wagen fuhr, ber bon einem Löwen und einem Schafe gezogen wurde. Darauf gründete ber Graf bas Rlofter im 3. 1130. Bierher gehört auch der Fisch (IXOYC) als Sumbol Chrifti. Während in der alteren driftlichen Kunftperiode, der romanischen (byzantinischen) das Thiersumbol weit überwiegend war, wird in der gothischen das Thier mehr in freier und selbstständiger Raturbeutung aufgefaßt. Biele ichone Thiervilder finden fich namentlich an den gothischen Rirchen bes fühmeftlichen Deutschlands. Dahin gehört bie Cidechfe, bas Ginhorn, ber Birfch, Ochfe, Bfau, Rabe, Bar, Widder und befonders Bogel.

III. Thierbilberdienft der Bebräer. — Derfelbe ift entweder dem einigen ewigen Gott (Jahve) oder polytheistischen Göttern gewidmet, entweder bloß haretisch

oder abgöttisch und polytheistisch.

1) Thierbilder der Bebruer als Darftellungen des einigen Gottes. -Neber bie eherne Schlange bergl. R.-Enc. Bb. XIII. S. 562. Beizufugen ift noch, daß nach Jatob Brimm die Longobarden eine goldene Schlange als Summus Deus verehrten. Die eherne Schlange bes Mofes ftellte Gott als den Beilenden (σωτήο) bar. Besonders bei den Aeguptern wurde die Schlange als Symbol ber göttlichen Seilfraft angesehen und von ihnen her auch bei den Griechen. Jablonsky, Panth. aegypt. I, 87. Bunfen's Megupten, Bd. V. a. S. 348. I, 443. Creuzer's Symb. II, 225. 245. 246. III, 400. 401. 425. Plutard's Ist 21. Lampadius, Vita Heliogabali 26. Euseb. Praep. evang. I, 20. Pausanias VII, 23. 6. auch ein Widerspruch Mosis mit fich selber in der Aufftellung der ehernen Schlange erblidt werden, bgl. R.-Enc. Bb. XIII. S. 564, fo findet derfelbe bei jeder Ertlärung ftatt. Budem fanden wir auch fonft Bilber, und namentlich Thierbilber, beim mofaiichen Cultus, bal. diefen Art. Bd. II. S. 1 und Bd. VII. S. 217. Spater, als die Berehrung diefer Schlange im antimofaischen Beifte betrieben murde, schaffte man fie bom orthodoren Standbunkte aus mit Necht ab. - Ueber die Bergleichung Chrifti mit der ehernen Schlange Joh. 3, 14. 15. vgl. Bd. XIII. S. 565.

Bom goldenen Ralb oder vielmehr Stier (μόσχος) ift besonders gehandelt Bb. VII. S. 214. Auch dieser Thierbilderdienst ift um so mehr aus Aegypten abzusleiten, als auch Jerobeam I., der den Stierdienst Jahve's einführte, denselben offenbar auch aus Aegypten geholt hatte. Denn in Aegypten verehrte man nicht bloß sebendige Thiere, sondern auch Thierbilder, namentsich Stierbilder. Bergl. Bd. VII. S. 216. und über den späteren Stierdienst im Zehnstämmereich unter Jerobeam Bd. VII, 217.

2) Abgöttische Verehrung von Thierbildern bei den Hebräern. — Daß der Sonnengott Baal wie in Karthago so in Vorderasien auf einem Stiere sitzt (Bd. I. S. 639), weist darauf, daß derselbe auch im Stierbild verehrt wurde. So war es mit Mosoch. Vergl. Bd. I. S. 639. VII, 216. IX, 715. 720. Auch in Aeghpten wurde der Sonnengott als Stier verehrt. Bgl. Bd. VII. S. 216. — Ein anderer Thiergott war der Fliegengott Veelzebub, dessen Dienst auch nicht ohne Einsluß auf die Hebräer geblieben war. 2 Kön. 1, 2, 3, 16. Bgl. Bd. I. S. 768. Nach 2 Chr. 11, 15. führte Jerobeam im Reiche Israel die Verehrung von Stierbildern und Vocks bildern ein. Letztere gehören ebenfalls ursprünglich nach Aegypten. Herod. II, 46. Diod I, 88. Suidas Mévdns. Maimonides, More Neboschim III, 46.

Knötel, Cheops, p. 99.

Es ift den Juden auch Efelsverehrung zugeschrieben worden, namentlich hat bief ber geiftreiche Bofidonius vermöge feiner höheren Rritif und philosophischen Combination auf die Bahn gebracht. Bergl. Joseph. contra Apionem II, 7. Plutarch. Sympos. IV, 5. Diod. 34, 1 Tac. Hist. V, 4. Theol. Studien u. Kritifen. 1843. IV. 909 f. Müller, Fragm. hist. IV, 377 aus Suidas. Emald, Ifrael II, 241. Daß die Juden niemals dem unreinen Efel irgend eine Art religiöfer orthodorer Berehrung bargebracht haben, versteht fich heutigen Tages von felbst. Aber auch nicht von einer heterodoren, nicht einmal von einer abgöttischen, wird in irgend einer Quelle be= richtet. Die gange Rachricht beruht auf einer Bermechselung der Juden mit den Suffos und überhaupt mit Borderasiaten. Nach der Ansicht der Aegypter nämlich ift der Efel dem Tuphon heilig, dem bofen Princip, das zugleich Borderafien repräfentirt. Darum wird im agyptischen Mythus ber Efel sammt Typhon nach Sprien berwiefen. In biefem Sinne wurden in Roptos Efel dem Thphon fo geopfert, daß man ihnen das Benid brach und fie von einem Felfen herabsturgte. Plutarch, Ifis 30. Aelian. Hist. anim. 10, 28. Mit letterem Umftande fteht vielleicht in Beziehung die Berordnung 2 Mof. 13, 13. 34, 20. Mobers, Phon. I, 365. Bgl. Bd. IV. S. 161. Dagegen

war der Esel mirklich den Vorderasiaten Symbol der männlichen zeugenden Naturfraft, und er war daher dem Baal als Kronos oder als Ares, serner der thrischen Göttin heilig. Moders I, 365. 383. 297. 595. 681. Knötel's Cheops 107. Lactant. Instit. I, 21. Meiners, frit. Geschichte I, 232. Winer's bibl. Wörterb. Art. "Esel".—Ueber die Verwechselung von Jüdischem mit Vorderasiatischem voll. die Abhandl. in den theol. Stud. u. Krit. 1843. Heft 4. Nach dieser Verwechselung wurde vielsach vorderasiatischer Cultus den Juden zugeschrieben. — Von den Juden wurde dann diese Kritik auch auf die Christen übergetragen. Auch die Christen sollten Esel verehrt haben. Minutius Felix 9, 4. (S. d. Art. "Assinarii".)

IV. Thierdienst in Aeghpten. Alter desselben. Ansicht Röth's.— Die hebräische orthodoxe Thierspmbolik mag auf allgemein menschlicher, besonders antiker Anschauung beruhen und braucht nicht anderswoher abgeleitet zu werden. Was aber die göttliche Berehrung von Thierbildern betrifft, so ist natürlich dabei zunächst an die uralte Berbindung mit Aeghpten zu denken. Bgl. Bd. VII. S. 216. Außer den heisligen Stieren wurden in Aeghpten noch verehrt das Krokodik, der Bock, das Schaf, der Scarabäus, der Hund, der Hundsaffe, die Spigmaus, die Katze, der Wolf, das Ichsueumon, der Löwe, das Nilpserd, der Ibis, einige Schlangen, einige Fische.

Bon Röth's Ansicht, dem auch noch Scherr (Geschichte der Religion III, 37), Oppel (Kemi) u. A. beistimmen, daß ber agyptische Thierdienst als etwas Setundares und aus der hieroglyphischen Symbolit Entstandenes zu erklären fen, ift zum Theil schon früher Bb. VII. S. 215 geredet worden. Dazu ift hier noch einiges Weniges nachgutragen. Wenn Roth behauptet, nirgends fen ber Thierdienst eine ursprüngliche Reliaionsform, fo findet feine Behaubtung ichon in dem oben Bemerkten ihre Widerlegung. Bei allen primitiven heidnischen Religionen stoffen wir auf Thierdienst. Ferner bemerkt Röth, daß, wenn man daraus, daß bei Hebraern und Chriften Thiersymbolik sich borfinde, den Schluß ziehen wollte, daß beide ursprünglich Thiere verehrt hatten, fo ware, wie Jedem einleuchte, ber Schluf falich. Gerabe fo fen es mit ben Meguptern. Allein die lettere Behauptung ift unrichtig. Man weiß von einem ägyptischen Thierdienst nicht durch einen Schlug, fondern durch eine Jedem befannte Ueberlieferung, Die benfelben in die altesten Zeiten hinauffett. Bgl. R.-Enc. Bd. VII. S. 215. Dem dort Bemerkten ift hier noch beizufügen Diodor I, 50., nach welchem ber ägyptische Thier= bienft fo alt ift als Memphis. Ebenfalls verfett der ägnptische Mythus von der Berwandlung der ägyptischen Götter in Thiergestalten den Thierdienst in die alteste mythifche Zeit. Bgl. Joseph. contra Apionem II, 11. Plutarch, Ifis 72. Diod. I, 86. Dvid's Metamorphofen V, 322 f. Hygin. P. A. II, 28. Euseb. Praep. ev. p. 31. Eratosth. catast. c. 27. Zudem ift nirgends nachweisbar aus der Thiersymbolik Thier= bienft entstanden, die Ueberlieferung weiß nicht nur nichts von einer Berehrung lebender Thiere bei Bebraern, Juden und Chriften, fondern die Geschichte und die Anschauung der natürlichen Entwidelung der Sache ftimmen darin überein, daß die Thierverehrung das älteste fen. Man verehrte allerdings nicht das Thier als Thier, sondern als Sinnbild einer göttlichen Rraft. Segel XI, 235. Baur, Symbol. I, 174. 3. Grimm, deutsche Mythol. 2. Ausg. S. 313. 3. G. M., amerikanische Urreligionen, S. 60 u. a. m. Allein diese Trennung von Symbol und dem fichtbaren Gegenstand wurde ursprünglich nicht vollzogen, man war fich derfelben nicht bewußt. Das Bewußtsehn entwickelte fich erft allmählich. Die Aegypter haben am gaheften ben alten Thierdienst erhalten auch noch neben einer bewußten Symbolit, die fich namentlich in ben Bieroglophen (ζωα, bei Berod. II, 4.) fund gab. Diefer Thierdienst erhielt sich in Aegypten wie gefagt, noch bis in eine jungere Zeit, als in Borderafien nur felten mehr lebendige Thiere berehrt wurden, sondern Thierbilder, die dann immer mehr anthropomorphische Beftandtheile annahmen. Mit erwachtem Bewußtfenn wurden die früher göttlich berehrten Thiere bloß zu den Göttern heiligen Thieren. Die Griechen, die den am weitesten ausgebildeten Grad des Bewußtsenns im heidnischen Alterthum darftellen, hatten zwar Real . Encyllopadie für Theologie und Rirche. XVI.

noch Thiersombolit beibehalten, berftanden aber burchaus nicht mehr den ägnptischen Thierbienft, den fie geradezu lächerlich fanden. Würde, wie Roth will, Thierdienft erft in späterer Zeit als etwas Sekundares aus der alteren ursprünglichen Thiersymbolik hervorgehen, fo mußten wir ihn in einer fpateren Beit bei Griechen, Bebraern, Chriften entwidelt vorfinden. Dagegen ift es gang natürlich und die Beschichte bestätigt es überall, daß, wenn einmal das Bewuftfenn fo fehr erftartt ift, daß man das Symbol als foldes auch nur halbwegs erkennt, fo fann der Thierdienft nicht mehr entstehen, er widerstrebt jedem modernen, moralischen, monotheistischen und felbft anthropomor= phischen Bewuftfehn und muß und wird immer mehr in den hintergrund gedrängt werden. Der Thierdienst fann wohl, wie das in Megupten geschah, fich aus einer alteren Beit in eine fpatere herein erhalten. Es gefchieht bief bermoge ber Bahigfeit, mit ber überall religiofe Formen, gleichsam ber neuen Mode widerstrebend, fich in Zeiten hinein erhalten, in die sie nicht mehr paffen. Aber entstehen kann der Thierdienst auf einer folden fbateren Entwickelungestufe nicht. Die Beschichte weist tein einziges berartiges Beispiel auf. Gebraer und Chriften verehrten aber barum feine lebendigen Thiere, weil ihr specifisches Religionsprincip diesen Dienft nicht mehr möglich gemacht hatte. Begen bie Ableitung bes Thierdienstes aus ben Bierogluphen vergl. auch Schmidt, zwölf Götter der Griechen. Anmerk. 17.

Die Griechen und Neuere, denen der Grund des Thierdienstes unklar war, leiteten denselben, wo nicht falsch, so doch einseitig, aus dem Nutzen der Thiere ab. Herod. II, 75. Plutarch, Isis 71 f. 74 f. Plin. H. N. 10, 31. Bgl. Uhlemann, Handb. II, 210. Auszuschließen ist allerdings der Nutzen nicht. Aber da die Aegypter und auch andere Bölker auch schädliche Thiere verehrten, und umgekehrt nützliche, wie z. B. die Schweine, nicht nur nicht verehrten, sondern sür unrein hielten, so ist der Nutzen nur als etwas Sekundäres anzuschen. Der Hauptgrund ist die Anschauung der pantheistischen Naturkraft in den Thieren, besonders in gewissen. — Die Euhemeristen dagegen erklärten den Thierdienst aus der Menschenverchrung, Ammon habe die Schafzucht eingeführt und seh daher nachher als Widder verehrt worden, Semiramis seh von Tauben gepslegt worden, Derketo (Atergatis) habe gern Fische gegessen, der kretensische Stier seh ein König Taurus gewesen. Dahin gehören auch die Könige Picus, Faunus, Huiziton u. a. m. Bgl. J. G. M., amerikanische Urreligionen 595. — Luzian sührt den ägyptischen Thierdienst auf Askronomie zurück. Askrol. 6. 7.

Ueber den ägyptischen Thierdienst voll. überhaupt noch Meiners Thierdienst der Aegypter. Bermischte Schriften I, 192 f. Bunsen a. a. D. Ereuzer's Symb. I, 30. Schelling's Mythol. II, 2. 421 f. Alle diese faßten den Thierdienst ebenfalls als ein älteres Religionselement, die Thiersymbolik als ein abgeleitetes.

V. Borderafigtifcher Thierdienft im Berhältniß zu den Bebraern. Batke. Anötel. - Im Gegensatz gegen die gewöhnliche Ansicht berer, welche die Berehrung von Thierbildern bei den Bebräern aus Aegypten ableiten oder doch mit Aegnpten in nächste Berührung bringen, hat Batte in seiner Bibl. Theologie (1, 398) bergl. Bo. VII. S. 216, diefen Bilberdienst mit dem borderasiatischen in Berbindung gebracht. Namentlich fieht er im goldenen Stierbild der Bebräer eine uralte kananitische Gottheit. Sein Grund, warum er eher an Borderafien als an Aegypten denken will, ift der, daß im letteren nur lebendige Thiere verehrt worden fegen, Thierbilder aber nur in der Composition borkommen, oder als Masten. Dagegen sehen Thierbilber überall in Vorderafien verehrt worden. Lettere Behauptung ift allerdings richtig. Bgl. die Artifel "Dagon", "Drache zu Babel", "Nergal", "Nisroch", "Baal", "Beelzebub", "Atargatis", "Moloch". Nach Sefet. 8, 9, murben in Babulon Gebilde von Burmern und unreinen Thieren verehrt. Fischgötter waren bei den Babyloniern Anu, Dannes u. a. m. Gumpach 4, 66. Ueber die Ophionen ber Borderafiaten vgl. Mobers Phonicier I, 498. Ueber ihren Thierdienst überhaupt baf. S. 403. - Allein auch die Aegypter hatten Thierbilder, wie 3. B. die Isis als Ruh bargestellt wurde. Ueber

andere val. Uhlemann's Thoth S. 68. Befonders find hier herauszuheben die Widder= toloffe. Auch der Umstand, daß die Aegypter vielfach Thiervilder in Compositionen anbrachten, beweift immerhin, daß fie bei der Berehrung der lebendigen Thiere nicht ftehen blieben, fondern auch gleichzeitig mit Beibehalten der letteren über fie hingung. gingen. Auch andere Bölker, welche lebendige Thiere verehrten, maren daneben auch noch dem Cultus von Thierbildern ergeben. Go war dieß namentlich der Fall mit wilden Sorden und Salbfulturvölfern des heidnischen Amerika. Aber auch in Borderaften wurden neben Thierbilbern lebendige Thiere verehrt, besonders Schlangen. Bergl. den Art. "Drache zu Babylon". Philo von Byblos leitete fogar den Schlangendienst anderer Bolfer bon den Phoniziern ab. Bei den Arabern murden Schlangen und Schafe verehrt. Ueber erstere vgl. Lazarus, Zeitschr. I, 412, über lettere Sinat al Resul p. 145, über den grabischen Thierdienst überhaupt vergl. Meiners, kritische Be= schichte I, 192. - Wenn aber auch zugeftanden werden muß, daß bei den Aegyptern Die Berehrung lebendiger Thiere borberrichte, bei den Borderafiaten die der Thierbilder. fo folgt daraus noch nicht, daß die Bebräer zu ihren Thierbildern nicht zunächst durch bie Aeghpter veranlagt worden segen. Sie ahmten die äghptische Form nicht fklavisch nach, weil fie viel specifisch heidnischer ift als das Thierbild, das dem Bewuftsenn bes Symbols ichon naher liegt. Es zeigt fich bei ben Bebraern ein weit ichrofferer Begenfat gegen borderafiatisches Wesen als gegen Meghpten, und zwar der Cultushandlung wegen. Des borderafiatischen Cultus war man fich von Anfang an als eines abgötti= fchen bewußt, von dem äghptischen tonnte man sich wenigstens einige außere Formen ber Thiersymbolik aneignen. Dazu kommt', baf zur Zeit des Moses allem Anscheine nach die mit den Bebräern in Berührung gekommenen Borderafiaten einem mehr unbildlichen, unmittelbaren Naturdienst ergeben waren. Bergl. Bd. I. S. 638.

Aus Borderafien leitet Anötel (Cheops, der Phramidenerbauer. 1861) fogar den ägnptischen Thierdienst ab. Der erfte Suffostonig Galatis, nach Anotel berfelbe mit Affes oder Afes, habe den Apisdienft eingeführt, und zwar habe Manethos dieß berichtet. Ceops 6, 9. 13. 16. 17. 28 ff. Aelter noch als der Apisdienst fen die Berehrung des Mnevis, S. 29. Plutarch, Isis c. 35. Aber auch dieser Dienst, wie überhaubt der Thierdienst, seh unäghptisch und gehöre den Shtsos an. S. 97 f. 101, Abgefehen davon, daß biefe Sypothese auf ber problematischen Identität jener beiden Rönige beruht, fo faat die Stelle des Syncellus, die er aus dem Manethos genommen haben foll, blog das aus, daß unter Afeth ber jum Gott gemachte Stier (δ μόσχος Θεοποιηθείς) Apis genannt worden sen (ξελήθη). Also blog der Name war neu. Die Berleitung des ägnptischen Thierdienstes von den Sytsos widerlegt fich ichon einfach durch das oben über das Alter deffelben Bemerkte. Der Ursprung wird in die zweite manethoische Dynastie gesetzt. Dazu kommt noch, daß nach Manethos selbst (Joseph contra Apion. I, 26. p. 461. F.) die Sykfos sowohl im Allgemeinen im schroffsten Begenfatz gegen die ägnptische Religion auftraten, als auch ganz besonders gegen die heil. Thiere der Meantter feindlich verfuhren, die fie brieten und affen, und die Briefter und Propheten zwangen, beren Töbter und Schlächter zu werden. Bergl. auch Ewalb, Ifrael II, 60 f.

VI. Thierbilder und Thierdienst der Arier. — Außer diesen soeben genannten chamitischen und chamitisirten Bölkern stehen von den Ariern dem biblischen

Schauplate am nächsten die Affgrer und Berfer.

Bon dem adlerköpfigen Gotte der Affhrer, Nisroch ift früher gesprochen. Sonst findet sich unter den Ausgrabungen von Ninive u. s. w. eine nicht unbedeutende Zahl Thierbilder: Geier, Strauße, Tauben und andere Bögel, Ziegen. Besonders aber sind häufig Thiercompositionen und Thiersymbole, geslügelte Figuren, geslügelte Stiere und Löwen (Greife), geslügelte Pferde; dann Thiere mit Menschentheilen, menschenköpfige Löwen, löwenköpfige Menschen, menschenköpfige Stiere. Bergl. Lahard's Ninive. Die Assurer schen und Ansang an keine lebendigen Thiere verehrt zu haben, wie

die Perfer und die Sykfos, oder in ihrer Entwickelung bereits die höhere Stufe erreicht

gehabt zu haben.

Bei den Berfern finden fich ebenfalls (3. B. in Berfepolis) vielfache Thierfiguren. Ueber Nergal als Sahn val. den betr. Artifel. Andere Thierbilder, wie ber Stier des Mithras, hangen mit fpaterem babylonifden Ginfluß jufammen. Gbenfo ift es mit dem Schlangendienste. Nach Philo aus Byblos verehrten die Berfer in Babylon Schlangen als Botter und Urheber ber Dinge. Sie muffen Diefen Dienft, wie fo viele andere Religionselemente (vgl. b. Art. "Magier"), von den Babyloniern angenommen haben: denn ursprünglich war ihnen die Schlange Symbol bes Bofen, Ahriman's. Bei den perfifden Thierbildern find ebenfalls, wie bei den affprifden Thiercompositionen vorherrschend, wie der Greif mit dem Löwenkopf, Thiere mit Flügeln, jusammengefette Drachen, Thiere mit bem Menschentopf. Bgl. besonders Ctefias und Beeren's Ideen. Die auch bei ben Berfern der Anthropomorphismus die fpatere Stufe barftellt, fieht man deutlich aus dem Beispiele Raimer's oder Rajamort's. Nach der fpateren euhemerifirenden Sage der Berfer mar Raimer der erfte Furft Berfiens, von dem die Cultur ausging. Nach dem Bundeheich (bei Rleuter, Zendab. III, 66) ift Rajamorts ber erfte Mensch, beffen Ferver in der Zendav. angerufen wird. Rhode 177. Roth I, 413. Er ift aber urfprünglich Stier, Urftier, die Urfraft als Stier geschaut. Dann murbe er Stiermenich, endlich Urmenich oder Idealmenich, - zulett König. Wie bei den Affgrern, fo murden auch bei ben alten Berfern feine Botter in menichlicher Geftalt verehrt, wohl aber in thierischer. Bgl. Meiners trit. Gesch. I, 193. Schwend's Mythol. Bb. V. (Perfer) S. 227 f.

Bei den Perfern waren auch die Thiere in religiös stittlich gute und böse getheilt und nahmen als solche an dem Kampse zwischen dem Reiche des Lichtes und dem der Finsterniß Antheil. Einhorn, Hahn, Hund, Stier waren dem Ormuzd heilig, welcher selber im Zendav. bald als Adler, bald als Habicht erscheint. Das Oberhaupt der unzeinen Thiere ist der Orache, der Menschenwürger, Bild Ahriman's. Dieser suhr im Kampse mit Ormuzd in Gestalt einer Schlange vom Himmel auf die Erde herab. — Bzl. Rhode 175. 343. Ereuzer, Symb. I, 2. 218. 245. Schmidt, Zwölfgötter.

Ueber den Thierdienst überhaupt vgl. Meiners I, 186 f.; Rlemm, Culturgeschichte; Badofen, Grabersymbolik, Basel 1859; Schwend, Sinnbilber; 30be, bie Thiere im Leben bes Menichen, Leipzig 1861; Schwarg, ber Ursprung ber Mythologie, 1860. Ueber die milden Bolter, bei benen besonders Thiertheile die Thiere barftellen, val. Meiners a.a. D. Dupuis Origine des Cultes III, 542 sq. Rlemm III, 262 f. 202. II, 329. Ueber Amerika vgl. 3. G. Müller, Huitzilopochtli S. 11 f. 41 f. Urreligionen Amerika's. Ueber Thiersymbole der Griechen vgl. Ditfr. Müller, Prolegomena, 262 sq. Baur, Symbolif I, 177 f. II, 1. 110. 149. 150. 178. 180. 194. 196. II, 2. 20. 145 f. 149. Ueber den Schlangendienst der Römer bgl. Aelian h. an. XI, 16. Plutarch., Parall. min. §. 14. Propert. IV, 8. Liv. X, 47. XXIX, 11. Epitom. XI. Ovid. Metam. XV, 622-744. Ueber indische und griechische Draden und Schlangen vgl. Schwarg, altgriech. Schlangengottheiten, 1858. Rhode, Mythus der hindus, II, 169. Ueber ben Schlangendienft bei den Slaven vgl. Mone zu Creuzer 75. 92. Dupuis III, 545. Vossius Idolol. IV, 121. 3. Grimm, deutsche Mythol. 651. Ueber Schlangendienst überhaupt vgl. Koch, de cultu serpentum. 1718. Ueber die Bögel vgl. B. Wadernagel, Epeapteroenta, 1861. Ueber Thierdienst und Thiersymbolik ber Germanen vgl. 3. Grimm S. 648. B. Miller, Geschichte der altdeutschen Religion, S. 206. 384. 403. Auch bei Wadernagel und Schwarz. Ueber den Thierdienft der Celten vgl. Edermann's Religionsgeschichte III, 2. 162 f. 3. G. Miller.

Thietmar, ein vornehmer Sachse aus dem Geschlecht der Grafen von Walbeck, verwandt mit der kaiserlichen Familie und den Billungen, wurde geboren am 25. Juli 976, erzogen und unterrichtet von seinem 12. Jahre an zu Magdeburg im Iohannis

klofter (Rlofterbergen). Im Jahr 989 ward er Domherr bes Morinftifts und ichon mit 26 Jahren (1002) Brobst in bem von feinem Großbater gestifteten Rlofter Balbed. 3m Jahre 1009 erhob ihn Beinrich II. jum Bischof von Merseburg, was er bis ju feinem Tode blieb. Er ftarb am 1. Dezember 1018 im 43. Lebensjahre. äufere Berfon befchreibt er felbft (in der Chronit IV, 51). Seine Berühmtheit grundet fich eben auf biefes Beschichtsmerk. Er beabsichtigte, für ben Bebrauch seiner Nachfolger im bischöflichen Umt eine Geschichte von Merseburg zu schreiben, aber diese murbe ihm unter ber Sand zu einer Beschichte bes deutschen Reichs, mit Ginschluß ber germanischen und flavischen Nachbarstaaten. Für die späteren fächsischen Raiser ift er die wichtigfte Quelle. Sein Wert ift bas einzige größtentheils gleichzeitige Wert, welches jenes gange ruhmreiche Jahrhundert beutscher Geschichte mit Ausschluß der letten Jahre Beinrich's II. umfaßt. Die brei erften Bucher find giemlich unselbftftanbig, nur Giniges ausgenommen, das aus feiner reichen Familientradition und aus Urfunden floff. Das vierte Buch (Otto III.) ift ichon bei weitem michtiger; es treten bier ichon Erzählungen bon Augenzeugen und eigene Jugenderlebniffe ein. Die bedeutenoffen find aber bie vier letten Bucher über die 16 erften Regierungsighre Beinrich's II. (1002-1018), mo er gang aus eigener Erfahrung und ben Berichten gleichzeitiger Manner schöpft und fast eine Art von Memoiren gibt. Nicht fo. talentvoll wie Widufind Liutprand ober Richer, weiß er feinen Stoff nicht ju beherrichen; fein Urtheil und feine Unichauung ift nicht weit und umfaffend; er kennt die Rlaffiker, hat aber nichts von ihrem Beifte, mangelhafte Diftion, überladene Rhetorik. Aber er wußte viel und fah viel, und er ift vor Allem mahrheitsliebend auch über fich felbft. Die moralischen Sermone würde man ihm ichenten, aber fie zeigen boch ein ernftes Streben. Die Gesinnung ist durchaus ehrenhaft, voll Gefühl für fein Baterland. Sein Unverftand in der Auswahl bes Stoffes fogar ift ihm ju Statten gefommen, er ift dabei fo fleinlich und willflirlich wie Gregor bon Tours, aber er hat auch fur die Renntnig von Sitten und Bebrauchen ber fach= fischen Raiserzeit fast dieselbe Bedeutung wie Jener für die merobingische.

Literatur. Lappenberg's Borrede Mon. Germ. hist. III. Band d. Scriptt. 723—733. — Giesebrecht in Ranke's Jahrbb. II, 1. S. 156—163 und Gesch. Kais. I, 746. 780. II, 517. 547—549. — Wattenbach, Geschicksquellen Deutschlands im Mittelaster S. 181—183. — Guil. Maurenbrecher, de historieis decimi seculi scriptoribus. Diss. hist. Bonnae 1861. — Ausgabe der Chronik von Lappenberg in Mon. Germ. hist. SS. III, 733—871. — Rach den früheren Uebersetzungen von 1606 und dann von J. F. Ursinus 1790 erschien die neueste von Laurent in den Geschichtschreibern deutscher Borzeit, XI. jh. Bd. I. mit Borwort von Lappenberg (Rec. Hall. allgem. Lit. Zeitung, Jahrg. 1849. Nr. 204—206).

Dr. Julius Weigfäder.

Thiglath pileser, in den Büchern der Könige σκά σαρ oder σοχδ σ, in der Chronik aber σχές σκές, bei den LXX Θαλγαθφελλάσας oder Θαγλαθφ., bei den LXX Θαλγαθφελλάσας oder Θαγλαθφ., bei den Rachrichten des Alten Testaments — andere Berichte über ihn sehlen bis jett — als König von Assur wischen Phul und Sarga oder Salmanassar. Nach den umsichtigen Forschungen M. von Niedun's schließt mit ihm die ältere assurische Ohnastie, die der Derketaden, wie denn im ersten Theise des Namens Tilgat der Name der Hauftgottheit Derketo zu erkennen sehn dürste. Tiglath pileser unternahm es, das assurische Neich, das durch die Empörung der Meder, den Absall Babels unter Nabonassar und die damals fast im ganzen Neiche ausbrechenden Ausstände in Gährung gerathen war, wieder in die Fugen zu bringen. Er trat zunächst in Shrien als Hersteller und Erweiterer der alten Herschaft auf. Hier nämlich rief ihn, entgegen den dringenden Warnungen des weiter und tieser blitzenden Propheten Zesig, der durch die verbündeten Könige von Israel und Damassus, Betah und Rezin, bedrängte und erschreckte König Ahas von Inda, schon im Unfange seiner Regierung, zu Hüsse als den Obersehnsherrn wider seine früheren Basallen (um

54 Thilo

das Jahr 739 v. Chr.) und gab ihm so die erwünschte Gelegenheit zur Einmischung in die sprischen Händel. Willig leistete also der Assure dem Ansuchen Folge, eroberte Damaskus, dessen König er ikdtete, dessen Bewohner er gen Kir (s. d. Art. R.-Enc. Bd. VII. S. 558 f.) wegsührte, und riß das Oftsordanland wie die dem Iordan zunächst gelegenen Theile von Nordpalästina vom Zehnstämmereich los, die Bewohner ebensalls nach Assure deportirend, 2 Kön. 15, 29. 1 Chr. 5, 26. Inda hatte aber diese momentane Beseinung aus der Bedrängniß durch seine Nachbaren theuer erkauft; um den Preis der Anersenung der afsprischen Oberherrschaft und Tributbezahlung, vgl. 2 Kön. 16, 18. 2 Chr. 28, 5—8. 16, 20 ff.; Issozi. 10, 9. Joseph. Antt. 9, 12. Uhas hatte die Schätze des Tempels und des königlichen Palastes von Ierusalem als Geschens dem Assurer übersenden müssen, hatte sich persönlich vor demselben im Hauptsquartier zu Damaskus gestellt und in Folge dieser Zusammenkunst, wie er denn auch sonst dem Issurer übersenden spesielen war, sogar einen assurischen Altar im Tempel zu Ierusalem aufgestellt! 2 Kön. 16, 9 ff. Auf diese schmachvolle Zeit beziehen sich die Reden des Besaiss Kad. 7. 8, 1—9, 6. Kad. 17.

Kgl. Winer's MWBuch. — R. Enc. I, 188. X, 367. 369 f. — Ewald, Ge-fchichte von Ifrael. Bd. III. S. 595. 606 ff. 613. 620 der 2. Ausg. — S. 302. 310 ff. 319. 323 ff. der 1. Ausg. — Dunker, Gefch. des Alterth. I. S. 367 ff. (1. Ausg.). — M. v. Niebuhr, Affur n. Babel (Berl. 1857), S. 37. 85. 129 ff. 156 ff. 338. 462.

Miletschi.

Thile, Johann Rarl, Sallifcher Theologe von 1819 bis 1853, wurde am 28. Rovember 1794 ju Langenfalga in Thuringen geboren. In Schulbforte, welches damals noch ebenfo wie feine Baterstadt zu Aursachsen gehörte, war er fünf Jahre lang von 1809 bis 1814 Munmus, gleichzeitig mit Leopold Ranke, R. Raymann, Hann u. A. und legte hier ben Grund gu der feltenen philologischen Ausbildung, welche ihn fpater faft bor allen feinen theologischen Beitgenoffen auszeichnete. Seit Oftern 1814 feste er dies Sindinm in Leipzig fort und verband damit das theologische, gulett auch ein Balbjahr hindurch in Salle. Im Mai 1817 wurde er durch den Rangler Riemener, beffen Aufmertsamfeit er burch eine Preisarbeit erregt hatte, als Collaborator an ber lateinischen Sauptschule bes Sallischen Baisenhauses und bann noch in bemielben Jahre ale Vehrer am fonigl. Babagoginm ber Franke ichen Stiftungen angestellt und blieb fünf Jahre in Diefem Amte. Aber ichon feit 1819 trat er baneben ale theologischer Docent an der Universität auf, begann eregetische und patriftische Borlefungen, begleitete dagwiichen im Commer 1820 Befenins auf feiner Reife nach Baris und Oxford und unterffütte in den nachften Jahren ben ichon hochbejahrten Ge. Chr. Knapp, feinen nachherigen Schwiegerbater, bei ber Leitung ber llebungen im theologischen Seminar. Bon ba an hat fich in feinem Wirknigsfreife nichts Befentliches mehr geanbert, ba er fich auch fpater burch die gunftigften Anerbietungen nicht wieder bon Salle trennen ließ. Er wurde im Inli 1822 außerordentlicher und im Januar 1825 ordentlicher Professor der Theologie; im Jahre 1833 erhielt er auch den Titel "Confistorialrath" und 1840. noch unter Friedrich Wilhelm III., den Rothen Adlerorden und nachher noch die Schleife : auch in den Freimanverorden mar er bor jeiner englischen Reife eingetreten; in der Direktion ber Franke'ichen Stiftungen, ju welcher ihn im Jahre 1830 ber jungere Diemener herangog, hielt er nur ein Jahr aus, und er farafterifirt fich felbft, wenn er fich pariber por feinem Codex apperyphus fo außert: "tot implicatum me sensi negotiis nihil cum literis commune habentibus totque curis perturbatum, ut non prius quam me ille nunere abdicassem, ad otium literatum, que nihil optabilius novi, redire possem."

Vorlesungen hielt Thilo vornehmtich über Dogmengeschichte und Kirchengeschichte, über Symbolis und Patrisis; nach Knapp's Tode im Perbst 1825 fing er auch an, exegetische Vorträge über das ganze Rene Testament in einem Cursus von zwei Jahren zu halten. Diese Borlesungen, besonders die historischen, waren so gründlich und so

Thilo 55

umständlich und sein Bortrag so einfach, daß sie eine Zeit lang, bis ihre eigenthlimlichen Borzüge vor anderen gleichzeitig in Halle gehaltenen hinreichend erkannt waren, weniger als diese benutzt wurden, zuletzt aber von allen Parteien, deren keiner sie sich dienstbar machten, gesucht wurden.

Als Forscher und Schriftster ward er fast benfelben Weg geführt, wie ber ihm in vieler hinficht ähnliche Baumgarten - Erufius in Jena, nämlich von dem Studium bes Haffifchen Alterthums und ber griechischen Bhilosophen aus jum firchlichen Alterthume. au den Neuplatonifern und den griechischen Birchenlehrern; und noch insbesondere richtete fich feine Aufmerksamkeit fruh auf eine erft bon Gingelnen berührte Grupbe bon Schriften. für beren weitere Untersuchung es erft gerade noch einer folden Gelehrsamkeit und Sachtenntnig wie die feinige bedurfte, auf die Apokryphen des Neuen Testaments. Schon im Jahre 1823, auch als erfte Frucht feiner miffenschaftlichen Reise, erschienen bie Acta St. Thomae apostoli, ex codd. Parisiens. primum edita, mit einer notitia uberior novae codicis apocryphi Fabriciani editionis. Dann arbeitete er Ignafam und mit großen Unterbrechungen fort; im Jahre 1828 ging ein Theil feines ichon fertigen Das nuffripts berloren, wodurch ihm lange die Luft jur Fortsetzung der Arbeit benommen wurde, bis er fich zulett zur Wiederherstellung des verlorenen Manuscripts entschloff. Endlich im 3. 1832 erschien ber erste Band seines codex apocryphus N. T., e libris editis et MSS. collectus, recensitus notisque et prolegomenis illustratus, und barin Die Bearbeitung der apokryphischen Evangelien, welche hier mit einer philologischen Afribie. einer fritischen Umficht und einer Elegang ber ftets pragnanten und niemals dunkeln und ichwerfälligen lateinischen Darftellung gegeben mar, wie nur er unter ben Zeitgenoffen fle zu liefern bermochte. Leider blieb biefer eine Band feine gröfite literarische Arbeit und das Werk unvollendet; benn für das, was noch folgen follte, die Ausgabe der apofruphifchen Apostelgeschichten, Briefe und Aposalupse und zwei Bande langerer Abhandlungen über diese Apofruphen im Allgemeinen, über die Quellen, Tendenzen und Darftellungsmeife der einzelnen, fo wie über die nur theilmeife aus Befdreibungen oder Fragmenten bekannten Bucher dieser Art find nachher nur noch Beitrage bon ihm geliefert, wie zuerst im Jahre 1838 die acta apostolorum Petri et Pauli ex codd. nunc primum edita, bann im 3. 1846 acta apostolorum Andreae et Matthiae graece ex cod. Paris. nunc primum edita und 1847 Fragmenta actuum S. Joannis a Leucio Charino conscriptorum; aber die Ausführung feines gangen Planes blieb ihm verfagt. Für die Abokraphen des Alten Testaments aab er einen Beitrag in der zu Knapp's Jubelfeste geschriebenen Dentschrift specimen exercitationum criticarum in sap. Salomonis, Hal. 1825. Seine große Renntniß ber Neuplatonifer und ber in ihrer Beife gebildeten Rirchenschriftsteller hat er noch in einige größere Differtationen niedergelegt: de coelo empyreo, commentationes III. 1839. 40; Eusebii Alexandrini oratio περί άστρονόμων praemissa de magis et stella quaestione, 1834; commentationes in Synesii hymnum II., 1842. 43; eine Gefammtausgabe der Symnen des letteren, welche ihn lange beschäftigte, blieb auch unvollendet; die Renntnig des bon ihm erft wieder beachteten Eusebius von Alexandrien verwandte er auch in einem mit feiner Fronie behandelten "fritischen Sendschreiben an Augusti über die Schriften des Eusebius von Merandrien und des Eusebius bon Emisa" (Halle 1832), als Augusti eine Anzahl bon Reden des letteren wieder aufgefunden zu haben glaubte und herausgegeben hatte. Außer biefer fleinen Schrift und feiner Ginleitung ju feiner Ausgabe ju Rnapp's "Borlefungen über die driftliche Glaubenslehre nach dem Begriff der ebang. Kirche" (2 Bde. Salle 1827) wird fonft taum etwas in deutscher Sprache von ihm erschienen fenn. Auch fein lettes aröfferes Unternehmen, die Bibliotheca patrum Graecorum dogmatica, blieb unvollendet; es erschien nur ein einziger Band, Sancti Athanasii opera dogmatica selecta (Leipzig 1853) nach der Montfaucon'ichen Ausgabe enthaltend, und außerdem in einer Einleifung dazu eine lehrreiche Befdreibung und Kritik folder Sammlungen bon Rirchenfchriftstellern überhaupt.

56 Thimna

Seiner theologischen Richtung nach gehörte Thilo keiner ber im letten Menschenalter hervorgetretenen Sauptparteien an, wenn er auch, wie das Sallifche Programm bezeugt, Schleiermacher öfter den gröften Theologen der ebangelischen Rirche nach Luther nannte; vielmehr als raftlos lernender, niemals fich genügender Belehrter fehr geneigt ju meinen, baf es jum Abichließen für ihn felbit, aber auch für Andere, ftete noch zu früh fen, scheute er das Parteinehmen, und als fehr anspruchslofer, niemals fich pordrängender Mann noch vielmehr das Parteimachen, beides um fo mehr, da feine Wirtfamteit in Halle faft um diefelbe Zeit begann, wo nach Knapp's Tode ein gereiztes Auseinandergehen nach zwei Seiten Lehrer und Lernende bort weit auseinander führte und wo Thilo doch auf jeder von beiden Seiten sowohl Abstoffendes als Berührungsbunkte fand. Auch hatte ihn die genaueste Bekanntschaft mit den Schriften ber alten Rirchenlehrer eine zu große Manchfaltigkeit möglicher Aneignungen bes Wortes Gottes und diefe zu fehr als einen Reichthum an Beift und Leben fennen gelehrt, als daß er bloß eine einzige dieser ungleichen Auffassungen als allein rechthabend und berechtigt anzusehen und darum bloß für eine derselben gegen alle übrigen zu hadern bermocht hatte. Darum hatte er benn freilich fein Ginzelnes, wofür er ffurmisch Brobaganda hatte machen mogen, aber besto bescheidener forderte er blog für seine ftille Forscherarbeit Freiheit und Ungeftortheit; noch nicht fertig mit fich felbst, konnte und mochte er an Bielgeschäftigkeit nach außen, und an Ginwirfung auf Schüler über den ftreng wiffenschaftlichen Unterricht hinaus, nicht benten, und ficherte sich durch diefe auf richtige Selbsterkenntniß gegründete Selbstbefdrankung und Ungetheiltheit nicht nur jene Suberiorität aller feiner wiffenschaftlichen Leiftungen, fondern auch defto mehr Frieden und Freude für fich felbft, besto mehr Sicherheit bor Fehlschlagungen und baraus fliegenden Schmergen. Daber denn auch feine ungemeine Liebenswürdigkeit im Privatverkehr, mo bie Teinheit und Beiterkeit, die Litotes und Ironie feiner Borte neben feiner niemals leichten und leichtfertigen Arbeit wie ein Aufathmen aber auch wie eine Frucht davon und wie ein Lohn dafür erschien, und wo neben der fpielenden Behandlung der Rleinig= teiten des Lebens, welche ihn niemals ju Gespreigtheit und Wichtigthun berleiten tonnten. fein tiefer bekummerter Ernft für alle großen Intereffen, wie besonders für das Wohl und Wehe ber Rirche, für Berhütung ihrer Beschädigung und Migleitung, niemals berfannt werden konnte. "Bohl hat er" - fagt fein Leichenredner - "das Ebelfte und Befte, das er in fich trug, gern in der Stille bemahrt als ein verborgenes Beiligthum; wem es aber vergönnt gewefen ift, in bertrauten Stunden einen Blid gu thun in bas innerfte Beiligthum feines Lebens, dem hat ja der tiefe Bug der Gottfeligfeit in ihm nicht können verborgen bleiben, der weiß wohl, wie er mit ftillem Wefen, ohne viele Borte, den herrn Jefum lieb gehabt und bor der herrlichfeit des eingebornen Sohnes fich in Demuth gebeugt hat." Er "hat das Wort Gottes nicht bloß mit der Gabe ber Sprachen als gelehrter Ausleger burchforscht, fondern fein Lebelang feine Seele damit gespeifet und erbaut; achtete er doch als fein größtes Beiligthum die alte Bibel, die seine Mutter ihm auf ihrem Sterbebette geschenkt hatte, die beständig in feiner Kammer neben seinem Bette lag und aus der er noch am Tage bor feinem Tode bas Gebet Mofis, des Mannes Gottes, im 90. Pfalm fich borlefen ließ". gerem Leiden ftarb er am 17. Mai 1853, noch nicht 60 Jahre alt.

Eine Rede an Thilo's Grabe von H. L. Drhander ist gedruckt Halle 1853. — Eine kurze Karakteristik von M. H. E. Meier im Hallischen Lektionskatalog für den Winter 1853—54 und eine andere im Conversations-Lexikon der Gegenwart Bd. 4. Abth. 2. (1841) von

Thimna, הבלכה, Thimnatha, הבלכה, Stadt auf der Gränze Juda's, Jos. 15, 10., zu Dan gehörig, 19, 43., wo Simson sich mit einem philistäischen Weibe verheirathete, bei welcher Hochzeit er das Räthsel vom Löwen und dem Honige gab, Richt. 14. Hier erscheint die Stadt ganz als philistäisch, wie sie auch unter Ahas von den Philistern wiedererobert wurde, 2 Chr. 28, 18. Die Erwähnung der Nachbarsorte Bethsemes

und Zarea in Jos. u. Chron. führt auf das heutige Tibneh, نبنه, einem Dorfe westlich von Ain Schems., (Robinson II. S. 599.) Ein Unterschied zwischen Thimna und Thimnatha, wie man ihn früher wohl feststellte, ift nicht zu statuiren, letteres ift bloß die durch das sogenannte He locale verlängerte Form des ersteren, in welcher das He loc. seine ursprüngliche Bedeutung aufgegeben hat, wie in הלילה. Wohl aber ift in Thimna felbst ein Unterschied, und durchaus nicht, wie Gefenius, Maurer, Winer u. A. thun, das erwähnte Thimna mit dem Jof. 15, 57. aufgeführten zu identificiren, denn diefes liegt auf dem Gebirge Juda, mas bon jenem nicht gefagt werden kann; werden ja doch ichon die noch öftlicher, also mehr nach dem Bebirge zu, liegenden Efthaol, Zarea (Jof. 15, 33.) als zur Riederung gehörig bezeichnet. Dieses auf dem Gebirge liegende Thimna ift denn auch wohl das Thimnath, and au welchem Juda zur Schafschur hinaufzog (שלה), 1 Mof. 38, 12. 14. Wenn endlich im Onom. unter Thamna und Aenam ein Thamna als ein groffes Dorf im Gebiete von Diospolis (Lydda) nach Jerusalem zu erwähnt wird, von welchem wahrscheinlich die Thamnitische Toparchie bei Josephus (Antig. XIV, 11, 2. 12, 2-5. Bell. Jud. III, 3, 5. IV, 8, 1. bgl. Plin. H. N. V, 15. Ptol. V, 14.) ihren Namen hat, fo paft dies zu keinem ber beiben genannnten, fondern ift ein britter Ort, ber neuerlich von Eli Smith (Biblioth. Sacr. 1843. p. 484) unter dem Namen Tibneh auf dem Wege bon Gophna (jest Dichifna) nach Medichdel Jaba aufgefunden ist; f. Robinson, neuere Forschungen 184. Dieß scheint auch nach ber Zusammenstellung mit anderen benachbarten Städten das 1 Makk. 9, 50. erwähnte Oauva Já zu fehn, welches Bacchides befestigte. Bgl. Joseph. Ant. XIII, 1, 3. Wahrscheinlich, obgleich Robinson (in Biblioth. sacr. 1843. p. 496. not.)zweifelt, ift dieß aber auch bas

Thimnath Serah, πτο κτίση, oder Thimnath Heres, υπή περία (Richt. 2, 9., wo υπή nur ein alter Schreibsehler für πτο zu sehn schneint, vgl. Bertheau z. d. St. S. 37), auf dem Gebirge Ephraim, an der Nordseite des Berges Gaas (vizi), welches Josua bei der Bertheilung des Landes als sein Erbtheil erhielt, Jos. 19, 50., und wo er begraben wurde, 24, 30. Richt. 2, 9. Eusebius und Hieronymus nennen zwar auch im Onom. unter Θαμναθσάρα und Γαάς den Ort als Begrähniß des Josua, verlegen ihn aber irrthümlich in das danitische Thimna. Bgl. Ritter, Erdf. XVI. S. 562 ff. Urnold.

Thiphfach, noon, das heißt Trajectum, Furt, ift die bekannte große und volkreiche Stadt. Thapfatos am westlichen Ufer des Euphrat, bis wohin Salomo's Reich oftwärts fich ausdehnte, 1 Kön. 5, 4. Movers (Phon. II, 2. S. 164 f.) halt diefelbe mit Recht schon um ihres überall in phonikischen Gegenden vorkommenden Namens und ihrer Lage willen am Auslauf der großen Cubhratftrafe aus Bhönikien und Sprien nach Mesopotamien und Babylonien für eine altphönifische Stiftung. Nach Steph. Byz. s. v. Auplnolis war ihr sprischer Name Turmeda. Defter setzten dort, 15 Parafangen bon Chaboras, 2000 Stadien füdlich bom Zugma, Kriegsheere über ben Strom, 3. B. Xenoph. Anab. 1, 4, 11; Arrian. Alex. 2, 13, 1.; 3, 7, 1; Curt. 10, 1, 19. Thiphfach war aber auch Landungs = und Ginschiffungsplatz für die auf dem Cuphrat bon Babhlon fommenden oder dorthin gehenden Baaren, 4800 Stadien von diefer Beltstadt entfernt. Eratofthenes machte fie zum Mittelbunkt aller feiner Meffungen. Seit Seleukus Nikator hieß die Stadt Amphipolis. Von Ptolem. 5, 15. an wird fte nicht mehr erwähnt und ihr Name verschwindet spurlos. Sie lag wohl in der Nachbarfchaft des heutigen Ratkah, bei dem jetigen Furt el = Samman; südlich von diefer wie überhaupt in jener Gegend am Cuphrat, liegen viele Ruinen alter Städte und Orte, besonders find nach Chesney's Erfundigungen 3 Stunden landeinwärts von Raktah Ueberrefte einer alten weitläuftigen Stadt, die feine andere ale die bon Thapfatus febn werden, aber noch nicht näher erforscht find. Bgl. Strab. 2. p. 77 sq. 80.; 16. p. 741, 746 sq. 766; Plin. H. N. 5, 24, 21. — Forbiger in Pauly's R. = Enc. VI, 1747 und Ritter, Erdkunde X. S. 11 ff. 1111 ff. — Real = Enc. Bd. IV. S. 225.

Ein ganz anderes Thiphfach muß 2 Kön. 15, 16. gemeint fenn, nach dem Zusammenhange gelegen in der Rahe von Thirza. Der Rame konnte ja leicht auch am Jordan von einer "Furt" gebraucht fenn, wenn er fonst ichon nicht weiter baselbst .erwähnt wird und bis jest nicht wieder hat in jener Begend aufgefunden werden konnen. Die übrigens finnreiche Conjektur von Thenius, zu lefen mann, nach Jof. 17, 7 f., scheint daher nicht genügend gerechtfertigt; f. noch Winer's Real-W.-Buch und Emald, Gesch. v. Ifr. III, 23. 306 (= S. 599 der 2. Ausg.). Rüetschi.

Thirza, הרצה, LXX Θεοσά, Joseph Θαοσή, mar einst eine kanaanitische Rönigsftadt, Jof. 12, 24., später aber Refidenz der Ronige von Ifrael von Jerobeam I. an, der jedoch erst in den späteren Zeiten seiner Regierung dort wohnte (vgl. 1 Ron. 14, 17. mit 12,25), bis Omri 1 Ron. 15,21, 33, 16, 8 f. 15, 17,23; ber Letstgenannte verlegte dann ben Konigsfits in das von ihm erhaute Samaria. Bon Thirza aus 20g Menghem gur Entthronung bes Sallum (1 Ron. 15, 14, 16). Ihre Schönheit wird im Hohenliebe 6, 4. gepriefen und mit Jerusalem in Parallele gesett. Da fich über ihre Lage weber in der Bibel, noch bei Josephus, noch im Onomastifon des Eusebius irgend eine nähere Angabe vorfindet, so hat fie bis in neuere Zeiten nicht wieder aufgefunden und nachgewiesen werden konnen. Winer (RBB. II. S. 613) wies hin auf die Notiz der Reifenden Brocardus und Bregbenbach, welche 3 Stunden öftlich von Samaria auf einem hoben Berge ein "Tarfa" gefunden haben wollen. Neuerdings hat Robinfon, later Biblical research. etc. p. 303 (vergl. Zeitschr. d. beutsch. morgenl. Gesellschaft, VII. S. 58), fich bahin ausgesprochen, daß Tallagah, nördlich vom Berge Chal, von fehr ausgedehnten Dlivenhainen umgeben, das alte Thirza zu fenn icheine, obwohl es gegenwärtig wenige Spuren einer königlichen Sauptstadt aufweisen konne; bon bort find 2½ Stunden nach Tubas, den Theben Richt. 10. 3hm folgt van de Belbe, narrat. II. p. 334 und memoir p. 352, der auf feiner Karte (Sect. 5.) Talufa etwas öftlich bon Samaria und etwa 2 Stunden nördlich von Nabalus als die Lage des antiken Thirza bezeichnet. - Bgl. auch Ewald, Gefch. Ifraels III. S. 150 f. 166 f. 168 ber erften ober S. 434 u. 450 f. der zweiten Ausgabe. - Burde nicht der Name Thirza, d. h. "Anmuth", gar leicht einer Stadt bloß ihrer Lage und ihres fcmuden Aussehens wegen gegeben werden können, fo ware man faft versucht, dieselbe im Stamm= gebiete Manaffe's zu fuchen und ben Namen abzuleiten bon jener Tochter Belaphehad's 4 Mof. 26, 33. 3of. 17, 3., die gleich ihrer Schwefter als Erbtochter einen Theil in Manaffe erhielt. Die oben angebeutete Lage ber Stadt führt wirklich auch in die Begend, wo die Granzen der Stamme Ephraim und Manaffe fich berühren. Rietschi.

Thisbe, Giogn, mar eine Stadt im Stamme Naphthali in Galilaa, südlich von Redes, oberhalb von Hazor gelegen, Baterstadt Tobit's, Tob. 1, 2. Davon zu untericheiden ift die gleichnamige Stadt in Bilead, die Beimath des Propheten Elias 1 Ron. 17, 1. 21, 17. Wenn nämlich biefer awinn genannt und gur Erklärung beigefügt wird לחשבר מלער bieß nicht mit der Masora, die 3. B. nach Winer im RWB. s. v. Elia und Bb. II. S. 614 folgt, gu punktiren לחשבר, "bon den Einfaffen in Gilead": benn welch' munderliche Redeweise mare bas, ju fagen, "der Thisbiter von ben Beifaffen Gilead's"? und was mare eigentlich ber Ginn biefer gefchraubten Formel? überdießt fteht fonft awin ftets plene gefdrieben und bezeichnet ben aus ber Frembe gekommenen Insaffen, mahrend Elias gewiß ein geborner Ifraelite war. ameifelsohne nach den richtigen Spuren in LXX "Θεσβίτης δ έκ Θεσβών της Γαλαάδ" und Joseph. Arch. 8,13, 2., ,, εκ πόλεως Θεσβώνης τῆς Γαλααδίτιδος χώρας" zu punktiren mit Thenius zu 1 Kon. a. a. D., Rury in der Real = Enc. III, 754 Rote, Fritsiche zu Tobit S. 23 u. A.\*) הששה, ober nach Emald, Geich. Ifr. III, 198 Ausg. 1. = S. 486 der 2. Ausg. wob. Es gab sonach zwei Orte gleichen Na-

<sup>\*)</sup> Schon Ginige, welche Reland (Balaft. S. 1035) anführt, fühlten, baft in לתשבי ber Name eines Ortes fteden milffe.

mens, das galiläische und das gileaditische, und eben beshalb werden fie an beiden Stellen so genau bezeichnet, um fie gehörig zu unterscheiden. Freilich können wir bis heute die Lage des gileaditischen Thisbe noch weniger als diejenige des galitäischen bestimmt nachweisen. Die geographische Kenninis bes transjordanischen Landes liegt eben noch vielfach im Argen und fängt erst an, etwas aufgehellt zu werden. Wenn Thenius Tifieh. bergleicht und eine Verwechfelung des 2ten i (4) aus b (4) annimmt, fo scheint das doch gar zu prefär, zumal auch fonst die arabische Schreibweise des Ortes - einer Trümmerstätte südlich von Busrah oder Boftra — nicht ganz mit dem hebräischen übereinstimmen würde (قشبه).

Thola, Sohn Bua's, Entel Dodo's, aus dem Stamme Iffaschar (vergl. 1 Mof. 46, 13. 4 Mof. 26, 23. 1 Chr. 7, 1 f.), war nach Abimeled's Untergang "Richter" in Ifrael 23 Jahre lang; er wohnte zu Samir auf dem Bebirge Ephraim, welcher Stamm in jenen Togen überhaupt mahrend einiger Zeit in den Vordergrund getreten war (R.-Enc. XIII, 24.) und wurde auch dafelbst begraben. Das ist Alles, was uns bon diesem Manne erzählt wird Richt. 10, 1 f. - S. Emald, Gesch. Ifr. II, 476. 482. Ausg. 2. = 366. 371. Ausg. 1. Riietschi.

Thomas, der Apostel. Ann = Dun (Hohel. 7, 4) gleichbedeutend mit dem griech. Aldomos, 3willing, 3willingsbruder. In den Evangelien wird er zusammengeftellt mit Matthäus (Matth. 10, 3. Mark. 3, 18. Luk. 6, 15.); in der Apostelgeschichte (1, 13.) mit Philippus. Wahrscheinlich mar er in Galilaa zu Saufe, "da er Joh. 21, 2. neben den galiläifchen Fischer-Aposteln genannt wird", oder da er nach der bezeichneten Stelle mit ben übrigen bort genannten Jungern am galilaischen Gee icheint fein Beimwefen gehabt zu haben. Die firchliche Tradition hat ihn zu einem wirklichen Zwilling gemacht, und nach ihrer Beise ansgemittelt, daß feine Schwester Lysia geheißen (patres apost. ed. Cotel. I. p. 272). In dem apofruphischen Bericht des Eusebius über den Abgarus von Coeffa heißt es munderlich genug, nach der Auffahrt Jefu habe Judas, ber auch Thomas heiße (o zui Gwuac) ben Apostel Thaddans, Einen ber 70 Junger, nach Sbeffa zum Abgarus gefandt. Sonach hat man ihn mit dem Judas, dem Bruder des herrn vermengt. So auch in den Actis Thomae. Nach der ältesten Tradition foll er in Antiochien gebürtig gewesen fenn, als Apostel den Barthern das Evangelium gepredigt haben und zuletzt in Ebeffa begraben febn (Origen. bei Euseb. III, 1; Socrat. I, 19 etc.). Rach der späteren Erweiterung der Tradition hätte er insbesondere auch den Medern und Perfern gepredigt (Sophronius zum Katal. des Hieronymus) und endlich fogar die heil. drei Konige getauft. Schon fruh dehnte man feinen Birkungstreis noch weiter nach Often aus. Nach Gregor von Nazianz (orat. 25.) u. A. predigte er auch in Indien (nach Hieronymus freilich wäre dieses Indien = Aethiopien) bas Evangelium, und aulett fronte die firchliche Sage fein Ende daselbst auch mit bem Marthrertobe.

Die indischen Thomaschriften haben zu Meliabur in Oftindien fein Grab gezeigt. Auch zu Soeffa aber find feine Reliquien aufbewahrt und verehrt worden. Nach ber Tradition im Martyrium romanum wurde er zu "Calamina" — "in Indien" auf Befehl bes Ronigs mit Langen erstochen; von ba wurden benn feine Gebeine nach Ebeffa gebracht: fpater nach Ortona in Italien. Die griech. Rirche feiert fein Fest am 3. Juni, die lateinische am 21. Decbr. Gine Scheinbare Beftätigung seiner Birksamkeit in Offindien bilbet die Thatfache, daß die fprifchen Chriften in Offindien fich Thomasdriften (f. den Art.) nennen, und die Stiftung ihrer Rirche auf den Apostel Thomas zurückführen (Assemanni Biblioth. orient. III, II, 435 sgg.; Krohn, Hebers Leben Bb. 1. S. 100 u. A.). Der Rame Indien mar jedoch bei den Alten fehr bielbeutig und unbestimmt, wornber zu vergleichen Reander (Kirchengesch. Dritte Ausgabe. Bd. I. S. 45). Sodann ift die Frage, ob in Indien fehr früh die Anfänge einer driftlichen

Rirche bestanden, von der Frage, ob das Christenthum berfelben auf den Apostel Thomas zurudzuführen fen, zu unterscheiden (f. ben Bortrag von W. Hoffmann, die Ebochen ber Kirchengesch. Indiens. Berl. 1853. G. 7). Verner mare auch noch zu unterscheiben zwischen der Frage, ob die frühesten indischen Christen ichon Schüler des Thomas maren, oder ob fie nicht ben betreffenden namen von persischen Unfiedlern fpater angenommen. Rach Rosmas Indifopleustes (driftl. Toboar. S. 535) nämlich waren die Chriften auf Ceplon perstiche Anfiedler, und nach Buchanan waren in Indien schon fehr fruh Juden anfaffig, die naturlich leicht in Begiehung ftanden mit den Juden und Judenchriften in Borderafien. Jedenfalls erscheint eine folche allmähliche Beiterschiebung der Thomastirche von Berfien nach Indien noch mahrscheinlicher als die Zuruckführung des Namens Thomaschriften auf die Nachricht des Theodoret (haeretic. Fab. I, 26), ein Schüler bes Manes, Namens Thomas, fen zu den Indiern gefommen, oder auf einen armenischen Kaufmann Namens Thomas Rana, welcher um das Jahr 800 nach Indien gekommen fen, und mit zwei Frauen eine Rachkommenschaft hinterlaffen habe, aus denen die chriftl. Gemeine erwachsen seh (Anquetile Zendavesta I, 178; la Croze, Histoire du Christianisme des Indes). Gegen die erstere Annahme fpricht, bag man die indischen Thomaschriften frei von Manichaismus gefunden hat; gegen die lettere. daß schon früher Christen in Indien waren nach Rosmas, und daß dem Theodoret schon bas Dasehn indischer Thomaschriften bekannt gewesen zu sehn scheint, womit er mahricheinlich die manichaischen Acta Thomae zu einer hiftorischen Sphothese, wie fie fneben angegeben worden, combinirt hat. Wenn man freilich den Namen auf die Riederlaffung perfischer Neftorianer in Indien zurückführt, so entsteht wieder die Frage, wenhalb sich nicht auch die Chriften in Perfien Thomaschriften genannt, und fo wird man wieder auf die ursprüngliche Sage oder doch auf ein bisher noch nicht völlig gelöftes Rathfel zurudgeworfen (vergl. Lange, bas apostol. Zeitalter II. S. 410). Entschieden bestritten wird die Sage unter Anderen von Thilo (Acta S. Thomae Apostoli. Lipsiae 1823. p. 107 sqq.).

Die Apokryphen, welche sich an den Namen des Thomas gehängt haben, und bon den Kirchenbätern öfter erwähnt werden, find ein Evangelium sec. Thomam und die Acta Thomae. Die letteren hat Thilo in ber vorgenannten Schrift befonders herausgegeben, das Evang. Thomae in seinem Codex apoer. N. T. I. pag. 275 sqg. aus ben Nachrichten, welche wir im Evangelium des Johannes über ben Thomas finden, Rab. 11, 16, 14, 5, 20, 24, (21, 2.) gewinnen wir eine Grundlage für bie Karafteriftif des Apostels. Nach Winer war er dem Sichtbaren und Begreiflichen zugewandt, wollte por Allem flar feben, und war bann rafch, fogar fürmifch entschieden. Rach Tholud verband er eine zum Zweifeln und Bergagen ftimmende Reflexion mit tiefer Unmittelbarteit des Gefühle. - Rach ben angeführten Stellen icheint ihn ein tiefer, zur Melandolie geneigter Ernft zum Zweifler aus Bahrheitsbedurfniß gemacht zu haben. Diefes Naturell wurde nun durch die Leitung Chrifti geheiligt, und berfelbe Apostel, den die mittelalterliche Monchotheologie vielfach in ihrem Legendenglauben als ben ungläubigen Thomas zur Schau geftellt hat, ift vielmehr noch zu würdigen als der perfonliche Repräsentant des fritischen Beiftes im Apostelfreife, der eben auf dem Wege des redlichen Zweifelns und Fragens, auf bem er freilich ftrauchelte und in große Seelengefahr tam, jur unerschütterlich freudigen Glaubensüberzeugung getommen ift. Der Raratter und die Führung des Thomas hat ihn zu einem aboftolischen Wahrheitszeugen gemacht bon gang befonderem Bewicht. (S. Lange, Leben Befu II, 2. S. 697; bas apostol. Zeitalter I. S. 360, II. S. 410).

Thomas von Aquino und der Thomismus. I. Leben des Thomas. Thomas von Aquino war 1225 oder 1227 auf dem Schlosse Rocca Sicca unweit der Stadt Aquino im neapolitanischen Gebiete geboren und stammte von väterlicher und mütterlicher Seite aus altadeligem Geschlechte. In seinem fünften Lebensjahre wurde er den Mönchen in Monte Cassino zur Erziehung übergeben, wo er dis zu seinem

zehnten Jahre blieb, in welchem die Monche von Monte Caffino vertrieben murden. Nach Neapel übergesiedelt, widmete er fich der Wiffenschaft bis zu feinem 16. Jahre: hier reifte der Entschluß in ihm, in den Dominitanerorden zu treten, der bereits die Augen ber Beitgenoffen auf fich zu gieben begann, als eine aus den Bedurfniffen ber Beit entsprungene und benselben entgegenkommende Schöbfung. Diefer Schritt berwickelte ihn in einen schweren Rampf mit seiner Familie, welche in ihm vielmehr eine Stüte ihrer weltlichen . Bewalt ju gewinnen fuchte. Es gelang ihm aber endlich boch namentlich burch die Dagwischenkunft des Babftes Innocens IV. den Widerstand feiner Familie zu überwinden, und er wurde nun, um ihn zu einem tüchtigen Theologen auszubilden, durch feinen Orden dem berühmten Albertus Magnus in Kölln im 3. 1245 übergeben. Sein schweigsames, in fich gefehrtes Wefen brachte ihn bei feinen Studiengenoffen in den Berdacht eines schwachen Kopfes, westwegen sie ihn den bos mutus aus Sicilien nannten, mahrend fein Meifter Albert, bald feinen Tief = und Scharffinn ertennend, über ihn gegenüber bon feinen Mitschülern die prophetischen Borte aussprach: nos vocamus istum bovem mutum, sed ipse adhuc talem dabit in doctrina mugitum, quod in toto mundo sonabit. Act. Sanct. VII. Martii cap. 3. Seine Studien bezogen fich unter anderen auf die aristotelische Philosophie und im theologischen Gebiete namentlich auch auf die Schriften des Bseudodionpfius Areopagita, welche ichon auf feinen Lehrer Albert fo ftart eingewirft hatten. Rach dem Befchluffe feines Ordens ging er im 3. 1245 mit feinem Lehrer nach Paris, damals dem gefeieriften Site ber theologischen Wiffenschaft, und erhielt nach Beendigung seiner Studien daselbft 1248 den Grad eines Baccalaureus der Theologie. In demfelben Jahre mit seinem Lehrer jurudgefehrt nach Rolln an die bort errichtete theologische Schule, ftand er biefer als ameiter Lehrer und magister studentium por; neben seinem hauptberuf, die Sentenzen bes Lombarden und die heilige Schrift auszulegen, schrieb er hier feine meisten philosophiichen Schriften. Bom 3. 1548 an lehrte er in Baris unter ungeheuerem Zulauf und Beifall, und war daneben fortan literarisch thätig; insbesondere erhob er auch seine Stimme im Rampfe der Barifer Universität mit den Bettelorden über ihre Stellung jur Universität in mehreren Streitschriften gegen ben Sauptkampfer ber Begenpartei Wilhelm bon St. Amour, wie er auch perfonlich vor dem Pabst in Anagni die Sache feines Ordens verfocht. 3m Jahre 1257 feierlich jum Dottor creirt, lehrte er abmechfelnd in Baris, Rom und anderen Städten Italiens und fette dabei feine fchriftstellerische Thätigkeit fort. Der Babst Urban IV. bot ihm wiederholt die höchsten kirchlichen Burden an, welche er aber in der Demuth feines Bergens und aus Liebe zur Wiffenschaft beharrlich ablehnte. Unter dem Bontifitat Clemens IV. bis zum Jahre 1268 lag er feinen wiffenschaftlichen Beschäftigungen und seinem Lehramt theils in Rom, theils in Bologna ob, wohin er, nachdem er zwei Jahre in Paris verweilt, 1271 zurudkehrte, um fofort nach der Entscheidung seines Ordens und dem Buniche des Rönigs Rarl gemäß 1272 seinen Lehrstuhl nach Neapel zu verlegen. Die letten Jahre seines Lebens füllte er hier hauptfächlich mit der Bollendung feines hauptwerkes, der summa theologiae aus; die stille Beschaulichkeit, in welche er sich dabei zurudzog, ift fogar burch manche visionare Züge bezeichnet. Der Tod ereilte ihn aber schon am 6. März 1274 auf einer Reise, die er zur Rirchenversammlung nach Lyon machte, im Ciftercienferklofter Foffa Nuova bei Terracina in seinem 40. Lebensjahre. Spätere Angaben laffen seinen Tod durch Gift herbeigeführt werden, welches ihm Ronig Rarl gereicht haben foll, wobon aber die Zeitgenoffen nichts wiffen, vielmehr haben wir die Ursache vor Allem in zu großer geistiger Anstrengung ju suchen. Schon im 3. 1323 wurde er von dem Pabste Johann XXII. fanonifirt; und wenn Giner, fo hat er bieg durch feinen Wandel und feine Werke verdient. Seine Frommigkeit, wenn auch den Beift der Zeit und den Thous des Mönchsthums verrathend, war doch eine ungeheuchelte, wie er denn immer auf fein Studium, feine Disputationen, Borlefungen und schriftstellerische Arbeiten mit Bebet fich borbereitete, und mitten in feinen wiffenschaftlichen Untersuchungen, wenn

ihm Zweifel aufftiegen, Gott um Erleuchtung auflehte; in Bezug auf feine tägliche erbauliche Lefture (Rufinus collationes patrum) fagte er: ego in hac lectione devotionem colligo, ex qua facilius in speculationem consurgo. Er zeigte übrigens guch in weltlichen Dingen einen fo flaren und icharfen Berftand, daß ber Rönig Ludwig IX. bei ihm manchmal in Regierungsangelegenheiten fich Raths erholte. Bon feinem ftaunenswerthen Fleiß find das beredtefte Zeugniß die gahlreichen wiffenschaftlichen Urbeiten, welche er in dem verhältniffmäftig furgen Beitraum feiner literarifchen Thätiafeit neben feinem Lebramt und mancherlei Unterbrechungen durch Reifen doch ju bollenden Beit fand. Das Leben des Thomas hat bor Allen bei feinen Ordensgenoffen gahlreiche Darfteller gefunden. Die wichtigsten Quellen für die Renntnif deffelben find für uns die Lebensbeschreibung seines Zeitgenoffen Builielmus de Thoco, aufgenommen in die Acta Sanct. VII. Martii, und die Aften des Canonifationsbroceffes. Unter ben ibateren Bearbeitern ift zu nennen Touron, la vie de St. Thomas d'Aguin avec un exposé de sa doctrine et de ses ouvrages. Paris 1737; ferner Bernhard de Rubeis (Rossi) dissert. crit. et apologet. de gestis et scriptis St. Thomae. Ven. 1750; aus unserem Johrhundert: Carle, histoire de la vie et des écrits de St. Thomas 1846: Bareille, histoire de St. Thomas d'Aquin. Lov. 1846; besonders aber: der heisige Thomas von Aquino von Dr. Rarl Werner, Prof. im bifchöflichen Seminar zu St. Bölten, 1. Bd. Leben von Schriften des Thomas Aquinas, 1858.

II. Lehre und Standpunkt des Thomas. Da Thomas gemiffermagen den Sobebunft der Scholaftit bezeichnet und feine Auftorität pon da an einen fo mefentlichen Einfluß auf die fatholische Glaubenswiffenschaft genbt hat, ift feine Grundlegung ber Theologie als Wissenschaft besonders wichtig. Ich verweise aber darüber auf die ausführliche Erörterung in meinem Artitel über Scholaftit, womit nun noch berglichen werden tann Baur, die driftl. Rirche des Mittelalters G. 312, und Ruhn, Glauben und Wiffen nach Thomas von Aquino, tubing, theolog, Quartalfdrift 1860, 2. Beft. In jenem Artifel habe ich gezeigt, wie Thomas der Theologie ihre felbsiftändige und Mas überragende Bürde als der Biffenschaft, die bom Princip der Offenbarung ausgeht, gegenüber bon ber Philosophie zu sichern, babei aber boch auch eine Barmonie mit diefer herzustellen fucht burch Unterscheidung eines auch bon der Bernunft erfennbaren religiöfen Stoffes von dem nur aus Offenbarung zu empfangenden, fowie burch Autheilung des Berufes an die Bernunft die Glaubenswahrheiten zu erläutern burch gewiffe Analogieen aus bem Bebiet des Natürlichen und Bernunftigen, und bie Scheinarunde ber Gegner ber Offenbarung zu widerlegen, wie bann aber boch ber Conflitt bes Ariftotelismus und des areopagitischen Platonismus, welche beide gleich fehr auf thn eingewirft haben, ihn hin = und herzieht zwischen dem Erfennen und Erfennenwollen bes Ueberfinnlichen und bem Richterkennen und Richtbegreifenkönnen beffelben, obwohl ichlieflich die areopagitische Transcendenz dem scholaftischen Auftoritätsprincip immer die Sand dazu reicht, das Dogma auch da festzuhalten, wo es sich jeder Bermittelung mit dem Denken entzieht. Das Dogma ber Rirche fteht dem Thomas als ein foldes wie eine unumftögliche Bahrheit feft, vergl. Baur a. angef. D G. 353, aber mertwürdig ift immerhin, bag er bas Ansehen ber Schrift gar nicht fo principiell betont. pielmehr die Schrift an die Spite stellt und die Auftorität der Kirchenlehrer nur als mahrscheinliche Argumente gelten läßt. Summa theolog. P. I. qu. 1. art. 8: Sacra scriptura auctoritatibus canonicae scripturae utitur proprie ex necessitate argumentando, auctoritatibus autem aliorum doctorum ecclesiae non quasi argumentando ex propriis sed probabiliter. Thomas acht auch mehr als mancher andere Scholaftiter in feiner Summa auf biblifche Stellen gurud, aber einen materiellen und einen reinigenden Ginfluß übt bas bei ihm nicht, da ihn vielmehr fein fester firchlicher Glaube in ber Schrift nur eine Bestätigung des firchlichen Dogma's finden laft. Seine eregetifchen Grundfätze wie feine eregetische Braris find zwar berhaltnigmäßig nüchtern. Summa I. qu. 1. art. X. omnes sensus scripturae fundantur super unum sensum

literalem, ex quo solo potest trahi argumentum, non autem ex iis, quae secundum allegoriam dicuntur; aber es fehlt ihm. auch abgesehen von der Abhängigkeit von der firchlichen Auftorität an den Mitteln einer unbefangenen und grammatisch shiftorischen Auslegung, cf. Tholuck, de Abaelardo et Thoma Aquinate, interpretibus sacrae scripturae, Halle 1842. Was nun weiter die Auffassung und Behandlung der einzelnen Sauptdogmen betrifft, fo fpiegelt fich hier vor Allem der Bund feines areopagitischen Blatonismus mit feinem firchlichen Subernaturalismus, aber auch der Conflitt feines fpekulativen Intereffes mit beiden, wie dieß ichon an der Gotteslehre fich zeigt. Gibt . Thomas auch den anfelmischen ontologischen Beweis nicht zu, fo ergeht er fich doch in mehrfachen tosmologischen und auch teleologischen Argumenten für das Dafenn Gottes, aber wenn auch das Dafe des Dafenns Gottes aus der Bernunft foll bemiefen merden können. fo foll boch bas Was bes göttlichen Wesens nicht erfannt werden können, weil nach der areopagitischen Boraussetzung Gott als Urfache und die endlichen Dinge als Wirfungen nicht in einem abäquaten Berhältniß ftehen können, deus infinitus infinite cognoscitur, d. h. nicht auf adäquate Weise, cognoscimus de ipso habitudinem ejus ad creaturam non ipsam, wir erkennen, daß er die Ursache von Allem ift und bag er nicht ift aliquid eorum, quae ab eo caussantur. Der endliche Berftand hat überdieft als der endliche nicht einmal diefe Fähigkeit an fich, sondern nur indem durch die Gnade die intellektive Kraft erhöht wird. Der Grundbegriff, unter welchem Thomas Gottes Wefen dentt, ift unläugbar ber bes Senns, zwar nicht ber des reinen Senns, und des ungeistigen und unthätigen Senns, Gott ift actus purus, er ift erkennendes und thätiges Senn, intellectus et voluntas; denn er ift bor Allem causa prima, agens primum, und ist dieß nur als intellectus und voluntas. Wenn aber Thomas so bestimmt fagt, daß Denken und Wollen mit seinem Senn eins sey, daß Gott per intellectum suum caussat res, cum suum esse sit suum intelligere, Summa I. qu. 13 u. 14. und quod per esse suum sit voluntas, Summa cathol, fidei (contra gentiles) I, 73, fo ift flar. daß der intellectus und die voluntas Gottes nur Modifikationen einer an fich fenen= den und fich bewegenden Beiftigkeit, und zwar wefentlich in der Beziehung nach Außen find, aber das Senn Gottes nicht primitiv als Leben in fich und durch fich, als das Broduft eines ewig fich felbft bestimmenden Willens und eines fich in fich reflektirenden Wiffens gedacht wird. Daraus, daß es doch borherrschend die Rategorie des Senns und nicht die des Willens ift, unter welcher Thomas Gott denkt, begreift fich nun auch, warum er immer wieder auf die schlechthinige Identität Gottes mit fich und seine abfolute Einfachheit zurudkommt, warum er insbesondere einen objektiven Unterschied unter den göttlichen Gigenschaften nicht guläßt, sondern fie auf die verschiedenen Gesichtspunkte zurudführt, unter welchen ber Mensch bas an fich Gine unterschiedslose Wefen Gottes auffaßt, allerdings auch vermöge einer in Gottes Wefen felbft liegenden Rothwendigkeit auffassen muß. Ebenso kann es uns weiter auch nicht wundern, daß Thomas amar feinen gangen fpekulativen Tieffinn und feinen dialektischen Scharffinn aufwendet, um das Trinitätsdogma dem Denten durchsichtig zu machen, indem er es aus dem Wefen des göttlichen Beiftes, als eines denkenden und wollenden, nach dem Borbilde Augustin's und Anselm's zu conftruiren sucht, aber nun boch Summa I. qu. 32. art. 1. mit dem äußerst bezeichnenden Bekenntniß schließt: impossibile est rationem naturalem ad cognitionem divinarum personarum pervenire; per rationem naturalem cognosci possunt de Deo ea quae pertinent ad unitatem essentiae, non ea quae pertinent ad distinctionem personarum; qui autem probare nititur Trinitatem personarum naturali ratione, fidei derogat. Dieg hat aber nicht nur, wie er es hinstellt, seinen Grund in der Ueberschwänglichfeit des Begenstandes, ber nur im Glauben erfaßt werden könne, sondern persönlich bei Thomas darin, daß er die Einheit des göttlichen Wefens als eine fo abstratte Identität mit sich faßt, daß eine folche Unterscheidung, wie die trinitarifche, trot alles Bestrebens, fie bentbar zu machen und zu erharten, ber Bernunft immer wieder unter der Sand gerflieft und fie nothigt, fich einfach dem abfoluten Dh=

fterium ju unterwerfen. Nicht weniger ichwierig ift für Thomas der Conflitt, in welchen ihn sein areopagitischer Gottesbegriff mit den kirchlichen Lehrsätzen von der Schöbfung ber Welt bringt. Benn er auch nicht in der Art, wie fein Lehrer Albertus Magnus, bas Genn der Welt unmittelbar durch eine Emanation aus Gott hervorgehen laft, fondern ihr Dafenn auf den thätigen Willen Gottes gurudführt, fo ift ja diefer Wille nichts, als der fich bewegende intellectus, der denkend will und schafft, und dieser intellectus nichts, als die essentia Dei, die als causa prima wirkt; und wie Gott nicht an fich und in fich Bille ift, fo wirkt er auch ber Welt gegenüber nicht als Bille, bestimmter nicht als freie ichöpferische Liebe; benn Thomas wird, so wenig er bas will und Wort hat, immer wieder barauf hingetrieben, bas Genn der Welt als eine nothwendige Wirkung des göttlichen Wefens zu betrachten, mas fich gang bezeichnend barin ausspricht, daß Thomas seine hinneigung zu der These einer Emigkeit der Welt nicht verbergen kann, und zwar aus dem Grunde, weil Gott ewig die sufficiens causa mundi ift, und barum auch ber effectus emig fenn muß, und bag er baher gulett bem Wideribruch mit der Lehre der Kirche nur mit dem Sate auszuweichen weiß: mundum incepisse credibile est, sed non demonstrabile et scibile, Summ. I. qu. 46. art. 2. Noch mehr aber zeigt fich, wie die Idee der Schöpfung ihm erschwert wird durch feinen abftraften platonischen Gottesbegriff, in der Erörterung der bon ihm aufgeworfenen Frage, wie fich die Bielheit der Dinge in der Belt zu der absoluten Ginheit in Gott verhalte. Das Bermittelnde liegt ihm in den Ideen, als den urbildlichen Formen der Dinge in Gott, quae quidem die 3been, licet multiplicentur secundum respectum ad res, tamen non sunt realiter aliud a divina essentia, prout ejus similitudo a diversis participari potest diversimode, I. qu. 44. art. 3. und I. qu. 15. art. 2. Die Ideen find bemnach nicht etwas in Gott Mannichfaltiges, wenn fie fich vervielfältigen nur nach dem respectus ad res. "Woher haben aber die Ideen ihren respectus ad res, als eben nur von den Dingen, nud wenn diefer respectus die Ginheit der Idee ju einer Mehrheit macht, fo ift die Realität der Dinge, die erflärt werden foll, einfach vorausgefett", Baur a. a. D. S. 323. Gott ift die Ginheit und die Belt die Bielheit, und eines mit dem anderen gesett, beide eben darum in einem nothwendigen immanenten Berhältniß zu einander, ftatt daß Gott in fich als unendlicher Reichthum des Lebens gedacht und die Welt jum endlichen Abbild beffelben durch bie ichöpferische Liebe gemacht wird. Damit berknüpft fich nun auch gang consequent die Anschauung des Thomas von der Welt als einer in fich jufammengefagten Ginheit einer Reihe von abmarts gehenden Stufen der Bollfommenheit, Die fich nur quantitativ bon einander untericheiden. Im Gegensatz von Origenes, der den Grund der Ungleichheit in der Welt nur in der Freiheit sucht, damit aber boch eigentlich die Mannichfaltigkeit dualiftisch ju etwas Bojem macht, ift dem Thomas die sapientia Dei die causa distinctionis rerum propter perfectionem universi, ita et inaequalitatis. Non enim perfectum esset universum, si tantum unus gradus bonitatis inveniretur in rebus, Summ. I. qu. 47. art. 2., aber diefen Stufenunterschied deuft Thomas nur quantitatio, nicht qualitatio, Summ. contr. gent. III, 97 inveniet, si quis diligenter consideret, gradatim res diversitate compleri, und er identificirt darum wieder den Begriff der Mannichfaltigfeit und des Stufenunterschiedes mit dem der qualitativen Unbolltommenheit; die Grade des Sehns sind als Grade ein defectus, eine corruptio, verglichen mit dem unend= lichen Genn Gottes. Diefer emanatiftische Pantheismus ift aber eben fo wefentlich und nothwendig ein System beterministischer Dependeng, in welchem jede Stufe durch bie ihr vorangehende und das Bange gulett von Gott als der prima causa movens ichlechthin bedingt wird. Thomas fühlt zwar zu gut, daß er damit in Widerstreit fommt mit dem teleologischen und ethischen Beifte des Chriftenthums und der Rirchenlehre, ale daß er nicht zu Bunften des Zweckbegriffes überhaupt und ber menfch= lichen Freiheit insbesondere Beschränkungen anzubringen gesucht hatte, cf. Summ. adv. gent. III, 1 u. 68, 69.; Ritter, Gefch. der Philosophie, Bd. VIII. S. 288, aber es

gelingt ihm nicht nur dieg nicht, sondern er will es nicht einmal ernftlich, um den Bortheil nicht zu verlieren, den ihm diefer emanatistische Bantheismus darbot für die Rechtfertigung wefentlicher Bestimmungen bes firchlichen Dogma's. In fehr bezeichnender Weife erscheint dieß in feiner Behandlung der Lehre bon der Ermählung und Berwerfung, Die er mit der Lehre von der Provideng zusammennimmt. Alles fällt unter die göttliche Providenz, ba Alles feine 3wedbeftimmung von Gott empfangen hat, und auf einen letten und höchften 3med bezogen fenn und zu ihm hinbewegt werden muß. Der 3med aber, in quem res creatae a Deo ordinantur, ift ein boppelter; qu dem einen fann man virtute naturae suae gelangen, der andere aber excedit proportionem naturae creatae et facultatem, et hic est vita aeterna, quae in visione Dei consistit, quae supra naturam eujuslibet est. Zu bem Ziele aber, zu welchem man nicht virtute suae naturae gelangen fann, muß die bernünftige Natur, die capax vitae aeternae ist, hingeleitet werden sieut sagitta sagittante mittitur, Summ. I. qu. 23 art. 1. Der Bedanke an diese Sinbewegung muß aber in Gott präexistiren, und dieg ift die Borherbestimmung, d. h. die Erwählung. Eben fo wefentlich folgt aber dem Thomas auch die Verwerfung aus dem Begriff der Providenz; denn zur Providenz gehört es auch permittere aliquem defectum in rebus, d. h. daß in der Berschiedenheit ber Stufen, die zur Bollendung des Bangen gehoren, eben fo einige die niedrigften ausfüllen muffen, wie andere die höchften, und einige ebenso die gottliche Gerechtigkeit fehn muffen, wie andere die Barmherzigkeit. Die Bahl beider ift genau voraus beftimmt, weil fie bei den geiftigen Weschöpfen eben fo wefentlich ift für die Ordnung des Gangen, wie im Bereich der phyfifchen Schöpfung, die Bahl ber Species, Elemente, Sterne 2c. fur die Ordnung ber fichtbaren Welt wesentlich ift. Thomas fucht zwar die Barte dieses Wedankens dadurch abzustumpfen, daß er die Reprobation auch wieder relativ faßt: nur das fen die reprobatio, daß Gott zwar alle Creaturen liebt, in quantum omnibus vult aliquod bonum, non tamen quodeunque bonum vult omnibus; in quantum igitur quibusdam non vult hoc bonum, quod est vita aeterna, dicitur eos habere odio vel reprobare, Summ. I. qu. 23. art. 3; weiter foll auch die Ausführung der Reprodation nicht in einem Wirken, fondern im Unterlaffen Gottes feinen Grund haben; Gott ift nicht bie Urfache ber Gunde, fondern gibt nur feine Gnabe nicht, und ber Menich fällt nur durch feinen eigenen Billen, Summ. contr. gent. III. c. 162. Dieg führt uns von felbst auf das Allgemeinere, ben Determi= nismus des Thomas. Gine folche Alleinwirffamkeit Gottes in der Welt, bei welcher ein Wirken der endlichen Ursachen in Wahrheit nicht ftattfinden foll, beftreitet Thomas gegenüber von den arabischen Dogmatikern; er fett ein Wirken der causae secundae boraus, und läßt Gott als die causa prima durch Bermittelung berfelben auf das Ginzelne wirfen, Summ. I. qu. 105. art. 5., sie intelligendum est Deum operari in rebus, quod tamen ipsae res propriam habent operationem, Summ. cont. gent. III. 22. 76. 83. Deus omnia per se ipsum disponit sed quantum ad executionem inferiora per superiora dispensat. Diefe Bermittelung oder diefer nexus, wie es Thomas nennt, ift gleichwohl ein nothwendiger. Thomas unterscheidet zwar zwischen Natur= ursachen und Willensursachen als necessariae und contingentes, aber hören wir ihn Summ. theol. I. qu. 105. art. 4. fagen: moveri voluntarie est moveri ex se id est a principio intrinseco, sed illud principium potest esse ab alio principio extrinseco et sic moveri ex se non repugnat ei quod movetur ab alio, so hören wir gang die Sprache des Determinismus, und fehr bezeichnend für diefe deterministifche Anschauung ift auch, wie Thomas einen Nachdrud barauf legt, daß "das wollende Subjett fich wenigstens als Subjett ber durch feinen Willen hindurchgehenden Bewegung weiß", und wie er überhaupt mit Vorliebe den Menschen als erkennendes Wesen be= trachtet und die felbstständige Bedeutung des Willens beim Menschen so wenig herauszustellen bermag, als dieg beim göttlichen Befen ber Fall ift, worin er rudwärts an Ariftoteles, bormarts an Begel erinnert; bal. die feinen Bemerkungen bon Ritter, Befcichte ber Philos, VIII, 312. Daft nun aber Thomas gleichwohl fur ben Willen bie Bahl zwischen entgegengesetten Richtungen postulirt, vergl. Summ. theol. II. I. (prima secundae) qu. 13. ift begreiflich, weil er bamit ben Begriff ber Schuld und des Berdienstes sichern will, aber eine eigentliche Bermittelung dieses indeterminiftischen Befichtspunftes mit feinem Determinismus gibt Thomas um fo weniger, als aus feinen Bramiffen eine andere als phanomenologische Bedeutung ber Bahlfreiheit fich nicht ergibt, ja Thomas deutet felbft darauf hin in den bezeichnenden Borten: sunt futura contingentia suis causis proximis comparata. Gang ahnlich verhalt es fich mit der Theorie des Thomas bom Bunder. Die Urt, wie er nach dem eben Bemerkten die causa prima und causae secundae ale wirfende in's Berhaltniß fest, schließt einerseits ebenso das Bunder aus, wie fie sich auch für eine Art Begrundung bes Bunbers wieder benüten läßt; einerseits wirft Gott als causa prima nur burch Bermittelung der causae secundae und insofern nur natürlich, aber andererseits ift diefer gange ordo rerum doch nur das Wert der Allmacht, welcher als der absoluten und unendlichen Kraft gegenüber die nur relative der endlichen Ursachen verschwindet, daher Gott auch mit Ueberspringung der letteren wirken, d. h. Bunder thun kann. Benn Thomas auch hindeutet auf den Begriff eines nur relativen Bunders, als des gegen bie uns bekannte Dronung ber Natur Geschehenden, fo tann doch fein Zweifel fenn, daß es ihm im Intereffe des firchlichen Dogma's um das Bunder im absoluten Sinne, als das practer ordinem totius naturae, und ohne alle Bermittelung der Naturursachen Geschehende zu thun ift; und er gerade ift der Urheber des überspannten Bunderbegriffes, mahrend bei feinem Lehrer Albertus und bei Alexander b. Sales die Reime einer vernünftigeren Bundertheorie sich finden. Aber flar ift auch, wie dafür eben das Doppelfeitige des emanatistifden Pantheismus, von welchem Thomas ausging, fich verwenden ließ.

Bu ben Geschöpfen Gottes im Gingelnen übergehend, wird Thomas gang besonders bon der Angelologie angezogen, nicht nur, weil "diefes tranfcendente Bebiet der intelli= gibeln Belt" ein besonderes spekulatives Intereffe darbot, sondern weil für die Romantit bes Mittelalters diefe Lehre auch einen eigenthümlichen religiöfen Berth hatte. Dbwohl gerade hier sein Scharffinn auch in fehr minutiose Fragen fich verliert, so ift boch bemerkenswerth, wie Thomas in den guten und bofen Engeln gleichsam bas 3beal der Bollfommenheit und Berkehrung creaturlicher Weister construirend, manche erkenntnigtheoretische und religiosethische Brobleme in einer Beife bespricht, welche ein Licht auch auf die menschliche Sphare wirft; val. die Ausführung bei Baur, Trinitätslehre, II. Bb. Bei der Lehre vom Menichen fucht Thomas einerfeits in feinem fpefulativen Standpuntte das Mittel, um die firchlichen Bestimmungen zu conftruiren, macht aber auf der anderen Seite eben damit die firchliche Lehre zu etwas gang Anderem. Mit der Rirche und Augustin lehrt Thomas eine justitia originalis des ersten Menschen, bermöge der ratio subdebatur Deo, rationi vero inferiores vires, et animae corpus, et prima subjectio causa erat secundae et tertiae, Summ. theol. I. qu. 95. art. 1. Aber diefe Unterordnung foll nun nicht natürlich, sondern gleich am Anfang durch ein donum superadditum gratias gesetzt gewesen senn, weil fie fonst auch nach bem Falle geblieben mare. Dieß ift das dirette Gegentheil von Augustin's Bestimmung, wornach bie Contupifceng (ale ungeordnete Luft) nicht zur Natur bes Menfchen gehört, fondern erft durch die Berkehrung der natur im Gundenfall hereingekommen ift. Bas dem Augustin eine wirkliche Beranderung der ursprünglichen Natur ift, das ift dem Thomas nur das mit der Schöpfung gefette, alfo urfpringliche irrationale Berhaltnig gwifden dem Natürlichmenschlichen und dem Göttlichen, und diefes wird nur barum als zugleich mit der Schöpfung ale auf übernatürliche Weise ausgeglichen bargeftellt, um den nunmehrigen empirischen Zustand bes Menschen, ber an fich nur ber ber reinen nathrlichfeit ift, als abnormen betrachten, und barauf bas Bedurfniß einer gleichfalls übernatürlichen herftellung gründen zu können. Wie wenig aber Thomas ein Recht hat, bon einer wirklichen "vulneratio" ber menschlichen Ratur burch bie Schuld ber einen

adamitischen That zu reben, bas beweist die Art, wie sich ihm der Begriff der Erb= schuld fo zu fagen unter ber Sand auflöft, Summ. III. qu. 81. art. 1; benn eine That, die nur fo als Mitthat jedes Einzelnen foll betrachtet werden, wie die Band bas mitthut, was der Wille der sie bewegenden Seele durch fie thut, ift eigentlich feine That, die zugerechnet werden könnte. Was eigentlich ein ursprünglicher Mangel ber Natur ift, wird unter den Begriff der Schuld gestellt, nur um damit ein Dhieft für das verföhnende Werk Chrifti zu gewinnen. Auf diefe Lehre bom Werk und der Berson Chrifti fofort hat Thomas gang besonderen Heiß verwendet, als auf den Bunft, von welchem aus die Stufenleiter, die bisher in ihren Abwartsfteigen betrachtet murbe. wieder aufwärts steigt, und die göttliche Causalität das ursprünglich gesetzte irrationale Berhältniß zwischen dem Göttlichen und Creaturlichen wieder aufzuheben und darin die Belt ber Bollendung juguführen beginnt. Seine ausführliche Chriftologie bietet aber in ber That fast taum ein anderes Interesse bar, als bas: in dem Aufwande vergeblichen Scharffinnes bie gange Schwierigkeit in's Licht zu ftellen, von welcher feine Anschauung von der Perfon Chrifti gedrudt wird, wenn er allerdings gang in Uebereinstimmung mit den Prämissen der kirchlichen Lehre zeigen will, wie Chriftus nicht eine menschliche Berson, sondern eine unpersönliche menschliche Natur angenommen, gleichwohl aber in der Einheit bes lovog mit ber menschlichen Natur ohne alle Renosis alle menschlichen Gigenichaften gehabt haben foll, die ohne eine mahrhafte menfchliche Berfonlichteit fich nicht denken laffen, und eben fo alle göttlichen, fo daß Chrifto &. B. nebeneinander die Allwiffenheit als dorog, und das volltommene Wiffen ber geschaffenen Beifter, die seientia beata der Seligen, die scientia infusa, das apriorische Wissen der Engel, und die scientia acquisita, das erfahrungsmäßige menschliche Wiffen, zugekommen fehn foll, Summ. theol. III. qu. 9 u. f.; und ähnlich auf die Willensseite qu. 18 u. f. u. 43. -Wie daraus von felbst folgt, daß Thomas zuletzt sagen muß, die unio sen nicht realiter in Gott, fondern realiter nur in humana natura, also die Menschwerdung eigentlich nur ein Berhältniß des in fich unberänderlichen Gottes zur Belt', III. gu. 2. art. 7., fo ift auch flar, daß diefe Zusammenknüpfung der harteften Begenfate in dem absoluten Bunder ber Person Chrifti für ihn die erfte nothwendige Boraussetzung bildet, um das Berhältniß einer übernatürlichen Gnabe in ber Rirche und des daburch geftütten berbienstlichen menschlichen Wirkens, das nach ber Seligkeit des ewigen Lebens ringt, begreiflich zu machen. Uebrigens barf nicht verschwiegen werden, wie gleichwohl der Tieffinn des Thomas, bom Beifte des Chriftenthums ergriffen, die Schranken, welche ihm ebensowohl die firchlichen Lehrfätze als fein allgemeiner fpekulativer Standpunkt zogen, auch wieder durchbricht und auf ein viel innigeres und wefentlicheres Berhältniß der göttlichen und menschlichen Natur hinarbeitet, indem er, den Andeutungen der Alten folgend, bie Menschwerdung auch unter den Gesichtspunkt der vollendeten Schöpfung der menschlichen Natur stellt, Summ. theol. III. qu. 3. art. 8. qu. 4. art. 1.; man vergl. Dorner, Christologie, 2. Thl. S. 399 f. In der Behandlung der Lehre bom Berte Chrifti schließt fich awar Thomas im Allgemeinen an den Borgang Anselm's an, geht aber bann doch seinen selbstständigen Weg und weicht in nicht unwesentlichen Bunkten bon Anfelm ab, fo namentlich in dem Sate, daß die Menschwerdung nicht absolut nothwendig gewesen, weil die absolute Macht Gottes das Menschengeschlecht auch auf eine andere Weise hatte herstellen konnen, daß bagegen der Weg der Menschwerdung und des Leidens des Gottmenschen ein modus convenientior war, Summ. III. qu. 1. art. 1. u. 1. u. qu. 46., benn das Leiden des Gottmenschen entspricht der gottlichen Berechtigkeit und Barmherzigkeit, damit die Schuld erlaffen werden tann, und die Genugthung burch einen Gottmenschen ift paffend wegen der Unendlichkeit der Schuld, und weil die verderbte Menschennatur für sich den Schaden des ganzen Geschlechts nicht erfegen kann, aber an sich nothwendig war diese Genugthung doch nicht, weil die gottliche Gerechtigkeit, welche die Genugthuung heischt, feine unveränderliche Wefensbestimmung ift, sondern bon Gottes Willen abhängt; ein menschlicher Richter kann nicht in gerechter

Beife ohne Strafe eine Schuld erlaffen, aber Bott hat feinen Borgefesten, er ift bas hochfte But des Universums und begeht fein Unrecht, wenn er eine gegen ihn begangene Schuld bergibt ohne Benugthuung, Summ. III. qu. 46. art. 1 u. 2. Nichts gewährt einen tieferen Einblid in die Bedeutung des Satisfaktionsbegriffs für die mittelalterliche Theologie, ale diefer funne Schluk des Thomas: weil Gott das hochfte Gut ift, fo tann er handeln wie ein Privatmann, wie Ritschl treffend fagt in feinen: Studien über Benugthuung und Berdienst, Jahrbb. d. beutschen Theologie, 1860. Sft. 4. Darauf tommt auch die Anschauungsweise des Anselm zuletzt confequent verfolgt hinaus, obwohl Thomas feinerseits darin wenigstens confequenter ift als Anselm, daß er nicht zwischen satisfactio als gutmachender Leiftung und poena als Strafleiden unterscheidet, sondern bas satisfacere als subjici poenae, quam alius meruit, betrachtet; eben so hat Thomas die Stellvertretung in diefem Broceft tiefer erfaft, wenn er fagt: Chriftus hat die satisfactio nicht für fich geleiftet, sondern als das Haupt der Gemeinde, quod caput et membra sunt quasi una persona mystica, et ideo satisfactio Christi ad omnes fideles pertinet sicut ad sua membra. Aber Thomas betrachtet das caussare nostram salutem bon Seiten Chrifti geschehen nicht nur per modum satisfactionis, sondern per modum meriti, sacrificii und redemtionis, wovon der wichtigste ist der modus meriti. Ein Berdienft erwirbt man fich, wenn man aus gerechtem Willen fich entzieht, was man besitzen durfte, wenn man unverdienten Leiden fich freiwillig unterzieht, wie dieft bei Chriftus der Fall mar, P. III. qu. 46. art. 6; und jeder weiter, der in der Gnade fteht, und um ber Gerechtigkeit willen leidet, erwirbt fich Beil, mas nun bei Chriftus, als dem haupt den Gliedern ju gut tommt; weil die plenitudo gratiae ihm innewohnte, fam ihm influxus internus zu, burch welchen virtus motiva derivatur a capite ad cetera membra. Aber diese Grundbegriffe der satisfactio und des meritum, unter welchen das Werk Christi aufgefaßt wird, find nicht in ein organisches Berhältniß gefett, die satisfactio vollzieht sich vorzugsweise durch das Todesfeiden, das meritum durch das gange Leben Chrifti, gleichwohl aber auch wieder durch fein lettes Leiden: jene wird wie bei Unfelm gefordert von einem privatrechtlichen (nicht criminalrechtlichen) Besichtspunkte aus; diefes, das meritum, wird gegrundet auf den Besichtspunkt ber Billigfeit in der Anwendung auf ein Berhältnig, bas nicht unter den Begriff ber Pflicht fallen foll. Bas endlich die Wirkungen des Bertes Chrifti betrifft, fo fehlt es auch hier an der rechten Consequenz und Rlarheit; wenn auch durch die satisfactio Befreiung von der Erbichuld und den ewigen Strafen bewirkt febn foll, fo ift bamit boch nicht bas gange Strafverhältniß aufgehoben. Die satisfactio foll zwar megen ihres unendlichen Werthes superabundans fenn (mas an fich ichon midersprechend ift, ba bie Satisfaktion auf Aequivaleng fich gründen muß), und doch tilgt fie nicht alles und jedes Strafverhältnig, fondern wird nur dagu bermendet, das sustentirende ergangende Brincip ju bilben für die daneben auch noch geforderten eigenen Satisfattionen bes Menfchen. Durch das meritum wird nach Thomas wesentlich Gnade erworben, durch welche der Mensch sich die remissio peccatorum aneignet, sich von der Sünde felbst befreit und meritorifch zur Erlangung der Seligfeit wirfen tann. Aber die Lehre von der Gnade felbst und der Rechtfertigung zeigt uns, wie weit Thomas entfernt ift von der driftlichen Idee der Wiedergeburt und Bollendung durch Christus. Für diesen Mangel ift schon das bezeichnend, daß Thomas mit der Lehre vom Werke Chrifti unmittelbar die Lehre von den Saframenten verbindet, welche von Chriftus ihre Wirksamkeit haben und fein Berdienft auf die Bläubigen überleiten. Indem fo, wie in der Scholaftit überhaupt, die Beilsordnung in die Saframentsordnung aufgelöft und in fie gersplittert wird, verliert sie damit ihre Selbftständigkeit und ihre evangelische Wahrheit und Reinheit. Allerdings redet Thomas von der Seilsordnung auch für fich, aber merkwürdigerweise anticipirend, ehe er die Lehre von der Berson und dem Werte Chrifti abhandelt, im ethischen Theile seines Systems, P. II. I. qu. 109, wo er übergeht zu ber Lehre de exteriori principio actuum humanorum, scilicet de Deo, prout ab ipso per gra-

tiam adjuvamur ad recte agendum. Schon biefe Stellung ber Lehre pon ber Bnabe beweift, daß die Onade zuletzt nichts ift, als die absolute göttliche Caufalität, welche bas ursprüngliche irrationale Berhältniß swifchen Gott und bem Menschen wieder aufheben foll, bgl. Baur a. a. D. S. 335, — und die Ausführung bestätigt dieft vollfommen. Die Gnade ift das Mittel zur Erlangung der Seligkeit, die wesentlich in der visio Dei besteht, videre autem Deum per essentiam est super naturam non solum hominis sed omnis creaturae, P. II. I. qu. 5. art. 5; überdieß aber ift die natura hominis eine corrupta. Wenn nun Thomas wiederholt fagt, daß der Menich an fich, gang abgesehen bom gewordenen empirischen Buftand, eine göttliche Sulfe nothwendig habe zum Guten, weil das liberum arbitrium non moveri potest nisi motum a Deo, nämlich als der causa prima, fo unterscheidet er doch davon die Gnade im engeren Sinne, tann es aber nur infofern, ale die gottliche Caufalität quantitiv verichieden und als Onade in höchfter Poteng wirkt. Immerhin also ift die Onade schlechthin nothwendig, damit der Mensch befähigt wird, das zu thun, wodurch er das bonum superexcedens aeternae vitae erlangen fann, die opera meritoria proportionatae vitae aeternae. Diek vollzieht fich in der justificatio, welche infusio gratiae ift und ale folche augleich remissio peccati, indem diefe beiden Begriffe fich wie positiv und negativ berhalten follen, und zwar fo, dag wenn bas Bofitive gefett wird, bas Regative verschwindet. ordine naturae prior est infusio gratiae quam remissio culpae, wie die Finsterniß in der Luft schwindet durch Ginstrahlung des Lichtes, P. II. I. gu. 104. art. 8. Die infusio gratiae felbst aber ist, materiell betrachtet, modus liberi arbitrii ad fidem, bie Sinbewegung des Glaubens auf Gott als Dbiekt der Seligfeit, naher noch Gingiekung der Liebe zu Gott (fides charitate formata) als Princip der auten Werke. ber Begriff ber Sundenvergebung fo um feine eigentliche conftitutive Bedeutung fommt. indem er hinter den der Gingiegung der Liebe gurudgeftellt, eigentlich jum Confequens biefer gemacht wird, baf aber auch biefe infusio gratiae, indem fie nur bas beterminis ftische Sinbewegtwerden des liberum arbitrium auf Gott als Objekt ift, hinter die Idee einer mahrhaft schöpferischen Ginpflanzung eines neuen Lebens aus und in Chriftus guruchleibt, ift von felbst einleuchtend. An die Lehre von der Rechtfertigung als Wirfung der gratia operans knüpft Thomas unmittelbar an qu. 114, die Lehre vom meritum als effectus gratiae cooperantis. Wenn ihm dabei fein Determinismus den Bortheil zu bieten scheint, den Belagianismus der herrschenden Lehre abzuftumpfen und au berhüllen, fo hebt er auf ber anderen Seite den Begriff des Berdienstes eigentlich auf, fo daß Thomas Mühe hat, durch eine julett illuforische Diftinktion ihn ju retten, wennegen auch die icholaftische Gemeinlehre vom Berdienfte eine andere ift als bie feinige. Berdienst und Lohn beruhen auf dem Begriff der Gerechtigkeit, fofern eine aequalitas stattfindet zwischen dem Thun und Empfangen, aber fagt Thomas P. II. I. qu. 114. art. 1. manifestum est, quod inter Deum et hominem est maxima inaequalitas, in infinitum enim distant, et totum quod est hominis bonum, a Deo est, unde non potest hominis a Deo esse justitia secundum absolutam aequalitatem, sed secundum proportionem quandam, in quantum scilicet uterque operatur secundum suum modum; bon Berdienft ift also nur die Rede ita ut id homo consequatur a Deo per suam operationem quasi mercedem, ad quod Deus ei virtutem operandi deputavit; ein meritum ex condigno, Verdienst der Würdigkeit, ist das nicht, und der Mensch hat es namentlich nicht in Beziehung auf die Erlangung des ewigen Lebens, weil er die Kraft dazu vom heiligen Beifte hat, nur ein meritum ex congruo der Billigkeit; sofern die Gnade doch durch feinen freien Willen hindurchwirkt, congruum videtur, ut homini operanti secundum suam virtutem Deus recompenset secundum excellentiam suae virtutis. Diese Unterscheidung ift aber eine illusorische, wie gesagt, weil das liberum arbitrium in Wahrheit nichts ift, als die subjektive Form, in welcher die causa prima schlechthin wirft, nicht eine mahre Selbstbestimmung bes Willens. Das hindert nun freilich den Thomas nicht im Dienste des falschen Spieles zwischen

Gnade und Freiheit, das mitzuspielen ihn das Shftem der Rirche nothigte, bei der Construktion der Sakramentslehre auch dem menschlichen Thun neben dem durch die Sakramente sich vermittelnden Wirken der Gnade so viel Raum als nur immer möglich zu Da bis zum Auftreten des Thomas die firchliche Lehre von den Saframenten materiell fchon entwidelt war, tonnte Thomas fich anschiden, fie zu inftematifiren und formell abzuschließen, mas er nun auch mit solchem Geschide und Scharffinn gethan hat, daß feine Lehrweise auf die Folgezeit hierin einen wefentlich maggebenden Ginflug genot hat. Da ich in Beziehung auf den allgemeinen Theil der Sakramentolehre des Thomas auf die treffliche Erörterung im Art. "Sakrament" verweisen kann, begnüge ich mich mit ber Bemerkung, baf Thomas hier eben fo gewundt die Nothwendigkeit und bas erganzende Berhaltnift der fieben Saframente nachweift, wie er die volle Immaneng bes übernatürlichen Gnadenbrincips in dem Elemente bes Saframents ju behaupten und dabei doch den Schein des Magischen und Unvermittelten möglichst abzuwehren fich be-Bon den einzelnen Saframenten ift befonders die Behandlung des Saframents der Euchariftie, der Bufe und der Priefterweihe als farakteriftisch auszuzeichnen. wahres Runftstud acht icholaftifchen, rein formaliftifchen Dentens ift feine Conftruttion ber Gegenwart Chrifti in ber Euchgriftie: fie ift ihm wesentlich vermittelt durch bie Bermandlung, welche er bekanntlich als Begziehung der Substanz des Brodes und Beines, während die finnenfälligen Accidenzen bleiben, gedacht und eben darum durch ein Munder, durch eine operatio der infinita virtus der prima causa gewirkt wiffen will, P. III. au. 77. art. 1. Besondere Mühe macht ihm dabei die Frage, wie der Leib Chrifti, der überhaupt als berfelbe, wie er im Simmel ift, realiter im Sakrament fenn foll, nun auch im Sakramente da sen mit der quantitas, qua extenditur in coelo, während doch ber firchlichen Lehre ber Sat feststund, daß der Leib Chrifti in den ausgedehnten Reichen nicht als extensum ift, sondern definitive, d. h. nicht räumlich ausgedehnt, sondern als ungetheiltes Sehn im Raum. Thomas entscheidet dabin: die quantitas des Leibes Chrifti fen zwar wirklich auch in dem faframentlich gegenwärtigen Leibe, aber both nicht modo suo. b. h. modo quantitativo sed modo substantiae, b. h. die Quantität ist da, aber so zu sagen, nur an sich, nicht für fich, nicht ausgewirkt, was im Grunde nichts Anderes ift, als eine Berneimung der Quantität, welche andere Scholaftiter geradezu aussprechen, P. III. qu. 75. art. 5. Bgl. Diedhoff, die evangelische Abendmahlslehre im Reformationszeitalter, Bd. I. S. 111, und nun auch Baur a. a. D. S. 383. Auch in der Rechtfertigung der Relchentziehung durch die Lehre von der Concomitang weiß Thomas nur mit spigfindigen Gründen fich burch den Widerspruch hindurchzuwinden, daß der Genug von Leib und Blut im Unterschied von einander eine wesentliche Bedeutung haben und doch nur der Priefter die utraque species empfangen foll, ober wenn ber gange Chriftus unter jeder Beftalt fenn foll, auch noch ein Benuft der beiden Bestalten burch die Briefter foll angenommen werden muffen. Was feine Lehre bom Megopfer betrifft, fo bergleiche man den Art. "Meffe", wo mit Recht auf ben Widerspruch hingewiesen wird, daß das Megopfer nur imago repraesentativa passionis febn und doch den Empfang der Früchte der passio realiter vermitteln foll. Auf ber anderen Seite ift bemerkenswerth, bag Thomas, fo icharf er auch ben Gefichtspunkt bes sacrificium und des sacramentum auseinanderhalt, doch dem Gefichtspunkte des sacrificium noch nicht bas einseitige Uebergewicht wie bie Späteren gibt, und namentlich die spirituale und fakramentale Niegung nicht fo trennt wie Spätere, wodurch das Saframent mehr und mehr gegen das Opfer zurücktrat (f. den Art. "Meffe"). Entwidlung bes Buffakraments fnüpft Thomas bie Sandlungen bes Buffenden noch viel enger als vor ihm geschehen, z. B. beim Lombarden, an die Handlungen der Rirche und ihrer Diener, und ebenso berfteht er es, bem eigenen menichlichen Leiften, bas gerade hier nach der Lehre der Rirche eine fo wefentliche Bedeutung hatte, doch ohne es irgendwie zu verkürzen, immer wieder die pelagianische Spipe abzubrechen und es irgend= wie wieder unter bas Wirken ber Gnabe ju fubsumiren, man vergl. bas Supplement

zu P. III. ber Summa. qu. 1: quum possit tota poena per contritionem dimitti, tamen adhuc nesessaria est confessio et satisfactio tum quia homo non potest esse certus de sua contritione, quod fuerit ad tollendum totum sufficiens tum etiam cum confessio et satisfactio sunt in praecepto; weiter qu. 5. art, 1. qu. 19. art. 3., und das Nähere bei Steitz, das römische Buffakrament. Bang besonders wichtig für Thomas war aber wegen des hierarchischen Interesses die Lehre von den Indulgenzen, welche er mit großer Blerophorie im ftrengsten, d. h. die objektive Bnadenmacht der Rirche vollftandig anerkennenden Sinne durchführt. Die Indulgenzen haben ihre Rraft und Birtfamifeit et quantum ad forum ecclesiae et quantum ad forum Dei, qu. 25. art. 1., und gelten für Gestorbene im Wegfeuer wie für Lebenbe, qu. 71. art. 10. Er berwirft eifrig die Unsicht als eine gefährliche, quod indulgentiae non tantum valent, quantum praedicuntur, sed unicuique tantum valent, quantum fides et devotio sua exigit, und ebenfo, daß die Rirche damit wie mit einer pia fraus jum Butesthun lode sicut mater quae promittens filio pomum ipsum ad ambulandum provocat; er berwirft diese Ansicht, fofern nach ihr die Wirkung des Ablasses nur auf einer subjettiben Borftellung beruhen murbe. 3hre Wirksamteit ift ihm vielmehr eine objektibe. fich gründend auf den Ueberschuft der Berdienste der Kirche, welche diese berwenden kann traft ihrer Autorität, auf bas Band ber Ginheit zwischen Berdienenden und Empfangenden und auf die Intention der Berdienenden, die ihre verdienftliche Werke gethan haben jur Chre Gottes und des Rächsten, qu. 25. art. 2. Das Gange ift alfo getragen durch die Idee der Einheit der Kirche als des mysticum corpus, über dessen communio bona (die merita) der berfügen fann, qui multitudini praeest, qu. 25. art. 1. Auch für die Construktion des Sakraments des ordo verwendet Thomas feine areobaaitische Anschauung von ber Stufenordnung des Sehenden, die als folde auch eine Bermittelung ber Bollfommenheit der niederen Stufen durch die höheren in fich schließt; Deus hanc legem imposuit omnibus, ut ultima per media reducerentur et perficerentur et media per prima ut Dionysius dicit, et ideo ut ista pulchritudo ecclesiae non deesset, posuit ordinem in ea ut quidam aliis sacramenta traderent Deo cooperantes, Suppl. qu. 34. art. 1; baraus flieft ihm der Unterschied bes Rierus und ber Laien, und die nach ben berichiedenen Stufen fich gliedernde Macht des Rlerus. Uebergang von der Lehre von den Sakramenten zu der Lehre von den letzten Dingen macht Thomas zwar auf ziemlich äußerliche Weise mit der Bemerkung: postquam dictum est de sacramentis, quibus homo liberatur a morte culpae, consequenter dicendum est de resurrectione, per quam homo liberatur a morte poenae, Suppl. qu. 69. Aber der Zusammenhang ist doch ein viel tieferer und engerer. ift es, welche in den Sakramenten mit ihrer Gnadenmacht nicht nur alle Berhältniffe bes gegenwärtigen Dasehns bestimmt und alle Lebenden in einen muftischen Leib bildet, fondern auch in's fünftige Leben hinüberreicht, fie ist es, die auch sonst einen Rapport ber hülfreichen Liebe amischen ben Lebenden und Gestorbenen vermittelt und herstellt. Dieß zeigt fich bor Allem in ber Lehre bom Fegfeuer und bon der Wirtsamkeit der Beiligen. Bie die Fürbitten und Berte ber Liebe bon Seiten der Gläubigen und das dargebrachte Mekobfer als bas Saframent ber firchlichen Ginheit und die Indulgengen gum Beften der Gestorbenen wirken, fo umgekehrt wirken die Beiligen durch ihre Fürbitten im Simmel jum Beften ber Lebenden, und die Beiligen find in ahnlicher Beife bie Mittler des Beiles im himmel wie die Priefter auf Erden; Suppl. qu. 72. art. 2.; über die Mekobfer Suppl. qu. 71. art. 9 u. 10; die suffragia ibid. qu. 71. art. 1 u. 2 sog. Im Uebrigen find es die Lehre von der Auferstehung und der künftigen Seligteit, welche Thomas fehr genau behandelt, fofern in ihnen die Bollendung fich darstellt, welcher die Kirche die Gläubigen zuführt. Dieser finis ultimus der beatitudo ift nur erreicht, wenn der Leib als die wesentliche "Form" und als das nothwendige Drgan der Seele hergestellt ift, qu. 75. art. 1., ja es muß fogar die vollkommene Identität des hiftorischen und des Auferstehungsleibes ftattfinden bis auf Saare und

Rägel hinaus, qu. 80. art. 2., obwohl der Leib der Frommen verklärt wird. Den Inhalt der Seligkeit beschreibt Thomas als das Schauen Gottes in seinem Wesen; da dieß aber über die Fähigkeit des menschlichen Geistes als eines endlichen im Berhältniß zu Gott als Unendlichem an sich hinausgeht, so kann dieß, so sehr Thomas sich bemüht, eine Bermittelung herzustellen, doch nach seinem eigenen Ausspruch nur durch ein Bunder erreicht werden, das Gott als die infinita virtus wirkt, Summ. contr. gent. III. 57. Daß so die künstige Bollkommenheit und Seligkeit wesentlich nur in die Bollendung der Erkenntniß gesetzt wird, stimmt ganz mit dem unverkennbaren Intelsktualismus, der bei Thomas eben so karakteristisch für seinen ganzen Standpunkt ist, als sein pantheistischer Emanatismus und sein Determinismus, umsomehr als beides einander entspricht.

Trot diefer Einseitigkeit, die feinem Standpunkt in letter Inftang anhängt, ift Thomas felbft als Ethiter nicht weniger bedeutend wie als Dogmatifer, und nicht mit Unrecht hat man gefagt, daß er nach Ariftoteles für die Entwicklung ber Sittenlehre das Gröfte geleiftet habe; f. Reander, wiffenschaftl. Abhandl., herausgegeben bon Jacobi, S. 46; Baur, die Rirche des Mittelalters, S. 436. Thomas hat den ethischen Stoff im Zusammenhang mit bem bogmatischen in feiner Summa Theologiae behandelt, und amar in einem Umfang und mit einer Ausführlichkeit, wie dief bisher nicht geschehen war; denn seine Ethik füllt mit 104 Quaftionen die prima secundae und mit 189 Duäftionen die secunda secundae aus, wobei aber vielfach noch Dogmatisches mit eingeflochten ift. Die Art und der Geift der Behandlung ift darum auch nicht berichieden von feiner Entwicklung der dogmatischen Lehren der Rirche. Auch in der Ethik will er die gegebene Lehre und Praxis der Kirche wiffenschaftlich rechtfertigen, dabei aber doch auch die großen philosophischen Auftoritäten der Bergangenheit, bor Allem den Aristoteles, respektiren und auch bier ben Standpunkt der Offenbarung und Bernunft eben fo bon einander unterscheiden wie mit einander in's Berhältniß feten. biefem Intereffe und aus diefer Stellung, bermoge welcher er einen fehr mannichfaltigen und allmählich fo zu fagen angeschwemmten und überlieferten Stoff zu bewältigen hatte, begreift es sich, wie Thomas hier noch viel mehr als bei den dogmatischen Materien es zu teiner rechten organischen, genetisch fortschreitenden Entfaltung bes Stoffes bringt, wenn er gleich ernftlich nach einem gewiffen Zusammenhang und Fortschritt ringt, und feine Sittenlehre mehr einen beschreibenden Karafter erhalt (wie Baur treffend fagt), als einen eigentlich entwickelnden, und statt daß er ein wirklich fustematisches Banges bilden wurde, fein bialettifcher Scharffinn fich mehr in ber Bergliederung des Gingelnen erschöpft. Der Bang, den Thomas verfolgt, ift im Allgemeinen der: nach dem er im Eingang zur Prima secundae zuerst die beatitudo als ultimus finis festgestellt, geht er über im allgemeinen Theile der moralis consideratio zu den actiones, durch welche bie Menichen entweder zur Geligfeit geführt oder berfelben beraubt merden; diefe actiones find voluntariae, und gehören insofern nur bem Menschen an, und passiones, die er mit den Thieren gemein hat. Bon den actiones handelnd, will er zuerst das innere Brincip untersuchen, und das ift der Wille als die potentia actuum, obwohl er davon auch schon im Allgemeinen bei ber Lehre bom Menschen Summa P. I. geredet. Nachbem er bon ben Sandlungen und bem Willen, und zwar als guten und bofen, gefprochen, kommen die passiones, die Affekte im Guten und Bofen an die Reihe; damit berfnüpft er die Lehre bon den habitus, den geistigen Dispositionen, den stetigen sittlichen Richtungen, was als das Allgemeine speciell dann als Tugend und Fehler erscheint; er nennt sie insofern auch ein internum principium. Un die habitus reiht sich die Lehre von den Tugenden an, ihr Wefen im Allgemeinen, ihre Grundeintheilung in die cardinales, die philosophischen Tugenden, die ad naturalem beatitudinem ducunt, und die theologicae, quae a Deo infusae ad beatitudinem, quae supra naturam est, ducunt. Bon den theologischen Tugenden unterscheidet Thomas in ziemlich unlogischer Beife noch dona bes heil. Geiftes, welche bemirfen, baf ber Menich im Gebiete bes

übernatürlich Guten ebenfo der Regierung des Beiftes folgt, wie die natürlichen Tugenden bewirken, daß die vis appetitiva der Bernunft folgt. Das geht dann über in eine Lehre bon ben Gutern, als beatitudines nach den fieben Selighreifungen, und als fructus beschrieben. Bang entsprechend der Lehre von den Tugenden wird nun die Lehre bon den Fehlern und Gunden nach ihrem allgemeinen Wefen. Saubteintheilungen und Ursachen entwidelt; ber lettere Befichtspunkt führt ihn auch in diesem Zusammenhang auf die Lehre bon der Erbfunde. Run erft, nachdem langft bon Gut und Bofe gesprochen ift, erscheint die Lehre vom Gesetz unter dem bezeichnenden Titel de principio exteriori (im Gegenfat bom Willen als principium interius) actuum movente, und mar wird qu. 90. gefagt: principium movens ad bonum est Deus, qui et nos instituit per legem et juvat per gratiam. Das Gesetz wird als Naturgesetz, alttestamentliches und neutestamentliches Gesetz erörtert und damit nun die Lehre bon der Gnade verknüpft (f. oben). Die secunda secundae führt nun in breitester Ausdehnung der Lehre von den virtutibus et vitiis in speciali aus nach der Grundeintheilung in die Cardinaltugenden und den theologischen Tugenden, welchen die vitia entsprechen; es fehlt hier nicht an höchst gewaltsamen und seltsamen Bersuchen, nicht nur den ethischen, fonbern auch manchen dogmatischen Stoff unterzubringen, wie er benn die Lehre bom Cultus und Pflichten gegen Gott, aber auch bon der superstitio und idololatria unter der allgemeinen Kategorie der virtutes justitiae annexae (also das, was man Gott schuldig ift, um gerecht zu fenn) zur Sprache bringt. Nachdem nun im Bisherigen dietum est de singularibus virtutibus et vitiis quae pertinent ad omnium hominum status et conditiones wird nun secunda secundae, q. 171, der Beschluß der Ethik gemacht mit dem quae specialiter pertinent ad aliquos homines, und geredet bon der Prophetie und Gabe des Bunderthuns, vom Unterschiede des aktiven und contemplativen Lebens, von der Berichiedenheit der Stände, insbesondere bem Stande der Bolltom= menheit, in welchem wesentlich bie Monche, aber auch die Bischöfe stehen sollen.

In Beziehung auf ben Inhalt biefer Ethit und ben allgemeinen Standpunkt, ben Thomas dabei einnimmt, ift vor Allem farafteristisch die Art, wie Thomas in Uebereinstimmung mit der mittelalterlichen Rirche das Uebernaturlichgute repräsentirt in den drei theologischen Tugenden, und das Natürlichgute, repräsentirt in den vier Cardinaltugenden, unterscheidet, worin er übrigens einen gemiffen Anknüpfungspunkt felbst bei Aristoteles fand. Es ift hier nicht der Ort, den ethischen Grundirrthum weitläufiger au erörtern, welcher in diefer Unterscheidung liegt, ju zeigen, wie dadurch das Chriftlich= gute zu einem rein abftratten unrealen, und bas Menschlichgute zu einem bloft relativen werden nuß, mahrend gerade der Standpunkt des Chriftenthums darin befteht, "die Berwirklichung des höchsten Butes oder des Reiches Gottes in den Butern ber Menich= heit durch das in den theologischen Tugenden bezeichnete driftliche Princip nachzuweisen, welche jene Cardinaltugenden des Alterthums erft zu ihrer rechten Erfüllung bringen follte", f. Neander, wiffenschaftl. Abhandl. S. 50. Intereffant ift nun aber, wie Thomas doch felbst auch wieder ein Berhältnig zwischen den so unterschiedenen Bebieten herzuftellen und jenen Mangel zu überdeden fucht, wenn er ihn auch nicht überwinden kann, nämlich durch die weitere Eintheilung der Tugenden in exemplares, purgatoriae und politicae Prima secundae. qu. 61. art. 5. Die prudentia, temperantia, fortitudo und justitia haben ihr Urbild in entsprechenden göttlichen Eigenschaften. Gott ift prudentia permöge der divina mens in se, temperantia als conversio divinae intentionis in se ipsum. Die fortitudo ist ejus immutabilitas, die justitia ist observatio legis aeternae in suis operibus. Die virtutes sind aber auch politicae, sofern der Mensch mit diesen natürlichen Tugenden recte se habet in rebus humanis gerendis. Nun foll der Menfch aber auch nach dem Böttlichen ftreben, wie Ariftoteles fagt und Christus Matth. 5, 48; insofern muß es auch mediae virtutes geben inter politicas humanas und exemplares divinas. Unter diesem Gesichtspunkt aufgefaßt, werden die Cardinaltugenden specieller zu purgatoriae, der prudentia kommt in dieser Richtung zu

quod omnia mundana divina contemplatione despiciat, ber temperantia, quod relinguat, in quantum natura patitur, quae corporis usus requirit, fortitudo autem est, ut anima non terreatur propter excessum a corpore et accessum ad superna, justitia vero est, ut tota anima consentiat ad hujusmodi propositi viam. Wenn dann die Seele diesen Reinigungsproceft ju Ende geführt hat, fo gelangt fie ju dem höheren Standbunfte der virtutes animi jam purgati, wo die prudentia nur in Betrachtung des Göttlichen fich bewegt, die temperantia nichts mehr bon irdischer Begierde weiß, die fortituda passiones ignoret, die justitia cum divina mente perpetuo foedere societur, eum scilicet imitando; diese Tugenden sind die der beati und aliquorum persectissimorum in hac vita. Diese lette Hauptunterscheidung der Tugenden ift zu den Scholaftifern gelangt junächst von Macrobius (im fünften Jahrhundert) und durch diesen von Blotinos, der hier den platonischen und griftotelischen Standpunkt combinirt. Neander a. a. D. S. 53. Es ift aber leicht einzusehen, baf bamit eine wahre Bermittelung des Gegenfates von natürlich Gutem und übernatürlich Gutem nicht erreicht ift: im Gegentheil wird badurch die Kluft zwischen beiden eigentlich nur noch mehr befestigt, indem Thomas fie dazu benutzt, das sittliche Sandeln als etwas Untergeordnetes der höheren Stufe des ber Betrachtung bes Göttlichen geweihten Lebens entgegenzuseten und die sittliche Läuterung als eine einseitig ascetische aufzufaffen. Dieß führt uns bon felbit ju einem zweiten verwandten Grundmangel der Ethit bes Thomas, ber Unterscheidung einer niederen und höheren Stufe auch im Bebiete bes driftlichen Uebernatürlich = Buten, und das Hinausheben des status perfectionis als des höchsten Ibeales, was Thomas mit einer genauen Erörterung der Lehre von praecepta und consilia ftutt. Wie auch diefer ethische Duglismus mit den einfachften ethischen Brincivien ftreitet, bas haben ja schon die Reformatoren gezeigt, und bei Thomas selbst beftraft es fich durch die Widerfprüche, in die er fich felbst dabei verwickelt, f. Baur a. a. D. S. 428 f. Das Gesammturtheil über diese Ethik des Thomas, und da fie ber Repräfentant der mittelalterlichen Ethit ift und das Borbild auch der fpateren romifdfatholischen geblieben ift. bas Urtheil über diefe felbft fann nur dabin ausgesprochen werden, daß biefe Betrachtungsweise des Sittlichen eine rein empirische und quantitatibe ift, welche das Gute nur nach dem Objette und nach den verschiedenen Formen und Stufen feiner Erscheinung auffaßt, statt auf das qualitative Befen und den inneren principiellen Grund berfelben gurudzugehen. Es ift nicht zu viel, wenn man fagt; eben darin, daß die Absolutheit, Innerlichkeit, Reinheit, sowie die Ginheit und die Stetigkeit bes Sittlichen in der Sand der Rirche heruntergedrückt, entäußert und zersplittert wird in das Mancherlei einzelner Forderungen und Leistungen, und ebenso in die verschies benen icharf gesonderten Lebensformen - eben barin liege ein Grundmangel bes Mittelalters überhaupt, der fich nun auch confequent in der ethischen Biffenschaft fpiegelt; insbesondere entspricht bei Thomas sein pseudodionnfifcher Emanatismus, der die Bolltommenheit der Welt überhaupt und der Kirche insbesondere wesentlich als eine in der Mannichfaltiakeit von Stufen in die Erscheinung heraustretende betrachtet, gang ber quanti= tativen und empirischen Auffassung des Sittlichen und bient ihr gur willtommenen Stupe.

Freilich sind die Gegensätze und Widersprische, welche im Shstem des Thomas überhaupt sich darstellen, nicht sowohl Gegensätze und Widersprüche seines Shstems, als der kirchlichen Lehre selbst, welche wissenschaftlich zu rechtsertigen er unternommen hatte, und seine Kunft besteht vielmehr gerade darin, diese Gegensätze möglichst an einander abzustumpsen oder wenigstens zu verdecken und die Wahrheit der kirchlichen Lehre auch durch den Schein einer großartigen Einheit und Hanrheit der kirchlichen Lehre auch durch den Schein einer großartigen Einheit und Hanronie plausibel zu machen. Aber auf der anderen Seite ist es doch auch unläugbar, daß, wie Baur sagt, seine wissenschaftliche Darstellung nichts weniger, als ein bloßer Nachhall der kirchlichen Lehre ist, vielmehr eine einseitige Richtung genommen hat, welche ihn in Conslikt bringt nicht nur mit der Idee des Christenthums, sondern auch mit dem Standpunkte der Kirche; denn sein Emanatismus und Determinismus verträgt sich eben so wenig mit dem reinen

Theismus des Chriftenthums, wie mit dem Belagianismus, der in der Rirche herrschte, und es konnte nicht fehlen, daß namentlich das Lettere, wie wir gleich nachher feben werden, eine Opposition herborrief, welche das von Thomas fo funftvoll geschlungene Band wieder auflöste, eben damit aber auch der Selbstauflösung der scholaftischen Theologie in die hand arbeitete. Man konnte nun freilich eben darin, daß Thomas den Belagianismus der Rirche in feiner Conftruktion der Dogmen gurudbrangte und befchränkte, ein dem Protestantismus verwandtes Clement in ihm finden, und hat dieß auch wirklich vielfach ausgesprochen, so schon Dorscheus, Thomas Aquinas Confessor veritatis evangelicae, Francof. 1655, und Andere, indem man auch an feine Stellung gur Schrift und manches Gingelne erinnerte, in dem er hinter dem fpateren noch extremeren Ratholicismus jurudgeblieben ift. Allein fo wenig der thomiftifche Determinismus rein katholisch ift, so wenig ift er, ja noch viel weniger, in Wahrheit ebangelisch; die spekulative Fortbildung des Augustinismus unter der Sand des Thomas ift und bleibt wesentlich berschieden von der ebangelischen Bertiefung und Reinigung deffelben im Proteftantismus, insbesondere dem lutherischen. Und Thomas ift, mas feinen Willen und feine Absicht betrifft, im Allgemeinen ber treue Gohn feiner Rirche und ber begeistertfte Borkampfer aller ihrer Hauptlehren. Sehen wir aber bon diefen Schranken und Ginfeitigkeiten seines perfonlichen Standpunktes ab, fo ift das Berdienst, das Thomas überhaupt um den Besammtfortschritt der instematischen Theologie fich erworben, nicht gering anzuschlagen. Er hat zwar bem Beifte ber Zeit, welcher er angehörte, auch feinen Tribut geleiftet in der Erörterung mancher muffiger und fleinlicher Fragen, in acht scholastifch - fpitfindigen und formalistischen Diftinktionen und Argumentationen, aber er hat darin doch mehr Mag gehalten, als viele andere seiner scholaftischen Vorganger und Nachfolger, und ift auf ber anderen Seite in eine Reihe bogmatischer und ethischer Probleme, welche ein wirkliches Intereffe darbieten, mit einem Scharffinn und Tieffinn eingedrungen, und hat sie mit einer Rlarheit und Bracifion behandelt, welche feinen Untersuchungen eine bleibende Bedeutung sichern. Die wichtigsten feiner fustematischtheologischen Werke find einmal fein Commentar zu den Sentenzen bes Lombarden, ein Wert feiner jungeren Jahre, in welchem er in der Form des Commentars im Befentlichen schon sein eigenes Sustem herausarbeitet, aber eben um diefer Abhangigkeit willen noch nicht in der freier durchgebildeten spftematischen Form, vgl. Werner a. angef. D. Bb. I. S. 320. Als eigentlicher Shftematifer ericheint er in bem unbollendet gebliebenen compendium theologiae, Berner S. 387. Biel bedeutender und durchgeführter ift feine Summa de veritate fidei catholicae ober, wie fie bon Spateren genannt wurde, adversus gentiles; ihr 3med ift wesentlich apologetisch, Rechtfertigung ber tatholischen Wahrheit gegen anders Glaubende, und wichtig ift in ihr besonders die principielle Begründung der Theologie. Die reiffte, vollendetste Frucht feiner fustematifchen theologischen Schriftstellerei besitzen wir aber in feiner Summa totius Theologiae, über welche Thomas im Borwort felbft fagt, daß er hier den Stoff behandeln wolle in einer Beife, welche ber eruditio incipientium entspreche, ihn eben befimegen mit Ausscheidung der vielen Streitfragen bundiger und flarer entwickeln wolle. Wenn auch das Werk den Standpunkt der novitii weit überschreitet, so ift es doch unläugbar viel concifer, flarer und methodifcher, ale fein Commentar über die Sentengen des Lombarden; über Inhalt und Ordnung ift zu vergleichen Kling, descriptio Summae theologicae Thomae Aquinatis. Bonn. 1846. Das Werk ift bekanntlich nicht bollendet, sondern bricht mitten in der Lehre von der Buge ab, und ift im Laufe des 15. Jahrhunberte wefentlich aus bem Commentar zu den Sentengen ergangt worden, bergl. Berner Bb. I. S. 820. Die Aechtheit ift mit schwachen Grunden angegriffen worben bon Launon und Anderen, und vertheidigt von Natalis Alexander, dissert. ad hist. eccles. saec. XIII. XIV. und Ecchard & Quetif. 1. c. Tom. I, p. 294 u. Anderen; Berner a. a. D. S. 879.

Ueber Thomas als Exegeten habe ich oben schon geredet. Baumgarten-Crusius

fagt in seinem Compendium der Dogmengeschichte: in seinen durch das Mittelalter berühmten Schriftanslegungen ist er ein merkwürdiges Beispiel davon, wie erregten und
strebenden Geistern oft Sinn und Ideen des Evangelium auch ohne die rechten materiellen Hülfsmittel des Verstehens klar werden konnten. Das ist wohl nicht unrichtig,
aber seine Exegese ist so doch immerhin nicht nur eine einseitig dogmatische, sondern
auch durch die Schranken des kirchlichen Shstems gebunden. Beniger Werth haben
seine alttestamentlichen Commentare; unläugdar sind manche, die auf seinen Namen umlausen, nicht ächt, vgl. Werner I. S. 876. Wichtiger sind die neutestamentlichen Commentare, die catena aurea in Evangelia aus mehr als achtzig kirchlichen Autoren zusammengestellt, und sein Commentar zu den paulinischen Briefen.

Wenn Thomas von seinen Zeitgenossen auch als Homiset gerühmt wird, so können wir das nur aus der begeisterten Bewunderung begreisen, welche dem geseierten Ordensmann vor Allem auch seine Ordensgenossen zuwendeten. Wenigstens zeigen die uns erhaltenen Predigten über die Evangelien und Episteln an Sonn- und Heiligentagen und über das Sakrament des Altars durchaus keine homisetische Kunst, keinen rednerischen Schwung und auch keinen sehr erbaulichen Karakter, sondern sind mehr Prodesstücke eines schwung und auch keinen sehr erbaulismus; vergl. Lenz, Geschichte d. Homisetischen Formalismus; vergl. Lenz, Geschichte d. Homisetischen I. S. 344. Daß der dem Thomas zugeschriebene Tractatus solennis de arte et vero modo praedicandi ihm nicht angehört und angehören könne, ist schon von Palmer bemerkt Real-Enc. Bd. VI. S. 246.

Bon Thomas als Philosophen für fich und feinen felbstständigen philosophischen Werken haben wir hier nicht zu reden; über das Berhaltnift, in das er felbst die Phi= lofophie gur Theologie fett, und über den Ginflug, den jene thatfachlich auf diefe übt, habe ich in meinem Artikel über die Scholaftik das Befentlichfte im Allgemeinen an-Die gegebene Stizze feiner Theologie hat uns das auch im Einzelnen gezeigt und und insbesondere bestätigt, daß Thomas zwar unmittelbar weit mehr dem Aristoteles folgt, mittelbar aber boch fehr burch ben areopagitifch umgebildeten Blatonismus beftimmt Daß Thomas trot feiner Liebe zur Philosophie und dem umfaffenden Studium, das er ihr widmete, doch weit mehr Theolog als Philosoph ist, ja sogar senn will, ift unberkennbar, ebenso auch, daß er in felbstiftandiger tieferer Erörterung ber eigentlich philosophischen Brobleme von Anderen, wie Duns Scotus, übertroffen murbe, aber begwegen barf bas boch auch nicht unterschätzt werden, mas er in der Philosophie leiftete namentlich in erkenntnig - theoretischen und ontologischen Fragen; bieg tritt in ber Stigge, die Ritter (Gefch. d. Philof. Bd. VIII) gibt, nicht genug herbor. Man bergl. befonbers Haureau, de la philosophie scolastique. Tom. II. Goudin, philosophia juxta divi Thomae dogmata, neu herausgegeben von Roux Lavergne. Par. 1861. Werner Theil II. Lehre des Thomas, u. Andere. - Ueber das Litterarhistorische seiner Werke ift zu vergleichen Ecchard und Quetif. a. a. D. Bb. I. und Werner. - Befammt= ausgaben feiner Werke, ju welchen aber auch manche unachte hingutamen, find erschienen zuerst Rom 1572 in 17 Foliobon., Benedig 1592, Antwerpen 1612, Paris 1660 in 23 Bdn., die beste Benedig 1787 in 28 Quartbon, mit den oben genannten dissertationes des Bernhard de Rubeis. Wie weit die feit 1852 ju Parma bei Fiaccadori erschienene Gesammtausgabe gedieben ift, ift mir nicht befannt geworden. - Monographisch ift Thomas von Aquino dargeftellt in Bortel, Thomas von Aquino und feine Zeit, 1846, befonders aber in dem ausführlichen und gelehrten, boch zu wenig verarbeiteten Werte von Werner, 3 Bde., wobon Band 1. das Leben, Bd. 2. die Lehre des Thomas, Bd. 3. die Beschichte des Thomismus darftellt. Eine bom protestantischen Standpunkte gefchriebene Monographie fehlt bis jett. Ueber bie Lehre tann außer Ritter, Neander in ber Rirchengeschichte, Baur, Die Rirche im Mittelalter, verglichen werden: Rling, über die Theologie des Thomas von Aquino, Sengler, religiöse Zeitschrift, Bd. III. S. 1. Jahra. 1833.

III. Gefchichte des Thomismus. Die Geschichte des Thomismus ift in-

fofern nicht unwichtig, als berfelbe nicht nur im letten Stadium der mittelalterlichen Theologie im Proceg ihrer Auflösung eine nicht unwesentliche Rolle fpielte, sondern auch nach der Reformation auf die romifd tatholifche Dogmatit einen bedeutenden Ginfluk gehabt, ja fie vorzusmeife beherricht hat bis auf die Mitte des 18. Jahrhunderts herab. Auf der anderen Seite ftellt aber diese Befchichte bas Bild fo endloser und boch leerer Streitigkeiten bar und läßt felbft mo ber Thomismus mit einem reelleren miffenschaft= lichen und religiöfen Intereffe fich vertnüpft, schlieflich fo wenig durchschlagenden Bewinn jurud, daß es genügen wird, wenn wir une hier auf die Sauptpuntte befchranten. So groß die Bewunderung war, welche schon die Zeitgenossen der Theologie des Thomas zollten, und fo bedeutend das Anfehen, das fie gewann, fo hat fich doch bald genug auch Widerspruch nicht nur gegen einzelne feiner Lehrfäte, wie von der unbefleckten Empfängniß ber Maria, fondern auch gegen feinen wiffenschaftlichen Standpuntt überhaupt erhoben, so namentlich in Paris; vergl. d'Argentre de novis erroribus, Tom. 1; Bulaeus, hist. univ. Paris. IV. 2 Tom.; Giefeler, Rirchengesch. II. Bb. 2 Abth. fcolaftifche Theol.; Berner a. a. D. Bb. I. S. 861. Weitaus das Wichtigfte in diefer Richtung war aber der Rampf des Duns Scotus und feiner Schule gegen Thomas und feine Schule, der fich nicht nur auf die theologischen und philosophischen Brincipienfragen bezog, sondern fast auf alle einzelnen driftlichen Dogmen und philosophischen Saupt= probleme ausdehnte. Mag nun auch im weiteren Berlaufe bas Ordensintereffe in den Streit fich eingemischt und ihn vielfach zu einem argerlichen Parteigegante gemacht haben, fo ift boch unläugbar, bag in Duns Scotus felbft ein burchaus eigenthumlicher Standpunft dem Thomas fich entaggenftellte, ber feine relative Berechtigung in der Ginfeitigkeit des thomistischen Standpunktes hatte und insofern einen wefentlichen Wendepuntt im Entwicklungsgange der Scholaftit bildete, nicht ohne jedoch auch felbft in eine neue und gemiffermagen noch grofere Ginseitigkeit hineinzugerathen, wodurch jener Bendepuntt ju einem wefentlichen Schritt in ber Selbstauflöfung ber Scholaftit murbe. f. meinen Art. über die Scholaftif und die lehrreiche Erörterung von Bour, die Rirche im Mittelalter. Duns Scotus und feine Schule lofen zunächft in ihrem fritischen Berhalten die funftvolle Berknüpfung der Begenfate im thomistischen Spftem, weil fie ihnen als eine einseitige und gewaltsame erscheint, und suchen ihrerseits eine andere Bermittlung. Der Widerspruch bes Scotismus gegen ben Thomismus hat feinen tiefften Sit in ber Befämpfung des thomiftifchen quantitativen Blatonismus mit feiner Tranfcendenz und seinem einseitigen Determinismus und Intellektualismus, welchem gegenübergeftellt wird die Anschauung Gottes sowohl als des Menschen unter dem Gesichts= punkte des Wollens vor Allem und eines freien Wollens. Die Religion ift wefentlich ein praktifches Berhalten, durch das die Seligkeit erreicht werden foll, und die Theologie eben fo wesentlich nach Duns Scotus Definition prattifche Wiffenschaft, wie fie nach Thomas fpekulative fenn foll, die eben darum von der Metaphpfit und Philosophie icharf zu unterscheiden ift: wie er die Ansprüche der Philosophie gegenüber bon Thomas und Anderen beschräntt, und auch felbft fie wieder abhängig macht bon übernaturlicher Erleuchtung, darüber vergleiche meinen Artitel über die Scholaftif. Die Theologie beruht dem Duns Scotus mit ihrem gefammten Inhalt auf dem, mas der schlechthin freie Wille Gottes in der Schöpfung der Welt und in der Offenbarung gefett hat und in der Rirche mittheilt, aber eben fo wefentlich bildet der Menfch als felbstständiges und felbstthätiges Brincip den anderen Fattor fowohl im Bebiete des Erkennens als bes Handelns. Damit kehrt Duns Scotus auf der ethischen Seite bas Interesse ber fittlichen Autonomie und auf ber intellektuellen Seite bas Intereffe für bas Conkrete und Thatfächliche ber Erfahrung, und für bie Gewifiheit des unmittelbaren Gelbftbewuftfehns heraus trot alles bialektischen Formalismus; bal. die treffenden Bemerfungen von Baur a. a. D. S. 369. Aus diefem ftarken Gefühle ber felbstständigen Burde und Rraft des menschlichen Beiftes begreift es fich nun bolltommen, daß Duns Scotus fich weber im Gebiete des Wiffens die areopagitische Transscendenz, noch in bem

bes Willens die beterminiftische Dependeng, wie fie bem thomiftischen Standpunkte eigen find, gefallen laffen tann, und baf er in fo merkwürdiger Weife, wie ich im Art. über die Scholaftit furz gezeigt, das Uebernatürliche und Natürliche einander näherruden und überhaupt eine Proportion zwischen allen Gegenfätzen berftellen will, womit er bem Denten junächst einen viel größeren Raum in ber Erfenntnift des Ueberfinnlichen zu ichaffen fucht, als Thomas, ebenfo wie er mit allem nachorud die Gelbftbestimmung des menichlichen Willens im Berhältnig zum göttlichen betont. Aber bamit. daß er die voluntas über den intellectus stellt und die Offenbarung mit ihrem gangen Inhalt vom arbitrium Gottes abhängig macht, zerftort er alle mahre Erkenntnig, und fann er fich nach endlosem Ringen und Grübeln nur unter die Auftorität der Rirche flüchten, die dann aber umso irrationaler und drückender erscheint. Auf der anderen Seite hat er mit dem Princip der menschlichen Freiheit fich im wesentlichen auf pelagianischen Standpunkt gestellt, der fich in der Abichmächung des Begriffs der Gunde und ber Steigerung bes Begriffs bes menichlichen Berbienftes unverholen genug ausspricht. Aber Duns Scotus fann, ba er feiner Rirche boch auch nicht untreu werden will, bieß nicht fortgeben laffen gur Berftörung des Begriffs der Gnade, und das ift nur fo moglich, bag bas Berhältnig bes göttlichen und menichlichen Willens boch gulett nur wieder als ein quantitatives betrachtet wird, als ein Berhaltnig Gottes als des unendlichen freien Billens und bes menichlichen Willens als eines nur endlichen, für ben bie Geligfeit auch bonum superexcedens ift, und daß nun die Gnade auf der deistischen Basis des Shiftems nur umfo auferlicher und willfürlicher mit der menichlichen Freiheit gusammengefnüpft wird, als bas die Freiheit leitende, erregende, unterftugende und ihr unpollfommenes endliches Leiften erganzende Brincib. Es ift diefelbe gottliche Billfur, welche die Welt fo fchuf, aber auch anders schaffen konnte, die "mit einem Stein fich fo gut hatte vereinigen konnen jum Beile der Welt, wie mit einem Menfchen", welche bas an fich endliche Berdienst Chrifti als zureichend nimmt, und nun auch bas Thun bes natürlichen Menschen als verdienstlich hätte gelten laffen können vermöge ber potentia absoluta, aber bermöge ber potentia ordinata, welche wir nur aus ber Schrift fennen, es anders angeordnet und gewollt hat, was nun aber eben barum nicht weniger Billtir ift; bgl. Rettberg, Brogramm: Placita scholasticorum de gratia et merito. Böttingen 1836. Wie fich diefer Begenfat des Scotismus und Thomismus nun in ber Reihe ber einzelnen Controverfen zwischen ben beiderseitigen Schülern ausgesprochen und ausgesponnen hat, im Einzelnen auszuführen, hat taum ein Intereffe. Der Fransistaner de Rada sählt in seiner Schrift "Controversiae inter Thomam et Scotum" (Rölln 1620) beren 86 theologische auf, wozu aber auch manche philosophische über die universalia, über das Wefen der Seele u. f. w. famen. Die wichtigsten Streitbuntte waren die Lehre von der Erkennbarkeit Gottes, die Duns Scotus als quidditative, als Erfenntnig des Befens betrachtete, der Unterschied der gottlichen Gigenschaften, welcher bem Scotus ein realer in Gott ift, bon ber Erbfunde, bom Berdienfte Chrifti, bom menichlichen Berdienste, bon den Saframenten im Allgemeinen und Euchariftie in's Befondere. Benn es fich bei diesen Streitpunkten nicht sowohl um bas Dogma felbst handelte, bas für beide Theile feststund, ale nur um die miffenschaftliche Fassung beffelben und um einzelne Confequengen, fo ift bagegen ber Controversartitel über die unbeflecte Empfängnift ber Maria ein eigentlich bogmatischer, über bei beibe Theile mit umfo größerer Erbitterung tambften, als auf ber einen Seite das Intereffe wiffenschaftlicher Mägigung, auf ber anderen das Intereffe einer ichwärmerischen Frommigkeit ftund und die Ordenseifersucht gerade diefen Artitel fich jum Schiboleth ermählte. Ueber ben Werth Diefer Rampfe amifchen Thomisten und Scotiften urtheilt Ruhn in feiner tatholischen Dogmatit fo: für Die Fortbildung ber Wiffenschaft haben biefe Parteien nicht viel geleiftet, indem fie häufig nur folde Buntte gegen einander erörterten, gegen welche die Wiffenfchaft fich faft gleichgultig berhalt, wie die berühmte Frage von ber unbeflecten Empfängnig der Maria, pder auch folche, welche mehr einer fpitfindigen Grübelen als achtem Scharffinn Nahrung

gaben, wenn auch eigentlich wiffenichaftliche Fragen Gegenstand ihrer Befehdung maren, wie über die Universalien, Erbfünde, freien Willen und Gnade - aber an eigentlich felbftftanbigen Leiftungen ift die Geschichte biefer theologischen Barteien und Streitigkeiten febr arm. Der Protestant tann ben Sauptgrund dabon nur in ber Ginseitigkeit beiber Standbunfte erfennen, beren mahre Bermittelung einfach barum nicht möglich mar, weil fie über das mittelalterliche Dogma und die Scholaftit hatte hinausführen muffen. Bunachft aber war Duns Scotus in dem, mas er Wahres und Falfches ausgesprochen, nur ber Berräther der durch Thomas tunftreich berhüllten Schwächen des mittelalterlichen Dogma's und der firchlichen Wiffenschaft; aber feine Theologie wirkte nun auch als ein ichleichendes Bift zur allmählichen Auflösung der Scholaftit, wie fich gerade an den her= vorragenoften Scholaftitern der letten Zeiten des Mittelalters, an Durandus a Sancto Borciano, bei welchem, wie ich im Artifel von der Scholaftit bemerkt habe, die thomiftische Transscendeng bes Göttlichen und ber scotische Indeterminismus fich die Sund reichen zur Berläugnung aller Wiffenschaft, und noch mehr an Occam zeigt, durch beffen ironische Stepsis das Irrationale des Dogma's in's grellste Licht gestellt murbe. rend diese Manner noch durch ihre geistige Bedeutung überhaupt und die Stellung, welche fie in dem Processe des allmählichen Unterganges der Scholaftit einnehmen, ein Intereffe barbieten, mare es eben fo muheboll ale nuplos, die Beifter zweiten und britten Ranges, Die auf thomistischer und scotiftischer Seite gestritten, aus ber wohlberdienten Bergeffenheit, in welcher die meisten von ihnen ruhen, hervorzurufen und die haltlofen Mittelstellungen, mit welchen Manche ben Schaden Josef's beilen wollten, Rede fteben zu laffen; man vergl. darüber Ecchard und Quetif., Script. ord. Praedic. Bd. I. und Werner, Thomas Bo. III., Gefchichte des Thomismus, welcher lettere hier faft gar ju viel Fleift barauf berwendet, Todtengebeine umzuwenden. Aber merkwürdig ift, wie ber tiefere religiofe und wiffenschaftliche Sinn, ber fich bon bem um fich greifenden Semipelagianismus und Stepticismus des absterbenden Mittelalters abgestoßen fühlte, immer wieder auf Thomas zurudgriff, wobon das leuchtenoste Beispiel Bradwardina's Protest gegen ben Pelagianismus feiner Zeit ift, aber auch manche Borläufer ber Reformation fogar, wie Savonarola und felbst Goch und Wefel, haben sich ja mehr oder weniger an thomistische Anschauungen angelehnt; aber wie Bradwardina durch den Gegensat jum Belagianismus sich dazu forttreiben ließ, fogar den Determinismus des Thomas noch zu überbieten, fo war bei den genannten Borläufern der Reformation der Thomismus bas, was fie wesentlich auch hinderte, jum vollen ebangelischen Standpunkte durchzu-Aber der für den Ratholicismus unüberwindliche Gegensatz zwischen Thomismus und Scotismus überdauerte auch das Auftreten der Reformation, und mahrend befonnenere und gemäßigtere Begner der beginnenden Reformation bon den Positionen des Thomismus aus ihr entgegentraten, wie bor Allen Cajetan (f. den Art.), fo konnte es doch nicht anders fenn, als daß bei den Berhandlungen des Tridentiner Concils jener Gegensat bes Thomismus und Scotismus wieder in aller Schärfe herbortrat, nicht nur weil die Ordenseifersucht mit in's Spiel kam, sondern weil die Thomisten nur bon ihrem Standpunkte aus dem Protestantismus glaubten die Spite abbrechen zu können, und die Scotiften die icharfere Ausprägung des specifisch Ratholischen in der scotiftischen Lehrweise fich nicht rauben laffen wollten. Die Folge war, daß das Concil mit feinen Entscheidungen den Gegensatz in Bahrheit nicht löfte und nicht löfen konnte, ja eben barum auch nicht lösen wollte, sondern ihn nur berbeckte; wie ware es sonst möglich gewesen, daß noch mährend des Concils durch das Auftreten des Bajus, Prof. in Löwen (f. den Art.) mit feinen augustinischen Lehrfätzen der Rampf aufs neue ausbrach und Scotisten und Thomisten nun erft in die volle Fehde hineintrieb, indem die fcotis ftifche Lehrweise jett an den Jesuiten, so dem Bajus gegenüber an Lefius eifrige Berfechter gewann. Uebrigens waren die Jesuiten nichts weniger als sustematische Begner des Thomismus, mas ja bor Allem ichon das Beispiel Bellarmin's beweift, sondern stellten sich nur in ein freieres Berhältniß zur Auktorität des Thomismus und suchten

ihn auch theilweife eigenthumlich fortzubilden. Der Thomismus hatte fich aber unterbeffen an einem anderen Drte felbstständig berjungt, nämlich in Spanien, dem Beburtslande bes Dominifanerordens, auf den Universitäten Salamanca, Alcala und Coimbra. Mit Frang von Bittoria, † 1566, beginnt eine Reihe von Theologen aufzutreten, Die mehr ober weniger an Thomas fich anschlossen, ein Meldior Cano, Dominicus Soto (f. d. Art.), Gabriel Basquez und Andere. Der berühmtefte von ihnen, Cano, weift amar bei seinen methodologischen Reformborschlägen für bie Dogmatif in seinen loei bas Uebermaß der Scholaftit entichieden gurud, ift und bleibt aber dabei doch ein Thomift; bei Anderen nach ihm ging das Bestreben, die Theologie zu reinigen und zu bereinfachen, noch bestimmter darauf hin, für diesen Zwed gerade das Studium des Thomas fruchtbarer und lehrreicher zn machen. Aber auch bas ichwere Gefchut weitläufiger Commentare über den Thomas in der Weife der Commentare des Mittelalters über den Lombarden wurde vom Ende des 16. Jahrhunderts an aufgefahren, wie von Banneg, B. Medina (Dominifaner und ftrenge Thomisten), von Gabriel Basques, Franz Suares, Roderich Arriaga (Jefuiten) und vielen Anderen; vergl. Werner a. a. D. III. Theil. Es fehlte aber auch nicht an Conflitten, in welche ber ftrengere Thomismus mit anberen Lehrarten, namentlich dem Jefuitismus gerieth; fo trug Bannez um's Jahr 1580 ben Thomismus in der Lehre von der Gnade fo fchroff vor, dag ber Jesuit Brudentius de Monte Mayor in Salamanca 1581 fich beranlagt fah, der Lehre vom absoluten göttlichen Defret die Thefis einer durch die scientia media vermittelten Borberbeftimmung entgegenzuftellen. Der Streit hierüber gewann aber noch eine größere Ausbehnung baburch, daß Ludwig Molina die jesuitisch semipelagianisirende Theorie von der Gnade und Bradeftination weiter entwickelte (f. ben Art. "Molina"), im Grunde genommen aber nur wieder eine Ginseitigkeit der thomistischen gegenüberftellend; die berühmte congregatio de auxiliis 1598 brachte teine Entscheidnug bes heftigen Streites ju Stande. weil fie es nicht konnte und wollte aus benfelben Gründen, wie das Tridentiner Concil, und nicht etwa nur, "weil ber Streit nach einer Seite bin ein wiffenschaftliches Broblem betraf und Sache der Schule war", aber auch die Schule hat ja die Sache im Wefentlichen nicht weiter gebracht. Aus Beranlaffung der Erneuerung des Streits über Gnade und Freiheit im Jansenismus haben die Jesuiten den Thomisten Bermandtichaft mit dem Jansenismus vorgeworfen, aber ohne Grund, da der Jansenismus feinesmegs bie fbekulative Grundlage, refp. Umbildung des Augustinismus theilt; bgl. Werner a. a. D. III. Bb. S. 448. Das Anfeben des Thomas erhielt fich trot beffen, daß ber fpatere Befuitismus dem Thomismus ichroffer entgegentrat, bei den fatholifden Dogmatifern. bie ihm vorzugsweise folgten, bis in die Mitte des 18. Jahrhunderts herab. Unbefangene katholische Theologen haben aber mit Recht erkannt, wie der Fortschritt ber wiffenschaftlichen Erkenntnig in der fatholischen Rirche baburch gehemmt wurde, daß diefe Epigonen der Scholaftit nicht nur "die Dogmen der Rirche, fondern auch bestimmte Erpositionen derselben (fo also namentlich auch die thomistische Dogmatif) zur unberänderlichen Regel und Richtschnur ber Dogmatit nahmen", f. Ruhn, tathol. Dogmatit, Bd. 1. S. 514. Und man tann es begreifen, wie biefer Traditionalismus in der Potenz, biefe fortgehende icholaftische Berholzung mit dazu bienen mußte, daß ber Umschwung, ben im vorigen Jahrhundert die Aufklärungsperiode in der gefammten Theologie und fo auch in der tatholischen herbeiführte, das Intereffe für die Scholaftit und felbst ihre aröften Theologen, wie unseren Thomas, wegfegte. Aber nicht nur die große wiffenschaftliche Bertiefung der Philosophie und Theologie in unserem Jahrhundert, welche ben Blid überhaupt wieder auf die Scholaftit gurudlentte, fondern auch die ftrengere und schroffere Beltendmachung der fatholischen Weltanschauung in den letten 30 Jahren mußten den Werth des Thomismus aufs neue in die Bohe heben; indeg ift dieß in Frankreich, Italien und Deutschland in einer Beije geschehen, die felbst von tatholischer Seite wieder Einsprache hervorrufen mußte. Immerhin aber fann der Ratholicismus ben tieffinnigsten und icharffinnigften Bertheidiger feines Dogma's, den er in Thomas von

Aquino gefunden, nicht bergeffen, so lange er sich nicht felbst aufgibt, und auch der Broteftantismus wird, gang abgesehen von dem polemischen Interesse, hinter biefer Theil= nahme fo lange nicht zurüchleiben, als die unbefangene Bewunderung wiffenschaftlicher Größe in ihm nicht erlöschen wird.

Thomas Becket, f. Bedet.

Thomas von Celano, fo genannt nach feinem Beburtsort, dem Städtchen Celano im Abruzzo ulteriore, genießt einige Celebrität als altefter Biograph des heiligen Franziskus von Affifi, eine noch höhere als Dichter des Dies irae, dies illa (f. d. Art.). Sein Geburtsjahr wie fein Todesjahr ift unbekannt; nach Mohnike (firchen- und literarhiftorische Studien, 1. Bd. 1825. S. 31) mare daffelbe nach 1255 ju feten. An ben heil. Franziskus muß er fich früh schon perfonlich angeschloffen haben, da nach der Borrede seiner Biographie ein großer Theil des Erzählten auf Augenzeugenschaft und perfonlicher Mittheilung des Beiligen beruht. Der erste Brovincial der Frangisfaner in Deutschland, Cafarius von Speger, bestellte ihn jum Cuftos (also mit der dem Brovincial junachst folgenden Burde) über die Minoritentlöfter ju Roln, Maing, Worms und Speher, in welchem Umte wir ihn ichon 1221 finden. (Siehe Bueber's breifache Chronit des dreifachen Franzistanerordens. München 1686. S. 16; Lutas Wadding's [eines gelehrten Minoriten, geb. 1580, † 1657] Annales Minor. tom. II. ad ann. 1222. Auffallend ift es jedoch, daß die Ordenschronik des Markus von Ligbona unter den 25 ersten und ausgezeichnetsten Schülern des heil. Frang zwar viele obsture Namen, den bes Thomas von Celano aber nicht nennt; baher wohl übergeht ihn auch die "Geschichte ber Minoriten in Deutschland", in Abele's Magazin für Kirchenrecht und Rirchengesch. 1778. 1. St. [f. Mohnite S. 27]; mahrend er boch, wenn Badbing's Angabe richtig ift, einer der bedeutenderen Manner aus den erften Jahrzehnten des Ordens muß gewefen senn). Die ihm zugeschriebene biographische Hauptarbeit ift den Acta Sanctorum. Octbr. tom II. einverleibt und bort mit weitläufigen fritischen Untersuchungen begleitet, die durch die Berworrenheit in den Angaben der Chronifen nöthig waren. Er felbst nennt sich nämlich nirgends als Berfaffer; man fann bloß fagen, daß fein innerer und außerer Grund positiv gegen seine Autorschaft vorliegt, daher auch Safe ("Franz von Uffifi, ein Heiligenbild". Leipzig 1856. S. 17. Note 17) die Authentie gegen die von Tholud (Berm. Schr. I. S. 110) geaußerten Zweifel in Schutz nimmt. Nach Badding (Ann. Min. Lugd. 1625. p. 633) habe er fogar mehrere Biographieen feines Beiligen abgefaßt, die einen auf Befehl Gregor's IX., die andern auf Befehl zweier Ordensgenerale; hierliber ift noch weit weniger in's Rlare zu kommen, als in Betreff der genannten Sauptschrift. Diese, da fie wohl die Kanonisation des Ordensftifters (1228), nicht aber ichon die folenne Beifetzung feiner Bebeine in der nach ihm genannten Kirche zu Affifi (1230) zu erzählen weiß, muß jedenfalls in die kurze 3wi= ichenzeit fallen. — Leider ift das Anrecht des Thomas auf die Ehre, die in ihrer Art durch nichts übertroffene Sequenz vom "Tag bes Zorns" gedichtet zu haben, nicht beffer berburgt, obwohl auch fein Anderer irgend mehr Anspruch erheben kann, als er. Schon in alterer Zeit (f. das Einzelne bei Mohnife a. a. D. S. 7 f.) waren die Anfichten verschieden, und es erregt Berdacht, daß (was auch Mohnite nicht überfieht, S. 23) die Autorschaft von den Frangisfanern bem Frangisfaner, von den Dominifanern einem Dominifaner, bon einem Jesuiten einem Auguftiner, bon einem Benediftiner Gregor dem Gr. oder dem heil. Bernhard zugeschrieben wird - nur dag die Angaben anderer Autoren, als bes Thomas, noch viel willfürlicher, zum Theil unmöglich richtig find. Der Erfte, welcher dem Thomas von Celano die Ehre gibt, ift Bartholomaus Albiggi bon Bifa, der in feinem liber conformitatum bom Jahre 1385 (ber abgeschmackten Zusammenstellung des heil. Franzistus mit dem herrn Chriftus, bei welcher der Erstere an Wundern und Tugenden mindestens nicht zu furz kommt) von Thomas bemerft: prosam de mortuis, quae cantatur in missa, dies irae etc. dicitur fecisse. Bas man hieraus mit Sicherheit schließen kann, ift nur, daß um das genannte Jahr

biefer Befang bereits bem Miffale einverleibt und baber allgemein bekannt mar, und bag es als Tradition galt, Thomas fen ber Berfaffer. Nach Wadding's scriptores ordinis Minorum hat derfelbe außer obiger Sequeng noch zwei andere gedichtet: Fregit victor virtualis (ein Humnus auf den heil. Frong) und Sanctitatis nova signa. Daß biefe von bedeutend geringerem Berthe, ja hochst ordinar find, ift fein Grund, deshalb Die Autorschaft der ersten ihm abzusprechen; es fennt die Symnologie auch andere Dichter, benen einmal ein wahres Prachtwerk gelang, wogegen alles Uebrige, was fie producirt, einer verdienten Bergeffenheit anheimgefallen ift. Das Bergensbedurfnif, zu einer Dichtung wie bas Dies irae auch einen Berfaffer zu miffen, dem fich unfere Berehrung und Liebe gumenden fann, macht uns geneigt, mit Mohnife (S. 31) ben Thomas b. Celano auf fo lange mit dem Lorbeer ju befrangen, bis ein Anderer beffer beweifen fann, daß derfelbe ihm gebuhre. Und da felbst diejenigen Skriptoren, welche überhaupt von Thomas bon Celano reden, doch burch feinerlei Bradifate und Rarafterguge uns feine Berfouliditeit naber ju bringen fich bemuben, fo bleibt une nur die Erlaubnif übrig ju benfen, der Mann, der das Dies irae gedichtet, mußte ebenso viel Beichheit der Empfindung als tiefen Bewiffensernft gehabt haben, eine Berbindung von Eigenschaften, Die von einem unter dem versönlichen Ginfluffe des heil. Franziskus ftehenden Manne fehr wohl anzunehmen ift. - Bon neueren Untersuchungen ift bas Bedeutenofte ber ben Thomas betreffende Abschnitt in Daniel's thesaurus hymnolog. I. p. 103 -131, bef. 113-115; auch er hält die Autorschaft des Thomas für das Wahrscheinlichste.

Balmer.

Thomas a Kempis. Thomas Samerten, lateinifd Malleolus, ward geboren im Jahre 1380 in ber fleinen Stadt Remben, nicht weit von Roln; fein Bater, ein Sandwertsmann, gab ihm das Beifpiel des Fleifes und der Ginfachheit, von feiner Mutter erhielt er fruh die Grundfage eines frommen, innerlichen Lebens. In feinem dreizehnten Jahre tam er auf die treffliche Schule von Deventer, an der die Bruder des dortigen Fraterhaufes des gemeinsamen Lebens Unterricht gaben. Johann, regulirter Augustiner-Chorherr in bem Rlofter bon Bindefem, empfahl ihn an Florentius Radewins, Schüler des Gerhard Groot und Borfteher des haufes von Deventer, fowie überhaupt der gefammten Anftalt des gemeinsamen Lebens. Angezogen von dem frommen, in Liebe thatigen Wefen ber Briider, ichloff fich Thomas ihnen an und ward in ihr Saus aufgenommen, wo er befonders an Arnold von Schoonhoven einen innigen Freund fand. Er gewann fich feinen Unterhalt burch Abschreiben nutslicher Bucher. Florentius übte burch feinen milben Ernft einen großen Ginfluß auf ihn aus, für den er ihm die liebevollste Berehrung gollte. Er ließ sich auf deffen Rath in Das Rlofter der heil. Nanes bei 2moll aufnehmen, in dem er den Reft feines Lebens verbrachte. Da er zugleich Briefter war, predigte er häufig und hörte Beichte an; feine Sauptbeschäftigungen waren aber bas Abfaffen erbaulicher Traftate und bas Abschreiben ber Werfe Anderer; fo copirte er einige Schriften bes heil. Bernhard und biermal bie gange Bibel. Er ward Subprior und versah eine Zeitlang bas Amt eines Profurators feines Rlofters, gab es aber bald wieder auf. Er ftarb im Juli 1471. Unter einem alten Bilde von ihm ftanden die Worte: "überall habe ich Rube gefucht und habe fie nirgends gefunden als in der Ginfamteit und in den Buchern"; diefer Aussbruch begeichnet treffend fein Leben und feinen Karafter. Unbefümmert um die Welt, ungeftort von deren Berfuchungen, hat er in ftillem Frieden gelebt und diefen Frieden auch Unbern mitzutheilen gesucht. Er war eine burchaus contemplative Natur, wenig jum prattifchen Leben geneigt; feine Contemplation mar jedoch feine fpefulative, fondern porzugsweise auf bas Cthische gerichtet. Die Lehre vom Berdienft der Berke bildet zwar die Grundlage von dem, was man feine Theologie nennen fann, allein daneben wird auch die alleinseligmadjende Gnade Chrifti auf eine Weife hervorgehoben, daß man oft ftaunt, wie er die katholische Wertheiligkeit damit vereinigen konnte ; ja man barf fagen : bag bas Ascetische und Mönchische bei ihm in reinerer Bestalt erscheint, als bei ben

meiften berjenigen, Die biefer Richtung gefolgt find. In mehreren feiner Schriften tritt mehr bas Monchische herbor, in anderen, obgleich immer mit diesem berbunden, bas einfach Chriftliche. Bu jenen gehören feine Predigten, feine Disciplina claustralium, fein Dialogus novitiorum, einige Briefe und Wedichte; auch fann man die Bivaraphien ber ausgezeichnetften Britder bom gemeinfamen Leben hieher rechnen, in benen er Ibeale bes ascetischen Lebens aufftellt. Bu ber andern Rlaffe feiner Schriften fann man hauptfächlich zählen: Soliloquium animae, Hortulus rosurum, Vallis liliorum, Do tribus tabernaculis u. f. w., und gang befonders die Imitatio Christi. Die Wedanken find faft in allen diefen Trattaten die nämlichen, fie ermangeln der Tiefe und Durchführung, es find meift nur aneinandergereihte Gentengen, unter benen nicht immer ein logifcher, planmäßiger Zusammenhang fichtbar ift; bie Sprache ift ein oft barbarifches Dibnichs-Thomas ware daher wohl wenig befannt geworden, ohne fein Buch bon ber Nachfolge Chrifti, das fich durch die gange driftliche Welt verbreitet hat. Es ift beinahe in alle Sprachen übersett worden, von dem Driginal gahlt man fiber 2000 Anse gaben, mehr wie 1000 bon der frangösischen Uebersetzung, und täglich fahrt man fort es zu druden. Man hat auch Ausgaben gemacht, in benen man ben Text in protestantifchem Sinn umgearbeitet hat; Dies heißt aber dem Berfaffer eine Bewalt anthun, ju der man nicht berechtigt ift. In feiner urfprünglichen Form eignet fich indeffen bas Buch nicht wohl zur Erbauung eines evangelifden Chriften; es enthalt zwar bes Troftlichen und Schönen viel, allein dies ift zu fehr mit monchifder Ascetif bermifcht; im 15. Jahrhundert mag es eine Wohlthat gewesen sehn, eine vorbereitende hinweisung auf etwas Befferes, feitbem aber burch die Reformation biefes Beffere gebracht worben ift, follte die Imitatio in der protestantischen Wirche nur noch ein historisches Interesse haben. Richt ben geringften Theil an diefem Intereffe hat ber feit 250 Jahren banernde Streit über den Berfaffer. Zwei berühmte Mondporden haben fid über die Frage entaweit, wer bas fleine Buch gefchrieben haben mag; national Bornrtheile haben bas Teuer geschürt, viel Scharffinn und noch mehr Leibenschaft ift aufgewandt worben, und felbft heute find Deutsche, Frangofen, Italiener noch nicht einig untereinander. Seit 1415 verbreitete fich die Imitatio, ohne bag der Berfaffer genauer befannt war; bald jedoch wurde fie beinah einstimmig dem Thomas a Kempis zugeschrieben, erft gegen das Ende des 15. Jahrhunderts erschienen einige Ausgaben mit dem Ramen Berfon's an ber Spite, ohne bag man befonders hierauf achtete. Seit bem Anfange bes 17. Jahrhunderts brach aber die Streitigkeit aus, fo heftig wie felten noch eine literarische Wehde geführt worden war. Der Spanier Dom Bedro Manriques war ber erfte, ber fich gegen Thomas aussprach; in einem 1604 ju Mailand erschienenen Werte fiber bie Borbereitung jum Abendmahl, behaubtete er, die Imitatio muffe alter ale Bonaventura fenn, ba fie in ben biefem Lehrer augeschriebenen Collationes angeführt werde; man kannte bamals die Unächtheit diefer viel fpateren Schrift noch nicht. Da fand ber Jefuit Hofianoli zu Arona, in dem Saufe feines Ordens, eine Sandschrift der Imitatio, ohne Datum, mit dem Ramen eines Abtes Joh. Weffen oder Gerfen. Das Saus hatte friher ben Benediftinern gehört; Rofignoli glaubte baber einen Coder ber ehemaligen Bibliothet biefer lettern entbeckt zu haben. Sogleich bemachtigten fich die Benediktiner bes Begenftandes, aus bem fie eine Chrenfache fur ihren Orden machten; fie waren ftolg, ben Berfaffer eines fo viel gelesenen Buches in die Lifte ber Ihrigen einschreiben gu tonnen; befonders thatig war in biefem Bezuge Dom Conftantino Cajetani, Gefretar Baul's V. Aus Gerfen machte man nun einen Johannes Berfen de Cabaliaja, in ber erften Galfte des 13. Jahrhunderts Benediftiner = Abt ju Bercelli. Sofort traten die regulirten Chorherren des Augustinerordens für Thomas a Rempis auf; es entstand, junachst in Frankreich, ein hitiger Streit, in den fich fogar bas Barifer Parlament einmifchte, welches 1652 entschied, das Bud blirfe nur unter bem Ramen bes Thomas gebrudt werben. Es mare ebenfo überfluffig, alle Zwifdenfalle biefer langen Controperfe bier zu berichten, ale die ungahligen Streitschriften anguführen, die eine gange

Bibliothet bilben murben. Der vorzuglichste Bertheibiger ber Ausprüche Berfen's ift in unferem Jahrhundert der piemontefische Ritter von Gregory, der bereits im 3. 1827 in frangofischer Sprache eine Dentidrift ju beffen Bunften herausgab, die auch 1832 bon bem Insbruder Professor Beigl in's Deutsche übersetzt worden ift. 1830 faufte bann Gregory zu Paris eine in Italien verfertigte Abschrift der Imitatio, die im 3. 1550 dem Canonitus Girolamo de' Avogadri (de advocatis) gehort hatte; in den Archiven biefer Familie, im Gebiet von Bercelli, fand er ein altes Diarium, in bem es biefe, ein Buch de Imitatione Christi fei den 15. Februar 1347 dem Bincenzo de' Abogadri burch feinen Bruder ale Erbftud hinterlaffen worden. Dhne Zaudern nahm Gregory an, der bon ihm zu Paris gefaufte Coder fen der nämliche, bon dem in dem Diarium die Rede ift, und da das Buch von 1347 der Kamilie de' Avogadri gehörte, konne natürlich Thomas der Berfaffer nicht fenn, fondern Riemand anders als Berfen, ber Abt von Bercelli. 1842 gab er in zwei Banden eine Histoire du livre de l'Imitation heraus, und bald darauf einen Abdruck feines Coder. Er fand einige Anhänger in Franfreich und Deutschland, besonders aber in Italien; der neueste und icheinbar grundlichfte Bertheidiger ift ber Rechtsgelehrte Bartolomeo Beratti, in feinen Disquisizioni filologiche e critiche intorno a l'autore del libro de Imatatione Christi. Modena 1857.

Beldes find nun aber die Saubtargumente der Gerfenisten? In einigen Sand= fdriften werde das Buch andern Berfaffern jugefdrieben als dem Thomas, nämlich bem heil. Bernhard, dem Bonaventura, dem Karthäuser Ludolph, es fen alfo borerft nicht ausgemacht, daß es von Thomas ift: hierauf ift zu erwidern, daß es defhalb auch noch nicht ausgemacht ift, es ftamme bon Berfen her: - es gebe Codices, Die alter find ale Thomas; allein nach genauer Untersuchung find alle Diese Bandichriften, felbft die ber Familie de' Avogadri, in viel fpatere Zeiten zu verfeten; bas altefte batirte Manuffript ift von 1421, wo Thomas 42 Jahre alt mar; das alteste datirte mit feinem Namen ift pon 1425. Ginige aus dem Buch felber gezogene innere Brunde find fo fchmach, baf fie taum einer Widerlegung bedürfen: man beruft fich auf bas fchlechte Latein; Diefes mar aber in den Miederlanden nicht beffer ale in Italien; - auf die Uebereinstimmung ber Bedanten mit ber Benediftiner = Regel, mofür man jedoch nichts Underes jum Bemeis anführt, ale cinige allgemeine Gate, Die ebenso gut ju dem Standpunkte des Thomas paffen - auf einige hochft willfürlich und unhiftorifch ausgelegte Stellen. Werfen ift übrigens durchaus unbefannt; man hat nirgends eine Spur bon ihm entdedt; mas bon ihm ergahlt wird, ift reine, im Intereffe ber Sache gemachte Erfindung. Berfen ift offenbar nichts als ein Schreibfehler für Gerfon. Das aus bem Diarium gezogene Argument ift gleichfalls ohne Kraft; entweder ift hier eine andere verlorene Schrift aemeint, oder, wie Einige aus der Beschaffenheit des Diarium fcliefen, ift diefes ein unachtes Dokument. In Frankreich und Deutschland find Gerfen's Unsprüche heutzutage meift aufgegeben.

Dagegen findet in Frankreich immer noch der Kanzler Gerson seine Bertheidiger als Berfasser des Buches. Gleichzeitige Zeugen zu seinen Gunsten gibt es zwar nicht; man besitt aber einige Handschriften mit seinem Namen, die älteste datirte von 1441; eine undatirte, zu Cambrai, wird ganz willfürlich in das Jahr 1390 gesett. Die sünfunddreißig Ausgaben vor 1500, die Gerson's Namen tragen, beweisen gleichsalls nichts; man versuhr damals mit wenig Kritik, man druckte die Manuskripte ab, wie man sie sand. Zu Valenciennes hat man in neuerer Zeit einen Codex entdeckt, der unter Anderem einige französsische Predigten Gerson's und eine Schrift: De l'internelle consolation enthält; er ist im Jahre 1462 geschrieben. Man nahm an, die internelle consolation seh ein Werk Gerson's, und zwar die französsische Urschrift der Imitatio. Zu Amiens besindet sich aber der nämliche Text, 1447 geschrieben, unter dem Titel: Translation de l'Imitation de Jésus-Christ. Die Ueberschrift: de interna consolatione ist die des dritten Buches der Imitatio; die Ueberschrift: de interna consolatione ist die des dritten Buches der Imitatio; die Ueberschrift ziemlich schlecht. Nachdem in

unserem Jahrhundert besonders der gelehrte Vibliothekar Barbier für Gerson aufgetreten war, haben seitdem Geme, Leroh, Thomash, Bert sich bemüht, aus den Werken des Kanzlers Stellen zusammenzulesen, die mehr oder weniger mit den Gedanken der Imitatio übereinstimmen; dies darf nicht wundern bei der mystischen Denkweise Gerson's und seinem Hange zum contemplativen Leben. Was, abgesehen von allen Gründen für Thomas, gegen Gerson spricht, ist der Umstand, daß sich der Versasser überall als einen Klostergeistlichen verräth, daß der Ton nicht der eines Mannes ist, der auf dem öffentlichen, kirchlichen und politischen Schauplatz eine bedeutende Rolle gespielt hat. Auch ist zu bemerken, daß Gerson's Bruder Johann, Prior der Lyoner Eblestiner, der seine Schriften sammelte, die Imitatio nicht dazu gerechnet hat. Je berühmter indessen Gerson als mystischer Schriftsteller, und je unbekannter Thomas war, desto leichter war es, jenen für den Versasser zu halten.

Untersucht man einfach die Grunde fur Thomas, fo fann fein 3meifel bleiben. Er allein hat unabweisbare gleichzeitige Zeugen für fich; bor Allen feinen Ordensgenoffen Johann Bufch, der, in feiner 1464, alfo noch ju des Thomas Lebzeiten gefchriebenen Chronit bes Rlofters Bindefem, bas nur eine Meile von dem der heil. Ugnes entfernt war, ihn ausdrudlich als Berfaffer nennt; ebenfo Bruder hermann Ryd, querft im Rlofter Wittenbroek, bann zu Salle, welcher erzählt, er habe Thomas, qui compilavit librum de Imitatione, im Jahre 1454 gesprochen; ferner ber anonyme Biograph des Thomas. Einige andere etwas fpatere Zeugniffe übergebend, führen wir nur noch an, daß der Strafburger Ranonisus Beter Schott, der 1488 auf Beilers von Raifereberg Nath die Werke Gerson's herausgab, die Imitatio nicht darunter aufnahm, mit der Bemerkung, sie gehöre Thomas a Rempis an. Zwei Codices, der bon Löwen und der von Antwerpen, find von dieses Letteren eigener Sand geschrieben. Innere Brunde für ihn find genug borhanden: die gange Manier des Buche, die Sentengenform, der Bau ber Gage, das wörtliche Bortommen einzelner Stellen ber Imitatio in auderen feiner Schriften, Die auferit gahlreichen Bermanismen. Die Bertheidiger Berfen's und Berfon's, welche diefe Germanismen nicht wegläugnen konnen, haben fie zu erklaren versucht, indem die Ginen behaupteten, Berfen fen ein in Italien lebender Deutscher gewefen; die Andern, Berfon habe mahrend feines turgen Aufenthalts in Deutschland fein Latein berdorben; das find aber nur Runftftude, die einer verzweifelten Sache nicht helfen. Auch in Frankreich fängt man an, die Rechte des Thomas anzuerkennen; mehrere namhafte Schriftsteller haben fich fur ihn ausgesprochen; felbft in Italien findet er Bertheidiger. Nur eine feltsame Unficht foll noch angeführt werden. Der fromme, geistreiche Silveftre de Sach, der 1853 die im Jahre 1621 durch den Rangler Michel be Marillac gemachte frangofische Ueberfetzung der Imitatio herausgab, fagt in feiner Borrede, gerade das Duntel, das über dem Berfaffer fchwebe, gehore zu den Schonheiten des Buche, ein folches Werk habe feinen individuellen Berfaffer, Diefer fen die Menschheit selbst. Aehnlich sagen die Herausgeber der Internelle consolation (Baris 1856), das Buch habe feinen andern Berfaffer als den heiligen Beift, das gange Dit= telalter habe daran gearbeitet. Bas folche Bhrafen heißen follen, fieht man nicht ein; ein Buch muß von Jemandem gefdrieben fenn, ob diefer nun blog feine eigenen Un= fichten ausspricht, oder die feiner Zeit oder der gangen Menschheit überhaupt. Es scheint faft, als follen folde Redensarten nur die Abneigung verdeden, einen Richt - Frangofen ale Berfaffer anfehen zu muffen.

Im Jahre 1842 hat Liebner zu Göttingen, nach einem Quedlindurger Cober, ein vorgebliches zweites Buch der Imitatio herausgegeben; ein neuer Abdruck dieses Stücks sindet sich in der Wiener Zeitschrift für die gesammte kathol. Theologie, 1855, Bd. 7, nach einer Brüsseler Handschrift und unter dem Ramen des Karthäusers Heinrich Kalkar. Obgleich einige Ausdrücke und Gedaufen an die Weise der Brüder des gemeinsamen Lebens erinnern, so sind doch im Ganzen Ton und Schreibart nicht die des Thomas, und Nichts steht entgegen, den Kalkar als Bersassen. Die von Meyer nach

einem Gutiner Coder herausgegebenen Capita 15 inedita bes erften Buches der Imitatio (Libed 1845) icheinen von irgend einem Monche gemachte Auszuge aus biesem

ersten Buche ju fenn, nebit hinzugefügten eigenen Betrachtungen.

Die einzige vollständige Ausgabe der Schriften des Thomas ift die des Jesuiten Beinrich Commalius (3. Aufl. Antwerben 1615. 8°). (Gin unter feinem Namen herausgegebenes Alphabetum fidelium [Baris 1837] ift schwerlich von ihm. In dem unten anzufilhrenden Werfe von Malou findet fich ein furger Traftat von Thomas in flamandiffer Sprache: Van goeden woerden to horen ende die to spreken; er ift einem von Thomas felber geschriebenen Coder zu Bruffel entnommen, und die bis jest einzige befannte Schrift von ihm in der Landessprache.) Außer ben alten Biographieen find nachzusehen über ihn: Ullmann, Reformatoren vor der Reformation. Bd. 2. S. 125 ff .: Bahring, Th. a Rempis der Brediger der Nachfolge Chrifti, nach feinem außern und innern leben. Berlin 1854.; Bohringer, die Rirche Chrifti und ihre Zeugen. Bo. 2. Thl. 3. S. 678 ff.; Mooren, Nachrichten über Thomas a Kempis. Erefeld 1855.; Scholz. Disquisitio qua Thomae a Kempis sententia de re christiana exponitur, et cum Gerardi Magni et Wesselii Gansfortii sententiis comparatur. Groen. 1839. Bu den grundlichsten Bertheidigern der Rechte des Thomas auf die Autorschaft der Imitatio gehören: Eufebius Amort, Augustiner-Chorherr gu Bolling in Babern, geft. 1775, in mehreren Schriften; Gilbert, Berfen, Berfon ober Rempis? Wien 1828 .; Ullmann a.a. D. Bd. 2. G. 711 ff. Das umfaffenofte Werf über ben gangen Streit und zu Gunften des Thomas ift das von Malou, Bischof von Brügge: Recherches historiques et critiques sur le véritable auteur du livre de l'Imitation de Jésus-Christ. 3. Ausg. Tournai 1858. C. Schmidt.

Thomas Morus, f. Morus.

Thomas Benatorius, f. Benatorius.

Thomas von Villanova wurde zu Fuenllana in der Dioces von Leon um bas Jahr 1487 geboren. Seine Eltern hießen Alphons und Lucia Martina Gargia oder Gargias und ftammten aus dem Fleden Billanoba. Die Eltern waren nicht reich. führten aber ein fparfames Leben und unterftütten gern die Armen. In dem Sohne zeigte fich diefelbe Reigung, die insbesondere von feiner Mutter genahrt murde; gern entzog er fich einen Genug, um nur den Armen durch Darreichung von Rahrung und Rleidung helfen gu tonnen. Dabei übte er fich ftets in Andacht und Bebet, pornehmlich aber in frommer Betrachtung der Jungfrau Maria, fo daß er felbst bas "Rind der Maria" genannt wurde. Seine erfte Bilbung fand er bei feinen Eltern, dann ftudirte er auf der neu gegründeten Universität zu Alcala Philosophie und Theologie; nach Bollendung feiner Studien lehrte er felbft Philosophie mit vielem Erfolge. Bald darauf erhielt er einen Ruf als Professor ber Philosophie an der Universität zu Salamanca; er lehrte hier zwei Jahre lang, dann aber führte er ben lange gehegten Borfat aus, ber Welt gu entsagen. Er trat (1517) in ben Orben ber Augustiner - Eremiten, und als er die Beihen erhalten hatte (1520), widmete er fich gang ber Seelforge und Brebigt. Bald erwarb er fich in Beidem durch seinen Eifer und sein Talent einen gefeierten Namen. Mit Strenge hielt er auf die genaue Befolgung ber Orbensregel und auf ein frommes Leben feiner Ordensbruder; er murde nicht nur Superior feines Dr= bens zu Salamanca, Burgos und Balladolid, sondern auch Brobingial bon Andaluffen und Caftilien, ja fein Ansehen ftieg durch seine Bredigten fo, daß man ihm felbst die Gabe der Prophezeihung zuschrieb und ihn einen Apostel Spaniens nannte. Der Raifer Karl V. wählte ihn zu feinem Beichtvater und trug ihm auch bas Erzbisthum bon Granada an, doch lehnte er diefe neue Auszeichnung ab. Als darauf bas Erzbisthum von Balencia erledigt war, wollte der Raifer daffelbe einem Geiftlichen des Ordens vom heil. Hieronymus übertragen, aus Berfehen aber, fo wird erzählt, schrieb der faiferliche Beheimschreiber ben Ramen des Thomas in das Defret. Der Raifer fand in diesem Berfehen den göttlichen Bint, daß das Erzbisthum dem Thomas zugewiesen werde, und

lieft demfelben die Ernennung zufertigen. Thomas wollte auch jest die Annahme bes Erzbisthums ablehnen, boch auf ernstliches Bureden und Drangen feiner Borgefenten gab er nach. Der Erzbischof von Toledo weihte ihn zur neuen Würde ein (1544), und nur von einem einzigen Religiosen begleitet, jog Thomas in der Tracht feines Ordens als Erzbifchof von Balencia ein. Seine Hauptforge wendete er auch jett auf Seelforge, Predigt und fromme Uebungen; bald unternahm er eine Bisitation feines Sprengels, hielt eine Provinzialspnode, um die Diffbrauche abzuschaffen, die er bei feiner Bifitation mahrgenommen hatte, forgte für Schulen und hofvitäler und verwendete ben größten Theil feiner Ginkunfte jur Wohlthätigkeit. Wegen feiner angegriffenen Befundheit konnte er nicht, wie man es wünschte, jum Concil nach Trident geben, doch foll fein Webet die fpanischen Bifchofe, die dorthin reiften, aus der Todesgefahr errettet haben, als fie auf bem Meere bon einem Sturme ereilt worden waren. Aufer Diefem Bunder foll er auch noch andere berrichtet haben, namentlich foll auf fein Bebet eine Scheuer, aus welcher bas Betreide an die Armen bertheilt worden mar, fich fofort mit neuem Borrathe gefüllt haben. Er ftarb am 8. November 1555 und wurde in der Augustinerfirche zu Balencia begraben. Bei feiner Beerdigung, ergahlt man, gefcah das Wunder, daß ein Knabe aus einem Sause berabstürzte, aber auf die Fürbitte des Entfeelten teinen Schaden nahm, fondern fich der Beerbigungsfeier fofort auschloß. Begen folder und ähnlicher Bunder wurde Thomas vom Pabfte Paul V. beatificirt, dann aber bom Pabste Alexander VII. im Jahre 1668 kanonisirt und der 18. Septbr. ihm als Gedächtniftag geweiht. Er hinterließ Predigten und einen Commentar jum hohen Liede, gedruckt zu Alcala 1581, zu Brescia 1613, zu Coln 1614, zu Angsburg 1757 u. öfter. Der Spanier Quevedo gab die Biographie des Thomas zu Balencia heraus, die Maimburg französisch (Baris 1666) übersetzte. — Bergl. Acta Sanctorum Septemb. T. V. Antv. 1755. Pag. 799-892. Reubeder.

Thomas Waldenfis, f. Metter, Bb. X. S. 297.

Thomas von Weften, f. Bd. IX. S. 567. und Weften.

Thomaschriften in Indien, f. Bb. X. S. 286.

Thomafin von Zirklaria (Zerkläre), aus dem wälschen Tyrol, fchrieb vom August 1215 bis Mai 1216 ein langeres Lehrgedicht: "Der malfche Gaft" genannt. Weniger durch afthetische und sprachliche Borguge ale durch Lebendigkeit und Anmuth, durch Rlarheit und Warme in der Conception der Bedanken ausgezeichnet, nimmt er in der Beichichte bes fittlichen und religiöfen Beiftes im Mittelalter eine bedeutsamere Stelle ein als in der der Boefte. Burdig beginnt er die lange Reihe der großen poetischen Moralwerke, durch welche das tieferregte geistiglebendige dreizehnte Jahrhundert hervorragt. Selbst ein Laie will er nur für Laien schreiben (f. B. 9189-96) und fo gibt er dem tiefen Streben feiner Zeit nach ethisch religiöfer Selbstbestimmung und nach driftlicher Lebensanschauung einen Ausdruck, in welchem Frommigkeit, reiche Erfahrung, Menschenfenntnift, feines fittliches Gefühl, umfaffende Bildung fich bereinigen, um ein reiches und faraftervolles Gemälde driftlichen Sandelns zu entwerfen. Mit den Anfangen ber Reformation berührt er fich ichon badurch, daß er felbstständig und unabhängig bon aller Pfaffenlehre und Theologie seine Anschauung vorträgt, mehr noch durch den freien fräftigen Ernft, der das Gemiffen hoher stellt als alle firchlichen Institutionen. ibm beginnt eine Scheidung amifchen religiofer Bolfemoral und theologischer Rirchenmoral: jene weiß fich im Rechte trot ihrer Freiheit, diese berengt und verdüftert fich mehr und mehr; jene wird aus der Lebenserfahrung und aus häuslicher Bucht und Sitte herausgeboren, diefe aus den engen Rlofterzellen und den Grübeleien der Monche. Dabei ift es bemerkenswerth, daß Thomafin feineswegs wie Balther bon der Bogelweide, Bridant u. A. gegen das Pabstthum opponirt oder über die Pfaffen fchilt: vielmehr halt er diefe fehr hoch, fobald fie "guoter lere Bilde tragen", erfpart ihnen aber nicht die schneidenoften Wahrheiten. Mit diefer felbstständigen ethischen Strömung berband fich fpater (in der prattifden Migftit eines Nitolaus von Bafel und der Gottesfreunde und ähnlicher Erscheinungen) die religiöse, welche im eignen Gemüthe und in unmittelbarer Berührung mit Gott das Heil der Seele suchte: und beide lockerten in positiver Weise den Boden der deutschen Christenheit für den Saamen des reinen Evangeliums. — Thomasin will lehren, "was Brümkeit, Zucht und Tugende" seh, da er die Ehre des teutschen Landes minnet und sieht, wie Niemand thut, was er soll (B. 86 ff. 12290). Die Mitte aller Tugenden ist die "staete", die innere seste Richtung auf das Gute und Rechte, zwar anklingend an die constantia des stoischen Seneka, aber mehr die hossitie Energie, die sich nicht mit dem guten muot begnügt, sondern den Rath des Herzens wirklich aussichtet. Sie ist aller Tugenden rätgedinne und macht erst, als lauterer Duell der Gesinnung, alles tugendhafte Thun gut. Das Böse ist die "Wandelung" oder unstaete, welches kein sittliches Produkt erzeugt, sondern nur Schaden und Schande bringt. Unter den einzelnen Tugenden steht die Demuth am höchsten (B. 5947), welche das religiöse mit dem sittlichen Gebiete eng verknüpst, während die größte Untugend im Uebermuthe besteht.

Dieses Thema wird in vielen Bildern und Beispielen ausgeführt. Im fechsten Buche erscheint seine Auffassung des driftlichen Dogma's, welche nicht (wie Gerbinus meint) nur Borftellungen ber damaligen Glaubenslehre herbeigieht, fondern auf Ephef. Rop. 6. gegründet, das Ideal des achten Ritters mit der rechten Ruftung verbindet: immer wird die sittliche Spite hervorgekehrt; in dem Tode Chrifti habe Gott auch feine Demuth ale Beispiel bargeftellt; Die Frucht bes Glaubens ift, daß man Gotte bienen lernt und fein Berg badet mit Tugenden. Entgegen der firchlichen Strömung wird die aufrichtige Reue als die einzige Bedingung hingestellt, wenn man Gundenbergebung erlangen wolle. Bon Maria ist nirgends die Rede, mahrend dieselbe bekanntlich gerade zu jener Zeit von Gottfried von Strafburg, beffen niedrige fittliche Lebensanschauung das Bedicht "Triftan und Ifolt" bezeugt, auf's Bochfte gebriefen wird. Die staete bezeugt fich endlich in der milte, der driftlichen Freigebigkeit, nachdem im 7. Buche die sittlich= religiofe Tuchtigkeit auch als die Seele aller mahren Bildung anschaulich gemacht ift. - Trop der starken Anlehnung an die antike Moral, welche bei Rlerifern, wie Sildebert von Tours, Bernher von Einendorf, Bernher bom Nieberrhein u. A. noch ichlagender hervortritt, zeigt er deutlich, daß er den Rern der driftlichen Tugend erfaßt habe in ber Sochstellung ber Demuth; trot einer principiell freundlichen Stellung ju Rirche und Rirchenlehre bleibt Alles fern, was ber Frommigfeit die sittliche Bartheit, Tiefe und Freiheit rauben könnte. Bor ber firchlichen Moral zeichnet er fich aus durch innere Einheit und Rlarheit ber Lebensanschauung, mahrend er die eigentliche Sitte und gute Bucht gleichfalls in feine Borfchriften hineinzieht. Diese Mifchung von Sitte und Moral fomie auch die meiften jener hervorragenden Sauptfäte finden wir auch in ben Lehrgedichten feiner Zeit, mahrend die gleichzeitigen Bredigten diesen ethischen Rarafter vielfach bermiffen laffen.

Unser Buch war lange nur aus Handschriften befannt. Gedruckt erschien es erst 1852: "Der wälsche Gast des Thomasin von Zirklaria". Zum ersten Male herauszegegeben mit sprachlichen und geschichtlichen Anmerkungen von Dr. Heinrich Rückert, (Prof. zu Breslau). Quedlinb. u. Leipzig. Bgl. die Auszüge in der Gesch, der poetisschen Nationalliteratur von Gervinus I. Eingehender verbreitet sich über alle obigen Punkte der Aussauszus Die stel, der wälsche Gast und die Moral des 13. Jahrzhunderts in der Kieler Allgem. Monatsschrift. August 1852. S. 687—714.

L. Dieftel.

Thomasius (Christian). Die Bedeutung von Thomasius, welche in den zwei neuesten culturgeschichtlichen Werken von K. Biedermann und Julian Schmidt nach Gebühr erkannt worden, liegt darin, daß er der personificirte Geist der Aufklärung am Wendepunkte der beiden Jahrhunderte, des siedzehnten und des achtzehnten, ist. Er wurde 1655 in Leipzig geboren; sein Bater war der als Geschichtsschreiber der Philosophie bekannte Jacob Thomasius, Prof. Oratoriae, ein biederer und

frommer Mann, welchen wir unter den Correspondenten Spener's als einen von denen finden, von welchen die Erscheinung der pia desideria mit freudigem Danke begrüßt wurde: von Gerber ist ihm auch in der "Historie der Biedergeborenen in Sachsen" im Anhange des 4. Theils ein Denkmal gesetzt worden. Der Sohn, ein sehhafter und wiziger Geist, dessen sechnen sein ber Bater schon öfters bei den Disputationen Einhalt zu thun veranlaßt worden war, wurde durch die neuen Bahnen, welche Pusendorf's Naturs und Bölkerrecht der Jurisprudenz zu brechen ansing, für das Studium dieser Bissenschaft bestimmt, und begab sich 1775 nach Frankfurt a. D., um unter dem berühmten Stryckseine Studien sortzusetzen und selbst seine Laufbahn als juristischer zehrer zu beginnen.

Ueber die Entwickelung seiner theologischen Denkart bis dahin, hat er uns selbst interessante Winke in seinen cautelas circa praecognita jurisprudentias 1710 gegeben. Für das Berständniß der Geistesrichtung des Mannes sind jene Andeutungen von wesentlichem Werth.

Die cautelae, in Bezug auf bas theologische Studium faft er in die Warnung aufammen: noli me tangere! Da jedoch auch auf der anderen Seite es gelte: peribis, nisi me tetigeris! so muß er sich boch auf genauere Warnungen einlassen und hält es für bas Forderlichste, diefe nach ben Erfahrungen seines eigenen Lebens zu geben. Da er von Kindheit an vor dem Röhlerglauben der Babiften gewarnt worden, fo habe er fich die Cautele gebildet: sapientis fidem et theologiam non debere esse carbonariam. Da er ferner gehort, baf nichts Thorichteres im Babftthum fei, ale ber Gottesbienft in underftandener Sprache und das Berfagen bon underftandenen Beboten, habe er fich die Cautele abacleitet: sapientem debere intelligere ea quae in theologia credit nec saltem ut nudos sine mente sonos verba nihil significantia ore vel calamo proferre. Es war ihm ferner von Kindheit an gelehrt worden, daß die Theologie übernatürliche, und die Philosophie natürliche Dinge jum Objekt habe; daraus hat fich ihm bie Cantele ergeben, bag, wenn auch die theologifchen Dbjette dem Befen nach unverftändlich bleiben, doch ein formeller Biderfpruch in theo= logifchen Dingen nicht ftattfinden durfe; besonders habe er fich aus der lutherifcher Seits gegen bie Transsubstantiation geführten Bolemit ben Schluft gezogen: dicta ser. s. non esse exponenda, ut inde sequatur aliquid contradictionem involvens. Er habe ferner bon dem Migbrauch der Bernunft bei ben Calvinisten gehört und fich daraus die Cautele ableiten müffen: in studio theologico esse quaerendos terminos rationis et fidei. - Mit biefen Ansichten ift er gur Universität gegangen, und amar an eine folche, wo neben der lutherischen auch die reformirte Anficht bestanden (Frankfurt a. D.). Anfangs habe er fich wenig um die Theologie, sondern nur um die Burisbrudeng bekimmert; fo oft er indeg reformirte Predigten gehort, hatten diese teine Controberfen - nur etwa bann und wann gegen bie Babiften - enthalten, fondern nur Ermahnungen zur praktischen Frommigkeit. Go viel habe er fich hieraus abnehmen tonnen, daß die groben Befchuldigungen gegen die Reformirten handgreifliche Lugen feben, und daher fich die Cautele gebildet: non omnia vera esse, quae dicuntur ab orthodoxis adversus heterodoxos, sed hos ipsos esse audiendos. Mit dieser Cautele ist er bon der Universität in die Beimath guruckgekehrt, noch fo fest von der lutherischen Dr= thodoxie übergeugt, daß er es für eine Gottlosigkeit angesehen haben wurde, das "Unfer Bater" ftatt "Bater unfer" ju beten. Dente er an biefe Beit jurud, fo muffe er die freilich damals ihm noch nicht aufgegangene Cautele stellen: non odio prosequendos esse dissentientes in explicatione ser., et parum pium esse desiderium, ut deus nos impleat odio haereticorum. Als er nun angefangen fich auf seine Borlesungen zu ruften, habe er vieles von Luther gelefen, darunter auch beffen Ausfälle gegen die fcholaftische Philosophie, und habe fich daraus die Cautele abstrahirt: caute tractandam esse philosophiam scholasticam tanquam fontem litigiorum theologicorum. Als er bann irgendwo gelefen, daß Luther fein Dogma bon ber Consubstantiation bon einem Schüler des Occam dem Gabriel Biel entlehnt, fo habe fich ihm diese Annahme fehr

empfohlen, und fei ihm die Bermuthung entstanden, daß auch die Reformirten dies Dogma wohl eben nur wegen feines Urfbrungs aus ber Scholaftit berworfen hatten. 218 er bann ferner erfahren, mit wie fchlechten und fobhiftifchen Runften bas Naturrecht bes trefflichen Bufendorf als unchriftlich angeariffen, habe er fich die wichtige Cautele abgenommen: philosophiam ac theologiam scholasticam etiam in academiis evangelicis a fermento ineptarum doctrinarum nondum satis esse purgatam. Bon ungefähr sei er barauf in der Schrift des Jean d'Espagne de manducatione corporis Christi auf die Angabe aus den judifchen Alterthumern gestoffen, daß der judifche Sausvater dort beim Baffah bas Brot mit ben Worten ausgetheilt: "Nehmet hin und effet, dieß ift bas Brod der Trübfal, welches unfere Bater in Megnoten gegeffen haben," worin er den beutlichsten Schlüffel jum Berftandnift ber Abendmahleeinsetzung erfannt; er habe fich baher die neue Cautele gebildet: studium theologiae genuinum non posse earere studio antiquitatum ecclesiasticarum, et historia ecclesiastica eaque genuina utriusque foederis. Da indeft die Frage über das Saframent ihn noch immer beschäftigt, sei ihm gerathen worden, die formula concordiae zu studiren; gerade in diesem Artikel habe er indeß soviel scholastische Terminologie gefunden, daß er sich gewundert, wie man die Beiftlichen barauf verbflichten fonne. Auch habe er ein Manufcript feines mutterlichen Großbaters, bes Juriften Schultheft, gefunden, worin derfelbe überzeugend bargelegt, warum er jenem Buche nicht subffribiren konne, und habe daraus die Folgerung gezogen: daß Reiner wider das Gewiffen den Religionseid auf irgend ein Buch leiften burfe, bas bon Menfchen berfaßt, außer wenn er gewiß übergeugt, daß er es berftehe und glaube. Die Belegenheit ju einer neuen Cautele fei ihm endlich durch die Spener'ichen Streitigkeiten gegeben worden; er, habe sich baraus den Grundsat abnehmen müssen: eavendum esse a studio theologico, quod solum in veritate mysteriorum speculativorum inquirit, neglecto mysterio pietatis. In jener Zeit habe fich jugetragen, daß er bei einem angesehenen Reformirten gewohnt und demfelben die Frage vorgelegt, ob denn mahr fei, was er in einem lutherifchen Buche gelesen, daß die Ratechumenen bei den Reformirten befennen mußten: bas fei ihr einiger Troft im Leben und im Sterben, daß fie nicht gu glauben brauchten, baf Chriftus für fie gestorben fei. Als nun bie Frau jenes Mannes den Beidelberger Ratechismus herbeigeholt und ihm gleich aus der ersten Frage das Gegentheil erwiefen, habe er fich fofort jum Grundfape gemacht, auf's Meuferste fich zu huten, den in der lehre Diffentirenden verleumderifche Befdulbigungen aufzuburben. Bier bricht ber Berfaffer ab und gibt une nur noch die Nachricht, daß er dann als Brofessor zwanzig Jahre lang fortgefahren die Schriften der Quater und Socinianer, Die bes Spinoza und der Rabbaliften, auch Die des R. Simon zu lefen, und mannichfache Cautelen denfelben zu entnehmen.

Die Erfahrungen, welche er hier mittheilt, insbesondere die Entdeckung, daß auch Grotius und Bufendorf nicht überall als sicher leitende Führer angesehen werden könnten, dienten dazu, in dem aufstrebenden Geiste des jungen Mannes das Vertrauen auf wissenschaftliche Autoritäten wankend zu machen und den Entschluß hervorzurusen, überall

mit eigenen Augen zu fehen.

Mit diesem Entschlusse war er, wie es scheint, 1679 nach Leipzig zurückgekehrt und begann seine juristischen Borlesungen mit einer Kühnheit, welche Anfangs seine Zu-hörer erschreckte, bald jedoch nur besto stärfer anzog. Was vorzugsweise den Anstoß gab, war die entschlossene Art, mit welcher er als Bertreter des Pusendorf'schen Naturrechts — des auf den Boden der Rechtssphäre verpslanzten Nationalismus — auftrat, gegen welchen auch Leipziger Theologen, wie Alberti, ihre Stimme erhoben hatten, und das positive Necht dadurch — wenn nicht entbehrlich zu machen, doch zu meistern unternahm. Bis 1684 hatte dem jungen Brausekopf die Autorität des bedächtigen, vor allem pruritus novaturiendi zurückschenden Baters noch Zügel angelegt. Bon da an steigern sich seine Anläuse auf das Gebäude "der alten Borurtheile", und damit der Gegensat seiner

Wibersacher gegen ihn. 1685 in der Abhandlung de erimine bigamiae sucht er zu erweisen, daß wenigstens nach dem jus naturae dieselbe nicht verworsen werden könne; 1687 erscheinen auf Pusendorf'scher Grundlage die institutiones jurisprudentiae divinae; 1688 kündigt er in deutscher Sprache an dem schwarzen Brette — es war das erste Mal, daß dasselbe durch eine solche Anklindigung entweiht wurde — eine Borslesung an: "über Gratian's Grundregeln, vernünstig, klug und artig zu leben" mit dem beigegebenen Discurse: "Welcher Gestalt man denen Franzosen im gemeinen Leben und Wandel nach ahmen solle."

Bon entscheidendem Ginfluß auf die Literatur wie auf das Lebensschickfal des Mannes war aber die Monatsschrift, welche er nach französischem Borgange als das erfte deutsche Journal unter dem Titel herausgab: "Scherz- und erufthafte, bernunftige und einfältige Gedanken über allerhand luftige und nütliche Bücher und Fragen" feit dem Dezember 1689 unter dem veränderten Titel "Ernfthafte Bedanken über etliche erufthafte Bucher und Fragen," feit Januar 1689 "freimuthige" u. f. w. In diefer Schrift zeigt fich zuerst ber Benius und damalige Standpunkt von Thomafins unverhüllt. Mit einem durch frangofische Borbilder geschärften Wit und petulanter Laune wird hier auf den alten "Bodsbeutel" ber bisherigen Gelahrtheit Anlauf gemacht. Man nenne ihn einen Belehrten, fagt er; aber bas fei er nicht, benn er fei zu keiner Fafultat zu bringen : er fei kein Theologe, benn er konne nicht predigen, noch mit ben Retern bisputiren; fein Jurift, denn die Pragis habe ihm wenig eingebracht, und er halte daffir, bas Recht fei feit ben Zeiten Trebonian's fo verdorben, baf es nicht mehr in formam artis gebracht werden könne; fein Mediciner, denn er liebe den Rheinwein mehr ale die Perleffeng; fein Philosoph, benn er "halte bafur, daß bie Logit, die man in Schulen und Atademien ferne, gur Erforschung der Wahrheit fo viel helfe, als wenn er mit einem Strohhalm ein Schiffpfund aufheben wolle," und von der Metabhysit glaube er, "daß die barin enthaltenen Grillen fahig find einen gefunden Menichen der geftalt zu verderben, daß ihm Burmer im Behirn wachfen, und daß dadurch der meifte Zwiespalt in Religionsfachen entstanden, auch noch erhalten werde." Ein foldes herausforderndes Sturmlaufen auf alle bisherigen wiffenschaftlichen Methoden, berbunden mit ben leichtfertigen Ausfällen gegen den geiftlichen Stand im Allgemeinen und auf mehrere Mitglieder der Leipziger Fafultät insbefondere, riefen neben Privathandeln auch eine Generalanklage des frivolen Journalisten bei Bofe herbor, welche auf nichts Geringeres angelegt war, als das literarische Sandwert ihm ganglich zu legen. Das gesammte Leipziger Ministerium richtete (im Februar 1689) die Rlage gegen ihn an das Oberconfiftorium als einen der ruchlosesten Menschen, welcher Gott und die Religion berachte, feine Lehrer ichmahe und das Minifterium beschimpfe. Thomasius, der geschickte Rechtspraktikant, weiß burch Evafionen Zeit zu gewinnen, während welcher aber noch andere Wolfen fich gegen ihn erheben. Der Theologe Pfeiffer eröffnet ein auf ihn gemungtes Collegium über die Atheisterei, der danische Sof verlangt Genugthuung in Dresten wegen ber fchmählichen Angriffe auf ben banifchen Bofbrediger Mafius, Die Wittenberger Fakultät verklagt ihn wegen feiner Schutschrift für die "Mifchehe" des Bergog Morits von Zeits mit einer reformirten brandenburgischen Pringeffin, und endlich - das Mag voll zu machen - verfaßt Thomasius die männliche Defenfionsschrift für France, gegen die bon Seiten ber Leipziger Fakultat wider beffen collegia biblica erhobenen Anschuldigungen. Runmehr geht auch ein Beschwerdeschreiben der Leipziger theologischen Falultat gegen Thomafius nach Dresden, welches mit jenem Wittenberger aufammentrifft: und jest erläft bas Oberconfistorium am 10. Mai 1690 bas Berbot gegen ben bon allen Seiten angegriffenen Journaliften bei Strafe bon 200 Bulben, weber ferner Borlesungen zu halten, noch Schriften herauszugeben. - Seine Bulfsquellen waren ihm hiermit abgeschnitten; ein Berhaftsbefehl drohte und langte auch bald barauf an. Er kommt demfelben gubor durch eine Reife nach Berlin, und das Anfuchen bei dem ihm bisher wohl gewogenen Rurfürsten von Brandenburg, ihm in den brandenburgischen Staaten ein Aspl und den Aufenthalt in Halle zu gestatten. Was er wünscht wird ihm gewährt, auch ein Gehalt von 500 Thaler und der Nathstitel.

So ließ sich Thomasius in Halle nieder und brachte hiermit den schon seit einiger Zeit erwogenen Entschluß der Gründung einer Universität in Halle zum Ausschlag. Schon bestand daselbst eine sogenannte Nitteracademie: als sich nun um Thomasius eine Anzahl Studirender sammelte, welche den Kurfürsten dei seiner Durchreise durch Halle begrüßte, so sam bei diesem der Gedante, in Halle eine Universität zu gründen, zur Entscheidung. Alles was von nun an der fühne Mann durch Wort und Schrift zur Verbreitung der Ausstlärung wirste, war durch diese Wendung seiner Lebensschickssale bezundet, welche ihn unter den Brandenburgischen Scepter gebracht; in jedem anderen Lande nämlich hätten sich damals einer Geistesrichtung, wie die seinige, unübersteigliche Hindernisse in den Weg gesetzt. Auch war er sich dessen bewußt und spricht es in seiner ersten Hallschen Disputation aus: de kelicitate subditorum Brandenburgensium.

Man begegnet nicht felten ber Angabe, daß fich an feinen Uebergang nach bem Brandenburgifchen auch ber Uebergang jum Bietismus gefnüpft. Innerhalb gemiffer Grangen hat dies eine Bahrheit. Seine eigenen Bestrebungen hatten ja mit benen des Spener'ichen Bietismus einen Berührungspunft. Die Begner bon beiden maren diefelben, und was Thomafius für die Theologie anstrebte, war anscheinend bas, was die Spener'iche Richtung verfolgte: Burudführung ber Theologie von ber "Scholaftit" gur biblischen Simplicität und praktischen Frommigkeit. — Die nähere Beziehung, welche in Leipzig zwischen Thomasius und France eingeleitet worden, dauerte auch in Salle noch fort. Nachdem France und Breithaupt (1692) nach Salle berufen worden, bleibt Thomafius der rechtliche Beiftand Frande's, und erft Spener bringt durch feine ernftliche Ermahnung, daß "diefer Mann, Dr. Thomafius, allhier (in Berlin) durch und durch nicht wohl angesehen sei," ihn davon ab\*). Einen merkwürdigen Beweis des moralischen Einfluffes, welchen der Bietismus in Diefer Periode auf Thomafius ausübte, gibt die "Nachdrückliche und ernsthafte Lektion, die Dr. Thomasius sich felbst lieft", ein Bortrag bor ber berfammelten Universität gehalten nach der bom Rurfürsten 1694 bollzogenen Einweihung derfelben; 1694 gibt er die Schrift des geiftreichen Muftikers Boiret de eruditione triplici mit rechtfertigenden Bemerfungen heraus, und noch deutlicher zeigt fich die Wirfung Spener's auf fein Bemuth in den durch deffen Ermahnungen herborgerufenen und 1695 herausgegebenen "Oftergebanten vom Born und bitterer Schreibart, ein Gespräch zwischen Beift und Fleisch", worin er mit ruhrender Offenheit feiner fatyrifchen Schreibart wegen, fich öffentlich antlagt und Befferung angelobt. Beiter als bis ju einem moralifchen Burismus geht indeft diefe Gelbftruge nicht: bon einer Befehrung im Sinne Spener's und France's ift barin feine Rede. Go lag benn auch fein Gelbftwiderspruch darin, wenn er wenige Jahre darauf in dem Ofterprogramme von 1702 fich in bitteren Ausfällen gegen Lehrer ergeht, die "in's Reformiren gerathen", wozu er dann auch die von ihm in die Rategorie von Correttionshäufern gestellten Baifenhäuser rechnet. "Sobald", fagt er, "die Lehrer in's Reformiren fallen, geben fte in lebendiger Ertenntnig der Bahrheit zurud und fallen in subtile Bersuchungen bon allerhand Luften und Begierden, fürnehmlich eines fubtilen und defto fcablicheren Ehrgeizes. je mehr fich derfelbe in ihren eigenen Augen unter der Larve einer Liebe ju Gottes Ehre verbirgt." "Bur Anftalten", fahrt er fort, "ba man Die Leute mit gewiffen Lehren wollte fromm machen, follte man nicht einen Grofchen Werth geben, noch im geringften fich bergleichen Dinge annehmen, man mache nur bas Land voll Monche. Nütlicher fei es jur Ausstattung einer armen Bauermagt gehn Reichsthaler anzulegen, als zu einem folden Geftifte; beffer mare gemefen, man hatte gur Zeit der Reformation wie die Rlofter auch die Sofpitaler

<sup>\*)</sup> In einem Briefe Spener's vom 16. Juni 1692 im Archiv des Halle'ichen Baifenhaufes, jest vom Dir. Kramer herausgegeben.

und Baifenhäufer eingezogen und in Zuchthäufer vermandelt, ba ein einziges Zuchthaus einer Republik mehr Ruten thue, als 1000 Bofpitaler oder Baifenhaufer." Durch einen Angriff, welcher wie biefer bie gange innere Robbeit des Mannes offenbart, lieft fich Joach, Lange, damals in Berlin, ehemals Sauslehrer bei Thomafius, bestimmen, anonnm eine "Gemiffensrige" herauszugeben, welche beklagt, daß "ber hochbegabte Mann nach einem Anfange in driftlichem Wandel, weil fein Berg nicht genugfam durch den Glauben gebrochen. wieder in fein altes fteptisches Befen gurudgefallen fei." In der Borrede zur zweiten Ausgabe bon Boiret fagt fich Thomafius auch bon ben mpftischen Schriftftellern los, und in der Borrede ju den "Gedanten und Erinnerungen über allerhand juristische Sandel", 1720, gibt er auch an, wie er bon der eine Zeit lang von ihm gehegten Unficht, "bie Wahrheit konne nicht anders als durch Lefung mahrhaftiger und andächtiger Bucher erhalten, und muffe auch hinwiederum mit lauter Ernft oder mit Seufgen und Beinen borgetragen werden", gurudgefommen fei, wobei er fich auf die "freudige und finnreiche Schreibart bes Mannes Gottes Lutherus und bes Ergemus bon Rotterdam" beruft. Schon 1699 fchreibt der orthodore Theologe Sonntag an Mehlführer: "Man fagt, daß Thomasius jett den Hallischen drei vornehmsten Theologen gang entfremdet fei. Er foll dieselben berjenigen Saubtlafter, Die er immer angreift, befchuldigen. Dem Breithaupt icheint er Unrecht zu thun. 2018 ich in Meiningen mit ihm jusammenwar, konnte man ihm nichts weniger vorwerfen, als die adoxooπεοδεία." \*) Bon bem mächtigen Ginflug ber ehrmurdigen Berfonlichkeit Spener's erhalt man eine besto höhere Borstellung, wenn man fieht, welchen nachhaltigen Gindrud fie auf diefen bon aller Autorität fich emancipirenden Beift gemacht hatte; auch noch 1699 in ber Borrede ju feinem "Berfuch vom Befen bes Beiftes" fpricht er aus: "Db ich wohl die guten Bermahnungen, die mir Berr Spener in Sachfen gegeben, da ich noch in ber Thorheit der fathrifden Schriften ftat, lebenslang rühmen werde, ob ich es wohl bamale nicht begriff, auch fein Webet, bas er für mich thut, mir lieber ift als große Chre und Wefchent mächtiger Fürften, fo muß ich boch in der Erkenntniß der Wahrheit, wie bon aller menschlichen Autorität, fo auch von der feinigen abstrahiren. "

In Halle nach außen zur Ruhe gekommen, entfaltet nun der raftlofe Mann neben feinen durch ausführliche Brogramme angekundigten, fehr gahlreichen Borlefungen \*\*) eine umfaffende literarifche Thatigkeit: "der Berftreuung alter Borurtheile" auf allen Feldern der Wiffenschaft und des Lebens gewidmet, und der Berbreitung des Standpunktes eines praktisch-gesunden Menschenverstandes. Indem wir die Bringipien, welche er hierbei ju Grunde legt, darftellen, gehen wir von ber Philosophie aus. Schon in Leipzig hatte er 1688 eine introductio ad philosophiam aulicam s. primae lineae libri de prudentia cogitandi et ratiocinandi herausgegeben, worauf seit seiner Ueberstedelung nach Salle folgte die "Einleitung zur Bernunftlehre", 1691, die damit verbundene "Ausübung ber Bernunftlehre", 1710, die "Einleitung in die Sittenlehre", 1692, die "Ausübung ber Sittenlehre", 1696. Diefe Schriften ruben fammtlich auf ben Bringipien ber fpateren "Auftlarung". Nicht auf die Bahrheit, nicht auf die Grunde des Biffens tommt es ihm an, fondern auf die prattifche Unwendbarteit beffelben. Das höchste Kriterium der Wahrheit ift ihm die Glückfeligkeit, und diese eine zwiefache: bie der emigen Seligkeit, womit fich die Theologie beschäftigt, und die der zeitlichen Blüdfeligkeit, mit welcher es bie brei anderen Sakultäten zu thun haben. Wie wenig die gangbare Schullogit und Metaphpfit zu diesem Biele führte,

<sup>\*)</sup> Cod. Hamb. ex Uffenbach. n. LXV.

<sup>\*\*)</sup> Ausbrücklich labet er in einem Programme seine Zuhörer auch zu persönlichem Besuche ein: — "als gebe ich, sagt er, hiermit einem jeden unter euch freien Acces zu mir, und setze hierzu täglich die Nachmittagstunden von 1—3 Uhr aus. Ich verspreche euch geneigt Gehör und freundliche Antwort, und biete euch den Gebrauch meiner Bücher an."

hatte er schon in seinem Journal ausgesprochen (s. o. S. 91). Er gab nun die Einsleitung in die Hofphilosophie heraus, weil, wie er sagt, die Hoffchule die höchste Lebensschule, jene "Einleitung in die Bernunftlehre", deren Borzug er schon auf dem Titel bezeichnet: "worin durch eine leichte und allen Menschen, welcherlei Standes und Geschlechtes sie seien, die Manier gezeigt wird, das Wahre, Wahrscheinliche und Falsche zu unterscheiden und neue Wahrheiten zu sinden", die "Ausübung der Bernunftlehre" erklärt er näher dahin: "Angabe kurzer, deutlicher und wohlgegründeter Hand griffe, wie man in seinem Kopfe aufräumen könne." Karakteristisch sagt er von seiner Verzunftlehre, daß sie zwar in manchen Stücken anderen Philosophieen nahe komme, aber doch keiner gleich sei, "sondern die Mitte zwischen dem Plato, dem Epicur, dem Aristoteles und dem Earteslus halte" (!). Dabei hat er aber doch dem Einflusse der mystischen Schriften einigen Einfluß auf sich gestattet in dem "Versuch vom Wesen des Geistes", 1699.

Bon diefem Standbuntte des gefunden Menichenberftandes aus, werden nun alle übrigen "Fakultäten" beurtheilt. In der Theologie haben die scholaftische De= thode und die Suffeme alles verdorben, in der Jurisprudeng die Spitfindigfeiten bes römischen Rechts: ben Medicinern, deren Runft, wie weltbefannt, so unzuberläffig, embfiehlt er nach dem Borgange von Schubbe ftatt Siphofrates und Balen lieber brattifche Beobachtung und Sausmittel. - Die Blattheit bes gefunden Menichenverftandes läft ihn auch mit Urtheilen über bie alten Rlaffifer und das alte Sprachftudium herfahren, welche ihn mit der Aufklärung am Ende feines Jahrhunderts in ftarten Contraft feten. Nach ihm find fie nur ein in vielen Dingen blindes und überdieß liederliches Gefindel gewesen. "Ich follte, schreibt er, vermeinen, das Buch ber Beisheit, der Judith maren fo gute pensa für einen Brofeffor der griechischen Sprache, als der Narr Bomerus und die übrigen heidnischen Boeten und oratores. Ja, ich follte meinen, aus bem einzigen Jefus Sirad, ben man boch auch in den Trivialfchulen ben Rindern in die Sande gibt, seien mehr gute praecepta logica und moralia, auch politica in formam artis zu bringen, als aus allem Beich miere des heid= nifchen Ariftoteles" \*). - Nach diefem Mafistabe wird von ihm auch die Braxis bes Universitätsunterrichts einer Rritit unterworfen in feinen Anmerkungen ju ben bon ihm herausgebenen "Teftament des v. Offe", der Schrift eines alten biederen und frommen Staatsmannes unter Rurfürst August, in welcher die Mangel des damaligen Unterrichtsmefens beleuchtet merden.

Was die Theologie betrifft, so würde man ganz sehl gehen, wollte man sich unter Thomasius einen Rationalisten vorstellen, welcher den Schriftinhalt der Vermunftkritik unterordnet. Thomasius ist auch als Theologe durch und durch nur der Mann der Austlärung, welchem die richtig ausgelegte Schrift eine unantastbare Autorität ist\*\*). Nicht nur vor den gottlosen Ansichten Spinoza's warnt er, sondern auch vor den sententiae periculosae eines R. Simon und Elericus, welche die Authentie des Pentateuch in Zweisel ziehen wollen (a. a. D. S. 20.). Er erkennt die Richtiskeit der mosaischen Schöpfungsgeschichte; und wenn in dieser und in der Geschichte des Sündensales Manches unerklärlich erscheine, so habe man sich dabei zu beruhigen, daß dies nicht ad salutem nöthig sei. Er läßt die Geschichte von Simson stehen, aber man solle dieselbe nur nach der neueren Erklärung von H. von der Hardt auffassen. Wie sern er noch von der Kritik späterer Austlärung ist, zeigt namentlich seine disp. de erimine magiae, 1701. Man wird sich darunter nur eine neue Austlage der ausgeklärten "verzauberten Welt" von B. Becker denken. Aber nichts weniger als das. Thomasius bekennt sich nicht nur zum Glauben an die Existenz des Teusels, er

\*) In ber Ausgabe bes Testaments bes v. Dife, G. 339.

<sup>\*\*)</sup> Cautelae circa praecognita jurisprudentiae ecclesiasticae 1712, c. 6, S. 23. Indeß will er boch auch, daß man in Beurtheilung der Juspiration die Ansichten von R. Simon, Clericus, Majus nicht unberücksichtigt lasse.

hält ihn auch für den Urheber des Sündenfalles; ja noch mehr, er glaubt, daß manche unbegreifliche Birtungen ber Bauberer und Beren mahricheinlich bom Teufel ausgehen: mas er bestreiten will, find nur die leiblichen Teufelserscheinungen und Die Bundniffe mit ihm. Diejenige durch fein Leben hindurch festgehaltene Uebergenaung, burch welche er fich am entichiedensten bon der späteren Auftlarung entfernt, ift fein Glaube an die Erbfunde und an die mit derfelben gufammenhangende, durch die Berderbnif des Willens vermittelte Depravation der Erfenntnif. - Die Bibel aber foll richtig und vorurtheilsfrei erklärt werden, ohne Rudficht also auf menschliche Sagungen. baher frei bon der Autorität der symbolischen Bucher und aller Syftemtheologie, welche nur Setten bilbet. "Die Wahrheit", fagt er, "ift furz und beutlich \*), und braucht nicht viel Weschmiere. Ronnt ihr bas strategema brauchen und in eure Schriften setzen, bag man im Regermachen einen großen Bortheil habe, wenn man wider die Reger nicht fomohl die heilige Schrift ale die libros symbolicos brauche, fo habe ich eine Contralektion, daß ich in dem Streit der Wahrheit wider euch, eben wie es Luther mit den Bapisten seiner Zeit gemacht, keinen patrem, kein concilium, kein librum symbolicum annehme, fondern einzig und allein Schrift ober allgemeine Bernunft". Alle Rirchen, auch die lutherische, beifen ihm nur Getten; auch Autoritäten, wie Luther und Melanchthon — der letztere wegen seiner Unhänglichkeit an Aristoteles — müffen fich feine cenforifche Ruthe gefallen laffen: "Alle Reformationen", fagt er 1702 in ben "Erinnerungen wegen der Winterlektion", S. 36, fo die Lehrer angefangen, find ber Rirche und dem gemeinen Wesen schädlich gewesen." "Go lange Friedrich ber Beife und Spalatinus Lutheri allgu hitigen Gifer mit Glimpf gurudgehalten, und der Rurfürst Gott reformiren, und Alles fein gelinde geben laffen, fei Alles wohl bon Statten degangen, wenngleich Lutherus noch fo fehr gescholten, und feinen Rigel zu reformiren por einen farten Glauben, des Fürstens Rlugheit aber bor eine politische Rleingläubigfeit ausgegeben. Sobald Lutherus aus feinem Befängniß gelaufen und fich in das Reformationswert gemifchet, auch die Bandel mit Carlftadt und fonften angefangen, fo fei baraus bas Unglud entstanden, bas die Protestirenden im römischen Reich, ja in Guropa, noch nicht verwinden könnten." Die viel ihm der Kirchenunterschied überhaupt wog. zeigt fein Gutachten an den Bergog von Braunschweig beim Uebertritte der Enkelin beffelben zur römischen Rirche: an der Geligkeit könne es ihr keinen Abbruch thun, wiewohl er ihren Uebertritt auch nicht rathe. "Man wird mir nicht übel nehmen, daß ich feinem Lutheraner rathe fatholisch zu werben, ja ich rathe nach meinem wenigen Berftande auch feinem Ratholischen, daß er lutherisch werden foll. " \*\*).

Burde durch solche theils freie, theils frivole Ansichten die Theologie bloß auf der Obersläche gestreift, so wurde die Kirche bis auf's Mark zerfressen durch das Kirchensrecht von Thomasius. Die kirchenrechtliche Ansicht von Thomasius geht auf Busendorf zurück, wie diese auf Grotius de jure belli et pacis und de imperio summarum potestatum circa sacra. Bon Grotius waren zuerst jene Prinzipien des Naturrechts aufgestellt worden, nach welchen der Staat aus einem gesellschaftlichen Bertrag entstanden seinen soll, auf Grund dessen auch dem Fürsten die oberste Gewalt übertragen, somit auch die, über einzelne im Staat besindliche Roxporationen, wie die Kirche. Nach dem Borgange von Grotius hatte Pusendorf diesen naturrechtsichen Ansichten auch auf das Kirchenzecht die Anwendung gegeben in seiner Schrift: de habitu religionis ad vitam eivilem, 1672. Hiernach ist die Kirche ein auf freier Uebereinfunst ruhender Berein und als solcher, wie jede andere Korporation, ein Glied des Staatsorganismus, weßhalb sie auch nicht nothwendig eines christlichen Staatsoberhauptes bedarf: doch waren von Pusens dorf noch eigenthümsliche Berpflichtungen des Fürsten für die Kirche verlangt worden,

\*) In bem Auffat de libris edendis in ben kleinen beutschen Schriften, S. 703.

<sup>\*\*)</sup> Solban, 30 Jahre bes Profelhtismus in Braunfcmeig und Sachfen", 1845. S. 206.

wie die Ausstattung mit den nöthigen Mitteln, die Berufung von Spnoden zur Entscheidung von Streitigkeiten u. f. f. Diesen Pusendorf'schen Unsichten hatte sich Thomassius in seinen kirchenrechtlichen Borlesungen angeschlossen. Sein "Natur» und Bölkerzrecht", 1705, betritt indeß eine selbsisständigere Bahn, indem er hierin — namentlich vom Toleranzinteresse geleitet — mit bleibendem Berdienst für die Rechtswissenschaft, die zum äußeren Frieden dienenden, erzwingbaren Rechtspflichten von den zum inneren Frieden dienenden unerzwingbaren moralischen Pflichten unterscheidet.

Da nun der Staat keinen anderen Zwed hat, ale 1) burgerliche Bludfeligkeit, 2) bie genügenden außerlichen Dinge, fo ergibt fich, daß mit den inneren Intereffen der Moral und ber Religion ber Burft nichts zu schaffen haben tann, bag bie fogenannte Sorge für die Seligkeit feiner Unterthanen ein finnlofer Sat ift. Infofern er für nichts anderes zu forgen hat, als für die angegebenen beiden 3mede, fo hat er weber Retter ju bestrafen, ba ja ber Glaube nicht zu ben erzwingbaren Pflichten gehört, noch Synoden au berufen, die ja doch als Anfichten von Ginzelnen die Ueberzeugung nicht bestimmen tonnen; die einzige Berpflichtung, die er hat, tann nur diefe fenn, amischen ftreitenben Barteien ben außeren Frieden zu erhalten. In der Rirche darf aber folden Inftitutionen nicht naum gelaffen werden, welche über ihre Befugnig hinaus in die Aufgabe des Staats eingreifen und auch biblifch gar nicht zu begründen, fondern blofte reliquiae papatus find, wie die Kirchenzucht und die Excommunitation, zumal wenn die Diener der Rirche fich in thörichtem Sochmuthe unterfangen wollen, den Bindefchluffel felbft gegen das Dberhaupt des Staats in Ausübung bringen zu wollen, von dem fie erft ihre Unstellung empfangen haben. - Diefe feine firchenrechtlichen Anfichten findet man aufammengestellt in den aus feinen Borlefungsheften 1738 nach feinem Tode heraus= gegebenen "Rirchenrechtlichen Bortragen", wobon ber erfte Theil die Borlefungen des Thomafins über die angegebene Schrift von Bufendorf enthält, der zweite "die eigentliche Rirchengelahrtheit", welche fich an Brunnemann's jus occlesiasticum anschlieft, ben er zwar mehrfach billigt, über ben er aber auch hinauszugehen fich veranlagt fleht. wo er bor feinen Buhörern feiner Suada ben Bigel fchiegen laffen kann, erkennt man erft recht feine Frivolität und fein oberflächliches Sinfahren über die wichtigften Fragen. 3m Gingelnen ausgeführt find feine firchenrechtlichen Grundfate in einer Angahl befannter Abhandlungen. 1695 erichien unter feinem Bräfibium die aus feinen Bortragen geschöpfte Disputationsschrift von Brennehfen: de jure principis circa adiaphora. welche 1696 die Carpzod'sche Differtation de jure decidendi controversias theologicas herporrief. Bierauf ließ Thomafius jene Differtation nochmals erscheinen mit einer Bertheibigung berfelben "wider die papistischen Lehrsätze eines theologi zu Leipzig". 1697 bie amei Differtationen de jure principis circa haereticos, 1701 "breifache Rettuna bes Rechts ebangelischer Fürften in Rirchensachen", 1706 "das Bedenten über die Frage, inwieweit ein Prediger gegen seinen Landesherren, ber zugleich summus episcopus ift, fich bes Binbefchluffels bedienen burfe", u. a. Durch ben frivolen Ton, mit welchem Thomasius in der ersteren Abhandlung über Reterei als einen blogen Bobang der Theologen fpricht, murde felbft die pietiftifche Schule gegen ihn in den Rampfplat gerufen, und der ehrwürdige Breithaupt gab gegen ihn seine observationes de haeresi heraus. Ueberhaupt wurde er befonders feit jener Disputation nur als Indifferentift und Naturalift behandelt, beffen Chriftenthum "auf ein moralifches Raifonniren" binauslaufe. Die gangbare Definition ber Reterei als "hallftarriger Irrthum im Grunde bes Glaubens bei einem Gliebe ber Rirdhe", hatte er nämlich buntel und unberftandlich gefunden, für den "Grund des Glaubens" aber erklart: "die Liebe Gottes und des Nächsten, und ber Sag und Berachtung fein felbft. Alle Irrthumer, die ba widerftreiten, greifen den Grund meines Glaubens an; die anderen Irrthumer, fonderlich bon ben Wehrimniffen bes göttlichen Befens gehen meinen und anderer ebangelischen Chriften gemeinen Glauben nicht an."

Für die juriftische Aufflärung trat er insbefondere noch auf in der Schrift de

crimine magiae, 1701, und in der Disputation de tortura e foris christianorum prosoribenda, 1705. Bas fein Urtheil über den Gebrauch der Tortur betrifft, so ist indeß neuerlich nachgewiesen worden, daß er jener in der Disputation eines seiner Schüler vertheidigten Ansicht über die Abschaffung derselben doch nicht ohne Bedenken beitrat (Bie der mann: Deutschlands Zustände im 18. Jahrhundert, II, 382). Eine zahlreiche Schule der bedeutendsten Juristen seiner Zeit ist von ihm ausgegangen: Gundling, I. H. Böhmer, Titius, Pertsch, Schmauß, I. Moser u. A.

Zur Aufklärung in allen Disciplinen dienten die seit 1700 von ihm herausgegebenen observationes selectae ad rem litterariam spectantes; für sie hatte er namhafte Mitarbeiter in verschiedenen Disciplinen gewonnen: Buddeus für die Theologie, Stahl für die Medicin, für die Inrisprudenz Gundling, für die Geschichte Struve. Als besonderer Zweck der Zeitschrift wird genannt, die der Häreste und des Atheisnus angeklagten Männer von diesem Vorwurfe zu befreien. Doch sinden sich darin die mannichsachsten fritischen Beiträge zur Theologie z. B. die Abhandlung über den Ursprung der Kabbala und deren Einsluß auf die Apokalypse und das Vaterunser, die tritischen Untersuchungen über die Scholae antediluvianae, über die Versälschung der Geschichte Constantin's, über die richtige Auslegung des Wortes "Paradies" im neuen Teskament aus rabbinischen Vorstellungen.

Im Jahre 1710 starb der hochberühmte und mit dem damals unerhörten Gehalt von 1000 Thirn. von Wittenberg berufene Jurist Stryck, und nunmehr trat Thomasius, schon vorher zum Geheimen-Rath ernannt, als Direktor der Friedrichs-Universität an deren Spize. Unermüdlich thätig erreichte er das 74. Jahr seines Lebens und starb am 23. September 1728, verehrt in weiten Kreisen, doch auch in einem vielleicht eben so großen ein Gegenstand des religiösen Abscheus. Wie man in die sem Kreise ihn ansah, lassen am besten die Verse des Hamburger Polemiker Edzardi erkennen:

Ein längst verlorner Sohn, ber alles Gut verprasset, Bas an Religion, an Ehr und Namen ist, Der hasset, was man liebt, und liebet, was man hasset, Der Hohn silt Basset, liebt, und berbeht für Träbern frist, Lacht alle Lehren aus, dreht und verkehrt die Bibel, Ik wohl ein Ismael und wahres Kirchenübel. Gespenster glaubt er nicht, anch teinen Bund der Peren, Belch atheistisch dist, das er hierunter hegt! Er ist ein Höllenhuhn, das jeho erst will täcken, Bis daß es nach und nach die Eier hingelegt, Den Sabducäer-Geist von Keuem auszubritten:
Ach, dafür woll' uns boch der liebe Gott behüten!

Die Einwirkung von Thomasius auf den Geist seiner Zeit ist größer, als sie ausgeschlagen zu werden pflegt. Sie erstreckt sich auf sast alle Gebiete und auf die meisten Kreise der Gebildeten. Was dazu gehörte, um auf die damalige gebildete Welt zu wirken, besaß er: ein ausgebreitetes, wenn auch oberstädzliches Wissen, das gemeinverständliche Naisonnement des gesunden Menschenverstandes, die Wasse des in der französischen Schule gebildeten Wizses, dabei deutsche Gradheit des Karakters und den Muth der Unerschrockenheit. Seine Cäsareopapie kam den damals herangereisten Souveränitätsgelüsten der Fürsten entgegen, sein Kanuf für die Toleranz gegen kirchliche Autorität dem überall ausseinmenden rationalistischen Mysticismus, seine sathrischen Angriffe auf die Geistlichkeit, die symbolischen Bücher und die firchlichen Ordnungen den Freizeistern. Als ein Wirbelwind ist er durch alle Gebiete des Lebens und der Wissenschaft hindurch gegangen, hie und da zur Reinigung der Luft, doch vielsach auch zum Umsturz berechtigten Glaubens und berechtigter Ordnungen.

Duellen: H. Luden, "Chriftian Thomafius", 1805, eine mit Liebe, Fleiß und Urtheil geschriebene Schrift. Göschel, "Zerstreute Blätter", III, 1. S. 254, namentlich ber gediegene, allseitig befriedigende Artikel über Thomasius im angeführten Werke von Biedermann, II, 355 ff. Die Schilderung von Thomasius in meiner "Vorgeschichte

Regl - Encollopabie für Theologie und Rirche. XVI.

des Rationalismus", II, 2. 262 ff. und seinen Einfluß auf die einzelnen kirchlichen Institutionen, wie Kirchenzucht, Sakramente u. f. w. A. Tholud.

Thomaffin, Louis, ein gefeierter Rlerifer und Ranonift, murbe ju Mir in ber Brobence, mo fein Bater das Umt eines General-Advokaten befleidete, am 28. August 1619 geboren, in der Congregation des Dratoriums erzogen und 1632 felbft ein Mitglied derfelben. 218 folches ertheilte er querft Unterricht in der Philosophie und ben allgemeinen Wiffenschaften zu Lyon, wendete fich dann aber gang der Theologie ju und lehrte fie ju Saumur bis 1654, bann im Seminar St. Magloire ju Paris bis 1668. Sierauf jog er fich jurud und lebte gang der Biffenschaft. Da ihm eigenes Bermögen fehlte, murbe er bom frangof. Rlerus unterhalten, der ihm wegen feiner Befcheidenheit und Gelehrsamfeit die höchste Achtung gollte. Seine schriftstellerische Thatigfeit bezog fich bornehmlich auf die Befchichte der Dogmen und der firchlichen Disciplin. Es erschienen bon ihm zuerst Dissertationes in concilia generalia et particularia und Mémoires sur la grace. Darauf folgte bas Bert, burch welches er feinen großen Ruf begründete: Ancienne et nouvelle discipline de l'église touchant les bénéfices et les beneficiers, welches er selbst auch in's Lateinische übertrug: Vetus et nova ecclesiae disciplina circa beneficia et beneficiarios, und das aus drei Büchern besteht: 1) de primo cleri ordine, 2) de secundo cleri ordine, 3) de clericorum et monachorum ordinationibus), deren jedes einen Folioband füllt. Es erschien wiederholt 1691, 1706, 1728 und ift auch noch gegenwärtig für Untersuchungen auf diesem Bebiete eine ber wichtigsten Bilfemittel Dieses Wert machte auf Babft Innoceng XI. einen fo machtigen Eindrud, daß er den Berfaffer in feine Rabe ju gieben wünschte und mit dem Plane umging, ihn jum Rardinal zu erheben. Allein Ludwig XIV. erklärte, daß er einen folden Mann nicht aus Frankreich entlaffen fonne, was auch mit ber eigenen Reigung Thomaffin's, ferner in der Stille fich der Biffenschaft zu widmen, mehr zusammenstimmte. Hierauf erschien noch von ihm: Dogmata theologica (in 3 Foliobänden); eine große Anaahl kleinerer Schriften: La methode d'étudier et d'enseigner chrétiennement et solidement les poétes...; la grammaire et les langues par rapport de l'ecriture sainte et langue hebraique....; les historiens profanes; traités historiques et dogmatiques sur divers points de la discipline de l'église et de la morale chrétienne und viele andere. Auch rührt von ihm ein Glossarium universale Hebraicum her, feine lette Arbeit, in der er den Beweis ju führen fuchte, daß die hebräische Sprache die Ur= und Muttersprache aller übrigen feb. Er ftarb am 24. Decbr. 1697.

Man vgl. über Thomassin das Elogium historicum von Joh. Domin. Mansi, von den späteren Ausgaben der vetus et nova ecclesiae disciplina abgedruckt, sowie Dupin, Nouvelle des auteurs ecclesiastiques T. XVIII. p. 187—96. H. Racobson.

Thorasest. Zu bem, was schon Bb. IV. S. 390 und Bb. VIII. S. 223 über das Thorasest gesagt worden ist, ist (nach Zunz, Rit. S. 86 ff.) noch Folgendes himzuzusügen: Dasselbe ist ohne Zweisel babylon. Ursprungs, denn in der jer. Abod. 1, 1.
ist noch keine Spur davon. Die Arten under, ein Name, der sich selbst noch nicht
im Siddur Amram's (um 900 n. Chr.) sindet, sondern erst bei Hai (Hamanhig 72a)
bezeichnet nur die eine, die heitere Seite des Festes; diese drückt sich aus besonders
auch in den Gebetstücken des Tages, auch in der Sitte, diese oder alle Anwesenden zur
Thora zu rusen, was schon im 14. Jahrhundert in Afrika und noch vor Kurzem an
den meisten deutschen Orten geschah, und in dem vielleicht aus Frankreich stammenden
(Hamanhig 71 b) den spanischen Juden fremden Brauch, den die Thora Beendigenden
(DOCTO) als unsen und siederansangenden (DOCTO) als unsen in Armen und schossen geben, und sonstige Chrenbezeugungen auszuzeichnen. Die Juden in
Rom haben bloß den und sicht nur das Ende, sondern auch der Ansang der

Thora foll gelesen werden, damit der Teufel die Juden nicht vor Gott verläumde, fie haben zwar die Lefung des Gefetzes vollendet, fie wollen es aber nicht wieder lefen. Die traurige Seite des Festes, משירת משה genannt (f. Zung, synag. Poesie S. 73; Dutes, relig. Boefie S. 60. 146) gilt dem Andenken an den in der Schluftparafche ergahlten Tod Mofis. Schon um's Jahr 1000 erscheint fie in der Synagoge. entkleidete die Gesetzesrolle ihres Gewandes, mahrend eines Bortrags (Midrafch vom Tod Mosts oder poet. Nachbildung deffelben, wie im griech. Ritus). In den frangofifchen und deutschen Gemeinden hatte die freudige Festhälfte das Uebergewicht. traurige Sälfte hat einen besonders reichen Nitus bei den Juden der Brobence, von Rom und von Cochin. Die Gesetzesfundigen ftimmten, die Thora im Arm, Rlaglieder an (Maron Hakohen Rap. 26, c; Kol bo 12, c). Ueber die Liturgie des Thorafestes, bie damit verbundene Berfteigerung gewiffer Synagogendienfte und andere feltsame Bebräuche, Ausbrücke und Ausbrüche der Freude f. das Nähere bei Buxtorf, syn. jud. c. 27.; Bodenschatz II. S. 245 ff.; Schröder S. 154 ff. - Auch bei ben Raräern ift bas Thorafest üblich. Bis jum 14. Jahrhundert icheint es jedoch bei ihnen ba und dort im Nifan, in welchem man die Thoraabschnitte wieder von vorn begann, gefeiert worden zu fenn. Die Trauer über den Tod Mofis murbe auf den Sabbath ber 2wischentage verlegt (f. Jost, Gefch. d. Judenth. u. f. Seften II, 319 f.).

Thoralesen. Das hie und da, besonders Bd. XV, 301 f. 308 ff. XI, 373 f. II, 151 ff. icon Gefagte gufammenfaffend und ergangend, bemerken wir noch Folgendes: 1) Der Unfnüpfungspunkt für die spätere Ginrichtung des regelmäßigen (festtäglichen und fabbathlichen) gottesbienstlichen Thoralefens ift bas beuteronomische Gefet, am Lauberhüttenfest des Erlagjahres der berfammelten Gemeinde, in der dann auch Beiber und Rinder anwesend find, die nich borgulesen (5 Mos. 31, 10-13. bgl. Bb. XIII, 206). Db blog das Deuteronomium, darüber bgl. Reil, Comment. ju Genef. p. XX gegen Delitifch, Genefis. 3. Aufl. S. 24. 63. 2) Bur Zeit Efra's und Mehemia's icheinen Borlefungen aus der Thora auch auf andere festliche Tage ausgedehnt worden zu fehn (Bb. XV. S. 301 f.). Mit Unrecht schreibt jedoch die Tradition den Gebrauch, an beftimmten Wochentagen Abschnitte ber Thora in ben Synagogen gu lefen, ichon bem Efra ober gar dem Mofes zu (Bab. kam. f. 82, a; Meg. jer. 1, 1). 3) Die Eintheilung ber Thora in fabbathliche Berifopen, Barafchen berdankt ihren Urfprung den Synagogalgottesbienften, da die Borlefung eines Abschnitts aus der Thora ein Hauptbeftandtheil derfelben ift. "Go viel darf mit Sicherheit angenommen werden, daß diefer Bebrauch nicht junger ift als bas mattab. Zeitalter, in welchem man bereits bie Borlefung ber prophet. Barallelftellen einführte" (Zung, gottesbienftl. Bortr. d. Juden S. 3. 5 f.). Apostelgesch. 15, 21. erscheint er als ein en zerewr agzalwr bestehender. 4) Ueber die verschiedenen Paraschenchklen f. Bb. XV, 308 f. XI, 374; Zung a. a. D. S. 3 f.; Bergfeld, Gesch, ber Ifrael. II, 210. Den jett gewöhnlichen einjährigen Cyklus mit 54 Baraschen (Genes. in 12, Erod. in 11, Levit. und Num. in je 10, Deuteron. in 10 Abschnitten) siehe verzeichnet bei Bodenschat, firchl. Berf. d. Juden II, 22 ff. Ueber die Bezeichnung der Parascheneintheilung f. Bd. II, 152. 5) Ueber die Beschaffenheit der Thorarollen vgl. Bb. II, 156. In Betreff der außern Beschaffenheit ift noch zu bemerten: das dazu dienende Bergament, welches nur קלף oder קלף (f. Bb. XIV, 18 f.) febn barf, foll bon einem reinen, von einem Juden geschlachteten Thiere genommen werben, bon einem Juden praparirt fenn und zwar in ber Intention, daß die Thora barauf geschrieben werden solle, sonst ist's 5,00; es darf nicht poros oder zu bunn fenn, baf die Schrift nicht burchschlägt. Die Bergamentblätter follen mit Darmfaiten von reinen Thieren, im Rothfalle mit Seide, zusammengenäht werden. Reißt ein Faden ab, fo darf wieder angeknüpft werden, aber nach dem dritten Abreigen nicht mehr. jedem Ende der Rolle ift ein langes, rundes Bolg jum Behuf des Zusammenrollens befestigt. Un den beiden Enden diefes Solzes find Griffe bon feinerem Solz, auch bon Silber. Diefe Rollhölzer heißen nach Spr. 3, 18. עץ החרים. Ueber die Aufbewah=

rung der Rolle f. Bb. XV, 304. Die im tr. Soph. und Schulch. ar. enthaltenen Schreibregeln find folgende: Bon den Columnen, welche je auf einem Bergamentftud stehen, darf keine breiter fenn als die halbe Sohe bes Bergaments, keine mehr als 60 oder weniger als 48 Zeilen haben; feine Zeile foll langer fenn, als brei viersulbige Borter oder 30 Buchstaben Raum erfordern. Zwischen jeder Columne foll ein zwei Finger breiter Raum febn; etwas groker foll er ba febn, mo zwei Saute gufammengenaht find; am obern Rand ift ein Raum von brei, am untern von vier Fingerbreiten. Bor dem Schreiben wird linirt. Bur Dinte wird Bechruß, Del oder Unschlitt und gefto-Kene Rohlen genommen; dies wird mit etwas Honig zu einem Teig geknetet, der dann gang eintrodnet. Will man ichreiben, fo wird er mit Waffer, das durch Ballapfel geidmart ift, aufgelöft. Das Eremplar, aus bem cobirt wird, foll corrett fenn. Rein Wort barf getheilt werden. Die Buchstaben, Die nur in Quadratschrift fenn durfen, follen nicht mehr oder weniger als Sagr- oder Nadenbreite von einander ftehen. Die Buchstaben של כל ד ג עד muffen ihre brei Strichlein, חגרך haben; das mit einem fbigen Dachlein, das 5 mit einer doppelt gebrochenen Linie inwendig, als maren zwei D ineinander geschrieben worden. Wo das Zeichen o fteht, muß ein Raum bon drei, wo b, bon neun Buchftaben gelaffen werden. Wo das Buch schließt, bleibt ein Raum bon vier Zeilen. Mit besonderer Sorgfalt und Ehrerbietung ift der name 211 Die Reder ift dabei nicht zu tief einzutunken, damit kein Dintenfleck entsteht. Wenn mahrend des Schreibens ein Ronig fame und den Schreiber grufte, darf er ben Gruff nicht erwiedern, bis er nach dem Gottesnamen noch drei Worte gefchrieben hat. Bat er einen Wehler gemacht, fo muß er corrigirt werden. Ift nach 30 Tagen bie Correttur nicht geschehen, so wird das Exemplar unbrauchbar. Sind in einem Blatt mehr als vier Tehler, fo muß es herausgenommen werden. Jeder Jude foll entweder felbst eine Rolle schreiben, oder schreiben laffen. Gine geerbte darf er nur vertaufen, um mit dem Geld zu ftudiren, fich zu berheirathen oder Gefangene loszukanfen. Der Schreibende muß erwachsen und in den rabb. Satzungen wohl erfahren fenn, mahrend ber Arbeit ben and die nachen anhaben. Eine fo burchaus correfte Thorarolle ift Gegenstand besondern Ansehens. Go lange fie offen ift, darf man nicht ausspucken, ben fuß ausstreden, ihr nicht den Ruden tehren. Wird fie borbeigetragen, fo muß man aufstehen. Der fie trägt, muß biefes mit ber tiefften Berehrung thun. Den Text mit blogen Fingern zu berühren, ift Entweihung; baher hangt bei ber filbernen Blatte des ber, eine gierlich gearbeitete Sand mit filbernem Stiel, mit welcher der Borlefende die Textesworte verfolgt und zeigt. Bei'm Transport über Feld darf die Rolle nicht eingepackt und auf ein Lastthier gelegt werden. Der Ueberbringer foll fie reitend bor sich an's Herz gehalten tragen. Bgl. Vitringa Syn. vet. I, 1. C. 10; Buxtorf. syn. jud. C. 14.; Schröder, Satzungen a. f. w. S. 43 ff.; Bodenschatz II. S. 29 ff. mit 6) Das Ritual bei'm Thoralesen ist theilweise schon Bd. XV. S. 308 f. beschrieben worden. Derjenige, dem im Aufftreich bas הרצאה und הככם, Berausnehmen und hineinlegen zugefallen ift, tritt bor ben heil. Schrant, berbeugt fich bor bemfelben und fpricht: Ich fehe den Berrn bor mir beständig, denn ich werde von feiner Rechten niemals manten; ich will mich bengen mit Furcht bor dem Tempel beiner Beiligkeit. Dann nimmt er die Rolle heraus, legt sie dem 7777 auf den rechten Arm, während die Gemeinde 4 Mof. 10, 35. Jef. 2, 3. ftehend fingt. Dann folgt das chald. Bebet wert (Gott moge bas Gebet erhören und aller Bergen gu feinem Worte und Gefetze lenken, fie erhalten und ernähren und endlich unter die Gerechten aufnehmen). Wieder folgen, indem der 777 die Rolle auf dem Arme trägt. Responforien zwischen Borfanger und Gemeinde und an Sabbathen und Feiertagen das Lobgebet by , mährend deffen der זון זעות Bult geht und mit Gulfe deffen, der die גלילדו, das Auf- und Zuwideln ersteigert hat, entkleidet und aufrollt. Diejenigen, an denen die Rolle vorbeigetragen wird, suchen fie mit ber Sand zu berühren, Bf. 19, 9. sprechend, alsdann diefe Sand zu fuffen; auch tragen fie die Sohne herzu, die Thora zu berühren.

Wer ihr fo nahe fommt, dag er fie mit dem Munde fuffen fann, fpricht Bobest. 5, 2,: "Er tuffe mich mit bem Ruf feines Mundes, denn beine Liebe ift beffer benn Bein". Der Borfteher bezeichnet hierauf dem 777 die zum Borlefen bestimmten Berfonen (an Sabbathen fieben, an Beiertagen, wo in ber Thora gelesen wird, fünf, an Bochentagen drei), deren Stelle aber jest gewöhnlich der 777 bertritt. Die Responsorien bei'm Aufrufen an berichiedenen Tagen f. bei Schröber S. 48 ff. Der Aufgerufene foll den furgeften Beg jum Bulte machen, den längsten bei'm Rudweg an feinen Blats. Um Bult fteht er amifchen dem 330 und 37n, berührt mit der Rechten die Thora, fufit fie und fbricht zur Gemeinde: "Lobet Jehovah, der da gelobet ift", die ihm antwortet: "Ge= lobet feb Jehovah, der immer und ewig gelobet ist" u. f. w. Nach dem Bortrag eines Stiids fift jedesmal der Aufgerufene die Gefetesrolle wieder unter einem Lobipruche. Noch bor völliger Absingung der letten Abtheilung der Berikope wird der nach (Bd. XV. S. 310) jum Bult gerufen, nach Bollendung berfelben bas grong gefprochen, worauf ber Räufer der הגבהה (Aufhebung) die Rolle ein wenig auseinanderfaltet, in die Bohe hebt und damit rings um den Pult herumgeht, um fie der Bemeinde gu zeigen, worauf biefe laut ruft: "Dies ift das Gefet, welches Mofes den Rindern Ifrael gegeben hat burch den Mund des Gerrn". Sierauf faft ber Raufer ber beiden Bolger ber Rolle und wickelt fie wieder gusammen. Neben ihm fieht ein Anabe, der bas Amt bes ber Thora auf dem Arme trägt. Er halt die Rolle bei den beiden Enden fo, daß der Andere fie wieder, unter einer Bebetsformel, gehörig umwideln und befleiden fann. Alles brangt fich nun herbei, bie wieder bekleidete Thora zu fuffen. Sierauf folgt nun erft die Borlefung der Saphthare. Bgl. bef. Vitringa de syn. vet. l. III, 2. C. 7-9. Lenrer.

Thore, f. Städte in Balaftina.

Thorn, Religionsgespräch (Colloquium caritativum) zu, im Jahre 1645. Bon 1632 bis 1648 regierte in Bolen Ronig Bladislaus IV., zu einer Zeit, wo firchliche und politische Spaltungen fich bort bereits in einem Mage gegenseitig verftartten, bag für bie Erhaltung des gangen Staates nichts fo nothig icheinen fonnte, als diefer gunehmenden Auflösung berfohnende und heilende Birkungen entgegenzuseten. Roch schlimmere Früchte bes Zusammenwirkens tirchlicher und politischer Parteiung, als hier, zeigte alle biefe Jahre hindurch Deutschland durch ben Gelbftmord feines breifigjahrigen Rrieges, welcher diesem Lande auch früher als Bolen eine erste polnische Theilung eintrug; wie dringend forderte diefe Erfahrung einen Ronig von Polen auf, dies Mag von Elend den Seinigen, welche er doch auf dem gleichen Wege dahin auch schon weit genug fortgefchritten fah, noch wo möglich zu erfparen! Wo aber eine Spaltung erft bis zu einer zweiten und dritten Generation fortdauert, hat die Mehrzahl niemals mehr Luft zu ihrer Beilung, weil der Zwiefpalt fich bort den neuen Gefchlechtern bereits wie ein fefter bestehender Rechtszustand und wie ein Erbe der Bater mittheilt und alle Bietat gegen Diefe für fich mit aufruft; wie werben ba ftets "bie Boten, bie den Frieden berfundigen", ju Predigern in der Bufte, und wie hoffnungslos ihr Unternehmen! In Bolen freilich war boch noch einiger Anlag mehr jur Hoffnung auf Erfolg einer Friedensftiftung als in anderen Ländern. War boch Bolen bas Land, wo zuerst zwischen Reformirten und bohmifchen Brudern im Jahre 1555 und bann gwifchen biefen beiden und ben Lutheranern in dem Confensus von Sendomir 1570 eine nicht absorptive, sonbern confervative Union förmlich abgeschloffen und wo bann feit 1573 bie gegenseitige Anerfennung aller driftlichen Religionsparteien mit ber Pax Dissidentium ein Stud ber bolnischen Verfassung geworben mar, welches selbst Beinrich von Anjou, ber Cohn ber Ratharina von Medici, zwei Jahre nach der Bartholomäusnacht auf das "si non iurabis, non regnabis" des Kron-Großmarschalls Firlen noch hatte beschwören muffen; und Rechtszustand war dieß noch geblieben. Aber eben hiergegen war auch schon so viel jefuitifche Betriebfamkeit mobil gemacht, hatte fich mit fo viel Erfolg ber Erziehung bes polnischen Abels, und das bedeutete in diesem atomiftischen Abelsstaate fo viel als des

ganzen souveränen Volkes selbst, bemächtigt, daß das Uebergewicht der Katholiken an Zahl und Macht nur allzu entschieden und darum der Bestand der Pax Dissidentium nur allzu zweiselhaft war. Desto dringender bedurfte es außerordentlicher Maßregeln zur Besesstigung dieses Friedens; nach der Art, wie man diesen noch so eben im I. 1638 den Socinianern gebrochen hatte, stand sonst den Lutheranern und Resormirten, welche dieß hatten geschehen lassen, bald Gleiches bevor; aber so zahlreich und mächtig waren diese noch, daß sich dieß nicht ohne schwere Kämpse erwarten ließ. In den noch zu Polen gehörenden großen Städten Danzig, Elbing, Thorn war die Mehrzahl der Einswohner protestantisch, freilich so, daß Lutheraner und Resormirte besonders durch lutherische Geistliche heftig gegen einander aufgereizt waren. Bor Allem galt es auch, wo möglich noch die beiden größten polnischen Basalen, den Herzog von Preußen, und das war damals der große Kursürst von Brandenburg, und den Herzog von Kurland, und ihre ganz evangelischen Länder von völliger Losreißung von Polen zurückzuhalten.

So gefchah es benn ichon gang auf Betrieb Bladislaus IV., bag am 12. Novbr. 1643 eine Spnobe polnischer Bischöfe ju Barfchau die Friedensgedanken des Ronigs nicht mehr ablehnte, und daß nach ihrem Beschluffe ber Primas der katholischen Rirche von Bolen, ber Erzbifchof von Gnefen, Matthias Lubieneti, in einem fehr freundlich lautenden Ausschreiben alle polnischen Diffidenten geiftlichen und weltlichen Standes ju einer friedlichen Besprechung auf ben 14. Oktober 1644 einlud; das Schreiben und andere Aftenftude aus ber Zeit bor bem Gesprach in Be. Caligtus' Sammlung Seripta facientia ad colloquium a rege Vladislao IV. Torunii indictum, Belmstädt 1645. Im folgenden Jahre 1644 ließ auch der Ronig felbst in einem Manifest vom 20. März Die gleiche Einladung ergeben, bielt ihnen bor, wie es unmöglich fen, inneren Frieden bes Chriften und Sag gegen die Bruder, die Gohne beffelben Baterlandes, in einem und demfelben Bergen zu hegen, und rühmte ihnen die Bereitwilligkeit der Bifchofe, fie wieder in ihre offenen Arme zu schließen, was freilich wohl nur als Rudfehr zur katholischen Rirche verstanden werden konnte. Unverhaltenen Sag bagegen und jugleich Spott über das gange Unternehmen fprachen manche Erlaffe aus, mit welchen einzelne katholifche Bifchofe den Synodalbefchlug publicirten, wie wenn ber Bifchof von Bilna in bem feinigen die Brotestanten blog bagu eingeladen nannte, damit fie mit ficherem Beleite sollten kommen und die falfchen Lehren bortragen durfen, womit fie die durch das Blut Chrifti theuer Ertauften bon ber Rirche lobriffen und in's Berderben ffürzten. Darum miflang benn auch ber erfte Berfuch; am angefetten 10. Oftober 1644 erichienen fo Benige, daß ber jum Borfige beftimmte tatholifche Bifchof Georg Tusttiewidh, ohne die wenigen erschienenen Reformirten einzuladen, nur protofolliren ließ, bie Berhinderung des Gesprächs fen nicht die Schuld ber Ratholiten; schon borber hatten fich die Protestanten auf einer gemeinsamen Bersammlung ju Orla ju einer Bitte an ben Konig um hinaussetzung bes Termins und um andere Zugeftandniffe bereinigt; auch die beiden ebangelischen Berzoge schwankten noch, welche Stellung fie einnehmen follten, f. Altes und Neues von theolog. Sachen, 1743, S. 374 ff. 1746, S. 36 ff. Bering, neue Beitrage zur Rirchengeschichte bon Breugen, Bb. 2. S. 9 ff. Aber die Geduld bes Königs war nicht zu ermilden; "altius", hieß es in einem zweiten, noch eindringlicheren Manifest beffelben bom 1. Dezember 1644, "altius pectori nostro insedit publicae salutis cura et concordiae in animos omnium inducendae desiderium, quam ut mora languescere aut adversis quibusvis obstaculis intercipi possit"; er bankt den Protestanten für ihre Bereitwilligkeit, wie für ihre Freimuthigfeit, vertraut auf ihre ungertrennliche Liebe gum Frieden und jum Baterlande, und fest einen neuen Termin, ben 28. Auguft 1645 und eine Dauer bon brei Monaten zu dem colloquium caritativum an; ungern erlaubt er ihnen die Zuziehung auswärtiger Theologen, da er die Polen lieber ohne Fremde unter fich einig werden feben möchte. Die lange Zwischenzeit konnten nun auch die Protestanten noch benuten, unter einander noch einiger zu werben, was das Nöthigste war, ehe fie, fonft gar zu ber-

wundbar und ohnmächtig, den durch Gintracht ftarten und barauf ftolgen Ratholifen gegenübertraten. Darum betrieben benn auch Diejenigen unter ihnen, welche noch fabig waren, an dem königlichen Gedanken der herstellung des Friedens unter Chriften und Landsleuten Freude zu haben, daß die Gulfe friedliebender Theologen des Auslandes für bas Gespräch gewonnen werben möchte; aber mit größerem Erfolge, weil mit heftigerer Leidenschaft, arbeiteten ihnen folche andere entgegen, welchen Die Gleichheit unter ben Protestanten, besonders die Gleichstellung der Reformirten mit den Lutheranern, und darum auch die Gintracht unter ihnen verhaßt mar. In Danzig mar Be. Ca= lirtus, welcher bereits die oben genannte Schrift über bas Colloquium und über beffen richtige Benutung gefchrieben hatte, ichon nahe baran, jum Abgeordneten für biefe Stadt gemählt zu werden; aber Abr. Calopius, damals Rektor und Brediger zu Danzig, bermochte noch, es zu berhuten und fich felbft mit Botfact u. A. mahlen zu laffen. April 1645 hatten fich zu Liffa Synoden polnischer Reformirter und Lutheraner schon zu bem Befchluffe vereinigt, daß man jett nicht ber alten Streitfragen gebenken, vielmehr bereint ben Ratholiten gegenüber zusammenstehen wolle; aber ale bie Lutheraner hierüber noch in Bittenberg anfragten, erhielten fie bon dort den Bescheid, daß fie fich burch biefen Samaritanismus und Shufretismus ichwer vergangen hatten, und dag man ihnen zum Schutze der Wahrheit einen Bittenberger Theologen, und gwar Johann Gulfemann, den Berfaffer des Calvinismus irreconciliabilis, ju dem Friedensgespräche ju Gulfe ichiden werde, was auch geschah. In Rönigsberg hielt der große Kurfürst freilich den ichon nach Thorn defignirten ftreng lutherischen Coleftin Myslenta noch bon dort gurud und ließ durch feinen reformirten Sofprediger Joh. Bergius Georg Calixtus bon Belmftabt berufen, damit diefer als lutherifder Abgeordneter für Ronigsberg in Thorn mit ericheinen folle; aber hierdurch murbe der Sag ber auf diefe Beife gurudgefesten Reloten. befonders des furz borher bom Rurfürsten aus Ronigsberg entlaffenen Calobins, fo fehr gereigt, daß er Calirt, nachdem er ihn nicht mehr von Thorn fern halten konnte, menigstens dort von jeder Wirksamkeit auszuschließen vermochte. Als Calixtus in fast drei Bochen die 80 Meilen von helmstädt nach Thorn gurudgelegt hatte und fünf Tage por Eröffnung bes Beipräches bie übrigen oftpreußischen Abgeordneten dort noch nicht borfand, weil ber Rurfürst bort burch einen eigenen Gefandten vertreten febn wollte und bis ihm dieß eingeräumt ware, feine Theologen gurudhielt, - als Calixtus unter diefen Umftanden einstweilen unthätig bleiben und warten mußte, aber dadurch disponibel ward und nun bon dem Burgermeifter ber Stadt Thorn gern eingeladen wurde, den lutherischen Abgeordneten für Thorn beizutreten und zu helfen, da bewirkte es Calovius, verlett auch dadurch, daß Calixtus den Rominalelenchus gegen die Reformirten nicht gut und nicht nöthig fand, daß die Abgeordneten ber Stadt Danzig ihr Uebergewicht über Thorn anstrengen und die Thorner zwingen mußten, nicht nur ihr altes Berbot des Nominalelenchus nun erft aufzugeben, sondern auch die an Calirtus ichon ergangene förmliche Bolation wieder jurudzunehmen; fo wurde der lutherische Theolog, welcher fich lebenslang, wie keiner, mit der Rirchenfriedenstiftung beschäftigt, über das Thorner Befprach ein Buch gefchrieben und jest, fast 60jahrig, die weite Reise dahin nicht geicheut hatte, bort nun auch ferner jur Unthätigfeit verurtheilt und tief gefrankt.

Es war freilich wohl auch schon ohnedieß und von anderen Seiten her noch wirtsamer gesorgt, daß das Friedensgespräch keinen Erfolg haben, wenigstens keinen Frieden bewirken sollte. Es ist nicht unwahrscheinlich, daß die katholischen Theilnehmer alle oder fast alle nur aus Räcksicht auf den König auf die Sache eingingen, aber zugleich mit dem Entschluß, vielleicht auch mit einem direkten oder indirekten pähstlichen Besehl, zu bewirken, daß den Protestanten auch nicht das kleinste Zugeständniß gemacht werde, ja daß ihnen selbst die Gelegenheit zum offenen Bekenntniß ihrer Lehren, zur Widerslegung falscher Vorstellungen von diesen und dadurch zur Verminderung des Keligionsshasses gegen sie, wie dies Alles gerade in den Wünschen und Absichten des Königs lag, möglichst beschränkt werde. In drei Abtheilungen waren alle Theilnehmer vertheilt,

eine katholische, eine reformirte und eine lutherische. Bu der ersten waren durch einen Erlaß bes Brimas bes Erzbijchofs von Gnefen 28 Mitglieder bebutirt, barunter acht Jesuiten, ju welchen auch die als Abgeordnete des Ronigs befonders genannten "Dottoren und Brofefforen ber Theologie" Gregor Schonhof und noch zwei andere gehörten; neben diesem Schonhof, welcher ale der gewandteste und thatigfte Wortführer der fatholischen Abtheilung ericheint, machte fich unter ben übrigen fast nur noch ein Carmeliter Bieronymus Chrus a St. Hacintho in den Berhandlungen bemerkbar; auch jener Bartholomans Riarinus war unter ben 28, welcher früher ebangelischer Prediger zu Danzig nachher katholisch und Gekretar des Ronigs geworden mar, und von Manchen als Unftifter des gangen Gesprächs genannt ift, er wohl der Gingige unter ihnen, welcher fein tatholifcher Beiftlicher mar; der Prafes diefer Abtheilung mar der Bijchof von Samogitien, Georg Tyskfiewicz. Bur reformirten Abtheilung gehörten 24 Abgeordnete, unter ihnen für den Rurfürsten von Brandenburg die hofprediger Joh. Bergius und Fr. Reichel aus Frankfurt a. d. Oder; bon den niährischen Brudern mar ihr Bischof Amos Comenius ericbienen; theologischer Moderator diefer Abtheilung murde der Superintendent von Grofpolen, Joh. Buthner, und noch mehr ragte durch Ansehen, Thatigfeit und Standhaftigfeit ber weltliche Brafes der Reformirten hervor, ber Caftellan bon Culm, 3bigneus Goranski. Die lutherische Abtheilung beftand anfangs nur aus 15 Deputirten, Hulfemann als theologischer Borftand, Calobius und Botsack aus Danzig u. A. Erft fpater famen zu biefen 15 noch 13 aus Oftpreugen und Rurland bagu, unter ihnen Die Königeberger Chr. Dreier, Levin Pouchern und Dich. Behm; jum weltlichen Brafes war ber Staroft von Stum, Sig. Bulbenftern ernannt, aber für diefen, welcher aleich anfange durch einen Fall verhindert wurde, trat öfter entweder Sulfemann ober fein weltlicher Stellvertreter Stephan Bojanowsfi ein. Bur Leitung bes Bangen als Bebollmächtigter oder Befandter (legatus) des Konige hatte Diefer feinen Kron Groffangler, ben Fürften Beorg Offolinsti beftimmt; als diefer bald ausschied, trat fein Stellvertreter, ber Caftellan bon Gnefen, Johann Leszezunski, an diefe Stelle. Dem konialichen Legaten war auch noch ein Collegium von feche weltlichen "Deputatis", aweien aus jeder Confession, jur Seite gesett, welche mit ihm Alles controliren und jum Beften lenken follten; fie follten bei allen Berhandlungen gegenwärtig fenn, aber auch fonft außerhalb der Bufammenfunfte jum Frieden wirten, jeder vorzüglich bei feinen Glaubensgenoffen : auch alle ichriftlichen Erflärungen follten burch ihre Banbe geben und fo lange an die Concipienten gurudgegeben werben, bis fie nichts Berletendes fur beren Gegenpartei mehr enthielten; unfügsame Friedenoftorer follten fie felbit ausweisen konnen. Für den Weschäftsgang beim Wesprach selbst ward dann noch eine umftandliche finialiche Inftruftion erlaffen, welche ebenfalls ben Unfrieden verhüten und badurch ben Erfolg fichern follte. Sie unterichied brei Aufgaben, beren Bearbeitung erft eine nach der anderen angegriffen werden follte. Das erfte Befchaft, liquidatio bezeichnet, follte eine hiftorifche Weftstellung beffen febn, mas jede Partei als ihre Lehre anerkenne, zur Befeitigung ber falichen Borftellungen ber einen von ber anderen, welche fo oft ber Grund bes Unfriedens und Haffes seben. Ein zweites, collatio de veritate et falsitate doctrinae, follte zwar fo wenig Disputation über die rechte Lehre feun, "ut ne quidem disputationis nomen in toto hoc negotio usurpari unquam voluerimus", aber doch eine friedliche Bergleichung ber einander entgegenstehenden Meinungen unter Anführung bon Brunden. Erft wenn die Collokutoren fich fo über die Bahrheit geeinigt hatten, und es fen doch das Läfterlichste gegen Gott und Christus zu fagen Christum non reliquisse remedium quo conciliari possint fratres", erft bann follten fie , in tertia actione si quid circa praxes et mores controversum sit discutiant", und babon waren für den glüdlichen Fall großer Einigung wohl auch eigentliche Schritte außerer Wiedervereinigung und Beseitigung von Unterscheidungszeichen im Eultus nicht ausge= foloffen gebacht. Dagu noch manche andere Borfchriften über Befchlennigung ber Berhandlungen, welche im Bangen drei Monate dauern follten, über Beheimhaltung der-

selben während der Dauer, über Zulassung von Zuhörern (nur paueissimi et nonnisi harum rerum capaces; plebs penitus arcenda; Magnaten höchstens zwei), über Fühstung, Bergleichung und Redaktion der Protokolle durch sechs beeidigte Notarien, je zwei aus jeder Confession, über Zahl der Collosutoren, deren in jeder Sache höchstens zwei von jeder Partei auftreten sollten, über Bermeidung beleidigender Ausdrücke u. s. f., Alles sehr wohlgemeint, aber freilich leichter vorgeschrieben als durchgesett.

Am 18/29. August 1645 geschah die Eröffnung in dem größten Sale des Rathhauses zu Thorn. Nach einer Messe in der Johanniskirche zogen aus dieser zuerst die katholischen Abgeordneten ein und nahmen die Plätze zur Rechten; dann kamen dem Gymnasium die Resormirten und ordneten sich ihnen gegenüber; zuletzt erschienen aus der Marienkirche die Lutheraner und nahmen ungern den übrigen Raum hinter den Res formirten ein; an einer Tasel in der Mitte erhielten der königliche Gesandte, die drei Borsitzer der drei Abtheilungen und einige Magnaten und Abgeordnete der großen Städte ihren Platz; hinter dem Bischof, dem katholischen Präses, dekam, wie zum Sousstlien, Nigrinus einen besonderen Sitz; s. Lengnich, Geschichte Preußens unter Wladislaus IV. S. 230. Eine Rede des Kanzlers, die Borlesung des königlichen Manisestes und der Geschäftsordnung, sowie einer Bollmacht des Erzbischofs für die katholischen Abgeordsneten, dazu Neden der drei Abtheilungsvorstände, in welchen Hülsemann Güldenstern's Stelle vertrat, waren der friedliche Ansang in dieser ersten öffentlichen Bersammlung.

Ehe man nun wieder eine zweite öffentliche Sitzung hielt, ging die Zeit bis zum 16. September neuen Stole in 13 nicht öffentlichen Seffionen und an den Tagen Da= awifchen gröftentheils hin in Berhandlungen ju näherer Beftimmung bes Befchäftsganges; aber es gefchahen boch auch ichon einige Schritte für die erfte Aftion, die ,,liquidatio". Bei jenen hinderte Bulfemann eine Ginigung megen des Bebets; die Reformirten waren bereit, fich ju Anfang und ju Ende ber öffentlichen Sitzungen mit den Ratholischen zu einem Webet nach einer bon biefen borgeschlagenen allgemeinen Formel ju bereinigen, welche, wie Bulfemann felbft anerkannte, fein unebangelisches Wort enthielt; aber da Hülfemann fordern zu muffen glaubte, daß bisweilen auch die Lutheraner bas Gebet verrichten mußten und die Ratholischen fich mit Berufung auf die Gegenwart des foniglichen Legaten dagegen widersetzen, fo verweigerten die Lutheraner die Theilnahme am gemeinsamen Bebet und Gulfemann entwarf für fie eine eigene ichwerfällige Formel, zu welcher fie fich borber in ihrem Zimmer vereinigen und dann erft eintreten follten. Um 4. September tam es auch ichon zu einer folgenreichen Berhandlung über die allgemeine Bezeichnung "tatholisch ", welche die Protestanten nicht ohne Grund auch für fich noch in Anspruch nahmen, ihre Begner aber ihnen nicht mehr einräumen wollten; man fam einstweilen überein, daß die fatholifchen Brotokollführer immer Catholici schreiben follten, die ebangelischen aber, je nachdem ge= sprochen werde, Catholici oder Romanocatholici; Goransti gab noch eine eigene Berwahrung ju Brotofoll, daß aus ben gewöhnlichen Namen nicht geschloffen werden burfe, "quasi Augustani et Reformati non essent membra ecclesiae catholicae, vel quasi Augustani non essent Reformati, vel Reformati non essent Augustanae confessionis socii", gegen welche letteren Worte Sulsemann noch drei Tage nachher zu Brotofoll zu protestiren sich nicht scheute, "se non permittere communionem Augustanae confessionis sociorum Reformatis quoad communionem dogmatum." Sonft aber wurde man über viele Praliminarartifel wegen des einzuhaltenden Gefchaftsganges faft gang einig; die Reformirten überließen die Erledigung diefer Formalien mit ben Ratholifen den Lutheranern allein, f. Gulfemann's Biderlegung der calvin. Relation, S. 42. Aber weniger gelang die Erhaltung der Ginigfeit, als die Abtheilungen einander nun auch fchon jur "Liquidation" Darftellungen ihrer Lehren mittheilten. Gine reformirte und eine katholische Formel über die Erkenntnigquellen der Lehren wurden ichon am 1. September und eine lutherifche am 9. Sept. vorgelegt, und bieg gab auch einmal am 7. Sept. zu einer fleinen Distuffion zwischen bem Jejuiten Schonhof und

Bulfemann Beranlaffung, ba jener ben einftimmigen Confenfus aller Lehren ber fatholifchen Rirche trot bes Diffenfus einiger Wenigen als Beweisgrund geltend machte, und Bulfemann in dem ftatuirten Diffensus etwas diesem Brincib Widersprechendes fand. Am 13. Sept. wurde auch bereits ein allgemeines fatholisches Bekenntnig mit einem vorangestellten Bergeichnig unrichtiger und barum abgelehnter Angaben über katholische Lehren eingereicht und zu ben Aften genommen; an bemfelben Tage wurde auch ichon ein ausführliches reformirtes vorgelegt, aber weil es noch zu polemisch sen, noch nicht annehmbar befunden. Auf folde langere Berhandlungen in den geschlossenen Brivatfigungen folgte bann erft am 16. Gept. 1645 bie zweite öffentliche Geffion im großen Rathhausfale\*), und nachdem hier der Jefuit Schonhof das fatholische Bekenntnik borgelefen hatte, ließ man ben Superintendenten Joh. Buthner auch die langere Schrift ber Reformirten bortragen, eben jenes thorner Bekenntnig, welches fpater zu den drei marfifchen gegahlt und in die Sammlungen reformirter Confessionen, boch nach einem noch etwas veranderten Texte, aufgenommen ift \*\*). Raum aber war diese Schrift vorgelefen und mit ihr auch alle bie ichgarfen Antithesen gegen bas, was bie Reformirten bermurfen und mas großentheils tatholische Lehren oder Traditionen maren, fo erhoben fich die Erften der fatholifchen Bartei ffürmifch bagegen; fchon die Ueberschrift "declaratio doctrinae ecclesiarum Reformatarum catholicae" hatte fie wegen bes letten Wortes wieder befonders gereigt. Der Borfitger berfelben, ber Bifchof Georg Tysztiewicz, protestirte bagegen, weil die Schrift der Absicht und der Beschäftsordnung des Rönigs zuwider fen und Beleidigungen gegen die tatholische Rirche enthalte, und noch leidenschaftlicher brach ber fonigliche Gefandte, der Groffanzler Fürst Georg Offolinett dagegen herbor; das fen ein Basquill und feine liquidatio, er werde niemals erlauben, bag dieß in die Aften aufgenommen werde, wenn die Injurien nicht geandert wurden; Beder durfe nur fagen hoe eredo, aber nicht hoe non eredo; auch auf die Wegenreden bes reformirten Borfitzers, bes Caftellans Gorapsfi murbe er nur immer heftiger, er habe hier allein die Wefchäftsordnung in interpretiren; er redete bon Bundebellen und olla putrida \*\*\*); über bas Tribentinum hatten ihre Prabifanten gar nichts zu außern, bas gehe nur die Ratholifen an, "illi de consensu suo Sendomiriensi et aliis eiusmodi tractent"; es foll ihn befonders erbittert haben, daß in einer Stelle der Confeffion Zweifel gegen bie Erifteng bes St. Georg, feines ritterlichen Schutzpatrons (er und der Bifchof hießen Georg) ausgesprochen waren, f. Bering, neue Beitrage II, 36. Ja auch nachher mar ber Fürft nicht wieder zu beruhigen, mochte mit bem gangen Gefpräch nichts mehr zu schaffen haben, reifte ungedulbig von Thorn ab oder ließ fich boch abrufen, und fo follte nun ichon erwiesen fenn, daß Riemand als die Reformirten bie Schuld trugen, wenn das Friedensgespräch nicht jum Frieden führe. Gine erfte Beriode deffelben mar ichon zu Ende.

Richt viel mehr wurde in einer zweiten ausgerichtet, welche jett unter der Leitung

<sup>\*)</sup> Nach den Akten über diese Session geschah diese Vorlesung auf Anfrage Bythner's "cum legatus cum deputatis adnuisset", s. die Ausgabe der Akten in Casov's dist. syncret. S. 296; an einer anderen Stelle derselben (daselbst S. 394) sagt der Bischof Thözkiewicz "praelectio confessionis vestrae, contra quam et ego et legatus solenniter protestatus est", doch kann man auch wohl quam bloß auf confessio beziehen und nicht auf praelectio.

<sup>\*\*)</sup> Der unveränderte Text, wie es scheint noch ganz so, wie es vorgelesen wurde, wenigstens z. B. S. 433 mit den Anstog erregenden Stellen über St. Georg, welche nachter geändert wurden, findet sich noch bei Calov a. a. D. S. 421—441 Der gemilderte unter anderen bei Hering, histor. Nachricht vom Ansange der resorm. Kirche in Breußen, im Anhange S. 44—72, sowie bei Riemener, collectio consess. p. 669—89; s. daselbst S. LXX. Daß das Bekenntniß trotz der Borlesung desselben dennoch in die öffentlichen Akten des Colloquiums nicht ausgenommen wurde, setzen die Zesuiten durch.

<sup>\*\*\*)</sup> Hilsemann, welcher dieß in seiner "Widerlegung der calvinischen Relation vom Colloquio zu Thorn", Leipz. 1646. S. 53. berichtet, denn in die Aften sind diese "Zierrathen", wie er sie nennt, nicht ausgenommen, setzt hinzu: "mit was Recht oder Unrecht begehrt man nicht zu diss vutiven."

eines andern Gefandten des Königs folgte: der Stellvertreter des Großkanzlers, Joshann Leszczhnski, Castellan von Gnesen, trat von nun an für den Fürsten Ossolinski ein, und wenn auch weniger hochfahrend als dieser, verwaltete doch auch er sein Amt schon mehr als Partei im Einverständniß mit den Jesuiten als im Sinne des Königs in einer vermittelnden Stellung über den Parteien.

Bis zur nächsten öffentlichen Geffion ging einige Zeit bin in Privatsitzungen, in welchen die Ratholiten gegen die Zulaffung auch des von den Lutheranern am 20. Sept. vorgelegten Bekenntniffes\*) Schwierigkeiten erhoben und felbft bie Borlefung beffelben nicht gestatten wollten, ba es ebenfalls Ungehöriges und Beleidigendes gegen fie enthalte. Die erfte öffentliche Sitzung, in welcher Leszcannoti prafibirte, eröffnete er am 25. Sept. fogleich mit Borwurfen über die bisherige Bergögerung, welche nur aus Richtbeachtung ber toniglichen Geschäftsordnung herrühre, und er ließ dieß dann durch Schonhof in einem längeren Bortrage fo erläutern, dag herauskommen follte, Die Ratholiken hatten Die Schriften ber Brotestanten als instruktionswidrig nicht annehmen können und baher nicht verschuldet, daß man nicht weiter vorrude. Um folgenden Tage (25. September neuen Styls), auf welchen fogleich wieder eine öffentliche Seffion angefest war, tam es hier wieder zu heftigen Auftritten. Sier erschien zuerst als Abgesandter bes großen Rurfürsten Johann Bergius, neben welchem in gleicher Gigenschaft auch Fr. Reichel und Be. Calirtus genant werden, aber wohl nicht gegenwärtig waren; Bergius begann eine längere Erwiederung auf die Rede des Jesuiten vom vorigen Tage. Aber gleich anfangs unterbrach ihn ber interimistische Brafes ber Lutheraner, Stephan Bojanoweti, mit der Frage, mit welchem Rechte der Rurfürft feine Abgeordneten in feinem Schreiben Anhänger ber Augsburg. Confession genannt habe, ba Bergius doch unter den Reformirten fite. Bergins erwiederte, fein Rurfürft merbe nicht leiden, daß man ihn bon ben Bekennern ber Angsburg, Confession ausschließe, und er felbit, Bergins, weiche auch fein haar breit von diefer ab, ohne daß er darum aufhore, ein Glied der ecclesia reformata zu febn; aber "protestamur", rief bagegen Bojanowski, und bagegen "reprotestamur" der reformirte Brafes Gorahski. Raum hatte Bergius fortgefahren, fo fiel ihm der Bifchof in die Rede, weil er die Reformirten reverendi fratres genannt hatte und weil alle nur Collokutoren ohne Titel heißen follten; bann nach wenigen anberen Worten murde Bergius vom foniglichen Gefandten unterbrochen, Schonhof habe gestern nur in feinem Auftrage geredet, er tonne deshalb teine Bestreitung biefer Rede zulaffen, fondern nur eine Erklärung, ob man die Beschäftsinstruktion befolgen wolle oder nicht; doch gab er ihm zu einer folchen bann auf Gorahsti's Borftellung bas Wort wieder, nur daß er noch einmal in seine Rebe hineinrief, das seh Bestreitung, nicht bie eingeräumte Erflärung.

Auch in einer dritten öffentlichen Sitzung, welche Leszczynski am 3. Oktober hielt, und das war die zweiundzwanzigste und die fünfte und letzte öffentliche, welche übershaupt gehalten wurde, konnten weder die Reformirten die Annahme ihres schon vorgeslesenen Bekenntnisses zu den Akten, noch die Lutheraner auch nur die Vorlesung ihrer Consession durchsetzen; gegen jene ließ man wieder den Jesuiten Schönhof, gegen die Lutheraner den Carmeliter Hieronhmus Chrus a St. Hacintho aus Krakau Reden hierüber halten; hatten die Lutheraner einmal die Gemeinschaft mit den Resormirten so offen vor den Augen der Katholiken zurückzustoßen sich nicht gescheut, so hatten sie es selbst verschuldet, wenn die letzteren sie nach divide et impera behandelten und leichter wehrlos machen konnten. Während man fortunterhandelte, schickte Leszczynski, weil man seine Auslegung der königlichen Instruktion nicht anerkennen wolle, selbst an den König und Schönhof brachte von dort sehr bald eine neue königliche Deklaration der Instruktion

<sup>\*)</sup> Dies Befenntniß ist auch zulett nicht in die Aften des Colloquiums aufgenommen, aber auch nicht einmal vorgelesen. Besondere Ausgaben eines bentschen und lateinischen Textes desselben sind zuerst zu Leipzig 1655 in 4. und dann durch Samuel Gilnther zu Danzig 1735 in 4. herausgegeben. Der lateinische Text allein sindet sich auch in Calod's hist. synoret. p. 403—21.

vom 7. Oftober mit, in welcher ber Ronig wohl ziemlich ungern feinem Gefandten und ber katholischen Bartei nachgegeben und Recht gegeben hatte. Aller Zeitverluft war auch hier aus Nichtbefolgung ber Inftruktion erklart und hinlanglich angedeutet, daß barunter die Ueberschreitung ber erften Aufgabe, ber blogen liquidatio, verstanden werden folle, welche die Ratholischen in den Antithesen und in der gangen polemischen Ausführlichkeit ber vorgelesenen reformirten Confession fanden; erft bann foll diese und die lutherische Dentichrift admittirt werben, wenn alles Unfriedliche und für die Ratholiten Beleidigende daraus entfernt ift; noch besonders mar das Aufbringen neuer Bezeichnungen "contra communem iuris adeoque ipsarum confoederationum morem usumque titulorum" ale ,,importunus ambitus" gerügt und dem entgegen gefordert ,,ut Catholici vocentur ii qui sese Catholicos appellant, alii Augustani, tertii Reformatae confessionis socii seu professores"\*). Schönhof leate zu diefer am 10. Ottober vorgelefenen Deflaration am folgenden Tage noch weitere Mittheilungen in's Brotofoll nieder über bas. was er mündlich vom Rönige felbst über deffen Absichten erfahren haben wollte, wie biefer keinen Zusammenftog, sondern blog eine friedliche Bergleichung der Diffense wolle, und wie er, wenn das friedliche Berfahren nicht zu erreichen feb - dief bief aber im Munde des Jesuiten: wenn die Protestanten nicht nachgaben - lieber soaleich die ganze Berfammlung auflöfen werbe.

Auf diese Beschuldigungen und Androhungen blieb den Protestanten kaum etwas Anderes übrig, als fich ebenfalls felbft perfonlich an den Ronig als melius informandum ju wenden. Abgeordnete berfelben reiften bahin ab, für bie Lutheraner ihr Brafes, der Staroft Guldenftern, für die Reformirten Adam Ren; doch auch zwei tatholifche Collofutoren wurden ihnen fogleich nachgeschickt. Der König Bladislaus IV. empfing fie alle freundlich, ermahnte fie wieder jum Frieden, nahm auch, wie es fcheint, felbit Eremplare ber protestantischen Confessionen an; aber geändert wurde badurch eigentlich nichts, als daß nun mahrend mehrerer Wochen die Berhandlungen in Thorn völlig ftockten. Und als fie feit dem 24. Oktober wieder anfingen, aber nur in kleineren Busammenflinften, benn zu einer öffentlichen Geffion tam es nicht wieber, ba wurden boch nur wieder die alten formalen Streitfragen über Aufnahme oder Nichtaufnahme der beiden protestantischen Confessionen hin und her bistutirt; die Protestanten blieben dabei, baß fie nicht fortfahren könntetn, fo lange man ihnen bie Aufnahme miderrechtlich berfage, und fatholische Redner behaupteten, daß diefe unmöglich fen, fo lange jene Dentfdriften unfriedlich, alfo inftruttionswidrig blieben. Aenderungen, welche die Reformirten, eine nach ber anderen, gur Milberung einzelner Stellen in ihrem Bekenntnif bornahmen, wurden von den Ratholifen doch immer noch ungenügend gur Befeitigung ber Bedenken gegen die Aufnahme befunden, und boch wichen fie ber Aufforderung aus, im Gingelnen anzugeigen, mas benn noch weiter geandert werben muffe; es feb im Boraus gewiß, daß die Brotestanten sich boch nicht zu allen erforderlichen Uenderungen perfiehen wurden; ichon die Bezeichnung "tatholifch", welche die Reformirten nicht aufgeben und ben Römischkatholischen nicht allein überlaffen zu durfen glaubten, war für biefe Brund genug, das damit bezeichnete reformirte Befenntniß zu verwerfen. Noch ein befonderer Grund fommt in einer Rede Schönhof's jum Borfchein (f. Abdrud bei Calob S. 370); er brudt den Berbacht aus, die Reformirten beständen wohl auch beshalb auf einer fo ausführlichen Darftellung ihrer Lehre, weil fie diefe gern bei diefer Belegenheit mit dem Abdrud ber Aften des Gefprachs, wenn fie in diefen aufgenommen

<sup>\*)</sup> König Bladissaus IV. hatte sonst auch gegen das bom großen Kursürsten und von Bergins bindicirte Begriffensehn der Resormirten mit unter die augsburg. Consessenwandten und gegen die Bezeichnung derselben als Resormato-Augustani nichts einzuwenden, wie auch es in Poten, gerade wie in Deutschland nach dem Augsburger Religionssrieden, unberechtigt war, das den augsburg. Consesserwandten Zugestandene bloß auf die Anhänger der Zuvariata zu beschränken. Bgl. Hering, neue Beiträge Th. 2. S. 39. Nanke, Resorm. Gesch. Th. 5. S. 284. 3te Auflage.

ware, perbreitet feben wollten, ein langeres baretifches Buch aber burfe von feinem Ratholifen gelesen, also auch nicht in eine Sammlung aufgenommen werden, welche gelefen werben folle; man fieht, der Jesuit fürchtet, was fein Ronig gerade gewünscht hatte, daß polnische Ratholiken auf diese Beise erft die reformirte Lehre kennen lernen und dadurch bewogen werden könnten, fie und ihre Unhanger weniger als bisher ju haffen, wie auch einft der Bifchof bon Bilna fich in derfelben Beforgniß gegen das ganze Gespräch ausgesprochen hatte. Zugleich hatte fich die Uneinigkeit unter den Broteftanten felbft noch bermehrt. Unter den Lutheranern felbft mar Streit, benn den erft fpat (27. Sept.) eingetroffenen Königsberger Lutheranern war von den Danzigern die Dberftelle, welche jene nun wegen ihres Kurfürsten verlangt hatten, nicht fogleich eingeräumt, und als fie bagu endlich burch ihre Stadt auf eine Rote bes Rurfürsten an biefe angewiesen murben, mar ichon die lette öffentliche Sitzung borüber. Roch weiter tamen Lutheraner und Reformirte auseinander; die fatholische Bartei half hier felbst nach, indem fie den beffer bertretenen Reformirten rudfichtvoller begegnete und Diefe dadurch noch gulett ju einigen Annäherungen bewog, welche ihnen die Lutheraner bann wieder jum Bormurfe machten; noch am 8. Nobember protestirten die letzteren gegen die Ungleichheit, daß man bas reformirte Befenntniß angehört habe und bas ihrige nicht hören wolle: Gulfemann, welcher freilich fast nur ju Borbehalten des Unfriedens ober ber Titulatur das Wort nahm, wurde auch sonst mehrmals wegwerfend von den Bolen behandelt; er erhielt, als man julest fast nur polnisch sprach, auf feine berechtigte Gegenborstellung bagegen die swöttische Antwort: "discat dominatio vestra Polonicam linguam", wie die Bolen auch bei feiner Antrittsrede gelacht hatten, als er ben Namen ihres Bonigs fünfsulbig, Uladislaus und nicht Mladislaus, aussprach. Zulett ichien man ichon in voller Bewigheit über die Erfolglofigfeit des gangen Unternehmens nur noch die Beit bis zum Ablauf des dritten Monats hinzubringen, nachdem einmal ein Biertelighr für die Dauer der Berhandlungen bom Könige angesett mar; ichon bom 10. bis zum 18. November mar nochmals mährend einer Reise des Gefandten eine weitere Unterbrechung eingetreten; am 18. und 21. November waren die beiden letten Sigungen, bie 35fte und die 36ste, und man schied julet noch leidlich freundlich bon einander, ließ es "in suspenso", unter welchen Bedingungen eine lette katholische Gegenschrift angenommen werden fonne oder nicht, und dann, fo fchliegen die Aften, "sessio soluta et colloquium mutua valedictione et in fraterna caritate." Aber im Ganzen war fonft von der hoffnung des Königs wenig oder nichts erfüllt, daß die diffentirenden Bolen in langerem friedlichen Bertehr mit einander und durch gegenfeitiges Ausfprechen über die Gründe ihrer Diffense auch vom gegenseitigen Baft nachlaffen wurden: "bas Colloquium", fagt Calixtus, "war gar fein Colloquium, viel weniger war es caritativum, fondern viel mehr irritativum geworden." Auch gufferhalb Bolens vermehrte es den Unfrieden, da nach dem Wort "odisse quem laeseris" der Haf Calov's und Gulfemann's gegen Caligtus und ber Zwiefpalt unter ben lutherifden Theologen Deutschlands dadurch vermehrt wurde. In Polen felbst fam es noch unter Bladislaus, welcher das Gespräch nur wenige Jahre überlebte, und bann noch viel mehr unter ber ungludlichen Regierung feines Bruders Johann Cafimir, welcher früher Jefuit und Cardinal als König geworden war, zu schweren Berletzungen der Pax Dissidentium und folimmeren Bewaltthaten gegen bie nach ber Losreifung von Preufen (1657) verminderten und geschwächten polnischen Protestanten, als jemals zuvor. Die Stadt Thorn felbst, welche eine Summe bon 50,000 Bulben auf bas Colloquium gewandt hatte, ging ihrem Blutbade bom Jahre 1724 entgegen.

Die officielle Ausgabe der Aften des Religionsgesprächs hat den Titel "Acta conventus Thoruniensis celebrati anno 1645 mens. Septembr. Oct. Novembr. pro ineunda ratione componendorum dissidiorum in religione per regnum Poloniae, impressa auctoritate et mandato sacrae Reg. Maiestatis. Ad exemplum et fidem regii protocolli", Barschau 1646 in 4. Sie ist aber sehr incorrett und enthält manche Bes

richtigungen nicht, beren Aufnahme die Protestanten nicht burchsetzen konnten. einem Bergeichniß diefer, mit den beiden protestantischen Confessionen, deren Aufnahme zu den Aften verweigert wurde, und mit zahlreichen anderen Aftenstücken, welchen daffelbe widerfuhr oder welche in die Zeit bor oder nach dem Befprach gehören, fteben die fämtlichen Berhandlungen auch in Calovius' historia syncretistica p. 199-560, boch auch hier boll von Drudfehlern. - Beitere Beitrage in Streitschriften, wie die "calvinifche Relation", gegen welche Gulfemann feine oben genannte "Widerlegung" (Leipzig 1646 in 4.) ichrieb, in Be. Calixtus' Widerlegung ber Berläumdungen Beller's u. f. f. (Belmftädt 1651 in 4.), in Bartfnoch's preuß. Rirchenhistorie (Frankf. 1686 in 4.) S. 934-57, in Lengnich's Geschichte Breugens unter Bladislaus IV. (Danzig 1729 in Fol.) S. 226-36, in Bering's neuen Beitragen gur Befchichte der reformirten Kirche in Breufen (Berl. 1787), Thi. 2. S. 1-58, in Graf Krafinski's hist. of the reformation in Poland, Lond. 1840, Tom. 2. p. 245-64, in G. B. Th. Fifther's Gefch. der Reformation in Bolen (Grat 1856). Th. 2. S. 252-267, nach Schriften bon Joseph Lukaszewicz über bie Rirche ber bohmifchen Bruder und Gefch. ber reform. Rirche in Lithauen (g. 1848). S. 163 ff. Giniges auch noch aus Banbichriften in Benke's Calirtus, Thl. 2. Abth. 2. S. 71 — 110. u. A.. Senfe.

Thubal, f. Bd. V. S. 20.

Thubalkain, הרבל קיך, wird von der hebräischen Sage als Sohn Lamed's von ber Zilla angeführt und als Erfinder ber Erge und Gifenarbeiten bezeichnet (1 Mof. 4, 22). Wir halten uns nicht fur berechtigt, mit Buttmann im Mythologus I, 164 f. und Andern den Thubalkain der Namensähnlichkeit und Beschäftigung wegen geradezu mit dem Bulfan und den Τελχίνες bei Strab. 14. pag. 654 zu identificiren; Bunfen, Aegypten Bo. V. S. 303 ff. Va, S. 62 combinirt ihn mit dem Texultys der phonis sischen Rosmogonie, und vielleicht durfte gerade in der biblischen Angabe die Grundlage des phönizischen Muthus zu suchen senn, der bann weiter auf die hellenische Muthologie einwirfte (vgl. Auberlen in der Real-Enc. VII. S. 212). Doch läft fich barüber nur im gangen Busammenhange religionephilosophischer und symbolischer Untersuchung ein einigermaßen gründliches Urtheil fällen, wozu hier ber Ort nicht ift. Die vorliegenden Data reichen auch taum bin, mit Anobel an ein bestimmtes Bolt des ural altaischen Stammes zu denken, ba die Schmiedekunft von jeher in Nordasien beimifch gewesen fen. Der Name Thubal-Rain ift indeffen offenbar jufammengefett aus Thubal, dem Namen des bekannten, mit Erg - was das Wort im Berfifchen bedeutet - handelnden Bolkes, bas bon den Griechen Τιβαρηνοί genannt murde (f. Bd. V. S. 20), und Rain, melder Name des Stammbaters biefer Linie zum Unterschiede bon bem 1 Mof. 10, 2 als Sohn Japhet's aufgeführten Thubal um fo paffender angefügt murbe, als derfelbe nach feiner appellativen Bedeutung "Schmied" zum ersten Theile bes Compositum sich treffend anreiht. Daß fich ähnliche Namen in verwandten Familien öfter finden, hat ichon Emald zu Ezech. 23, 2. richtig bemerkt. Bas Philo (de posterit. Caini §. 33 f. t. I. p. 247 sq. ed. Mangey) über diefen Namen allegorifirt, mag man bei ihm felbst nachlefen. Bir berweifen übrigens hinsichtlich unferer Auffaffung biefer gangen Beneas logie auf ben Art. "Jabal" in Real = Enc. VI. S. 363. - Bgl. auch Winer's Real-Mörterb. und Emald, Gefch. von Ifr. I, 321 f. (1. Ausg. = 364 f. der 2. Ausg.).

Rüetschi.

Thüringen. I. Einführung des Christenthums und Aebersicht der tirchlichen Entwicklung bis zum Anfange des 16. Jahrhunderts. — 1. Obschon Thüringen im Herzen Deutschlands liegt, in dessen westlichem und südlichem Theile das Christenthum in Folge der Ausbreitung der römischen Weltherrschaft schon im 4. Jahrhundert durch Errichtung von Bisthümern dem Khein und der Donau entslang festen Boden gesaßt hatte, so sind doch fast noch zwei Jahrhunderte vergangen, ehe jenes weit ausgedehnte, schöne Land sich derselben Segnungen ersreute. Zwar ist es nicht unwahrscheinlich, daß die Bewohner des südlichen Thüringens, welches sich weit

über das heutige Thuringen hinaus langs dem Böhmerwald bis an die Gestade der Donau erstreckte, von Freunden und Feinden gegen das 5. Jahrhundert einige Kunde vom Christenthum erhielten, aber diese Kunde machte keinen Eindruck auf Geist und

Berg berfelben in jener unruhigen, vielbewegten Zeit.

Ein Lichtfunke fiel in die Racht des thuringischen Beidenthums, als Berman= fried, des Basinus dritter Sohn und Miterbe des väterlichen Reiches der Thuringer, die Richte des oftgothifden Ronigs Theoderich, Amalaberga, eine dem arianischen Bekenntnig huldigende Chriftin, als Gattin heimführte in fein Reich. Leiber! bon beiben Seiten eine Che ber Bolitit, nicht bes Bergens, und barum auch bon feinem Segen begleitet für Saus und Land. 3mar wird für Letteres in einem bon Caffioborus (Variar. IV. I. Oper. Venet. 1729. pag. 56) uns aufbewahrten Schreiben, welches Theoderich bei der Beimführung an den Brautigam abgehen ließ, die schönfte Aussicht bagu eröffnet in ben Worten: "Mittimus ad vos dulcedinem suavissimam coniugalem: quae et dominatum iure vobiscum impleat, et nationem vestram meliore institutione componat." Aber nirgends ift eine Spur aufzufinden, daß die Christin Amalaberga dem thuringischen Bolfe eine melior institutio oder gar eine beffere Religionsverfaffung nahe geführt hat. Db die schöne und muthige, aber ftolze und herrifche Gattin ben Gatten für das Chriftenthum zu gewinnen gesucht hat, läßt sich fehr bezweifeln, indem driftliche Bringeffinnen damals fein Bedenken trugen, fich mit heidnischen Fürsten ehelich zu verbinden, und Amalaberga felbft in ihres Bergens Eitelkeit überhaupt wohl nicht für die Lehre des Evangeliums begeistert war. Auch zeigt Bermanfried's Sandlungsweise nicht die geringfte Spur, daß Christi Wort Eingang gefunden hat in fein Berg. Denn als Amalaberga, boll Berrichbegierde und Rankefucht, ihren Batten zur alleinigen Besitznahme des Ronigreichs reizte, fo folgte er ihren unheilvollen Reizungen aus arger Berblendung. Ward Bermanfried auch nicht ein Todtichlager feiner beiden Bruder, Batherich und Berthar, fo fturzte er fie mit Gulfe bes frantischen Ronigs Theoderich boch taltblutig von bem gemeinschaftlich mit ihnen ererbten Throne und nahm bas Reich allein in Besit. Alls Theoderich ben ihm bon Bermanfried für feine Gulfe jugeficherten Lohn nicht empfing, berband fich ber Chrift mit den heidnischen Sachsen und jog nebft feinem Bruder Chlotar mit großer Beeresmacht in bas Berg Thuringens. Bei Burg Scheidungen, bem thuringischen Troja, nahm bas thuringische Königthum nach gewaltigem Kampfe (gegen das Jahr 530) ein trauriges Ende. Nach erfolgter Theilung des thuringischen Reiches erhielten die Sachsen Nordthuringen, b. h. das nicht icharf abgegränzte Bebiet nördlich von der unteren Unftrut bis Magdeburg an der Elbe, und die Franken Sudthuringen, d. h. den Theil, welcher ebenfalls ohne fcharfe Abgrangung im Often das Saalgebiet, im Westen das Werragebiet, im Suden den Thuringerwald und im Bährend dieser Theilung flüchtete fich Amala-Norden den Barg zur Granze hat. berga mit ihren Kindern in ihre Beimath Italien. Berlofcht auch das fchwache Licht des Chriftenthums, welches mit diefer arianischen Chriftin nach Thuringen gekommen war, nicht ganglich, fo mar es doch zur Chriftianifirung deffelben nicht geeignet unter ben Stürmen ber Zeit. Erft als wieder Ruhe in's Land tam, werden die frankischen Könige, welche schon seit 30 Jahren Christen und zwar strenge Orthodoxen waren, nach Rräften dafür geforgt haben, daß wenigstens in den am Thuringerwalde fublich fich hinstreckenden Gebieten ein Anfang zur Ginführung des Chriftenthums gemacht worden ift. Das ift wohl auch Serrarius' Meinung, wenn er in seinen notis ad vitam Bonifacii num. 22, (chreibt: Sciendum fuisse in Thuringia religionis Christianae nonnulla iam olim principia, quae post Domini annum 527\*) statuerunt Francorum

<sup>\*)</sup> Das Jahr 527, als bas Jahr bes Untergangs bes thuringifden Königreichs, fteht nicht historisch fest, ift aber in Beziehung auf die Zeit, seit welcher die franklichen Könige ben Ansang zur Christianistrung machten, am allerwenigsten genau zu nehmen.

Reges, cum Theodoricus Rex Herminefridum Thuringorum Regem ad Onestrudin fluvium (hodie Onstrut) ingenti praelio superavit.

Db hermanfried's Nichte, Berthar's Tochter, Nabegunde, welche Theoberich und Chlotar nach dem Falle Thüringens als Kriegsbeute nach Franken führten, schon in ihrer Heimath Christin war, und ob demnach Amalaberga's Christenthum schon in dem elterlichen Hause derselben eine Stätte gesunden, läßt sich durch ein historisches Zeugniß aus den Nachrichten, welche Benantius Fortunatus, die Nonne Baudonibia (in ihren vitis Radegund.) und nach Beiden Hilbert von Tours über das Leben dieser Brinzessin gegeben haben, nicht beweisen. Nur so viel steht wohl sest, daß Nadegunde, nachdem sie im Frankenlande christliche Erziehung und Bildung genossen und Ehlotar's Gattin (544) geworden war, das einsame, beschauliche Leben mehr liebte, als die Welt mit ihrer Lust und Herrlichkeit, ja, dem unwiderstehlichen Drange ihres Herzens folgend, die Krone mit dem Schleier vertauschte und endlich ein Kloster zu Poitiers stiftete, in welchem sie selbst unter strenger Asces (587) ihr Leben beschloß.

Nach dem Untergange des thuringischen Königthums (gegen 530) sind fast noch 100 Jahre verfloffen, ehe die Chriftianifirung Thuringens in weiterem Umfange mit Rraft und Nachdruck betrieben murde. Erft in der erften Balfte des 7. Jahrhunderts wurde die driftliche Religion in Thuringen burch fromme, glaubensfreudige Manner verbreitet und befestigt. In jener Beit tam ben armen, größtentheils noch in der Nacht bes Beibenthums lebenden Thuringern Licht und Bulfe aus der Ferne. Britannien, fcon im 4. Jahrhundert ein driftliches Land, trug in fich eine von Rom unabhängige Rirche. Die britische Rirche fandte, nachdem die angelfachfische Rirche mit ihrem Babftthum je mehr und mehr an Ausbehnung, Ansehen und Macht gewann, die geiftigen und fittlichen Rräfte, welche fie aus dem Evangelium Chrifti gezogen und auf ihrem Inselreiche im Rampfe mit Rom nicht mehr verwenden und verwerthen konnte, auf den Continent, auch nach Deutschland, in das Berg deffelben, nach Thuringen und amar junächst nach bemienigen Theile, welcher heutzutage Franken genannt wird. Erfüllt vom Beifte des Evangeliums, trieben die britischen Miffionare ihr beiliges Bert auf die naturgemäßeste Beife mit acht evangelischer Freiheit. Frei von römischen Anschanungen in der Lehre, felbst in den Gebräuchen abweichend von der tatholischen Rirche, die Ehe nicht verschmähend, drangen fie, eingedent des Wortes, welches einst der Berr zu jenem Beibe fprach: "Es kommt die Zeit, daß ihr weder auf diesem Berge noch Berufalem werdet ben Bater anbeten" - auf Anbetung Gottes im Beifte und in Bur Erreichung diefes großen 3medes richteten fie ihr Augenmert meniger auf Gründung firchlicher Beiligthumer, fondern fuchten, wie es im Beimathlande Sitte mar, durch Sausbesuche das Chriftenthum in's Saus und Berg zu bringen, und verkundigten bas Evangelium, wenn heilsbegierige Schaaren fich verfammelten, unter Gottes freiem Simmel. Bu diefen britischen Miffionaren Thuringens gehörte Rilian (f. d. Art.), welcher fammt feinen 11 Geführten in der Maingegend, befonders um Burgburg, das Chriftenthum predigte. Zwar wird ihm eine Reife nach Rom juge= fdrieben, wo er fich eine höhere pabftliche Weihe und Bollmacht zu feiner Miffions. thatigfeit erbeten haben foll - eine Reife, burch welche er offenbar zu einem Miffionar ber angelfächfischen, von Rom abhängigen Rirche geftempelt werden foll. Doch abgefeben davon, daß Kilian seiner Abstammung nach zu der britischen Rirche gehört, macht ihn der Inhalt feiner Glaubenslehre mit Sicherheit zu einem Miffionar der britischen Kirche, welche am Evangelium mit weit größerer Treue als die angelfächfische Kirche fefthielt. "Rilian lehrt" - fo heißt es in einer alten Lebensbefchreibung Diefes Gottesmannes - naus dem Ebangelium Gottes, wie Gott umsonft (aus Gnaden) um feines lieben Sohnes willen uns die Schuld verzeihe, wie einen gnädigen, gutigen Gott wir hätten, was für Barmherzigkeit er uns bewiesen; baneben ließ er auch nicht unangezeigt ben Born Gottes, ber fogar wider die Gunder ergrimmet, ftrafet dabei die Gunde und warnet die Gunder, verschont Niemands, Sobem und Niederm zeigt er die Bahrheit an und den rechten Weg des Lebens." Durch Kilian's ächt chriftliche Predigt wurden nicht bloß Viele aus dem Bolke, sondern selbst ihr Herzog Gozbert für den christlichen Glauben gewonnen. Er ließ sich taufen und erhielt den Namen Theobald. Sein Beispiel fand mehr und mehr Nachahmung. Auf solche Weise wurden die britischen Missionäre ein hoher Segen für die Bewohner Thüringens, und zwar nicht bloß des südlich, sondern auch des nördlich vom Walde gelegenen Theiles.

Nach Kilian's Märthrertode (ben 8. Juli 689) scheint neben den Glaubensboten der britischen Rirche die Thätigkeit der Glaubensboten der angelfachfischen Rirche ihren Anfang genommen ju haben. Gine Erftlingsfrucht berfelben mar mohl die Bekehrung bes angefehenen Saufes des Iberius und feiner Gattin Medilb zu Beitshochheim bei Burgburg, beren Tochter Bilibild als Gattin des heidnischen Bergogs Bedan I., nach dem Tode beffelben, um die Mitte des 7. Jahrhunderts unter dem Erzbifchof Siegbert ein Jungfrauenstift zu Mainz gegründet haben foll. - Durch Billibrord, den eifrigen Apostel Frieslands, Bischof von Utrecht, der felbst auch in Thuringen gelehrt hat (bergl. Marcellin. in vit. Swiberti fau finden in Surii Tom. II. Sanctorum am 1. Martii]), entwidelte fich die Miffionethätigkeit ber angelfachfischen Rirche, begunftigt burch bie Bermandtschaft ber Sprachen, immer mehr und fand frühzeitig Anerfennung im herzoglichen Saufe. Gogbert's Sohn, Bedan II., ichenkte ihm laut einer im Jahre 704 ju Burgburg vom Priefter Laurentius aufgesetzten Urfunde mehrere Guter im nördlich vom Balbe gelegenen Theile Thuringens. Diefer merkwurdigen, ben Beift ihrer Entstehungszeit trefflich farafterisirenden Urfunde gufolge werden dem missionseifrigen Willibrord junachft ju Arnstadt ein großes Landgut nebst fämmtlichen Bugehorungen und Gerechtsamen, bann ju Mühlberg brei jur Burg gehörige Saufer, wie auch 100 Morgen artbaren Landes nebst den Leibeigenen und Zugehörungen, und endlich zu Monhove, München (zwischen Tannroda und Berka), sieben Säuser und eben so viel Sufen, 400 Ader artbaren Landes, ber britte Theil bes ju biefem Bute gehörigen Baldes, fo wie auch viele Wiesen, ingleichen zwei Schweinehirten nebst 50 Schweinen, und zwei Rubhirten nebst 12 Ruben als Eigenthum überwiesen. "Wer diese Schenkung angreift oder berringert, auf den komme der Zorn des allmächtigen Gottes und seiner heiligen Engel; bem werde der Zutritt zu der Schwelle des Gotteshaufes und die Theilnahme an ben Sakramenten verfagt; ben muffe ber Ausfat Behafi und bas Schidfal bes Ananias und der Sapphira treffen; der muffe an dem Berbrechen Judas Ischarioth's Antheil haben. Endlich foll ein folder Bofewicht verbunden fenn, Dir 5 Pfund Gold und 15 Bfund Gilber ju erlegen." Dag biefe ehrenvolle Schenkungsurkunde ben Miffionseifer Willibrord's ju Gunften ber Chriftianifirung Thuringen's noch mehr belebte, darf mit Sicherheit angenommen werden. Auf feinen Wint trafen je mehr und mehr Priefter ein, welche, der angelfächfischen Rirche angehörend, den Ratholicismus verbreiteten und dem Evangelismus der britischen Priefter widerstrebten. Die Bertreter beider Richtungen förderten das Chriftenthum in Thuringen je nach ihrer Unschauung und in ihrer Beife, und zwar faft ohne weltlichen und geiftlichen Schut, allein durch Gottes Gulfe. Schon gab es, wie jene Schenfungsurfunde beweift, an vielen Orten Thuringens gottesbienftliche Berfammlungsörter, Beiligthumer, Kirchen, in welchen bas Wort Gottes gepredigt und die Saframente ausgetheilt murden.

2. So stand es mit der Christianistrung Thüringens durch die Thätigkeit sowol der britischen als auch der angelsächsischen Missionäre. Es war bereits mehr als ein Anfang damit gemacht. Nicht sporadisch nur war das Christenthum ausgebreitet, es hatte schon in vielen Gegenden Wurzel geschlagen. Die Macht des Heibenthums war gebrochen, obschon schwache Könige und thrannische Herzöge der Verbreitung der neuen Religion keinen Vorschub leisteten. Aeußere Feinde, besonders die Sachsen, traten aber dem angefangenen Werke hindernd in den Weg. Dazu kam, daß manche Lehrer statt Wahrheit Irrthum verbreiteten und sich eine gefährliche Anbequemung an heidnische Gebräuche zu Schulden kommen sießen (f. Wilibald in der vita Bonifac. c. 8). Das

Schlimmste für die junge Kirche Thüringens war der Mangel an sester kirchlicher Ordnung — ein Mangel, der durch eigene Kraft der Geistlichen sammt ihren kleinen Gemeinden nicht gehoben werden konnte, dem aber abgeholsen werden mußte, wenn die Kirche nicht im Entstehen untergehen sollte. Nun, die Christianisirung Thüringens nach seiner ganzen Ausdehnung in kräftigen Angriff zu nehmen und mit zeitgemäßen, Eindruck machenden Mitteln und Kräften weiter fortzusühren, überhaupt das kirchliche Leben mit römisch statholischem Arm sester zu begründen und zu gestalten: dieß war die hohe Aufgabe des glaubenseisrigen angelsächsischen Benedistiners Winfried, später Bonifacius (s. d. Art. wie auch das gediegene Lebensbild in Piper's Evangel. Kalender auf 1856) genannt (val. auch Othlo in der vita Bonif. l. I. e. 28).

Um diefe Aufgabe ju lofen, suchte und fand Bonifacius durch Bermittelung feines Freundes, des gelehrten Daniel zu Binchefter, Beiftand in Rom. Dort nahm Gregor II. ben missionseifrigen Mann freundlich auf und ichentte ihm nicht nur eine große Ungahl von Reliquien, fondern gab ihm auch Macht und Gewalt zum Beidenbekehren im Allgemeinen (ad quasque gentes infidelitatis errore detentas properare Deo annuente potueris), wofür er zugleich bem apostolischen Stuhle in garter, geminnender Beise berbflichtet wurde (f. Othlo I. I. cap. 12. und Baron, an. 719 n. 4). Mit pabstlicher Bollmacht ausgeruftet, fam Bonifacius über Baiern in das fühlich bom Balbe gelegene Thuringen. Das Chriftenthum hatte dort, wie überhaupt in Thuringen, feit langer als einem Menschenalter Gingang und Aufnahme gefunden, mar aber mit heidnischen Bebräuchen gemischt und ohne firchliche Ordnung. Großes Mergerniß nahm Bonifacius als angelfächfifcher Priefter an ben britifchen Prieftern, welche, im Cheftand lebend, bem pabftlichen Suften, für welches er eiferte, Widerftand leifteten. Nach furgem und, wie es icheint, wenig erfreulichem Aufenthalte verließ der neue Miffionar Thuringen und fuchte feinen Gefinnungsgenoffen Billibrord in Friesland auf, dem er 3 Jahre treulich half in feiner Miffionsarbeit. Erfreut über ben gefegneten Erfolg feiner Wirtfamteit in Beffen, gieht Bonifacius gen Rom, wohin ihn ber Babft felbst geladen. Dort wird er nach schriftlich abgelegtem Glaubensbefenntniß am Andreastage des Jahres 723 von Gregor II. jum Bijchof der Deutschen, aber ohne bestimmten Gip oder jum pabstlichen Miffionar orbinirt, nuß sich jedoch, was ihm als angelfächsischem Briefter nicht schwer wurde, burch einen Guldigungseid\*) am Grabe bes Apostels Betrus jum unbedingten Behorfam gegen den römischen Stuhl berpflichten. Nachdem Bonifacius diefen Buldigungseid abgelegt hatte, gab ihm Gregor einen Coder des fanonischen Rechts mit der Anweisung, fowohl den Alerus als auch die feinem Regimen zu unterwerfenden Bolfer mit diefen Satzungen bekannt zu machen und perenniter dem apostolischen Stuhle zu unterwerfen (f. Othlo l. I. cap. 20). Um fich bes weltlichen Schutzes zu erfreuen, erhielt ber neue Bijchof bom Babft ein Schreiben an Rarl Martell, bem er mit warmem Bergen empfohlen wird. Außerdem ward Bonifacius mit Empfehlungsbriefen an alle geiftlichen und weltlichen Burdentrager verfeben. Für die thuringische Kirche hat bas Empfehlungeschreiben (f. Othlo 1. I. cap. 24), welches Gregor ben Viris Magnificis, Asulfo, Godolauo, Wilareo, Cunthario, Alvordo (Avoldo), et omnibus Dei dilectis Thuringis fidelibus Christianis durch Bonifacius zukommen läßt, besondere Bebeutung. Aus diesem Empfehlungsschreiben, deffen Inhalt Bonifacius auf Grund der bei seiner ersten Unwesenheit in Thuringen im Sahre 719 gesammelten Erfahrungen bem Babft ohne Zweifel felbst mundlich in finnirt hat, geht mit Bestimmtheit hervor, nicht bloß, daß ichon bor feinem Auftreten Chriften in Thuringen borhanden gewefen, fondern daß diefelben bei den Ginfallen der Beiden, mohl Sachfen, die Fenerprobe ihres jungen Christenthums mit ruhmwürdiger Treue und Standhaftigkeit abgelegt haben. — Dem universo populo Thuringorum widmete Gregor, der Knecht der Rnechte Gottes,

<sup>\*)</sup> Die Eidessormel, durch welche nicht bloß Bonisacius, sondern Deutschland, junächst Thisringen, an Rom gekettet murde, findet sich bei Othso I. I. cap. 19., in ben Epist. Bonif. p. 163, wie auch bei Baron. an. 723. n. 4.

noch ein befonderes Schreiben (f. Othlo I. I. cap. 25), um dem neuen Bischof, dem römischen Apostel der Thüringer, womöglich den Beg zur völligen Christianistrung und Unterwerfung derselben unter den pähstlichen Stuhl zu bahnen und sie zur Herrichtung eines Wohnstiges sür ihn und zur Erbauung von Kirchen geneigt zu machen. Im Besitz solcher Instruktionen und Empfehlungsbriese verließ Bonisacius Rom. Zunächst suchte er sür sich und die Seinigen den weltlichen Schutz und Beistand zu gewinnen. Karl Martell, der sonst fein Herz hatte für die Kirche, ja die Güter derselben mehrsach seinen Soldaten zuwies, entsprach in diesem Falle den Bitten des Pahstes nach Kräften. Er stellte dem neuen Apostel einen offenen Schutzbrief ans (f. Serrar. n. 16. ad vit. Bonis.), in welchem Bonisacius den weltlichen und geistlichen Beamten und Großen des Reichs, nämlich den Dominis sanctis et Apostolicis Episcopis, Ducidus, Comitidus, Vicariis, Domesticis, vel omnibus agentidus iunioridus nostris seu Missis decurrentidus et amicis nostris auß wärmste empfohlen wurde. Auch die beiden anderen Schreiben an die Bornehmen und das Gesammtvolk Thüringens versehlten, wie der Ersolg lehrt, ihren Zweck nicht.

Bergegenwärtigen wir uns fürglich den Miffionszug, welchen Bonifacius höchst wahrscheinlich gemacht hat! Als Irrsehrer und falsche Briefter, wie es immer heißt, nämlich die am Evangelium festhaltenden Bruder, dem romifchen Apostel bei feinem Auftreten in bem fublich bom Balbe gelegenen Thuringen viel ju ichaffen machen, wendet er fich junachft nach heffen, legt die Art an die heilige Donnerseiche bei Beismar und bricht dort durch die Gewalt seiner Predigt die Macht des Beidenthums. Edder begibt er sich über die Werra nach Thuringen, und zwar zunächst auf's Eichsfelb. Dort gerftort er, wie berichtet wird, am Sonntage Septuagef. den Dienst eines Bögen Stuffo, baut eine Rapelle auf dem Stuffenberg und fett einen Priefter ein. nach bem Barg fich wendend, macht er in der Gegend von Blefeld bem Dienfte bes Bögen Biel, wie auch in der Rahe von Sondershaufen der Anbetung einer Lahra und Jecha ein Ende. Sicherlich hat Bonifacius auch an diefen Dertern feiner Wirksamkeit für Errichtung von Beiligthumern Gorge getragen, indem es bei ihm wie auch bei anberen Miffionaren Grundfag mar, ben jungen Chriften einen Erfag fur ihre gerfiorten beidnischen Opferplätze u. f. w. ju bieten. - Bom Barg richtete Bonifacius feinen Weg über die Unftrut nach bem Thuringerwalde. Zwischen beiden Gebirgen ift das eigentliche Bebiet, auf welchem der neue Miffionar Thuringens feine Thatigfeit entfaltete. Dort lebten die Viri magnifici fammt dem universus populus Thuringorum, an welche ber römische Apostel die beiden pabstlichen Schreiben mit ihren Empfehlungen, Ermunterungen und Ermahnungen abzugeben hatte zur völligen Chriftianifirung refp. römischen Ratholisirung bes ichon von britischen und angelfächseigfchen Brieftern bearbeiteten Bodens. Go genau aber auch das Miffionsfeld unferes Bonifacius bezeichnet ift, fo halt es gegenwartig boch fchwer, ja es ift gang unmöglich, die einzelnen Statten, wo er gewirft hat, mit Bestimmtheit anzugeben. 3war werden mehrere Rirchen, befonders im nordweftlichen Thuringen, als bon Bonifacius gegründet namhaft gemacht, 3. B. 3u Beilsberg, Berboleben, Uhrleben, Thamsbrud, Langenfalga, Trettenburg, Greuffen, Monra. Auch wird ihm die Stiftung der Benediktinerklöfter zu Rreugburg, zu Falken über Treffurt und ju homburg an ber Unftrut jugefdrieben. Befonders gern macht man ihn jum Gründer der Johannisfirche bei Altenberga im Thuringerwalde, und trägt dabei, auf Grund der Chron. Thuring. des erft im 15. Jahrhundert lebenden Johannes Rohte, tein Bedenken, zu behaupten, daß diese Kirche die erfte driftliche Kirche in Thuringen fet. Alle diefe Angaben beruhen aber auf feinem geschichtlichen Grunde. groß auch in den verschiedensten Begenden Thuringens die Bahl der Rirchen und Rapellen gewesen ift, welche dem Bonifacius ihr Dasen verdanken und zu welchen sicher= lich auch die 30 Rirchen gehören, die fpaterhin bon ben Beiden gu feinem Schmerze eingeaschert wurden: fo ift boch nur fein Aufenthalt, feine Miffionethatigfeit am nordlichen Fuße des Thuringermaldes, an der Dhra, durch fichere Zeugniffe ber Befchichte,

welche Wilibald, fein Schüler, und Othlo, beibe feine alteften Biographen, überliefert haben, verburgt. Dort, in loco, qui dicitur Ortorf, wo das lautere Chriftenthum bereits bekannt mar, murde e. 725 von Bonifacius nach einer ihm zu Theil geworbenen Erscheinung des Erzengels Michael ein Rlofter sammt Rapelle demfelben zu Ehren erbaut, und gwar auf einem Grundftiid, welches ihm von frommen, dem Chriftenthum befreundeten Männern, Sugo bem Meltern und Albold - mahricheinlich berfelbe, welcher im früher mitgetheilten babftlichen Schreiben Albord genannt wird - und anderen thuringischen Gerren bereitwillig eingeräumt (f. Othlo I. I. cap. 29). Dhrbruf's Rlofter, nach ber Regel bes heiligen Benediftus eingerichtet und mit einträchtigen, frommen Monchen besetzt, welche nach aboftolischer Sitte burch ihrer Sande Arbeit Roft und Rleider instanter laborando sich erwarben, wurde unter Wigbert's Leitung die erfte Bilbungs = und Miffionsichule der Rirche Thuringens, eine mahrhaft vollsthumliche Stiftung, welche bamals ber Bestätigung bes Babftes noch nicht bedurfte. Nicht meniger ficher ift in ibaterer Beit, mahricheinlich um 740, bas Marienklofter ju Erfurt bon Bonifacius errichtet worden\*). Schon die Lage des für die damalige Zeit nicht unwichtigen Ortes, mitten im Bergen Thuringens, macht es mehr als wahrscheinlich, baf Bonifacius folch eine Stiftung und zwar vielleicht mit der ichon damals bon ihm gehegten hoffnung, die Rirche zu St. Maria zu einer bischöflichen Rirche zu machen, dort in's Leben gerufen hat.

Fand aber auch Bonifacius bas Chriftenthum ichon an vielen Orten Thuringens bor, fo daß ihm baburch die Sammlung bon Bemeinden und die Stiftung bon Rirchen erleichtert wurde, fo gab es - gang abgesehen von den an der nördlichen und öftlichen Grange lebenden Beiden, welche trot des ftarten Armes Rarlmann's und Bipin's ihre verderblichen Einfälle wiederholten — im Innern Thuringens auch nach jahrelanger Miffionsthätigfeit bes eifrigen Apostels noch Beiden, welche ber jungen Rirche viel zu schaffen machten. Sein Schmerz über die Leiden, welche die Rirche Thuringens burchaufämpfen hatte, wurde bermehrt, als Grupho, der zurudgedrängte Bruder Rarlmann's und Bipin's, fein im baterlichen Teftamente ihm jugewiesenes Erbtheil, nach Rarlmann's Abdantung (746), wieder zu erlangen suchte und zu diesem Behuf ein Bundniß mit ben heidnischen Sachsen schloß. In welch einem warmen Bergen Bonifacius Die thuringische Rirche, welcher burch den bevorstehenden Rampf große Gefahr brobte. tragen hat, davon legt das herrliche Bittschreiben an Grupho (aufbewahrt in der Edit. Serrar. 26., sowie in Broweri Antiquit. Fuldens. 1. III. c. 10.) Zeugniß ab, durch welches er die brobende Wefahr abzumenden fich bemühte. - Befonders aber hatte Bonifacius, um bas mannichfach getrennte, zerfahrene Wefen ber Gemeinden und ihrer Blieder zu einigen und, feinem abgelegten Gide gemäß, an den romischen Stuhl zu binden, nach wie vor unfäglich viele Rampfe mit den fogenannten Brrlehrern, den britischen Missionaren, welche durchaus nichts vom Pabstthum wissen wollten \*\*). Ihre Bahl war bedeutend. Die Saupter derfelben maren Drothwin, Berthere, Canbereth und hunred, welche, ale fie die romischen Lehren und Gebrauche sammt bem Golibat nicht annahmen, als die ersten Chriften in Thuringen das pabstliche Straf = und Zuchtmittel, ben Bann, zu fühlen hatten \*\*\*). Nur wenige diefer in der Che lebenden Miffionare werden zu Bonifacius übergetreten febn. Darum aber und weil im Bangen nur eine geringe Angahl angelfächsischer Briefter in Thuringen wirkte, hatte er Mühe und Noth.

<sup>\*)</sup> Außer Ludger berichtet der Auctor des Variloq. Antiquit, Erphord. bavon bei dem Jahre 752: Monasterium beatae Mariae virginis Erffurt constructum est per S. Bonifacium primum Archiepiscopum Moguntinensem. Achnlich der Auctor Additionum ad Lambert. Schafnaburg. und der Auctor de Landgraviis Thuring. c. 6.

<sup>\*\*)</sup> S. Bonif, Epist. 16: Multis et variis tempestatum turbidinibus concussi et quassati sumus, sive a paganis, sive a falsis Christianis, seu a fornicariis Clericis, sive a pseudosacerdotibus: et maxime, ut timemus, nostris meritis exigentibus tribulamur.

<sup>\*\*\*)</sup> S. Wilibald. vit. Bonif. c. 8., woraus Othlo 1. I. cap. 28. seine Berichte entlehnt hat,

Geistliche für die thüringische Kirche herbeizuschaffen. In seiner Berlegenheit gestattete ber römische Apostel sogar einmal einem britischen Missionär das Tausen und die Seelssorge. Baldmöglichst ließ aber Bonisacius nicht nur Lehrmittel, besonders Bibelezemplare, sondern auch Gehülsen und Gehülsennen aus England nach Thüringen kommen. Zu diesen gehören, dem Berichte Othlo's zusolge, Burchardus, Lusus, Wilibald und Wunnibald, zwei Brüder, Witta und Gregorius, und die Frauen Kunigild nebst ihrer Tochter Berthgith, Kundrut, Tecla, Lioba und Waldburg. Unter diesen ist Lusus bekanntlich am berühmtesten geworden. Seiner Mutter Schwester Kunigild und ihre Tochter Berthgith, durch Klugheit und Gelehrsamkeit ausgezeichnet, wurden als Lehrerinnen in den neuen Konnenklöstern Thüringens mit gutem Ersolge verwendet. (Othlo berichtet: In Thuringorum regione constituebantur magistrae.)

Nachdem auf folche Beise Bonifacius für die Entwicklung und Befestigung der thuringischen Rirche geforgt hatte, reifte er, schon früher (732) in Anerkennung feiner hohen Berdienste, welche er fich innerhalb und außerhalb Thuringens erworben hatte. von Gregor III. mit dem erzbischöflichen Ballium geschmuckt, im 3. 738 jum brittenmale nach Rom. Der Erfolg feines dortigen Aufenthaltes offenbarte fich in noch forgfältigerer Ratholifirung und Organifirung der Rirche nach römischem Mufter, welches fo fehr fich auch Ropf und Berg der Thuringer bagegen ftraubte, für Thuringen, ja für Deutschland, nach und nach maggebend wurde (f. Dr. Joh. Marbach's Auffatz im "Sonntagabend" 1862. Nr. 5.) auf lange Zeit. Um die firchlichen Buftande und Angelegenheiten leichter und beffer in Ordnung ju bringen und in Ordnung ju erhalten, murbe bon Bonifacius jur Grundung bon Bisthumern gefdritten. Auch Thuringen wurde dabei bedacht. Erfurt wurde als Bischofsfitz ausersehen und als folder nebft Buraburg, Burgburg und Gichftadt vom Pabst Zacharias feierlich bestätigt. Man hat vielfach an der wirflichen Grundung des Bisthums Erfurt gezweifelt. Bohl mit Unrecht! Es ift ficherlich von Bonifacius gegrundet und eingerichtet und die Verwaltung dem Presbyter Adolar, welcher, auch Bischof genannt, in Begleitung beffelben den Märthrertod fand, übertragen worden. Nach Abolar's Tode und mit ber Erhebung des Bonifacius (746) auf den erzbischöflichen Stuhl zu Mainz, in Folge beren gang Thuringen, mit Ausnahme bes fublich bom Thuringermalbe gelegenen hennebergi= ichen, jum Bisthum Burgburg gehörenden Antheile, demfelben anheim fiel, murde jedoch das Erfurter Bisthum wieder aufgehoben. Bon einem langeren Beftand findet fich, wenn man bon ungeschichtlichen Unnahmen abfieht, feine Spur. 3m Begentheil fpricht Bieles, 3. B. ber fpatere Auftrag bes Bonifacius an Lullus, feinen Nachfolger in Maing, die in Thuringen gerftorten Rirchen wieder aufzubauen, wie auch Bersfeld's und Fulba's Erwerbungen von Zehnten und Besitzungen in Thuringen, fur die noch ju Lebzeiten des Bonifacius erfolgte Aufhebung des Bisthums Erfurt. Denn hatte bamals noch ein Bischof in Erfurt seinen Sitz gehabt, so murde berfelbe den Wiederaufbau ber erwähnten Kirchen besorgt und ben berührten Erwerbungen nicht gleichgultig zugesehen haben. Bas die von einem Maingischen Schriftsteller aufgeftellte und von anderen Gefinnungsgenoffen oft-wiederholte Behauptung anlangt, Bonifacius habe durch eine Gottesgabe bornehmer herren die weltliche herrschaft, das ius territorii, über Erfurt und Umgegend erhalten, fo ift dieselbe eben so abgeschmackt und fabelhaft, als die alte Behaubtung in Betreff der weltlichen Berrichaft bes Babftes in Italien durch bas Patrimonium Petri. Das weltliche Regiment über Erfurt wie über Thuringen überhaubt lag ju des Bonifacius Zeiten einzig und allein in den Sanden der frantischen Konige, welche fich von teiner Seite her ihre Landeshoheit auch nur im Geringften beichneiden liefen.

Richt ohne wohlthätigen Einfluß auf die Gestaltung der kirchlichen Berhältnisse Thüringens blieben die Concilien oder Synoden, welche auf Besehl Karlmann's durch Bonifacius seit dem Jahre 742 alljährlich gehalten wurden, um die Lex Dei et Beckesiastica Religio, d. h. die Kirchenlehre sammt der Kirchenzucht, zur Seligkeit der Gemeinden wieder in's Leben zu rufen. Diefe Kirchenversammlungen waren nicht, wie in früheren Zeiten, bloß aus Beiftlichen, fondern auch aus weltlichen Berren gebildet, fo daß felbit die Mitwirkung des Boltes nicht ausgeschloffen mar. Schon auf ber erften diefer Rirchenversammlungen, dem mahrscheinlich in Regensburg abgehaltenen fogenannten Concilium Germanicum, wurden mehrere zeitgemäße Bestimmungen getroffen, welche nicht nom Babite ober feinem Erzbifchof Bonifacius, fondern bom weltlichen Berricher, Marlmann, publicirt murden. Das feither bestandene Bresbyterium wird aufgehoben. Jeder Briefter hat fich dem Bifchof zu unterwerfen mit der Berpflichtung, bor dem= felben zur Kaftenzeit zu erscheinen und bon feiner Umtsführung Rechenschaft abzulegen. Das Beidenthum foll burch's Chriftenthum völlig abgeschafft merden. Rleriter follen feine Baffen tragen und in Fällen fleischlicher Ausschweifung ftreng bestraft werben. Den Gemeindegliedern wird das Erlernen des Baterunfers und des Glaubens eingeidiarft. Daß aber diese und viele andere Beftimmungen nicht alsbald und vollständig ausgeführt wurden, lehrt die Biederholung derselben auf den nachfolgenden Berfammlungen. Welchen Untheil ber weltliche Berricher an Diesen Synoden hatte, ergibt fich aus dem benkwurdigen Schluß biefer erften Synodalbefrete: Statuimus per annos singulos Synodum congregari, ut nobis praesentibus canonum decreta et Ecclesiae iura restaurentur, et religio christiana emendetur.

Mus dem eben berührten Spnodalmefen, welches burch Rarlmann in's Leben trat. ergibt fich jum Theil ichon das Berhältnift, in welchem die deutsche Rirche überhaupt und die thuringische insbesondere zum Staate ftand. Die Rirche war abhängig vom Staat und bedurfte des Staates ju ihrer Ausbreitung und Befestigung \*). Bonifacius funnt den Seinen hat fich dem dominio et patrocinio des weltlichen Herrschers nicht bloft anvertraut, fondern unterworfen. Der Erzbifchof und feine Beiftlichen maren dem römischen Babfte jum Behorsam verbflichtet, aber nur in geiftlichen, nicht in weltlichen Dingen. Rarlmann wie auch Bipin ließen ben Pabst in Anordnung aller der Ungelegenheiten, welche die firchliche Ordnung und bas religiöfe leben betrafen, frei und ungehindert gewähren. Die heidnische Sitte der Thuringer, nicht bloft gohme, fondern auch wilde Pferde zu effen, ertlärt der Babft fir eine aang abscheuliche Sache und ermahnt den Bonifacius, ihr durch Rirchenbufe und auf andere Beife Ginhalt ju thun (f. Othlo 1. I. c. 32). Auf Befehl des Pabftes darf Bonifacius nur zu Oftern und Bfingften taufen - bloß in Lebensgefahr Des Täuflings mar eine Ausnahme erlaubt (f. Othlo 1. I. c. 23). Briefter zu bestellen und durch Auflegung der Sande zu ihrem Amte einzuweihen, war bem Bonifacius gleichfalls nicht zu allen Zeiten geftattet. Es waren gewiffe Monate und Tage bazu vom Pabfte festgefett. In Beziehung auf die Todtenopfer oder die Seelenmeffen ertheilt der Babft dem Bonifacius den Befcheid: Die heilige Rirche halt es also feft, daß jeder Briefter für feine Todten, die mahre Chriften gewesen, opfert und ihrer in der Meffe gedenft gur Geelen Geligfeit - ein Befcheib. auf welchen bie Seelenmeffen alsbald in ber thuringischen Rirche in Gebrauch tamen und die Quelle ungähliger Schenkungen wurden. Die frankischen Könige hatten auch nichts damider, daß der Babit in Betreff der thuringischen Rirche bom Bitten, Ermuntern, Ermahnen und Warnen mit rafchen Schritten jum Berdammen berer überging, welche feinen Anordnungen nicht Folge leifteten. Aber im Allgemeinen hielten fie mit strenger Sand fest an dem alten Grundsat: Cuius est regio, eius est religio, und ließen fich die Bigel nicht aus den Sanden nehmen. Dabon legten fie öfters Beugnif ab, wenigstens durch die jährlichen Synoden, welche fie fraft ihres Konigsamtes nicht blog beriefen, fondern auf welchen fie auch oft in Berfon den Borfit führten, und deren Beschlüffe von ihnen confirmirt und publicirt wurden.

<sup>\*)</sup> S. Bonif. Epist. 3: Sine patrocinio Principis Francorum nec populum regere nec Presbyteros vel Diaconos, Monachos vel ancillas Dei defendere possum, nec ipsos paganorum ritus et sacrilegia idolorum in Germania sine illius mandato et timore prohibere valeo.

Während die Chriftianisirung und firchliche Organisirung Thuringens rafch borwarts fchritt, hatte Bonifacius in Betreff ber Subfistenzmittel für fich und feine Behulfen und Behulfinnen, wie auch in Betreff der Mittel zu Almofen und gur Forderung kirchlicher 3wede manche Sorge durchzukampfen. Die Zehntenabgabe war zwar. weniastens seit Bibin's herrschaft, auch in Thuringen angeordnet, aber noch nicht gehörig in Bang gebracht (f. Babst Zacharias' Antwort an Bonifacius in deffen Epist. n. 138). Am Schluffe feiner Miffionsthätigkeit in Thuringen mar Bonifacius unter folden Umftanden wegen bes Schidfals beforat, welches feinen Freunden und Schulern dort nach feinem Tode widerfahren werde. "Sie find" - fchreibt er darum an Pipin - "faft Alle Ausländer; einige derfelben arbeiten als Bfarrer in dem Dienste der Rirche und dem Unterrichte des Bolfes; andere leben als Monche in ihren Zellen und unterrichten die Rinder im Lefen. Ginige wenige alte Manner haben mir ichon lange in meiner Arbeit und in meinen Mühfeligfeiten beigeftanden." Alle diefe Gehülfen em= pfiehlt er bem Schutze und ber Bnade des Ronigs, damit fie nicht, wie Schaafe, die feinen Birten haben, gerftreut werden und die heidnischen Rachbaren (Sachfen und Wenden) ben driftlichen Glauben nicht unterdrücken möchten. Er beschwor ihn baher bei Gott, den Lulus, wenn es Gottes Wille fen und wenn es feine Gnade für aut finde, jum Dienst ber Rirche anzustellen. Ghe Bonifacius für immer bon Thuringen fchieb, ftellte er im Jahre 754 feinen Freund und Nachfolger auf dem erzbischöflichen Stuhle ju Maing den geiftlichen und weltlichen Saubtern bor, überwies ihm Die ju feinem Sprengel gehörigen Rirchen und Buter und legte ihm den Wiederbau ber bon ben Beiden zerstörten Rirchen an's Berg. Lullus suchte im Beifte des Bonifacius die Kirche Thuringens ju leiten und fortzubauen. Er hielt fich oft bafelbit auf, um die kirchlichen Angelegenheiten zu ordnen und zu befestigen - foll auch die Betrifirche zu Dhrdruf geweiht haben \*). Gein erzbifchöfliches Wirten ift geringer als bas feines Borgangers. Rach wie bor wird die Rirche bom Staate bebormundet. Im Jahre 764 lieft Pibin, wie ein summus episcopus, dem Lullus die Berordnung zukommen, daß er wegen des reichen Segens an Felbfrüchten, den Gott nach einer fcmeren Zeit gegeben, einen Bettag halten und dabei die Almosen nebst Decem einsammeln solle (f. Bonif. Epist. n. 96). Als Thuringen in Folge eines anhaltenden Regenwetters bon einer großen Theuerung und bon einem auferordentlichen Menschensterben beimgesucht mard, richtete Lullus unter bem bescheidenen Titel Antistes an die angesehenften Beiftlichen Thuringens, feine geliebteften Sohne Denehard, Canberth, Binberth, Sigiher und Sigewald, einen Birtenbrief mit der Bermahnung, daß fie die dortigen Chriften geiftlichen und weltlichen Standes jum fleißigen Bebet, jum Faften und jur Abwendung diefer Blage anhalten follten \*\*).

3. Von hoher Bebeutung für die Entwicklung der Kirche Thüringens wurden die Klöfter, welche dort gestiftet wurden nach dem Geiste der Zeit. Zwar scheint das von Bonisacius zu Ohrdruf gestiftete Benediktinerkloster niemals zu einer großen Be-

<sup>\*)</sup> S. Chron. Lamberti Schafnaburg., 3u welchem eine spätere Hand schreibt: Dedicatio Ecclesiae in Ordorff a beato Lullo in honore S. Petri.

<sup>\*\*)</sup> Dieser hirtenbrief, welcher den damaligen Zustand der geistlichen Angelegenheiten in Thisringen tressend erläutert, sindet sich unter den Epist. Bonif. num. 62: Admonemus vos, ut rogetis omnes ubique Deo servientes tam servos Dei quam ancillas Christi in provincia Thuringorum, universamque pledem, ut in communi misericordiam Domini deprecentur, quatenus ab imminenti pluviarum flagello liberemur, id est unam hebdomadem abstineant se ab omni carne et omni potu, in quo mel sit: secunda seria, quarta seria et sexta seria ieiunetis usque ad vesperam: et unus quisque servorum Dei et sanctimonialium L Psalmos cantet omni die in illa septimana, et illas missas, quae pro tempestatibus seri soleant, celebrare vos, Presbyteri, recordamini. Misimus vobis nomine Domini Romani Episcopi, pro quo unusquisque vestrum XXX missas cantet, et illos Psalmos et ieiunium iuxta constitutionem nostram. Similiter pro duodus laicis nomine Meginsrith et Hradan X missas unusquisque vestrum cantet. Valete in Domino semper.

beutung gelangt zu fenn. Bu gering botirt und auch wohl ben öfteren Ginfallen ber Sachsen und Thuringer ausgesetzt, mar und blieb es eine cellula, ein fleines Rlofter. welches, späterhin zu Bersfeld geschlagen und von dem in Erfurt aufblühenden Marienflofter verdunkelt, allmählich gang einging. Wichtiger für Thuringen wurden die von Bonifacius und Lullus zu Julda und Bersfeld gestifteten Klöfter in Beffen. , Beide Stiftungen, welche fich nach und nach aus ihrer afcetischen und contemplativen Stellung Bildungs = und Miffionsichulen erhoben, berfahen bie immer mehr machfende Rirche Thuringens mit den erforderlichen Beiftlichen. Thuringen mußte dafür reichliche Buter, Decem und Zinsen hergeben. Schon Pipin ftattete Berefeld mit vielen Butern aus\*). Lullus ichentte (785) bem Stifte Rulba Guter zu Bargel an ber Unftrut \*\*) nebit 30 Sufen Land zu Ohrdruf, welche zu der oben erwähnten cellula gehörten. Beide Rlöfter murden besonders reichlich von Rarl dem Großen, ber von feinen eigenen Butern ben Decem gab, bedacht. Schon 770 schenkte er bem Stifte zu Berefeld bie Behnten zu Gotha und Zimmern, ein Gut zu Wölfis, damit die Monche für ihn und feine Regierung Barmhergigfeit erbitten follten. Dagu gab er 778 noch 5 Sufen und 3 Manfen. Späterhin, im Jahre 784, verehrte Rarl d. Gr. bem Stifte zu Fulda alle feine an der Unftrut gelegenen Guter, und zwar feinen Sof zu Bargel nebft allen bagu gehörigen, fern und nabe gelegenen Ländereien \*\*\*). Bu diefen frubeften Schenfungen tam immer mehr Bumachs, fo bag Julda und Berefeld am Ende mehr als ein Wünftheil des thuringischen Bodens nebst bedeutender Decimation und einer Menge Binfen befaß. Auf folde Beife murben freilich ber jungen Rirche Thuringens viele Mittel zu ihrer Erhaltung und Erweiterung entzogen. Doch die thuringifche Beiftlichfeit wufite diesem Uebelftande dadurch abzuhelfen, daß fie ihre Gemeindeglieder ju Schenfungen und Stiftungen aller Art veranlafite. "Bald versprechen die Brieffer" fagt Rarl d. Gr. - "den himmel, bald broben fie mit ber Bolle, und auf diefe Art bringen fie Reiche und Arme, die einfältig und unbehutsam find, im Namen Gottes oder eines Seiligen um das Ihrige." Die thuringischen Rirchen murden besonders unter der Regierung der fächsischen Raiser um das Jahr 1000, wo man das Ende der Belt erwartete, reichlich mit Gutern beschenkt.

Dem Beifte der Zeit gemäß wurden aber in Thuringen felbst außer den Rirchen auch Rlofter verschiedener Orden gestiftet, welche noch mehr zur Befestigung des Chris ftenthums bienten, auch ba und bort bie Wiffenschaft forberten, besonders aber auf bas Aufblühen der Gemerbe, des Garten = und Feldbaues und anderer Befchäftigungen heil= fam einwirkten. In Thuringen laffen fich, gang abgefehen von gablreichen Wallfahrtsörtern und Rlaufen, mehr als 60 Rlöfter nachweisen. Die wichtigften berfelben maren: 1) in dem jest breußischem Bebiete: zu Erfurt (mehrere), naumburg (2), Bforta. bon Schniblin dahin verlegt, Beifenfee, Colleda, Memleben, Roffleben, Tondorf, Sangerhausen, Mühlhausen, Nordhausen, Somburg bei Langensalza, Begra, Troftadt in ber Begend von Schleufingen; 2) im heutigen Großherzogthum Beimar= Eifenach: ju Beimar (2), Jena, Burgel, Gifenach (mehrere), Rreugburg, Frauenfee, Oldisleben, Auftedt, Rapellendorf, Heusdorf, Berka, Ilmenau, Mildenfurt; 3) im heutigen Berjogthum Altenburg: zu Roda, Lausnit; 4) im heutigen Bergogthum Gotha: zu Gotha (2), Teutleben, Grafentonna, Reinhardtsbrunn, Bolkenroda, Georgenthal. Ichtershaufen, Döllftadt, das Balburgistlofter bei der Bachfenburg; 5) im heutigen Berjogthum Meiningen: ju Frauenbreitungen, Beilsborf, Saalfeld, Rohr bei Deiningen, Probftzella; 6) in der heutigen heffischen Berrichaft Schmaltalden:

\*\*\*) S. bas Diploma Carol, M. in Broweri Antiquit. Fuldens. lib. 3. cap. 12.

<sup>\*)</sup> S. Hist. Landgrav. Thur. ap. Pistor. cap. 9: Iste Pipinus, rex Franciae et Alemanniae, fundavit monasterium in Hersfeld et dedit ei multa bona in Thuringia et Hassia.

<sup>\*\*)</sup> S. Schannat, Tradition, Fuldens. p. 70: Guden. cod. diplomat.: Tradidi Domino meo S. Bonifacio Archiepiscopo et martyri coemtionem praediorum, quam coemi in villa Fargalaha, quae sita est in pago Thuringiae, super fluvium Unstruth nuncupatum.

ju Schmalfalben, herrenbreitungen; 7) in ben heutigen fcmarzburgifden Fürftenthümern: zu Arnstadt (1), Stadtilm, Paulinzelle - Marksufra, Jechaburg. -Burmahr! Thuringen war, wie wohl fein anderes Stud deutschen Bodens, reichlich mit Möffern besett, welche bornehmen und reichen Gerren und Frauen ihr Dafenn berbankten. Bum Unterhalt ihrer Bewohner, der Monde und Ronnen, machten Sohe und Diedere, unter bem Ginfluß der Beiftlichen, je langer je mehr jur Bergebung ihrer Sunden, ju ihrem Beil und ihrer Geelen Geligfeit Schenfungen und Stiftungen aller Art mit ruhrender Aufopferung. Auf folche Weise befamen die Rlöfter bald gange, bald halbe Dörfer, bald Guter, Acder, Weinberge, Holzungen, Fischereien, und bazu Leibeigene befonders auf ben umliegenden Ortschaften. Die meiften dieser Rlöfter waren mit großem Grundeigenthum und bedeutenden Binfen bedacht. Auch brachten fie viel Grundbesits burch Rauf an sich und nahmen Land in Lehn, worüber Grafen und andere vornehme herren als Schirmvoigte (Advocati) gesett wurden, die fich oft felbst aus Mosteraut bereicherten und den Besitzern mit der Zeit gefährlich wurden. diefer thuringifchen Rlofter befag mehr Grundeigenthum, als manche Graffchaft. den reichften Rloftern gehorten Ichtershaufen, Rapellendorf, Benedorf, befondere Georgenthal, welches 380 Sufen Land, 200 Ader Biefen, gegen 30 Sufen Beinberge u. f. w. befaß, und Reinhardtsbrunn, welches in mehr als 140 Ortichaften Thuringens theile Grundbefitz, theile Cenfiten hatte, welche Früchte, Rafe, Bache, Bonig, Leinwand, Zuch u. f. w. jum Rlofter brachten. Unfangs erlaubten die Grafen und herren ihren Unterthanen, den Möftern Geschenke an beweglichen und unbeweglichen Butern gu machen. Alls aber die Schenfungen an die Riofter in bedenklicher Beije überhand nahmen, fo bag biefelben immer reicher, Burger und Bauern bagegen immer armer wurden, bestimmten bie Landgrafen, daß ihre Benehmigung dazu erforderlich feb. Selbst bei Raufen von Grundftuden, welche die Rlofter mit Privatpersonen abichloffen, wurde nach und nach diese Ginrichtung getroffen. Die Landgrafen erhielten für ihren Confens bald eine namhafte Summe. 218 Ritter Beinrich bem Rlofter Reinhardtsbrunn fein Gut nebft ber Rirche gu Tuttleben verfaufte, gab bas Rlofter bem Landgrafen Ludwig III. für feine Einwilligung 110 Mark Silber und 7 Hufen Land (vgl. Thur, Sacra p. 96). - Das Leben und Treiben in Diefen Milftern gestaltete fich wie in anderen Wegenden. Der beste Defonom, der beste Abt. Dft Ueberfluß an Beld und But, fo daß fie manchem Grafen und Gerrn Thuringens leihen konnten, oft Mangel in Folge schlechter Bewirthschaftung, fo daß fie borgen mußten. Bon theologifder Wiffenschaft war in den Rlöftern wenig die Rede, obichon Rarl der Große bereits bestimmt hatte, daß die Priefter nicht blog mit dem firchlichen Formular befannt, fondern auch wiffenschaftlich gebildet und bon einer Commiffion gebriff merben follten. Statt Gottes Bort zu treiben, nahrten bie thuringifchen Donde in fdredlicher Beife den Aberglauben. Mus der Borfel zwischen Gotha und Gifenach machten fie Bore-Seel und lehrten bas Bolf, ber Borfelberg fen die Wertstatt des Regefeuers und am Abhange diefes Berges, bei Sattelftedt, die Beimath des Satans. In Sangerhaufen wurde ber heilige Ulrich von Beiftlichen und Laien angerufen, die Maufe und Rate an vertreiben. And als Thuringen feit 1378 eine Universität in Erfurt erhielt, fo baf bie Studirenden nicht mehr genothigt waren, nach Fulva, Wirzburg, Daing oder gar nach Prag zu reifen, blieb, mahrend bort in allen Fafultaten ein reges, miffenichaftliches Leben jum Segen Thilringens fich entfaltete, bas Studium ber Theologie burch die Satungen ber romischen Rirche in engere Grangen eingeschloffen und die Bilbung der Weistlichen nach wie por beschräuft.

4. In Folge der zahlreichen Klöfter Thüringens, welche größtentheils dem Benebittinerorden angehörten, vermehrte fich auch die Zahl der Kirchen. Die Klöfter sandten Bikare in die Dörfer und bildeten unter ihrem Patronate sogenannte Bikarien, Kilialkirchen, aus welchen nach und nach durch Schenkungen und Bermächtnisse Parochialkirchen entstanden. Die Gründung fast fämmtlicher Kirchen Thüringens geschah

im Mittelalter mit großer Opferfreudigkeit bon Sohen und Riederen, bon Reichen und Armen, und zwar in fehr unruhigen und trüben Zeiten. Wie zu des Bonifacius Zeit die driftlichen Bflanzungen in ihrem Entstehen bon ben umwohnenden Beiden oft heimgesucht wurden, fo hatten auch die Rlöfter und Rirchen ber fbateren Beit bon den haufigen Befehdungen der fleinen Berren untereinander oder in Berbindung mit einander gegen die Mächtigeren viel zu leiden. Dazu kamen feit dem Anfang des 10. Jahrhunderts die berheerenden Ginfalle der gunnen, denen nichts heilig war. Bon Nachtheil für Thuringens Rirchen und Riofter, befonders zu Erfurt und in der Umgegend bis Behra und Strauffurt, wo es im Jahre 1080 ju einem blutigen Treffen fam, war auch der Rampf Beinrich's IV. mit Rudolf von Schwaben. In dem unheilvollen Rampfe des Raifers Otto IV. mit dem Gegentonig Philipp von Schwaben zu Ende des 12. und zu Anfang des 13. Jahrhunderts find 16 Klöfter und 360 Kirchen von den Böhmen, befonders von den Walachen, welche Landgraf hermann zu feiner Gulfe herbeigerufen, auf's Schrecklichste verwüstet worden (f. Additam. ad Lambert. Schaffnab.). Die Kirchengerathe und Rleinodien wurden geraubt und mit namenloser Frechheit das Beiligfte verspottet. Ergählt wird, baf ber Gine mit einem Chorhemd auf feinem Roffe gefeffen, ein Anderer einen Prieftermantel oder ein Mefigemand über seine Rleidung geworfen, und daß Altartucher den Bferden der Böhmen zur Dede gedient haben. Die Gotteshäuser, die noch nicht ganglich gerftort und in Lagerstätten und Pferdeställe berwandelt worden, dienten den roben Rriegern jum Schauplat ber Befriedigung ihrer Bolluft. Denn dorthin ichleppten fie die Nonnen und Rlofterfrauen, an die Steigbugel ihrer Roffe gebunden. - Im 15. Jahrhundert, der Zeit des felbstfüchtigen Faustrechts und der unbandigsten Fehdeluft, wurden in Thuringen nicht nur Burgen, sondern auch viele Rirchen in Stätten des Gräuels verwandelt. Zu all' diefen blutigen, icheuflichen Unthaten gefellten fich noch theure Zeiten, peffartige Rrantheiten, der schwarze Tod feit bem Jahre 1348. Da verhältnigmäßig weniger Juden als Chriften ftarben, warfen diefe den furchtbaren Berdacht auf jene, das große Menschensterben — innerhalb 4 Jahren war der vierte Theil der Bewohner des Thuringer Landes umgekommen - fen ihr teuflisches Werk. Schon lange wegen Bucher verhaßt, auch beschuldigt, ein Christenkind zu Beigensee gekreuzigt zu haben, wurden fie jetzt angeklagt, die Brunnen und Quellen vergiftet zu haben. Ein furchtbares Blutbad verbreitete fich über gang Thuringen. In Erfurt, Gotha, Gifenach, Rreuzburg, Arnstadt, Stadtilm, Nebra, Wiehe, Tennstedt, Berbeleben, Thamsbrud, Frankenhaufen, Sondershaufen, Beifenfee und anderen Städten und Ortschaften fielen die Chriften über bie Juden ber und verbrannten und erschlugen Taufende. Bur Bufung diefer Krantheiten traten die Flagellanten oder Beifler, welche ichon feit langer Zeit in Suddeutschland ihr Wesen getrieben, auch in Thuringen auf und verursachten nicht wenig Störung in dem firchlichen Leben. Die ersten diefer fanatischen Bufprediger aus dem Laienstande, beren Erscheinung an und für fich nichts Baretisches, nichts dem Sustem der mittelalterlichen Rirche bon bornherein Widersprechendes war, tamen im 3. 1349 nach Weißensee, bann nach Erfurt, Gotha, Gifenach und Rreugburg. Sie traten bald in größerer, bald in geringerer Angahl auf. Auf den Ablagwiesen zu Ilversgehofen bei Erfurt versammelten fich 3000 und zu Günftedt bei Beigenfee 6000 Mann. Ihr ganges Berhalten nahm aber bald eine bedenkliche Be= ftalt an. Mit ihren wild tobenden Befängen unterbrachen fie, wenn fie in eine Rirche famen, den Gottesbienft und den Briefter in feinen Berrichtungen, ja legten felbst bie Sand an ihn. Darum aber und weil fie überhaupt von firchlichen Bugen und Seils= mitteln nichts wiffen wollten, trat ihnen Pabft Clemens VI. mit dem Bann in den Beg. Aber auf folde Beife wurde ihrem fanatischen Treiben tein Ende gemacht. Sie arteten vielmehr in der Berfolgung immermehr aus, fo daß fie fogar den Meineid für erlaubt hielten. Roch im Jahre 1414 ift Saame Diefer Beiffler in Thuringen borhanden gewesen. In demfelben Jahre murben auf Befehl des erften Rurfürften von Sachsen, Friedrich, 34 dieser Reterei verdächtige Bersonen von dem Retermeifter Beinrich Schönfeld, Dominikaner zu Sangerhausen, auf den alten Markt vor das Schloß gefordert, welche da öffentlich Widerruf thaten bis auf drei, die sofort verbrannt wurden (f. Müller's Annales p. 3). Ja, in der Mitte des 15. Jahrhunderts regten sich die Geißler unter Karl Schmidt von Neuem. Es gab ihrer damals zu Sangerhausen, Beißensee, Sondershausen und an anderen Orten eine große Anzahl. Aber der Herzog Wilhelm wie auch die Grasen von Schwarzburg und andere Herren beschlossen ihre Ausrottung. Es wurden ihrer viele verbrannt.

5. So trübe Zeiten aber auch über die thuringische Rirche tamen, fo bemahrte fie bennoch den Schatz, welcher ihr anvertraut war von Gottes Sand, und wucherte damit in der Nähe und Ferne. Schon zu Ende des 10. Jahrhunderts betraten fromme Thus ringer Seelen, getrieben von der Rraft des Evangeliums, das heilige Miffionsfeld. Bruno bon Querfurt, bon feinem Bruder Gebhard und vielen anderen Thuringern begleitet, predigte ben heibnischen Breugen bas Evangelium, ward aber leiber! von ben Beinden bes Rreuges Chrifti gefangen und ftarb, wie fpater auch 18 feiner Gefahrten, im Jahre 1010 eines qualvollen Todes. Mit gludlichem Erfolg begann fpaterhin ein anderer Thuringer, hermann von Salga, der Bochmeifter des deutschen Ordens, den Rampf gegen bas Beibenthum an ber Oftfee. Nach feinem Tode im 3. 1239 mahlte bas Capitel den thuringischen Landgrafen Ronrad zum Sochmeister. — Auch blieben die thuringischen Chriften nicht theilnahmios an der frommen Begeifterung, welche in Betreff der Befreiung des heiligen Grabes aus den Banden der Ungläubigen die driftliche Welt bewegte. Dem Kreuzzug Friedrich's I. (1189) fchloß fich Landgraf Ludwig III. mit einer Schaar feiner Thuringer an. 3m Bertrauen auf ihren Schutheiligen St. Georg, bem Ludwig in Gifenach eine Rirche geweiht, ichlugen fie bei Btolemais die Angriffe ber Ungläubigen flegreich gurud. Aber ihre Hoffnung, die hartnädig vertheidigte Stadt zu erobern, fant für immer, als brei hohe holzerne Thurme, auf Ludwig's Befehl mit unglaublicher Anstrengung erbaut, von dem griechischen Feuer ergriffen, ein Raub der Mlammen murden. Ludwig hat mit feinen thuringifchen Schaaren Großes gethan und fich den Beifall aller Kreuxfahrer erworben. Er ftarb auf der Infel Cypern den 26. Oft. bes Jahres 1190. Seine Gebeine wurden bon feinem trauernden Gefolge nach Thitringen in das landgräfliche Erbbegräbnif zu Reinhardtsbrunn gebracht. Sein Bruder und Nachfolger, Landgraf hermann I., nahm zu Gelnhaufen (1195) auf Beranlaffung bes pabstlichen Legaten Johann von Monte Celio, ebenfalls nebst vielen thuringischen Edlen das Rreuz. Bon einem derfelben, Ludwig von Wartberg, wird erzählt, daß er, um die Roften des Arengaugs bestreiten zu können, einen Theil feiner Sabe, 6 Sufen Landes in dem Dorfe Goldbach im Gothaifchen, an das Nonnenklofter des heiligen Ditolaus zu Gifenach für 40 Mark Silber verkauft habe. Der glückliche Ausgang Diefes Rreuzzugs ward durch den plöglichen Tod Beinrich's VI. unterbrochen, in Folge deffen bie meisten Rreugfahrer, unter ihnen auch ber Thuringer Landgraf Bermann I., fich einfcifften und in die Beimath gurudeilten. Un dem Rreuggug Friedrich's II. (1227) nahm Landgraf Ludwig ber Beilige fammt ben angesehensten Grafen und Berren Thuringens aus glaubensfreudiger Geele Theil. Er ruftete fich bagu auf feine eigenen Roften, weil er feine Unterthanen nicht mit ber geringften Auflage beschweren wollte. Sierauf beftellte er feine Schlöffer und besuchte die thuringischen Rlofter, um fich den Segen der Ordenspersonen zu holen. Done das heilige Grab zu fehen, ftarb er zu Dtranto im 28. Jahre feines Alters.

Neben diesen nach Außen gerichteten Lebenszeichen der thüringischen Kirche blieb sie auch im Innern nicht unthätig. Wo immer nur in den unruhigen Zeiten, welche sie zu bestehen hatte, die Mittel aufgetrieben werden konnten, wurde die Kunst gepflegt und zum Dienste der Kirche verwendet. In verschiedenen Gegenden Thüringens entsstanden prachtvolle Kloster = und Kirchenbauten im byzantinischem Styl. Noch heute erfüllen die Kuinen von Memleben, Paulinzella und anderer Klöster mit Bewunderung. Ebenso auch die herrlichen Liebsrauenkirchen zu Ersurt und Arnstadt. Der große Altar

zum heiligen Kreuz in der Michaeliskirche zu Ohrdruf war ein Kunstwerk von hoher Bedeutung (f. Thur. Sacr.). — Auch fing man an, der dramatischen Kunst Rechnung zu tragen im Geiste der Zeit. Mönche und Geistliche verfaßten, vielleicht durch die Sängerkämpse auf der Wartburg veranlaßt, auf Grundlage alt - und neutestamentlicher Geschichten, besonders der Leidensgeschichte, Theaterstücke, welche in Kirchen und auf öffentlichen Plätzen, selbst unter Mitwirkung ihrer Verfasser, mitunter zur Erbauung, nicht selten aber auch zum Schrecken oder zur Belustigung der Zuschauer aufgesührt wurden. Eine der großartigsten solcher Aufführungen war die im I. 1322 in Eisenach stattgesundene, nämlich das Mysterium der zehn Jungsrauen, welches einen so gewaltigen Eindruck auf den greisen, aber tapferen Landgrassen Friedrich mit der gebissenen Wange machte, daß es seine Ende beschleunigte.

6. Durch die Vermehrung der Rlöfter, welche, mit Ausnahme fehr weniger, der geiftlichen Inspektion des Erzbischofs zu Mainz unterworfen waren, und in Folge der bon den Rlöftern gablreich gestifteten Rirchen, welche bis auf die füdlich am Thuringerwalbe gelegenen fammtlich ju feinem Sprengel gehörten, muche in Thuringen naturlich das Ansehen und die Macht dieses geiftlichen Oberhirten in hohem Grade. Die beicheidene, bemuthige Stellung, welche einft Bonifacius und Lullus eingenommen, murbe nach und nach aufgegeben, befonders als zu der geiftlichen Jurisdiktion im Laufe der Beit fich in Erfurt und Umgegend auch die weltliche gefellte. Unter gang unbegründeten Unsprüchen, mit frechster Unmagung richteten Die Erzbischöfe feit der Mitte des neunten Jahrhunderte ihr Augenmert auf Die Behnten in Thuringen. Schon im Jahre 845 erhob der Erzbifchof Ottgar dem Aloster Berefeld gegenüber, und feit 874 der Erzbifchof Liutpert (f. Brower. Antiquit. Fuldens.) dem Rlofter Julda gegenüber ernstliche, aber von wenig Erfolg begleitete Anspruche auf die Behnten, welche diefe Rlöfter in Thuringen reichlich, aber rechtmäßig befagen. Gine Bauptrolle in ben thuringischen Behnten ftreitig teiten, welche nicht felten in Behntentampfe, ja in Behntentriege ausarteten, spielt Erzbischof Siegfried I. Ihm galt es eine Lebensfrage, die Zehntenfrage jum Abschluß zu bringen. Bon Beinrich IV., welcher von feiner Gemablin geschieden fenn wollte, aufgefordert, die Einwilligung des Pabstes dazu auszuwirfen, machte der fchlaue Pralat die Bedingung, daß er ihm die thuringischen Behnten gemahren follte. Die Thuringer, welche sich auf ihre Privilegien, Patrum suorum legitima, beriefen, benen zusolge der Erzbischof nec iure ecclesiastico nec lege forensi Zehnten von ihnen fordern - extorquere - (f. Lambert. Schaffnaburg. an. 1062 u. 1069) tonnte, verweigerten die Entrichtung derfelben ftandhaft und wiesen die erzbifchöflichen Beamten nachdrudlichft ab. Ja, fie gingen fo weit, daß fie einige derfelben aufhängten. Bochlichst aufgebracht über folche Borkommniffe, schrieb Siegfried eine am 10. Marg 1073 in Erfurt ju haltende Synobe aus, ju welcher nicht bloß alle geiftlichen, fondern auch die weltlichen Berren Thuringens eingeladen waren. Bon fanonischen Rabuliften und faiferlichen Schaaren unterftut, mar er gludlich in ber Beltendmachung feiner Unfpruche, welche auf die ichamlosefte Beife geschahen. Rur die unruhige Zeit, befonders durch die beabsichtigte Bahl Rudolf's von Schwaben zum König herbeigeführt, wobei Siegfried ebenfalls eine Rolle fpielte, hinderte ihn an der Ausführung Diefes Spnodalbeichluffes. Aber aufgeschoben ift nicht aufgehoben. Als Gregor VII. die Chelosigkeit ber Beiftlichen für eines ber fraftigften Beforderungsmittel ber Macht und des Ansehens der katholifchen Rirche erkannte und auch den deutschen Bischöfen den Befehl gugeben ließ, dafür ju forgen, daß die Berheiratheten ihre Beiber entließen und die Unverheis ratheten auf die Che völlig Bergidt leifteten, verfuhr ber ichlaue Erzbischof Siegfried in feinem Sprengel, also auch in Thuringen, so behutsam als möglich. Brieftern ein halbes Jahr Bedentzeit; er ermahnte, er bat, dem Babfte gehorfam ju fehn, aber umfonft. Die thuringifchen Beiftlichen wollten ihre Beiber fo wenig als andere dieffeit und jenfeit der Alpen fahren laffen. Da berief Siegfried im Ottober des Jahres 1074 die Geiftlichen Thuringens nach Erfurt. Der Widerspruch mar lebhaft und allgemein; ja, manche Geiftliche schworen dem Erzbischof fogar den Tod. Siegfried hielt es unter folden Umftanden nicht für rathsam, weiter auf diese Sache au dringen, sondern suchte vielmehr biefe Belegenheit zu feinem eigenen Bortheil zu benuten. Indem er der Beiftlichkeit mit der hoffnung schmeichelte, daß er selbst beim Pabfte desmegen Borftellung machen wollte, that er feiner Forderungen in Betreff ber Behnten auf's Reue Erwähnung und fuchte biefelben mit folder Sartnädigkeit geltend gu machen, daß die lebhafteften Unruhen daraus erwuchsen. Die thuringifden Bralaten widersprachen auf's Feurigste. Der garm breitete fich immer mehr aus. Man griff zu den Waffen, und es dauerte nur wenige Augenblide, fo fturmte der Bobel auf den Berfammlungsort und auf Siegfried los. Raum gelang es ihm, mit Gulfe einiger Bewaffneten in Sicherheit zu tommen. Siegfried begab fich nach Beiligenstadt, wo er fich die Weihnachtsfeiertage über mit dem Bannstrahl rächte. — Auch Siegfried's Nachfolger gaben ben alten Blan nicht auf, fo großen Widerftand fie auch fanden. Ginen neuen Berfuch, die Thuringer jur Entrichtung der Zehnten anzuhalten, machte (1123) Erzbiichof Abelbert. Als feine Beamten Gemalt brauchten, sammelten fich gegen 20,000 thui= ringische Bauern bei Rreuzburg und wollten unter heinrich Raspe's Anführung den Erzbischof in Erfurt einschließen. Dieg beftimmte ihn, von seinen Forderungen abzustehen. - Im J. 1232 verlangte Erzbifchof Siegfried III. zur Dedung seiner Schulden bon allen Beiftlichen, allen Stiftern und Rlöftern feines Sprengels, alfo auch bon Reinhardtsbrunn, eine Beifteuer. Der Landgraf berbot bie Zahlung berfelben auf Grund ber Privilegien des Rlofters, reigte aber badurch ben Erzbischof fo gegen den Abt auf, daß letterer es gerathen fand, fich dem Erzbischof, als diefer in Erfurt weilte, darzuftellen und ihn zu berföhnen. Als Buge legte ihm der geiftliche Dberhirt eine Beifelung auf, welche im Capitelhause ber Liebfrauentirche zu Erfurt ftattfinden follte. Der Bufall wollte, daß des Landgrafen Bruder, Conrad, durch Erfurt tam und die unmurdigfte Behandlung des Abts vernahm. Entruftet darüber, eilte er fofort an den bezeichneten Ort, fand den Abt halb entfleidet und den Erzbischof im Begriff, ihn mit Ruthen zu hauen. Dieß erbitterte ihn dergeftalt, daß er auf den Erzbischof losstürzte, ihn bei ben Baaren ergriff und erstochen haben wurde, wenn ihn die Seinigen nicht zurudgehalten hatten (f. Möller, Reinhardsbrunn). — So viel von den durch die Erze bischöfe zu Mainz erregten Zehntenftreitigkeiten und anderen bon ihnen verübten Rechts= verletzungen, welche wie ein schwarzer Faden durch die mittelalterliche Rirche Thuringens fich hindurchgiehen und den Gliedern derfelben viel Ach und Weh erpreft haben!

7. Bahrend die Erzbischöfe zu Mainz in solcher Beise auf das kirchliche und reli= gibfe Leben ber Thuringer offenbar einen nachtheiligen Ginflug ausübten, maren bie Unftalten, welche fie zur Berwaltung der außeren Ungelegenheiten der Rirche trafen, nach und nach den Bedürfniffen der Zeit bollig entsprechend. Wegen der Beitschweis figfeit des erzbischöflichen Sprengels setzten die Erzbischöfe, nachdem ihr Ansehen und ihre Macht in Thuringen, besonders in Erfurt und Umgegend, durch alle Rampfe ber Beit gewachsen war, einen Bicedom, Bicarius, Officialis des Geveriftifts jur Beforgung ihrer firchlichen und weltlichen Beschäfte nach Erfurt. Wann diese Ginrichtung getroffen worden ift, läßt fich schwerlich ermitteln. Schon im Jahre 1124 kommt ein mainzischer Bicedom namens Emich bor (f. Gubenus I. S. 60). Diefe Bicedome hatten zunächst die Aufsicht über die vier geiftlichen Stühle, Archidiaconatus, Spnodalbezirke, in welche Thuringen, gang entsprechend ben vier weltlichen Berichten, Dingftühle genannt, eingetheilt war (f. Wuerdtwein, Thuringia in Archidiaconatus distincta). Der erfte Synodalbegirt umfaßte die Graffchaft Gleichen mit dem Git ju Dhrdruf, der jedoch schon 1344 mit dem Domcapitel nach Gotha verlegt murde, der zweite Sh= nodalbegirt die Grafschaft Rirchberg mit dem Sit ju Jechaburg bei Sondershausen, fehr umfangreich, ber dritte Synodalbegirt die Graffchaft Beichlingen mit bem Sis zu Bibra, später zu Weimar, und ber vierte Synodalbezirt bie Graffchaft Rafernburg mit dem Sit zu Erfurt. An diefen Orten waren, so zu fagen, die

geiftlichen Unterbehörden des Erzbischofs, von welchen die außeren Angelegenheiten des erzbischöflichen Sprengels ober die potestas iurisdictionis unter Aufsicht des Bicedoms gehandhabt murbe. Diefe geiftlichen Berichte ber thuringischen Archibigfongte geigten jedoch bald ein immer größeres Bestreben, sich auch die Entscheidung weltlicher Rechtsfachen anzumagen, und ba biefes ben Freiheit liebenden Thuringern nicht felten fehr läftig wurde, waren fie darauf bedacht, fich durch kaiferliche Schutzbriefe und Bertrage wiber folche Zudringlichkeit fremder Berichte ficher ju ftellen. Ginen folchen Bertrag errichtete &. B. ber gothaische Stadtrath mit ben Ranonifern, die 1344 von Ohrdruf nach Gotha zogen (f. Galletti, Goth. Gefch. II, 37). In jedem Archidiakonate ober Synodolbegirke befanden fich Presbyterien, an beren Spite je ein Archipresbyter ftand, welchem die Leitung der geiftlichen Funktionen oder die potestas ordinis oblag. Die Bahl folder Presbyterien richtete fich nach ber Große bes Synodalbezirts. dem Shnodalbegirke Ohrdruf war nur ein Bresbyterium, früher gu Dhrdruf, fpater gu Wandersleben. Auch in dem Synodalbezirke Bibra mar nur ein Presbyterium, und amar zu Oberweimar. Dagegen in dem umfangreichen Synodalbezirke Jechaburg befanden fich 11 Bresbuterien. In welchem Berhaltnif ber Bicedom ju biefen Bresbuterien gestanden, läßt sich nicht nachweisen, dagegen fteht fest, daß dem Bicedom, auf geschehene Bräfentation, welche bon Rlöftern oder weltlichen Berren und Städten erfolgte, nach eingeholter erzbischöflicher Bestätigung die Ordination und Investitur der Geiftlichen Späterhin erhielt der Bicedom felbst das Recht der Bestättgung und ließ die Ordination und Inveftitur gewöhnlich von einem Stellvertreter verrichten. - Die Bifitation der Archidiakonate oder Synodalbezirke hatte der Erzbifchof felbit zu beforgen. Doch übertrug er bies Beschäft auch nicht felten einem Stellvertreter. Siegfried III. hatte einem Erfurter Dominifaner, Namens Daniel, Bollmacht berlieben, über bie Geiftlichen in den Probsteien der heil. Maria ju Erfurt und Jechaburg Bisitation gu Aber Daniel, wegen feiner Renntnisse berühmt, handhabte die ihm verliebene Bollmacht mit fo unerhittlicher Strenge, daß er ohne hinreichenden Grund gar manche Beiftliche ihres Antes entfette und andere burch forperliche Strafen auf das Braufamfte züchtigte, wenn fie fich nicht ftreng an die bestehenden Rirchensatungen hielten. ähnlichem Geifte handelten gar viele von Daniel's Ordensbrüdern. Wer der Regerei verdächtig, ward überfallen in feiner eigenen Wohnung, wo er vor Mighandlungen nicht ficher war, ja oft felbst in Lebensgefahr fam. Golde Bortommniffe erregten aber nicht nur die Ungufriedenheit ber Beiftlichen, fondern auch die Erbitterung unter bem Bolfe. Und fo gefchah es, daß einft ein Predigermonch, der in Ausübung feiner Bollmacht zu weit ging, am Brunnen zu St. Lorenz in Erfurt nach arger Mighandlung eines jammervollen Todes ftarb.

8. Ueber das Berhältniß der Kirche Thüringens zum Staate nur wenige Worte! Wie zur Zeit des Bonifacius, so stand auch noch lange nach ihm, besonders unter den Karolingern, die Kirche in einem vom Staate entschieden abhängigen Berhältniß. Der weltliche Arm macht sich zu allen Zeiten und nach allen Seiten hin geltend und zwar zum Segen der Kirche. Pipin sucht 755 die Sonntagsseier zu regeln und droht mit geistlichen Züchtigungen, statt welcher späterhin verordnet wird, daß, wer am Sonntage pslügt, den rechten Ochsen verlieren soll. Karl d. Gr., dem die Kirche sehr am Herzen liegt, schärft die Sonntagsseier von Neuem ein\*), dringt auf wissenschaftliche Bildung der Weistlichen, schreibt den Bau und die Erhaltung der Kirchen vor, verbietet den Geistlichen das Tragen der Wassen, das Begehen der Jagd, den Besuch der Schenken, und verordnet Zwangsmittel — Schläge und Hunger — gegen die, welche das Baterunser und den Glauben nicht auswendig lernen. Karl's große Gedanken erhielten Ausdruck durch Allfuin, welcher ihm bei Abfassung und Durchsührung seiner Berordnungen half,

<sup>\*)</sup> S. Capitul. I. an. 818. c. 15: Ne dominicis diebus mercatum fiat neque placitum, et ut his diebus nemo ad poenam vel mortem iudicctur.

und durch Baul Diaconus, welcher nicht blok eine Berikopen = und Bredigtsammlung verfaßte, sondern auch auf das Spiritualiter intelligere des Schriftwortes brang. Ludwig der Fromme legt die Beobachtung der Conntagsfeier Allen an's Berg \*). forgt ichon früher (817) auf bem Reichstage ju Aachen für beffere Ordnung in ben Monchs = und Nonnenklöftern, damit Jedermann bes Gottesbienftes beffer abwarte, und verordnete, daß jede Rirche jum wenigsten eine Sufe Landes mit einem Anechte und einer Magd jum Eigenthum bekame, bamit die Rirchendiener nicht barben und ben Gottes= dienst versäumen möchten. Beinrich I., welcher die durch den Wohlstand der Kirche erzeugte Ueppigkeit und Schwelgerei der Beiftlichen mit Migfallen und Schmerz mahrnahm, berief im Jahre 936 eine Snnobe nach Erfurt. Die versammelten Beiftlichen empfanden das Schändliche ihres bisherigen Lebenswandels fo lebhaft, daß fie fich, bon Reue und Demuth hingeriffen, zur Erde warfen und ihre Gunden bitterlich beweinten. -Auch fpater, als die romifche Rirche feit Gregor VII. ebenfalls in Thuringen ihr Ansehen und ihre Macht durch das Ablagwesen, die Milch = und Butterbriefe, wie auch burch Bannsprüche entfaltete, gelangte fie boch niemals zur unbeschränkten, alleinigen, widerspruchslofen herrichaft. Der weltliche Urm ließ fich nicht binden, fondern bewegte fich mit Freiheit. - Bon ben Großen wurden nach wie bor die Rirchen zu unfirchlichen Geschäften benutt. Raifer Friedrich schlägt in der Liebfrauenkirche zu Erfurt den ältesten Sohn des Landgrafen Ludwig jum Mitter. Diefelbe Bandlung verrichtet ebenbaselbst der Landgraf Albrecht an 16 Personen. Als die Dominikaner in Gisenach drei Jahre lang weber fingen noch läuten wollten, weil Babft Johann XXII. den Landgraf Friedrich in den Bann gethan, verbot letterer Jedermann, jene Mönche mit Nahrungs= mitteln zu berfeben, und drohete, fie im Rlofter einpfählen zu laffen. Da fangen und läuteten fie wieder. — Wie in Deutschland überhaupt das Benkeramt des pabstlichen Inquisitionsgerichts im tiefsten Grunde berhaft war und Klerikern und Laien zum größten Aergerniß gereichte, fo war es gang befonders in Thuringen ber Fall. Zwar geschah es, daß Conrad von Marburg vier Retzer zu Erfurt 1232 verbrennen ließ, aber mit diesem Autodafé mar auch fein und des Pabstes inquisitorisches Wirken in Thuringen für immer gu Ende. — Beldes Berhalten weltliche Berren in firchlichen Angelegenheiten beobachteten, davon nur noch einige Beispiele! Graf Sigmund von Gleichen pflegte (1450) in feiner Berrichaft zwar Alles, was zum Beften ber Kirche diente er ließ das Archipresbyterium zweimal jährlich in Bandersleben tagen, um die geist= lichen Angelegenheiten forgfältig zu berathen —, aber er nahm fich auch feiner Unterthanen gegen die geiftliche Bewalt und die Bannsprüche der Rirche mit Kraft und Nach-Bergog Wilhelm von Sachsen befahl (1452) die Beobachtung der Feiertage, schickte auch (1458) ben Augustiner - Provincial Beinrich Ludovici nebst einigen anderen Beiftlichen nach Gotha, damit die Rirchenordnung hergestellt und bem muften Leben ber Beiftlichen Cinhalt gethan werde. Auch verbot er zugleich, um die Gingriffe der geift= lichen Berichte in die weltliche Berichtsbarkeit zu beschränken, feinen Unterthanen, fich in weltlichen Sachen an einen geiftlichen Richter zu wenden. Die Geiftlichen follten ihre Leute nur durch Predigen und Beichten zur Schuldigkeit anhalten und ihnen nur folde Bufiftrafen zuerkennen, die weder Belb noch Geldeswerth erforderten. Rurfürst Friedrich und herzog Johann von Sachsen fündigten (1490) dem Abt Nikolaus zu Reinhardtsbrunn an, daß fein Rlefter bifitirt werden follte. Die Bifitation murde (1492) wirklich vorgenommen, um zu untersuchen, ob die schon früher anbefohlene Reformation auch in allen Stüden ausgeführt worden fen. Roch liegt bas Bifitationsprotofoll bor, unterzeichnet von dem obengenannten wackern Grafen Sigmund von Gleichen. fieht baraus, daß die Bisitatoren nachforschten, ob der Abt feine Propsteien von Zeit zu Zeit besuchte, ob fich die Monche des Fleischessenthielten u. f. w.

<sup>\*)</sup> S. Capitul. an. 923: Et ut etiam dies Dominicus sicut decet et honoretur et colatur, omnes studeant. Et ut liberius fieri possit, mercata et placita a Comitibus, sicut saepe admonitum fuit, illo die prohibeantur.

9. Obichon die Landesherren Thuringens den Schaden ber Rirche erfannten und burch berichiedene Berordnungen und ernftlich betriebene Bisitationen der geiftlichen Stifter zu heilen suchten, fo war dennoch ihr Bemühen umfonft. Der Schade laa zu tief. Die bestehenden Formen des Glaubens und der Gottesverehrung entsprachen nicht dem Lichte der Wahrheit, und waren unzulänglich, das religiöse Gefühl und den moralischen Sinn des Boltes zu beleben und zu ftarten. Die Uebung der Religion zeigte fich mehr in der äußeren Beobachtung firchlicher Gebräuche und Satzungen, als im Leben, obgleich Milbthätigkeit und manche andere driftliche Tugend geübt wurde. Für begangene Miffethaten wußte man fich leicht mit feinem Gemiffen abzufinden. Man faufte mit flingender Munge Absolution auf den Ablagmärkten gu Querfurt, Ilversgehofen, Gunftedt und anderen Orten oder auch im Beichtstuhl. Bier und dort konnte man fich von einem feierlichen Gibe lossprechen und neue Befugniffe zu allen Gräuelthaten fich geben laffen. Der Uebermuth der Beiftlichen war ju Ende des 14. und zu Anfange des 15. Jahr= hunderts auf's Sochste gestiegen. Noch befag die Rirche Die coercitive Bewalt, aber migbrauchte fie auf die leichtfertiafte Urt. Aebte und Briefter ibrachen über bieienigen. welche ihnen die Zinsen nicht zu rechter Zeit entrichteten ober fie fonst beleidigten, fogleich den Bann aus. Die Kirchen = und Rlofterordnung war ganglich in Berfall gerathen. Johann Bedmar war im 3. 1509 aus dem Rlofter zu Georgenthal entwichen, wurde aber, ale er feinen Schritt bereute, bon bem Dberauffeher bee Cifterzienferordens wieder ju Unaden angenommen. Das Sittenberderben der Beiftlichen erregte gerechten Anftoff und Unwillen. "Anno 1344" - fo berichtet Bfefferforn - "wurde in Erfurt ein tatholischer Bfaff auf ben Chriftabend gehenft, barum, baf er Schweine geftohlen, und als die Klerisei das Fest über, weil sie diesfalls beschimpft mar, ihre Horas nicht fingen und Def lefen wollte, entstand ein großer Bfaffenfturm, welchen der Rurfürft bon Mainz felbst beilegen mußte. Anno 1416 flog durch Feuer der britte Theil der Stadt in die Luft, und zwar am Martinstage, als man der Gans läuten follte. Der Blödner, fo fich toll und voll gesoffen, und mit bem Licht unbedachtsam umgegangen, hatte diefen Brand verurfacht. Ein Monch fest zu diefer Geschichte: diefen Brand verhangte Gott darum, daß die Glödner zuweilen Weiber mit auf den Thurm und in ben Chor führten, und mit ihnen daselbst Unzucht trieben. Es hat aber ein ander Babift auf den Rand gesett: In, die Glödner find Urfach biefes Brandes, wo bleiben aber die Canonici mit ihren Concubinis?" - Dag unter der Leitung folder Geiftlichen das Leben ihrer Barochianen keineswegs bem Beifte des Chriftenthums entsprach, bedarf feiner weiteren Darlegung. In allen Rlaffen offenbarten fich Unglaube und Aberglaube Unter Kreuzschlägen wurde das Heiligste berspottet. Der Lurus ftieg zu bedeutender Sohe. Bon den Gloden und Schellen, welche man an filbernen Bandern trug, ift das thuringifche Sprichwort abzuleiten: "Je größrer Narr, je größre Daher auch die Strophen des bekannten Beihnachtsliedes: "Ubi sunt gaudia? Nirgende mehr, benn da, da die Schellen flingen, in regis curia." (S. Tengel S. 249). Unter ben romischen Legaten, welche, wie z. B. Rifolaus von Cufa und Johann von Capiftran im Jahre 1451 in Erfurt und Beimar, die Leute gur Buge ermahnten und Brettspiele, Würfel, Rarten und Weibergepränge haufenweise verbrannten, ohne damit das Grundübel zu heben, traten auch manche als eifrige Ablagprediger auf, fanden aber teine aute Aufnahme. Als einer berfelben im Jahre 1455 mit ftattlichen Bollmachten von Rom nach Erfurt tam und, aller Borftellungen von Seiten weltlicher und geiftlicher herren ungeachtet, fein Geschäft dort abmachen wollte, wurde er in's fogenannte hundehaus gesteckt, von wo er erst um Oftern 1458 nach Mainz in ein neues Gefängnißt gebracht murbe. Alle befferen Gemuther Thuringens fehnten fich wie anderwarts nach Reformation ber Rirche. Ginen bestimmten Ausbruck erhielt biefe Sehnsucht burch ben waderen Franzistaner Johann Silten in Gifenach, welcher nicht bloß gegen die menschlichen Berdienfte und Berke, die Berftummelung des Abendmahle, die Anrufung der Beiligen und die Defigebrauche predigte, fondern lebendig eingemauert zum

Guardian seines Klosters auch das prophetische Wort sprach: "Exorietur Heros, qui vos monachos acriter adorietur, contra quem ne hiscere quidem audebitis." Nach dunkler Nacht ging über Thüringens Kirche die Morgenröthe eines neuen Tages auf.

Literatur: Die Schriften des Bonifacius, besonders die Epistolae, querft bon Serrar., Mog. 1605. 1629, dann bon Bürdtwein, ebendaf. 1790. — Bonifacii Vitae von Willibald u. Othlo, neu herausg. von Pert, Monumenta II. - Letzner, Historia S. Bonifacii, Hildesh. 1602. - Cyric. Spangenberg, Bonifacius ober Rirchenhiftoria. Schmalt. 1603. - Jatob Beber, Bierzehn furze hiftor. Predigten, in welchen gehandelt wird bon der Bekehrung ber Deutschen und Thuringer. Jena 1606. - Joann. Maur. Gudeni Historia erfurtensis. Duderstad. 1695. - Casp. Sagittarii Antiquitates Gentilismi et Christianismi Thuringici. Jen. 1685. - Deffelben Antiquitates Ducatus Thuringici, Jen. 1688. - Deffelben Historia Gothana nebst Supplem. von Tengel. Jen. 1713. - Thuringia Sacra sive historia monasteriorum, quae olim in Thuringia floruerunt. Francof. 1737. - H. Ph. Gudenus, de Bonifacio Germanor. apost., und deff. Observationes miscell. ex hist. Bonifacii selectae. Helmstad. 1720 .-3. Georg Brudner's Sammlung berschieb. Nachrichten zu einer Befdreib. des Rirchen = u. Schulftaate im Bergogth. Gotha. Gotha 1753-1760. - 3. G. Aug. Galletti, Gefch. Thuringens. 6 Bde. Gotha u. Deffau, 1782 f. - Joh. Fr. Chr. Loffler, Bonifacius. Gotha 1812. - Friedr. Rrugelftein, Radrichten bon ber Stadt Dhrbruf und beren nachfter Umgegend. Dhrdruf u. Gotha 1846. — Joh. Chr. A. Seiter & (Rathol.), Bonifacius, der Apostel der Deutschen, nach f. Leben u. Wirten geschildert. Maing 1845. - Borgugl. Friedr. 2B. Rettberg, Rirchengesch. Deutschlands. 2 Bde. Götting. 1846 u. 1848. - E. Sarter. Bonifacius als Apostel der Thuringer und die Johannistirche auf dem Altenberge als die erste driftliche Rirche in Thuringen. Gotha 1855.

II. Die Reformation der thüringischen Kirche. — 1. Die Reformation der Kirche, welche seit dem Jahre 1517 durch Luther, den besten und treuesten Sohn Thüringens, in Wittenberg in's Leben gerusen wurde, fand in Thüringen freudigen Anstlang und frühzeitigen Eingang. Ja, die Thüringer waren nach 800jähriger römischer Knechtschaft sogar die ersten in Deutschland, welche von der Freiheit eines Christenmenschen Gebrauch machten und das seit Bonisacius ihnen aufgelegte pähstliche Joch wieder von sich warsen. Mancherlei Umstände trasen zusammen, welche das heilige Werk der Reformation daselbst erleichterten und förderten. Nur auf Hauptpunkte kann hier kürzlich ausmerksam gemacht werden.

Der Zuftand der thuringischen Klöfter war, trot aller Bemuhungen einfichtsvoller Fürsten, welche auf strenge Bisitation und badurch bezwedte Befferung berfelben brangen, in der Sauptfache fich gleichgeblieben. Auch ließ, wie wir gefehen, das innere und äuftere Leben der Beiftlichen viel zu munichen übrig, obichon Erzbifchof Jatob von Liebenftein für Reformation derfelben thätig gewesen, und fein Nachfolger Uriel bon Gemmingen im Jahre 1511 eine Berordnung erlaffen hatte, nach welcher alle Beiftlichen gebrüft und die Untauglichen namhaft gemacht, die im Confubinate lebenden Rlerifer fammt benen, welche in Betreff ber Stolgebuhren u. f. w. ein Unrecht fich erlaubten, zur Rechenschaft gezogen werden follten. Als Luther im Auftrage seines Ordens und deffen Provinzials, Dr. Staupit, im Fruhjahr 1516 die Augustinerklöfter in Thuringen visitirte, war das Ergebniß dieser Bisitation durchaus fein erfreuliches. Nur die Klöster gu Gotha und Langenfalza machten eine ruhmliche Ausnahme. Aus letterer Stadt schrieb ja der Bistitator (f. Walch XXI. S. 538) an Johann Lange, Prior des Augustinerordens zu Erfurt: Non inveni in districtu isto conventus similiter dispositos per gratiam Dei, ut in Gothen et Salzen. In Gotha hatte Luther die besondere Freude, mahrzunehmen, daß feine Lehre bon ber Rechtfertigung durch den Glauben bei ben Mönchen großen Beifall fand. — Befanden fich aber auch die thuringischen Rloster ber Mehrzahl nach in einem lethargischen Bustande, so war boch in mandem berfelben feit der Erfindung der Buchdruderfunft ein wiffenschaftlicher Beift, ein höheres Streben

erwacht. Daffelbe offenbarte fich ichon in bem Wirten bes ebengenannten Joh. Lange Bu Erfurt, welchen Luther nicht bloft als einen guten Briechen und Lateiner, fondern auch als einen Mann von aufrichtigem Bergen und evangelischer Gefinnung bezeichnet (f. Bald XXI. S. 536). Bon höchster Bedeutung für die zu reformirende Rirche Thuringens war aber das Wirken des zu Gotha lebenden Kanonikus Conradus Mutianus Rufus, welchen Luther liebte als einen Bater in dem Berrn Jesu. Innia vertraut mit der griechischen und römischen Literatur, widmete er sich der Bildung hoffnungevoller Junglinge, unter welchen fich auch Spalatin befand, ermunterte ben Rurfürsten Friedrich ben Beisen gur Stiftung ber Universität Wittenberg und ftrafte die Fehler ber unmifsenden und ausschweifenden Monche und Stiftsherren. Durch biefen madern, bom Beifte des Christenthums erfüllten humanisten - obgleich sein Lebelang veteris ritus tenax\*) - wurde Urbanus, Deconomus des Rlofters ju Georgenthal, jum Studium des flaffiichen Alterthums und jum Berbeischaffen literarifder Schätze aus Italien angeregt. Mutian's wiffenschaftliche Thätigkeit erstredte fich aber, wie fein Briefwechfel zeigt, nicht bloß auf Gotha und deffen Umgebung, sondern auf Thuringen überhaubt, ja über beffen Granzen hinaus, fo daß durch ibn gar manches Rlofterhaubt fammt feinen Angehörigen aufftand vom Schlafe. Auf folche Weife murbe aber ber bom Babft und beffen Belfershelfern genährte Schlendrian, welcher auch in ber Rirche Thuringens Blat genommen, zum Segen derfelben unterbrochen. Da und dort fanden sich nach und nach durch achte Wiffenschaft und driftliches Leben ausgezeichnete Geiftliche, welche fein Bedenken trugen, ihren Amtsbrüdern ihre Unwiffenheit, ihre Trägheit und ihr fchandliches Leben vorzuwerfen und ihren Unmillen über die eingeriffenen Migbrauche ber Rirche zu außern. Bu diefen mahrhaft ebangelischen Seelenhirten Thuringens, welche erkannten, daß die Zeit eine Beränderung und Umgestaltung des firchlichen Buftandes fordere, gehörte Sebaftian, Dr. der Theologie und Domprediger zu Erfurt, dem fein Gifer für die gerechte Sache ben Beifall der Studenten und Burger erwarb, mahrend die dortige Geiftlichfeit und der Stadtrath feine Bemühungen und Beftrebungen fo ungnädig aufnahmen, daß fie ihn nöthigten, die Stadt zu berlaffen (f. Tentel's hiftor. Bericht von der Reformation Luther's. Bd. I. S. 28).

Bu diesen wissenschaftlichen Bortampfern, welche der Reformation den Weg nach Thuringen bahnten, gefellte fich aber auch eine im Laufe der Zeit in kirchlich = religiöfen Dingen flarer gewordene Anschauung und ganglich veranderte Stimmung des Bolfes gegen bie pabstliche Kirche und ihre Diener. Bach gerufen burch bie Stimme bes Bewiffens, zweifelte das Bolt ichon lange an dem Berthe der Indulgenzen, welche nicht blog vom Babft und Erzbifchof, fondern felbft von den Monchen und Geiftlichen auf mancherlei Beife gespendet murden gegen Mingende Munge. Mit Bidermillen murde im Anfange des 16. Jahrhunderts die lette Aeuferung der pabstlichen Gerrschaft in Thuringen, nämlich die pabstliche Bulle aufgenommen, in welcher den Bergogen bon Sachsen verstattet murbe, den Gebrauch ber Mildspeisen zu verbotenen Zeiten gegen ein gewiffes Geld zu erlauben. Das Geschäft felbft wurde für das Thuringer Land bem Dechanten bes Marienftifts zu Erfurt, Gerhard Marfchall, übertragen, ber zugleich ben Befehl bekam, 1514 fich mit einem Notarius an die Orte zu begeben, welche man ihnen anzeigte. - Als der bom Erzbifchof Albrecht jum Ablafframer auserforene Guardian des Franziskanerklofters zu Mainz, aus Furcht, an seinem Einkommen im Beichtstuhl zu verlieren, mit feinen thuringischen Amtsbrudern, den Gugrbignen bon Arnstadt, Gifenach, Langenfalza und anderen Orten ein fogenanntes Cabitel zu Weimar hielt, in Folge beffen ben Frangistanern auf ihre an den Erzbifchof gerichtete Bitte dieses Mandat abgenommen und den Dominikanern, Tepel's Ordensbrüdern, übertragen wurde: fträubten fich alle befferen Gemüther, folch' einen Ablaftram auf thuringifchem

<sup>\*)</sup> S. Dr. Fr. Strauß, das Leben Hutten's. Bb. II. S. 340 und Kampficulte, die Universität Ersurt in ihrem Berhältniß zu dem Humanismus und der Reformation. Bb. I. S. 74.

Boden begründet zu feben. "Der gemeine Mann begunt schier den Ablag in Berbacht au haben: ale fuchet man nicht die Leut bon Gunden, und die Berftorbenen aus bem Fegefeuer, fondern vielmehr bon Geld und But zu abfolviren, und der Wittfrauen und Baifen Baufer, wie Chriftus fagt, zu verschlingen" (f. Balch XV, 412). Ueberhaupt war bas Bolf in Thuringen, wie anderwärts in den fachfischen Ländern, nicht mehr für den seit acht Jahrhunderten überkommenen Zustand der kirchlichen Angelegenheiten, fondern begehrte eine Abanderung deffelben mit lauter Stimme. Diefe Bolfsstimmung wurde unterhalten und verstärkt durch das im Allgemeinen höchst widerwärtige Berhalten ber Monche und Beiftlichen, welche die ihnen zunächst obliegende Pflege des firchlich = religiöfen Lebens fast ganglich hintansetzten. Statt zu machen über das mahre Bohl ber ihnen anbertrauten Seelen, ftrebten biefe Berren, ohne auf die Warnftimme bes Konrad Mutian und feiner Gefinnungsgenoffen zu hören, nach irdifchen Gutern verletten geschloffene Berträge, vernachläffigten den Gottesdienft und griffen in weltliche Gerichtsbarkeit ein. Auf folche Beife, befonders aber durch einen unanftändigen Lebensmandel und argen Migbrauch des Bannes, der z. B. wegen rudftandigen Sausginfes über einen gothaischen Bürger unbarmbergig verhängt wurde, hatten fie fich unter allen Rlaffen bes Bolks in hohem Grade verhaft gemacht.

2. Rein Bunder, daß unter folden Umftanden und Berhaltniffen die Reformation in Thuringen freudig begrüßt und balbigft aufgenommen murde. Es läßt fich jedoch schwerlich überall mit Beftimmtheit nachweifen, mo, wann und wie die Reformation ihren Gang daselbst angetreten, fortgesett und vollendet hat. Thuringens wichtigste Stadt, Erfurt, ging mit gutem Beifviel voran. Unter ben Augen bes erzbifchöflichen Bicedoms, ber verblüfft und mit verbiffenen Lippen bem jufah, was gefchah, war bereits im Allgemeinen durch die humanisten, Coban. heffus an der Spite (f. Kampfichulte, die Uniberfität Erfurt 2c.), im Befonderen aber durch Sebaftian und Joh. Lange der Boden jur Reformation der thuringischen Rirche fleifig bearbeitet, weshalb auch der Same aus Wittenberg hier fröhlich aufging. Die pabstliche Bulle vom 15. Juni 1520, welche 41 Sate Luther's verdammte, feine Schriften aller Orten zu verbrennen gebot und ben Bann über ihn aussprach, wenn er nicht binnen 60 Tagen widerriefe, fam zu fpät. "Die Universität Erfurt (Balch XV. Anhang S. 67), die Ed auf eine herrschfüchtige Art angegangen, hat die Bulle nicht angenommen, mit Borgeben, daß sie nicht behörig überreicht worden. Der Bischof hat ihn in gleichem Fall abgewiesen. Die Jugend hat Eden zu Erfurt gewahnet umringt und die ausgegebene Bulle in fleinen Studchen in's Baffer geworfen. Und nun ift fie eine rechte bulla (Bafferblase). Der Rath fiehet dabei durch die Finger. Der Mainzische hof getraut sich nichts zu thun." Die Brebigt bon bem burch Chriftum erworbenen Frieden, welche Luther am Sonntage Quafim. bes Jahres 1521 auf feiner Reife nach Worms im bortigen Augustinerklofter unter ungeheurem Bulauf des Bolts hielt, fo daß die Emporfirchen den Ginfturg brohten (f. Gudenus S. 219), machte einen fo gewaltigen Gindrud, daß immer mehr Bewohner der Reformation sich zuwendeten. Schon nach zwei Jahren wurde in acht Kirchen Erfurt's ber Gottesbienft im Sinne Luther's verwaltet (f. Falkenftein S. 586). Die Fafultäten, mit Ausnahme der theologischen, welche am Babstthum festhielt - erft 1566 wurde auf Beranftaltung des Stadtraths ein Professor der augsburgischen Confession angestellt - wendeten sich nach manchem Streit frühzeitig der Reformation gu. nius (f. d. Art.), ein Schuler ber Erfurter Universität, auch Zuhörer Luther's in Wittenberg, wurde, nachdem er feit 1524 auf furze Zeit Bfarrviffar in Mühlberg zwifchen Arnstadt und Gotha gewesen, erfter evangelischer Pfarrer an der Thomastirche ju Erfurt, zu welcher Acquisition Luther (f. Sedendorf II. S. 89) den Erfurtern mit warmen Worten Blid wunfcht. 3m Jahre 1525 gelang die bollftandige Organisation bes neuen Rirchenwesens und felbst der Dom wurde reformirt. Im freudigen Sinblid auf diefen gludlichen Fortgang der Reformation in Erfurt schreibt Luther (f. Seckend. ibid.) das schöne Bort: Aliquot annis in Academia vestra studiis operam dedi, sed iuramento asserere possum, toto illo tempore ne unam quidem Christianam concionem ab ullo audivisse, qualibus nunc omnes anguli apud vos resonant. O quam felicem me tunc reputassem, si Evangelium aut psalmum saltem quendam explicari audivissem! sed vos iam totam Scripturam habetis. O quam profunde tunc defossa erat, quam vehementer eam sitiebamus, sed non erat, qui illam proponeret. Neque tamen labori, sumtui aut periculo parcebatur. Nunc satiati estis, utinam non ad nauseam. Nach erneuerten Streitigkeiten kam es am 4. März 1530 zu Hamelburg zu einem Bertrag (gedruckt bei Lünig, Specilegium. Pars special. Contin. I. Forsetzung 3. S. 26), durch welchen der Dom, das Stift St. Severi und das Kloster St. Petri den Katholiken restituirt, die übrigen Kirchen aber den Evangelischen gelassen wurden.

Unter den thuringischen Städten nahm nach Erfurt wohl Gotha am früheften bie Reformation an. Dort fant ja, wie oben bemerkt, bereits die im Jahre 1516 bon Luther vorgetragene Lehre von der Rechtfertigung durch den Glauben im Augustinerklofter großen Beifall. Und als Luther auf feiner Reife nach Worms am 8. April bort predigte, machte fein Bortrag tiefen Gindrud. Mhoonius ergählt in feiner Histor. Reform. p. 38: "Als er zu Gotha im Augustiner = Rloster ein Predigt that, do ein trefflich Bolt bei mar, ba riffe ber Teufel nach ber Bredigt etlich Stein von ber Rirchen Giebel, der gegen der Stadt Mauer gehet." Schon im folgenden Jahre, 1522, verfündigte ber Brediger an der Margarethenkirche, Johann Langenhahn, die ebangelifche Lehre bon der Rangel (f. Tengel, Suppl. S. 714). Seinem Beifpiel folgten bald andere Prediger, die besonders gegen die ärgerlichen Sitten der Stiftsherren sprachen. Auch in ben Rloftern und geiftlichen Stiftern wurden die Zeichen ber Zeit erkannt. Man verstand fich zu Bergleichen, um sich fo lange wie möglich zu halten. Im Jahre 1523 verglich fich das Stift und das Augustinerklofter mit bem Stadtrath. geschah von dem Kreugkloster. Letteres trat auch dem Landesherrn das Patronatrecht über die Margarethenkirche ab, weil es keinen Pfarrer mehr ernähren konnte, und biefer überließ es dem Stadtrath (f. Tengel S. 723). In welcher Beife die Reformation schon damals Eingang in Gotha gefunden, davon legte ber im Jahre 1524 entstandene Bfaffenfturm Zeugniß ab, welcher badurch veranlagt wurde, daß einige Prediger auf ber Rangel die Aeugerung gethan hatten, man follte einmal am Schlofiberge oben beim Stifte anfangen und von da alle huren zur Stadt hinauskehren (f. Tentel S. 732; Rudolfi I, 148). "Wie bos und unbedächtig biefer Handel war" - fagt Myconius in feiner Historia -- "fo tam boch viel Gutes heraus; benn hernach ward bas Bredigtamt recht und ftattlich bestellet." Auf Bitten bes Stadtrathe, der Bemeinde, des Amts und felbst des Dechanten des Stifts um wirkliche Ginführung der Reformation und um Anftellung eines evangelischen Predigers ernannte Bergog Johann in demfelben Jahre ben wadern Friedrich Mecum, gewöhnlich Myconius genannt (f. d. Art.), jum ersten evangelischen Oberpfarrer, der fich nicht bloß um Stadt und Land Gotha, fondern um gang Thuringen große Berdienste erworben hat. — Fast zu gleicher Zeit wie in Gotha begann die Ginführung der Reformation in Altenburg. Bier fand fie fchon Anklang, als Luther im 3. 1519 mit Mility fein Gefprach hielt, noch mehr aber, als er 1521 auf der Reise nach Worms in der Franziskanerkirche daselbst predigte. bes Stadtraths verordnete Luther bahin einen Prediger Gabriel Didhmus, nach beffen balbigem Weggang Wenzel. Link. im J. 1523 bas Amt eines ebangelischen Bredigers versah und das Abendmahl zuerst unter beiderlei Gestalt austheilte. Auf deffen Empfehlung folgte ihm im Amte Cberhard. Brisgerus, und nach Anordnung des Rurfürsten Johann und mit Zustimmung Luther's wurde Spalatin als Oberpfarrer und Superintendent dort eingesetzt (f. Seckendorf. Histor. Luth. I. p. 213 sq.). - Richt viel später bekannte fich Gifenach, welches reichlich mit Rloftern befett mar, jur Reformation. Nachdem ichon 1522 zwei Monche angefangen hatten, wider bas Babftthum öffentlich zu lehren, wurde 1523 Strauß der erfte lutherische Brediger daselbft. Da er

ben Ibeen Rarlftadt's hulbigte, mußte er feinen Dienst berlaffen (f. Sedenborf S. 272 ff. und Bfefferforn S. 309). Rach ber erften Rirchenbisitation im 3. 1528 murbe Menins (f. d. Art.) bon Erfurt als Oberpfarrer und Superintendent nach Gifenach verfest, pon wo aus er fegendreich wirkte für die thuringische Rirche. - Bu derfelben Zeit hat Casbar Guttel bon Gisleben auf dem Markte zu Urnftadt bor einer großen Angahl Buhörer fieben Brediaten im Ginne ber Reformation gehalten (f. Seckendorf, Histor, Luth. I. p. 251). Die Ginführung derfelben verzögerte fich jedoch daselbft, wie überhaupt in dem schwarzburgischen Gebiete, indem Graf Günther XXXIX.. durch bas in Folge ber Bauernunruhen erwachte revolutionare Treiben der Burger in Arnstadt. Rlingen, Greußen und Chrich tief verlett, mit Abneigung gegen die Reformation erfüllt wurde. Gelbft als Bergog Johann, welcher die Aufrührer in und um Arnstadt gudtigte. fich alle Muhe gab, ben gedachten Grafen dahin zu bringen, daß er die lutherifche Lehre in feinem Bebiete einführen möchte, tonnte berfelbe boch auf feine Weife bafur gewonnen werden. Seine Abneigung ging fo weit, daß er fogar feinen Sohn Beinrich verfolgte, weil derfelbe ein Freund der Reformation war. Er nöthigte ihn, als er einen lutherischen Brediger annehmen wollte, von Arnstadt nach Rudolstadt zu ziehen. und die Borftellungen Johann's waren faum bermögend, ihm die Brivatausubung ber lutherifchen Religion zu verschaffen. Endlich gab bem Sohne ber Tod des Baters (im Jahre 1531) hinlängliche Freiheit, die Reformation im schwarzburgischen Gebiete einguführen. In Arnstadt mar ber erste ebangelische Brediger Morlinus (f. d. Art.) und in Rudolftadt Rempus. - Unter fturmifchen Auftritten ichied gu Dhrbruf im Jahre 1525 der lette fatholifche Beiftliche, mahricheinlich M. Johannes Giffel, mude und murbe gemacht, zu jeglichem Bergleiche bereit, aus feiner Pfarre. Philipp ber Anappe wurde querft bis Weihnachten zum Prediger ber ebangelischen Lehre gegen einen Wochenlohn von 10 Schneebergern, womit er fich felbft befoftigen mußte, vom Stadtrath und den Bertretern der Commune angenommen. 3m Jahre 1527 murbe aber Bieronymus Steiger (Ascensius), aus Preugen gebürtig, als erfter ordentlicher Pfarrer von den Grafen bon Gleichen, Bhilipp, Ernft, Sigmund und Johann, am Montage nach Cantate dorthin berufen. Ascenfius reversirte fich auf Berlangen ber Grafen eigenhändig, bas reine Wort Gottes und das Evangelium mit Fleiß zu predigen und in Allem, was im Rurfürstenthum Sachsen ber Brauch ift, fich zu verhalten (f. Rrugelftein G. 288). - Um biefelbe Beit murbe die Reformation auch in Balterehaufen eingeführt. Der erfte Geiftliche daselbst war Johannes Draso oder Thraso, Draco (f. Corp. Ref. I. p. 982). - 3m Jahre 1527 wurde Aquila (f. d. Art.) als Brediger und Reformator nach Saalfeld berufen, wo er bom folgenden Jahre an als Superintendent burch Schrift und Wort segensreich wirkte. - Bu gleicher Zeit wurde die evangelische Lehre auch in anderen, füdlich bom Thuringerwalde gelegenen Städten, z. B. in Coburg, wo Aurogallus (f. Corp. Ref. I, 477) und Balthafar Duringus (f. a. a. D. S. 813) wirkten, verfündigt und eingeführt. - Wie die genannten Städte Thuringens, fo haben foft alle übrigen, jum Rurfürstenthum gehörigen Städte ziemlich fruh und zwar ohne große Sinderniffe die Reformation angenommen. Die meiften Schwierigkeiten machten die Franzistaner in Weimar, welche am Tage der himmelfahrt der hochgelobten Jungfrau Maria (1521) in einer Schrift (f. Balch XVIII. S. 1738) an den Kurfürsten Ach und Weh fchrieen über die giftige Lehr Luther's, welche feine verderbliche und giftige Bucher in bem driftl. Bolte Gottes erregt haben, und hinfilro weiter erregen mochten, wo ihnen nicht burch heilmartige Arzenei, auch mit Gulfe, Rath und Gunft Guer burchlauchtigften Gnaden, mit Erhaltung des heiligen driftlichen Glaubens und Ausrottung ber gefaeten Brithumer, ber betruglichen Lehre und der Lutherischen Regerei gefteuert wird. "Wir haben von dem Babft, unserm Berrn, Berrn Leo, einen Befehl empfangen, wir follen seiner Beiligkeit Begehrung nach den Widerwärtigen und Feinden der drift= lichen Rirche, und die den driftl. Glauben berfehren und fälschen, mundlich begegnen, und der faulen Lutherischen Lehre, die durch Berschaffung des Feindes menschlicher

Seligteit bei unfern Tagen entstanden ift, heilmartiglich zu entgegen tommen Fleiß haben, mit den geiftlichen Waffen feliglich ftreiten, als nämlich mit dem Schwerte bes göttlichen Borts, und mit dem Geschof der beiligen Schrift, ausruften, damit wir ale bie unerichrockenen und feden Rrieger und Ritter Chrifti mit ber himmlischen Gnade gewapnet möchten bem beftilenzischen Lehrmeifter, und seinen bergifteten Discipeln und Inngern widerstehen und begegnen." Der Rurfürst antwortete voll Burde und Rraft mit Delandthon's Feber (f. Wald XVIII. S. 1738 und Corp. Ref. I, 449): "Es ist offenbar und liegt am Tage, in was mannichfältigen fchweren Läuften ber Kirchen und des Glaubens Sachen jeto bei unferer Zeit fteben: berwegen will uns gebuhren, das fleifiger zu bewegen, und zu beherzigen, aus was Beift ober Gingebung eure emfige Anregung geschehe, und ist euch bergleichen eure Sorge und zelus desto weniger so weit zu erftrecken, benn euch ja euer geiftlicher Bewalt ju Erbauung und Befferung ber heiligen Rirchen und driftlichen Berfamnlung und nicht zu Schaben ober Berruttung berfelbigen von Gott gegeben: derhalben ihr auch billig fleißig verhütet, daß dieselben nicht burch vergefilich, unbedächtlich, mit Uneinigkeit und Zertrennung betrübt werde, daß auch nicht ber Beift Gottes mit einiger Gewalt burch fturmifche Unterdrudung und Dampfung bes göttlichen Worts beleidigt und erloichet werbe. Go viel aber uns als driftlichen Rurfürsten, zu biefer Sachen zu thun gebühren wird, find wir geneigt, alle boje Aufruhr und Emborung fo viel möglich zu vorkommen, und allen benjenigen, fo die ebangelische Bahrheit mahrhaftig predigen und bertheidigen, mit Rath und Bulfe, als eines driftlichen Rurfürften Bflicht erheifcht, gnädiglich beizustehen." Und er, Friedrich ber Beife hat Wort gehalten. Er hat wie in feinem Rurfürstenthum überhaupt, so auch in Thüringen den Neformatoren im Rampfe mit ihren Widersachern gnädiglich beigestanden durch ftilles Billigen und Geschehenlaffen ihrer Schritte auf dem betretenen Bege. Und fein Nachfolger Johann der Beftändige erklärte fich laut für bas heilige Werk der Reformation und erhob die evangelische Lehre in feinen Landen zur Staatsreligion (f. Bochgefang, ber firchl. Buftand in Gotha zur Zeit ber Reform. Goth. 1841). Dießt geschah zu Weimar am Donnerstag nach Maria himmelfahrt 1525. Während eines in der dortigen Schloff = und Stadtfirche veranftalteten Gottesdienftes wurden bie versammelten Beiftlichen von dem Schlog = und Stadtprediger ermahnt, bas Evangelium lauter und rein, ohne Menichensatung zu predigen und fich eines ehrbaren Lebenswandels zu befleißigen. Dabei erklärten die Brediger, daß, wenn einer ober der andere Bfarrer wegen feiner Saushaltung ober weil ihm Gott die Babe ber Reufchheit nicht verliehen habe, nicht ohne Weib fenn konnte und wollte, ein unzuchtiges Leben ferner nicht gebulbet werden follte, fondern man fich verheirathen könne, ba ber Cheftand von Gott und der Schrift nicht verboten fen. Zugleich erhielten die anwesenden Pfarrer bie Anweifung, Mittags 1 Uhr wieder zusammen zu kommen, um den weiteren furfirftlichen Befehl zu vernehmen. Als fie zur bestimmten Stunde am Sof vor dem Rurfürsten, bem Rangler D. Brud und anderen Nathen erichienen waren, eröffnete ihnen der Ritter und fürstl. Rath Friedrich von Thun den landesherrlichen Befehl in einer Rede, die folgenden wesentlichen Inhalt hatte: "Es hätte der Rurfürst und Bergog wohl überlegt, daß es in der gegenwärtigen Beit höchst nothwendig fen, dem armen Bolle rechtschaffene, gelehrte und ehrbare Prediger zu geben, Die lehrten, wie man fich driftlich und brüderlich gegen Gott, Die Obrigfeit und den Rachften zu verhalten habe, welches bisher von mehreren unterlaffen oder nicht hinreichend beobachtet worden fen. Es gehe baber bes gnädigften Fürften ernftliche Willensmeinung babin, bag jeder Bfarrer, ber im Lande wohne und wohnen wolle, fich ernftlich zu befleißigen habe, bas heilige Evangelium und Bort Gottes lauter, rein und flar, ohne menschliche Bufate, gu lehren und zu predigen. Es folle fich nun Reiner entschuldigen, baf er es nicht wiffe und nicht gelernt habe, fondern wer es nicht verstehe und fein Umt behalten wolle, ber moge es von foldhem lernen, die es verftehen, und wer biefem Befehl nicht nachkommen wolle oder fonne, den werde der Fürst ernftlich ftrafen, entweder durch Absetzung oder auf

andere Art, da man folche Menschen, die in Dingen, die Gott und fein Wort betreffen. leichtfertig maren, nicht im Lande bulben fonne. Auch follte Reiner benfen, baf biefer Befehl, weil er mündlich gegeben fen, bald in Bergeffenheit kommen werde, ba ber Landesherr nach Wittenberg zu reifen gebenke, um ohne Aufschub die Reformation in Ordming ju bringen und durch den Drud bekannt ju machen, wie das Rirchenwesen eingerichtet werden follte, ba für diefen Sall allen Statthaltern und Amtleuten in den Städten und auf dem Lande der Auftrag gegeben worden fen, barauf ju feben, baf bie fürftliche Berordnung genau beobachtet werde." Nach der Entlassung äußerten mehrere Bfarrer, man habe ja nicht verboten, Meffen zu lefen, Bigilien zu halten, Salz und Waffer zu weihen und andere Dinge ferner vorzunehmen, worauf fich einige berathschlagten, wie man biefe underständigen Reden dem Würften und den Räthen beibringen könne, damit bor der Bekanntmachung der neuen Ordnung durch den Oruck Streit und Aergerniß bei bem Bolfe verhindert werde. Es begaben fich darauf einige an ben Sof, bankten für den fürstlichen Befehl und baten jugleich, daß bor dem Ausgang der jugefagten Reformationsordnung Meffen, Bigilien und ähnliche Ceremonien berboten werden möchten. Es wurden daher die Pfarrer wieder borgerufen und ihnen ernftlich bei Strafe geboten, dem ertheilten Befehle gemäß zu leben. Auf folche Beife murde die evangelifche Lehre in Thuringen wie in den furfürftlichen Landen überhaupt zur Staatsreligion erhoben. Als die Franzistaner in Weimar fich bennoch nicht der Reformation zuwenbeten, sondern in ihrer feindseligen Abneigung verharrten, erhielten fie im Jahre 1527 Befehl zum Abzug. Roch einmal besuchten fie mit ihrem Guardian ben Tempel, fnieten nieder an dem Grabe Bergog Wilhelm's, des Stifters ihres Rlofters, und riefen ihn an unter bitterer Rlage über ihre Bertreibung. Man fand die gange Scene lächerlich, fo daß felbst der Burgermeister fagte: "Seute hort Gott nicht, ich weiß nicht, ob er morgen hören wird" (f. Seckendorf. Schol. sive Suppl. XXVI.). -

Wie in dem furfürstlichen Thuringen, fo fiegte die Wahrheit des Ebangeliums endlich auch in bem jum Bergogthum Sachsen gehörigen nördlichen Theile Thuringens, nämlich au Langenfalza, Beigenfels, Lindelbrud, Edardtsberga, Beigenfee, Tennstedt, Sanger= haufen, Freiburg. Als ber heftigfte Gegner ber Reformation, der Bergog Georg, mit Tode abgegangen war (1539), wurde burch feinen Nachfolger Beinrich, welcher fich mit ganger Seele der Reformation zuwendete, diefelbe alsbald bort eingeführt. - Die Reichsftadt Mühlhausen, welcher Bergog Georg 10,000 Gulben im 3. 1535 anbot, wenn fie bei dem Pabstthum verharren wollte, hat der evangelischen Lehre erft 1542 den Zutritt eröffnet. Durch Menius bon Cifenach wurde bort bie Reformation in's Werk gefett (f. Seckendorf. Schol. sive Supplem. L.). Doch bilbeten fich in ber fogen. Boigtei bei Mühlhausen und in der Gauerbschaft Treffurt ichon früher förmliche evangelische Gemeinden. — Noch ein Jahr fbater fand die Reformation in Meiningen, Schleufingen, Suhl, Wafungen, Themar, Imenau, überhaupt in der gefürsteten Grafichaft Benneberg Eingang, indem Graf Bilhelm, der noch im 3. 1507 für die Berlegung des Gottes= aders aus der Stadt Schleufingen nach der heiligen Rreugfirche die besondere Erlaubnif des Pabstes einholte und 1521 in Worms gang entschieden zur Partei des Raifers hielt, burchaus nichts bon diefer Neuerung wiffen wollte. Bur Zeit des Bauernfriegs hatte er feinen aufriihrerischen Unterthanen bas Berfprechen gegeben, die ebangelische Lehre in feinem Territorium einzuführen. Als aber ber Aufruhr gedämpft mar, anderte er im Einberftandnig mit bem gesammten hennebergifchen Rlerus nicht nur nichts in Sachen der Religion, fondern ftrafte fogar die, welche ihn zu diefem Berfprechen gebrängt hatten, auf die empfindlichste Beise. Sochlichst aufgebracht mar er, als die protestantischen Würften und Theologen feit 1530 in Schmalkalben, welche Stadt ihm jum Theil gehörte, zusammenkamen. Weder Rurfürst noch Landgraf vermochten ihn zur Annahme ber augsburgischen Confession zu bewegen. Sogar noch 1538 schrieb Wilhelm, als Luther ben hennebergischen Rlerus für die Reformation zu gewinnen suchte, als guter Ratholit: er freue sich fehr, daß die Monche des schleufinger Klosters fest bei ihrem Glauben be-

Doch als fein Sohn und prafumtiver Nachfolger Georg Ernft, welcher ben Landgrafen Philipp nach Augsburg begleitet und fich feit 1543 mit der frommen, ebangelischen Bringeffin Elisabeth von Braunschweig vermählt hatte, die evangelische Lehre eifrigft forderte, und auch die anderen beiden Guhne, Boppo und Chriftoph, bom Babftthum fich abwendeten, gab ber Bater Wilhelm den Bitten berfelben um Unnahme und Einführung der Reformation nach. Noch in demfelben Jahre wurde D. Joh. Förster von Wittenberg als erfter evangelischer Prediger in die Gerrichaft Benneberg berufen und trat fein Amt in Schleufingen an, wo jedoch fast noch ein ganges Jahr hindurch ber fatholifche Cultus fortbauerte (f. Th. Befiner, Gefch. ber Stadt Schleufingen. 1861). Auch in Meiningen predigte er 1544 unter vielfachen Anfeindungen bon Seiten bes Merus das Evangelium mit Muth und Kraft (f. Seckendorf S. 457). Der alte Graf Wilhelm wurde nun ein recht wackerer Protestant. Er verwarf das Interin (1548) entschieden, vertheidigte die Wahrheit der evangelischen Lehre in einem denkwürdigen Schreiben bom 13. Febr. 1549 an den Raifer mit unerschrockenem Freimuth und forgte für die Ausbreitung und Befestigung der Reformation in feiner Gerrichaft bis an fein Ende (1559). - Ans ben Städten verbreitete fich bas Licht bes Evangeliums nach und nach in die umliegenden Ortschaften, am früheften im Bebiete von Erfurt und auf dem Eichefelde, wo niehrere Grafen und Berren für die Ginführung und Berbreitung ber ebangelifden Lehre große Thatigfeit entwickelten. Roch manche alte Dorffirche Thuringens läft beutlich bie Stätte erkennen, wo einft ber Bochaltar gestanden hat. Nur allmählich murbe die lateinische Sprache beim lituraischen Theile des Gottesdienftes abgefchafft, obichon Luther bereits 1526 feine beutsche Meffe und Ordnung des Gottesbienstes veröffentlicht hatte. Wie anderwärts, fo hielt es auch in Thuringen schwer, mit einem Male die katholischen Anschauungen und Gebräuche zu beseitigen. Deshalb fab man fich noch 1560 im Fürstenthum Weimar genöthigt, bas Morgen = und Abend= lauten abzuschaffen, weil die alten Leute sich des Ave Maria dabei erinnerten und beteten.

3. Der Gang, welchen die Reformation durch Thuringen machte, geschah übrigens unter mannichfachen Rampfen und Unfechtungen. Gang abgefeben bon ben balb offenen, bald geheimen Machinationen der thuringischen Monde und Beiftlichen gegen die bom Bolle freudig begrufte Reformation erinnern wir zunächst an die Schwarmgeister, welche nach Karlftabt's Mufter in Thuringen auf ähnliche Weise wie in Wittenberg Die ruhige Entwicklung hinderten. In Erfurt follte die Privatmeffe wie auch die Bilder mit Bewalt aus der Rirche entfernt werden. Luther wendet fich an Lange mit der Bitte, dafür zu forgen, daß fo etwas nicht geschähe. Als aber Lange den Sturm nicht beschwichtigen tann, reift Luther felbft in Melanchthon's Begleitung nach Erfurt, um bort bas Evangelium auf ruhige Beife einzuführen. In zwei Berfammlungen, am 21. und 23. Ottober bee Jahres 1522, fpricht er über Glauben, gute Berke und über bas heilfame Rreug ber Chriften (f. Corp. Reform. I. S. 578). In Orlamunde nimmt Rarlftadt mit Bewalt Befit von ber Bfarre, indem er ben rechtmöfigen Bfarrherrn M. Conrad verdrängt (f. Ruther, Walch Bd. XX. S, 226 f. XXI. S. 32). Die Orlaminder Rottengeifter behandeln Luther's Perfon und Schriften auf die emporendste Beise (Ibid. Bb. XV. S. 2450; XXI. S. 957). — Auf Diese Schwarms und Rottengeifter folgten die Banernunruben, welche feit 1524 von Beinr. Bfeifer, einem Monde aus bem Rlofter Reiffenftein, befonders aber bon Thomas Munger, Bfarrer zu Auftedt, geleitet wurden. Faft alle Rlofter in Thuringen - für die zu Gotha und an mehreren anderen Orten bewährte fich Myconius als Schutengel wurden zerftort und ihre Buter fequeftrirt. Die Ginnahmen berfelben floffen theils in ben Fistus, theils bienten fie gur Brundung und Berbefferung bes Rirchen = und Schulwefens. Bieles wurde auch verschleppt. Rur die Klöster, welche zum Bezirke des Berjogs Georg gehorten, murben wieder hergestellt und bauerten bis jum Tobe beffelben in ihrer borigen Verfaffung fort. Länger als die Bauernunruhen, welche durch die Schlacht bei Frankenhaufen (ben 15. Mai 1525) ihr Ende nahmen, mahrten die Ernbungen, welche durch die Anabaptisten herbeigeführt wurden. An vielen Orten, z. B. in Erfurt, Gotha, Jena, trieben sie ihr die kirchliche Entwicklung verzögerndes und störendes Wesen. Luther und Melanchthon suchten sie lange Zeit hindurch durch das Wort der Wahrheit auf bessere Gedanken zu bringen. Als aber dieß nicht fruchtete, ließen sie die Häupter derselben, wenn sie in dem mit ihnen angestellten Examen nicht widerriesen, mit dem Tode bestrasen (s. Corp. Ref. II. p. 997—1006. III. p. 12. 14. 17). Gleichwohl kommen noch 1541 Anababtisten in Thüringen vor.

4. Bon dem gesegnetsten Ginfluß auf die Entwicklung und Bestaltung ber thuringifden Reformation waren die Rirdenvisitationen, welche der Rurfürft auf Bitten ber Reformatoren in ben fachfischen Landen nach Melanchthon's Bifitationebuchlein feit 1527 anstellen ließ. Die zur Abhaltung ber ersten Rirchenvisitation in Thuringen verordneten Commiffarien waren: Johann bon Planit, D. Hieron. Schurf, Erasmus von Haugwit, Phil. Melanchthon, Fr. Myconius und Juftus Menius (f. Seckendorf II. S. 101). Melandithon hat besonders den öfflichen, Mhoonius den westlichen und Menius den nördlichen Theil Thuringens vifitirt. Die Seele diefer erften Rirchenvisitation war Melanchthon, indem alle Gegenstände von Bichtigfeit durch feine Sand gingen. Und Bieles gab's in Thuringen zu thun, um die Reformation ber Kirche gehörig in's Wert zu feten. Gelbst Bergog Johann Friedrich, welcher fur diefe Bifitation eine besonders genaue Instruktion abfassen ließ, schrieb an Luther: hae visitatione magis necessariam et utiliorem operam Thuringiae conferri non potuisse. Melanththon begab fich den 15. Oft. 1528 nach Thuringen, und zwar zunächst nach Weimar und Umgegend bis Reuftadt. Gar bald fühlte er die Laft ber neuen Arbeit, ohne aber zu ermüden, und machte fehr traurige Erfahrungen. Bon Rahla fchreibt Melanchthon (f. Corp. Ref. I. p. 881) an Camerarius: Ego in molestissimis negotiis hoc tempore et quidem nullo cum fructu, quantum video, versor. Adeo sunt omnia perturbata partim inscitia docentium, partim improbitate. Und bon Jeng aus berichtet er (a. a. D. S. 883) dem Joh. Bomeranus: Non credis, quam inepte multi doceant, tam male imitantur optime scripta a Luthero et aliis bonis viris. Der Grundfat, ju welchem er fich besonders in Betreff der Ceremonien bekannte und welchen er feinen Collegen an's Berg legte, mar: Ne multa mutes. Auch forgte er fo viel als möglich dafür, die Beschwerden, Streitigkeiten u. f. w. auf eigene Band mit feinen Behülfen abzumachen, um nicht dem Bofe - wie er wußte - mit folchen Arbeiten läftig ju werden (a. a. D. S. 982). Die Bifitatoren führten ihren Auftrag mit Besonnenheit und Rlugheit, mit Rraft und Nachdrud aus, fetten die gang ungeschidten und unbrauchbaren Pfarrer, von denen mehrere Sandwerfer waren, in den Ruheftand und forgten für ihren Unterhalt. In den Nonnenklöftern zu Beimar und Beusdorf fanden fie ziemlich viele Nonnen, welche dem alten Glauben noch zugethan waren, obgleich fie fcon einige Jahre evangelische Geiftliche gehört hatten. Man verstattete ihnen dieß ferner und ließ fie nicht barben. Bu Gotha, Gifenach u. a. D., wo die Reformation ber Rirche ichon weit borgeichritten, wurde bas Beschäft ber Bisitatoren nicht wenig erleichtert. Der Graf Johann Beinrich von Schwarzburg befannte fich zwar zur evangelifchen Lehre, gestattete aber bennoch nicht, bag im Umte Rudolftadt die Bisitation vorgenommen werden durfte, weil es, wie er vorgab, ber Dberherrichaft bes deutschen Reichs unterworfen mare (f. Seckendorf II. S. 102). Die Bifitationsakten, in welchen Ramen und Gigenschaften der Pfarrer, die Beschreibung der Rirchspiele und ihrer Ginkunfte, die Batronatsrechte und die Entscheidungen berschiedener streitiger Bunkte aufgezeichnet find, beweisen die Sorgfalt, mit welcher die Bisitatoren ihre Instruktion befolgten \*). Auf Grund dieses Berichts, in welchem die Bifitatoren über Mangel an Mitteln theils jur Bermandlung der entfernt liegenden Filialfirchen in Mutterfirchen, theils gur Er-

<sup>\*</sup> S. die Chursächs. Bistationsartikel von Strobel. Altdorf 1776. — Rosenberg's histor. Abhandlung von der ersten Kirchenvisitation. Bressau 1754. — Den Inhalt der Bistationsartikel sindet man auch bei Seckendorff Bb. II. S. 101.

haltung der bestehenden Parochien klagten, wurden auf Befehl des Kurfürsten die Einklünfte mehrerer Klöster zu diesem Zwecke verwendet. Im Hindlick auf die Unwissenheit der Geistlichen und des Bolks in Sachen der christlichen Keligion schrieb Luther (1529) seine beiden Katechismen, den großen als einen Unterricht für die Pfarrherren, den kleinen für die Jugend und das Bolk, welche Schriften der thüringischen Kirche zu hohem Segen gereichten. Bon diesem Zeitpunkt hebt die Gleichsörmigkeit der thüringischen Kirche in Lehre und Cultus an, eine Gleichsörmigkeit, welche noch sichtbar ist, nachdem sich im Lause der Zeit mehrere Landeskirchen in Thüringen gebildet haben.

Um die bereits getroffenen Einrichtungen zu befestigen und zu verbessern, verordnete Kursürst Ischann Friedrich im I. 1533 eine zweite allgemeine Kirchenvistation, welche in Thüringen von Georg von Wangenheim, Georg von Tennstedt, Myconius, Menius und dem Bürgermeister zu Eisenach, Ischann Cotta, gehalten wurde. Wenn diese fürstlichen Commissarien (s. Pfesservon S. 174) auf einem Dorfe einen Pfarrer antrasen, so im Katechismus unersahren, war der Kursürst Ischann Friedrich ganz unwillig auf ihn, setzte ihn ab und befahl absonderlich allen Pfarrern des Landes, daß sie auf den Dörfern bei allen Predigten zuvor die Hauptstücke des Katechismi lesen mußten, welcher Gebrauch auf die Sonntage zu Mittag an etsichen Orten in Thüringen und Meißen in Acht genommen. Bei dieser Bistation wurde auch verordnet, daß Niemand zur Gevatterschaft zugelassen werden solle, der nicht das Abendmahl unter beiderlei Gestalt nehme. Nach der Bistation erschien im Ishre 1534 von Eisenach aus eine im Namen des Kursürsten von den Visitatoren abgesaste Verordnung, der zusolge die Einkünste der geistlichen Güter nicht zersplittert und von den liegenden Gütern nichts ohne Vorwissen und Einwilliaung des Kursürsten verdauft werden soll.

Die beiden eben erwähnten Rirchenvisitationen erstreckten sich nur auf das turfürstliche Thuringen, indem derjenige Theil davon ausgeschloffen bleiben mußte, welcher dem Bergog Georg, bem größten Teind ber Reformation, unterworfen war. Doch fein am 17. April 1539 erfolgter Tod eröffnete, wie bereits erwähnt, der Reformation den Beg auch in dieft Gebiet Thuringens. Bergog Beinrich, fein Rachfolger, lieft fich weber durch Borftellungen noch durch Drohungen der Gegenhartei abhalten, die Reformation in feinem Lande einzuführen, und der Rurfürft Johann Friedrich leiftete ihm redlich Schon im Mai 1539 ordnete er eine Rirchenvisitation an. Für Thüringen wurde Melanchthon als Bifitator auserforen. Auf diefer nicht gang vier Wochen dauernden Bifitation machte Melanchthon noch einmal fehr üble Erfahrungen. In Beifenfels findet er einen Diatonus noch in der Rappe und fehr ungelehrt, welcher aber boch beibehalten werden muß, bis ein befferer an feine Stelle gu fchaffen ift, ber berfpricht, orthodoxe zu predigen und die Sakramente legitime zu verwalten. In Ekartsberga ift ein bofer, untüchtiger Pfarrer, in Beißenfee ein Baftor, ber ungelehrt, leichtfertig ift und ein schändlich Leben führt - die Leute, welche einen guten Willen gum Evangefimm haben, bitten um einen tüchtigen Baftor. In Tennstedt trifft er einen Baftor, ber gang ein Unflath und alsbald wegguthun ift. In Langenfalga findet er außer einem Bicequardian der Frangistaner, der wohl zu gebrauchen ift, niemand, dem die oura animarum anvertraut werden fonnte. Dur in Rindelbriid trifft er einen Beiftlichen, ber bon feinen Buhörern ein gutes Beugnig erhalt und berfpricht, fich nach driftlicher Lehre zu halten. In Sangerhaufen find zwei Weiftliche, die der Lehre halber bis zur Bifftation ju bulden find, aber Beiber bei fich haben, die andere eheliche Manner haben, Die noch leben. In Freiburg treibt ein giftiger Lafterer fein Wefen, von Ed bahin geschickt, nachdem er vorher aus dem Bisthum Mainz vertrieben ift (f. Corp. Rof. III. p. 751 sq., wie auch Sectendorf III. S. 222).

Zwei Jahre darauf, nämlich im 3. 1541, hielt Myconius in Verbindung mit Menius, Christoph von Planit, Georg von Wangenheim und Cotta von Sisenach die vierte Kirchenvisitation, welche ein befriedigendes Ergebniß geliefert haben muß. Denn Myconius erzählt in seiner Historia Ref., daß nun jede Pfarrei ihren Lehrer und ihr

Einsommen und jede Stadt ihre Schulen und was zur Kirche gehört, bekommen habe. Mit Dank und Bitte fligt er hinzu: "Ach, lieber Gott, du haft gegeben, daß es ausgerichtet ift, gib, daß es auch wohl gehalten werde". Was Myconius weiter in seinem Wirkungskreise zu Gotha gethan hat, dieß dauerte noch lange Zeit fort und diente als sesse Grundlage zu den weisen Einrichtungen, welche 100 Jahre darauf Herzog Ernst L.

zum Segen der thuringischen Rirche getroffen hat.

5. Schade, daß bald nach diefer Nirchenvisttation viele, auf beiden Seiten mit Leis benichaft geführte Streitigfeiten ausbrachen, welche ber thuringifden Rirche großen Nachtheil brachten, weil in diefelben die Diener am Worte Gottes, Die Beiftlichen in Stabten und auf ben Dorfern, mit hincingezogen murben. Schon nach ber erften Grundlegung ber Reformation bilbeten fich zwei, nach und nach immer weiter auseinandergehende Parteien, welche alsbald auch in Thuringen ihre Anhänger fanden. Die eine, mit Delandthon an ber Spite (Philippiften), ging bon bem Bedanken aus, bas mit ben Ratholiken und Reformirten gemeinsame Band nicht ganglich zu zerreißen, fondern fo viel als möglich aufammengufnübfen und zu bewahren mit tragender, buldenber, berföhnender Liebe. Die andere, mit Flacius an der Spitze (Flacianer), wies diefen Bedanken mit Unwillen bon fich, ließ fich in ihrem Gifer filr Luther's Worte bis zur Uebertreis bung berfelben fortreißen, und bermarf fchnobe jegliche Wahrheit auf ber anberen Seite. Melandthon's neue Ausgabe ber augsburgifchen Confession bom Jahre 1540, in welcher er die Lehre von dem Glauben und den Werken, wie auch vom Abendmahl milber geftaltete, galt ben ftrengen Lutheranern ale ein Berrath an der Rirde. Dazu tamen bie Bandel in Betreff bes am 15. Marg 1548 gu Angeburg publicirten Interime, bem aufolge ben Broteftanten gegen Anerkennung des Concils die Briefterebe, der Belch, einige abgeschaffte Feiertage und einige unbeftimmte Auffaffungen tatholischer Lehrsätze augestanden wurden. Alls der Raifer sammt den Papisten ernstlich begehrte, daß man in Thuringen bas Interim annehmen follte, widerrieth nicht allein ber gefangene Rurfürft Johann Friedrich foldes feinen Gohnen, fondern letztere beorderten auch ihre Theologen fchon im Mary nach Weimar, wo fie ihnen bortrugen, fie follten in ber Furcht bes Beren überlegen, ob man in Adiaphoris ober Mittelbingen ein wenig ruden und bem erzurnten Raifer etwas zu Befallen thun tonnte, zumal bergleichen in Meiffen ichon an etlichen Orten geschehen war. Doch die Thoologi Vimarionsos verwarfen die interimiftische Lehre gang und gar, festen auch ihr Befemtnif nebft ben gewöhnlichen Rirchengebräuchen in Thiringen auf. Menius führte in Diefem Auffat bie Teder und bat im Ramen ber Anberen, weil die Bekenntnig und Bebrauche ber thuringischen Birchen Gottes Wort nicht zuwider, fo wollten Ihre Raiferl. Majeftat nicht weiter in fie bringen, fie konnten in Sachen Gottes nichts vergeben (Pfeffertorn S. 91). Das unter Melanchthou's Autorität entstandene Leipziger ober fleine Interim, nach weldem hinfichtlich bes Glaubens Unevangelifches abgelehnt, aber ber gebite Theil bes fatholifchen Ceremoniells als gleichgültig (Adiaphoron) zugeftanben wurde, verwarfen die Lutheraner als ein Berberben für die Rirche mit Abichen. Als im Jahre 1549 wegen des Interims ein Landtag burch des gefangenen Rurfürften Gemahlin und Gohne gehalten und bie Stände gefragt wurden, ob fie das Interim annehmen wollten, waren fast alle dagegen. Befonders erflärten die Grafen von Gleichen mit Entschiedenheit, bei ber Augsburger Confeffion bleiben zu wollen und gegen das Ewige allenfalls das Zeitliche fahren zu laffen. -Auferdem machte fich Welanchthon verhaft durch feinen Synergismus, bem zufolge der Mensch, wie in der Angsburg. Confession bom 3. 1548 naber bestimmt ward, Die facultus so applienndi ad gratiam ober das Bermogen befigt, das bargebotene Beil aus eigenem Antriebe zu ergreifen -- eine Lehre, welche ben ftrengen Lutheranern ein Melandthon und feine Unhanger hatten bie Lehrstühle Wittenbergs inne, während Placius nebst Amsborf und Wigand auf ber neugegrundeten (1557) Univerfitat Thilringens, in Jena, ber Burg bes achten Lutherthums, den Kampf führten. Lettere wollten die Rirde, welde fie bie tutherische nannten, bon folden berberblichen

Elementen um jeden Breis gereinigt feben. Im Auftrage des herzogs Johann Friedrich des Mittlern, welcher, feit dem Wormfer Colloquium (1557) umgeftimmt, Melanchthon's Richtung verwarf und den Befehl gab, daß hinfort Luther's Lehre einzig und allein gelten follte, berfafte (1558) Flacius fammt feinem Anhange bie berüchtigte Confutationsidnift\*), welche nicht blok für die jengischen Theologen, sondern für die protestantische Welt überhaupt als neue Lehrform des gereinigten Lutherthums aufgestellt wurde, obicon die übrigen protestantischen Fürsten, besonders der Landgraf von Geffen, Philipp, wie auch ber Rurfürst von Sachsen, August, von foldem Unfinnen abriethen. Jest tamen die Melanchthonianer Strigel, Schnepf, Professoren zu Jena, und Sugel, Superintendent dafelbft, in gewaltiges Wedrange. Schnepf ftarb darüber, Strigel jedoch wurde, weil er die Unterschrift zu ber erwähnten Confutationefchrift versagte, nebst Bugel, welcher fich nicht bazu berfteben konnte, biefelbe von der Rangel zu verlefen, in der Nacht bes 27. Mars burch eine bemährte Mannschaft von 300 Röbfen nach ber Leuchtenburg bei Kahla abgeführt. Eine traurige Zeit für Thüringens Universität und Kirche! \*\*). Die Flacianer errichteten ein förmliches Inquisitionstribunal in Jena und erlaubten sich hierarchische Uebergriffe aller Art und nach allen Seiten hin. Als Strigel den wackern Matth. Wesenbeck, Christianorum iurisperitissimum et iurisperitorum christianissimum, nebst zwei Anderen zum Bathen feines Sohnchens erwählte, buldete der erhitte Bice - Superintendent Winter, der fich wie ein thuringischer Babft benahm, fchlechterbings nicht, daß der Ermählte Bevatter ftehen durfte, weil er Calvinift fen und die Confutationsschrift nicht unterschrieben habe \*\*\*). Gelbft als Wefenbed ben Bergog um feine Entlaffung von der Universität, auf welcher es ihm nicht erlaubt fen, ein Chrift ju fenn, bat, bestand ber geiftliche Dberhirt öffentlich auf feinem ftrengen Urtheilsspruch. Da Niemand seinen Feuereifer abfühlte, behandelte er auch viele andere Männer auf ähnliche schmachvolle Beise. Den Prof. iuris Dürfeld g. B. ercommunicirte Binter wegen des Wortes: Theologie und gute Sitten könnten aus dem Philosophen Seneca beffer gelernt werben, als aus den mageren und trockenen Predigten der Kirchenmänner. Durch folche papistische Bestrebungen machten sich aber die Flacianer nicht nur bei vielen jenaischen Notabilitäten verhaßt, sondern brachten sich auch je mehr und mehr um Bunft und Zuneigung des Bergogs. Bald bollig umgeftimmt, verstattete er bem gefangenen Strigel, welcher eine von Schweizer Theologen gebilligte ausgleichende Declaratio gegeben, die Rüdfehr nach Jeng. Um zu ermitteln, auf welcher Seite ber streitenden Parteien die Wahrheit fen, veranstaltete ber Bergog im Jahre 1560 eine Bufammentunft feiner Theologen ju Beimar. Außer ben angesehensten Männern Thuringens hatten fich ein gut Theil Burger und Studenten bon Jena, Leipzig und Bittenberg eingefunden, um ju feben, wer ben Gieg bavontruge. Bur Enticheidung tam's naturlich nicht. Die Berwirrung murbe noch arger, ale Flacius in ber Geftigfeit bes Streites behauptete, daß die Erbfunde nicht eine Accidens, wie Strigel erklarte, fondern Substang der menschlichen Natur fen. Nach solcher Erfahrung hielten die ebangelifchen Fürsten für gut, im Jahre 1561 einen Convent zu naumburg, den sogenannten Naumburger Fürstentag (f. b. Art.), abzuhalten, auf welchem fie zur Bermeidung oder vielmehr Befeitigung alles Streites auf die ursprüngliche augsburgische Confession vom Jahre 1530 gurudaingen. - Auf beide Convente folgte von Neuem eine fehr trübe Beit für Thuringens Universität und Rirche. Strigel und Stoffel, auf's Rraftigfte unterftützt vom Kangler Brud, brachten es bei dem Hergog dahin, daß die Theologen der Universität, mo selbst die Studenten zwei Barteien, die der Substantiarii und die der

<sup>\*)</sup> Solida confutatio et condemnatio praec. corruptelarum, sectarum et errorum. Jen. 1558. 4. (Corp. doctrinae Thuring.).

<sup>\*\*)</sup> S. Stigel's Briefe an Paul Cber, welche in Göttling's Vita Joh. Stigelii (Bena 1858) abgebruckt find.

<sup>\*\*\*)</sup> S. Joh, Joach. Müller's Entbeckt. Staats = Cabinet I. S. 38 ff. — Bgl. Balth. Binter: Bahrhafftiger Bericht und gründliche Berzeichniß u. s. v. Jen. 1560.

Accidentiarii, bilbeten, und bie Beiftlichen feines Landes zur Unterschrift ber Strigel'ichen Deflaration genöthigt wurden. Gegen 40 Theologen und Geiftliche, welche biefelbe nicht unterschreiben wollten, murben (1562) ihres Amtes entsetzt und mit Beib und Rindern aus bem Lande gejagt. Die angesehensten, welchen bies Schickfal miderfuhr, waren: Flacius, Wigand, Juder und Mufaus, Professoren der Theologie, Coleffin. Brofessor der griechtichen Sprache, Winter, Superintendent zu Jena, der feinen Abschied auf bem Tobtenbette befam, Eggert und Rofinus, die Superintendenten ju Gotha und Weimar, Timoth. Rirchner, Bfarrer ju Berbsleben, fpater Superintendent in Weimar. Die Universität und die Pfarreien wurden nun durch Rangler Brud mit Melanchthonianern befett. Als ihm ber Pfarrer Ziebeler zu Sulzbach, ber auch mit bertrieben wurde, in's Beficht fagte, wenn er nicht ernfte Buge thue, fo werde ihn Gott gewiß auf die Finger klopfen, antwortete er: "Badet euch, ihr lofen Bfaffen, daß einmal unfer Land ber Clamanten loswerde. Gott wird euch wohl auf die Finger flopfen." Diefer Worte erinnerte fich Brud, als er in Folge der Grumbachifchen Bandel im 3. 1567 in Gotha jum Tobe verurtheilt wurde. Er ließ auch fein Bekenntnift und eine Abbitte auf allen. Kangeln in Thuringen berlefen und bekannte, daß er jene Worte nicht vergeffen, und menn er bie Todesftrafe verbient habe, fo habe er fie nicht jett, fondern um jener Berfolgung willen berdient. Run tomme Gott und flopfe ihn auf die Finger .-Als Johann Wilhelm (1567) zur Regierung tam, gelangte die lutherische Bartei in Thilringen wieder zur Berrichaft. Er hob durch ein gedrucktes Ausschreiben die Strigel'iche Erflärung wieder auf, raumte ben abgesetzten Bforrern ihre Stellen wieder ein und verstattete ben Gemeinden von Neuem das Recht, ihre Geelforger felbst zu mahlen.

Um bollige Uebereinstimmung in Sachen ber Religion zu bewirken, murbe unter bem Borfit bes Bergogs Johann Wilhelm ein Colloquium mehrerer Theologen ju Altenburg gehalten, welches man, weil viel gesprochen, aber nichts ausgerichtet murde, bas Banfecolloguium nannte. Da diefer Bersuch miggludte, that der Herzog, um der Kirche au Rube und Frieden zu berhelfen, einen anderen Schritt. Unter feiner Leitung entstand im 3. 1570 das sogenannte "Corpus doctrinae Christianae, das ift Summa der chriftlichen Lere, aus ben Schriften ber Propheten und Apostel, fein turt, rundt und grundlich, durch Dr. Martinum Lutherum fonderlich und andere diefer Lande Lerer que fammengefaffet." Ende August verordnete ber Bergog eine allgemeine Kirchenvisttation, bei welchem jedem Bfarrer Diefes Corpus, beffen bornehmfter Berfaffer Wigand mar, jum Bebrauch in ben Birchen übergeben murbe. Aber Die Streitigfeiten dauerten fort, indem fich unter den thuringischen Geiftlichen noch biele Anhanger des Flacius befanden, an beren Spite ber weimarische Sofprediger Chriftoph Irenaus ftand. Diefe machten bie Rirche zu ihrem Tummelplat, indem fie die jenaischen Professoren und die Prediger, welche nicht ihrer Meinung waren, mit argen Reden auf der Kanzel angriffen. lateinischer Ratechismus, bon ben Wittenberger Theologen herausgegeben, fette, weil er calvinische Clemente zu enthalten schien, die gange lutherische Welt, besonders zu Jena, in Bewegung.

Unter folchen Streitigkeiten und Zänkereien, welche in der thüringischen Kirche heimisch geworden waren, starb Herzog Johann Wilhelm. Ueber die Söhne des wegen der Grumbachischen Händel in Gesangenschaft lebenden Herzogs Johann Friedrich des Mittlern übernahm Kursürst August die Bornundschaft. Boll Unwillen über die jenaischen und weimarischen Theologen verordnete er den 6. Juli 1573 eine Kirchenvistation, um den flacianischen Streitigkeiten ein Ende zu machen. Die Commissare waren: Stöffel, damals Superintendent in Birna, Widebram, Pastor in Wittenberg, Morlin (s. Urt.), Superint. in Coburg, Mirus, Superint. in Iena, nehst einigen weltlichen Herren. Ihrer Instruktion zusolge hatten ste allen Superintendenten und Pfarrern folgende drei Punkte einzuschärfen: 1) daß sie wollen den christlichen Consens nach Gottes Wort, der Bibel, den prophetischen und apostolischen Schriften, der augsburgischen Consession, und den Büchern Luthori und Philippi, mit andern Kirchen im Kursürstenthum

einträchtiglich halten; 2) fich bes unbilligen Condemnirens. Schmähens und Läfterns moblberdienter unichuldiger Berfonen, Rirchen und Schulen hinfort ganglich äufern : und 3) bem geordneten Superintendenten jedes Orts, und Confiftorium gu Jena fich unterwerfen und bemfelben gebührenden Behorfam leiften. - Am 5. Oftober war die Bifitation beendigt, durch welche über die thuringische Rirche barte Schläge kamen. Schon bor der Bifitation murden fieben Beiftliche, und mahrend derfelben neun Suberintendenten und 95 Pfarrer enturlaubt, d. h. ganglich entsett, nämlich in dem fürstlich weimarifchen Theile, wozu außer der Superintendentur Weimar auch die Superintendenturen Rönigsberg, Saalfeld, Orlamunda, Jena, Altenburg und Ronneburg gehörten, 70 Beiftliche, und in bem fürftlich coburgifchen Theile, welcher außer der Superintendentur Coburg auch die Superintendenturen Gotha, Gifenach, Römhild, Beldburg und Eisfeld umfaste, 25 Beiftliche. Die Urfache Diefer Entfetzung bon 111 thuringischen Beiftlichen ift gewesen: 1) daß fie Philippum Melanchthonem öffentlich beichuldigt des Adiaphorismi, Synergismi und Majorismi, und also seine Scripta ale irrig und feterisch verdammet; 2) daß sie des Victorini Strigelii Declarationem verdammet, und dak sie vom Flacianischen Irrthum de conversione, iustificatione, de bonis operibus, de fide etc. nicht abgelaffen; und 3) daß fie die ihnen vorgehaltene obenangeregte Artiful de doctrina et consensu, item de vitandis injustis condemnationibus nicht eingehen wollen, sondern abgeschlagen. Die Mehrzahl der thuringischen Geiftlichen befolgte die obigen brei Buntte, welche ihnen von den Bifitgtoren eingeschärft murben, fo dag im fürftlich weimarifchen Theile 231 Bfarrer und im fürftlich coburgis ich en Theile 192 Bfarrer, also zusammen 423, in ihren Memtern blieben (f. Müller's Annales S. 164 ff.).

Bald mertte jedoch der Kurfürst August, daß er durch sein hartes Verfahren dem Arhptocalvinismus Borichub geleiftet habe. Er gab mehreren der abgefetten Beiftlichen ihre Stellen wieder und meinte, daß eine Schrift, welche die Ginigfeit in der Lehre unumftöfilich befestige, das beste Mittel fen, allen Religionsstreitigkeiten für immer ein Ende zu machen. Unter feinem Schutz und mit feinem Belde brachten mehrere Beiftliche, ju welchen aufänglich auch die beiben Superintendenten aus ben Ländern des erneftinischen Saufes, Morlin in Coburg und Jagenteusel in Beimar gehörten, die erfehnte Eintrachtsformel, formula concordiae (f. d. Art.), den 28. Mai 1577 zu Rlofterbergen au Stande. Bon Calbiniften und Ratholifen als Zwietrachtsformel verspottet, von bielen Ländern und Ständen verworfen, fand fie unter den Beiftlichen und Lehrern Thuringens bereitwillige Aufnahme - ob aus mahrer Ueberzeugung von der inneren Bahrheit dieser Schrift, oder aus Furcht, bes Amtes entsetzt und mit Familie in's Elend gejagt ju werden, muß unentichieden bleiben. Rurfürst Auguft ichidte Abichriften der Concordienformel nach allen Seiten hin. Durch Andrea und Selneder wurde ein Eremplar bem gothaifden und eisenachischen Sprengel überbracht. In Gotha murbe die Concordienformel am 19. und 20. August 1577 des Morgens bon dem neuen Superintendenten Frey, ingleichen seinen Diakonen und bem eisenachischen Superintenbenten Röhn in ber Margarethenkirche öffentlich borgelefen und am 21. August von allen gothaischen Brebigern und Lehrern unterschrieben. In nachstehenden Inspektionen Thuringens: Freiburg, Edartsberga, Beigenfee, Langenfalza, Sangerhaufen, Beida, Neuftadt a. d. Drla, Coburg, Konigsberg, Heldburg, Gisfeld, Gotha, Weimar, Orlamunda, Jena, Saalfeld, Altenburg, Ronneburg, Themar, Schmalfalden, Rühndorf, Obermaffeld, Gleichen, Mühlhausen, wurden mehr als 1000 Unterschriften zu Stande gebracht, allerdings, wie fich die Sammler rühmten, nicht erzwungen, aber befannt ift, daß wer nicht unterfchrieb - Bfarrer ober Schullehrer - abgefett wurde. Nachdem eine hinreichende Angahl von Unterschriften gefammelt war, erfolgte mit dem am 25. Januar 1580 feierlich publicirten Concordienbuche, einer Sammlung aller lutherifchen Bekenntniffchriften, Die völlige Befanntmachung ber Concordienformel, von welcher jeder Rirche ein gedructes Eremplar zugestellt wurde.

6. Unter vielen Rampfen war die eben beruhrte Entwickelung und Gestaltung der Reformation bis jur Aufstellung der Concordienformel in Thuringen vor fich gegangen.

Der Ratholicismus hatte burch die Rraft des Evangeliums faft allen Grund und Boden in ben Bergen ber Thuringer verloren. Rur in fehr wenigen Gegenben, wie g. B. in Erfurt und Umgegend und in dem weftlichen Theile Thuringens, bestanden noch katholifche Gemeinden. Während des ersten Siegeslaufes der Reformation hielt es der Erzbifchof zu Mainz nicht für zweckbienlich und ersprieftlich, fein vermeintes Recht geltend au machen und die Abtrunnigen feinen Rrummftab fühlen au laffen. Doch nach ber am 24. April 1547 bei Mühlberg für bie protestantische Partei unglücklich ausgefallenen Schlacht und nach Beröffentlichung ber faiferlichen Reformationsformel, bes fogenannten Interim bom 14. Juni 1548, machte ber Erzbifchof Gebaftian noch einmal ben Berfuch, fein altes Unfeben und Recht in Ausübung zu bringen. Es murben im Jahre 1548 die Pfarrer des gothaischen und anderer Sprengel Thuringens zu einer Spnode nach Erfurt berufen, auf welcher fie bem Raifer Gulfegelber verwilligen follten. Aber auf der Mirften Berordnung erschienen fie nicht. Der Sigillator ju Erfurt schrieb hierauf bas folgende Jahr an Juftus Menius nach Gotha und brohte mit bem Kirchenbann. Da wurden drei Bfarrer als Abgeordnete nach Erfurt geschickt, um zu hören, mas für Antrage geschehen wurden. Nach beren Burudfunft setzten alle übrigen eine Brotestation auf und übergaben fie bem Official in Erfurt. Diefer brang gwar noch bas folgende Sahr in fie, bermuthlich aber machte ber Bertrag zu Baffau im 3. 1552 und ber 1555 au Augsburg gehaltene Reichstag diesen, dem Geifte der Zeit nicht mehr entsprechenden Ansprüchen im Bergen Thuringens ein Ende. — Glücklicher war Sebaftian's Nachfolger, ber Erzbifchof Daniel, in Betreff bes Gichefeldes. Als er bort ben Ratholi= cismus (f. d. Art. "Maing" S. 720) fast gang verdrängt fand, restituirte er ihn bei eigener Bifitation in nicht wenigen Orten, grundete ein Jesuitencollegium zu Beiligenstadt und eröffnete demfelben durch Buweisung ber Schulen und ber Pfarrfirche ben größten Ginfluß (f. Bolf, Gefch. ber Stadt Beiligenftadt. Götting. 1800. S. 59. 60). Unter bem Erzbischof Wolfgang von Dalberg (1582 - 1601) betrieb die Ritterschaft auf bem Gichsfelbe im Bereine mit den ebangelischen Nachbarfürsten die Restitution bes Brotestantismus eifrig, doch umfonft. Die Katholisirung und Berfolgung der Evangelifchen dauerte fort. In einer unter Johann Suicard für das Eichsfeld erlaffenen Rirchenordnung bom 4. Juni 1605 murbe geradezu borgefchrieben, daß die Unterthanen fich zur katholischen Religion bekennen mußten und biejenigen, welche nicht regelmäßig den katholischen Gottesdienst besuchen wurden, eine große Kirchenstrafe zum Beften ber Rirchenfabrit erlegen follten. Diese Berordnung mar von folder Wirkung, bag bis 1610 in Seiligenstadt alle Protestanten zur alten Rirche zurücktehrten. Mit noch arö= Berem Erfolge wirtten die Jesuiten, welche von Erfurt aus, wo fie eine Riederlaffung hatten, fast fammtliche Bewohner bes Gichsfeldes in den Schoof der romischen Rirche zurückführten. Bas die ebangelische Kirche Thuringens anlangt, so waren an die Stelle des Erz= bischofs von Mainz als des seit Bonifacius anerkannten geistlichen Dberhauptes in der

Was die edangelische Kirche Thüringens anlangt, so waren an die Stelle des Erzsbischofs von Mainz als des seit Bonisacius anerkannten geistlichen Oberhauptes in der Noth und Bedrängnis derselben auf Bitten der Reformatoren die Fürsten getreten, welche als Summi episcopi ihre Rechte und Pflichten nach und nach durch besondere, aus weltlichen und geistlichen Mitgliedern zusammengesetzte Behörden (Consistorien) ausäben ließen. Um der Streitsucht der Flacianer zu Iena Schranken zu seinar, dessen, errichtete Herzog Iohann Friedrich (1561) ein landesherrliches Consistorium zu Weimar, dessen geistliche Beistzer Morlin, Stössel, Rosinus und Molitor, die Superintendenten zu Coburg, Heldburg, Weimar und Orlamünda waren, und welchen die Censur und das Recht des Kirchenbannes übertragen wurde. Dieses Consistorium wurde einige Iahre später als gemeinschaftliches Consistorium für alle Lande des ernestinischen Hauses nach Iena verlegt, und zwar mit der Bestimmung, daß die Bestätigung der Pfarrer nicht bei ihm, sondern bei den beiden fürstlichen Regierungen zu Weimar und Coburg gesucht

werden follte. Herzog Johann Wilhelm ernannte den Hofrath Brehme zum Präsidenten desselben. Beisitzer waren dortige Prosessoren der Theologie und der Rechtsgelahrtheit. Auch versah es der Herzog mit einer gedruckten Ordnung. Doch seit dem 4. Januar 1613 wurde das gemeinschaftliche Consistorium zu Iena, nachdem es unter der vormundschaftlichen Regierung des Kurfürsten eine neue Ordnung erhalten (s. Müller's Annales S. 240), aufgelöst und dafür je eins zu Weimar und Altenburg errichtet (s. a. a. D. S. 265).

Schon ehe die außeren Angelegenheiten der thuringischen Rirche geordnet waren, wurden die inneren, der Cultus, nach Umftanden und Rraften gepflegt. Derfelbe geftaltete fich feit ber Reformation in Thuringen ebenfo wie in anderen Landern lutherischen Betenntniffes. Auch in Thuringen war weder Luther noch Melanchthon der Meinung, daß die lateinische Sprache beim Gottesdienft auf einmal gang abgeschafft murbe. Letterer schrieb (f. Corp. Ref. I. pag. 991) an Balthafar Döring in Coburg: Si latina missa non est abolita, non aboleas eam totam. Auch in Betreff ber Beschränkung der Festzeiten verfuhr man mit Besonnenheit. Mit der Reformation tam auch Luther's deutsches Gesangbuch, anfangs 8, nach und nach 63 Lieder enthaltend, nebft ihren herrlichen Melodien nach Thuringen, wo beide Segen brachten für Kirche und Schule, für Saus und Berg. Auf Grund biefes Befangbuchs erschienen im Jahre 1526 gu Erfurt "3 Enchirid. genftlicher gesenge und Pfalmen, fo man itt (Got zu Lob) pen ber firchen finget, getogen auß der hehligen schrifft, gemehret, gebeffert und mit fleuß corrigirt." Diefen Enchiridien folgte im 3. 1527 bas Erfurter Gefangbuch (f. Bacternagel's Bibliograph. S. 97). Schon das Jahr zubor erschien ebendafelbst die alteste thuringische liturgifche Schrift unter bem Titel: "Teutsch Rirchenampt So man itt (Gott zu Lob) pen ber Rirchen finget. Bum anderemal vberfeben, gebeffert, bnd mit vlene corrigiert". Mit dieser Rirchenagende scheint man fich in Thuringen begnugt zu haben, bis im 3. 1539 Bergog Beinrich bon Sachsen eine neue Rirchenordnung auf Grund ber liturgis ichen Schriften Luther's und der wittenberger und furfachfifden Ginrichtungen ausarbeiten ließ. Die fogenannte Beinrichs = Agende hat einen guten Rlang. Gie verbreitete fich nicht blog in feinem herzogthum und im Rurfürstenthum, fondern fand auch in fammtlichen thuringischen Landen ungetheilte Aufnahme (f. L. Tumpel, die liturgischen Berhältniffe Thuringens. Gotha 1861. Bd. I. S. 115 ff.).

7. Auf folde Beife, befonders aber nach Durchtampfung oben berührter Lehrftreis tiokeiten, mar die Reformation in Thuringen mit der Concordienformel in dem Concordienbuch jum Abschluß getommen. Beiftliche und Lehrer hatten nun eine Schrift in ben Sanden, welche nicht ein Glaubensbefenntniß, fondern einen formlichen Lehrausdrud mit firchenrechtlicher Bültigfeit und symbolischem Angeben enthielt. Aber was damit bezwecht wurde, nämlich Einheit in der firchlichen Lehre und religiöfen Anschauung, ging nicht in Erfüllung. Schon nach wenigen Jahren fah man fich in Rurfachsen und in ben Brobingen von Obersachsen, also auch in Thuringen, genöthigt, die Saubtpunkte ber Concordienformel von Neuem einzuschärfen. Bu diesem Behufe erschienen (1592) bie Articuli visitatorii — iuducibus Consistoriorum, Superintendentibus, Ministris Ecclesiarum et Scholarum, nec non Administratoribus Bonorum ecclesiasticorum, quin et ipsis Patronis et Collatoribus, ad subscribendum et servandum propositi et demandati. In diesen Bisitationsartifeln, vier an der Zahl, murde pura et vera doctrina nostrarum Ecclesiarum de sacra coena, de persona Christi, de baptismo, de praedestinatione et aeterna providentia dei mit zugespitzten Worten hervorgehoben, worauf dann die Falsa et erronea doetrina Calvinistarum über dieselben Begenftande in entsprechender Beife nachfolgt. Die exflusive Stellung, welche die lutherifche Rirche dem Calvinismus ober der reformirten Rirche und ihren Gliedern gegen= über durch diese Bisitationsartikel je mehr und mehr einnahm, trat in Thuringen bald gu Tage. Me Bergog Johann Ernft mit der heffifchen Landgräfin Chriftine, welche im calbinifden Glauben erzogen war, im Jahre 1598 fein Beilager in Gifenach hielt,

welchem ihr Bruder, der Landgraf Morit von Seffen beiwohnte, ließ Johann Casimir den maderen Diatonus Nitol. Rebhahn von Gotha dorthin tommen, um in feiner Begenwart auf dem Rathhause mit dem calvinischen Landgrafen über das Sigen des Berrn Chrifti zur Rechten Gottes zu disputiren. Der lutherifche Geiftliche hielt fich fo tabfer. bag ber Landgraf feinen Argumenten weichen mußte. Nach diefer Niederlage bes Calvinismus ließ fich die junge Bergogin nicht abhalten, ihrem Bekenntnif einen öffentlichen Ausdruck zu geben. Durch die Blödigkeit eines alten und furchtsamen Superintendenten und feines Collegen, welche ben Wolf nicht anschreien wollten, geschah es, baf Chriftine. von dem liftigen Cangler Aniech unterftütt, den fogenannten Lobmaffer (ein reformirtes Gefangbuch) im Jahre 1600 in den Kirchen einführen ließ. Auch tam es fo weit, daß die lutherischen Ministri der Herzogin das Abendmahl, welches sie doch sensu et fide Calvinianorum genoß, bereitwillig reichten, und die nadichten Rinder bei ber Taufe welche sie nicht sehen konnte, ihr zu Gefallen zuerst in Windeln tauften. barauf wurde aber der ermähnte Rebhahn als Superintendent nach Gisenach verfest. Die Bergogin, welche die Abwesenheit ihres mit diesen Zugeftandniffen ungufriedenen Gemahls benutte, lieft dem neuen Suberintendenten durch einige Rathe zu wiffen thun. bag fie gwar den lutherifchen Begriff bom Abendmahl nicht berwerfe, aber doch die Lehre der Reformirten dem Worte Gottes gemäßer und entsprechender finde. Deshalb wünsche fie, das heil. Abendmahl nach reformirter Weise vorzunehmen. Als Rebhahn in einem ziemlich weitläufigen Schreiben ber Bergogin auseinandersette, baft er ihrem Bunfche nicht entsprechen tonne, theilte fie baffelbe ihrem Bruder mit, welcher es an feine geiftlichen Rathe gu Marburg ichidte mit dem Auftrag, fich über die Angelegenbeit auszusprechen. Wie vorauszusehen, lautete ihre einmuthige Erflärung bahin, daß Rebhahn verbunden fen, die Bergogin jum Abendmahl zugulaffen, wenn fie es auch im Sinne ber Reformirten genieften wollte. Doch Rebhahn ging auf diesen Befcheid nicht Nach einer weitläufigen Unterredung wußte er die Herzogin zur Ablegung eines ihn ziemlich befriedigenden schriftlichen Bekenntniffes zu bringen. Nach und nach burch Rebhahn belehrt, gab Chriftine bas calvinische Bekenntnift gang auf und legte ein neues, bem Lutherthum völlig entsprechendes Bekenntnig ab, worin es heißt: "Ich bleibe bei ben Borten meines Berrn Jefu und glanbe, daß ich fraft berfelben im heiligen Abenda mahl feinen wahren Leib und Blut wahrhaftig effe und trinke: wie es aber zugehe, barum befümmere ich mich nicht, fondern laffe Chriftum, den allerweiseften, allmächtigen und wahrhaftigen Stifter forgen." Als die Bergogin für bas Lutherthum gewonnen war, that Rebhahn fammt feinen Collegen ungefäunt Schritte gur Ausrottung ber Reformirten. Bergog Johann Ernst freute fich ohne Zweifel über den gludlichen Erfolg, und ließ darum das hundertjährige Jubelfest der Reformation auf's Feierlichste begehen \*).

Gleichzeitig mit diesem Rampfe und Siege des Lutherthums über ben Calvinismus tauchten zu Langenfalza neue Schwärmer auf, welche fich felbst Burianer nannten und faft 25 Jahre hindurch ihr Wefen trieben. Cfaias Stiefel, Weinhandler bafelbft, in engster Berbindung mit feinem Schwefterfohn Czechiel Meth lebend, ftand an der Spite biefer Sette. Mit Berwerfung der Rirchenlehre und Sakramente behauptete er unter Anderem, daß Chriftus, der Sohn Gottes, in ihm ware nicht nur nach der Kraft, fondern nach dem Wesen. Die Belehrungs = und Bekehrungsversuche, welche der dortige Superintendent Thilefius und fein College Dedefind feit 1605 in forgfältigfter Beife mit ihm anstellten, blieben ohne Erfolg. Bon bem Confistorium zu Leipzig zur Berantwortung gezogen und mit Beld = und Befängnifftrafe belegt, begab er fich anfänglich nach Erfurt, wo er ben Stadtobriften D. Wilhelm Nach jum Batron erhielt, bann aber nach dem nahegelegenen Gispersleben, wo er fich durch Borfchub feiner wohlhabenden

<sup>\*)</sup> S. Galletti, Gesch. Thuringens. Bb. V. S. 299 ff. — Pfefferkorn, merkwürdige und auserlesene Geschichten von Thuringen G. 310. 10

Unbanger ein Besitthum taufte. Durch Wort und Schrift berbreitete er von ba feine schwärmerische Lehre nach allen Seiten bin. Darum aber veranlafte ber Stadtrath und bas geiftliche Minifterium zu Langenfalza Stiefel's Berhaftung in Erfurt. wurde er (1614) nebst Meth, welcher behauptete, er fen Christus, Gottes neuer erft= geborner Sohn der Herrlichfeit u. f. w., und anderen Gefinnungsgenoffen nach Dreeden gebracht. Im folgenden Rabre wieder in Freiheit gesetzt, tehrte Stiefel nach Erfurt Burud, tam aber wegen feiner mundlichen und fchriftlichen Lehren bald wieder in Unterfuchung und mußte widerrufen. Doch furze Zeit barauf betrat er wieder den alten Weg und fand auch von Neuem in Erfurt und Umgegend Anhang und Unterftützung feiner Schwärmerei, besonders bon Seiten der berwittweten Grafin von Gleichen, Erdmuthe Juliane, welche ihn zu ihrem Sausverwalter in Erfurt ausertor, mahrend fie ben Meth ju ihrem Chymicus machte. Als Dr. Weber, Gräflich Gleichenscher Sofprediger und Superintendent in Dhrdruf, bon diefem Berhältnif der Grafin zu dem berüchtigten Schwärmer Runde erhielt und auch auf ber Rirchenvisitation ber Brafichaft Bleichen mit Stiefel und Genoffen, welche dorthin ihre Schriften maffenweise verbreiteten, viel Bandel befam, fuchte er die Gräfin mundlich und fcbriftlich mit Gelindigfeit und Strenge auf beffere Wege zu bringen. Doch feine Bemühungen blieben fruchtlos. Darum ichloft er die Gräfin vom Beichtstuhl und Abendmahl aus und fuhr fort, den Stiefel mit öffentlichen Schriften zu widerlegen. Daruber murbe aber die Brafin fo ungehalten, baf fie ben ftrengen Superintendenten - eines Schäfers Sohn von hundsbrunn nur den "bofen Dottor aus dem hundeloch" nannte. Endlich murde Stiefel (1625) abermals bom Stadtrath zu Erfurt verhaftet und foll, auf Fürbitte ber Gräfin wieder in Freiheit gefett, nicht allein feine vorigen Meinungen alle widerrufen und feine Schriften zu unterdrücken berlangt, fondern fich auch zur augsburgifchen Confession und den übrigen symbolischen Büchern der Lutheraner öffentlich bekannt haben (f. Gottfried Arnoldi, Rirchen = und Reter = Hiftorie. Bd. III. S. 31 ff.).

8. Während des Berlaufes diefer Schwärmerei mar der 30jährige Rrieg ausgebrochen, welcher trot faiferlicher Schutbriefe bem Thuringer Lande und feiner Rirche viel Noth und Elend brachte. Als am 16. März 1629 das Restitutionsedikt erschien, wonach alle feit dem Baffauer Bertrage eingegangenen Stifter, Rlöfter und Rlofterguter wieder in den borigen Stand gesett, die Calvinisten bom Religionsfrieden ausgeschloffen und die katholischen Stände an der in ihrem Lande borgunehmenden Reformation nicht gehindert werden follten, empfanden auch Thuringens Fürften große Beforgnif. Der Generalvitar bes Anguftinerordens in Thuringen und Sachsen, Walther Beinr. Streußdorf, schrieb alsbald einen lateinischen Brief an Bergog Johann Casimir und berlangte von ihm, daß er seinem Orden das Augustinerklofter zu Gotha wieder einräumte. Befehl des Herzogs widerlegte aber der gothaische Superintendent Walther Die Forderung, beffelben in einer Deduktion an das coburgifche Confistorium (f. Tengel's Suppl. S. 881). Auch ber Stadtrath in Erfurt, welcher mehrere Rlöfter eingezogen hatte, wurde durch das Restitutionsedift in die größte Verlegenheit und Unruhe versett. ehemaligen Befiger verlangten fogleich basjenige, mas ihnen abgenommen mar, wieber zurud. Sie geriethen aber untereinander felbst in Streitigkeiten, und da nicht lange barauf die Ankunft Guftav Adolf's, des Rönigs von Schweden, erfolgte, fo schlug ihre Abficht meistentheils fehl. Nur der Augustinerorden war fo glüdlich, verschiedene Guter ju erlangen, welche feine Wiederherstellung beforberten (f. Kaltenftein G. 701). Da= gegen wurde der Protestantismus in Erfurt wieder in seine Rechte eingesett. feierte die Stadt, wie Thuringen überhaubt, unter bem Schutze diefes maderen Ronigs das erfte Jubelfest der Uebergabe der Augsburgischen Confession drei Tage lang. bem Gichsfelbe restituirte Guftab Adolf ebenfalls den Brotestantismus (f. b. Art. "Maina" S. 722), indem er bem Bergog Wilhelm pon Weimar baffelbe übergab, welcher in Beiligenstadt eine besondere Regierung und ein Consistorium errichtete und die Jesuiten vertrieb. Allein nach dem Brager Frieden vom 20. Mai 1635 trat Maing in feine alten Rechte wieder ein. Die Alleinherrschaft der katholischen Kirche in den Mainz eigenthümlich gehörigen Orten wurde durch Bistationen 1652, 1653 und eine besondere Commission 1655 befestigt und dem Eindringen der Evangelischen durch den Bistationsereeß von 1666 und die Kirchenordnung von 1670 vorgebeugt. Nur in Ouderstadt konnte sich ein Privatexercitium der Protestanten erhalten, während in dem von anderen Herren gemeinsam besesssen Bezirken die öffentliche Religionsübung fortbestand.

Während des 30jährigen Rrieges machten fich mehrere Fürsten Thuringens um ihre Rirche verdient. Der borbin genannte Bergog bon Sachfen : Coburg, Johann Camir, hat sich ein bleibendes Dentmal dadurch errichtet, daß er im Jahre 1626 eine Drbnung ericheinen ließ, "wie in seinem Würftenthum und Landen, Orte Franken und Thüringen, in der Kirchen mit Lehre, Ceremonien, Bisitationen, und was folden mehr anhängig, bann im fürftlichen Confiftorio mit verbothenen Gradibus in Shefachen und fonften, auch im Kürftl. Gymnasio fowol Land | und Particular-Schulen, gehalten werden foll." - "In der Rasimirianischen Rirchenordnung", fagt Landrath Brüdner (f. die Landesgesetze des Herzogthums Gotha, 1862. S. 53. 54) fehr mahr und fcon, "tritt das Beftreben eines protestantischen Fürsten hervor, durch die dem Pabste und feiner Rirche abgerungene landesfürstliche Rirchengewalt für feine Lande ben Lehrbegriff ber lutherifchen Rirche nicht allein gewiffen durch die brotestantischen Bekenntnifischriften bekämpften kanonischen Irrlehren, sondern auch den in der protestantischen Rirche selbst entstandenen Spaltungen und Lehrstreitigkeiten gegenüber, den lutherischen Bekenntnißschriften gemäß festzustellen, fowie die dem lutherifchen Rirchen = und Schulmefen ent= fprechenden Einrichtungen zu fichern und zu vervollständigen, nachdem die alteren pabfts lichen in vielfacher Beziehung aufgegeben worden waren oder hatten aufgegeben werden muffen. In Beziehung auf den Lehrbegriff fett die Rasimirianische Kirchenordnung getren bem oberften Grundfat bes Protestantismus - Die reine Lehre ber prophetischen und aboftolischen Bucher nach ihrem mahrhaften Berftandnig ftets über die späteren Auslegungen, Bufage und symbolischen Bucher. Daß aber Bergog Kafimir das mahrhafte Berftandniß genau nach diefen symbolischen Buchern befestigt und dag er hiermit bermöge landesfürstlicher Rirchengewalt das fortgefente Streben nach mahrhaftem Berftandniß beseitigt wiffen wollte, dieß hatte in der Anschauung, den Berhaltniffen und Bedürfniffen jener Zeit seinen Grund. Die Rraft seiner Ueberzeugung, mit welcher ber Bergog Rafimir bieg that, ift an fich ehrenwerth. Seine Einrichtungen für Rirchen = und Schulwesen berdienen gröftentheils die bankbarfte Anerkennung. Der Rirchenbann, bie Rirchenbuge und fo Manches im Lehrbegriff felbst erinnern freilich fehr an bas Berborgehen der protestantischen Rirche aus der pabstlichen und an die Nothwendigkeit, dem Fortschritt der Zeit niemals, auch nicht in der Auffassung der driftlichen Lehre und des Rirchenwesens, die gebührende Achtung zu verfagen."

Nächst diesem wackeren Fürsten hat sich Herzog Wilhelm von Sachsen Weimar durch den frommen Eiser einen Namen gemacht, mit welchem er während der Drangssale jenes Kriegs durch Entziehung aller öffentlichen Lustbarteiten sich und seine Untersthanen des göttlichen Beistandes würdig zu machen suchte. An Stelle derselben ordnete er öffentliche Betstunden an, welche Dienstags und Freitags vor Tische um halb 11 Uhr gehalten und von Iedermann besucht werden sollten. Bon größtem Segen für die Kirche nicht bloß seines Landes und Thüringens überhaupt, sondern weit über dessen Schanzen hinaus, war und blied die ganze Erscheinung und Wirtsamkeit des vom Lichte des Epangeliums mächtig erleuchteten und erwärmten Herzogs Ernst I. oder des Frommen. Nach heißem Kampse für den Bestand und die Freiheit der evangelischen Kirche trug er, ein eisergen Anhänger von Luther's Lehre, und von seinem Kirchenrathe Evenius und seinem Hosperdiger Brunchorst (welchen der weimarische Seneralsuperintendent Kromayer sir einen Schwärmer und Schwensselbianer erklärte, dis er in einer Predigt sein Glausbensbekenntniß ablegte) wohlberathen, stete und treue Fürsorge für alle Kirchens und Schulangelegenheiten seines Landes. Schon im Jahre 1626 ließ Herzog Ernst I. die

biblifden Siftorien in Rupfer ftechen und unter bem Titel herausgeben: "Chriftliche, Gottfelige Bilderschule, das ift, Anführung der Erften Jugend zur Gottfeligkeit in und durch Biblifche Bilber" u. f. w. 3m Jahre 1642 lief er ein Ausich reiben druden, "Wegen angeordneter Chriftlicher Information und Unterrichtung der erwachsenen Unwiffenden, in den nothwendigsten Studen ber Chriftlichen Lehr, fo in dem Catechismo Lutheri begriffen." Zwei Jahre fpater berief er eine Synode nach Gotha, ju welcher nicht nur bie Suberintendenten und Abjuntten, fondern auch etliche berftändige und gelehrte Pfarrer gezogen wurden, um den Mängeln in der Rirche abzuhelfen. drudte Spnodal=Schluß bom 18. Aug. 1645 verbreitet fich über die wichtigften Begenstände des firchlichen Lebens. Auf Diefes hochwichtige Schriftstud folgten mehrere andere, das Rirchen = und Schulmefen, wie auch Chriftliche Disciplin betreffende Ber= ordnungen. Bu gleicher Zeit grundete Bergog Ernft I. einen Wittmen = und Baifen= fistus, wozu er felbst 2000 Thaler ichenkte. 3m Jahre 1647 versah er die Rirche mit einer vollständigen Agende, forgte jur Erhöhung der öffentlichen Gottesverehrung für gute Rirchenmufit, führte ftrenge Sonntagsfeier ein und verlegte bemgemäß alle Martte, die am Sonntag gehalten murden, auf ben folgenden Mittwoch, damit der Gottesdienft nicht berfäumt murde. Das wichtigfte und bedeutungsvollfte Werk aber, welches Bergog Ernft I. mit Bertrauen auf Gott und jur Ehre Gottes unternahm und ausführte, mar das ichon im Jahre 1636 angeordnete Bibelwert, welches nach feinem Ramen das ernestinische, nach dem Orte der Busammenstellung das weimarische und nach bem Drudorte bas nurnbergifche genannt wird. Um feinen 3med zu erreichen, nämlich ein fruchtbares Lefen ber Bibel einzuleiten und zu berbreiten, beauftragte er 29 thuringifche Theologen mit Abfaffung dieses Bibelwerks und versah fie mit der weisen Inftruktion: "alle Controversen unterbleiben; bei ber Erklärung, welche ber lutherischen Uebersetzung durch kleinere Schrift einverleibet wird, ift genau auf den reinen Bortverstand zu feben und basjenige, mas ber Jugend und ben Ginfältigen dunkel fcheinen möchte, fafilich und womöglich furz auszudrücken; bei jedem Rabitel ift vorher ber Inhalt anzugeben und zulett die Nuganwendung davon zu machen." Die Revision des Bibelwerts übertrug Ernft I. den jenaifchen Theologen Maior, Berhard, Simmel und Dillherr, und nach Gerhard's, des größten lutherifchen Theologen, Tode (1637) dem Brofeffor Glaft zu Jeng, fpaterhin Superintendent in Greufen und gulent Generalfuberintendent in Gotha, welcher auch die Borrede und eine Instruktion über den Gebrauch beffelben hinzugefügt hat. Bie biefes ichon im Jahre 1640 vollendete herrliche Bibelwerk, so wurden auch unter Ernft's I. Auspicien mehrere Erbauungsschriften, besonders bas im Jahre 1666 mit Luther's Borrede versehene und aus 270 Liedern bestehende Besanabuch in den Rirchen Thuringens mit Freuden aufgenommen und mit Segen gebraucht.

9. Schon diefes Befangbuch enthielt manches Lied von frommen Sangern Thüringens, noch mehr aber die in furgen Zwischenräumen auf einander folgenden und zwar immer bermehrten Auflagen bis in die Mitte des 18. Jahrhunderts. Mus diefer Blüthenzeit geiftlicher Dichtung, welche auf thuringischem Boden erwachsen ift, nennen wir hier nur nachstehende Thuringer ber berichiedenften Berufsarten mit Angabe einiger ihrer herrlichen Bergensergiegungen: Michael Altenburg, erft Pfarrer zu Tröchtelborn, hernach ju Großen = Sommern, dann zu Erfurt ("Bergage nicht, du Säuflein flein" - "Berr Gott! nun fcleuf den Simmel auf"); Beinrich Bergmann, Burgermeifter ju Gotha ("D Lamm Gottes! mein Bräutigam!"); Johann Chiomufus (Schneefing), Pfarrer gu Friemar ("Allein zu bir, Berr Jeju Christ"); Abam Drefe, Rapellmeister zu Weimar ("Seelenbräutigam Jefu, Gotteslamm"); M. Chriftoph Fischer, Sup. in Meiningen ("Wir danken dir, Berr Jesu Chrift"); Michael Frank, Schul-Collega zu Coburg ("Sen Gott getren, halt' feinen Bund" - "Ach, wie flüchtig, ach, wie nichtig" -"Rein Stündlein geht dahin" - "Was mich auf diefer Welt betrübt"); Ahasverus Fritich, Gräfl. Schwarzb. Cangler zu Rudolftadt ("Jesus ift mein Freudenleben"); Jo-

hann Gerhard, Dr. u. Brof. der Theol. zu Jena ("Ich dant' dir, Bater, daß du haft"): Johann Andreas Gering, Pf. zu Milba ("Groß ift die Roth, daß jett der Tod"); M. Johann Gigas (Benne) aus Nordhaufen, erfter Rettor zu Bforta ("Ach. lieben Chriften, feid getroft"); Ludwig Andreas Gotter, Fürftl. S. Hofrath gu Gotha ("Mein Jefu! auf der fcnöden Erben" - "Womit foll ich dich loben"); Burchhard Großmann, Conful und Amtmann zu Jena ("Brich an, du heller Morgen"); Beinrich Sart= mann, Cantor ju Coburg ("Mir ift ein geiftlich Rirchelein"); Barthol. Belder, erft Schullehrer ju Friemar, hernach Bfarrer zu Remftedt ("Gott feb gedankt durch Jesum Chrift" - "In großer Rraft, Berr Jesu Chrift" - "Send' uns, Berr Jesu Chrift, bie Engel bein"); M. Ludwig Belmbold, Sup. zu Mühlhaufen ("Du Friedefürst, Berr Befu Chrift" - "Ihr lieben Rinder, freuet euch"); Joh. Benjamin Suhn, Generalfup. 3u Gotha ("Tröhlich, Berr, ich vor dich trete" - "Ich trete heut' in dieser Stund" - "Berr! es ift von meinem Leben"); Dr. Juffus Jonas, Prof. in Wittenberg, endlich Sup. ju Gisfeld ("Bo Gott der herr nicht bei uns halt"); D. Joh. Rampf, Diakonus au Gotha ("Wenn ich in Todesnöthen bin"); D. Andreas Resler, Generalfup. 3u Coburg ("Reinen hat Gott verlaffen"): M. Joh, Chrift, Roblhans, Brof. und Rettor gu Coburg ("Ach! wenn werd' ich dahin kommen"); Dr. med. Eccard. Leichner zu Erfurt ("Mein Gott, der mahre Gottessohn"); Johannes Leo, Bf. zu Bolfis ("Des heil'gen Beiftes reiche Gnad'" - "Ich armer Mensch doch gar nichts bin"); D. Joh. Maior, Brof. u. Sup. ju Jena ("Gleichwie sich fein ein Bogelein"); Beit Theodoritus Marold, Cantor zu Gotha ("Ach! bas qualt Bater = und Mutterherz"); D. Casp. Melif= fander, Sup. zu Altenburg ("herr! wie du willt, fo fchick's mit mir"); D. Joh. Matth. Mehfarth, Brof. d. Theol. zu Erfurt ("Sag', was hilft alle Welt, mit allem Gut und Geld" -- "Berufalem! bu hochgebaute Stadt"); M. Caspar Friedr. Nachtenhöfer, Sub-Senior in Coburg ("Rommft du nun, Jesu, bom himmel herunter auf Erden?" -"So geheft du, mein Jefu, bin"); Georg Reumark, Bergogl. Archibsekretar gu Beimar ("Wer nur den lieben Gott läßt walten" - "Ich bin mude, mehr zu leben"); M. Joh. Georg Dlearins, Sup. ju Arnstadt ("Geht ihr traurige Gedanken"); M. Georg Dich. Pfefferkorn, Sub. zu Tonna ("Mein Gemuth, wie fo betrübt?" - "Bas frag' ich nach der Welt" - "Ach! wie betrübt find fromme Seelen"); M. Andr. Renber, Rektor ju Gotha ("Meine Seele, fen gufrieden" - "Mein' Augen feben ftets gu Gott" -"Nun ift bollbracht auch diefer Tag"); M. Hartmann Schenk, Bf. gu Oftheim ("Run, Gott Lob! es ift bollbracht"); M. Cyriac. Schneegaß, Bf. und Abj. ju Friedrichroda ("Das neu gebohren Kindelein" - "Gieb Fried', o frommer treuer Gott"); D. Barth. Schneider, Sup. zu Saalfeld ("Bater unfer in der Boh'"); D. Chriftoph Sonntag, Sup. ju Schleufingen ("Jefum lieb ich ewiglich"); Joh. Spangenberg, Bf. ju Nordhaufen ("der Beiligen Leben thut ftets nach Gott ftreben"); Joh. Steuerlein, Fürftl. Benneberg. Sefretar und Stadtschultheiß zu Meiningen ("Das alte Jahr bergangen ift"); D. Adam Tribbechob, Generalfup, zu Gotha ("Meine Liebe hangt am Rreuz!"); Meldior Bulpius, Cantor jur Beimar ("Uns ift ein Rind gebohren" - "D heiliger Beift, bu göttlichs Feuer"); Martin Banbersleb, Sup. zu Baltershaufen ("Beut fangen wir in Gottes Rah'm" - "Wir danken dir, o hochfter Gott" - "Ach, fen uns gnabig, treuer Gott"); Dr. med. Georg Wolfgang Wedel, Fürftl. G. Rath und Leib-Medicus, auch Brof. zu Jena ("Gott Bater, der du ewig bift"); D. Joh. Beigenborn, Sup. zu Jena ("Bunderlich ift Gottes schicken"); M. Joh. Ludwig Winter, Sup. zu Suhla ("Dich, Berr Jesu Chrift! mein Bort"); D. Sam. Zehnerus, Sup. zu Schleufingen ("Ach, herre, du gerechter Gott"). - Außer biefen thuringischen Liederbichtern nennen wir noch einige Fürstinnen Thuringens, beren Lieder einen guten, edlen Rlang haben: Aemilia Juliana, Grafin zu Schwarzb.-Rudolftadt ("Ich bin in Allem wohl zufrieden" - "D du breiniger Gott, ben ich mir auserlefen" - "Ich hor' dich bonnern, Gott, und febe beine Blige"); Elifab. Eleonora, verwittmete Bergogin gu G.=Meiningen ("Gott! mein Troft und mein Bertrauen"); Ludemilia Glifabetha, Grafin ju Schwargburg ("Tesus, Jesus, nichts als Jesus soll mein Wunsch sehn und mein Ziel"). — Hürwahr! ein ehrwürdiger Chor religiöser Dichter und Dichterinnen Thüringens! Wohl schwerlich hat ein anderer Volksstamm Deutschlands in der nachresormatorischen Zeit solche zahlreiche Herzensergießungen aufzuweisen. Sie gereichen der thüringischen Kirche zur größten Zierde, zum höchsten Ruhm und bringen, wo sie nicht von kalten Händen zurückgedämmt worden sind, Frucht von Geschlecht zu Geschlecht, durch alle Zeiten.

10. Bahrend in diefen Liedern, welche frommen Seelen Thuringens in guten und bofen Tagen entstromt maren, die driftlichen Gedanken und Anschauungen bom Chriftenthum einen bem Worte Gottes fast burchgängig entsprechenden, lautern und reinen Ausdruck erhielten und den Bemeindegliedern der thuringischen und nichtthuringischen Rirche jum Segen gereichten, hatte die Theologie auf Grund der Concordienformel in Theorie und Braris eine gang icholaftische Form angenommen. Nicht nur in gelehrten Schriften. fondern auch in firchlichen Borträgen wurden die bogmatischen Gate und Formeln jener Grundichrift mit maklofer Beftigfeit und Bitterfeit gegen alle abweichenden Anichauungen versochten und das Bergenschriftenthum vernachläffigt jum Schmerz und Nachtheil ber Bemeinden. Die Predigt, ftrogend von dogmatischem Buft und homiletischen Rünfteleien, entbehrte fast durchgebends jeglichen erbaulichen Stoffes und Rarafters. Ungeachtet aller fürstlichen Mandate und Hochnothpeinlichen Berenprocesse, welche auch in Thuringen, fogar in Bergog Ernft's des Frommen Landen (f. Brudner a. angef. D. S. 56 u. 57) mit barbarifcher Strenge geführt wurden, nahm unter allen Ständen Thuringens der Unglaube und Aberglaube gewaltig überhand, fo daß die Gefahr nahe war, um des Buchstabens willen das driftliche Leben zu berlieren. Bunder daher, daß Spener's Richtung und Bestrebung, die Religion durch Gottes Wort zu einer Sache des Herzens zu machen, nach Bergog Ernst's I. Borgang, an mehreren Orten Thuringens nicht nur bei einzelnen Beiftlichen, fondern auch bei bielen Richtgeiftlichen einen empfänglichen Boden fand. Der Bietismus in feiner Lauterfeit und Reinheit war ein wohlthuender und ftartender Balfam fur Berg und Leben vieler nach bem Evangelium hungernden Seelen Thuringens. Als Spener's treuer Befinnungsgenoffe, Aug. Berm. France, nach manchem Rambf in Leipzig es boch für gerathen hielt, den dortigen Berfolgungen auszuweichen, murde ibm durch feinen gleichgefinnten Freund, den Baftor Breithaupt in Erfurt, der Ruf jum Diakonat an der Auguftinerkirche bafelbft zu Theil. Dort arbeitete er mit Liebe und Treue im Beinberge des Berrn. Bei weitem war es ihm nicht genug, bloft auf dem durch Amtsverpflichtung ihm borgeschriebenen Wege, b. h. in Predigt, Beichtstuhl und Rinderlehren den Seelen nachzugehen. Bum Beften ber Erfurter Studirenden hielt er täglich praftifche Borlefungen über die Bibel. Mit den Gemeindegliedern ftellte er in ihrem Saufe Wiederholungen ber von ihnen gehörten Bredigten an. Da es in ben Säufern an Gottes Wort fehlte, verschrieb und vertheilte er das Neue Teftament, Arndt's mahres Chriftenthum und andere erwedliche Schriften (f. Tholud in Biper's evangel. Ralender auf 1851). Aber auch in Erfurt vergönnten ihm die Feinde des Evangeliums feine Rube. Da feine Predigten, welche fich mehr durch Berglichkeit und warmen Gifer für bas Bort Gottes als durch trocene Orthodoxie und homiletische Runfteleien auszeichneten, nicht nur von Protestanten, sondern auch von Ratholiten gahlreich besucht murden. fürchtete man in Maing Gefahr für die Religion. Unerwartet fam ein furfürftliches Reftript, dem gufolge der fromme Gottesmann ichon nach fegensreichster Wirksamfeit bon 1 Jahr und 3 Monaten die Stadt binnen 48 Stunden verlaffen follte. 27. September 1691 fam er biefem Befehle nach, indem er fich von Erfurt zu feiner Mutter und Schwefter nach Gotha begab. Welchen Anklang die neue religiofe Anschauung in Rirche und Schule Thuringens bereits gefunden, geht aus bem Umftande beutlich hervor, daß Aug. Berm. Frande nach Gotha und nach Coburg als Professor an die dortigen Gymnafien und nach Beimar als hofprediger tommen follte. Schabe nur, daß auf diefen acht driftlichen, durch Gottes Wort in dem inneren Beiligthum

der Seele erweckten, erzeugten und erstartten Bietismus auch in Thuringen gar bald ein unlauterer, bon menichlichen Ginfallen gemachter, aus Ueberfpannung forcirter Bietismus folgte, aus welchem geiftlicher Sochmuth und ein Beift des Separatismus ermuchs, melcher unter allen Rlaffen und Standen ber thuringifchen Bebolferung eine bedenkliche Weftalt annahm. Selbst Schuldirektoren, wie g. B. Boderodt in Gotha, bergafen in ihren pietistischen Bestrebungen Dag und Biel und geriethen barum mit eifernden Beiftlichen in heftigen Streit, welchem nur muhfam, oft nur gewaltfam durch die firchlichen Behörden die angerften Spigen abgebrochen murden. Besonders bedenklich murde bie Sache, ale bie häuslichen Undachteberfammlungen in ordnungemidrige Conbentifel ausarteten (val. Wildvogelii dissert. de conventiculis extra ecclesiam illicitis hab. Jenae 1697). Un vielen Orten Thuringens, befonders in den Städten, murden Bruberichaften gestiftet zum Wachsthum der Gottseligkeit. "Es tommen" - fo beift's in einem Bericht aus Thuringen (f. Gin Büchlein von häuslicher Uebung der Gottfeligteit. Gotha 1739) - "zu bestimmten Tagen und Stunden 20, 30, 40 mehr ober weniger Bruder und Schweftern in einem Saufe aufammen, bergonnen auch wohl ans beren Leuten ben Zutritt, und richten manchmal die Sache alfo ein, daß die Manner bon ben Beibern abgefondert und allein berfammlet werden, ba benn gemeiniglich bei bem weiblichen Gefchlecht ein Mann, ju Beiten aber auch eine ober bie andere Beibeperfon die Unsprache thut. Sie fingen anfangs ein Lied, welches oftmals aus auslanbifchen, mit vielen bon der ebangelifchen Rirche meder geprüften noch gebilligten, gemeiniglich aber fehr einfältigen und berworrenen Befängen angefüllten Befangbuchern genommen wird. Bierauf thun fie ein lautes Webet aus dem Bergen, lefen ein Stud ans der heiligen Schrift, oder aus einem Lied, darüber einer oder mehrere aus den Brudern, welchen nach einander zu reden freifteht, ihre Meinung eröffnen, und nach beffen Unleitung die versammelten ermahnen und erweden. Golde Erflärungen laffen fie oftmale fremde Bruder und Schwestern, auch wohl durchreisende, ihren Meinungen beifällige Prediger thun, und befchließen die Uebung mit Beten und Gingen. Der bruberliche und schwesterliche Liebestug wird eben nicht allezeit, auch nicht von allen Brubern und Schwestern mitgetheilt. - Außer folden gemeinsamen Berfammlungen haben fie biele andere abgeredete, auf gewiffe Stunden und Arten geftellte Berfammlungen. Alle vier Wochen wird eine befondere Zusammenkunft gehalten, darinnen die eingelaufenen, bom Reich Chrifti handelnden Briefe berlefen werden. Rach Endigung ber mannlichen wird auf eben diefe Beife eine weibliche Berfammlung gehalten. Sie stellen ferner wöchentlich gewiffe Prüfftunden an, in welchen ihrer 3, 4, 5, mehr ober weniger, fo viel beren in jeder Bande find, einander ben Buftand ihrer Gemuther offenbaren, und jumal erforschen, ob ein Bruder einen Bann oder fcmere Gunde in feinem Bergen habe, dabei Webet, Ermahnungen, Tröftungen und andere Uebungen, mehrmals auf den Rnien vorgenommen, und die Anwesenden, ohne Unterschied ihres Ehrenstandes, fast burchaungig mit bem Borte Du angeredet werden. Die Beiber und Jungfrauen halten folche Bandeftunden unter fich allein, fo daß fein Mann dagu fommt. Die ledigen Gefellen halten ebenfalls geformte Bandeftunden, barinnen einem Jeden freifteht, eine Brufung der Brüder anzustellen, und nach feiner Ertenntniß zu reben. Diefe Bandeftunden werden auf Bebr. 3, 12. 13. gegrundet. Richt minder haben fie abgesonderte Bersammlungen der Rnaben und Mägdlein, worinnen fie jur Gottseligkeit angewiesen und ermuntert werden, indem man ihnen faget, die Schrift zeuge zwar von Chrifto, man muffe aber bei biefem Wegweiser nicht fichen bleiben, fondern fich durch folden Zeigefinger gu Jefu felbft nahen, damit er in ber Geele verklaret werbe. Die Rinder eröffnen dabei den Buftand ihrer Bergen, wo fie nämlich durch Bosheit, Gigenfinn ober Leichtsinnigkeit gestranchelt, folgbar weiset man ihnen, wie fie jum herrn Jesu kommen, oder ihr Christenthum eifrig treiben follen. Ueber die gemeiniglich fremde Lieber ober beren Theile, welche die Woche über bon den Kindern gelernt wreden, halt man ihnen eine erweckliche Rebe, fo gemeiniglich bei bem Mägdlein von Beibspersonen geschiehet. - Es gehen

noch andere Berordnungen im Schwange, die insgemein auf ber ichonen Seite, ohne bie eingeriffenen und anklebenden Gehler ergahlet werden, allesammt aber am Ende bahin auslaufen, daß auswärtige, meift fehr einfältige, oder auch einheimische Sandwertsleut= lein fich in ber That bes Lehrens und Bredigens unterfangen, dagu fie Gott nicht berufen hat." - Go ftand's im Allaemeinen mit dem Bietismus in Thuringen. Er war ausgeartet, wollte nichts mehr wissen bon der Kirche und dem verordneten Lehramte was nicht im Sinne Spener's lag, der im letten theologischen Bedenken fich bahin ausgesprochen hat: "Die promiscuos conventus, da Niemand eines öffentlichen Amtes präfibiret, billige ich nicht, und halte felbft folde ju inhibiren. Ich habe auch fcon vorlangft, sowohl in dem geiftlichen Briefterthum meine Meinung gegeben, wie ferne Chriften zur Erbauung zusammen zu tommen Macht haben, da fobald große Berfammlungen, und da fich einer zum Lehrer darstellete, ihnen abgesprochen werden, ale auch in benen piis desideriis meine Borichlage erflart von collegiis extra academicis, aber unter der inspection des öffentlichen Lehramts." Da durch die Bietisten in Folge ihrer Ausartung wie anderwärts fo auch in der thuringischen Rirche der Friede gestört wurde und ihr hang jum Separatismus an einzelnen Orten Berordnungen erzeugte, fo wurden bie Bribatbersammlungen und bas Bolemiffren bon ben Rangeln bon ben Obrigfeiten verboten. Mehr ale dies Berbot wirfte dem Bietismus die philosophische und theoloaifche Aufflärung entgegen, welche in der Mitte des 18. Jahrhunderts auch in Thuringen begann. Die Anhänger Diefes Bietismus find nicht ausgestorben, haben fich aber nach und nach mit ber Rirche und dem öffentlichen Lehrant mehr ausgefohnt. Als bie Stillen im Lande finden die Bietiften in der feit 1742 entstandenen Brudergemeinde Neubietendorf einen geeigneten Sammelblat, mo fie Bflege und Rahrung erhalten für die Bedürfniffe ihres Bergens.

11. Bon diefer Zeit an war au gerlich in der thuringifden Rirche Rube und Friede auch in den Stürmen, welche durch den fiebenjährigen Krieg und in Folge der frangofischen Revolution über Thuringen famen. Auf dem von Bergog Ernft I. gelegten Grunde bauten die Fürsten der verschiedenen Länder Thuringens durch ihre Confissorien forgfam weiter fort. Leider! gefchah dies je langer je mehr in ftreng abgeschloffener Haltung, indem jedes Landes - Confiftorium, besonders was firchliche Berordnungen anlangt, feinen eigenen Weg ging, wodurch ber firchliche Gefchäftsgang für die Angehorigen ber berichiebenen Landestirchen mannichfach erichwert, zeitraubend und fofispielia gemacht, und zu ber politischen Zerriffenheit Thuringens auch eine firchliche hinzugefügt worden ift. - Die Protestanten, Lutheraner und Reformirte lebten unter sich, wenn auch nicht in firchlicher Gemeinschaft, boch in burgerlicher Gintracht. Das Berhältnift ber Protestanten und Ratholifen gestaltete fich, als bas Princip der Tolerang gegen die ersteren mehr Eingang erhielt, immer freundlicher und erhielt bei Belegenheit ber Brundfteinlegung des Randelabers, eines zum Undenfen an den Apoftel Thuringens, Bonifacius, am 17. Juni 1811 errichteten Dentmals bei Altenberga, feinen fconften Ausbrud. Dort reichten fich ja ber lutherische Generalsuperintendent Dr. Löffler zu Gotha, der reformirte Brediger Dr. Wittid ju Schmalfalden und der tatholifche Bralat Blacidus Muth, Abt bes ehemaligen Benediftinerflofters auf dem Betersberge ju Erfurt, ale bie Bertreter der brei Sauptconfessionen der thuringischen Rirche, bruderlich die Sand und feierten in Ginigkeit bes Beiftes ein Fest, welches mit unauslöschlichen Zugen geschrieben fteht im Buche ber thuringischen Rirchengeschichte. Dies mahrhaft driftliche Berhältnif wurde aber im Laufe der Zeit in Thuringen wie in anderen Ländern Deutschlands von Seiten ber fatholischen Rirche fehr getrübt. Als am 5. Juni 1855 ber 1100jährige Todestag des Bonifacius am Candelaber unter großer Theilnahme aus der Nähe und Ferne gefeiert wurde, war die lutherische Rirche durch Beneralsuperintendent Dr. Beterfen zu Gotha, Geheimen Kirchenrath Dr. Schwarz zu Jena und Dberhofprediger Dr. Dittenberger ju Beimar, und die reformirte Rirche burch Pfarrer Cbert ju Raffel würdig vertreten, mahrend die tatholische Kirche sich von jeder Theilnahme an dem dortigen Feste fern hielt und mit ber Aufforderung jum Gebet für die Befehrung der Reter fich begnügte. Bor und nach den in Erfurt abgehaltenen Jefuiten = Miffionen wurden mit Gifer katholische Rirchen gebaut, 3. B. ju Gotha, Coburg, Gifenach, Gommerda - jum Theil prächtige Bauten, aber doch ju fcwach, das protestantische Bolk Thuringens jum Abfall zu verlocken. - Das Gektenwesen ber neueren Beit will in Thuringen nicht gedeihen. Go hat der Irvingianismus, beffen Apostel feit bem Jahre 1836 in Deutschland thatig find, nur in Erfurt und Umgegend eine kleine Zahl Unhänger gefunden, welche dort als "apostolische Gemeinde" ihre Berfammlungen halten. Auch murden die Bertreter der freien Bemeinde, welche aus der preufifchen Brobing Sachsen nach Thuringen famen, um Brobaganda zu machen, mit Digtrauen aufgenommen, fo daß fie feinen Boden für ihre Bestrebungen fanden. Nur in Nordhaufen wurde eine Gemeinde diefer Art gestiftet, welche kaum noch zusammengehalten wird. Db die neuerdings in Apolda gestiftete, aus 8 Mitgliedern bestehende Gemeinde fich erweitern und von Bestand febn wird, wird die Zukunft lehren. — Das zeitgemäße Unternehmen, welches feit 1845 durch eine am 18. April 1849 zu Jena abgehaltene Berfammlung feiner Ausführung näher tommen follte, nämlich aus ben einzelnen Landeskirchen eine thuringische Rirche zu bilden, migglückte, wie fich erwarten ließ (f. Allgem. Kirchenztg. 1849. Nr. 79 u. 80). Auch blieb das längst gefühlte Bedürfniß nach Ginführung einer Presbyterial = und Synodalverfaffung, welches feit jener Zeit lebhaften Ausbruck erhielt, in den meiften thuringifchen Ländern ungeftillt, obichon eine aus Beiftlichen und Laien gebilbete Commiffion ber Bergogl. S. Staaten, welche feit dem 25. Juni bis jum 1. Juli 1849 in Meiningen tagte und einen Ents wurf zur Presbyterialberfaffung auffette, einen guten Anfang dazu gemacht hatte. Nur in dem Großherzogthum S.-Weimar ift feit 1851 und in dem Fürftenth. Schwarzb .-Rudolftadt feit 1854 die Presbyterialverfaffung eingeführt worden. Doch ift der Bedanke, den Gemeinden den Weg zu geeigneter Theilnahme und Mitwirkung am firchlichen Leben zu verschaffen, nicht aufgegeben worden. Neuerdings haben die Beiftlichen bes Bergogthums Gotha die wichtige Angelegenheit wieder in Anregung gebracht\*) und leben der Hoffnung, daß ihre Petition um Ginführung der Presbyterialverfaffung mit barauf folgender Spnodalverfaffung höchsten Orts Genehmigung erhalten und zur Ausführung gebracht werde. - Gewiffermagen jum Erfat für die fehlende Ginheit ber thuringischen Rirchen bilbete sich ber Rirchentag, eine freie Bersammlung thuringischer Beiftlichen, welche jahrlich ein mal in einer der größeren Städte Thuringens fich ein= findet und Gegenstände bes firchlich - praftifchen Lebens zur Sprache bringt. Auch wurde im Jahre 1854 bon ben thuringifden Staaten bie gemeinsame Ginrichtung getroffen, baf bas Bedächtniffeft der Berftorbenen je am letten Sonntage des Rirchenjahres in allen Kirchen Thuringens gefeiert wird. Nach wie bor halt bie thuringische Kirche die um die Reformation verdienten Männer in hohen Ehren. Ihre Todestage find in allen Kirchen und Schulen feierlich begangen worden. Der ebangelische Berein ber Guftab = Abolf = Stiftung gahlt Mitglieder unter allen Ständen, welche bas bon dem= felben gepflegte heilige Werk nach Kräften unterftuten. Auch die Miffions = und Bibelbereine finden mehr und mehr Anklang und Forderung bon Seiten ber Beiftlichen und Gemeinden.

12. Während seit der Mitte des 18. Jahrhunderts in der thüringischen Kirche äußerlich Friede herrschte, hatte dieselbe im Innern alle die Kämpfe mit durchzumachen, welche der Geist der Aufklärung durch die mit der Philosophie in Bund getretene Theologie herbeiführte. Obschon im Allgemeinen z. B. in Weimar noch 1780 an der von den Bätern ererbten Orthodoxie besonders von den älteren Geistlichen mit Eiser sestgenhalten wurde (f. J. G. Müller in Gelzer's protestant. Monatsblättern, März 1859,

<sup>\*)</sup> S. H. Schwerbt: Wodurch empfiehlt fich die Einführung der Preschterials und Synosdaverfassung? Sine Denkschrift für Alle, denen eine lebensvolle Herstellung des ebangelischen Kirchenwesens am Herzen liegt. Sondersy. 1861.

S. 172), zeigte fich Thuringen diesem Beifte keineswegs berichloffen. Auch legten ibm feine erleuchteten Fürsten und Regierungen nichts in den Weg. Die theologische Fatultät ber thuringischen Bochschule ju Beng, fortbauend an bem großen Werke ber Reformation, bermittelte die neuen Anschauungen in zeitgemäßer Beise, ohne je mit ben ewigen Wahrheiten des Chriftenthums ju brechen, noch mit der Rirche ju gerfallen. Die geiftlichen Mitglieder der thuringischen Confiftorien und mehrere madere Beiftliche ber Thuringer Lande nahmen an der Entwidelung und Bestaltung ber beutschen Theologie je mehr und mehr lebhaften Antheil. Bon hoher Wichtigkeit und Bedeutung qunächft für einen großen Theil der thuringischen Rirche mar Berder's (f. d. Art.) Auftreten und Wirfen in Beimar. Um der großen Unwissenheit und Rathlofigkeit seiner jungen Landgeiftlichen abzuhelfen, fchrieb er die Briefe über bas Studium ber Theologie (f. 3. G. Muller in Gelger's protestant. Monatebl.). Rächftdem erwarb er fich großes Berdienst um die geistige, von dem Buchstaben des Dogma's freie Auffaffung des Chriftenthums, fo wie um die Erklärung der heil. Schrift, in welcher Begiehung fein Beift ber hebräischen Poefie namentlich hervorzuheben ift. Rant's Philosophie fand in Thuringen bald Eingang, weil viele Elemente derfelben schon vorbereitet waren. Auch wurde nun, wie anderwärts, Moral — viel Moral gepredigt, indem man das Beil des Menfchen einzig und allein an feine Tugend knupfte, zu biefer Tugend alle Rraft im Menichen poraussette und beshalb die positiven Glaubensfate nicht felten gering achtete, wenigstens für etwas Gleichgültiges erklärte und auf fich beruben ließ. Solde Unichauungen vermittelte nächft Salzmann in Schnepfenthal, der gahlreiche Schriften für Alt und Jung ichrieb, Beder in Gotha dem deutschen, gunachft thuringifden Landmann durch fein "Roth- und Gulfsbuchlein oder Lehrreiche Freuden = und Trauergeschichte des Dorfes Milbheim". Bugleich verband er damit fein Milbheimifches Liederbuch und fpater fein Milbheimifches Ebangelienbuch, die ebenfalls vielen Beifall fanden. Die Sittenlehre, welche er in feinem Nothund Gulfebuchlein ichlicht und flar bem unverbildeten Landmann vorgetragen, brachte er in feinen Borlefungen über die Rechte und Bflichten der Menfchen in wiffenschaftliche Form und Zusammenhang für die gebildeten Stände, und erläuterte fie mit mirflichen Beisbielen aus ber Beschichte bes Tages. Rach folden Borarbeiten auf dem Bebiete ber theoretischen und praktischen Philosophie und nach der fast ungetheilten Aufnahme, welche diefelben unter allen Ständen gefunden, fonnte es nicht fehlen, baf ber fogenannte bulg are nationalismus ober bas Syftem bes gemeinen Menfchenberftandes unter Beiftlichen und Nichtgeiftlichen, unter Bebildeten und Ungebildeten Thuringens immer mehr Boden gemann. Bald mar Thuringen der heerd diefes Rationalismus, an welchem besonders Röhr in Weimar durch feine Briefe und Journale fammt feinem Glaubensbetenntnig das Weuer fcurte, bis es durch Safe's Streitschriften gedämpft wurde. Seitdem war das Ansehen und die Macht des vulgaren Rationalismus gebrochen und bem Rationalismus, welcher, fo alt als die Menschheit, niemals geftorben ift noch ftirbt, bon Neuem der Weg gebahnt. Bu biefer heilfamen Beiftes = und Bergensarbeit haben nächft den von Baumgarten = Erufins, Safe, Schwarz und Rudert in Jena gehaltenen Borlesungen und den "Theol. Studien u. Krititen" bie Schleiermacher'ichen und Bunfen'ichen Schriften ben thuringifchen Beiftlichen treulichft Sandreichung geleiftet. Der fogenannten ftreng - gläubigen Bartei, welche in Rliefoth's firchlicher Zeitschrift zu Bericht fitt, ift Thuringen, befondere bas Bergogthum Gotha fammt Coburg, ungeachtet diefer dem Beifte des Chriftenthums durchaus entsprechenden Entwicklung und Geftaltung der theologischen Anschauung und des religiöfen Lebens ber thuringifchen Rirche, ein Gränel, ein trauriges Opfer bes Rationalismus, eine berfommene Stätte muften Unglaubens. Schon bor Jahren ift biefem mehr als fonderbaren Richterspruch bom Generalfup. Dr. Beterfen zu Gotha\*) in febr

<sup>\*)</sup> Siehe "Die firchlichen Berhaltniffe Thuringens" in Gelzer's protestant. Do-nateblattern, 1854. S. 367.

gediegener Beise ein offenes Wort entgegengesett worden. Wir schließen bei diesem Punkte den historischen Theil dieses Artikels mit einem Urtheil, welches wohl die meisten thüringischen Geistlichen und Gemeinden unterschreiben werden: Zwischen dem kleinen Reste vulgärer Rationalisten und den da und dort auftauchenden streng lutherischen Consessionalisten steht in Thüringen eine kräftige Schaar Geistlicher, welche, erfüllt von wissenschaftlichem Sinn und Geist und geschmüsst mit Duldung, Liebe und Humanität, das Licht der Wahrheit suchen auf dem Wege des Glaubens, und was sie in Schrift und Gewissen, auch in Natur und Geschichte gesunden haben, ohne Henchelei, mit Freismuth im Hause des Herrn und im Umgang mit den Menschen verkündigen zum Segen der Gemeinden. Im Hinblick auf solche Verkündiger des göttlichen Wortes haben wir ganz abgesehen von Hengstenberg's verheißungsreichem Worte, dem zusolze Thüringen "das Galiläa der Heiden" ist — Grund genug, der thüringischen Kirche nicht bloß eine segensreiche Zukunst, sondern auch eine hohe, gottgewollte Mission zuzuschreiben, welche sie, frei von staatlicher Bevormundung, mit Hüsse des Herrn ausssühren wird zum Segen der evangelischen Kirche.

Literatur: Luther's Schriften. — Das Corp. Reformat. — Frider. Myconii Historia Reformationis vom Jahre 1517 bis 1542, herausgegeb. von Dr. E. S. Chprian. Gotha 1715. — Joh. Mich. Pfefferkorn, Merkwürdige und ausserlesene Geschichte von der berühmten Landgrafschaft Thüringen. Frankfurt 1684. — Joh. Seb. Müller, Annales des Churs und Fürstl. Hauses Sachsen von Anno 1400 bis 1700. Weimar 1701. — Fried. Rudolphi, Gotha Diplomatica oder aussührsliche Beschreibung des Fürstenthums Gotha. Frankf. 1717. — Joh. Heinr. v. Falstenstein, Historie von Ersurt. Daselbst 1739. — Viti Lud. a Seckendorf Commentar. hist. et apolog. de Lutheranismo. Lips. 1694. — Ausgerdem mehrere

gelegentlich im Artitel felbft citirte Schriften.

III. Die gegenwärtigen Berhältnisse oder die Statistik Thüringens in kirchlicher Beziehung. — 1. Während in dem historischen Theile diese Artikels ganz Thüringen mit seinen unbestimmten Gränzen ins Auge gesaßt werden nußte, werden in dem statistischen Theile nur diesenigen Ländergebiete, welche nach gewöhnlicher, seit Jahren gebräuchlicher Annahme die thüringische Kirche umschließen, in Betrachtung gezogen. Diese Ländergebiete — mit Ausnahme also der preußischen und hessischen Gebiete — sind: den Herzogthümer oder das Großeherzogthum Sachsen-Weimar-Cisenach, die Herzogthümer Sachsen-Altenburg, Sachsen-Coburg-Gotha, Sachsen-Meiningen, und die schwarzburgischen Fürstenthümer oder die Fürstenthümer Schwarzburg-Kudolstadt und Schwarzburg-Sondershausen. Auch kann von den gegenwärtigen Berhältnissen oder der Statistischen bestehenden Kirchen nur das Allgemeine und Wichtigste hier kurz zusammen-aefast werden.

Bas das Verhältniß dieser sieben thüringischen Landeskirchen zu ihren Staaten anslangt, so ist dasselbe gemäß dem seit der Neformation überkommenen Summehischpat der Oberhäupter der betreffenden Staaten oder der Landesherren zwar ein abhängiges, aber ein solches, welches durch alle Zeiten die in die Gegenwart frei von Druck und Billkür zum Segen der Kirchen bestanden hat. Fast 200 Jahre hindurch waren in sämmtlichen thüringischen Landen die Consistorien die obersten Behörden, durch welche die Landesherren das Kirchenregiment ausüben ließen. In neuerer Zeit hat man den Namen dieser obersten Behörden geändert, obschon die Bersassung des Kirchenregiments im Ganzen nach wie vor die alte consistoriale ist. Nur im Herzogthum Sachsen-Altenburg trägt die oberste sirchliche Behörde noch den Namen Consistorium, welches—wie's sonst überall gebräuchlich war — aus einigen geistlichen und weltsichen Räthen zusammengesetzt, im Namen des Landesherrn die Angelegenheiten der Kirche ordnet und verwaltet. In den übrigen thüringischen Staaten ssind an die Stelle der Consistorien

bie Staatsminifterien mit besonderen Abtheilungen (Sektionen, Departements) für Rirchen = und Schulmefen, bei welchen die Staatsminifter ben Borfit haben, getreten. Diese Abtheilungen der Staatsministerien, an deren Spite ein Chef (Ministerialrath, Staatsrath) steht und in welchen alle Angelegenheiten nach wie vor collegialisch und mit confistorialem Karakter behandelt werden, find in fämmtlichen Staaten auf gleiche Weise, nämlich aus geiftlichen und weltlichen Rathen, zu welchen im Bergogthum Sachsen - Meiningen ein Schulrath gehört, zusammengesett. Nur im Großherjogthum S. - Weimar - Eisenach und im Fürstenthum Schwarzburg - Rudolftadt bestehen abweichende Ginrichtungen. Dort ift an die Stelle des Oberconfistoriums ein Rirchenrath getreten, welcher, aus 5 geiftlichen Rathen gebildet, unter bem Borfipe bes Cultusministers alle Interna der Rirche verwaltet, mahrend alles Uebrige von einer Abtheilung bes Staatsminifteriums für Kirchen = und Schulmefen beforgt wird, zu dem auch ein Schulrath gehört. Im Kürstenthum Schwarzburg Mudolstadt übt der Landesherr das Summepiftopat in der Beife aus, dag beffen Beschlüffe im Ministerium, welches aus bem Bräfidenten und dem ftellvertretenden Borfitsenden der Regierung, dem Bräfidenten bes Finanzcollegiums und bem Borfitsenden bes Confiftoriums besteht, gefaßt und wenigftens bon einem der berantwortlichen Minister contrasianirt werden.

Unmittelbar unter dem Consistorium im Bergogth. Sachsen - Altenburg und unmittelbar unter ben Minifterien in den übrigen Staaten ftehen die Rirchen-Infpektionen ober geiftlichen Untergerichte, auch Rirchen = und Schulamter genannt, welche aus bem Ephorus und einem weltlichen Beamten (Landrath, Juftigamtmann, bezüglich Burgermeifter) jufammengefett find. Reben biefen Unterbehörden leiten und beauffichtigen selbsisständig die Ephorieen die inneren firchlichen Angelegenheiten. - Rur in ben schwarzburgischen Fürstenthümern finden besondere Ginrichtungen statt. Im Fürstenthum Schwarzburg = Rudolftadt fteht zwischen dem Staatsministerium auf der einen Seite und amischen ben Rirchen = und Schulinspettionen und Ephorieen auf der anderen Seite eine mittlere Behorde, das Confiftorium, welches aus 2 Juriften, 2 Geiftlichen und 1 Schulmann gebildet ift. Im Fürstenthum Schwarzburg = Sondershaufen befindet fich ebenfalls unter bem Minifterium ein Confiftorium, welches, aus einem weltlichen Präfidenten, 8 geiftlichen Confiftorialräthen und 3 Schulrathen jufammengefett, in ein engeres, bas die laufenden Geschäfte besorgt, und in ein meiteres, das in 2 jahrlichen Plenarsigungen alle wichtigeren Rirchen = und Schulfachen beräth, getheilt ift. Außerdem hat man hier nur Cphorieen, nicht aber Rircheninspettionen, geiftliche Untergerichte oder Rirchen = und Schulämter. Die Superintendenten, zugleich Consistorialrathe, find die Organe des Confiftoriums in inneren Rirchensachen, die Landrathe die Organe beffelben in außeren Rirchenfachen. -

Die thuringischen Lande haben folgende Kircheninspektionen (geiftliche Untergerichte oder Kirchen = und Schulamter) und Ephorieen:

|     |        | Weimar = ©   |      |      |  |    | ircheninspektionen, | 27 6 | Sphorieen, |
|-----|--------|--------------|------|------|--|----|---------------------|------|------------|
|     |        | Altenburg    |      |      |  |    | ) "                 | 7    | 11         |
| Ш   | . 11   | Coburg .     |      |      |  | 5  | "                   | 5    | "          |
| IV. | 11     | Gotha .      |      |      |  | 8  | "                   | 14   | "          |
| V.  | 11     | Meiningen    |      |      |  | 22 | "                   | 16   | "          |
| VI. | Schwar | zb. = Rudolf | tadt |      |  | 8  | "                   | 8    | "          |
| VII | . "    | Sonder       | shar | tsen |  | -  | "                   | 3    | "          |

77 Rircheninspettionen, 80 Ephorieen.

Presbyterien (Kirchgemeindeborftände) sind bloß im Herzogthum Sachsen-Weimar-Eisenach und im Fürstenthum Schwarzburg-Rudolstadt vorhanden. In den übrigen Staaten repräsentiren die Ortsvorstände die Kirchengemeinde. Außerdem sindet sich in

<sup>\*)</sup> ober 10, da die altenburger Diöcese 1 Cphorus und 3 Gerichtsämter hat, mit benen jener 3 Kircheninspektionen bilbet.

vielen Orten Thuringens noch die von Herzog Ernst dem Frommen herrührende Institution der Inspectores disciplinae, deren Einfluß aber im Laufe der Zeit sehr abgenommen hat.

2. Wie in der Organisation der Behörden der thüringischen Landeskirchen manche Berschiedenheit wahrnehmbar ist, so ist es auch der Fall in Betreff alles dessen, was das eigentliche Kirchenwesen darstellt und das kirchliche Leben bedingt und fördert. Tede Landeskirche schlägt auch in dieser Beziehung mehr oder weniger ihren eigenen Weg ein, so daß sie selbst in ihrem bald größeren, bald kleineren Bereiche sich fern hält von dem Streben nach Unisormität religiöser Anschauungen und ihrer Besörderungsmittel.

Diefe Freiheit im beften Sinne des Bortes, welche ein Grundzug der thuringifchen Rirchen und ihrer Angehörigen ift, fbricht fich ichon in der Art und Weise aus, wie die Beiftlichen Thuringens zum Lehramt verpflichtet merden. Gine ftrifte Berpflich= tung auf die Bekenntniffchriften, symbolischen Bucher, findet nirgends mehr ftatt. Die Berpflichtungsformel im Bergogthum G. - Beimar - Gifenach lautet: "Ich gelobe, bas Wort Gottes, wie es in den Schriften der Propheten und Apostel enthalten ift, und nach den Bekenntnifichriften der ebangelisch-protestantischen Lirche, insofern (quatenus) diefe mit bem Worte Gottes übereinstimmen, rein und lauter gu predigen." - 3m Herzogthum S.-Altenburg: "Ego — his literis testor, ex animi sententia polliceor et sancte in me recipio, in tradenda religionis christianae doctrina sacram utriusque foederis scripturam tanquam normam illius unice rectam me bona fide secuturum eandemque salutarem doctrinam libris symbolicis ecclesiae evangelico-lutheranae ad istam normam compositis convenienter esse traditurum." — 3m Sergogthum S.- Gotha — ähnlich auch im Herzogthum S. Eoburg — wird dem Geiftlichen folgender Eid vorgelesen: "Sie sollen geloben und schwören - - daß fie Ihren Buhörern bas Wort Gottes nach ber heiligen Schrift und ben barin begriffenen prophetischen und apostolischen Buchern mit gemiffenhafter Berücksichtigung der öffentlichen Befenntnifichriften unferer ebangelischen Rirche ohne Ginmischung falfcher Meinungen u. f. w. vortragen wollen." - 3m Berzogthum S. - Meiningen hat der Beiftliche anzugeloben: "die reine, lautere, im Worte Gottes enthaltene Lehre nach den Grundfaten der evangelischen Rirche, wie fie in den öffentlichen Bekenntnifichriften derselben ausge= fprochen find, zu predigen." - Im Fürstenthum Schwarzburg = Sondershaufen findet die Berpflichtung ftatt "auf die Bibel, als Gotteswort, aus dem auch die ebangelischen Bekenntniffe der lutherischen Rirche gezogen find. Wir bersprechen durch Gid, in der erkannten und bekannten Wahrheit zu beharren, unfere Lehre nach der Rorm jener Schriften einzurichten und nichts zu lehren, mas biefer Norm entgegen ift. - Ja, erft bas Wort Gottes, bann bie Befenntniffdriften und zwar insofern oder soweit (quatenus) fie mit bem Worte Bottes übereinstimmen - Dieg ift bei aller Berichiedenheit ber Geftalt ber thuringifchen Berpflichtungsformeln ber Grundgedanke berfelben. - Um ben Gemeinden nicht bloß einzelne Abschnitte, fondern bas gange Bort Gottes nahe zu führen, ift ber feit länger als 1000 Jahren bestandene Perikopenzwang in einigen Landeskirchen, wie 3. B. des Grofiberzogthums S. Deimar-Gifenach und des herzogthums S.-Coburg-Gotha, durch zweitmäßige Berordnungen gemildert und insoweit aufgehoben, ale bem Brediger gestattet ift, wenn ber Karatter bes Tages ober bas Bedürfniß der Gemeinde es erheischt, einen der Idee und dem Bange des Rirchenjahres entsprechenden Text frei zu wählen.

Was die Agenden anlangt, welche in den thüringischen Landestirchen in Gebrauch sind, so gibt darüber Tümpel's treffliche Schrift (die Gottesdienstordnung der thürinsischen Kirchen, Gotha 1861.) die beste Auskunft. Wir bemerken hier nur, daß fast alle nach der Heinrichsagende vom 19. Sept. 1539, die im Herzogthum S. Altenburg noch benutzt wird, erschienenen Agenden in kirchlichem Gebrauche sind. Neben den alten Landesagenden sind die Privatagenden von Adler, Busch, Frosch, Keserstein, auch das württembergische Kirchenbuch, die berbreitetsten. Ob die Geistlichen des Großherzog-

thums S.- Weimar Sisenach nach dem Erscheinen des neuen Evangelischen Kirchenbuchs (Weimar 1860) "sich des Gebrauchs von Privatagenden im Gottesdienst hinfort enthalten", wie der großherzogliche Kirchenrath bei Gelegenheit nachträglicher Empfehlung desselben angeordnet hat, muß ungesagt bleiben. — Die Intonationen und Collekten nebst dem Segen werden der Ueberlieferung aus der katholischen Kirche zusolge fast überall in Thüringen von den Geistlichen gesungen, eben so auch das Vaterunser sammt den Einsetzungsworten beim Abendmahl, mit und ohne Orgelbegleitung.

Den berichiedenen Agenden entspricht die Berichiedenheit der Befangbücher, welche in den thuringischen Rirchen gur Erbauung der Gemeinden bargeboten werden. Nicht 2 Landesfirchen haben ein gemeinschaftliches Gesangbuch. Nur in 2 Landesfirchen wird aus je einem Befangbuch ausschlieflich gefungen, nämlich in ben Rirchen bes Bergogthums S. - Altenburg, wo an Stelle eines trefflichen Befangbuchs bas 1807 burch ben Generalsuberintendenten Dr. Demme gearbeitete als Landesgesangbuch gilt. und in den Rirchen des Fürstenthums Schwarzburg - Rudolftadt, wo feit 1856 ein nenes Gefangbuch eingeführt worden ift. Im Bergogthum S. - Gotha ift zwar das 1825 vom Generalsuberintendenten Dr. Bretschneider herausgegebene in allgemeinem Gebrauch, doch ift auch in einigen Gemeinden baselbst bas altere Gothaifde bom Jahre 1778 beibehalten Etwas Aehnliches findet auch im Berzogthum S.=Coburg ftatt. Im Fürsten= thum Schwarzburg - Sondershaufen bestehen 2 Gesangbucher zu Recht, nämlich in der Oberherrichaft (Arnstadt) das von Buich im Jahre 1811 herausgegebene, und in ber Unterherrichaft (Sondershaufen) bas von Cannabich im Jahre 1798 beforate, mit einem neueren und neuesten Anhange, welcher letztere aber noch nicht Eingang gefunden hat. 3m Grofherzogthum G. - Beimar - Gifenach find außer dem in mehreren Barochieen ber Dibcefe Bacha benutten Gefangbuch der reformirten Rirche nicht weniger als 5 Befangbucher in Gebrauch. Das Beimarische Gefangbuch, 1795 von Berder nach einfichtspollem Blane herausgegeben, enthält im erften Theile die alten Lieder unverändert, im ameiten die späteren; in neuerer Beit wurde es, mit dem Troftliede Johann Friedrich's bereichert, stereotypirt. Um auffallenoften ift der Reichthum an Gefangbuchern im Berzogth. S. = Meiningen. Dort werden 14 theils auf eigenem, theils auf fremdem Grund und Boden erwachsene Wefangbucher benutt, Für Diejenigen Gemeinden, welche alte, nicht mehr im Drud erscheinende Gefangbucher und dem zu Folge Mangel an Gefangbuchseremplaren haben, wird jest ein neues, bom Dberhofprediger Dr. Atermann redigirtes Gefangbuch gedruckt. — Gemaft ber natürlichen Sangesluft ber Thuringer ift der Rirchengefang fast durchgehends gut, voll und fraftig. Nur die oft fehr langen und abgeschmadten Zwischenspiele, welche hie und ba, namentlich in Landgemeinden, noch an der Tagesordnung find, hemmen den Fluß des Gefanges und ftoren die Andacht.

Was die Ratechismen als volksthümlichen Ausdruck der chriftlichen Lehre an= langt, fo bildet felbstverständlich Luther's kleiner Ratechismus die Grundlage und Norm für den Jugendunterricht. Es fehlt jedoch in den verschiedenen Landesfirchen nicht an mancherlei Bearbeitungen beffelben, welche, größtentheils auf thuringischem Boben entftanden, theile ale Landestatechismen Beltung haben, theile vom Rirchenregimente gu ungeftörtem Bebrauch geftattet werden. Die einfachfte und natürlichfte Geftaltung hat Ruther's fleiner Ratechismus mit einem biblifchen Spruchbuche für die Schulen im Bergogthum Gotha bom Generalfuperintendenten Dr. Beterfen erhalten. herzogthum S. - Beimar - Cifenach ift der Berder'iche Ratechismus nebft einem neulich eingeführten Spruchbüchlein zu Luther's tleinem Ratechismus in Gebrauch. zoathum S .= Altenburg gilt der Ratedjismus von Martin Cafelius als Landes-tate= chismus. Im Fürstenthum Schwarzburg - Rudolstadt ist bieses Jahr eine Bearbeitung des Rolde'schen Katechismus als Landeskatechismus eingeführt worden. Im Fürften= thum Schwarzburg-Sondershausen ist an die Stelle des Herder'schen Ratechismus der bon Ernesti getreten, welcher aber in ber Dberherrichaft, wenigstens in Arnstadt feinen Eingang finden will. Im Bergogthum Sachfen-Meiningen find bon neueren Ratechismen am verbreitetsten: der Katechismus von Dr. Weidemann und Luther's Katechismus mit Bibelsprüchen von Dr. Ackermann. Außerdem sind dort viele andere Katechismen von Wölfing u. f. w. in Gebrauch.

3. Der Umfang der 7 thuringischen Landeskirchen ergibt sich aus folgender Zu-

fammenftellung.

- I. Im Herzogthum S. Weimar-Eisenach: 1) Die Hosgemeinde mit 1 Oberhospresiger, 1 Hosprediger und 1 Hospiakonus; 2) 285 Pfarrgemeinden; 3) ca. 205 Filialsgemeinden, von welchen mehrere von ausländischen Geistlichen versorgt werden, während umgekehrt weimarische und eisenachische Geistliche ausländische Gemeinden versorgen. Zusammen 339 Geistliche.
- II. Im Herzogthum S.= Altenburg: 1) Die Hofgemeinde mit 1 Hofprediger; 2) 121 Pfarrgemeinden; 3) 110 Filialgemeinden. Zusammen 143 Geistliche.
- III. Im Herzogthum S.-Coburg: 1) Die Hofgemeinde mit 1 Oberhofprediger und 1 Hofprediger; 2) 40 Pfarrgemeinden; 3) 8 Filialgemeinden abgesehen von den vielen eingepfarrten Ortschaften. Zusammen 51 Geistliche.
- IV. Im Herzogthum S.-Gotha: 1) Die Hofgemeinde mit 1 Oberhofprediger und 1 Hofprediger; 2) 116 Pfarrgemeinden; 3) 29 Filialgemeinden. Zusammen 125 Geistliche.
- V. Im Herzogthum S.-Meiningen: 1) Die Hofgemeinde mit 1 Oberhofprediger, 1 Hoffaplan und 1 Hülfsprediger, dem sog. Apostelprediger; 2) 174 Pfarrgemeinden; 3) 96 inländische Filialgemeinden, wovon 5 von ausländischen Geistlichen versehen werden; dagegen werden von meiningenschen Geistlichen 8 Filiale im Auslande versehen, welche unter der Zahl 96 nicht mit enthalten sind. Zusammen 155 Geistliche.

VI. Im Fürstenthum Schwarzburg = Rudolstadt: 1) Die Hofgemeinde, von Stadtsgeistlichen versehen; 2) 66 Pfarrgemeinden; 3) 70 Filialgemeinden. Zusammen 80 Geistliche.

VII. Im Fürstenthum Schwarzburg Sondershausen: 1) Die Hofgemeinde, von Stadtgeistlichen versehen; 2) 66 Pfarrgemeinden; 3) 25 Filialgemeinden — 5 Orte sind eingepfarrt, 4 in rudolstädtische Kirchen und 1 in eine meiningensche Kirche. Zussammen 73 Geistliche.

Es gibt also in den 7 thuringischen Landeskirchen zusammen ca. 1418 Gemeinden mit ca. 966 Geiftlichen.

Thuringen, feit der Reformation das Land fleifiger Rirchenbifitationen, befonders feit Ernft des Frommen Fürforge in den erneftinischen Landen, erfreut fich derfelben bis auf den heutigen Tag. Aber Berschiedenheit tritt auch in diesem Theil des thuringischen Rirchenregiments hervor. Im Großherzogthum S. - Weimar - Gifenach finden Specialvisitationen in einem dreijährigen Turnus burch die Superintendenten der Diocefe, und Generalvisitationen in einem fechsjährigen Turnus durch die Mitglieder bes Rirchenrathes, von denen einem Jeden ein gewiffer Rreis zugetheilt ift, ftatt. Im Bergogthum G.-Altenburg beftehen Generalvifitationen alle 12 Jahre durch den Generalfuperintendenten, welchem nach Bedürfnig noch ein anderes Mitglied des Confiftoriums ober ber Landesgeiftlichkeit beigegeben werden kann, Specialvisitationen alle 6 Jahre durch die Rircheninspektionen (Ephorieen und Berichtsämter, bezüglich Stadtrathe) und Ephoralvisitationen durch die Ephoren, ohne vorher angekündigt zu werden und nicht an einen bestimmten Turnus gebunden. Im Bergogthum S. : Botha wird die Beneralvisitation nach einem Turnus von 5 Jahren durch ben Generalsuberintendenten, und alljährlich (mit Ausnahme des Jahres für die Generalvisitation) die Specialvisitation durch den Ephorus vorgenommen. Nur letztere findet im Berzogthum S.-Coburg ftatt. 3m Bergogthum S. - Meiningen halten die Ephoren jedes Jahr Specialvifitationen; doch in bielen Ephorieen werden nicht alle Parochieen jedes Jahr bistirt, sondern nur 6 bis. 7. Die Generalvisitation geschieht durch 2 geiftliche Mitglieder von Abtheilung IV des Staatsministerii nach einem 7jährigen Turnus. In den schwarzburgischen Fürstenthümern gibt's keine Generalvisitationen, fondern nur Specialvisitationen, welche im Fürstenthum Schwarzburg-Rudolstadt durch die Kircheninspektionen, und im Fürstenthum Schwarzb.-Sondershausen durch die Superintendenten alle 3 Jahre vorgenommen werden.

Die chriftlichen Bewohner im Bereiche ber 7 thuringischen Landeskirchen, ohngefähr 869200 in der Gesammtzahl, sind nach den Confessionen über die einzelnen Staaten auf folgende Beise vertheilt:

I. S.: Weimar: Eisenach 252000 Luth. 8000 Ref. 10600 Röm.: Kath. 53 Griech.: Kath. II. Sachsen: Altenburg 137162 " 12 " 50 " 1 "

III. "Coburg . 45050 " 20 " ca 500 " — "

IV. "Gotha . 112150 " 16 " ca 250 " — "

V. "Meiningen 169870 " 19 "\*) 842 " — "

VI. Schw.: Rudolstadt 71573 " 3 " 73 " — "

VII. "Sondershausen 61000 " — " 30 " — "

848805 Luth. 8070 Ref. 12345 Rom. Rath. 54 Briech. Rath.

Die Reformirten des Großherzogthums S .- Beimar-Gifenach finden fich borzugsweise in den von Rurheffen im Jahre 1815 abgetretenen Begirten Bacha, Frauensee 2c.; in den Städten Beimar und Gifenach und deren Umgegend beftehen, dort feit dem Jahre 1818 und hier feit dem Jahre 1843, unirte Gemeinden. - Die Ratholifen im Grofferzogthum G. - Beimar - Eisenach geforen zur Diocefe Fulda und mit diefer zum Erzbisthum Freiburg und find in 11 Pfarreien mit 15 Beiftlichen bertheilt, welchen ein Beiftlicher des Landes als Dechant borfteht. Die Ratholiten im Bergogthum G.= Botha find dem Sprengel des Bifchofs von Baderborn einverleibt und haben 1 Bfarrer. Die coburgischen Katholiken mit 1 Pfarrer wie auch die im Bergogthum S. Meiningen lebenden Ratholifen gehören zum Sprengel des Erzbifchofe von Bamberg. Die letteren leben gröftentheils in dem gang tatholifden Dorfe Wolfmannshaufen mit 1 Bfarrer und 1 Raplan. Die altenburgischen Ratholifen werden von Leipzig aus geiftlich und firchlich in einem Betfaale ber Refibengstadt berforgt. In Sondershaufen ift eine katholische Rapelle, in welcher jährlich ein ober zweimal ein Beiftlicher aus Erfurt predigt und Abendmahl halt. - Die Griechisch = Ratholischen, welche fast alle in Beimar leben, werden von einem Brobst und Diakonus kirchlich verforgt.

Daß der Affociationsgeift der neueren Zeit auch in den thuringischen Landestirchen wirkt und lebt, ergibt fich aus dem hier gepflegten Bereinswefen. Bon bem Thisringer Rirchentag, einer freien Berfammlung der thuringifden Beiftlichen zu firchlich praktischen Zweden, von der regen Theilnahme an dem überall wohl organisirten ebangelischen Berein ber Buftab-Abolf-Stiftung, wie auch von ber machsenben Betheiligung an den Bibel- und Miffionsvereinen, in welcher Beziehung befonders das Grofiherzogthum S. - Weimar - Gifenach und das Bergogthum S. - Altenburg reges Leben entwickelt. ift ichon im hiftorifchen Theile diefes Artifels gefprochen worden. Deshalb gedenken wir hier nur ber Conferengen, welche zur Fortbildung der Beiftlichen in jeder Diocefe unter der Leitung des Ephorus jährlich wenigstens zweimal gehalten werden. Außer biefen Dibcefan-Conferengen finden im Grocherzogthum S. - Beimar - Gifenach Special-Conferengen bon 4 bis 6 Beiftlichen in größeren Dibcefen, und bei ber Beneralbifitation eine Confereng ber Diocefan = Beiftlichen unter dem Borfit bes General-Bifitatore ftatt. 3m Bergogthum S. Gotha wird alljährlich, gewöhnlich in der Pfingstwoche, unter bem Borfit bes Generalsuperintendenten eine allgemeine Landesconfereng in der Refidengftadt Gotha abgehalten.

Onellen: Driginalbeiträge aus den 7 thüringischen Landeskirchen. — Dr. Julius Wiggers, Kirchliche Statistif. 2. Band. Hamburg und Gotha, 1843. — M. Friedr. Teuscher, Handb. des evangel. Kirchenrechts im Großherzogth. S.-Weim. Eisenach. Neustadt a. d. Orla, 1848. 

Ps. Lie. Dr. Ludwig Koch.

<sup>\*)</sup> In ber Stadt Meiningen lebend. Die Zahl ber Resormirten in II. -- VI. ift überhaupt nicht genau zu ermitteln.

Thummim, f. Urim und Thummim.

Thnatira, Θυάτειοα, Stadt im nördl. Lubien (Plin. hist. nat. 5, 31; Ptolem. 5, 2, 16) gegen Muffen bin, ju welchem es Ginige jogen, am Fluffe Lutos, 33 rom. Meilen nördlich von Sardes an der Straffe von da nach Bergamum (Itiner. Antig. p. 331). Sie war eine macedonische Rolonie (Strab. 13. p. 625; Stephan. Byz. s. v.), in mertantiler und militärischer Hinsicht von Bedeutung (Strab. p. 646; Polyb. 16, 1, 7; 32, 25, 10 u. a). Die Einwohner trieben borguglich Burbur-Färberei und Birterei, wie wir benn eine bortige "Burpurframerin" Namens Lydia in bem macedonischen Philippi antreffen, wo sie den Apostel Baulus in ihr haus aufnahm (Apg. 16, 14.). Frühe finden wir in Thyatira eine driftliche Gemeinde (Offb. 1, 11.); an sie ift das vierte Sendschreiben der Offenbarung gerichtet 2, 18-29. Daffelbe ertennt ruhmend an ihre "Werke" und den Fortschritt in benfelben, ihre Liebe, ihre Dienstleistungen, ihren Blauben und ihre Standhaftigfeit; bagegen halt es ihr bor bas Eindringen nitolaitischer Errlehre mit ihrer heidnischen Unsitte, bestehend in Ungucht und Genug bon Götenopferfleifch und allerlei gnoftifirende "Tieflehren", befonders geltend gemacht burch ein Weib, bas unter bem fymbolifchen Namen bes "Beibes Jefabel" bezeichnet wird; diefe Settirerin gab fich für eine Prophetin aus und verführte "des Berrn Rnechte", und ihr und ihren Unhangern werden baher, da fie die anberaumte Frift zur Buge nicht benutzen wollte, schwere Drangfale, ja der Tod gedroht von dem Bergenskundiger; die übrigen Gemeindeglieder aber, die "nicht erkannt haben die Tiefen des Satans", werden zu treuem Ausharren bis an's Ende ermahnt im Sinblick auf ben herrlichen Bohn. - Der Ort beifit beute Athiffar und ift noch immer gewerbreich. Seine Ruinen und Denkmäler befchreiben D. v. Richter, Ballf. S. 509; Arundell, seven churches p. 188 sqq.; Protesch, Dentw. III, 60 f.

Tiberias. Am weftlichen Ufer des Gee's bon Genegareth (f. d. Art.), da, wo berfelbe fich allmählich etwas zu verengern beginnt, behnt fich etwa eine kleine Stunde lang ein fcmaler Streifen wellenförmigen, fehr fruchtbaren Landes aus, welcher in der Mischna (Schebiith 9; 2. vgl. Reland, Paläst. S. 306) היעשר, "das Thal", genannt wird und bom See im Beften, bon den hier etwas zurudtretenden Berghohen im Often und Suben eingeschloffen ift. Bier, im schönften Theile von Niedergalilaa, in einer Lage von 617 Parifer Fuß unter dem Meeresspiegel (nach Ruffegger, Reifen III. S. 113; Lynch, Jordan-Expedit., überf. v. Meigner, gibt S. 332 ben Spiegel bes See's bon Tiberias an als 612 Bar. Fuß unter bem Meere gelegen), erbaute der Tetrarch Berodes Antipas die ichnell berühmt gewordene Brachtstadt, welche er feinem taiferlichen Gönner Tiberins zu Ehren Tiberias nannte, Jos. Antt. 18, 2, 3. vgl. Plin. H. N. 5, 15. Unfangs zwar hatte er Mühe, fie zu bevölkern; obwohl nämlich die Stadt nicht an der Stelle des alten Chinnereth, wie Hieronymus im Onomast. vermuthet, oder des alten Rakfath oder hammath nach der Meinung der Rabbinen zu ftehen tam, da diefe Orte fammtlich im Stomme Naphthali lagen (Jof. 19, 35), beffen Granze (vgl. Matth, 4, 13.) nördlicher lief (Reland, Palaft. S. 161), fo muß doch eine altere Ortschaft in einiger Nahe borhanden gewesen fenn, indem man beim Bau ber neuen Stadt eine alte Begrabnifftatte fand, beren Bebeine entfernt werden mußten, fo daß die Juden die Stätte für unrein ansahen. Berodes jog daher theils durch Bewalt, theils durch Schenfungen bon Saus und Feld und andere bedeutenbe Borrechte eine große, anfänglich mehr aus Beiben, theilweise niedrigem Gefindel, beftehende Bebollerung in feine neue Stadt (Jos. vita §§. 12. 54.) und schmudte diefelbe mit einem Stadium, einem Amphitheater und einem glanzend ausgeftatteten Balafte, der im Beginn bes jubifchen Rrieges wegen der daran befindlichen, den judifchen Giferern anftofigen Thierfiguren bom Bolke zerftort wurde, wobei Josephus mit Muhe den koniglichen Hausrath rettete, Jos. vita 12 sq.; Antt. 19, 8, 1. Der Tetrarch, welchen unfer Berr ben "Buchs" nennt (Lut. 13, 32.), icheint gewöhnlich in Tiberias refibirt ju haben, und daraus hat man nicht ohne Wahrscheinlichkeit es erklären wollen, daß

162 Tiberias

Jesus biese Stadt nach ben Evangelien nie betrat; fie wird nur im Evang. Johannis 6, 1. 23. 21, 1. und ftets nur in Berbindung mit dem nach ihr benannten Gee erwahnt. Agrippa veranftaltete bier eine Confereng mehrerer ihm befreundeten Bafallentonige Rome, welche aber ber fprifche Oberftatthalter Marfus wieder nach Saufe ichidte und fo die Zusammenkunft auflöste. Fürstliche Bunft wie Gewerbe und Bertehr auf dem See, Fifcherei und Transportschifffahrt, felbft Sandel in die Ferne, vermittelt theils durch die nahe vorbeiziehende Damastusftrage und die sonftige gunftige Lage ber Stadt - fie war 30 Stadien von Sippo, 60 von Gadara, 120 von Scothopolis, 30 von Tarichaa, nahe bem Gudende des Gee's, 18 romifche Meilen von Sepphoris entfernt, Jos. vita §§. 32. 65 -, theile burch einen eigenen Safen am Mittelmeere, bas au Tiberias gehörende, durch feine Burpurfischerei berühmte Syfaminon am Rufe bes Karmel, das fpatere Bepha oder Baipha (Reland, Balaft. S. 819 f.), fowie endlich die nahegelegenen Bader hoben die Stadt zu einer folden Bluthe, bag fie fich jur Metropole von Galilaa emporichmang und neben Sepphoris die größte Stadt diefer Proving war, Jos. vita §§. 9. 25. 40. 45. 65. Wir haben noch Mingen von Tibe= rias bis in die Zeiten des Antoninus Bius; eine folche tragt ben Ropf des Claudius und den Zusat έπι βασιλέως Αγρίππα (Eckhel, doctr. num. vet. I, 3. p. 492 sq.; Reland, Balaft. S. 1042). Berodes Agrippa II., welcher die Stadt von Nero gum Beichent erhalten hatte (Jos. Antt. 20, 8, 4; bell. jud. 2, 13, 2), gab aber bie alten Metropolrechte an Sepphoris zurud und verlegte ben "königlichen Tisch", d. h. die Finangen und die Archive von Tiberias meg in lettere Stadt (Jos. vita §. 9.); ein landesherrlicher Eparch residirte in Tiberias. Dieg rief in der unruhigen Proletariermenge große Mifftimmung hervor. Es gab wiederholt Boltsaufläufe und Rampfe, in welche auch der Geschichtschreiber Josephus, der als Befehlshaber des judischen Beeres in Galilaa die wichtige Stadt befestigt hatte und fie mehrmals eroberte und wieder verlor (Jos. bell. jud. 3, 10, 1; vita §. 37), vielfach verflochten mar, die mir aber hier nicht im Einzelnen verfolgen können (f. Jos. vita §§. 8 sq. 17 sqq. 32 sq. 53 sq. 57. 62 sqq. 70; bell. jud. 2, 20, 6). Als Befpafian gegen bie Stadt anrudte, ergab fich biefelbe nach einem Berfuche jum Biderftande von Seite bes Bobels, und ber romifche Felbherr ließ in Anerkennung der schleunigen Uebergabe und mit Rudficht auf Agrippa's Fürbitte nur einen Theil der füdlichen Mauern niederreifen, behandelte aber sonst die Stadt mit Milbe und Bunft (Jos. boll. jud. 3, 9, 7 sq.). Auch in ben späteren Stürmen der judisch = römischen Kriege scheint Tiberias verschont geblieben ju sehn und war bis in's vierte Jahrhundert n. Chr., wie Sepphoris, Nazareth und Kapernaum, nur bon Juden bewohnt, mit Ausschluß von Chriften, Samaritern und Beiden (Epiph. adv. haer. I, 11). Sierhin hatte fich nämlich ber aus bem zerftorten Berufalem flüchtige Sanhedrin endlich gewendet und blieb bort mehrere Jahrhunderte lang. Dort ließen fich, nachdem der Bundermann Simon ben Jochai ausgemittelt hatte, welcher Stadttheil von Grabern frei, alfo rein fen (R. Enc. Bb. XIV. G. 388), die berühmteften Rabbinen nieder. Tiberias murde fo der Mittelpunkt ber judischen Bierarchie und Belehrsamkeit; hier blühte lange Zeit eine berühmte rabbinische Afademie; hier bermuthlich hat R. Juda die Mischna vollendet, hier murde durch R. Jochanan die Gemara beigefügt und foll auch die Daforah ihren Urfprung genommen haben (vergl. die Artt. "Thalmud" und "Maforah"). Dreizehn Synagogen befanden fich in diefer Stadt. Und wenn auch fpater die hohe Schule von Babylon ihren Ruhm verdunkelte, fo blieb doch Tiberias bis heute, wie Safed, eine heilige und gelehrte Judenftadt in Nordpalaftina. Seit Conftantin dem Großen war bas Chriftenthum auch in Tiberias fiegreich eingedrungen; das unbollendete Sadrianeum wurde jum Bau einer driftlichen Rirche benutt; Belena foll die Stätte des wunderbaren Fischzuges (Joh. 21.) mit einem dem Betrus geweihten Seiligthum überbaut haben. Bon 449-553 finden wir Bifchofe von Tiberias in Unterschriften von Concilien. Juftinian I. erneuerte ihre Mauern (Procop. de aedif. 5, 9). Der haß der dortigen Juden gegen bas ChriftenTiberias 163

thum zeigte sich aber noch in ihrem Anschluß an den Berheerungszug des zweiten Chosroes gegen Verusalem im 3. 614. Seit Omar (637) ist die Stadt den Muhamsmedanern unterworfen; nur vorübergehend war sie in den Kreuzzügen ein Lehen Tanscred's, der sie sich unterworfen hatte und daselbst Kirchen, wahrscheinlich auch die heutige Petruskirche dicht am See im nördlichen Stadtheile, ein rohes und geschmackloses Gebäude, das jetzt dem lateinischen Kloster in Nazareth gehört, errichtete. Der Bischof der Stadt stand unter dem Erzbischof von Nazareth. Schon im Jahre 1187 ging Tie berias wieder an die Sarazenen verloren und blieb seit 1247 beständig in ihrer Gewalt, in der es zur Unbedeutendheit herabsank und daher wenigsmehr erwähnt wurde. Erdsbeben vollendeten die Zerstörung und den Berfall des alten Tiberias.

Wenn die alte Stadt fich beinahe eine Stunde dem Gee entlang gezogen hatte, fo wurde dagegen die moderne Tubariyeh, طبرية, etwa eine halbe Stunde nördlich von ben Badern nahe dem nordlichen Ende des beschriebenen Ufersaumes aus den Trummern ber antifen Stadt aufgebaut, bon benen fich viele Fragmente in ihren Mauern vorfinden. Sie hat die Form eines schmalen, etwa eine Biertelstunde langen Barallelogramme und ift nach bem Gee zu offen, auf ber Landfeite aber mit einer biden, fruber 20 Jug hohen Mauer und 20 Thurmen bon fchwarzem Bafalt umgeben; an der Rordweftede ift ein unregelmäßig gebautes Raftell. Bu Geeten's Beit (Reifen I, 345 ff.) hatte die Stadt nur ein Thor, einen Umfang bon beiläufig einer halben Stunde und gählte circa 100 judifche, 20 driftliche und in mittlerer Menge muhammedanische Bäufer. Es war nicht viel mehr als ein Dorf. Dbstbaume waren feine vorhanden, nur ein Beingarten, einige Palmen und viele Tabafpflanzungen; ein einziges Seegelboot, ähnlich den Booten von Belgoland, fuhr auf dem Gee. Burahardt (Gyrien II, S. 560 ff.) gab die Bahl ber Einwohner auf 4000 an, wobon die Balfte Juden. Allein am Neujahrstage 1837 murde Die Stadt, wie Safed, durch eines der in jenem tiefen Erdspalt des Jordanthales nicht feltenen Erdbeben völlig gerftort; wenige Saufer tamen ohne Schaden dabon, felbft die Mauern gerborften an vielen Stellen oder fielen gang nieder; von den damals etwa 2500 Einwohnern tamen ungefähr 700 um. Robinfon schätzte die Einwohnerzahl auf 2000, wobon etwa 800 Juden und 150 griechifche Chriften, beren Sammelplat Die ermante Betersfirche ift, mahrend jene bor bem Erbbeben zwei Schulen in ihrem mitten in der Stadt gelegenen Biertel hatten. Ruffegger fand zwifchen ben Trummerhaufen erft einige Bretterhutten aufgerichtet; bas Bange ift jest ein erbarmlicher Ort, ein Bild widerlichsten Schmutes und ichredlicher Armfeligkeit, wimmelnd von Ungeziefer, fo daß es fprudmortlich heißt, ber Ronig ber Albhe habe bort feinen Bof aufgefchlagen. Die Juden halten aber die Stadt immerfort in hohen Ehren, denn fie glauben, Jatob habe bort gewohnt und von der Rufte diefes See's aus werbe ber Meffias fommen. Die gahlreichsten und toftbarften Ruinen ber alten Tiberias, Mauern, Fundamente, Saulen, liegen auf dem Bege von der jetigen Stadt nach ben Badern, die etwas hoher am Gudende des Uferftreifens liegen, etwa 20 Schritte bom Ufer und mahricheinlich in alter Zeit von der Stadtmauer umichloffen und daher zu der Stadt gerechnet, Jos. bell. jud. 2, 21, 6. 4, 1, 3; vita §. 16. Bebraifch hießen diefe + 48° R. heißen, Schwefel, Salg und Gifen haltenden, bitter schmeckenden und ekelig riechenden Quellen, jest 4-6 an Zahl, man (vgl. 30f. 19, 35), gräcifirt Έμμαους oder Άμμαους, jest hummam. Sie werden, wie in den altesten Beiten, noch heute besonders jur Commerszeit namentlich von Rheumatischen fehr ftart befucht. Das altere Babhaus, von Dicheffar Pafcha von Afre dicht am Gee am Fuße giemlich hoher und fteiler Bafaltberge erbaut, ift jest gang im Berfall, ein schöneres hat weiter nördlich Ibrahim Bafcha im Jahre 1833 herstellen laffen. Die durch ein heifes, etwas ungefundes Rlima begunftigte Uferebene fonnte ein bollftandiger Garten fenn, tragt jett aber nur einige Burten = und Melonenbeete und Birsfelder, einige Balmen, etwas Indigo, Beizen, Gerfte und Tabat. Die ganze Gegend ift bulfanisch.

Bergl. Lightfoot, centur. chorogr. ad hor. hebr. et talm. in evang. Matth.

164 Tigris

c. 72—81. p. 134 sqq. ed. Cantabrig. 1658. 4°. — Reland, Paläst. S. 302. 454. 1000. 1036 ff. — Winer's Real-WBuch. — v. Schubert, ReiseIII, 232 ff. 246 f. — Russeger, III. S. 132 ff. — Robinson, Päläst. II, 234. 294. III, 500—529. 431. — Ritter, Erdf. XV, 1. S. 300 ff. 315 ff. — Cleß in Pauly's R.-Enc. VI. S. 1928 f. — Ewald, Gesch. If. V, 49 f. VI, 322. 324. 542. 650 f. 654. 659. 669. — Lynch a. a. D. S. 90 ff., woselbst auch eine Anssicht der Stadt wie in Ritto, Palästina (Lond. 1841) S. CLXIII. — Ban de Belde, Reise II. S. 340 ff. mit Titelkupser (Ansicht von Tiberias).

Tigris, Tiγοις, Tlγοης, ist bei Griechen und Römern der Name eines der bestanntesten, größten und wasserreichsten Ströme Asiens, des Zwillingsbruders des Euphrat nach der Lage ihrer Duellen, ihrer Richtung und ihrer Mündung. Die Hebräer nannten den Strom ben Ing., 1 Mos. 2, 14. Dan. 10, 4., die Aramäer ΔΣΟ, und die Araber wie, wie schon Plin. H. N. 6, 27, 31 weiß und anmerkt: "ipsius nomen Dig-

litho, qua tarde fluit, Tigris inde nominatur, unde concitatur . . . ita Medi sagittam appellant", of. Curt. 4, 6, 16. Den Grund des Namenwechsels hat freisich der römische Polyhistor schwerlich richtig angegeben; die Namen sind vielmehr nur dialektisch verschieden, indem l in r übergeht, so daß Benseh und Stern, Monatsnamen der Perser, S. 203, muthmaßten, der Namenwechsel dürste die Gränze zwischen r und l oder zwischen den persisch und den semitisch (richtiger: chamitisch) redenden Stämmen anzeigen, wgl. Pott in Kuhn's Zeitschr. VI, 255 u. in d. Zeitschr. der d.-morgenl. Ges. XIII. S. 379. Auf den altpersischen Keilinschriften lautet der Name Tigra. Das imhebräischen worschlagende in ist vielleicht (Gesenius) ein bloß verhärtetes & prostheticum, vgl. Εὐφράτης, und hängt schwerlich mit in, "scharf", "rasch", zusammen (vgl. Jos. Antt. 1, 1, 3). Ethmologisch ist natürlich ganz werthlos die allegorische Spielerei des Philo (opp. I. p. 57. 61. ed. Mangey), nach welchem der 4te Strom des Paradieses die σωφροσώνη andeute gegenüber der ήδονή und ἐπιθνιμία, welche er in den Ασσνρίοις sindet, denen "entgegen" (κατεναντί) daher der Tigris sen wie die σωφροσώνη der ήδονή u. s. tw.!

Der Strom entspringt in Armenien und zwar aus mehreren Quellen in einer vom Cuphrat umfloffenen Gebirgegruppe, dem Niphates der Alten, bloß ein paar taufend Schritte (nach Strabo 11. S. 521 waren es aber 2500 Stadien) von dem füdlichen Sauptarme feines Zwillingefluffes. Der anfangs unbedeutende Bach nimmt erft bei ber Stadt Egil die ersten Gebirgswaffer auf, die aus dem ichneereichen Rurdengebirge im Nordosten kommen. Als ein beträchtlicher Fluß erscheint der Tigris füdlich von Diarbetr, wo er fich gegen Often wendet; weiterhin durchbricht er die füdliche Taurustette und wird bei Moful, also in der Gegend des alten Ninive, Schiffbar für Floke, die auf Schläuchen aus Ziegenfellen liegen (Tavernier, Reife, I. S. 87; Ker Porter, travels II. p. 259). Bon hier ftromt er wieder fast direft sudwarts und bildete die weftliche Granze von Affprien. Das und nichts Anderes wollen auch 1 Mof. 2, 14. bie Worte fagen: "er fließt bor Affur", b. h. nicht "öftlich bon Affur", als hatte der Berf. den Namen Affur im späteren Sinne bom Reiche Affgrien gebraucht, das fich auch weftlich über den Tigris nach Mesopotamien erstreckte (bgl. Jef. 7, 20); ju fold' migbräuchlicher Anwendung des Namens, gefett auch, fie mare dem Berf. bekannt gewesen, hatte er keinen Unlag und bezeichnet fonft (1 Mof. 24, 10) Mesopotamien gang anders; קבית "bor" ift einfach gefest nach ber Anschauung eines in Ranaan Schreibenden, welchem Affur "hinter" dem Chiddefel lag, f. Knobel 3. d. St. Weiter durchbricht der Tigris den Querdamm el - Fattcha, trägt bon Bagdad an Boote und nahert fich in der Gegend bes alten Seleucia bis auf etwa 6 Stunden bem Guphrat (Niebuhr, Reife II, 292), mit dem er fich bei Korna völlig vereint und nun unter dem gemeinsamen Namen Schatt el = Arab , سُنط الّع بَ , fich in mehreren Mündungen in ben perfifden Golf ergießt. Rur Gine Mundung hat übrigens für größere Schiffe

Fahrwaffer und verschlämmt noch dazu immer mehr, wie überhaupt der Alluvial= boden um biefe Mündungen sich fo rafch erweitert, dag die ehemaligen Safenstädte. eine nach der anderen, zu Binnenstädten geworden find, f. Rawlinson im Journal of the R. Society t. XXVII. p. 185 sqq. Der Tigris, der in einem schmalen, häusig durch Welsgebirge verengten ober gesperrten Bette braufend bem Meere queilt und die pon ben öftlichen und nordöftlichen Bebirgen herabflieftenden Beraftrome, unter benen ber große und fleine Zab, der Kerthah (Choaspes), der Ruran (Bafitigris), Coprates bie bedeutenoften find, in fich aufnimmt, galt ichon bei ben Alten fur einen ber reifenoften Fluffe Afiens, val. bei Horat. Od. 4, 14, 46: rapidus Tigris. Doch wird er bieß erst unterhalb Safn Reifa, wo er jenen öftlichen Zufluß aufnimmt, ber aus bem Nimrud Dagh weftlich vom Ban - See tommt und fich mehrmals unter ber Erbe verliert und Seen durchftromt, wobon ichon Plinius aus Rachrichten romifcher Offiziere Mertwürbiges ergählt. Bei Moful fcmillt er öfter an, jumal gur Zeit ber Schneefchmelze (Sirach 24, 23 [35]; vgl. Strab. 16. p. 742) und tritt bann verheerend über feine Ufer, entführt den Felbern die leichte, lodere Fruchterde und vermandelt die Ebene in ein weites, mit hohem Schilf = und Rohrwald überdedtes Sumpf = und Bafferland. "Die Bewohner hatten baber" - bemerkt G. Beber, allgem. Beltgefch. I. S. 478 -"schon in den altesten Zeiten die doppelte Aufgabe, durch Damme der Gewalt des Stromes Einhalt zu thun und die berheerende Ueberfluthung zu verhindern, andererfeits durch Ranale und Wafferbehalter ber befruchtenden Fluffigfeit einen ficheren Lauf ju bereiten." Daher von Alters her die Berbindungstanale amifchen Guphrat und Tigris, wobon ichon Bb. I. S. 646 f. IV, 225 f. X, 255 biefer Enchtl. die Rede gemefen ift. val. Xenoph. Anab. 1, 7, 15, 2, 4, 13; Arrian. Alex. 7, 7, 6. Die Dämme wurden als der Schifffahrt hinderlich von Alexander durchbrochen, aber bis in neuere Beiten findet fich 11 Stunden füblich von Mosul, 3 Stunden nördlich von ber Münbung bes groffen Bab ein folder alter Steindamm quer über ben Flug (Tavernier, voyages I. p. 185; Niebuhr, Reife II. S. 243). Bei Moful beträgt die Breite des Stroms nach Niebuhr II, 343 noch bloß 300, bei Bagdad über 600 Fuß, weiter bin 800-900 Schritt; seine Länge von der Quelle bis Korna wird annähernd auf 230 geographische Meilen geschätt; seine Tiefe ift in dem unterften Laufe fehr bedeutend, 18-42 Ruft, fo bag Schiffe mit 40 Ranonen und 500 Tonnen Laft bis Bosra, fleinere Rriegsschiffe jogar bis Rorna fegeln tonnen. Das Baffer des Stromes ift weiß und bewirft bei Golden, bie nicht baran gewöhnt find, leicht Durchfall, fonft wird es ale Trinfwaffer gerühmt. Un Fischen ift ber Fluß reich, f. Strab. 11, 529; vgl. Tob. 6, 1 sqq., wo weder ein Berftog des Berfaffers, noch eine Berwechselung des Tigris mit dem Zab (vgl. Berod. 5, 52.) anzunehmen ift, indem Tobias auf der Reise bon Rinibe nach Etbatana fehr wohl erft eine Tagereise füdlich dem Tigris ent= lang reisen konnte, ehe er sich öftlich wandte.

Hauptstellen der Alten außer den oben angeführten: Xenoph. An. 2, 2, 3; 4, 1, 3; 4, 4, 3; Strab. 11. p. 521 sqq; Plin. H. N. 6, 27, 31; Justin. 42, 3, 9; Ptol. 5, 13, 7; bon Neueren außer Winer's RWBuch besonders Forbiger, Sandbuch ber alten Geogr. II. S. 65 ff. und in Pauly's Real. Enc. VI. S. 1963 ff. und Ritter's Erdfunde im 10. u. 11. Bd. Miletidi.

Tilemann, Günther, Prediger in Danzig im Jahre 1414, Schüler bes

Joh. Buf, f. Breufen, Bergogthum, Bd. XII. S. 143.

Tillemont. Sebaftian Le Nain de Tillemont, einer ber befferen frangofischen tatholischen Kirchenhistoriter, mard geboren zu Paris im 3. 1637, gebildet in ber Schule von Bort = Rohal und jum geiftlichen Stande bestimmt; er entschloft fich jedoch erft febr fpat (1676), die Priefterweihe zu empfangen; hiftorische Studien maren feine bornehmfte Beschäftigung. Er theilte die Ansichten und Schidfale der Janseniften bon Bort-Royal und ftarb zu Baris 1698. Für manche firchengeschichtliche Werte, die bon Freunden Tillemont's herausgegeben wurden, hat er bald das Material, bald Anmer166 Tillotson

fungen und felbst längere Abhandlungen geliefert; fo die Biographieen zu den Ausgaben mehrerer Rirchenväter. In feinem 53. Jahre gab er zuerft ein eigenes Wert heraus, den ersten Band seiner Histoire des Empereurs et des autres princes qui ont régné durant les six premiers siécles de l'Eglise, des persécutions qu'ils ont faites aux chrétiens etc. 1690. 4°. In den folgenden Jahren gab er noch 3 Bande heraus, bie amei letten erichienen erft nach feinem Tode. Diefes Wert follte ursbrunglich nur einen Theil des folgenden bilden, das Tillemont's vorzüglichste Arbeit ift: Mémoires pour servir à l'histoire ecclésiastique des six premiers siècles; et gab davon nur die brei erften Bande heraus, 1694 u. f., breigehn andere, die die Geschichte bis jum Jahre 513 fortführen, wurden erft nach seinem Tode gedruckt. Diese Rirchengeschichte ift die erfte, die in Frankreich mit gewissenhafter Genauigkeit aus ben Quellen geschöpft war; fie besteht indessen dem größten Theile nach nur aus einer chronologischen Aneinanderreihung bon Citaten ber alten Schriftsteller, Die Tillemont nicht frei überarbeitet hat: feine eigenen Bemerkungen find in Rlammern und feine fritischen Untersuchungen über einzelne schwierige Fragen als Unmerkungen beigefügt. Wenn auch troden in der Darftellung, fo war doch biefes unbarteiische Zusammentragen der älteren Quellen für bas Studium der Rirchengeschichte damals von bedeutendem Nuten, und wenn auch Tillemont's Rritit im Gangen ben Forderungen der heutigen Wiffenschaft nicht mehr entspricht, fo hat er boch im Gingelnen manchen hergebrachten Irrthum befeitigt und ein unbefangeneres Urtheil begründet. Die katholische Geschichtschreibung in Frankreich könnte heutzutag viel von ihm lernen, mare es auch nur das gewissenhafte Streben, die Wahrheit zu erforschen und ohne Vorurtheil die Berichte zu brufen.

Tillotfon, Johann (der urfprüngl. Familienname lautet "Tilfton b. Cheshire"). Diefer berühmte englische Rangelredner, ber eine neue Epoche in der Somiletik einleitet, ift geboren im Berbft des Jahres 1630 ju Sowerby und getauft den 3. Oftbr. in der Rirche ju Balifar (in der Graffchaft Nort). Sein Bater war Tuchfabrifant, der amar nicht, wie Ginige angeben, ju den Quafern gehörte, aber ju den Frommen des Landes. Des Rindes erfte religibfen Gindrude maren die der puritanischen Frommigfeit. Die Werke von Chillingworth, mit benen der junge Tillotfon fruhzeitig bekannt murde, gaben jedoch feinem Beifte eine andere, mehr philosophirende Richtung. Geine höheren Studien begann er feit 1647 und bollendete fie in Cambridge. Dort erhielt er auch die üblichen akademischen Grade. Nachdem er erft einige Stellen als Bulfsgeiftlicher versehen, murbe er 1663 Brediger ju Lincoln\*) und bald barauf an der Lorenzenkirche in London. Seine Predigten machten großes Aufsehen und zogen eine bedeutende Buhörerschaft auch aus der bornehmen Welt an fich. Die Anfichten, die er über die Gottheit Chrifti in feinen Ranzelreden entwickelte, jogen ihm ben Borwurf des Socinionismus zu. Er vertheidigte fich dagegen und wußte fich auch durch fein würdiges, fittliches Berhalten fo fehr in Achtung zu feten, daß ihm im Jahre 1669 bas Kanonitat bon Chrift = Church in Canterbury und bon da an noch weitere Prabenden übertragen murden. Endlich fah er fich unter der Regierung Wilhelm's I. im Mai 1691 auf die hochste Stufe der englischen Bierarchie gehoben, auf ben erzbischöflichen Stuhl von Canterburg, der burch Absetzung des Gid berweigernden B. Sancroft erledigt worden war; jugleich ward er geheimer Rath des Ronigs. Die strenge Partei fah diese Erhebung ungern und feufzte: Actum est de ecclesia Anglicana! Auch jest veröffentlichte Tillotson verschiedene Brebigten, in benen er auch bemüht mar, feine Rechtgläubigkeit gegen die fortgefetzten Angriffe der Gegner zu vertheibigen. Er ftarb, von Bielen hochgeachtet und betrauert, ben 22. November 1694 zu Lambeth. Die Leiche wurde in der Lorenzfirche von Kondon beigefett. Tillotfon gehort mit feinem gangen Befen jener Uebergangeberiobe an. bie aus den ftarren Feffeln der Orthodoxie hinausstrebte, ohne fich jedoch ihres Bieles flar bewußt zu fenn. Seine Richtung war bie, welche in England als Latitudinarismus

<sup>\*)</sup> Die Gemeinde versammelte fich in einem Gafthofe der Stadt (Lincolns - Inn).

bezeichnet wurde (f. den Art. "Latitudinarier"). Er glaubte mit den Arminianern von ber Strenge bes Calvinismus nachlaffen zu muffen, um befto nachhaltiger ben Deismus ju befämpfen. Damit hangt auch feine Bredigtweife gufammen. 3m Begenfats gegen bie alte icholaftifche, pedantisch sichwerfällige Methode ber herrichenden Rirche fomobil. als gegen die form = und oft geschmacklose Bergens = Beredtsomkeit der Buritaner, beflife fich Tillotson einer nuchternen, reflektirenden, wenn man will beguemen, aber boch in Stil und Ausdrud möglichft vollendeten Rede, wie fie bor Allen die Bebilbeten anfprechen mußte. Er wurde das Borbild einer Rangelberedtsamkeit, die lange auch in Deutschland beliebt war; namentlich war es Mosheim, ber die deutsche Lefewelt mit Tillotfon's Predigten bekannt machte und der fich felbft nach biefem Mufter bilbete (man bergl. die Borrede Mosheim's zur Uebersetzung der Tillotson'schen Bredigten \*)). Den reformirten Frangofen haben Barbehrac und Beaufobr den englischen Rangelredner juganglich gemacht. Auch in's Sollandische find feine Bredigten überfett worden. So fein und regelrecht ausgearbeitet Tillotson's Predigten waren, fo menig icheint eine naturliche, in jedem Augenblid ichlagfertige Beredtsamfeit, feine Gabe gemesen gu fein. Er pflegte feine Bredigten abzulefen, und foll fich einft in großer Berlegenheit befunden haben, als er unverhofft von einem Landpfarrer eingeladen murbe, für ihn bie Bredigt bor ber ländlichen Gemeinde zu halten; er mußte schon nach gehn Minuten bie Rangel wieder berlaffen. Seine Berehrer, ju benen namentlich in ber englischen Rirche Bilbert Burnet gehört, loben an ihm die edle Schreibart, ben reinen, flugen, friedfertigen Bandel, heben aber hervor, wie er gleichwohl nicht unterließ, fowohl bas Babstthum auf ber einen, als den Unglauben, der bamals über England hereinbrach, auf der andern Seite mit Entichiedenheit zu bekampfen. Auch Wohlthätigkeit, Leutfeligkeit und Befcheidenheit merden als Tugenden herborgehoben, die ihn gierten \*\*). Die Bahl der in feinen fammtlichen Werken enthaltenen Bredigten und Reden (barunter mehrere über moralische Themen, 3. B. über Rinderergiehung) betrifft 54. Außerdem hat er noch einige Abhandlungen dogmatischen Inhalts gefchrieben. Go gegen die Angriffe Des Ratholiten Sergeant Die Beleuchtung der Glaubensregel (the rule of faith) und eine Darstellung der romisch = katholischen Longitude (the doctrines and practices of the church of Rome truly represented. London 1685, beutsch bon Lessing. - Ueber fein Leben ift zu vergleichen: the life of the most Reverend father in God John Tillotson, Arch-Bishop of Canterbury, compiled from the minutes of the Rev. Mr. Young. late Dean of Salisbury by F. H. M. A. with many curious Memoirs, communicated by the late Right Rev. Gilbert, Lord Bishop of Sarun. London 1717. Fol. - Gilbert (Burnet) a sermon preached at the funeral of the most Rev. father in God John (Tillotson) by the Divine Providence Lord Arch-Bishop of Canterbury, Primate and Metropolitan of all England. Lond. 1694. 4°. - Bird, Thom., Leben bes hochwürd. Berrn Dr. Joh. Tillotfon, Lord = Erzbifchofe zu Canterburg, aus deffen eigenen Schriften und Briefen hauptfächlich entworfen, ins Deutsche übersett. Leipz. 1754.

Die einzelnen Predigtsammlungen Tillotson's sind unter verschiedenen Titeln ersichienen; vollständig findet man sie in der Ausgabe seiner Werke, Lond. 1707 (5. Ausg.).

Hagenbach.

Timotheus, Freund und Mitarbeiter des Apostel Paulus \*\*\*). Ueber die beiden Briefe an Timotheus — und desgleichen auch über den Brief an Titus — war bereits

<sup>\*)</sup> Joh. Tillotson's auserlesene Predigten über wichtige Stude ber Lehre Jesu Christi, mit Borrebe von Mosheim. Helmstäbt 1728.

<sup>\*\*)</sup> Die wider ihn gerichteten Schnähschriften hadte er in einen Blindel zusammen, bem er bie Ueberschrift gab: "Gott vergebe den Berfassern biefer Schriften ihre Sunden, ich vergebe fte ihnen".

<sup>\*\*\*)</sup> Bei ber Abfassung bieses Artikels murbe von folgenden Boraussetzungen, welche wegen ber Beschränktheit des Raumes nicht näher begründet werden konnten, ausgegangen: 1) daß eine zweimalige Gesangenschaft Pauli in Rom Statt hatte; 2) daß die Pastoralbriese acht sehen;

unter bem Artikel "Baulus, Apostel", ju handeln, Es erübrigt daher nur noch eine Ausammenstellung der biblifchen Rachrichten über die Berson und das Leben des Timotheus. Tuid Deog (gu beutsch; Gott ehrend, ein Rame, der fich bekanntlich bei ben Griechen ziemlich häufig findet) war ber Sohn eines heidnischen Baters und einer judifchen Mutter, Namens Eunike (Apgefch. 16, 1; 2 Tim. 1, 5). Seine Beimath ift nicht mit Sicherheit zu bestimmen; mahrscheinlich jedoch war diefelbe Luftra, schwerlich Derbe, val. Apgefch. 16, 1. 2. (in Apgefch. 20, 4. will Δερβαΐος, wie die Stellung des xai zeigt, nicht mit Tiud Seoc, sondern mit I'diog verbunden sehn). frommen Mutter und feiner fpaterfin ebenfalls um ihres Glaubens willen gerühmten Grofimutter Lois (2 Tim. 1, 5.) icheint er von Rindheit an in den beiligen Schriften des Alten Testaments und somit wohl überhaupt in der Religion des alten Bundes unterrichtet worden zu fenn (2 Tim. 3, 15); ein wirklicher Jude war er jedoch nicht geworden, denn es fehlte ihm die Beschneidung (Apgesch. 16, 3). Seine Bekehrung jum Chriftenthum bat er, wie auch mohl feine Mutter und feine Grofimutter die ihrige, dem Abostel Baulus zu verdanken: denn Baulus nennt ihn wiederholt fein Texpor (1 Ror. 4, 17; 1 Tim. 1, 2, 18; 2 Tim. 1, 2, 2, 17; bgl. 2 Tim. 3, 10, 11). Da Timotheus zu der Zeit, als Baulus auf feiner zweiten Miffionsreife nach Derbe und Lystra kam, bereits ein μαθητής war und als solcher bereits in einem guten Rufe bei den Gläubigen von Lyftra und Iconium ftand, fo muß feine Bekehrung bereits bei dem erstmaligen Aufenthalte Bauli in Lyftra, alfo auf beffen erfter Miffionsreife (Apgefch. 14, 6 ff.), fattgefunden haben. Bur Beit feiner Betehrung mar Timotheus noch fehr jung, denn noch jur Beit der Baftoralbriefe fest Baulus die Doglichkeit, daß man ibn um feiner Jugend willen gering ichäte (1 Tim. 4, 12), und noch in jener Zeit findet er es für nöthig, ihn vor den vewtepixal enisvulai zu warnen (2 Tim. 2, 22). Als Baulus auf feiner zweiten Miffionereife wiederum die Stadte Derbe und Luftra berührte und das gute Zeugniß, welches dem Timotheus allenthalben gegeben wurde, bernahm, entichloft er fich, benfelben als Reifebegleiter und Behülfen am Dienfte bes Wortes mit fich zu nehmen. Zu dem Ende wurde ihm (wohl in Lystra) nach vorausgehendem Bekenntniß seines driftlichen Glaubens (1 Tim. 6, 12.) vor dem dortigen Bresbhterium und von Baulus (1 Tim. 4, 14; 2 Tim. 1, 6.) die Sandauflegung ertheilt, gleichwie auch Baulus felbst und Barnabas erft nach zuvor ertheilter Sandauflegung von der antiochenischen Gemeinde zu ihrem Missionswerk ausgesandt worden waren (Abgefch. 13, 3). Mit der Handauflegung empfing Timotheus auch das yaorona einer hervorragenden Begabung jum Lehramt und ergingen Beiffagungen über ihn, welche ihn als zum Evangelisationswerte sonderlich befähigt und geschieft bezeichneten (1 Tim. 1, 18. 4, 13-16; 2 Tim. 1, 6). Da aber Timotheus nicht beschnitten war und Baulus, der fich mit feiner Predigt des Evangeliums immer querft an die Juden mandte, biefen nicht ohne Roth ein Aergerniß geben wollte, fo vollzog er an ihm die Befchneibung (Apgesch. 16, 3). Go begleitete nun Timotheus den Apostel auf beffen ameiter Missionsreise von Lystra aus über Troas durch Macedonien nach Theffolonich und Beroa (Apgesch. 16, 1-17, 14; die Apostelgeschichte erwähnt zwar ben Timotheus auf diefer gangen Reise von Lyftra bis Berba nirgends, da fie aber Rap. 16, 1-3. bon bes Apostels Absicht spricht, den Timotheus mit sich zu nehmen, und ihn dann Rap. 17, 14. 15. bei Baulus in Berba fenn läßt, fo wird eben doch angunehmen fenn, daß er den Apostel von Lystra aus begleitet habe). Als Paulus, von den Theffalonicher Juden verfolgt, bald aus Beroa flüchten mußte und fich nun nach Uthen mandte, ließ er borerft ben Timotheus mit Silas jur Befestigung der neugegrundeten Gemeinde in Beroa jurud (Apgeich. 17, 14); durch die jurudtehrenden berbenfischen Chriften aber,

<sup>3)</sup> daß ihre Abfassung in die Zeit nach der ersten römischen Gesangenschaft falle. Zugleich wurde, um nicht einzelne Parthien aus dem Leben Pauli zweimal darstellen zu muffen, Mehreres iber Titus gleich dier behandelt, so daß im Artikel "Titus" auf den Artikel "Timotheus" ver-wiesen werden konnte.

welche ihn nach Athen begleitet hatten, that er beiden zu wissen, daß sie ihm baldmöglichst nach Athen folgen sollten. Beide treffen auch in der That mit Paulus in Athen zusammen, werden aber beide (1 Thess. 3, 1: εδδοκήσαμεν καταλειφθήναι έν 'Αθήναις μόνοι. Apgesch. 18, 6. Ob unter den άδελφοί 2 Kor. 11, 9. Timotheus und Silas zu verstehen sehen, ist zweiselhaft) von ihm sosort wieder nach Thessalonich entsandt, da inzwischen die Nachricht eingelausen war, daß gegen die dortige Gemeinde bereits eine Berfolgung außgebrochen seh. Mit sehr guten Nachrichten über den Glaubensstand der Gemeinde kommen Timotheus und Silas zu Paulus zurück (1 Tim. 3, 6 ff.), treffen denselben aber nicht mehr in Athen, sondern müssen ihm nach Korinth nachreisen, wohin Paulus bereits vorausgegangen ist (Apgesch. 18, 1. 6). An der Abstalung der beiden Briefe, welche Paulus in Folge der erhaltenen günstigen Nachrichten rasch nacheinander an die Thessalonicher schreibt, ist auch Timotheus nehst Silas bestheiligt (1 Thess. 1, 1; 2 Thess. 1, 1). Gemeinschaftlich mit Paulus arbeiteten hierauf beide an der Berkündigung des Evangeliums in Korinth (2 Kor. 1, 19).

Bon nun an verschwindet Timotheus aus der Geschichte, bis wir ihm wieder auf der dritten Miffionsreife Bauli in Ephefus begegnen. Ueber den Aufenthalt Bauli und seiner Begleiter Timotheus und Titus in Cphesus erhalten wir nähere Nachrichten - abgefehen von Apgesch. 19 - besonders durch die beiden Korintherbriefe. Darnach unternahm Paulus mahrend feines ephesinischen Aufenthaltes eine (von der Apostelgesch. übergangene) kurze Besuchsreise nach Rorinth, um daselbst die Sammlung einer Collette für die dürftige Muttergemeinde in Berufalem in's Werk zu feten (1 Ror. 16, 7; 2 Ror. 2, 1. 12, 14, 13, 1, 2). Auf biefer Besuchereise nahm er in ber forinthischen Bemeinde manche bedenkliche Sumptome mahr, welche ihn nach feiner Rückfunft nach Ephefus veranlagten, an die Rorinther ein (und nicht erhaltenes) Ermahnungsschreiben au richten (1 Ror. 5, 9). Wahrscheinlich unterließen es die Korinther, dem Apostel hierauf fogleich zu antworten; bief vermehrte noch die Beforgnif des Apostels über den Ruftand der forinthischen Gemeinde, fo daß er fich entschloß, den Timotheus dahin abzuordnen (1 Ror. 4, 17.16, 10). Kurz nach des Timotheus Abreise kamen aber sowohl mundliche Nachrichten über Rorinth durch die Leute ber Chloë (1 Ror. 1, 11), als auch ein (uns nicht erhaltener) Brief der Korinther (1 Kor. 7, 1. 8, 1), wahrscheinlich von den 1 Ror. 16, 17. genannten Bersonen überbracht. Diesen Brief beantwortete der Apostel fofort in dem ersten uns erhaltenen Korintherbrief und gab ihn den Ueberbringern bes Schreibens ber forinthischen Gemeinde mit. Da Baulus den Brief der Korinther turg nach des Timotheus Abreife erhielt und fofort beantwortete, fo konnte er hoffen, daß fein Brief noch früher als Timotheus, der wahrscheinlich den Umweg über Macedonien machte, nach Korinth kommen werbe (1 Kor. 16, 10); er gibt daher den Korinthern die Weisung, den Timotheus nach Ephefus zurückzusenden (1 Kor. 16, 11), um baldige Nadricht über die Wirfung feines Briefes auf die forinthifche Gemeinde zu erhalten. Allein Timotheus war eher nach Korinth gekommen und auch wieder von dort abgereift, als ber Brief Pauli baselbst angelangt war; dieß ersieht man baraus, daß in dem ameiten (uns erhaltenen) Korintherbriefe, ben Baulus gemeinschaftlich mit Timotheus, fomit aber nach beffen Rudtehr, verfagte (2 Ror. 1, 1), feine Rudficht genommen wird auf Nachrichten, welche Timotheus überbracht hatte. Da mithin Timotheus über den Eindrud, welchen der erfte (und erhaltene) Brief an die Korinther auf die dortige Bemeinde machte, nichts berichten konnte, Paulus aber dieß zu wissen um so mehr munichen mußte, als er demnächst selbst nach Korinth geben wollte, so ordnete er den Titus mit noch einem Bruder zur Ginholung bon Nachrichten nach Rorinth ab (2 Ror. 7, 14. 12, 18). Bevor er Ephefus verließ, fandte er auch noch ben Timotheus mit Eraftus nach Macedonien boraus, um dort die Collette für die jerufalemische Bemeinde zu be= treiben (Apgesch. 19, 22). Durch ben Aufruhr bes Demetrius (Apgesch. 19, 23-41) fleht fich dann Paulus veranlagt, Ephefus noch früher zu verlaffen und feine Reife nach Macedonien und Griechenland anzutreten, als er ursprünglich beabsichtigt hatte.

In Troas hoffte er bereits mit bem aus Korinth zurückfehrenden Titus zusammenzutreffen; allein vergeblich (2 Kor. 2, 12. 13). Beforgt reist er daher weiter nach Macedonien, wo endlich Titus anlangt (2 Kor. 7, 6). Da Titus günstige Nachrichten über die Wirkungen des apostolischen Sendschreibens mitbrachte (2 Kor. 7, 7 ff.), so sandte Paulus ihn mit zwei weiteren Brüdern abermals nach Korinth voraus, um die Collette für Ierusalem zu beschleunigen (2 Kor. 8, 6. 16—24) und den zweiten (uns erhaltenen) Korintherbrief, an dessen Abfassung Timotheus ebenfalls betheiligt ist (2 Kor. 1, 1), zu überbringen. Bald darauf reiste Paulus selbst von Macedonien ab und nach Korinth weiter; von Macedonien an scheint Timotheus ihn wieder begleitet zu haben; wenigstens ist Timotheus zur Zeit der Abfassung des zweiten Korintherbriefs in Macedonien bei Paulus und desgleichen treffen wir ihn während Pauli Anwesenheit in Korinth ebenfalls daselbst (Köm. 16, 21). Als Paulus nach dreimonatlichem Ausenthalt Korinth wieder verläst, begleitet ihn Timotheus — abgesehen von der kurzen Strecke von Macedonien nach Troas (Apgesch. 20, 5) — bis Asien (Milet? Apgesch. 20, 3. 4).

Db er ihn auch bis Paläftina begleitete, läßt fich nicht bestimmen.

Die Nachrichten bon Timotheus verlaffen uns jetzt ganglich bis in die letzte Zeit der ersten Gefangenschaft Bauli in Rom. In diefer Zeit treffen wir nämlich Timotheus bei dem Apostel in Rom (Rol. 1, 1; Bhil. 1, 1; Philem. 1). Rurg bor feiner Freilaffung scheint ihn Paulus nach Macedonien (Philippi) geschickt zu haben (Phil. 2, 19-24). Die weiteren nachrichten über das Leben des Timotheus laffen fich nur aus ben Paftoralbriefen und bem Schluf bes Bebräerbriefes (Rap. 13, 23) entnehmen; ihr Berftandnift ift abhängig bon ber Auffassung und Zusammenstellung ber in biefen Briefen enthaltenen und durch die Tradition theilweise vervollständigten Nachrichten über das Leben Bauli nach feiner Befreiung aus feiner erften romifden Saft. Run find aber diefe letteren der Art, daß fie fich nicht mit bolliger Sicherheit zu einem Bangen vereinigen laffen: es bleibt daher auch aus dem fpateren Leben bes Timotheus Manches ungewiß. - Als die mahricheinlichfte Combination erscheint uns folgende: Als Baulus Rom verließ (im Frühighr des Jahres 64), wandte er fich in den Drient (Phil. 2, 24; Philem. 22), zunächst wohl nach Antiochia Spria als feiner zweiten Beimath und dem Ausgangsort feiner fammtlichen Miffionsreifen. Gein Weg führte ihn über Rreta, wo er ben Titus zur Ordnung ber gemeindlichen Berhaltniffe ber bort bereits zahlreich borhandenen Chriften, besonders zur Ginfetzung bon Presbytern zurudließ (Dit. 1, 5). Bon Antiochien aus unternahm er feinem ichon in Rom gefaßten Blane gemäß (Bhilem. 22; Bhil. 2, 24) eine Befuchereife ju ben fleinafiatischen und macedonischen Gemeinden. Db er auf diefer Reife Ephefus felbft berührte, bleibt ungewiß; jedenfalls aber erfuhr er auf diefer Reife, daß in der ephefinischen Gemeinde Richtungen Gingang gefunden hatten, welche mit Borliebe fpigfindigen und theilmeife auch abgefchmadten theologischen Fragen (auf Grund des alten Teftaments? Tit. 1, 14) ergeben waren und einer falfchen Ufcese huldigten (1 Tim. 6, 4. 5. 4, 1-6). Daher ermahnte er (ob mündlich ober fcriftlich, ift unbestimmbar) den Timotheus, welcher wohl nach dem borübergehenden Aufenthalt in Philippi (Phil. 2, 19-23) nach Ephefus übergefiedelt mar, in Ephefus auszuhalten und ben Berbreitern jener in einer falfchen Beife theologifirenden und afcetischen Richtung entgegenzutreten (1 Tim. 1, 3 ff.). Bald aber echielt er (wohl während feines Aufenthaltes in Macedonien) noch fchlimmere Radrichten über den Zuftand ber ephefinischen Gemeinde, und auch nicht sonderlich gunftige Rachrichten über bas Berhalten bes Timotheus bei den dortigen Wirren; Timotheus scheint felbst an jener scheinbar tieferen Erkenntniß Gefallen gefunden (1 Tim. 4, 7. 8. 6, 20. 21) und eine übertriebene Ufcese geubt zu haben (1 Tim. 5, 23; bgl. 4, 1-6); vielleicht murde ihm fogar partheiische oder doch unweise Behandlung der Gemeindevorsteher (1 Dim. 5, 1. 2.17-22) und Sabsucht (1 Tim. 6,6-11) Schuld gegeben. Daher schrieb ihm der Apostel (von Macedonien aus?) unferen ersten Timotheusbrief, worin er ihm Anweisung gibt, wie er fich fowohl in feiner amtlichen als in feiner perfonlichen Stellung ju berhalten habe;

zugleich fpricht er gegen ihn die Soffnung aus, bald felbst nach Ephesus zu kommen, fest aber zugleich die Möglichkeit, daß er noch länger an diefem feinem Borhaben berhindert würde (1 Tim. 3, 14, 4, 13). Und in der That scheint sich dem Apostel die Hoffnung auf eine Reife nach Ephefus bald zerschlagen zu haben; turze Zeit nach dem (erften) Brief an Timotheus schrieb er (wohl ebenfalls von Macedonien aus) an Titus und ladet ihn ein, sobald Artemas oder Thaifus auf Rreta angelangt fehn wurde, nach (bem ebirotischen) Nifopolis zu kommen, ba er bort ben Winter (von 64 auf 65) augubringen beschloffen habe (Tit. 3, 12). Bon Macedonien aus ging also der Apostel wahrscheinlich nach dem epirotischen Rikopolis, bon wo er weiter nach dem Westen bor= audringen suchte. Db er nun aber, wie die Tradition berichtet, wirklich an das requa της δύσεως, nach Spanien, gereift fen ober ob er burch die Neronischen Christenberfolgungen babon abgehalten und noch längere Zeit im Morgenlande gurudgehalten wurde, läßt fich nicht beftimmen. Jedenfalls aber fam er, feb es aus dem Abendlande, feb es bon Nitopolis aus, wieder nach Griechenland, und gwar nach Rorinth gurud (2 Tim. 4, 20), reifte bon ba über Troas (2 Tim. 4, 13) nach Milet (2 Tim. 4, 20), jedoch ohne Ephefus zu berühren (benn fonft hatte er nicht nöthig gehabt, bem Timotheus bie Mittheilung 2 Tim. 4, 20 °. ju machen). Bald nach diefer Reife (wie daraus hervorgeht, daß nach des Apostels Boraussetzung dem Timotheus die 2 Tim. 4, 20. gemelbeten Thatfachen noch unbefannt find) treffen wir ben Apostel als Gefangenen in Rom, fein baldiges Ende erwartend (2 Tim. 1, 8. 12. 16. 17. 2, 9. 10. 4, 6 - 8. 14). Bon hier aus ichrieb er bem Timotheus unseren zweiten Timotheusbrief nach Ephelus (2 Tim-1, 18. 4, 12. 13); er ladet ihn ein, möglichst bald, jedenfalls noch vor Winter, über Troas (2 Tim. 4, 13) zu ihm nach Rom zu kommen und auch den Markus mitzubringen, ba Alle, mit Ausnahme des Lukas, ihn verlaffen haben (2 Tim. 4, 9-11. 21). Wie es scheint, hatte Baulus den Theicus jur Erfetzung des Timotheus nach Ephesus gefandt, bis zu beffen Untunft Timotheus mohl noch in Ephefus verbleiben follte (2 Tim. 4, 12). Auch in Diesem zweiten Brief an Timotheus finden wir eben fo ernftliche Ermahnungen des Apostels an ihn, wie im ersten. Timotheus foll fich des Evangeliums nicht ichamen, fondern um beffelben willen auch ju Leiden bereit febn (2 Tim. 1, 8. 2, 3); foll die ihm verliehene Lehrgabe, welche er, wie es icheint, feit langerer Beit unbenutt hatte liegen laffen, wieder anfachen (2 Tim. 1, 6. 4, 1. 2. 5), dabei jedoch bas Borbild gefunder Lehre fefthalten und bon jenen fpitfindigen theologischen Streitfragen und ben abgeschmadten Mährchen absehen (2 Tim. 1, 13, 2, 16, 23, 3, 2-9, 14); er foll jene enieveilag fliehen, mit denen befonders bie Jugend zu tampfen hat (2 Tim. 2, 22). Bergleicht man diese Ermahnungen, welche dem Timotheus in den Paftoralbriefen gegeben werden, mit den fo überaus gunftigen Aeugerungen, welche Paulus früher über ihn gethan hatte (z. B. 1 Theff. 3, 1 ff.; 1 Kor. 16, 10; besonders Phil. 2, 19-23), und nimmt man an, daß die Ermahnungen des Apostels entsprechende Mängel bei Timotheus voraussetzen, fo läßt sich allerdings nicht läugnen, daß wir aus den Paftoralbriefen ein ganz anderes Bild bes Timotheus entnehmen muffen, als aus ben übrigen paulinischen Briefen; es ift bieg eines ber gewichtigften Bedenken gegen bie Mechtheit der beiden Timotheusbriefe. Indeg ift es doch immerhin wohl denkbar, daß, wie bei so manchen Neubekehrten das Feuer der ersten Liebe im Laufe der Jahre durch bie Berührung mit ber Augenwelt und die Regungen bes alten Menichen immer mehr gedämpft wird, fo auch bei Timotheus in der fpateren Zeit eine Beriode der Erfchlaffung eintrat, aus welcher ihn aufzuweden Baulus in feinen beiden Briefen an ihn bestrebt ift. Dag dieg dem Apostel gelungen fen, durfen wir wohl voraussetzen, da der Apostel zu ihm noch das gute Bertrauen hat, er werde auf fein Beheiß willig zu ihm nach Rom tommen, um bei ihm in feiner gefährlichen Saft, welche bereits die meiften feiner Freunde von ihm entfernt hatte (2 Tim. 1, 15-17. 4, 10. 11), bis zum Ende auszuharren. Ift der Hebräerbrief, wie höchft mahrscheinlich, nach des Apostels Tode bon Lutas noch in Italien (Subitalien) verfaßt, so hat Timothens die Erwartung Pauli

erfüllt: Timotheus kam nach Kom und wurde dorten selbst gefangen genommen, aber nach des Apostels Tode wieder freigelassen (Hebr. 13, 23). Nach der Tradition (vgl. Eusebius, hist. eccl. III, 4; Constit. Apost. VII, 46; Nicephorus, hist. eccl. III, 11) wäre er der erste Bischof von Sphesus gewesen und unter dem Kaiser Domitian den Märtveretod gestorben.

Die gewöhnliche Literatur ist vollständig in den neueren Commentaren zu den Pastoralbriefen, z. B. von Wiesinger, Huther u. Anderen, sowie in den Handbüchern der Einleitung in das Neue Testament aufgezeichnet. Wir nennen daher von älteren Bearbeitungen nur H. Witsius, miscellanea sacra, tom. II, exerc. XVI., und als die neuesten: E. B. Otto, die geschichtlichen Berhältnisse der Pastoralbriese. Lpz. 1860. F. Märker, die Stellung der drei Pastoralbriese in dem Leben des Apostels Paulus. Meiningen 1861.

Timotheus, Melurus, f. Bb. IX. S. 744.

Eimotheus, neftorianischer Patriard, f. Bb. X. S. 286.

Timotheus, Salophafiolus, f. Bb. IX. S. 745.

Tindal, Borganger der Reformation in England, f. England, Reformation.

Tindal, Deift, f. Bb. III. S. 317.

Tirol. Die altesten Ginwohner Rhatiens maren, fo weit die Beschichte uns leitet. eingewanderte Etruster und Gallier, benen später die Germanen folgten. Bor ber Ginwanderung der Germanen, als Rhätien unter Augustus bon den Römern erobert ward, tam auch hierher bas Chriftenthum. Der Sage nach foll ichon Brosbocimus, ein Beitgenoffe des Apostels Betrus, das Chriftenthum bon Badua aus nach Rhatien berpflanzt haben. Besonders gern berweilt die Sage bei bem brittischen Ronig Lucius. ber zur Zeit Marc Aurel's durch das Wunder der legio fulminatrix erweckt, feine Königswürde niedergelegt, ein Miffionar geworden und in Chur als Märthrer fein Leben beichloffen haben foll. Es bleiben bas aber unbearundete, unwahrscheinliche Sagen; fo ficher die fpateren Bemeinden Rhatiens auf eine fruhere allmähliche Berbreitung Des Chriftenthums in Rhatien fchliefen laffen, fo find boch feine ficheren Nachrichten über die Anpflanzung der driftlichen Rirche in Rhatien erhalten. Erft im vierten Jahrhundert werden Bifchöfe und Gemeinden in Rhatien genannt, fo ber Bifchof bon Trient Abundantius auf der Synode ju Aquileja 381 und Bigilius von Trient in demfelben Jahrhundert. Als die ältesten Märthrer werden genannt zur Zeit des Bigilius drei Griechen, Sifinnius, Martirius und Alexander, die bon Mailand nach Tirol jum Bigilius tamen; fie murben ihres driftlichen Gifers wegen, ba fie an ben heidnischen Weften nicht Antheil nehmen wollten, erschlagen. Auch Bigilius felbst erlitt, nachdem er viel jur Gründung des Chriftenthums in jenen Wegenden gethan hatte, als er ein Botenbild gertrummerte, ben Marthrertod. Beiden muß es also bamals noch biele in jenen Gegenden gegeben haben, doch bachten die Chriften ichon unbedingt an Gieg, ba Umbrofius bon Mailand es bem Bifchof Bigilius bringend an's Berg legt, feine Che gwifchen Beiden und Chriften zu geftatten. Manche Rhatier hatten auch damals teineswegs dem Bogendienst gang entfagt, wenn fie gleich Chriftum ichon verehrten. Als erfter Bifchof von Geben (Sabiona), welches im 11. Jahrhundert nach Briren verlegt wurde, wird Caffian genannt, doch gibt es feinen Beweis für biefe Sage, wohl aber weiß man, daß Caffian als Märthrer zu Imola in Italien gestorben ift. Seben wird, hiftorifch gefichert, querft am Ende bes fechften Jahrhunderts im Dreicapitelftreit genannt, als damaliger Bifchof bon Geben Ingenuin. Das Bisthum fiel bann in die Gewalt der Longobarden und tam erft 765 unter Thaffilo wieder an bie baberifchen Bergoge. Im fünften Jahrhundert wird als ein Bifchof in Rhatien Lucanus genannt, der, weil er in den Faftenzeiten Mildfpeifen erlaubte, bei dem Babft Coleftin verklagt und von feinem Site vertrieben murde. Ein anderer Bifchof, der in Rhatien viele Beiden gum Glauben geführt haben foll, hieß Balentin; auch er murbe von feinem Site bertrieben und jog fich in die Gebirge Rhatiens jurud. Der gröfte unter allen Tirol 173

diefen Glaubenshelben mar Geberin, doch bezog fich feine Arbeit vorzugsweise nicht auf Rhatien, sondern auf Noricum, deffen Apostel er genannt wird. Die Sprengel ber Bifchofe waren bamale noch feinesmegs genau begränzt, auch wechselten fie nach ben Bedurfniffen mit ihrem Aufenthalt und reiften viel umher, um als Miffionare bald hier bald dort die Beiden zu gewinnen. Neben ben Bischöfen findet man auch damals ichon in Rhatien nicht nur Pfarrer, fondern auch die niederen Rirchenamter: Diafonen, Lettoren, Thurhuter. Die wandernden Bifchofe, wie Severin, führten jum Theil felbst ein affetisches, monchisches Leben; ihrem Beifpiele folgten manche der Neubekehrten, die fich aus des Lebens Laft und Mühen in einsame Zellen zurudzogen oder mit gleich= gefinnten Brüdern fich zu diefem 3mede vereinigten , doch lagen die bon Seberin gegründeten Rlöfter nicht gerade in dem jetigen Tirol. Unter der Berrichaft der Gothen und Longobarden hatte die katholische Rirche in Tirol von diesen arianischen Berrichern gunächst für ihre Rechtgläubigfeit ju fürchten; doch mar ber Gifer biefer beutschen Bolfer für ihr abweichendes Sustem nicht eben groß, theils gehörte auch ein großer Theil Tirols zu Bagern; im 8. Jahrh. endlich fiel alles Land in die Gewalt ber tatholischen Franken. Seitdem entwickelte fich die Rirche in Tirol, wie in dem übrigen Deutschland. Die Bifchofe von Trient (bis 1703 rechnet man 106 auf einander folgende Bifchofe) und bon Briren (bis 1703 werden ihrer 87 gerechnet), erwarben fich große weltliche Bisthumer, wodurch fie fo vielfach mit dem Adel in Streitigkeiten geriethen. Saf gegen die Beiftlichkeit zeigte fich auch in Tirol bei dem Bauernaufstande im Anfange des 16. Jahrhunderts. Schon fruh verbreitete fich auch nach Tirol die Reformation, mit ihr qualeich fanden fich hier auch die Biedertäufer ein, bon denen mehrere bingerichtet wurden. Schon 1522 war Urban Rhegius zu hall im Innthal für bas Evangelium thatig; er fand großen Beifall bei dem nach Freiheit begierigen Bolke; doch dauerte jene Wirksamkeit hier nicht lange. Der Broteftantismus hat in Tirol nie feste Burgel geschlagen, boch tam damals der katholische Gottesdienft in Berfall, selbst ein Theil des Abels folof fich ber neuen Lehre an, fo bie Lichtenfteiner auf Schona, Balthafar von Spaur auf bem Ronsberge, die Belmsborfer auf Bollan, die Magrhofer auf Gufidaun und Andere im Innthal. Die Regierung in Insbruck schwankte, sie glaubte, daß die zu erwartende Kirchenversammlung zu Trient wenigstens bedeutende Concessionen werde machen muffen; die lutherischen Bredigten und Gefänge übten auf bae Tiroler Landvolf fchon großen Ginflug aus. Da verbanden fich Bilhelm von Wolfenstein mit Safob b. Boimont und Baiersberg, gemannen einen Theil bes Abels an ber Etich, mandten fich an die Regierung von Insbrud und fuchten ihr die Nothwendigkeit eines ausschlieflich tatholifchen Bekenntniffes in Tirol beutlich zu machen; bei ber Dulbung eines anderen Bekenntniffes, behaupteten fie, fen ein Umfturz der Berfaffung unbermeidlich. Manifest der Landschaft machte auf die Regierung Eindruck, fie ging auf daffelbe ein und hielt daran fest. Dadurch brachten fie es in 40 Jahren (bon 1560 bis 1600) bahin, daß Tirol von den Protestanten verlaffen murde. Die Auswanderung derfelben wurde fehr erleichtert, die Termine, ihre Guter zu beräußern, wurden auf viele Jahre ausgedehnt. Seit der Zeit fehrte die Ruhe in Tirol jurud, die Landschaft machte beftandig über die Aufrechthaltung des Ratholicismus. Deswegen murde auch das Toleranzedift Joseph's II. in Tirol nicht bekannt gemacht. Es werden in Tirol feine Brotestanten geduldet, auch widerrechtlich bann nicht, als 1815 durch die Bundesatte Lutheranern, Reformirten und Ratholiten gleiche burgerliche Rechte zugefagt wurden. Dennoch tauchte das evangelische Chaftenthum in Tirol von Neuem auf, so bildete fich 1836 im Rillerthal eine fleine ebangelische Bemeinde. Die bortigen Ginwohner wurden theils angeregt burch reifende Tiroler, die evangelische Bücher mit nach Sause brachten, theils durch Ueberrefte ber 1730 vertriebenen Salzburger. Die kleine Gemeinde muchs auf 400-500 Seelen; fie hatte bon bem Rlerus viel zu leiden, ihre Todten mußten auf dem Felde oder im Walde begraben werden, Trauungen wurden ihnen verweigert, und alle ihre Bemühungen, ein freies Glaubensbekenntniß bewilligt zu erhalten, blieben er174 Tirol

folglos, selbst eine Audienz beim Kaiser Franz. Da wandten sie sich an den König von Preußen, Friedrich Wilhelm III., durch dessen Bermittelung erlangten sie im 3. 1837 die Erlaubniß zur Uebersiedelung nach Schlessen, einigen unter ihnen wurde später, da sie sich an die preußische Art und Weise nicht gewöhnen konnten, die Erlaubniß ertheilt, in andere österreichische Länder zu wandern, wo sich schon Protestanten besanden, Tirol sollte frei von ihnen bleiben. Das Patent vom 8. April 1861, das den Protestanten in allen österreichischen Staaten vollkommene Religionsfreiheit verspricht, hat dem katholischen Klerus in Tirol nicht wenig Sorgen gemacht; die Kapuziner haben das Volk aufgeregt, um den geheiligten Boden von den Kegern frei zu halten, zumal bei der Heimathöliebe der Tiroler in manchen Thälern auch selbst bei der protestantischen Bewegung der Zillerthaler noch manche protestantisch Gesinnte im Lande geblieben sind, die bisher ihren Glauben verheimlicht haben. Die Verminderung des Fremdenverkehrs hat aber den Sier der Tiroler gewaltig abgekühlt. Hossentlich wird auch sür Tirol die Zeit nicht mehr sen sehn, in der das Evangelium nicht mehr von dem Schessel verdeckt werden kann.

Im Jahre 1785 gab es in Tirol 4811 Geistliche, angestellt an 353 Pfarreien, 433 Curatien, 73 Lokalkaplaneien, 134 Exposituren und 99 andere Seelsorgen. Es gab 53 Dechanteien; außer den Bischösen von Brizen und Trient hatten über 10 fremde Bischöse Diöcesanrechte in Tirol. Im 17. Jahrhundert waren 39 Bettelklöster in Tirol errichtet, Joseph II. hob dort 40 Klöster auf. Im Ansange des 19. Jahrhunderts zählte man in Tirol 45 Mönchsksöster und Hospitien und 16 Nonnenklöster. Im I. 1846 gab es 859706 Einwohner in Tirol (529419 Deutsche, 320211 Italiener, 8642 Ladiner, 978 Juden), darunter 150 Protestanten. Im Jahre 1847 betrug die Einwohnerzahl 864145. Die katholische Kirche zählte im Jahre 1851: 648 Pfarreien mit 2899 Geistlichen und 58 Mönchsksöster mit 1028 Mönchen, nämlich:

| Augustiner       | 1  | Rloster | mit | 49  | Mönchen, | 4  | Novizen, | -   | Laienbrüderu, |
|------------------|----|---------|-----|-----|----------|----|----------|-----|---------------|
| Benediktiner .   | 3  | 11      | 11  | 57  | "        | 9  | "        | 6   | "             |
| Canonici         | 2  | 11      | "   | 15  | "        |    | "        | -   | "             |
| Franciskaner .   | 18 | 11      | 11  | 223 | "        | 29 | "        | 94  | "             |
| Kapuziner        | 28 | "       | "   | 228 | "        | 48 | 11       | 139 | "             |
| Prämonstratenser | 1  | "       |     | 41  | "        | 4  | . ,,     |     | "             |
| Gerviten         | 4  | "       | 11  | 30  | "        | 1  | "        | 7   | "             |
| Ciftercienser .  | 1  | 11      | 11  | 34  | "        | 6  | "        | 4   | "             |

58 Klöster mit 677 Mönchen, 101 Nobigen, 250 Laienbrüdern.

Die Nonnenklöfter gehörten zu folgenden Orden:

| Barmherzige Schwestern    | 5 Rlöft | er mit |    | Chorfrauen, | 8  | Novizen, | 273 | Laienschwestern, |
|---------------------------|---------|--------|----|-------------|----|----------|-----|------------------|
| Benediftinerinnen         | 1 "     | 11     | 23 | ,,          | —  | 11       | 10  | "                |
| Deutsche Ordensschwestern | 1 "     | 11     |    | "           | 3  | "        | 28  | "                |
| Dominikanerinnen          | 4 "     | ***    | 92 | "           | 8  | 11       | 24  | "                |
| Englische Fräulein .      | 3 "     | 11     | 71 | "           | 8  | "        | 23  | "                |
| Rarmeliterinnen           | 1 "     | 11     | 7  | ,,,         | _  | **       | 2   | "                |
| Rlarissinnen              | 1 "     | 11     | 39 | " -         |    | "        | 9   | "                |
| Servitinnen               | 1 "     | 11     | 14 | " .         |    | _ 11     | 5   | "                |
| Tertiarerinnen            | 3 "     | 11     | _  | "           | 14 | 11       | 47  | "                |
| Ursulinerinnen            | 2 "     | "      | 49 | "           | 3  | "        | 7   | "                |
| Damen vom Herzen Jesu     | 2 "     | 11     | 37 | " .         |    | 11       | 5   | "                |

24 Rlöfter mit 332 Chorfrauen, 44 Novigen, 433 Laienschwestern.

Rach Becher war im Jahre 1840 die Geistlichkeit auf folgende Beife über Tirol vertheilt:

| In der Stadt Insbruck s | ind | Pfarrbezirke. | Geistliche.<br>34 | Klöster.<br>7 | Mõnche.<br>79 | Monnen. |
|-------------------------|-----|---------------|-------------------|---------------|---------------|---------|
| Im Kreise Unterinnthal  |     | 116           | 278               | 7             | 159           |         |
| Im Kreise Oberinnthal   |     | 100           | 251               | 12            | 119           | 60      |
| Im Kreise Pusterthal .  |     | 112           | 463               | 13            | 165           | 162     |
| Im Kreise an der Etsch  |     | . 75          | 382               | 13            | 163           | 97      |
| Im Kreise Trient        |     | 90            | 678               | 9             | 118           | 15      |
| Im Kreise Roveredo .    |     | . 45          | 422               | 10            | 111           | 47      |
| Im Kreife Vorarlberg    |     | . 94          | 202               | 7             | 38            | 65      |
|                         |     | 636           | 2710              | 78            | 952           | 493.    |

Die beiden Bischöfe in Tirol, von Brixen und Trient, gehören zu der Erzdiöcese des Erzdischofs von Salzburg. Der Generalvikar von Feldkirch sür Borarlberg steht unmittelbar unter dem Erzdischof von Salzburg. Das Bisthum Brixen umfaßt die Kreise Pusterthal, Oberinnthal und Unterinnthal, so weit letzteres nicht zur Diöcese Salzburg gehört. Es besteht aus 26 Dekanaten, 194 Pfarreien, 158 Euratien, 36 Lozkalkaplaneien, 98 Exposituren und 5 Euratbenessien. Das Bisthum Trient umfaßt die Kreise Botzen, Trient und Roveredo; es besteht aus 35 Dekanaten, 143 Pfarreien, 249 Euratien, 9 Lokalkaplaneien, 116 Exposituren, 30 Euratbenessien.

Bergl. Siegfr. Becher, statistische Uebersicht der Bevölkerung der österreich. Monarchie von 1834—1840. Stuttg. u. Tübing. 1841. — F. B. Schubart, Handbuch
der allgem. Staatskunde. Bd. II. Thl. 1. Königsb. 1842. — B. B. Bolf, kurzgesaste Geschichte zc. von Throl. München 1807. — I. von Hormahr, Geschichte
der Grafschaft Tirol. Thl. I. Abth. 1. 2. Tübing. 1806. Derselbe, Beiträge zur
Geschlichte Tirols im Mittelalter. Abth. 1. 2. Wien (ohne Jahr). — Seel, Gesch.
der gesürsteten Grafschaft Tirol. München 1817. 3 Bde. — Joseph Hain, Handbuch
der Statistif des österreich. Kaiserstaats. Bd. 1. 2. Wien 1852. 1853. — Rheinwald, die Evangelischen im Zillerthal. Berlin 1837. — Gelzer's protestantische
Monatsblätter. Jahrg. 1861 S. 341 ff. — Meine Abhandlung: "Desterreich in kirchlicher Beziehung", in Reuter's Repertorium, Bd. 74. Hst. 3. — B. A. Winter,
älteste Kirchengeschichte von Altbayern, Desterreich und Tyrol. Thl. 1. Landshut 1813.

Rlose.

Tittmann, Joh. Aug. Beinrich, wurde am 1. August 1773 in Langensalza geboren, wo fein Bater, ber nachmalige Dber Confiftorialrath und Superintendent Rarl Christian Tittmann zu Dresden, Diakonus war. Anfangs schwächlich, entwickelte er fich boch zu Wittenberg, wohin der Bater 1775 als Propft und Professor bersetzt murde, körperlich und geistig so kräftig, daß er schon 1788, nur von Privatlehrern vorgebildet, bie Borlesungen an der Universität frequentirte, nachdem er mit einer Abhandlung: de Virgilio Homerum imitante bebütirt hatte. Seine beiden erften afabemischen Jahre widmete er unter Schrödh's Leitung faft ausschließlich ben geschichtlichen, Die folgenden faft ausschließlich den philosophischen und rein theologischen Studien, ward 1791 Magifter, ging 1792 nach Leipzig und habilitirte fich hier 1793 burch eine Differtation: de consensu philosophorum veterum in summo bono definiendo auf dem philoso= phischen Katheder. 1795 ward er Baccalaureus der Theologie und Frühprediger an ber Universitätskirche und fing an, auch theologische Borlefungen mit fo viel Beifall ju halten, daß ihm 1796 eine außerordentliche Professur der Philosophie und 1800 eine folche in der Theologie übertragen wurde. Seine Schriften aus diefer Zeit find eine theol. Enchklopadie, 1798; Resultate der krit. Philosophie, 1799; Theokles, ein Gefprach über den Glauben an Gott, und Ideen zu einer Apologie des Glaubens, beide 1799; Theologia recens controversa, 1800. Schon in ihnen zeigt sich sein später immer mehr hervortretendes Beftreben, Bernunft und Offenbarung fo zu bereinigen, daß der lettern ihr positiver Rarafter gewahrt bleibt. Nachdem er in einem Gespräche, Theon, 1801 ben Unsterblichkeitsglauben vertheidigt und 1802 eine wiffenschaftl. Darstellung der driftlichen Moral geliefert, auch 1804 ein 1824 wieder aufgelegtes Lehrbuch der homiletit herausgageben hatte, promovirte er 1805 durch die erste feiner drei Differtationen: de discrimine disciplinae Christi et Apostolorum, mard vierter ord. Professor der Theologie und begann die pragmatische Geschichte der Theologie und Religion mahrend ber zweiten Galfte bes 18. Jahrhunderts, welche 1824 in der 2. Ausg. erschien. Nach J. A. Wolf's Tode rudte er in die britte Brofessur und in bas bas mit verbundene Zeiger Kanonitat, nach Rofenmuller's Tode 1815 in die zweite Brofeffur und eine Meigner Domherrnstelle auf und wurde nach Reil's Ableben 1818 Professor primarius. Aus diefer Zeit stammen, abgesehen von mehreren Brogrammen und Jubelpredigten, die Institutio symbolica ad sententiam ecclesiae evangel, 1811; bie giemliches Auffehen machende Schrift: Ueber Supernaturalismus, Rationalismus u. Atheismus, 1816; Ueber bas Berhältniß des Chriftenth. jur Entwickl. des Menschengeschl. 1817; die Ausgabe der fymb. Bücher, 1817; und eine Abhandl. üb. die Bereinigung der eb. Rirchen, 1818, worin fich Tittmann an der eben wieder angeregten Unionsfrage betheiligte, fich aber bei aller verhältnigmäßigen Milbe gegen bie Urt, wie dieselbe in Breugen gelöft werden follte, entschieden erklärte. Auch ein Programm: de hodierna Theologiae disciplina ad rationem Lutheri examinanda hielt biesen Standpunkt fest; 1820 folgte die bekannte Ausgabe des n. Teft. und der Anfang einer Neihe von Brogrammen über neutestamentl. Synonyma bis 1829; eben da die Protestation der evangel. Stände auf bem Reichstage ju Speher und bie Augsburger Confession; 1836 eine Barallele zwischen ber evangel. Rirche im 3. 1530 und 1830; 1831 eine Schrift über Firirung der Stolgebühren. Tittmann's Bearbeitung der Bolemit, welche dem gröften Theile nach gedrudt mar, murde durch zunehmende Arantheit und ben am 30. Decbr. 1831 erfolgten Tod unterbrochen.

Sand in Sand mit diefer rührigen schriftstellerischen Thatigkeit ging die Wirksam= feit auf dem Katheder in den Fächern der neuteftamentl. Exegese, theolog. Enchtlopädie und Methodologie, Rirchengeschichte, namentlich ber Reformationszeit, Dogmatit, Apologetif. Symbolit und Moral. Tittmann vertrat hier überall jenen confessionell gefärbten und rationell gemilderten Supernaturalismus, welcher bei bem damals herrschenden Rationalismus wohl für Orthodorie galt, aber weit entfernt mar, feine Schuler für die lettere zu erhiten, wie fehr fle auch übrigens den talentvollen, gelehrten, burch große Deutlichfeit und Gewandtheit ausgezeichneten Lehrer zu ichaten wuften. Besonders ercellirte Tittmann burch mahrhaft ciceronianische Beredtsamkeit und gab babon u. A. bei ber Jubelfeier des Ranglers niemeger in Salle einen glangenden Beweis burch eine theilmeis improvifirte latein. Sarangue. Daneben befag er eine außerordentliche Leich= tigfeit und Sicherheit in prattifchen, feiner Sphare als Belehrten icheinbar gang fern liegenden Dingen. Er bewies diefelbe in feiner mehrmaligen Berwaltung bes Rettorats und bieler Stipendien, wie als Mitglied des Confiftoriums, in feinen Unterredungen mit den Raifern Rapoleon und Alexander, den Fürsten Repnin und Wittgenftein, als es galt, jum Beften ber Stadt und Universität ju wirken. Er reifte im Intereffe bon beiden nach Pregburg, als es fich um Sachfens Fortbefteben handelte, und auf den Biener Congres, wo er die Wiederherstellung eines Corpus Evangelicorum anzuregen fuchte. Bortrefflich als Bifitator und Craminator wie als Gefellschafter war er bon einer unverwüftlichen Beiterkeit und Laune, von großer Gutmuthigkeit und treffendem Wit, freimuthig und uneigennützig, gefällig und wo es barauf antam fcnell entschloffen, tolerant und ein zuberläffiger, liebenswürdiger College. Sein Tod ward nicht bloß in feinen nächsten Rreifen tief und ichmerglich empfunden; fein Wedachtnig von Groß. mann wurdig gefeiert; eine Sammlung feiner Opuscula academica und die Fortfetung seiner Differtationen: de synonymis in N. T., 1832 von Beeher herausgegeben. -Bal. den Refrolog in der Allgem. Kirchen-3tg. 1832. Rr. 9. E. Schwarz.

Titus wird von dem Apostel Paulus als sein xarrards und avregyles bezeichnet (2 Kor. 8, 23.). Die Nachrichten des Neuen Testam. über ihn sind sehr dürftig; die

Apostelgeschichte erwähnt seiner gar nicht (doch val. die Barianten zu Apostela. 18, 7.): felbft feine Beimath ift une unbefannt. Benn Marder (die Stellung der drei Baftoralbriefe u. f. w. S. 10 ff.) ihn mit Silas ober Silvanus identificirt, fo daß der bollftandige Name biefes Mannes lauten wurde Titus Gilbanus, fo ift bies nichts weiter als reine Willfir und wird ichon baburch unmöglich gemacht, bag Titus ein Beidenchrift (Bal. 2. 3.), Silas aber ein Judenchrift war (Apg. 15, 22. 32. 23.); auch ware es doch höchft auffallend, wenn Paulus benfelben Mann in einem und bemfelben Briefe bald Gilas (2 Kor. 1, 19.), bald Titus (2 Kor. 2, 13.) nennen würde. Titus war, wie bereits bemerkt, ursprünglich ein Beibe (Gal. 2, 3.) und murbe mohl von Baulus befehrt (Tit. 1, 4.: Thro grnolo reary xil.), jedoch weder bei feiner Befehrung noch fpaterhin beschnitten (Gal. 2, 3.). Wir treffen ihn jum ersten Male bei bem Apostel, als biefer auf das Apostelconcil nach Berusalem reifte (Gal. 2, 1-3.). Bon da an verschwindet er fofort wieder aus ber Wefchichte, bis wir ihn auf Bauli britter Miffionereife bei ihm in Cphefus finden. Gegen Ende feines ephefinischen Aufenthaltes fendet ihn Baulus mit noch einem Begleiter nach Rorinth (2 Ror. 7, 14. 12, 18.); und als Titus, von Rorinth gurudfehrend, nach des Apostels Abreife aus Ephesus mit ihm in Macedonien jufammentraf (2 Ror. 7, 6.), wurde er nebst zwei weiteren Begleitern abermals nach Rorinth vorausgefandt (2 Ror. 8, 6. 16 - 24., val. das Nähere in dem Art. "Timotheus"). Bett tritt wieder eine Lude in ben Nachrichten über Titus ein, bis ber Brief an Titus uns meldet, er fen auf der Infel Rreta (Tit. 1, 5.). Alls nämlich Baulus aus feiner erften romischen Saft entlaffen wurde, trat er mit Titus feine Reife nach bem Drient an, ließ ihn aber unterwegs auf ber Infel Rreta gur Befestigung ber gemeindlichen Ordnungen bei ben fretenfischen Chriften gurud. Als Baulus nicht lange barauf nach Macedonien tam, fdrieb er an Titus einen Brief, in welchem er ihm Beisungen über die Ausführung des ihm gewordenen Auftrages gibt, ihn bor der bamale weitverbreiteten Reigung zu theologischen Streitfragen über altteftamentliche Benealogieen, Menschensatzungen u. bergl. warnt (Tit. 1, 10 -- 16. 3, 9 -- 11.), ihn um Absendung des Apollo und Zenas, welche ihm wohl biefen Brief überbrachten, bittet (Tit. 3, 13.) und ihm aufträgt, nach der Anfunft bes Artemas oder Tychicus auf Rreta zu ihm nach Nikopolis zu kommen (Tit. 3, 12., vergl. den Art. "Timotheus"). Bon Nitopolis aus scheint Titus ben Apostel auf beffen weiteren Reisen begleitet zu haben; wenigstens finden wir ihn bei Baulus mahrend beffen letter Gefangenschaft in Rom, von wo aus er (ob mit ober ohne bes Apostels Bustimmung, bleibt unbestimmt) nach Dalmatien reifte (2 Tim. 4, 10.). — Nach ber Tradition (Eusebius, hist. eccles. III, 4; Const. Apost. VII, 46; Gieron. ju Tit. 2, 7.; Theodoret ju 1 Tim. 3.) ftarb er als Bischof von Kreta (und zwar der Stadt Gorthna). A. Röhler.

Titus, Bifchof von Boftra, gehört zu ben bedeutenderen Dannern, die, obgleich einer Zeit angehörig, welche fonft reich genug von der Geschichte beleuchtet ift, doch in ihren perfonlichen Berhaltniffen ber Rachwelt völlig unbefannt geworden find. Es icheint, daß die Abgefchloffenheit Arabiens auch den kirchlichen Berkehr diefer Proving in befonderem Mage beschränfte. Titus ift ja nicht ber erste Inhaber ber arabischen Me= tropole, beffen perfonliche Bedeutung zu ben burftigen Notigen, die wir von ihm haben, im Migberhaltniß fieht. Auch die Geftalt eines Bergu berschwindet für uns im Dunkel. Rur Gin Greignift aus bem Leben bes Titus hat die Geschichte aufbehalten. Julian, ber Apostate, traf mit specieller Begiehung auf ihn eine Magregel, die für jenen Fürsten in der That fehr bezeichnend ift. In dem Beftreben, unter einem politischen Bormand ben driftlichen Rlerus als bas Saupthindernig feiner Reaktion anzugreifen, hatte er die Bifchofe verantwortlich gemacht für etwaige Excesse ber Chriften gegen die Beiden. Darauf bin hatte Titus mit feinem Merus eine Schrift an ben Raifer eingereicht, worin er erflart, bag trot ber Spannung amifchen ben Chriften und, ber heibnifchen Menge (καίτοι Χοιστιανών όντων εφαμιίλλων τῷ πλήθει τῶν Έλλήνων) die ersteren boch durch die Ermahnungen von Seiten bes Rlerus von Unordnungen werden gurudgehalten werden (Sozom. 5, 15). Diefe letzte Wendung benutzte nun Julian zu ber höchst berfiden Infinuation, daß Titus seine Gemeinde als ju Unruhen geneigt angeklagt habe. Der Eingang des Briefes - des 52sten in der Sammlung der Briefe Julian's - ift allgemeiner gehalten und fucht überhaupt bie Gemeinden von ihren Bischöfen gu trennen, indem er borftellt, daß nur bie Berrichfucht der Beiftlichen, die unter feinem Regiment keine Befriedigung mehr finde, den Klerus ihm verfeindet habe und daß nur die Rlerifer daher jum Aufruhr drängen. Insonderheit halt er nun aber den Boftrenern ben oben angeführten Sat aus dem Schreiben des Titus vor. Da fehet ihr, fahrt er bann fort, δτι εὐταζίαν ύμετέραν οὐκ ἀπὸ τῆς ὑμετέρας εἶναί φησι γνώμης· -οί γε άχοντες, ώς γε είπε, κατέγεσθε δια της αυτού παραινέσεως. Und meiter fullpft er baran die im Munde eines Fürsten in der That in hohem Mage auffallende Aufforderung: ως οὖν κατήγορον ὑμῶν ἐκόντες τῆς πόλεως διώζατε. Die Aufforderung scheint indeß keinerlei Wirtung gehabt zu haben. Der Borfall fiel ohne Zweifel in bas Jahr 362. Datirt ift das Schreiben Julian's aus Antiochien und fällt somit in die Zeit ber größten Berstimmung Julian's gegen die Chriften. - Das Datum (1. Aug.) hat zu Bemerkungen Beranlaffung gegeben (vgl. Baronius 362 Rr. 156. und die Bemerkungen Sehler's, zu unferem Brief in feiner Ausgabe der Briefe Julian's, Mainz 1828). Außer dieser Begebenheit hat uns nur noch hieronnmus (de vir. illustr. 102) bas Datum erhalten, daß er unter Balens geftorben fen, und Sofrates (3, 25.) die Notiz, daß auch des Titus Rame unter den Unterschriften eines orthodoren Glaubensbekenntniffes fich befunden habe, das früher macedonianifch gefinnte Bifchofe bon Antiochien aus an Jovian einreichten. Gein Sauptwert gegen die Manichaer verfaste er erft nach dem Tode Julian's (cf. Gallandi bibl. V. p. XXVI; Epiph. haer. 66, 21).

Auf diesem Werke beruhte wohl vorzüglich der große literarische Ruhm, deffen sich Titus in der alten Kirche erfreute. Denn diefes Werk ermähnt Sieronymus (a. a. D.) ausdrücklich und daneben nur noch im Allgemeinen nonnulla volumina alia. Auch an ber anderen Stelle, an welcher Sieronymus den Bifchof bon Boftra noch ermähnt, ihn unter den bedeutenoften Kirchenschriftstellern aufgählend, ep. 70, 4. (ed. Vallarsi), icheint er bem Zusammenhange nach diese polemische Schrift im Auge gehabt zu haben. Dagegen bleibt Sogomenus (3, 14) bei der allgemeinen Bemerkung ftehen, daß ju ben ausgezeichnetsten (επισημότατοι) unter ben herborragenden Männern jener Zeit - ber Zeit ber arianischen Rampfe - auch Titus gehört habe. Die übrigen Schriften neben dem genannten Werke icheinen hauptfächlich exegetische gewesen zu fenn, und Refte babon haben fich in ben Ratenen erhalten. Dhne Zweifel unacht ift ein unter feinem Namen vorhandener Commentar zum Evangelium Lufas und auch die oratio in ramos ift fehr zweifelhaft (vgl. Tillemont, Quartausg. Bd. VII. S. 382; Gallandi a. a. D.). Bon feinem Sauptwerk find uns nur 3 Bucher erhalten - ursprünglich nur in einer lateinischen Uebersetzung von Turrianus, Basnage gab fie aus einem Coder der Solften'= schen Bibliothek in Hamburg griechisch heraus in thesaurus Canisii tom. I. p. 59. Gallandi nahm fie sammt ber bon Combesis beröffentlichten oratio in ramos und etlichen Fragmenten, die Johannes von Damastus in feinen Barallelen erhielt, in feine bibliotheca auf tom. V. p. 269 sqq. Photius gab von dem Werke Nachricht in feiner Bibliothek cod. 85., wo er von dem Werke des Bischofs Heraklian von Chalcedon gegen die Manichaer berichtet. Diefer Beraklian ermahnte in feiner Ginleitung auch ber früheren Bearbeiter des Gegenstandes namentlich des Titus, bon dem er aber behauptete. daß derselbe nur die Lehre eines Schülers des Mani, des Adda widerlegt habe. Cod. 232 berichtet fodann Photius von der Schrift des Tritheiten und Monophysiten Stephanus Gobarus, welcher für seinen Monophysitismus auch den Titus als Autorität anführt.

Zu einer monophhstitischen Autorität konnte Titus wohl nur werden um seiner Hinneigung zu Origenes willen. Denn es kann allerdings nicht bezweifelt werden, daß Titus zu den Schülern des Origenes wenigstens im Allgemeinen gehört, wenn auch die individuellen Dogmen des letzteren nicht gerade herbortreten in seinem Werke, wie er

denn überhaupt mehr icharffinnig als tieffinnig gewesen zu fenn icheint. Die oben angeführte Rachricht des Sofrates mochte vielleicht auf subordinatianische Ginfluffe bes Drigenes in der Trinitatslehre hinweisen. Ueber fein Berhaltniß zu Theognoftus vgl. Dorner, Chriftologie I. S. 739. - In feinem Werte gegen die Manichaer fommt er auf eigenthumlich driftliche Dogmen nicht eingehender zu reden. Denn bon feinen vier Buchern behandeln die zwei ersten den Beweis aus den nowar Erroiwr - die zwei letten den Beweis aus der Schrift (val. I. 2. und die alte Inhaltsüberficht bei Ballandi). Bon diesen zwei letzteren Buchern beschäftigt fich aber wiederum nur das vierte berloren gegangene mit dem Neuen Testament, mahrend das britte uur die Zusammenstimmung des A. und N. Testaments nachzuweisen sucht. Wir lernen also borzüglich nur die philosophischen Grundanschauungen des Titus kennen. Diese find aber 1) Re= gation des Duglismus und 2) Regation der Substantialität des Bofen. In Beziehung auf den ersteren Bunkt bleibt Titus auch bei einem negativen Verfahren steben - dem aber Schärfe und Bracifion nicht abgesprochen werden fann. Ginerseits geht biefes Beweisverfahren babon aus, daß ihrem Begriff nach zwei doxal undentbar feben, I, 5-10. - andererseits fucht es zu zeigen, daß der Manichaismus faktisch gar nicht in ber Lage ift, das boje Brincip für sich zu firiren, ohne irgendwie wieder etwas Gutes au fetsen. Namentlich eremplificirt er dieft an der Lehre bon ber Schöpfung (Rab. 12. 15. 18 ff.) und bon der Seele (Rap. 13. 23. 26.). Positiver wird aber im zweiten Buch die Negation der Substantialität des Bofen begrundet. Die Grundvoraussetzung des Titus ift die platonische von der Schönheit der Welt: πάντα καλά λίαν καὶ των γενομένων οὐδεν ἄνευ λόγου γεγένηται (II, 1.). Es gibt nur ein fittlich Böfes (a. a. D.). Die Gegenfate bon gut und bos gehören nur bem fittlichen Gebiete an. Es gibt alfo gwar einen boppelten Begriff des Guten, einen naturlichen und einen ethischen. Das Kind ist nur im physischen Sinn οὐσία τε καὶ αὐτῶ τῷ εἶναι καλὸς, aber nicht ethisch gut, denn dieg fett eine felbstbewußte Tugend voraus (II, 3.) - aber es gibt nur einen Begriff bes Bofen - nämlich das sittlich Bofe - ein Uebel gibt es nicht, wenigstens nicht an fich, sondern erft durch die Gunde hindurch. Ausdrudlich behauptet er, daß der Tod nur für die Bofen, die ihn fürchten, ein Uebel fen (II, 12). Gott wird fo alfo fo viel möglich aus ber Berührung mit dem Bofen hinausgerückt, auch fofern diefe nur in ber Strafe bestehen follte (obgleich Titus bon Buchtigungen redet, Rap. 14). Gott ist über den Gegensat hinaus (ἐπάνω της ανθοωπίνης αρετης υπάσγει, Rap. 2). Für die menschliche Tugend bagegen ift ber Gegensat und damit die Freiheit nöthig. — Gerade auf diesem Punkte erinnert nun Titus gang besonders an Origenes. Auch ihm liegt die Freiheit wefentlich in der διάκρισις (Rap. 3. 6.). Diese ist mit dem vous gegeben. Andererseits aber ist doch gerade dieser vous wieder bas Gute, Sünde ift Alles παρά λόγον πραττόμενον. λόγος δέ εν ήμιν δοκιμαστικός των κατά φύσιν (Rap. 2). Damit finkt dann die Freiheit doch wieder herab zu dem blogen Begriff ber Creatirlichfeit refp. bas Bofe ift eben nur biefes Regative, bas Noch = nicht = Borhandensenn ftarterer Motive, durch welche die Gewohnheit des Gundis gens überwunden wird (Rap. 5). Obgleich Titus ausdrücklich die Aufnahme des Böfen in den Willen jum Begriff des Bofen verlangt (Rap. 6), fo liegt doch der Reiz jum Bofen ausschließlich wieder in der Natur. Ja gang ausdrücklich fagt Titus, daß nur in Gott die Tugend etwas Positives seh, dagegen im Menschen nur xuxlug nugulingig (Rap. 4). Darum ift auch die doern beim Menschen nur eine noarrouern feine blei= bende Qualität. Das Gute also nur am Ende ein logischer Gebrauch bes Natürlichen (Rap. 33). Aber damit ift eben boch eine negative Ethik gegeben, benn gerade in ber Afcese zeigt sich ja der Louisuog am meisten frei von dem Natürlichen (Kap. 33. 34). Es ift merkwürdig, wie Titus fo bon Pramiffen aus, welche den schroffften Begenfat zum Manichäismus bilden follten, doch wieder in manichäische Gefahren geräth - in dem Mage, als eben jene Bramiffen bon einer ju Bunften einer optimiftischen Beltanichauung abgeschwächten Anficht von der Tiefe der Gunde getragen find. — Das mangelhaft Chrift180 Tobias

liche in Auffassung der Sünde erweist sich auch im dritten Buche, wo Titus sich nicht nur begnügt, mit Tertullian die δικαιοσύνη als bloße Modifitation der Güte zu ersweisen (Kap. 5), die Lehren von Gott, dem Sohn und Geist auch im A. Testam. schon aufzuzeigen, sondern Kap. 15. die Pädagogie des Gesetzes nur darin sinden kann, daß es τοις μαθήμασι τοις μείζοσι übergibt. — Bir sehen hieraus deutlich, worin hauptsächlich bei seiner Polemik gegen den Manichäismis Titus sich von seinem großen Genossen Augustin unterscheidet, obgleich ja auch dieser letztere die Nicht Substantialiät des Bösen zur Basis seiner Polemik macht. Es hängt mit diesem Unterschied zusammen, daß Titus die reiche Erlösungslehre und Eschatologie des Manichäismus gar nicht bezührt. Er bleibt wesentlich bei der manichäischen Gottes und Schöpfungslehre stehen, die er in einer etwas weniger mythologischen Färbung als Augustin gibt (vergl. Baur, das manichäische Religionssssssssssssssss).

In Beziehung auf die Literatur ist neben dem bereits Angeführten nur noch zu erwähnen: Tillemont, mémoires pour servir à l'histoire ecclésiastique. Quartauss gabe Bd. VII. S. 382—84. — Neander, Kirchengeschichte, II. S. 123 f.

H. Schmidt.

**Tobias,** Buch des, wird im griechischen Text richtiger Tobit genannt, weil die Erzählung mehr den Vater zum Gegenstande hat, dieser aber Tobit (Τωβλτ) hieß und erst seinem Sohne den Namen Todias gab. Dieser Name mit der Bedeutung: Iehovah ift gut (Τρία 2, 60. Neh. 2, 10. 4, 1. 7, 62. und Apple Zach. 6, 10.) kommt bloß in den späteren Zeiten der hebr. Geschichte vor, und wird nur von unserem Buche in die frühe Zeit der Begführung unter Salmanassar verlegt. Der Verlauf der Geschichte ist folgender.

Unter ben durch Salmanaffar weggeführten Ifraeliten war auch Tobias aus bem Stamme Naphthali nach Niniveh abgeführt worden, wo er feinen Wohnsitz nahm. feinem Baterlande ichon hatte er, abweichend bon ber allgemeinen Gitte, feine Opfer nicht an die goldenen Ralber, sondern nach Jerusalem an den Tempel, sowie auch Behenten und andere Bebuhren gang nach dem Befete Mofe's abgeliefert, der Borichrift gemäß auch eine Frau Anna aus ber gleichen Familie geheirathet und mit ihr einen Sohn erzeugt, dem er den Namen Tobias gab. In der Fremde hielt er fich jurud felbst vor der Speifegemeinschaft mit den Beiden und übte an feinen Bolfsgenoffen die aufopfernsten Berte ber Barmherzigkeit. Bahrend Salmanaffar lebte, ging es ihm gut. Er ward Hoflieferant und konnte einem armen Ifraeliten Gabael zu Rages in Medien mit gehn Talenten Gilbers aushelfen. Aber unter Sanherib murbe er, ba er feine Liebeswerte fortsette, verdächtig, verfolgt und mit Bermogenseinzug bestraft, durfte übrigens unter Afarhaddon burch Burfprache feines bei bemfelben angestellten Neffen wieder zurückkehren, erhielt nach dem griech. Terte sein Amt wieder (narkornoen auron o Daχερδονός έξ δευτέρας), nach dem lateinischen aber sein haus und Güter (in domum suam reversus est, omnisque facultas ejus restituta est ei), was aber nach 2, 19. 4, 23., womit diese Nachricht im Widerspruche steht, hochst unwahrscheinlich ift.

Es muß nämlich gleich hier bemerkt werden, daß verschiedene von einander vielsach abweichende Bearbeitungen dieses Buches vorhanden sind, von denen die in den LXX. enthaltene, der überarbeitete griech. Text, welchen Fritsche in seinem Commentar zusammengestellt hat, die Bearbeitung Vetus latinus und die Vulgata, sowie zwei in's Hebräische übersetzte Texte aus dem Mittelalter zu nennen sind, deren sämmtliche Grundslage übrigens der griechische Text in der Septuaginta zu sehn scheint, weßhalb es zu bedauern ist, daß Luther die Vulgata, jedoch mit großen Freiheiten, übersetzt hat. Nicht aber als solche, sondern als Uebersetzungssehler ist zu betrachten, wenn er ihn 1, 11. mit seinen Kindern weggesührt werden läßt, während er doch nach 1, 9. nur einen Sohn zeugt und die Vulgata 1, 11. nicht filiis oder liberis, sondern filio liest. Noch mehr aber ist es zu verwundern, daß dieser Fehler bis auf die heutige Stunde in den deutschen Bibeln nachgedruckt wird.

Tobias 181

Aber kaum war dem geprüften Frommen wieder ein Licht aufgegangen, kaum war er zu Beib und Rind (Sept. 2, 1.) zurudgekommen, fo wartete eine noch fcmerere Bersuchung auf ihn. Er hatte einen auf der Strafe erbroffelten Ifraeliten am Pfingft= feft in fein Saus geschafft und Abends ftille begraben. Rach biefem Liebeswerte, beren er so viele verrichtet hatte, schlief er Nachts an der Hofmauer seines Saufes als ein Berunreinigter; ba ichmeißten Bogel, deren Refter er nicht gewahr wurde, ihm in die Augen, daß er am weißen Staar erblindete. In diesem traurigen Zustande, dem keine ärztliche Kunft gewachsen war, blieb er nach den latein. Terten vier, nach dem griech. acht Jahre, mahrend welcher Zeit er zwei Jahre lang von dem oben genannten Reffen Achiacharus, und die übrige Zeit durch Wollarbeiten feiner Frau ernährt wurde. lich gefellte fich zu all diefem Elend, in welchem er angftlich über feiner Rechtlichkeit hielt, noch ein häusliches Diffverftandniß, bei bem durch fein Weib felbft feine Redlichkeit in 3meifel gezogen und er wie Siob 2, 10. in den Berdacht ber Beuchelei ge= nommen wurde. Darüber gerieth er in Schwermuth, und wandte fich an Gott mit ber innigen Bitte um baldige Auflosung (Rap. 1, 1-3. 6.). Am gleichen Tage richtete fich zu Etbatana in Medien die Erbtochter eines Ifraeliten Raquel mit derfelben Bitte in schwerer Bedrangniß an ben Gott Ifraels. Gie hatte nacheinander fieben ihr angetraute Manner in der Brautnacht durch ben Tod verloren, weil der Damon Asmodi (val. 1 Mof. 6, 2.) in Liebe zu ihr entbrannt war, aber mußte nun schmachvolle und verbächtigende Reden felbst von ihren Mägden barüber hören, fo bag fie um Rettung bon diefer Schmach oder um den Tod flehte. Bu beider Rettung mard ber Erzengel Raphael entfandt (3, 7 bis Schluß).

Tobias, welcher ben nahen Tod erwartet, beruft seinen Sohn, gibt ihm väterliche Lehren und weist ihn an, das bei Gabael in Medien niedergelegte Geld zu holen. Als Reisebegleiter sindet er auf dem Marktplat den Raphael, der sich für einen Stammes-verwandten ausgibt. Auf der Reise, die über Ekbatana führt, begegnet ihm ein Abenstheuer mit einem Fische, das jedoch zu seinem Glücke unter Bermittlung Raphael's aussschlägt, indem er an ihm die Mittel zur Bertreibung böser Geister und zur Heilung der Blindheit sindet. Bor Ekbatana, wosür jedoch in den LXX. nur durch alten Schreibsschler 5, 10. (vergl. B. 6. 18.) Rages steht, theilt Raphael dem jungen Tobias mit, daß Raguel's Tochter in dieser Stadt, die kluge und schöne Sara, ihm nach dem Geset als Gattin gebühre und er die She mit ihr einleiten wolle. Auf die Bedenken Tobias' wegen des Schicksals der ihr bisher angetrauten Männer weist er ihn auf das ihm erstheilte Gebot seines Baters und auf das sichere Heilmittel (5, 16—18. gr. T.) hin, und verheißt eine gesegnete She mit ihr (Rap. 4. 5. 6.).

Bei'm Eintritt in's haus begegnet ihnen zuerst die freundlich grüßende Sara und führt sie den Eltern zu. Tobias wirdt um sie und erhält sosort die Zusage, ehe er die Mahlzeit nach dem Borgange Eliesers (1 Mos. 24, 33.) berührt hatte. Asmodi wird vertrieben und in Aegypten gesesselle. Tobias nuß 14 Tage zur Hochzeit bleiben, wäherend welcher Zeit Raphael nach Rages sich begibt, das Geld abholt und den Schuldner Gabael zur Hochzeitseier mitbringt. Nach Versluß der Hochzeitsage verläßt er mit der Hälfe von Niniveh (nach Vulgata halbwegs) geht er auf Seheiß Raphael's mit demselben voran, um die harrenden Estern etwas früher zu begrüßen und heilt mit der Fischgalle des Baters Blindheit. Die Schwiegertochter wird voll Freude empfangen und noch eine siebentägige Hochzeitseier in Niniveh angestellt (Kap. 7—11.).

Bater und Sohn kommen nun überein, Raphael die Hälfte des Bermögens als Belohnung seiner Berdienste zu übergeben und jetzt eröffnet ihnen dieser, wer er sey, und warum er von Gott gesendet worden. Bor heiliger Furcht waren sie zur Erde über seiner Nede gestürzt; und als sie sich wieder erhoben, war der Engel verschwunden. Sierauf preist der alte Tobit in einem seurigen Lobgesang die Führungen Gottes mit prophetischen Blicken in die glänzende Zukunst Jerusalems und des Bolkes Ifrael. Nach

182 Tobias

bieser Geschichte lebte Tobias noch lange, und zwar nach Vulgata noch 42 Jahre, nach Vetus latin. 54 Jahre, nach Septuaginta sogar 92 Jahre. Nach der Vulgata wurde er alt 102, nach der Septuaginta sogar 158 Jahre. Der junge Tobias zog auf Gebeiß seines sterbenden Vaters, nachdem er ihn und auch seine Mutter neben ihm begraben hatte, nach Etbatana zu seinen Schwiegerestern, die er begrub und beerbte und dann selbst in einem Alter von 99 Jahren nach Vulgata, von 127 Jahren nach Septuaginta starb, nachdem er nicht nur selbst fröhlich und in Gottessurcht gesebt, sondern auch noch von dem vorausgesagten und jetzt eingetroffenen Untergange Niniveh's gehört hatte (Kap. 12. 13. 14.).

Daß wir hier nicht eine Geschichte, sondern ein Gebicht bor uns haben, geht aus allen Zeichen herbor. Darauf führt ichon die große Freiheit, mit welcher diese Erzählung in den berschiedenen Bearbeitungen derfelben behandelt worden ift, obwohl ber Rern derfelben in allen bewahrt wurde. Dies wird auch durch bas Dagwifchentreten des Erzengels Raphael bestätigt, welches in dieser Art einzig dasteht, und nur die Anschauungen einer späteren Zeit verrath, nicht aber im Minbesten mahrscheinlich gemacht werden fann. Wenn ferner bas Berg eines Fisches als Mittel zur Bertreibung bofer Beifter, die Balle jur Entfernung des weiften Staares von den Augen und die Leber, wer weiß noch, zu was fonft nütlich bargeftellt ift; fo fallt biefe Billfürlichfeit mehr in das Gebiet der Sage und Dichtung als in das der Wirklichkeit und Geschichte. Ebenso beruht die Borftellung, baf ein unfichtbarer bofer Geift in Liebe gu einem Beibe entbrannt fen, auf den mythischen Anschauungen einer spätern Zeit, die 1 Mof. 6, 2. ihren Salt fuchte, fann aber auf geschichtliche Wahrheit feinen Unspruch machen. Auch wenn Tobias fein Augenlicht burch den Roth von Sperlingen oder Schwalben verliert und fogar beide Augen von demfelben getroffen werden, fo ift biefe Birfung eine unerhörte Sache. Ferner ift es unwahrscheinlich, daß Tobias vom Stamm naphthali, der am nördlichften lag, regelmäßig nach Berufalem jur Anbetung und jum Opfern getom= men ift, ohne fich vielen Berfolgungen ausgesett zu haben, von denen jedoch feine Spur in unferem Buche fich findet. Auch fehlen uns alle Nachrichten darüber, ob nur überhaupt Ifraeliten in Jerufalem regelmäßig angebetet haben, was doch kaum verschwiegen ware, wenn es etwas davon zu berichten gegeben hatte. Go bereinigt fich Alles, um ber Erzählung ben geschichtlichen Boden zu entziehen. Wenn aber Anderes gang mahrscheinlich ift, so kommen wir boch nicht weiter damit als zuzugeben, daß von einem in bie affprifche Gefangenichaft abgeführten Tobias, der wirklich gelebt haben mag, allerlei Sagen umliefen, die fich fammtlich barin bereinigten, daß er als frommer Mann schweren Brufungen von Gott ausgesetzt, aber auch gnädig, ja über Bitten und Berftehen errettet wurde. Die geschichtliche Substang aber genau loszuschälen, ift in der That unmöglich, und die Bersuche von Arnold, Moulinie und Scholz haben zu feinem allgemein ansprechenden Ziele geführt. Allein fo lehnen fich ja auch die Romane der Neuzeit nicht selten an geschichtliche Sagen, und es wird der romanhafte Rarafter ber Erzählung nicht im Mindesten geändert, wenn man auch mit Ilgen annimmt, daß ber Mann, beffen Geschlechtsregifter (1, 1 ff. bes griech. Tertes) fo genau berzeichnet ftebe, boch gewiß auch einmal gelebt haben muffe. Ja gelebt mag er haben; aber ob gerade ben gefchichtlichen Tobias all diefe Leiden und in folder Weife getroffen haben, das ift die Frage, welche nicht anders als verneinend beantwortet werden kann. biefer Tobias nur der Stellvertreter einer Idee, an welche fich eine moralifche Dichtung angeschloffen hat, wie Jahn, Gichhorn, Berthold, be Bette anerkannt haben. Ja fcon Luther fagt: "Ift's eine Geschichte, fo ift's eine feine heilige Geschichte; ift's aber ein Bedichte, fo ift's mahrlich auch ein recht ichon, heilfam, nutlich Gedichte und Spiel eines geiftreichen Poeten. Tobias gibt eine feine, liebliche, gottfelige Komobie - wie es einem frommen Bauer oder Burger auch übel gehet und viel Leidens im Cheftande fen, aber Bott immer gnädiglich helfe und zulett bas Ende mit Freuden beichliefe." Aber als Lehrgedicht muffen wir dem Buche auf driftlichem Standpunkt einen höheren

Werth beilegen, als felbst bem Buche Judith. Denn es zeigt uns, daß das Gute in ber Welt nicht unmittelbar belohnt, fondern statt des gehofften Beiles und der erwar= teten Sulfe nicht felten bas Begentheil eintritt, nämlich Berlaffenheit und fchwere Leiben, die fich immer noch fteigern. Buerft tommt Tobias um fein erworbenes Bermogen, bann um fein Augenlicht, endlich noch um den Ruhm feines rechtschaffenen Wandels, der ihm felbst bon seinem Weibe streitig gemacht wird, die ihn am unzweifelhaftesten tennen mußte. Go ift derfelbe gleichsam ein jungeres Abbild von Siob. Auch ihm wird jedoch wieder geholfen und alle Dunkelheit feines Lebens glücklich aufgehellt, mas jedoch in Wirklichkeit fehr felten ber Fall ift, wo das Kreuz und Elend bis zum Grabe hin gehet und felbst über baffelbe hinaus das Migverständnig mahret. Als Seitenftud fteht noch neben ihm Sara, die Tochter Raquel's in Etbatana, die ebenfalls in einer langen und schweren Leibensschule gentt wird, aber auch die Bulfe Gottes unerwartet und herrlich erfahren darf und zum Beweise basteht, wie auch die Jugend ihre Proben zu bestehen hat. Zugleich liegt die Belehrung barin, daß über die Che ein befonderes Auge Gottes mache, der die Busammengehörigen auch jufammenguführen miffe. Endlich ift die Erzählung zum Beweise ber Erhörung des Gebetes hingeftellt, welche zu feiner Beit herrlich und über Bitten und Berftehen fich offenbare.

Durch diese Vorzlige hat diese Erzählung sich stets dem christlichen Volke wie den Ifraeliten empfohlen und ist sowohl in Commentaren vielsach erklärt als in lateinischen

und deutschen Bedichten befungen worden.

Rach Ewald, Geschichte des Voltes Ifrael 4, 237 f. ift das Buch von einem Jubaer im fernen Often am Ausgang ber perfifchen Beit berfaft und erft im letten Jahrhundert bor Chriftus, oder noch etwas fpater, nach Weften berbreitet und aus feiner hebräischartigen Ursprache in's Griechische libertragen worden. Der ersten Unnahme widerfpricht aber der Umftand, daß nach Strabo S. 524 Rages in Medien erft von Seleutus Nitator, alfo nicht bor 300 b. Chriftns erbaut worden ift, alfo auch nicht borher barauf Rudficht genommen werben fonnte. Das von Arrian 3, 20 aus ben Feldzügen Alexanders genannte Rage aber ift nach Jahn, Ginl. 2, 897 nur als Wegend, nicht ale Stadt aufzufaffen. In Betreff ber zweiten Unnahme aber fehlt es bei unferem Buche durchaus an ficheren Beweisen, daß feine Urschrift hebraifch gewesen feb, indem vielmehr die beiden im Gebräifchen aufgefundenen Sandschriften fich nur als Ueberarbeitungen des borhandenen griechischen Tertes zu erkennen geben, ber fich in den LXX. findet. Der scheinbarfte Beweis ift die Stelle 9, 6. Allein fie läßt sich auch ohne Unnahme eines Uebersetzungsfehlers wohl berfteben, wenn angenommen wird, daß bei der Rückfunft Raphaels Tobias, welcher fo unvermuthet zu einer Seirath geschritten war, ohne die gebräuchliche Berlobungszeit abzuwarten, fich gedrungen fühlte, dem Bealeiter fogleich auszusprechen, wie er fich an ber Seite feines Weibes glüdlich fühle, also der fühne Wurf gelungen fen.

Die letzte Bearbeitung hat das Buch durch Otto Fridolin Fritsche (Leipzig 1853) erhalten, der auf die Vergleichung der verschiedenen Handschriften des griechischen Textes, 18 an der Zahl, große Sorgsalt verwendet und ebenso die Bearbeitungen in hebräischer und lateinischer Sprache zum Gegenstande ausmerksamer Vetrachtung gemacht hat, während wie in jenem ganzen Werke die theologische Erklärung zurücktritt. Wenn den Almosen ein so großer Werth 4, 8—11. beigelegt wird, so spricht diese im N. Test. Watth. 6, 1 ff. Apg. 10, 4. erwähnte Ausprägung des späteren Judaismus dasur, daß die Abfassung des Buches kaum vor das 1. Jahrhundert vor Chr. zu verlegen ist.

Baihinger.

Tob. Augustin unterscheidet vier Arten des Untergangs oder des Todes: 1) den geistlichen Tod, 2) den leiblichen Tod, 3) den Tod der von dem Körper getrennten Seele, 4) den Tod des ganzen Menschen nach der Auferstehung. Legen wir diese wohlbegründete Unterscheidung zu Grunde, so fragt es sich 1) worin besteht der geistsliche Tod? Es ist der Zustand, in welchem das Band der Gemeinschaft zwischen

Gott und bem Menschen gelöft, wo die Seele von Gott durch die Gunde gefchieden ift. Da Gott, als unendlicher Beift, nach ber Lehre ber Schrift bas Leben felbft ift und das abfolute Leben in fich hat, wie es Bf. 36, 10. heifit: bei dir ift die Quelle bes Lebens und in beinem Lichte sehen wir bas Licht, und wie fich ber Berr Jerem. 2, 13. (vgl, 17, 13.) die Quelle des lebendigen Baffers nennt; da ferner der Bater dem Sohne gegeben hat, das Leben zu haben in ihm felber (Joh. 5, 26.), fo daß diefer das ewige Leben selbst genannt wird 1 Joh. 5, 20., und da Gott ein Licht ift 1 Joh. 1, 5. Jak. 1, 17., wie auch Chriftus fich als das Licht der Welt bezeichnet Joh. 8, 12. 12, 46. 35. 36: fo folgt nothwendig, daß aufer Gott und Chrifto nur Tod und Finfterniß fehn kann. Seit bem Sündenfall find alle Menschen von Natur losgeriffen von der Burgel ihres Lebens, von dem Quell der Freude und Seligfeit, fie leben nicht mehr in dem Clemente, aus dem und zu dem fie geschaffen find; das Band der Einheit, das die Kräfte ihrer Seele gusammenhielt und beherrschte, ift aufgelöft; ihre geistigen Kräfte find gersplittert und gerftudelt und aus ber rechten Ordnung gewichen; was anders konnte die Folge fenn, als daß fie in das Begentheil des Lebens und der Freude, in Zwietracht und Unfrieden, in Schmers und Leid, in Jammer und Elend, in Unheil und Berderben hineinsanken. Jeder unbekehrte Sünder ift daher, er mag es glauben ober nicht, tobt, in Sunden und Uebertretungen, Eph. 2, 5. Luk. 15, 24. 32., er ift entblöft von göttlichen Lebensträften und ift ju allem Bofen geneigt; er tragt einen nagenden Wurm im Bergen und fteht in einer fnechtischen Furcht des Todes. Bebr. 2, 15. Wie das geiftliche Leben, fo hat auch ber geiftliche Tod feine Entwidlungoftufen. Je langer ein Menich die Umtehr aufschiebt, je häufiger er wider beffer Wiffen und Gewiffen fündigt, besto tiefer machft er in die Finsternig hinein, er begeht bann Gunden zum Tode, 1 3oh. 5, 16., folche, die aus dem geiftlichen Tode ftammen und in den emigen Tod hineinführen. In diefem Buftande verschwindet nach und nach Die Fähigfeit, gottliche Dinge zu erkennen, das Bewiffen wird abgeftumpft, das Bemuthsleben bertrodnet, der Wille jum Guten wird gelähmt und man berfallt bem Bericht der Berftodung, bgl. Jud. 19. Rom. 11, 7. 2, 5. Joh. 12, 40. Matth. 13, 15. Schon im bordriftlichen Alterthum finden wir bei mehreren griechischen Beltweisen. wie bei Pythagoras, Plato und Beraklit, die Anschauung von einem Tod der Seele in diefem und einem Aufleben derfelben in jenem Leben, wiewohl die Gunde von ihnen noch nicht in ihrer Tiefe und ihrem Umfang erfannt wurde, vergl. Tholud, Auslegung bes Briefes an die Römer ju 5, 12. Chendaselbft werden Stellen bon den Rabbinen vorgeführt, wornach die Berechten als Lebendige, die Gottlosen als Tobte bezeichnet werben. - Benn ein Berechtfertigter ber Gunde abftirbt und in einem neuen Leben wandelt, fo pflegt man dief den mystisch en Tod zu nennen. Röm. 6, 4-11. 8, 10. Rol. 3, 3. 4. 1 Betr. 2, 24. Matth. 5, 29. 30. Die fleischlichen, ungöttlichen Triebe, Begierben und Gewohnheiten der Geele muffen getodtet werden, damit dem Leben des Beiftes Raum gemacht werde.

2) Der leibliche Tod, diese bald mehr fanste, bald mehr gewaltsame Trennung bes Bandes zwischen Seele und Leib tritt uns in der heiligen Schrift unter verschiebenen Bildern entgegen, je nachdem die Beschaffenheit des Sterbenden ist. Während er für den Unbußsertigen und Ungläubigen der König der Schrecken ist (Hiob 18, 14), die geheimnisvolle, dunkle Pforte, wodurch er dem heiligen Richter und seinem Berdammungsurtheil entgegengeht, Hebr. 9, 27., so ist er dagegen sür den Gerechten, der in dem Herrn stirbt, ein Ablegen seines Pilgerkleides, 2 Kor. 5, 4., ein Berlassen der zerbrechlichen, hinfälligen Hütte, ein Abbrechen des Wanderzeltes, das jeder Sturm umwersen kann, ein Bertauschen des irdischen Hauses, das die Seele auf längere oder kürzere Zeit bewohnt hatte, mit einem Bau vom Himmel, 2 Petr. 1, 13. 2 Kor. 5, 1. 2., ein Lichten der Anker, wie bei einem Schiffer, bei dem es der Heimath zugeht, Phil. 1, 23. 2 Tim. 4, 6., ein Entschlassen nach vollendetem Tagewerk, in der Hoffnung fröhlichen Erwachens, Joh. 11, 11. 1 Kor. 15, 20. 1 Thess. 4, 13. Watth. 27, 52.,

ein Hingang in die Wohnungen bes Baterhaufes, Joh. 16, 5. 10. 14, 2. 3., ein Hinfahren zu den Batern, 1 Mof. 15, 15. 25, 8. In Beziehung auf den Leib ift ber Tod ein Aufgelöftwerden, ein Burudtehren zu bem Staube, von bem er genommen ift, 1 Mof. 3, 19. Daß diese Trennung der Seele bom Leibe nicht auf einem unveränlichen Naturgesetze beruht, sondern etwas für den Menschen Unnatürliches und Widernatürliches ift, das bezeugt das Grauen und der Schauder, welcher das Ende aller Sterbenden umgibt. Durch die gange alte Belt geht jene Rlage, welche Somer bem Bater der Götter in den Mund legt: Nichts Bejammernswertheres gibt es, als den Menschen, unter Allem, was auf Erden athmet und friecht. (Blias 17, 44. vgl. Dobff. 18, 130). Es ift bekannt, wie jene alte Sitte bes lauten Beulens und Rlagens um eben Berftorbene burch eigens bestellte Rläger und Rlageweiber fich noch heute bei ben Morgenländern findet, wie fie die Glieder gerfeten und gerftummeln in der Trauer um geliebte Todte, wie in Indien die Mütter fich auf den Boden hinfturgen und ihrem Schmerz um geliebte Rinder fich ohne Rudhalt überlaffen. Auf der Insel Madagastar scheuen fich die Eingeborenen überaus vor jedem Gespräch über den Tod, weil es ihre Empfindungen gar ju fehr angreift, und fie betrachten es als eine große Graufamteit, wenn man von einem franken Freunde fagt, daß er mahrscheinlich sterben werde. Die muthigften Manner rufen dort, wenn fie auf dem Sterbebett liegen, mit findifcher Schwachheit und verzweifelnder Angft aus: Ich fterbe, o Bater! o Mutter! ich fterbe! und große Thränentropfen rollen über ihre braunen Wangen herab. Selbft auf den Gläubigen des A. Testaments ruht noch ein dunkles Gewölke des Todesgrauens. Sie fürchten sich vor der Grube, darin kein Waffer ift, vor dem Lande, da man Nichts gebenkt, bor den Grabern, da man des herrn Treue nicht ergahlt, bor dem Berderben, in welches man hinunter fahrt (Bf. 88). Wenn man fein Leben nur gur Galfte brachte, fo gab dieft Anlag zu den bitterften Rlagen, vergl. Jef. 38, 10 ff. Wir muffen fo lange durch Furcht des Todes Anechte fenn, bis der Tag der Erkenntniß Jefu in unferem Bergen anbricht und der Morgenstern in uns aufgeht. Wie aus diesem allgemeinen Grauen, so können wir auch aus ber Ibee Gottes, ber bas selbstständige Leben und ein Liebhaber des Lebens heifit (Bf. 30, 6.), folliegen, daß der Tod nicht in bie ursprüngliche Schöpferordnung Gottes hineingehöre. Diefe Boraussetzung wird durch die Schrift zur Bewißheit erhoben. Indem für den Fall des Ungehorsams den erften Eltern der Tod gedroht wird, 1 Mos. 2, 17. 3, 3., so ift damit ausgesprochen, daß ber Menich, wenn er fündenfrei bleibe, fofern er dann in ftetem Busammenhang mit der emigen Lebensquelle ftehe, dem Tode nicht verfallen, fondern wie der Seele, fo dem Leibe nach unfterblich sehn werde. Die Unfterblichkeit war ein Theil und eine natürliche Folge des göttlichen Cbenbildes. Die Losreifung von Gott im Unglauben, Ungehorsam und Selbsterhebung jog den Berluft bes göttlichen Cbenbildes, Schwäche und Rrankheit und was die Spite davon ift, den Tod nach fich. Der Tod ift der Sunde Sold, Röm. 6, 23. Jak. 1, 15. Schon die alte Kirche hat es gegenüber von den Belagia= nern auf dem Concil bon Karthago im 3. 418 mit Nachdrud feftgehalten, daß, wenn Abam nicht gefündigt hätte, der Tod ferne von ihm geblieben wäre. Es ift unrichtig, wenn man meint, es folge von felbst aus der Natur eines endlichen, in Zeit und Raum fich entwickelnden Geschöpfes, daß es dem Tode unterworfen fen, vielmehr ift es ohne Widerspruch denkbar, daß ber Menich im Lebenszusammenhang mit Gott auch leiblich unfterblich fenn fonnte. Aber wie? fonnte man fagen, es heißt ja: 3m Schweiße beines Angesichts soust du dein Brod effen, bis daß du wieder zur Erde werdest, davon du genommen bift. Denn bu bift Erbe und follft zur Erbe werden. 1 Mof. 3, 19. bgl. 18, 27. 1 Ror. 15, 47. Dieß schließt allerdings eine abfolute Unsterblichkeit aus, aber es ift damit feineswegs die Möglichkeit negirt, daß der Menich, wenn er in Gott geblieben ware, nach und nach ohne Tod und Berftorung in's himmlische Geifteswefen erhoben, bermandelt und verklärt worden ware. Gine Analogie dafür bietet die himmelfahrt des Glias, die Berklärung Jefu und die Bermandlung der die Biederkunft Chrifti

186 **Tod** 

erlebenden Gläubigen. 1 Kor. 15, 51, 1 Theff. 5, 14. Wie ber Menich gegen ben Tod gefdütt worden ware, ob. wie einige Rirchenlehrer annehmen, durch den Genuft bom Lebensbaum, bavon ift uns eine entsprechende Anschauung und Erkenntnig berfagt. Thomas bon Aguino lehrt, die leibliche Unfterblichkeit fen als ein übernaturliches Geschenk ber Gnade zu betrachten. Der Leib, weil von der Materie genommen, fen an fich vergänglich. Wäre er von Natur aus unsterblich gewesen, fo hatte diefe leibliche Unfterblichkeit durch die Sinde fo wenig verloren geben konnen, als die Seele, und auch bie gefallenen Engel haben ja burch bie Sunde nicht aufgehört, unfterblich ju fenn. Gott habe wohl eine folde Rraft urfprünglich in die Seele ausgegoffen, daß fie den Leib fo lange gegen die Vergänglichkeit ichuten konnte, als fie felbit Gott unterthan blieb. Der Too fet jett naturalis propter conditionem naturae et poenalis propter amissionem divini beneficii, praeservantis a morte. Summa I. qu. 97. art. 1. qu. 76. 164, Bene erfte Seite wird von Bed besonders betont, wenn er fagt: "Der Tod ift von ber Sünde im eigenen Schoos gezeugt (Sat. 1, 15.), nicht erft als außerliches Accideng ihr angeheftet, und ftellt als Befostigung und Befolbung ihrer Diener (οψώνια) die höchfte tragifche Ironie bar" (Lehrwiffenfchaft G. 299). Gigenthumlich ift bie Anficht von Detinger, der von einem urfprünglichen Dualismus ber Rräfte ausgeht. "Im Leibe bes Menschen, wie er aus der Sand des Schöpfers herborgegangen, maren die Arafte des Todes den Rräften des Lebens unterworfen, es herrichte fonach in demfelben lautere Eintracht, fein feindfeliger Widerstreit. Sobald aber in Folge der Sunde, d. i. der Trennung bes Menichen von Gott, als ber Urquelle bes Lebens, die Rrafte bes Tobes theilweise fich erhoben hatten, so ergab fich bei ihm eine Zerrüttung, welche früher ober später die willfürliche Abicheidung der Seele vom Leibe mit fich führt, und die in Beraleichung mit bem ursprünglich bem Menschen eigenthümlichen Leben, bereits schon ein Tod genannt werden darf" (Detinger, die Theologie aus der Idee des Lebens, herausgegeben bon Samberger, S. 394).

Da Gott nach dem Fall keinen neuen Anfang des Menschengeschlechts setzen wollte, so ist von Abam aus der Tod durch das weite Thor der Sünde zu allen Menschen hindurchgedrungen. Nöm. 5, 12. Hebr. 9, 27. Das Gesetz der Sterblichkeit ist nun ein ehenso allgemeines und ausnahmsloses Gesetz, wie die Sündigkeit allgemein ist. Mit Recht nennt Lacordaire den Tod ein Meisterstück der göttlichen Gerechtigkeit, denn er entspreche der Natur der Sünde, wo man sich von der Quelle des Lebens lossage, und er enthülle die ganze Abschulichkeit und Schwere der Sünde, und zugleich die Größe der göttlichen Heiligkeit. Es seh aber, sagt derselbe, auch eine That der Bestreiung, die der Tod vollbringe, denn, um die die sins Herz und Gebein des Menschen eingedrungene Sünde zu zerstören, müsse das unreine Gesäß zerbrochen werden.

So gewiß es ift, daß, wie es im Prediger heißt (12, 7), der Staub wieder gur Erde fommen muß, der Beift aber ju Gott, der ihn gegeben hat, nämlich ju einer borläufigen erften Enticheidung feines Geschids, fo ift es boch nicht unwahrscheinlich, bak die Seele nach dem Tode nicht fogleich gang bon dem Leibe getrennt fen. Delitich fagt in der biblifchen Pfnchologie G. 385: "Das Berhaltnig ber Geele gu bem Leibe ift noch ein um fo näheres, je kürzer die Zeit, seit fie ihn verlaffen. Eben baraus erflärt fich das feltsame Bunder, welches 2 Ron. 13, 21. erzählt wird. Auch die neutestamentlichen Todtenerweckungen erfolgen alle furt nach geschehenem Tode. Rur bie Erwedung des schon seit vier Tagen gestorbenen Lazarus macht als einzigartige That des dereinstigen Todtenerweckers eine Ausnahme. Sonft find alle Erweckungswunder Burudholungen der gleichsam auf dem Wege vom Dieffeits jum Jenfeits begriffenen Seele. Wir fagen; gleichsam. Denn in ber That ift die Seele von dem Momente an, wo der Lebensfaden durchschnitten ift, im Jenfeits, aber noch in einer fo regen Selbfig beziehung auf ihren verlaffenen Leib, daß eine wunderbare Biederverbindung mit diefem auläffig ift." Ebenso außert fich Wichte ber Jungere (bie Idee ber Berfonlichkeit und ber individuellen Fortdauer, 1834): "Das Medium des irdischen Stoffes, welches immer

schon in steter Berwandlung und Flucht begriffen war, läßt ber innere Leib (die im Fluß der Erscheinung fich erhaltende organische Identität) im Tode gang fallen. Diefe Ablöfung gefchieht allmählicher, als man gewöhnlich annimmt; in ben meiften Fällen möchte ber Tod junächst als ein Scheintod ju betrachten febn, und fo laffen Die Erzählungen mancher aus fo unbollfommenem Todesprocef Erwachter, ihre Aussagen von tiefer Wonne und feliger Rube, die fie embfunden, uns einen Blid in den Buftand ber Individualität unmittelbar nach dem Tode thun, wie denn überhaupt die Meinung von einer ganglichen Trennung amischen bem gegenwärtigen und nächstfolgenden Zustand ohne Grund ift." In gleichem Sinne fagt Schubert (Beschichte ber Seele, Bb. II. S. 41): "Einige Buge aus ber Wefchichte bes Scheintobes laffen uns erkennen, daß die Seele noch einige Zeit, ja vielleicht noch lange nach dem Tode, mit dem farren Leichnam burch ein Band vereint fen, welches, auch wenn es nur dem Zuge des Beimwehs nach der fo lange in Freud' und Leid bewohnten Butte ober der lebhaften Erinnerung an diefelbe gleicht, bennoch ftart genug febn muß, um ben tobten Leib alsbald wieder ju einem hörenden Dhr der Seele gu machen, wenn mit neubelebender Rraft jene Stimme ertont, welche dem ichon bier Tage im Grabe gelegenen, berwesenden Todten gebeut, herauszukommen. Und fiehe, der Todte kam, gebunden mit Grabtuchern."

Es ist daher die Annahme nicht so ungereimt, als Manche wähnen, daß die abgesschiedenen Seelen der Gottlosen mit Schmerzen dem Berwesungsproces ihres Leibes zussehen müssen. Bgl. Jes. 66, 24. Hiob 14, 21. 22. Judith 16, 21. — Ueber die

Zustände der Abgeschiedenen vergl. den Art. "Hades".

3) Der Tod der bom Körper getrennten Seele ift nur die Weiterentwicklung des im Dieffeits begonnenen Buftandes. Wenn in einer Seele durch bas Wort und ben Beift bes Berrn eine neue Lebenszeugung entstanden und biefes göttliche Leben bis ans Ende behauptet worden ift, fo findet durch den Leibestod keine Unterbrechung deffelben ftatt; fie tommt zwar bor, aber nicht in bas Bericht, da fie fcon im Beitleben ein Urtheil der Lossprechung empfangen hat, Joh. 3, 18; fie ift bom Gundentod zum geiftlichen Leben hindurchgedrungen, 5, 24. 3, 16. Wer dagegen noch nichts von der Wiedergeburt erfahren hat, bei dem ift, wenn er fo firbt, der geiftliche Tod der nothwendige Abschluß der dieffeitigen sündlichen Lebensentwidlung. (Bergl. Rrabbe, Lehre von der Sunde und bom Tode, S. 212.). Wie er ichon dieffeits innerlich gerichtet ift (3oh. 3, 18.), fo verfällt er unmittelbar nach bem Tode einem vorläufigen Gericht Gottes (Pred. 12, 7. Hebr. 9, 27.). Wie der glänbige Schächer ichon an feinem Todestage ins Paradies kommt, fo erwacht ber reiche Mann nach dem Tode im Hades und in der Qual, Luk. 16, 23. Bon einer Aufhebung des perfonlichen Sehns des Bofen, von einer Bernichtung seiner Seele kann also nicht die Rede fenn. Dag er, wie Ginige annehmen, eine Zwischenleiblichkeit habe, einen geiftigen Leib, von den Kräften der Sunde und Finfternif burchdrungen, ift wahrscheinlich, tann aber nicht überzeugend bewiesen werden. Als geschieden bon Gott, dem hochsten Gut, ift er nun ohne Troft, ohne Erquidung, ohne Licht, ohne Soffnung ber Erlöfung, er empfindet den Born Gottes, der durch feine Erweifungen feiner Liebe mehr gemilbert ift, welcher ber 3ufünftige Matth. 3, 7., der grimmige Offenb. 16, 19., der lautere Wein des Zornes Gottes heißt Offenb. 14, 10. Es ift der Buftand der verzweiflungsvollen Unfeligkeit, welche fich dadurch steigert, daß die Berdammten fich allseitig umschränkt fühlen, daß ihre ungezügelten Leidenschaften in ihnen fortbrennen und boch feine Befriedigung mehr erlangen, daß sie, wie der Brophet fagt, im Lichte ihres Feuers und in den Flammen wandeln miffen, welche fie felber angegundet haben, und daß fie im Reiche des Satans und in der Wefellschaft derer fich befinden, die in gleichem Jammer stehen. Jes. 50, 11. 14, 9 ff. Mark. 9, 44. 46. 48, Offb. 14, 11. Die Offenbarung bezeichnet dieft als den zweiten Tod Offb. 2, 11., wovon Bengel in seinen Reden über die Offenbarung fagt: "Der leibliche Tod ift eine graufame Zerftörung, aber er kommt in teine Bergleichung gegen ben zweiten Tod, ber ein unaussprechlicher Jammer ift ohne Leben,

ohne Kraft, ohne Erquicung, in einer erschrecklichen Qual." — "In dem Hades oder ber Hölle durchdringt das Princip des ewigen Zorns die Formen der Zeit und des Raumes und wandelt sie für diesenigen, welche diesseits ihr Dasenn alles ewigen göttslichen Inhalts entleert haben, in unendlich drückende und peinigende Fesseln." Delipsch, Shstem der biblischen Psychologie, S. 383.

4) Bas ben Tob bes gangen Menichen nach ber Auferstehung und bem Gericht betrifft, fo ift une in der heil. Schrift wenig von diefem schrecklichen Buftande geoffenbart, bod genug, um eine heilfame Angft ju erweden, und jum Ergreifen ber Gnabe zu bewegen. Gie redet von einem emigen Feuer, bon der Behenna, im Unterschied bom Sades, Matth. 5, 22. 25, 41. 13, 50. Mark. 9, 43. bon bem feurigen Pfuhl, worin die Gottlofen gequalt werden von Emigfeiten in Emigfeiten. Offenb. 20, 10. Es heißt Offenb. 20, 14. Der Tod und die Hölle murden geworfen in den feurigen Bfuhl, in den Feuersee. Bier bedeutet, wie Bengel bemerkt, Tod und Bolle (Babes) zwei große Behaltniffe, die nun ausgeleert und nicht weiter zu gebrauchen find. Beide werden aufgehoben, und im Feuersee kommt dann Alles gusammen, was ber Gnade fortwährend widerstrebt hat, Alles, was bofe, unrein und gräulich ift. Wie die Seelen der Berdammten dann bon den Zornfluthen Gottes umgeben find, fo find auch ihre Leiber, denen der Todesstempel aufgedrückt ift, dem Zornfeuer Gottes ausgesett. "Dort vollendet fich die Turba der Gottlosen, indem das höllische Bornfeuer (von dem das elementarifche nur ein fernes geschöpfliches Bilb ift) ihr natürliches Lebensrad (Jat. 3, 6.) in Brand fest" (Delitsich a. a. D. S. 404; bal. Jef. 66, 24. Dan. 12, 2. Ihre Sunden werben, wie Detinger annimmt, nicht nur auf die Tafeln ihrer Bergen, fondern auch auf ihre Bebeine, auf ihre gange außere Bestalt gefchrieben fenn.

Literatur: Rind, vom Zustand nach dem Tode. — Delitzsch, System der bibl. Psychologie. — Schubert, Geschichte der Seele. — v. Meyer, christliche Glaubenslehre. — Weger und Welte, Kirchenlezikon. Art. "Tod". — König, die Menschwerdung Gottes.

Fronmüster.

Todesftrafen der Reger, f. Barefie.

Todfunde, f. Gunde.

Todtencommunion. Daß man ben Todten, die an dem Empfange der Communion bor dem Sterben durch ihr plögliches Abicheiden verhindert worden waren, in ber alten Kirche noch das eucharistische Brod als Biatikum in den Mund ftedte, barf aus den Berboten geschloffen werden, welche drei Concilien in Nordafrika, Griechenland und Gallien gegen diefe Gitte und gum Theil auch gegen ben berwandten Gebrauch ber Tobtentaufe (die fomit keinesmegs, wie Mattes im Art. "Taufe" im Welte- u. Beger'fchen fath. Rirchenlerifon X, 665 behauptet, ein Mährchen gewesen fehn fann) gerichtet haben. Diefe Berbote wurden erlaffen von dem dritten karthagischen Concile im Jahre 397 (can. VI.: Placuit, ut corporibus defunctorum eucharistia non detur; dictum est enim a domino: accipite et edite. Cadavera autem nec accipere possunt nec edere. Cavendum est etiam, ne mortuos baptizari posse fratrum infirmitas credat, cum eucharistiam mortuis non dari animadverterit); bon dem trullanischen Concile ju Conftantinopel im Jahre 692 (can. 83., wörtliche Ueberfetzung ber erften Balfte bes farthagifchen Befchluffes: μηδείς τοῖς σώμασι τῶν τελευτώντων τῆς εὐχαριστίας μεταδιδότω. γέγραπται γὰρ· λάβετε, φάγετε· τὰ δὲ τῶν νεχοῶν σώματα οὐδὲ λαβεῖν δύναται οὐδὲ φαγεῖν) und von der Shnode zu Augerre zwischen 578 u. 590 (can. 12.: non licet mortuis nec eucharistiam nec osculum tradi, nec velo vel pallis corpora eorum involvi \*). Der letztere Ranon ging mit mehreren anderen Befchluffen ber Synobe

<sup>\*)</sup> Der letzte Theil bes Kanon findet seine Erklärung in dem von Hefele in der Concistiengeschichte angesührten Beschluß der Synode zu Clermont im Jahre 535, nach welchem die Leiche eines sacerdos (Bischoss) nicht mit dem Tuche bedeckt werden soll, welches man über den Leib Christi zu decen pflegt, weil sonst, wenn man dieses Tuch dem Kirchenzweck zurückith, der Altar verunehrt würde.

von Augerre in die sogenannten statuta quaedam S. Bonisacii, archiepiscopi Moguntini über und bildet daselbst den 20. Kanon. Balsamon macht zu dem 83 trustanischen Kanon die erläuternde Bemerkung: daß man den Bischösen (aqquessol) nach ihrem Tode das heilige Brod gegeben (xeiglzedda) und sie dann beerdigt habe, seh nach seinen Meinung zur Abwehr der Dämonen geschehen und um denjenigen zur Wanderung in den Himmel auszurüsten, der mit der großen apostolischen Verkündigung betraut gewesen seh. Die Beschränkung der Sitte auf den Bischos erhält durch den Beschluß der Synode zu Elermont rücksichtlich der vela und pallae eine Stüze. Der Sinn der Handlung aber kann nur der gewesen sehn, den Hingeschiedenen durch die Ausrüstung mit dem signum unitatis und vinculum caritatis (Augustin, Tract. 26. in Evang. Joh. §. 13.) als incorporites Glied des Leibes Christi, der Einheit der kathol. Kirche zu bezeichnen, sür welchen die ganze in ihr enthaltene communio Sanctorum mit ihrer Fürditte und ihren Verdiensten eintritt, so daß keine Gewalt der Dämonen ihn an der Erreichung seines Zieles, des Himdern kann.

Aber eben dazu bedurfte es nicht nothwendig des fakramentlichen Empfanges ber Eucharistie, es genügte bazu auch nach ber Anschauung ber alten Rirche die blofe Darbringung bes euchariftischen Opfers, in welchem fich ja die Rirche als ber Leib Chrifti in ihrer organischen Ginheit mit bem Baupt barftellte und in bem concentrirten Bewuftfenn diefer ihrer Qualität fürbittend für bas Bange, wie für bie Einzelnen, für die Lebendigen und die Abgeschiedenen, intercedirte : fo groß bachte man fich die Wirfung diefes Opfers, daß badurch nach Augustin's Zeugniß Saufer von Damonen gereinigt murben (de civit. Dei 22. c. 8. S. 6.); wie nahe lag ba ber Bedanke, daß durch die oblatio pro defuncto, die schon Tertullian und Chprian kannten, Die Wefahr ber bamonifchen Gewalten von ber abgeschiedenen Seele fern gehalten und ihr ber Gingang jur Seligfeit erleichtert murbe, und wie hatte man biefen Gedanken fraftiger ausbruden und ben Abgeschiedenen als Blied ber nuftischen Ginheit und als Begenstand der eucharistischen Intercession fenntlicher legitimiren können, als indem man ihm ein Stud eucharistischen Brodes einfach mit in den Sarkophag gab. Go begegnet uns benn im 6. Jahrhundert diese neue, freilich nur durch ein Beisbiel berburate, aber wahrscheinlich weiter verbreitete Sitte, die ohne Zweifel an die Stelle der Todtencom= munionen trat und gang baffelbe nur draftischer ausdrudte, was das Bededen des Leichnams mit den Altardeden und dem oppertorium des euchariftischen Brodes beabsichtigt hatte. Gregor ber Gr. nämlich erzählt in bem zweiten Buche feiner Digloge (meldes bas Leben und die Karafterzüge des heil. Benedift von Nurfia jum Gegenstande hat), daß ein junger Monch fich aus Liebe zu feinen Eltern aus bem Rlofter heimlich nach Saufe geichlichen habe und begihalb nach feiner Rudfehr plötlich geftorben fen; damit die Erbe wegen biefes Berftofes gegen die Ordensregel nicht, wie es in ahnlichen Fallen ichon vorgekommen, feinen Leichnam ausstoßen moge, habe Benedikt bas eucharistische Brob auf die Bruft des Berftorbenen legen und ihn fo beerdigen laffen (jussit communionem dominici corporis in pectus defuncti reponi atque sic tumulari cap. 24.). Gine Spur Diefer Sitte begegnet uns noch einmal im 9. Jahrhundert. Als nämlich am 25. November 864 ber Abt Grimalb von St. Gallen mit bem Bifchofe Salomo bon Conftang die Translation des Leichnams des heil. Othmar, Abtes von St. Gallen, pornehmen ließ, fand man nach dem Berichte des Mondes Dio auf der Bruft und unter dem Saupte desselben quaedam panis rotulae, quae vulgo oblatae dieuntur, ita illaesae atque ab omni corruptione extraneae — ut in nulla omnino parte colorem vel speciem sui amittentes adspicientium oculis infra spatium ipsius hebdomadis viderentur esse confectae. Einige legte Brimalbus wieder auf die Bruft ber Leiche, die andern aber bemahrte er in einer Budfe jum Beugnif ber Beiligfeit bes Mannes. Die Bemertung 950's: quo vero ordine quove in tempore eo loci pervenerint, nobis quidem incognitum, Deo autem novimus esse manifestum, zeigt, daß der Gebrauch im 3. 864 bereits erloschen gewesen sehn, aber bei dem Tode des

190 Töllner

104 Jahre früher, also 760 verstorbenen Othmar noch bestanden haben muß (s. Pso's Schriftlib. II. c. 3 sqq. lib. III. c. 1. über Othmar's Leben, Wunder und Translation bei Surius zum 16. Novbr. S. 964 u. 967). Bei den Griechen soll es üblich sehn, den Abgeschiedenen einen Absolutionsschein in den Sarg zu legen (Augusti, christl. Arschölogie 9, 567).

Bergl. über das Gauze: Bona rerum liturgic. lib. II. cap. 17. §. 5.; Bingham, Antiquit. VI, 425—427; Augusti, Archäologie 8, 231 ff. 9, 566.

Georg Eduard Steit.

Töllner, Johann Gottlieb, wurde zu Charlottenburg geboren am 9. Dezbr. 1724. Nachdem er den ersten Unterricht von seinem Stiesvater Valentin Prozer, nachsmaligem Consistorialrath in Stettin, dem Amtsnachfolger seines frühe verstorbenen Baters, genossen hatte, besuchte er zuerst die Schule zu Crossen, dann das Lyceum zu Frankfurt an der Oder. Einige Jahre verweilte er in Halle, wo er nach Vollendung eines Cursus in der Schule des Waisenhauses seine Universitätsstudien machte. Dier hatte er das Glück, in die Haus und Tischgenossenschaft Baumgarten's ausgenommen zu werden, dessen Umgang er sich zur Erweiterung seiner Kenntnisse und zur Vildung seines Herzens treulich zu nutze machte. Außer ihm hörte er die Vorlesungen von Ioh. Georg Knapp und Nichaelis. In der Philosophie waren Wolff, Weber und Meier seine Führer. Eine tiese Neigung zog ihn zum akadem. Veruf hin; aber er sollte nicht so bald zu seinem Ziele kommen.

Nach dem Abgange von der Universität bekleidete er die Stelle eines Hauslehrers in verschiedenen Häusern und wurde sodann Feldprediger bei dem Regiment des Feldmarschalls Grasen von Schwerin zu Franksurt a. d. Oder. Er zeigte in diesem Beruf viele Treue besonders im Unterricht der ihm anvertrauten Jugend. Im Jahre 1760 wurde er Professor der Theologie und Philosophie in derselbigen Stadt, in welcher er bisher als Feldprediger gewirtt hatte. Mit unermüdlichem Fleiße, wobei er seiner schwachen Gesundheit nicht schonte, widmete er sich seinem geschäftsvollen Amte. Die genaueste Sintheilung und sorgfältigste Benutzung der Zeit machte es ihm möglich, neben vier Borlesungen, die er täglich hielt, noch verschiedene gelehrte Schriften auszuarbeiten. Gewöhnlich arbeitete er an zwei Schriften zugleich, indem er die eine selbst niedersschrieb, die andere Jemand in die Feder diktirte.

Ein Zeugniß seines edlen Karakters ist die Liebe und Hingebung, mit welcher er sich der studirenden Jugend annahm. Er suchte mit jedem seiner Zuhörer in persönliche Berbindung zu kommen, gab ihm Rathschläge, wie er seine Zeit am besten anwenden könnte, prüfte ihn, übergab ihm eine schristliche Anleitung in Betreff seiner Studien und überwachte seinen Fleiß und seine Sitten. Er hielt Sonntags afketische Stunden, in denen er nach Beendigung des Göttesdienstes seine Zuhörer um sich versammelte, und suchte ihnen nicht nur Lehrer, sondern Freund und Bater zu werden. Auch übte er sie in homiletischen und katechetischen Borträgen. Gegen Unwürdige war er unersbittlich streng, in seinen Zeugnissen sehr gewissenhaft, indem er an das Wohl der Gemeinden dachte, an denen die Studirenden künftig arbeiten würden. Die Irrenden suchte er mit Liebe von ihren Irrwegen zurüczusichnen. Sein Haus war mit Studirenden ganz besetzt, sie waren seine liebsten Gesellschafter, die er nie ohne Belehrung und Ersmunterung hinweggehen ließ.

Eine schwere Krankheit hatte seine Gesundheit schon im dritten Jahre der Berwalstung seines Predigtamtes erschüttert. Manchmal übersiel ihn damals eine fürchterliche Bangigkeit, eben wenn er vor der versammelten Gemeinde anstreten sollte, so daß er dann unsähig war, zu predigen. Wenn gleich später die Heiterkeit des Geistes zurückehrte, so blieb sein Körper doch zerrättet und er litt an großer Engbrüstigkeit und erschütterndem Husten. Mit großer Ergebung in den Willen Gottes ertrug er diese Körperleiden sowie den Verlust einer einzigen Tochter und seiner geliebten Gattin. Er setzte seine Vorlesungen fort, die es die Krämpse und Erstickungsanfälle unmöglich

Töllner 191

machten. Nachdem er vor mehreren seiner Zuhörer und vor seinen Hausgenoffen ein schönes Bekenntniß abgelegt und ein ergreifendes Gebet gesprochen hatte, verlebte er noch einige bange Tage, ordnete alle Umftände seines Begräbnisses an und schied mit dem Worte "überwunden" am 20. Januar 1774 in einem Alter von 49 Jahren.

Bon ben gahlreichen Schriften, die er hinterließ, heben wir folgende herbor: Bedanken bon der wahren Lehrart in der dogmatischen Theologie. 1759. Grundriff der dogmatischen Theologie. 1760. Grundrif der Moraltheologie. Grundrif der Bermeneutik. Grundrig der Paftoraltheologie. Der thätige Behorfam Chrifti. Theologische Untersuchungen, 1773. Sein Sustem ber dogmatischen Theologie wird bon manchen Belehrten nicht als achte Tollner'fche Arbeit angesehen. Es fam erft nach feinem Tode heraus und kommt feinem Grundrif der dogmatischen Theologie bom Jahre 1760 nicht gleich. Für feine theologische Richtung find die Worte farafteristisch, in benen er feine Ueberzeugungen bor feinem Sterben zusammenfaßte. "Ich bin", fagt er, übergengt von der göttlichen Sendung Jefu und von der Wahrheit der Beschichte, die unmöglich erdichtet febn tann. Ich bin überzeugt von der Göttlichkeit feiner Lehre, barinnen ich vorzüglich Dreierlei finde: eine fchone Moral, die geschickt ift, gute und felige Menschen zu machen, in Berbindung mit dem versöhnenden Tode Jeju, als dem wichtigften Bewegungegrund gur Befolgung berfelben; bas Berhältniß Gottes gegen uns als eines versöhnlichen Baters, davon der Tod Jefu mir Beweis, eine Birfung und Bermittelung beffelben bleibt; und endlich die Lehre ber Unfterblichfeit und eines kommenden befferen Lebens. Ich tenne fur die Bahricheinlichkeit deffelben Alles, was mir die Bernunft barreicht; meine Gewißheit aber gibt mir allein bas Wort Jefu: Ich lebe und ihr follt auch leben. Run übersehe ich das wahrhaftig Wefentliche in der Religion, abgesondert von den Subtilitäten, die nichts zu meiner Beruhigung beitragen. - Mich in meinem Glauben ju ftarfen, durch Bergleichung meiner geringeren Leiden mit den Leiden meines Jesus mich aufzurichten — lebendig mich meiner Unsterblichkeit zu erfreuen, nehme ich nun das Abendmahl bes herrn." - Er ftand, wie fein von ihm hochgeachteter Lehrer Baumgarten, fest auf dem Grunde des Offenbarungsglaubens, in welchem seinem auf das Praktische gerichteten Geifte die herrliche Moral des Christenthums die Sauptfache war. Geine Schriften, welche an Beitschweifigkeit und Trockenheit leiden, haben heutigen Tags für den tiefer forschenden Beift wenig oder feine Bebeutung. Bu ben symbolischen Buchern nahm er eine freie Stellung ein. In ber Schrift über den thatigen Gehorsam Christi von 1768 suchte er das Unbiblische des Begriffes vom thätigen Gehorsam Christi nachzuweisen. Er miderlegt dort den gewöhnlichen Begriff ber Genugthuung, den er früher in seinem Grundrig ber dogmatischen Theologie hatte stehen laffen (S. 162), indem er bemerkt, die Schrift lehre nirgende, baf Chriftus für die Menschen genug gethan habe. Die Genuathunng Chrifti fonne weder als eine Sandlung, mit welcher er die Berbindlichkeiten der Menschen erfüllt habe, noch ale eine Sandlung, mit welcher er die Berschuldung derfelben ohne Ginschränfung abgethan habe, erklärt werden. Jedes auch noch fo eble Beschöpf fen zu allen ihm nur möglichen guten Sandlungen verbunden. S. 564. Wenn aber Jefus zu dem Behor= fam, welchen er in und mit feiner menschlichen Ratur leiftete, fur fich berbunden ge= wefen fen, fo fen fein Behorfam nicht ftellvertretend. Db denn Chriftus in demfelben Beitraume, in welchem er fo viel litt, als alle Menfchen zusammen verschuldet haben, auch fo viel gethan habe, als alle Menschen zu thun verbunden maren, und ob nicht die thätige Genugthung die leidende aufhebe; Gine von beiden fen hinlänglich. Töllner folgt hierin einem Biscator, Limbord und Anderen. Dag er dem Rationalismus weit= gehende Conceffionen machte, erhellt daraus, daß er eine Schrift ichrieb: Beweis, daß Gott bie Menschen bereits durch die Offenbarung der natur gur Geligkeit führt. 1766. Ferner daraus, daß er, abgesehen von der Stiftung ber driftlichen Religion, die Lehre von den übernatürlichen Gnadenwirkungen für einen theologischen Irrthum erklärt (Theo= logische Untersuchungen G. 311), besonders geht dieß aus dem Bersuche hervor, ju bes

192 Töllner Toledo

weisen, daß alle Erklärungsarten bom berfohnenden Tode Jefu auf Gins hinauslaufen, denn alle darüber bekannten und möglichen Ansichten endigen damit, daß fich der Tod unseres Erlofers als ein Berficherungsgrund unserer Begnadigung bei Bott ber= halte und als eine Bestätigung der darüber borhandenen göttlichen Berheikungen (Theol. Untersuchungen S. 316 ff.). Geine Stellung zu ben Begenfätzen feiner Beit, Die eine bermittelnde febn wollte, gibt fich namentlich in feiner Schrift: Bedanten bon der mahren Lehrart in der dogmatischen Theologie zu erkennen. In der Spener = Francke'schen Schule war nach und nach ein gleichgültiges ober gar feindseliges Berhalten gegen bie Wiffenschaft aufgekommen. Man legte bier ben größten Berth auf die biblifche De= thobe, welche die bogmatischen Wahrheiten mit lauter Borten, Erflarungen und Beweisen aus der Bibel vortragen wollte. Ihr gegenüber ftand die philosophische oder ichola= ftische Methode, wobei man nach den Rategorien der Bolff'schen Philosophie Alles mathematifch zu demonstriren borgab. Töllner, bon der Einseitigkeit beider Methoden überzeugt, ftellt nun die scientifische Lehrart auf, welche nach ihm darin besteht, "wenn die dogmatischen Wahrheiten so vorgetragen werden, daß der ganze Umfang der= felben eine Wiffenichaft, d. h. eine gelehrte, ausführlich gewiffe Erkenntnig wird. Bei diefer Lehrart werden die Sate logisch ohne Erläuterungen erklart und nach logi= icher Strenge bemonftrirt, ohne dag etwas weiter hinzugesett wird, als was zu einer Demonstration höchst nothig ift." Satte biese vermittelnde Methode, wenn fie richtig ausgeführt wurde, auch manches Bute; fo viel ift gewiß, daß auf diefem Wege eine tiefere Durchdringung der biblifchen Bahrheiten und eine innige Bermittelung mit den Bedürfniffen unferes geiftigen Wefens nicht gewonnen werden konnte.

Literatur: Hamberger, gelehrtes Deutschland mit dem ersten Nachtrag von Meusel. — Lexison der teutschen Schriftsteller vom Jahre 1750 — 1800 von J. G. Meusel. 14. Bd. 1815. — Hirsching, historische Literarisches Handbuch berühmter und denkwürdiger Professoren, welche im 18. Jahrhundert gelebt haben, fortgesetzt von Ernesti. 14. Bd. 2. Abth. Leipz. 1818. — Wetzer und Welte, Kirchenlexison.

Fronmiller.

Töllner oder Tölner, Justinus, war evangelischer Prediger zu Planitsch bei Leipzig. Er widersetzte sich dort mit Ernst und Freimuth den in der Gemeinde eingerissenen Mißbräuchen und verweigerte denen die Absolution, welche daran festhalten wollten. Das Consistorium in Leipzig mißbilligte sein strenges Bersahren und vershängte, da er nicht davon abstund, die Amtsentsetzung über ihn. Er versaste eine Nechtsertigungsschrift: Unrechtmäßige Absetzung zc., welche Dr. Titius zu widerlegen suchte. Später wurde er zum Inspektor des Waisenhauses zu Halle berusen, wo er im Jahre 1718 im 63. Lebensjahre starb.

Toland, Deist, f. Bd. III. S. 315.

Toledo. Diese alte Stadt der Carpetaner, am Tajo in Spanien gelegen, kommt hier nur wegen ihrer Bedeutung für die christliche Kirche Spaniens im Alterthume in Betracht. Wir unterscheiden dabei drei Zeitabschnitte, den der römischen Herrschaft, den der Herrschaft der arianischen und den der Herrschaft der katholischen Westgothen. Die römische Stadt Toletum gehörte die zum 4. Jahrhundert zu Hispania eiterior oder Tarraconensis und ist schon in den ersten Jahrhunderten Sitz eines Bischoss gewesen, welcher der alten Kirchenversassung gemäß mit allen seinen Amtsgenossen auf der gleichen Stufe des Ansehns und der Macht stand. Nachher, als die phrenässche Halbinsel in fünf Provinzen eingetheilt wurde, gehörte Toletum zur provincia Carthaginensis, deren Haupsstadt Carthago nova war. Und als nach Mitte des vierten Jahrhunderts auch in Spanien (wie schon vorher in anderen Theilen des römischen Reiches) die kirchelichen Berhältnisse den staatlichen angehaßt und die Bischöse der Provinzialhauptstädte zu Provinzial-Oberbischösen oder zu Metropoliten erhoben wurden, stand der Landschaft Carepetania immer eine hervorragende Rolle gespielt haben. In diese Zeit gehört eine in

Toletum gehaltene Rirchenberfammlung. Die Geschichte Spaniens ift reich an folchen Berfammlungen und hat überhaupt die älteften Sunodalaften (von 301 ober 302) aufzuweisen, welche es wahrscheinlich machen, daß das Synodalinstitut schon im 3. Jahr= hunderte hier in voller Blithe war. Die gange Ginrichtung ift wohl eine nachbildung ber Concilia, welche die Abgeordneten der Städtemagiftrate von Zeit zu Zeit in den Sauptstädten der Provinzen hielten, um allgemeine Angelegenheiten zu besprechen und zu ordnen und Meinungsäußerungen an den Raifer zu berathen. Auch die Conventus juridiei fonnen in Betracht und in Bergleich fommen. - Begen Ende des 4. Jahr= hunderts brachte die Gette der Priscillianisten die fpanische Rirche in große Bewegung und schuf ihr bei der allgemeinen Auflösung der romischen Reichsordnung große Leiden. Dagegen ift unter anderen Concilien auch das erfte Concil bon Toledo gehalten worden. Die Stadt wurde vielleicht wegen ihrer Bedeutung für bie carthagische Proving oder wegen ihrer Lage in der Mitte der gangen Salbinfel anderen Städten vorgezogen. Der Bijchof (nicht Erzbischof) Patronus oder Petruinus bon Toledo hat es im September bes Jahres 400 veranstaltet und hat auf demfelben mit 18 anderen Bifchöfen 20 Ca= nones und ein Glaubenefombol gegen ben Priscillianismus aufgeftellt. Zwei andere Urkunden, die fich bei den Atten des Concils (Manfi Bd. III) finden, find mahrscheinlich späteren Berhandlungen in Toledo entlehnt. Bergl. Befele, Conciliengeschichte, 2. Bb., S. 66. — Um Anfange des 5. Jahrhunderts begann der Zerfall des Reiches und die Unterwerfung ber römisch und fatholisch schriftlich geeinigten Bewohner bes lateinischen Westens unter eine Mehrheit germanischer Barbarenvölker, welche dem Christenthume ober boch ber tatholischen Rirche nicht angehörten. Die Unterworfenen fühlten fich nun als Römer und als tatholische Christen und freuten fich gerade jest ihres ungeftorten Bufammenhanges mit dem Batriarchen des Weftens, mit dem Bifchofe von Rom. Gie tamen jett feinen hierarchischen Beftrebungen entgegen und suchten Belehrung und Gulfe bei ihm. Dazu wurde auch die spanische Kirche getrieben, als Spanien den Römern bon berschiedenen germanischen Bolfern streitig gemacht wurde. Un Leo ben Großen richtete Bifchof Turribius von Uftorga feine Rlagen über die Briscillianiften, welche durch die bisjett getroffenen Magregeln nicht beseitigt waren, sondern mit Gulfe der Barbaren große Fortschritte machten. Leo forderte nun die spanischen Bischöfe zu fernerer fraftiger Bekampfung ber Gekte auf und wünschte, bag auf einer allgemeinen fpanischen Synode die Sache berhandelt und die weiteren Magregeln beschloffen wurden. Aber Spanien mar politisch nicht einig und beghalb gab es zwei Synoden, bon welchen eine im Jahre 447 mahrscheinlich ju Toledo stattfand, die andere bald darauf in einer Stadt Galliciens. Bu Toledo ftellten die Bifchofe von vier Brovingen querft ein Sumbol auf. Bemerkenswerth ift barin, daß es ichon hier bom heil. Beifte heißt: a patre filioque procedens, ferner, daß der Monophysitismus entschieden gemigbilligt, daß aber bie wahre und volle Menscheit des Menschensohnes, die communio idiomatum, die Auferstehung des menschlichen Fleisches und die Creaturlichkeit der menschlichen Seele behauptet wird. In den darauf folgenden 18 Anathematismen liegt das wichtigste Material zur Kenntniß der Lehre der Priscillianisten. Wenn verboten wird, daß in der Taufe etwas gegen den Stuhl Betri borgenommen werde, fo ift damit das Binweglaffen der beiden et in der Nennung der drei Bersonen der Dreieinigkeit gemeint, womit man eine Läugnung ber Besonderheit der drei Personen einzuschwärzen suchte. Bergl. Sefele, Conciliengeschichte 2, 288. - Der romischen Berrichaft, welche in Spanien fcon durch viele Jahrzehnte bon den erft heidnischen, dann tatholischen, fpater arianischen Sueven fast gang in Frage gestellt worden mar, murde dafelbst im achten Decennium des 5. Jahrhunderts von den Westgothen ein Ende gemacht. Diefe herrschten noch mehr als 50 Jahre lang von Toulouse aus über ein Reich, bas sich über die füdliche Sälfte Galliens und über bie phrenaifche Salbinfel mit Ausnahme eines fleinen noch ben Sueben unterworfenen Theiles im Nordweften erftrecte. Gie waren eifrige Arianer, aber eine Berfolgung ber fatholifden Rirche ift boch nur fehr felten bon ihren

Real . Encyllopabie fur Theologie und Rirche. XVI.

Ronigen ausgegangen. Der Bifchof von Rom hatte feine Bifare in Spanien und die Metropoliten konnten ungestört ihre Synoden halten. In der Regierungszeit des letten Königs, der bon Gallien aus das Land beherrichte, hat wieder eine Rirchenversammlung zu Toledo stattgefunden (als synodus Toletana II bezeichnet). Man streitet um das Das Jahr der spanischen Aera paßt auf 527 unserer Zeitrechnung. Das fünfte Regierungsjahr des Königs Amalrich scheint aber, da das Reich unter der bormundschaftlichen Regierung des Oftgothen Theodorich des Großen († 526) geftanden hat, nicht auf 527, fondern auf 531 zu paffen. Man hilft fich fo, daß man annimmt, Theodorich habe ichon 523 feinem Entel Amalrich die herrichaft über das Beftgothenreich überlaffen. Der Metropolit Montanus hat übrigens mit fieben Bischöfen nur fünf unwichtige Canones aufgestellt, welche nachzusehen find bei Manfi Bb. III und Befele 2, 700. - Bon 531 an mußten die westgothischen Rönige ihre Refidenz in Spanien aufschlagen und balb regierten fie ihr Reich von Toledo aus. Dadurch erhielt diese Stadt in jeder Beziehung eine große Bedeutung, auch in firchlicher. Zuerst zeigte fich das freilich nur darin, daß der arianische Konig Leuwigild bon hier aus dem Arianismus zum Siege über die katholische Rirche feines Reiches verhelfen wollte. Er berief im 3. 581 oder 582 die arianischen Bischöfe zu einer Sunode in seine Sauptstadt und es wurde hier auf Mittel gefonnen, die Ratholiken zu gewinnen. S. Befele 3, 34. - Aber in der allernächsten Zeit fah Toledo eine Versammlung ganz anderer Art und gang anderen Sinnes. Es blieb den Ronigen der germanischen Eroberer gar nichts anders übrig, als fich und ihre Bolfer jum Glauben der unterworfenen Romanen ju bekehren. Die katholischen Bischöfe waren ju Sauptlingen ber katholischen Romanen geworden und ftanden zwischen dem Ronige und dem einheimischen Bolke. Sie ichalteten in firchlichen Dingen frei, unterhielten Bertehr mit dem Babfte in Rom und liefen den König und die Eroberer immer als Fremdlinge. Barbaren. Thrannen und Retter bor bem Bolte erscheinen. Freilich hatten fie gern mit bem Ronige und wohl auch über ihn geherrscht. Go tamen fie ihm entgegen, als er fie ihrer eigenthumlichen isolirten, aber desto freieren und einflugreicheren, Stellung berauben wollte. Und es fam im Jahre 589 jum Uebertritte bes Ronigs Reccared und feines Bolfes jur fatholifchen Rirche. Nun berief der katholische Ronig Die katholischen Bischöfe feines Reiches (Spaniens und des narbonenfifden Galliens) im Mai 589 zu der berühmten Generalfynode, welche als die dritte zu Toledo abgehalten wurde. Ueber dieselbe wollen wir ausführlich berichten. Auf des Rönigs Ermahnung haben sich die Verfammelten drei Tage lang durch Faften und Gebet vorbereitet. Dann traten fie am 8. Mai gur erften Sitzung gufammen. Der König beginnt mit der Aufforderung, Gott für die Befehrung fo Bieler ju danken, und läßt eine Erklärung vorlefen. Darin begegnen wir ichon dem orthoboren Bekenntniffe über Cohn und Beift: procedit a patre et a filio. Dann folgt die Erzählung bon ber früheren Bedrudung des Ratholicismus und bom jest geschehenen Hebertritte des Ronigs und der dazu aufgeforderten Gothen und Sueben, welche nun bon ben Bifchofen unterrichtet werden mußten. Er habe die Synobe berufen, um bor ihr Zeugniß von seiner Rechtgläubigkeit abzulegen. Er sprach bas Unathema über Arins und feine Lehre und fprach feine Anerkennung der Shnoden von Ricaa, Conftantinopel, Ephefus und Chalcedon und ber Berfammlungen aller rechtgläubigen Bifchofe aus, welche fich zu ben vier allgemeinen Synoden hielten. Dann folgen die Symbole von Nicaa, Constantinopel (mit der Erweiterung ex patre et filio procedentem) und Chalcedon. Diefe Erklärung wurde nach ihrer Borlefung bom Konige und bon ber Ronigin unterschrieben. Die borhandenen gur tatholifden Rirche übergetretenen Gothen fprachen ihr Bekenntnig in 23 ihnen bon ber Synode vorgelegten Berfluchungen bes Arianismus und in der Wiederholung der Symbole von Ricaa, Conftantinopel und Chalcedon aus. Unterschrieben murde biefes Document von acht Bifchofen, vielen Beift= lichen und anwesenden gothischen Großen. Beiter wünschte Reccared, daß hinfort vor der Communion das Symbol von Conftantinopel gefungen würde, wie das ichon in der

griechischen Rirche geschehe. Bett aber follten die Bifchofe ben borans gegebenen 23 Glaubensfägen auch Borfchriften über Die Disciplin folgen laffen. Diefe find auch wirklich in 23 capitulis niedergelegt worden. Davon mögen einige zur Betrachtung fommen. (5) Die früheren arianischen Bischöfe, Priefter und Diakonen durfen nicht mehr mit ihren Chefrauen leben. Wer es doch thut, fintt bis auf die Stufe des Lektors herab. Wer mit anderen Frauenzimmern lebt, wird bestraft; das Frauenzimmer wird vom Bifchofe verkauft, den Armen kommt die Berkaufssumme zu Gute. (11 u. 12) Die öffentliche Buge wird in ftrenge Form gebracht und foll nur einmal geleistet werden tonnen. (16) Der in Spanien und Gallien fehr verbreitete Bogendienst foll ausgerottet werben. (17) Die außerste Strenge foll gegen bie Eltern angewandt werden, welche ihre Kinder tödten, um der Pflicht ihrer Ernährung überhoben zu werden. (18) Wegen der Armuth und weiten Berftreutheit der Kirchen in Spanien foll von jetzt an ftatt der früheren zwei nur ein Provincialconcil jährlich am 1. November gehalten werden. Weil es der König befiehlt, muffen daran auch die Richter und Schapbeamten Theil nehmen, um das Bolt mild und gerecht behandeln zu lernen. Der Ronig fest die Bifchofe gu Aufsehern über die Richter ein und giebt ihnen das Recht, fie zu tadeln, zu denunciren, ju excommuniciren. Der Richter muß eine Geloftrafe gahlen, wenn er nicht an der Synode Theil nimmt. Bor Auflöfung jeder Provingialsunge foll ber Termin und Berfammlungsort ber nächsten angezeigt werben. (22) Bei Begrähniffen foll man nicht besondere Lieder anstimmen und fich babei an die Bruft schlagen, fondern nur Bfalmen fingen. (23) Die Fefte follen nicht mit Tangen und fchlechten Gefängen gefeiert werden. Auf diese Beschlüffe folgt endlich ein fonigliches Decret, in welchem fie bestätigt und im Falle ihrer Nichtachtung den Beiftlichen und Laien ichwere Strafen angedroht werden. Das ift der Inhalt der Atten des Concils, welche zuerst bom Könige, dann bon 64 Bischöfen und 7 bischöflichen Stellvertretern (der Bischof von Toledo als " Metropolit ber Probing Carpetania" fteht bem Metropoliten bon Emerita nach) unterzeichnet murben. Leander von Sevilla hat das Concil mit einer feierlichen Rede geschloffen. Defele 3, 44 ff. -- 3m Jahre 597, und zwar am 17. Mai, famen 16 Bischiffe berschiedener Metropolitansprengel in Toledo zusammen und machten über das Leben der Beiftlichen und die Beforgung ber Rirchen einige Beftimmungen, über welche gu bergleichen Hefele Bd. 3, S. 55. - Im Jahre 610 wurde wieder eine Provinzialsunde zu Toledo gehalten. hier war die Sauptfache die, daß der Bischof diefer Stadt als alleiniger Metropolit der carthagischen Provinz erklärt wurde. Seine Unterschrift vom Jahre 589 wird als ungehörig bezeichnet. Die gange Proving, mit Ausnahme des damals den Oftrömern gehörigen aber bald auch unterworfenen Neucarthago felbft, foll den Uebergang der Metropolitanrechte von Neucarthago auf Toledo anerkennen. Der Konia Gundemar befiehlt es und läßt den Damiderhandelnden mit dem Banne drohen. Das Decret ift mit der Unterschrift bom Ronige und bon 26 Bischöfen berfehen. S. Hefele 3, 62. — In bas Jahr 633 fällt eine spanische Nationalshnobe (synodus universalis), die nun nirgends anders als in der Residenzstadt des Rönigs und in der Metropole der carthagischen Proving gehalten werden konnte. Ronig Sisenand hat diefe Toletana IV. berufen, welche in der Kirche der heil. Leocadia am 5. December 633 eröffnet wurde. Ueber die versammelten 62 Bischöfe und 7 Stellvertreter aus Spanien und Gallia narbonensis hatte Ifidor bon Sevilla als der am längsten im Amte fevende Metropolit den Borfits. Der Ronig, der durch Emporung feinen Borganger Guintila entthront hatte und sich um die Unterstützung der hierarchie bewarb, warf sich bor den Bifchofen auf ben Boden und bat unter Thranen um ihre Fürbitte bei Gott. Dann ermahnte er fie, nach Unleitung der alten Canones für die Rirche zu forgen und etwa vorhandene Migbrauche zu beseitigen. Die Bischöfe beschloffen nun 75 Capitula, von denen die große Mehrzahl sich wirklich mit firchlichen Dingen befaßte und nicht unintereffant für die firchliche Sitte des Mittelalters find. Die Borfchrift, wie die Synoden au halten find, das einmalige Untertauchen bei der Taufe, der firchliche Gebrauch ber

13 \*

Lieber bon Ambrofius und Hilarius u. A., die Bahl der Priefter und Diakonen aus dem Stande der Leibeigenen, die Ruge des Bifchofs gegen den Richter, der die Urmen unterdrückt u. f. w. Einige Rapitel gehen auf Befreiung der Kleriker bon Abgaben und Diensten und auf ftrenge Untersagung der Theilnahme der Rlerifer am Aufruhr. Andere milbern die ftrengen Magregeln des Rönigs Sifebut gegen die Juden ein wenig. Aber das politisch wichtigste Capitulum ift das lette. Darin wird zum Salten des dem König geleisteten Gides ftreng ermahnt. Bann und gangliche Ausschließung aus ber Rirche wird denen gedroht, welche fich in Aufständen, Berichwörungen und Mordanschlägen gegen ben Rönig einlaffen. Nach bem Tobe eines Rönigs follen bie Großen mit den Bifchofen zusammentreten, um einen Nachfolger zu bestimmen. Suintila habe fich durch feinen Frevel felbst des Reiches beraubt. Gegen ihn, feine Frau und feine Rinder und feinen Bruder fprechen sich die Bischiffe mit Barte aus: fie follen nur besitzen, was ihnen Sifenand's Bnade gewähren wollte. Uebrigens murbe biefer ermahnt, weise und gerecht zu herrschen und fanft mit den Bolfern zu verfahren, über welche Gott ihn durch die Bischöfe gefett habe. Auch fünftigen Ronigen, welche mit Berachtung der Wefete graufam und lafterhaft herrichen wurden, wurde mit den Strafen emiger Berdammniß gedroht. Bergl. Hefele Bd. 3, S. 72 f. - Schon im Jahre 636 gab es die fünfte Synode von Toledo, ein spanisches Nationalconcil, nach Sifenand's Tode von Rönig Chintila berufen. Nur 22 Bifchofe und 2 Stellvertreter tamen in der Leokadiakirche unter Borfits des Metropoliten Eugenius von Toledo gufammen. Aber der König und gothische Fürsten und Balaftbeamten waren auch jugegen. Der Thron foute geftutt werden. Darum Erneuerung des unter Sifenand Berordneten. Dazu die Beftimmung, daß mit dem Banne bestraft werden follte, wer nach der Berrichaft trachten wurde, ohne einstimmig erwählt ju fein und ohne aus edlem gothifchen Geschlechte zu fammen, und ein Jeder, welcher durch Zauberei dem Ronige nach dem Leben ftehe oder die Stunde feines Todes erfahren wollte. Der Rönig beftätigte die Beschlüffe durch eine Urfunde vom 30. Juni 636. S. hefele 3, 81. — Die spanische Bierarchie follte aber in bollzähliger Berfammlung fich jum neuen Ronige bekennen. Darum forgte Chintila für eine fehr baldige Wiederholung des Concils in derfelben Rirche zu Toledo (syn. tolet. VI.), nämlich im Jahre 638. 52 Bifchöfe ftellten unter Borfity des Metropoliten Silva von Narbonne eine Anzahl von Sätzen auf, welche hauptfächlich gegen jede Dulbung ber Juden im Reiche und gegen Majeftatsverbrechen gerichtet waren. Jeder Landesverräther wird gebannt. Auf Fürbitte der Bifchofe tann ihm ber Ronig verzeihen. Bei Lebzeiten des Ronigs barf Niemand Blane fur fünftige Befitzung des Thrones ichmieden. Es kann kein jum Mond Geschorener, kein Abtommling eines Stlaven, fein Fremdling, nur ein Gothe jum Konige gewählt werden. Alle Bergehen gegen den Ronig werden mit emiger Berdammung bedroht. S. Befele 3, 82. — Die nadifte (fiebente) spanische Nationalspnode zu Toledo fiel in die Regierungszeit des Königs Chindaswinth. Diefer hatte fich mit Gewalt auf den Thron gefett, nachdem Chintila gestorben und fein Sohn Tulga als zu fcmach jum herrichen erfannt war. Der Usurpator hatte nur nach einem heftigen Rampfe mit den Gothen und mit anderen herbeigerufenen Bölkern und nach graufamer Unterdrückung der widerftrebenden Großen Blatz greifen konnen. Da aber Biele, Laien und Rleriker, ihr Beil in der Flucht suchten und mit Gulfe fremder Bolfer und gurudgebliebener heimlicher Feinde des Könige nach Umfturg der Berrichaft trachteten, nahm Chindaswinth die Bulfe der Rirche in Anspruch. Am 18. Oktober 646 tamen auf feinen Ruf 28 Bijchofe und 11 Stellvertreter unter Borfit bes Metropoliten von Merida zusammen. Gie mußten zugeftehen, daß auch viele Beiftliche fich an dem Kriege und an der Berbeiziehung Fremder betheiligt hatten. Solche follen ihres Amtes entsetzt und mit lebenslänglicher Buffe beftraft werden. Aber auch die Beiftlichen, welche einem siegreichen Ufurpator geholfen haben, werden in den Bann gethan. Der Konig kann die Ausübung des Bannes hindern, aber nach feinem Tode wird er doch jur Ausübung tommen. Die

Landesberrather aus dem Laienstande follen auch von Ercommunifation und Guterconfistation getroffen werden und davon foll ber Ronig die Schuldigen nur auf Bitte ber Bifchofe befreien. Nach einer Bestimmung, welche Ordnung im Mondthum herborbringen follte, folgte noch das Bebot an die naherwohnenden Bifchofe, aus Achtung gegen den König und feine Residenz, sowie jum Trofte des Metropoliten bon Toledo auf feinen Ruf jährlich einen Monat in diefer Stadt zu verleben. - In den Concilien= fammlungen werden an die Aften diefer Shnode noch andere nicht hierhergehörige Stude angehangt, nämlich ein Kanon de officio archidiaconi, ein anderer de officio archipresbyteri, ein dritter de officio sacristae und ein vierter de officio custodis und endlich zwei Glaubensbekenntniffe. Jene Kanones find als toletanische in das corpus juris canonici übergegangen. Bu welcher Zeit fie verfaßt wurden, tann nicht mehr bestimmt werden. Bgl. hefele 3, 87. - Receswinth, ber Cohn und Nachfolger Chinbaswinth's, berief das achte toletanische Concil, zu welchem 52 Bischöfe, den Metropoliten von Merida an der Spite, 12 Aebte, 10 bischöfliche Stellvertreter, 16 Comites et Duces zusammenkamen. Der König eröffnete am 16. December 653 die Bersamm= lung mit einer Ansbrache und mit Ueberreichung eines Tomus. Darin ift die Berficherung feiner Orthodorie, der Bunfch einer Milderung der Strafgefetze gegen Boch berrath, die Aufforderung zu nützlicher Beschluffaffung, die Ermahnung an die Optimaten, die Befchliffe zu vollziehen, das Berfprechen der königlichen Beftätigung und die Bitte um Unterweisung, wie mit den Juden zu verfahren fei, zu lefen. Die Bischöfe ertlarten nun, daß der Gid, die Staatsverbrecher mit unerbittlicher Strenge gu ftrafen, den Rönig nicht ferner binden follte, fondern daß er nach Gefallen Gnade und Nachficht üben möchte. Beiter wurden Beftimmungen über bie Bohl des Ronias getroffen-Sie folle nur in der Sauptstadt oder da, wo der frühere gestorben fei, borgenommen werden bon den Großen mit Zustimmung der Bischöfe und der hohen Palaftbeamten. Der Rönig foll aber den tatholifden Glauben gegen Juden und Retter bertheidigen und foll den Thron nicht eher besteigen, ale bis er geschworen hat. Ueber die Juden werden die Gesetze von 633 erneuert. Endlich bestätigt die Synode noch zwei königliche Detrete über die Sinterlaffenschaft des vorigen und jedes fpater fterbenden Konigs. Alles Eigenthum der Krone kommt auf den Nachfolger. Nur was der König vor feiner Thronbesteigung besaß, geht an die Leibeserben über. S. hefele 3, 91. - Um 2. November 655 hat der Metropolit Eugenius II. von Toledo ein Brobingialconcil (das neunte) in der Marienkirche feiner Stadt abgehalten. Unwichtige Dinge kamen jur Sprache. Rur das verdient hier Erwähnung, daß die Erben des Stifters einer Rirche, wenn der Metropolit fich des Stiftungsvermögens bemächtigt, fich klagend an den Ronig wenden follen. Uebrigens f. Befele 3, 92. - Im folgenden Jahre tam es wieder zu einer spanischen Generalspnode. Sie wurde am 1. December 656 unter Borsit des Metropoliten von Toledo gehalten (syn. tolet. X). 20 Bischöfe und 5 Stellvertreter waren anwesend. Um das Fest der Berkündigung Maria nicht langer burch die Faftengeit ober durch das Diterfest leiden zu laffen, verlegte man es für gang Spanien auf den 18. December und ordnete diefelbe Feier an, mit welcher das Chriftfeft begangen wurde. Metropolit Potamius von Braga erklärte, fich felbft feines Umtes unwürdig gemacht zu haben und murbe zu immerwährender Bufe verpflichtet. Sein Amt wurde dem Bifchof Fructuosus von Dumio übergeben. Die Teftamente zweier verftorbener Bifchofe revidirte und corrigirte die Synode nach den Rirchengeseten. Befele 3, 95. — Auf König Receswinth war im Jahre 672 Wamba gefolgt, unter welchem ein Zufammenraffen der gangen noch übrigen Kraft des Boltes nöthig war, um die drohende Auflösung des Reiches aufzuhalten. Auch die Geiftlichkeit war in Ueppigteit und Buchtlofigkeit berfunken. Konig Wamba forderte, daß fie zur Bertheidigung des Baterlandes mit den Laien Waffendienst leiften follte. Aber er wollte auch, daß fie fich auf ihrem geiftlichen Gebiete wieder traftigte. Deshalb rief er 675 zwei Brovinzialspnoden in Toledo und Braga zusammen. Am 1. November wurde die elfte

toletanische Spnode bom Metropoliten Quiricius in der Marienkirche eröffnet. Unmefend waren 17 Bifchofe, 2 Stellvertreter und 6 Mebte. Sie freuten fich, nach langer Baufe wieder einmal nach bem Willen Gottes und bes Konigs eine Synode halten gu tonnen, und wollten das Ihrige thun jur Beseitigung der eingeriffenen Uebel, & B. ber Reterei, querft aber das Befenntnig bes mahren Glaubens ablegen. Es fam zu einem befonderen (nicht dem gewöhnlich am Anfange recitirten nicaeno - constantinopolitanum) ausführlichen Symbole. Darin lefen wir: Hie etiam filius Dei natura est filius, non adoptione. Das war gegen die Bonofianer gerichtet. Den heil. Geift nennen die Bäter von Toledo ex patre et ex filio procedentem, missum ab utrisque. Chriftus heißt es: Missus tamen Filius non solum a patre, sed a spiritu sancto missus credendus est. A se ipso quoque missus accipitur, quod inseparabilis non solum voluntas, sed operatio totius Trinitatis agnoscitur. Darauf murden ben Bijchöfen für Gewaltthat. Tobichlag und ichandliche Sandlungen ichwere Strafen angedroht. Die Bibel follen fie fleifig lefen, alljährlich jur Synode tommen. Ber ausbleibt, wird auf ein Jahr excommunicirt. Auf diesem Concile ift eine neue Diocefeneintheilung Spaniens nicht eingeführt worden. Es wird eine folche dem König Bamba unrechter Beife zugefchrieben. S. hefele 3, 103. - 3m 3. 680 brachte Erwig durch eine bofe Lift den Konig Wamba zur Abdankung und wurde auf beffen Empfehlung auf den Thron erhoben, bom neuen Metropoliten Julian von Toledo gefalbt. Alsbald fuchte er feine Erhebung durch den Ausspruch der Hierarchie zu fichern und ließ deshalb vom 9. bis 25. Januar 681 in der Peter- und Paulstirche zu Toledo eine Rationalinnobe (die zwölfte) halten. Berfammelt waren 35 Bifchöfe, 4 Mebte, 3 bifchöfliche Bifare, 15 viri illustres officii palatini. Der Konig eröffnete das Concil mit einer Anrede, worin er ben Bifdiofen für ihre Unwesenheit bantte und fle aufforderte, Beilmittel für die frante Zeit ausfindig ju machen. Dann murden feine besonderen Bunfche ichriftlich überreicht und vorgelefen, auch die Ermahnung an die Bifchöfe, überhaupt alle Staatsgesetze zu prüfen und zu beffern, und an die Rectores provinciarum und Duces Hispaniae, die von der Synode beschloffenen Berbefferungen in ihren Brobingen einzuführen. Nun wird Erwig, als rechtmäßig gewählt und eingesetzt, im Besitze ber Krone bestätigt. Dann folgt die Bestimmung, daß, wer obgleich bewußtlos und nur auf das Gelübbe der Bermandten in den Stand der Ponitenten aufgenommen worden fei, in diesem Stande berharren muffe. Muf den fo betrogenen Ronig Bamba ging es, daß gesagt murde, es durfe niemand, der auf irgend eine Beife die Boniteng empfangen habe, ad militare eingulum gurudtehren. Ein Rlofter, welches Konig Wamba in ein Bisthum zu verwandeln befohlen hatte, wird wieder degradirt. Auf folche Rachrichten mag fich die Sage der neuen Diocefeneintheilung grunden. Wichtig ift der fechete Kanon. Wenn ein Bifchof ftirbt, fo bleibt das Amt oft febr lange erledigt, bis es der König erfährt und bann bis die übrigen Bischöfe ihre Zustimmung zu der neuen Bahl des Königs anzeigen fonnen. Deshalb darf der Metropolit von Toledo, unbeschadet ber Rechte der übrigen Metropoliten, jeden bom Ronige neu ernannten Bischof, welcher Proving er auch angehöre, wenn er ihn für würdig halt, ordiniren. Der Ordinirte muß aber bei Strafe ber Excommunitation innerhalb dreier Monate fich feinem eigenen Metropoliten vorstellen und fich von ihm anweifen laffen. Daffelbe gilt von den übrigen Kirchenreftoren. (Das Seminarium der Candidaten zu allen höheren Rirchenstellen wird also wohl unter ber Aufsicht des Bischofs von Toledo damals am Hofe und im Gefolge des Königs gewesen sein). Wamba's Strafgesetz gegen die Fahnenflüchtigen wird gemilbert. Die neuen Gefete Erwig's gegen die Juden werden gebilligt. Die Ueberrefte des Beidenthums follen mit größter Strenge berfolgt und ausgerottet werden. Bergl. Hefele 3, 286. - Eine große fpanische Nationalsunode wurde am 4. November 683 in der Kirche der heil. Betrus und Baulus zu Toledo (die drei= gelinte) eröffnet. 48 Bifchofe, 27 Stellvertreter, mehrere Aebte und 26 weltliche Große waren unter Borfit bes Metropoliten Julian von Toledo versammelt. Der König

fprach und übergab wie gewöhnlich feinen Tomus, welcher Entwürfe bon Staatsgefetzen enthielt. Diefen Entwürfen entsprechend haben die Unwefenden befchloffen, alle die, welche bon König Chintila's Zeiten her wegen Staatsberbrechen ehrlos, rechtlos und ihres Bermögens beraubt waren, ju reftituiren. Auch die bis jum ersten Jahre ber Regierung des Königs Erwig rudftandigen Steuern werden erlaffen. Die Balatine und die Beiftlichen werden der perfonlichen Billfur des Konigs entzogen. Der Konig foll fie nicht mehr schlagen, fonst trifft ihn der Bann. Emiges Unathem trifft aber auch den, ber fich an der Konigin und der koniglichen Familie in irgend einer Weise bergreift. Die Bifchofe follen auf den Ruf des Metropoliten von Toledo und des Konigs in ber Refibeng erscheinen. Gin Bifchof tann gegen feinen eigenen Metropoliten bei zwei fremden Metropoliten und dann beim Könige Necht fuchen. Bgl. Sefele 3, 290. - Auf der nächsten Synode kamen endlich wieder einmal dogmatische Dinge zur Sprache. Und wieder war es der Pabst zu Rom, der dazu Beranlaffung gab. Der Pabst hatte feit der Ratholiftrung der Gothen nichts weniger, als einen Fortschritt in der Beherr= schung der Kirche Spaniens gemacht. Das 7. Jahrhundert ift vielmehr das der bon Rom freien Nationalfirche, die bon den bereinigten Metropoliten und besonders bom Hofmetropoliten unter königlicher Autorität regiert wurde. Aber wenn es der Pabft nicht verschmähte, durch den Konig auf die Bifchofe einigen Ginfluß zu gewinnen, fo war ihm Erfolg zu versprechen. Go geschah es, daß Babst Leo II. die Annahme der Beschluffe des fechsten allgemeinen Conciliums in Briefen an die Ronige und an die Bischöfe ber Barbarenstaaten des Occidents zu erreichen suchte. Er schrieb also auch an König Erwig und an den Bifchof bon Toledo und die fpanischen Bischöfe insgefammt. Rach Leo's Tode ließ Benedift II. die Mahnung wiederholen. König Erwig ging darauf ein und fand für gut, Provinzialspnoden halten zu laffen. Aber auf der Synode ju Toledo follten in Unwesenheit von Bifaren ber übrigen Metropoliten die Beschluffe gefaßt werden, welche dann auf den anderen Provinzialsunoden nur angenommen und unterschrieben zn werden brauchten. So fam es zur vierzehnten Synode von Toledo im November des Jahres 684. 17 Bifchofe der Proving, 6 Aebte und 2 bifchöfliche Stellvertreter und jene Bifare waren unter Borfitz Julian's bon Toledo berfammelt. Sie fprachen es zuerft aus, daß fie berufen feben bon. Ronig Erwig, um Befchluffe gu faffen gegen den Monotheletismus und Apollinarismus. Dann gaben fie an, was Pabst Leo bon ihnen gewünscht hatte und warum die Erfüllung verzögert worden ware und wie fie jest geleiftet werden follte. Die Berhandlungen der öfumenischen Synode find mit ben Beichlüffen der früheren Concile verglichen und mit dem Glauben der Bater von Nicaa, Conftantinopel und Chalcedon fast buchftablich übereinstimmend gefunden worden. Gie werden deshalb und insoweit anerkannt und gleich hinter die Atten von Chalcedon gefett, denn das Concil bon 553 hatte noch feine Anerkennung gefunden. Bal. Befele 3, 293. - Nachdem Ronig Ermig geftorben mar, tam Saica auf den Thron und wurde am 20. Nobember 887 bom Metropoliten Julian von Toledo gefalbt. Er hatte dem Ermig geschworen, die Angehörigen deffelben im Besite ihrer Buter gu fchugen und jedes Leid von ihnen abwenden zu wollen; er hatte ihm aber auch zulett eidlich berfprochen, gleiche Gerechtigfeit üben zu wollen gegen alles ihm anvertraute Bolt. Run fehnte er fich aber, an der Familie Erwig's alte Schuld zu rachen, und berief ein spanisches Generalconcil, das ihm dazu das Recht zugestehen sollte. Am 11. Mai 688 wurde es (das fünfzehnte) in der Beter - und Paulstirche zu Toledo unter Borfitz des Metropoliten Julian abgehalten. Unwefend waren 61 Bischöfe, mehrere Aebte und bischöfliche Stellvertreter und 17 weltliche Große. Der König eröffnete die Versamm= lung mit einer Unrede und mit der Ueberreichung eines Tomus. Die Bifchofe follten ihm fagen, wie er es mit den zwei Giden halten follte. Die Bifchofe nahmen aber gunächft den ichon im Jahre 684 besprochenen dogmatischen Gegenstand noch einmal bor. Es hatte nämlich der fpanische Spiftopat die Aufforderung des Babftes durch eine vom Metropoliten verfaßte Dentidrift beantwortet. Das war 688 gefchehen. Babft

200 Tolebo

Benedift II. hatte nun geschrieben, daß er einige Ausbrude nicht billigen konnte und die Beranderung der betreffenden Stellen fordern mufte. Diefe Beranderung wurde aber entschieden verweigert. Zuerst vertheidigen die Bischöfe den Ausdruck: voluntas genuit voluntatem. Das tonne man in Beziehung auf Gott wohl fagen (nicht voluntas prodit ex mente), weil Gottes Wollen und Denken eine fei. Uebrigens hatten Muguftin und Athanafius fich ebenfo ausgesprochen. Dag brei Gubftangen in Chrifto anzuerkennen seben, hatten die Bischöfe gesagt und bertheidigten sie jetzt gegen ben Babit. In Uebereinstimmung mit den Batern und mit der beil. Schrift mußten jedem Menschen zwei Substanzen zugesprochen werben, bei Chrifto tame noch die gottliche Ratur hinzu-Bas fie aber weiter gefdrieben hatten, mare faft wortlich aus Ambrofius und Rulgentius entnommen. Wer nun mit der Lehre diefer Manner nicht einverftanden fei, mit dem wollten sie nicht streiten. Sieut nos non pudebit, quae sunt vera, defendere, ita forsitan quosdam pudebit, quae vera sunt ignorare. (Inlian hat in Folge deffen eine zweite Schrift nach Rom geschieft, welche Pabst Sergius völlig billigte und wofür er ber ibanischen Rirche schriftlich bantte). In Betreff ber zwei Gibe, die Ronig Cgica hatte leiften muffen, gaben die Bifchofe die Rachkommen Erwig's Breis. Der Ronig foll um ber geschworenen Berechtigfeit willen fich nicht um den Schaben befummern, ben Jene etwa babei leiben möchten. Bal. Befele 3, 295. - Der Rachfolger Julian's auf dem Stuhle von Toledo mar Sifebert. Diefer ftellte fich an die Spite einer Berschwörung gegen den König, die im Jahre 692 borzeitig jur Emporung überging und fogleich unterdrückt murbe. Sifebert wurde gefangen genommen und follte fein Urtheil von einer Synode empfangen. Deshalb wurde am 2. Mai 693 die fechszehnte toletanifche Rirchenversammlung gehalten, bei welcher in der Rirche zu St. Beter und Baul 59 Bifchöfe, 5 Aebte, 3 Stellvertreter und 16 Comites anwesend waren. Der Konia übergab einen Tomus, worin wir eine große Angahl von wünschenswerthen Berbefferungen firchlicher Buftande aufgegählt finden. Bir erfahren, wie tief mit dem Bolfe und Staate auch die Kirche gefunken war. Zulett wird auf die Angelegenheit Sifebert's angespielt. Die Berfammelten begannen diesmal wieder mit einem befonderen ausführlichen Glaubensbekenntniffe, worin bornehmlich ber Dhotheletismus ausgesprochen ift. Dann zeigen fie sich glinftig gegen die aufrichtig bekehrten Juden. Weiter verbieten sie Berehrung bon Steinen, Baumen und Quellen, bas Ungunden bon Faceln, die Wahrfagerei und Zauberei. Run wird Codomiterei und Baderaftie mit fchweren Strafen besonders den Relerifern verboten. Ebenso der oft (aber wohl nicht, wie Reander II, 55. a. annimmt. wegen berhängter Kirchenbuße) vorkommende Berfuch des Selbstmordes. Ferner follen die Bifchofe nicht die ihnen untergebenen Rirchen' wufte werden laffen. Bei der Meffe foll nicht ein Stud Brod vom Tifche des Beiftlichen, fondern nur ein dazu befonders gebackenes kleines weißes rundes Brod geweiht werden. Begen der großen Berdienfte des Königs um die Kirche und um das Bolf werden alle Klerifer und Laien beschworen, den Rachkommen deffelben treu zu jehn und keinen Plan zu ihrer Berdrängung zu unterftugen. Außerbem foll für den König und feine Familie an jeber bifchöflichen und Landfirche täglich (ben Charfreitag naturlich ausgenommen) Meffe gelefen und gebetet werden. Die Ronige werden als die Gefalbten bargestellt und es wird geboten, post Deum regibus, utpote jure vicario ab eo praeelectis fidem promissam quemque inviolabili cordis intentione servare. Sifebert ift schuldig und wird abgesett, berbannt und ercommunicirt und aller Buter beraubt. Gein Amt erhalt Felix von Sevilla. (Schon diefe Berfetzung des Metropoliten von Sevilla auf den erledigten Stuhl von Toledo verrath, daß damals der Bifchof von Toledo ben hochsten Blat unter den De= tropoliten und in der gangen Hierarchie Spaniens einnahm). S. Befele 3, 319. -Um 9. November 694 wurde ichon wieder ein Generalconcil (das fiebenzehnte) zu To= ledo in ber Leocadiafirche eröffnet. Beranlaffung hatte bie Entdedung einer Berichwörung gegeben, in welche die gwangsweise getauften Juden in Spanien fich mit ben unter ben Muhammedanern freien Juden in Nordafrita eingelaffen hatten. Die Aften der Synode

enthalten ein Glaubensbefenntniß und 8 Ranones. Zuerft wurde die Beftimmung ge= troffen, daß hinfort in den erften drei Tagen einer Shnode feine weltlichen Dinge, fondern nur Glaubenslehren und die Sitten des Rlerus verhandelt werden dürften, vielleicht auch ohne Gegenwart eines Laien. Gin beutliches Zeichen, bag es ben Bifchofen schwer geworden mar, ben geiftlichen Karafter ihrer Berfammlungen geltend zu machen und fich wenigstens auf dem rein firchlichen Bebiete frei zu bewegen. Gigenthumlich ift der fünfte Ranon, in welchem es heißt, daß einige Priefter Todtenmeffen für Lebende halten, damit diese bald fterben follen. Im achten Ranon tommen die Bifchofe endlich auf die Juden zu fprechen. Da dieselben ihren vielen anderen Berbrechen das hingugefügt hatten, daß fie jum Scheine getauft, ben Staat und das Bolf ju Grunde richten wollten, fo mußten fie ftreng beftraft werden. Gie follen ihres Bermogens zu Bunften bes Bistus beraubt und als Stlaven mit Weib und Rindern ihren Bohnfitzen entzogen, anerkannten Chriften gur Dbhut übergeben werden. Wenn die Rinder das fiebente Jahr erreicht hatten, follten fie bon ihren Eltern ganglich getrennt und im driftlichen Glauben unterrichtet, endlich aber die Jungfrauen an driftliche Manner, die Junglinge an driftliche Jungfrauen verheirathet werden. Bgl. Sefele 3, 322. - Bon der achtzehnten und letten Snnobe, Die ju Tolebo abgehalten worden ift, weiß man nur, baf fie am Anfange des 8. Jahrhunderts, etwa im Jahre 701, unter Konig Witiga und Metropolit Gunderich von Toledo stattfand. Die Aften sind verloren. Bgl. Befele 3, 326. -Bald darauf ift das Beftgothenreich den Muhammedanern erlegen und die fpanische Rirche hat als folde fich zu äußern mehrere Jahrhunderte hindurch feine Gelegenheit gefunden. - Bliden wir nun auf die große Bahl von Synoden feit dem Jahre 589 jurud und vergleichen fie mit benen, welche früher in Spanien getagt haben, fo feben wir, daß wefentliche Beranderungen eingetreten maren. Das Recht, Die Synoden gu berufen, fie ju eröffnen, ihnen mundliche und fdriftliche Borlagen ju machen, welche borzugsweise erledigt wurden, und das Recht der urtundlichen Bestätigung der Beschlüsse, ift den Königen eingeräumt worben. Weltliche Angelegenheiten wurden neben den firchlichen verhandelt; ja, um dem Könige zur Erreichung bestimmter weltlicher Zwecke behulflich zu fenn, tomen die Bischöfe vornehmlich jusammen. Die Groffen des Volles und die höchsten Beamten find, soweit es der König jedesmal munschte, bei den Shnoden zugegen gewesen und bald ift ihre Buftimmung zu ben Befchluffen erforderlich geworden. Wenn nun auch aus dem Allen den Bischöfen für ihre firchlichen Bestimmungen wie für ihre gange Autorität eine Förderung erwuchs, fo mar es doch eine Berbilbung des alten Spnodalinstituts. Die Bischöfe maren flerifale Landräthe und Reichsbarone geworden. Die Synoden waren in fehr gefällige Reichstage umgewandelt, bei denen nur gerade der Laienadel außerordentlich farg und nur nach Willfur des Königs vertreten war. Chen diefem Laienadel follte wohl burch ben zahlreichen und leicht in Bucht zu haltenden Bischofsadel die Waage gehalten werden. - Die Metropolitanverfaffung feben wir mit Sorgfalt gebflegt und gegen die Suffraganbifchofe burchgeführt. Unter ben Metropoliten felbst erreicht der von Toledo als Bischof der Residenz des Königs und des Bersammlungsortes der Neichssinnoden nur langsam einige Borrechte und übt eigentlich nur faktisch ein Uebergewicht über die anderen Metropoliten aus. Bon einem Brimate beffelben über die fatholifche Rirche Spaniens weiß die Gefchichte jener Zeit nichts. - Ueber einen folden Brimat ichrieb Garfias Logifa und Thomaffin. Beibe Schriften finden sich im zweiten Bande von Aguirre, Concilia hispanica. Außer bem eben genannten Werke find noch Cenni, De antiquitate ecclesiae Hispanae, ferner Florez uns Risco, España sagrada, endlich die Geschichten von Spanien von Ferreras (berdeutscht, Halle 1754) und von Lembke (1. Bd., Hamburg 1831) zu vergleichen.

Albrecht Bogel.

Tolerang, f. Dulbung.

Tolerangafte, englische, f. Bb. I. S. 327.

Toleranzedift von Raifer Joseph II., f. Joseph II., Bb. VII. S. 31.

202 Tolet

Tolet, Frang, bekannt als gelehrter Jesuit, besonders in der Moraltheologie, Cafuiftit und Eregese, ale gefeierter Rangelredner, vertrauter Rathgeber mehrerer Pabfte und geschickter Unterhändler bei ber Behandlung politisch firchlicher Angelegenheiten, wurde nach Einigen am 12. Oftober, nach Anderen am 10. November des Jahres 1532 Bu Cordoba geboren und mar der Sohn griner Eltern. In hohen Grade mit geistigen Gaben ausgestattet, widmete er fich bem geiftlichen Stande; er fand feine theologische Ausbildung auf der Universität Salamanca, vornehmlich unter Dominicus Soto, war felbst Lehrer der Philosophie an der genannten Universität seit dem Jahre 1559, erwarb fich den Dottorgrad in der Theologie, galt für einen der bedeutenoften Belehrten Spaniens und wurde Mitalied bes Jesuitenordens. Nach vollendeter Novigiatzeit fandte ihn der Ordensgeneral Franz Borgia nach Rom, und hier lehrte Tolet griftotelische Philosophie und thomistische Theologie, vorzugsweife aber wurde die Moraltheologie und Cafuiftit das Geld, auf dem er fich bewegte. Babft Bius IV. ernannte ihn jum Hofprediger; als folder gewann er einen großen Namen, und als folder fungirte er auch unter Gregor XIII. und beffen nächsten Rachfolgern. Gregor XIII. gestattete felbft, daß Tolet feine Berte ohne pabftliche Cenfur druden laffen durfte. Dit bem größten Bertrauen von Seiten des pubstlichen Stuhles beehrt, wurde Tolet auch jum Consultor der Inquisition erhoben. Auch bei Sixtus V., Urban VII., Gregor XIV., Innocens IX. und Clemens VIII., der ihn überlebte, fand er in hohem Ansehen, ja Clemens berlieh ihm felbst die Cardinalswürde, - und Tolet war der erfte Jefnit, dem diese Auszeichnung zu Theil wurde. Bon Gregor XIII. wurde er (1579) beauftragt, die gegen Michael Bajus (f. d. Art.) erlaffene Bulle nach löwen zu bringen und für beren Ausführung zu forgen. In einer politisch - Kirchlichen Miffion ging er mit dem Cardinal Commendone jum Ronig Signund August von Polen und jum Raifer Maximilian II., um mit beiden Fürsten eine Convention gegen die Turten abzuschließen. Auf diese Berhandlungen bezieht sich sein Colloquium Varsaviense inter Franciscum Toletum S. J. et Niemoiewseium 1572. Rom. 1572; 1580. Babft Clemens VIII. gebrauchte ihn namentlich auch bei den Unterhandlungen, die mit dem Rönig Beinrich IV. von Frankreich für deffen Rudtehr in die tatholische Rirche gepflogen wurden; Tolet übte dabei einen wesentlichen Ginflug auf den Babft aus und bewies zugleich eine große Nachgiebigkeit (vgl. die römischen Babste, ihre Kirche und ihr Staat, von Leop. Ranke, Bd. II. Berl. 1836. S. 300). Er benutte auch die Gelegenheit, unterftütt von Boffevin und einigen anderen einflugreichen Jefuiten, um für ben Orden in Frankreich, der hier namentlich auch wegen des bom Jefuiten Jean Chaftel auf den Ronig Beinrich IV. versuchten Morbanfalles verfolgt mar (f. Frangof. Geschichte vornehmlich im 16. und 17. Jahrhundert, von Leop. Ranke, Bd. II. Stuttg. u. Tub. 1854. S. 6 ff. 22), ein sicheres Befteben und eine ungeftorte Thatigkeit wieder herbeizuführen. Auf vielfache Empfehlungen feiner von Geschick und entsprechendem Erfolge zeugenden Wirksamteit beabsichtigte Pabst Clemens VIII. ihn zum Legaten für Frankreich zu ernennen, doch führte er diese Absicht wegen seiner Beziehungen zum Könige Philipp II. von Spanien nicht aus, der in Tolet einen Wegner feiner diplomatifchen und politischen Combina tionen bezüglich Frankreichs erkannt hatte. Als Theolog erwarb er fich in der römischen Rirche den Ruf der Gelehrsamfeit durch eine Reihe von Schriften philosophischen, exegegetischen und moraltheologischen Inhalts, wie durch feine Betheiligung an ber burch Babft Sirtus V. und Clemens VIII. berauftalteten neuen Ausgabe der Bulgata. Er schrieb: Introductio in dialecticam Aristotelis. Rom. 1561, die mehrere Auflagen erlebte; Commentaria una cum quaestionibus in octo libros de physica auscultatione. Ven. 1573. Col. Agripp. 1579. mit den Commentaren in libros Aristotelis de generatione et corruptione; Commentaria una cum quaestionibus in tres libros Aristotelis de anima. Ven. 1575. Diefe Schriften erschienen zusammen unter bem Titel: Fr. Toleti S. J. omnia, quae hucusque edita sunt, opera. Lugd. 1592. In sacrosanct. Joannis Evangelium Commentarii cum annotationibus. Rom. 1588.

Tonfur 203

Instructio sacerdotum de septem peccatis mortalibus. Rom. 1601; diese cajuistische, in die französische und spanische Sprache übersette Schrift ist auch unter dem Titel Summa casuum conscientiae wiederholt erschienen. Commentarii in XII capita sacrosancti Jesu Christi Evangelii secundum Lucam. Rom. 1600. Commentationes et annotationes in Epistolam de Pauli Apostoli ad Romanos. Accedunt ejusdem Cardinalis sermones XV. in Psalmum I et XXX ac duo in ejusdem Epistolae loca tractatus. Lugd. 1603. — In der Bibliothet des Collegium Romanum sollen auch Commentare den Tolet in universam Summam Theologiae D. Thomae aus bewahrt werden. — Tolet starb am 14. Sept. 1596. — Bgl. Bibliotheca Hispanica authore Nicolao Antonio. Rom. 1672. Pag. 369—371. Bibliotheca Scriptorum Societatis Jesu a Philippo Alegambe. Antv. 1643. Pag. 138—140.

Tonfur heifit bei dem romifchen Rlerus und den Ordensgliedern, welche flerifale Funktionen verrichten, die auf dem Scheitel befindliche, in runder Form kahl geschorene Stelle. Der Aft, durch welchen bie Tonfur bollzogen wird, nuß der Beihe zur fleritalen Funktion überhaupt vorangeben. Der Empfang der Tonfur ift daber der erfte Schritt jum Gintritte in ben priesterlichen Stand; fie dient an fich als specifisches Beichen, durch welches fich ber romifche Beiftliche bom Laien unterscheidet, und gewährt dem, der fie empfängt, die dem Rlerus reservirten Rechte und Privilegien (Concil. Trident. Sess. XXIII. 6. de reform.). Wer fie einmal empfangen hat, muß fie ftets behalten und tragen, und ben firchlichen Bestimmungen gemäß foll fie monatlich erneuert werden; nur wenn die Gesundheit durch das Tragen der Tonfur gefährdet wird ober äußere Umftande es gerathen erscheinen laffen, kann eine Befreiung bon jener Berpflichtung eintreten. Much fonnen folche Rlerifer niederen Grades, die fein Beneficium haben, Die Tonsur eingehen laffen, doch genießen sie bann nicht mehr alle mit ber Tonsur berbundenen Brivilegien. Uebrigens fett der Empfang der Tonfur nur den Empfang der Firmelung, die Renntniß der Elemente des Glaubens und die Fertigkeit im Lefen und Schreiben boraus; fie tann fchon mit dem bollendeten fiebenten Lebensjahre eintreten, boch foll in diefem Kalle die Uebernahme eines geiftlichen Amtes vor dem vierzehnten Lebensjahre nicht ftattfinden dürfen (Concil. Trident. Sess. XXIII. 3. de reform.). Sie gilt als Symbol der Dornenfrone Jefu, der toniglichen Burbe des Priefterthums, der Berläugnung der Welt, ihrer Gitelkeiten und Sorgen, wird - fogar mit Beziehung auf Apgefch. 21, 24, 26, und 1 Ror. 11, 14, 15. - als bom Apostel Baulus angeordnet betrachtet, ja nach ber Tradition der römischen Rirche sollen felbst die Apostel Paulus, Betrus und Jakobus die Tonfur getragen haben.

Siftorisch gewiß ift es, daß das vierte Jahrhundert die Tonsur weder bei Monden noch bei Brieftern kannte, ja das Schecren des Ropf = und Barthaares mar felbst noch bom vierten Concile zu Karthago (398) unterfagt, und hieronymus erklärte in feinem Commentare zu Rap. 44. des Gzechiel, daß der Chrift nicht mit geschorenem Ropfe erscheinen follte, um nicht etwa ben Prieftern und Dienern heidnischer Gottheiten, bes Ifis und Serapis, gleich zu werden (vgl. Gieseler, Lehrbuch ber Nirchengeschichte, I, 2. Bonn 1845. S. 291 f.). Bei den Bugenden war es querft gebrauchlich geworden, des Saupthaar abzuschneiden, und von den Bugenden nahmen manche Dlonche im 5. Jahrhundert diefen Gebrauch junadift an; fie ichoren fich das haupt bis auf die Saut, alfo gang fahl, und diefes Abicheeren des Saares galt bei ihnen als ein Zeichen der Buffe, wohl auch der Abhängigkeit und Dienstbarkeit gegen Gott, zu der die Klostergelübde fie verpflichteten. Seit dem 6. Jahrhundert ahmten allmählich die Kleriker bas Abscheeren des Saupthaares nach; der Begriff der Buge und der Dienstbarkeit gegen Gott führte fie leicht bagu, indeg mar boch die Form, in welcher bas haar gefchoren und diefe Tonfur getragen wurde, gang verschieden; bald ichor man fich gang, bald nur den oberen Theil des Sauptes, bald ben gangen vorberen Theil, bald einen Theil des hinterhauptes von einer Seite zur anderen. Seit bem 8. Jahrhundert waren bornehmlich drei Arten von Tonfuren gebräuchlich geworden, nämlich die römische, schottische

oder britische und die griechische. Die romische Tonsur heißt nach ihrer Form corona, weil man das gange Saubt fahl ichor und nur born einen Saarfreis, gleich einer Krone, ftehen ließ. Daher wurden auch die römischen Geiftlichen als in coronam attonsi be= geichnet. Jene Tonfur führt jedoch noch die weitere Bezeichnung corona Petri, weil ber Apostel Betrus, ber Trabition gemäß, fie querft getragen haben foll. Sie fand borzugeweise Eingang in Italien, wo Babft Gregor II., und in Spanien, wo die Snnode bon Toledo (633) fie gesetslich anordnete; auch die gallische und die deutsche Kirche nahm fie an. Indeg erhielt doch die Form der romischen Tonfur, felbst unter Widerfpruch einiger Synoden, feit dem 10. Jahrhundert eine Beranderung bahin, daß man nur auf einem Theile bes Scheitels bas Saar abichor, und eine Spnobe ju Blacentia (1388) bestimmte, daß die auf diese Beise hergestellte Glate doch jedenfalls vier Finger breit fenn muffe. Auch mar es bereits schon gesetzliche Norm geworden, daß fich die Brofe ber Tonfur nach dem höheren oder niederen Grade richtete, den der Rlerifer inne hatte, daß alfo die Tonfur vom Bifchof abwärts eine kleinere Dimenfion bis ju jenem Mage herab annahm. Dahin sprachen fich auch die Spnoden von Borcefter (1240). bon Sens (1528) und bon Mailand (1579) aus. Die fchottifche ober britische Tonfur heifit tonsura Jacobi oder Simonis Magi; fie bestand in einem tahl geschorenen Borderhaupte und war auch bei den Iren fast allgemein im Gebrauche. Ihre Einführung wird von der Tradition auf Subulcus, dem Sohne des Ronigs Loigair, jurudgeführt. Seit dem 8. Jahrhundert wurde fie in England von der römischen Tonfur verdrängt. Die griechische Tonsur, nach Abgesch. 21, 24 u. 26. auch tonsura Pauli genannt, bestand darin, daß man das gange Borderhaupt ganglich tahl schor; die griechifche Rirche hat diese Tonfur beibehalten. In der Berschiedenheit der Tonsur liegt auch eine berichiedene symbolische Deutung berfelben. Die Tonfur auf bem Scheitel foll die Theilnahme an der Oberherrschaft Chrifti und feinem königlichen Priefterthum bezeichnen, die Tonsur am Borderhaupte aber, bei welcher die haare über der Stirne weggeschoren werden, die Befreiung von geiftiger Blindheit angeben, die Tonfur am Sinterhaubte bis an bie Dhren bedeuten, bag biefe fur bas Anhoren bes gottlichen Wortes ftets geöffnet fenn follen; die Tonfur des ganzen Sauptes endlich fchlieft alle biefe symbolischen Deutungen in fich. Neben ben Bischöfen haben auch die Cardinalpriefter, die benedicirten und infulirten Aebte und die Presbyter, wenn diefe eine pabftliche Bollmacht erhalten haben, das Recht, die Tonfur zu ertheilen, doch foll bei jenen Aebten die Ertheilung auf die Regularen ihrer Rlöfter befchränkt bleiben (Cone. Trid. Sess. XXIII. 10. de reform.). Die Ertheilung muß nicht nothwendig in der Rirche, fondern tann an jedem beliebigen, nur nicht unschicklichen Orte, daher auch in Privatwohnungen vollzogen werden. Derjenige, welcher fie erhalt, muß in einem ichwarzen Rode mit einem brennenden Lichte bor dem erscheinen, welcher fie ertheilt; unter dem Bebete Dominus, pars haereditatis etc. werden dem Empfänger die haare auf dem Scheitel abgeschnitten. Bett trägt vornehmlich der Pabst und der regulirte Rierus (auch unter den Mönchen) die alte römische Tonsur; in Deutschland ift die Tonsur gebräuchlich, welche in der runden, tahl geschorenen Stelle des Scheitels besteht. Je höher oder niedriger die priefterliche Würde ift, besto größer oder kleiner ift die Tonsur, sie wird beim Antritte höherer Grabe immer erweitert und besteht vom Anfang an nicht in einem eigentlichen Abscheeren, fondern vielmehr Abschneiden der haare auf dem Scheitel, worauf die allmähliche Herstellung der Glate folgt. — Bergl. Vetus et nova ecclesiae disciplina authore codemque interprete Ludovico Thomasino. Lugd. 1706. Pars I. Lib. II. c. 34, Pag. 330 sq.; de clericorum tonsura c. 37 sq. Pag. 340 sq.

Reudeder.

Torganerartifel, f. Augsburg. Confession.

Torganerbuch, f. Concordienformel.

Beter Touffaint, Toffanus genannt, einer der Reformatoren der ebemale murttembergifchen, jett frangöfischen Graffchaft Mumpelgard, mar geboren 1499 ju Saint-Laurent in Lothringen. Sein Dheim Nitolaus, Ranonitus ju Det, übernahm die Sorge feiner Erziehung und ließ ihn zu Köln, Bafel, Baris und Rom ftudiren. Erasmus und Lefebre b'Etaples ichatten ben Jungling wegen feines Gifers und feiner Tuchtigfeit; bei Letterem lernte er bas ebangel. Chriftenthum tennen, mar jedoch noch gesonnen bei der Rirche zu bleiben; er nahm zu Met eine Chorherrnpfrunde an, predigte aber in reformatorischem Sinne. Als die Berfolgung gegen die Lutherifden ausbrach, floh er nach Bafel, wo er fich entschieden für die Reformation erklärte. Von neuem Muthe beseelt, wollte er das Evangelium in Frankreich verbreiten; er tehrte nach Det zurud, wurde aber gefangen gefett und nur mit Dube wieder frei gelagen; bon da ging er nach Baris, wo er, abermals eingekerkert, nur der Bermenbung Margaretha's bon Alengon feine Rettung verdankte; eine Zeit lang war er nun einer ber Prediger diefer Murftin. 1535 findet man ihn zu Bafel, von wo ihn der Bergog von Bürttemberg nach Mimbelgard beruft, um die durch Farel begonnene Reformation zu befestigen; 1539 ward er Superintendent ber Rirchen der Graffchaft. Er betrieb mit Ernst und Ginficht die Anordnung des Kirchenwesens; da indeffen zu Mümpelgard Cultus und Lehre, burch Farel eingeführt, bem fchweizerifchen Typus gemäß waren, zu dem fich auch Touffaint bekannte, mahrend die Berzoge von Württemberg ber Augsburger Confession anhingen und fie auch bier durchseten wollten, fo entstanden häufige Conflitte. Touffaint mußte fich nach Bafel gurudgiehen, bon wo er erft 1546 nach Mümpelgard zurudfehrte. 1559 gab er eine Cultordnung heraus unter dem Titel: L'ordre que l'on tient en l'Eglise de Montbéliard en instruisant les enfants et en administrant les saints sacrements, avec la forme du mariage et des prières; ba Diefe Liturgie großentheils die Ginfachheit bes reformirten Gottesbienftes beibehielt, und da gahlreiche frangöfische Wlüchtlinge nach Mumpelgard tamen, begannen von Neuem die Reibungen zwischen Calvinisten und Lutherischen. Toussaint murde 1571 abgesetzt und durfte erft zwei Jahre nachher sein Amt wieder antreten, nachdem er fich zur Unterschrift der Concordienformel bequemt hatte, die bon nun an als Regel in diefen Rirchen galt. Er ftarb 1573. Er hatte mehrere Sohne, bon benen hier der 1541 gu Dumpelgard geborne Daniel Toffanus anzuführen ift. Diefer ftubirte zu Bafel und Tübingen, und ward 1562 Prediger zu Orleans, wo er mahrend schwerer Zeiten und stets von Berfolgung bedroht, bis 1569 fein Amt verwaltete; in Folge eines Bolksaufftandes aus Orleans bertrieben, tam er, durch viele Wefahren hindurch, wieder nach Mimpelgard. Sier follte er eine Pfarrstelle erhalten; ale er jedoch Befehl erhielt, fich nach Stuttgart zu begeben, um fich wegen feiner calbinistischen Lehre zu verantworten, gog er es bor, nach Orleans zuruckzutehren, wo fich die Gemeinde in einem nabegelegenen Schloffe versammelte. 2118 jedoch nach der Bartholomausnacht auch zu Dr= leans das Morden begann, floh er mit feiner Familie nach Montargis, wo ihm die Fürstin Renata eine geheime Zuflucht bot. Endlich entfam er nach Seibelberg; bier ernannte ihn Kurfürst Friedrich III. zu seinem Brediger. Rach Friedrichs Tode bertrieb ihn der lutherische Kurfürst Ludwig; Pfalzgraf Casimir nahm ihn zu Neuftadt auf und gab ihm eine Anstellung an der Schule, die er hier grundete. Als auch Ludwig geftorben war, berief ihn Casimir, der Vormund des jungen Rurflirsten Friedrich, wieder nach Beidelberg und übertrug ihm die Superintenbentur ber bfalgischen Rirchen. folgte er Grynäus als Professor nach, und starb 1602, nachdem er der Universität die wefentlichften Dienfte geleiftet hatte. Seit feiner Anftellung in der Bfalg hatte Toffanus zahlreiche, theils erbauliche ober polemische, theils bogmatische und exegetische Schriften herausgegeben. Nach feinem Tobe erschienen zwei Bande feiner Opera theologica (Hanau 1604. 4°); fie enthalten Commentare über das fämmtliche Neue Testament. Eines seiner Hauptwerke ist die Synopsis de patribus, quantum eis deferendum, quo tempore vixerint, quacum cautione legendi, quaeque eorum dotes et naevi fuerint (Beidelb. 1603. 4°). Gein Leben ward beschrieben von feinem Sohn Baul (Beidelb. 1603), der feit 1600 Pfarrer der frangösischen Gemeinde zu Frankenthal, feit 1608

ktirchenrath zu Heibelberg, und 1618 Deputirter bei der Synode von Tordrecht war, wo er zu den unerhittlichsten Bertheidigern der caldinischen Prädestinationslehre gehörte. Unter seinen Schristen ist besonders zu nennen: Lutheri deutsche Bibel mit Anmerkungen. Heibelb. 1617. Foliv. Paul Tossands starb 1629 als Bjorrer zu Hanau, wohin er durch die Kriegsunruhen in der Pfalz genöthigt worden war sich zurückzuziehen. Das Berzeichnis der Schristen Taniel Toussaint's und seines Sohnes Paul siehe in der Kranes protessands Bd. IX. S. 400 ff.

Touloufe, Synoben bafellift. Die Rirchengeschichte fennt eine Reihe von Onnoben, welche in Touloufe gehalten worden find, both haben nur wenige auf die Entwickelung bes firdiliden Lebens wefentlid, eingewirft, während bie anderen ohne Bedeuting gemelen ober taum bem Ramen nach befannt geworben flub. Auf Bergnlaffung bes franfifthen Monius Ludwig fant mahricheinlich im Jahre 829 eine Synobe zu Touloufe flatt, von ber wir febud, nichts Raberes wiffen, ba bie Aften berfelben verloren aeannen find (val. Chr. BB. Rr. Balde's Entwurf einer polifiandigen Siftorie ber Rivdjenversammtungen, Leipz. 1769. 3. 522). Eine andere Synobe wurde im 3. 883 an Touloufe gehalten, als fid bie in ber Dibces wohnenben Inden an ben frantifchen Schnig Carlmann mit ber Mage gemenbet hatten, bag fle von Belerifern und Laien vielfach Mithanblungen zu ertragen hatten. Die Rlage wurde auf bem Concile verhandelt, aber gurudgemiefen; Abrigens ift auch von viefem Concile nichts Rafgeres weiter befount, wie aus Sarbuin's Berfe: Acta Conciliorum, Tom. VI. Pars I. Par. 1714. Pag. 135, erhellt. Chenfo perhalt es fich mit ber Synobe, melde etma um bas 3ahr 1020 au Touloufe achaiten worden fein foll, won ber wir nach Harbuin a. angef. D. 6. 826 nur wiffen, baß fle gegen Zauberer gerichtet war, bie mit Ercommunitation betent murben. Dagegen berichtet Barbuin a. angef. D. G. 1043 Raberes fiber bie Smobe, welche Babft Bictor II. im Jahre 1056 gegen Die Simonie und zur Abftelling verschiedener Lafter, die unter bem Merns mie unter ben Laien verbreitet maren, ju Zoulonfe halten ließ. Bier verfammelten fich 18 Wifchofe und erließen für die Rirchenbisciptly 13 Canones folgenben Inhalts; Bifchofe, Die fir Welb bie Beihe ertheilen, und die Merifer, welche auf folde Weife die Weihe erhalten haben, follen als ber Simonic faulbig angesehen merben; ein Bifdpof, Abt ober Bresbyter foll nicht vor bem 30., ein Diafon nicht bor bem 25. Lebensfahre und nur zu ben fanonisch feftgefesten Beiten bie Weihe erhalten. Die Einweihungen ber Nirden bezahlen zu laffen, wurde unterfagt, eine geiftliche Stelle zu faufen ober zu verfaufen mit bem Banne bebrobt, eine gleiche Strafe auch fur bie Merifer ausgesprochen, welche, um eine Abtei an erlangen, in ben Mibudisftand treten, mit bem Zufate, baft foldje Klerifer awar Dinde fenen, aber Aebte nicht werben fonnten. Die Aebte follten ber Gorge für bie Ribiter und Monde obliegen und fein Eigenthum haben, Monde aber ohne Genehmigung bes Abtes fein Amt annehmen burfen. Der Chlibat murbe eingeschärft, ben Laien ble Unelanung frechlicher Water und bes Rachlaffes Berftorbener unterfagt, fofern nicht bon biefen eine testamentarifde Bestimmung getroffen ober, in Ermangelung berfelben. von ben nächften Erben bie Zustimmung gegeben worben ift. Für die Bijchbfe murbe bas Recht ber Ginffinfte von ben ihnen unterworfenen Rirden refervirt, baffelbe Recht für die Kirdien felbit, Ghebruch aber, Ungucht und Meineib, endlich auch die Gemein-Schaft mit Regern und Gronmunichten mit bem Rirdenbanne bebroht.

Wie im Jahre 1968 unter dem Pontistate Alexander's II. vom Cardinal Hugo zu Tontonse gehaltene Synobe beschäftigte sich vornehmlich nur mit der Asiederherstellung des Epistopates vom Lectoure (f. Hardnin a. a. D. S. 1169), und die Synobe, welche im I. 1000 gehalten wurde, erledigte die Anklagen, die von Geguern des Bischofs Jarnus erhoben worden waren, indem derfelbe, unterstügt von dem Grasen Wilhelm von Tontonse, duranf gedrungen hatte, daß die Kanoniser der Kathedraltirche zu einem gemeinschaftlichen Leben verpstichtet wurden; er rechtsertigte sich dor dem Concil, welches sich and, für die Einsthrung der gallifanischen Liturgie erklärte (f. Hardnin a. anges. D.

Toulouse 207

Thi. II. S. 1691). - Eine im Jahre 1118 gehaltene Synode beschäftigte fich nur mit der Beranstaltung eines Kreuzzuges gegen die Mauren in Spanien (f. Harduin a. angef. D. S. 1947). — Wichtiger mar die Synode, welche Pabst Calixt II. unter perfonlicher Leitung in Touloufe abhielt. Sie untersaate abermals die Ertheilung ber Beihen und eines firchlichen Amtes für Geld und bestimmte ferner, daß nur ein Bresbuter jum Borfteber, Defan ober Archibresbuter, nur ein Diafonus jum Archidiafonus ernannt werden könne, daß die Reger (nämlich die Catharer, welche ihren Sauptsit da= male in Toulouse hatten) und deren Bertheidiger anathematisirt fenn, firchliche Guter bei erledigtem bischöflichen Site von Fürsten und Laien nicht in Befitz genommen, Freie durch feine Gewalt zu Stlaven gemacht, Rlerifer für Beneficien Dienfte Laien zu leiften nicht angehalten, die ben Bifchöfen bestimmten Behnten und Gaben auf teine Beife berfürzt, firchliche Würden und Beneficien nicht vererbt, Salbungen mit dem beil. Dele und Begrabniffe nicht bezahlt, Monche und Rlerifer, die in den Laienstand gurudtreten oder Saupt = und Barthaar wie Laien tragen würden, ercommunicirt werden follten (f. Barduin a. a. D. S. 1978 f.). - Eine neue Snnode wurde im 3. 1161 unter bem Grafen Raimund II. von Toulouse gehalten, auf welcher, außer den Bischöfen und Aebten, die Könige von Frankreich und England und die Legaten des Pabstes Alexanber's III. sowie seines Gegenhabstes Bictor's III zugegen waren, Alexander III. als rechtmäßiger Pabst anerkannt, Bictor III. aber mit Excommunifation belegt wurde (val. Harduin a. a. D. S. 1586). - Die Shnode, welche darauf im J. 1219 zu Touloufe stattfand, erließ das Berbot, an Reter oder deren Anhänger Aemter zu vergeben, jene bei fich aufzunehmen, an Gefttagen Arbeiten zu berrichten, ben Gottesbienft zu verfäumen oder bor Bollendung der Meffe zu verlaffen und an den Befpern nicht Theil zu nehmen. Als tirchliche Festtage wurden ausbrudlich angeführt: Beihnachten, ber Tag des heiligen Stephan, Johannes des Evangeliften, der Beschneidung des herrn, Epiphanien, der Tag bon Maria Reinigung, Berfündigung, Simmelfahrt und Geburt, Oftern mit den zwei barauf folgenden Tagen, der Tag der Geburt Johannes des Täufers, der Rreugeserfindung und Kreuzeserhöhung, der zwölf Apostel, der Maria Magdaleng, des Laurentius, Martin und Nitolaus, Michaeli, das Lirchweihfest, die Feste jedes Beiligen und jeder Sonntag (vgl. Joh. Dominic. Mansi Sacrorum Conciliorum nova et amplissima collectio. Tom. XXII. Venet. 1778, Pag. 1135).

Merkwürdig ist die Synode geworden, welche unter Pabst Gregor IX. im Jahre 1229 in Touloufe gehalten worden ift. Außerdem, daß fie früher gegebene Berordnungen erneuerte (3. B. über die Freiheiten der Beiftlichen und Rirchen, über Friedensbrecher, Gelderpreffer, Emporer und Räuber, über ben Rirchenbesuch und über die Beilighaltung der borbin bezeichneten Festtage), hat fie die Ginrichtung des Inquisitionsgerichtes durch ihre Bestimmungen jum Abichluß gebracht. Gie verordnete, daß die Erzbischöfe und Bischöfe einen Priefter und zwei oder auch drei Laien auf das Saframent berpflichten follten, Reter oder der Reperei Berdächtige in Säufern und Schlupfwinkeln aufzuspuren, dann aber unter Anwendung der nothigen Borficht, um eine Flucht ju verhindern, jur Strafe ju bringen, welcher auch Derjenige unterliegen follte, der den ihm bekannten Aufenthalt eines Reters verschweigen würde. Das Saus eines Reters follte zerftort, Saumfeligkeit und Läffigkeit im Berfahren gegen ihn geahndet werden. Um jedoch zu verhindern, daß Unschuldige als Reter angezeigt und gestraft wurden, follte eine Strafe nur nach vorausgegangener Berurtheilung durch den Bifchof ober burch eine andere kirchliche Person, welcher die Befugniß zustehe, vollzogen werden. Reuige Reter follten bei ihrer Rückfehr zur Kirche aus ihrem bisherigen Wohnorte in einen rein fatholischen Ort versetzt werden, zur Bezeichnung ihres früheren Irrthums aber auf ber rechten und linken Seite ein Rreug bon einer anderen Farbe tragen, als die Farbe ihrer Rleidung fen, dabei aber auch mit einem Attefte ihres Bischofs berfeben febn, welches ihre Aussöhnung mit der Kirche dokumentire. Solchen Reuigen follte nur in dem Falle ein öffentliches Umt oder die Betheiligung an einem öffentlichen

Amte wieder zugeftanden werden, wenn ihnen der Babft oder deffen Legat die Reinheit ihres Glaubens bezeugt habe. Wenn Reter, die nur aus Furcht vor dem Tode oder aus einem anderen unzuläffigen Grunde zur Rirche zurudkehrten, follte der Bifchof fie in ein Rlofter fberren, doch dabei bermeiden, daß fie Undere berderben könnten. Ferner verordnete die Snnode, daß männliche Bersonen von ihrem 14., weibliche von ihrem 12. Lebensjahre an jede Reterei abidwören und eidlich geloben follten, ben Glauben ber Rirche zu halten, Reger aber zu verfolgen und anzuzeigen. Bu diefem 3mede follten die Namen aller männlichen und weiblichen Berfonen in jeder Barochie aufgezeichnet werden. Abwesende innerhalb 15 Tage nach ihrer Rudfehr den Gid leiften, wenn sie nicht der Regerei verdächtig gelten wollten. Nach zwei Jahren follte die Erneuerung bes Gibes ftattfinden, jeder Laie jahrlich breimal zur Dhrenbeichte fommen, bei Richtbeachtung diefer Beftimmung aber als Reger betrachtet werden. Unter bem Borwande, Todfranke durch Besuche von Angehörigen und Freunden vor der Besteckung mit Reterei ju fichern, bestimmte die Synode, baf folde Krante forafältig gehütet werden muften, daß fie nur in Gegenwart eines Priefters ober einer anderen firchlichen Berfon, in beren Ermangelung in Gegenwart unberbächtiger Zeugen, ein gultiges Teftament machen könnten. Den Laien wurde endlich der Besitz der Bucher des A. und R. Teftamente unterfagt, hochftens ber Besit eines Pfalteriums ober Officiume fur bie Boren ber heil. Maria jugeftanden, gang besonders aber die Unterdrückung ber für die Laien in die Muttersprache übersetten beil. Schrift geboten (f. harduin a. angef. D. Bd. VII. S. 173 f.; Mansi a. a. D. Bd. XXIII. S. 192 f.).

Im Jahre 1326 wurde die Beranstaltung einer neuen Synode in Toulouse das durch veranlaßt, daß sich ein Nathsherr der Stadt, in Abwesenheit des Erzbischofs, bei seinen Ledzeiten ein seierliches Leichenbegängniß hatte halten lassen. Der Erzbischof berief darauf die Suffraganen und Aebte seiner Prodinz zu einer Synode nach Touslouse, um über die Zulässigkeit einer solchen Feier zu entscheiden, die nun bei Strafe des Bannes untersagt wurde (Harduin a. a. D. S. 1536).

Am Ende des 16. Jahrh., im Jahre 1590, veranstaltete der Cardinalpriester Franz de Johosa noch eine Synode zu Toulouse, welche zunächst alle Bestimmungen des Tribentinums für verbindlich erklärte, dann über die Obliegenheiten der Bischöse, Kleriker, Capitel u. s. w., über die Berwaltung der Sakramente und sakramentalen Handlungen, über die Reliquien und Heiligenbilder, Ablässe, verbotene Speisen u. dergl., über die Weihe und Heilighaltung der Kirchen, Kapellen, Altäre und Oratorien, über die Errichtung von Seminarien, über die Zahl, Aufnahme und Beaufsichtigung der Alumnen, über die Bistation und Berwaltung von Hospitälern und Krankenhäusern, endlich über die Ausübung der firchlichen Jurisdistion sich erklärte (Harduin a. a. D. Bd. X. S. 1783 f.).

Noch im Jahre 1850 ist unter dem Borsitze des Erzbischofs d'Aftros eine Provinzialspnode in Toulouse gehalten worden, welche über die kirchliche Hierarchie, über die Lehre und den Glauben, den Cultus und die Disciplin sich im römisch-kirchlichen Sinne aussprach und die freiere philosophische Richtung, den Indisserentismus und Socialismus der neueren Zeit als ketzerisch und verwerklich bezeichnete. Neudecker.

Lours, Synoden daselbst. Die zunächst bekannte, im Jahre 461 zu Tours gehaltene Synode war dadurch veranlast worden, daß verschiedene Bestimmungen älterer
Concilienbeschlüsse nicht mehr befolgt wurden. Da traten die Bischöfe mehrerer Diöcesen
des südlichen Frankreichs zu einer Synode in jener Stadt zusammen und erneuerten für
die Kirchendisciplin in 13 Canones solgende Bestimmungen: Priester und Diener der
Kirche sollen durch einen würdigen Wandel und durch ein gutes Beispiel auf die Gemeinden einwirken, der Frauen und der Trunkenheit sich enthalten; kein Kleriker, dem
die Erlaubniß zur Berheirathung gegeben seh, soll eine Wittwe zur Frau nehmen.
Wenn Kleriker in den Laienstand zurücktreten oder mit Nonnen eine unerlaubte Berbindung pslegen, sollen sie, wie auch die Nonnen, mit Excommunikation belegt werden; dieselbe Strase wurde denjenigen angedroht, die aus der Reue sallen und der weltlichen

Luft fich wieder hingeben, ferner den Bischöfen, welche in fremde Dibcefen eingreifen, und den Rlerifern, welche ohne Genehmigung ihres Bifchofs ihre Kirche verlaffen, fich an einen anderen Ort begeben ober Bucher treiben murden (bgl. Harduin, Acta Conciliorum et epistolae decretales etc. Tom. II. Par. 1714. Pag. 794 sq.). Auch die im Jahre 567 zu Tours veranstaltete Synode, welche, wie ausdrücklich angegeben ift. mit Zustimmung bes Königs Charibert gehalten wurde, beschäftigte fich vorzugsweise damit, früher gegebene kanonische Bestimmungen zu erneuern; in den 27 Canones die fie zur Reformation ber Kirchendisciplin aufstellte, hat fie nur einige neue Berordnungen ausgesprochen. Sie erklärte fich babin, daß in jedem Jahre gwei Synoden ftattfinden follten, oder boch eine jahrlich gehalten werbe, baf Friede unter ben Bifchofen fenn, fein Rlerifer in ber Rirche unter Die Laien fich ftellen, jeder Drt für feine Armen forgen folle; ferner verordnete fie, daß nur die Bifchofe Schreiben erlaffen, Aebte oder Archipresbyter ohne Beschluß ihrer Mitabte und Mitpresbyter vom Bischof allein nicht ent= fett werden durfen, daß ein Bischof mit demjenigen, den ein anderer Bischof ercommunicirt habe, nicht in Bemeinschaft treten, auch ohne Buftimmung ber Metropolitane oder Mitprovingialen nicht ordinirt werden, daß fein Kleriker eine fremde Frau in feinem Saufe haben tonne, daß in diefem Falle der Bifchof mit der nothigen Strenge einschreiten, er felbst die Frau wie eine Schwester halten muffe, bamit er fein eigenes Saus wie die Rirche in Beiligkeit leite. Ferner murbe den Monchen bei Strafe bes Bannes die Che, Frauen aber das Betreten eines Mondistlofters verboten, für das Kaften und Pfalmenfingen eine beftimmte Ordnung aufgestellt, bas Singen gemiffer geiftlicher Symnen neben den ambrofianischen für julaffig erffart, die Feier des heidnifchen Janusfeftes und die Feier von Betri Stuhlfeier auf heidnische Beife ernftlich unterfagt, ein feuiches Leben für Alerifer und Nonnen wiederholt eingeschärft, endlich auch denen mit bem Banne gebroht, welche Rirchengüter widerrechtlich angreifen, fich aneignen und behalten, Arme bedruden und für Ertheilung der Weihen Gelb nehmen wurden (Barduin a. a. D. Bo. III. S. 355 f.). Von Harduin wird noch ein bon den Bischöfen Euphronius, Felix, Domitianus und Damnolus unterzeichneter Brief mitgetheilt, welcher an die Dioces von Tours gerichtet war, aber nicht zu den Synodalverhandlungen gehört, ferner ein Brief der heil. Nadegundis an die Bischöfe zu Tours und die Antwort berfelben. - Auf Befehl Rarl's des Großen wurde im 3. 813 eine Sunobe gu Tours veranstaltet, welche der gangen Reihe bon Bestimmungen, die fie theils erneuerte, theils neu aufstellte, ben Ranon an die Spipe ftellte, baf alle Theilnehmer an der Synode jum Behorsam und jur Treue gegen den Raifer, wie auch jum Bebete für beffen Wohl verpflichtet seben. Die Spnode sprach fich in den 51 Canonen, die fie erließ, bor Allem über die Pflichten ber Bischöfe gur Leitung ber Kirche aus, mit ber Bestimmung, daß fie fur das Seelenwohl der Bemeinden gang besonders durch die Brebigt und ein eremplarisches Leben forgen follten, und ermahnte fie baher, Genuffincht, weltliche Bergnügungen, die Jago u. bergl. zu bermeiben. Ferner berordnete fie, daß die Bresbuter und Diakonen bem guten Beifpiele ber Bifchöfe folgen follten, daß jene nicht bor bem 30. Lebensjahre ordinirt, ohne bischöfliche Benehmigung feine Rirche erhalten und bermalten konnten; fie handelte weiter noch über die Lebensweise ber Ranonifer, Monde und Ronnen, von denen lettere bor dem 20. Jahre ohne bringende Nothwendigfeit ben Schleier nicht nehmen follten. Rlerifer follten überhaupt nicht in Nonnenklöftern wohnen, diefe nur zur Bornahme firchlicher Berrichtungen betreten und allen anderen Bersonen verschloffen febn. Den Aebtifinnen murde es unterfagt, ohne Erlaubnik des Bischofs das Rlofter zu verlaffen, es fen benn, daß fie zum Raifer zu geben beabfichtigten; auch wurde bestimmt, daß Rlöfter nicht überfüllt werden, Grafen und Richter in Gintracht und in Gehorsam gegen die Bischöfe leben, diese aber auch jenen die gebührende Achtung beweisen, daß von jenen unwürdige Bersonen zu Zeugniffen nicht zugelaffen, für ein Urtheil Gefchenke weber gefordert, noch angenommen werben burften. In Betreff bes Gottesbienftes erklarte die Synobe, bag an Sonntagen

weder Märkte gehalten, noch Berordnungen erlassen, diese auch nicht in den Kirchen oder deren Borhallen bekannt gemacht werden, daß die Gläubigen still und geräuschlos zur Kirche kommen, beim Gottesdienste andächtig sehn, die Gebete knieend verrichten (mit Ausnahme der Sonntage und derjenigen Feste, an welchen die Gläubigen zur Erinnerurg an die Auferstehung des Herrn stehend zu beten pslegen) und jährlich wenigstens dreintal communiciren sollten. Zu erwähnen ist noch, daß die Shnode auch gegen die Anwendung magischer Mittel zur Abwendung von Krankheiten bei Menschen und Thieren, als gegen verderblichen Aberglauben, sich aussprach. In dem Schlusworte zu den aufgestellten Canonen gaben die Bäter die merkwärdige Erklärung ab, daß sie als Gläubige und Diener des Kaisers sich demselben in Allen unterwersen würden, was zu thun ihm gefallen möchte (Harduin a. a. D. Bd. IV. S. 1022 f.).

Eine Synode, die im Jahre 849 in Tours gehalten worden seyn soll, hat nicht hier, sondern in Paris stattgefunden (vgl. Eh. W. F. Waldy's Entwurs einer vollstänzdigen Historie der Kirchenversammlungen. Leipzig 1759. S. 537); eine andere Synode zu Tours, von der man nur weiß, daß sie gehalten wurde, als der Körper des heiligen Martin von Auxerre nach Tours zurückgebracht worden war, wird von Einigen in das Jahr 912, von Anderen in das Jahr 887 gesetzt (Walch a. a. D. S. 580; Harduin a. a. D. Bd. VI. Thl. I. S. 550). Ueber eine im Jahre 942 zu Tours gehaltene Synode bestigen wir nur die kurze Nachricht, daß sie über einen Priester, Namens Gottsried handelte, der sich den Zehnten einer Kirche ungerechterweise angemaßt hatte (Harduin a. a. D. S. 563). Eben so kurz ist die Nachricht über die Synode, welche im Jahre 1055 in Tours wegen der als ketzerisch verdammten Ansicht Berengar's über das Abendmahl veranstaltet wurde; sie fand unter dem Subdiakon und pähstlichen Lezgaten Hildebrand statt. Berengar (f. d. Art.) schwor damals seine bisher gehegte Meinung ab (Harduin a. a. D. S. 1042; Gieseler, Lehrbuch der Kirchengeschichte. Bd. II. 1. 4. Ausst. Bonn 1846. S. 281 f.).

Im Jahre 1060 hielt der Cardinallegat Stephan eine Spnode zu Tours, welche hauptfächlich die Kirchendisciplin behandelte und fehr ftrenge Berordnungen gegen ben Rauf und Verkauf geiftlicher Stellen, ebenfo gegen Unzucht und Conkubinat der Beiftlichen, gegen Austritt aus dem Rlofter und gegen Laien erließ, welche Oblationen ober Behnten der Rirche besitzen oder verkaufen (harduin a. a. D. S. 1071). Eine im 3. 1096 ju Tours abgehaltene Synobe beschäftigte fich wesentlich mit ber Befreiung bes Königs Philipp von Frankreich bom Kirchenbann und mit der Bestätigung des beschlof= fenen Rreuzzuges (harduin a. a. D. Bd. VI. Thl. II. S. 1746); die Synode aber, welche Pabst Alexander III. dort perfonlich im Jahre 1163 hielt, belegte der Gegenpabst Bictor IV. mit Ercommunifation, erkannte Alexander III. als rechtmäßigen Babst an und erneuerte die gegen die ketzerischen Catharer schon erlassenen Berordnungen (vgl. Barduin a. angef. D. G. 1586; Giefeler a. a. D. II. 2. G. 549). Die Rirchendisciplin wurde auf der Synode, die im J. 1236 zu Tours stattfand, abermals behanbelt; die Bäter unterfagten den Rreugfahrern, bei Berluft der ertheilten Privilegien, Berbrechen zu begehen, namentlich Juden zu mighandeln, und verordneten, daß nur rechtsverftandige Sachwalter, Notare und Officialen Processe führen, Delegirte, Die bie nöthigen Bollmachten haben, Bischöfe und andere Bersonen, welche eine Jurisdiftion befigen, für die Bollftredung ber Teftamente Sorge tragen, Briefter doppelte Cheberlöbniffe hindern, Bahrfagereien an Sonn = und Fefttagen verbieten, mit Ercommunicirten wiffentlich nicht verkehren, Erempte ihr Privilegium in zweifelhaften Fällen gehörig nachweisen, Reubetehrte unterrichtet, und in geeigneter Beife unterftut werden, alle firch= lichen Berfonen aber, bornehmlich die Religiofen, Gaftfreundschaft üben follten (Sarduin a. a. D. Bb. VII. S. 236 f.). — 3m Jahre 1282 erneuerte eine Synode zu Tours alle früher gegebenen Befchliffe, fprach fich gegen die Streit = und Proceffucht, gegen Diebstahl von Buchern und firchlichen Ornamenten aus, forderte die Beiftlichen auf, an den Proceffionen Theil zu nehmen, und bedrohte Bucherer fo wie Alle, welche firchtiche

Bersonen verletzen, beleidigen und unterbriiden, ober ihren Untergebenen den Umgang mit firchlichen Personen verbieten, mit Strafe (Harduin a. a. D. S. 886 f.).

Ein heftiger, zwischen bem Konig Ludwig XI. von Frankreich und dem friegerischen Babfte Julius II. ausgebrochener Streit veranlagte die im Jahre 1510 gehaltene mertwürdige Synode zu Tours. Ludwig's Rangler eröffnete fie mit Rlagen gegen den Pabft, und durch ihn ließ der König eben so intereffante als merkwürdige Fragen den bersom melten Batern zur Beantwortung vorlegen. Ueber diese Fragen und die Antworten auf dieselben gibt es drei Texte (f. Gieseler a. a. D. Bd. II. 4. Bonn 1835, S. 183 f.) Die Fragen und Antworten lauteten dahin: 1) Ift es dem Pabfte erlaubt, weltliche Fürsten mit Krieg in Ländern zu überziehen, welche der Kirche nicht gehören? Synode antwortete, dag der Babft einen folden Krieg weder unternehmen fonne noch burfe. 2) Db es einem Fürsten, der fich und fein Eigenthum vertheidigt, erlaubt fen, eine folche Beleidigung (wie fie borhin angegeben ift) nicht nur mit den Waffen abzuweisen, sondern auch in die Länder des Babstes, der fein notorischer Feind ift, einzufallen, zwar nicht in der Absicht, die Länder zu behalten, fondern nur um dadurch zu verhindern, daß der Pabst desto mächtiger werde, um den Fürsten und dessen Angehörige zu verleten? Darauf erwiederte die Synode, daß der Fürst das Recht habe, unter den in der Frage felbst angegebenen Beschränkungen, Gewalt mit Gewalt zu vertreiben. 3) Db es bei einem folchen notorischen Saffe des Pabstes und bei folchen ungerechten Ungriffen dem Fürften erlaubt feb, dem Babfte ben Behorfam zu verweigern, besonders wenn der Babst auch noch andere Fürsten und Bolter aufreigt, ja diese zu einem Ginfalle in die Länder und Besitzungen eines Fürsten zu zwingen sucht? Die Synode erflarte fich dahin, daß ein folder Fürft allerdings, fo weit der Schutz und die Bertheibigung feiner weltlichen Rechte hier in Frage ftehe, ben Gehorsam auffündigen könne. 4) Was in diesem Falle der Fürft und deffen Unterthanen, wie auch die Bralaten und firchlichen Bersonen feines Gebietes in folchen Dingen zu thun hatten, in benen fie fich fonft an den Babst wendeten? Bier fen, bemerkte die Synode, das allgemeine Recht und die pragmatische Sanktion nach ben Dekretalen des Bafeler Concils in Unwendung 5) Db es einem driftlichen Fürsten erlaubt seh, einen anderen ihm berbundeten Fürsten mit den Waffen zu vertheidigen? Allerdings, erwiederte die Synode. 6) Wenn aber ber Babft behauptet, daß eine Sache als Theil bes Patrimoniums ihm gehöre, dagegen auch der Fürst sie rechtlich in Anspruch nimmt und fich erbietet, die Entscheidung einem Compromif ju überlaffen, ift es ba bem Babfte erlaubt, ben Fürften mit Rrieg zu übergieben, und wenn er fo berfahrt, barf ber Bufft mit ben Waffen in ber Sand ihm Widerstand leiften und durfen ihm andere Fürsten in bem Biderstande beistehen? Die Synode bejahte die Fragen. 7) Wenn indeg der Pabst das nicht annimmt, was ihm der Fürft nach Recht und Ehre anbietet, wenn er vielmehr widerrechtlich ben Bann gegen den Fürsten ausspricht, darf ihm berfelbe noch gehorchen, befonders auch, wenn es weder ficher noch gerathen erscheint, nach Rom zu gehen oder zu schicken und sein Recht auf dem Wege des Rechts zu vertheidigen? Den Fürften fprach bie Synode ohne Beiteres vom Behorfam frei. 8) Wenn aber der Pabst widerrechtlich fofort und mit bewaffneter Sand Cenfuren gegen Fürsten, die ihm widerstehen, gegen beren Unterthanen und Berbundete erläft, ift ihm bann noch Wehorfam zu leiften und welches Mittel kann gegen ihn zur Anwendung kommen? Ginftimmig fprach fich die Synode bahin aus, daß eine folche Cenfur gang nichtig und weder rechtlich noch auf eine andere Beife verbindlich fen. - Die Synode beschloß noch, Gefandte an Julius II. ju fchicken und benfelben jum Frieden mit ben Fürften aufforbern gu laffen, mit dem Zufate, daß man fofort, den Bestimmungen des Bafeler Concils gemäß, für bie Berufung eines freien Concils Sorge tragen muffe, mofern die Wefandten fein Behör bei ihm finden follten. Balb darauf erfolgte bas Pifaer Concil (vgl. Sarduin a. a. D. Bb. IX. S. 1555 f.). - Roch eine Provinzialspnode wurde wenigstens gum Theil in Tours im Mai des Jahres 1583 (bann im September beffelben Jahres gu

Anjou) gehalten; sie handelte nur über die Bestätigung und Ausführung der Tridentiner Beschlüsse für den Glauben und die Lehre, für den Cultus und die Disciplin (f. Harbuin a. a. D. Bd. X. S. 1391 f.).

Trachonitis, f. Bd. XI. S. 35.

Eractarianismus oder Pufehismus, von den Anhängern Anglokatholiscismus oder Anglikanismus genannt, ift die feit 1833 neu aufgekommene hochs

firchliche Richtung in der englischen Staatsfirche.

I. Befdichte des Tractarianismus. - 1) Entstehung deffelben. -Die Confereng zu Sableigh im Juli 1833, welche einige anglitanische Theologen hielten, um fich über ben bamals bebentlich scheinenden Buftand ber englischen Rirche gu befprechen, legte den Grundftein zu dem neuen Sochfirchenthum. Diefes war aber ebenfo durch die innere Entwidlung der englischen Rirche vorbereitet, als durch deren außere firchlich = politische Lage veranlagt. Die gewaltige Strömung der Laud'ichen Richtung war langft gebrochen und berfandet und hatte ein ftagnirendes Bochfirchenthum gurudgelaffen, das, verweltlicht und in Unglauben versunken, nur noch die Form aufrecht hielt und die Wenigen, die ein neues Leben weden wollten, wie die Methobiften, aus ber Kirche ftieft. Erft am Ende des letzten Jahrhunderts begann das vom Methodismus angeregte Leben auch in die Staatsfirche einzudringen. Damit wurde ber Anftog gegeben zu der Bildung einer Partei in der Kirche, welche unter dem Namen der "ebangelischen Bartei" befannt geworden ift. Gie hatte in Cambridge einen Mittelpunkt, fand unter den Laien gahlreiche Anhänger und wurde bald die herrschende Bartei. 3hre Lofung mar der Beift des Evangeliums gegenüber dem todten Buchstaben, bas perfonliche Chriftenthum gegenüber bem außerlichen Rirchenthum, Gifer in guten Werten gegenüber der thatlosen Orthodoxie. Das neugewedte Leben zeitigte herrliche Früchte. Die Prebigt wurde wieder, was fie langft nicht mehr gewefen, ein Mittel ber Belehrung und Es bildeten fich Gefellschaften gur Forderung der berichiedenften religibfen und philanthropischen 3mede, für die Berbreitung der Bibel über die gange Erde, für innere und äußere Miffion u. dergl. Unter bem Panier des Glaubens, ber in der Liebe thatig ift, waren Alle willtommen, denen es Ernft war mit ihrem Glauben, wenn fie auch anderen Rirchengemeinschaften angehörten. Die Schranken, welche Staatsfirchliche und Diffenter bisher getrennt hatten, fielen. Es ichien fich immer mehr die achte Ratholicität zu verwirklichen, die lebendigen Glieder der berichiedenen Confessionen und Denominationen umfassend. — Das Aufleben der englischen Rirche ift ohne Frage von der evangelischen Bartei ausgegangen; aber bei ihrer überwiegend prattischen Richtung trat bas Dogma in ben Sintergrund jurud. Das perfonliche Chriftenthum ftand in erfter Linie, das firchliche Bekenntnif in letter. Es mußte fich im Laufe der Zeit die Frage aufdrängen, ob denn überhaupt das Bekenntniß der Rirche etwas Unwesentliches, ihre Berfaffung etwas Gleichgültiges feb, ob nicht vielmehr die Rirche in Lehre und Berfaffung ein organisches Banges bilbe und bon anderen Rirchenformen fich wefentlich unterscheide? Und wenn überhaupt firchlicher Liberalismus feinen Begenfat, strengen Confessionalismus, hervorruft, so konnte auch hier der Ruckschlag nicht ausbleiben, um fo weniger, ale auch auf bem firchlich = politischen Gebiete ein Libe= ralismus auftrat, ber die bisherigen Borrechte der Staatsfirche ju beschränken begann. Es war bas Princip ber bollfommenen Glaubens = und Gemiffensfreiheit, alfo ber Gleichberechtigung, nicht blog Dulbung, der Moncorformiften, das der Bortampfer ber firchlich politischen Reformen, Lord Ruffell, aufftellte, als er im Jahre 1828 bie Aufhebung der Teftakte beantragte. Der Gintritt in bas Parlament und der Butritt zu Staatsämtern war bis bahin von dem Benuß des Saframents nach dem Ritus der Staatsfirche und der feierlichen Erklärung gegen die Traussubstantiationslehre abhangig gemacht. Durch Aufhebung beiber Forderungen waren Diffenter und Ratholiten faft auf gang gleiche Stufe mit ben Staatstirchlichen gestellt. Damit aber horte die Staatsfirche auf, Staatstirche zu fenn. Sie war nur noch eine von dem Staate bevorzugte

Rirche. 3m Parlament, früher nur aus Mitgliedern ber Epistopalfirche bestehend. burften nunmehr auch Diffenter und Ratholifen über firchliche Magregeln und Reformen mitstimmen. Die Appellationen in geiftlichen Angelegenheiten waren bigber in letter Inftang an den Ronig gegangen, der die Entscheidung darüber einem bon ihm gemählten Delegatenhof zuwies. Run aber wurden auf Lord Brougham's Antrag im Jahre 1832 die Funktionen des Delegatenhofes auf einen gerichtlichen Ausschuft des Geheimen Rathes übertragen, der aus den Oberrichtern der weltlichen Gerichtshofe bestand und gu bem zwei Pralaten, die zugleich Mitglieder des Geheimen Rathes waren, nur als Beifiter ohne Stimmrecht zugezogen wurden. Die synodale Bertretung, welche bie Rirche früher in ihren Convotationen gehabt, hatte thatfachlich langst aufgehört, und bie Stimme der Bifchofe im Parlament blieb unbeachtet. Die Reformbewegung, die in ber Bolitit fo große Erfolge hatte, brobte fich auch auf dem firchlichen Gebiet mehr und mehr auszubreiten. Man forderte Menderungen der Liturgie "im Beifte der Zeit", Aufhebung der Kirchensteuer und Achnliches. Der Premier rieth den Bifchofen, ihr Saus zu bestellen. Das Bolf murde aufgehett gegen die Bischöfe und den Rlerus, und in Briftol brannte der Bobel den bischöflichen Balaft nieder. Als nun vollends im Jahre 1833 Die irifche Rirchengut - Atte, welche die Galfte ber irifchen Bisthumer aufhob, trot des Widerspruches der Pralaten, durchging und somit das Parlament fich jum herrn über die Rirche aufgeworfen hatte, da fchien die Existeng der Rirche felbft gefährdet und ihre getreuen Gohne hielten es für ihre heilige Pflicht, fich zu ihrem Schut zu verbinden und mit ihr zu ftehen oder zu fallen. Es maren Mitglieder ber Universität Orford, die jur Bertheidigung der Rirche gegen politifche Gingriffe wie gegen ben Liberalismus der evangelischen Partei sich vereinigten.

Orford war gegenüber von Cambridge, der Bflanzschule der evangelischen Partei, feinen hochfirchlichen Traditionen jum Theil wenigstens noch treu geblieben. Sier hatte einst die Laud'sche Schule geblüht, die in der fernen Bergangenheit, mit der Martyrerfrone geschmudt, nur um so ehrwurdiger baftand gegenüber der firchlich eliberalen und berflachenden Richtung der Gegenwart. Das Laud'iche Kirchenthum erichien als die wahre, icharf ausgeprägte Form der anglikanischen Rirche, die Rudkehr zu demfelben als die einzige Rettung aus ben zerfahrenden Tendenzen und großen Gefahren ber Begenwart. Driel College murde die Pflangftatte des neu auflebenden Sochfirchenthums, nachdem es im zweiten Decennium Diefes Jahrhunderts der Mittelpunkt einer freien wiffenschaftlichen Richtung gewesen war, die durch die damaligen Fellows des College, Richard Whately (Erzbischof von Dublin), Renn D. Hampden (Bischof von Bereford) und Thomas Arnold (Rettor bon Rugby), vertreten wurde. Diefem College nun gehörten mehrere fehr talentvolle junge Männer als Kellows oder Studirende an: John Reble, Bhately's Zeitgenoffe, feit 1831 Professor der Boefie in Orford, ber ben Sinn für die Schönheit des firchlichen Cyflus durch feine finnigen und frommen Wefilieder in dem im 3. 1827 erschienenen "Christian Year" wedte, das feitdem 70 Auflagen erlebt hat; ferner Edward Bouverie Pufen, seit 1828 Kanonikus bon Chrift Church und fonigl. Professor des Bebraifden, welcher Deutschland besucht und fich baselbst mit Untersuchung der Ursachen des damals herrschenden Rationalismus beschäftigt hatte, worüber er eine Schrift "Historical Inquiry etc. 1828-30 veröffent» lichte: fodann John Benry Nemman, Fellow und Tutor beffelben College und Bfarrer zu St. Mary the Birgin, endlich Richard hurrell Froude (f. 1826). Mit diefen in engster Berbindung stand Arthur Philipp Perceval, foniglicher Raplan und Rektor bon Gaft Horsley. Die beiden letigenannten kommen bei der Borgeschichte bes Tractarianismus besonders in Betracht, ba fich bei ihnen diefes System ichon im Wefentlichen vorgebildet findet. Berceval trat im Jahre 1829 jur Beit ber burch bie Ratholifen . Emancipation hervorgerufenen Aufregung mit einer Schrift: "A christian Peace offering" - auf, deren 3med mar, "die Beftigkeit des Streites amiichen der römischen und der englisch = tatholischen Rirche ju bampfen." Er versucht ju

zeigen, daß die Differengen zwischen beiden Rirchen mit wenigen Ausnahmen unwefentlich feben, daß die römische trot ihrer Irrthumer als ein mahrer 3meig der tatholischen Rirche geehrt werden muffe und ihre Blieder als Bruder anzusehen fegen. Der Streit über die Saframente, fagt er, ift, mas die Bahl berfelben betrifft, nur ein Wortftreit, da Die romifche Rirche das Wort im weiteren Ginne faßt. Das Irrige in der romifchen Abendmahlslehre ift nicht die Lehre bon der wirklichen Gegenwart Chrifti, die bon der alten Rirche, den deutschen und englischen Reformatoren entschieden behauptet wird, fon= dern das Unterfangen, die Art und Beife Diefer Gegenwart ju erflären; dief follte bem Bringturtheil überlaffen werden, wie es die englische Rirche gethan hat, und zwar fo dog "wir mit den romifchen Ratholifen communiciren tonnen, ohne une gegenfeitig Anftoff zu geben." Dagegen ift die romische Beife der Communion unter einerlei Beftalt zu verwerfen. Des Megopfer betreffend, verdammt der 31. Artifel der englischen Rirche nur die Lehre, daß Chriftus jedesmal bei ber Euchariftie getödtet werde und bie Rreuzesqual leide. Allein diek ift nicht die Ansicht der romischen Rirche, die nur bon einem unblutigen Opfer weiß und nur das fagen will, daß die Eucharistie in einem bestimmten Sinne ein Opfer fen, baber hierin fein Grund zur Spaltung vorliegt. Unrufung der Engel und Beiligen, Fürbitte für die Todten und Reliquiendienst find an fich harmlos, führen aber leicht zu Digbrauch, daher beren Befchräntung ober Berbot berechtigt ift. Die Lehre bom Fegfeuer ift in der heil. Schrift und ben Rirchenbatern nicht begründet, deshalb aber der nicht zu verdammen, der daran glaubt. Dhrenbeichte und Indulgengen find alte Brauche, beren Berluft bie englische Rirche beklagt. Sie find awar nur ein Erfat für die ftrenge Rirchengucht ber alteften Rirche, aber trot allen Migbrauches an fich boch beffer, als der Mangel an aller Rirchenzucht, wie in der englischen Kirche. Sinfichtlich ber Rechtfertigung lehrt auch die romische Rirche nicht, daß der Menich allein durch Werte gerecht werde, vielmehr, daß feiner durch Werte, Die ohne die göttliche Gnade durch Chriftum gethan werden, die Seligkeit erlange. romifche wie die protestant. Rirchen halten bafür, daß ben Reuigen die Gunden durch Chriftum vergeben werden, alfo ift zwifden ihnen fein wefentlicher Unterschied. Dagegen find überberdienstliche Werke, die übrigens bas Tribentinum nicht erwähnt, entschieden ju berwerfen. Die Infallibilität der Rirche ift fo ju verftehen: Wenn die Rirche die Bollmacht hat, Glaubenefachen zu entscheiden und diefe Entscheidung für das Bolf binbend ift - fo daß, in welche Befahr auch die geiftlichen Führer ihre eigene Seele durch falfche Entscheidung bringen, die Leute doch, fo lange fie ber Beisung der Rirche folgen, ficher geben - fo ift die Rirche ein infullibler Führer. Jede mahre Rirche tann biefe Infallibilität beanfpruchen. Das Bibelverbot läft fich damit entschuldigen, daß dadurch den ichlimmen Folgen einer unbedachtfamen Schriftvertheilung, der Ausartung des Privaturtheils, dem Rationalismus vorgebeugt werden folle. Gine Ginfdrankung des Brivaturtheils ift beffer als folche Gefahr. Gine Gemalt über Die Fürsten in geiftlichen Dingen hat Rom, wie jeder Zweig der katholischen Rirche, in der fich fraft ber apostolischen Succession die apostolische Autorität erhalten hat. Dagegen ift die pabstliche Suprematie ein gang unberechtigter Anspruch. - Go gefafit, find allerdings die Irrthumer ber romischen Rirche nur Auswüchse an einem wahren 3meige der alten Kirche, die ihr Mart nicht berühren und fich leicht abschneiden laffen. 3m Wefentlichen weiß Perceval die englische Rirche, diefen "apostolischen Zweig ber tatholifchen Rirche" eine mit jener, und hofft eine Biedervereinigung, wo dann die englifche ihren zufälligen und temporaren Karafter einer protestantischen Kirche aufgeben werde. Um fo fcharfer tritt er aber gegen die Diffenter auf. "Belder Brrthum in der romifden Rirche ift fo groß als ber ber Indebenbenten, die die driftliche Ginheit gerreifen, oder der Baptisten, die die Rindertaufe bermerfen? Ja, alle Irrthumer der romischen Rirdje, was find sie gegen die ungcheuerliche gottlose Lehre bom Decretum absolutum? Sollen diefe Settirer als Bruder angesehen werden, fo durfen andere mit gleicher Liebe der römischen Rirche trot ihrer Fehler begegnen.

Doch die Seele der gangen Bewegung war Froude, Studirender, bann (1826) Wellow und Tutor des Driel College, ein hochbegabter junger Mann, der feinen Freunden au früh entriffen wurde in einem Alter von kaum 33 Jahren. Er war voll Bahrheitsdurftes, von tief = und weitschauendem Blid, unerhittlich confequent, von inniger Frommigfeit und ascetischer Strenge; babei aber nicht felten einseitig, fanatisch und wegwerfend in feinem Urtheil über Andersdenkende. Er hatte anfänglich einen Sang jum Rationalismus, bei näherer Brufung aber mar er zu der Ueberzeugung gekommen, daß die Bernunft wohl das Bermögen fen, gegebene Ideen in ihrem Aufammenhange au erkennen, Thatsachen zu beurtheilen, aber nicht, aus fich felbst die Ideen zu ent= wickeln oder die Wahrheit zu finden. Go murde er weiter geführt zu ber Rirche, als der göttlichen Unftalt, welche die geoffenbarte, objektibe Wahrheit enthalte und bemahre. Die Rirche bot fich ihm junachft in der Form der englischen dar. Aber eine eingehende Beschäftigung mit ber englischen Reformationsgeschichte enttäuschte ihn. Er fand bei den Reformatoren zu viel Subjektivität in ihren Anfichten, zu viel Willfür in der Menderung der alten Lehre und der firchlichen Bebräuche. Bon ihnen ab wendet er fich gu ber Laud'ichen Schule und wird durch diefe jur alten Rirche gurudgeführt. In dem Ranon des Bincentius von Livinum: "Quod semper, quod ubique, quod ad omnibus creditum est", erkennt er das große Princip der Ratholicität, das Rriterium der mahren Rirche. Die Rirche der erften Jahrhunderte, in der fich allein allgemeine Uebereinstimmung findet, ift die vollkommene, mahre Rirche, der Mafftab, mit dem alle fpateren Rirchen gemeffen, das Borbild, nach welchem fie hergeftellt werden muffen, und amar nicht bloff in der Lehre, fondern auch in Cultus und Disciplin bis ins Einzelnste. Auch in allen gleichgültigen und zweifelhaften Dingen muß man fich den Brauchen ber primitiben Rirche anschließen, ba fie wohl aus der apostolischen Sitte fich herausent= midelt haben. Es kommt Alles darauf an, im Ginklang mit der primitiven Rirche gu fenn: wo eine nationalfirche bon jener abweicht, ba hort die Gemeinschaft mit ihr auf, Bemeinschaft findet aber ftatt auch mit einer fremdländischen Rirche, falls diefe mit ber primitiven übereinstimmt. Mit der romischen hatte Froude früher wohl eine Berfohnung für möglich gehalten, war aber durch einen Aufenthalt in Rom zu der Ueberzeugung gekommen, daß fie geffürzt werden muffe. - Mit dem Magftab der primitiven Rirche gemeffen, mußte ihm auch die englische in ihrer dermaligen Form als ungenugend erfcheinen. Die Reformation, klagt er, habe das jus divinum der Kirche aufgegeben, die Bredigt ftatt des Saframents jum Gnadenmittel gemacht, aus der Abendmahlslehre das wesentliche Moment des sacrificium herausgenommen, die Rechtfertigung durch den Glauben als integrirenden Theil der Lehre von dem, was zur Seligkeit nöthig feb, hingeftellt und vollends von dem firchlichen Syftem (Disciplin u. f. w.) fegen nur noch die Brofamen da, die von der Apostel Tische fielen. Er troftet fich damit, daß die anglifanische Rirche nicht identisch seh mit der Rirche der Reformatoren, nicht gebunden an die Brivatmeinung irgend eines Mannes oder einer Schule, und dag ihre Formularien in bem primitiven Sinne gedeutet werden konnen. Aber bie Reformatoren trifft fein ganger Sag. "Die Reformation", fagt er, "ift ein schlecht eingerichteter Beinbruch; bas Bein muß wieder aufgebrochen werden, damit man es aut einrichte." -"3ch haffe", schreibt er später, "die Reformation und die Reformatoren mehr und mehr und bin nachstens überzeugt, daß der bon ihnen ausgehende rationaliftische Beift ber faliche Prophet in der Apotalapse ift." Auch auf die protestantische "Bhraseologie" dehnt fich fein Bag aus. Er will nichts gemein haben mit denen, die in unehrerbietiger Beife von der heiligen Guchariftie als des Beren Mahl, bon Gottes Brieftern als Dienern des Wortes, bom Altar als des Berrn Tifch reden. — Wenn auch folche Meugerungen, die fich nur in Briefen an bertraute Freunde finden, nicht zu ftreng beurtheilt werben dürfen, so zeigen sie doch, wie antireformatorisch er bachte und wie ftreng er fein primitives Princip durchführte. Er lebte fich fo in bas 3beal feiner Rirche hinein, daß er fich die gange Dentweise der alten Zeit aneignete in Beziehung

auf theoretische Fragen nicht nur, sondern auch auf praktische, wie Colibat, Faften, Abfoliegung gegen die Belt, felbst die ehrfurchtebolle Burudhaltung (reserve) hinsichtlich heiliger Dinge, und daß er in der Wiederbelebung des monaftischen Suftems in England bas beste Mittel fah, um in den großen Städten die Seelforge gehörig zu treiben. Andererfeits hatte er einen offenen Sinn für bas Rirchlich = Aefthetische und wollte ben Rirchenbauftil, die innere Ginrichtung ber Rirchen, die Rirchenmufit und Aehnliches nach ben beften Muftern des Alterthums hergeftellt feben. In all' dem Bisherigen ichloß fich Froude wefentlich an die Laud'iche Schule an, nur daß er theilmeife noch entschiebener auf die primitive Rirche gurucaing, in einem Buntte aber wich er entschieden bon jener ab und ichloß fich den Ronjurors an - in der Forderung der Unabhängigkeit ber Rirche vom Staat, denn in der Ginmischung des letteren in firchliche Angelegenheiten von der Reformationszeit an fah er einen Sauptgrund des Berderbniffes ber Rirche. Alles, Lehre, Cultus, Berfaffung und Disciplin, ftand ihm im engften organiichen Bufammenhange, mar ihm die Realifirung ber Ibee ber Rirche als einer gottlichen Institution. - In Froude's Beifte mar bas gange Spftem bes Tractarianismus borgebildet, bei ihm finden fich die Anfange zu Allem, was berfelbe Butes und Schlimmes zur Reife gebracht hat. Froude's Freunde gingen anfänglich zwar nicht fo weit, wie er, in dem haffe gegen die Reformatoren und in der Forderung der Repriftination der primitiven Rirche, sie waren aber auch eben so weit entfernt von Achtung und Liebe gegen bie Reformation. Auch fie faben in ber englischen Rirche einen 3weig ber alten, ber durch die Reformatoren viel zu viel beschnitten worden, aber immer noch der gefundefte unter allen Zweigen fen und unter gehöriger Bflege wieder fo herrlich aufblüben und Früchte bringen tonne, wie ber Urftamm. Gie erfannten in dem von Froude aufgestellten primitiven Princip das einzig richtige, und faben gleich ihm nur in der entschiedenen und unbedingten Unterwerfung unter die firchliche Disciplin eine Rettung aus dem Rationalismus.

So war in aller Stille und in einem kleinen Rreise bas Hochfirchenthum bes 17. Jahrhunderts wieder aufgelebt, als gleichzeitig mit politischen Reformen (1832) auch firchliche Reformen laut gefordert und die Liturgie und die Autorität der Bischöfe heftig angegriffen murben. Da ichien es an der Beit ju fenn, die unveräußerlichen Rechte der Kirche zu vertheidigen und sie als die einzig wahre und primitive darzuthun. Bunachft nun war die Aufgabe, die Laien über den Begriff der Rirche, die Wichtigkeit bes Saframentes, die Bedeutung des Rlerus als Bermalter deffelben zu belehren. Es wurde bemgemäß beschloffen, die Braambel des Ordinationsformulars fammt dem 23. und 26. Artifel in tatechetischer Form ju erklären. Man hoffte jugleich, es murbe eine folde Schrift nicht nur bon der anglifanischen Rirche in England, Schottland und Amerika anerkannt, sondern auch ein Mittel werden, um eine Berbindung mit anderen Zweigen der Rirche in Schweden und im Orient einzuleiten und felbst auf nicht = bischöf= liche Rirchen im In = und Ausland einen Ginfluft auszuüben. Die Schrift, Die gu biefem Zwede borbereitet wurde, hieß "The Churchman's Manual (des Kirdenmannes, b. h, Epistopalfirchlichen, Sandbuch), entworfen als erganzender Ratechismus für den Gebrauch ber Mitglieder ber Rirche". Anfangs 1833 murde bie Bublifation biefes Entwurfs begonnen und berfelbe im April an Sugh Rofe, Pfarrer von Sadleigh in Suffolf zur Revision geschickt und dann an William Palmer in Oxford, W. Soot, Pfarrer in Coventry, und endlich an Bischof Walter in Coinburg. Noch aber hatte biefer Entwurf die Runde nicht gemacht, als die Brifche Rirchengutakte, wodurch 10 irifche Bisthumer aufgehoben murben, energische Magregeln nöthig zu machen ichien, um bas Unheil wo möglich noch abzuwenden und ferneren Bewaltthaten gegen die Rirche bor-Rofe lud feine Freunde Fronde, Reble, Newman und Perceval zu einer Conferenz in Sableigh ein, welche bom 25. bis 29. Juli tagte, um theils bas obengenannte Sandbuch einer gründlichen Revifion zu unterwerfen, theils über Die nöthigen Schritte zum Schutze der Rirche zu berathen. Man vereinigte fich junächst

über zwei Buntte, die die Grundlage bes gemeinfamen Sandelne bilben follten: 1) "bie fefte und praftifche Aufrechthaltung der Lehre bon ber apostolischen Succession, die durch die irische Rirchenatte so schwer verlett worden fen", 2) "die Bewahrung der in dem Brager Boot enthaltenen driftlichen Lehre in ihrer Integrität mit ber Abficht, ben Gocinianischen Sauerteig fern zu halten, von dem daffelbe durch die bom Barlament beabfichtigten Menderungen angesteckt werden wurde". Ferner wurde die Bildung einer Affociation der Freunde der Rirche in Borfchlag gebracht, deren Aufgabe fenn foute, "die Lehren, die Liturgie und die Disciplin ber Rirche rein und unverlett ju bewahren und ben Rirchlichen eine Belegenheit zu geben, ihre Ansichten auszutauschen und in großem Magstabe zusammenzuwirten." Froude war jedoch gegen biese Borschläge, ba er burchaus teine andere Befellschaft wollte, als die Rirche felbft. Er brang burch und ber Bedante an eine Affociation wurde aufgegeben. Dagegen murben zwei Abreffen an ben Erzbifchof von Canterbury veranlaft, die die treue Anhanglichkeit an die Rirche bezeugen follten, die eine von Beiftlichen, welche mit 7000 Unterschriften (mehr ale ber Salfte ber Beiftlichkeit) bededt mar, die andere von Laien, welche von 230,000 Familienvätern unterzeichnet worben fenn foll. War auch eine Affociation nicht zu Stande gefommen, fo fühlten boch die Manner, die fich jum Schute der Rirche jufammengethan, das Beburfniß, fich über die Sauptpuntte ihres Berfahrens naber zu verftandigen. 3m Wefentlichen eine, konnten fie über einen Bunft fich nicht vereinigen - über bie Trennung ber Rirche bom Staate. Remman protestirte gegen eine Trennung, hielt es aber boch für Pflicht, diefelbe als möglich ins Auge zu faffen und darauf gerüftet zu fenn. Reble erklarte die Einheit von Rirche und Staat, wie fie bermalen aufgefaßt werde, geradezu für fündhaft, und Froude mar gleicher Ansicht. Es murde deshalb biefer Buntt bei Seite gelaffen. Reble ftellte nun Anfangs Geptember bas Befentliche in einem Entwurf zusammen, der als Brogramm der Oxforder Kirchenfreunde gelten kann:

"In Anbetracht, daß 1) ber einzige Weg jur Geligfeit ber Benug bes Leibes und Blutes unferes geopferten Erlofers, und 2) das für diefen Zwed von Ihm ausbrudlich verordnete Mittel das beil. Saframent ber Euchariftie ift, 3) dag die von Ihm nicht minder autorifirte Gewähr für ben Fortbeftand und die rechte Bermaltung biefes Saframentes die apostolische Bevollurächtigung (commission) ber Bischöfe und unter ihnen ber Presbyter ber Rirche ift, 4) daß unter den gegenwärtigen Berhaltniffen der Rirche bon England besondere Befahr ba ift, daß diese Dinge gering geschätzt und thatfächlich berläugnet und badurch viele Chriften zu unficheren und nicht autorifirten Arten der Com= munion geführt oder berlodt werden, mas oft jum Abfall führt - fo wollen wir uns verpflichten: a) jede Gelegenheit mahrzunehmen, um allen unferer Dbhut Anvertrauten das unschätzbare Borrecht der Gemeinschaft mit unserem Berrn durch die Rachfolger der Apostel einzuschärfen, und fie zu dem Entschluß zu bringen, baffelbe unverfehrt ihren Radfommen zu überliefern, b) Buder und Traktate zu fchreiben und zu berbreiten, um die Leute mit der Idee einer apostolischen Commission vertraut zu machen, ihnen den Ginfluß diefer Lehre auf das Wefühl und die Grundfate in den reinften und älteften Rirchen borguhalten und inebefondere auf die Früchte berfelben bingumeifen, wie fle fich in bem Leben ber primitiven Chriften, in ihrer Gemeinschaft unter einander bei aller außerlichen Entfernung und in ihrem Muth im Leiden um der Wahrheit willen geoffenbart haben, c) zu thun, fo viel an une liegt, um unter ben Rirchengenoffen taglichen Gebetsgottesbienft und fleifigen Abendmahlegenuß anzuregen, d) jedem Berfuch entgegenzutreten, die Liturgie auf ungenugende Autorität bin, d. h. ohne das freie und wohlerwogene Urtheil der Rirche, ju andern, e) alle mit den Bunkten in unferer Disciplin und Gottesbienflordnung befannt ju machen, welche am meiften migberftanden oder unterschätzt werden, und folden Rath zu geben, ber am beften zur Aufrechthaltung derfelben führt."

Wie dieser Entwurf als Programm der Urheber der neuen Partei gelten kann, so ift The Churchman's Manual als Bekenntniffchrift der Partei anzusehen, da

es dem Gutachten aller bei der Sache Betheiligten unterbreitet und von denfelben angenommen wurde. Es war nach ber Sableigh Confereng den übrigen ichottifchen Bis fchöfen jugefandt worden, Die es mit ber warmften Theilnahme gufnahmen. Auch viele englische Beiftliche, denen es mitgetheilt worden war, nahmen es fehr beifällig auf und versprachen ihre Mitmirfung, u. A. Dr. Routh, Prafident von Magdalen College, und Dr. Bordeworth, Borftand des Trinity College in Orford. Die ichottischen Bifchöfe hatten gerathen, das Bud in England durch Bifchöfe fanktioniren und in ihren Diocefen einführen zu laffen. Es wurde beshalb dem Erzbifchof von Canterbury (Dr. Howley) borgelegt mit ber Bitte um feine officiale Sanktion. Der Erzbischof lehnte aber bas Befuch ab, obwohl er nicht gegen bie Beröffentlichung befielben war. Diefer Ratechismus nun, wie schon gefagt, entwickelt ben Begriff der Rirche, als der Einen, katholischen und apostolischen; faßt die Saframente objektiv als Unadenmittel (beim Abendmahl wird gefagt: Brod und Bein find confefrirt, um in geiftlicher Beife Leib und Blut Chrifti zu werden); lehrt die apostolische Succession, Epistopat und Briefterftand, und behaubtet, daß die Rirche allein den mahren Ginn der heil. Schrift ju bestimmen, über die Braris ber Rirche (Cerimonien, Cultus, Disciplin) aber die Autorität der Bifchofe zu entscheiden habe, denen die Laien Gehorsam schuldig fegen. Alle Rennzeichen ber mahren Rirche werden in der englischen gefunden und ihr gegenüber sowohl die protestantischen Diffenter gestellt, welche keine Bollmacht haben, das geiftliche Umt zu fihren und von der Aboftelgemeinschaft abgefallen feben, als auch die römischen Diffenter ("ein ungesunder und berderbter Zweig der katholischen Rirche") als beren neun Irrlehren aufgezählt werben: Bilderdienft, Mariendienft, Transsubstantiation, Reldentziehung, Colibat, Feafeuer, Dberherrichaft ber romifchen Rirde, Forderung bes Gehorfams gegen den Bischof von Rom und die Siebenzahl der Sakramente. Ratedismus, die einzige gemeinschaftlich abgefante Schrift ber neuen Oxforder Schule. war ber erfte Trattat, ber veröffentlicht murbe, "um ben Bedurfniffen ber Beit gu begegnen (the first Tract put forth to meet the exigencies of the Times)". 3hm folgten 90 andere Tractate (Tracts for the Times), baher die Berfasser berselben und ihre Anhänger Tractites, Tractists, gewöhnlich Tractarians genannt wurden.

2) Die 90 Tractate. - Entwickelung und Confolidirung des Tractarianismus 1833 — 1841. — Die Tractate waren das Hauptmittel zur Berbreitung ber Ansichten ber neuen Orforder Schule, Die aber jugleich auch in gablreichen Bredigten, Abhandlungen in Bierteljahrefdriften, in Zeitungen, fowie in theologifchen Schriften, Ergählungen und Gebichten ihre Grundfäte entwidelte und burch Ueberfetung der Rirdenväter zu unterftüten fuchte. Bei der Abfaffung ber Tractate betheiligten fich hauptfächlich Reble und Nemman, weniger Berceval. Bon Froude rührt nur ber nach feinem frühen Tobe veröffentlichte 63. Tractat ber. Rofe 20a fich ichon nach der Sadleigh Confereng gurifd. Dagegen trat ein anderer fehr bedeutender Ditarbeiter ein, Dr. Bufen, der balb neben Nemman als Sauptvertreter bes Tractarianismus galt. Der erfte Tractat erichien am 9. Gept. 1833, Diefem folgten in furgen Zwischenräumen andere, fo daß bis Ende Oftober 1835 schon 70 Nummern (gefam= melt in 2 Banden) ausgegeben waren. Diefe, furz gefaßt, behandelten borwiegend die Lehren bon ber apostolifden Succession, bon ber Rirche, bem Epiffopat, baneben Liturgifches, Feier ber Beiligentage, Faften, Behorfam ber Laien gegen die Rirche. Es maren meift Driginalabhandlungen, baneben jedoch auch Auszüge aus anderen Schriften, mentlich aus benen des Bifchofs Bilfon bon Sodor und Man († 1755), der die brimitive Rirdengucht wieder eingeführt hatte. Gleichzeitig mit diefen Tractaten erschienen Auszuge aus ben altesten Kirchenvätern (Records of the Church). Schon am Schluffe diefer Reihe von Tractaten machte Bufen den Anfang zu eingehenderen Auffaten mit feinen Tractaten über die Taufe (Tr. 67-70), und von da an erschienen die Tractate faft nur vierteliährlich, aber viel umfangreicher als bie früheren, fo daß bie 20 letten Tractate, 4 Bande umfaffend, über 5 Jahre fich verbreiten. Gie enthalten Polemifches (gegen Rom), 4 Catenae Patrum, betreffend die vier Hauptlehren von den Sakramenten, der apostolischen Succession und der Kirche, und namentlich die Lehre über Zurückhaltung, mystische Interpretation und die Behandlung der 39 Artikel, welche ihrem Erscheinen ein Ende machten.

Unfänglich fanden die Tractate, die fast nur von Beiftlichen gelesen wurden, vielfach eine gunftige Aufnahme. Gie enthielten nichts, was fich nicht aus ber Liturgie, bem Ratechismus und Ordinationsformular ber englischen Rirche rechtfertigen ließ, nichts, was den 39 Artikeln geradezu widersprach. Den Bifchofen, deren Stuhl burch bie politischen Reformfturme und die ichonungelofen Angriffe ber firchlichen Gegner jungft erst heftig erschüttert worden mar, fonnte es nur erwünscht febn, daß durch die ftart betonte Lehre von der apostolischen Succession ihr Umt auf den Fele der göttlichen Berechtigung gestellt und von den Laien Behorsam gegen ihre geiftlichen Dberen gefordert wurde. Die Sochfirchlichen ber alten Schule, welche die ebangelische Bartei, die ihnen Die Berrichaft entriffen, fast ebenfo haften wie Diffenter, freuten fich über Die Bilbung der tampftuchtigen Phalany, welche ben Evangelischen ben Rrieg erklärte und das verlorene Gebiet wieder zu erobern begann. Aber die evangelische Partei ihrerseits fah vom Anfang an mit Argwohn auf die Oxforder Schule. 3hr Organ, The Christian Observer, war das erfte, das garm folig. Die Orforder Theologen, fo fagt daffelbe im Marzheft 1834 mit Beziehung auf den 3. Tractat, tampfen um die Gewalt ber Schlüffel in ber gangen Ausbehnung bes romifch = tatholifchen Priefterthums. Die Detrete des Tridentinum bor Jahrhunderten find nicht unverhüllter papistisch als Diese Oxforder Tractate im Jahre 1834. Die Leute follen nicht für fich felbst denken, fondern als ausgemacht annehmen, daß Alles richtig fen, was ihnen aufgelegt werde; und wenn fie in dem Magemeinen Gebetbuch lefen, follen fie es nicht für Menschen-, fondern für Gottes Stimme halten. Es ift etwas fo gemuthlich Ehrliches in Diefem Orforder Geftandniß der Babifterei, daß tein Diffenter darüber bofe febn tann, aber die Freunde der Rirche muffen es beklagen. — Newman nahm den Fehdehandschuh auf. Seine Via Media (Tract. 38. 41., Juni 1834) war die Antwort auf den Borwurf ber papiftischen Tendenz bes aboftolischen Suftems. Richt wir, fagt er, fondern die Gegenwart ift abgewichen von dem Glauben der Reformatoren, von den Rubriken des Gebetbuches, die man freilich heutzutage papistisch nennen würde. Manches ift außer Uebung gekommen, wie das Formular für Krankenbefuche, das Athanafische Bekenntnig und die Oblationen. Es ift der Ruhm der englischen Rirche, daß fie ben "Mittelweg" eingeschlagen hat zwischen ben fogenannten Reformatoren und den Romanisten. 39 Artifel find nicht unfere Glaubensregel, fondern die Lehre, welche die Apostel in ber heil. Schrift berfündeten und ben altesten Rirchen einpragten. Ich febe bie Rirche als einen Boten Chrifti an, reich an alten und neuen Schätzen, die fich im Laufe ber Jahrhunderte aufgehäuft haben. Davon find die 39 Artitel nur ein Theil. Sie find nicht ein corpus divinitatis, sondern zum großen Theil nur Proteste gegen gewisse Irr= thumer in einer gewiffen Beriode ber Rirche. Un die Artifel bin ich durch meine Unterfchrift gebunden, aber noch feierlicher durch Taufe und Ordination verpflichtet, zu glauben und aufrecht zu erhalten das ganze Evangelium von Chrifto. Die Liturgie, die von den Aposteln herstammt, ift das Depositorium ihrer vollständigen Lehre, die Artifel find polemisch und meift nur gegen grobe Brrthumer gerichtet. Das Gebrechen ber jegigen Rirche ift der Mangel ber Rirchengucht, die Berachtung und Berdrehung der Saframente, da die Rraft Chrifti im Saframente geläugnet wird. Gine neue Reformation thut noth. 3mar follen die Artitel nicht geandert, aber ein Broteft gegen Graftianismus und Latitudinarianismus, sowie ein Bufat über die apostolische Commission benfelben beigefligt werden. - Diese Auseinandersetzung war nun freilich nicht geeignet, die Beforgniffe ber ebangelischen Bartei zu gerftreuen. Man fab in Newman's "Mittelweg" nur bie alte Romerftrage. Doch tam es zunächft nicht zu einem entschiedenen Rampf. Tractate, welche bis zu Anfang des Jahres 1836 erschienen, offenbarten wenigstens

feinen weiteren Fortgang in ber Richtung nach Rom. 3m Fruhling bes Jahres 1836 aber traten die Tractarianer auch in einer praktischen Frage tampfgeruftet ins Feld. Es war dieß in dem Sampbenftreit. Dr. Sampben (feit 1848 Bifchof bon Bereford) gehörte ber theologisch-freien Richtung an, welche später besondere burch ben Ginflug feines Freundes, des berühmten Thomas Arnold, fich berzweigt hat und unter bem Namen der breitfirchlichen Bartei befannt geworden ift. Sampden, der mit größter Auszeichnung feine Studien absolvirt hatte, war 1832 jum Bampton Lecturer, bas Jahr darauf jum Principal of St. Mary's Hall, 1834 jum Brofeffor der Moral-Philofophie ernannt worden. Er hatte durch feine Bamptonlectures und besondere badurch Unftoß gegeben, daß er für Abichaffung der Unterschrift zu den 39 Artikeln ftimmte, mas von Alters her die Bedingung bes Zutritts zu ben Universitäten gewesen. 216 er nun im Frühling des 3. 1836 von der Krone jum fonigl. Brofestor der Theologie ernannt wurde, brach von Seiten ber Tractarianer ber Sturm Ios. Sie petitionirten gegen Sampden's Anstellung, und da dieg umfonft mar, fagten fie eine Erklärung des Inhalts ab, Sampden habe Grundfage aufgestellt, die nicht allein die heil. Schrift, fondern bie driftliche Wahrheit felbft umftogen, und ftellten an den Rath der Collegienvorftande bas Gefuch: 1) eine Abresse an die Bischöfe zu richten, baf fie von Candidaten ber Theologie nicht verlangen, Vorlesungen bei Sampden zu hören, 2) daß Sampden bei ber Bahl ber Universitätsprediger nicht folle mitstimmen durfen und eben fo wenig bei ber Untersuchung über Barefie. Die Collegienhäupter lehnten gwar Dieses Unsuchen ab, liegen fich aber doch durch die Aufregung dazu bestimmen, eine Convocation (Berfamm= lung aller Universitätsmitglieder) zu halten, Sampden ein Miftrauensvotum zu geben und den zweiten oben genannten Bunkt anzunehmen. Doch die beiden Proctoren der Universität machten von ihrem Rechte des Beto Gebrauch und die Befchluffe fielen gu Boden. Frifch von diesem Rampfplate trat Dr. Arnold mit geschloffenem Bifir in einem geharnischten Artifel im Aprilheft bes Edinburgh Review (1836): "The Oxford Malignants and Dr. Hampden", zur Bertheibigung feines Freundes auf und jum Rampf gegen die Malignanten (ein Name, der in Cromwell's Zeit für die hochfirchlich = ronali= stische Partei gebraucht wurde) oder Oxford Conspirators (wie fie sich selbst einmal scherzweise genannt hatten). Er stellt fie mit den Nonjurors und Sochfirchlichen im Anfange des 18. Jahrhunderts zusammen. Diefe Partei, jest wie damals, bestehe aus amei Elementen, ber Bobhni = und Binehasschule, ben niedriggefinnten, weltlichen, un= wiffenden Dienern nicht des Evangeliums, fondern der Ariftokratie, und den formaliftis fchen, judaifirenden Fanatitern, die bon jeher eine Schmach ber englischen Rirche gewefen feben. Der Fanatismus ber Ratholifen habe etwas Grofartiges, aber ber Fanatismus der englischen Sochfirchlichen fen eine reine Racherlichkeit. Rleidung, Ritual, Cerimonien, eine technische Phrafeologie, der Aberglauben einer Briefterschaft ohne Macht, bie Form einer Epiftopalregierung ohne ihre Substang; ein Shftem, unvolltommen, baralifirt, nicht souveran, ohne den Muth, das Joch abzuwerfen, gegen das es immer murre - bas feben die Gegenstände bes hochfirchlichen Fanatismus, die, wenn auch vollständig gewonnen, niemand weiser und beffer machen, keinen intellektuellen, morali= fchen und geiftlichen Nuten bringen, feine religible ober fociale Birfung haben werden, aufer die, Ginn in Unfinn, und Beiligfeit des Bergens und Lebens in Formwefen und Beuchelei zu berfehren. Nur in der judaifirenden Richtung im Neuen Teftamente finde fich eine Parallele zu diesen Orforder Sochfirchlichen in den Gegnern des Paulus, den vierzig Fanatifern, die fich berichworen, ihn zu todten, in den Leuten, die Minge, Till und Rummel verzehnten. Das fenen die Brototype der Orforder Berichworenen. -Das Signal zu einem allgemeinen Rampf war gegeben, der in Tagblättern, Zeitschriften und Flugschriften mit großer Beftigkeit geführt murbe und die Orforder Schule jum Tagesgespräch machte. Diese aber mar durch die Niederlage, die fie in hampden's Streit erlitten, und burch bie heftigen Angriffe, die auf ihre romanifirende Tenden, gemacht wurden, feineswegs entmuthigt. Die Relle in ber einen Sand, in ber anderen

bas Schwert, arbeiteten fie ruftig an ihrem primitiven Tempel fort. Um ihre Lehre als die geschichtlich begründete, orthodore barguthun, knüpften fie mittelft der Catenae Patrum (Tract. 71. 76. 78. 81.) die apostolische Succession, die Taufwiedergeburt, bas katholische Princip der Rirche und die Eucharistie an die Lehre der Bater an, und ließen von 1838 an eine Bibliothet der Kirchenväter (A Library of the Fathers of the Holy Catholic Church anterior to the division of the East and West) in englifcher Uebersetzung erscheinen. "Das Alte und Reue Testament", heift es in der Borrebe, "ift bie Quelle ber Lehre, die fatholischen Bater aber ber Ranal, durch welchen Diefelbe herabfließt zu uns." Baren aber diefe Arbeiten nur eine weitere Begrundung beffen, was bie Oxforder Schule bisher gelehrt, fo gingen gleichzeitig einige Tractate in romanifirender Richtung weiter. Es murbe im 75. Tractat das romische Brevier mit Ausschluß etlicher späterer Bufate, als reich an Stoff für Privaterbauung embfohlen. Roch viel bedentlicher aber erichien ber bon einem Prediger Williams 1837 veröffentlichte Tractat (Nr. 80., fortgefett in Tract. 87) "über die Zurudhaltung (Reserve) in Mittheilung von religiöfen Wahrheiten". Dieser Tractat wollte nichts Beringeres, als die Disciplina arcani der alten Rirche wieder gur Beltung bringen. Chriftus felbft und nach ihm die Apostel und Bater haben folche Burudhaltung beobachtet, mogegen bas rudhaltslofe Bredigen aller Lehren auch bor Ungläubigen, bas ungebührliche Berborheben der Rechtfertigungslehre (mas gegen die Schriftlehre fen) und unbesonnenes Bertheilen von Bibeln und Tractaten die Losung der Gegenwart fen. Dadurch werde nur ein Wahnglaube und die Luft ju fchablicher Spekulation geweckt. Chriftus und ber heil. Beift verhülle fich bor ben Augen ber Welt und ftrafe mit Blindheit die, welche mit fpekulativem Geifte ber Bahrheit nahen. Rur burch thatfächlichen Behorfam tomme man zur Erfenntniß der heiligen Wahrheiten; nur die gluhende Frommigfeit fen der Schliffel zu den verborgenen Schäten Gottes, durch firchliche Bucht, nicht durch Bredigen werde der sittliche Rarafter gebildet. Der Unwille, welchen biefe unebangelische Scheidung amischen esoterischer und exoterischer Lehre, die Buruddrängung der Rechtfertigungslehre hinter die firchliche Bucht erregte, wurde noch gefteigert durch den 1838 und 1839 veröffentlichten Rachlag des R. S. Froude. Gin Einblick in die geheimen Anfänge des Tractarianismus mar badurch eröffnet, über beffen antiprotestantische Tendengen ferner fein Zweifel fenn konnte, ba Froude's Freunde ihn als ihren Führer priefen und fich im Befentlichen ju feinen Anfichten bekannten. Satte bie Orforder Schule bisher nur ben Mittelweg zwischen Rom und den protestantischen Setten gehen wollen, fo war es jett beutlich geworben, bag biefe Mittellinie ben anberen nicht parallel lief, sondern anfangs unvermerkt, aber immer entschiedener nach ber romifchen Seite fich neigte. Bergeblich fuchte Bufen in einem Briefe an ben Bifchof bon Orford dieß zu läugnen. Die Thatfachen widerlegten ihn. Williams hielt feft an feiner Forderung der Disciplina arcani (Tract. 87.) und Reble trieb in dem 89. Tractat "über die muftische Erklärungeweise der Rirchenväter", deren abenteuerlichsten Ginfalle vertheidigt werden, die abergläubische Berehrung der primitiven Rirche auf die Spige. Die Meifter der Orforder Schule hatten längst ihre Junger baran gewöhnt, die römische Rirche als eine legitime Tochter ber primitiven anzusehen, so gut wie die englische, und die Berirrungen der alteren Schwester gelinde zu beurtheilen, die protestantischen Baftarden dagegen zu verachten und die englische Reformation felbft als ein ungläckliches Ereigniß ju beklagen. Bas Bunder, wenn einigen jungen Beifköpfen die Differenzen amifchen ber römischen und englischen Schwester viel geringfügiger erschienen, als ber Bormurf bes Schisma? wenn Biele Bedenken trugen, die protestantischen 39 Artikel gu unterzeichnen, und auf dem Buntte ftanden, zur römischen Rirche überzutreten? Schwierigkeit wollte Remman durch den 90. Tractat, "Bemerkungen über gewisse Buntte in ben 39 Artiteln", heben, indem er ju zeigen bersuchte, daß die Artitel wohl unterzeichnet werben können, indem sie nicht gegen bie Lehre ber fatholischen Rirche bes Alterthums, fondern nur gegen gewiffe Irrthumer ber damaligen romifchen Rirche gerichtet fegen. Er that dieß mit der rabuliftischen Bewandtheit eines Abvotaten, ber eine verlorene Sache zu vertheidigen hat. Die Frage ift ihm nicht, mas die Artikel wirklich lehren, sondern wie fie fich breben und beuten laffen, um der tatholischen Lehre moglichft nabe ju fommen. Go findet er benn, fury gesagt, Folgendes: Artt. 6. und 22. läugnen nicht, daß die apostolische Tradition, in den Glaubensbekenntniffen aufammengefaßt, jufammen mit der Schrift die Glaubensregel bilben. Nicht der Glaube allein rechtfertigt, sondern Glaube, Taufe und Werte, ja in einem gewiffen Sinne (Art. 11.). Werke bor der Rechtfertigung (Art. 12.) find zwar Gott nicht fo wohlgefällig, wie die nachherigen, aber machen boch für die Gnade ber Rechtfertigung embfänglich. 29. Art. gibt nicht eine logische Definition ber Idee ber Rirche in abstracto, sondern die Beschreibung der wirklich eriftirenden Ginen fatholischen Rirche, die über die gange Welt berbreitet ift, ohne jedoch die Brangen ber Rirche oder Gemeinschaft ber einzelnen Rirchen näher zu bestimmen. Die allgemeinen Concilien (Art. 21.) können irren, haben aber die Berheißung, daß fie nicht irren follen, wenn fie im Ramen Jefu berufen find. Dahin gehören die 4 bis 6 Concilien, welche das homilienbuch anerkennt; diefe find infallibel und autoritativ. In der Lehre bom Fegfeuer (Art. 22.) ift nur das falich, baf Berbammte badurch felig werden konnen, eben fo in ber Fürbitte für bie Todten; bei den Indulgenzen wird nur die Lehre verworfen, dag der Babft mittelft Ablafigelber Gundenvergebung im anderen Leben verschaffen fonne; bei der Bilberund Reliquienberehrung nur die gotsendienerische Ehrenbezeugung. Anrufung der Hei= ligen ift nicht an fich verdammt, fondern nur das barin, mas ber Ehre Gottes Gintrag thut, d. h. direfte, absolute, fatrificielle Bebete, nicht aber indirefte, relative und untergeordnete. Bei der Siebengahl der Sakramente (Art. 25.) ift zwischen dem Sakrament im weiteren und im engeren Sinne zu unterscheiden. Der Art. 28. über Transsubstantiation läugnet nicht jede Art von Wandelung, fondern nur die Berwandlung der materiellen Elemente in einen irbifden, fleifchlichen Leib mit Weftalt und Bliedern. Das Mefiobfer (Art. 31.) wird nicht berworfen, fofern es ein commemoratives Opfer für die Lebendigen und die Todten ift, sondern nur bagegen ift ber Artitel gerichtet, daß das Mefopfer verschieden fen von dem Opfer am Rreuz und fofern es als Ginnahmsquelle für die Miniftranten biene. Der Colibat (Art. 32.) ift nicht geboten, fonbern ber Bahl bes Einzelnen überlaffen. Bei ben Somilien endlich (Art. 35.) wird gefagt, bag nicht jeder einzelne Sat unbedingt angenommen werden muffe, 3. B. der, baf ber Babft ber Antichrift fen; bagegen werben 67 Gate baraus ausgezogen, welche bie Autorität ber Bater und ber erften 6 Concilien, die Beiligkeit ber primitiben Rirche. den fakramentalen Rarakter der Che, die wirkliche Gegenwart Chrifti im Abendmahl, Ruten des Fastens und der guten Werke u. A. lehren. Entschieden berdammt wird (Art. 38.) die angemaßte Suprematie des Pabstes. Zum Schluffe begegnet Newman bem Bormurfe, dag biefe Ertlärung der Artitel antiproteftantifch fen, bamit, daß er faat: Es ift unfere Pflicht, die reformirten Confessionsartifel in möglichst tatholischem Sinne ju faffen und fie fo in Ginklang mit dem Allgemeinen Bebetbuch zu bringen. Die geforderte Deklaration verlangt die Artitel im buchftäblichen grammatifchen Sinne au faffen und überhebt uns damit ber Nothwendigfeit, fie nach den Unfichten ihrer Abfaffer ju erklaren. Die Artifel laffen viele Fragen offen, die Somilien zeigen beutlich, baß die Artitel nicht extlusiv sind gegen die, welche die Theologie der früheften Zeit ber der Reformatoren vorziehen. Sie waren absichtlich fo weit gefaßt, um auch bieienigen hereinzuziehen, die in ihrem Protestantismus nicht so weit gingen als die Re-

Reine Schrift der tractarianischen Schule hat solche Sensation erregt, als dieser 90 Tractate, auf der einen Seite Freude darüber, daß man auch mit römischen Anssichten noch in der englischen Kirche bleiben könne, auf der anderen die größte Entrüsstung über dieses Meisterstück jesuitischer Moral. Die 39 Artikel hatten stets als das Hauptbollwerk der englischen Kirche Kom gegenüber gegolten, Newman wagte es, dasselbe

fast an allen Punkten zu durchbrechen, um das Heer der römischen Irrlehren hereinzulassen. Konnte es einen gefährlicheren Ausweg für die bekümmerten Gewissen geben, als den der reservatio mentalis, welche Newman in jenem Tractat seinen Schülern empfahl? War er damit nicht selbst schon principiell zur römischen Kirche übergetreten? Wenn das der unvermeidliche Ausgang des gepriesenen Mittelwegs war, so war es hohe Zeit, daß die englische Kirche sich dagegen erklärte.

Rurg nach dem Erscheinen des 90. Tractats wurde am 15. Märg 1841 von dem Bicefangler, ben Collegienhäuptern und Proctoren ber Universität eine Sitzung gehalten und erklärt, daß die Tractate feinesmegs von der Universität fanktionirt werden und daß die Art der Interpretation der 39 Artifel, die im 90. Tractat vorgeschlagen werde, aber dem Sinne der Artitel eher ausweiche als ihn erklare, und die Unterschrift zu benfelben mit der Annahme der von ihnen bekampften Irrthumer zu vereinigen fuche, ihren Zwed berfehle und mit der gebuhrenden Bepbachtung der bon den Studirenden geforderten Unterschrift der Artikel unvereinbar feb. Auch der Bischof von Oxford (Dr. Bagot) feinerseits, der bis dahin fich den Tractarianern fehr gunftig gezeigt hatte, fab fich nunmehr genothigt, einzuschreiten. Er fandte Newman eine Botichaft bes Inhalts: "daß der 90. Tractat anftößig fen und leicht den Frieden und die Ruhe der Rirche ftoren konnte", und gab ihm die Weifung, daß die "Tractate für die Zeit" nicht fortgefett werden follen. Newman unterwarf fich dem Bischof (Brief vom 29. März), und bas Erscheinen ber Tractate hatte ein Ende. Auch die anderen Bralaten erklarten fich jum größten Theil gegen die Orforder Schule und viele ihrer gemäßigten Anhänger zogen fich bon ihr zurud und fagten fich zum Theil öffentlich bon ihr los. Gine Fluth bon Gegenschriften wurde durch ben 90. Tractat herborgerufen von Seiten aller Richthochfirchlichen, namentlich der evangelischen Partei, deren Warnungen vor den romanisirenden Tendenzen ber Orforder jetzt glangend gerechtfertigt waren. Mit großem Behagen aber faben die Ratholiten bem Bange der Dinge gu. Dr. Wifeman, der die Entwicklung des Tractarianismus mit gespannter Aufmerksamkeit verfolgt hatte, war deß gewiß, daß er an der Grange des Ratholicismus nicht fteben bleiben fonne; benn die Concilien und Bater feben mindeftens eben fo fchwer zu erklaren als die Bibel felbft, und barum fen in letter Inftang ein lebender und infallibler Erklärer nothwendig. Auch fen es ein Widerspruch in fich felbft, die einzelnen Theile des fatholischen Suftems mit Borliebe angunehmen und die Burgel und einzig fichere Stüte beffelben zu verwerfen. Un ber Granze des römischen Gebietes aber waren Newman und viele feiner Freunde schon angefommen, die Frage war nur, wie bald fie diefelbe überschreiten murden.

3) Die Uebertritte zur römischen Rirche. 1841 - 1852. - Es war ein empfindlicher Schlag für die Oxforder Schule, daß nicht bloß der Bischof ber Dibefe das fernere Erscheinen der Tractate hemmte, fondern auch die hochstgeftellten Manner der Universität und die meiften Bralaten der englischen Kirche fich gegen den Tractarianismus wenigftens in feiner jungften Entwicklungsform erklarten. Andererfeits war es für die Sache des Anglotatholicismus felbft ein Beminn, daß damit ein An= ftoß gegeben war zur Scheidung und theilweifen Ausscheidung der berschiedenartigen Elemente innerhalb bes Tractarianismus. Die Orforder Schule galt bis dahin als ein in fich abgeschlossenes Gange, ihre Tractate wurden angesehen als Darlegung ber gemeinfamen Lehre der Anglotatholifen, daher auch, obwohl mit Unrecht, die ganze Schule für die Ansichten ber Ginzelnen verantwortlich gemacht wurde. ften bon benen, welche einem gemäßigten Anglotatholicismus zugethan waren, freuten fich bekhalb, daß die Fortsetzung der Tractate gehemmt wurde, und waren eifrig bemüht, Bu zeigen, bag Remman's Rrhptotatholicismus feineswegs identifch fen mit dem mahren Unglokatholicismus, für den in wenigen Jahren fcon ein großer Theil der Beiftlichkeit und viele Laien gewonnen waren. Perceval war es zunächst, der in der Borrede zu seinem Buche "A Collection of Papers connected with the Theological Movement etc. 1842" die tractarianischen Lehren in zwei Rlaffen theilte, die eigentlich tatholifchen Lehren und die Brivatansichten Berichiedener. Die "tatholischen" Lehren im höchften Sinne find bie, welche burch bie heilige Schrift gewährleiftet find und allgemein bon allen Zweigen der Rirche in Defreten, Liturgien und nitualien gelehrt werden. Dahin gehören 1) die apostolische Succession, wie fie im englischen Ordinationsformular gelehrt wird, 2) die Taufwiedergeburt, welche im englischen Ratechismus und Taufformular ausgesprochen ift, 3) bas Euchariftie Dpfer und die wirkliche Gemeinschaft des Leibes und Blutes Chrifti nach dem Abendmahlsformular, und 4) die Appellation an die Rirche, bie bon Anfang an die Bewahrerin und Zeugin der Wahrheit ift, gemäß den Canones pom Nahre 1571. In die zweite Rlaffe gehoren verschiedene Lehren, die berichiedentlich in ber Rirche aufgestellt, aber nicht allgemein angenommen worden find, wie 1) die Forberung, fich beim Gebet gegen Often zu tehren, 2) die Läuterung der Seelen und ihr Bachsen in ber Gnade im Mittelzustand, 3) Bufeh's Lehre über die Gunde nach ber Taufe. 4) William's Referbatio und 5) Reble's Unficht über die nubftische Interpretation. Diefen icharfen Unterschied machte Berceval, ber fich früher teineswegs fo behutsam geäußert, um bas Anftößige in dem Tractarianismus zu entfernen und die primitive Lehre auf ben unantaftbaren Boben ber firchlichen Befenntnifichriften ju ftellen. Die vier erstgenannten Lehren nun follen als wefentliche und centrale Lehren des Anglokatholis cismus angefehen werben. Damit war der Grund gelegt für die rechte Mitte des Tractarianismus, der fich alle anglikanischen Theologen unbedingt anschließen konnten. Mehr in der Richtung nach Rom bin ftanden Bufen und Reble, auf der äußerften Flante Newman, Ward und viele jungere Theologen. Während aber fo die einen durch die Berurtheilung bes 90. Tractate borfichtiger geworden, nach dem Centrum fich jurudbewegten ober wenigstens einen entscheidenden Schritt borwarts noch vermieden, hatten fich andere, da Newman's Bermittlungsversuch fo gang fehlgeschlagen war, nicht mehr gurudhalten laffen und waren gu Rom übergetreten. Es waren gunächft feine Manner bon Namen, aber man hatte allen Grund, ju erwarten, daß die Führer den ichon ins römische Gebiet eingerückten Borpoften bald folgen wurden. Jeber Schritt, ben fie thaten, zeigte bas. Bufen fprach in einer Bredigt, die er am 4. Sonntage nach Oftern 1843 als Universitätsprediger über die Eucharistie hielt', die von den Bifchofen Bramhall und Andrews aufgestellte Lehre als feine eigene Ansicht aus, daß nämlich die consekrirten Elemente wahrhaftig und wirklich, jedoch in einer geistigen und unerklärlichen Beife Leib und Blut Chrifti werden. Er gab damit fo großen Anftog, baf ihm bon Universitätswegen das Predigen auf zwei Jahre unterfagt murbe. Bald nach feiner Suspenfion trat fein Behülfe im Unterricht des Bebraifchen. Ch. Seager au Rom über. Newman nahm in feinem Auffat über bie Bunder in ber Zeit der erften Jahrhunderte fast alle Einwürfe gegen Rom gurud und forderte in einem anderen Berfuche über bie "Entwidlung" ber tatholifden Brincipien unbedingten Glauben an alle von ber Rirche aufgestellte Lehren. Die romifche Rirche erichien immer mehr als bie maggebende Entwidlung ber primitiven; fie murbe als Mufter alles Schönen in Runft, Poefie und Cultus anerkannt, ja fogar bem romifchen Stuhle bie Suprematie angestanden. Das Sauptorgan für diese extreme Richtung war The British Critic. eine Bierteliahrofdrift, Die feit mehreren Jahren mit entichieden romanifirender Tendens auftrat und feit Unterbriidung ber Tractate in gewissem Ginne eine Fortsetzung berfelben bildete, bis fie im Dezember 1843 einging. Als Berausgeber des Critic murde 2B. G. Ward, Fellow von Baliol College in Orford angesehen, welcher allem Bisherigen burch feine Schrift "The Ideal of a Christian Church" 1844 Die Rrone aufsette. Beranlaßt war das Buch durch Palmer's "Narrative of Events" etc. 1843, worin gezeigt war, wie feit 2-3 Jahren eine neue Schule in Oxford aufgekommen fen, die mit Rom liebängle. Ward vertheidigte nicht bloß die angegriffenen Artitel des Critie, fondern zog auch ohne Burudhaltung die vollen Confequenzen bes 90. Tractates. Er macht das Recht bes Privaturtheils geltend. Andere, fagte er, mogen über die Jungfrau Maria benten, wie fie wollen, aber man folle auch ihm und Anderen bie

Freiheit laffen, die heil. Jungfrau als die bochfte und reinfte Creatur zu verehren, die römische Rirche mit Liebe und Ehrfurcht zu betrachten und die dogmatischen Defrete bes Pabstes anzunehmen. Und dieses Recht des Brivaturtheils dehnt er fo weit aus, baff er behauptet, die 39 Artikel konnen unterzeichnet werden nicht im nachstliegenden Sinne oder im Sinne ihrer Abfasser, sondern auf dem Wege der reservatio mentalis in dem Sinne, ber dem Unterzeichner als der paffenoste erscheine. "Unfer 12. Artikel", fagt er, "ift fo flar, als Worte es machen konnen, auf der evangelischen Seite; ich bin begreiflicherweise ber Ansicht, daß sein natürlicher Ginn fich wegerklaren läßt, benn ich unterschreibe ibn in einem nichtnaturlichen Ginn (non-natural sense)". Auch fpricht Bard die Ueberzeugung aus, daß die Fortentwicklung der anglokatholischen Brincipien zu der Erkenntnig führen muffe, wie groß die Gunde fen, die Gemeinschaft mit Rom abgebrochen zu haben. Das war die confequente Durchführung der im 90. Tractate aufgestellten Principien einer nichtnaturlichen Erklärungsweise. Go unberhullt mar ber tractarianische Romanismus noch nicht aufgetreten, fo frech bas Urtheil ber Universitätsbehörde nicht leicht verhöhnt worden. Daher gogerte auch die lettere nicht, gegen Ward einzuschreiten. Der Hebdomadal Board (ber möchentliche Convent der Universitätsbeamten und Collegienhäupter, dem die Initiative in der Gesetzgebung gutommt) beschloß daher im Dezember 1844, die Unterschrift der Artikel zu verschärfen und die Widerfpenstigen zu bestrafen. Es muß nämlich Jeder, der promoviren will (außer den 39 Artikeln, deren Unterschrift schon bei der Matrikulation erfordert wird), die drei Artikel des 36. Canons unterzeichnen, 1) daß die kirchliche Suprematie dem Landesfürsten qufomme. 2) daß das Common Prayer Book und das Ordinationsformular nichts dem Worte Gottes Widerstreitendes enthalte, 3) daß die Artifel vom 3. 1562 durchweg mit dem Worte Gottes übereinstimmen. Die Unterschriftsformel lautet : "Ich unterschreibe freiwillig und ex animo diese 3 Artikel und Alles, was sie enthalten." Der Bice= kangler kann diese Unterschrift wiederholt fordern und die Weigernden von der Univerfität berbannen. Allein die genannte Formel schien ihren Zweck nicht mehr zu erreichen, baher der Hebdomadal Board eine berschärfte Formel aufstellen wollte. Um aber einer folden Gefeteekraft zu geben, mußte fie einer Convocation (bem Convent aller Doktoren und Magister) zur Annahme vorgelegt werden. Demgemäß wurde am 13. Febr. 1845 eine Convocation gehalten, bei welcher etwa 1200 Mitglieder jugegen maren. Drei Bropositionen murden ihr borgelegt: 1) daß gemisse Stellen in Bard's Ideal of a Christian Church im Widerspruch fteben mit den Artiteln der Rirche Englands und mit ber Unterschrift ber Artifel bes 36. Canons, 2) daß Ward beshalb feiner Rechte, die ihm feine Grade geben, verluftig geworden und hiermit begrabirt werde, 3) daß jeder Kleriker und Laie bei feiner Promotion durch ein neues Gefetz verpflichtet werde, der Universität fein Wort ju geben, daß er alle Artitel in dem Ginne unterschreibe, in welchem fie nach seiner aufrichtigen Ueberzeugung ursprünglich abgefaßt worden fenen. Diefe lette Proposition fand mit Recht den größten Widerspruch, da fie einen befonbers für die Laien unerträglichen und doch (wie im vorliegenden Falle) völlig nuplofen Teft auferlegte, und wurde einfach durch das Non placet der Proctoren beseitigt. Die erfte Proposition aber wurde mit 777 gegen 391 Stimmen angenommen, die zweite mit 569 gegen 511. Ward, ber fich mit großer Bewandtheit vertheidigte, erklärte wiederholt feine volle Bustimmung ju der Lehre Roms und jugleich feine Bereitwilligkeit, die englischen Artitel und zwar im nichtnaturlichen Sinne wieder zu unterschreiben. Da er nicht widerrufen wollte, fo murde er begradirt und von der Universität ausgestoßen. Um 3. September 1845 trat er zur romischen Rirche über. Das energische Berfahren der Universität gegen Ward war eine entscheidende Niederlage für die extremen Tractarianer, benn in ihm war das Princip der nichtnaturlichen Interpretation, wodurch die Newman'sche Schule allein noch mit der englischen Kirche zusammenhing, gerichtet. Die schwerste akademische Strafe hatte ben Bertheidiger berfelben getroffen und brohte feinen Befinnungsgenoffen. Remman felbft erfannte, daß eine Mittelftellung zwifden England Real . Encyllopabie fur Theologie und Rirche. XVI.

und Rom fernerhin unhaltbar fen, legte feine Stellen nieder und war ber Erfte, ber im Ottober 1845 Ward nach Rom folgte. Newman's Uebertritt war bas Signal für die Schaar, die an der Granze Roms mit Ungeduld auf das Wort des Führers wartete. Unter benen, die ihm junachft folgten, ift besondere Frederif Datley, Fellow von Baliol College, Brediger an der fonigl. Rapelle in Bhitehall und Geiftlicher an Sanct Margaret in London zu nennen. Er war als Bertheidiger des 90. Tractates aufgetreten und hatte feine ichon langer gehegte Unficht, baf man die 39 Urtifel, ohne eine einzige römische Lehre aufzugeben, unterschreiben tonne, in seiner Schrift the subject of Tract 90, historically examined" etc. des Näheren begründet und gesagt: "Ich spreche das Necht an, die gange römische Lehre zu halten (d. h. im Unterschied von lehren) und das trot meiner Unterschrift ju den 39 Artifeln. Aber ber Archos Court (ber erzbischöfliche Berichtshof) entschied im August 1845, daß ein Beiftlicher der englischen Rirche teine romifche Lehre halten durfe, benn es tonne nicht geftattet werden, bag ein Beiftlicher eine Lehre halte, die er nicht lehren durfe. Der Berichtshof fallte baher bas Urtheil, daß dem Datlen die Predigtlicenz an St. Margaret entzogen und ihm überhaupt alle geistlichen Funktionen in der Broving Canterburn verboten werden, bie er feine Barefie und Irrthumer widerrufe. Er that es nicht und trat am 29. Oftober ju Rom über, gleichzeitig mit Collyns, dem Sauptpaftor an St. Mary Magdalene zu Orford. Biele andere folgten, wie Fred. B. Faber, Rettor von Elton, ein in tractarianischen Rreifen fehr geschätter Dichter und afcetifcher Schriftfteller, Spencer Northcote, 3. B. Morris, Bufen's Behülfe bei Berausgabe ber Rirchenbater, Dudlen Ryder, Gobn bes verftorbenen Bifchofs von Lichfield, ber mit Frau, Schwefter und funf Rindern übertrat, zwei Londoner Geiftliche, E. S. Thompson, Saupthaftor in St. Marylebone, und 3. Gordon, Beiftlicher an Chriftdurch, Regents Part, B. Turnbull, Gefretar bes ichottifden Alterthumevereine u. U. Bis jum Schluft bee Jahres 1846 maren nicht weniger als 150 Geiftliche und angesehene Laien katholisch geworden. Es mar nur der Bortrab bes neuen Romerzuges, aber ftart genug, um auf fatholischer Seite die größte Freude und die fühnften Erwartungen ju erregen, bei den Brotestanten aber die entschiedenste Entruftung und die bangften Befürchtungen. Entruftung darüber, daß die Führer unter allerhand Borfpiegelungen und wiederholten Brotestationen gegen die romanisirende Tendeng des Anglosatholicismus doch endlich eine Schaar in bas feindliche Lager hinübergeführt und zugleich bem Feinde bie fcmachen und angreifbaren Seiten der englischen Rirche verrathen hatten. Furcht bor dem Ueberhandnehmen des Ratholicismus, dem durch die Emancipationsbill ichon Gleichberechtis gung mit dem Protestantismus gemahrt und foeben, in Diefem verhängniftvollen Jahre 1845, durch die Mannoothbill neue Zugeftändniffe gemacht worden waren. Kurcht namentlich auch deshalb, weil die tractarianischen Pfarrgeiftlichen, wie Datlen, dem bald mehrere andere Beiftliche an St. Margaret und viele Gemeindeglieder folgten, ibre Bemeinden mit bem Sauerteig bes Romanismus burchbrungen und viel Anfang in ben höheren Riaffen gefunden hatten. Es war befonders das Aeufere des tractarianischen Gottesbienftes, mas mit möglichfter Unnaherung an ben fatholifchen Gultus durchgeführt, von der Ariftofratie mit Beifall aufgenommen murbe. Go ber Webrauch bes Chorhemdes beim Bredigen, Proceffionen in der Rirche mit Bortragen ber heiligen Befafte. Lichter auf dem Abendmahlstische, Aufstellung einer piscina daneben, Erucifige u. Und. Ja auch an Bersuchen fehlte es nicht, den hölzernen Abendmahlstisch burch einen Steinaltar zu erfegen. 3mar murbe Letteres burch ben Arches Court (gelegentlich eines neuen Steinaltars in St. Sepulchre's in Cambridge) im Marg 1845 für illegal erflart, auch rügten die meiften Bifchofe folche Neuerungen, übrigens in milber Beife, aber in einigen Diocefen wurden folche Bersuche ermuthigt und daber, wie in manchen Rirchen im Beftend Londons, in fehr ausgedehnter Beife gemacht, am meiften in Datlep's Rirche. St. Margaret. Darum ermahnte ber Ergbifchof Sowley in einem Rundfdreiben an Die Beiftlichkeit feiner Probing zur Borficht und Bermeidung des Anftofes. Rur wo

Aenderungen mit allgemeiner Zustimmung gemacht worden feben, folle es babei bleiben. aber Spaltungen vermieden werden. Solde Meuferlichkeiten aber, gufammengenommen mit den immer häufiger werdenden Uebertritten zu Rom, waren es, die das Bolf in allem Anglotatholicismus eine entschieden romische Tendenz erblicken ließen. Daber ber Ruf "No Popery" mit Macht erhoben wurde in Zeitungen, Mugidriften und Berfammlungen. Auch ichien es nöthig, die Evangelischgefinnten aller Denominationen, bem Tractarianismus und Rom gegenüber zu vereinigen - ein Gedanke, der 1843 zuerst bon Dr. Chalmers angeregt zu einer Bersammlung ebangelischer Christen in Liverpool (Oftober 1845) und zur Bilbung der ebangelischen Alliang in London (August 1846) flihrte. Die Mehrheit der Tractarianer war allerdings noch in der englischen Rirche geblieben und die Bemäßigten unter ihnen beflagten ben berhangniftvollen Schritt ihrer früheren Freunde. Aber welche Garantie war gegeben, daß nicht auch fie am Ende auf Die römifche Seite treten wurden, jumal ba die bervorragenoften unter ihnen feine beruhigende Erflärung gaben? Reble fdmieg und Bufen, nunmehr bas gnerkannte Saubt ber Tractarianer, die fortan nach ihm Buseniten genannt wurden, hatte fein ftarferes Wort für Newman's Abfall, als das: er fen in einen anderen Theil des Beinberges des Berrn berufen worden. Go fehr nun aber auch die gurudgebliebenen Tractarianer von den meiften Seiten mit aramöhnischen Augen angesehen murben, so mar für fie felbft die Ausscheibung ber gahrenden Elemente fofern ein großer Bewinn, als bie Rube in ihrer Mitte wieder hergestellt war. Erft der Gorham'f de Taufftreit brachte neue Aufregung. Gorham, auf der Linken der ebangelischen Partei stehend, hatte im Januar 1846 die Rrondfarrei St. Buft in der Dibcefe Exeter erhalten. Im Laufe des Jahres wandte er fich an ben tractarianisch gefinnten Bischof von Exeter, Dr. Bhillbotts, um einen Behülfen, "ber bon tractorianischem Irrthum frei feh". Als nun Gorham im Juni des Jahres 1847 auf die Bfarrei Bramford - Spete, ein Kronpatronat in derfelben Diocefe, verfett zu werden wunfchte, verweigerte ber Bifchof feine Buftimmung, weil er Grund habe, an Gorham's Rechtgläubigkeit zu zweifeln. Deffen ungeachtet fchlug der Lordtangler den Gorham für die Pfarrei bor, und letterer mandte fich nun an den Bischof, um angestellt zu werben. Der Bischof erwiederte, bag er fich zubor bon Gorham's Rechtgläubigkeit überzeugen und beshalb eine Prufung mit ihm vornehmen muffe. Ergebnik biefer Brufung war burchaus nicht befriedigend. Gorham außerte fich nämlich in Beziehung auf die Taufe babin: "daß die geiftliche Wiedergeburt nicht durch diefes Saframent gegeben ober mitgetheilt werbe, und namentlich baf Rinder barin nicht ju Gliedern Chrifti und Rindern Gottes gemacht werben" - eine Lehre, Die den anglitanifden Bekenntnifischriften juwider ift. Der Bifchof berweigerte baher bem Gorham die Anstellung. Der lettere appellirte an den Arches-Court, der jedoch das Berfahren des Bischofs für volltommen gesetmäßig ertlarte und in Beziehung auf die Tauffrage bas Urtheil fällte : "es fen die Lehre der englifchen Rirche, daß die Rinder in der Taufe wiedergeboren werden und, wenn fie fterben, ohne wirkliche Gunden begangen gu haben, gewiß felig werben; Gorham's Anficht widerstreite biefer Lehre, der Bifchof habe fich daher genugend gerechtfertigt und fen somit freizusprechen." Ein entgegengesettes Urtheil fällte der Berichtliche Ausschuß des Beheimen Rathes, an welchen, als lette Inftang, Gorham bon ber Entscheidung des erzbischöflichen Gerichtes appellirte. Das lettere hatte, um eine feste Grundlage fur bas Urtheil ju gewinnen, aus ben Bekenntniß= fdriften der englischen Rirche, d. h. ben Artifeln, Taufformularen, dem Ratechismus und der Confirmationsagende die positive Lehre der Kirche herausgestellt, der gerichtliche Ausschuff aber stellte die Frage so, ob Gorham's Anficht der Kirchenlehre so wider= fbreche, daß ihm die Anstellung verweigert werden konne. Und da wird nun geltend gemacht, daß die Artitel (welche faft allein in Betracht gezogen werden) eine gemiffe Beite ber Erflärung julaffen, manche Bunkte nicht entschieden und dem Privaturtheil frommer Leute überlaffen haben, "daß die Formulare in freierer Beife gefaßt werden muffen, um ben Artiteln nicht zu widersprechen, und endlich daß verschiedene Theologen

ungerügt abweichende Unfichten gehegt, die fich bon Gorham's Auffaffung faum untericheiden. Demgemäß fällte ber Berichtliche Ausschuß am 10. Marg 1850 ein Urtheil Bunften Gorham's. Diefe Entscheidung wurde von der evangelischen Bartei mit dem lebhafteften Beifall, von den Traftarianern aber und allen Sochfirchlichen mit ber gröften Befturgung und lautem Unwillen aufgenommen. Es hatte ja der hochfte Appellationshof für firchliche Angelegenheiten, fo febr er fich bagegen verwahrte, eine Ent= icheidung in Glaubensfachen geben zu wollen, eben doch eine hochft wichtige bogmatifch. firchliche Frage entschieden, daß nämlich die berfchiedensten Anfichten in der englischen Rirche julaffig feben, alfo ein latitudinarisches Brincip aufgestellt, und die Bedeutung der Bekenntniffdriften als Prüfftein der Rechtgläubigkeit, wie fie der Arches - Court mit Recht geltend gemacht, fattifch ignorirt. Und diefe wichtige Entscheidung war nicht etwa ausgaegangen bon ben Bertretern ber Rirche, ben Bifchofen, fondern bon Laien, bie nicht einmal alle der englischen Rirche angehörten und denen gwar drei Bralaten beigegeben waren, aber ohne Stimmrecht. Die wurde von der hochfirchlichen Partei die Rnechtung der Rirche unter den Staat fo fcmerglich empfunden als jest. Der Bifchof von Exeter focht in einem icharfen Senbidreiben an ben Erzbifchof bie Competeng bes Berichtlichen Ausschuffes an und appellirte von diesem an eine fünftige Synode.

Er ichlog feinen Brief mit einem feierlichen Protest gegen die Anftellung eines Irrlehrers wie Gorham durch den Erzbifchof und erklärte, daß er ohne Gunde feine Gemeinschaft haben könne mit dem, der fein hohes Amt alfo migbrauche. Die größte Aufregung herrichte unter ben Tractarianern. In Briftol wurde auf Beranlaffung des Anthony Denison, Bfarrers von Caft Brent und bischöflichen Examinators, eine Bufammentunft von Geiftlichen der Diocefen Gloucefter - Briftol und Bath - Wells (mobin im Jahre 1845 der frühere Bifchof von Orford, Dr. Bagot befordert worden war) gehalten, um eine Erflärung für ben Bifchof bon Exeter abzugeben. Gine bon hoheren und niederen Beiftlichen der meiften Diocefen gablreich befuchte Bersammlung murbe am 18. und 19. März in London gehalten und dabei Gorham's Lehre über die Taufe für ketzerisch erklärt, die herstellung der Synode als des höchsten Tribunals für geiftliche Angelegenheiten einftimmig verlangt, und nicht blog die Beiftlichkeit aufgefordert, mit allen gesemmäßigen Mitteln barauf hinzuwirken, sondern auch eine bahin zielende Bittschrift an die Ronigin gerichtet. Undere Berfammlungen folgten, wie in den Sprengeln Chefter und Gloucefter, wo bem hochfirchlichen Bifchof Mont eine von 200 Beiftlichen unterzeichnete Abresse überreicht murbe. Biele andere Broteste gegen bas Urtheil bes Beheimen Rathes murben veröffentlicht, ein fehr icharfer von dem genannten Denison, ein anderer, unterzeichnet von 12 Tractarianern: Bufen, Reble, Archidiakonus Manning, Archidiakonus Robert Bilberforce, Benry Wilberforce (den Brudern des nunmehrigen Bischofs von Orford), Dodsworth, Bennet, Thorpe und 3 Juriften. Sie forderten eine autoritative Erklärung der Rirche über die rechte Lehre von der Taufe und dazu bie Berstellung ber Synode. Das Berlangen barnach wurde auf tractarianischer und hochfirchlicher Seite immer allgemeiner und fturmifcher. Der Bischof von London (Dr. Blomfield) tam dem entgegen, indem er am 15. April im Saufe der Lorde eine Bill, betreffend die Aenderung des geiftlichen Appellationshofes, ankundigte. Er, wie der Bischof von Ereter, hatte ichon die Aufhebung des Delegatenhofe (1832) tief beklagt und seit 1846 alljährlich im Oberhause auf Aenderung des Appellationsverfahrens, wiewohl vergeblich hingearbeitet, und hatte julest noch, furz bor der Entscheidung bes Gorham - Falles eine Bill für das Disciplinarberfahren gegen Geiftliche eingebracht, wobei er zeigte, wie nothig ein geistliches Tribunal für Entscheidung von Glaubensftreitigkeiten fen. Da jedoch die Bill in ihrer bermaligen Faffung Bielen ungennigend erschien, bat der Bifchof den Erzbifchof, die Bralaten zur weiteren Berathung der Sache einzuladen. Ghe jedoch eine neue Borlage gemacht wurde, trat mit der Entscheidung im Gorham-Falle eine Bendung ein, die zu energifchen Magregeln aufforberte. Der Bifchof von London brachte daher feine Bill für Reform des geiftlichen Appellations.

hofes in's Dberhaus, nachdem er fie mit ben anderen Pralaten reiflich erwogen und 25 Bifchofe fich mit berfelben principiell einverftanden erklart hatten. Bei bem ameiten Lefen berfelben, am 3. Juni 1850, ging der Bischof genauer auf ihren Inhalt ein. erfarte, daß er die konigliche Suprematie keineswegs anfechte, fie vielmehr für eine Schuts= wehr gegen Fremdherrichaft und geiftliche Turannei halte. Aber diese Subrematie folle die Rrone burch ein entsprechendes Organ ausüben. Die Snnobe würde nun allerdings das befte Tribunal für Erledigung von Glaubensfragen febn, da aber die Berftellung berfelben zur Beit schwerlich gewährt werden wurde, fo beantrage er nur fo viel, daß Fragen über Irrlehre ben Bifchofen ber Rirche zur Entscheidung zugewiesen werden. Die Thatsache, baf Jemand eine bestimmte Lehre aufgestellt habe, folle, wie bisber, burch ben gerichtlichen Ausschuß bes Beh. Raths conftatirt, die Frage aber, ob diefe Lehre häretifch fen, bem Collegium ber Bifchofe jur Entscheidung vorgelegt werden. Der Antrag des Bifchofs murde befonders von Lord Derby fraftig unterftut, von Anderen eben fo heftig befämpft. Der Marquis von Lansdowne und Bord Brougham wiefen befonders auf die große Schwierigkeit bin, die entstehen muffe, wenn die Bifchofe unter fich in ihren Ansichten getheilt fenn würden, Andere, wie die Lords Cambbell, Carlisle und Barromby fürchteten geradezu eine Spaltung in ber Rirche ober eine Beidrankung ber Glaubens = und Gemiffensfreiheit. Die Bill fiel mit 84 gegen 51 Stimmen burch. Mit ber Bermerfung Diefes fo gemäßigten Bermittelungsvorschlages mar ber englischen Rirche auf's Neue das Recht abgesprochen worden, felbst zu entscheiden, mas ihre Lehre feb. Man erwartete allgemein, bag bie Tractarianer aus ber von bem Staate geknechteten Rirche ausscheiden wurden. Darum warnten die Bifchofe von London und Orford ernstlich babor, fich burch die bermaligen leidigen Zustände jum Austritt aus der Kirche bestimmen ju laffen und mahnten jur Geduld und Ausdauer, da die Wahrheit doch fiegen werde. Aber ichon fam biefe Mahnung bei Manchen ju fpat. Bon Balmer, einem der Säupter der Tractarianer, war es ruchbar geworden, daß er zur schottischen Epiffopalfirche übergetreten und foeben die Gemeinschaft mit der griechischen Rirche gefucht habe. Mastell, Bfarrer ju St. Marn in Ereter und bifchöflicher Examinator, tam zu der Ueberzeugung, daß die englische Kirche außer der Trinitätslehre kein festes Dogma habe, und da er von seinen geiftlichen Oberen feine beruhigende Erklärung er= hielt, trat er in furgem gur romifden Rirche über. Gin anderer, Dr. Town send, Canonifus bon Durham, fam auf ben abenteuerlichen Ginfall, ben Babft um Berufung eines allgemeinen Concils anzugehen, um die religiofen Wirren in der Chriftenheit zu fchlichten. Er hatte am Ende des Aprils eine Audieng bei dem Pabft, der ihn fehr gnädig em-Die, welche in der Rirche zu bleiben gedachten, bildeten "Rirchenbereine", bon denen die "Metropolitan Church Union" und die "Bristol Church Union" die wichtigsten waren. - Bahrend die Aufregung unter den Tractarianern immer mehr gunahm, machte ber Bifchof von Exeter alle erdenklichen Berfuche, um Gorham's Anftellung gu hintertreiben. Er wandte fich am 15. April an die Queen's Bench, wo fein Sachwalter die Competeng bes Beheimen = Rathes anfocht, ba in einer Sache, die Rronpatronate betreffe, nach altem Recht nur bas Dberhaus ber Convokation ju entscheiden habe, wurde aber abgewiesen. Richt beffer erging es ihm bor dem Court of Common Pleas, an den er das Anfuchen ftellte, den Erzbifchof an der Anstellung des Gorham auf dem Wege der visitatio specialis zu verhindern. Endlich ertfärte fich auch der Court of Exchequer am 8. Juli gegen ihn, und es blieb ihm nichts übrig, als gegen die Einführung Gorham's feierlich zu protestiren, ein Protest, der übrigens von dem Arches-Court gurudaemiesen wurde. Run bielten die Tractarianer am 23. Juli eine aroke Berfammlung in der St. Martinshalle in London. Ueber 1500 Berfonen waren jugegen, meift Beiftliche, ber Bifchof von Bath : Belle (Dr. Bagot), Die Archibiatonen Manning und Wilberforce, Denison, Die Orforder Theologen Bufen, Palmer, Sewell u. A., von Laien der Garl of Nelfon, Lord Manners, Biscount Fielbing, das Barlamentsmitglied Bope, Subbard u. A. Man hatte eine fo zahlreiche Ber-

fammlung nicht erwartet. Die Martinshalle war zu flein und es mußte die benachbarte Freimaurertaberne zu Bulfe genommen werden. Die Berfammelten waren einmuthig in dem Broteft gegen die Entscheidung des Beheimen Rathes, ba Gorham's Lehre bem nicenischen Glaubensbekenntniffe und den symbolischen Schriften der englischen Rirche miderfbreche, und gegen die Jurisdiftion des Beheinten- Rathes, welche ihm die Rirche weder gegeben habe, noch geben konne. Sodann murde eine Betition an die Konigin um Berftellung der Convocation und eine Adreffe an die Bischöfe angenommen, benen für ihre bisherigen Bemühungen um eine fynodale Bertretung gedankt wird. Auch den schottischen Bischöfen, die fich gegen die Gorham'iche Tauflehre erklart, murde eine Dankadreffe botirt und endlich ein Aufruf an alle Mitglieder der englischen Rirche jum Schut Diefes 3meiges der beil. fatholischen Rirche Christi erlaffen. Gehr entschieden fprach Bufen bei diefer Belegenheit: Der Staat habe fich eine Ginmifchung in Glaubensfragen angemaft. Benn er der Rirche ihr unbeftreitbares Recht langer borenthalten wolle, fo fen fie genöthigt, ihre Trennung bom Staate zu verlangen. Der Metropolitan = Rirchenverein hatte eine Abresse an den Erzbischof vorbereitet, welche der Bersammlung in St. Martin's Hall vorgelegt wurde. Es war eine Petition gegen bie Auftellung des Gorham. Mit 2700 Unterschriften bededt, wurde fie dem Erzbifchof augeftellt, und als diefer fich weigerte, fie anzunehmen, fandte ihm ber Ausschuft bes Rirchenvereins ein Schreiben (3. Mug.) des Inhalts, daß er feine hohe, ihm bon Chrifto über den englischen Zweig der heil. katholischen Kirche berliehene Bewalt nicht dazu hergeben möchte, bas Urtheil eines incompetenten weltlichen Gerichtshofes zu vollftreden. Die Ronigin follte über Gorham's Barefie und die burch die Unfreiheit der Rirche herbeigeführten traurigen Buftande belehrt werden. Gie wurde dann gewiß das Bufammentreten der Sunode erlauben. Der Erzbischof wies, wie zu erwarten ftand, das Anfinnen ab. Gorham wurde am 11. August in fein Amt eingeführt, unter wiederholtem Brotest des Bischofs von Ereter. Dag diefer Pralat mit seinen Anhangern nunmehr aus der Rirche austreten und, wenn auch nicht zu Rom übergeben, doch eine Sonderfirche, wie einft die Nonjurors, bilden würde, das erwartete man nicht nur, man wünschte es auch auf gegnerischer Seite, um einmal die Rirche bon bem Krebsichaben des Tractarianismus befreit zu feben. Nie hatten die Tractarianer eine fo heraus= forderude Stellung eingenommen. Gie ichienen es barauf angulegen, baf es ju einem Bruch fomme. Denn gleichzeitig mit ihrem heftigen Auftreten im Gorhamstreit aaben fie den größten Unftog durch die immer entschiedenere Unnaherung an fatholische Ceris monien in den Kirchen St. Paul's, Anightsbridge und St. Barnabas, an denen Bennett Beiftlicher war. Bei ber Ginweihung der letteren Rirche wurde eine Proceffion gebildet, bei ber man gegen 200 Beiftliche (barunter die Bischöfe bon London, Orford und Salisbury; Manning, Bufen, Reble, Sewell) und Choristen gahlte. Die Proceffion. mit bem Bild bes Schutpatrons und den heiligen Befägen an der Spite, bewegte fich burch die Rirche. Bor dem durch ein Gitter bon dem Schiff getrennten Chor angefommen, verneigten fich Alle gegen den Altar, auf dem ein großes Crucifix und zwei Leuchter ftanden. Die Geiftlichen nahmen ihr Baret ab. Die Thuren des Chores öffneten fich, und wurden geschloffen, nachdem die Proceffion eingetreten war. Auch in ber Abhaltung des Gottesdienstes bemerkte man viele Annäherung an römische Brauche. Man fah in allen dem eine Cinleitung zur Annahme des römischen Aberglaubens. Den Bijdofen befonders wurden deshalb die heftigften Borwürfe gemacht. Man fragte, wie Bufen und die anderen Saupter der Tractarianer als ehrliche Manner noch in der Rirche bleiben fonnen? Während aber diese gogerten, traten Undere gur romifchen Rirche über, S. Wilberforce (bem einige Jahre fpater fein Bruder Robert Wilberforce folgte), ber Archidiakonus Manning, Discount Fielding, mehrere Gulfsgeiftliche an St. Margaret und gegen 60 Mitglieder diefer Rirche. In dem Briftol - Rirchenberein trug ein Beiftlicher, Bard, darauf an, die Autorität des Babftes anzuerkennen. Balmer ftellte einen Wegenantrag, dem Denison beipflichtete, Bufey und Reble aber ihre Buftimmung

verweigerten, daher Palmer mit Anderen aus dem Vereine wegen seiner papistischen Tensbenzen ausschied und einen neuen Berein gründete. Andere Tractarianer, der kirchlichen Wirren müde, hatten schon längere Zeit daran gedacht, fern von der Heimath das Ideal ihrer Kirche zu verwirklichen, und dazu die Canterbury-Gesellschaft gebildet, welche sich auf Neuseeland ankaufte. Am Ende August verließ das erste Auswandererschiff mit 600 Personen aus zum Theil sehr angesehenen Familien die Heimath, um den Grund zu dem Canterbury-settlement zu legen. Diese tractarianischen Pilgerbäter sind ein merkwürdiges Seitenstück zu ihren puritanischen Vorgängern, die im 17. Jahrhundert, dem hochkirchlichen Oruck zu entsliehen, Altengland mit Neuengland vertauschten.

Bahrend aber die Bahrung auf's Sodifte gestiegen war und die Uebertritte zur romifchen Rirche immer häufiger murben, trat ein Ereignig ein, bas für ben Tractarianismus bon ben wichtigsten Folgen war. Mitte Ottober 1850 wurde England burch die Rachricht überrafcht, daß der Pabft in einem geheimen Confiftorium den bisherigen aboftolifchen Bitar Dr. Wifeman jum Cardinal und jugleich jum Erzbifchof bon Beftminfter ernannt und gang England in 12 fatholifche Sprengel eingetheilt habe. Seit der Reformation hatte die Curie feinen fo fifthnen Schritt gewagt. Am emporenoften war es, daß der neue Erzbischof feinen Titel bon "Weftminfter" nahm, der Stadt, wo ber Sitz des englischen Sofes und Barlaments war. Aber der Unwille über die romische Anmagung mar taum größer als die Erbitterung über die Tractarianer, die seit vielen Jahren, und befonders in der letzten Zeit, Rom in die Sande gearbeitet hatten-Ueberall wurden Berfammlungen gehalten, Lohalitätsadreffen abgefagt und ungeftum bas Einschreiten ber Regierung berlangt. Alle nicht-tractarianischen Rangeln bonnerten gegen ben romischen Antichrift und ben falschen Bropheten in ber eigenen Rirche. Die Brebigten fanden einen lauten Wiederhall in der Preffe. Es war eine harmlofe Rache, aber nichtsbeftoweniger bedeutsam, daß am Gedachtniftage ber Bulververschwörung die Buy - Famtesproceffionen in großartigem Stil und unter allgemeinem Zulauf bes Boltes die Sauptstadt durchzogen und jum Schluß der Feier der Pabst, Wiseman und Bufen in effigie verbrannt murben. Der britische Löwe mar gereizt worden, man durfte nicht mit ihm fbielen. Das erkannte bas Cabinet wohl. Es wollte anfangs nichts jur Beichwichtigung bes aufgeregten Bolfes thun. Der Bremier (Lord Ruffell) zumal hatte einen schwierigen Stand. Denn mas die Curie that, mar im Grunde nur die Confequenz der bon ihm durchgesetten Ratholikenemancipation. Auch hatte das Cabinet, wie ihm fpater ber Rührer ber Opposition mit bitterem Spott vorhielt, ftets die Bfeudotitel der fatholischen Bralaten in Irland anerkannt. Aber die Regierung durfte nicht ichweigen, wenn fie fich halten wollte. Go fchrieb benn ber Premier am 4. November an den Bifchof von Durham einen - alebald veröffentlichten Brief, worin er mit Ent= riffung bon ben babitlichen Anmagungen redet und - ohne bon ber Sache felbft ichlimme Folgen gu fürchten - ernstliche Magregeln verheift. Aber, fügt er bei, eine andere Befahr beunruhige ihn mehr. Beiftliche der englischen Rirche haben ihre Beerde Schritt für Schritt an den Rand des Abgrundes geführt, Die Berehrung ber Beiligen, Unfehlbarfeit der Rirche, abergläubischen Gebrauch des Rreuzes. Dhrenbeichte, Bufe und Absolution empfohlen. Er erwarte zwar nicht, daß diese Neuerer von ihrem hinterliftigen Bege einlenken werden, aber er bertraue auf den protestantischen Sinn bes Bolfes, das mit Berachtung auf den Mummenschanz des Aberglaubens und die Bersuche herabsehe, dem Beifte Feffeln anzulegen. Diefes Manifest des Bremier wirkte fehr beruhigend, zumal da auch die höchsten juriftischen Autoritäten, der Lord = Rangler und Lord - Oberrichter, fich in abnlidem Sinne außerten. Bei ber fo entschieden ausgesprochenen Stimmung bes Bolfes und der Regierung blieb ben Tractarianern feine andere Bahl, als entweder fich offen gegen Rom ju erklaren oder burch Schweigen fich felbft als Freunde des Pabstes und Feinde der Krone und Rirche hinzustellen. Das fühlten befonders die Bifchofe, die bisher dem Tractarianismus zugethan maren. Der Bifchof pon London mar ber erfte, der jum Rudzug blies. Er versammelte am 2. November

ben Klerus feiner Diocese und warnte vor Allem, was zum Ratholicismus führen tonnte, bor theatralifchen Cerimonien, Nachbildung von Nonnenflöftern, bor den Oratorianern (Newman), die Rom in die Bande arbeiten. Er führte einen Streich gegen Rom, aber die Spite des Schwertes mußte er geschickt abzulenten - auf den deutschen Rationalismus, ber noch gefährlicher feb als Romanismus. Der Bifchof bon Ereter zeigte fich befonders darüber entruftet, dag ber Bijchof von Rom im Widerspruche mit dem kanonischen Rechte Bischöfe in England anstelle, bas doch schon längst mahre Bischöfe habe, und daß er damit ungerecht und untatholisch handle. Den Reformmännern aab er qualeich einen icharfen Seitenhieb, indem er fagte, die Berfaffungsanderungen in ber Reuzeit hatten ben romifchen Bullen alle Sinderniffe aus dem Bege geräumt; barüber follte das englische Bolf klagen, ftatt gegen Rom loszuziehen. Doch schonte er Rom nicht und sprach die Hoffnung aus, daß das schamlose Auftreten des pabstlichen Roms bazu beitragen werbe, biejenigen treuer gegen ihre Kirche zu machen, welche wegen ber Mangel ber englischen Kirchenverfassung mit zu viel Wohlgefallen nach einer Rirche hinbliden, die jeder mahre Ratholik für höchst schismatisch halten muffe. Auch der Bifchof von Bath = Wells trat gegen Rom auf und empfahl feinen Beiftlichen Controversbredigten. Der Bischof von Oxford legte einer Bersammlung von etwa 1000 Weiftlichen seiner Diocese einen Protest vor gegen die Eingriffe des Bischofs von Rom in die Rechte der englischen Rirche und die Reichsgesete, gegen die ungesetlichen und schismatischen Ansprüche und Sandlungen der römischen Rirche und ihre in manchen Bunkten gegen Gottes Wort und die allgemeine Rirche berftogende Lehre. Der Proteft, faft einstimmig angenommen, wurde im Archiv niedergelegt in geternam rei memoriam. Eine Adresse murde an die Konigin gerichtet, welche mit den Worten schloß: "wir geloben Em. Majestät, daß wir der Ausbreitung von Grundfätzen und Gebräuchen, die dahin zielen, römische Anfichten einzuführen, in unserem Kreife entgegentreten wollen eine Adresse, die bon der Königin nicht ohne Warnung bor romanisirenden Tendenzen und ftarfer Betonung der Nothwendigfeit, ein biblifches Chriftenthum zu lehren, aufgenommen wurde. Go fehr man es auch diefen Erklärungen ber tractarianischen Bischöfe anfühlt, daß fie der römischen Rirche nicht zu webe thun wollten, fo hatten fie fich doch damit öffentlich auf die antiromische Seite gestellt und traten von da an viel bor= fichtiger auf. Sie Alle unterzeichneten eine Adresse, die das Collegium der Bischöfe an die Ronigin richtete und die nur von dem feinesmegs hochfirchlichen Bifchof von St. Davis nicht mitunterzeichnet mar. Andere Tractarianer konnten es nicht über sich gewinnen, ein hartes Wort gegen Rom zu reben. Pufen betheiligte fich nicht bei bem Orforder Protest unter bem Borwande, daß er nicht jur Pfarrgeiftlichkeit des Sprengels gehore. Doch auch er hatte eingelenkt, benn in feiner Schrift über die königliche Suprematie, die er in diesem Jahre veröffentlichte, sprach er fich gang anders aus, als man von ihm erwartet hatte, nämlich zu Gunften der Suprematie. Denison wollte Rom nicht anklagen, fondern ichob alle Schuld auf den Latitudinarianismus des Staates. Archibiakonus Wilberforce, von der Geiftlichkeit seines Bezirkes gedrängt, berief gwar eine Berfammlung zur Berathung einer Adreffe, betheiligte fich aber nicht dabei, weil er nicht für die Beschräntung der Duldung feiner romischen Mitbruder ftimmen wollte. Allmählich legte fich ber burch Rom heraufbeschworene Sturm, jumal ba die Regierung, ben pabstlichen Unmagungen im Februar 1851 mit ber Ecclesiastical Title Bill entaegentrat, die freilich das Wefchehene nicht ungeschehen machte und nicht viel mehr als ein Schattengefecht gegen leere Titel war. Aber dem Verlangen nach Herstellung der Convocation war fie nicht geneigt, entgegenzukommen. Die Betitionen an die Konigin und das Parlament erwiesen fich als erfolglos, denn die Convocation murde, wie feit langer Zeit, gleich bei ber Eröffnung vertagt. Doch brachte Lord Redesdale im Juli des Jahres die Sache im Saufe der Lords wieder zur Sprache. Er war überzeugt, daß die Biederherftellung der Synode zur Unnaherung der getrennten Rirchenparteien und jur Berminderung der Uebertritte zur romischen Rirche führen wurde. Auch Richthochfirchliche, wie ber Erzbifchof von Dublin, wünschten eine Snnobe, jedoch mit Quziehung von Laien. Der Erzbischof von Canterbury aber fürchtete, daß Synoden nur Unfrieden ftiften murben. Er hatte die Beiftlichkeit jum großen Theil auf feiner Seite. Denn während die Freunde der Convocation für ihre Betition nur 1800 Unterschriften von Beiftlichen und Laien gewonnen hatten, legte ein - im Begenfat ju ben "Rirchenvereinen" gebilbeter "Berein fur die Subrematie und die Entscheidung im Gorhamstreit" den Erzbischöfen am Schluf bes Jahres 1851 eine von 3262 Beiftlichen gezeichnete Abreffe bor, in welcher die entschiedene Zustimmung zu dem Urtheil des Beheimen-Rathes und die bollige Beruhigung bei der bermaligen Berfaffung ber Rirche ausgefprochen war. Aber diese Partei bedachte nicht, wie fehr das Urtheil des Beheimen-Rathes bon ben perfönlichen Ansichten der Oberrichter und bon ber politischen Richtung der Regierung abhängig war und wie leicht in Folge eines Cabinetswechsels ganz andere Brincipien jur Berrichaft tommen fonnten. Und letsteres gefchah benn auch in gang furzer Beit, benn im Februar bes Jahres 1852 murde bas Whiaministerium gestürzt und ein torpftisch = hochfirchliches Cabinet durch den Carl of Derbu gebilbet. benfelben. ber die Berstellung ber Convocation fo warm vertheidigt hatte. Die Aussichten waren nun biel gunftiger und die Sunodalfrage murbe in religiöfen und felbft in politischen Tagblättern und besonderen Schriften lebhaft verhandelt. Auch die Bischöfe und Archi= biatonen widmeten in ihren Ansbrachen an die Beiftlichkeit ber Sache befondere Aufmerkfamfeit. Es bilbete fich ein "Berein gur Wieberbelebung ber Convocation". ber Bahl ber Proctoren für die bevorstehende Convocation zeigte fich Seitens der Beiftlichkeit lebhaftes Interesse, und die Eröffnung der Convocation am 5. November geschah. wie bor Alters, in feierlicher Beife und unter gahlreicher Theilnahme ber Beiftlichkeit. Die Berhandlungen murden diesmal nicht durch fofortige Bertagung abgeschnitten. Als ber Erzbifchof eine Abreffe an die Ronigin zur Annahme borfchlug, ergriff ber Bifchof bon Oxford das Wort, um eine Aenderung ju beantragen und fich überhaupt über die Berftellung ber Spnobe zu erflären. Er verfprach babei, baft falls bie Convofation wieder in's Leben treten würde, das bisherige Berhaltniß zwischen Rirche und Stagt in feiner Weise angetaftet, fondern nur praktifch firchliche Fragen berathen werden follten. Die Bifchofe von Salisburg, Exeter und London waren gang auf Orfords Seite und ftimmten feinem Borfchlag bei, der Abreffe eine dringende Bitte um Berftellung der Convokation einzuberleiben. Als Borkampfer ber evangelischen Bartei trat ber Bifchof bon Winchefter Diefem Antrage entgegen. Das Unterhaus ftimmte dem Borichlage bes Bischofs von Oxford bei, die Adresse wurde angenommen und die Convocation nach viertägiger Sitzung vertagt. Der erfte und wichtigfte Schritt gur Wiederbelebung der Convocation war gethan. Die Tractarianer fonnten fich nach manchen in diefem Jahrgehnt erlittenen Riederlagen eines Sieges rühmen. Andererfeits aber hatten fie allen Grund gur Trauer, da fie in diefer Beriode viele Anhänger und darunter mehrere ihrer Saubtvertreter an Rom verloren hatten. Auch Perfonen aus den höchften Ständen folgten ihnen, wie die Berzoginnen von Samilton, Buccleuch und Arghil, Biscount Fielbing u. A. In ben 12 Jahren bis Ende 1852 maren 200 tractarianische Geiftliche und wenigstens eben so viele Laien zur römischen Rirche übergetreten.

4) Lehr = und Cultusstreitigkeiten. 1853—1862. — Die Spaltungen im Lager der Tractarianer, die zu zahlreichen Uebertritten zur römischen Kirche führten, und zuletzt noch die pähstlichen Uebergriffe, waren eine heilsame Lektion für die Tracta-rianer. Biele von ihnen, die Bischöfe ihrer Partei an der Spitze, lenkten ein in die Bahn eines gemäßigten Anglokatholicismus. Die Frage über einen massenhaften Austritt aus der englischen Kirche war thatsächlich erledigt, da die Gemeinden keine Lust bezeugten, ihren ausscheidenden Hirten zu folgen und mit ihnen eine Sonderkirche zu bilden. Ueber die königliche Suprematie hatte das Haupt der Partei ein entscheidendes Wort gesprochen, das den Gemäßigten um so annehmbarer sehn konnte, als die Krone der Kirche die syndale Berathung wieder zugestanden hatte, was als ein Angeld auf

weitere Reformen bantbar angenommen wurde. So groß auch die Entruftung über bas Urtheil des Geheimen = Rathes im Gorham'ichen Taufftreit gewesen mar, fo konnte man fich boch damit tröften, daß der erzbifchöfliche Berichtshof die tractarianische Lehre bon der Taufwiedergeburt für berechtigt erklart und der Beheime = Rath felbst über die Lehre im Grunde nichts entschieden, fondern nur der Gegenpartei die Lehrfreiheit vindicirt hatte. Der Berfuch, ihre Lehre als die allein mahre Lehre der Rirche gur Berrschaft zu bringen, war ben Tractarianern miflungen, ihre Griftens aber als Bartei in ber Rirche war rechtlich burch nichts gefährbet, fofern fie innerhalb ber gefetlichen Schranken und ben Grangen ber früher ichon ungerügt aufgestellten Lehren und geübten Brauche blieben. Dieje Grangen nun ju bestimmen, aab es Anlag im 3. Jahrgehnt bes Tractarianismus, ba viele Anhänger beffelben, nicht gewitigt durch die jungften Borfalle, in ihrer romanifirenden Richtung fortgingen, bis fie durch den Urm des Gefetes gehemmt wurden. Die Streitpuntte in diesem Jahrgehnt waren hauptfächlich die Abendmahlslehre, die Rirchendiscivlin und die firchlichen Cerimonien. Dbenan fteht ber Denifon'iche Abendmahleftreit, ein Seitenftud zu bem Gorham'ichen Taufftreit. Der schon genannte Denison, Pfarrer bon Caft - Brent in der Diocese Bath - Wells und nunmehrige Archidiakonus von Taunton, hatte im Jahre 1851 eine Brofchure über Die Lehre von den Saframenten geschrieben, die in mehreren Auflagen fich berbreitete. Dadurch murde ein Briefwechsel amifchen ihm und Spencer (früher Bischof von Madras) beranlaft, welchen ber lettere im Mai 1853 veröffentlichte mit ber Erklärung, Denison's Ansicht weiche von der Lehre der Kirche ab. Um diese öffentliche Anklage zu widerlegen, hielt Denison im August und November des Jahres zwei nachher beröffentlichte Bredigten über "die wirkliche Gegenwart", die er aus der heil. Schrift und aus ben Kormularien, ben Somilien. Artikeln und bem Ratchismus ber Rirche zu beweisen suchte. Darauf murde er im Januar 1854 bon dem benachbarten Beiftlichen in South Brent, Joseph Ditcher, angegriffen, ber ihm vorhielt, seine Lehre fen im Biderfpruch mit der Kirchenlehre fury diefe: "daß ber Att der Consekration Brod und Bein im Abendmahl fo andere, daß diefelben nach der Confektation eine wirkliche, wenn auch geistige Gegenwart des Leibes und Blutes Chrifti in fich foliefen, fo dag Alle, Die dieselben effen und trinken, darin und damit nothwendig Leib und Blut Chrifti effen und trinfen, und daß die Ungläubigen im Abendmahl Leib und Blut Chrifti effen und trinfen fo gut als die Bläubigen." Ditcher fpricht nun die zuberfichtliche Erwartung aus, daß Denison diese Behauptungen gurudnehme, weil er es fonft für feine Bflicht halten mußte, diefelben in gehöriger Form der betreffenden geiftlichen Behörde zur Begutachtung vorzulegen. Denison antwortete umgehend, er nehme nichts zurud. Ditcher manbte fich nun an den Bifchof ber Diocefe (Dr. Bagot), ber ihn aufforberte. die Anklage in gehörig formulirten Rlagepunkten borzubringen. Da jedoch Ditcher eine Zeit lang auf fich marten ließ, fandte Denison felbft eine furze Darlegung feiner Lehre in 8 Säten am 20. Marg 1854 an ben Bischof. Faft gleichzeitig reichte Ditcher seine Rlagschrift ein, in welcher er die obige Unklage genauer formulirte und zugleich den Bischof bat, die Rlage zur Aburtheilung dem Arches-Court zuzustellen. Bagot zeigte fich zuerft geneigt, dieß zu thun, trug aber bei reiflicherer Erwägung Bebenten, einen fo michtigen und geheimnistvollen Lehrbunkt einer gerichtlichen Entscheidung anheim zu geben, und wollte ftatt beffen lieber eine genügende Erklärung von Denison über zwei Bunkte annehmen: 1) ob er ex animo der Berdammung der Transsubstantiationslehre beiftimme, 2) wie er feine Lehre von der Theilnahme der Unwürdigen am Leib und Blut Chrifti mit dem 28. und 29. Artikel vereinige. In letterem Punkte icheine Denison sehr zu irren, indem er seine Auffassung für die einzig richtige Auffaffung der Lehre der englischen Rirche erfläre. Denn ob fie mit den Formularen übereinstimme ober nicht, sicher seh das nicht die einzige, noch die gewöhnliche Auffaffung. In den weiteren Berhandlungen erklärte der Bifchof, er könne es zwar durchaus nicht billigen, daß Denison über die Art der Gegenwart Chrifti im Abendmahl spetulire, da

aber die von ihm aufgestellte Lehre von der Rirche noch nicht verdammt worden fen, fo liege fein Grund bor, in dem geiftlichen Berichtshofe eine autoritatibe Entscheidung darüber ju fuchen. Bugleich ermahnte er ihn, fünftig nicht feine Auffaffung jum Brufftein ber Rechtgläubigfeit ju machen und Andersdenkende ju verdammen. Denison hatte nänlich bei den Unftellungsprufungen feine Abendmahlslehre jum Schiboleth gemacht und damit großen Auftoß gegeben. Weitere Schritte wollte der Bifchof nicht thun. Er ftarb furz nach dem Anfange bes Streites, im Mai 1854. Auch Bagot's Nachfolger, Lord Audland, wollte die Sache auf fich beruhen laffen. Nicht fo Ditcher, ber fich im Berbft an den Erzbischof mit ber Bitte wandte, eine Commiffion ju ernennen, um zu entscheiden, ob prima facie Grund für weitere Untersuchung ba fen. Die Commission, die bemgemäß niedergesett wurde und im Anfang Januar 1855 in Clebedon taate, bejahte bieg, und es wurde in Folge babon eine Anklageakte aufgesetzt und bem Denison im August gugestellt. Run aber weigerte fich der Erzbischof, in der Sache weiter ju geben, da er bon einem Lehrstreit Befahr für die Rirche befürchtete. Allein Ditcher wandte sich an die Queen's Bench (April 1856), welche erklärte, der Erzbischof habe fein Recht, den Broceff einzustellen. Der Erzbischof mar fomit gezwungen, die Sache wieder aufzunehmen, und hielt einen Berichtshof in Bath. Die Berhandlungen, die am 26. Juli begannen, dauerten mehrere Tage. Endlich am 12. August wurde das erzbischöfliche Erkenntnig eröffnet und barin erklart: es handle fich nicht um Die Frage, was als julaffige Lehre angesehen werben fonne, wie in dem Gorhamstreite, fondern um das, daß ein Beiftlicher, der mit gutem Bedacht eine Lehre, die den Artifeln dirett widerspreche, aufstelle und, von feinem Bijchof vorgeladen, nicht widerrufe, abgefett werde. Nun habe ber Erzbifchof in völliger Uebereinstimmung mit feinen Rathen gefunden, daß Denison's Lehre den Artikeln widerspreche. Wenn daher Denison nicht bis jum 1. Oftober widerrufe, fo werde der Erzbischof am 21. Oftober das Abfetungsurtheil fällen. Denifon widerrief nicht. Gein Anwalt fuchte am feftgefetten Tage einer Entscheidung noch dadurch auszuweichen, daß er barauf hinwies, der 29. Artitel fehle in der Ausgabe bom Jahre 1562, auf welche fich das Statut beziehe, nach welchem ber Proceg gegen Denison eingeleitet worden fen. Doch brang er bamit nicht durch. Nochmals wurde Denison turze Bedentzeit gegeben, und da er bei seiner Ansicht blieb, wurde das Urtheil der Abfetung gefällt. Der vorsitzende Richter (Luihington) ging babei genau auf die gange Sache ein. Er wies darauf bin, daß bei Allen, welche die 39 Artitel unterzeichnen, vorausgesett werbe, daß fie fich von deren Uebereinstimmung mit der heil. Schrift zubor überzeugt haben, daher nicht bas Recht haben, fich auf die heil. Schrift zu flüten, wenn fie diefelben abweichend erklaren. Dieses Tribunal sen kein theologisches, fondern ein juridisches, die Frage also nicht, ob Denison's Lehre theologisch richtig, sonbern ob fie im Ginklang mit den Artikeln fen. Burden bie Artitel felbst in Frage gestellt, fo murbe eine endlose Bermirrung folgen. Es handle fich um den einfachen grammatischen Ginn der Artitel; fen diefer klar, fo fen das Urtheil leicht zu fällen, laffen fie eine doppelte Erklärung zu, fo werde Niemand fculdig gefunden, der die eine oder andere Auffaffung fich aneigne. nun fen ber Ginn ber vorliegenden Artikel 28 u. 29. gang flar, und Denison's Lehre, daß die Unwür-Digen Leib und Blut Chrifti genießen, und daß ber mirklichen Gegenwart Chrifti im Satrament Anbetung (worship) gebühre, den Artiteln schnurftrads entgegen. Es werde deshalb Denison seines Amtes als Archidiatonus und als Pfarrer zu Gaft = Brent ent= Denison appellirte an den Arches-Court da, wie sein Anwalt behauptete, der Erzbischof bei ber Bath = Commiffion nur an ber Stelle bes Diocefanen fungirt habe. Der Richter wies aber die Rlage furz ab, weil das eine Appellation von dem höheren an den niederen Berichtshof fenn murbe, ba ber Erzbifchof als folder und nicht fatt des Diöcefanen Gericht gehalten habe. Allein die Queen's Bench gab Denison's Anwalt Recht und der Arches-Court mußte die Appellation annehmen. Und nun ftieß diefer Gerichtshof das Urtheil der Bath = Commission wegen eines Formfehlers um -

befimegen nämlich, weil die Rlage nicht, wie bas Befet verlangt, binnen zwei Jahren anhängig gemacht worden war. Siegegen abbellirte Ditcher an ben gerichtlichen Ausschuß des Geheimen = Rathes, der jedoch nach längerer Erwägung am 6. Februar 1858 bas Urtheil des Arches-Court, d. h. die Nichtigkeit des Absetungsurtheils bestätigte, ohne übrigens über die Lehrfrage felbst irgend ein Urtheil geben zu wollen. Go endete Diefer Brocek, der fich durch vier Jahre hindurchgeschleptt und ungeheuere Summen gekostet hatte. Es war kein perfonlicher Rampf, sondern ein 3weikampf, ben Ditcher und Denison als Berfechter der Riederkirchlichen und der Tractarianer im Interesse ihrer Barteien aufnahmen. Die Bischöfe der Diocefe, der Erzbischof und auch die Berichtshöfe hatten wenig Luft gehabt, fich in Lehrstreitigkeiten einzulaffen, und fuchten bie Sache bon ber Sand zu weisen, bis fie burch bas Befet gezwungen wurden, einzufchreiten. Es war ein Formfehler, mas Denison rettete, aber ein Sieg fur die Tractarianer war das nicht, denn die erzbifchöfliche Berichts - Commiffion hatte die Denifon'iche Lehre als ben Artifeln ber Rirche mibersprechend verdammt. Es war babei entschieden bas Brincip aufgestellt worden, daß ber Wortlaut ber 39 Artitel bei Lehrstreitigkeiten entscheide und daß die Frage, ob eine Unficht fich burch die heil. Schrift oder den Borgang früherer englischer Theologen bertheibigen laffe, nicht in Betracht tomme. Auch im Gorhamftreite waren die Artitel allein der Enticheidung ju Grunde gelegt, aber ju Gorham's Gunften ein möglichft weiter Spielraum fur berichiedene Auffaffungen gelaffen. Sier aber wurden die Tractarianer ftreng an den Wortlaut der Artitel gebunden. Das Recht zwischen den Zeilen zu lefen und auf die Bater der englischen Rirche fich zu berufen, mar ihnen berweigert und damit die Saubttendenz des Tractarianismus, die primitive Lehre in die 39 Artifel hineinzutragen, gerichtet. Daher proteffirten auch mehrere Tractarianer (barunter Bufen, Reble und Bennet) gegen bas Ur= theil der Commiffion und appellirten bon ba an eine freie und gesetzmäßige Synode ber Brobing Canterbury und weiter an eine freie und volle Synode aller Rirchen ihrer "Gemeinschaft", wenn eine folche durch Gottes Gnade ju Stande komme. Wef fie fich aber bon gerichtlichen Aussprüchen über Lehrfragen in Bufunft zu versehen hatten, unterlag keinem Zweifel. Es war bas Gerathenste, fich mit ihrer Lehre nicht mehr auf ben gerichtlichen Kampfplat ju magen. Die Entscheidung gegen Denison, ber in biesem dritten Jahrzehnt als Hauptkämpe des Tractarianismus auftrat, murde begreiflicherweise mit großem Jubel aufgenommen, wenn auch die Freude dadurch balb gedämpft wurde, daß Denison im Amte blieb. Nur Giner magte es, auf liberaler Seite auch für Denison und seine Freunde bolle Glaubensfreiheit zu fordern - Maurice, der fruhere Professor der Theologie an Rings = College.

Biel größeres Auffehen, als ber Abendmahlsstreit, der doch nur Wenigen verständlich war, erregten in diefer Beriode die Cultusftreitigkeiten. In den Städten und auf dem Lande wurde das traktarianische Cerimoniell eingeführt, meift unter heftigem Widerspruch des Bolfes. Es ift ichon oben ermähnt worden, welchen Anftof die tractarianischen Neuerungen in den Londoner Rirchen St. Margaret, St. Baul's Rnightsbridge und St. Barnabas gaben. Die Ariftofratie fand jum großen Theil Gefallen baran, mahrend Andere, namentlich Leute aus dem Mittelftande, entschieden bagegen proteftirten. Die Aufregung mar namentlich in Folge ber Ginweihung bon St. Barnabas fo groß geworben, bag Bennet, ber Saubtgeiftliche von St. Barnabas und St. Baul's. bon dem Bifchof genöthigt murbe, feine Stellen in London aufzugeben und fich auf bie Bfarrei Frome in der Diocefe Bath = Wells verfeten zu laffen. Sein, Nachfolger Liddell aber trat fast gang in feine Jufftapfen. Unftog gab in St. Baul's befondere ber altar= artige Abendmahlstifch, bas Altarfreuz, die bergoldeten Candelabern, der Credenztisch und die farbige Altarbededung, in St. Barnabas außerdem noch der Steinaltar, die Edelsteine im Altartreug, bas Chorgitter und die verschloffene Chorthure. Doch ber Bifchof bon London hatte ja foldes durch die Confefration jener Rirchen fanktionirt, und als Liddell wegen des Altarfreuzes in St. Barnabas bei ihm anfragte, diefes, wenn auch

ungern, jugeftanden, borausgesett, baf es an ben Altar befeftigt fen. Ginen abnlichen Bescheid hatte er auch für St. Paul's gegeben, da ber damalige Rirchenvorsteher ihm erklärte, die Entfernnng bes Rreuges wurde einer großen Angahl von Gemeindegliedern Anfton geben. Nun aber murden für beide Rirchen von einem Theile der Gemeinden andere Borfteher gemählt, Wefterton für St. Baul's, Beal für St. Barnabas, und diese brachten im Januar 1855 bei dem Consistorialhof (dem Diocefangerichtshof) eine Rlage gegen Liddell vor und verlangten bie Entfernung der genannten anftößigen Begenftande und die Aufstellung der Behn Bebottafeln. Der Confistorialhof entschied zu ihren Gunften, nur die Wegnahme der Leuchter murde nicht geboten. Liddell appellirte an den Arches-Court, der am 20. Dezember 1856 das Urtheil des unteren Berichtshofes in allen Buntten bestätigte und namentlich in Beziehung auf das Altartreuz erflärte, das Kreuz fen in der Rirche längst nicht mehr im Gebrauch - nur elf Kirchen haben die Bertheidiger deffelben aufgählen können, in denen es fich noch finde - und die Gefete und Berordnungen zu verschiedenen Zeiten seit der Reformation zeigen, daß der Gebrauch des Kreuzes illegal fen. Liddell, hier abgewiesen, appellirte an den Berichtsausschuß bes Beheimen = Rathes, ber am 21. Marg 1857 ein etwas abweichendes Urtheil fällte: Das Kreuz als architektonisches Ornament, wie über dem Altargitter in St. Barnabas, fen, im Unterschied von einem Crucifig, julaffig; aber das marmorne Altarfreuz in St. Barnabas fammt dem Superaltar und dem Steinaltar muffe entfernt werben, auch bas hölgerne Rreug an bem Communiontifch in St. Baul's, ba felbiger ein einfacher Tifch fenn muffe. Die Erebenztafel burfe beibehalten werben, gestidte Altardecken fegen verwerflich, aber über die Farbe des Altartuches folle der Diocefan enticheiden. - Mit biesem Urtheil waren ber Erzbischof und Bifchof von London völlig einverstanden. Damit maren benn die bis dahin ftreitigen Cultusfragen durch richterlichen Spruch in letter Inftang erledigt und die Brangen des gefetlich Erlaubten beftimmt. Gine untergeordnete Frage, ob an Festen der Altar mit Blumenbasen und Kranzen geschmückt werden durfe, wie es in manchen Kirchen Uebung wurde, entschied ber Bifchof von London in Begiehung auf St. Baul's bahin, baf es gulaffig fen, wenn die Gemeinde nichts dagegen einwende. Während aber die Streitigkeiten im Weften der Stadt durch den richterlichen Spruch beigelegt waren, brachen im Often bedenkliche Rubefförungen aus. Brhan Ring, der Rettor bon St. George's - in - the - East, hatte unter großem Widerstand tractarianisches Cerimoniell eingeführt. Die Gemeinde, welcher bas Recht, ben Besperprediger zu ernennen, zusteht, mahlte im Jahre 1859 einen Beiftlichen der entgegengesetzten Richtung, Sugh Allen. Als diefer am 22. Mai in fein Umt eingeführt werden follte, ließ ihm Ring den Weg jur Rangel berfperren, fo daß er bom Lesepult aus predigen mußte. Sodann fette er, in Opposition gegen Allen einen liturgifchen Nachmittagsgottesdienst fest, welcher unmittelbar auf Allen's Bredigt folgte. Das gab Unlag zu ben ärgerlichsten Auftritten, wie fie wohl fonft in Diefem Jahrhundert nirgends vorgetommen find. Raum zeigten fich Ring und feine Behülfen mit den Chorknaben im Chorhemde, fo brach der tollfte garm los. Das Intoniren der Bebete und der Chorgefang wurde burch Schreien, Bfeifen und Stampfen übertäubt. So ging es Sonntag um Sonntag. Die Rirchenborfteber, anftatt, wie es ihre Pflicht gewesen ware, dem Unwesen ju fteuern, wandten fich an den Bischof (Dr. Tait) mit einer Beschwerde über ihren Rettor und mit der Bitte, einzuschreiten, und da dief erfolglos mar, petitionirten fie an die Konigin um Abschaffung des tractarianischen Gräuels und Ausstoffung der papiftischen Geiftlichen aus der Rirche. Inzwischen nahm das tumultuarifche Treiben immer mehr überhand. Leute aus allen Theilen ber Stadt ftrömten am Sonntag bahin wie ju einem ergöglichen Schaufpiele. Straffenjungen und Leute ber bermorfenften Rlaffe brangten fich ein, brullten und heulten wie unfinnig. Gaffenlieder murben angeftimmt, Blasphemieen ftatt ber Refponfen gefchrieen, Ungriffe mit Fußschemeln und Budern auf die Atardeforationen und Kreuze gemacht. Run endlich tamen diefe abicheulichen Auftritte im Baufe der Lords gur Gprache. Der

Bifchof bon Condon ertlarte, er habe die Rirche ichliefen laffen, aber bei der Wiedereröffnung habe bas alte Unwesen wieder begonnen; wenn beibe Barteien fich feinem ichieberichterlichen Urtheil unterwerfen wollten, fo murbe bie Sache bald erlebiat fenn. Brougham schlug bor, man folle die Bolizei in die Kirche einlaffen. Dief geschah, und so waren jeden Sonntag 60-100 Conftabler in ber Rirche, um Ordnung ju halten und die Ruheftörer zu verhaften. Doch am Ofterfeste, wo der Altar mit Blumen geschmüdt mar, brach nochmals ein heftiger Sturm los, und obgleich die Bolizei fraftig einschritt, so war boch teine Aussicht auf Berstellung des Friedens, fo lange Ring an ber Rirche war. Diefer entschloß sich endlich, da feine Gesundheit heftig erschüttert war, im Juli 1860, seine Bfarrei auf ein Jahr zu verlaffen, aber Monate vergingen, ehe fich ber Sturm gang gelegt hatte. Die Rirchenvorsteher trifft der Bormurf, baf fie den Rubeftorungen nicht gleich anfangs ernstlich entgegentraten und, wo ihre Macht nicht ausreichte, die Boligei gu Bulfe riefen, wie bei anderen Tumulten. Aber die Sauptschuld laftet auf dem Rektor, der bei entschiedenen Berdiensten um die vermahrlofte Bebolkerung feines Pfarrfprengels, auf Meugerlichkeiten einen Werth fette, als hange bas Seelenheil babon ab. Wenn auch die höheren Rlaffen bon dem tractarianischen Cerimoniell fich angesprochen fühlten, die mittleren Rlaffen und das niedere Bolf haften es entschieden, denn fie fahen darin nichts Anderes, als verkappte Papisterei.

Wie die Lehr = und Cultusstreitigkeiten, fo trat auch eine Rirchendisciplinsache in dieser Beriode in den Bordergrund - die Beichtfrage. Die Tractarianer wollten von Anfang an gegenüber ber Gleichgültigkeit ber Rirche gegen bie Beichte, Die Nothwendigkeit der Brivatbeichte und Absolution wieder zur Geltung bringen. längst befannt, daß fie Brivatbeichte in Rirchen und Saufern übten, das lettere namentlich, wo bon den Familien der Beichte in der Rirche ein Sinderniß in den Weg gelegt wurde. Unter bem Borwand eines Besuches tonnten die Damen leicht in bas Baus einer Freundin tommen, wo ein tractarianischer Geiftlicher ihre Beichte hörte. auch in tractorianischen Roftschulen für die Mittelllaffen, wie hurstpierpoint, Shoreham u. anderen, murden, wie man fich ergahlte, die Schuler jum Faften und Beichten angehalten. Aber erst im Jahre 1858 tam die Beichtsache zur officiellen Renntnift. Marz diefes Sahres nämlich murbe dem Bifchof von London eine formelle Rlage gegen Alfred Boole, einen Gulfsprediger in St. Barnabas, eingereicht, weil er in diefer Rirche Ohrenbeichte halte, mas durch die Ausfage von drei Frauenspersonen bewiesen wurde. Der Bifchof forderte Poole zu fich und las ihm die Rlagschrift bor, welche ausfagte, daß Boole jene Berfonen namentlich über das 7. (6.) Gebot genau ausgeforicht und indecente Fragen gestellt habe. Ginen Theil der Anflagen gab Boole gu. Anderes wies er als grobe Berläumdung jurud. Das Berfahren bei diefen Bribatbeichten, die auf Liddell's Anordnung in St. Barnabas gehalten murden, mar das: ber Beiftliche im firchlichen Ornat erschien in der Safriftei, Die Beichtenden hatten bor einem Rreuz, bas auf den Tifch gestellt wurde, zu fnieen und auf bestimmte Fragen zu antworten. Es geschah dief bei verschloffener Thure. Die Bersonen nun, auf deren Aussagen die Rlage geftütt war, wurden bon einer Diftrittsbesucherin aufgefordert, jum Abendmahl zu gehen und zuvor bei dem Geiftlichen Privatbeichte zu thun. Es waren notorifch unfittliche Berlonen, baber es Boole für nothig fand, fie mittelft feiner Beicht= fragen zu einem Bekenntnig ihrer Gunden gegen bas betreffende Bebot zu bringen. Dieft aab Boole vor bem Bifchof gu, ber, nachdem er die Sache weiter untersucht, auf Boole's eigenes Geständniß hin ihm die Bredigtliceng entgog. Boole appellirte an den Erabifchof, der im Februar 1859 in Lambeth Palace einen Berichtshof hielt, und nach= bem die Frage, ob und wiefern die Brivatbeichte in ber englischen Rirche erlaubt fen, eingehend erörtert war, im Marg bas Urtheil fällte: ber Bifchof von London habe auten Grund gehabt, Boole die Predigtliceng zu entziehen, da fein Berfahren gegen die Borfchriften und Lehre der englischen Rirche berftofe und in religiöfer und moralischer Sinficht gefährlich fen. Gin ähnlicher Kall tam in Bonn Bill, in der Diocefe Drford, im September 1858 bor, wo Beft, ein Behulfe bes tractarianifchen Beiftlichen Greswell, einer anständigen Frau mit Beichtfragen über das 6. Gebot hart zugesett hatte. Die Aufregung über Diefe letten Enthullungen bes tractarianischen Suftems mar ungemein groß. Um 18. Oftober 1858 murde auf Westerton's Beranlassung eine Berfammlung, meift aus Londoner Rirchenvorstehern bestehend, in St. James Sall gehalten, um Magregeln zu ergreifen gegen die Ginführung bes Beichtspftems und andere pufebitische Neuerungen. Es wurde babei nicht bloft die tractgrignische Lehre und Braris in den ftartften Ausbrücken berdammt, fondern auch eine Revision des Pragerbook verlangt, welches von jedem Wort, das nach Romanismus rieche, gereinigt werden folle, und beichloffen, Adreffen an die Ronigin und bas Barlament in diesem Sinne ju richten. Die Reformborichlage aber, welche die Redner durchbliden liegen, maren fo radital, daß fie, wo fie gur Amsführung famen, wenn nicht gur Bernichtung, fo boch gur Spaltung ber englischen Rirche führen wurden. Go fehr nun auch die öffentliche Stimmung in England gegen jede Art von Privatbeichte war, fo hatten doch die Tractarianer, besonders auf Grund des Rrantenbesuchs = Formulars, ein autes Recht, die Bribatbeichte als erlaubt und rathsam hinzustellen. Aber mit ber Forderung einer vollen Beichte aller Gunden. als Bedingung der Absolution, und mit ihrem romanifirenden Beichtverfahren schritten fie weit über die Grangen ihrer eigenen sowie der evangelischen Rirche überhaupt hinaus und murden mit vollem Rechte verurtheilt.

Auf allen Bunkten, wo der Tractgrignismus das primitive Suftem zur vollen Entfaltung gebracht hat, ift er auf gesetliche Sinderniffe gestoßen und an dem brotestantiichen Sinne bes englischen Bolles gescheitert. In anderen firchlichen Fragen, wie Chescheidung, Beirath mit der Schwägerin, Rirchenfteuer, hat er fich auf die conservative. in ber Erziehungsfrage und Innern Miffion auf die ftreng confessionelle Seite geftellt und diefelbe hohe Bedeutung gehabt, wie die confervative Partei in der Politik. einem Menschenalter hat das neue Sochfirchenthum seine wesentlichen Entwickelungsphasen durchlaufen. Sein Stern hat culminirt und ift am Niedergang. Alles Wesentliche in Lehre, Cultus und Disciplin ift jur Entwidelung und Entscheidung gefommen. Neues läßt fich nicht erwarten, zumal da die Reihen der Führer ftark gelichtet find. Das Biel, bas fich ber Tractarianismus ftellte, Die englische Rirche nach ber primitiven umzugestalten, ift nicht erreicht worden. Ginem lebendigen Anglokatholicismus find noch Biele zugethan, aber die Uebertreibungen beffelben und die Uebertritte zur romifchen Rirche, die bis jest gegen 300 englische Beiftliche gewonnen hat, werden immer feltener. Die hochfirchliche Richtung felbst wird nicht aussterben und wohl fünftig einmal wieder in neuer Form auftreten. In der gegenwärtigen Zeit aber hat fich eine undere Richtung geltend gemacht - bie latitudinarische, beren Berbreitung und Befampfung Sache der nächsten Bufunft fenn wird.

II. Die tractarianischen Sehre. — Bei der solgenden übersichtlichen Darsstellung des tractarianischen Systems kommen hauptsächlich diesenigen Lehren in Betracht, in welchen die Oxforder Schule von der gewöhnlichen Auffassung der englischen Kirchenzlehre abweicht, d. h. in erster Linie die Lehre von den Gnadenmitteln und, nur im Ansschluß an diese, andere Lehren aus der Heilsordnung. Padei handelt es sich vornehmslich um Herausstellung des Lehrgehaltes, der das gemeinsame Bekenntniß der Tractazianer bildet; Ausschreitungen Einzelner in der Richtung nach Kom hin können nur geslegentlich berücksichtigt werden, müssen es aber, sosen sie sich als nothwendige Consequenzen des Sustems ergeben.

1. Grundzüge und Princip des tractarianischen Systems. — Als grundlegende Lehren wurden gleich anfangs die folgenden aufgestellt: 1) "Der einzige Beg zur Seligkeit ist der Genuß des Leibes und Blutes unseres geopferten Erlösers, und das für diesen Zweck ausdrücklich von Ihm berordnete Mittel das heil. Sakrament der Tucharistie; 2) die von Ihm nicht minder autoristie Gewähr für das Forthestehen und die rechte Berwaltung dieses Sakraments ist die apostolische Bevollmächtigung der

Bischöfe und, unter ihnen, der Bresbuter der Rirche." Damit wollten fich die Tractarianer auf "ben hohen Standpunkt ber primitiben Rirche" ftellen, als beren Brundlehre fie das hervorheben, "daß der heil. Festgenuß des Opfers des Erlösers, welcher anerkanntermaßen allgemein nothwendig fen gur Seligkeit, nach Seiner Absicht fortwährend durch die Sand der dazu bevollmächtigten Berfonen vermittelt merden muffe." daher", fagen fie, "eine folche Bollmacht aufzuweisen, konnen wir nicht ficher fenn, daß unfere Bande das Sakrament wirklich mittheilen. Es ift demnach von der größten Bichtigkeit, das Siegel und die Bollmacht Chrifti zu bewahren und den Nachkommen gu übermachen. Die Rirche Englands aber hat mittelft ber apostolischen Succession Diefe Bollmacht überkommen und ist die einzige Kirche in diesem Reiche, welche mit gutem Grunde die völlige Gewifiheit hat, des Berrn Leib feinem Bolke geben zu konnen." Sandelt es fich hier junächst um bas Sakrament bes Altars als bes bauptfächlichsten Gnadenmittels und um die Rirche als die einzig bewollmächtigte Spenderin deffelben, fo faßt Berceval auch das andere Sakrament und die andere Seite der Kirche in's Auge, wenn er, im Unterschied von den Brivatansichten Gingelner, die folgenden vier Fundamentallehren hervorhebt als gemährleiftet durch die englischen Bekenntnifichriften. Formularien und Rirchengesetze, und festgehalten von allen 3weigen der mahren Rirche, fomit als die wahrhaft tatholischen Lehren: 1) die abostolische Succession (nach dem Drbinationsformular); 2) die Taufwiedergeburt (Ratechismus und Taufformular); 3) das Euchgriftieopfer und die mirkliche Gemeinschaft des Leibes und Blutes Chrifti (Abendmahleliturgie) und 4) die Appellation an die Kirche als Bewahrerin und Zeugin ber Bahrheit (Canones der englischen Kirche). — Diese vier Lehren führen sich von felbst auf die zwei Hauptlehren von den Sakramenten und der Rirche zurud. Die Safra= mente find es allein, wodurch bas Seil vermittelt wird, und die Kirche ift es allein, welche die Saframente heilsträftig fpenden fann, zugleich Zeugin der Wahrheit, baher auch die lette Instanz in Glaubenssachen ift. Wie die evangelische Rirche Deutschlands mei Grundprincipien aufstellt, als materiales die alleinige Rechtfertigung burch den Glauben, als formales die alleinige Autorität der heiligen Schrift', fo laffen fich als "die zwei Grundprincipien des Tractarianismus" aufstellen: als materiales die alleinige Rechtfertigung durch die Sakramente, als formales die alleinige Autorität der Rirche. Dort wird das hauptgewicht gelegt auf das subjective Ergreifen des objectiven Beils mittelft des Glaubens, hier auf die objektive Mittheilung bes Beils an bas Subjekt mittelft der Sakramente. Dort ift die fich felbst erklärende heil. Schrift ebenso Quelle der Bahrheit als die letzte Inftang in Glaubensfachen, hier tritt neben die göttliche Offenbarung in der heil. Schrift eine eben fo gottlich geordnete Inftitution fur die Erklarung der Schrift und Erledigung bon Glaubensfragen - Die Rirche. Die Beilsgewifiheit ruht bort auf bem inneren Zeugnifi bes heil. Beiftes, hier auf bem außeren Zeugniß ber Rirche fur die rechte Berwaltung ber Sakramente. Dort das Siegel des heil. Beistes, hier das Amtsfiegel der apostoli= ichen Succession. So tritt die Kirche als Bermittlerin zwischen das Beil in Christo und das Subjekt. Sie allein hat den Schlüffel zu den Sakramenten und zu dem Morte Gottes. Die Saframente find die einzigen Mittel der göttlichen Gnade, und die einzige Bermittlerin der Gnadenmittel ift die Rirche. Damit ordnet fich aber das Rirchenprincip felbst wieder dem Sakramentprincips unter und ift nur ein Correlat des letteren. Denn die Rirche ift wesentlich um ber Sakramente willen da, welche die alleinigen Mittel ber göttlichen Gnabe find, aber zur heilskräftigen Birtung die göttliche Anstitution der Kirche postuliren. Zwar kommt dem primitiven Kirchenprincip insofern bie Priorität zu, als es die Tractarianer zu einem tieferen Erfaffen des Sakraments= beariffes führte, allein auf dem primitiven Standpuntte angekommen, ftellten fie fogleich bie Saframentslehre an die Spite. Das Saframent ift bemnach der Ausgangspunkt bes Tractarianismus, der Mittelpunkt des gangen Shftems, wie der Zielpunkt ber Braris. Somit ift bas Grundprincip des Tractarianismus die alleinseligmachende Kraft der Sakramente. Schon im Borwort zu dem ersten Bande der Tractate wurde dieses Princip im Gegensaße zu dem der ebangelischen Partei so ausgesprochen: "Die Sakramente, und nicht die Predigt, sind die Quellen der göttlichen Gnade." Das Mittleramt Christi ist, nach Rob. Wilbersorce, das Centralsfaktum der göttlichen Heilsökonomie, und die Sakramente das einzige Medium, wodurch das Heil mitgetheilt wird; daher von ihm auch der Tractarianismus Sakramentals System genannt worden ist.

2. Die Lehre von den Satramenten .- a) 3m Allgemeinen. Gegen= über ber evangelischen Partei, welche die Bebeutung ber Saframente abschwächte und das Hauptgewicht auf das Wort Gottes als Gnadenmittel und auf die unmittelbare Wirkung des heil. Geistes legte, hob der Tractarianismus die Sakramente als die alleinigen und allgemein nothwendigen Gnadenmittel hervor. Er wollte sich damit ebenso auf den Boden der primitiven Rirche ale der englischen Bekenntnifichriften stellen. Die englische Kirche nun lehrt in ihrem 25. Artitel: "Die Sakramente, bon Chrifto eingesetzt, find nicht blok Merkmale des Bekenntniffes der Chriften, fondern vielmehr gewiffe Zeugniffe und mirkfame Zeichen ber Gnade und des Wohlmollens Gottes gegen uns, durch welche er unfichtbar in uns wirft und unseren Glauben an ihn nicht blok erweckt, fondern auch bekräftigt . . . Die Sakramente find nicht bazu von Chrifto eingefett, baf fie angegafft ober herumgetragen murben, fondern baf mir fie recht gebrauchen. Und nur in Solchen, Die fie würdig empfangen, haben fie eine heilfame Wirfung; aber die, welche fie unwürdig empfangen, bringen über fich bas Bericht, wie St. Baulus fagt." Der Ratechismus fagt bon den zwei Saframenten, fie feben "all= gemein nothwendig jur Geligfeit", und bestimmt den Begriff des Sakramente ale "aukerliches fichtbares Beichen einer innerlichen geiftlichen Bnade, die uns gegeben wird. bon Chrifto felbst eingesetzt als ein Mittel, um jene zu empfangen, und als ein Unterpfand, um uns berfelben zu vergemiffern." - Ausgehend von diefer Definition ber Saframente im Allgemeinen, bestimmt ber Tractarianismus die Wirtsamkeit berfelben und ihr Berhältniß zu einander naber fo: "Die Saframente find Ranale, welche die göttliche Gnade in die Seele leiten; fie werden verschloffen durch Unglauben, aber ge= öffnet durch Glauben. Sie verleiben Chrifto ein, ichaffen ein neues Lebensprincip in uns und erhöhen unfere Lebensgemeinschaft mit Chrifto." "Sie find die einzigen rechtferti= genden Riten oder Mittel, um die Berfohnung mitzutheilen" (Bufen über Taufe). "Die Taufe begreift in fich nicht blog Bergebung der Gunden, der wirklichen wie der Erbfünde, sondern macht uns zu Gliedern Christi, Rindern Gottes und Erben des him-mels; sie hat das Siegel und Unterpfand des Geistes, den Keim des geistlichen Lebens. Die Euchariftie gibt nicht blof Leben, geiftliche Starte und Ginsfenn mit Chrifto, fein Einwohnen und Theilhaben an ihm, fondern in gemiffem Grade auch Bergebung ber Sunden." "Die Taufe pflanzt in den rechten Weinstod ein, die Euchariftie leitet den Reichthum feiner Lebensfülle in die fo eingepfropften Zweige, die Taufe begrabt in Chrifti Grab, die Euchariftie nahrt bas Leben; fie fordert Leben oder Tod, gibt Unfterblichfeit ben Lebendigen, Tod den (geiftlich) Todten" (Pufen, Guchar.). "Beide Saframente", fagt Denison (Real Presence) "find wesentlich eins. Durch die Taufe wird der natürliche Menfch wiedergeboren, ein Glied der neuen Schöpfung, und bas fo mitgetheilte Brincip des Lebens in Chrifto wird erneuert und entwickelt burch bas Sakrament des Abendmahls. Der Glaube an die Wiedergeburt in der Taufe führt zum Glauben an die wirkliche Gegenwart Chrifti in der Communion, und umgekehrt: ohne Glauben an die wirkliche Gegenwart ift der Glaube an die Taufwiedergeburt unmöglich."

Einen Schritt weiter geht Robert Wilberforce, wenn er ben Sakramentsbegriff aus ber Inkarnation, als bem Centralbogma ber christlichen Heilsökonomie, ableitet. Die ursprüngliche Gemeinschaft zwischen bem höchsten Geist und den geschaffenen Geistern ist durch die Sünde aufgehoben worden. Es wurde darum nothwendig, daß ein neuer Rangl ber Berbindung eröffnet murde. Dies geschah durch die Menichwerdung bes Sohnes Gottes. Er hat die allgemein = menschliche Natur angenommen und auf= genommen in feine göttliche Ratur und beide in der unio personalis auf's Engfte verbunden, fo daß die göttliche Ratur ihre Eigenschaften der menschlichen mittheilt, die menschliche durch die göttliche geheiligt wird. Somit ift er einerseits das Urbild und ber Repräsentant ber Menschheit, andererseits ber Mittler zwischen Gott und Menschen, und dieß nicht bloß als das Eine Opfer für die Sunde, fondern auch als ber einzige Ranal, durch welchen die göttlichen Gnadengaben den Menschen realiter mitgetheilt werden können. Seine Menscheit ift das Glied, durch welches er mit den Menschen verbunden ift, bas einzige Medium, wodurch feine gange Berfon mitgetheilt wird. In 3hm ift die ganze Menschheit neu geschaffen, zunächst an und für sich. Die Applikation der Infarnation auf den Einzelnen geschieht durch die Saframente. Diefe find bas Mittel, um dem Individuum das Beil jugumenden, welches durch Chriftum dem Menichengeschlecht collettiv mitgetheilt ift. Die Taufe ift der Aft, wodurch Gott der heil. Beift jebes einzelne Rind des alten Abam in Beziehung bringt jur Menfcheit des neuen Abam, welcher das Medium des Lebens für die Seele ift, mahrend die Euchariftie ber Att ift, wodurch mittelft ber Wirksamkeit deffelben hochgelobten Beistes das inkarnirte Bort die wirkliche Gegenwart feines mahrhaftigen Fleisches und Blutes feinem Bolte dur Speife gibt. So find die Saframente die Principien, von denen alle anderen Gnadenmittel abhängen, die Mittel der realen Ginbeit mit dem Gottmenschen und burch ihn mit Gott.

Es ift also die reale objektive Mittheilung der gottlichen Gnade, der erlöfenden und neugebarenben, wie ber heiligenden und erhaltenden, welche burch die Saframente bermittelt wird, wobei bas gläubige Subjekt fich receptiv verhalt - mahrend gegnerischerfeits "das gange geiftliche Leben einfach der That des Glaubens zugefchrieben wird, nicht der Gabe Gottes im Sakrament, für welche der Glaube nur der Ranal ift." So find die Saframente ber Taufe und der Euchariftie im vollen und ausschlieflichen Sinne Die Gnadenmittel. Anders lehrt auch Newman nicht, wenn er die fünf übrigen tatholifden Sakramente als Sakramente im weiteren Sinne gelten läft (Tract. 90). Denn die beiden ersten find ihm doch die allein evangelischen, weil von Christo ausbrücklich verordneten und barum absolut nothwendigen Saframente. Bereinzelt fteht Boot's Auffaffung, welcher, zwischen hauptfächlichen und untergeordneten Gnadenmitteln unterfcheidend, ju den erfteren Taufe, Beichte und Abendmahl, ju den letteren Bebet, Schriftstudium und Meditation rechnet. Darin jedoch find alle Tractarianer mit ihm eins. daß fie die heil. Schrift nur als untergeordnetes Gnadenmittel gelten laffen. Wenn nun aber die Sakramente als "die einzigen rechtfertigenden Riten" hingestellt werben, fo fragt es fich: Wie beftimmt ber Tractarianismus bas Berhältnif ber Satramentelehre zu ber Lehre bon ber Rechtfertigung burch ben Glauben? Bufen erklärt fich darüber in feiner Predigt über die Rechtfertigung. "Der Glaube", fagt er, "rechtfertigt nicht an und für sich, fondern bringt uns einfach zu Gott, ber aus freier Gute und Liebe uns rechtfertigt." In diesem Glauben liegen zugleich andere Qualitäten: Reue, Gundenhaß und hoffnung auf Bergebung. Es ift der reumitthige. bemüthige, trauernde, liebende und ernfte Glaube, der rechtfertigt, und diefer wird burch die Onade Gottes uns gegeben, in uns gewirkt. Der menschliche Wille ift traftlos ohne die zuborkommende und mitwirkende Bnade Gottes. Alles Gute wird durch die Gnade Gottes gewirkt, Alles von Anfang bis zu Ende ift bem Berdienft Chrifti zuzufchreiben. Die Rechtfertigung nun begreift zwei gottliche Atte in Beziehung auf bie Seele in fich, die bei Gott eins find: 1) bas, baf bie Seele gerecht erklart ober freis gesprochen wird, 2) daß fie zu dem gemacht wird, wofür fie erklärt wird. Das erfte ift der actus Dei forensis, das andere die justitia infusa oder die Gnade der Heilis gung, welche bie Burgel eines neuen Lebens ift. Gott imputirt uns nicht blog außerlich die Gerechtigkeit, sondern impartirt fie uns auch. Diefer doppelte Aft ift wefentlich

eins, fann aber bon berichiedenen Seiten aus betrachtet werden, entweder ale Aft Gottes oder als Resultat bieses Aftes. Nach Tit. 3, 5. wird in der Taufe die Neugeburt und Rechtfertigung in einen Aft zusammengefaßt. In der Taufe wird die Gerechtigkeit Chrifti wirtlich mitgetheilt, obwohl nur dem Reime nach, aber diefe wächst durch den treuen Gebrauch der Gnade Gottes. Der feligmachende Glaube ift der Glaube, ber in der Liebe thatig ift. Wir werden gerechtfertigt bor den Werken, aber der fünftige Behorfam durch die Gnade Gottes ift potentiell in dem rechtfertigenden Glauben enthalten. Glaube und Werke find eins, wie Leib und Seele. Der Glaube ift begrifflich bas erfte, aber er ift feinen Augenblid ohne That. Die Werke wirfen gurud auf den Glauben und machen ihn volltommener, mahrend blofe Gedanken und Gefühle balb absterben. Der Glaube machft mit den Werfen des Glaubens; der Glaube ift die Burgel, aber mit dem Baume madft auch die Burgel. Bei biefer engen Berbindung mit bem Glauben haben nun die guten Werke eine hohe Bedeutung in Beziehung auf das emige Leben. Bott gibt Jedem nach feinen Werken, und obwohl das emige Leben die Gabe Gottes ift in Chrifto Jefu und um feines Berdienstes willen, fo gibt doch Gott daffelbe nicht ichlechtweg als freie Gabe, fondern Golchen, die in guten Berfen trachten nach dem emigen Leben. Die Werke fteben in gewiffer Beziehung zu bem Gnadenlohn." Die Rechtfertigung ift nach diefer Auffaffung wefentlich ein habitus infusus, und der Glaube nichts Anderes, ale das durch die justitia infusa gewirfte Glaubensleben ober Beiligung. Go trifft die tractarianische Rechtfertigungslehre mit ber tatholifchen im Befentlichen gufammen, nur mit dem Unterschied, daß bie Berte nicht als etwas Berdienftliches, fondern als außere Bemahrung bes inneren Glaubens angesehen werden. Der Glaube als die freie Gnade fich aneignend, findet hier teine Stelle. Alles ruht auf ber mhstischen Ginpflanzung bes göttlichen Lebensprincips, auf der realen Mittheilung des Seils und der Beiligungsfraft burch die Saframente.

b) Die Lehre bon der Taufe. Die englische Kirche fagt hierüber in ihrem 37. Artifel: "Die Taufe ift nicht blog ein Beiden bes Bekenntniffes und ein Unterfcheidungemertmal, wodurch Chriften von Nichtdriften unterschieden werben, fondern fie ift auch ein Zeichen der Wiedergeburt (regeneratio), durch welches, ale ein instrumentum, die, welche die Taufe in rechter Beise empfangen, in die Rirche eingepflanzt und bie Berheiffungen der Gundenvergebung und unferer Annahme als Rinder Gottes durch ben heil. Beist fichtbar befiegelt werden, der Blaube gestärkt und fraft ber Anrufung Gottes die Gnade vermehrt wird. Die Rindertaufe ift allewege in der Rirche beigube= halten als ber Ginfegung Chrifti am meiften angemeffen." Deutlicher rebet ber englifche Ratechismus über bie Taufwiedergeburt, wenn er, bas außere, fichtbare Beichen bon ber inneren, geiftlichen Gnade unterscheibend, die lettere erklärt als "Abfterben ber Sunde und Wiedergeburt jur Gerechtigfeit". Um entschiedenften aber halt bas Taufformular an ber Taufwiedergeburt feft. "Da alle Menichen", heifit es in ber Borermahnung, "in Sunden empfangen und geboren find und unfer Berr Jefus fagt: Es fen benn, daß Jemand von Neuem geboren werde u. f. m., fo follen Alle bitten, daß biefes Rind mit Waffer und bem beil. Beift getauft und in Chrifti beil. Rirche aufgenommen und zu einem lebendigen Gliede berfelben gemacht werde." Darnach wird gebetet: "Wir bitten bich für bieses Rind, daß es in der Taufe empfange Bergebung der Gunden durch geiftliche Wiedergeburt." "Berleihe diefem Rinde, daß es wiedergeboren und ein Erbe werbe ber emigen Geligfeit." 3m Bebet bor bem Taufatt heißt es: "Beilige diefes Waffer zur myftifchen Abmafchung der Gunde und gib, bag bies Rind, bas jett barin getauft wird, die Fülle beiner Gnade empfange", und nach bem Taufakt: "Da wir nun feben, daß dieses Rind wiedergeboren und eingepflanzt ift in die Rirche Christi, fo laffet une Gott danken . . . Wir danken dir, daß es dir gefallen hat, diefes Rind burch beinen beil. Beift wiederzugebaren, es zu beinem Rinde anzunehmen und der heil. Rirche einzuberleiben." Aehnlich in dem Formular für die

Taufe ber Erwachsenen, wo "die große Nothwendigkeit biefes Satramentes" herborgehoben wird. Go entschieden nun das Taufformular und der Ratechismus die Biederaeburt als Saubtmoment der Taufe betonen, also die Taufe als Mittel des Beile anfeben, fo ift boch die englische Rirche von diefem Begriffe des Satramentes immer mehr abgewichen und hat ihn entweder beschränkt oder burch die Tauflehre der Bestminfter-Confession verdrängt. Solche nämlich, die, wie früher Tahlor und Uffher, die Taufwiedergeburt fefthielten, beschräuften fie auf die "ermählten Rinder", welche die Babe des Beiftes wirklich empfangen, mahrend die nichterwählten nur mit Baffer gewaschen werden: darnach aber werden die Gnabengaben nicht fraft bes Saframentes, fondern fraft bes decretum absolutum im Saframente mitgetheilt. Auf letteres nun legt bie Weftminfter : Confession das Saubtgewicht. Gie fagt zwar: "Die Taufe fen von Chrifto eingesett nicht bloß zur feierlichen Aufnahme des Täuflings in die fichtbare Rirche, fonbern auch als Zeichen und Siegel fomohl des Gnadenbundes, als auch feiner Ginbflanjung, Wiedergeburt, Gundenvergebung und feiner Weihe für Gott durch Chriftum, um in einem neuen Leben zu manbeln." Sie fordert gwar, daß biefes Sakrament auf Grund des Befehles Chrifti in der Rirche bis an's Ende der Welt beibehalten werbe, und erklärt die Berachtung ober Bernachläffigung diefer Institution für eine ichwere Aber fie fügt bei, "daß das Seil und die Gnade Gottes nicht so individuell an die Taufe gefnüpft fen, daß ohne fie niemand tonnte wiedergeboren ober felig werden, oder daß alle Betaufte unzweifelhaft wiedergeboren werden." "Die Birtfamfeit der Taufe ift nicht an den Zeitmoment ihrer Berrichtung gebunden. weniger wird durch den pflichtmäßigen Gebrauch dieser Institution nicht bloft die berheißene Unade angeboten, fondern auch Allen, Rindern und Erwachsenen, denen jene Gnade nach dem göttlichen Beilsrathschluß zugehört, burch den heil. Beift zu der bon ihm boftimmten Zeit wirklich mitgetheilt und dargestellt." Diese Auffaffung ber Beftminfter . Confession fann ale Befenntnift eines großen Theile ber ebangelischen Bartei gelten. Wenn aber fo bas Sauptgewicht auf den Beilerathichluß gelegt wird, fo ift bon ba nur ein Schritt gur Trennung der Wiedergeburt von der Taufe felbit. jur Unterscheidung von Waffertaufe und Geiftestaufe. Jene ift, gang in Zwingli'icher Weife, nur ein Ginweiheritus ober eine Berpflichtung bes Täuflings, als Betenner Chrifti zu leben. Die Beistestaufe, als die eigentliche Wiedergeburt oder Erneuerung burch den heil. Beift, ift die Sauptsache. Das Bufammentreffen ber Beiftestaufe mit ber Baffertaufe ift an fich möglich, aber nicht nothwendig, also zufällig. Die Wiedergeburt ift nicht ein wesentliches Moment ber Taufe, sondern wird, unabhängig bon ihr, unmittelbar burch ben heil. Beift gewirft. Es wird fomit an die Stelle bes Ungdenmittels bie unmittelbare Birfung bes heil. Beiftes gefett. Dies ift im Befentlichen bie Lehre ber ebangelischen Bartei. Denn wenn auch Biele bie Taufe als Zeichen und Siegel ber Einpflanzung in Chriftum, der Biedergeburt und Gundenvergebung gelten laffen, fo offenbarte doch ber Gorhamftreit, wie fich die Mehrheit ber Partei auf Gorham's Seite neigte, welcher lehrte, daß die geiftliche Wiedergeburt nicht burch das Saframent ber Taufe bermittelt werde und daß namentlich Rinder barin nicht zu Gliedern Chrifti und Rindern Gottes gemacht werden, daß vielmehr bie Wiedergeburt in, bor ober nach ber Taufe eintreten fonne. Diefe Lehre hatte ber gerichtliche Ausschuß bes Weheimen-Rathes für zuläffig erklart und über 3000 Beiftliche bezeigten fich mit diefer Entscheidung volltommen einverstanden. Dag biefe, der ebangelischen Schule von Anfang eignende Lehre bon ber Taufe mit bem 37. Artifel faum, mit bem Taufformular und Ratechismus gar nicht in Ginklang ju bringen ift, fpringt in die Augen. Auch die exegetische Begrunbung biefer Auffaffung konnte nur in ber früher üblichen, willfürlichen Beife gefchehen. Dag aber die Wiedergeburt, die der evangelischen Schule als Cardinalpunkt gilt, fo bon bem Saframent der Taufe losgetrennt wurde, erflart fich aus der Bermechelung und Berwirrung ber Begriffe Wiedergeburt, Sinneganderung, Befehrung, Erneuerung, welche ale identisch gefaßt murben. Go mar es freilich nicht möglich, die Wiedergeburt

in der Rindertaufe zu finden, und der fakramentale Karakter der Taufe wurde aufgegeben.

Diefer Berflüchtigung des Saframentsbegriffs traten die Tractarianer entgegen. voran Bufen in feinen Tractaten über die Taufe, wo er die objektive regle Gnabenmittheilung durch die Taufe im Gintlang mit der beil. Schrift, der alten Rirche und den englischen Bekenntnifichriften entwickelt. "Die Wiedergeburt ift in der h. Schrift anerkanntermaßen mit der Taufe berknüpft, nirgende dabon getrennt. Wir werden nicht durch Glaube, Liebe, Gebet wiedergeboren, fondern aus Waffer und Beift, Joh. 3, 5. Tit. 3, 5., aus Gott 1 Joh. 3, 9. aus unbergänglichem Samen durch bas Ebangelium, 1 Betr. 1, 23. Das neue Leben beginnt mit der Taufe, durch welche mir Glieder Chrifti und Rinder Gottes werden. Diefes Leben fann gwar nachher durch unfere Schuld berrotten und erflidt, jedoch burch Gottes Onade mieder hergeftellt werden; aber ben Unfang des geiftlichen Lebens nach der Taufe, überhaupt in irgend eine andere Zeit als den Taufatt zu feten, ift nicht im Gintlang mit der heil. Schrift, fo wenig als das leibliche Leben erft lange nach der Geburt anfängt. "Die Taufe ift unfere neue Beburt bon Gott aus Baffer und Beift, fo wie wir wirflich von unferen leiblichen Eltern geboren werden." "Das ift unter allen Unvollfommenheiten der Diener unfer Troft. daß unsere Taufe, obwohl durch Menschen, nicht von Menschen ift." Die Taufwiedergeburt ift fomit gang Gottes Wert, menschlicherseits wird nur borausgesett, daß ber Gnadenwirfung Gottes fein Riegel vorgeschoben werde burch ben Unglauben und bie Unwürdigfeit des Empfangenden. Goldes Sinderniß findet fich nun bei Rindern nicht, baher fie die Segnungen ber Taufe empfangen. Und bas ift eine große Bnade Gottes, daß diefe erfte und vorzüglichfte Babe, die das Unterpfand und die Bedingung aller übrigen ift, uns mitgetheilt wird, ehe wir durch unferen eigenen Willen oder Rachlaffigfeit derfelben berluftig geben konnen. Glaube und Reue find nur infofern die nothwendigen Borausfetzungen fur den Empfang des Saframents, als badurch die entgegenfiebenden Sinderniffe übermunden werden, aber fie conftituiren nicht bas Saframent: die Gnadengabe fommt gang aus dem durch Gott gewirften Berfe, nicht aus dem Berdienste des Empfängers. Go gefaßt, ift die Lehre von dem opus operatum nicht unrichtig. - Die Gnabengabe in der Taufe wird naher fo bestimmt: Die Taufe ift das Inftrument, womit der Täufling als 3weig dem rechten Beinftod eingepfropft wird. "Die Taufe ift das Mittel und Wertzeug, wodurch Gott uns Bergebung ber Sünden, Rechtfertigung und Beiligung, Leben und Gemeinschaft mit dem Bater und Sohn durch den heil. Beift, die Erftlinge des Beiftes, Unnahme an Rindesftatt und Erbichaft des emigen Lebens gibt." "Durch die Taufe werden wir felig, d. h. thatfächlich felig gemacht zur Zeit der Taufe, und find bon da ab in einem Stande ber Erlöfung (status salvationis) nicht bloß der Erlöfungefähigfeit, es fen denn, daß wir aus der Gnade fallen. In der Taufe merden mir bon Gottes heiligem Beifte gefalbt (1 3oh. 2, 20. 27.) und durch ihn berfiegelt und erhalten das erfte Bfand unferes funf= tigen Erbes (2 for. 1, 21, 22. Ephef. 1, 13, 4, 30.)" Diefe gange Auffaffung ber Taufwiedergeburt nach ihrer neggtiven und positiven Seite als Aufhebung der Gunbenfculd und Einpflanzung eines neuen Lebensprincips, hat der Tractorianismus mit früheren hochfirchlichen Theologen gemein. Schon Soofer fagte: "Die Taufe ift ein Saframent, welches Gott felbft in feiner Rirche eingefest hat, damit die, welche daffelbe würdig empfangen, Chrifto einverleibt werden und fo durch fein theueres Berdienft nicht blog die rettende Onade der Imputation des Berdienstes Chrifti erhalten, welche alle frühere Schuld wegnimmt, fondern auch die Infusion der Rraft des heil. Beiftes, welche den Seelentraften die erfte Disposition ju einem fünftigen neuen Leben gibt." Dhne Frage ift der Tractarianismus mit diefer Auffassung den Bekenntnigschriften der engli= ichen Rirche gerechter geworden, ale bie evangelische Bartei, welche biefelben gur 3ming-Wifchen Lehre herabgestimmt hat. Undererfeits nabern fich Bufen, Newman u. A. ber fatholischen Lehre von der Taufe, sofern fie zwar die Imputation gelten laffen, aber

gröfferes Gewicht auf die Infusion legen. Biele Tractarianer aber bleiben einfach bei

ber Auffassung der Taufliturgie ftehen.

So gewiß nun der Mensch durch die Taufe den Reim des ewigen Lebens erhalt und thatfächlich in den Gnadenstand versetzt wird, fo kann boch burch bes Menschen Schuld biefer Lebensfeim berrotten und erstidt merden und ber Betaufte fann aus ber Onabe fallen. Diese Möglichkeit laugnet die evangelische Schule und lehrt, auf den emigen Gnadenrathichluß fich ftutend, daß der Wiedergeborene trot alles Gunbigens meher totaliter noch finaliter aus ber Bnade fallen fonne. Aber die englische Rirche gibt biese Möglichkeit zu, wenn fie in ihrem 16. Artitel "über Gunde nach ber Taufe" fagt: "Richt jede Tobfunde, wissentlich nach ber Taufe begangen, ift eine Sunde wider ben heil. Beift und unverzeihlich. Daher ben nach ber Taufe in Gunden Befallenen Raum jur Buffe nicht zu berweigern ift. Nachdem wir ben beil. Beift embfaugen, fonnen wir von ber gefchentten Gnabe abweichen und in Gunden fallen und auf's Reue durch Gottes Gnade wieder auferstehen und uns beffern. Daher find Die perdammen, welche behaupten, fie konnten nicht mehr fündigen, fo lange fie hienieden leben, oder den aufrichtig Bereuenden nicht Raum gur Bergebung geftatten wollen." Diefe Möglichkeit und große Befahr, die Taufgnade zu verlieren, faßt Bufen in feiner Tauflehre mit tiefem Ernft in's Ange. Er laugnet nicht bas Wiederhinzutreten zur Taufangde, aber zeigt, an die alten Bater fich anlehnend, wie ichwierig es fen und wie bas Berlorene nie wieber gang gewonnen werben fonne. Jede Tobfunde, fagt er, fcmacht die Taufgnade und broht, den Menfchen ber gewöhnlichen Mittel zur Wiedererlangung berfelben ju berauben. Daher die ernste Mahnung Bebr. 6, 4-6. Die Reue tann die Schuld wegichaffen, aber ber borige Glang und Berrlichfeit fann nicht wiederhergestellt werden. Durch Reue, Befennen und Berdammen ber Gunde, burch tiefe Demuth, viele Thranen, Almofengeben, Berfohnlichfeit u. f. w. fann Chriftus wieder Gestalt gewinnen, aber die borige Sohe wird nie wieder erreicht. Die Narben der Sunde bleiben. Die romische Rirche hat bas Saframent der Bufe als zweite Taufe hingestellt, wodurch alle Gunden abgewaschen werden und fo den rauhen, beichwerlichen Weg der Buffe in die bequeme Bochftrage der Buffung verwandelt. Unbererfeits beruft man fich auf bas Blut Chrifti, bas alle Gunden abwasche, und macht es fich fo leicht. Das Gefühl tiefer Reue und tiefen Saffes gegen die Gunde und bie lebendige Bergegenwärtigung der Befahr ber Berdammnift offenbarte fich in alter Beit in bem, was man jest nach dem fleischlichen Magftab driftlicher Borrechte und Beiligfeit übertriebene Uebungen nennen wurde. Wie fehr biefes Befühl jest mangelt. zeigt fich in dem Umgange mit Bofen, in der Duldung des Uebele und der Bleichauttigfeit gegen die Seelen, die verloren gehen. Unfer Buftand ift Lethargie, uufere Berfudje, Die, welche noch in tieferem Schlafe liegen, ju weden, find fraftlos. Go lange wir das Fundament der Bufe nicht tiefer legen, wird das Predigen bom Rreuze Chriffi nur zu einem Mittel floischlicher Sicherheit. Ernfte Buge tann wieder zur Taufgnade führen. Diefe Erneuerung des geiftlichen Lebens ift eine Art Wiedergeburt, aber nicht wie die in der Taufe. Die Tauswiedergeburt ift eine freudige und leichte, die ameite Weburt nach ber Taufe eine fchmergliche und weniger bolltommene, ein langfamerer und mühfamerer Borgang. Gie ift eine theilweife Bieberherstellung bes in ber Toufe gefchentten Lebens, ein Reft bes in Gunden vergendeten Lebens. Es ift gang wie bei anderen Gaben Gottes, Gefundheit, Zeit, Talente, Ehre. Sat man diefe verloren, fo erntet man nur die Früchte bes eigenen Thuns. Das Berlorene ift berloren. Um fo dankbarer aber follte man die noch übrigen Brocken fammeln. Bosheitsfunde nach ber Taufe ift nicht eine fo leichte Sache, wie unfere gegenwärtige Theologie meint, und bie Buffe ift nicht bas Werf einer furgen Zeit, fondern bes gangen Lebens. - Diefe bon Bufen aufgestellte Lehre über die Gunde nach ber Taufe ift zwar nicht von ber tractarianischen Schule überhaupt adoptirt worden, fie ift aber insofern hochst wichtig, weil fie ben Schluffel gibt jum rechten Berftandnif ber tractarianischen Lehre bon ben guten Werken und der Ascese. Buse und gute Werke sind nichts Verdienstliches, wodurch nebst dem Glauben die Seligkeit erworben werden könnte, sondern gehen aus dem tiesen Gesühl der Sünde und dem Berlangen, der Taufgnade wieder theilhaftig und gewiß zu werden, hervor. Die Tractarianer verwersen das calbinistische Decretum absolutum, das der edungelischen Schule die Heilsgewischeit gibt, sie haben diese im Sakrament, zunächst in der Tause, und sosern die Tausgnade durch nachs malige Sünden geschwächt oder verloren wird, in der Eucharistie, zu deren heilskrästiger Wirkung tiese, im ganzen Thun und Lassen sich offenbarende Buse die Vorbedinzung ist.

c) Die Lehre bon ber Euchariftie. Der 28. Artitel der englischen Rirche fagt hieruber: "Des Berrn Mahl ift nicht blof ein Zeichen der gegenseitigen Liebe ber Chriften unter einander, fondern vielmehr ein Saframent unferer Erlöfung durch Chrifti Tod. Daher ift denen, die es recht, murbig und gläubig genießen, das Brod, das wir brechen, die Gemeinschaft des Leibes Chrifti und ebenfo der gefegnete Relch die Gemein-Schaft bes Blutes Chrifti. Die Transsubstantiation des Brodes und Weines in der Euchariftie tann aus der heil. Schrift nicht bewiesen werden, fondern widerspricht ben flaren Borten der Schrift, verfehrt das Wefen des Saframentes und hat zu vielem Aberglauben Anlag gegeben. Der Leib Chrifti wird im Abendmahl nur in einer himmlischen und geiftlichen Beise gegeben, empfangen und genoffen. Und das Medium, wodurch der Leib Chrifti empfangen und genoffen wird, ift der Glaube. Das Saframent ber Cuchariftie murbe nach Chrifti Ginfegung nicht aufbewahrt, herumgetragen, emporgehoben oder angebetet." Der 29. Artitel fügt bei: "Die Gottlofen und Die, welche teinen lebendigen Glauben haben, obwohl fie fleischlich und fichtbar bas Sakrament bes Leibes und Blutes Chrifti amifchen ben Bahnen breffen (wie St. Augustin fagt), embfangen in keiner Beise Chriftum, sondern effen und trinken vielmehr das Zeichen ober Satrament einer fo großen Sache ihnen jum Bericht." Es ift ju bemerken, bag biefer 29. Artifel fowohl in den Comard'ichen Artifeln als in einigen Redaftionen der lateinischen Artitel bom Jahre 1563, bon denen die englische Redaktion bom 3. 1571, nur eine Uebersetzung ift, fehlt, und möglicherweise erft bei diefer letzten Redaktion aufgenommen murde.

In diesen Artikeln nun ift im Grunde nichts weiter gefagt, als dag Leib und Blut Chrifti im Abendmahl in einer himmlischen und geiftlichen Beise gegeben und empfangen werbe, und gwar burch bas Medium bes Glaubens; ein weiter Spielraum ift gelaffen für die Erklärung des Wie. Entschiedener fpricht fich auch hier ber Ratechismus aus. "Das Abendmahl ift eingefest zum fortdauernden Gedächtniß des Opfertodes Chrifti und ber Bohlthaten, bie wir baburch empfangen. Das Meugere ober Beichen ift Brod und Bein, bas nach bem Befehl Chrifti empfangen werden foll. Das Innere oder die res signata ift der Leib und das Blut Chrifti, welche wahrhaft und wirklich bon ben Gläubigen in bes Berrn Mahl hingenommen und empfangen werben. Der Segen, beffen wir babei theilhaftig werben, ift bie Stärfung und Erquidung unserer Seele durch den Leib und das Blut Christi, wie unser Körper durch Brod und Bein geftärft wird." In dem Abendmahlsformular heißt es in der Borermahnung: "Gott hat uns feinen Gohn gegeben, nicht blog um fur uns zu fterben, fondern auch um unfere geiftliche Nahrung und Stärfung in biefem beil. Sakrament gu fenn." "Der Segen ift groß, wenn wir mit wahrhaft buffertigem Bergen und lebendigem Glauben dieß heilige Sakrament empfahen, benn wir effen babei in geiftlicher Beife das Fleifch Chrifti und trinken fein Blut; wir find in Chrifto und Chriftus wohnt in une; wir find eine mit Chrifto und Chriftus mit une." In der Confekration wird gebetet: "Gib, daß wir diefe beine Baben (creatures) bon Brod und Bein gemäß beines Sohnes heiliger Ginfegung jum Gedachtniß feines Leibens und Sterbens empfangend, theilhaftig werden feines hochheiligen Leibes und Blutes." Die Diftributions= formel lautet: "Der Leib unferes herrn Jefu Chrifti, ber für bich gegeben mar, er

halte beinen Leib und Seele jum ewigen Leben. Rimm und if bieß jum Gedachtnig, daß Chriftus für bich ftarb, und weide dich an ihm in beinem Bergen durch Glauben mit Dantfagung" u.f. m. - In ber Abendmahlslehre hauptfächlich tragen die englischen Befenntnifischriften bas Beprage eines Compromiffes und bie Spuren bes Ueberganges bon der lutherischen zur reformirten Lehre. Die Worte der Liturgie lauten allerdings fo. ale murbe eine wirkliche Bemeinschaft bee in ben Elementen mahrhaft gegenwärtigen Chriftus vorausgesetzt, aber die Diftributionsformel läft gang die calvinische Auffaffung au, daß gleichzeitig mit dem außerlichen Benießen der Etemente jum Bedachtniß des geobferten Erlöfers der Glaube innerlich den erhöhten Chriftus geniefit. ber Ratechismus entschieden das mahrhafte wirkliche Empfangen des Leibes und Blutes Chrifti lehrt, wollen die Artikel nur von einem geiftlichen und himmlischen Empfangen burch ben Glauben wiffen. Der Bermittelungsversuch hat nur dazu geführt, daß die Begenfäte icharfer auseinander traten. Und fo find bon Anfang in ber englischen Rirche zwei Auffaffungen neben einander hergegangen, die eine, welche den objektiven und realen Sakramentebegriff festhielt und fich ber lutherischen ober ber katholischen Lehre naherte, Die andere, welche entweder nur die subjektive oder symbolische Bedeutung bes Saframents in Zwingli'icher Weise anerkannte oder die bermittelnde Stellung Calvin's einnahm. Die ebangelische Bartei befonders ftand faft gang auf Zwingli's Seite. Einer ihrer Sauptvertreter hebt als bas Wefentliche nur die bier Bunkte hervor: bas Abendmahl fen ein Bedächtnismahl, ein Bekenntnig des Glaubens, ein sacramentum, d. h. Gelübde, Chrifto zu dienen, und eine geiftliche Weide in der Wahrheit. Beide Theile aber konnten fich auf die Bekenntnifichriften berufen, die Evangelischen auf die Artitel, die Hochfirchlichen auf die Liturgie, ben Katechismus und die Somilien. Um aber einen festeren Boden für diefes Dogma ju gewinnen, gingen die Tractarianer auf die alte hochfirchliche Schule und die Rirchenbater jurud. Erft durch Andrews und Bramhall, fagt Bufen, habe er gelernt, die Worte: bas ift mein Leib, im buchstäblichen Sinne zu faffen. Außer Bufen find als die, welche die Abendmahlstehre eingehend behandelt haben, hauptfächlich zu nennen Robert Bilberforce, Denifon und Remman, außerdem ift der bon 15 Tractarianern (darunter Bennet, Reble und Bufen) unterzeichnete "Clerical Protest" im Denisonstreit zu beachten.

Das nun zunächst den Begriff der Encharistie betrifft, so läßt fich diefer turz fo bestimmen: Die Eucharistie ist das Sakrament, worin die confetrirten Elemente Brod und Bein mahrhaftig, aber in himmlifcher und geistlicher Beife Leib und Blut Chrifti werden und der fo mirtlich gegenwärtige Chriftus fich felbft mittheilt, den Gläubigen gur Seelenspeife und Seligkeit, den Ungläubigen jum Bericht. Die reale Begenwart Chrifti wird ale das Wesentliche im Sakrament von allen Tractgrignern festgehalten, die Art der Gegenwart aber entweder als Musterium nicht weiter bestimmt oder, wo das versucht wird, in berichiedener Beife gefaßt. Das Manual fagt furg: "Dag des Beren Mahl adminiftrirt werden folle mit Brod und Bein, confefrirt burch einen von Chrifto zu diefem 3med Bevollmächtigten, um in geiftlicher Beife Sein Leib und Blut zu werden." Schon zuvor hatte Berceval erklart, "das Faliche in der romiichen Transsubstantiationslehre fen nicht die Annahme der realen Gegenwart, die bis in's 9. Jahrhundert von der Rirche gelehrt und bon Bucer, Calvin, Luther und Delauchthon feftgehalten worden fen, fondern das Unterfangen, die Art der Begenwart Chrifti zu ertlaren, welche Chriftus unter einem Mufterium verborgen habe. Die englische Kirche erkläre die wirkliche Gegenwart als eine sakramentale geiftliche und myftifche, die tatholische Rirche ale eine substantielle, forperliche und miratulofe." Pufen fagt: "Die confefrirten Elemente werden fraft der confefrirenden Borte Chrifti mahrhaftig und wirklich, jedoch in einer geiftlichen und unaussprechlichen Beise Gein Leib und Blut." Ueber diefes große Mufterium jedoch will er feine eigenen Bedanken gurudhalten, aber es als Mufterium anbeten. Aehnlich heißt es in dem Clerical Proteft:

"Wir glauben mit den homilien, daß wir Leib und Blut Chrifti unter ber Geftalt bon Brod und Wein embfangen, und mit Bifchof Cofin, baf auf die Worte ber Confetration Leib und Blut Chrifti real und substantiell gegenwärtig find, und fo bargeftellt und Allen, die foldes empfangen, gegeben werden, und dies Alles nicht in einer physifchen und finnlichen, fondern himmlischen und unbegreiflichen Beife, wie bas bon allen Theologen gelehrt wird." "Wir find baber überzeugt, baf die Lehre bon ber realen Gegenwart des Leibes und Blutes Chrifti unter ber Geftalt von Brod und Wein ale ein Glaubensartifel in der Rirche bon der apostolischen Zeit an gehalten, bon den allgemeinen Concilien angenommen und unferen eigenen Formularien einverleibt worden ift." "Die Cuchariftie ift" - nach Bilberforce - "die Ausführung des in der Infarnation bes Sohnes Gottes begonnenen Beilswerfes. Durch die Infarnation wurde Gott und Mensch zusammengebracht und die jenem inharenten Inaden als Gabe bem anderen mitgetheilt. Die Euchariftie wie die Infarnation ift eine objektive Thatfache, unabhängig bon unferer Mitwirkung und Zustimmung, analog der Inkarnation felbft, wo die Gottheit rein aktiv, die Menfcheit rein paffib mar. Sie ift das Mittel, modurch die Segnungen der Infarnation, die der Menschheit überhaupt gegeben maren, an die einzelnen Menfchen bertheilt werben. - Raher find in dem Begriff der Eucharistie drei Momente ju unterscheiden: das sacramentum, die res sacramenti und die virtus sacramenti. Was nun zunächst das Berhaltnif diefer Momente betrifft, fo fagt Denison: "Brod und Bein werden burch ben Att ber Confetration bas Meugere ober Zeichen bes Abendmahles und find, ale finnliche Gegenstände betrachtet, burch ben Aft ber Confefration nicht verandert, fonbern bleiben in ihrer natürlichen Substang. Das Innere oder die res signata ift ber Leib und bas Blut Chrifti. Leib und Blut Chrifti, naturlicherweise im Simmel gegenwärtig, find in übernatürlicher und unsichtbarer Beife, aber wirflich, in des herrn Mahl gegenwärtig mittelft der Elemente fraft des Confefrationsaftes. Das signum und die res signata, in und durch den Aft der Consetration zusammengebracht, machen bas Saframent." Wilberforce geht in feiner ausführlichen Darftellung auf bie Ginfetungsworte gurudt. Das rovro (bas Subiett bes Saties) bezeichnet die confefrirten Elemente, welche bas sacramentum ober außere Zeichen find, Leib und Blut (Brabitat des Sates) den mahrhaft gegenwärtigen Gottmenschen als die res signata. Die Copula fann entweder die Identität bon Gubieft und Brabitat oder eine bloge Reprafentation bezeichnen; die letztere beruht entweder auf Aehnlichkeit, wie bei Zwingli, oder auf Autorität, wie bei Calvin. Das Richtige ift, daß die Copula die Identität anzeigt, nicht eine perfonliche oder physische, fondern eine fakramentale. Das sacramentum und die res sacramenti werden durch die Consefration ju einem Bangen berbunden (unio sacramentalis), und daraus folgt die virtus sacramenti, die reale Mittheilung des Gottmenschen. Es tommt baber junadift auf die richtige Bestimmung der zwei erften Momente und ihres Berhältniffes ju einander an. Die Irrthumer in ber Saframentslehre ruhren bon falicher Beftimmung Diefes Berhaltniffes oder Ueberfehung eines Diefer Momente ber. Zwingli läßt die res sacramenti weg und Christi Begenwart ift nur symbolisch, während die Weglassung des sacramentum die capernaitische Irrlehre ausmacht, welche aber nicht der katholischen Lehre Schuld gegeben werden darf. Luther confundirt res sacramenti und sacramentum. Er behauptet zwar die Wirklichkeit ber Begenwart, laugnet aber ihre Wirksamkeit, gibt die res sacramenti gu, behandelt fie aber doch nur als ein Emblem, als ein Zeichen der Bute Gottes, denn die Rechtfertiaung wird nicht durch das Saframent, fondern durch ben Glauben vermittelt. Calbin endlich trennt bie res sacramenti von dem sacramentum. Jene, Chrifti Leib, ift im himmel, unabhängig bom Sakrament, von welchem somit auch die virtus sacramenti getrennt ift. Anftatt beide Momente burch die Confefration gu vereinigen, unterschiebt er, weil er die Consekration nicht gelten laffen will, den Begriff bes heil. Beiftes als die res sacramenti. So wird ihm bas Saframent nur ein außerliches Siegel, modurch Gott den Proceg bezeugt, den er in demfelben Moment in der Seele des Em-

pfängers bor fich gehen läft.

Es find nun die drei Momente des Saframentsbegriffs im Gingelnen näher zu bestimmen. Das sacramentum ober signum find bie confefrirten Elemente Brod und Wein. Dabei ift es eine untergeordnete Frage, ob ungefäuerte hoffien ober gewöhnliches Brod, ob ungegohrener Traubensurup mit Baffer verdunnt oder gewöhnlicher Bein genommen wird, wiewohl auch hierauf Manche Bewicht legen. Die Sauptfache ift die Confekration der Elemente, mas ein Zweifaches in fich folieft: ben Gebrauch ber Ginfetungsworte und die Berrichtung ber Confefration burch bie bazu ausbrudlich bevollmächtigten Berfonen. Wie "ber einsige Weg zur Seligkeit die Gemeinschaft des Leibes und Blutes des geopferten Ertofere und das für diefen Zwed von Ihm ausdrudlich verordnete Mittel das heilige Saframent der Cuchariftie ift", fo ift auch "die bon Ihm nicht minder autorifirte Bewahr für den Fortbestand und die Applifation diefes Saframente die aboftolische Commiffion der Bifchofe und unter ihnen der Presbyter der Kirche." Dieg ift ein Sauptartifel des tractarianischen Bekenntniffes. Somit ift die Consekration ber Elemente mit ben Ginfetungsworten Chrifti, wenn fie nicht zugleich burch die Sand eines burch die Rette der apostolischen Succession mit Christo felbft zusammenhängenden Briefters ge-Schieht, feine Confefration. Die Lutheraner und Reformirten haben fein Saframent. Die Kraft der Consekration liegt nicht im göttlichen Bort, sondern in der Sand bes Abminiftranten. Sie ift nicht bie Sinftellung ber Elemente unter ben fortbauernben Segen bes Dantgebetes Chrifti, fondern eine burch ben Briefter gefchehende Kraftmittheilung an die Elemente. Alles liegt an der Confefration. Go außerte ichon Froude: "Das Machen des Leibes und Blutes Chrifti ift den Nachfolgern der Apostel andertraut." Daffelbe faat ein tractarianisches Blatt: "Die Geiftlichen find mit der hoben mufferiofen Gabe betraut, Brod und Wein ju Leib und Blut Chrifti ju machen." -"Der Aft ber Confefration", fagt Denison, macht die reale Begenwart Chrifti." "Die Briefter find die Ranale, wodurch der heil. Beift schafft, daß Leib und Blut Chrifti wirklich, obwohl unfichtbar, gegenwärtig find unter ber Form bon Brod und Bein."-"Die Confefration", erflart Bilberforce, "ift bas Befentliche in ber Guchariftie und fann nur geschehen durch die ausdrudlich dazu Bevollmächtigten. Wäre in der Confekration nicht eine reale Wirksamkeit, wodurch die confekrirten Elemente ein Anderes werden als fie gubor waren, warum hatte benn die Rirche ben Diakonen die Confefration berboten? Anders ift es bei der Taufe. Sier hat das außere Zeichen teine bleibende Begiehung zu ber inneren Bnade, wie bei der Euchariftie. Sier wird nicht beftimmtes Waffer, sondern das Element des Waffers überhaupt geheiligt als Bfand der muftifchen Abmafchung; aber zur Gultigfeit der Taufe ift es nicht abfolut nothwendig, bag geweihtes Waffer genommen und ber Aft burch einen Diener Chrifti bollzogen werde. Bei der Eucharistie dagegen wird von "diesem" Brod und Wein geredet und bie Administration burch ben Priefter ift absolut nothwendig. Go hängt also die Bultigkeit und Wirksamkeit ber Guchariftie von der Confekration ab, nicht von der blofen Disposition des Empfängers, wie Zwingli will, oder von der blogen Intention des Gebers, deren Siegel und Pfand die Elemente find, aber beschränft durch bas Decretum absolutum, wie Calvin lehrt."

Wenn aber so die Consekration der Elemente durch den Priester als das allein Wesentliche hingestellt wird, so sind die zwei anderen Momente, welche nach lutherischer und reformirter Lehre, sowie nach dem richtig gefaßten Sinne der englischen Bekenntsnißschriften nächst der Consekration das Sakrament constituiren: die distributio und sumptio, völlig untergeordnet, wenn nicht bedeutungslos. Die Consekration allein bewirkt die unio sacramentalis, und daraus folgt mit Nothwendigkeit nicht allein, daß Alle, die das Sakrament genießen, dasselbe empfangen, sondern auch, daß die consekriten Elemente nicht bloß im Moment des Empfangens, sondern auch ohne dargereicht

und empfangen zu werden, Leib und Blut Chrifti find. Go fagt ber Clerical Broteft: Chriftus ift gegentvärtig "nach ber Confefration und bor ber Communion". Ueberhaupt gieben die entschiedenen Tractarianer alle diese Confequengen, mahrend Andere, borfichtigerweise, fie gang oder theilmeise ablehnen, obwohl fie die Consekration felbst in angeführter Beife faffen. Dieg ift aber nun gang ber katholische Begriff der Consekration. Der Confefrationsatt bes Briefters "macht" Leib und Blut Chrifti. Das Saframent ist ein opus operatum. — Wie aber, fragt sich nun weiter, ist dieses "Machen" und "Werden" des Leibes und Blutes Chrifti zu verstehen? Bleiben die Elemente in ihrer natürlichen Subftang ober werden fie ein Underes? Es ift hier, ba die Zwingli'iche und Calvin'iche Lehre ausgeschloffen find, überhaubt eine dreifache Auffaffung möglich: entweder die Elemente bleiben in ihrer natürlichen Substanz, mahrend fie fich zugleich durch die Conserration mit Leib und Blut Christi verbinden (conjunctio sacramentalis) oder fie geben ihre natürliche Substang auf und werden ein Anderes (transsubstantiatio) oder endlich fie behalten ihre natürliche Substanz und werden zugleich traft ber Consekration ein Anderes. Das lettere kann wieder in doppelter Beife gedacht werden, entweder fo, daß die beiden Substangen in eine einzige gufammengehen (consubstantiatio) poer baf beide Substangen unterschieden, aber burch die Confetration bleibend vereinigt sind. Die erste Auffassung, die conjunctio sacramentalis, ließe sich in der Formel finden, die der Clerical = Protest, auch Denison u. A., adoptirt haben, daß Chriffus gegenwärtig fen "unter ber Geftalt von Brod und Bein", wonach bie Elemente die vehicula und media collativa fenn wurden. Und da diefe Formel in die mit den Wittenbergern vereinbarten 13 Artifel vom Jahre 1536 und die Somilien aufgenommen wurde, fo scheint nichts klarer zu febn, als daß die Tractarianer mit ber Rudfehr ju biefer Saffung fich zur lutherischen Saframentolehre befennen. Allein es icheint nur fo, benn bei genauerer Betrachtung zeigt fich fogleich wieder ein Unterschied, fowohl in der Bestimmung des Confefrationsbegriffs, als in beffen Confequenz, daß die einmal confefrirten Elemente unabhängig vom Benug Leib und Blut Chrifti find und bleiben, wie der Clerical Proteft ausdrücklich behauptet. Es ift alfo, ftreng genommen, nicht bloß eine conjunctio realis im Moment des Genusses, was der Tractarianismus lehrt, fondern eine Art Consubstantiation, nicht im gewöhnlichen, fondern in einem neuen Sinne. Durch die Confefration fommt zu ber natürlichen und fichtbaren Substang eine andere, übernaturliche und unfichtbare, nämlich die des Leibes und Blutes Chrifti, hingu und wird mit jener bleibend vereinigt. Go fagt Denison: "Brod und Wein, ihre mahre, natürliche Substang beibehaltend, werben in einer unaussprechlichen Beise Leib und Blut Chrifti burch bie consefrirende Rraft bes Briefters"; und wieder : "Leib und Blut Chrifti find übernaturlich und unfichtbar, aber wirklich gegenwärtig unter ber Bestalt von Brod und Wein, und anzubeten wegen der Gottheit, mit welcher fie perfonlich vereinigt find." Darnach murbe die fakramentale Bereinigung eine unio personalis fenn, analog der Ginigung der göttlichen und menschlichen Natur Chrifti. Auf der Grangicheide bon Consubstantiation und Transsubstantiation icheint Wilberforce zu fteben, welcher fagt, hier fegen "das sacramentum und die res sacramenti fo bereinigt, daß fie als Eins angesehen werden tonnen", und wieder bon einer "realen Wirtsamkeit ber Consetration" redet, "wodurch die Elemente ein Anderes werden, als fie gubor maren." Ift hiermit nicht ichon entschieden die Transsubstantiation gelehrt, fo doch die Confubstantiation im üblichen Sinne, wonach beide Substanzen in Eins zusammengehen. Unverhohlen lehrt Newman die Transsubstantiation. Denn der 28. Artikel will, nach feiner Auffassung, nicht eine abstrakte Theorie aufstellen, oder eine Definition bes Bortes "Substanz" geben oder jede Urt bon Wandlung läugnen, sondern widersett fich nur ber bestimmten Lehre, daß die materiellen Glemente bermanbelt werben in einen irbifchen, fleischlichen, gegliederten Leib, forperlich ausgedehnt und in Theile geschieden, der ba fen, wo die außere Erscheinung von Brod und Wein, nur nicht oder nicht immer in die Sinne fallend. Ift aber hiermit irgend eine Urt von Wandlung jugegeben, fofern fie

nicht in grob materieller Weise gedacht wird, so ift eine wirkliche Transsubstantiation wenn auch in feinerer, geiftiger Beise gelehrt. Es tann nicht geläugnet werben, daß ber tractarianische, mit bem romischen identische, Consefrationsbegriff consequent jur Transsubstantiation führt. Denn einmal consekrirt horen die Elemente auf, blofe Elemente zu fehn, ob fie nun sacramentaliter, aber bleibend, ober personaliter mit bem gegenwärtigen Chriftus vereinigt, nder wirklich verwandelt find. Irgendwie werden fie ein Anderes; was fie ursprünglich waren, konnen fie nicht wieder werden. Unterscheidung ihrer natürlichen Substang von dem substantiell gegenwärtigen Leib und Blut Christi ift nur eine logische Unterscheidung, nicht eine reale. augestanden werden, daß viele Tractarianer fich biefer Confequeng nicht bewuft werden und fich damit begnügen, auf halbem Wege ftehen zu bleiben und einfach zu behaupten, daß beides in der Euchariftie fen, die Substang der Elemente und die substantielle Begenwart Chrifti. Dief führt auf die res sacramenti, die reale Begenwart bes Leibes und Blutes Chrifti in ben confefrirten Elementen. stimmig wird diefe Lehre bon allen Tractarianern festgehalten und der Lehre der ebangelischen Rirche gegenübergeftellt, nach welcher in ben Elementen nicht die Begenwart, fondern eine Bergegenwärtigung des Leibes und Blutes Chrifti, die mahre Gegenwart aber im Bergen ift. Bahrend aber die Tractarianer alle die reale Gegenwart Chrifti in ben Elementen zu ihrem Schiboleth machen, unterscheiden fie fich felbft wieder bon einander badurch, daß die einen bas Die der Begenwart nicht bestimmen, sondern als Mofterium auf sich beruhen laffen, während die anderen eine Erklärung fuchen. Bifchof von Exeter 2. B. faat, er halte die regle Begenwart auf's Entschiedenfte feft; Leib und Blut Chrifti werden Allen jum Leben oder Tod gegeben, aber nur in himmlifcher und geiftlicher Beife. Bas aber diese himmlische Beise fen, ob eine praesentia sui generis, die weder gang gefaßt noch ausgesprochen werden fonne, das fen ehrfurchtsvollem Nachdenken anheimzugeben. Auch Busey fagt (f. oben): "Die consekrirten Elemente werden fraft der consekrirenden Worte Christi wahrhaftig und wirklich, jedoch in einer geiftlichen und unaussprechlichen Beise Sein Leib und Blut. Ueber diefes große Myfterium aber wolle er feine eigenen Bedanten gurudhalten." Er macht Luther den Borwurf, daß er von der romischen Rirche die Meinung beibehalten habe, man muffe bie Begenwart erflaren. Und Goode, bem Borfampfer ber evangelifden Bartei gegenüber, fagt er: Es handele fich nicht um bas Berhältniß bes Aeuferen jum Inneren im Saframent, sondern um die Frage, ob das Innere als gegenwärtig geglaubt werde, wie die alte Kirche lehrte, oder als abwesend, wie Calbin meinte." der Clerical Protest mit Bischof Cofin: "auf die Worte der Consekration ift Leib und Blut Chrifti real und fubstantiell gegenwärtig, aber in einer himmlischen und unbegreiflichen Beife." Denison ertlärt: "Leib und Blut Chrifti, naturlichermeife im Simmel gegenwärtig, find in übernaturlicher und unfichtbarer Beife, aber real, gegenwärtig in bes herrn Mahl mittelft der Elemente, fraft des Consefrationsaftes. Unter realer Begenwart des Leibes und Blutes Chrifti in des Berrn Mahl ift nicht zu verstehen die Gegenwart einer Wirfung, die ausgeht von einer res absens, sondern die übernaturliche und unsichtbare Gegenwart einer res praesens, nämlich des wahrhaftigen Leibes und mahrhaftigen Blutes, gegenwärtig unter ber Geftalt von Brod und Bein." Aber hier nun erhebt fich die größte Schwierigkeit. Die lutherifche Lehre erklart die mahre Begenwart aus der communicatio idiomatum und der daraus folgenden Ubiquität, also Die befondere Gegenwart im Saframent aus der Allgegenwart, aber faft alle Tractarianer bermerfen (hier gang im Ginflang mit ben englischen Befenntnifischriften) bie Ubiquität und communicatio idiomatum als Irrlehren. Der erhöhte Chriftus ift naturaliter, d. h. wirklich und wesentlich nur im himmel gegenwärtig, und gleichwohl foll er wirklich und wefentlich überall im Saframent gegenwärtig febn. Es ift leicht, Behauptungen aufstellen und, ftatt fie zu rechtfertigen, fich hinter ben Borhang des Myfteriums flüchten. Die Berufung auf die Unbegreiflichfeit konnte in dem Falle noch eher zuläffig erscheinen, wenn überhaupt über die Art ber Begenwart Christi nichts ausgefagt murde. Allein dieg geschieht doch, fofern bestimmt gefagt wird, Chrifti Leib und Blut seh naturaliter nur im himmel gegenwärtig. Wird aber fo viel dogmatisch festgestellt, fo darf man sich auch den Confequenzen nicht entziehen. 3ft nun der berflarte Leib Chrifti feiner Natur nach nur im himmel gegenwärtig, fo tann er folgerichtig nirgende fonft, also auch im Saframent nicht, realiter und substantialiter, fondern nur virtualiter gegenwärtig fenn. Es ist eine praesentia operativa, nicht realis. Wird ober bennoch bon einer realen Wegenwart im Saframent geredet, fo ift diefe entweder fo möglich, baf, wie Calvin aus ber obigen Bramiffe folgerichtig ichlieft, Die Geele im Benuft des Saframentes zu dem im Simmel gegenwärtigen Chriftus fich erhebt, ober daß die Elemente durch die Consekration in den mahren Leib und das mahre Blut Chrifti bermandelt werden. Da nun die blog operative Gegenwart fo gut wie die calbinische Fassung verworfen wird, so bleibt nur die dritte Folgerung übrig. Auch auf diesem Punkte also zeigt fich eine innerlich nothwendige Fortentwicklung des Tractarianismus jum Ratholicismus. Diefer Confequeng nun haben zwar viele Tractarianer wiffentlich oder unwiffentlich fich entzogen und ihrem Denten eine Branze gefett mit der Formel: Chriftus ift natürlicherweife im himmel gegenwärtig, in übernatürlicher und unbegreiflicher Beife im Saframent. Tiefer blidende aber erkannten wohl, daß es nicht genüge, eine, Begenfate in fich ichliefende, Behauptung nur fo hinzuftellen, ohne fie gu vermitteln. Sie haben baher eine Erflärung der realen Begenwart versucht, find aber badurch zum römischen Dogma geführt worden. Newman fagt im 90. Tractat im Befentlichen Folgendes: Die reale Begenwart Chrifti im Saframent ift von ber englischen Rirche anerkannt, aber es wird gefagt (Anhang zur Abendmahlsliturgie), der natürliche Leib und Blut Chrifti find im Simmel und nicht hier, weil es unmöglich ift, daß fie gleichzeitig an mehr als einem Orte find. Chriftus ift realiter gegenwärtig, aber nicht localiter. Der Begriff "Gegenwart" ift ein relativer; er hangt bei materiellen Dingen bon dem Medium ab, das das Subjeft und Objeft verbindet (Geficht, Behor, Gefühl). Berichieden dabon ift ber Rapport amifchen Geift und Beift. Die intimfte Begenwart. die wir benten tonnen, ift die geiftige Begenwart in der Seele; diese ift une naber, als irgend ein materielles Dbjeft. Ronnen uns nun geistige Wefen nahe gebracht werben, fo ift ihre Gegenwart eine sui generis, viel bollfommener und einfacher, als eine fogenannte lotale Begenwart. Sie hat nichts zu thun mit den Graden bon Nahe und Ferne. Bei geiftigen Dingen scheint Durchgang burch ben Raum teine Bedingung ju febn. Bei Chriftus nun ift bas Beheimnigvolle bas: er hat einen Leib, aber einen geiftlichen; er ift an einem Ort und doch ale Beift. Seine Art, da ober bort gegenwartig ju fenn, mag fo berichieden fenn bon bem Rommen materieller Rorber, als eine geiftige Gegenwart volltommener ift. Er mag jur Rechten Gottes febn, mahrend er hier gegenwärtig wird realiter und doch nicht localiter, fondern supranaturaliter, furz in einer mufteriofen Beife. Er tommt durch die Bermittelung bes beil. Beiftes in und durch das Saframent. Das Saframent ift das Mittel feiner geistlichen Gegenwart, und diefe zu empfangen, ift ber Glaube bas Mittel, baber es eine fakramentale Gegen= wart genannt wird. Newman plabirt hier (wie er überhaupt in dem Tractat als fclauer Abbotat jeden Bunkt für fich bon bem ihm gunftigften Standpunkte auffaßt) für die reale Begenwart als einer geiftlichen, unbekimmert um bas, mas er in bemfelben Abiconitt gu Gunften ber Wandlung ber Elemente gefagt. Biel ernfter nimmt Wilberforce die Sache auf: Die Begenwart Chrifti in der Guchariftie ift eine übernaturliche, nicht natürliche, benn bie natürliche Wegenwart bes berklärten Leibes Chrifti ift gemäß, wenn auch nicht unterworfen, ben Befeten der materiellen Exifteng. Begenwart ift ferner fakramental, nicht finnenfällig. Das sacramentum wohl ift ein Begenstand für die Ginne, aber die res sacramenti ein Begenstand des Glaubens. Unser herr ift gegenwärtig im himmel an einem besonderen Ort und unter besonderer Beftalt (derfelben, unter welcher ihn die Apoftel faben), aber im Saframent ift er übernaturlicherweife gegenwärtig. Bu diefer fakramentalen Gegenwart gehört die Gestalt nicht. Und doch ift eine Berbindung zwischen sacramentum und res sacramenti, und ersteres hat Gestalt und Ort. So, obwohl der res sacramenti an fich weder Ort noch Bestalt zukommt, hat sie folches boch burch bas sacramentum, mit dem sie berbunden ift. So tann man fagen, der Leib Chrifti habe die Geftalt der Clemente und nehme den Raum ein, über den sich die Elemente ausdehnen - ahnlich, wie der Beift im Leibe ift, ober bas Licht die Geftalt ber Deffnung annimmt, durch die es hereinfällt. Endlich ift die Gegenwart real, nicht bloß symbolisch oder virtuell. Lettere ift eben fo fdwer zu ertlaren, ale die reale Begenwart. Diefe felbst ift mehr einer bynamischen als natürlichen Gegenwart zu vergleichen, und ift jedenfalls substantiell. und Blut Christi, das in der Cuchariftie wirklich ba ift, bezieht fich junächst auf die Gegenwart feiner Menfchbeit, aber fraft ber unio personalis ichlieft es auch die Begenwart der Gottheit in fich. Alfo unter Fleisch und Blut im Sakrament ift Chriftus felbft zu berftehen nach seiner Gottheit, Seele und Leib. Seine Menschheit war das Medium, durch welches feine ganze Person mitgetheilt wurde. Sein Leib bilbete bas Glied amifchen ihm und ber Ratur des Menfchen; burch das Band der Berfonlichfeit ift er mit Ihm berbunden, burch die Guchariftie ben Aposteln gegeben; und zwar ift es wahrscheinlich, daß während Chriftus bei ber Ginfetzung des Sakramentes naturlich gegenwärtig war bor feinen Jungern, er in einer neuen übernaturlichen Beife feinen Leib und fein Blut ihnen mittheilte. Chriftus ift felbst gegenwärtig nicht bloß durch Einfluß, Mirfung und Thatigfeit, fondern burch bas Befen und die Subftang, Die er als mahres Saubt ber Menschheit hat. - Auf diese Lehre bon ber mahren und realen Gegenwart Chrifti in der Euchariftie gründet nun Wilberforce die Lehre bom Euchariftie = Dpfer. Schon Froude hatte das rovro noiere als sacrificite gefaßt. Eben fo Perceval, der bie Stelle 1 Ror. 11, 23-26. fo beutet: Opfert bief, fo oft ihr zu meinem Bedachtnif effet und trinket. Derfelbe fagt weiter, Brod und Bein im Abendmahl fegen diefelben Elemente, wie in der Mincha, welche einen Theil des Baffah bildete, das ja ein Opfer gewesen fen. Die Eucharistie fen also in demselben Sinne ein Opfer wie bas Baffah. Newman erklärte, der 31. Artikel gegen die Meffen fen nicht gerichtet gegen die Meffe an und für sich und ihr Wesen als commemoratives Opfer für die Lebendigen und die Todten jur Bergebung der Gunden, fondern nur bagegen, bag bies Opfer unabhängig und unterschieden seh von dem Opfer am Rreuz und als eine Einnahmsquelle für die Ministranten angesehen werde. Und als commemoratives Opfer haben mit Newman viele Andere die Euchariftie gefaßt. Während aber der Opferbegriff meift unbermittelt aus der alten Kirche als zur res sacramenti gehörig herübergenommen wird, fucht ihn Wilberforce aus dem Mittleramte Chrifti herzuleiten. Die Bedeutung des Euchariftie= Obfers beruht nach ihm auf ber Thatsache, daß unfere Annahme bei Gott allein bem Berdienst und Mittleramt Chrifti zuzuschreiben ift. Nun haben wir durch die heiligen Riten feiner Rirche das Recht des Zutritts ju Gott, und unter diefen ift die Euchariftie bas Sochfte, die Rrone des öffentlichen Gottesdienstes. "Die Euchariftie wird paffend bas driftliche Opfer genannt, nicht blog als Sauptritus bes öffentlichen Gottesbienftes, fondern als der besondere Aft, wodurch die wirtsame Fürsprache des Sauptes der Rirche im Simmel herabreicht in die untere Sphare unferes irdifchen Gottesdienftes." Es ift teine Wiederholung des Opfers am Rreug, denn diefes ift ein= für allemal geopfert. Aber unfere Annahme bei Gott, durch das Opfer am Rreug erkauft, wird durch bas Obfer des Altars applicirt. - Aber wiefern ift denn diese Applifation des Opfertodes Chrifti ein Opfer? Chriftus, wird geantwortet, wird wirklich geopfert als die res sacramenti, aber auch die Rirche ift mitinbegriffen, weil fie ber myftifche Leib Chrifti ift und durch die Gegenwart feines Leibes geheiligt wird. So ift die Eucharistie das Opfer ber collettiven Rirche, aber auch das Opfer Chrifti felbft. So ift auch der Opfernde Chriftus felbft und zugleich die Rirche als fein muftifcher Leib. Das Opfer wird berrichtet durch die Bande feiner Diener, aber die muftifche Wirksamkeit wird burch ihn

vollbracht. Er, ber Confefrirende, ift ber Briefter emiglich nach ber Ordnung Melchifebech's, und mahlt diefes Mittel, um feine berfonliche Interceffion wirkfam ju machen. Er ift es. ber burch die Stimme feiner Diener die irdischen Baben confefrirt und fo das Mofferium feiner wirklichen Gegenwart mittheilt. Durch ihn wird das fostbare Opfer bor den Thron des Baters gebracht und diefe Interbention des himmlischen Sauptes gibt Realität ber Sandlung feines irdifchen Dieners, und überhaupt bem Gottesdienst der universalen Rirche eine Realität, die ihm nichts Anderes geben fann .-Durch diefe und ähnliche Behauptungen fchleppt fich Wilberforce hindurch, ohne qu einer flaren Begrundung des Euchgriftie = Opfere ju gelangen; benn meder aus bem Mittleramte noch der res sacramenti läßt fich die Nothwendigkeit eines Opfers Deduciren. Man fieht, fein Intereffe ift eigentlich ein anderes, nämlich ben fertig aus der fatholischen Rirche herübergenommenen Begriff des Mefopfers, als Culmination des Gottesbienftes, als die eigentliche res sacramenti zu vertheidigen. Er fagt felbft: "In der Eucharistie ift die res sacramenti Leib und Blut Chrifti; somit haben wir Etwas im Saframent, was wir Gott obfern fonnen." Go ichlagt ber Beariff bes Saframente, ale einer rein objektiven Gelbstmittheilung Chrifti, ober Abblikation feines Berdienstes auf den Menschen um in ein Thun des Menschen, ein von der Rirche dargebrachtes Opfer. Ueber die virtus sagramenti lehren die Tractarianer einstimmig. baf die Gemeinschaft bes Leibes und Blutes Chrifti ber einzige Beg zur Geliafeit feb. Bie die Taufe, lehrt Bufen, Bergebung der Erbichuld und Thatfunden gibt, Chrifto einverleibt und den Reim des geiftlichen Lebens in den Menschen legt, fo nahrt bie Euchariftie Diefes Leben. "Die Cuchariftie gibt nicht bloß geiftliche Rraft, Ginheit mit Chrifto, fein Ginwohnen, fondern auch in feinem Theile Bergebung der Gunben. Wie "das Manna vermochte allerlei Luft zu geben und war Jeglichem nach feinem Schmad eben", fo mird Er, bas himmlifche Manna, Jedem bas, mas er bedarf und empfangen tann, ben Buffertigen vielleicht hauptfächlich Bergebung der Gunden und fortgefettes Leben; benen aber, die ihn geliebt haben und fein Wort gehalten, gibt er feine eigene entzudende und leuchtende Gegenwart voller Gnade, Leben und Liebe, aber Jedem volle Benuge, meil Jedem feine überfliegende, unverdiente Bute. Das leben, bas er in ihm . felber hat als Gott, eine mit bem Bater, theilte er bem Fleifche mit, bas er annahm. Wer nun fein Fleisch iffet und trinket fein Blut, der iffet ihn und nimmt fo feinen Berrn in fich auf, ber bleibet in ihm und Chriffus in ihm und hat fo ichon bas emige Leben. Er hat 3hn, ber Leben, Unfterblichfeit, Unverweslichfeit ift, um auszuftoffen und au absorbiren die natürliche Sterblichkeit, Tod und Berwefung, und wird emig leben. weil er eins geworden ift mit dem, der ba ewig lebet. "Das ift alfo", fagt Bufeh weiter, Wilberforce'iche Ideen fich aneignend, der Proceg des Mufteriums der Infarnation, daß bas ewige Bort fo unfer Fleifch annahm, daß es ihm fein inharentes Leben mittheilte. Indem wir fein Fleisch genießen, wird uns dieses Leben mitgetheilt, nicht blog unferer Seele, fondern auch unferem Leibe. Das Leben, bas Er ift, gibt erft feine eigene Lebensfraft feinem fundlofen Fleische, welches er unauflöslich mit fich vereinigt hat, umschließt und belebt die menschliche Ratur und findet durch das Brod, welches fein Fleifch ift, einen Gingang in uns individuell, burchdringt uns nach Leib. Seele und Beift und verklärt und erneuert uns in fein eigenes Licht und Leben. Durch biefe Mittheilung ber gottlichen Natur wird bie Bolltommenheit der ewigen Seligfeit erreicht. So ift Chriftus mahrhaft ber Mittler zwifchen Gott und Menich, fofern er als Gott eins ift mit dem Bater, als Menich eins mit uns, fo find wir wahrhaft eins mit ihm, ber ber Bater ift."

Welche Wirkung hat aber bas Sakrament bei benen, bie es unwürdig genießen?

Der 29. Artikel erklärt auf's Bestimmteste, daß sie nicht die res sacramenti, sons bern nur das sacramentum empfangen, und zwar zum Gericht. Und viele Tractarianer schließen sich dieser Lehre an; auch Puseh anfänglich. Allein aus dem Begriff der realen Begenwart, wie er oben aufgeftellt wurde, folgt mit Nothwendigkeit, daß Burdige und Unwürdige in der Euchariftie Daffelbe empfangen. Und dief ist benn auch die Lehre der consequenten Tractarianer. Denison sagt: "Das sacramentum oder signum und die res signata wird allen Communitanten gegeben und bon ihnen empfangen. In benen allein, die bas Sakrament wurdig empfangen, haben fie (signum und res signata) eine heilfame Wirtung, aber die, welche fie unwürdig empfangen, effen und trinfen ihnen felber bas Gericht." Aehnlich der Clerical Protest: "Wir glauben mit Midlen, daß der Benuß bes Leibes und Blutes Chrifti ben Gläubigen und Gottesfürchtigen die Theilnahme und Gemeinschaft des Lebens und der Unfterblichteit ift, und wiederum fagt Baulus von den Bofen und Gottlofen, fie effen und trinten ihnen felber bas Bericht, b. h. fie empfangen nicht bes Berrn Leib mit ber gebuhrenden Ehre, und mit Bonnet, daß die Guchariftie, mas die Natur des Saframente betrifft, wirklich ber Leib und das Blut Chrifti ift, und eine mahrhaft gottliche und heilige Sache ift, felbft wenn fie von Unwürdigen genoffen wird, mahrend fie jedoch nicht ber Bnade und Beiligfeit berfelben theilhaftig werben, fondern fich felber Tod und Berdammnif effen und trinfen." "Wir find baher überzeugt, daß die in ber Kirche gewöhnliche Auffaffung ber heil. Schrift die ift, daß die Gottlofen, obwohl fie in keiner Weise Chrifti theilhaftig werben, noch geiftlicherweise fein Fleisch effen und fein Blut trinken, doch im Satrament nicht bloß empfangen, fonbern auch effen und trinfen, unwürdig ju ihrer Berbammnik, Leib und Blut Chrifti, bas fie nicht unterscheiden." Auch Bufen lehrt, baß Chriftus im Abendmahl mahrhaft gegenwärtig feb auch bei ben Bofen, jedoch nicht als Erlöfer, fondern als Richter. Palmer gibt ebenfalls zu, daß aus der realen Begenwart folge, daß auch die Unwürdigen Leib und Blut Chrifti genießen, außer, fügt er bei, "wenn Gott felbst eingreife, fo dag die fatramentale Gegenwart entzogen werde". Und letteres ift feine Ansicht. - Roch ift ein Bunkt hier zu betrachten, ber aus der realen Wegenwart nothwendig zu folgen scheint, die Unbetung des im Ga= frament gegenwärtigen Chriftus. Diese unterscheiden die Tractarianer von ber Anbetung des sacramentum oder der consekrirten Glemente, welche der 28, Artikel verwirft. Denison erklart: "Anbetung gebührt dem Leib und Blut Chrifti, die in des Berrn Mahl übernatürlich und unfichtbar, aber wirklich unter ber Gestalt von Brob und Bein gegenwärtig find, bon wegen ber Gottheit, mit der fie perfonlich vereinigt find. Aber die Elemente, durch welche der Leib und das Blut Chrifti gegeben und empfangen werden, durfen nicht angebetet werden." Der Clerical = Protest fagt: "Wir halten mit Bifchof Andrews, daß Chriftus felbft, das Innere des Saframentes in und mit bem Saframent, für fich und außer dem Saframent, wo immer er fenn mag, anaubeten ift, und mit Bramhall: "bas Saframent ift anzubeten, fagt bas Tribentinum, d. h. formaliter Leib und Blut Chrifti, fagen Etliche; wir fagen baffelbe; das Sakrament, d. h. die Geftalt von Brod und Bein, fagen Andere; dieß läugnen wir."" Wir find beshalb überzeugt, daß der Brauch, Chriftum als hier besonders gegenwärtig nach ber Confekration und bor ber Communion, angubeten, in der Rirche allgemein geherricht "Der gegenwärtige Chriftus", fagt Bufen, "nicht das Sakrament ift anzubeten." Aber trot diefer Unterscheidung ift der Tractarianismus der Artolatrie nicht fehr fern, ba durch ben Confekrationsakt die Elemente mit dem darin gegenwärtigen Chriftus wenn nicht perfonlich, doch bleibend vereinigt find und fo enge, daß fie fich von ihm nicht mehr trennen laffen. Freilich nicht die natürliche Substanz der Elemente wird angebetet, aber die durch die Confekration ju Leib und Blut Chrifti gemachten Elemente. Das ift die unausweichliche Confequenz der tractarianischen Lehre.

Sind aber nun die Saframente die einzigen Gnadenmittel, das Medium, durch welches, gleichsam per traducem, das Heil in Christo auf die Menschheit übergeleitet, das geistliche, ewige Leben in dem Einzelnen erzeugt und erhalten wird, so konnut Alles darauf an, daß die rechte und heilskräftige Berwaltung der Saframente durch eine göttstich verordnete Institution vermittelt und verbürgt werde — die Kirche.

3) Die Lehre bon ber Rirde. - a) Begriff der Rirde. Der Begriff der Rirche tann überhaupt in zweifacher Beife bestimmt werden, einerseits als göttliche Beilsanftalt, andererfeits als Bemeinschaft der Beiligen. Die lettere Auffaffung ift, im Anschluß an die Augsburger Confession, im 19. Artitel der englischen Rirche gegeben, welcher also lautet: "Die fichtbare Rirche Chrifti ift eine Bemeinde ber Glaubigen, in welcher das reine Wort Gottes gepredigt und die Sakramente in allen mefentlichen Studen nach ber Ginfetzung Chrifti recht verwaltet werden. Bie bie Rirchen von Berufalem, Alexandrien und Untiochien geirrt haben, fo hat auch die römische Rirche geirrt, nicht blog was Leben und Cerimonien betrifft, fondern auch in Glaubenefachen." Der 20. Artitel fagt ferner: "Die Rirche hat die Bollmacht, Riten und Cerimonien anguordnen, und die Autorität in Glaubensftreitigfeiten; jedoch fteht es ber Rirche nicht qu, irgend Etwas anguordnen, was bem geschriebenen Borte Gottes gumider fenn murde, noch kann fie eine Stelle ber Schrift fo erklaren, daß fie einer anderen widerfprechen wilrde. Obwohl daher die Rirche eine Zeugin und Vermahrerin der heil. Schrift ift, fo barf fie boch, wie fie gegen biefelbe nichts anordnen fann, fo auch nicht forbern, baß über dieselbe hinaus etwas als zur Seligkeit nothwendig geglaubt werbe." Ueber tirchliche Traditionen und Cerimonien fügt der 34. Artifel bei, daß fie nicht überall und allezeit nothwendig dieselben fehn muffen, fondern bon der Dbrigkeit nach der Berichiedenheit der Länder, Zeiten und Sitten angeordnet und geandert werden fonnen, borausgesett, daß dieft nicht im Widerspruch mit dem göttlichen Wort geschehe; daß aber der Ginzelne folche gesetzliche Anordnungen nicht brechen durfe. - Demgemäß ift die Rirche die Gemeinschaft berer, die unter ber Autorität des gottlichen Wortes und im Benuft ber Saframente fteben. Bugleich ift bamit aber auch bie andere Geite bes Begriffs ber Rirche gegeben, fofern ihr die Predigt des Wortes, die Verwaltung der Saframente und die Anordnung der Niten und Cerimonien anvertraut ift, und zwar nicht der Kirche überhaubt als Gemeinschaft der Gläubigen, fondern - nach dem durch ben 36. Artifel fanktionirten Ordinationsformular - bem bon Gott eingesetzten geiftlichen Amt in feinen drei Ordnungen der Bifchofe, Priefter und Diakonen. Somit ift die Rirche eine gottliche Inftitution, durch welche, mittelft ber Predigt des Bortes und der Bermaltung der Saframente, eine Gemeinschaft ber Gläubigen gebildet und erhalten wird. Diefen Begriff der Rirche nun wollten die Tractarianer wieder gur vollen Beltung bringen, gegenüber ber ebangelischen Partei, welche den reformirten Begriff fubflituirt hatte. Denn diefer letteren war die Rirche die Gemeinschaft der zu allen Zeiten und aus allen Boltern und Partifularfirchen wirksam Berufenen, und das Epiffopalinftem hatte ihr nur bie Bedeutung einer zwedmufigen Ginrichtung, nicht einer gottlichen Institution. Schon der Borläufer der Tractate, The Churchman's Manual, fuchte Die Bedeutung des geiftlichen Amtes als bas Wefentliche im Begriff ber Rirche in ein helles Licht zu ftellen. Beiter murde die Lehre in vielen Tractaten und anderen Schriften Darnach tann der Begriff der Rirde im Allgemeinen fo bestimmt werden: Die Rirche, ale bie bon Chrifto felbft gegrundete und durch bie aboftolische Succession forterhaltene Beilsanftalt, ift bie einzige Bermittlerin des Beiles in Chrifto, fofern fie die alleinige Gpenderin der Gnadenmittel, die alleinige Bewahrerin und Zeugin der Bahrheit und die höchfte Autorität in Sachen des Glaubens und Lebens ift. Als Bermittlerin der Beileguter begrundet fie die Bemein-Schaft der Beiligen.

Als Attribute der Kirche werden zunächst die vier des nicänischen Bekenntnisses hervorgehoben, daß sie una, sancta, catholica et apostolica seh. Sie ist eine als Leib, dessen Haupt Christus ist, als Sine Heerde unter dem Sinen Erzhirten, als Sinen Herrn, Sinen Glauben, Sine Tause, Sinen Gott und Bater habend (Ephes. 4.). Sie ist heilig hinsichtlich ihres Hauptes, ihres heiligen Beruses (1 Petr. 1, 15. 2 Tim. 1, 9.), ihrer heiligen Tause, wodurch der Mensch neu geschaffen wird nach Gott in

rechtschaffener Beiligkeit und Berechtigkeit (Ephef. 4, 24.); hinfichtlich ihrer heil. Sand= lungen, des heiligen Lebens, das bon ben Mitgliedern verlangt wird, und des heiligen und unbeflecten Erbes (1 Betr. 1, 4.). Sie ift allgemein oder fatholisch, einmal in Beziehung auf Zeit und Raum, da fie durch alle Zeit von Anfang bis zu Ende der Welt befteht (Matth. 28, 20.); hinfichtlich des Raumes, fofern fie alle Bolfer umfant, die in den wesentlichen Buntten des Glaubens eine find. Ratholisch ift fie fodann in Beziehung auf Lehre und Praxis, indem fie alle Wahrheit empfangen hat und lehrt (Joh. 16, 13.) und alle gottliche Gnabenmittel verwaltet. Gie ift apoftolisch als erbaut auf den Grund der Apostel und beständig bleibend in der Lehre und der Bemeinschaft der Apostel und ihrer gesetzmäßigen Nachfolger. Auch die Attribute der Unvergänglichkeit und Infallibilität tommen ber Rirche gu. Gie ift unvergänglich als der Leib Chrifti (mahrend Partifularfirchen untergeben können) und hat die Berheiffung, daß die Pforten der Solle fie nicht überwältigen follen, und dag der Berr bei ihr fenn werde alle Tage bis an der Welt Ende. Infallibel ift fie, fofern das Ebangelium ein emiges ift, die heil. Schrift bis an's Ende bleibt und fofern fie, fraft der beftan= digen Gegenwart Christi in ihr, ein Pfeiler der Wahrheit ift. — Bahrend nun aber alle evangelischen Kirchen diese Attribute auf die Idee der Kirche oder die unfichtbare Rirche begiehen und nur in beschränktem Mage auf die fichtbare Rirche anwenden, schließt fich der Tractarianismus gang der Auffassung der alten Bater an. Die mahre Rirche ift nicht eine Idee, fondern eine Realität, die Rirche als gott= liche Beilsanftalt gefaßt, ift mefentlich fichtbar. Der Unterschied von ficht= barer und unfichtbarer Rirche findet nur ftatt, wo bon ber Rirche als Bemeinfcaft der Gläubigen geredet mird. Sier nun wird der Begriff der Rirche fo bestimmt: Die fichtbare Rirche ift die Bemeinschaft der Gläubigen, in welcher das reine Bort Gottes gelehrt, die Saframente nach der Ginfetung Chrifti bermaltet und die Rirchenzucht gehörig gehandhabt wird. Die unfichtbare Rirche besteht aus ben Hausgenoffen Gottes (Ephef. 2, 19.) im himmel wie auf Erden. Sie ift die Braut Chrifti ohne Fleden oder Rungel, der muftische Leib Chrifti, deffen Glieder Gott allein bekannt, deren Ramen im Simmel angeschrieben find. Die Rirche ift fichtbar, fofern fie bon Menfchen gesehen wird, unsichtbar, fofern fie nur Gott bekannt ift. Die ficht= bare Rirche enthält Bute und Bofe, die unfichtbare nur Bute. Jene ift die Rirche ber Berufenen, diese ber Ermählten; jene die ftreitende, diese bie triumphirende. Das haupt ber unfichtbaren wie der fichtbaren ift allein Chriftus. Der Unterschied zwischen fichtbarer und unfichtbarer ift aber nicht ein Gattungeunterschied, sondern die Bezeichnung berselben Rirche nach ihren zwei berschiedenen Zuständen. "Die Schrift macht bie fichtbare Rirche gur Bedingung der unfichtbaren. Es gibt eine göttlich eingefette fichtbare Rirche und diese ist eine und dieselbe gewesen durch successive Incorporation der Mitglieder" (Tract. 11.). Ift aber die fichtbare Kirche die Voraussetzung der unsichtbaren, fo ruht lettere gang auf jener, fie ift die Sammlung ber aus jener herborgehenden wahren Mitglieder. Dhne Bermittelung der fichtbaren Kirche fann Reiner Glied der unfichtbaren oder triumphirenden werden. Es gilt alfo im bollen Ginne in Beziehung auf die sichtbare Rirche: extra ecclesiam nulla salus.

Wenn nun aber die Idee der Kirche als göttlicher Institution in der sichtbaren Kirche völlig zur Darstellung kommt, die sichtbare Kirche selbst aber in verschiedene Kirche nur diesenige die wahre Kirche, in welcher die genannten Attribute sich sinden. Diese Attribute sind die Kennzeichen der wahren Kirche, jedoch nicht alle in gleichem Maße. Denn eben um der Spaltung willen kann das Attribut der Einheit nur sofern als Kennzeichen gelten, als es mit dem der Katholicität zusammentrifft. Senso ordnet sich das Attribut der Heiligkeit dem der Apostolicität unter, da nicht sowohl die Heiligkeit der Kirchenmitglieder als die der kirchelichen Institution in Betracht kommt. Auch die Attribute der Unvergänglichkeit und Insalibilität sind nur Consequenzen des göttlichen Ursprungs der Kirche und inbegriffen

in der Katholicität. Da aber der Kirche kraft ihres apostolischen und katholischen Karakters Infallibilität zukommt, so ist ihre Autonomie ein weiteres Merkmal. Darnach
sind die Kennzeichen der wahren Kirche die Apostolicität, Katholicität
und Autonomie. Die Merkmale, welche der 19. Artikel ausstellt: die reine Berkündigung des Evangeliums und die stiftungsgemäße Berwaltung der Sakramente genügen dem Tractarianismus nicht, da die reichtige Erklärung der heil. Schrift selbst
wieder einer Gewähr, die rechte Berwaltung der Sakramente einer ausdrücklichen Bevollmächtigung bedarf. Iene wird in der Katholicität, diese in der Apostolicität gefunden. Genauer nun sind die drei Merkmale der wahren Kirche oder Haupstwomente
des Begriffs der Kirche: 1) die Apostolicität oder der göttliche Ursprung der Kirche
und die durch die apostolische Succession vermittelte Bevollmächtigung der Sakramente
und Ausübung des Schlässelamtes; 2) die Katholicität oder die durch Schrift und Tradition mitgetheilte Wahrheit in Lehre und Leben; 3) die Autonomie oder Unabhängigfeit und höchste Autorität der Kirche in Sachen des Glaubens und der Praxis.

Unter diesen drei Rennzeichen kann die apostolische Succession das Merkmal der wahren Rirche genannt werden, welchem fich die anderen unterordnen. Denn fie ichließt beides in fich, die Nachfolge in der aboftolischen Lehre und Braris (benn so wird 201vwria Apgefch. 2, 42. gefaßt). Und da die Saframente die alleinfeligmachenden Gnabenmittel find, fo ift bas Bichtigfte, bag bie Rirche bie apostolische Bollmacht zu beren heilsträftigen Spendung erhalten hat. Wie bemnach die apostolifche Rirche der Stamm ber einen und einzigen, heiligen und katholischen Rirche ift, fo find alle die Rirchen Zweige berfelben, welche burch die apostolische Succession mit ihr zusammenhängen. Bahre und gefunde Zweige find die Rirchen, welche die apostolische Lehre und Gemeinschaft bewahren, ungefunde Zweige die Rirchen, welche zwar die Bemeinschaft oder Succeffion bewahrt haben, aber von der apostolischen Lehre abgewichen find. Abgeschnittene Zweige oder Setten, also bon ber mahren Rirche getrennt, find alle Rirchengemeinichaften, welche die apostolisch = bischöfliche Succession nicht haben, gleichgültig, ob fie in ber Apostel Lehre geblieben find oder nicht. So fagt das Manual, zunächft von allen englischen Richtebiskopalen, fie fegen von der Gemeinschaft der Apostel abgewichen und haben keine Bollmacht, das geiftliche Umt zu führen, behauptet, der Erfolg, den fie gehabt, fen fo wenig ein Beweis der göttlichen Bunft als bei dem Islam, und ftellt fie mit der Rotte Korah zusammen. Berceval (Tract. 36.) unterscheidet drei Rlaffen von Setten: 1) folche, die die Wahrheit verwerfen, wie die Socinianer, Deiften, Juden und Atheisten, 2) die, welche die Wahrheit nur theilweise annehmen und lehren, wie die Bresbyterianer, Independenten und Methodiften, welche ben Spiftopat verwerfen, die Baptiften, welche gudem noch die Rindertaufe bermerfen, und die Quafer, die noch weit mehr von der mahren Lehre abweichen; 3) die, welche mehr lehren als die Wahrheit: die Papisten, Schwedenborgianer, Southcotianer und Irvingiten. — Daß die continentalen nichtbischöflichen Rirchen baffelbe Berwerfungsurtheil trifft, verfteht fich von felbft. Wenn die römische Kirche unter den Setten aufgeführt wird, fo ift dieß eine fast bereinzelte Auffaffung. Gewöhnlich wird fie von den Tractarianern als ein ungefunder und verderbter Zweig, aber boch als ein Zweig der mahren Rirche angesehen, da fie amar bon der Apostel Lehre, aber nicht bon ihrer Gemeinschaft abgewichen ift. 218 gefunder Zweig ber Rirche endlich gilt bor Allem die anglikanische Rirche mit ihren Tochterfirchen in Schottland und Amerika, ferner die schwedische und danische Rirche, obwohl über die Aechtheit der beiden letteren sich Zweifel erhoben, endlich auch die griechische Rirche, welche, wenn auch nicht gang in der apostolischen Lehre bleibend, doch weit reiner erscheint als die römische. Aber der vollkommenfte Zweig der mahren Rirche ift die anglitanische. "Unsere apostolische Kirche", fagt Bufen, "die Dft und West vereinigt und ihre Arme und Zweige nach den vier Enden der Welt ausbreitet, ift eine Art Typus ber tatholifchen Rirche." - Diefe Rlaffificirung ber Rirchen zeigt zur Benuge, wie der Tractarianismus alles Bewicht auf die apostolische Succession als hauptmertmal ber wahren Kirche legt. Sierauf ift nun näher einzugehen.

b) Die aboftolische Succession und ber Briefterftand. - "Die entichiebene Tefthaltung der Lehre von der apostolischen Succession" war der erfte Buntt, über ben fich die Stifter des Tractarianismus vereinigten. In den von Newman gleich nach ber Bableigh : Conferent aufgestellten Buntten wird "Die Lehre bon ber apostoliichen Succeffion als Regel für die Braris" hervorgehoben, fofern Leib und Blut Chrifti "ben einzelnen Chriften nur durch die Bande der Nachfolger der Apostel und ihrer Deleggten mitgetheilt wird". "Die Nachfolger der Apostel", lehrt er weiter, "find die, welche in gerader Linie von ihnen durch Sandauflegung abstammen, ihre Delegaten aber find die betreffenden Bresbyter, welche fie bevollmächtigt haben." Ebenfo heißt es in Reble's Entwurf, "baf die von Chrifto autorifirte Bemahr für den Fortbeftand und die rechte Bermaltung des Saframentes die aboftolische Bevollmächtigung (Commission) der Bifchöfe und unter ihnen der Bresbyter der Rirche fen." Daher fich die Tractarigner verpflichten, "allen ihrer Dbhut Anvertrauten bas unfchätzbare Borrecht ber Bemeinschaft mit Chrifto durch die Rachfolger ber Apostel einzuschärfen." Und gleich ber erfte Tractat eröffnete eine Reihe von furzen Erörterungen über Diefe Lehre. Auf "unfere apostolische Abstammung", wird in diesem ad elerum gerichteten Tractat gefagt, "muffen wir unfere Autorität grunden." "Der Berr Jesus gab feinen Beift feinen Apofteln und fie ihrerseits legten ihre Bande auf die, welche ihnen nachfolgen follten, und diefe wieder auf andere, und fo ift diese heilige Gabe unferen gegenwärtigen Bifchofen ein= gehändigt worden, die une ju ihren Behülfen und in gewiffem Sinne ju ihren Stellvertretern bestellt haben." "Ich weiß, daß die Ordinationsgnade in der Handauflegung beruht, nicht in irgend einer Formel, obwohl Segensworte ben Aft begleiten." Aus ber Ordinationsformel "Nimm bin ben beiligen Beift" u. f. w. ift es flar, daß ber Ordinirende eine Gabe mittheilt. Woher hat er die Bollmacht bagu? Eben von benen, bie ihn geweiht haben. "Go ift es benn offenbar, baf er Etwas mittheilt und baf bas driftliche Ministerium eine Succession ift." Führen wir Die Bollmacht, zu ordiniren, bon Sand zu Sand rudwarts, fo tommen wir begreiflich gulett gu ben Apofteln. Bir wiffen bas wohl als eine einfache hiftorifche Thatfache, und barum haben wir Alle, die wir zu Beiftlichen ordinirt find, in der Form der Ordination felbst die Lehre von ber apostolischen Succession anerkannt." Rach dem 7. Tractat ift übrigens die Amtsnachfolge (ministerial succession) nicht nothwendig mit dem Epistopat, als gleichbedeutend mit Superintendenz, verbunden. Die Apostel und ihre Rachfolger haben gwar gu ieber Reit einen Theil ihrer Bollmacht und Autorität Anderen übertragen, Die fomit ihre Bevollmächtigten und bis zu einem gemiffen Grade Stellvertreter murben, die Briefter und Diakonen; und aus diefer Bewohnheit hat fich das Epiffopalinftem gebilbet. ließe fich aber auch recht wohl benten, baf fie ihre Bollmacht gang für fich behalten hatten, und in bemfelben Berhaltnig, ale bieg gefchehen mare, murde auch die Rirchenverfassung aufhören, eine bischöfliche zu fenn. Die Sauptfache ift immer, daß eine Bollmacht zu ordiniren, da ift. - Allein diese Auffassung wurde eine zu bedenkliche Concession an die nichtbischöflichen Rirchen senn, daher wieder eingelenkt und auf bie Thatfache zurudgegangen wird, daß von der Apostel Zeit bis auf die Reformation und von da ab in ben mahren Rirchen bis heute die Ordination durch die Bifchofe ertheilt worden fen. Die apostolische Succession ift neine geiftliche Erbichaft, welche auf Sohne und Entel fortgeerbt wird. Die Bifchofe find die geiftlichen Gohne der Apostel. Die Erbichaft felbft aber ift nicht blof die Rachfolge im Dienft am Borte, in der Bermaltung der Saframente und in der Schluffelgewalt, fondern bor Allem eine "heilige Babe". "Es ift flar", fagt ber 24. Tractat, "daß die Apostel ihre Autorität nicht auf ho= here Beiftengaben, wie fie im Befit ber gangen Rirche maren, grunden, fondern auf ihr Apostelamt, auf die Commiffion, die fie bon Chrifto empfingen, als er fie anblies und fprach: ""nehmet hin den heiligen Geift."" Und diese Gabe wird durch die Drdination fortvererbt." Reble (Primitive Tradition) fagt in Beziehung auf navading 1 Tim. 6, 20, 2 Tim. 1, 12, 14., Paulus rebe hier von bem heil. Geift, ber in ihm

und Timotheus wohne und burch Sandauflegung von ihm auf Timotheus übergegangen fen (2 Tim. 1, 6.). Die englische Kirche betrachte (im Ordinationsformular) bas Ginwohnen des heil. Geiftes in Paulus und Timotheus nicht als etwas Bunderbares, als Babe einer außerordentlichen Gnade, fondern als ihren Antheil des Beiftes, der auf alle Apostel und beren Radfolger für alle Zeiten ausgegoffen feb. Diese Gabe feb amar nicht eine wunderbare im gewöhnlichen Sinne, aber eine übernatürliche, nicht bie bemahrende und helfende, wie bei allen Chriften, fondern eben das, mas die Rirche die apostolische und bischöfliche Bnade nenne. "Die Babe des heil. Beistes ift in der Belt einzig durch die apostolische Succession erhalten worden" (Borwort ju Froude's Remains, Vol. II). Diefe Beiftesgabe alfo, durch die bifchöfliche Sandauflegung bererbt, ift das Wefentliche in der apostolischen Succession. Sie gibt allein ebenso bie Berechtigung, wie die Befähigung jur Führung des geiftlichen Amtes und befonders jur heilsträftigen Spendung ber Saframente, jumal fofern ein mufteriofes Machen bes Leibes und Blutes Chrifti gelehrt wird. Es handelt fich hier wie bei den Sakramenten um eine reale und übernaturliche Babe. Wie aber bei ben Saframenten nicht bas Wort Chrifti, fondern der Consetrationsatt des Priefters das Satrament macht, fo ift auch bei der Confefration des Briefters nicht das Wort Chrifti das Wefentliche, fondern wieder ein Att - die bischöfliche Sandauflegung. Die apostolische Succession ift eine galvanische Rette, wodurch die Babe des Beiftes übergeleitet wird. Durch Sandauflegung werden andere Blieber dieser Rette angereiht und felbst wieder Conduktoren der Beiftesaabe. Ber nicht ein Blied biefer Rette ift, hat fein Recht jum Umt, feine Befähigung jur Berwaltung des Saframents. "Er mag Waffer brauchen ober Brod und Wein, aber Satramente find das nicht." - Mit diefer Auffaffung der apoftolischen Succeffion ift die Idee des Briefterthums als des nothwendigen und einzigen Mittleramtes zwischen Chriftus und ber Bemeinde gegeben, ber Briefterstand bom Laienstand icharf geschieden. Der Rlerus ift es, ber die Rirche - als göttliche Beilsanstalt betrachtet - ausmacht. Der Rlerus ift der Erbe der Apostel. "Die Bischöfe find die geiftlichen Gohne der Apostel und muffen um ihres Amtes willen geehrt werben. Chriftus ift ber Mittler oben, fein Knecht, ber Bifchof, ift fein Chenbild auf Erden, die Menschheit der Gegenstand seines Lehrens" (Tract. 10.). "Rraft der apostolischen Commission fteht jeder Bischof an der Stelle eines Apostels der Rirche und versieht sein Umt durch die Beiftlichen, die er ordinirt." "Die Rirche hat eine Macht, welche fie fast auf gleiche Sohe mit Gott felbft ftellt - die Dacht, Sünden zu vergeben durch das Bad der Wiedergeburt, und die Geelen aus der Solle in ben himmel zu bringen" (Sewell). "Die göttliche Commission ift es allein, mas dem Beiftlichen Behör verschaffen muß, was Predigt und Satrament wirkfam macht jur Geligkeit" (Tract. 35.). Dem Einwurf, daß 1 Betr. 2, 9. das allgemeine Briefterthum der Chriftenheit gelehrt werde, wird mit der Bemerkung begegnet, daß diese Borte von Mofes allerdings an bas gange Bolt Ifrael gerichtet worden feben, bag aber in diesem Bolf das Amt beschränkt gewesen fen auf den Stamm Lebi und das Priefterthum auf bas Saus Aaron. Es folge daher aus biefer Stelle nicht, daß alle Chriften ein Recht zur Ausübung des geiftlichen Amtes haben" (Man.). Go werden auch andere Stellen, wie namentlich Matth. 28, 20. Lut. 22, 29. 30., ausschließlich auf die Apostel und beren Nachfolger, die Bischöfe, bezogen. Näher unterscheidet Berceval (a letter to Dr. Arnold) zwei Seiten bes driftlichen Briefterthums, beffen emige Fortbauer er auf Jef. 19, 19-21. Zeph. 3, 9.10. Bf. 45. 96. 72. Mal. 1, 11, 3. 4. Matth. 5, 23. grundet. Die eine Seite ift nach ihm der Gottesbienft Ramens und Behufs der Bemeinde, die andere der Dienst an der Gemeinde des herrn Ramens und Seitens Gottes. In ersterer Sinficht reden die Apostel bon einem ebangelischen Briefterthum, das nach 1 Petr. 2, 5. 1 Tim. 3, 1. Sebr. 5, 1. 8, 3. 3, 10. 1 Ror. 10, 21. Sebr. 9, 23. (wo unter τα ξπουράνια "Berfonen unter der driftlichen Beilsöfonomie" berftanden werden) das Eucharistieopfer darzubringen hat. Daß aber dieg durch Jemand namens

und Behufs der Gemeinde geschehen muffe, geht aus 1 Ror. 14, 16. hervor. Der Dienst an der Gemeinde Namens Gottes ift in den Stellen 2 Rorinth. 5, 20. 1 Theff. 2, 4. Eph. 5, 25. 26. Hebr. 8, 6. Apgesch. 2, 43. 2 Ror. 3, 3. 6. 7 - 11. Rom. 15, 16. ausgesbrochen. — Dadurch nun, daß bas Priefterthum das Mittleramt zwischen Chriftus und der Gemeinde hat, wird lettere in feiner Beife beeinträchtigt. "Das geiftliche Umt ift ig ein Umt für die Gemeinde", fagt der 17. Tractat; "fie verliert, wenn wir unfere Commiffion in Frage ftellen laffen, ja wenn wir fie nicht auf's Entschiedenste festhalten." "Wir find gesegnet von Gott" - rühmt ein Laie im 5. Tract. -"mit der beil. Institution, daß eine Rlaffe von Männern da ift, die eine Bollmacht direft von Gott hat, uns in feine Beerde aufzunehmen durch das Waffer der Taufe und uns zu nahren nicht blog mit dem reinen Wort feiner Lehre, fondern mit der göttlichen Speife feines hochgelobten Leibes und Blutes. Die Saframente wurben bergeblich fehn, wenn Chriftus nicht Personen verordnet hatte, um fie zu berwalten." "Durch die abostolische Succession", heift es im 4. Tractat, "wird das Berhältnift bes Birten gu der Bemeinde weit inniger und hehrer. Als Stellvertreter Chrifti tritt er ganz anders auf, öffentlich und privatim, in Rirche und haus, im Tröften und Strafen. Ueberall fühlt es der Gläubige: durch diefen Botichafter redet Chriftus ju mir. Durch fein Dafenn und feine Stellung in ber Welt ift er ein beftandiger Beuge fur die Wahrheit der heiligen Geschichte, allezeit ein Angeld der Gemeinschaft mit dem Berrn für die, welche wohl vorbereitet zum Tifche des Geren fommen." Seinen Birten ift das Bolt nicht bloß Liebe (1 Theff. 5, 13.), Unterhalt (Matth. 10, 10.) und Fürbittte (1 Kor. 9, 19.), fondern bor Allem Behorfam in allen geiftlichen Dingen foulbig, ba fie allein mit ber Babe bes Amtes ausgeruftet, die Spender ber Gnabengaben und Führer jur Wahrheit find. Die Laien haben fein Recht und feine Befähigung, Die Wahrheit ber Lehre zu prufen, fondern muffen unbedingt bem Worte der Rirche glauben und gehorchen. - Wenn nun aber das auf die apostolische Succession gegründete Briefterthum als absolut nothwendiges Mittleramt zwischen Chriftus und die Gemeinde geftellt wird, fo trifft auch hier ber Tractarianismus mit ber romischen Rirche aufammen, und die Ordination als Fortführung ber apostolifden Succeffion, Die "die von Chrifto autorifirte Bemahr für ben Fortbeftand bes Saframentes" ift, ericheint felbft wieder als Saframent. Liegt aber fo alles Gewicht auf dem äußerlichen Att der bischöflichen Sand= auflegung, fo kommt Alles darauf an, daß derfelbe in jedem einzelnen Fall als rite vollzogen nachgewiesen werden fann. Es wird deshalb auch, namentlich in Beziehung auf die englische Rirche, der hiftorische Nachweis bersucht, daß die Rette der Succession bis auf die apostolische Zeit zurudreiche. Da aber foldes für jeden einzelnen Fall zweifellos darzuthun, eine Unmöglichkeit ift, fo wird auch zu einem Bahricheinlichkeitsbeweise gegriffen und gefagt, die Bewißheit der ununterbrochenen Succession fen wie 8000:1. Allein wenn einmal die lange Rette auch nur in einem Gliede mangelhaft ift ober nur ein Glied fehlt, fo ift ber elektrifche Strom ber huperphyfifchen Umtegabe unterbrochen, und die absolute Gewifiheit, daß die dermaligen Briefter diese Babe wirklich benuten, durch ihre Sande wirklich das Saframent gegeben wird, vernichtet. Und da fein anderes Rriterium, wie g. B. außerordentliche Beiftesgaben, Bunderfraft, heiliges Leben, für das Dafenn der Amtsgabe borhanden ift, fo bleibt dem Tractarianismus nichts übrig, als auf das Poftulat gurudgutommen, daß Chriftus wie das Saframent, fo auch eine übernatürliche Befähigung für die Berwaltung deffelben verordnet habe. Dafür glaubt nun Newman ein ausdruckliches Wort Chrifti gefunden zu haben, wenn er fagt, in dem ποιείτε (sacrificate) in den Ginfegungsworten liege indirekt eine Confekrationsgewalt, die Chriftus ben Jungern, als Brieftern, verleihe. Allein da Wenigen eine folche Erklärung genügen fann, fo wird aus ber Beftellung bes Titus und Timotheus als Bifchofen und bem Cpiffopat der primitiven Rirche die abfolute Rothwendigteit der bischöflichen Confekration abgeleitet, alfo die Rirche als Zeuge aufgerufen, wo die heil. Schrift nicht ausreicht.

c) Die Ratholicität der Rirche. - Tradition und Schrift. die evangelische Partei, im Ginklang mit den evangelischen Kirchen überhaubt, die beil. Schrift als einzige Glaubens = und Lebensregel anerkennt, fo genigt bas ben Tractaria= nern nicht. Schon Froude hatte in dem Conflitt der firchlichen Lehren und Sufteme nur in dem Grundsatz des Bincenz von Lirinum: Quod semper, quod ubique, quod ab omnibus creditum est, eine absolute Norm für firchliche Lehre und Pragis gefunden. Bohl gilt die heil. Schrift als oberfte Glaubensregel, aber "den wahren Sinn der heis ligen Schrift zu bestimmen, hat Gott bas Zeugniß der allgemeinen Rirche berordnet (1 Tim. 3, 15.), wie es in den Schriften der tatholifchen Bifchofe und der öfumenischen Concilien enthalten ift. Auch die firchliche Proxis (Cerimonien u. f. w.) findet sich nicht in ber Schrift, fondern beruht auf der Autorität der Bifchöfe, denen Chriftus bas geiftliche Regiment ber Rirche anvertraut hat" (Manual). "Die Schrift begründet eine Regel des Glaubens, nicht der Praxis, eine Regel der Lehre, nicht des Lebens und der Disciplin." So ift z. B. die Rindertaufe nirgends direkt geboten, aber als der heil. Schrift am angemeffensten, bon ber Kirche (Apg. 27.) angeordnet worden (Tract. 45.). In der nagadonn (2 Tim. 2, 14.) findet Reble auch das, daß dem Timotheus "eine gewiffe Form, Anordnung, Auswahl und Suftematifirung des Bangen der driftlichen Lehre vertraut war, und ebenfo ein beftimmtes Suftem der kirchlichen Braris, des Rirchenregimentes, ber Disciplin und Gottesdienftordnung, was beshalb, fo weit es fich erhalten habe, gemiffenhaft bewahrt werden follte. Denn auch Paulus vermahne (2 Theff. 2, 15.): "haltet an ben Satzungen, die ihr gelehret fend, es fen durch unfer Wort oder Epistel"; ähnlich Betrus. Die Kirche weise mit der einen Sand auf die heilige Schrift als Norm und Schatz aller nothwendigen Lehre, mit der anderen binde fie die Lehrer fo feft wie bas Tridentinum, die Schrift bem Confensus ber alten Bater gemäß zu erklären. Und fo gilt es bei den Tractarianern allgemein als Grundfat: Die hei= lige Schrift und die tatholische Tradition jufammen bilden die Blauben Bregel. Mehr im Gingelnen redet darüber Pufen in dem Borwort zu dem erften Bande der Library of the Fathers. "Das alte und neue Testament ist die Quelle ber Lehre, die tatholifden Bater ber Ranal, burch welchen diefelbe ju uns herabflieft " Es handelt fich nicht um den Unterschied der Bibel und der Bater, fondern um die berichiedenen Rlaffen der Bibelausleger; die Bater und uns, die fatholische Wahrheit und Die modernen Privatanfichten. Die heil. Schrift ift bas Depositorium des Willens und Bundes unseres himmlischen Vaters; ba aber Alles, mas in ber Sprache ber Menschen mitgetheilt wird, einer verschiedenen Erklärung durch Menschen unterworfen ift, so murde es begreiflicherweife eine gnädige Fügung Gottes fenn, wenn er uns innerhalb gewiffer Schranken Regeln für das Berftändniß diefes Wortes geben würde." Nun würden jugeftandenermaßen die Rinder, benen der Bater felbft noch fein Teftament erklärte, die besten Ausleger deffelben fenn, und ebenso beren Kinder, zumal wenn diese, obwohl zerftreut, doch in der Erflärung des Testamentes übereinstimmten. Dief auf die heil. Schrift angewendet, fo ift bor Allem zu bedenken, daß fie "nicht ein formelles Dokument ift, geschrieben jum 3med ber Mittheilung suffematischer und genauer Bestimmungen", und baf Gott die Deutung feines Wortes nicht bem Zufall überlaffen haben tann. Steht nun die absolute Autorität des betreffenden Dokumentes fest, so auch nicht minder "die Autorität des übereinstimmenden Zeugnisses in Betreff feiner Deutung, fofern diefe von benen zu bekommen ift, welchen ber Ginn beffelben ursprünglich erklart murde, ober beren Nachkommen." Das nun eben ift bas Ansehen, bas wir ben Batern vindiciren. Gie find gultige Zeugen hinfichtlich ber Interpretation ber heil. Schrift, ob fie nun biefes Beugniß felbst niedergelegt haben, wie in den allgemeinen Concilienbefchluffen, ober ob daffelbe fich aus ihren Schriften herausstellen läßt. So ift 3. B. durch das Nicanifche Concil die Trinitätslehre als Schriftlehre ein = für allemal festgestellt, ob man fie berfteht oder nicht, einfach darum, "weil wir bas Zeugniß der ganzen Rirche haben, baf es fo ift." Solche hohe Bedeutung hat natürlich nur "die übereinstimmende Lehre

ber fatholifden Bater und alten Bifchöfe." In einzelnen Buntten mag einer der Bater nicht als Autorität gelten, wo er nämlich nur feine befondere Auslegung gibt, obwohl er auch hier alle Achtung verdient, fofern er in einer Zeit lebte, wo die Rirche noch nicht gesbalten, bas Andenken an die erst überlieferte Bahrheit noch frischer, bas Berftundniß für die analogia fidei noch lebendiger mar. Aber es ift nur ihre Uebereinftimmung und Ginheit, mas als Theil der tatholischen Wahrheit angesehen werden darf; und was fo bon allen Rirchen angenommen worden ift, das fann unzweifelhaft fur apoftolisch erflärt merden. Um Berausstellung ber fatholischen Lehre handelt es fich allein. "Der Endamed bes Studiums ber Bater ift nicht, etwas zu beweifen, zu fritifiren ober alte und neue Spfteme zu bergleichen und bann zu mahlen, denn bieg hieße: Gottes Wahrheit und die von Gott bestellte Autorität dem Brivaturtheil unterwerfen. um Rritit ober ein abstraktes Resultat, ja nicht einmal um bas Wiffen felbft ift es zu thun, fondern um das Berftändniß der Stellung, die einer als Blied eines Zweiges ber fatholischen Rirche einnimmt, um Bebung ber reichen Schätze, welche die Lehre und der Cultus der Rirche enthält." Mit besonderer Beziehung auf Die englische Rirche nun, Die ein mahrer Zweig der tatholifden ift, wird gefagt: Das Glaubensbekenntnig und wesentlich die Liturgie, ein Erbe aus der Zeit, wo die Bater scheinende Lichter maren, muffen nothwendig Licht erhalten, wenn fie im Busammenhang mit jener Beit betrachtet werden. Wer den Geift der Bater eingesogen und damit auch von dem Geifte getrunken, der der Rirche verheißen war und in ihr wohnt, der muß staunen über den Reichthum diefer alten Schäte. Ernftes Studium des tatholischen Alterthums führt in einen sicheren Safen die, welche des modernen Fragens mude find.

Doch daß die Kirche die einzige, von Gott autorisirte Erklärerin der heil. Schrift ift, ift nur die eine, und nicht die wichtigere Seite ihres Begriffs. In der Stellung ber Saframente als der allein rechtfertigenden Riten liegt die höhere Wichtigfeit ber Rirche als Bermittlerin ber Gnadenmittel. Die mahre Kirche ift nicht fowohl Lehrfirche als Saframentstirche; und weiter: Der Begriff ber Rirche realifirt fich nicht in ber Bermittelung der Schriftmahrheit und der Saframente, fondern in der Totalität ihrer verschiedenen Institutionen. Sie ist ein wohlgegliederter Organismus, das fichtbare Reich Gottes auf Erben. Und nur fo fann ber Gingelne Glied ber Kirche und ihrer Segnungen theilhaftig werden, daß er fich gang unter die Führung der Rirche ftellt und ebenfo das Gigenwiffen wie den Eigenwillen aufgibt. Go haben denn "die ftehenden firchlichen Ordnungen" eine hohe Bedeutung. Der 32. Tractat fagt von ihnen, fie sehen "die beste Methode, die Lehre fortzupflanzen, die beste Art, das Beiftliche und Simmlische uns nahe zu bringen, ein stetes Zeugniß gegen die Gunde, und als alte. wohlbekannte Institutionen von besonderer Einwirfung auf das Gefühl." Da nun die primitive Kirche als adaquate Darstellung der Idee der Rirche gilt, fo find auch alle ihre Institutionen maggebend und bedeutsam, felbft wenn fie in dem geschwächten Lichte der späteren Zeit nicht sogleich in ihrer Bedeutung erkannt werden. Es ift ja borauszusetzen, daß folche Institutionen irgendwie an einen apostolischen Brauch anknupfen. Bieles - heißt es im 34. Tractat - ift dem Reime nach in der heil. Schrift ent= halten, aber entwidelt durch die alte Rirche. Das Zeichen des Kreuges bei ber Taufe 3. B. ift in der heil. Schrift nicht ausdrudlich geboten, aber Unspielungen barauf finden fich. Das Segnen des Relches wird erwähnt 1 Kor. 10, 16., daher die allgemeine Sitte, daß die Elemente Gott feierlich geopfert werden unter Anflehung feiner Barmherzigkeit durch Christum. Die Sitte der Familientaufe geht aus 1 Kor. 1, 16. herbor, der Gebrauch des Deles bei Kranken aus Mark. 6, 13. Jak. 5, 14., das Begraben der Todten unter dem Altar aus Offb. 6, 9., der Gebrauch weißer Gewänder bei heis ligen Handlungen aus Offb. 4, 4. 3a auch Gebräuche, die wir jest nicht mehr berftehen, wie das Taufen über den Todten, 1 Ror. 15, 29., werden erwähnt. Go find die kirchlichen Riten in der heil. Schrift begründet und durch die Tradition überliefert worden. - Bird fo die Berechtigung des Festhaltens der firchlichen Gebräuche nach-

gewiesen, so noch mehr ihre praktische Bedeutung herborgehoben. Nach Reble's Entwurf ift die Aufgabe die: "ben Leuten die aus der Lehre von der apostolischen Succession hervorgehenden Gefühle und Grundfate in den reinften und früheften Zeiten der Rirche zu zeigen, und besonders auf die Früchte hinzuweisen, wie sie fich in der Pragis der primitiven Rirche, in der Bemeinschaft der Chriften unter einander. fo weit fie auch getrennt fein mochten, und in ihrem muthigen Leiden um der Bahrheit willen offenbarten; und alles aufzubieten, um bei ben Rirchengliedern den Bebrauch des täglichen allgemeinen Gebetes und häufigen Abendmahlsgenuffes anzuregen." In dem Tractat über bas Fasten redet Bufen über den Ruten der firchlichen Gebräuche überhaupt. Aus leerer Furcht bor todtem Formalismus, fagt er, werden folde Ordnungen berworfen, aber wo Beift ift, ba muß auch Form fenn, um die Individualität in Schranken zu weifen, und fo hinangutommen gur Ginheit des Glaubens. In praktifchen Dingen ift ber beste Brufftein bes Nutens eines Gebrauches die Erfahrung. Wenn wir nun in ber Befchichte heiliger Manner feben, daß fie die Regeln, die fie aufftellen, felbft unausgesett befolgten, fo erkennen wir ben Werth ihres Rathes, ben wir ohne Gefahr und Schaden für unfere Seele nicht vernachläffigen können. Der Nuten folcher Regeln nun ift bor Allem Schutz gegen bas eigene Selbst und gegen bie Bewohnheit ber Welt, die einen im Berfolgen deffen, mas man für heilfam halt, hindert. Dieß gilt nicht in Begiehung auf bestimmt erfannte Bflichten, fondern folche unbeftimmte Bflichten und Disciplinen, benen man glaubt ju irgend einer Zeit nachkommen ju konnen, und es eben darum nie thut. Das Kaften nun fest Chriffus bei feinen Jungern boraus. Die ersten Chriften hielten den Tag des Berrathes und der Rreuzigung als Fasttage. Ms aber bas Bekenntnig Chrifti nicht mehr mit Gefahr verbunden mar, wurde das Faften um fo nöthiger, um ber Weltliebe ju fteuern; baber bie alte Rirche bie Faften vermehrte. Es ift hier wie in vielen Dingen: Gott befiehlt etwas, überläft aber der Rirche die Anweisung zur Ausführung; - so beim Sonntagegottesdienft, beim Bibellefen, wo Chriftus nur befiehlt: "Suchet in ber Schrift", die Rirche aber bas tägliche Bibellesen im Einzelnen anordnet, um Regelmäßigkeit zu erzielen. Solche Anordnungen ber Rirche find eine Stütze für die ichwachen Bewiffen. Der große Zweck des Fastens ift das Bebet, die ftille Burudgezogenheit gegenüber der Bielgeschäftigkeit der Zeit in weltlichen und geiftlichen Dingen, der andächtige Umgang mit Gott. Die Frommen unferer Tage lehren im Allgemeinen Abscheu bor ber Gunde, das Verderben ber menich= lichen Natur und die Nothwendigkeit der Liebe jum Erlofer, aber fie zeigen nicht, wo die Gunde im Bergen lauert, fie führen nicht zu der individuellen Renntniß der Gundhaftigkeit. Fasten, Zurudgezogenheit und Gebet helfen dazu, uns von uns felbst losgumachen und uns gang auf Gott gu werfen, unfere raftlofe Geschäftigkeit in ruhiges und demuthiges Bertrauen auf Gott zu verwandeln. Das Fasten führt zu größerer Selbstverläugnung und ausgedehnterer Nachstenliebe. Es ift ein Zeugniß gegen die Sünden und Grundfate der Welt, die mit der Rirche zu fehr amalgamirt wird. Das, daß die Kirche ihr Ideal der Heiligkeit und Reinheit fo wenig erreicht, hat zur Bildung von Kirchlein in der Kirche geführt, aber die Kirche hat in ihren Ordnungen felbst die Mittel in der Sand, um in ihrer herrlichen Erhabenheit ju leuchten als die Stadt auf dem Berge. — Aehnlich wird auch die Nothwendigkeit der Privatbeichte und die 3wedmäßigkeit einer bestimmten Beichtformel dargethan, da nur fo eine genaue und ernste Selbstprufung möglich fen. Go wird durchaus ben Ordnungen und Brauchen der Rirche ein Werth zugeschrieben als sekundaren Beilsmitteln, deren der Chrift, wenn er ficher geben will, nicht entrathen konne. Die Rirche mit ihren Saframenten, Gultus und Disciplin ift eine Beilsanstalt, die die Individuen gang in ihre Kur und Bucht nimmt, ihnen nicht blog die himmlische Arznei gibt, sondern auch aufs Genaueste die Diat vorschreibt. Der einzelne Chrift wird allezeit als ein Kranker und Unmundiger von feinen Aerzten und Bormundern, den Prieftern, behandelt, ftatt daß wie bei den Geften das Individuum fich emancipirt, die fubjeftiben Ginfalle für Beifteseingebungen erflärt und willfürlich feine religiöfen Formen fich bildet.

Wenn aber nun die primitive Kirche in Lehre und Pragis als vollfommene Ausprägung der Idee der Rirche gefast wird, so fragt sich genauer: was ift die primitive Rirche? Es wird gewöhnlich geantwortet: Die Rirche ber vier ersten Sahrhunderte, Die im hellen Nachglanz der apostolischen Zeit als die ungetheilte katholische Rirche bafteht. Allein während die Einen das Concil von Sardica im Jahre 347 n. Chr. oder das von Conftantinopel 381 ale Granze festseten, laffen Andere die vier ersten ökumenischen Concilien gelten, und Newman rudt die Granze ber primitiven Rirche bis zum zweiten Nicanischen Concil im Jahre 787 hinaus. Wie jedoch auch die Granzen der primitiven Rirche bestimmt werden mögen, so ift die übereinstimmende Ansicht der Tractarianer bas, daß ein weiter Spielraum jugeftanden werben muffe, damit die dottrinellen und prattischen Principien ber beil. Schrift fich entwickeln. Die Schrift enthält ihnen eigentlich nur disjecta membra, die durch die Rirche zu einem Organismus verbunden werden muffen, nur bie Reime der Berfaffung und firchlichen Praxis, beren Entfaltung bis zur Reife in der primitiben Rirche fich findet, welche die reifen Früchte der Nachzeit bietet. Die Schrift ist nicht norma fidei et vitae, nicht sui ipsius infallibilis interpres, sondern bedarf wie die Drafel oder die Worte der Zungenredner eigens dazu beftellter Ausleger. Damit tritt aber ber Tractgrignismus in Widerspruch mit bem 6. Artikel des englischen Bekenntniffes, welcher erklärt: "Die beilige Schrift enthält Alles, was jur Seligkeit nothwendig ift, fo daß, mas in derfelben nicht fteht ober burch diefelbe nicht bewiesen werden tann, von niemand als Glaubensartitel gefordert ober ale jur Seligfeit nothwendig angesehen werden barf." Doch auch abgesehen hiervon, fragt es fid, ob der Tractarianismus dadurch, daß er bas Traditionsprincip dem Schriftprincip coordinirt, das erreicht, was er will. Die Schwierigkeit, die Schrift zu erklaren, und die Gefahr willfürlicher Auslegung führte ihn zu der Annahme einer zweiten Glaubendregel, der Tradition. Allein die Schwierigfeit, die Bater zu erklaren und in Einklang zu bringen, ift ja noch viel größer, als die Schwierigkeit, die Schrift zu er= flaren. Und eben diefe Schwierigfeit hat, fobalb einmal das Traditionsprincip aufgeftellt war, ju einer weiteren Confequeng getrieben, nämlich dem Boftulat einer letten und höchsten Autorität in Sachen des Blaubens und der firchlichen Praxis.

d) Die Autonomie der Rirche. Aus dem tractarianischen Begriff der Rirche folgt bon felbst ihre Autonomie. Alls göttliche Inflitution ift sie völlig unabhängig bon menschlicher Autorität. Sie hat, wie auch der 20. Artifel erklart, "die Bollmacht, Riten und Cerimonien anguordnen und Autorität in Glaubensftreitigkeiten." Und diese Autonomie muß nach dem Borgang ber primitiven Kirche ebenfalls als Mertmal der mahren Kirche angesehen werden. Allein diese Autonomie wurde in der Reformation burch die tonigliche Suprematie mesentlich beschränkt. Denn wenn auch der Anspruch, ben Beinrich VIII. geltend machte, bas caput supremum ecclesiae ju fenn, fpater bon Glifabeth aufgegeben wurde, fo doch nicht der auf die königliche Suprematie. Denn der 37. Artifel erklärt: "Der Königin Majestät hat die hochste Bewalt in diesem englischen Reiche und ben anderen Reichsgebieten, als welcher die oberfte Regierung aller Stände Dieses Reiches, ber firchlichen wie politischen, in allen Dingen gufommt, und ift nicht irgend einer fremden Jurisdiftion unterworfen, noch fann fie es fenn. Sofern wir ber toniglichen Majeftat die oberfte Regierung zuschreiben, geben wir unseren Fürsten nicht das Umt bes göttlichen Wortes oder ber Saframente, fondern nur die Brarogative, welche, wie wir aus ber heil. Schrift erfehen, Bott felbft allen frommen Rurften jederzeit gegeben hat, nämlich alle ihrer Dbhut von Gott anvertrauten Stände und Ordnungen, geiftliche wie weltliche, zu regieren und Biberfpenftige und Uebertreter mit bem burgerlichen Schwerte zu beftrafen." Wenn nun auch durch diese Beftimmungen dem Staatsoberhaupte die Ausübung ber eigentlich firchlichen Funktionen nicht zugestanden war, fo blieb doch die königliche Brarogative ausgedehnt genug, um die Autonomie der Rirche in bedenklicher Weise zu beschränken. Denn der Krone fam bon Rechtswegen Die Besetzung der oberften Rirchenamter und die Appellation in firchlichen Fragen gu.

Und um fo gefährlicher wurde diefe Prarogative für die Rirche, als diefelbe im Laufe ber Zeit nicht mehr perfonlich von bem Staatsoberhaupt, sondern der jeweiligen Staatsregierung ausgeübt wurde, die aus dem aus Unglifanern, Ratholifen und Diffentern zu= sammengefetten Barlament herborgeht. Sier nun lag für die Tractarianer die größte Schwierigkeit. Principiell mußten fie die konigliche Suprematie verwerfen, die boch nach ben Staatsgrundgeseten zu Recht bestand. Berceval fucht fich damit zu helfen, bag er fagt, die weltliche Obrigfeit habe awar Gewalt, aber feine Autorität in gott= lichen Dingen; Autorität nur, fofern die Rirche fie ihr gebe, d. h. Appellation an die Krone behufs ber Revision eines Urtheils, die Submission der Beiftlichkeit, die königs liche Zustimmung zu Symbolen und Gesetzen, die Suprematie des Königs, aber nicht des Parlaments. Go wenig nun der Konig ohne Zustimmung des großen Staatsrathes oder Parlamentes Staatsamter abschaffen tonne, fo wenig Rirchenamter ohne Buftimmung des großen Rathes der Rirche (der Synode). Bufen beruhigt fich damit, daß die driftlichen Fürsten von jeher eine hervorragende Stellung ju Schutz und Nuten ber Rirche eingenommen haben, und verlangt nur, dag die Kirche ihre Synode habe als lettes Appellationsgericht, und hierin stimmen die gemäßigteren Tractarianer mit ihm überein. Allein das Berhältniß der driftlichen Wirften zur Rirche in der primitiven Periode war boch ein ganz anderes, als bas in der anglifanischen Kirche, und die consequenten Tractarianer erkannten wohl, daß die Bifchofe nicht als eigentliche Bertreter und Säupter gelten konnten, fo lange fie nicht von ber Rirche felbft gewählt werben. Ueberdieß fonnten die Landesspnoden nicht angesehen werden als hochste Autorität in Glaubens= fachen, ba fie nicht Bertreter ber gangen Rirche find, fondern nur Zweige ber Rirche repräsentiren. Ueber ihnen als höhere Autorität mußten die allgemeinen Concilien ftehen. Doch auch damit ift noch feine absolut sichere Autorität gewonnen. Denn bloke Majoritätsbefchluffe mußten immerhin bedenklich fenn. Und wenn auch, wie Newman fagt, allgemeine Concilien die Berheißung haben, daß fie nicht irren follen, wenn fie im Ramen Chrifti berufen find, fo mufte eben, bag fie fo berufen und bamit infallibel find, zweifellos erwiefen fenn. Es bleibt teine andere Bahl, entweder ift die heilige Schrift allein die norma fidei vitaeque und judex controversiarum, oder die Rirche ift es, und bann muß fie fortbauernd eine infallibele hochfte Autorität in Sachen bes Glaubens und ber firchlichen Braxis haben - ben Babft. Diefe Schluffolgerung hat die consequenten Tractarianer nach einander in den Schook der romischen Wirche getrieben, julest noch Wilberforce, ber in bem Princip der königlichen Suprematie den Grund fah bon ber Lostrennung der englischen Rirche bon der übrigen Chriftenheit. "Die Rirche", fagt er, nift nicht ein Conglomerat einzelner Kirchen, sondern ein Dragnismus, ber muftifche Leib Chrifti, ber organisches Leben hat, wie fein naturlicher Leib. Wie Chriftus perfonlich inkarnirt war in bem Leibe, ber getodtet wurde, fo ift er burch feine ftete Wegenwart infarnirt in feiner Rirche bis ans Ende der Belt. Die Rirche ift bor ber heil. Schrift ba und hat alle Autorität in Glaubensfachen, weil in bem Leibe Chrifti ber heilige Geift wohnt. Bnade und Bahrheit war querft in Chrifto. von ihm gingen fie über auf die Apostel und dann auf den Gpiftopat. Die Bischöfe wurden die Kanale für die Mittheilung der Gnade und Bahrheit an die einzelnen Befellichaften. Die Ginheit ber Bifchöfe offenbarte fich in ben allgemeinen Concilien. Sie wurde ermöglicht durch das Metropolitan - und weiter durch das Batriarchatinftem, und in der höchsten Spitze durch den Primat Betri, der ihm von Christo gegeben, von den Aposteln anerkannt war. — So hat die Kirche als autonome göttliche Institution nur in der Hierarchie, mit dem Pabft an der Spite, ihre volle Berwirklichung. Die Consequenz des Tractarianismus ift Papismus.

Schluß. Ift das Princip des Tractarianismus im Obigen richtig aufgestellt worden, so liegt in der consequenten Entwickelung desselben seine Kritik. Er hat der Rechtsertigung durch den Glauben die durch die Sakramente, der alleinigen Autorität der heil. Schrift die der Kirche substituirt. Er hat das Wort Gottes als Gnadenmittel

ben Sakramenten subordinirt, statt sie zu coordiniren, und die Tradition der heiligen Schrift coordinirt, statt sie zu subordiniren. Damit hat er principiell den Boden des Protestantismus verlassen und sich auf das Fundament der katholischen Kirche gestellt. Principiell ist der Tractarianismus identisch mit dem Romanismus. Es ist jedoch nicht der Romanismus mit all seinen Auswüchsen, sondern ein gereinigter und verseinerter Romanismus. Die Unmöglichteit, die anglikanische Kirche geführt, welche ihm als die volle Ausprägung der primitiven erschien, und die Kirche geführt, welche ihm als die volle Ausprägung der primitiven erschien, und die volle Bahrheit hatte, wenn auch Manches über die Bahrheit hinaus. Aber die Tragweite der tractarianischen Principien haben nicht alle Tractarianer erkannt; die Consequenzen zu ziehen, haben die meisten sich geschieden und haben sich mehr oder weniger mit den Hochsichlichen zusammengeschlossen, denen das durch die Tractarianer geweckte neue Leben zu gute kan, wie einst der edangelischen Partei das den Methodismus und den Dissentern angeregte Leben.

Als theologische Schule betrachtet, ift der Tractarianismus eine moderne Scholaftit. Er nimmt bie Lehre ber primitiven Rirche ale ein Begebenes und Wellstehendes an und fucht fie zu begründen und zu erklären. Er hat nicht aus einem wiffenschaftlich gewonnenen Brincip ein Lehrsuftem entwickelt, fondern nur bas Einzelne fur fich betrachtet und erlautert. Denn eben bas, baf bie abfolute Bahrheit objettib gegeben fenn muffe, ift feine Borausfetzung, und bem Denken wird nur die Fähigkeit und das Recht jugeftanden, das Wegebene fich zu bermitteln, nicht aber beffen Bahrheit zu prufen. Und ba die Schriftwahrheit nur in ber Faffung und Form ber primitiven Rirche völlig geoffenbart ift, fo gilt in Begiehung auf die lettere, die Bernunft gefangen zu nehmen unter den Behorfam des Glaubens. Daher denn auch die Lehre der alten Rirche nicht erft an ber Schrift gebruft werben barf, fondern unbedingt als Bahrheit gelten muß, fofern fie nur als allgemeine Lehre ber Rirche ermiefen ift. Diefer Grundfat hat auf Die Behandlung ber primitiben Rirchenlehre ben Ginfluß gehabt, baf bie Ausfagen ber Bater faft wie Schriftworte acceptirt und commentirt werden. Da ferner die primitive Rirche nicht bloß in der Lehre, fondern in der Totalität ihrer Erscheinung, in Lehre, Cultus, Berfaffung und Disciplin als Ausprägung der Idee der Rirche gefast wird, fo merben auch diese Stude wie Glaubensartitel angesehen und Alles, auch das Nichtperstandene, mit heiliger Scheu behandelt. Die Tractarianer wollten in der brimitiben Rirche einen höheren Standpunkt, ein absolut ficheres Fundament für bie Bahrheit gewinnen und langten bei der reservatio in Mittheilung der Wahrheit, der mpftischen Schriftauslegung und nichtnaturlichen Erflärungeweife an. Doch durfen folche Auswüchse nicht der Schule felbst zur Laft gelegt werden. Bielmehr hat die tractgrignische Schule weit mehr eigentlich theologische Tüchtigkeit an den Tag gelegt, als ihre Gegner. Es ift bei ihr ein ernstes Streben, in die Tiefen der Dogmen einzudringen. Befonders ift Bilberforce's fpefulative Entwidelung der Lehre von der Menschwerdung herporzuheben. Auch in ber Eregese zeigt fich Tuchtigkeit und genaues Gingeben auf ben Tert, obwohl die Tendeng bes Tractarianismus nicht felten ju Billfürlichkeiten führt. Die Patriftit, ein Feld, bas lange Beit brach gelegen, hat diefe Schule mit großem Gifer gepflegt. Die Ueberfetung ber alten Rirchenbater mit biographischen Ginleitungen (Library of the Fathers), wovon bis jett etwa 40 Bande erschienen find, ift immerhin ein grofigrtiges Unternehmen. Ihm gur Geite ficht ein anderes verdienftvolles Sammelwert (The Library of Anglocatholic Theology), das die Schriften von 56 Theologen ber Laud'ichen Schule und anderer Bochfirchlichen umfaffen foll und bis jett in etwa 80 Banden die Berte von 20 Theologen, jum Theil jum erstenmal, ans Licht geforbert hat. Auch liturgifde Werke, wie die von Palmer und mande firchengeschichtliche Schriften haben großen Berth. Benn auch die Catonae Patrum meift nur behufs des Bengenverhors von den Tractarianern zusammengestellt murden, fo ift boch damit ein Anftog jur Aufnahme bes fo gang bernachläffigten bogmengeschichtlichen Studiums gegeben. Und sicher bleibt dem Tractarianismus das Verdienst, eine wissenschaftliche Beshandlung der Theologie wieder angeregt zu haben. Auch auf dem Gebiete der populärschristlichen Literatur hat diese Schule Bedeutendes geleistet; besonders sind hier Bischof Wilbersorce. Adams und Mis Sewell zu nennen.

Die realistische Tendenz des Tractarianismus geht aus der obigen Entwicklung feiner Lehre jur Genitge herbor. Die Rechtfertigung ift eine reale Lebensmittheilung durch die Sakramente, die mahre Kirche ift eine reale, fichtbare; die Wahrheit ift in ihr real und objektiv gegeben; die Amtsagbe des heil. Geiftes ift durch die aboftolische Succeffion real mitgetheilt; Chriftus ift in ber Euchariftie real gegenwärtig. Es ift diefelbe realistische Tendenz, die fich auf dem Bebiete des Cultus geltend macht. Denn Alles, mas zum Cultus gebort, ift eine Darftellung ber Rirche als bes Reiches Gottes auf Erben. Das Meufere ift feineswegs gleichgillig, fondern muß der Idee entsprechen; darum ber Tractarianismus ber Runft, als Magb ber Kirche, eine hohe Bebeutung gufchreibt. Und hier nun hat der Tractarianismus gang unbeftreitbare Berdienfte. Seine Borliebe für das Alterthum hat in ihm die Liebe zur driftlichen Runft und ein Berftandnift dafür gemedt. Der untirchliche, hochft abgeschmadte Styl wurde durch Wiederaufnahme bes aothifchen verbrängt, die beftehenden ichonen Rirchen des Mittelalters von ihrem haklichen Ginban befreit und ftylgemäß hergestellt, neue Rirchen nach ben beften alten Duftern gebaut, im Innern durch gemalte Fenfter und Bildwerk an Rangeln und Tauffteinen bericont, burch Boluchromie die Gintonigfeit ber nachten Banbe und Gaulen unterbrochen. Auch das Kreuz und andere Symbole kamen wieder zu ihrem Necht. Und wenn auch die Tractarianer, mo fie in ihren Reformen weiter gingen, auf entschiedenen Widerspruch ftiefen, fo find doch ihre Reformen von nachhaltiger Einwirfung auf den Rirchenftyl überhaupt geblieben. Gin gleich großes Berdienft haben fie fich um die Rirchenmusik erworben, nicht blog durch Auswahl Klaffischer Stude, fondern auch durch eine entsprechende Aufführung mittelft wohlgeschulter Chore. Gbenfo haben fie auf die Malerei einen bedeutenden Einfluß ausgeübt. Wenn auch nicht aus dem Tractarianismus herborgegangen, fteht bie Schule der Praraphaeliten im engften Zusammenhange mit bemfelben. Es weht in ihr ber gleiche Beift. Sie wandte fich ab von ber mit Raphael beginnenden modernen weltlichen Runftperiode und ging jurud auf das Mittel= alter, wo alles Meugere Chriftum befannte, die Runft im Dienfte des Chriftenthums war, Wahrheit als das Erfte, Schönheit als das Zweite galt. Und wie der Tractarionismus die primitive Rirche möglichft treu bis ins Einzelnfte copiren will, fo fuchen Die Brarabhaeliten die Wahrheit und Realität der Kunft in möglichft getreuer Naturnachahmuna.

Diefelbe realistische Richtung, die der Tractarianismus in der Lehre und dem Cultus offenbart, zeigt er auch in Beziehung auf bas Leben. Die Rirche, als Gemeinschaft ber Gläubigen, foll ein Organismus werden, geformt nach firchlichen Grundfaten und Regeln, der Leib Chrifti gang durchdrungen von dem Leben und Beift Chrifti. Wie ein Net foll fich die Religion über das ganze Leben ausbreiten von Anfang bis Ende und nach allen Seiten bin. Wenn die evangelische Schule den Einzelnen als außerhalb der wahren Rirche stehend betrachtet, bis er bekehrt ift, fo sieht der Tractarianismus jeden Betauften fogleich als mahres Blied der Rirche an. Dort wird das Saubtgewicht auf Die Bekehrung gelegt, aber die Weiterentwicklung bes driftlichen Lebens dem Bekehrten überlaffen; hier werden die driftlichen Grundlehren auf die einzelnen Lebensverhaltniffe angewendet, die Pflichten des täglichen Lebens ftarter betont und auf Bilbung des Rarattere, der Gitte und der gangen Lebensweife nach den Borfchriften der Rirche gedrungen. Dort wird mehr Buge und Gnade, hier mehr Moral gebredigt. Ift auf jener Seite mehr Thatigkeit nach Augen, babei haufig eine Bielgeschäftigkeit, fo ift hier mehr Contemplation und Arbeiten im Innern, ohne daß jedoch die Thätigkeit in meiteren Rreifen badurch beeinträchtigt würbe. Das Inftitut ber Bflegeschweftern, beffen Bierde Florence Nightingale ift, die Stiftung bes St. Augustin = College in Canterburn für Heibenmission, die Gründung vieler Colonial-Bisthumer neben vielen anderen wohlsthätigen Werken, wie Kirchenbauten, Schulen u. f. w., sind sprechende Zeugnisse dafür, daß die Tractarianer auch in dieser Beziehung hinter ihren Gegnern nicht zurückleiben.

In Theorie und Braris hat der Tractarianismus einen Gegensatz und ein Gegengewicht gebildet gegen die Ginseitigkeiten ber ebangelischen Bartei. Go groß ber Schaben ift, ben er in ber confequenten Durchführung feiner Brincipien angerichtet, fo groff ift auch ber Nuten, den er in feiner gemäßigteren Form ber Rirche gebracht hat. Indem er bem äfthetischen Bedürfniß Rechnung getragen, hat er Biele aus ben höheren Standen, die der Kirche entfremdet maren, für die Rirche wieder gewonnen; indem er die Gleichberechtigung von Arm und Reich im Gotteshaufe thatfächlich zur Geltung gebracht, hat er auch aus den ärmften und versunkenften Rlaffen Biele der Kirche wieder jugeführt. Ift es der harteste Borwurf, daß er durch die Confequenz feines Suftems Sunderte von Beiftlichen in die romische Rirche getrieben, fo ift andererseits nicht ju verfennen, daß eine noch viel größere Bahl durch ihn zu tieferer Auffaffung ihres Berufs und zu ernstem Bflichteifer geführt worden find. Der Tractarianismus war ein Ferment, welches in das faulende Sochfirchenthum neues Leben brachte. Alles Gute, bas er hatte, ift nach gewaltigem Bahrungsproceffe von dem Sochfirchenthum absorbirt und affimilirt worden, und die ertremen romanifirenden Clemente bleiben nur als Bodenfat zurück.

Sauptjächliche Duellen: Tracts for the Times. 1834. v. s. — B. H. Froude, Remains. 1838. 39. — A. P. Perceval, Christian Peace Offering. — Perceval, A Collection of Papers. 1842. — Derf., Letter to Dr. Arnold, 1841. — Ε. Β. βυίεμ's und J. H. Memman's zahlreiche Schriften. — R. Weaver, A complete View of Puseyism. 1843. — Chr. Wordsworth, Elements of Instruction on the Church. 1860. — Bon der Tagesliteratur namentlich: The Edinburgh Review; The Christian Observer; The Union; The Guardian. — Außerdem zahllose Flugschriften.

Tractatgesellschaften. Für ihre Bestrebungen, Erzeugnisse und deren Berbreitung haben die Tractatgesellschaften biblische Berechtigung, Norm und Borbild. Der Berr, ber dem Menschen die Zunge jum Reben und bas Dhr jum Boren schenkte, gab ihm auch die Band jum Schreiben und das Auge jum Lefen. Sein heiliger Beift befahl den Propheten nicht bloß zu fagen: "So fpricht der herr", fondern auch die großen Thaten Gottes in "ein Buch ju fchreiben" (2 Mof. 17, 14.). Die einzelnen Bucher ber heiligen Schrift, bon benen manche nur wenige Ravitel umfaffen, find bie ersten driftlichen Tractate, welche bei aller Berfchiedenheit in der Form die eine große Wahrheit von dem Beil des Sünders durch den Glauben an Jefum Chriftum behandeln. Manner, wie Ronig Josaphat, der feine Fürften, Leviten und Briefter mit dem Befet buch durch das gange Land Juda fandte, und für das Bekanntwerden und die Berbreitung des Wortes Gottes forgte, find die Borlaufer der Bibel = und Tractatgefell= ichaften (2 Chr. 17, 9.). Und wenn Johannes fagt: "Diefe aber find geschrieben, daß ihr glaubt, Jefus fei ber Chrift und dag ihr durch den Glauben das Leben habt in feinem Namen", fo hat er bamit die Abficht bezeichnet, in welcher ber Berr biefe Tractate verfaffen ließ.

So oft der Herr seine Gemeinde mit dem Geist des Lebens segnete und zum Kampf gegen die Welt außrüstete, schenkte er ihr nicht bloß treue und gewaltige Presdiger, sondern auch fertige Schreiber, die mit der Feder in der Hand für seine Ehre und sein Neich arbeiteten, und opferwillige Herzen, welche die Bibel und die darauf gegründeten Schriften mit Freuden unter der großen Menge der Unwissenden und Heilsbegierigen verbreiteten. Nachdem Petrus Waldus das Heil durch das Wort Gottes gesunden, legte er willig sein großes Vermögen zur Uebersetzung, Verkündigung und Verbreitung desselben auf den Altar des Herrn. John Wicklisse, der Vorläufer der Reformation in England, versaste außer der Bibelübersetzung und vielen umfangreichen

Werken eine große Anzahl von evangelischen Tractaten, die aus kurzen Abhandlungen bestanden und leicht durch Abschriften vervielfältigt werden konnten. Sie sanden schnell ihren Weg in jeden Theil des Königreichs und in jede Klasse der Gesellschaft. Mehrere wurden übersetzt und gewannen in Frankreich, Deutschland und Böhmen viele Seelen aus allen Ständen für den Herrn.

Auch die Reformation bediente sich, begünstigt durch die Buchdruckerkunft, des Tractats mit großem Erfolg in ihrem harten Rampf mit bem Pabftthum. Es find nicht ihre umfangreichen, wiffenschaftlichen Werke, sondern ihre kleinen Abhandlungen, Briefe, Thefen, Lieder, burch welche fie auf die Maffen des Boltes einwirfte und in furzer Zeit in einem großen Theile von Europa bas Licht bes Ebangeliums anzundete. In wenig Wochen flogen Luther's Thesen durch das ganze Gebiet der romischen Rirche. Seine Lieber erwiesen fich als eine Dacht zu wecken, zu erleuchten und zu troften. Anftatt vieler Beifviele ftebe bier nur eins. Am 6. Marg 1524 trat ein Tuchmacher. arm und alt, auf den Markt zu Magdeburg vor die Statue des Kaifers Dtto mit einem Bad einzelner Blätter und bot fie feil. Er verkaufte fie rafch an das auf ihn zuströmende Bolk und fang dabei die Lieder, die darauf gedruckt maren: "Aus tiefer Noth fchrei ich zu Dir" und "Es wolle Gott uns gnädig fehn ". Der Bürgermeister Sans Rubin ließ ihn deshalb in's Gefängnift werfen. Aber 200 Burger traten qu= fammen und forderten feine Loslaffung. Ja, zwei Gemeinden der Stadt, St. Ulrich und St. Johannes erklärten: Wir wollen unfere Zuflucht allein zu dem ewigen herrn und Bifchof unferer Seele nehmen, bem Berrn Jejus Chriftus, ber mit einem göttlichen Gibe bestätigt ift. Er ift unfer Sauptmann, bei ihm wollen wir ritterlich fechten. Der Tuchmacher murbe freigegeben und ihm bas Recht Gottes Wort im Lied zu fagen, ju fingen und zu verbreiten, nicht mehr gewehrt.

Allertei willige Boten trugen Calvin's Briefe und kleine Abhandlungen in die Schlöffer ber Abligen, in die Rlöfter, in die Gefängniffe ber treuen Zeugen, die fich jum letten Bang auf das Schaffot oder ben Scheiterhaufen anschickten. "Seine Ratur". fagt Stephan Basquier, "war die aufregenofte, die es zur Forderung einer Gette geben fann. Wir fahen manchmal unfere Befängniffe bon berblendeten Leuten ftroten, Die er unaufhörlich durch Briefe ermahnte, troftete, ftartte, und es fehlte nicht an Boten, welchen die Thuren au ihnen geöffnet wurden, ungeachtet der großen Sorgfalt, mit der die Kerkermeifter darüber machten. Schon vor Calvin hatten die Frangofen, die fur die Betehrung ihres Baterlandes beteten, erfannt, welch' ein machtiger Bundesgenoffe ihnen bon dem Berrn in der Buchdruckerkunft geschenkt worden fen. Farel, Anemond, Eich, Touffaint, die wohl einsahen, daß fie nicht in jedes Saus eintreten, nicht mit jedem Einzelnen über ben Beg jum leben reden fonnten, und doch ihr ganges Baterland gern von der Finfternig jum Licht befehren wollten, bildeten einen Berein jur Berbreitung ebangelischer Schriften unter bem Bolte. Sie berfaften felbst kleine Abhandlungen und übersetten auch aus dem Deutschen in's Französische. "Ich möchte ganz Frankreich gern überschwemmt feben mit ebangelischen Schriften, damit in Gutten und Balaften. Rlöftern und Bfarrhaufern und im innerften Beiligthum bes Bergens ein machtiges Rengnif für Chrifti Gnade abgelegt werde", fdrieb Cod, einer der Freunde der oben genannten, in der Freude feines Bergens an Farel, als in Bafel eine Buchdruckerei angelegt murbe, welche die Bestrebungen diefer Streiter Christi in's Werk fegen follte. Farel wandte fich an die reichen Chriften zu Lyon, Meaux und Metz, um Unterstützung au diesem Unternehmen. Er that es nicht vergebens. Sie halfen ihm willig und fraftiglich. Damals war der Streit zwischen den Lutheranern und Reformirten bereits ausgebrochen. Farel und feine Freunde sahen ihn mit Leidwesen, ließen sich aber da= burch nicht aus ihrer freien ebangelischen Stellung hinausbrangen. Es ift bezeichnend für fie, daß der erste Tractat, den fie herausgaben, Luther's Auslegung des Baterunsers war. Eine Menge anderer Tractate folgte. Im Berbft 1524 erschien Lefebre's Uebersetung des Neuen Testaments in französischer Sprache. Seitdem stellte Farel Hausirer an, die das Neue Testament, die Briefe, Gebete, kleine Abhandlungen der Resormatoren, ihre Lieder und andere sliegende Blätter von Haus zu Haus trugen, sie billig verstauften und dadurch nicht wenig zur Berbreitung der evangelischen Wahrheit durch den Süden Frankreichs beitrugen. "Die Bibels und die Tractatgesellschaft", sagt darum Merle d'Aubigne mit Recht, "verdankt ihre Entstehung nicht der neueren Zeit. Solche Werke sind so als die Resormation, ja, als die ersten Jahrhunderte der Kirche".

Bon den Italienern, die durch ihre Tractate ein Segen für viele taufend Seelen geworden find, nennen wir nur den Aonio Baleario, jenen Blutzeugen des Berrn, deffen ganges Berbrechen, wie urkundlich zu lefen ift, barin bestand, "daß er die Rechtfertigung allein bem Bertrauen auf Chrifti Gnabe gufdrieb". Gein Buchlein bon ber Wohlthat Chrifti des Gefreuzigten gegen die Chriften murde allein zu Benedig in feche Jahren in 40,000 Eremplaren gedrudt. Es fand feinen Beg nicht bloft durch die gange Salbinfel und über die Alpen zu ben Frangofen, fondern in viele Bergen, die bis bahin vergeblich von des Pabstes Ablag und ben Berdienften des eigenen Leidens und Thuns den Frieden zu erlangen gefucht. Das konnte die Inquisition nicht ungeahndet laffen. Die fie den Berfasser gehängt und seine Leiche zu Afche verbrannt, fo hat fie auch feinem Buchlein nachgestellt, und alle Eremplare fo forgfältig gefammelt und ben Flammen übergeben, daß nach 30 Jahren feine Spur mehr babon in Frankreich und Italien gu finden mar. Aber mit treuer Sand wachte der Berr über einem Eremplar. 300 Jahre lang lag es unbeachtet in einer Bibliothek zu Cambridge. Da fand es ein Kenner ber Reformationsgeschichte und ihrer Schriften wieder auf. Seitdem machte die Liebe ber englischen Christen das toftliche Buchlein, das einst fo gewaltig auf die Gemuther ber Beitgenoffen Baleario's mirtte, den Landsleuten beffelben wieder juganglich, in der Soffnung, daß ber Berr das Wort feines treuen Zeugen noch heute mit feinem lebendigmachenden Beift bealeiten werde.

Roms Born über die Bibel- und Tractatverbreitung mar groß. Wie heutzutage, fo klagten feine Anhanger ichon damals: "Die Berehrer bes Evangeliums fullen bas Rand mit fo vielen von ihren fchablichen fleinen Schriften, bag man fie mit ben Schwärmen der Beuschreden vergleichen muß, die Aegypten verheerten". Aber bei ber Rlage blieb es nicht. Rom griff zu feinen bekannten Baffen, ber Cenfur, ber Inquifition und bem Scheiterhaufen, und führte fie mit großer Energie und Erfolg. Diefe und die vielen anderen Trubfale, welche über die Rirche der Reformation in den ersten Jahrhunderten nach ihrer Entstehung ergingen, wirkten hochst nachtheilig auf die Tractatfache ein. Die Colportage, die bei fchwerer Strafe in ben romifch-fatholifchen gandern perboten murde, konnte nicht fortgefett merben. Die Befellschaften, welche den Drud und die Berbreitung fleiner ebangelischer Schriften in die Band genommen, loften fich auf. Aber fobald die Rirche wieder Zeiten der Ruhe erhielt und fich bauen tonnte, traten Freunde des Reiches Gottes zusammen, welche die aufgegebene Arbeit mit frischem Muth auf's Neue begannen. Aus der Menge diefer Bereine heben wir nur einige hervor, die jum Theil noch im Segen wirten: Die Befellschaft for Promoting Christian Knowledge bom Jahre 1701, welche fich's angelegen fenn ließ, die Grundung bon Schulen in England und Wales zu fördern, im Inland und Ausland Bibeln und Tractate gur Ehre Gottes und gum Seil ber Menschen zu verbreiten; und die Gesellschaft for Promoting Christian Knowledge among the poor, die fidy nicht wie die vorige auf die Glieder der Epistopalfirche beschräntte, fondern von vornherein alle Chriften von verschiedenen Benennungen in den Bereich ihrer Bestrebungen aufzunehmen beschloft. In Deutschland grundete Canftein feine Bibelanftalt, France feine Baifenhausbuchhand= lung in Salle, und Johann August Urlsperger, um dem allgemeinen Abfall bom Borte Bottes ju fteuern und bem berberblichen Muminatenorden entgegen ju arbeiten, einen Berein, Die Chriftenthumsgefellichaft genannt, ber burch Berbreitung guter religiofer

Schriften von rein biblischem Inhalt, durch Unterhaltung der Gemeinschaft aller wahren Christen vermittelst des Brieswechsels, durch Mittheilung von Nachrichten aus dem Reiche Gottes die Ehre des Herrn und die Wiederbelebung der Gemeinde suchen sollte. Sein Organ, die noch jetzt in Basel erscheinenden "Sammlungen für Liebhaber christlicher Wahrheit" sind Bielen zum Segen geworden, und aus seiner Mitte ist die noch in Basel blühende Bibel und Tractatgesellschaft, sowie die Armenanstalt in Beuggen hervorgegangen.

Durch die erste französische Revolution trat die Tractatsache in ein neues Stadium. Die republikanische Regierung ersieß ihre Maniseste an die Bölker, worin sie der Religion, den Königen, dem Adel den Krieg erklärte und den Bölkern Freiheit und Erstösung aus harter Dienstbarkeit versprach. Zur besseren Verbreitung dieser antichristlichen und revolutionären Tractate, wie man diese Maniseste nennen kann, empfahl man den Gebrauch kleiner Lustballons, damit sie trotz der strengsten Gränzwachen in aller Herren Länder gelangen könnten. Sie machten überall großes Aussehn und regten auch in England viele Herzen zu bösen Gedanken an. Das erkannte mit manchen Anderen eine begabte Frau in England, Miß Hannah More; aber sie allein unternahm es, dem gewaltigen Feinde mit allem Ernst entgegen zu treten, und schrieb eine nicht geringe Anzahl von kleinen Tractaten in Brosa und Versen, in denen sie die französischen Tendenzen siegreich bekämpste. Zwei Millionen von ihren Tractaten wurden in kurzer Zeit durch England verbreitet, und trugen nicht wenig dazu bei, in der brittischen Aation den Dämon der Revolution nieder zu halten und die Ehrsurcht vor den heiligen Ordsnungen Gottes zu stärken.

Ihr Beispiel und der Segen, mit dem der Herr sie schmückte, erweckte andere lebendige Christen zur Nacheiserung. Die Schotten Campbell, Simeon und Haldane, deren Namen mit der Wiederbelebung der schottischen und Genser Kirche untrennbar verbunden sind, gründeten, ermuthigt durch die Freude, mit der die von ihnen auf einer Neise ausgetheilten Tractate aufgenommen wurden, die Sdinburger Tractatgesellschaft um's Jahr 1796.

Sie war die Borläuferin ber Religious Tract Society in London, einer Gesellschaft von weltumfaffender Thatigfeit und firchenhiftorischer Bedeutung. Ihr Begründer, Baftor Burder, damals in Lancafter, hatte einen Tractat drucken laffen: "Der gute, alte Weg". ber eine überraschende Aufnahme fand. Auf Bitten seiner Freunde und bom Bunich befeelt, dem herrn zu dienen, berfaßte er neue Tractate und gab fie einem Buchhandler in London in Berlag. Aber bald bernach machte derfelbe Bankerott. Um in Bukunft gegen folde Unfalle gesichert zu fenn, und um für feine 3bee, durch wohlfeile Tractate zu wirten, Mitarbeiter und Mithelfer zu gewinnen, ersuchte Burder mehrere feiner Freunde, an dem auf das Stiftungsfest ber Miffionsgefellichaft folgenden Tage, den 10. Mai 1799, zu einer Conferenz zur Begründung einer Tractatgefellschaft zusammengutreten. Die Confereng fand ftatt. Burder's Gedanke wurde von der Versammlung mit Freuden begrüßt und die Religious Tract Society gegründet. Ihr Depot, diefer Lebensheerd fur viele Länder, errichtete fie in der Wegend, wo einft das Pabftthum das Blut der Märthrer vergoffen und feine Scheiterhaufen errichtet hatte. Ihre Ginnahme betrug im ersten Jahre 467 Pfb. Strl., 50 Jahre nachher 50,810 Pfd. Strl.; ihre Befammteinnahme in ben erften 50 Jahren 1,202,242 Bid. Strl.; Die Ginnahme bes vorigen Rechnungsjahres vom 31. März 1860 bis 31. März 1861 103127 Bfd. Strl. 16. 11, bon denen 12453 Pfd. Strl. 11. 8. gu Gratisbewilligungen mancherlei Art für brittische und ausländische Tractatzwecke verwandt wurden. Die Summe ihrer feit der Bründung bis jum 31. Marg 1861 ausgegebenen Tractate beläuft fich auf 912 Millionen Exemplare, die in 114 verschiedenen Sprachen erschienen. Die weiteste Verbreitung fanden die Tractate von Legh Richmond, Baftor in Turven, bas Milchmäden, bas Dorfmäden, ber Negerfflabe; von Newman Sall sen., ber Real . Encyflopadie fur Theologie und Rirche. XVI.

"ben Sünderfreund", von Newman Hall jun., der den Tractat "Komm zu Jesus" und "Folge Jesus" schrieb, und der von manchen Recensenten verachtete, aber von dem Herrn als Wertzeug zur Bekehrung vieler Gotteslästerer gebrauchte Tractat "Des Fluchers Gebet", der in mehr als 2 Millionen Exemplaren ausgegeben worden ist. Interessant ist es, daß von den deutschen Werken, welche die Religious Tract Society übersetzen ließ, Bogaţth's Schaţtästlein, welches Newman zur Absassung des "Sündersfreundes" anregte, innerhalb der ersten 50 Jahre der Wirtsamkeit der Gesellschaft in 109,161, G. D. Krummacher's Wanderungen Israels in 62,704, Fr. W. Krummacher's Esias in 63,313, Barth's biblische Historien in 20,031 Exemplaren versbreitet wurden.

Chriften, welche ben Wegen des herrn gern nachschauen, werden bemerten, dan Er, der alles Große in feinem Reiche durch geringe Ruftzeuge entstehen und ausführen laffen tonnte, feine Berke oft zur Forderung des Anschluffes feiner Glieder an einander burch die Anregung und Sandreichung in's leben ruft und ausrichtet, die von der brüderlichen Bemeinschaft ausgeht. Die Stärkung, welche die Feier des Miffionsfestes in London im Jahre 1799 den Chriften Englands gebracht, machte fie empfänglich für Burder's Borichlag, eine Tractatgesellichaft ju ftiften. Und ber Segen, den ber Berr auf die fleinen Erzeugniffe berfelben gelegt, bilbete in ihrem Schoof ben großen Bedanken aus, eine Bibelgefellschaft zu gründen für die ganze Welt. 3m Jahre 1802 manderte Thomas Charles von Bala durch die Rlage eines nach dem Worte Gottes verlangenden Mädchens bewegt, nach London, um Gulfe für die Armen in Bales zu fuchen, benen die Bibel fehlte. herr Tarn, damaliger Gefretar ber Tractatgefellschaft, bem er fein Anliegen offenbarte, führte ihn in die Sitzung des Comités derfelben. Rach Erledigung ber laufenden Geschäfte bat Charles nach ergreifender Darstellung der Nothauftande feiner Landsleute, um Stiftung einer Befellichaft zur Berbreitung der Bibel in Bales. Bom Beifte Gottes getrieben nahm Berr Joseph Sughes bon Batterfea den Antrag freudig auf, und sprach das große Wort aus: "Surely a society might be formed for the purpose, and if for Wales, why not also for the empire and the world?". (Ja. man grunde eine Wefellichaft für ben genannten 3med, aber wenn für Bales. warum nicht auch für unfer Land und die gange Belt.) Dies Wort fiel auf einen fruchtbaren Boben. Es muche auf und mard zu einem Baum, unter beffen Zweigen die Bogel des Simmels ihre Wohnung machen. Das ift die innige Berbindung, die ber Berr amifchen den drei großen Gesellschaften, der Miffions, der Tractat- und der Bibelgefellschaft geschaffen, welche bei aller ihrer Berschiedenheit boch baffelbe Biel verfolgen, die Ehre Bottes durch die Befehrung des Gunders, und nur dann mit Erfolg zu arbeiten hoffen durfen, wenn fie fich gegenfeitig Sandreichung thun.

Die Grundsätze, "the golden rules", welche die Religious Tract Society bei Answahl ihrer Tractate befolgt und die für die meisten ihrer vielen Tochtergesellschaften maßgebend sind, lassen sich in folgender Weise zusammenfassen. 1) Tractate müssen die reine Wahrheit enthalten, welche Gott in der heil. Schrift niedergelegt hat und welche alle lebendigen Glieder der Kirchen der Resormation von Herzen annehmen. 2) Ihre Sprache muß klar sehn, damit auch Leute, die nicht an Nachdenken gewöhnt sind, sie verstehen können. 3) Ieder Tractat muß, was auch immer der Gegenstand ist, den er behandelt, dem Sünder die Wahrheit vorhalten, daß er nur durch den Glauben an Iesum Christum gerecht werden kann und daß er durch den heil. Geist von Neuem geboren werden muß. 4) Tractate sollen dem Reiche Gottes und nicht einer einzelnen bestimmten Kirche dienen. Frei von Allem was an das Schibboleth einer Sekte erinnert, sollen sie nur die großen Wahrheiten verkünden, welche zu allen Zeiten mächtig gewesen sind vor Gott, Seelen zu erwecken, zu bekehren, zu heiligen und zu trösten, und welche einen Menschen befähigen, dem Herrn zu leben und zu fterben.

Mit der den englischen Chriften eigenen Ratholicität und Energie legten die Leiter

der Gesellschaft Hand an's Werk. Ihre Unternehmungen wurden von kleinen Anfängen aus in wenig Jahren weltumfassend. Ihre Einnahme stieg zusehends und überragt jetzt die Ausgaben um 86,000 Thlr., welche die Gesellschaft mit großer Opferwilligkeit zum Besten englischer und ausländischer Tractatverbreitung verwendet. Ihr Reporter vom Jahre 1862 berichtet, daß im vorigen Jahre allein 1000 Pfd. Strl. zum Besten Italiens bewilligt worden sind.

Ihre unscheinbaren Boten gingen in mannichfaltigen Formen und Sprachen in alle Lande. Sie brangen über ben Ocean bis in ben Balaft des chinefischen Raifers, fie traten bor die Augen der Bringen bon Birmah und lehrten Manche bon den Scheinheiligen Sindoftan's das Zöllnergebet. Sohne Afrika's haben durch fie in der Anecht= schaft die Freiheit der Kinder Gottes erhalten. Sie haben den Juden und Briechen ben Gefreuzigten gepredigt. Frangofen, Deutsche, Ruffen, Morgenlander und die Leute am Polarkreise danken ihnen. Der Soldat in der Raferne, im Lazareth, im Felde, ber Befangene in feiner Belle, der Rrante im Spital, der Arme in feinem Dachstübchen, der einsame Ruftenwächter, der Bahnwarter, das Rind in der Sonntagesichule und Diener ber Rirche haben durch fie Belehrung über den Seilsweg erhalten. Um Allen Alles zu fehn, fendet die Gefellichaft ihre Erzeugniffe aus in der Form von einzelnen Blättern, furgen Siftorien, fleinen Erzählungen, Abhandlungen, Biographien, Commentaren, wiffenichaftlichen Werken, unterhaltenden und erbaulichen Zeitschriften. Gie gahlt allerlei Leute au ihren Mitarbeitern, große Theologen, Offiziere, Bringeffinnen, Juriften, Aerzte, Rauf= leute, Prediger, Fabrifarbeiter. Sie benutt ben Schatz des Alten und des Neuen, des Einheimischen und des Fremden. Sie läßt ihr Brod über alle Waffer fahren, und findet es schon jett oft wieder in reichen Freudenernten.

Ebenbürtig steht ihr die im Jahre 1825 gegründete American Tract Society in New-York zur Seite. Ihr Haus ist einem königlichen Schloß an Umfang gleich, fünf Stockwerk hoch, und umschließt außer dem Depot, Verkaufs- und Verwaltungssälen, alle Anstalten, welche zur täglichen Produktion und Ausgabe von 90,000 Schriften, unter denen 3000 Bücher, erforderlich sind.

Ihre Einnahme und Ausgabe betrug im Jahre 1861 358,735 Dollars, die Aussabe zum Besten ausländischer Tractatzwecke 7000 Dollars. Auch sie gibt vermittelst ihrer Hilfsgesellschaften Tractate in 117 verschiedenen Sprachen heraus.

Frankreich war es, welches ohne sein Wissen und Wollen das Wort des herrn Hughes: "Wenn für Wales, warum nicht auch für unser Land und die ganze Welt" auch in Bezug auf die Londoner Tractatgesellschaft, für die es noch todt geblieben war, einige Wochen, nachdem es gesprochen worden, in's Leben rief. Die vielen französischen Gefangenen, die in den Kriegen nach 1800 von den stegreichen englischen Flotten nach London und den Seeplätzen gebracht wurden, erweckten die Theilnahme der Christen Englands an ihrer leiblichen und geistlichen Noth. Zur Abhülfe der letzteren ließ die Gesellschaft französische Tractate drucken, und dehnte, nachdem ihr Gesichtskreis einmal erweitert worden, ihre Thätigkeit nach allen Himmelsgegenden aus.

In fast allen Ländern hat die religious Tract Society die Gründung von Tractats gesellschaften angeregt und durch erhebliche Geldunterstützungen gefördert.

In Shottland besteht erst seit sechs Iahren eine religiöse Tractatgesellschaft; jest zählt sie schon 115 Colporteure und 24 Bücheragenten. Es zeigt sich dort ein dringendes Verlangen nach Tractaten, die in vielen Fällen sehr gesegnet wirken, und es sind derselben gegen 600,000 dort ausgegeben worden. — In Irland sinden die Tractate auch unter den Katholiken Eingang und die Colportage ist im Wachsen bezwissen. — In Frankreich haben verschiedene Umstände zusammengewirkt, um den Einsluß zu lockern, welchen das Pabsithum auf die Gemüther hatte. Das Comité in Paris hält es nicht sür zweckmäßig, die Tractate in derselben Ausbehnung wie früher unentgeldlich zu vertheilen. In Toulouse, Mühlhausen, Lyon, Straßburg sind Gesellschaften ge-

grundet, die ihre Tractate nicht blog im Inlande, fondern überall hin verbreiten. fo weit die frangofifche Sprache reicht. Die Unterftutung, welche Frankreich im letten Jahre erhielt, beträgt 958 Bf. - Die evangelische Gesellschaft in Belgien fest ihre Thätigfeit mit Erfolg fort. Die Ausgaben derfelben vermehrten fich auf 106,623 Fr. Für Belgien und Solland gufammen murden 290 Bf. bewilligt. - Die ich med ifche evangelische Gesellschaft hat im letten Jahre 253,405 Schriften ausgegeben. - In Rugland murden trot der manderlei Schwierigkeiten, die dem Werke hier entaegenftehen, in verschiedenen Sprachen 97,252 Tractate verbreitet. - In der Schweiz finden fich Tractatgefellichaften oder einzelne Berfonen, welche fich der Berbreitung bon Tractaten unterziehen, besonders in Bafel, von wo aus im letten Jahre 220,076 Tractate in Umlauf gefetzt wurden, fodann in Bern, Neufchatel, Benf, Chur, Burich. Die Ansgaben betrugen 637 Bf. - In Spanien haben fich Berfolgungen gegen das Werk der Tractatverbreitung erhoben, aber es ift auch dort der Wahrheit eine Thure geöffnet. - In Portugal murden vier portugiefische Werte in 2000 Exemplaren verbreitet; auch andere portugiesische und frangofische Tractate haben Eingana aefunden. Für Spanien und Bortugal murden 50 Bf. berausgabt. - In Italien fucht man die gegenwärtig geöffnete Thure zu benuten; ein Ratalog enthält 200 ebangelifche Befanntmachungen, die fur Stalien bestimmt find; man wünscht dort eine große italienische Gesellschaft zu errichten. Bis jest find Genua, Turin und Florenz Mittelpuntte der evangelischen Thatigkeit. Der Sefretair von Turin berichtet, daß vom 1. Sept. 1858 bis Ende Dezember 1860 185,000 Tractate gedruckt und verbreitet worden sehen und gahlreiche Nachfrage finden. Man fürchtet, wegen des Widerstandes der Priefter werde die Freiheit in Berbreitung der Tractate beschränkt werden. - In der Türkei und den Gegenden des mitttelländischen Meeres, wo besonders amerita= nifche Miffionare mit Erfolg arbeiten, zeigt fich ein viel lebhafteres Berlangen nach Tractaten als früher. Im letten Jahre wurden 65,000 Tractate auf Koften ber englifchen Gefellichaft gedrudt. Aufwand: 314 Bf. - Behen wir ju Afien über, fo wurden laut des vorliegenden Jahresberichts in Ralfutta im letten Jahre 85,630 englifche Tractate und in verschiedenen Sprachen Indiens 72,166 verbreitet; in Allahabad 87,000, in Tirhut 37,400, in Madras 59,864, in Nagencoil 64,500, in Bangalom 17,000, in Randia 43,000, in Birmah 46,266. Ausgabe für Indien: 2197 Bf. -In China hängt der Fortschritt der driftlichen Erkenntniß zu einem großen Theil bon dem Erfolg und dem Rarafter der dortigen Rebellen ab. In Songkong wurden 36,000 Tractate gedruckt, in Amon 6600. Die Austheilung der Traktate unter den Chinesen geschieht in großem Umfange. Ausgaben : 446 Bf. - In ben britischen Brovingen von Nordamerika wurden in Oft-Kanada 161,388 Tractate ausgegeben, in West-Ranada 386,580. - In Jamaita hat in Folge einer dort geschehenen außerordentlichen Ermedung die Ausgabe von Tractaten und Buchern die der früheren Jahre übertroffen. - In Australien wurden 82,859 Schriften verbreitet. Die Bictoria-Tractatgesellschaft hat die Erwartungen ihrer Freunde weit übertroffen. - Nach Reufeeland hat die Tractatgefellschaft icon bor 20 Jahren Bucher gefendet, welche fleifig gelefen und forgfältig aufbewahrt werden; gegenwärtig ift es in einer tritifchen Lage, es ift aufgeregt von einem Ende zum anderen. Ein Brief vom Juni 1860 beklagt diefe Buftande, hofft aber, die Zeit werde nicht fern febn, wo eine Niederlage von Schriften der Gefellichaft dort gegründet werden tonne. - Bon Afrita fcreibt ber Sefretair der füdafritanischen religiofen Tractatgefellschaft in der Rapftadt, es zeige fich ein steigendes Berlangen. In der Raffernsprache murden 12,000 Eremplare gedruckt. -Aus Weftafrita ichreibt ein Correspondent, er habe die Uebersetung von 40 trefflichen Tractaten vollendet, und er glaubt, 1000 Abbrude babon werben für bas gegenwärtige Bedürfniß ausreichen. Gefammtausgabe für Afrika 114 Bf.

Die Sympathien der Gefellschaft für Deutschland wedte Jung Stilling ichon um

bas Jahr 1802, und Leander van Ef, den fie als einen leuchtenden Stern in der Mitte eines umnachteten Bolfes mit Freuden begrüßte und in feinem Unternehmen, Die heil. Schrift auch unter Ratholiken zu verbreiten, mit 100 Bfd. Strl. unterftütte. Aber es lag ihr viel baran in Deutschland und ber Schweiz Bereine zu gründen, die bas für unfer Bolt werden follten, mas fie für England geworden ift. Darum fandte fie bald nach dem Parifer Frieden einige ihrer auswärtigen Sefretäre, namentlich den Dr. Steinkopf, den Rhein hinauf nach der Schweiz, und um's Jahr 1814 den Dr. Binkerton durch den Norden Deutschlands. Dr. Binkerton besuchte junächft das Bupperthal und grundete, nachdem er am 14. Juli 1814 die Stiftung der Bergifchen Bibelgefellschaft veranlaft hatte, am folgenden Tage die Bupperthaler Tractatgefellschaft auf der Chorkammer zu Gemarke. Das Protokoll der erften Sitzung lautet folgendermaßen: "Auf den Borfcblag und unter dem Borfits des herrn Predigers Binkerton, Mitglied der englischen Bibel- und Tractatgesellschaft in London vereinigten fich heute die Unterfcriebenen zur Bildung eines Bereins unter dem Ramen Bubberthaler Tractatgefellfcaft, der bon der Abficht ausgehen wird, im Beift und in Berbindung mit der englifden Befellichaft kleine religiofe Schriften unter die armere Bolksklaffe unentgelblich gu bertheilen". Bom Bupperthal reifte Binkerton nach Berlin, Rugland, die Türkei und Armenien, um in all' diesen Landern das Licht des Evangeliums durch die Bibelund Tractatgefellschaft anzugunden. Seine Arbeit war nirgends vergebens. In Berlin bilbete fich ichon 1814 burch ihn angeregt ein Tractatberein, ber aber erft zwei Jahre später unter dem Ramen Saubtverein für driftliche Erbauungsichriften bor das Bublifum trat. Ein Bericht der Religious Tract Society vom Jahre 1820 veranlaßte durch die Mittheilung von den Segenswirkungen der Tractatverbreitung in England viele Chriften in Samburg, von verschiedenen firchlichen Gemeinschaften, unter benen fich Merle d'Aubigné, damals reformirter Paftor in Hamburg, und Claus Barms von Riel befand, ju einer Tractatgesellschaft jusammen zu treten, die den namen "Niederfachfifche Gefellichaft gur Berbreitung driftlicher Erbauungsichriften" führt. In Bremen blühen zwei Tractatgesellichaften : ber am 26. Juni 1821 gegründete Berein gur Berbreitung fleiner driftlicher Schriften, und feit 1852 die Tractatgefellichaft ber bifchof= lichen Methodiftenfirche. In Frankfurt a. M. wirkt der evangelische Berein gur Forberung driftlicher Erkenntnif und Lebens; in Rarlerube ber Berein für innere Miffion Augsburger Confession; in Burtemberg und weit über die Brangen des fleinen Ronig= reiches hinaus ber Calmer Berlagsverein; in Stuttgart die ebangelische Gefellichaft; in Strafburg ift ebenfalls eine ebangelische Befellschaft thatig, und in Bafel ein Berein zur Berbreitung driftlicher Erbauungsschriften; in derfelben Stadt arbeitet Dr. Marriott, welcher ohne alle Gulfe von Bereinsgenoffen in Deutschland mehr als 3 Millionen Tractate verbreitet hat. Alle diese Bereine bekennen sich zu den Grundfaten der Religious Tract Society, ediren Tractate der Reformatoren, berühmter Kirchenlehrer, wie Joh. Urnd, France, Spener, Rieger, Roos, Frefenius, von Mannern wie Claudius, Silmer, Bermes, von neueren Autoren wie Ahlfeld, Tholud, Ullmann, Sander, Blitt, Rrum. macher, Ledderhofe, Uebersetungen aus dem Frangofischen des Cafar Malan, Capadofe, Monod; aus dem Englischen des Rich. Barter, Alleine, James, Bungan, Legh Richmond, Macduff, Knill, Newman Sall son. und jun., Ryle u. f. w. Alle klagen, daß fie bon Schriftstellern, die das Zeug dazu haben, Tractate zu fchreiben, bielleicht um der Schmach Chrifti willen, die noch auf dem Traktate ruht, nicht die Gulfe erhalten können, die das große Berk erfordert; Alle bedauern dadurch genöthigt zu fenn, viele Uebersetzungen aus dem Englischen zu liefern; Alle miffen bon vielen Anfeindungen, Berfolgungen, aber auch von munderbaren Durchhülfen des Gerrn und Erfahrungen gu reden, welche die Widerwärtigkeiten vergeffen machen. Die Ginnahmen diefer Befell= schaften find verschieden. Es giebt einige, die noch nicht 1000 Thir., andere, die über 12,000 Thir. einnehmen. Die Zahl der von ihnen verbreiteten Tractate beläuft fich in die Sunderttausende.

Es ift femer die Gefellichaften und ihre Erzeugniffe in ihrer Berichiedenheit gu karakterifiren. Sie find ja Rinder deffelben Saufes und manche haben lange an ber Mutter Tifch geseffen und effen jum Theil noch baran. Dhne Mube erkennt man aus ihren Berichten ihren gemeinsamen Ursprung, die gleichen Grundsäte und Quellen, fo wie eine uneigennützige Bruderlichkeit, nach welcher fie fich durch ihre Broduktionen Sandreichung thun. Diefe Bermandtschaft und Uebereinstimmung hat die amerikanischen Freunde veranlagt, ihnen den Rath ju geben, fich zu einer großen Gefellichaft jufammen zu schließen, die alle Rräfte in fich centralifirte, und bom gemeinsamen Mittelpunkt aus, die Epangelifation Deutschlands burch die Tractatliteratur und Colportage energisch ausrichte, ein Rath, der, wie Jedermann gleich einfieht, in Deutschland unausführbar ift. Much darum ift eine Rarafteriftit fchwer, weil bei aller Treue, mit der die Gefellschaften auf bem einen Grunde ftehen bleiben und ihr Biel fest im Auge behalten, boch ber Wechsel im Bersonal des Borftandes und der Mitarbeiter, so wie der kirchlichen Zuftanbe. Bedurfniffe und Rampfe in ber nachsten Umgebung ber Gefellichaft auf ihre Schriften einen nicht zu verkennenden Ginfluß ansubt. Und doch hat jede Befellichaft wieder ihre Eigenthümlichkeit, wodurch fie anderen jur Erganzung bient. Der Berein in Rarleruhe Augeburger Confeffion, ber Stuttgarter und ber Berliner tragen die Signatur bes milben, weitherzigen Lutherthums; Die übrigen ftehen auf bem Boden ber Union, welche um der gemeinsamen Seilswahrheiten willen die confessionellen Differengen unberührt läft; man irrt alfo, wenn man die Tractatgesellschaft der bischöflichen Methobiften für methobiftifch halt; außer einigen als folche flar bezeichneten Tractaten über den Methodismus, verbreitet sie die der Religious Tract Society, und solche, die bon lutherischen Autoren oder Gliedern ber englischen Staatefirche berfaft worden find; ber Frankfurter und Straftburger Berein zeichnet fich durch feine Fürsorge für Ifrael aus: ber Bubberthaler und Dr. Marriott fuchen Driginaltractate ju ichaffen und halten auch die Bolemit gegen Rom für eine Bflicht, die je und bann erfillt werden muß; der Bremer liefert wenige aber treffliche Schriften; die Riedersachsen und Stuttgarter berbinden die Colbortage mit der Tractatbroduktion; die Baseler verstehen es. Alles zu prüfen und das Beste auszuwählen; der Calmer Berein gewinnt durch feine bielen trefflichen Schriften den Bugang in die Bergen und Saufer Deutschlands und des fernen Auslandes. Alle Gefellschaften ftreben darnach etwas Tudtiges und nur folche Tractate auszugeben, die mit Vermeidung alles Gufilichen, Gentimentalen, Nachläffigen oder Befuchten die Sprache ber gefunden, fraftigen Frommigkeit reden. Alle geben bei der Auswahl mit großer Bewiffenhaftigfeit ju Berte und laffen fich's angelegen febn, Tractate zu beschaffen, die das Brod des Lebens und feine Steine enthalten.

Um dem Publikum alle Veröffentlichungen der ganzen deutschen Tractatliteratur zugänglich zu machen, beschlossen die Gesellschaften zur Zeit des Elberfelder Kirchenztages auf Anregung der Bupperthaler mit einander in Verbindung zu treten, und sich ihre Produktionen zur Kenntnisnahme und Verbreitung gegenseitig zuzusenden, sich den Abdruck ihrer Schriften unter gewissen Bedingungen zu gestatten und in Gemeinschaft, unterstützt von London und New-York, auch die nicht redenden Völker Deutschlands mit Tractaten zu versehen. Bis jetzt sind bereits einige Tractate in lithausscher, ober= und nieder-wendischer und polnischer Sprache erschienen. Der Druck von böhmischen wird vorbereitet.

Wie alles Gute, so sind auch die Tractatgesellschaften in mancherlei Weise ansgeseindet worden. Viele ihrer Gegner, die ihnen nach dem Leben standen, sind gestorben. Manche Beschuldigungen, die man gegen sie auszusprechen sich nicht entblödete, z. B. daß ihre Erzeugnisse die Leute wahnsinnig machten und sanitätspolizeilich zu verbieten sehen, verdienen keine Berücksichtigung. Auf die Kritiken von katholischer Seite, die in der Regel mit der Aussorberung schließen, "alle Schriften größeren oder kleineren Umsfangs, sobald sie die Ausschrift haben: herausgegeben von der Tractatgesellschaft, zu

verbrennen, wie die Gläubigen in Cobefus ichaarenweise gefommen und Bucher berbrannt hatten, aus benen fie abergläubische Sachen gelernt", laffen wir une nicht ein; auch folde, die bon einem erclusiven Standpunkt gefdrieben, fie eine "ungefunde Speife" nennen, beachten wir nicht; aber in Bezug auf andere, die der guten Sache dienen wollen, bemerken wir, daß sie meist bom grinen Tifch, ohne Kenntnig bon der Aufnahme, die die Tractate gefunden und der Segnungen, die der Berr baran gefnühft hat, berfast worden find. Es gibt außer der Rritit der Recenfenten auch eine Rritit ber Thatsachen. Wenn ber Berr durch eine Reihe von Gnadenwundern einem Buchlein ein gutes Zeugniß ausgestellt hat, dann fteht es dem Recenfenten nicht mehr zu, ihm ein anderes auszufertigen. Die fünf von dem lebendigen Bach geglätteten Steine in David's hirtentafche waren brauchbar, obgleich ihnen die vollendete Rundung und feine Bolitur fehlte. Rritifer ber Tractate muffen die Geschichte derfelben ftubiren und auch baraus ihr Urtheil schöpfen. Bei allen Mängeln, an denen die Tractate leiden, hat fich der herr doch mit reichem Segen zu ihnen bekannt; denn die meisten ihrer Berfaffer und Berbreiter beteten wie Mig Sannah More, als fie ihre Tractate schrieb: "herr lag es Dir wohl gefallen dies Werk zu fegnen! Dir fei die Ehre, die Schmach falle auf mich!" Auf dem reichen Erntefeld, welches fich nun vor unseren Augen ausbreitet, wollen wir nur einzelne Barben anstatt vieler zeigen.

Um's Jahr 1630 lieh ein armer Mann einem 15jährigen Knaben in England ein altes zerrissens Buch: Bunny's Entschließungen. Der Knabe war Nichard Barter. "Indem ich es las", erzählt er, "gefiel es Gott meine Seele zu erwecken, mir die Thorheit des Sündigens und das Elend des Gottlosen zu zeigen und die unendliche Wichtigkeit der Dinge der Ewigkeit, nebst der Nothwendigkeit, mich zu einem heiligen Leben zu entschließen, vor die Seele zu stellen. Bald darauf kam ein armer Handelsmann an unsere Thüre, der Balladen und einige gute Bücher zu verkausen hatte. Mein Bater kaufte von ihm Dr. Sibb's Schrift: Das zerstoßene Rohr. Dies las ich und es gab mir ein lebendigeres Verständniß von dem Geheimniß der Erlösung und von meinem Verhältniß zu Jesu. So hat es Gott gesallen, ohne irgend ein anderes Mittel

als Bücher, mich zu fich zu giehen."

Bei der Belagerung von St. Quentin schwer verwundet, lag Admiral Coligny, ein bis dahin weltlich gefinnter Mann, auf dem Krankenbett. Da besuchte ihn fein Bruder d'Andelot, und brachte ihm aus Italien die Bibel und die Tractate der Reformation. Er las fie und tam mahrend fein Rorper genas jur Befundheit feiner Seele durch den Glauben an feinen Seiland. Bon ihm, dem Marthrer der Bartholomausnacht, fammt burch feine Urentelin, Louise Benriette, ber Sangerin bes Liebes "Jesus meine Zuberficht", der Pring Friedrich Wilhelm Biktor Albert bon Breugen bon baterlicher Seite ab. Bald nach Coliann's Bekehrung brangen bie Tractate ber Reformation auch in bas Rlofter bon Jouarre in der Normandie. Die Prinzeffin Charlotte bon Bourbon, Aebtiffin des Rlofters, las fie, bekehrte fich und floh aus Frankreich ju Friedrich III. bon der Pfalz nach Beidelberg. Dort bermählte fie fich mit Wilhelm, Bringen von Oranien, und wurde durch ihre Tochter eine Ahnfrau des eben genannten Bringen bon mutterlicher Seite. Bur Beit Napoleon's I. erhielt ein fatholifcher Brafett in Paris den Auftrag, eine Predigt von Adolph Monod, um derentwillen derfelbe verflagt war, ju lefen, um darüber fein amtliches Urtheil zu fällen. Sie handelte von ber Gottheit Jesu Chrifti. Während feine Gemahlin fie ihm vorlas, erleuchtete ber heil. Beift ihr Berg und auch das feinige. Als Prafett mußte er nach frangofischem Recht den Prediger verurtheilen, aber als ein durch ihn bekehrter Chrift bat er ihn für fich und feine Gemahlin um Aufnahme in die reformirte Rirche. Es war ber Graf Agenor de Gasparin. In Genf verbreitete der Schotte Haldane einen Tractat liber daffelbe Thema. Die gange im Rationalismus erzogene theologische Fakultät gerieth in Bewegung. Die Studenten Gauffen, Galland, Frederic Monod, James u. f. w. fam-

melten sich um einen Jüngling aus ihrer Mitte, Merle d'Aubigné, und forderten ihn auf, daß er an die Ehrwürdige Compagnie eine Abresse gegen diesen "gehässigen Angrisse richte. Er that es. Bald darauf kam er mit Haldane zusammen. Ihr Gespräch wandte sich gleich auf die Bibel, insbesondere auf das Berderben des Menschen. Haldane hob hervor, was Paulus darüber im Brief an die Nömer sagt. "Ja", erwiderte der Jüngling, "ich sehe es jetzt in der h. Schrist." "Aber auch in Ihrem Herzen?" fragte der Schotte. Da slog der scharfe Pseil des Königs in die Seele des Jünglings, und bald darauf beugte er und seine Freunde mit ihm die Kniee vor dem Heilande, den

ihm der Tractat gepredigt hatte. Die Wiederbelebung der reformirten Kirche in Frankreich durch die ebangelische Befellschaft hängt mit der Tractatfache genau zusammen. Das halbe Dieppe betehrte fich durch Tractate erweckt, vom fatholischen zum reformirten Befenntnif. Prediger, Die nie von der Rechtfertigung durch ben Glauben gehort, lernten fie durch Tractate tennen, wie Baftor Audebeg von fich und feinem in Frieden entschlafenen Bater erzählt, der von dem Brofessor Bonnard, einem gar fleißigen Tractatverbreiter, einen Tractat über Diesen Begenftand erhalten hatte. Wilberforce verdankt feine Bekehrung einem Tractat, ben er in Nigga beim Ordnen feines Bebades in einer Seitentasche feines Roffers fand wohin ihn eine feiner Richten, die für ihn betete, bei feiner Abreife aus England gelegt hatte. Gein Bert : " Braktifche Unfichten vom Chriftenthum " war das Mittel, burch welches Legh Richmond das Leben fand. Legh Richmond ift ein durch seine Tractate reich gefegneter Mann, wie felten einer. Die Bringeffin Metschersty in Mostan, welche durch den Tractat "das Milchmädchen" zur Erkenntniß des herrn kam, brach der Tractatfache zu Alexander's I. Zeiten Bahn. Nicomedien fah durch dies Buchlein eine evangelische Gemeinde aus Armeniern entstehen. Das neue Leben in der Altmark berdankt nach ben Berichten ber Berliner Gefellichaft in manchen Orten feinen Urfbrung den Tractaten, die in derfelben durch Beneb'armen, Unteroffiziere und Berichtsvollzieher berbreitet worden find.

Auf Grund dieser Darlegung sagen wir, die Absassung und Berbreitung von Tractaten ist ein vom Herrn gewolltes Mittel zur Ausbreitung seines Reiches und zur Bekämpfung seiner Feinde. Die Berbreitung berselben mit einem sürbittenden Herzen ist ein leichtes Mittel Anderen Gutes zu thun. Es ist ein wohlseises und ost das einzige Mittel, wodurch man Anderen, die für das Bort unzugänglich sind, nahe kommen kann. Es ist ein reich gesegnetes Mittel, an welches sich oft Gnadenwirkungen knüpsen, die durch die Umstände ihrer Entstehung, durch ihre Nachhaltigkeit und Ausbehnung die Hand dessen nicht verkennen lassen, von dem alle guten Gaben kommen.

S. unter anderen Quellen: The jubilee memorial of the religious Tract Society containing a record of the origin, proceedings and results a. d. 1799. to a. d. 1849. by W. Jones. London 1850. — The Sixty second annual report of the religious Tract Society for circulating religeous publications. London 1861. — Bichern, die innere Mission der deutschen edangel. Kirche u. s. w. 2te Auslage. Hamb. 1849. — Allgemeines Repertorium don Dr. Rheinwald. Achter Band. Berlin 1835. — Burt, Pastoraltheologie in Beispielen.

**Tradition.** Ueber Begriffsbestimmung und Sprachliches im Algemeinen vgl. Münscher, Dogmengeschichte, II, S. 133. Pelt, Theologische Mitarbeiten, I, 1838, S. 13—16. Der Ausdruck naglidoois bezeichnet zunächst nicht sowohl einen überlieferten Inhalt, als vielmehr den Alt des Ueberlieferns. Im weitesten Sinn des Wortes ist daher Tradition das Band, welches uns trotz des zeitsichen Abstandes, der eine unmittelbare Berührung unmöglich macht, doch nicht als isolirte, nach einander auftretende Individuen, sondern als Glieder eines einheitlichen Ganzen erscheinen läßt, so daß es Keinen gibt ohne Antecedenzien und Connexionen. Wenn nun die Religion

auf Bemeinschaft vorzugsweise angelegt und nur in Bemeinschaft zu pflegen ift, fo wird auf diefem Bebiete die von Jahrhundert zu Jahrhundert reichende, alle Rlufte der Bergangenheit überbrückende Tradition bon nicht minderer Bedeutung febn, als jene, Die Schranten bes Raums überwindende, außere Ginheit und Gleichförmigkeit, womit eine bestimmte religiofe Gemeinschaft überall auf Erden ihre Gelbigkeit zu erweisen bemuht ift. Daher denn auch die Naturreligion aller Bolter und Weltalter in der bon Beichlecht zu Beschlecht gehenden Sage, den heiligften Ausbruck des gemeinfamen geiftigen Befitee, die oberfte, unter Umftanden einzige, Quelle der Belehrung darbietet. Wo ber Einzelne nur als Exemplar der Gattung lebt und die Normen feines Ahnens, Denkens und Empfindens mit ber Muttermilch eingelogen hat, bedeutet auf religibfem Bebiet Tradition ganz dasselbe, was Generation auf physischem. Sequimur majores nostros, qui feliciter secuti sunt suos — dies die allgemeine Losung der altorientalischen Wiffenschaft, Geschichte und Religion. Weisen höhere Stufen der Entwidelung des religiösen Beiftes auch schriftliche Urkunden und Zeugniffe über ihren ursprünglichen Sinn auf, fo entspringt aus diesem Umftande allein noch in teiner Beife ein Begenfat zu jener allgemeinsten Form der Ueberlieferung, da der hierdurch etwa vollzogene Fortfcritt immer die Seiten herborkehren wird, die ihn als Stabilität erscheinen laffen und felbft mirkliche Refultate unter ben Gefichtspunkt einer mit Bewuftfehn angetretenen Erbichaft ftellen. Diefes Intereffe an der nachweisbaren Succeffion verschwindet auch da noch keineswegs, wo fonst bereits die Literatur als eines der wesentlichsten, der nothwendigsten Momente im Gesammtleben ber Menschheit, weil ohne fie ber geistige Ertrag aller Arbeiten je eines Gefchlechts für das folgende verloren mare, erkannt worden ift. Daher an der Stelle, wo die Gefchichte der Religion erft recht lebendig und hell wird im Lichte bon oben, allerdings frühe genug fich der Trieb regt nach aufgezeichnetem Be-Wenn dann in der Konige Zeiten noch Mahnungen zu mundlicher Ueberlieferung bortommen, fo gefchieht bies nur auf Grundlage einer ichon abgeschloffenen gefetlichen Literatur (5 Mof. 6, 7.), ja die hier gebotenen padagogischen Magregeln konnen ohne Mithülfe schriftlicher Aufzeichnungen gar nicht ausgeführt werden (5 Mof. 6, 8. 9. 11, 18.), und das fchriftliche Befet foll ausdrücklich jur Brundlage aller religiöfen Nationalbildung gemacht werden (5 Mof. 17, 18-20. 31, 9-13. 2 Chron. 17, 9. 23, 11. 31, 3. 4. 34, 14-31.). Wenn nun diefe Abficht gur Zeit Jefu wenigstens infofern erreicht mar, als "Mofes von langen Zeiten ber in allen Städten hatte, bie ihn predigten, und alle Sabbathe in ben Schulen gelefen ward" (Apgefch. 15, 21.), fo war damit wenigstens bis zu einem gewiffen Grade das religiofe Subjett von dem Raturprozesse der Tradition erlöft, und ihm eine Möglichkeit zu felbstständiger Bildung des Bergens und Gemiffens unter ben unberfälschten Ginfluffen ber flaffischen Literatur feines Bolfes gegeben. — Andererfeits aber war durch dies Alles weder der Trieb ausgeschloffen, den jeweiligen Besit burch Bererbung bon Mofes und Josua an, bermittelft der Bropheten über Efra (die große Synagoge) hin, bis auf die fich die Sand reichenden Schulen herab zu erklären, noch war dem Aufkommen einer Art von deuterokanonischer Tradition gewehrt. Bielmehr zeigen fich zur Zeit Jesu bereits gang unzweidentige Spuren berjenigen Ericheinung, Die wir im engeren, im paffiben und theologischen Sinne des Wortes Tradition nennen; ja es ift schon der Ausdruck παράδοσις im Sinne von religiöser Lehrüberlieferung dem Judenthum eigen gewesen (Joseph. Antt. 13, 10, 6. παράδοσις των πατέρων. Gal. 1, 14.). Go entschieden Jesus und die Apostel sich gur Göttlichfeit ber Religion bes Alten Testamentes, und barum auch ihrer Schriften bekennen, so berwersen sie doch sowohl τα εντάλματα και διδασκαλίας των άνθοώπων, im Allgemeinen (Matth. 15, 9. Rol. 2, 22.), als auch insbesondere eine gewiffe nuodδοσις των πρεσβυτέρων, durch welche nach Jesu Ausführung die Absicht des Gesetzes unter Umftanden in ihr gerades Gegentheil berkehrt ward (Matth. 15, 2 ff.). Dies bezieht fich auf eine große Reihe von Gaten, welche die bharifaische Theologie gur

Schärfung, minutiösen Anwendung und haarspaltenden Casuistit des Gesetzes ersunden hatte (הלקה שַׁבְּעֵל הַּה), woran sich dann, wenigstens ihrem allgemeinen Begriffe nach, sowohl die spätere Masora (traditio active dieta vom chaldäischen המם tradere, vgl. den Artikel IX, S. 132), als auch die Kabbala (traditio passive dieta von dere, vgl. den Artikel VII, S. 194.) anschlossen. Wie aber solche Traditionen meist geradezu von Moses abgeseitet wurden, so mußte man sie dem geschriebenen Worte auch coordiniren, ja thatsächlich wurden sie östers über dasselbel gestellt. Was den specifischen Karakter dieser Art von Tradition ausmacht, besteht demgemäß darin, daß sie die schriftlichen Produkte einer auf religiösem Gebiete schöpferischen Zeit (der Erräfischen Zeites zur Boraussetzung hat, denselben aber gewisse ehigenenhafte Nachtriebe (der Ochenste zur Societe zu stellen trachtet, daß sie sür diesen ihren eigenthümlichen Inhalt jene erste, vor aller schriftlichen Fixirung gelegene, Natursorm der Religion in Anspruch nimmt.

Während übrigens jene judische, später von den Raraiten bekämpfte Traditionslehre an fich außerhalb ber Granzen unferer Aufgabe fällt (vgl. den Artikel "Schriftgelehrte" XIII, S. 731 ff.), reicht fie doch bon einer Seite her in die driftliche Gestaltung bes Begriffes hinein. Es maren nämlich die pharifaischen Chioniten, die ihre Berehrung por der Tradition mit aus dem Judenthum herüber gebracht hatten; es waren insonderheit die römischen Chioniten, die das Traditionsprincip dem Katholicismus einzuimpfen ftrebten. In den Clementinen ift die Ueberlieferung allein göttlicher Abkunft; die Mittheilung burch Schriften ift eine niedere Form der Berkindigung. Defihalb hat ichon Mofes es vorgezogen, das Gefets 70 Mannern zu übergeben, die es auf die fpatefte Butunft fortpflanzen fouten (hom. 2, 38.); der Bentateuch ift nur eine corrumpirte Form diefer Ueberlieferung (hom. 2, 39.). Eine Annäherung an die firchliche Dentweise stellen auch in dieser Beziehung die Recognitionen dar, die den schriftlichen Ausdrud um seiner Dunkelheit willen der mündlichen Rede nachstellen, ohne den Ranon barum in ein fo ungunftiges Licht zu ftellen. Der Inhalt ber Tradition, die von Mofes ausging, gab daffelbe, was er schriftlich hinterlaffen, nur daß hier mifverftandlich, was dort einfach und klar ift (1, 21.); um diefer Mehrdeutbarkeit willen muffe man die Schrift nach der Tradition der Borfahren auslegen (10, 42.), durch die bon jeher Gott die Wahrheit rein erhalten hat (2, 45.). So war es möglich, daß die Tübinger Theologie in den Recognitionen den Bunkt glaubte aufgefunden zu haben, "auf welchem ber Chionitismus im Begriffe ift, Ratholicismus, tatholifche Rirchenlehre gu werden" (Schwegler, nachapostolisches Zeitalter, I, S. 486.).

Wir gehen nun, indem wir die außerst schwierig zu bestimmende, im Bangen aber der angeführten Norm entsprechende Stellung der fpateren Cbioniten, Elfefaiten und Rafiraer zur Tradition bei Seite liegen laffen, zur Entwidelung bes tatholifchen Lehrbegriffes über. Außer den firchen- und dogmengeschichtlichen Darftellungen ift für die ältefte Beftaltung beffelben, bis auf Drigenes, befonders zu vergleichen: Jacobi, die firchliche Lehre von der Tradition und heiligen Schrift, I, 1847. Selbstverständlicher Beife ift die mindliche Ueberlieferung lange Beit die einzige Quelle gewesen, aus welcher alle jene Bolter ichopfen konnten, die, wie Brenaus (3, 4.) fich ausdruckt, an Chriftum gläubig geworden waren, ohne daß Papier und Tinte mit im Spiel gewesen waren, die vielmehr fortwährend nur treu hielten an ber "alten Tradition". Galt es boch ichon im Bemugtfehn der apoftolischen Zeit (Joh. 21, 25.) als besondere Glorie des Evangeliums, daß jene Gine Quelle fo überreich und unverfieglich fprudelte - "ein Strom des Lebens, der in fein Buch beschloffen werden konnte." Aber daffelbe vierte Evangelium legt in feinem anderen Schluffe (20, 31., vgl. auch Luc. 1, 1.) nicht minder Beugnift ab für fruh nothwendig erachtete Anwendung eines zweiten Ueberlieferungs= mittele, welches der Ratur der Sache nach, je langer je mehr in Aufnahme tommen mußte. Wie alfo Gemeinden in großer Bahl entftanden waren, ohne bag neu-

testamentliche Schriften zu ihrer Gründung erforderlich gewesen wären, so galt längere Zeit über ein Gleiches auch von ihrem Bestande. Je weniger die neutestamentlichen Schriften selbst Auspruch erhoben auf Bollkändigkeit hinsichtlich des geschichtlichen oder lehrhaftigen Stosses der Ueberlieserung, um so sicherer mußte ein bedeutender Theil apostolischer Erinnerungen von Mund zu Munde fortleben, unbeeinträchtigt von den fragmentarischen Notizen, die mit der Zeit auch in schriftlicher Form zu Gebote standen. Was noch einen Ignatius (Euseb., Kircheng. 3, 39.), einen Polykarp (Irenäus, 3, 3, 4.) mit der apostolischen Kirche zusammenhielt, das wird mit voller Zubersicht als mündlich fortgepstanztes apostolisches Zeugniß bezeichnet. Erst als die Stimmen der Apostel und Apostelschüler zu verstummen ansingen, als zu gleicher Zeit auch eine Uhnung von irdischer Zukunft, die dem Christenethum beschieden sei, heller oder dunkler aufzudämmern begann, erhielten die fragmentarischen Schriftdenkmäler der apostolischen Zeit einen, je länger je höher steigenden Werth.

Ein naturgemäßer Berlauf murbe somit bazu geführt haben, die schriftliche Sinterlaffenschaft der aboftolischen Zeit als zuverläffigfte, auf die Dauer fogar als einzige Ertenntnifiquelle ber urchriftlichen Thatfachen in Geltung ju feten. Denn dag die mundliche Form der Fortpflanzung blos auf dem driftlichen Gebiet das Privilegium habe. ber berunreinigenden Strömung aller irdischen Entwickelungen entnommen ju fein, ift ein Boftulat fatholifcher Geschichtsbetrachtung, bas aller historischen Nachweisung entbehrt. Wenn es dagegen mahr ift, daß der Sinn für das mahrhaft Abostolische als eine in ber Rirche fich allmählich fteigernde Beiftesgabe betrachtet werden tann (Schleiermacher, driftlicher Glaube, S. 130, 4.), fo mußte in nicht gar weiter Entfernung bom Schluffe bes aboftolischen Zeitalters ein Bunkt liegen, bon bem an die fchriftliche Tradition jur allein möglichen Form abostolischer Erinnerungen, zur allein achten Tradition zu erheben war. Während daher die apostolischen Bäter noch an die mundliche Ueberlieferung fich halten, geht ichon im Zeitalter des Juftin, Tatian, Athenagoras, noch mehr in ben Beiten bes Brenaus oder Drigenes der Accent immer bestimmter auf bas ichriftlich fixirte Bort über, wie bies in belehrender Beife Lude besonders in Beziehung auf Brenaus (Sendichreiben an Delbrud, S. 125 ff., 145 ff., 166 ff., vgl. auch Jacobi a. a. D. S. 57. 98.) nachgewiesen hat. Seitbem aber einmal um's Jahr 200 ber Ranon in feinen Sauptbestandtheilen festgestellt war, mußte die mundliche Ueberlieferung als überfluffig um fo mehr in den Sintergrund treten, je fchwieriger die Rriterien ihrer Aechtheit zu werden begannen.

Wenn nichtsbestoweniger gerade um diese Zeit ein gang neues Interesse in ber Rirche auftauchte, welches fich bes hergebrachten Namens der Tradition bemächtigte, um ihn in erfolgreichster Beise auszubenten, fo barf zur Erklärung diefer Thatfache zuborderft berwiesen werden auf ben Begensat, in den fich die Rirche, noch ehe fie der Brundfeften ihres eigenen Bestehens fich recht bewußt werden fonnte, zu den Gnoftifern und Baretifern geftellt fand. Schon zur Sammlung und Weftstellung des Ranons hatte biefer Begenfat mefentlich mitgemirtt. Bald aber glaubte man auch die meitere Erfahrung gemacht ju haben, daß die apostolische Schrift, auf beren Auslegung ja auch die Baretiter fich jurudtogen, jur Entscheidung des Streites gar nicht ausreiche. Rlafsisch sind für Die Befinnungen bes alteften Ratholicismus in ber Begiehung befonders Die Aussprüche ber Antignoftiter Fren aus und Tertullian. Leicht fei es, erklart Jener (3, 2-4.), ben Baretifern gegenüber bas Recht ber Wahrheit barguthun; über bie Schrift konne man ftreiten, nicht aber über den Inhalt beffen, was die Apostel als Gesammtfülle ber Bahrheit in den Befitz der Rirche niedergelegt hatten, und was durch die Succeffion ber Bifchöfe auch ben fpateren Zeiten verburgt fen. Das Beitere vgl. in dem Artifel "Brenaus", VII, S. 51 f., "Rirche", S. 564. Ueber die Stellung des Irenaus im Baffahstreit, wo er die rituelle Tradition hinter der dogmatischen zurückstellt, besonders

VII. S. 49. und XI. S. 155. Der berühmtefte Bort des Traditionalismus aus den drei ersten Jahrhunderten ift aber Tertullian, der ohne Tradition an einem Siege über die Begner geradezu berzweifeln wurde. Gine Menge firchlicher Gebrauche weiß er ja aufzugählen, bon benen er fagt: Harum et aliarum disciplinarum, si legem expostules scripturarum, nullam invenies: traditio tibi praetendetur auctrix, consuetudo confirmatrix, et fides observatrix. Diefe Argumentation ist nun aber für Tertullian eine bollig genügende. "Denn - fo fagt er im Busammenhang feines befannten Brafcriptionsbeweises (de praeser. 17 sqg.), die Baretiter nehmen gemiffe Schriften gar nicht an, und wenn fie bieselben annehmen, fo boch nicht gang, fonbern fie verfällichen fie durch Zufäte und Wealaffungen, ober, wofern fie gange Schriften Bulaffen, berkehren fie doch ihren Ginn durch allerhand Auslegungen. Bas fann man alfo bei aller Uebung in ber heiligen Schrift gegen fie ausrichten, wenn, was man bertheidigt geleugnet, und was man leugnet vertheidigt wird? Man muß fich also bei Beftreitung ber Baretifer mit ihnen gar nicht auf Die Schrift einlaffen, am wenigften aber ben Streit auf Diefen Bunkt beschränken, wo man entweder gar keinen, ober boch nur einen höchst zweifelhaften Sieg dabon tragen wird. Denn abgesehen bon biefem unsicheren Ausgange des Unternehmens, wird eine andere Brocedur durch die Natur der Sache felbft geboten, die nämlich, daß man von der Frage ausgehe, bei wem ber achte Glaube, bei wem die Schrift felbst zu finden fei; bon wem und durch wen und wann und an wen der driftliche Glaube übergeben worden fei? Denn nur da, wo man driftlichen Glauben und driftliche Sitte findet, ba muß auch die mahre Schrift und bie ächte Auslegung der Schrift zu finden fein. Die Apostel haben diejenigen Gemeinden geffiftet, von welchen die übrigen gleichsam die Absenter bes Glaubens und ben Samen der Lehre empfangen haben. Alles muß nach feinem Ursprung beurtheilt werden. Go bilden gemiffermagen alle Gemeinden, fo groß und zahlreich fie find, doch nur Gine apostolische, indem alle die gemeinsame Einheit haben. Wenn daher Chriftus Apostel ausgefandt hat, fo muß man diefe und feine andere horen, und was diefe gelehrt haben, fann man durch nichts beweifen, als durch die Gemeinden, welche von ihnen belehrt worden find. Die Lehre ift alfo mahr, worin man mit den apostolischen Mutterfirchen ausammenstimmt."

Diese Beweisart stellt also nicht bloß Tradition überhaupt gegen Schrift, d. h. die von ben Retern miffhandelte Schrift, fondern fie ftellt ebenfo entichieden auch Tradition gegen Tradition, b. h. die katholische Ueberlieferung der Muttergemeinden gegen die angeblichen efoterischen Traditionen, auf die ichon zu Irenaus' Zeiten fich die Gnoftiker beriefen. In der Tradition ber fogenannten sedes apostolicae glaubte man also eine Waffe gefunden gu haben, mit der man in jedwedem Rampfe des Gieges ficher mar: niemals hat fich innerhalb der katholischen Rirche der Traditionsbeariff über den bargelegten Rarafter eines Talismans erhoben. Darin besteht eben die "Brafcription", baf ber Begner für bon bornherein unfähig erflart wird, ben Streit ju führen, - ein Beweisverfahren, womit man hoffen durfte, wenigstens den tatholischen Gemuthern in einer Beife zu imponiren, die fie bor fegerifchen Berführungen ein fur allemal ficherauftellen ichien. Wie in burgerlichen Berhaltniffen bas Berkommen für Befet gilt, fo follte ein für allemal es auch in der Rirche der Fall fein (de coron. 4.). Selbft die Merandriner, denen regula fidei, Tradition, Schrift nur berichiedene Benennungen für Diefelbe Sache find, verschmähen ein foldes fummarifches Berfahren feinesmegs (Drigenes, de princ. praef. S. 2., bgl. contra Cels. 1, 7.), wenn fie auch andererfeits, auf den Fall, daß fie felbft der herfömmlichen Glaubensform gegenüber ins Gedränge gerathen follten, zu einer Urt Geheimtraditon, der gewöhnlichen Ausrede der Gnoftiter, ebenfalls ihre Zuflucht nahmen (Clemens, Strom. ed Potter, V, S. 683 f., VII, S. 864 f. Eufebius, Rircheng. 2, 1.).

Bedenkt man nun, daß um die Zeit, da folche Rede in der katholischen Rirche

gang und gäbe war, die neutestamentlichen Schriften nur den Wenigsten zur Hand sein konnten, während der Menge die mündlich überlieferte Glaubensregel als kurzer Inbegriff aller christlichen Wahrheit genügte, so versteht sich der enge Zusammenhang, in welchem Symbol und Tradition von Ansang an gestanden haben. Die Glaubensregel, das Tausbekenntniß ist in der That, wie gubernaculum interpretationis (Tertull., de praese. 9—13. Irenäuß, 1, 9, 4.), so auch wesentlicher Inhalt der Tradition übersall, wo die Kirchenväter auf den contreten Inhalt der Ueberlieferung zu reden kommen (vgl. den Artikel "Glaubensregel", V, S. 178 ff.). Wie aber diese regula sidei wieder das Einheitsband der über den ganzen Erdboden verbreiteten Kirche bilden sollte (Irenäuß, 1, 10, 1.), so hatte auch der Begriff der Tradition einen unmittelbaren Werth sür Ausbildung der Idee der Katholicität, insosen als an das Ansehen der von Aposteln gestisteten Gemeinden, die andern sich alle anschlossen. Wir erkennen also im Interesse für die katholische Kircheneinheit das positive Moment, welches senem Funde der antignostischen Polemik erst seinen rechten Halt gab.

Siermit haben wir aber den Buntt der Entwickelung erreicht, wo der ursprüngliche. an fich unverfängliche Begriff einer hiftorischen Tradition fich umfett zu einem Zauberstab und Sauptichluffel in der Sand der Rirche, vermöge deffen fie alles Beliebige, mas fie, trot mangelnder Schriftbegrundung, festhalten mochte, nachzuweisen vermochte, als bereits in der ersten apostolischen Gemeindesitte und Bredigt enthalten gemefen. to gewiß etwa in Reinaffen und Griechenland eine abostolische Gemeindeüberlieferung eine Zeit lang neben bem ichriftlichen Zeugniffe eines Baulus und Johannes nebenhergehen, so gemiß eine Reihe von Ighren über die Bischöfe der sedes apostolicae die vorzüglichften Trager diefer Tradition gewesen sein mochten: fo wenig hat man noch ju Beiten Tertullian's, obgleich berfelbe ju einer berartigen Procedur auffordert (de praeser. 36.), in Cphefus, Korinth, Philippi ober Theffalonich barnach gefragt, mas bie Apoftel über Subordinatianismus und Modalismus mündlich gelehrt haben, fondern man argumentirte thatfachlich aus den Briefen und Evangelien. Niemand hoffte mehr, der Wahrheit einer Lehre badurch gewiß werden zu konnen, daß er etwa bei allen apostolischen Bemeinden herumzufragen und die Stimmen ju gählen unternahm. Gerade wo Tertullian ein Intereffe baran hat, aus den überlieferten Bestimmungen Chrifti und der Apostel gu argumentiren, entnimmt er die Nachrichten nicht dem allgemeinen Bericht der Kirche, fondern den hiftorischen Büchern des Neuen Testamentes (de praeser. 20.). Auch Grenaus verweift gwar noch die Blaubigen feiner Zeit auf Ephefus und Smyrna einerfeits, auf Rom andererseits (3, 3.), mußte aber felbst im Ofterftreite die Erfahrung machen, daß die apostolischen Traditionen jener Gemeinden fich bereits widersprachen. Es ware mithin jest an der Zeit gewesen, den gangen Begriff einer traditionellen Lehrquelle, ber bon nun an zur Fittion werden mußte, aufzugeben. Gine Tradition mit dem Mertmal ber antiquitas gab es neben ber Schrift thatfachlich nicht mehr; man fubfitnirte bem einmal geläufig gewordenen Namen aber einen anderen Begriff, ber borwiegend das Merkmal der universitas trug; oder vielmehr man machte die universitas jum Kriterium des, mit rein hiftorifchen Mitteln nicht mehr zu conftatirenden aboftolischen Alterthums. Während man in früherer Zeit fich Muhe gegeben hatte, die Birklichfeit einer tradirten Lehre durch Aufzählung der einzelnen, fie bemährenden Zeugniffe gu beweisen, begnügte man fich jetzt, um ein Inftitut oder ein Dogma als apostolisch zu erweisen, mit dem Alterthum deffelben überhaupt oder, wo man dieses nicht hiftorisch begrunden tonnte, mit dem allgemeinen Beftand in der Gegenwart. Go gelangte man durch einen Rückschluß ban dem jeweiligen Besitz der Gegenwart zur immer genauerer Werthangabe beffen, was angeblich schon die Apostel als volles Kapital der Kirche an Bahrheitserkenntniß mitgetheilt haben. Berwalter diefes Rapitals mar nun aber bisher der Epistopat gewesen, in welchem sich bie tatholische Kircheneinheit darftellte. Tradition hieß ber gemeinsame Besit bes in ber gangen Chriftenheit gerftreuten Spiftopates. Der

letztere war es, der für seine Lehrautorität an jenem, durch ununterbrochene Succession der Bischöse garantirten Besit, seinen dogmatischen Rückhalt sand (vgl. den Artikel "Kirche", VII, S. 564. Sonst u. A. auch Ritschlische Kirche, 1857, S. 441 ff.). Wie aber der Epissopat in der Totalität seiner Vertreter Wirklickeit hat, während die, bis auf die Apostel zurückreichende, durch Händeauslegen vermittelte Succession nur den Werth einer unbeweislichen historischen Voraussetzung besitzt, so bildete sich auch der Begriff der Tradition in einer Weise um, daß gleichsam die früher hervorgetretene Dimension der Tiese, die antiquitas, jetzt verschwindet hinter den beiden Fläches dimensionen, zunächst hinter derjenigen der universitas.

Aber auf diesem Buntte zeigte fich alsbald die Wirklichkeit rebellisch gegen die Theorie. Derfelbe Chprian, der die Theorie vom einheitlichen Gesammtebistopat aussvinnt, findet sich thatfachlich in Begenfat geftellt zu feinem Amtsbruder in Rom. Der gemeinschaftliche Besitz erweift fich in Wirklichkeit als ein bifferenter: berichiebene Traditionen ftehen fich gegenüber; man fann fich über Regertaufe nicht einigen. Da bricht in Chbrian wieder einerseits der kritische Zweifel durch an ber Mechtheit beffen. was für apostolische Tradition gehalten wird, andererfeits das Bewuftsehn um das in ber Natur ber Sache gegründete Berhältnift ber schriftlichen zur mundlichen Ueberlieferung : Non est de consuetudine praescribendum, sed ratione vincendum (ep. 71.). Nur an consuetudo und mundliche Ueberlieferung will fich Stebhanus von Rom halten! aber woher fommt feine Tradition? Gott befiehlt im Buche Josua, im Bropheten Jefaia und im Evangelium nur ber Schrift zu folgen. Go ftellt Chprian ber Tradition die Schrift, dem herkommen die Wahrheit gegenüber. Nec consuetudo impedire debet, quominus veritas praevaleat et vincat. Nam consuetudo sine veritate vetustas erroris est. Ebenso sprach auf dem dritten Concil Epprian's der Bifchof Libosus (Manfi, I, S. 957.), indem er fich fast wörtlich an Tertullian (de virg. vel. 1.) antition: In evangelio Dominus: ego sum, inquit, veritas; non dixit: ego sum consuetudo. Itaque veritate manifestata cedat consuetudo veritati. Die ichon früher in Rorthago Cingelne ihre freiere Stellung ju heidnischen Lebensformen damit vertheibigten, daß die Schrift fein ausdriidliches Berbot bagegen richte (Tertull., de speet, 13., de coron. 2 sq.), wie sogar Tertullian selbst unter Umständen die veritas gegen die consuetudo in's Teld führte (de virg. vel. 1-3.); so verharrte jest im Gefühle ihres, allein auf die Schrift gegründeten Rechtes, die gfritanische Rirche bis ju Anfang des vierten Jahrhunderte in ihrem Widerspruch gegen die, aus ihrem fonftigen Bortommen als apostolisch erwiesene Tradition.

Es ift nicht leicht, die Stellung, welche die hervorragendsten Kirchenlehrer der drei folgenden Jahrhunderte in Betreff der Tradition einnahmen, scharf zu bezeichnen. Denn der ältere Gedanke ist noch keineswegs im Bewußtsein zurückgetreten. Aus dem Munde eines Chrill von Ferusalem, eines Athanasius, Basilius und Anderer konnte die protestantische Apologetik eine Blumenlese von Aussprüchen zusammenstellen, in denen der heiligen Schrift das entschiedenste Zeugniß der Bollständigkeit und Allgenügsamkeit in Bezug auf die Glaubenslehre ausgestellt war (vgl. den Artikel "Bibellehre", II, S. 202.). Die hervortretendste Nachwirkung der von Chprian datirenden afrikanischen Schriftbevorzugung läßt sich aber nochweisen bei Augustinus. Aussweideutigste scheidet er die kanonische Literatur von der gesammten darauf solgenden, indem er jener allein nicht bloß Infallibilität zuschreibt (ad Hier. ep. 19.), sondern sie auch von aller Ergänzungsbebeirrstigkeit losssprücht (de doct. chr. 2, 9.: in iis, quae aperte in Scriptura posita sunt, inveniuntur omnia, quae continent sidem moresque).

Dennoch fällt es keinem der genannten Schriftsteller ein, der Schrift solche Bersehrung zu leisten, etwa mit feindseligem Seitenblick auf eine, ihr zur Seite sich drängende Tradition. Der dogmatische Inhalt der Schrift und der Tradition war für sie ganz derselbe; nicht eine materielle Ergänzung sollte jene an dieser sinden, sondern zum rechten

Berständniß der Schrift, zur Berstärkung des Schriftbeweises, zur Entwickelung der Schriftlehre sollte die Tradition dienen. Die zufällig verschiedene Form der Ueberlieferung begründete sonach der herrschenden Ansicht zufolge, nur den Wortunterschied zwischen naochdoois dyzapos und dyzapos. Abgesehen von dem vereinzelten Nachklang, den der legds doyos heidnischer Musterien und die esoterische Theologie von Alexandrien beim falschen Dionysius sinden (Hier. eccl. 1.), fast man Schrift und Tradition in der Sinheit beider Seiten. — "Wenn man, durch den Kampf gedrängt, hierhin oder dorthin tritt, meint man doch überall auf demselben Grunde der christlichen Wahrheit zu stehen und in doppelter Gestaltung den unversehrten Besitz der einigen apostolischen Lehre zu bewahren."

Folgenreich griff in das fo bestehende unbestimmte Berhältnif zunächst der grianische Streit ein. Bang anders, als in fruheren antignoftischen Rampfen, fah fich bie orthodoxe Theologie hier einem Begner gegenüber geftellt, ber fo entichieben, ale fie felbit, auf dem Boden des biblifchen Chriftenthums ftand. Nicht mehr galt es, offenbar heidnische Elemente fernzuhalten, sondern der Streit war ein vollfommen innerchriftlicher, ein eregetischer. Bornehmlich waren es theils die eigentlichen Arianer, die ihren Lehrbegriff auf die Schrift bauten und mit zahlreich beigebrachten Stellen (Spr. 8, 22. Joh. 14, 28. Mark. 13, 32. Luk. 18, 19.) ihren Gegnern große Berlegenheiten bereiteten; theils erblidten auch Repräsentanten ber bermittelnden Richtung, wie Chrill bon Jerusalem (cat. 16, 1.) und Eusebius von Emesa (Thilo, über die Schriften des Eusebius von Alexandrien und des Cufebius bon Emeja, S. 73 f.), in der Beltendmachung der Schriftausdrucke die einzige Rettung aus den Wirrfalen des Streites. Ja der Raifer felbft richtete an die Bater bon Nicaa einen in diesem Sinne gehaltenen Zusbruch (Theodoret, Rircheng, 1, 7,). Die Orthodorie aber, beren Schriftauslegung berjenigen ber Wegner faum gewachfen war, ging wieder auf ben Grundfat jurud, daß die heilige Schrift nur mit Gulfe der dogmatischen Tradition erklärt werden muffe. Thatfächlich wurde die Sache fo angesehen, daß der Besitz der richtigen Tradition es mar, ber die Nicaner in den Stand fette, den Arius zu verwerfen (Theodoret, Rircheng, 1, 8.); den Arianern fuchen fie die Möglichkeit einer Berufung auf Drigenes, Theognoftus und Dionyfius ftreitig zu machen (vgl. Athanafius, opp. ed Bened. I, p. 230 sqq.); fie felbft wollen als Bertheidiger der traditionellen Exegefe gelten (Athangfius a. a. D. Θ. 233.: ὶδοὸ ἡμεῖς ἐκ πατέρων εἰς πατέρας διαβεβηκέναι τὴν τοίαυτην διάνοιαν αποδεικνύομεν). Rein Reger war - fo spricht der Anathafius des Abendlandes. Silarius (Opp. ed Bened. p. 1230.), ber nicht feine Blasphemien ale fchriftgemaß angepriefen hatte. Wenn berfelbe Rirchenlehrer wieder blog die Schriftlehre vertheibigen will, wenn überhaubt die nämlichen Bater ber Schrift volltommene Sufficiens querkennen. zugleich aber auch den Kanon ihrer Auslegung in ber Tradition fuchen, fo läft fich bies nur begreifen unter ber weiteren, bon jenen Batern getheilten Boraussetzung, daß fich die Reter gegen den bereits zur Evidenz erhobenen Sinn gemiffer Schriftstellen abfichtlich verblendeten, weghalb zu ihrer Ueberführung die Tradition angerufen werden muffe. Go fand die fogenannte dogmatische Tradition in der Rirche guerft allerdings nur Aufnahme unter dem unschuldigeren Bewande ber eregetischen Tradition, welche für biejenigen biblifchen Stellen, die bon berschiedenen Parteien gebraucht murden, eine feftstehende Erklärung mit fich führte, beren Annahme forthin eine Bedingung der Orthodorie ausmachte. So hat 3. B. die Synode von Sirmium die katholische Eregese von 1 Mos. 1, 26. festgestellt, in welcher Stelle angeblich ber Sohn bom Bater angeredet wirb.

In diesem Sinne wurde die Lehre von der Tradition entwickelt zuerst in der grieschischen Kirche, was mit dem raschen Fortschritt der dogmatischen Entwickelung daselbst zusammenhängt. Es konnte ja nicht verborgen bleiben, daß die dogmatische Terminologie der Orthodoxie in der Schrift entweder gar nicht, oder doch nur sehr unkenntlich und dunkel bezeugt war. In demselben Maße, als man für die neuen Resultate der Dogmenbildung in der Fiktion einer apostolischen Tradition eine Legitimation suchte, mußte der Grundsatz

von der Rlarheit und Zulänglichkeit der Schrift wenigstens thatfächlich aufgegeben, es mufite die dogmatische Tradition als eine Art von zweiter Glaubensquelle neben die Schrift gestellt werden; was früher blog jur Erläuterung ber Schrift hatte bienen follen, bas marb unter ber Sand, und bann auch ausgesprochener Maken, eine Erganzung berfelben. Es find junächst die tappadocischen Drigenisten, die jene untirchliche geheime Tradition, aus der die Gnofis des Meifters geschöpft fenn wollte, firchlich umgestalteten. So wiederholt Gregor bon Muffa den Prafcriptionebeweis (Opp. Paris, II, p. 554.). So faat Bafilius in einer vielbestrittenen Stelle (de Spiritu sancto, 27.): "die driftlichen Glaubenslehren haben wir theils aus der heiligen Schrift, theils aus ber aboftolifden Ueberlieferung als Beheimniffe; beibe aber haben gleiche Bultigfeit." Diefe Behauptung bildet bei ihm die Unterlage für feine Lehre vom heiligen Geift, bem gleiche Berehrung wie dem Bater und dem Sohne gebühre; eine Lehre, von der er ausdrücklich quaibt, daß fie aus der Schrift nicht abzuleiten fei. - 3hm gur Seite fteht Gregor bon Ragiang, der feine Behauptung von der gleichen Burde bes heiligen Beiftes mit dem Bater und Sohne gleichfalls nur fo zu rechtfertigen weiß, dabei bemerkt er noch, der göttliche Unterricht gehe überhaupt ftufenweise bor fich. Das Alte Teftament rede pom Bater und beute den Gohn bloff an. Das Neue Testament offenbare den Sohn und deute den Beift bloß an; jett aber fei ber Beift felbst unter une mirkfam und gebe fich zu erkennen. Die Lehre von der Gottheit des Beiftes fen in diefem Sinne eine erft nach der abostolischen Zeit der Kirche gegebene Offenbarung (Opp. ed Boned. I. p. 572).

Diefe Behauptung Gregor's bezeichnet indeffen einen Sohenpuntt, bis zu welchem fich der Begriff der Tradition innerhalb der griechischen Rirche im Allgemeinen nicht entwickelt hat. Es murbe die Anficht herrschend, daß allerdings auf doppeltem Bege die Apostel ihre Lehren übergeben, und daß wir die beiderseitige Zufuhr mit gleichem Glauben hinzunehmen hätten. Dies erklärt Chrysoftonius zu 2 Theff. 2, 15 (Opp. ed Montf. XI, p. 532; παράδοσίς εστιν, μηδέν πλέον ζήτει). Aber lieber, als daß man die Tradition geradezu als felbstständige Quelle faßte, stellte man fich das Berhältnift noch fo bor, als ob fie nur dazu biene, ein deutliches Licht auf die mancherlei dunkeln Stellen der Schrift zu werfen (Epiphanius, haer. 61, 6.). In der Praris war die eine und die andere Anschauung von denselben Folgen begleitet. Man wandte fich eben je langer je nicht ber Quelle gu, ber man nicht blog den Schriftfanon felbft perdantte (Cprill von Jerufalem, cat. 4, 33.), fondern die auch im Gegenfat zur anderen unzweideutige und flare Begriffe lieferte. Go rath ichon der glerandrinische Chrill. daß man, um im Glauben zu bleiben, fich fleißig mit den Schriften der orthodoren Bater beschäftigen und ihnen folgen solle; denn fie, mit apostolischer Tradition erfüllt, sehen Lichter der Welt (Opp. ed. Aubert, VI, p. 178.).

Diefelben Gedanken werden um jene Zeit auch im Abendland geläufig, zumal ba Augustin fich ihnen mit voller Entschiedenheit anschloß, indem er hervorhob, wie der Schriftglaube in jedem Ginzelnen auf firchlicher Berfindigung und Erziehung beruhe (contra epist. fundam. 5: ego vero evangelio non crederem nisi me catholicae ecclesiae commoveret auctoritas), die Schriftauslegung aber mindestens negativ burch die Glaubensregel bedingt fei (Col. T. X, p. 689.). Theilweise im Gegenfat gegen das Alles bominirende Ansehen bieses Ginen Rirdenlehrers fchrieb bann Bincentius bon Lirinum fein commonitorium pro catholicae fidei antiquitate et universitate adversus profanas omnium haereticorum novitates, das flassifiche Werk des Alterthums über Tradition. Um den mahren katholischen Glauben von ketzerischen Meinungen zu unterscheiden, ftehen uns Schrift und Tradition ju Bebote. Un fich zwar fei jene allein zureichend. Da fie aber fo verschieden erklärt werde, muffe man die katholische Tradition zu Gulfe nehmen und nach ihr die Schrift in Beziehung auf Glaubenslehren erklären (Rap. 2.). Hierauf folgen (Rap. 3.) die berühmten Worte: magnopere curandum est, ut id teneamus, quod ubique, quod semper, quod ob omnibus creditum est; hoc est etenim vere proprieque catholicum. Hoc ita demum fit, si

sequamur universitatem, antiquitatem, consensionem. Auf diese Weise beschwichtigte Vincenz den kritischen Zweisel durch bestimmte Anforderungen, die er an den ächten Inhalt der Tradition stellte. Nicht was einzelne Männer, sondern was dewährte Kirchenslehrer an verschiedenen Orten und zu verschiedenen Zeiten beharrlich gelehrt hätten, oder was auf allgemeinen Concilien entschieden worden sein, müsse für ächte katholische Lehre gehalten werden. Am tressendsten hat er seine Meinung angedeutet, wenn er die Tradition geradezu die "kirchliche Intelligenz" nennt (Kap. 2.) und auf eine organische Entwicklung innerhalb der Kirche zurücksicht (Kap. 28.: proseetus, non permutatio; siquidem ad prosectum pertinet, ut in semetipsa unaquaeque res ampliscetur, ad permutationem vero, ut aliquid ex alio in aliud transvertatur). Zu dieser spetuslativen Wendung bringt es daher schon die in Rede stehende älteste Darstellung: ereseat igitur oportet et multum vehementerque proseiat, tam singulorum, quam omnium, tam unius hominis, quam totius ecclesiae aetatum ac saeculorum gradibus intelligentia.

So bestimmt nun auch jene Regeln des Commonitoriums Scheinen, fo wenig hatte ihre abstratte Faffung es zu einer Unwendung fommen laffen, da fich bei den ältesten Rirchenvätern, noch mehr bei ben, berichiebenen Gegenden und Bilbungefreifen angehörigen Lehrern oft bollig widersprechende Ansichten burgetragen finden. In der Pragis entschied fich ein Jeder eben für diejenige Meinung, die die herrschende schien, und that dies unter der Borausfetzung, daß fie immer die herrichende gewesen, alfo in alter Tradition gegründet fenn muffe, In diefem Ginne wird Donatiften und Manichaern gegenüber bie universitas befonders bon Augustin betont (de bapt. c. Don. 4, 24: quod universa tenet ecclesia, nec conciliis institutum, sed semper retentum est, non nisi auctoritate apostolica traditum rectissime creditur, und zwar auch bann, wenn in ber Schrift nichts barüber ju finden ift; 5, 23.). Die allgemeine Ausbreitung, bas ubique oredi einer Lehre, mar nun aber empirisch nur barguthun vermittelft des Inftituts öfumenischer Synoden. Diese fangen daher bald an, als specifische Organe der Tradition, ale das Senforium der firchlichen Intelligeng zu gelten. Es bildete fich, an das Concil von Nicaa anfchliegend, eine lange Rette fnnobaler Autoritäten, in beren eingelnen Gliedern die Tradition greifbar und anschaulich wurde. Man betrachtete alle ordnungsmäßig berufenen tatholischen Synoben nach Apostelg. 15, 28. als unter ber unmittelbaren Leitung des heiligen Beiftes ftehend, ihre Entscheidungen baber als untruglich. Bahrend Gregor bon Ragiang es feiner Zeit noch fur eine Schmach hielt, unter ben "Glaubensträmern" ber zweiten öfumenischen Synode zu figen, betrachtet er das nicanische Concil, auf dem es doch keineswegs weniger menschlich zugegangen war, bereits als ein Drakel. Schon bas halbe Jahrhundert, das zwischen Byzanz und Nicaa lag, ließ diefes in fo überirdischem Glanze erscheinen. Run war aber ju Bygang nur bollendet worden, was Nicaa begonnen hatte; und die folgenden Berfammlungen bon Ebhefus und Chalcedon haben nur die driftologische Barallele gezogen ju bem Trinitatedogma. Daber die vier ersten Concilien bon politischen (Justiniani Novella 131, c. 1.), wie von firchlichen Autoritäten (Gregor ber Große, epist. 1, 25.) ber heiligen Schrift ausdrudlich gleichgestellt werden. Die fünfte Synode rechnet gang beftimmt die Entscheidungen ihrer Borgangerinnen in erfter Linie zur Tradition: "außerbem folgen wir in allen Studen ben beiligen Batern und Rirchenlehrern Athanafius, Silarius, Bafilius, Gregor dem Theologen und Gregor von Ruffa, Ambrofius, Augustinus, Theophilus, Johannes von Conftantinopel, Chrill, Leo und Brotlus." Damit war der Traditionsbegriff icon fumbolifch gemacht. Ginen weiteren Schritt in diefer Beziehung that die fiebente Synode, bon ber die Solidarität der ötumenischen Concilien als infallibler Organe der Tradition mit ausdrücklicher Beziehung auf die feche erften Concilien geradezu ausgesprochen, beffen Sigungen mit folgender Acclamation befchloffen wurden: wer die Tradition der Rirche, sei fie mundlich, fei fie fchriftlich, verwirft, der fei berflucht! Cbenfo that bann die achte Synode.

Concilien und Bater waren also die Quellen, aus benen nunmehr die Tradition, bisher aus einer unbestimmten Anzahl von angeblich aboftolischen Lehren und Sitten bestehend, immer weitere Bufluffe erhielt, fo daß fie rafch zu einem gewaltigen Strome ward, ber unwiderstehlich auch folche Männer mit fortriß, die noch von der Autorität der heiligen Schrift ausschlieflicher bachten. Die Coordination von Schrift und Tradition, die ichon der altfatholischen Rirche halb unbewußt zu Grund lag, führte, wie dies bei einem Nebeneinander bon zwei Principien immer der Fall ift, zu einer thatfächlichen Unterordnung bes einen unter bas andere. Die bedeutenoffen Theologen argumentiren offenbar rein aus der Tradition und feben erft nachträglich fich nach Schriftstellen um. So ift namentlich ber monophysitische Streit bloß zu betrachten als ein Rusammenstoft der Traditionen, die einerseits auf Leo und Theodoret, andererseits auf Cyrill gurudliefen. Schon in ber productiven Epoche des patriftischen Zeitalters mar die traditionell-bindende Richtung immer steareich gewesen mit ihrem Streben, die Refultate der bisherigen Lehrentwickelung ftreng festzuhalten, fie in's apostolische Zeitalter jurudgudatiren und den noch ftreitigen Fragen möglichst bald eine Losung im Sinn ber ichon firchlich firirten Pramiffen zu geben. Geit dem Tode des Augustin gelangte biefe Tendens im Abendlande, bald darauf auch in der griechischen Rirche zu unbedingter Berrschaft. Das freie Streben und originale Produciren verschwindet gang bor dem compilatorischen Fleiß, der fich in die geistige Errungenschaft der vorangegangenen Jahrhunderte muhfam einarbeitet und auffer ben Schachten ber Tradition feine Fundgruben des firchlichen Wiffens mehr tennt. Die Autorität der älteren Bater fteht ichon bei den Bungeren fo hoch und gilt in foldem Mage als bindend, daß auf Concilien und außerhalb derfelben faft nur noch mit Schriften ber als orthodox anerkannten Bater gefampft wird. Richt bloß die Fähigkeit ift verschwunden, die theologische Erkenntniß felbftftandig weiter ju führen, fondern auch der Bunfch und Wille, die Bulaffigkeit und Befugniß dagu. Sochftens traut man fich noch zu, das borhandene Material neugestalten zu konnen, bon deffen durchweg homogenem Charafter man bollständig überzeugt ift. Schriftsteller dachte icharf und confequent genug, um bem Unsehen ber Tradition als oberfter Regel der Interpretation und zweiter Erkenntnifiquelle des driftlichen Glaubens burch Aufdedung bon gahlreichen Widersprüchen entgegengutreten. Es mar bies ber um das 3. 600 lebende Monophyfite Stephanus Gobarus, bon dem uns Photius Runde erhalten (Bibl. cod. 232).

So schloß sich der Lehrbegriff von der Tradition zuerst in der griechischen Kirche ab. Zu Zeiten des Johannes von Damaskus, der diesen Abschluß repräsentirt (de fide orth. 3, 11. 4, 12. 16., vgl. auch Opp. ed. Lequien, I, p. 338.), konnte dies sogar nach der materialen Seite hin behauptet werden. Denn als Organe der Tradition werden in der griechischen Kirche bloß die sieben ersten ökumenischen Concilien anerkannt, denen sich dam noch als Ergänzung des sünsten und sechsten das sogenannte Quinisextum von 692 anschließt. Die Tradition selbst wird als ungeschriebene und mystisch sortsgepflanzte Form des Wortes Gottes der Schrift coordinirt (Kimmel, libri symbolici eccles. orientalis, 1843, p. 58. 334. 403. Weißenborn, appendix libr. symbol. eccles. orientalis, p. 107. 140. 158 sqq.); ihr Inhalt aber verhält sich nicht bloß selbstständig gegenüber der Schrift, insosern er sich auf Vilderverehrung, Heiligenanrusung, Eultuszeiten, Mönchsorden u. dgl. (überhaupt mehr auf rituelle Dinge) bezieht, sondern steht auch dem Inhalt der abendländischen Tradition östers direkt gegenüber, wie denn besonders die Verhandlungen des Concils von Florenz über das silioque sast lauter acta traditionis contra traditionem sind.

Das mittelalterliche Abendland bietet insofern ein von der orientalischen Entwicklung ganz verschiedenes Bild dar, als die Schleussen und Dämme, mit welchen in der griechischen Theologie der Strom der Tradition begränzt worden war, für dasselbe nicht existiren; der Strom fließt also weiter; aus ihm trinken die vorzüglichsten Repräsenstanten der religiösen Signatur des Mittelalters, und es erzeugt die ganze poetische

Stimmung ber Beit ben Begriff einer fortwährenden Inspiration. Thomas, Scotus und andere berühmte Lehrer waren inspirirt; die Mustifer und Monche in ihren Zellen. Die Babfte und Concilien in ihren Reden und Schreiben, die Apostolifer in ihrer Schriftertlärung, die Begharden und Beghuinen in ihren Schwärmereien - Alles mar infpi= rirt. Immer wurde zwar in der Bibel die hochste Autorität verehrt, in Wirklichfeit aber lag Richts ferner, als die Unterscheidung einer einmaligen kanonischen Zeit des Chriftenthums und eines, nach den Befeten menschlicher Entwicklung verlaufenden, firchengeschichtlichen Processes. So mahnt noch Alcuin von Allem ab, mas inconsuetum ift (Opp. I. p. 783), findet aber die achte und rechte firchliche consuetudo in Rom (S. 791 f.). Die Bater werden berehrt, wie die Apostel. Das berühmte Buch Abalard's: Sie et non leistete in diefer Beziehung viel weniger, als Gobarus (vergl. den Art. "Abalard" Bd. I. G. 14). Ein rein biblifcher Theologe, wie Rupert von Deut (vgl. ben Art. Bb. XIII. S. 169), fteht vereinzelt. Sehr viel ift es, wenn Thomas bon Aquino, wenigstens in thesi noch einen Unterschied macht zwischen der Autorität der Schrift, aus der mit Nothwendigkeit, und der Autorität der Bater, aus welcher mit Bahricheinlichkeit argumentirt werde (Summa, P. I. Qu. I. art. 8.). Thatfächlich aber galt die Tradition oder was jetzt damit zusammenfiel, die Rirche allein.

Daher wandten Alle, die nach einer Reformation verlangten, ihre Blick rückwärts auf die Schrift, welcher eben darum in der Traditionsfirche der Titel "des Ketzerbuchs" zusiel. In demselben Maße ward natürlich die Parteinahme in der katholischen Kirche für Tradition, gegen Schrift, eine bewußte (vgl. den Art. "Bibelverbot" Bd. II. S. 203). Andererseits bereitete sich ein Bruch mit der Tradition vor schon in Theologen, wie Johann von Goch, Johann von Wesel, noch mehr in Gemeinschaften, wie in den von Waldus, Wiklef, Huß herrührenden; weniger trat die nothwendige Antithese des Schriftprincips hervor bei der Brüderschaft vom gemeinsamen Leben; ja selbst Johann Wessel, der sich an Rupert anschloß, verwischt die statuirte Differenz wieder, indem er ein Geisteszeugniß annimmt, dessen Inhalt von der Schrift unabhängig sehn könne. Savonarola aber sinkt geradezu in den beschriebenen pantheopneustischen Zug der ganzen Zeit zurück, indem er sich selbst für einen inspirirten Propheten hält.

Dagegen konnen als getreues Borbild der fpateren Controverse die Berhandlungen gelten, die Nifolaus bon Cufa im Namen bes Basler Concils mit ben Suffiten führte. Bier wird die Frage nach den Erkenntnifgnellen des Chriftenthums einmal wirklich an der Burgel angefafit. Es tommen hier namentlich vier Sendschreiben in Betracht, zwei bom Jahre 1433, zwei andere bom Jahre 1452. Aber in der maglofen Art, wie hier bas Traditionsprincip auf Untoften ber Schrift geltend gemacht wird, ift ber curialiftifche Cardinallegat nicht zu unterscheiden bom fruheren Basler Liberalen. Wie schon im Jahre 1401 Gerson in Bezug auf die immaculata conceptio behauptet hatte, der heil. Beift offenbare ben fpateren Lehrern Mandes, mas ben fruheren unbefannt gemefen fen, fo thut nun auch Nitolaus mit Bezug auf die Relchentziehung. Richt an den Buchftaben ber Schrift, fondern an den sensus experimentalis berfelben fen die Rirche gebunden; scripturas ad tempus adaptari et varie intelligi, praxis ecclesiae uno tempore interpretatur scripturam uno modo et alio tempore alio modo, nam intellectus currit cum praxi. Eine folche Bollmacht, felbst die Form des Saframents den Beitumftanden anzubequemen, habe Jefus mahrscheinlich seinen Jungern in intimer Unterredung ertheilt.

Aber noch von einer anderen Seite her sind diese Ausgerungen für die Entwicklung des Traditionsbegriffes von Wichtigkeit. Es hat sich oben herausgestellt, daß, sobald der Accent von der antiquitas auf die universitas übergegangen war, die Concilien die eigentlichen Träger, richtiger gesprochen die Producenten der Tradition wurden. Eben damit aber war das letzte Kriterium der Tradition, die unitas, nichts weniger als garantirt, wie gerade die Schicksale der großen Spnoden des 15. Jahrhunderts bewiesen. Sollte die Einheit, wie sie auf dem allgemeinen Concilium dargestellt wird,

19 \*

mehr als eine bloß ideale sehn, so müßte der oft vorkommende Fall, daß Concil wider Concil steht, gar nicht, dagegen der nie vorkommende, daß die Beschlüsse mit Stimmenzeinheit gesaßt werden, immer eintreten. Consequenterweise vollendet daher der Kathoslicismus den Gedanken der Tradition in der Weise, daß er das Moment der unitas, weil es sich nicht freiwillig einstellen wollte, dem ganzen System auf gewaltsame Weise aufprägte. Nicht in der Repräsentativkirche, sondern in der cathedra Petri sollte der Episcopat gipseln. In Basel hatte Cusa noch bedauert, daß die Kirche zu einem "römisschen Patriarchat" zusammenschrumpse; bald erscheint ihm diese Contraktion als nochswendig gebotene Concentration, und er schreibt am 11. Oktor. 1452 an die Böhmen: omnia potuerunt apostoli et possunt successores; ad Papae concilium et in hoc maxime recurrendum et acquiescendum.

Diese letzte Wendung des Traditionsbegriffes vollendet sich indessen erst nach desinitivem Scheitern des katholischen Synodalsystems im 15., und in Folge des hersvorgetretenen protestantischen Gegensatzes im 16. Jahrhundert. Ein allgewaltiger religiöser Trieb hatte die Gemüther angesaßt, in Folge dessen die Resormatoren sich sämmtslich und unabhängig von einander auf das Princip der, alles Ansehn der Tradition unvergleichlich überragenden, Schrift geworsen sehen. So ging erst jetzt die Contraposition von Schrift und Tradition in ihrer ganzen Bedeutung für das religiöse Bewustsehn auf; es kam erst jetzt zu einer ungemein vielseitigen und verzweigten Controperse, zu einem, sowohl mit theologischen, als philosophischen Mitteln gesührten, dreishundertjährigen Processe, dessen Atten der Unterzeichnete zu ordnen und zu erklären verssucht hat in seinem Werk: "Kanon und Tradition" 1859, auf welches sich die noch sols

gende Darftellung der Rurze wegen beziehen wird.

Luther war im Streit mit Sylvester Prierias auf den Punkt aufmerksam gemacht worden, von dem die Berechtigung seines ganzen Kampses wider altgeheiligte Satzung herzuleiten war. Schon 1520 war seine Opposition gegen die Tradition als solche eine principielle geworden. Nur dann — erklärte er seit 1522 — seh eine Tradition mit drifklicher Freiheit zu dulden, wenn sie der heil. Schrift nirgends widerstreite (am anges. D. S. 15 f.). Berworsen wurde eine solche Modistation des strengen Schriftprincips eigentlich auch auf reformirter Seite niemals, wenngleich die Reproduktion des schriftmäßigen Urchristenthums in calvinistischen Gemeinden allerdings eine principiellere, der Gegensatz gegen alles bloß traditionell Legitimirte ein raditalerer ward. Daher verwarsen die lutherischen Symbole immer nur gelegentlich als traditiones humanae die firchlichen Gebräuche und satisfaktorischen Werke, die das Dogma von der sides salvisica verdunkelten, während die reformirten Bekenntnisse die Tradition geradezu ausschließen (S. 23).

Im absichtlichen Begenfat gegen bas protestantische Schriftprincip ftellte bann am 8. April 1546 die Synode von Trident, jum erften Male mit vollem Bewuftfehn coordinirend, die Duplicität von Erfenntnigquellen der driftlichen Lehre feft, nicht ohne daß die Bieldeutigkeit des Traditionsgedankens im Schoofe der Synode felbft ernftlich empfunden worden ware (bergl. S. 25 - 31. 261 - 264). Das wenige Bestimmte, worüber man fich vereinigte, läßt fich auf folgende Buntte guruckführen. als Inhalt der Tradition angegeben, mas entweder Chriftus felbst gelehrt, oder die Apostel vom heil. Beifte empfangen haben, ohne daß es im Neuen Teft. aufgeschrieben steht (traditiones, quae ex ipsius Christi ore ab apostolis acceptae, aut ab ipsis apostolis Spiritu sancto dictante quasi per manus traditae ad nos usque pervenerunt). Zweitens wird die Reinerhaltung biefer Tradition auf die kirchl. Wirksamkeit deffelbigen Beiftes zurudgeführt, von dem fie ausgegangen ift (traditiones a Spiritu sancto dictatas et continua successione in ecclesia catholica conservatas). Drittens hat die Schrift in dem herrn und seinem Beifte dieselbe Quelle mit der Tradition, wodurch ein Widerspruch zwischen beiden Lehrprincipien von vornherein ausgeschloffen wird (evangelium quod Christus proprio ore primum promulgavit, deinde per suos apostolos

praedicari jussit, contineri in libris scriptis et sine scripto traditionibus). Viere tens fommt daher eine und dieselbe Autorität beiden Lehrprincipien zu (pari pietatis affectu et reverentia suscipit ac veneratur). Bloße Consequenz war nun das Destret über die Auslegung der Schrift, die in Einheit mit ihrem Complement, der Trasdition, zu geschehen hat: ut nemo suae prudentiae innixus, in redus sidei et morum ad aedisficationem doctrinae Christianae pertinentium sacram scripturam ad suos sensus contorqueat aut contra eum sensus, quem tenuit et tenet sancta mater ecclesia, cujus est judicare de vero sensu et interpretatione sanctarum scripturarum, aut etiam contra unanimem consensum patrum, ipsam scripturam sacram interpretari audeat.

Diefer Beschluß von Trident rief protestantischerseits eine überaus lebhafte Oppofition herbor, als deren zugleich durch Mäßigung und Anerkennung für das Wahre am gegnerischen Gedanken ausgezeichnetfter Repräsentant gelten fann Martin Chemnit, ber in seinem 1565-1573 erschienenen examen concilii tridentini treffliche Waffen nicht sowohl gegen die Tradition in abstracto, als vielmehr gegen die römischen Traditionen, die er pandectae errorum et superstitionis nennt, geliefert hat (vergl. das Wefentliche babon a. a. D. S. 33 ff. 70. 120 f. 123 f. 224. 226). Halten wir ihm gegenüber das vierte Buch von Bellarmin's Traftat de verbo Dei, 1581, fo haben wir jest schon das beiden Seiten zu Gebote stehende Material in ziemlich bollftandiger Glieberung bor uns. Was die folgenden tatholifchen Theologen beibringen, das besteht in einer Wiederholung Bellarmin's, die bloß durch theilmeife Aufnahme weiterer Elemente aus ber mittelalterlichen Scholaftit ober burch nöthig geworbene Wiberlegung neuer Einwürfe einige Mannichfaltigfeit darbietet. Schrift konne ohne Tradition nicht gedacht werden. Jene bedurfe diefer nach ber formellen Seite, weil die Schrift nur nach der Tradition ausgelegt werden kann (exegetische Tradition); dann aber auch nach der materiellen, weil die Schrift aus der Tradition erganzt werden muß (dogmatische Tradition). Für folche Loyor ayoupor im eigentlichen Sinne wird dann eine Reihe bon Kriterien aufgestellt, unter benen bas quod universa tenet ecclesia, bas quod patres ab initio tenuerunt, bas quod humana potestas efficere non potuit, nunc autem in ecclesia probatur, und bas quod viri ecclesiastici testantur ex traditione divina esse immer die erften Stellen einnehmen. Außer der eben berührten Unterscheidung fommen noch allerhand andere bor, namentlich fpricht icon die Synode bon traditiones de fide et de moribus, während sie secundum rationem originis die Ueberlieferungen entweder auf den herrn felbst (res divinae), oder auf die Apostel (res apostolicae) zurudführt. Auch muß man sich hüten, traditiones perpetuae mit den temporales, die universales mit den particulares, die necessariae mit den liberae ju bermechseln; und was derlei willfürliche Bersuche, das incommensurable Gebiet des Traditionsbegriffes mit Längen= und Querstrichen zu durchziehen, mehr find (vgl. S. 218 ff.).

Die Beweisgründe sind im 19. Jahrh. wesentlich dieselben, wie im 16. Schon zu Trident war von Marinier das nachher oft Wiederholte gesagt worden: eben darin bestehe der Borzug des Neuen Bundes vor dem Alten, daß die Kirche des ersteren auch ohne schriftles Wort hätte bestehen können. Ehristus hat nicht gesagt — meint Thomas Morus — daß der heil. Seist schreiben, sondern daß er lehren werde. Ehristus selbst habe gar nicht geschrieben, seine Apostel jedenfalls mehr geredet, als geschrieben, und sehen gewiß bei jenem nicht minder inspirirt gewesen, als bei diesem. Schon Chemnit hat sich daher zu wehren gegen einen Lindanus, der auf den kleinen Umsang des Neuen Test. hinweist, in welchem unmöglich die ganze Summe apostolischer Lehre enthalten sehn könne; gegen einen Pigghe, der darauf hinwies, daß die Schrift selbst ihr ganzes Ansehen der Traditionskirche verdanke, an sich aber zu fragmentarisch und dunkel seh, um einer Ergänzung aus der Tradition entbehren zu können. Seit Belsarmin die auf Bossuet und Möhler herab wiederholte Instanzen sind es serner, die Schrift seh überhaupt nur ein Glied in der kirchlichen Entwicklung; auf die Gewalt des

lebenden Wortes habe Christus seine Kirche gegründet, nicht auf papierenes Gemächte, weshalb auch die Apostel in ihren Schriften auf mündliche Predigt und Tradition recurrirten. Die Geschichte der protestantischen Kritik und Exegese beweise selbst am schlagendsten die Unzulässigekit des Schriftprincips; heilige Schrift ohne unsehlbare Ausslegung seh ein Geschenk von zweiselhaftem Werthe.

Nehmen wir hinzu die Berufung auf die Reception einzelner Artikel der Tradition durch die Protestanten felbst, als da find die Jungfrauschaft der Maria, die homouste, die Sonntagsfeier, die Gultigkeit der Retertaufe, bor Allem aber die Rindertaufe - fo haben wir diejenigen Argumente, Citate und Bointen ber Bolemit ziemlich beisammen, Die feither eine Darftellung der fatholischen Lehre gewöhnlich in berfelben Reihenfolge von der andern herübergenommen hat. Raum etliche Male tauchen auch felbstständige Berfuche ber Beweisführung auf, wie wenn der Jefuit Emanuel von Schelftrade do disciplina arcani 1685 bas nicht zu conftatirende Borhandensehn späterer Dogmen in früheren Beiten fich unter Buhülfenahme jener altfirchlichen Ginrichtung gurechtzulegen Nichtsbestoweniger waren es keineswegs bloß unnütze und endlose Wiederholun= gen, bermittelft beren fich ber Streit noch Jahrhunderte lang fortfette. Denn fo fehr fchien ber theoretische Gegenfat boch immer ein blog quantitativer und relativer ju febn, daß bald von katholischer Seite aus ein Caffander (1561. 1564) und Antonius de Dominis (1623), bald von protestantischer ein Sugo Grotius (1641), und in anderer Beise (vermöge bes consensus quinquesaecularis) auch Georg Calixt bermittelft eines gegenseitigen Ab- und Bugebens das Geschäft der Bermittlung übernehmen zu konnen glaubten, mahrend bann freilich ebenfo naturgemäß Andere Die qualitative Seite ber Differeng hervorzukehren trachteten. In letterer Beziehung ift von besonderer Bedeutung das Buch von Dallaus: de usu patrum, 1631, durch welches das Iluforische des von tathol. Seite in Aussicht gestellten patriftischen Beweises in ein überraschendes Licht gestellt wurde (bgl. a. a. D. S. 47 f.), jumal ale jugleich fo bedeutende Stude des katholischen Traditionsmaterials, wie die Constitutionen, die pseudoareopagitischen und pfeudoifiborifchen Machwerke theils von demfelben Dallaus, theils von Blondel u. A. als unächt erwiesen murben. In ber lutherifchen Orthodoxie murde bon einer andern Seite auf baffelbe Biel hingearbeitet, indem bie Dogmatit des 17. Jahrhunderts an bie Stelle ber Chemnit'fchen Unterscheidung von zuläffigen und unzuläffigen Traditionen mehr und mehr eine Polemit gegen ben Begriff ber Tradition als folchen, infofern er in Folge ber Lehre von den affectiones scripturae jum mindesten überflüssig wurde, treten ließ. Um erfolgreichsten aber forgten die Jesuiten für gangliche Unterwühlung jedes neutralen Bodens, auf dem man fich noch hatte treffen konnen.

Dben wurde gezeigt, wie früher das Intereffe des Alterthums von bem der Mugemeinheit verschlungen murde, wie aber endlich das der Ginheit fich als das über beide noch übergreifende geltend zu machen anfing. Die Jesuiten find es nun, Die ber allezeit fcmer zu enträthselnden Traditionshieroglyphe Diefe allein praktifche Deutung gaben, in dem fie in offenster und überraschendster Weise die bollige Unbrauchbarkeit der antiquitas als eines Kriteriums zugestehen und in der jedesmaligen Pragis der Kirche eine völlig ausreichende Legitimation für bas traditionelle Ansehen eines Institutes oder Doging's finden. Dabei wurde die Berfektibilität bes Chriftenthums fo klar behauptet, daß bald tein Zweifel mehr über die völlige Umbildung, die der Begriff der Tradition erfahren hatte, stattfinden konnte. Man wäre ja - fo wird von Balentia, Petavius u. A. argumentirt - mit der Tradition gerade fo übel bestellt, wie mit der Schrift, die eine bliebe fo stumm wie die andere, wenn nicht eine lebendige und gegenwärtige Autorität vorhanden ware zur Auslegung der Schrift sowohl, als der alten Tradition. Dhne daß irgendwo eine Protestation gegen dies Berfahren sich zeigte, murde die Duplicität bon Erkenntnifquellen durch die Autorität der Rirche, ale ber britten im Bunde vermehrt; ja Gingelne, -- wie der Jesuit Saunold - behalten zwar die Bahl bei, sagen aber statt Verbum Dei έγγραφον und ἄγραφον geradezu: Verbum Dei (fet es geschrieben oder mündlich

überkommen) und verbum ecclesiae (bgl. S. 55 - 58. 251 - 260). War fchon ber Sat, daß Tradition gleich sen dem verbum Dei non scriptum, herausgekommen auf die Vorstellung eines im geheimen Gebachtniffe der Rirche ruhenden, bei bringlichen Gelegenheiten im Spiftopat wieder aufwachenden, und fo im Laufe ber Zeiten successib in's öffentliche Bewuftsehn tretenden Wahrheitsgehaltes (S. 228); fo fette nunmehr die jesuitisch-pabstliche Theorie an die Stelle diefes Geheimniffes firchlicher Reminiscenz einen prattifchen und realistischen Traditionsbegriff, der junächst auf Coordination derjenigen Traditionen, die offenbar bloft firchlichen Ursprungs find, mit den res divinae et apostolicae lautet. Der Unterzeichnete hat a. a. D. S. 252 ff. das kluge Spiel nachgewiesen, vermöge beffen die katholische Dogmatik des 17. und 18. Jahrhunderts die, durch die professio fidei tridentinae symbolisch gewordene Unterscheidung der traditio ecclesiastica bon der apostolica benütt hat, um die unbestrittene Böttlichkeit der letteren unter ber hand auch auf die erstere ju übertragen und mit der Anerfennung zu endigen, daß die Dreitheilung der Tradition einen bloß formalen Sinn habe, infofern das aboftolifche Bewußtfehn feine unfterbliche Begenwart durch den myftifchen Leib des Epiffopates fortsett. Bon ben Fesseln einer läftigen Rudficht auf bas Alterthum befreit, mit fortgehender eigner Inspiration begabt, gewinnt nun die Rirche ihre wirkliche Einheit in den jedesmaligen Repräsentanten der sedes apostolica ju Rom, deren Brazis als lettes und allein handgreifliches Rriterium ber Tradition ichon bon Bellarmin geltend gemacht wird, insofern in allen andern abostolischen Gemeinden die certa successio aufgehört hat.

Aber auch der also dem Begriff der kirchlichen Lehrautorität fast bis zum Berwechfeln nahe gebrachte Traditionsgedanke ichien noch eine Seite zu haben, von der aus er ale eine Uebergangebrude amifchen ben confessionellen Begenfägen ju benigen mare. Bon ber Seite wurde nun bas Traditionsbogma junadift bom gallicanischen Epiftobalismus angefaft (vergl. S. 61 ff.). Es durfte ja nur verfichert werden, wie Beronius auf Richelieu's Anregen that, daß man unter firchlicher Lehrautorität noch lange nicht bie babstlichen Bullen und fanonischen Satzungen berftehe: es durfte nur, wie das Boffuet in seiner gewandten exposition de la doctrine de l'église catholique 1671 that, bas eigene firchliche Bewuftfehn des Protestantismus in Anspruch genommen, und auf Die darin gegebenen und gesetzten Modifitationen bes Schriftprincips geschickt aufmertsam gemacht werden. Selbst Leibnig ließt fich jest bestimmen, in die Nachfolge Calixt's ju treten und bon den tribentinischen Anathemen aus einen Rudweg nach bem neutralen Boden ber alten Glaubenseintracht gu bahnen. Go erschienen zwischen ben 3. 1660 und 1690 in Deutschland faft nur Schriften irenischen Inhalts, und Molanus glaubte die Controverse damit beendigen ju fonnen, daß er ben Ratholiken die Erifteng bon Traditionen im Allgemeinen, den Protestanten den Grundsatz gugab, daß feine neuen Glaubensartikel aus der Tradition geschöpft werden könnten.

Reelleren Karafter trägt eine hundert Jahre später bemerklich werdende Annäherung. Theils gewinnen protestantische Theologen, wie Johann Georg Rosenmüller (de usu traditionis in theologia, 1786) eine unbesangenere Stellung zum Traditionsgesdanken, theils besitzt auch im katholischen Lager der historische Geschätzbunkt wieder die Oberhand über dem dogmatischen, wenngleich die mit Vorliebe betriebenen biblischen Studien nirgends traditionsseindlich sich gestalteten. Wohl aber konnte bald vermöge einer etwas muthwilligen Ausbeutung des, gegenüber der rathlosen Orthodoxie gewonnenen, Aperçu's einer der geistreichsten Herolde des modernen Protestantismus, Lessing, in die Reihe der testes veritatis für den Traditionsbegriff ausgenommen werden (vgl. a. a. D. S. 78 ff. und dagegen Weiße, Protestant. Kirchenzeitung, 1860. S. 564). Freilich hatte er es nicht in dem Sinne gemeint, den nachher, Delbrück (Philipp Melanchthon, der Glaubenslehrer, 1826) und Daniel (Theolog. Controversen, 1843) der Welt als Lessing'sches Testament verkündigten, indem eine Schriftsirche ihnen als auf Sand gebaut vorkommen wollte. Das Verdienst dieser Schriften ist es, trefsliche

Gegenschriften hervorgerusen zu haben. Die drei Sendschreiben an Delbrück von Sack, Nitzsch und Lücke (über das Ansehen der heil. Schrift und ihr Verhältniß zur Glausbensregel in der protestantischen und in der alten Kirche, 1827) können als klassischer Ausdruck der Stellung gelten, welche die durch die bezeichneten Namen vertretene Theoslogie zum Traditionsbegriff eingenommen hat. Das gegen Daniel gerichtete, schon oben erwähnte Werk von Jacobi ist leider nicht fortgesetzt worden.

Biel ernftlicher als die Leffing'schen und Delbrück'schen Angriffe maren die Anstrengungen gemeint, die feit 1833 der englische Busenismus für das Traditionsprincip aufgeboten hat (val. G. 74 ff.). Stets hatte man in ber bijchöflichen Rirche große Stude auf ununterbrochene Succeffion und auf altfirchlichen Lehrzusammenhang gehalten. Jest ftrebte man mit vollem Bewuftsenn eine höhere Ginheit der confessionellen Begenfate an: zwar besitze die Schrift eine specifische Autorität in Glaubenssachen, aber ihre Auslegung fen ichon in ber altesten Rirche in einer für alle Zeit feststehenden und normativen Beife geschehen. Dies die fog. "primitive Tradition" des Brofesfors Reble, die bann auch in dem berühmten neunzigften tract wieder jum Borichein fam. Bon der bort behaupteten Autorität der Bäter kam man gang confequent auf die Autorität der Concilien, auf das Tridentinum und so immer tiefer in den reellen Ratholicismus binein; schon bor seinem wirklichen Uebertritt hatte Newman in einer fehr eingehenden Untersuchung des Traditionsbegriffes die Opposition gegen den lettern bornehm als Sache des "Bopularproteftantismus" barguftellen gewuft. Entgegnungen bon ber miffenichaftlichen Scharfe, wie in Deutschland, haben folche Beftrebungen in England nicht gefunden. Undererseits hat es aber auch ber beutsche Bufenismus (val. S. 87 ff.), ber im restaurirten Lutherthum eine zweite Traditionsfirche zu erbauen unternahm, dem englifchen nicht gleichgethan an muthiger Confequeng; er hat nur feine Berehrung gegen das katholische Traditionsprincip bei jeder Gelegenheit zur Schau getragen und durch Repriftination von allerhand urlutherischen, ja vor- und nachnicanischen Ueberlieferungen feinen guten Billen an ben Tag gelegt, um fchlieflich nach mancherlei Anfaten boch dieffeits des Grabens ftehen zu bleiben.

Es bleibt noch Eine Transaktion zu erwähnen übrig, die wenigstens ben Erfolg hatte, daß das Wahre und Wesenhafte am Traditionegedanken dem modernen Bewuftfenn, infonderheit auch der protestantischen Theologie naher gebracht worden ift. Schon die häupter der spekulativen Theologie glaubten in der tiefer gefagten Idee der Tradition eine Sandhabe behufs originellerer Erfaffung bes gangen fatholifchen Suftems gefunden zu haben. Go namentlich Marheinete in der zuerft in Daub und Creuzer's Studien, 1808. S. 289 - 357 erschienenen Abhandlung "über ben mahren Sinn ber Tradition im tatholischen Lehrbegriffe und das rechte Berhaltnig derselben zur protestantischen Lehre" (vgl. a. a. D. S. 84 f. 304). Satte schon er meift die liberalere Seite des Ratholicismus hervorgekehrt und zugleich in einem geiftvolleren Bufammenhang, als dies in der kathol. Scholaftik möglich war, ju begreifen gesucht, jo hat dann Dohler in feiner "Symbolit" die gange Streitfrage vollends auf den, von Schleiermacher und Begel neubereiteten, Boden theologischer Berftandigung herübergepflanzt. Benn die tridentinische Dogmutik zum Unterbau ihres Traditionsbeweises immer die Thatsache machte, daß die apostolische Schrift nicht ausreiche zu einer vollständigen Darftellung der chriftl. Lehre, fo fpinnt Möhler feine Traditionslehre möglichft aus Thatfachen unmittelbarfter Erfahrung heraus. Analogieen des häuslichen und ftaatlichen Lebens laffen ihm bie Tradition als ben leitenden Beniuß erscheinen, ber ber lebendigen Bewegung und Entwidlung der Kirche den Karafter des Zusammenhangs und der geiftigen Ginheit ber= leiht; fie ift der lebendige Faden, der die Gegenwart mit der Bergangenheit berknübft. indem er die geiftige hinterlaffenschaft ber letteren übermittelt; fie ift ber in der Rirche fich fortbewegende Wefammtgeift, ber ebenfofehr in fich einheitlich und ftete berfelbe ift. wie er anderntheils, weil in feiner einzelnen Periode des Processes völlig zur Erscheinung kommend, stets wieder neue Formen schafft (vergl. a. a. D. S. 85 ff. 267 ff.). Mlgemein anerkannt ist, daß diese neueste Umbildung, die wir noch bei Staudenmeier, Michelis u. A. antressen, über die Gränzen des katholischen Systems und seine in sich geschlossene Objektivität hinausgeht und sich in die Flüssigkeit und Elasticität des frommen Selbstbewusstehns Schleiermacher's verliert. Nichtsdestoweniger hat sich dieser Versuch Möhler's als dem katholischen Traditionssystem homogen erwiesen, insosern ja gerade die letzte Umbildung desselben aus dem, was früher eine bloß conservative Thätigkeit der Kirche geschienen, eine producirende gemacht hatte (S. 260 ff.). So hat Möhler nur vollendeter dargestellt, was im Zusammenhange mit den oben dargestellten Bestrebungen des ganzen Ordens schon der Jesuit Valentia anstrebt: traditio successione continua vivit in animis sidelium semper.

Aber auch im protestantischen Lager ist durch diese Hervorkehrung des zum Ersichrecken praktischen und, trotz seiner idealen Darstellung, so sehr handgreislichen Sinnes der Traditionslehre eine neue Rührigkeit behuss der genaueren Fixirung des controversen Punktes veranlaßt worden. Man hat sich einerseits zu einer wenigstens bedingten Anerkennung der Uebersieferung als eines organischen, in der Wahrheit und Nothwendiskeit der Sache begründeten, Momentes der Kirchenbildung und Lehrentwicklung hersbeigelassen, anderntheils wurde die Berechtigung des protestantischen Gegensatzes auch mit Mitteln einer, der orthodoxen Scholastis entwachsenen, Theologie erwiesen, und hat sich besonders E. J. Nitzsch das Berdienst erworben, meist kurze und schlagende Ausschicke den ungefügigen Demonstrationen der älteren Dogmatiker zu substituiren.

Seinrich Soltsmann.

Traditores, f. Bd. III. S. 402. Traducianismus, f. Seele.

Träume, rinder (bei den Hebräern). Wie im ganzen Alterthume (Cic. de divin. 1, 51. Macrob. somn. Scip. 1, 3. Herod. 1, 34. Iliad. 1, 63.), fo hatten auch bei den Hebräern Träume eine mannichfache Wichtigkeit, vorzüglich weil sie ein Mittel zu fenn scheinen, ben Schleier ber Bufunft ju luften. Jedoch andere hier wie bort. Der Beide legt dem Traume besondere Bedeutung bei, weil er überall nach der Erkenntniß bes göttlichen Willens fucht, benfelben gleichsam abzulauschen ftrebt; jedes ungewöhnliche Ereignif wird ihm baber leicht ju einer Weifung eines Gottes. Dagegen weiß fich der Bebraer im Befite einer flaren Erfenntnif des Gotteswillens, fobalb er in dem Strome der göttlichen Offenbarung glaubensvoll fteht. Dort ift der Traum viel eigentlicher Medium höherer Runde, hier nur das menschliche Substrat einer Gelbftmittheilung Gottes, welches leicht und gern mit anderen, vollfommeneren Behikeln ber Offenbarung vertaufcht wird. Dag aber ber Traum in eine fo nahe Begiehung gu höherer Erfenntniß gebracht wird, liegt theils darin, daß der Träumende nicht von der Sinnenwelt abhängig ift und feinen reflektirenden Berftand ruhen laffen muß, theils in bem räthselhaften Spiel mannichfacher Borftellungen und eigenthumlicher Ideenaffociationen, für deren Ginheit ein Schlüffel gefucht wird. Rach jener Seite ift ber Traum eine Urt Efftase, die als folche einen gunftigen Boden für gottliche Ginwirfung ju bieten icheint; nach diefer Seite berührt fich die imaginative Lebendigkeit der Phantafie mit ber Symbolit, deren Bilbersprache den Beg jur Traumdeutung ebnet. Die Bifion bildet den Uebergang jum Traum, indem bei ihr die außeren Sinne fast gar nicht, die inneren um fo ftarter afficirt werben, ohne daß aber bas Leibesleben jener eigenthum= lichen Wandelung unterworfen ift, die wir Schlaf nennen. - Der Traum erhalt aber erft dann das gunftige Borurtheil einer besonderen Bichtigkeit, wenn er auch nach bem Erwachen in feinen Bildern uns flar bor ber Seele fteht. Denn bief ift Ausnahme; Regel ift, daß des Traumes Bild beim Ermachen fpurlos bem Bedachtniß entschwindet. Darum gibt er häufig ein Gleichniß totaler Bernichtung Pf. 73, 20. Jef. 29, 7 f. Siob 20, 8. Auch Nichtigkeiten, Bred. 5, 6., und trugerifche Soffnungen, Gir. 31, 1 f., gleichen folden berschwindenden Träumen. - Eine Bermischung des Traumes mit ber Bifion, ja mit dem wachenden Buftande in unmerklichen Uebergängen durchzieht in fehr

298 Träume

eigenthümlicher Weise den Bericht über jenen alterthümlichen Bundesritus des Abraham 1 Mos. Kap. 15. Der Schlaf, in welchem Offenbarungen ersolgen, ist weder שבה חסל, fondern meist שבה 1 Mos. 2, 21. 15, 12. Denn in diesem Zustande zieht sich der Geist des Menschen am meisten in sich selbst zurück und wird dadurch den hösheren Einwirkungen um so zugänglicher.

Behen wir aber auf die Art ein, wie diefe Empfänglichkeit bes inneren Sinnes fich im Traume fundgibt, fo gewahren wir zwei Momente. Das Burudtreten bes Berftandes und Willens entfeffelt in finnlichen Naturen das Triebleben, in geistigeren jene höheren Machte, welche ben Menichen leiten - bas Ahnungsvermögen und das Bewiffen. Beibe fonnen fich auf Gegenwart und Zufunft beziehen; beibe find auch im Traume mitbedingt burch die Art und Beise, wie Trieb, Bille, Phantasie, Sandeln im Tagesleben des Menschen auf diese höher inftinktiven Botenzen bilbend und richtend eingewirft haben. Die blofe Uhnung, in Bildern bargeftellt, ericheint in den Träumen bes ägyptischen Oberschenken und Oberbaders, wohl auch in benen des Pharao, 1 Mos. Rap. 40.; ähnlich ift ber Traum ber Rrieger im midianitischen Lager gur Zeit Gibeon's Richt. 7, 13 f. Die Schrift führt diese nicht auf Gott gurud, wohl aber die Gabe der Traumdeutung (שבר ספרון) 1 Mof. 40, 8. 41, 16., am ftartften betont Dan. 1, 17., obwohl die Symbole felbst häufig fo geartet find, daß eine Runft der Traumdeutung eben fo nahe liegt, wie bei ber Erklärung religiöfer Riten. Go beuten fich die Träume Bharao's fast von felbst, da die Ruh Sinnbild des Landes und der Fruchtbarkeit ift, und ber zweite Traum von den Aehren die Eregese vollends erleichtert. Der Trieb des Chraeiges wirft bei den Jugendträumen Joseph's 1 Mof. 37, 5-11.. wo die Garbe auf ben Besitz geht, die Sonne aber ein befanntes orientalifches Bilb bes Berrichers ift; baher werden diefe Traume, auch ungedeutet, von den Brudern fofort berftanden.

Die zweite Seite ift bas Bewiffen als eine Beiftesmacht, welche zwar bom freien Willen mitbeftimmt, aber nicht gelenkt und von ihm gang abhängig gemacht werben kann. Solche Träume bringen ben Menichen gur Erkenntnig feiner felbst ober eines bestimmten Unrechts. Go bei Abimelech 1 Mof. 20, 3., wobei zugleich die Ahnung mitwirkt, daß Sarah das Chemeib Abraham's fen. Siob 4, 13 - 21 geht der Traum des Elibhas allgemein auf die Nichtigkeit und Unreinheit bes Menichen; fpecieller die Wedung bes Gewiffens hat Clibu's Wort (Siob 33, 15 f.) im Auge: "Wenn tiefer Schlaf auf die Menschen fällt, ba bedt er auf ihr Dhr und drückt seiner Beisung das Siegel auf." Die aber jebe Befferung auf ungewöhnlichem Bege auf Gott zurudgeführt wird, fo auch hier. Leicht tritt hinzu ein bestimmter Befehl, wie ber an Laban, mit Jakob nicht anders als freundlich zu reden, 1 Mof. 31, 28. (vgl. Matth. 27, 19. die Frau des Bilatus). Als folche göttliche Mahnung zu höchfter Opferwilligkeit werden wir wohl auch den Inhalt des Traumes zu nehmen haben, welcher die Obferung Ifaats veranlakt ju haben fcheint. Denn dafür, daß jene Gottesftimme gerade im Traume ju Abraham gefchah, spricht (mit mehreren Auslegern) bas folgende Down 1 Mos. 22,3. In diefen Fallen wird das Gewiffen in feiner Qualität als "Gottesftimme" gewiffermagen beim Wort genommen, um fo eher benkbar, fobald religiöfe Meditation bem Schlafe borangegangen ift, Bf. 3, 6. 4, 9. Danit ift aber auch ber Bunkt bezeichnet, auf welchem bas Innewerden bes göttlichen Willens völlig verflieft in bem Empfang von Offenbarungen. Denn eine icharfe Brange zwischen beiden liegt ber Schrift fern und nur im Intereffe bes abendlandischen Denkens, das der menschlichen Freiheit ein befonderes Bebiet offen halten will.

Dieser Gotteswille bezieht sich aber bei den Träumen, welche die Schrift im Besonderen darbietet, überwiegend — auf die individuelle Lebensführung, wobei das ethische und divinatorische Moment des Traumes häufig stark mitwirken. Dahin gehört aber nicht eigentlich der Traum Jakob's zu Bethel, 1 Mos. 28, 12 ff. Bielleicht wirkt die Eigenthümlichkeit des Ortes, himmelspforte zu sehn, auf ihn ein und er erschaut dieselbe

im Traume. Freilich ift folche Wahrnehmung eine höhere Gunft und daher benn bas Belübbe B. 20., das fich nur auf die unversehrte Rudtehr bezieht. In diefen Bericht des jungeren Clohiften (um mit Supfeld zu reden) hat aber der Jehovift eine erneute Berheiffung (B. 13-15.) und besondere Berficherung göttlicher Fürsorge eingeschoben. Einen göttlichen Befehl enthält aber ber Traum Jafob's in Baran 1 Mof. 31, 10-13, ein Innewerden einer burch die Umftande (Betragen Laban's) gebotenen Nothwendigkeit, ins religiöfe Bewußtfenn reflektirt. Im Traume Salomo's gu Gibeon 1 Ron. 3, 5-15. wird im Sinne ber fpateren Chokmah die hohe Beisheit des Ronigs als Gottesgeschenk und Lohn für mahre Demuth dargestellt, - außerlich in volksthümlicher Beife an ein Opfer angefnupft. Geltener ift die Imagination Offenbarungsvehiftel, fo bag Bilber und Symbole die göttliche Beifung ober die Fügung bezeichnen, wie 1 Mof. 37, 7. Richt. 7, 13. Siob 33, 15; befondere Dan. 2. 4. - Daran reiht fich ber prophetifche Traum. Allein berfelbe fteht in ber Blithezeit ber ifraelitischen Religion giemlich niedrig; besondere prophetische Tranme berichtet nicht bas hebräische Alterthum, wohl aber erkennt es biefelben an als eine berechtigte und nicht feltene Form, in ber Gott feinen Willen tundgibt. Uebrigens erhalten auch Menschen, die fonft nichts meniger ale Brobheten find. Offenbarungsträume: deshalb ericheint ber Traum fur Die Batriarchenzeit überwiegend im jungeren elohistischen Sagentreife, nicht in ber Brundschrift, noch beim Jehovisten. Die Träume treten in Barallele mit den Bropheten selbst und den Urim 1 Sam. 28, 6. 15.; fie ftehen aber tiefer als die prophetische Bifion 4 Mof. 12, 6. (vgl. Joel 3, 1. Dan. 7, 1), und beshalb empfangen auch Mofe und Die größeren Bropheten ihre theofratischen Beisungen nicht burch Träume. Während alfo bis zur sopherischen Zeit der Traum theils auf individuellen Behalt, theils auf Bropheten niederen Ranges befchränft blieb, erscheint er in der späteren nacherilischen und maffabäischen Zeit, in welcher überhaubt die Borftellung ber Brobhetie theils fehr nüchtern wurde, theils sich mit den Attributen der Mantit ftark verfette, als die Sauptform ber Offenbarung, fo in ben umfaffenden weltgeschichtlichen Traumbildern im Buche Daniel, wo fich jum erstenmale theokratisch bedeutsame Träume ausführlich referirt finden. Sat der Gottesmann Diese Traume nicht felbft embfangen, fo bewährt fich feine prophetische Gabe in der Traumdeutung, f. Dan. 1, 17. 2, 19. 4, 5. 6. 15. 5, 11. 14; und er befiegt, ein zweiter Joseph, alle Wiffenfchaft der gunftigen Traum= deuter Chaldaa's. Später geben fich besonders die Effaer mit Traumdeuten ab (veral. Joseph, antigg. 17, 12.) und die peinliche Gefetesftrenge machte den Sinn auch in Bezug auf Träume ängstlich und abergläubisch. Jos. antigg. 17, 6. 4. bell. jud. 3, 8. 3. - In den alteren Zeiten beriefen fich besonders die falichen Bropheten gern auf Träume. Das Ariterium 5 Mof. 13, 1 ff. ift einfach barin gegeben, ob der Träumer jum Bötendienfte verführen wolle oder nicht. Gin ethisches Kriterium gibt Jeremias Rap. 23, 22-32., fofern die falichen Träumer bem Bolte ichmeichelten 27, 9. Bach. 10, 2. Je richtiger und bedeutungsvoller der Inhalt der Gottesoffenbarung ift, umfo weniger erfolgt sie durch das Medium des Traumes; am deutlichsten tritt dieg bei Jefu und den Aposteln bervor, im Ginflang mit den höchsten Formen altteftamentlicher Prophetie.

Bur Literatur f. die Commentare zu den citirten Stellen, bes. zu Genesis und Daniel. Philo schrieb eine Schrift: περί τοῦ θεοπέμπτους είναι τοὺς ὀνείρους — in fünf Büchern, von denen nur das 2. und 3. erhalten sind; sie besprechen mit weitläuftigen Abschweifungen die Träume Jasob's und Joseph's. V.Opp. ed. Mangey I, 620 sqq. Pfeisser V, 1—227. Sonst: Anobel, Prophetismus der Hebräer. Bd. I. S. 174 sf. Delitssch, System der bibl. Psychologie. Leipz. 1855. S. 233 sf. L. Diestel.

Trajanus, Christenverfolgung. Marcus Ulpius Nerva Trajanus, römischer Kaiser von 98 bis 117 n. Chr., ift nicht nur als Feldherr, Regent und Mensch in der Geschichte des Alterthums ausgezeichnet, sondern auch durch sein Ber-

300 Trajanus

halten gegen die Christen für die älteste Kirchengeschichte von Bedeutung. Ungeachtet seiner Menschenfreundlichkeit, Biederkeit und Gerechtigkeit ist es eine unbezweiselte Thatsfache, daß die Christen unter seiner Regierung mancherlei Bedrückungen und Bersolsgungen erlitten haben. Um so nothwendiger erscheint es, hier die damaligen Berhältnisse des Christenthums und seiner Bekenner zur römischen Staatsreligion genauer darzustellen, da sich aus ihnen allein das Bersahren des Kaifers gegen dieselben erklären läßt.

Nach dem ersten Auftreten der Apostel galt das Chriftenthum den Griechen und Römern lange Zeit für eine Gekte ber jubifchen Religion, und alle Borurtheile, welche bei ihnen gegen die Juden herrschten, wurden auch auf die Christen übertragen. beffen duldete die romifche Staatstlugheit den fremden Glauben, ohgleich die alten Befetze nicht aufgehoben waren, welche den römischen Bürgern verboten, ausländische Gottheiten zu verehren und den Götterdienst der befiegten Bolter im Reiche zu verbreiten (cf. Liv. IV, 30; XXIX, 16; Valerius Maxim. I, 3). Unter diefen Umftänden tonnte das Chriftenthum erft allmählich im Umfange des romischen Staates Burgeln faffen und fand in der That anfangs meistens nur unter den niederen Ständen, bornehmlich unter den Frauen, Stlaven und Sandwerkern Anhänger. Nachdem fich aber nichtsbeftoweniger an vielen Orten driftliche Gemeinden gebildet hatten und Die Chriften, befonders nach ber Zerftörung Jerufalems, ebenfomohl gegen das Beidenthum als gegen bas Judenthum immer freier und fühner hervortraten, begann zwischen dem alten und bem neuen Glauben ein heftiger Rampf, ber den Chriften eine größere Bedeutsamteit gab und die Aufmerkfamkeit ber Raifer und ber heibnischen Gelehrten erreate. Gleichwohl hielten dieselben das Chriftenthum wie das Judenthum immer noch für einen berberblichen und durch Schandthaten verhaften Aberglauben (Tacit. Annal. XV, 44; Sueton. in Nerone c. 16), von dem fie nicht im Entferntesten die Besorgniß hegten, daß es jemals im Stande fehn werde, die beftehende Ordnung der Dinge zu ftoren und zuletzt wohl gar die Altare der uralten Staatsreligion umzufturgen. auch ber milbe Kaifer Nerva fein Bedenken, die Anklagen auf bas Chriftenthum, Die ber graufame und habfüchtige Domitian (f. d. Art. Bb. III. S. 478) ale eine Art Hochverrath in der Abficht benutt hatte, um Confistationen, Berbannungen und Binrichtungen durchzuseigen, zurudzuweisen und überall zu verbieten. Auch würde ohne Zweifel Trajan in diefer wie in fo vielen anderen Beziehungen bem Beifpiele feines Borgangers gefolgt febn, wenn fich nicht ber driftliche Glaube, durch die angedeuteten Umftande begunftigt, in Aften und einigen Landern Europa's immer weiter ausgebreitet und die durch die heidnischen Briefter angeregte Boltswuth gegen die Chriften ben Raifer veranlagt hätte, gesetzliche Bestimmungen zu erlaffen, welche nicht sowohl die augen= blidliche Ausrottung, als vielmehr die allmähliche Unterdrückung ber Götterfeinde bezweckten. Indeffen hatte fich vorzuglich in Sprien und Rleinafien die Bahl ber Chriften in den größeren Städten und felbst in Fleden und Dorfern fo fehr vermehrt, daß an manchen Orten die heidnischen Tempel faft ganglich veröbet ftanden und die gebrauchlichen Opfer unterlaffen wurden. Als baher der jüngere Blinius im Jahre 104\*) ber Broving Bithynien als Statthalter vorstand und viele Rlagen gegen die Chriften bei ihm erhoben murben, fand er fich badurch bewogen, bas von Trajan fürglich erft erneuerte Wefet gegen die in der That gefährlichen und beshalb berbotenen Betarien, eine Art von geheimen Gefellschaften (ef. Plin. Epist. X, 43), anzuwenden. Zuerft fragte er diejenigen, welche als Chriften bei ihm angegeben waren, ob fie wirklich Chriften wären; bejahten fie dieß, fo wiederholte er noch zweimal diefelbe Frage unter Androhung ber Todesftrafe. Beharrten fie bennoch bei ihrer erften Aussage, fo murben fie, ohne bag man ihre anderweitige Schuld oder Unfchuld berückfichtigte, "ihrer unüberwindlichen Bartnädigkeit und unbeugsamen Salsftarrigkeit wegen" entweder fogleich hingerichtet oder, wenn

<sup>\*)</sup> Einige neuere Schriftsteller nehmen statt bessen bas Jahr 111 an; boch läßt sich biese Annahme weber mit der Chronologie im Leben bes Plinius noch mit anderen Thatsachen ber Geschichte vereinigen.

fie fich als romifche Burger auswiesen, aufgeschrieben und an die Gerichte nach Rom abgeschickt. Da fich mahrend der Untersuchung, wie es häufig geschieht, die Bahl der Beschuldigten vermehrte, ja fogar eine ohne den Ramen des Berfaffers eingereichte Anklagefchrift viele als Chriften angab, welche, bor Bericht geführt, erklärten, daß fie weber iest Chriften maren, noch jemals zu denfelben gehört hatten, fo murben fie aufgeforbert, jur Beffätigung ihrer Aussage nach einer ihnen borgesprochenen Formel bie Götter anzurufen und bem Bildniffe des Raifers Weihrauch und Wein zu opfern. Als fie dief ohne Bogern thaten und felbft Chriftum lafterten, murben fie ohne Strafe fofort entlaffen. Andere bagegen, die angegeben maren, befannten fich anfangs jum driftlichen Glauben, miderriefen aber bald darauf ihr Befenntniff, indem fie fagten, fie maren zwar früher Chriften gemefen, jedoch wieder abtrünnig geworden, einige bor drei, andere bor mehreren, manche bor zwanzig Jahren. Sie versicherten indeffen, ihr ganzes Berbrechen oder Bersehen habe darin bestanden, daß fie an einem bestimmten Tage bor Sonnenaufgang jufammengefommen waren und Chrifto, ale einem Gotte, ju Ehren gemeinschaftlich ein Lied gesungen und sich bann eidlich verbunden hatten, keine Lafter, wie Diebstahl, Raub oder Chebruch, zu begehen, bagegen ihr Bersprechen zu halten und ein zur Berwahrung anvertrautes Gut nicht abzuläugnen. Darauf wären fie auseinandergegangen, bald aber nochmals zusammengekommen, um gewöhnliche und erlaubte Speifen mit einander zu genießen. Auch diefe Angeschuldigten wurden insgesammt in Freiheit gefett, nachdem fie bor den Bildniffen der Gotter und des Raifers betend geopfert und Chriftum geläftert hatten.

Die bisherigen Untersuchungen waren im Gangen fo unbefriedigend ausgefallen, daß Plinius es für nöthig hielt, bei zwei Magden, welche Dia foniffen genannt wurden. die Folter anzuwenden; allein auch hierdurch erfuhr er nichts weiter, als daß diefe Menschen, seiner Ansicht nach, einem berkehrten und übertriebenen Aberglauben ergeben fenen. 3mar hatte er burch bas gerichtliche Berfahren gegen die Chriften bewirft, baf die fast verobeten Tempel der Beiden wieder anfingen, besucht zu werden, daß die feier= lichen Opfer, die eine Zeit lang aufgehört hatten, wieder dargebracht und die Opferthiere, die zeither fehr wenige Raufer gefunden, wieder verkauft murben. Bleichmohl ichien ihm die Angelegenheit für die Folge fo wichtig, daß er fich gebrungen fühlte. dem Raifer über die bisher angeftellten Untersuchungen einen ausführlichen Bericht zu erstatten und um weitere Berhaltungsbefehle zu bitten. Dieser im 10. Buche feiner Briefe mitgetheilte Bericht ift eben fo wichtig für die Erkenntnig des damaligen Buftandes der Chriften, als belehrend über bas gerichtliche Berfahren gegen biefelben \*). Der Raifer billigte in der Antwort bas Berfahren feines Statthalters mit ber Bemertung, daß fich in folden Fällen feine allgemeinen und bestimmten Borfdriften aufstellen liegen. Dann fahrt er fort: "Auffuchen muß man bie Berbachtigen nicht; wenn fie aber angegeben und überführt werden, find fie zu bestrafen, doch mit der Ausnahme, daß derjenige, welcher läugnet, Chrift zu fenn, und dieß augenscheinlich, das heißt durch Anrufung unferer Bötter, bezeugt, wegen feiner Reue Berzeihung erlangen foll, felbft wenn er fich vorher auch noch fo verdächtig gemacht hätte. Untlagen ohne Unterschrift bes Berfaffers burfen bei teiner Beschuldigung, fie mag bestehen, worin fie wolle, berudfichtigt werden. Denn dieg wurde ichlimme Folgen haben und den Grundfaten unferer Regierung nicht gemäß fehn."

<sup>\*)</sup> Bergl. Plin. Epist. X, 96. 97. Schon Tertustianus (Apologet. c. 2.) und Euses bius (Hist. eccles. III, 33) erwähnen biese Briese. Was Gibbon, Corobi und Semser (neue Bersuche, die Kirchenhistorie der ersten Jahrbunderte mehr aufzuklären. Leipz. 1788. S. 119 bis 246) gegen die Aechtheit derselben vorgebracht haben, ist von Habers auf (Bertheibigung der Plinischen Briese über der Christen. Töttingen 1788) und von Gierig in seiner Ausgabe der Briefe des Plinius Tom. II. p. 498 sqq. genügend widersegt. Gegen Dr. J. Held, Prolegomena ad lidrum Epist., quas mutuo sidi seripsisse Plinium juniorem et Trajanum Caes. viri doeti credunt (Schweidnitz 1835. 4.), welcher sogar das ganze 10. Buch der Berichte sütt ersdichte hält, vergl. Minch. gel. Anz. Septbr. 1836. Nr. 186.

Wenn deffen ungeachtet nicht nur einzelne Chriften mit dem Tode bestraft murben. wie der greife Symeon, der Sohn des Rlopas und Nachfolger des Jakobus in Berufalem, welcher im Jahre 107 vor dem Statthalter Attitus als Chrift aus davidifchem Stamme angeflagt und gefreuzigt ward, fondern auch in berichiedenen Städten gewaltsame, durch den Aufstand des Pobels erregte Berfolgungen vorkamen, ohne daß der Raifer es perhinderte, fo darf man dabei nicht vergeffen, daß er es als Regent und nherster Briefter (Pontifex maximus) des Staates zugleich für feine Bflicht hielt, die mit dem Staatsinteresse so innig berbundene heidnische Religion zu ichuten und aufrecht gu erhalten. Aus demfelben Gefichtspunkte muß auch fein Berfahren gegen ben hoch= berbienten und angesehenen Bischof Ignatius bon Antiochien (f. d. Art.) beurtheilt werden. Als Trajan den Letzteren nach einer ihm gewährten Audienz im Jahre 116 nach Rom abführen und dafelbst jum Bergnugen des romifchen Bolts im Coloffeum bon Löwen zerreigen ließ, wollte er es ohne Zweifel verhüten, daß der an fich ichon gefährliche Fanatismus der antiochenischen Christen durch den Anblick der Sinrichtung des allberehrten Bischofs noch mehr gereizt würde. Auch mochte er hoffen. durch die langwierigen Befchwerden der Reife eine Sinnesanderung des hartnädigen Befenners und einen Abfall beffelben bon der neuen Religion ju bewirken oder wenigftens burch den Anblid bes Leidenden unterwegs die Chriften zu ichreden und zur Rudtehr jum Götterdienste zu bewegen (vgl. Ruinart martyr. selecta p. 8 sgg.).

Literatur. Die wichtigsten Quellen für die Geschichte Trajan's find: Plinii secundi Epistolae, besonders lib. X., und Panegyricus ed. Gierig; Dio Cass. Hist. Rom. lib. 68. (leider nur in dem Auszuge des Xiphilinus); Aur. Victor, Caess. 13, 1 sqq. und Epitome 13.; Eutrop. VIII, 2.; Oros. VII, 2 sqq.; Tertull. Apologet. c. 1.; Euseb. Hist. eccl. III, 12 sqq.; Justini Apol. I. c. 68.; Rufin. Hist. eccl. IV, 9. - Außerdem find zu vergleichen: Ritterhusii Trajanus in lucem reproductus. 1608. — Res Trajani Imp. ad Danubium gestae, auctore Conr. Mannert. Norimb. 1793. und Joh. Christ. Engel, Comment. de Expeditionibus Trajani ad Danubium et origine Valachorum. Vindeb. 1794. -Fr. A. Wolf, eine milbe Stiftung Trajan's. Berl. 1808. 4. - S. Frande, jur Beich, Trajan's u. f. Zeitgenoffen. Buftrom 1837. - Franc. Balduini Comment. ad edicta vett. Prince. Rom. de Christianis. Hal. 1727. 4. - Justi Henn. Boehmeri XII Dissertt. juris eccles. ant. ad Plinium sec. et Tertullianum, ed. 2. Hal. 1729. — C. D. A. Martini, Persecutiones Christianorum sub Impp. Rom. Rost. 1802. 4. - G. S. Koepke, de statu et condit. Christianorum sub Impp. Rom. alterius post. Christ. saec. Berol. 1828. — Schröch, Kirchengesch. Th. II. S. 320 ff. - Gieseler, Rirchengesch. Thl. I. S. 134 ff. G. H. Klippel.

Transsubstantiation, die, ist die von dem katholischen Dogma angenommene Berwandlung der Abendmahlselemente in den Leib und das Blut Christi, welche nicht bloß dem sakramentlichen Genuß, sondern auch dem eucharistischen Opfer die Realität des Gehaltes und der Birkung sichern soll, und als specifisch katholische Vorstellung von allen protestantischen Confessionen übereinstimmend abgelehnt und verworfen wird. Es liegt uns ob, diese Lehre nach ihrer allmählichen Entstehung und Fortbildung darzustellen und sie einer kritischen Prüfung zu unterziehen. Da sie aber mit der Frage nach der Gegenwart Christi im Abendmahle auf das engste zusammenhängt, so kann ihre aeschichtliche Entwicklung nur in diesem Zusammenhange zur Darstellung kommen.

I. Die patristische Periode. — Die Einsetzungsworte des Abendmahles bezeichnen das eucharistische Brod als den Leib, den Inhalt des eucharistischen Relches als das Blut Christi, geben aber keine Entscheidung darüber, ob die Elemente dies in Wirklichkeit oder nur für den Glauben geworden sind, sie lassen demnach, für sich betrachtet, ebensowohl die eigentliche, wie die bildliche Auffassung ihres Sinnes zu. Bei den Bätern sinden wir daher trotz der einstimmigen Erkläzung, daß Brod und Wein nach der Consekration Leib und Blut Christi sen, beide

Auffassungen in den mannichfaltigsten Modisstationen wieder, wie ja auch jede sich der der gemeinsamen kirchlichen Formel ganz unversänglich bedienen, ja sogar ohne alle Accommodation die Formel: Brod und Wein werde in den Leib und das Blut des Herrn verwandelt, sich aneignen konnte\*).

1) Die fymbolische Ansicht vom Abendmable, welche Brod und Wein Leib und Blut Chrifti nennt, weil fie durch die Confekration diefe Bedeutung nicht an fich, fondern für den Glauben gewonnen haben und weil es fprachgemäß ift, den Namen der Sache auf das Bild zu übertragen, hat schon frühe ihre Bertreter, besonders in ber afrifanischen Rirche gefunden; Tertullian, Clemens bon Alexandrien, Drigenes und Augustin haben fie ausgesbrochen. Wenn Tertullian, um gegen den Dotetismus Marcion's die Wirklichkeit des geschichtlichen Leibes zu beweifen, darauf hinweift, Chriftus nenne das Abendmahlsbrod feinen Leib, das heiße: das Bild feines Leibes (figura corporis), ein Bild aber fete immer eine reale Sache boraus, beren Bild es fen, und fonne unmöglich ein reines nichts barftellen (adv. Marc. IV, 40. de resurr. carn. c. 30.), wenn er ferner diefen Bezug zwifchen Bild und Sache burch Bezeichnungen, wie appellare, repraesentare und interpretari vermittelt (adv. Marc. III, 19.), fo fann es feinem Zweifel unterliegen, daß er unter figura corporis fich nur ein Symbol gedacht hat (bal. Baur. Tertullian's Lehre bom Abendmahl und Gr. Dr. Rudelbach. nebft einer Ueberficht über die Sauptmomente der Geschichte der Lehre vom Abendmahl, Tübing. Zeitschr. für Theologie, 1839, S. 56 f. Rückert a. a. D. S. 305). Noch bestimmter hat Augustin fich dafür entschieden, daß die Sakramente ihrem Begriffe nach nur Bilder ber bon ihnen bezeichneten Sachen find und daß das Saframent des Leibes und Blutes Christi nur secundum quendam modum der Leib und das Blut des herrn ift (ep. 98. ad Bonif. S. 9.); ihm ift bas Abendmahlsbrod bas Bild bes myftifchen Leibes Chrifti; bas Saframent tann auf zweifache Weife, leiblich und geiftlich, embfangen werden: mahrend fich der leibliche Benuf auf das faframentliche Zeichen beschränft, über bas ber Ungläubige hinaus nur bas Gericht empfängt, fo gewährt ber burch ben Glauben vermittelte geiftliche Genuß die erneute Gemeinschaft bes muftischen Leibes mit der lebendigmachenden Rraft des in ihm waltenden Beiftes ber Liebe und ber Einheit, also die Infordoration, welche die virtus oder res sacramenti ift: der aefchichtliche Leib dagegen bleibt von diefem Genuffe unberührt in feiner Integrität im Simmel - Ansichten, die bei bem unberechenbaren Unsehen und Ginflug Augustin's auch für die folgenden Jahrhunderte maßgebend blieben und mit geringer Modifikation in das Transsubstantiationedogma berwoben murben (bal. meinen Art. "Saframente"). Bon Origenes ift es bekannt, daß er unter Leib und Blut nur die belebende Kraft des Bortes Chrifti fich gedacht habe (bei Rückert S. 345-350), und Eufebius von Cafarea spricht es unummunden aus (Eccles. theol. III, 12.), daß Chriftus Joh. 6. 63. nicht das Effen feines finnlichen Fleisches und Blutes, fondern die Aneignung des fein Bort erfüllenden Beiftes und Lebens fordere, mit dem der Empfänger wie mit Sim= melsbrod zum ewigen Leben genährt werde (Rüdert S. 351). Auch Athanafius bezeichnet das Objekt des eucharistischen Genusses als pneumatisch und deutet darauf hin, daß Chrifti menfchlicher Leib nur fur Benige als Nahrung hingereicht haben wurde (ad Serapion. IV, 19).

Gleichwohl darf man aus dem unbestreitbar symbolischen Rarakter ihrer Unsichten

<sup>\*)</sup> Es ist daher keine glücklich gewählte Bezeichnung, wenn Rückert in seinem Werke "das Abendmahl" den Symbolikern unter den Bätern die Metaboliker gegenüberstellt. Der Unterschied zwischen beiden ist in der That nicht ausschließend, sondern nur sließend. Mit Recht sagt Baur, die christ. Kirche des Mittelatters, S. 56: "Eine Beränderung, eine Umsehung aus dem Einen in das Andere, eine Wesensdaudung, sindet aber auch schon dei dem bloßen Bilde statt, wenn Dinge, die an sich nur sind, was sie der äußeren Erscheinung nach sind, durch die bitbliche Bedeutung, die man ihnen gibt, etwas Anderes geworden sind, als sie von Natur sind." Die Begriffe der Verwandlung oder der Nichtverwandlung können darum in dieser Frage nicht zum geschicklichen Eintheilungsgrund gemacht werden.

nicht folgern, daß diefe Männer in dem Abendmahl nur natürliches Brod und Wein gefehen und die fur ben Glauben hinzutretende neue Begiehung als eine rein ideale ausschlieflich in die Vorstellung des gläubigen Subjektes verlegt hatten. Wie Tertullian (val. "Saframente") in der Taufe eine in Folge ber Anrufung Gottes eintretende Durchdringung des Waffers mit realen heiligenden Kräften gelehrt hat, fo wird er auch im Abendmahl einen ähnlichen Borgang nicht haben abweisen können: Stellen, wie; caro corpore et sanguine Christi vescitur, ut et anima de Deo saginetur (de resurr. carn. cap. 8.), werden nur unter biefer Borausfetung richtig berftanden werden. Augustin hat die Objektivität des Abendmahlsgenuffes durch die reale Einwirkung des alle Gläubigen jur Ginheit des Leibes Chrifti jufammenfaffenden göttlichen Beiftes auf die menichliche Seelen zu mahren gefucht, wenn auch eine Berbindung Diefes Beiftes mit ben Stoffen außer feinem Befichtefreise lag. Drigenes läft uns wenigstens in einzelnen Stellen vermuthen, daß er dem Brod und Wein in Folge ber Consetration höhere Heilskräfte beilegt (vgl. Rüdert S. 350. Anm. 5). Nur darin haben fich diefe Manner als Symbolifer erwiesen, daß ihnen die Elemente unverändert ihre Ratur beibehalten, daß, wenn fie auch einen höheren Segen hinzutretend dachten, diefer die Stoffe nicht im eigentlichen Sinne jum Leib und Blut machen kann, und bag Brod und Bein, wenn sie auch von ihnen mit jenen Namen bezeichnet werden, dieselben doch nur im bilblichen Sinne tragen. Bon einer Transfubstantiation tann mithin auf diefem Standbunfte nicht die Rede fenn.

2) Die Mehrzahl der Kirchenbäter wird von Baur (Doamengeschichte. 2. Auflage S. 194) mit ben treffenden Worten farafterifirt: "fie reden bon Brod und Bein als dem Leibe und Blute Chrifti in Ausdruden, welche schon gang die Lehre bon einer realen Berwandlung zu enthalten icheinen, bei welchen aber gleichwohl theils nach anderen Meufterungen, theils nach der haltungslofen, dogmatisch noch fo wenig firirten Form ihrer Borftellung nur eine untlare Steigerung bes Ausdruds, eine überspannte 3denti= ficirung des Bildes mit der Sache, die es darstellt, anzunehmen ift. In diese Rlaffe gehören Chrill von Jerufalem, Chryfostomus, Ambrofius." Es wird genügen, die Rich= tigfeit diefer Rarafteriftit an wenigen Beifpielen zu erläutern. Enrill von Jerufalem fieht zwar in ber Bermandlung des Beines in das Blut Chrifti die Wirkung berfelben Wunderfraft, welche zu Kana das Waffer in Wein vermandelt hat (Catech. XXII. S. 2.); nur ift diefes Bunder auch ber finnlichen Wahrnehmung zuganglich gewesen, während jener Borgang nur dem Glauben allein erfaftbar ift (g. 6.); dagegen fordert er (S. 4.) ein geiftliches Berftändniß der Worte Joh. 6, 54. und lehnt jede Sartophagie ab, ja er fagt ausbrücklich im Bilbe (ἐν τύπω) bes Brodes und Weines werde der Leib und das Blut Chrifti vertheilt, damit die Chriften durch diese Vertheilung in ihre Glieder mit ihm eines Leibes und eines Blutes (σύσσωμοι καὶ σύναιμοι αὐτοῦ) und Chriftusträger murden. Der Annahme einer Befensbermandlung wehrt ichon die Barallele ab, welche er zwischen der Wirkung der Confekration an den Abendmahlsstoffen und an dem Salböl gieht (Cat. XXI, 3.), die er bei dem letteren ausdrücklich als das επικτάσθαι δύναμιν άγιότητος, als das Hinzutreten einer heiligenden Kraft zu den Elementen beschreibt und somit nur als qualitative Beredelung ober Beränderung gefaft haben kann. Un einer Neihe von munderbaren Bermandlungen, welche im alten Bunde ermähnt werden, erweist Ambrofius in seiner Schrift de initiandis (c. 9.) die wunderbare Rraft menichlicher Benedittion; wie vielmehr, follieft er, muß die Rraft ber gottlichen Confekration in den Ginfetzungsworten des herrn die Natur verändern und die Species ber Elemente ummandeln fonnen. Gegen die Ordnung ber Natur, fagt er ferner. hat die Jungfrau geboren, und auch der Leib, den der Priefter im Abendmahle macht, ift bon der Jungfrau (et hoc quod conficimus corpus ex virgine est); das Wort Chrifti, das aus nichts machen kann, was nicht war, muß auch das, was ift, verwandeln fonnen in das, mas nicht mar. Diefelben Gate haben aber wieder ihre Antithese in folgenden: "Bor ber Benedittion wird eine andere Species genannt (alia species nominatur), nach der Confekration wird fie als Leib bezeichnet (significatur), vorher heift es anders (aliud dicitur), nachher wird es Blut genannt (nuncupatur)"; ferner: "wahr= haftig ift bas Fleifch, welches gefreuzigt, welches begraben ift; in Wahrheit also ift der Leib, den der Briefter macht, das Saframent [d. h. Bild] jenes Rleifches"; endlich: "in jenen Sakramenten ift Chriftus, ift ber Leib Chrifti, folglich ift es keine leibliche, fonbern eine geiftliche Speife, benn Gottes Leib ift ein geiftlicher Leib, ber Leib Chrifti ift der Leib des heiligen Beiftes, weil Chriftus Beift ift", ein Spiritualismus, der das Wefen des Leibes wieder geradezu doketisch entleiblicht. So bewegt fich Ambrofius unficher auf ber Grantlinie amischen Spiritualismus und Reglismus, amischen Bild und Sache, zwifchen Bezeichnung und Wefen. Gleichwohl hat fein Schriftfteller auf die mittelalterliche Fortbildung biefer Lehre einen fo direkten Ginfluß ausgeübt, als er; nicht allein die Anhänger, auch die Gegner der Transsubstantiationslehre appelliren an ihn; die Berufung auf die absolute Allmacht Gottes zur Erweisung der Möglichkeit der Befensverwandlung, die Barallele zwischen ber ichöpferischen Thätigkeit des Geiftes bei ber Bilbung bes Leibes Chrifti in dem Schoofe der Jungfrau und dem Werden deffelben im Abendmahle, zwischen der schöpferischen Rraft des Wortes in der Herborbringung des Beltalls und des Abendmahlleibes, die Identificirung des letzteren mit dem von der Jungfrau geborenen, dem gekrenzigten und begrabenen Leibe find von Baschafius Radbertus aus Ambrofius geschöpft und werden mit seiner Auftorität gestütt. Trop mancher nahen Berührungen mit der späteren Transsubstantiationslehre scheint indessen bei Ambrofins der innerfte Rern derfelben noch ju fehlen; die Substanz des Brodes und Weines hört auch auf diesem Standpunkte nicht auf zu sehn, was fie war, wenn auch mit ihr eine Beränderung borgeht, und über den Begriff der bloß qualitativen Berwandlung werden wir auch hier nicht hinausgeführt: dieß ersehen wir flar aus der Bearbeitung, welche fein Buch burch den wahrscheinlich späteren, aber jedenfalls seine Anschauung in allen Punkten theilenden Berfasser des ihm beigelegten Werkes de sacramentis erfahren hat, und in welcher einer feiner wichtigften Aussprüche fo umschrieben und interpretirt wird: Si ergo tanta vis est in sermone Domini Jesu, ut inciperent esse, quae non erant, quanto magis operatorius est, ut sint, quae erant, et in aliud commutentur (de sacr. IV, 4).

3) Nach dem Vorgange Münscher's (Handbuch der chriftl. Dogmengesch. IV, 391) ftellt Baur in einer dritten Rlaffe diejenigen Kirchenlehrer jufammen, welche ben Abend= mahleleib ale ben Leib bes Logos betrachtet und demgemäß gelehrt hatten, daß fich ber Loads in Wolge der Consekration in angloger Weise mit dem Brode und Weine berbinde, wie einst in der Fleischwerdung mit der menschlichen Ratur Jesu. Als die Repräsentanten dieser Ansicht werden Juftin der Marthrer, Irenaus und gang besonders Gregor von Ruffa genannt (vgl. Baur's angeführte Abhandlung S. 96 f. u. f. Dogmengeschichte S. 195). Allein näher betrachtet und richtig verstanden, stehen diese brei Rirchenlehrer doch teineswegs zu einander in fo naher Beziehung. Juftin ber Märthrer hat nur gefagt, Brod und Bein wurden im Abendmahl nicht als gemeines Brod und als gemeiner Trank empfangen, sondern wie Jesus Christus durch Gottesspruch (διά Adyov Jeor) Fleisch geworden, so seh auch nach der überlieferten Lehre der Christen bie durch den bon Chriftus ftammenden Gebetsfpruch (δι' εὐχῆς λόγου τοῦ παο' αὐτοῦ, b. h. wohl am natürlichsten burch die in Gebetsform gefagten und vorgetragenen Ginsetzungsworte) mit Dankfagung geweihte Speife, durch welche unser Blut und Fleisch auf dem Bege der Affimilation (κατα μεταβολήν) genährt werde, das Fleisch und Blut jenes fleifchgewordenen Jefus (Apol. I, 66)." Demgemäß hat allerdings Juftin in bem Abendmahle gleichsam eine Fortsetzung der Fleischwerdung Jesu zum Genuffe ber Glaubigen gefehen, ob aber im symbolischen ober realen Sinne, läßt er völlig unbestimmt; felbst die Worte: ἐξ ἦς αἶμα καὶ σάρκες κατὰ μεταβολὴν τρέφονται ἡμων — be= zeichnen möglicherweise nichts weiter, als daß diese Speise, obgleich sie durch die Consekration Fleisch und Blut Christi geworden ift, an ihrer natürlichen nahrenden Kraft

und Subffang feine Beränderung erfahren hat. Bon einer Berbindung des Logos mit bem Brode ift feine Rede. Bei der Ginfachheit und Unbestimmtheit der gangen Borstellung tann nur eine tendenzibse Beschichteforschung in Juftin einen Reugen für die lutherische Abendmahlslehre suchen (Rahnis, Abendmahl S. 185); er hat in der That fo wenig mit diefer gemein, als mit dem Dogma des fpateren Ratholicismus. 3renäus fpricht zwar bereits bavon, daß Brod und Bein in der Confefration den Logos aufnehmen (προςλαμβάνειν τον λόγον του Θεου V. 2, 3.), da er aber damit ganz gleichbedeutend auch die Formel gebraucht: προςλαμβάνειν την έχχλησιν τοῦ Θεοῦ (IV, 18, 5), so erscheint es gewiß als das Ratürlichste unter dem loyog rov Geor nicht mit Münfcher, Baur (a. a. D.), Bofling (das Opfer der alteften Rirche G. 96), Semifch (in Sahn's Annalen 1842, S. 339) den göttlichen Logos, fondern mit Thierich (Rudelbach = Guerife's Zeitschr. 1841. Hft. 4. S. 62), Rahnis (S. 190) u. A. das weihende Wort zu verstehen, burch welches Gott aufgerufen wird, die Elemente zu bem au heiligen, als mas fie in den Ginfetzungsworten bezeichnet werden. Durch diefe Cflefis nämlich oder das darüber gesprochene Gotteswort hört das von der Erde ftammende Brod auf, gemeines Brod zu fenn, und wird zur Cuchariftie, die aus zwei Dingen (πραγμάτων), einem irdischen und himmlischen (IV, 18, §, 5,), nämlich dem Brod und dem Leibe Chrifti besteht (V, 2. 3). In beiden Stellen wird als die Wirfung bes euchariftifden Genuffes angegeben, bag bem baburch genährten Leib bes Communifanten nach der Berwefung die Auferwedung durch den Logos Gottes (entweder ben Sohn oder den Aufermedungeruf Gottes) gemährleiftet wird. Anch bem Brenaus fcheint bennach der Gedanke an eine Berbindung der Gottheit Chrifti mit bem Abendmahlsbrode nicht in voller Rarheit vorzuschweben, wenn es auch nicht undenkbar ift, baß er mit dem Doppelfinn des λόγος τοῦ θεοῦ gespielt habe. Dagegen hat er mit großer Bestimmtheit angedeutet, daß die Natur der Elemente durch die Consekration underandert bleibt; endlich begegnet und bei ihm zum erstenmale die Ansicht, daß das Abendmahl ein Mittel zur Unfterblichkeit und zur Auferstehung fen, was zur Confequenz bat, daß auf den leiblichen Benug ein wesentliches Bewicht gelegt wird.

Rur nach dem letteren Bedanken wird feine Unficht in der fehr umfaffenden Erorterung des Gregor bon Muffa aufgenommen und fortgebildet. Diefer liegt, was man nicht überschen darf, eine eigenthumliche, man darf wohl fagen, dotetische Borausfetung von ber Ratur des Leibes Chrifti, insbefondere des verflärten, ju Grunde. Dbgleich nämlich der Logos unsere wandelbare und sterbliche Natur in der jungfräulichen Empfängniß angenommen hat, hat er diefelbe doch durch feine Ginwohnung in feine gott= liche Ratur umgewandelt. Diese Umwandlung, die bereits im Erdenleben Jesu anfing, ift nach feiner Auferstehung vollendet worden: wie ein Tropfen Effig, in das Meer geworfen, die Qualität des Meerwassers annimmt, fo ift das Fleifch Christi in der unermeglichen Flith der gottlichen Ratur umgebilbet worden: es hat weder Schwere, noch Gestalt, noch Farbe, noch Barte, noch Weichheit, noch quantitativen Umfang, noch irgend eine andere Bestimmtheit, wie fie auf Erden an ihm mahrgenommen murbe, bielmehr hat die Gottheit des Logos die Niedrigkeit der fleischlichen Ratur in die göttlichen Wesenseigenthümlichkeiten (είς τα θεία ίδιώματα) aufgenommen (adv. Apoll. c. 42; cf. Möller, Gregorii Nysseni doctrina de hominis natura, fol. 72-75). Auf diefer Boraussetzung ruht die Lehre Gregor's vom Abendmahle. Ihr Grundgedanke ift, daß der Logos fich durch die Confefration das Abendmahlsbrod als Leib aneignet und es zur Theilnahme an feiner göttlichen Burde erhebt, in analoger Beife, wie der menfchliche Leib bas Brod durch den Ernährungsproceft fich aneignet und affimilirt. Diefer Borgang vollzieht fich bei Gregor in folgenden dialektischen Bestimmungen: das Brod, bestimmt, in Fleisch und Blut des menschlichen Leibes umgefett zu werden, ift gewiffermagen, nämlich potentialiter Leib, ber durch das Brod ernährte Leib ift gewiffermagen Brod, nämlich zur Aktualität des Leibes gewordenes Brod. Diefer Uebergang von der Potentialität jur Aftualität wird durch den Ernährungsprocch vermittelt. Auch der Logos mußte auf Erden ben bon ihm angenommenen Leib auf diefe Weise erhalten, er mußte das Brod in die Substang diefes Leibes umfeten, der gewiffermagen Brod und durch die Einwohnung der Gottheit zur göttlichen Burde erhoben mar. Daffelbe thut er noch fortwährend im Abendmahle: er eignet fich, nicht mittelft eines Processes, wie ber der Ernährung ift, sondern unmittelbar und fofort das consekrirte Brod als Leib an, ber, bon ihm befeelt, eben fo wie der verklarte Leib, ein gotterfüllter (Geo-Soxor), somit unsterblicher Leib ift und die lebendig machende Kraft des Geiftes in fich tragt. Daraus erklart fich die ibecifiiche Wirfung des euchariftischen Genuffes. Wie die menschliche Seele durch den Glauben, fo wird der menschliche Leib durch den leiblichen Genuß des vergotteten Leibes des Logos mit dem Logos vereinigt. tritt bei Gregor eine wesentliche Wendung in dem Affimilationsgedanken ein; nämlich ber menichliche Leib fetzt burch den Benug das vom Logos erfüllte euchgriftische Brod nicht in seine Natur um, sondern wird durch die Aufnahme desselben in dessen unsterbliche Natur umgewandelt, geradeso wie ein wenig Sauerteig die gange Maffe fich affimilirt, oder ein Gifttropfen, in den gesunden Organismus gemischt, diesen durchdringt und auflöft. Mit diefer Darlegung verbindet Gregor jugleich den Zwed ju geigen, wie ber eine Leib bes Logos an fo viele Taufende von Gläubigen auf der gangen Erde vertheilt, bennoch jedem in dem ihm zugemeffenen Theile gang zukommt und nichtsbestoweniger in voller Integrität in sich verharrt (or. cat. 39); er spricht damit jum erften Male einen Gedanken aus, ber in der fpateren Transsubstantiationslehre ein wefentliches Moment bildet: nämlich daß jeder Communifant den gangen Leib Chrifti empfängt und diefer dennoch gang und unverlett im himmel bleibt. Gleichwohl hat Gregor keine Transsubstantiation gelehrt; da ihm Brod und Leib substantiell gleichartig find, fo ift die an jenem vorgehende Berwandlung teine substanzielle, sondern nur eine qualitative Beränderung, es empfängt einerseits durch die Berbindung mit dem Logos überhaupt eine neue Qualität: es wird das Behitel seiner lebendigmachenden Kraft, anderseits aber auch die übrigen Qualitäten des Logosleibes: es ift wie dieser gotterfüllt, unsterblich, lebendigmachend, voll göttlicher Bürbe. Was baher Gregor eigentlich beabsichtigt. hat er nicht erreicht; er will die Einheit des Leibes Chrifti — To Er σωμα - trot feiner Bertheilung an die Bielen wahren - aber der Abendmahlsleib und ber berklärte Leib im Simmel find nicht numerisch ein und derfelbe, ihre Einheit ift nur eine qualitative, fie find beide aus Brod gewordener und vergotteter Leib des Logos.

4) Sehr bedeutend murde für die Lehre vom Abendmahle der neftorianische Streit. Cyrill von Alexandrien trat zunächft in die Fußtapfen des Gregor von Nyffa; aber je schärfer er die Ginheit der beiden Naturen in Chrifto betonte und je mehr ihm bas Menschliche in die Gottheit aufging, desto weniger hob er auch den Unterschied awischen dem Leibe Chrifti im Simmel und im Abendmahle, awischen dem eucharistischen Leibe und dem Brode hervor. Richt einmal den Gedanken fpricht er aus, daß das Brod zum Leibe und der Bein zum Blute werde, fondern umgekehrt Chriftus theilt seinen Leib als Brod (ώς ἄρτον) und sein Blut als Wein aus. Darum kann er auch (nach seiner menschlichen Natur) nicht ein bloger Mensch (ψιλος ἄνθοωπος), wie die Begner behaupten, fenn, denn wie konnte fonft den jum heiligen Tifche Berantretenden bas emige Leben berheißen werden, wie ift er bann hier und bort und überall, ohne boch vermindert zu werden; denn ein bloger Leib (ψιλον σωμα) ift nicht ein Born des Lebens für die, welche ihn empfangen (or. de myst. coena in der Ausgabe Aubert's Bb. X. S. 372 u. 378). Da aber ber lebendig machende Logos Gottes in bem Wleische mohnte, hat er daffelbe in seinen weignen Besit, d. i. in das ewige Leben umgewandelt und es felbst zu einem lebendigmachenden gemacht, deshalb macht auch der Leib Christi diejenigen, welche ihn empfangen, lebendig. (In Ioann. Ev. lib. IV, Tom. VI, 354): Diefe Rraft außert fich in zwei Birtungen, nämlich in ber Guhnung unserer Bergehungen und in der Theilnahme an der Unfterblichfeit (or. de myst. coen.

378 in fine); Chriss gefällt sich besonders in der Schilberung der letzteren: wie wenn Jemand einen Funken unter einen Hausen Streu legt, damit dieser den Samen des Feuers bewahre, so dirgt auch Christus gleichsam in uns das Leben seines Fleisches, er pflanzt es in uns als Samen der Unsterdlichkeit, der unsere Verwestlichkeit (\$\sigma 900dv')\) verzehre (In Ioann. ibid. fol. 363). Und damit Niemand dieß geistig verstehe, verssichert er ausdrücklich: unser handgreislicher (\$\pi a \chi v' \chi a \chi \chi)\) und aus Erde gebildeter Leib werde durch einen etwas handgreislichen (\$\pi a \chi v' \chi a \chi \chi)\) und unserer Natur verwandten Genuß geheiligt und zur Unsterblichseit berusen (vgl. Kückert S. 414). So ist denn der noch von Gregor sestgehaltene Unterschied zwischen dem verklärten und dem eucharistischen Leib für Christ verschwunden; jener selbst wird in der Eucharistie dargereicht, und danit er es könne, muß er allgegenwärtig sehn — ein Gedanke der lutherischen Lehre, der also hier zum ersten Male in der ariechischen Kirche austritt.

Wenn bei Chrill wie in der Lehre von der Person Chrifti das Menschliche vom Göttlichen, fo in der Lehre bom Abendmahl das Irdische bom Simmlischen berschlungen wird, fo mußte die icharfere Trennung der beiden Naturen, auf die Neftorius drang, auch wieder die scharfe Unterscheidung eines zweifachen Beftandtheils in dem Abendmable, eines irdischen und überirdischen zur Folge haben. Gie begegnet uns als Folge bes neftorianischen Streites und ber von ihm hervorgerufenen driftologischen Erörterungen bei mehreren Kirchenlehrern in dem Gedanken: fo wenig die menschliche Natur durch ihre Bereinigung mit der göttlichen in Christo eine Ginbuge erlitten hat, fo wenig verlieren die Clemente im Abendmahl durch die Confekration ihre frühere Natur. Theodoret im zweiten Dialoge (Tom. IV. 126. ed. Schulze), der Berfaffer des dem Chryfoftomus beigelegten Briefes ad Caesarium (vgl. Gieseler I, 2, S. 297 f., Unm. 15 f.) und Gelafius I. von Rom (de duabus in Christo naturis advers. Eutych. et Nestor. Bibl. patr. max. VIII. p. 703) befennen unummunden, daß die Natur des Brodes trot der heiligenden Rraft ber Consekration in ihrer Substanz unverändert im Abendmable fortbestehe; Facundus von Bermiane sagt sogar (pro defens. III. capitul. IX, 5; bergl. Giefeler a. a. D. S. 436, Ann. 22), man nenne das Sakrament des Leibes und Blutes Chrifti feinen Leib und fein Blut, nicht als ob die Stoffe dieg im eigentlichen Sinne feben, fondern weil fie bas Minfterium feines Leibes und feines Blutes enthielten. Auch Theodoret fagt im ersten Dialoge, Chriftus habe den Zeichen die Namen feines Leibes und Blutes gegeben, nicht ihre Natur verwandelnd, fondern feine Gnade hingufügend. Indem er nichtsdeftoweniger bafür den Ausdruck μεταβολή gebraucht, thut er bieft gewiß nur in bem Ginne, daß fie baburch eine Beranderung ihrer Bedeutung fur ben Glänbigen erhalten haben; wenn ihn trottem Rudert zu den Metabolitern rechnet, fo zeigt fich darin deutlich, wie außerlich die Kriterien find, welche ihn bei diefer Claffi= ficirung leiteten.

5) Aber über diese verständige Auffassung führte unwiderstehlich der Zug hinaus, welcher die Zeit dem Transsubstantiationsdogma entgegendrängte. Bon großer Bedeutung erscheint uns darin Iohannes von Damaskus, der im 8. Jahrhundert noch einmal die wesentlichen Resultate der griechischen patristischen Entwickelung zusammensaßte. Bon Eprill von Ierusalem entlehnt er (de orthod. sid. c. 13) die Barallele: wie Ehristus, weil es menschliche Sitte sen sich mit Wasser zu waschen und mit Del zu salben, mit dem Dele und Basser die Inade seines Geistes verbunden und so das Bad der Biederzgeburt gestiftet habe, so seh er, weil es menschliche Sitte seh Brod zu essen und Bein zu trinken, auch bei der Stiftung des Abendmahles versahren. Dem Gregor von Nyssassehrt sehrer der Gedanke an, worin er dieß näher aussiührt: Christus habe mit Brod, Wasser und Wein seine Gottheit verdunden und sie zu seinem Leibe und Blute gemacht, damit wir durch diese unserer Gewohnheit entsprechenden natürlichen Dinge in das Uebernatürliche verset würden; mit Gregor von Nyssa stimmt es serner, wenn er hinzussigt, daß der erhöhte Leib nicht vom Himmel herabsomme, sondern Brod und Wein in Leib und Blut Gottes umgewandelt würden; dagegen sühlen wir uns sosort an die

Borftellung des alexandrinischen Chrillus erinnert, wenn er tropbem die Behaubtung einfchiebt, der Leib im Abendmahle feb nicht blok ein mit der Gottheit wahrhaft geeinigter Leib, fondern geradezu der von der Jungfran geborene Leib\*). Denn daß dieft der Sinn feiner Worte fen, zeigt ber eigenthumliche Bebrauch, den er im Folgenden im Biderspruche mit Gregor von beffen Afsimilationstheorie macht; er fagt nämlich : "wie auf natürliche Weise durch das Effen das Brod und durch das Trinken der Wein und bas Waffer in den Leib und das Blut des Effenden und Trinkenden berwandelt und kein anderer Leib werden als der frühere desselben, so werden auch das Abendmahlsbrod und der Wein und das Wasser durch die Epiklese und die Spiphois tefe des heiligen Weiftes in Chrifti Leib und Blut verwandelt, und es find nicht zwei Reiber, fondern ein und berfelbe (nämlich der im Abendmahle und der im Simmel)". Sehr bestimmt weist er auf das Analoge in der Menschwerdung und der Abendmahlsverwandlung hin. Er erinnert an die Worte, welche Gabriel Luk. 1, 35. an Maria richtet und an die allmächtige Rraft des heiligen Beiftes, durch den Gott Alles mache, und gibt bann die Entscheidung: "Fragst du, wie das Brod Leib Chrifti, wie der Bein und das Waffer Blut Chrifti wird? 3ch fage dir, der heilige Geift kommt darüber (enigoira) und bewirkt das, was über unfere Bernunft und über unfer Begreifen geht". Mit Gregor und Chrill betont er ftart bie lebendigmachende Kraft bes Bleifches Chrifti; er fagt fogar: "lebendig machender Beift ift bas Fleifch des Berrn, weil es aus bem lebendig machenden Beifte (im Schoofe Maria) empfangen wurde, benn mas aus bem Beifte geboren wird, ift Beift". Dennoch will er, wie er bermahrend guffat, damit nicht die Ratur des Leibes aufheben, sondern nur das Lebendigmachende und Göttliche deffelben ausdrucken; ja er ftellt dem Monophhitismus den Sat ent= gegen: "eine Rohle fah Jefaias, Rohle aber ift nicht bloges Bolg, fondern mit Weuer geeinigtes, fo ift auch das Abendmahlsbrod nicht bloges Brod, fondern mit der Gottheit geeinigtes; der mit der Gottheit geeinigte Leib aber besteht nicht aus einer Natur, fondern aus der einen des Leibes und ber anderen ber damit bereinigten Gottheit, fo baf Beides gufammen nicht eine Natur ift, fondern gwei". Mit fcharfem Nachdrud weift er jede fymbolische Auffassung gurud: "das Brod und der Wein find nicht ein Thous des Leibes und Blutes Chrifti, das fen ferne, fondern der vergottete (redewμένον) Leib des Herrn felbst, der gesagt hat, nicht: das ist der Typus meines Leibes, fondern das ift mein Leib". Daß ein solcher realiter gegenwärtiger und genoffener bergotteter Leib nicht aufgezehrt, nicht bernichtet, nicht berdaut werden und auf dem naturlichen Wege nicht abgehen kann, versteht fich von felbst; bennoch fagt es Johannes und belehrt uns, er gehe in die Substang unserer Seele und unseres Leibes über; die Sandlung werde darum Metalebsis (Theilnahme, Communion) genannt, weil wir durch sie ber Bottheit Jefu theilhaftig werden. Bur Ginheit ber Borftellung find diefe Gedanten nicht verarbeitet; bennoch liegen in ihnen eine Reihe von Bestimmungen, welche von berschiedenen, jum Theil fehr entgegengesetzten Standpunkten entlehnt, hier jum erften Male zusammengestellt erscheinen und bon Baschafius Radbertus mitbenutt worden sind.

In demselben Jahre, in welchem Johannes von Damaskus starb, wurde die Frage über die Natur der consekrirten Elemente zum ersten Male Gegenstand einer synodalen Berhandlung und zum letzten Male macht im Triente eine freiere Anschauung vom Abendmahl ihre Berechtigung geltend. Die Synode von Constantinopel im J. 754, durch welche Kaiser Constantinus Ropronynus die Bilderverehrung seierlich verwersen ließ, motivirte ihren Beschluß damit, daß das Abendmahlsbrod das einzig wahre Bild

<sup>\*)</sup> Die Borte σωμά έστιν άληθως ήνωμένον θεότητι, τὸ ἐκ τῆς άγίας παρθένου σωμα fönnen nicht wohl so gesaßt werben, daß man mit Rildert S. 438 den letzten Theil als Subject, den ersten als Praditat ninmt; dieß verbietet theils der Znsammenhang, der dadurch in störender Beise unterbrochen würde, theils die weitere Entwicklung des Damasceners. Subject ist das im Borhergehenden liegende σωμα, nach Θεότητι ift ein Komma zu setzen, beide Theile des Satzes sind Praditate.

Christi sen; es bleibe, was es vor der Confekration gewesen fen, Brod, bilbe aber die Fleischwerdung Chrifti ab, jedoch um jede Befahr bes Bogendienftes ferne ju halten, nicht in menschlicher Gestalt: ber natürliche Leib Christi feb an fich beilig als von Gott stammend, der eucharistische Leib aber seh nur ein heiliges Bild, weil er burch die heiligende Gnade vergottet (re Pemuevov) und gleich dem heiligen Relche mit dem heiligen Geifte erfüllt seh (Act. Conc. Nicaeni II bei Manst XIII, 261). Dagegen erklarte die die Bilderberehrung wieder einführende fiebente ötumenische Shnode von Nicaa im Jahre 787, dag die consefrirten Elemente im Abendmahle feinesmegs Bild bes Leibes und Blutes, fondern ber Leib und bas Blut felbft feben; por der Consekration hatten fie einige Bater (wie Bafilius und Gregor bon Nagiang) Antithben genannt, nach berfelben murden fie nicht bloft im eigentlichen Sinne Leib und Blut Chrifti genannt, fie feben es auch und murden als folde geglaubt (1. c. 265). Auch diese Auskunft hatte ichon Johannes von Damaskus getroffen, und wie somit in den Beschlüffen der zweiten Nicanischen Synode, zeigt sich auch unbertennbar fein das Mittelalter beherrichender Ginfluß in den Erörterungen, womit die griechischen Exegeten Theophhlattus und Guthumius Zigabenus die sumbolische Auffaffung der Einsetzungsworte zu Matth. 26, 26. und Mark. 14, 22. ablehnen und die Berwandlung begründen; fie enthalten nur Erklärungen des Damasceners und felbft des Euthymius Formel, Chriftus habe das angenommene Fleisch vergottet, ift von ihm entlehnt. Beachtenswerth ift es, welchen Gebrauch die Apologie der Augsburgischen Confeffion von diesen exegetischen Bemerkungen in dem Artikel: de sacra coena gemacht hat. Die neuere griechische Rirche hat geradezu das römische Dogma der Transsubftantiation unter dem Namen μετονσίωσις aufgenommen (Conf. orthod. P. I, qu. 107).

6) Benn somit die griechische Patriftif mit einem für die Transsubstantiationslehre gunftigen Refultate endigt, fo zeigt uns die Entwidelung ber abendlandischen Rirche geradezu die umgekehrte Erscheinung. Zwar kommen in einer Homilie über das Bascha, welche fich gewöhnlich als die fünfte unter den Reden des Cafarins von Arelate (+ 542, abgedruckt in Migne's Patrologie, 67. Bb., S. 1054) findet, welche dagegen bie ganze Tradition des Mittelalters übereinstimmend dem Eusebius von Emisa beilegt (2. B. Guitmund von Aversa lib. I bei Migne 149. Bb., S. 1434, Alger von Luttich de sacram. I, 10. 15 u. b., Gratian de consecr. dist. 2, c. 35, Gabriel Biel Expos. can. miss. lect. 39, lit. K) jum ersten Male die merkwürdigen Formeln vor: Der unfichtbare Bobepriefter verwandle durch die geheime Rraft feines Bortes die fichtbaren Creaturen in die Subftang feines Leibes und Blutes (visibiles creaturas in substantiam corporis et sanguinis sui convertit), und das Irdische und Bergangliche werde in die Substang Christi verwandelt (in Christi substantiam terrena et mortalia convertuntur), aber abgesehen davon, daß die Frage nach dem Ursprung und ber Entstehungszeit diefer Somilie noch einer eingehenderen Untersuchung bedarf (phaleich ich nicht bezweifele, daß diefelbe nach ber gangen Gedankenbildung bor dem farolingifchen Beitalter gefdrieben ift), fo hat trot ber icheinbaren Bestimmtheit feiner Ausbrude ber Berfaffer die spätere Transsubstantiationslehre boch weder gefannt, noch ausdrücken wollen, denn da er die Möglichkeit und bas Wefentliche der bon ihm an den Stoffen vorausgesetzten Verwandlung, an der Umwandlung erweift, die der natürliche Mensch in ber Wiedergeburt erfährt und durch die er aus einem Kind des Verderbens zu einem Adoptivlinde Gottes wird, fo fann die Bahl feiner Scheinbar fo bestimmt lautenden Formeln boch nur auf einer untlaren und unbestimmten Faffung bes Begriffs Gubftang beruhen, und er hat damit ohne 3weifel nur den Gedanken aussprechen wollen: durch die Consekration seinen die Stoffe qualitativ etwas Anderes, nämlich Leib und Blut Chrifti, Chriftus felbst geworden. Darauf führen auch andere Borftellungen, beren wir unten gedenken werden und die fich gewöhnlich nur bei einer freieren und geiftigeren Unficht vom Abendmahle finden. Diefe Auffaffung, welche wir gegen Rudert (G. 483) geltend machen, wird uns zur Löfung eines anderen bogmenhiftorischen Broblems ben Schlüffel bieten.

Was für die morgenländische Kirche Johann von Damaskus gewesen ist, waren für die Abendländer Isidor von Sevilla und Beda der Ehrwürdige: die Repräsentanten des gesammten Wissens ihrer Zeit und die Sammler und Ueberlieserer der patristischen Gedankenarbeit der vorhergegangenen Jahrhunderte. Obgleich wir von ihnen nur wenige Aussprüche über das Abendmahl haben, so beweisen doch diese trotz ihrer aphoristischen Form, daß der Standpunkt beider Männer der symbolische war\*), denn sowohl Isidor (de oss. eccl. I, 18.) als Beda (zu Markus 14, 22. und 1 Cor. 11.) sühren aus der patristischen Ueberlieserung solche Stellen an, welche die Ausdrücke Leib und Blut als bloße Bezeichnungen der consekrirten Stosse constatiren und jeden Gedanken an die Identität mit dem wirklichen Leibe abwehren; Beda auch noch solche, welche den Abendmahlsgenuß als einen bloßen Glaubensakt bezeichnen und den Genuß der Bösen auf das bloße Sakrament beschränken. Beide motiviren ihre Abendmahlssymbolik mit der Hindeling darauf, daß Brod den Leib stärke und der Wein das Blut im Leibe bilde.

II. Das Mittelalter. - 1) Die ältere Rarolingische Zeit und der erfte Abendmahleftreit. - Es darf uns nicht befremden, wenn wir nach folden Borgangen in der Bluthezeit des Rarolingifchen Zeitalters die fombolifche Unficht por=, ja fogar alleinherrichend finden, und wenn Augustin's Sprüche, auf welche auch Iftor und Beda borgugsweise recurriren, die Grundlage bilben, auf welcher der Aufbau des Dogma im Mittelalter, trot feiner bibergirenden Tendenz und der ihm eingefügten fremdartigen Baufteine erfolgt. Rarl ber Große felbit fagt: Chriftus habe feinen Rungern bas Brod gebrochen und ben Relch gereicht als Bild feines Leibes und Blutes (in figuram corporis et sanguinis sui. ep. Alcuin. 66). Der Benedittiner Ambrofius Authertus (+ 779) fchreibt in feinem Commentare über bie Abokalpbfe (zu 2, 17.), das verborgene Manna, unter welchem er Chriftus als das mahre Lebensbrod denkt, werde jetzt im Saframente durch den Glauben (in sacramento per fidem), einft aber in Wirklichkeit durch das Schauen (in veritate per speciem) empfangen; jest feh es perborgen, einst werde es offenbar werden. Amalarius von Met barabhrafirt in feinem Briefe an Bifchof Nantger (d'Achery spicileg. III, 330) die Einfetzungsworte des Relches: "Diefer Reich fiellt bilblich meinen Leib dar (est in figura corporis mei), in welchem das Blut ift, das zur Erfüllung des alten Bundes aus meiner Seite flieken und burch deffen Ausströmung der neue Bund gestiftet wird". Ahnto, Bifchof von Bafel und Abt bon Reichenau (806, + 856) fordert in feinem Rabitulare (d'Achery I, 544) von dem Priefter, daß er wiffe, wie im Abendmahle die sichtbare

<sup>\*)</sup> Mit meinem Urtheile contraftirt freilich bas bes Herrn Dr. Rückert (S. 489 f.), allein biefer hat feine Anficht über Ifibor porzugsweise an bem Briefe ad Redemptum gebilbet, beffen Aechtbeit icon Frang Areval in seinen Isidorianis P. II. c. 74. §. 21-30. vergebens gegen bie fritischen Ginwendungen Oubin's u. Anberer aufrecht zu halten versucht hat. Schon bie einzige Thatsache, daß dieser Brief ben Gebrauch bes ungefäuerten Brodes beim Abendmable als allgemeine Sitte bes Abendlandes vorausfest und von ber in biefer Begiehung befiehenden Differeng mit bem Morgenlande redet, beweift, daß er nicht bor bem 11. Jahrhundert entftanden fenn fann, benn erft um bie Mitte beffelben fam biefe Differeng gwifden Leo IX. und Michael Carularius jur Sprache und tann die allgemeine Berbreitung jenes Gebrauchs in ber abendländischen Rirche angenommen werben. Dies Refultat wird burch ben &. 2. ausgesprochenen Gebanken bestätigt, baf ber gange und ungetheilte Chrifius unter beiden Geftalten nach feiner Gottheit und Dienichbeit gegenwärtig fen und gang empfangen werbe - ber erft eine Frucht bes Berengarischen Streites ift und gum erften Dale bei Unfelm von Canterbury am Schinffe bes 11. Jahrhunderts vorkommt. Endlich ift bie Borftellung, daß ber eingeborene Gott taglich Gott bem Bater auf dem Altare und in den Abendmahlsgefäßen dargebracht werde, entschieden noch späteren Ursprungs und gehört einer Zeit an, welche noch über Guitmund von Aversa hinausliegt und in welcher Die realistische Unficht von ber Natur bes Megopiers bie altere symbolische völlig verbrangt batte. Auch bie Aeugerung, bag Chriftus feinen Jungern bie Bollmacht verlieben babe (potestatem tradidit), feinen Leib ju machen (conficiendi, mit bem grammatifchen Schnitzer eundem flatt idem, nämlich auf eorpus bezogen) beutet auf eine Beit bin, wo bie potestas tradita als bas Befen bes sacramentum ordinis pracifirt war. Somit fann ber Brief nicht von Ifibor berruhren.

Creatur gefehen und boch das unsichtbare Beil, das im Glauben allein ruhe (quod in sola fide continetur), jum ewigen leben (ad aeternitatem) ber Seele bargereicht werde. Theodulf von Orleans bezeugt (de ord. bapt. 18): Die Kirche opfere Brod wegen des lebendigen Brodes vom himmel gefommen und an der Stelle deffen (pro eo), der fich den mahrhaftigen Weinftod genannt habe, Wein, damit durch die fichtbare Dblation bes Briefters und die unfichtbare Confefration bes heiligen Beiftes Brod und Wein in die Wirde (dignitatem) des Leibes und Blutes Chrifti übergehe. Druth= mar, Benediktiner zu Corbie (zw. 800-840), erklart in feiner Auslegung des Matthäus die Einsetzungsworte finnig: "Jesus Chriftus nahm das Brod, das des Menschen Berg ftarkt und legte das Sakrament (Zeichen) feiner Liebe hinein; er brach's, d. i. fich felbst, weil er sich freiwillig in die Passion gab und badurch die Wohnung seiner Seele brach: er gab den Jungern das Saframent feines Leibes zur Bergebung der Sunden und zur Bewahrung der Liebe: das ift mein Leib, nämlich im Bilbe (i. e. in sacramento); hierauf nahm er den Relch und gab ihn feinen Jüngern; wie unter allen Lebensmitteln Brod und Wein die find, welche uns fturfen, fo hat unfer Erlofer fie nicht ohne Urfache zum Saframente feines Leibes und Blutes verordnet, denn ber Wein erfreut das Berg und mehrt das Blut, beshalb wird nicht unpaffend das Blut Chrifti barin bargestellt (per hoc figuratur), weil Alles, was bon ihm fommt, uns mit Freude erfüllt und alles Bute in uns mehrt. Wie der, welcher eine lange Reife antreten will, denen, die er liebt, bisweilen ein befonderes Zeichen feiner Liebe gurudlagt, daß fie es oft betrachten, um fich feiner zu erinnern, fo hat Gott, indem er geiftlicherweise Brod und Wein in sein Blut verwandelt, die Feier dieses Beheimnisses befohlen, damit fie eingebenk jener That, immer bas im Bilde (in figura) thaten, was er für fie ju thun im Begriffe ftand, und diese Liebe nie vergäßen". Nach Balafried Strabo, Abt 3u Reichenau († 842 de exordiis et incrementis rerum ecclesiasticarum c. 16), übergab der Berr feinen Jungern die Zeichen (sacramenta) feines Leibes und Blutes in der Substang des Brodes und Weines und lehrte fie darin die Erinnerung an feine heiliafte Baffion feiern (Rüdert, der Abendmahlöftreit des Mittelalters I, die Borgeschichte in Silgenfeld's Zeitschrift I, 22 ff.).

Bemif ift diese Continuität und Einstimmigkeit in der symbolischen Ansicht bom Abendmahle auf der Grundlage Augustin's bei einer Reihe von Benediktinern in einem Beitraum von etwa 80 Jahren eine eigenthumliche, mit ber fpateren Bendung ber Lehre durchaus contraftirende Erscheinung; um so mehr werden wir uns schon von vornherein ju der Vermuthung geneigt fühlen, daß der Widerspruch, auf den wir bei zwei derfelben Zeit, demfelben Reiche und demfelben Lebenstreife angehörigen Zeugniffen ftoffen, nur ein scheinbarer fehn kann. Go berhält es fich in der That. Wenn Alcuin im 36. Briefe den Gedanken ausspricht, daß Brod und Bein durch den Briefter in die Substant des Leibes und Blutes confefrirt werden (in substantiam corp. et saug. consecrare), so hat er damit so wenig die Transsubstantiation auszusprechen beabsichtigt, als der Berfaffer der dem Cafarius von Arelate beigelegten fünften Somilie in der Barallelftelle, welche vielleicht Alcuin im Sinne hatte \*). Wenn ferner die Widerleaungsschrift, welche Karl der Große 790 der zweiten Ricanischen Synode entgegensetzen ließ (die fogenannte libri Carolini, de impio imaginum cultu, lib. IV, c. 14) den Musdruck der Synode von Constantinopel von 754, daß das Abendmahl das mahre Bild Christi fen, mit den Worten tadelt: non enim sanguinis et corporis Dominici mysterium imago jam nunc dicendum est, sed veritas, non umbra, sed corpus, non exemplar futurorum, sed id quod exemplaribus praefigurabatur, so sehnt damit die frankifche Rirche in diefer Aneignung der bon der zweiten Ricanischen Synode gebrauchten Ausdrude nur einen symbolischen Standpunkt ab, ber in dem Sakramente ein

<sup>\*)</sup> Die Formes panem et vinum in substantiam corporis et sanguinis Christi consecrare scheint im Sinne des Cäsarius und Ascuin in der That nur prägnanter Ansdruck spir: panem et vinum consecrare, ut sint corpus et sanguis Christi.

wefenloses Zeichen, ein leeres, wirfungslofes Bilb fieht, und burfte bieg um fo uns befangener, ba ein folder Standpunkt der alten Rirche zu allen Zeiten fremd gewesen ift.

Aber ohne 3weifel trugen gerade diese beiden Bestimmungen — und namentlich die lettere, feine karakteriftische Stichwörter bereits enthaltende - bazu bei, ben Mann anzuregen, bon bem ber erfte Umichlag in ber theologischen Anschauung ausging. Die neue Theorie, welche Baschafins Radbert aufftellte, dringt ja bor Allem auf die Anerkennung, daß das von Chrifto geftiftete Saframent nicht Schatten oder Bild, fondern Wirklichkeit und Realität fen; fie fuchte bief badurch ficher zu ftellen, daß fie als den inneren Gehalt und bas Wefen bes Mufteriums ben wirklichen Leib und bas Blut Chrifti verfündigte und mit dem Begriffe der Bermandlung, womit man bisher nur zweidentig gespielt hatte, vollen rudhaltlofen Ernft machte. Faft alle Beftandtheile derfelben waren bereits geschichtlich gegeben, aber theils hatte man das, was fie ausfagten, noch nicht in dem ftrengen buchftäblichen Sinne verftanden, worin fie Radbert fafte, theils werden fie jum erften Male von ihm jur Ginheit der Totalanschauung verbunden. Ihr Inhalt läßt fich in folgenden Gaten furz jufammenfaffen: Durch die briefterliche Confekration und die ihr zur Seite stehende Wirksamkeit des heil. Geistes, die nur als absoluter und mithin wunderbarer Aft der alle Naturgefete gur Erreichung ihrer Zwede willfürlich ferenden und aufhebenden Allmacht Gottes gefaft werden tann, wird die Gubftang des Brodes und Weines in den Leib und das Blut Chrifti verwandelt, doch fo. daß die Geftalt, die Farbe und der Gefchmad ber urfprünglichen Stoffe gurudbleibt. Der Leib Chrifti, der im Abendmahle auf bas Consekrationswort durch Gottes Allmacht (potentialiter) geschaffen wird, ift berselbe, ber von der Jungfrau geboren, ber am Rreuze gestorben, auferstanden und zum Simmel erhöht ift und hier die Gläubigen noch immer bertritt, und obgleich er im Saframent genoffen wird, an fich boch gang und unbersehrt im Simmel bleibt. Trot diefer fo icharf betonten Identität beider, ift doch bas Wleisch Chrifti nicht materieller, sondern geiftlicher Natur und folglich nur das Dbjett eines geiftlichen Genuffes, der sich durch den Glauben vollzieht. Radbert lehnt daher nicht bloß den mündlichen Benuß des eucharistischen Leibes (das dentibus vorari) ab, sondern schreitet auch bis zur Behauptung fort, daß der Ungläubige nur Brod, nicht aber des Saframentes Inhalt und Kraft empfange.

Ich habe in der ausführlichen Besprechung dieser Theorie (f. den Art. "Radbert") darauf aufmertfam gemacht, daß in derfelben zwei widersprechende Bedankenreihen der patriftifchen Tradition, nämlich eine bon der geistigen Auffaffung Augustin's durchzogene und eine andere aus materiellerem Stoffe geprägte, unbermittelt neben einander herlaufen. Der zusammenhaltende Faden ift die behauptete Identität des geschichtlichen und des eucharistischen Leibes; fie ift aus Stellen des Umbrofius und des Johannes bon Da= mastus geschöpft und hebt den Unterschied auf, den Augustin zwischen beiden gemacht Nach diesem bleibt der natürliche Leib im Simmel, im Abendmahle aber wird das geiftliche Meifch Chrifti, b. h. die Gemeinschaft mit ihm ober die Einheit des miftischen Leibes von den Gläubigen empfangen, mahrend der Benuß der Ungläubigen, obgleich für fie verderblich, nicht über das blofe Zeichen hinausreicht; fie empfangen Chriffus nur sacramento tenus\*). Beides erscheint bei Radbert als identisch und indem er nichtsbeftoweniger festhielt, mas Augustin von dem im Glauben genoffenen geiftlichen Wleische Chrifti im Abendmahl aussagt, entstand jene wunderbare Mifchung bisparater Borftellungen, welche die Lehre Radbert's noch fennzeichnet. Nach diefer wird ferner ber Leib Christi im Abendmahle geschaffen (creare ist der immer wiederkehrende Ausdrud); wenn aber schaffen hervorbringen heißt, was noch nicht da gewesen ift, fo kann

<sup>\*)</sup> Von besonderer Wichtigseit ist in dieser Beziehung die durch die ganze Tradition des Mittesalters durchsausende Stelle des Hierondmus zu Ephes. 1, 7. (vergs. de consecr. dist. II. can. 49.): dupliciter intelligitur caro Christi et sanguis, vel spiritalis illa atque divina, de qua ipse dicit: Caro mea vere est cidus etc. (Joh. 6, 54.) vel caro, quae crucifixa est, et sanguis, qui militis effusus est lancea.

genau genommen ber auf biefem Wege entstehende Abendmahlsleib nicht identisch mit bem ichon borber auf Erden eriftirt habenden und noch im Simmel eriftirenden Leibe fenn und die behaubtete Ibentität beider muß fich theils auf ihre Bervorbringung durch daffelbe ichopferifche Princip, ben beiligen Beift, theils auf die fubftantielle Gleichartig= feit beider beschränken. Endlich ift nicht zu übersehen, daß die Begriffe Schaffen und Berwandeln, wenn auch berwandt, doch wieder berichieden find. Gine Bufunft tonnte baher die rabbertische Dottrin nur unter vier Boraussetzungen geminnen: 1) die Identität des Abendmahlsleibes und des in den himmel erhöhten mußte über die bloge Bleichartigfeit ber Substangen hinausgeführt, und bamit als eine wirkliche erwiesen; 2) fie mußte bor Allem durch die Bestimmung ficher gestellt werden, daß diefer im Abendmahle gegenwärtige Leib als Inhalt ber Euchariftie von Ungläubigen wie von Gläubigen genoffen murbe; 3) ju diefem 2mede mar bas geiftliche Fleifch Christi, das nur geistlich genossen werden kann, von dem Abendmahlsleib doch wieder zu unterscheiden und als der Segen der Euchariftie dem gläubigen Communitanten allein zu referbiren; 4) der Begriff der Bermandlung mar bon dem des Schaffens abgulofen und mußte mit ftrengerer Schärfe burchaeführt werben. In biefen Broblemen

war den folgenden Zeiten ihre Aufgabe gestellt.

Radberts Ansicht hat, obgleich alle ihre Bestandtheile dem traditionellen patriftischen Stoff entlehnt waren, bennoch den erften Abendmahleftreit hervorgerufen. Diefes merkwürdige Phanomen erklart fich daraus, daß diejenigen Bater, welche wie Ambroftus im Abendmahle die reale Gegenwart festzuhalten scheinen, doch in ihrer Darftellung swifden Bild und Sache ichmankten, mahrend felbit fo ausgebrägte Somboliter wie Augustin in einzelnen Stellen ihre Ausdrucke fo mahlen, baf fie gerade bas Begentheil zu fagen scheinen. Trots der borherrschenden Liebe zur symbolischen Ansicht finden sich felbst, wie wir faben, im alteren farolingischen Zeitalter einige Aussprüche, welche, für fich allein gefaßt, auf eine gang andere Meinung ichliefen laffen murben. Go mar ber Begenfat beider Anfichten wenigstens im Abendlande bis dahin immer ein fliegender gewesen; dagegen fpricht nun Radbert zum erften Male die Identität von Zeichen und Sache mit einer Rudhaltlofigkeit und Entschiedenheit aus, die den nachdrucksvollften Broteft gegen die blos bildliche Auffaffung enthält und diefe mit feftem, ficherem Bewußtfenn ausschlieft (vgl. Baur, die dr. Rirche des Mittelalt. S. 56 f., S. 60, Unm. 3). Diefer Protest mußte nothwendig einen Gegenprotest hervorrufen: Ratramnus (vgl. meinen Artifel) und Rabanus Maurus traten als literarifche Geaner gegen Radbert auf und stellten ihm mit geschärfter Präcision ihre auf augustinischer Grundlage ruhende symbolische Auffassung entgegen. Gine Reihe anderer Manner, welche bis jum Ende des 10. Jahrhunderts fich für Pafchafius aussprachen, wie Florus, Sintmar und fein Rachfolger Remigius von Rheims, Saimo von Salberftadt, Ratherius bon Berona und Gerbert (der Anonymus Cellot's), beweift, wie unaufhaltsam die Zeit in die eingeschlagene neue Richtung hineingeriffen murbe und wie fehr fie dem herrschenben Beifte entsprach. Daf trottem die Lehre von ber Bermandlung noch fein Glaubensartifel der Kirche und ihre Annahme fein Kriterium der Orthodoxie mar, zeigt der Widerfbruch, ben namentlich in England Burdetrager ber Rirche, wie ber Abt Beriger von Lobes, Bulfin, Erzbifchof von Salisburg, Aelfric, Erzbifchof von Canterburg (f. d. Art.), und Aelfric, Erzbischof von Pork, bis in den Anfang des 11. Jahrh. dagegen erhoben (val. Cramer, Fortsetzung der Bossuet'schen Weltgeschichte V, 1, 261 ff.). Roch Gerbert ftellt den Gegenfat fo dar, als ob die Rirche in diefer Lehre fich in zwei Parteien trenne, deren eine behaupte, die andere läugne, daß der Abendmahlsleib ber bon der Jungfrau geborne fey. In der That hat die Auseinandersetzung beider Standbunkte gegen einander bis zur Mitte des 11. Jahrhunderte im Befentlichen nicht über diefen Buntt hinausgeführt und für die Fortbildung der Lehre ift fast in den zwei Jahrhunderten nach Radbert nichts gefchehen.

2) Der zweite Abendmahlestreit und fein Ginfluß auf die Fortbildung des Transsubstantiationsdogma. - Ungemein eingreifend und folgewichtig wurde dagegen der Streit, der feit der Mitte des 11. Jahrhunderts nicht blok mit literarischen Mitteln, fondern auch unter ber lebhaftesten Theilnahme ber Bierarchie burch Sunodalbeichlüffe über bas Abendmahl gefämpft und entschieden murbe. Als nämlich Berengar von Tours fich für die Anficht des Ratramnus entschied und biefelbe nach ihrer subjettiven Seite schärfte, fand er einen beftigen Begner in Lanfranc, Brior gu Bec und fpater Erzbischof von Canterbury. Es liegt nicht in unferer Aufgabe die Lehre Berengar's in ihre einzelnen Bestimmungen zu verfolgen, wir durfen bafur auf ben Artitel felbst verweisen; nur inwiefern fein Wiberspruch die Transsubstantiationsvorstellung zu neuer Bedankenbildung fortgetrieben hat, tann für uns feine Anficht in Betracht tommen. Auf welcher elementaren Stufe fich jene Borftellung noch befand, zeigt bas wahrhaft kabernaitische Glaubensbefenntniß, welches ihm auf ber Snnode zu Rom 1059 der Cardinal Humbert abnöthigte und worin er bei der heil. Dreieinigkeit schwören mußte: Brod und Bein feben nach ber Confefration nicht bloß faframentliche Zeichen, fondern auch der mahre Leib und das mahre Blut unferes Gerrn Jefu Chrifti und würden nicht nur sinnlich wahrnehmbar im Saframente, fondern auch in der Wirklich= feit von den Banden des Briefters betaftet und gebrochen und von den Bahnen der Gläubigen germalmt - Gage, bon benen nicht blog der zweite, wie wir fogleich fehen werden, fondern auch der erfte \*) nur allzubald aufgegeben werden mußten \*\*). Begen Berengar find mahrend feines Lebens vier literarifche Beftreiter aufgetreten: Bugo, Bischof von Langres (um 1048), Durandus, Abt von Troarn (um 1058), Lanfranc (vor 1069) und Guitmund, später Erzbischof von Aversa (um 1076), die fammtlich unter bem Titel de corpore et sanguine geschrieben haben. Außer einigen schärferen Bestimmungen über das Wefen der Verwandelung in dem von ihm e. 18 aufgestellten Bekenntnif (val. daffelbe im Art. " Lanfranc") hat felbst Lanfranc das Dogma nur in einem Punkte gefördert: er hat, was allerbings zur Realität der bollzogenen Brodberwandlung wesentlich gehört, zum ersten Male den Empfang des Leibes Chrifti auch durch die Unmurdigen ausgesprochen (c. 20), sie empfangen seine Substanz (essentia), aber nicht seine heilsamen Wirkungen (salubris efficientia). 3mar hat er auch zuerst awifchen ber faframentlichen Niegung und ber geiftlichen außer bem Saframente unterichieden, aber die Art, wie er diesen Unterschied begrundet, zeigt farafteristisch, wie fehr Die Lehrentwickelung noch in ihren Anfängen ftand; im Saframente, fagt er nämlich, werde das Fleisch Chrifti täglich geopfert, getheilt, gegeffen und fein Blut von den Gläubigen mittelft des Mundes getrunken, obgleich man nach einer anderen Redemeife auch fage und glaube, der gange Chriftus werbe gegeffen (manducari), nämlich

in feinem Eifer für bie Bahrheit gu weit gegangen.

<sup>\*)</sup> Schon Berengar machte (bei Lanfranc Rap. 7 u. 8.) barauf aufmerkfam, baß die Kirchenstehre bei ihrer Ansicht, baß Brod und Wein durch die Tonsekration ihr substanzielles Sehn verstieren, von den consekrirten Elementen nichts mehr aussagen könne, da nach Bernichtung des Subsiekt auf dieses auch kein Prädikat mehr bezogen werden könne. Die Scholastist erklätte daher die Aussage: "das consekrirte Brod ist der Leib Christin" — für falsch, da die Substanz des Brodes nud der Leib Christi nicht gleichzeitig existiren, sondern jene aushören muß, damit dieser an ihre Stelle trete, ein non ens aber nicht ein ens sehn kann (vogl. Thomas, Summa Theol. III. qu. 75 art. 8. Kur im uneigentlichen Sinne gesteht er der Formel einen Sinn zu, wenn man unter Brod nicht die Substanz des Brodes, sondern das nach der Consekration unter den Accidentien Enthaltene, also die Substanz des Leibes, verstehen will).

<sup>\*\*)</sup> Ueberhaupt mußte man bald zu allen möglichen Interpretationen greisen, um das mit Zustimmung von Nikolaus II. dem Berengar abgezwungene synodale und in das Dekretum Gratian's (de conser. dist. II. can. 42.) ausgenommene Glanbensbekenntniß zu rechtsertigen. So schon Alger von Littich (de sacram. lid. I. c. 19). Aehnlich der Glossor zu dem Dekret, dessen Glossor zu dem Borten schließt: Nisi sane intelligas verda Berengarii, in majorem incides haeresim, quam ipse habuit. Sabriel Biel sagt geradezu (Expos. can. miss. leet. 80. lit. n): das Bekenntniß sey de rigore verdorum unwahr, es bewege sich in Uebertreibungen, Nikolaus II. seh

wenn er als das ewige Leben mit geiftlichem Berlangen begehrt, feine Bebote der Seele eingeprägt, die Bruderliebe gentt, fein Leiden vergegenwärtigt werbe. Beide Arten ber Communion, die mundliche ober leibliche und die geiftliche feben gum Beile nothwendig, die lettere fonne nicht ohne die erftere febn (c. 15. of. c. 17). Sier fette Berengar ein. Da er der substantiellen Berwandlung, welche die Bernichtung (absumptio) der Brodfubstang fordert, die geiftliche Berwandlung entgegenstellte, in welcher ju der in ihrer Integrität fortbeffehenden Brodfubftang nur eine hohere Dignität fen bas Bewuftfenn bes Geniegenden in Folge der Consekration hinzutrete (assumptio) - er beruft fich dafür auf bas Beispiel eines Bribatmannes, ber die Confekration Bifchof wird, aber barum nur aufhört Privatmann zu febn, nicht aber in feiner alten Substanz vernichtet wird (de sacra coena ed. Vischer. fol. 177 sqq.) - fo ergab sich ihm als nothwendige Confequenz diefer freien Anschauung bon der durchaus geiftlichen und immateriellen Natur ber eucharistischen Bermandlung und des Genuffes, bag nicht ein Theil des Fleisches Chrifti, fondern der gange und ungetheilte Chriftins im Abendmahle im Glauben empfangen, aber nicht mit den Zähnen germalmt werde, ohne deshalb leiblich vom himmel herabzukommen. Diese Bedanken ziehen durch seine ganze Schrift hin und er felbst hat fie als bas Wefentliche feiner Unficht in ben farafteriftischen Worten bes britten Fragmente an Abelmann zusammengefaßt: panem et vinum mensae Dominicae non sensualiter, sed intellectualiter, non per absumptionem, sed per assumptionem, non in portiunculam carnis, sed in totum converti Christi corpus et sanguinem. Mit bem letten Resultate hat er ber Rirche den Weg gezeigt, ber bon ihr angestrebten, aber noch nicht erreichten Identität bes enchariftischen und des erhöhten Leibes näher zu tommen: es war dieg nur dadurch zu vollziehen, daß fie zu der Behauptung fortichritt, bor der felbft Lanfranc noch Schen trug, daß in ben confetrirten Elementen nicht blog Effenz oder Substang des Leibes Chrifti, fondern ebenfo gut wie im himmel der gange und ungetheilte Chriftus gegenwärtig fen\*) und von Gläubigen und Ungläubigen empfangen werde.

Es war der vierte Bestreiter Berengar's, Guitmund von Aversa, der mit klarem Bewußtsehn diesen aus ganz entgegengesetzter Anschauung erwachsenen Gedanken ergriff und, indem er ihn dem werdenden Dogma einfügte, von diesem Punkte aus demselben auch nach anderen Seiten hin die noch sehlenden Bestimmungen gab: was er darin gesleistet hat, wurde von Anselm von Canterbury durch eine wichtige Folgerung ergänzt, von Alger von Lüttich in seinen drei Büchern über die Sakramente zusammengesaßt und weiter fortgebildet, von Hugo von St. Victor, Robert Pulleyn und Peter dem Loms

<sup>\*)</sup> Allerdings hatte man icon früher dieß bier und ba behauptet, aber es war boch nur von Solden ausgesprochen worden, welche überhaupt ben fymbolijden ober menigftens einen freien geiftigen Standpuntt einnahmen und ben euchariftifden Genug nur als burch ben Glauben vermittelt dachten; fo fagt eine de consecr. dist. II. c. 70. bem Augustin beigelegte und jedenfalls in Augustin's Sinne gebildete Senteng: norunt fideles, quemadmodum manducent carnem Christi, unusquisque accipit partem suam - per partes manducatur et manet integer totus, per partes manducatur in sacramento et manet integer totus in coelo, manet integer totus in corde tuo. Go beift es in ber bem Cafarius von Arelate beigelegten Bomilie: Eucharisticae sacrae perceptio non in quantitate, sed in virtute consistit. Quod corpus sacerdote dispensante tantum est in exiguo, quantum esse constat in toto: quod cum ecclesia fidelium sumit, sicut plenum in universis, ita integrum esse probatur in singulis; - - totum unus, totum duo, totum plures sine diminutione percipiunt: quia benedictio hujus sacramenti scit distribui, nescit distributione consumi. Go in einer alten Bräfation bes 5. Sonntags nach Epiphania (welche von Alger [de sacr. I, 15] bem Ambrofius beigelegt, von Gabr. Biel [l. c. lect. 39. lit. F.] aber als homilie bes hieronymus bezeichnet wird): Aeterne Deus — — et tibi hanc immolationis hostiam offerre — — quae offertur a pluribus et unum corpus Christi sancti Spiritus infusione perficitur: Singuli accipiunt Christum Dominum et in singulis portionibus totus est, nec per singulos minuitur, sed integrum se praebet in singulis. Die beiben letten Stellen citirt icon Guitmund lib. I. Fol. 1434 bei Migne (Vol. 149).

barden vorläufig systematisirt. Wie fast in allen Dogmen der römischen Kirche, so sind demnach auch in diesem nur die disparaten Elemente der patristischen Ueberlieserung in einander gearbeitet, und wir werden uns überzeugen, daß trotz der Kunst und Feinseit, womit dieses geschehen ist, ihre innere Verschiedenheit noch immer gegen die unsnatürliche Verbindung, in die sie gekommen sind, reagirt und die wirkliche Einheit des Gedankens verhindert.

Buitmund gibt zwar zu, daß der Leib Chrifti in der Hoftie nicht bloß von den Banden des Briefters, fondern auch von den gahnen der Communifanten berührt werde, aber daß er bon jenem gebrochen und bon diesen getheilt ober gemindert werde, ftellt er durchaus in Abrede. Die gange Softie, fagt er, ift fo der Leib Chrifti, daß nichts= destomeniger jede getrennte Partitel der gange Leib Chrifti ift; gleichwohl find die drei getrennten Bartitel (in welche in der Meffe die Hoftie gebrochen wird) nicht drei Leiber, fondern ein Leib. In gleicher Weise verhalt es fich mit dem Brechen der Hoftie durch die Zähne ober wenn taufend Meffen zu gleicher Zeit aber an verschiedenen Orten celebrirt werden, denn wir glauben, daß in jeder der gange Chriftus und nicht mehrere Chriffus find, und daß die Bielheit der Briefter und der Orte keine Theilung Chriffi zur Folge hat. Als Anglogie wird angeführt, daß auch der menschliche Gedanke und die Stimme, die ihn ausspricht, zu berselben Zeit in taufend Dhren erklingen und taufend Bergen erleuchten könne und doch bon allen gang und ungetheilt aufgenommen werde, daß ferner die Seele sich nicht ftudweise (particulatim) durch die einzelnen Glieder des Leibes bertheile, fondern nach Augustin in den einzelnen Gliedern gang und ungetheilt enthalten fen. Auf den erften Bergleich legt Buitmund großes Gewicht, benn Riemand, fagt er, durfe von dem einzigen, allmächtigen und gleichewigen Worte Gottes und feinem Fleische bezweifeln, daß es daffelbe bermöge, mas das gebrechliche und bergängliche Menschenwort täglich vor unseren Augen vollbringe (De corporis et sang. Domini veritate lib. I bei Migne, Patrologie, Bd. 149, S. 1434 ff.). Schon dieser Schluß von dem Immateriellen auf das Materielle hatte die Frage aufdrängen muffen, ob durch diese Bestimmung nicht der Leib Christi entmaterialisirt und folglich entleiblicht werde allein folche Bedenken lagen dem Beifte der Zeit bereits ferne. In der neuen Beftimmung, mit der Buitmund die Lehre Radbert's und Lanfranc's bereicherte, liegen vornehmlich vier Gate enthalten, die von den folgenden Lehrern als Agiome festgehalten wurden: 1) nicht die bloge Subftang des Leibes Chrifti, fondern der gange Leib, ber gange Chriftus ift durch die Bermandlung im Abendmahle gegenwärtig; 2) der gange Leib, der gange Chriftus ift nicht bloß in der gangen Softie, fondern in jedem Theile der gebrochenen gang enthalten (totus in toto und totus in qualibet parte); 3) ebenfo ift er, wenn taufend Meffen jugleich an berichiedenen Orten gefeiert. in jeder einzelnen und gang in allen gegenwärtig; 4) durch bas Brechen der Softie und das Bermalmen derfelben mit den Bahnen wird ber in fich einige und folglich untheilbare Leib Chrifti nicht getheilt. Man darf nur die Erörterungen des Sugo über biefen Gegenstand (de saer. lib. II. P. VIII. cap. 9) nachlesen, um sich zu überzeugen, wie rasch die neue Theorie in die Theologie übergegangen ift. Es war somit eine gang richtige Bermuthung, wenn Baur (Chr. Kirche im Mittelalter 342, Anm. 1) die Frage aufwarf, ob nicht diese neue Gedanken eine Folge bes Berengar'ichen Streites gewesen feben.

Dennoch bedursten sie noch einer wesentlichen Ergänzung. Ift nämlich der ganze Christus in der Hostie gegenwärtig, so wird er es nicht bloß seinem Leibe, sondern auch seiner Seele, nicht bloß seiner Menscheit, sondern auch seiner Gottheit nach sehn, denn das Alles gehört wesentlich zu seiner Berson. Ift ferner in allen getrennten Partikeln der einen Hostie, ja sogar in allen Messen, welche zu gleicher Zeit an verschiedenen Orten stattsinden, der eine Christus ganz und uns

getheilt gegenwärtig, fo muß er es auch folgerichtig, unter jeder Species, unter bem Brode und unter bem Beine fenn; obgleich biefe nicht zwei, fondern nur ein Gaframent bilden, wird boch unter jeder der gange Chriftus empfangen. Bum erften Male zieht biefe Folgerung ber Beitgenoffe Buitmund's, Aufelm bon Canterbury (in dem Auffate de corp. et sang. Domini, lib. IV. epist. 107). Er fagt: Da unfere ganze Natur an Leib und Seele verdorben fen, fo muffe Gott, ber uns zu retten fam, mit beiden fich vereinigen, damit unsere Seele durch Chrifti Seele, unser Leib durch Chrifti Leib erlofet werde: durch das zum Leibe gewordene und von uns würdig empfangene Brod werbe unfer Leib dem Leibe Chrifti in ber Unfterblichkeit und Leidenslofigkeit conform, und ba bas Blut ber Sit und folglich bas geeignete bilbliche Darftellungsmittel ber Seele fen, werbe burch ben in Chrifti Blut vermandelten und empfangenen Wein unfere Seele ber Seele Chrifti conform. Dann fahrt er fort: "boch ift bieg nicht babin zu verstehen, als ob wir in bem Empfang des Blutes nur die Seele, nicht auch den Leib, oder in dem Empfange des Leibes nur den Leib, nicht auch die Seele in uns aufnahmen, fondern in dem Empfange des Blutes empfangen wir den gangen Chriftus, Gott und Menfchen, und im Empfange bes Leibes nicht minder ben gangen, und obgleich wir für sich (separatim) den Leib und für sich das Blut empfangen, empfangen wir doch nicht zweimal, fondern nur einmal den unfterblichen und leidenslofen Chriftus, aber jene Sitte jedes für fich zu empfangen, ftammt in der Rirche daher, daß Chriftus im Abendmable feinen Jungern jede Species einzeln (separatim) gab, damit fie erfennen möchten, daß sie fich an Seele und Leib ihm conformiren follten". Bon jest an blieb es ftehende Formel: quod totus Christus sub utraque specie sit et sumatur, und obgleich bie Späteren die Euchariftie ausschlieglich als Seelenspeife auffasten und ihre Birkung auf den Leib nur als eine mittelbare ansahen (vergl. Thomas, Summ. Theol. III, q. 79, art. 1. ad 3 m.), wurde doch noch immer das alte Argument des Anselm wiederholt (ibid. qu. 74, art. 1).

Ein weiteres Berdienst hat fich Guitmund um die schärfere Bestimmung des We= fens der Transfubstantiation erworben. Er stellt sie unter den Gattungsbegriff der mutatio, unterscheidet aber bier Arten berfelben: 1) Uebergang von dem nichts jum Sehn (Schöpfung), 2) Uebergang von dem Sehn jum Richts (Bernichtung, Annihilation), 3) Uebergang einer bereits fenenden Substang in eine noch nicht borhandene auf dem Bege des Naturproceffes (wenn der Kern jum Baum, der Samen Gras, Speife und Trank ju Fleisch und Blut wird) oder durch ein Bunder (wenn ein Stab in eine Schlange oder die Schlange wieder in einen Stab verwandelt wird); die bierte gehört ausschlieglich bem Saframente an und befteht darin, bag bas, mas ift, ju einem Anderen wird, was auch ichon ift, wie das Abendmahlsbrod zu dem ichon im himmel präeristirenden Leibe Chrifti (bei Migne Vol. 149. Fol. 1443 sq.). Damit ift nicht bloft ber Begriff der Brodverwandlung bon bem eines bloften Schöpferaktes, wie man fie bisher gefast hatte, völlig abgelöft, fondern auch die Grundlage gegeben, auf ber die Spateren fortarbeiten konnten. Es mußte junachft die Frage beantwortet werden: wie wird der im himmel präegistirende Leib im Abendmahle gegenwärtig? Alger von Lüttich hat guerft den Gedauten abgewiesen, dag dieg mittelft einer lokalen Bewegung bom Simmel durch den Weltraum nach der Erde geschehe - denn unter diefer Boraussetzung hatte, felbst wenn man die benthar ichnellfte Bewegung annahme, Chriftus nichts bor ben Engeln ober bor bem Blide bes menschlichen Auges boraus, ber in einem Moment bis gu den fernsten Bunkten des Weltenraumes dringt; vielmehr muß die menschliche Ratur Chrifti fraft der ichrankenlosen Allmacht, die ihr durch die Erhöhung über alle Creatur gegeben ift, die Fähigkeit haben, gang, ungetheilt und substantiell, da, wo fie ift, bleiben und dennoch an jedem anderen Orte, wo fie will, existiren zu konnen (lib. I. c. 14.). Diefen Sat hat die Scholaftit bollftundig adoptirt. Der Zeitgenoffe Alger's, Sildebert von Tours, fugte nur noch die fpecififde Bezeichnung für biefen eigenthumlichen Berwandlungsproceg in dem Namen Transsubstantiation hinzu (Sermo VI.).

Es ift ferner beachtenswerth, daß nicht erst die Scholastiker die logischen Kategorieen von Substanz und Accidens auf das Abendmahlsdogma anwandten, im Gegenstheile hat bereits Guitmund die zurückleibenden sinnlichen Qualitäten (qualitates sensuales) der verwandelten Substanz als Accidentien bezeichnet (lib. II. Fol. 1430). Alger spricht darum den als unvermeidliche Consequenz sich ergebenden Gedanken aus, daß Gott, der wunderbar seh in allen seinen Werken, auch hier seine Wundermacht beweise, er mache nämlich, daß die accidentellen Qualitäten (accidentales qualitates), was sonst schlechthin unmöglich seh, in seinem Sakramente für sich (per se) allein (also ohne Subsett) fortbestünden (lib. II. c. 1.).

Guitmund (lib. II, 1445-1453) und Alger (lib. II. c. 1.) denken die Berbinbindung, in welche der Leib Chrifti zu den substanzlosen Accidentien des Brodes tritt, noch fehr enge, denn sie behaupten, wenn das Abendmahlsbrod verschimmele, bon Flammen ergriffen, von Mäufen bengat murde, fo bleibe nicht nur der Leib Chrifti unberührt, fondern auch an den Accidentien gefchehe das Alles nur gum Schein, nicht in Wirklichkeit, da das jenen Borgangen allein unterworfene substanzielle Wesen des Brodes ja nicht mehr borhanden fen; eben fo wenig fonne man bon den bloken Accidentien fagen, daß fie dem Berdanungsproceffe unterliegen und wie die wirklich verdauten Speifen das Loos des natürlichen Abganges theilten; zur Rechtfertigung diefes leeren Scheines, diefer optischen Täuschung berufen fie fich darauf, daß Chriftus fich seinen Jungern nach ber Auferstehung in ber Geftalt eines Gartners ober Banberers, ober ben Glaubigen fraterer Zeit in Geftalt eines Ausfätigen geoffenbart habe. Allein biefe Borftellung tonnte doch nicht befriedigen, weil es, wie die fpatere Scholaftit geltend macht (vgl. Sugo von St. Bictor, Summ. Sentent. Tract. VI. c. 8; Robert Bullenn, Sent. lib. VIII. c. 5; Thomas, Summ. Theol. P. III. qu. 77. art. 7. Resp.), der Wahrhaftigfeit bes Saframents zu widersprechen ichien, in Begiehung auf die Borgange, welche die Sinne an den Accidentien unläugbar mahrnehmen, für eine Sinnestäufchung ju ertlären. Man schlug daher einen anderen Weg ein; man nahm an, wie man es bereits rudfichtlich des Brechens und Theilens der Boftie gethan hatte, daß an den Accidentien Manches gefchehe, mas ben in ihnen enthaltenen Leib Chrifti nicht berühre; er werde, wie Anselm fagt, nicht wie die Species raumlich umschloffen, bon ben Mäufen zernagt, in den Bauch aufgenommen (a. a. D.). Auf gleiche Beife erklären fich Sugo (a. a. D. und de sacram, lib, II. P. VIII. c. 12.) und Robert Bullenn (a. a. D.). Freilich waren damit die Accidentien des Brodes und der Leib Chrifti in eine durchaus lose Beziehung zu einander gesett; jene afficiren diesen nicht; er ist unter ihnen zwar enthalten, und doch liegen beide völlig auseinander, - aber eben damit war nur jum erftenmale ein Bedanke ausgesprochen, der fortan integrirendes Moment des romischen Dogma blieb.

Schon Baschafius Radbert hatte das Brod und den Wein Bilder des Leibes und Blutes Chrifti genannt, in welche fie verwandelt werden, aber den Leib Chrifti doch nur als geiftliches Objekt und fomit nur als Wegenstand eines geiftlichen Benuffes bezeichnet, an welchem der Unwürdige und Ungläubige feinen Antheil nimmt. Darin lag ein Widerspruch; die Realität der Berwandlung hat zu ihrer Confequenz, daß alle Communikanten gang abgesehen bon ihrer religiöfen oder fittlichen Qualität den Leib Chrifti als realen Inhalt des Saframentes empfangen; daß aber die Unwürdigen bon dem Segen ausgeschloffen bleiben. Diefer Gedanke forderte eine erweiterte Unschauung bon bem Berhältniffe zwischen Bild und Sache; Buitmund hat auch barin eine neue Bahn gebrochen; der im Abendmahle gegenwärtige Leib Christi, der bon der Jungfrau geborene, ift ihm nämlich felbft wieder ein Bild, ein Zeichen, daß die Gläubigen aus bem Schoofe der jungfräulichen Mutter, der Rirche, wiedergeboren werben, ein Zeichen alfo ber Rirche felbft, ber Bemeinschaft bes Sauptes und der Glieder, des muftischen Leibes, und burch ben euchariftischen Benug bezeugen die Blieder wiederum fich als geiftlich Weborene, als folche, die mit Chriftus geftorben, begraben und auferstanden fint

(lib. II, pag. 1457-60) - (eine Bendung, die fich gang nahe mit der Borftellung ber reformirten Rirche berührt)\*). Auf dieser Grundlage war nun ber Sat bes Lanfranc, baf bie unwürdigen Communitanten zwar nicht blof die Species, fondern auch ben Leib Chrifti, aber nicht beffen Segen empfangen, erft wirklich burchzuführen. Dieft war um fo nothwendiger, ba der neue Gedante felbst den Freunden der Transsubstantiationslehre noch vielfach widerstrebte. Manche griffen darum zu der Annahme, daß nur ein Theil des Brodes in den Leib Chrifti verwandelt werde, ein Theil aber, wegen ber Unwürdigen Brod bleibe; oder fie mahlten die Auskunft, daß zwar das gange Brod verwandelt, der Leib Chrifti aber, fo oft ein Unwürdiger herzutrete, wieder jum Brod werde. Dagegen macht Buitmund geltend, daß allerdings die Unwürdigen nur leiblich, nicht geiftlich genießen und barum ben specifischen Inhalt ber geiftlichen Niegung, namlich das Bleiben in Chrifto und das Bleiben Chrifti in ihnen, nicht empfangen, aber nichtsbestoweniger baffelbe Fleisch und daffelbe Blut Chrifti wie die Burdigen genießen (lib. III, 1491-1493). hier greift Sugo von St. Bictor ein; er fpricht keinen we= fentlich neuen Bedanten aus, aber er faßt fammtliche Bedanten Buitmund's feft qufammen und gibt ihnen die geschloffene Form, in ber fie fortan in ber Scholaftit und in der Kirchenlehre fortleben. Ihm sind 1) die Species bloßes Bild, nicht Sache (sacramentum tantum, non res), ein bloges Bild des euchgriftischen Leibes; 2) der euchg= riftische Leib ist Bild und Sache zugleich (sacramentum et res), nämlich die durch die Species bilblich dargestellte Sache, ihr bildlich fignificirter Inhalt, und boch zugleich felbst wieder Bild eines Dritten; 3) diefes Dritte, welches nur Sache und nicht wieder Bild ift (res tantum et non sacramentum) und somit den letten Zwed des eucharistischen Genuffes ausmacht, worauf fich alles Andere televlogisch bezieht, ift der Segen des Satramentes, das geiftliche Fleisch Chrifti im Ginne des hieronymus (ipsa efficientia sacramenti, quae spiritualis caro Christi appellatur), der muftische Leib, die Einheit des Sauptes und der Blieder, welche allein burch den Glauben an den Leib und bas Blut des Herrn bermittelt wird (quam efficit fides corporis et sanguinis Domini) und darum fpecififcher Gegen und Inhalt ber geiftlichen niegung bleibt (Summ. Sent. Tract. VI. c. 3). Dagegen werden nicht bloß die Species, fondern auch der bon der Jungfrau geborene Leib, welcher das Bilb jener muftifchen Ginheit ift, von Bürdigen und Unwürdigen gleichmäßig empfangen, aber bon diesen nur quantum ad essentiam, sed non idem quantum ad efficientiam (Summ. Sent. l. c. cap. 7.; de Sacram. lib. II. P. VIII. c. 5). In eben dem Mage, in welchem damit Augustin's Unficht dem Wefen nach aufgelöft mar, waren alle wesentliche Beftandtheile berselben für das neue Dogma verwendet und fo daffelbe fogar unter die fchützende Auftorität des großen Rirchenlehrers geftellt.

So hat sich uns denn das wichtige Nesultat ergeben, daß es eigentlich Berengar war, der durch seinen Widerspruch gegen die Naddert'sche Lehre den kirchlichen Fortschritt über dieselbe hinausdrängte, und daß noch bei seinem Leben alle dadurch nothewendig gewordenen neuen Bestimmungen des Dogma im Wesentlichen von Berengar's weitblickendsten Bestreiter Guitmund aufgestellt und nur in wenigen Punkten von Ansselm und Hage ergänzt, geschärft und berichtigt wurden \*\*). Noch einmal hat sie Guits

<sup>\*)</sup> Besonders wichtig für die Fortbildung der Lehre ist Guitmund's Sat: Ita ergo corpus Christi proprium est quodammodo per figuram illud corpus Christi, cujus est sacramentum, quod est ecclesia — sic baptismum visibilem alterius, invisibilis scilicet baptismi, cognoscimus sacramentum it. s. w. (Fol. 1465).

<sup>\*\*)</sup> Um die große Bedeutung Guitmund's und Anselm's für dieses Dogma in ein helles Licht zu seizen, wollen wir hier die wichtigsten Worte der Frohnleichnamssequenz des Thomas von Aquino: Lauda Sion salvatorem — beistigen; sie sprechen nur die Gedansten dieser beiden Männer und dech eben die wesentsichen Gedansen des Dogma aus: Dogma datur christianis, quod in carnem transit panis et vinum in sanguinem. — Caro cidus, sanguis potus, manet tamen Christus totus, sud utraque specie. A sumente non concisus, non confractus, non divisus, integer accipitur. Sumit unus, sumunt mille, quantum isti, tantum ille, nec sumtus consumitur.

mund in der am Schlusse seiner Schrift angehängten Confession zusammengesaßt — ein sicherer Beweis, daß es nicht bloße Aperçüs, sondern klar bewußte, in sich wohlzusammenhängende Aeußerungen seiner innigsten Ueberzeugung sind. Ihm verdankt darum nächst dem Raddert die Kirche das Dogma, auf dessen Grund ihr ganzer Eult und, man darf sagen, auch ihr Priesterthum seine wesentliche Bedeutung hat. Die erste dogmatische Dissiniumg erhielt die neue Lehre durch Innocenz III. auf dem 4. Lateranzoncile im Jahre 1215 in der Formel (c. 1.): durch göttliche Kraft werde das Brod in den Leib, der Wein in das Blut Christi transsubstantiirt.

3) Die Lehre der Scholastit bon der Transubstantiation. - a) Rach diefen Borgangen konnte die Scholaftit nur in untergeordneten Fragen und nur durch feinere Bestimmungen der Transsubstantiationslehre die Bollendung geben, in welcher fie ber romische Ratechismus und Bellarmin barbieten. Die Materie bes Saframentes, an welcher die Bermandlung bollzogen wird, ift ungefäuertes Beigenbrod (was man gegenüber der griechischen Rirche festhielt) und Wein. Dem letteren wird etwas Waffer beigemischt, bas zwar nicht zum Wefen des Saframentes nothwendig gehört (non est de necessitate Sacramenti), aber bennoch nach der Meinung, welche Thomas für die wahrscheinlichere erklärt, querft in Wein und dann mit dem übrigen Bein in Blut vermandelt wird (Summ. theol. P. III. qu. 74. art. 2-8). Die Form bes Sakramentes, durch welche die Berwandlung zu Stande kommt, find die Worte: Hoc est corpus meum, hie est sanguis meus (die borhergehenden Worte edite u. f. w. gehören nicht zur Form). Durch fie wird im ariftotelischen Sinne die Materie das Neue, wozu fie die Möglichkeit in fich tragt. Die Form wirkt in göttlicher Rraft, allein wie über die Wirtsamteit ber Sakramente felbft die Scholaftit nach zwei Seiten auseinander geht, insofern die Ginen die wirfende Rraft ben Saframenten immanent, die Anderen nur concomitirend bachten, fo zeigt fich dieselbe Berfchiedenheit wieder in der Beurtheilung der eucharistischen Form. Albert der Große (in libr. 4. dist. 10. art. 7.) und Thomas behaupten eine in den formalen Consekrationsworten liegende geschaffene Kraft, durch welche fie die Beränderung der Materie her= vorbringen (qu, 78. art. 4. Resp.), dagegen führen Andere, wie Bonabentura (in Sent. libr. IV. dist. 10, pars II. art. 1. qu. 3. concl.) und Gabriel Biel (expos. can. miss, leet. 47 T. und in libr. IV. dist. 10. qu. unica Lit. O. in fine) diese Beränderung auf eine den Confefrationsworten vermöge der Ginfetung gesicherte blofte Affifteng der göttlichen Allmacht gurud.

Die Anwendung der Form an der Materie geschieht durch die priesterliche Consestration; ihr unmittelbarer Esset ist die Transsubstantiation, über welche gleichsalls keine durchgängige Uebereinstimmung der Ansichten bestand. Beter der Lombarde sagt (lib. IV. dist. XI. lit. D.): "Einige behaupten, diese Berwandlung seh dahin zu verstehen, daß unter denselben Accidentien, unter welchen früher die Substanz des Brodes und Beines war, nach der Consestration die Substanz des Leibes und Blutes seh, so jedoch, daß sie nicht von jenen Accidentien afsicirt werde, und auf diese Weise sehe, so jedoch, daß sie nicht von jenen Accidentien afsicirt werde, und auf diese Weise sehen sie, daß das Brod in den Leib Christi übergehe, weil da, wo früher das Brod war, nun der Leib Christi ist. Aber was wird unter dieser Boraussetzung aus der Substanz des Brodes und Weines? Jene sagen, es werde entweder in die frühere Materie (materia praejacens, d. i. die vier Elemente) aufgelöst oder vernichtet (vel in nihilum redigi)." Er karakterisirt damit die Ansicht Algers von Lüttich, der (de saer. lib. I. cap. 7.) geradezu ausgesprochen hatte, daß die Substanz des Brodes zu sehn aufhöre (Quidquid

Sumunt boni, sumunt mali, sorte tamen inacquali vitae vel interitus. Mors est malis, vita bonis; vide, paris sumtionis quam sit impar exitus. Fracto demum sacramento ne vacilles, sed memento tantum esse sub fragmento, quantum toto tegitur. Nulla rei fit scissura, signi tantum fit fractura, qua nec status nec statura signati minuitur. — Tu, qui cuncta seis et vales, qui nos pascis hic mortales, tuos ibi commensales, cohaeredes et sodales fac sanctorum civium. Amen. Alleluja (cf. Missale Romanum, in solemnitate corporis Christi).

enim mutatur in aliud, in aliquo desinit esse quod fuerat, sive substantialiter, sive accidentaliter, sed in pane et vino, cum in corpus Christ mutatur, accidentia esse non desinunt, sed omnia remanent; ergo panis et vini substantia esse desinit), ja, daß sie zu Nichts wurde (cur enim Deus qui utramque, namlich die forma, d. i. den Inbegriff der Accidentien und die substantia, ex nihilo creavit. non possit . . . . mutare substantiam, vel etiam ad nihilum redigere?). hatte die Butunft für fich, aber nicht feine Beitgenoffen. Rach ihnen hort die Gubstanz des Brodes und Beines durch die Confekration nicht schlechthin zu febn auf, fondern fie hort nur auf, bas zu fenn, mas fie bisher gemefen, und mird etmas, mas fie bisher nicht gewesen war. Mus diesem Grunde erklart fich ichon Sugo bon St. Bictor (de saer. II. P. VIII. cap. 9.) gegen ben Bedanken, daß die früheren Substanzen vernichtet würden. Robert Pullenn erläutert bieg durch Analogieen: "Bom Rinde fagt man, es werde ein Greis (fiet et erit senex), folglich wird mit Recht von dem zum Greife gewordenen gesagt, er feb ein Anabe gewesen. Mit Recht wird man baber auch bon dem Brode fagen, daß es in den Leib Christi verwandelt werden, übergehen (vertetur, transibit) und daß es der Leib Christi werden wird (Sent. lib. VIII. c. 5). Chenfo fagt ber Lombarde: die Substang bes Brodes oder Beines, welche porher nicht ber Leib oder das Blut Chrifti gewesen war, wird (fit) durch das himmlifde Wort Chrifti Leib (IV. dist. XI. B.). Roch Thomas erflart fich außerft schwantend und unbestimmt über die Natur der Bermandlung, scheint sich aber doch bereits auf die andere Geite ju neigen. Er betont es mit besonderer Scharfe, daß die Transsubstantiation eine Bermandlung der gangen Substang des Brodes und Beines in die gange Gubftang bes Leibes und Blutes Chrifti ift, ba aber gur gangen Gubftang nach griftotelischer Borftellung ebensowohl die Form als die Materie gehört, so ift flar, bak bei diesem Borgange ihm nicht blog eine Form durch die andere, fondern eben fo Die eine Materie burch die andere erfett wird (qu. 75. art. 4. Resp. u. ad 3m.). Bei diefer allgemeinen Borstellung hat sich das Tridentinum (Sess. XIII. decret. de euch. cap. 4.) vollkommen beruhigt. 3mar erklärt fich Thomas fehr bestimmt gegen die Bernichtung des Brodes (ibid, art. 3.), aber gleichwohl fagt er (art. 2.): quod convertitur in aliquid, non manet, und bedient fich einmal fogar ber fpater allgemeinen Formel (qu. 76, art. 5.); Succedit substantia corporis Christi substantiae panis; auch will er die von dem Lombarden noch unbedenklich gebrauchte Bhrase: das Brod wird der Leib Christi, nicht mehr gelten laffen, nur der anderen: ex pane fit corpus Christi, gesteht er volle Wahrheit zu, weil die Braposition ex den Begriff des ordo, b. h. ber Aufeinanderfolge falfo ber Succeffion] ausdrude (art. 8). Er kann bemnach mit dem Begriffe der Bermandlung nicht mehr dieselbe Borftellung wie die Früheren verbunden haben. Die erfte Rlarheit bringt Duns Scotus in den Begriff. Trot mancher Bedenken gestattet er bennoch, die Transsubstantiation unter den Gattungsbegriff der Mutation zu ftellen; nach Ariftoteles nimmt er drei Mutationen an, mahrend die eine Uebergang von einem negativen (a non subjecto) ju einem bositiven Termin, zu einer Substang (Schöpfung), die andere bon einem positiven zu einem negativen Termin ift (Unnihilation), fordert die Transsubstantiation die positive Natur beider Termini, sowohl bes a quo als bes ad quem: fie ift im Allgemeinen Uebergang von Subjett zu Subjett, bon Substanz zu Substanz (in lib. IV. dist. XI. qu. 1 in fine). Dieser Uebergang läßt sich auf zwiefache Beise benten, einmal fo, daß die Substanz, welche den terminus ad quem bilbet, dadurch erst zu fehn anfängt; dann aber auch fo, baß fie nur hier, also an einem neuen Orte zu fenn anfängt, jene Berwandlung nennt er productiva sui termini ad quem, biese adductiva; jene hat die Entität ihres Terminus, diese seine Prafentialität an irgend einem Orte (praesentialitas ejus alicubi) jum Ziele. In der euchariftischen Transsubstantiation, welche der zweiten Urt entspricht, fuccedirt demnach der Leib Chrifti nicht nach dem einfachem Geyn, fondern nur nach dem Sierfenn dem praegistirenden Brode, folglich wird das Brod in den

Leib Chrifti verwandelt nur nach dem esse hic praesens pani praeexistenti (ib. qu. 3). Es ift der große Fortschritt dieser Darlegung, daß schon in dem Begriffe der eucharis stifchen Transsubstantiation bas Moment mit Bestimmtheit nachaewiesen wird, auf meldes ber gange Bildungsproceg des Dogma von Anfang an mit unverkennbarer Abficht angelegt ift, nämlich die Brafenz des präexistirenden Leibes Christi im Abendmahl, die man nur durch die Transsubstantiation für den Glauben vollständig gewahrt glaubte, und bag bas Befen bes gangen Borganges naher unter ben Begriff ber Succeffion ber beiden Termine gestellt wird. Duns Scotus zeigt bann weiter: ba ber Leib Chrifti bie neue Begenwart (das neue lokale Senn) ohne Berluft ber alten empfange, fo fen die mutatio, die er dabei erfahre, eine acquifitibe ohne eine deperditive, mährend umgekehrt das Brod nur die deperditive ohne die acquisitive Mutation erleide; es handle fich bemnach gunächst nur um eine translative Conversion, um ein Bierfebn und um ein Richt = Sierfeyn; da nun daraus folge, daß das Brod durch die Bermandlung nicht fein fubstantielles [fondern nur fein lotales] Genn verliere, fo muffe man ichliefen. daß es durch dieselbe auch nicht annihilirt oder vielmehr destruirt werde; wenn aber doch das Brod in feinem substantiellen Genn nicht berbleibe und dennoch, wie gesagt, durch diefe Bermandlung nicht destruirt werde, fo muffe es auf eine andere Beife (alia disitione) ju febn aufhören; diefe andere Beife feb nun der Uebergang bom einfachen Sehn zum Nichtsehn, folglich fen diese Defition, für fich betrachtet, allerdings Unnihi= lation, aber nicht durfe man diese Aussage auf die gange [beide Termini umfassende] Berwandlung gusbehnen sondern eben nur auf das, was an dem terminus a quo. dem Brode borgeht, ibid. qu. 4 in fine]. Man barf nur bie Erörterungen von Occam (in Sent. lib. IV. qu. 6. C,) und bon Babriel Biel über diefen Begenftand lefen, um fich zu überzeugen, wie ihre Begriffsbestimmungen lediglich auf Duns Scotus jurud. gehen. Nach dem letteren ift die Transsubstantiation: immediata successio substantiae ad aliquod positivum desinens esse secundum se et quodlibet sui sub eisdem accidentibus vel loco eius quod desiit esse (in lib. IV. dist. XI. qu. 1. Lit. E.). Aus diefer Definition ergibt fich fcon die Antwort auf die Frage, ob eine Annihilation des Brodes stattfinde; versteht man barunter die desitio rei secundum se totam, eui nihil positivum succedit, so wird die Substanz des Brodes nicht bernichtet. ist dagegen die Annihilation einfach nur desitio rei secundum se totam, ita quod nihil, quod fuit de ejus essentia, manet, fo muß das Aufhören der Brodfubstang fo bezeichnet werden (Lit. N.). Benn ferner Biel die Succeffion eine unmittelbare nennt. fo will er damit ausdruden, daß zwischen dem Aufhören der Brodsubstang und dem Brafentwerden des Leibes fein Zeitpunkt in der Mitte liege, fie ift daher auch naher eine instantanea: unmittelbar nach dem letten Wort der Confekration fällt das Aufhören der Brodsubstanz und das Gegenwärtigsehn des Leibes Chrifti, wie schon Thomas (qu. 75. art. 7. Resp. in fine) andeutet, zeitlich schlechthin zusammen (Lit. L.). Thomas hatte von der Transsubstantiation jede lokale Bewegung des Leibes Chrifti vom Simmel zur Erde ausgeschloffen, weil derfelbe den früheren Ort nicht verlaffe, den Weltraum nicht durchlaufe, und endlich an verschiedenen Altaren zugleich eriftent werde (qu. 75. art. 2.), was auch der römische Katechismus (qu. 35.) vollständig aufnahm. Dagegen macht Biel geltend, daß bas Prafentwerden des Leibes in der Softie, wo er früher nicht gegenwärtig gewesen, ohne Zweifel eine Beränderung (mutatio) burch lotale Bewegung porausfete, aber eine mutatio acquisitiva ohne deperditiva und ohne successiva (ohne Durchlaufung des zwischenliegenden Raumes); eine Bewegung also für deren specifisch supranaturalen Karakter die Philosophie keinen Namen habe (Dist. 10., qu. unica; concl. 8. H. und Expos. can. miss. leet. 46. R. u. S.)\*). Diese durch

<sup>\*)</sup> Rach bieser Darlegung wird man leicht den Unterschied der älteren und der jüngeren Ansicht über das Besen der Transsubstantiation verstehen; Biel karakteristrt in der Expos. canwiss. lect. 40.a. in solgenden Borten den Inhalt der ersteren: quod substantia, quae fuit panis primo, postea est caro Christi; die jüngere nimmt nach ihr an, quod substantia panis ibi de-

die Nominaliften fortgebildete Anficht des Duns Scotus von dem Befen der Transsubstantiation ift bom romischen Ratholicismus angedeutet (qu. 26.) in den Worten, daß panis et vini substantia in ipsum Domini corpus ita mutantur, ut panis et vini substantia omnino esse desinat, dagegen hat sie Bellarmin (de sacr. Euchar. lib. III. c. 19.) als die sententia Ecclesiae nicht nur vollständig adoptirt, fonbern auch felbst schärfer präcifirt. Nach ihm hat ber Begriff ber mahren Bermandlung vier Boraussetzungen: 1) daß Etwas ju fenn aufhöre (desitio), 2) daß Etwas an bie Stelle des Aufhörenden trete (successio), 3) daß die Defition und Succeffion ju einander in einem teleologischen Caufalnexus fteben, b. f. fich fo auf einander beziehen, baf bas Gine aufhöre, damit das Andere feine Stelle einnehme und durch die Defition bie Succession eintrete, 4) daß sowohl der terminus a quo als der terminus ad quem positiver Natur seyen. Diese mahrhafte Bermandlung ist weder productiva noch conservativa, der Leib Chrifti wird durch fie weder hervorgebracht noch erhalten, sondern adductiva, er erhalt neben feiner Wegenwart im himmel noch eine neue Brafeng im Sakrament, und erleidet somit eine Beranderung, die ihrer natur nach nicht deperditiva, sondern nur acquisitiva ift. Trotzdem ruht die Transsubstantiation nicht auf einer aweifachen, sondern nur auf einer einzigen göttlichen Aftion, auf demfelben einen gött= lichen Willensatt (volitio), traft beffen er das Brod nicht conferviren, fondern aufhören laffen will, damit der Leib Chrifti feine Stelle unter den Accidentien einnehme.

b) Der eine Effekt der Consekration ift, wie wir faben, daß Leib und Blut Chrifti in den Sakramenten zu febn anfangen, mithin ihre reale Begenwart unter ben Accibentien bes Brodes und des Beines. (Bergl. Gabriel Biel in lib. IV. dist. XI. qu. 1. Lit. H. Ad prolationem verborum sacramentalium simpliciter desinit esse substantia panis et vini, et corpus et sanguis Christi incipit [esse] seu fit praesens speciebus hostiae et vini). Thomas begnügt sich mit dem Sate, daß ber mahre Leib und bas mahre Blut des Berrn im Saframente feh - eine Thatfache, die weder mit den Sinnen noch mit der Bernunft, fondern nur mit dem auf die göttliche Auktorität geftützten Glauben erfaßt werden könne (qu. 75. art. 1.), doch bleibt er fich barin nicht gang gleich, bag er öfter ben Leib Chrifti, wie er im himmel eriftirt, im Unterschiede von feiner fatramentlichen Erifteng in der Boftie ben mahren Leib nennt (3. B. qu. 76. art. 3. ad 2m.), ein Beweis, wie bennoch unwillfürlich und unbewufit die angestrebte Ibentität beider wieder auseinanderbricht. Dagegen bebt Biel nach Occam's Borgang wieder ungleich schärfer herbor, was Radbert und bie ältere Schule fo nachdrudlich behauptet hatte und was die Borftellung von der Birfung der Transsubstantiation, ale bon einem blogen Brafentwerden bes im Simmel praegiftirenden Leibes im Saframente, tategorifch fordert, baf der Leib Chrifti, welcher von der Jungfrau ftammt, welcher gelitten hat und begraben, auferstanden und zum Simmel gefahren ift, zur Rechten Gottes bes Baters fitzet und in welchem der Cohn Gottes wieder= tommen wird, zu richten die Lebendigen und die Todten, unter den Species mahrhaft und realiter enthalten sen (Expos. can. miss. lect. 39. Lit. C.). Ift damit die

sinit esse, et manent accidentia tantum — et sub his accidentibus incipit esse corpus Christi. Bon der letzteren sagt er: nunc ab omnibus doctoribus catholicis acceptatur, seilicet quod substantian panis non manet, sed realiter veraciter in substantiam corporis Christi convertitur, transsubstantiatur seu commutatur. Iener setzt den Uebergang einer Substanz in die andere, diese nur den Eintritt einer Substanz anstatt einer anderen, den sie nichtsbestoweniger Berwandstung nennt, wie wir etwa sagen: es wandelt sich Frende in Traurigseit, d. h. wo früher Frende herrschte, wastet von nun an die Traner. Zene will Absorption der früheren Substanz durch die spätere, diese einsache Succession der später eintretenden Substanz an der Stelle der früher bestandenen und nun verschwindenden. Wie sein Luther's dogmenhistorischer Sinn war, wenn er nicht durch consessionelle Borurtheise getrilbt wurde, zeigt seine Collationsrede vom Jahre 1541 (E. A. 65, 129), worin er nachweist, daß sich die Entwickelung der Transsubstantiationselehre durch die dere Momente der Conversion, der Annihilation und der Desition dewegt habe.

absolute Identität bes Leibes Chrifti im Simmel und im Abendmahle ausgesbroden, fo folgt unabweisbar, daß er auch fo im Abendmahle gegenwärtig febn muß, wie er zur Rechten des Baters thront, b. h. als ein lebendiger, mit der Gottheit verbunbener, unfterblicher, berklärter (gloriosum) Leib mit allen ihm im Simmel inhärirenden Qualitäten und Accidentien (Biel in libr. IV. dist. XI. qu. 1. Lit. D.). Denn die Scholaftit leat bem vertlarten Leibe Chrifti im Bangen biefelbe natürliche Beschaffenheit bei, die er im irdischen Leben hatte; das Gingige, mas er durch die Berklärung poraus hat, ift die Leidenslofigkeit und Unfterblichkeit. Daraus ergibt fich eine Reihe uns bereits feit Anfelm bekannter weiterer Bestimmungen, welche Thomas durch die Lehre von ber natürlich en oder realen Concomitang (val. den Art.) zu begründen verfucht hat. Rraft ber sakramentalen Berwandlung (ex vi sacramenti) nämlich ift in bem Abendmahle nicht bloß die Substang des Leibes Chrifti, fein Rleifch, fondern fein ganger Leib, folglich auch feine Anochen, Nerven und Anderes, mas dazu gehört. Da aber ber Leib Chrifti im Simmel, als ein lebendiger, nur ein befeelter fenn tann und überdieß mit der Gottheit unzertrennlich verbunden ift - denn wo er ift, ift er nicht ohne diefe - fo muß er auch fo in bem Saframente fenn, aber beide, Seele und Gottheit Chrifti. find nicht kraft der sakramentalen Berwandlung (vi sacramenti), sondern nur kraft der natürlichen Concomitang in dem Sakramente. Ware dieß freilich in jenem Tribuum gefeiert worben, mahrend Chriftus im Grabe lag, fo mare fein Leib ohne die Seele, wenn auch nicht ohne die Gottheit, in der Softie gewesen. Da ferner der lebendige Leib nicht ohne das Blut, das Blut nicht ohne den Leib febn kann, fo hat die reale Concomitang ju ihrer weiteren Confequeng, bag bas Blut auch unter ber Boffie und der Leib auch unter der Species des Beines, daß somit der gange Chriftus unter jeder ber beiden Geftalten ift (qu. 76. art. 1 u. 2., bgl. Catech. Rom. qu. 31-34). Die spätere Scholaftit hat diese Theorie festgehalten und Biel hat fie nach dem Borgange bes Franz Maronis noch mit größerer Präcifion gegliebert: ber verklärte Leib wird in der Hoftie gegenwärtig fraft der Bermanblung (ex vi conversionis) ale der direkte Terminus berfelben; das Blut fraft ber unmittelbaren Concomitan; (ex concomitantia immediata), weil es unmittelbar jum lebendigen Leibe gehört; die Seele fraft der mittelbaren Concomitang (ex concomitantia mediata), weil ihr Leben auf der Berbindung bon Leib und Blut beruht, die Gottheit fraft der entfernten Concomitang (ex concomitantia remota), weil fie gunächst mit ber gangen Menschheit Chrifti und folglich nur indirett mit dem Leibe geeinigt ift (lect. 42, T.). Da aber . nach bem fbateren Begriffe ber Transsubstantiation bas Wesen ber Verwandlung nur barin besteht, daß unter benfelben Accidentien, unter benen die Substang des Brodes und Weines ju fenn aufhören, in demfelben Momente ber Leib und bas Blut bes Berrn gegenwärtig wird, mit ihnen zugleich aber, fraft ber Concomitang, auch die Seele, die ja felbst ein Bestandtheil des Leibes ift, prafent wird und unter den Species au fenn beginnt, tonnte die fpatere Scholaftit unbedenklich ben Sat aufftellen, daß bie Substang bes Brodes und Beines in den gangen Chriftus und folglich auch in die Seele beffelben verwandelt werde \*); doch litt diefer Satz wieder nach einer Seite hin eine wesentliche Beschränfung; es wurde nämlich auf das Bestimmtefte berneint, daß eine Bermandlung in die Gottheit stattfinde (non autem fit conversio in Deitatem); benn obgleich auch diefe im Sakramente mahrhaft gegenwärtig feb, fo fange fie boch nicht erft an, darin zu eriftiren, da fie immer allenthalben fen (Biel in Sent. lib. IV. dist. XI. qu. 1. F.). Freilich ließ fich bagegen ber Zweifel erheben, bag bie Gottheit, wenn fie auch nach dem ihr wesentlich gufommenden Bradifate der Ubiquitat bereits

<sup>\*)</sup> Damit brach die Scholasist mit einem Satze der älteren Kirche und namentlich Augustin's. Bergl. de Genesi ad litter. lib. VII. c. 12. §. 18: Corpus aliquod sive terrenum, sive coeleste converti in animam sierique naturam incorpoream, nec quemquam sensisse scio, nec sides hoc habet. Der Widerspruch beruht aber nur auf dem divergirenden Begriff der Bermanblung: Augustin bachte dabei an Absorption, die spätere Scholastist an Succession

vor der Berwandlung der Hostie präsent seh, sie dieß doch nicht seh in der persönlichen Einigung mit der Menscheit Christi, sondern in dieser bestimmten Weise werde sie erst gegenwärtig durch das Aushören der Brodsubstanz und folglich durch die Transsubstanztiation. — Darauf weiß Biel nur zu antworten: die Berwandlung seh ihrem Begriffe nach Succession, Succession seh Beränderung (mutatio) in Beziehung auf den Terminus ad quem, die Gottheit aber seh underänderlich, folglich könne sie weder direkter noch indirekter Terminus ad quem der Berwandlung sehn. Allerdings seh die Gottheit im Sakramente nach ihrer persönlichen Sinigung mit der Menschheit gegenwärtig; dieß könnte sie nicht sehn, wenn nicht das Brod zu sehn aufgehört hätte, aber das Subjekt dieser Succession und folglich das Objekt dieser Beränderung seh eben nicht die Gottheit, sondern nur der Leib Christi (mit Einschluß der Seele); dieser allein sange an, da gegenwärtig zu sehn, wo er es vorher nicht gewesen seh; desshalb sinde nur eine Berwandlung in Christi Leib, nicht in seine Gottheit statt, denn diese seh überall, wo seine Menschheit seh, gegenwärtig (ibid. K.)\*).

Aus der angenommenen Thatsache, daß nicht bloß der Leib und das Blut, sondern auch die Seele Chrifti in dem Abendmable prafent ift, folgert Biel weiter, daß auch alle Gigenschaften. Accidentien und Bolltommenheiten beider im Gaframente nicht fehlen durfen : alfo die bier Baben des verklarten Leibes, die Barmonie feiner Theile, die Complexion seiner Organe; Alles, was zum Schmucke bes Leibes gehört: Saare, Rägel, Bart, benn auch fie hat Chriftus wieder in der Auferstehung angenommen; die Bolltommenheit der Seele im natürlichen Leben und in der Erhöhung (gloria), nämlich die Erkenntniß bes göttlichen Wefens und aller Dinge, ber Benuf der Seligfeit, die Liebe und die übrigen Billensatte und Reigungen; die Funttionen der Sinne. Man wird jugestehen muffen, daß, wenn einmal die absolute Identität des euchariftischen Chriffus mit dem geschichtlichen und erhöhten als Thefis festfteht, diese Consequenz nicht bestritten werden darf (Lect. 42. U.). Freilich muß es unter diefer Borausfetzung befremben, daß wir bon ber Schwere, der Barme, bem Wleischaeschmade bes Leibes nichts beim Benuffe ber Boftie empfinden - aber biefer Midersbruch der finnlichen Erfahrung gegen die Theorie konnte die Scholaftif und insbefondere die nominalistische, die fich darin gefiel, den Begensat zwischen der absoluten Bundermacht Gottes und ber natürlichen Ordnung ber Dinge auf die Spige zu treiben. nicht beirren; Biel antwortet barauf, daß Gott alle Qualitäten bes euchariftischen Leibes bon ihren natürlichen Attionen entbinde: feine Schwere wiege nicht, feine Barme erwarme nicht, seine Feuchtigkeit feuchte nicht, feine Trodenheit trodne nicht (in Sent. lib. IV. dist. XI. Lit. O.); diese Qualitäten find also, obgleich vorhanden, boch fo gut wie nicht borhanden, und nichtsbestoweniger wird dadurch die Identität mit dem erhöhten Leibe nicht beeinträchtigt.

Die wichtigfte Frage freilich, die wir hier aufzunehmen hatten, betrifft bas Acci-

<sup>\*)</sup> Es ist bennach nicht richtig, wenn Diechoff aus bem Sate, daß die Gottheit nicht terminus der Berwandlung sey, die Folgerung zieht (Abendmahl S. 144), "daß die Scholastit aus dem Umsange bessen, was per concomitantiam mit dem Leib präsent war: anima, sanguis et caeteri humores, demnach die Gottheit, Ehriftus nach seiner Gottheit ausgesschlissen. Am Satelle Biel, Expos. can. miss. lect. 42 Q.: sub hostia concomitanter est ipsa divinitas et Dei filius, ersteht man, daß Diechoss's Folgerung einer wesentlichen Beschräufung bedars. An sich ist nöchtigt bie Gottheit Christi im Sinne der Schoslastis schwick werden von der Berwandlung präsent; dagegen in ihrer hyposatischen Berbindung mit der Menscheit erft nach der Berwandlung, erst nach dem Präsentwerden des Leibes und der übrigen Menschheit Ehristi und solglich per concomitantiam remotam. Wenn demnach Biel so bestimmt verneint, daß die Gottheit auch in dieser Beziehung Terminus der Berwandlung sen, so will er damit ihre Unveränderlichseit wahren und die ganze Beränderung, welche sie daburch ersährt, daß sie auch auf einem Punste, wo vorher ihr Accidens, die Menschheit Ehristi nicht präsent war, mit dieser hyposatisch geeinigt scheint, lediglich auf die Seite der Menscheit schieben, was freilich nicht ohne Widerspruch möglich iss.

bens der Quantität des Leibes Christi im Sakrament; wir behalten uns vor, fie unten (d) im Zusammenhange zu besprechen.

c) Damit der Leib Chrifti unter der Species der hoffie prafent werden konne, muß die Substanz des Brodes aufhören unter ihr zu fehn; nur die Accidentien des Brodes bleiben zurudt. Es ift dien die andere Seite an der Wirkung der Consefration. Die Schoe laftit kounte baher die Frage nicht umgehen, ob diese Accidentien für sich allein ohne ihr Subjett fortbeftehen fonnen. Thomas bejahte bieselbe unbedenklich mit Berufung auf bie göttliche Allmacht, die als causa prima den Effett der causa secunda auch nach deren Aufhebung erhalten könne (gu. 77. art. 1.); er mußte aber auch für bas fehlende Subjett ein Surrogat auszumitteln, er nahm an, daß die Accidentien des Brodes nach dem Aufhören der Brodfubstang in der noch vorhandenen dimenfiben Quantität des Brodes sieut in subjecto gurudblieben; daß diefe fomit gewiffermagen das Subjekt fen, welches den übrigen Accidentien die Möglichkeit des felbstftandigen Bestehens auch ohne eigene Substanz sichere (qu. 77. art. 2.). Demgemäß haben die fakramentalen Species, obgleich substanglos, unverändert ihr felbftständiges Senn, fie konnen wie borber die leiblichen Dinge außer fich afficiren und an ihnen Beranderungen hervorrufen: fie konnen auf mechanischem Wege oder durch chemische Naturprocesse zerftort werden, es tann aus ihrer Zerftorung etwas Neues hervorgeben, fie konnen wie fruber in den menschlichen Leib umgesett werden und biefen ernähren (art. 3-6.), benn die bimensive Quantität des Brodes, welche an ihnen vermöge der wunderthätigen Wirfung der Confekration die Stelle der Materie vertritt, leiftet Alles, mas der Materie als folder qu= fommt, sie ist, wie diese primum subjectum subsequentium formarum (art. 5. resp. in fine). Schon Duns Scotus erflarte fich gegen biefe outrirte realiftische Auffaffung ber Quantität als des Quafifubjektes der gurudbleibenden wesenlosen Accidentien. Roch mehr mußten es die Nominalisten Occam und Biel nach der Confequenz ihres Standpunktes thun, ber keinen realen Unterschied zwischen Quantität und bem Quantum felbft (ber res quanta, d. h. der Substang ober der Qualität) zuließ. Eben darum aber tonnte es auch für fie nicht diefelbe Schwierigkeit haben, anzunehmen, daß die Accidentien des Brodes, die ja nur Qualitäten find, fortbefteben, ohne einer Substang oder einem Subjett zu inhariren; gegen Thomas machen fie geltend, daß die bimenfibe Quantität, in welcher fie nach ber Bermandlung bestehen, nicht die der früheren Brodfubstanz, fondern ihre, der Accidentien, eigene Quantität fen (ef. Biel, dist. 12. gu. 1. Lit. A.). Wie fie von biefem Gefichtspuntte aus bie Dobalichfeit erflaren, baf bie confetrirte Boftie und ber geweihte Bein ernähren konne, ift am Schluffe Diefes Abidnitts in einem anderen Zusammenhange nachzuweisen.

Nach geschehener Consekration wird der Leib Christi in diesen substanzlosen Accisdentien präsent; da diese aber auch für sich allein ohne Subjekt selbstständig bestehen können, so ist ihre Berbindung mit dem unter ihnen enthaltenen Leibe doch eine ungemein lose; es ist eigentlich nur die Coexistenz zweier einander innerlich fremder Dinge in demselben Naume. Die Accidentien des Brodes inhäriren darum dem Leibe Christinicht, sie afsiciren ihn nicht, sie informiren ihn nicht\*); es können sich auch an ihnen Borgänge vollziehen, welche den Leib Christi nicht berühren. Dieß tritt sehr sichtlich in dem Falle hervor, daß die Hostie gebrochen wird, denn die ganze Scholastik blied einstimmig dei der Erklärung Guitmund's stehen, daß der Bruch nur das Zeichen, nicht den Leib Christi tresse, weil dieser nicht bloß totum in toto, sondern zugleich totum in qualibet parte fortexistire (Thom. qu. 77. art. 7.; Biel, dist. 12. qu. 1. J.).

<sup>\*)</sup> Eben darum ist es, genau genommen, ein Widerspruch, wenn Bellarmin nach dem Borgange mancher Scholastifer, um die Anwendbarkeit der Einsetzungsworte zu retten, sagt (de euch. III. cap. 19. in sine): Corpus Christi non est in pane ut in vase aut in loco, sed est ut substantia sub accidentibus; der Leib Christi ist ja nicht bloß nach seiner Substanz, sondern mit seinen eigenen Accidentien gegenwärtig; die Accidentien des Brodes können sich darum als frembe auch nicht zu ihm verhalten, wie die Accidentien zu ihrer Substanz.

Eine zweite Frage mar; ob wenn der Priefter die Hoffie hebe, der Leib Chrifti mitbewegt werde. Thomas, der bon der Ansicht ausgeht, daß der Leib Christi an fich (per se) unbeweglich im Saframente fen, antwortet mit der Austunft, daß er in diesem Falle nicht an fich (per se), fondern nur per accidens bewegt würde, fo wie die Seele in dem menichlichen Leibe bei deffen Bewegungen (qu. 76. art. 6. Resp. u. ad 1m.). Die fpatere Scholaftit behauptet umgekehrt, daß der Leib Chrifti die Bewegung der Softie theile, geht aber in der Begrundung bon zwei unbereinbaren Gefichtspuntten aus; nach dem einen wird der Leib Chrifti, wenn der Briefter die Hoftie bewegt, nicht bon diesem mitbewegt, weder per se noch per accidens, weder unmittelbar noch mittelbar, fondern allein bon Gott und der Seele Chrifti, welche mit dem Billen Gottes confurrire. (Biel, dist. 10. qu. un. Lit. K.); nach dem anderen wurde er allerdings bon dem Briefter mit ber Goftie mittelbar mitbewegt, aber nur barum, weil die natürliche Schwere bes Leibes, zu welcher bie natürliche Rraft bes Briefters nicht in bem angemeffenen Berhältniffe stehen würde (corpus Christi improportionatum est virtuti moventis), wie die übrigen Qualitäten bes Leibes in ber Euchariftie fufbenbirt feb und barum nicht mehr wiege. Biel verhehlt fich durchaus nicht die Unvereinbarkeit beider fich felbft widersprechender Löfungen, erklärt aber bie lettere nur aus Scotus, Occam und Beter von Ailly angeführt zu haben (Lit. O.). Decam macht in der 27. Conclusion feines theologischen Centilogiums noch auf die Thatsache aufmerksam, daß die Softie in demfelben Augenblid an berichiebenen Altaren von dem einen Briefter erhoben, von dem anderen gefentt wurde, aber anstatt fich ernftlich bie Frage vorzulegen, ob diefe Erfahrungsthatfache nicht die gange Theorie von der leiblichen Brafeng Chrifti im Saframent zweifelhaft mache, leitet er daraus bie paradore Folgerung ab, bag ber Leib Chrifti zu gleicher Zeit in contraren Bewegungen begriffen fehn könne (quod corpus Christi potest moveri motibus contrariis).

Bon großer Wichtigkeit mar die Frage: wie lange Chrifti Leib unter ber Hoftie gegenwärtig bleibe. Die ältere Scholastik hatte es nicht gewagt, barauf eine abschliefende Antwort zu geben. Dem Sugo von St. Victor liegt nur daran, die Gegenwart Chrifti im Satrament für ben Moment des Benuffes ficher zu ftellen. Er fagt: "Wenn Du das Saframent in den Sanden haltft, wenn Du es in dem Munde empfangft, wenn Du es iffest und wenn Du schmeckeft, ift er leiblich bei Dir. Go lange ein Sinn förperlich afficirt wird, wird feine leibliche Gegenwart Dir nicht entzogen. Sobald aber der leibliche Sinn nichts mehr mahrnimmt, ift auch feine leibliche Gegenwart nicht mehr zu fuchen, fondern nur die geiftliche festzuhalten. Wenn Du auch jett noch bie leibliche Begenwart fuchft, fo fuche fie im Simmel (de Sacr. lib. II. P. VIII. cap. 13). Objektiver wurde die Frage von der späteren Scholastik behandelt. Rach Thomas bleibt ber Leib Chrifti fo lange unter ben Species gegenwärtig, ale biefe nicht eine folde Beränderung erfahren, durch welche die Substang des Brodes und Beines. wenn diefelbe noch borhanden mare, alterirt murbe. Gine folche Beranderung erfolgt entweder durch mechanische Zerstörung (z. B. Bulverifirung) der Hostie oder durch die Umwandlung aller Qualitäten, b. h. durch chemischen Proceg, wie die Berschimmelung ober Berdauung. Mit dem Eintritt einer berartigen Corruption hort in beiden Fallen der Leib und das Blut Chrifti auf, in dem Saframente zu febn (gu. 77. art. 4). Gabriel Biel wiederholt diese Entscheidung und ergangt fie durch die neue Bestimmung Decam's, daß wenn der Leib Chrifti unter ber hoftie aufhore, eine andere Subftang an feine Stelle trete, fen es, daß die alte Brodfubstang wiedertehre, oder daß eine gang neue Substang darin gegenwärtig werde (Dist. XI. qu. 1. G. H.). Darauf hatte bereits Occam das Paradoron gegründet: quod ex non substantiis (nämlich den fubstant= losen Accidentien) potest fieri substantia (l. c. conel. 39). Damit war nun auf ficherer Bafis die alte Frage: ob die Accidentien Rraft hatten, zu ernähren, leicht zu entscheiden: da nämlich der Berdanungsproceg die Substanz des Brodes alterirt, fo hört mit feinem Beginn die Gegenwart des Leibes Chrifti unter den Accidentien auf, und folglich wird

ihm durch einen absoluten Akt Gottes unter denselben eine andere Substanz survogirt, welche die Kraft hat, zu ernähren, die den Accidentien als solchen abgeht. Damit war die Discussion des stercoranistischen Streites für immer abgethan. Wenn außerdem Biel (1. e. H.) dem consekrirten Wein die Fähigkeit zwar nicht zu nähren, wohl aber zu berauschen, zuschreibt, so enthält diese Aussage keinen Widerspruch, sie gründet sich vielsmehr auf die Erfahrung, auf die schon Bonaventura verwieß, daß der Geruch des Weines, der ja ein bloßes Accidens der Weinsubstanz ist, auch ohne den Genuß der letzteren eine betäubende Wirkung übe.

Mit diefen Resultaten mußte auch die Beantwortung der Frage, ob der Leib Chrifti von unbernünftigen Thieren, namentlich Mäufen, wenn fie die hoftie bergehrten, gefreffen wurde, eine andere Wendung nehmen. Noch der Lombarde hatte auf das Beftimmtefte erklart, daß fie in diefem Falle den Leib Chrifti nur ju empfangen icheinen, nicht wirklich empfangen, die Entscheidung darüber aber, was fie wirklich empfangen, dem Urtheile Gottes, der es allein wiffe, anheimgestellt (lib. IV. Sent. dist. 13. A. in fine). Alexander von Hales hatte dagegen (Summ. P. IV. qu. 45. membr. 1. art. 2.) die Meinung ausgesprochen, daß der Leib Chrifti von ihnen allerdings genoffen werden könne, aber sobald die Softie mit den Zahnen germalmt fen, unter ihr zu eris ftiren aufhöre (bal. Schröch 28, 65 f.); Bonabenturg findet diese Meinung, trot der forgfältigen Motivirung, die ihr Alexander gegeben, fo frivol, daß fie fromme Ohren nur mit Schander hören fonnten (lib. IV. Sent. dist. 13. art. 2. qu. 1; bgl. Giefeler II, 2. §. 77. Anm. g.); dagegen kehrt Thomas wieder im Wefentlichen zu der Ansicht des Alexander gurud; die Meinung des Lombarden und des Bonaventura, daß, sobald eine Mans oder ein Sund die Softie berührt, der Leib Chrifti unter ihr ju fenn aufhore, findet er im Widerspruch mit der Bahrheit, b. h. der objektiven Realität des Saframentes; Diefe fordere, daß, fo lange Die Species bleibe, und lage fie felbft im Rothe, auch der Leib Chrifti unter ihr bleibe, den der Berr auch den Feinden gur Rreuzigung überließ, ohne daß durch biefe Schmach feine Burde eine Beranderung erlitten hatte: er burchläuft alfo, wenn die Thiere ihn fressen, benfelben Broceft, wie in dem Menschen, d. h. er trennt fich erft von der Species, fobald diefe in allen ihren Qualitäten alterirt wird; gleichwohl fann man nicht fagen, daß Mäufe ober hunde in diesem Falle communiciren, fo wenig wie ber, welcher, ohne es zu wiffen, zufällig ein confetrirte Boftie verichluckt; beshalb läft fich auch biefer Benug nicht als britte Species neben die geiftliche und leibliche Dieffung ftellen (qu. 80. art. 3. ad 3m.). Das Ansehen des Thomas schlug in dieser Frage so entschieden durch, daß die altere von dem Lombarden vertretene Meinung unter die articuli gestellt wurde, in guibus Magister non tenetur (Gieseler a. a. D.).

Es fragt sich noch, wie die formalen Worte: hoe est corpus meum, exegetisch gefaßt wurden. Gabriel Biel hat biefer Frage in feiner Erklärung des Mefkanon einen eigenen Abschnitt gewidmet und ihre berichiedenen Beantwortungen im Mittelalter barin (lect. 48.) zusammengestellt. Die Berengarianer erklärten wie Zwingli einfach: da 8, nämlich das Brod, ift d. h. bedeutet meinen Leib. Die Anhänger ber Transsubstantiationshupothese konnten fich babei naturlich nicht beruhigen, ba biefe Borte, beftimmt die Berwandlung hervorzubringen, fie auch aussprechen mußten. Richard von St. Bictor hält das Prajenz für irrelevant und fubstituirt ihm das Futurum: dieß - nämlich das Brod - wird mein Leib febn. Ihm kommt am nächsten Bonabentura, ber hoe gleichfalls auf die unter den Species enthaltene Brodsubstanz bezieht, dagegen durch die Copula est nicht den Begriff bes identischen Senns, sondern den ber Umwandlung ausgedrudt glaubt; er umidreibt: dieß, b. h. die Brodfubstang, welche unter diefen Gpecies jest noch gegenwärtig ift, wird in meinen Leib transsubstantiirt. Ginen neuen Weg schlägt Alexander von Sales ein; er nimmt die Borte fignifikativ und operativ zugleich; hoe aber bertritt ihm nicht den Begriff des Zeichens, fondern des Bezeichneten (signatum), geht alfo dem Sinne nach auf den Leib Chrifti felbft; er umschreibt: bas,

was durch das Zeichen bezeichnet ift, ift mein Leib. Thomas hat im Grunde nur diefe Unficht vollendet; hoe vertritt ihm gang allgemein den Begriff ber qualitativ unbestimmt gelaffenen Substanz, welche unter den Accidentien prafent gedacht und durch das Prabitat bann naber als ber Leib Chrifti bestimmt wirb. Der Sinn ber Borte ift bemnach: das unter den Species Enthaltene ift mein Leib (qu. 75. art. 8. Resp. in fine und befonders qu. 78. art. 5. Resp. \*)). Diefer Erflärung ichliefen fich im Befentlichen auch Biel (lect. 41, H.) und Bellarmin (III. c. 19.) an. 3ch berftebe aber nicht, wie Diedhoff (Abendmahl G. 148) meinen tann, es fen ber Sache nach biefelbe mit Luther's funetbochifcher Auffaffung. Sammtliche Scholaftiter legen ja ben Worten conversiven Sinn bei, mas Luther auf das Entschiedenfte bestritt. Thomas, Biel und Bellarmin verneinen die Beziehung des hoe auf das Brod ausdrudlich, mahrend Luther ju der faframentlichen Einigung und der auf fie gestütten praedicatio identica greift, um bie Auslegung: das, nämlich bieg Brod, ift mein Leib, exegetisch und bogmatifch als mahr zu erweifen, mas fein Scholaftifer zugegeben haben murbe. Die nämlich Gott, weil er in Chrifto mit ber menschlichen natur berfonlich geeinigt ift, mit voller Wahrheit Menich genannt werden fann, fo fann mit derfelben Bahrheit das Brod, das mit dem Leibe Christi sakramentlich geeinigt ift, oder auch das fakramentliche Ganze, das Brod und Leib zugleich umfaßt, diefer Leib genannt werden (E. A. 36. 290-300; bgl. ben Art. "Ubiquitat").

d) Bei Weitem die wichtigste und intereffanteste Frage, welche die Scholaftit unter dem Gefichtspunkt: wie der Leib Chrifti vermöge der Transsubstantiation im Abendmahle gegenwärtig fen? \*\*) verhandelte, betrifft bie Quantität bes euch ariftifchen Leibes und fein räumliches Berhältnif ju ber Boftie, unter welcher er enthalten ift. Es ift Rettberg's (Dccam und Luther, theol. Studien u. Rritifen Jahra. 1839, S. 69 f.) und vornehmlich Diedhoff's Berdienft (S. 105 - 140), diefe Berhandlungen der allgemeinen Aufmerksamkeit näher gebracht zu haben, und neuerdings hat Baur in feinem nachgelaffenen Werke (383-391) den Bang diefer auch für das

<sup>\*)</sup> Bergl. Hoc non demonstrat ipsa accidentia, sed substantiam sub accidentibus conten-

tam, quae primo fuit panis et postea est corpus Christi (qu. 78. art. 5. ad 2m.).

<sup>\*\*)</sup> Unter biefer Rubrit' faßt Thomas die Lehre von der realen Concomitang und die oben im Terte weiter ermähnte Untersuchung gusammen. Benn Diedhoff S. 104, 135 Unm. u. 142 fagt, die Scholaftit behandle die Transsubstantiationslehre nach ber Lehre von ber Art, wie Chrifti Leib im Gaframente fen, und beabfichtige damit, die Unabhängigfeit ber letteren bon ber ersteren anzubenten, fo ift bieg nicht richtig. Die Thatsache ber Brafeng, b. b. bas Kattum, Daf Chrifti Leib im Saframente gegenwärtig fen, ftellen allerdings bie Scholaftifer ihren Untersuchungen über die Transsubstantiation boraus; die Frage, wie Chriftus im Abendmable gegenwärtig fen, behandeln fie theils bor, theils nach der Transsubstantiationslehre; borber nämlich meiftens bann, wenn fie Beter ben Combarben commentiren, weil biefer fie dist. 10., bagegen bie Frage nach ber Bermandlung erft dist. 11. geftellt hat, boch weicht auch Albert ber Gr. babon ab, indem er ben modus praesentiae unter dist. 13. erörtert. Wo bagegen bie Scholaftiter, wie Thomas in ber Summa (vgl. qu. 75 u. 76) und Gabriel Biel in ber Expos. can, missae (loct. 39. 40 sq. 43 sq.) ben fuftematifchen Gang fich felbft befrimmen, ba behandeln fie querft bie Thatface der Brafeng, dann die Transsubstantiation als den Grund der Thatfache, und gulett bie Art ber Prafeng. Bei Thomas wird ferner bie lettere Frage noch burchaus aus ben Bestimmungen des Transsubstantiationsbegriffs beantwortet; erft die fpatere Scholaftit, auf Die Diedhoff feine Studien beschränkt bat, erortert die Art ber Prafeng unabhangig von ber Transfubstantiation; es mag bieß gum Theil in bem bereits auftauchenden Zweifel an ber fpefulativen Nothwendigfeit bes Transsubstantiationsbogma seinen Grund haben, worin fich bereits die innere Berfetzung ber mittelalterlichen Doftrin unverfennbar ankundigt. Diedhoff's Behauptung bat itbrigens eine confessionelle Tenbeng; er möchte uns bamit glauben machen, bag bie mittelalterlichen Spekulationen über die Thatsache und die Art und Weise der leiblichen Gegenwart Christi im Abendmable viel Gefundes enthalten und barum ber vollständigen, mahren und für alle Beiten gultigen Lösung bes Problems burch Luther vorgearbeitet haben, mahrend die Transsub-ftantiationslehre schlechthin verwerflich fen. Darum redet er fo oft und so geflissentlich von ber Unabhangigfeit beiber Lehren, obgleich bie erftere nur als Frucht auf bem Stamme ber letteren erwachsen ift und fich erft fpater von ihr emancipirt bat.

Berftändniß der Reformationszeit wichtigen Entwickelung mit der ihm eigen gewesenen logischen und metaphysischen Schärfe in gedrängter Uebersicht zusammengefaßt. Ich gebe in dem Folgenden das Resultat meines eigenen Quellenftudiums wieder.

Der Identität des eucharistischen Leibes mit dem Leibe Chrifti im Simmel, welche burch die Transsubstantiationslehre ermiesen werden follte, mußte ein ftartes Bedenten in ber finnlichen Wahrnehmung entgegentreten. Der Leib Chrifti im Simmel wurde nämlich, wie wir bereits faben, abgeseben bon dem Braditate der Impassibilität und Unfterblichkeit, das man ihm beilegte, in derfelben Weise eriftirend gedacht, wie er einft auf Erden gewandelt war; er muß nach diefer Auffaffung alfo auch fitend zur Rechten Gottes in quantitatiber Beife exiftiren, mithin einen bestimmten, feiner Ausdehnung ent= fprechenden Raum erfüllen, fo daß bas Bange des Leibes diefen gangen Raum und jeder einzelne Theil bes Leibes wieder seinen besonderen, mit keinem anderen getheilten Theil diefes Raumes einnimmt. Diefe Art des quantitativen Senns, die der quantitative Leib Christi im Simmel, wie einst auf Erden, mit allen ihrer Natur nach quantitativen materiellen Erscheinungen gemein hat, nannte man esse dimensive oder eircumscriptive (bal. Bonabentura l. IV. dist. 10. P. 1. art. 1. qu. 4: illud dicitur esse dimensive alicubi, quod ita est in illo, quod totum in toto et pars in parte secundum commensurationem). Go fann er aber augenscheinlich nicht unter der ungleich kleineren Softie enthalten febn; diefer Einwurf, der die gange Theorie bebroht, wird bon Thomas in den Worten formulirt: Corpus majoris quantitatis non potest totum contineri sub minoris quantitatis mensura. Sed mensura panis et vini consecrati est multo minor, quam propria mensura corporis. Non potest ergo esse, quod totus Christus sub hoc sacramento contineatur (Summ. P. 3. qu. 76. art. 1. Objectio 3). Diesem Einwurfe konnte man nur mit bem Sate begegnen, womit einst Buitmund nachzuweisen bersucht hatte, daß auch nach tatholischer Annahme burch das Brechen der Softie der Leib Chrifti nicht mitgebrochen werde, mit dem Sate nämlich, daß der Leib Chrifti im Saframente, obgleich ein und derfelbe mit bem im Simmel, doch im Saframente eine andere Eriftenzweise habe, als im Simmel, er existire nämlich im Saframente nicht in quantitativer Beife, fo bag bas Bange ben aangen Raum und jeder Theil feinen besonderen Raumtheil erfülle, sondern in quantitätelofer Beife, fo daß der Leib Chrifti gang in der gangen Hoftie und wiederum gang in jedem Theile derselben seh (bgl. Bonabentura a. a. D. qu. 5. Conel.: corpus Christi vere existens in hostia est totum in toto et totum in qualibet parte). Diefer Sats. der früher nur eine peripherische Stellung zur Transsubstantiationslehre hatte. da er nur gur Widerlegung eines einzelnen Ginwurfs biente, erhielt burch die Scholaftit eine centrale Stellung in der Abendmahlslehre überhaupt; er beantwortete nun die Frage nach der eigenthümlichen Art, wie der Leib Chrifti im Abendmahle gegenwärtig fen. Diese eigenthümliche fatramentale Seynsweise des Leibes erhielt im Unterschiede von dem esse circumscriptive feit Dccam (quodl. I. qu. 4.) den Namen esse diffinitive oder definitive \*). Die wesentliche Frage, auf die hier Alles ankam und um die sich der Begenfat der Sufteme in diefem Buntte bewegte, mar nun die, ob der Leib Chrifti,

<sup>\*)</sup> Es ist baber nicht ganz richtig, wenn Diechoff S. 111 schon von Thomas' Zeit sagt: "nun stand in der kirchlichen Lehre der Satz seih ber Leid Christi in den ausgedehnten Zeichen nicht als extensum ist" [oder vielmehr richtiger: nicht extensive ist], "sondern definitive". Dem Sinne nach stand dies allerdings sest, aber nicht dextensive ist], "sondern desse definitive drüft zu Thomas' Zeit noch einen ganz anderen, dem esse eireumseriptive verwandten Begriff aus, nämlich die Eristenzweise der Dinge, kraft deren diese nicht an zwei Orten zugleich eristiven können, denn, sagt Bonaventura, illud loco diffinitur, quod est in und solo loco, sed corpus Christi sub sacramento est in pluribus locis, und darans schließt er, daß der Leid Christi in der consessiven Hostie nicht diffinitive sen, nämlich in dem zu seiner Zeit üblichen Sinne des Worts (ibid. qu. 3). In demselben Sinne beweist Thomas (qu. 76, art. 5, ad Im.), daß der Leid Christi im Sakrament weder definitive noch eireumseriptive sen könne.

bem Alle die gleiche Existenzweise im Abendmahle beilegten, wie sie durch das totum in toto et totum in qualibet parte bestimmt war, im Sakramente aushöre, an sich ein quantum oder extensum zu sehn, oder ob er an sich ein solches allerdings auch im Sakrament seh, aber trotzem in demselben nur in quantitätloser Weise, also ohne modus quantitativus in der Hostie existire? Daß ihm in seiner himmlischen Existenz nicht bloß das Attribut der Quantität, sondern auch der modus quantitativus, mithin das esse circumscriptive zukomme, darüber waren Alle einverstanden.

Die altere realistische Scholaftif leate bekanntlich der Quantität, wie den übrigen absoluten Accidentien, eine felbständige, bon der Substanz wie bon den Qualitäten unterschiedene reale Erifteng bei, sie betrachtete fie als ein in der Mitte amischen ber an fich unquantitativen Substang und ben an fich nicht quantitativen Qualitäten ftehendes reales Ding, durch deffen Berbindung mit der Substanz oder einer Qualität, diefe erst zu res quantae wurden, erst eine Ausdehnung erhielten, erft einen bestimmten Raum einnähmen (bal. Biel's Rritit des realistischen Quantitätsbegriffs. expos. can. miss. lect. 43. Lit. E.). Da der Realismus somit die Quantität nicht als eine den materiellen Dingen an fich jufommende unberäußerliche Bestimmtheit, fonbern ale eine fremde, ihnen nur bon außen erft gleichsam gugefommene Bestimmung, als ein Superadditum anfah, fo konnte er einräumen, daß diefelbe auch von ihnen abgeloft werden konne, ohne daß fie badurch in ihrem wefentlichen Sehn irgendwie alterirt wurden. Demnach mußte es bem Realismus am Rachften liegen, anzunehmen, baf ber Leib Christi nicht als quantum und folglich auch ohne modus quantitativus in ber Hoftie gegenwärtig und doch berfelbe wie im himmel fen. In der That hat es nicht an Solchen gefehlt, welche, babon ausgehend, daß der modus quantitativus der Quantität wesentlich und darum bon ihrem Begriffe nicht zu trennen fen, behaubteten, bag bas Accidens der Quantität nur dem Leibe Chrifti im Simmel gutomme, aber nicht bem Leibe Chrifti im Saframent, hier habe er feine Ausbehnung. Fragt man, wie bas zu denken feb, fo antworten fie: Gott kann einen Theil des Leibes in den anderen. und in diesen wieder einen anderen gleichsam hineintreten laffen (subintrare), fo daß aulett kein Theil mehr unter und neben dem anderen, fondern jeder nur in dem anberen eriftirt und bas Bange die denkbar kleinfte natürliche Quantität hat. Dag bamit auch die Gestalt (figura) des Leibes aufgehoben fen, beirrt diese Anschauung nicht; ihr genügt es, daß nur die Realität ber Materie und Form, die Realität ber Subftang als folder, gewahrt bleibe. Wer die Bertreter diefer Subintrationstheorie maren, miffen wir nicht, wir lernen nur den Inhalt derfelben durch das hiftorische Referat Albert's des Großen (IV. dist. 13. art. 10), des Duns Scotus (IV. dist. 10. qu. 1.) und Sabriel Biel's (l.c. Lit. F.) tennen. Der Anftoft, den man an ihr nahm, beruhte nicht barin, bag fie die Quantität als etwas von der Substanz Ablösbares betrachtete, diek aibt im Gegentheile Bonaventura ausdrücklich zu (1. c. qu. 2: quamvis substantia possit abstrahi a quantitate u. f. w.) -, sondern daß der Leib Chrifti, wie Bonaventura hervorhebt (a. a. D.), wenn er als non quantum im Abendmahle gegenwärtig wäre, auch weder ein lebendiger, noch ein organischer und folglich nicht mit dem himmlischen ein und derfelbe fenn konne, oder, mas befondere Albert der Große (dist. 13. art. 10.) und Duns Scotus (dist. 10. qu. 1.) ju bedenfen geben, daß unter biefer Boraussetzung ber euchariftische Leib nicht einen Theil neben bem anderen, folglich auch feine Blieder, feine Rafe, feine Augen, feinen Mund, feinen Abstand bes hauptes bon bem Ruft, folglich feine Geftalt (figura) haben und benigemaft auch fein befeelter Leib fenn konne. Go fah man fich genothigt, die Lofung bes Broblems auf anderem Wege ju bersuchen; es galt nichts Beringeres, ale ben nachweis zu liefern, bag Quantität vorhanden fenn konne, ohne im Raume als folde zur Erscheinung zu tommen, ober daß ber Begriff eines Ausgedehnten ohne raumliche Ausdehnung feinen Biderfpruch in fich ichliege. Go formulirt Bonabentura ber Scholaftit ihre Aufgabe in ben Borten (l. c. qu. 4. Conclus.): Corpus Christi vere existens in hostia consecrata, licet habeat ibi propriam dimensionem, non tamen est ibi dimensive [sive

circumscriptive].

Der Erfte, der diefe Thefe bialettifch in Beziehung auf das Abendmahl durchzuführen berfuchte, ift Thomas bon Aguino. Er legte feiner Löfung die Begriffe der Berwandlung und der Concomitanz zu Grunde. Die Berwandlung hat zu ihren Terminen nicht die Dimenftonen, fondern die Gubftangen; ba nämlich die Dimenfionen bes Brodes, wie die übrigen Accidentien, auch nach ber Confefration bleiben, fo merben fie nicht in die Dimensionen des erhöhten Leibes Chrifti, fondern nur die Substang des Brodes wird in die Substanz diefes Leibes verwandelt (qu. 76. art. 1. ad 3m.) Rraft ber Bermandlung (ex vi hujus sacramenti), ift daher auch nur die Substanz des Leibes Chrifti auf dem Altare; da aber der Leib Christi in dem Sakramente fo gegenwärtig ift, wie er in dem himmel eriftirt, fo darf auch feine dimensive Quantitat nicht fehlen; da diefe aber nur concomitanter und gemiffermagen per accidens im Sakramente ift (art. 4. ad 1m.), so ift sie darin auch nicht auf ihre eigene Weise (secundum proprium modum), sondern nur nach der Weise der Substanz (per modum substantiae, art. 4. Resp.); naber: der Leib Christi ift im Satramente nicht fo gegenwärtig, wie feine bimenfive Quantität unter ber bimensiven Quantität bes Raumes, fondern wie feine Gubstanz unter ihren eigenen Dimenstonen besteht (art. 3). Es ift also ein zweifacher modus zu unterscheiden, der modus quantitatis oder dimensionum und der modus substantiae. Diefer ift bas Bracedens, jener bas Confequens. Die Eigenthumlichkeit bes erfteren besteht darin, daß nach ihm der gange Rörber den gangen Raum und jeder einzelne Theil des Rörpers darin seinen besonderen Raumtheil einnimmt (totum in toto und pars in parte); die des anderen fpricht fich umgekehrt darin aus, daß die Ratur der Substant (natura substantiae) gang im gangen Raum und gang in jedem Theile defselben enthalten ist (tota in toto et tota in qualibet parte), wie man dieß an der Buft und bem Brode fieht, beren Ratur nicht bloft in bem Bangen, fondern auch in jedem Theile nach ihrer Totalität enthalten ift. Gben fo ift der gange Chriftus in jedem Theile der Softie, nicht bloß der gebrochenen, fondern auch der ungebrochenen vorhanden (art. 3 u. 4). Rach diefer Borausfetzung kann es Thomas nur berneinen, baf ber Leib Chrifti im Saframente räumlich (sieut in loco) fen; auf ben Einwurf, daß doch der Raum der Species nicht leer gedacht werden konne (denn nach Aristoteles gibt es keinen leeren Raum), antwortet er, diefer Raum fen allerdings erfüllt, aber nicht bon der unräumlich darin eriftirenden Gubftang bes Leibes, fondern nur bon den Species des Brodes, die nach der Berwandlung ihrer früheren Substang noch immer ihre alten Dimenfionen beibehalten (art. 5. Resp. u. ad 2m.). Der vermittelnde Bedanke dieser Theorie liegt demnach darin, daß das, was traft der Verwandlung im Saframente ift, alfo der direkte Terminus derfelben, auch mit Rothwendigkeit da ift. mas bagegen seine Begenwart blog der Concomitang verdankt, barin auch nur eine zufällige Existenz haben fann und mithin jenem, wenn es die Natur des Saframentes fordert, feine Eigenthümlichkeit opfern muß. In Diefem Berhaltniffe nun fteben zu einander die Substanz des Leibes Christi und seine dimensive Quantität; die lettere hat darum als das rein Accidentelle ihren eigenthumlichen modus essendi dem Modus der Gubftang unterzuordnen; fie ift nur nach dem letteren im Saframente gegenwärtig. Daß Thomas fein angestrebtes Biel, ben Nachweis, bag ber gange Leib Chrifti in jedem Theile der Softie enthalten fen, nicht erreicht, leuchtet ein; wir erfeben dieß schon an feinen beiden Beispielen; benn ba weder in jedem Theile des Luftraums die gange Luft, noch in jedem Theile des Laib Brodes das gange Brod, fondern nur die gange Natur ber einen und bes anderen, b. h. ein ber Ratur der Substang gleichartiger, weil alle ihre Grundstoffe in fich zusammenfaffender, Theil des Bangen enthalten ift, fo beweist diese Analogie auf das Schlagendste das Gegentheil deffen, was fie bes weisen will, nämlich daß auch nicht der gange Leib Christi, sondern höchstens nur ein nach feiner materiellen Busammensetzung der gangen Ratur deffelben gleichartiger Theil

in der hoftie oder in ihren einzelnen Theilen gegenwärtig fenn fann. Der bialettifche Wehler bes Thomas liegt alfo barin, daß er der Natur ber Subftang (b. h. ber auglitativen Befchaffenheit berfelben) im Fortgange der Beweisführung die Gubftang felbft fubstituirt, ohne zu bedenten, daß beides boch zwei nicht zu verwechselnde Begriffe find. Bie follen wir uns ferner Die Beschaffenheit bes euchariftifchen Leibes nach ben naheren Bestimmungen benten, unter welche er ihn ftellt, b. h. als quantum ohne im Raum erscheinende Quantität? Er fagt ausdrudlich (art. 3. ad 2m.): Die Diftang der Theile, welche der organische Körper zeige und welche dem mahren (sic!) Leibe, dem Leibe im himmel eigne, fen nicht in dem Saframente, woraus fich bann als unabweisbare Confequeng weiter ergibt, daß im Saframente ber Leib Chrifti weder eine Gestalt hat, noch - was Bonaventura mit Recht forbert - ein organischer, ein mahrer Leib ift, und baft somit auch ber eucharistische Leib mit bem himmlischen nicht ein und derfelbe fenn kann. Ueberhaubt ift, was den Raum, in welchem er gegenwärtig ift, nicht erfüllt - wie dief Thomas vom eucharistischen Leibe annimmt - fein Leib, denn es fehlen die drei Dimenfionen, fondern nur ein mathematifcher Buntt. So tommt Thomas ber Sache nach im Wefentlichen auf Die Subintrationstheorie surud: er gerstört wie diese mit der Quantität des Leibes, die er gu retten meint, auch feine Leiblichkeit. Trot diefer in die Augen fpringenden Mängel ift die Thomistische Theorie, beren Confequenz felbst Bellarmin nicht bollständig erkannt hat (er meint, Thomas habe dem euchariftischen Leibe Geftalt beigelegt, 1. c. cap. 6.), in den romiichen Ratechismus übergegangen (qu. 42).

Es trifft demnach die Lehre des Thomas derfelbe Einwand, den Scotus mit Albert bem Großen gegen die Subintrationetheorie erhob, nämlich daß fie mit ber distantia partium auch die Bliederung und die figura des Leibes aufhebe. Gegen Thomas macht Scotus noch die weitere Inftang geltend, mas in ben Sakramente gegenwärtig fen, moge es als erfter oder zweiter Terminus, moge es fraft der Berwandlung birett ober indirekt gegenwärtig fenn, das muffe, fo gewiß es überhaupt Begenwart habe, auch eben fo gewiß alle die Gigenthumlichkeiten, die ihm feinem Begriffe nach nothwendig aufamen, in seinem faframentlichen Begenwärtigsehn bewahren. Es tam nun darauf an, biefe Grundfage in einer neuen Doftrin burchauführen und damit die ungenugende thomiftifche ju überwinden. Duns Scotus unterfcheibet in dem quantitativen Sein eines Dinges zwei Positionen: die erfte drudt den Begriff der Quantitat an fich, Die aweite das Berhältnig des Quantums jum Raume aus. Das Wefen der erften Bofition, der Quantität an fich, bezeichnet er als differentia quantitatis, deren Inhalt er näher als ordo partium ad totum angibt, d. h. als Berhältnig der Theile zum Gangen; vermöge der differentia quantitatis differenziren sich die einzelnen Theile des Körpers, fie treten auseinander, fo daß pars extra partem, pars juxta partem zu liegen kommt, und schließen sich wieder zum Ganzen zusammen. Aber dieser ordo partium ad totum ift eine rein innerliche Bosition (positio intrinseca), er kommt bem Quantum zu, sofern es in feinem Berhalten gu fich felbft, für fich allein, abfolut gefaft wird, ohne alle Begiehung ju einem anderen außer ihm und neben ihm eristirenden Quantum (sine respectu extrinsecus adveniente). Eine solche Beziehung nach außen empfängt bas Quantum erft baburch, daß es in den Raum eintritt und zu ihm ein Berhaltniß gewinnt. Dieß ift die äuftere Position (positio extrinseca); diese specificirt sich wieder in zwei Bositionen, die erfte hat ihre nähere Bestimmung in dem ordo locati ad locum, fraft beffen das Quantum als Ganges im Raume überhaupt ftehend gedacht wird; die zweite in dem ordo commensurativus partis locati ad certam partem loci, fraft dessen jeder einzelne Theil des Quantum zu einem einzelnen ihm allein zukommenden Theile des Raumes in eine bestimmte commensurative Beziehung tritt. Der ordo locati ad locum bestimmt fich näher als Coerifteng zweier Quanta, abgesehen bon ber Coertenfion ihrer Theile (coexistentia quanti ad aliud quantum sine tamen coextensione partium); der ordo partis ad partem, den Scotus auch positio situs nennt, fügt zu ber

Coeristens der Quanta auch die Coertension der Theile hinzu. Es liegt am Tage, daß diese Unterschiede rein logischer Natur find; Scotus aber gibt ihnen nach dem realistis ichen Standpunkte, ber den logischen Berhältniffen sofort auch Realität beilegt, ohne Beiteres eine metaphyfifche Bedeutung; weil bon diefen drei Positionen die erfte sich ohne die beiden letteren und die beiden ersten wiederum ohne die lette benten laffen, fo tonnen fie auch fo besteben: Bottes Allmacht fann ein Ding aukerhalb bes Raumes stellen und dann hat nur der ordo partium ad totum, die rein innere Position für sich allein Birklichkeit; er kann es aber auch eben fo gut in dem Raume fo belaffen, daß es awar als Quantum mit dem Raum als einem anderen Quantum coeriftirt, aber ohne Die britte Bofition, b. h. ohne baf feine Theile ju ben Theilen des Raumes in bas commensurative Berhältniß ber Coertenfion treten, ohne daß das Bange den gangen Raum, den es einnimmt, und jeder feiner Theile den ihm allein gufommenden Raumtheil ausfüllt. Diese Coeristens ohne Coertension nun fommt durch einen absoluten Willensaft Gottes, durch ein Bunder, in der Art und Beise gur Berwirklichung, wie ber Leib Chrifti in dem Abendmahle, obgleich felbst als Quantum unter der Species eristirend, dennoch ohne esse circumscriptive, ohne modus quantitativus in dem Raume der Species gegenwärtig ift: da nämlich feine Theile fich nicht commensuratio zu den einzelnen Theilen der Hoftie berhalten, unter der er doch enthalten ift, fo kann er totum in toto und totum in qualibet parte hostiae gegenwärtig fenn (in lib. IV. Sent., dist. 10. au. 1.: val. Biel, Expos. can. miss. lect. 43. Litt, G.). Bas diele Theorie bor der Thomistischen voraus hat, ift, wie auch Biel anerkennt (Lit. H.), daß in ihr der Quantitätsbegriff nicht verflüchtigt, sondern in dem ordo partium ad totum wirklich festgehalten wird und daß in der positio intrinseca als positio partis extra partem auch die wirkliche Geftalt des Leibes Chrifti in der Softie gewahrt bleibt; ber dialeftische Wehler des Scotus aber tritt nicht minder flar ju Tage: er liegt in der realistischen Auffaffung bes Raumes als eines Quantums; benn wenn ber Begriff bes Raumes uns boch erft baran jum Bewuftfenn fommt, baf ein Ding neben und außer dem anderen eriftirt, fo daß bon bem einen zum anderen eine Bewegung möglich ift, to ift auch mit ber differentia quantitatis, mit bem habere partem extra partem, bereits ber Begriff des Raumes und folglich die Beziehung des Quantums zum Raume mit Allem, was fie in sich schließt, auch mit der coextensio commensurativa partium locati ad partes loci gefett, und teines diefer begrifflichen Momente läft fich in ber Wirklichkeit von dem anderen trennen. Ungeachtet biefes evidenten Mangels hat Bellarmin, der fich in diesem Puntte von Thomas nicht befriedigt fühlte, die Lehre des Scotus nach ihrer wichtigften Bestimmung aufgenommen. Er bezeichnet (c. 5.) als erstes Merkmal der Größe oder Quantität das extensum esse et partem habere extra partem ac proinde situm quendam intrinsecum et ordinem ac dispositionem partium; vermöge dieses Effentiale, fagt er, laffe fich fein Korper ohne die drei Dimenfionen denten; davon zu unterscheiden fen als zweites Moment bas coextendi loco seu commensurari loco et habere situm extrinsecum in ordine ad locum; und auch als drittes das extrudere aliud corpus ex loco seu non pati secum aliam magnitudinem in loco sibi adaequato. Da nun jedes biefer beiden letten Merkmale (logisch) aus dem porhergehenden folge und fein borhergehendes durch das nachfolgende bedingt fen, fo konne Gottes Allmacht bas zweite und dritte bon dem ersten trennen und diesem abfolute Birtlichkeit geben. Die gemeinfame Unficht ber Ratholiken fen baber, daß die gange Größe des Leibes Chrifti in dem Abendmahle gegenwärtig fen, aber nur mit dem erften ihr wesentlich zukommenden Merkmale, nicht mit den beiden anderen, welche auf der Beziehung der Quantität zum Raume beruhen.

In eine neue Phase ihrer Entwickelung trat diese Lehre mit dem Nominalismus. Occam's Kritik richtet sich zunächst gegen die realistische Auffassung des Quantitäts= begriffes. Er bestreitet, daß der ordo partium in toto ohne ordo partium in loco sehn könne; wo ein ordo inter partes distantes vorhanden seh, da seh eine lokale Be-

wegung bon einem zum anderen Theile möglich, da feb mithin ber Begriff des Raumes bereits gesett, ba muffe auch jeder Theil des Rorpers einem besonderen Theile des Raumes correspondiren (in Sent. lib. IV. qu. 4. Lit. E). Go gerftort er unerbittlich Die scotistische Fittion einer Coeriftens ameier Quanta ohne raumliche Coertenfion. Dun aber tam es darauf an, den übermundenen realistischen Quantitätsbegriff durch einen neuen zu erseten. Occam widerspricht der bis dahin gang und gabe gemefenen Unnahme, daß die Quantität oder Extension ein zwischen Substanz und Qualität in ber Mitte ftehendes und bon beiden verschiedenes reales Ding für fich fen; fie ift ihm vielmehr mit der Substang und mit der Qualität, an der fie fich als Accidens findet, realiter ein und baffelbe, fie bezeichnet das Ding felbft, infofern es ein Quantum ift, infofern es partem extra partem, partem distantem situ ab alia hat und muß baher auch im Raume zur Erscheinung tommen; sie ift res circumscriptive existens in loco, bas im Raume circumscriptive existirende Ding felbst, mag es naber Substang ober Qualität fenn (Tractat. de sacram. altaris, Ginleitung, Bogen D, bgl. die Stelle bei Rettberg a. a. D. S. 86). Diefe Definition drudt fo haarscharf das Wefen und den Um= fang bes Quantitätsbegriffes aus, bag fie fich auch umdreben läßt; er fagt baber: wenn eine Substang oder Qualität so mit dem Raume coeristirt, daß das Bange dem Bangen und jeder Theil einem besonderen Theile coeriftent ift, dann heißt diese Substanz oder Qualität Quantitat. Daraus ergibt fich fofort die Folgerung: Wenn fie aber fo mit dem Raume coeriftirt, daß bas Bange bem Bangen und bas Bange jedem einzelnen Theile coeriftirt, dann heißt fie nicht Quantität oder res quanta, dann erleidet der Name und der von den quantis abstrahirte an sich wesenlose Begriff der Quantität auf sie keine Anwendung, er kann nicht von ihr prädicirt werden, sie ist ein non quantum, ein non extensum (In libr. IV. qu. 4. Lit. G). Jene Eriftenzweise nennt er. wie bisher, esse circumscriptive, diefe dagegen bezeichnet er im Widerspruche mit der bisher üblichen Bedeutung des Wortes als esse diffinitive. Es wurde baraus junachst folgen, baß, wie bas esse eircumscriptive ben materiellen und mithin theilbaren Dingen zukommt, welche Quanta find, fo auch bas esse definitive nur ben immateriellen, forberlofen und mithin untheilbaren Dingen zugeschrieben werden kann, Die als res non quantae, non extensae angesehen werden muffen. In diesem Sinne erläutert baher auch Occam, daß ein Engel an fich am gangen Orte und an jedem Theile deffelben, daß die intellektuelle Seele im gangen Rorper und ebenso im einzelnen Bliebe beffelben fen. Aber er behauptet fofort, daß es keinen Widerspruch in fich ichließe, wenn auch für theilbare Dinge dieselbe Möglichkeit in Anspruch genommen werde: ja in Beziehung auf den Leib Chrifti im Saframente muffe dien unbedingt als Wirklichfeit behauptet werden, er habe darin esse diffinitive, er eriftire darin nicht blok, wie die Früheren behauptet haben in quantitätlofer Weise, sondern an fich als non quantum, als non extensum. Man wird fragen, wie er sich dieft gedacht habe? Rettberg fagt S. 89 mit Unrecht, er habe nur geradezu behauptet, mas vom ungetheilten geiftigen Senn gilt, baffelbe gelte auch bom theilbaren, materiellen Genn eines Leibes. Allerdings durfte Occam für feine Behauptung fich nicht auf die Beschaffenheit des Leibes Chrifti als eines verklärten (gloriosum) berufen, benn auch im himmel eriftirt er als verklärter und doch als quantum, die Negation der Quantität kann ihm mithin kein Merkmal der Berklärung febn und er fagt von diesem Standpunkt aus mit Recht: gloria vel non gloria nihil facit ad hoe (ibid. Lit. K). Dennoch zeigt er näher, wie er sich das esse diffinitive ober bie Quantitätlosigfeit forperlicher Dinge als möglich benkt; er berweist auf den Naturproceg der Condensation oder Berdichtung, welcher zur Folge hat, baß eine Substang, die früher eine größere Ausbehnung hatte, nun zu einer geringeren aufammenfdrumpft; ichließt bieg feinen Widerspruch in fich, fo ift auch nicht widersprechend, daß dieselbe Substanz so condensirt wird, daß sie ohne alle Ausdehnung eristirt; benn das zweite ift ber göttlichen Allmacht ebenfo fehr möglich, als das erfte; fo nun verhält es fich mit bem Leibe Chrifti, wie er im Saframente ift, in ber That (Lit H. vgl. Gabriel Biel, Expos. lect. 43. Lit. 0). Was also die Subintrations= theorie durch das Subintriren eines Theiles des Leibes in den anderen erklart, permittelt Occam durch die Theorie der Condensation; das Resultat ift daffelbe, der Leib Chrifti ift ohne alle Extension im Sakramente; er existirt darin nur als untheilbarer mothematischer Buntt, als Atom ohne Dimensionen, wobei freilich der Nachweis fehlt. mit welchem Recht einem Ding, das feine Dimenfion hat, noch das Brabifat des Rörpers und des Leibes beigelegt werden kann. Als folches kann er denn auch begreiflicherweise teine Geftalt haben, er ift überhaupt im Sakramente nicht als organischer Leib, dieft wird wieder auf Gottes fchrankenlose Allmacht zurückgeführt, der nichts unmöglich ift \*). So endet die nominalistische Scholaftif mit demfelben Resultate, mit welchem die realistifche begonnen hatte: mit der Behauptung, daß der Leib Chrifti als non quantum und mithin gestaltlos im Abendmahle gegenwärtig fen. Sie hat einen Kreislauf durchlaufen, um auf ihr ursprüngliches Ergebniß wieder gurudgutommen; nur Duns Scotus hat einen obgleich bergeblichen, boch immerhin scharffinnigen Bersuch gemacht, der bon Bonaventura aufgestellten Thefe wirklich gerecht zu werden, und wir begreifen darum, warum der feinblickende Bellarmin diefen schwachen Rettungsanker für das katholische Dogma ergriffen hat: es war ein Aft der Berzweiflung.

Gabriel Biel, ber fich ftrenge an Occam anschließt, hat uns aber auch noch eingehender über die Ratur des euchariftischen Leibes belehrt, aber freilich in einer Beife, Die weniger geeignet ift, bescheibene 3weifel an der Dentbarkeit der Sache gu lofen, als fie zu bermehren. Da auch er die punktuelle Untheilbarkeit deffelben behauptet (1. c. Lit. O), so muß er mit Occam (Centil. theol. concl. 20) die Simultaneität aller ein= gelnen Theile des Leibes Chrifti in bemfelben Puntte der Softie annehmen, bennoch nennt ihn Biel einen mahren, organisirten, bollftandigen, bollfommenen Leib, deffen Theile noch immer verschieden und nicht vermischt find; obgleich Saupt, Auge, Finger, Sand an demfelben Orte, der nicht über den mathematischen Bunkt hinausreicht, gusammen ohne Ausdehnung coeristiren, so ift boch das Auge ein Theil des Sauptes und nicht der Füße, der Finger ein Theil der Sand und nicht des Halfes u. f. w. Es bleibt ebenfo der Unterschied der Organe und ihrer Funktionen vollständig gewahrt: das Auge ift, obaleich es feine Ausdehnung im Raume und feine Geftalt hat, bennoch ein mahres Auge; mit ihm und nicht mit der Sand fieht Chriftus im Sakramente (Biel 1. c. Lit. P u. Q). Ja, Occam behauptet fogar, daß Chrifti Auge von dem einen Theile der Hoftie aus fich in dem andern Theile derfelben feben und erkennen könne (In lib. IV. qu. 5. Lit. L). Damit ift freilich die andere Behauptung Biel's, daß Chriftus zwar im Himmel, aber nicht im Sakramente leiblich und organisch empfinde, nicht zu bereinen (In lib. IV. dist. X. qu. unic. Lit. K. conclus. 11). Daß das leibliche Auge des Menschen den Leib Christi, wie er diffinitive (oder nach Thomas Ausdruck: per modum substantiae) im Sakramente gegenwärtig ift, nicht sehen kann, versteht fich unter diefer Boraussetzung von felbft; nur der übernaturlichen Intelligenz Gottes und der analogen Intelligenz der Engel und der feligen Beifter ift er in diefer Existent mahrnehmbar; bon der intellektuellen Seele des Wandrers kann er nur mit dem Glauben in der Hoftie mahrgenommen werden; ebenfo von den Teufeln, die zwar dem Glauben

<sup>\*)</sup> Sieut Deus fa cit corpus suum sine extensione et quantitate, ita sine figura, nec plus est inconveniens de uno, quam de alio (Lit. L.). Wie weit man sich auf Diechoss's Reserate verlassen kann (er wirft nämlich dem seligen Rettberg sein ungetreues Reseriren vor), zeigt seine llebersetzung dieser Worte S. 129: "wie Gott seinen eigen en Körper ohne Ausbehnung und Duantität, überall ohne figura macht, so kann es auch in Beziehung auf den Leid Christi gesschehn." Ich weiß nicht, was sich Diechoss nnter dem Körper Gottes denkt; Occam aber hat darunter nur den Leid Christi selsch verstanden, den die Scholasiter hänsig corpus Dei nennen. Der Sinn der Worte ist: "wie Gott seinen Leid ohne Ausbehnung und Quantität macht, so macht er ihn auch ohne Gestalt; das eine ist nicht unvernünstiger als das Andere." Man vergl. anch Diechoss's weitere Erörterungen über den Leid Gottes S. 138, die natürlich auf demselben Misverständniß ruhen.

widerstreben, aber nach Jakobus 2, 19. sich bennoch mit Zittern zu ihm bequemen müffen. So schon Thomas (qu. 76. art. 7) und im Wesentlichen auch Gabriel Biel

(Expos. lect. 45. Lit. T-Z).

Bwei Schwierigkeiten konnte fich boch auch Occam nicht gang verschweigen. Die erftere liegt in der Frage: wie kann der eine Leib verschiedenen Orten zugleich coeriffiren? Die andere in ber meiteren: wie konnen die verschiedenen Theile des einen Leibes dem einen Orte coeriftiren? Wer diese beiden richtig lofe, meint er, habe den Schlüffel zu dem gangen Beheimnig, und wir konnen ihm darin nur guftimmen, muffen aber um fo mehr bedauern, daß er den gordischen Anoten nur gerhauen hat. Für die erfte Möglichfeit ftutt er fich nämlich auf die Thatfache, daß auch die intellektuelle Seele, die doch fein Leib ift, im gangen Leib und ebenso in allen verschiedenen Theilen, und daß ein Engel nicht bloß am gangen Orte, sondern auch in den verschiedenen Raumtheilen beffelben gang gegenwärtig fenn konne; was bon ben berichiedenen Theilen eines Leibes und eines Raumes gilt, muß nun auch von den verschiedenen Orten felbft gelten. Für die zweite bezieht er fich auf die einfache Behauptung, daß nicht bloß zwei Engel, fondern ebenfo zwei Rorper einem Orte coeriftiren konnten; was aber von zwei verschiebenen Körbern, mogen fie gloriosa fenn oder nicht, ausgesagt werden kann, muß auch von den verschiedenen Theilen eines Leibes prädicirt werden können (In libr. IV. qu. 4. Lit. H-K). Als Beispiele für die Coexistenz zweier Körper an einem Orte führt er Tract. de sacr. altar. c. 6. an, daß Jefus durch verschloffene Thuren zu feinen Jungern eingegangen, daß er durch den berichloffenen Mutterschoof in die Welt eingetreten und ohne einen himmlischen Körper zu theilen zum Simmel aufgefahren feb.

Wir bewegen uns hier in einer Welt der Wunder, für die der Magstab unserer Begriffe nicht mehr ausreicht und ber gegenüber wir auf jedes Begreifen zu verzichten haben. Diefen Eindruck empfangen wir noch mehr bon einer Reihe bon Baradoren, welche Occam in dem Centilogium als Folgerungen aus der Annahme des esse definitive des Leibes Chrifti als non quantum im Abendmahle ableitet, die wir aber hier nicht mit Stillschweigen übergehen können, ba fie Luther zur Begrundung feiner Ubiquitatelehre aus der nominalistischen Scholaftit entlehnt hat und fie fomit in Die Fortbildung des Dogma bon der realen Brafeng Chrifti im Abendmahle fehr wirkfam eingegriffen haben. Obgleich nämlich durch den Begriff des esse diffinitive, in welchem ber Leib zum untheilbaren mathematischen Buntte ohne alle Dimenftonen condenfirt und folglich ber Merkmale ber Leiblichkeit entfleidet erscheint, jede Fähigkeit deffelben einen Ort räumlich ju erfüllen ausgeschlossen febn muß, fo recurrirt nichtsbestomeniger Occam auf den bon ihm aufgehobenen Begriff des Leibes und behauptet, daß derfelbe, obgleich nicht extenfib im Raume eriftirend, trotdem einen Ort ausfüllen konne. Er stellt concl. 21. die These: quod aliquod corpus replet aliquem locum extensive, quod tamen non est in loco extensive. Er beweift dief so: omne corpus replet suum locum, corpus Christi est corpus, ergo corpus Christi replet suum locum als wenn ein Leib, nachdem ihm alle Extension entzogen ift, noch ein Leib ware, noch einen Raum erfüllen könnte! Bon diesem Punkte schreitet er (conel. 22.) zu der weiteren Thefe: auch den größten Raum fann der Leib Chrifti erfüllen (quod non est dare maximum locum, quem corpus Christi non posset implere). Sein Bemeis ift folgender: Wie der Leib Christi jedem Theile der fleinen conservirten Softie coeriftent ift, fo ift er es auch jedem der großen und größten. Gott fann die Accidentien bes Brodes aber bernichten und dennoch den Leib Chrifti an demfelben Orte fakramentaliter bewahren; dann ift ein folder Ort nicht leer, fondern wie früher erfüllt (repletus), weil kein Theil deffelben ohne den Leib Chrifti ift. Für einen folden Denker, wie Occam, genügt aber auch diese Borstellung noch nicht; er nimmt concl. 23. den Fall an, daß ber ganze Luftraum von dem Leibe Chrifti in der angegebenen Beife fakramentaliter erfüllt werde (repleatur), daß dann die Luft vernichtet werde und ein Stein von der Sphare des Feuers bis zu der des Waffers herabfalle; in diefem angenommenen Falle, fagt er, feb

es flar, daß ber Stein fich in jenem von bem Leibe Chrifti erfüllten (repleto) Raume ohne Widerstand von Seiten des Leibes Chrifti fortbewegen wurde. Er ftellt daber die These auf: quod aliquod corpus extensum potest moveri in aliquo loco pleno aliquo corpore sine aliqua resistentia illius corporis. Diese These aber hat both eine gang bestimmte, bon Occam auch angegebene Boraussetzung, nämlich, daß der ben Raum erfüllende Leib in diesem satramentaliter, d. h. diffinitive gegenwärtig fen, daß er in jedem Theil des Raumes nur als untheilbarer Bunkt existire, daß er somit auch nicht, wenn durch den Raum ein anderer Rorber hindurchgeht, durch diesen a e= theilt werde (gerade fo wie auch vermoge beffelben esse diffinitive der Leib Chrifti durch den Bruch der Softie nicht getheilt und somit nicht mitgebrochen wird), daß er alfo biefem durch ihn und durch den Raum hindurchgehenden anderen Rörber feinen äußeren Widerstand entgegensete, ber das Fallen ober Durchgehen breche ober aufhalte. Mus diefem Grunde mußte auch Occam mit dem erften von ihm gedachten Falle, daß der Leib Chrifti fakramentaliter, d. h. diffinitive den gangen Luftraum erfülle, noch eine zweite Annahme verbinden, nämlich, daß die Luft worher annihiliet würde, denn ba bie Luft, wie er fogleich weiter auseinander fest, durch den fallenden Rörper getheilt wird und fomit diesem einen Widerstand entgegensett, fo tann die bon ihm gestellte Thefe ihre Geltung nur unter der Borausfetzung einer borgangigen Annihilirung ber Luft felbft behaupten. Wäre die Luft noch borhanden, so wäre das sine aliqua resistentia, worin der Nerv des Sates liegt, nicht haltbar\*). Es ift nur die Bollendung diefer Borftellung, wenn Occam in der 24. Conklusion weiter darthut, "daß ein folcher fallender Stein nicht schneller in einen leeren Raum herabfante, als in dem bon einem Rorber fakramentlich (d. h. diffinitive) erfüllten (repleto), weil ein folcher Rörper absolut wider= standlos sen (per nihil penitus resistit). Das esse repletive legte die Scholastik sonst nur Gott als dem absoluten Beifte bei; es ift feine welterfüllende Allgegenwart, fraft beren er allenthalben gang ift. Rur Occam hat in feiner Baradoriensucht es als bialettische Möglichkeit auf den euchariftischen Leib ausgedehnt. Allerdings find alle diefe Spetulationen ungemein mußig und fpitfindig; bennoch haben auch fie ihre Gefchichte gehabt und in die Continuität der dogmatischen Entwickelung eingegriffen. Als nämlich Luther Die Gegenwart Chrifti im Abendmahle fo icharf gegen bie Schweizer betonte und ihm von biefen die Frage eingeworfen wurde, wie denn der Leib im himmel und im Saframente gugleich gegenwärtig febn konne, trug er fein Bedenken fich im großen Bekenntniffe 1528 (E. A. 30, 207 ff.) auf Diefe fcolaftifchen Beftimmungen Occam's gurudgugiehen und für den Leib Christi neben dem esse circumscriptive und dem esse definitive auch ein esse repletive in Anspruch zu nehmen, bas aus ben angeführten Conklusionen entlehnt und gebildet ift. Da aber die von Occam angenommene Kähigkeit des Leibes Chrifti den bentbar größten Raum zu erfüllen, das esse diffinitive zur Boraussetzung hat und nur als weitere Modifikation deffelben begriffen werden kann, fo konnte auch Luther biefen beiden Existenzweisen keinen wesentlich verschiedenen Inhalt geben; beide haben ihren Inhalt darin, daß dem Leibe Christi, wo er definitive oder repletive ift, alle Creaturen "burchläufig" find, daß fie alfo fo wenig ihm ale er ihnen einen Widerftand entgegensetzen, daß er als das schlechthin Unräumliche und Dimenfionslofe fo wenig von ihnen ale fie von ihm getheilt werden \*\*). Der Unterschied beider liegt

\*\*) Es ift baber im Wefentlichen gang richtig, wenn Kahnis (Abendmahl S. 371) fagt, baß

<sup>\*)</sup> Es ist daher ein Irrthum, wenn Diechoff S. 131 meint: "Es wird angenommen, Ehristi Leib sey wie im Saframente (sacramentaliter) im Lustraum gegenwärtig. Es gehört ja zu Descam's Annahme, daß die Lust ihrer Substanz nach wie die Hostie in Folge der sakramentslichen Transsubstantiation ausgehört habe, vernichtet sey. Der Lustraum wird als species des Sakraments betrachtet." Occam hat von dem Allem nicht das Entsernteste gesagt. Die Nothwendigkeit einer Annihilation der Lust suhr dur von ihm gedachten Fall beruht nur auf der Abeildarkeit und Biderstandssähigkeit der Lust, nicht aber auf einer angenommenen Transsubstantiation ihrer Substanz in den Leib Ehristi: diese "ungehenerliche Fiktion" sag gänzlich ausgerhalb seines Geschötestreises.

darin, daß fich das esse diffinitive immer auf einen bestimmten Ort, das esse repletive aber auf das Weltall bezieht. Auch Luther's Beispiele sind sämmtlich der Scho-lastif entlehnt.

Mus diefer Borftellung Occam's ergibt fich aber noch ein weiteres Praditat für ben Beib Chrifti, nämlich feine Fähigfeit diffinitive überall zu fenn - die possibilitas essendi ubique - ein Begriff der allerdings aus der angenommenen Thatfache fich nothwendig ergibt, daß der Leib Chrifti zu gleicher Zeit auf verschiedenen Altaren in dem Megopfer gegenwärtig ift und doch auf allen nicht mehrere Leiber, sondern der eine, fich felbst identische Leib. Occam beweist dief fo (Conclus. 25): "Wäre eine Softie fo groß, daß fie die gange Belt erfüllte, fo mußte nichtsdeftoweniger der Leib Chriffi jedem Theile Diefer confefrirten Boftie coeriftiren : folglich fann ber Leib Chrifti überall fenn, fowie Gott überall ift". Er hat diefen Bedanken noch an einer anderen Stelle (In libr. Sent. IV. qu. 4. Lit. N) erortert. Er zeigt nämlich, daß etwas in einem zweifachen Sinn unbegranzt (illimitatum) heißen konne; entweder fchlecht= hin (simpliciter) oder nur in bestimmter Beziehung (secundum quid); das confubftantiale Wort fen raumlich illimitirt vermoge feiner gottlichen Befenheit; eine forperliche Substang aber fen illimitirt, wenn fie von der gottlichen Allmacht die Fahigkeit empfange, die fie nicht burch ihre eigne Ratur habe, an berichiedenen Orten zugleich, ja überall zu fenn. Go berhalte es fich nun mit dem Leibe Chrifti. Dbgleich er an fich limitirt fen, konne er doch in Beziehung auf viele Orte illimitirt fenn, wie er ja faktifch an vielen Altaren febn konne, ohne daran durch feine Limitirung verhindert ju werden. Rurg hat dieses Gabriel Biel in den Worten gufammengefaßt: Conceditur, quod idem corpus posset per divinam potentiam de facto esse ubique, nec sic esse ubique est proprium Deo, sed esse ubique per naturam propriam (Expos. can. miss. lect. 46. Lit. H). Es ift darum zuzugeben, daß die Scholaftit nicht, wie Luther, die Ubiquitat des Leibes Chrifti gelehrt hat, fondern nur die Möglichkeit, daß er durch die göttliche Allmacht überall fenn könne, und zwar mit der bestimmten Tendenz, damit zu erklaren, daß er im Saframente zu gleicher Beit an vielen Orten gegenwärtig ift. Dieg ift ber gang richtige Rern bon Diedhoff's Erorterung gegen Rettberg's entgegengesette Unficht. Gleichwohl wird man zugeben muffen, daß es nur eines Schrittes bedurfte, um bon diefer möglichen Ubiquitat gur wirklichen ju gelangen und daß Luther auch in diesem Buntte bon Occam und Biel, die er ja nach Melanch= thon's Zeugniß fo fleißig gelefen hatte, bag er ganze Stellen bon ihnen aus bem Bebächtniß recitiren fonnte, die Anregung empfangen haben mochte.

III. Die Kritik der Lehre. — 1) Ihre Folgen. — Wir haben damit den ganzen Entwickelungsgang der Transsubskantiationslehre durchlausen, und es liegt uns nun ob, sie kritisch zu beleuchten. Die schärste Kritik aber ist unstreitig die der Thatsachen selbst, in denen die unerbittlichste Logik liegt. Wie wenig die Transsubskantiationselehre dem Wesen des Christenthums entspricht, haben die Folgen erwiesen, die sich in raschen Verlauf an sie anreihten, mächtig bestimmend in das kirchliche Leben eingriffen und dieses mit dem urchristlichen Bewußtsehn in immer schneidenderen Widerspruch setzen.

Nach dem Augustinischen Satze, an welchem die ganze mittelalterliche Kirche unserschütterlich festhielt: accedit verdum ad elementum et fit sacramentum, kommt die

Luther mit diesen scholastischen Unterscheidungen und Gleichnissen seine Ubiquitätslehre nur habe erläutern und, so darf man wohl hinzusügen, nach einer Seite hin habe begründen wollen. Diedhoff hätte ihn dasir in der That nicht S. 105 tadeln dürsen. Die aber Luther damit, daß er
auf dieses ihm völlig heterogene Gebiet in sichtlicher Berlegenheit zurückgriff, uns besehrt hat,
wie die evangelische Kirche den den Scholastikern zu lernen habe, möchten wir doch troch Kahnist
ernstlicher Bersicherung in bescheidenen Zweisel ziehen. Man darf Occam's Entwicklung nur aufmerksam folgen, um die Ueberzengung zu gewinnen, daß hier die Theologie zur Sophistit geworden ist. Luther's Borgang in biesem Punkte ist darum warnend, aber nicht nachahmungswerth — und nicht minder warnend ist Kahnis' Bertheibigung.

fatramentliche Sandlung ju ihrem Bolljug ober ju ihrer Berfettion in ber Anmendung der faframentlichen Form auf die faframentliche Materie. Bei den übrigen Gaframenten - mit Ausnahme der Che, deren fakramentaler Rarafter überhaubt an den angenommenen Merkmalen schwer zu erweisen ift - ift bie fakramentale Form der Spruch, mit welchem das Saframent dem Gliede der Rirche gesbendet wird: umgefehrt aber berhalt es fich mit der Euchariftie; hier tritt bei der Consekration die fakramentliche Sandlung ein, ja die Confekration als folche ift diese Sandlung; ihr wesentlicher 3med ift nicht ber eucharistische Genuff, der etwas rein Accidentelles bleibt, sondern die Transsubftantiation des Stoffes, die Berborbringung der Begenwart Chrifti und feines Leibes. Thomas fpricht dieft gang unumwunden aus in den Worten: Sacramentum eucharistiae perficitur in ipsa consecratione materiae, alia vero sacramenta perficiuntur in applicatione materiae ad hominem sanctificandum (qu. 73. art. 1. ad 3 m.). Er fagt fogar: usus materiae consecratae non est de necessitate hujus sacramenti, - tamen ad quandam perfectionem sacramenti pertinet (qu. 88. art. 1. ad 2 m.). Nur in Begiebung auf diese quaedam perfectio habe Chriftus die Borte: effet, trinket! gebraucht!! Tropdem wird als der 3med des Saframentes die geiftliche Ernährung (spirituale alimentum) bezeichnet, welche doch ohne den usus nicht denkbar ift (qu. 73. art. 1. Resp.). Es ift nur eine Confequenz biefer Auffaffung, wenn das Tridentinum die protestantische Anschauung, daß Chriffus im Saframente nur in usu fidelium gegenwärtig feb, mit bem Anathema belegt.

Legt aber die romische Rirche den wesentlichen Bollzug der sakramentlichen Sandlung schon in die Consekration, fo ift es klar, daß der eigentliche 3med derfelben in etwas Früherem gesucht werden muß, als in dem eucharistischen Genuß; dieses ift das Opfer, das Thun des Briefters, nicht der Gemeinde, welches man in den Worten: dieß thut zu meinem Bedächtnift! geboten glaubte. Diefe Folge trat nicht fofort hervor. Die ganze Transsubstantiationslehre war anfangs, wie man dieg von Paschafius Radbert bis auf Sugo von St. Bictor und Robert Bullenn fehr beutlich verfolgen fann, nur darauf angelegt, um fich ber realen Begenwart bes Leibes Chrifti im Saframent für den encharistischen Benug zu berfichern; allein indem man die Berfektion des Saframentes in die Confekration legte, fah man fich zu einem anderen Bedanken unaufhaltsam fortgedrängt: man wurde durch die Confequeng bahingetrieben, aus der Reglität diefer Begenwart auf die regle Identität des Defiopfers mit bem Rreugesopfer ju fchließen. Roch Buitmund ift dabon weit entfernt: Berengar's Ginmurf, daß der bildliche Rarafter wefentlich jum Saframente gehore und daß die Realität der Bermandlung diefen gerftore, bereitet ihm fichtlich Berlegenheit; er weist daher dem Saframente die Realität und dem Opfer die Symbolik au; er fagt: die Feier ift nicht die Possion des herrn felbst, sondern die fignifikative Berkundigung seiner bollbrachten Passion (Dominicae passionis jam peractae significativa commemoratio). Sie ist, wie Augustin sagt, ein Bild (figura), das uns gebietet an feiner Baffion [in Bedanken] Theil zu nehmen und uns heilfam zu erinnern, daß fein Fleisch für uns getreuzigt und verwundet ift. Chriftus felbft, fagt er an einer anderen Stelle, der Mittler amifchen Gott und den Menschen, leuchtet uns als bas Beichen eines emigen Bundes wie der Bogen in den Bolfen, weil der Bater ihn als unseren Fürbitter fiets anschaut. Dieses gottlichen Friedensbundes Beich en ift unserem Glauben die hochheilige Oblation des Altares (lib. II, 1455—1458). Diefe Meußerungen haben nur bann einen Ginn, wenn die Auffaffung des Opfers ju feiner Beit überhaubt nur eine bildliche mar. Gelbft Thomas ftellt bas Berhältnig bes Megopfers sum Rreuzesobfer unter den Gesichtspunkt bon Bild und Sache; aber er nimmt bereits eine entichiedene Wendung nach der anderen Seite, denn nicht blog legt er der bilb= lichen Rachfeier bie realen Wirkungen der ursprünglichen Berfohnungsthat bei, fondern er beantwortet auch die Frage, warum in der Guchariftie der mahre Leib Chrifti fen, bor allen anderen Gründen mit dem, damit das bon Chrifto gestiftete Opfer des neuen

Gesetzes etwas vor den schattenhaften Opfern des alten voraus habe, damit es Christum, der für uns gelitten hat, nicht bloß der Bedeutung und dem Bilde nach, sondern auch in realer Wirklichkeit (in rei veritate) enthalte, und weil dieses Sakrament realiter Christum enthält, darum liegt in ihm die Vollendung (perfectivum est) aller anderen Sakramente, in denen nur die Kraft Christi mitgetheilt wird (qu. 75. art. 1. Resp.). So mußte denn nothwendig die Eucharistie zur realen Wiederholung des Opfers Christi werden (vgl. Bellarmin I, c. 22. Art. "Meßopfer" IX, 389); dieß ist die substanzielle Bedeutung, die sie dem Transsubstantiationsdogma schuldet; der eucharistische Genuß tritt dagegen als accidenteller Zweck in den Hintergrund. So mußte die Transsubstantiationslehre gerade zur Perhorrescirung des Bedürsnisses aussschlagen, durch dessen Interesse sie hervorgerusen worden war, und Zwecken dienstbar werden, die erst als Consequenzen ihr die Eristenz zu verdanken hatten.

3ft Chriftus bereits ante usum im Saframente gegenwärtig, weil das Saframent ichon ante usum durch die Consekration in der Transsubstantiation feine Bollendung hat, ift er darin fraft der Concomitang nicht bloß nach feinem Leibe, fondern auch nach feiner Seele, nicht bloft nach feiner gangen Menschheit, sondern auch nach seiner mit ber Menfcheit unauflöslich verbundenen Gottheit gegenwärtig, fo gebührt ihm auch, wie er in der hoftie ift, Anbetung; ja, Thomas hebt ausdrücklich hervor, daß ichon aus dem Grunde die Substang des Brodes nicht in dem Saframente bleiben durfe, damit nichts Geschaffenes nach ber Consefration mehr ba fen, mas die Anbetung hindere (qu. 75. art. 2), ale ob nicht auch bie realen Accidentien, die ohne Subjekt für fich bestehen können, auf das Brabikat des Geschaffenen vollgultigen Unspruch machen durften! Bir begreifen es baber gar mohl, bag ber icharffinnige Duns Scotus fich mit biefer Motivirung nichts weniger als einverstanden erklärte. Die Aboration der Boftie ift aber nur die Spite einer Anschauung, welche die Gegenwart Christi im Sakramente bor und damit auch unabhängig vom Benuffe ber Gemeinde annimmt und diefe Unschauung resultirt wieder mit Nothwendigfeit aus dem Bedanken, daß der Leib Chrifti mit den Species fo lange verbunden bleibe, als diese nicht mechanisch gerftort ober chemisch alterirt werden - fie resultirt also mit Nothwendigkeit aus der Transsubstantiationshupothese, welche die Adoration der Hostie als ihre lette Consequenz unum= gänglich aus ihrer bialektischen Bewegung herausseten mußte.

Die Adoration hat zu ihrer Voraussetzung die Reservation der Softie. Man hat viel darüber gestritten, ob diese das Zeugnig des firchlichen Alterthums für fich habe. Bewiß ift es, daß in der alten Kirche nicht blog den Kranken die geweihten Elemente durch die Diakonen in das Saus gebracht wurden, fondern auch daß manche fich bon dem confekrirten Brobe etwas mitnahmen, um entweder für fich damit zu communiciren ober auch es zu abergläubischen Zweden zu verwenden, wie benn Augustin erzählt, daß eine Frau daraus eine Augenfalbe für ihren augenleidenden Sohn bereitete (Opus imperf. contr. Julian. l. III, §. 164). Go burfen wir uns benn auch nicht wundern, daß Enprian bereits ein Behältniß - er nennt es area - erwähnt, worin eine Frau das Heiligthum des Herrn aufbewahrt hatte (de lapsis cap. 26). Es ift ferner bekannt, daß man den Bonitenten, wenn fie von ploplicher Todeggefahr über= rafcht wurden, das geweihte Brod als viaticum reichte, und für folche Falle mußte man wohl immer eine Quantität deffelben in den Rirchen bereit halten und folglich auch wohl einen Ort haben, wo es ficher bewahrt werden konnte. Denn die alte Rirche betrachtete solche Privatcommunionen lediglich als einen durch Ort und Zeit von der Bemeindecommunion nur zufällig abgelöften, der Idee nach aber ihr integrirenden Aft. Darum wurde denn auch die Confefration nicht in den Baufern vollzogen, fondern nur das in der Kirche consekrirte Brod zur Sauscommunion gebraucht, und wenn felbft Epprian, wie Neander bagegen geltend macht, von presbyteris apud confessoribus offerentibus redet, fo ift dagegen zu erinnern, daß offerre bei Tertullian auch den blogen Communionsatt bezeichnet. Es ift baber auch gang unverfänglich, wenn fich bei

bem Wormfer Burchard die Berordnung findet, jeder Presbuter folle eine Buchse ober Befäß fich halten, um die in das Blut Chrifti getauchte und für die Communion ber Sterbenden bestimmte Oblation, bor Mäufen und follechten Menschen geschützt, in berständiger Weise aufzubewahren (magnum decretorum volumen 1. V. cap. 9), denn biefe Aufbewahrung geschah nur jum 3mede bes Genuffes bon Seiten ber Communikanten. Aber in Folge der Transsubstantiationslehre entstand die Praxis, die confefrirten Softien zu einem gang anderen 3med zu referviren, nämlich um fie ber Bemeinde gur Aboration auszuftellen, und bagu murbe nun ein eigenes Befag ausgefonnen, nämlich die Monftrang (bgl. den Art.). Nur gegen biefen Bebrauch tann fich bas protestantische Bewußtsehn mit vollem Rechte erklären. Daburch wurde nun auch jene andere Referbirung wesentlich berändert. Das romifche nituale nämlich fett fest, daß ftets einige consekrirte Bartikel jum Behuf der Kranken und der bon dem Mekobser abgelöften Communion anderer Gläubiger in einer gut berschloffenen Buchse in dem Tabernaculum entweder auf dem Hochaltar oder auf einem anderen Altar aufbewahrt werden follen, welcher für die Berehrung und ben Cult eines fo hohen Saframentes geeignet und würdig mare.

Die Adoration murbe zuerst von dem pabstlichen Legaten Cardinal Buido zu Roln 1203 bei der Clevation der Hoftie in der Meffe, die dadurch eine veranderte Bedeutung erhielt, und für ben Fall, daß die Bostie über die Strafe zu ben Rranten getragen wird, angeordnet (vgl. "Megopfer"). Die Kirche hat fpater fogar ein eigenes Geft zur Berehrung der Softie und zur Berherrlichung des Transsubstantigtionsmunders angeordnet, bas Fronleichnamsfest (f. ben Art.), wie Lambertini (Beneditt XIV. de festis J. Chr., fest. corp. Christi) mit Grund vermuthet, um die Reste der noch unter der Afche glimmenden Berengar'ichen Barefie mit diefem Pompe zu erftiden. Die Scholastifer haben den Begriff der adoratio naher bestimmt. Er zerfällt in die species der Dulia, Syperdulia und Latria. Die Latria gebuhrt Gott allein und Chriffus, fofern er Gott und Mensch ift; die Sperdulia der Maria, die Dulia nicht blog den Engeln, ben Beiligen, deren Bilbern und Reliquien, fondern in einem anderen Sinne auch den Babften und Ronigen. Rach Gabriel Biel hat im engeren Sinn allerdings nur die Gottheit des Sohnes, im weiteren auch die mit der Gottheit geeinigte Menfch= heit Chrifti Unspruch auf Latria, also auf Unbetung; ba er die fakramentalen Uccibentien, unter benen Chriftus im Saframente gegenwärtig ift, unter benfelben Befichtepuntt, wie die Menschheit Chrifti ftellt, so wird er diefelben babon nicht ausgeschloffen gedacht haben; sein Resultat spricht er aus in den Worten: Debet igitur in sacramento totus Christus adorari latria proprie dicta (Expos. can. miss. lect. 50. Lit. L. cf. G u. H). Die Latria, welche Chrifto im Sakramente gutommt, bestimmt er naber als eine innere (magna mentis devotio, quietum cor etc.) und als äußere (Entblößung bes Sauptes, Rniebeugung, Sandefaltung, Schlagen ber Bruft, tiefer Ernft ber Mienen Lit. L u. M). Das Tridentinum ift weniger ffrupulos, ale Biel; es ftellt es als ameifellos hin, baf alle Gläubigen verpflichtet feben, nach dem in der Rirche ftets üblich gewesenen Gebrauche (?!) diesem heiligsten Sakramente den Gult der Latrie, welcher bem mahren Gotte gebühre, zu erweisen (latriae cultum, qui vero Deo debetur, huic sanctissimo sacramento in veneratione exhibeant), unbeschadet beffen, bag es Chriftus jum Genuffe (ut sumatur) eingesett habe (Sess. XIII. de eucharistia e. 5). Alfo nicht blog für den in der Softie gegenwärtigen Chriftus, fondern für das Sakrament ale foldes und folglich auch fur bie Accidentien, für die hoftie felbft fordert die Berfammlung die Adoration, und zwar nicht inwiefern diefe Dulia ift und Creaturen zu Theil werben fann, sondern als Latria im ftrengften Ginne bes Wortes, als Unbetung, wie fie Gott allein gutommt. Diefelbe Softie, die den unter ihr enthaltenen Chriftus eigentlich nichts angeht, die Gubstanz feines Leibes nicht afficirt, ihm innerlich vollkommen fremd bleibt, wird hier geradezu zum Accidens des Leibes Chrifti gemacht, in bem Ginne, in welchem die Scholaftit die mit der gottlichen Ratur

bereinigte Menschheit Chrifti als beren informirendes Accidens anfah, fo bag an berfelben Anbetung, welche bem unter ihr enthaltenen Chriftus geschuldet wird, auch bie Softie participirt, benn beide jusammen bilben ja in diefer Anschauung bas gottlich ju verehrende, das anbetungswürdige faframentliche Bange. Der Widerspruch, den bie alten Apologeten, ein Tatian und ein Minucius Felix, in der heidnischen Unfitte fo scharf rugten, daß man Objekten, die man hinterher verzehre (in den Thierculten), vorber gottliche Berehrung erzeige, kehrt auch hier wieder; die Synode hat ihn nicht überfeben, fie hat ihn felbft angedeutet, aber nur um es mit kalter Rube auszusprechen. bak fie fich dadurch nicht beirren laffe. Zwar fügt fie jum Schluffe motivirend hingu, daß bem Saframente barum bie Anbetung gufomme, weil ber barin gegenwärtig fen, ben alle Engel Gottes anbeteten, den die Magier und die Apostel angebetet hatten; aber diefe Motivirung beweift nicht, was fie beweifen foll: benn nur die Anbetung Chrifti. nicht aber bes Saframentes läft fich ftreng genommen mit ihr begründen. Es wird biefer Wibersbruch auch feineswegs burch Bellarmin's Argumente gehoben, bag von einer Artolatrie um fo weniger die Rede febn konne, da das Brod nicht mehr borhanden feb daß Chriftus allein im Saframente die Latria gezollt werde, den äußeren Symbolen aber nur die geringere Berehrung, die fie mit allen übrigen Sakramenten gemein hätten : daß die, welche Chriftum auf Erden adorirten, gemiffermagen auch feine Rleider mit adorirt und nicht gefordert hatten, daß er fich zuvor entkleide, um Gegenstand ber Aboration werden zu können, daß trothem Chriftus nur um feiner Gottheit, nicht um feiner Menschheit und feiner Rleiber willen aborirt worden fen - benn theils beruhen biefe fpinofen theoretifchen Unterscheidungen auf bloffer Cophiftit, theile hindern fie nicht, daß in der Praxis es doch die Hoftie ift, der die Andacht fich zuwendet (de euch. IV. c. 29). Demgemäß wird benn auch bie Anbetung des Saframentes mit einem Bepränge von Cultusformen umgeben, welche ihren heidnischen Ursprung trot der in fie berwobenen driftlichen Symbolit deutlich verrathen; noch Tertullian will die Lichter im Cult benen überlaffen, beren Beifte fein Licht leuchtet (de idolol. c. 5), und halt bas Gebet, die Reinheit der Seele und des Leibes für ein befferes Opfer, als die Beihrauchförner (Apol. c. 32); aber die mittelalterliche Rirche umgibt die Boftie mit Lichtern. Blumen und Beihrauchduften und bezeugt ihr burch Riederfallen und Anien ihre Berehrung. Die Boftie fichert bem Gotteshaufe feine Beiligfeit und ein befonderer Segen ruht bort auf bem Bebete, wo Gott in leiblicher Begenwart bem Beter nahe ift; fie wird nicht bloß bei freudigen und trauervollen Greigniffen in ber Monftrang öffentlich jur Berehrung der Glänbigen ausgestellt, fondern auch unter Bortragung des Rreuzes und in der Begleitung von Lichtern über die Straffen gu den Kranfen gebracht - ein Glödlein fordert die Borübergehenden und Begegnenden auf, fich auf das Rnie niederjulaffen - und in feierlichen Brocesstonen unter bem Balbachin umbergetragen (Marheinede, Symbolik III, 290). Diefes Gepränge foll, wie die Tridentiner Berfammlung meint, die siegreiche Macht ber firchlichen Wahrheit über die haretische Luge in fo ebidentem Triumphe in der Fronleichnamsfeier manifestiren, daß die Begner bon diefem Glanze geblendet und beschämt nothwendig berftummen und zur Befinnung tommen muffen!

Eine weitere Consequenz des Transsubstantiationsdogma ist die superstitiöse Strupulosität, womit die Ueberreste der Communion behandelt werden. Die alte Kirche war im Ganzen davon frei; denn wenn auch Tertullian sagt, die Christen verhüteten es ängstlich, etwas von dem consessiven Brode zur Erde fallen zu lassen (de cor. milit. c. 3), so kann dieß einsach in dem Anstandsgesühl seinen Grund gehabt haben. In Constantinopel überließ man den kleinen Schulknaben die undenutzten Partikeln des geweihten Brodes zum Essen (Evagr. Hist. eccl. l. IV. c. 35), was noch zu Nicephorus Callisus (Hist. l. XVII. c. 25) Zeit üblich war; ein ähnlicher Gebrauch wird für Gallien durch die Shnode von Maçon im Jahre 585 (can. 6) bezeugt, erhielt aber hier die Form einer Kindercommunion; dagegen war es an anderen Orten üblich, was von dem consessiven Brode nicht verwendet worden war, zu verbrennen, weil man das Feuer

für ein reines Element hielt, und wir haben oben gesehen, daß Guitmund, wie auch später Alger, Untersuchungen darüber anstellten, was in diesem Falle aus dem Leibe Christi werde. Diese Aengstlichkeit erreichte jetzt ihren höchsten Grad. Das römische Missale gibt in dem Kapitel de desectibus in celebratione missarum occurrentibus no. 10. eine Reiche von Borschriften, für den Fall, daß ein Tropsen aus dem consessiven Kelche falle; fällt derselbe auf Holz oder Stein, so soll ihn der Priester aufslecken und die benetzte Stelle radirt oder abgewaschen werden; fällt er auf die Altardecke oder das Meßgewand, so sind diese sorgsältig auszuwaschen. Die ausradirten Splitter sollen, wie das Wasser, womit man die benetzte Stelle wusch, im Sakrarium ausgehoben werden, dis sie auf natürlichem Wege verderben\*). (Eine ähnliche Praxis befolgte im Reformationszeitalter der Lutheraner Sarcerius). Das sind die Früchte der Transsubstantiationslehre!

Daf das Sakrament des Altars nur von dem Briefter verwaltet werden konne, ift eine alte Maxime, die feit Chprian unerfchütterlich festgehalten wurde. Auch das Mittelalter ift über diefe ausschliefliche Berechtigung des Briefters einverstanden. 3hm tommt barum die Consetration allein gu. Schon Ambrofius hat dafür den Ausbruck corpus Domini conficere gebraucht, der mit consecrare identisch ift und selbst von Sumbolitern unberfänglich in dem Sinne gebraucht werden konnte, daß die Elemente durch die Beihe eine Bedeutung und eine Dignitat für den Glauben empfangen, die fie borber nicht hatten. Jest erhielt die Formel einen gang anderen Inhalt; fie drudt die gang fpecififche Beranderung aus, welche nach der Transsubstantiationshypothese der Briefter mit dem confekrirenden Machtworte und deffen göttlicher Kraft in der Person Chrifti bollzieht: er transsubstangirt das Brod in den Leib Chrifti, er macht im eigentlichen Ginne den Leib bes Berrn, er caufirt die Begenwart, in welcher ber Gottmenich im Mufterium feiner Gemeinde gegenwärtig ift, fich täglich für fie obfert, bon ihr angebetet wird und ihren Gebeten auf dem Grunde feines Opfere Die Wohlgefälligfeit und Erhörung fichert, und bon den Gläubigen leiblich mit dem Munde empfangen wird, damit auch ihre Seelen mit feiner unfichtbaren Bnabe, ber Ginheit bes Sauptes und ber Blieber, aefpeift und genährt werben. Diefe Rraft, das Brod in den Leib Chrifti zu verwandeln, berbunden mit der anderen, die Sünde zu vergeben und vorzubehalten, bildet darum ben fubstangiellen Inhalt bes Bedantens bes Sacerbotiums und wird in ber bifchöflichen Ordination bem Ordinanden feierlich übertragen, ja als ein feiner Berfon unauslöschlich anhaftender Karafter eingeprägt. Go mußte das Transsubstantiationedogma wesentlich bagu beitragen, den mit dem Urchriftenthum in ichroffftem Widerspruch ftehenden Unterichied awischen Briefter und Laien zu icharfen und ben Briefter trot aller ihm anflebenden menichlichen Schwäche und aller zugestandener Unvollfommenheit als ein Mittelwefen zwifchen Gott und den Menichen emporzuheben und mit einem Glanze zu umgeben, bor welchem ber Laie geblendet fein Auge niederschlägt.

Nach der Lehre von der realen Concomitanz ist im Abendmahle der Leib nicht ohne das Blut und das Blut nicht ohne den Leib, denn beide sind im Abendmahle so, wie sie im Himmel sind, nicht getrennt, sondern zu organischem Leben verbunden. Darauf beruht die Sitte der römischen Kirche, die Laien von dem Kelche auszuschließen. Es ist interessant die allmähliche Ausbildung dieser Sitte zu versolgen. Die ängstliche Furcht etwas von dem Inhalte des Kelches zu verschütten, hat schon frühe manche Communistanten veranlaßt, sich desselben ganz zu enthalten. Nicht bloß Kirchenlehrer, sondern auch römische Bischöse, wie Gelasius I. (de conseer. dist. II, c. 12), eiserten gegen diese Enthaltung. Man suche daher auf anderem Wege, wie durch den Gebrauch der sistula eucharistica der gefürchteten Gesahr vorzubeugen. Seitdem es aber Anselm von

<sup>\*)</sup> Die mibrigste Berschrift ist unstreitig solgende: Si sacerdos evomat Eucharistiam, si species integrae appareant, reverenter sumantur, nisi nausea siat; tune enim species consecratae caute separentur et in aliquo loco sacro reponantur, donee corrumpantur — quod si species non appareant, comburatur vomitus et cineres in sacrarium mittantur. §. 14.

Canterbury querft ausgesprochen, bag der euchariftische Leib nicht ohne das Blut fen, hatte die früher berbotene Sitte eine neue dogmatische Grundlage erhalten. merkwürdig, wie rafch fie in ber Rirche wieder ein Recht erlangte. Schon Wilhelm bon Chambeaux, ein jungerer Zeitgenoffe Anfelm's, erklart die Behauptung, daß bie Communion unter beiden Beftalten nothwendig fen, fur Bareffe. Der gleichzeitige Abt Rudolf bon St. Tronc im Luttich'ichen empfiehlt die Entziehung des Laienkelche als geeignete Borkehrung in folden Fallen, wo entweder die Gefahr bes Berichuttens nahe liege ober ju beforgen fen, daß ber Ginfältige die Begenwart Chrifti unter beiden Bestalten bezweifle. Es find dieft in der That die beiden einzigen Grunde, welche die Scholaftif für die Communion unter einer Bestalt anführt. Robert Bullenn will die Entscheidung, ob in dem einzelnen Falle ben Laien der Relch entzogen werden folle, dem freien Urtheile ber Rirche anheimgestellt wiffen, Die berechtigt fen, bei großem Bedrange und bei den Rrankencommunionen ben euchariftischen Benuft auf eine Bestalt ju beichränken (Sent. lib. VIII. c. 3). Tropdem reden noch im 12. Jahrhundert fast fammt= liche Kirchenlehrer, wie Bernhard, Sugo, Beter ber Lombarde, Beter von Blois, fo ent= ichieden bon dem Benuffe unter beiden Beftalten, daß man annehmen muß, er feb noch allaemeiner Gebrauch gewesen. Erft Alexander von hales faat bestimmt, es mife bem Laien frei fteben, nur das confetrirte Brod ju nehmen, wie es benn beinabe überall von den Laien in der Rirche zu geschehen pflege (sieut fere ubique fit a laicis in Ecclesia. Summ. Th. P. IV. qu. 53. membr. 1). Gleichwohl fann auch er bei diefer Darftellung des Thatfächlichen nur bas im Auge gehabt haben, mas faft allerwarts von einzelnen Laien freiwillig geschah, benn noch die Spnoden von Dunelm (1220) und Ereter (1287) fetten in ihren Befchlüffen ben Laienkelch voraus. Dagegen beschränkt bas Generalcapitel ber Cifterzienser 1261 ben Relch auf bie Brieftercommunion und das Concil zu Lambeth 1281 ordnet bereits für die Laiencommunion ben Spulfelch an. Freilich mußte baraus ber Theologie eine Schwierigkeit erwachfen : denn wenn mit dem Leibe Chrifti das Blut bereits genoffen wird, wozu hatte dann Chriftus den Relch eingesett? Sollte dieser etwas rein Luxurirendes fehn? Dagegen mufte boch bas fromme Bewuftfenn fich fträuben. Meranber von hales legte ber Communion unter beiden Geftalten eine groffere Bollfommenheit und Birtfamteit bei, als der unter einer Geftalt (l. c.); Albert der Große erklärte gleichfalls die lettere in Rudficht auf die Teier und Kraft für unvollfommen, weil das Blut in dem Leibe nicht fraft des Saframentes, fondern nur fraft der natürlichen Bereinigung fet (ex unione naturali; de corp. Christi et sacram. altaris). Thomas, der die Borftellung des Albert bon der unio naturalis zur Lehre von der Concomitanz ausbildet, halt zwar den Reld im Abendmable nicht für Ueberfluß, weil badurch in bedeutungsvoller Sumbolif bas in ber Bergiefing bes Blutes bestehende Leiben Chrifti, bas Bedurfnift bes geiftlichen Trantes neben bem ber geiftlichen Speife und endlich die erlöfende Rraft bes Blutes Chrifti für die Geele neben der des Leibes Chrifti für den menichlichen Leib angebeutet werde (qu. 76. art. 2. ad 2 m.); aber er erachtet boch nur für ben Briefter den Benuf des Relches für absolut nothwendig, die Entziehung des Laienkelches aber aus 3medmäßigfeitsgrunden fur ftatthaft; ben Ginwurf ber Imperfection einer folden Communion lebut er mit ber flaffifden Replit ab, baf die Berfektion biefes Gaframentes eben nicht in dem Benuffe der Gläubigen, sondern lediglich in der priesterlichen Consekration bestehe (qu. 80. art. 12. Resp. u. ad 2 m.). Beachtenswerth ift, daß er die Entziehung des Laienkelches schon für den usus multarum ecclesiarum erklart. ähnlicher Weise entscheidet fich Bonaventura (in Sent. lib. IV. dist. 11. P. 2. Art. 1. qu. 2) dafür, daß die communio sub una ihrer Wirksamkeit nach der sub utraque vollkommen gleich fen und nur an Bollftandigfeit ber Symbolit hinter ihr gurudftebe: biefer Mangel werbe durch die Communion bes Briefters, ber bie Rirche repräsentire. vollständig gedeckt. Seit diefer Beit erklärten fich Dominifaner und Frangistaner für das Ceffiren des Laienkelches. Das Concil ju Coftnit beftätigte zuerft die Entziehung bes Laienkelches, am 15. Juni 1415 (vgl. Gieseler II, 2. §. 77. Note k—m. II, 4. §. 145. Note f). Die Tribentiner Synobe billigte gleichfalls (Sess. XXI. Deeret. de commun. sub utraque specie c. 2. u. 3.) diesen Beschluß auf Grund der der Kirche zustehenden Gewalt die zur Sakramentsdispensation nothwendigen Maßregeln zu bestimmen, und weil durch die communio sub una, in der der ganze Christus gegenwärtig seh, der Laie keiner wesentlichen Gnaden und Heilswirkung beraubt werde. Wenn die Versammlung dabei einräumt, daß von Ansang an der Genuß beider Species nicht ungewöhnlich (non infrequens!) gewesen wäre, so zeigt diese Ausslucht deutlich, daß man doch ein Bewußtsehn davon hatte, zu welchem Bruche mit dem kirchlichen Alterthum die Consequenzen der Transsubstantiationshppothese mit ihren verderblichen praktischen Wirkungen gedrängt hatten.

2) Die firchliche Opposition gegen die Transsubstantiationelehre. Ce ift nicht zu läugnen, daß die reale Gegenwart Chrifti im Saframent ebenfowohl bie Borausfegung ale die Confequeng bes Transsubftantiationebogma ift. nur dem Berlangen der Begenwart Chrifti im Abendmahle, von der man bereite über= geugt war, eine feste dialektische Grundlage und einen unumftöglichen Beweis gu geben, hat die Transsubstantiation ihre Entstehung zu verdanken und allein darum haben fie ihre entichiedensten Berfechter festgehalten, weil fie nur unter ber Boraussetzung, daß die Substanz der Species aufhöre und die Substanz des Leibes Chrifti an ihre Stelle trete, ihre bereits fertige Ueberzeugung fo gefichert fahen, daß ber Inhalt berfelben als unabweisbares Resultat und unbestreitbare Thatsache aus der bialektischen Darlegung ihrer Theorie entspringe. Wir feben bieg bereits an der Erörterung der Ginfetungs= worte bei Bafchafius Radbert, ber ben wörtlichen Ginn berfelben, ber ihm eine ausgemachte Sache ift, nur durch biefe Annahme bollftandig gewahrt glaubte. Selbft Thomas (qu. 75. art. 2. Resp. in fine) fagt ausdrücklich, wenn die Substanz des Brodes gurudbliebe, fo fenen die Ginfetzungsworte falfch; denn niemals fen die Gubstanz des Brodes der Leib Chrifti, auch habe dann Chriftus nicht hoc, fondern bie [panis] est corpus meum fagen muffen. Allein es ließ fich auch ebenfowohl benten, daß die Substanz des Brodes borhanden blieb, die Substanz des Leibes Chrifti gu biefer hingutrat und mit ihr in eine engere fakramentliche Berbindung trat, und warum follte man bann nicht bon biefem fatramentlichen Bangen fagen tonnen, es ift ber Leib Chrifti, ba diefer ja mit und unter bem Brobe besteht, mit und unter bem Brobe enthalten gedacht und bargereicht wird. Unter ber Borausfetzung biefer Confubftantiation, die man fehr unrichtig nach Buitmund's und Alger's Borgang 3mpanation \*) nannte, ift die reale Gegenwart des Leibes Chrifti und der buchftabliche Sinn ebenfo gewahrt, wie durch die Transsubstantiationshypothese; ber Borgang erfordert

<sup>\*)</sup> Der Name Impanation ist nämlich dem Borte Incarnation nachgebildet, und wie dieses die Berbindung des Logos mit der menschlichen Natur, so würde jener die Berbindung des Logos mit dem Abendmahlsbrode bezeichnen und somit mit der Ansicht des Gregor von Ryssa zusammentressen. Diese hatte im Mittelaster keine Bertreter; was man gewöhnlich Impanation nannte, ist die Annahme, daß der ganze Serifus und solglich anch sein deib das ganze Brod assumire, so wie der Logos die ganze menschliche Natur assumit hat; daher denn auch sin Impanation der gleichbedeutende Ausbruck Assumt ausgemätzlich war. Das vielbeutige Bort Consubstanzzu au einer neuen Substanzz, die Niemand gesehrt hat, 2) die sakrament liche Durchdringung der Brodsubstanzz den Keibenz des Leibes, was Luther's persönsiche Meinung war, 3) die sakramentsliche Coexistenz beider in ihrer Integrität underändert sortbessehenden Substanzen an demselben Ort, wie sie das lutherische Dogma lehrt. In diesem Sinne, in welchem wir das Bort gebrauchen, ist Consubstantiation der Gattungsbegriff, welcher die Impanation als Species in sich begreift, und kann daher sagen, daß die Consubstantiationssehre im Mittelaster vorherrschen din der Form der Impanationstheorie ausstratet; daß aber dies letztere nicht immer geschen seh, ersehen wir schon darans, daß die spätere Scholastit gegen die reine Consubstantiation gar kein Bedeusten und nur gegen die Impanation einige Zweisel erhob.

fein gewaltsames Gingreifen Gottes in die naturliche Ordnung der Dinge, und ber trugerische Schein, baf etwas mit ben Sinnen unzweifelhaft mahrgenommen mird, mas boch gar nicht vorhanden fenn foll, ift vermieden. In der That hat diese Unficht durch das gange Mittelalter hindurch ihre offenen und ftillen Berehrer gehabt. Schon Buitmund ermähnt eine Rlaffe von Berengarianern, welche behaubteten, daß Chrifti Leib und Blut mahrhaftig, aber auf berborgene Beise in den Elementen gegenwärtig und darin gemiffermaßen eingebrodet werde (impanari), ohne daß Brod und Bein etwas an ihrer Substang berloren, und in diefer Meinung glaubten fie ben eigentlichen Sinn Berengar's ju treffen (Lib. I. fol. 1430). Alger befämbft unter bem Namen 3m= banation die Anficht, baf Chriftus (nicht ber Logos) ebenfo im Abendmable die Species bes Brodes affumire, wie ber Logos Gottes die Species des Fleisches im Schooke der Jungfrau, und daß somit Chriftus im Brode so personell impanirt werde, wie Gott in dem menschlichen Fleische bersonell incarnirt worden fen (lib. I. cap. 6). Gerberon's Apologie unterliegt es keinem 3weifel, daß damit die Ansicht des Rupert bon Deut (f. Mangold's Artitel am Schluft) farafterifirt und verworfen werden foll. Es ift allerdings ungeschickt, wenn biefe Berbindung Chrifti mit bem Abendmahlsbrobe von Alger eine berfonliche genannt wird, aber abgesehen bavon, daß biefer Ausbrud nur dem Alger, nicht dem Rupert angehört, spricht fich boch in ihm bas Bedurfniß aus, daß zwischen dem Leibe Chrifti und der Substanz des Brodes eine fakramentliche Ginigung ftattfinde, wodurch beide ein faframentliches Wefen werden, wie dieft Luther und die lutherische Dogmatif mirtlich angenommen hat. Diek ftrebt offenbar auch die unflare Theorie bes Dominifaners Johann von Baris an, ber um 1309 behaubtete, baft Die Substang des Brodes nach der Confekration unter ihren Accidentien fortbeftehe, aber nicht in ihrem eignen Suppositum (Subjekt), weil in diesem Kalle feine Communicatio idiomatum gwifchen dem Leib Chrifti und dem Brode ftattfinde und folglich Chriftus nicht gefagt haben konne: mein Gleisch ift eine mahre Speife, fondern die Substanz bes Brodes murbe zu dem Sehn und dem Suppofitum Chrifti hinübergezogen, fo daß es ein Suppositum in zwei Naturen feb. Auch diese Theorie leidet an demfelben Mangel, daß fie die fakramentliche Bereinigung mit der perfonlichen identificirt, und darum auch als Communicatio idiomatum bezeichnet, was Luther im großen Befenntniß praedicatio identica nennt und was ohne Zweifel Johann von Baris duntel vorschwebte. Beachtenswerth aber ift die Stellung, welche die fpatere Scholaftit ju der Transsubstantiation einnimmt. Noch Duns Scotus fühlte fich bon der Transsubstantiationshppothese befriedigt; er sieht in ihr, die ja durch ihn auf ihren schärften Ausdruck gebracht war, die von dem Glauben geforderte reale Gegenwart Chrifti im Sakramente vollständig gemährleiftet; boch tritt ichon bei ihm eine merkliche Wendung ein; ja man fann ihn den Borläufer aller derer nennen, die die Rirchenlehre nur noch aus äußerlichen Grunden und mit einer gemiffen Gleichgultigkeit festhielten. Er fagt nämlich (in 4. dist. 11. qu. 2), Gott habe bewirken fonnen, bag in bem Saframente ber Leib Chrifti zugleich mit dem Brode gegenwärtig bleibe, und wenn er dief gethan hatte, murde das Mofterium leichter zu faffen gemefen fenn; es beftehe teine fo ausdrudliche Schriftstelle, daß aus ihr die Transsubstantiation ohne die Deklaration der Kirche mit zwingender Nothwendigkeit abgeleitet werden fonne; da jedoch auf bem vierten Lateranconcil die tatholische Rirche die Schrift in biesem Sinne erflart habe, fo werbe durch die fo erklärte Schrift die Transsubstantiation allerdings bewiefen, benn es fen berfelbe heilige Beift, der die Schrift ben Aposteln und Bropheten diffirt und fie auf jenem Concile durch die Rirche erklärt habe, darum fonne der Ginn, in welchem bas Lettere geschehen fen, nur ber urfprungliche Schriftfinn und mithin ber ichlechthin wahre fenn (Bellarmin lib. III. de euch. cap. 23). Bellarmin tabelt es nur, baß nach Scotus erft durch das vierte Lateranconcil die Transsubstantiation Glaubensboama geworden fen, Scotus habe offenbar nicht bas römifche Concil unter Gregor VII. (1079) und den Confensus der Bater gekannt; allein Scotus fieht wohl nur in einem allaemeinen Concile das firchliche Organ, durch welches ein Glaubensfat dogmatisch diffinirt werden kann; daher legte er auf den Ranon der früheren römischen Synode nicht densfelben Werth, wie auf die des ökumenischen Conciles vom Jahre 1215.

Der Borgang des Scotus blieb mangebend für die folgenden Scholaftiter. Occam nimmt berichiedene Arten an, wie der Borgang der Transsubstantiation gedacht werden tonne. Die erste ift die einfache Coeristenz bes Leibes Chrifti und der unveränderten Brodfubstang, in der er feine Schwierigkeit findet, weil es fein Widerspruch fen angunehmen, daß eine Substang einer anderen in demfelben Raume coeriftire. Gin wefentlicher Borgug diefer Ansicht fen, daß fie die Umgehung der hakeligen Frage ermögliche, ob ein Accidens ohne Subjekt für fich bestehen konne. Rur darüber konne man zweifelhaft febn, ob diefe Coexisteng durch Bereinigung, beziehungsweise durch Affumtion vermittelt und fomit die eine Natur als das die andere tragende Suppositum oder Subjekt vorgeftellt werden könne, doch halt er auch dieß für möglich (in 4 lib. qu. 6. Lit. D). In der Schrift fen nur ausdrudlich überliefert, daß der Leib Chrifti unter der Species bes Brodes den Gläubigen gereicht werde, aber bag die Substang des Brodes in die Subftang bes Leibes umgewandelt werde, fen nicht in ber Schrift ausbrudlich gelehrt, fondern man glaube, baft dieft den heiligen Batern von Gott offenbart worden fen oder ben firchlichen Auftoritäten nach gemiffenhafter Erforschung der Schrift fich empfohlen habe (de saer. altar. e. 3). Dennoch hat die Transsubstantiation für ihn eine großere Brobabi= lität, weil die Allmacht Gottes in ihr ichrankenlofer ericheine, als in der Annahme ber bloken Consubstantiation. Auch Gabriel Biel findet die Bahrheit der formalen Borte: hoc est corpus meum durch die lettere Annahme ebenso gesichert, als durch die Trans= fubstantiation; für diese fpricht ihm nur die Determination der Rirche und die Auftorität der Bater; benn in bem unter Innoceng III. bon dem vierten Lateranconcile erlaffenen Symbolum fen die Wahrheit einiger Glaubensartifel weit genauer entwidelt, als in bem nicanischen und Athanafianischen Symbolum; mas daher dort als Glaubensobjekt diffinirt fen, muffe als zur Subftang des Glaubens gehörig um fo mehr nach jener feierlichen Decifion feftgehalten merden, da in ihr berfelbe Beift fich ausgesprochen habe, der in ber Schrift rede (Expos. can. miss. lect. 41. J.). Bon besonderer Wichtigkeit muß uns der Cardinal von Cambrai, Beter d'Ailly, fenn, weil Luther felbft in dem Buchlein über die babylonische Gefangenschaft bekennt, daß dieser ihn zuerft auf den Gedanken gebracht habe, die Consubstantiation habe eine größere Bahricheinlichkeit für sich als die Transsubstantiation, und weil Melanchthon bersichert, daß Luther seine Aussprüche aus dem Gedachtniffe recitiren fonnte. Beter d'Ailly fteht durchaus auf dem Boden Occam's, er fagt (quaest. sup. libr. sentent. lib. IV. qu. VI. E.): daß die Subftang des Brodes nach der Consekration bleibe und nur in dem Sinne in die Subftang des Leibes Christi übergehe, daß wo jene fen, auch diefe zugleich zu fehn an= fange (er fieht also wie Johann von Baris und wie Occam in der Consubstantiation nur eine Species des Transsubstantiationsbegriffs), fen burchaus möglich, weil die Coerifteng zweier Substangen ebenfo dentbar fen als die Coerifteng zweier Qualitaten, auch fen es nicht schwieriger anzunehmen, daß zwei forperliche Substanzen demselben Raum coeriftirten, ale die Unnahme einer folden Coerifteng von einer Substang und einer Quantität (Qualität?). Geloft der Zweifel, daß der Leib Chrifti der Brodfubstang durch Union coexistire, fen nicht unlösbar, benn wenn, wie Manche behaupteten, eine Creatur bon einer andern suftentirt werden konne, wogegen fich in der That kein evidenter Grund anführen laffe, fo fen es auch möglich, bag ber Leib Chrifti die Gubftang bes Brobes per unionem affumire. Somit streite biese Auffassung weder mit der Bernunft noch mit ber Schrift; fie fen im Gegentheil verftandlicher und vernünftiger, als jede andere, weil fie nicht die Accidentien ohne Subjett fete, sondern umgefehrt fete, daß die Subftang des Brodes und nicht die Substang des Leibes die sichtbaren Accidentien trage (deferat). Es lage barum keine Inconvenieng in ihr, wenn fie nur mit der Determi= nation der Rirche fich vereinigen ließe. Der wefentliche Fortschritt des Beter von Ailly über Occam befteht nicht blof in der größeren Klarbeit feiner Entwickelung, fondern namentlich auch darin, daß ihm das entscheidende Merkmal für die Wahrheit der Sache nicht mehr ihre Wunderbarkeit, wir mochten fagen ihre Absurdität, sondern ihre Bernunftigfeit und ihre ichriftmäßige Begrundung ift. Wie dunn ift alfo ber Faden gemorden, welcher ber Transsubstantiationslehre noch ihren Salt in bem Bewuftfehn der Beit gibt: fie wird ale die absurdere und durch die Schrift in feiner Beife begunftigtere Lösung des Problemes betrachtet; nur die Auftorität der Kirche fann sie gegen die der Biffenschaft noch schützen. Diefer Auftorität aber ftellte fich eine andere gegenüber, Die heffimmt war in dem firchlichen Bewuftsenn der Zeit eine immer größere Macht zu merden: schon Occam spricht es (Dialog, bei Goldaft Monarch, 2, S. 410) unumwunden aus: "Aue Wahrheiten, welche nicht in der Schrift enthalten, noch aus den in ihr enthaltenen Aussprüchen mit nothwendiger Confequenz entwickelt werden konnen, find, wenn fie felbft in den Schriften ber Beiligen und ben Entscheidungen ber Babfte behaubtet und von allen Gläubigen festgehalten murden, bennoch nicht für fatholische zu halten und es ift zum Seile weder nöthig ihnen im Glauben fest anzuhangen, noch Die menschliche Bernunft unter fie gefangen zu geben". Diese Ueberzeugung ift im 15. Johrhundert von Geschlecht zu Geschlecht gewachsen und im 16. Jahrhundert hat fie fich por Raifer und Reich mit einem Bosaunenhall vernehmen laffen, bor beffen Stärke die Bollwerke einer 700jährigen Tradition machtlos zusammenfanken. Auch die Transsubstantiationshupothese konnte sich bagegen nicht behaupten : es rift ber lette Faben. an bem fie noch hing.

Wir haben damit den letzten Punkt eines langen historischen Verlaufs erreicht. Wenn Rabbert mit Recht als der Vorläuser der Scholastik betrachtet werden darf (vgl. den Art. "Rabbert"), so ist dieses Dogma lediglich auf dem Boden der Scholastik erwachsen; sie hat ihm alle Bestimmungen gegeben, die seinen Inhalt ausmachen, und sie kunstvoll zu einem dialektischen Ganzen verwoden; sie hat aber auch aus ihrem Schooße alle die Grundsätze herausgeboren, durch deren Anwendung es zersetzt wurde, und merkwürdigerweise barg sie in demselben Schooße, wie wir sehen werden, die Keime des Neuen, welches an die Stelle des Alten und Verlebten zu treten bestimmt war, wenn auch nur der Geist der Resormation in seiner kräftigen Ursprünglichkeit diese Keime zu befruchten, zu beseelen und zu beleben im Stande war. In diesem Vildungsgang spricht sich eine Logik der Thatsachen aus, deren unerdittliche Consequenz zwar von der consessionellen Einseitigkeit verkannt und verläugnet werden kann, in deren strenger Nothwendigkeit aber schon eine einschneidende Kritts sür jeden liegt, der den Gang der Erzeignisse mit unbefangenem Plick zu versolgen und zu würdigen versteht.

3) Die wiffenschaftliche Rritik. Seit der Reformationszeit, ja schon bor berfelben durch Bicliffe, murde die Transsubstantiationslehre jum Gegenstande einer Bolemit, die nur mit fritischen Waffen geführt werden konnte und deren Resultate wir in jedem umfaffenden protestantischen Sandbuche der Symbolit finden. Unfere Darftellung ermöglicht uns zugleich auf die berichiebenen Elemente zurudzugehen, aus benen Diese Lehre erwachsen ift, und die noch immer trot der fünftlichen Berwebung jum Gangen in den einzelnen Beftimmungen unverfennbar ju Tage treten. Denn in dem so viel gerühmten traditionellen Karakter der katholischen Rirche, der lediglich darin befteht, daß die zum Theile fehr abweichenden Anschauungen ber patriftischen Beriode fbater aufammengefügt und dialektisch in einander berarbeitet murben, liegt es mit Rothwendigfeit begründet, daß die meiften Dogmen folche innerlich entgegengesetzten Beftandtheile und miberfprechende Bestimmungen in fich bereinigen, die bor dem fritischen Blide, wenn er fie feft und unberwandt in bas Auge faßt, fofort wieder auseinander gehen. Wie wir bieß in der Lehre bom Buffaframente (Art. "Schluffelgewalt") nachgewiesen haben, fo tritt biefelbe Erscheinung nur weit greller uns in ber Transsubstantiationshubothese entaegen.

Sehen wir auf den Urfprung diefer Sphothefe, fo ift er in dem Bedürfniffe zu

fuchen. Chriftum in unmittelbarfter realer Gegenwart zu besitzen, um ihn fakramentlich zu genießen, ihn anzubeten und ihn zum Inhalte eines in der Kirche fortbauernden realen Berfohnungsopfers zu machen. War es auch anfangs zunächst auf die Realität des faframentlichen Genuffes abgefehen, fo treten doch die beiden anderen Befichtspuntte, die Anbetung und das Opfer, balb und in ficherem Entwickelungsgange hinzu und brangen fogar den erften in ben Sintergrund. Go muß benn ber Gottmenich, um Diefem Bedurfniffe feiner leiblichen Rabe gerecht zu werden, in der Softie felbit leiblich präfent werden, das Göttliche muß fich in das Materielle gleichsam versenken, diefes fo burchdringen und erfüllen, daß es fich darin mit Banden greifen, mit den Lippen berühren, mit bem Munde erfaffen läft, und fo objektiv, fo real, fo eng ift die Durchdringung, daß nicht bloß ber in ber Softie gegenwärtig Beglaubte, fondern auch die Spffie felbft, welche als Behitel feine Begenmart ben Sinnen indicirt, ber Begenstand ber Anbetung und der Kniebeugung ift. Es liegt barin eine Bermengung bes Böttlichen und Creaturlichen, Die an Die niedrigste und rohfte Stufe des heidnifchen Pantheismus erinnert und Luther zu dem bekannten Ausspruch veranlaft hat, daß ber Babft alles Beiftliche leiblich mache" (E. A. 29. 260). Es tritt also ber Bottmenich ber Gemeinde in fo rein außerlicher Begiehung, in fo ftarrer Dbiektivität gegenüber, bag das Wefen des Saframentes, wie dieft Thomas aus dem innerften Berftändnif des Transsubstantiationsbegriffes darlegt, in diefer feiner handgreiflichen Gegenwart vollftandig abgefchloffen ift, feinen 3med genügend erfüllt, und daber auch zu feiner Berfektion der Gemeindecommunion nicht bedarf, die fich dazu lediglich accidentell verhält. Diefe rein außerliche, materielle Auffaffung, die jedes innerliche Berhalten des gläubigen Subjettes überfluffig macht, ift ein fehr bezeichnender Bug des gangen Ratholicismus. Berden ja doch felbst die unfichtbaren Gnadenwirfungen, als wären fie eine materielle Substang, ausdrudlich unter ben Gefichtspunkt ber Infufion gestellt, in materieller Bermittelung durch die Saframente bem Menschen nabe gebracht und diese wiederum zu ihnen in eine so äußerliche Beziehung gesetzt, daß zu ihrem Empfange nicht eine selbstthätige Aneignung, sondern nur ein der Gingiegung entsprechendes rein leidentliches Berhalten, nicht eine Singebung, sondern nur ein auf jedes Sindern bergichtendes Anfichgeschenlaffen erforderlich erscheint. Diese Tenden, auf Materialifirung bes Beiftigen und Göttlichen fand ichon Luther auch in anderen fpecififch fatholischen Unschauungen wieder; er hebt es treffend hervor, dag der Babft ebenso auch "die geiftliche Chriftenheit" zu einer "leiblichen Gemeinde" gemacht habe. In der That hat die Berweltlichung ber Rirche im Ratholicismus, die Realifirung ihres Begriffes in ber handgreiflichen Form eines weltlichen Staates mit eigner Gefetgebung, ftufenweife gegliederten Beamtenthume und bollftanbig organifirtem Regierungsspftem, der fich von anderen Staaten nur badurch unterscheidet, daß er sich als geiftlicher Universalftaat über fie ftellt, um fie alle mit den Runften einer weltlichen Diplomatie zu beherrichen, ichon in unferem Dogma gleichsam ihre Signatur. Noch weiter geht Begel, der (Enchklop. 2. Ausg., S. 507 ff.) alle die anderen ungeiftigen und fuperftitibfen Berhaltniffe, welche den Beift veräußerlichen und damit fein substanzielles Wefen und Sittlichfeit, Recht und Gemiffen berderben, baraus ableitet, daß in der katholischen Religion Gott in der hoftie als äuferliches Ding der religiöfen Unbetung prafent wird.

Zu dieser Materialisirung des Göttslichen bildet es nun einen sehr schneidenden Contrast, daß durch die Consekration die Substanz des Brodes, also gerade das Wesent-liche an ihm, das was es zum Brode macht, zu sehn aushört und daß nur die unsubstanziellen, wesenlosen Accidentien oder Qualitäten zurückbleiben, aber den Sinnen sich so darbieten, als ob sie noch eine Substanz wären. Troz der wiederholten Versicherung der Scholastifer, daß im Sakramente kein Schein, keine Sinnentäuschung stattsinde, stellt sich die Transssubstantiationshypothese nach dieser Seite als die Theorie des leeren Scheines, der completen Sinnentäuschung dar: das Auge sieht, die Zunge schmeckt, die Hand berührt, die Nase riecht Vrod und Wein und doch ist Beides nicht wirklich vor-

handen, fondern eben nur der Beschmad, der Beruch, die Farbe und Bestalt von beiden und unter diefer trugerischen Gulle ift etwas Underes verborgen, das Fleisch und Blut wirklich fenn foll, aber weber wie beides schmedt, noch riecht, noch aussteht, noch fich anfühlt. Diese Theorie ift gleichfalls taratteristisch für ben Ratholicismus, und auf verichiedenen Buntten feines Suftems werden wir wieder an fie erinnert. Denn wenn er die Idee und das Wefen der Rirche: Die Ginheit des hauptes und der Glieder, welche er boch felbst als bie unsichtbare Bnade bes Altarfakramentes und folglich als etwas Unfichtbares bezeichnet, nichtsbestoweniger mit ber geitlichen Erscheinungsform ber Rirche identificirt und auf diese bas Braditat jener, die Beiligkeit, übertragt, fo wird bamit im Grunde nur dem Glauben zugemuthet, bon aller Mangelhaftigkeit und allem Unheiligen, was der Erscheinung immer anhaftet, völlig abzufeben, als mare es ein mefenlofes Accidens, das die unter ihm enthaltene fubstangielle Realität nicht im Geringften afficirt, fondern neben ihr jum leeren Scheine herabfinkt; gang wie Augustin von den Gottlofen consequent fagt: in ecclesia esse videntur, sed non sunt. Dieselbe Bumuthung liegt im Grunde auch in der Behauptung, daß der Briefter tros feiner menichlichen Sundhaftigfeit nicht aufhöre im Beichtftuhl als der Richter an Gottes Statt qu urtheilen, daß der Babft, auch wenn er mit den fchwerften Gunden behaftet ift, bennoch, sobald er die Rathedra besteigt und von ihr herab spricht, das vollgultige Organ und sein Ausspruch der adaquate Ausdruck des göttlichen Urtheils fen, an dem jedes andere menschliche Urtheil zu nichte wird; benn auch hier wird bas Gebrechliche und Befchränkte ber Erscheinung jum nichtssagenden Accidens des in ihm fich manifestirenden fubstanziellen Behaltes.

Einen reichen Stoff bietet der fritischen Beurtheilung ber bem fatholischen Doama wesentliche Gedante, daß ber Leib Chrifti im Simmel ein ausgebehnter fen und folglich auch eireumscriptive existire, d. h. so existire, daß das Gange des Leibes den aangen von ihm eingenommenen Raum, jeder Theil des Leibes dagegen einen befonderen nur von ihm eingenommenen Raumtheil erfülle, mahrend derfelbe Leib im Sakramente entweder an sich als non extensum oder, wenn als extensum, doch ohne modus quantitativus, b. h. nur in der Beife gegenwärtig fen, daß das Gange im Gangen der Softie und doch auch wieder gang in jedem Theile gedacht werden muffe. Bas es eigentlich mit dieser sakramentlichen Eristenz des Leibes Chriftt, diesem esse diffinitive, wie es feit Occam genannt wurde, auf fich habe, läft fich nur bann flar ertennen, wenn wir auf den Ursprung dieser Bestimmung jurudgehen. Er ift bei Augustin ju fuchen. Diefer fagt in feinem Briefe an ben Darbanus (op. 187), die Quantität eines Rorpers liege in der Grofe feiner fubstangiellen Maffe, denn da bie barin begründete Diftang der Theile zur Folge habe, daß die einzelnen Theile nicht que gleich auf einem Buntte fenn könnten, fondern jeder feinen besonderen Ort im Raume einnehme, der größere einen größeren und der kleinere einen kleineren, fo konne nicht die Quantität des Körpers gang oder gleich groß in jedem der Theile feyn, sondern fie fen ausgedehnter in den größeren und berfürzter in ben fleineren und in feinem Theile fo groß, wie in dem Gangen. Umgekehrt fen die Qualität des Rörpers eben fo groß in den größeren als in den kleineren Theilen (cap. 4. §. 13). Wir haben hier die Formel, welche ber gangen Scholaftit für das quantitative Sehn ber materiellen Dinge maggebend wurde, das totum in toto und pars in parte, worin das Wefen bes esse eireumseriptive liegt. Gang anders berhält es fich nach Augustin mit dem Senn Gottes, Diefer ift, obgleich nicht die Qualität ber Belt, fondern ihre fcopferifche Substanz, bennoch per cuncta diffusus, folglich nicht in dimidio mundi dimidius et in alio dimidius atque ita per totum totus, fondern in toto coelo totus et in tota terra totus, et in coelo et in terra totus et nullo contentus loco et in se ipso ubique totus (§. 14). Wir haben hier also die göttliche Existenzweise, die der der materiellen Dinge gegen= übersteht und ihren Ausbruck in der Formel hat: totus in toto und totus in qualibet parte. Intereffant ift nun die Anwendung, welche Auguftin von diefen beiden Begriffen macht:

die Eriftenz des Menfchen Jesu im himmel fteht unter bemfelben Gesichtspunkte, wie die im Raume eriftirenden materiellen Dinge; er nimmt im himmel einen besonderen Raum ein und jedes feiner Blieder den ihm allein gufommenden besonderen Theil Diefes Raumes; nach diefer Form, fagt er, durfen wir Chriftum nicht für allgegenwärtig (ubique diffusus) halten, denn wir muffen uns huten, die Gottheit des Menichen in Beftimmungen festzustellen, welche die Wirklichkeit des Leibes aufheben; eine Berfon ift Gott und Mensch und beides der eine Jesus Chriftus; er ift überall, insofern er Gott ift, im himmel aber, insofern er Mensch ift" (cap. 3. §. 10). Diefe Gate hat bie Scholaftit zwar bollftanbig adoptirt; auch ihr ift Chriftus nach feiner Gottheit überall, nach feiner Menschheit im himmel, und darum hat er auch bort biefes esse eireumscriptive; dagegen ift sie in einem Punkte weit über Augustin hinausgegangen; mahrend diefer im Sakramente nur eine geistige Begenwart Chrifti für den Glauben annahm und eine Wirksamkeit Christi auf den Gläubigen durch den heiligen Beift, so hat Bafchaffus biefer geiftigen Begenwart bie reale, leibliche fubstituirt, und Buitmund, um bem Ginwurfe Berengar's, daß unter diefer Borausfetzung der Bruch der Softie den Bruch des unter ihr enthaltenen Leibes caufire, zu entgehen, hat die Segnsweise des Leibes Chrifti in der Softie fo bestimmt, wie Augustin bas Senn Gottes in der Welt, nämlich mit der Formel: totus in toto et totus in qualibet parte. Da die ganze Scholaftit biefe Formel jum Ausbruck für die eigenthümliche Art der Begenwart des Leibes Chrifti in dem Abendmahl erhoben hat, fo konnte es damit allerdings icheinen, als ob fie auch den fakramentlichen Leib nur zum wefenlofen Schein habe herabsetzen wollen, in welchem die Gottheit der Anbetung in rein außerlicher Beise prafent werde. Es ift bieß nicht gang unrichtig; allein die Sache hat noch eine andere Seite. Augustin fah nämlich in ber Seele die Gott in der fichtbaren Belt am nächsten bermandte Natur. Er legte ihr darum diefelbe illokale Eristenz im Leibe, wie Gott in der gesammten Welt bei; wie in ihr nichts auf eine Diftang der Maffe und ihrer Theile deutet, fo nimmt fie auch keinen Raum ein; fie ist gang in jedem Theile des Körpers, wie fie als Ganges in jedem fühlt; es ift nicht ein kleinerer Theil von ihr im Finger und ein größerer im Arm, fondern auf allen Bunkten ift fie gleich groß, weil fie gang auf allen Buntten ift (ubique tanta est, quia ubique tota est. Contr. ep. Manich. cap. 16, 20) \*). Es ift also näher die specifische Sennsweise immaterieller Naturen, welche die Scholaftit auf den Leib Chrifti im Abendmahl überträgt, daher fie benn auch von Buitmund an conftant auf das Beispiel von dem Sehn der Seele im Leibe rekurrirt; fie hat damit den Leib doketisch spiritualifirt, und es kann barum auch nur die Auffassung auf Confequenz Anspruch machen, welche, wie wir dieß bei Occam fahen, dem eucharistischen Leibe nicht blok den modus quantitativus, sondern auch die Quantität und bie Geftalt abspricht, also alles das, wodurch er Leib ift. Mit Recht hat darum bereits Beter Marthr dem katholischen Dogma vorgeworfen, wenn die Gubftang des Leibes Christi unfichtbar an ungahligen Orten prafent werden konne, und bald bier, bald bort auftauche, fo könne fie kein Leib, fondern nur ein Bhantasma febn, gang fo, wie Marcion, Balentin, Cuthches und die übrigen Doteten es gelehrt hatten (contr. Steph. Gardin. Tigur. 1559. Object. 14). Demnach bewegt fich die Tendeng des Dogma in ber zweifachen Richtung, bag es auf ber einen Seite bas Göttliche materialifirt und auf der anderen das Materielle nicht bloß an Brod und Bein entsubstanzirt, fondern auch am Leibe Chrifti felbst fpiritualifirt. So durchdringen fich materialistische und fpiri= tualiftifche Tendenzen, fraffe Sandgreiflichteit und botetifche Berflüchtigung hier in munderbarer Mischung, in der midersprechend=

<sup>\*)</sup> Die signissicantesse Stelle Augustin's ist de trinit. VI, c. 6., wo er von der Seele sagt: non mole distuntitur per Spatium loci, sed in uno quoque corpore et in toto tota est et in qualibet parte tota est.

ft en Beise. Wenn trogdem der Leib Chrifti ale wirklicher Leib in der Hoftie existiren foll, fo ift dief wieder ein fich felbst aufhebender Widerspruch.

Die katholische Rirche erkennt in dem Borgange der Transsubstantiation feit Baschaftus Radbert ein Wunder, aber dieses Wunder löft fich, genauer angesehen, in eine Reihe von Bundern auf, um alle die Bestimmungen zu realisiren, welche die dialektische Ausbildung ber fpateren Jahrhunderte hinzugefügt hat: es wird ein erftes Bunder erfordert, damit die Substang des Brodes aufhore zu fenn, ein zweites, damit die Subftang des Leibes ihr succedire, ein drittes, damit diefer Leib fich jum mathematischen Bunfte condensire, ein viertes, damit feine Qualitaten fuspendirt feben, ein funftes, bamit die Accidentien für sich fortbestehen und entweder felbft die Rraft haben, zu ernähren, ober aus ihnen nach dem Burudtreten des Leibes eine neue nährende materielle Substang fich bilbe, ein fechftes, damit diefer eine Leib, ohne feine numerifche Ginheit ju berlieren, an berichiedenen Orten und Altaren gugleich brafent werbe u. f. w. Go häuft sich täglich an jedem Altare, auf welchem die Meffe celebrirt wird, Wunder auf Bunder, um das Denfterium zu Stande zu bringen; wir feben uns durch daffelbe bem festen Boden der Wirklichkeit entrudt und in eine romantische Welt der Phantafte und ber magifchen Metamorphofe verfett, fo wird felbft die relative Selbftftandigfeit ber Naturordnung in einen blogen Schein verwandelt, da Gottes Wille ihren Berlauf auf jedem Bunkte unterbricht und in absoluter Beise bestimmt. Tropdem wird bis auf den heutigen Tag, ja in unseren Tagen lauter als je, die große Begunftigung gebriefen, welche die katholifche Rirche als die Bertreterin des Fortschrittes bem Anbau der Naturwiffenschaften angedeihen laffe!

Und was erreicht das Dogma mit diesem Aufwande an Wundern? ihm angestrebte Biel ift die Identität des erhöhten Leibes und des euchariftischen. Aber tann bon einer Identität beider wirklich bie Rede fenn, wenn jener materiell, biefer trop aller Berficherung des Gegentheils immateriell, jener ein Extenfum mit brei Dimenfionen, diefer ein mathematischer Bunkt, ein Atom ohne Extenfion ober ein Spiegelbild in unendlich berkurztem Magstabe, jener auf einen Ort beschränkt, biefer an ungahligen Orten augleich, jener mit allen feinen Qualitäten eriftent, biefer nur noch mit suspendirten Qualitäten, also im Grunde qualitätlos, jener dem Auge broben fichtbar, diefer nur der Intelligenz Gottes und ber Engel und dem menschlichen Glauben mahrnehmbar ift? Der was hilft die Berufung auf das Mufterium, wenn das My= fterium ausbrudlich unter eine Reihe von Beftimmungen gestellt mird, melde bie bratendirte Leiblichkeit geradezu aufheben und das, was als Leib bezeichnet wird, als ein unforperliches Ding erweisen? Benn trottem die Behauptung banebenfteht, daß in biefem als untorperlich beschriebenen Leibe und somit in der Hoftie auch alle Knochen und Nerven Chrifti gegenwärtig seyen, so ift dieß nur einer ber Widersprüche mehr, an benen dieses System reich ift und in feiner naivität dennoch keinen Anftof nimmt.

Wir haben noch einen Punkt schärfer in das Auge zu fassen. Der Leib Christi bleibt so lange mit den Accidentien verbunden, als die Hostie nicht mechanisch zerstört oder chemisch aufgelöst wird. Mit dieser Bestimmung sehen wir uns auf das Gebiet der Physik und der Chemie verwiesen, mit der doch das Mysterium nichts zu thun hat und nichts zu thun haben sollte. Diesen Bissenschaften wird die Cognition zuerkannt, wann die Gegenwart Christi aufhöre! Die Hostie wird, sobald sie in den Mund einzeht, von dem Speichel durchdrungen, und in Folge dieser Durchdringung verwandelt sich in der natürlichen Wärme des Magens das Stärkemehl in etwa zehn Minuten in Zuckerstoff (vergl. Thomas qu. 80. art. 3. Resp. species manet, quamdiu per calorem naturalem digeratur). Nur so lange dauert also die Berbindung des Leibes Christi mit den Accidentien. Er trennt sich also kurze Zeit nach dem eucharistischen Genuß in dem Magen von der Species. Was wird nun aus ihm? Geht er in die Seele über? Wirtt er hier die gratia invisibilis? Keineswegs: eine Gegenwart ist nach dem Genusse nur hömmel zu suchen, wie Hugo von St. Victor dies deutlich

ausspricht. Man fieht fich also genöthigt, die Frage nach dem 3 mede der leiblichen Begenwart Chrifti im Abendmahlegenuffe aufzuwerfen. Frenaus, Gregor bon Ruffa. Sprill von Merandrien u. Undere mußten eine folde aufzuweisen, denn fie nahmen an, daß er in der leiblichen Natur des Communifanten gegenwärtig bleibe, um als gaoμαχον άθανασίας ihr feine eigene Unverweslichkeit mitzutheilen. Das römische Dogma hat diefen wenigstens confequenten Bedanken fallen laffen, es hat, wie Schnedenburger (Beller's theol. Jahrbb. 1848 G. 83) treffend bemerkt, die Zeit der leiblichen Brafeng Chrifti genau abgemeffen, fie überdauert nur einen Augenblid den mundlichen Benuf. fie ift also für ben Communitanten durchaus zwedlos. Es wird uns dieg durch die Darftellung des Thomas fofort in der einleuchtenoften Beife beftätigt. Die volltommene Weise bes Saframentgenuffes (modus perfectus sumendi hoc sacramentum) ist lediglich durch den saframentalen Effett bedingt (quando aliquis ita hoc sacramentum accipit, quod percipit ejus effectum). Diefer Effett ift die geiftliche Berbindung des Menfchen mit Chrifto durch Glaube und Liebe; er fest aber zu feinem Buftandekommen feineswege den aktualen Saframentgenuß, den leiblichen Benuß Chrifti unter der Species, fondern nur das votum sacramenti, das Berlangen nach dem Sakrament, mit einem Worte die manducatio spiritualis mittelft der fides formata voraus, die ju dem außeren Saframentegenuß bingutreten, aber auch ebenfowohl ohne benfelben beftehen kann (qu. 80. art. 1. Resp. u. ad 3m). Daraus ergibt fich benn, daß ber Effett des Saframents nur die Wirfung bes geiftlichen Genuffes fenn tann, und baft fich der leibliche Empfang Chrifti und folglich feine leibliche Gegenwart im Saframent bagu gang indifferent verhalt. Durch eine andere Betrachtung werden wir wieder auf daffelbe Resultat noch in bestimmterer Weise jurudgeführt. Rach der Scholaftit ift in jedem Sakramente dreierlei zu unterscheiden, und diefer Unterschied ift gerade zuerst vor den übrigen an dem Altarsaframente bon Sugo von St. Bictor nachgewiesen worben; nämlich sacramentum tantum, sacramentum et res und res tantum. Diese drei begiehen fich in der Taufe und der Confirmation nicht bloß bildlich, fondern auch im teleologifchen Caufalnerus aufeinander. Die Taufhandlung g. B. bedeutet nicht blog den Karafter, sondern fie imprimirt ihn zugleich, der Karafter felbst aber bedeutet nicht bloß die Taufgnade, fondern er ift zugleich die energische Form, durch welche diefe Onade in der Seele fofort realifirt wird, wenn fein Sindernig vorliegt oder fobalb diefes Sinderniß weicht, denn der Raratter ift ein bleibender. Der Taufhandlung entspricht in der Euchgriftie die Species (fie ift sacramentum tantum), dem Karafter der wahre Leib Chrifti (er ift sacramentum et res), der Taufgnade der Effett der Euchg= riftie, die geiftliche Verbindung mit Chriftus durch die fides formata (es ift die res tantum) - benn weil das Sakrament der Euchariftie feine Bollendung nicht im usus, fondern bor biefem in der Confetration hat, fo fann folgerichtig auch der Begriff des Sakramentlichen nicht an einer Bandlung, fondern an einem materiellen Objekt haften - nun aber gefteht Thomas felbit, daß in der Guchariftie fein Karafter imbrimirt wird (qu. 80. art. ad 1m.), folglich auch teine bleibende, thatige Form, ale erfter geiftlicher Effett, der die Gnade taufirt, als Mittelglied awifchen sacramentum tantum und res tantum cintritt (in baptismo - illi qui accipiunt sacramentum, recipiunt aliquem spiritualem effectum, scilicet caracterem, quod non accidit in hoc saeramento); es fann baber auch amifchen den brei Momenten, dem Benuf der Species, ber Gegenwart des Leibes Chrifti und dem Empfang der faframentlichen Gnade nur eine bildliche, teine thätige Beziehung stattfinden; wie das Brod als das Bilb bes gegenwärtigen Chriftus genoffen wird, fo fann auch die flüchtige Gegenwart des Leibes Chrifti, die nicht über die manducatio hinausreicht, nur ein Bild der geift= lichen Gegenwart fehn, welche felbst nicht durch die manducatio sacramentalis, sondern allein durch die manducatio spiritualis bewirkt wird, die als das Substanzielle dem an fich nur accidentellen mundlichen Genug durch ihr Bingutreten erft feine Bedeutung gibt. Dieß hat ohne 3weifel ber fcharffinnige Schneckenburger gemeint, wenn er (am

angef. D.) faat. Chriftus werde nach fatholischem Dogma eigentlich blog bilblich genoffen, d. h. ale Bild feiner geiftlichen Gegenwart. Go loft fich benn bas Dogma auf der Spite feiner Entwickelung, fo weit es das Abendmahl aus dem Gefichtspunkte ber Communion behandelt, wieder in die symbolische Auffassung auf, bon der es Radbert, Lanfranc, Buitmund und die Späteren mit fo großer Muhe abgeloft haben denn wenn Thomas (a. a. D.) fagt, daß die ipsa sacramenti susceptio einen volleren Effett gemähre als bas bloke desiderium, und bafür auf bie Lehre von ber Taufe verweift, so ift dieß eine bloke Phrase, denn abgesehen davon, daß bei der Taufe der Parafter biefen volleren Effett motivirt, wird er auch in einer bestimmten Wirfung nachgewiesen, welche dem baptismus flaminis fehlt, nämlich in dem Erlaffe ber zeitlichen Strafe: beibes aber trifft auf die Eucharistie in feiner Beise gu. Es liegt aber auch durchaus in dem Suftem des Ratholicismus, daß die leibliche Gegenwart Chrifti fich au dem enchariftischen Genuf indifferent verhält; fie hat ihren 3med für das Abendmahl, nicht infofern es Sakrament ift und empfangen wird, fondern infofern es Sakrificium ift und dargebracht wird. Bellarmin hat dieß unzweideutig ausgesprochen. Er findet in bem Wesen bes Sakramentes nur die Forberung begründet, baf in ihm die Gnade wirksam sen. Auch die Eucharistie bedarf zu ihrem rein sakramentlichen Rarafter . nicht mehr. Die leibliche Gegenwart Chrifti wird darum durch benfelben nicht gefordert und ware mithin etwas Luxurirendes. Ihre Nothwendigfeit fann daher nur aus einem anderen Zwede begriffen werden. Chriftus ift in dem Abendmahl gegenwärtig, um durch ben Briefter geobfert (de euch. I, 22) und, fo durfen wir hingufugen, bon ber Bemeinde angebetet zu werben. Damit erreicht unfere Rritit wieder ben Bunft, bon bem fie ausgegangen ift; auf allen Punkten der Untersuchung aber hat fich uns eins bestätigt: das tatholische Dogma von der Cuchariftie und der Kern beffelben: die Transfubstantiation ift die willfürlichfte Beränderung der Stiftung Chrifti nach ihrer innersten Bedeutung und ihrem wesentlichsten 2wede; in ihr vereinigen fich überdieß eine Reihe bon Bestimmungen und Tendenzen, die in ihrem gegenseitigen Biderspruche nur geeignet find, fich felbst aufzuheben.

4) Die Stellung der Neformatoren zu dem katholischen Dogma. Die Reformation hatte die Aufgabe, der Stiftung Christi ihre ursprüngliche Bedeutung wieder zurückzugeben, und zwar nach Maßgabe der biblischen Zeugnisse, auf deren Grund sie sich selbst stellte. Da aber diese Aufgabe zugleich den Protest gegen die katholische Berunstaltung in sich schloß, so sah sie sich genöthigt, zu einzelnen Bestimmungen des von ihr zu revidirenden Dogma eine bestimmte theils antithetische, theils consirmirende Stellung anzunehmen; denn es galt ebensowohl das Wahre zu conserviren, als das Falsche auszuscheiden.

Sammtliche Reformatoren stimmen barin überein, daß fie den 3med bes Abend= mahle auf die Gemeindecommunion beschränfen und demgemäß nicht nur das euchariftische Opfer auf ben Grund des für alle Zeiten sufficienten Opfers Chrifti verwerfen, fondern auch gegen alle Reservation und Aboration ber Hoftie protestiren. Sämmtliche Reformatoren find ferner barin einberstanden, baf bie Transsubstantiation als Menschenfund völlig aufzugeben seh; fie bekennen einmuthig, daß auch nach ber Consekration das Brod wirkliches Brod, der Wein wirklicher Wein bleibe; fie bekämpfen die Theorie des leeren Scheins und ftellen fich wieder auf den Boden der realen Wirklichkeit. "Wir machen nichts", fagt Luther (wider die himml. Propheten E. A. 29, 260), "weder geiftlich noch leiblich, fondern halten geiftlich, mas Gott geiftlich, und leiblich, mas er leiblich macht." Bon da an aber trennen fich ihre Wege, doch nehmen alle ihren Ausgang von einer in ber Scholaftit gegebenen Bestimmung. Es ist der Sat, daß ber Leib Chrifti im himmel circumscriptive, im Sakramente diffinitive fen. Diefer Sat enthält eine widersprechende und darum unvollziehbare Borftellung. Bu feiner Löfung bot fich ein zweifacher Weg. Bunachst konnte man folgern : weil Chrifti Leib im Simmel circumscriptive ift, der Begriff des esse circumscriptive aber das gleichzeitige Senn

an einem anderen Orte ausschließt, so kann er folgerichtig nicht im Sakramente gegenwärtig sehn. Diese Stellung wählte Zwingli, und es kam nun darauf an, dem Sakramente eine neue Bedeutung zu geben; er sah in ihm lediglich das Zeichen eines inneren Borgangs, den der Gläubige bereits an sich im Glauben erfahren haben müsse; also eine thatsächliche Bezeugung der bereits empfangenen Gnade. Damit spricht er nichts Neues aus, er wiederholt nur Guitmund's Erklärung, daß die Glieder des Leibes Christi sich durch den sakramentlichen Genuß als Wiedergeborene, d. h. als solche bezeugen, die mit Christo gestorben und auferstanden sind. Neu ist bei Zwingli nur der Zusammenhang, in welchen diese Auffassung mit der Prädestination als vorzeitlich em Grund und mit dem Glauben als zeitlich em Merkmal der Wiedergeburt tritt.

Einen umgekehrten Weg schlägt Luther ein. Auch er bedurfte, so aut wie die tatholifche Rirche, des greifbar prafenten Gottes, aber um ihn im Glauben zu erfaffen, an ihm bas Gemiffen zu tröften und bas Berg zu fillen. In dem Mysterium ber Menschwerdung und dem Abendmahle fuchte er die Befriedigung dieses in seiner gangen Beiftesrichtung tief begrundeten und durch feine gange Lebensentwicklung ihm jum bollften Bewußtsehn gekommenen Bedurfniffes. Darum konnte er auf die leibliche Gegenwart Chrifti im Saframente nicht bergichten : er erkannte in ihr nicht blog den mahren Rern des mittelalterlichen Dogma, fondern jugleich ben einstimmigen Glauben der Rirche aller Jahrhunderte, befräftigt durch ben gewaltigen Text ber Ginfetungsworte, bem er fich nicht ungehorfam zu entziehen magte. Daher mußte er die oben bezeichnete Antinomie auf andere Weise zu lofen fuchen; er bersuchte es auf driftologischem Wege. Das Mittelalter hielt ftarr an dem Sate des Johann von Damastus, wo Jefu Menschheit fen, da fen auch die Gottheit des Sohnes - aber es wendete ihn nicht um, es berwarf die Rehrseite: mo die Gottheit des Sohnes ift, da ift auch die Menschheit, die er angenommen, es behauptete: die Gottheit Chrifti fann irgendwo fenn, wo die Menichheit nicht ift. Die Behauptung des esse eireumseriptive des Leibes Chrifti im Simmel beruht auf diefen Sätzen. Luther nahm den Sat mit feiner Rehrseite zugleich auf und gab ihm mittelft der Lehre bon der unio personalis, mit der er vollen Ernst machte, die erweiterte Faffung, daß Gottheit und Menschheit in Chrifto nicht mehr bon einander laffen, sondern wo die eine ist, da ist auch die andere. Das esse circumscriptive Christi beschränkte er nur als vorübergehende Erscheinungsform auf den Wandel des Logos im Fleisch und auf sein Wiederkommen jum Gericht; aber wie Christus als Mensch schon damale mahrend feines irbifchen Wandels bermöge feiner Bereinigung mit der Gottheit angleich an deren Allgegenwart participirte, so ist er noch vielmehr jetzt, da er erhöht ift zur Rechten des Baters, wie dieser überall ift, auch nach feiner Menschheit überall, fomohl im Simmel als auf Erben; es fommt auch feinem Leibe in biefer Form feiner perffarten Eriftens das esse repletive bermöge der Bereinigung mit der Gottheit ju; wie diefer Leib Alles erfüllt, fo find auch alle Creaturen ihm durchläufig, fie werden nicht von ihm, er wird nicht von ihnen getheilt; dieses esse repletive, diese absolute Illokalität bes Leibes Chrifti wird aber im Saframent jum esse definitive, jur lokalen Begenwart ohne räumliche Inclusion. So hat Luther das esse diffinitive mit der Scholaftit auf das Sehn Chrifti im Saframente beschränkt, das esse repletive aber zur Form feiner außerzeitlichen und illotalen Erifteng zur Rechten Gottes gemacht. Diefer verklarte Leib ift im Sakramente burch bas Wort Gottes für ben aneignenden Glauben mit, in und unter bem in seiner Substang unberanderten Brode gegenwärtig und tritt mit ihm in eine fo enge fakramentliche Berbindung, daß mas dem Brode widerfahrt, auch dem Leibe widerfahrt; beide werden darum bon Ungläubigen wie bon Gläubigen empfangen, werden mit dem Munde genoffen und mit den Zähnen zerbiffen. In diefer Ausführung hat die Consubstantiationslehre des Mittelalters ihre erfte vorläufige Ausbildung empfangen. Gegen die lutherische Löfung des Problems muß aber derfelbe Einwand gelten, wie gegen die katholische, daß fie dem Leibe Attribute beilegt, welche ihn entmaterialifiren und eben damit feine Wirklichkeit aufheben (val. den Art. "Ubiquität").

hier greift Calvin vermittelnd zwischen Zwingli und Luther ein. Er mahrt auf's Neue dem Leibe Chrifti fein esse circumscriptive im himmel und gibt unbedingt zu, daß er leiblich nicht im Abendmahle gegenwärtig fenn tann. Wenn aber die katholische Rirche und Luther durch die Behauptung des esse diffinitive als der Form der fakramentlichen Gegenwart Chrifti und Luther noch überdieß durch die Behauptung des repletive als ber Eriftengform bes an ber Erhöhung participirenden und barum illofal Alleser füllenden Leibes die Natur ber Leiblichkeit burch Entmaterialifirung aufhoben, wenn barum ber Begriff biefer Sennsweisen, richtig verstanden, nicht ein leiblich materielles, sondern nur ein unmaterielles dynamisches Seyn zum Inhalte hat, bas bynamische Seyn aber nicht Substang, fondern nur Aft, Wirksamkeit febn fann, fo blieb nur ein Weg offen, bas Broblem ju lofen, nämlich die Burucfführung der Gegenwart Chrifti im Abendmahle, die als eine leibliche nicht mehr haltbar war, auf die Wirkfamkeit, welche der Erhöhte durch seine Rraft auf den Glauben im Sakramente übt und beren Erfahrung eben barum auch nur der Gläubige macht. Calvin hat fich meines Biffens der icho= laftischen Termini nicht bedient, aber wenn er den im himmel und nicht auf Erben leiblich gegenwärtigen Chriftus bennoch bie Bergen feiner Gläubigen mit ber Rraft feines Rleifches, feiner erhöhten Menschheit speifen und fie im Gakramente feine fcon im Glauben mahrgenommene mirkfame Lebensgemeinschaft in concentrirter Mittheilung erfahren läft, fo hat er bamit auf bas Blüdlichste bas Problem geloft, bas bie Scholaftit mit der Unterscheidung des esse eireumscriptive des Leibes Christi im Simmel und feines esse diffinitive im Saframente auftrebte, ohne fid boch aus bem Widerspruche befreien zu können, in den fie fich mit dem Inhalte, den fie dem letten Begriffe gab, felbft verwickelte. Dag aber eine folde mit bem innerften Bewuftfenn erfahrene Wirksamfeit des fich selbst als Objekt des Genuffes mittheilenden Chriftus ohne Realität und nicht wirkliche fakramentale Begenwart ware, kann nur ber behaupten, dem bie Sandgreiflichkeit das unablösbare Merkmal der Gegenwart ift. Bas der Glaube wirtfam in feiner unmittelbaren Gelbftgewißheit erfährt, bas ift ihm auch realiter gegenwärtig: jede andere Art ber Begenwart gehört ber Bermittelung der Sinne an und hat mit dem Glauben als foldem nichts zu thun. Darin allein liegt bas Befen bes Myfteriums, das Calvin nicht zerftort, fondern mit flarem Bewuftfenn gewahrt hat.

Außer den Werken, die vom Abendmahle überhaupt handeln, hat Walch eine historia transsubstantiationis in den Miscellan. saer. geschrieben, die dem Berf. nicht zugänglich war. — Man vergl. auch die durch neuere Forschungen ziemlich antiquirte Schrift Marheine che's: Sanctorum Patrum de praesentia Christi in coena Domini sententia triplex s. sacrae eucharistiae historia tripartita. Heidelb. 1811.

Georg Eduard Steit.

Erappisten heißen die Blieder eines in der römischen Rirche bestehenden Ordens, welcher aus der vom Grafen Rotron von Berche im Jahre 1140 gegründeten Ciffercienferabtei hervorging, durch die bis zur Schwärmerei gesteigerte Barte feiner Regel. burch feine die Begriffe eines humanen Lebens tief verletende Ginrichtung, durch feine böllige Abstumpfung menschlicher Empfindungen, felbst durch Berfagung des Gebrauches ber Sprache und bes Berkehrs mit der Wiffenschaft ebenso bekannt als berüchtigt ift. Jene Abtei, deren Stiftung von Anderen in das Jahr 1122 gefetzt wird, führte den Namen Notre - Dame de la Maison - Dieu; fie liegt hinter einem großen Balbe in einem feuchten, ungesunden Thale, nur ein enger, durch Felsen sich hindurchwindender. höchst beschwerlicher Weg führt zu ihr, und eben davon erhielt fie den Namen la trappe. d. i. die Fallthure. Die Bewohner der Abtei zeichneten fich, unter der Leitung guter Borsteher, bis in das 14. und 15. Jahrhundert durch eine eifrige Ausübung der Mönchstugenden aus, boch mit bem reichen Besitze, den fie erhielten, griff auch allmählich Unordnung und Buchtlofigkeit unter ihnen um fich; an die Stelle der religiöfen Uebungen trat der finnliche Genuß; Jagdvergnügen mit Trinfgelagen, Wolluft verbunden mit Mäddenraub herrichte unter ben Monden, fo daß diefe fogar ben Namen "Banditen

von la Trappe" erhielten. Diefer Zustand bauerte bis gegen die Mitte des 17. 3ahrhunderts fort, die Abtei gahlte nur noch fieben Monche und war felbft dem Berfalle nahe. Da kam fie (1636) als Pfrunde in die Bande des kaum zehnjährigen Rnaben Dominique Armand Jean le Bouthillier de Rance, deffen Bater, Dionys le Bouthillier de Rance, Gefretar ber Ronigin Maria von Medicis und ordentlicher Staatsrath war, und ein bedeutendes Bermögen befag. Der junge Rance war am 9. Januar 1626 ju Baris geboren, erlernte die alten Sprachen, zeigte Talent für die Wiffenschaft, follte nach dem Willen feines Baters Malthefer werden, wurde aber auch fchon fruh mit den finnlichen Benuffen befannt und bewies eine große Empfänglichkeit für dieselben. Indem jeboch fein alterer Bruder ftarb, ber ichon bedeutende Pfrunden befag, trat Armand auf Beranlaffung feines Baters in ben geiftlichen Stand, um baburch ber Erbe jener Pfrunden zu werden. Run wurde er, kaum 11 Jahre alt, Chorherr an der Kirche Rotre = Dame au Baris, Abt von la Trappe und Brior einiger anderer Stiftungen, fo dag er noch in den Knabenjahren bereits im Befite febr ansehnlicher geiftlicher Gintunfte fich fah. Un wiffenschaftlicher Beschäftigung ichien er noch Gefallen zu finden, und er mar kaum 13 Jahre alt, als er schon den Angtreon mit Anmerkungen berausgab (Bar. 1639): er bewies aber auch hiermit, daß in ihm noch feine Neigung zu einer flösterlichen Uebung und Enthaltsamkeit lag. Er widmete fich in ben folgenden Jahren bem Stubium der Philosophie und Theologie, doch auch gern der finnlichen Freude und Luft, der er fich endlich bis zur höchsten Ausschweifung hingab. Trotsdem wurde er doch jum Priefter geweiht (1651) und zum Dottor der Theologie promobirt (1654). er der Sinnlichkeit bereits bis auf das außerste Maß gefröhnt hatte, murde die Rene in ihm wach und mit diefer zugleich das Berlangen, durch ein ftrenges Kafteien und anhaltendes Beten fein bisher fundhaftes Leben zu fuhnen; aus einem überfättigten Bolluftling und Schwelger wurde er ein bis jum Bahnwite fortgefchrittener Afcetiker und Betbruder, der in einem stoischen Stumpffinne unterging. Best gab er alle feine Bfründen, la Trappe ausgenommen, ab oder verwendete fie ju Unterftützungen und wohlthätigen Zweden, jog fich in jene Ginode gurud, ließ das Bebaude der Abtei wieder herstellen und wirfte bier bor Allem auf die Erneuerung der alten Rlofterzucht unter den nur noch wenigen Mönchen hin, die in la Trappe waren. Unter heftigem Biderfpruche, ben er dabei fand, gelang es ihm doch, Benediktiner von der ftrengen Observang unter bem Abte Barbarin einzuführen, und Rance felbst glaubte, indem er einer Lebensgefahr entgangen war, ein Zeichen Gottes darin fehen und Monch werden au muffen. Er trat daher am 13. Juni 1664 als Novize in das Klofter Perfeigue, legte im Jahre 1665 Profes ab, wurde darauf regulirter Abt von la Trappe, und als folder verfolgte er mit ichwarmerischem Gifer feine Plane gur Ginführung der harteften Rlofterregel, mahrend er felbst einer ausgefuchten Gelbstqualerei fich hingab. 2meimal mußte er in Ordensangelegenheiten nach Rom reifen, und um jede Milberung feiner Regel für immer zu beseitigen, ließ er im Jahre 1675 bie Ordensglieder die Belübde erneuern mit dem Zusate, alle Bestimmungen und Ginrichtungen bis an ihr Lebensende unverbrüchlich aufrecht zu erhalten.

Die Ordensregel, welche Rancé aufstellte und stets in Kraft blieb, legt den Trappischen die Pflicht auf, früh um 2 Uhr das aus einem Strohsacke und einem Strohkopftissen bestehende Nachtlager zu verlassen; jene Gegenstände liegen auf einem Brete. Ein Teppich dient als Decke. Täglich werden elf Stunden auf Gebetsübungen und Messen verwendet, die übrige Zeit ist zu harter Arbeit bestimmt, die bald in, bald außer dem Aloster auf dem Felde in beständigem Stillschweigen hingebracht wird. Jede wissenschaftliche Beschäftigung wird sern gehalten, sie ist untersagt, denn die Gedanken sollen nur auf die Buße und den Tod gerichtet sehn; daher ist auch das strengste Stillschweigen unerläßliche Pflicht, und außer den Gebeten und Gefängen und dem gegenseitigen Gruße "Memento mori" darf der Trappist kein Wort sprechen; Wünsche und Bedürsnisse mußer durch Zeichen zu erkennen geben. Die Nahrung besteht zur Mittagszeit in den ärms

lichsten Fastenspeisen, nämlich in Burzeln, Kräutern, Obst, Gemüsen, Brod (aber ohne Butter und Del) und Wasser, nur Kranken können in besonderen Fällen Fleisch und Cierspeisen gestattet werden; der Tisch ist ohne Tischtuch. Nach der Abendmahlzeit, an die sich zunächst erst wieder eine religiöse Betrachtung und Uebung schließt, arbeitet der Trappist eine kuze Zeit an seinem künftigen Grabe, dann begibt er sich zur Ruhe, im Sommer um 8, im Winter um 7 Uhr. Der Orden theilt sich in Laien, Professen und Frères donnés, d. i. Solche, die nur eine Zeit lang zur Busübung ihm angehören. Die Ordenskleidung besteht in einer langen Kutte mit weiten Aermeln von grober, grauweißer Bolle, in einer schwarzwollenen Kapuze mit zwei susseinen, bis an die Kniee herabhängenden Streisen, einem breiten, schwarzledernen Gürtel, an dem ein Rosenkranz und ein Messer (die Symbole der Andacht und Arbeit) hängen, und in Holzschuhen. Im Chore ist die Kleidung ein weiter dunkelbrauner Mantel mit Aermeln und eine

gleichfarbige Rapuze. Die Laien tragen graue Rutten.

Bei der unmäßigen Strenge, die Rance einführte, ftarben in turger Zeit viele Monche, und Rance mußte deshalb manche ernftliche Angriffe erleiden; auch feine Abneigung gegen eine wiffenschaftliche Beschäftigung, die er in dem Traité de la sainteté et des devoirs de la vie monastique dargelegt hatte (1683), wurde als eine gefährliche Uebertreibung gerügt, und namentlich schrieb dagegen Mabillon (1691) Traité des etudes monastiques. Der Orden fand auch zu Lebzeiten Rance's feine Berbreitung, diese erfolgte erft nach beffen Tobe (12. Ottober 1700), aber im Berhaltniffe gu anderen Orden boch nur in einem geringen Grade. Ginen weiblichen Zweig des Drbens gründete die Bringeffin Louise von Conde zu Clacet in Frankreich, in Italien beftand nur ein Trappistenkloster zu Buon - Solaffo bei Florenz (1705), in Deutschland in der Nähe von Duffeldorf. Die große Revolution in Frankreich bertrieb die Trapviften aus dem Lande. Sie fanden zunächst Aufnahme in der Schweiz im Canton Freiburg, wo der Trappift Augustin de Leftrange (1791), der überhaupt für die Erhaltung und Berbreitung des Ordens eine große Thätigkeit entwickelte, zu Balfainte ein Riofter gründete. Während fich die Trappiften in Boblat in Catalonien, bei Antwerpen, im Bisthume Münfter und im Gebiete von Biemont ansiedelten, wurde Balfainte (1794) burch Babft Bins VI. zur Abtei erhoben und Augustin de Leftrange zum Borfteber derfelben. Als folder ftiftete er (1796) ein Rlofter in Ballis für weibliche Ordens= alieder, bald barauf ein anderes für Tertiarierinnen, boch im Jahre 1798 murbe Balfainte von ben Frangofen gerftort und die Doude nuften mit ben Ordensichmeftern auswandern. Den Bemühungen Auguftin's gelang es, bag ber Raifer Baul I. von Rufland den Trappiften eine neue Bohnftätte gab, und junachft lieft fich ber Orden in Polen, namentlich in Barfchau und Krafau nieder, dann fand er (i. 3. 1799) auch in Brzesc und zu Luck in Lithauen neue Bohnfitze, aber im Jahre 1800 murde er auch wieder ausgewiesen. Nun wanderten die Trappiften über Danzig nach Altona, wo fich ein Theil von ihnen bis jum Frühjahre 1801 aufhielt, bann über Baderborn und Driburg (wo mehrere zurudblieben) nach Freiburg und Sitten im Canton Wallis. grundeten auch bei Balfainte wieder eine Riederlaffung und gewannen zu Rieddrah und 211 Rapallo bei Genua neue Saufer. Unterdeffen hatte Augustin für die Ordensichmeftern auch bei London einen Wohnsitz gestiftet, und im Jahre 1804 gründete er ein Rlofter bei Rom, das aber bei der frangofischen Invafion wieder unterging. Im Jahre 1805 befuchte er ein bei Saragoffa befindliches Ordensklofter, aber feine Bemühungen, den Orden in Frankreich wieder einzuführen, blieben erfolglos, ja er fah fich felbst ernstlichen Berfolgungen ausgesetzt und mußte über England nach Martinique, bann nach Nordamerika flüchten, wo er bereits einige Ordensglieder fand, die fich hier niedergelaffen hatten. Go wenig wie in Frankreich, eben fo wenig konnten fich die Trappiften in Deutschland halten; im Jahre 1802 murben fie aus bem Bebiete bon Baderborn, im Jahre 1811 aus Freiburg, 1812 aus Darfeld bei Münfter ausgewiefen. Erft nach der Restauration der Bourbons (1817) zogen sie inFrankreich wieder ein und setzten sich

wieder in den Besit ihres Stammflosters la Trappe; Augustin entwidelte von Neuem eine große Thätigfeit für die Berbreitung der Ordensglieder im Lande, und in der That war es ihm auch gelungen, bis zu feinem Tode (er ftarb 1827 in Lyon) eine Anzahl neuer Wohnfige ju grunden. - Gine neue Befahr brohte aber bem Orden im Jahre 1829, als fraft einer foniglichen Ordonang alle ihm angehörigen Rlöster wieder geschloffen werden follten, boch bestanden bei bem Ausbruche der Julirevolution noch neun Klöfter, bon denen, außer la Trappe, die bedeutenoften ju Laval, Meillerage, Bard, Aiguesbelles und St. Aubin waren. Allerdings murben bon jenen neun Rlöftern einige im Jahre 1830 noch geschloffen, boch gewann ber Orben ibater boch wieder einen neuen Aufschwung und eine neue Berbreitung, als ein pabftliches Defret im Jahre 1834 die Trapiften aur Congrégation des réligieux Cisterciens de N. D. de la Trappe vereinigte. Bergl. Allgem. Darmft. Kirchengtg. 1831. S. 1424; 1832. S. 90. 119; 1833. S. 1464; 1835. S. 1087. - Im Jahre 1844 fonnten die Trappiften auch in Algier eine Niederlaffung gründen und 1848 manderte ein Theil von Meillerabe nach Nordamerita aus, um hier neue Bohnsite zu gewinnen. Gie bestehen noch jest bornehmlich in Franfreich. - Bgl. F. A. Châteaubriand, Vie de Rancé. Par. 1844.; E. L. Ritsert, der Orden der Trappisten. Darmft. 1833. — Einen Zweig des Ordens bilben die erft im Jahre 1851 im Bisthume Gens durch Muard entstandenen Erabpiftenprediger, welche im Rlofter Bierrequi-Bire bei Aballon ihren Bohnfit fanden, Die Regel der Trappiften befolgen und deren Ordenstracht führen, doch mit Erlaubnif bes Superiors bas Schweigen brechen burfen und ber romifch stirchlichen Miffion burch die Predigt dienen. Bon diefer Bestimmung führen fie den namen. — Bgl. der Ratholif. 1851. 1. Septemberheft S. 239 ff. Rendeder.

Eraner bei den Bebräern. מבלה אבל 1 Mof. 50, 4. חום 35, 8. בכה 35, 8. 23. 2. Es ift überhaupt der Gigenthumlichfeit der Drientglen gemäß, überwältigenden Befühlen nicht nur in ausdrucksvollen Bebarden Luft zu machen, fondern auch in bestimmten symbolischen Zeichen einen conventionellen Ausdruck zu geben, und namentlich gilt dieg bom Uffett der Trauer und Betrübnig (bgl. über die neuere Zeit Chardin, vov. VI, 485 ff. Burkhard, Rub. 475. Irwin, R. 303. 307. Ruppell, Abnff. II, 57. Riebuhr, B. 340. R. I, 186. Sham, R. 211. Rofenmuller, Morgenl. III, 133 ff. Lane mod. Eg. II, 186. beutsch von Zenter III, 147 ff.). Auch in der heil. Schrift finden wir die Aeußerungen der Trauer (אבל, Verb. ההאבל, 1 Mof. 27, 41. Jer. 6, 26. Um. 8, 10. Efth. 4, 3. 9, 22. u. b.) häufig beschrieben, beziehe fich bie Trauer nun auf das gange Bolf treffende, schmerzliche Ereigniffe (3. B. Jof. 7, 6.) und gegenwärtige oder bevorstehende fcmere Strafgerichte (3. B. Jon. 3. 7 f., wo felbst das Bieh mittrauern muß, bergl. Ber. 9, 24. Plut. Meg. 72) oder auf Ungludsfälle, welche einzelne Bersonen und Familien betreffen, besonders Todesfälle. Bir konnen die unwillfürlichen pathologischen Meugerungen ber Trauer, wie das fo oft in der h. Schrift erwähnte Beinen, das Sänderingen u. f. w. unterscheiden bon den conventionell geworbenen symbolischen, obwohl beide in einander übergehen und Manches, was ursprünglich unwillfürliche Meuferung des Bathos mar, wie g. B. das Zerreigen der Rleider, nach und nach jum conventionellen Symbol und endlich unter ben Banden ber Rabbinen gur ftrengen, ftarren, herglofen Satung geworben ift. Bu jenen heftigen pathologischen Meufterungen gehört, um mit dem Saupt anzufangen, das Zerraufen des Saupt = und Barthaares (Efra 9, 3. Hiob 1, 20. Jos. Alterth. 15, 3. 9. 16, 7. 5. Bar. Hebr. chron. 256), Stoßen des Ropfes an die Wand (Jos. Alt. 16, 10. 7. vgl. Suet. Aug. C. 23.), Emporhalten (Rlagl. 1, 17.) und Zusammenschlagen der Sände über bem Daupte (2 Sam. 13, 18. vgl. 4 Mof. 24, 10. Ezech. 6, 11.), bas Schlagen an bie Bruft (Jef. 32, 12. Rah. 2, 8. Luf. 18, 13. 23, 48. Jof. Alt. 16, 7. 5), die Lenden (Jer. 31, 19. Egech. 21, 12); daher του, plangere, κόπτεσθαι, τουυ, der gewöhnliche terminus für Traner, besonders Todtentrauer, Sach. 12, 12., mit 5 1 Mos. 23, 2 1 Sam. 25, 1. 1 Ron. 14, 13. 18. mit 3 2 Sam. 11, 26. Andere noch hartere

Diffhandlungen des eigenen Korpers icheinen wohl auch in ipaterer Zeit, wie bei beibnischen Bölfern (bei den Stuthen Berftummelung der Nase, Stirne, Dhren, Bande u. f. w. bei der Trauer um einen Rönig, Ber. 4, 71.) vorgefommen zu fenn, obwohl foldes den Körper verftummelnde Buthen gegen fich felbst (התגלור, בישום), wie verftimmelnde Leibesftrafe, als Frebel gegen Die bon Gott gefchaffene Natur, bom Gefet verboten war; 3 Mos. 19, 28. 5 Mos. 14, 1 ff., wie in den XII leg. (f. Cic. legg. 2, 23: mulieres genas ne radunto) und in den solon. Gesetzen, Plut. Sol. C. 21. Bergl. Wichmannhausen, de corpore scissuris figurisque non cruentando, und J. G. Michaelis, de incisura propter mortuos (obs. sacr. 1742. I, 131 sqq.). Emalo, Alt. S. 186 ff. Die ftille, in fich gefehrte Trauer pragt fich aus in langfamem, gebücktem Gehen (הדלה אם, 1 Rön. 21, 27. Jes. 38, 15. Klagl. 2, 10). Nicht nur die Bernachläffigung des Bafchens, Salbens, Reinigens der Rleider u. f. w. (2 Sam 12, 20. 14, 2. 19, 24, Dan. 10, 3. Judith 10, 2 f.), die Berhüllung des Saupts, Wefichts (2 Sam. 15, 30. 19, 4), fondern auch bas bei vielen Bolfern bes Alterthums gebräuchliche Berreißen der Rleider mar ohne Zweifel ursprünglich unwillfürliche pathologische Gebarde, fixirte sich aber mit der Zeit zum allgemeinen und stehenden Symbol ber Trauer, des bom Schmerz gerriffenen Bergens. Man pflegte das Rleid born an der Bruft ju gerreifen und die Rabbinen gaben darüber genaue Borfchriften: laceratio vestium fieri potest excepto pallio exteriori et interula in omnibus reliquis vestis partibus etiamsi decem essent sed vix ultra palmae longitudinem lacerant. Laceratio, quae propter parentes fit, nunquam resuitur; quae autem propter alios, post trigesimum diem. Laceratio fit 1) in luctu ob mortem parentum etc.; 2) in blasphemiis cf. Sanh. bab. 7, 10. Matth. 26, 65. Mpg. 14, 14; 4) si quis audiat verba legis flammis absumi etc. cf. Othon. lex. rabb. p. 316. Die laceratio muß ftehend geschehen (nach 2 Sam. 13, 31), bei ber Trauer um die Eltern auf ber rechten Seite, und zwar nur öffentlich und mit ber Sand. Bal. 1 Mof. 37, 29. 34. 44, 13. 3 Mos. 10, 6. 13, 45. 21, 10. 4 Mos. 14, 6. 3os. 7, 6. Richt. 11, 35. 1 Sam. 4, 12. 2 Sam. 1, 2. 11. 3, 31. (durch ein fönigliches Edift geboten) 13, 31. 15, 32. 1 Rön. 21, 27. 2 Rön. 2, 12. 5, 8. 6, 30. 11, 14. 18, 37. 19, 1. 22, 11. 19. Cfra 9, 3. Cfth. 4, 1. Siob 1, 20. Jer. 41, 5. Joel 2, 13. Br. Jer. 30. Judith 14, 13. 15. 1 Matt. 2, 14. 3, 47. 4, 39. 5, 14. 11, 71. 13, 45. Matth. 26, 65. Apgefch. 14, 14. J. G. Hedenus, de scissione vestium Ebraeis ac gentibus usitato. Jen. 1663. Wichmannhausen, de lacer. vest. ap. Hebr. Vit. 1714. Ugol. thes. XXXIII. p. 1101 sqq. Undere conventionell simbolische Zeichen der Trauer waren, wie bei anderen Bolfern, fo auch bei den Bebräern das Beftreuen des Kopfes mit Erde. Sand, Staub oder Afde: של - אב של (ארמה) עפר (ארמה) התבלש פאפר ... התבלש פאפר מורק) עפר (ארמה) man wohl auch zum himmel emporwarf (vgl. Ilias 18, 23 ff.), daß es gurudfallend das Haupt bededte. Bgl. Jos. 7, 6. 1 Sam. 4, 12. 2 Sam. 1, 2. 13, 19. 15, 32. Neh. 9, 1. Jer. 6, 26. 25, 34. Czech. 27, 30. Rlagl. 2, 10. Mich. 1, 10. Hiob 2, 8, 12. 1 Maff. 3, 47. 4, 39. 11, 71. (σποδον κεφ. ἐπιτιθέναι) 2 Maff. 10, 25. 14, 15. (γῆ κεφ. καταπάσσειν) Βudith 9, 1. 3 Matt. 4, 4. (κόνει πεφυρμέναι κόμην) Dffenb. 18, 19. (βαλεῖν χοῦν ἐπὶ τὰς κεφ.). Jos. bell. jud. 2, 12. 5. 15, 4. Ant. 20, 6. 1. M. Taan. 2, 1. (Einöfchern an Fasttagen). Man fette sich babei auf den Boden, in Staub und Asche (2 Sam. 12, 16. 13, 31. Jef. 3, 26. 47, 1. Jon. 3, 6. Siob 2, 8. 16, 15. 3of. Alt. 19, 8. 2). Bal. P. T. Carpzov, de cinerum ap. Hebr. usu, moeroris atque luctus τεκμηρίω. Rost. 1739. M. H. Reinhard, de sacco et cinere. Ug. thes. XXXIII. p. 1067 sqq. Ferner gehört hierher das Anziehen (הבר) und Tragen der Trauerkleider bei Tag und Nacht (בנדל אבל, בנדל 1 Mof. 37, 34. 2 Sam. 3, 31. 14, 2. 2 Kön. 20, 31. 21, 27. 2 Kön. 6, 30. 19, 1 f. Efth. 4, 1. pw was Ezech. 7, 18. Siob 16, 15. Bf. 35, 13. Joel 1, 8. Jon. 3, 6. 2 Maff. 3, 15. 19. Matth. 11, 21), aus grobem, härenem Tuch (σάκκος τρίχινος Offb 6, 12. 11, 3), ohne Schnitt und Falten (Jef. 3, 24), von dunkler Farbe (baher 377, ein

Trauernder, Pfalm 35, 14. 38, 7. 42, 10. קדֹרָנִית, in Trauer, Mal. 3, 14. cf. Vitringa ad Jes. 20, 2), so wie bas Berhüllen bes Rinns (Zeichen bes Schweigens Ezech. 24, 17. 22. Mich. 3, 7. Efth. 7, 8) und des Haupts (2 Sam. 15, 30. Efth. 6, 12. Jer. 14, 3), das Ablegen des Schmucks (2 Mof. 33, 4. 6. Ezech. 24, 17. 26, 16. Jon. 3, 6. Jubith 10, 3), auch der Sandalen (2 Sam. 15, 30. Jef. 20, 2 ff. Ezech. 24, 17, 23. cf. Taan. jer. C. 1), besonders das Abschneiden der Saupt = und Barthaare, als ber Hauptzierde bes Drientalen (Jef. 15, 2. 22, 12. Jer. 7, 29. 16, 6. 41, 5. 48, 37. Um. 8, 10. Mich. 1, 16. Ezech. 7, 18. 27, 31. Bar. 6, 12). Das Scheeren einer Glate am Borbertopf ift übrigens 5 Mof. 14, 1. ale heidnischer Bebrauch berboten. Endlich das Fasten, das ursprünglich auch aus der natürlichen Stimmung des Trauernden herborgeht, die jeden Benuß zurudweift. Bergl. Bd. IV. S. 331 ff. Ueber die Trauerbräuche der Karäer f. Jost, Gesch. d. Judenthums u. f. Setten. II, 307. Rlageort icheint bornehmlich bas platte Dach ber Saufer und bas bort befindliche Obergemach gewesen zu febn, Jef. 15, 2 f. 22, 1. Jer. 7, 29. 48, 37 f. Jud. 8, 5. vgl. Apgesch. 9, 39. — Was nun insbesondere die Todtentrauer betrifft fo 1) dauerte diefe gewöhnlich 7 Tage (Signatur der Ruhe Ambros. de fide resurr. August. qu. 1. s. Gen. Fin.), so lange als die Tage der Unreinheit nach dem Geset (f. Bd. XII. S. 625) und die Tage der Hochzeitsreude (1 Mof. 50, 10. 1 Sam. 31, 13. 1 Chr. 10, 12. Chald. ad Koh. 3, 6. Judith 16, 29. Sir. 22, 12: πένθος νεκροῦ έπτα ημέραι, bgl. 3of. Alt. 17, 8. 4), in befonderen Fällen einen Monat lang (5 Mof. 21, 13), ober 30 Tage (Nationaltrauer Ifrael's um Aaron und Moje 4 Moj. 20, 29. 5 Moj. 34, 8. bgl. Jos. bell. jud. 3, 9.5); die ägyptische Rationaltrauer um Jafob dauerte 70 oder 72 Tage (1 Mof. 50, 3. vgl. Diod. 1, 72.91. Berod. 2, 85. und Bengstenb. Mof. u. Aeg. S. 70 f. Uhlemann, ägypt. Alterth. II, 311 ff.). Die Rabbinen unterscheiden berschiedene Stufen, die ftrengste in den drei ersten Tagen, die milbere in den vier folgenden und eine noch leichtere bis zu dreißig Tagen, wo fein warmes Bad genommen und nicht rafirt werden darf (Joft, Gefch. des Judenth. II, 56. Schröder, Sagungen und talm. rabbin. Judenth. G. 575). Uebrigens halten fie nur die Trauer am Tage des Todes und Begräbniffes für דין הורה, bom Gefete ausdrücklich geboten, die 7tägige Trauer nur für eine Tradition der Bater. In Beziehung auf 2) die trauernden Personen ift hervorzuheben a) die Trauer der Wittme und des Wittmers. Die Wittme trug προδά, ξικάτιον, στολή χηρεύσεως 1 Mof. 38, 14. 19. Judith 10, 2. 16, 9. Sie darf nach rabbin. Ordnung erft nach Berlauf dreier hoher Feste wieder heirathen, und wenn fie einen Säugling hat, erft nach zwei Jahren; ein Mann aber, ber Kinder hat, darf nach 30 Tagen wieder heirathen. b) Die Trauer um Rinder, besonders um den einzigen Sohn, Ber. 6, 26. Um. 8, 20. Mich. 1, 8. Sach. 12. 10. c) Um Brüder und Schwestern. d) Um Bater und Mutter. Bei der Trauer um diese nächsten Ungehörigen scheint neben der strengeren 7tägigen Trauerzeit schon in früheren Zeiten die längere, minder strenge Trauerzeit stattgefunden zu haben, und noch wird bei den Juden das ganze Jahr nach dem Tode des Baters oder der Mutter, auch des Gatten, als Trauerjahr betrachtet. Ein um feine Eltern Trauernder barf ein ganges Jahr nicht ju einer Gafterei geben. Kinder sollen den Tod ihrer Eltern alljährlich als einen Trauertag begehen mit Fasten und wenigftens einstündigem Gigen gur Erbe. Richt getrauert foll werden um Bebannte, Selbstmörder, Miffethater, Abtrunnige. Die innerliche Trauer, moeror, ift nur bei Gelbstmördern und Singerichteten erlaubt, bei Apostaten ift auch diese verpont, vielmehr Freude über ihren Tod zur Pflicht gemacht. 3) Während der Trauertage ertonten im Saufe und am Grabe Rlagelieder (בהר , קיכות, rabbin. הספר ) bon Dannern und Weibern (שַּרִים u. שַּרִית 2 Chr. 35, 25., ספּרִים \$ Pred. 12, 5.), wie une folche in 2 Sam. 1, 17 ff. 3, 22 ff. Jer. 9, 17 ff. und Fragmente Jer. 22, 18. 34, 5. 1 Kon. 13, 20. 2 Kon. 2, 12. 13, 14. überliefert find. Gine Sammlung rabbinisher great f. Ugol, thes. XXXIII. pag. 1300 sqq. Auch verband sich damit

Trauermusit, besonders mit der Flote (αὐληταί, tibicines, siticines Matth. 9, 23. Jos. bell, jud. 3, 9, 5, M. Chel. 16, 7. bqf. Bb. X, 126, 130 und Hilliger, de tibicin. in funer. adhib. Vit. 1717). Reiche mietheten wohl auch fogenannte Rlageweiber, מקוננות, שפרלים, praeficae Hor. ars poet. 429, rabbin. מפרלים, weldje bie grien, f. Jer. 9, 16. bgl. Protefch, Erinn. I, 93. 102. 130. Umos ermähnt 5, 16, ירודער כהיר, b. Talm. Ber. f. 62, 1. Moed. kat. f. 25, 2, Jeb. f. 103, 1. ם אורדי יום auch ספדנים. Maim. hile. אבל C. 12, 1. מקוננים, gemiethete Rlage manner, beren Geschäft es unter Underem mar, Grab = und Troftreden zu halten. Ueberhaupt fuchte man fich bei Leichenbegängniffen an Brunt der Trauer ju überbieten. Cheth. 4, 3; etiam pauperrimus inter Israëlitas uxore mortua praebebit ei non minus quam duas tibias et unam lamentatricem. Befonders prunkten die Reichen mit Leichengewändern, weftwegen Gamaliel II., obgleich fein eigenes Leichenbegangnif fonst mit koniglichem Luxus gehalten wurde, verordnete, daß man ihn in einfachen leinenen Bewändern bestatte, woher es fam, bag man nach Cheth. 8, 2. bei den Trauermahlen einen Becher gum Andenken Gamaliel's ju trinken pflegte (Jost, Gefch. des Jubenthums VI, 55). Namentlich grteten in fpaterer Zeit 4) bie Trauermable aus. Das Trauermahl (בוס תכחבמים אות לחם (\* אברשים, אונים), Trauerbrod, und בוס תכחבמים, Beder der Tröftungen 2 Sam. 3, 35. Ezech. 24, 17. 22. Hof. 9, 4. vgl. 5 Mof. 26, 14. Spr. 31, 6. Tob. 4, 18. Br. Jer. περίδειπνον νεκρού) fceint nach Jer. 16, 7. bgl. 2 Sam. 12, 17., feinen Urfbrung barin ju haben, baf man ben Trauernden Effen und Trinfen anbot (פרס על - אבל), was nach den Rabbinen besonders verdienstlich ift; es verband fich aber mit der Zeit damit die bei Griechen und Römern (epulae funebres, convivia feralia, viscerationes) herrichende Sitte, daß auch die Leidtragenden ber Leichenbegleitung (wie Saalfdit, Arch. II, 146 vermuthet, als Gegenleiftung für bas ihnen gebotene Trauerbrod) oder auch den Armen Gastmahle gaben, welche hie und da, indem einer den anderen in κακοζηλία zu überbieten suchte, in Ueppigkeit ausarteten \*\*). Bergl. Jof. Alt. 17, 8. 4. bell. jud. 2, 1. 1. bei Berobis Tod. Berordnungen gegen ben übertriebenen Luxus f. Joft a. angef. D. Uebrigens machte die Theilnahme an einem Trauermahl unrein Sof. 9, 4. Auch bei ben Berfern wurde jeder Trauernde für unrein gehalten und durfte als folder nicht ben königlichen Palaft betreten, Efther 4, 2. vergl. Creuzer, Symb. I, 712. Ueber die Trauer der Priefter f. Bd. XII. S. 176 f. -Die heutigen Juden befolgen folgende Borfdriften in der fiebentägigen Trauer: der Trauernde darf im Zimmer feine Schuhe angieben, nicht auf einem Stuhle, sondern auf dem Boden sipen (ein dunnes Riffen ift erlaubt), mit Ausnahme des Borfabbaths, wo er bloß eine Stunde Vormittags auf der Erde figen muß, und des Sabbaths; er barf sich nicht das Haar abscheeren (nach 3 Mos. 10, 6. 4 Mos. 6, 5. Buxt. syn. p. 706 sq.), mafchen, baden, die Bafche nicht wechseln, die eheliche Bflicht nicht erfüllen (Moed. cat. hier. 3, 4), in keinem Buch außer Siob und den Rlagl. Jerem. lefen feine Arbeit verrichten, die nicht durchaus nothwendig ift; hat er etwas zu schreiben, fo foll er die erfte Zeile frumm ichreiben; er darf Riemand grufen (Moed. kat. 1. c.), felbit den berühmteften Rabbi nicht, Riemand danten, fein Beichen ber Freude aufern : ift ein Beschneibungsmahl in seinem Saufe, fo muß es in der Stille ohne alle Zeichen ber Freude gehalten werden. In den ersten Tagen foll er nicht arbeiten. Sobald er fich auf den Boden fett, schidt man ihm סערבת הבראה, bas Erquidungsmahl, beftehend in hartgesottenen Giern, einem Linfengericht und einem Stud Brod; benn wenn er auch noch so reich ware, so darf er nicht effen, was er bezahlt hat. Aber auch an

<sup>\*)</sup> Nach rabbin Aussegung: Brod ber Menschen, b. h. anderer Leute, wie es ber Trauernbe ist, Buxt. syn. jud. p. 708.

<sup>\*\*)</sup> Maimon, hile. The C. 13. schreibt vor: ultra decem pocula in aede funebri a nemine exhaurienda esse tria ante convivium, tria supra mensa et quatuor finito convivio, ne quis enebrietur! Auch muffe man aus gefärbten Gläsern trinken, damit der Arme nicht wegen seines geringeren Weines beschämt werde.

den folgenden Trauertagen schickt man ihm Speife und Bein die Fulle. Bor dem Sabbath der Trauerzeit führen die Freunde und Bermandten den Trauernden schmarz gekleidet, mit gebeugtem Saupt und ohne daß er ein Wort fpricht, jur Synagoge. Am Eingang bleibt er ftehen, hüllt fich in den Gebetsmantel, der ftatt der Bergierungen bon Seide mit schwarzem Zeug besett ift, und betet bas Bespergebet. Nachdem ber Rufter gerufen hat: "Troftet, troftet den Trauernden!" geht der oberfte Rabbi jum Leidtragenden, führt ihn in die Synagoge und gibt ihm Borschriften für den Sabbath ber Trauerzeit. Die Trauernden fiten in der Regel auf einer besonderen Bant, wie auch im zweiten Tempel die Trauernden einen eigenen Eingang hatten (M. Middoth, 2, 2). Nach Beendigung des Abendgebets geht der Trauernde zuerst aus der Synagoge und wird wieder nach Saufe geführt. Ift der Betrauerte am Rufttag bor einem hoben Wefte begraben worden, fo genugt eine Stunde bes Sigens an ber Erbe am Rufttag. Für den Bater follen die Rinder 11 Monate lang ben Baifentadbifch beten, um fie aus dem Fegfeuer zu erlöfen (Rosch. kasch. f. 17, 1.; vergl. über die jud. Seelenmeffen זכרון הנשמות Buxt. syn. p. 709 sqq. und M'Caul nethiv. Olam. Frankf. 1851. p. 238 sqq.). Che noch die 7tagige Trauer anfangt, am ersten Tage nach dem Tode, ift der Leidtragende ein אולד, moerens, dolens, darf fein Fleifch effen, keinen Wein trinten, fich nicht ordentlich zu Tische setzen, feine Schuhe anziehen, nicht beten, feine Thephillin anlegen, feine Bigith fuffen, ju feiner Berfammlung (מככך) ale Blied berfelben gehen, darf die הבדלה nicht machen. Weitere Beftimmungen f. bei Bodenschat, in Ugol. thes. XXXIII. p. 1-64 u. ביאת המקדש 2,7 sqq. Ugol. VIII, 1054 sqq. M'Caul 1. c. p. 347 sqq. Die Barallelen der ägypt. griech. und romischen Trauergebräuche f. Herod. I, 82. II, 36. 85. III, 66. IV, 71. VIII, 99. IX, 24. Hom. II. 18, 23 ff. 22, 468, 23, 46 f. 135 ff. 24, 164, 802. Od. 4, 196 ff. 8, 92. 13, 198. Eurip. suppl. 827. Hecub. 496. Orest. 458. Alcest. 427. Lycophr. Cass. 862. Lucian περί πένθους, besonders C. 12\*). Dea Syr. 52 sq. Curtius 3, 11. 25. 4, 10. 23. 5, 12. 12 f. 31. 10, 5, 17. Polyb. 15, 27. 11. Aelian. V. H. 7, 8. Virg. Aen. 4, 673. 10, 844. 12, 602 sqq. 870 sq. Servius in Aen. 3. Liv. 9, 7. 34, 7. Suet. Jul. Caes. 33. Aug. 23. 52. Calig. 5. Nero 42. Vitr. 111. 133. Ov. Met. 8, 528 sq. 11, 746. ars am. 3, 38. Plaut. truc. 2, 7. 42. Lucil. Sat. 22. Mart. 2, 11. 5. Appian. Rom. 46, 46. Apul. Met. 9. p. 212 Bip. - In Beziehung auf die ägyptische Todtentrauer vgl. Uhlemann, äg. Alterth. II, 311 ff. Römer Kirchmann, de funer. Roman. Lub. 1625. Gyraldus, de var. sep. rit. etc. cf. Fabricii bibl. ant. p. 1019 sqq. Monographicen v. Mart. Geier, de funer. et luctu Hebr. Lips. 1666 in Ugol. thes. XXXIII. p. 63 sqq. Spencer, ritus funebres et sepuler. ib. p. 252 sqq. J. Nicolai, de sepuler. Hebr. ib. p. 304 sqq. Quensted, tr. de sepult. vet. ib. p. 617 sqq. 692 sqq. M. H. Reinhard, diss. de sacco et cin. ib. p. 1067 sqq. Garmann, de pane lugent. ib. p. 1083 sqq. Wichmannhausen, de lacer. vest. ib. 1101 sqq. C. Iken, de fun. sepult. luctu. ib. p. 1131 sqq. Ugol. de vet. Hebr. et rel. gent. fun. et praeficis. ib. p. 1140 sqq. Sopranes, David. digr. II. III. Lugd. 1643. Lenrer.

Trauthson. Aus diesem alten Tiroler Geschlechte haben zwei Männer auf dem bischöflichen Stuhle von Wien gesessen. Erst einer als der 21. Bischof von Wien, welcher im Jahre 1702 gestorben ist; dann ein anderer, von dem hier allein zu sprechen ist. — Johann Joseph Graf von Trauthson und Falckenstein wurde geboren 1704 zu Wien, studirte in Wien und trat in den geistlichen Stand. Nach anderen Nachrichten ist er der Studien wegen auch in Rom und Siena gewesen. Er wurde Domherr von

<sup>\*) —</sup> οίμωγαί δὲ ἐπὶ τούτοις καὶ κωκυτὸς γυναικών καὶ παρὰ πάντων δάκρυα καὶ στέρνα τυπτόμενα καὶ σπαραττομένη κόμη καὶ φοινισσόμεναι παρειαὶ καὶ που καὶ ἐσθὴς καταξξήγνυται καὶ κόνις ἐπὶ τῆ κεφαλῆ πάσσεται — οἱ μὲν γὰρ γαμαὶ κυλινδοῦνται πολλάκις καὶ τὰς κεφαλὰς ἀράττουσι πρὸς τὸ ἔδαφος —

Salzburg, Baffan und Breslau, Probst zu Ardader und Abt zu Szefszard in Ungarn. Am 7. September 1750 ftieg er auf jum Coadjutor bes ersten Ergbifchofs von Wien und nach deffen Tode im Jahre 1751 jum Fürst : Erzbischof felbst. Am 1. Januar 1751 erließ er einen lateinischen hirtenbrief an feinen Klerus und an die Prediger in feiner Diocefe; darin find folgende Ermahnungen zu lefen: Die Beiftlichen follen in ihren Bredigten das Rothwendige dem Rutlichen porziehen und vorzüglich den Buborer belehren, wie er recht glauben, recht thun und die Seele erretten moge. Es ift unrecht, bag Biele auf die Berehrung eines Beiligen oder auf fein Bildnig mehr Soffnung fetten, als auf das Berdienft Chrifti, durch welchen allein wir doch das Beil erlangen muffen, und daß fie die Gefete irgend einer Bruderschaft eifrig befolgen, mahrend fie von ben gehn Geboten nichts miffen. Das verschulden aber die Prediger, welche ihre schlechteren Bagren jum Kauf auslegen, die befferen aber eingepackt zuruchbehalten. In jenen betrübten Zeiten, in welchen die Rirche Gottes in Deutschland schändlich gertrennt worden fen, fen den Bredigern borgeworfen worden, daß fie größtentheils bon Geiligen, bom Ablaß, von Rosenkränzen, von Bildern, Ballfahrten u. dergl. Mitteldingen redeten, aber faft gar nichts von Chrifto und den Glaubensmahrheiten faaten. Diefes Nebel fomme wieder an einigen Predigern zum Borfchein. Sie fegen beredt, wenn fie auf die Beiligen zu fprechen tamen, ftumm aber hinfichtlich des Allerheiliaften. Gie scharften die Berehrung der Gnadenbilder ein, fetten aber Chriftum, die Quelle aller Gnade, Die einzige Urfache unserer Rechtfertigung, bei Seite. Gin Brediger folle Gottes Wort austheilen, vom Glauben, von ber hoffnung und der Liebe reden und fich nicht bemüben, beliebige Mitteldinge mit scheinbaren und schlechten Beweisen bem Bolke eingureden. Daher aber, daß das lettere geschieht, leitet der Erzbischof ab, daß das unwiffende Bolt eine weit groffere Achtung für die bloft nütlichen, als für die einzig nothwendigen Dinge bege. Er erklart es für nützlich, daß man bom Lobe und bon der Anrufung der Beiligen redet, aber irrig und gottlos mare es, wollte man fie, die nur Kürbitter wären, unserem einzigen Mittler Christo gleich oder doch fast gleichstellen. Befonnenheit und Ehrerbietung gegen die Obrigkeit follen die Brediger bei Besprechung ber Angelegenheiten des Gemeinwesens zeigen. Endlich wird ihnen verboten, in ihren Bredigten Fremdartiges und Aergerliches und überhaupt Etwas in verschrobener und poffenhafter Form vorzubringen. Wenn man, wie ein Schauspieler, nur Gelächter erregen wolle, fo verscheuche man die Andersglänbigen völlig, die sonst vielleicht oft in ben fatholifchen Gottesbienft fommen wurden. Gelbft die Beiden murden es nicht erlaubt haben, daß von ihren Götterfabeln auf fo freche Beife in ihren Tempeln geredet worden ware. - Diefer Birtenbrief brachte große Aufregung bei Ratholiten und Broteftanten hervor. Es erschienen von beiden Seiten apologetische und polemische Schriften, bon benen die Acta historiae ecclesiasticae Bd. 18. S. 1008 ff. mehrere aufgählen und besprechen. Andere f. bei Beinfius (Rirchenhiftorie Bd. 4. S. 329 f.) und Bente (Rir chengeschichte Bb. 5. G. 292 f.). Der Titel ber letten, von Benke angeführten fehr feltenen Schrift lautet vollständig: Epistola pastoralis Joannis Josephi e comitibus Trauthson de Falckenstein S. R. J. Principis et Archiepiscopi Viennensis cet. ad Clerum suum et concionatores data Viennae d. 1. Jan. 1752, quam observationibus practicis moralibus theologicis secundum veram lucem evangelicam exposuit. enucleavit, illustravit. Alexius L. B. de Rewa, olim ordinis Franciscanorum provinciae S. Mariae in Hungaria praedicator et lector theologus nec non Guardianus et Superior Nittriensis, nunc in academia Wittebergensi theologiae candidatus. Vitebergae et Servestae apud S. G. Zimmermannum. 1753, in 4º. pp. 68. — Die Brotestanten befürchteten ohne Grund, daß der Erzbischof viele Lehrsätze der romifchen Kirche gemildert habe, um Protestanten von geringer dogmatischer Ginsicht für feine Rirche zu gewinnen. Biele katholische Rleriker behaupteten im Gegentheile den Anfang des Berrathes ihrer Kirche. Trauthson ist auch dabon gang fern gewesen. flärung" hatte ihn freilich ergriffen und ziemlich weit hinweggeführt vom Glauben an

die Wirksamkeit von allerlei Gebräuchen und Aktionen des Priefters. Davon gehen noch ftarke Aeugerungen im Munde der Leute um. Aber er meinte es fehr ernftlich mit der Berbefferung der Buftande der katholischen Kirche als solcher, und zwar nach Unleitung der heiligen Schrift und Tradition. Sein Hirtenbrief ift daneben voll von acht fatholischen und nicht evangelischen Erflärungen. Die Wirfung des Schreibens, mit bem er übrigens feineswegs allein ftand (bas bes Bischofs von Burf aus berfelben Zeit ift fogar noch bedeutender), war entweder feine ober doch nur eine fehr geringe. Der= felbe Band der Acta hist. eccl., der schon angeführt ift, bringt uns emporende Rach= richten über bas Berfahren ber Beiftlichfeit in ben öfterreichischen Ländern besonders gegen die Protestanten. Joseph II. fand noch Alles zu thun. Aber Trauthson ift doch auch damals schon vom Raiserhofe und bom Babste hochgeachtet und geehrt und mit einflufreichen Uemtern betraut worden. Er wurde von Maria Therefia jum Oberftudiendirektor der Universität Wien und zum Direktor des Therefianums, von Babit Benedikt XIV. im Jahre 1756 jum Cardinal ernannt. Er erlangte es auch bon der Rurie, daß die Bahl der Feste für seine Diocese vermindert murde. Er ftarb aber ichon am 10. März 1757. - Sein Bruder, Fürft Wenzel von Trauthson, der Lette feines Stammes, feste ihm ein Dentmal in der großen Frauenkabelle in St. Stebhan. Den Birtenbrief hat man in viele Sprachen Europa's überfest. Lateinisch und bentich findet man ihn in den Actis hist. eccl. Bb. XV. S. 916. - Souft vergleiche man noch 3. A. Ch. von Ginem, Berfuch einer vollständigen Rirchengeschichte des achtgehnten Jahrhunderts. Leibg. 1782 u. 83. Bb. 1. S. 554 u. 590 und Schrödh. driftliche Kirchengeschichte seit der Reformation. Th. 7. S. 309 - 313, sowie auch: Leben der Cardinale des 18. Jahrh. Bd. 3. S. 260. Albrecht Bogel.

Trauung bei den Bebräern, f. Bd. III. S. 664.

Trauung, driftliche, f. Che. Treuga Dei. f. Gottesfriede.

Tria capitula. f. Dreicapitelftreit.

Tribur. In den ersten Tagen des Monats Mai im Jahre 895 murde ju Tribur in Unwefenheit bes Ronigs Urnulf eine bon drei Erzbischiffen - benen bon Roln, Mainz und Trier — und bon mehr als zwanzig Bischöfen besuchte Synode gehalten, die haubtfächlich darum unsere Aufmertsamkeit auf fich zieht, ba fie eine engere Berbinbung des Könige Arnulf mit dem hoben Rlerus begrundete. Satte nämlich ber lettere bisher die Erhebung Arnulf's als eine vollendete Thatfache ftillschweigend hingenommen, fo war es nunmehr für das Konigthum wie für den Epistopat ein gemeinsames Intereffe geworden, gegenüber den weltlichen Großen, von welchen die königliche und die bischöfliche Gewalt gleich fehr bedroht mar, in festem Unschlusse an einander fich gegenfeitig zu ftarten. Ein großer Theil der Beschlüffe betraf die Wiederaufrichtung der verfallenen Rirchenzucht, Beschlüffe, mit welchen meift nur die Aussprüche früherer Shnoden aufgenommen murben. Dann aber folgte eine Reihe michtiger Canones, melde die berfammelten Bater aufstellten; indem fie der Ronig aufnahm, machte er dem hohen Rlerus die bedeutenoften Conceffionen und tam ihm in umfaffender Beife entgegen. Go lautet Ranon 9: Wenn ein Bifchof in fanonischer Beise Abhaltung einer Bersammlung beschlossen und wenn ber Graf auf denselben Tag, mag er nun um die bom Bifchof anberaumte Berfammlung wiffen ober nicht, feine Berfammlung feftgefett hat, fo geht die Berfammlung des Bifchofs vor, auf ihr follen der Graf und das Bolt fchleunigft erscheinen. - Un Sonn = und Festtagen ober in ber Faftenzeit barf tein Graf, überhaupt tein Weltlicher, eine Berfammlung abhalten; auch darf Reiner, ber tirchliche Buge zu leiften hat, bom Grafen jum Erscheinen auf einer Berfammlung ge= zwungen werden (Ran. 35). Alle Grafen des Reichs werden angewiefen, diejenigen feftnehmen und bor den Konig führen zu laffen, welche, bon den Bifchofen extommu= nicirt, die tirchlichen Buffen nicht auf fich nehmen wollen, auf daß diejenigen, welche bor dem göttlichen Bericht fich nicht icheuen, bem menichlichen Richterspruch berfallen

(Kan. 3). Diese Unterstützung der geistlichen Gerichtsbarkeit durch die Organe der weltlichen Gewalt findet sich auch im Kan. 20. Wer einen Geweihten verwundet oder sonst ein Unrecht ihm zugestigt hat, den soll der Bischof vor sich laden und den Grasen zum Gericht beiziehen, der Bischof bestimmt die dem mißhandelten Kleriker zu leistende Genugthuung, der Graf fordert von dem Uebelthäter die Bezahlung des Königsbannes. Auch darüber hat der Graf zu wachen, daß Kirchenräuber den gesetzlichen Schadenersat leisten (Kan. 7).

Der Epistopat verfuchte aber auf diefer Synode, nicht blog den weltlichen Bewalten gegenüber feine Stellung zu ftarten, fondern auch bon römischen Ginfluffen fich unabhangiger zu machen. Der 30. Ranon fagt, man habe bem apostolischen Stuhle in voller Unterwürfigfeit und Demuth zu begegnen und ein von ihm aufgelegtes Joch, wenn es auch taum erträglich icheine, boch in frommer Ergebung zu tragen. " Benn aber bon einem Presbyter ober Diaton, der darauf ausgeht, Berwirrungen anzurichten und gegen unfer Amt zu intriguiren, erwiefen wird, baf er ein unterichobenes Schreiben oder sonst etwas Unrechtes vom Babste beigebracht hat, bann hat der Bischof die Bollmacht, jenen Falfcher in's Befangnif ober in einen anderen Bewahrfam fo lange gu legen, bis er, ber Bifchof, Schriftlich ober burch Gefandte mit bem Babft fich in's Ginvernehmen gefett hat, bamit nun diefer burch feine Abgeordnete enticheibe, was bas romifche Wefet in einem folden Galle anordne" (Ran. 30). - Ein weiterer Befchluf ber Sunode bezog fich auf ben Stuhl von Bremen (f. "Samburg"). Schon 892 hatte die Synobe von Frankfurt die Aufprüche des Erzbischofs von Roln, betreffend die Metropolitangewalt Rolns über Bremen, als berechtigt anerkannt; Diefe Entscheidung wieberholten auch die zu Tribur versammelten Bater; ber bisher beharrlich widerftrebende Abalaar bon Bremen mußte feinen Sitz unter ben Letten auf ber Synode nehmen.

Sehen wir hier ben hohen Merus im Bunde mit dem Ronigthum ben weltlichen Großen wie auch Rom gegenfiber, fo finden wir, wie faft 200 Jahre fpater auf einer Bersammlung zu Tribur (im Oftober 1076) die weltlichen Fürften mit einem großen Theile ber geiftlichen Fürften und Babit Gregor VII. (f. d. Art.) zusammengehen, ben König Beinrich IV. dem Richterspruch Gregor's unterwerfen, das deutsche Königthum gleich fehr bon Rom wie von den deutschen Fürsten abhängig nachen. Es erschienen nämlich pabfiliche Gefandte auf Diefer Berfammlung zu Tribur mit einem Schreiben des heiligen Baters, der fcon ben Sommer über nichts verfäumt hatte, um durch Briefe und Wefandte auf die Offentliche Meinung einzuwirken. Bett forderte er die Berfammlung auf, Beinrich wieder aufzunehmen, wenn er Buffe thue; gehe er darauf nicht ein, fo folle ein treuerer, burch Berfprechen fich zubor berbflichtender Sohn ber Rirche gefunden werben. "Um eure Bahl nach altem Brauch fraft ber pabftlichen Auftorität beftätigen zu tonnen, fo macht mir borber über Berfonlichkeit und Bandel des Mannes eurer Bahl Mittheilung." Befonders biefe letten Worte, die eine Befreiung von Beinrich in Aussicht nahmen, nuften große Freude erregen in einer Berfammlung, Die von ber feinbseligften Stimmung gegen ben Ronig befeelt war. Diefer mußte fich ben bemuthigenoften Bedingungen unterwerfen, wenn er fich nicht fofort bom Throne gefturgt feben wollte. Go mußte er verfprechen, am 2. Februar bes nächften Jahres (1077) auf einem Reichstage zu Augsburg zu erfcheinen, zu welchem auch ber Babft eingeladen werben foll; hier folle er fich die Löfung vom Banne auswirten, gelinge ihm dies nicht binnen Jahresfrift, vom Tage ber Erfommunikation an gerechnet, fo verliere er unwiberruftich bas Reich; jugleich follte er auf biefem Reichstage hinfichtlich ber bon ben Wirften vorgebrachten Beschwerben bas ichiebsrichterliche Urtheil bes Babftes über fich ergehen laffen.

Omellen bei Pertz, Monum. Germ. Seript. I., V. u. VII. Leg. I. Mansi Concil. XVIII, 158 sqq. und XXI. Dümmler, de Arnulfo rege 116—121. Gfrbrer, Kirchengefch. III, 3, 1145 ff. Rerier.

Eridentimum, f. Trienter Concil.

Trienter Concil. Trienter Concil - bas 21. in ber Reihe ber bon ber romiichen Rirche anerkannten blumenischen Concilien, und wir durfen mohl hinzufeten: auch bas lette nicht nur thatfachlich unter ben bisherigen, fondern, wenn nicht Alles truct. auch voraussichtlich für die Butunft, fo lange es eine romische Kirche gibt. Denn wenn fchon ber gange Bang ber Conciliengeschichte bafur burgen burfte, baf bie Berhaltniffe, welche allgemeine Kirchenversammlungen möglich und nothwendig machten, nicht wohl wieder ju erwarten find, fo werden uns bie confreten Schwierigkeiten, mit benen, wie fofort bargustellen febn wird, die Trienter Kirchenversammlung zu fambfen hatte, wohl als folde erfdeinen, die in einem folden Dlafe bei jedem weiteren Berfuch fich wieder geltend machen militen, bag an eine Realifirung biefer 3bee nicht wohl wieber gebacht werben tann. Die Blumenifchen Concilien verbanften ihre Entftehung dem Bedurfnig firchlicher Einheit, die im Abendlande ichon bor dem nicanischen Concil in Rom ihren Saltbuntt an gewinnen begann, die aber wefentlich erft durch die erften großen Concilien hindurch zu ihrer confreten und bauernben Darftellung in ber römischen Wirche ale in ber ecclesia universalis gelangte. - Mit bem chalcebonischen Concile Schlieft biefe Beriode ab; Leo ber Große wird wohl mit Recht ber erfte Babft im fpateren Ginne genannt. Die folgenden allgemeinen Rirchenversammlungen gehoren, fo weit fie auf griechischem Boben gehalten wurden, bereits ber Zeit bes mehr ober weniger offenen Kampfes zwischen morgenländifcher und abenbländifcher Rirche an - fie fonnen als Berfuche bezeichnet werden, in benen die erstgenannte Rirche ihre Gigenthlimlichteit für fich zu firren suchte. Das lette in diefer Reihe, bas vierte conftantinopolitanische, hangt mit dem Streit que fammen, der die erfte vollbewußte Scheidung beider Rirchen veranlagte. Die griechische Rirche, in Diefer Scheidung überhaupt bem Tobe verfallen, hort für immer auf, Concilien ju halten, in ber lateinischen Rirche erflimmt bas Babftthum, in feiner centralen Bebeutung ichon immer anerkannt, feinen Bohepuntt, ber wefentlich burch politische Berhaltniffe bedingt ift, auf anderem Wege als burch Concilienbeschlüffe. Erft bon jenem neunten Leo an, von dem der großartigste Aufschwung des Pabstthums datirt, murben Concilien wiederum als Mittel ber Madit gebraucht - und berjenige Babit erft, in bem bas Babftthum wie in teinem Underen mehr feinen höchften Glanzpuntt erreichte, Innoceng III., sammelte um fich wieder ein Generalconcil. Die Concilien befamen jett nur die Bedeutung, die Centralmacht wieder hinauszuleiten an die einzelnen Bunkte hin, der Babit entistied nur noch praesente concilio, es waren darum auch weniger dogmatische Streitpunkte, die hier zu entscheiden waren, als Fragen der Regierung und Disciplin. Das lette Concil in diefer Reihe, bas von Bienne, gehort bereits der avignonifden Befangenschaft an.

Baft ein Jahrhundert hörten mit der Entwürdigung des Babftthums auch die Concilien auf, die jur Berherrlichung deffelben bestimmt waren. Da versuchte die Kirche fich trot und gegen das Babftthum ihrer Ginheit in ben großen Reformationsfynoden bewußt au werben. Aber es tam am Ende nur fo viel an den Tag, daß die innere Einheit ber abendländischen Welt, welche Babstthum und Raiserthum voraussetzten, gar nicht mehr borhanden war. Wollte man die Einheit nicht bollig preisgeben, fo konnte man bas Pabstthum nicht unter das Concil beugen. Aus dem gewaltigen Kampfe in der ersten Sälfte des 15. Jahrhunderts war das Pabstthum nicht würdiger aber klüger hervorgegangen. Mit den Kunften gemeiner Diplomatie und italienischer Sauspolitik fuchte nun bas Babfithum in dem fich bilbenden Gleichgewicht der europäischen Staatsmächte die alte Gewalt wieder zu erringen, der aber völlig die Ibealität des 12. und 13. Jahrhunderts fehlte. Suchte leo X. in dem großen Lateranconcil, dem zwanzigften allgemeinen, ben Triumph bes britten Innocenz nachzughmen, fo mar bas Bebäube feiner Macht zu tünftlich, als bag es einem jahen Sturz hatte entgehen tonnen. Die Reformation wedte junachft die Erinnerungen an Conftanz und Bafel - noch einmal wollte Die Chriftenheit einen allidlicheren Berfuch einer firchlich constitutionellen Ginheit machen. Die Stimmen, die zumeist das Trienter Concil herborriefen und die zuerft fich auf dem-

felben geltend machten, gingen noch gang bon ben Bedanken bes 15. Jahrhunderts aus. Das Trienter Concil gehört noch nach einer Seite hin in die gleiche Reihe mit Constanz und Bafel. Aber es zeigte fich bald, bag bie Illufion zerftort mar. Go fehr der Protestantismus in seiner Entstehung noch an der fichtbaren Ginheit der Rirche fest ju halten fuchte, fo zeigte doch ichon fein borzugsweifes Drangen auf ein Rationalconcil, daf in ihm ein Bewuftfehn davon lebte, daß es mit der Ginheit im alten Sinne aus fen. Das Babfithum und das Raiferthum fuchten vergeblich jum letten Dale ihre uniberfale Bedeutung in alter Weife geltend zu machen. Das Reformationsconcil bon Trient erhielt eine andere Aufgabe, die romifch fatholische Rirche im Gegensat zu ber neuen zu constituiren. Aber in diesem Gegensatz war bas Concil auch an bas Babstthum gebunden. Es mußte mider feinen Willen jur Stupe des pabftlichen Abfolutismus werben, wollte es nicht die Einheit der alten Rirche an das neue Brincip bollig verrathen. Freilich diesen Absolutismus in der alten Weise herzustellen ging nicht mehr. Die Zeit ftellte dem Concil eine andere Aufgabe. Dieser Absolutismus mufte vergeiftigt werden. Das Trienter Concil bewirkte in der That eine Reformation, insofern es jene grobe Bermifchung oder bielmehr Ueberwucherung des Beiftlichen durch weltliche Intereffen aufhob - jene außerliche fleischliche Ginheit ber Rirche boch wieder gur Idealität jurudführte. In der Befreiung der politischen Gewalt von der firchlichen, welche das Concil trot principieller Läugnung anertennen mußte, in der Existenz einer nebenbuhlerifchen Kirche, die das Concil nicht aufheben konnte, waren die Garantieen gegeben für die Durchführung der wesentlichen Reformationspunkte, die die alte Rirche bor einer äußerlichen Entwürdigung schüten follten, wie fie die letten Jahrhunderte erlebt hatten. Der jesuitische Ginflug ift in bem letzten Theile bes Concils ber überwiegende gemefen. Er eben hat in einem absolutistischen, aber freilich nicht mehr plump gugreifenden, von specififch italienischen Interessen freieren, darum auch thatfachlich universaleren Babftthum die Macht erkennen gelehrt, die allein ber neuen Kirche Widerstand leiften konne, er hat das Babstthum damit für immer von den Wefahren eines conftitutionellen Concils befreit — aber auch dem alten Babftthum jufammt dem alten Raiferthum für immer ein Ende zu machen geholfen. - Damit haben wir zugleich die Grundlage gewonnen zu einer Rarafterifirung der drei Berioben, in welche das Concil ichon zeitlich zerfällt.

Wie die erfte Zusammenberufung wesentlich veranlagt war durch die Beftrebungen, welche auch innerhalb des Ratholicismus auf eine Bereinigung der Getrennten, nicht nur vermittelft Unterwerfung, fondern auch vermittelft einer innerlichen Ausfohnung hinwirften, fo galt es in den beiden erften Berioden wefentlich der dogmatifchen Auseinandersetzung mit der neu entstehenden Rirche. Aber auch innerhalb biefes erften Sauptabidnittes, der unter der Regierung Rarl's V. verlief, findet wieder ein bemertenswerther Unterschied zwischen den Berhandlungen unter Baul III. und Julius III. ftatt. Go fehr bon Anfang an bas Concil im Begenfatz zu ber lutherifchen Neuerung sich wußte, fo gingen boch Schwingungen von der protestantischen Grundlehre bis binein in den Schoof der Bater, die unter Baul III. fich berfammelten - die Theologen der alten Orden und die alten scholaftischen Begenfate, wie fie zur Reformation beigetragen haben, treten noch einmal auf - die Ausscheidung des Brotestantischen muß fich noch innerhalb des Concils felbst vollziehen. Unter Julius III. nach dem Ende des Schmalfalbifchen Rrieges, find es nicht mehr bogmatische Begenfätze, die fich innerhalb des Concils befämpfen, fondern es tritt nur das dogmatifche Intereffe in Gegenfat ju den politischen Intereffen, mit benen ein fiegreicher Berricher, ber lette Raifer im alten Ginn, bie beiden in fich abgeschlossenn Barteien gewaltsam vereinigen möchte. Auch wo noch bogmatische Gegenfätze fich geltend machen, spielen fie doch unmittelbar in das politische Bebiet über. Der ausschließlich dogmatischen ersten Abtheilung stellt sich die zweite als vorzugsweise politische zur Geite. Der Friede von Angsburg hatte indeffen der neuen Rirche die rechtliche Grundlage gegeben, wie fie fich dafelbst 15 Jahre zubor die dog-

matische Grundlage gegeben hatte. Als bas Concil jum britten Male fich versammelte. war die protestantische Kirche vollendete Thatsache. Die Aufgabe des Concils mar eine inner firchliche geworben. Man bachte nicht mehr an Bereinigung mit den Brotestanten. fondern die Frage war, wie die alte Rirche fich der neuen gegenüber in die bortheilhafteste Situation setzen könne. Nun erft follte die Frage zwischen Absolutismus und Conftitutionalismus, zwischen Epistopat und Pabstthum, zwischen Gallitanismus und Ultramontanismus zum Austrag fommen. Go furz die noch restirenden dogmatischen Fragen abgemacht werden, mochten fie an fich noch fo tief eingreifend fenn, fo breit werden nun die firchenrechtlichen Fragen entschieden: nicht mehr ein Augustiner, wie bei ben erften Situngen, fondern ein Besuite ift es. ber bas Saubtaugenmert in theologischer Beziehung auf fich zieht. Seiner Theorie fällt nach den heftigsten Rampfen am Ende der Sieg ju, mefentlich besmegen, weil ichlieflich ber geborene Bertreter bes Ballitanismus, ber Cardinal Buife, ju der Ginficht gelangt, die wir oben ichon als bas wesentliche Refultat ber Concilienverhandlungen hervorgehoben haben, - daß ber neuen Rirche gegenüber der Ratholicismus nur in einheitlicher Zusammenfassung fich behaupten konne und bag andererfeits die neu entstehenten politischen Machte bie befte Garantie gegen die alten groben Ausschreitungen des zu ichroff pabfilichen Absolutismus bieten werden, eine ficherere als der Epiffopat, der feine alte politische Stellung doch nicht wieder zu erreichen bermöchte. Rann uns die erste Beriode unter Baul III. noch am ehesten an die alten großen Synoden der erften Jahrhunderte erinnern, treten uns feit der Berlegung des Concils nach Bologna und unter Julius III. trot der Singabe diefes Babfies an Rarl V. noch einmal Pabstthum und Raiferthum im Rampfe mit einander begriffen entgegen, fo erinnert die lette Beriode des Trienter Concile auch am meiften an die lette Beriode der Concilien, überhaupt, an die großen Reformationsspnoden. 3m Bangen aber bietet das Concil eine neue und eigenthumliche Gestalt, realtionar und boch reformatorifch, pabstlich absolutiftisch und doch für immer das Babftthum von feiner alten geiftlich weltlichen Machthöhe verbrängend.

Doch es ift Zeit, daß wir uns zu der Begründung des Ausgesprochenen, zu einer furgen Sfiggirung bes Ganges ber Trienter Rirchenberfammlung wenden. Es fann nicht unfere Aufgabe febn, den langwierigen Borberhandlungen zu folgen, wie fie namentlich unter bem Bontifitate Clemens VII. über die Berufung eines allgemeinen Concils gepflogen wurden, aber an der Abneigung dieses Pabstes immer wieder scheiterten (val. über Die fpecielle Abneigung Clemens' VII. Sarpi I, 35 u. b., fowie den Art. Die Bertheidigung bagegen von Ballaviccini II, 10. erscheint ziemlich ichwach, wenn auch die Gefahr wegen ber illegitimen Geburt minder bringend gewesen fenn mag, als es Sarpi barftellt). Sein Nachfolger Baul III. aus bem Saufe Farnese theilte mohl die instinktive Abneigung der Babfte gegen eine Bersammlung, die, getragen von dem Geiste der Reform, wie er damals gang Europa durchdrang, ben Befugniffen des oberften firchlichen Saubtes eine nichts weniger als wohlwollende Aufmerkfamkeit ichenten zu muffen drohte (vgl. das Zugeftandniß, das in diefer Beziehung Pallavicini felbst macht: Appar. ad histor. 10); allein wie er an feinem eigenen Sof der Reformpartei Freiheit gewährte, ohne ihr doch felbst anzugehören, fo war er, feinem ganzen Rarafter nach zu wohlüber= legter Ausnützung der Berhältniffe geneigt, bon Anfang feines Bontifitats an viel entgegenkommender gegen die ftehend gewordene Forderung des Concils (val. über feinen Karafter Ranke, die römischen Babste I, S. 239 ff., Pallavicini III, 17, 1. 2). Schon in einer erften Congregation ber Cardinale, vier Tage nach feiner Erwählung, ben 17. Oftober 1534, fündigte er feinen Entschluß an, feine Bemühungen auf den Busammentritt eines Concils zu richten (Raynaldus ad ann. 1534, Nr. 2).

In der That hatten sich die Angelegenheiten Deutschlands so gestaltet, daß, wollte der römische Hof nicht auf eine wesentliche Mitwirkung bei Regelung der deutschen Ansgelegenheiten zum Boraus berzichten und damit eigentlich die wichtigste seiner Probinzen ganz aufgeben, nur durch ein allgemeines Concil den Versuchen einer einseitigen Lösung

der kirchlichen Wirren durch die weltliche Macht, oder gar dem höchsten der Schrecken für Rom, einem Nationalconcil vorgebeugt werden zu können schien. Es konnte sich sir den Pabst nun nur darum handeln, das Concil so weit in seine Hand zu bringen, daß dasselbe, statt wie es die Absicht Karl's V. war, den politischen Interessen des Kaiserthums zu dienen, vielmehr eine Wasse in der Hand Roms würde. Zu diesem Behuse galt es, gleich sorgfältig den Ort und die Zeit zu wählen. Mußten schon diese Rücksichten nothwendig zu weitläusigen Verhandlungen führen, so erhöhten sich die Schwiezisseiten, die sich der sonst ernstlichen Absicht des Pabstes entgegenstellten, doch noch dadurch nicht wenig, daß Paul III. nicht nur als Kirchenoberhaupt die kaiserliche Wacht sürchten mußte, sondern auch durch seine Hausholitik, die er ganz im Geiste seiner Vorgänger in der zweiten Hälste des 15. Jahrhunderts versolgte, in die politischen Verwickelungen hineingezogen wurde, welche sortwährend die Regierungszeit Karl's V. und Franz II. ausfüllten.

Ein ernstlicher Schritt vorwärts geschah nun aber doch, als die Versuche des Kaisers durch Religionsgespräche eine Einigkeit der beiden Parteien zu bewirken, zu der in der That das milde Auftreten des Legaten Contarini Ausssicht zu bieten schien, mit dem Regensdurger Reichstagsabschied vom 29. Juli 1541 schlossen, durch welchen der Kaiser für Zusammenberusung eines Generalconcils zu sorgen und im Fall der Pabst darauf nicht eingehen sollte, die Abhaltung eines Nationalconcils oder, sollte auch dieß Schwierigkeiten haben, die Beilegung der streitigen Punkte auf einem Reichstag versprach (cf. le Plat, Monum. III, p. 124—126). Der Gesahr selbstständiger Regelung der kirchlichen Angelegenheiten Seitens der Deutschen und der Anerkennung legaler Existenz der Protestanten galt es nun zuvorzukommen (vergl. Sarpi I, 65).

Im Februar 1542 erschien auf dem Reichstag zu Speier der Bischof Morone von Modena, um über den Ort die letzte Verabredung zu treffen und zur Theilnahme einzuladen. Durch einen Compromiß wurde Trient, das politisch zwar zu Deutschland gehörig, doch seiner Lage und Einwohnerschaft nach vielmehr italienisch war, als Verssammlungsort sestgeset — freilich unter sofortigem Protest der Evangelischen dagegen (Raynald. ad ann. 1542, Nr. 12).

Um 22. Mai erschien sofort die Indiktionsbulle, vermittelst welcher Baul III. nach Aufzählung aller Schwierigkeiten, bie fich bem Concil entgegengestellt, und aller feiner Bemühungen um Gebung berselben, das Concil auf den 1. November 1542 einberief (Raynald a. a. D. Acta Massarelli bei le Plat, Mon. VII, p. 37 segg., auch in allen Ausgg. der canones et decreta). Als aber am 21. November 1542 wirklich drei pabstliche Legaten in Trient anlangten (Sarpi I, 69; Pallab. 5, 4.; über ihre Inftruktionen ibid. e. 2, 8.) waren schon längst die Feindseligkeiten zwischen Franz und Karl wieder ausgebrochen und der Pabst hatte sich vergeblich bemüht, beide zum Frieden zu ermahnen (val. die bei le Plat, Mon. III, p. 132-194 mitgetheilten Aftenstücke, welche fich fast ausnahmslos auf diesen Gegenftand beziehen). Unter biefen Umftanden war an eine Theilnahme an dem Concil faum zu benten. Der Raifer fandte zwar die beiden Granvella und feinen Gesandten in Benedig, Mendoga, im Anfang Januars 1543 fammt etlichen neapolitanischen Bifchofen und berlangte durch die ersteren Eröffnung des Concils (Sarpi a. a. D. S. 185; dagegen Ballavicini 5, 4. 9). — Allein trot aller Mahnichreiben (bgl. 3. B. Raynald. ad ann. 1542, nr. 47; ad ann. 1543, nr. 6) fanden fich nicht mehr als etwa 7 Bralaten ein (Acta Massarelli bei le Plat, Mon. VII, 2, 38). — Der Babft erließ endlich unter bem 6. Juli 1543 eine Suspenfionsbulle, wodurch er bie Legaten nach Saufe rief (Rahnald 1543, Nr. 17). Diefer Bulle mar den 24. Juni eine Zusammentunft von Raifer und Babft borhergegangen auf dem Schloffe von Buffeto, die nicht nur insofern hier ermähnt zu werden verdient, als fie auf die Aufrichtigfeit des Friedensvermittlers ein eigenthumliches Licht wirft: der Babft erbot fich dem Raifer zu ausgiebiger Bilfe gegen bie Buficherung von Bortheilen für feine Entel in Italien und empfing als eine Art Concession die Berficherung des Raifers, baf er bor

der Hand auf dem Concile nicht bestehen wollte — sondern auch sosen dies einer der Punkte ist, auf denen Sarpi dem urkundlich berichteten Pallavicini gegenüber sich doch als sicheren Gewährsmann beweist (vgl. Sarpi I, 70; Pallavicini's weitläusige Widerslegung 5, 3. und über ihre Controverse in diesem Punkt Nanke, Geschichte der Pähste 3, S. 283, ebendas. 1, S. 148; derselbe, deutsche Geschichte im Zeitalter der Nef. IV, S. 199 f.). Erst der Friede von Crespy vom 18. September 1544 brachte abersmals die Angelegenheit des Concils in Bewegung. Bei den Friedensverhandlungen war Sprache gekommen, daß beide Fürsten in Gemeinschaft auf die Zusammenberufung des Concils dringen sollten (Sarpi II, 1; Nanke a. a. D. S. 250 unten, insbesondere A. 2. Ueber das Datum des Friedens gibt es abweichende Angaben; Nahnald 1544, Nr. 22 nennt den 18.; Pallavicini, V, 7, 5 und die Acta Massarelli bei le Plat VII, 2, 40 den 17.: Nanke a. a. D. den 14.; Sarvi endlich a. a. D. den 24. September).

Sofort kam der Pabst, der den Frieden gewissernaßen gegen sich gerichtet fühlte, durch eine Bulle vom 19. November 1544 zuvor, durch welche er das Concil auf den 15. März 1545 zusammenberief (Rahnald 1544, Nr. 29; den Wortlaut der Bulle s. bei le Plat III, S. 255 ff. in dem Acta Massar. bei Martene VIII, S. 1039 ff.).

Die Berhandlungen von 1542 hatten wenigstens weitere Auseinandersetzungen über ben Ort bes Concile unnöthig gemacht. Satte fich aber bis bahin beutlich genug gezeigt, daß das Concil von der Zusammenftimmung von Pabft und Raifer abhänge und war diefe gerade in Beziehung auf das Concil eben beswegen fo schwierig, weil jeder bon beiden Theilen daffelbe ale Waffe gegen ben andern zu gebrauchen gedachte, fo konnte auch jest nicht sofort die fo lange verhandelte Angelegenheit in's Reine gebracht werben. Zwar ernannte der Pabst am 24. Februar 1545 feine Legaten, Die Cardinäle Johann Maria bel Monte, Marcell Cervin, Cardinalpriefter bon Sta Croce, und den englischen Flüchtling Reginald Baol (Rahnald 1545, Nr. 1). Die beiden letteren galten als Bertreter der gemäßigten reformatorischen Richtung (Sarpi II, 4; Ballab. V, 8, 1). Aber die Mitwirtung zu einem einseitig von romischen Interessen ausgehenden Concil lag damals feineswegs in der Abficht des Raifers, der immer noch Grund hatte, die Brotestanten zu ichonen. Erft als die Macht ber Brotestanten namentlich in Folge ber Rölner Wirren einen Grad erreicht hatte, ber dem Raifer längere Schonung unmöglich zu machen schien, ergriff auch er die Idee des Concils wieder als ein Moment in feinen eigenen politischen Blanen. Das Concil follte nun ber Bunkt febn, bon dem aus er am schicklichften feine Abfichten gegen den Schmalfaldischen Bund erreichen könnte. Und umgefehrt, "welcher Moment hatte für ben Pabft zu Eröffnung des Concils erwünschter fehn konnen, als der, in welchem der Raifer mit beiden Sauptern der Protestanten völlig gerfallen war und fich jum Rriege gegen fie vorbereitete "? (Ranke, Gefch. ber Babfte I, S. 196). Gerade in dem Sintergrunde des Concils glaubte der Babft - umgekehrt das sicherste Mittel zu haben, den bevorstehenden Rampf des Raifers als einen Kreuzzug darzustellen, den Raifer eben in feinem Dienste zu gebrauchen (vgl. die treffenden Bemerkungen Salia's: Historie der Augsburger Confession, Buch XIII, Rap. 1, §. 1). Erft also nachdem auf bem Reichstage in Worms, zu dem der Raifer im Mai 1545 erichienen war, ber Wegensat gwischen ihm und ben Fürften bes Schmalfalbischen Bunbes in feiner ganzen Scharfe fich herausgeftellt hatte, namentlich wegen des Concils, ba die Brotestanten in dem ju Trient jusammentretenden fein bon ferne ihren Forderungen entsprechendes freies Concil erbliden konnten (vergl. ben Protest der Evangelischen bei Raynald 1545, Nr. 20. 21. Ueber den gang anderen Rarafter, den das zu vorläufiger Befänftigung in Aussicht gestellte zweite Regensburger Religionsgespräch im Unterschied von dem im Jahre 1541 hatte, fiehe Rante, beutsche Gefch. im Zeitalter ber Ref. IV, S. 299), erft nachdem die wegen diefes Reichstags bom Pabfte durch feinen Sohn ben Cardinal Aleffander Farnese bem Raifer gemachten Eröffnungen wegen eines Bindniffes gegen die Protestanten giemlich jum Abichluß gediehen waren, fonnte endlich mit Billigung der beiden oberften Bewalten gur Eröffnung des Concils geschritten werden. -

Nachbem der Pabst verschiedene besondere Berufungsschreiben hatte ergehen laffen (vgl. Rahnald 1845, Nr. 29 ff.), wurde am 4. December an die nun seit dem 13. März in Trient weilenden Legaten der Befehl zur Eröffnung ertheilt (le Plat III, S. 187).

Gerade 9 Monate nach der Ankunft der Legaten zu Trient, am dritten Adventssfonntage den 13. December 1545, konnte endlich das lange vorbereitete Werk beginnen. In der Kathedrale, wohin sich die Legaten in seierlicher Procession mit den Bätern (damals 4 Erzbischöfen und 21 Bischösen, 4 Ordensgeneralen, Aebten, Theologen u. s. f.) von der Dreisaltigkeitskirche aus begaben, wurde nach dem Gesang des veni creator die Messe des spiritu sancto vom Cardinal del Monte gehalten. Nachdem die Indiktionsbulle und die pähstliche Vollmacht an die Legaten verlesen war und nachdem noch andere unwichtige Geschäfte ersedigt waren, wurde durch das "placet" der Bäter die Synode für seierlich eröffnet erklärt. (Aussichrliche Beschreibung der Eröffnungsseierlichkeiten Rahnald 1545, Nr. 36 fs.; Sarpi II, 27 f.; Salig a. a. D. §. 2).

In schrofffter Beise murbe aber die romische Ansicht bon der Concilienautorität icon bei diefer Reierlichteit durch den Bifchof Muffo bertreten, der für den geiftreichften Redner geltend in einer nach unferen Begriffen freilich fehr wenig geschmachvollen Beise bie Unfehlbarkeit der berfammelten Bater felbft im Falle ber gröften fittlichen Mangel aussprach. (Die ganze Predigt bei le Plat I, S. 7 ff.). Das Concil war nun zwar eröffnet mit Zustimmung der beiden Mächte - des Raifers Gefandter, Mendogg, hatte wegen Krankheit fich entschuldigen laffen, aber schriftlich besto mehr die geneigte Befinnung des Raifers gerühmt -; allein von hier aus gingen nun die Wege von Raifer und Pabst auch wieder auseinander. In des Raifers Interesse lag es, die Reform boranguichieben; eine Schwächung ber Babstmacht, mas er wesentlich unter Reform berftand, mußte ihm ebensowohl unmittelbar ju gut fommen, als mittelbar, fofern er mit defto befferem Tug die Unterwerfung der Brotestanten verlangen konnte — umgekehrt hatte der Babst, der das Concil, wenn nicht ad exstirpandas, so doch jedenfalls ad damnandas haereses ausschließlich gebrauchen wollte, feinen Legaten die bestimmte Instruftion gegeben, junachst nur das Dogma ju berhandeln (Ballab. 5, 16, 2. Die fämmtlichen bon Ballabicini dort erwähnten Inftruttionen haben fo ausschlieflich die Bahrung der römischen Prarogativen zum Inhalt, daß felbst dieser Jesuite den Berdacht einer nimia quaedam politica cura bei dem Babst für natürlich angehen muß). Der Raifer fand fich nicht nur durch feine Botschafter, sondern auch durch seine spaniichen Bischöfe, namentlich den Bischof von Jaën, Pacheco, dem der Pabst lange den Cardinalshut verweigert hatte, dann durch den Cardinal von Trient, Madruzzius, ver-Der Neid der übrigen Nationen gegen die Italiener oder, mas faktisch daffelbe ift, die Eifersucht des Epissopats auf das Cardinalat und Babstthum war der natürliche Berbündete des Raifers. Diefer Gegenfatz trat denn auch in einer Reihe von Formfragen hervor, welche junächst zur Sprache kamen. Schon in der die Eröffnung vorbereitenden Congregation hatte Pacheco die Borlage ber Bollmachten der Legaten berlangt und Cervinus diesen unangenehmen Antrag nur badurch parirt, bag er die Sache für zu weitläufig erklärte, ba confequent fonft auch die den Bifchofen ertheilten Bollmachten borgetragen werden mußten. (Die bei ber Eröffnung borgetragene Bollmacht war eben nicht die Inftruktion, die Pacheco ju horen wünschte; vgl. Sarpi II, 26. und die Berichtigung von Pallavicini 5, 17, 4). Dann am Eröffnungstag felbst hatte das Schreiben Mendoga's die Aufschrift getragen: Sacrosanctae synodo generali Tridenti congregatae universalem ecclesiam repraesentanti (Nannald 1545, Nr. 40). Dieser lettere Beisat schien nicht nur seine weitere Erganzung nur in ber Bafeler Formel: quae synodus a Christo immediate potestatem habet, cui quilibet cujuscunque status vel dignitatis, etiamsi papalis existat, obedire tenetur - finden ju tonnen, sondern er ichien mit dem Anfpruch ber römischen Rirche auf ausschliefliche Universalität ichon an fich ju collibiren. Alls daher ber Bischof von Tiefole, Martellus, einer der wenigen unabhängigen Bischofe Italiens in der Centralcongregation vom 4. Januar 1546 die Aufnahme des ersteren

Bufates in Antrag brachte (Raynald 1546, Nr. 1), fo fuchten die Legaten, trots des allgemeinen Beifalls, den der Antrag fand (Sarpi II, 334), doch auf alle Weife dem vorzubeugen, der Babft, den fie fowohl über den Titel, als über das Siegel und andere derartige Dinge um Inftruktion gebeten hatten, hatte vielmehr einen anderen Beifat verlangt, nämlich: praesidentibus in ea apostolicae sedis legatis — die Legitimität und Universalität follte bem Concil vielmehr erft vom Babfte fommen. Die Leggten. welche den Antrag zunächst nur mit der dem Concil geziemenden Bescheidenheit, ja sogar mit der Rudficht auf die Baretiker unbereinbar fanden (Rannald a. a. D. Nr. 2), erhielten zwar Unterftutzung felbst von dem Cardinal Madruzzius - aber nichtsbeftoweniger ließ fich der Protest dreier Bifchofe fogar in öffentlicher Situng bernehmen (Sarpi II, 24; Ballab. VI, 9, 3. u. 11, 1; le Blat VII, 2, 14.) - finden zu konnen, immer wieder kam man auf die Formel zurud und nur die wichtigeren Fragen, die bald zur Berhandlung tamen, drängte diefe in den hintergrund, die nie formlich jum Austrag tam. Lag in diefer Formfrage ein Moment bon fehr tiefgreifender, principieller Wichtigkeit, so war dagegen mehr praktisch bedeutsam eine andere Frage, die sich erhob wegen der Bertretung der Bischöfe durch Prokuratoren. Dieselbe mar ichon lange bor der Eröffnung durch einen Befehl des Bicekonigs von Neapel angeregt worden, der bem bortigen Epissopat befahl, eine kleine Angahl zu feiner Bertretung zu deputiren.

Der Pabst hatte damals durch eine eigene Bulle eine derartige Bertretung unterfagt (Rahnald 1545, Mr. 8), die Legaten aber diefelben aus Rudficht auf die deutschen Bijdofe, benen der Babft am Ende ausdrücklich die Erlaubnig geben mußte (Rahnald a. a. D. 34; Salig XII, 4. S. 36), geheim gehalten (vergl. Sarpi II, 14; Salig XII, 4. §. 28). Aber die Frage murde immer wieder aufgeworfen, da fie auf's engste mit der Bedeutung der Nationalität zusammenhing (vgl. Weffenberg III, S. 182 ff.). Ein nationenweises Abstimmen, für das der Conftanger Borgang fprach, hatte eben jum Boraus das römifche Uebergewicht, das auf der Bahl ber italienischen Bischöfe beruhte, empfindlich geschwächt. Es wurde also durch die Legaten verhütet, daß die Sache eigentlich zum Austrag tam. Dagegen wurde die Frage, ob auch die Aebte Git und Stimme haben, in ber fich ber Wegenfat des Epiffopats ju bem von Rom abhangigen Monchothum geltend machte, unter Bacheco's und del Monte's Bermittelung dabin ent= ichieden, daß die Ordensgenerale und die Aebte einer Congregation zusammen für ihren gangen Orden Gine Stimme haben follten (Rannald 1546, 1. 3; Ballav. VI, 2, 1. u. 3; Salia XIII, 1. §. 8). Die wichtigfte Borfrage indeg tam erft nach der den 7. Januar gehaltenen zweiten Sitzung zur Sprache. In diefer letzteren waren nur eine Anzahl Canones über ben modus vivendi beröffentlicht worden, fowie eine auf benfelben Begenftand bezügliche Ermahnung der Legaten. Run aber fragte fich, womit man fich denn junächft zu beschäftigen habe. Der heftige Rampf hieruber in den Congregationen vom 18. und 22. Januar endigte mit dem vermittelnden Beschluß, den del Monte's Rlugheit erreicht hatte, Dogma und Reformation zugleich zu behandeln (vergl. Sarpi II, 26; Salig XIII, 1. §. 12 ff.). Da die Geschäftsordnung schon borber festgesetzt war und man neben den Centralcongregationen, in welchen die Debatten fo abgeschloffen werden follten, daß wenigstens hinsichtlich der Glaubensdefrete bei ihrer Beröffentlichung fein Biderfpruch mehr zu befürchten ftehe, - wegwegen eine bennoch in ben Geffionen hervortretende Opposition die Legaten auch regelmäßig tadelte -, vorbereitende Congregationen eingesetzt hatte, in welchen je ein Dritttheil der Bater unter Borfitz eines Legaten berathschlagte und die ihrerseits wieder durch besondere Berhandlungen der Theologen und Kanonisten borbereitet murben (Rannald 1546, Nr. 12; Sarpi II, 32. 43; Ballav. 6, 8, 5; Salig XIII, 1. S. 4 ff. S. 16; Weffenberg III, S. 185 ff.) fo ware nun dem Eingehen auf das Materielle fein Sinderniß mehr entgegengestanden, wenn die Legaten mit naheren Instruktionen versehen gemefen waren.

Hatte schon die vom Pabst einseitig vorgenommene Ernennung der Beamten bes Concils — die von del Monte am Ende als Borschlag ausgedeutet werden mußte —

die fortwährende Abhängigkeit bes Concils von Rom geoffenbart (Salig a. a. D. §. 5), jo tonnte es nicht fehlen, daß etliche der Bater über diefes Bedurfnift fortgebender Inspiration ungeduldig wurden, als die dritte Sitzung den 4. Februar nichts anders zu Tage förberte, als die Wiederholung der alten öfumenischen Symbole (bergl. Sarpi II. 39). Endlich traf die Entscheidung des Pabstes ein, welche den Legaten freie Sand gab (Sarpi II, 43; vergl. Rahnald 1546, Nr. 16). Diefelben legten nunmehr am 8. Februar den Batern die Frage bor, ob fie damit einverstanden feben, daß man mit der Lehre von der Schrift beginne (Raynald Rr. 17; nach le Plat VII, 2. S. 14 ware es der 6. Februar gewesen). Run bekamen die 30 Theologen, die anwesend waren, endlich Arbeit. Während der große Reformator in Gisleben fein folgenreiches Taamerk befchloft, mahrend nach Abbruch des zweiten Regensburger Religionsgefprachs Raifer und Babft nun ernstlicher als juvor an Ausführung bes lange beabsichtigten Schlages gegen die neue Rirche dachten, ruftete man fich in Trient zu ben erften Bannflüchen gegen die neue Lehre. Schon die aufere Form der dogmatischen Berathung zeugte von den Befinnungen, welche auf dem Concile vorherrichten. Man knüpfte nämlich die Berathung an Sate an, welche aus den Schriften der Evangelischen als berbammungswürdig ausgezogen maren. Da bas tribentinische Dogma in ben bogmatifchen Artifeln jur Sprache fommt, fo fonnen wir uns furz fossen uber bie nun folgenden Berhandlungen. Go einig man im Allgemeinen in der Abficht war, die lutherische Lehre möglichft bestimmt jurudzuweisen, so vielfach getheilt waren doch über einzelne Buntte in der Lehre bon der Schrift die Ansichten (Pallab. 6, 11, 8. Et sane tot sententias quod linguas tune fuisse comperio), und mahrend auf der einen Seite in einem Frangistaner, Richard de Mans, noch unverhüllt fich die Ansicht aussprach, daß die Schrift eigentlich überflüffig fen neben der Scholaftit (Salig a. a. D. §. 29), erhob auch auf ber anderen Seite der Bifchof Nachianti von Chiogga laut feine Stimme gegen das pari pietatis affectu im Defret von den Traditionen und antwortete trop des Sturmes. ber fich gegen ihn erhob, felbst in öffentlicher Sitzung nicht mit " placet", fondern mit "obediam". Freilich mußte er fich bafür gefallen laffen, mit feinem Collegen von Riefole unter die Berdächtigen gezählt zu werden, die man möglichst vom Concil ferne halten muffe (Sarpi II, 60; Raynald a. a. D. 65). Aber felbst der Karmelitergeneral Anton Marinier hatte fich gegen die Beiziehung der Tradition ausgesprochen, wenigstens wenn man Sarpi glauben darf (a. a. D. 56) und der Cardinal Madruzzins hatte fich für die Schrift in der Landessprache erklärt (Pallab. 6, 15, 2.). Diese lettere Frage kam nämlich aus Anlag der in Beziehung auf die Schrift zu rugenden Migbrauche zur Sprache, welche man, um auch fur bie Reformation etwas zu thun, neben bem Dogma behandelte. (Ueber biefe Berhandlungen im Gangen bgl. Rannald 1546, Rr. 20-47; le Plat VII, 2. S. 14-18; III, S. 386-402; Sarpi II, 43-55; Salig a. a. D. 8. 19 - 31; Pallab. 6, 11 - 16). In Beziehung auf die Reformation im engeren Sinne legte Paul III. feinen Legaten einen Entwurf zur Begutachtung bor, jog ihn aber auf ihre Ausstellungen hin zurud (Salig a. a. D. §. 25; Ballab. 7, 2). Rach= dem man unmittelbar vor der feierlichen Sitzung den Gefandten des Raifers, Toledo, der dem in Benedig frank liegenden Mendoza beigegeben ward, empfangen hatte, wurde biefe am 8. April in gewohnter Beife gehalten und die Defrete und Kanones in ihrer iest vorliegenden Geftalt veröffentlicht (Urtheile über die Defrete fiehe bei Sarpi II, 57.) - fie erregten trot ihrer romifden Geftalt die Beforgniffe des Babftes, der die ju Leitung des Concils in Rom niedergesette Congregation von Cardinalen berftartte und bon seinen Legaten Mittheilung der Defrete bor ihrer Bublifation verlangte (Sarpi a. a. D. 8. Db die von Ballav. VI, 17, 1. geritgte Ungenauigkeit Sarpi's in der Beitbeftimmung auch das zulett angeführte Anfinnen des Babftes oder nur den gleich= geitigen Befehl, nichts der Autorität des heil. Stuhles Nachtheiliges verhandeln gu laffen betrifft, ift nicht gang klar).

In den Berhandlungen, die nun folgten, und deren Resultate in den folgenden drei

Sitzungen veröffentlicht murben, tritt die Spnode auf den Bohepunkt ihrer bogmatischen Thätigkeit. Es follten ber Dronung ber Augsburgifchen Confession gemäß die materiellen Grundlehren ber neuen Rirche, nämlich die Lehren bon der Sunde, Freiheit und Recht= fertigung behandelt, resp. berurtheilt und sodann die eigentliche Grundlehre oder jedenfalls die am meiften farafteriftifche Lehre der alten Rirche, die Sakramentslehre feftgeftellt werden. So gewiß die erft genannten Lehren in ihrer ebangelischen Faffung der unmittelbaren religiöfen Erfahrung entfproffen, burchaus originale Dogmen find, fo fehr zeigte fich doch bei den Berhandlungen in Trient, wie fehr gerade diefe Grunddogmen in der mittelalterlichen Rirche überhaupt noch gar nicht fixirt waren, in wie gutem Glauben Luther mit seinen Sätzen einen Plat in der alten Rirche beanspruchen konnte. So fehr man jum Boraus nichts wollte als eine Berdammung Luther's, fo famen boch hinfichtlich der Lehre von der Erbfünde etliche Dominikaner und vor Allem wieder ber Karmeliter Marinier ber ebangelischen Lehrform nahe genug, und bei der Lehre bon ber Rechtfertigung fanden mehrere lutherifche Anfichten wenigstens indirette Bertheidiger nicht nur in einem Marinier, fondern auch in dem Dominifaner Catharinus und in bem Augustiner Seripandus. Satte fich bei ben Berhandlungen über die Erbfunde und Rechtfertigung fcon eine folche Menge bon Meinungsbifferenzen herausgestellt, daß man eine Entscheidung über vielbesprochene Buntte gang umgehen mußte, wie g. B. über bie unbeflecte Empfangnig, Underes mit folder diplomatifchen Runft faffen mußte (ein Beifpiel von des Cervinus minutiofer Sorgfalt val. bei Sarpi II, 80), daß turz darauf Soto und Ratharinus gang entgegengesette Auslegungen beffelben Defrets bortragen konnten (Sarpi II, 83), so fand man fich bei ber Lehre von den Sakramenten durch bas Zurudbleiben firchlich fanktionirter Theorie gegen die Brazis in folche Schwierigs keiten verwickelt, daß man von dem bei der Lehre von der Rechtfertigung eingehaltenen Berfahren, die positive Lehre in der Form bon Defreten borangustellen und die Berurtheilung der falfchen in Kanones folgen zu laffen, abgehend, wieder allein auf das Regative fich befdränkte. Alfo gerade mo es gegolten hatte, die eigentlich karakteriftischen Lehren möglichst bestimmt positiv zu entwickeln, sah man sich in der Unmöglichkeit, einigermaßen Ginigkeit herzustellen. (Die dogmatifchen Berhandlungen liber die Erbfünde Raynald 1546, Nr. 71-78; le Plat VII, 2, 19-20; vgl. ebend. III, 418-426; Sarpi II, 63-66. 70; Ballab. VII, 7-10. u. 13; Salig XIII, 2. §.11-19. Ueber die Rechtfertigung: Rannald a. a. D. Nr. 116-118. 124. 129-136. 1547, 1. 5. 8-18; le Plat VII, 2, 20-26; Sarpi II, 74-76; ebend. 80. 83; Pallab. VIII, 2. 4. 9. 11-14; Salig 13, 3. §. 5-7. 9. 10. 13. 19-23. 25-27. 31; Ranke, deutsche Besch. IV, S. 377 ff. Ueber die Sakramente: Raynald a. a. D. Mr. 24-28, 31, 32, 34-40; le Plat VII, 2, 29, n. III, S. 300 ff.; Sarbi II. 85, 86; Pallav. IX, 4-8; Salig XIII, 4. §. 3-9. 11.). — Während die Theologen fo fich gankten und Franziskaner und Dominikaner in alter Beife mit icholaftischer Brundlichkeit leidenfchaftlich alte Rampfe auszufechten fuchten, hatten die Legaten auch nach anberen Seiten hin einen ichmeren Stand. Ginmal mußte bie Reformation nun in Ermägung gezogen werden und fodann geftalteten fich im Zusammenhang damit die Berhältniffe amifchen den beiden Mlirten, Babft und Raifer, fo, daß den Legaten die fchwerften Sorgen baraus erwuchsen. Betrachten wir junächst bie erstere Frage. - Unmittelbar nach ber vierten Sitzung, in welcher die Defrete über Schrift und Tradition veröffentlicht worden waren, verlangten die Spanier und die Italiener, soweit fie aus dem Gebiet des Raifers stammten, Fortsetzung der Berathung über die Reformationsfragen, ju denen man bon der Lehre bon der Schrift aus geführt worden war, nämlich über Sorge für Borlesungen über die Schrift und für Bredigt des Wortes Gottes, und gwar wollten fie dieß in ausschließlicher Beife. Als aber der Pabst auf Anfrage der Legaten Ordre ertheilte, mit dogmatischen Borlagen vorzugehen, begab fich der kaiferliche Befandte Toledo zu den Legaten, um nach verschiedenen feineren Bersuchen endlich offen und beftimmt im Namen des Raifers einzige Berhandlung der Reformation zu verlangen (Sarpi II, 60). Während die Theologen den ganzen Eifer des eigenen Interesses entfalteten, sind die Kämpfer in dieser Frage nur die Träger der Interessen der beiden Mächte, durch deren Kampf eigentlich die ganze äußere Geschichte des Concils bedingt ist — des Pabstes und des Kaisers.

Die Berhandlungen über biefen Bunkt schließen fich bemnach anch gang an bie Schachzuge an, welche auf einem anderen Felde die beiden Barteien gegen einander ausführen. Gerade je offenkundiger die Kriegsvorbereitungen des Raifers wurden, befto mehr brängte er bahin, die bogmatischen Fragen von der Tagesordnung zu entfernen, um nicht durch Aufregung eines religiöfen Fanatismus bei den Broteftanten diefe gu energischerem Kampfe zu treiben - und umgekehrt wollte ber Babft, an fich schon gegen Berhandlungen über Reformation mißtrauisch, nur um fo mehr dogmatische Ent= fcheidungen herbeiführen, je mehr er den religiöfen Karafter des Krieges herborguheben ein Intereffe hatte. Nachdem der Raifer unter dem 9. Juni den Cardinal Madruzzius nach Rom zum definitiven Abschluß des Bundniffes beordert hatte (Sarpi II, 69; Raynald a. angef. D. Rr. 9), ließ er unmittelbar nach der Sitzung, welche die Lehre von der Erbfünde festsete - den 7. Juni - in Trient auf's Neue die alten Borftellungen machen (Sarbi II. 71, 73; bagu die Rote bon Conraber). Wiederum als der Rrieg durch eine Jubilaumsbulle des Pabstes den 15. Juli angekündigt war (le Plat III, S. 456 ff.) und der Kaifer unter dem 20. Juli die Acht wegen Hochverraths über den Rurfürsten von Sachsen und ben Landgrafen von Beffen verhängt hatte, ließ er in Trient und Rom erneuerte Warnungen ergeben gegen weiteres dogmatisches Borgehen (Sarbi II, 78). Umgefehrt bachte ber Babft, ber feine Legaten von Anfang an mit ben nöthigen Bollmachten zur Auflösung oder Berlegung bes Concils ausgestattet hatte (Raynalb 1545, Nr. 2; Sarpi II, 5), ernftlich daran, nun zu diesem Auskunftsmittel au fchreiten, zu dem die Rriegsunruhen auch in der Nähe Trients einen paffenden Borwand boten. Es bedurfte fo draftischer Drohungen wie derjenigen, welche ber Raifer gegen ben Cardinal Cervinus ausstoffen ließ, er werbe ihn in die Etfch werfen laffen, wenn er etwas gegen seine Absichten thue (Sarpi II, 78; Rahnald 1545, Nr. 127) um den Blan rudgangig ju machen. Aber die Berhandlungen wurden wenigstens um des Jubiläums willen und wegen der Truppendurchzuge durch Trient, an ihrer Spite bie beiden Entel des Babftes Oftabio und Alerander Farnefe, unterbrochen (Sarpi a. a. D.), und als fie wieder aufgenommen wurden, traten boch die dogmatischen Materien und zwar nach Absicht der Legaten in möglichstem Umfang wieder in den Bordergrund. Die Bortheile, die der Raifer in Oberdeutschland gewann, hatten nur zur Folge, daß fein römischer Allirter seine Gulfstruppen gurudzog. Die Brotestanten sollten am Babft wenigstens eine negative Gulfe finden (Ranke, Gefch. der Babste I, S. 257 ff.) und fofern der lettere mit dem Ronig von Frankreich in befferes Bernehmen trat und diefer, beffen Gefandter Danes bei feinem Empfang in Trient am 8. Juli mit großer Oftentation die hingabe Frankreichs an die pabstlichen Interessen feit alter Zeit gepriefen hatte (Sarpi II, 71; Pallav. VII, 3, 4 ff.) — wiederum mit den deutschen Proteftanten fich verständigte, bald auch — wenigstens mittelbar eine positive (Ranke a. a. D.), und als einen Coup gegen den Kaifer ordnete der Pabst die endliche Beröffentlichung auch der dogmatischen Defrete an, die, nachdem man lange genug gezögert, in der Seffion vom 3. Januar 1547 erfolgte (Sarpi II, 82; Ballav. VIII, 16, 11 ff. 17, 1 ff.). Das Waffenglud aber, das den Raifer auf feinem Zuge durch Deutschland auch ohne pabstliche Gulfe begleitete - und das ihm gestattete, auf das Concil bald ein Gewicht auszunben, dem man nicht mehr mit einem Nachschub gehorsamer Bischöfe aus römiichem Solbe begegnen konnte - diefes Baffenglud veranlagte Paul III., dem ohnehin auch die doamatischen Streitigkeiten um des verbiffenen Streites der beiden Orden willen nicht mehr gang geheuer ichienen, endlich zu einer ultima ratio zu ichreiten. Wie bas Blud des Raifers in Dberdeutschland die Zurudberufung der pabstlichen Armee in weltlicher Uniform, fo hatten bes Raifers Fortschritte in Niederdeutschland die Burudberufung

der pabstlichen Armee in geiftlicher Uniform zur Folge. Doch ehe wir diese Kataftrophe näher verfolgen, muffen wir noch einen Blid auf die anderen wichtigen Angelegenheiten thun, die zur Berhandlung tamen. Wir haben in den dogmatischen Berhandlungen eine interne Angelegenheit des Concils gesehen, — die Reformationsfrage in ihrem allgemeinen Begenfatz gegen das Dogma führte uns eigentlich über den Rreis des Concils hinaus zu ben Mächten, die hinter bem Concil ftanden — das Materielle der Reformationsberhandlungen führt uns auf Bunkte, bei denen fich die Intereffen der beiden großen Begner verschlingen mit benen der auf dem Concil felbst handelnden Berfonen. Es ift angeführt worden, welche zwei Buntte junachft als Reformationsartitel vorlagen. In der That waren es zwei Bunkte, die tiefer eingriffen als es den Anschein hatte. In der Frage wegen der Borlefungen über die heil. Schrift machte fich nicht nur der Trieb an die alte Einrichtung, wonach die Sochstifte zugleich Schulen gewesen waren, wieder anzuknüpfen, geltend, fondern auch wirklich eine reformatorische Sehnfucht bon ber Scholaftit hinmeg ju ber Schrift (val. außer bem Defret felbft in canones et deer. herausg. von Streitwolf, II, S. 21-24; Sarpi II, 62; Ballav. VII, 5, 2-4). -In der Frage wegen der Predigten der Monche trat zum ersten Male der Gegenfat amifchen Bifchöfen und Orden icharfer heraus. Es zeigte fich hier gang flar, wie ber mittelalterliche pabstliche Absolutismus nach und nach die geordneten kirchlichen Lokal= gewalten fustematisch untergraben hatte. Auf's stärkste sprach fich in diefer Frage die Opposition aus. Neben Bacheco war es in diefer Frage hauptsächlich wieder der Bischof bon Fiefole, Martellus, der in der Congregation bom 15. April diese oppositionellen Anfichten aussprach. "Was ift die Erlaubnig ber Monche zum ungehinderten Bredigen anders", rief er aus, "als die Erlaubniß, daß Bolfe nicht durch die Thur, sondern auf einem anderen Wege hereingekommmen ben Schaafstall berwirren?" (Ballab. VII, 4, 3; Rahnald 1546, Rr. 61; ber Wortlaut ber ftarfen Rede bei le Plat III, 405-411. Die nach Pallav. angeführte Stelle findet fich hier nicht wörtlich, doch erinnern die Worte S. 408 unten fart daran). Bollends aber als er gegen etwaige Beeinträchtigung ber bischöflichen Rechte an den Richterstuhl Christi appellirte, zog er fich die wiederholte Burechtweisung ber Legaten zu, welche nicht in Chrifto, sondern in feinem Generalvifar die nächste Appellationsinstanz sahen (Raynald a. a. D. Nr. 64 - 66). Man konnte römischerseits, fo fehr man ein Interesse daran hatte, gegen die Orden gefällig zu febn, doch die bischöflichen Forderungen nicht gang abweisen - man mußte den Bischöfen ein Auffichtsrecht über die Mönche, soweit dieselben firchliche Funktionen ausübten, einräumen und bas Berrichten firchlicher Funktionen außerhalb ber Alofter von Bewilligung bes Bifchofs abhängig machen. Es handelte fich nur barum, Diefe Aufficht der Bifchofe in einer Weise festzustellen, welche den pabstlichen Privilegien keinen Abbruch that. Es war das Berdienft des römischen Ranonisten Bighino diesen in der Folge noch öfters angewendeten Ausweg gefunden zu haben. Die Bischöfe follten als Delegirte des beil. Stuhls ihre nechte gegen die Orden ausüben (Sarpi II, 62). In diefer Faffung wurden denn die beiden Reformationsdefrete, deren erftes die Schrift wieder zum Begenftand des theologischen Studiums machen, deren zweites die Predigt in der Kirche wieder gu Ehren bringen follte, in der fünften Sitzung den 17. Juni 1546 veröffentlicht. Aber eine noch folgenreichere Frage eröffnete fich fofort. In der Congregation bom 10. Mai hatte der Cardinal Bacheco auf die Abwesenheit der Bischöfe von ihrer Diocese als einen Sauptgrund der Uebergriffe der Orden aufmerksam gemacht (Rahnald 1546, Nr. 63). Ohne Arg ging man sofort auf Besprechung dieses Punttes ein. In Congregationen bom 9. und 10. Juni tam die Sache auf's Neue zur Sprache. Der Bifchof Biger von Senigaglia fprach bei Berathung der etwaigen Abhülfsmitttel querft bas berhangniftvolle Bort aus, die Bischöfe fenen de jure divino gur Refideng berpflichtet.

Es scheint, daß man dies Wort noch nicht in seiner principiellen Tragweite auffaßte (vergl. 3. B. die Rede des Bischofs von Ficsole bei le Plat III, S. 340.

415-417; nach Sarbi II. 74. war es vielmehr junächst wieder bie Frage wegen der Eremtionen, die mit einiger Leidenschaft beigezogen wurde). Der Grund, warum man einen befinitiven Befchluß nicht faste, lag vielmehr in der Schwierigkeit, die Mobifitationen, welche man mit Rudficht auf die Cardinale für nothig hielt, fofort genau ju bestimmen (Pallav. VII, 6, 1 ff.). Während ber nun folgenden Berhandlungen über Die Rechtfertigung icheint jum mindesten Die Reformationefrage fehr in den Sintergrund getreten ju fenn (Sarpi II, 81). Erft ben 12. Oftober ermähnt Rannald wieder eine Congregation jur Besprechung ber Reformation (1546, Nr. 133) und erft jum 30. Dec. wieder eine Berhandlung über Refidenz (a. a. D. Nr. 135). Die Legaten hatten zwar fcon im Juni, fogleich nach ber fünften Sitzung, eben diefe Sache gur Berathung borgelegt (Rannald 1547, Nr. 1); allein erft im neuen Jahre entbrannten die Debatten heftiger. Pacheco mit feinen Spaniern, namentlich mit Carranga (bal. beffen Memorial über diefen Gegenstand bei le Plat III, S. 522 ff.) und Dominitus Soto, hob nun Die für die Rechte des Epiffopats principielle Seite herbor, mahrend andererfeits ber Dominitaner Catharini, fich bon feinen Ordensbrüdern trennend, den Spiffobat nur als Ausfluß der pabstlichen Allmacht angesehen wissen wollte (Sarpi II, 81). So war die principielle Frage gestellt, die nunmehr das Concil bis zu feinem Ende immer auf's Neue wieder beschäftigen follte. Der Bischof Campegi von Feltre, Bruder des bekannten Legaten, suchte einen Mittelweg, indem er zwar die göttliche Ginfetung bes Epiftopate im Allgemeinen behauptete, aber die Bertheilung ber Bisthumer im Einzelnen für einen Ausfluß pabstlicher Macht erklärte (Sarpi a. a. D.). Aber bie Brincipien= frage war ju weitaussehend, als bag man fie fo ichnell hatte enticheiden konnen. Man vereinigte fich junachft dahin, nur die Sinderniffe in's Auge zu faffen, welche ber Refibeng entgegenstehen und bagu rechnete man bor Allem bie Eremtionen ber Rlöfter. Die man also querft auf die Resideng als Gegenmittel gegen die Eremtionen gefommen war, fo hatte nun die Sache die umgekehrte Wendung genommen. Die Defrete, wie fie in der fechsten Sitzung am 13. Januar 1547 jur Beröffentlichung tamen, befchaftigten fich baber nach einer allgemeinen Berpflichtung jur Refidenz, "bei der Beerde, an welche ber heil. Beift die Bischöfe gesett habe" - wobei fich die Leggten bemuhten. wenigstens ausdrückliche Nennung der Cardinale abzuhalten — und der weiteren Berpflichtung bei legitimer Abmefenheit von Stellen, welche Refidenz erfordern, für Stellvertretung zu forgen, - mit dem Recht der Ordinarien zur Beftrafung der Untergebenen, auch der Ordensalieder außerhalb ihrer Alöfter, ju Bistationen und endlich mit dem Berbot an die Bifchofe in andere Sprengel überzugreifen (Sarpi a. a. D.; Ballav. VIII, 18; le Plat III, 477-494). - Faft bei keiner Sitzung aber war das placet hinfichtlich ber Reformdekrete fo durch abweichende Bota eingeschränkt wie bei biefer (Rahnald 1547, Nr. 23) und es war freilich nicht zu hoffen, daß mit diefer Faffung die Frage abgethan febn werde. Schon in der Congregation bom 15. Januar tonnte Pacheco von einer Berbefferung der beschloffenen Artikel reden (Raynald a. a. D.). Bedenfalls mußten die Sinderniffe der Residen, weiter erwogen werden und nachdem einmal die Idee von dem jus divinum die Opposition ergriffen hatte, konnte es nicht fehlen, daß man immer wieder darauf zurudtam. Del Monte fchloß zwar eine in fanftem Ton begonnene Rede, durch die er jur Mäßigung ermahnte, in einer fehr schroffen drohenden Wendung (Rahnald Nr. 30 a. E.; Sarpi II, 84), aber felbst bon entlegenen Materien aus wußten einzelne Bater den Uebergang zu diefem Bunkte zu finden. Go verhandelte man eine Zeit lang über Migbrauche bei ber Saframenteberwaltung - aber fo unichuldig die Gate ichienen, die man ju Brunde legte, fo führte boch ichon das borgeichlagene Berbot, Bezahlung für die Austheilung der Sakramente ju nehmen, durch die Bergleichung der ötonomischen Lage der verschiedenen Stellen auf die Frage gurud (Sarpi II, 87). - Als am 24. Februar endlich Borlagen in Begiehung auf weitere Reformationen gemacht wurden, wurde von Bacheco noch einmal die Frage nach der Gultigkeit des in der letten Sitzung Feftgestellten erhoben. Erft am

folgenden Tag ward nach einem heftigen Auftritt, zu dem ein Protest des Bischofs von Fiefole gegen die Bezeichnung der Bifchofe als pabftlicher Delegaten Beranlaffung gab, ihre Gilltigkeit festgestellt (Raynald 1547, Rr. 32; Ballav. IX, 2, 1-4). In der lettgenannten Sitzung tonnte del Monte auch von einem Erlag des Pabstes Nachricht geben, durch welchen er den Reformbestrebungen des Concile, soweit fie wenigstens ihn felbst und feinen Sof betrafen, zuborzukommen suchte, indem er namentlich die Pluralität bei den Cardinalen aufhob (Nahnald a. a. D. Nr. 33; Pallab. a. a. D.; chronologische Differenz bei le Plat VII, 2, G. 29). - Ueber bie Bluralität der Beneficien war nämlich feit Mitte Januar in Trient verhandelt worden — Anfangs, fo lange mon bon den Erforderniffen jum Bisthum im Allgemeinen fprach, jur Befriedigung ber Legaten. Bald aber erhob ber Bifchof Salagar von Lanciano eine Anklage gegen ben romischen Sof als die Urfache aller Migbrauche. Der Widerspruch des Bischofs Muffus von Bitonto fonnte fo wenig als der Antrag des Bifchofs von Albenga, die Sache dem Babft zu überlaffen, ftarte Meußerungen abschneiden. Bon der Bluralität mar man dann ju den Unionen von Stellen und bon hier ju den Dispenfen übergegangen. Es gab Stimmen, welche das pabstliche Dispenfationsrecht aufgehoben ober beschränkt wiffen wollten. Aber hier eben ichien man sich nicht vereinigen zu können. Die Spanier reichten daher, um einem ziellofen Sin- und herreden ein Ende zu machen, Reformationsvorschläge - betreffend die Beschräntung des pabstlichen Dispensationsrechts, die Residen, der Cardinale, das jus divinum, die Pluralität, die Unionen, die Burdigfeit ber zu Promobirenden u. f. w. schriftlich ein (bgl. le Plat III, S. 509; ebendaf. die Antwort des Babftes) \*). Go lagen die Dinge, als jene oben ermähnte Borlage bon 15 Reformations-Artikeln durch die Legaten und die Nachricht von der pabstlichen Reformation erfolgte. Nach Rannald und Ballavicini fonnte es icheinen, als fen wirklich nun die Annahme der Artikel ohne erhebliche Debatte erfolgt. In der That aber ift nicht zu zweifeln, daß Garpi Recht hat, wenn er uns erzählt, daß die Eingangsworte dieser Reformationedefrete: salva semper in omnibus autoritate apostolica, den Widerfpruch des Bischofs von Badajog hervorriefen und dag eine ahnliche Reftriftion in dem Artifel über die Unionen der Stellen nur dem Uebergewicht der romischen Soldlinge feine Annahme verdankte (Sarpi II, 94). - Immerhin aber enthalten die 15 Artifel, wie sie in der fiebenten Sigung vom 3. Marg 1547 gur Unnahme tamen, die Abstellung einer Reihe grober Migbrauche hinsichtlich der Blurglität der Beneficien, der Stellenbereinigungen und der fittlichen und intellektuellen Forderungen an die Bifchofe. Wenn die Debatten über diese Bunkte von Seiten der Opposition gewift nicht ohne Inspiration durch die weltliche Macht geführt wurden, fo mußte dieß für Baul III. eine doppelte und dreifache Aufforderung fenn, mit dem von Anfang an bereit gehaltenen Schlage nicht mehr zu zögern. Rachdem er vergeblich bie Zuftimmung bes Raifers zur Suspenfton des Concils nachgesucht hatte, ging er einseitig bor. Das Unwohlfehn etlicher Dienstboten, der Tod eines Bijchofs mußten furz nach der Sitzung die Grundlage bieten zu einem Gerücht über eine ausgebrochene Spidemie. In der Congregation bom 9. März wurde ein Protofoll aufgenommen darüber, ben folgenden Tag wurde das Defret der Berlegung des Concils nach Bologna berathen und den 11. März in der Sitzung angenommen, in der auch die Bollmacht der Legaten zur Berlegung verlegen wurde, bon 35 Bischöfen und 3 Ordensgeneralen gegen 18 Stimmen, die Pacheco führte (Sarpi II, 96 ff.; Pallab. II, 13, 2-15, 10; Raynald 1547, Nr. 43-54). Der Bruch des Pabstes mit dem Raifer war entschieden. Die Opponenten, größtentheils Spanier, dazu Martellus von Fiefole und etliche Wenige blieben nach Anweifung bes faiferlichen Gefandten in Trient gurud.

<sup>\*)</sup> Ueber bie Borgange im Ganzen ift Sarpi II, 88. 89. S. 457—474 ber einzige Zeuge, aber es bilifte ber historischen Kritik nicht schwer senn, auch bei Rannalb und Pallavirini die Fugen aufzuzeigen, in die das zuleht Mitgetheilte hineingehört. Mag im Einzelnen bei Sarpi Manches minder genau sehn, im Ganzen kann sein Bericht nicht angesochten werden.

Die Berlegung hatte fo zu einem thatfachlichen Schisma geführt. Die in Bologna versammelte Mehrheit gerirte fich zwar als legitime Berfammlung, es wurden vorbereitende und Generalcongregationen gehalten, man berhandelte bom Abendmahl meiter - ja es wurden zwei Sitzungen gehalten, den 21. April und 2. Juni 1547 - aber je nur um die Berkundigung der Detrete zu prorogiren. Auch die Eriftenz der Bater in Bologna mar von den diplomatischen Berhandlungen abhängig, die zwischen Rom und dem Raifer stattfanden. 3war fuchte ber Pabft den Vorstellungen und Drohungen bes Raifers gegenüber die Freiheit bes Concils und das Recht ihrer Initiative eifrigst au betonen, und es fam den 16. Januar 1548 ju der Scene einer feierlichen Brotestation der kaiferlichen Brokuratoren Bargas und Belasko in einer Generalcongregation (Rannald 1548, Nr. 6-14) gegen die Ansbrüche ber bolognefischen Bater auf die Wirbe eines Concils. Allein ichon baf ber Raifer burch Mendoga am 23. Januar in Rom feine Brotestation an den Babst adressirte (Raynald a. a. D. Nr. 18-26), zeigte beutlich, mas der Raifer bon der Freiheit zu Bologna hielt. Der Babft mar in die Nothwendigkeit versetzt, irgend einen Entschluß zu fassen. Auf des Cervinus Rath fuchte er noch ferner insoweit die Rolle des Unbarteiischen festzuhalten, als er die Mechtmäffigkeit der Berlegung bor feinem Forum zu prufen fich anheischig machte - eine fehr mohl ausgedachte Form, um mit dem Ruhm der Unparteilichkeit den des oberftrichterlichen Amtes des heil. Stuhls zumal zu erwerben und daneben mit guter Manier Beit zu geminnen. Freilich die Citationen nach Trient richteten nichts aus und die pollends in Unthätigfeit verfetten Bater zu Bologna gerftreuten fich allmählich. Indeffen auch die Schrauben, die der Raifer mit dem Interim ansetzte, berfingen nicht. Bon dem Schrecken über die Eingriffe des Laien in firchliche Dinge erholte man fich bald diese Formel, sagte man sich, kann nur die Lutheraner binden; in der That ift das Interim nur der confrete Ausbruck für den großen Mangel von Karl's V. ganger Bolitit, für die bnantinischen Neigungen Angefichts des lebendigsten Aufschwungs der reliaibfen Begeisterung feit ben Tagen ber aboftolischen Rirche einerseits und Ungefichts der altgewohnten Unsprüche eines festgewurzelten firchlichen Absolutismus andererseits. Nachdem Baul III. vergeblich versucht hatte, in Deutschland durch feine Nuntien bas Interim einer Brufung ju unterziehen, tam er auf ben Gedanten, an die Stelle bes Concils, mit deffen Berlegung nach Rom er fich langere Zeit getragen hatte, eine Reformcongregation von Bischöfen der driftlichen Nationen nach Rom zu berufen (Rahnald 1548, Nr. 73. 78 ff., 1549, Nr. 14 ff.; le Plat IV, S. 150 ff.). Das Concil war unter diesen Umftanden vollends überflüffig; durch Brebe bom 13. September 1549 murden die Pralaten von Bologna entlaffen (le Plat IV, S. 152; Raynald 1549, Dr. 21). Baul III. hatte fich dem mächtigen Raifer in firchlicher Beziehung nicht gebeugt, obgleich er bon Frankreich, wo man sich mit dem bald 90jährigen in keine weit= aussehenden Berbindungen einlaffen wollte, nicht ausreichend unterftutt, fich auch teines entscheidenden Erfolges rühmen konnte. Dagegen mar es dem Raifer gelungen den Babft an feiner ichwachen Seite in feinem Gifer für die Intereffen des Saufes Farnefe tödtlich zu verletzen durch den Fall von Paul's Sohn, Peter Ludwig Farnefe. Als die Mühen, die fich Paul gab für diesen Berluft irgendwie fich zu entschädigen, bon bem Entel burch einen Bund mit dem Raifer gegen ihn gelohnt murden, ftarb der Babft im Zorn den 10. November 1549 (Raynald 1549, Nr. 47; Sarpi III, 27; Ranke, Beich. der Babite I, S. 270 ff.).

In seinem Nachfolger Julius III., dem Cardinal del Monte, bestieg den 7. Febr. 1550 ein Mann den apostolischen Stuhl (Ranke a. a. D. S. 274), der wenigstens durch seine Antecedentien gute Aussichten für das Concil zu bieten schien. In der That suchte Julius III., um nur der nächsten Gesahr zu entgehen, so eilig als möglich den übermächtigen Kaiser durch Berufung des Concils nach Trient zu besänstigen. Schon im April begannen die Berhandlungen darüber (Raynald 1550, Nr. 8 ff.) und durch Bulle vom 14. November 1550 ward auf den 1. Mai 1550 die Wiederaufnahme des

Concils in Trient bom Babst angezeigt (Raynald 1550, Rr. 20 u. 21), obgleich aegen die Bezeichnung des Concils als einer Fortsetzung der Raifer lebhafte Einwendungen erhob und der Reichstagsabichied bom 13. Februar 1551 nicht nur freies Geleite, fondern Behör über alle ftreitigen Buntte, alfo boch auch über die ichon entichiedenen, den Protestanten verhieß (le Blat IV, S. 173; vgl. Sarpi III, 35 f.; Pallab. nichtige Einwendungen bgl. XI, 4, 4 f.). Nur durch Abfehen bon dem Wortlaut der babftlichen Bulle mar es möglich, von den Protestanten das Bersprechen der Unterwerfung zu erhalten. Doch die eigentlichen Proteste kamen diesmal von einer anderen Seite. Bahrend Julius im Marg den Cardinal Crescentius gum Bräfibenten ernannte, - von Cervinus mußte er um des Raifers willen absehen (Ballav. XI, 13, 1) - und ihm awei von der ersten Beriode des Concils her bekannte Manner beigab - den Erzbischof Bighinus pon Sibonto und ben Erzbischof Libomani von Berona - riefen die Farnefifden Neboten frangofifde Gulfe, welche Beinrich II., in des Baters Wegen wandelnd, nicht verfagte - nach Italien - der Raifer murbe auf's Neue in einen Krieg mit Frankreich verwickelt. Da fich der Babft trotz fruherer frangofischer Reigungen an den Raifer hielt, fo fuchte fich der Ronig im Gebiete der firchlichen Ungelegenheiten zu rachen: es erschienen feine frangösischen Bischöfe auf dem Concil, und da auch die deutschen Protestanten fich nicht mit der Reise fehr beeilten, fo konnte die elfte Sitzung am 1. Mai doch nichts thun, als den Beginn der Berhandlungen auf den 1. Gebtember prorogiren (Rapnald 1551, Rr. 8; Sarpi IV, 1; Salig XIV, 1, 12). Bis zu diesem Termin waren wenigstens zwei ungewohnte Mitglieder, die Erzbischöfe von Trier und Mainz, angelangt, und man glaubte wohl durch weiteren Aufschub der Berklindigung bon Defreten bis jum 11. Oktober weiteren deutschen Zuzug abwarten zu konnen. Aber das friedliche Prorogationsdefret in der zwölften Sitzung befam einen fehr unfreundlichen Rachklang durch einen feierlichen Protest, den der fonigl. frangofische Befandte, Umpot, in der folgenden Sitzung, den 1. September, gegen das Concil erhob (Raynald 1551, Nr. 27. 28; le Plat IV, S. 236; vergl. auch le Vassor, lettres et mémoires de Vargus etc. lat. Braunschweig 1704. S. 70 ff.). Diefer Broteft, durch den fich Frontreich vom Concil losfagte, ichien freilich weniger gefährlich ale der gleiche Borgang 31/2 Jahre zuvor in Bologna, der Sieger von Mühlberg schien jest nur um fo ausichlieflicher Berr bes Concils zu fehn und baffelbe gang im Dienfte feiner deutschen Plane verwenden zu können. Und doch lag in diesem Protest der Reim zu dem jaben Ende, welches biefe zweite Periode des Concils ereilen follte. Diefe zweite Beriode war eben - wie schon gesagt - die politische. Die dogmatischen Berhandlungen wurden zwar mit Gifer wieder aufgenommen, doch feineswegs mit bem alten Gifer geführt, wie mahrend bes erften Busammensenns. In einer Centralcongregation bom 2. September 1551 murden von den Prafidenten die Artifel über die Euchgrifftie ichon formulirt vorgelegt und dazu eine Beschäftsordnung, welche ausdrücklich das Eingehen auf fo fpinofe Fragen, wie fie früher aufgeworfen murden, unterfagte. In der That konnten denn auch schon in der Sitzung vom 11. Oktober 8 Dekrete und 11 Ranones über das Abendmahl veröffentlicht werden. Die Frage nach dem Laienkelch und nach der Kindercommunion wurde nicht um etwaiger Differenzen unter den Theologen willen, sondern aus Rudficht auf ben Raifer verschoben, ber gerade in bem ersteren Buntte ben Brotestanten eine Concession gemacht wünschte (Raynald 1551, Mr. 40 ff.; Sarbi IV, 9-13). Riefen auch die Artifel über die Buge und lette Delung einige Debatten herbor (vergl. Sarpi IV, 21-25; dagegen Pallab. XII. 10-12. und le Plat IV, 279 - 334), so wurden doch auch fie so schnell gefördert, daß schon in der Situng bom 25. Nov. 1551 die bezüglichen Defrete berfündigt werden konnten. Nicht minder rasch wurde fofort die Materie vom Megopser durchberathen (Sarpi IV, 30) und vor Weihnachten noch das Saframent des ordo (Nahnald 1551, Nr. 60).

Die Defrete murden zwar auf kaiferliches Andringen in der Sitzung vom 25. Januar nicht verfündigt, aber sie waren so absolvirt, daß man das Sakrament der Ehe fofort vornehmen und mit der Dogmatik fertig zu werden hoffen konnte ehe weitere Einwirfungen von Seiten ber Brotestanten möglich waren (Sarpi IV, 42, 45. Ueber Die Furcht der Legaten vor Anfunft der Brotestanten val. le Baffor a. g. D. S. 89. über die unwürdige Gile, mit der die dogmatischen Materien auf dem Concile dorum betrieben wurden, den Brief Malvenda's an Granvella vom 12. Oftober 1551 a. a. D. S. 116). Auch die Reformationsfragen erregten nicht mehr die alten Leidenschaften. Man handelte zuerft von der bischöflichen Berichtsbarkeit und der deutsche Theologe Gropper hielt bei diefer Gelegenheit eine Rede, welche die Anomalie, daß bei Appellationen nach Rom der Instanzenzug nicht innegehalten werde, fcharf geißelte (Sarpi IV, 16), und wirklich schafften die zwei erften Reformationsdefrete die zwei schreiendsten Migbräuche: die Nichtbeachtung des Inftanzenzugs und die Appellationen vor ergangener Sentenz, ab. Ebenfo murbe auf den Antrag ber Deutschen bas Borgehen der Bischöfe aegen Rlerifer in Kriminalfällen erleichtert (Sarbi a. a. D. u. 19). Auch die Reformationsartifel, welche awischen ber 14. und 15. Sigung berathen murben, hatten bie Wefistellung der bischöflichen Jurisdiftion gegenüber der pabstlichen Allmacht jum Inhalt: man wollte die pabstlichen Licenzen, die Gingriffe der Titularbifchofe in den ordentlichen Geschäftstreis der Bischöfe aufheben, man wollte die Batronaterechte befchränken. Es gelang dieß Alles aber nur unvollfommen, indem die pabfilichen Privilegien nirgends eine ausdrückliche Ginschränkung erfuhren (Sarpi IV, 26).

Wichtiger als Dogma und Reformation waren die Berhandlungen, die zwischen den taiferlichen Besandten und dem Concil über Zulaffung der Protestanten gepflogen wurden. Auf dem Augsburger Reichstag, wo Unterwerfung Deutschlands unter das Concil beschloffen worden war, hatte ber Raifer unter dem 23. Marg ben Brotestanten freies Geleite für den Besuch des Concils zugefagt (le Plat IV, S. 212, 213). Er verlangte nun auch bom Concil ein folches. Wirklich gab bas Concil in feiner Sitzung nom 11. Oftober einen Geleitsbrief (Can. et decr. conc. Trid. ed. Streitwolf I. p. 73), der aber von den Brotestanten feineswegs für genügend befunden wurde (val. Sarbi IV. 20. und das verdächtige quantum ad ipsam sanctam synodum spectat, und bagu bas Schreiben bes Bargas vom 25. Januar 1552 bei le Baffor a. a. D. S. 371). Zwar erfchienen in berfelben Sigung furbrandenburgifche Gefandte, welche große Devotion bewiesen, aber dieft hatte feine besonderen Grunde in dem Bunfche des Rurfürften, den Magdeburger Stuhl mit einem Gliede feines Saufes befett ju feben. Die übrigen Brotestanten verlangten weitere Garantieen. Die faiferlichen Gesandten mußten also neue Verhandlungen einleiten. In der That brachte die Ankunft der württembergifchen Befandten, benen balb bie von anderen protestantischen Ständen folgten, biefe Wefandten in nicht geringe Berlegenheit. Der Zwiefpalt gwifchen Raifer und Babft einerseits und Raifer und Protestanten andererseits mußte nun offen herbortreten, ba ber Raifer nach beiden Seiten hin mehr verfprochen hatte, als er halten konnte (vgl. die Beriprechungen an den Pabst wegen Unterlassung der Reformfrage Vargas lettres et mémoires p. 63. bei Giefeler, R.-G. III, 2, S. 321. Die Bersprechungen an die Broteftanten ichon im Reichstagsabichied). Die württembergifchen Befandten weigerten fich, den Legaten ihren Besuch zu machen, da sie ja den Pabst nicht als Borfigenden des Concils anerkennen. Als fie hierauf durch den Cardinal Madruzzius und durch die faiferlichen Gefandten ein freies Geleite für ihre Theologen nach der Form des in Bafel den Böhmen ertheilten begehrten, gab der Legat Antworten, welche die Gefandten ihren württembergischen Collegen nicht zu wiederholen wagten und die den Raifer am Ende veranlaften, für den Fall der Ankunft der furfachlischen Befandten mit ftarteren Makregeln zu drohen (Sarpi IV, 31). Birklich gelang es endlich den kaiferlichen Bemühungen, ben Empfang der wurttembergifchen und furfachfischen Befandten, wenigstens in einer Centralcongregation, ju erwirten. Freilich hielt bie Synobe fur nothig, um nicht mit ben Rirchengesetzen und den babftlichen Inftruktionen in ju großen Widerfpruch zu gerathen, nur nach einer feierlichen Brotestation gegen etwaige Brajubizien,

bie aus der Zulaffung bon regelmäßig nicht berechtigten Gliedern um des Friedens willen, entstehen könnten, die Gefandten bon Bürttemberg und Rurfachsen ben 7. Jan. zu empfangen (Rahnald 1552, Nr. 12). Freilich wenn die Gefandten nichts Geringeres verlangten als eine Entscheidung undarteiischer Richter, wozu fie die Bischöfe vorläufig nicht rechneten, ale Entbindung der Bifchofe von ihrem dem Pabste geleisteten Gid. Entfcheidung nur auf Grund der Schrift, Burudnahme ber feitherigen Befchluffe und neue Berathung der Gegenstände (Rannald a. a. D. Nr. 13-16) - was half es da, wenn die faiferlichen Gefandten endlich den Aufschub der Berfündigung der Beschlüffe über Meffe u. f. w. herausschlugen, wenn sich bie Bater am Ende fogar herbeilaffen mußten, mit dem Brorogationsbefret ben 25. Marg auf's Neue ein freies Geleite zu verfündigen? (Raynald 1552, Nr. 20. 21). Mochten auch etliche tridentinische Bäter, die gegen die Thrannei der Legaten bei den Berathungen fich nicht zu erheben magten, an den ftarfen Sachen, welche die Protestanten dem Pabft fagten, ihre heimliche Freude haben (Vargus, lettres etc. p. 468; bei Gieseler a. a. D. S. 325; le Baffor a. a. D. S. 371 und Brief des Malvenda bom 27. Januar 1552, S. 378) — konnte man fich doch tros bes Beschluffes über das freie Beleite nicht einmal über diese erfte Borfrage einigen, da die Protestanten durchaus auf der Bafeler Form bestanden (Sarpi IV, 38, 44; über den Unterschied beider Formeln bgl. Salig XIV, 2. S. 31. Anm. k). Es macht in der That einen bedauernswerthen Eindrud, diese vergebliche Mühe der Gefandten au feben - gu feben, wie Rarl V. nicht mude wird in bas Dangidenfaß gu fchöpfen, und unberföhnliche Gegenfage vereinigen zu wollen, wie die Baar Schritte, welche die Barteien am Ende einander entgegenthun, auch nur geschehen, weil die beiden Begner ichon eins geworden find, den zu verderben, der beide Parteien gegen einander zu verwenden suchte. (Ueber die Berbindung des Legaten mit Frankreich und mittelbar mit den Brotestanten vgl. Salig XIV, 2, &. 21. namentlich Unm. n). In der That, mährend ber Raifer durch das Berbot an feine Unterthanen, an weiteren dogmatischen Berhandlungen, welche der Legat fo eifrig betrieb, Theil zu nehmen, noch einmal einen kleinen Aufschub bewirkt hatte (Sarpi a. a. D.), war der Bund zwischen Frankreich und den Brotestanten ichon geschlossen und ber Babit, indem er dem frangofischen Ginfluf fich wieder hingab, fand darin die Beruhigung für die feiner Autorität gefährlichen Forberungen der Protestanten auf dem Concil (Sarpi IV, 43). Anfangs März drangen die Berüchte bon den bevorstehenden Ereigniffen nach Trient, und die rheinischen Rurfürsten, die schon einmal auf dem Sprung gewesen waren, abzureisen und nur durch beruhigende Berficherungen des Raifers gurudgehalten worden waren, berließen am 11. Mary Trient (le Blat VII, 2, 85). Roch zwar festen die kaiferlichen Gefandten Die Bemühungen zur Bermittelung fort als den 18. Marg murttembergifche und ftragburgische Theologen eintrafen (le Plat a. a. D.). Die auf den 19. März anberaumte Seffion wurde auf den 1. Mai verschoben, - bald aber, am 6. April, brachte die Nachricht von der am 3. erfolgten Ginnahme Augsburgs einen panischen Schrecken nach Trient (Sarpi IV, 49; Raynald 1552, Nr. 25). Unter bem 15. April erließ ber Babft eine Suspenfionsbulle, welche die Brafidenten aber nicht veröffentlichten, in einer Generalcongregation bom 24. April wurde eine Commiffion gur Entwerfung des Suspensionsdefrets gewählt und in der Sitzung bom 28. das Defret angenommen. schwache Widerstand etlicher Spanier gegen eine Bertagung von zwei Jahren verhallte unter den Kriegsschrecken (Raynald 1552, Nr. 25 - 29). Der aus Insbruck fliehende Raifer fah fein muhfames Werk unmittelbar hinter fich jufammensturgen. Rarl's V. Tagewerk war zu Ende.

Zehn Jahre lang blieb nunmehr ber Borhang geschlossen. Wie er sich wieder öffnet, finden wir die Scenen ganz verändert. Im Bordergrund steht nicht mehr Deutschland. Der Augsburger Religionsfriede hatte die neue Kirche sicher gestellt vor weiteren Annusthungen, unser Baterland war seinem größten Theile nach von der pähstlichen Obedienz abgefallen und galt am römischen Hof in seiner Gesammtheit für ein ketzerisches Land.

Mit dem Abtreten Raifer Rarl's V. hatte die unnatürliche Berbindung des deutschen und romanischen Stammes aufgehört. Ferdinand, der die deutsche Krone übernommen hatte, war, gelöft von dem Rudhalt einer anderen Sausmacht, mehr auf die Broteftanten angewiesen. Bis in fein eigenes Saus hinein hatten fich reformatorifche Ibeen Bahn gebrochen, ber Thronfolger galt in Rom für einen Reper. Für Ferdinand konnte bas Concil feine wefentlich politische Bedeutung mehr haben. Wenn er und neben ihm fast der einzige weltliche Fürft Deutschlands, der der alten Kirche treu geblieben mar der baberifche Bergog - ein Concil begehrten, fo ging diefes Begehren wirklich von einem reformatorischen Intereffe aus, dem auch diese Männer sich nicht entziehen konnten, - und ohne beffen Befriedigung fie noch weniger die weitergehenden reformatorischen Belüfte der eigenen Unterthanen im Zaum zu halten Ausficht hatten. Dit dem Aufhören der spanische deutschen Grofmacht hatten auch für das Pabstthum die alten politiichen Intereffen wesentlich ihr Gewicht verloren; es konnte nun daran benken, fich, wenn auch nicht in evangelischer, so doch immerhin in einer die Zeitbedurfniffe mehr berudsichtigenden Weise zu reorganisiren. Als Julius III. den 23. März 1555 gestorben war, beftieg mit seinem Collegen von der erften Periode der Trienter Synode her mit Marcell Cervino diefe reformatorifche Bartei zum erften Mal den pubftlichen Thron (veral. über die Art der reformatorischen Richtung im Babftthum Ranke, Gefch. ber Babste I. Buch II über Cervinus ebendas. S. 277 ff.; Sarpi V, 14). Freilich die Bermaltung Marcell's II. dauerte nicht einmal einen Monat; aber fein Nachfolger Baul IV. hatte fich als Cardinal Caraffa durch feinen Reformeifer gang befonders bervorgethan. (über feine frühere Birkfamteit vgl. Rante a. a. D. S. 172 ff. u. S. 205 ff.). Der Anfang feiner Berwaltung freilich fchien wider Erwarten die Zeit der Farnefen wieder herauf zu beschwören. Die Nebotenregierung schien noch einmal zu beginnen und der alte reformatorische Babft trug fich mit weitaussehenden politischen Blanen, die ihn in ein enges Bündnig mit Frankreich trieben. Aber ber unglückliche Ausgang ber friegerischen Unternehmungen, an denen sich Baul IV. betheiligt hatte, führte auch am Ende den Sturg der Repoten mit fich (vgl. über den Bergang Ballab. XIV, 7, 2 ff.; Ranke a. a. D. S. 282 - 302). Die reformatorische Richtung, die aber nun ungehindert eintrat, tennzeichnete fich als eine specifisch romische durch die Schroffheit, mit ber fie Alles bon fich ftieß, was mit ben reformatorischen Bedanken in engerem Sinne Berwandtschaft hatte, und por Allem durch bie Schärfung ber Inquisition, in ber Paul IV. die Panacee für alle Uebel sah (Sarpi V, 45; Ballab. XIV, 9, 4). Sein Nachfolger Bius IV., feit 26. December 1559 — obgleich perfönlich ferne von der Strenge feines Borgangers und ohne beffen felbstständigen Gifer fur die firchlichen Intereffen - fonnte boch der allgemeinen Zeitrichtung fich nicht entziehen. Mit praftifch klarem Blick für bas Nothwendige und Mögliche ging er von Anfang an auch auf die Idee des Concils ein (Sarpi IV, 49. u. 50; Ranke a. a. D. S. 317-325). Diefe wurde aber diesmal vorzüglich von Frankreich nahe gelegt. Jest erst war hier nach bem Tode des Königs Frang und noch mehr nach dem Beinrich's II. die religiöse Spaltung, die in Deutschland vor der Band einen Abschluß erreicht hatte, zu der bedentlichften Bobe geftiegen. Aber bennoch fonnte man bei bem borwiegend praftifchen, jum Theil geradezu politischen Intereffe, wie es im Gegensatz zu der deutschen dogmatischen Richtung die frangösische Reformation kennzeichnet, hoffen, mit einigem Erfolg burch einen etwas erweiterten und fräftigen Gallifanismus die Kirchen — und was für Frantreich gleichbedeutend schien — die Staatseinheit aufrecht zu erhalten. Männer wie der Bifchof Montluc von Balence, ichienen den Weg gezeigt zu haben, der zum Biele führen fonnte. Die Gefahr eines frangofischen Nationalconcils war für ben romischen Sof das wirtsauste Motib zur Betreibung bes allgemeinen. Freilich als nun wieder die confreten Modalitäten der Ausführung zur Sprache kamen, erhoben fich dieselben Schwierigkeiten wieder, welche bei den früheren Berhandlungen zum Anstoß gewesen waren. nach dem Ort, nach dem Rarafter des Concils - ob es ein neues oder nur Fortsetzung des alten sehn solle — führten zu weitläusigen Erörterungen. Auch die von Frankreich und dem Kaiser ausgestellten vorläufigen Resormsorderungen führten Bedentlichkeiten herbei. Um schnell ein Ende zu machen, entschloß sich endlich Bius IV. am 29 November 1560 eine Indistionsbulle ausgehen zu lassen, in der zwar auf die früheren Sitzungen in Trient Bezug genommen, indeß doch das Wort continuatio versmieden war (Rahnald 1560, Nr. 69; Sarpi V, 60). Freilich die Verhandlungen waren damit so wenig zu Ende gebracht, daß, obgleich die zwei ersten mit dem Vorsitz beauftragten Legaten, die Cardinäle Gonzaga und Seripandus, schon Ostern 1561 in Trient eingetrossen waren, doch erst am 18. Januar 1562 die Wiedereröffnung vor sich gehen konnte, nachdem der Pabst zur Verstärkung der Prästdialkräfte noch drei weitere Legaten, die Cardinäle Hosius, Vischos von Wermeland, und Simonetta, und endlich auch seinen Nessen, den Cardinal von Altemps für Trient ernannt hatte (Rahnald 1561, Nr. 3). Zahlreicher als früher hatten die Bischöfe sich eingesunden, schon am Ansang waren es deren 102 und dis zum Schluß steigerte sich die Zahl der anwesenden Bischöfe sogar dis auf 250, ungerechnet die Legaten, die Aebte, Ordensgenerale und Theologen.

Es waren größtentheils Italiener und Spanier. Franfreich, das doch den Saupt= anftoß gegeben hatte jum Concil, war vorläufig noch so wenig gahlreich durch Bischöfe vertreten, als früher Deutschland — besto wirkfamer zeigte fich bald feine biplomatische Bertretung. Bon Unterthanen des Raifers fanden fich hauptfächlich Ungarn — aber auch nicht in bedeutender Angahl - ein, der Bischof von Fünffirchen und der Erzbischof von Prag zugleich als Gesandte des Kaifers. — Von Anfang an zeigte fich, daß das Concil nur eine inner stirchliche Bedeutung habe. Die wichtigften Debatten, die jum Theil mit der größten heftigkeit geführt murden, bezogen fich fast ausschließlich auf Fragen, welche mit bem Berhältniß der römischen Rirche gur neuen ebangelischen wenig zu thun hatten. Jene Principienfrage, die fcon in der erften Beriode mit folcher Lebhaftigkeit war auf's Tapet gebracht worden, - über das Berhältniß der bischöflichen und pabstlichen Gewalt - fie trat nun bor Allem in den Bordergrund, und bis in ben Schoof der pabstlichen Legation hinein übte fie ihre Birkungen aus. Die relative Geneigtheit Bongaga's zu einer etwas milberen Auffassung, fand an feinem Collegen Simonetta einen eifersuchtigen Begner, der freilich nicht mit der plumpen Bewaltthätigs feit des Cardinals Crescentius, des Prafidenten unter Julius III., auftrat, fondern fich mehr diplomatifcher Rinfte bediente (Sarpi VI, 14). Es waren hauptfächlich Spanier, welche die alten Fragen mit neuer Lebendigkeit behandelten. Bie früher Bacheco, fo ftand nun der Erzbischof bon Granada, Guerrero, an der Spipe einer Opposition, die er nur mit mehr Confequen; als der erstere leitete. Schon in der ersten Seffion machte fich diefe Opposition geltend (über die Geschäftsordnung val. Rannald 1562, Rr. 3). In der unscheinbaren Formel proponentibus legatis in der Ueberschrift der Detrete bestritt der Babst dem Concil ein Recht, das sich zu mahren dieses schon früher Miene gemacht hatte (vergl. Rannald 1546, Nr. 66 ff. und le Blat VII, 2, 276). — Die Reklamation des freien Borichlagsrechts war von nun an ein ftehender Bunkt in den Forderungen der Opposition. Die zweite Sitzung, den 26 Febr. 1562, in welcher der Befchluß, eine Indercommission niederzuseten, veröffentlicht wurde, gab Beranlaffung, einen anderen ebenfalls früher ichon besprochenen Buntt wieder aufzunehmen, nämlich das Berlangen des Beisates universalem ecclesiam repraesentans, das ebenfalls wieder Guerrero zur Sprache brachte (Sarpi VI, 9; Ballab. XV, 20, 24. 21, 5). Doch in umfaffenderer Beife murbe diefe Sache fpater bon den frangofifchen Bifchofen befprochen. Das eigentliche Bathos der Spanier war vielmehr auch jett wieder die gottliche Refidenzpflicht. Die Legaten felbft gaben freilich im Widerspruch mit ihrem Collegen Simonetta (Ballav. XVI, 1, 15) die Gelegenheit zur Wiederaufnahme dieses Streitpunktes, indem unter den 12 Reformationspunkten, die fie den 11. März zur Berathung vorlegten, gleich der erfte die Frage betraf, wie die Residenz der Bischöfe konne bewerkstelligt werden (Raynald 1562, Nr. 32; le Plat V, S. 104).

Der Erzbischof Guerrero war Sauptsprecher in ben vielen Congregationen, bie darüber gehalten murden. Die Berhandlungen wurden mit großer Erbitterung geführt. Couriere eilten wegen ber Frage zwischen Rom und Trient hin und ber, so daft ber fbanische Spott ben heil. Beift im Welleisen bon Rom tommen ließ (Sarpi VI, 15). Man fuchte die Site durch Berathung anderer Materien abzufühlen - man vertagte einmal über bas andere bie Beröffentlichung ber Defrete - bis endlich Bonzaga durch bas Beriprechen, die Residenzfrage bei Belegenheit des Saframente des ordo ju behandeln, die Sache erft recht auf einen principiellen Ausbruck brachte (Sarpi a. a. D. S. 27). Reben der Frage, ob die Bischöfe de jure divino jum Residenzhalten berpflichtet fegen, tritt nun die andere allgemeinere auf: ob der Epiftopat überhaupt unmittelbar Ginfetung Chrifti fen oder nur mittelbar feine Gemalt bom Babfte habe. Dan nuß bem jungen Jesuitenorben bas Berbienft laffen, bag fein General Laines mit aller Schärfe und Rlarheit den Grundgedanten des pabstlichen Abfolutismus entwidelt hat - mag man nun die Relation Sarpi's (VII, 20.) ober die etwas abweichende, im Bangen weniger elegante und fliegende Form ju Grunde legen, die Ballavicini von ber Rede gibt (XVIII, 15. und darnuch le Blat V, S. 524 ff.). Freilich die Sorgfalt. mit ber die Legaten diefer Rebe gegen die fonstige Ordnung eine gange Sitzung eingeräumt hatten, mar nicht bagu angethan, ihr auch auf ber Seite Eingang zu berichaffen, bie ihre Unficht in ben Argumentationen Guerrero's und feines Theologen Fonfeca vertreten fand (val. die Robe Guerrero's a. a. D. S. 381 - 386, die Konfeca's Sarpi VII. 11). Der Rampf murbe nur mit neuer Beftigfeit fortgefett, wobei es fogar gu öffentlichen Demonstrationen fam (Sarpi VII, 26; Ballab. XVIII, 16, 2 ff.). Selbft bie Mahnung des Rönigs von Spanien, beffen Gefandter, Bescara, eben fo romifch gefinnt war, wie fein Rachfolger der Graf Luna epistopal, - zur Mäßigung, tonnte die Bifdjofe von ihrem Berlangen nicht zurudbringen. Nur das Erscheinen neuer und wie es ichien gewaltigerer Begner bes romifchen Sofs auf bem Rampfplate, bermochte endlich die Frage in den hintergrund zu drängen. Den 13. November 1562 war enblich ber Cardinal von Lothringen angelangt in Berbindung mit einer Anzahl weiterer frangöfifder Bifchofe. Durfte man aus bem Benehmen bes Saubtes ber frangöfifden Befandtichaft, be Lanffac, foliegen, fo tonnte nur die heftigfte Opposition gegen bas römische Interesse von den neuen Untommlingen erwartet werden, und in der That, welche Gefahr erhob fich bann für den romischen Stuhl! So wie in Frankreich mar nirgenbe auch firchlich eine Centralifation eingetreten. In bem Carbingl Buife mar Das noch fatholisch gebliebene Frankreich eigentlich versonificirt. Wenn er fich mit bem beutschen Raifer verband, der wiederum in feinen Forderungen von dem bagerifden Befundten Baumgartner auf's Gifrigfte unterftut war (vergl. bie Rebe Baumgartner's le Blat V. S. 335-344) - wenn biefe beiden Dachte fich mit ber energischen ibanifden Opposition vereinigten, fo fonnte felbft ein etwaiges numerifches Uebergewicht ber Italiener nicht mehr zur Deckung Rome hinreichen - fo appellirte Bius IV. vergeblich an ben Batriotismus ber italienischen Fürsten, Die zur Festhaltung ber firchlichen Macht in der Halbinfel behülflich fenn sollten. In der That trat der Cardinal fofort mit ber Forberung einer guten Reformation fogleich bei feinem Empfange auf (le Blat V. S. 554). Die Frangofen fuchten fich balb ihrer Bater bon Roftnig und Bafel würdig zu zeigen - fie gingen geradezu auf die Bafelfche Erklarung aus, daß ber Babft unter bem Concil ftehe - und mit 34 Artiteln, welche die Frangofen im Unfang des Jahres 1563 einreichten, betreffend die Reformation, fchloffen fie fich Forderungen an, welche ber Raifer schon langft eingereicht hatte. Wie ber Raifer verlangten auch die Frangofen Aufhebung ber Dispensationen und anderer pabstlicher Gingriffe in das Recht und But ber einzelnen Rirdjen, auch fie verlangten Berbefferung des Cultus, namentlich durch Bervorhebung bes lehrhaften Elements, Ginfchrantung ber übermäßig weit ausgedehnten firchlichen Gefetzgebung und des Migbranche mit dem Bann, und vor Allem verlangten Beide die Priefterehe und ben Laientelch (f. die frang. Artitel bei

le Blat V, S. 631-643; die kaiferlichen in dreifacher Version a. a. D. 263-268). Das Miftrauen, das die Frangofen bon Seiten der Römer erfuhren, erhöhte nur die Bereitwilligfeit jur Opposition. Roch nie ftanden die Dinge für den romischen Stuhl so gefährlich wie jett; man hatte zwar angstlich feiner Zeit die Abstimmung nach Nationen abgewiesen, aber nun fanden fich die Nationen boch gufammen und fingen an für fich zu berathichlagen. Der romifche Sof juchte theile durch Reformborfchlage, Aufftellung von allen möglichen Formeln, theils durch felbstftandige Reformation feiner felbst, theils durch Beeinfluffung einzelner Pralaten die Befahr abzumenden. Die Legaten hatten ihre Spione in den Reihen der Frangofen, und felbft in den Rreis der Theologen, welche um den Raifer fich versammelten gur Berathung über die Rechte des Concils dem Babft gegenüber und bes Raifers an das Concil muften die Jesuiten einzudringen (Sarpi VII, 65). Aber die Resultate einer Zusammenkunft, die der Cardinal Guife mit dem Raifer in Innobruck hatte, konnten auch auf diefem Bege von den Legaten nicht ergründet werden. - Allein beim Licht betrachtet mar die Sache immer noch nicht fo gefährlich, als fie fchien. Was einerseits bas Meifte zur Berftorung bes Pabstthums beitrug, die Berausbildung gesonderter nationalitäten, das zeigte andererfeits auch wieder die Nothwendigkeit des Pabstthums und that schließlich fast das Meiste gur Rettung feiner gefährdeten Autorität. Die Alliang zwifchen ben berichiedenen oppositionellen Barteien Scheiterte immer baran, daß fie berschiedene, zum Theil geradezu entgegengesette, Biele verfolgten. Nichts lag ben Frangofen und Raiferlichen mehr am Bergen als die Revifion ber früheren Beschlüffe des Concils oder wenigstens die Qulaffung einer Möglichkeit derfelben; umgekehrt hatten mit allem Gifer die Gpanier verlangt, daß das Concil fich ausdrudlich für eine Fortsetzung des früher begonnenen ertlarte. Biederum ftand unter den Reformationsforderungen Franfreichs und des Raifere ber Laienfelch voran und mit mahrem Fanatismus erhoben fich hiegegen die Spanier. Das jus divinum der Bischöfe bagegen ließ die Frangofen verhältnigmäßig falt - fie erklärten fich im Allgemeinen dafür, aber ber Cardinal Buife hatte gleich im Anfang auch erklärt, bag er auf theoretische Fragen Diefer Urt kein Gewicht lege. In ber That in Spanien durfte bon einer Unnäherung an die Barefie nichts berlauten - ba tonnten die Unfprüche des Epiftopats fich nur auf bem Grunde ungefärbter romifcher Dogmatif erheben. Bei ben Frangofen wirfte neben ben politischen Rudfichten auf die Sugenotten bor Allem die politische und nationale Citelfeit - Die theoretische Frage, die sie bor Allem behandelten, war die nach der universalis ecclesia — diesen Titel wollten fie ber romischen nicht zugestehen. Der Gallitanismus ift bon seinem ersten Ursprunge an im Rampf mit Bonifacius VIII., ja vielleicht noch früher, schon unter den ersten Rabetingern, nicht sowohl eine Erhebung der ordentlichen bischöflichen Gewalt gegen die pabstliche, als vielmehr eine Starkung der politischen Gewalt gegen die firchliche; baher auch der Cardinal von Lothringen gegen nichts ernftlicher auftrat, als gegen ben Berfuch des romifchen Sofs, das Berlangen nach einer Reformation des Rabftthums mit dem Ruf nach einer Reformation der Fürsten und Beschränkung ihrer Bewalt ju beantworten. Um reinsten mar bas Reformationeintereffe bei ben beutschen Fürsten. Bu teiner Zeit wohl war die reformatorische Strömung mächtiger in Deutschland als damals; auch Raifer Ferdinand hatte fich ihr nicht entziehen können, aber gerade durch dieses einseitig reformatorische Interesse, wenn man fo will, entfernte er fich wieder nicht nur bon Spanien, fondern theilweise fogar von Frankreich.

Mochte indes die Opposition auch mannichsach unter sich uneins und darum zu positiver Wirkung unmächtig seyn, nicht nur konnte sie immerwährend einen Abschluß verhindern, sondern der für jedes kühne Wort so sensible römische Hof mußte fortgehend die bittersten Dinge hören.

Mehr als einmal wurde das Bild der alten Kirche, wurden die Zeiten eines Augustin und Ambrosius den Mißbräuchen zum Spiegel vorgehalten, die unter der Aegide des Pabstthums eingerissen waren — noch einmal entwickelte Lainez mit aller Schärfe die Berechtigung des pähstlichen Absolutismus den gemachten Angriffen gegenüber (Sarpi VIII, 15) —, schwer nur ließ sich der Bischof Psalmäus von Berdun, gegen den borzugsweise des Lainez Rede gerichtet war, von einer Antwort abhalten.

So wenig heftig und bedeutsam auch die Debatten über die dogmatischen Materien waren, so konnten sie doch wenig zur Einigkeit beitragen. Ja, am Ende nußte eine Uneinigkeit, wie sie zwischen Spanien und Frankreich wegen der Etikettesrage zu so skandlösem Ausbruch kam (vgl. Sarpi VIII, 21. Rahn. 1563, Nr. 106 ff. le Plat VII, 2, S. 227; du Ferriers beabsicht. Protest. se Plat VI. S. 116. Beitere Aktenstücke zu der Sache ib.), nur die Schwierigkeiten Koms vermehren.

Die Spnode hatte in der 21. Sitzung am 16. Juli 1562 die communio sub utraque specie bermorfen, aber die Sauptfrage, ob nicht Ausnahmen zu gestatten feben, immer noch verschoben — diese lettere Frage mar eben keine dogmatische, sondern hing mit den Reformationsforderungen überhaupt eng genug zusammen. Man war dann zur Lehre vom Defrobfer übergegangen - aber fo einig man war über die Fefthaltung des Megopfers im Allgemeinen, fo erregte doch die Frage - die eben die gange dogmatische Saltlofigkeit biefer Lehre zeigt -, ob Chriftus felbst beim letten Mahle das Megopfer dargebracht habe, oder ob daffelbe feine Entstehung erst ber Darbringung am Rreuze verdanke - nicht wenige Schwierigkeiten. Nachdem endlich bie Defrete über diefen Begenftand in ber Situng bom 17. Sept. 1562 veröffentlicht maren, führte die Berathung des Sakraments der Weihe, auch abgesehen bon der Frage nach ber göttlichen Ginfetzung des Epiffopats, auf mancherlei Schwierigkeiten, die aber hier des Beiteren nicht erörtert werden fonnen. Auch bas Saframent ber Ehe, bas man feit bem 3. Febr. 1563 berieth, barg, abgesehen von der Priefterehe, hinsichtlich welcher man, bogmatifch angesehen, keinerlei Uneinigkeit zu überminden hatte, und die nur bon ben politischen Mächten betrieben murbe, die Schwierigkeit wegen ber beimlichen Ehen in fich. Alle diefe Schwierigkeiten gufammen führten gu immer neuen Prorogationen. Bom 17. Sept. 1562 bis 15. Juli 1563 fand feine Sitzung mehr ftatt -, gerade in ber Zwischenzeit waren die Frangosen in Trient angelangt, hatte sich der Raiser nach Junsbruck begeben es war die Beriode, in welcher die gegenseitigen Intereffen am allerheftigsten auf einandertrafen. Die follte man fich unter biefen fich burchfreugenden Blanen burchbelfen und herausfinden? Es war wirklich ein eigenthilmliches Gefchid, daß in diefer Zeit ber Berwirrung neue Männer auf den Schauplat berufen wurden. Sinter einander raffte ber Tod die zwei ersten Bräfidenten hinmeg: am 2. Marz 1563 mar Gonzaga geftorben, am 17. folgte ihm Seripandus (Mann. 1563. Nro. 58 u. 59). Beide waren eigentlich zu ehrlich gewesen - hatten fich zu fehr benight, den Barteien gerecht zu werden, als daß fie die Berhandlungen zu gedeihlichem Ende hatten führen konnen. Un ihre Stelle traten die Cardinale Morone und Navagierus. Dem ersteren vor Allen gebührt das Berdienft, den Faden aus bem Labyrinth gefunden zu haben. Sofort nach feiner Untunft in Trient begab er fich jum Raifer nach Innsbruck, um ihn gu übergeugen, daß auf dem bisherigen Bege das gewünschte Resultat nicht zu erreichen fen, daß die Fürften mehr ausrichten wurden durch unmittelbare Berhandlungen mit dem Babft. Der Raifer felbst war des Schauspiels mude geworden und ging auf Morone's Proposition, fo ichnell als möglich fertig zu werden, ein. (Ueber die Berhandlungen Morone's vergl. Rante, Gefch. der Babfte. Bd. I. S. 333-39; Aftenftiide bagu bei Plank, ancedota quaedam ad historiam concilii Tridentini pertinentia. Göttinger Festprogramme bom Jahre 1791. Stud I-VI.). Es fehlte nun nur noch die Zuftimmung Gines Mannes bes Cardinals Buife. Das Mittel, auch ihn am Ende den pabstlichen Intereffen geneigter zu machen, lag schlieflich in der Gigenschaft, die ihn andererseits dem romifchen Stuhle gefährlich gemacht hatte. Die hervorstechende Eigenschaft an ihm war die Citelteit. Diese hatte ihn jum Oppositionsführer machen konnen, wenn er nicht den Chraeig gehabt hatte, vielmehr ale Schiederichter zwischen ben Parteien zu erscheinen. Go hatte fein Auftreten von Anfang an etwas Befchraubtes. Er wollte die Forderungen des Balli-

tanismus zur Durchführung bringen, ohne doch ernftlich mit dem Babstthume zu brechen, von dem die Ehren jum Theil abhingen, die er in Aussicht nahm. Er traumte wohl. als Führer der Opposition den Stuhl Petri zu besteigen, aber eben um diese Moglichkeit offen ju laffen, hielt er für fich wieder eine gemiffe referbirte Stellung für nöthig. Das Miktrauen, mit dem man ihm im Anfang entgegenkam, trieb ihn zu heftigeren oppositionellen Anwandlungen, - aber auch hier machte Morone's Gintritt Epoche. Der Cardinal hatte felbst daran gedacht, sich um Uebertragung der Legation ju bewerben. Bius IV. mar zuvorgekommen, aber indem Morone ihn als einen Bertranten behandelte, ber fo gut fen als ein Legat, indem er ben Schein erregte, als fen wirklich bas Unsehen des Buise bas entscheidende, faßte er den letteren an feiner schwachen Seite. Dhnehin zeigte auch bald ber Bang ber Dinge in Frankreich, daß ichlieflich die Barteien fich icharfer icheiben mußten und bag die politische Stellung für bas Saus Buife nur an der Spite der ftreng tatholischen Bartei moalich fen. Rach dem Tode seines Bruders drängte es ihn überdieß, bald in die Beimath gurudkehren zu können. Der britte politische Machthaber endlich, der auf das Concil Ginfluß hatte, Bhilipp von Spanien, war bon Anfang an nicht in dem Mage, wie fein Botschafter, ber Graf Luna, auf Seiten feiner Bifchofe geftanben.

Nachdem die Häupter gewonnen waren, handelte es sich nur noch darum, auch die Prälaten mürbe zu machen. Hier half schließlich das divide et impera. Indem der Babst die Neformation der weltlichen Fürsten den Bischöfen als Köder hinhielt und ihnen zeigte, daß der Beistand, den die Fürsten ihren Interessen leisteten, ein selbstsichtiger seh und am Ende auch der Epissopat der weltlichen Macht zum Opfer fallen müsse gelang es ihm, zum Theil die Prälaten von den Gesandten zu trennen.

So war nun der Weg bereitet. In der Sitzung bom 15. Juli 1563 wurden die Dekrete über das Sakrament der Weihe angenommen in Formeln, welche die Frage nach der Ginfetzung der Bierarchie umgehen (vgl. Cap. IV. Die Bifchöfe gehören vorgüglich zur hierarchie et positis a spiritu sancto regere ecclesiam Dei). Ebenfo wurde die Residenzfrage schließlich zweideutig entschieden (cf. de reformatione Cap. I. eum praecepto divino mandatum sit omnibus, quibus cura animarum commissa est, oves suas agnoscere). Nachdem man einmal fo weit war, follte nun das Ende vollends schnell herbeigeführt werden. 3war keimte jett ber Same, ber durch die Bineinwerfung der Reformation der Höfe ausgestreut war — es kam zu heftigen Reden und der frangofische Gefandte gog fich bom Concil gurud (Sarpi VII, 54-59. Rayn. 1563. Nr. 166-170). Aber der Cardinal von Lothringen mar indeffen nach Rom gegangen, um bon den ihm dort widerfahrenen Chren berauscht gurudgutommen, gur Durchführung der pabstlichen Unsichten bereit. Er war es nun vorzüglich, der die Beftimmungen auffuchte, durch die eine Entscheidung schwieriger Fragen umgangen werden fonnte. So wurde in der 24. Seffion am 11. Nob. 1563 der bon dem Grafen bon Luna immer wieder auf's Neue vorgebrachte Protest gegen das proponentibus legatis durch ein eigenes Defret erledigt, wodurch erflart wurde, daß diese Formel die solita ratio tractandi negotia in generalibus conciliis in feiner Weise abzuändern suche (et. Sessio XXIV. deer. de ref. Cap. XXI.) - ja felbst die Streitfrage über die heim= lichen Ehen wurde in diefer Sitzung, die überhaupt das Saframent der Che jum Inhalt hatte, in einer unbestimmt gehaltenen Formel gelöft (a. a. D. cap. 1. Eingang). Die Ermüdung, welche nun alle Theilnehmer ergriffen hatte, ließ fich burch Ginwendungen fo grundfätlicher Oppositionsmänner, wie Guerrero's, der überdieß felbst schon einmal mit dem Cardinal Buife das Lob des Pabstes angestimmt hatte - nicht mehr überwinden (Sarpi VIII, 68). Mit unwürdiger Saft fuchte man aus den dogmatischen Buntten, die noch zu behandeln waren, Alles zu entfernen, was zu Streitigkeiten Anlag geben konnte. Nicht nur das Fegfener, die Beiligenanrufung, sondern auch das Dogma, das doch zumeift der Reformation Anftoß gegeben hatte, — die Lehre vom Ablaß wurde nur mit Rücksicht auf ein ichnelles Ende berathen. Nachdem ichon in der 22. Seifton

bie Gestattung des Laienkelches dem Ermessen des Pabstes anheim gegeben war, überließ man num auch Index, Ratechismus, Brediarium, Missale und Rituale dem Pabst — von der weltlichen Resormation aber sah man ganz ab (Sarpi III, 73). Als vollends am 1. Dezdr. die Nachricht von der Erkrankung des Pabstes eintras und man die Mögslichkeit der Frage voraussah, ob das Concil oder die Cardinäle die neue Wahl vorzunehmen hätten, kannte die Sile keine Gränzen mehr. Man arbeitete Tag und Nacht, und nachdem der Cardinal von Lothringen noch durchgesetzt, daß das Concil ausdrücklich die Bestätigung seiner Beschlüsse beim Pabst nachsuche (Sarpi a. a. D. 76) — so konnte man am 3. Decdr. 1563 die letzte Sitzung halten. Das Material, das man verarbeitet hatte, war so groß, daß man die Sitzung auch am 4. Dezdr. noch fortsetzen mußte, nachdem man in der Nacht noch die Schlusredaktion einzelner Dekrete besorgt hatte. — Der Cardinal von Lothringen erkauste die eitle Stre, die Acclamationen zum Schlusse zu intoniren, mit dem ossenen Absall von dem Gallikanismus, indem er den Pabst als Herrn der universalis ecclesia begrüßte (ck. acclamatio I.). Das Pabsttunm hatte sich so aus dem Munde ansänglicher Widersacher ein Lob zubereitet.

Es ware gewiß einseitig, wollte man dieses Resultat nur von dem zufälligen Rarafter und ben jufalligen Fähigkeiten ber Bater ableiten, bie ju Trient versammelt waren und von benen der leitenden Berfonlichkeiten in Rom und in der Berfammlung felbft. Nichts tann mehr das Recht unferer obigen Behauptung in Beziehung auf die Bedeutung der nationalen Berichiedenheiten bestätigen, als eben die ichliefliche Zerriffenheit der Parteien, welche den Sieg des Pabstthums nicht nur möglich, fondern auch nothwendig machten. Konnten fich Spanier, Italiener und Frangosen, doch lauter romanifche Nationen, nicht verständigen, wie hatte es erft geben follen, wenn auch Deutsche, wenn Manner germanischen Stammes fich hatten vernehmen laffen? Es gab nur zwei Wege: entweder Unterwerfung unter die absolute Babstgewalt oder nationale Trennung und damit Annahme protestantischer Principien. Gine Bersammlung, die schon um ihrer hierarchischen Zusammensetzung willen sich selbst hatte verläugnen muffen, hatte sie einen Schritt auf der Bahn dem Protestantismus entgegenthun wollen, tonnte fich nur für Die erfte Alternative entscheiden, um fo mehr, da bas Babstthum in dem Staat, ber fchlieflich für feine Eriftenz überall protestantische Principien adoptirte, auch wo der alte Glaube herrschend blieb, nunmehr ein viel fraftigeres Gegengewicht fand, als in der . Stärfung der epistopalen Bewalt. Die staatlichen Bewalten hauptfächlich waren es auch, welche am Ende die Durchführung wesentlicher Reformbeschlüffe beranlaften. Diese waren in der That bedeutend genug, obgleich feineswegs alle in's Leben traten. Der Katholicismus ift geistiger geworden (vgl. über ihre Bedeutung vor Allem Beffenberg. Bd. IV. S. 255 ff. S. 309 ff.) - schon weil ihm die Sorge für die welt= lichen Intereffen mehr und mehr entzogen wurde, aber ber Urfprung feiner neuen Beftalt beweift, daß er barum nicht aufhören konnte, mit weltlicher Bewalt oder Lift feine Ibee zu realisiren. Der Ruhm großartiger kirchlicher Ginheit läßt sich seit bem 16. Jahrhundert auf anderem Wege nicht mehr gewinnen. Mag der Protestantismus sich durch jene Ginheit imponiren laffen, er follte fich doch wenigstens die Bedingungen derfelben vorhalten. Denkt man an diefe, fo wird man billiger auch gegen die rabies proteftantischer Theologen: in der That, das vielgeschmähte Werk der letten symbolis ichen Produktivität in der lutherischen Rirche trägt in feinem Ursprung einen wahrhaft ehrwürdigen Friedenstarafter, im Bergleich mit der Art, wie die romifche Rirche ihr Bekenntniß zum Abschluß brachte\*). - Freilich ward mit der diplomatischen Art.

<sup>\*)</sup> Brischar freilich sieht in der Hervorhebung dieser Menschlichkeiten — Beurtheilung der Controversen Sarpi's und Pallavicini's I. S. 238 — nur eine äußerliche Betrachtungsweise, die sich nicht auf einen höheren Standpunkt zu erheben wisse, von dem aus man das Walten Sottes auch in dem Irren der Einzelnen sehe; — aber es ist dieß ein optimistischer Determinismus, der nur beweist, auf welch bedenklicher, die Rechte und Pflichten des Individuums missennender Grundlage der Ratholicismus beruht.

wie hier bas Dogma festgesett wurde, mit der nicht principiell, aber boch wo es jur Erhaltung der Einheit am nothwendigsten schien, prattifch durchgeführten Unterscheibung von Schule und Rirche, auch die allgemeinere Anerkennung der bogmatischen Sätze erreicht. Dagegen ichlog die überdieß meist nur fillschweigende Annahme des dogmatiichen Resultats noch feineswegs auch die Annahme ber Reformationsbeschluffe in fich. Bielmehr fchließt fich an die Geschichte ber Berhandlungen zu Trient noch eine lange Befchichte beffen an, mas in den einzelnen tatholifden Ländern über die Anerkennung ber Befchlüffe verhandelt murde. Koftete es doch in Rom felbst einen gewiffen Rampf, bis es endlich jur Bestätigung fam. Die ultrarömische Bofpartei fah in manchen Beftimmungen einen Angriff auf die absoluten Rechte des Babstes, der nach ihrer Ansicht eine Berfagung der Bestätigung rechtfertigte. Es bedurfte ber ernftlichen Borftellungen ber Cardinale Morone und Simonetta ju Gunften ihres Berkes, um endlich ben Babft ju dem Entichluffe der Bestätigung zu bermögen. Diefe erfolgte durch Bulle bom 26. 3a= nuar 1564, (Rapn. 1564. Nr. 1-3. Bergl. namentlich die Bemerkung in Nr. 3. über die Selbstfüchtigen am Hofe — eine Bemerkung, welche das, was Sarpi VII. cap. 82 ff. über die Schwierigkeiten, die ber Bestätigung entgegengehalten wurden, fagt, gegen die Läugnung Ballavicini's 24, 9, 4. nur beftätigen fann.) Bugleich behielt fich ber Babft die authentische Interpretation ber Beschluffe in dem ausgedehnteften Dage vor (Rahn. a. a. D. Sarpi VIII, 83). Nicht fo fchnell wie in Rom wurden aber Die entgegengesetten Bedenklichkeiten, Die fich in anderen fatholischen Staaten erhoben, befeitigt. Namentlich in ben bedeutenoften Ländern, welche der alten Rirche treu geblieben waren: in ben katholischen Staaten Deutschlands, in Spanien und vor Allem in Frankreich hatte die pabstliche Bestätigung nicht sofort auch die Unzufriedenheit mit manchen Beschlüssen niederzuschlagen bermocht. In Frankreich wurde die Frage wegen Anerkennung der Beschlüffe zur Barteifrage in den Kämpfen, welche die zweite Salfte bes 16. Jahrhunderts ausfüllten. Wie tief aber ber Gallifanismus felbft inner= halb ber Buisenpartei Burgel geschlagen hatte, tann man am deutlichsten baraus sehen, daß selbst in der Zeit, wo Beinrich's III. Tod die gesammte politische Macht, wie es ben Anschein hatte, in die Sande der Buifenbartei gegeben hatte, eine bon dem Bergog von Magenne 1593 berufene Ständeberfammlung auf den Bericht des Prafidenten Ie Maitre hin die Annahme des Concils verweigerte, und es in der tumultuarischen Beit erft noch der tumultuarischen Bersammlung bom 6. Aug. 1593 bedurfte, um die Unnahme durchzuseten (f. Conrager in dem Anhange zur Ueberfetung Sarpi's Nr. 18). Aber eine folde ausschließliche Parteithat konnte für geordnete Zustände nicht maßgebend fenn. Die bis zur Ermüdung wiederholten Berfuche des romischen Sofs und des französischen Epistopats, die Könige zur Annahme zu bringen, hatten bis auf den heutigen Tag feinen Erfolg (vgl. über die gange Geschichte ber Annahme des Concils Conraper in dem genannten Anhang; Köllner, Symb. der kathol. Kirche §. 23).

Was die Literatur betrifft, so sind zu erwähnen die Ausgaben der canones et deereta von Gallemart, le Plat, Streitwolf u. Klener und die neueste von Richter, Leipzig 1853. vgl. Köllner a. a. D. §. 22. — Bon den auf die Geschichte des Concils bezüglichen Werten sind die von Sarpi und Pallavicini immer klassische des Concils bezüglichen Werten sind die von Sarpi und Pallavicini immer klassische des Concils haben sie eigene Literatur hervorgerusen. Das Umfänglichste indessen, was über den Gegensatz beider Geschichtschreiber geschrieben wurde — das Buch von Brischar: zur Beurtheilung der Controversen zwischen Sarpi und Pallavicini, 1844, ist im Wesentlichen nicht mehr als eine advosatenhafte Vertheidigung Pallavicini's ganz in der Weise, wie sie dieser dem Concil zu Theil werden läßt. Die erste italienische Ausgabe von Sarpi ist durch de Dominis besorgt. Um besten ist indes die französische Uebersetzung von le Conraher (nach der oben durchaus citirt ist), mit Noten 1736; deutsche Uebersetzung von Rambach 1761. — Pallavicini's Werf von Giattino lateinisch übersetzt anno 1760 (wornach oben citirt ist). Vergl. über Sarpi und Pallavicini Köllner a. a. D. S. 48 ff. und Nanke, Gesch, der röm. Pähler, Bd. II. S. 237 ff.

u. III. Anhang S. 33. Bürdig schließt sich an sie an Salig, Gesch, des Tridentinischen Concils, mit Ergänzungen von Baumgarten, auch als letzter Theil seiner Geschichte der Augsburg. Confession. Unter den neueren ist zu nennen: Wessenberg,
Geschichte der großen Kirchenbersammlungen des 15. und 16. Jahrh. — Das neueste Wert von Bungener hat den Werth einer guten populären Bearbeitung.

Jemehr Sarpi und Ballavicini durch die bestimmten Standpunkte, die fie einnehmen, zum Miftrauen beranlaffen, bestomehr mußte man auf Urfunden zurudzugreifen fich beranlagt fühlen. Den burftigen Auszug, welcher unter dem namen Acta Massarelli die anfänglich verheißene Beröffentlichung der Originalaften erfeten follte, erganzte am meisten Rahnaldus in seiner Fortsetzung der annales ecclesiastici des Baronius. Aus ihm find großentheils die Dotumente genommen, die Jodocus le Blat in feine collectio monumentorum ad historiam concilii Trid. spectantium Bb. I-VII. aufgenommen hat. 3m 7. Bande befindet fich auch eine Angahl von Brivatatten. Die für bie Befchichte bes Concils fo wichtigen Schreiben und Aufzeichnungen bes fpanifchen Gefandten Bargas hat le Baffeur im J. 1699 gefammelt\*), die Briefe des Nuntius Bisconti Ahmon herausgegeben, Amsterdam 1719. — Endlich hat Mendham (London 1834) Memoirs of the concil of Trent veröffentlicht. — Nachdem schon Salig im 3. Theile seiner Geschichte, Bb. XV. S. 10. eine historia literaria und polemica der Tribentinischen Synobe gegeben und Baumgarten bagu eine "Ergangung und Fortsetzung der gelehrten Geschichte der tridentinischen Rirchenbersammlung" gefügt hatte, hat Röllner in feiner Symbolit mit großer Afribie S. 6-13. S. 8-60. Die einschlägige Literatur gefammelt. Auf biese Sammlung mag hier umsomehr verwiesen werben, ale nicht nur ber Raum ein specielleres Eingehen berhindert, sondern auch die neuere Zeit außer ber trefflichen Darftellung Giefeler's in feiner Rirchengeschichte III, 2, S. 503-569 kaum Bemerkenswerthes brachte, durch das Köllner zu ergänzen wäre. H. Schmidt.

Trienter Glaubensbekenntniß, f. Professio fidei Tridentinae.

Trier. Unter ben drei geiftlichen Staaten des heiligen ronifchen Reichs beutscher Nation, welche an die Spige aller übrigen firchlichen Territorien traten und beren Regenten mit ihrer ausgedehnten Metropolitangewalt zugleich die hervorragende bolitische Stellung als Rurfürsten bereinigten, nimmt Trier ben Ruhm für fich in Unspruch, die ältefte Rirche zu fenn. Als folde bezeichnet fie bereits Otto der Grofe im Jahre 947: "Nam quia antiquitate ac vetustate praecedit alias nostri regni ecclesias, gratuletur se specialiter accepisse privilegium" (Hontheim, hist. diplom. Trevir. I. p. 282.; Beger, Urfundenbuch zur Gefch. des Mittelrheins, S. 247 a. E.). Deshalb fann es auch nicht auffallen, daß man, wie im Alterthume, fo in ber Begenwart mit noch viel größerem Eifer bemüht gewesen ift, die Stiftung diefer Rirche in die apostolifche Zeit zu verlegen, als dieß für Röln und Mainz gefchehen ift (vergl. die Artikel Bb. VII. S. 774 f. VIII, 697 f.). Wie schon die alten Gesta Trevirorum cap. 2. (ed. Waitz in Pertz monumenta Germ. X, 130) berichten, führt das fogen. rothe Baus am Martte in Trier über feinem Thorbogen die Inschrift: "Ante Romam Treviris stetit annis mille trecentis", veranlaßt durch die spätere Sage über die Abstammung ber Trebirer von dem Sohne des Ninus, Trebeta, eine eben fo willfürliche Dichtung des amölften Jahrhunderts (f. Baig in den Monumenta eit. Fol. 118, not. 56), als die Sage vom trojanischen Ursprunge ber Franken (f. Braun, die Trojaner am Rhein. Bonn 1856. 4.). Die ersten sicheren Nachrichten haben wir von Julius Cafar in feinen Berichten über die von ihm besiegten Trevirer (die einzelnen Zeugniffe find genau von Bait zu den Gesta Trev. cap. 9-13. nachgewiesen). Es war ein fraftiger keltischer Bolksstamm in dem oberen Gebiete der Mosel, wo schon die Naturverhältniffe ben Umfang jeder fich hier bildenden Berrichaft bestimmen muffen (vgl. Rohl, ber Rhein. Bd. II. Leipz. 1851. S. 39 f.). Die anmuthige Lage der Stadt und die leichte Ber-

<sup>\*)</sup> Dem Berfaffer ift nur die oben im Text citirte lateinische Uebersetzung zugänglich geworden.

bindung mit dem Rhein machten diesen Ort sowohl zu einer wichtigen Militärstation, als zu dem Ausenthalte hoher Beamten vorzugsweise geeignet. Als seit dem Ende des dritten Jahrhunderts für den abendländischen Theil des römischen Reichs eigene Kaiser gewählt wurden, schlugen dieselben hier ihre Residenz auf, und als Constantin das ganze Neich in vier Präsekturen theilte, wurde Trier der Sitz des Praesectus Praetorio von Gallien und blieb dies bis zur Berlegung desselben am Ansange des 5. Jahrhunderts (f. Böcking, Notitia dignitatum in partibus Occidentis, p. 162). Hier residirte zugleich der Bikarius der sieben gallischen Provinzen (a. a. D. S. 470 f.), sowie der Präses der Provinz Belgica prima, deren Metropolis Trier war (a. a. D. S. 472).

Wenn Frenaus (adversus haereses lib. III. cap. 3.) die firchliche Bedeutsamfeit Roms durch die Bezugnahme auf die politische Stellung der Stadt und ihre centrale Macht schon treffend zu erklären bermag, fo bagt bies, wenn ichon in geringerem Dage, doch im Wefentlichen auch auf Trier, welches für den Norden des Weltreichs eine ähnliche Stelle einnahm, wie Rom felbst für den Guden. Der lebhafte Bertehr mit Rom und mit den Gebieten, in welchen das Chriftenthum bereits feit dem 2. Jahr= hundert Wurzel gefaßt hatte, erklärt wohl zur Genüge, daß auch in Trier fich ichon zeitig Bekenner Chrifti finden mußten und daß, feitdem die Stadt die hohe politische Bedeutung erhalten hatte, das Evangelium weiter befestigt wurde. Daß im zweiten Decennium des 4. Jahrhunderts hier bereits ein Bischof ftand, unterliegt feinem 3weifel. Mit biefer Annahme ift jedoch benjenigen nicht gedient, welche, wie fur Gallien überhaupt, fo für Trier im Befonderen, ben apostolischen Ursprung ber Trierichen Rirche unmittelbar burch apostolische Miffion behaupten und fich jum Beweise bafür auf Zeugniffe berufen, deren Entstehung gewiß erft dem 9. Jahrhundert oder noch fpaterer Zeit angehört (bgl. Baig in der Einleitung zu den Gesta Trevirorum, Fol. 113. Rettberg, Rirchengesch. Deutschl. Bd. I. S. 73 f. 180 f.). Nach den Gesta Trev. cap. 14. u. Anderen hat Betrus im 3. 50 aus den 70 Jüngern brei ausgesondert, welche er gur Berpflangung bes Evangeliums jenfeits der Alben abfendete, Euch arius, Balerius, Maternus. Der erftgenannte habe fich Trier zum Bischofssite gemahlt und denfelben 25 Jahre inne gehabt; nach ihm habe Balerius 15 Jahre diefe Stelle verwaltet und darauf einige Beit Maternus bis zu feinem Uebergange nach Köln (f. ben Artitel Bb. VII. S. 775). hierauf fenen von Maternus (angeblich um bas Jahr 128 gestorben) bis auf Agritius (im Jahre 314) 23 andere Bifchöfe gefolgt, beren Namen anzuführen wir uns überheben können, da fie fammtlich unverburgt find. Schon in alten Bergeichniffen ber Bifchofe von Trier wird gleich nach Maternus als vierter Bischof Agritius genannt, wie in einem wohl dem 11. Jahrh. angehörigen Rataloge aus dem Alofter des heil. Gislanus im hennegau (f. Mabillon, Annales ordin. Benedict. lib. XV. nr. 58. Hontheim, hist. dipl. T. I. praef. XXV. Waitz l. c. Fol. 120. not. 98), besgl. in den Aften des Erzbifchofs Bruno aus dem Anfange des 12. Jahrh. (Gesta Trevir. ed. Wyttenbach et Müller I, 182) und in dem Berichte des Probstes Friedrich Schwarz im Rlofter St. Baulin am Ende des 14. Jahrhund. (Gesta cit. Additio I. p. 42. 43) angegeben ift. Die Sage befämpfen bemnachft bie Magbeburgi= ichen Centuriatoren (Centuria I. lib. II. cap. 2), Launoi (f. d. Art. Bd. VIII, 231), Calmet (histoire de Lorraine. Nancy 1728. Fol. T. I. Preuves p. 2. 3.), Southeim (hist. dipl. T. I. diss. praelim. p. IX sq.; prodromus hist. Trev. p. 64-68), bie Bollandiften (Acta Sanctorum. Septembr. vol. IV. p. 354 sq. an. 1761) u. Andere. Dagegen trat für die altere Tradition, besonders gegen Hontheim, auf: Maurus Hillar, vindiciae historiae Trevirensis sive historia Trevir. de tribus primis Trevirorum episcopis, Euchario, Valerio, Materno S. Petri apostoli discipulis ab eodem Treviros ablegatis, vindicata contra impactam recentius crisin. Metis 1763. 4. Die Unhaltbarteit ber fagenhaften Berichte ift seitbem am gründlichsten nachgewiesen von Rettberg a. angef. D., bem fich auch, jedoch ohne feiner, als eines Brotestanten, zu erwähnen; 3. Marr, Geschichte bes Erzstifte Trier. Abth. I. Trier 1858. S. 39 f., auschlieft.

Gegen die neuesten Forschungen erhebt sich in völlig kritikloser Weise P. F. Schreiber: "Ein freundschaftliches Gespräch zwischen Alts und Neutrierern über die Ansicht des Herrn Weihbischoffs von Hontheim, das ursprüngliche Alter der drei Bisthümer Trier, Cöln und Lüttich betreffend, mit Nücksicht auf Herrn Prof. Marx Geschichte von Trier." Trier 1859.

Die Geschichte Triers bleibt bis zum Anfange des 9. Jahrhund. im Allgemeinen buntel und fragmentarifch. Die Saubtquelle auch für einen Theil ber nächstfolgenden Beit find die Gesta Trevirorum, welche allmählich entstanden find. Bom 10. bis jum Anfange des 12. Jahrhunderts haben Monche des Rlofters des heil. Eucharius (feit bem 12. Jahrh. Matthias) zuerst einzelne Abschnitte bearbeitet und dabei achte Materialien mit unbegründeten Traditionen mit einander verbunden (val. Rettberg a. a. D. S. S. 79. 80. Waits a. a. D. Fol. 114 f. Marx a. a. D. Abth. II. Bd. I. [Trier 1860]. S. 193 f.). Eine neue Tradition und Fortsetzung folgte noch im Jahre 1132. Monographische Arbeiten, wie die Gesta Albero's u. a., wurden abgefürzt der fortlaufenden Darftellung eingefügt. Die erfte Ausgabe der Gosta beforgte nach einem Coder von St. Corneli Lufas d'Adjery (Spicilegium ed. 1675. T. XII. p. 196 sq. ed. nov. II, 208 sq.) bis 1122. Dann folgte bie Cbition bis 1132 burch G. 2B. Leibnit (in den accessiones historicae vol. I. 1698. p. 1-124) und von 1132--1159 durch Joh. Georg Eccard (in corpus historiae medii aevi. 1723. T. II, 2197 sg.). Bis in's 13. Jahrh. geht die Ausgabe von Calmet in der histoire de Lorraine, 1728, u. ed. II. 1745 bis 1455 (aus einem Coder von St. Matthias) von Martene und Durand, 1729 (veterum scriptorum amplissima collectio T. IV, 141 — 452), bis 1733 von hontheim (in Prodromus hist. II, 746 sq., aus einem Coder von St. Marimin und Clausen), bis 1794 Wyttenbach und Müller (Trier 1836-1839. 3 vol. 4., mit Bingufügung anderer Materialien). Die beste, mit borginglicher Rritif überarbeitete, die Quellen im Einzelnen nachweisende Ausgabe bis 1152 ift bon Bait in den Monum. Germaniae vol. X. (seriptorum VIII.) Fol. 130 sqq. Ueber die Handfchriften ift vollständige Auskunft ertheilt Fol. 123 ff. - Anderes wichtiges Quellenmaterial bieten Urfunden, nämlich bei Sontheim, Gunther (Codex Rheno - Mosellanus. 5 Bde. Cobleng 1822-1826), Lacomblet (für den Niederrhein), Bener (Urfundenbuch gur Beschichte des Mittelrheins. Bd. I. bis 1169. Coblenz 1860. Man f. die bafelbft in der Einleitung aufgeführten Diplomatarien) u. a. m. ; vgl. Abam Borg, Regeften der Erzbifchofe 211 Trier bon 1814-1503, Trier 1859. 4, Abth. I. bis 1418. 1860, Abth. II. bis 1503. Aus der fonftigen fehr reichen Literatur, bon welcher Monographieen an den gehörigen Stellen angeführt werden follen, mögen hier im Allgemeinen hervorgehoben werden: Christoph, Broweri annales Trevirorum, Colon, 1670, Fol. Jacob, Masenii annalium Trevir. epitome. Trevir. 1676. 8 Christoph. Broweri et Masenii metropolis ecclesiae Trevericae, quae metropolitanae ecclesiae originem, jura, decus, officia . . . . per archidioecesin in Trevir. complectitur . . . . edidit Chrn. de Stramberg. Confluent. 1855. 1856. 2 vol. 8. Whttenbach, Bersuch einer Geschichte bon Im Trierschen Kalender von den Jahren 1810 — 1822. Schannat. Eiflia illustrata. Aus bem Lateinischen . . . von G. Barich. Coln 1824 - Trier 1854. 8 Bde. 8. Jacobson, Geschichte der Quellen des ebangel. Rirchenrechts der Provingen Rheinland und Westfalen. Königsberg 1844. Scotti, Sammlung der Befete im bormaligen Churfürstenthum Trier von 1310-1802. Duffeld. 1832. 3 Bbe. 8. Blattau. statuta synodalia, ordinationes et mandata archidioecesis Trevirensis. Aug. Trevir. 1844-1860. 9 vol. 4. (888-1859). v. Kampt, die Provingial = und ftatutarifchen Rechte in der preußischen Monarchie. Theil III. (Berlin 1828). S. 222-271.

Der erste Bischof von Trier, welcher sicher nur in seiner Beziehung zum Concil von Arles 314 erwähnt wird, ist Agritius. Alle anderen zum Theil sehr speciellen Nachrichten über ihn sind spätere Sagen. Die dem Lambert de Legia beigelegte vita Agritii ist zwischen 1050—1070 geschrieben (f. Baits in den Monum. Germ. cit. p. 114

art. 28. vgl. Rettberg a. a. D. I, 182 f.). Unerweislich ift bie Angabe, er fen früher Batriarch ju Antiochia gewesen und auf den Bunich der Raiferin Beleng, welche feit dem 9. Jahrhundert für eine geborne Trierin erklärt wurde (zuerst bei Almann, Mönch zu Hautvillers, in der vita Helenae um 880, Acta Sanctorum Bolland. 18. August Tom. III. pag. 580 sq.), durch Babst Splvefter nach Trier gefandt, wohin er viele heilige Religuien, darunter auch den ungenähten Rod Chrifti, gebracht habe (f. die Urfunde, das später sogenannte privilegium Sylvestri in den Gesta Trevir. c. 18., bei Beger nr. 1). Bon besonderem Intereffe wird die Geschichte Triers mahrend des vierten Jahrhunderts durch die Theilnahme der dortigen Bischöfe an den damaligen Streitigfeiten über bas Dogma. Dieft gilt juborderft von Maximin, welcher wohl ber Nachfolger von Agritius (feit mann?) fenn durfte und bem wir feit 336 auf dem Stuhle zu Trier als beharrlichem Vertheidiger des Nicanischen Bekenntniffes begeanen. Jahre 336 floh nämlich Athanafius zu ihm, und beide wirkten nun vereinigt gegen ben Arianismus. Bon feinen Gegnern mird Maximin als einer der Urheber der Synode bon Sardika bezeichnet, und daß er perfonlich an derfelben Theil genommen habe, berichtet Athanafius felbst in feiner Apologie gegen die Arianer. Auch wirkte er für die Wiedereinsetzung des Baulus in Conftantinopel, gegenüber dem Arianer Macedonius. Richt minder thatig für die orthodore Lehre erscheint fein Rachfolger Baulinus, ben wir wohl zuerst im 3. 349 als Bischof finden (vgl. Rettberg a. a. D. I, 190), und ber auch das Urtheil der Synode ju Sirmium gegen Marcellus und Photinus im 3. 351 unterschrieb. Dafür traf ihn aber 353 die Berurtheilung des Raifers Conftantius. der zufolge er nach Phrygien verbannt wurde, worauf er 358 im Exil starb.

Auch an die Geschichte der beiden zuletzt genannten Männer ist später wieder viel Sagenhaftes geknüpft worden; jedenfalls gehören ihre Namen zu benjenigen, welche fortwährend in der Kirche Triers vor Allen hochgefeiert wurden und auf welche auch die Gründung religiöfer Institute, wie besonders in der Stadt Trier felbft zweier bedeutender Rlöfter erfolgte. Darüber, welche Rirchen in Trier die altesten feben, ift man nicht einig. Athanafius ergählt in feiner Apologie, daß mahrend feines Aufenthalts in diefer Stadt noch an Kirchen gebaut worden fen. Man hat später hieraus anf den Dom St. Betri geschloffen, fo wie auf die Rirche des Evangeliften Johannes, deren Titel nachher in den des heiligen Maximin übergegangen, auch auf die Kirche des heiligen Eucharius, in der späteren Borftadt St. Matthias u. a. m. Auf Conftantin führt in dem Streite mit den Ergbifchofen die Abtei St. Maximin ihre Stiftung gurud. indem der Raifer und feine Mutter Belena einen ihnen zugehörigen Balaft mit einem Tempel des Apollo dem Bifchof Agritius gefchenkt hatten, woraus dann nach Beifetung der Leiche des heiligen Maximin 352 die seinen Namen führende Abtei hervorgegangen fen (vgl. Beger a. a. D. nr. 2). Die Gründung der Kirche St. Paulin wird dem Bifchof Felix 386 beigelegt, und zwar an der Stelle, wo man Märthrer der Thebais schen Legion bestattet gefunden haben wollte (f. Gesta Trevir. c. 22 nebst den Anmer= fungen von Waitz, verb. Rettberg a. a. D. I, 107. 108. 475).

Als den Nachfolger Paulin's nennen die Berzeichnisse einen Freund des heil. Hieronhmus Bonosus, dessen Epissopat jedoch nicht wohl erweislich ist (s. Rettberg a. a. D. I. S. 192); dagegen erscheint mehr verbürgt Brito (Britannicus), dessen auf einer galisischen Synode zu Balenge 374 und einer römischen unter Damasus 382 Erwähnung geschieht (Mansi Coll. Concil. III, 494, 581), und nach ihm Felix, von welchem später erzählt wird, er habe sich 398 in das Kloster B. Mariae Virginis (nachmals St. Paulin) zurückgezogen. Unter ihm wurde zu Trier über die Ketzerei Priscillian's verhandelt und derselbe 385 dort hingerichtet (vgl. Gesta Trevir. c. 20. und d. Art. "Priscillian" Bd. XII. S. 193).

Die politische Stellung eines Ortes ift für die hierarchische nicht ohne wesentlichen Einfluß. Da nun Trier die Metropolis im ersten Belgien war, konnte ihr leicht auch das Metropolitanrecht über die firchlichen Institute der Provinz beigelegt werden, und

es fehlt baher nicht an Schriftstellern, welche als selbstverständlich annehmen, daß diese Autorität den dortigen Bischöfen schon im 4. Jahrh. zustand (s. Gundling, ausstührlicher Discours von Chur Trier. Sect. I. §. 10. S. 394). Fragen wir aber nach Zeugnissen, aus welchen auf die Uebung erzbischöflicher Rechte geschlossen werden kann, so vermag man derzleichen nicht anzugeben, und daß überhaupt mit dem bischöflichen Stuhle von Trier erst viel später die Metropolitanwürde verbunden worden sein, wird aus der späteren Darstellung hervorgehen.

Seit dem Ende des 4. Jahrhunderts wurde Trier wiederholentlich den Angriffen ber bordringenden Germanen ausgefett, was die Berlegung der Bräfektur nach Arles zur Folge hatte. Die oben genannten Kataloge der Bifchöfe (vgl. Gesta Trev. c. 23) enthalten die Namen derfelben in diefer Ordnung: Mauritius (398), Leontius, Auctor, Severus (435, vgl. Baronii Annales ad h. a. 447), Chrillus (454), Jamblichus (nach Anderen Jammerius, 467), Emerus, Marus, Bolufianus (467), welcher das angeblich jur Zeit des Agritius verliehene Privilegium des Babftes Sylvester (f. oben) erneuern ließ (Gesta cit. cap. 18. 23), Miletus, Modestus (486), Maximianus, Fibicius, Abrunculus, Rufticus (527), Nicetius (527-566). Die Nachrichten über Diefelben gehören ber späteren Zeit an und find meistens legendenartig. Zwar haben auch die Berichte über Ricetius bergleichen eingemischt, wie daß er mit der Tonfur gur Belt gekommen fen u. a.; indeffen find biefelben doch im Bangen ficherer. Gregor bon Tours beruft fich (de vitis patrum c. 17.) seinetwegen auf die Mittheilungen des Aredius, Abts von Limoges, eines Schülers deffelben; auch haben wir von ihm felbst noch Briefe und liturgifche Schriften (de vigiliis servorum Dei, de psalmodiae bono, bei d'Achery spicilegium I, 221 sq.). Er erscheint thätig für den Bau von Kirchen, weghalb er von Benantius Fortunatus (lib. III. poem. 9; Hontheim, hist. dipl. I, 41) gepriefen wird, für Uebung firchlicher Bucht, welche er felbft ben Großen des Reiche, ja ben Ronigen Theodebert und Chlothar I. gegenüber entschieden anwendet, für Erhaltung der reinen Lehre und Befämpfung der Barefieen. Un den damaligen Synoden betheiligte er fich vielfach, wie seine Unterschriften zu Clermont 535, Toul 540, Orleans 549, Baris 555 u. a. ergeben. Ein Schüler des Nicetius und Freund Gregor's von Tours, Dagnericus (c. 570-596), welcher in Trier folgte, nahm gleichfalls erfolgreich die Intereffen der Rirche mahr und erwarb fich durch Gründung von Rirchen und Rlöftern ein besonderes Berdienst, wie in Pays de Baibre, Carden, St. Martin in Trier. (Die Nachrichten in den Gesta Trev. cap. 24. find aus einer vita des Magnericus bon Eberwyn im 10. Jahrh. geschöpft; vgl. Monum. Germ. cit. Fol. 208).

Rach der Bernichtung der römischen Gerrschaft in Gallien nahm die Rirche mit ber Zeit germanifche Elemente in fich auf, welche von den aus dem frankischen Klerus hervorgehenden Bischöfen befonders gefördert wurden. Unter biefen nennen uns bie älteften Bergeichniffe Bunbericus (die Gosta a. a. D., Bangericus, ben Bogling bes Magnericus, der aber Bifchof von Cameracum war), Sebandus, Severinus, Modoald (622-640). Bon dem letzteren haben wir eine Lebensbefchreibung Stephan's von Littich, nach dem Jahre 1107 (Acta Sanctorum, Mai III, 51 sq.). Er wird als ein Schwager Bipin's I. bezeichnet, und ihm wird, im Berein mit dem Monig Dagobert, Die Stiftung mehrerer Rirchen und Klöfter jugeschrieben, wie Orreum (Deren, nachher St. Irmin genannt), Tholey, Megine (Mainfelbt), St. Symphorian (wo Modoalb's Schwefter, die heilige Severa, erste Aebtiffin wurde) u. A. (vgl. Gesta eit. cap. 24. Rettberg I. 480 f. Mary, Geschichte eit. II. I, 423 f.). Die Urkunden, welche fiber biefe Stiftungen vorhauden find, bei Sontheim, Beger nr. 7. u. a. tragen den Stempel ber Unächtheit au fich. Ueberhaupt funpfen fich an den Ramen Modoald's nicht wenige faliche Dokumente, namentlich auch zwei Erlaffe Dagobert's von 634, durch welche dem Bijchofe alle Rechte und Guter der Rirche von Trier bestätigt und die Immunität ertheilt mird (Broweri Annal. Trevir. I, 351. Lünig, spicileg. eecles. I, 192. Hontheim, hist. dipl. I, 76. Beger a. a. D. nr. 4. 5.). Richt minder unächt ift bas

Brivilegium für das Rlofter St. Theodat in den Bogesen (f. Hontheim I, 82), welches pon bem nächftfolgenden Bifchofe Rumerian (640-666?) um 664 gefchrieben fenn foll. Unverbitrat ift aber ber in den Matalogen nicht aufgeführte Bifchof Bibulph (666-671?). welcher bald als Successor Namerian's genannt, bald erft in die Mitte des 8. Jahrhunderts verfett wird (Rettberg a. a. D. I, 467-469). Als Rachfolger Rumerian's ermähnen die Gesta u. A. Bafinus (671-695?), bann beffen Reffen, numlich ben Sohn feines Schwagers Gerwin, Bergogs von Auftrafien, Ludwin, angeblich Grinder des Mosters Metlad, an der Saar 696 (vgl. Mary a. a. D. II. I, 388 f.). Ludwin (vgl. die Rotizen aus feiner von Rithard oder Rigo, Abt von Metlach, im 11. Jahrhundert geschriebenen Biographie, Acta Sanctorum. Mart. I. 314. 319) den geiftlichen Stand mablte, mar er berheirathet und hatte einen Sohn, Milo, welcher 713 burch Rarl Martell jum Bisthum Trier und Mheime befördert wurde. Die Gesta Trev. cap. 24., welche aus hincmar fchöpfen (f. Wait a. a. D.), berichten von ihm, daß er anfange den Grundfaten feines Batere gefolgt fen, fpater aber "tirannus offcetus est nihilque in codem de elericali honore vel vita nisi sola tonsura enituit" -- "Cuius infelici tempore de his occlesiis multa sunt ablata, et res ab episcopis divisae, domus religiosorum destructae, ecclesiastica disciplina disperdita, adeo ut elerici, sacerdotes, monachi et monicales sine lege ecclesiastica viverent et refugia indebita haborent" etc. Bonifacins versuchte vergebens feinem Unwesen ju fteuern (ef. epistolao od. Würdtwein 87), bis er 753 burch einen Eber getöbtet fenn foll. Die Gosta Trovir, cap. 25. neunen bier als feinen Rachfolger Didulph (f. vorhin), mahrend die anderen Rataloge Weomad (bis 791) aureihen, auf beffen Berfon mehrere Jumminis tatspriviscaien Bibin's von 761 (f. Southeim I, 120. Beber nr. 12) und Rarl's bes Großen von 778 (vergl. Sontheim I, 132. Beger nr. 24. 26.) jurudgeführt werben, deren Anthentie jedoch mit Recht beanstandet wird, was auch bei den Urfunden, durch welche Rarl der Große 775-776 das Moster Metlach Trier zuspricht (Beber nr. 27). und wenigstens der Korm nach auch bei ber Berleihung von Carvia und Servigeum 802 (Bontheim I, 153. Beger nr. 40) der Fall ift. In diefe Zeit fallt die Grundung des Mosters Prim 762 durch Pipin und seine Gattin Bertrada, eine Auftalt, welche nach und nach eine ber reichsten in Deutschland wurde (vgl. Southeim I, 122. Rettberg I, 479. Marr I. I, 257 f., auch die Ueberficht der Urkunden bei Baber a. a. D. S. 727. 730).

Ueber die folgenden Vischöfe Nichbod (bis 804, vorher Abt von Lorsch) und von Karl d. Gr. nach Trier befördert), Was o (Wazzo 804—809), Amalharins (809 bis 814) enthalten die Amalen über jene Zeit mannichsache Mittheilungen, aus welchen aber ihre Wirksamkeit sir Trier weniger bestimmt erhellt. Amalhar ist häusig nich dem späteren gleichnamigen Chordischof von Met verwechselt, so daß ihm die Schrift de divinis ofsieis mit Unrecht beigelegt worden ist; wohl aber rührt von ihm, außer verschiedenen anderen Schreiben (bei d'Achory, spieilogium III, 330 sq.), eine epistola de caerimoniis baptismi her (bei Canisius lectiones antiquae II. II, 543 sq. Honthoim I, 158 sq. die entgegengesetzte Aussilhrung in der Trierischen Chronis 1822.

S. 87. 1829. S. 319 und in den adnotatt. der Gesta od. Wyttendach et Müller, I, 24. 25. beweisen nichts).

Bis in diese Zeit uimmt das Stift Trier in der kirchlichen Hierarchie noch nicht eine herrschende Stelle ein; von einer Metropolitangewalt über andere Diöcesen ist noch nicht die Rede. Die an das sogenannte privilogium Sylvostri (s. die oben cit. Gosta cap. 18.) nachher angelehnten Berse: Accipe post Alpos primatum, Trovir. 11. s. w. gehören dem 12. Jahrh. an (vgl. Gosta Trov. in den Monum. Gorm. X, 192) und die Dichtung, der Bischo Bolusianus habe 465 vom Pabste Hilarius die Winde eines Metropoliten und Primas von Gallien erhalten, sind völlig grundlos (Rettberg 1, 182. 11, 598). Die Unterschrift des Ricctius auf der Symode zu Orleans 549: eonsensum meum vol domnorum moorum (Mansi Coll. Cone. IX, 135) wird eben da auch von

einem anderen einfachen Bischofe gebraucht (Rettberg II, 464 Unm. 27). Die Anrede in dem Briefe eines Abtes: Nicetio Archiepiscopo - oder in einem Gedichte: Archisacerdos (a. a. D. II, 599) ift eben fo wenig jum Beweise hinreichend, ale die Bezeichnung in unächten Urfunden, wie 634 für Modoald, 761, 775 für Weomad und Andere (f. die oben cit. Dofumente). Bon einem conftanten Gebrauche ift überdieft gar feine Spur und eben fo wenig von der Uebung wirklicher Metropolitanrechte über andere Bifchofe bis jum Anfange des 9. Jahrh. Dag noch unter Amalharius Trier teine Suffraganbifchofe hatte, erhellt aus einer Berhandlung jenes Bifchofe mit Rarl bem Grofen (Rettberg II, 600). Ueber andere hierarchifche Ginrichtungen bis ju jenem Zeitbunkte fehlen uns die Nachrichten. Erft mit dem bisherigen Abte von Metlach, Betti (Betto. feit 814? - 847) lichtet fich die Geschichte Triers, die Urkunden werden zuberläffiger und die Berichte vollständiger. Die Stellung beffelben zu Ludwig dem Frommen, der ihn zum Missus ernannte (f. Urfunde von 817 bei Hontheim I, 169. Capitular Aquisgran. a. 825. missorum cap. I. bei Pertz, Monum. Germ. III, 246) und ihm ein Immunitätsprivilegium ertheilte (d. d. 27. August 816, bei Sontheim I, 167, Bener nr. 50), fo wie die Befestigung des Rirchenwesens durch die Ginführung ber vita canonica nach der regula Aquisgranensis mußten für Trier von entscheidendem Einfluß werden. Jett tritt auch die Metropolitangewalt bestimmt ju Tage, wie gegen Frotharius, Bischof von Toul, welcher 819 von Hetti den Befehl erhält, die vita canonica in feiner Diocefe einzuführen (Sontheim I, 171). Bon nun an begegnen wir auch bestimmteren Daten über Erwerbungen der Rirche von Trier, wie 842 der Rüdgabe bon Metlach, 846 bes bon Brum eingetauschten Effilgiverroth (Beber nr. 69. Sontheim I, 185. Beger nr. 75). Im J. 847 bestätigte Ronig Bipin II. Die aquitanischen Besitzungen von Trier (Beger nr. 78). Setti weihte 836 die von ihm erbaute St. Caftorsfirche in Coblenz ein. Nach dem Nefrolog derfelben ftarb er am 27. Mai, und zwar nach der Angabe Regino's (Pertz, Monum, Germ, I, 568) im Jahre 847, nach Anderen erft 851, wohl nicht richtig. Ihm folgte Tietgandus (nach ber Original - Urfunde bei Beger nr. 80 Diekog). Wegen ber Chescheidungsfache bes Königs Lothar von der Tietberga, in welcher er eine bem Pabste Rikolaus I. widrige Entscheidung gegeben hatte, mar er 863 nach Rom gelaben und entsetzt worden (bie Sentenz hat Gratian in's Defret aufgenommen c. 10. Cau. XI. qu. III.). Bergebens verwendet fich der Konig bei Rifolaus felbst und 867 bei Sadrian II. für seine Reftitution, fo dag bis zu feinem Tode (29. Aug. 868) der Bifchofsftuhl erledigt blieb. Bierauf besetzte denfelben Rarl ber Rahle mit bem Neffen des Bifchofs Adventitius von Mes, Bertulf (869 bis 10. Febr. 883). Als ber Bischof von Mes, Balo, fich des Balliums bedienen wollte, machte Bertulf bagegen fein Metropolitanrecht geltend (Gesta Trevir. c. 27). Mit demfelben Bischofe vereinigt, fampfte er 882 gegen die Rormannen, welche ins Trierische Bebiet eingefallen maren und die Stadt Trier felbft berheert hatten. Balo fiel dabei, mahrend Bertulf fich burch die Flucht rettete, Die er aber nicht lange überlebte (Gesta Trev. c. 28). Der Klerus und das Bolt mählten barauf ben Abt von Metlach, Rabbod (8. April 883 bis 30. März 915), unter beffen Regierung fich das Erzbisthum zu einer bei weitem höheren Bedeutung und Selbstftanbigfeit emporichmang: benn es erlangte baffeibe querft 893 eine Beftätigung ber bisherigen Bestitzungen (Günther, Cod. I. nr. 6. Beber nr. 132), sodann bas Recht einer eigenen Graffchaft, indem Ronig Zwentebold. 898 ber Rirche die Freiheit von allen Abgaben bewilligte, mit Ausnahme von fechs jährlich zu ftellenden Pferden, "nee amplius requiri censuimus, quia comitatum de eo (episcopis) factum esse dinoscitur" (Sont= beim I. 236. Beger nr. 143). Im folgenden Jahre befreite der König die Leute des heil. Betrus in Trier von der Berpflichtung gur Beherbergung bes foniglichen Gefolges, und die Billen von der Gerichtsbarkeit der königl. Richter (Bontheim I, 239. Beger nr. 148). König Ludwig IV. (bas Kind) restituirte fodann 902 die bisher vom Erzbisthum getrennten, zu einer Graffchaft gemachten Munge, Boll, Binsleute u. f. w. (f.

Sontheim I, 253. Beger nr. 150), ichenkte auch 908 die bisher von Rothard befeffenen Buter in Enfirch (Gunther, Codex I, nr. 10. Bener nr. 152), wie Siod und Onerell (Gesta Trev. eap. 28), und König Karl III. (der Einfältige) fanktionirte 913 das freie Bahlrecht des fünftigen Erzbischofs durch Klerus und Bolt (Sontheim I, 262. Bener nr. 157). Bu den von Radbod gemachten Erwerbungen gehört auch die bom Konige Arnulf 889 gefchentte Abtei Gervatii in Maftricht (Sontheim I, 229. Beger pr. 129). Für die Bebung der firchlichen Ordnung hatte der Erzbischof ichon 888 durch Abhaltung einer Brobingialsmode in Met Sorge getragen (Blattau, statuta I. nr. 1. Beber nr. 127). Um allgemeiner in feinem Sprengel die Bucht zu fordern, veranlagte er den Abt Regino (f. d. Art. Bd. XII. S. 596), für die Ubhaltung der Senden eine befondere Inftruttion ju bearbeiten und die dahin gehörigen Rirchengesetze zu fammeln. So entstand das Wert: de synodalibus causis et disciplinis ecclesiasticis, melches der Brazis einen trefflichen Anhalt bot. In diese Zeit fällt auch wohl bereits die Unftellung bon Archidiakonen zur Uebung der Sendgerichtsbarkeit und fonftigen Juris-Diftionalia; benn in einer Urfunde von 924 (Beber nr. 164) erscheinen schon bier Archibiatonen im Capitel. Der Rachfolger Radbod's, Rutger (915 bis 27. Januar 930), war gleichfalls bemüht, durch eine Sammlung firchlicher Befete, welche er einem 922 oder 927 zu Trier gehaltenen Provinzialconcil vorlegte, den Rechtszuftand zu befestigen (vgl. Bafferschleben in Richter's frit. Jahrbb. für deutsche Rechtswiffensch. Jahrg. 1838. S. 485 f. und beffelben Beitrage zur Geschichte der Bor - Gratianischen Rechtsquellen. Leipzig 1839. nr. I.). 3m Jahre 928 erwarb er bom Bergog Gifelbert Burg, Burgen, Buls und Thalfang (Sontheim I, 271. Bener nr. 169). 3hm felbft, wie bem auf ihn folgenden Rotbert (931-956), lag demnächst bor Allem daran, die Bunden au heilen, welche dem Lande durch die neuen Ginfälle der Normannen gefchlagen waren. 3m Jahre 936 affistirte Rotbert bei der Krönung Otto's I. in Machen und beanspruchte als Bischof der sedes antiquior das Recht der Krönung. Dieses Alterthum der Kirche von Trier erfannte übrigens Otto als ein wichtiges Moment an, ba er im Jahre 947 die Immunitat und Zollfreiheit des Erzbisthums aufs Neue beftätigte (Hontheim I, 282. Beber nr. 185; vergl. die Stelle im Anfange Diefes Artifels). hierauf erhielt ein Bermandter des Raifers Beinrich I. (956 bis 3. Juli 964) das Erzbisthum, wozu Johann XII. ihm 957 das Pallium ertheilte (Beger nr. 202). 3m 3. 963 begleitete er Otto nach Italien und nahm an der Bersammlung Theil, in welcher der Babft entfett wurde; als er darauf 964 nach Deutschland zurückfehrte, ftarb er unterwegs. Run folgte der bisherige Domprobst von Mainz, Theodericus I. (965 bis 5. Juni 977). Johann XIII.. der ihm alsbald bas Pallium überfendet hatte (Beger nr. 222), ertheilte ihm, als er sich nach Rom begeben, um die verloren gegangenen Urfunden über die Rechte des Stifts erneuern ju laffen, 969 ein besonderes Brivilegium (hontheim I, 305. Beger nr. 232. verb. Gorg, Regeften. Erganzungen S. 387 beim Jahr 969) fur bie Kirche von Trier, worin es unter Anderem heißt: "- ut quandocunque a nostra principali et apostolica sede episcopus . . . . sive quilibet ordinarius legatus pro ecclesiasticae utilitatis causa seu pro agenda sinodo in Galliam Germaniamve destinatus fuerit, Treverensis praesul post eundem apost. legatum primum inter alios pontifices locum obtineat, et si missus Romanae ecclesiae defuerit, similiter post imperatorem sive regem sedendi, sententiam edicendi et sinodale iudicium canonice promulgandi primatum habeat; utpote in illis partibus vicarius nostrae sedis apost. merito constitutus" . . . . Diesen Primat rechtsertigt der Pabst damit, ba . . . . illius ecclesiae honor in illis partibus sub ipso apostolorum principe sit primitivus". Beneditt VII. erneute diefes Privilegium wortlich im Jahre 976 (Sont= heim I, 312. Beger nr. 246) mit weiteren Ausführungen und der Singufügung neuer Ehren, wie sie auch die Kirche von Ravenna besitze, nämlich: "in missarum sollemniis celebrandis; in equitando cum nacco per stationes (ein erft fpatet Roln und Mainz verliehenes Recht, f. Bd. VII. S. 777. VIII. S. 705) et in omni honore . . . .

Crux ante eundem sicut et ante Ravennatem archipraesulem ubi ubi geratur. Cardinales quoque presbiteri fratre nostro Theodorico archiep, missam celebrante dalmaticis et diaconi una cum presbiteris sandaliis utantur; ebdemadariis quoque presbiteris ad S. Petrum missam celebrantibus suae dilectionis intuito dalmaticis uti permittimus -". Zugleich schenkte derfelbe Pabst dem Erzbischof und feinem Rachfolger die Cella quatuor coronatorum in Roma (Hontheim I, 314. Bener nr. 247). Richt geringerer Bunft erfreute fich Theoderich beim Raifer. Schon 961, ba er noch die Probstei in Maing verwaltete, hatte er von demselben confiscirte Guter des Lantbert und Megingoggo im Nabegau erhalten (Sontheim I, 292. Beger nr. 208), welche auf Trier übergingen und den Anfang der herrschaft am rechten Rheinufer bildeten. Dazu fügte Otto I. 966 Guter ber rauberischen Bruber Megingald und Regingo in berfelben Gegend (Sontheim I, 304. Bener nr. 225. verb. Günther I, nr. 19); auch aab derfelbe das Rlofter Deren für die Abtei St. Servatii in Maftricht (Günther I. nr. 21. Beger nr. 229), welche jedoch Otto III. im 3. 993 Trier restituirte (Hont= heim I, 331. Beger nr. 266). Dtto II. bestätigte bem Stifte feine alten Rechte und Besitzungen 973 (Sontheim I, 310. Beber nr. 240), so wie das Mungrecht ju Born und Longuira (vgl. Sontheim I, 312. Beber nr. 242). Theoderich fand feine Rubeftätte in der bon ihm gestifteten Bafilita des heil. Gangolph ju Maing, worauf ihm in Trier Egbert, Sohn des Grafen Theoderich von Bolland, folgte (977 bis 9. Dezember 993). Otto III. erneute ihm das Immunitatsprivilegium feines Grofvaters 988 (Gunther I, nr. 26. Bener nr. 259), er felbft aber beichentte die Rirche mit vielen Bemanden und Geräthschaften (Gesta Trev. c. 29), ftellte die gerftorten Rlöfter her und begabte fie aufs reichlichste (Sontheim I, 320. Beber nr. 250 f.). Dagegen hatte fich bereits unter feinen Borgangen das gemeinsame Leben ber Stiftsherren aufgeloft, wie Tritheim (Chronicon Hirsavgiense ad a. 977) berichtet: "Anno isto moritur Theodoricus archiepiscopus Trevir., sub quo canonici maioris ecclesiae ibidem abiecta regulari vita, quam hucusque in eadem ecclesia maiores eorum continuaverant, desinunt esse regulares et facti sunt nomine et conversatione seculares. exemplo malo canonici quoque S. Paulini Trevir. et S. Castoris in Confluentia. . . . . regularem vitam abiecerunt." Nach ber friedlichen Regierung Ludolf's (994 bis 7. April 1008), welcher burch Schenfung Afchebach erhielt (Bunther I, nr. 30. Beber nr. 277), begann wegen ber Rachfolge ein heftiger Conflitt, indem ber Schwager Beinrich's II., Abalbero, gewählt wurde, mahrend der Konig felbst den Domprobst bon Mainz, Megingand (1008 bis 23. Dezbr. 1015), jum Erzbifchof ernannte, mit ben Baffen in der hand auch feinen Willen durchfette und feinem Candidaten die Beftätigung Johann's XVIII. erwirkte (Beher nr. 286). Indeffen war Megingaud bem kriegerischen Abalbero nicht gewachsen, und diefer behauptete fich in dem oberen Theile ber Diocefe fortwährend, fo dag nach jenes Tode barauf Bedacht genommen werden mußte, einen fraftigen Mann auf ben erzbischöflichen Stuhl zu erheben. Beinrich II. hatte deshalb seinem Schwager erklärt: "Talem virum debeo dirigere, qui tuae vesaniae sufficiat resistere" (Gesta Trev. c. 30. verb. Thietmar in Monum. Germ. vol. V, 844). und erfor den Probit von Bamberg, Poppo, Sohn des Markgrafen Luitpold von Defterreich (1016 bis 16. Juni 1047), welchem Benedift VIII. fogleich das Ballium verlieh (Beger nr. 289). Dem neuen Erzbischof gelang es auch, ben Gegner aus bem Felde zu schlagen und bem mahrend ber letten Jahre schwer heimgesuchten Lande wieder aufzuhelfen. Die Bunft des Raifers leiftete babei den erforderlichen Beiftand und es ber= dankte das Erzstift berfelben neuen Aufschwung. Beinrich II. schenkte ihm 1018 den Königshof in Coblenz und die Abtei im Tonchirgau (St. Florian; f. Hontheim I, 354. Beyer nr. 293), sowie im J. 1023 das ausschließliche Jagdrecht zwischen der Quint, Ryll und Engelbach (Günther I, nr. 43. Beyer nr. 298). Biel bedeutender mar aber der Erwerb der Grafschaft Marfels (Marivelis) im Einrichgau, einer Gabe Conrad's II. 1031 (Günther I, nr. 45. Beger nr. 304), welche Beinrich III. im Jahre 1039 aufs

Neue bestätigte (Southeim I, 374. Bener nr. 311). Der letztere ertheilte auch bem Stifte ein vollständiges Immunitatsbrivilegium 1045 (Bouth. I, 382, Bener pr. 322). Durch anderweitige Schenfungen und Bertrage muchfen ebenmäßig die Buter ber Rirche (vgl. Honth. I, 356. Beger nr. 305. 320. nr 307. 315. 324). 3m 3. 1028 hatte der Erzbischof eine Wallfahrt nach Jerufalem unternommen und bon hier den heiligen Simeon nach Trier gebracht, welcher fich in die porta nigra dafelbft einschließen ließ und bis ju feinem am 1. Juni 1035 erfolgten Tode darin berweilte (Gesta Trevir. additam. I. in den Monum. cit. X, 177). Schon 7 Jahre fpater ward berfelbe von Benedikt IX. kanonisirt und sein Geburtstag zu einem allgemeinen Feste ber gangen Rirche erhoben (Sonth. I, 373. 377. Bener nr. 316. 317). Gleichzeitig bewilligte der Babft den Antrag Poppo's, welcher zur Unterftützung in feinem Amte um einen Coadjutor gebeten hatte, und schickte ihm einen solchen ... ut solatietur vobis in necessitatibus vestris tam scilicet in opere consecrationis, quam etiam in unctione confirmationis et siquid in necessitatibus aliis deo favente valebit pro libitu vestrae sanctae fraternitatis" (Sontheim I, 376. Beger nr. 317). Poppo felbst ward neben dem heil. Simeon in der porta nigra begraben (Gesta eit. fol. 181, Gesta ed. Wyttenb, et Müller T. I. animadv. p. 34). Ihm folgte ber von Beinrich III. unter Zustimmung des Klerus und bes Bolfs ernannte und bon Clemens II. in Rom felbit confirmirte (Bunther I. nr. 51. Beger nr. 327) und mit der mitra Romana confefrirte (f. die Urk. b. 1049) Domprobst von Worms, Eberhard, Sohn des Grafen Eggelin von Schwaben (28. Juni 1047 bis 15. April 1066). Un Bemühungen für Erweiterung der Besitzthumer der Rirche lieft auch er es nicht fehlen (Gesta eit. 131. Honth. I, 392. 407. Beger nr. 338. 361), michtiger mar es aber für das Erzstift, daß Leo IX. im 3. 1049 dem= felben die alten Borrechte erneute (Sonth. I, 386. Bener nr. 329-331. Borg, Erganzungen S. 329 oben), was dann Bictor II. im 3. 1057 wiederholte (Glinther I. nr. 58. Beger nr. 350). Noch zwölf Jahre überlebte Cberhard Beinrich III., nachdem er burch vielfache Stiftungen ju feinem Gedachtniß berschiedene Rirchen und das Domcapitel (Beyer nr. 354) reichlich begabt hatte. Die Minderjährigkeit Heinrich's IV. und die Berrichaft Anno's von Koln (f. Bb. VII. S. 778) außerte fofort wie im Allgemeinen, fo auch auf Trier einen nichts weniger als bortheilhaften Ginfluft. Als man hier bem Bertommen gemäß bei der Bahl des neuen Ergbifchofs eine bestimmte Ditwirtung in Anspruch nahm, ward ohne Rudficht barauf burch Anno's Bermittelung fein Reffe Cono (Conrad) von Pfullingen, Domprobst von Roln, destinirt, jedoch auf bem Wege nach dem Bischofssitze von Söldnern bes Grafen Theoderich von Trier am 1. Juni 1006 erschlagen (Gesta Trev. c. 33. u. additam. cap. 9. in den Monum. cit. Fol. 174. 182. und die vita et passio Conradi von dem Mondy Theoderich v. Tholeh in den Monum. eit. Fol. 212 sg.). Nunmehr folgte aus der Wahl des Klerus und bes Bolts Uto, Domherr in Trier, Sohn bes Grafen Cberhard von Rellenburg (1066 bis 13. Nov. 1078), bestätigt von Alexander II. (Beger nr. 365). Bei den damaligen Streitigkeiten zwischen Staat und Rirche ftand er auf romifcher Seite und wurde in biefer Parteiftellung durch den Befuch ber emigen Stadt 1076 noch mehr befestigt. Bald nachher begegnen wir ihm aber in bem Beere bes Ronigs, als biefer nach bem Suden jog, und hier fand er feinen Tod im Lager bor Tubingen (Gesta Trevir. eit. Fol. 103). Die erledigte Stelle besette ber Ronig perfonlich in Trier mit Egilbert, Grafen von Ortenburg, Domprobst von Paffau, welcher fich als seinen treuen Genoffen bewährt und den Bann zugezogen hatte (6. Januar 1079 bis 5. Sept. 1101). Bergebens bemühte er fich, die pabstliche Confirmation zu erlangen (vergl. das Schreiben bei Sontheim I, 430. und in ben Gesta eit. 186, aus bem 3. 1080), und ließ fich bon bem durch ben Ronig dazu überredeten Bifchof Theoderich von Berdun, der felbft mit bem Pabste zerfallen war, im 3. 1084 zu Mainz consekriren (Gesta cit. 185. 186), erhielt auch bom Gegenhabste Clemens III. das Pallium (a. a. D. S. 187 a. E.), während ihm feine Suffraganen beharrlich den Behorfam verfagten. Rach feinem Tode

ernannte Seinrich IV. auf Bitten des Klerus und des Bolts von Trier den dortigen Domprobst Bruno, Grafen von Lauffen (6. Januar 1102 bis 25. April 1124). In den noch fortbauernden Conflitten nahm er eine bermittelnde Stellung ein, erhielt aber nicht die pabftliche Beftätigung. Als ihn im 3. 1106 Beinrich V. nach Italien Schiefte, mußte er auf bem ju Guaftalla bon Bafchalis II. gehaltenen Concil zuborderft auf bas Erzbisthum bergichten, ba er es aus ber Sand eines Laien empfangen, worauf ber Babft es ihm unter Auferlegung befonderer Bonitenzen nach drei Tagen nebst dem Ballium verlieh (Gesta cit, 192). Bruno ftand in allgemeiner Achtung und wurde bei ber Jugend Beinrich's V. von den Reichsfürsten jum Statthalter am foniglichen Sofe gemahlt. 3m 3. 1107 hielt er gur Ordnung ber Berhaltniffe von Trier, insbesondere gur Berathung über die erforderliche Gefetgebung, eine Berfammlung der Großen des Landes, an welcher, als abhängig vom Erzstift, der Obervogt Bfalggraf Siegfried, Ludwig Graf von Limburg, Emicho von Schmidtburg, Ludwig von Arnstein, Gerlach von Romers dorf, Adalbero von Daun, hermann von Birnenburg, Simon und Adalbero von Malten u. A. Theil nahmen. Als fpater ber Bifchof von Met, Stephanus, ein Reffe bes Babftes, nach Erlangung des Palliums fich feiner Metropolitangewalt zu entziehen fuchte, begab er fich au den pabstlichen Bof und erlangte von Caligt II. 1126 die wiederholte Anerkennung der hergebrachten Rechte, im Besonderen ,ut Trevirensis ecclesia super tres civitates Metim, Tullum et Virdonum metropolis habeatur", somie die Befreiung feiner Berfon bon der Gewalt jedes Legaten, ausgenommen eines a latere abgeordneten (Southeim I, 504. Beger nr. 439. 440. verb. Gesta Trev. 196. 197). felbft reftaurirte verfallene Rirchen und Rlöfter, ftiftete 1107 die Abtei Springinsloch im Contelwalbe (Sontheim I, 483. Beger nr. 415. verb. 418. 458), im Jahre 1110 ein Boibital an der St. Florianstirche in Cobleng, welches nach einer Bestimmung bom 3. 1117 unter ber ausschließenden Berwaltung des jedesmaligen Erzbischofs ftehen foute und das auf feinen besonderen Bunfch Calirt II. bei feiner Anwesenheit in der Curie beftätigte und unter besonderen Schutz nahm (Gunther I. nr. 79. 80. Beger nr. 419. 435, 441). Undere folgten seinem Borbilde. Die unter seinem Borganger 1093 bom Bfalgarafen Beinrich bei Rhein begonnene Gründung ber Abtei Laach murde 1112 aufs Neue fundirt und bestätigt (Sontheim I, 441. 492. Gunther I. nr. 72. 83. 84. 120. Beger nr. 388. 421. 425 u. A.; vergl. Wegeler, das Rlofter Laach. Bonn 1854). Bum Nachfolger Bruno's murde durch Bermittelung Beinrich's V. der ichon bejahrte Defan des Capitels, Godfried, bestimmt (2. Juli 1124 bis 17. Mai 1127, + 14. No= vember 1128). Den schwierigen Berhaltniffen der Beit, der Zwietracht unter den Geiftlichen, bem Uebermuthe ber weltlichen Berren war er aber nicht gewachfen und entichlog fich ichon nach brei Jahren zum Berzichte, als man auf einem in Worms gehaltenen Concil eben damit umging, seine Absetzung zu beschließen (f. Hartzheim, Concilia Germaniae. III, 299; berb. Gesta Godefredi in den Monum. Germaniae. X, 200 sq.). Un feine Stelle trat Deginher, Graf von Bianden (Juni 1127 bis 1. Oftober 1130), ber fich im folgenden Jahre in Rom felbst die Bestätigung holte (Gunther I. nr. 100. Beyer nr. 459). Durch zu große Strenge gegen den Klerus machte er fich bald berhaßt, und als er im pabstlichen Auftrage ben Begentonig Beinrich's VI., Conrad, in ben Bann that, ward er von demfelben gefangen, nach Barma gebracht und endete hier Wegen der Wahl des Nachfolgers entstanden nunmehr Schwierig= feiten. Das Capitel erfor nämlich am 7. Dezember 1130 aus seiner Mitte den Neffen bes 1124 verftorbenen Erzbifchof Bruno, den Brobft zu Cobleng, Bruno, welcher aber wegen der Aussicht auf das Erzstift Röln, das er auch im folgenden Jahre erhielt, die Wahl ablehnte (Gesta Trev. cit. 199. verb. 249). Darauf entschied man sich für Adalbero (Albero) von Montreuil, Brimicerius von Met. Dagegen verlangte der Obervogt Pfalzgraf Ludewig und fein Anhang den Domprobst Gottfried, und suchte die Einsetzung Abalbero's gewaltsam zu verhindern. Da die Sache gur Entscheidung an Die pabstliche Rurie tam, erklarte fich Innocens II. auf einem im Oftober 1131 gu

Mheime gehaltenen Concil für Abalbero, ben er auch felbft zu Bienne weihte und unter Androhung harter Strafen aufzunehmen befahl (bal. Sontheim I, 517. Beber nr. 473, vgl. die Gesta Alberonis in den Monum. Germ. X, 234 sq.). Indem der König hierauf bem Erzbischofe bie Regalien ertheilte, fügte man fich diefen Autoritäten. Abalbero erscheint seitbem meistens im Befolge bes Ronigs und begleitete ihn auch 1136 auf feinem Buge nach Italien, wo ihm der Pabft die hergebrachten Primatialrechte und fonftigen Gerechtsame ber Rirche bon Trier wiederum beftätigte (b. 1. Ottober 1137; Bunther I. nr. 115. Beber nr. 492), ihn perfonlich aber jum Legaten in den Rirchenprovingen von Trier, Mainz, Roln, Bremen und Magdeburg ernannte (ben 2. Oftober 1137; b. 17. Juli 1138. Boutheim I, 536. Bunther I. nr. 116. Blattau I, nr. 3. Beger nr. 493. 497). Mit bem Bachsthum ber firchlichen Autorität ftieg auch ber politische Ginflug des Erzbischofs, welcher fich bereits sowohl bei der Wahl und Rronung Conrad's III., als mahrend der Regierung beffelben fehr entichieden auferte. Der Raifer ließ es benn auch nicht an Beiden feines Wohlwollens fehlen. Bu ben reichften Rlöftern der Erzbiocefe gehörte ichon feit lange Die Abtei St. Maximin, welche dem Erzbifchof gegenüber völlige Immediatät in weltlichen und geiftlichen Angelegenheiten für fich in Anspruch nahm, mahrend der Erzbifchof diefelbe nicht anerkennen wollte. Der Streit darüber entbrannte heftig im Jahre 1138 und fam an ben apostolischen Stuhl. Conrad III. trat nun im 3. 1139 formlich Albero die Abtei ab (Hontheim I, 541. Bener nr. 510. 511). 3mar erflärte Innocens II. am 6. Mai 1140 (Gontheim I, 544. Beger nr. 516) bagegen die Exemtion, revocirte diefelbe jedoch auf Borftellen bes heiligen Bernard b. 20. Dezember (Bontheim I, 547, Bener nr. 518), worauf auch späterhin die Abhängigkeit wiederholt bestätigt wurde (vgl. Sontheim I, 556. 577. u. A.). Indeffen mar diefer Streit nicht für immer beendet (f. unten beim Jahre 1495); Damale entbrannte aber jugleich eine Gehbe wegen ber Bogtei über St. Maximin, welche bem Grafen von Ramur guffand und wegen beren Ronig Conrad 1147 eine Bereinbarung herbeiführte, welche auch vom Pabfte bestätigt wurde (Sontheim I, 554. 556. Beyer nr. 543. 547), nach welcher der Graf mit der Bogtei von Trier belehnt ward. Einen neuen Bafallen gewann Albero an dem Grafen Friedrich von Bianden, welchem er einen Theil ber eine Zeit lang dem Stift entzogenen und wieder erlangten Burg Arras berlieh, mogegen biefer ihm bas jus aperturae in allen feinen Burgen jugeftanb und ben Dienst gegen Jedermann, außer gegen Prum, beffen homo ligius er mar, ju leiften beriprach a 1148 (Hontheim I, 557. Bener nr. 551). Durch Schenfung erwarb 1136 das Stift Güter zu Acteville (Beger nr. 487). Den firchlichen Berhalt= niffen widmete Albero besondere Sorgfalt. Er gründete bas Rlofter Simmerode 1138 und lieft es durch Innocen, II. 1140 bestätigen (Sontheim I, 538, 548. Beger nr. 505. 519), wirfte auch bei der Stiftung anderer Rlofter (Arnftein, Connich 1142; f. Sont= beim I, 548. Bünther I, nr. 130 143. Beger nr. 525. 526. 542 u, a.) und Rirchen wefentlich mit. Für Bebung ber Ordnung und Sittlichfeit beim Rlerus, über beren Abnahme geklagt wurde, trug er auf besondere Erinnerung Eugen's III. 1147 (Beber nr. 548) ebenfalls Sorge. Im November 1147 fam der Babft felbft nach Trier und verweilte bafelbit, begleitet von einer großen Bahl firchlicher Burdentrager, bis jum Februar 1148 (Gesta Trevir. fol. 254. 255). Durch Albero hatte das Erzbisthum neuen Aufschwung genommen, in nicht geringerem Mage geschah bieg burch seinen Rads= folger, ben bisherigen Dombechanten Billin von Fallemaigne (28. Jan. 1152 bis 23. Oft. 1169). Gleich nach seiner Wahl begab er fich im Auftrage Friedrich's I. an ben pabfilichen Sof, um demfelben die Reuwahl des Ronigs anzuzeigen, und erhielt bei ber Belegenheit feine eigene Confirmation, fowie die Beftätigung der alten Rechte von Trier, insbesondere ber Ansprüche an St. Maximin und am Schloffe Treis (Günther I. nr. 153. Beger nr. 562), wie bieselben auch nachmals habrian IV. 1155 u. 1157 (Bünther I. nr. 165. Beger nr. 590. 602), Bictor IV. 1161 (Beger nr. 624. 625) und ber Raifer 1157 (Sontheim I, 577. Beger nr. 598) anerkannten. Der lettere

nennt ihn bei anderer Gelegenheit (Hontheim I, 582 bon 1157): Primas cis Alpos et cor regni. Auch der Rarafter eines pabstlichen Legaten für Deutschland murde ihm 1155 und 1161 mieder beigelegt (Sontheim I, 580. Gunther I. nr. 171. Blattau I. nr. 8. Beber nr. 593, 623); desgleichen murbe die alte Gewohnheit für ihn bestätigt, bas Erzstift alle vier Jahre ju bereifen und dafür ben Behnten ober jedes Jahr ein Biertheil deffelben zu erheben 1155 (Günther I. nr. 166. Beber nr. 592). Bald nach Antritt feiner Regierung trugen ihm die Grafen bon Sahn ihre gleichnamige Burg ju Lehn auf 1152 (Sontheim I. 569. Beber pr. 571). Dann erwarb er durch Taufch mit bem Domcabitel ju Worms bie Burg und ben Sof ju Naffau 1158 (Sontheim I, 585. Günther I. nr. 170. Beuer nr. 605. 606. 626) und belehnte damit die Grafen von Luxemburg (Sontheim I, 586. Beber nr. 610). In demfelben Jahre verlieh ber Raifer ihm alle Silbergruben des Erzstifts (hontheim I, 588. Bunther I, nr. 169. Beber nr. 611). Durch Belehnung mit der Burg Muffn wurde im Jahre 1160 auch der Bischof bon Berdun sein Bafall (Sontheim I, 590. Beger nr. 619). Rachdem mit bem Pfalggrafen bei Rhein wiederholt Streitigkeiten entstanden maren, bermittelte ber Raifer im Jahre 1161 ben Frieden zwischen dem Grafen Conrad und Sillin (inter familiarissimos . . . principes nostros, hontheim I, 593. Bener nr. 627), worauf jener als Stiftsvoat den Burgern von Trier alle Neuerungen gegen die erzbifchöflichen Gerechtsame untersaate (Sontheim I, 595. Bener nr. 628). Auch ber Streit mit Kriedrich bon Merzig wurde 1163 burch Bergleich beendet (Günther I. nr. 180. Beber nr. 641). Der Rampf mit ben Archibiakonen, welche mir feit bem erften Drittel bes 10. Jahrhunderts im Trierischen finden (f. oben) und deren feit Billin funf in der Erzbicefe genannt werden (f. Broweri et Masenii Metropolis I, 99) war in dieser Zeit hier bereits begonnen, denn ichon Sadrian IV. fand fich veranlaßt, auf Bitte Des Erzbischofs (awischen 1157-1159) zu verordnen, daß die Archidiakonen, da fie ihre Concession bom Ordinarius erhalten, diefelben nicht miftbrauchen und ohne ergbischöfliche Genehmigung feine Inveftitur eines Geiftlichen bollziehen follten (val. Bunther I. nr. 164. Beher nr. 601).

Auf den Wunsch des Raifers mählte nach Sillin's Abgange das Capitel den Probst bes Stifts S. Andreas in Roln Arnold I. von Balencourt (1169 bis 25. Mai 1183). Seine eifrigen Bemühungen für das Wohl des Stiftes murben theils durch Fehden mit Friedrich und Simon von Lothringen u. A., theils durch die wiederholten Ziige nach Italien, wo er auch 1179 bem Lateranconcil beiwohnte, gehemmt. Rach feinem Tode tam es zu einer zwiespaltigen Bahl, indem ein Theil des Capitele fich für ben Domprobst Rudolf Grafen von Wied, ein Theil dagegen für den Archidiakonus Folmar, Grafen von Bliescaftel entichied. Der erftere murde von Friedrich I. begunftigt, mahrend Urban III. dem letteren feine Bunft zuwendete und am 31. Mai 1386 zu Berona bie Confefration ertheilte. Der Conflitt wurde erft burch einen Bergleich zwischen bem Raifer mit Clemens IX. gehoben, nach welchem Folmar nach Rom citirt und, da er nicht erschien, am 26. Juni 1189 für abgesetzt erklart murbe (Bunther, Cober I. nr. 221 und über die Thatsachen die Gesta bei hontheim im Prodromus fol. 786 sq. und ed. Wyttenbach et Müller I. 272 sq.). Es folgte demnach eine neue Wahl bei ber Unwesenheit des neuen Ronigs Beinrid's VI. in Trier und traf nach dem Borichlage deffelben feinen Rangler Johannes I. (1190 bis 15. Juli 1212), dem auch der Babft fogleich die Confirmation gewährte (Bünther I. nr. 228). Richt leicht hatte man einen geeigneteren Mann finden fonnen, welcher ber inneren Berwirrung ein ichnelles Ende machte und ber Erzbiocefe bedeutende Bortheile verschaffte. Dazu gehort bornehmlich, baff er ben Bfalgarafen Conrad vermochte, auf die Obervogtei über bas Erzbisthum ganglich zu verzichten (vergl. Urf. vom 6. April 1197 bei Lünig, specileg. seculare. Contin. II, 122. Hontheim I, 629). Es war diefer Borgang, wenn er auch unter den bamaligen Berhältniffen bem Erzstifte nicht gerade besondere materielle Bortheile brachte. boch principiell fehr wichtig und für die Aufhebung anderer Bogteien und Laften im

gangen Sprengel maggebend (val. Günther, Cod. I. nr. 247. II. nr. 8. 10. 11. 18. 26. u. A.). Die Erzbischöfe felbit übernahmen die bisber von den Bogten geübte Bertheidigung, als wesentlichen Bestandtheil der fpateren vollendeten Landeshoheit, und berboten die neue Unnahme von Bogten, wie ichon 1215 für Laach, 1226 für Ballendar Johann's Nachfolger (f. Wegeler, Kloster Laach II, 22. Günther II. nr. 60). Die wachsende Macht der Erzbischöfe bot wie der Kirche, so auch den weltlichen Großen einen folden Schut, daß fie durch Lehnauftragungen beffelben theilhaftig zu werben fuchten, wie die Grafen von Birnenburg mit ber gleichbenannten Grafichaft; die Berren von Ifenburg mit Albenburg und Covern: Sponheim mit Startenburg, Bamm u. A .: Bianden mit Dudeldorf und Garlang; Calm mit Engenburg; von der Legen mit Legen u. A. (f. Sontheim I, 628. 630. Gunther I. nr. 217 u. U.; vergl. Beisthum, Die öffentlichen und gutsherrlichen Rechte des Erzbifchofs von Trier im Anfange des dreigehnten Jahrhunderts, in Lacomblet's Archiv für Gefchichte des niederrheins, Bo. I. Duffeldorf 1832. S. 297 f.). Bon den unter Mitmirfung Johann's zu Stande getommenen neuen Fundationen find bemerfenswerth: Die Abtei Cann (Sontheim I, 641), die Rapelle auf Dberwerth 1210 (Günther II. nr. 19. 20) und die mannichjachen Legate, welche er felbst in feinem Testamente ausgefett hatte (a. a. D. nr. 21. Blattau I. nr. 7). Auf ber Grundlage der nunmehr borhandenen Berrichaft tonnte der Radfolger Johann's, Oberchorbifchof zu Trier und Brobst zu St. Baulin, Theodericus (Dietrich II.), Graf von Wied (1212 bis 28. Mär; 1242) um fo entschiedener ben fich erhebenden Begnern Widerstand leiften. Bleich anfangs von einem Unhänger Dtto's IV., dem Grafen von Raffau, überfallen, hatte er aber das Unglud, in Gefangenichaft zu gerathen, aus welcher er erft 1214 befreit murbe. Sierauf ftellte er im Domcapitel 1215 das gemeinschaftliche Leben der Capitularen wieder her (Günther II. nr. 28), begab fich ju bem von Innocens III. gehaltenen Lateranconcil und errichtete nach feiner Rudfehr gegen Naffau die Burg Montabaur (Mons Tabor). Im Jahre 1221 unternahm er eine Ballfahrt nach dem gelobten Lande, dann aber mar er befonders bemüht, Die firchlichen und weltlichen Buftande feines Sprengels zu verbeffern. Bu bem 3wede hielt er zwei Bropizialfnnoden 1227 und 1238 (Hartzheim, Concilia Germaniae III, 526. 558 sq. Blattau I. nr. 9. 11). Damit er feine Pflichten gegen die Kirche beffer erfüllen fonnte, munichte er eine Berfleinerung Des Erzbisthums und bat Gregor IX. 1236. baffelbe burch Errichtung eines eigenen Bisthums in Brum zu theilen, Rachdem der Babst dies aber abgelehnt (cf. Maurique, Annales Cistere. ad a. 1236. c. 3. Marr, Trier I. I, 233. 234) erbat er fich wenigstens einen Gehülfen gur Berrichtung der Bontifitalien und hatte als folde Bermann bon Apolderen, Bifchof bon Leal, und Beinrich von Luremburg, Bifchof von Defel, welcher lettere 1241 mahrend einer Krantheit des Erzbischofs die neue Rirche auf dem Beatusberge bei Cobleng confefrirte (of. Holzer, de proepiscopis p. 17). Neue Bafallen erwarb Theoderich für Luremburg und Arlon 1223 (Hontheim I, 699), für Ballendar 1231 (a. a. D. 709), für Dietz, Lahnflein, Montabaur, Bochheim, Boilbach u. a. 1235 (a. a. D. 716). Durch Berpfandung erhielt er Unipruche auf die Bogtei ju Munfter- Mainfeld 1229, die Bofe ju Elleng, Rilburg, Stedeim, Suntel (Gunther II. nr. 68. 81) und faufte 1230 den Sof qu Eller und die Batronate qu Edigen und Lugerath (a. a. D. nr. 71) 1233. Nach feinem Tode mählte der größere Theil des Capitels feinen Reffen, den Domprobft Urnold II. Grafen von Ifenburg (1242 bis 5. Nov. 1259). Die Minderheit des Capitels hatte fich fur Rudolf de Bonte, Probft von Ct. Paulin, entichieden, welchem auch König Conrad IV. sogleich die Regalien verlieh. Nachdem der hierauf entstandene Rrieg durch Rudolf's Bergicht bald endete, ertheilte Innocent IV. 1243 Urnold das Ballium (Hontheim, Prodrom. 801); indeffen war damit die ersehnte Ruhe nicht eingetehrt, da in den Kämpfen der deutschen Begentonige der Erzbifchof, ein Unhanger von Bilhelm und Alphons, mit beren Gegnern im Sprengel fortwährende Streitigfeiten hatte. Sierbei erlag er jedoch nicht, wehrte vielmehr den Bewaltthätigkeiten ber

Nachbaren, wie des bfälgischen Pflegers Borno (1248 Friede von Thuron, bei Gunther II. nr. 126), bollendete bie bon feinem Borganger begonnenen Mauern bon Trier und Cobleng, erbaute Stolgenfels (vgl. Bünther II. nr. 193) und nahm auf die Bermehrung des ergftiftischen Gebiets Bedacht. Im 3. 1253 taufte er bon Welmann und Dito von Raffan die Bogtei über Cobleng und Pfaffendorf nebft einem Sofe gu Ballendar auf Wiederkauf (Kremer, origines Nassov. II, 292. verb. Günther II. nr. 158) 1255 von der Abtei Laach die Bofe zu Weiß, Leudesdorf und Maifcheid (Wegeler a. a. D. II. 35), 1258 die Guter zu Rifant burch Lehnauftragung (Urfunde in Coblenz). Auch nach Arnold's Ableben wiederholte fich ber Zwiespalt ber Bahl im Capitel, indem bon der einen Bartei ber Archidiakonus Arnold von Schleiden, von der anderen ber Archidiafonus Seinich von Bolanden aufgestellt murde. Die beiden Competenten brachten ihre Sache perfonlich an ben Pabft, vermochten denfelben aber nicht für fich aunftig zu stimmen, vielmehr ernannte Alexander IV. felbsiftandig den gerade damals bei ber Rurie für ben Bifchof Walter bon Strafburg befchäftigten Detan bon Met, Beinrich II. bon Binftingen (1260 bis 24. April 1286); doch erhielt berfelbe nicht fogleich das Ballium, da er die dazu erforderliche Summe nicht befaß. Rönig Richard verhieß bagu einen Beitrag (Gunther II. nr. 192) und ber Pabft felbft bewilligte ihm für die Beschaffung des Geldes auf 5 Jahre die Annaten von allen mahrend diefer Beit jur Erledigung gelangenden Beneficien der Erzbibcefe. Der neue Erzbifchof gerieth aber bald durch mannichfache Willfur in Fehden mit feinen Bafallen, befchwerte auch den Rlerus, indem er an benfelben nicht zu rechtfertigende Forderungen ftellte und Unfolgsame in's Befängnig werfen ließ, verlette auch die Rirchengesete, indem er folche Atte verwaltete, beren Bollziehung vor Erlangung bes Balliums ihm nicht freiftand. Es wurde ihm daher in der Kurie der Proceg gemacht, ju deffen Erledigung er perfonlich bor Clemens IV. erschien. Da er fich aber bon ben ihm borgeworfenen Unichuldigungen nicht reinigen konnte, fprach ber Babft über ihn die Suspenfion aus und übertrug bem Nuntius Bernardus de Caftaneto die Administration des Erzstifts ben 19. Dezember 1267 (Sontheim I, 784 f. Gesta Trev. ed. Wyttenbach II, 90 sq.). Beinrich fuchte nunmehr die bon ihm berübten Ungerechtigkeiten wieder gut zu machen. und fo gelang es ihm 1272, bei Gregor X. die Aufhebung feiner Suspenfion ju erwirfen (Hontheim I, 795 f. verb. Martene, coll. ampliss. IV, 256 sq.). Die ihm noch bescheerte Lebenszeit verwendete er möglichst zum Wohle des Landes. Nachdem er 1273 wefentlich zur Beendigung bes Interregnums burch Wahl und Krönung Rudolf's bon Sabsburg beigetragen (vgl. Günther II. nr. 252, 255), fuchte er dem 1269 ju Worms befchloffenen Landfrieden im Berein mit Roln und Maing möglichft Borfcub ju thun. Um 9. April 1276 grundete er das Collegiatstift ju Rhulburg (Drig. = Urt. in Cobleng) und um biefelbe Beit entstand bas Beguinenklofter in Cobleng (Binther II. nr. 277). Das Gebiet erweiterte er durch den Erwerb von Molsberg, Bifchofsflein (1273), Clannges und Beoanges (1275), Rempenich, Rarlich (1277), Die Bogtei von Münfter = Mainfeld (1278), Mailberg und Wittlich (1279), Berncaftel, Monteville, Bunolftein (1280), Cobern 1281), Manweiler (1283) u. a. (vergl. Hontheim I, 801 f. Ginther II. nr. 281. 284. 289 (verb. 322). 302 u. a. b. Stramberg, rheinischer Untiquarius I, 4, 557 f). Ein Jahr vor feinem Tode erkrankte er an einer Lähmung und unternahm im Marz 1286 eine Bilgerfahrt nach St. Josse sur mer bei Montreuil in Artois, bon welcher er aber nicht mehr zurückfehrte. Die Umftande waren damals fehr schwierig, denn dem Stifte drohte ein Rampf mit dem Grafen Beinrich bon Luxemburg, wozu ber Erzbifchof, nachdem ber zehnte Theil aller Ginfinfte bon Rirchen und Beneficien für die Rreuzzüge bereits in Befchlag genommen maren, noch bor Antritt ber Reife ben zwanzigsten Theil der Gefälle für ein Jahr gefordert hatte (Blattau I. nr. 22). Gelbst im Angesichte diefer Wefahr ließ fich bas Capitel bei ber Wahl eines neuen Oberhaubtes nicht zur Ginigkeit bestimmen. Der größere und einsichtsvollere Theil ertor feinen Probft, Archidiakonus und Brimicerius von Met, Boemund von Barnes-

berg zu Dachstuhl, die übrigen Capitularen gaben ihre Stimme dem Cantor Etbert bon Bilbreche (Felbrich) und bem Archibiafonus Johannes von Girf. Rachdem der lettere refignirt hatte, begaben fich die beiden anderen nach Rom, um die Bestätigung zu erlangen. Während der Berhandlungen ftarb Etbert, und der Boemund nicht geneigte Theil bes Capitels mahlte fatt beffelben ben Archibiatonus Berhard b. Eppftein, der nun ebenfalls nach Rom ging, ale bald nachher auch das Capitel von Maing ihn jum Erzbischof erforen hatte (f. den Art. Bd. VIII. S. 710). Pabft Nikolaus IV. confirmirte Gerhard für Maing und Boemund für Trier (6. Marg 1289 bis 9. Deg. 1299; bgl. Honth. prodromus 811. Gesta ed. Wyttenbach II, 130 sq. Dominicus, bas Erzstift Trier unter Boemund von Warnesberg und Diether von Raffau. Coblenz 1853. (Gymnafial - Programm.). v. Stramberg a. a. D. I, 4, 565 f.). Im September 1289 hielt der neue Erzbischof seinen feierlichen Einzug in Trier und nahm fofort barauf Bedacht, die firchliche Ordnung durch den Erlag neuer Statuten ju befestigen. Bu dem Behufe hielt er im November 1289 und im Juni 1290 zwei Brovingialsynoden (die Beschlüffe f. bei Blattau I. nr. 23). Das Capitel mar inzwischen mit der Rurie zerfallen, da dieselbe den Arzt des Konigs Rudolf, Beter Aichspalter, zum Domprobst und den Freund Boemund's, Magister Johannes, Official bon Trier, jum Domcantor ernannt hatte, weil beide burgerlichen Standes maren, bas Capitel aber auf ber ftatutenmäßigen Bedingung der Ritterbürtigkeit beftand. Die Domherren wei= gerten fich deshalb, ben Gottesbienft in ber Rathebrale ju halten, und berfelbe blieb während der Regierung Boemund's ausgesett (f. Honth. prodromus 812. Gesta ed. Wyttenbach II. 138-140). Für feine Zustimmung zur Bahl Abolf's von Naffau ließ Boemund fich nicht nur die älteren Besitzungen von Trier bestätigen, sondern auch fonftige Bortheile und Entschädigungen gufichern (f. Bunther II, nr. 344. 346. 348. 349. 354. Sontheim I. 828). Adolf felbst ichm auch fein besonderes Bertrauen und bediente fich unter anderem 1297 feiner ale Befandter nach Flandern, um mit den Konigen von England und Frankreich wegen des Friedens zu unterhandeln (Günther II. nr. 374. Boehmer, Reg. Imp. ad h. a.). Auch auf die Bahl Albrecht's von Defterreich im folgenden Jahre übte er großen Ginflug und ließ bei ber Belegenheit wiederum dem Erzbisthum die alten Privilegien bestätigen, desgleichen den Befitz von Thuron zusichern, das ihm bor vier Jahren verbfändete Schlof Corheim als Eigenthum abtreten und vollständigen Erfat der Wahltoften gahlen (vergl. die Urfunden bei Sontheim I, 829. Bunther II. nr. 377. 380. 381). Um bas Land erwarb er fich befonderes Berdienst durch Befestigung der Burgen, Gewinn neuer Bafallen, wie der Grafen und herren von Bianden, Zweibrüden, Diez, Manderscheid, Blankenheim, Rayl, Maarburg, Malberg, Borburg, Mehfenburg, Brandenburg, Saarbriiden, der Rheingrafen n. A. und durch Acquisition von Regelroth und Brimaldroth (1292), Wiltberg (1293), Cochem und Clothen (1294 1298), der Bogtei von Mayen (1297) u. a. (vgl. Gesta ed. Wyttenbach II, 142 sq.). Zum Nachfolger Boemund's mählte das Capitel Beinrich von Birnenburg. Bonifag VIII. verfagte ihm aber die Beftätigung und ernannte felbstständig den Grafen Diether III. von Raffau, Dominikanermond, und Bruder des Rönigs Adolph, da er als Gegner des Königs Albrecht demfelben einen neuen Feind entgegenstellen wollte (1300 bis 22. Nov. 1307). Diefe Berfügung bes Pabftes mar bem Lande höchst verderblich. 3mar fehlte es nicht an Solchen, welche Diether wider Albrecht Gulfe leisteten (Gunther III. nr. 7), indeffen war doch die Mehrzahl auf Albrecht's Seite, barunter die Stadte, welche mit einander von Albrecht gebilligte Ginigungen ichloffen (Gunther III. nr. 6. 15), um ihre Freiheiten zu ichüten. Dachdem im November 1302 der Ronig nach einer Belagerung von Trier den Erzbifchof zur Unterwerfung genöthigt hatte, fah diefer fich auch gezwungen, ben Städten ihre Forderungen zu bewilligen (Günther III. nr. 16. 19). Auch mit dem eigenen Capitel war Diether in Streit gerathen, welcher 1303 damit endete, daß jener das Berfprechen gab, fich nicht mehr in die Ernennung der Domherren ju mischen und die Gerechtsame

bes Stifts ftets anguerkennen (Blattau I, nr. 24). Durch bie Oblation von Bunnenberg und ben Rauf bon Dehtendung (Bünther III. nr. 20. 25) mar ein geringer Bortheil erlangt, welcher nicht in Betracht fommt, wenn man ben hochst verwirrten Buftand ermägt, in melden das Erzstift durch diefen Mann gebracht mar. Nachdem berfelbe wenige Tage nach Errichtung feines Testamentes (Bunther III. nr. 29) berewiat worben (b. Stramberg a. a. D. I, 4, 570 f.), verfammelte fich das Capitel am 7. Degbr. 1307 jur Bahl bes neuen Erzbifchofs. Die Erkenntnif, daß bem völligen Ruin bes Erzftifte nur durch einen fraftigen und einflufreichen Urm borgebeugt werden fonne. bewog die Capitularen, ihre Blide auf den Brobst, den Grafen Balbewin, Sohn Beinrich's von Lütelburg und der Beatrix von Avennes, zu richten. Erft 22 Jahre alt, hielt er fich Studien halber damals zu Baris auf und konnte, ba ihm noch die Briefterweihe fehlte, nur poftulirt werden. Durch Berordnung feines bei der Rurie viel vermögenden Bruders, des Grafen Beinrich, gelang es, Clemens V. gunftig für ben Canbibaten ju ftimmen. Er ertheilte Balbewin den nöthigen Dispens und confefrirte ibn am 11. März 1308 zu Poitiers, nachdem er am borhergehenden Tage zum Presbyter ordinirt worden (vgl. überhaupt die Gesta Baldewini in den Gesta von Wyttenbach II, 184-271. verb. Honth. Prodromus 816-839. Gorg, Regesten S. 64-90). Balbewin vergalt junächst feinem Bruder die ihm erwiesene Liebe durch Erwirkung feiner Bahl jum beutschen Ronige am 27. Nophr. 1308, worauf diefer nach Berleihung der Regalien 1309 die Berordnung Rudolf's von 1276 erneuerte, daß die Trierischen Bafallen innerhalb eines Jahres ihre Lehen muthen follten, und die alten Brivilegien bes Stifts bestätigte (Sontheim II, 37. Gunther III. nr. 34. 36). Sierguf nahm ber Erzbischof bor Allem barauf Bedacht, die vielen Feinde des Landes zu berfohnen, um in Fällen der Roth ihrer Gulfe ficher ju febn. Er berglich fich mit ber Stadt Trier (Sontheim II, 35), mit Ludwig von Kirkel, Boemund von Dachstuhl u. A. (a. a. D. S. 41) und forgte für die firchlichen Bedurfniffe durch ausführliche Bestimmungen einer jum 28. April 1310 berufenen Probingialfunode (f. beren Statuten bei Hartzheim, Concilia Germaniae IV, 127 sq. Sontheim II, 42 f. Blattau I. nr. 25. Scotti I. nr. 1. u. A.). Go waren die Berhältniffe in faum 3 Jahren bereits fo geordnet, daß Baldewin ohne Bedenken feinen Bruder auf dem Buge nach Italien im Berbfte 1310 begleiten und bis zum Frühling 1313 entfernt bleiben konnte (f. Barthold, der Römergug Beinrich's von Lügelburg, Königeb. 1830. 2 Bde. 8.). Um 19. Mary nahm er Abichied bon ihm, ohne ihn wieder ju fehen, ba er bereits am 24. Mug. b. J. ftarb. Ihm felbft aber mar feitdem eine lange und thatenreiche Regierung beschieden, glangender als die irgend eines feiner Borganger und faum übertroffen bon irgend einem feiner Nachfolger, fo baf man ihn als ben eigentlichen Brunder und Befeftiger ber Trierischen Gerischaft betrachten fann. Wenn man die Urfunden, burch welche fein Bruder, bann Ludwig von Bagern 1314, 1332 und Rarl IV. 1346 bem Erzbifchof die Regalien ertheilten (Sontheim II, 91.118.162. 164. Gunther III. nr. 60. 183. 332, 333) und in benen die jur Erzbiocefe gehörigen Besitzungen aufgeführt find, mit ben fpateren Berleihungsinftrumenten bergleicht, fo erkennt man, bag im Befent= lichen der "principatus pontificalis" des Stifts von Trier bereits geschloffen und beinahe der Bobepunkt des Territoriums erreicht mar. Das frühere Recht auf Bolle refp. Befreiung von benfelben ward erweitert (Bunther III. nr. 41, von 1310. Sontheim II, 92. 140 von 1314. 1339), die Avocation an das faiferliche Sofgericht beseitigt (Bunther III. nr. 43, 61, von 1310, 1314) und nur bei Appellation in Lehnfachen an baffelbe gefordert (Bontheim II, 176 bon 1354), das Müngrecht zugeftanden (Hontheim II, 87 von 1310. Günther III. nr. 359 von 1349 u. A.), die Berleihung der preces imperiales und der Freigerichte bewilligt (Hontheim II, 90. 94 von 1314) u. a. m. Seit dem Jahre 1314 hat der Erzbifchof auch die Burbe eines Erzkanglers burch Gallien und im Rönigreich Arelate (f. Hontheim, diss. ad sec. XIII. 62. T. I. p. 632. 633. II. p. 93. Nach den Gesta Trev. ed. Wyttenbach II, 170 feit 1299.

Der Schwabenspiegel, herausg. von Badernagel, Art. 110., legt ihm auch schon diefen Rarafter bei (bei b. Lakberg, Art. 30., fehlt dieselbe; val. noch Vitriarius illustratus I. 1050. III, 747 sa.). Das Recht, ben Ronig ju Machen ju fronen, fobald ber Ergbifchof von Roln abwesend ift, wird ihm 1315 zugesprochen (Sontheim II, 95). Die bon den Borgangern überkommenen Befitzungen erweiterte er in ausgedehntem Dage, junachft burch neue Lehnauftragungen bon Sporfenberg und Dengenrode 1309 (Bontheim II, 37), Pomern 1313, Franken, Rettig 1318, Lurgem u. a. 1326 (bei Buntber a. a. D.), Senhehm, Schloft und Stadt Simmern, Neuenburg, Cottenheim 1323 (val. Sontheim II, 101. Bünther III. nr. 116. 118. 119), Beilftein, Schmiebburg 1324 (Sontheim II, 102. Gunther III. nr. 126, 131), Baldened, Reef, Brohl, Winterburg, Schwarzerben nebst Gichenberg und Rönigsau 1325 (Bontheim II, 107. Bunther III. nr. 129, 132, 133, 135.), Singig, Schrumpf 1326, Mert 1328 (a. a. D. nr. 138. 146, 153), Repweiler und Grimburg, Sommergu u. a. 1329 (Bontheim II, 113, 114), Wildenburg, Alt: Simmern 1330 (Günther nr. 166. 170), Belferftein 1331, Beißbufch 1332, Berl und Dverlute 1334, Eller, Edigen, Arras u. a., Caldenborn 1335, Bell 1336, Illerich, Dill und die Stadt Trarbach 1338, Birnenburg, Nachtsheim u. a. 1339 (fämmtlich bei Bunther a. a. D.), Alten 1340 (Urf. in Cobleng), Benndorf, Bochftetten und Johannsberg 1342, Diebelich 1343, die halbe Stadt Limburg, Beting, Gondorf 1344, Balbed 1345. Dredenach und Dberfell, Clotten 1347, Mengerefirchen 1352 (a. a. D.) u. b. a. Außerdem wurde in vielen Burgen bas jus aperturae erworben (vol. 2. B. bei Günther III. nr. 90. 117. 144. 176. 245. 321. 329). Durch Rauf famen theils als Behn, theils als Allod bagu Breibendeil, Sottenbach (Sontheim II, 97. 123), Luperath, der Brühl in Magen, der Bald Schwarzerben, die Büter Winded und Molfenrath u. a., die hoben Berichte zu huntheim u. f. w., zu Münfter-Mainfelb u. f. m., nebst hagenport, Beging, Laufersweiler u. a., Brenn und St. Aldegund, Didenfcheit, Bennweiler, Dberhaufen, Guntenerlenberg, Robe u. a., Suntheim und Grynfamp, Bogtei zu Bruttig, Theile von Covern (für 4000, 17000 Gulben) u. a. m. (fammtliche Urtunden bei Bunther III. a. a. D.). Nicht minder bedeutend waren die Erwerbungen, welche mit dem Recht bes Biederfaufs dem Ergflift berpfändet, meiftens aber nicht wieder ausgelöft wurden. Dazu gehört die Reichsftadt Boppard, welche, feit bem Jahre 1312 berpfändet, 1327 bollftändig unterworfen wurde (Bunther I. nr. 53. 62. 64. 92-95. 148. vgl. v. Stramberg, rheinischer Antiquarius II, 5, 569 f.), desgleichen Stalberg, Staled, Braunshorn, Bacherach, Steg, Rheinböllen und andere Pfandstude ber Könige Ludwig bon Babern und Johann bon Böhmen 1322, bie Stadt Bodenheim bei Saarwerben, die halbe Burg und bas Dorf St. Laurentii und Wachten Limpach 1336, Klennich 1338, Freudenberg 1342, Bittburg, Remig und Grebenmachern 1346, die Graffchaft Littelburg und die Markgraffchaft Arlone (Würdtwein, nova subsidia dipl. XII, 74), die Stadt Hillesheim in ber Eifel 1353 (nach Urfunden bei Sontheim, Bunther und im Coblenger Archib). 3m 3.1332 hatte Ronig Ludwig auch fein Recht auf die Abtei Brum bem Erzbifchofe verpfandet und der Abt Diether hatte mit Buftimmung bes Convents, unter Benehmigung Rarl's IV., bie Abministration des ausgedehnten Brumer Territoriums demfelben formlich 1447 übertragen (cf. Broweri et Masenii Metropolis I, 474. Die Drigingl = Urf. bom 18. Juni 1347 in Cobleng). Um 18. Märg 1339 hatte ber Rönig Eduard von England, welcher im Rriege gegen Frankreich 1338 mit Balbewin einen Substdien und Allianztraktat gefchloffen (Gunther III. nr. 239), bemfelben fogar auf ein Jahr die Krone Englands verpfändet (Bontheim II, 136. 141). Mit ben Reichspfandschaften mar nach befonderer Conceffion Ludwig's vom 3. 1321 (Günther III. nr. 108) auch das Recht verbunden, bie Beneficien ju befeten, wozu ber Eigenthumer ber Pfanbicaften befugt ift. Bur befferen Bermaltung ließ ber Erzbifchof brei Eremplare eines ordentlichen Landbuchs (Balduineum) mit vollständiger Abschrift aller Arkunden verfertigen (f. Sontheim II, 8.9. Beger, Urtundenbuch Borrede S. III. IV.) und war nun auch bemüht, die Bestitungen

und Rechte des Erzstifts gegen Jedermann aufrecht zu halten. Wo es möglich war, lebte er in Frieden und fuchte borgekommene Irrungen durch Bereinbarung zu erledigen. Ber feine Berpflichtungen gegen ihn nicht erfüllte, ben nothigte er bagu ober entzog ihm die ihm verliehenen Buter. Go lieft er 1342 in einer Berichtsfigung im Balafte zu Trier bem Bergog von Brabant, bem Landgrafen von Leuchtenberg, ben Grafen von Wertheim und einigen Anderen ihre erzstiftischen Leben absprechen (Sontheim II, 148; bal. auch Gunther III. nr. 318. 322). Ale ber Graf bon Sann Eigenthumerechte ber Trierifchen Kirche berlette, jog ber Erzbischof gegen ihn und feine Benoffen ju Welbe und rubte nicht, bis die bestrittenen Rechte wieder anerkannt wurden (Hontheim, Prodromus Fol. 838, Gesta ed. Wyttenback II. 268). Bei folder Gefinnung wurde Balbemin in vielfache Sandel verwickelt, wie 1324 - 1326 gegen Met, 1327 gegen Beffen u. a. 3m 3. 1328 murbe er im Streite mit ber Gräfin Loretta gu Sponheim auf deren Befehl von der Starkenburg aus gefangen genommen und nicht ohne Opfer ausgelöft (Günther III. nr. 155. Honth. Prodr. Fol. 833. Gesta ed. Wyttenbach II, 247). Dann folgten Rampfe mit Daun, Sponheim, Birnenburg, Elg u. A. (vgl. Bum Theil die Suhnebriefe bei Gunther III. nr. 160. 162. 198. 227 u. b. a.). handelte es fich dabei um allgemeine Intereffen, die Erhaltung des Landfriedens, den Schutz für wehrlofe Bilger und Raufleute, benen Sicherheit auf ben Stroffen zu Waffer und zu Lande verschafft werden mußte. Für diefen Zwed ichlog Baldewin besondere Bündniffe mit den Nachbaren 1331, 1334 (Günther III. nr. 172. 177. Lacomblet, Urfundenbuch III, 231), jugleich auch behufs Schlichtung ber Streitigkeiten burch Austrage, wie die 1334, 1337 und feitdem bon Jahr zu Jahr erneuten Bertrage ergeben (Günther III. nr. 202. 229. 238 u. b. a.). Roch im Jahre 1352 mußte er wegen Straffenraubes die Burg Daun in der Gifel gerftoren (Honth. Prodr. 839. Gesta ed. Wyttenb. II, 266. 267). Da er den Frieden munichte, vermittelte er fo viel als möglich in Berson, fo amifchen Fulda und Liegenhain 1831 (Sahannat, hist. Fuld. p. 246), zwischen Dachstuhl und Schwarzenberg (Urk. in Coblenz), zwischen ben Berjogen bon Babern 1332 (Böhmer, Wittelsbach, Regeften G. 119), zwischen Belbeng und Daun 1338, zwischen dem Raifer und Bohmen 1339, zwischen Roln und Naffau 1340 (Lacomblet III, 276) u. a. Auch ben Intereffen bes beutschen Reichs widmete er feine gange Theilnahme, und er ließ es an nichts fehlen, mas dazu dienen konnte, die Freiheit des deutschen Bolts zu befestigen. In folcher Gefinnung berband er fich mit Beinrich von Maing, Balram von Roln und mehreren weltlichen Fürsten ju Lanftein, die angegriffenen Chren, Rechte und Gewohnheiten Deutschlande aufrecht ju erhalten, fchloß am folgenden Tage ju Rense ben Rurberein (Bünther III. nr. 237) und machte Benedift XII. davon ehrerbietige Anzeige, aber auch entschiedene Borftellungen (f. Fider, jur Befchichte des Rurvereins zu Renfe. S. 38). So wie er fich hier eifrig für den Raifer Ludwig verwendete, fagte er fich auch fpater auf Befehl des Pabftes von demfelben los, als er die Gefete der Rirche verlette (f. Brower, Annales II, 216. Mai 1346) und trat für feinen Grofineffen Rarl IV. in die Schranken.

Die große Achtung, welche Baldewin allgemein genoß, und die Tüchtigkeit, welche er in der Berwaltung an den Tag legte, erregte auch in anderen Diöcesen den Wunsch, sich seiner Leitung ersreuen zu können. Als am 10. Sept. 1328 der Erzbischof von Mainz, Matthias von Bucheck, gestorben war, postulirte ihn das Capitel zum zweitenmal (zuerst 1320), und er administrirte die Erzdiöcese und Provinz zu deren großen Bortheil dis 1337 (vgl. den Art. "Mainz" Bd. VIII. S. 711 f.). Ebenso übernahm er auf Bitte des Bischoss Walram von Beldenz 1332 die Pslege des schwer gedrückten Bisthums Speher (s. Remling, Geschichte der Bischosse von Speher. I, 593) und übergab dieselbe im Mai 1337 an Gerhard von Ehrenberg, Walram's Nachsolger (s. Remling a. a. D. S. 596; verb, Urkundenbuch I, 526. II, 1 f.). Außerdem hatte er eine Zeit lang auch die Vormundschaft für die Diöcese Worms übernommen (s. Schannat, hist. episcop. Wormat. I, 394 sq. II, 768) und administrirte Prüm seit dem J. 1347

(f. oben). Uebelwollende beuteten biefe Bereinigung fo vieler Rircheusprengel in ber Sand Eines Mannes nichts weniger als gunftig. Balbewin felbst aber rechtfertigte fich bagegen und äußerte: "Deus seit, quod non ex ambitione, sed intentione pura est de dictis ecclesiis mihi cura, nimia namque fierent in his partibus disturbia, si non tegeret vel regeret dictas ecclesias manus mea" (f. Joh. Vitodurensis in Eccard, corp. hist. I, 1802, ed. Wyss. p. 89. Petrus Zittav. bei Dobner V, 474). Der Umfang der Beschäfte und Schwierigkeiten (Fehden mit den Mainzern, Thuringern u. f. w.), welche dem Erzbifchof burch diefe Cumulation der Memter auferlegt maren, verhinderten ihn indeß feineswegs, der nächsten Birtenpflicht gegen feine eigene Diocefe und das Territorium zu genügen. Es erhellt dieß aus den vielen neuen Fundationen, wie 1315 des Collegiatstifts auf dem Beatusberge bei Cobleng (f. Bunther III. nr. 67), verschiedener Rirchen und Rlofter (Gesta bei Hontheim 835, ed. Wyttenbach II, 250 u. A.), wie aus der reichen firchlichen Gesetzgebung (Sontheim II, 73 f. Blattau I. nr. 26 f.). Für den Cultus publicirte er insbesondere ein Brebier 1345 (ordinarius perfectus secundum ecclesias et dioec. Trevir. per totum annum tam de tempore quam de sanctis), besgleichen einen ordinarius missarum und einen tractatus, quibus vestium coloribus uti debeat in officio divino (f. Chronit von Trier 1829. S. 316 f.). Da er unmöglich alle ihm obliegenden Geschäfte in Berson mahrnehmen konnte, bediente er fich zur Abhaltung der Sunoden besonderer Bertreter (1338. 1341. Hontheim II, 84. 86) und jur Berwaltung ber Bontifitalien der Bifare in spiritualibus (f. bon 1344, 1347. Holzer, de proepiscopis p. 37. 42). Um die Administration des Landes in weltlichen wie geiftlichen Sachen beffer führen ju konnen, theilte er die Erzbiocese in das Ober und Niederftift. Jenes umfaste den füdlichen Theil, Die Mofel entlang bis an die Elg, welche gwifden Carben und Rern in die Mofel flieft, mit bem Sauptorte Trier, diefes den nördlichen Theil mit Cobleng. Bur die burgerlichen Berhältniffe wurde das Land in Aemter (satrapiae) getheilt und diefen wurden die eingelnen Gemeinden untergeben. Für die geiftliche Abminiftration erhielt bas Stift im Anschluffe an die bisherigen Ginrichtungen fünf Archibiakonate, welche in Archipresbyterate (Ruralcapitel) gerfielen, nämlich: 1) der Archidiafonat gum beiligen Betrus in Trier mit ben Capiteln zu heiligen Betrus (Burdefanat), Bittburg, Rylburg, Biesport; 2) der Archidiakonat zum heiligen Lubentius in Dietfirchen mit Dietfirchen. Wetlar, Rirberg, Marienfels, Beiger und Cunoftein Engers; 3) der Archidiakonat St. Caftor ju Carben mit Zell, Ochtendung, Boppard; 4) ber Archibiatonat St. Agatha zu Longuion mit Longuion, Luxemburg, Ivon, Carignan, Bazeille, Jurigny, Arlon, Mersch; 5) ber Archidiatonat zum heiligen Mauritius in Tholen mit Berl, Remig, Merzig, Wadrill (vgl. Broweri et Masenii Metropolis I, 81 sq.). Den Archidickonen wurde die ordentliche Bisitation ihres Sprengels aufgetragen, wozu in besonderen Fällen noch eine strenge außerordentliche tam (f. 3. B. für den Archidiakonat Longuion nach Berordnung vom 21. März 1340). Die Gerichtsbarkeit übten in ftrittigen und Disciplis narsachen die Archidiakonen unter dem Official fcon seit dem 13. Jahrhundert, mahrend sie andere Funktionen im Auftrage des Bischofs vollzogen (vgl. Citate bei Hontheim, diss. ad saec. XIII. §. VIII. ad saec. XIV. §. 11. in ber hist. dipl. I, 639. II, 8). Nach der Eintheilung in das Ober = und Riederstift wurden zwei Officiale bestellt.

Nachdem Balbewin nach Weinachten 1353 an dem Neichstage Karl's IV. zu Mainz Theil genommen und unterm 8. Januar 1354 die Bestätigung verschiedener Privilegien, barunter auch die Besugniß, die Neichslehen im Erzstift und eine Meile umher zu verseben, erhalten hatte (f. Hontheim II, 176 f.), starb er drei Tage nach seiner Nücksehr in Tours am 21. Januar und hinterließ seinem Nachfolger das Erzstift in dem blüshendsten Justande, zu welchem er es aus der schwierigsten Lage erhoben hatte. Das Capitel erkor am 3. Februar Boemund II., Herrn von Saarbrücken-Ettendorf, Archibiakonus zu Trier und Eleemosinarius zu Metz. Derselbe begab sich sofort an den

pabstlichen Sof und erhielt von Innocens VI. die Confirmation, obicon die Curie fich eigentlich die Besegung der Trierischen Stelle ichon bei Lebzeiten Balbewin's fur Die nächste Bafang vorbehalten hatte. Boemund mar bereits im höheren Alter, von gereifter Einsicht und Rath Rarl's IV., der, wie früher, auch jest fich feiner fortwährend zu ben Reichsberhandlungen bediente. Die Machtstellung, welche Trier nunmehr eingenommen, fand nicht wenige Neider, so daß der Erzbischof in viele Tehden verwickelt wurde, aus benen er aber um fo mehr fiegreich hervorging, als er nicht nur die alten Bundniffe fefthielt, fondern durch neue vermehrte (vgl. die Dokumente bei hontheim II, 182 f.). 2mar beftellte er fich gleich anfangs Nitolaus von Arle Bifchof von Accon, zum Generalvitar für die Pontifitalien (f. a. a. D. S. 181), doch wurde ihm überhaupt das Amt zu ichwer und er ernannte beshalb am 4. Abril 1360 (nach ben Driginal-Urtunden au Cobleng) ben Domherrn von Maing, Cuno von Faltenftein, welcher fchon feit 1346 unter Erzbischof Beinrich von Birnenburg 9 Jahre das Erzstift Mainz verwaltet hatte, ju feinem Coadjutor und refignirte zu deffen Gunften zwei Jahre fpater. Nachbem am 8. Aug. 1362 die Competenz für ihn festgestellt war, begab er sich nach Saarburg, wo er bis ju feinem Tode (10. Febr. 1367) feinem Nachfolger mit feinem weifen Rathe diente (f. Gesta Trev. ed. Wyttenbach II, 271 f.; v. Stramberg, rheinischer Antiquas rius II, 5, 26 f.). Cuno (1362 bis 21. Mai 1388), bisher nur Diafonus, erwarb gemäß pabstlicher Erlaubnig bom 30. Mai 1362 die Briefterweihe und die Confetration und untergog fich fodann der Regierung mit eben fo entichiedener Energie, als gunftigem Erfolge. Die allgemeinen Intereffen des Reiches nahm er im Bunde mit den beiden anderen geiftlichen Rurfürften, deren gegenseitiges Berhaltnif durch die goldene Bulle 1356 näher bestimmt wurde, aufs lebhafteste mahr. In Bezug auf Trier ertannte das Gefet als hertommlich an, daß der Erzbischof von Trier bei der Konigswahl zuerst seine Stimme abzugeben habe u. A. (vgl. den Art. "Mainz" Bd. VIII. S. 713; berb. Vitriarius illustratus III, 750 sq.). Auch die Union wegen Erhaltung des Landfriedens murbe erneuert und erweitert und gegen Störer beffelben ohne Unfeben der Berson mit allem Ernfte eingeschritten. Ueber den Bergog Wenceslaus bon Lützelburg und feine Amtleute, welche den Rlerus drudten, lieft er ohne Beiteres ben Bann verhängen (den 24. Febr. 1376. Urk. in Coblenz). 3m Jahre 1371 zwang er ben Grafen Wilhelm von Bied, den den Raufleuten durch Räubereien jugefügten Schaden wieder zu erseten und, bis bieg gefchehen, ihm die Berrichaft Dyrdorf jum Bfande zu geben (Sontheim II, 251). Bur Forderung bes Bandels ertheilte er Lombarden, welche fich in Oberwesel niederließen, ein Schute und Handelsprivilegium im Jahre 1376 (Hontheim II, 276) und unterfagte bem Grafen Wilhelm bon Ragenelbogen, den bor seinem Schloffe zu Goarshaufen errichteten Rheinzoll zu erheben, 1378.

Die Besitzungen des Erzstifts waren zwar im Laufe der Zeit weit ausgedehnt, aber feineswegs innerhalb feiner Grangen gefchloffen. Cuno fuchte baber fo viel als möglich zu erganzen und erwarb theils durch Rauf, theils durch Auflassung, Berpfanbung u. f. w. Theile der herrschaft Beilftein 1363, Molsberg 1365, Renten der Berrfchaft Balendar 1366, Bappenach 1368, Ulmen 1371, Bridel, Theile bon Cobern, Arenfels und honngen 1372, Kirchpurg, hoenstaden, Mayensfelben, Arweiler, Daufenau 1373, Rechte in Munfter-Mainfeld, Thombe, Lonche und Bovenheimer-Berg nebst Bollenz, Limburg 1374, Genheim, Ronigstein, Neufalkenftein, Hofheim und Norings 1375, einen Theil von St. Wendel und Liebenburg, St Goar, Schweich und Mähring zur Sälfte 1381, Schöned (um 34000 Bulben bom Berzog von Luremburg verpfändet) 1384, einen Theil von Neumagen 1385. Die mit der Stadt Trier aufs Neue entstanstandenen Streitigkeiten wurden 1365 und 1377 schiederichterlich gehoben; gegen bie jährliche Abgabe von 3000 Pfund hatte außerdem 1367 der Erzbischof die Bertheidi= gung ber Stadt übernommen. Die treffliche Bermaltung Cuno's erfannte man allgemein an, fo dag 1363 der apostolische Stuhl ihn jum Administrator von Roln ernannte, 1366 Erzbischof Engelbert ihn zum Coadjutor erfor und nach deffelben Tode das Ca-

pitel ihn 1368 jum Profurator und General-Administrator in spiritualibus et temporalibus ermählte, als welchen Urban V. ihn 1369 und 1370 bestätigte. Bis jum 2. Juli 1371 blieb er in diefer Stellung (vgl. noch den Art. "Köln" Bb. VII, 782 a. E. 783). Im Februar 1371 hatte ihn auch das Domcapitel zu Mainz zum Rach= folger des Erzbifchofs Gerlach ertoren (f. d. Art. "Mainz" Bb. VIII. S. 713 a. E.), boch lehnte Cuno diefe Stelle ab. Die Abtei St. Maximin hatte er bereits 1367 gemäß Bertrags bom 11. Februar übernommen, auch mar 1376 und 1380 die Bereinigung wegen Incorporirung bes Fürftenthums Brum mit ben Tafelgutern erneuert worden. Für die beffere Dotation der vorhandenen, für die Stiftung neuer Rirchen und Beneficien mar ber Erzbifchof mahrend feines gangen Lebens aufs eifrigste bemuht, wie aus gahlreichen noch borhandenen Urfunden erhellt. Als bas große Schisma in ber Rirche entstand, trat berfelbe auf die Seite Urban's VI. und vermochte den Konig Bengel und die Stunde des Reichs auf dem am 27. Februar 1779 gu Frankfurt geichloffenen Berein fich fur denfelben und gegen Clemens VII. ju erflaren (f. Sontheim II, 286 f.). Rranflichfeit bewog ihn endlich, beim pabstlichen Stuhle auf Entbindung von seinem Umte anzutragen. Um 6. Januar 1388 genehmigte Urban VI. seinen Rudtritt und beauftragte den Erzbifchof Friedrich von Roln und die Aebte von St. Marimin und St. Marien bei Trier, mit ihm beffalls zu verhandeln. Er felbft bezeichnete feinen Grofineffen Bernher von Galtenftein, Archidiakonus, Brobft bon St. Florin ju Cobleng und St. Paulin zu Trier, als feinen Nachfolger und ftarb bald, nachdem derfelbe die Regierung angetreten (3. April 1388 bis 4. Oftober 1418). Man vergl. über Cuno die Gesta im Prodromus 840 sq.; bei Byttenbach II, 273 f.; b. Strom= berg a. a. D. II, 4, 34 f.; und über Wernher Prodromus 847; bei Wittenbach II, 289 f.; b. Stramberg a. a. D. II, 4, 153 f. - Die Berhältniffe, unter welchen Wernher dem Erzstift vorstand, waren höchst schwierig, die Zustände in Kirche und Staat unficher und gerrüttet. Behde folgte auf Behde, und die dagegen geschloffenen Bundniffe mit den benachbarten Fürften tonnten die fortwährenden Berletzungen des Landfriedens nicht verhindern. Das Capitel, ohne deffen Mitmirfung der Erzbifchof gefolgt mar, erflärte fich mit feiner Bermaltung unzufrieden, behauptete, daß berfelbe megen Rrantheit und Beiftesabwefenheit nicht im Stande fen, tiefelbe weiter ju fuhren, und wendete fich 1399 an Bonifacius IX. mit der Bitte, den Bifchof Friedrich bon Blanfenbeim von Utrecht zum Coadjutor zu bestellen (Sontheim II, 311; vgl. 338), nachdem berfelbe unterm 3. Marg b. 3. verfprochen hatte, fur ben Fall feiner Annahme bie Briefe, welche das Capitel ihm borlegen werde, ju acceptiren und bor dem Antritt des Umtes zu vollziehen (Urt. in Cobleng). Diefe Berhandlungen blieben aber ohne Erfolg, benn Bernher verwaltete bas Stift, wie bisher fo auch ferner und nahm ebenfo an ben politischen wie firchlichen Zeitbegebenheiten perfonlich lebendigen Untheil. Im Jahre 1400 war er bei den Borberathungen mit thatig, welche behufs Erledigung der Be= brechen von Staat und Rirche zu Frankfurt gepflogen wurden (Gudenus, Codex III. p. 652), fehlte auch nicht bei der zu Lahnstein ausgesprochenen Absetzung des Rönigs Wengel, bei der Bahl Ruprecht's, 1410 bei der Bahl Sigismund's, der ihn im folgenden Jahre felbst zu feinem Bertreter in Reichsangelegenheiten ernannte und im 3. 1414 ihm alle bisherigen Borrechte und Befitzungen confirmirte (Bunther IV. nr. 66), wie auch Gregor XII. ihm am 23. Juni 1412 (Drig.-Urfunden in Coblenz) die Legation in der Trierischen Rirchenproving wieder auftrug. 3m Mai 1417 bestätigte er auch mit den übrigen Rurfürsten das Bundnig, welches Sigismund mit Beinrich von England wegen Ausrottung der Reterei und Reformation der Kirche abgeschloffen hatte. Das feit Alters im Trierifchen hergebrachte jus spolii am nachlaß der Geiftlichen (vgl. die Urkunde von 1152 bei Beger S. 620), auf welches durch Ertheilung der erzbifcoflichen Licenz zur Errichtung eines Testaments zu Bunften einzelner Rleriter fortmahrend bergichtet worden war, nahm unter Bernher ein Ende, indem auf feinen Un= trag Bonifacius IX. am 27. Mai 1397 jenen Migbrauch aufhob (Hontheim II, 302.

Blattau I. nr. 44.) und er selbst unter 6. Februar 1398 dem gesammten Klerus des Stifts die Befugniß zur Errichtung von Testamenten schlechthin ertheilte und am 11. März 1402 näher deklarirte (Hontheim II, 303. Scotti I. nr. 11. Blattau I. nr. 45. 47.). Auch erward er sich ein Berdienst durch Erlaß einer neuen und verbesserten Gerichtsvordnung für das weltliche Gericht zu Trier den 25. August 1400 (Hontheim II, 312). Die disherigen Bestigungen des Landes erhielten unter ihm neuen Zuwachs durch Marenseld, Bettenseld, den Wald Honnscheid 1388, die Hörigen von Bliescastel, ein Viertel von Dussenau, Nieder-Selters, Bertrich u. a. 1391, drei Theile von Balendar 1392, Theile von Daun nebst der Bogtei zu Eröv, Ryl, Kynheim, Kynheimerburen, Bengel und Kynnel 1398, Stadt und Herrschaft Limburg 1408, ein Viertel von Eltz 1410, Wildenburg 1411 u. a. Dagegen wurden die dem Erzstift früher pfandweise überlassenen Gerichte zu Münster-Mainfeld, Tombe u. s. w. 1412 wieder, freilich nur auf wenige Jahre, eingelöst (Günther IV. nr. 49.88). Ueber Ulmen, Wernherseck und Ausdernach kam im Jahre 1409 ein Bergleich mit dem Erzbischof von Köln zu Stande (Hontheim II, 350).

Rum Nachfolger Wernher's mahlte bas Capitel den Neffen beffelben, den Domprobst Otto von Ziegenhain (13. Oktober 1418 bis 13 Februar 1430), verpflichtete benfelben aber durch eine Bahlcapitulation zur Sicherung feiner eigenen und des Landes Rechte (Günther IV. nr. 82). Nachdem Otto 1423 gur Ergangung ber Statuten Balbemin's auf einer Brobingialfunobe die erforderlichen Festsetzungen getroffen (Sontheim II. 367 f. Hartzheim, Conc. germ. V, 223. Blattau I. nr. 48.) und ohne Wiffen bes Capitels 1415 eine Wallfahrt nach Jerufalem unternommen (Gesta bei Whttenbach II. 312. 313), entstanden zwischen ihm und bem Capitel Conflitte, welche zur Caffation ber Bahlcapitulation durch den pabftlichen Legaten Cardinal-Bifchof Seinrich bon Binchefter 1426 und jur Aufstellung einer neuen Ordnung 1428 führten (Blattau I, 245). Das Territorium wurde 1421 und 1424 durch den Rauf der Halfte von Singig und Remagen erweitert (die andere Sälfte erwarb Röln 1425, weshalb beide 1426 einen Burgfrieden deshalb beschloffen (f. Bünther nr. 102. 120. 128), so wie durch den Georgenhof ju Bonningen, Guter ju Sammerftein und Irrlich 1421, das Dorf Schmitt 1428, Güter und Gerichte zu Sbinger, Eller, Urschmitt u. f. m. 1429. Martin's V. und Otto's confirmirte Joh. Rhode, Abt von St. Matthias (feit 1421) Die Rlöfter bes Erzstifts, hielt einen Convent ju St. Maximin, dem 58 Aebte ber Rheinlande, Frankreichs und ber Niederlande beiwohnten, und entwarf die Reservationspunkte, welche die Grundlage für die Bursfelber Corporation bildeten (vergl. Gesta im Prodromus 848, bei Wittenbach III, 315; f. d. Art. Bd. II, 462; Giefeler, Rirchengeschichte II, 4, 274, und über Otto überhaupt auch v. Stramberg a. a. D. II, 4, 163 f.). Acht Tage nach Otto's Tode wurde die bom Capitel neu redigirte Bahlcapitulation bei der Chur eines neuen Erzbischofs zum Grunde gelegt. Das Capitel einigte fich aber nicht über die Berson, indem ein Theil fich für Udalricus von Manbericheid, Dombechanten von Roln und Trierifden Archibiatonus zu Tholen, ein anderer für Jacob von Sirk, Domicholafticus zu Trier und Domprobst zu Burzburg, entichieb. Obgleich der lettere die Majorität der Stimmen gewonnen hatte, gelang es boch bem ersteren, bom Erzbifchof bon Roln, Dietrich von More, Philipp bon Burgund, den Grafen bon Birnenburg u. A. fraftig unterftutt, die Bermaltung des Stifts zu erhalten, zumal Jacob fich bereit erklärte, gegen vine bestimmte Abfindung zurudzutreten. Um die Sache zum Abschluß zu bringen, begaben fich beide Competenten jum Babfte Martin V., der ihnen jedoch die Beftätigung berfagte und Raban bon Beimftedt, Bifchof bon Speher, jum Ergbifchof ernannte (April 1430 bis 17. April 1439). Man f. Remling, Geschichte ber Bischöfe von Speher. Bd. II. S. 6 u. fla. Jacob fügte fich biefer Entscheidung, weshalb Eugen IV. ihm eine jährliche Benfion zuwies (hontheim II, 379 von 1432), dagegen nicht Udalricus, der vielmehr mit feinen Bundesgenoffen, benen er noch besondere Bunft auf Roften bes Landes erwies (vergl.

417

3. B. Günther IV. nr. 152. 159.), das Erzftift ichwer heimsuchte (vergl. ben Bericht in den in Munfter befindlichen Rindlinger'ichen Sandichriften Bo. I. LIII. Fol. 42 sg. und die Trierische Chronit von 1824. S. 32 f. 49 f. 97 f.). Der Babft und ber Raifer, wie ber Rurfürst von der Pfalz, waren auf Raban's Seite, für ben fich endlich auch bas von beiden Barteien um feine Entscheidung angegangene Concil von Bafel erflarte (Sontheim II, 377. 380 f.). Der Babst schritt gegen die Anhänger des Udalricus im Capitel ein, Raban felbft fprach über Alle, Die demfelben ferner Gulfe leiften würden, den Bann aus, und fo gelang es endlich im 3. 1436, den Streit durch einen Schiedsspruch der Erzbischöfe von Mainz und Roln und bes Bischofs von Worms gu beendigen (f. Würdtwein, nova subsidia diplom. II. 52 sq.). Raban wurde als Erzbifchof anerkannt, Udalricus mit einer Benfion abgefunden; doch ftarb er noch in demfelben Jahre. Die Regierung Raban's felbst war aber bem Lande nichts weniger als erfpriefilich. Schon 1435 hatte er, um fich Wehülfen zu verschaffen, die Bruder von Schöned mit der 1424 nach erfolgter Apertur dem Stift incorporirten Berrichaft Rempenich belehnt (bgl. Bunther III. nr. 156), dann erfaufte er bon den heftigften Feinden, den Grafen von Birnenburg, den Frieden für 30000 Gulben (f. a. a. D. nr. 167.) und burdete bem Lande überhaubt muhrend ber brei Jahre feiner Regierung eine Schuldenlaft auf, beren Betrag bis auf 400000 Goldgulden veranschlagt wird, zu beren Dedung er Stiftsguter verpfandete. Bom Bifchof Johannes von Luttich hatte er eine Unleihe von 60000 Gulben gemacht, zu beren Tilgung fich biefer 1438 bie Coadjutorie in weltlichen Sachen ausbedungen, welche auf Raban's Untrag auch der Babft bestätigte. mußte Johannes doch auf diefes Amt verzichten, ba Raban felbst mit Genehmigung des Babftes (f. Remling, Urkundenbuch gur Geschichte ber Bifchofe von Speher 2, 214) refignirte und Jacob I. von Sirk (April 1439 bis 28. Mai 1456) mit feiner und des Capitels Zuftimmung succedirte, nachdem ihm felbft noch eine ausreichende Benfion bewilligt war (vgl. Gesta von Whttenbach II, 319 f.; v. Stramberg a. a. D. II, 4, 174 f.). In jeder Beziehung waren die Umftande, unter welchen Jacob die Regierung antrat, höchft schwierig. Da bas Land fo icon verschuldet mar, fah fich ber Erzbischof genöthigt, wiederholte Schatzungen auszufdreiben, was ihn fehr unbeliebt machte, boch verfuhr er babei in Uebereinstimmung mit dem Capitel, deffen Majorität auf feiner Seite ftand. Un eine Tilgung der Schulden mar nicht zu benten; nur die Pfanbichaft auf Hammerstein vermochte er 1455 zu lösen (Günther IV. nr. 250. verb. nr. 239), und außerdem brachte er die herrschaft Rempenich ans Stift jurud, indem Johann bon Schöned 1453 darauf verzichtete (a. a. D. nr. 244; verb. 246), auch wurde die Berrichaft Schoned, welche 1384 nur mit bem Rechte des Wiederkaufs erlangt mar, befinitiv erworben (Sontheim II, 419). Die Irrungen innerhalb der Rirche felbft und Die Conflitte mit dem Staate nahmen Jacob bollig in Anspruch. Er betheiligte fich junadift an bem Rurverein bom 11. Nobember 1439, ber burch die Spaltung zwifden Eugen IV. und bem Concil von Bafel veranlaft mar (Günther IV. nr. 178; Laconblet, Urk. IV, 277) und ftand auf der Seite des Concils (vergl. das Schreiben des Concils von 1441 bei hontheim II, 390) gegen Eugen IV. Daher entschied er fich auch für Felix V., welcher ihm 1443 feine Bunft burch Ueberreichung von 10000 Gulben aus den Zehnten und anderen Ginnahmen Sachsens an den Tag legte (Sontheim II. S. 396), auch bas alte Privilegium wegen Besetzung des Stuhles von Trier durch freie Bahl erneuerte (Blattau I. nr. 55). Dagegen befretirte Eugen IV. am 9. Febr. 1445 feine und des Erzbischofs Dietrich von Röln Absetzung (Sontheim II, 406) und ernannte Johann von Cambrah jum Nachfolger Jacob's. Die Folge davon war ein neuer Rurberein 1446 (Günther IV. nr. 217; berb. Gudenus, Codex diplom. IV, 290) und nach fortgesetzten Verhandlungen die Restitution der entsetzten Erzbischöfe. 5. Februar 1447 (Hontheim II, 408) hatte schon Eugenius IV. bazu die Sand geboten, boch tam es erft unter Rifolaus I. zur Ausführung (f. Urfunden bom 9. Sept. und 4. Dezember 1447 in Cobleng; bgl. Borg, Regeften S. 186). Bei Gelegenheit Real . Encyflopabie fur Theologie und Rirche. XVI.

des Jubilaums im 3. 1450 begab fich Jacob nach Rom, wo ihm Nifolaus V. mannichfache Onaden erwieß (Sontheim II, 408 f.), auch fpater die Genehmigung zur Errich= tung einer Universität in Trier ertheilte (am 2. Februar 1454. Sontheim II. 417). Mit Kaifer Friedrich III. ftand ber Erzbischof von Anfang an in gutem Bernehmen. 3m Jahre 1442 ertheilte ihm jener die Regalien und bestätigte gehn Jahre darauf, nachdem er die Raifermurde empfangen, die alten Rechte und Privilegien des Erzstifts (Hontheim II, 393. Günther IV. nr. 240). Aus der Regierungszeit Jacob's verdienen noch die 1449 erlaffene geiftliche Berichtsordnung, wie die neuen Statuten bes Domcapitels und des Collegiatftifts St. Caftor ju Cobleng von 1451 ermähnt ju werden (f. Blattau I. nr. 58. 60. berb. 56. 57). Beim Berannahen bes Todes des Erzbifchofe schloffen die mit seinen und des Capitele Schritten unzufriedenen Abeligen und Städte am 10. Mai 1456 eine Union (f. Lünig, spicileg. eccles. Contin. I, 233. Sonts beim II, 423), nach welcher biefelben, gegenüber der einseitigen Bahlcabitulation des Capitels, "feinen neuen herrn empfangen und aufnehmen" wollten, "er enhab dan qupor geredt, gelobd und gesworen nach alter löhlicher Gewohnheit und Bertommen alle Manne, Betreue und Untersaffen bes Stiffts, geiftliche und werentliche, edelen und unedelen bei Rechten und bei herbrachten löblichen Frenheiten und guten Gewohnheiten gu laffen und zu handhaben - - , follen noch wollen wir feinen vor unfern Berrn uffnehmen, wir ansein dann gubor glaublich unterweiset, daß er fich dem Domcapitul und anderen nit forter verbonden habe, mit Enden, Beloben oder einigen anderen Berficherungen, bann ju Rute, Beil und Bolfahren des Stiffts und feiner Underfaffen." Als nach bem Abscheiden Jacob's das Capitel nach Beseitigung Diether's von Ifenburg durch Compromif Johannes II., Markgraf von Baden, poftulirt hatte (21. Juni 1456 bis 9. Februar 1503), caffirte der Raifer am 18. April 1457 die Union der Stände, als im Biderspruche mit ber goldenen Bulle (Sontheim II, 428), und daffelbe that auch Calixt III. (Lünig 1. c. 236), der den erft 22 Jahre alten Erforenen Dispenfirte und genehmigte, daß er nach vollendetem 27. Jahre jum Erzbischof confefrirt merden durfe. In Folge einer neuen Dispensation Bius II. von 1461 verschob er übrigens die Consekration bis nach zurudgelegtem 30 Jahre (f. Borg, Regeften S. 221). 1458 ertheilte der Raifer ihm die Regalien (Günther IV. nr. 265), befreite die Trieriichen Unterthanen von den weftfälischen Freigerichten, genehmigte die Appellation von den Untergerichten an ein zu begründendes Trierisches Hofgericht und ficherte ihm die erledigte Reichslehn bis zu 3000 Gulden zu (Sontheim II, 432 f). Johann felbft nahm nun darauf Bedacht, seine Kräfte durch Bündnisse mit den Nachbaren zu erhöhen (mit Röln, Burgund, Julich, Berg, Seffen u. A.), fruhere Differengen zu erledigen und die eingeriffenen Unordnungen im weltlichen wie firchlichen Regimente zu befeitigen. unter feinem Borganger genehmigte Stiftung ber Universität Trier tam 1472 jur Bollgiehung, und auf Antrag bes Erzbischofs ertheilte Sixtus IV. am 26. Mai 1474 berselben besondere Privilegien und genehmigte die Incorporation verschiedener Stiftsprabenden und Pfarreien zu ihrem Unterhalte (f. Trierifche Chronit von 1829 S. 88-94). Für ben Gottesbienft ließ er ein neues Miffale und Breviarium ausarbeiten, bon benen jenes 1498 gu Roln, diefes 1501 und 1502 gu Bafel im Drude erschien. Schon im Jahre 1458 hatte Nifolaus Cufanus das Hospital zu Cues gegründet (Hontheim II, 435 f. Blattau II. nr. 1.). Borguglich fam es aber nun darauf an, die feit Raban erfolgte Schmälerung ber Besitzungen wieder aufzuheben. Durch Rauf, Tausch und Ginlöfung von Pfandichaften ward dem theilweise entsprochen (vgl. die Urkunden bei Gunther IV. und die Uebersicht in der Borrede dafelbst S. 49, fo wie die Rachweifungen bei Gorg a. a. D.). Die Stadt Boppard, welche den Gehorsam aufgesagt hatte, ward 1497 vollständig unterworfen (Hontheim II, 501 f.). Auch Maximilian ertheilte gleich nach der Annahme der Königswürde 1486 die Erneuerung der alten Privilegien (Gun= ther IV, 671 Anm.), über das Recht bei der Königswahl felbst einigte sich der Erzbischof mit dem von Röln 1488 (Sontheim II, 474). 3m Jahre 1499 nahm Johann

feinen Großneffen Jacob II. von Baden zum Coadjutor an (Hontheim II, 497), wofür die Kosten in Rom, 20000 Gulden, im J. 1500 geborgt werden mußten (f. a. a. D. S. 525). Man vergl. noch überhaupt Gesta im Prodrom. 853 sq. bei Wyttenbach II, 336 f. v. Stramberg a. a. D. II, 5, 577 f. 650 f. Görz a. a. D. beim 15. Dezember 1499, 16. Januar, 30. Juni 1500, 21. Januar 1503). Als Johann gestorben war, entstand wegen der Nachsolge noch Bedenken, indem ein Theil der Capitularen Georg, Pfalzgrafen bei Rhein und Domprobst zu Köln, begehrte; doch trug Jacob den Sieg davon (3. März 1503 bis 27. April 1511).

Bereits ein Jahr vorher, am 4. März 1502, hatten Abel und Städte ihre 1457 für nichtig erklärte Union erneuert (Sontheim II, 556 f.). Die Folge bavon mar, daß ber Babft felbft die Wahlcapitulation und ben dem Capitel ju leiftenden Gid des Ergbischofs einer Revision unterwerfen ließt und theilweise anderte (a. a. D. II, 568 f.; verb. diss. ad saeculum XV. S. VII. a. a. D. 323. 324. Marx, Gefchichte I, 294 f.). Die Bemühungen Jacob's, ber noch immer schwer gedriidten Lage des Landes wieder Abhülfe zu verschaffen, hatten nur geringen Erfolg. Der heimfall der herrschaft Schöned brachte auch feinen Bortheil, da dagegen die Berrichaft Rempenich verpfändet werden mußte (Gunther V. nr. 47). Unter dem folgenden Erzbifchofe Richard Greiffenklau von Bolrate, bisher Domcantor (14. Mai 1511 bis 13. Marg 1531) dauerten Die Schwierigfeiten fort und wurden burch die reformatorischen Bewegungen im Stifte, jedoch mehr in politischer als in kirchlicher Sinsicht, nicht wenig vergrößert. Der Ra= tholicismus befand fich beim Beginn ber Reformation in bollfter Gerrichaft. In ben Jahren 1512 und besonders 1515 hatte die öffentliche Berehrung des heiligen Rockes unter einer Betheiligung von mehr als 100000 Bilgern in Trier ftattgefunden, nachdem Leo X. benjenigen, welche fich jur Ausstellung ber Reliquien borthin begeben murben, große Indulgenzen verheißen hatte (vgl. die Bulle vom 26. Januar 1514 bei Brower. Hontheim, hist. Trev. II, 591. Blattau II. nr. 9. berb. Günther V. nr. 72). Raiser Maximilian war felbst nach Trier gekommen (bgl. v. Stramberg, rheinischer Antiquarius I, 2, 343 f.), erließ aber von Innsbruck den 7. März 1515 an den dortigen Magiftrat die Berfügung, daß fein Geld fur Indulgengen verabfolgt merden folle, wogu ber Raifer nicht feine besondere Ginwilligung gegeben haben murde (f. Trierische Chronik pon 1820 S. 23). Durch den Ablag follten nämlich bie Mittel gewonnen werden, um die, großer Reparaturen bedurftige Domfirche herzustellen, und besondere Commiffarien waren für diefen 3med bestellt, um die Indulgengen ju verkunden (val. Bunther a. a. D. S. 181 Unm.). Gleichzeitig mit der Ertheilung der Ablagbulle gab der Babft eine Bulle jur Confirmation der alten Privilegien, Statuten und Bewohnheiten der Trierischen Kirche (Hontheim II, 593. Blattau II, nr. 10.) und 1515 erwies er sich bem Erzbifchof gnädig, indem er den Tafelgutern deffelben die Probstei von Münfter-Mainfeld und die Befälle bes aufgelöften Nonnentlofters Marienburg bei Bell einberleibte (Sontheim II, 599. 604. Bunther V. nr. 79-81). Außer ber ftreng römifchen Befinnung ftand ber Ginführung ber evangelifchen Reformation hindernd entgegen, daß das Intereffe der Mächtigeren im Lande das Fortbeftehen der alten Religion und Berfaffung munichenswerth machte. Der Abel hatte als folder allein die Anwartichaft auf die Stellen im Capitel (noch 1514 beftätigte Leo X. das bisherige feste Berkommen; f. hontheim II, 593) und bamit zur erzbischöflichen Burde felbst; auch waren ihm die höchsten Uemter in der geiftlich s bürgerlichen Berwaltung des firchlichen Staates vorbehalten. Durch die Aufhebung der geiftlichen Regierung ware ihm dieser Borzug verloren gegangen. Anders ftand es freilich bei einem Theile ber Burgerschaft, welche aber bem energischen Erzbischofe gegenüber nicht mächtig genug war, um fich befondere Bortheile zu erringen. Nichard war mit Luther auf dem Tage zu Worms in personliche Berührung gekommen, aber beide waren einander fremd geblieben und die Grundfate des Reformators hatten auf den Erzbifchof feinen gewinnenden Gindrud gemacht. Ihm drangte fich auch fogleich die Nothwendigkeit auf, die an die Neformation fich an-

lehnenden politischen Bewegungen zu unterdrücken, wie die Angriffe des mit ihm mitterlicherseits verwandten Franz bon Sidingen 1555 (vergl. Broweri Annales lib. XX. nr. 81-104. Gesta edd. Wyttenbach II, 356 sq. nebst ben baju gehörigen Unmerfungen im Anhange des 2. Bandes; Günther V. nr. 86.; Trier. Chronif Jahrg. 1820 S. 81 f. 134 f. 153 f. 178 f.), die Aufstände der Bauern 1515 und die noch nach größerer Freiheit ftrebende Stadt Trier 1527. Die bon der letteren verlangte Aufhe= bung der Steuerfreiheit der Guter des Rlerus wurde zwar nicht ausgesprochen, boch fuchte Richard, schon um nicht in ben Einnahmen zu fehr berfürzt zu werden, für die Rufunft ben Ermerb von Grundftuden feitens der todten Sand gu befdranten (f. Ebitt bom 15. Juli 1528 bei Hontheim II, 619. Scotti I. nr. 58). Was in dem eigenen Stiftsgebiete möglich mar, ließ fich jedoch in ben Berrschaften, die nur der geiftlichen Autorität bes Erzbischofs unterlagen, nicht burchsetzen. (Man vgl. wegen ber Details Jacobson's Geschichte der Quellen des Kirchenrechts von Rheinland und Weftfalen. Königsb. 1844.) Hier drang vielmehr die Reformation bald durch, wie namentlich in Beffen, in Naffau-Beilburg, mo feit 1527 ber Erzbischof vergebene bie Entlaffung bes evangelischen Hofpredigers forderte, und anderwärts. Bor der Neuwahl nach Richard's Tode mußten die Mitglieder des Capitels beschwören, daß jeder von ihnen, der etwa gewählt würde, an folgendem Satze festhalten werde: "Novam religionis sectam in diocesim inducendam nulla ratione aut persuasione permittemus", und nach ber Bahl leiftete der bisherige Domprobst Johannes III. von Metenhaufen (vom 27. März 1531 bis 27. Juli 1540) zugleich den Eid: "Item in reformationibus ecclesie Romane vel causse scismatis nulli partium adherebo, nisi prius capitulo requisito." Das Bedürfnig der Reformation felbft, welche er im Sinne des mit ihm befreundeten Erzbischofs Bermann von Roln (f. den Art. Bd. V. S. 763 f.) ausauführen nicht abgeneigt ichien, vermochte er jedoch nicht zu befriedigen. Bu dem am 25. Juni 1540 zu Sagenau zu eröffnenden Religionsgespräche hatte er fich noch eingefunden, ftarb hier aber ploglich an einem Schlaganfalle. Dem Lande erwarb er im Jahre 1534 burch Rauf die heffische Balfte von Dieg, Eller, Alten-Beilnau, Ramberg und Rosbach, auch berwendete er gemachte Ersparungen zu bedeutenden Bauten. bie Universität Trier zu heben, ließ er von Clemens VII. die alten Privilegien bestätigen (8. Oftober 1532; f. Hontheim II, 628) und gewann als tüchtige Lehrer die Dominitaner Ambrofius Pelargus, Juftinus Gobler u. A. Auch um die geiftliche wie weltliche Rechtspflege machte er sich durch den Erlag mehrerer Berordnungen berdient (f. Scotti I. nr. 66. 68. Blattau II. nr. 16-18); bemerkenswerth ift auch die Festfettung von 1532, daß römische Briefe nicht vollzogen werden sollten, ehe er dieselben approbirt habe (Hontheim II, 626, Scoti I, nr. 63. Blattau II, nr. 15).

Unter Johannes IV., Ludwig bon Sagen, Domprobst (9. August 1540 bis 23. Marz 1547) fiel ein Biertel der Herrschaft Diez und die Berrschaft Monreal an das Stift gurud, auch erlangte baffelbe durch Bertrag mit dem Rurfürften Friedrich bon der Pfalz 1545 die Trierischen Leben auf der linken Moselseite, namentlich bie ganze Bellenz, welche die (im Jahre 1546 ausgeftorbenen) Grafen von Birnenburg bon ihm zu Afterlehen trugen, für 22000 Bulben (Bunther V. nr. 133. berb. nr. 136). Die Reformation beschränkte der Erzbischof auf Rirchengebete und ein Edikt über die Berbefferung der Sitten des Rlerus (20. März 1542; Hontheim II, 684. Scotti I. nr. 71. Blattau II. nr. 20 f.) und Abfendung des Professors Belaraus als Bebollmächtigten zum Concil von Trient 1546. Diefes felbft, das Interim und die demfelben folgenden Ereigniffe nothigten dagegen Johannes V. von Genburg, borber Chorbischof (20. April 1547 bis 18. Febr. 1556) zu entschiedenerem Eingreifen. Er begann mit einer allgemeinen Bifitation und hielt nach berfelben 1548 eine Diocefanund 1549 eine Provinzialsnode (f. Jacobson's Geschichte a. a. D. S. 451; verb. mit dem dafelbst citirten Blattau II. nr. 27.29. 30). Im Jahre 1551 begab er fich jum allgemeinen Concil, eilte aber ichon im Marg 1552 nach feiner Diocefe, wo nach dem

Paffauer Bertrage und dem Ginfalle Albrecht's von Brandenburg feine Anwesenheit dringend nöthig wurde. Die großen Drangsale, denen das Land nun ausgesetzt mar. nöthigten zur Aufnahme neuer Schulden, gegen Berbfandung ber Memter Bliescaftel. hunolftein und St. Wendel, des Schloffes Schoned 1553. Dazu tam anhaltende Rrantheit bes Ergbifchofe, welche ihn gur Annahme eines Coabjutore (22. Oftober 1555) amana, ber ihm auch im folgenden Jahre fuccedirte (veral. v. Stramberg a. angef. D. III, 1, 500 f. I, 2, 560 f.), Johannes VI. bon ber Legen (25. April 1556 bis 9. Februar 1567). Bei aller Anstrengung war es doch nicht möglich, das alte Bekenntnift im Stifte ungeschmälert zu erhalten. In ben linkerheinischen Diftriften war der Abfall nicht fo bedeutend, wie am rechten Rheinufer. Durch die frangofische Docubation ber brei Suffraganbisthumer, welche bie erzbischöflichen Rechte im Allgemeinen unberändert fortbestehen ließ, marb die katholische Religion nicht gefährdet, dagegen wurde in den in Gemeinschaft mit anderen Berren besessen Territorien (f. Jacobson g. g. D. S. 459 f.), so wie in den übrigen Raffauischen, Sahn'schen, Wild = und Rheingräflichen, Pfälzischen und anderen Bebieten, wie auch in der Stadt Wetelar und Umgegend der Protestantismus in mehr oder weniger bedeutendem Umfange befestigt (über die Details f. Jacobson a. a. D. bei ben einzelnen Berrichaften felbft). Demnach wurde der Archidiakonat St. Betri, Lonquion und Tholen weniger verkurgt, als Dietfirchen, wo von den feche bisherigen Landcapiteln vier fast vollständig eingingen und die beiden übrig bleibenden (Engers und Dietfirchen) große Ginbufe erlitten, eben fo wie im Archibiakonat Carben die Landcapitel Zell und Boppard. Bon Beldenz aus drang das ebangelische Bekenntniß auch ins Croverreich ein, wo daffelbe indeffen nicht Burgel faffen tonnte. Bewegungen in Cobleng, welche 1566 mehr burch aufere Rudfichten herborgerufen wurden, bermochte ber Ergbischof niederzuschlagen, und hier mie anderwarts ergingen Berordnungen zur Befestigung des Ratholicismus (f. Jacobson am angef, D. S. 452). In Trier maren bagegen religiofe Motive in ben Bordergrund getreten, ale 1559 Caspar Dlevian (f. d. Art. Bb. X. G. 597 f.) bafelbft beden= tenden Unhang fand. Indeffen murben auch hier bleibende Resultate nicht gewonnen und durch Ginführung der Jesuiten, fo wie ftrenge Bistitationen weitere Fortschritte ber Reformation verhindert. Der Stadt Bettlar gelang es aber, fich in ihrer freien Religionstibung zu behaupten, welche auch durch Bergleich vom 6. Oftober 1568 formlich bestätigt wurde (f. Jacobson a. a. D. S. 755). Bon der Erlaubnif Bius IV., Briefter au bebutiren, welche den Laien bas heilige Abendmahl in beiderlei Geftalt ertheilen fonnten (b. 16. April 1564; Sontheim II, 882), icheint Johann nicht besonderen Bebrauch gemacht zu haben. Sein Nachfolger, der bisherige Domdechant Jakob III. von Els (7. April 1567 bis 4. Juni 1581) unterschied fich von ihm, der nicht einmal die Briefterweihe empfangen, und ben anderen Borgangern durch einen ftrengeren flerifalen Rarafter, welchen er auch feiner gangen Berwaltung aufzudruden fuchte. Gleich nach feiner Confekration ließ er das Tridentinische Concil feierlich verkündigen (21. April 1569), in allen Bfarreien, bann im Domcabitel und in ben Collegiatfirchen bubliciren (v. Stramberg a. a. D. I, 2, 296. 297). Vom 17. Juli 1569 bis 13. Aug. 1570 veranstaltete er eine allgemeine Bisitation ber ganzen Erzdiocese (die Atten derfelben befinden fich in der Bibliothet des Domcapitels ju Trier) und erließ nach derfelben befondere Statuten für einzelne Defanate, welche gur Befestigung des Ratholicismus bienten. Die grofen Dienfte, welche ihm die Jesuiten bei den Bisitationen geleiftet. anerkennend, errichtete er für diefelben Collegia in Trier (1569) und Coblenz (1580) und traf fonftige Borforge gur Befestigung des Ratholicismus. Da Jacob der Berwaltung feines gangen Sprengels fich gewachfen fühlte, bedurfte es nach feiner Anficht nicht einer Berkleinerung beffelben. Als nun im Jahre 1572 Philipp II. von Spanien den Borichlag machte, die Magregel, welche zur Bewältigung der Barefien in den Riederlanden ausgeführt mar, indem die dortigen vier Bisthumer in vierzehn getheilt murben, auf bas Erzstift Trier ju übertragen und aus ben ju bemfelben und feche anderen

Diöcesen gehörigen Enhorien Luremburg's ein besonderes Bisthum zu errichten, widerfette fich ber Erzbischof im Berein mit bem Bifchof von Luttich diefem Blane und berhinderte beffen Ausführung (f. Bertholet, histoire de duché de Luxembourg. Vol. VII. p. 40-49. Marr, Geschichte von Trier I, I, 234-239). Durch große Sparfamteit und durch Bewilligungen der Stände feit 1575 gelang es Jacob, die Besityverhaltniffe bes Landes zu verbeffern. Er faufte im Jahre 1570 für 8050 Bulben die Rechte in dem Rirchspiel und ben drei Dorfern Beimbach, Beig und Gladbach (f. Bunther V. nr. 768) und verglich fich 1576 mit Salentin von Roln, als Grafen von Ifenburg, über die gemeinschaftliche Landeshoheit in dem genannten Rirchspiel und über das Dorf Metternich (a. a. D. nr. 183), einigte fich auch 1573 mit den Mitherren bon Ulmen über die Rechte dieser Herrschaft, indem er Trier die Landeshoheit vorbehielt (a. a. D. nr. 178). Sodann löfte er die Burg Efch ein 1571, das haus Cobern 1572, das Rirchipiel Langenfeld, die Berrichaft Sammerftein 1574, Ramberg 1578, Bliescaftel 1580, und fündigte Rapitalien, welche bon Johann V. und VI. aufgenommen waren (f. b. Stramberg a. a. D. I, 2, 305). Ein gunftiges Ereigniß mar in diefer Zeit auch ber dauernde Geminn von Prüm. Nachdem unter Balbemin und Boemund eine Union diefer Abtei bereits erfolgt war (f. oben), dauerte diefelbe doch nachber nicht fort; auch war die Erneuerung derfelben unter Johann II. nach der Bestimmung Babft Sixtus IV. 1471 und Rarl's IV. 1473 (f. Hontheim II, 459) nur eine vorübergehende. Die Berlufte, welche feit der Reformation Trier betroffen, und die Beforgniß ber Barefie bewogen nun, nachdem auf bem Rurfürstentage 1558 eine Berathung barüber ftattgefunden, Gregor XIII., auf Grund eines fpeciellen Berichts bom 1. Februar 1574 (Hontheim III, 32-38), durch Bulle vom 24. August d. 3. die ewige Union mit den Tafelgütern des Erzbischofs von Trier zu bestimmen, welche auch der Raifer am 28. November 1575 bestätigte (a. a. D. S. 44), worauf 1576 bie Befitz= ergreifung erfolgte und am 1. Gept. 1579 die nochmalige pubfiliche Confirmation ausgesprochen wurde (a. a. D. S. 94-98). Der Erzbischof von Trier trat seitbem in die Stelle des Abts von Prum und dieses hatte außerdem zur unmittelbaren Leitung nur einen Brior (val. Gesta edd. Wyttenbach III, 46. Marx I, 1, 266 f.). Die erneuten Bersuche der Abtei St. Maximin und der Stadt Trier, fich von der Landeshoheit des Ergftifts frei zu machen, gludten auch jest nicht. Bielmehr murde durch Urtheile des Reichskammergerichts von 1570 die Abtei und von 1580 die Stadt berurtheilt, fich der Hoheit zu fügen (Hontheim III, 22, 30, 102 f. 136 f.). Unterftützt bon einigen Jesuiten, bearbeitete Jacob eine neue Agende für Trier (gebruckt in zwei Banden, Trier 1574 und 1576; bal. Blattau II. nr. 42.) und gab den weltlichen und geiftlichen Gerichten neue Inftruktionen 1569, 1574, 1576 (Sontheim III, 16 f. 40 f. 45 f. Scotti I. nr. 116. Blattau II. nr. 46; bergl. Blattau nr. 42. und andere Berordnungen daselbst nr. 34 f.).

Die Hauptthätigkeit des nächsten Erzbischofs, des bisherigen Domprobstes 30shannes VII. von Schönenberg (31. Juli 1581 bis 11. März 1599) war gleichfalls auf Befestigung des Katholicismus gerichtet. Zu dem Behuf dotirte er das von seinem Borgänger gestistete Jesuitencollegium in Coblenz und übertrug demselben den Unterricht in den Schulen der Stadt 1582 (Günther V. nr. 191. Hontheim III, 148) und gab dem Antumann daselbst 1584 strenge Besehle gegen die dort auftauchenden Ketzereien (Scotti I. nr. 132). Nachdem, wie erzählt wird, der Bersuch gemacht war, den Erzbischof durch einen Zaubertrant zu vergisten, versiel er in einen Trübsinn, der ihn nicht mehr verließ und ihn unzugänglich machte 1587. Um so strenger wurde er in den Ansordnungen wegen der regelmäßigen Abhaltung der Sendgerichte in allen Kirchspielen, sür welche auch eigene Sendgerichtsordnungen erlassen wurden (vgl. die Nachweisungen bei Jacobson a. a. S. S. 455. verb. Blattau II. nr. 61. 64. 65. 71). Unter den Fragen sindet sich auch die, ob von allen Kirchspielsgenossen um die Ofterzeit gebeichtet werde und ob Personen vorhanden sehen, welche nicht regelmäßig dem Amt der Messe

und der Bredigt beimohnten. Insbefondere ift die Berordnung vom 18. Dezbr. 1591 über Inquifition und Berenproceffe ein Ausfluß der franthaften Stimmung des Ergbischofs (Sontheim III, 170 f.). Bur befferen Ausbildung ber Geiftlichkeit errichtete er das Seminar zum heiligen Banthus am Dom in Trier (Blattau II, nr. 104-107) und ein Briefterseminar ju Coblen: 1585 (Günther V. nr. 194, Blatton II. nr. 66, 67. bgl. Marr I, 2, 417 f. b. Stramberg a. a. D. I, 4, 590 f.). Unter der Regierung Johann's VII. war nicht nur die Sicherheit bes Landes burch Goldner und Räuber gefährbet, fondern auch das Finanzwesen, zumal bei dem fortwährenden Migwachs, bollständig zerrüttet worden. Die nächste Sorge Lothar's von Metternich, welcher vom Domicholafter jum Erzbischof erhoben murbe (7. Juni 1599 bis 7. Sept. 1623). war daher dahin gerichtet, bas Steuerwefen zu ordnen und von den Ständen neue Bewilligungen zu erwirken (vgl. Stramberg a. a. D. II, 1, 236 f.); auch gelang ihm 1600 und 1601 der Erwerb des Ifenburg'ichen und Sann'ichen Theils von Beimbach, fo wie von Rheinbrohl (Günther V. nr. 210-212). Darauf suchte er durch beffere Ordnungen dem Gewerbwefen aufzuhelfen. Bor Allem bemuhte er fich aber um die Förderung und Vermehrung der religiösen Anstalten (Blattau III. nr. 1 f.). 1602 stiftete er das Noviciat der Jesuiten in Trier und vermehrte die Alöster (1612 Beurich für Frangistaner, 1615 Trier für Rabuginer u. a.). Durch neue Statuten für die Landcapitel (statuta ruralia) 1618, durch allgemeine kirchliche Constitutionen 1622 (Blattau III. nr. 9.) und durch berichiedene einzelne Berordnungen fuchte er die inneren firchlichen Verhältniffe zu regeln, auch verbot er am 15. Sept. 1622, in Civilsachen an den apostolischen Runtius ju appelliren (Sontheim III, 274. Scotti I, 188). Gleich anfangs war er ber heiligen Liga beigetreten und wurde bann auch in ben 30jährigen Rrieg hineingezogen, ber indeffen für ihn und das Territorium juborderst keine besonberen Nachtheile herbeiführte. Unter Lothar's Nachfolger Bhiliph Chriftoph bon Sotern, Domprobst von Trier und Bifchof von Speher (25. September 1623 bis 7. Febr. 1652) bagegen murbe berfelbe um fo berberblicher, als auch ber innere Friede im Lande aufs heftiafte erschüttert wurde (val. Gesta edd. Wyttenbach III, 71 sq. b. Stramberg a. a. D. II, 1, 288 f.). Durch Einlösung ber feit 1435 verpfändeten halben Berrichaft und Stadt Limburg 1624, den Erwerb der nach dem Urtheile des Rammergerichts von der Berrichaft Freugburg abhängigen Rirchspiele Daden, Fischbach, Gebertshain und Rinhan 1626 (Sontheim III, 283. 284), die Ginlöfung von Bliescaftel u. f. w. beforderte Philipp Chriftoph den Wohlstand des Territoriums, doch unterarub er benfelben durch feine Streitigkeiten mit bem Domcabitel, mit ben Landftanden, mit den erften Familien der nitterschaft, mit den Unterthanen im Bangen, mit bem Könige von Spanien und dem Kaifer. Seine Berbindung mit Frankreich führte ju einer Trennung bon der Liga und ju einer hinneigung ju Schweden, weshalb er 1635 bon den Spaniern gefangen, nach Wien gebracht und daselbst bis 1645 festgehalten wurde. Der ihm mit Unrecht gemachte Borwurf, als ob er felbst die Reterei begunftige, wurde vom Babfte als unhaltbar anerkannt und feine Freilaffung burch denfelben bermittelt. Nach feiner Rudtehr erneute ber Erzbischef, auf Rache finnend, den noch nicht ausgeglichenen Conflitt mit dem Domcapitel, beffen Statuten er bollftanbig ju bernichten trachtete und wobei er zulett ben Rurgeren giehen mufte. Den Evangelischen im Stifte war das im westfälischen Frieden festgesetzte Normaljahr 1624 in Folge der Restitution bon Pfalz, Simmern, Sann, Solme, der Rheingrafen gunftig (Instrum. pacis Osnabrug. art. IV. §. 6. 19-22. 30-36), doch wurde mehrfach im Biderspruche mit dem Frieden der erft nach dem Normaljahr durch Gegenreformation eingeführte katholifche Cultus aufrecht gehalten, wie in der niederen Grafichaft Raten= EUnbogen, in Sadamar, in bem mit Naffau-Dillenburg gemeinschaftlichen Umte Werthheim u. a. (f. Mofer, Staatsrecht von Trier. Kap. XI. S. 16). Die Metropolitan= rechte Triers über die drei Suffraganen erkannte das Instrumentum pacis Monaster. Art. XI. §. 70. förmlich an und Frankreich hinderte die Ausübung deffelben nicht.

Uebrigens erklärte fich Philipp Chriftoph erft am 1. Aug. 1650 für die Annahme bes Friedens überhaupt (Sontheim III, 659). Nachdem fich, mit Ausnahme zweier Capilare, das gange Domcapitel dem Erzbifchof gegenüber gestellt hatte, konnte der Berfuch des letteren wider Willen jenes, fich einen Coadjutor und Nachfolger zu bestellen, nicht einen gunftigen Erfolg haben. Um 3. Auguft 1649 vereinigten fich bas Capitel und die Stände bon Trier, daß fie feinen neuen Erzbischof anerkennen würden, welcher nicht fanonisch gewählt mare, die Aufrechthaltung der ftanbischen Berechtsame verheißen und bie kaiferliche Beftätigung erhalten haben murbe (Sontheim III, 630; bei Sontheim finden fich auch die übrigen den gangen Streit betreffenden Dokumente). Der einseitig pom Erzbifchof erforene Coadjutor Sugo Cherhard Graf bon Crat wurde deshalb auch vom Raifer nicht anerkannt (Sontheim II, 652), bagegen ber bom Capitel gewünschte und bon ben Ständen empfohlene Carl Raspar bon ber Legen, ungeachtet bes Widerspruchs bes Erzbischofs, zugelaffen (a. a. D. S. 658. 660 f.) und am 19. Januar 1651 gu Rom confirmirt. Der Reiche-Commiffarialreceft bom 25. August 1650 ftellte Die Ordnung wieder her, bestätigte die althergebrachten gegenseitigen Gerechtsame und erkannte die Wahlcapitulation auch ferner als norma et regula der kurfürstlichen Regierung an. Aller Ginwirkung auf die Stiftsverhaltniffe bar, überlebte Bhilibb Chriftobh nicht lange seine Niederlage und es folgte Rarl Casbar bon ber Lenen (12. März 1652 bis 1. Juni 1676), vom Lande freudig aufgenommen. Sein eifriges Streben, die dem Territorium geschlagenen Bunden burch Biederaufbau ber gerftorten Städte und Dorfer zu heilen, hatte wenig Erfolg, ba die Frangofen in dem Rriege mit Sbanien fich fortwährend im Trierischen aufhielten und ihren Unterhalt erbreften. Dbschon den Frangosen nichts weniger als zugethan, konnte er dieß doch nicht berhindern und mußte überdieß barauf Bebacht nehmen, andere wichtige Intereffen feines Sprengels nicht aufzuopfern, wie namentlich bas Metropolitanberhaltniß zu ben brei frangofischen Bisthumern, welches 1657 und 1661 durch specielle gunftige königliche Erlaffe anerkannt und näher bestimmt wurden (Sontheim III, 721 f. 723. 738. 743). Die Drangfale wiederholten fich in dem Rriege Frankreichs gegen die Riederlande feit 1672. in Folge ber Durchmärsche und Winterquartiere, ja gulett einer formlich feindlichen Behandlung, da der Erzbischof sich endlich genothigt gesehen, feine bisherige Reutralität aufzugeben und dem Bündniffe gegen Frankreich fich anzuschließen. 3m Jahre 1674 wurde Trier belagert und eingenommen. St. Maximin und Baulin gerftort. Die alliirten beutschen Truppen befreiten bann bie Stadt im folgenden Jahre nach einer abermaligen vierwöchentlichen Belagerung. Gleich nach Antritt feiner Regierung verglich fich Rarl Caspar mit den Gräfinnen von Sahn über die 1600 und 1602 dem Erziftifte abgetretenen Leben, indem er ihnen Schloft und Berrichaft Freugburg aufe Neue berlieb. wogegen fie auf alle anderen Ansprüche für immer verzichteten (f. Sontheim III, 679; bergl. Günther V. nr. 231). 3m 3. 1659 gelang es durch den Rauf berichiedener Befitzungen das Amt Bliescaftel wesentlich zu ergänzen (v. Stramberg a. a. D. I, 2, 596). Rach dem Ausfterben der jungeren Ifenburg-Grenfauischen Linie jog er die bon berselben inne gehabten Trierischen Leben ein, von welchen nur 1670 das Schloft Abrenfels feiner Familie neu ausgeliehen murbe (Bunther V. nr. 244). Erft unter Rarl Caspar's Regierung wurde befinitiv das Berhaltnif des Erzstifts zur Abtei St. Marimin geordnet, da auch, nachdem 1570 (f. oben) durch Urtheil des Reichskammergerichts Die Gubjektion berfelben ausgesprochen worden, feineswegs fünftiger Streit abgeschnitten Nach dem Tode des Abts Beter von Freudenburg mar 1623 die Abtei dem Domprobst Johann Wilhelm husmann von Ramedy in commendam gegeben, welcher fie unter pabstlicher Bestätigung dem Erzbifchof Bhilipp Chriftoph abtrat. Diefer mußte jedoch auf Berlangen des Ronigs von Spanien, als Bergogs von Luxemburg, 1625 barauf restaniren, und nunmehr erging 1626 ein Urtheil des kaiferlichen Reichshofrathe, welches im Biderspruche mit dem Erfenntniffe von 1570 die Immediatät der Abtei anerkannte. Dagegen ließ ber Erzbifchof feine Rechte in einer besonderen Schrift

bertheibigen (Archiepiscopatus et Electoratus Trevirensis per refractarios monachos aliosque turbati. Aug. Trevir. 1633), wogegen die Abtei ihr eigenes Recht in einer Gegenschrift darzuthun suchte (Defensio Abbatiae imperialis St. Maximini per Nicolaum Zyllesium, qua respondetur libello contra praefatam Abbatiam auctore anonymo . . . . ediderunt religiosi fratres monasterii St. Max. 1638. Fol., mit neuem Titel Colon. 1648; bgl. Hontheim III, 225. Trier. Chronif Bd. VI. S. 9. 188. Marr, Gefch. I, 2, 137 f.). Bald darauf tam es nun zu neuen Bermidelungen, welche mit einer vollständigen Unterwerfung der Abtei endeten, die 1669 formlich auf Reichsunmittelbarteit verzichtete und fich bem Erzbischofe für immer ergab (f. Sontheim III, 686 f. 742. 752 f.). Rirchliche Stiftungen, welche Rarl Caspar ins Leben rief, find ein Rlofter ber Karmeliter in Cobleng 1659 (Bünther V. nr. 236), ein Collegium elericorum nobilium in Trier 1667 (Hontheim III, 750. Blattau III, nr. 33), eine Stiftung für 12 Alumnen im Seminar bes heil. Lambertus 1673 (Hontheim a. a. D. S. 760. Blattau nr. 36). Die bor 1624 erworbenen geiftlichen Güter murben durch Ebikt bom 24. April 1655 (Scotti I, 630) bon der Schatzungspflicht ausgenommen, bagegen murbe das Amortifationsgefen wiederholentlich eingeschärft (20. Novbr. 1655, 24. Marg 1656 u. a.; Hontheim III, 704. Scotti I, 631). Um bie Rechtspflege des Landes erwarb fich der Erzbischof durch Publikation des Landrechts vom 27. Februgt 1668 ein nicht geringes Berdienft, indem baburch ber bisherigen Unficherheit bes Rechtszustandes ein Ende gemacht wurde. Es follte von nun an bas Bewohnheitsrecht nur fo weit gelten, als es ausdrudlich beftätigt worben, und zur Aushulfe bes gemeinen römischen Rechts dienen (val. Maurenbrecher, die rheinbreußischen Landrechte Bb. II. (Bonn 1831) S. 42-206).

Bereits am 7. Januar 1672 hatte Rarl Casbar fich feinen Reffen Johannes Bugo bon Orebed, Archibiafonus ju Longuhon, jum Coadjutor angenommen, welcher am 16. Juli 1675 auch Bischof von Speher wurde und dann in Trier felbst folgte (9. Juni 1676 bis 6. Januar 1711). Sier begann er damit, die gerftorten Schlöffer Ulmen, Daun, Berncaftel, Magen, Montabaur herftellen zu laffen; feine Thatigkeit für das Beste des Landes wurde aber bald von Frankreich gehemmt. Durch die 1680 errichtete Reunionstammer ju Des murben bem Stifte mehrere Besitzungen entzogen, und als der Erzbischof fich deshalb weigerte, der franzöfischen Regierung zu huldigen, wurde bas Territorium feindlich überfallen. Im Jahre 1688 murbe Cobleng belagert, jedoch bergebens, dagegen Trier eingenommen und andere Städte und Dorfer wurden geplinbert und zerftort. Durch den Frieden zu Ryswick ben 30. Oftober 1697 murben bie reunirten Ortschaften Trier gurudgegeben, Die berüchtigte Claufel gum Art. IV. Diefes Friedens, nach welchem in den bon Frankreich zu restituirenden Landen die katholische Religion in dem gegenwärtigen Zustande verbleiben follte, bewirkte indeffen für Trier feine besondere Beranderung, ba in den Stiftsgebieten felbft die romifche Rirche fich in vollfter Berrichaft befand. Dagegen hatte ichon 1689 der katholifche Cultus in Beslar wieder größeren Ginflug erlangt, indem man, um bas aus Speher verlegte Reichskammergericht zu erhalten, dahin bezügliche Conceffionen gemacht hatte (f. Jacobson a. a. D. S. 757 f.). Die Probstei zu Wetlar incorporirte übrigens der Kaifer Leopold am 20. Nov. 1701 ben erzbifchöflichen Menfalgutern, aus Rudficht auf Johann Bugo's "bortreffliche Tugenden, und in Beforderung des mahren Gottesdienstes ermiesenen churfürstlichen Epffer, samt den und und dem heiligen Reich in unvergleichlicher Treue und Devotion . . . jederzeit willigst geleiften, und noch unaussetzlich continuirenden höchst nntlich und ersprießlichen Diensten" (f. v. Stramberg a. a. D. II, 1, 180). Auch in ben spanischen Succeffionstrieg murbe ber Erzbischof hineingezogen und das Land abermale den Erpressungen ber eindringenden Frangofen ausgesetzt. Bon neuen Erwerbungen bon Gutern konnte in dieser Zeit nicht füglich die Rede fenn (vgl. indeffen Gunther V, 49. b. Stramberg a. a. D. S. 179), doch hatte Johann Hugo die kirchlichen Intereffen stets eifrigst mahrgenommen, mehrere Rlöfter wie auch das Gymnasium zu Coblenz

neu bauen laffen und bas geiftliche wie weltliche Recht besonders gepflegt. Zum Beweise bafür bienen eine neue Sammlung von Spnobalftatuten 1678. Erlaffe nach ber Generalvisitation der Archidiakonen von 1680, 1681, 1685, Bublikation einer neuen Agende 1688 und eine größere Angahl von fpeciellen Borfchriften über die berfchiebenften Begenftande des firchlichen Lebens (gebruckt bei Sontheim, Scotti, Blattou III. nr. 40-71). Auf den Bunich des Erzbischofs mahlte das Capitel, welches der Kriegsunruhen wegen fich von Trier nach Coblens begeben hatte, am 24. Gebt. 1710 ben Bifchof von Ollmut (feit 1695), Osnabrud (feit 1698) und Inhaber anderer hoher aeiftlicher Aemter, Rarl Joseph von Lothringen, zum Coadjutor, welcher auch bereits nach Ablauf eines Biertelighres die Regierung von Trier übernahm (7. Januar 1711 bis 4. Dezember 1715). Durch den zu Utrecht und Baden am 7. Sept. 1714 gu Stande gekommenen Frieden erhielt das Land nicht den Erfatz für die im Rriege erlittenen Beschädigungen. Die nur furze Regierung Rarl Joseph's ift bemertenswerth durch die am 22. Abril 1713 erfolate Bublifation des erneuerten und bermehrten gandrechts von 1668, fo wie durch den am 23. Novbr. 1714 zu Stande gekommenen Bergleich amischen ben geiftlichen und weltlichen Ständen über die jährlich aufzuhringenden Steuern, welche alle gehn Jahre einer Revifion unterworfen werden follten (Sontheim III, 877 f.). Dem Klerus murde die Freiheit von Lieferung der Fourage guerkannt. Der Erzbifchof ftarb am 4. Dezember 1715 an ben Bocken zu Wien, und nun poftulirte das Domcapitel Frang Ludewig, Pfalzgrafen von Neuburg, Bifchof von Breslau (feit 1683), gefürsteten Probst zu Ellwangen, Bischof von Worms und Deutsch. meifter (feit 1694), Coadjutor von Maing feit 1710 (20. Februar 1716 bis 3. Märg 1729; + 18. April 1732). Der Pabst bestätigte ihn und ertheilte ihm die Erlaubnig, für den Fall der Erledigung von Mainz diefes zu optiren, Trier aber dann aufzugeben. Die rubigen Beiten gestatteten bem neuen Erzbischofe, obichon berfelbe fortmahrend aus einem Sprengel in den anderen reifte und feine Thätigkeit geriplittern mufte, doch mehr als dem nächsten Borganger, seine Wirksamkeit den inneren Buftanden des Landes gu Theil werden ju laffen. Zuerft erfolgten burchgreifende Berbefferungen im Gerichtswefen. In der Braliminarverordnung über bas Juftigwefen vom 1. Januar 1719 (vgl. Hontheim III, 903 f. Scotti II. nr. 356. Blattau IV. nr. 11.) wurde der Umfang ber Civiljurisdiftion erweitert, die Civilfachen ber Laien, nicht aber bes Rlerus, murben den Officialaten entzogen. Unterm 3. Januar 1719 murde die Ordnung für den Hof= rath ju Chrenbreitstein, unterm 21. Januar beff. 3. die hofgerichtsordnung erlaffen (Scotti a. a. D. nr. 357. 358) und biefe Behörde als Appellationsinstang für alle burgerlichen Angelegenheiten, auch ber Beiftlichen, bestimmt. Am 27. Januar 1719 erging die Nevisionsordnung (Gontheim III, 909 f. Scotti a. a. D. nr. 359). Nachdem Raiser Rarl VI. dem Erzstift das privilegium de non appellando illimitatum vor den Reichsgerichten erneuert hatte (Sontheim III, 916. Scotti nr. 376), murde am 23, August 1727 die Berufung an diefelben schlechthin unterfagt. Um 3. Februar 1719 erschien die Amtsordnung (Scotti nr. 360). Für die geistlichen Gerichte murben besondere Instruktionen publicirt, den 10. März und 22. August 1719, 20. December 1722 für das Confistorium in Trier und das Commiffariat in Coblenz, den 10. Juli und 26. December 1719 für das Generalvifariat (Scotti nr. 361, 368. Blattau IV. nr. 12, 15, 17, 31., fo wie in ben Ordinationes Archiepiscopales ad usum Archidioecesis Trevirensis editae). Für die Universität Trier wurden neue Statuten gegeben den 10. Ottober 1722 (Hontheim III, 923. Blattau IV. nr. 30.), das Zehntwesen ward neu geregelt den 16. August 1727 (Scotti nr. 411. Blattau IV. nr. 44). auch ein verbeffertes Regulativ für die Berwaltung der Hospitäler und milden Stiftungen den 4. Febr. 1729 erlaffen (Blattau IV. nr. 48) u. a. m. Auch für die Berschönerung des Doms und anderer Kirchen war der Erzbischof thätig (vgl. Gesta edd. Wyttenbach III, 185 sq.). Als am 30. Januar 1729 ber Erzbischof von Mainz, Franz Lothar von Schönborn, geftorben mar, machte Frang Ludewig von feinem Optionsrecht

Gebrauch, übernahm das Erzstift Mainz und berzichtete auf Trier. Sofort unterzog fich bas Capitel ber Berwaltung (Scotti nr. 423) und mahlte jum Rachfolger ben Domprobst von Trier, Maing und Speher, Frang Beorg bon Schonborn-Buchheim (2. Mai 1729 bis 18. Januar 1756), welcher hierauf noch die Brobftei von Elwangen (9. Juni) und das Bisthum Worms (17. Juni 1732) mit übernahm. Gleich nach dem Antritt feiner Regierung tam der langwierige, von Zeit zu Zeit erneute Conflitt unter ben Ständen bes Landes jur Erledigung. Es handelte fich um Die Größe der Steuerbeitrage, beziehungeweise die Steuerfreiheit. Der Rlerus, welcher eine förmliche Immunität vergebens angestrebt hatte, entrichtete einen Antheil, welcher nach verschiedenem Magstabe wechselnd 1714 befinitiv festgestellt mar (f. oben; verb. die Unm. ju ben Gesta edd. Wyttenbach III, 76). Die Ritterschaft hatte für fich und ihre Untergebenen Reichsunmittelbarteit und Befreiung von den Landessteuern ichon zeitig in Unspruch genommen, in Nothfällen gwar Beihülfe geleistet, aber fich boch nicht für berpflichtet erklart. Auf dem Landtage bon 1575 fam es darüber zu einem Streite, welcher gerichtlich anhängig gemacht wurde und erft jett durch einen Bertrag vom 2. Juli 1729 fein Ende erreichte. Die Ritterschaft wurde in ihrer Unmittelbarkeit anerkannt und aus bem Berbande ber Landstände entlaffen, die Ritterauter wurden gegen Entrichtung von 30000 Thalern für ichatungsfrei erklärt (Sontheim III, 940 f.). Rachdem die Stände ihre Einwilligung, nach formlich berübtem 3mange, indem fie eingesperrt und durch Sunger und Durft gequält murben, ertheilt hatten, bestätigte ber Raifer am 25. Gept. 1729 diefe Bereinbarung. Die Berhältniffe ber Evangelischen blieben auch jest unverändert, indem in den Stiftslanden ihnen jede Duldung berfagt murde. Bon Berfuchen Evangelischer, fich dafelbst niederzulaffen, ist nicht einmal die Rede, und nur in Trier hatten einige ihre Wohnungen aufschlagen wollen. Dagegen erließ Frang Georg fogleich ben 9. Juli 1731 ein ernstes Berbot (f. Jacobson a. a. D. S. 456). Seine firchlichen Berordnungen (bei Blattau IV. nr. 51 f.) beziehen fich meiftens auf den Cultus und Bandel des Alerus. Für die damals noch herrschenden Unfichten ift aber Die Berordnung des Hofrathecollegiums von Chrenbreitstein vom 22. Juli 1748 hochft farakteristisch: "Nachdemalen auf . . . . dem Fest des heil. Jacobi eine allgemeine große Sonnenfinsterniß fich ereignet, wodurch beforglich vieles Gift auf dem Feld und fonften in die Bfugen und Brunnen fallen borffen", foll an diefem Tage "au Berhutung und Abkehrung alles Ungluds fein Bieh auf die Weide getrieben, auch alle Brunnen forgfältig bedeckt und verwahrt werden." Die ichon damals beginnenden epiffopalistifchen Bewegungen fanden erft unter dem Nachfolger diefes Erzbischofs Anklang.

Johannes Philipp von Waldendorf zu Wolksberg und Ifendorf, Dombechant und Berwalter der Statthalterschaft von Trier, mar am 11. Juli 1754 gum Coadjutor gewählt und fuccedirte fogleich nach dem Tode bom Frang Georg (5. Febr. 1756 bis 12. Januar 1768). Seit dem 20. Juli 1763 murde er zugleich Bischof von Worms. Dbichon ein treuer Anhänger des katholischen Dogma und Cultus (man f. g. B. die Anordnungen wegen der Berehrung des heiligen Rod's 1765, bei b. Stramberg a. a. D. I, 1, 634-636), hatte er doch über das Berhältnif der Bifchöfe jum Babft und des Staats zur Rirche Grundfate, welche dem Suftem der Curie widerfprachen. Im Jahre 1761 berbot er feinen Diocefanen die Appellation an den pabstlichen Runtius in Roln, worauf Clemens XIII. unterm 16. Sept. d. J. ein migbilligendes Brebe an ihn erließ (Urfunde im Archiv zu Coblenz). Nicolaus von Sontheim (f. b. Art. Bo. VI. S. 255), der schon feit 1748 das Amt des Beihbischofs im Stift verwaltete und 1763 in der Schrift: de statu Ecclesiae et legitima potestate Romani Pontificis - die Principien des Epiffopalinstems (f. d. Art. Bd. IV. S. 105) entwidelte, übte auf die Schritte des Erzbischofs einen bestimmenden Ginflug. Bontheim hatte ben 3med feines Werks ichon auf bem Titel mit ben Worten angebeutet: liber singularis ad reuniendos dissidentes in religione Christianos compositus. Bu bem Behufe mufte Dulbung empfohlen werden. Go ertlärt fich die Berordnung bes

Erzbifchofs von 26. und 27. Februar 1764 über die Berbefferung bes theologifchen Studiums auf der Universität zu Trier (Scotti II. nr. 634. Blattau V. nr. 44). Unterm 11. April 1763 (Blattau V. nr. 41) hatte berfelbe ein zweijähriges Studium ber Religiofen vorgefdrieben, fodann die theologischen Professuren zu Trier bon den Jefuiten auf andere Lehrer, besondere Benedittiner, übertragen und in ber Berordnung bom 3. 1764 erflärt: "Gin theologus, der nutlich ju gebrauchen sein will, muß dahin angeleitet werden, daß, ob er zwar die im teutschen Reich gebuldete Reterenen von Berten abicheue, und mit gangen Rräften anfechte, bennoch in feinen Ausdruckungen nichts hafftiges und unhöfliches begehe, noch zu Unzeiten Religions-Controverfien anfange -, daß auch die theologischen Differtationes wider die Brotestanten mit außerstem Blimpf gu verfaffen: - ein teutscher Seelsorger in bermengten Religions Drtichafften, nach bem Weftfälischen Frieden sich bescheidentlich zu betragen habe." Aus dieser Richtung ging auch die Berordnung vom 10. Dezember 1765 (Scotti II. nr. 649. Blattau V. nr. 57) berbor, nach welcher bas privilegirte firchliche Forum für weltsiche Ungelegenheiten bes Rlerus aufgehoben murbe. Diefe Magregel erwedte aber fo allgemeinen Unwillen, daß Johann Philipp fie bereits am 28. Dezember 1765 fuspendirte und am 6. Januar 1766 wieder aufhob (Scotti, Bemerk. zu nr. 649. Blattau nr. 58. 59.), noch ehe die babftliche Berwerfung vom 29. Januar d. 3. ergangen mar. Dagegen hatte ihm ber Pabst wegen einer neuen Ausgabe bes Tribentinischen Ratechismus ju Trier 1763 feinen Beifall ausgesprochen. Aus ber groken Angahl anderer Berordnungen biefes Erzbifchofs find bemerkenswerth das Berbot heimlicher Cheversprechen (10. Febr. 1757 bei Scotti nr. 568. Blattau V. nr. 11), der Erlaß gegen die Freimaurer (25. April 1762, Scotti nr. 620. Blattau nr. 36), nach ber Bulle "in Eminenti" Clemens XII. bon 1738 und Beneditt's XIV .: Providas Romanorum Pontificum, bon 1751, die neue peinliche Berichtsordnung (23. Febr. 1765, Scotti nr. 638), durch welche ber Accufationsproces abgefchafft und ber Inquifitionsproces eingeführt murbe, fo wie mehrere Bestimmungen gegen Bechgelage, Berbreitung von Drudfdriften gegen Religion und Sittlichkeit u. a. (Scotti nr. 642. Th. III. nr. N. S. 1555. Blattau nr. 53. 65. u. a.). Auch veranlagte er eine neue Redaktion des Rituale, welches feitdem fortwährend im Gebrauche blieb (Rituale Trevirense Luxemburg. 1767. 2 Partes. 4º. und Manuale seu Compendium ritualis Trevir. exhibens sacramentorum administrationem . . . eod. Epitome ritualis Trevir. cantoribus et ludimagistris. eod. 1767. 8. vergl. Trierische Chronik von 1829 S. 312). Mit dem Erzstifte murde 1765 bie Berrichaft Dberftein als heimgefallenes Leben wieder vereinigt und durch Rauf die den Grafen von Wittgenstein gehörige zweite Salfte von Ballendar im Jahre 1767 fur bie Summe von 100000 Gulben erworben (Günther V. nr. 272).

Die Reihe ber Rurfürsten und Erzbischöfe von Trier ichloft ber nach Johann Bhilipp's Abgang erkorene Clemens Wenceslaus (10. Febr. 1768 bis 25. April 1802, † 12. Juli 1812). Diefer, ein Sohn Friedrich August's III., Rönigs von Polen und Rurfürsten von Sachsen, und der Maria Josepha, Tochter Raifer Joseph's I., geb. am 28. Sept. 1739, hatte als öfterreichischer Beneral noch am Anfange bes fiebenjährigen Krieges Theil genommen, war 1761 in ben geiftlichen Stand getreten und wurde darauf Bischof von Freifingen (18. April 1763), von Regensburg (27. April 1763), Coadjutor von Augsburg (5. Nov. 1764). Das Erzstift Trier erhielt er burch öfterreichifche Bermittelung, nachdem der Gegencandidat, der Domdechant Rarl Franz Boos von Walded, durch eine lebenslängliche Benfion von 1000 Thir. jum Rudtritt fich hatte bewegen laffen. Nach Bergicht auf Freisingen und Regensburg wurde er außerdem Bifchof von Augsburg (20. Aug. 1768), Coadjutor von Elwangen (30. April 1770) und Protektor des Maltheferordens in Deutschland (23. Oktober 1790). Es war Clemens Wenceslaus bas lette Beifpiel einer berartigen Cumulation geiftlicher Berrichaften, welche im Widerspruche mit ben früheren Grundfaten ber romifchen Rirche bon den Babften zugelaffen war, um den ebangelischen Landesherren gegenüber auch

machtigere tatholifche Fürften zu besitzen. Unter biefer Regierung wuchs eine Zeit lang ber Blang bes Ergftifts burch Erweiterung bes Metropolitanfprengels. Schon feit bem Anfange des 17. Jahrhunderts hatten die Bergoge von Lothringen die Errichtung eines eigenen Bisthums fur Lothringen ju Ranch gewünscht, die Ausführung murbe aber von Frankreich verhindert. Spater murde die Begrundung eines Bisthums in St. Die beabsichtigt und 1719 waren die Berhandlungen barüber zum Abschluß gekommen, als Frankreich und die Borftellungen der Bifchofe von Men, Toul und Berdun die Curie bestimmten, davon Abstand zu nehmen. Rachdem aber 1766 ganz Lothringen mit Frantreich vereinigt und die bisherigen politischen Sinderniffe der aus anderen Grunden munichenswerthen Creftion ber beiden Bisthumer fortgefallen maren, erfolgte diefelbe für St. Die den 12. August, für Nanch den 13. Dezember 1777 (man vergl. Thiebault, histoire des loix et usages à la Lorraine et du Barrois pag. 73. 113. 114. Calmet, histoire III, 762, citirt von Marg, Gefch. I, 1, 211 Unm.). Beide murben dem Erzbischof von Trier ale Metropolitan übergeben. Clemens Benceslaus machte fich bald nach Antritt seines Amtes die Berbefferung des Kirchen = und Schulwesens zur vorzüglichsten Aufgabe (vgl. die Berordnungen für die Universität Trier von 1768 bei Scotti III. nr. 676-678. Blattau V. nr. 83-85. 90. 91; die Schul = und Studienordnung für das Land bei Scotti nr. 680. Blattau nr. 88), ju welcher feit ber Aufhebung bes Jesuitenordens fich um fo dringendere Beranlaffung bot. Das in Trier befindliche Roviziat verwandelte er in ein Priefterseminar (16. Ottober 1773; vergl. Scotti III. S. 124. Blattau nr. 149), verband damit 1775 die zwölf Alumnate des Lambertinums (f. oben), fo wie 1779 das Collegium St. Trinitatis der patres piarum scholarum (Blattau nr. 171) und überwies ihm auch Jesuitengüter aus Luxemburg und Lothringen. Er verordnete eine forgfältige Canditatenprufung vor dem Gintritt in bas Seminar 1777 und ein ernstes Studium in demselben 1779 (Blattau nr. 149, 174). Das Besuitencollegium in Cobleng murbe in ein Schulcollegium verwandelt. Bum Studium der theologischen und anderer Biffenschaften sollte nach der Berordnung vom 25. August 1780 (Scotti nr. 756. Blattau nr. 185) Niemand ferner zugelaffen werden, ber nicht einen zweijährigen philosophischen Cursus auf der Universität Trier ober auf dem Gumnafium ju Cobleng absolvirt haben murde. Auch das Monchswefen fuchte er zu verbeffern, theils durch eine neue Ordnung für die Nonnenklöfter (18. Januar 1779), theils durch die Borfchrift (15. Dft. 1784), daß ohne feine Erlaubnif niemand in ein Rlofter aufgenommen werben follte (Scotti ar. 795. Blattau nr. 166,262). Bei ben Dominitanern in Cobleng, den Frangistanern und Rapuginern in Ehrenbreitstein ordnete er Tirocinien an, welche jedoch 1757 mit dem Gymnasium in Coblenz vereinigt wurden. da die Monche ben Erwartungen in der Leitung jener Schulen nicht entsprachen. zu große Bahl ber Festtage murde vermindert, dagegen die mürdige Feier der beibehaltenen um fo ftrenger befohlen 1769, 1770 u. a. (Scotti nr. 693.725. Blattau nr. 100. 101. 104. 106. 126 u. a.). Es erfolgte eine Befchränfung der Proceffionen und Ballfahrten, namentlich 1777 die Abschaffung der zu Echternach in der Pfingstwoche üblichen Procession der fogenannten springenden Beiligen (vgl. Müller, diss. de origine peregrinationis saltatoriae, vulgo der springenden Heiligen, quondam in urbe Epternacensi . . . . usitatae, per Archiepiscopum Trevir. a. 1777 abrogatae, annis X et XI (1802. 1803) denuo repetitae 1804. 4. und in deutscher Uebersetzung 1815; Binterim, de saltatoria, quae Epternaci quotannis celebratur, supplicatione. Dusseldorp. 1848. 8. berb. mit heffe in der Allgem. Literaturztg. 1849 nr. 35, 36). Rach= bem 1782 ein besonderer Bericht über die Processionen eingefordert war, erging 1784 bas Berbot, dieselben weiter als eine Stunde zu führen (Blattau nr. 213. 268. berb. VI. nr. 35. 111. 135). Die Amortifationsgesetzgebung wurde 1782 wieder eingefchärft (Scotti nr. 767. Blattau nr. 220). Die Rechtspflege in burgerlichen Angelegenheiten suchte ber Erzbischof ebenfalls zu verbeffern. Er befahl die ftrengere Befolgung der bestehenden Gefete (12. April 1768; Scotti nr. 666. Blattau nr. 79), traf An-

ordnungen zur Berbefferung des Rechtsstudiums (15. Novbr. 1768; Scotti nr. 677), ber Abvokatur (26. Juli 1770; Scotti nr. 697) u. a. m.

Daf die meiften der hier angeführten firchlichen Bestimmungen, obichon fie bem beranderten Beifte der Beit an fich entsprachen, boch bornehmlich aus der bon Southeim erfolgten Unregung hervorgingen, unterliegt mohl teinem begründeten Zweifel. Die diefer Richtung entsprechenden, 1769 gu Cobleng redigirten Artikel tamen freilich nicht gur Bollgiehung, ihr Inhalt war auch feinesmegs aufgegeben, felbft nachdem Sontheim 1779 feine von Bius VI. am 25. Dezember 1778 verworfene Schrift revocirt hatte (Blattau nr. 168). Als die Uebergriffe der Nuntien und die Anfündigung eines neuen Nuntius für München die Beschwerde an den Raifer und bas Schreiben deffelben vom 12. Oft. 1785 wegen der Unftatthaftigfeit der Appellation an die pabstlichen Nuntigturen berporgerufen, erklärte Clemens Benceslaus die Jurisdiftion der Nuntien in feinem Sprengel für aufgehoben und untersagte die Appellation an dieselben (ben 25. Robember 1785, 18. Januar 1786; Scotti nr. 820. Blattan VI. nr. 21. 26. verb. nr. 55. 66), forberte auch nicht mehr die bisher von der Curie ertheilten Fafultäten. Bei der Festftellung der Bunktation im Bade Ems den 25. August 1786 (f. d. Art. Bd. III, 784) lieft fich der Erzbifchof durch feinen Official Joh. Ludwig Bed bertreten und begann mit der Ausführung einzelner Befdluffe der Emfer Bereinbarung. Für die Beburfniffe ber Berichtsbarteit forgte er burch Errichtung bon geiftlichen Juftigfenaten ben 8. Angust (Scotti nr. 851. Blattau nr. 87.) und 27. Oktober 1788 (Archiv zu Cobleng), val. die Berordnungen vom 7. Juli und 8. Aug. d. J. bei Scotti nr. 850. 852. Blattau nr. 85. 88). Die Entschiedenheit aber, mit welcher Bius VI. 1789 gegen diese Bestrebungen auftrat, die Opposition der übrigen beutschen Bischie, der Tod bes Raifers (20. Februar 1790), mit welchem eine Hauptstütze fortfiel, und die drohenden politischen Schwierigkeiten hinderten die weiteren Schritte in diefer Angelegenheit und Clemens Benceslaus fand fich genöthigt, ju den bereits aufgegebenen Brundfäten wieder gurudzutehren. In der Berordnung bom 20. Februar 1790 (f. Blattau nr. 129) machte er bekannt, daß durch ein kaiferliches Edikt vom 12. d. M. alle borherigen in Religionssachen erlassenen faiferlichen Berordnungen aufgehoben und widerrufen, mithin Alles in ben borigen Stand gefett worden, woraus fich die Nothwendigfeit der Ginholung der facultates quinquennales ergab. Er erflärte insbefondere: "Es ift euch ebenfalls erinnerlich, daß die angeführten Irrungen lediglich Folgen ber bekannten Confultationen ju Ems find, welche Wir niemals auf eine andere Art, als eine Ihro Raiferlichen Majeftät vorzulegende Bunktation betrachtet haben, über welche Bir mit Unferen Miterg = und Bifchöfen bes deutschen Reichs, unter der Bermittelung Ihro römisch - taiserlichen Majestät und Allerhöchstdero Ginleitung an den römischen Bof mit Ihro pabstlichen Beiligkeit Bergleichshandlungen ju pflegen die Abficht hatten, und welche den Ausgang dahin genommen, daß wir von A. J. R. Majeftat vordersamst zu einer gutlichen Rudfprache mit den betreffenden Landesherren verwiesen worden. Wir nun den Emfer Congreß . . als - - ein nicht zu Stande gekommenes Bert immer angesehen . . . . , ba die Ginigkeit zwischen bem Saupt und ben Gliedern der Rirche bermalen ganz besonders nöthig ift . . . . . , so haben Wir nach reifer Ueberlegung den Entschluß gefaßt, die facultates quinquennales wiederum von Ihro päbst. lichen Beiligkeit für uns zu verlangen." Bugleich wird bann befohlen, bag von nun an auf der hohen Schule zu Trier noch fonft in den Rurlanden, weder für noch gegen die Sabe des Emfer Congresses bisputirt und geschrieben werden foll und die Profefforen den Inhalt des Congresses nur als eine Punktation vortragen. Schon vorher (18. Januar 1790) waren die Broceffionen in weiterem Umfange wieder freigelaffen (f. Blattau nr. 123).

Die Lage der Evangelischen im Erzstift blieb bis 1782 unverändert (f. Jacobson a. a. D. S. 456. 457). Bereits im folgenden Jahre erging aber ein Toleranzeditt (f. a. a. D.), welchem 1785 ein Erlaß über das Begrähniß der Protestanten auf katho-

lischen Kirchhöfen unter gewöhnlichem Geläute folgte (Blattau nr. 15). Die Berlegung der erzbischöflichen Residenz nach Coblenz (vgl. v. Stramberg a. a. D. I, 1, 683 f.) im Jahre 1786 gab Anlaß, auch den Protestanten daselbst Aufnahme zu verstatten. Darauf erging die Berordnung vom 10. Februar 1787 wegen der Einsegnung gemischter Ehen durch den katholischen Priester (Blattau nr. 60), so wie eine wiederholte Bestimmung wegen dieser Benediktion und des Begräbnisses vom 5. Juni d. J. (f. Blattau nr. 72), nachdem am 22. Mai d. J. (a. a. D. nr. 71) die Publikation und Fulmination der Bulla coenae Domini verboten worden.

Die Bewegungen in Frankreich fingen bereits feit 1787 an, auch auf Trier einen gewiffen Ginfluß zu üben (f. b. Stramberg a. a. D. S. 706 f.). Seit 1793 brangen die Frangofen felbst in's Trierische Bebiet ein, fo daß sowohl Clemens Wenceslaus felbst am 5. Oftober 1794, ale auch feine beiden Beihbijchofe Johannes Maria b. Berbain, Bifchof von Ascalon, und Johann Michael Joseph von Bidoll, Bifchof von Diocletianopel (feit dem 14. Märg 1794; v. Stramberg a. a. D. I, 2, 16) flieben mußten. Alsbald wurden am linken Rheinufer die frangofischen firchlichen Ginrichtungen auch für ben bafelbft gelegenen Theil des Erzstifts getroffen. (Ueber biefe felbst val. Bermen's Sandbuch der gefammten Staatsgeseggebung über ben driftlichen Cultus und über die Berwaltung der Kirchengüter und Ginfünfte in den fonigl. preug. Provinzen am linken Rheinufer. Aachen 1833 f. 4 Bbe.). Mit bem aangen westrheinischen Gebiete fiel derfelbe nach dem Frieden von Luneville den 3. Febr. 1801 an Franfreich und Clemens Wenceslaus verzichtete pubftlicher Aufforderung gemäß am 6. Dezember 1801 auf die bon den Franzosen occupirten Stiftslande und resignirte ganglich am 25. April 1802 (Blattau nr. 211). Durch den Reichsbeputationsschluß vom 25. Februar 1803 §. 69. wurde demfelben zu feinem Unterhalt ein Jahrgeld von 100000 Bulden ausgesetzt und die lebenslängliche Rutung des bischöflichen Balaftes zu Augsburg nebst dem Jagdichloß Dberndorf überwiesen. Außerdem erhielt er als Bifchof von Augsburg 60000 Gulben (mit einem Abzuge von 7000 Gulden für Basel und Lüttich) und als Brobst von Ell= wangen 20000 Gulben (mit einem Abzuge von 3000 Gulben) nach §. 75. des Receffes. Er ftarb am 12. Juli 1812 zu Oberndorf.

Dem Confordat vom 15. Juli 1801 und der Circumstriptionsbulle vom 29. Nov. d. 3. und 9. April 1802 (Blattau VII. nr. I—III.) gemäß erfolgte nun die neue Eintheilung des linksrheinischen Trierischen Erzstists. Aus den zum Saardepartement gehörigen Pfarreien wurde ein neues Bisthum Trier, als Suffraganat von Mescheln, gebildet (die Erektionsurkunde vom 10. April 1802 s. bei Blattau nr. VI., die Circumstription daselbst nr. XVII.). Die zum Rheins und Moselbepartement geschlasgenen Pfarreien wurden dem neu errichteten Bisthum Aachen zugewiesen, die übrigen mit dem Bisthum Metz vereinigt. Die früheren Trierischen Bestungen auf dem rechten Rheinuser sielen nach dem Reichsbeputationsreceß §. 12. an Nassau, wurden der Metropolitangewalt des Fürsten Primas übergeben. (R. D. R. §. 25.) und erhielten einen Generalvikar mit dem Size Limburg (Blattau VI. nr. 216. 227).

Clemens Wenceslaus hatte dem französischen Gouvernement den Weihbischof von Pidoll zum Bischof von Trier empfohlen, dasselbe übertrug aber die Diöcese Karl de Mannah, welcher früher verschiedene geistliche Aemter in Frankreich verwaltet, beim Ausbruche der Revolution sich aber nach England geslüchtet hatte und 1801 zurückgekehrt war. Bon Napoleon befördert, wurde er nach den pähstlichen Erlassen von 17. Jusi 1802 (Blattau nr. VII. u. XIV.) am 18. Jusi 1802 consekrirt und am 26. Septor. d. J. seierlich im Dom zu Trier installirt. So viel die damaligen Verhältnisse erslaubten, suchte er die zerrütteten Zustände zu ordnen. Es erfolgte eine neue Umschreisdung der Pfarreien, die Herkelung des Priesterseminars (durch kaiserliches Dekret vom 9. Ventose XII., den 28. Februar 1805, wurden denselben die noch nicht öffentlich verstauften Güter restituirt und denselben auch andere Gunst erwiesen), die Errichtung der Domschule, als eines kleinen Seminars (hirtenbrief vom 14. Nor. 1806), welchem

jährliche Colletten bewilligt murden (Birtenbrief vom 1. Oftober 1812) u. a. m. (val. bas Berzeichnift ber Berordnungen be Mannah's in der Trierischen Chronif von 1828 Seft III. und den Abdruck bei Blattau nr. 1. f. S. 133 f.). Seit dem 3. 1812 lebte ber Bifchof meiftens in Paris und überließ bem Generalvifar Anton Cordel die Berwaltung der Diöcefe. Die innigen Beziehungen des der deutschen Sprache nicht einmal tundigen Bischofs zu Frankreich verhinderten es, ihm nach der am 6. Januar 1814 erfolgten preußischen Occupation von Trier noch ferner die Leitung ber Dibcefe gu laffen. Um 11. November 1816 nahm er von feinen Diöcefanen Abichied (f. Blattau Er starb als Bischof von Auxerre am 5. Dezember 1824). mählte hierauf am 18. November Cordel jum Generalvifar, welcher am 4. Märg 1817 (Blattau nr. 148) die zu Breußen gehörigen Barochien der Diöcefe Met nach der Ueberweisung durch den Bifchof derselben übernahm. Der Pabst genehmigte die Trennung diefer Pfarreien bon Met, ernannte Cordel jum apostolischen Bifar ben 25. Aug. 1818 und versah ihn mit den nöthigen Fakultäten (Blattau nr. 171). Für das Bisthum felbst trat nun eine Batang bon 1816-1824 ein. Die Reorganisation ber Dibcese erfolgte gemäß ber Bulle de salute animarum bom 16. Juli 1821. Die Berbinbung mit Mecheln wurde geloft und Trier dem neuen Erzbisthum Koln als Suffraganfirche untergeben, Trier felbft aber junädift für Die preufischen Regierungsbezirte Trier und Coblenz beftimmt, daher die zu Bayern gehörigen, unter Trierischer Bermaltung geftandenen Pfarreien aus derfelben entlaffen (den 5. Gept. 1821; Blattau nr. 186), bagegen die von Met getrennten Pfarreien definitiv übernommen (den 15. Oft. 1821; a. a. D. nr. 188). Außerhalb Breugens erstredt fich ber Sprengel auf bas oldenburaische Kürftenthum Birtenfeld und das heffen - homburgische Oberamt Meifenheim. Das coburgifche Fürstenthum Lichtenberg, welches gleichfalls zu Trier gehört, wurde im 3. 1834 von Breugen erworben. Die Diocese umfaßt am rechten Rheinufer die gum Regierungsbezirt Cobleng gehörigen preugischen Besitzungen, mit Ausnahme eines ichmalen Striche, ben größten Theil bes Kreises Altenkirchen und bas nördlichfte Gebiet bes Rreises Neuwied enthaltend (mit den früher Rolnischen Städten Untel und Erpel, welche jum Rölner Sprengel gehören). Bahrend Trier hiernach die früher jum Erzstift gehörigen weltlichen Besitzungen und außerdem altes Rolnisches Bebiet unter fich hat, ift bie Diocefe am linken Rheinufer mehr geschmälert. Das Luxemburgifche westlich ber Dur, Sure und Mofel, das früher Lothringifche, Sierk, Bubingen, Bouzoneille und das Bebiet ber unteren Blies (Babern gehörig) find fortgefallen, bagegen find größere Stude ber früheren Diocefen Luttich, Roln und Maing mit früheren Trierischen Gebieten verbunden worden. Nach der Bulle de salute animarum gehören zur Diöcefe 634 Pfarreien (nach ber fpeciellen Ueberficht bes Jahres 1835 find es bereits 694 und die Bahl ift feitbem noch mehr gewachsen). Die interimistische Verwaltung nahm 1824 ein Ende durch Befebung der Bifchofestelle mit Joseph von Sommer, welcher feit 1816 als apostolifcher Bifar die Erzbiocese der rechten Rheinseite administrirt hatte, durch die Berftellung des Domcapitels und die Reorganisation der übrigen firchlichen Unstalten. Die Eintheilung in (26) Dekanate, im Bangen mit Anschluß an die Rreiseintheilung, erfolgte burch die Berordnung vom 19. Oktober 1827 (Blattau a. a. D. T. VIII. nr. 37). Der neue Bifchof mendete feine Sauptforge auf die Bildung der fünftigen Geiftlichen und bas Schulwesen und unterzog fich felbft einer Bistation ber ganzen Dibcefe. Gowohl mit bem Staate als ben Evangelischen wußte er die Gintracht zu erhalten, ohne ben Brincipien ber römisch - katholischen Rirche Abbruch zu thun.. Es erhelt dieß namentlich aus der Inftruktion über die Beerdigung ebangelischer Glaubensgenoffen auf Rirchhöfen katholischer Gemeinden (Blattau a. a. D. nr. 76), fo wie aus feiner Stellung in Betreff der gemischten Ehen (m. f. die Erlasse bei Blattau a. a. nr. 34. 36. 95. 111. 114). Das friedliche Berhalten, das er, fo viel an ihm lag, auch in der Bermefifchen Angelegenheit (f. ben Art. in Bb. VI. S. 1 f.) zu forbern fuchte (vergl. Rheinwald, Acta historico-ecclesiastica. Jahrg. 1836. S. 306), nahm mit feinem

Tobe ein Ende. Er starb am 11. Nov. 1836 (m. s. Blattau nr. 130, sein Testament nr. 131., und vgl. die Biographie in der Zeitschrift für Philosophie und katholische Theologie. 1837. Heft XXI. S. 239 f. XXII. S. 233 f.). Noch von seinem Kranskenlager hatte er unterm 1. Oktober und 10. Nov. 1846 wegen der Bedenken über die gemischten Schen sich an den Pabst gewendet (s. beide Schreiben bei Rheinwald a. a. D. S. 354—356) und die milde Brazis, welche durch Convention mit dem Goudernement über die Aussichtung des Breve's Pius VIII. vom 25. März 1830 festgestellt war, gemisbilligt. Bald darauf kam es zu den Zerwürfnissen in dieser Angelegenheit, auf welche hier näher einzugehen nicht der Ort ist (man s. den Art. "Oroste zu Bischering" Bd. III. S. 506 f.). Für die Diöcese Trier hatte auch diese Sache nicht eine so folgenschwere Bedeutung, als sür Köln, dagegen kam es zu einem anderen Conssiste, welcher eine Sedisvakanz die 1842 veranlaste.

Roch bor Sommer's Tode murde ber Weihbischof Dr. Gunther jum Capitularbifar gewählt und in dem Umte des Generalvifare, das er feit 1826 betleidete, bestätigt (f. Blattan a. a. D. T. VIII. nr. 132). Bas die neue Bahl eines Bifchofs betraf. follte diefelbe nach ber darüber zwischen ber Regierung und ber romischen Curie getrof= fenen Bereinbarung vollzogen werden. Diefe Convention bestand barin, baf die Bahl durch das Capitel unter Mitwirfung eines landesherrlichen Commissarius, welcher die Staatsintereffen mahrzunehmen habe, ftattfinden folle, bas Capitel habe aber bor ber förmlichen Bahl fich darüber Gewigheit zu berichaffen, daß der zu Ernennende eine dem Könige angenehme Person seh. Zugleich mit der Bulle de salute animarum war beshalb an die Capitel ein Breve: Quod de fidelium, ergangen, welches die baranf fich beziehende Weifung an die Bahler enthalt. Ueber ben Ginn und die Ausführung diefer Beftimmung hatte fich im Capitel von Trier eine zwiespaltige Ansicht gebildet. Die Minorität, bestehend aus den Domcapitularen Braun, Arnoldi, Müller, wendete fich deshalb felbstftandig an den apostolischen Stuhl, um eine authentische Erklarung der Curie herbeizuführen, und gab von diefem Schritte fowohl dem Capitel als bem geiftlichen Ministerium Nachricht. Das letztere beauftragte hierauf bas Dberpräfidium der Rheinproving, gegen die drei Domherren eine Disciplinar - Untersuchung einzuleiten, ba fie, im Widerspruche mit ber bestehenden Gefetgebung, fich in unmittelbare Correspondeng mit dem romischen Stuhle eingelaffen hatten. Das Ergebnift mar bie Berurtheilung eines jeden der drei Capitulare in eine Ordnungeftrafe bon 50 Thir. (m. f. die fammtlichen Attenftude über diese Angelegenheit bei Rheinwald a. angef. D. Jahrg. 1837. S. 607-621). Die fortgefetten Berhandlungen über die Wahl des Bischofs nahmen erft 1839 ein Ende und der Wahlakt felbst wurde am 1. Mai d. 3. vollzogen (f. Blattan a. a. D. nr. 139). Das Capitel erfor aber ben der Regierung mifiliebigen Arnoldi, welcher von Seiten bes Bouvernements nicht bie Bestätigung erlangen konnte. Der interimiftifche Zuftand bauerte baber fort, bis nach dem Regierungsantritte Friedrich Wilhelm's IV. Die Ungelegenheit in eine neue Bahn gebracht werden tonnte. Arnoldi hatte 1840 auf fein Recht bergichtet, die Curie jedoch erft im 3. 1842 die Vollziehung einer neuen Wahl nachgegeben, welche am 21. Juni d. 3. erfolgte (Blattau a. a. D. nr. 160). Der Erforene mar wieder Wilhelm Arnoldi, welcher nun bon der Regierung genehm gefunden wurde. Derfelbe fieht noch gegen= wärtig an der Spite der Diöcese.

Die seit dem Kölner Ereignisse eingetretene Spannung konnte bei den gesteigerten confessionellen Bestrebungen und Gegensätzen nicht ohne Einsluß auf die Verwaltung der kirchlichen Angelegenheiten bleiben. Seit Erlaß der Versassungsurfunde von 1848, resp. 1850, sind die Freiheiten der römisch statholischen Kirche aber in dem Umsange erweistert, daß ein Grund zur ferneren Disharmonie kaum noch vorliegen dürfte.

Die Grundsätze, nach welchen Bischof Arnoldi die Diöcese gleich anfangs leitete, weichen vielfach von denen seines Borgungers ab. Den Evangelischen gegenüber nahm er eine strengere Stellung ein, wie besonders aus den Berordnungen über gemischte

Ehen, über Begräbnisse u. s. w. erhellt. Die früher beschränkten Processionen wurden erweitert, die Reliquien befördert und durch die Ausstellung des heiligen Rockes zu Trier im Jahre 1844 der Anstoß zu heftigen Bewegungen und vielfachem Absall gegeben (m. s. den Art. "Deutschstatholicismus" Bd. III. S. 350 f.). Auch auf literarischem Boden veranlaste die erwähnte Ausstellung lebhafte Fehden (f. den folgenden Art. "der heil. Rock in Trier").

Diejenigen Thatsachen, auf welche die Tradition über den heiligen Rock zurückgeführt werden, beruhen vornehmlich auf dem sogenannten Privilegium Sylvestri und den Gesta Trevirorum. Ueber diese ist aber bereits bei der obigen Darstellung das Ersore derliche bemerkt worden, so daß es hier einer speciellen Rachweisung nicht mehr bedarf. Für die öffentliche Berehrung des sogenannten heiligen Rockes wurde eine eigene Instruktion im Jahre 1655 erlassen (vergl. Blattan a. a. D. Tom. III. nr. 20), welche im Besentlichen auch bei späteren öffentlichen Expositionen besolgt wurde.

H. F. Jacobson.

Trier, der heilige Rod in, ober der ungenähte Rod Chrifti, auch als der wunderthätige "Berrgottsrod" bezeichnet, ift die bekannte, der Domkirche zu Trier gehörige sogenannte Reliquie, beren siebenwöchentliche Ausstellung noch im Jahre 1844 ein auf den Aberglauben der großen Menge berechnetes West war, das dem priefterlichen Interesse in der deutsch - römischen Rirche Rahrung und Erweiterung zuführen sollte. Die Ausstellung bot ein Schauspiel dar, welches in seinem Zwede, seiner Anlage und Ausführung die gesunde Bernunft und das religiofe Gefühl tief verlette, um fo mehr, als es felbst den Beranstaltern des ganzen Festes absolut unmöglich war, die Aechtheit jener fogen. Reliquie irgendwie nachzuweisen, mahrend bagegen ber mit bem Rode gefpielte Betrug bis zur vollesten Gewifiheit aufgededt murbe. Diefer fogen, heilige Rod foll das mahre ungenähte Rleidungsftud Chrifti fenn, das man im Evangelium Johannis Rap. 19. B. 23. erwähnt findet. Die Tradition über diefen Rod hat fich im Laufe ber Zeit in einer höchft verschiedenartigen Beife gestaltet, von einer Ginheit berfelben ift gar feine Rede. Im 13. und 14. Jahrhunderte lautete Die Sage bahin, daß die Jungfrau Maria den Rock aus der Wolle eines Lammes gesponnen, daß damals gar die Raiferin Helena auf dem Delberge das Gefpinft gewirft, Jefus aber den Rod fogleich angezogen habe. Bon felbst fen ber Rod mit dem Körper Jesu gewachfen. Berodes foll dann den Rod, nach Jefu Kreuzigung, einem Juden geschenkt haben, der ihn in die Meereswogen verfentt habe. Nach vielen Jahren, heift es weiter, fen ber Rock am Strande von einem Bilger gefunden worden, der ihn aber wieder in das Meer geworfen hätte, weil er fich nicht für wurdig gehalten habe, den Rock zu befigen. fen der Rod von einem Wallfische verschlungen worden; nach einer Reihe von Jahren habe ein Fischer ben Wallfisch gefangen und den Rod an den König Orendel bon Trier für jene 30 Goloftude verkauft, für welche Judas Jesum verrathen hatte; Maria, die Mutter Jesu, sollte dem Ronige die Goldftude gefandt haben. Die Legende fest endlich hinzu, daß Drendel den Rod angezogen habe, dadurch nicht bloß unbefiegbar, fondern auch unverwundbar geworden fen und, nach der Farbe des Rockes, den Namen "Bruder Graurod" erhalten habe. Andere Legenden fehen von der Belena gang ab; eine Sage bringt, auch wieder mit ftarfem Anachronismus, den Raifer Conftantin und Bilatus in Berbindung mit dem Rocke. Conftantin foll auf Bilatus wegen der Berurtheilung Jefu erbittert gewesen und Bilatus zur Strafe gezogen worden febn, diefer aber bor ber Strafe durch jedesmaliges Unziehen des Rockes sich geschützt haben, bis endlich Veronita dem Kaifer das Schutzmittel des Pilatus verrathen, Conftantin den Rock an fich gebracht und Bilatus nun die Strafe erlitten hatte. Eine andere Sage fett an die Stelle des Constantin den König Drendel, an die Stelle des Pilatus einen Juden. Drendel, heißt es, war ein graufamer König in Trier und wollte einen Soldaten bestrafen; diefer erhielt den Rod von einem Juden und der Rod bewirfte, daß ber König gegen feinen Willen den Solbaten von der Strafe freisprach. Daffelbe Bunder bewirfte der Rock noch bei

zwei anderen Soldaten, darauf verrieth aber der letzte Soldat das wunderbare Rettungsmittel, der Rock wurde als das ungenähte Kleid Jesu erkannt und von jetzt an in Trier ausbewahrt. Endlich sagt noch eine Legende, daß ein Christenmädchen den Rock Jesu von einem Juden für den Lohn eines ganzen Jahres erhalten und nach Trier gebracht habe; bei ihrem Sintritte in die Stadt hätten die Glocken von selbst angesangen zu läuten, und der Bischof habe erkannt, daß dieses Bunder durch den Rock bewirft worden seh; nun seh derselbe in der Domfirche ausbewahrt worden.

In der hohen Berehrung, welche die Raiferin Selena fand, lag der Grund, daß die zulett erwähnten Traditionen mehr und mehr in den hintergrund verdrängt wurden und die Ueberlieferung des Rockes an die Domkirche zu Trier mit der Berson der Belena wesentlich verknüpft blieb. Römischerseits berief man sich auf die Gesta Trevirorum, die in einer aus dem Jahre 467 (nach Anderen aus dem Jahre 327 oder 330) stammenden, auf den Pabst Sylvefter zurudgeführten Urfunde angeben follen, daß Belena neben anderen Reliquien der Apostel Matthias, Betrus und Andreas auch den Rock Jesu durch den Patriarchen Agricius von Antiochien der Domkirche in Trier, die mahrscheinlich ein ihr gehöriger Palast gewesen seh, aus Anhänglichkeit an Trier, ihrer Beburtestadt, jugefandt habe, mahrend es hiftorisch ermiefen ift, daß ihre Geburt in Trier, ihre Anhänglichkeit an die Stadt, ihr Palast daselbst, die Existenz eines Patriarchen Agricius rein ersonnen, die Urfunde überhaupt erft lange nach Splvefter gemacht worden ift, und daß gerade die ältesten Exemplare der Urkunde auch nicht das Mindeste von dem Rode Jesu enthalten. Noch bis in das 11. Jahrhundert, bis zum Jahre 1054, weiß Niemand von dem heil. Rode in Trier Etwas, doch treten von jest an die erften Mengerungen auf, welche zur Tradition hinführten, indeß erfannte weder die Rirche von Trier die fich jett bilbenden Berüchte an, noch fanden fie Blauben bei den Beichichts schreibern jener Zeit. Die Vita Agritii gibt an, daß ein Bifchof mancherlei Gerüchte bon dem Inhalte einer in der Rirche zu Trier befindlichen Rifte gehört habe, bald daß ber Rod, bald ber Burpurmantel, bald die Schuhe Jefu in ihr enthalten feben. Der Bischof habe die Rifte öffnen laffen, boch fen der, welcher den Inhalt gefehen habe, fogleich mit Blindheit geschlagen worden; in Folge beffen habe man eine Untersuchung ber Rifte nie wieder borgenommen. Dagegen gedenkt der Abt Thiofrid von Echternach in feiner Schrift Flores epitaphii Sanctorum, ed. J. Roberti. Luxemb. 1619 des Rodes Chrifti, laft ihn aber nicht in Trier, fondern in Safed gefunden und nach Jerusalem gebracht worden febn. Erft zur Zeit dieses Abtes, in den Jahren 1106 bis 1124, wurde der heil. Rod in die Urfunde Sylvesters in den Gestis Trevirorum eingeschoben; zuerst wird feiner im J. 1132, als in Trier aufbewahrt, gedacht und von da an wird er plöglich als wirklich acht erwähnt, fo dag er bom Erzbischof Bruno in den Nikolansaltar der Domkirche bei deffen Weihe am 23. Oktober 1121 gelegt und dann später bom Erzbischof Johann I. entdedt worden fen.

Bis zum Jahre 1512 ruhte der Rock vollftändig; von einer Ausstellung und Berschrung desselben ist keine Rede, sie fand zuerst im Jahre 1512 statt und sollte in jener Zeit, wie späterhin, dazu dienen, durch Aberglauben und ersonnene Wunder das hierarchische Kirchenthum neu zu beleben. Darauf ersolgte aber die öffentliche Ausstellung des Trier'schen Rockes zur Berehrung, verbunden mit Ertheilung eines vollkommenen Ablasses, im 16. Jahrhundert rasch auseinander; Luther bezeichnete jedoch schon die Wallsahrt zu dem Rocke als ein "versührliches, lügenhastiges, schändliches Narrenspiel". (S. Luther's sämmtliche Schriften von Iohann Georg Walch. XVI. Halle 1745. S. 1139.) Iene Ausstellung fand Statt in den Jahren 1531, 1545, 1553, 1585 und 1594. Im 17. Iahrhundert wurde sie unter dem Kurfürsten Karl Caspar im I. 1653 wiederholt. Die Zeit vor und nach dem dreißigjährigen Kriege war für die Ausstellung nicht geeignet; überdieß hatte sich in den Jahren 1630 und 1631 ein Streit zwischen dem Domcapitel zu Trier und dem Kurfürsten Philipp Christoph wegen einer angeblichen Bartifel des heil. Rockes entsponnen. Um Ansange, in der Mitte und am

Ende des 18. Jahrhunderts glaubte man den Rod bei ben friegerifchen Ereigniffen gefährdet und flüchtete denfelben nach Ehrenbreitstein, beim Berannahen der Frangofen gegen den Rhein aber nach dem Inneren bon Deutschland. Privatim wurde ber Rod auf Chrenbreitstein (im Jahre 1725) dem Rurfürsten von Roln, öffentlich und allgemein in den Jahren 1734 und 1765 vorgezeigt. Während der Rock wieder in Trier war, murde für benfelben zur Aufbewahrung in der Beiligthumstammer des Domes ein toftbarer Altarauffat angefertigt (1732). In der Zeit der frangofisch-deutschen Kriege bemuhte fich der Bischof Rarl Mannay von Trier den Rock wieder in die Domfirche zu Trier zurudzubringen; er war beshalb mit bem Klerus von Naffau und Babern in Streit gerathen (1809), ba von bemfelben ber Rod in Anspruch genommen Erst im Jahre 1810 tam der Rod nach Trier gurud und auch jest fand eine Ausstellung zur Berehrung ftatt; wie romijde Blatter verfichern, ift dabei eine "große Andacht des Boltes und unaussprechliche Rührung" fichtbar gewesen. Bon Neuem eröffnete der Bifchof Arnoldi von Trier die Ausstellung und Berehrung des Rodes vom 18. August bis 7. Ottober 1844; ihr wohnten die Bifchofe von Met, Nanch, Berdun, Luremburg, Speher, Limburg, Denabrud, Münfter, Roln und aus Holland bei. Man gibt an, daß in jener Zeit 1,100000 Menschen zu der angeblichen Reliquie nach Erier gegangen find. Bekanntlich hatte die Ausstellung Ronge's Auftreten zur Folge, ber fie als argen briefterlichen Betrug barftellte. Bei ber Ausstellung mar der Rod bon marmornen Riauren des Altars, bunten Sahnen und grünen Bierpflangen umgeben; er hing am Eingange gur Schattammer in einem Glasfdrante von weißem Grunde unter einem blauseidenen Thronhimmel, in der Nacht wurde er durch fechs weiße Wachsterzen auf filbernen Leuchtern von 3-5 Rug Bohe erleuchtet und eine Ehrenwache, Die aus ben Bürgern der Stadt gebilbet worden war, berfah den Dienft am Rocke. Für den Dom, bas Knabenconvitt und den Rolner Dombau, endlich auch für die städtischen Armen war je ein Opferftod aufgeftellt; für die priefterlichen Intereffen mar alfo mehr geforgt worden, als für die Armen der Stadt. Unter Glodengeläute, Bochamt und Broceffion begann die Ausstellung, - so endigte sie auch. Natürlich mußte der Rock auch jest wieder Wunder thun. Konnte er auch nicht berhindern, daß unter der großen Menge Menschen, die in Trier zusammenkamen, viele in Folge ber auf der Reife ausgestanbenen Beschwerben, des Bechsels der Witterung, der Entbehrung aller Bequemlichkeit und Pflege erfrankten, fo ließ doch ber Bifchof aktenmäßig conftatiren, daß die Grafin Drofte = Bifchering, die Bermandte des bekannt gewordenen Erzbischofs gleiches Namens. die bisher contratt war und an Rruden gehen mußte, nachdem fie bei dem Rode gebetet und benfelben berührt hatte, ohne Rruden durch ben Dom und nach Saufe gegangen feb. Bum Andenken an bas Bunder murben bie Krucken neben bem heil. Rode aufgehängt, doch ftellte es fich bald genug heraus, baft diefe munderbare Beilung eine Täufchung war. Das gange Auffehen, welches durch die Ausstellung überhaubt herborgerufen worden war, führte ju fritischen Untersuchungen über ben Rod felbft und ber an denselben geknüpften Traditionen. Diese Untersuchungen erbrachten nicht bloß den ebidenten Beweis, daß der Rod eine aus dem Aberglauben hervorgegangene und burch biefen bas priefterliche Intereffe ber romifchen Rirche forbernde Erfindung ift, fondern auch, daß es noch 20 ungenähte Rocke gibt, von benen jeder der achte und ungenähte Rod Jesu senn soll. Uebrigens mag noch bemerkt fenn, daß angegeben wird, daß der fogen. Trier'iche Rod Jeju 5 Fuß 11/2 Boll groß, von braunröthlicher ober ichwammbräunlicher Farbe ift, nach Ginigen aus feinem Leinen, nach Anderen aus feinem Reffel beftehen foll, und weder gewebt noch zusammengenäht zu fenn, sondern durcheinander zu laufen icheine "gleich bem Chamelot". Bgl. befonders Gildemeifter und b. Shbel, ber heil. Rod zu Trier und die zwanzig anderen heiligen ungenähren Rode. Duffelborf 1844 (mit Nachträgen in zweiter Ausgabe wiederholt). Als zweiter Theil diefes Wertes erfchien eben da 1845: Die Advocaten bes Trierer Rodes, in drei Beften, eine fehr gelehrte und detaillirte Kritit der verschiedenen Schriften romifch = fatholischer Autoren über

diesen Gegenstand, vornehmlich von Marx, Geschichte des heiligen Rockes in der Domstirche zu Trier. Bearbeitet auf Veranlassung des Herrn Bischofs als Einleitung der öffentlichen Ausstellung u. s. w. Trier 1844. — Binterim, Zeugnisse für die Aechtheit des heil. Rockes zu Trier. Düsseldorf 1845. — Laven, die kirchliche Tradition vom heiligen Rock. Trier 1845. — Clemens, der heilige Rock zu Trier und die protestantische Kritik. Coblenz 1845. — Heil. Rocksum. Leipzig (1844) u. a. m.

Trinitat. Rein Dogma hat im theologischen Gemeinbewuftsehn unseres Jahr= hunderts einen fo entichiedenen Wechsel ber Schätzung erfahren als bas trinitarische. Bahrend es noch im dritten Jahrzehnt von dem damals angesehensten Dogmatiter mit einer unverkennbaren Gleichgültigkeit anhangsweise behandelt wurde als gar nicht "in einer befonderen Auffaffung der Ratur des höchsten Befens felbft gegründet", fondern eigentlich nur auf äufere Beranlaffung entftanden (val. Schleiermacher, "ber driftliche Glaube", II. S. 528 f. ber britten Ausgabe); mahrend in bemfelben Zeitraume ber "begeifterte Repräsentant vietistischer Richtung" von Seiten einer Bhilosophie, beren Stellung jum Chriftenthume mindeftens zweideutig mar, Die fachlich in bem fpeciellen Falle burchaus gerechte Ruge und Rlage fich mußte gefallen laffen, daß von ihm "cabalierement" mit der Lehre bon der Dreieinigkeit umgegangen werde (f. Begel in der Borrede jur ameiten Ausgabe feiner Encuklopabie); mahrend beffen ift jest im Kreife aller an der firchlichetheologischen Arbeit Betheiligten, aller derer alfo, die nicht entweder fich rein negativ verhalten oder fich auf das Ruhekissen des verschlossenen "Mysteriums" gelegt haben, schwerlich einem Widerspruch ausgesett, mas eins ber bedeutenoften bogmengeschichtlichen Berte ber Gegenwart nicht etwa wie eine Lieblingsmeinung behauptet, fondern in feinem gangen Berlaufe mit julanglicher Epideng bargethan hat, bag bie Ausbildung ber trinitarifchen Lehre die "nothwendige Grundlegung" fen für die gesammte Chriftologie (f. Dorner. "Entwidlungsgeschichte der Lehre von der Berson Chrifti". aweite Auflage, I. S. 731 u. 890), ja, daß gerade in unseren Tagen diejenige Reproduktion bes Dogma's von der Dreieinigkeit Noth thue, welche es Jedem als unmöglich für die evangelische Frommigkeit erscheinen laffe, die Wahr= heit der Rechtfertigung durch den Glauben an Chriftus festanhalten und doch die immanente Trinität zu verwerfen oder bei irgend einer rein monardianischen Dentweise stehen zu bleiben (f. ebendas. Bb. II. S. 1208).

Daß zu diesem merkwürdigen Umichwunge der öffentlichen theologischen Uebergen= gung, der, wie aus ben Gunther = Difchinger'ichen Berhandlungen einleuchtet, auch den Ratholicismus ergriffen, die fpekulativen Ginfluffe Schelling's, des fruheren wie des fpateren, und Begel's als bringende Belegenheitsursachen mitgewirkt haben, wird Riemand, der die Bedingungen und Thatbeftande unferes Bilbungsganges fennt, in Abrede ftellen. Allein fo wenig mit der blogen höheren Schätzung oder Werthgebung auch schon ein höherer Grad wiffenschaftlicher Gestaltung erreicht ift, eben fo wenig unterliegt es, angefichts ber Früchte Dab. Strauf'ichen und Baur'ichen Rleifes, einem Zweifel, daß die dogmatische Thätigkeit der Rirche, wenn fie bon jenen Philosophen sich nicht bloß hätte anregen und fordern, fondern leiten laffen, langft in eine bollige Berkehrung und Bersetzung ber den Ausbau der Lehre von Anbeginn bestimmenden fundamentalen Principien umgeschlagen mare. Sie, die Rirche, in deren Dienft die "Real = Enchtlopadie" fich geftellt hat, tann, ohne fich felbft und ihrem ewigen Saupte untreu gu werben, als das Ihrige nur das anerkennen, mas auf Grund des urkundlich Offenbarten und im Unschluß an die bon diesem ausgegangene, jum Bekenntniß theils gediehene theils tendirende Arbeit geleiftet ward und wird.

Daffelbe im Umriß darzulegen, bezweckt die folgende Abhandlung, die demnach erstens die biblische Begründung der Trinität nachzuweisen, zweitens eine Uebersicht der geschichtlichen Lehrentwicklung zu geben, drittens über den Stand des

Dogma's in der Gegenwart zu berichten hat; woran sich von felbst die Feststellung der durch die Natur und den Fortgang der Sache angezeigten nächsten Aufgabe anschließen mag.

I. Biblifche Begründung. Indem wir den Boden testamentischer Offenbarung betreten, bergichten wir fofort auf den umfassenderen, aber trugerifchen Blid von jener luftigen Bobe, die einen Rifolaus Cufanus und Andere vor wie nach ihm die Trinität allenthalben entdeden ließ. Zwar gewährt es ficher nicht nur einen eigenthumlichen Reig, fondern auch eine tiefere Befriedigung des Erkenntniftriebes, wenn wir in den Religionen des Drients, in den Mythen und Mufterien der Bellenen, der Celten, der Germanen Anklänge an den heiligen Dreiklang, in welchem das Eredo der Chriftenheit ertont, wiederfinden oder gar finden, daß der besonnenfte und icharffinnigfte Foricher bes Alterthums ungenchtet feines Widerwillens gegen die puthagoreifche Zahlenfumbolit gerade der Trias wiederholentlich eine hohe Würde, eine gemiffe Beiligfeit jugestand (διὰ τὸ τὴν φύσιν αὐτὴν οὕτως ἐπάγειν ἀκολουθοῦμεν, s. Brandis, "Aristo= teles" S. 906, 1259 und in der neuerdings erschienenen "Uebersicht über das griftotelische Lehrgebäude" S. 121 Anm. und S. 322, Bonit, jur Metaphyfit S. 553 Anm. und S. 594). Bergeffen wir jedoch über der Bewunderung ichoner Analogien, ahnungsvoller Sinnsprüche u. f. w. die Bervorhebung des wesentlichen Unterschieds, fo gerathen wir alsbald auf die abichuffige Bahn, auf der fich ichlieflich etwa, fen's indiiche Beisheit, fen's platonische, als eine von den "Quellen des Chriftenthums" (Zeller, "Philosophie der Griechen", II. zweite Aufl. 1. S. 607) und Aehnliches ergibt, was von jeher die ftolze Mühe der Feinde des Rreuzes Chrifti glaublich zu machen ftrebte. Bahres - das wuften die Lehrer der Kirche ichon bor dem Alexandriner -Bahres gab und gibt es genug; aber die Bahrheit ift nur ba, wo die Gnade und Wahrheit ift.

Die Borbereitung diefer Wahrheit enthält das Alte Teftament, welches wir. wie in neuester Zeit vorzüglich Peter Lange ("positive Dogmatit" S. 124 ff. 148 ff.) gezeigt hat, in benifelben Mage als die Urfunde der werdenden Trinitätslehre ansehen muffen, in welchem es bie Urfunde bes werdenden driftlichen Bottesbewuftfenns ift. So aber angesehen, fann es sich nicht sowohl um Beibringung einzelner Belegftellen handeln, als vielmehr um Erfaffung bes in einer vorfehungsvoll bestimmten Folge der Momente fich wachsthümlich entfaltenden Ganzen alttestamentlicher Offenbarung. Und ba beziehen wir uns wiederum auf den genannten, an lichtgebenden Bliden fo reichen Dogmatifer, welcher (a. a. D.) nachweift, wie das A. Testament die geistige Ginheit Gottes, Die es überall verfündet, für's Erste in der Korm einer tieffinnigen Zweifaltigfeit barftellt, eines Gegenfates junächft zwischen Clobim, bem überweltlichen Gott ber göttlichen Rrafte, und Jehovah, bem Gott, welcher fenn wird, bem Gott ber Menichwerdung, naher zwischen bem Gott über allen himmeln und bem auf Erben erscheinenden Engel des Angefichts, in welchem Jehovah's Name ift, fodann in Betreff des universellen Berhältniffes Gottes zur Welt zwischen Gott an fich als ber absoluten Weltursache und ber aus ihm hervorgehenden weltbildenden Weisheit, endlich in besonberer geschichtlicher Sinsicht zwischen dem Bundesgott Israels und dem Meffias, welcher als das Mittel der offenbarenden Erlöfung der Anecht Gottes, als der Mittelpuntt und 2wed ber erlogenden Offenbarung ber Cohn Gottes ift; wie aber, ba biefer Begenfat zwischen dem überweltlichen Gott und dem innerweltlichen Gottesbilde nicht von phyfifcher, fondern von pneumatischer Art ift, auch ber Reim ber Identität beiber immer mächtiger herbortritt: ber Beift des Berrn als die Fille der Selbstmittheilung Bottes an den Gefalbten und als das Leben des Lebens in dem Befalbten felbft: wie also gleichen Schrittes mit der ihrer Erfillung entgegenreifenden Anschauung der Dreifaltigkeit auch ber mahre, in fich confrete Monotheismus fich vollendet, fo daß auf der Schwelle des Neuen Testaments es gerade die volle Offenbarung des ewig mit sich felber einigen Gottes ift, woraus hier die beftimmte Erkenntnig der Dreifaltigkeit herporbricht.

Bas nun biefe betrifft, fo ift allerdings eben ihre Beftimmtheit bielfach bezweifelt worden. Indeg eingeräumt felbft, daß in der gewöhnlichen biblifch = theologi= ichen Anziehung und Ausbeutung neutestamentlicher Stellen jum Behuf eines Rach= weises otonomischer oder immanenter Dreieinigfeit noch immer eine gewisse wohlmeis nende Afrifie obwaltet und der erwünschten Beweisfraft Abbruch thut: so durfte boch hier, wie billig, aang abgesehen von der Subjektivität des driftlichen Bewuftsenns, welches, mit Tweften (Dogmatit II, 1, S. 193 f.) zu reden, bei einiger Aufmerksam= feit durch jede Regung driftlichen Lebens auf die Trinität fich hingewiesen findet, und abgefehen bon der Dhieftivität bes in Lehrform gefaften, nach einer feinen Bemerfung Dorner's (Entwidlungsgeschichte I. S. 125) bereits die Stamina des driftlichen Bottesbegriffs enthaltenden dreifachen Amtes Chrifti - es dürfte, alles Rach biblifche oder burch die Bibelautorität erst folgeweise Bestimmte abgerechnet, das rein biblisch = theolo= gifche Resultat jest schwerlich beanftandet werben, welches jener Erstere (Tweften a. a. D. S. 184) gezogen und bahin formulirt hat, daß 1) nicht bloß ber Bater, fondern auch ber Sohn und ber Beift nicht creaturlichen, sondern göttlichen Befens, daß 2) die Gottheit des Sohnes und des Beiftes nicht blog die des Baters, fondern der Sohn bom Bater, der heilige Beift bon beiden berfchieden, daß aber dennoch 3) nur Ein Gott ift und bleibt.

Wenn Tweften die allseitige Begrundung seines Resultats und die Würdigung ber bamals (1837) üblichen Ginwande bagegen ber fpeciellen Wiffenschaft ber biblifchen Theologie als Aufgabe zuwies: fo ift die Löfung diefer, übrigens einer streng dichotomifchen Behandlung, b. h. Sonderung des positiven und negativen Berfahrens, faum fahigen Aufgabe, feitdem namentlich durch das fehr bantenswerthe Bert bon G. E. Sahn, "die Theologie des Neuen Testaments", erster Band, Leipzig 1854\*), ohne Zweifel agng im Sinne Tweften's, wenigstens in bem Sinne erfolgt, in welchem er weislich erinnerte, wie überall, wo die Schrift, ihrer mehr praftischen und auf die Bangheit des driftlichen Lebens als dogmatifchen und auf die Spekulation gerichteten Darftellungsweise gemäß, bon dem Menich gewordenen Borte und bem in unserem Bemithe wirksamen Geiste redend, die δόζα της θειότητος durch das ανθρώπινον σχημα gleichsam milbere und baburch bem Arianismus und Semiarianismus Borfchub ju leiften icheine, - wie ba überall bedacht werden muffe, daß es nach allgemein teftamentischer Un= ichanung mifchen Gott und Creatur fein Mittleres gibt, bag alfo, falls mir Chriftus und ben heiligen Beift auf eine fie über ben Rang ber Befchöpfe erhebende Beife, mit schlechthin nur Gott zukommenden Pradikaten u. f. w., dargeftellt finden, fie auch als mahrhaft göttlichen Wefens müffen betrachtet werden.

Es wird nämlich in dem genannten Werke zunächst die Dreiheit göttlicher Personen als unumstößliche Boraussetzung des N. Testaments erwiesen, sodann ihr gegenseitiges innertrinitarisches Verhältniß (ad intra, τρόπος ὑπάρξεως) bestimmt, endlich auch die Sonderbeziehung der drei Personen auf die Welt (ad extra, τρόπος ἀποκαλύψεως) bestimiteden (S. 108—126 u. S. 189—231).

Was für's Erste die Dreiheit göttlicher Personen anlangt, so zeugen für dieselbe nicht nur dieseinigen Stellen, in welchen ihrer ausdrücklich Erwähnung geschieht, wie Matth. 28, 19. 2 Kor. 13, 13. 1 Petr. 1, 2., sondern, zu einander in Bezug gesetzt, auch alle dieseinigen, die von einer innergöttlichen Zweiheit so handeln, daß bald Vater und Sohn, wie Matth. 11, 27., bald Sohn und Geist, wie Joh. 16, 14 f., unterschieden werden. Im Vordergrund aller dieser Stellen ist allerdings nur von einer ökonomischen oder Offenbarungs-Trinität die Nede; daß aber derselben eine immanente (ontologische) oder Wesens-Trinität substruirt werden muß, geht unwidersprechlich aus densenigen Stellen hervor, die jeder einzelnen der drei Personen eine vorweltliche, hppostatische, göttliche Existenz zuerkennen. Vom Vater versteht sich das Ges

<sup>\*)</sup> Womit zu vergleichen die gehaltvollen Untersuchungen von C. F. Schmib, biblifche Theologie bes neuen Testaments, herausgegeben von Beigfäder. Zwei Theile. 1853.

fagte bon felbst und bedarf feiner Begrundung. Die Borweltlichteit aber des Sohnes beweisen 30h. 17, 5. (προ τοῦ τον κόσμον είναι), Rol. 1, 17. (αὐτός έστι προ πάντων) u. a., die des Beiftes 1 Ror. 2, 10 f., wonach der Beift Bottes die, nach Paulus ohne Frage ewigen, bor Bründung der Belt bestehenden Tiefen der Gottheit erforicht, u. a.; das hypoftatifche Genn bes Gohnes Joh. 1, 1. bergl. mit 18. (προς τον θεόν, είς τον κόλπον τοῦ πατρός), 3οβ. 17, 5. (παρά σοί), 24. (ἤγάπησάς με προ καταβολης κόσμου), Phil. 2, 6. 2 Ror. 8, 9., das des Beiftes auf's Entfchiedenste wiederum 1 Kor. 2, 10. (ο δ δείς οἶδεν εί μή τὸ πνεύμα τοῦ θεοῦ), ferner 30h. 14, 16. (άλλον παράκλητον), 26. (διδάξει καὶ ὑπομνήσει) u. a.; die Sott= heit des Sohnes Joh. 1, 1. 20, 28., indirekt Gal. 1, 1. (οὐκ ἀπ' ἀνθρώπων, οὐδὲ δι' ἀνθρώπου, ἀλλὰ διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ) u. a., die des Geistes Apgefch. 5, 3 f. u. a. Aus alle dem erhellt der gute biblifche Grund einer Ontologifirung der öfonomischen Dreieinigkeit. Sierüber ift vorzugeweise die klaffische Abhandlung bon Nitfch in den "Studien und Kritiken", 1841 Bft. 2. gu bergleichen, wo das Berfahren der Rirche einmal aus dem Selbfterhaltungstriebe des Blauben & gegenüber pantheiftischen wie beiftischen Irrungen abgeleitet, bann aber auch bas eregetifche Recht zu biefem Berfahren ale ein wohlbegrundetes erhartet wird. "Chriftus auch verbindet unmittelbar fein Rommen in die Welt mit dem Ausgegangenfenn bom Bater, Chriftus auch verfett fich, ohne erft die zeitliche Individualität abzurechnen, unmittelbar in die vorweltliche Emigkeit, wo er Rlarheit hat bei dem Bater" u. f. w. Die spekulative Operation ber Kirche war, wie Ritich in einer bekannten Stelle feines Suftems fagt, unerläglich, burch ben Schriftinhalt felbft be-Siehe auch Liebner, Dogmatik I. 1. S. 160-163.

Behen wir zur Bestimmung des gegenseitigen innertrinitarischen Berhältniffes der drei Berfonen über, fo ericheint das des Sohnes jum Bater offenbar junächst ale das einer gemiffen Subordination: dem Bater wird eine ursprüngliche Selbstständigfeit bes Sehns und folgeweise des Thuns zugeschrieben, das Sehn und Thun des Sohnes hingegen in Abhängigfeit von jenem gesetzt, Joh. 5, 26. (ώςπερ δ πατήρ έχει ζωήν εν έαυτῶ, οῦτως ἔδωκε καὶ τῷ υίῷ ζωὴν ἔχειν εν έαυτῷ), 3οh. 5, 19. (οὐ δύναται δ υίδς ποιεῖν ἀφ' ξαυτοῦ οὐδέν, ἐάν μή τι βλέπη τον πατέρα ποιοῦντα) u. a. Allein diese Abhängigkeit wird in dem ewigen Bunde der Liebe von Ewigkeit aufaehoben; die Liebe treibt den Bater, rudhaltlos Alles, was er felbst ift und hat, dem Sohne der Liebe mitzutheilen, Kol. 1, 13. Joh. 3, 34 f. Joh. 17, 10. (τα έμα πάντα σά ἐστι καὶ τὰ σὰ ἐμά), Matth. 11, 27. 3οh. 5, 23. (Γνα πάντες τιμῶσι τὸν νίόν, καθώς τιιιώσι τὸν πατέρα) u. a., wie hinwiederum der Sohn dem Bater in emiger Gegenliebe fich hingibt, fo daß alles Nebeneinanderfenn im innigften Ineinanderfenn aufgeht, Joh. 17, 21. (σὰ ἐν ἐμοὶ κάγωὶ ἐν σοί) u. a. Das Verhältniß des heiligen Beiftes aber zu Bater und Sohn ftellt fich, wenn wir von der ebenfalls biblifchen unbestimmteren Bedeutung des Pneuma absehen (man bgl. die Auseinandersetzung Dorner's a. a. D. I. S. 207-213 Anm.), bahin fest, daß er sowohl den Unterschied ber beiden wie, von beiden Unterschiedenen abhangig, die Ginheit beider vermittelt, Rom. 8, 15. (πνεῦμα νίοθεσίας), βοή. 15, 26. (δν έγω πέμψω ύμῖν παρά τοῦ πατρός, . . . . παρά τοῦ πατρὸς ἐκπορεύεται), Apgefch. 2, 33. Offb. 22, 1. (ἐκπορευόμενον έχ τοῦ θρόνου τοῦ θεοῦ καὶ τοῦ ἀρνίου), Matth. 3, 16 f. Joh. 1, 33 f. u. a.

Es kommt endlich noch das besondere Berhältniß jeder der drei Personen zur Belt in Betracht, welches, wie innertrinitarisch die Dreiheit bei der Einheit, so bei oder unter der allen dreien gemeinsamen Wirksamkeit nach außen besteht. Da aber ist zu sagen, daß der Bater zuoberst die erste und die zweite Schöpfung, die Schöpfung und die Erlösung der Welt, verursacht, 1 Kor. 8, 6. (δ πατής, έξ οὖ τὰ πάντα), Nöm. 11, 36. Er ist es, der alleinige Herr der Belt, 1 Tim. 6, 15. (δ μόνος δυνάστης), von welchem als dem unverrückbaren Ursprungspunkte die gesammte Weltentwicklung mit ihrem Bechsel und Wandel in septer Beziehung ausgeht, 1 Kor. 12, 6.

(ὁ αὐτὸς θεὸς ὁ ἐνεργῶν τὰ πάντα ἐν πᾶσιν), zu welchem sie wiederum hinstrebt, 1 Ror. 15, 24-28. (. . δταν ύποταγη αὐτῷ τὰ πάντα . . ., Υνα ή δ θεὸς πάντα εν πασιν); Er nicht minder, der Retter schlechthin, Lut. 1, 47. 1 Tim. 1, 1. (δ σωτήο), der die Welterlöfung von Ewigkeit beschließt, zeitlich einleitet und ausführt, Eph. 1, 4 f. 2 Tim. 1, 9 f., ben Sohn fendet und ben Beift, Joh. 3, 16. 14, 16.; Er der Bater aller Christen wie Christi, Cph. 3, 14. (έξ οδ πάσα πατριά . . . ονομάζεται). Zwar geht auch Er, wie der Cohn und Beift, ein in die Welt, macht Wohnung bei den Släubigen, Apgefch. 17, 27. Joh. 14, 23., aber rein geiftig, Joh. 4, 24., darum teiner Beranderung unterworfen, Sat. 1, 17., in einem finnlich unerreichbaren Lichte bleibend, allein unsterblich, 1 Tim. 6, 16. (δ μόνος έχων αθανασίαν), allein weise, ben Berlauf ber Weltgeschichte vorsehungsvoll bestimment, Rom. 16, 27. (μόνος σοφός θεός), Matth. 24, 36. (περί της ημέρας εκείνης και ώρας οὐδείς οἶδεν, . . . εί μη ό παιηο μόνος). Der Sohn hingegen erscheint im R. Teftam. als der Bermittler ber erften wie ber zweiten Schöpfung, als bas Urbilb und als ber Erbe ber Welt. Denn der Bater thut nichts unmittelbar, fondern alles durch den Sohn, Joh. 5, 19 ff.; durch ihn wird die Welt geschaffen, Joh. 1, 3. (πάντα δι αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ χωρίς αὐτοῦ ἐγένετο οὐδὲ έν), burch ihn erlöft, 1 Ror. 1, 30. (ἐγενήθη . . . ἡμῖν . . ἀπολύτοωσις), 2 Ror. 5, 19. 3oh. 4, 42., in einer Abfolge von Zuftanden und Thatigteiten, beren Auseinandersetzung der Chriftologie und Soteriologie anheimfällt. (Man vergleiche die betreffenden Artikel.) Die Eigenart aber diefer Zustände und Thatigfeiten, in welchen das Berhältnig des Sohnes jur Welt von dem des Baters fich fpecififch unterscheibet, ift wefentlich burch bas Zwiefache bedingt, bag bie Welt, beren Schöpfung er vermittelt, zugleich in Ihm, als dem Urbilde der Belt, bem Centrum ber Beltidee, dem Trager des Weltsuftems, geschaffen wird, Rol. 1, 16. (Er avro Extinon τὰ πάντα), Rol. 1, 15. (εἰκών τοῦ θεοῦ, . . . πρωτότοχος πάσης κτίσεως), Rol. 1, 17. (τὰ πάντα ἐν αὐτῷ συνέστηκεν), Şebr. 1, 3. (φέρων τὰ πάντα τῷ. ὑήματι της δυνάμεως αὐτοῦ), und für Ihn als den Erben, den unmittelbaren berfonlichen 3 m e d der Welt, Rol. 1, 16. (τὰ πάντα εἰς αὐτὸν ἐκτισται), 1 Ror. 15, 27 f. (πάντα ύπέταξεν ύπὸ τοὺς πόδας αὐτοῦ κτλ.), Βεbr. 1, 2. (δν έθηκε κληρονόμον πάντων), dem die einzelnen Schöpfungesphären allesammt dienen follen wie die Blieder dem Saubte. Ερή. 1, 10. (ἀνακεφαλαιώσασθαι τὰ πάντα ἐν τῷ Χριστῷ, τὰ ἐπὶ [ἐν] τοῖς οὐρανοίς καὶ τὰ ἐπὶ τῆς γῆς). Den heiligen Geift endlich haben wir laut der Schrift für das entelechische Princip zu erklären, in welchem ber Sohn und durch ben Sohn der Bater Alles vollzieht, Eph. 2, 18. Er ift es, der alle schöpferische und erlösende Birtfamteit des Baters und Sohnes abschließend (befiegelnd) auswirkt, individualisirt, der Creatur aneignet, Offb. 11, 11. (πνεύμα ζωής έκ του θεού), 1 Kor. 12, 3. (οὐδείς δύναται είπεῖν Κύριος Ἰησοῦς, εί μή εν πνεύματι άγίω). Bas infonderheit fein Berhältnift zum Erlöfungswerte betrifft, fo wird in ihm das lettere und damit die Belterneuerung fowohl borbereitet als bollzogen: borbereitet, fofern er, die Propheten treibend, das Rommende vorausverfündet, 2 Petr. 1, 21., die Menschwerdung des Sohnes im weiteren und im engsten Sinne vermittelt, Luf. 1. u. 2. Matth. 1, 18. (&x πνεύματος άγίου) und den Menschgewordenen selbst mehr und mehr erfüllt und durchbringt, Matth. 3, 16. Luk. 4. 1 u. a.; vollzogen, sofern er in ben bas Evangelium hörenden Individuen den Glauben wirft und bewahrt, 2 Ror. 4, 13. (τὸ πνενμα της πίστεως), 1 Theff. 1, 5. 3οh. 14, 26. (τὸ πνεθμα τὸ άγιον . . . . υμας διδάξει πάντα) u. a., als Unwalt ihnen beisteht, 30h. 14, 16. (παράκλητος . . μεθ' ύμιον . .) u. a., ihr Zeugniß von der Wahrheit begleitet und befräftigt, 1 Betr. 1, 12. u. a., und die Bielheit der Gläubigen zu Ginem Gangen, Ginem gegliederten Leibe vereinigt, Eph. 4, 4. (Εν σώμα καὶ Εν πνεύμα), 1 Ror. 12, 11-30. (πάντα ταύτα ενεργεί τὸ εν καὶ τὸ αὐτὸ πνεῦμα κτλ. . . . καθάπεο γὰο τὸ σῶμα εν ἐστι καὶ μέλη πολλὰ έχει κτλ. . . . εν ενί πνεύματι ήμεῖς πάντες εἰς εν σῶμα εβαπτίσθημεν). Beides aber, die Borbereitung und die Bollziehung, gefchieht in fteter Abhängigkeit bom Bater

und bom Sohne, Matth. 10, 20. (τὸ πνεξιια τοῦ πατρός), 30h. 14, 16. (ἐρωτήσω τὸν πατέρα κτλ.), Gal. 4, 6. (τὸ πνεξιια τοῦ νίοῦ) u. a.

II. Befchichtliche Lehrentwicklung. Der ganze Umfang des Feldes, welches wir nunmehr ju überbliden haben, ift auf eine ebochemachende Beife bon Baur in ben drei Banden feines Berfes: "die driftliche Lehre von ber Dreieinigfeit und Menichwerdung Gottes" durchmeffen und bearbeitet worden. Auf diefes Werk aber ohne Weiteres als auf das zu verweisen, woher die folgenden Lineamente ihre Ausführung und Füllung erhalten könnten, wurde gegen ben erklarten und bisher ftreng gewahrten theologischen Rarakter der "Real = Enchklopädie" auf's Barteste verstoßen. ift die Bedeutung beffelben für die Geschichte des trinitarischen Dogma's eine auch bon gegnerischer Seite so entschieden anerkannte, ja, in Baur und seiner Schule ftellt fich der Widerspruch gegen die evangelisch gegründete und firchlich ausgewirkte trinitarische Bedankenarbeit in fublimirter Bufammenfaffung gleichsam fo typisch bar, daß es uns unumgänglich scheint, mit ihm hier, wo doch nicht allein die Reinerträge ber fachwiffenschaftlichen Untersuchungen niedergelegt, fondern auch den zu gründlicher Nachforschung Geneigten die rechten Mittel und Wege angedeutet werden follen, innerhalb der natürlichen Grangen unferes Artifels eine fritische Abrechnung zu halten, Die, scheinbar eine literarische Digreffion, doch, wie fich erweisen wird, bei so bewandten Um= ftänden für die Auffassung bes hiftorifchen wie fpekulativen Stoffs von wirklichem Belang ift.

Da Baur's Geschichtschreibung zwar keineswegs eine im verrusenen Sinne "apriorische", "construirende" u. s. w., aber eine durchaus philosophische ("rein wissenschaftlich", "spekulativ", dem "Begriff der Sache selbst" entsprechend) und als solche die
wahrhaft oder ächt geschichtliche sehn will (man s. z. B. S. 56 der zweiten, 1858
veröffentlichten Ausgabe seines "Lehrbuchs der christ. Dogmengeschichte"): so kommen
hier zwei untrennbare, jedoch wohl zu unterscheidende Momente in Frage, das philoso-

phische und das historische.

Philosophisch steht Baur unter dem bestimmenden Ginflug Begel's. Die Begel'sche "Dialettit", die "Selbftbewegung bes Begriffs" ift die Seele und ultima ratio aller feiner Entwicklungen, Gintheilungen, Beweisführungen, bas britte Wort feiner Riede (man val. 3. B. schon in der "driftl. Gnofis" G. IV. VI. VIII. 21. 300, 641. ferner in der Berföhnungslehre S. V. VII. 11. 15. 86. 108 f. 368. 691, in der Trinitätslehre Bb. I. S. 108. 119. 125. Bb. II. S. 128. 286, 548 u. f. w.). 3mar gewinnt es nicht felten ben Anschein, und namentlich Anhänger Baur's, wie Schwegler u. A., haben es oft fo bargeftellt, als ob Baur ber Rudfichtnahme auf ein befonderes philosophisches Suftem entriethe; fo, wenn er in feiner Schrift "die Tubinger Schule und ihre Stellung gur Gegenwart", S. 57 f. Die "drei Forderungen" und constitutiven Merkmale einer achten "hiftorischen Kritif" angibt, "bor Allem" auf bollige "Unbefangenheit des Urtheils", bogmatische Boraussezungslofigfeit, Ablehnung des Bunbers als eines Unmöglichen u. f. w. bringt. Allein fpurt man tiefer nach, fo wird als letter Grund der scheinbar philosophisch = neutralen Aeugerungen, Forderungen u. f. w. immer wieder die Begel'iche, für Baur als recht eigentlich "dogmatische" Boraussetzung feststehende, fich bon felbft berftehende "Selbstbewegung bes Begriffs" fich ergeben. Go lefen wir an bem gulet angeführten Orte ber " Bnofis " G. 641 wörtlich: "Nur der Religionsphilosophie kommt es ju, fich gegen das Bunder im eigentlichen Sinne zu erflären, weil bas Bunder ben Busammenhang gerreifit, in welchem der Begriff nach bem immanenten Gefete feiner Bewegung in der Reihe der durch ihn felbft bestimmten Momente fich bewegen muß." (Man val. ebendas. G. 682 den "rein logisch bestimmten Begriff des Processes".) Nun aber ift diese Gelbftbewegung des Begriffs, diese Dialektik Begel's und, da bei ihm Form und Inhalt, Methode und Gegenstand "ibentisch" find, Begel's System überhaupt längst vielfach angegriffen und am Wirksamsten von Solchen angegriffen worden,

bie Begel's Philosophie nicht bon fremdem Stanbort aus, sondern mit ihrem (Begel's) eigenen Dage, an ihrer eigenen Abficht meffen. Es genuge hier, um den fpateren Schelling lieber nicht heranzuziehen, einen fo nüchternen, logisch corretten Denter wie Trendelenburg zu nennen und bon ihm nur die fleine, jedoch zur Erhartung bes Gefagten vollkommen auslangende Schrift "bie logische Frage in Begel's Syftem" (Leipz. 1843), auf welche bon der Schule Begel's fo gut wie nichts erwidert worden. ihr werden die beiden Saubthebel der biglettifchen Begriffsbewegung, die Regation und die Identität, als ichlechthin untauglich zu dem ihnen angewiesenen Berke dargethan: jene als mit nichten "rein logische Negation", sondern unberechtigte reale Opposition, diese als mit nichten aus der Durchdringung der Gegenfate hervoraegangene "Bahrheit". "Confretion" berselben, sondern Reflerion einer relativen logi= ichen Gleichheit, abbleichende und verwischende Abstraktion, zur Rube gekommenes Niveau zweier Begriffe, aber eben darum nichts weniger als Aufnahme des einen in den anberen. Bas foll man alfo von Baur und ber philosophifchen, nach feiner eigenen Unficht in letter Beziehung entich eiben ben Seite feiner Siftorit urtheilen, wenn er, als ware feit dreifig Jahren gegen Begel nichts vorgefallen, bis an fein Ende die Gelbstbewegung des Begriffs ruhig fich fortsetzen läft? wenn er lediglich auf das in feinen Grundfesten erschütterte, in seinem zweiten Drittel (Naturphilosophie) und damit, bei ber bon ihm felbst für fich in Anspruch genommenen Solidarität aller Blieder bes instematischen Organismus, überhaupt jum Curiofum gewordene Begel'iche Suftem die eigene trinitarifche Lehre baut? (Baur im dritten Bande feines oben bezeichneten Werkes, G. 924 ff., und wieder bertreten in §. 127. der zweiten Ausgabe des Lehrbuchs der driftl. Dogmengesch.).

Bas aber die rein historische Seite anlangt, so hat Dorner, bei aller Anerkennung der mannigfaltigen dogmengeschichtlichen Berbienfte des Stifters der Tübinger Schule, in feiner "Entwidlungsgeschichte ber Lehre bon ber Berson Chrifti", Diefem großen, der Bewunderung und des Dankes der driftlichen Mit- und Nachwelt wirdigen, zunächst driftologischen, indeß (aus dem oben mit bes Berfaffers eigenen Worten angeführten Grunde) die Trinität fort und fort mitberudfichtigenden Werke, ein ftrenges Bericht über die Baur'schen Berfehlungen gehalten. Dem angeblich objettiven Krititer Schritt vor Schritt auf allen Wegen und Schleichwegen nachgehend, hat er - nach einer schlagenden Beseitigung des von Saus aus Alles verschiebenden Mythos vom Chjonitismus der Urkirche, in deffen Erfindung und Bermendung das "Walten eines hoheren Besetzes" sich offenbarte, wonach "bemjenigen bie Mythe zur Beschichte wird, dem erft die Geschichte zur Mythe geworden" (Dorner a. a. D. I. S. 342) - das Berfahren Baur's in der gangen Bloge feiner Willfur befonders an dem Bunkte enthüllt, wo der driftlich - trinitarifche Gottesbegriff gegenüber dem heidnischen Bantheismus und bem judaiftischen Deismus im Bewuftfenn ber lehrenden und bekennenden Rirche, wie langer Ausgestaltung und Modifitation im Ginzelnen auch noch bedürftig, boch principiell fich unerschütterlich feststellt, an dem Buntte, von wo an, eben defiwegen, dem für die ethnische Identificirung des ewigen Sohnes mit der Welt interessirten Rritifer "bie gesammte weitere Trinitätslehre als Gine große Berirrung" erscheint. (Man febe die Entgegnung Dorner's a. a. D. I. S. 933-938 Anm.) Er hat hierbei fchlagend nachgewiefen, wie Baur feine foust so rührige Kritik gerade da ruhen läßt, wo es gilt, das Biderfpruchsvolle des Gottesbegriffs der heidnischen Philosophie herauszustellen; wie berfelbe Baur, dem es oft fo glädlich gelingt, bei den Baretikern das widerfprechend Scheinende gufammengufchauen, Die Lehrer ber Kirche, Die er felbft "große" nennt, mit einer Runft, der es gelegentlich nicht darauf ankommt, den ihnen überaus wichtigen Unterschied von dbiotys und noidtys zu ignoriren oder zu verwischen, als groß nur in der Berworrenheit und logischen Stumperhaftigkeit ihres Denkens darzuftellen sich bemut; wie diefe feine Muhe nur baburch mit einem Scheine bon Erfolg gekrönt wird, daß er an die Bater ber Kirche des bierten Jahrhunderts berartige Fragen richtet, beren

gefchichtliches Unberechtigt = ober Berfrühtfebn er felbft und die Seinigen, wo es ihnen pa fit. auf's Nachdrudlichste betonen (2. B. Zeller, ber in feiner "Bhilosophie ber Grieden", wenn es fich barum handelt, zu entscheiden, ob ein Denter des Alterthums Theift oder Atheift. Theift oder Bantheift gewesen, gewöhnlich das Auskunftsmittel ergreift, daß er fagt, jener Denter habe diefe Frage fich noch gar nicht borlegen, also auch nicht jum Austrag bringen fonnen). Alles benn in Allem genommen, werden wir urtheilen muffen: Baur's "driftliche Lehre von der Dreieinigkeit" u. f. w. fann mit ihrem Reichthum an gelehrter und icharffinniger Forschung nur benen gute Dienfte leiften, Die ihr durchweg das Dorner'iche Wert prüfend zur Seite halten und mit Gulfe beffelben eine Ausscheidung des Falschen, um nicht zu sagen Gefälschten, vollziehen. biefen beiden fenen nur noch S. Ritter's "Gefchichte ber driftlichen Philosophie" und, was die Patriftit betrifft, Suber's "Philosophie der Rirchenbater (Munchen 1859) als Bulfsmittel zur Orientirung auf einem nicht felten unwegsamen Bebiete bezeichnet. Wir treten jest in daffelbe ein, konnen und muffen uns aber auf eine furze Ueberficht um fo mehr beschränken, als die geschichtlichen Trager und mittelbar ober unmittelbar bedeutenden Förderer der Entwidlung des trinitarischen Dogma's in besonderen, ihnen gewidmeten Artikeln der "Real = Enchklopädie" eine ausführlichere Bürdigung theils und bei Weitem größtentheils ichon gefunden haben, theils noch finden werden.

An den ersten Abschnitt unserer Betrachtung (die diblische Begründung) anknüpfend, vergegenwärtigen wir uns zunächt, daß der immerwährende, unabweisliche Impuls zur Ausbildung eines Lehrbegriffs der Trinität in der Taufformel gegeben war (Dorner a. a. D. I. S. 213.275). Ueberhaupt, so fest es auch steht, was wir bereits oben als ders malen, so zu sagen, öffentliche kirchlich theologische Meinung aussprachen, daß die Chrisstologie wesentlich durch die Lehre von Gott dem Dreieinigen bedingt ist: so wenig darf andererseits in Abrede gestellt werden, daß ohne ein zu persönlichem Lebensprincip ges wordenes Christenthum, also auch ohne einen gewissen christologischen Grundbestand und Borbegriff eine trinitarische Lehrbildung unmöglich gewesen wäre. In dieser wechselseistigen Bedingtheit wird Niemand einen Widerspruch sinden, der erwägt, wie der alte Untersschied des φύσει πρότερον und des πρότερον πρὸς ήμᾶς auch hier sein Recht geltend macht. Ist doch der dreienige Gott eben der christliche und allein der christliche.

Das eigenthümlich Chriftliche aber, fo bollendet rein es in Chriftus erschienen und in dem Christus scriptus jum Behuf einer immer völligeren, reineren Aneignung borfehungsvoll erhalten mar, mußte, fofern bei feinem Gintritt in's menichen = und weltgeschichtliche Werben und Bachfen eine Berührung und Bersetzung mit den gleichzeitigen und bem gleichen Artbegriff (Religion) jugehörigen, fowohl einander als dem neuen Dritten (bem Chriftenthume) gegnerifden Geschichtselementen, bem jubifden und bem heidnischen, unvermeidlich mar, aus biesem Gemisch erft wieder herausgearbeitet und mit Ueberwindung ber feindlichen Mächte in die Alleinherrschaft eingesett werben. Beftand nun ber gemeinsame Mangel bes (nicht jum Chriftenthum hin, fondern ihm widerftrebenden) Judenthums und Beidenthums barin, baf Gott nicht als bie Liebe, baf bie Liebe nicht als bas eigentlich und wefentlich Gottheitliche anerkannt war, fondern guhöchft nur dort eine abstratte Berechtigkeit, hier eine abstratte (unethische) Bute, Die entweder (als Gut = fenn, τὸ ἀγαθόν = τὸ ὄν) ftarr blieb oder (als Gute im engeren Sinne) zerfloß (man vgl. Dorner a. a. D. I. S. 118 ff. Anm.); war bemnach zwischen der Einheit Gottes und der weltlichen Bielheit oder dem Weltall dort eine Scheidemand aufgerichtet, hier nur eine fliegende Granze gefett, bort abftrafter Theismus ober Deismus, hier fen's Bolytheismus, feh's Pantheismus in mehr ober minder ftrenge Lehrform gefaßt: fo bestimmte fich, nachdem Gott in Chriftus Gich ale bie Liebe offenbart hatte, für die driftlichen Lehrer gegenüber ben in's Chriftenthum eindringenden judifchen (ebjonitischen) und heidnischen (gnostisch = dotetischen) Irrlehrern die polemische und apologetische Aufgabe ohne Frage bahin, diese Liebe, die Gott ift, als die negative, b. h. die

beiderseitigen Abstraktionen negirende, weil ihrer positiv mächtige, conkrete Ginheit ber Berechtigkeit und Bute oder den driftlichen Gott als denjenigen zu erweisen, ber in feiner Gelbstmittheilung an die Welt fid felbft, weil fest in fich gegründet, d. h. weltfrei, ohne Befahr einer Selbstverflüchtigung ju behaupten vermag, der weder, wie der Judengott, fich nicht in die Welt zu finden weiß, noch, wie der Beidengott, fich an die Welt verliert. In wie hohem Grade die Lehrer der Rirche diefer Aufgabe fich bewußt, wenngleich noch nicht ihr gewachsen, waren, erhellt namentlich aus Tertullian's Buchern wider Marcion. Die unerlägliche Borbedingung aber für die Löfung derfelben, mar eine berhältnigmäßige Ausbildung der Chriftologie oder, um den Saubthunkt fogleich naher zu bezeichnen, der Logologie. Denn Gott konnte nicht von Emigkeit an und für fich felbft die Liebe fenn, wenn nicht der in einziger Beife Geliebte, der Sohn ber Liebe, an den die Chriftenheit glaubt, "bei Gott und Gott" mar. Das Lettere, das Gott = fenn des Sohnes oder die Wefensgleichheit des Sohnes mit dem Bater. ju er= ftreiten, gelang dem zweiten, dem eigentlichen Logos = Jahrhundert; bas "bei (in be= ftimmtem Berhaltniß zu) Gott fenn" oder die Hhooftafe des Sohnes mar der Rambfund Siegespreis bes dritten; beides wiederum jur Ginheit jufammengufchliefen, blieb dem vierten, eminent trinitarischen, borbehalten. Der Refler aber bon der Logossehre auf die Dreieinigkeitslehre ift, der Natur der Sache nach, überall erfichtlich.

Benn wir die einer begrifflichen Bestimmtheit noch ermangelnden Aussprüche ber apostolischen Bater übergeben, so zeigt fich bei Juftin, in deffen Lehre wie in einem Knotenbunkte die bisher auseinander gewichenen Fassungen des Logos als schöbferischen Bortes und als ewiger Bernunft, die judifch = realistische und die hellenisch = idealistische. sich vereinigen (Dorner a. a. D. I. S. 415), und ahnlich bei Tatian, bei Theophilus der Logos noch entschieden dem Bater untergeordnet, als Erdia Ferog noch nicht zur Selbstständigkeit entlassen, als προφορικός aber noch mit der Welt verflochten, und bemgemäß eine deutlich abgeftufte Subordinationstrinität (man bgl. g. B. Juft. Abg. I, 13. 164. Musg. bon Otto, Ἰησοῦν Χοιστὸν . . ἐν δευτέρα χώρα ἔχοντες, πνεῦμά τε προφητικον εν τρίτη τάξει κτλ., dazu, was namentlich den heiligen Geift betrifft, Semifch, "Juftin ber Marthrer", II. S. 305 ff.). Bei Athenagoras fodann, bei Clemens bon Alexandrien und vollends bei Irenaus wird die Unterordnung unter den Bater nach der einen, der Welt = Seite, allerdings aufgehoben, jedoch fo, daß die huboftatische Besonderheit dadurch beeinträchtigt und folgeweise die Trinität fast nur dynamisch, das Moment der Dreiheit (Dekonomie) neben dem der Ginheit (Monarchie) in letter Beziehung unbeträchtlich wird (z. B. Iren. II, 28, 4 ff.: Cogitatio ejus logos et logos mens, et omnia concludens mens ipse est pater; IV, 6, 6: invisibile filii pater, visibile autem patris filius; 30, 9: solus unus Deus fecit per semetipsum, h. e. per Verbum et Sapientiam suam, coelum et terram). Die Ergänzung dieses Mangels war es, was der Kirche ihr Rampf mit den Gegnern der Logoslehre, den Alos gern, eintrug, die, noch ungeschieden, die gwiefache Möglichkeit eines von Neuem ebio= nitischen und eines in höherer Botenz boketischen (patripassianischen) Monarchianismus. alfo ben Reim doppelter Irrlehre hegten. Bas in ihnen als Möglichkeit enthalten mar, verwirklichte fich in zwei Entwicklungsreihen, beren eine, von Artemon eingeleitet, als mehr nur noch christologische Sarese in Paul von Samosata (mit feinem Χριστός κάτωθεν, έξ ανθοώπων γεγονώς θεός), als entwidelt trinitarische im Arianismus endet. während die andere in Brareas und Roët ihren Anfang, ihre Fortsetzung fehr mahricheinlich in Bernu von Boftra und ben Abichluß im Sabellianismus findet. bgl. Dorner a. a. D. I. S. 499 ff., über Beryll insonderheit ebendas. S. 545 ff., über die Bermandtschaft des Arius mit Paul Baur, Trinitatelehre I. S.347.355.357.570.697. und zur Ginficht in die fortschreitende Benefis des Bangen Schleiermacher's beruhmte, freilich dem Sabellianismus entschieden gunftige Abhandlung "über den Begenfat zwischen der sabellianischen und der athanasianischen Borftellung von der Trinität" im britten hefte der "theologischen Zeitschrift" und im zweiten Bande ber erften Abtheilung

seiner fämmtlichen Werke, wo die farafteristischen Buntte, bas duos unum volunt esse und das όταν έθέλη, ότε έβούλετο bei Prageas und Noët, das έμπολιτεύεσθαι in Berbindung mit der idia ovolus περιγραφή bei Bernll u. f. w. unübertrefflich scharf und flar bezeichnet find.) Mit den Unfangen der erfteren Reihe hatte die Rirche nach dem, was vorausgegangen, was ihrerseits schon errungen war, leichten Kampf; nicht so mit denen der letzteren, da fie ja felbst in Frenaus diefer Richtung fich zugeneigt hatte. Und fo Großes auch durch die firchlichen Borfampfer Tertullian, Sippolut, Drigenes erreicht ward: bag fie ale völlige Sieger aus bem Streit herborgegangen maren, läft fich nicht behaupten. In der Lehre Tertullian's wird gwar der Logos erft recht zum Gohne, wie borber nie; aber weder er mit feiner (dreifachen) filiatio, noch Sippolyt mit feinem Determinismus vermag eine andere als eine "fuccefftbe" Trinität ("tres non statu, sed gradu") ju gewinnen, und wie man von dem britten jener Selben der Rirche oft gefagt hat, daß in ihm Athanafius und Arius folummern, fo kann man von Tertullian fehr mohl fagen, daß er beide, Athanafius und Sabellius, in fich birgt (Dorner a. a. D. I. S. 588. 600. 693 ff., über Tertullian's Unnaherung an den Batribaffianismus ebendaf. S. 594 u. 597 ff., über Sippolut's "fubordinatianifches Suftem auf fabellianischem Grunde" S. 611-613). Ift endlich, mas den Drigenes anlangt, nicht ju laugnen, daß mit feiner Lehre bon der emigen Beugung des Sohnes, welche fich ihm aus feinem, jede Möglichkeit einer (göttlichen) Bervolltommnung ausichliefenden Gottesbegriff ergab. "eigentlich die mahre Trinitätslehre ichon entichieden mar" (Liebner, "die drifftl. Dogmatit", I, 1, S. 129): fo brachte both eben derfelbe, im tiefften Grunde noch mit heidnischem Physicismus behaftete Gottesbegriff es mit fich, daß trot ber ewigen Zeugung eine Subordination bes Sohnes (und weiterhin des Beistes) angenommen und festgehalten wurde, mit welcher ber Rirche ein Rudfall unter Frenaus und eine Berkummerung des den Bug zur Sphoftase begleitenden Segens drohte. (Dorner a. a. D. S. 645 u. 687 ff., der auch in dem Abschnitt über Drigenes G. 635-692 bie entsprechende Baur'iche Erposition wefentlich berichtigt.) Bie gesagt, mar nach ihm, und mit einer gemissen Berechtigung bes Unichluffes an ihn, Arius nicht minder möglich als Sabellius nach Tertullian, und wenn ichon ber Sabellianismus ben Fortgang reiner Rirchenlehre hart gefährdete, fo mar ber Arianismus doch infofern noch gefährlicher, als er dem ermähnten, zur Zeit fachlich nothwendigen Buge zur Sypostase Borfdub zu leiften icheinen konnte.

In der (erst durch die Entdeckung der "Philosophumena" aufgehellten) Ausbildung des Sabelliauismus (Modalismus) sind zwei Phasen zu unterscheiden: die eine, in welcher mit der Lehre vom vionárwo noch kein erheblicher Fortschritt über Noët und Berhll hinaus geschehen war; die andere, in welcher Sabellius seinen, mit dem Begriff des Pneuma identischen Logosbegriff als das wirksame Mittelzlied zwischen der Monas und Trias oder als dassenige Moment verwendete, krast dessen der verborgene, schweigende Gott (eben die Monas) zum offenbaren, redenden, der von Ewigkeit rushende zu dem zeitlich (node rág éxástore xoelas) drei (unhypostatische, nur als "Namen" unterschiedene) Prospon nach einander der Welt (oder dem vorstellenden Bewustssehn, xar éxisoax) zuschrenden werden (ndarvises Las roidaa) sollte: das Prospon des Baters in der Schöpfung und alttestamentischen Gesetzgebung, überhaupt Weltzegierung, das des Sohnes in der Menschwerdung und Erlösung, das des heil. Geistes in der Stiftung und Leitung einer Gemeinde der Gläubigen (Dorner a. anges. D. I. S. 711 s.; Baur am bündigsten in der zweiten Ausg. seiner Dogmengesch. S. 109 ss.)

Wenn hiernach in dem Ausreisen des Sabellianismus eine Steigerung nicht zu verkennen ist, so wird dagegen die produktive Kraft des Arianismus, je länger er ans dauert, desto schwäher. Anfänglich mit dem berüchtigten ήν δτε οὖκ ήν und der Schöspfung des Sohnes aus dem Nichts (ἐξ οὖκ ὄντων) sich begnügeud, dabei dem Geschaffenen eine monströse Einzigkeit zugestehend (πλήρης Γεδς μονογενής ἀναλλοίωτος), erlag Arius, dem die Kirche sagen durste, er habe nicht in ihr, sondern bei Paul von Sas

mosata seine Heimath, gar bald dem Drange der Consequenz zur völligen Wesens-Anderheit und Unähnlichkeit in der Kraft, im Willen und im Wissen; ja, Etliche der Seinen sollen Christus unter die Sünder gerechnet haben. Er hat, wie es scheint, die nebeneinander auftretenden Unterschiede der Homöussianer (Achnlichkeit des Wesens und des Willens), Homber (Achnlichkeit des Willens, aber nicht des Wesens) und Heterousianer oder Anomber an sich selbst nach einander ersahren.

Auf der ötumenischen Synode zu Nicaa im Jahre 325 entschied das Befenntnig der Bäter gegen beide Bärefen (θεός έν θεού, γεννηθείς, οὐ ποιηθείς, δμοούσιος τῶ πατοί, δί οὖ τὰ πάντα ἐγένετο); denn obwohl es direft nur den Arianismus ber= warf, dem, wie bemerkt, feine hohere Bedeutung lediglich aus feinem Zusammentreffen mit der borherrichenden dogmatischen Strebung der Rirche erwachsen mar: fo traf doch ber Sat pon der Zeugung eines Mittlers ber Weltschöpfung ben Sabellianismus unfehlbar mit. Aber freilich waren mit dem Befennen allein die Irrlehren noch nicht gedantlich überwunden. Bielmehr gediehen beide, an denen die Rirche wie an beilfamen Schredbildern gemahren fonnte, mobin die Ginseitigfeit bier der blogen Gottheit, dort ber blogen Sypostafe führen mußte, nicht nur felbftftandig weiter, fondern thaten fich auch zusammen in den Mifchungen des Marcellus von Anchra und Photinus von Sirmium. Erft der unermüdlichen, beilig ernsten Arbeit der größten firchlichen Denker, eines Athanafius, Bafilius, der beiden Gregore, des Silarius, mar es beschieden, einen in der Saubtfache unanfechtbaren Gieg über die Difchungen wie über die halben, feminicanifchen oder femiarianischen, und die gangen Irrungen babon gu tragen. Die Mitte, welche fie allerdings awischen Arianismus und Sabellianismus einhalten, ift feinesmegs (wie es nach der oben ermähnten Darftellung Schleiermacher's ben Unichein hat) ein fünftliches juste milieu oder porfichtiges Abtommen, ein gewiffe Ertreme negi= rendes Bosterius; fondern fie ift das in der lauteren Fülle des firchlich - driftlichen Bewußtfeines gegebene, positive Brius und Superius ber Gegenfage, und nur darum ihrer mächtig, nur darum die rechte Mitte. Beil fich in dem wiedergeborenen, ebenbildlichen, gottlicher Ratur theilhaften Bewußtseyn das Bejen der Gottheit ihnen als die mutua cognitio, mutua caritas atque natura erichlog, in welcher αὐτὸς ὁ θεὸς γεννητής έστι της είκονος, εν ή έαυτον δρών προςχαίρει ταύτη, darum fonnten fie ge= gen die sabellianische Substantialität der arianischen Causalität ihr Recht widerfahren laffen, ohne das Unrecht einer Ueberspannung des happoftatischen Moments zu begehen, und darum fonnten fie hinwiederum gegen ben Arianismus bas Sphoffatifche (bie yaοακτηρίζουσαι εδιότητες und wie die vielen Benennungen weiter lauten) in Bergleich mit dem Wefen der Gottheit (also das αγέννητον des Baters und γεννητον des Sohnes in Bergleich mit bem gemeinsamen, von der Welt ber gennta unterschiedenen αν έν ητον) als ein συμβεβημός ansehen, ohne in die dem Sabellianismus eigene Berflüchtigung defielben zu willigen. Die Spoftagen blieben ihnen συμβεβπώτα, aber, wie sie mit Aristoteles hätten sagen können, συμβεβημότα καθ' αυτά (man sehe Bonig zur Metaphhi. des Ariftot. S. 313, vergl. S. 278), oder mit dem es bortrefflich wiedergebenden Schelling: anwefend (Schelling, fammtl. Werfe II, 1. S. 342; jum Gangen Dorner a. a. D. I. S. 898 ff., ju dem za P avrá noch Baur, Trinitäs lehre I, S. 443).

Uebrigens sollen die Mängel nicht verdeckt werden, die auch ihrer Lehre noch anshafteten. Sie vermochten sich der, nach ihren eigenen Principien unstatthaften, Berwechselung der Monas mit dem Bater nicht immer und nicht gänzlich zu entschlagen; sie versuhren bei begrifflicher Bestimmung des Hypostatischen in seinem Berhältniß zum Besen (ovoia) meistentheils weniger sesssen als aushebend oder ablehnend; sie ließen endlich die dritte Hypostase, den heiligen Beist, wissenschaftlich noch nicht zu der vollen hypostatischen Gleichberechtigung sommen. (Dorner a. a. D. Bd. I. S. 929 ff. und Hooft Boigt, "das Problem der immanenten Trinität auf Grund der Lehre des Athanassius", in den "Jahrbb. für deutsche Theol." Bd. III, 2. S. 222 ff.). Bas namentlich

den letzten Punkt betrifft, so hatte es sich vor dem Jahre 360 für die dogmatische Forschung überhaupt nicht sowohl schon um eine gottheitliche Trias als nur um eine Dhas gehandelt; jedoch auch nach den auf den heil. Geist gerichteten späteren Unterssuchungen des Athanasius und der kappadocischen Lehrer und nach dem, gegen die Mascedonianer (Pneumatomachen) entscheidenden, zweiten ökumenischen Concil zu Constantinopel im Jahre 381 blieb er gegen den Bater und den Sohn dogmatisch im Rückstande.

Db die bezeichneten Mängel durch Augustin gehoben worden, erscheint mehr als zweifelhaft. Zwar die Forderung des Mangellofen fpricht er fraftvoll aus, fo de trin. V. 9: in patris nomine ipse per se pater pronunciatur, in Dei vero et ipse et filius et spiritus sanctus, quia trinitas unus deus, fo ibid. V, 6., mo er berlangt, daß die hypostatischen Unterschiede nicht segundum accidens (als bloke ovuβεβηχότα), aber auch nicht secundum substantiam, sondern secundum relativum (hier offenbar = als συμβεβηχότα καθ' αυτά) verstanden werden, so ibid. XV, 17. (man peral, tract. 99. in Evang. Joh.), wo er zuerst jenes, hernach die lateinische und die griechische Rirche spaltende procedere des heil. Geiftes ex patre et filio als das um der Homousie des Sohnes willen Rothwendige betont. Aber feine der vielen Analogien, mittels deren er das trinitarische Beheimniß zu erklaren sucht, auch die pfychologisch höchste (memoria in der befannten eigenthümlichen Bedeutung, intelligentia, voluntas) nicht, ift die Forderung zu erfüllen im Stande. (Man bergl. Suber, "Philosophie ber Rirchenbater". S. 263 ff.) Die augustinische Trinitätelehre konnte bem, burch ben ameiten jener Mangel veranlaften, Tritheismus bes Bhilobonus (Baur, Lehre bon der Dreieinigkeit II. S. 13 ff.) fo wenig wehren als ber mittelalterlichen Auflösung der Berfonen in Relationen.

Daß, was hierin schon angedeutet liegt, auch während des Mittelalters unserem Dogma bei aller Bereicherung an Distinktionen und Terminirungen, was die Tiese und Reinheit der Conception und die durch sie bedingte treue Fortsetzung sowohl wie Berichtigung des von den Bätern lleberkommenen anlangt, kein wesentlicher Zuwachs zu Theil wurde, hatte seinen Grund in der, den langen Zeitraum überhaupt karakteristrenden trüben Mischung zweier Elemente, die man das magische und das pelagianische nennen kann, in einer Mischung, welche insonderheit dem Gottesbegriff eine heidnisch physische Färbung lieh. (Man sehe vorz. Dorner a. a. D. II. S. 3 f. 146. 341 ff.)

Die der eigentlichen Scholaftit vorangehende erfte Balfte des Mittelalters, innerhalb beren allgemein-firchlich nur über bas Dogma bom heil. Beift gestritten und bas feit dem Concil von Toledo auf abendländischer Seite gultige Ausgehen deffelben auch vom Sohne in der Encyklifa des Patriarchen Photius 867 als die Sauptunterscheidungslehre der griechischen und romischen Rirche bezeichnet wurde (Baur, Lehre von der Dreieinigkeit II. S. 167 ff.), - diese erfte Salfte bietet etwas Eigenthumliches pur in ber merkwürdigen trinitarischen Anschauung bes Scotus Erigena. Die psychologische Trias ber Bernunft, bes Berftandes und bes Sinnes oder ber Einbildungsfraft bient ihm. fofern die Bernunft um den hochsten Gott, der Berftand um die primordialen Urfachen und der Sinn um die Wirkungen sich bewegt, in Berbindung mit seiner divisio naturae gur Bafis der Conftruftion einer gottlichen Dreiheit, in welcher der Bater die oberfte zeugende Urfache bes Sohnes und Beiftes, ber Sohn die Urfache ber Urfachen in ihrer Einheit, der Beift endlich die Urfache ber Bielheit berfelben und ihrer Thei= lung in die Wirfungen fenn foll. (Baur a. a. D. II. S. 318; Ritter, Gefchichte b. driftl. Phil. III. S. 249 ff.) Aber es leuchtet zugleich beides ein: wie weit eine berartige Faffung von der firchlichen Bahn abweicht und wie wenig fie geeignet ift, ben neuplatonifch = areopagitischen Gottesbegriff des Erigena in ihm felbst zu beleben (vergl. Dorner a. a. D. II. S. 345: "die Trinität in Gott wird zum bloffen namen.").

Zu Anfang der im engeren Sinne scholastischen Periode wußte Anselm den nominalistischen Tritheismus des Roscellin (si tres personae sunt una tantum res, et non sunt tres res per se sicut tres angeli aut tres animae, ergo pater et spiritus

sanctus cum filio incarnatus est) wohl zu widerlegen; allein feine eigene Betrachtung leidet einmal an der abstratt logischen und binchologischen Bestimmung Gottes als ber mens rationalis und dann an der (vom Bedurfnig einer Fullung jener Leere herruhrenden) Bermifchung der Gottes = und Beltidee, fofern Gott mit demfelben Gedanken. mit welchem er fich felbst denkt, auch das non-ipsum, die Creatur, denken foll (bergl. Dorner a. a. D. II. S. 358 f. Anm.). Ginen ungleich höheren Aufschwung nimmt Die Lehre Richard's von St. Bictor. Zwar ebenfalls noch beengt durch die Borftellung einer unethischen absoluten Substang ale bes unmittheilbaren Böttlichften an ber Bott= heit, erhebt er fich in der, folde Abstrattionen verzehrenden, Gluth feiner Muftit dazu, biefe felbe, junachft nur Macht und Beisheit in fich einigende Subftang gleichsam umauschmelgen in das höchste But, in die Liebe. Die Liebe aber, meint er, wurde ungeordnet, unordentlich febn (inordinata caritas esset), würde nicht die höch fte Liebe (summa caritas) fenn, wenn der Liebende nicht einen hoch ft Liebenswerthen, eine condigna persona, fande. Solus ergo Deus, schließt er, summe diligendus est. Hat er fo eine Zweiheit der Sypostasen gewonnen, so ergibt sich ihm die Dreiheit aus der Reflexion, daß der besten Liebe allemal die Sehnsucht innewohne, ut ab eo, quem summe diligis et a quo summe diligeris, alium aeque diligi velis, die Schufucht nach einem Mitgenoffen (condilectus). Allerdings bleibt die Lehre diefes tieffinnigen Dentere bon bem bhpfifchen Anfang her mit bem Mangel behaftet, bag bem mit jener Substang identischen Bater alle in Afeität, alle in ber amor gratuitus querfannt wird, während der Beift mit einem amor debitus und der Sohn mit einem ex utroque permixtus fich begnügen muffen; auch trägt ber Fortschritt von der Dhas zur Trias bas Gepräge mehr eines schönen Anhanges oder Bufates als einer inneren Nothwendiakeit an fich. Indefe, felbst abgefeben von dem bisweilen fich munderbar fundgebenden Drange nach einer Ueberschreitung biefer Schranken, nach einer gedanklichen Erreichung bes gangen gottheitlichen Lebens = und Liebeproceffes als eines absoluten Gelbander, in welchem auch der debitus amor zu einer operatio naturae wird (man vergl. zum Gangen die lichtvolle Erpofition Liebner's, Dogm. I, 1. S. 235 ff., aber auch Baur a. angef. D. Bd. II. S. 524 ff., befonders S. 528 f. u. 536 f.), ragt auf alle Falle Richard hoch hervor in der Reihe der mittelalterlichen Rirchenlehrer, die, wie icharfverständig fie auch vier Relationen, brei Proprietäten und fünf Rotionen herausbrachten (man bergl aus Thomas die Anmerkung Baur's am angef. D. II. S. 713 ff.), boch nie bon der psychologisch analogischen Sonderung des intellectus (Princip des Sohnes) und der voluntas (Princip des Geistes) und der dabei unvermeidlichen Umbeutung ber Berfonen ju blogen Relationen fich loszusagen, nie gur ethischen Ginheit und Bangheit des gottheitlichen Lebens hindurchzudringen bermochten; geschweige daß ber Sabellianismus eines Abalard und ber fabellianische Subordinatianismus eines Joachim von Floris an die spekulative Bedeutung Richard's hinanreichten. Um Ausgange des Beitalters fehlten Golde nicht, die, wie lange borber Simon bon Tournay, ben traurigen Ruhm ansprechen konnten, im Befit einer über alle mögliche Gründe jest für, jest wider die Trinität verfügenden Dialektik zu febn (Ritter a. a. D. III. S. 623).

Es war hohe Zeit, daß eine Neformation auch für unfer Dogma andrach. Die Aufgabe der Kirchenerneuerer sag freisich auf einem anderen als dem unmittelbar dogsmatischen Gebiete, und wo sie zur Umbildung und Fortbildung der Lehre schritten, geschah es begreiflich zunächst nach Seiten der Anthropologie und Soteriologie. Im Artikel von Gott und von der Dreieinigkeit bekannten sie sich, alte und neue Samosatener berwerfend, zu den altsirchlichen Symbolen und, was den Ausgang des Geistes betrifft, zur Lehre der römischen Kirche. Nichtsdestoweniger ist das großartige Bild, das Luther sebend und lehrend vom wahren Glauben ausstellt, "durch und durch", wie christologisch, so auch trinitarisch "gefättigt". (Dorner, a. a. D. H. S. 517 f.) Im Glauben ja sieht er, der ganze Mensch, die anima rotunda, in das Herz Gottes, und dieser hinwiederum behält nun nicht mehr das Höchste, das Göttlichste sür Sich zurück,

fonbern "Seine Ehre ift Seine Liebe." (Dorner ebend. II. S. 537; womit gu nergleichen, mas Michard einmal de trin, III, 4 fich felbst übertreffend fagt: quid gloriosius, quid magnificentius quam nihil habere, quod nolit communicare?) Nicht oft und ftark genug kann Luther es ausmalen, wie der Chrift in allen guten Runften und Rreaturen, in den fleinften Blumlein die heilige gottliche Dreifaltiafeit findet und fieht: ober (rudwarts gewandt), wie der Menich, wenn er nicht gefallen mare, in feinen, ichonen, luftigen Gedanken bon dem Dreieinigen fpetulirt hatte in allen Rreaturen. Und fowohl Melanchthon, der herkommlich spinchologisch anhebend dennoch zum mutuus amor fich emporschwingt (man vgl. Tweften, Dogm. II, 1, S. 208), als Calvin, der das Drudende im Uebergewichte der Afeitat des Baters fehr wohl erkannte (Dorner II. S. 645 Anm.), zeugten mehr oder minder ausdrücklich bon dem dringenden Bedurfniß einer Regeneration und Bervollfommnung bes Dogma's. Diesem Bedurfnift geschah nun bekanntlich (man febe die gangbaren Lehrbucher) nicht von Grund aus Genüge durch die folgenden brotestantisch - orthodoren Rirchenlehrer, welche die positive Wichtigkeit einer ausgebildeten Dreieinigkeitslehre bald gering anschlugen wie Calob (absque haereticorum versutia liceret utique ecclesiae doctoribus verbis Scripturae unice acquiescere) bald, wenigstens in ihrem Berftande, überschätzten wie Quenftedt (fides et notitia trinitatis, d. h., wie Baur es richtig übersett, der volle bewußte Glaube an das Trinitätsmufferium in seiner firchlichen Form, est necessaria omnibus et omni tempore), jedoch trot des großen, auf das Formale der Sache gewandten Rleiftes und trot des ihnen fogar vorschwebenden Glanzbunktes aller trinitarischen Lehre (Durchdringung ber Sphoftafen) kaum zu einer gründlichen Sichtung des überkommenen Lehrstoffes nach dem Schema der Aequalität (Consubstantialität, Homousie), Distinktion (charact. hypost., notae internae et externae) und Immanenz (περιχώρησις, ἐνύπαρξις), ge= fcmeige zu Weiterem tamen. Roch forderten etwa indirett die gahlreichen, fabelliani= firenden und grignifirenden oder Altes und unreif - Reues wuft in einander wirrenden Baretiter jene erwünschte Reform des Dogma's.

Wohl aber brachte die nebenher laufende Entwicklung der vom Protestantismus frei gelaffenen Philosophie, wenn auch erft auf bem Umweg eines die untirchlichen Glemente ausscheidenden Läuterungsprocesses, ber Rirchenlehre wesentlichen Bewinn. Bier ift vor Allen Jakob Bohme's zu gebenten, beffen Idee einer Beburt des gottlichen Wefens, eines immanenten göttlichen Lebensproceffes nicht nur Baur als "ben tiefften fpekulativen Bebanken" im gangen Umfange der trinitarischen Lehrbildung bezeichnet (Baur, Lehre bon der Dreieinigfeit III. S. 323), sondern bon deffen eminenter Bedeutung für Theologie wie Philosophie auch Dorner, bei Befprechung feines Ginfluffes auf Detinger, ein unzweideutiges Zeugnif ablegt. (Dorner, a. a. D. II. S. 1037, bgl. S. 948 f.) Daß in jenem Lebensprocesse, ben immer anschaulicher darzustellen Bohme fich abmuht, durchaus teine Zeitfolge ftattfinde, wie es wohl scheinen fann, weil wir, - mit ihm zu reden - ein blofes Bartifular aus bem Bangen, auch nur fludweise benten und nicht die gange Gottheit in Ginem Birtel beschreiben konnen, darüber mar schon der Berfaffer der Aurora sich ebenso klar wie über die univerfelle Gultigkeit des Trinitarischen (Aur. 12, 42: "in Diefen drei Ramen und - Diefer dreifachen - Rraft fteht der himmel und diefe Welt," bgl. 3, 46: "es wird Alles in der Dreiheit oder nach dem Gleichniß Gottes geboren"); aber in der Exposition des Proceffes felbit, burch welchen Gott mittels ber ewigen Natur und ihrer fieben, einen negativen und einen positiven Ternar bilbenden Gestalten als feines eigentlichen Lebensmittels oder als des Mediums feiner Selbst = Differenzirung und Einigung fich mit fich vermittelt, läßt die Reihe feiner Schriften einen Fortichritt bom Truben zum Klareren nicht berkennen. In der (von Baader befonders werthgehaltenen) "Gna= benwahl", im zweiten Buche der "Menschwerdung" und in dem fleinen "Mysterium pansophicum" ericheint die Bohme'iche Gedankenentwicklung auf ihrem Sohepunkt: ba ift es der emige ethische Wille des Ungrundes, Willengeift, Liebegeift, "die einige Liebe

451

felber, die fich in eitel Liebe in Dreifaltigfeit einführt (in Grund faft) und gebieret." Allein auch da noch macht dasjenige sich geltend, worin Bohme bon der Kirche, von der Linie ihrer Lehre abweicht. Dieselbe emige Ratur nämlich, aus welcher ihm Die Lebendigkeit Gottes ermächft, dient ihm gur Beantwortung einer Frage, Die von der alten Gnofis, feh's durch Balentin Beigel, feh's ohne ein nachweisbares Mittelalied. an ihn gefommen war, jur bermeintlichen Erflärung des Bofen: fie ift der lette Brund, die erfte "Urfache des Falls", fofern Gott durch fie feinen eigenen Billen gur Schiedlichfeit führt und in der Schiedlichfeit Bofes und Gutes will. (Man bal. Bohme's "Gnadenwahl" 4, 40 f., 6, 10 f., 30 ff., 35 f.) Da nun Böhme Gott, "fo viel er Gott heißt" (Gott ale folden), von aller Berührung mit dem Bosen frei gu halten sucht, so gewinnt unwillfürlich die ewige Natur eine Selbstftandigkeit neben Gott: fie mird "bas Band ber Emigkeit, das fich felber macht." Und daher rührt denn ferner jenes Ineinander von Theogonie und Rosmogonie, worunter bornehmlich feine Lehre bom h. Beifte (ben er bor der Bereinerleiung mit dem "dritten Brincip" oft kaum zu retten weiß) leidet (man bgl. z. B. "Menschw." I. 1, 14. II. 2, 6, de testam. Chr. I. - Taufe, erftes Buchlein -, 3, 14: des h. Beiftes Ausgang ift die Formirung der Welt), und um deffentwillen die Rirche, gang abgefeben bon der Formlofigkeit des ungeschulten Denkers, mit Recht niemals ein unbegranztes Bertrauen ju Böhme'fcher Spekulation hat faffen konnen. Der Theosoph fträubt fich auf's Menfterfte gegen jene Berfelbstftant gung ber ewigen Ratur; er möchte Gott in einer magischen Gelbstbeschauung und Beschattung die Ratur herborbringen, ben Willen die "Urfache der Natur" oder den "Sucher" ("Magus") und Finder der "Sucht" ("Magia") febn laffen. Aber wie fehr er auch fich anftrengt: diefes magifche Borfviel ber eigentlichen trinitarischen Entwicklung ift, genau besehen, leer, fruchtlog. Go faat er in der "Menschwerdung" (II. 2, 1): "ein Wille ift dunn als ein Richts; barum ift er begehrend, er will etwas febn, daß er in fich offenbar feb," aber bald barauf (II. 3, 3-5): "das Begehren ift eine Imagination, da der Wille in fich zeucht und fich schwängert und mit der Imagination fich felber beschattet oder beschanet, bag aus bem freien Willen ein Widerwille entsteht, bon der Beschattung als bon der Finfternif frei zu fein; . . . im Begehren urständet die Natur mit den Gestalten, und die Natur wohnet im Willen ("in Gott"), und der Wille in der Ratur, und ift doch feine Ber= mifchung, denn der Wille ift alfo dunn als ein nichts, darum ift er nicht faglich, er wird bon ber natur nicht ergriffen." Wir feben alfo: die "Dunnheit" des Willens foll die Urfache des Begehrens fein; aber der gange da= durch motivirte magische Proceg ift imaginar: ber Bille bleibt ja "bunn", ob er nun gleich nach Bohme die Natur hat. Nicht durch die magische sogenannte Schmangerung des Billens mit fich felbst, fondern erft durch die (wenn wir Bohme's Wort weiter gebrauchen wollen) Schwängerung mit dem, was nicht er ift, mit einem bon Emigkeit felbstständigen, unableitbaren Anderen (Richt = 3ch, Natur) wird er bei Böhme "did". Rurg: Jatob Bohme tam gemiffermagen bon der Matur - die Sott als ein Etwas neben ihm, als ein "Riederzuhaltendes" (Baaber und Samberger). b. h. als ein ju Bewältigendes ober boch als ein "Aufzuhebendes" un mittelbar borfindet (benn wie es mit der fogenannten Selbstbeschattung, Schwängerung u. f. w. fteht, hat fich fo eben gezeigt) - auf Gott, fatt bon Gott (innerhalb ber reinen Selbstvermittlung Gottes mit fich) auf die Ratur als auf ein Mittel des felbftzwedlichen Beiftes zu tommen. Diefes (Mittel) follte die Ratur fenn, war fie im Menfchen bor bem Fall, ift fie in Gott, ift und wird fie im Biedergeborenen; jenes "Niederzuhaltende" aber ift nicht die Leiblichkeit in der Reinheit ihres Begriffe, sondern der Leib oder doch der Reft vom "Leibe des Todes", des Gun= dentodes. Eben weil Böhme die Gunde, das Bofe nicht fo faßte, wie es in driftlicher Forfdung gefdehen muß, als erfahrbaren Widerfprud, fondern als begreif= lichen und erflärbaren Begenfat ("Contrarium") des Guten, eben barum ber-

29 \*

setzte sich ihm die Theologie mit einem lästigen, seiner Grundrichtung widerstrebenden und sie verdunkelnden Elemente. (Man vgl. zum Ganzen meine Schrift "Jakob Böhme,

der deutsche Philosoph, der Borläufer driftlicher Biffenschaft", 1860.)

Bas bei alle dem die Muftit Bohme's Tieffinniges und herrliches enthielt, blieb lange unbeachtet. Leibnig bindet feinen Gott (ben Billen Gottes) an bie emigen Bahrheiten als an eine, wie er fagt, gludliche Nothwendigkeit, ja "Gottes eigene Ratur" (la propre nature de Dieu); allein wo er eine Construction der Dreieinigkeit unternimmt, läft er wohlweislich diesen Begriff, der ihm nicht einmal in der Tendenz wie dem Teutonitus ein Mittelbegriff ift, bei Seite und gelangt (wie nach ihm Leffing in der "Erziehung des Menschengeschlechts") ftreng genommen nur zu einer 3 mei-, nicht Dreieinigkeit. (Man bal. das eben angeführte Buch, G. 166-174.) In ber Schule Chriftian Bolff's, namentlich bei Reufch, foll Gott jum Dreieinigen badurch werden, daß Er traft dreier Willensatte (voluntas primitiva, media, finalis) erftens die materia idealis aller möglichen ideellen Welten producirt, zweitens als ein Weltsustematiker in omnibus possibilibus inter se connexis die möglichen Formen oder Configurationen ausarbeitet, brittens, junachst noch in Webanten oder ad intra, fich für die befte diefer möglichen Welten entscheidet (optimi approbatio; man vgl. Baur, Lehre bon der Dreieinigkeit III. S. 590 ff.). Rant, der in seiner "Aritik der reinen Ber-nunft" (Hartenft. S 470 f.) einmal auf die Frage bes hochsten Wefens an fich felbft: "woher bin Ich?" ale auf einen Bedanken kommt, deffen man fich nicht erwehren, ben man jedoch eben fo wenig ertragen konne, - er beutet in feiner "Religion inner» halb der Gränzen der blogen Bernunft" (S. Werke Rosenkrang X. S. 168 - 177) subiektivistisch-moralisch die Trinität nach dem dreifachen bolitischen "pouvoir" dabin, daß Gott erftens als der allmächtige Schöpfer der heilige Gefetgeber, zweitens als der Erhalter ber gütige Regierer und moralische Berforger, brittens als ber Berwalter feiner eigenen heiligen Befete ber gerechte Richter fen. Fichte hat weber in feiner urfprung= lichen Lehre noch in der Wendung, die er fpater ihr gab, jur Erkenntnif der Trinitat einen fordernden Beitrag geliefert. Schelling aber begann in der erften Phafe feiner Entwidlung das, was hernach Segel vollendete: in feiner "Methode bes akademifchen Studiums" ift der ewige, aus dem Befen des Baters aller Dinge geborene Sohn Gottes das Endliche felbft, wie es in der emigen Anschauung Gottes ift und als ein leidender Gott erscheint, ber in bem Gipfel feiner Erscheinung, in Chrifto, die Welt der Endlichkeit schließt und die der Unendlichkeit oder ber Berrichaft des Beiftes eröffnet. Darauf, wie gefagt, baute Segel, im tiefften Grunde angeblich mit Bohme übereinstimmend, weiter; benn was feinen Gott begrifflich in ihm felber bestimmt, ift nicht Gott felbit, nicht feine emige Natur - in der innergottheitlichen Sphäre kommt es gu teinem "ernfthaften", nur zu einem "Scheine" von Unterschied -, fondern die Welt; fie ift ber bom Bater "ernftlich" unterschiedene Sohn Gottes. Dhne die Welt mare Gott nicht Gott; er felbst wird zu dem Anderen feiner, zu einem Endlichen, berendlicht fich und kann nur im Endlichen das Bewuftfenn feiner felbst haben. Das "Andere" aber hinwiederum, die endliche Welt, durch welche der Gottesbegriff feine Bestimmtheit erhalten foll, ift in ihrer Selbstständigkeit nur das für fich negative Moment des Undersseyns, bas als foldes teine Wahrheit hat (mithin gegen Gott schlechthin ein έτερούσιον), das der Zeit nach nur ein Augenblick und felbst kein Augenblick ist: nur dem endlichen Geifte gegenüber, fofern er felbst in feiner Existenz diefe Art und Beise der Selbstständigkeit hat, hat sie diese Beise der Selbstständigkeit; in Gott ift diefes Jest und Fürsichsein das berschwindende Moment der Erscheinung; die Bahrheit der Belt ift nur ihre Regativität und Idealität, ihr mahres Senn besteht darin, die Trennung bon Gott aufzuheben, nur dieß zu fenn: gurudzukehren gu ihrem Urfprung. (Begel, Religionsphilosophie, zweite Aufl., I. S. 192 ff. II, bef. S. 224 f., 250 f.) Alfo: Gott nichts (Bestimmtes) ohne die Belt, und die Welt nichts (Bestimmtes) ohne Gott, und weiter miffen wir nichts (Bestimmtes)

bon beiden. (Man bgl. hiermit Baur's fich aus nichts in nichts auflöfenden Gottesbegriff, schou in der "Gnofis" G. 703 f. und gegen die in der Spekulation bes "reinen Denkens" empirisch erschlichene Welt Dorner, a. a. D. II. S. 1061 und 1116, auch I. S. 934.) Inzwischen hatte Schelling längft, allem Unscheine nach ichon bor feiner Rudfichtnahme auf die Werke Bohme's, mit dem Spinozismus gebrochen, und ale nun die beiden, von Saus aus bermandten Beifter fich naher berührten, ichlok er, obgleich den Namen verschweigend, fich doch wörtlich an Bohme an. Aber freilich war ihm bon feiner erften Grundlegung her Befentliches fo fest geworben, daß bagegen das eifrig ergriffene und eingelaffene Neue seine ursprüngliche Beltung nicht unberfehrt behaupten konnte. So wurde in der Freiheitslehre wie im "Denkmal" das, was Bohme unter emiger Natur berftanden hatte, ein Anderes, ein ebenbürtiges Mit . Blie b bes gottheitlichen Organismus und als folches in Ginem, gleichsam mit Ginem Schlage, Weltgrund wie Gottesgrund (man bgl. Baaber, Berte XIII. S. 66: "Schelling nahm die Natur ju hoch, indem er fie in den Ternar hineinsetzte" u. f. w.; auch "Jatob Bohme, der deutsche Bhilosoph" S. 192 f.); ein Fehler, deffen völlige Berich tigung felbst später nicht gelang, als der Offenbarungsphilosoph der Nothwendigkeit fich bewußt ward, jenen Begriff ber emigen Leiblichkeit zwar ebenfalls dem Gesammtbegriff der Gottheit einzuberleiben, jedoch ohne demfelben hupoftatische Würde auguerkennen. Auch da ift, bei noch fo geift = und mühevollem Unterbau der Botenzenlehre (über die= felbe bgl. man, nächst dem Artikel "Schelling" ber "Realencyklopadie", Dorner in den "Jahrbb. für deutsche Theologie" 1860, S. 101-156), "der Anfang der Schöpfung der Anfang der Zeugung des Sohnes, und am Ende der Schöpfung, aber erft am Ende, . . . da find wirklich drei Persönlichkeiten" (Philog. der Offenbarung I. S. 323 und 337). Definnaeachtet war burch Schelling's Berarbeitung, bereits in ber Freiheits= lehre, wie durch die gleichzeitige treuere, congeniale Reproduktion Baader's die reichhaltiae Böhme'iche Theosophie erst fluffig und berwerthbar geworden für die kirchlichtheologische Forschung.

Es ware eine Schleiermacher's, diefes gleich großen Denkers wie theologischen Charafters, murdige Aufgabe gemefen, den Reichthum des Seitenfluffes in die bon gemeih= tem und mächtig beredtem Mund ausftrömende Rirchenlehre herüberzuleiten. Aber durch feine eigene Philosophie fand er sich daran behindert. Zwar die natura naturans Spinoga's erichien ihm allmählich als "hypophilosophifch" (Dialektik, S. 422), und bas Boeal einer Ginheit von Theosophie und Weltweisheit fcmebte bisweilen ihm beutlich vor (ebend. S. 170, 329, 435). Allein noch viel deutlicher glaubte er begriffen zu haben, daß wir nur um ein Sehn Gottes in uns und in den Dingen wiffen konnen, gar nicht aber um ein Sehn Gottes außer der Welt oder an fich, daß Gott, die fclechthin gegenfatiofe Ginheit, ohne die ideal-reale Belt, in welche er von Emigfeit fich differenzirt, eben fo wenig benkbar sen als die Welt ohne ihn (ebend. S. 154 f. 164 ff., 432 f., 525 ff. 533). Demgemäß war ihm Gott auch in dogmatischer Unterfuchung, wiewohl er gar nicht darauf eingerichtet fenn wollte in diefer zu fpekuliren (Werke I, 2. S. 594), nichts als eine "geistige Naturkraft" (ebend. S. 472 u. 476), die ihrerfeits "Atte der Gelbstbeschränkung" allerdings unterlaffen mußte; felbst für die bochfte Stufe der Frommigkeit erkonnte er es nur "auf ber einen Seite als faft unabanderliche Rothwendigkeit, fich die Borftellung eines perfonlichen Gottes anzueignen, . . . und boch auf der anderen Seite" u. f. w. (man vgl. Berte I, 1. S. 280 mit 261 und das gang ähnliche "faft nothwendig" Berke I, 2. S. 504 und 557). Demgemäß aber fonnte denn auch feine Trinitätslehre nur fabellianisch ausfallen. (Man vgl. über diefelbe, wie sie in dem "chriftlichen Glauben" §§. 170 ff. -und in der oben angeführten Abhandlung fich andeutungsweise, jedoch durchsichtig genug, niedergelegt findet, vorzüglich Dorner, a. a. D. II. S. 1192 ff., bagu "Jatob Bohme, ber beutsche Phil." S. 202 ff.) Die Schätze ber neuzeitlichen Philosophie zu heben und firchlich zu reinigen, blieb ber theologischen Entwidlung nach Schleiermacher

vorbehalten.

III. Stand bes Dogma's in der Begenwart. In die, den besten Ueber= blid gemährende, Mitte der Werkstatt gegenwärtiger theologischer Arbeit an dem trinita= rifchen Problem berfett uns die ichon erwähnte erfte Abtheilung der Liebner'ichen Chriftologie ("die driftliche Dogmatit aus bem driftolog. Brincip", des erften Bandes, Christologie, erfte Abtheilung), in welcher fich die volle Offenbarungsmahrheit des Dogma's mit ichöpferischem Tieffinn von Neuem ergrundet, die Summe der bisherigen geichichtlichen Lehrentwicklung überhaubt gleichsam aus ber innersten Seele ber Rirche heraus eben fo ficher als vorsichtig gezogen und infonderheit ber firchliche Reinertrag der neueren Spekulation, mit der forgfältigften fritischen Berudfichtigung aller einschläaigen, mehr oder minder bedeutenden zeitgenöffischen Berfuche, meifterhaft bargelegt findet. Trop mancher, dem Berfaffer felbit ichwerlich unbekannten, übrigens bei einem fo gewaltigen Stoffe feineswegs leicht vermeidlichen Unebenheiten ber Formgebung hat diefes Rechenschaftsbuch eines treuen Saushalters über Gottes Geheimniffe, welches unter Underen auch Nitsich ("Spftem der chriftl. Lehre", fechste Auflage, S. 261 ff.) als das in feinem Bereiche vorzugsweise einen Fortschritt bekundende und epochemachende qusgeichnet, in dem Mage feinem Zwed entsprochen, daß der feit dem Erscheinen beffelben, wie noch vor Kurzem S. Boigt (in der oben angeführten Abhandlung) bemerkte, auffällig eingetretene Stillftand in der fpekulativ theologischen Beschäftigung mit dem Trinitätsbogma erflarlich wird. Demnach fann es, wie unseres Wiffens fein anderes, auf bem vorliegenden Gebiete jum Salt und jur Führung dienen.

Im Boraus seh erinnert, daß Liebner's trinitarische Erörterung, der ganzen Anlage seines Werkes gemäß, zur Christologie tendirt (S. 71 des genannten Buches): zu den beiden, dem Gottesbegriff gewidmeten Abschnitten, dem vierten und fünsten, bilden die drei ersten, auf Christologie bezüglichen, die Einleitung (sosen sich in ihnen schließlich erweist, daß die gründliche Lösung des christologischen Problems schlechthin durch die rechte Ausbildung des Gottesbegriffs bedingt ist), und jene münden wiederum in die allgemeine Theanthropologie, den sechsten Abschnitt. Wir dürsen diese christologische

Tendenz hier natürlich nicht mitwirken laffen.

Nach einer Beleuchtung des noch immer weite Rreife beherrschenden, die biblische Begründung des Dogma's hemmenden modalistischen Vorurtheils in der Ere= gefe (S. 68 f.) wird unter polemischer Anknubfung an Diejenige gegenwärtige bogmatische Theologie und Spekulation, welche, fen's zu völliger Negation der immanenten hypostatischen Trinität, fen's zu abstratter, im Tiefften unethischer und defihalb un= fruchtbarer Auffaffung berfelben neigt, die Aufgabe der Trinitätslehre als des, die Befens - und Eigenschaftslehre zu Giner Totalität mitumfaffenden, ganzen und vollen Denkens des mahrhaften (driftlichen) Absoluten fogleich dahin bestimmt, daß, mit Erhebung über das logische Abstraktum eines (modern - theistischen) Subjekts, wie über das phyfifche der (pantheistischen) Substang, Bott abfolut ethifch ale die ewig in fich realifirte Liebe oder als das emig reale Bute oder, mas ebenfalle gang bas= felbe, ale die wirkliche (emig verwirklichte) absolute Berfonlichkeit ju begreifen fen (S. 70 f.; über die jest übliche dreifache Bedeutung des "Ethischen" vgl. man "Jatob Böhme, der beutsche Bhil." S. 94 Anm. und Dorner Entw. II. S. 1212 und 1227, über die "Liebe" als die rein=wiffenschaftlich höchste Rategorie Liebner a. a. D. S. 233 mit Beziehung auf Chalybaus "Entwurf eines Sufteme ber Biffenichaftslehre" S. 286). Die allein löfende Behandlung biefer Aufgabe aber hat zu ihrem Ausgangs= puntte das firchlich-driftliche Bewußtfenn, die Empirie der Offenbas rung (Liebner S. 72 ff. Anm., 127, 216, 267; in erfenntnig theoretischer Sinficht vgl. man hier des Aristoteles vovs alognois, den intellectus affectivus des Albertus Magnus, Schelling's "metaphyfischen Empirismus"): ein Bewuftsenn, für welches nicht blog, wie für die dermalige, "auf Grund des Begebenen", nämlich des in erfter Schöpfung Begebenen, operirende Philosophie, es Weltthatfache ift, daß wir Menschen nur so überhaupt und im Allgemeinen Liebe haben, sondern auch

und amar die allergrößte Weltthatsache, daß eine centrale und universale, welterlöfende und weltversöhnende Liebe erschienen ift, fich noch fortwährend erfahrbar macht und barin alle unfere Liebe erft zu ihrer eigentlichen, hochften, gottlich = menichlichen Bahrheit bringt: wonach fich denn fragt, welchen Gottesbeariff Diefe Liebe fordert, um hinlang= lich erklärbar zu fenn (Liebner, S. 208 - 210). Unzweifelhaft nun muß der Chrift als Chrift, der Biedergeborene, göttlicher Natur Theilhafte ober, wie die Muftifer gern fagen, Liebe, Liebegeift Bewordene und gur Erfenntnig beffen, der ihn gefchaffen und umgeschaffen (erlöst) hat, jur Rachfolge (Nachahmung) Gottes Berneuerte, ba er felbft (in Chrifto) "recht frei" ift, in feinem driftologifch beftimmten Erfennen fogleich mit bem abfolut-freien (an nichts außer fich hangenden) Gott anfangen, welcher "borerst absoluter Beise in fich, nicht blog als Weltgrund" bie Liebe ift. Damit aber wird das Denten unausweichlich auf hypostatische Unterschiede, hypostatische Selbst= diremtion und Selbstvermittlung in Gott geführt (Liebner, S. 75 ff.). gleich anfänglich vollen, wenn auch noch feinesmege fchon gebanklich vollendeten, bolljogenen Gottesbegriff fann freilich mannigfach abstrahirt werden und ift in der neueren fpekulativen Theologie faktifch abstrahirt worden: es gibt eine förmliche Abfolge und Ordnung folder Abstrattionen, die fich, wenn wir von der unterften, durftigften zu ber fublimirteften auffteigen, bezeichnen laffen als (Liebner S.79-180): 1) bas reine abftratte abfolute Senn, ber gang abstrafte eleatische Bantheismus, beffen fpater Nachtlang bie noch immer nicht gang aus der Theologie verwiesene mera et simplicissima essentia Quenftedt's ift (Baur, Trinitätelehre III. S. 340); 2) ber in feiner Grundrichtung festgehaltene Spinogismus, welcher an bem unlösbaren Widerspruche leidet, daß die Attribute, die das Wefen ber Substang ausmachen, ohne die Gott aller positiven Bestimmung ermangelt, nicht aus der Substang felbst, fondern aus den Modis, aus den vorhandenen endlichen Dingen, bas Denten und die Ausdehnung aus dem Beift und dem Korper abgeleitet werden, baf gber biefe (Beift und Rorper) hinwiederum ichlechthin identifch, unterichieden nur find, fofern fie unter bem einen oder anderen Attribute betrachtet merben, ja ichlecht= hin nichts find ohne die Substang, die boch ihrerseits erft durch fie, durch die bon ihnen hertommenden Attribute ju etwas (Beftimmtem) werden foll, gegen die Substang fo nichtig find, daß wir fie erst völlig wegdenten muffen (depositis affectionibus), wenn wir die Substanz mahrhaft betrachten wollen (in welchem Brade Spinoga felbft biefen Widerfpruch erkannt und folgeweife feinem Untipoden, Jatob Bohme, fich genähert au haben icheint, darüber bal. man "Jatob Bohme, der deutsche Bhil." S. 132 ff. und bie porzhaliche Abhandlung Trendelenburg's in ben "hiftor. Beitr. jur Bhilosophie" II. S. 31-111, bef. S. 90 ff.); 3) die Schleiermacher'iche Raufalität an Stelle ber fpinogiftischen Substantialität, wie wir oben faben, die "geiftige Naturtraft", die in Bahrheit teine abfolute Urfachlichkeit ift, ba fie an ihrer endlichen Birkung, bem Naturzusammenhang, hängt und diefe an ihr; 4) der (oben besprochene) hegelianismus mit seinem "es benkt" (wie "es friert"); 5) der moderne Theismus mit seinem abstratten Subjett, ber monistischen Perfonlichkeit, die, weil fie ihren Inhalt nicht aus ber eigenen Fulle (welche ihr eben fehlt), fondern anderswoher (aus der Welt) fcopft, auch nicht mahrhafte, nicht in fich freie Perfonlichkeit ift. Go mannigfach tann, gefagt, von dem vollen, dem Chriften als Chriften urfprünglich gegebenen Gottesbegriff abstrahirt werden; nichts aber nöthigt bagu. Bielmehr, wie ichon in elementarischem Borgange das "Ichbewußtsehn" gegenüber der Welt, in welcher es befangen ift, nur mittels bes reinen Gottesbewuftfenns jum mahren Gelbftbewuftfenn wird (man fehe hierüber Ritich, "atadem. Bortrage über bie driftl. Glaubenslehre" G. 17 ff.): fo bringt in dem driftlichen, an der objektiven Schriftoffenbarung fich fortentwickelnden und befestigenden Bewußtsehn erft recht Alles auf die völlige Rein- und Beilighaltung bes emigen Broceffes, in welchem Gott die Liebe ift. Mur als die Liebe ift er bann bas emig reale Gute: benn mas wird in ber, jugleich die Regation heraussependen, ethisch shöchsten Gute, ber Beiligkeit, ber summa in Deo puritas, eigentlich negirt?

Doch im tiefften das Bofe, b. i. die Gelbstfucht, b. i. die Nichtliebe. Und wiederum nur als die Liebe ift er endlich die mahre und wirkliche absolute Berfonlichkeit, nicht blog Gelbstbemuftfehn, fondern ethifch - reales, ausgewirktes Berfonleben; denn die Berfönlichteit überhaupt ift feineswegs bloß bas abstrakt Fürsichsenende, Anderes bon fich Ausschliefende - bas ift nur "gleichsam ber Auftakt", die negative Bedingung ihrer Berwirklichung, fondern das in der Ginzelheit Allgemeine oder fich Berallgemeinernde, über fich Uebargreifende, Alles zu durchdringen und von Allem durchdrungen zu werden Fahige, das Andere Ginschliegende und fich bon ihm Ginschliegen laffende, d. i. die Liebe. - Die absolute Liebe aber erfordert eben, wie oben ichon angedeutet, eine hypostatische Selbstdiremtion, einen Selbstmittheilungsproceg, der in bochfter Bolltommenheit nur trinitarisch gedacht werden fann. Denn was ift die Liebe wenn nicht das Selbander oder dieß, daß ein Selbst völlig im anderen, in feinem Underen (βάτερον βατέρου), in feinem anderen Selbst (alter ego) ift, unaufhörlich febn will. fich - nach dem berhältnifmäßig wohl treffenoften, obgleich dem göttlichen Inhalte, "ber boch darin fein kann" (Liebner S. 127), immer noch inadaquaten Ausdruck bon Mehring - in fein eigenes Undere verfett und gerade nur im Underen die bolle Befriedigung, die felige Ruhe des Beifichfenns genießt? Soll alfo Gott die Liebe fenn, fo muß auch Er fich in fein eigenes Andere verfetzen, aber eben in fein eigenes, in das ihm völlig mefensgleiche Andere, fonft mare ber Att des Berfetens nicht vollkommen (wie wir bei Richard hörten, inordinata caritas esset), Gott wäre "die einzige unter allen Bersonen, der die Befriedigung des Sichversetzens nicht volltommen zu Theil würde" (Mehring bei Liebner, S. 250); und nicht minder nothwendig muß ein Drittes, ebenfalls Wefensgleiches gedacht werden, bermoge deffen die unendliche Gleichsetzung und damit erft die mabre Weitsetzung der Berfonlichkeit, Die ruhige harmonifche Ginheit im Unterschiede vermittelt wird, ba fonft bas Sichversetzen die unendliche Unruhe, das ende und zwecklose Ringen der Wechselwirkung ware (Liebner, S. 108 - 119). Unfer Berfteben ber göttlichen Dinge in ihrer inneren bollendeten Fülle ift ein allmähliches Nachconftruiren, in welchem das Dbjett fich als in einem Werben barftellt, obwohl Gott ewig simultan fertig ift, - ober auch: Gott eriftirt nur in der letten und höchften Form; aber um zu diefer zu gelangen, muffen wir une die niederen Formen als blofe Möglichkeiten benten, alfo guerft bas lebendige Gange in die Momente, die für sich abstratt find, auflösen.

Un das Lettere anknupfend, bliden wir bor der genaueren Bollziehung diefes Umriffes der eth ifchen Trinitätslehre auf den nachftgelegenen (gleicherweife von Schleiermacher und Begel abhängigen) jener untergeordneten Standpuntte des Gottesbeariffs jurud. Da wird die Nothwendigkeit, in Gott absolute Lebendigkeit, eine Natur in Gott zu benten, anerkannt; verkannt aber wird, daß diefes abfolute Leben, diefes Phys sifde in Gott, um wirklich absolut, fich felbst begründend, feine eigene Urfache zu fenn, als absolute Bechselwirkung gedacht werden muß. Und boch war dieß schon von Begel (Enchtl. &g. 150-159) - gegen Begel gu lernen (Liebner S. 120 ff.): das Weitere aber ift, daß - da bei der Bechfelwirfung Urfache und Wirkung nur eben fo aufgehobene als gesetzte Momente in der einen und felben Substang find, Gins immer in das Andere überschlagend - auch schon hier, damit auch nur dieses Physische. diese Wechselmirkung aus gedacht werde, ein Drittes, Gleichsetendes, Temperirendes, in der Ginheit der Ursache und Wirkung den Unterschied und umgekehrt im Unterschiede die Einheit Wahrendes hinzukommen, alfo das abfolute Leben als ein trinitarifches gefant werden muß: - "der physische Grundrif und Schattenrif gleichsam ber Trinität" (Liebner, S. 123 und 145).

Derfelbe hat freilich seine ganze Wahrheit und Berechtigung nur, wenn er dem absolutsethischen sich einfügt, von ihm beherrscht wird, in dessen obiger Zeichnung sich klar herausstellte, daß der wirkliche göttliche Lebensproceß für uns (Nach denkende) in der Tendenz des vollkommenen, nicht bloß ideellen, sondern realen (dem Sehn nach)

Sichberfegens in fein eigenes Undere feinen Unfang hat. Bott fett fich frei = nothwendig (wie Athanafius fagt: nicht έκ βουλήσεως, fondern φύσει, aber doch auch nicht άβουλήτως, nicht blind wirkend, f. Liebner S. 129 Unm.) zunächst als erstes und zweites Subjett - in ber firchlichen, bas Physische und Ethische, ja auch Logische (Beugnif, Ueberzeugung) pragnant verschmelzenden Terminologie der Beugung: als Bater und Gohn - und gwar, indem ale erftee Gubjekt, fofort ale zweites, welches zweite, um absolut adaquates Objekt ber Liebe des erften zu fenn, allein das ihm bollfommen wefensgleiche Andere, alfo Gott felbft wieder, nur im realen Unterschiede bon fich (als bem Bater), febn fann, und welches nun, um auch feinerseits das gottliche Wefen als die Liebe ju realistren, wieder eben fo frei nothwendig ichlechthin in das erfte gurudtendirt, fich bolltommen, nicht blog ideell, fondern real (dem Sehn nach) in das erste verfett. Damit haben wir 1) die volltommene Befensaleichheit des Vaters und Sohnes, 2) das reale Ineinandersebn, Durchdringung, im hupoftatifchen Unterschied, 3) das Einanderseten beider, aber auf berfciebene Beife, nämlich fo, daß die Initiative, gleichsam die ewige Erregung, Anregung des emigen Broceffes (die Baterichaft ber Liebe) der erften Sypoffafe, dem Bater, gutommt: Er der Ungezeugte, der Sohn (der Sohn der Liebe) der Gezeugte. Indem aber so in jenem gegenseitigen realen Sichverseten ineinander, in jenem - mit Bohme zu reben -Ringen der Liebe, Jedes gegen das Andere unselbstständig wird, fein Leben verliert, um es im Anderen feiner ju finden, jedoch bei dem raftlofen Drang der Liebe hinuber und herüber es immer nur fucht, aus der "Sucht", Sehnsucht nicht herauskommt, erhellt Die Nothwendigfeit eines Dritten, Ruhestiftenden, ohne welches Dritte in dem Liebeprocef entweder abstratte Zweiheit, Entzweiung, gleichfam ein Berfall im Betteifer um Liebe, ober abstratte Ginheit, Ginerleiheit ber 3mei, ein Sichverzehren ber Liebe und Gegenliebe eintreten murbe: bie Rothwendigkeit des heiligen Beiftes (des Beiftes ber Liebe), der, von beiden Gliedern bes Wegenfates ausgehend und in dem Brocefi, ale feinem char. hypost., verharrend, das Liebewert führt (spiritus rector), vor jenen beiden Klippen der übertriebenen Ginheit wie des überfpannten Unterschiedes vorbei und fo zum Abschluß führt. (Liebner, S. 127-132; man bgl. "Jakob Bohme, ber beutsche Bhil.", S. 23 - 27). In diesem hiermit vollständigen absolute ethischen Broceft ift nun aber, wie bas Phhisiche, fo auch bas Logische (Dialettische) mitbegriffen. Denn jene reale göttliche Selbsterzeugung und absolute Selbstmittheilung enthält mit den darin gegebenen Unterschieden, der dreifachen Subjekt Dbjektivität, nicht nur alle Bedingungen des mahrhaft absoluten Selbstbewuftfenns, fondern das göttliche Selbstbewußtfenn, mit dem realen Proceg abfolut eins und fimultan, faßt nun auch den ganzen realen Inhalt des göttlichen Wefens, ihn schlechthin durchdringend und durchleuchtend, unter fich zusammen (ift wirklich auch Selbstbewuftfenn bes Abfoluten, Böttlichen). In ihm ift ein eben folches (entsprechendes) ideelles Durch = und Inein= ander, wie es der reale Procef zeigt; mit diefem ift jenes ichon mitbeschrieben: das göttliche Selbstbewußtsehn ift als ewiges Zusammenschlagen, ewige Durchdringung ber nur in und durch einander fich wiffenden brei Suboftafen - breieiniges Selbstbewußtsehn - zu benken. (Liebner, S. 132-135; man vgl. Dorner, a. a. D. I. S. 938 über Athanafius und Silarius.) Mit nichten find hier, wie es bei anderen Conftruktionen des göttlichen Gelbstbewußtsehns in der Regel fich ausnimmt, nur zwei Spoftasen und die Einheit bon zweien nothwendig, sondern eben fo nothwendig ift die einigende britte; ohne sie ware jedes als Subjekt in das Andere als Objekt verloren, es tame nur zur Gelbstanfchauung, nicht zum Denten, zum wahren Sich miffen, Bemugtfenn; ber Beift ift es, fraft beffen die beiden erften fich in fich gurudnehmen, fich in ber Ginheit unterfchieden wiffen, wie er feinerfeits eben fo fich in ihnen weiß und bon ihnen und burch fie fich unterschieden (für fich) weiß. Go ift Gott nicht nur durch ben heil. Geift als die Liebe, sondern ebenfo umgekehrt durch die Liebe in der Gangheit ihres Broceffes erft mahrhaft als Beift, trinitarifches Selbstbewufitsenn,

bollendet. "Das Beift-fenn in Gott ift nicht ohne das (oder nur in confretester Einheit mit dem) die Liebe-fenn, und das Lettere drückt ben Bollgehalt bes göttlichen Wefens aus." (Liebner, S. 136 - 140.) Mit anderen, Segel'ichen, aber jett gleichsam getauften, driftianifirten Worten: Beift ift Gott nur als Dreieiniger, nur fofern er fich in fich unterscheidet, fo zwar, daß bie Unterschiede felbst absolut thatige find, daß nichts in Gott bloges Objekt ift. Schutzmittel der wahren trinitarischen Lehre gegen den gewöhnlichen, gleich den Anfang verderbenden Brrthum bleibt diefes, bag fofort Gott im zweiten Moment (als Cohn) wieder als Subjett (wieder; ber Charafter feiner Liebe ift Begenliebe) gedacht werde, Gott der Gefette (Beliebte, Bewufte) als der wieder Segende (Liebende, Biffende); mas bann, wie wir faben, bon felbft zu bem gleich fegenden Dritten führt. Und nun läßt fich auch die tirchliche Anwendung des Wortes Perfon auf das trinitarifde Berhaltnig murdigen. Nämlid: Gott ift Berfon in drei Berfonen, jebe Supostafe ift Berson nur durch die anderen und in den anderen: περιχώρησις, immanentia, intima et perfecta inhabitatio unius personae in alia. Der absolut Perfonliche ift nur als der Dreiperfonliche. Die Liebe loft ben icheinbaren Widerfpruch, daß Perfonen Gins, Gine Perfon find und ihre volle Perfonlichfeit nur in biefer Einheit finden. Wobei freilich der gewöhnliche, enge, abstratt logische Begriff ber Berfonlichkeit (= Selbstbewuftfenn) babinten gelaffen ober vielmehr in dem vollen ethifchrealen aufgehoben ift: Berson = Charafter. (Liebner, S. 140 f.; man vgl. "Jatob Böhme, ber beutsche Bhil." G. 24: "Jeder Liebende ift Trinitarier, er mag es wiffen oder nicht.") \*)

<sup>\*)</sup> Bon Gegnern, wie C. Schwarz, Thilo u. A. ift biefe ganze trinitarische Exposition grundlich migverstanden worden. Liebner bat barauf bisber nur burch folgende Bemerkungen geantwortet (vgl. Jahrbiicher für beutsche Theologie, Bb. I. S. 204): "Ich bitte, barauf zu achten, baß ich, weit entfernt, nur in ber immanenten Liebe und burch biefelbe bie Dreieinigfeit gu haben und fo, wie eine oberflächliche Bolemit berichtet bat, nur Früheres wiederzubringen, gerade diese Form isolirt für fich als fehlerhafte bestreite und im gangen Zusammenhange vielmehr barauf aus bin, ben Gottesbegriff nach allen feinen nothwendigen Geiten (physiologifc, ethisch) und nur in ber richtigen organischen Ginbeit berfelben trinitarisch als bas mabrhaft Abfolute, absolut Berfonliche zu benten. Bas, wie ich hoffe, in unferer Theologie überhaupt mehr und mehr zur Anersennung tommen wird. Es icheint jedoch noch zu den Röthen bes gegenwärtigen Entwicklungsstadiums ber beutschen Theologie zu gehören, bag man bei größeren bog-matischen Entwicklungen, die sich von den gewohnten Geleifen und sertigen Begriffen etwas ent-fernen und bei benen vornehmlich nur im Ganzen aller allmählich sich heraussegenden Momente bie Bahrheit liegt, außer ben eigentlichen Mitforichern faft nur auf Golche trifft, welche bergleichen immer wieder in bas Bewohnte und Beläufige gurudberfteben muffen, indem fie fic an's Einzelne halten." — Und weiter a. a. D. S. 200 ff.: "Es find in Gott brei Seiten (Momente) ebenfo vorerft auseinanderguhalten, wie bann untereinander organisch ju verbinden; benn nur in folder Berbindung liegt die letzte entscheinde Babrheit. Nennen wir fie, ber Klirze wegen, mit einer bekannten Terminologie, die aber freilich bier einen anderen Sinn und baber auch eine andere Abfolge erhalt: bie phyfifche, logifche und ethifche. Es ift nach ober in jeder biefer Seiten (Momente) Gott trinitarifch gu benten. Es find bamit bie Grundbestimmungen bes göttlichen Befens gemeint, bie alles fcriftgemäße Denten über daffelbe einfchließen muß und in allen großen Zeiten ber Rirche eingeschloffen hat, fo bag bemnach Wefens-, Eigenschafts - und Dreieinigkeitslehre nicht mehr auseinanderliegen, fondern in die tieffte Einheit gufammengeben. Unter bem phyfifden Moment fann man Die abfolute Substang und Caufalität, die Substang als Macht oder Lebensprincip, gusammenfaffen. Das logifche mare das göttliche Denten (welches freilich jum Biffen tommen muß). Das ethische bie absolute Liebe, Gelbftmittheilung, Gott als ber absolut Gute. Nach allen biefen Geiten muß Gott fich folechtbin in fich felbft vollziehend und fich felbft genugend gedacht werben, ohne eines Andern außer ibm (ber Belt) ju bedürfen: fonft ift er nicht mahrhaft Gott, nicht abfolut (Gott barf nicht bie Belt machen, wiffen, lieben muffen, um gu fich felbft gu fommen). Dieß gibt bie mabrhaft absolute Selbsterzeugung, das wahrhaft absolute Selbstbewußtsenn und die mahrhaft absolute Liebe Gottes — das alleitig absolut Personliche. Dieses aber ist eben nur trinitarisch zu benten; und bie richtige Ineinanderarbeitung, bas richtige Ineinanderschauen biefer brei inhaltlichen Seiten ober Momente in ihrer trinitarifden Bestimmung (alfo ber trinitarifden Gelbsterzeugung, bes

Bon der hier erreichten Höhe eröffnet sich die Aussicht in eine neue, trinitarisch umzugestaltende Lehre von den göttlichen Eigenschaften, welche ja schon nach der Kirchenslehre insgesammt jeder der Hypostasen, aber jeder auf ihre Weise, ihrem hypostastischen Charakter gemäß, zukommen, und welche nur, nachdem sie immanent trinitasisch begriffen sind, auch wahrhaft transeunt, offenbarungsmäßig und ökonomisch trinitarisch, gedacht werden können. Erst wenn die göttliche Selbstverwirklichung (als die Liebe, das Gute, die omnibus numeris absolute Persönlichkeit) ewig vollkommen innertrinitarisch vollzogen, das ewige Sehn Gottes sichergestellt ist, kann Er in seiner Selbstmittheilung an die Welt, in die Succession des Werdens durch Schöpfung und

trinitarifden Selbstbewußtfenns und ber immanenten Liebe), fo daß fie erft mit und burcheinander mahr merden und feines für fich befteben fann, gibt die mahre Trinitatslebre; gemäß ber Schrift und bem auf bie Beilserfahrung an ber Schrift gegrundeten Befenntniß (Dhne Chriftum und bie Erlöfung und bas Erlöfungsbewußtsenn fame freilich biefer Inhalt in feines Menichen Ginn. Nicht burch aprioriftische Spekulation, fonbern burch Erfahrung ber Offenbarung bes Beile tommen wir jum breieinigen Gott. Dann aber ichlieft fich uns auch in ber driftlichen Lebre vom breieinigen Gott bas mabrhaft absolut Gottliche überhaupt auf und erweist fich als flegreich über alle anderen Gottesbegriffe.) Erst biermit ift bie 3bee ber mahrhaft abfoluten Berfonlichfeit gegeben, und bleibt es ohne biefe Ginfichten wiffenschaftlich leer und nichtsfagend, von ber abfoluten Berfonlichkeit zu reben. Und fo auch erft ergibt fich weiter bas mahre Berhaltnig Gottes, bes mahrhaft Absoluten, jur Belt, und ift nun nicht mehr bon pantheistischer Roth gebriidt. Man ift nun nicht mehr in ber Gefahr, mit bem Abfoluten, feinen Begriff eben alterirend und aufhebend, in die Welt hereinzufallen, fo bag Gott fein Befen erft in ber Belt mahrhaft evolvirte, fen es ale Gubftang (Spinoga) ober als Urfächlichkeit, Macht, Lebensprincip (Schleiermacher), als Wiffen (hegel), als Liebe (ber moderne abstrakte Theismus): wobei man immer einen blog möglichen, werbenben, nicht einen wirklich fertigen (absoluten) Gott hat. Sonbern von ber Erfenntnig bes breieinigen und bamit in fich absoluten weltfreien Gottes fteht nun ber fichere Beg nach ber Beltseite bin offen. Das ift ber mabre biblifch - firchliche Schöpfungebegriff. Gott, ber trinitarisch fich felbft ad intra offenbare, will fich offenbaren für Anderes ad extra (ogl. opera ad intra und opera ad extra unserer alten Dogmatifer), b. b. es ift ber Bille (Defret, Nathichlug) seiner Liebe, eine Welt zu schaffen, um auch Anderes, Außergöttliches, Enbliches in Ihm ebenbilblichen personlichen Wesen seines beiligen und feligen Lebens burch feine Gelbstmittheilung theilhaftig ju machen. Das ift bie wahre Transscendenz und Immaneng. Der bochfte Zwed ber Weltschöpfung ift alfo bie Bereinis gung ber perfoulichen Creaturen mit bem abfolut perfonlichen und breieinigen Gott, b. i. Die Religion. - Diefen gangen Zusammenhang, ben mahren absoluten Gott und fein freies Berbaltnig gur Welt und gur perfonlichen Creatur und beren Religion, bat bie Rirche auf Grund ber Schrift mit ber Trinitatsiehre in ben großen und ichweren Rampfen um biefelbe gewollt und hat damit bas allein mabre theologische Denten gehabt, gegen welches alle sonstige angebliche theologische Spetulation als halb unsertig ober gang versehlt erscheint." — Besonders auffallend ift noch, bag man auch in bie obige Liebner'iche Entwidlung ber Trinitätslehre wieber ben Fehler hineingesehen hat, gegen ben fie eben fich überall ftreng verwahrt und ben fie grundlich bermieden hat, ben Tehler, nach welchem ber Bater icon abstratt fur fich, noch ebe es gum Gobn und Beift fommt, ale fire und fertige absolute Berfonlichkeit ericheint (woraus denn freilich Tris theismus ober aber abfoluter Subordinatianismus bes Sobnes und Beiftes bis jum Arianismus folgt), mahrend boch "bie brei trinitarischen Sphostasen nur als an-, in- und burcheinander abfolut perfonlich fenend fich erweifen muffen und foldergeftalt - fo weit es überhaupt ber glaubigen Forschung auf Grund ber Schrift und unter bem Borgang ber Rirche erreichbar ift - ber Forberung wirtlich Genüge geschieht, bag bas absolute Berfonlichsenn Gottes und bie Dreieinigfeit Gottes zusammen und mit Ginem Schlage herborgeben; Deus triunus omnibus numeris absolutus". (Liebner, Jahrbb. für beutiche Theol. Bb. I. S. 200.) Bird in ber obigen Entwidlung Liebner's von bem Bater für fich, vom Bater und Sohn für fich, ohne ben ben Brocef vollendenden Beift gerebet, fo find bas nur Moglichfeiten in unferem Denten, bie uns weiter führen, eben gum nothwendigen Gangen, für fich aber in Gott nicht wirklich find. Me wirkliche aber find fie meift von ben Begnern genommen worben, und es find baber Ausfagen, wie 3. B. daß Bater und Gobn in einanderfallen murben ohne bas Dritte, ben Beift, in ihrer entscheibenben Bebeutung ganglich verschloffen geblieben. - Go wenig vermag man in fo mancher gegenwärtigen angeblichen Biffenichaftlichfeit ben bochften mabrhaft absoluten Organismus (ben lebendigen Gott) ju benten; und wenn er einmal von grundlicher Forfchung gu benten ift verfucht worben, fo gerreifit man bas Bange eigenfinnig wieber und bebanat fich mit ben Reten babon, um bor ben Unwissenden mit bem Ruhme bes Rritifers einherzugeben.

Erhaltung fich einlaffend, fich behaupten, der ganzen Zufälligkeit creaturlich-ethischer Entwicklung Berr febn (Liebner, S. 145-147 und 160).

Den so gewonnenen, in sich genugsam befestigten trinitarischen Gottesbegriff nun läßt ein aussührlicher kritischer Exkurs (S. 164—269), um ihm auch die äußere Geletung zu erringen, sich mit denjenigen anderen Bersuchen messen, welche gegenwärtig am meisten in Ansehen stehen. Es gehören diese Versuche fast sämmtlich dem Standpunkte an, den wir als den obersten der untergeordneten bezeichneten, dem Standpunkte des modernen, seh's von Hegel, seh's von Schleiermacher oder von beiden, direkt oder indirekt, ausgegangenen, wenn gleich in der Tendenz der positiven, systematischen Ausbildung von eben denselben, zumal von Hegel, weit entsernten Theismus.

A. Wir begegnen da erstens der eigenschaftlichen, psychologisch analogischen Trinität, die uns von Augustin und der Scholastik her ihrem Grundcharakter nach bekannt ist, unter den Zeitgenossen aber am Bedeutendsten und Reinsten (ohne Vermischung mit der Weltidee) von K. Ph. Fischer vertreten wird ("Idee der Gottheit" S. 74 ff.): Gott soll als Urwesen (Vater) sich selbst begründen, als Urwille (Sohn) sich selbst lieben, als Urwille (Sohn) sich selbst wissen, begriffs also ist hier berücksichtigt, die physische, ethische und logische (dialektische), auch die ethische (Wille, Liebe) als die das Ganze des Processes gewissenwaßen bermittelnde, durchwaltende anerkannt; aber daß alle drei Stadien, die Selbstbewüßtsehn, wenn sie wahrhaft begriffen werden sollen, jedes für sich und das Selbstbewüßtsehn, wenn sie wahrhaft begriffen werden sollen, jedes für sich und in sich, missen trinitarisch gedacht werden, hat sich uns nunmehr zur Genüge herausgestellt. (Liebner, S. 169: "die Trinität durchschneidet alle drei".)

Die zweite, noch weit und breit geltende Trinitatsform ift die des abstrat= ten "abfoluten Gelbstbewuftfehns". Gie ericheint auf ben flarften Ausbrud gebracht bei Billroth ("Religionsphilosophie" §§. 79 ff.). Wie nämlich bas Wefen des Menichen als des felbstbewußten auf der Unterscheidung seiner felbst ale Subjett und feiner felbft als Dbjeft beruhe, fo muffen, meint Billroth, auch in Gott, deffen Ebenbild ber Menich ift, junachft die beiden Momente des Segenden und Gefetten feftgehalten merben. Damit nun aber die Nothwendigfeit einleuchte, diefe beiden Momente als Shpoftafen zu faffen, habe man zu ermägen, baf auch bas menfchliche Selbstbewußtfenn, fo lange es nicht zu einem realen Unterschiede des Dbjefts vom Subjett fomme, noch nicht wirklich fen; wirklich werbe es erft, wenn es conkret werde, d. h. wenn das Ich fich nach außen hin mit dem Nicht : Ich (der objektiven Welt) in wefentliche Continuität fete, was durch das Erfennen und Sandeln gefchehe. Daher muffe benn auch für Gott, für das confrete Gelbstbemußtsehn Gottes, in welchem er ahnlich wie ber Mensch sich als reines, noch unbestimmtes Ich (Subjekt) von sich als bestimmtem, erfülltem 3ch (Dbjeft) unterscheibe, ein Analogon bes bem Menschen gegebenen Nicht-Ich, ber äußeren Objektivität, da senn. Nicht aber durfe pantheiftischer Beise zu diesem Analogon die Belt gemacht werden; denn bann wäre Gott nicht der abfolute Geift. Bielmehr muffe Gott die Boraussetzung für eine folche Confretion in den Beftimmungen seines Befens haben, welche in ihrer lebendigen Totalität die Natur Gottes aus-Diefe Selbstvermittlung des Bewuftfenns Gottes nenne die Rirchenlehre machen. feine ewige Selbstzeugung, und die Unterschiede, in die fein Wesen bei diefer Selbstvermittlung eingehe, sehen die Sphostasen, deren dritte als folde (als Sphostase) Billroth einfach daraus ableitet, daß das (menichliche) Selbstbewußtsenn ja nicht bloß Diremtion in das subjektive und objektive Moment fen, sondern zugleich (uno actu) die Ineinssetzung beider, die Aufhebung des Unterschiedes zur confreten Ginheit. wenig, wie wir sahen, eine reale Diremtion möglich war, bevor das Ich fich durch Erfennen und Sandeln in wefentlichen Bezug jur Augenwelt fette: ebenfo wenig feh die Einheit eine wirkliche, wenn es nicht erkennend und handelnd als lebendiges Glied in den sittlichen Organismus der Menschheit eintrete, seinen Beift mit dem Beifte ber

Familie, des Staats, der Kirche einige. Für das göttliche Selbstbewußtsehn aber müsse, da der absolute Geist sich nicht, wie der endliche, durch etwas Anderes, sondern nur durch sich selbst vermitteln könne, dieses reale Dritte, diese conkrete Einheit Gott selbst als heiliger Geist sehn, welcher deßhalb auch die Liebe des Baters und des Sohnes genannt werde.

Hiermit ist allerdings erreicht, was mit einer Construktion des bloßen Selbstbewußtsfenns irgend zu erreichen war, aber ein wahrhaft Absolutes dennoch nicht. Abgesehen von der Unbestimmtheit, in welcher die "Natur" Gottes gelassen wird, ist das Zweite, der Sohn, bloß gesetzt, nicht wieder setzend, es sehlt das Innerste, die mutua cognitio der Kirchenlehre, und eben darum ist dann der Geist als die conkrete Einheit des Setzenden und Gesetzten (die Liebe) eigentlich das Ganze, das Bolle, während die beiden ersten nur die abstrakten Momente sind. In letzter Beziehung aber rührt das Fehlerhafte daher, daß der Grund, warum Gott sich wissen will, eben der absolute Wille, die Liebe, die zur Selbstrealistrung drängende Idee des wahrhaft Guten, diese Tiefen der Gottheit hier außer Betracht bleiben, mit Einem Worte, daß das Ganze nicht ethisch concipirt ist (Liebner, S. 169—175).

Das Dritte, zur Zeit wohl am meisten Beliebte, worauf wir ftoken, ift die Trinität bermöge der Beltidee, eine Unficht, unter deren gahlreichen Repräfentanten 3. S. Fichte und Weiße durch gebiegene Wiffenschaftlichkeit fich auszeichnen. Sie besticht den philosophischen Blid durch ihren unläugbaren Rusammenhana mit ben höchften Gedanten ber antiten, flaffifchen, wie ber alexandrinifchen Spekulation, den theologischen aber dadurch, daß ohne Frage auch die heil. Schrift den Sohn, den Logos, mit der Beltidee in febr enge Berbindung bringt: weghalb es benn taum befremden mag, daß von den alten Apologeten an, durch bas Mittelalter hindurch (man denke nur an Anselm), bis in die Gegenwart dieser Ansicht vielfach in kirchlicher Forfchung Beifall gezollt ward. Allein mahrend nach der theils entwidelten, theils unzweis beutig angelegten Schriftlehre in bem Sohne bon Ewigkeit ber Weltgrund gelegt, Die Weltidee concipirt oder durch fein Berhältniß der Logifchen Unterordnung unter den Bater die Welt ewig möglich und das immanente gottliche Urbild deffen gegeben ift, was die Welt unter der creaturlichen Existenzform der zeitlichen Entwicklung darftellen foll: mahrend beffen findet hier eine Confusion bes Archetyps ber Weltidee mit ihr felber Statt, und mas namentlich die neuesten derartigen Deutungen betrifft, fo wird in benfelben der bekannte Segel'iche Brocef des fich mit fich durch die Belt ber= mittelnden Bottes, des Beltgottes, nicht, wie fie ben Anschein fich geben und den Anspruch machen, wefentlich, sondern nur graduell insofern geandert, als an die Stelle der Begel'schen Welt nun eine Borwelt, eine ideelle Welt (vontog noomog) tritt (Liebner, S. 180 f.), die aber . doch immer Welt bleibt und immer dem schlagenden apagogifchen Beweise des Bictoriners erliegt, wonach, wenn die Sache fo fich berhielte. inordinata caritas esset oder, in anderer Wendung, die göttliche Liebe schlechter daran ware, ale die geschöpfliche, in welcher ja das Beschöpf über fich hinaus doch wieder ju fich tommt, fich, ein ihm vollig Befensgleiches ("Fleisch von feinem Fleische") liebt: mas, da laut jener Deutungen Gott das hochfte Wefen, das Abso= lute, und die Liebe das Allergöttlichste in Gott fenn foll, offenbar einen Biderfpruch involvirt und fich felbst widerlegt. (Man vgl. übrigens die in der Sauptfache schon daffelbe leiftende Ariftotelische Motivirung des autor roer uth. Met. XII, 9, dazu Trendelenburg "Siftor. Beitr." II. S. 130: "ber gottliche Berftand fann nichts Anderes denken als fich felbst; denn alles Andere ift schlechter als er felbst, und er wurde alfo, wenn er Anderes bachte, Schlechteres benten: was unmöglich ift." Schon Ariftoteles dringt ausdrüdlich auf einen Gott, welcher fei μακάριος δι' αύτον αὐτὸς καὶ τῶ ποιός τις εἶναι τὴν φύσιν, Polit. ed. Bekk. IV, 1, b. h. er weiffagt gleichsam in wiffenschaftlicher Sehnsucht bas, was der driftliche Gott erfüllt. Raberes in "Jatob Böhme, der deutsche Philos." S. 83 ff.) Dennoch enthalten die modernen

Bersuche einer Construktion ber Trinität mittels der Weltidee manches (nicht bloß warnend-) Lehrreiche, um bessentwillen sie Beachtung verdienen.

3. S. Richte geht in feiner "fpekulativen Theologie" in fehr bedeutsamer Weife teleologisch = regreffit ju Werke und ichlieft bon dem Universum, ale einem realifirten Bernunftstiftem , b. h. einer unendlichen, aber in fich geschloffenen, jum Sufteme ber Mittel und 3mede vollendeten Ginheit, auf einen Gott, in welchem als bem Zwedfenenden ebenfalls beides, reale Unendlichkeit und abfolute ideale (guhöchft nur im felbstbewuften Beifte zu findende) Ginheit, jedoch fich gegenseitig durchdringend und nur in einander ju benten feb. Demnach find zwei Seiten ber gottlichen Befenheit, eine reale ober objektibe und eine ideale ober subjektive, in Betracht zu ziehen. Beide aber entfalten fich zu einer Dreiheit von bialektischen Momenten. In der real = objektiven Seite nämlich ift zu unterscheiden: 1) der eine, noch unaufgeschloffene, gegensatlofe Urarund, gleichsam bie Bafis in Gott, welche ein All gu tragen bermag; 2) ein gottliches Realuniversum, eine unendliche Gulle von Bermogen, Botengen, ba nur der Gott, welcher ein Suftem von abgeftuften Grundfraften in fich heat. Schöbfer diefes embirischen (raumzeitlichen) Universums fenn fann; 3) die aus dem Unterschiede fieghaft gurudgekehrte, burch jene Botengen frei hindurch wirkende, fich aus ihnen herstellende confrete Einheit. In der ideal fubjektiven Seite (ohne welche die erreichte gottliche Dreiheit und Ginheit blind bliebe) hinwiederum: 1) die ewig gleiche, noch unmittelbare Identität des Ursubjefts, entsprechend jenem realen Urgrunde; 2) ein göttliches Ibealuniversum, in welchem die reale unendliche Wülle (Natur) in Gott erft mahrhaft fein eigen, jum Objekte feiner reichhaltigen Gelbstanfchauung wird; 3) die das Allbewußtfenn in fich ichliegende, confrete Ginheit des erfüllten Gelbitbewußtfenns.

Folgen wir der Fichte'schen Exposition nur dis hierher und prüsen ihr Ergebniß, so zeigt sie sich — wie die vielen ihr mehr oder minder ähnlichen, auch die Nothe'sche Trinität des "Wesens", der "Natur" und der "Persönlichkeit", welche Dorner a. a. D. II. S. 1234 f. der kirchlichen näher zu rücken oder mit ihr zu versöhnen bewundernsswerthseseinsinig, aber dergebens sich bemüht — sie zeigt sich mit dem Mangel behaftet, den wir mehrsach zu notiren hatten, daß (in dem Doppelprocesse der Selbsterzeugung und Selbsterkenntniß) das zweite Moment (hier die Bielheit der Potenzen), als nur gesetzes, sich nicht zur vollen Homousie mit dem ersten zu erheben, sich nicht wie der zur Einheit selbstthätig zusammenzusassen vermag, — daß ihm nicht wie dem als "Sohn" nicht bloß gesetzen, sondern gegenüber dem Bater wieder selbstständig werdenden) "Sohne" gegeben ist, das Leben in sich selber zu haben. Nur willkürlich wird, wie Sengler mit Recht bemerkt, die urbildliche Welt im Gegensate zur geschaffenen nicht Welt, sondern Natur Gottes genannt. (Zum ganzen Bisherigen seieder, S. 182—198.)

Indes läßt Fichte es hierbei nicht bewenden, sondern ein neues (dem späteren Schelling abgewonnenes) Erkenntnißgebiet, das des Uebernothwendigen, betretend, krönt er jene beiden Seiten, die reale und ideale, mit einem dritten und höchsten Princip, dem des Willens oder der Liebe, welches die früheren correlaten Processe erst wahrhaft zu vermitteln, ja in sich aufzulösen bestimmt ist ("Speculative Theologie" S. 319 ff.). Es handle sich um eine Kategorie des Willens, aber des bewusten Willens, und des Willens nicht in seinen einzelnen accidentellen Selbstbestimmungen (Volitionen), sondern in seiner Substanz und Grundbestimmung (ebendas. S. 329 ff.); um etwas nicht bloß den theoretischen, sondern den ganzen Geist des Menschen Ergreisendes und Erhebendes, um die Liebe, die wir nur haben, weil in Gott die Potenz, die allgemeine Macht der Liebe ist, wie wir nur Bewustsen, sind, weil Gott Urbewustsehn ist. In dem offenbaren Geheimnisse der Liebe, in dem, was menschlicherweise als das Höchste, Persönlichste, das Freieste und doch Unwillkürlichste, Nöthigendste sich ankündigt, worin sich also die natürliche und die geistige Potenz unseres Wesens aus? Innigste durchdringen, werde auch das Wesen der göttlichen inneren Oreienigseit wie der Grund einer

Weltschöpfung und Selbstoffenbarung an die Welt in allen ihren Beziehungen am verständlichsten. Und was nun Fichte weiter zur Erläuterung und Durchführung dieser Analogie beibringt, ist vielleicht das Innigste und Tiessinnigste, was die neueste Philossphie auf diesem so selten von ihr eingeschlagenen Wege zu Tage gefördert hat; allein zu bedauern ist, daß, was die Grundlegung des Ganzen bilden und die Grundrichtung bestimmen sollte, hier erst am Schluß wie ein schöner Zusat oder Schmuck erscheint und, gedrückt durch die trotz aller Anstrengung nicht wieder außer Wirksamseit zu setzenden unt eren (früheren) Kategorien eines abstrakten Physicismus (Selbsterzeugung) und Logicismus (Selbsterzeugung), sich nicht in der Fülle seiner Wahrheit darzustellen vermag (Liebner S. 199—211).

Beife (in feiner Abhandlung "zur Bertheidigung des Begriffs der immonenten Wefenstrinität", Stud. u. Rrit. 1841. I. Beft, mit welcher in bem hier Sauptfächlichen auch die fpateren Schriften, namentlich die "Philosophische Dogmatif", übereinstimmen) gelangt ju ber Weltidee als dem trinitarischen Mittelbegriff, indem er die pantheistische Begel'iche Dialektik bon innen, bon ihren eigenen Borausfetzungen aus, zu widerlegen ober berichtigend ju fteigern fucht. Sie mache nämlich, meint er, mit dem bei ihr fo wichtigen Broceffe der Aufhebung (in bem befannten, zugleich verneinenden und bejahenden Sinne des Worts) gerade an bem entscheidenden Buntte, wo es gelte, bie ganze Welt des endlichen Dafenns im abfoluten Beifte aufzuheben, teineswegs Ernft. Der abfolute Beift bleibe dennoch bon dem außerlich sfelbstftandigen, unmittelbaren Da= febn der Welt abhängig. Statt deffen muffe, eben auf dem Bege der dialettischen Aufhebung, gezeigt werden, daß die Natur und das endliche Seelenleben in dem abfoluten Beifte ein verklärtes und vergeistigtes Dafenn haben. Denn so fehr er fich gegen die Unnahme einer Unfangslofigfeit der Schöpfung ftraube, fo entfchieden betenne er fich ju ber Annahme einer Emigfeit bes gottlichen Schaffens. Dieser Begriff eines göttlichen Schaffens muffe, ben Andeutungen der heil. Schrift A. und R. Teftaments gemäß, in feiner ausdrücklichen Unterschiedenheit und Unabhängigkeit bon bem, was man gemeinhin Welt und Schöpfung nenne, forgfältiger als bisher ausgebildet werden, wenn es zu einem mahren und lebendigen Berftandniß der Trinität Bas nun Beife an seinem Theile zu dieser Ausbildung beiträgt, läuft fommen folle. in letter Begiehung auf ein Zwiefaches hinaus. Ginmal unternimmt er, ju beweifen, wie die heil. Schrift in der fraglichen Sinsicht nicht nur fur die populare Borftellung das Rechte getroffen, sondern auch für die wiffenschaftliche Faffung den einzig haltbaren Grund gelegt habe, wenn fie gwar bas Bange ber immanenten Bottesoffenbarung gu ber Berfonlichkeit des Logos oder bes göttlichen Sohnes hupoftafire, andererfeits aber biefe zweite Berfon in Gott nicht fo tahl und einfam, wie die fpatere firchliche Dogmatik, neben die erste stelle, fondern ihr das Geleit der himmlifchen Beerichaaren beigebe. (Man vergl., von Aelteren, wie Juffin und Athenagoras, abgefehen, bas gang Achnliche in ber Lehre des Aeneas bon Baga bei Ritter, Befch. b. driftl. Phil. II. S. 489). Beides fen nothwendig: die Einheit oder die Sphoftase des zweiten Moments, weil Gott ohne einen beharrlichen, gleichsam Stand haltenden Begenfat für fein Bewußtfeyn nicht als felbstbemußt konne gedacht werden; die Bielheit, weil fonft fein mahrhafter Unterschied ber Sypostafen bestehe, sondern beide als identisch ausammenfallen und nur gewaltsam, wie in der firchlichen Dogmatit, aus einander zu halten fenen. Dieft alfo das Gine, wodurch Beife den in Rede ftehenden Begriff auszubilden ftrebt. bann aber eignet er fich jum Behufe ber vollständigen trinitarischen Entwicklung die Augustinische Dreiheit der memoria, intelligentia, voluntas geistvoll reproducirend an, fofern das 3meite darin, die gottliche Intelligenz, eben der Logos fen als ichopferisches Brincip eines κόσμος νοητός, nicht bes ewig sependen, der als folder, in steter Rube und Identität mit fich, bereits in der Berfon des Batere muffe vorausgesett werden, fondern eines emig werdenden, unabläffig bewegten und fich felbst gebarenden, wie die Schrift die Welt der himmlischen Beerschaaren vorstelle.

Bas firchlicherseits gegen die übrigens an treffenden und feinen Bemerkungen noch aar reiche Erörterung Beifie's einzuwenden fen, tann nach dem Obigen feinem Zweifel unterliegen. Jener Broceg der "Aufhebung" überfpringt ein für die driftliche Gottesund Weltanschauung Unumgängliches, ben realen Gottmenfchen, welcher, wenn einmal mit Begel foll geredet werden, die Welt wirklich in fich aufhebt, und welcher bann, wenn man fich nicht voreilig über ihn hinwegfett, the ologisch gang Anderes erheifcht, als mas die Weiße'sche Entwidlung zu bieten geartet ift. Aber felbft zugestanden, diese Ueberspringung der Grundthatsache driftlicher Offenbarung mare philosophisch berechtigt: ift benn mit Beranziehung ber Engelwelt in ber That ein erheblicher Fortschritt über Segel hinaus gethan? Schon Baur entgegnet gang richtig (Lehre bon ber Dreieinigk. III. S. 952), ber philosophische Begriff für die Engel fen und bleibe, baf fie endliche Beifter find; es fen alfo ber endliche Beift, welcher in ben Engeln als ber immanente Unterschied in Gott gesetst werde; eben dieft fen bie Lehre Degel's. Bas endlich die indirette Beweisführung Beife's betrifft, fo wehrt dem ber firchlichen Lehre Schuld gegebenen Zusammenfallen ber beiden Sypoftafen genugsam bie britte, ohne daß es ber Engel bedurfte: Die britte, Die in ihr (ber firchlichen Lehre) freilich etwas Anderes bedeutet, als in der psychologisch analogischen, über deren Miglichkeit wir früher Gesagtes nicht wiederholen mögen (Liebner S. 212-226).

Neben der Fichte'schen und Weiße'schen Trinitätslehre wäre, als in dieselbe Klasse gehörig, hier noch die (in Ansehung des gelehrt-theologischen Hintergrundes ungleich bedeutendere) von Twesten (Dogmat. II, 1. S. 199—207) zu berücksichtigen, gegen welche Baur, da sie die Wesens- und die Offenbarungs- Dreieinigkeit als denselben immanenten Proces des Selbstbewußtschns begreisen will, Aehnliches wie gegen die Weiße'sche geltend zu machen nicht unterläßt (Baur, Lehre von der Dreieinigk. III. S. 957 f., eben die feh die Lehre Hegel's u. s. w.). Allein Twesten selbst legt seiner phistosophischen Deutung nur ein geringes Gewicht bei, er selbst erklärt sie sür ergänzungsbedürstig (a. a. D. S. 212); in seiner objektiven Darstellung der Kirchenlehre ist er dieser Liebevoll und seinsühlig in ihre Gründe nachgegangen und hat sie namentlich, was bei seiner sonstigen Stellung zu Schleiermacher doppelt schätzenswerth ist, gegen die Angrisse des letzteren kräftig in Schutz genommen (ebendas. S. 231—233, Ann.: Liebner S. 226—233).

D. So bildet Tweften's Trinitätslehre in ihrer Zwiegestalt den Uebergang zu derjenigen, welche wir oben für die das Wefen des Chriftengottes, ber die Liebe ift, auf den möglichst abaquaten Begriff und Ausdruck bringende erkannt und in ihren Sauptmomenten entwidelt haben. Diefelbe fteht in ber Theologie der Gegenwart nicht einsam ba, fondern die bedeutenoften anderweitigen Bemühungen um die Bifung des trinitarischen Problems find ihr, ber wesentlichen Tendeng nach, berwandt, b. h. ebenfalls dahin gerichtet, in absolut ethischer Fassung die göttliche Dreieinigkeit als die gange Bahrheit ber Liebe barzustellen. Bas fie gleichwohl von einander und pon jener unterscheibet, verlangt, eben weil fie alle bem Bereich ein und ber nämlichen Art angehören und nur gleichsam verschieden gefärbte Erscheinungen der nicht (wie nach Aristoteles der Irrthum) viel formigen Bahrheit find, eine andere als die hier fchidliche enchtlopabifche Erörterung. Es mogen baber nur noch bie Namen ber mit Liebner, wie gesagt, wefentlich, in der Tendenz und dem substanziellen Ertrag ihrer trinitarischen Lehre, Ginverstandenen aufgeführt werden: Julius Müller (Lehre von ber Siinde II. S. 179 ff.), Sartorius (heilige Liebe I.), Nitfch (in der oben angezogenen Abhandlung und im Shft. b. driftl. Lehre), Mehring (über bie immanente Befenstrinität, in Fichte's Zeitschrift, neue Folge, V, 2), Born (Glüdftabter Schulprogramm von 1839), Merg (Chriftenthum und Berfonlichkeit, in Stirm's Stud. ber württemb. Beiftlichkeit, XV, 1. 2). Wie Liebner fich mit den Benannten, beren Gewicht wir durch die Beigählung Dorner's (fo viel aus feiner natürlich mehr fritifch gehaltenen Entwicklungsgeschichte und der pragnanten Andeutung in seinem "Brincip

unserer Kirche" S. 56 abnehmbar ift) wohl verstärken dürsen, in Betreff der obwalstenden Differenzen auseinanderset, sehe man dei Ersterem a. a. D. S. 244—266, der dann, vor dem Eingehen in die nun erst wahrhaft möglich gewordenen Theanthropologie den zurückgelegten Weg überschauend, das Resultat zieht: "daß die ganze gegenwärtige spekulative Theologie sich in der Spannung befindet zwischen dem reinen abstrakten allgemeinen Sehn, in welchem Gott und Welt gleich mäßig untersgehen, und der ethisch-hypostatischen Trinitätslehre, oder zwischen dem kahlsten, leersten, härtesten Pantheismus wie Akosmismus und dem absoluten ethisch-realen Personalismus des Christenthums; daß alles mitteninne Liegende nur Uebergang ist, nur Schwebe, und sich nicht halten kann, sondern entweder in jenes Er xad när zurückfallen oder zum trinitarischen Theismus des Christenthums vorwärts dringen muß." (Liebner a. a. D. S. 266—269).

So weit denn ift unferes Wissens die kirchliche Ausbildung des Dogma's der Dogmen in der Gegenwart gediehen. Soll nun aber, wie billig, auf Grund des bisher Berhandelten und in Miterwägung jener Zeichen der Zeit, welche der Geist der Zeit anspruchsvoll auf einen schönen Tag der freien Wissenschaft und ein die Kirche mit allen ihren Pflanzungen zerstörendes Ungewitter deutet, noch die nächste Aufgabe festgestellt werden, so läßt sich, däucht uns, das unbedingt Erforderliche in folgendem Dreifachen zusammensassen.

Rur's Erfte Scheint nothwendig, daß ber alles Weitere bedingende, driftologische gultige Ausgangspunkt, das kirchlichschriftliche ober, wie P. Lange (Pof. Dogm. S. 141. 177. 183) es zu nennen bflegt, bneumatische Bewuftsebn gründlicher als bisher allaemein = erkenntnifitheoretisch gerechtfertigt werde; was ohne Zweifel nur in bem Bangen einer nicht blog Chriftenthums , fondern driftlichen Biffenschaft geschehen kann. Denn biefer driftologische Anfang wird, mit dem Mage ber Besammtwissenschaft gemeffen, unfehlbar fo lange ale abrupt, willfürlich, mindeftens nicht fireng wiffenschaftlich ericheinen, bis anerkannt ift, dag die Wiffenicaft überhaubt und, je ftrenger fie fenn will, besto entschiedener, schlechthin ethisch anfangen muß, daß ohne die fcon borbereitende Onade fie ihren eigenen Forderungen, ihrem hochften Berufe bon born herein nicht gerecht werden tann, daß der Bemiffensftandpunkt, das Baulinifche fich ichlechthin gewußt (von Gott "erkannt" 1 Ror. 13, 12.) miffen, Baader's cogitor ergo cogito, die Bahrheit von Schleiermacher's "Gefühl ber ichlechthinnigen Abhängigfeit", diefer an ber Befchichte ber Wiffenschaft als ber einzig zwechienlichen Einleitung in diefelbe ju festigende, gegen Myfticismus u. dergl. ficher ju ftellende ethifch eintuitive Standpunkt der ftreng miffenschaftlich allein haltbare ift, welchem untergeordnet erft der andere, gleichfalls nothwendige, aber eben in 3 meis ter Linie nothwendige empirifde, analytifde, bianoëtifde Standpunkt feine forderlide (Mit=) Geltung behaupten fann. (Man sehe hierüber das Ausführlichere in "Jakob Bohme, d. d. Bhil." G. 242 ff., über die Erhebung des Schleiermacher'ichen Standpuntts in feine Bahrheit vorz. Branig' bekannten frit. Berf. über Schleiermacher's Glaubenslehre G. 138: "der Begriff des Dbjetts fchließt zwar Beftimmtheit, aber nicht wefentlich Endlichkeit ein: . . . Gott kann baber gar wohl, bermoge Selbftbeftimmung, der Seele auf objettibe Beije gegenwärtig febn, ohne daß der Raratter absoluter Unendlichfeit badurch aufgehoben mare", eine Stelle, die merkwürdigerweise Baur in seiner "Gnosis" G. 670 f., ihrem Sauptinhalte nach, fich aneignet). Nun haben wir allerdings uns ber Thatfache zu freuen, bag zu folder Anerkennung hin gegenwärtig bereits bedeutsame Schritte gethan oder, mit anderen Borten, wesentliche Bugeftandniffe an eine driftliche Wiffenschaft, beren Grundbedingung, ja Lebensfrage, jene Unfang 8 - Wahrheit ift, gemacht worden find, und zwar, mas fehr wichtig ift, gerade von Solchen, deren fpekulative wie historische Forschung durch fritische Rüchternheit fich auszeichnet und am meiften inmitten des gemeinsamen Bedankenkreises ber heutigen Belehrtenwelt fich bewegt, eines Bedankenfreises, in welchem die großen alten,

auch bon ben Begnern bes Chriftenthums und bon diefen erft recht für tlaffifch erflärter Denfer als die lehrreichen Borbilder achter Wiffenschaft dafteben: bon Männern wie S. Ritter, Brandis u. f. w. Anerkannt ift, dag nach Blaton die Erkenntnif feine blog logische That, sondern die That des gangen Menschen ift und bes reinen Menschen, ba nur ber Reine das Reine ju berühren vermag (Trendelenburg, "hiftor. Beitr." II. G. 145 u. 149: Die " Einheit des Ethifden und Logifden"), daß nach ihm der Unfang der Philosophie die gottliche Begeisterung, der Eros, ba= gegen die theoretische Form ber Philosophie, die philosophische Methode "erft bas 3 meite" ift (Zeller, Phil. d. Griechen II. zweite Auflage, 1. S. 383 u. 404). erkannt, daß nach Ariftoteles das Wiffen feinesmege borausfegungelos, fondern mit einem "vorläufig - Gemiffen" (Borbegriff) beginnt, und daß, wenn gleich Diefes porläufig = Bemiffe bei ihm gunachft ein rein - empirisches gu febn fcheint, ihm doch "die hohere Quelle" fich nicht verbirgt, "durch welche gulett die Nothwendig= feit der Empirie mitbedingt ift" (Brandis, "Ueberficht" G. 30; Trendelenburg. a. a. D. S. 367; ausführlicher, jumal in Betracht ber ethifden Grundlegung, "Jatob Bohme, d. d. Phil." S. 90-102); daß überhaupt der Ariftoteles, der eine Raturbefahi= gung für die Bahrheit, eine κατ' άλήθειαν εύφυΐα, fordert (Brandis, "Ariftot." S. 327), den "die Lehre von der Erbfunde nicht wurde befremdet haben" (Brandis ebend. S. 1682), der auch das Bunder (to naoà quou) gemiffermagen n a tür lich (τρόπον τινά κατά φύσιν) findet (Brandis ebend. S. 1245 f.), dem ein Eudemos mit feinem "theofophif den Sinne" (Brandis, "leberficht" S. 247) eben fo aut anhängt und nachfolgt, als ein Theophraft, - daß der ein Anderer ift, als welchen bie bornirt- erakte Wiffenschaft zu ihrem Ahn - und Schutherrn ftembeln möchte. Anerfannt endlich als ein Graebnif ber gangen Geschichte ber Wiffenschaft, bag auch unter ben Bermittelungen bes Denfens ein unmittelbares Ergreifen ber Bahrheit, die intellettuelle Anschauung, die Intuition eben fo berechtigt als nothwendig ift, fie, welche nicht beswegen unmittelbar heißt, weil fie ber Mittel nicht bedurfte, fondern weil fie durch die Mittel nicht hervorgebracht, nicht beherricht wird, vielmehr umgekehrt ihre Mittel (bie Funktionen des dianoëtischen Denkens) gu beherrichen weiß. (Ritter, Befch. d. driftl. Phil. III. S. 572 f.; man vergl. Ebendeffelben borgugliche Beleuchtung der Baconischen, d. h. im Wefentlichen modernen Erkenntnigtheorie, am angef. D. VI. S. 366-381.) Allein fehr viel fehlt noch, daß diese Anerkennung auf bem Arbeitsfelbe ber gegenwärtigen Wiffenschaft schon allerwärts zu voller Rlarheit und Entschiedenheit, geschweige Auswirfung gediehen mare. Man bgl. 3. B., wie Zeller, Phil. d. Griech. III. S. 850. 721 u. öfter bon vermeintlich rein=wissenschaftlicher Bobe auf die "Sorge des Menfchen um fein Seelenheil" als auf ein untergeordnetes "prattifches Bedürfniß" herabfieht; wie Baur in der zweiten Ausgabe feiner Dogmengefchichte S. 279. 288 - und in welcher feiner anderen Schriften nicht? - eben fo verächtlich ober vornehm von dem "fubjektiven Seligkeitsintereffe" redet, ber nämliche Baur, der es emphatifch ausspricht, Gnofis S. 553, daß der Protestantismus - alfo boch wohl, nach Baur felbft, auch die proteftantische Wiffenichaft? - nie ben rein ethischen Raratter berläugnen burfe, und, ebendaf. S. 557, "bie dem Protestantismus natürliche mystifche Seite" hervorkehrt; ber nämliche Baur, ber mit seiner Behauptung, ebendaf. S. 710, daß die Anerkennung des abfolut Bahren nie von einem persönlichen — religiösen — Interesse könne abhängig gemacht werden, in offenen Widerspruch wenigstens mit ben Worten feines philosophischen Meifters tritt, welcher auf der erften Seite feiner Encutlopadie eindringlich lehrt, bag die Philosophie ein - doch wohl personliches? - Interesse an der Wahrheit, an ber abfoluten Wahrheit oder Gott als dem Gegenstande, den fie gunachft mit ber Religion theile, vorausseten muffe. Da ift noch ein gewaltiges Stud Arbeit zu bewältigen, wenn anders die miffenfchaftliche Bafis ber Bilbung und Ausbilbung aller Dogmen, des trinitarischen obenan, gegen die Methodien (Ephes. 6, 11.)

bes Widersachers soll bestehen können. (Wie vom "Gewissens Standpunkt", aber auch nur von ihm aus der Uebergang zum christologischen durch die Lehre vom bösen Gewissen zu versiehen. Mur so unterbaut, steht die schlichte Wahrheit der bekannten Worte Poiret's sessen. Ista omnia de corruptione, dixerit forte nunc aliquis, theologiam spectant et non philosophiam, neque adeo nos philosophos. . . . Non est unus quisque in hominem duplicem, theologum puta et philosophum, divisus").

Indem wir aber auf Seiten der Subjektivität das absolut - Ethische in fein bolles Recht einsetzen, schließt fich hieran von felbft, ba die bort gegebene Fulle des Inhalts obwohl nicht in ihrer Bangheit, doch in ihrer Reinheit gegenständlich werden muß, als zweites Erfordernif die immer klarere und durchgreifendere Ethiffrung des Gottesbegriffs. Auch in diefer Sinficht ift die nächste Aufgabe, gegenüber ben auf dem Bebiete ber gegenwärtigen Spekulation in weitem Umfang berrichenten Borurtheilen, ichmierig genug : aber es fehlt auch hier nicht an erfreulichen Borbereitungen und Anfängen der Löfung. Bet. Lange (Pofit. Dogm. S. 203 ff.) hat im vorliegenden Falle leider viele Theologen und Philosophen gu Genoffen, wenn er durch Liebner's entschiedenes, den Rern ber Sache treffendes "Dber" ("die absolute Liebe oder das absolute Bute ober bie absolute Perfonlichkeit") fich "geftort" und es "naturgemäßer" findet, "die absolute Liebe auf das absolute Gelbftbemuftfenn ju grunden", als umgefehrt. Allein daneben feben wir die Zeitphilosophie, und zwar wiederum gerade ihre besonnenften und gediegensten Bertreter, im Bunde mit der alten auf gutem Bege, das "Störende" als das im Begentheil einzig Fordernde zu erkennen. Schon dem Platon ift Gott nicht gut, fofern er Weift ober bas hochfte Segende, fondern Beift, fofern er der Bute ift (Blaton im "Staat", S. 505 b; man bergl. Bonit, "de Platonis idea boni" p. 25 sq., über das Berhältniß der idea essentiae zur idea boni, auch p. 43: "omnino ut sit aliquid, per ideam boni effici"), und wenn ber Neuplatonismus, der diefen platonischen Fund ergriff, mit ihm aber bie gesammte heidnische Bhilosophie daran icheiterte, daß man das absolut (in sich) Bestimmungslose zu denken unternahm (Zeller, "Philos. der Griechen" III. S. 957 f.), fo hat der sicher nicht die Lehre und Warnung der Beichichte berftanden, welcher eine "ursprüngliche Bielheit (Zweiheit, Dreiheit) in Ginem" ben "Tob aller Metaphhifi" nennt und darauf bringt, bag "bas Reale gar feine wefentliche Relation in fich trage". (Berbart, fl. philof. Schr. I. S. 333 und Lehrb. jur Ginleit. in die Philof., fünfte Auflage, S. 360; man bergl. mas da= gegen felbft Drobifch, ber bedeutenofte gegenwärtige Berbartianer, einwendet in Fichte's Zeitschr. Bd. XIV. S. 103 über Monadologie und spekulative Theologie: "Wer die Welt aus einem schlechthin Ginen zu begreifen gedenkt, ber mag gufeben" u. f. m.). Sondern ber vielmehr trifft das Rechte oder ahnt wenigstens die Wahrheit, ber eine lebendige, thatfraftige Ginheit, naher "die durch den Zwed, den Logos, urfprünglich gerichtete und bestimmte Bewegung " jum Princip macht, zuhöchst einen Willen, der nein Anderes fucht und eines Anderen bedarf". (Trendelenburg, hiftor. Beitr. II. S. 347 u. 351; b. h. wenn wir den gelehrten, hier etwas dunkeln Denter nicht migdeuten, in letter Beziehung: der Selbstzweck, Logos, Beift, der hochfte Bille des Guten halt nicht an fich, fondern fein Senn ift Sehnen, über fich hinaus Streben.) Nur freilich fällt berfelbe, wenn er bann die "Bewegung" bor Allem mathematische "Gestalten und Zahlen entwerfen" und demgemäß die "erfte That bes Dentens" bie "Erzeugung ber reinen mathematifchen Erkenntnig" fenn läßt (man vergl., nächft den "Logischen Untersuchungen", Trendelenburg's "Gesch. der Kategorienlehre" S. 309), sofort in's völlig Unethische, Abstratte (rà & aquicéoeus nach Ariftoteles) und schneidet fich felbst die Möglichkeit ab, seinen Grundgebanken bahin auszuführen, daß der wefentlich über fich hinausstrebende, "ein Anderes suchende" Wille des Guten ale des absoluten Zwecks (Bohme's Willengeift) im Anderen fich

fuche und finde, b. h. Liebe, Liebegeift, Wille des Gelbander, bes Liebens und Beliebtwerdens, der Liebe und Gegenliebe fen. (Die alte wie die mittelalterliche Rirche ift reich an ichonen, man möchte fagen malerischen Beschreibungen beffen, mas Trendelenburg mit feiner "Bewegung" vielleicht will, aber, unethifch wie er fie faßt, nimmermehr erlangt; man bente an des Zeno bon Berona duo maria, quae in semet recumbunt, freto aestus alternos in unum conferente connexa, an des Elipantus von Toledo unius glomeratio caritatis, unius ambitus dilectionis coaeterna substantia, bei Dorner a. a. D. I. S. 755. II. S. 322.) Erst wenn das, nicht ausdrücklich, aber, alle Borausfetjungen und Folgerungen erwogen, unzweifelhaft Blatonifche "Gott ift Beift, fofern er der Bute ift" gleichsam fortgesetzt oder in die ethische Bolltommenheit erhoben wird durch den Sat, daß Gott gut nur ift, fofern er die Liebe ift (Bul. Müller, "Lehre bon der Sünde" I. S. 112), die Selbstliebe, das pileir kavror, welches bereits Aristoteles sehr wohl von dem gilavtor eirat zu unterscheiden mußte (f. Brandis, "Ariftoteles" S. 1582); erft dann haben wir die feste Burg ber driftlichen Bahrheit erreicht, von welcher aus das weiterhin Unerläftliche gefchehen kann, bag namlich gezeigt werde, wie dieses abfolut Ethische, dieses das Befen Gottes (wie bes ebenbildlichen Menschen) Conftituirende die drei Momente (Liebner's vielfach migverftandene "Stadien", die συμβεβηκότα καθ' αυτά) des Dialettischen (Logischen und Metaphpfifchen), des Physischen und des im engeren Sinne Ethifchen unter und in fich begreife. (Umriflich versucht ift dieß in "Jakob Böhme, der d. Phil." S. 25 f.)

Drittens endlich ift, was wir oben nebenbei andeuteten, den kunftigen, einer Förderung der trinitarischen Spekulation jugemandten Bestrebungen aufgegeben, der immanenten die Offenbarungs-Trinität und die Lehre von den göttlichen Gigenschaften gehörig anzuschließen, insonderheit die lettere, die man in ihrer gewöhnlichen Gestalt zur Zeit noch (wie Berbart die Rategorienlehre Rant's) ein Mufter von Unordnung bei icheinbarer Ordnung nennen fonnte, durch und durch trinitarifch gu bearbeiten, b. h. mit anderen Borten eine driftliche Ontologie herzustellen, in welcher mahr werde und wahrhaft erfüllt werde, was die neuere Philosophie mit unabläffiger energifcher Anftrengung, wenn gleich unter fortwährenden bantheiftifchen Irrungen und Trubungen erstrebte, und mas ichon Duns Scotus im Sinne hatte, behauptend, baf alles und jedes nur unter Gott (in luce aeterna; Spinoza fagte: sub specie aeternitatis; wir sagen: sub specie trinitatis) sincere oder nobiliori modo erfennbar sen (f. bei Ritter a. a. D. IV. G. 432; zu bem hier gemeinten Baugen voll. man "Jatob Böhme, b. d. Phil." S. 253-257 und vorher S. 231 ff.). Welche Fille aber von trefflicher Vorarbeit in diefer Richtung die Werke eines J. S. Fichte, Beiße, R. Ph. Fischer, Ulrici, Chalybaus und anderer um die miffenschaftliche Begrundung des ethischen Theismus und der teleologischen Weltanficht hochverdienten Denfer enthalten, bedarf fur Diejenigen, die ben sichtlichen Fortschritt in der Löfung des großen Problems theilnehmend und mitwirkend verfolgen, taum einer Erwähnung.

Ueberhaupt kann nach allem Bisherigen — und damit kehren wir schließend zum Anfange zurück — am wenigsten auf das trinitarische Dogma der Kirche, auch nur scheinbar süglich, das Urtheil Anwendung leiden, mit welchem Baur wie D. Strauß die Mehrzahl der übrigen aus dem Feuer des dialektischen Gerichts zu entlassen pflegt, daß es in einem "Zustande der Selbstauslösung" sich besinde. Vielmehr hat, wenn irgendwo, hier die Hoffnung auf eine gedeihliche Fortentwicklung in der einzig bewährten altkirchlichen, athanasianischen Weise auch zeitlich guten Grund. Worauf sie ewig ruht, ist ohnehin den Griffen und Streichen pseudonymer Gnosis enthoben. Denn das Stückwert zwar unserer Erkenntniß wird ausschen, wenn der Spiegel, durch welchen wir jetzt noch schauen, in Stücke geht; aber so wahr die Liebe nimmer aushört, so wahr bleiben Vater, Sohn und Geist der Liebe, diese brei.

Trinitarier oder Orden von der heil. Dreieinigkeit zur Auslösung der Gefansgenen (Ordo sanctissimae Trinitatis de redemptione captivorum), Orden von der

Gnade, Efelsorben (Ordo asinorum, weil die Ordensglieder anfangs nur auf Efeln reiten durften), Efelsbrüder oder Mathuriner (nach der Rapelle St. Mathurin in Baris) genannt, waren regulirte Chorherren, die im Jahre 1198 unter dem Babft Innocenz III. von Johann de Matha und Felix von Balois gestiftet wurden. de Matha, geboren im Jahre 1160 zu Foucon in der Grafschaft Rizza, war der Sohn bornehmer Eltern, widmete fich dem geiftlichen Stande, ftubirte in Mir und in Baris. erlangte die theologische Dottorwurde und murde, wie erzählt wird, bei der erften Meffe, bie er als Priefter bielt, mit einer Bifion beglückt. Gin weiß gekleideter Engel mit einem rothen und blauen Rreuze, an jeder Seite von einem mit Retten gefeffelten Stlaven begleitet, foll ihm erichienen fenn und Johann de Matha in diefer Ericheinung die Aufforderung Gottes erkannt haben, ber Loskaufung von Gefangenen aus den Sänden ber Ungläubigen fich zu widmen. Bur weiteren Erforschung des göttlichen Willens gog fich Johann de Matha in die Ginode eines Waldes in der Diocefe Meaux gurud; hier fand er den Ginfiedler Felix von Balois, dem er fich anschloft. Gben maren Beide, wie ergahlt wird, mit frommen Betrachtungen beschäftigt, da erblidten fie einen großen weißen Birfch mit einem Rreuze zwifchen den Stangen des Beweihes; das Rreuz mar gang fo, wie es Johann de Matha bei der Deffeier an dem Engel bereits gefehen hatte. Beibe glaubten, daß fich auf diefe Beife jene Aufforderung Gottes bon Neuem ihnen fund gebe. Sie gingen barauf nach Rom (1198) und festen ben Pabst Innocenz III. bon ihren Bifionen und bon ber Absicht in Renntnig, daß fie fich ber Losfaufung gefangener Chriften aus den Sanden ber Unglaubigen widmen wollten. Innocens beschäftigte fich, wie weiter angegeben wird, im Bebete mit der Sache und hatte bei einer Meffeier Diefelbe Ericheinung, wie Joh. be Matha. Sofort gestattete er die Stiftung eines Orbens, deffen Glieder den oben bezeichneten Namen führen und fich verpflichten follten, eine befondere Andacht der Anbetung der allerheiligsten Dreieinigkeit zu weihen, die gewöhnlichen Monchegelübbe abzulegen, nach der Augustinischen Regel zu leben, bas Schweigen nur im Chore, im Speifezimmer und im Schlafgemache ju beobachten, beim Benuffe des Weines denfelben mit Waffer zu mischen, Gafthäuser nie zu betreten, eine Beschäftigung zu treiben, ohne bringende Roth feinen Gid zu schwören, fein Pfand anzunehmen und Almosen zu sammeln, die mit wenigstens dem britten Theile des Ordenseinkommens jur Lostaufung gefangener Chriften bermendet werden muffen, nöthigenfalls aber follten fich bie Ordensglieder felbst für gefangene Chriften hingeben. Gin General follte dem Orden borftehen, jahrlich nach Bfingften eine Generalversammlung des Ordens, an jedem Sonntage das Capitel gehalten werden, ein Unterschied zwischen Ordens = und Laienbrüdern nicht stattfinden. Die Ordensprovinziale, die auf drei Jahre gewählt wurden, wurden Minister genannt. Als Ordenstracht, die schon durch die Bisionen gemiffermaßen borgefchrieben mar, murbe ein weißes Rleid mit einem blauen und rothen Kreug auf Stabulier und Mantel bestimmt; ber Schnitt bes Rleides blieb fich in ben berichiedenen Ordensprovingen nicht gleich. Johann de Matha fungirte als erfter Ordensgeneral, Felix von Balois als erfter Abt des Stammtlofters Cerffroi in der Diocefe Meaux, bas mit Genehmigung bes Königs Bhiliph August von Frankreich an ber Stelle erbaut worden war, an welcher der weiße Sirfch erschienen fenn follte; die Gräfin Margarethe von Burgund verlieh dem Rlofter die Ginkunfte für amangig Religiofe. Babft gewährte dem Orden die Aufnahme in Rom und fchenkte demfelben das Saus bes heil. Thomas di Forma Claudia della Navicella. Im 3. 1201 ftiftete de Matha auch Tertiarierinnen feines Ordens, welche denfelben 3med, diefelbe Regel und Tracht hatten wie die Ordensbrüder. Die erste Superiorin der Ronnen war die Infantin Conftantia, die Tochter des Königs Beter II. von Aragonien.

Der Orden der Trinitarier verbreitete sich schnell, besonders als durch ihn im 3. 1200 nahe an 200 Christen in Marokko aus der Sklaverei losgekauft worden waren. Joh. de Matha ging selbst nach Tunis und befreite eine Anzahl Christensklaven, gerieth dabei in die Gefahr, in türkische Gefangenschaft zu kommen, wurde aber auf wunderbare

Beise gerettet. Konig Bhilipb August ernannte ihn zu feinem geiftlichen Rath und Rapellan, und de Matha durchreifte jur Berbreitung und Forderung feines Ordens nicht blog Frankreich, fondern auch Spanien und Italien. Felir bon Balois ftarb im Jahre 1212 in Baris, be Matha im 3. 1213 in Rom. Bon ben Babften Sonorius III. und Clemens IV, murde ber Orden, ber fich nicht blog nach Spanien und Frankreich, fondern auch nach Portugal, England, Schottland und Irland, nach Böhmen, Ungarn, Bolen und Sachsen berbreitet hatte, nochmals bestätigt. Im Laufe ber Zeit unterlag auch er dem Berfalle und in Folge beffen einer theilweisen Reform, die im Jahre 1573 bon ben Ginfiedlern Julian de Rantonville und Claude Aleph eingeführt wurde; fie beftand vornehmlich darin, daß die Ordensglieder dem Genuffe von Fleisch entjagen, wollene Semden tragen und um Mitternacht Metten halten follten. Diefe Reformen fanden ieboch erft durch Babft Urban VIII. (1635) allgemeine Annahme im Orden. In Spanien nahmen die Droensglieder noch die Sitte an, barfuß zu gehen, baber hießen fie hier unbeschuhte Trinitarier; fie bildeten eine Congregation, die fich in die Bropinzen ber Empfängnift, des heil. Geiftes und ber Berklarung theilte, in Frankreich und Italien viele Convente erhielt, aber auch in Lemberg und Wien Aufnahme fand und von da in Böhmen und Ungarn fich niederließ. Selbst nach Amerita hatte fich ber Trinitarierorden berpflangt; im borigen Jahrhundert befag er im Gangen noch etwa 300 Rlöfter, bon benen es aber jett nur noch einzelne gibt. Die Rleidung ber unbeidubten Trinitarier besteht in einem Rode und Stabuliere bon weißem Tuche mit blauem und rothem Rreuge; über dem Rocke wird noch eine braune Mogetta mit Kapuge getragen. Egl. Histoire des Ordres monastiques etc. Tome second. A Paris 1721. Pag. 310-336. - Friedrich Surter, Geschichte Pabst Innocenz des Dritten und feiner Reitgenoffen. IV. Samb. 1842. S. 213 ff. Reudeder.

Trisbagion - das Dreimalheilig - eine liturgifche Formel, welche im Laufe des fünften Jahrhunderte in den monophusitischen Streitigkeiten zu dogmatischer Bedeutung gelangte. Wie ichon ber Name andeutet, ift biefe Formel ursprünglich nichts Underes, als der Jef. 6, 3. enthaltene Lobgesang. In der That blieb auch biefer Lobgesang als επινίκιον oder επινίκιος υμνος ein Bestandtheil der griechischen Lituraie. welche diese Formel unmittelbar bor ber Oblation hatte. Aber neben diefer einfacheren Form und aus ihr heraus bilbete fich eine etwas erweiterte, indem das ayiog mit einem Beifat berfehen und als Anrufung gefungen wurde. Die Formel lautete nun: aproc δ θεός, άγιος λσχυρός, άγιος άθάνατος, ελέησον ημάς. In diefer Gestalt erhielt die Formel dann ihre Stellung am Anfange des Gottesbienftes vor ber ebangelischen Reftion. (Suicer, thesaurus II. p. 1310; Daniel, thesaurus liturgicus IV. p. 21; Bunsen, Sippolytus und feine Zeit. II. S. 504 bie Antiochenische, S. 540 bie Conftantinopolitanische Liturgie; Augusti, Denkwürdigkeiten u. f. w. V. S. 219). - Ueber den Ursprung biefer letzteren Formel, welche nun ausschlieflich im Unterschied bon dem υμνις επινίκιος das τριζάγιον genannt wurde, herrscht Dunkel, so ausführlich uns wenigstens die allgemeine Ginführung derfelben im Orient auch berichtet wird. Denn Diefer Bericht, wornach bei einem andauernden Erdbeben bei Conftantinopel unter ber Regierung des Theodofius II. und dem Epiffopat des Broklus, ein Knabe in die Lüffe entrudt wurde, um dort aus Engelsmund diefe Worte zu bernehmen mit der Berheis gung, daß von ihrer Ginführung bas Aufhören des Erdbebens bedingt fen - diefer Bericht, ben wir einem Schreiben bes Bischofs Acacius von Conftantinopel an Beter. den Berber, Batriarchen von Antiochien (Mansi coll. ampl. Tom. VII. p. 1121 und einem Schreiben des romifchen Bifchofs Felig an denfelben Abreffaten (Manfi a. a. D. S. 104 f.) verdanten, ift zu fabelhaft und zu tendenzibs, als daß fich irgend barauf bauen ließe, und fteht übrigens mit der Thatfache im Widerspruche, daß schon Constt. apostol. VIII, 38. (ed. Cotelier) diese Formel fich findet. Ein orientalischer Bericht= erstatter, Dionnsius Barfalibi (bei Assemanni bibl. or. II. p. 180) ftellt verschiedene Angaben über die Entstehung der Formel gufammen: Rach den einen ware fie auf 30-

feph von Arimathia und Nifodemus, nach Anderen auf die Apostel u. f. w., wieder nach Anderen auf den Märthrer Ignatius gurudguführen. Un der letzteren Rotig, welche auch schon Sokrates hist. occl. 6, 8. hat, findet Bunsen (a. a. D. S. 391) das bebeutsam, "daß Bfalmodie ber farafteriftifche Grundzug bes antiochenischen Rituals bon Anfang bis zu Ende ift - und der Guvos enerteins, der in Alexandria unberkennbar eine fpatere Ginfchaltung ift, hier an feiner urfprünglichen Stelle erscheint." That weift Alles auf Sprien als das Geburtsland bin: nicht nur die Beziehung bes Chrill von Jerufalem darauf in der fünften Ratechefe, sondern auch das oben ichon ge= nannte Bortommen in den apostolischen Constitutionen, - denn die Liturgie des Jakobus ift boch die eigenthumlich antiochenische Liturgie, so wie endlich ber Umftand, baf auf ber Synobe bon Chalcebon die orientalischen Bater es waren, welche ben Symnus anftimmten. Ueber das Alter freilich ift damit junächst noch nichts bestimmt. Das Trishagion scheint um ein Gutes jedenfalls junger zu febn, als der einfache Vuvos enwiνιος. Während Daniel (a. a. D.) bemerft: Verisimillimum est, gratiarum actiones apud Graecos inde ab omni tempore desiisse in hymnum cherubicum vel ἐπινίκιον (vgl. auch Binterim, Denkwürdigkeiten IV, 3, 396) haben wir für das Trishagion teine Zeugniffe, welche über die erfte Balfte des 5ten ober über die zweite Balfte des 4ten Jahrh, hinaufreichen (bgl. über die Entstehung des 5ten Buche der abostolischen Conftitutionen Daniel a. a. D. S. 42). Wir werden auch wohl bei diesem unbestimmten Refultate ftehen bleiben muffen, benn die Brunde, auf welche gestützt Baumgarten-Schunter historia trisagii, Salle 1744, dem Bifchof Juvenal von Jerufalem die Ginführung der Formel zuschreiben will (S. XII. f.), find Richts beweisend. Eber konnte man mit Bunfen (a. a. D.) die Entstehung des Trishagion überhaupt mit den dogmatischen Bewegungen in Berbindung zu fetzen fich bersucht fühlen, welche feit dem Ende bes britten Jahrhunderts die antiochenische Rirche erschütterten. Die Anglogie einer später geltend gemachten Auffassung, wornach nur der υμνος επινίκιος unantaftbar, das Triebagion felbft aber einer Beranderung aus dogmatifchen Grunden wohl fabig febn follte, konnte darauf hinführen, daß zur Ausbildung diefer erweiterten Formel bon Anfang an dogmatische Rudfichten mitwirkten - und die oben angeführte Erzählung über das Aufkommen der Formel in Constantinopel und in den westlichen Ländern überhaupt enthalt wohl bas Richtige, bag erft in den driftologischen Streitigkeiten in der Mitte bes 5ten Jahrhunderts das Trishagion in allgemein stirchlichen Gebrauch fam und zwar pon Anfang an mit bestimmter Tendens gegen den Neftorianismus. Wir fonnen uns barum auch nicht wohl barüber vermundern, daß diefe Formel gerade geeignet icheinen fonnte, burch eine Erweiterung zum Schlagwort einer bestimmten Partei zu werden. Es erscheint nämlich in Antiochien das Trishagion mit dem Beisat hinter a Favavos ό στανρωθείς δί ήμας -. Ziemlich einstimmig wird diefe Erweiterung auf den monophufitifchen Ugurpator des antiochenischen Batriarchenftuhls, auf Beter, den Berber (xxapeis oder fullo), oder wenigstens auf die Zeit seines Regiments zurückgeführt. Bedenfalls ericheint diefer Mann als der erfte und hauptfächliche Rampfer für den Beifat. Die Bertheidiger des chalcedonischen Dogma's nämlich fonnten in dieser Formel nur den robeften Eutychianismus feben. Undererfeits aber hatte die Formel auch einen fo frommen Rlang: es fprach fich barin eine folche Ruhnheit bes religiofen Bewußtfeuns aus, daß wir es natürlich finden muffen, wenn ber Fanatismus bes Bolfe fich zur Bertheidigung ber Formel erhob. Gelbst die Berdrängung Beter's vom Batriardenstuhl tonnte in Antiochien die Abschaffung der Formel nicht herbeiführen. Der orthodore Radfolger Beter's, Calendio, mußte fich begnugen, durch eine weitere Ginfchaltung gu helfen; er fette vor die Worte δ στανρωθείς δι ημάς die anderen βασιλεύ Χριστέ. Aber auch biefer Beifat fonnte fich nicht halten: ber wieder eingesetzte Beter ichaffte ihn leicht wieder ab - und die Orthodoxie des Orients mußte fich fortan den Beifat gefallen laffen. In Conftantinopel tam es unter bem ben Monophyfitismus begunftis genden Regiment des Anastafius zu blutigen Scenen über ber Ginführung dieser Formel.

Wie die römische Kirche diese Sache ansah, davon gibt der eben erwähnte Brief des Bischofs Felix Zeugniß, mag derselbe ächt oder nur tendenziöse Erdichtung sehn. Im Laufe der Zeiten lernte freilich auch Rom hinwegsehen über die Bedenken und gab bei der Union der Maroniten zu, daß die Formel auch in underfänglichem Sinne gedraucht werden könne. Ia, welchen Anstoß konnte die Formel noch geden, wenn unter Roms Billigung, entgegen freilich den Entscheidungen, welche der Bischof Hormisdas gegen die sichthischen Mönche erließ, Justinian den Satz in die Dogmatit einsügen und 1553 don einem ökumenischen Concil annehmen ließ, daß einer aus der Dreieinigkeit gelitten? Damit war ja doch eigentlich mehr gesagt, als man ansänglich selbst im monophysitischen Lager forderte, wo ein Sederus im Einklang mit dem orthodoxen Patriarchen danstiochien, Ephraem, die gewiß mit Absicht zweideutige Formel durch ausschließliche Beziehung auf Christus rechtsertigte (Phot. dibl. Cod. 228. dgl. Assemanni a. anges. D. S. 518). Der Damascener freilich suchte in einem eigenen Schreiben an Jordanes die Unmöglichseit dieser Beziehung und damit die Verwersslichseit der Formel selbst nachz

zuweisen.

Schon Bald (Reterhiftorie, VII. S. 329 ff. S. 342) und nach ihm Dorner (Christologie II. S. 155) hat barauf hingewiesen, wie der dogmatische Behalt diefer Formel nur ale bie Ergangung angefehen werden tann gu bem Sat, bon welchem ber neftorianische Streit anhob - ju bem Sat, bag Maria Die Gottesgebarerin fen. Der Theopaschitismus - mit welchem Namen die Richtung, welche das erweiterte Trishagion vertheidigte, bezeichnet wurde -, fonnte sich nur ruhmen, aus einem tieferen religiöfen Intereffe hervorgegangen ju febn, als jener von Reftorius befämpfte Ausbrud. Denn der für das Bewuftfenn des Chriften wichtigfte Bunkt, das Leiden des Berrn, follte fo als That der göttlichen Berfon felbst erscheinen — ähnlich wie auch Marcion innerhalb bes Dofetismus burch die Betonung des Leidens Chrifti eine borzugsweise religibfe Richtung zeigt. Freilich Theopaschiten hießen bie Bertheidiger Dieser Formel eben, fofern fie nach ber Meinung ihrer Angreifer, damit keineswegs nur die in Folge ber Menschwerdung eingetretene Uneignung bes Leidens von Seiten bes Logos ausbruden wollten, fondern das Göttliche felbst in die Sphäre der Leidentlichkeit herabzogen. ber That gehen alle die Angriffe, wie sie in den von Manfi Bb. VII. mitgetheilten, gegen Beter, ben Berber, gerichteten Schreiben enthalten find, bon ber nicht bewiesenen Boraussetzung aus, daß in diesem letteren Ginne die Formel von ihren Urhebern verftanden fen. Aukerdem find die Angriffsmaffen eben nur noch davon bergenommen, baß ein von Engeln gelehrter Wefang nicht abgeandert werden burfe, oder dabon, daß bie Synode von Chalcedon bas Trishagion ohne ben Beifatz gefungen. - Die weitere bogmatische Entwidlung der in ber Formel liegenden Confequenzen gehört dem Artikel über den Monophhfitismus und Theopafchitismus an. Rur auf die bon Dorner gemachte Beobachtung möge noch hingewiesen werden, daß die Bedeutung ber Formel mefentlich in dem Aufammenschauen von Christologie und Trinitätslehre liegt. Der Wideribruch aber, welchen die Formel fand, ist wohl vorzuglich aus dem neftorianischen Qua zu erflären, welcher eben in ber Rirche als Rudfchlag gegen ben Monophyfitismus fich geltend machte und hauptfächlich in Rom feinen Beerd fand.

In Beziehung auf die Literatur sind zunächst zwei ältere monographische Arbeiten zu erwähnen: Pet. Allix, diss. de Trisagii origine. Rouen 1678 — dem Berf. nicht zugänglich geworden — und dann eine unter Sigm. Jak. Baumgarten's Borsitz gehaltene akademische Dissertation: Historia trisagii. Hall. 1744. — Außerdem hat Tillemont in seinen Mémoires pour servir à l'histoire éccles. Tom. XIV. und Le Quien in den Bemerkungen zu Joa. Damasceni epistola de trisagio. Opp. I. p. 480 sqq. über den Gegenstand gehandelt. — Ferner sind zu nennen: Suicer. thesaur. II. p. 1310 und Bingham, orig. eccl. lib. XIV. c. 2. Augusti, Denkwürdigkeiten u. s. w. V. S. 219. — Unter den größeren Geschichtswerken hat sich wohl am aussührlichsten Balch in der Lexerhistorie, Th. VII. S. 232—361. über uns

seren Gegenstand ausgesprochen. Die dogmengeschichtliche Bedeutung ist von Dorner, Christologie II. S. 155 ss., hervorgehoben. — In Beziehung auf die liturgische Seite ist Renaudot, literatura orientalis coll. tom. I. p. 228, dann Assemanni, dibliotheca orientalis tom. I. et II., Bunsen, Hippolytus II. und Daniel, codex liturgicus Tom. IV. — zu vergleichen.

\$\frac{5}{2}\$. Schmidt.

Tritheismus ist keine besondere theologische Richtung, deren Urheber mit Bewußtsehn und Absicht auf Ausstellung von drei Göttern ausgegangen wären, sondern Tritheismus wurde Schuld gegeben, Tritheiten wurden Solche genannt, welche die hypostatischen Unterschiede der drei Personen der Oreieinigkeit zu stark betonten; so Ioh. Akusnages, Johannes Philoponus (s. d. Art.) und ihre Anhänger, auch Condobauditen genannt nach ihrem Versammlungsorte (s. Bd. IV. S. 750); so ferner der Nominalist Roscelin, dem Anselm nachwies, daß die Consequenz seiner Lehre der Tritheismus seh. Roscelin gab übrigens zu, tres deos vere diei posse, si usus admitteret (s. Bd. XIII. S. 120).

Trithemine (Johann), unter den beutschen Theologen aus bem Zeitalter unmittelbar bon ber Reformation eben fo fehr burch die ungewöhnlichen Schickfale feines Lebens ale burch feine ausgebreiteten wiffenschaftlichen Renntniffe und fchriftftellerifchen Berdienste ausgezeichnet, wurde den 1. Februar 1462 in dem unfern Trier an der Mofel gelegenen Dorfe Trittenheim geboren, nach welchem er fich fpater, ber Sitte älterer Belehrten folgend, benannte. Bon feinen Jugendjahren ift nur wenig befannt. Sein Bater, Johann Beidenberg, war ein armer, rechtlicher und frommer Landmann, der fich und die Seinigen durch feiner Bande Arbeit muhfam ernahrte und beshalb für die Erziehung und den Unterricht des Sohnes wenig forgen fonnte. Auch ftarb derfelbe fruh, und ber taum achtjährige, bon ber Natur an Beift und Rorber reich ausgeftattete Knabe erhielt einen harten Stiefvater, welcher ihn mit aller Strenge gu landlichen Arbeiten zwang und das früh erwachte Berlangen deffelben nach geistiger Ausbilbung absichtlich unterdrückte. Bis in fein funfzehntes Jahr litt er unter diesem Drucke, aber nichtsbestoweniger wußte sich sein raftlos aufftrebender Beift burch alle ihm entgegentretende Sinderniffe Bahn zu brechen. Er benutte nicht nur am Tage die turze Beit, welche er bon den ihm aufgetragenen landlichen Arbeiten erübrigen konnte, eifrig dazu, für fich allein lesen und schreiben zu lernen, sondern er lernte auch des Nachts heimlich bei einem Nachbar, fo gut es gehen wollte, die ersten Anfangegründe der lateinifchen Sprache. Dabei betete er unaufhörlich jeben Abend zu Gott, baf er ihm endlich Belegenheit und Mittel zur Erfüllung feines fehnlichften Bunfches gemähren möchte. Mis er indeffen weder durch feine eigenen dringenden Bitten, noch durch die wiederholten Borftellungen freundlich gefinnter Bermandten den harten Ginn des Stiefvaters ju erweichen bermochte, entschloß er fich, das elterliche Saus beimlich zu berlaffen, und ging nach Trier, wo er eine Zeit lang, von milbthätigen Menschen unterftutt, die lateis nifche Schule besuchte. Die großen Entbehrungen, mit benen er nichtsbestoweniger auch hier fortwährend zu tampfen hatte, bewogen ihn, fobald er fich durch beharrlichen Fleiß auf die Universitätestudien hinlänglich vorbereitet zu haben glaubte, sein Blud anderemo ju berfuchen. Nachdem er als fahrender Schüler verschiedene Begenden Deutschlands durchstreift hatte, tam er nach Seidelberg, wo ihm feine ausgezeichneten Fähigkeiten balb wohlwollende Gonner und mit benfelben die erwunschte Unterftutung verschafften, welche ihn in den Stand fetten, auf diefer bamale emporbluhenden Bochichule neben ben theologischen Wiffenschaften alle Diejenigen Renntniffe fich anzueignen, nach benen er fich fo lange gesehnt hatte. Besonders mar es ber beruhmte Rubolph Agricola, der ihn in bas Studium ber Beschichte einführte und mit ben fconen Biffenfchaften befannt machte. Bahrend er unter fo gunftigen Berhaltniffen, wie er fie je taum ju hoffen gewagt hatte, der Erweiterung feiner Renntniffe ben größten Gleiß widmete, erwachte in ihm das Berlangen, feine Bermandten in der Beimath zu befuchen, und er trat im Februar 1482 die Reise babin mit einem Freunde ju Jug an. Schon waren fie bis

jum Benediftinerklofter Spanheim bei Rreugnach gekommen, in welchem fie eine gaftfreundliche Aufnahme fanden und übernachteten. Als fie barauf am folgenden Morgen nach herzlichem Abschiede bon ben Monchen ihre Banderung fortfetten, brach ein heftiges Gewitter unter fo fürchterlichem Rrachen, Blatregen und blendenden Bliten aus, daß fie fich gezwungen fahen, nach dem Rlofter jurudzutehren. Diefes Ereigniß, welches Trithemius nach den Unfichten feiner Beit als einen Bint der göttlichen Borfehung betrachtete, gab feinem Leben eine entscheidende Wendung. Indem er mit ben Worten: "Wohlan, ich will im Rlofter bleiben!" grugend unter die Rlofterbruder trat, bat er fie, ihn als Mond in ihre Mitte aufzunehmen. Sein Bunfch ward ihm gern gewährt, und bald hatte er fich burch feine Frommigfeit, ausgezeichnete Gelehrfamkeit und die gewiffenhafte Treue, mit welcher er alle ihm übertragene Geschäfte verrichtete, Die Liebe und Achtung der alteren Klofterbrüder fo fehr erworben, daß fie ihn, obgleich er erft 21 Jahre alt war, am 29. Juli 1483 wider feinen Willen einstimmig ju ihrem Abte mahlten. Seitdem blutte die fleine Abtei durch fein Berdienft zu einer ber angefehenften und berühmtesten in gang Deutschland rafch empor. Denn Trithemius brachte nicht nur ungeachtet feiner Jugend durch feine Bewandtheit in den Befchäften die bisher vernachläffigte außere Berwaltung bes Rlofters in eine mufterhafte Ordnung, berwandelte Die frühere Armuth deffelben in Wohlhabenheit und lieft die in Berfall gerathenen Bebaude theils ausbeffern, theils ichoner wieder aufbauen, fondern ftellte auch durch liebevolle Ermahnung und ernfte Strenge die tief gesuntene Rlofterzucht wieder her und bewog die Monche durch fein eigenes Beispiel sowie durch zwedmäftige Anweifung jur eifrigen Beschäftigung mit ben Wiffenschaften. Durch feinen Beruf junachft auf ben geiftlichen Stand hingewiesen, bemuhte er fich, es ihnen recht nachdrucklich einzuschärfen, bag ber Beiftliche, ber gum Lehrer Anderer berufen fen, vor Allem fich felbft Beisheit und Renntniffe erwerben muffe, und baft nur berjenige die heiligen Schriften richtig berstehen und geschidt erklären könne, welcher die allgemeinen Renntniffe der fogenannten weltlichen Wiffenschaften besitze. Damit es ihnen aber an ben Mitteln zu vielseitiger Bilbung ihres Beiftes nicht fehlte, vermehrte er die Bibliothek, welche bei feiner Untunft im Rlofter taum 46 Bande enthielt, auf mehr als 2000, unter benen fich, wie er felbst fagt, alte ausgewählte und fostbare Manustripte nebst mehreren lateinischen, griechischen und hebräischen Druden, welche bamals ebenfalls noch ju den Seltenheiten gehörten, befanden \*). Bahrend er fo für feine Untergebenen forgte, mar fein eigener Wiffensdrang fo groß, daß er es, obwohl er Abt war, nicht unter feiner Burde hielt, fich bon Reuchlin und Celtes im Briechifchen unterrichten zu laffen, sowie er überhaupt, fo viel ale moglich, alle Wiffenschaften zu umfaffen und mit raftlosem Fleife fich anzueignen suchte. Dadurch brachte er es bald dabin, daß fich der Ruhm feiner außerordentlichen Gelehrfamkeit in gang Deutschland und felbft im Auslande verbreitete. und die größten Gelehrten feiner Zeit, wie Joh. v. Dalberg, Reuchlin, Celtes, Bimpheling, Birdheimer, Peutinger, Matth. Lang u. A. gern in feinem Rloster auf längere und kürzere Zeit verweilten. Selbst mächtige Fürsten, wie der Kaifer Maximilian, die Kurfürsten Philipp von der Pfalz und Joachim von Branbenburg, der Bergog Cberhard der Aeltere von Burttemberg u. A. traten mit ihm in Briefwechfel, oder fuchten ihn perfonlich auf und erfreuten fich feiner eben fo belehrenden als geiftreichen Unterhaltung \*\*).

<sup>\*)</sup> Bgi. Epist. ad Georg. de Rotenburgio. Opp. p. 566: Duorum millium reliqui volumina, vetusta, preciosa atque rarissima, quae studio incredibili atque amore ad Spanheim ego comportavi tempore praesidentiae meae, non sine impensis et laboribus multis, in omni varietate scripturarum scripta complura, impressa etiam multa, Graeca, Latina simul atque Hebraica, quorum ante me ibi nullum fuit.

<sup>\*\*)</sup> Bgí. Epist. Theodorici Monachi Fuldensis ad Trithem. Opp. 566: "Reddidistis monasterium Spanhemense longe lateque gloriosum et notum — quod ex gymnasio Parisiensi in Gallia, Lovaniensi in Brabantia, Tubingensi in Suevia, ex Italia et Allemannia aliisque remo-

Es waren für Trithemius glückliche Jahre, welche er als Abt im Rlofter Spanbeim lehrend und lernend zugleich verlebte. Während er fich aber durch feine vielfeitige Belehrsamkeit bie Achtung ber ebelften Manner und durch gehaltreiche Schriften einen wohlberdienten Ruhm erwarb, brachte ihn seine eifrige Beschäftigung mit den Naturwiffenschaften in den Berbacht, er feb in die ichmargen Beheinniffe eingeweiht. Seitbem trat nicht nur der Aberglaube, Reid und Unberftand bes großen Saufens feiner Zeitgenoffen feinen miffenschaftlichen Beftrebungen fibrend entgegen, sondern es berbreiteten fich auch über ihn die lächerlichften und nachtheiliaften Berüchte, die ju feinem großen Berdruffe endlich felbit feine amtliche Birffamteit zu beeinträchtigen drohten. Dazu tam der pfälzisch = baierische Rrieg, welcher ihn im Jahre 1504 zwang, das Rlofter auf einige Beit zu verlaffen, wodurch mehrere boswillige Monche eine erwünschte Gelegenheit erhielten, die feindliche Stimmung gegen ihn zu vermehren. 218 er baher in baffelbe aurudtehrte, fand er es in großer Unordnung, die er um fo weniger zu befeitigen bermochte, ba er bald barauf von dem Rurfürsten Philipp nach Beidelberg gerufen wurde und bon da den Rurfürsten Joachim bon Brandenburg jum Reichstage nach Roln und nach beffen Beendigung in die Mark Brandenburg begleitete. 3mar eilte er, fo bald es ihm möglich war, nach Spanheim zurud, um die daselbft eingeriffenen Mißbrauche abzuftellen und den früheren Wohlftand völlig wieder gurudguführen, indeffen ftief er babei auf fo viele Schwierigkeiten, daß er am endlichen Belingen berzweifelte und, unwillig über den Undant und Ungehorfam der ihm untergebenen Monche, ben Entschluß fafte, feine Abtswürde niederzulegen und ben Ort, wo er fich fo lange gludlich gefühlt hatte, für immer zu verlaffen. Ungeachtet ber glangenden Antrage bes Raifers Marimilian und des Rurfürsten Joachim bon Brandenburg, bon benen jeder ihn an feinen Sof giehen wollte, folgte er der Einladung des edlen und wiffenschaftlich gebildeten Loreng von Bibra, Bischofs von Burgburg, auf beffen Empfehlung er im 3. 1506 die gwar fleine, aber feinen Bunfchen entsprechende Abtei bes Schottenflosters St. Jatob in Burgburg erhielt. In biefer ftillen Burudgezogenheit lebte er anfpruchstos und aufrieden, ausschließlich mit ben Wiffenschaften, befonders mit phusikalischen Studien\*) befchäftigt und daneben einen lebhaften Briefwechsel mit feinen Freunden unterhaltend. Er ftarb, 53 Jahre alt, den 16. Dezember 1516.

Bon den zahlreichen Schriften des Trithemius, welche feinen Namen bei ber Nachwelt in ehrenvollem Andenken erhalten haben, find verhältnigmäßig nur wenige bei feinem Leben und durch ihn felbst herausgegeben. Gin vollständiges und genaues Bergeichnif berfelben gibt S. A. Erhard in feiner "Gefchichte bes Wiederaufbluhens wiffenfchaftlicher Bilbung, vornehmlich in Teutschland bis zum Anfange der Reformation". Bo. III. S. 387-394. (Magdeburg 1832). Sie beziehen fich theils auf die Theologie mit besonderer Rudficht auf die Afcetit und das klöfterliche Leben, theils auf die Geschichte Deutschlands, theils endlich auf die icholaftische Philosophie, die Naturwiffenschaften und auf allgemeine Begenstände, welche er einer wiffenschaftlichen Behandlung werth hielt. Bu den letzteren gehören: Liber octo quaestionum ad Maximilianum Caesarem (Oppenheim impr. Jo. Hasselberg 1515. 4.); Naturalium Quaestionum libri XX, bem Rurfürsten Joachim bon Brandenburg gewidmet; Polygraphiae libri VI. ad Maximilianum Caes. cum clave seu enucleatorio, in quibus plures scribendi modos aperit (Oppenheim impr. Jo. Hasselberg 1518, Fol.) und die Steganographia, sive de ratione occulte scribendi. (Francof. 1606. 4.). Unter feinen theologischen Schriften nehmen die Sermones et Exhortationes ad Monachos (Argent. per Jo. Knoblouch, 1516. Fol.) die erste Stelle ein. Während er in benfelben als fraftvoller und geift=

tioribus terrarum locis quam multi viri doctissimi, principes quoque et pontifices, excitati fama nominis vestri, certatim confluebant ad Spanheim."

<sup>\*)</sup> Diefer Studien wegen verweiste der berühmte Agrippa von Nettenheim im Jahre 1510 eine Zeit lang bei ihm in Würzburg, um sich mit ihm über die geheimen Wissenschaften zu unterhalten, theiste ihm auch später sein bekanntes Buch de occulta Philosophia zur Prüfung mit,

reicher Redner die Mönche in ben Bersammlungen des flösterlichen Capitels mit allem Nachdrude zum Rleifte in den Wiffenschaften, zur Frommigfeit und zu einem tugendhaften Bandel ermahnte, fuchte er zugleich durch abhandelnde und erbauliche Schriften, wie de triplici regione Claustralium et spirituali exercitio Monachorum; de Religiosorum sive Claustralium tentationibus libri III; de vanitate et miseria vitae humanae und die Institutio vitae sacerdotalis für Erwedung und Berbreitung der Bottfeliakeit auch in einem weiteren Rreise zu forgen \*). Bei weitem größere Berdienfte bat er fich aber auf bem Bebiete ber Beschichte erworben. Dbaleich er bie Mangel und Irrthumer der meiften Schriftsteller feiner Beit theilte und weder überall bewährten Buhrern folgte, noch ftets mit fritischem Tatte bas Bahre bom Falfchen zu icheiben vermochte, fo fuchte er boch als grundlicher Forfcher und fleifiger Sammler mit Bahrheiteliebe und acht vaterlandischem Sinne die Beschichte ber Borgeit nach besten Rraften aufzuhellen und benutzte mit raftlofem Fleike und gewiffenhafter Treue die ihm in den Archiben und Bibliotheten zu Spanheim, Burgburg, Bamberg, Speier, Beidelberg, Roln und an anderen Orten damals zu Bebote ftehenden, jett größerentheils untergegangenen ober gerftreuten Quellen. Seine Weschichte ber Rlofter Birfchau. Sbanheim und St. Jatob bei Würzburg, sowie das Leben des Rhabanus Maurus und feine Untersuchungen über die Weschichte ber Franken, so unzuverlässig fie auch für die alteren Beiten find, enthalten doch Bieles, mas auch ber jetige Forfcher nicht unberücksichtigt laffen darf. In dem aber, mas in die Beschichte seiner Zeit und feines Wirkungsfreises näher eingreift, namentlich in ber Geschichte bes für ihn fo verhängniftvollen pfalgisch= baierifchen Rrieges (1504), ift er faft immer trefflich unterrichtet und gewährt für bie beutsche Geschichte im Allgemeinen reiche und schätbare Beitrage. Durch seinen Catalogus illustrium virorum Germaniam suis ingeniis et lucubrationibus omnifariam exornantium und durch sein Wert de scriptoribus ecclesiasticis hat er sich nicht nur in Deutschland ben erften Grund jur allgemeinen Belehrten = und Rirchengeschichte gelegt, sondern überhaupt auch zu einer allgemeineren Thätigkeit in den historischen Wiffenichaften und zu einem forgfältigen Quellenftudium unter feinen Beitgenoffen wefentlich beigetragen \*\*).

Literatur. Die wichtigsten Beiträge zur Lebensbeschreibung des Trithemius enthalten seine Schriften, besonders seine Briese, welche unter dem Titel: Jo. Trithemii Abb. Spanhem. Epistolarum familiarium libri II. ad diversos Germaniae Principes, Episcopos ac eruditione praestantes viros. Hagan. ex offic. Pet Brubachii. 1536. in 4. erschienen sind. — Außerdem vergl. W. Ziegelbauer, Hist. rei litt. Ord. Bened. P. III. p. 221 sqq. — Fabricii Bibl. Lat. med. et ins. aetat. T. IV. p. 154. — Niceron, Th. 18. S. 283. — Canzler's und Meißner's Quartalschift für ältere Lektüre. Jahrg. 1784. — Wachler, Gesch. der histor. Forschung und Kunst. Bd. 1. S. 236. — Erhard, Gesch. des Wiederaufblühens wissenschaftl. Bildung, vornehmlich in Teutschland bis zum Ansange der Resormation (Magdeb. 1832). Bd. 3. S. 379 ff.

Triumphus, Augustinus. Er stammte von Ankona, war ein Eremite und gehörte dem Augustinerorden an. Er lebte eine Zeitlang auf der Universität zu Paris, im Jahre 1274 wohnte er dem Concil zu Lyon bei; mehrere Jahre hielt er sich zu Benedig auf, wo er einige kleine Werke zum Lob der heil. Jungfrau ausarbeitete. Später hatte er seinen Wohnsitz zu Neapel und war bei dem König Karl und Robert

<sup>\*)</sup> Die theologischen Schriften bes Trithemius finden sich gesammelt gebruckt in: Jo. Trithemii Opera spiritualia quotquot reperiri potuerunt ed. Jo. Busaeus. Mogunt. 1604. Fol. und in: Jo. Busaei Paralipomena Opusculorum Petri Blesensis, Jo. Trithemii et Hinemari. Mogunt. 1605. 8.

<sup>\*\*)</sup> Die historischen Schriften bes Trithemius sind gesammelt und unter bem Titel: Jo. Trithemii Opera historica, curante Marq. Fredero, Tom. I. et II. Francos. 1601 in Folio, herausgegeben,

fehr beliebt. Er starb ebendaselbst im Jahre 1328 in einem Alter von 85 Jahren. Es sind einige Schriften von ihm vorhanden: Ueber die Kirchengewalt an den Pabst Johannes XXII., Augsburg 1473, ein Commentar zum Gebet des Herrn; zum engslischen Gruß, Lobgesang der heil. Jungfrau, Rom 1590, 1592, 1603. Millesoquium aus den Schriften des heil. Augustin, ein Wert, das Triumphus unvollendet zurückließ und Bartholomäus von Urbinum, in demselben Orden ausarbeitete. Es erschien in Lyon 1555. Nicht herausgegebene Schriften: 4 Bücher über die Sentenzen. Ueber den heil. Geist, gegen die Griechen. Ueber das geistliche Lied. Ueber den Eingang in das Land der Berheißung. Ueber die Erkenntniß und Kräfte der Seele. Theoreme über die Auserstehung der Todten. Erklärung über Ezechiel und über alle Bücher des N. T. Reden des Herrn, über die Heiligen; über die Moralien des heil. Gregorius. Diese Schriften, wie auch einige Commentare über Aristoteles werden von Joseph Pamphilus, Bischof von Signia (Chron. Eremit., s. August. S. 46) aufgeführt.

Quelle: G. Cave scriptorum ecclesiasticorum historia literaria. Gen. 1720.

Tronchin, ein genferisches Theologengeschlecht, dergleichen Genf und andere resormirte Kantone der Schweiz noch mehrere Beispiele ausweisen. Wir erinnern hier an die Spanheim und Turretini in Genf, an die Grynäus und Buxtorfe in Basel, an die Musculus und Stapfer in Bern, an die Hottinger u. A. in Zürich.

Ein Zweig der in der Champagne anfässtgen Familie Tronchin, — Remigius war sein Borname, — ein tüchtiger Kriegsmann, verließ nach der Bartholomäusnacht sein Baterland, siedelte sich, dem Beispiele so vieler seiner Landsleute folgend, in der Stadt Calvin's an, und heirathete daselbst im Jahre 1580 Sara Morin. Bon den zahlreichen Kindern, die aus dieser Ehe entsprangen, verfolgten zwei die kirchliche

Laufbahn.

Theodor Tronchin, das älteste Rind seines Baters, wurde am 17. April 1582 geboren und hatte zum Bathen Theodor Beza, beffen Adoptivtochter, Theodora Rocca, er fpater heirathen foulte. Er ftudirte in Genf, Bafel, Beidelberg, Franeter und Lenben, doch an diesen beiden Orten nur auf gang furge Beit; barauf machte er ichnell eine Reise durch England und Frankreich. Rach Genf zuruckgefehrt, murde er im Jahre 1606 Brofeffor der hebräischen Sprache, 1608 Pfarrer, 1610 Rettor der Atademie, 1618 Professor der Theologie. Die großen Ereignisse des 16. Jahrhunderts, der Rarafter und der Beruf des Baters, hingutommend zu der mannlichen Rraft der Ueberzeugung, wie fie damals bei den frangofischen Reformirten fich tund gab, Mues diefes hatte ihn bagu borbereitet, eine jener energischen naturen zu werden, für welche bie Lehren, welche scharf abgeschloffen und zugespitt find, eine unwiderstehliche Unziehungstraft ausüben; feine borftebende Stirne, feine lange und magere Beftalt, liegen beutlich erkennen, was man bon ihm in Folge feiner Erziehung zu erwarten hatte. Daber fich nicht zu wundern ift, daß die Vénérable Compagnie des Pasteurs de Genève (offi= gieller Rame der Korporation der genferischen Beiftlichkeit)\*), als fie bon den hollandi= ichen Generalftaaten die Ginladung erhalten hatte, fich durch zwei Abgeordnete an der Snnode bon Dordrecht bertreten ju laffen, auf ihn ihr Augenmerk richtete: er murbe nebst seinem Collegen Diodati nach Dordrecht abgeordnet. In welchem Ginne er feine Bota abgab, erfieht man aus den Worten, die er damals gebrauchte: "die Ranones von Dordrecht haben den Remonstranten die Ropfe weggeschoffen." Bald darauf gab ihm ein Jesuite Anlag, seinem polemischen Trieb freien Lauf zu laffen. Es mar ber Bater Cotton, Beichtvater Beinrichs IV., ber unter dem namen "Geneve plagiaire" ein bidleibiges Buch erscheinen ließ gegen die genferische Bibelübersetzung, welche die genferi= fche Beiftlichteit im Jahre 1588 gründlich revidirt und neu burchgearbeitet herausgegeben hatte (f. Bb. XIII. S. 101). Tronchin, aufgefordert von feinen Collegen, fchrieb gegen

<sup>\*)</sup> Bon uns fortan ber Rurge wegen V. C. bezeichnet.

Cotton eine gründliche Widerlegung, unter dem Titel: Cotton plagiaire etc., 1620 in Benf erschienen. Gine intereffante Episode feines Lebens ift die Beit, die er bei bem Bergog bon Rohan im Beltlin zubrachte. Diefer, ber borguglichfte Gubrer bes Sugenottenheeres im borausgegangenen Kriege mit dem Konige von Frankreich, war nach Abichlieftung des Friedens bom Ronige, refp. von Nichelien, an der Spipe einer frangofifden Armee nach dem Beltlin abgesendet worden, um bafelbit ber Dadt bon Gbanien Defferreich Widerstand zu leiften. Er bat am Ende des Jahres 1631 bie genferifche Beiftlichfeit, ihm einen Beiftlichen ju fenden; Tronchin wurde ju diefem Boften ausersehen, den er bom Januar bis Juli 1632 versah und mobei er hinlanglich Anlag hatte, den edlen Ravafter, die tief gegrundete Frommigkeit, die Menfchenfreundlichfeit und Bergensgilte biefes Fürften fennen zu lernen. Er gab babon ein ehrendes Beugnift, als er im Jahre 1638 den Auftrag erhielt, dem geftorbenen Fürften, ber in Beuf beftattet au fenn gewinicht hatte, Die Leichenrede zu halten; in lateinischer Sprache, auch fo gedrudt, ebenfo in fraugofischer Uebersetzung. Man erficht baraus, baf Tronchin, ungeachtet der Raubheit seines Wesens, doch auch für weichere Gefühle empfänglich war. So hatte er im Jahre 1634 nebst einigen anderen Geiftlichen bom Staatsrathe ben Auftrag erhalten, ben Partheiungen und Spaltungen ber Beiftlichfeit bei Anlaft von Aemterbefetsungen, abzuhelfen. 3m Jahre 1655 wurden ihm die Unterhandlungen mit bem großen Unionsmanne ber bamaligen Zeit, bem Schotten Durgens (f. ben Art.) anbertraut, bei welcher Belegenheit er eine harmonia confessionum gefchrieben zu haben scheint, die aber nicht veröffentlicht worden ift. Er ftarb am 19. Nov. 1657. Er hinterließ nur wenige Schriften, worunter wir die theologischen Abhandlungen herausheben: de peccato originali, de baptismo, de bonis operibus; bazu fommen cinzelne wenige Predigten.

Daniel Tronchin, war der zweite Sohn des Remigins Tronchin, mithin der jüngere Bruder des Theodor, Geistlicher an einigen Orten des Genfergebietes, übrigens etwas nachlässig in seinem Amte; nur aus Rücksicht für seinen Bruder, sowie für seine eigene zahlreiche Familie schritt man nicht scharf gegen ihn ein. Wir gehen daher so-

aleich über zu

Louis Trondin, Sohn des Theodor, geboren in Wenf am 4. Dezember 1629. Er fiel in die Zeit, wo auf der Afademie von Saumur feit 1633 Amprault, Cappel und de la Blace (Blacerus) eine freiere Theologie als die damals herrschende (f. die drei betreffenden Artifel) lehrten. Der Tractat des Ambrault über die Brädeftination (Saumur 1634) und das ihm vorausgehende eloquicor seu synopsis doctrinae de natura et gratia (Blaesis 1630) des Pfarrers Teffard, des Freundes von Amprault, hatten eine lebhafte Opposition von Seiten der ftreng acalvinischen Afademie von Sedan und ber V. C. hervorgerufen. Schon im Rovember 1635 hatte biefe bas Urtheil ber Mifibilliaung des Werfes von Amprault ausgesprochen, fie fchrieb überdieft im Jahre 1637 an die Synode von Alengon in bemfelben Sinne (f. Aymon, Synodes nationaux de France) und am 6. August 1647 befchlof fie, daß jeder Geiftliche bei feiner Confefration erflären follte, daß er in Bemägheit ber Befdluffe von Dorbrecht und ber frangofischen Nationalsunoden lehren werde und baff er insbesondere die neue Lehre von ber Allgemeinheit der Gnade und von der Nichtzurechnung der Gunde Abame berwerfe. Daher Morus, als er im Jahre 1649 nach Middelburg als Brofesfor der Theologie berufen wurde, als Beweis feines Glaubens ein Zeugniß der V. C. vorweisen mußte, worin erklart war, daß er bie neuen, dahin bezüglichen und in demfelben Jahre in Genf fanktionirten Artikel angenommen hatte (f. Schweizer, protest. Centraldogmen II. S. 463 ff.). Der Bater bes Louis Tronchin hatte wesentlich bagu beigetragen, bag Die genferische Rirche Diefe Schroffe Stellung einnahm; er hatte namentlich mitgewirkt bei der Abfaffung der zulett erwähnten Artitel. Doch fchickte ber Bater, den Sohn aus welcher Urfache ift fchwer zu erklaren, - nach dem im Geruche der heterodorie ftebenden Saumur, wo diefer Die in Wenf perhorrescirten Anfichten fich aneignete.

Trondin 479

Nach Genf zurückgekehrt, wurde er, da er, wie es scheint, mit seinen Ansichten zurückhielt, in das Ministerium aufgenommen (1651), machte darauf, nach der löblichen Sitte der Zeit, Reisen durch Frankreich, England, Holland, Deutschland, erhielt nach Beendisung derselben eine Pfarrstelle in Lyon, wosiür er zuvor dei den Pastoren von Charenton eine Prüfung bestehen mußte, die ihm das Lob des Theologen Dalläus einbrachte (1654). Drei Jahre später wurde er von Amyrault und Cappel als Nachfolger des verstorbenen de la Place vorgeschlagen; er zog es vor, in Lyon zu bleiben, als man ihm aber im Jahre 1661 in Genf die Prosessur des verstorbenen Leger anbot, nahm er die Anerdietung an.

Er fand einen Collegen von anderer Richtung als diejenige, die er felbst in Saumur angenommen, Franz Turretini (f. den Art.), feit 1648 Mitglied der V. C., feit 1653 der theologischen Katultät, ftrenger Calvinift, der Tronchin unmöglich willtommen heifen tonnte. Bludlicherweise fand Tronchin in ber V. C. einen Befinnungsgenoffen, den an Jahren dem Turretini überlegenen Mestregat, der ihm half, mit der Zeit seinen freieren Ansichten Geltung zu verschaffen. Das war feine leichte Sache. Turretini nahm in der Kafultät und in der Kirche eine praponderirende Stellung ein. Er mar es, ber die ermähnten Artikel bom Jahre 1647 herborgerufen; er war es, ber im 3. 1669 fie wieder aufe neue geltend madite bei Anlag ber Confefration eines Beiftlichen. Damals erklärten Meftregat und Tronchin, ihr Bewiffen verbiete ihnen bon den Beiftlichen ein folches Beriprechen zu verlangen, ba fie felbst fich zu ber berbammten Lehre bekennten. Da bie V. C. auf ihre Remonftration feine Rudficht nahm, fo begaben fie fich noch an demfelben Tage zu einem der Syndice, um ihm die Sache borzutragen; der Erfolg mar, daß der Rleine Rath noch an demfelben Tage den Befchluft fafite, es folle Reiner die Lehre von der Gnade in anderer Beife vortragen, als es bis bahin gefchehen, in Gemägheit der bom Aleinen Rathe bestätigten Réglements ber V. C., boch unter ber Bedingung, daß es geschehe ohne Bant und Streit, ohne die entgegenftehenden Meinungen zu widerlegen, fondern indem man fich begnügt, die festgestellte Lehre aufrecht zu halten, bamit aller Streit gemieden werbe." Insofern ber Rath allen Streit und Widerlegung ber anderen Anfichten verbot, fprach er einen Tadel aus gegen ben Befchlug ber V. C. Dieg fühlte die Majorität mohl. Daher fie, obwohl die Rathever= ordnung follte geheim gehalten werben, um ihrer Sache jum Siege zu verhelfen, bie anderen ichweiterischen Rirche bon ber Sache in Kenntnift fette, worauf diese fogleich mit der Drohung antworteten, ihre Studenten nicht mehr nach Genf gu ichiden, wenn die neuen Lehren dafelbst ihre Bertreter fanden. In einer folgenden Sigung der V. C. protestirte Tronchin gegen das Brechen des Geheimniffes, als gegen eine Berletung bes bon Allen geleisteten Gibichwures. Turretini rugte die Abweichung von den Reglements, denen Alle Unterwerfung gelobt hätten. "Ich habe nichts versprochen," erwieberte Tronchin; "und hatte ich etwas versprochen, ein Gibich wur, ben gu leiften unrecht mar, foll auch nicht gehalten werben." Da aber die Majorität des Rleinen nathes annoch auf der Seite der Majorität der V. C. mar, fo erfolgte am 4. Auguft ein Rathsbefchluß, wodurch die erwähnte Rlaufel, betreffend das Berbot gu ftreiten und die entgegenstehenden Meinungen zu widerlegen, beseitigt murde; noch mehr, jene Minorität der V. C., welche die Glaubensregel nicht unterzeichnet hatte, berpflichtete der Rath am 25. August bazu, indem sie versprechen mußten, die Lehre von ber Gnade nach der alten Tradition biefer Rirche zu lehren; in biefem Sinne gaben damals, 28. August, Philipp Mestregat, Daniel Chabren, Ami Mestregat, Louis Trondin, Joh. Martine, David Croppet, Jatob Gallatin ihre Unterschrift.

Damit war der Sieg des Calvinismus vorerst entschieden; aber die Siege über die Gewissen sind immer zweiselhafter Art. Chouet, dem, obwohl er bloß Prosessor der Philosophie war, die Unterschrift auch zugemuthet worden, erklärte, daß er sie nur aus Liebe zum Frieden gebe, und daß er dabei auf sein Necht verzichte (Sept. 1669). Mussard, als er von Lyon, wo er von 1655 bis 1671 Pfarrer gewesen, nach Genf

zurücksehrte, weigerte sich, die Réglements vom 6. August 1647 und vom 1. Juni 1649 zu unterschreiben; der Rath der 200 beschloß zwar am 10. Dezember 1669, daß alle Candidaten sie mit den Worten unterschreiben sollten: sie sentio, sie profiteor et contrarium non docedo; doch war die Bresche geschossen. Nach Franz Turretini's Tode im Jahre 1687 konnten Mestrezat († 1690) und Tronchin freier athmen; dieser, im Jahre 1705 gestorben, ersebte zwar nicht mehr die Beseitigung der Réglements vom 10. Dezember 1669, noch der am 28. Dezember 1678 eingesührten helvetischen Consensformel; aber kaum war ein Jahr seit seinem Tode verslossen, als der Rath alles dieses und auch die Canones von Dordrecht so viel wie abschaffte, als er die Verordsnung erließ, daß nur nichts dagegen gelehrt werden sollte; über die solgenden Bewesungen s. den Artikel Turretini.

Noch muß angeführt werden, daß Tronchin, um feines verföhnlichen Rarafters willen, einmal von der V. C. mit dem Auftrage betraut wurde, einen Streit zwischen bem Rleinen Rathe und den firchlichen Behörden zu schlichten, was er mit bollftandigem Erfolge that. Wenn Franz Turretini zwei Mal Rektor mar, fo bekleidete Tronchin diefe Bürde fünf Jahre hindurch (1663-1668). Sein theologisches Wiffen, seine Beredtfamteit als Prediger, verbunden mit gefundem Urtheil und mit Bergensgüte, gewann ihm die Bergen nicht bloß seiner Landsleute, sondern auch der Fremden. Burnet (f. den Artifel), ber ihn perfoulich gekannt, fpricht von ihm mit vielem Lobe in feiner Reise burch die Schweig. Undere englische Bralaten, Lloud, Bifchof von St. Afoph, Compton, Bischof von London, Tillotson und Tenison, beide Erzbischöfe von Canterburg, bezeugten ihm ihre Achtung und schenkten ihm ihre Freundschaft. Die Londner Gesellschaft für Ausbreitung des Evangeliums in den englischen Rolonien, ernannte ihn, sowie Alphons Turretini ju ihrem Correspondenten und ersuchte ihn um feinen Rath. Tronchin hat wenig Theologisches hinterlassen (theses theologicae, eine disput. de providentia, eine andere de auctoritate ser. s., zwei einzelne Predigten, einen Bericht über die Boraange in Genf. veranlaft burch Jean Sarafin 1703). In den Archiven der Familie Chamier in England befinden fich zwei handschriftliche Tractate, de voluntate Dei, de libero arbitrio absolute considerato, welche die Redaftoren der France protestante bem 2. Tronchin zuschreiben. Noch nennen wir einen zweiten

Louis Tronchin, Enkel des Borigen, Sohn von Anton Tronchin, dem ältesten Sohne des ersten L. Tronchin, welcher in Genf die ersten Stellen der Magistratur deskleidete. Dieser zweite Louis Tronchin, geboren 1697, Geistlicher und seit 1737 Professor der Theologie, † 1756 und von derselben Gesinnung beseelt wie sein Großvater, dessen Stelle er bekleidete, hinterließ ebenfalls nur weniges Theologische, hauptsächlich apologetisch gehalten die theologischen 6 Tractate, worunter wir nennen die de miraculis, de fide, salutis conditione, de usu rationis in revelatione. Es wird von ihm gerühmt, daß er Boltaire Achtung einzusstößen wußte. Ueber die definitive Niederlage des Calvinismus, die in seine Zeit siel (1725) und woran er übrigens keinen Antheil hatte, f. den Art. Turretini.

Trophinus begleitete den Apostel Paulus auf seiner dritten Missionsreise von Sphesus nach Macedonien und von da wieder, die Troas vorausgeschickt, nach Jerusalem (Apssch. 20, 4), woselbst Paulus eben um dieses Heidendristen von Sphesus wilsen, die jüdische Bolkswuth erregte, die zu seiner Gesangennehmung sührte (Apssch. 21, 29). Später sinden wir die Angabe 2 Tim. 4, 20, daß ihn Paulus krank in Milet zurückgelassen habe; wann dieß geschehen seh, ist aber nicht ganz klar und hängt zusammen mit dem Dunkel, das über der geschicklichen Stellung der Pastoraldriese schwebt, weshalb auch jene Notiz die jetzt noch nicht befriedigend in die Lebensgeschichte Pauli hat eingereiht werden können. Aus jenem ersten Begleit von Sphesus nach Macedonien und Griechenland scheint es wenigstens nicht wohl thunlich und denkbar. Sine undersbürgte Sage läßt Trophimus, der sür Sinen der 70 Jünger Jesu ausgegeben wird, nach Paulus auf Besehl Nero's enthauptet werden. Bgl. die Ausleger zur Apssch, und 2 Tim. a. a. D. und Ewald, Geschichte Israels VII, 484 u. 486. Rüetschi,

Truber 481

Truber, Primus, nimmt unter ben Mannern, die fich zur Zeit ber Reformation dem Evangelium anschloffen, eine ber ersten Stellen ein durch feine treue, uneigennutige Liebe zu seinem Lande. Er wurde geboren 1508 zu Raftschiga, einem Auerspergifchen Dorfe, 3 Meilen von Laibach, wie es icheint von Eltern nieberen Standes. Diefe schickten ihn auf die Schule zu Salzburg, von dort tam er nach Wien, wo er mit andern armen Schülern ben Partem sammelte, daß er also burch Almosen feine Studien bollendete. Darauf fam er jum Bifchof bon Trieft, Betrus Bonomus, bei dem er Discantist in deffen Cantorei murde. Truber rühmt bon diesem Manne, daß er ihn zu allem Guten angeleitet habe. Bon ihm wurde er zum Priefter geweiht und er= hielt durch ihn im Jahre 1527 die Bfarre zu Lad. Im Jahre 1531 wurde Truber Domherr ju Laibach. In diefer Stadt wurde damals ichon die neue Lehre berkundigt. Bald trat auch Truber öffentlich gegen die katholische Kirche auf. Als er defhalb angefochten wurde, raumte ihm die Landichaft bie Spitalfirche ein, feine Bredigten wurden begierig gehört. Die fatholifche Beiftlichfeit ermirtte amar einen landesherrlichen Befehl gegen Truber, boch murbe er durch den ebangelisch gefinnten Adel bis 1540 gehalten, bann mußte er fich auf feine Bfarre ju Lad jurudgiehen. Bon hier tam er ju feinem Bonner, dem Bifchof Bonomus, nach Trieft als windischer Prediger, später murde er Pfarrer zu St. Bartholomäifeld, hatte auch die Kaplanei zu Cilli inne. In dem ungludlichen Jahre 1547 erlangte Urban Tertor, ber Bifchof zu Laibach, einen Berhaftsbefehl gegen Truber und andere evangelische Brediger. Truber rettete fich in's Reich. verlor aber dabei seine Büchersammlung, 400 fl. an Werth. Durch Bermittlung der Stände erhielt er für feine Berfon die Erlaubnig der Rudtehr, doch durfte er nicht predigen.

Im Jahre 1548 erhielt Truber burch Beit Dietrich in Nürnberg eine Bfarre gu Motenburg an der Tauber; hier hat er fich mit einer Barbara verheirathet; von 1553 bis 1560 war er Pfarrer zu Rempten. Auch in Schwaben lag ihm die Noth feiner Landsleute in Rrain beständig am Bergen; man hatte dort feine in Windischer Sprache gedrudte Schriften, Truber versuchte baher 1550, vielleicht ichon 1548 mit lateinischen Lettern windische Uebersetzungen anzufertigen. Er berfagte ein Abedarium und einen Ratechismus, fchicte beibe gur Brufung nach Rrain, wo diefer Berfuch Beifall fand. Die Roften biefer 1550 gu Tübingen gebruckten Bucher waren aber fo bedeutend, bag Truber fich auf neue Borfchläge nicht einlaffen wollte. Da brachte das Ansehen und Die Betriebsamkeit des Bergerins diese flavischen Uebersetungen von Neuem in Unregung. Bergerius tam mit Truber perfonlich jufammen und bewog den Bergog Chriftobh bon Burtemberg die Roften des Druckes ju übernehmen. Das von Truber überfeste Evangelium Matthäi in Bindifcher Sprache erichien 1555, die übrigen Evangelien und die Apostelgeschichte 1556, der zweite Theil des Neuen Testaments, der aber nur die Briefe an die Römer, Galater und Korinther enthielt, 1561. Seit Juni 1560 ftand Truber mit ben Ständen in Rrain in Unterhandlung, da fie ihn als Prediger gurudgurufen suchten, er befand sich auch in den Sommern der Jahre 1561, 1562, 1563, 1565 und 1567 einige Zeit in Laibach, aber unter beständigem Widerspruch der tatholifden Beiftlichfeit und in wiederholter Befahr, gefangen gefett zu werden, fo bag er auch feit 1567 fein Baterland nicht wiedergefehen hat. Indeffen hatte er vom Berjog Chriftoph die Pfarre zu Urach bekommen. Sier lebte nämlich ber fromme Baron Sans Ungnad, der des Ebangeliums megen aus Defterreich ausgewandert mar. Dem Baron lag es eben fo fehr wie Truber am Bergen, das Evangelium in der Landesfprache zu berbreiten, er gab daher einen Theil feines Ginkommens her, den Drud flas vischer Bucher zu befordern. Durch ihn murde es möglich, zu Urach eine eigene Druderei für flavische Bucher zu grunden. Truber's Gehülfen babei maren Stephan Conful aus Binguent in Iftrien und Antonius ab Alexandro Dalmata. Die Schrif= ten wurden theils mit glagolitischen, theils mit chrillischen Lettern gebrudt. Rach ben neuesten Untersuchungen von Schafarit (Ueber den Ursprung und die Beimath des

Glagolitismus, Prag 1858) ift die glagolitische Schrift von Eyrill ersunden, dagegen die jetzt so genannte christlische Schrift vom Bischof Clemens zu Welitza († 916), sene also die ältere; der christlischen Schrift bedienen sich nur die Slaven des griechischen Ritus, der glagolitischen die Slaven des römischen Ritus. Da die Rechnungen der Druckerei erhalten sind, so können wir noch jetzt sehen, wie so viele evangelische Fürsten und Städte Antheil an diesem Unternehmen hatten. Außer den biblischen Schristen wurde auch Luthers Katechismus, die Augsburgische Consession, deren Apologie, Meslanchthon's Loci, die Würtembergische Kirchenordnung, das Benessiaum Christi und geistliche Lieder gedruckt. Die Vücher hatten keinen großen Abgang und brachten sast nichts ein, doch wurden sie in großen Parthien nach Laibach, Billach und Wien gessandt. Bald nach dem Tode des Baron Ungnad im Dezember 1564 nahm die Druckerei in Urach ein Ende.

Truber erhielt von der Landschaft in Krain, als er sein Baterland verlassen mußte, jährlich 200 Thaler, die er größtentheils auf Arme, besonders auf solche, die der Religion wegen vertrieben waren, verwandte. Bei seiner Rücksehr aus Krain ward Truber zum Pfarrer in Lausen ernannt, im Jahre 1567 ward er in die Kähe von Tübingen auf die Pfarre zu Deredingen versetzt, wo er noch 20 Jahre im Amte stand. Er stard am 28. Juni 1586 nach einer kurzen Krankseit. Noch zwei Tage vor seinem Ende hat er seinem Schreiber die letzten Zeilen aus Luthers Hauspostille, die er in's Windische übersetzte, diktirt. Zu seiner Zeit durste man die Hoffnung hegen, bis tief in die griechische Kirche hinein die Resormation zu verbreiten, leider hat der baldige Stillstand derselben, die neue Besestigung der katholischen Kirche und die damit verbundene Unterdrückung der Evangelischen in Desterreich, besonders durch die Jesuiten, diese Hoffnungen vereitelt: doch bleibt uns Truber in seiner treuen, uneigennützigen Arbeit ein Borbild, dessen Andenken nicht untergehen darf.

Bergl. H. E. W. Sillem, Brimus Truber, ber Reformator Krains. Erlangen 1861. Schnurrer, flavischer Bücherdruck in Würtemberg, Tübingen 1799. Rlose.

Erudvert, Ginfiedler und Gründer eines berühmten Rlofters im Breisgan um In drei Relationen find uns Nachrichten über fein Leben erhalten. Die erfte Relation ift die ursprüngliche, doch schon etwas überarbeitet mit einer kleinen Fortsetzung aus dem Anfang des 9. Jahrhunderts, wohl veranlagt durch die 816 erfolgte Wiederherstellung des Rlosters und neue Beisetzung der Reliquien des heil. Trudpert (f. u.). Die zweite rührt her von einem Abt des St. Trudpertsklosters Erchambald, aus dem Anfange des 10. Jahrhunderts, als die durch einen Brand gerftorte Kirche des Beiligen wieder aufgebaut wurde. Die dritte ift 1279 auf Beranlaffung der beiden Monche des Rlofters, Albert und Wernher, abgefaßt. Die zweite und dritte Relation find lediglich als werthlofe Erweiterungen der erften zu betrachten, die, je ferner fie dem Manne stehen, um fo mehr eben von ihm erzählen wollen. Bon biefen Biographen erfährt man denn, Trudpert fen ein Bruder Ruperts, des bekannten Baiernapostels, gemesen. Rubert aber ftarb 718, zwischen ihm und feinem angeblichen Bruder liegt also ein Beitraum von etwa 70 Jahren, alfo tann diefes Bermandtschaftsverhaltnif gwifchen beiden nicht bestanden haben. Dem Gleichklang der Ramen, berbunden mit dem Interesse, den Seiligen mit einem fo gefeierten Manne, wie Rupert, in Berbindung zu bringen, mag diese irrige Angabe ihre Entstehung verdanken. Ferner foll Trudpert aus Irland herstammen. Bebenkt man aber, daß man von den Aposteln Deutschlands eben fast nichts anders mußte, als daß fie von Irland hernbergekommen feben, nimmt man dagu, bag der urfprüngliche, von feinen Ginschiebfeln befreite Text von diefer Abstammung Trudpert's nichts weiß, und endlich, daß Trudpert ein beutscher name ift, so mogen die Bedenken auch gegen biefe Nachricht nicht unbegründet febn. Trudpert's Reife nach Rom zweifelt Rettberg (Rirchengeschichte II, 49) an, wenn er fagt: "Gine Reife nach Rom, gleichsam zum Ginholen einer Bollmacht, wird besonders nach dem Beispiel des Bonifag, fpater auf jeden Glaubensboten als nöthig erachtet." Wie dem nun auch feb, Trudpert kam um 640 an den oberen Rhein, durchzog den größten Theil von Alemannien, fand in einem Waldthal des Breisgaus an dem Flüßchen Naumaga den Ort, der ihm, wie er glaubte, von Gott bestimmt seh. Othpert, ein alemannischer Edler, den die letzte Biographie Trudpert's zum Stammvater der habsburgischen Dynastie macht, überließ ihm den Grund und Boden und gab ihm noch sechs Knechte, welche ihn in der Ansrodung des Waldes zu unterstützen hatten. Bald erhob sich an der Stätte eine Kapelle sür den heiligen Petrus. In strenger Arbeit, demüthigem Wandel, eisrizgem Gebete floßen sür Trudpert drei Jahre dahin, aber dieses ascetische Leben gesiel zweien seiner Knechte, einem Brüderpaare, nicht. Bon Hoß und Groll gegen den frommen Mann erfüllt, spaltete ihm, wie er eben auf der Bank von der Arbeit ausruhte und schlummerte, einer derselben das Haupt. Sie entslohen, wurden aber ergriffen, der Mörder entleibte sich selbst, sein Bruder wurde gehängt.

Othpert ließ nun feierlich Trudpert's Leiche in der an Ort und Stelle erbauten Kapelle beisetzen. Im Laufe des 8. Jahrhunderts versiel und verödete die Niederlassung durch die Zwietracht der Nachfolger Othpert's; 816 aber wurde von einem Nachstommen Othpert's im vierten Glied, von Kambert, der Leichnam Trudpert's erhoben, auf's Neue glänzend beigesetzt, eine prächtige Kirche erbaut und den Aposteln Betrus und Baulus geweiht; viele Wunder geschahen an dem Grad, dem Ziele vieler Wallschren. Zwar war Trudpert nicht von einem Heiden und nicht um seines christlichen Glaubens willen ermordet worden, die Gegend, wo er wirkte, war schon dem Christenstum vor seinem Auftreten gewonnen worden, aber mit Rücksicht auf die Reinheit seines Lebens und sein gewaltsames Ende, nahm ihn der Pahft unter die Zahl der Märthrer auf; von welchem Pahft und in welchem Jahre dieß geschah, ist kaum sicher zu ermitteln. Als sein Todestag wurde der 26. April sestgesstellt. Das Benediktinerkloster, das seinen Namen trägt, wurde und blieb von hoher Bedeutung sür einen weiten Umkreis, den es dem Christenthum und der Cultur zu erobern oder zu erhalten hatte.

Bgl. Mone, Duellensammlung zur babischen Landesgeschichte I, 17—28. Acta SS. ed. Bolland., Tom. III, April, S. 424. Rettberg, Kirchengeschichte Deutschsellunds II, 48—50. Hefele, Geschichte der Einführung des Christenthums im südewestlichen Deutschland, S. 314—329.

Trullanische Spnoden beißen zwei Rirchenbersammlungen, welche in dem Secretarium des faiferlichen Balaftes ju Conftantinopel gehalten worden find. Diefes Secretarium - ein großer Saal, in welchem der Senat die Sitzungen hielt und manche befondere Feierlichkeiten stattfanden - führte nach dem obalen Ruppelgewölbe, mit dem es bedeckt war, den Namen τρούλλος (τρούλλα), Trullus, und nach demselben erhielten jene Shnoben ihre Bezeichnung. Die eine der genannten Rirchenversammlungen murbe im Jahre 680 bom Raifer Conftantinus Bogonatus berufen und behandelte in achtzehn Sitzungen, mit Ausschluß folder Fragen, die fich auf die Rirchenberfaffung oder Rirchenaucht bezogen, die Beilegung der bon ben Monotheleten (f. d. Art.) angeregten Streitigfeiten. In ben Sigungen nahmen bie Legaten bes Babftes Agatho ben erften Rang ein; ihnen folgten bann ber Reihe nach ber Batriarch Georgius bon Conftantinopel, der Legat des Patriarchen von Alexandrien, der Patriarch Makarius von Antiochien, ber Legat bes Patriarchen von Jerusalem, drei Abgeordnete von der abendländischen Rirche, Abgeordnete bon Ravenna und schlieflich die erschienenen Bischöfe und Mebte. Gleich in der erften Sitzung erhoben die pabstlichen Legaten die Anklage der Irrlehre gegen die genannten Batriarchen bon Conftantinopel und Antiochien, weil diese monotheletisch glaubten und lehrten. Matarius vertheidigte fich gegen bie Anklage und recurrirte auf die Glaubensbestimmungen, wie fie bon früheren öfumenischen Concilien gegeben worden waren. Bu diesem Zwecke wurden die betreffenden Canones des Concile bon Cphefus, in der zweiten Sigung die des Concile bon Chalcedon und in der dritten Sigung die des fünften Concils zu Conftantinopel vorgelefen, mahrend fich die vierte Sigung, im Begensate zur monotheletischen Denkungsart, damit beschäftigte, die

pom Babste Magtho in ber Epistola ad Imperatores aussührlich erörterte Lehre von zwei Billen in Chrifto und die auf der ersten Lateranspnode unter Babst Martin I. gegen den Monotheletismus gerichteten Ertlärungen wieder borgutragen. der Batriarch Matarius in der fünften und fechsten Sitzung feine theologische Anficht ither ben Millen und die Willensäuferung in Jesu mit Bezugnahme auf die Aeuferungen alterer Rirchenlehrer wiederholt bertheidigte, die Gefandten des Pabftes aber in der fiebenten Sigung unter gleicher Bezugnahme die bom romifchen Stuhle erlaffenen Erflärungen bertraten, ber Patriarch Georgius bon Conftantinopel in ber achten Sitzung Bur römifchen Lehre übertrat, eröffnete fich in der neunten Sitzung ein Streit awischen Macarius und feinen Begnern über bie Bultigfeit ber bon ihm aus den Schriften ber Rirchenlehrer beigebrachten und für ihn zeugenden Beweisstellen, bis endlich die Synode, nachdem fie bereits in ber fechzehnten Sigung über den Babft Honorius I. bas Anathem ausgesprochen hatte, weil berfelbe mit dem Batrigrehen Sophronius von Berusalem und dem Batriarchen Sergius bon Conftantinopel monotheletisch gefinnt mar, in der acht= zehnten Sigung für die bom Babste Agatho in der Epistola ad Imperatores dargelegte Ansicht bon zwei Willen und Willensäußerungen in Chrifto fich erklärte, Monotheleten anathematifirte und auch über ben Babft Honorius das Anathem wiederholte. Babst Leo II., der Nachfolger Agatho's, erneuerte das Anathem über Honorius und eben fo handelten Leo's Nachfolger bei der Stuhlbefteigung und der Ablegung ihres Glaubensbekenntniffes. Der Batriarch Makarius wurde seiner Würde entsett. Raifer Conftantinus Bogonatus erließ ein ftrenges Befet gegen die Monotheleten, die nun nach Shrien flohen und die Sette ber Maroniten bilbeten, der pabstliche Stuhl hatte den Triumph, daß seine Lehre als Norm vom Concil anerkannt worden war, und zwischen der morgen = und abendländischen Rirche mar für jetzt die Ginheit und Ginigfeit auf einige Zeit wieder hergestellt. Die Berurtheilung des Pabstes Honorius als eines Regers und Irralaubigen, ausgesprochen durch ein Concil und durch Babfte, mar ben Bertretern romifder Maximen freilich hochft unbequem und Baronius erklarte geradezu die Aften des Concils für gefälscht, indem er meinte, daß ftatt des Namens Honorius der Name des Bischofs Theodorus zu lefen fen, der in die Berdammung der Monotheleten nicht willigen mochte. Dagegen behauptete Bellarmin, daß die Briefe des Honorius unächt oder gefälscht seben, mahrend Andere wieder meinten, daß Sonorius nicht wegen einer Irrlehre ober Reterei, fondern wegen feiner Unforgsamkeit verdammt worden fen. Indeg ift doch von du Bin, Boffuet u. A. die Unguläffigkeit folder Behauptungen dargethan worden. Bergl. Sacrorum Conciliorum nova et amplissima Collectio ed. Joh. Dominicus Mansi. T. XI. Florent. 1765; das. Epistola Agathonis ad Imp. Pag. 234 sq.; Ch. W. Fr. Wolch's Entwurf einer vollständigen Siftorie ber Rirchenversammlungen. Leipz. 1759. S. 432 ff.; derf. Entwurf einer bollftandigen Historie der Retereien 2c. 9. Th. Lpg. 1780. S. 317 ff. 387 ff.

Damit aber auch durch eine Kirchendersammlung die Fragen erledigt würden, welche in Betreff der Kirchendersassing und Kirchenzucht zu erörtern waren, beranstaltete Kaiser Justinian II. eine zweite ötumenische Spnode im Trullus zu Constantinopel (im 3.692). Diese Spnode sollte also das eben gehaltene sechste und das fünste ösumenische Concil verdollständigen und ergänzen, sollte mit beiden Concisien nur ein Concil ausmachen und hieß deshalb ovrodog nergenzen oder Concilium quinisextum. Es stellte zu dem angegebenen Zwecke 102 Canones auf, die aber meist schon bestehende Bestimmungen jest als gesetzliche Kirchenberordnungen erklärten, zum Theil auch ältere Canones nur wiederholten. Bon den aufgestellten Canones fanden aber sechs entschiedenen Widersspruch beim Stuhle in Rom, nämlich 1) Canon II., der die Zahl von 85 Canones sanktionirte, welchen eine apostolische Autorität zusomme, während die römische Kirche nach Dionyssus nur 50 solcher Canones anerkannte. Die Spnode sanktionirte die Canones der Kirchenbersammlungen von Nicäa, Anchra, Neucäsarea, Gangra, Antiochien, Laodicäa, Constantinopel (im J. 381 u. 394), Sphesus, Chalcedon, Sardica

und Carthago, ferner die Canones der Kirchenlehrer Dionys und Betrus von Alexandrien, Gregorius Thaumaturgus, Athanafius, Bafilius des Großen, Gregor bon Abffa und Nazianz, Amphilochius von Iconium, Timotheus und Chrillus von Alexandrien, Gennadius von Constantinopel, Chprian und des von demfelben gehaltenen Concils. Alle anderen Canones waren durch Canon II. geradezu verboten, viele abendländische Sunoben und angleich alle Berordnungen bom romifchen Stuhle geradezu übergangen worden. 2) Canon XIII., welcher mit Beziehung auf Matth. 19, 6., 1 Ror. 7, 27. und Bebr. 13, 4. die Priefterehe geftattete; nur die Eingehung einer zweiten Che und mit einer Witwe blieb nach Canon III., die Berheirathung nach der Ordination nach Canon VI. und die Fortsetzung des ehelichen Lebens von Bischöfen nach Canon XII. verboten. 3) Canon XXXVI., welcher dem Patriarchen bon Conftantinopel ben Rang awar nach dem Babfte anwies, aber ihn an Macht und Fülle der Brivilegien diefem gleichstellte, weil Constantinopel die zweite Sauptstadt der Welt fen. Die Spnode berief fich fur biefe Gleichstellung auf frühere Ertlarungen ötumenischer Synoben, namentlich auf Canon 3. der zweiten Synode zu Conftantinopel bom Jahre 381 und auf Canon 28. des Concile bon Chalcedon, ben fie wortlich wiederholte. In derfelben Beife wiederholte fie Canon 17. bes Chalcedonifchen Concils, welcher fich babin erflärte, baf bie jedesmalige Einrichtung eines tirchlichen Sprengels nach der Bestimmung fich richten mußte, Die von der obersten weltlichen Macht getroffen würde. 4) Canon LV., welcher bas von jeher in der morgenländische Rirche berbotene Faften am Sonnabend bon Neuem unterfagte, mahrend es in der abendländischen Rirche längst eingeführt mar. 5) Canon LXVII., welcher den Genuß von Ersticktem unter jeder Bedingung berbot, denn bas Blut feb die Seele, und wer es genieße, berzehre die Seele. 6) Canon LXXXII., welcher fich gegen ben Gebrauch ber Lammsbilder aussprach.

Die Legaten des Pabstes Sergius I. erklärten sich zwar durch Unterschrift für die Annahme der aufgestellten Canones, allein der Pabst selbst sah sich gerade durch die angesührten sechs tief verletzt, und schwerlich konnte es ihm entgangen sehn, daß durch diese Canones seine Autorität, die in der ersten Trullanischen Synode einen Triumph geseiert und sich gehoben hatte, wieder gemindert und paralhsirt werden sollte. Sergius verwarf daher die sechs Canones mit aller Entschiedenheit und Festigseit, selbst als der Kaiser Justinian die Annahme mit Nachdruck von ihm forderte. Sen war Justinian im Begriffe, die Annahme dadurch von ihm zu erzwingen, daß er ihn nach Constantinopel bringen lassen kals eine Empörung in Ravenna ausbrach, die den Kaiser

bom Throne fturate.

Die zweite Trullanische Synode fand daher nur im Morgenlande Anerkennung; hier betrachtete man sie nur als Fortsetzung des ersten Trullanischen Concils und demgemäß wurden ihre Bestimmungen als xardrez the kurge avridor bezeichnet, während die abendländische Kirche die Synode als synodus erratica ansah. — Bon jest an verseindete sich die morgen und abendländische Kirche mehr und mehr, und die zweite Trullanische Synode bildete den Ansang zu der späterhin eintretenden großen Spaltung beider Kirchen.

Bergl. Ch. W. Fr. Walch's Entwurf einer vollständigen Historie der Kirchendersfammlungen. Lpz. 1759. S. 441 ff. — Der s., Entwurf einer vollständigen Historie der Retzereien 2c. 9. Thl. Lpz. 1780. S. 443 ff. — Christl. Kirchengesch. von Ioh. Matth. Schröckh. 9. Thl. Lpz. 1794. S. 474 ff. 508 ff. — I. E. Ludw. Giesseler, Lehrbuch der Kirchengesch. I. 2. Bonn 1845. S. 478 ff. Neudeder.

Tubal, f. Bb. V. S. 20. Tubalkain, f. Thubalkain.

Tibinger Schule, ältere. Die Entstehung dieser älteren Tübinger theologisschen Schule, welche eine so merkwürdige Stelle einnimmt im Entwicklungsgange der protestantischen Theologie des letzten Jahrhunderts, knüpft sich an den ehrwürdigen Namen Gottlob Christian Storr's, Professor der Theologie in Tübingen. Er ist gebos

ren ben 10. September 1746 zu Stuttgart, wo fein Bater, Johann Chriftian, Confiftorialrath war und Mitglied ber Universitätsvifitationsbebutation. Diefer Bater unferes Storr gehörte noch ber Joh. Albrecht Bengel'ichen Schule an, war auch ein inniger Berehrer Arnots und Speners, wirfte namentlich auch als afcetischer Schriftsteller im Segen (wie durch fein auch jett noch in Burtemberg viel gelefenes, "driftliches Sausbuch") und übte durch feine Erziehung einen wefentlichen Ginfluft auf die religiofe Befinnung feines Sohnes aus, fo verschieden auch nachher ber theologische Standpunkt bes Sohnes bon dem des Baters fich gestaltete. Unfer Storr erhielt feine philosophische, philologische, mathematische und zulett theologische Bildung auf der Universität Tübingen und in bem bortigen ebangelischen, theologischen Seminar; feine theologischen Lehrer waren Reuf, Cotta (der Berausgeber und Erweiterer der loci theologici von Gerhard), Sartorius, Clemm; man bergleiche über fie in der Rirge Gifenbach, Befchreibung ber Uniberfität Tübingen S. 168 u. f. f. Alle eine Gigenthumlichfeit feines Brivatftudiums aus biefer Zeit, aus der fich Manches von dem Karafteriftischen feines nachherigen Shfteme und feiner Schriften ertlare, hebt fein Schuler Susfind (Intelligenzblatt jur Haller allgemeinen Literaturzeitung 1805, Nr. 43) das hervor, daß er beim Anfang feines theologischen Studiums fich langere Zeit ausschließend mit der Lekture bes Neuen Teftaments beschäftigte. Nach febr rühmlich bestandener Prüfung machte er au feiner weiteren Ausbildung in den Jahren 1769 - 1771 eine literarische Reise durch Deutschland, Solland, England und Franfreich, auf welcher er neben ber Benitsung ber Bibliothefen ju Lenden, Orford und Paris, Die Borlefungen bon zwei ber berühmteften Sprachtenner des borigen Jahrhunderts, nämlich bie hebräifden und grabischen bon Schultens, und die griechischen bon Baltenger horte und daraus für feine philologische Bilbung großen Gewinn gog. Alle litergrifche Frucht biefer Reife gab Storr nach feis ner Rudfehr in's Baterland heraus, die für die Renntnig der philoegenianischen Ueber= fesuna bamals ebochemachenden observationes super Novi Testamenti versionibus syriacis, somie donn später 1775 die Dissertatio de evangeliis arabicis, mit melder er fein erftes öffentliches Umt als auferordentlicher Brofessor der Philosophie in Tubingen antrot. Aber ichon im Jahre 1777 ging er als außerordentlicher Professor gu der theologischen Kakultät über, womit bald auch noch ein praktisches Rirchenamt fich perband. Im Jahre 1786 rudte er bor in die Stelle eines ordentlichen Brofeffore ber Theologie und wurde auch zweiter Superattendent bes evangelischen Seminars. diefer Stellung blieb er, bis er 1797 als Dberhofprediger und Confiftorialrath nach Stuttaart berufen murbe, wo er den 17. Januar 1805 ftarb. Dowohl er auch in diefem letten prattifchen Berufe unter jum Theil ichwierigen Berhaltniffen eine anerkennenswerthe Wirksamkeit entfaltete, so bildete doch fein Wirken als akademischer Lehrer und feine fdriftstellerifche Thatigkeit den Glangpunkt feines Lebens und gab ihm feine in der Beschichte der Theologie hervorragende und epochemachende Bedeutung. Dazu befähigten ihn auch bor Agem feine trefflichen Naturgaben, ein ungewöhnlicher Scharffinn, eine herborragende Combinationsgabe, ein febr treues Bedachtnig, mogegen es ihm freilich an einer lebendigeren Phantafie und eigentlich fpefulativem Talente entichieden fehlte. Indem fich mit diefen Gaben nun ein raftlofer Fleiß und ein fehr reges, wiffenschaftliches Interesse verband, gewann er eine vielseitige Bildung und eine grundliche und umfaffende Belehrfamkeit, und berwerthete biefe nicht nur in feinen akademifchen Borlefungen, welche nach dem Urtheil der Zeitgenoffen fich auszeichneten "durch ihre Grundlichteit, ihre logische Ordnung und eine ungemeine Rlarheit und Taglichteit" (Gitefind 1. c.), und ftete eine große Bahl von Buhörern um ihn sammelten, sondern er mochte feine Kenntniffe und Leiftungen auch nutbringend burch eine fehr fruchtbare fdriftstellerifche Thatigfeit, welche ihm auch in weiteren Rreifen einen bedeutenden Ginfluß verschaffte. Diefes Wirten und diefer Ginfluß war aber wefentlich unterftut und getragen auch burch feine gange Berfonlichkeit, beren herborragende Buge eine gemiffenhafte Frommigkeit, ein Achtung gebietender fittlicher Ernft gepaart mit gewinnender

Milbe und humanität waren. Sein Schüler Gustind fagt bon ihm: "in allen feinen Berhaltniffen eine Burde, eine Gravität, eine Strenge in Erfüllung aller feiner Pflichten, die für keinen guten Menschen brudent, keine unschuldige Freude ftorent, burch feinen Stola gurudftofend, fondern mit der heiterften Sumanität, mit der garteften Theilnehmung felbst an Kleinigkeiten in dem Umkreise feiner Berhältniffe, mit ber uneigennützigften Menschenliebe, mit der feltenften Ginfachheit und Anspruchelofigfeit verbunden war, - bieg waren die Sauptzuge feines achtungswerthen Rarafters." Ja, Gusfind fagt fogar bon ihm: "er felbft mar in feinem Leben ber lebendige Ausbrud feines Gp= stems; man konnte jenes Paulinische: ¿ñ èv èpol xorois im pragnanten Sinne auf ihn anwenden, und er bewies durch die That, wie geschickt eine folche positive Chris ftusreligion wie die feinige ift, ben Menichen ju beredeln. Denn daß Storr einer ber edelften Menfchen, daß fein Karafter einer ber bollenbetften mar, die man in der Welt findet, barüber ift unter Allen, bie ihn fannten, nur Gine Stimme" - Jedenfalls ift es nur aus dem vereinigten Gindruck eines folden Rarakters und folder wiffenschaftlichen Leiftungen zu begreifen, wenn auch felbst Biele von Denjenigen, die auf einen gang entgegengesetten theologischen Standpunkt fich ftellten, nur mit ber gröften Uchtung bon einem Manne, wie Storr, geredet haben. Wollen und durfen wir Fernerstehenden bem begeifterten Lobe, das die Umgebung feiner gangen Berfonlichkeit zollte, auch nichts abbrechen, fo fonnen wir une boch nicht verbergen, bag feine driftliche Frommigfeit nicht fowohl auf großer Tiefe und Innigfeit bes religiofen Gefühls beruhte, als auf ftrenghflichtmäßiger und gemiffenhafter Befinnung, und baher bas Unmittelbare, Rernhafte, Lebenswarme etwas bermiffen läßt. Wie dieß fich burch ben Karakter feines theologischen Suftems bestätigt, fo insbesondere auch burch feine nachgelaffenen Bredigten. Ift in diefen auch der große sittliche Ernft und eine gemiffe Feinfinnigkeit in Unmenbung und Combination der biblifchen Aussprüche vollkommen auguerkennen, fo mufite boch die mufibifche Zusammensetzung der Bredigten aus faft lauter Bibelfprüchen und ber trodene, beinahe gang ichwunglofe Ton der Belehrung und Ermahnung den Beifall, den Storr auch ale Prediger gefunden hat, une fast unbegreiflich erscheinen laffen, wenn wir nicht bedenten würden, wie feine Bredigten nur im Widerschein feiner ehrwurdigen, ernft-milben Perfonlichkeit diefe große Bedeutung im Auge der Buhorer gewinnen tonnten. Wenden wir uns nun aber weiter zu dem, wodurch er fich bei Mit = und Nach= welt bor Mdem einen berühmten Ramen geschaffen hat, zu feiner Stellung zu der theologischen Wiffenschaft, fo fann biefe mit Recht als eine in ihrer Zeit epochemachende bezeichnet werden. Es war nicht ohne Bedeutung, fagt Baur in feinem Abrif der Befchichte ber theologischen Fakultät in Tubingen bon 1777 an in Gifert und Rlipfel, Gefchichte der Universität Tübingen Bo. II, S. 216, - bag in demfelben Jahre, in welchem Storr fein theologisches Lehramt antrat, die Universität ihr brittes Jubelfest feierte und Storr felbft dabei die Burde eines Dottors der Theologie erhielt; benn ber Antritt feines theologischen Lehramts mar eine neue Spoche ber Tubinger Theologie. In Tübingen hatte die namentlich von Brenz und Jafob Andrea begründete lutherische Orthodorie Burtemberge fich feit bem Ende bes 16. durch das gange 17. Jahrhundert herab in ungebrochener Berrichaft behauptet. In ben theologischen Rämpfen biefer Zeit bis gegen die Mitte des 17. Jahrhunderts treten auch die Namen der Tübinger Theologen, Beerbrand, Sohenreffer, Sigwart, Undreas und Lutas Dfiander, Thumm und Nicolai, als ruftige Streiter herbor, mahrend fast alle feit bem Ende bes 30jahrigen Rrieges auf dem Ratheder fitenden Theologen bollig unbefannte und ungenannte Größen waren. Gine neue Bendung trat am Anfange bes 18. Jahrhunderts mit dem gelehrten Rangler Johann Wolfgang Jager ein (1702-1720), welcher, wenn auch noch ein handfefter, orthodorer Polemiter, doch die Neuerung magte, eine lebendigere Lehrmeife ju suchen und fich für diesen Zwed an die coccejanische Methode anzuschließen. Noch mehr machten fich nach ihm der berühmte Rangler Bfaff (f. den Art.) und Weismann bon der orthodoren Polemit los und suchten die Theologie und ihr Studium

su bereinfachen und zu beleben, Pfaff mehr im Beifte Calirt's, Beismann im Beifte Speners. Die leibnig = wolff'iche Philosophie, welche anderwarts mit der fustematischen Theologie zur Berbefferung ihrer Methode in Berbindung gefetzt murde, mar zwar in Tübingen burch Bilfinger und Cang in tuchtiger Beise vertreten, hat aber hier auf Umgeftaltung der Theologie gar teinen wefentlichen Ginfluß geübt. Gin Anderes hatte man bon der Joh. Albrecht Bengel'ichen Schule erwarten follen, fofern biefe ebenfo bon ber orthodoren Scholaftit, wie bon ber nun herrschend werdenden neologischen Auftlarung fich abwendend, ein Neues zu pflügen fuchte burch Bertiefung in ben bollen Behalt ber Schrift als eines Gangen lebensvoller Wahrheit für ben gangen Menichen; aber fie hat fowohl in ihrer einfachen biblifch = realistischen Richtung bei Bengel felbft, Roos, Steinhofer und Andern, ale in der biblifch = muftifchen oder theofophischen, wie fie Detinger und seine Schüler ber rationalistischen Ausleerung und bem abstrakten Spiritualismus ber Reitbhilosophie entgegenstellten, amar fruchtreiche Reime theologischer Erkenntnif ausgeftreut, aber fie hat boch eigentlich teine neue Phafe theologischer Wiffenichaft geschaffen, welche in die Entwicklung ber Zeit eingegriffen und namentlich den desorganifirenden und bestruirenden Tendengen derfelben mit Erfolg die Spite gu bieten vermocht hatte, vielmehr wirkte fie junächft mehr im Stillen als wohlthätiges Salz jur Erfrischung bes religiöfen Lebens. Unterdeffen hatte aber feit ber zweiten Balfte bes 18. Jahrhunderts die theologische Auftlärung, die sogenannte "Neologie" bereits die Uebermacht im Bewußtsehn ber Zeit gewonnen, welche nicht nur im orthodoren Lehrsuften, sondern im positiven Chriftenthum überhaupt, wie es sich auf die Offenbarung und ihre Urkunde in ber Bibel ftutte, den Teind des Fortschritts und aller mahren Bildung und Beglüdung bes Menfchengeschlechts befämpfen ju muffen glaubte. Diefer Zeitbewegung gegenüber mußte fich für Denjenigen, welcher ber über das tirchlich - positive Suftem hereingebrodenen Rrife nicht alle und jede Berechtigung abzusprechen, noch weniger aber mit ihren Refultaten ohne Beiteres übereinzustimmen bermochte, - bie Aufgabe bahinftellen, fich nen ju orientiren und einen Standpunkt ju gewinnen, der bas Unberaufterliche ber alten Bahrheit baburch ju retten fuchte, bag er fie in eine neue Form fleibete, wie fie ben Forderungen einer anders gewordenen Zeit entsprach und fich aus den von ihr ju Tage geforderten neuen Bildungselementen geftalten ließ; eben bief mar es nun, mas Storr wollte und fuchte. Treffend fagt daher Elwert in Rheinwald's Repertorium Bd. II. 1833. S. 191. von Storr: dort - auf Seiten der alten Theologie war es mehr die Lehr= form, ber er fich entzog; hier - auf Seiten beffen, was bamals die neue Theologie hieß, mar es bie Denfart und ber Inhalt felbft, was ihn abstieß, freilich nicht fo, bag er nicht noch in wefentlichen Bunkten von beiden abhängig geblieben mare, von der Lehr form der alten Theologie und dem Lehrinhalte der neueren, und als ob er nicht insbefondere "bon den Elementen der modernen Bildung weit tiefer, als er fich deffen felbst bewußt war, durchdrungen gewesen ware" (Baur). Was nun zuerst die Lehr= form betrifft, ober allgemeiner ausgebrudt, ben Standpunkt, ben Storr in formaler Begiehung einnimmt, fo glaubte er nach Aufgebung ber orthodoren Substruktion, ein ficheres und unumftögliches Fundament ber Theologie, insbesondere ber Dogmatit als Grundwiffenschaft damit zu gewinnen, daß er fich einzig und allein auf die Auftorität ber göttlichen Offenbarung, sowie fie in ben biblifchen Urfunden enthalten ift, ftellte und aus biefen Urkunden, als ber hiftorifch ficheren und göttlich beglaubigten Quelle ber driftlichen Wahrheit, Diese durch grammatisch biftorische Eregese und die Obergtionen des logischen Berftandes ableitete, bemgemäß sucht nun Storr bor Allem die Authentie und Integrität der neuteftamentlichen Schriften und fofort die Glaubwürdigfeit der aboftolischen Schriftsteller (bas fie konnten, wollten, mußten die Wahrheit fagen) auf hiftorisch = fritischem Wege zu begründen, woraus fich ihm zunächst die Thatsache ergibt, daß Chriftus für fich die Auftorität eines gottlichen Befandten in specifischem Sinne in Anfpruch nahm, eine Thatfache, beren Wahrheit auf ber ganzen, fittlich vollkommenen Dent- und Sandlungsweise Jesu ruht, "borguglich aber bewiesen wird" durch die göttliche

Beglaubigung in den Wundern Jefu. Diefe Auktorität Jefu, als des höchsten, göttlich bealaubigten Gefandten Gottes, ift für Storr das Kundament seiner gangen Theologie: benn aus diefer Auftorität folgt ihm nun die Bahrheit feiner Lehre, folgt ihm weiter die Auktorität der Apostel und die Wahrheit ihrer Lehre, die Theopneuftie der apostoli= iden Schriften und bas abtliche Ansehen und die Theobneuftie ber alttestamentlichen Schriften, nale den bon göttlich beglaubigten Mannern gebilligten Schriften;" mit diefem Bemeife ber göttlichen Auftorität und Glaubwürdigkeit ber altteftamentlichen und neutestamentlichen Schriften ift schlieflich gegeben, baf biefe ale Norm ber Lehre und bes Glaubens aufzunehmen und anzuerkennen find. Diefe apologetische Fundamentirung Storre weicht ebensowohl in bem , was fie beweifen will, als in bem , wie fie beweift, tarafteriftifch vom orthodoren Sufteme ab. War für diefes das göttliche Wort als aus göttlicher Inspiration gefloffen, ber bor Allem festzustellende Fundamentalbegriff, und der Begriff der Offenbarung fo gewiffermagen bon dem der Inspiration absorbirt, fo trennen fich für Storr die Begriffe ber Offenbarung und der Schrift als ber inspirirten Urfunde berfelben. Im orthodoren Spftem mar bas Wort Gottes nicht sowohl und nicht zuerst Quelle religiöfer Bahrheit, fondern Regel und Richtschnur und principium cognoscendi, wie fie ja auch wesentlich Gnabenmittel ift und die Theologie habitus supernaturalis artibus nostris quidem sed per vires gratiae et operationem spiritus sancti acquisitus (Baier), woraus folgt, daß die Glaubenslehre nicht nur zu Stande tommt durch Sammlung und Berknüpfung der Aussprüche der Schrift. Für Storr bagegen ift die Schrift im ftrengften Sinne die Quelle und fo zu fagen bas Befetbuch der göttlichen Lehre, und dies ift auch das Rarafteriftische des Supernaturalismus feiner ganzen Schule. Aber auch das Beweisberfahren ift mefentlich berfchieden; mahrend nach ber Anschauung bes orthodoren Suftems alle außere und historische Argumente, auch Wunder und Weissagungen nur fides humana begründen, und nur das testimonium spiritus sancti die bolle Ueberzeugung von der Inspiration der Schrift gewährt, die fides divina, sucht der Storr'iche Supernaturalismus feine Sauptftarte eben in diefem äuferen empirifch : hiftorischem Beweisverfahren, fo fehr, daß er Bedenken trägt, "aus dem wohlthätigen Ginfluß des Inhalts der driftlichen Lehre auf das Gemuth allein fcon auf die besondere Beranstaltung Gottes in der Offenbarung ju fchließen, quia veremur ut haec ratio satis plana ac evidens fieri possit." Dieß hängt mit seiner intellettualiftifden Faffung des Religions = und Offenbarungsbegriffs überhaupt jufam= men, welche im Chriftenthum vor Allem nur Lehre, nicht ebenso wesentlich eine neue Lebensichöpfung findet und entspringt julet aus einem gewiffen Belagianismus des abftraften Berftandes, der bas eigenthümliche Wefen des Chriftenthums verfennend, feine Bahrheit andemonstriren und äußerlich hiftorisch begründen zu können meint. diefer Intellektualismus und Belagianismus des abstraften Berftandes auch gemiffermagen eine Erbschaft der Orthodoxie war, d. h. freilich nicht ihres Beiftes, sondern ihres We= fens, wie es geschichtlich geworden war, so bildete er doch noch vielmehr einen Grundjug bes Beiftes ber Zeit, welcher Storr angehörte, und beherrschte auch ihn in feinem wiffenschaftlichen Berfahren, obgleich nur der Eindruck, den er immerhin bom mahren Wefen des Chriftenthums empfangen hatte und fein größerer, fittlicher Ernft ihn mit denselben Mitteln das positive Christenthum vertheidigen ließen, mit welchen die Reologie es befämpfte. Indem aber Storr bie Auktorität Chrifti als bes göttlichen Befandten und mit ihr die Auktorität der biblischen Urkunden festgestellt hat, glaubt er damit auch fcon die Bahrheit volltommen gefichert zu haben und einer inneren Begründung derfelben aus Bernunft und Erfahrung nicht mehr zu bedürfen; man vergleiche feine ganz bezeichnende Meugerung in diefer Richtung in feiner doctrinae christianae pars theoretia, S. 15, fechste Unmerkung: "Die Glaubwürdigkeit beffen, was in ber heiligen Schrift gelehrt mird, hangt bon bem Unfeben ihres Zeugniffes ab. Und wenngleich hiebei die Uebereinstimmung anderer Grunde (aus der Bernunft und Erfahrung) für die Lehren der heiligen Schrift mit dem göttlichen Zeugniß erwünscht ift, fo ift es

boch nicht nothwendig, daß jede Lehre durch nothwendige Bernunftgesetze und Gründe aus der Natur der Sache bestätigt werde. Denn auch beim Mangel folder Gründe handeln wir doch bernünftig, wenn wir diese oder jene Lehre bloß auf die Auftorität ber Schrift annehmen, und zwar ebenfo vernünftig, als jeder der auf Ausfagen glaubmurbiger Zeugen bas annimmt, mas er aus andern Gründen nicht ermeifen fann." Man fann das lediglich formale Auftoritätsprincip und die vollfommene Uebervernunftigkeit der driftlichen Wahrheit, eben darum auch den nur inftrumentalen Bernunftgebrauch taum ichroffer hinftellen. Wenn gleich auch dien nur eine Nachwirkung bes orthoboren Standpunktes ift, fo ift es aber auch nur das Phleama beffelben, nicht fein Beift, und wenn es bei jenem boch durch bie fcharfer und ftrenger gefaften Pramiffen gemiffermagen erträglicher wird, fo erscheint es bagegen bei Storr, eben weil die Prämiffen abgeschwächt find, um fo härter und unerträglicher. Storr fab fich nun freilich auch beranlafit, diefen feinen Offenbarungs- und Auftoritätsstandbunft zu vertheidigen, gegenüber von einer Philosophie, welche die bisherigen, oft fo oberflächlichen und tumultuariichen Anfechtungen des Offenbarungsbegriffs und Auftoritätsgrundfates vertiefte und verschärfte, indem fie den Rationalismus fo ju fagen auf das Princip brachte, nämlich ber Rant'ichen. Aber ber seebtische Rarafter bes fubjeftiben Idealismus und feine Scheidung der theoretischen und praktischen Bernunft, sowie die ganze Salbheit, Zweideutigteit und Inconfequenz, mit welcher Rant felbst in feiner Schrift: Die Religion innerhalb der Brangen der bloffen Bernunft, den Offenbarungsbegriff behandelte, turg, gerade die sterbliche, unvollkommene Seite der Rant'ichen Philosophie, wie fie vorlag, im Unterfchiede bon ihrer mahren Idee und Confequenz, gab einem fo fcharffinnigen Ropfe, wie Storr, die ermunichte Belegenheit, davon Bewinn zu ziehen fur die Berechtigung bes Standpunkts, auf ben er fich ftellen ju muffen und zu konnen meinte. Storr lagt fich baher "die Degradation der theoretischen Bernunft fehr gerne gefallen," verwerthet fle aber bann unmittelbar zu Bunften bes Offenbarungsprincips (Baur). Ift nun aber theoretisch über die Möglichkeit einer Offenbarung und ihres übernatürlichen Inhaltes nicht abzusprechen, so kann es sich nur fragen, ob die biblischen Lehren von der pratti= ichen Bernunft aus und ihren moralischen Grunden zu bestreiten find. Dann aber fommt es weiter darauf an, wie Storr auseinanderfett, ob die moralifden Sage richtig find und ob aus ihnen auch richtig weiter geschloffen wird; dief in feinen annotationes theologicae ad philosophicam Kantii de religione doctrinam, 1793, welche Rant in der zweiten Ausgabe der Schrift: Religion innerhalb zc. ruhmlich anerkannte aber nicht beantwortete. Aber so richtig biefe Argumentationen auch im unmittelbaren Begenfatz gegen den Wortlaut der Rant'ichen Aufstellungen febn mochten, fo wenig treffen fie den eigentlichen Beift und die mahre Confequeng des Rantianismus, noch weniger aber genügten fie, an fich betrachtet, um dem Offenbarungsbegriff ein wirklich wiffenschaftliches Fundament zu geben; benn was heißt bas am Ende anders, als ben Offenbarungsbegriff lediglich hinter ben Schild bes bhilosophischen Scepticismus flüchten, ober es ift, wie Erdmann in feinen Borlefungen über Glauben und Wiffen gang richtig gefagt hat, nichts anders als Dogmatismus, gepfropft auf den Standpunkt des Nichtwiffens. Es war damit auch bereits der Ton angeschlagen, in welchem nun fortan die Storr'iche Schule und mit ihr berwandte Theologen bas Thema bon ber Realität ber Offenbarung abspielten, nämlich fie wesentlich vom teleologischen Befichtspuntte, von praktifche religiöfen Poftulaten aus, zu begrunden. Wenn nun auch dieg immerhin eine wohlberechtigte Seite ber Sache ift, fo ift boch flar, bag eine miffenschaftliche Begrundung bes Offenbarungsbegriffs nur baburch gewonnen wird, daß auch die aitiologische Moglichkeit, begiehungsweise die Rothwendigkeit der Offenbarung festgestellt wird, baber ichon Schelling in der Abhandlung: über Offenbarung und Bolfeunterricht im Fichte - Niethammer'fchen Journale gegen jene Rechtfertigung ber Offenbarung nur bom prattifchen Boftulate aus icharf, aber mahr fagte: man tann die Bertheidiger bes Offenbarungsbegriffs zwingen, diefen Begriff aus den Schlupfwinteln der prattifchen Boftulate in das freie, offene Weld der naturbeariffe zu giehen und feine Realität auf die theoretische Brobe bringen zu laffen, welche Brobe freilich für Schelling von feinen damaligen Fichteichen Brämiffen aus, dahin ausfällt, bag ber Begriff inconftruktibel, also unbernünftig Storr felbst begnügt fich für feine Berfon, Rant gegenüber, wenigstens bie Doglichfeit ber Offenbarung herauszuschlagen, und führt ben positiven Beweis für ihre Realität, feinem Standpunkte gemäß, rein biblifch - hiftorifch. Auf den materiellen Inhalt ber Rant'ichen Religionsphilosophie laft Storr in feiner Rritit fich nur fo weit ein, als er der Kant'ichen Lostrennung der Moral von der Religion und der Unterordnung diefer unter jene als Behifel der lettern gegenüber, Die Religion als das wesentliche Fundament ber Religion nachzuweisen fucht, wofür er gegen Rant feinen Begriff von Gludfeligfeit jur festeren Anknüpfung ber Moral an die Religion, als bas Bertrauen auf ben Bergelter berwendet. Daran ließ fich nun auch, im Gegenfate ju Rant's Befampfung bes Statutarifchen und Bositiven in ber Religion eine Nechtfertigung beffelben insofern anfnüpfen, als man glaubte, zeigen zu können, daß eben auch der positive Inhalt einer hiftorifch gegebenen Religion eben auch wesentlich dazu biene, die moralische Befinnung ju beleben und ju ftarten. Diefen Faben haben aber Storrs unmittelbare Schüler noch weiter ausgesponnen und auch für den Inhalt der Religion einen Bewinn daraus ju ziehen gefucht, mahrend Storr grundfatlich alle philosophische Begrundung aus feiner Dogmatit ausschloft, und nur infofern könnte man fagen, dag Etwas bom Rant'ichen Beifte auch an ihm fich berfpuren laffe, ale er es liebt, an den Dogmen immer auch die moralisch praktische Seite herauszukehren und ein entschiedenes Bewicht auf das eigene, fittliche Thun bes Menichen zu legen. Bunachft aber wollte und follte bie driftliche Glaubens= und Sittenlehre nach Storr lediglich nichts weiter fenn, als eine Zusam= menftellung und logische Berknübfung der Resultate ber Eregese. Bas nun aber Diefe Storr'iche Eregeje, wenn wir fie vorerft für fich betrachten, betrifft, fo ift ihr Wefen und eigenthumlicher Rarafter bereits in meinem Artifel über die Bermeneutit gezeich= net worden, und hier, in Beziehung auf Storr, perfoulich noch zu fagen, daß er, wie wenige andere feiner Zeitgenoffen, im Befite aller ber für die Auslegung ber Bibel erforderlichen geistigen Gulfsmittel mar, welche und wie fie jene Zeit darbot, und fie mit ebenfo viel Scharffinn als Ausdauer verwendete, mogen nun auch jene Gulfsmittel uns bon einem fortgefchrittenen, fprachwiffenschaftlichen Standpuntte aus, als noch fehr undollfommen erscheinen, und mogen wir noch viel weniger die Art und Beise ihrer Bermendung, bas Willfürliche, Gezwungene, Rleinliche bes gangen eregetischen Berfahrens billigen können und bafür uns weit nicht genügend entichädigt finden durch das Einzelne Feine und Treffende, das die Treue im Kleinen gleichwohl zu Tage forderte und durch die oft gludliche Aufdedung der Blogen und Schwächen des eregetischen Princips und Berfahrens ber rationalistischen Gegner. Storr befämpfte nämlich bie Affomodationshppothese, welche bon Semler, Teller und Andern in fo weiter Ausbehnung auf die Erflärung ber neutestamentlichen Schriften angewendet wurde, fortwährend mit aller Energie (vgl. bef. Die Dissertatio de sensu historico und die Borrede au feiner Dogmatif). Benn er nun aber dabei auch das Moralisch = Bedenkliche dieses Grund= fates und die historische Willfur und Ungründlichkeit in feiner Anwendung trefflich herborguheben und bagegen die volle Confequeng des fubranaturalistifchen Princips und den gegebenen eregetischen Thatbestand nicht ohne Geschick und Scharffinn in's Licht zu stellen wußte, fo war doch der Bewinn für die Ermittlung des Schriftinhaltes darum weniger erfolgreich, weil Storr zu wenig mahren geschichtlichen Sinn und zu wenig bogmatische Unbefangenheit besag, um die allmähliche Entwidlung ber Schriftwahrheit felbst genugend zu erkennen und zwischen der Lehrform und dem Lehrinhalte zu unterscheiden; bas her war' das, was er feinen Begnern gegenüberftellte, boch nur das fünftliche, ja beinliche Bemühen, alle Unterschiede, Ungleichheiten und Widersprüche möglichft auszugleichen und überhaupt alles das wegzuschaffen, was mit einer in sich völlig gleichen und einstimmigen Lehre zu ftreiten ichien, wie fie burch die göttliche Auktorität ber Schrift gefordert febn follte. Damit find wir nun auch auf das dogmatische Verfahren felbst bei Storr geführt und die Urt, wie es fich an fein exegetisches anschlof. Die driftliche Glaubens = und Sittenlehre Storrs foll und will, wie gesagt, nichts weiter fenn, als Busammenfassung und Berknüpfung der Resultate der Eregese, und das ift fie nun auch wirklich in der Art, daß fie eigentlich aus einzelnen Bibelftellen aus allen Theilen bes alt = und neutestamentlichen Ranons atomistisch jusammengesetzt ist und fo "das starre Beprage einer (dazu nicht fünftlerifch, fondern nur fünftlich zusammengesetten) Mofaitarbeit an fich trägt" (Baur), bei welcher man mit Recht bas als Grundmangel bezeich= net hat, daß gerade eine Theologie, die nur eine biblifche fehn will, wieder nichts weniger ift, als eine biblifche, b. h. feine Ahnung berrath von bem Organismus ber Schrift, von ihrer lebendigen Bliederung in verschiedene Stufen, Grundformen, und einer damit gefetten genetischen Entfaltung der biblischen Bahrheit, fo daß es für ihn, wie Baur weiter fagt, nicht Schriften des Ranon, fondern nur Stellen der Schrift gibt, bon welchen jede, die eine wie die andere, diefelbe Beweisfraft hat; es ift ahnlich, wie in der Botanit, ein fünftliches Suftem, und nicht bas naturliche, ein außerlicher Schematismus ber Schriftwahrheit, aber feine Bhyfiologie berfelben. Dieg hängt aber auch wesentlich bamit zusammen, bag bas Einzelne bes bogmatischen Inhalts nur durch eine formale. Einheit jusammengehalten ift, Die Auktorität des Schriftwortes, nicht aber burch eine materiale, durch eine dogmatische Grundanschauung oder durch eine Schriftidee, welche als das organifirende Brincip dem Ginzelnen erft feinen wefentlichen Salt und feine wahre Bedeutung gibt. Sein Schüler Sustind fagt nun freilich (Ballifche Literatur-Beitung a. a. D.): "von ber Idee eines ererbten moralifchen Berfalls ausgehend, war ihm die Idee der Reftitution des Menschengeschlechts burch Chriftus gleichsam der Centralpunkt feiner Dogmatit, von welchem aus die Lehre von der Sundenbergebung burch Chrifti Tod, von einer Begnadigung, welche eine, die eigene moralische Burdigfeit ber Menschen übersteigende Seligkeit begründe, sowie die Lehre von den Gnadenwirkungen zc. ausgingen, wodurch er bem orthodoren Shiftem die ichonfte Seite abzugewinnen suchte. Beinahe keine ber Lehren des Syftems blieb ohne eigene Modifikationen, durch welche fein Scharffinn gewiffe fraffe Borftellungen (g. B. von drei eigentlichen Berfonen in ber Gottheit, von einer phyfifchen Brafens des Leibes und Blutes Chrifti als folden im Abendmahl u. f. w.) zu entfernen, das Wefentliche der Lehren dennoch zu retten und mit feinen philosophischen Brincipien ju vereinigen, alles aber unter fich ju einem fo wohlgeordneten, organischen Gangen ju combiniren mußte, bag für einen inftematifchen Ropf bas Studium feines Suftems ichon in formaler Binficht die anziehendfte Befchaftigung febn muß. Dabei mußte er, mit ber ihm eigenthumlichen Feinheit bes Beiftes, verbunden mit feinem warmen Intereffe für praktifche Religion und Moralität, allen jenen theoretischen Lehren und felbit ben subtileren Bestimmungen berselben, eine prattifche, religios = moralifche Beziehung zu geben, durch welche er fein Suftem bem religio= fen und moralischen Menschen nicht weniger, als bem spekulirenden, intereffant zu maden verstand." In dieses bewundernde Lob wird wohl schwerlich jest mehr Jemand einzuftimmen vermögen, und es läft fich auch aus der Art, wie dieses Lob ausgesprochen wird, unmittelbar zeigen, warum man in biefes Lob nicht wohl einstimmen fann. Die alte Dogmatif hatte, möchten wir mit Baur fagen, ihre Ginheit und ihr Lebensprincip im firchlichen Gefammtbewußtfenn, von welchem alles, was zu ihrem Inhalte gehörte, getragen murbe; indem aber ber Storr'fchen Theologie biefes Bewuftfehn entschwunden war, hatte fie überhaupt nichts, mas fie an die Stelle beffelben hatte feten fonnen; es fehlt ihr an einer lebendigen, das Bange gur Ginheit berknüpfenden Grundanschauung. In jener allgemeinen Grundidee des moralischen Berfalls und ber Reftitution durch Chriftus, bleibt Storr freilich dem orthodogen Syftem verwandt, wie hatte auch fonft fein Syftem ben Anspruch irgend erheben können, auf bas Bibelwort aufgebaut zu fein? aber er wich nicht eben nur in ber Lehrform und "in gewiffen traffen Borftellungen" bom orthodoren Shfteme ab, sondern bon feinem Beifte und feiner bollen

Confequenz, worin daffelbe bei aller Unvollfommenheit feinen innern Salt und feine Stärke hatte, und brachte an allen Sauptlehren folde "eigene", b. h. wefentliche Modifitationen an, daß dadurch auch der volle biblifche Behalt abgeschwächt und ausgebeint wurde. Es ift bei Storr nicht eine Reinigung und Fortbildung des Dogma's vor Allem durch ein tieferes Schöpfen aus der Schrift felbft heraus, sondern ein modificirendes Burechtmachen nach "feinen philosophischen Brincipien." b. h. genauer nach bem moralifch = prattifchen Standpuntte, wie er im Zeitgeifte lag und insbefondere durch Rant feine philosophische Begrundung erhielt; theologisch ausgedrückt ift es eine Simplicifirung und Moderirung des Dogma's von einem femipelagianifchen Standpunkte aus, welche gang erinnert an ben bortant'ichen, fogenannten theologischen "Moderantismus" eines Döderlein, Morus und Anderer, und weiter jurud auch an ben Arminianismus, und als folche gerade das Begentheil von dem erreicht, was Sustind meint, nämlich ebenfo das tiefere religiofe, als das fpekulative Interesse zu befriedigen. Ebenso wenig betommt man vom Bangen seiner Dogmatif wirklich den Gindruck neines wohlgeordneten. organischen Bangen", weil ber organifirende Mittelpunkt bes orthodoren Suftems, ber Grundgegenfatz von Sünde und Gnade, durch die desorganifirende, pelagianische Abftumpfung feine burchgreifende und beherrschende Bedeutung verliert. Diefe feine belagianische Desorganisation des Dogma's zeigt sich nämlich darin, daß der Glaube zwar immerhin noch Bertrauen auf die Onade Gottes fenn foll, als folches aber gang in die eigene Rraft des Menichen gestellt mird, und daß diesem Glauben, fofern er die außer : lich verkundigte Bergebung der Gunden anerkennt, unmittelbar "der wohlthätige Ginfluß augeschrieben wird, unfer Berg und Leben zu beffern" ("die zuversichtliche Ermartung einer fo großen Seligteit durch Chriftus muß dem Beifte einen folchen hoben Sinn einflößen, daß er es unter der Birde des Chriften achtet, ein Stlabe der Gunde ju fehn und nur ein eifriges Beftreben nach Seiligkeit mit diefer erhabenen Bestimmung pereinbar findet"), und daß endlich die Gnadenwirfungen des heiligen Beiftes, Die allerdings von Storr noch als etwas Befonderes von der moralischen Wirkung der Lehre unterschieden werden, nur gleichsam hintennach als unterftugendes Moment dazu tommen. Das ift noch bom Beifte bes orthodoren Suftems, was noch bom eigentlichen Sinne der Schriftlehre übrig, wenn der Glaube fo ftatt zuerft und wefentlich die gottlich zubereitete Empfänglichkeit fur bie wiedergebarende Bnade zu febn, geradezu in ein felbstthätiges, fittliches Berhalten verwandelt wird und der heilige Beist fo zu fagen bom Centrum, in welchem er als bas Princip ber gangen Beilsaneignung herricht, binweg auf die Peripherie hinausgedrängt wird, als ein das eigene, menschliche Thun nur unterftugender und vollendender gaftor. Es wurde zu weit führen, wenn wir auch noch an andern Sauptdogmen biefe Methode ber Abstumpfung und Burechtmachung nachweisen wollten; es fen daher nur noch erinnert an die hochft taratteriftische Auffassung der Lehre bom Berfohnungswerte und der Berfon Chrifti. Die Storr'iche Theorie bon ber Berföhnung ift ein merkwürdiges Amalgam der Theorie des Hugo Grotius bom Tode Chrifti als Straferempel und der Anselm'ichen Theorie von der Erwerbung und äußerlichen Uebertragung eines Berdienftes burch Chriftus auf die Menichen, und berknüpft Die gange Billfur und Meuferlichfeit beiber Theorien miteinander (vgl. Baur, Gefch. ber Berföhnungslehre). Beiter fpricht fich ber rein biblifche und verftändige Subranaturalismus Storr's gang bezeichnend in ber Behandlung des Dogma's bon der Berfon Chrifti aus : er halt alle wesentliche Bestimmungen ber Rirchenlehre über bie Gottheit Chrifti feft, fofern er fie auch für biblifch begründet halt; indem er aber der communicatio idiomatum fo viel als gang aus bem Wege geht, tritt eigentlich die Idee einer mahren Menschwerdung bes dorog und einer perfonlichen Ginheit bes präeriftenten doyog mit bem Menschen Jesus gar nicht recht heraus, und macht bie Darstellung ben Eindrud, daß der dovog die "excelsior natura" nicht perfonlich eins mit Jefus mar, fondern nur das ihn von Augen her bestimmende ("afficit"), und suftentirende Princip, womit fich Storr, ohne freilich es zu wollen, fich einer samosatenische Anschauung von

ber Berfon Chrifti annähert, wie fie bamals auch fonft vorhanden war. Das Beinuben Storr's, bem orthodoren Suftem fo im Gingelnen, wenn auch nicht bie fconfte Seite, wie fich Sustind ausbrudt, fo boch wenigstens Diejenige abzugewinnen, Die es bem fo wefentlich veränderten Zeitgeift noch plausibel erscheinen laffen follte, und bas Bestreben, bas ju "Rettende" den deftruktiven Angriffen der Reologie gegenüber, möglichst mit bem Schilde der Auftorität des Bibelwortes ju beden, die Strenge fofort, mit der diefes Auftoritätsprincip geltend gemacht murbe, im Bunde mit ber fich felbit täuschenden Willfür, welche ben biblifchen Text ber fubjektiven Anschauungsweise möglichft gurecht macht - dief Alles erzeugt ein gewiffes haltungslofes, unficheres, zweideutiges Wefen, und gibt feiner Theologie einen unlebendigen und unfreien Rarafter, welcher uns falt laft, ja jurudftöfit, mahrend viele feiner Zeitgenoffen barin bas Sochfte fanben, und zwar barum, weil es doch ungerftorbare Wahrheiten find, welche, wenn auch in berkummerter Gestalt, hier vertheidigt wurden, und weil diese unvollfommene wissenschaftliche Form aleichfam verdedt und neutralifirt murde durch die gange achtunggebietende, edle Berfonlichfeit ihres Urhebers, welche wie eine lebendige Apologie bes Chriftenthums wirfte. Das bogmatische Syftem Storr's ift niedergelegt insbesondere in seiner letten Bauptfdrift: doctrinae christianae pars theoretica e sacris litteris repetita 1793, beutfd übersett und mit Rufaten aus Storr's übrigen Schriften und benen anderer Theologen verfeben, bon feinem Schuler, Rarl Chriftian Flatt, 1803; in zweiter Ausgabe ift nur ber erfte Band noch erschienen, ber zweite nicht. Diefes Wert ift in Burtemberg burch landesherrliche Verordnung als Lehrbuch der Landesdogmatik förmlich eingeführt. Böglingen des evangelischen Seminars in die Sand gegeben, und bei ihren wiffenschaftlichen Uebungen, sowie bei den jährlichen Diöcefandisputationen der Beiftlichkeit noch mehrere Jahrzehnte diefes Jahrhunderts hindurch zu Grunde gelegt worden. find für die Kenntnig des bogmatischen Syftems Storr's wichtig die beiden Differtationen de spiritus sancti in mentibus nostris efficacia, 1777 und die Abhandlung über bie Gnadenwirkungen, 1799, fodann ber zweite Theil feiner Erläuterung des Briefs an bie Bebräer, ber eine Abhandlung über den Zwed bes Todes Jesu enthält, fich aber auch über die meisten andern Sauptlehren des Chriftenthums ausbreitet; weiter enthalt die Schrift über den Zwed des Evangeliums und ber Briefe Johannis, eine Bertheibigung der Gottheit Chrifti; endlich beziehen fich auch mehrere Abhandlungen im Flatt'= fchen Magazin und einige besonders erschienenen Differtationen auf das Gebiet der Dogmatif. Bon den exegetisch - fritischen Schriften Storr's find die wichtigften : Die nene Apologie der Offenbarung Johannis, 1783, über den Zwed der evangelischen Befchichte in dem Briefe Johannis, 1786 und die Erläuterung des Briefe an Die Bebraer, 1789. Die erste Schrift ift eine fur ihre Zeit fehr grundliche und unbefangene Bertheidigung der Aechtheit der Apotalppfe, welche fich nicht durch die Abneigung gegen den Inhalt des Buches (wie fie damals fo verbreitet war) zu einem nachtheiligen Ur= theil über den Urfprung bestimmen laffen wollte. In der zweiten der genannten Schriften über ben 3med ber ebangelischen Weschichte und Briefe bes Johannes, faßt Storr bas ichmierige Problem ber gangen Evangelienkritif mit ebenfo viel fritischem Scharffinn, als Umficht an, um burch Bergleichung mit ben andern Evangelien bie Stellung und Zwed bes Johannesevangeliums auszumitteln. Auch Baur fagt: wie man auch über den materiellen Berth feiner Resultate urtheilen moge (man vergleiche darüber das ftrenge Urtheil Baur's in feinen fritischen Untersuchungen über die Evangelien, S. 13 ff.), anerkannt muß boch werben, daß das kritische Berftandnig des johanneischen Evangeliums durch die Storr'iche Schrift einen großen Fortichritt gemacht hat; dieg besonders barum, weil er erkannte, bag man bon ber Ginheit und burchgreifenden Gigenthumlichfeit des Ganzen ausgehen muffe, um das Einzelne in's rechte Licht zu ftellen. man aus biefer Schrift ben Eindrud bekommen möchte, daß Storr's Birtuofität boch eigentlich mehr die hiftorisch = fritische, als die dogmatische ift, so wird diese gunftige Meinung wesentlich herabgestimmt durch die dritte der genannten cregetisch-kritischen

Schriften, feine Erläuterung bes Bebraerbriefe. Go fehr zeigt fich Storr bier gebunben bon der Strenge feines Autoritätsprincips, fo unfähig die inneren Unterschiede im Ranon zu erkennen und jedenfalls fie in ihrer vollen Bedeutung und Tragweite anzuerfennen, baf er es als einer der letten unternimmt, burch die kunftlichsten Combinationen dem Paulus die Urheberschaft zu retten; dagegen ift die Exegese, wenn auch nicht fehr tiefgehend und im Gingelnen bon Runftlichkeit nicht frei, boch berhältnifmäßig einfach. Auch fonft hat Storr noch mancherlei Beitrage gur Schriftauslegung geliefert. von welchen die bedeutenoften in feinen opuscula academica, 3 Bande, gesammelt find. Schliefilich ift auch noch hinzuweifen auf feinen Beitrag zur bebraifchen Grammatit in den observationes ad analogiam et syntaxin hebraicam pertinentes, Tübingen 1779, von welchen Dehler (Schmid, padag. Encukl. Bb. III, S. 368) fagt: fie durfen insofern immerhin mit Ehren genannt werben, als biefelben geeignet waren, die Forderung einer geiftigen Durchdringung des Sprachmaterials jum Bewußtsehn zu bringen, fo berfehlt hier auch ein reiches Mag bon Scharffinn bermendet ericheine. Ueber bie Schriften Storr's bergleiche man bas Bergeichniß im zweiten Band feiner nachgelaffenen Brebigten, benen auch ein Lebensabrig und eine von Sustind und Flatt verfafte Raratteriftif Storr's beigegeben ift.

Die Schule Storr's, ju der wir weiter geben, wird im engeren Sinne gebilbet von Joh. Friedrich Flatt, Friedrich Gottlieb Sustind, Rarl Christian Flatt, welche alle unmittelbare Schüler Storr's und feine Nachfolger theilweise noch Collegen in der theologischen Kafultät maren. Joh, Kriedrich Klatt mar geboren den 20. Febr. 1759 in Tübingen und vollendete hier als Bogling des evangelischen Seminars feine Studien, die neben der Philosophie und Theologie auch auf Mathematik fich bezogen. Bon einer gelehrten Reise in den Jahren 1784 und 1785, mahrend welcher er sich größtentheils in Göttingen aufhielt, wo damals Spittler und Pland lehrten, tehrte er als neu ernannter Professor der Philosophie nach Tübingen gurud und warf sich hier bann mit allem Gifer auf bas Studium ber Rant'ichen Philosophie, über welche er auch die erften Borlefungen auf der Universität Tübingen hielt. Früchte dieser seiner Befchäftigung mit der Philosophie waren: Die fragmentarischen Beitrage gur Bestimmung und Deduction bes Begriffs und Grundfates ber Caufalität und gur Grundlegung ber natürlichen Theologie, in Beziehung auf die Rant'iche Philosophie 1789 und die observationes quaedam ad comparandam Kantianam disciplinam cum christiana doctrina pertinentes, 1792. Uebrigens fette er daneben mahrend dieser Zeit die Theologie feinesmegs bei Seite, mas er besonders bewies in der Beantwortung der von Göttingen aus gestellten Preisaufgabe: commentatio in qua symbolica ecclesiae nostrae de Deitate Christi sententia probatur et vindicatur, 1788, aber auch in den "Beitragen zur driftlichen Dogmotif und Moral und zur Geschichte derfelben," 1792, in welchen die Bemerkungen über Socins Philosophie und Theologie, nach ihrem Berhalt= niß jur praktischen Bernunft betrachtet, von eindringendem Berftandniß zeugen. Jahre 1792 in die theologische Fakultät versett, las er junächst über die driftliche Sittenlehre, ale fein Sauptfach, baneben auch über neutestamentliche Eregese und anderes, und nur für turze Zeit, nach Storr's Abgang, über die Dogmatik. Bom Jahre 1796 an gab er das "Magazin für Dogmatif und Moral" heraus, das später bom Jahre 1803 an Suskind redigirte; es find barin auch mehrere Abhandlungen ethischen, bogmatischen und eregetischen Inhaltes von ihm enthalten. Gein afademisches Wirfen feste er fort bis in's Jahr 1821, in welchem er am 24. November ftarb. Nach fei= nem Tode find feine Borlefungen über die driftliche Sittenlehre (von Steudel 1823) und über bie paulinischen Briefe (von Hoffmann und Rling feit 1820) aus seinen Manuffripten und Collegienheften herausgegeben worden. Diese Schriften find ein Beweis, baft es ihm nicht an Scharffinn, Belehrsamkeit und vielseitigem wiffenschaftlichen Intereffe fehlte, wenn er auch feinen Lehrer Storr hierin nicht erreichte. Die große Bewiffenhaftigfeit und Sorgfalt, mit welcher er feine wiffenschaftlichen Untersuchungen

anstellte und insbesondere auch seine akademische Borlesungen behandelte, wurden nun aber bei zunehmenden Jahren bei ihm unter dem Druck körperlicher Leiden und Gebrechen zu einer Aengklichkeit, Skrupulosität und Schwerfälligkeit, die, wie sein Bruder, Karl Christian Flatt, in seinem Lebensabrisse sagt, ihn auch das Leichteste nur mit einer gewissen Anstrengung thun ließ, und insbesondere jetzt auch seine literarische Thätigkeit hemmte und seinen Borlesungen die frische, lebendige und freie Bewegung raubte. Auch die natürliche Heiterkeit und Lebhaftigkeit seines Wesens, mit der jedoch, wie sein Bruder sagt, auch eine gewisse Neizbarkeit des Temperaments verbunden war, wich in Folge jener körperlichen Leiden und mancher schmerzlichen Verluste in seinem Familienleben einer gewissen Verdust und einem von der Außenwelt sich abschließenden Ernste, obwohl sein wahrhaft christlich frommer Sinn und sein sesses Gottvertrauen dieß wieder milderte und ihn zu ausharrender Geduld stärkte. Man vergleiche über ihn die Stizze von seinem Bruder: "Einige Züge von dem Bilde des verewigten Dr. Joh. Friedrich Flatt u. s. w.", die seinen "Vorlesungen über die christliche Moral" vorangestellt ist und welcher auch eine Angabe seiner Schriften angehängt ist.

Eine ziemlich verschieden angelegte Berfonlichkeit war der College Flatt's, Fr. Gottlieb Sustind. Geboren 17. Febr. 1767 ju Neuftadt a. d. Linde, absolvirte er feine theologis ichen Studien gleichfalls im evangelischen Seminar in Tubingen, machte gelehrte Reifen und wurde 1795 zuerst als Diakonus in Urach angestellt; von da als Brofesfor der Theologie 1798 nach Tübingen berufen, war er ber nachfolger Storr's auf bem Lehrftuhl der Dogmatit, trat aber ichon im 3. 1805 an die Stelle Storr's als Dberhofprediger und Consistorialrath in Stuttgart ein, und wurde nach Enthebung bom erfteren Amte augleich Direktor des Dberftudienraths, als welcher er 1829 ftarb. Seine miffenfchaftliche Thätigkeit war hauptfächlich gerichtet auf die apologetifch = dogmatischen Grundfra= gen, welche er theils im fortgefetten Rampfe mit ber Beitphilosophie und ber von ihr influenzirten Theologie, theils auf rein eregetischem Wege festzustellen fuchte; baneben behandelte er auch einzelne besondere eregetische, fritische und dogmatische Materien, aber auch fie meift in apologetischem Intereffe, gegenüber vom Rationalismus. Die bedeutenoffen feiner miffenschaftlichen Arbeiten find: über ben aus Principien ber praktifchen Bernunft hergeleiteten Ueberzeugungsgrund bon ber Möglichkeit und Birklichkeit einer Offenbarung, die als Anhang feiner Ueberfetzung von Storr's oben angeführter, lateini= scher Abhandlung über Kant's Religionslehre beigegeben ift bom Jahre 1794, woran fich eine Abhandlung im Flatt'schen Magazin 1797 anreiht: über bas Recht ber Bernunft, in Ansehung ber negativen Bestimmung des Inhalts einer Offenbarung; Dieß namentlich gegenüber bon ber Rantisch - Fichte'ichen Theologie. Aber auch bem Schelling'ichen Syftem gegenüber fuchte er die theiftische Grundlage des Chriftenthums ju fichern in den Abhandlungen: über die Gründe des Glaubens an die Gottheit als außerordentliche (sie!) und für fich beftehende Intelligenz in Beziehung auf das Suftem ber abfoluten Identität, Flatt. Magazin 1804 und 1805, und Prüfung ber Schellingichen Lehren von Gott, Beltichöpfung, Freiheit, moralifch Guten und Bofem, Magazin In speciell - apologetischer Sinficht tritt hervor feine Abhandlung: in welchem Sinne hat Jefus die Bottlichkeit feiner Religions- und Sittenlehre behauptet. In dogmatischer Begiehung bewegten fich seine Untersuchungen um die Cardinalfrage: über die Migglichfeit der Strafaufhebung ober Gundenvergebung nach Principien der praktifchen Bernunft, Flatt. Magazin 1796, und: Roch etwas über die moralische Möglichkeit der Aufhebung verdienter Sündenftrafen, ebendas. 1803, womit fich die exegetische Nachweifung verfnüpfte: 3ft unter Sündenvergebung, die das Neue Testament verfpricht, Aufhebung der Strafen zu verftehen, ebendaf. 1797 und 1798. Auch die Art, wie Gusfind noch zulest mit der Schleiermacher'ichen Theologie in fragmentarifchen Bemerfungen fich auseinanderzuseten sucht, ift nicht unintereffant, fiebe feine "Bermifchten Schriften" nach seinem Tode herausgegeben von feinem Sohne 1831. Die hervorstechenoften Buge feiner Individualität find eine große Schärfe bes Beiftes und gleich große Ener-

gie des Willens, und gwar fo, dag nicht nur die Energie mit ber Schärfe fich berband in seinem wiffenschaftlichen Raratter, fondern auch die Scharfe mit der Energie in feis nem perfonlichen, und bem letzteren fogar eine gemiffe Berbe mittheilte, welche aber boch wieder beherrscht wurde von einer ftreng pflichtmäßigen Befinnung. wiffenschaftlichen Art erscheint er, wie Baur treffend von ihm gesagt hat, ale ber Dialettiter ber Schule, ber, wie ber Rrieger auf bes Degens Spige, auf bie Scharfe feiner logifchen Argumentationen fuhn bertraut und bem Begner im gaben, harten Rampfe tüchtige Schlage zu versetzen weiß, denn feine Meifterschaft in der Logit gab ihm eine entichiedene, energische Saltung und er liebte auch in ber Wiffenschaft bas Rategorische und Diftatorifche, ohne Nebenrudficht unverrudt auf fein Ziel losgehend. Bas ihm aber eigentlich ganz abging, war ein wirklich spekulativer Sinn und Tieffinn, der fich nicht begnügt, von gegebenen Bramiffen aus durch die logische Confequent die Möglichteit dieser oder jener einzelnen Position sicherzustellen, sondern über die Begenfate, wie fie in der Erfahrung erscheinen, hinausgreift und eine Einheit und ein organisches Banges bon einer höchsten Idee aus ju gewinnen ftrebt. In feinen späteren amtlichen Berhältniffen hat bas gewöhnliche Urtheil sich häufig an bem "Rategorischen und Diftatorifchen", an ber Scharfe und Strenge feines Auftretens ftofen wollen, aber bie Tiefersehenden und Raberstehenden haben doch immer befannt, daß die Stacheln, welche Diefer Mann hin und wieder nach Außen fehrte, nicht fcharfer maren, als biejenigen, welche er felbst in feinem Bewissen unter bem Drude ichwieriger Berhältniffe empfand; ja, bag er babei noch ftrenger gegen fich felbft mar, als gegen Andere, und bag, wenn feine Strenge viel forderte, fein rechtlicher Ginn auch oft genug mehr hielt, ale er bersprach. Insbefondere ift feine Abfassung und Redaktion der allerdings mit Recht da= mals und fpater fehr angefochtenen, beranderten murtembergifchen Liturgie bom Jahre 1809, nicht gang billig beurtheilt worden, indem fich erft später zeigte, welchen schweren Stand er hier hatte gegen hohe und allerhochfte unmittelbare Ginfluffe, wie er mit feufzendem Gewiffen in Manches fich ergeben mußte, was er nicht andern konnte.

Der Dritte der genannten Sauptvertreter der Storr'ichen Schule, Rarl Chriftian Flatt, der jungere Bruder Joh. Friedr. Flatt's, geboren 18. Mug. 1772 in Stuttgart, erhielt feine philosophifche und theologische Bilbung gleichfalls im evangelischen Seminar in Tübingen und machte mehrere Reifen, auf welchen auch er langere Zeit in Göttingen verweilte, wo man ihn fur das akademische Lehramt festzuhalten suchte. Während biefer Beit beschäftigte er fich eifrig mit dem Studium der Rant'ichen Philosophie; mit diesem Studium bing innerlich gufammen feine erfte Schrift: philosophifch exegetische Unterfuchungen über die Lehre von der Berfohnung des Menschen mit Gott, in welcher er zu geigen bersucht, daß die aus dem Rant'ichen Suftem fich ergebende Berfohnungstheorie, wonach eigentlich die Bergebung der Sünden sich nach dem Mage der fittlichen Befferung richtet und ihr erft nachfolgt, nicht bloß die allein bernünftige, fondern auch die allein im Reuen Teftamente begründete fen. Es foll ihm daher, als er nach furger, praktifcher Birkfamkeit 1804 gur theologischen Brofessur in Tubingen berufen murde, Die Burudnahme ber Grundgedanken Diefer Schrift von Storr gur Bedingung gemacht worden fenn. Bemig ift menigftens, daß er die eigenthumlichen Sauptideen diefer Schrift in feinen Borlefungen und in feinen fpateren Schriften gurudgenommen hat und fich gang an die von Storr und seinem Bruder Flatt vertretene Richtung anschloß, wie er denn überhaupt mehr eine receptive, als felbstfffandig produktive Natur mar. Seine wiffenfchaftliche Thätigkeit bewegte fich um diefelben Gegenftande und Probleme, wie die ber andern Storr'ichen Theologen; die bon ihm berfagten, im Flatt'ichen Magazin hauptfächlich enthaltenen Abhandlungen bezogen fich auf "den abfolut göttlichen Inhalt ber Offenbarung, die Wunder Chrifti, Apologie und mosaische Religion gegen Rant, Rant's, Wichte's, Forberg's Religionstheorie und Fundament des Glaubens an die Gottheit Chrifti" und einzelnes Eregetisches. Es fehlte ihm nicht an Scharffun und wiffenschaftlichem Intereffe, wenn er gleich hinter den drei besprochenen Theologen der alten Tübinger Schule zuurücksteht. Seit seinem Uebergange in's praktische Amt, zuerst als Stiftsprediger und Oberconsistorialrath im Jahre 1812, und der Uebernahme des Direktoriums des Oberstudienraths 1829, wozu auch noch die Generalsuperintendenz von Ulm kam, hörte seine literarische Thätigkeit, wenn auch nicht seine Beschäftigung mit der Wissenschaft, auf, weil seine amtliche Wirksamkeit ihn vollauf in Anspruch nahm; denn das Wohl der vaterländischen Kirche und der Lehranstalten lag ihm sehr am Herzen. Seine rastlose Thätigkeit wurde durch einen Schlagansall, nicht ganz zwei Jahre vor seinem Tode, stille gestellt, und seine Sehnsucht nach Erlösung erfüllt durch seine Ichnelle Abberusung am 20. November 1843. Konnte man in seinem amtlichen Wirken auch oft die Entschiedenheit und Selbstständigkeit des Auftretens vermissen, so war er doch eine pslichteisrige, dem Beruse sich aufopfernde, wohlmeinende, milde, heitereruste, "auch in ihren Schwächen achtungswerthe und liebenswürdige" Persönlichseit, und hat sich als solche im Andenken Vieler eine freundliche und dankbare Erinnerung bewahrt, man vgl. "zum Andenken an Dr. Karl Christian v. Flatt, v. Dettinger und seinem Collegen Obersconssistorialrath Dr. v. Klaiber. Stuttgart 1843.

Sofern nun die genannten drei Theologen, Joh. Friedrich Flatt, Sustind, Karl Chriftian Flatt, dem Typus der Storr'ichen Richtung im Gangen bolltommen treu blieben, ware es nicht nöthig, auf bas Materielle ihrer wiffenschaftlichen Thatigteit genauer einzugehen. Doch mogen einige Bemerkungen barüber noch eine Stelle finden, um das Bild der alten Tubinger Schule noch bollftändiger auszuzeichnen. Bor Allem bezeichnend ift die Art, wie diese Theologen, namentlich Sustind, fich bemuhen, ber Beitphilosophie noch mehr Boden abzuringen zum Bortheil ihres Offenbarungsftandpunktes; fo wenn Sustind in dem genannten Anhang ju Storr's Schrift über Rant's Religionslebre gegenüber von Bichte's Rritit aller Offenbarung meint, daß Offenbarung möglich fenn muffe nicht blog unter Borgusfetung eines fo tiefen moralifchen Berfalles, wie Richte annehme, fondern auch eines geringeren, wo fie wenigftens das wirkfamfte Mittel ber Beforderung der Moralität, oder das einzige fen, um einem fünftigen Berfalle vorgubeingen. Die bezeichnend ift es nun, wenn Sustind, ftatt die bom Philosophen qugestandene Boraussetzung der Offenbarung beim Worte zu nehmen, ja fie fogar mit der Schrift und Rirche zu icharfen, vielmehr fie fogar abichwächt! Roch unbegreiflicher ift es aber freilich, bag Storr nicht erfennt, wie es fich in ber gangen Fichte'ichen Deduttion gar nicht um die objettibe Realität einer übernaturlichen Offenbarung, fondern nur um die Entstehung des Slaubens an eine folche handelt, ihr Endziel alfo vielmehr die rationalistische Läugnung der Offenbarung ift und sehn muß, weil, wie Fichte fagt, nur unfer endliches Bewuftfeyn diefen Unterschied von natürlich und übernatürlich macht, wir also nach der Rategorie der Caufalität alles Geschehene als natürlich bermittelt Weiter wird zwar der Widerspruch bon der Kant'schen Philosophie denken muffen. gut aufgededt, wornach fie auf der theoretischen Seite die Anwendung der Rategorieen auf das Neberfinnliche läugnet, auf der praktischen fie aber in der Setzung des Moralgefetes boch eigentlich wieder hereinführt und fie daher folgerichtig auf alles Ueberfinnliche ausdehnen mußte; aber die Ginseitigkeit des subjektiven Idealismus in Begiehung auf die Erkenntnig bes Ueberfinnlichen, und eben fo die Ginfeitigkeit der Begrundung der religiöfen Bahrheit durch praktifche Poftulate wird doch nicht confequent durchbrochen; vielmehr wird auf folche praktifche Poftulate, auf den Zwed der Beforberung ber Moralität gerade auch die Möglichkeit übernatürlicher Mittheilung anderer als ichon burch die Bernunft erkennbarer praftischer Wahrheiten geftutt; "es fann auch positive überfinnliche Bahrheiten geben, die fo aut wie die Boftulate der praktifchen Bernunft verftändlich gemacht werden können, und deren Bekanntmachung und Unnahme zugleich die Moralität befördern würde." Die theoretische Denkbarkeit einer folchen Offenbarung als der Mittheilung von Bahrheiten, auf die die Bernunft nie hatte kommen fonnen, wird aber gulett immer wieder mit bem Sage gededt, bag bie Bernunft felbft bei allen ihren eigenen Untersuchungen am Ende auf Unbegreiflichkeiten stofe,

mit einem praftischen Glauben die Realität von Begenständen annehme, beren Realgrund fie nicht tennt - wie wenn aus diefen natürlichen Grangen ber Bernunft an fich fcon die Möglichkeit einer übernatürlichen Offenbarung folgen würde! Und wie kann man zu einem folchen Offenbarungsbegriff irgend eine Freudigkeit gewinnen, der nur fo burch moralifche Boftulate herausgezwängt und unter den Schild ber Gingeschränftheit bes menichlichen Berftandes geflüchtet wird, der nicht auch in feiner obiektiben Möglichfeit aus dem Befen Gottes und feinem lebendigen Berhältniß zur Welt überhaupt irgendwie begriffen werden fann! Dagu bot freilich der abstrakte Deismus, in welchem die Storr'iche Schule hangen blieb, feine Bafis bar; bagu fehlte es ihr auch, wie ichon gefagt, an einem wirklich fpekulativen Sinne, und an bem Organ für bas Befen bes Chriftenthums als einer neuen Lebensichöpfung überhaupt. Wie fehr baher auch Gustind und der jungere Flatt im Rampfe mit der Fichte'ichen und der Schelling'ichen Bhilosophie und gulett auch noch mit Schleiermacher das Recht auf ihrer Seite hatten bei ihrer Bertheidigung des Theismus und der ethischen Erundlage als der wefentlichen Boraussetzungen bes Chriftenthums, und wie scharf fie mit ihrer unerbittlichen Logit die Schwächen und Luden der transscendenten Spekulation aufzudeden wuften, so haben fie boch daraus nicht gelernt, ihren Theismus felbst auch lebendiger zu fassen und tiefer zu greifen, und haben ihren Offenbarungestandpunkt burch die logisch = moralischen Balli= faden und Berclaufulirungen nur noch härter und erklusiver und für die denkende Bernunft unerträglicher gemacht. Die gleiche Barte trägt aber auch die Urt an fich, wie die Auftorität des Bibelwortes auf dem Grunde des besprochenen Offenbarungsbegriffs geltend gemacht wird. Sustind meint in ber oben angeführten Abhandlung, "in welchem Sinne hat Jefus die Göttlichkeit feiner Religions : und Sittenlehre behauptet", viel Streitigkeiten der Theologen beizulegen und manche Migverftändniffe und Berirrungen aufzuheben, wenn nur vor Allem der Fundamentalpunkt exegetisch in's Reine gebracht fen, "ob Jefus feine Religions = und Sittenlehre bloft in Sinficht auf die innere bernunftmäßige Bortrefflichkeit ihres Inhaltes oder insofern für göttlich ausgegeben, als fie ihren Grund in der reellen und absichtlichen Caufalität einer außer dem Menschen eriftirenden Gottheit habe, durch welche ihm der Inhalt feiner Lehre mitgetheilt und der Befehl, fie den Menschen borzutragen, gegeben worden fen, und wenn dieß der Fall ware, ob er fie für gottlich im engeren oder bloft im weiteren Ginne, für übernatürlichoder natürlich -, für unmittelbar - oder bloß mittelbar - göttlich ausgegeben habe." Indem Sustind Diefe Frage auf eregetisch = logischem Wege in bem angegebenen ftrengeren und strengsten Sinne beantwortet, glaubt er in diefer so eng als möglich abgegrängten Auttoritat Chrifti und fofort des Bibelwortes ein gang unerschütterliches Fundament für die Dogmatit gelegt zu haben, in Wahrheit hat er aber nur mit der Strenge dieses Auftoritätsprincips die driftliche Wahrheit über alle lebendige Erkenntnig von Innen heraus hinausgerudt, ja er hat, mit dem daß sich begnügend, nicht einmal das wie der Offenbarung in Beziehung auf ihren Sauptträger Chriftus, oder den Zusammenhang der Offenbarung mit ber Befammtperfönlichkeit Chrifti näher unterfucht, ohne welche doch alle folche Offenbarungetheorien bollig in der Luft ichweben. Aber trot der Strenge, mit welcher im Brincip die Auftorität des Bibelwortes gegenüber von der Philosophie durch diefe Storrianer abgegrangt wurde, und trot des Gifers, mit welchem diefelben die ethifchreligibsen Grundfate des Rantianismus im Gingelnen befampften, liegen fie fich boch underkennbar bom Ginfluffe der Rant'ichen Philosophie bestimmen und fuchten biefelbe, indem fie ihr "die gefährlichsten Spiten abstumpften", für ihre wiffenschaftliche Begrunbung bes driftlichen Dogma's möglichst nutbar zu machen. Go wußte vor Allem Gustind den Kant'ichen Grundsatz bon der Proportion der Tugend und Glückeligkeit geschieft zu verwenden für die Feststellung der Lehre, in welcher er den Mittelpunkt des driftlichen Dogma's fand, die Lehre bon der Gundenvergebung als einer der Befferung borangehenden Aufhebung der Strafen. In den obengenannten Abhandlungen will er bon jenem Rant'ichen Grundfat aus mit logischer Confequenz beweisen und fogar mit

mathematischen Formeln veranschaulichen, daß das höchste But noch beffer erreicht werden fonne durch Aufhebung ber Gundenftrafen ale durch ihre Bollziehung. Aber wenn fich die Storrianer auch in diefer Bertheidigung der driftlichen Grundlehre von der Gundenvergebung für ein mahres Intereffe gewehrt haben, wie wenig haben fie boch mit diefen tantisch abgeblaften Begriffen den eigentlichen tieferen Sinn und die ganze Tragweite der Lehren von der Berfohnung, Erlöfung und Rechtfertigung erschöpft, und wie wenig haben fie, eben weil fie felbst fich zu fehr auf das Niveau ihres philosophischen Begnere hinübergiehen ließen, Die eigentliche Schmache beffelben in feinem Belagianismus zu erfennen und mit durchgreifendem Erfolge zu befämpfen vermocht! Die biblifche Kritif und Eregese ber Storr'schen Schule ift von der ihres Meisters nicht wefentlich perschieden; sie setzte die Arbeit des Kampses gegen die Accomodationshupothese und die Ableitung wesentlicher chriftlicher Wahrheiten aus Zeitibeen fo wie gegen die Angriffe auf die Aechtheit der Evangelien eifrig fort. Die nach feinem Tode herausgegebenen Commentare Joh. Friedrich Flatt's, wenn fie auch hinfichtlich der philologischen Afribie und der Scharfe und Tiefe der theologischen Begriffe Manches vermiffen laffen, hatten immerhin durch die treue Benutsung des damaligen eregetischen Apparates, und durch ihr forgfältiges Eindringen in den Zusammenhang für ihre Zeit ihren Werth.

Mährend nun die bisher farafterifirten drei Theologen die Storr'iche Schule im engeren Ginne bildeten, nimmt der vierte, der fich ihnen anreiht, Ernft Gottlieb Bengel, Entel des berühmten Joh. Albrecht Bengel, obgleich auch noch ein unmittelbarer Schüler Storr's, boch icon eine nicht unwesentlich abweichende Stellung ein. Bengel, geboren 1769, 1800 Diafonus in Marbach, seit 1806 Brofessor der Theologie in Tubingen, hatte als folder hauptfächlich die Fächer der geschichtlichen Theologie vorzutragen, daher schon bekwegen der eigenthümliche dogmatische Standpunkt der Storr'ichen Schule, ihre biblifch= apologetische Richtung bei ihm weniger hervortrat. Seine Borlesungen über Rirchenund Dogmengeschichte fanden vielen Beifall wegen der flaren übersichtlichen Berarbeitung bes Stoffes, wegen der gewählten und gefälligen Darftellung und bes burch die Burbe feiner Berfonlichkeit gehobenen ernften und nachdrucksvollen Bortrages, obgleich Sachverftändige später an ihnen eine felbftständigere, umfaffendere und tiefer gehende Quellenforschung bermiften; man bergleiche barüber bas vielleicht etwas zu ftrenge Urtheil Baur's, Geschichte der Universität Tübingen. 2r Bb. S. 242. Dagegen bewegte er fich in feinen Borlefungen über die driftliche Symbolit auf dem Grunde eines felbftftändigeren und forgfältigen Studiums der Quellen, und zwar nicht bloß hinfichtlich ber Darftellung des fatholischen Lehrsuftems, sondern insbesondere auch des socinianischen Syftems, über welches Bengel eine auch jest noch beachtenswerthe, in ben Beift beffelben eindringende Abhandlung: "Been gur hiftorifch = analytischen Erflärung des socinianischen Lehrbegriffs", Flatt. Magazin Stück 14. 15. 16. veröffentlicht hat. Man hat es mit Recht farafteriftisch gefunden, daß die Storr'iche Schule, wie ichon Storr felbft, fo auch ber altere Flatt, gang besonders aber Bengel mit Borliebe der Beschäftigung mit bem focinianischen System fich zuwendeten. Es ift dieft aber einfach ju begreifen aus ber inneren Bermandtichaft bes bogmatischen Standpunktes, insbesondere aus ber Aehnlichkeit ber supranaturalistischen Apologetif mit bem Socinianismus, sofern fie auch ein wefentliches Gewicht legt auf die Glaubwürdigkeit der biblifchen Autoren und den rein übernatürlichen Karakter ber burch sie mitgetheilten Offenbarung. Wenn nun aber Storr und Flatt in der Auffaffung der Sauptdogmen des Chriftenthums dem praktifchen Rationalismus des focinianischen Shftems noch ferner geblieben find, fo ift dagegen Bengel gerade hierin ihm wefentlich naher gekommen, obwohl er denfelben zu vertiefen und zu vollenden fuchte durch die Rant'iche Philosophie, deren ethische Grundanichauung er fich noch bollftanbiger aneignete, ale bie eigentlichen Storrianer. Gein bogmatifches Syftem trägt daher im Allgemeinen ben Karakter bes fogenannten rationalen Supranaturalismus ober supernaturalen Rationalismus an fich, welcher in der Offenbarung die übernatürliche Beftätigung und thatfächliche Darftellung, eben darum auch eine ge-

wiffe Erweiterung der ethisch - religiofen Bernunftwahrheit erkennt; man bergleiche bafür befonders Bengel's "Reden über Religion und Offenbarung", 1831, nach Bengel's Tode herausgegeben, und den Unhang zu der Schrift von Drelli über den Rampf des Rationalismus mit dem Subranaturalismus, Tubing, 1825. Gine fpecielle Brobe biefer Auffaffung der driftlichen Bahrheit geben feine 10 Differtationen über den Entwicke lungegang des Glaubens an die Unfterblichkeit und das Berhältniß der Offenbarung bagu, in welchem Thema feine Borliebe für ben Socinianismus und fein kantianifirender fupernaturaler Rationalismus fich begegneten; bergl. Bengel, opuscula academica ed. Pressel, 1834. Cbenso bezeichnend wie dieser supernaturale Rationalismus, melder dem Chriftenthum im Grunde nur den formellen Borgug der Beftätigung der Bernunft= wahrheit übrig läßt, für die Stellung Bengel's jum formalen Princip des Broteffantismus ift fein Belagianismus, welcher ben Unterschied zwischen Brotestantismus und Ratholicismus in der Grundlehre von der Rechtfertigung als eine "Logomachie" ju betrachten geneigt ift, indem er den Begriff des Glaubens in den der Befferung und Um= wandlung der Gefinnung umfest, für feine Anschauung bom materialen Brincip des Brotestantismus und eben damit von der driftlichen Beilelehre überhaupt; val. Bengel, Archib Bd. I. Stud 2. S. 469 Anm. unter 1). \*) - In diefem feinem Standpunkte war Bengel fo fest abgefchloffen, daß er jeden von ber veranderten religiöfen Reitstim= mung und bon dem Umschwung der Philosophie auf Neubelebung und Bertiefung der Theologie ausgehenden Ginfluß ftreng von fich abhielt; daber er von Schleiermacher nur in der Beife Renntnig nahm, bag er "mit bem Borwurf bes Mhftifchen und Bantheistischen, wogu fich herr Schleiermacher bekanntlich neige, feinen Standpunkt fo furg als möglich abfertigte " (Baur); aber auch feinen geiftvollen jungeren Landsmann, Bodshammer, welcher in feiner Schrift über die Freiheit des moralischen Willens eine nicht gewöhnliche philosophischeiteologische Begabung an ben Tag gelegt hatte und nach bem Tode Joh, Friedrich Flatt's jur Ergangung ber entstandenen Lude die Augen ber Fatultät auf fich lenten mußte, beseitigte Bengel hauptfächlich durch seinen allgemaltigen Ginfluß, und gwar ohne Zweifel barum, weil mit ihm ein bon ber bisherigen Richtung wefentlich abweichendes neues Element in die theologische Fafultät eingedrungen mare. Man könnte fich fast mundern, daß Bengel gleichwohl auch mit seinen bogmatischen Borlefungen ziemlich viel Beifall fand; es erflärt fich bieft wohl ichon aus ber formellen Bewandtheit, mit der er Rationalismus und Supranaturalismus einander gegenüber ju ftellen und wieder fo gut ju vermitteln wußte, daß die wenigftens in der Stille auch unter ben württembergischen Theologen ziemlich verbreitete Reigung zum Rationalismus hinlängliche Rahrung fand, und andererfeits das ichliefliche Uebergewicht des Supranaturalismus die Ansprüche an einen biblifch positiven Standpunkt im Gegensat jum Rationalismus und zur Zeitphilosophie zu befriedigen schien. Aber ebenso mefentlich wirfte wohl zu diesem Erfolg auch bas mit, daß B. auf dem Ratheder bas ganze Bewicht feiner imponirenden würdebollen, aber auch "ihrer Stellung recht sichtbarlich bewuften" Berfonlichkeit in die Bagichaale zu legen wußte. Dieß und im Zusammenhang damit das große perfonliche Unfehen, das Bengel als das anerkannte Saupt ber Fatultät überhaupt genoß, läßt auch begreifen, wie bei feinem im beften Mannesalter eintretenden plöglichen Tode (28. März 1826) fein Berluft feiner Umgebung als ein unersetlicher erscheinen konnte, mahrend das unbefangenere Urtheil einer ferner ftehenden Rachwelt wenigstens seine theologisch wiffenschaftliche Bedeutung nicht fo hoch anschlagen fann.

Bahrend nun Bengel, wie gezeigt worden, über den genuinen Raratter der alten

<sup>\*)</sup> Dieses Archiv, seit 1816 an die Stelle des Flatt-Süskind'schen Magazins getreten, wurde von Bengel dis zu seinem Tode herausgegeben und enthält im Unterschied vom Magazin wesniger dogmatische, als exegetische, biblisch-kritische, apologetische, praktische Abhandlungen, welche in ihrem ziemlich trockenen und oft auch unbedeutenden Inhalte kaum ein tieseres und bleibenderes Interesse darbieten.

Tübinger Schule nicht unwesentlich hinausschritt, haben andere Tübinger Theologen neben ihm und nach ihm beziehungsweise ihn noch treuer festgehalten, wie Steudel (f. d. Art.), Chriftian Friedrich Schmid (f. d. Art.), Rlaiber, ber nachmalige Berausgeber der Stubien ber württemberg. Beiftlichkeit, fortgefest bon Stirm, Wurm (farb als Defan in Nürtingen). Bahnmaier (ftarb als Defan in Kirchheim unter Ted) und Undere. Aber auch die bedeutenoffen von biefen, Steudel, Schmid, Rlaiber, find insbesondere burch die allmähliche Einwirfung der Schleiermacher'schen Theologie über den traditionellen Thous der alten Tubinger Schule hinausgeführt worden, fo daß fie nicht mehr zu berfelben gerechnet merden können, obwohl ber Rundige inebefondere bei Steudel die Nachwirfungen jener Schule nicht berfennen fann, und zwar nicht nur in bem, worin fie in ihrem Rechte war, wie bor Allem in der enschiedeneren Betonung der Auftorität des Bibelwortes, fondern auch in dem, worin ihre Schwäche lag, in mancher Salbheit und Einseitigkeit des biblifch verftändigen Supranaturalismus. Nun nachdem auch diefe letten Spröfilinge der alten Storr'ichen Schule bom Schaublate abgetreten, ift Diefe bor neueren Standpunkten und Richtungen, Die an ihre Stelle traten, berichwunden, und ift nicht nur äußerlich verschwunden, fondern hat fogar weniger bleibende, wenigstens fichtbare Wirfungen auf den Entwickelungsgang der theologischen Wiffenschaft im Bangen gurudgelaffen, als man es erwarten follte bei bem bedeutenden Unfehen, das fie in ihrer Beit, obwohl fie in der Opposition standen, ja gerade weil fie in derfelben ftanden, immerhin genoß. Freilich mußte auch felbit diefes Anfeben als ein Rathfel, wenn nicht gar ale ein trauriges Zeichen ber Zeit erscheinen, wenn das überscharfe Todtengericht, welches die nachfolgende Theologie, namentlich die fpetulative der neuen Tübinger Schule. über diefe alte Tübinger Schule gehalten,fchlechthin im Rechte mare. Aber man mag bie wiffenschaftlichen Schwächen und Mangel ber Storr'ichen Theologie bolltommen que gestehen und muß darum noch feineswegs in der Opposition gegen die wiffenschaftliche Zeitströmung, welche das Chriftenthum zu etwas gang Anderem machen wollte, als es nun einmal ift, und in der badurch hervorgerufenen abologetischen und conferbativen Baltung Geiftesträgheit und Beidranktheit und religible Engherzigkeit feben; denn es war doch ein wesentliches unveräußerliches Intereffe, um was diefe alte Tübinger Schule fich gewehrt hat, wie unvollfommen auch die Art und Beife fenn mag, in der fie bieft gethan hat. Es mar die I dee des Supranaturalismus, welche in den Männern biefer Schule gelebt hat, es mar bie Uebergengung, daß eine übernaturliche Bahrheit, daß mehr als menfchliche Rrafte und Guter der Menfcheit im Chriftenthum geschenkt feben, wofür diefe Schule allen ihren Gifer und allen ihren wiffenschaftlichen Scharffinn einfette. Saben Die Theologen Diefer Richtung barin, bon ber einen Seite betrachtet. qu viel gethan, fo haben fie bon ber anderen Seite und bon einem höheren Standpunft aus angesehen, eber ju wenig gethan; gleichwohl find fie nicht einseitig nach bem ju richten, was fie gethan haben, fondern nach dem, was fie thun wollten und was fie thun konnten, fofern doch auch fie Rinder ihrer Zeit maren und ihre miffenschaftliche Erfenntnift die Bundenmaale einer Uebergangsperiode an fich tragen mufte. Saben fie doch jedenfalls das große Berdienft gehabt, bas Erbe der Bater vertheidigt und für eine beffere Zeit gerettet zu haben, mogen fie auch in diefem Rampfe manches Wefent= liche vom Inhalt jenes Erbes preisgegeben und dabei, ja eben darum in der Art der Bertheidigung beffen, mas fie fefthielten, nach unferem Urtheil Bieles verfehlt haben. Die Theologie der ftreitenden Rirche ift felbst auch eine ftreitende und theilt das Loos ber Ifraeliten, welche nach der Rudfehr in ihr Baterland mit der einen Sand bauten, mit der anderen die Waffen hielten (Rehem. 4, 17.); aber es tommen auch Zeiten, wo man fo ju fagen mit beiden Sanden ftreiten muß, und wer will fich ba wundern, wenn bas Bauen bann nicht fo regelrecht, folid und bauerhaft gefchieht, wie es eigentlich fenn folte! Um gerecht zu urtheilen, muß man aber freilich auch mehr, als Biele bermogen, Die Rreugesgestalt ber driftlichen Theologie, wenn ich fo fagen foll, verstehen und das Aergerniß gurechtzulegen lernen, welches barin liegt, bag es, menschlich angefeben, nicht immer die Starken sind, welche für die gute Sache streiten, sondern die Schwachen, und muß es begreisen lernen, daß der Schatz, für welchen die Schwachen einstehen, darum nicht weniger der Schatz einer undergänglichen Wahrheit ist, weil sie ihn nur in irdischen, undollkommenen und zerbrechlichen Gefäßen haben und nicht in dem bestechenden Schmucke einer glänzenden menschlichen Weisheit (1 Kor. 2, 1—5. 2 Kor. 4, 7). Und wie undollkommen auch endlich der Ersolg ihres Thuns gewesen sehn mag, so werden doch auf der Waage, auf welcher nicht nur die wissenschaftliche Größe, Kunst und Gewandtheit gewogen werden, sondern auch die treue Gewissenhaftigkeit, die sich selbst verläugnende Liebe zur Wahrheit und das demüthige Vertrauen auf den Gott der Wahrsheit, auf dieser Waage, sage ich, werden die Männer gewiß nicht zu leicht erfunden werden, welche an ihrem Orte und in ihrer Zeit auch gethan haben, was sie thun kounten (Mark. 14, 8.).

Turfei, Chriften in der Turfei, f. Armenifche Rirche Bb. I. S. 502, und Griechische u. griechische ruffifche Rirche, Bb. V. S. 379.

Tugend wird mit Recht von taugen, tügen abgeleitet, welches wieder auf diehen, deihen zurückweist und dadurch mit Degen — Held zusammenhängt. Insosern entspricht Tugend ganz der ἀρετή (von ἄρω) und virtus (von vir) und bezeichnet wie diese zunächst physische Tüchtigseit, darauf beruhende Mannhaftigseit und Tapferseit. Daraus entwickelte sich dann der allgemeinere Begriff der sittlichen Tüchtigseit, der sittlich guten Beschaffenheit, wenn auch dieselbe zunächst mehr in die äußere Ehrbarseit gesest ward (ehr = und tugendsam). Ulmählich tritt jedoch das Innere, die sittliche Gessinnung und beharrliche Richtung des Willens auf das Gute als solches hervor, und darin, als in der Hauptsache, kommen alle sonst noch so verschiedenen wissenschaftlichen Desinitionen der Tugend überein.

In der Anschauung und dem Sprachgebrauch des A. Testaments wird die Tugend vorzugsweise als Gerechtigkeit (\$\partial p\rightarrow \) gesaßt, als die dem Gesetz entsprechende Beschaffenheit des Sinnes und Wandels, jedoch so, daß, wenn sich dieselbe auch zuletzt als Nedlichkeit und Ehrlichkeit, als Aufrichtigkeit, Wahrhaftigkeit und Treue, mithin als Gerechtigkeit im engeren Sinne kundzibt, von ihr doch die Billigkeit und Vite mit umsschlossen wird. Die Grundlage aber von diesem ganzen richtigen Verhalten den Menschen gegenüber ist die ehrsurchtsvolle Schen vor dem heiligen Gott, dem höchsten Gesetzgeber und Nichter, die demültige Unterwerfung unter seinen Willen, auch durch Zucht und Keuschheit des Wandels, kurz Frömmigkeit. Und da dieselbe durch das Gesetz zusgleich in ihrer unmittelbaren Erscheinung geregelt war, so involvirt die alttestamentliche Gerechtigkeit wesentlich die gewissenhafte Beobachtung der heiligen Gebräuche. Gleichbedeutend mit Tugend ist sie der ganze durch das göttliche Gesetz geforderte Zustand von Gesinnung und Leben des Israeliten. Bgl. Ps. 26 u. 101. Spr. 6, 17 f. 14, 34. Hiob 27, 6. 29, 14. Jes. 32, 17.

Das N. Testam. schließt sich an (vgl. Luk. 1, 6. Köm. 2, 13. Khil. 3, 6.), führt aber die Sache wesenklich weiter. Zwar wird ågerist in zwei Stellen von der göttlichen Bollkommenheit, 1 Petr. 2, 9., 2 Petr. 1, 3., in zwei anderen von menschlicher Tugend gebraucht, Phil. 4, 8., 2 Petr. 1, 5.; dort bezeichnet es eine einzelne, hier die ganze Tugend oder Tugendhaftigkeit. Allein wie die letztere hier auf den Glauben als ihre Burzel solgt und dann in ihre einzelnen Zweige auseinandertritt, so ist die Grundlage auch der neutestamentsichen dienaiosörn durchweg das richtige Verhältniß des Menschen zu Gott; daher dienaiosörn derötigkeit durch Ersüllung des Gesetzes nicht erreicht werden kann, und da der Begriff dersechtigkeit durch Ersüllung des Gesetzes nicht erreicht werden kann, und da der Begriff derselben im Neuen Testament überhaupt ein anderer, mehr innerlicher wird, so muß die Ausgleichung des durch die Sünde gestörten Verhältznisses eintreten. Von Gott, wie er in Christo war, ausgehend, wird sie von dem Menschen durch den Glauben ersast und angeeignet, Köm. 1, 17. 3, 21 f.; bleibt aber auch so immer zuletzt ein Werk der Gnade und des göttlichen Geistes. Und

504 Tugend

wenn nun auch Paulus, der diesen prägnanten Begriff der dixaloovéen vorzugsweise ausbildet, noch von der dixaloovéen im allgemeineren Sinne redet, Köm. 6, 18 f. Eph. 4, 24.; wenn auch dixalos mehrsach, z. B. 1 Joh. 3, 7. Jak. 5, 16., in diesem Sinne steht, während anderwärts, 2 Kor. 9, 10. Tit. 2, 12., beide Worte wieder nur das rechte sittliche Verhalten gegen den Nächsten bezeichnen: so waltet doch der prägnante Begriff überwiegend vor. Deshalb steht die neutestamentliche Gerechtigkeit auch in jenem Sinne da als Frucht des durch den göttlichen Geist und den Glauben im Innern lebendig gewordenen Gesetzes der Freiheit, Köm. 8, 2. Jak. 1, 25., welche mit der wahren Unterordnung unter Gott und dem rechten Gehorsam gegen ihn zusammenfällt. Joh. 8, 36. 1 Petr. 2, 16. — Vergl. Gurlitt zu Köm. 3, 25.; Stud. u. Krit. Jahrg. 1840. Heft 4.

Die dixaloovin, so greifen die anderen im N. Testam. für die subjektive Sittlichteit vorkommenden Ausdrücke über den strenger gesasten Begriff der Tugend mehrsach hinaus oder bezeichnen ihn von einer besonderen Seite. So der mehr negative der Lauterkeit und Schuldlosigkeit, Matth. 10, 16. Köm. 16, 19. 2 Kor. 1, 12. Phil. 2, 15., und der mehr positive der Heilsteit, welcher Eph. 4, 24. mit der Gerechtigkeit verbunden, sonst aber auch allein gebraucht wird, theilst um die Verbindung mit Gott, dem ursprünglich und allein Heilsteit, 1 Hert. 1, 16., theilst um die Abkehr von der Welt anzudeuten, Röm. 12, 13. 1 Kor. 6, 2. Eph. 5, 3. Kol. 3, 12. Und da die Theilsteit nahme an der göttlichen Heilsteit für den Menschen immer im Werden begriffen ist, so tritt sie zugleich als Heilsteit sir den Menschen immer im Werden begriffen ist, so tritt sie zugleich als Heilsteit die Tugend mit umfassen, 1 Tim. 2, 2. 4, 7. 6, 11., versteht sich nach dem Obigen von selbst; auch in der von dem Christen zu erstrebenden Vollkommenheit ist sie wesenklich begriffen, Eph. 4, 13. Kor. 3, 14. Jak. 3, 2. 2 Tim. 3, 17., nicht zu gedenken der mehrsachen Umschreibungen sür christlichen Sinn und Wandel, 1 Kor. 7, 19. Gal. 5, 25. 1 Hetr. 2, 12. 3, 2. 16. Jak. 1, 26 f.

Laft fich hiernach die driftliche Tugend erflaren als der aus dem Glauben ftammende und die Reinheit, Rraft und Lebendigfeit deffelben bewährende gottgefällige Sinn und Wandel des Chriften, fo leuchtet doch ein, wie diefe Erklärung theils mehr populare Befchreibung, theils auch noch zu formell gehalten ift, als daß die Ethit fich babei beruhigen könnte. Brägnanter, material bestimmter und bem allgemein menschlichen Begriffe der Tugend fich enger anschließend ift schon die Auffaffung von ihr als die aus dem Glauben hervorgehende und denfelben bemährende perfonliche Tüchtigkeit für das Reich Gottes; zumal wenn im Syftem der driftlichen Ethik das lettere als das höchste Gut betrachtet und die Lehre von ihm, wie billig, der Tu= gendlehre vorausgeschickt wird. Denn bas tann wohl als bleibender Ertrag ber neueren Untersuchungen über diese Gegenftande angesehen werden, daß Gut, Tugend und Pflicht die Grundbegriffe auch der driftlichen Ethit und daß die beiden letteren im Gegensat zu der früheren unklaren Bermischung möglichst auseinander zu halten find. Eben so erledigt fich in diesem Zusammenhange und bei jener Auffaffung eine Reihe von Fragen und theilweise entgegengesetten Behauptungen, welche, ichon von der alten Ethit aufgeftellt, vielfach in die driftliche fich herübergezogen und Beranlaffung zu Streitigkeiten und Migverständniffen der mannichfaltigften Art gegeben haben. Go die Frage, ob die Tugend göttliche Babe und Gnade oder erworbene Fertigfeit, Folge der Freiheit und persönlichen Uebung sen. Gie ift eben beides, je nachdem der Standpunkt für die Betrachtung gewonnen wird. Bergl. 2 Ror. 3, 5 f. Rol. 1, 12. mit Matth. 7, 13. 1 Theff. 5, 15. 1 Tim. 6, 11 f. — Ferner, was damit zusammenhängt, ob fie als Uebereinstimmung des Wollens und Sandelns mit dem Sittengefetz und dem in ihm fich offenbarenden göttlichen Willen nur da fen, wo fie in fich vollendet, oder auch bereits ba, wo diese Uebereinstimmung erft principiell vollzogen, das Subjett mithin ber Sunde noch unterworfen ift. Das lettere ift conftante driftliche Anichauung, 1 3oh. 1, 8., und boch wird die Wiedergeburt, mit welcher die driftliche Tugend beginnt, als **Tugend** 505

ein Att betrachtet, welcher, einerseits abgeschlossen, sich andererseits fortsetzt in der steten Erneuerung des Lebens, Eph. 3, 16. Daher denn die Tugend insosern auch als ein Streben des von Christo Ergriffenen, Phil. 3, 12., ja als ein Kampf nicht bloß bestrachtet werden kann, sondern muß, 1 Kor. 9, 25 f. Eph. 6, 12. 2 Tim. 2, 5. In dem Grade, wie in diesem Kampfe sich die Ausdauer und Treue bewährt, wird der Christ hier schon des höchsten Gutes, dort der vollen Selizkeit theilhaftig, 2 Tim. 4, 7. Offb. 2, 10., und in das Bild des Erlösers verklärt von einer Klarheit zur anderen, 2 Kor. 3, 18. Dies Bild ist das verwirklichte Urbild der Tugend und religiös stittlichen Bollstommenheit, daher jene auch Lebensgemeinschaft mit dem Erlöser und durch ihn mit Gott, Joh. 17, 21., Gottebenbildlichseit, Köm. 6, 1. Gal. 2, 20. Eph. 4, 24. Kol. 3, 10., oder, weil sie bedingt ist durch das Wirken seines Geistes in uns — nicht "selbsterwählte Geistlichkeit" (Kol. 2, 23.), wohl aber Leben im heiligen Geiste, zunächst potentiell und zuständlich, dann aktuell in den Früchten des Geistes und dem Wandel in ihm zur Erscheinung kommend, Matth. 7, 16. Gal. 5, 16. 22. 6, 16. Eph. 5, 9.

Bei jener "felbftermählten Beiftlichkeit " hatte Luther offenbar die fogenannte Monchstugend im Sinne, welche eine höhere als die den übrigen Chriftenmenschen erreichbare Bolltommenheit fenn follte, ein Unterschied, ber fich auch in der fonst nicht feltenen Entgegenstellung bon gemeiner und ungemeiner Tugend wiederfindet und ichon burch die philosophischen Schulen des Alterthums und den hier so häufigen Breis der heroischen Tugend borbereitet mar. Abgefehen bon bem Wahn einer besonderen Berbienftlichfeit bes Monchslebens, muß gegen biefe gange Unterfcheibung amifchen niederer und höherer Tugend geltend gemacht werden, daß auch die sogenannte gemeine, wenn fie anders wirklich Tugend ift, fo viel vor Gott gilt als die ungemeine. Ja, fortgefeste freudige Selbstverläugnung bei täglich wiederkehrenden Unforderungen verlangt und beweift oft mehr Reinheit der Gefinnung und Rraft des Willens, als das einzelne Opfer, welches der vielleicht nur momentan aufgeregte Belbenmuth bringt. Wie baber das Evangelium zu feiner Zeit auch ihn berlangt, Matth. 19, 21. Joh. 15, 13. 1 Joh. 3, 16., fo dringt es bei Allen auf die Treue im Beringen, welche der Treue im Großen gleich fteht, nöthigenfalls fich in ihr bewährt, Luf. 16, 10. Daher benn auch jeder im Reiche Gottes nothwendige irbifche Beruf an fich der Uebung der Tugend gleich förderlich und durch fie der gemeinsamen himmlischen Berufung dienftbar wird, Phil. 3, 14.

Einen anderen Sinn hatte die durch die alte philosophische Ethit so vielfach cultivirte und dann in die driftliche übergegangene Unterscheidung zwischen ben Carbinal= und den gewöhnlichen Tugenden. Jene find allgemeine, gleichsam Stamm = Tugenden, welche eine Reihe von anderen in fich begreifen und aus fich hervorgeben laffen. Go bei Plato nach den drei Grundvermögen der Seele, dem Logiorinov (Berftand, Beift im engeren Sinne), dem θυμοειδές (Gemith) und dem επιθυμητικόν (Begehrungs= vermögen): die Beisheit (Befonnenheit), Tapferteit und Mäffigfeit, beren Sarmonie die Gerechtigkeit ift (de Republ. Lib. IV. u. VII.). Die Stoifer besonders bildeten bie Lehre unter mannichfachen Modifitationen weiter aus zu ber Darftellung bon bem bollendeten Rarafter ihres Beifen. Mehr an Plato fchließt fich bann Pfeudo - Salomo im Buche der Beisheit (Kap. 6 ff., befonders 8, 7.) an, nur daß er die auf der Frommig= feit beruhende Beisheit (Rap. 10.) als die Führerin zu den vier Cardinaltugenden betrachtet. Der Berfaffer des vierten Buches ber Maffabaer läßt die Beisheit gleichfalls aus der frommen Denkart (λογισμός εὐσεβής) hervorgehen und dann aus jener die φρόνησις, δικαιοσύνη, ανδοεία und σωφροσύνη erwachsen. Er schildert so mehr bom ftoifchen Standpuntte den vollendeten Rarafter des achten Ifraeliten. - In der Rirche wurden nach dem Borgange Augustin's (de fide, spe et caritate) theils die vier philosophischen neben die drei theologischen Tugenden, Glaube, Liebe, hoffnung (1 Ror. 13. vgl. 1 Theff. 1, 3. Tit. 2, 2.), gestellt und als die Borbereitungsftufe zu diefen betrachtet, theils benselben geradezu ein = und untergeordnet, nicht ohne Zwang und mehr=

fache Verschiebung der Begriffe bei allem anzuerkennenden Scharfstinn, besonders bei Thomas von Aquino (Summa II, 2). Denn eigentlich gelten bei Paulus nur Glaube und Liebe als die beiden Hauptelemente oder Angeln, in denen sich das christliche Leben bewegt (Gal. 5, 16). Die Hoffnung begleitet beide und wirkt als Tugenden die Ausdauer und Geduld, Röm. 5, 3 f. Jak. 1, 3. 5, 7 f. Die Liebe aber als des Gestes Erfüllung, Röm. 13, 10., ist auf dem Grunde des Glaubens nicht nur eine Tugend, sondern die Tugend xar Esoxpp, und kann im System der Tugenden und im Anschluß an Matth. 22, 37. 1 Joh. 5, 3. u. Tit. 2, 11. nach ihrer religiösen, persönlichen und socialen Seite betrachtet werden, wobei zuzugeben, daß diese Trichotomie keine eigentliche Division, sondern nur Distribution ist. Daß auch nur zu einer solchen die von der Scholastik gleichfalls ausgebeuteten Gaben (Jes. 11, 2:) und Früchte (Gal. 5, 22.) des Geistes nicht führen, liegt auf der Hand.

Bergl. Clodius, Programme de virtutibus, quas cardinales appellant. 1815 u. ff. — Delbrück, von den drei chriftl. Angeltugenden in dessen Christenthum. Erstes Buch. 1822. — Göttig in den theol. Mitarbeiten. 1839. Heft 3. E. Schwarz.

Engendmittel heißen in der driftlichen Ethit diejenigen Magregeln, welche der Chrift gegen fich felbst ergreift und an fich felbst vollzieht um die sittliche Qualität, Die er durch die Bekehrung zu Chrifto, oder objettib betrachtet, durch die ihm in der Erlösung gewordene, in der Wiedergeburt perfonlich angeeignete Gnade erlangt hat, zu bewahren, beziehungsweise zu fteigern, alfo einerseits feinen Befit an fittlicher Rraft und seinen persönlichen fittlichen Werth zu erhalten und zu mehren, andererseits jeder Gefahr eines Berluftes an foldem Gut vorzubeugen. Der Name "Tugendmittel" wird also nicht ichon auf benjenigen Borgang angewendet, durch welchen die driftliche Tugend principiell erzeugt wird; hiezu gibt es nur Gin Mittel, nämlich die Biedergeburt; wer an die Stelle diefes ben gangen Menfchen von Grund aus umwandelnden Broceffes folde Magregeln (Angewöhnungen, Uebungen 2c.) feten wollte, dergleichen man Tugendmittel zu nennen pflegt, wurde im beften Falle nur Ginzelnes an feiner Sittlichkeit ausbeffern, ohne dadurch die Tugend felbst als 3wed zu erreichen. Nur auf der Bafis ber ichon geschehenen Wiedergeburt find die Tugendmittel anwendbar und wirksam; hier aber sind fie auch nothwendig. Burde das neue Lebensprincip, das durch die Biedergeburt im Menschen gesett ift, mit physischer Bewalt und mechanischer Unfehlbarteit fortwirken, fo bag bas leben fraft eines einzigen mächtigen Stoffes fich unabanderlich in ber ihm dadurch gegebenen Richtung fortbewegte, ober wurde die Gnade, nachdem fie ben Menschen in Befitz genommen, nun bei bolliger Paffivität bon feiner Seite alles fein Thun durch ihre absolute Aftivität hervorbringen: dann allerdings bedürfte es feiner Tugendmittel; alle Afcefe fonnte (wie dief die Meinung aller pantheiftisch gerichteten Muftit ift) nur den Zweck haben, jene Paffivität - die volltommene "Gelaffenheit" burch immer vollständigere "Abtödtung" ju bewirfen. Das neue Lebensprincip aber wirft nicht physisch, nicht magisch, sondern ethisch, also durch das Medium des Willens, d. h. der Freiheit; daher weder die jum Atte der Wiedergeburt gehörige einmalige, principielle Selbstbeftimmung des Willens für alle Zukunft ausreicht, noch auch die damit beginnende Wirksamkeit der Gnade die ftets neue Gelbstbestimmung des bekehrten Subjetts überfluffig macht. Um nun diese von menschlicher Seite aus ju fichern und den bon der Freiheit unzertrennlichen Befahren ohne Aufhebung der Freiheit borzubeugen, dazu wendet der fittliche Menich, gerade weil es ihm Ernft um feine Sittlichkeit ift, Mittel an, wobei er sich zu sich selbst genau so verhalt, wie der Erzieher zum Bögling; es find pabagogische Mittel, die bas Ich gegen fich felber anwendet, weil es seine eigene Schwachheit und Unbeftandigkeit tennt. Ueberfluffig find diefelben ferner auch darum nicht, weil es fich nach der Wiedergeburt teineswegs blog um Bewahrung und Festhaltung des durch dieselbe Bewonnenen, sondern um ein Fortschreiten zu immer höherer Bollfommenheit handelt. Denn obgleich die "erfte Liebe" (Offb. 2, 4.) ein Marimum ift, bon dem man hernach fallen fann, fo ift eben diefes Fallenfonnen ber Beweis, daß fold eine erfte Begeifterung noch nicht identisch ift mit driftlicher Bolltommenheit oder Großjährigkeit. Die Schrift felbst halt das Bild von einer Beburt auch darin fest, daß der Wiedergeborene zuerft ein Rind ift, das erft machfen muß (1 Betr. 2, 2.). Wie nun das physische Leben amar bon innen heraus, durch die ihm eingeborene Rraft, fein Wachsthum gewinnt, Diefes aber wefentlich bedingt ift durch Mittel, die ihm bon außen muffen gereicht werden; wie ebenso bas naturlich geiftige Leben trot aller ihm immanenten Rrafte und Triebe ber Ergiehung bedarf, um, mas es potentiell bon Anfang ift, zur rechten Zeit auch aktuell zu werden : fo ift auch mit der Wiedergeburt ein Leben gefett, ju bem außerlich nichts mehr hinzuwachsen fann, bas ichon von Anfang ein Ganges - die nauvy nriois - ift; aber damit nun alle in ihm liegenden fittlichen Rrafte auch jur Entfaltung tommen, damit aus ihnen fefte Tugenden, aus der Gesammtheit der Tugenden (durch die individuell = perfonliche Mischung und Beftaltung berfelben) ein Rarafter wird: bagu ift eine Erziehung, alfo bie Unwendung fpeciell hiezu dienlicher Mittel nöthig. - Bu diefem Grundgedanken der Afcetit verhalten fich die verschiedenen firchlichen Standbunfte nicht gleichmäfig. Das Lutherthum hat fein Sauptintereffe nur daran, in der Gemigheit des Seiles, im Bewuftfehn der Gunbenbergebung zu ruhen; daß daraus eine fittliche, eine prattifche Confequenz herborgeht, wird zwar bollftandig zugegeben, ja erwartet, aber diefe wird nicht absichtlich ober gar methobifch berfolgt. Auf die aus bem Glauben erwachsende Lebensheiligung viel Bewicht zu legen, bagu zu drangen oder gar bestimmte Fortschritte zu immer höherer Bolltommenheit zu berlangen oder zu behaupten, erscheint auf diesem Standpunkte als ein gefährliches, pelagianisirendes Unterfangen. Wenn je von Tugendmitteln die Rede ift, fo follen es feine anderen fenn, als die Gnadenmittel, wo alfo (wie die gange Barleft'iche Ethik hierauf gebaut ift) ber Zwed nur Bewahrung bes empfangenen Seils, und bas Mittel nur fortdauerndes Annehmen und Gebrauchen berjenigen Gottesgaben, burch bie icon ju Anfang die Gnadenwirkung bermittelt worden ift, des Wortes und der Saframent febn tann, woran fich fubjeftiverfeits das Gebet anschlieft. Ginen befto größeren Raum nimmt die Lehre von den Tugendmitteln in der kathol. Ethik ein; wie fich dort der Mensch sogar zur Rechtfertigung prädisponiren und sie damit wenigstens ex congruo sich berdienen tann, fo tann und muß er sich zu höherer und immer höherer Bollfommenheit (um von der vita purgativa zur illuminativa, von diefer zur unitiva zu gelangen), einer Menge von speciellen Magregeln unterwerfen. Wie aber ichon in ber fatholischen Art, eine höhere fittliche Bollfommenheit (die monchische) bon der niederen (bulgaren) zu unterscheiden, eine Boraussetzung liegt, bie die ebangelische Ethik schlechthin abweisen muß, fo knüpfen sich daran noch zwei Dinge, die in die Afcetik der letteren nicht taugen. Statt daß nämlich die Anwendung Diefer Mittel eine wirkliche Gelbfierziehung mare, ein Arbeiten bes in Chrifto Freigewordenen an feiner eigenen Seele, wozu natürlich ber brüderliche Rath des Erfahrenen, alfo namentlich des Seelforgers, bantbar angenommen wird, weist die fatholische Ethit Jeden an einen "Direttor feines Bemiffens", um fich von diesem alles Erforderliche auflegen zu laffen. (Die Rothmendigkeit, einen geiftlichen Führer zu haben, beweift man z. B. aus Apostelgesch. 9, 6. S. Elger's Lehrbuch der kathol. Moraltheologie I, 222.) Andere gefagt: die katholifche Afcefe, obgleich fie fur individuelles Berfahren einen Spielraum laft, ift boch wefentlich ein Erzogenwerden durch die Rirche, der gegenüber der Gingelne ftets ein Unmundiger bleibt, es fen denn, daß er bis jum Stande ber Beiligkeit felber vorschreitet, wodurch er dann Trager jener Macht ber Rirche und Erzieher für Andere wird; die ebangelische Ascese bagegen ift wefentlich Gelbsterziehung. Damit hangt aber bas andere, tiefer Eingreifende gusammen: bag ben afcetischen Sandlungen, die nur ale Tugend= mittel bienen follen, vielmehr ein felbstständiger Werth beigemeffen wird; und ba biefer immer die Form eines Berdienstes annimmt, fo find jene Werke an fich felber ichon verdienftlich. (Schon die Anwendung des Mittels ift verdienftlich, ift alfo Selbstamed. auch wenn der eigentliche ethische Zwed nicht damit erreicht ift; f. darüber 3. B., was felbft Thomas von Mauino über Belübbe fagt, baf icon bas Leiften beffelben, auch wenn die wirkliche Ausführung bem Gelobten nicht entspreche, ben Stand der Bolltommenheit begründe. G. Baur, die driftliche Rirche des Mittelalters. G. 431. Benn neuere katholische Theologen, 3. B. Stapf, theol. mor. IV. p. 62, der Sache bie Wendung geben: dum Deo per ejusmodi opera pro peccatis satisfacere studemus, haec satisfaciendi vim non ex nobis, sed ex meritis Christi repetimus; aut per has ipsas poenitentiae contestationes ipsius merita in nos derivare conamur, fo hindert hier die pflichtschuldige Burnaführung alles Berbienftes auf Chriftum durchaus nicht, daß die afcetische Sandlung schon an sich, nicht erft durch den mittelft ihrer erreichten 3med berdienftlich ift). Am meisten zur Ausbildung einer ebangelischen Tugendmittellehre organisirt ift die Ethit der reformirten Rirche in Folge der herborragenden Stellung, die diese überhaupt (als nothwendiges Wegengewicht gegen das Bradestinationsbogma) dem thatigen Chriftenthum einraumt, baber benn (worüber namentlich Schnetkenburger in feiner comparativen Darftellung eine Menge Data ausgehoben hat) Bieles, was hier aufzuführen ift, seinen historischen Ursprung in ber reformirten Rirche gehabt hat und erst durch die pietistischen Richtungen in der lutherischen Rirche auch in diese übergegangen ift.

Behen wir auf den Gegenstand felbst näher ein, fo fteht vor Allem fest, daß das einzige Mittel, um eine Tugend und somit alle Tugenden fich anzueignen (jene allgemeine Bafis driftlicher Sittlichfeit, die Wiedergeburt, porausgesett), darin befteht, baf man fie ausübt. Lieben lernt man nur durch Liebesübung; geduldig fenn lernt man nur durch Geduld. Es gibt fein specificum, das man nur einnehmen durfte, um fofort eine Tugend an fich zu haben. Es ift aber auch nicht möglich, privatim fich auf eine Tugend einzuliben, wie auf ein Mufitstud, das man feiner Zeit öffentlich vortragen will; denn wo irgend im Leben überhaupt Belegenheit ift, eine Tugend in Unwendung ju bringen, da ift die Ausübung berfelben bereits Pflicht, fie geschieht schon publice, wenn auch nicht bor Menfchen, doch bor Gott. Ich kann mich nicht einüben g. B. auf Wohlthatigteit, ohne wirflich wohlzuthun; jum Zwede diefer Ginnbung Geld in's Baffer ju werfen, ware nicht Afcefe, fondern Gunde. Mithin fann ber allgemeinfte und fundamentale afcetische Ranon nur fo lauten: Wo fich irgend im Leben die Belegenheit bietet, etwas chriftlich Gutes zu thun, ba faume nicht, es zu thun; überall gilt dir bas hie Rhodus, hie salta; die Tugend zu üben, ift die beste Ginubung gur Tugend. Aber fo wahr dieß ift, fo ichließt es die Möglichkeit nicht aus, daß gerade, um diesen 3med ju erreichen, Mittel angewendet werden, die nicht mit bem 3mede felber gufammenfallen. Darf ich deffen zum Boraus gewiß febn, daß, wo irgend eine Pflicht für mich eintritt, auch die Fähigkeit und Bereitschaft zu ihrer ungefäumten Erfüllung vorhanden fehn wird? Ich bin mir im Allgemeinen meiner Pflicht in ihrem gangen Umfange wohl bewuft; aber bin ich's auch in jedem einzelnen Falle? auch bann, wenn diefelbe von gang unerwarteter Geite an mich herantritt? Rein. Alfo muß ich etwas fpeciell bierauf Bezügliches thun, damit ich nie ju fpat erft mich erinnere, mas ich hatte thun follen; b. h. ich muß fpeciell barauf ausgehen, mein Bewiffen mir fo prafent zu erhalten, bag es niemals fchläft, wenn es machen follte, daß ich bei jedem gegebenen Anlag augenblicklich flar erkenne, was mir obliegt. Und ebenfo: ich bin im Allgemeinen ernftlich gewillt, das Bute gu thun, bas Bofe zu meiden. Aber ift biefer Wille auch in jedem einzelnen Falle lebendig und fräftig genug, um fofort fich zur That zu entschließen? Rein; es gibt Momente ber Tragheit, ber Schlaffheit; ich muß also Etwas thun, um meinen Willen, ftatt bag er bloft im Allgemeinen bie Richtung auf bas Oute genommen hat, für jeden einzelnen Fall mobil und ichlagfertig zu machen. Was ich nun zu diesen beiden Zwecken anwende, das find bereits Tugendmittel, die wenigstens theoretisch von ber Tugendubung felbit unterschieden werden muffen. Den ersten werde ich erreichen, wenn ich absichtlich mich gewöhne (Bewöhnung aber ift fchon eine pabagogifche Mafregel), Gottes Gebot in feiner unendlich mannichfachen Bezogenheit auf die einzelne Berhältniffe und Borkommniffe im Leben, wie diefe mir borgehalten wird durch die Schrift, durch die Bredigt, durch die Auslegung derfelben, die der beil. Beiff in meinem eigenen Innern und in ben Beisbielen rechtschaffener Chriften mir gibt. - mir ftete prafent zu halten; wenn ich eben deshalb mit diefem Gegenftande mich fleißig, ja täglich beschäftige, ihn innerlich bewege und auf Alles, was ich hiefur lernen fann, fomme es, moher es molle, unausgefett aufmertfam bin. Das ift jenes λογίζεσθαι εί τις άρετη καί εί τις έπαινος, Phil. 4, 8. Die dief ben offenen Blid in's Leben und nicht minder eine auf die sittliche Lebensaufgabe stets gerichtete Nachdentlichkeit borgusfest, fo erfordert es gleichmäßig eine ftete Beschäftigung mit Gottes Bort. die ich mir formlich zur Lebensordnung machen, mir als Gefet auflegen muß. welcher Form ich es thue, das ift Cache individueller Freiheit; ich fann mir's 3. B. aur Regel machen, jeden Morgen irgend ein Gotteswort (wie dieg in Form bon Loofungen in gemiffen Rreifen üblich ift) vorzunehmen, und den Tag über fpeciell biefes Bort ftets mir borzuhalten, um es, mo Gelegenheit ift, als Regel zu befolgen; folde Gewöhnung wird in einer Reihe von Tagen und Jahren ichon einen Reichthum und eine Rlarheit sittlicher Erkenntnif bemirken, mit der ich meiner Aufgabe gang anders gegenüberftebe, ale berjenige, welcher es auf ben Augenblid ankommen läft, ob ihm feine Bflicht in Erinnerung tommt oder nicht. Dem zweiten der obigen Zwecke ent= fpricht es, wenn ich den Borfatz, diefes Gelbftgebot, das fich durch den freiesten Aft der Bille gibt, und das den ethischen, den menschlichen Kernpunkt im Brocen ber Befehrung bilbet, diefes Ginichlagen ber menschlichen Band in Gottes gum Bunde mir dargereichte Rechte, - ftete in mir felbst erneuere, um auch ftete deffelben eingedent zu fenn, wo er fich im Großen und Rleinen wirtsam erweisen foll. Diefer Borfat tann fich gang naturgemäß jum Gelübbe geftalten; ob baffelbe bas gange Gebiet ber fittlichen Lebensaufgabe umfaßt ober fich auf einen einzelnen etwa befonders unficheren oder bedrohten Bunkt richtet: es hat immer den Sinn, daß ich zu der mir ohnehin obliegenden Bflichterfüllung mich noch in Form eines Gott gegebenen ausbrücklichen Berfprechens fpeciell verpflichte, um mir burch die Erinnerung an diefen fpeciellen Aft und burch die Scheu bor einer zur Pflichtverletzung hinzukommenden, fie also noch erschwerenden Wortbrüchigfeit diefe Berletzung moralisch unmöglicher zu machen. (Diefen Sinn muß jedes Belubde haben, wenn es fittlich julaffig und nicht vielmehr ein Gottes un= würdiger Batt febn foll, ba ber Mensch Gott unter einer bon Gott zu erfüllenden Bedingung Etwas verspricht, was entweder - wie fo viele Gelöbniffe in der romischen Rirche - lediglich feinen Werth hat, ober aber ohnehin ichon eines Jeben Schuldigfeit ift.) Es fann aber ber Borfat ftatt ber religiofen Form bes Belübbes auch die mehr einfach fittliche Form eines Grundfates, einer Maxime annehmen, die ich als ein fpecielles Lebensgesetz über mich felbst stelle, um fie nicht blog ale objektiv feststehende fittliche Rorm, fondern als perfonlich bon mir anerkanntes Gollen mit defto mehr Strenge und Schen vor jeder Berletzung einzuhalten. Dabei konnen wir allerdings uns nicht verhehlen, daß es der driftlichen Motivirung der Pflichterfüllung wenig entspricht, wenn und ein Brundfat, eine Maxime viel unverbrüchlicher gilt, als ein Bebot Gottes, weil in jener unfere subjettibe Bustimmung schon mitgefest, alfo nicht der unbedingte Behorsam, sondern die Confequenz unseres eigenen Willens das Treibende ift. Aber un= chriftlich ift diese Motivirung nur bann, wenn unsere Grundfate über Gottes Bebot und an die Stelle beffelben gefett werden; find fie aber nichts Underes, ale die Sub= jektibirung des letzteren, fo daß jum Saupt = und Grundmotib des aus Liebe und Gottesfurcht entspringenden Wehorsams nur als Bulfsmacht bas Motiv jener Confequeng in Betreff des von uns felbft principiell Gewollten hingutommt, fo ift dief das durchaus berechtigte und praktifch erspriegliche Bingutreten des Afcetischen oder Badago= gifchen zum rein Ethischen. — Außer jener Erneuerung des Borfates ift aber noch als Sauptmittel für den zweiten Sauptzweck die absichtliche Selbstgewöhnung daran nothwendig, daß, fobald ich eine Bflicht als jest vorliegend ertenne, ich mit voller, rudfichts= loser Entschlossenheit, ohne daß ich mit Fleisch und Blut mich bespreche (Gal. 1, 16.), augenblicklich die That aussühre. Das ist nun an sich kein bloßes Mittel zur Tugend- übung, sondern diese selbst; aber je consequenter ich auf die angegebene Weise versahre, um so stärker, energischer, thatbereiter wird der Wille; die Tugendübung hat also außer ihrem absoluten Werthe zugleich noch den relativen, daß sie mir für jeden nächsten Fall um so leichter, um so geläusiger wird, ich also hiedurch bereit und fertig werde in jedem guten Werke (Hebr. 13, 21.). Dieß wird um so gewisser erreicht, wenn ich diese Gewöhnung dahin ausdehne, daß ich gerade, je mehr meinem alten Menschen etwas unbequem erscheint und sauer wird, um so unnachgiebiger und entschlossener zusahre.

Dieses Allgemeine aber schlieft für die speciellen sittlichen 3mede verschiedenes Befondere in fich, fest Befonderes voraus und gieht es nach fich, woraus bann ein Suftem von Tugendmitteln, eine organifirte und detaillirte Afcetik fich bilbet. Es modificirt fich bas oben Wefagte insbesondere baburch, baß - in Folge ber Fortbauer ber Gunbe auch im Wiedergebornen - die Tugendmittel nicht bloß dazu nöthig find, um das principiell borhandene Gute ju erhalten und ju berbollfommnen, fondern auch Rudfälle, die trot alledem borgefommen, wieder gut ju machen und foldes Bofe, mas als Gunbenrest noch übrig ift, auszumergen und immer mehr moralisch unmöglich zu machen. Beides ift freilich nur die negative Seite der Erhaltung und Bervollkommnung der in der Biedergeburt principiell gesetzten fittlichen Qualität; aber dief Regative ruft doch wieder besondere Mittel gegen fich auf. Um nun den guf diesem Bebiete borliegenden reichen Stoff, wie er namentlich auch in der Wefchichte des driftlichen Lebens als mirtliches, praftisches Erzeugniß des sittlichen Geiftes in der Rirche zu Tage tritt, zu ordnen, haben die Ethiter verschiedene Gintheilungsgrunde angewendet. Die Ginen faffen das Materielle der Tugendmittel in's Auge und finden nun, daß es welche gibt, die jeder für sich allein, und andere, welche man nur in Bemeinschaft anwenden fann oder welche die Rirche barreicht, und wieder andere, bei benen man fich junachst paffib verhalt, wie 3. B. allerlei Schickfale, Ginwirfungen und Gindrude der natur afcetisch wirfen tonnen (fo Birfcher und Sailer). Die Anderen achten auf den Ursprung der Tugendmittel, ob fie auf eigener menschlicher Erfindung oder auf göttlicher, biblifcher Anordnung beruhen - Begenfat naturlicher und positiver Tugendmittel (vergl. Reinhard, Mor. IV. S. 425 ff.; Elger, kathol. Mor. I. S. 233). Wieder Andere untericheiden dieselben nach dem psychologischen Objekt, worauf fie mirten follen; alfo g. B. unmittelbar auf den Willen oder unmittelbar auf's Befühl, und erft durch diefes auf ben Willen, wonach de Bette sittliche und religiöse Tugendmittel unterscheidet; oder Mittel zur Erweiterung ber Erfenntnig, zur Belebung von Wefühlen, zur Stärfung auter Befinnung, zur Erlangung bon Fertigkeiten, zur Beruhigung im Leiden (fo Reina hard a. a. D. §. 429). Roch andere gehen von den bestimmten ethischen Zweden aller Afcefe aus, wie Ritich (Suftem S. 159 ff.), der, der geiftlichen Armuth des Chriften entsprechend, eine geiftliche Bucht fordert, und unter Diesem Begriff als wefentliche Tugendmittel bas Bachen und Beten, die Enthaltung und Arbeit, und bemgemäß bie Bahl ber Gemeinschaft und bie driftliche Gefammtordnung des Lebens fordert; oder wie Rothe, der zwar zuerst auch, wie de Wette, sittliche und religioje Tugendmittel unterscheidet, indem er unter letterem Namen Gebet, Andacht, Bort Gottes und Saframent unterscheidet, aber fofort die ersteren theilt in Tugendmittel der Gelbsterkenntnig, ber Buffaucht, der Selbstaufflärung und ber Selbstübung, woran er ben beiden erften als fathartifden, die beiden letteren als ammaftifche aegenüberstellt. Wie diefer lettere Ausdruck auf eine Bergleichung des sittlichen mit dem leiblichen Leben hindeutet, fo ift biefe Analogie auch weiter angewendet worden; Stapf g. B., der übrigens die auch fonft nicht felten - 3. B. von Erasmus in feinem miles christianus - ausgeführte Bergleichung mit einem Rampfe und den dazu nöthigen Waffen gur Grundeintheilung benutt, nennt ale subsidia ad feliciter pugnandum necessaria die vigilantia und die oratio und stellt unter der ersteren Rubrif nach Boransschickung der erforderlichen Dia-

anose eine doctrina diaetetica und eine ars gymnastica auf, zwei Bezeichnungen, Die auch Rant (Tugendlehre G. 176) richtig gefunden hat. Confequent durchgeführt ift jene Analogie von einem Samburger Juriften aus dem 17. Jahrhundert, Binceng Placcius: typus medicinae moralis, b. i. Entwurf einer vollftändigen Sittenlehre nach Art der leiblichen Araneitunft (1688), welche Schrift 1) eine Sittenarzneifunft, physiologia moralis und therapeutica moralis, und 2) eine Sittenpflege, diaeta moralis, enthält, in welch letterer nicht nur Speife und Trant, sondern auch bas Athemholen, Die Bewegung, felbft die naturlichen Sefretionen ihr genaues Begenbild in der sittlichen Diat erhalten. Roch Andere, wie der Jesuit d'Dutremont in seinem Paedagogus (1629) gehen bom einfach praktischen Befichtspunkte aus, und geben außer allgemeinen Lebensvorschriften sittliche Klugheitsregeln (f. a. a. D. p. I. c. 8. S. 1. de fuga occasionum peccati; §. 2. de memoria Dei ubique praesentis; §. 3. de memoria passionis dominicae; S. 4. de mortis memoria etc.) bei jeder Tugend werden die Mittel ju ihrer Berhütung angegeben. (So ibid. p. II. c. 24. §. 3. de castitate, §. 4. Remedia conservandae castitatis idonea, worunter auch das beständige Beisichtragen von Reliquien, dann die Borfchrift borfommt: carnem vigiliis, inediis aliisque macerationibus in ordinem redige). Bu ermähnen ift hier noch diejenige Behandlung des Gegenftandes, die nicht die Mittel angibt, um tugendhaft zu leben, fondern die Mittel, um driftlich zu fterben (fo Bellarmin's fehr verbreitete libri duo de arte bene moriendi), was aber ichlieflich auf eins und daffelbe hinausläuft. Nach verichiedenen Befichtspunkten, bon benen die einen bas Subjekt, die anderen bas Dbjekt betreffen, theilt Schmid (Chriftl. Sittenlehre, berausgegeben bon Beller, Stuttg. 1861. S. 589 f.) die Tugendmittel a) in geistige und geistig = sinnliche, b) in individuelle und fociale, c) in negative und positive (Mittel der Entjagung und Mittel der Belebung).

Die richtigfte Anordnung icheint die zu fenn, welche fich aus den obigen allgemeinen Erörterungen bon felbst ergibt, daß nämlich junachst diejenigen Mittel, welche positiv auf Erhaltung und Erhöhung der fittlichen Qualität hinwirfen follen, von denienigen unterschieden merden, welche das noch reftirende Boje, fen es als blofe Moglichfeit, ober als mirtlich vorhandene Reigung, ober fen es als ichon geschehene thatfach= liche Befledung des chriftlichen Bandels jum Begenftande haben, d. h. welche diefes Boje vernichten follen. (Diefe Unterscheidung entspricht ber bon Schleiermacher in feiner Erziehung lehre öfters angewandten Begenüberftellung des unterftugenden und des gegen= wirtenden Berfahrens; desgleichen demjenigen, was derfelbe in ber "driftlichen Sitte" S. 151 ff. als Wirtung auf das Fleisch, um es dem Beifte wieder gehorfam ju machen, von der Wirfung auf ben Beift, wodurch die Kraft beffelben vermehrt werden foll, unterscheidet. Wenn er G. 152 hiezu bemerkt, daß jede diefer beiden Formen, wenn fie bolltommen ausgeführt merbe, die andere überfluffig mache, aber wenn - fagen wir lieber: weil - jede unbollständig ausgeführt werde, auch jede der anderen zur nothwendigen Ergangung diene: fo gilt dieß in der That auch von obiger und jeder Theilung der afcetischen Sauptmethoden). Biebei fobann noch fittliche und religiöse Mittel als zwei Arten auseinanderzuhalten, erfcheint nicht als paffend; denn die religiöfen Mittel fteben bier im Dienste der Sittlichfeit und find fomit rein ethisch ju behandeln; umgefehrt find alle Motive, wie alle Zwede im Gebiete ber driftlichen Sittlichkeit mefentlich religios. - Jene beiden Sauptklaffen zerfallen aber je in zwei Abtheilungen. I. Bei ber erften handelt es fich a) um die durch afcetische Mittel geschehende Erhaltung bes allgemeinen geiftigen habitus, ber Berfassung und Stimmung bes gangen Bemuths, woraus erft bas einzelne fittlich Gute erwachjen kann, gleichsam die Pflege bes Bodens, dem die fittlichen Früchte entspriegen follen; und um specielle Rraftigung des Willens, um ihn für jede sittliche Aufgabe tuchtig und fertig zu machen. hier fann jene Bezeichnung von Diätetif und Gomnaftit immerhin angewendet werden, wenn gleich bas Bilbliche berfelben die Unterschiede nicht in ihrer gangen Schärfe erfennen läft. Unter a. wurde alles basjenige zu ftehen tommen, was dem Beifte gefunde Nahrung

gibt, was feinen Bedanken den rechten Behalt guführt und fie in der rechten Strömung erhält, was der Phantafie die rechten Bilder, dem Berftande die rechten Wegenstände der Forfchung darbietet. Bier alfo ift von Gebet und Betrachtung, von der Lefture und dem Gedankenaustaufch in driftlicher Gemeinschaft, insbesondere auch babon ju fprechen, ob als Tugendmittel nur religiofe Letture, religiofe Runft, religiofes Befprach anzunehmen ober unter diefen Besichtspunkt auch Weltliches zu ftellen ift; eben fo kommt hier der Naturgenuß, die Singabe an die reinen Eindrücke der Natur und der fittlich wie bhufisch nothwendige Rhuthmus zwischen Ginsamkeit und Berkehr. Rube und Thätigfeit, Gleichgültigfeit gegen die außere Welt und lebendigen Theilnahme an dem Weltgang gur Sprache. Unter b. maren fofort alle bie Uebungen gu beschreiben, bie ber Chrift feinem eigenen Willen auferlegt; alfo ber 3mang, den er fich felber anthut, feb es nun etwas, was er nicht zu thun Luft hat, ihm geläufig zu machen, ober feb es, um ihn gegen ein Leiden durch Bewöhnung abzuhärten. (Lavater hat fich "Alltageregeln" aufgesett, worin unter anderen die hieher gehörige Regel vorkommt: muffe alle Tage etwas von demjenigen Guten gethan haben, bas man am wenigsten gern thue). Sier wird alfo außer dem allgemeinen, oben erörterten Bor = und Grundfat u. f. m. bas Specielle betrachtet werden muffen, womit ber Wille fich felber eine freiwillige, d. h. nicht durch äußere Berpflichtung auferlegte Aufgabe stellt. Bunkte bornehmlich entsteht die Frage, ob denn solche Aufgaben möglich seben? fie fittliche Aufgaben find, fo tann fie Riemand fich freiwillig auferlegen, er muß fie erfüllen; find fie es aber nicht, fo hat ihre Löfung auch keinen Werth. Allein hier findet eben deshalb die Lehre eine prattifche Anwendung, daß das driftliche Sittengefet dem sittlichen Individuum in Betreff der Form und des Modus der Bflichterfüllung eine gewiffe Freiheit, einen begrängten Spielraum läßt, innerhalb deffen ein Mehr oder Weniger durchaus möglich, d. h. dem Individuum als fein Recht anheimgegeben ift. Diefen Spielraum nun fich felbft berengern in der beftimmten Abficht, den Billen überhaupt oder in speciellen Richtungen dem Gefetze gefügiger zu machen, das ift eine afcetische Magregel, die nicht unter die allgemeinen Bflichten gerechnet werben, aber für ben Gingelnen jum Behufe feiner sittlichen Bervollkommnung allerdings nöthig, alfo individuelle Pflicht fenn kann. Dahin gehört z. B. eine Arbeit, die ich mir felbst auferlege, ohne daß mein Amt sie von mir fordert oder meine Neigung mich dazu treibt. (Schleiermacher fchreibt - in feinen Briefen, Berlin 1858. I. S. 321 - einer Freundin, er wolle ein Biertelftundchen mit ihr plaudern; viel langer werde es fein Bemiffen nicht zulaffen, denn er habe fich ein Arbeitspenfum gefett, durch deffen Bollendung er es fich erft verdienen wolle, fich gutlich zu thun. "Dieg ift", fagt er, "eine Mafregel, die mir bisweilen fehr heilfam ift" - er fügt aber bei, der Menich wiffe fich indeffen auch dieg bequem zu machen.) Wie biel afcetischen Werth die Arbeit überhaupt, eben als Gymnastit für den Willen hat, ift stets anerkannt worden und muß im Gegensatz gegen fromme Nichtsthuerei, die fich den Titel des beschaulichen Lebens gibt, immer wieder geltend gemacht werden. Die andere, negatibe Seite derfelben Afcese ift Die freiwillige Uebernahme bon Entbehrungen und Leiden, die wir nicht erft unter ben Mitteln gegen die Gunde aufführen, weil fie gerade dagegen, gegen boje Lufte aller Urt, am allerwenigsten wirkt, fo oft sie auch namentlich fatholischerseits bagegen empfohlen worden ift. Sondern einfach, weil unter meine hauptpflichten die Ertragung bes Uebels, Bu diefer aber ein fefter, in der Gelbftverläugnung geübter Wille gehört, darum tann es ersprieflich fenn, mich, noch ehe das Leiden über mich fommt, an daffelbe zu gewöhnen. Insoweit diese Uebung fich auf folde Entbehrungen beschränkt, die gwar ber gewohnten Lebensweise, d. h. dem Comfort berselben, etwas entziehen, aber ohne ben Rorper gu fcmaden, find fie vollfommen berechtigt, refp. pflichtmaßig; das ift das rechte, vernünftige Kaften, burch welches ich mich ftets wieder thatfächlich beffen versichere, daß ich Manns genug bin, um heute noch, wenn es fehn muß, mein Blas Bein über Tifch ober meine Cigarre gu entbehren, ohne barob ein Bort zu verlieren ober eine ichiefe

Miene zu ziehen (Matth. 6, 16.); - das ift das rechte Faften, nicht daß man hungert, wenn Alles wohlfeil ift, fondern daß man hat, als hätte man nicht, fich freut. als freute man fich nicht (1 Kor. 7, 30.), daß man beides gleich aut versteht, genießen und entbehren, Ueberfluß haben und Mangel leiden (Phil. 4, 11. 12.); daß man in den Benüffen, die man fich verstattet, sich lieber zu ftreng als zu weich ift, fich, wie Rothe irgendwo fagt, in diefen Dingen knapp halt, aber zugleich fich ftets ber paulini= ichen Freiheit bewußt bleibt, die uns in dem Worte "Es ift Alles euer" (1 Kor. 3, 23) zugefprochen ift, und eben darum auch nicht fein rechtlich erworbenes Eigenthum den Bettlern preisgibt, um felbft ein Bettler ju fenn; benn "nur bem fittlich Raulen fann bie Armuth erwünscht fenn" (Rothe III. S. 130). - Das ift acht evangelische Ascese. neben welcher alle monchische Selbstpeinigung fittlich werthlos, ja pure Thorheit ift. Solch edle Seelen, wie einen Beinrich Sufo, konnen wir nur bemitleiden, daß er nur in folch' roh finnlicher Beife des Leidens Chrifti theilhaftig ju febn meinte (f. Beinrich Sufo's Leben und Schriften, herausg, bon Diebenbrod, 2. Aufl. Regensb. 1837. Rap. XVII. Dazu Bodler, über mahre und falfche Afcefe, in Bilmar's paftoraltheolog. Blättern, 1861. Juliheft S. 21 ff. Augustheft S. 91); wir ehren die, wenn auch auf Irrwege gerathene, doch reine und beife Liebe jum Berrn, die fich in diefer mittelalterlichen Form genugzuthun fuchte, aber ein Tugendmittel ift all bas nimmermehr. Sagen boch felbst unter den tatholischen Ethikern die Besonnenen, derartige Exempel seben mehr admiranda quam sequenda (Stapf a. a. D. S. 68). Aber auch diejenige Mondisheiligteit ift ichon nicht mehr bem driftlichen Ethos angehörig, die in völliger Abstumpfung gegen alles Natürliche ihre Bollfommenheit fucht. Der heil. Johannes vom Rreug, ein spanischer Karmelitermonch aus dem 16. Jahrundert († 1591) fordert 3. B. (f. feine "driftliche" Miftit", herausg. von Buchfelner, Landshut 1841, S. 141), man foll Allem gegenüber, was Andere wider uns reden oder handeln, fich genau verhalten wie eine Statue, die bom Bildhauer mit fich machen laffe, was er wolle. Dem Rloftergefchmade mag das zusagen; Chriftus aber will feine Statuen zu Dienern haben.

II. Für den zweiten ber ascetischen Hauptzwede, die Gegenwirkung gegen das als Neigung ichon borhandene, als Gunde ichon begangene oder als Bersuchung nur erft mögliche Bofe konnen abermals füglich medicinische Rategorien entlehnt werden. Ent= weder nämlich handelt es fich um Berhutung - bas Tugendmittel muß ein prophylattisches senn — oder um heilung — das Mittel muß ein therapeutisches sehn. a) Das beste Prafervativ ift freilich, wie oben ichon angedeutet, die positive Pflege des Guten, die Biff. I. fignalifirt wurde; aber als folches Mittel der Berhütung fallt diefe weit mehr ber Badagogit als der Afcetif zu. Lettere hat es mit dem erwachsenen Menschen zu thun, bei bem, neben allem Buten, mas er in fich tragen mag, die Gunde bereits in beftimmten Geftalten fich ankundigt und barum auch unmittelbare Gegenwehr erheischt. Diefe nun wird abhängen a) von der Aufmerksamkeit auf fich felbst, auf die fich aus ber abgründigen Tiefe des Bergens querft nur icheu herborwagenden Gelüfte, wie auf die in den Sandlungen fich oft eben fo fehr verbergenden als offenbarenden Reigungen, eine Aufmerksamkeit, die die Schrift allenthalben als Bachsamkeit empfiehlt. Selbstprufungen, die bon Beit ju Beit angeftellt werben, find, ale Biehung einer Summe, wohl gut, aber fie find nichts werth, ja gar nicht vollziehbar, wenn jene Aufmerksamkeit nicht eine permanente ift; ehe man eine Summe gieben fann, muffen Die einzelnen Boften genau notirt fenn. Notirt - b. h. aber nicht nothwendig in Tagebüchern, die allenthalben bon frommer Citelfeit ftrogen, fondern notirt im Gedachtniß des Gewiffens, das, einmal zu folcher Rechnung gewöhnt, feine Data nimmer vergißt. Nur ein fpecieller Ausdrud für diefe Bachfamkeit, oder genauer für den Bemeggrund, der diefelbe nothig macht und erhält, ift die Regel, daß man fich felber ftets migtrauen foll, vergl. 1 Ror. 10, 12. B) Mit der Wachsamkeit verbunden, jum Theil eins mit ihr, jum Theil eine Borausfetung für fie, ift die Rüchternheit, bas ununterbrochene, vollfommen flare Beifich= fein und Geiner = machtig = febn. Das ift ber Begenfat von jedem leidenschaftlichen Sich bingeben an irgend Etwas, an einen Menschen ober an eine Sache, einen Benuk ober eine Thätigkeit; hiebor, bor jeber Gattung von Unfreiheit (wie fie g. B. auch den Meistern und Satzungen theologischer Schulen gegenüber ju allen Zeiten gang und gabe ift), hat die driftliche Ruchternheit eine tiefe Schen, weil fie barin eine Berfuchung ertennt, weil fie weiß, daß auch das an fich nicht Gundhafte, fobald ich meine Freiheit daran verliere, sobald ich davon έξουσιάζομαι (1 Ror. 6, 12.), für mich ein σκάνδαλον wird. Chen fo aber ift die Nüchternheit, bas Beifichsenn, entgegengesetzt bem Berftreutfenn, ba man gwar nicht bon Ginem Begenftande (von Giner Baffion), bagegen bon einer Menge mechfelnder Dinge, also immer bom nächsten Beften eingenommen ift, und fo nie ju fich felber fommt. y) Und wenn ich nun auf diese Weife erkenne, daß ich von irgend einer Seite her bedroht bin, fen es, baf bie Befahr fur jeben Menichen ba ift, ober baft fie für meine geiftig = leibliche Conftitution, für meine ichon bis zu einem gewiffen Grade ausgebildete Reigung, mein Temperament, befondere nabe liegt: bann gilt es, nicht bloff, wenn eben die Luft eine Gunte gebaren will (Jat. 1, 15), biefe noch in der Geburt zu ermurgen, sondern, weil dieß in flagranti immer schwer und bas Belingen ungewiß ift . ichon alles basjenige abfichtlich und confequent zu meiben, mas auch nur möglicherweise Unlag werben kann, baf es zu folchem Auflodern ber Luft burch die sich darbietende Befriedigung kommt. Die concupiscentia da, wo sie sich befriebigen kann und will, burch die Macht des Willens ju unterdruden, ift Sache ber Tugend felber; aber ichon bie Belegenheit ber Befriedigung abzuschneiben und es fo ichon gar nicht zur gefährlichen Reizung tommen zu laffen, bas ift ein Tugendmittel. (Die entgegengefette Praxis haben jene alten Afceten angewendet, welche fich, um fich in der gefchlechtlichen Enthaltsamkeit zu üben, subintroductas beilegten; was ein Tugendmittel febn foll, barf nicht in feiner natürlichen und unausbleiblichen Wirfung eine Berfuchung fepn; felbft wenn fie bestanden wird, liegt barin ein Reiz, der bem Fleifch eine Satisfaktion, befto weniger aber bem Willen eine Stärkung gewährt). Alfo Meibung alles versuchlichen Umgangs, aller Orte, Anschauungen, Bucher u. f. w., Die möglicherweise jene Wirkung haben konnen; eben fo gefliffentliche Burudhaltung alles besienigen in uns, was freigelaffen, fo wie wir uns fennen ober fennen follten, jur Gunde merden (Wer im Gespräch leicht allzu warm wird und zu viel redet, thut wohl, sich Schweigen aufzuerlegen und zwar da am meiften, wo es ihn am meiften judt, feinen Die logzulaffen; wen die Neugier plagt, der thut wohl, wo es nicht schlechthin fenn muß, die Fragen, die ihm ichon auf der Bunge liegen, gewaltsam zu verschlucken. Soldes Schweigen mitten im Lebensverfehr hat einen anderen Werth, als bie Grabesftille in einem Trappiftenklofter). - b) Bas endlich die Beilmittel für ichon ausgebrodene sittliche Uebel betrifft, fo find fie fur ben Wiebergeborenen mefentlich biefelben. Die schon zu der in der Bekehrung enthaltenen Bufe gehörten; rechte Erkenntnif, Reue, Befenntnig - welches bor Gott, aber in vielen Fallen auch bor Menichen - alfo wohl vornehmlich, aber durchaus nicht nothwendig und ausschlieglich, bor dem Beiftlichen als dem jum Goren folder Bekenntniffe amtlich berufenen und durch feine Bilbung und feinen Beruf vorzugsweise befähigten Mann - abzulegen ift, weil die Gelbftdemuthigung bor Ginem unseres Gleichen einen schwereren Entschluß foftet und den Bruch mit unferer eigenen Gunde energischer conftatirt, als ein geheimes Bekennen bor Bott, der ohnehin uns tennt -: ferner die Abbitte bor Bott, und mo Menichen gefrankt ober geargert wurden, auch bor Menichen; bas Ringen um Bergebung und ber aus der Dankbarkeit für die Bergebung noch mehr als aus der Erinnerung an die Bitterfeit der Reue entspringende Borfat ber ferneren Enthaltung von ber Gunde, bon wo an das therapeutische Berfahren wieder in das prophylaktische übergeht. Wenn die romische Kirche der attritio cordis und der confessio oris noch die satisfactio operis beifügt, weil die Abfolution fchlechterdings noch eine Guhne neben fich haben muffe, fo macht die ebangelische Ethit erftlich niemals eine religiöse Handlung - wie das Webet - ju fold einem Guhneatt, b. h. ju einem Strafleiden, benn fie erkennt barin eine

Tunfer 515

Entwürdigung bes Beiligen; und zweitens fieht fie auch 3. B. in der Wiedererstattung eines zugefügten Berluftes nicht eine Strafe, fondern die nothwendige Bethätigung des Ernstes ber Rene gur Befriedigung des eigenen Gewiffens, wie gur fattifden Berftellung ber brüderlichen Gemeinschaft. Sich felber freiwillig eine Strafe aufzuerlegen - 1. B. eine Entbehrung, eine mühfelige Arbeit, bas berwehrt fie gwar bemjenigen nicht, bem fold ein Notabene als Erinnerungszeichen, als ein Bedurfniß erscheint, aber fie legt geringen Werth barauf, weil berjenige, bem bie Bewiffensaugl nicht Strafe genug ift. burch folch ein außerliches Mittel schwerlich viel für die Zufanft erreicht; und am allerwenigsten tann fie ben auch im Bereiche bes protestantischen Bietismus bie und ba auftauchenden Wahn gulaffen, als ob durch foldes eigenmächtige Strafleiden ein Stud ber jenseitigen Bugungen im Boraus ichon abgetragen werde. - Bu biefem gefammten Begenstande vergleiche man noch den Urt. "Bersuchung".

Tunfer (von tunten, taufen), auch german-baptists, alte Briider, Bartleute genannt, - eine täuferifche Gefte in Nordamerita, Die, auf beutichem Boden entstanden, eine Abaweigung bes beutich = niederlandischen oder mennonitischen Baptiemus ift und mit bem englischen Baptismus blog die Taufe durch Untertauchung gemein hat. Schon im 17. Jahrhundert fommen Dompelaere bor, ale eine gu den alten Flamingern (f. ben Art. Mennoniten) gehörige Bartei, welche die Taufe durch Untertauchung, onderdompeling, die dompel-doop für die einzig gultige Taufe erklärten und fich übrigens durch ihren alt = mennonitischen Rigorismus auszeichneten. Um Anfange des 18. Jahr= hunderts rief die Frage über die Nothwendigseit der Wiedertaufe, und zwar durch Untertauchung, eine Spaltung unter ben Separatiften im Bittgenfteinischen hervor. Alerander Dad zu Schwarzenan (f. über ihn D. Gobel, Beschichte bes driftlichen Lebens in der rheinifch - westphälischen Rirche, 2. Bd., S. 819. 843. 846. 3. Bd., S. 94. 264. u. b.), ber an ber Spite ber ichrofferen, wiedertauferifch gefinnten Partei ftand, gerfiel barüber mit feinem bisherigen Freunde und Gefinnungsgenoffen Sochmann (f. den Artifel) und wanderte endlich um das Jahr 1720 mit feinen Anhängern aus bem Wittgensteinischen und ber Wetterau, an welche fich noch Dompelaers vom Riederrhein anschloffen, nach Benfulvanien aus, wo in jener Zeit auch die Mennoniten häufig eine Freistatt suchten und wo die Tunfer noch gegenwärtig ihren Sauptsitz haben. Die fcmarmerifch afcetische, aber auch innige, myftische Frommigfeit, welche ihre Bater befeelte und die in den ersten Niederlaffungen derfelben gu Ephrata und Germantown herrichte, worin man hier unter Anderem auch auf Bildung eines in Chelofigkeit und Gutergemeinschaft lebenden, freien, driftlichen Liebesvereins ausging nach vermeintlich aboftolischem Mufter, ohne ben Colibat und die Entaugerung von allem personlichen Eigenthum jedem Genoffen ber Gemeinschaft gur unbedingten Pflicht zu machen, ift in ben heutigen Gemeinden der Tunter nicht mehr zu finden. Das Bekenntnif zur Apotataftafis und die überlieferten cultifden, disciplinarifden und andere Ginrichtungen haben fie bewahrt: die Ginrichtung des Gottesdienstes, wonach bei demfelben Beder jum Gebet oder Zeugnif das Wort nehmen darf, die Berrichtung der Taufe in fliegenbem Baffer durch dreimalige Untertauchung des fnieenden Täuflings, die Feier des Abendmahle bloß jur Abendzeit nach borhergegangener Fußwaschung, in Berbindung mit einem Liebesmahl, der Brauch der Salbung der Kranken mit Del, welche durch zwei Meltefte vorgenommen wird, nach Jak. 5, 14. 15., die lebung der Rirchenzucht durch die Bemeindealtesten, die Berechtigung aller Gemeindeglieder, der weiblichen fo gut wie der mannlichen, bei allen wichtigeren Angelegenheiten, welche vor die Gemeinde gebracht werden, mitzuftimmen, - Ginrichtungen, welche alle bas Streben beurfunden, die apo= ftolische Gemeinde genau zu copiren, theilweise aber auch wohl auf alte mennonitische Tradition gurudguführen find. In diesen Dingen, wie auch in den hartnädig von ihnen festgehaltenen, unberftandigen Borurtheilen gegen die historische Rirche, ftubirte Brediger und alle Biffenfchaft und Bilbung überhaupt, und endlich in ihren langen Barten und runden, fnopflosen Roden (die bei den Mennoniten alteren Schlages ja

ebenfalls anzutreffen find und auch diefen bei'm Bolt in Deutschland und Friesland ben Namen Bartleute quaegogen haben) besteht jett hauptfächlich nach dem Urtheil von Schaff (die politischen, focialen und firchlich religiöfen Buftande ber Bereinigten Staaten von Nordamerika, Berlin 1854, S. 268) die Religion der Tunker, welche wenigftens in ihrer großen Mehrzahl beffere Bauern, als Chriften find. Auch das Bropagandamachen haben fie aufgegeben, und ihre Zahl, die noch Wiggers (Statiftit 1. Bb., S. 470) auf 30,000 angibt, mit 40 Predigern, ift nach Schaff (a. a. D.) im Abnehmen begriffen, weil in Folge der unausbleiblichen Berührung mit der Civilifation der "Belt" die Aufgeweckteren unter der jungeren Generation abfallen und, wenn fie nicht in religiöfen Indifferentismus verfinken, fich ju den Rirchen gurudwenden, welche ihre Bater als ein Babel verlaffen haben. Ein Theil der Tunter bildet als Sabbatarier oder seventhday - baptists noch eine besondere Bemeinschaft.

Turibins (Turibio). Albhons, ein Beiliger ber römischen Kirche, war angeblich am 16. November 1538 geboren und der Sohn vornehmer Eltern. Wie gewöhnlich bon allen Beiligen ergahlt wird, heifit es auch bon ihm, daß er ichon in feiner frühen Jugend burch jede driftliche Bolltommenheit fich ausgezeichnet habe. Er ftudirte in Balladolid und Salamanca, trat dann in den Staatsdienst und wurde vom Ronige Philipp II. jum Bräfidenten bon Granada, dann aber jum Erzbifchof bon Lima in Gudamerita erhoben, als das Erzbisthum dafelbft neu befett werden nufte. Turibius gehörte jedoch noch dem Laienstande an, defihalb murde er erft geweiht (1581). Als Ergbischof ordnete er, wie angegeben wird, die Rirche ju Lima in mufterhafter Beise, grundete Hofpitäler, Seminare und Rirchen, beranftaltete Diocefan - und Probinzialfynoden, benen er als Organ des heil. Geiftes felbst vorstand, reifte unaufhörlich im Lande umher, predigte und bekehrte, ermunterte und ftrafte, bewies bei einer ausgebrochenen, pefiartigen Krankheit eine aufopfernde Hingebung und Selbstverläugnung, heilte auch auf eine angeblich wunderbare Weise mehrere Rrante, ja man laft ihn felbst bas Wunder einer Todtenauferwedung berrichtet haben. Bahrend feines Aufenthaltes in Santa erfrankte und ftarb er (23. November 1606); fein Leib, ber nach der Erzählung noch nach einem Jahre unversehrt geblieben war, wurde nach Lima gebracht, verrichtete aber auch jetzt noch Wunder. Daher wurde Turibius vom Pabst Innocenz XI. (1679) beatificirt, vom Babste Beneditt XIII. (1726) canonifirt. -- Bal. Kirchen geriton ber fatholischen Theologie von B. Jos. Beter und Benedift Belte, XI. Bd., Freiburg im Breisgau, 1854, S. 330.

Turlupinen. Mit diefem Spottnamen bezeichnete das Parifer Bolt in der zweiten Sälfte des 14. Jahrhunderts und zu Anfang des 15., die pantheiftischen Begharden, die besonders zu Paris und in der Proving Isle-de-France fehr zahlreich ma-Sie hielten geheime Berfammlungen, in benen fie, um bas Baradies porzuftellen. ihre Rleider ablegten; außerhalb zeigten fie fich fromm und ernft in ihrem Benehmen. Die Frauen waren die exaltirteften; eine derfelben, Johanna Dabenton, ftand an der Spitze der Sette; 1372 murde fie ju Baris verbrannt und mit ihr ihre Bucher und der Leichnam eines ihrer Gefährten, der im Gefängniß geftorben war. Das Jahr darauf ermahnte Gregor XI. den König abermals, die Dominitaner gegen die Turlupinen zu unterftugen; ba diese fich auch nach Saboben berbreiteten, erging eine abnliche Aufforderung an den Bergog Amadeus. Roch zur Zeit Gersons gab es Turlupinen ju Baris; er fpricht mehrmals bon ihnen und wirft ihnen die nämlichen Lehren bor, ju denen fich in Deutschland die Briider des freien Beiftes befannten. Im Laufe bes 15. Jahrhunderts verschwindet in Frankreich ihre Spur. C. Schmidt.

Turrecremata, Joh., f. Johannnes von Turrecremata, Bd. VI, 775.

Turretini (oder Turretin) ist der Name eines genferischen Theologengeschlechts, wobon ber Stammbater, Frang Turretini, Sohn eines Bonfaloniere der Rebublif Lucca, um ber Religion willen fein Baterland verlaffen und fich 1579 in Genf angesiedelt hatte (f. Leu, allgemeines historisches Lexison XVIII, 375). Unter seinen Nachstommen ragen in der genannten Beziehung drei Männer herbor.

Benedikt Turretini, Sohn des soeben genannten, geboren in Zürich 1588, wurde Pfarrer in Genf 1612, Professor der Theologie daselbst 1618. Im Jahre 1620 war er Deputirter der Genfer Kirche bei der Nationalspnode von Alais, welche die Dorsbrechter Beschlüsse in Frankreich einführte. Im solgenden Jahre erhielt er den Auftrag, bei den Generalstaaten Hollands und den hanseatischen Städten die nöttigen Hüsselisstungen zu erwirken, um Genf in gehörigen Vertheidigungsstand zu setzen, welche Mission er mit glänzendem Ersolge aussiührte. Obwohl früh gestorben (1631), hinterließ er viele theologische Schristen und Predigten (f. Len a. a. D. Senebier, histoire littéraire de Genève II, 136). Diesenige seiner Schristen, die am berühmtesten geworden, ist seine "Vertheidigung der genferischen Bibelübersetzung," (Genf, 2 Bde., 1618—20), gerichtet gegen des Paters Cotton, des Beichtvaters Heinrichs IX. Schrist: Genève plagiaire.

Frang Turretini, sein Sohn, geboren 1623, gestorben 1687, ftudirte in Benf, darauf in Lenden, Paris, wo er Gaffendi hörte, Montauban und Nismes; er knüpfte während diefer verschiedenen Aufenthalte Berbindungen mit den bedeutenoffen damaligen reformirten Theologen an. Nach Benf gurudgefehrt, wurde er Pfarrer der dortigen italienischen Gemeinde, 1653 Professor der Theologie daselbft. Nach Solland führte ihn diefelbe Mission, der ichon fein Bater mit fo gutem Erfolge fich unterzogen hatte. Auf feiner Reise dahin lernte er in Basel besonders Lukas Gernler kennen, der fein vertrauter Freund wurde. Die frangöfische Rirche im Saag, die Universität Lenden fuchten ihn in holland feftzuhalten; er blieb feinem Baterlande getreu. In theologischer Beziehung ift Franz Turretini besonders bekannt als eifriger Gegner ber Theologie von Saumur (f. Ampralbus), als eifriger Berfechter ber ftreng orthodoren Dogmatif im Sinne bes Dordrechter Concils und als einer ber Urheber ber helbetischen Confensformel (f. ben Artikel). Sehr bezeichnend ift der Brief, den er jur Rechtfertigung Diefer Formel an Claude schrieb (f. Supplement du dictionnaire de Bayle, von Chauffepié, unter Tronchin, Louis, Rote c). In Genf felbst betämpfte er die Theologie von Saumur und beren bortige Bertreter Philipp Meftrezat und Louis Tronchin. Unter feinen giem= lich jahlreichen Schriften, die meiftens dogmatischen Inhaltes find, verbient am meiften Beachtung die Institutio theologiae Elencticae, in qua status controversiae perspicue exponitur, praecipua Orthodoxorum argumenta proponuntur et vindicantur et fontes solutionum aperiuntur, Genf 1679-1685, 2te Ausgabe 1688. In Edinburg wurde 1847 - 1848 Diefes Werf und von ben anderen Schriften bie bedeutenoften wieder gedruckt.

Johann Alphons Turretini, Sohn des Borigen, verfolgte äußerlich diefelbe Lanfbahn, aber in ganz anderem Geiste. Der Bater beschließt das 17. Jahrhundert, der Sohn eröffnet das 18. Jahrhundert und die besondere Nichtung desselben; jener ist Schüler von Gastesius und Locke; jener beschäftigte sich hauptsächlich mit der sogenannten positiven und polemischen Theologie, dieser mit Apologetik, Kirchengeschichte, Erklärung der heiligen Schrift. Wenn der Eine die calvinische Orthodoxie in aller Strenge ausrecht zu halten sucht, so ist der Andere bemüht, die Bereinigung aller Protestanten auf der Basis einiger weniger Fundamentalartisel zu Stande zu bringen. Jener war einer der Haupturheber der helvetischen Consenssormel, dieser bewies denselben Eiser, um diese Formel wieder abzuschaffen, und besteite die Genfer Kirche von der Autorität des Concils von Dordrecht. Alphons Turretini ist der

bedeutenofte Mann in diefem Theologengeschlechte.

Geboren 1671, machte er seine Studien großentheils in Genf; er studirte die Phistosophie unter Chouet, die Theologie unter Louis Tronchin (f. den Art.), Castandrini und Benedikt Pictet (f. den Art.). Besonders Chouet und Tronchin übten auf ihn Sinfluß. Chouet, 1664 Prosessor der Philosophie in Saumur geworden,

518 Eurretini

führte dafelbft ben Cartefianismus ein. 3m Jahre 1669 wurde er in derfelben Gigenschaft nach Benf berufen, wohin ihm biele feiner Schuler bon Saumur folgten. In Benf verdrängte er den Ariftotelismus, wie er es in Saumur gethan batte. Alle Bo. den machte er öffentliche physikalische Erperimente, welche den Ginn fur die Raturwiffenschaften weckten. Als die helbetische Confensformel eingeführt murbe (1679), er= hielt auch Chouet die Aufforderung, fie ju unterschreiben; es murde ihm geftattet, feine Unterfchrift nur unter bedeutenden perfouliden Reftriftionen zu geben. Nach fiebengehn= jähriger Bekleidung feines Professorates, murbe er Mitglied des Staatsrathes und verblieb es 37 Jahre lang; feche Mal war er Syndikus. So an die Spite des fleinen Freiftaates geftellt, unterftutte er in aller Beife den intelleftuellen Fortichritt und förderte die Bestrebungen seiner ehemaligen Schuler, die feitdem Baupter ber Rirche und der Afademie geworden waren. (S. Senebier l. e. II, 259: Sayous, histoire de la littérature française à l'étranger etc. 1853. I, 181: Cellérier, l'académie de Geneve 1855.) "Alphons Turretini pflegte ju befennen, bag er biefem Mann Bieles verdanke und er hat ihn immer als wie einen Bater verehrt," fagt Bernet im Eloge historique auf A. Turretini (Biblioth. raisonnée XXI). Unter ben Genfer Theologen wirfte auf diesen am meiften der bereits genannte 2. Trondin, der bedeutenofte damalige Reprafentant der bom reformirten Scholafticismus fich emancipirenden und dem Arminianismus fich zuneigenden Genfer Theologie. Turretini murde fein befter Schiller; als ihn Tronchin eine feiner erften Predigten halten horte, fagte er: "Diefer junge Mann fängt da an, wo die anderen enden." In diefer Zeit lernte er auch Burnet fennen, der im Jahre 1686 einen Aufenthalt in Genf machte und oft ben Bater befuchte. Werne unterhielt er fich ftundenlang mit bem hoffnungsvollen Gohne über feine Studien.

Im Jahre 1691 begab er fich nach Solland, um daselbst feine Studien zu bervollkommnen. Er fand in diesem Lande zwei gelehrte Landsleute, Friedrich Spanheim und Clericus, außerdem eine gange Schaar ausgezeichneter frangofischer Rüchtlinge, Dubosc (f. d. Art.), de Superville, Jurieu (f. d. Art.), Bahle (f. d. Art.), Basnage (f. d. Art.) u. A. Obidon der Streit zwischen Jurien und Baule damale gerade am lebhaftesten geführt murde, gelang es doch dem Turretini mahrend ber acht Monate, Die er in Rotterdam gubrachte, bon beiben Bartheien gut angesehen zu werden und so gu predigen, daß alle Welt daran Gefallen fand. Sein hauptzwed mar aber, unter Span= heim die Rirchengeschichte zu ftudiren; darauf bermendete er die acht Monate feines Aufenthaltes in Lenden. Bebor er bon ba abreifte, gab er einen Beweis feiner Fortschritte burch Thesen, betitelt: Pyrrhonismus Pontificius sive theses theologico - historicae de variationibus Pontificiorum circa Ecclesiae infallibilitatem. Lugd. Bat. 1692, eigentlich eine Widerlegung der Schrift von Boffuet über die Variations des églises protestantes; er combinirte in diefer Schrift die Methoden von Claude, Pajon und Jurieu, um der Schrift des Jansenisten Nicole, prejuges legitimes etc., entgegengutreten. Buerft zeigt er, daß die Protestanten ihre Meinung nicht fo oft geandert haben, als man angebe; darauf beweift er, daß, follte die Thatsache auch mahr fenn, man baraus auf die Rechtmäßigfeit ihrer Sache feinen ungunftigen Schluft gieben durfe. Endlich gibt er bas Argument gurud, indem er beweift, bag bie romifche Rirche felbft febr geschwantt hat, theils in der Lehre, theils im Gottesdienfte, theils und hauptfachlich in einem Buntte, ber die Bafis aller anderen ift, nämlich in Betreff der Infallibilität ber Rirche. Diefe Thefen machten grofies Auffeben; fie finden fich im 2. Bande der Cogitationes et Dissertationes theologicae, von Turretini, ed. 1737. Im Jahre 1692 begab er fich nach England, zunächst nach London, und war, obwohl körperlich leibend, basellit fehr fleißig im Studiren und im Bredigen. Er besuchte auch die Universitäten Oxford und Cambridge; in dieser letten Stadt lernte er Newton fennen und erfreute fich an feinen Mittheilungen über die Große ber Berte Gottes, über die Unfterblichfeit ber Geele und über die Borguglichfeit ber driftlichen Religion, fofern fie

in ihrer Reinheit erfaßt und prattifch angewendet wird. Burnet hatte große Freude, Turretini wieder ju feben; diefer bermeilte bei ihm in Salisburn, mo Burnet bamals Bifchof mar, in Gefellichaft bedeutender Gelehrter und bortrefflicher Beiftlicher, bes Tillotfon, Bate, der fpater Erzbischof von Canterburn murbe und der immer in häufiger Correspondeng mit Turretini blieb. Burnet führte feinen jungen Freund auch felbft bei Ronig Wilhelm und der Ronigin Maria ein. Seine leidende Gesundheit verhinderte ihn fo lange in England ju bermeilen, ale er wohl gewünscht hatte. Doch erntete er unter anderem auch den Bortheil bon dem turgen Aufenthalte in diefem Lande, daß er fich mit ber englischen Sprache bertraut machte und so befähigt murde, ben Bewegungen ber englischen Literatur zu folgen. Gein Beispiel wirkte in diefer Beziehung anregend auf die Genfer Geiftlichen, die feit feiner Beit bas Studium ber englischen Sprache trieben. Bor ber Rudfehr nach Genf verweilte er mehrere Monate in Paris, mo er Butritt fand zu Männern, wie Boffuet, Mabillon, Malebranche u. A., und wo er bei dem Abbe Lanqueme das Arabische erlernte; es scheint, daß er felbst an einer öffentlis chen Difputation in der Sorbonne Theil nahm, wobei feine Fertigkeit im Lateinreden, Die Stärke feiner Beweise und die höfliche Art, womit er fie portrug, die Bewunderung ber Unwesenden erregten.

Nach der Rückfehr in das Baterland wurde der 22jährige junge Mann in das Ministerium aufgenommen. Ginige Monate barauf erhielt er Git und Stimme in ber Vénérable Compagnie des Pasteurs, obschon er nur erst in der italien. Rirche predigte. Bereits damals aber zeigten fich seine Rednergaben in ihrem schönften Glanze. Er trieb auf ber Rangel feine Controverfe, er zeigte nicht feine Belehrsamkeit und hafchte nicht nach rednerischem Bompe. Er hielt fich an das Wichtige, an das, was der allgemeinsten Anwendung fähig ift. Er fuchte, nach Art ber Englander, irgend eine Sauptwahrheit oder hauptpflicht in's Licht zu ftellen, allein die Unwendung machte er mit mehr Salbung als die Engländer. Indem er fo die Methode der beiden Nationen combinirte, begründete er in Genf eine neue Methode. (S. Senebier III, 8. Sanous a. a. D. I, 72.) Die Disposition seiner Predigten war natürlich und richtig, feine Redeweise deutlich und einfach; feiner konnte verftandlicher jum Bolte reden. Er ging nicht barouf aus, ben Buhörer ju entzuden, ju überraschen, sondern ihn zu belehren und ju erbauen. Gein Bortrag war nicht beclamatorisch, aber fehr würdig. Bernet theilt von ihm Bemerkungen über die Predigtweise mit, die das Besagte bestätigen und den tiefen Ernft, mit dem er dem Predigen oblag, befunden. Er schätte insbesondere die Predigten von Superville, Berenfels und Tillotfon. Nur wenige Predigten bon ihm find gedruckt worden. Im Jahre 1697 wurde für ihn ein Lehrstuhl der Kirchengeschichte errichtet; in der Inauguralrede sprach er de sacrarum antiquitatum usu et praostantia. Seine abgefürzte Rirchengeschichte, die er den Studenten Diftirte, erschien 1734; fie reicht bis 1700 und behandelt die Beschichte nach Jahrhunderten. In dieser Beit machte er auf einer Reise die perfonliche Bekanntschaft von Samuel Berenfels und Ofterwald und hatte die Freude, fie einige Tage bei fich in Genf zu beherbergen. Er war auch eng verbunden mit einigen Männern der Atademie von Laufanne, die sich bald als Antagoniften der helvetifchen Confensformel bemerklich machten, Conftant. Beraier, de Croufag, Bolier, Barbeyrac, der ihm feine Ueberfetung der Bredigten Tillot= fon's widmete. Im Jahre 1701 mar Turretini Rektor der Akademie von Genf geworben: diefe Würde follte er, im Falle ber Wieberermählung, hochftens 4 ober 5 Jahre bekleiden; zu feinen Bunften machte man eine Ausnahme; er blieb 10 volle Jahre Rettor. Daher rühren 10 bedeutende Reden, die er jährlich am Tage der Promotionen hielt, gufammen mit der fruber angeführten Rebe 1737 erichienen, unter bem Titel: Orationes academicae etc. Die eine, bom Jahre 1702, betraf den Tod Wilhelm's III., murbe in England wieder abgebruckt und erntete großen Beifall; eine anbere, bom Jahre 1703, ift dem Chouet gewidmet. Als Rektor machte er fich berdient um die öffentliche Bibliothet; er forgte für beffere Anordnung und Aufstellung der

Blicher und filr einen allgemeinen Gebrauch berfelben, indem er bewirkte, daß sie mit nach Hause genommen werden dursten. Nach dem Tode von Louis Tronchin im Jahre 1705 wurde Turretini sein Nachfolger als Lehrer der systematischen Theologie, wobei er den Lehrstuhl der Kirchengeschichte beibehielt. Er hat fast die ganze Dogmatit des handelt, und exegetische Collegien über einzelne Theile des Neuen Testaments damit verbunden.

Von besonderer Bedeutung ist der Antheil, den Turretini an der Abschaffung der helvetischen Consenssormel nahm. Man empfand in Genf so gut wie anderwärts in der Schweiz die Berpstichtung auf diese Formel als ein Joch; sie hatte allerdings noch einige Freunde in Genf; hauptsächlich war sie mit symbolischer Autorität bekleidet und hatte auch die staatliche Sanktion. So konnte sie zwar nicht auf einmal beseitigt werden, aber ihre Abschaffung ergab sich bald aus dem Widerspruche, worin sie sich besand, mit der ganzen Richtung des Zeitgeistes; diese Richtung hatte in Genf Turretini zum Hauptbertreter \*).

Die Form der Unterschrift war: "sie sentio, sie profiteor, sie docedo et contrarium non docebo." Run ereignete es fich im April 1706, bag, als zwei junge Beiffliche, Bial und Bautier, in die Compagnie aufgenommen werden follten, Bautier die verlangte Unterschrift gab, Bial aber nur fo viel geloben wollte: contrarium non docebo, pacem ccelesiae promovebo, worauf die Majoriat der Combagnie, "um Uneinigkeit und die großen Uebel zu verhüten, welche entstehen konnten, wenn diese Sache außerhalb ber Compagnie anhängig gemacht wurde," beschloß, fich bei ber Unterschrift bes Bial zu begnitgen; fo wurde er benn fo gut wie Bautier, in den Schoof der Compagnie aufgenommen. Indessen benadprichtigte bie protestirende Minorität der Compagnie ben Staatsrath (bie erefutive Behörde der Republit) von diefer Abweichung von den bestehenden Berordnungen, die offenbar eine Ueberschreitung ber Competeng der Compagnie war. Der Staatsrath kaffirte den Beschluß der Aufnahme von Bial und befahl eine neue Bersammlung ber Compagnie, um diefe Angelegenheit auf eine freundliche Beife (a l'amiablo) zu Ende zu fuhren. In Diefer neuen Berfammlung bom 7. Mai follug ein Mitglied vor, man folle zwar, um der Abficht des Staatsrathes zu entsprechen, die Confensformel aufrecht halten, aber aus der Unterschrift die Worte sie sentio auslaffen, weil man ja in der That nicht frei fen zu glauben oder nicht zu alauben, und weil die betreffenden Artifel nicht zu den Fundamentalartifeln gehörten. Borauf die Berfammlung befchloß, daß, mit Genehmigung des Staatsrathes, folgende Unterschrift gegeben werden sollte: sic docebo, quoties hoe argumentum tractandum suscipiam, contrarium non docebo, nec ore, nec calamo, nec privatim, nec publice. Der Staatsrath billigte biefe neue Unterschrift. Der Rath der Zweihundert (Die gefets gebende Behörde), ohne eine Billigung oder Mifibilligung auszusprechen, ließ fie gemahren, lobte die Ginigfeit der Beiftlichen und ermahnte fie, "fich insbefondere über Die obichwebende Augelegenheit immer beffer zu verftändigen." Bial, nachdem er die neue Unterschrift geleiftet, wurde jum zweiten Male in die Compagnie aufgenommen. Nach langen Berhandlungen über ben Sinn der Berordnung des Nathes der Zweihunvert, ber in der That zweideutig war, befchloß die Compagnie am 18. Juni, vorzüglich auf Antrich von Turretini, die Frage über die Unterschrift der Coufensformel wieder borgunehmen. An der Sitzung bom 25. Juni, wo die Sache in ernftliche Berathung gezogen werben follte, nahmen von 34 Mitgliedern ber Compagnie 12 ftreng calvinisch gefinnte nicht Theil, worunter Calandrini und Ben. Pictet (f. ben Art.) die bedeutendflen waren. Es wurde ohne Schwierigkeit befchloffen, keine Unterfchrift mehr zu forbern; folgende Motive wurde daffir angegeben: 1) weil, da das sie sentio, d. h. die Nothwendigfeit zu glauben, befeitigt worden, man das sie docobo nicht beibehalten tome; 2) weil die Borte: quoties hoe argumentum tractandum suscipiam, fehr zwei-

<sup>&</sup>quot;) Die folgende Barfiellung ift aus ben Registern (Brotofollen) ber-Venerable Compagnie und bes Staatsrathes gezogen.

bentige Auslegung feben; 3) weil die Worte nequo ore, noque calamo, neque publico, noque privatim eine Urt Inquifition von fehr gehäffiger Urt, welche fich auf Unterredungen und Briefwechfel erftreden miffte, aufftellen; 4) weil bergleichen Berpflichtungen abfolut unaussithrbar find, wo es fich um fleinliche fcholaftifche Diftinktionen handelt. Außerdem machte die Compagnie geltend, daß die genannte Unterfdrift ben andern Rirchen, besonders benen Deutschlands und Englands, welche anders gefinnt feben, großen Anftoft geben, baf, wenn biefe Mirchen, bem Benfer Beifpiel folgend, für ihre Sate ahnliche Unterschriften forbern wollten, baraus eine Spaltung zwischen biefen Rirchen und Benf entstinde. Ueberdies fen es unangemeffen, einestheile fich mit einem mundlichen Berfprechen ber Conformität mit bem Borte Gottes und mit bem Glaubens bekenntnif (der zweiten helbetischen Confession) zu begnugen und andererseits eine Unterfchrift betreffend gleichgültige Dinge zu verlangen. In verschiebenen Rirchen ber Schweiz, Bürich, Bafel, Schaffhaufen, werbe feine Unterschrift verlangt. - Man betonte fernerhin diefes, baf die Confensformel den lutherifden Rirden abfonderlich mifffalle, daß auch die reformirten Burften Deutschlands wünfchten, mon moge den Weg ber Milberung einschlagen, daß auch die englischen Pralaten fehr unzufrieden feben mit biefen erzwungenen Unterschriften. Die betreffenden Materien feben bon feinem Ginfluffe auf die Sitten, auf den Gottesdienft, auf die Predigtweise; es gebe taufend theologische Fragen, wichtiger als die betreffende, über welche man getheilter Meinung fen, ohne daß man baran bente, Formeln befimegen aufzustellen und beren Unterschrift zu beschlen. Es fen hart, ein Reglement zu haben, beffen hanbhabung felbst die Reformatoren, wenn fie noch lebten, und andere große Manner, die nach ihnen aufgetreten find, bom geiftlichen Amte ausschließen wirde. Gelbft in ber romifchen Rirche, welche bie Inquisition errichtet habe und welche fich für untruglich halte, bulbe man fich gegenfeitig in ben in Frage ftehenden Bunkten. Turretini und Sartoris wurden beauftragt, dem Staatsrathe ben gefaften Befchluß und beffen Motive unterzubreiten. Allein die opponirende Minorität der Compagnie übergab auch bem Staatsrathe zwei Memoires, berfaßt von ihren beiden Bauptern, Calandrini und Pictet. Diefer fagte unter anderem: "es ift uns unmöglich, unfere Beforgniffe zu berhehlen. Zuerft fchlug man uns bor, bas sie sontio au ftreichen, darauf das sie docobo; jett will man das Mange abschoffen. Wir befürchten, bak bald die Reihe an die Sunde von Dordrecht und die (Maubensbekenntniffe fomme. Bir beforgen das Auffommen des Arminianismus und felbst Aergeres. Die Weister find in diefem Jahrhundert außerordentlich begierig nach Reuerungen. Daher bitten wir Euch, zu befehlen, daß fortan die Canones von Dorbrecht mit berfelben Formel unterichrieben werden follen, mit der man ehemals unfere Reglements unterschrieb: sie sentio, sie profiteor, sie docebo et contrarium non docebo." Diefe Brotestation blieb bod nicht gang ohne Wirkung, fo start auch die anti-confessionelle Strömung fenn mochte. Dem Staatsrathe wurde von der Compagnie folgendes Wormular ber Berpflichtung, welche bie Candidaten eingehen follten, vorgeschlagen: "Ihr versprechet und schwöret vor Gott, Alles ju glauben und ju befennen, mas in ben beiligen Schriften bes Alten und Renen Teftam, enthalten ift, welche die mahre und eingige Richtschnur unferes Glaubens find. Ihr versprechet ferner nichts zu lehren, mas bem Glaubensbefenntniffe und bem Ratechismus unferer Rirche nicht conform fen, als welche die Summa ber Schriftlichre enthalten. Endlich fend Ihr ermahnt, in ber Rirche und in der Atademie nichts zu lehren gegen die Canones der Synode von Dordrecht, gegen die Reglements ber Venerable Compagnio" \*). Der Staatsrath billigte diefes Formular. Im Rathe ber Zweihundert machten fich breierlei Aufichten geltenb. Die Ginen erklärten fid, bamit außerft gufrieden, bag bie Beiftlichen fid, unter einander berftanbigt hatten, ohne Aufschen zu machen, und genehmigten ben Borfchlag. Die Anderen erklärten, daß, obgleich fle wohl einfahen, bag bie Sache noch nicht ju Enbe ge-

<sup>\*)</sup> Darnach ift ber Bericht von v. d. Gol3, Die reformirte Kirche Genfs, 1862, S. 38 gu berichtigen.

522 Eurretini

führt fen, fie boch biefelbe in ihrem gegenwärtigen Stadium hingehen laffen wollten, boch unter ber Bedingung, baf bie Beiftlichen fich alles Streites über die gedachten Materien enthielten. Gine dritte Fraktion diefer Behorde, ohne die genannte Formel ju billigen, wollte fie boch jur Beit bulben, meinte aber, es fen beffer, babon nicht ju reden und bie Berathung darüber auf eine andere Beit zu verschieben. Offenbar mar die Majorität des Rathes ber Zweihundert im Grunde mit ber genannten Formel, Die eigentlich ein Compromif zwifchen ber confessionellen und anti confessionellen Barthei war, nicht zufrieden und wollte die Beiftlichfeit ermuntern zu einer völligen Abmerfung ber confessionellen Berbflichtung überhaubt. Doch verfloß noch geraume Beit, bis bie genannte Berpflichtungsformel beseitigt wurde. Im Jahre 1725, da die orthodoxe Minorität bereits im Aussterben begriffen war, beschloft die Compagnie, mit Ausnahme von einem oder zwei Mitgliedern, in der Sitzung vom 15. Juni, die Formel von 1706 aufzugeben und fich einzig und allein an den 6ten Artifel der calvinischen Ordonnances écclesiastiques zu halten: "Ihr bekennet, daß ihr die Lehre der Propheten und Apostel festhaltet, wie fie in den Buchern des Alten und Neuen Testamente enthalten ift, bon welcher Lehre wir in unferem Ratechismus einen Inbegriff haben." Bu gleicher Beit follten die aufzunehmenden Candidaten bom Moderator ber Compagnie ermahnt werben, auf der Rangel nichts Unnnites, noch bloft der Neugierde Dienendes oder den Frieden Störendes vorzutragen. Damit war nicht nur die helvetische Confenesformel, die Canones bon Dordrecht, fondern auch die zweite helbetische Confession abgeschafft und allein bem Ratechismus Calvins noch eine Art von symbolischer Autorität vindicirt. Damit man aber ja diese Autorität nicht zu hoch anschlage, war ausdrücklich bemerkt: "wenn die Compagnie vom Ratechismus fpreche, fo gefchehe es nicht in ber Abficht, ihn ber Schrift gleichzuftellen, noch um die Befolgung beffelben in allen Ginzelnheiten zu empfehlen, fondern blog und allein um zu bezeugen, daß die Compagnie erkenne, die Gubftang und ber Inbegriff der driftlichen Lehre feben darin enthalten. Außerdem murde bervorgehoben, daß, indem man fich an jene Ordonnances halte, man fich unter eine Regel stelle, die man niemals hatte verlaffen follen, und unter welcher die Benferische Rirche mehr als ein Jahrhundert lang gelebt habe. Es fehlte aber auch diegmal nicht die Bezugnahme auf die protestantischen Mächte, auf die Lutheraner, denen die Canones von Dordrecht fo gut wie die Confensformel anftofig fenen u. f. w. Im Protofoll ber Sitzung, worin diefer Beichluft gefaft murbe, ift gefagt, baf ber Staaterath einmuthig, die Anficht ber Compagnie betreffend bas Formular von 1706 billige, bag er aber wuniche, daß man bon biefer Sache fo wenig ale moglich Aufhebene mache. Offenbar mar die Regierung mit der Beiftlichkeit einverstanden; fie munichte aber, nach ber Sitte des 18. Jahrhunderts, mo alle Deffentlichkeit moglichft beschränkt murde, baf bie Sache intra parietes abgemacht wurde. Man hatte gefürchtet, bas Unsehen ber Regierung zu schwächen, wenn die Runde, daß sie in Neuerungen willige, allzusehr in das Bolk gedrungen mare.

Turretini suchte nicht bloß in Genf das Werk, an dem sein Bater so wesentlichen Antheil hatte, zu zerstören, sondern auch in der Schweiz überhaupt und insbesondere im Waadtlande. Eine Dissertation aus seiner Feder geslossen sie bibliothèque germanique XIII, 92 abgedruckt) sprach von der nöthigen Mäßigung in den Berhandlungen über die Prädestination. Es war eine Antwort auf einen Brief des Erzbischofs Wate von Canterbury (in den Acta Eruditorum von Leisnig, Suppl. Tom. VII, Sectio III). Wate richtete mehrere Schreiben ähnlichen Inhaltes an gewisse Männer in Zürich, Bern, Basel und Genf. (Mémoiros pour servir à l'histoire des troubles arrivés on Suisse à l'occasion du consensus. Amsterdam 1726, S. 171.) Wahrscheinlich hat Turretini's Sinssu beigetragen, daß einer der Syndics von Genf im Iahre 1722 an die Regierung von Bern einen gewichtigen Brief in dieser Angelegenheit schrieb (Mémoires S. 172). Gewiß ist es, nach den handschriftlichen Briefen von Wate an Turretini, daß dieser es war, der jenen aufforderte, nach der Schweiz zu schreiben, und

daß derfelbe wesentlich dazu beigetragen hat, daß selbst der König von England an die schweizerischen Cantone ein Schreiben ergehen ließ, worin er sie aufforderte, der Consensformel zu entsagen. Wir schließen solches aus einem Briese Wate's an Turretini vom 23. März 1721: "Lord Townsend hat nicht nur versprochen, dem Könige vorzusschlagen, was Sie wünschten, sondern er hat auch die übrigen Minister dahin gebracht, daß sie gemeinsame Sache mit ihm machten. Se. Majestät hat beschlossen, an die resformirten Cantone zu schreiben und ich bin mit der Redaktion des Schreibens beaufstragt worden. Den Entwurf, den Sie mir überschickt, habe ich genau abgeschrieben und die Minister gebeten, dem Ganzen die Form zu geben, die sie passend sinden wirsden. Das ist geschehen, der König hat den Brief unterzeichnet, der jetzt auf dem Wege nach Bern ist. Ich hoffe, daß, da die Könige von England und von Preußen sich in derselben Bitte vereinigen, diese Vitte ihnen nicht werde abgeschlagen werden."

Die Abschaffung der Consensformel bing für Turretini auf's Engste mit einer anberen Angelegenheit jufammen, welche eine wichtige Stellung in feinem Leben einnimmt, nämlich mit ber Union gwifchen ben Lutheranern und ben Reformirten. Bunachft murbe er zufällig aufgeforbert, fich birett bamit zu befassen. Er erfuhr im Jahre 1707 burch einen preufischen Abgeordneten in Neuenburg (den Grafen von Metternich), daß Friedrich I., bem diefe Union fehr am Bergen lag, die Ansicht der Kirche und der Afademie von Genf barüber fennen zu lernen. Die Compagnie beeilte fich, bem Ronig in einem Schreiben bom 22. Abril, welches Turretini aufgesetzt hatte, die verlangte Auskunft gu geben: "die Rirche von Genf hat immer einmüthig die Unficht festgehalten, daß die Protestanten beider Betenntniffe in Allem, mas wefentlich zur Religion gehört, einig find, daß die Fragen, um welcher willen fie bon einander getrennt find, für das Geelenbeil indifferent find, und bag fie bennach einander gegenseitig tragen, fich als Bruber betrachten, gegenseitig an den gottesdienstlichen Berfammlungen Theil nehmen, die Communion bon einander empfangen, mit einem Borte fich allesammt fo benehmen follen, ale bilbeten fie nur Gine firchliche Gemeinschaft. Bas bie Art betrifft, wie die zwei Bartheien ju bereinigen find, fo erachten wir, daß bief nicht auf bem Bege ber Controbereftreitigkeiten gefchehen tann; benn keiner bon beiben Theilen will babei nachgeben und der Streit erbittert die Beifter, anftatt fie gur Milde gu ftimmen. Biel beffer Scheint es uns, allen Streit ju meiben, über bie Streitpunfte nie anders als mit Mäßigung und Sanftmuth fich ju außern und mit aller Macht ju zeigen, bag biefe Materien bon geringer Bedeutung find, und besonders diejenigen von der andern Confession, die zu uns tommen wollen, aufzunehmen, und felbst zu ihnen zu gehen, wenn sie uns aufnehmen wollen. Rach diefen Grundfäten hat die Genfer Rirche immer gehandelt. Wenn Anhänger des Augsburgischen Bekenntniffes bei uns das Abendmahl zu empfangen wünschen, nehmen wir fie mit offenen Armen auf, ohne von ihnen irgend eine Abfcmbrung ihrer befonderen Glaubensanfichten zu verlangen: wenn fie unter derfelben Bedingung und zu ihrem Abendmahle julaffen wollen, find wir von Bergen gerne bereit, mit ihren Gemeinden zu communiciren. — Wir konnen fogar eine befondere Thatfache erwähnen, welche Em. Majeftat die gemäßigte und friedfertige Befinnung unferer Rirche bezeugen wird. Bor einigen Jahren haben einige bier anfäsige Lutheraner um bie Erlaubnig nachgesucht, von Zeit zu Zeit die Communion aus der Sand eines ihrer Beiftlichen zu empfangen; die Erlaubnig wurde ihnen von der Compagnie fogleich, einmuthig, ohne alle Widerrede gewährt." - Dem ift beizufugen, bag in bemfelben Jahre 1707 ein lutherischer Beiftlicher, den der Ronig von Breugen empfohlen hatte, die Erlaubnig erhielt, fich in Genf anzusiedeln; fo entstand die lutherische Rirche in diefer Stadt. Der Ronig zeigte fich in feinem Antwortschreiben, welches am 1. Juli im Schoofe ber Compagnie verlefen wurde, außerst zufrieden mit dem Gutachten, beffen Sauptinhalt wir fo eben angegeben, und bat die Genfer Rirche, behufs der Union, fich mit feinen Beiftlichen und Theologen in's Bernehmen ju feten. Die beiben Schreiben, das der Compagnie und die Antwort des Konigs, find beigedruckt der 6ten Rektorats.

rebe von Turretini: de componendis Protestantium dissidiis. Diese Rede selbst wurde gerade in dieser Zeit gehalten und auf Ansuchen der Compagnie dem Drucke übergeben. In Folge davon wurde Turretini zum Mitgliede der königlichen Akademie in Berlin ernannt und vom Könige mit einer goldenen Medaille beschenkt.

Die bisherigen Erörterungen über die Abschaffung der helvetischen Confensformel und die Union zwischen ben beiben protestantischen Confessionen führen uns gu ben wichtiaften theologischen Berfen des Turretini, woraus wir feine theologische Richtung am boften können fennen lernen. Bor allem kommt bier in Betracht die 1729 erschienene, auf Anlag eines Briefes bes Erzbifchofs Bate an die Baftoren und Beiftlichen bon Benf und an die gesammte protestantische Beiftlichkeit der Schweig ausgearbeitete nubes testium pro moderato et pacifico de rebus theologicis judicio et instituenda inter Protestantes concordia. Praemissa est brevis et pacifica de articulis fundamentalibus disquisitio, qua ad Protestantium pacem mutuamque tolerantiam via sternitur. Der genannte Brief Bate's, sowie die Antwort der Compagnie find der nubes beigedruckt; aus dem Borworte erfahren wir auch, daß ichon feit 1707 Turretini mit Leibnits in Angelegenheiten ber Union unter ben Brotestanten correspondirte. Die angehängte Differtation über die Fundamentalartifel, auf die Bitte zweier abelicher herren der lutherischen Rirche ausgearbeitet, wurde zuerft, noch bor bem Erscheinen der nubes, besonders gedruckt, und hernach noch in den zweiten Band der cogitationes et dissertationes theologicae des Verfassers aufgenommen. Wie febr die Frage, betreffend die Fundamentalartitel mit den Unionsbestrebungen zusammenhing, das liegt am Tage. Man fann fagen, daß die Unionsverhandlungen, bon einer Seite betrachtet, fich um die Frage drehten, was ist fundamental und was nicht?

Die Unterscheidung ber wesentlichen Lehren des Chriftenthums bon ben minber wesentlichen bot fich dem bogmatischen, ja felbst dem populären Nachdenken leicht bar, aber schwieriger war es, darüber eine erschöpfende, vollkommen befriedigende Auskunft ju geben; auch unferem Turretini fcheint bas nicht bollig gelungen zu fenn. Die all= gemeine Begriffsbestimmung babon ift amar eine folde, miber welche nichts einzuwenden ift: ,,ea religionis capita, quae ad ejus essentiam seu fundamentum ita pertinent, tantique sunt in ea momenti, ut, iis demptis, stare nequeat religio, vel saltem praecipua quadam planeque necessaria sui parte destituatur. Der fürzer nennt er Fundamentalartifel folche, quorum cognitio atque fides ad Dei gratiam salutemque obtinendam necessaria est. Dergleichen Artifel gibt es nur eine geringe Bahl. Diejenigen allein find fundamental, welche von allen Chriften zu allen Zeiten geglaubt worden sind. In, er geht so weit, zu behaupten, praeter obedientiam mandatis divinis et positam in promissis Evangelii fiduciam fundamentale nihil esse. Darauf aber stellt er den Sat auf, daß das apostolische Symbolum Fundamentalium judicium et mensura sey. Gleich nachher meint er, articulos fundamentales non esse eosdem omnibus, sed pro varia revelationis mensura, variisque hominum dotibus et circumstantiis varios esse, - fo dog zulett nur Gott entscheidet, quid ad salutem necessario credendum sit, quisve error a salute excludat, woran sid, eine prattisch heilsame Ermahnung anschließt; cum agitur de nobis ipsis, tutius esse, vel a minimis erroribus, quasi fundamentales essent, abhorrere et in veritatum divinarum cognitione, quam longissime possumus, progredi. At, cum de aliis agitur, nonnisi caute admodum maximaque cum caritate et mansuetudine pronuntiandum esse. Den Schluß bildet die Erörterung, daß da, mo Zwiespalt herricht, in Beziehung auf die Grundwahrheiten des Evangeliums, wie z. B. zwischen Ratholiken und Protestanten, die Union unmöglich fen, wenn aber die Differenz blog accefforische Fragen betreffe, wie das im Berhältniß zwischen Lutheranern und Reformirten der Fall fen, fo folle tirchliche Gemeinschaft Plat greifen. Turretini wurde wegen biefer Abhandlung von zwei verschiedenen Seiten angegriffen; zuerst vom Jesuiten Frangois de Bierre in einigen Rritifen und dogmatischen Briefen, Inon 1728, worin er ju beweifen fuchte, baf

Die Reformirten nicht mehr Ursache hatten, Die Gemeinschaft ber tatholischen Rirche gu verwerfen, als die der Lutheraner. Turretini antwortete auf Diefen unbedeutenden Unariff unter bem Scheine ber Anonymitat in der bibliotheque raisonnée, Tom. II. S. 453. Sein Freund Baulane lieft bei biefem Anlaffe einen geiftreichen Brief in Die bibliotheque germanique einriiden, welcher unter den Werfen deffelben, Benf 1857, wieder abgedruckt worden ift. Sobann griff ein Beiftlicher aus dem Baadtlande, Erinfog, Pfarrer in Bionens, 1727, Turretini an: examen de quelques endroits de la dissertation de Mr. J. A. Turretini sur les articles fondamentaux de la religion. Bon dieser Schrift, von der Antwort des Angegriffenen, von der Replit des Erinfog, gibt die biblioth. raisonnée Tom. II. weitläufigen Bericht. Roch ift zu bemerken, daß Turretini's Borganger, die lutherifden Theologen Bunnius und Quenftabt, die Lehre von den Fundamentalartikeln in gang entgegengefetter Absicht entwickelt hatten, um nämlich die Union zwischen Reformirten und Lutheranern zu verhindern. Much der Bater Turretini's hatte diefe Lehre in anderem Sinne behandelt, als der Sohn in feiner institutio theologiae christianae Locus I. Quaestio XIV. S. über das Gange der Frage den Art. Glaubensartifel in diefer Encyflopadie, Butterus Redivibus §. 17. und zwei Artifel von Tholuck in der deutschen Zeitschrift von 1851: die lutherische Lehre von den Rundamentalartifeln des driftlichen Glaubens. - Die betreffende Abhandlung Turretini's bildete, wie bevorwortet, das Sauptftud der nubes. Diese war augerdem nur eine Sammlung bon alten und neuen Beugniffen, junachft in Betreff der Fundamentalartifel, wobei Zeugniffe von Mofes, Chriftus, den Rirchenbatern, ben Reformatoren und aleichzeitigen Theologen 3. Bereufels, Budbens, Pfaff, angefilhrt werden. Das Uebrige betrifft die specielle Frage der Union zwischen Lutheranern und Reformirten, wobei Beugniffe lutherifcher und reformirter Theologen, fodann des Gefpraches von Marburg, der Wittenberger Concordie, des Consensus von Sendomir angeführt werden. erinnert bas Werf an das Urfundenbuch ber evangelischen Union von Nigsch (Bonn

Ein anderes theologisches Wert Turretini's, von größerer Bedeutung für die Renntnif feiner Theologie, find feine Thefen, deren Beröffentlichung er im Jahre 1711 begann und 1737 in zwei Bande gusammenfaßte, unter dem Titel: cogitationes et dissertationes theologicae, quibus principia religionis, cum naturalis tum revelatae, adstruuntur et defenduntur, animique ad Veritatis, Pietatis et Pacis studium excitantur. Der allgemeine Karafter ber Theologie, ber fich barin ausspricht, ift ber einer gemäßigten Orthodoxie, ahnlich derjenigen des Siegmund Jatob Baumgarten, des Lehrers und Borläufers von Semler (f. ben Art.). Aecht reformirt ift bei Turretini Das Bervorheben und Betonen ber natürlichen Theologie; nur fällt auf, daß die Reli= gion der Offenbarung lediglich vervollstandigen foll, was die natürliche Religion lehrt. Wenn nun der Berfaffer auch eigentliche Denfterien in der geoffenbarten Religion annimut, quae, ut perfecte comprehendantur, humani intellectus fines non sinunt, fo polemifirt er besto eifriger gegen bie frembartigen, icholaftischen Buthaten ju ber Theologie. "Theologia haud absimilis est arti statuariae quae non tam adjiciendo quam abradendo opera sua perficit. Tantum materiae inutilis vel noxiae abscindendum est, donec id, quod superest, sit novus homo ad Dei imaginem sculptus. Roch bezeichnender für feine Stellung jur bisherigen Entwicklung der reformirten Dogmatit ift folgende Stelle: In Nosodochium ingreditur medicus, et explorato acgrorum statu apta iis remedia praebet; mox discedit, se postero die reversurum pollicitus. Statim vero, ubi est egressus, aegroti illi de variis sermones miscent, puta de barba medici illius, de ejus capillis, de toga, item de ejus statura, patria, majoribus, tum de phyalis, quibus sua includebat pharmaca, utrum vitreae an crystallinae, an ex ignota materia essent. De his aliisque non placide, non amice, ut res ferebat, sed acerbissime inter se disputant; atque a rationibus ad convitia, a convitiis ad ictus deveniunt. Tum aliquis forte adveniens, quid agi-

tis, miseri? clamat. Quae vos rabies, quis vos febris aestus agitat? Sumite modo allata vobis remedia; cumque sanati fueritis, tum commodius de bellis istis quaestionibus disputabitis. At illi neque dictis audiunt neque monitori pepercissent, nisi ille praecipite fuga eorum se unguibus surripuisset. In ben Lehren bon der Trinität, ber Gottheit Chrifti, ber Menschwerdung, dem Opfertode Chrifti, fpricht fich Turretini im Allgemeinen bem orthodoren Lehrbegriffe gemäß, aus. Singegen in Betreff ber Defretenlehre, Die in der reformirten Scholaftit folch eine große Rolle fpielte. ift er offenbar bemüht, einen andern Weg einzuschlagen, als ben bisherigen: cum Deus omnia suo simplicissimoque actu decreverit (dief fonnte ale Anschliefung an die bisherige Dekretenlehre aufgefaßt werden) cur theologi tanto aestu tantaque fiduci de decretorum divinorum ordine inter se digladiantur? Illi circa Dei consilia optime se gerunt, qui, occultis Deo relictis, de revelatis opere implendis unice sunt solliciti. Qui crediderit, servabitur, qui non crediderit, condemnabitur. Hoc scire, de Dei decretis satis scire est. In dieser Art geht es fort; es wird alles Ertrem bermieden, das praftisch fruchtbare Moment der Lehren festgehalten. Ex una parte: quid habes, quod non acceperis? Ex altera: Deus reddet singulis secundum opera ipsorum. — Was Boses in uns ist, ift nicht Gott, sondern uns zuzuschreiben, die Freiheit des Menschen muß nicht so hervorgehoben werden, daß barob die Onade Bottes in Schatten gestellt werbe, und wiederum darf die menschliche Freiheit nicht fo weit verneint werden, daß badurch das Urtheil Gottes aufhöre, ein gerechtes zu febn. In Sachen des Seiles follen wir fo handeln, als ob Alles von uns abhänge; und wir muffen fo beten und banten, als ob von uns nichts abhinge. - Duo haec multum different, non justificari neque salvari propter ulla bona opera, et justificari ac salvari nullo praestito bono opere. Cum fides Christum totum complectitur, non modo ut prophetam et sacerdotem sed etiam ut regem, hinc requiritur, neminem credere, qui Christi legibus se non subjiciat etc. Noch führen wir an, daß Turretini in der Lehre von der göttlichen Borfehung die Idee von Leibnit über die beste Welt vertritt, sowie er fie benn auch ichon 1711 in einer öffentlichen Difputation bertheidigt hatte. Ebenso bekannte er sich zu der Lode'schen Regation der angebore= nen Ideen.

Dieselben Thesen oder Cogitationes enthielten, wie bevorwortet, vieles Apologetifche, welches dem Berfaffer einen ehrenvollen Blat unter den Apologeten des Chriftenthums fichert (f. Belt, Encyklopadie S. 391). Seine apologetischen Ideen find aber in der frangofischen Welt hauptfächlich in der Form bekannt geworden, die Bernet, Brofeffor der Geschichte und der schönen Biffenschaften in Benf, ihnen gegeben hat, unter bem Titel: traité de la vérité de la religion chrétienne, tiré du latin de Mr. J. A. Turretini, 3 Bande, 1735 - 1740. Bernet bezeugte, bag er allerdinge fehr frei überfett habe, "aber durchaus mit Billigung und unter den Augen des Berfaffers." In den folgenden Ausgaben und Bearbeitungen mifchte Bernet immer mehr bon dem Geinigen ein, fo 1748 in einer zweiten Ausgabe bes erften Bandes, ben er bezeichnend genug überschrieb: de la grande utilité d'une révélation ajoutée à la lumière naturelle, statt des alteren von Turretini approbirten Titels: de la nécessité de la révélation. Die zweite Ausgabe bes britten Bandes, die 1751 erfchien, erlaubte fich noch größere Freiheiten, worüber zu vgl. Viguié, histoire de l'apologétique dans l'église reformée française, Paris 1858. Bei Bernet tritt der Deismus bes 18. Jahrhunberts beutlich hervor, amar noch in Berbindung mit einem gemiffen Supranaturalismus, aber mit ganglicher Berkennung des mustischen Elementes der Religion.

Um die Beschreibung der Wirksamkeit Turretini's zu vervollständigen, führen wir noch an, daß er seit dem Tode von Victet, im Jahre 1725, den Auftrag erhielt, die sogenannte cloture des Promotions vorzunehmen, sowie die Ermahnungsrede, welche die Gesetze der Republik vorschrieben, an den Nath der Zweihundert und an die Generalversammlung der Bürger zu richten, wenn sie die Wahl der hauptsächlichsten Magistrats-

perfonen an treffen hatten. Jene cloture bestand in einer öffentlichen Rebe in frangofiicher Sprache; Diefe Belegenheit benütte Turretini, um das Studium ber Wiffenichaften auf eine anziehende Beife zu empfehlen, und den religibfen Gefichtspunkt, die Forderung der mahren Frommigfeit geltend ju machen. Die 25 Reden, die er an jene beiden Behörden hielt, murden fehr gerühmt megen der treffenden, praftischen Gedanfen, bie er darin feinen Buhörern an bas Berg legte. Außerdem hatte er mefentlichen Antheil an einer Berbefferung der Liturgie, an ber neuen Ordnung ber Bochengottesbienfte, an der neuen Ausgabe des frangofischen Neuen Testamente 1726, an der Gründung einer Gefellschaft für den religiöfen Unterricht der Jugend und endlich an der Ginführung ber öffentlichen Confirmation ber Ratechumenen. Außerdem fand er Belegenheit, ben Rirchen bon Ungarn, Siebenburgen, der Rheinpfalg, ben Baldenfern michtige Dienste zu leiften. Er führte eine ausgebreitete Correspondeng, besonders mit ber Schweig, England, holland und Deutschland. Georg II. und feine Bemahlin beehrten ihn mit Bezeugungen ihrer Gnade; benn die Königin hatte ihn öfter gebraucht zu frommen Liebeswerten, welche aber feine Demuth forgfältig geheim hielt. Die letten Jahre des verehrten Mannes waren fehr getrübt durch die Genfer Unruhen bom Jahre 1734. (worüber val. Monnard, histoire de la confédération Suisse, Uebersegung und Fortsettung von Johann v. Müller, 14. Band, S. 271 - 316 und Cellérier, du rôle politique de la V. Compagnie dans l'ancienne république de Genève, spécialement dans la crise de 1734 et années suivantes, Genf 1860). Turretini ftarb am 1. Mai 1737. Nach seinem Tode erschienen sein commentarius theoretico - practicus in en. St. Pauli ad Thessalonic., Bafel 1739, fodann feine praelectiones zum 11. Rapitel des Römerbriefes, Benf 1741, und ein Tractat über die Auslegung der beiligen Schrift, Berlin 1766. Gine bollftandige Cammlung feiner Berte ericien 1775 in Leuwarden, nach Aussage der bibl. universelle, in einem Artifel von Monod, Bater.

Uls Quellen kommen hinzu 4 Artikel im Protestant de Genève, Jahrgang 1838 und 1839. Die anderen Quellen, Bernet, Sahous, Senebier, sind im Berlaufe der Darstellung bereits genannt worden. Wir erinnern nur noch an die Artikel in den Dictionnaires von Morely, Chauffepié und Leu. Dr. Thomas.

Twin (Tovin), nach der heutigen Aussprache der Armenier des türkischen Reichs, eigentlich aber Dwin, Duin oder Dowin zu fprechen, von den Arabern (1920) (vgl. A. Schultens Ind. geogr. au der Vita Saladini u. d. 29.) und, wie St. Martin (Mém. hist. et géogr. sur l'Arménie, I. p. 119) versichert, auch ربيل, von den Syrern (wahrscheinlich (22), Adbin, zu lesen, mit Olaf prosth., bgl. Asseman. B. Or. III, 2. S. 707), bon den Byzantinern Δούβιος (Procop. de b. pers. II. c. 25.), Tίβιον (Cedrenus p. 764) und Τιβή (Const. Porph. de admin. imp. e. 44.) ge= nannt, der Geburteort von Gjub, dem Bater Saladin's, war mehrere Jahrhunderte lang die Sauptstadt von Armenien. Gie lag nach Leontius Alifdanean (Beschreib. von Brogarmenien. Benedig 1855. 40. S. 72) ungefähr 5 Stunden füdöstlich bon Ereban, unweit ber alten Refiben; Artafchat, nordöftlich (nach Anderen "nördlich") babon, links von dem Fluffe Azat (ελεύθερος ποταμός) auf einem Thonhügel, wobon fie ihren Namen erhielt, welcher nach Mos. Chor. III, 8. im (Alt-) Berfischen einen Sügel bezeichnet. Den Grund zu biefer Stadt legte Chosrob II., Sohn bes Ronigs Terbat, welcher um Die Mitte bes 4ten Jahrhunderts, nachdem er die gange Umgegend mit Blatanen bepflanzt und mit Wild zur Jagd bersehen hatte (Faust. Byz. p. 18), um der Sipe und schädlichen Temperatur von Artaschat zu entgehen, fich bort einen Balaft erbauen ließ. Der Bugel, auf welchem diefer erbaut wurde, hatte aber mahricheinlich von jeher diefen Namen, da derfelbe auch vorher ichon bei König Terdat (vgl. Zenob. p. 41) als ein befannter ermahnt wird. - Chobrov II. jog querft feine Sofbeamten und nächft ihnen auch Andere in feine Nahe, und ba Dwin auch unter feinen Nachfolgern Die königliche Re-

fibens blieb, fo nahm die Bahl ber Unfiedler zum Nachtheil von Artafchat immer mehr qu, fo daß fie bald als die hauptstadt des Reichs betrachtet wurde. Sie erhielt fich in diesem Angeben auch nach dem Sturze der Arfaciden, oder gelangte vielmehr erft bann ju größerer Wichtigkeit. Barban, der berühmte Gelbherr ber Armenier gegen ben Berferfonig Jegdedicherd II., erbaute die große Rirche des heil. Gregor (Bhotiftes) aus dem Material des von ihm gerftorten Feuertempels, und im Jahre 452 n. Chr. war Dwin auch ber Sitz bes Ratholitos; gleichzeitig murbe es mit einer Mauer umgeben, und die Großen des Landes erbauten fich bort Balafte. Spater mard es die Refidens ber berfifchen Marghan's und theilweise auch der grabischen Oftikan's (d. i. der bon Benen eingesetzten Statthalter bon Armenien). — Rady Steph. Afolit, einem Siftoriter des 10ten Jahrhunderts (II, 3.), foll der Raifer Beraklius die Stadt zuerst gerftort haben, andere Autoren miffen aber nichts davon. Sicherer dagegen, weil von Bielen beglaubigt, und jedenfalls auch weit bedeutender, war die Bermuftung, welche die Araber bei ber ersten Eroberung dieser Stadt anrichteten, wobei nach ber Angabe der Geschichtfchreiber 12000 Menichen getöbtet und 35000 Menichen in die Gefangenichaft gefchleppt wurden. Dieß geschah den Armeniern zufolge am Spiphaniasseste des Jahres 640 n. Chr. G., nach dem fprifch-jatobitischen Batriarchen Dionyftus aber (val. Assem. Bibl. Or. II. p. 103) in dem folgenden Jahre 641. Gine zweite Eroberung und nicht minder große Berheerung von Dwin durch die Araber fand im Jahre 704 n. Chr. ftatt, wo fie durch die Berrätherei eines zwölfjährigen grabischen Knaben, Abd ul Aziz, in die Bande berfelben fiel. Chenderfelbe murde im Jahre 732 nach Chr. gum Oftitan (Gouverneur) von Armenien ernannt, und beftrebte fich nun, fein fruheres Bergeben dadurch wieder gut ju machen, daß er die gerftorten Bebande wieder herftellte, die Stadt bergrößerte, verschönerte, mit festen Mauern, Thoren und Waffergraben umgab, und überhaupt die größte Milde gegen die Armenier zeigte. Bald erholte fich Dwin wieder. und blühte von Neuem auf; aber zwei furchtbare Erdbeben in den Jahren 861 und 894 n. Chr, von denen das erstere drei Monate lang anhielt, das zweite die Bewohner mitten in der Nacht erschreckte, richteten wiederholt große Berwüftungen an; und als im Jahre 961 n. Chr. der Ronig Afchot III, in Ani gefront murde, und bon biefer Beit an die Bagratiden ihre Nefidenz dahin verlegten — die Ratholici hatten schon feit bem Jahre 924 n. Chr. Dwin verlaffen, und fchlugen auf ber Infel Aghthamar, fpater in Ani ihren Sitz auf - berminderte fich die Bahl der Bewohner in Dwin von Tage au Tage immer mehr. Dazu tamen die Bedrudungen bon Seiten der grabischen Statthalter, die berichiedenen Eroberungen, Blünderungen und Berheerungen, querft durch den Rönig Afchot II., gegen den fie fich emport hatten, dann durch die Griechen, Georgier, Selofchuten, die Atabets von Abferbeidschan und die Mongolen, fo daß diefe einft fo mächtige Stadt zu einem armfeligen Fleden allmählig herabsant.

Alls ber Sitz des Katholitos mar Dwin auch mährend diefer Zeit der gewöhnliche Berfammlungsort der Landessynoden, und es wurden acht derfelben dort gehalten.

Die erste war die, auf welcher im Jahre 452 n. Chr., nachdem der Kath. Joseph I. an den persischen Hof gerufen war, wo er den Märthrertod starb, von den Großen und Priestern sein Stellvertreter und Nachsolger, Welite, gewählt wurde, und wodurch Dwin auch zum Sitz des Katholitos erhoben ward.

Die zweite Synode veranstaltete der Kath. Nerses II. gleich nach seiner Ernennung im Jahre 527 n. Chr., auf welcher handtsächlich wegen der unter der Geistlichkeit einzgerissenen Unordnungen 38 Canones aufgestellt wurden, die großentheils den unter Sahak (Isaak) dem Großen auf der fünften Synode von Wagharschapat vom J. 426 n. Chr. sestgesetzten entlehnt waren. Zugleich wurde als 38. Canon bestimmt, daß in jedem Wonat eine Woche gesastet werden solle. Diese theils undeweglichen, theils beweglichen Fastenwochen, welche noch heute in der armenischen Kirche unverändert gehalten werden, sind solgende: 1) Fasten des Clias, 2) Sommersasten, genannt Fasten des (Gregorius) Photistes, 3) Fasten der Verklärung Christi, 4) Fasten der Mutter Gottes, 5) Fasten

des Kreuzes, 6) Fasten des Kreuzes von Warag \*), 7) Abventsasten, 8) Wintersasten, genannt Fasten des heil. Jakobus, 9) Fasten von Spiphanias, 10) Fasten der Erstlinge, auch Fasten des heil. Sargis (Sergius) und Fasten der Niniviten genannt, welches in die Woche der dem Sonntag Septuagesimä fällt. Für zwei Monate aber gilt das 40tägige Fasten vor Ostern. — Diese Fastenwochen führt Tschamtschean in seiner Geschichte von Armenien II. S. 239 als nähere Bestimmung des 38. Canon an, aber, wie man aus der Erwähnung des Kreuzes von Warag sieht, welches erst über hundert Jahre später sich offenbarte, nicht aus einem authentischen Berichte über diese Synode.

Im J. 551 n. Ehr. fand die dritte Synode von Dwin statt, gehalten von dem Kath. Moses II., um die Feier von Ostern und damit von allen beweglichen Festen nach einem bestimmten Gesetze zu regeln. Indem dieß geschah, und der 11. Juli des Jahres 553 n. Ehr. zum Ausgangspunkt der angenommenen Periode von 532 Jahren bestimmt wurde, wurde dieser Tag zugleich der Ansang einer neuen, der armenischen Aera und der Neujahrstag des ersten Jahres derselben. Da aber die Armenier kein Schaltzahr hatten, so musten sie nach 1460 Jahren um ein ganzes Jahr zurückstommen, und dieses trat schon im Jahre 1320 n. Ehr. ein, weil ihr erstes Jahr mit dem 11. Juli begonnen hatte. Bis dahin hat man also eigentlich 552, von da ab aber 551 Jahre zu der armenischen Aera hinzuzurechnen, um die Jahre unserer Zeitzechnung herauszubringen. Die heutigen Armenier ignoriren jedoch den früheren Mangel der Schaltzahre, und setzen daher den Beginn ihrer Zeitzechnung in das 3.552 n. Ehr.—Dieser Aera zusolge ist demnach das Jahr 1862 das 1311te der Armenier.

Die vierte Synode mar wichtig, weil sie bie kirchliche Trennung der Georgier von ben Armeniern herbeiführte. - Bis um das Jahr 580 n. Chr. hatten bie Georgier ihren Ratholitos fich felbst gewählt, diesen aber jedesmal von dem armenischen Ratholitos weihen laffen. Als fie um diese Zeit nach dem Tode ihres Ratholifos fich über bie Wahl feines nachfolgers nicht einigen fonnten, baten fie ben Ratholifos ber Urmenier, Mofes II., ihnen einen folden zu ermählen. Seine Bahl fiel auf Aprion, einen Georgier von Geburt, der außer feiner Mutterfprache das Griechifche, Berfifche und Armenische verstand, damit ein gründliches theologisches Wiffen verband, und von ihm felbst jum Chorbischof der Brobing Ararat und jum Sospitalier bei der Rathedrale ernannt worben mar. Diefer hatte ichon früher die Berhandlungen des chalcedonischen Concils ftudirt und fich bon der Wahrheit der Beschlüffe deffelben überführt. Als er nach Georgien fam, überzeugte er auch die Beiftlichkeit und die Großen des Landes, fo wie die Rolchier, von der Orthodoxie diefes Concils, fo dag fie daffelbe einstimmig annahmen, und fich mit den Griechen vereinigten. Der armenische Ratholikos Abraham I., ber Nachfolger von Moses II., welcher gleich seinen Borgangern ber Ansicht mar, daß das chalcedonische Concil den Lehren des Theodorus von Mopfvefte und des Neftorius gehuldigt habe, fchrieb deshalb zu wiederholten Malen an Aprion, um ihn davon abzubringen, und hielt, da alle diefe Bersuche vergeblich waren, im Jahre 596 n. Chr. eine Synode zu Dwin, auf welcher Aprion und fammtliche Unhänger bes chalcebonischen Concils verdammt und Jeder mit dem Banne belegt wurde, ber, fen es durch Berichwägerung oder durch Sandel, in irgend einen Berfehr mit den Georgiern treten murde.

Dieser Beschluß veranlagte große Streitigkeiten unter den Armeniern, deren Biele in dem den Griechen unterworfenen Theile, in Rleinarmenien, das chalcedonische Concil

<sup>\*)</sup> Dieß bezieht sich auf eine armenische Legende, der zusolge zur Zeit der diokletianischen Bersolgung die heil. Fripsime mit den Jungfrauen, die sie bei ihrer Flucht aus Rom begleiteten, ein Stild von dem Kreuze Christi (welches aber erst von der Kaiserin Helena wieder ausgestunden ward) bei sich sich sich sich erselben, die diese Resiquie bewahrten, verdargen sich auf dem Berge (oder Gebirge) von Warag in der armenischen Provinz Turuberan, und nach ihrem Tode war sie verschwunden. Erst im Jahre 653 n. Chr. offenbarte sie sich auf wunderbare Weise einem frommen Eremiten, und der Kath. Nerses III. verordnete sogleich, nachdem er sich von der Bahrbeit dieses Bunders überzeugt hatte, daß alljährlich in der ganzen armenischen Kirche ein Fest zu Ehren dieser Resiquie geseiert werden solle.

angenommen hatten; und der Raiser Mauritius, durch Abrion davon benachrichtigt, lieft erft in Conftantinopel 597 n. Chr. eine Synode halten, welche aber gegen bie bon bem armenischen Ratholitos dazu gefandten Bischofe nichts ausrichtete, und ernannte bann für seinen Antheil einen besonderen Ratholitos, Johann, im Jahre 600 n. Chr., welcher 616 ftarb, aber feinen Rachfolger erhielt (vgl. Tichamtichean, Geschichte bon Armenien, II. S. 306. 324). 3m Jahre 629 n. Chr. veranstaltete der Raifer Beraklius eine neue Shnode wegen diefer Angelegenheit in Karin (Erzerum), wo der armenische Ratholifos Jear mit feinen Begleitern von der Orthodorie des chalcedonischen Concils überzeugt wurde, und fich zu bemfelben bekannte. Dieg hatte ben Ginflug, dag viele Urmenier des griechischen Untheils fich gang den Briechen anschloffen, und in vielen Studen auch ihren Cultus in Uebereinftimmung mit dem griechischen brachten, namentlich barin, daß fie bei bem Abendmahl das Brod mit Sauerteig bereiteten, und Baffer in ben Wein mifchten, ferner baf fie bas Weft ber Beburt bes Berrn am 25. Dezbr. feierten, und das "Beilig" ohne den Bufat "der du gefreuzigt wardft" fangen. Diefes aber bewog wieder Andere, die fich bisher zu den Griechen gehalten hatten, fich bon ihnen zu trennen, und das chalcedonische Concil wieder zu verwerfen, worauf sie von den Griechen und griechisch gefinnten Armeniern hart bedrückt murden.

Während dieß in Rleinarmenien borging, blieb auch Grogarmenien bon inneren Bewegungen nicht gang berichont. Als Jegr von Rarin gurudfehrte, warf ihm ber Schlüffelbewahrer der Rirche des heil. Gregor zu Dwin, ber Bardapet Johannes, feine Abtrunnigfeit bon bem Glauben ber Bater bor, wefihalb er feiner Burde entfett und bes Landes berwiesen murde. Er verbarg fich einige Zeit in dem Rlofter Mairawanth, b. i. "Mutter - oder Sauptklofter", bon dem er aud ben Beinamen "Mairawanensis" erhielt; Jegr fagte jedoch, biefes Rlofter fen burch beffen Aufenthalt befudelt worden, und folle fortan Mairagom, b. i. "Sauptstall", beigen, baber auch Johannes bon feinen Gegnern "Mairagomenfis" genannt wurde. Die Biderfetlichkeit und Berbannung diefes Johannes, welcher als Stifter einer feterischen Gette von den katholisch gefinnten Armeniern angesehen wird, zeigt beutlich, daß die Anerkennung des chalcedonischen Concils vielfachen Widerspruch fand. Nach Jegr's Tode hielt beffen Nachfolger, Nerfes II., im Jahre 645 n. Chr. abermals eine Synode in Dwin, Die fünfte, auf welcher Die Berbammung aller Reger und tegerifden Schriften, fo wie auch des chalcedonischen Concils ausgesprochen, und 12 Canones in Betreff ber Geiftlichen und Laien festgesett murben. Bleichmohl ließ derfelbe Ratholitos zwei Jahre fpater, als der Raifer Conftang II. mit einem Beere gegen Armenien jog, burch ihn aber ju friedlichen Gefinnungen umgeftimmt wurde, fich von demfelben gur Anerkennung bes chalcedonischen Concils bewegen, und communicirte fogar öffentlich mit dem Kaifer nach griechischem Ritus in der Rirche zu Dwin.

Allein der Uebermuth der von dem Kaiser zurückgelassenen Griechen reizte bald einen großen Theil der ihnen schon geneigten Armenier zur Widerspenstigkeit. Der Kaiser ersuhr dieß, und sandte ein geharnischtes Schreiben mit hestigen Drohungen an den Katholikos und sämmtliche Großen des Landes. Nerses III. berief eine neue Sysnode, die sechste von Dwin, im J. 648 n. Chr., auf welcher eine Antwort an den Kaiser der Art abgesaßt wurde, daß man ihn mit Hinweisung auf die letzten persischen Könige und mit Versicherung der steten Unterwürfigkeit dringend und demüthig bat, sie bei ihrem alten Glauben zu lassen. Darauf gab der Kaiser stillschweigend nach, aber seine Beamten und Truppen in Armenien drückten, hauptsächlich auf Anreizen der zu dem griechischen Glauben übergetretenen Armenier, die Altgläubigen um so mehr, und da der Katholikos Rerses III. sich noch immer den Griechen geneigt zeigte, so nahm die Erbitterung gegen ihn so sehr überhand, daß er sich nach der Prodinz Taith zurückzog, deren Bischof er früher gewesen war. Man wählte daher als seinen Stellbertreter Iohannes von Manazsert, welcher wegen der Anwesenheit der griechischen Truppen in Owin nicht dort, sondern in seinem Geburtsorte im I. 651 n. Ehr. eine

Twin 531

Shnode veranstaltete, auf welcher von Neuem das chalcedonische Concil und der gries chische Ritus verdammt wurden.

Nach einem langen Zwischenraume fand im Jahre 719 n. Chr. die fiebente Spnode in Dwin ftatt unter dem Rathol. Johannes IV., der den Beinamen des Philosophen führt. - Es hatten fich allmählig mancherlei Unordnungen bei dem Cultus eingefchlichen, und diefen zu fteuern, murden hier 32 Canones aufgestellt, bon benen wir folgende herausheben: Der Altar und bas Taufbeden muffen von Stein fenn. Das heilige Myron fegnet der Katholikos, das Salböl aber für die Katechumenen und Kranken wird bom Briefter nach bem jedesmaligen Bedürfniffe gesegnet; die Ratechumenen werden an der Thure des Baptisteriums gefalbt und dann erft hineingebracht; die Communion findet mit ungefäuertem Brod und unvermischtem Wein ftatt, und zwar auch an den Sonnabenden und Sonntagen der Fastenzeit; an diefen zwei Tagen der Fasten fteht es Jedem frei, die Fasten zu halten oder mit Del=, Fifch = und Milchfpeifen zu brechen, nur foll man mäßig und vorfichtig- babei fenn; Trinkgelage durfen an Polterabenden (bor der Hochzeit) nicht stattfinden; Trauungen, die nur in der Rirche bollzogen werden burfen, find am Sonnabend bor Oftern, fo wie awischen Oftern und Bfingften berboten; am Morgen und Abend, fo wie bei der Meffe, wird das "Beilig" gefungen, wobei dreimal "der du gekreuzigt wardst" gesagt wird. In dem letten Canon wird aller Umgang mit ben Paulicianern auf bas Strengfte unterfagt.

Nur wenige Jahre nachher, im Jahre 726 n. Chr., hielt derselbe Katholikos die achte und letzte Synode in Dwin auf Beranlassung des fyrisch - jakobitischen Patriarchen Athanasius, auf welcher Julianus Halicarnassensis und dessen Schriften und Lehren, so wie alle seine Anhänger verdammt wurden.

Dwin wurde auch berühmt durch mehrere Glaubenshelden, welche hier den Märsthrertod starben, und es werden insbesondere zwei derfelben hervorgehoben, deren Unsbenken die armenische Kirche noch heute feiert.

Der erstere bon diesen war der Sohn eines perfischen Mobed, welcher gur Zeit bes Ronigs Chosrov II. unter dem Marzban (Statthalter) Denichapuh in Dwin lebte, und urfpringlich Machofh hieß. Der Anblid des Märthrertodes bon feinem Landsmann Gregor, welcher von dem Teuercultus zu dem Chriftenthum übergetreten war, hatte querft in ihm die Liebe für das Chriftenthum entflammt. Als aber eines Tages bei bem Opferdienst eine Beuersbrunft entstand, welche ben Balaft ber Magier zu bernichten drohte, und Machofh fah, wie der armenische Feldherr Sembat eilends die Briefter mit dem Rreuge aus der Rirche holte, und bei dem Erscheinen des heiligen Beichens die Rlamme fogleich verlöschte: da warf er das Opfergerathe aus der Sand, ergriff bas Rauchfag, und ging bis zu ber Rirche bor bem heiligen Rreuze einher. Dieß erbitterte die Magier gegen ihn, fie verklagten ihn bei dem Marzban, er wurde den folgenden Tag por Bericht gefordert, und befannte nun freimuthig ben driftlichen Glauben, indem er jugleich den eiteln Cultus der Berfer berhöhnte. Dadurch zur Buth gereigt, mißhandelte ihn der Marghan, und ließ ihn in's Gefängniß werfen. hier fand er zwei armenische Monde, Nerses und Sahat, die wegen öffentlicher Berachtung bes perfischen Glaubens eingesperrt waren, und ließ fich von ihnen in dem Chriftenthum unterrichten. Nach brei Monaten (ober nach anderer Lesart "Jahren") wurde er im Gefängniß ge= tauft, und erhielt den Namen Sizitbuzit (Jizitbuzit) oder Sizitbuzt (Jiztibuzt), d. i. Theodor. Als später auf Bitten des Ratholitos Mofes II. der graufame Denschapuh abberufen wurde, und ber neue Marghan erfuhr, bag feit langer Beit ichon jene brei im Befängnig waren, ließ er bie Aften untersuchen, und ichentte ben beiben Monden, weil fie geborene Christen waren, die Freiheit; Siztibuzt (Biztibuzt) aber wurde wieder bor Gericht geladen und mit der Drohung eines gewaltsamen Todes zur Rückfehr zu feinem alten Glauben aufgefordert. Er blieb jedoch ftandhaft im Chriftenthum, und wurde jum Kreuzestode verurtheilt, weil er dem Gefreuzigten anhing. Mit ihm wurden zwei Straffenrauber, ein Perfer zu feiner Rechten und ein Jude zu feiner Linken, ge-

34 #

532 Twin

freuzigt. Der Perser nahm Erde, die mit dem Blute des Märthrers getränkt war, salbte damit sein Gesicht, und sagte: "Gedenke meiner, du Heiliger Gottes!". Der Jude aber schwur, er wolle den persischen Glauben annehmen, doch achtete man nicht darauf. Der Katholikos und die Priester hatten sich vor dem Märthrer mit dem heil. Kreuze und brennenden Kerzen aufgestellt, und er ermahnte vom Kreuze herab die Gläubigen zur Standhaftigkeit, weshalb die Perser noch mit Pfeilen auf ihn schossen. Bestend für seine Beiniger verschied er. Dieß geschah im Jahre 552 n. Chr. an einem Sonntage in der dritten Stunde. Die Gläubigen erhielten auf ihr Bitten seinen Leichsnam, den sie seierlich in der Kathedrale von Dwin bestatteten; das Kreuz wurde stückweise unter die Gläubigen vertheilt. Dieser Bericht ist von Rerses, der mit ihm im Gefängniß war, niedergeschrieben. Das Gedächtniß dieses Heiligen wird alljährlich den 25. Februar in der armenischen Kirche geseiert. Bergl. Vitae Sanctorum. Vened. 1814. Tom. X. p. 234 sqq. Nach dem immerwährenden Festsalender (Benedig 1782. 4°.) S. 5 fällt sein Gedächtnißtag auf den 10. Dezember, vgl. auch S. 127 das.; dagegen steht S. 134 in dem Berzeichniß der Heiligen der 25. Februar.

Der zweite Martyrer, David, war ebenfalls ein Berfer von Geburt, welcher ur= fprünglich Surhan hieß, aus foniglichem Geblüte stammte, und in dem Islam erzogen war. Da aber seine Mutter eine Armenierin und Chriftin war, fo lernte er auch ichon von Rindheit auf bas Chriftenthum kennen. Um bas Jahr 665 nach Chr. tam er mit arabischen Trubben nach Armenien. Der fromme Wandel der dortigen Chriften überzeugte ihn noch mehr von den Borgugen des Chriftenthums vor dem Islam; er verließ feine Wefährten, und ging zu bem frommen Fürsten Gregor, bem er feinen Entschluß, Chrift zu werden, mittheilte. Diefer führte ihn zu dem Ratholifos Anaftafius, der ihn nach achttägigem Unterrichte taufte, und nach dem Namen feines Bathen, des Baters von Gregor, David nannte. Nach einiger Zeit verheirathete er fich, und ließ fich in Dwin nieder, wo er unangefochten bis zu feinem 60ften Lebensjahre mit feiner Frau und seinen Kindern lebte. Da wurde der Emir Abdullah, ein abgesagter Feind der Chriften und fanatischer Muhammedaner, ale Oftifan (Statthalter) nach Armenien gefchickt. Alls er erfuhr, daß David, aus Chorafan ftammend, von Geburt ein Mostem war, fo ließ er ihn vor fich fordern, und fragte ihn, ob er zu feinem alten Glauben zurudfehren wolle? Auf beffen verneinende Antwort befahl er einem dabeiftehenden Soldaten, ihn auf den Mund zu ichlagen, aber beffen Sand erlahmte, fo wie er fie Entfett darüber, ließ ihn der Statthalter in's Befängnig werfen, und berfuchte, wiewohl bergeblich, ihn burch hunger jur Abichwörung feines Glaubens ju gwingen. Nach acht Tagen wurde David vor das Gericht gebracht, und Abdullah erneuerte feine Aufforderung. Zugleich ließ er bas heilige Rreuz auf den Boden werfen, und winkte feinen Schergen, David mit Gewalt dazu zu bringen, daß er es mit Fiißen trete. Diefer aber hob es schnell auf, fußte es mit Thranen, legte es über feine Augen und fagte, daß feine Marter und feine Todesart ihn bon ber Liebe zu Chrifto und ber Berehrung des heiligen Rreuzes wirde abbringen konnen. Da gab der Emir Befehl, ihn nach der Beife feines Berrn zu freuzigen. Als biefes vollzogen murde, ftellten bie Benter das Kreuz gegen Beften, aber durch ein Bunder brehte fich baffelbe bon felbft um, fo daß bas Beficht des Beiligen nach Often gerichtet wurde. Roch am Rreuze ermuthigte er feine Gattin, die babei ftand, fest zu beharren im Glauben an Chriftum. Die Benter aber nahmen Langen in die Bande, und forderten ihn mit drohenden Worten auf, noch jest dem Willen des Emirs fich zu fligen. Da er fie keiner Antwort wirbigte, fo stiegen fie ihm die Langen in das Berg und die Seiten, worauf er berichied. Dieg geschah im Jahre 693 n. Chr. ben 31. Mart, am Oftermontage in ber neunten Stunde, und diefer Tag blieb auch ber Bedachtniftig für ihn in der armenischen Rirche; später aber wurde derfelbe unmittelbar nach dem Fefte des Kreuzes bon Warag, auf den 2. Februar verlegt.

Durch große Geschenke erlangten die Armenier bon bem Emir, daß ihnen der

533

Leichnam des Heiligen überantwortet wurde, und setzten ihn feierlich in der Nathedrale neben dem des Hiztibuzit (Liztibuzit) bei. Das Kreuz wurde über seinem Sarge aufs gestellt, und die Lanze, mit der er verwundet ward, ließ ein Großer, der sie kaufte, zu einem Kreuze umbilden.

Thana, Apollonius b., f. Apollonius b. Thana.

Thana. Shnobe. In derfelbigen Stadt Rappadociens, aus welcher jener feltfame Bifionar Apollonius ftammt; wurde gur Zeit ber arianischen Streitigkeiten eine Synode gehalten. Sie fallt in bas Jahr 368. Der Raifer Balens, ein Schüler bes anomöifch gefinnten Batriarchen ber Sauptstadt, bes Eudorius, ein eifriger Arianer, berfolgte das male bie Ricaner und die Semiarianer. Aber alle, die durch Beift und Wiffenschaft ausgezeichnet waren, neigten fich zu der Lehre bom homoufion. Befonders die drei großen Kirchenlehrer Rappadociens, Bafilius bon Cafarea und die beiden Gregore wirtten aufammen, um ber nicanischen Lehre auch in ber orientalischen Rirche ben Sieg gu berichaffen. Die Semiarianer wurden durch bie Berfolaungen, welche fie bon ber grianischen Partei zu erleiden hatten, immer mehr zu der Partei der homoustaner hinge= trieben. Mehrere femiarianifche Synoben, Die an verschiedenen Orten gehalten murben, befchloffen, eine Befandtichaft an ben abendländischen Raifer Balentinian und an ben Bifchof Liberius von Rom abzuschicken. Balentinian war damals zum Beere abgereift. Liberius trug anfangs Bedenken, mit jener semiarianischen Deputation zu berkehren. Diefe aber überreichte ein ichriftliches Glaubensbefenntniß, erklarte fich fur bas Somoufion und anathematifirte Alles, was in Rimini, dem orthodoren Glauben zuwider, geichehen fen. hierauf nahm Liberius die Deputirten in die Rirchengemeinschaft auf und händigte ihnen ein Schreiben an ihre Auftraggeber ein. Bon da gingen die orientalis lischen Deputirten nach Sicilien, im Jahre 367, und beranlagten hier die Abhaltung einer Synode, auf welcher fie gleichfalls ihren nicanifchen Blauben bekannten. trat im folgenden Jahre die Synode zu Thana zusammen. Nach Sozomenus waren jugegen bie Bifchofe Eusebius von Cafarea in Rappadocien, Athanafius von Anthra, Belagius von Laodicea, Zeno von Thrus, Baulus von Emeja, Otreos von Melitene, Gregor von Nazianz und Biele andere, die unter Jovinian zu Antiochien, im 3. 363, bas homoufion berfochten hatten. Die mitgebrachten Schreiben und Urfunden des Liberius und der übrigen Bifchofe wurden feierlich überreicht und vorgelefen. Die Deputation hatte auch Schreiben ber afrifanischen und gallischen Bifchofe mitgebracht. Man bernahm mit großer Freude die Uebereinstimmung der occidentalischen Bifchofe und befchloff, an der Lehre bom homoufion festzuhalten. Die Synode erfuchte in einem Rundichreiben die übrigen morgenländischen Bischöfe, fie möchten die bedeutende Bahl ber Bischöfe beherzigen, welche fich in diesem Glauben vereinigt hatten und welche die Bahl der in Rimini bersammelt gewesenen, weit übertreffe. Man bat fie, fich mit ihnen zu bereinigen, die Gemeinschaft mit ihnen zu unterhalten und eine Schriftliche Beitrittserklärung auszustellen. Man brachte ferner eine große Spnobe zu Tarfus in Gilicien in Borfchlag, wo der Glaube von Nicaa allgemein angenommen werben follte, beren Abhaltung aber von Balens verboten wurde. Go wurde die Spnode gu Thana ein nicht zu übersehendes Wertzeug, um die Feststellung der orthodogen Lehre zu befordern und ben Sieg ber Bartei bes nicanischen Concils, der aber erft unter bem Raifer Theodofius erreicht murde, herbeizuführen.

Literatur: Kirchen - Legison von Wetzer und Welte, 12. Bd., Ergänzungen.
— Concisiengeschichte nach den Quellen bearbeitet von Dr. K. J. Hefele, 1. Band, 1855. Sozomenus lib. 6, 12. Socrates 4, 12. Cave, hist. literar. S. 231. Reander, Kirchengesch. II, 591 ff.

Enchikus. Ein Jünger Christi aus Kleinasien, einer der Apgsch. 20, 4 erswähnten acht Begleiter des Apostels Paulus, als dieser auf seiner dritten Missionsreise don Macedonien nach Jerusalem zurückehrte. Tychikus und Trophimus gingen voran und erwarteten den Apostel zu Troas, Apgsch. 20, 5. Später sinden wir ihn als

treuen Gefährten des Apostels in seiner Gesangenschaft zu Rom. Bon hier aus gab ihm Paulus, da er in sein Baterland Kleinasten zurückreiste, einen Brief an die Kolosser mit, um sich nach ihren Umständen zu erkundigen und ihre Herzen zu stärken, Kol. 4, 7. 8. und ein für alle kleinasiatischen Gemeinden bestimmtes Cirkularschreiben, das den Namen eines Briefs an die Epheser erhielt, indem es wohl vorzugsweise für diese bestimmt war, Eph. 6, 21. 22. Wie nahe er dem Herzen des Apostels stand, erhellt daraus, daß er ihn einen geliebten Bruder und getreuen Diener und Mitsnecht in dem Herrn nennt, und ihn für tüchtig hielt, eine schwierige Stellung in Kreta auszusüllen, Tit. 3, 12. Auch während der zweiten Gesangenschaft des Paulus war Thchitus wieder bei ihm und wurde zum zweiten Mal nach Ephesus gesendet, 2 Tim. 4, 12. Nach einer späteren Sage soll er Bischof zu Chalcedon in Bithynien gewesen sehn.

Literatur: Biblisches Realwörterbuch von Dr. Winer. Neander, Geschichte der Pflanzung und Leitung der chriftlichen Kirche durch die Apostel. De Wette, Commentar zu 2 Tim. Fronmiller.

Inchonius. Der Donatismus hatte mahrend des 4. Jahrhunderts Schickfale erlebt, die nicht ohne Ginfluk auf feine Gestaltung geblieben maren. Am Unfange getragen bon einer schwärmerischen Märthrerfirche und in richtiger Abneigung gegen Die, fclimme Folgen drohende, Bermifchung des Chriftenthums mit dem romifchen Staatswefen, fbater berfallen bem religiöfen Bahnfinne ber bom Staate ausgestofenen Bettlerhorden der Circumcellionen. weiter auf dem Standbunkte eigenfinniger, tropiger, befchränkter, rober Separatiften gurudgelaffen, hatte in ber letten Salfte bes 4. Jahrhunberts ber Donatismus fich ber großen Bewegung nicht entziehen können, welche in Folge ber Ueberlieferung des alten Romerreichs an die Chriften unter Diefen eingetreten mar. Die fieberhafte Aufregung, welche durch die theologische Bestimmung der Glaubensfätze in der Chriftenheit hervorgebracht worden war, hatte ebenfo herübergewirft, wie die außerordentlich überhandnehmende, wenn auch fonft werthlofe, Beschäftigung der Chriften mit den Wiffenschaften der alten Cultur. Noch ehe die Donatiften von Neuem angefaßt und genöthigt worden waren, fich theologisch zu rechtfertigen, hatten fich schon Manche von dem geiftigen Leben der Kirche anziehen laffen und hatten in (wenn auch jum Theil polemischen) Schriften an der Entwidlung des Jahrhunderts Theil genommen. Damit fuchten fie nicht nur ben Bann ju brechen, der gewöhnlich Sebaratiften jum Berausfallen aus bem Fluffe bes geiftigen Boltslebens berdammt, fondern fie berläugneten auch die Beschränktheit des religiöfen Fanatismus. Man fann fich benfen, daß auf diesem Wege Befferes erreicht worden ware, als auf dem nachher von der Rirche eingeschlagenen, ber Berfolgung, an welcher Augustinus Schuld hat. Bu ben Donatiften, welche bis zur Feindschaft mit den Sauptern bes Schisma unparteiifch und wiffenschaftlich fich mit den Ratholifen auseinander feten wollten, gehört Theonius. ber uns als gelehrt in ben beiligen Schriften. hinlänglich bewandert in ber Beichichte. nicht unwissend in weltlicher Literatur und eifrig thätig für die firchlichen Ungelegenheiten geschildert wird. Er war zu einer Anschauung der Kirche gelangt, die der fpateren des Augustinus ahnlich mar. Er fah in ihr die eine gottliche Beilsanftalt, in welche einzugehen, die ganze Menschheit die Bestimmung hat und welcher mon bor Allem angehören muß, um überhaupt bas Beil erlangen zu können. Er fant, dag bei einer folden Bestimmung der Rirche ihr Berth und ihre Birksamkeit nicht bon ber ethischen Beschaffenheit ihrer Glieder abhängen konnte und daß Niemand in der Rirche burch die Sünden der andern Kirchenglieder an fich schon verunreinigt und um feine hoffnung des Beiles gebracht murbe. Er wollte, dag man Reinem, der jum Donatismus übertrat, die nochmalige Taufe aufnöthigen follte, erkannte also die in der katholis fchen Rirche ertheilte Taufe als wirkungsträftig vollzogenes Sakrament der Aufnahme in die Rirche Chrifti an. Tropdem mochte er feine Gemeinschaft mit den Ratholifen haben und blieb bei ben Donatiften, die er ale einen grundfätzlich auf Gittenftrenge bringenden Theil der driftlichen Kirche achtete und wegen der Heiligkeit ihres Strebe-

gieles und wegen der Berweltlichung und Berftaatlichung ber fatholischen Rirche aufrecht erhalten wiffen wollte. Er legte aber feine Anfichten in einer Schrift (de bello intestino libri tres) und in Abhandlungen nieder (expositiones diversarum causarum, fagt Gennadius), in denen er alte Synobalbeschluffe ber Donatiften felbst für fich anführte. Barmenianus erkannte darin die Aufgebung des theoretifchen und historischen Fundamentes des Donatismus, befämpfte den Tuchonius in einem offenen Briefe und fuchte ihn ale einen Berrather an der Sache der Donatisten auch mit Drohungen davon abzubringen, daß er ferner fo etwas fchriebe. Die Rachricht, daß er fpater verdammt worben fen, läßt voraussetzen, daß er fich dem Barmenian nicht gefügt hatte. Optatus, ber die Geschichte des Douatismus um das Jahr 370 geschrieben hat, erzählt nichts davon. Deghalb ift anzunehmen, daß der Streit und die Berdammung erft nach 370 stattgefunden haben. Auguftinus hat später den Brief des Barmenian ju widerlegen gefucht, aber natürlich nur hinfichtlich seiner Beweisführung für das Recht des Donatismus, benn von der tadelnswerthen Inconsequenz des Thehonius war auch er übergeugt. Tochonius war ihm auch in feinen Schriften noch viel zu donatistisch und bor feinen donatiftifchen Retereien warnt Auguftinus, wenn er auch fonft feine Schriften nur empfehlen tann. Ueber die Rirche aufferte fich Tochonius besonders in einem Commentare gur Apotalppfe, freilich oft jum Merger ber Ratholiten. In der nächsten Beit, nach ber Entstehung des Buches, fanden aber nur die Bemerkungen über ben Chiliasmus, über die doppelte Auferstehung und über die Engel besondere Beachtung. Engeln fcrieb er Rorberlichfeit ober boch einen forberlichen Aufenthaltsort zu (angelicam stationem corpus esse). Er nahm nur eine wirkliche Auferstehung an, bei welder übrigens die irdifden Mifgeburten wohlgebildet auferstehen murden. Etwas anderes fen, mas die Auferstehung der Berechten genannt wurde. Diese muffe in den Augenblid ihres Gläubigmerdens und Getauftwerdens verfest werden. Danach fann Tychonius tein Chiliaft gewesen fenn, und wir muffen in dem Berichte bes Gennadius (mille . . . annorum regni . . . suspicionem tulit) das Wort tulit, wie schon Tillemont gethan hat, so berfteben, als ftande sustulit da. Das geiftige Berftandniß, das heift wohl die allegorische Deutung, des schwierigen Buches erregte Aufmerksamkeit. Bir haben zu beklagen, daß ber Commentar nicht mehr borhanden ift. Primafius, Caffiodorus und Beda kannten ihn noch. Was im Anhange zu den Werken Augustins, als des Tychonius Commentar zur Apokalypfe gedruckt ift, enthält die früher citirten Aussprüche nicht, hat auch sonst nichts gemein mit dem, was wir von Tydjonius wissen und ift den Donatiften geradezu feindlich. Nur eine Schrift ift uns von ihm übrig geblieben, zuerft bon Grunaus (Bafel 1569) und am Beften von Gallandius in feiner Bibliotheca veterum patrum (T. VIII. p. 107 — 129), Venet. 1772, abgebruckt. Es ift der Liber de septem regulis. Wie Gennadius dazu fommt, dem Tychonius regulas ad investigandam et inveniendam intelligentiam scripturarum octo zuzuichreiben, läßt fich nicht finden. Thohonius wollte uns in diefem Buche die Schluffel au den Weheimniffen der Schrift geben und uns vor Irrthum und Rathlosigfeit bewahren, wenn wir nach ben berborgenen Schätzen ber Bahrheit fuchen. Dag im Alten Teftamente oft in geheimniftvoller Beise von unserem Berrn und Beilande die Rede fen, wiffe Jeder, aber, ohne dag man es an irgend einem Zeichen gewahr werden fonne, werde oft der Uebergang auf die Rirche gemacht, und es fen defhalb vor Allem zu merten, daß Bieles auf die Rirche bezogen werden muffe, was von ihrem Saupte, von Chrifto, ausgesagt zu febn fchiene, mahrend es boch auf Chriftum gar nicht paffe. Das ift die Regel de domino et corpore ejus. Die zweite handelt de domini corpore bipartito. Der Leib des Herrn hat eine rechte und eine linke Seite, d. h. in ber Rirche find Gute und Bofe. Die Stellen der Schrift, welche auf die Rirche gedeutet werden, geben nur dann einen guten Ginn, wenn man ihre boppelte Beziehung, einmal auf die mahren Rinder Abrahams, ein andermal auf die nur außerlich jum Bolfe Gottes Behörigen in's Auge faßt. Un ber britten Stelle, de promissis et lege, will Thdonius ben Schwierigkeiten begegnen, welche aus bem icheinbaren 3wiefbalte zwiiden Berheifung und Gefetz hervorgehen. Allerdings habe es Menschen gegeben, welche das Befet erfüllt hatten und gerechtfertigt worden waren, und boch fen aufrecht zu halten, daß Niemand jemals aus ben Werken bes Befetes gerechtfertigt werben konne. Die vierte Regel, de specie et genere, d. h. bom Besonderen und Allgemeinen, macht barauf aufmerkfam, daß im Alten Teftamente manches allgemein Befagte auf einen befondern Fall beschränkt und manches von einem besondern Falle Berichtete auf ein Allgemeines bezogen werden muffe. Go feb g. B. an einer Stelle von der gangen Rirche geredet, mas nur auf Jerufalem paffe, und wiederum bon Salomo, einem Gliede ber Rirche, was fich auf diefe felbst beziehe. Auch die einander widerstreitenden ober boch ihre gewünschte Identificirung erschwerenden Zeitangaben in ber Schrift follen nicht langer ftoren. Un einer Stelle, fo lehrt Tochonius in feiner fünften Regel, de temporibus, muffe man boll rechnen, wobon nur ein Theil angegeben werde, an einer andern Stelle einen Theil annehmen, wo die Schrift voll gerechnet habe. Dazu berech= tige ber Trobus ber Spnekboche und der biblifche Bebrauch der runden und heiligen Rahlen. Die fechste Regel, de recapitulatione, foll ben Ausleger babor bewahren, baf er meine, zwei Beschichten, welche nach einander erzählt werden, mußten nothwendig auch nach einander geschehen fenn. Bei der zweiten, ja vielleicht noch bei ber britten und bierten Ergählung fehre der Schriftsteller vielmehr zum Anfange der erften Beichichte zurud und erzähle nur in anderer Weise und in anderer Ausdehnung eben basfelbe, mas er schon erzählt habe. Diese recapitulatio finde hauptsächlich bei der Apotalppfe Statt. Endlich erinnert Thehonius, daß manche Stellen, wo vom Bofen gehanbelt würde, nicht verstanden werden würden, wenn man nicht die Regel de diabolo et eins corpore in Betracht goge. Ginige Worte feben nämlich gang beutlich bom Teufel gefagt, andere gleich barauf folgende gingen aber nicht mehr auf diefen, fondern auf Die Glieder feines Leibes, d. h. auf die bofen Menschen. - Augustinus empfiehlt diefes Buch und macht im dritten Buche seiner Schrift de doctrina christiana c. 30 - 37 einen umfänglichen Auszug aus bemfelben. Rur foll man nicht meinen, baf alle Schwierigkeiten durch biese Regeln gelöft werden. Die zweite Regel will Augustin überschrieben wissen: de domini corpore vero atque permixto aut vero atque simulato und die vierte: de spiritu et littera oder de gratia et mandato. Hiernoch riche tet sich Isidor von Sevilla in seiner Schrift sententiarum libri tres. Er macht (l. 1. c. 25.) einen Auszug aus bemfelben Buche, führt aber die Regeln nicht auf Tochonius, fondern auf guosdam sapientes zurud. Auch Caffiodor hatte die Regeln gerühmt (de institutione divinarum litterarum c. 10.). - Es ift jedenfalls als das erfte Bert, was die driftliche hermeneutik auf eine Theorie zu bringen fuchte, beachtenswerth. Diefes und der Einfluß, den Tychonius auf Augustin gehabt hat, seine Lehre von der Rirche und die bei Bielen noch immer geltende Regel, die Apokalupfe nach der fogenannten recapitulatio zu erflären, geben dem Manne eine wichtige Stelle in der driftlichen Dogmengeschichte und Literaturgeschichte. - Es scheint mir, als muffe man aus Augustins Worten ichließen, daß Thehonius ihm perfonlich unbekannt gewesen und bor feinem Auftritte fcon bon bem Rampfplate abgetreten gewefen feb. Dann ift fein Tod um das Jahr 390 zu feten. Aber Gennadius fagt (de script. eccles. c. 18.): floruit hic vir aetate, qua jam memoratus Ruffinus, Theodosio et filio ejus regnantibus. Neuerdings schrieb über ihn Gallandi (bibl. veter. patrum T. VIII. prolegomena c. II. p. V.) und forgfältiger Tillemont in seinen Mémoires pour servir à l'histoire ecclesiastique des six premiers siècles T. VI., 2. édition, Paris 1704, p. 81. 82. 145 - 150.Albrecht Bogel.

Enchsen, Oluf Gerhard, geboren den 14. December 1734 in Tondern, einer Schleswig'schen Stadt, ift für die Theologie mehr als Renner des Talmud, denn als alttestamentlicher Ereget und Kritifer von Bedeutung. Sohn eines armen Sergeanten und Schneiders, der aus Norwegen stammte, besuchte er bis in sein 17. Jahr die

Schulen feiner Baterftadt, worauf er durch die Bermendung eines Bonners, bes Conferengrathes von Sollftein, eine Freiftelle im Gumnafium ju Altong erhielt, in welches er am 4. April 1752 aufgenommen murde. Rege Wiftbegierde, unermüdlicher Rleift und eine tadelloje, fittliche Aufführung erwarben ihm die Liebe und bas Bertrauen feiner Lehrer. Namentlich nahmen fich ber berühmte Maternus be Cilano und ber Rektor Sticht feiner an und gaben ihm unentgeldlichen Brivatunterricht, erfterer in ben flaffiichen Sprachen und bem romifchen und griechischen Alterthum, letterer im Bebraifchen, Rabbinifden und andern morgenländischen Sprachen. Im Rabbinischen berbolltommnete er fich noch besonders durch den gelehrten Oberrabiner Altona's. Jonathan Enbefchut, und durch ben Umgang mit andern gelehrten Juden; das Arabische erlernte er bon einem Raufmanne, ber mehr als 20 Jahre fich in Alaier, Tetuan und Maroffo aufgehalten hatte. Oftern 1756 verließ er die Schule und tam am 5. Abril nach Balle, um fich hier bem Studium der Theologie und orientalischen Sprachen ju wibmen. Auch hier erwarben ihm fein Bleiß und feine Renntniffe Achtung und Unterftligung; befonders machte Chrift. Bened. Michaelis, ben er in talmubifch rabbinischem Biffen noch übertraf, feine Collegen auf ben kenntnifreichen Jungling aufmerkfam. Durch ihre Empfehlung wurde er schon am 20. April bon G. Aug. Franke unter bie Erspektanten beim Waifenhause aufgenommen, erhielt am 10. Januar bes folgenden Jahres eine Lehrerstelle und bezog als Inspicient am 1. April das Schülerhaus. feinen Nebenftunden lernte er hier bom Miffionar Benjamin Schulg bas Englische. Sindoftanische und Tamulische, und gab felbft Brivatunterricht in Bebrüifch, Griechisch. Latein und Frangofifch. Seine Lieblingsbeschäftigung blieb aber bas Rabbinifch Talmudifche, das er fertig fprach und fchrieb, welche Renntnig ihn in großes Unfehen bei ben Juden fette. Diefelbe in Berbindung mit feinem Glaubenseifer berichafften ihm auch im Abril 1759 bie Stelle eines Missionar an der von Kallenberg gegründeten Miffionsanftalt gur Befehrung ber Juden und Muhammedaner (f. Bb. II, G. 505). Als folder machte er mit feinem Freunde Röber in den Jahren 1759 - 1760 und 1768 ju Buf gwei Reifen burch berichiedene Begenden Norddeutschlands, Breufens, Danemarts und Sachfens, ohne bak fein großer Gifer durch ben geringften Erfolg gefront wurde, ja bei der ersten Reise wurde sogar in der Synagoge zu Altona feine Betehrungspredigt mit einer erbarmenswürdigen Tracht Schläge belohnt. Bei feiner ameiten Missionsreife mar er durch den bietiftischen Abt Steinmet zu Klofterbergen dem Bergog Friedrich von Medlenburg empfohlen. Diefer fromme Berr fand folden Befallen an ihm. baf er ihm einen neuen Wirfungefreis an der Universität Butow eröffnete, wohin Tuchsen am 1. Oftober 1760 als Magister legens mit dem geringen Behalte von 200 Thir., die nicht einmal regelmäßig ausgezahlt wurden, ging. Um wohl nur erträumten Rachstellungen der Breugen, welche damals Medlenburg befett hatten, zu entgehen, begab er fich im Februar bes Jahres 1762 nach London, bon wo er im Juni wieder gurudfehrte. Seine Stellung in Butow mar sowohl in becuniarer, als collegialischer Sinficht eine unangenehme geworben; er hatte beghalb bie Abficht, Bugom ju berlaffen, blieb aber, weil er 1763 ben Titel eines Professor ordinarius linguarum oriental. mit 300 Thir. Behalt, welcher 1767 auf 500 Thir. erhöht wurde, erhielt. Nun verheirathete er fich auch mit einem Fraulein Magdal. Cophie v. Tornow, aus einer altadeligen Familie, Die, gleich ihm bietistifch = religiös gefinnt, ihn in einer schweren Krankheit gepflegt hatte und gegen den Willen ihrer Berwandten sich mit ihm verband. Er lebte mit ihr, obgleich fie 10 Jahre alter war, in höchft gludlicher und gufriedener Che bis zu ihrem Tobe im Jahre 1806. Die Universität Butom wurde 1789 aufgehoben und mit Rostock vereinigt. Tuchsen fiedelte dorthin über und lebte hier bis zu feinem, am 30. December 1815 erfolgten Tode. Tychfen hat fich zu feiner Zeit einen ausgebreiteten Ruf und Ruhm erworben, bezeugt durch die fchmeichelhaftesten brieflichen Ehrenbezeugungen gelehrter und bebeutender Manner, und burch feine Ernennung jum Mitgliede einer großen Ungahl gelehrter Gefellschaften bes In= und

Auslandes; er verdankt aber biefen Ruf mehr ber Ausdehnung, als ber Tiefe feines Wiffens. Solide Renntniffe besaß er eigentlich nur im Talmudisch = Rabbinischen, wozu noch ein scharfes Auge und ein glückliches Talent für bas Erfennen fremder Schriftzuge tam; im Uebrigen ging ihm doch eigentlich alles gefunde Urtheil ab, woher es benn auch tam, baft er im Stande mar, die abenteuerlichsten und unfinnigsten Subothefen allen Ernftes aufzustellen und zu vertheidigen. Damit verband fich der eitle Sang, von fich reden zu machen, was er hauptfächlich durch Baradorieen zu erreichen vermeinte. Daher ift er auch nur als Renner bes Talmubifch : Rabbinifchen (bie meiften auf bas Judenthum bezüglichen Auffätze finden fich in den von ihm 1766 - 1769 herausgegebenen "Bütowischen Nebenstunden"), als Numismatiter und Epigraphiter bon Bedeutung, in allen übrigen Disciplinen ift er nur mittelmäßig, ja er hat fich oft arge Blöffen gegeben. Für Rritit und Eregese bes Alten Testaments ging ibm bei feiner ftarren, pietistisch - orthodoren Richtung alles Berftändniß ab und er hat sich auch nie ernstlich barauf eingelaffen. Um meiften Ruf hat fein Streit mit Kenuitott und Baber erhalten, in welchem Tuchfen fein ganges Befen, feine umfaffende Belehrfamteit, aber auch feinen orthodoren Starrfinn und feinen Mangel an allem fritischem Urtheile zeigt. Als nämlich Rennifott feine Barigntensammlung (f. Bb. II, G. 158) unternahm, trat Tychsen als Bertheidiger des masorethischen Tertes in: Tentamen de variis codicum Hebr. Veteris Test. MSS. generibus, Rostochii 1772, 8. auf, worin er die Uebereinftimmung der Sandidriften mit der Maforah als höchftes Kriterium ihrer Bute nachauweisen fucht und die sonderbare Behauptung aufstellt, Die griechischen Uebersetzungen bes Alten Testaments fegen aus einem hebräifden, mit griechischen Buchftaben gefchriebenem Texte gemacht, fo wie, daß die meiften ber bon Kennifott verglichenen Sandichriften nicht von Juden, fondern von Chriften berrühren und die hebräischen Sandichriften auweilen nach der LXX. umgeformt feben. Begen die dawider von vielen Seiten gemachten Ginsprüche bertheidigte fich Thohfen in ber Schrift: Befreites Tentamen von ben Einwürfen u. f. w. Rostod und Leibzig 1774, wozu noch ein "erster Anhang" 1776 erichien. Bei aller Berkehrtheit haben diefe Schriften Tuchfen's boch das Berbienft gehabt, daß fie das tumultuarifde, planlofe Bariantensammeln zugelten und die sanguinischen Hoffnungen, welche für die Kritik des altteftamentlichen Textes aus foldem Bariantenwufte gefchöpft wurden, einigermagen herabstimmte. Ebenfo feltfam wie die Behauptung von der Entstehung der griechischen Uebersetungen aus hebraifch-griechischen Bandichriften ift die, daß der famaritanische Bentateuch aus einem punktirten hebraifdjüdischen, masorethischen Texte abgeschrieben seh, welche er in: Disputatio histor .= philol.-critica de Pentateucho Samaritano ab ebraeo eoque masorethico descripto exemplari. Butzovii, 1765, 4. aufgestellt hat. Im Streite mit bem gelehrten Spanier Bager zeigt er nicht minder, als in dem mit Rennifott, feine Belehrsamkeit, aber auch seine Beschränktheit des Urtheils. Diefer Streit wurde berursacht durch Tychsen's Schrift: "Die Unechtheit der judischen Mingen mit hebräischen und samaritanischen Buchstaben bewiesen. Rostock 1779, 8.", in welcher er auf die falsche Behauptung fich stützend, daß die Juden vor dem babylonischen Exil kein Geld geprägt hatten und daß dieß auch trog 1 Mattab. 15, 6. nicht zur Zeit Simons geschehen sen, alle matkabäischen Münzen als unächt verwirft und sie als von judischen Proselyten des Mittelalters gefälicht barftellt. Dagegen erhob fich unter Anderen, Die Tuchfen's Anficht verwarfen, Franz Perez Baher in: De numis Hebraeo-Samaritanis. Valentiae Edenator., 1781, gr. 4., worauf Tuchfen antwortete in: Refutacion de los argumentos que el Sr. D. Franc. Perez Bayer ha alegado nuevamente en favor de las monedas Samaritanas. Rostock 1786, eine Schrift, die nur defihalb in's Spanifche überfett mar, um Baper's Ruf der Gelehrfamfeit bei feinen Landsleuten zu untergraben, wobei Thehfen wohl unwiffend als Werkzeng ber Rache in ben Ganden ber Feinde Bayers diente. Dagegen nahm sich ein ungenannter Freund Bayers an in: Carta Latina del Sennor D. Ol. Ger. Tychsen al II<sup>mo</sup>. Sr. D. Franc. Per. Bayer con su

Traduccion Castellana. Se annade la Refutacion de los argumentos etc. Madrid 1788, 8., worauf Tuchien in: Vindicatio refutationis Hispane scriptae ab anonymi Hispani obiectionibus. Bützow 1787, 8. Neu belebt wurde der Kampf durch Baner's: Numorum Hebraeo-Samaritanorum vindiciae. Valentiae 1790, gr. 4., woogenen Tuchsen: De numis Hebraicis diatribe, qua simul ad nuperas Ill. Fr. P. Bayeri obiectiones respondetur. Rost. 1791, 8. fchrieb. Die lette Schrift Tychfen's über diesen Gegenstand ift: Assertio epistolaris de peregrina numorum Hasmonaeorum origine cum tabula aenea. Rost. 1724, 4. Ueberall in diesem Streite tommt Thoffen, um feine borgefafte Meinung zu ftuten, auf die fonderbarften und haltlosesten Ginfalle und Annahmen. Glüdlicher mar er mit den grabischen Münzen, wo es fich nicht um antiquarifche Sypothefen, fondern um richtige Darlegung bes gegebenen Materials handelte. Sier trat Tychfen wirklich bahnbrechend auf, und fein Berdienft ift es, daß die muhammedanische Mungtunde feit ber Zeit mit größerem Gifer gepflegt ift. Die erfte Beranlaffung zur Beschäftigung mit diesem Begenstande gaben ihm eingelne, an der Oftfeekufte in feiner Nachbarschaft ausgegrabene, arabische Münzen. Nachdem Tuchfen in verschiedenen fleineren Auffätzen folde Mungen beschrieben hatte, gab er feine: Introductio in rem numariam Muhamedanorum. Rost. 1794, 8., wozu 1796 ein Additamentum I. erschien. Es fen erlaubt, bas Urtheil eines so competenten Richters, wie Silv. de Sacy, über bies Buch anzuführen, welches er in der unten au erwähnenden Biographie Tychsen's gibt: Quoique cette introduction, même après les nombreuses corrections contenues dans le Supplément, ne soit pas exempte de fautes, elle devra être considérée comme l'ouvrage vraiment classique de la numismatique musulmane, jusqu'à ce qu'une main habile, profitant des nombreux travaux dont cette science a été l'objet depuis quelques années, et y appliquant une connaissance plus approfondie des langues arabe et persane, et une critique plus éclairée, remplace cette ébauche par un traité complet et méthodique. Leider wird eine folche vervollständigte und methodische Einleitung in die orientalische Rumismatit noch bis auf den heutigen Tag vermift! Nicht minder tüchtig, als in ber Entsifferung ber arabischen Schriftzuge auf Münzen, zeigte fich Thabsen in ber bon altarabischen Inschriften, bon benen wir hier nur die "Erklärung der arabischen Schrift auf dem (in Rurnberg aufbewahrten) römifch faiferlichen Krönungsmantel " in ben Medlenburg - Schwerin'ichen Gelehrten - Beiträgen, Jahrgang 1780, Rr. 42. 45. und bie Interpretatio inscriptionis cuficae in marmorea templi patriarchalis S. Petri cathedra etc. Rostoch, 1787. Edit. 2. 1788, 4. und Appendix ad Inscriptionis cuficae Venetiis etc. conspicuae interpretationem. Rost. 1790, 4. erwähnen wollen. Sonst hat Tychsen noch um die arabische Literatur burch die Herausgabe von ein Paar Abhandlungen des Al-Makrizi, nämlich: "Al Makrizi historia monetae Arabicae e cod. Escorial." etc. Rost. 1797, 8. und "Tractatus de legalibus Arabum ponderibus et mensuris" etc. Rost. 1800, 8. einiges Berdienst erworben, obgleich Text und Uebersetzung mangelhaft genug waren. Sein Elementale Arabicum sistens linguae arab. elementa, catalecta maximam partem anecdota et glossarium. Rost. 1792. 8. hat in feinem grammatischen Theile gar keinen, in den mitgetheilten Ineditis nur geringen Werth. Daffelbe gilt von feinem Elementale Syriacum, sistens Grammaticam, Chrestomathiam et glossarium subiunctis tabulis aere expressis. Rost. 1793. 8., woran die aus Adler's Schrift über die Sprifchen Ueberfetzungen des Neuen Teftaments genommenen Schriftproben bas Befte find. Etwas mehr Werth hat feine Ausgabe bes Physiologus Syrus, s. historia animalium XXXII. in SS. memoratorum, Syriace. Rost. 1795. 8., obgleich es auch hier an Wehlern, Migberständniffen und Verkehrtheiten nicht fehlt. Es wurde zu weit führen, hier auf die Thätigkeit Tychfen's, die ber ehrgeizige Mann wo möglich auf alle Fächer ber orientalischen Wiffenschaft ausbehnte, einzugehen, da fie größten Theils nur bon geringerer Bedeutung ift; für eine eingehenbere Reuntnig derfelben verweisen wir auf die breitspurige, vierbandige Lobrede, welche,

durchdrungen von dem Werthe seines Lehrers und Freundes, der Rostocker A. Th. Hartmann gibt unter dem Titel: "Dluf Gerhard Tychsen, oder Wanderungen durch die mannichfaltigsten Gebiete der biblisch aftatischen Literatur." Bd. I. u. II., 1. Ab-theilung, Bremen 1818. Bd. II, 2. und 3. Abth., 1820, 8., womit die Lebens-beschreibung von de Sach in: Biographie universelle, Band 47, S. 120 u. st. du vergleichen.

Inchfen, Thomas Chriftian, Hofrath und Professor ber Diplomatit in Göttingen, mit dem vorher Ermähnten nicht bermandt, mar der Sohn eines Bredigers ju Borsbull an der friefischen Rufte in Schleswig, geboren ben 8. Mai 1758. Der jungfte von feinen Beschmiftern, widmete er fich der Theologie und Bhilologie, querft auf der Universität Riel, die er aber bald verließ, um nach Göttingen ju gehen. Bier fand er an Benne einen Bonner, ber fich bes fleifigen, aufmertfamen und icharffinnigen Jünglings warm annahm, ihm Pribatunterricht berichaffte und in fein Seminar aufnahm. Nach Beendigung feiner Studien in fein Baterland gurudgekehrt, erhielt er bon ber Regierung Erlaubnift und Unterftützung zu einer gelehrten Reise burch Deutschland, Frankreich, Spanien und Italien in den Jahren 1783 und 1784. Roch nicht zurückgekehrt von dieser Reise, traf ihn der Ruf als außerordentlicher Professor der Theologie nach Göttingen, welchen er auf Benne's Betrieb erhalten hatte; 1788 wurde er ordentlicher Brofessor ber Philosophie, 1806 Sofrath: 1817, beim Reformationsfeste, erhielt er das Ehrendiplom als Dr. theol. bon Göttingen. Auch bon mehreren gelehrten Gefellschaften war er Mitglied, wie von ber Rgl. Gefellschaft der Biffenschaften in Ropenhagen, ber durfürftlichen Gefellichaft ber Alterthümer zu Caffel, ber Rgl. Gefellichaft ber Biffenichaften zu Göttingen, als beren zeitiger Direktor er ftarb. Gifrig ben Wiffenschaften obliegend, gludlich in feinen Familienverhaltniffen (aus denen hier nur erwähnt fen, daß feine jungfte Tochter Cacilie 1812 als Braut des bekannten Dichters Ernft Schulze, ftarb), von keiner Rrankheit beimgefucht, erreichte er allgemein geachtet und geliebt fein 70ftes Lebensjahr. Drei Jahre lang litt er hierauf am Schwindel, ber in einem Nervenschlage endigte; zwar erholte er sich von diesem auf einige Jahre wieder, bis er endlich am 24. Oftober 1834 an Entfraftung ftarb. Auch diefer Tochfen ift bedeutender als orientalifder und claffifder Bhilolog und Alterthumsforfder, wie als Theolog. Bon feinen 43 Schriften und Abhandlungen, die fich alle burch Belehrsamkeit, Grundlichkeit und gesundes Urtheil auszeichnen, gehören dem Gebiete ber Theologie hauptfächlich folgende an: Programme De παρουσία Christi et notionibus de adventu Christi in N. T. obviis. — De Josephi auctoritate et usu in explicandis libris saeris V. T. — De litteratura Hebraeorum. — Illustratio vaticinii Joelis c. 3. Götting. 1788. Durch ben Streit feines Namensvetters mit Baber wurde auch er auf das Studium ber judischen Mungen geführt, wovon folgende Schriften die Frudt find: De numis Hebraeo-Samaritanis ignoto charactere inscriptis, in den Nov. Commentatt. societ. reg. Gottingens. Vol. VIII, p. 120 ff. - De numis oriental. in bibliotheca reg. Gotting. adservatis. Gotting. 1789. - De numis Hasmoaeorum paralipomena, in ben Comentatt. Vol. XII. Auch eine "Geschichte der hebräischen Literatur, jum Gebrauch bei Borlefungen," ließ er Göttingen 1789 druden. Im Jahre 1791 ward er mit dem 8ten Theil Mitarbeiter an der bon Joh. David Michaelis herausgegebenen orientalischen und eregetischen Bibliothet, und fette fie bom IX. Bande an allein fort. Chenfo bollendete er den 4ten und letten Theil der Michaelis'fchen "Unmerkungen für Ungelehrte", und den 6ten und letten Band von dessen Supplementa ad lex. Hebr. 1792. In der Koppe'schen Ausgabe des Neuen Testaments (Nov. Test. Graece perpetua adnotatione illustratum) bearbeitete Tuchfen Vol. VI.: Epistol. Pauli ad Galat., Ephes., Thessalon. 2. edit. emendatior. 1791. - Ein vollständiges Bergeichniß feiner Schriften und eine ausführlichere Stigze feines Lebens findet fich im "Neuen Netrolog der Deutschen." 12. Jahrgang, 1834; 2. Theil. Weimar 1836, S. 894-900. Arnold.

Tundall, f. Tindal. Enpen, f. Borbilder.

Thrannus. Ein nicht felten vortommender Name, den wir 2 Maff. 4, 40. bei Josephus ant. 16, 10. 3. bell. jud. 1, 26. 3. bei Euseb. h. e. 7, 32. 2. finden. Im Talmud fommt ein arreiffer bor. In ber Aboftelgeschichte 19, 9. wird ein gemiffer Thrannus ermähnt, in deffen Borfaal ber Apostel Baulus, nachdem er durch die Feindfeligkeit und die Läfterungen der Juden aus der Synagoge in Ephefus bertrieben mar, amei Jahre lang bas Evangelium verfündigte. Manche Ausleger halten ihn für einen judifchen Rabbi, ber, wie Meher vermuthet, Inhaber einer Brivatsnagoge (ברת בכרכש) gewesen fen. Dieft ift aber unwahrscheinlich, ba nach jener Stelle in der Apostelgeschichte Baulus fich von der judischen Synagoge absonderte, was mit Recht Rosenmuller und Ruinöl zu dieser Stelle geltend machen, und da die Ausdrücke σχολή und rvoarrog auf einen Hellenen hinweisen. Es hat weit mehr für sich, ihn für einen heidnischen Rhetor zu halten, wie Neander und Lechler annehmen. Nach Winer macht Suidas einen Sophisten τύραννος namhaft, der 10 Bücher περί στάσεων και διαιρέσεως λόγου gefchrieben haben foll, ohne daß er jedoch deffen Aufenthalts = oder Beburtsort, oder auch nur deffen Zeitalter angegeben hatte. - Im 4. Jahrhundert kommt ein Thrannus als Priefter im Tempel des Saturnus zu Alexandria bor, ber dort feine Schandthaten berübte und bafur zur verdienten Strafe gezogen wurde, worauf man den Tempel und das Bild des Saturnus zerstörte.

Literatur: Winer, bibl. Realwörterbuch. Reander, Pflanzung ber chriftlichen Rirche. Lechler und Gerod, Apostelgeschichte. W. Cave, antiquitates patrum. Fronmüller.

בורו (בור, הער, שבר, Tvoos), die berühmteste Handels = und Seestadt der Bhonicier, 200 Stadien (Strabo 16, 757) oder 24 römische (Itin. Ant.) oder 5 geographische Meilen von Sidon fudlich entfernt, nach Juftin 18, 3. eine Colonie Diefer uralten Stadt. Bu untericheiben ift bei ihr die auf bem festen Lande gelegene Stadt in einer Ebene, welche gegen 3 geographische Meilen nach Guden und eben fo weit nach Norden fich ausbreitet und abwärts vom Meere 2 Meilen breit ift. Der Boden ift auferst fruchtbar, reichlich mit ftarten Quellen verfeben, deren vortreffliches Baffer durch Aguadutte nach allen Richtungen verbreitet und geleitet, die Ebene bewäfferte und fruchtbar machte (f. Mobers, Phon. 2, 225). Die Gegend ift besonders zu Pflanzungen bon Dbft = und Beingarten geeignet und von Sofea 9, 13. bis in's Mittelalter (Bilh. von Tyrus XIII, 3.) als ein reizender Garten geschildert worden. In der Stadt find drei Quellen, Abarberea, Rallirhoe und Drofera, aus denen Bafferleitungen auch auf die Infelftadt geführt wurden, aber erft nach der Belagerung durch Salmanaffar, welche nach ber Eroberung Samariens (2 Ron. 17, 1-6. Jos. Antt. 9, 14, 2.) ftattfand: benn fonft hätte diefer nicht später die dreizehnjährige Belagerung durch Nebukadnegar aushalten können (Mob. Phon. 2, 231). Nonnus, ein driftlich griechischer Lehrbichter zu Anfang des 5. Jahrhunderts, befingt 40, 359-365 diese Quellen. Nach Seylax Periplus ed. Hudson 1, 42. bgl. Diobor. Sic. 17, 40. Curt. 4, 2, 7. war fie 3 bis 4 Stadien = 1/5 Stunde bom Meere entfernt, und es floß durch die Stadt der Fluß Rasimineh, welcher unter bem Namen el-Litanh das Thal el Bukaa, Bekaa, hebr. בקעהו amifchen Antilibanon und hermon in der Rabe ber Jordansquellen durchflieft und bei Turus sich in's Meer ergießt. Jetzt beträgt der Weg von da bis zu den Trümmern bes alten Thrus nach Maundrell (A journey from A. pag. 48) eine Stunde, nach Bertou (Topographie S. 6) sieben Kilometres. (Mob. 2, 227). Der Fels El-Maschut im Often der Stadt, abgefürzt aus Tel = el = Mafchufat, d. h. "Bugel der Geliebten". scheint der Ort gewesen zu sehn, wo der Tempel der Affarte ftand, Mob. 2, 241. Die Tobtenstadt, Nefropolis, lag im Norden ber Stadt ju Ablon, b. h. ad nonum a Tyro lapidem, drei Rilometres nördlich vom Rasimineh (Berton S. 84). Hiernach

542 Tyrns

muß also die alte Stadt den Fluß mit umfaßt haben, da der Gottesader von ihr nicht weit entsernt sehn konnte. Die Landstadt, Paläthruß, hatte nach Plin. hist. nat. 5, 17, 18. einen Umfang von 3½ deutschen Meilen und war in ihrer Blüthezeit dicht bevölkert (Jes. 23, 2—4.) und sehr reich (B. 8.). Zu unterscheiden ist davon die Inselstadt, welche 3 Stadien westlich vom Continente entsernt, aber 30 Stadien nördlicher als die Landstadt gelegen war (Strabo 16, 758). Dieses Inseltyruß war auf zwei nackten Felseninseln erbaut (Mov. 2, 125. 176), welche kein Wasser, aber gute Häfen hatten, an denen es in Paläthruß fehlte (Menander bei Joseph. Antt. 9, 14, 3). Diese Inselstadt hatte nach Plin. 5, 17. nur 22 Stadien im Umfange, weßhalb man genöthigt war, die Häuser sehr hoch zu bauen (Strabo 16, 757). Hier befand sich seit alter Zeit auf einer der Inseln vor der Anlage zur Stadt (Dius bei Jos. c. Ap. 1, 17.) ein Heiligthum (Odvunlov Aids τδ έερδν), nach Herodot 2, 44. Diod. Sic. 17, 41. Arrian. Alex. 2. 16, 1. 24, 8. Just. 11, 10. Curt. 4, 2, 4. Plin. 37, 19 u. 58. der prächtige, weit berühmte Herkulestempel, der auch von den Colonien mit jährlichen Geschenken beschieft wurde.

Aber auch in der Landstadt befand sich ein Tempel des Herkules (Eurt. 4, 2, 4), und diesen erklären die Tyrier bei Justin 11, 10, 11. für den älteren. Da Herkules nach seinen verschiedenen Beinamen mehrere ihm geweihte Tempel hatte (Herodot 2, 44), so ist es möglich, daß der auf Inseltzrus der thasische war und als prächtiger später der berühmtere wurde. Doch ist hierüber nicht zu entscheiden. Kommt es ja doch auch jetzt noch vor, daß die ältesten Kirchen einer Stadt unscheinbarer sind und im Range

den fpater erbauten weichen mußten.

Ueber das Berhältniß von Paläthrus zur Infelstadt finden sich fehr bedeutende Abweichungen. Marsham Canon Chron. p. 304, sq. Huet. hist. du commerce p. 34. Calmet zu Jof. 19, 29. und bibl. Wörterb. 4, 188. Perizon. Orig. Babyl. 2, 125. Batterer, Beltgefch. 1, 161. Jahn, Archaol. 1, 1, 63. Mannert, Geogr. 6, 1, 284. Volnav, recherches nouv. 3, 146. Niebuhr, Geschichtsbortrage 1,98. 2,465 nehmen an, Infelthrus fen erft nach ber Zerftörung von Balathrus burch Nebutadnezar erbaut worden. Dagegen behaupten Reland, Balaft. S. 1050. Vitringa Comment. in Jes. 1, 664. Des Vignoles, Chronol. de l'histoire sainte 1, 22. Hengstenb. de rebus Tyriis 1 sqq. und havernit, Comment. ju Ezech. S. 421, daß die altere Stadt auf der Infel gelegen, Baläthrus aber später erbaut und nie der Infelstadt gleichgekommen fey. Beide find im Unrecht. Dag Balätyrus (Παλαίτυρος oder πάλαι Τύρος), also die am Ufer gelegene Stadt, alter ift, ale die Inselftadt, bafür fpricht ichon diefer Name und die Auffaffung ber alten Schriftfteller Strabo 16, 2, 24. Diodor 17, 40. 19, 59. Menander bei Joseph. Antt. 9, 14, 2. Blin. 5, 17. Eurt. 4, 2, 18. Dief. beweisen aber auch die Nachrichten der Geschichtschreiber Alexander's, wornach die Tyrier felbft die Landstadt nebft ihrem Tempel für den alteren Theil erklarten, Juftin, 11, 10, 11. Curt. 4, 2, 4. Ebenso fest auch die Mythe von Samemrumos und Ufoos (Canch. Drelli S. 16. 18.) die Priorität von Palathrus voraus. Es ergibt fich aber auch aus den Bauwerken, die von hiram oder huram unternommen wurden. Wenn nach Angabe der thrischen Annalen bei Joseph. Antt. 8, 5, 3. cont. Ap. 1, 17, 18. biefer mit David und Salomo gleichzeitige Ronig die berfallenen Ceberndacher an ben alten Tempeln wieder herstellte, wenn er alte Tempel niederriß und neue aufbaute; fo läßt fich baraus fchliegen, wie lange bie fo fest erbauten Tempel und Beiligthumer fcon geftanden fehn mußten, bis Siram's Neubauten im 11. Jahrhundert b. Chr. Geburt nöthig wurden.

Run sagt Strabo 16, 2. S. 156, daß Thrus nach Sidon die älteste Stadt seh, vgl. Movers, Phön. 2, 118. Dem Herodot, der, um genaue Nachrichten zu erhalten, sich selbst nach Thrus begab, sagen die dortigen Priester, daß mit der Stadtanlage von Paläthrus auch der Tempel des Meskarth (Herkules) gegründet worden seh, und seitdem sie Thrus bewohnen, sehen 2300 Jahre verslossen. Da nun Herodot im Jahre 450

Thrus 543

v. Ehr. in Aegypten und Phönicien war, so mußte nach dieser Aussage Tempel und Stadt e. 2750 v. Chr. in der 14. Opnastie der Aegypter vor dem Einfall der Hyssos erbaut worden sehn. Dieß sindet Moders, Phön. 2, 135. sehr glaubwürdig, weil Hervodot sich an die bestunterrichteten Gewährsmänner gewendet habe und weil die Phönicier wie Babhlonier eine forgfältige chronistische Annalistis hatten und bei ihnen wie bei Israel (4 Mos. 13, 23. vgl. 2 Mos. 12, 40. 1 Kön. 6, 1.) die Gründung der Heistischimmer und Städte zu Aeren, Zeitrechnungen, dienten. Aehnliches sagt Lucian de Syria Dea §. 2. 3. Arrian. anab. 2, 15., bei Moders 2, 136.

Wenn nun Balathrus eine fo alte Stadtanlage ift, wie aus diefen Zeugniffen erbellt, fo ift es höchft auffallend, daß daffelbe nicht 1 Mof. 10, 15 f. unter den kanaanitischen Stämmen, als beren altefter bort Sibon erscheint, aufgezählt ift, mahrend boch fonft der Name bon Thrus auch in ber mosaischen Zeit schon befannt war. Denn wenn 3of. 19, 29., womit auch 2 Sam. 24, 7. übereinstimmt, עיר מבצר צור, die Stadt Tyrusfeste nach Mobers 2, 178 und Fürst, Lexikon S. 692, eine Stadt im Gebiete Uffer war, also bem ifraelitischen Bebiete angehörte, fo fest doch schon die Bleichheit bes Namens voraus, daß biefe von Ifrael eroberte Stadt von Thrus aus gegründet war und alfo ein alteres Thrus fchon bor diefer Zeit beftand. Ift bas aber fo, fo muffen die Tyrier, welche Balathrus erbauten, einem anderen Stamme angehort haben und überhaupt lange Zeit einer geringen politischen Bedeutung gewürdigt worden febn. Zwar als Stammesname begreift Sidon, Sidonier, wie Mob. Phon. 2, 92. fagt, auch Die Thrier ein, obichon biefe urfprünglich nicht jum Stamme ber Gibonier, fondern gu einem anderen tanaanitischen Stamme gehorten und ben Namen erft angenommen haben tonnen, feitdem die Sidonier ihre Berrichaft über Thrus ausgedehnt hatten. Dag biefe Unficht nicht in der Luft fteht, durfte namentlich baraus erfichtlich febn, daß Sidon, wie man in Mob. Bhon. 2, 134 und Ritter 17, 1, 47. nachfehen kann, in feiner Urzeit arm an Göttermathen mar, mahrend bei Thrus das umgefehrte Berhaltnig ftattfand. Diek tonnte nicht ber Sall febn, wenn Thrus ursprünglich von Sidon abhanaia gewefen ware. Auch ift es gang unerhort, daß eine Tochterftadt in ber alten Zeit die Mutterftadt, von der aus fie gegrundet wurde, verläugnet hatte. Dieg ift aber entichieden von Tyrus geschehen, und zwar mit foldem Erfolge, daß, mahrend auf Mungen zwar Zidon fich ale Mutter von Altkarthago, Sippo, Citium, Thrue nennt, doch Thrue in Dion. Perig. v. 911. Τύρος ωγυγίη, die uralte, genannt wird, womit auch Jes. 23, 7. übereinftimmt (מימי קדם קדמתה), und daß auch Strabo nach Bofidonius 15, 756 Thrus die altefte Stadt der Phonicier nennt, mit dem Beifat jedoch : "beide, Sidon wie Thrus, find berühmt und herrlich, sowohl ehemals als jest; welche von ihnen man aber De= tropole ber Phonicier nennen foll, darüber ift zwischen beiden Streit."

Es läßt fich daher gar nicht anders benten, als daß Thrus, fo alt es auch ift, fich nur mit Feldbau und Induftrie in der altesten Zeit beschäftigt habe, da die Landftadt teine Bafen hatte und fomit die Schifffahrt ben Sidoniern überließ. Benn nun Josephus (Antt. 8, 3, 1.) Thrus 240 Jahre vor dem Tempelbau gu Jerufalem erbaut werden läßt, wenn Justin 18, 3, fagt; urbem ante annum Trojanae cladis condiderunt, fo tann bieg nicht auf Balatyrus, fondern nur auf die Colonifirung der Infel aur Stadt gehen, da auch bei Josephus (Antt. 8, 2, 7 u. 8, 5, 3) hiram auf der Infel wohnt. Dagegen war Paläthrus gleichzeitig mit dem Tempel des Melfarth (חרד מרה, bertules als Städtetonig) nach Angabe ber Briefter 2750 Jahre vor Chriftus und 2300 Jahre bor Berodot erbaut worden. Bon Erbauung der Infelftadt aber icheint wieder eine neue Aera begonnen zu haben. Und wirklich fanden fich nach Mov. Phon. 2, 313. bgl. Juft. 18, 3, 5. die Sidonier bewogen, eine Stadt auf der Insel Thrus ju gründen, nachdem fie 1209 b. Chr., etwa um bie Zeit Gideon's, eine Schlacht gegen ben König von Askalon verloren hatten. So erblühte nun erft von jener Zeit an auch Tyrus zu einer Sandelsstadt und fo konnte fich Bidon gewiffermagen mit Recht auf feinen Mungen als Mutterftaat bon Thrus nennen, wie benn auch Sieronymus im 544 Tyrns

Commentar zu Efgia Rab. 23. fagt: Tradunt historiae, quod Tyrus colonia Sidonis Borber mar vielleicht die Infel ichon ein Waarendebot gewesen, wie man aus Pomp. Sab. ad Aeneam 1, 12. erschen fann, wo es heißt: Phoenices condiderunt Tyrum in mari propter merces, primi mortalium negotiatores in marina alea. fo fennt ja auch die Mythe Infelturus zuerft als Geiligthum und erft fpater als Stadt, Mob. Bhon, 2, 127 f. Auf ber anderen Seite hatte aber auf feinem Standpunkte Turus ein Recht, wenn es fich die Abhängigkeit von Zidon verbat, als es fo hoch aufgeblüht mar, weil es ja doch teine fidonische Stiftung mar, noch fich als folche erfennen mochte, und daß es Zidon zum Trote, das fich als Mutter von Thrus bezeichnete, auch, nach Gesen. monum, phoen. p. 263, sich auf Münzen den Namen beilegte, mas nun freilich nur infofern einen Schein der Wahrheit hatte, als Sidon schon unter dem Bater hirant's, Abibaal, in die Abhangigkeit von Tyrus gerathen war (f. Movers, Phonicier Bd. 11. S. 618, wo übrigens nachzutragen ift, daß Bartophas nur ein anderer Rame für den bei Josephus Abibaal genannten Bater Biram's ift, und fenn fann). Bon ba an erhob fich Thrus und erreichte feine hochfte Bluthe unter dem uns aus der heil. Schrift bekannten großen Rönig Biram, dem Erben des Reiches feines ftreitbaren Baters. Diefer Rönig (vgl. den Art. "hiram"), prachtliebend wie Salomo und mit den reichsten Mitteln ausgestattet, nahm nicht nur großartige Bauten in Balatyrus vor, wie wir aus Jos. Antt. 8, 5; 3. c. Ap. 1, 17, 18. erfeben, fondern er mandte feine Thätigkeit insbesondere auch dem Ausbau der Infelstadt zu. Jedoch wurde damals nur, nach Mov. Phon. 2, 179, ein kleinerer Theil der fpateren Inselftadt gebaut. Die Inselftadt gerfiel a) in den Eurychoros (Borftadt) an der öftlich. dem Continente gugemandten Seite der Infel, b) in die Altstadt auf der meftlichen Sälfte derfelben, die von den Sidoniern erbaut worden war, und e) in die Reuftabt, welche auf einer kleineren Insel lag, die von hiram mit der größeren Insel verbunden murde. Die Unlage auf ber fleineren Infel fallt alfo gang in hiram's Beit, und eben fo auch der Bau der Borftadt. Bon da an icheint der Hohepriefter, welcher in ber Ronigszeit ftete aus foniglichem Weichlechte mar, feine Bohnung auf ber Infelftadt bei dem Melkarthstempel gehabt zu haben, wie man aus Juftin 18, 4, 11. erfieht. Da aber Eliffa = Dido angeblich von der Infel weg zu ihrem Bruder Bygmalion giehen will, so muß die Rönigsburg bis dorthin, d. h. bis 892 v. Chr., wo Karthago Beit der beiden Joram in Ifrael und Juda gegründet wurde, noch in ber Uferstadt gewesen sehn. Ja noch fpater, unter der Regierung Jerobeam's II. in Ifrael, fann Bofea 9, 13. nur an die weithin am Strande fich ausbehnende Continentalftadt gedacht haben. Erft zur Zeit Ahas' in Juda werden bei der von den Uffhrern drohenden Befahr große Weftungsbauten nach Bach. 9, 3. jur Sicherung auf ber Inselftadt borgenommen, fie wird Git ber Regierung, bleibt aber noch ohne Waffer (f. Mov. Phon. 2, 181). Auch die Beschreibung in Ezechiel, befonders 26, 7-11., welche sich auf die Belagerung durch Rebufadnegar bezieht, fann nur von der Belagerung ber auf bem Continente gelegenen Stadt verstanden fenn. Erst nach diefer Zeit murbe auch bie Infel burch drei großartige Bafferleitungen mit Baffer berfehen. Die eine Quelle Ain-Abrian, welche langs bem Meere hinlief, 3 Kilometres unterhalb bes Fluffes Rafimineh, und 4 Rilom. nörblich bon der heutigen Stadt entfernt (f. Robinfon 3, 685. Bertou S. 6), stimmt mit ber von Ronnus beschriebenen Quelle Abarberea, die andere, Ras el Ain, mit der Quelle Drofera, bei der dritten ift der Zusammenhang ungewiß (vergl. Movers, Phon. 2, 239).

Der Anfang der Größe von Thrus läßt sich nach der Zeit bestimmen, wo die ältesten Colonien desselben, Gades und Utika, gestiftet wurden. Dieß geschah etwa 1105—1100. Damals hatte Thrus eine Flotte mit Colonisten ausgesendet, um Gades (Cadix) zu gründen, worauf in rascher Folge die Eroberung von Tartessus oder Turbitanien und die Colonisation an den Küsten des nördlichen und westlichen Afrika's eintrat. Zur Zeit Samnet's kämpste dieser Richter nach Sir. 46, 18. mit den Thriern und, wie

Tyrus 545

aus diefer Stelle herborgeht, hatte Thrus damals noch zwei Suffeten (ἡγούμενοι), eine Einrichtung, zu ber man bei der Gründung Rarthago's wieder zurudgriff. Colonien brauchte man Anfiedler, und biefe nahm man in den alten Staaten aus den hörigen Stämmen. Wahrscheinlich machten die Thrier Miene, auch die bon ihnen abhangig gewordenen Ifraeliten der Stämme Affer. Nabhthali und Dan jur Auswanberung und Anfiedelung in ben Colonien ju zwingen, und Samuel war es vielleicht bereits, ber fich biesem Borhaben widersette und den Bruderbund ju Stande brachte, der Amos 1, 9. erft in den Zeiten Jerobeam's II. und Usias bon Juda bon den Thriern berlett murde, wornach die Thrier fich des Rechtes begaben, über Ifraeliten gur Auswanderung ober jum Berfauf in auswärtige Staaten ju berfügen. Die Bevolferung der Stadt mehrte fich bei diesem Aufschwung des Staates Thrus um jene Zeit durch Auswanderungen aus Zidon. Daher konnte der König von Thrus 1 Kön. 16, 31. ein Ronig von Zidon und die Ginwohner Jef. 23, 2. Zidonier genannt werben. Denn bie Sandelsleute, welche nicht an die Erdicholle gewiesen, nicht glebae adstricti find, verandern leicht ihren Wohnsit und giehen fich bahin, wo der größere Bortheil fie anlockt. Ein Bilb berfelben Art gibt von den ninivitifchen Sandelsleuten Nah. 3, 16. Benn nun sich feit dem 13. Jahrhundert v. Chr. Zidonier erft auf der Insel (Mobers 2, 94) und später auch in der Uferstadt anfiedelten, wenn ber Staat durch die Freiheit der patricifchen Gefchlechter in feinem begonnenen Aufschwung gestört zu werden brohte, fo scheinen dieselben Berhältniffe wie in Ifrael, fo scheint die Berriffenheit der einzelnen Stämme gegenüber bon monarchifden Staaten jur Ginführung ber Rönigswurde in Thrus beigetragen gu haben. Uebrigens wurde die Monarchie ichon 16 Jahre nach Biram's Tode gewaltsam erschüttert und eine bobelhafte Stlaven = und Schredensherr= schaft an's Ruder gebracht, welche erst nach 33 Jahren unter Ithobaal, Ahab's Schwiegervater, wieder jum Schweigen gebracht murbe. Jedoch befam die Bolfspartei unter feinem Entel Bhamalion abermals die Dberhand, mas die Auswanderung feiner Schwefter Eliffa = Dido mit einem großen Theile der alten Befchlechter und die Stiftung Rartha= go's veranlagte, burch deffen rafchen Aufschwung Tyrus allmählich in Schatten geftellt wurde.

Durch diefe Störungen hatte Zidon wieder Belegenheit, fich zu heben, und wird bereits wieder Joel 4, 2. Bach. 9, 2. Ber. 25, 22. 47, 4. als unabhängig neben Thrus, boch noch immer hinter demfelben ermähnt, mahrend 1 Ron. 5, 20. die Bibonier als abhängig von Thrus ericheinen, die Gibliter aber B. 32., welche fruher fehr blühend und felbstständig waren, gang in dienstbarem Berhaltniffe von Thrus aufgeführt werden. In foldem waren auch nach Andentungen in 1 Mof. 49, 15. 20. Richt. 5, 17. Jef. 8, 23. 9, 1. die nördlichen Stämme Ifrael's mehr ober minder, wobei beachtenswerth ift die Redensart, welche Movers (Bhön. 3, 315) aus Aristophanes (Bögel B. 505 ff.) anführt, wo es heift: "Der Rufut ruft; auf, Beschnittene, in's Feld!" was nur ein Ruf an die Ifraeliten fenn tonne, welche ben Thriern Früchte zu liefern hatten. Hieraus geht aber auch hervor, daß die Thrier nicht beschnitten waren, wie sie denn auch Jer. 9. 26. nicht als folche aufgeführt werden. Defiwegen ift auch Czech. 28, 10. nicht auf das Beschnittensehn der Tyrier zu beziehen. Wenn dennoch Herodot 2, 104. von den Phoniciern fagt, daß fie die Befchneidung bon ben Aeghptern gelernt haben, fo waren dieß wahrscheinlich nicht die füdlichen, sondern nur die nördlichen Phonicier, und auch biese maren wohl nicht allgemein beschnitten und gaben diese Sitte wieder auf. fonnte aber auch mit zum Beweise dienen, daß, wie ichon oben einleuchtend gemacht wurde, die ursprünglichen Tyrier einem anderen Bolfsstamme als die mehr nördlichen Bhönicier angehörten. Dahin fonnte auch die Nachricht des Barhebraus Chron. Syr. p. 14 zu ziehen sehn, wo es heißt: "Als der Stammbater Kanaan die Urfige in Often verlaffen und mit den Seinen nach Phonicien gefommen fen, da habe er, anftatt weiter nach Afrika in das Land Cham's zu ziehen, welches ber Bater Roah ihm und ben anberen Söhnen Ranaans angewiesen, entzucht von ber Schönheit bes Landes und bes 546 Thrus

herrlichen Libanongebirges, fich entschloffen, hier Wohnung zu nehmen." Wenn wir aus Bb. VII. S. 239 f. wissen, daß die Phonicier (vgl. Justin. 18, 3, 2. Apollodor 3, 1. Hygen fab. 178) aus Aegupten nach Phönicien gefommen find, fo ift es wohl bentbar, daß ein Theil der Nachkommen Kanaans und namentlich die altesten Einwohner von Tyrus auf einem anderen Wege borthin gelangten. Das Alter ber bem Berobot angegebenen Gründung von Thrus könnte auch noch auf andere Beise als richtig bargethan werden. Philo Herennius fest im Sanchuniathon S. 32 ben babylonifden Belus (Baal) 2000 Jahre por Berodot's Semiramis, mobei er ohne Zweifel der thrifchen Unficht folgt, daß der babylonische Baal identisch fen mit dem Baal-Melfarth, dem Erbauer von Thrus, dem die Thrier (vergl. Doroth. Sidon. bei Briate Catal. codd. 2. 244) auch die Erhauung von Babylon gufdrieben. Da nun die Semiramis bes Berodot 5 Beschlechter, also 150 Jahre bor Nitofris, den man um 600 b. Chr. fest, alfo 750 b. Chr. lebte (Gerod. 1, 184); fo fällt das Zeitalter bes Baal bon Thrus und Babylon genau um dieselbe Zeit auch von diefer Seite, ju welcher nach Angabe thrifder Briefter Thrus mit dem Melfarthsheiligthum querft geftiftet worden ift. Diefes merkwürdige Busammentreffen ber Zeitrechnung mit der Angabe ber thrischen Briefter wird noch weiter badurch bestätigt, daß nach Cynth. Cened in Birgil's Aeneis 1, 338 Belus der alteste König der Tyrier mar, mit welchem erft fpater Agenor, Guftatius ad Dion. B. 195. S. 192 identificirt wurde. Als Abraham nach Kanaan fam, bermied er überall die Ruften, weil diese ichon bicht bevölfert maren, und er lebte nach der Berechnung, die im Art. "Philister" gegeben wurde, 2200 v. Chr.

So war für Tyrus durch seine reiche mythologische Ausstattung, welche Zidon fehlte, durch seine Götter, Tempel und Cultus, durch seine prächtigen Häsen auf der Inselstadt und durch seine Ausdehnung bis zu den Säulen des Herkules, des mythischen Erbauers ihrer Stadt, die Gelegenheit gegeben, in der Folgezeit das Uebergewicht über Zidon zu erhalten und sehr lange zu behaupten. Darum heißt es auch bei Plinius (Hist. nat. 5, 17): Tyrus olim portu clara, urbibus genitis Lepti, Utica, Carthagine, Gadibus.

Doch es ift Zeit, auch noch furz die außerlich politische Beschichte dieser merkwür= bigen Stadt furs zu berühren. Nachdem Thrus mehrere Colonien ausgesendet (f. Jef. 23, 8. Strabo 16, 756), auch Karthago gegründet hatte, gerieth es zum erstenmale mit dem Uffprertonig Salmanaffar in Rrieg, der, nachdem das übrige Bhonicien fich unterworfen hatte, Tyrus unter seinem Konige Elulaus, gegen ben er die abgefallenen Chprier unterstützt hatte, 5 Jahre lang belagerte (f. Menander bei Jos. Antt. 9, 14, 2, worauf wohl die Beiffagung Jef. 23. zu beziehen ift). Die Infel mar damals bereits befestigt (Bach. 9, 2. Jef. 23, 4.) und ber Sauptsit bes thrifchen Banbels. Diefe Inselfeste belagerte Salmanaffar, nachdem fich ihm, wie Menander bei Josephus berichtet, Bidon, Atto, die Landftadt Balathrus und noch viele andere Stadte unterworfen und felbft Schiffe gegen Infeltyrus geftellt hatten. Er mußte jedoch unverrichteter Dinge abgiehen, indem er ben Belagerten nichts weiter anhaben konnte, als baf er ihnen bie Bufuhr des Waffers abschnitt, so daß fie nur auf das Waffer der Cifternen beschränkt waren. Uebrigens scheint in dem Abkommen der König sich zu einem Tribut an Affiprien berftanden zu haben, weil ihm von da aus der Name Byg, d. h. 7779, Statthalter, beigelegt wurde. Doch erholte fich Thrus fcnell wieder bei den reichen Gulfequellen, die ihm zu Bebote ftunden, mar wieder die vielbelebte reiche Sandeleftadt mit eigenen Königen (Ber. 25, 22. 27, 3. Ged. 28, 2. 12.) und einem Bebiete auf bem Lande, das auf feine ftarten Mauern troten konnte (Ezech. 26, 4-10. 27, 11.) und seine ftarke Macht fühlte (Gech. 28, 5). Aber Jeremias fündigte ihm bas nahe Strafgericht an (25, 22. 27, 3. 47, 4), und wirklich belagerte nach Jos. Antt. 19, 11, 1. und c. Ap. 1, 21. Nebufadnegar die Stadt 13 Jahre lang unter ihrem Ronig Ithobaal, ohne daß von der Eroberung eine Nachricht zu uns gefommen ware. Ift aber fcon biefes Schweigen über eine Eroberung bon Thrus, wie baffelbe in beiben Stellen

Tyrus 547

des Josephus auffallenderweise hervortritt, mahrend wir Antt. 9, 14, 1. von Samarien πολιόρκησας είλε lefen, gleich einem Beweife ber Nichteroberung zu betrachten; fo wird uns diefelbe burch Ezech. 29, 18. ausdrücklich bestätigt, wo der schwere Dienft des Heeres Nebukadnezar's gegen Thrus als nicht belohnt dargestellt und bafür ein Erfat in Aegypten in Aussicht gestellt wird. Der Lohn hatte aber nicht fehlen konnen, wenn die reiche Inselfestung wirklich erobert und, wie natürlich, der Blünderung preisgegeben worden ware. Aber beffen ungeachtet muß ber Wohlftand und Ginfluß von Thrus durch diese Belagerung tief erschüttert worden fenn, da sich nach allen Nachrichten Zidon nach biefer Zeit in Folge feines Anschluffes an die Chaldaer mehr achoben und den Borrang über Thrus erlangt ju haben icheint. Wenn die erfte Belagerung unter Salmanaffar ichon ben Konig Glulaus zu einer Urt bon affprifchem Statthalter gemacht hatte, so wurde jest, wie wir aus Joseph. contr. Apion 1, 21. 3u ichlieken haben, ein Theil der königlichen Familie als Beifeln gefangen nach Babel gebracht, woher fie unter ben Berfaffungsfturmen und vielleicht auch Anarchien, die Thrus gerfleischten, wieder zur Berftellung einer leidlichen Ordnung zweimgl guruderbeten murden. Diefe Abhängigfeit von der Chaldaerherrichaft ging auch auf die perfifche über, wie wir aus Eira 3. 7. ichließen können, icheint aber nach Berodot 3, 19. nicht alle felbfiftan= dige freie Bewegung ausgeschloffen zu haben, wo sich die Phönicier unter dem thrannifchen Cambufes ungeftraft weigern burften, gegen bie Rarthager gu gieben. Diefes Berhältnig blieb mahrend der gangen Berferherrichaft bestehen. Und als Alexander biefelbe angriff, fo war ber thrifche Ronig bei ber Flotte bes Darius Codomannus, beffen befter Schutz auf bem Meere eben die phonicischen Schiffe waren (Arrian. Alex. 2, 15, 10. 17, 5). Ale nach der Schlacht bei Iffus Alexander fich nach Phonicien begab, unterwarf fich das klügere Zidon, obwohl es zu diefer Zeit nach Efr. 3, 7. 1 Chron. 22, 4. Thrus an politischer Bedeutung überragte. Thrus bagegen, ftolger und feiner alten Berrichaft eingedent, verweigerte bem fiegreichen Ronige den Gingug (Arrian. Alex. 2, 16.) und das Darbringen des Opfers auf der Infelftadt, obgleich es ihm jum Beichen ber Anerkennung eine schwere goldene Krone geschickt hatte (f. Juftin 11, 10, 10). Alexander, emport über biefen abichlägigen Beicheid, ruftete fogleich fein Beer gegen die ftolze Sandelsftadt und belagerte bas ftart befestigte Infeltyrus, bas ihm im Andenken an die alte Zeit, an die Thaten der Dido und im Bertrauen auf den Beiftand der Rarthager muthig widerstand. Allein trot der außerordentlichen Anftrengung der macedonischen Flotte und Landarmee, welche mit großer Muhe von den Trummern bes gefchleiften Balathrus einen Erdbamm aufführte und fo bie Infel mit der Stadt verband (Diod. Sic. 17, 40. Curt. 4, 2, 18), murbe die Eroberung nicht ichon im 7. Monat möglich gewesen sehn, wenn nicht, wie wir aus Justin 11, 10, 14. erfahren, Berrath Das Unternehmen erleichtert hatte. Go unterlag, unter ichwerer Budtigung bes übermuthigen Siegers für bas Wagnig feines Wiberftandes (Flathe, Wefch. Macedon. 1, 306 ff.) das ungludliche Tyrus für immer. Der Erddamm, welchen Alexander hatte bauen laffen, verband von nun an fortdauernd die Infel mit dem festen Lande (Plin. hist. nat. 5, 17. Mel. 1, 12, 2), und Ptolomaus (5, 15, 27.) führt daher nur noch Τύρος ή πρόςγειος an. — Nach Alexander's Tode ging Thrus unter manchen Streitigkeiten Aeguptens darüber boch vorherrichend an die feleucidisch = furifche Monarchie über, wie wir aus 2 Makk. 4, 18. 44. und 1 Makk. 11, 59. ersehen, wo wir aber nichts Naheres über die Wefchichte diefer Stadt erfahren. Und eben fo wenig fpielte es unter der romifchen Botmäßigkeit, welche durch Pompejus bewerkstelligt wurde, eine herborragende Rolle, sondern wie Curtius 4, 4, 21. sagt: sub tutela romanae mansuetudinis acquievit. Die Gelbstständigkeit, wovon jedoch noch bei Strabo 16, 757. Joseph. Antt. 15, 4, 1 und Apgefch. 12, 20. fich Spuren zeigen, mar im Bangen unwiederbringlich verloren und ein großer Theil ihres Reichthums durch die immerwährenden Rriege eingebüßt, obwohl die Thrier fich noch immer bis nach Christus eine handelsgeschäftige Regsamkeit bewahrten. Im Neuen Testamente wird ber Stadt, welche

bamals wieder bedeutender als Zidon gewesen sehn muß, da sie immer vor ihr erwähnt wird, was kaum bloß durch den geographischen Gesichtspunkt zu erklären ist, als einer für das Gute und Wahre nicht ganz unempfänglichen gedacht (Math. 11, 21. Luk. 10, 13), ihre Bewohner kamen sogar in Berührung mit Jesus und seiner Heilsthätigkeit (Math. 15, 21. Luk. 6, 17), und in der apostolischen Zeit bildete sich in Tyrus frühe eine christliche Gemeinde, in welcher prophetische Gaben walteten und in welcher Paulus um ihrer Innigkeit willen sich auf seiner Neise nach Jerusalem sieben Tage aufhalten ließ (Apgesch. 21, 3—7). In der gleichen Zeit war nach Strabo 16, 757 Tyrus noch eine gewerbreiche Seestadt mit zwei Häsen, deren einer nach Zidon, der andere nach Aegypten zu sührte und berühmt (Plin. hist. nat. 9, 60. 21, [22. 35, 36.) durch Purpurbereitung und Schönfärberei. Ausgerdem waren sie mit den übrigen Phöniciern als Baukünstler und Bildhauer von Alters her bekannt, und dieser Ruf pflanzte sich bis in die römische Zeit fort (Philo, leg. ad Caj. p. 1024).

Das Gebiet von Thrus reichte zur Zeit der Römerherrschaft, wie auch schon nach Josephus das antike sidonische zur Zeit Mose's, südwärts bis zum Berge Carmel, der den Ifraeliten berheißen war und in Ahab's Zeit nach 1 Kön. 18, 19 f. zum Reiche Ifrael gehörte, daher auch Akto eine phönicische Stadt genannt wird, Nitter, Erdkunde 16, 1, 727; nordwärts erstreckte es sich die Sarepta, welches die Gränzstadt der Zidonier war, 1 Kön. 17, 9. Nach Osten aber blied Thrus und sein Gebiet (Jos. dell.

jud. 3, 3, 1) von Galilaa begrangt wie feit ben altesten Zeiten.

Das jetzige Thrus (Sur) liegt auf einer Halbinsel, nimmt jedoch kaum zwei Dritttheile der ehemaligen Insel ein und ist mehr einem Dorfe als einer Stadt ähnlich. Unter der türkischen 'Regierung ist der Ort ganz gesunken und dem Oberhaupte der Mutualis, einer Bölkerschaft des Libanons, unterworsen. Der Hasen von Thrus ist noch immer der beste auf der ganzen sprischen Küste, aber der Handel hat sich nach dem benachbarten Said (Zidon) gezogen, wohin Sur, d. i. Thrus, Tabak, Getreide und gesponnene Seide versührt (s. Pococke, Morgenl. 2, 161. Bolneh 2, 157. Robinson 3, 671 ff.). Der Ort hat viele Kuinen und zählt etwa 3000 Seelen, meist Christen.

Als griechische Geschichtsschreiber über Thrus, welche aus Archiven schöpften, erwähnt Josephus mehrsach einen Menander von Sphesus und einen Dius, ohne jedoch deren Zeitalter anzugeben. Auszüge aus ihren Werken sinden sich auch bei dem Chronographen Georg Syncellus. Ueber das alte Thrus sinden sich Nachrichten bei Reland, Palästina S. 1046 sf.; Cellarii notit. 2, 381 599; Mannert, alte Geographie 6, 1, 360 sf.; E. Ryhiner, de Tyro et prophetarum de ea vaticiniis Basileae 1715. 4.; Hengstenderg; de redus Tyriorum. Berol. 1832. 8.

Thrus, Synode im 3. 335; f. Bd. I. S. 493. 494.

Tifchirner, Beinrich Gottlieb - biefer ehrwürdige Sachwalter des Broteftantismus, burch amtliche Stellung, theologische Richtung und Bielseitigkeit bedeutfam, in alle firchlichen Sauptfragen feiner Zeit tief verwidelt, fie mitberathend und mitbestimmend, ein berühmter Lehrer auf Kanzel und Katheber — war am 14. November 1778 zu Mitweida im Leipziger Areife des Konigreichs Sachfen geboren. liche Saus war die erste Bildungsftätte feines Beiftes. 13 Jahre alt, übergab ihn ber Bater, zuerst Diakonus, bann Oberprediger, ber gelehrten Schule zu Chemnit. felbst wurden Bolit, Bretschneider, Winger, Facilides seine Freunde, da erbaute und bildete er sich an den durch ihren Inhalt gediegenen und trefflich vorgetragenen Predigten bes Superintendenten Dr. Merkel, dort genog er den Brivatunterricht bes Latiniften (fpater Rektor am Afraneum) Konig. 3m Jahre 1796 bezog er die Universi= tat Leipzig, wo Bolit feine Studien leitete, Beidenreich und Platner feine Lehrer in der Philosophie, Reil, des Nathanael Morus Schuler, "ein gemiffenhafter, fast angftlicher Forscher in ber Dogmen . und Rirchengefchichte, aber unbefangen und hell in feinen inneren Ansichten," fein Lieblingslehrer in der Theologie wurde. 1798 trat er in Leipzig als Redner (er hielt die Kregel'sche Gedächtnifrede: de pretio

atque honore viris doctis statuendo) und 1799 als Respondent bei Chrift. Daniel Schulzens Sabilitationedisputation auf. Reinhard, vor welchem er fein Canbidateneramen bestand, veranlagte ihn zur atademischen Laufbahn, der Taschirner's Neigung gehörte. Er habilitirte fich im Februar 1800 ju Wittenberg und murde noch in demfelben Johre durch eine zweite Disputation (Observationes Pauli Apostoli epistolarum scriptoris ingenium concernentes. Vit. 1800. 4.) Adjuntt der philosophischen Fafultat - in Bittenberg eine Mittelftufe zwischen Bribatdocent und außerorbentlichem Professor. Damale ift Rrug fein Freund geworden. Seine akademischen Bortrage bezogen fich - eine Folge ber Anregung, die er von Carus erhalten - namentlich auf empirische Binchologie, aus beren Studium als Früchte hervorgegangen find bie Schriften : "Leben und Ende merkwürdiger Gelbstmorder, nebst einigen den Gelbstmord betreffenden Abhandlungen," Weißenfels und Leipzig 1805 \*), "über den moralifchen Indifferentismus" und "über die Bermandtschaft der Tugenden und Lafter." Auch gab er mit Mauchart bas neue Repertorium für embirifche Binchologie heraus. Raum hatte er das afademische Ratheder betreten, fo rief die Erfrankung feines Baters ibn in bie Beimath. Er murde (1801) feines Baters Collaborator und nach beffen bald barauf erfolgtem Tode Diakonus in Mitweida. Als folder fcrieb er feine "Gefchichte ber Apologetit oder historische Darftellung der Art und Weise, wie das Christenthum in jedem Zeitalter bewiesen, angegriffen und vertheidigt ward," Th. 1., Leipzig 1805, die mit Reinhard's Borwort in die Welt ging. Er hat es beim ersten Theil bewenden laffen, weil er (wie er ruhmend bon fich fagt) verftandig genug mar, eine in ihrer Unlage berfehlte und mit ungelibter Band angefangene Schrift aufzugeben. Bier Jahre hatte er fein Diakonat verwaltet, als er an die theologische Fakultät zu Wittenberg berufen wurde. Er hielt bemnach am 24. November 1805 die übliche Licentiatenpredigt in der Stadtfirche ju Bittenberg, fein Colloquium mit der theologischen Fakultät und seine Inauguraldisputation: de dignitate hominis per religionem christianam adserta et declarata, und erhielt am 2. December 1805 in ber Universitätsfirche in feierlicher Beife die theologische Dottorwürde. Sein Antrittsprogramm fchrieb er: de virtutum et vitiorum inter se cognatione in doctrina morum diligentius explicanda. Seine Borlefungen galten ber philosophischen Religionelehre, Dogmatit, Kirchengeschichte, Somiletit und Baftoraltheologie. Als Wittenberger Professor hat er die ichweren Kriegsjahre 1806 und 1807 durchgemacht. Als Deputirter der Universität ftand er am 20. Oktober 1806 mit Bolit "an der bon den abziehenden Breufen in Brand gestectten Elbbrude, um die bereits auf dem linten Ufer ftehende und die Dorfer plundernde Beeresmacht bes Marichalls Davoust, nach ihrem Uebergange über die Elbe, ju bewilltommnen, und die Universität und deren Inftitute bem Sieger zu empfehlen. Tafchirner bewährte bei biefer Belegenheit und in mehreren ahnlichen Fällen nicht nur mannliche Rraft und Saltung, fondern auch Bewandtheit und Umficht in Unterhandlungen, deren Beranlaffung une allen neu war." Wiederum 4 Jahre mahrte feine Umtethatigfeit, ba wurde er (Michaelis 1809) als vierter Professor der Theologie nach Leipzig versett, welches die Stätte feiner Wirtfamteit blieb bis an feinen Tod: benn zwei ehrenvolle Rufe, nach Berlin und Jena, lehnte er ab. Als disputatio pro loco vertheidigte er: de formis doctrinae theologorum evangelicorum dogmaticae distinguendis rite et aestimandis. Seine Thatigfeit als Prediger, junachft an der Universitätsfirche, leitete er durch eine Predigt ein zur Borbereitung auf die Jubelfeier der Universität (am 4. December). Sierdurch aufmertfam geworden auf feine homiletische Begabung, über=

<sup>\*)</sup> K. H. E. Pölit, Dr. Heinrich Gottl. Tzschirner. Kurzer Abrif seines Lebens und Wirstens (Aus bem vierten Heste ber "Jahrbücher ber Geschichte und Staatslunst" besonders abges bruckt), Leipzig 1828, nennt S. 12 diese Schrift von den Selbstmördern eine anonyme und der Bersaffer von Tzschirner's Biographie im Neuen Nekrolog der Deutschen, Jahrg. 1828, Theil I, S. 113 ff. hat es ihm nachgeschrieben. In dem mir vorliegenden Exemplare sieht Tzschirner's Name aussührlich auf dem Titelblatt und unter der Dedikation.

trug ihm ber Magistrat (1814) das Archidiakonat an der Thomaskirche, 1815 nach Rosenmüller's Tod das Pastorat zu St. Thomas und die Superintendentur der Leipzisger Ephorie. Daneben ward er zum wirklichen Assessire Consistoriums ernannt, wurde, als er in die dritte Professur einrückte, Kanonikus zu Zeig (1815) und als zweiter Prosessor Domherr zu Meißen (1818). Als Leipziger Prosessor zog er (1813) unter Karl August von Beimar als Feldpropst mit in die Freiheitskriege. Dassir ward ihm die lobende Anersennung zu Theil, daß er mit hohem Eiser diese neuen Pslichten als guter Staatsbürger erfüllt und sich bei den Truppen die höchste Achtung und Liebe erworben habe; als äußeres Abzeichen wurde ihm das grüne Kreuz verliehen, welches er späterhin wieder ablegte, weil dieses Ehrenzeichen an die Theilung Sachsens erinnere (f. Krug's Lebensreise in 6 Stationen. Neue Ausgabe. Leipzig 1842, S. 169). Als literarische Frucht dieses Feldzugs erschien seine Schrift: "Ueber den Krieg, ein phisosophischer Versuch." Leipzig 1815.

Von diesen Aeußerlichkeiten seines Lebens wenden wir uns zu dem geistigen Kerne, indem wir die theologische Richtung, welche Tzschirner repräsentirte, seine Bedeutung als Apologet des Protestantismus und der politischen Freiheit, sowie als Ho-

miletiter, näher in's Auge faffen.

Tafdirner's Leben fällt in die Zeit, wo der bulgare Rationalismus und der moberne Subernaturglismus mit einander im Streit lagen, auch eine britte, bermittelnde Richtung, damale Aefthetismus genannt, fich zu bilden begann. Reinhard hatte in feinen "Beftandniffen", S. 95, es ausgesprochen: ftrenger und inftematischer Aufammenhang, Ginheit ber Principien und folgerechtes Denken in der Religion finde nur Statt, wenn man fich entweder gang an die Bernunft, oder gang an die Schrift halte; wirklich confequent fen nur ber Rationalift und ber Supernaturalift. Da fchrieb Tafchirner feine "Briefe, veranlaft burch Reinhard's Geftändniffe" (Leipz. 1811), den Rationalismus mit dem Supernaturalismus zu verföhnen und zu vermitteln, bestimmt. Denn "aus bem Kampfe fchroffer Gegenfate geht gulett immer bas Bahre, bas in ihrer Mitte liegt, als bleibendes Refultat herbor." Er hat für das Minimum des driftlichen Glaubens (f. Briefe eines Deutschen an die Berren Chateaubriand, de la Mennais, Montlofier und Benj. Conftant von Tzichirner, herausgeg. von Rrug, S. 55) die Ueberzeugung oder das Befenntniß erklärt: "daß das Chriftenthum eine Offenbarung Gottes durch Chriftum gur Rundmachung und Fortpflanzung der mahren Religion, zur Rundmachung und Fortpflanjung der religiofen Ideen und der fittlichen Gefete fen, auf beren Erkenntnig bas Beil, b. h. die Tugend und die Freiheit des Menschen beruhe," wogegen der aufhört, Chrift ju fehn, ber das Chriftenthum als eine jufällige Welterscheinung betrachtet und beffen Lehre für Wahn und Irrthum halt. Der Beweis dafür, daß das Chriftenthum eine göttliche Offenbarung ift, ift zu gründen "auf die Idee Gottes, als des Erziehers des Menschengeschlechts, auf das Bedürfniß des Menschen, durch ein Aeugeres zu dem Bewußtsehn beffen, was er in fich trägt, geweckt zu werden, auf das Providentielle in ber Pflanzung des Chriftenthums, auf den Achtung und Chrfurcht einflöffenden Charakter feines Stifters und auf die große und heilfame Beranderung, welche fein Bort herborgebracht hat." Dabei bachte er aber fo wenig gering von der Rraft der menfchlichen Bernunft in göttlichen Dingen, daß er feinem Freunde Rrug gegenüber, es aussprach: "warum follte ich der Bernunft nicht bertrauen, auch in göttlichen Dingen, da Gott fie mir felbst gegeben hat? Ich wurde ja nicht einmal die leifeste Ahnung vom Göttlichen haben, wenn nicht meine Bernunft felbft göttlicher Abkunft mare," und die Grundlehren bes Christenthums find ihm in dem Bewuftsehn des Menschen gegebene Ideen, fie entfprechen den Gefeten und Bedurfniffen feines Beiftes. Alfo das Chriftenthum ift feinem Befen nach Bernunftreligion, eingeführt jedoch durch übernatürliche Offenbarung Das ist Tafchirner's supernaturaler Rationalismus, der fich doch zulest auf ben einfachen Rationalismus reducirt, wenn auch Tafchirner absichtlich bermieden hat, unter den Sachführern und Sprechern ber rationaliftischen Theologie aufzutreten.

feiner Dogmatit (Dr. Beinr. Gottl. Taichirner's, weil. zweiten Professors ber Theologie an der Universität Leipzig, Borlefungen über die driffliche Glaubenslehre nach dem Lehrbegriffe ber ebangelisch - protestantischen Rirche, herausgegeben bon Rarl Safe. Leipzig 1829) verhält er fich bloft referirend, ohne eine Entscheidung zu magen amischen ben beiben großen Begenfäten von Supernaturalismus und Rationalismus; fie ift, wie ihr Berausgeber fagt, eine einfache, hiftorifche Darftellung ber beiden Saubtgegenfage, die fich in der protestantischen Theologie geltend gemacht haben, mit allen Grunden, auf benen fie ruhen, und mit allen Folgerungen, ju benen fie fich entwideln (vgl. die Recenfion in Röhr's frit. Brediger = Bibliothek, Bb. X, Beft 1). Beniger ein fchöpferis icher, inftematifcher Beift, fondern mehr jum Siftorifer geboren, hat er mit fteigender Elegang in der Darftellung und mit rhetorischer Rulle feine geschichtlichen Werke gefchrieben und die Todten auferstehen laffen, in begeisterter Theilnahme an allem geschichtlich Werdenden - "denn beides trage ich in meinem Bergen, die Liebe zu dem Befchlechte meines Namens und Loofes, welche feiner Fortidritte fich freut und über feine Berirrungen mehr noch trauert, als gurnt, sowie ben Glauben, welcher eine göttliche Führung in dem Gange feiner Entwicklung findet und in dem, beffen Wort die falfchen Götter gebannt und einen 1000jährigen Wahn gelöfet hat, den Aufgang aus der Bobe fieht und ein welterleuchtendes Licht" - und boch als Siftoriter, fobalb das Schaufpiel anhob, beicheiben gurudtretend hinter fein Wert, damit die Bandlung nicht geftort werbe durch die Erscheinung feiner Berionlichkeit. "Mit frifcher Rraft und entschiedener Befinnung" hat er zu Schrödh's Rirchengeschichte feit der Reformation die beiden letten Bande hinzugefligt, Band IX., enthaltend die Geschichte ber griechischen Rirche, ber Taufgefinnten, Quafer, Socinianer von 1649-1806 und die neueste Beschichte ber tatholischen und lutherischen Rirche, Band X. Schrödh's Lebensbeschreibung, ein Register über alle 9 Theile und Zeittafeln für die driftliche Rirdengeschichte von 1517-1810. Aber fein hiftorifches Hauptwerk und, nach feinem eigenen Urtheil, bas Sauptwerk feines Lebens, ift: "Der Fall bes Beidenthums", herausgegeben von C. B. Niedner, I. Bb., Leipzig 1829. Schon als Jungling trug er fich mit ber Ibee zu biefer Tragodie, "obwohl er bamals weder ihre gange Bedeutung ju faffen bermochte, noch im Stande war, die ichwere Aufgabe ihrer genngenden Darftellung gu lofen. Bas ben Büngling angezogen hatte, feffelte ben Mann von Neuem, und feitdem ich fie zu beichreiben beschloff, ift fie 10 Jahre lang der Mittelpunkt meiner wiffenschaftlichen Befchäftigungen gemefen."

218 mit dem Jubelfest der Reformation eine neue Begeisterung durch die Kirche gog, ba war es bor Allen Tafchirner, auf welchen Luthers Geift fich niederfenkte. Seine Reformationspredigten murden die Rrone feiner geiftlichen Beredtfamkeit. Benn aber ber religiofe Enthusiasmus bamals vielfach auf Luthers Buchstaben gurudsprang und in ihm berhartete, und wenn, indem der politische Aufschwung, die Frucht der Freiheitsfriege, bon beforglichen Staatsmännern überall eingedämmt wurde, der Protestantismus als der erfte Schritt zur Revolution, von Romlingen und folden, die es werden wollten, berdachtigt murde, fo ftand Tafchirner ba, fuhn und groß in feiner Beit, bei allem Weuer der Begeisterung für die große Bergangenheit der evangelischen Kirche, doch über Luthers Budiftaben ftehend und ber protestantischen Freiheit des Geiftes treu, welche bas 18. Jahrh. errungen hatte, jedem Reaktionsgelufte in Staat und Rirche mit den glangenden Baffen bes Beiftes widerftrebend, die berfanglichen Borwarfe mit beredtem Munde gurudweisend. Diese feine firchlich = apologetische und politisch = freifinnige Birt. samfeit hat ihn gum Manne des deutschen Bolfes gemacht und weithin den Ruhm feines Namens getragen. Rarl Lubwig b. Baller (f. ben Art.), Mitglied bes fouveranen Rathes in Bern, bollzog endlich feinen lange verheimlichten Uebertritt zum Ratholicismus. Sein politifches Suftem (" Reftauration ber Staatswiffenschaft" in 4 Banden), beffen Trivialitäten für außerordentliche Beisheit und fast für göttliche Gingebungen zu halten, Saller den lächerlichen Dünkel hatte, ift getragen bom Principe unbedingter Auftorität, beren gerades Gegentheil die Revolution ift. Giner folden Rechtsund Geschichtsanschauung ift ber Brotestantismus als revolutionar, oder boch die Reime zu den gottlofen Grundfäten der Revolution in fich tragend, immer verdächtig gemefen. Begen Beren bon Sallers wehmuthige, herzzerschneidende Rlagen über die durch die Reformation ichon bis in's Innerfte verderbte Welt, ericien Tafchirner's erfte Schutsrede für ben Brotestantismus: "Der Uebertritt bes Berrn bon Saller gur tatholifden Rirche, beleuchtet bon Tafchirner," 1821. Dadurch murde er auf eine genauere Betrachtung des Berhältniffes der beiben Confessionen jum Staate geleitet. Er legte fie nieder in ber Schrift: "Ratholicismus und Brotestantismus aus bem Standpunkte ber Politik betrachtet," 1822, welche in zwei Jahren vier Auflagen erlebte und in's Frangöfische, Englische und Solländische überfest murbe. Sie gilt bem Beweise, baf ber Brotestantismus mit jeder gesetmäßigen Regierung nicht nur fich verträgt, sondern ihr auch forderlicher ift, als der Ratholicismus. Eine Exemplifitation bazu lieferte Tichirner bei Gerausgabe ber Attenftude von "ber Rudfehr einer Gemeinde tatholifder Chriften jum ebangelischen Chriftenthum " (zu Mühlhausen im Großherzogthum Baden), 1823, mit Anmerkungen, von welcher Schrift in Jahresfrift 4 Auflagen nöthig wurden. Als nun außer jenem Conberfus mit 4 Banben reftaurirenber Staatswiffenschaften unter ben Armen noch andere Bfeudopropheten in diefen Ton einstimmten: ein borlauter Fremdling (Berr von Stourdza), mit einem leichten frangofischen Buchlein in feinen galanten Sänden, ein wie durch Zauberschlag jum Politifer und Diplomaten gewordener Romanschreiber und Schauspielbichter (Rogebue), ein Zeitungsschreiber mit tonendem Erze und klingender Schelle (der öfterreichifche Beobachter), ein munderthätiger Domherr, umringt bon tangenden Krüppeln und jauchgenden Stummen (Fürst Alerander b. Hohenlohe ju Bamberg) und ein derber und handfester Ranonitus (Tabritius ju Bruchfal), welcher die Kraftsprache der Natursöhne redet, als ware er unter ihnen erzogen und geboren: ba zeigte Tafchirner ("Die Gefahr einer beutschen Revolution," Leipzig 1823, in 2 Auflagen), zuweilen im Tone der Fronie, daß weder mittelbar noch unmittelbar die deutsche Wissenschaft den revolutionären Beift nähre, daß hundertjährige Berfassungen nicht alsbald verrückt und verwandelt werden konnen nach der Phantafie jedes Theoreti= ters, daß der Protestantismus zur achten Mündigkeit der Bölker, zur gesetlichen Freiheit führe und fo gewaltsame Revolutionen verhindere. Die Bedrückungen der Broteftanten in Frankreich, Sarbinien, Ungarn beranlaften feine Schrift: "Das Reaktionsspftem, bargeftellt und geprüft," 1824, welche bie Ohnmacht bespotischer Magregeln nachwies, gegenüber durchbrechenden, weltgefchichtlichen Ibeen. Ginheimische, antiprotestantische Bormurfe miderlegte er in: "Zwei Briefe, veranlagt durch die jüngft zu Dresden erschienene Schrift: "Die reine fatholische Lehre" (1826, in 2 Auflagen). "Die Stunden der Andacht," welche Ratholifen auf Eingebung des bofen Beiftes jurudführten, wurden anonym bon ihm bertheidigt ("Die Anklagen der Stunden der Anbacht," gewürdigt von einem Freunde ihres Berfaffers, Frankfurt a. M. 1826) und bei der Conversion des Bergogs von Röthen von ihm die moralische Unmöglichkeit nachgewiesen, daß ein katholisch gewordener Fürst noch länger die kirchlichen Angelegenheiten feiner protestantischen Unterthanen leite. ("Borftellung eines auswärtigen Staatsmannes an einen deutschen Fürsten, welcher jüngft zur katholischen Rirche übergetreten mar." Sannober 1826.) Auch gab er im preufischen Agendenftreite (vgl. Bangemann, 7 Buder preug. Kirchengeschichte, Berlin 1859, Band I, S. 50 ff.), aufgefordert von einem achtbaren Beiftlichen, fein Butachten ("Butachten über bie Unnahme ber preufiichen Agende, an einen preufischen Beiftlichen." Leipzig 1824) ab. Die Frage: habe ich recht gethan, daß ich gegen die Agende mich erklärte? beantwortet er, weil in einer inneren Rirchenangelegenheit durch Rabinetsordre verfügt fen, mit: Ja! Würde aber bie Agende unbedingt befohlen, fo "febe ich nicht ein, warum ber Beiftliche (fo gerechte Ursache er auch hat, ihre Ginführung nicht zu wünschen) sich für verpflichtet halten follte, lieber feinem Amte zu entsagen, als den Gottesdienst nach ihrer Borfchrift zu

halten." Auch für die Sache Griechenlands ist Tzschirner begeisternb eingetreten ("Die Sache Griechenlands, die Sache Europa's." Leipzig 1821) und hat die Leiden des griechischen Bolts selbst an heiliger Stätte zur Sprache gebracht. (Die Klage der Liebe und der Trost des Glaubens über den Fall und die Drangsale der Bölker." 10. Trinit. 1821.) Der Dank der protestantischen Zeitgenossen siehen Wortsührer des Protestantismus und der Freiheit gab sich mannichsach kund und nicht bloß in Worten. Ein Unbekannter sandte ihm eine goldene Dose mit Luthers Petschaft in Mosaik und der Zeile: "dem waseren Bertheidiger unserer edangelischen Kirche Tzschirner"; der König von Dänemark beehrte ihm (1826) mit dem Danebrogorden.

Wir betrachten endlich Tafchirner als Rangelredner (vgl. bagu B. G. Facilibes, Tafchirner's Predigtweise beim Gintritt in feine homiletifche Laufbahn, in Röhr's Magazin für driftl. Prediger, Band I. St. 2, S. 53 und "Der verewigte Tafdirner als Kanzelredner geschildert" in ber allgem. Liter. - 3ta. b. 3. 1828, Rr. 293 - 295. auch feparat, Balle 1829). Bier ift zuerst interessant, zu feben, wie er feine rationaliftifche Denkweife in Ginklang fette mit feinem geiftlichen Berufe. Laut wurde ichon bamals ber Borwurf gehort, die freiere Theologie fete den Prediger, welcher ihr hulbige, außer Stand, fein Amt als ehrlicher Mann zu verwalten, und in feinem Berufe auf eine fegendreiche Beife fir bie Sache Jefu und feiner Rirche zu wirken. Daber, als er die Berausgabe des Magagins für driftliche Prediger, babon er 5 Bande beforgte, übernahm, ichrieb er die Abhandlung: "bag die Berichiedenheit der dogmatischen Sufteme fein Sinderniß bes Zwedes ber Rirche fen." 1823. Er führt feinen Beweis burch Beifpiele ausgezeichneter Prediger aus allen brei theologifchen Schulen. Niemand werde behaupten wollen, daß Manner, wie Bollifofer und löffler, welche im Beift und Sinn des Nationalismus lehrten, anftatt die Bemeinde zu erbauen, Unglauben gefaet und die driftliche Wefinnung gefchwächt und ausgetilgt hatten in ihren Buhörern. "Dbgleich der Rationalist von den in der Bernunft felbst gegebenen Ideen als von dem höchsten Glaubensgrunde ausgehet, fo unterläßt er boch deghalb nicht, weder in ber eigenthumlichen Korm, in welcher fie im Chriftenthum erscheinen, fie barguftellen, bie Beugniffe ber heiligen Schriftfteller ju erwähnen und auf die biblifche Wefchichte binguweisen, noch die in der Bernunft gegebenen und in bem Chriftenthume herbortretenden Bedanken in Begiehung zu dem Gefühle zu feten und die Andacht zu erwecken. Auch bei benen, welche im Weifte des Rationalismus lehrten, wird bas biblifche Element gefunden; auch fie haben die Gemeinde erhauet und vielleicht ift die milbe Barme, welche Bollitofer's Predigten burchdringt, wohlthätiger für bas menschliche Berg, als die bon mandem Diffifer entgundete Gluth, welche nur aufflammt, um wieder zu erlöfchen." Die Grundlinien seiner Theoric der Rangelberedtsamkeit find mitgetheilt in Röhr's Magazin Bd. II, St. 2, S. 243 ("Tafchirner als homiletifer"), daraus wir nur feine Definition ber Rangelberedtsamteit hervorheben. Gie ift: "Die Runft, dem auf Beforderung ber Frommigfeit und Tugend gerichteten 3wede ber Rirche gemäß, burch bie ber Form des Schonen angemeffene und die Gefammtheit der Seelenkrafte in Thatigkeit fetende Rebe Erbauung zu bewirfen." Erbauung aber hieß ihm die Richtung des Bemuthes auf Gott, welche bald in Andacht, bald in heilige Borfate übergeht und burch Alles hervorgebracht wird, was ben Glauben ftartt und belebt, und das fittliche Gefühl anregt und nahrt. Seine Theorie praktifch zu verwirklichen, hat er mit großem Gifer und Erfolge angestrebt. Seine Predigten find jum Theil Mufter geiftlicher Beredtsamfeit. Er hat fie alle forgfältig ausgearbeitet und ftreng memorirt. Denn (Briefe über Reinhard's Geftandniffe, S. 251) "wer das Publifum achtet und die Schwierigkeiten feiner Runft fennt, muß bas breifte Gelbftvertrauen, mit welchem Mancher nach ber flüchtigften Borbereitung Die Rangel betritt, Unberschämtheit nennen." Gein Borbilb, wie das homiletische Borbild fast aller damaligen Theologen, war Reinhard, fast nur bon ihm hat er gedruckte Bredigten gelefen, wie diefer hat er viel auf eine gediegene, wohlgefeilte Sprache und bor Allem auf logifche Anordnung und Bliederung ge-

halten, wonach er alles irgend Fremdartige und bom Thema Abichweifende, ob es auch pratorifch noch fo fcon und braktifch bedeutend war, forgfältig und ichonungslos ausfchied. Bas ihn von Reinhard unterscheidet, bas ift neben einer größeren Frische und bem zuweilen poetischen Reichthum seiner Diftion besonders die (boch erft in Leibzig begonnene) Einführung tirchengeschichtlicher Stoffe in die Bredigt. Seine homiletifche Thatigfeit erreichte baber, wie ichon bemerkt, ihren Glangpunkt in ben Reformations. bredigten. Taidirner's äußere Gestalt, burch welche Biele, wenn er mit bem Ornate angethan war, an Luther erinnert murben, unterftutte mefentlich ben Ginbrud feiner Bredigten. Boren wir darüber feinen bertrauten Freund Goldhorn: "Ginen unglaublichen Antheil an bem Eindrucke der Rebe hat allerdings des Redners Berfonlichkeit. und diese war bei Taschirner gang bagu gemacht, die innere Kraft bes Bortrages ju verstärken. Seine Stimme, ob fie auch fcon feit einer Reihe bon Jahren durch bas geheime Leiben feiner Athmungswertzeuge etwas Gebampftes hatte, und mithin bie aroffen Rirchen, in benen er reben mußte, nicht bis in ihre entlegeneren Räume ausfüllte. war denhalb nichts weniger als unangenehm und undeutlich, und er wufte fie fehr geschickt und haushälterisch zu benuten; bagu tam feine ansehnliche Weftalt und. was die Sauptfache mar, feine gange außerliche Bewegung zeugete für die innere, eigene Theilnahme an bem Gefprochenen, und brudte, jumal gegen bas Ende ber Rebe, fehr oft eine Erhebung und Begeifterung bes Rebners aus, welche alle Ruhörer ergriff und unwillfürlich mit fich fortrig." Tafchirner felbft hat zwei Bande Bredigten (Leibzig 1812 und 1816) veröffentlicht, aus denen besonders hervorzuheben find: "bon der Macht einzelner Menichen über ihr Zeitalter," am Johannisfeste 1811 gehalten; "bie Wiffenschaften, ein Mittel ber Erziehung bes Menschengeschlechts," Bredigt zum Uni= versitätsjubilanm, 1. Abvent 1809; "wie die Soffnung ben Beisen über das Ungliid ber Zeit erhebe." am Tage Maria Berklindigung 1813; "bon bem Untergange ber Welt," am 27. Trinit. 1815; "bon der Läuterung der fündigen Welt durch die Berichte Gottes," am Tage der Reinigung Maria 1816; "bon der driftlichen Weisheit in bem Urtheile über die unvollfommene Entwidlung einer vielberfprechenden Beit." am Tage Maria Berfundigung 1816. Außerdem erichienen einzeln gedruckt: "bie Ermartungen unferer Beitgenoffen bon bem Gange ber Weltgefchichte," am Wefte ber Beimfuchung Maria 1822; "das beranderte Berhaltniß ber Kirchen unferer Lander," am Reformationsfeste 1825; "Die Rede bei Reinhard's Gedächtniffeier," am 28. November 1812 und die "Worte bei der Gr. Majestät dem Konige Anton am 24. Oftober 1827 au Leipzig geleifteten Erbhuldigung." Aus Tafchirner's hinterlaffenen Sandichriften gab 3. D. Goldhorn noch 3 Banbe Predigten (Leipzig 1828) heraus, zu denen bei ber 2. Auflage (Leipzig 1829) ein 4. Band hinzukam.

Auger den genannten find noch folgende Schriften und Auffate bon Teichirner erschienen: De sacris publicis ab ecclesia vetere studiose cultis. 1808. De bello Christianis non interdicto. 1814. Nominis germanici laudes instauratorum sacr. hist. illustr. 1814. De sacris ecclesiae nostr. publicis caute emendandis. 1815. Ecclesiae et Academiae Evangelicorum quid mutuo sibi debeant. 1817. De claris veteris eccles. oratoribus. 1817 — 1821. Graeci et romani scriptores cur rerum christian, raro meminerint. 1824. De perpetua inter cathol, et evang, ecclesiam dissensione. 1824. De causis impeditae in Francogallia sacrorum publicorum emendationis. 1827. De religionis christianae per philosophiam graecam propagatione. 1827. Ueber die unwillfürlichen Borftellungen (Repertorium für empir. Bipchologie, S. 1). Ueber die Erinnerung in ihrem Berhältniffe gur Beiftesbildung, Moralität, Glüdfeligkeit und Runft (ebendaf. S. 44). Ueber bas Ruhrende und bie Rührung (ebendaf. S. 177). Beurtheilende Darftellung ber bogmatischen Shfteme. welche in der protestantischen Kirche gefunden werden (Memorabil. Bd. I, St. 1, S. 1. und St. 2, S. 1). Beter Lotichius Secundus (im Biographen Band VIII, St. 2, S. 133. 1809). Gregoires, Geschichte ber religiöfen Setten bes 18. Jahrhunderts. übersetzt und mit Anmerkungen erläutert (Archib für alte und neue Kirchengeschichte Bb. I. St. 1, S. 136. St. 2, S. 145. St. 3, S. 87). Beitrage gur neuesten Geschichte ber tatholischen Rirche in Frankreich, aus ben Schriften bes Brn. b. Pradt von ben 4 Concordaten (ebend. Bb. VI, St. 2, S. 379). Wie gefcah es, baff Frankreich katholisch blieb? (Bölit, Jahrbücher ber Geschichte Bb. I, S. 284. 1828). Grundfätze der Römer in Ansehung des Gelbstmords (Stäudlin's Magazin für Religion Bb. II, St. 1, Nr. 1. 1803). Ueber die Religion und die fittlichen Zuftande ber Italmänen auf Ramtschatka (ebendas. Bd. III, St. 2, Nr. 3.). Sistorisch = philosophifche Entwidlung über die ftufenweise Entwidlung des wohlwollenden Triebes (ebend. Rr. 9.). Darftellung der merfwürdigen Berfchiedenheiten, welche man an den Menichen, in Sinficht auf religiofe Dent = und Sinnesart, bemerten fann (Rehtopf's Prediger - Journal 1804, S. 1). Die Bergogin b. Balière, Maitreffe Ludwig's XIV. (im Biographen Bb. IV, S. 323. 1804). Ueber ben Gebrauch der Bibelftellen und der Bibelfprüche in bem Rangelvortrage (Hallisches Brediger - Journal Band 49, S. 44. 1805). Bemerkungen über die praftifche Wichtigkeit ber Lehre bon einem Gott (Material. für alle Theile der Amtsführung Bd. VIII, Beft 2. 1805). Ueber die Bortheile, welche die driftliche Sittenlehre burch ben tugendhaften Charafter ihres Urhebers enthält; über die Borguge des Bredigerftandes (ebend. Beft 3.). Erinnerungen gegen die Gewohnheit, die Predigt mit dem Gebete anzufangen (Wagniti' Material. Bd. II. Beft 3. 1805). Amtserfahrungen (Bail's Archiv für die Baftoralwiffenschaft Thl. II. 1820). Bu Jorg's Schrift: "bie Ghe aus bem Gefichtspunkte ber Natur, ber Moral und ber Kirche" 1819) lieferte er die auf Moral und Kirche bezüglichen Abhandlungen. Auch war er feit 1810 Berausgeber ber "Memorabilien für bas Studium und die Amtsführung des Bredigers" (8 Bande), redigirte mit feinem Freunde Staudlin bas "Archiv für alte und neue Rirchengeschichte" (5 Bande bis 1822), als beffen Fortsetzung das "Rirchenhistorische Archiv von Stäudlin, Tafchirner und Bater" erfchien, vereinigte fich mit Reil zur Redaktion ber "Analekten für bas Studium ber eregeti= fchen und suffematischen Theologie" (1811-1817) und übernahm bas von R. F. Bahrdt begründete, bon 28. A. Teller, Löffler, Ammon fortgeführte "Magazin für driftliche Brediger," das nachmals in Röhr's Bande überging.

Um 2. Februar fprach er seine "letten Worte" an heiliger Stätte, in benen etwas wie ein wehmuthiger Scheidegruß flang. Das Predigen war ihm in der letten Zeit fehr fauer geworden und mit geofer Erschöpfung verbunden gewesen. Als ein bedentliches Unzeichen stellte fich im Binter 1823 ein heftiger Stidhuften ein. Mehrmaliger Befuch bon Babern berichaffte ihm nur borübergehende Erleichterung. Im Februar 1828 fehrte feine Bruftfrantheit mit erneuter Beftigfeit wieder. In feinen letten Stunben ftand Golbhorn als treuer Freund an feinem Lager. Mit gitternder Stimme fprach au ihm der Rranke: Optime collega, quomodo vales? Als Goldhorn erwiederte: Equidem sic satis valeo, sed tu, amice carissime, valde laborare videris, verum noli despondere; fide Domino, tibi aderit numine suo vel in summo periculo, erfolgte bas letzte, zusammenhängende Wort aus Tzichirner's Munde: Amice, cursum ecclesiasticum quidem finivi; sed si Deus vult, ut vivam, tamen Deo vivam. Er endigte am 17. Februar - zwei große Balggeschwülfte hatten ihm die Luftröhre zufammengeprefft. Roch 10 Stunden durfte er leben und fein Todestag mare mit dem Luthers zusammengefallen. In Leipzig war bamals große Trauer. "Es war ein guter Geift, der in Tzschirner's Gestalt über die Erde ging." Sehr fcon und beachtens= werth find die Borte Dr. Safe's, welche diefer unter dem frifden Gindruck des Schmerzes über den hingang feines baterlichen Freundes damals in feine Gnofis (Bd. III, S. 237 ff.) fchrieb.

Literatur: Rrug, Tafdirner's Denkmal. Der kurze Charatteriftit Tafdirner's als Gelehrten, Rangelredners und Menschen. Leipzig 1828. B. G. Taschirner 2c., Stigge feines Lebens nebft Bortrait und Facfimilie, nebft ber Befchreibung feines feier556 Ubbouiten

lichen Begräbnisses. 2. Aufl. Leipzig 1828. Golbhorn, Mittheilungen aus des vollsendeten Superintend. Dr. H. G. Tzschirner letten Amts u. Leidensjahren nebst den bei seinem Tode gesprochenen Worten. Leipzig 1828. Auch abgedruckt in Röhr's Magazin Bd. I, St. 1, S. 126, wo außerdem die Gedächtnisreden auf Tzschirner von Chr. G. Klinkhardt, K. Chr. Fr. Siegel, R. R. Fischer, J. H. Blaß, M. F. Schmalt und eine zum Andenken Tzschirner's gehaltene Katechese von G. J. L. K. Plato zu lesen stehen. J. A. H. Tittmann, Memoria Tzschirneri. Lips. 1829. Goldhorn, Mein Gang zu Tzschirner's Grabe am Jahrestage seines Begräbnisses, den 20. Februar 1829 (in Röhr's kritischer Prediger-Vibliothek Bd. X, Heft 1, S. 159). Bgl. auch die Allgem. Zeitung 1828, Nr. 68 ff. Die Schrift von Pölitz und die Biographie im Neuen Nekrolog sind oben schon genannt worden.

G. Frant.

## 11.

Ubboniten heißen die Glieder einer Sette, welche um das Jahr 1534 burch Ubbo Philipps (Philippi) unter ben Wiedertäufern in's Leben trat, aber bon Unfang an nicht jene übertriebene fanatische Schwärmerei in Lehre und Leben an den Tag legte, durch die fich andere unter ihnen entstandene Setten farafterifirten. Bon Ubbo's Leben ift nur fehr wenig bekannt. Bu Leuwarden geboren und in ben Lehren der romifchen Rirche mit feinem Bruder Dirt Bhilipps erzogen, widmete er fich bem geiftlichen Stande und murde Briefter in feiner Beburtsftadt, wendete fich aber mit seinem Bruder, überzeugt, daß das Babstthum verderbt fen und das Bredigtamt seine göttliche Sendung bewahrheiten muffe, feit dem 3. 1533 jur Partei der Biedertäufer. Ubbo und Dirk Bhilipps traten mit Melchior Soffmann, David Joris, Menno Simons und Anderen in Berbindung und erhoben fich, nachdem fich Ubbo von Johann Matthys, einem Bader ju Barlem, Dirt aber bon bem Schwarmer Beter Boutsager (Bolgfager) hatte taufen laffen (1534), ju Säuptern unter ben Wiedertäufern. Ubbo Bhilipps entmidelte einen besonders regen feparatiftischen Gifer, namentlich für die Berftellung einer ftrengen Rirchenverfaffung, weihte ben David Joris, Menno Simons und feinen Bruder Dirt ju Beiftlichen und grundete durch die Anhanger, welche er fand, die nach ihm be-In der Lehre, namentlich über die Saframente der Taufe und bes Abendmahls, über die Menschwerdung Chrifti und ben freien Willen, stimmten bie Ubboniten mit den Wiedertäufern überein, fie lehrten aber nicht, wie andere Barteien unter benfelben, bag bas Reich Chrifti ein weltliches Reich fen, in welchem die Gottlofen bon den Frommen mit Bewalt ausgerottet werden muften, fondern bag jenes Reich geistiger Art und von Berfolgungen nicht frei fen, und behaupteten, daß es durch Apostel, die von der Rirche ordentlich berufen feben, erneuert werden muffe; die Chescheidung verwarfen fie, fich felbst betrachteten fie für die mahre Kirche und Braut Chrifti. Ihre gottesdienftlichen Berfammlungen nannten fie Bermahnungen, ihre Brebiger Bermahner, und gur Berftellung eines reinen Glaubens und Wandels hielten fie bie ftrenge Anwendung des Bannes für nothwendig. Dirt Philipps ftarb in Emden, Ubbo überlebte ihn. Die Ausbrüche des wiedertäuferischen Fanatismus zu Munfter migbilligten Beide im hochsten Grade, und Ubbo felbft erklarte in dem Bekenntniffe, das er abfafte, wie er es von Bergen bedauerte, dag er fich habe betrugen laffen und Weihungen borgenommen habe. Ginige Jahre bor feinem Tobe, ber im Jahre 1568 erfolgte, fagte er fich von der Biedertäuferei und der Partei, die er geftiftet hatte, gang los, beklagte feine bisherige Birffamkeit, warnte feine Bruder, feine Gendung fur eine göttliche anzusehen, und trat zur reformirten Rirche über.

Bergl.: Gründliche Historie von denen Begebenheiten, Streitigkeiten und Trennungen, so unter den Taufgesinnten oder Mennonisten von ihrem Ursprung an bis auf's Jahr 1615 vorgegangen, von Ioachim Christ. Jehring. Jena 1720. (S. 159 f. ist

ein Bergeichniß ber Schriften Dirt Philipps' und G. 189 ff. Ubbo Philipps' Bekenntnif und Aussage mitgetheilt). - H. Chr. Bergmann, de Ubbone Philippi et Ubbonitis. Rost. 1733.

Ubertinus de Cafali, über beffen Lebensverhältniffe Raberes nicht bekannt ift. führte nach feinem Beburtsorte ben Beinamen be Cafali, hatte aber auch ben Beinamen be Italia. Er gehorte bem Francistanerorben an und mar in bemfelben einer ber Sauptbertreter der ftrengen Partei, welche die Milberungen ihrer für heilig geachteten Armutheregel (auf Grund ber Behauptung, daß Jefus und die Apostel weder für fich allein noch als Benoffenschaft Eigenthum befeffen hatten) heftig betämpfte, mit apota-Inptischer Schwärmerei Jesu Leben und Wirten nur als eine Borbereitung ju einer boheren und vollfommeneren Beriode bes heil. Beiftes, bas Babfithum überhaubt aber wie ben gangen Buftand ber Rirche fur bollig berberbt erklarte. Diese Bartei, Spiritualen genannt (f. Frang bon Affifi und ber Francistanerorden) erhielt, obichon bon dem Babfte Alexander IV. (1255) verurtheilt, ein neues Leben, als fich Babft Nifolaus III. für die Milderungen ausgesprochen hatte; als Führer ber Bartei trat Betrus Johannes Dlivi († 1297) und beffen Schuler Ubertinus be Cafali auf, ber die apokalphtischen Anfichten feines Lehrers und beffen Meinungen über bie Berderbtheit ber Rirche und über bie Bermerflichkeit der Milderungen im Orden in feiner Schrift Arbor vitae erueifixi (Venet. 1485, - einer Summe des Lebens Jefu, jufammengestellt gur Berherrlichung bes Francistanerordens, beffen Stiftung ichon burch Jefus felbft in das Leben getreten febn foll -- ) volltommen theilte und felbft noch in einer Apologie für Dlivi (im Aus-Auge in Annales Minorum seu trium ordinum a s. Francisco institutorum, auctore A. R. P. Luca Waddingo. Tom. V. Romae 1733. ann. 1297. XXXVI. Pag. 380 sq.) befonders vertheidigte. Er wurde deshalb heftig angegriffen, ja Pabst Clemens V. forberte ihn zur Berantwortung auf (f. Wadding a. a. D. Band VI. S. 171 u. 317). Ubertinus faßte darauf den Entschluß, den Orden zu verlaffen und einem anderen fich augumenden. Unter Angabe von allerlei Gründen bat er den Rachfolger von Clemens V., Babst Johann XXII., um die Erlaubniß, zu den Benedittinern überzutreten; er erhielt die Erlaubnift und Babft Johann wies ihn dem Klofter St. Beter zu Bemblours zu. Die Benediktiner dafelbst nahmen ihn jedoch nicht auf, und Babst Johann verlangte bon Neuem eine Berantwortung von ihm; fpaterhin foll Ubertinus zum Karthäuserorden übergetreten febn. Roch im Jahre 1321 forderte Babft Johann eine Erklärung von Ubertinus über die Anficht, die derfelbe von der Armuth Jefu hegte; Ubertinus gab biefe Erklärung (bei Badding a. a. D. Bb. VI. S. 362 f.) dahin ab, baf Jefus nur in einem geistigen Sinne einen Befit in Bemeinschaft gehabt habe, daß es aber eine teterische Ansicht sen, wenn man ihm in einem weltlichen Sinne den alleinigen oder gemeinsamen Befitz von Gigenthum jufdreiben wolle. Außerdem verfafte Ubertinus noch einen Tractatus de septem statibus Ecclesiae (Ven. 1516), -- eine Art Commentar jur Apotalypfe. Sein Lebensende ift unbekannt.

Ubiquitat ift der Ausdruck, womit die Schweizer die von Luther und der lutherischen Theologie angenommene illokale Allgegenwart ber Menfchheit und insbesondere des Leibes Chrifti bezeichneten. Da biefer Begriff als Confequenz aus der hapoftatifchen Ginigung der beiden Naturen in Chrifto in der Abficht abgeleitet murde, um die reale Wegenwärtigkeit bes Leibes im Abendmahle zu erweisen und somit die Transsubstantiationshypothese zu erfeten, fo bezeichnet ber Ubiquitatsbegriff ben Bunkt, auf welchem fich in der altlutherischen Dogmatik Chriftologie und Abendmahlslehre unmit= telbar berühren. Auch die eichatologische Frage nach der Beschaffenheit des berklärten Leibes murde bisweilen mit in den Rreis diefer Berhandlungen gezogen. Da die Ubiquitatelehre trot der Repriftination, welche die alten dogmatischen Begriffsbestimmungen bon manchen Seiten her gefunden haben, bon ben meiften Rorpphäen des modernen Lutherthums mit auffallender Rühle behandelt wird, fo können wir uns umfo mehr auf

eine rein hiftorifche Behandlung beschränken.

Biblifche Lehre. Gelbst Stahl gesteht es (die luther. Rirche und die Union. 1. Aufl. S. 178) zu, daß die Lehre von der Allgegenwart des Leibes Chrifti gar tein religibles, fondern bloß ein fpefulatives Intereffe und dem entsprechend auch feine direkten Beugniffe in ber Schrift für fich habe. In ber That fchliefen Die Worte Matth. 28, 20. nur die Berheifung in fich, daß Chriftus bis zu feiner Barufie "mit feinem Geifte, feiner Wurforge und feinem Beiftande" ben Seinen nahe fenn werde (f. Bleet, innobt. Erflär, ber brei ersten Evanga, Bb. II. S. 507), nach bem gangen Zusammenhange bon B. 18-20. aber enthält die Stelle naher bie Bufage, daß die in feinem Namen und feiner Rraft auf Erden vollzogenen Gemeindehandlungen, ale unter feiner Mitmirfung gethan, auch im Simmel volle Beltung haben follen. Das Gigen gur Rech= ten Gottes, welches bem erhöhten Chriftus an vielen Stellen (Ebh. 1, 20 - 23. Kol. 3, 1-3.) beigelegt wird und feine Theilnahme an Gottes Berrlichkeit und Berrschaft bezeichnet, hat die Allgegenwart feines Leibes in keiner Beife zur Borausfetung, ja diefe icheint ichon baburch ausgeschloffen, daß als erfte Birtung biefes berherrlichten Buftandes ausdrudlich die Ausgiefung des heil. Geiftes aufgeführt wird (Apgefch. 2, 33.), den der herr der Kirche ale Surrogat für feine ihr entzogene leib= liche Gegenwart verheißen hat und durch welchen Chrifti Gegenwart und Wirksamkeit ben Seinen vermittelt wird. Aus ber Beschaffenheit des verklärten Leibes feine Ubiauität zu beduciren, ift immer gewagt, theils weil wir beffen Qualitäten überhaubt nicht kennen, theils weil die Schrift keinen wesentlichen, Unterschied amischen bem berflärten Leibe Chrifti und dem des vollendeten Gläubigen ju machen icheint (Bhil. 3. 21.): jeder berartige Schlug murbe bemnach bon beiben gelten und feinen eigenthumlichen Borgua ber Eriftenzweise Chrifti, wie ihn boch die lutherische Dogmatik ausbrudlich mit ihrer Ubiquitatelehre beabsichtigt hat, begründen. Daffelbe gilt bon den Sinweifungen auf das paulinische σωμα πνευματικόν (1 Ror. 15, 41.), bei welchem überdieß zu beachten ift, daß entweder σωμα für "Organ des Wirkens" oder πνευματικός für "dem Beifte angemeffen" zu nehmen ift, ba die Behauptung einer immateriellen und doch realen Leiblichkeit ein Widerspruch in fich ift.

Batriftit. Auch in den folgenden Jahrhunderten begegnet uns taum eine Spur von der Vorstellung der Ubiquität der Menschheit oder des Leibes Chrifti. jenigen Bater, welche am entschiedenften an der realen Gegenwart des Leibes im Abendmable festzuhalten icheinen, iprechen fich boch fo aus, daß wir bezweifeln durfen, ob ihnen der eucharistische Leib mit dem erhöhten schlechthin identisch mar. In der arie= chifchen Rirche hatte am leichteften Gregor von Auffa auf biefe Borftellung fommen können, da er dem erhöhten Leibe im himmel alle Qualitäten des natürlichen Leibes abspricht; gleichwohl hat er dieser Anschauung teine Folge in feiner Abendmahlstheorie gegeben (vgl. d. Art. "Transsubstantiation"). Seitdem das theologische Denten fich bon den trinitarischen Fragen bestimmter den driftologischen zuwandte und namentlich darauf ausging, ohne ben Unterschied ber Naturen zu berruden, bennoch innerhalb ber persönlichen Einigung eine innigere Durchdringung der menschlichen Natur bon ber abttlichen und eine Mittheilung ber Idiome bon diefer an jene festzustellen, lag es nahe genug, zumal man fich des Ausbrucks "Bergottung" ober "Durchgottung" (96woic, αποθέωσις) der Menschheit Christi unbedenklich bediente, auch dem Leibe Christi die lotale Unbeschränktheit der göttlichen Natur beizulegen; bennoch ift man zu diefer Confequeng nicht fortgeschritten, nur Chriffus von Alexandrien ftreift einmal baran, wenn er aus der Aneignung des Leibes Chrifti durch den Logos folgert, daß biefer nicht blog an einem bestimmten Orte auf Erden (ενταύθα), fondern auch überall (πανταγού) fen, mobei indeffen unentschieden bleiben muß, ob diefes "überall" ben Begriff der absoluten Ubiquität ausdrucken oder nur an alle diejenigen Orte erinnern foll, an benen gleichzeitig bas Abendmahl gefeiert wird (vergl. d. Art. "Transubstantiation"). Selbst die Monophysiten, obgleich fie im Buftande der Erhöhung die menfchliche Natur von der göttlichen absorbirt dachten, haben doch meines Wiffens nicht die

Ubiquität des Leibes behauptet, selbst die Präsenz des encharistischen Leibes leiten sie zum Theil nach dem Borgange Sphräm's von einer Wirkung des Geistes ab, der auf die Spiklese zu den Elementen herabsteige und diese durch Mittheilung einer erleuchstenden, belebenden und fermentirenden Kraft zum Leibe des Logos heilige, wie er einst in den Mutterschooß der Jungfrau herabgestiegen seh und in diesem dem menschwersdenden Logos seinen Leib gebildet habe. (So Bar Salibi, Bar Hebräus und unter den Orthodoxen Anastasius Sinaita, val. Doxner II, 192).

Zwei Rirchenväter find für die Fortbildung der Chriftologie und der Abendmahls= lehre besonders wichtig geworden und werden häufig im Mittelalter als Auftoritäten citirt: Augustin und Johann bon Damaskus. Auch für die Fernhaltung der Ubiquitatslehre aus dem driftologischen Bedankenkreife ber Scholaftit blieb ihr Ansehen maggebend. Augustin warnt davor, die Gottheit des Menschen Christus fo gu lebren, daß die Wahrheit seines Leibes dadurch preisgegeben werde (cavendum est, ne ita divinitatem astruamus hominis, ut veritatem corporis auferamus), die hypoftatifche Einigung habe nicht zur Folge, daß der bon Gott affumirte Menfch wie Gott überall fen (non est consequens, ut quod in Deo sit, ita sit ubique, ut Deus). Eine Person, fagt er, ift Gott und Menich und ber eine Chriftus ift beides: überall ift er, fofern er Gott ift, im Simmel aber, fofern er Mensch ift (ubique per id, quod Deus est, in coelo autem per id, quod homo). So wie er zum himmel gefahren ift, b. h. eadem carnis forma atque substantia, cui perfecto immortalitatem dedit, naturam non abstulit, wird er nach Apgefch. 1, 11. erft bei feiner Wiederkunft jum Gericht erscheinen; in dieser Form tommt ihm feine Ubiquitat zu (secundum hane formam non est putandus ubique diffusus. Epist. 187. cap. 3. §. 10.). Nur nach seiner Majeftat, nach feiner Borfehung, nach feiner unfichtbaren und unaussprechlichen Bnade ift er mit ben Seinen alle Tage bis an ber Welt Ende, aber nach bem Fleische, welches das Wort angenommen hat, nach welchem er bon der Jungfrau geboren, bon den Juden gefangen genommen, an das Rreuz geheftet, bon dem Rreuze abgenommen, in Leinen gehüllt, in bas Grab gelegt und in der Auferstehung offenbar geworden ift, ift er nicht hier auf Erden, sondern jum Simmel gefahren. Dort ift er, indem er fitt zur Rechten Gottes, hier ift er, denn feine Majestät ift nicht von uns gewichen. Rad der Begen= wart feiner Majeftät ift er immer bei uns, nach der Wegenwart des Fleisches haben wir ihn nicht immer (Tract. 50. in Ev. Joh. §. 13.).

Schon aus dem Mitgetheilten ist ersichtlich, daß Augustin selbst der Nechten Gottes keine Allgegenwart beilegen konnte; sie ist ihm nur ein Ort, der Ort der Seligen (de agone Christ. c. 26. §. 28; de fid. et symb. cap. VII. §. 14); das Sitzen zur Nechten aber saft er in der lokalsten Weise, in der es so viel als wohnen heißt und Aufstehen, Liegen, Wandeln in sich faßt (Sermo ad Catechum. cap. IV. §. 11). Daß dieser Begriff des Sitzens zur Nechten Gottes jede leibliche Ubiquität ausschließt,

Wenn Augustin trotzdem (de gen. ad litt. lib. XII. c. 35. §. 66.) den Satz ausspricht: non alicubi non est Christus, so liegt darin kein Widerspruch, denn da ihm Christus Persondezeichnung, das persondildende Princip des Gottmenschen aber die Henstellen Edugenwärtigen Logos ist, so kann er die Ubiquität der Person Christie edenso gut behaupten, als die Ubiquität seiner Menschheit läugnen. Da er serner bestreitet, daß die Gottheit ein Theil der Person des Gottmenschen genannt werden könne, weil sonst der Sohn Gottes vor seiner Menschwerdung nicht ganz (totus) gewesen wäre und folglich einen Zuwachs erhalten hätte, als der Mensch zu der Gottheit kam (Contr. Maximin. lid. II. cap. 10. §. 2.), so ergibt sich für ihn, daß er sehr wohl sagen konnte, totus Christus, tota persona Christi ubique est, ohne damit etwas Anderes auszudrücken, als daß die Hhpostase des Logos überall seh, und zwar nicht nach einem Theile, sondern ganz, weil es nach Augustin gerade in Gottes immateriellem Wesen begründet liegt, daß er ubique totus est (vgl. d. Art. "Transssubstantiation" am Schluß).

So erklären sich denn Aussprüche wie die solgenden: Iste unigenitus totus manens apud patrem, totus in terra, totus in virgine, totus in infante, non alternis temporibus tanquam de loco ad locum migrando (Serm. 277. cap. 13). Noch bestimmter drückt dieß semper ubique totum esse des Sohnes Gottes, oder was für Augustin dasselbe ist, der Person Christi, ein pseudo augustinischer Sermo ad Catechum. c. 7. aus; als Analogie dasür wird auf das Licht verwiesen, das gleichfalls ubique tota est et omnium oculos satiat et ipsa integra perseverat. Bon diesen Prämissen aus derssteht man nun seicht die Interpretation, welche Augustin dem Worte Christi an den Mitgekreuzigten (Luk. 23, 42.) gibt: Homo quippe Christus illo die secundum carnem in sepulchro, secundum animam in inferno suturus erat, Deus vero

idem ipse Christus ubique semper est (Epist. 187. c. 3. §. 7). Benn auch die driftologischen Berhandlungen nach Augustin's Tode durch bie ne= ftorianischen und monophysitischen Streitigkeiten in gang neue Stadien traten, fo murbe dadurch doch die bestehende Ansicht von der Ratur des Leibes Chrifti nicht geandert. Bir erfehen dief am einfachften aus den Erörterungen des Johann bon Damastus. Dbgleich derfelbe die chalcedonische Formel bon dem Unterschiede ber beiden Raturen und ihrer berfonlichen Ginigung mittelft der Perichorefis des Gregor bon Ragiang und mit der αντίδοσις των εδιωμάτων des Byzantiners Leontius (um 610) zu beleben fucht, fo ift boch diefe lettere, wie Dorner mit Recht bemerkt, im Grund nur eine αντίδοσις των δνομάτων, nur eine Uebertragung der Idiome beider Raturen an die nach ihrer gottlichen oder menschlichen Ratur benannte gange Berfon. Go rechtfertigt er ben Gat "Diefer Menich ift ungeschaffen, leidenslos und raumlich unbegrangt" (ansοίγραπτος lib. III. cap. 4. in fine), aber das Subjeft: diefer Menich, ift ihm blofe Bersonbezeichnung. Bielmehr weiß er trot der Berichorese und der Ginheit der Berson nicht fcharf genug ben Unterschied ber beiden Raturen hervorzuheben und jede ihrer fpecififden Idiome zu mahren: ungeachtet der Wefenhaftigkeit und Realität ihrer Bereinigung blieb in Chrifto das Sterbliche fterblich, das Unfterbliche unfterblich, bas Begrangte begrangt, bas Unbegrangte unbegrangt, bas Sichtbare fichtbar und bas Unfichtbare unfichtbar; die eine Ratur berherrlichte fich in Bundern, die andere unterlag den Mighandlungen (cap. 3.). Weiter fommt er allerdings durch feine Lehre von der Bergottung (Féwoic) der Menschheit, nach welcher diese feine ihr mefentliche Bestimmtheit berlor, fondern burch die hingutretende Birtfamfeit des gottlichen Logos einen Zuwachs empfing: fie blieb fterblich an fich, murde aber lebenmittheilend (ζωοποτός) durch die hupoftatifche Bereinigung; ihre Erfenntnig, an fich auf Die gegenwärtigen Dinge beschränft, erftredte fich burch bie hppostatische Bereinigung auch auf die Zukunft; ihr Wille, an fich nicht allmächtig, wurde von dem Logos angeeignet und ale Organ feines allmächtigen Wirkens felbst allmächtig (cap. 17.18 in fine u. 21.). Wir haben hier offenbar die Anfate ju dem lutherischen genus majestatieum der Idiomencommunifation in der Annahme einer allwiffenden, allmächtigen und lebenfpendenden Menschheit Chrifti. Um fo beachtenswerther ift es, daß von dem Bedanken ber leiblichen Allgegenwart Chrifti fich noch feine Spur, fondern nur das Wegentheil findet.

Da nämlich Johannes von Damaskus es als die unveräußerliche Bestimmtheit der göttlichen Natur ansieht, daß sie unbegränzt, und der menschlichen Natur, daß sie umsichrieden bleibt, und da ihm auch die persönliche Bereinigung beider in Christo nicht so tiesgeht, um diesen Unterschied auszugleichen, so können auch die beiden Seiten der Person des Gottmenschen sich nicht decken: wie die eine in sich stets umschrieden bleibt, so greist die andere in ihrer Unbegränztheit weit über sie hinaus (où συμπαφεκτεινομένης της σαφαλς αὐτοῦ τη ἀπεριγράπτιφ αὐτοῦ θεότητι, cap. 3.). Wenn Johannes dennoch behauptet, der Logos seh unbegränzt und dennoch seh er ganz (δλος) Fleisch geworden und habe sich seiner leiblichen Erscheinung nach (σωματικώς) in's Kleine zusammengezogen (σμικρύνεται καὶ συστέλλεται), so beruht dieß auf derselben Anschauung,

Die uns bereits bei Augustin begegnete, daß Gott fich nicht mit den Theilen seiner Subftang in die Theile des Raumes vertheilt, sondern überall gang ift, gang in allen Dingen und über allen Dingen (cap. 12.). Diefe Berbindung des Logos mit der Menschheit Chrifti, nach der er eigentlich ebenso gut gang in der affumirten Menschheit, als gang aufer ihr war, murbe auch durch ben Tod nicht gelöft: Die Seele und der Leib murben örtlich (ronung) getrennt (ber Leib im Grabe, die Seele im Sades), aber da der Logos ihre gemeinsame Sypostase blieb, so blieben sie hypostatisch vereinigt (υποστατικώς διά τοῦ λόγου ήνωντο). Der Sat ή θεότης ἀγωριστῶς ἀμφοτέρων διέμεινε (cap. 27.) läßt fich zwar in den anderen auflösen: der Logos läßt nie bon der affumirten Menich= heit, aber er befagt nicht zugleich, dag wo der Logos ift, auch die Menschheit fenn muffe. Nach Johannes ift die Rechte Gottes allerdings nicht räumlich zu faffen, fondern ift nur bilbliche Bezeichnung der gottlichen Berrlichfeit und Ehre, in die Chriffus mit verklartem Leibe entrudt ift, um bon ber gangen Schöpfung angebetet zu werden; bennoch fagt er, daß der Erhöhte leiblich mit verklärtem Fleische throne (σωματικώς κάθηται, συνδοξασθείσης της σαριός αὐτοῦ); auch der erhöhte Leib ift umschrieben und zeigt dieß in feinem einstmaligen Aufsteigen und feinem fünftigen Riedersteigen (xal to άναβηναι είς ουρανόν και το καταβηναι δε πάλιν ενέργειαί είσι περιγραφομένου σώματος IV. c. 1 u. 3.). Das Einzige, mas Chrifti verklärter Leib vor dem irbifchen poraus hat, ift die Leidenslofiafeit und Bedurfnifilofiafeit. Fur bas Mittelalter muffen wir bemerken, daß nach dem Sprachgebrauche bes Damasceners die maftuline Abjettivform, g. B. 5205, in ihrer Anwendung auf Chriftus zur Bezeichnung ber Sypoftafe, das Neutrum, z. B. Shov, zur Bezeichnung der Naturen dient (to per yao Shov φύσεως έστι παραστατικόν, το καί δλος υποστάσεως (lib. III. c. 7.).

Das Mittelalter ift nicht über Augustin und Johannes von Damaskus hinaussgekommen. Wie groß diese Abhängigkeit gewesen ist, zeigt uns sogleich Hugo von St. Victor, der in seiner Schrift über die Sakramente (lib. II. pars I. cap. 13.) in einem eigenen Abschnitte die These aussührt: quod Christus secundum humanitatem in coelo est, secundum divinitatem ubique. Erinnert schon die Fassung dieser Ueberschrift an Augustin, so ist auch der Inhalt des ganzen Abschnittes nur ein Excerpt aus dem 187. Briese desselben an den Dardanus, den man gewöhnlich auch liber de praesentia Dei nannte. Die Frage ist für Hugo noch eine rein christologische ohne alle Beziehung zum Abendmahl.

Im 12. Jahrhundert murde das Werk des Johannes von Damaskus de orthodoxa fide durch eine Uebersetzung im Abendlande befannt und von Beter dem Combarden an vielfach benutt. Die Frage nach der Allgegenwart Christi wird von der Scholaftit meift bei ber Besprechung des Triduums der Grabesruhe erörtert. Geftust auf Bseudoaugustin (contr. Felician. de unitate Trinit. cap. 14.) stellt der Lombarde (lib. III. dist. XXII. Lit. C.) die These auf: Christus eodem tempore totus erat in sepulchro, totus in inferno, totus ubique, sicut et modo totus est, ubicunque est; fügt aber dann (nach dem Sprachgebrauche: totum ad naturam refertur, totus ad hypostasin) hingu: sed non totum. Nec in sepulchro, nec in inferno totum erat, etsi totus, sicut Christus totus est Deus, totus homo, sed non totum, quia non solum est Deus vel homo, sed Deus et homo. Er schreitet sogar in seiner Confequenz bis zu ben Sägen fort: non, ubicunque erat, homo erat, nec modo, ubicunque est, homo est: quia ubique est secundum deitatem nec ubique homo, quia non ubique homini unitus, sed ubicunque est secundum hominem, ibi homo est (Lit. B.). Auch Thomas von Aquino geht (Summ. Theol. P. III. qu. 52. art. 3.) von der Unterscheidung des Damasceners zwischen totum und totus aus und bemerkt: "Obgleich im Tobe die Seele Chrifti bom Leibe getrennt mar, war boch feines von beiden getrennt bon ber Berfon des Sohnes Gottes, und beshalb muß man fagen, daß während des Triduums feines Todes der ganze (totus) Chriffus im Grabe war, weil bafelbft die gange Berfon bermoge (ratione) des ihr geeinten Leibes mar, und

ebenso war er ganz in der Hölle, weil die ganze Person Christi dort vermöge der ihr geeinigten Seele war; auch war der ganze Christis dort vermöge der göttlichen Natur." Wie sehr in solchen Sätzen die Person Christi mit der Hypostase des Logos zusammensiel, sieht man aus der weiteren Bemerkung: quod persona Christi est tota in quolibet loco sed non totaliter (d. h. zugleich mit der afsumirten Menschheit), quia nullo loco circumscribitur, sed nec omnia loca simul accepta ejus immensitatem comprehendere possunt, quinimmo ipse sua immensitate omnia comprehendit (ad 3m), denn während in diesen Sätzen die Person des Gottmenschen Subjekt ist, sind alle Aussagen von der Gottheit allein abstrahirt, diese allein, wie sie als zweite Person der Trinität Mensch geworden, ist im Grunde die Person Christi, die Menschheit vershält sich zu ihr nur wie das inhärirende Accidens zur Substanz.

Aus biefer Darftellung ergeben fich folgende Gage: 1) bas berfonbildende Brincip bes Gottmenichen, die Gottheit bes Sohnes ift unbegränzt und darum allgegenwärtig (semper tota ubique est); 2) die an sich unpersonliche, nur in ihr subsistirende und durch fie personificirte Menschheit Chrifti, b. h. feine Seele und fein Leib, find begrangt und darum im Stande ber Erhöhung raumlich umfchrieben in dem Brtlich gedachten Simmel; 3) die Gottheit läft von der Meuschheit nicht, die in ihr allein ihr personbildendes Princip hat, durch fle fustentirt wird: wo darum die Menschheit, der Leib oder die Seele, ift, ba muß auch Chriftus ober die Gottheit fenn, und gwar muß fie gang (tota) bafelbst febn, weil es jum Wefen Gottes gehört, gang nicht blof im Gangen der Welt, fondern auch gang in jedem Theile zu febn; 4) aber umgefehrt kann man nicht fagen, daß auch die Menschheit Chrifti überall fen, wo die Gottheit ift. Sabriel Biel fagt (expos, can. miss. lect. 42. O.) daher; divina natura unita est corpori Christi, nec ipsum unquam dereliquit; dagegen gibt Occam (in Sent. lib. IV. qu. IV. N.) die Rehrseite in folgender positiver Fassung; potest natura divina et Verbum esse et est alicubi, ubi non est natura assumpta, und gründete darauf die für ihn wichtige ontologische These: quod substantia habens accidens sit alicubi, ubi non est suum accidens. Darque ergibt sich, welche Bropositionen die Scholaftif zu rechtfertigen bermochte und welche nicht. Der Sat ille homo est ubique ift nach Biel wahr, d. h. er enthält nur die Aussage: ille homo i. e. illa persona, quae est homo, est ubique, mit ihm ift mithin nur die Allgegenwart ber Person Chrifti, die wesentlich nur die zweite Berson ber Trinität ift, nicht aber der affumirten Natur ausgesprochen; umgekehrt ist der Sat ille, scilicet persona Christi, est homo ubique falsch, denn er enthält die Aussage: persona haec ubique habet humanitatem sibi conjunctam (in Sent. lib. III. dist. 22 H.), und bamit ware ber unrichtige Gebante einer mit ber Gottheit allenthalben prafenten Menfchheit ausgesprochen. Es leuchtet übrigens ein, bag nach ber tatholischen Christologie die beiden naturen in Christo unter einander fein unmittelbares Berhältniß haben, fie treffen nur in der Berfon gufammen, haben nur burch fie Gemeinschaft: jum Begriffe ber hupoftatischen Ginigung gehort ja fo wenig eine unmittelbare Bemeinschaft der geeinigten Elemente, daß fogar Leib und Geele Chrifti, mahrend ber eine im Grab und bie andere in bem Babes find, unbeschadet diefer Diftang bennoch ale hupostatisch geeinigt angesehen werden.

Auf das Abendmahl angewandt, würde diese Christologie folgerichtig auf die augustinische Ansicht zurückgeführt haben, nach welcher der Leid Christi, weil räumlich im Himmel existivend, substantiell im Sakramente nicht gegenwärtig sehn kann. Allein das Dazwischentreten der Transsubstantiationshypothese nöthigte zu einer kinstlichen Exception. Zwar in der Form, in welcher sie Radbert aufstellte, zog sie noch nicht diese Nöthigung nach sich, da nach diesem der encharistische Leid durch ein Wunder aus dem Brode geschassen und nur vermöge seiner gleichartigen Substanz mit dem von der Jungfrau ges

borenen identisch ift \*).

<sup>\*)</sup> Wie schwer faut es noch bem Laufranc, Die Ibentität bes enchariftischen und bes geschichtlichen Leibes seftzuhalten, wenn er, um ben symbolischen Karafter bes Abenbmables neben ber

Erst später wurde die Transsubstantiationslehre näher dahin bestimmt, daß an der Stelle der Brodsubstanz, welche zu sehn aufhört, der im himmel existirende Leib Christi unräumlich präsent wird, ohne jedoch seinen Ort im himmel zu verlassen. Da dieser Borgang ohne allen Zusammenhang mit der Christologie als wunderdare Wirkung der Consekration, das Wunder aber nach seinem innersten Wesen als etwas Irrationales gefaßt wurde, so lag es außer dem Gesichtskreise der Scholastik, die Möglichkeit dieses gleichzeitigen Präsentwerdens an verschiedenen Orten aus irgend einer specissischen Unterschied: 1) Christi Gottheit, beziehungsweise seine Person, ist überall ganz gegenwärtig, 2) seine Menschheit und solglich sein erhöhter Leib ist räumlich im himmel an einem bestimmten Orte, 3) derselbe Leib, wie er im Sakramente empfangen wird, ist an den verschiedenen Orten, wo das Sakrament geseiert wird, unräumlich gegenwärtig. Ub is quität kommt somit nur der Gottheit oder der Person Christi zu; Unipräsenz seinem erhöhten Leibe im Himmel; Multipräsenz dagegen seinem Leibe im Sakramente.

Auch der Lombarde hat keine Ubiquitat des Leibes Chrifti gelehrt, wie Ebrard aus lib. IV. dist. 10 lit. B. folgert. Wenn Augustin in feinen Traftaten jum Evan gelium Johannis jagt: Donec saeculum finietur, sursum est Dominus, sed tamen etiam hie nobiscum est Veritas Dominus, so interpretirt dief ber Lombarde im Sinne einer gang anderen Zeit und ihrer Anschauungsweise so: Intelligendum est eorpus Christi esse in uno loco, scilicet visibiliter in forma humana, veritas tamen ejus i. e. divinitas ubique est, veritas etiam ejus, i. e. verum corpus in omni altari est, ubicunque celebrandum est. Er behauptet also die Uniprafenz bes erhöhten Leibes, die Multiprafeng bes fakramentlichen Leibes, die Omniprafeng der Gottheit. Wenn er die beiden letteren die veritas des erfteren nennt, fo fcheint er mit biefem untlaren Ausbruck nur fagen ju wollen, bas, mas bem Leibe Chrifti fur uns feine Bedeutung gibt, nämlich die ihm einwohnende Gottheit und die bon ihm ausftrömende nahrende Lebenstraft fen uns trot feiner Abmefenheit nicht entzogen, jene fen une bermöge ihrer Allgegenwart überhaupt nahe, diefe werde une durch ben fakramentlichen Leib vermittelt. Wenn er ben letteren mit Lanfranc invisibile, intelligibile und spirituale nennt, fo will er damit Gigenschaften ausbruden, die ihm nicht vermöge feiner Berbindung mit der Gottheit zufommen, fondern vermöge feiner faframentlichen Berhullung, fraft beren er nicht mit Augen gesehen, fondern nur im Glauben erfannt und wahrgenommen werden kann. Wenn dennach Ebrard (Abendmahl I, 493) behauptet, der Lombarde laffe den Leib Chrifti an beiden naturen Theil nehmen und feiner gott lichen Natur nach allgegenwärtig fenn, und wenn Diedhoff (Abendmahl S. 136) meint, ber unfichtbare, intelligibele, geiftliche Leib fen ber Leib Chrifti nach der Gottheit, fo ift einfach darauf zu erwiedern, daß diefe Bedanken bem Lombarben völlig fremd find und auf einem gründlichen Digverftandniß beruhen.

Die Behauptung der Identität des erhöhten und des euchariftischen Leibes ift übrigens dialektisch nie durchgeführt worden. Denn obgleich man den erhöhten Leib als verklärt anfah, so wurden ihm als solchem doch nur die vier Eigenschaften der impas-

Transsubstantiationssehre zu wahren, zu ber Ausstucht greisen muß, der sakramentliche Leib (den doch die Scholasitk sonst als res sacramenti behandelte), das unsichtbare, intelligible, geistliche Fleisch und Blut, bedeute den sichtbaren, betastbaren, mit der Gnade aller Tugenden und der göttlichen Majestät ersüllten sichtbaren Leib Christi: Sacramentum corporis Christi, quantum ad id spectat, quod in cruce immolatus est ipse Dominus Christus, caro eijus est quam forma panis opertam in Sacramento accipimus, et sanguis ejus, quem sud vini specie ac sapore potamus. Caro videlicet carnis et sanguis Sacramentum est sanguinis. Carne et sanguine utroque invisibili intelligibili, spirituali signisficatur redemptoris corpus visibile, palpabile, manifeste plenum gratia omnium virtutum et divina majestate. De corp. et sang. Dom. c. 14. Lanfranc hat bei diesen Worten freilich die Messe als Opfer im Sinne, insosern sie bilbliche Darstellung des geschichtlichen Opfers ist; aber wie kann von einer Identität des sakramentlichen und des geschichtlichen Leides noch serner die Rede senn, wenn jener das Bild von diesem ist?

sibilitas (mit ber immortalitas), ber subtilitas, agilitas und claritas beigelegt, im Uebrigen bachte man ihn mit Knochen, Nerven, Musteln u. f. w., gang als natürlichen Leib und folglich auch der lotalen Befchränfung fo unterworfen, daß jeder Theil beffelben nur einem bestimmten von ihm erfüllten Raumtheil im Simmel entspricht und daß er au jeder Zeit immer nur einen Ort einnehmen fann (esse circumscriptive). Umgefehrt stellte man die Eriftenzweise des fatramentlichen Leibes in der Softie fo bor, wie die Seele im Leibe oder ein Engel an einem bestimmten Orte gegenwärtig ift, nämlich nicht bloft in ber gangen Softie, fondern in jedem Theile berfelben gang prafent (mas man feit Occam esse diffinitive nannte). Freilich war damit die Ansicht des Thomas und Des Duns Scotus unvereinbar, daß er trop biefer fpecififch = fakramentlichen Existeng= meife auch im Saframente als quantum eriftire, und es ift ein burchaus folgerichtiger Fortschritt des Rominalismus, wenn er aus der Prämiffe des esse diffinitive des euchariftischen Leibes ben Schluft gog, baf ber Leib Chrifti im Saframente nur als non quantum ohne Ertension, folglich nur als mathematischer Bunkt präfent feb. Aus der allgemeinen Annahme, daß ber fakramentliche Leib in jedem Theile der Boftie gleichzeitig gang eriftire, ohne doch barum feine numerische Einheit zu verlieren, murde nun weiter die Thatfache feiner gleichzeitigen Erifteng an verschiedenen Altaren, alfo feine Dultis prafeng, dialettisch ermiesen. Ift aber der Leib Chrifti bermoge eines Bunders thatfächlich an vielen Orten zu gleicher Zeit gegenwärtig, was die romifche Rirche ihr Cultusbedürfniß anzunehmen nöthigt, fo sieht man nicht wohl ein, warum er nicht vermöge beffelben Bunders überall gegenwärtig fenn fann. Occam hat dief in der That als Möglichkeit angenommen. Ift auch feine gange Entwidelung, über welche ber Artifel "Transsubstantiation" nachzusehen ift, ein Bewebe von Widersprüchen, fo macht fie doch begreiflich, wie Luther überhaupt auf den Bedanken an die Ubiquitat des Leibes Chrifti tam, und was ihn namentlich ju der Behauptung beranlagte, derfelbe fen allen Creaturen und alle Creaturen ihm durch läufig. Die driftologische Begründung und bie weitere dialektische Fortbildung gehört Luther ausschlieflich an.

Luther. Die Ueberzeugung von der realen Gegenwart des Leibes Chrifti im Abendmahle hat Luther aus der mittelalterlichen Kirche mit herübergenommen. Zwar bekennt er in feinem Briefe an die Chriften ju Strafburg bom 15. Dezember 1524, daß er fünf Jahre früher (alfo um 1519) harte Rampfe über diefen Bunkt gehabt, und wenn ihm bamale Jemand hatte berichten mogen, bag im Saframente nichts als Brob und Bein ware, der hatte ihm einen großen Dienft gethan; allein feine unerschütterliche Treue gegen den Buchftaben des Schriftwortes gab ihm den Muth, alle diefe Zweifel niederzuschlagen: "ich bin gefangen, tann nicht heraus, der Text ift mir zu gewaltig da und will fich mit Worten nit laffen aus bem Ginn reifen" (f. be Bette, Luther's Briefe II, 577). Allerdings mar in den beiden ersten Perioden feines Sakramentsbegriffes, in welchen ihm bas Saframent erft Zeichen einer geiftlichen Sache, beren Realität der Glaube vermittelt, bann Siegel einer göttlichen Berheifung, den Glauben ju ftarten, mar, der Gedanke einer realen Gegenwart des Leibes Chrifti im Abendmahle nicht mit Nothwendigkeit gefordert: er hat fie damals mit feiner Borftellung bom Befen des Saframents fo verbunden, daß ihm bas Zeichen, fpater bas Siegel nicht bloff aus Brod und Bein, fondern zugleich aus dem Leib und dem Blut Chrifti beftand. Es ift beachtenswerth, daß feine Zweifel gerade in ben Zeitpunkt fallen, welcher ben Uebergang aus der erften in die zweite Beriode bezeichnet. Die Zeit bes Schmantens war jedoch für ihn nur von furzer Dauer. Schon im Jahre 1520 fagt er bon ben Bifarden, "weil fie nicht glauben, daß Chriftus Rleifch und Blut mahrhaftig da feien": "biefe Böhmen halt ich für Reger, Gott erbarme fich über fie" (E. A. 27,74). Die reale Gegenwart im Saframent ftutte fich ihm anfangs noch auf die Transsubstantiationshupothese; noch im Jahre 1519 fpricht er unbefangen bon der "Bermande lung" des Brodes in Chrifti mahrhaftigen naturlichen Leichnam und des Weines in fein wahrhaftig natürlich Blut" (E. A. 27, 37); aber bereits im Jahre 1520 nennt

er die Transsubstantiationslehre das zweite Gefängniß, worin die römische Kirche die Gewissen festgehalten hat; obgleich er sie dem freien Ermessen jedes Einzelnen anheimsgestellt wissen will, bekämpft er fle doch für seine Person sehr energisch.

Seine Gründe find feinesweas neu. Schon im Mittelalter mar neben ber Transfubstantiationelehre eine andere Borstellung hergelaufen, die zwar bon der Rirche perworfen worden war, aber in der Biffenschaft ftets eine gemiffe Unerkennung gefunden hatte, die Borftellung, daß durch die Confefration Brod und Wein nicht aufhörten, fonbern bag mit ihrer fortbauernben Gubftang fich eine neu hingutretenbe, bie Gubffang des Leibes und Blutes Chrifti, verbinde und in demfelben Raume coeriftire (Confubstantiation); da man fich dafür auf den analogen Borgang der Infarnation bezog. burch welchen die menschliche Natur nicht bernichtet, sondern nur bon dem Logos in die Einheit feiner Berfon affumirt worden fen, fo erscheint die Consubstantiationslehre des Mittelalters meift in ber Form der Impanationstheorie, b. h. mit der naheren Beftimmung, daß der gange Chriftus fich im Sakramente die Elemente gur Ginheit des Subjettes ober bes Suppositums affumire. Diese Theorie ichien noch überdieg einen wesentlichen Bortheil in der einfachften und naturlichsten Erklärung der Ginsetzungsworte au bieten. Da es nämlich in der Scholaftit als ftehender Grundfat galt, daß zwei in einem Suppositum\*) geeinigten Dinge von eingnder pradicirt werben fonnen (Scholastici regulam habent, fagt Chemnits de duabus naturis in Chr. S. 72, quaecunque in uno supposito uniuntur, illa de se invicem praedicari posse), fo fonnte man bom Standpunkte ber Confubstantiationslehre aus eben fo gut fagen: Diefes Brod ift der Leib Chrift, als bom Standpunkte ber firchlichen Chriftologie aus: Gott ift Menich und diefer Mensch ift Gott: benn wie die lettere Aussage eigentlich nur die Brabicirung der Gottheit oder der Menschheit bon der beide in fich bereinigenden Person ift, fo ift auch jene Aussage nur die Pradicirung des Leibes von dem aus Brod und Leib bestehenden sakramentlichen Suppositum, und zwar wird in beiden Fällen ein Theil des Bangen als Braditat auf das nach dem anderen Theile benannte Bange bezogen. Wicliffe hatte die Anwendung dieser Art von praedicatio identica auf das Abendmahl nachdrudlich bestritten, weil biefelbe zu ihrer Confequenz habe, daß, mas dem Brode widerführe, auch von dem Leibe Chrifti ausgefagt werden muffe, nämlich daß er gebrochen, mit den Zähnen zerbiffen und verdaut werde; er hatte ihr darum die praedicatio habitudinalis entgegengestellt, nach welcher ber Sat: bas Brod ift ber Leib Chrifti, nichts anderes befagt als: das Brod im Sakramente ftellt den Leib dar; für diefe rein bildliche Beziehung des Zeichens zur Sache, welche die Reformirten fpater analogia sacramentalis nonnten, mählte er ben scholaftischen Terminus habitudo (sc. panis ad corpus Christi). Bergl. dialogus IV, 7. 8. Trots biefer Einwendungen gegen die Consubstantiationslehre und die von ihr versuchte Durchführung der praedicatio identica haben Occam, Beter von Milly und Gabriel Biel dieselbe unumwunden nicht bloß als bialeftifch möglich, fondern als die mit den geringften Schwierigkeiten berbundene betrachtet; fie wurden ihr unbedenklich den Borgug gegeben haben, wenn nicht die Transsubstantiationslehre durch die Rirche dogmatisch diffinirt gewesen ware.

Für Luther hatte diese Entscheidung der Kirche im Jahre 1520 bereits ihr Ansfehen und ihre bindende Kraft verloren. Die Schriften des Cardinals von Cambray, Occam's und Gabriel Biel's, hatten ihm so bedeutendes Interesse eingeslößt, daß er sie nicht bloß über die des Thomas und Iohannes Duns stellte, sondern ihre wichtigsten Sätze fast auswendig wußte. Er wandte sich daher unbedenklich der Consubstantiationstheorie zu. In seinem Büchlein von der Babylonischen Gefangenschaft der Kirche sagt

<sup>\*)</sup> Ueber ben Unterschied von suppositum und persona sagt Biel in Sent. lib. III. dist. I. qu. 1. Lit. B.: Quod suppositum dicit generaliter in substantia, hoc persona significat specialiter in intellectuali natura. Unde suppositum superius est ad personam, tanquam genus ad speciem. Persona est rationalis natura individua. Ueber das Berhältniß der Begriffe Consubstantion und Impanation vergl. die Ann. Bd. XVI. ©. 347.

er (Walch 19, 33 ff.): "Wie es fich mit Chrifto verhält, also verhält es fich auch in bem Saframent; benn es ift nicht Roth, wenn die Gottheit foll in ber Menfchheit leiblich wohnen, baf barum die Menschheit milffe berwandelt werden in die Gottheit, und daß die Gottheit begriffen fen unter den Accidentien der menfchlichen Ratur, fondern es wird mahrhaftig gefagt, daß beide Raturen volltommen und gang bleiben; biefer Menfch ift Gott, diefer Gott ift Menfch. Alfo daß in dem Saframent ber wahre Leib und das wahre Blut fen, ift nicht Noth, daß fild das Brod oder der Wein in eine andere Substanz verandere, daß alfo Chriftus unter ben accidentibus enthalten fen, fondern indem beides bleibt, wird mit Bahrheit gefagt: Diefes Brod ift mein Leib, ber Bein ift mein Blut und umgefehrt." Man wird biefe Stelle nicht fo zu verfiehen haben, als ob Luther die Ginigung von Brod und Leib als eine perfonliche gedacht habe, fondern nur nach Analogie ber perfonlichen Ginigung ber beiden Naturen bachte er fich die fakramentliche von Brod und Leib, ale Beispiel benlitte er jene, um biefe zu erläutern und namentlich um bie Transfubstantiation abzulehnen. In einer andern Stelle (S. 29) fagt er: "Siehe bas Gifen und Weuer, zwei Substanzen und Befen, werden alfo vermifchet in einem glühenden Gifen, bag ein jeder Theil ift Gifen und Feuer; warum mag nicht bielmehr ber bertlarte Leib Chrift in allen Thei-Ien der Subftang des Brodes feyn." Benn in diefer letteren Stelle Luther fich bas Berhältnig von Brod und Leib als Durchbringung ber Substanzen bentt, fo will er doch damit keineswegs eine Bermischung behaupten; in ber gangen Geschichte ber Christologie fehrt bas Bild vom Gifen und Teuer wieder, um die Innigfeit ber Durchdringung der menschlichen Ratur Chrifti burch die abttliche ohne alle Bermischung und Berwandlung (ἀσυγχύτως, ἀτρέπτως) auszudrücken: nur dieß eine will er fagen, daß wie Reuer und Gifen im glühenden Gifen ein Banges, wie Gott und Menfch in Chrifto eine Perfon, aber nicht eine Subftang werden, fo auch das Brod und der Leib; babei ift beachtenswerth, wie er hier noch ben verklärten Leib fo bestimmt hervorhebt und benfelben gang in jedem Theile der hoftie bentt (bas esse diffinitive Occam's). Ebenso fchreibt er in ber Streitschrift gegen Beinrich VIII. von England 1525 : Itaque possum dicere corpus Christi sic salvo pane in sacramento esse, sicut est ignis in ferro salva ferri substantia et Deus in homine salva humanitate, utrobique mixtis substantiis, ut sua cuique operatio et natura propria maneat et tamen unum aliquod constituant, wo die mixtio auch nur die Berbindung und Durchbringung jum Ganzen, das unum aliquod aber das Ganze, das unum suppositum der Scholaftif ausdrückt. Diefelbe Anschauung macht er auch im Jahre 1525 (E. A. 27, 265 wider die himmlifden Propheten) geltend: "Wie nun Gifen Feuer ift und Teuer Gifen, nach einfältiger Art ber Sprache, und bie zweierlei ineinanber und gleich ein Ding find, doch ein jeglich fein Befen für fich halt, alfo hatten fle fich hier auch leichtlich mogen bemuthigen und mit Chrifto und aller Welt auf einfältige, ichlichte Weise ber Sprache fagen bom Brob: bas ift mein Leib, fintemal da fo viel gefagt ift: ba ift Brod und Leib ein Ding ober miteinander, wie Feuer und Gifen, und ift body Riemand fo toll, ber barumb follte fagen, daß Leib und Brod nicht zweierlei unterschiedliche Befen fenen."

Am klarsten und umfassendsten hat Luther seine Ansicht in dem großen Bekenntnisse vom Abendmahle 1528 ausgesprochen, in dem Abschnitte, der die Neberschrift do pracdicatione identica sührt (S. A. 30, 291 ff.). Luther bekümpft darin nicht bloß die Ansicht Biclisse's, der das doc der Einsegungsworte ausschließlich auf das Brod bezieht und darum bestreitet, daß ein so völlig verschiedenes Ding wie Leid im eigentlichen Sinne als Prädikat von diesem ausgesagt werden könne, sondern auch die Fassung der katholischen Theologie, die unter dem doc der Einschungsworte nicht das Brod, sondern allein das unter den Accidentien Begriffene versteht und von diesem Subjett ausgesagt denkt, es sein Leid. Ihm bezeichnet das doc, obgleich es zunächst silte das Auge auf das Brod hinweist, doch nicht das Brod allein, sondern Alles, was mit

und in bem Brode jugleich gegeben wird, bas fakramentliche Bange, und von biefem wird ausgefagt, es fen Chrifti Leib, ber ja ale Bestandtheil mit bem Brode in biefem Bangen enthalten ift und barum auch bon ibm ausgefagt werben fann. Er filbet biefe Erklärung auf bie grammatifche Rigur ber Spnetboche gurild, benn bas auf bas Brod deutende Pronomen icheint nur ben Theil gu bertreten, meint aber bas Bange (pars pro toto). Diefe Erklärung hat man ale eine Fortbildung über die frühere binaus angefeben, fie ift es aber boch nur icheinbar, ba ber Gat: bas Brod ift ber Leib Chrifti, für Luther noch immer diefelbe Wahrheit hat (bal. E. Al. 30, 308 ff.), wie frither. Auch die Art, wie er die Möglichfeit dieser Spuetooche begrindet, zeigt nur größere Beftimmtheit. Auch Gott und Menfch find zwei berfchiedene Raturen, aber weil fie in Chrifto per fonlich geeinigt find, tann man bon diefem fynetoodifd fagen: ber ba (bie gange Berfon) ift Gott, ber ift Menfch. And Cifen und Fener find amei unterichiedliche Raturen, aber weil fie im alithenden Gifen phufifch bereinigt find, tann man bon biefem funetoochifch fagen: bas ift Bener, bas ift Gifen. Da nun gwifchen Brod und Leib eine angloge Ginigung ftattfindet, Die Luther fatramentliche Ginigkeit (unio sacramentalis) im Unterschiede bon ber berfoulichen und phibilichen nennt, fo fann man mit berfelben Berechtigung fagen: bas (namlich bon bem faframentlichen Gangen berftanden) ift Brod, bas ift Leib Chrifti.

So flar auch diese Erflärung Luther's nach ihrer grammatischen Seite ift (namentlich hat fich Diedhoff um bie Aufhellung berfelben ein unlaugbares Berdienft erworben, vgl. befonders 412 feines Werfs), fo schwierig ift die Erörterung der Frage, wie Luther bas Berhaltnift von Brod und Leib im Saframente fich gedacht, ob er es ale Durchdringung ber einen Gubftang burch die andere, ober ale blofe reale Berfullpfung beider jum Behufe ber Darreichung fich borgestellt habe. Seine Bilder find bier meift, wie auch fonft, nicht eben treffend gewählt; benn wenn ber Bergleich bee Rindes in ber Biege, ber hundert Gulden im Beutel, Des Weines im Gag, auf ein bloß lofales Sohn ber einen Subftang in ber andern ichlieften laft, ohne baft fich beide gegenseitig etwas angehen, fo führt bagegen bie noch immer festgehaltene Analogie ber Incarnation und bes glühenden Gifens auf eine gang entgegengofetzte Borftellung. Auch bas fann noch nicht für enticheidend gelten, daß er bas conservirte Brod nicht mehr filt schlecht Brob im Badofen, fondern "für Reifches oder Leibes Brod" erklärt, "d. i. ein Brod, fo mit dem Leibe Chrifti ein fakramentlich Wefen und ein Ding geworden ift," und ben confefrirten Wein nicht mehr fir ichlechten Wein im Reller, fondern filt "Plutowein, b. i. ein Wein, der mit dem Mute Chrifti in ein faframentlich Wefen fommen ift," benn wenn er auch dies Berhältnig naber babin bestimmt, daß "fold unterfchiedliche Naturen fo zufammen kommen in Gins wahrhaftig, ein nen einig Befen friegen aus folder Bufammenfügung, nach welchem fie recht und wohl einerlei Befen beifen, obwohl ein igliches fir fich (außer ber fatramentlichen Ginigung ober auch noch in berfelben?) fein fonderlich einig Wefen hat," fo fagt er doch auch von dem mit Wein gefüllten Gaft, es fen micht mehr folecht Bolg ober Kaft, fondern ein Weinholg ober Weinfaß, und ber mit Gold gefüllte Beutel fen nicht mehr folecht Leber oder Bentel, fondern ein Goldleder oder Goldbentel," obgleich beide, Bein und Solg, Gold und leber, fich innerlich nichte angeben. Dennoch icheinen zwei Momente bafür entscheibend, baf Luther bie Gubftang bes Brodes von der des Leibes Chrifti innerlich durchdrungen beuft, fo wie die menfchliche Matur in Chrifto bon ber gottlichen und bas Gifen bom Bener: einmal namlich ftatnirt er eine Art Idiomencommunitation gwifden Leib und Brod, denn er fagt ausbrifdlich 1528 und noch 1535 (de Wette IV, 572), bag "Alles, mas bas Brod wirfet und leibet, ber Leib Chrifti wirfe und leide, baf er ausgetheilt, geffen und mit ben Bahnen zubiffen werde;" benn (E. A. 30, 297) "was man bem Brode thut, wird recht und wohl bem Leibe Chriffi quaceignet um ber faframentlichen Ginigfeit willen; alfo ift's recht geredt: ber bies Brod angreifet, ber greifet Chriftus Leib an" u. f. w.; ja er

568 Ubiquität

nimmt bas fabernaitische Glaubensbekenntnif . bas Nifolaus II. dem Berenaar abaebrungen, ausbrücklich in Schutz und tadelt die daffelbe migbilligende Gloffe (val. Transsubstantiation). Allerdings hat Luther nicht wie jene romische Spnode die gleichartigen Sate mit der Transsubstantiation, sondern mit der Theorie bon der fakramentlichen Einiafeit gerechtfertigt, aber bas motivirt noch nicht Diedhoff's Behauptung (S. 73), baf Ruther bie Gate felbft in einem andern Sinne berftanden habe, ale in welchem fie die Gloffe verwirft; zwar wurde Luther nie zugegeben haben, daß der Leib Christi von Manfen oder bon Flammen bergehrt werden fonne, mas fich als Confequeng jenes Befenntniffes unabweisbar ergibt : allein diese Differeng beruht doch nur darauf, daß Luther die Gegenwart des Leibes ausschlieflich für den sakramentlichen Genuff, nicht aber für bie Refervation der Softie ju außersakramentlichem Zwede ftatuirte. Wenn somit Luther's Billigung des Bekenntniffes uns allerdings zu der Annahme nöthigt, er habe bie Substangen im Sakrament in innigerer Durchdringung gedacht, fo feben wir uns auf biefelbe Borftellung auch burch feine analogen Meugerungen über bas Taufmaffer geführt, bas er 1535 mit Gottes Namen gang burchzudert und fo gottlich nennt, baf es reine und heilige und eitel himmlische, göttliche Menschen machen muß (bgl. Taufe XIV, 449). Allerdings ift bieß nicht die Lehre der fpateren lutherifchen Rirche geworben, welche burch die unio Sacramentalis die materia terrestris mit der coelestis nur für die Darreichung und den Benug realiter berknüpft benkt, fo daß die eine nicht ohne die andere gespendet und empfangen werden fann. Schlieflich muffen wir noch anführen, daß Die Formel in, mit und unter bem Brode nicht erft bon dem fbateren Lutherthum aufammenaestellt, sondern schon von Luther felbst 1528 gebraucht wird (E. A. 30, 303). Der Grundgedante, der durch diefe gange Entwicklung Luther's bom Jahre 1520 — 1535 hindurchgeht, ist demnach der: wie in Christo bie Gottheit und Menschheit perfonlich geeinigt find und fich durchbringen, ohne Bermandlung ihrer Subftangen, fo find im Abend= mahle Brod und Leib fatramentlich geeinigt und burchdringen fich ohne Bermandlung der Subftangen. Wie man daher von Chrifto fagen tann: biefer Menich ift Gott ober biefer ift Gott, fo fann man bermoge berfelben Snnetboche auch fagen: bas Brod ift der Leib Chrifti, ober bas ift der Leib Chrifti. Wenn Diedhoff Luther's Entwidlung burch bie brei Stadien ber Affumption ober Impanation. ber substantiellen Ginheit oder Consubstantiation und ber blogen fakramentlichen Berfnüpfung von Brod und Leib durchgeben läßt, fo find dieg fünstliche Diftinktionen, für die in Luther's Aussprüchen fein ausreichender objektiber Grund gegeben ift.

Die reale Gegenwart bes Leibes Chrifti hat sich also Luther so gedacht, daß Brod Brod, Leib Leib bleibt, und daß beide nicht bloß in einem Raume coeriftiren, fondern fich überdieß durchbringen. Allein um fo mehr brangte fich die Frage auf; wie kann ber Leib Chrifti zugleich im himmel und im Sakramente fenn? Das tatho= lische Dogma beantwortet biese Frage durch die Transsubstantiationstheorie. Da Luther biefe aufgegeben hatte, feine Consubstantiationslehre aber nur das Berhältnif beider Substangen zu einander bestimmt und aus biefem Berhältniffe die Braditation ber Ginfetungsworte rechtfertigt, fo mufite er auf jene Frage eine andere Antwort fuchen, welche ihm zugleich einen ausreichenden Erfat für den aufgegebenen Transsubstantiationsbegriff bot. Er fuchte fie auf driftologischem Bebiete und fand fie in ber von ihm aufgestell= ten Omniprafeng der Menfcheit und bes Leibes Chrifti, der foge= nannten Ubiquitätslehre. Luther felbft hat fich jene Frage niemals vorgelegt. Erft als fie ihm die Schweizer entgegen marfen, fah er fich genöthigt, auf fie ju antworten. Bor dem Abendmahlsstreit findet sich baher auch teine Spur diefer Lehre in seinen Schriften. Um wenigsten fann für das Gegentheil die von Thomafius angeführte Stelle aus feiner Auslegung des 110 Bfalms (E. A. 40, 9) aus dem Jahre 1518 zeugen: "Alfo fitet und regieret Chriftus nach ber Menichheit bis an ben jungffen Tag," benn man fann gar wohl die Erhebung ber Menschheit Chrifti zur Theilnahme an ber Weltregierung jugeben, ohne bamit die Allgegenwart berfelben ober gar feines Leibes behaupten zu wollen. Auch bie von Diedhoff citirten Worte vom Jahre 1523 (28, 413): "der Leib, den du nimmft, das Wort, das du borft, ift deg, der alle Belt in feiner Sand begreift und an allen Enden ift," beweifen nichts, da die reale Wegenwart des Leibes im Saframent noch nicht Allgegenwart beffelben ift, da Luther ferner unter ber weltumfaffenden Sand auch gar wohl Christi Allmacht gedacht haben tann, und über die Art, wie er an allen Enden ift, ob blog nach feiner Gottheit oder auch nach seiner Menschheit und speciell nach feinem Leibe nichts gefagt ift. Ja, in den borhergehenden Worten foneidet er ausbrudlich die Frage, wie Chriftus Seele im Saframent fen, als eine borwitige ab und läft fich daran genugen, ju wiffen, "wie das Wort, das er hore, und der Leib, den er nehme, mahrhaftig feines herrn und Gottes fen." Noch 1525 im Jahre nichts von der Allgegenwart des Leibes im Universum, er zieht fich vielmehr einfältig auf die Bahrhaftigfeit des Wortes Gottes jurud, das die Gegenwart im Gaframent verbürgt und verzichtet barauf, bas Mofterium ergründen zu wollen: "Bie Chriftus in's Sakrament bracht werbe . . . , weiß ich nicht, das weiß ich aber wohl, daß Gottes Wort nicht lügen fann, welches ba fagt, es fen Chriftus Leib und Blut im Sakrament" (27, 243.). Erft im Sermon wider die Schwarmgeifter, 1526, treten die Grundgedanken der neuen Lehre herbor. Er beruft fich darauf, daß auch die Seele, obgleich Creatur, im gangen Leib zugleich und fogar in der fleinen Bebe ift; "follt benn Chriftus das nicht bermögen, daß er zugleich an allen Orten im Gaframent mare?" (29, 333.). Ift damit auch nur die Multiprafeng nach dem scholaftischen Begriffe bes esse diffinitive mit dem bereits von Buitmund von Aversa (vgl. Transsubstantiation) beliebten Bilbe ausgesprochen, fo fchreitet Luther boch fogleich zur Omniprafenz fort: "nicht allein nach der Gottheit, fondern auch nach der Menschbeit ift er überall gegenwartig (337); himmel und Erbe ift fein Sad, wie bas Rorn ben Sad füllet, alfo füllet er alle Dinge, und wie ein Korn Salm, Aehren und viele Körnlein trägt; item wie meine Stimme fich in fo viele Dhren gibt, wie vielmehr tann fich Chriftus in fo viel Stüdlein gang und ungetheilt austheilen" (338). Alfo gang bas icholaftifche: totus in toto et totus in qualibet parte! Diese Allgegenwart wird bereits mit dem Sipen zur Rechten Gottes begründet, fraft beffen er "nun alle Dinge bor Augen hat, mehr, denn ich dich habe, ift uns naher, denn feine Creatur ber andern." dem gläubigen Bergen ift Chriftus mahrhaftig, ja er ift gang mit Fleisch und Blut in der Gläubigen Bergen (343), nicht daß er barin fite, als einer auf einem Stuhl fitet, sondern wie er ift zur Rechten des Baters (334). Dabei hebt Luther theils hervor, es fen der fakramentliche Leib fein anderer, als der von Maria geborne, der gelitten hat, geftorben und auferstanden ift (332), theils daß es der verklärte Leib ift, um den es "ein viel erleuchter Ding fen, benn um die leibliche Stimme" (334); auf ben Einwand ber Begner, wie denn in der kleinen Softie die großen Beine follen berborgen fehn können, antwortet er: "Wenn man's also will meffen fag man nämlich das Bunberbare um feiner Unbegreiflichkeit willen bezweifelt], fo mußte man fein Creatur bleiben laffen" und beruft fich auf bas gleich munderbare Senn der Seele im Leibe (333).

Ausgebildeter erscheint uns seine Ansicht in den Schriften: "Daß diese Worte Christi, das ist mein Leib u. s. w. noch fest stehen" 1527 und im großen Bekenntniß vom Abendmahl 1528 in folgenden Momenten: 1) die Scholastif hatte aus der
persönlichen Bereinigung der beiden Naturen in Christo wie Johannes von Damaskus
nur gefolgert, daß die Gottheit nicht von seiner Menscheit lasse, und wo darum diese
seh, müsse auch jene sehn; Luther zog aus der Prämisse, daß Gott und Mensch in
Christo eine Person seh, auch den umgekehrten, von der Scholastif nicht zugegebenen
Schluß, daß wo die Gottheit seh, auch die Menschheit mit ihr gegenwärtig seh, da
sonst die Person zerrissen sehn, deren Sinheit doch Naum und Stätte nicht trennen könnten. "Wo du mir Gott hinsetzest, da mußt du mir die Menschheit mithinsetzen, sie
lassen sich nicht sondern; die Menschheit ist näher vereinigt mit Gott, denn unsere Hauf

mit unferem Fleisch, ja naher benn Leib und Seele; alfo tannft bu auch nicht bie Bott= heit bon ber Menschheit abschälen und fie etwa hinsetzen, da die Menschheit nicht mit fen, benn bamit würdeft bu die Berfon gertrennen" (30, 212). Solchen Ernft machte Luther mit bem adiaiofrws und axwolorws ber Chalcebonenfischen Bater, freilich in einem Sinne, in welchem es biefe nicht gebacht hatten. 2) Da fomit Gottheit und Menfcheit Christi allenthalben zusammen find und durch die Einheit der Berson ber Abstand awischen Unendlichem und Endlichem thatfächlich ausgeglichen ift, fo ergibt fich, baf "auffer Chrifto ichledithin tein Gott, noch Gottheit ift" (30, 62), 3) Die Scholastit legte dem Leib Christi im Simmel das esse circumscriptive, die räumliche Begrenzung, bem fakramentlichen Leibe bagegen bas esse diffinitive, bas Gehn in ber Hoftie in schlechthin quantitätlofer Eriftenzweise bei; biefe Unterscheibung hebt Luther auf: Chriftus figet zur Rechten Gottes. "Die Rechte Gottes aber ift nicht ein fonderlicher Drt, ba ein Leib folle ober moge fenn, nicht ein Gautelhimmel, wie man ihn den Rinbern pflegt borzubilden, darin ein gulben Stuhl ftehe und Chriftus neben bem Bater fite in einer Chorkappen und gulben Krone" (30, 56, 58.); "benn wo fie mare an etlichem Ort, miffte fle bafelbit beschloffen fenn, wie Alles, fo an einem Ort ift. muß an demfelbigen Ort befchloffen und abgemeffen febn, alfo daß es dieweil an keinem andern Ort febn fann; die gottliche Gewalt aber ift unmegbar, außer und über Alles (58); hat nun Christus die Weise gefunden, daß fein göttlich Wesen kann gang und aar in allen Creaturen und in einer jeglichen besonderen fenn tiefer, innerlicher, gegenwartiger, benn die Greatur ihr felbs ift und boch wiederum nirgends, und in feiner mag umfangen fenn, daß er wohl alle Dinge umfähet und drinnen ift, aber feins ihn umfähet und in ihm ift: follt berfelbe nicht auch eine Beife miffen, wie fein Leib an vielen Orten jugleich und gang mare, und boch berfelbigen feines mare, bas ba ift?" (S. 65.) So schreitet er liber ben Begriff bes esse diffinitive ber Scholaftit fort bis zur reinen Motalität bes Gehns, die jeden Bedanken an lokales Einge= fcloffenfenn ebenfo bestimmt ausschlieft, als die Borftellung von räumlicher Ausbehnung, wie ihm die Schweizer meift beibes miftverftändlich borruden. 4) Daraus folgt benn, daß Chriffus Leib auch im Abendmahl, und zwar ebenso unräumlich, ja unfichtbar im Abendmahl fen, wie im himmel und zur Rechten Gottes. "Die Rechte Gottes ift an allen Enden, fo ift fie gewißlich auch im Brod und Wein über Tifche. Bo nun die Rechte Gottes ift, ba muß Chriftus Leib und Blut auch fenn, benn bie Rechte Gottes ift nicht zu theilen in biele Stude, fondern ein einiges, einfältiges Wefen" (65). Ja fo unumftöfflich folgt aus feinem Siten zur Rechten Gottes bie Gegenwart von Chrifti Leib und Blut im Sakrament, baf "wenn er gleich im Abendmahle die Worte: bas ift mein Leib, nie hatte gefagt, fo erzwingen boch biefe Worte: Chriftus fitzet gur Rechten Gottes, daß fein Leib und Blut da moge fenn, wie an allen andern Orten" (65). "Die sichtbarliche Beise aber, daß ber himmel nach ben Augen hoch broben und bas Abendmahl hienieden auf Erben ift, durfen fie uns nicht lehren: Chriftus ift meder im Simmel, noch im Abendmable ficht= barlicher Weife und wie die fleischlichen Augen etwas hier und bort au fehn urtheilen" (201). 5) Fragt man, wozu es benn ber Begenwart bes Leibes Chrifti im Abendmahle noch bedürfe, wenn berfelbe boch überall ift und folglich in jedem Brobe genoffen werden tann, fo antwortet Luther: "Es ift ein Unterschied unter feiner Wegenwärtigfeit und beinem Greifen. Db er gleich allenthalben ba ift, läßt er fich nicht fo greifen und tappen. Gin Anderes ift, wenn Gott ba ift und wenn er bir ba ift, bann ift er bir ba, wenn er fein Wort bagu thut und bindet fich bamit an und fpricht: hie follt bu mich finden! Dbgleich Chriftus Menschheit nun in allen und über allen Dingen ift nach göttlicher rechter Sand, so wirft bu ihn nicht fo freffen, noch faufen, als ben Rohl und Suppen auf beinem Tifch, und wirft ihn nicht ertappen, ob er gleich in deinem Brode ift, es fen benn, daß er bich bescheibe zu einem fonderli= den Tisch durch fein Wort und deute dir felbst das Brod durch fein Wort (rovro),

welches er benn thut im Abendmahle und spricht; bas ist mein Leib" u. f. w. (69 ff.). oder wie Luther diek an einer andern Stelle ausbrudt: "Er hat fich in's Wort gefaßt und burch's Wort fast er fich in's Brod" (29, 339). Obgleich alfo Chrifti Leib allenthalben ift, fo ift er boch in dieser Allaegenwart, bermöge beren reiner Illokalität er an allen Orten und boch an feinem ift, weil er von feinem umichlossen, selbst bem Glauben ichlechthin unerfaßbar: im Saframente aber wird er erfaßbar, weil er burch bas Bort feiner Berheißung an Diefes feine Begenwart fo geknüpft hat, bag fie ber Glaube, ber allein bas Bort zur Bafis feiner Zuberficht hat, hier erfahren und inne werden fann. Es verhält fich darin mit Chrifti Leib, ben fich Luther trot der Behauptung feiner Wahrhaftigfeit und Natürlichkeit als vergeiftigt und vergottet denkt, wie mit feiner Gottheit, Die trot ihrer Omnibrafeng bon niemanden hatte erfaft merden konnen, weil ihr illotales Allenthalbensehn ebenso gut ein Nirgendsehn ift, wenn sie sich nicht in die Menschheit Chrifti begeben und darin gewohnt hatte, so daß fie in ihr nun auch für ben Suchenden da ift (30, 69). Wie also bas illofale Senn Gottes erft in Chrifti Menschheit dem Glauben erfagbar wurde, so wird es auch der illokal existirende Leib erft im Saframente. 6) noch konnte man bon gegnerischer Seite einwenden: Boau benn dieser leibliche Benug des Leibes und Blutes im Saframente, das doch lediglich jum Troft und jur Glaubensvergewifferung der Seele gestiftet ift? jumal ja auch Luther eine leibliche Wegenwart Chrifti in ben Bergen ber Blaubigen auch ohne faframentliche Bermittlung gugab? Er antwortet barauf: "Chriftus Rieisch ift voll Gottheit, und wer einen Biffen babon nahme, ber nahme bamit ju fich ewiges But, Leben, alle Seligkeit und Alles, was in dem Fleische ift (130); es ift ein unvergänglich, unfterblich, unberweslich Meifch; ein Gottesfleisch, ein Geiftfleisch ift's, es ift in Gott und Gott in ihm, darum ift's lebendig und gibt Leben Allen, Die es effen, beide Leib und Seelen" (125). Mit Nachbrud beruft er fich auf die alten Lehrer, insbesondere Brenaus, "die bon bem Saframente haben auf diefe Beife geredet, bag es bem Leibe auch gebe ein unsterblich Wefen, doch berborgen im Glauben und Soffnung bis an jungften Tag" (118). Mit Silarius bekennt er: "iffet man ihn geiftlich durch's Wort, so bleibet er geiftlich in uns in ber Seele, iffet man ihn leiblich, fo bleibet er leiblich in uns: wie man ihn iffet, fo bleibt er in uns und wir in ihm. Denn er wird nicht verdauet, noch bermandelt, sondern bermandelt ohne Unterlag uns, die Seele in Berechtigkeit, ben Leib in Unfterblichfeit" (133). In Diefer Rudfehr ju bem altfirchlichen Gedanken von der Fortdauer der leiblichen Begenwart Chrifti in dem Empfänger des Sakraments und von der Wirksamkeit derfelben auf die Unvergänglichkeit des Leibes liegt gleichfalls ein wefentlicher Differenzbunkt zwifden Luther's Anfchauung und ber bes katholischen Dogma, das die Prafenz des Leibes Chrifti mit jeder wesentlichen Alte= rirung ber Stoffe, an die fie gefnüpft ift, aufhören läft und nur die Birfung bes fatramentlichen Genuffes auf die Geele, aber nicht auf den Leib festhält.

In dem großen Bekenntnisse resimirt er seine Argumente für die reale Gegenwart Christi im Abendmahle in folgenden Worten (30, 207): "Meine Griinde, darauf ich stehe in solchem Artikel, sind diese: der erst ist der Artikel unseres Glaubens: Jesus Christus ist wesentlich, natürlicher, wahrhaftiger, völliger Gott und Mensch in einer Berson unzertrennet und ungetheilet; der ander, daß Gottes rechte Hand allenthalben ist; der dritte, daß Gottes Wort nicht falsch ist oder Lügen." Zu diesen drei sügt er nun, durch Zwingli's und Dekolampad's Einwürse bedrängt, noch den vierten: "daß Gott mancherlei Weise hat und weiß etwa an einem Orte zu sehn und nicht die alleinige, da die Schwärmer von gaukeln, welche die Philosophii localem nennen." Dasür tritt er nun im Folgenden den Beweis an, indem er auf die Scholastik zurückgreift; er sagt: "die Sophisten reden hiervon recht, da sie sagen, es sind dreierlei Weise an einem Orte zu sehn: localiter oder circumscriptive, desinitive, repletive, welches ich um leichteren Berstandes willen also will verdeutschen."

- 1) "Erfilich ist ein Ding an einem Orte circumscriptive oder localiter, begreiflich, bas ift, wenn die Stätte und ber Rorper barin fich miteinanber reimen. treffen und meffen, gleich wie im Saft ber Wein, ba ber Bein nicht mehr Raumes nimmt, noch bas Nak mehr Raumes gibt, denn soviel des Weines ift. Alfo ein Mensch in der Luft wandelnd nicht mehr Raumes von der Luft um fich her nimmt, noch die Luft mehr gibt, benn fo groß ber Menfch ift. Auf Diefe Beife meffen fich Stätte und Rorper miteinander gleich ab bon Stud ju Stud" (208). Diefe Begriffsbeftimmung ift durchaus diefelbe, welche die Scholaftif für bas Genn ber materiellen Dinge im Raume aufstellt und entspricht auf das Genauefte ber Formel, womit fie bas commensurative Berhältniß der Körper zu dem von ihrer Ausdehnung eingenommenen Raume ausdrückt: totum in toto et pars in parte (vgl. Transsubstantiation). Luther weiter fagt (216): "diese Beise hatte Chrifti Leib, wie er auf Erben ging, ba er Raum nahm und gab nach feiner Grofe; folche Beife fann er noch brauchen, wenn er will, wie er nach feiner Auferstehung that und am jungften Tage brauchen wird." fo ftimmt auch dieg mit ber Scholaftit bollftandig überein, bagegen bricht er mit biefer in der weiteren Bestimmung: "auf folche Weise ift er nicht in Gott ober bei bem Bater, noch im himmel, benn Gott ift nicht ein leiblicher Raum oder Stätte."
- 2) "Bum Andern ift ein Ding an einem Orte definitive, unbegreiflich. wenn das Ding fich nicht abmiffet nach bem Raum bes Dris, ba es ift. fondern fann etwa viel Raum oder wenig Raums einnehmen" (208); wenn Luther biefen modus essendi (216) wieder als "die unbegreifliche Weife" befinirt. "da ber Rörper feinen Raum nimmt, noch gibt, fondern durch alle Creatur fahrt," fo fieht man leicht, daß diese positiven Bestimmungen einander widersprechen, da bie erfte auf ein condenfirtes, raumliches (circumffriptives) Sehn, die zweite bagegen auf vollig quantitätlofes Senn, wenn auch immer an einem bestimmten Orte, hinweist. Die lettere drückt offenbar den Luther vorschwebenden Gedanken treffender und richtiger aus. Daß fie aus der Scholaftik und zwar bon ihrem Begriffe des esse diffinitive entlehnt ift, nach welchem ein Ding fo in einem beftimmten Raume febn fann, daß es gang im Bangen und gang in jedem Theile beffelben ift, zeigen die gleichen Beifpiele, womit Luther biefe Sehnsweise erläutert: "also find die Engel und Beifter an Stätten oder Dertern" (208); früher hatte er bereits das Senn ber gangen Seele in jedem Gliede bes Leibes dafür angeführt; wenn er dann weiter exemplificirt: "fo fähret mein Beficht burch Luft, Licht oder Waffer, fo fähret ein Rlang oder Ton durch Luft und Waffer oder Brett und Band und nimmt und gibt nicht Raum" (216); so sehen wir uns damit wieder an Occam erinnert, der von dem Dinge, welches er sich als diffinitive existens, d. h. als mathematischen Bunkt ohne Dimension und Extension, borftellt, ausdrücklich aussagt, daß es als untheilbar, ohne Refistenz zu leisten und zu finden, andere Körber durchlaufen und bon ihnen durchlaufen werden könne. Auf benfelben icholaftischen Urfbrung ber Borftellung feben wir uns jurudgeführt durch die Anwendung, welche Luther von diefem Begriffe auf den Leid Christi macht: "Solcher Weise hat er gebraucht, da er aus berschloffenem (?) Grabe fuhr und durch verschloffene Thur tam (?) und im Brod und Wein im Abendmahl und, wie man glaubt, da er bon feiner Mutter geboren marb (216), benn gerabe auf biefe Momente feines Lebens und auf feine Gegenwart in ber Eucharistie beschränkt die Scholastik das esse diffinitive des Leibes Christi.
- 3) "Zum Dritten ist ein Ding an Dertern repletive übernatürlich, d. i. wenn etwas zugleich ganz und gar an allen Dertern ist und alle Derter füllet und doch an keinem Orte abgemessen und begriffen wird nach dem Raume des Ortes, da es ist. Diese Weise wird Gott allein zugeeignet, wie er sagt im Propheten Ieremia 23, 23: Ich bin ein Gott von nahe und nicht (?) von ferne, denn Himmel und Erde fülle ich. Diese Weise ist über alles Maaß, über unsere Versumst unbegreissich und muß allein mit dem Glauben im Wort behalten werden" (209). Esse repletive sagte die Scholastik nur von Gott aus; sie bezeichnete damit seine

folechthin raumfreie Allgegenwart, fraft beren er in und bei allen Creaturen gang ift. ohne boch von ihnen eingefchloffen zu werben. Auf ben Leib Chrifti hat fie biefen Begriff nicht anzuwenden gewagt; nur die hypothetische Doglich teit seines Allgegenwärtigfenns hat Occam als Baradoron behauptet: Luther erft hat mit feiner alle Bedenken rudfichtslos überfchreitenden Ruhnheit biefe Gigenfchaft Gottes, Die ihm nur als abfolutem Beift gutommt, auf ben Leib Chrifti übertragen: er hat fie gefolgert aus ber perfoulichen Einigung ber beiden Naturen, durch welche in Chrifto nicht nur Gott Menich, fondern ebenso fehr auch der Mensch Gott geworden fen. "Christi Leib", fagt er darum (216 f.), hat jum Dritten die göttliche, himmlifche Beife, ba er mit Gott eine Berfon ift, nach welcher freilich alle Creaturen ihm aar viel durchläuftiger und gegenwärtiger fehn muffen, benn fie find nach ber andern Beife; benn fo er nach ber andern Beife" fdem esse diffinitive] "fann also fenn in und bei den Creaturen, daß fie ihn nicht fühlen, rühren, meffen, noch begreifen" falfo in der quantitätlofen incommenfurativen Eriftenzweise ber immateriellen Dingel, "wie viel mehr wird er nach dieser hohen und britten Beife in allen Creaturen wunderlicher febn, daß fie ihn nicht meffen, noch begreifen, fondern vielmehr, daß er fie für fich hat gegenwärtig, miffet und begreifet, denn du mußt dies Wefen Chrifti, fo er mit Gott eine Berfon ift, gar weit, weit außer ben Creaturen feten, fo weit als Gott braugen ift, wiederum fo tief und nahe in alle Creaturen fegen, als Gott drinnen ift, denn er ift eine unger= trennte Berson mit Gott. Wo Gott ift, ba muß er auch fenn, oder unfer Glaube ist falsch" \*).

Tritt uns schon in dieser Entwicklung, obgleich sie von den scholastischen Bestimmungen der verschiedenen Existenzweisen ausgeht und diese voraussetzt, doch manches Eigenthümliche in Luther's Gedankenbildung entgegen, so muß er uns völlig originell in der Relation erscheinen, in welche er diese Begriffe in ihrer Anwendung auf die Person Christi zu einander stellte. Der Scholastis war das esse circumscriptive offenbar diesenige Sehnsweise, welche dem Leibe seinem Begriffe nach und darum auch dem Leibe Christi ordentlicherweise zusommt, und sie steht nicht an, ihm diese Sehnsweise ebensos wohl im Himmel als auf Erden, im verklärten wie im natürlichen Zustande beizusegen: das esse dissinitive sieht sie nur als vorübergehende Exception von dieser Regel in seinem historischen Leben an und als außerordentliche, nur durch einen absoluten Allsmachtsakt bedingte Weise seiner realen Gegenwart im Sakrament; das esse repletive besselben ist ein bloses dialektisches Spiel des Scharssinns, eine Paradoxie, in der sich

<sup>\*)</sup> Gabriel Biel in Sent. lib. I. dist. 38. quaest. unic. art. 2. concl. 4.: Deus est in omni loco repletive, non localiter, non diffinitive. Sier finden wir also biefe brei Begriffe gufammengestellt, wie bei Luther; bag biefem biefe Stelle bei obiger Entwicklung vor Augen fcmebte, zeigt auch beutlich bie Erklärung, welche Biel iber biefe Begriffe vorher (Art. 1. Nota 3. Lit. C.) vorausschickt: Supponitur ex textu, quod aliquid tripliciter contingit esse in loco, scilicet commensurative sive circumscriptive, cujus scilicet partes commensurantur partibus loci, quomodo corpus quantitative est in loco; secundo modo terminative sive diffinitive, quod scilicet est realiter, ubi est locus, non na tum simul esse alibi indifferenter, sive quod sic certo loco terminatur, quod existens in illo. non est simul aptum natum esse in alio loco distanti ab illo. Dicitur notanter: aptum natum, quod etsi corpus vel spiritus per potentiam Dei possit replicari in diversis locis, ut corpus Christi in sacramento (und boch haben bie nominalistifche Scholaftit und Luther gerabe bie Art ber fakramentlichen Gegenwart biefes Leibes unter ben Begriff bes osso diffinitive gestellt), hoc tamen non est secundum aptitudinem in natura, quia potentia supernaturalis non confert aptitudinem in natura. Hoc modo spiritus angelici et animae rationales sunt in loco. Et iste modus est superior ad primum. Tertio modo repletive: quod scilicet, licet realiter sit in certo loco per instantiam, non tamen terminatur illo loco, quin simul sit in omni alio loco, etiam secundum propriam naturam (baraus ersicht man, warum bie Scholaftit bas esse repletive bem Leibe Chrifti unbedingt absprechen mußte). Quod altero primorum duorum modorum est in loco dicitur locale, et secundum locum mutabile, sed non quod est in loco tertio modo. Dieje wichtige, für Luther's Lehre fo erlauternbe Stelle hat man bis jett nicht beachtet.

Decam gefallen, mit der er aber niemals Ernst gemacht hat. Ganz anders stellt sich das Verhältniß dieser Begriffe bei Luther: weil Christi Menschheit mit seiner Gottheit eine unzertrennte Person ist, darum kommt ihr auch das esse repletive, die göttliche und himmlische Existenzweise, nicht bloß nach seiner Gottheit, sondern auch nach seiner Menschheit und nach seinem Leibe zu: für ihn als den Gottmenschen ist sie die ursprüngliche, die seinem Begriffe allein vollkommen entsprechende, die specifische; von dieser Weise sagt darum Luther einsach, daß sein Leib sie habe; von dem esse circumseriptive nur, daß er es vorübergehend hatte, als er auf Erden ging, und jetzt noch gebrauchen kann, von dem esse diffinitive, daß er es in gewissen Fällen gebrauche.

Bersuchen wir es zunächst, uns das Berhältniß zwischen dem esse repletive und bem esse diffinitive flar zu machen; auf den ersten Blick scheint zwischen beiden fein anderer Unterschied zu bestehen, ba ja beides Ausbruck für illokales Genn ift. als bak jenes, wie Luther felbft andeutet, als die graduelle Steigerung, als die Bollendung bon biefem ju benten mare. Seine Ansicht ift bennoch eine andere: ber Unterschied zwifchen beiden beruht auf folgenden Momenten. Das esse repletive tommt Gott allein zu, für bas esse definitive wird bas Senn des Engels am Orte als Beispiel aufgeführt. Jenes ift baber jene absolute Allgegenwart, fraft beren Gott, wie Luther fagt, allenthalben und boch nirgends ift, das ganze All erfüllt und umfaßt und doch nirgends bom Raume eingeschloffen wird. Un ihr nimmt Christi Menschheit und folglich auch fein Leib vermöge ber perfonlichen Ginigung Theil. Bon den Engeln bagegen nahm die Scholaftif an, daß fie nicht überall feben, fondern an einem Orte gegenwärtig find, aber ohne räumlich von ihm eingeschlossen zu sehn oder ihn commensurativ zu erfüllen, weil es einer immateriellen Ratur vielmehr zukomme, das Materielle in fich zusammenzufaffen (continere). So ift nach Luther Christi Leib im Sakrament; an einem bestimmten Ort und doch ohne commensurative Quantität. Bährend er also repletive in absoluter Allgegenwart himmel und Erde erfüllt und feine Beziehung zum einzelnen Orte hat, gewinnt er definitive diese bestimmte Begenwart am Orte der Abendmahlsfeier und bes Brodes, ohne boch lotaliter von ihm eingeschloffen zu werden, denn er hat fich burch fein Wort und feine Berheiftung, Die nicht trugen fann, bahin verbunden. Daraus folgt ein Anderes: repletive, in der göttlichen Sehnsweise, in welcher er das All durchdringt und erfüllt, überall gang und doch nirgends, nahe und fern ift, bleibt er uns unerreichbar, unfagbar; fo wenig er in diefer Beife eine Beziehung jum einzelnen Orte hat, fo menig zu uns, er ist nur an sich ba, aber nicht für uns; definitive ift er aber im Saframente auch für uns ba: wohin er fich mit feinem Worte verbunden hat, da läft er fich auch finden, greifen, erfaffen. Beide Gennsweifen aber find nicht fuccedirende, fondern simultane Coexistengformen: in demfelben Momente, wo er an allen Enden des Unibersums repletive gegenwärtig ift, schenkt er uns feine ichlechthin gemiffe Wegenwart im Abendmahle und gleichzeitig an allen Orten, wo das Abendmahl gefeiert wird. Gben diese absolute, unzweifelhafte Bewißheit, welche feine fakramentliche Begenwart durch das Wort seiner Zusage erhalt, scheint ein weiteres Merkmal zu fehn, welches Luther bor Allem mit bem Begriffe esse definitive (bie fpatere Scholaftit fagte diffinitive) verbindet, wie denn auch Zwingli Luther's Meinung gang richtig trifft, wenn er in feine Entgegnung auf beffen "Bekenntnig" (bei Balch XX, 1680. §. 297) fagt: esse definitive beige "endfam, gewiß an einem Orte fenn "\*).

<sup>\*)</sup> Daraus ergibt sich benn, daß das esse definitive allerdings mit dem esse circumseriptive unter den Begriff des lokalen Gegenwärtigsehns fällt, wie es auch Biel gesaßt hat, aber ohne commensuratives Berhalten zu dem Ort, ohne daß die einzelnen Theile der definitive gegenwärtigen Substanz sich mit den einzelnen Theilen des räumlichen Ortes messen, sie ersüllen oder von ihnen eingeschlossen sind, diemehr umsaßt und umschießt das definitive Gegenwärtige den Ort, so wie man annahm, daß der Engel seinen Ort oder die Seele ihren Leid umsasse. Esse definitive ist daher lokales Sehn ohne lokale Inclusion und Commensuration.

Wenn bas esse definitive bem Leibe Chrifti im Saframente nur bermoge ber Bahrhaftigkeit bes göttlichen Wortes zukommt, fo eignet ihm dagegen das esse repletive vermöge der unio personalis; da diese aber nicht erft mit der himmelfahrt, sondern bereits mit der Infarnation im Mutterschoofe der Jungfrau ftattfand, fo ergibt fich, daß die göttliche Sennsweise, fraft deren er allenthalben Alles erfüllt und doch über Alles unendlich erhaben ift, ihm von feiner Menichwerdung an zukommt und während feines irbifchen Lebens gleichzeitig neben feinem raumlich umfdriebenen Genn, feiner lokalen Gegenwart herlief. Luther hat diese Consequenz in der That nicht gescheut. Er sagt 1527: "Christus spricht Joh. 3, 3: Niemand fährt gen Himmel, denn der herabgefahren ift, des Menichen Sohn, der im Simmel ift, damit er ja zeigt, daß fein Leib jugleich im Simmel und auf Erden, ja fchon bereit an allen Enden ift, benn er ift burch feine Berklärung nicht ein ander Berfon worden, fondern wie borhin. so auch hernach allenthalben gegenwärtig" (E. A. 30, 67). Das esse circumscriptive hat Christi Leib somit aleichzeitig mit dem esse repletive, ig er konnte fogar in demfelben Augenblicke noch das esse definitive neben diesen beiden in Bebrauch nehmen und ausüben. Das hat er unzweifelhaft im letzten Abendmahle gethan. Luther ichreibt 1528: "Kann Chriffus Leib über Tifch figen und bennoch im Brod fenn, fo kann er auch im himmel und wo er will febn und bennoch im Brod febn; es ift tein Unterschied fern ober nah bei dem Tifche fenn, dagu bag er augleich im Brode fen" (199). In einem und bemfelben Momente fitet alfo Christus repletive im Simmel, circumscriptive bei Tische und ist definitive im Brode: ift fein Leib über allem Raume gur Rechten Gottes, raumlich umidrieben am Orte des Tifches und wiederum lotal, aber incommensuratib im Brode.

Es leuchtet ein, daß somit das esse repletive des Leibes Chrifti die eigentliche abäquate Sennsweise des Gottmenschen ift, das esse circumscriptive aber und das esse definitive nur zwei Eriftenz= formen, die er vorübergehend annnehmen fann, jene in den Tagen feines irdifchen Wandels, um feine ber Menfcheit ichlechthin un= fagbare herrlichteit ebenfo zu verhüllen, als auch wiederum in diefer Berhüllung der Menschheit fagbar nahe zu bringen; diefe da= aegen, um fie uns in dem Satramente erfahrbar und, fo weit es un= fere Befdranttheit gulaft und es gu unferem Beile erforderlich ift, mittheilbar ju machen. Welche Bedeutung tann unter diefer Boraussetzung bie räumliche Befchränkung feiner leiblichen Natur auf Erden mahrend feines gefchichtlichen Lebens beanspruchen? Gie ift eine bloge Theophanie, nur eine vorübergehende Manifestationsform ju ötonomischen Zweden, ohne bleibende Dauer, aber teine wesentliche Bestimmtheit des Gottmenfchen; ein Gewand, das er nach Belieben annehmen und ab= legen tann. Luther fagt es ja ausbrudlich: "auf folche Weife ift Chrifti Leib nicht im Simmel"; er bekennt fich ja unumwunden zu der Meinung: "folche Beife kann er noch brauchen, wenn er will, wie er nach feiner Auferstehung thut, und am jungften Tage brauchen wird", und er hat babei ohne 2weifel folche Beisviele im Auge, wie Chriftus bem Saul auf bem Wege nach Damastus erichien ober fich bem Baulus (2 Ror. 12, 2.) in einer Bifion offenbarte. Mit diefen vifionaren Erscheinungen wird - das ift die Confequenz diefer Chriftologie - fein geschichtliches Lebensbild auf gleiche Linie gestellt. Dief bestätigt fich noch von einer anderen Seite ber. Luther ift nicht abgeneigt, zu glauben, daß Chriftus burch den verschloffenen Mutterschoof ber Jungfrau hindurchgegangen ift; er nimmt als unzweifelhaft an, bag er durch bas ber= Schloffene Grab heraus = und durch die verschloffene Thure zu feinen Jungern eingegangen ift und fich dabei der unbegreiflichen Sehnsweise (des esse definitive) bedient hat. Er hatte also die Macht, das esse circumscriptive seines Leibes jeden Augenblick mit dem esse definitive ju bertauschen und so oft er wollte die commensurative Quan576 Ubiquität

tität feines Leibes bis jum untheilbaren Bunkte ju condensiren oder die materielle Natur beffelben bis zum rein pfpchifchen Seyn zu entmaterialiftren, fo baf Band, Stein und alle Creatur aufhörten, ihm eine Schrante zu feten, ihm durchläufig murben. Wefentlich ift für ben Gottmenfchen nur die göttliche Sennsweise, fie eignet baber auch feiner Menfcheit und feinem Leibe in ichlechthin unentäuferlicher Beife; Die beiden anberen Gennsweisen aber find für ihn nur temborare Erscheinungsformen, beren er fich zu ökonomischen 3meden nach freiem Willen bedienen und entäußern kann. Wird aber damit fein geschichtliches Lebensbild nicht aller Realität entkleidet und in bloken Schein verwandelt? Wird nicht damit fein Erlbfungswerk gleichfalls feines mahrhaft menichlichen und geschichtlichen Raraktere beraubt? Bird nicht fein Leib in rein botetischer Beife aufzufaffen fenn? Es ift befannt, daß Luther an vielen Stellen das hiftorifche Chriftusbild "der legendenhaften mythologischen Chriftusfigur des Mittelalters" gegenüber in treuer Naturmahrheit ergreifend ichilbert, aber biefe hiftorische Treue und ber offene Sinn fur die contrete Birtlichkeit muffen fich beugen und find am Ende, wenn er die reale leibliche Gegenwart Chrifti im Abendmahle gur Bafis nimmt, um auf ihr seine fühnen Spekulationen bis in ben himmel zu bauen. Wie oft und nachdrücklich er es auch versichert, daß Christi Leib ein wahrhaftiger, natürlicher Leib fen; ein Leib, ber feiner mefentlichen und barum bleibenben Beschaffenheit nach Schlechthin unräumlich eriftirt und an der Unendlichkeit ber Gottheit participirt, ein allgegenwärtiger, untheilbarer, Leben und unbergängliches Wefen wirkender Leib, tann nichts Materielles und Irdisches, sondern nur immateriell, geiftlich, überirdisch, nicht überhaupt nicht Leib, nicht Substang, fondern nur Rraft femn, eben barum auch nicht Dbjekt eines finnlichen, fondern nur bes geiftlichen Genuffes, der fein Organ im Glauben hat — und so ift denn in der That die eigentliche Confequenz, auf die Luther's Lehre zulett folgerichtig führt: die Calvinische Anficht vom Abendmable.

Noch müssen wir einen sehr wesentlichen Differenzpunkt zwischen der Scholastik und Luther hervorheben: jene weiß Christi himmlische Existenz nicht irdisch genug, Luther dagegen seine irdische Existenz nicht himmlisch genug zu denken. Gleichwohl dürften diejenigen nicht Unrecht haben, die Luther's Ubiquistätslehre mit der scholastischen Gedankenbildung in den unmittelbarsten Zusammenhang bringen: Luther hat auf diesem Punkte durchaus mit scholastischen Begriffen operirt. Endlich verdient es Beachtung, daß Luther die Ubiquität der Menschheit Christi unmitstelbar aus der unio personalis, aber nicht aus der Idomencommunikation begründet; gleichwohl hat er dadurch, daß er der Menschheit kraft ihrer persönlichen Einigung mit der Gottheit die göttliche Allmacht und Allgegenwart beilegt, dem sogenannten genus majestaticum der späteren Dogmatik seinen Inhalt und seine Bedeutung gegeben. Erst in seiner Aussegung der ersten Kapitel des Evangeliums Johannis (1537—1540) und in seiner Schrift über die Concisien (1539) eignet er sich die Lehre von der Idomensmittheilung an — aber auf die Ubiquitätslehre kommt er nicht wieder zurück, wenn er sie auch schwersich aufgegeben hat.

Zwingli. Die reformirte Chriftologie stand der lutherischen in ihren Grundsprincipien gegenüber. Auch Zwingli hielt fest an dem chalcedonischen Dogma und beshauptete die Bereinigung der beiden Naturen in der einen Person, aber da er Unendsliches und Endliches in abstrakter Trennung auseinanderhielt und jede Fähigkeit des Endslichen zur Aufnahme des Unendlichen in Abrede stellte (finitum non est capax infiniti), so konnte ihm die Person nur der Einheitshunkt sehn, in welchem die beiden einander völlig fremden Naturen sich berühren, ohne doch irgendwie sich zu decken oder zur Einsheit zusammenzugehen. Der Idiomencommunisation stellte er die Allöofe oder den Gegenwechsel gegenüber, eine rein rhetorische Figur, deren uneigentliche Redes und Ausdrucksweise darin besteht, daß in der Schrift von der menschlichen Natur göttliche Prädikate und von der göttlichen Natur menschliche Prädikate ausgesagt werden, und der gegenüber der Exeget die Ausgabe hat, nachzuweisen, daß im ersteren Falle die

menschliche Natur steht, aber die göttliche gemeint ist, während er im zweiten Falle umgekehrt zu versahren hat. Das von ihm in der Erklärung der einzelnen Schriftstellen eingehaltene Versahren beruht auf der größten Wilkür; wenn er Luther vorwirst, er springe von einer Natur zur anderen, wie ein Affe, der in's Kensserlein springe und auf die Stange, wie er wolle, so trifft dieser Vorwurf ihn, wenn auch in anderem Sinne, doch noch stärker (in seiner Entgegnung auf Luther's Schrift: daß diese Worte noch stehen ze. dei Walch XX, 1502 f.). Mit Necht sagt Zeller (das theol. System Zwingli's S. 91): "Wir erhalten hier ein solches Uebermaaß von Tropen und Allöosen, einen so verwirrenden Wechsel in den Bedeutungen desselben Ausdrucks, daß wir in der That kaum wissen, worüber wir uns mehr verwundern sollen, über den Redner, der seine Meinung so seltsam zu verstecken, oder über den Ausleger, der sie so scharssing auszulegen weiß."

Demgemäß konnte wohl Zwingli die Allgegenwart Christi zugeben, aber ba feine Berfon Gott und Mensch ift, nur von feiner göttlichen, nicht von seiner menschlichen Natur, die räumlich begränzt, nur an einem Orte febn kann. Allgegenwart ift ein fpecifisches Attribut deffen, was feiner Natur nach unendlich und somit auch ewig ist; Chrifti Menschheit ift nicht ewig, folglich auch nicht unendlich. Rann fie also nur endlich fenn, fo muß auch Chrifti Leib jeweilig an einem Orte fenn (Fid. expos. Op. IV. 52). Luther's Argument : "Chriftus ift erhöhet zur Rechten Gottes, Diese ift allenthalben, folglich ift auch Chriftus allenthalben", läßt darum Zwingli nur von der göttlichen Natur gelten, benn nach biefer nift er zur Rechten bes Baters von emig zu emig, alfo daß er allenthalben ift, wo Gott ift: benn er ift Gott felbft und ift ber Natur halb nicht allein zur Rechten, fondern die rechte Sand felbst" (Balch a. a. D. S. 1500). Bie die Gottheit Chrifti allenthalben ift, fo fann fein Leib jedesmal nur an einem Drte fenn. Darum fehrt Zwingli wieder zu ber auf Johannes von Damaskus fich stützenden Formel der Scholastif zurud: Dicimus et hoc: divinitatem ubique esse praesentem, ubicumque sit corpus Christi, contra vero corpus Christi non ubique esse, ubi est divinitas; haec enim infinita est, illud finitum (Op. ed. Schuler et Schulthess, III, 512). Dieß gilt nicht blog von dem Stande der Erniedrigung, fonbern auch bon dem Stande der Erhöhung. Seiner Menschheit nach ift Chriftus einft auf Erben räumlich umschrieben (eircumseriptive) gewandelt; jest ift er nicht mehr auf Erden, fondern im Simmel, aber fo gewiß feine Menfchheit auch dort noch eine mahre ift, ift fie auch im himmel nicht räumlich entschränkt, sondern begränzt. Der himmel tann barum für Zwingli nicht, wie für Luther, überweltliche, raumfreie Existengform febn, sondern nur ein im Raum existirender Ort: Luther's Ginwurf, daß dieß ein Gautelhimmel fen, beantwortet er mit Berweisung auf Jefaias 6., Befek. 1. und bie Apotalhpfe, in welchen Chrifti himmlische Eriftenzweise gerade so beschrieben werde, wie fie Luther nicht gedacht wiffen wolle (bei Balch S. 1488). Ift ber erhöhte Chriftus nicht auf Erden, fo kann auch fein Leib im Abendmahle weder gegenwärtig fenn, noch genoffen werden; das Abendmahl ift daher auch nur die memorielle Feier einer ausfolieflich der Bergangenheit angehörigen Seilsthatsache und hat für die Gegenwart nur die Bedeutung einer äußeren Bezeugung des Glaubens bor der Gemeinde, worin nichts empfangen, fondern bas im Glauben bereits innerlich Empfangene bor Anderen befannt wird; eine Anschauung, die fich bei Buitmund bon Abersa neben der Transsubstantiationshypothese (f. d. Art.) findet. Wenn Luther zu dem esse circumscriptive und esse diffinitive der Scholastif als dritte Sennsweise noch das esse repletive des Leibes Chrifti jufugt, fo hat Zwingli auch noch das esse diffinitive abgeworfen und allein bas esse circumscriptive beibehalten; in dem esse diffinitive und repletive fieht er Dotetismus und namentlich in Beziehung auf das Lettere ruft er Luthern warnend zu: "Behre, wehre, Luther! mehre! Marcion will Dir in den Garten!" Bie die katholifche Chriftologie, weiß auch er die Exifteng ber Menfchheit Chrifti im Simmel fich nur in irbischen Formen zu benten. Seine bleibende Bedeutung für die Chriftologie liegt in bem Ernste und ber Entschiedenheit, womit er bem Lebensbilde bes Herrn bie Wahrheit seines menschlichen und geschichtlichen Karakters zu mahren bemuht ift.

Auch Calbin beharrt ftreng bei der Anficht, daß trot der perfonlichen Ginigung jede der beiden naturen ihre Proprietäten unveräußerlich behält; die communicatio idiomatum ift ihm baher auch nur eine tropische Redeweise, nach welcher die Schrift Bradifate, Die nur auf die eine Natur gutreffen, bon ber anderen aussagt, aber babei eigentlich die gange Berson im Auge hat, in welcher die beiden Naturen vereinigt find und von welcher barum auch die Proprietäten ber einen wie ber anderen ausgesagt werden können (Instit. lib. II. c. 14. §. 1-2.). Wenn diese Art von communicatio idiomatum (es ift das spätere sogenannte genus idiomaticum) nur eine verbale Be= deutung hat und sich darum von der Allogis Zwingli's wenig unterscheidet, so geht er doch insofern über Zwingli hinaus und ftrebt eine innigere Ginheit der Naturen an, baf er an allem, mas bie mittlerifche Wirtsamkeit bes Erlofers betrifft, nicht bloff eine, fondern beibe Raturen, meil die gange Berfon bes Mittlers betheiligt denkt (das spätere genus apotelesmaticum § 3.). Bur Ubiquität der Menschheit oder des Leibes Chrifti konnte er auf diefem Wege nicht gelangen; alle dahin einschlagenden Sate Calvin's wiederholen nur die mittelalterlichen und Zwingli'schen Formeln und bilden bie dirette Antithese gegen Luther. Auch ihm ift die Menschheit Chrifti, wie einft auf Erben, fo jett im himmel raumlich umidrieben an einem Orte. Nur feiner Gottheit fommt Allgegenwart zu. Calvin brückt dieß mit der von dem Lombarden und von Thomas gebrauchten Formel aus: quamvis totus Christus ubique sit, non tamen totum, quod in eo est [seil. etiam humanitas], ubique est. In Beziehung auf das Abendmahl refultirt daraus der Sat: Mediator ergo noster, guum totus ubique sit, suis semper adest et in coena speciali modo praesentem se exhibet, sic tamen ut totus adsit, non totum, quia, ut dictum est, in carne sua coelo comprehenditur (lib. IV. c. 17. §. 30.). Diese Formel, beren auch andere reformirte Dogmatifer, wie 3. B. Bucan (XLVIII, 76) sich bedient haben, besagt keineswegs blok die Wegenwart der Gottheit im Abendmahle, sondern zugleich der Person, in melder die Raturen subsistiren. Reben diefer perfonlichen Gegenwart, Die fich Calvin ale eine durchaus mahrhaftige bentt, gesteht er aber auch noch der Menschheit Chrifti, seinem Fleische, wie dief auch Wicliffe gethan hat (Confessio de eucharistia ap. Lewis p. 323), eine virtuelle Begenmart ju, die er als die eigentliche Begenwart bezeichnet, um die es fich in dem Abendmahle handele (§. 31.). Gie besteht nicht barin, daß die Substanz des Fleisches Chrifti felbst in dem Brode räumlich gegenwärtig ift (mas er Consubstantiation nennt) und auf dem Wege der physischen Transfusion der Seele mitgetheilt werde, bielmehr legt er der Substang dieses Fleisches eine lebendigmachende Rraft bei, durch beren Mittheilung Chriftus fein Leben ben Seelen einhauche und eingieße (spirare, diffundere). Die Art biefer Mittheilung nennt er ein hohes Geheimniß (§. 32.), für beffen Realität er sich bald darauf beruft, daß durch die Kraft des heiligen Geistes die Augen und Gerzen zum himmel erhoben werden (8. 31 f.), balb darauf, daß der Erhöhte zur Rechten des Baters throne, d. h. in feiner durch teine Schranken des Raumes begränzten Macht, fo daß Chriftus feine Rraft (virtus), wo er wolle, im Simmel und auf Erden entfalten und in ihr fich gegenwärtig (potentia et virtute praesentem) erweisen könne (§. 18.). Die zweite helvetische Confession (cap. 21.) und Peter Marthr (de sacr. euchar. 27.) erläutern bieg durch das Bild: wie die Sonne, obgleich am himmel von uns entfernt, uns in ihren Wirkungen nichtsbestoweniger nahe ift, so ift auch Christus, obgleich bem Leibe nach im Simmel uns fern, uns dennoch geiftig nahe durch feine lebendig machende Birtfamteit\*). Die

<sup>\*)</sup> Die lutherische Theologie kannte keine Realität ber Prajenz außer ber effentiellen und sab barum auch in Calvin's virtueller Gegenwart bes Leibes Chrifti nur eine Illusion, nur bie Regation ber Gegenwart überhaupt. Sie hätte biese einseitige Begriffsbegränzung aus ber Schoslastik emendiren können. Schon Thomas legt Gott ein breisaches Sehn in ber Welt bei; er

Illokalität, welche Luther dem Leibe Christi an sich beilegt, schreibt demnach umgekehrt Calvin der Herrschaft Christi und der seinem Fleische entströmenden Lebenskraft zu; aber auch dem Glauben legt er die durch den heil. Geist vermittelte Fähigkeit bei, sich über die sichtbare Welt zum himmel emporzuschwingen. Bon Zwingli unterscheidet er sich sehr wesentlich dadurch, daß er nicht bloß Christi Gottheit, sondern auch seine Menschheit bei dem Erlösungswerk betheiligt und als Gegenstand der Glaubenszuversicht denkt, daß er ferner in dem Abendmahle nicht ein leeres Zeichen des abwesenden, sondern eine reale Selbstmittheilung des in der wirksamen Krast seines Geistes und seines Lebens gegenwärtigen Christus an den Glauben sieht; daß es ihm also in dieser Handlung nicht um die bloße Vergegenwärtigung von Christi geschichtlicher Vergangenheit, sondern um die wirkliche Kräsenz aller Wirkungen seines geschichtlichen Lebens zu thun ist.

Melandthon ichloft fich aufangs an Luther's Unficht von ber realen Brafens bes Leibes Chrifti an und folgte ihm von diefem Buntte aus durch alle Stadien feiner Entwidlung. Im Jahre 1520 will er fogar für feine Berfon die Transfubstantiation unbedentlich annehmen, nur das Gine fordert er, daß nicht fie, fondern allein der reale Genuf bes Leibes Chrifti als Glaubensartitel gelte (Corp. Ref. I, 145). einem Gutachten über Cariftadt bom 9. Oktober 1525 erklärt er, daß die, welche die Begenwart des Leibes und Blutes Chrifti im Abendmahle laugnen und nur die Begen= wart feiner Gottheit zugeben, Chriftum gerreifen, der nach beiden Raturen gegenwärtig fen und uns feinen Leib und Blut reiche, um uns diefer Gegenwart zu versichern (I, S. 760). In der reglen Gegenwart des Leibes Chrifti im Saframent meint er den übereinstimmenden Glauben der alten Rirche zu erkennen und feine Bochschätzung der auf dem Confens ber Bater ruhenden altfatholifden Tradition will ihm nicht gestatten, "Urheber eines neuen Dogma" zu fenn (1527. I, 901). Als Luther bis zur Behauptung der Ubiquitat des Leibes fortschritt, fann er fich zwar einiger Bedenken nicht erwehren, die er im Dezember 1527 in Torgau dem Freunde schüchtern mittheilt (I, 913), aber eben fo wenig weiß er fich mit den Begnern über die himmlische Eriftenzweise bes Erhöhten einig: "sie mahlen", schreibt er im Mai 1528 (I, 974), "Chriftum an einem bestimmten Orte figend, wie homer feinen Zeus, als er bei den Methiopen fcmaufte." In demfelben Jahre ift er zu der Ueberzeugung gekommen, daß Chriftus weder auf das Berdienst oder die Bitte des Briefters und der Gemeinde, noch vermöge der Rraft ber Borte uns feinen Leib und fein Blut gebe, beides fen magifch; er fucht baher ben Grund für die reale Begenwart beffelben in der Stiftung Chrifti: "benn wie die Sonne auf göttliche Anordnung täglich aufgeht, fo ift Chrifti Leib auf göttliche Anordnung in der Rirche, wo nur immer Rirche ift; wenn jene behaupten, Chrifti Leib könne nicht an vielen Orten fegn, fo fehlt ihnen bafür ber ausreichende Beweis, benn Chriftus ift über alle Creaturen erhöht und überall gegenwärtig (adest ubique): er fagt: ich bin in eurer Mitte!" (I, 949). Selbst ber Eindruck ber perfonlichen Berhandlung mit den Schweizern zu Marburg im Oftober 1529 fann feine Bedanten noch nicht umftimmen; er will lieber fterben, als ihnen einraumen, Chrifti Leib könne immer nur an einem Orte fenn (II, 25). Im Jahre 1530 gibt er fogar eine Sammlung patriftischer Aussprüche über das Abendmahl heraus (XXIII, 731 f.), um feine in der Schrift und dem Confens der Bater begründete Unficht von der Realitat ber Brafeng zu erharten. Um fo tieferen Gindrud muß es auf ihn machen, als Detolambad in einer Begenschrift nachweift, bag nicht wenige Ausspruche ber Bater Die entgegengefette Unficht bezeugen: fein Glaube, daß das, mas er für die übereinftim-

fagt: Est in omnibus per potentiam, in quantum omnia ejus potestati subduntur, est per praesentiam in omnibus, in quantum omnia nuda sunt et aperta oculis ejus; est in omnibus per essentiam, in quantum adest omnibus ut causa essendi. Son ber zweiten Art fagt er: Aliquid potest dici praesens alicui, in quantum subjacet ejus conspectui, quod tamen distat ab eo secundum substantiam. (Summ. theol. P. I. qu. 8. a. 4.)

Ubignität

menbe Meinung ber alten Rirche gehalten, bieg wirklich fen, fangt an ju manten: boch arbeitet er noch im Juli in Augsburg ein Gutachten aus (II, 222 f.), worin er fich, fehr nachdrudlich gegen die Zwingli'sche Lehre ausspricht, daß Chrifti Leib nur an einem Orte fenn fonne; die reale Brafeng deffelben begründet er mit der Antithefe, baf er gar wohl an verschiedenen Orten zugleich febn könne, entweder lokaliter oder auf andere geheimniftvolle Weife, nach welcher Die verschiedenen Orte (ber Raum) für Chrifti Berson zugleich wie ein Buntt prafent segen. Mit gleicher Entschiedenheit berwirft er die Transsubstantiation, die Meinung, daß Chrifti Leib lokaliter im Brode fen, ferner daß er fo barin enthalten fen, wie bas Feuer im glithenden Gifen (substanzielle Durchdringung); nur um die reale Prafenz und den realen Genuß ift es ihm noch zu thun, wie er beides in der Confession ausgesprochen hat. Man sieht, es gahrt in ihm, er ringt, aus bem wirren, für ihn beängstigenden Gedrange menschlicher Meinungen fich auf den einfachen Grund biblifcher Bahrheit zu retten \*). Schon 1531 dunkt es ihm fchwierig, die leibliche Gegenwart Chrifti im Sakramente festzuhalten, er neigt zu der Annahme, daß er nur nach seiner Gottheit darin gegenwärtig feb (Schmidt, Melanchthon S. 315 nach einem ungedruckten Briefe). Bereits am 24. Dezember reducirt fich feine Ueberzeugung auf den Gedanken, daß Chriftus mahrhaft dem Worte und Zeichen, wenn wir es gebrauchen, da gegenwärtig fen, wo er feine Begenwart und feinen Troft zu= gefagt habe (II, 620). Wenn es noch eines weiteren Anstofies bedarf, um Melanchthon in feiner neuen Ueberzeugung zu befestigen, fo wird ihm diefer in der naheren Begiehung zu Buter und in der perfonlichen Busammentunft mit diesem zu Raffel Ende 1534 und Anfang 1535 geboten. Schon in einem bor biefem Convente fur ben Landgrafen abgefagten Judicium (II, 801) bekennt er, daß in dem Sakramente Chriftus nicht allein seinen Tod, sondern auch seine Glorie und Gottheit fürgebildet habe, daß darum mahrhaftig mit dem Brod und Wein Chrifti Leib und Blut, d. i. wefent= lich, nicht figurlich, Chriftus gegenwärtig fen, daß man baber einfach bei ben Worten bleiben foll, welche fprechen: der Leib Chrifti fen ba, benn Chriftus wolle uns bamit bezeugen, daß er wesentlich bei uns fen. In gang anderem Sinne als früher bekennt er nun nach der Rudkehr von Raffel am 12. Januar 1535 an Breng: er wolle nicht der Urheber oder Bertreter eines neuen Dogma in der Rirche fenn; er febe, daß viele Zeugniffe ber alten Schriftsteller unzweideutig das Sakrament typisch oder tropisch erklären (II, 823 f.); aber doch schreibt er diefen Bebanten mit borfichtiger Burudhaltung in griechischer Sprache nieder, als bertrauliche Bergensergieffung an einen Freund. Bestimmter noch äußert er fich am 23. April 1538 (III, 514) an Beit Dieterich: die Berbindung bon Brod und Leib im Sakramente ift ihm feine hypostatische, wie die perfonliche Ginigung von Gott und Mensch in Chrifto, feine physische (forruminatio), wie Feuer und Gifen, feine lokale, wie der Trank im Wefaß, fondern eine reale; den Begriff biefes Realen führt er dann naher auf ben bes Saframentalen gurud, benn "bie Saframente" (fagt er im Sinne bon Bonabentura, Duns Scotus und der Nominalisten) "find Pfander dafür, daß den empfangenen Dingen ein Anderes gegenwärtig seh (sacramenta sunt pacta, ut rebus sumptis adsit aliud)";

<sup>\*)</sup> Man sieht, in welcher Stimmung des Gemilthes Melanchthon den 10. Art. der Augsburgischen Tonsessentia christian der Gtelle der praesentia corporis et sanguinis behaupten wollen, so fängt er doch schon an, jene bestimmter neben dieser zu betonen; im Juli 1580 schreibt er: Sed tamen Christi corpus in coena vere adesse katemur ac Christum praesentem corpus et sanguinem suum nobis manducandum et dibendum distribuere certo statuimus eunque ad haec persicienda verdi ministerio ac corporis et sanguinis sui sacramento uti adserimus (II, 224). Diese Borte bezengen deutlich, daß er auf der lebergangsstuse von seiner früheren zu seinen späteren Ansicht steht, und vist es denn auch durchaus nicht zusällig, wenn er in der Apologie so bestimmt kagt: et loquimur de praesentia vivi Christi. Dieß zur Beurtheilung der dissernten Aussassiung des 10. Artikels von Heppe (Dogmatif des deutschen Protestantism. S. 151 s.) und Landerer (Art. "Meslandthon" Bd. IX. S. 260).

und was ift dieft Andere? Melanchthon antwortet: "Um mich nicht zu weit von den Alten zu entfernen, habe ich in usu eine fakramentliche Begenwart angenommen und gefagt: wenn biefe Dinge gegeben werden, feh Chriftus gegenwärtig und wirkfam; dieß ift mahrlich genug." In demfelben Sinne fpricht er dann auch bisweilen bon einer Synefdoche, die er ftets im Abendmahle gelehrt habe (epist. ad Fr. Myconium bom Jahre 1544, V, 498 sq.); aber mahrend Luther unter Diefem Ausbrude Die Einigung des Brodes und des wirklichen Leibes ju einem faframentlichen Befen berftand, fo bedeutet es für Melanchthon nur jenes freie Berhaltnig der faframentalen Simultaneität, fraft deffen Chriftus der an den Zeichen vollzogenen Sandlung wirkfam prafent ift und die Gläubigen zu seinen Gliedern macht (ego Luthero dixi, me semper defendisse synecdochen, cum panis et vinum sumantur, adesse Christum vere et nos sibi membra facere, nec extra usum ritus ullos habere sacramenti rationem). Luther. faat er bann meiter, fen, wie er glaube, damit jufriedengeftellt; follte er fich aber bom Begentheile überzeugen, fo muffe er daran benken, Wittenberg zu verlaffen, wozu ihn fein Bruder längst gemahnt und wofür er entscheidende Gründe habe. Go bringende Bemiffensfrage ift ihm diefe Ueberzeugung bereits geworden. Wie Melanchthon in Chrifti Leib und Blut nur ben gangen ungetheilten Chriftus fieht, fo muß er auch entfchieden die Meinung verwerfen, als ob mit dem Brode nur der Leib, mit dem Beine nur bas Blut Chrifti gereicht werde: Nonnulli jam dieunt separatim tradi corpus et sanguinem: id quoque novum est ac ne Papistis quidem placiturum (III, 515). Dag die wirksame Begenwart Chrifti, wie fie nur dem Glauben ju gute tommt, auch nur für den Glauben erfahrbar ift, versteht sich von felbst; auch Melanch= thon war dabon überzeugt; die Abanderung des 10. Artifels der Augustana im Jahre 1540 beruht auf diesem Bedanken, und nur in ber Ueberzeugung von feiner Wahrheit konnte er dem bon Buter verfagten Artitel des kölnischen Reformationsentwurfes seine Buftimmung geben (bgl. benfelben bei Landerer Bd. IX. G. 264). Faffen wir die veränderte Meinung Melanchthon's zusammen, fo beruht fie darauf, daß die Berfon Chrifti, die wesentlich auf die Seite seiner Gottheit fallt, nicht im Brod und Bein, fondern in der handlung des Abendmahls für den Glauben wirkfam gegenwärtig fen; ber Ausdrud, er gebe uns feinen Leib und Blut, icheint in feinem Ginne nichts Anderes zu bezeichnen, als: er berfichere die Gläubigen seiner wirksamen Gegenwart, er vereinige fich mit ihnen durch den Glauben und mache fie zu Gliedern feines Leibes. Mis Erläuterung mag dabei die Bemerkung dienen, daß nach einer von Melanchthon oft in driftologischen Fragen zu Rol. 2, 9. geäugerten Ansicht, σωμα ben Griechen fo viel als Berfon bedeuten foll (Loci comm. C. Ref. XXI, 618. 624. Resp. de controv. Stancari am Ende des 1. Theile). Der wieder ausbrechende Abendmahlestreit brachte ihm in den letten Jahren feines Lebens die Nöthigung, fich über einige Punkte genauer auszusprechen, wenn es auch nicht in feiner Art lag, die Confequeng feiner Unficht bis in die Spiten zu verfolgen. Bunachst ließ er die Meinung fallen, die er fruher fo entschieden festgehalten hatte, daß der Simmel nicht lotal zu denten fen; in den Bor= lefungen, die er 1556 über den Rolosserbrief hielt und 1559 veröffentlichte, fagt er geradezu von Christus: Ascendit, scilicet corporali et physica locatione in coelum, i. e. in locum coelestem, ubicunque est, quia hic non sunt fingendae allegoriae . . . . Corpus localiter alicubi est secundum veri corporis modum, ut Augustinus inquit (Gieseler II, 2, 243. Anm. 45). Die Gegenwart Chrifti bei dem Brode und Beine bezeichnet er theils als Affifteng bei ber Sandlung des firchlichen Amtes, theils als Wirksamkeit in den Gläubigen: "Adest filius Dei in ministerio ecclesiae et ibi certo est efficax in credentibus ac adest non propter panem, sed propter hominem, sicut inquit: Manete in me et ego in vobis; item: Ego sum in patre meo et vos in me et ego in vobis. Et in his consolationibus facit nos sibi membra et testatur se corpora nostra vivificaturum esse: sic declarant veteres coenam. Rur in diesem Sinne gibt er eine Berbindung von Brod und Leib zu, eine Berbin-

bung lediglich in ber Sandlung, nicht ber Substangen, eine Berbindung, die fich allein in und für das Bewuftfehn der Gläubigen bollzieht: In hac controversia optimum esset retinere verba Pauli: Panis, quem frangimus, κοινωνία ἐστὶ τοῦ σώματος... id est hoc, quo fit consociatio cum corpore Christi [offenbar dem muftifchen], quae fit in usu et quidem non sine cogitatione, ut cum mures panem rodunt. Mit großer Entschiedenheit macht er ben symbolischen Rarafter des Abendmahls für die alte Rirche geltend, und wie die Bäter theils Brod und Wein σύμβολα τοῦ σώματος καὶ αίματος genannt und vom αντίτυπον σώμα geredet hätten; die Ubiquität stellt er als menschliche Erfindung auf gang gleiche Linie mit der Transsubstantiation (fiehe fein Gutachten im pfälgischen Rirchenstreit vom 1. November 1559, IX, 962 f.; womit ber 3. Art. des Frankfurter Recesses vom Jahre 1558 Fol. 499 ju vergleichen ift). De= landthon's spätere Unficht ift bemnach so ziemlich biefelbe, gegen welche fich Luther im Jahre 1523 (E. A. 28, 397) fo nachdrüdlich erklärt hat: "Wenn Chriftus fpricht, bas ift mein Leib, foll es allsoviel heißen: wenn ihr dies Brod und Wein nehmet, fo werdet ihr meines Leibes theilhaftig, daß also dies Sakrament nichts anders fen, benn Bemeinschaft am Leibe Chrifti ober vielmehr eine Ginleibung in feinen geiftlichen Leib, ju welcher Ginleibung ju üben, habe er fold Brod und Wein eingesetzt als ein gewiß Zeichen, daß die geistliche Einleibung geschehe und der geistliche Leib in feine Uebung gehe." Da nun aber Luther felbst in den Anfängen feiner Entwicklung diesem Standpunkte nicht fremd gewefen ift (nur hat er auch 1519 Leib und Blut mit Brod und Bein unter bem Begriff bes Zeichens jufammengefaßt, mahrend fich Melanchthon an der Realiät der wirkfamen perfonlichen Gegenwart Chrifti bei der Sandlung genügen ließ), fo ergibt fich das intereffante Resultat, daß Melanchthon mit klarer Besonnenheit die christologische und die Abendmahlsfrage auf den Bunkt zurückgebogen hat, von wo Luther ausgegangen ift. Das ift die Wendung, die der Broceg bieser Entwicklung in ben Repräfentanten der proteftantischen Frommigkeit und der proteftantischen Wiffenschaft im Zeitalter der Reformation gewiß mit innerer Berechtigung und Nothwendigkeit genommen hat, und daß die folgenden Jahrzehnte und Jahrhunderte diefe Wendung in ihrer Berechtigung und Nothwendigkeit fo wenig verftanden haben, wurden wir bedauern, wenn der Bang der Befchichte ein Begenstand der Rlage und nicht vielmehr des Begreifens mare. Seine Chriftologie gründet Melanchthon feit dem Jahre 1533 auf die communicatio idiomatum, als deren Quelle er die unio hypostatica, d. h. die Aufnahme ber an fich unberfonlichen menfchlichen Ratur (er nennt fie baber nur massa) in die Person des Logos, von der sie nun sustentirt und getragen wird, ansieht. Durch die unio hypostatica find nun Menschheit und Gottheit in Chrifto ein voeστάμενον, wie Leib und und Seele im Menschen, und wie der bon der Seele verlaffene Leib fich auflöft, so murbe die von bem Logos nicht mehr fustentirte menschliche Ratur zu nichts werden. Aus der unio hypostatica fliefit die communicatio idiomatum unmittelbar ab. Wie Calvin entwickelt fie auch Melanchton nach zwei Richtungen. Mittler, Erlöfer, Beiland, Ronig, Priefter, hirte find Praditate, welche der gangen Berfon gutommen und an denen darum beide naturen (realiter) betheiligt find, fie konnen daber auch auf jede bezogen werden. Außerdem hat jede Natur ihre besonderen (propria) Idiome, die nur ihr eignen, die göttliche Natur ift ewig, allmächtig, unfterblich; der menschlichen Natur allein fommt es zu, zu leiden, verwundet zu werden, fterben zu können. Die communicatio idiomatum im eigentlichen Sinne ift baher eine Redeweife (und zwar, wie Melanchthon in ber Antwort auf die baberischen Inquisitionsartifel ausdrudlich hervorhebt, eine Redeform lediglich dialektischer, nicht phylischer Art, welche lettere zu einer confusio naturarum führen würde), in welcher die Proprietäten einer Natur von dem Confretum der anderen Natur ausgesagt werden konne, 3. B. Chriftus ift verwundet, der Sohn Gottes ift geftorben, und bei der man zum Behufe größerer Deutlichfeit durch die Diftinktivpartikel sogund um einschränkend andeuten kann, nach welcher Natur der gangen Berson das Brädifat beigelegt werden fann. Um deutlichsten

hat Melanchthon diese Doktrin, in der er mit Calvin ganz übereinstimmt, in der Responsio de controversia Stancari (Corpus doctrinae in der Leipziger Ausgabe von 1572 S. 877 f.) entwickelt. Machen wir davon die Applikation auf die Frage nach der Ubiquität, was Melanchthon nie gethan hat, so wird der Satz: Christus ubique est, vollkommen wahr sehn, aber nur unter der Restriction seeundum divinam naturam, da die Omnipräsenz Idiom nicht der menschlichen, sondern der göttlichen Natur ist, und darum nur der Person nach dieser beigelegt werden kann. Noch missen wir das hervorheben, daß Melanchthon die reale Möglichkeit der menschlichen Versuchung, des menschlichen Leidens und Sterbens Jesu gegen jeden doketischen Schein dadurch sicher zu stellen bemüht war, daß er in diesen Situationen ein Ruhen des Logos, eine Nichtentsaltung seiner Macht in der menschlichen Natur Christi mit Irenäus\*) ans nahm (de controv. Stancari p. 879).

In der Abendmahlslehre Calvin's, die im Züricher Confensus bom Jahre 1549 jum Bekenntnifiausbrud ber helbetischen Rirche erhoben worden war, und in der Lehre Melandthon's, ber feit Luther's Tobe Die officielle theologische Bertretung ber beutschen Rirche und Reformation ausübte, waren der ichweizerische und der deutsche Brotestantismus einander unmittelbar nabe gefommen und eine Berftandigung angebahnt: es fchien, als ob mit ber Beseitigung ber Ubiquitatshupothefe bem Wegensage bie Spite abgebrochen fen. Aber die Frucht diefer Unnaherung, ber man fich bereits fo nahe fühlte, als ob man fie nur ju pflicen hatte, ging wieder verloren durch den erneuten Abendmahlöftreit, ben im Jahre 1552 Joachim Beftphal in hamburg erregte, als er in einer leidenschaftlichen Schrift Calvin als Zwinglianer benuncirte. Timann in Bremen, Gallus, Beghus, Alber, Schnepf und Andere traten gegen alle Erwartung ihm bei; ba fie aber nicht von Luther's Ubiquitätslehre, fondern nur von der praedicatio identica ausgingen und mit einseitiger Betonung des buchftablichen Ginnes bas est ber Ginfegungeworte preften, fo tamen fie nicht über bie Behauptung hinaus, daß bas Brod der wahre oder substantiale Leib Chrifti fen. Erst als die württembergischen Brä= laten, veranlaft durch die Sinneigung des murttembergifchen Pradicanten Sagen jum Calvinismus, auf einer Synobe zu Stuttgart am 19. Dezember 1559 in einem öffentlichen Befenntniß für die württembergische Landesfirche Die Ubiquitätslehre Luther's erneuerten, nahm ber Streit eine andere Wendung und wurde zugleich zur inneren Controverfe in der deutschen protestantischen Rirche felbft. Diefes Betenntnig mar von Breng abgefafit und ertlärte, die menschliche Natur Chrifti fen zwar durch die Simmelfahrt nicht in grob fleifchlichem Ginne ausgedehnt, wohl aber fen Chriftus in Berrlichkeit und Majeftat jur Rechten Gottes gefett, fo bag er nicht blog nach feiner Gottheit, fondern auch als Menich Alles auf himmlische, übervernünftige Weise erfülle; durch diese Majeftat, nach welcher ber Menich Chriftus allen Dingen in ber Berrlichfeit bes Baters gegenwärtig fen, werde die Wegenwart seines Leibes und Blutes im Abendmahle nicht entzogen, fondern befräftigt und erfahren. Das Befenntnig ift junachft nicht im driftologischen Interesse, fondern jum Zwede der Abendmahlslehre ausgestellt: es behauptet die reale Gegenwart des Leibes und Blutes ohne Bermifchung mit den Elementen und ohne lotale Inclusion in diefelbe (also nach dem von Luther fortgeführten scholaftischen Begriffe des esse definitive). Der Bergog Chriftoph von Burttemberg fandte die Formel an den Rurfürften von Sachfen, um fie durch die Universitäten gu Bittenberg und Leipzig begutachten ju laffen: Melanchthon berbarg ben herben Schmerg, mit welchem ihn die Trennung des alten Freundes erfüllte, hinter dem Scherzworte, bas er mit Beziehung auf eine alte Anetdote bon bem bormaligen württembergifchen Kangler Lampard aussprach : bas Betenntniß fen in Bechinger Latein geschrieben (Corp. Reform.

<sup>\*)</sup> Iren. advers. haeres. lib. III. cap. 19. §. 3: ὅσπες γὰς ἦν ἄνθρωπος, ἔνα πειρασθης ὅντως, καὶ λόγος, ἔνα δοξασθης ἡσυχάζοντος μὲν τοῦ λόγου ἐν τῷ πειράζεσθαι . . . καὶ σταυροῦσθαι καὶ ἀποθνήσκειν συγγενομένου δὲ τῷ ἀνθρώπῳ ἐν τῷ νικῷν καὶ ὑπομένειν καὶ χρηστεύεσθαι καὶ ἀναλαμβάνεσθαι.

IX, 1034 f.). Er hatte keine Ahnung von der geschichtlichen Folgewichtigkeit dieses neuen Bekenntnisses, dessen bittere Folgen zu kosten, ihm vier Monate später der Tod ersparte. Es war ein Burf von unabsehbarer Tragweite, dessen Schwingungen noch bis in unsere Zeit fühlbar empsunden werden: der spekulativen Produktivität war eine neue Bahn aufgethan; die Ubiquitätsfrage wurde nicht nur der Mittelpunkt, um den sich lange alle christologischen Forschungen bewegten und über dessen rein metaphysische Spizen die Kirche ihre ethischen Aufgaben völlig aus dem Auge verlor, sondern zugleich die Brandsackel, die allenthalben den kirchlichen Frieden in den von ihr entzündeten Awietrachtsslammen verzehrte.

Nach Melanchthon's Tode fand Brenz, jest der hervorragenoste Theologe des deutschen Protestantismus, in deffen Personlichkeit ber spekulative Bug und die eiferne Westigkeit ber ichmäbischen Sinnegart fich verschmolzen, Anlag, feine driftologische Anficht schärfer zu entwickeln und zu begründen. Bor dem Jahre 1559 hat er eigentliche Ubiquität des Fleifches Chrifti nicht gelehrt; im schwäbischen Spngramma von 1525 ftand er fogar ber fpateren calbinifden Ansicht in einzelnen Bunkten nicht allzu fremb; boch brachen bereits die Reime seiner späteren Ansicht hervor: ichon im schwäbischen Synaramma fpricht er den Bedanken aus, daß es für die geiftliche Welt und für Gott teine Zeit gebe, die nur zu den Bedingungen biefer irdischen (carnalis) Welt gehöre, fondern daß jede Bergangenheit und Butunft in einem abfolut prafenten Momente aufgehen. Da nun Gottes Auge Alles, mas fich auf Erben begebe, von Emigkeit in Diefem einen absolut gegenwärtigen Blide ichaue, fo ergebe fich, bag Chrifti Infarnation und Baffion für Gott ichon in dem Rathichluffe der Emigkeit fertige Thatfache gewesen fen und in der Zeiten Fulle nicht eigentlich bollendet, sondern nur fur die Welt zeitlich offenbart worden fen. Berfolgt man diefe ibealistische Weltanschauung in ihre Confequengen, fo läuft fie folgerichtig in die doketische Borftellung aus, daß ber gange Weltproceft eigentlich nur das in der zeitlichen Belt reflektirte Spiegelbild von Borgangen ift, die als vollendete Thatsachen bereits in der Welt der Geifter, in Gott von Emigfeit her bestehen und barum nur in diefem ihren ewigen Beftand, nicht aber in jener jufalligen zeitlichen Manifestation Realität haben fonnen. Im großen Ratechismus von 1551 fpricht er ben acht lutherifden Bedanten aus, bag Chriftus nach feiner Bottheit bon Emigfeit her zur Rechten des Baters gefeffen habe, allein nach feiner Menschheit habe er fich in Bahrheit gur Rechten bes Baters gefett, fobald als bas Bort Fleifch geworben fen - also mit der Inkarnation.

Diese Reime treten in allmählicher Fortbildung zu einem driftologischen Gesammt= bilbe zusammen in folgenden Schriften: de personali unione duarum naturarum in Christo, 1561; de libello H. Bullingeri, 1561; de Majestate Dom. nostri Jesu Christi et de vera praesentia, 1562; recognitio propheticae et ap. doctrinae de vera Majestate Dei, 1564 \*). Es ift Breng vor Allem um die specifische Differenz zwischen Chriftus und anderen Menschen, also um den specifischen Begriff des Gottmenichen zu thun (Recognitio p. 15). Diese specifische Differeng tann nicht barin liegen, daß in Chrifto die gange Gottheit nach ihrem Wefen, ihrer Macht und ihrer Begenwart wohne, denn fo hat fie auch 3. B. in Betrus gewohnt; wo Gott ift, da ift er ganz, weil er absolut einfach und darum auch untheilbar ift (S. 42). Das unterscheidende Merkmal Chrifti tann baber nur darin bestehen, daß beide Raturen in ibm nicht blog unlösbar verbunden find, fondern fo verbunden, daß fie nur eine Berson ausmachen (ut unam tantum personam constituant, p. 16). Da nun Gott offenbar in diefer Berbindung nichts accresciren tann, fo fällt die gange Folge derfelben lediglich auf die Seite der menschlichen Natur: Gott oder der Sohn Gottes affumirt fich des Menichen Sohn perfonlich, b. h. nicht bloff, er eriftirt in ihm berfonlich und

<sup>\*)</sup> Der Berf. konnte sich ber brei ersten Schriften nur in ben Ausgaben von 1563 bedienen, welche Peter Brubach in Franksurt gedruckt hat. Sämmtliche Schriften find die Cremplare, welche einst Brenz mit eigenhändiger Debikation meinem Ahnherrn Hartmann Beper geschenkt hat.

theilt ihm einige feiner Gaben mit (benn bas thut er in jedem Menschen, in jeder Creatur, ja im gangen Universum), sondern er theilt ihm feine Majestät mit und erfüllt ihn mit allen feinen himmlischen und göttlichen Gaben (G. 20), fo dag in Christo ber gange Gott Menfch und ber gange Menfch Gott ift. In Diefer Mittheilung ber gangen Majeftat an den Menschen, naber in diesem Gottwerden des Menschen, liegt alfo die fpecififche Differeng des Gottmenfchen bor allen anderen. Breng drudt dief in den früheren Schriften fo aus: in die menschliche Ratur Chrifti fen die gange Fulle der Gottheit, die ganze Gottheit ausgegoffen worden; zwar fen dadurch die Menschheit nicht zur Gottheit geworden, sondern fie habe nur die Gottheit in fich aufgenommen (de divin. majest. p. 65), denn mas dem Sohne Gottes von Natur gutomme, bas komme des Menschen Sohn durch die Gnade zu (de personal. unione p. 16): von diesem Standbunkte aus konnte er denn auch consequent in der Berson Chrifti eine dobpelte Gottheit untericheiden, eine mittheilende, welche lediglich auf die Seite ber anttlichen Ratur, und eine mitgetheilte, welche lediglich auf die Seite ber menich lichen Natur fällt: Alia est divinitas communicans, seu participans, alia communicata seu participata, sicut alius est donator, aliud donum ipsum (de div. maj. 91). Man hat gemeint. Breng laffe die Communifation der Idiome in der Berson Chrifti jurudtreten, er rede nur borübergehend bon ihr, mehr um die bloft berbale Communikation abzuweisen, als um durch sie die unio naturarum zu begründen. Ich habe mich bon der Richtigkeit dieser Meinung nicht überzeugen konnen. Brenz fest allerdings amischen Effenz und Proprietäten (Idiome) nur einen logischen Unterschied; er weiß fehr aut, daß Gott nichts inharirt, daß feine Proprietaten fein Befen felbft find; aber baraus folgt ihm nicht, daß fie nicht mittheilbar maren, weil man fonft mit bemfelben Rechte auch die ethischen Eigenschaften Gottes, deren Mittheilbarkeit doch bon Allen augegeben wird, für unmittheilbar halten mußte, im Begentheil ift ihm die gange Belt und insbesondere die menschliche Natur auf Mittheilung Gottes an fie angelegt (S. 75). Wenn daher Breng in den fruheren Schriften mit Borliebe Die unio naturarum burch die communicatio Deitatis an die Menschheit begründet, so ist es nur eine weitere Er= position desselben Gedankens, wenn er in der Rekognition dieselbe als communicatio omnium proprietatum näher bestimmt und in diese Mittheilung aller Broprietäten bas specifische Wesen des Gottmenichen fest: Itaque discrimen Christi et Petri Stiefer als Exemplifitation des Begriffs heiliger Menschen gedacht non est sumendum simpliciter ab inhabitatione filii Dei, sed a communicatione proprietatum ejus (44); Diefe Broprietäten, in denen fich die Fulle der Gottheit entfaltet, find nicht nur die Allmacht, verum etiam omnis sapientia, omniscientia, omnijustitia, omnifelicitas et omnipraesentia, quae et uno omnipotentiae nomine comprehendi possunt (47). Die Mittheilung der göttlichen Proprietäten an die Menschheit Chrifti ift darum im Sinne Breng's von ber Gelbstmittheilung ber Gottheit an diefelbe nicht verschieden, benn in ihren Proprietäten oder Idiomen entfaltet fich nur bas Wefen ber Gottheit felbft. Um in den realen Befit Diefes Mitgetheilten gelangen gu tonnen, muß aber in der menschlichen Natur felbst die Empfänglichkeit für das Göttliche liegen, das Endliche muß mit anderen Worten für das Unendliche capax fehn; gleichwohl behauptet Brenz bon ber Menschheit Chrifti, baf fie - nicht an fich - fondern nur durch einen absoluten Aft der schlechthin schrankenlosen Allmacht Gottes, oder auch durch die unio personalis für die mitgetheilte Gottheit und deren Proprietäten sine omni mensura, alfo infinite capax geworden fen; benn wer bief, fagt er, langnet, ber langnet überhaupt, daß Gott Mensch werden konnte, folglich auch das Faktum der Infarnation; aber bief gilt ihm nicht zugleich von allen Menschen, ja nicht einmal von ben Chriftglaubigen, benn obgleich auch diese ber göttlichen Natur theilhaftig werden, fo konnen fie es boch nur nach dem Mage, welches Bottes Wille Jedem gefest hat (S. 76). Eine Bauptaufgabe mar es fur Breng, feine Unficht bon der absoluten Gelbstmittheilung Gottes an die Menschheit Chrifti gegen den Borwurf der Eräquation der Naturen gu

schützen; er versucht diek zunächst durch die Unterscheidung, daß die Allmacht und Allgegenwart als ewige Wefensbestimmungen ber Gottheit mit diefer ben Menschen Jesu erft in der Zeit, von feiner Empfängnif an durch die Gnade der unio mitgetheilt worden feben, und daß man barum bon ihm nicht fagen konne, wie bon ber Gottheit, er feb bie Allmacht und Allgegenwart felbst, fondern nur er feh allmächtig und allgegenwärtig (S. 62) nicht per esse und natura, fondern per accidens, d. i. alieno beneficio (de pers. un. 16). So reducirt fich ihm das Berhältniß des Endlichen und Unendlichen in Chrifto gulett nur auf bas bes Creaturlichen und Absoluten; wie in ber Berson Chrifti die allgegenwärtige und allmächtige Gottheit ift, so ift zugleich in ihm eine allgegenwärtige und allmächtige Creatur. Die Afeität allein ift bas unveräußerliche und schlecht= hin unmittheilbare Brabifat Gottes. Sodann fucht er nachzuweisen, baf Bieles, mas die Gegner als unentäugerliche Broprietät der menfdlichen Natur anfahen, wie Sterblichfenn, an einem bestimmten Orte fenn (esse circumscriptive) feine wefentliche Beftimmungen, fondern nur gccidentelle Gigenschaften berfelben feben, welche zu ben vorübergehenden Bedingungen diefer vergänglichen Ordnung der Dinge gehören (accidentariae proprietates et conditiones hujus mundi mutabiles) und darum chensowohl ju der menschlichen Natur hinzutreten, als unbeschadet ihres fubstantiellen Wefens von ihr abgelöft werden fönnen (Recogn. 18. 28).

Unter diesen der Menschheit Chrifti mitgetheilten Broprietäten der göttlichen Natur fommt es ihm vor Allem auf die Omnibrafeng an. Diefe gründet fich ihm einmal unmittelbar auf die persönliche Bereinigung der Naturen: An non perspicuum est, quod, cum Deitas et humanitas in una persona inseparabiliter et indivulse conjunguntur, necessarium sit, ut ubicunque est Deitas, ibi etiam sit humanitas Christi? Si enim Deitas Christi alicubi est sine humanitate ejus, duae erunt personae, non una; de pers. un. 13). Dann gber leitet er auch wieder die Omniprafens des Fleisches Chrifti nicht blog aus ber communicatio proprietatum, sondern mit den übrigen Eigenschaften aus der Omnipotenz ab, die ihm der Ausdruck für absolutes Befen ift (ex omnipotentia pendet omnipraesentia, ac nisi Deus ipse esset omnipotens, non posset esse omnipraesens; — omnipraesentia ex omnipotentia originem habet (Recognit. 38). Auf die Frage, wie denn ein Leib allgegenwärtig ober auch nur an verschiedenen Orten zugleich fenn könne, antwortet er theils, daß er bieß nicht nach seiner Natur, sondern nur durch Gottes Allmacht bermöge (de pers. un. 9), theils daß der Raum (locus) nicht Substanz, sondern Accidens des Leibes feb (Recogn. 85), endlich bag Chriftus zur Rechten Gottes fige und mit feiner gangen Berfon im himmel fen, daß jedoch die Rechte Bottes nur Ausdruck für Gottes Allmacht, ber Simmel aber keineswegs ein bestimmter Ort im Raume fen, fondern den Zuftand abfoluter Raumfreiheit, abfolutes Senn in Gott bezeichne, ber, wie Augustin fage, unfer Ort fen (de div. maj. 158). Diefe Borftellung, die allenthalben in feinen Schriften wiederkehrt und von ihm mit den mannichfaltigsten Argumenten geftütt wird, treibt ihn selbstverständlich zu denselben Consequenzen wie Luther.

Da nämlich für Brenz die Communikation der Gottheit mit allen ihren wesentlichen Proprietäten an die Menschheit Christi die Erhöhung seiner Menschheit zur göttlichea Majestät, zur Rechten Gottes und in den himmel ist, jene Communikation aber sosort mit der Inkarnation beginnt, so ist es eine unabweisbare Consequenz, daß die Erhöhung mit der Inkarnation zusammenfällt (de pers. un. 41) und daß diese die eigentliche wesentliche himmelsahrt ist. Brenz steht keinen Augenblick an, diese Consequenz anzuerkennen. Bon dem geschichtlichen Ereignis der himmelsahrt sagt er: "Damals suhr Christus sich bar auf, aber schon vorher war er in der Auserstehung von den Todten uns ich thar aufgesahren und hatte sich zur Rechten des Baters gesetzt. Doch wozu rede ich bloß von der Zeit seiner Auserstehung und Aufsahrt, da er bereits im Momente seiner Inkarnation unsichtbar zum himmel fuhr und sich zur Rechten Gottes setzte? Als der Sohn Gottes im Schooke der Mutter den Menschensohn zur Einheit

ber Berson affumirte, bamale fuhr bes Menschen Sohn gum Simmel und ift ununterbrochen im Simmel, obgleich er auf Erden Schmach erdulbete" (de pers. un. 38. 41 sg.). Denn jum himmel unsichtbar auffahren, heifit nichts Underes, als in den Besits ber himmlischen Güter eintreten (Ascendere invisibiliter in coelum hoc est in coelestia bona: de div. maj. 78). Die sichtbare himmelfahrt befagt ihrem Begriffe nach teineswegs, daß Chriftus nach feiner Menschheit erft bamals Alles zu erfüllen angefangen, sondern nur daß er damals mit einem offenkundigen Schausbiele (manifesto spectaculo) habe begeugen und erklaren wollen, daß er als mahrer Gott und Menich mit feiner Gottheit und Menschheit vom Anfange feiner Inkarnation an Alles erfüllt habe. Bare er nicht als Menich in feiner Menichwerdung jum Simmel unfichtbar aufgeftiegen, fo hatte er fpater auf bem Delberg nicht fichtbarlich auffahren und ben Aposteln feinen heil. Beift auf wunderbare Beise vom Simmel fenden konnen" (79). Chrifti Erniedrigung ift somit nur ein Att seiner Demuth; in ihr hat er fich feiner göttlichen Gestalt, b. h. feiner in der Infarnation verliehenen göttlichen Majestät nicht wirklich entäußert (non abjeeit quidem, nec abnegavit suam majestatem), er hat fie nur nicht gegen Gottes Willen offentundig ausgeübt und öffentlich gezeigt (manifeste exercere et palam ostentare 81); er hat sie vielmehr bedeckt und übergogen mit der Knechtsgestalt (texit et obduxit eam forma servi), und ift wie ein anderer Mensch geworden, indem er sich allen Schwächen, Laften und Bedürfniffen der menichlichen Natur und ihres Loofes unterzog (82 f.). Darum hat ihn benn auch Gott erhöhet, wie ber Abostel Bhil. 2. 9. faat. allein durch diese Erhöhung ift ihm Nichts zu Theil geworden, was er nicht vorher fcon befeffen hatte, ihr Begriff reducirt fich fur Breng auf eine blofe Bhrafe, die mit uneigentlichem Ausbrude ba von dem Faktum fpricht, wo es fich um bas blofe Befanntwerden des Faktums handelt (Illud diximus phrasim loquendi esse, quod tunc res dicatur fieri, cum innotescit: 85).

Bon diesem Gesichtspunkte aus unterscheidet nun Brenz brei Grade in der Sennsweise ber Menscheit Chrifti. Der erfte Grad ift ber ber göttlichen Majeftat (gradus majestatis), der ihm ale Menich unmittelbar, unveräußerlich fraft der Infarnation gutommt und ber nicht blog durch fein Erdenleben, fondern durch fein Leben nach der Auferstehung in alle Ewigkeit durchgeht und fraft dessen er himmel und Erde in göttlicher und folglich unfichtbarer und raumfreier Beife erfüllt. Der gweite Grad ift der der Erniedrigung (gradus inanitionis seu humiliationis), der mährend feines irdischen Lebens bis zur Auferstehung neben jenem herlief und die forma servi und similitudo hominis zum Merkmal hat. Nach der Inanition und Humiliation lag er als Kind in Windeln eingehüllt und war an feinem anderen Orte, als in der Krippe; nach der gleichzeitigen Glorie und Majestät konnte er durch die Krippe nicht gehalten werben, daß er nicht Simmel und Erde erfüllt hatte. Rach jener wußte er weder Tag noch Stunde des Berichts; nach diefer lagen Begenwart und Zufunft underhüllt bor seinem Blide. Nach jener war er, als er nach Jerusalem auf der Efelin reiten wollte, in Bethanien und nicht zugleich in der Stadt (castello), nach dieser war er dennoch zugleich in der Stadt, denn er fah, mas mit der Efelin und dem Füllen geschehen wurde, und hörte bereits, mas ihre herren fagen wurden (Matth. 41, 1 f.); nach jener hing er am Kreuze, nach dieser verdunkelte er die Sonne, machte die Erde erzittern, zerriß den Borhang des Tempels und zerklüftete die Felsen; nach jener hungerte und durftete er, nach diefer ernährte er gleichzeitig das Bieh des Feldes, die Bogel des Simmels, die Fische des Meeres; nach jener fürchtete er den Tod, nach diefer belebte er Alles; nach jener ftarb er am Kreuze, nach diefer erhielt er alle Lebendigen am Leben; nach jener lag er todt im Grabe, nach dieser beherrschte er lebendig himmel und Erbe" (88-90). So find Erhöhung und Erniedrigung für Breng nicht etwa succedirende, sondern gleichzeitig neben einander hinlaufende Buffande wahrend bes irdifchen Lebens Chrifti; jene der dem Wesen des Gottmenschen allein abaquate Buftand, diefe nur die temporare Berhullung deffelben, und wie er in bem

Bottmenschen gleichzeitig eine zweifache Gottheit annahm, eine mittheilende und eine mitgetheilte, fo ftatuirte er qualeich für die Dauer feines irdifchen Lebens eine 3 meis fache Menfchheit, deren Attionen fich gleichzeitig deden, eine erhöhte und eine erniedrigte, eine alimächtige und eine fcmache, eine aligegenwärtige und eine räumlich begränzte. Durch die fichtbare Simmelfahrt ift nun allerdings die letstere, welche in der forma servi und der similitudo hominis bestand, abgelegt; aber da Christus noch ju ötonomischen Zwecken bisweilen an einem bestimmten Orte gegenwärtig febn und feine Begenwart den Bläubigen erweisen will, fo ftatuirt Breng noch einen britten Grad (gradus oeconomiae), ber neben seiner himmlischen Eristenzweise jett noch hergeht (wie einst ber gradus inanitionis); nach diefer Dekonomie erschien er in den der Auferstehung folgenden Tagen und erscheint noch jest und wird einst im jungsten Bericht an einem bestimmten Orte (in uno certo loco) erscheinen (88). Denn so hebt Brenz nachbrücklich herbor: man barf fich nicht vorstellen, baf Chriftus in ber Gestalt, in welcher er fichtbar ju ben Wolfen aufftieg, im coelum empyreum sich aufhalte und in demselben in physischer Beife ftehe, fite oder mandle; feine Majeftat im Simmel fann tein Auge feben, fein Dhr bernehmen, feines Menichen Berg faffen (93); um baber bie Junger bon feiner Auferstehung zu überzeugen, mußte er ex oeconomia der Maria Magdalena als Gartner, den Jungern vor Emmaus als Fremdling, dem Thomas in dem durch Wundenmale tenntlichen früheren Leibe, überhaupt alias alia forma et habitu erscheinen; mußte er mit ihnen effen und trinken (91). Go erschien er auch dem Stephanus und Paulus, und zwar, wie Brenz ausbrüdlich versichert, in einer anderen Gestalt als ber, in welcher er gleichzeitig im himmel existirte (93). Damit stimmt benn auch im Wefentlichen zusammen, was Brenz über die dreifache Gegenwart Chrifti, die repletive, lokale und befinitive lehrt. Die erste gründet sich auf den gradus majestatis; es ist die unsichtbare raumfreie Eriftenzweise, zu welcher Chriftus als Mensch durch die Infarnation erhöht und fraft beren er überall ift, wo die Gottheit, nicht in geometrischer Ausbehnung (locali diffusione, geometrica extensione), fondern geistlich (eben darum liebte Brenz nicht den Ausbruck ubiquitas, weil sich mit ihm leicht die Borstellung einer räumlichen Erpanfion verbindet, de pers. un. 28); die zweite ift die raumlich beschränkte Existengform ber Exaninition; die britte, die wohl die größte Analogie zu dem gradus oeconomiae hat, aber fich baburch von ihm unterscheibet, daß fie gleichfalls, obgleich an einem beftimmten Orte fich erweisend, doch keinen räumlichen Rarakter trägt (ben Raum des Ortes nicht commensurativ erfüllt) ift bie praesentia definitiva, die fatramentliche Begenwart. Denn obgleich Chrifti Leib auch bom Brode und Beine im Saufe nicht fern ift, fo hat boch ber herr die Kirche nicht an diese berwiesen, sondern an bas Brod und den Wein im Nachtmahl; er bestimmt (definit) durch fein Wort, wo er feinen Leib und fein Blut zum Empfang fpenden (ut sumantur, dispensare) will; feine Definition pflegt barum, weil fie fich in ben Ginsetzungsworten bollzieht, Consetration genannt zu werden (de pers. un. 46 f.). Mit großer Entschiedenheit erflärt fich Breng gegen jede lotale Inclusion und Circumscription des Leibes und Blutes Chriffi in den Elementen. Gbenso bezieht er die Begenwart derfelben, wie Melanchthon, auf den usus, d. h. auf die gange Sand= lung, die fich in den drei Momenten der Commemoration (öffentlichen Recitation der Einsetzungsworte), der Dispensation und des Empfangs vollzieht. Da aber diese Gegenwart nicht an ein einzelnes biefer Momente, fondern an ihre Totalität gefnüpft ift, fo folgt daraus, daß 1) weder Juden noch Seiden, wenn sie zufällig mährend der Abendmahlsfeier hereinbrächen und bon dem Brod und Wein genöffen, 2) noch die Bapiften, welche die Einsetzungsworte nur murmeln, und das Abendmahl zu dem erdichteten Zwede bes Opfers fur Lebendige und Tode migbrauchen, noch 3) die Mäufe, wenn fie die Softie benagen, den Leib Chrifti empfangen. Dag ihn die ungläubigen Communifanten wirklich, aber jum Gerichte geniegen, hat Breng ausbrücklich gelehrt (de pers. un. 47), wenn er aber bann weiter berfichert, auch die Gläubigen wurden bie an

ihn geknüpften Wohlthaten nicht empfangen, wenn sie ihn nicht bereits selbst vorher im Glauben besäßen und in sich hätten (Ac profecto, nisi quis ante possideat et habeat per sidem corpus et sanguinem Christi, quae in coena accipiat, non siet benesiciorum, quae pii per corpus et sanguinem Christi assequuntur, particeps), so hebt er damit das specifisch Sakramentliche im Abendmahle wieder völlig auf (vgl. die Schrist de dispensatione corporis et sanguinis Christi in coena, welche der anderen de divin. majest. angehängt ist).

Bei Breng erscheint uns Luther's Ubiquitatslehre nur schärfer ausgebildet: fie hat in Diefer Fortbildung ju einer bollftändigen und erschöpfenden Chriftologie geführt, in welcher noch rudfichtslofer, als es Luther gethan hat, ber Zuftand ber gutunftigen Bollendung ber Menfcheit Chrifti, den fich Breng ale vollständige Deifikation benkt, fo in die Buftande feines irdifchen Lebens hineingetragen wird, daß dieses geradezu in einer Duplicität der Eriftengweise erscheint, die feinen mahren geschichtlichen Rarafter bedroht und es in leeren Schein auflöft. Chrifti Majeftät und Riedrigkeit laufen wie zwei Doppelganger unheimlich neben einander her und machen fich nedisch ihre Realität ftreitig. Die Beschreibung der erhöhten Menfcheit Chrifti lautet meift fo, ale ob diefe absoluter Beift geworden fen. Ein Moment tritt jedoch bei Breng noch fehr deutlich hervor: feine driftologische Entwidlung geht amgr weit über die Zwecke feiner Abendmahlslehre hinaus, fteht aber noch ausschließlich im Dienste derfelben und ift lediglich burch bas Interesse bestimmt, diese zu begründen und gu ftuten. Es ift in diefer Beziehung außerft faratteriftifch, daß er am Schluffe ber erften Abhandlung feiner Recognition (de incarnatione Christi, 114) als den 3med affer feiner Schriften über die Ubiquitat ben nachweis bezeichnet, die reale Gegenwart Chrifti im Satramente auf einem anderen Grund als den der Transsubstantiationslehre zu erbauen, daß er fich ichon gufrieden geben will, wenn die Reformirten, ohne ihre Borftellung von der lotalen Firirung des Leibes Chrifti im himmel aufzugeben, nur einräumen wollen, daß er auch an anderen Orten zugleich realiter gegenwärtig fenn fann und es im Sakramente wirklich ift, und daß er am Schluffe diefer Abhandlung den Inhalt und die Tendens derselben in den Worten ausammenfafit: Postquam manifestissimis sacrae scripturae testimoniis perspicuum est, eam esse majestatem humanitatis Christi, ut omnia coram gubernet atque conservet, perspicuum quoque est, quod praesenti sua majestate pleni sint coeli et terra. Constat autem humanitas Christi non tantum anima ratione praedita, verum etiam vero corpore et vero sanguine. Necessario igitur consequitur, quod et in coena a se ipso instituta, habeat secum corpus et sanguinem suum et dispenset ea juxta verbum suum edenda et bibenda, ut iis ad aeternam salutem pascamur et saginemur (134). Ueberhaubt hat es fich Breng nicht verhehlt, daß fein Ubiquitätsbogma die ersten Jahrhunderte nicht für sich habe. Als ihm Bullinger bas Zeugniß Theodoret's entgegenhielt, der den erhöhten Leib umfdrieben meine, greift er ju bem naiben Auskunftsmittel, baf er einen feche Seiten langen Dialog zwischen Theodoret und Cyrill fingirt und diefem in den Mund legt, was er felbst seinem Gegner erwiedern will, aber Chrill nie gefagt hat (de div. maj. 147-153).

Der Brenz'sche Standpunkt wurde zunächst von Jakob Andreä in den Streitigsteiten der folgenden Jahre festgehalten und fortgebildet. Die reale Gegenwart Christi im Abendmahle blieb auch jetzt fortwährend der leitende Faden und das letzte Ziel aller christologischen Construktion. Schon in seinem von Brenz bevorworteten "Kurzen und einfältigen Bericht von des Herrn Rachtmahl", 1557, hat Jakob Andreä sie versochten und die aus Luther's großem Bekenntnisse entlehnte Formel in, eum et sud als karakteristisches Schlagwort auf das Banner der Partei gepflanzt; doch erklärt er ausdrücklich, daß er alles Gewicht auf die Gegenwart des ganzen Gottmenschen lege und daß auch Luther sein leiblich nur darum getrieben habe, um dem Wahne zu wehren, als seh eitel Wein und Brod im Sakramente. Christus ist ihm zugleich das Leben und der Tod, das eine den Gläubigen, das andere den Ungläubigen, die ihn wie jene real,

aber nicht zum Segen, fondern zum Bericht empfangen, eine Anschauung, die wie Seppe (III, 197) mit Recht bemerkt, auf der Berwechslung der Begriffe "gegenwärtig haben" und "genießen" beruht.

Die Blirttemberger Theorie tam jur Berhandlung mit ben Bfalgern auf bem Maulbronner Gefpräch vom 10. bis 15. April 1564, und wenn auch beide Theile fich Des Sieges rühmten, fo konnten boch die Ginwendungen eines Dlevian und Urfinus nicht ohne Gindruck auf ben Wortführer ber Schwaben, den Kangler und Probst Andrea bleiben. Ohnehin fah Andred Gott als actus purus an; die specifische Differenz feines Genns in bem Gottmenfchen fette er barum in bie unenbliche Birtung Bottes auf ben Menichen, fraft beren er feine metabhpflichen und ethischen Ibiome in ihn ausgiefte; in ber Wirksamkeit ber Berfon Chrifti behauptete er ein fo gleichmäßiges Bufammenwirten beider Raturen, daß ber Sohn Gottes fo wenig etwas ohne den Meniden thue, als ber Bater etwas ohne ben Sohn. Radiftbem find Die Schwaben fichtlich bemüht, bem Stande ber Erniedrigung eine großere Reglität zu fichern, als es Brent gelungen war; ba fie aber bon ber lutherifden Bafis ber Christologie ausgeben und diefe nicht preisgeben wollen, fo gerathen fie in ein unficheres Schwanten. tritt besonders in bem als Apologie des Maulbronner Gesprächs bon ihnen 1565 aufacftellten Bekenntnig hervor, in welchem fie ben Unterschied von Bofeft und Gebrauch anwenden, um die Erniedrigung von der Erhöhung icharfer ju trennen. Bie Breng laffen fie die Wille der göttlichen Idiome bereits mit ber Infarnation ber menfchlichen Ratur mitgetheilt und diefe zum Dimmel und zur Rechten Gottes erhöht worden febn; biefer abttlichen Weftalt, fagen fic, habe fich Chriftus im Stande ber Erniedrigung entaufert und erft nach feiner Auferstehung und himmelfahrt ohne Schranten bebient; bie Entauferung begründen fie theils fo, daß ber Denfch feine Gottheit nicht immer er-Beigt, obgleich er es gefount und bieweilen auch (in ben Wundern) gethan habe, theils fo, baf ber Sohn Gottes feine Majeftat eine Beit lang nicht burch biefen Menfchen erzeigt, fondern alle Dinge im himmel und auf Erden ohne Mitwirkung bes Menfchen und feiner menichlichen Natur regiert habe. Die menichlichen Buftande bes Gottmenichen befchreiben fie jum Theil in voller gefchichtlicher Wahrheit; er ift nach feiner menfchlichen Ratur nur im Mutterleibe und fonft an feinem Orte ber Welt prafent gewefen; er hat nicht Alles gewußt, gefeben, gehort, gethan; er ift mahrhaftig am Rreuze geftorben, hat im Grabe mit leiblichen Augen nichts gesehen, mit leiblichen Ohren nichts gehöret, mit leiblicher Bunge nichts gerebet; felbft nach ber Beife feines berflarten Leibes ift er auf einen bestimmten Ort befchränkt; nichtsbestoweniger hat er fraft ber perfonlichen Ginigung Alles gegenwärtig gehabt und ift allen Dingen gegenwärtig gewefen, und nun, ba er fich erhöhet, feine Majeftat angenommen, ift er allenthalben gegenwärtig, gang und ungertreunt, nicht allein nach feiner Gottheit, fondern auch nach feiner Menfcheit. Seine räumlich umfchriebene und feine illotale, Alles umfaffenbe Wegenwart liegen außer einander, follen fich gegenseitig nichts angehen, fich nicht berühren und fich darum auch in ihrer Realität nicht aufheben. Go bewegt fich bie gange Entwidlung in einem Gewebe von Biderfpruchen, für die es teine Lofung gibt und unter benen bas geschichtliche Lebensbild bes Erlöfers, wie fehr man auch es festzuhalten bemüht ift, doch zulett der doketischen Berflüchtigung verfällt.

Die eigentliche Schule Melanchthon's, deren Mittelpunkt Wittenberg war, kounte den schwäbischen Lehrbegriff sich nicht aneignen. Sie hielt fest an der von Meslanchthon gelehrten unio porsonalis, d. i. der Assumition der an sich anhypostatischen menschlichen Natur (der massa) in die Hypostase des Logos, in der sie ihre Subststandat, und der darauf gegründeten communicatio idiomatum, die freilich als Uebertragung der Ivione der beiden Naturen an die Verson gedacht ist. Der Menschheit Christivaleibt darum auch im Zustande der Erhöhung die räumliche und umschriebene Schussweise, wie dieß Hemming im Syntagma mit den Worten ausdrückt: Non orgo gloria majostatis tollit localitatem aut circumscriptionem carnis Christi. Nur nach seiner

Person, nicht aber nach beiden Naturen zugleich ist Christus totus praesens. Der Sat: hie homo ubique est, wird darum ausdrücklich zugegeben, aber nur dialektisch, sosern hie homo Terminus sür die nach der menschlichen Natur bezeichnete Person ist. Zur Bertheidigung ihrer Lehrweise stellten sie 1570 von diesem Standpunkte aus 130 Thesen auf, in deren dreisigster sie mit tiesem Schmerze den alten Irrthum bestlagen, den die schwäbische Christologie erneuert hatte und in dem sie nur eine euthschianische Auslösung der realen Menschheit in die göttliche Natur, nur eine Exäquation der beiden Naturen erkennen konnten. Das Einzige, was sie der schwäbischen Christologie zugestanden, war, daß durch die unio hypostatica die Menschheit Christigroße und hohe Gaben und Herrlichkeiten vor und nach der Berklärung ohne Maaß empfangen habe, dagegen bezeichneten sie diese ausdrücklich als dona kinita und läugneten eine reale Mittheilung der unendlichen Eigenschaften, der Allmacht, Allwissendie, Ewigkeit, Allgegenwart u. s. w. (vgl. Heppe II, 126—131): nur als dialektisch, d. h. als rhetorische Figur ließen sie diese Art von Mittheilung gelten.

Bier griff vermittelnd der Braunschweiger Generalsuperintendent Martin Chemnit ein. In den philippistischen Streitigkeiten hatte er für Luther's Abendmahlslehre Partei erariffen, wenn auch feine boamatische Begriffsbildung fich ftets an Melanchthon's Beftimmungen anlehnte, deffen beherrschenden theologischen Ginfluß in Riederdeutschland felbft diejenigen nicht gang ju verläugnen vermochten, die in dem Fortgange ihrer Entwidlung ihm fremd geworden waren. Schon in der 1561 erschienenen Repetitio sanae doctrinae de vera praesentia corporis et sanguinis Domini in coena, morin er Luther's Abendmahlelehre gegen die Schweizer vertheidigt, fagt er fich von Melanchthon's späterer Auffassung sichtlich los; doch betrachtet er noch im Examen Concilii Tridentini 1565 bei ber Erörterung des allgemeinen Sakramentsbegriffes das Wort als bas Organ, burch welches Gott im Saframente feine Gnade ben Gläubigen mittheilt, das Saframent aber nur als das unterpfändliche Zeichen und Siegel für das Ange, bestimmt jum Glauben an das Wort zu bewegen und zu ermuthigen. Tritt auch in der fpeciellen Behandlung der Lehre von der Eucharistie der Gedanke noch häufig herbor, daß Chriftus burch die Exhibition feines Leibes dem Glauben die Berheifzungen des neuen Teftamentes obfignire (val. Vol. I. S. 403 ber Frankfurter Ausgabe von 1707, P. II. loc. 4. sect. 8. S. 3.), fo taucht doch daneben die fremdartige Borftellung auf: Chriftus habe Brod und Wein im Abendmahl als Behifel (media seu organa) eingesett, durch welche er den Beniegenden feinen Leib und fein Blut gemähren und mittheilen will, damit er nicht bloft durch den Glauben und den Beift, sondern auch durch natürliche und fubstantielle Mittheilung (naturali et substantiali participatione) in den Gläubigen feb und bleibe und mit ihnen mehr und mehr geeinigt werde (373; ibid. Sect. 3. S. 14.). Die Sundenvergebung mit Allem, was fie im Gefolge hat, wird nach dieser Anfchauung benn auch nicht durch das Wort dem Glauben gereicht und durch bas Saframent bes Leibes befiegelt, fondern fie wird unmittelbar durch den Leib in dem Gläubigen bewirkt. "Denn weil wir in bem Sakramente jenen Leib Chrifti, der für uns dahingegeben, und bas Blut des neuen Testaments, das zur Bergebung unserer Sünden bergoffen ift, empfangen, fo empfangen die Gläubigen unlängbar barin den Schatz aller Wohlthaten Chriffi; benn fie empfangen bas, worin (illud, in quo) die Sunden vergeben, worin ber Tod abgethan, worin bas Leben uns mitgetheilt wird, wodurch uns Chriftus als Blieder ihm einleibt (adjungit), damit er in uns und wir in ihm feben ..... benn jenen Leib, den er für uns in den Tod gegeben, gibt er uns in feinem Nachtmahle gur Speife, bamit wir aus ihm, als fester (solido), göttlicher (divino) und lebendigmachender Speife, uns nahren, machfen, erstarten und fo in ihn bermandelt merden, daß wir nie von ihm getrennt werden konnen" (Sect. 2. S. 3. Fol. 364). Schon daraus erfieht man, wie wichtig es für Chemnit ift, die reale Gegenwart festzuhalten; aber in ber Art, wie er diese begründet, weicht er wesentlich von Brenz und von Luther (obgleich

592 Ubiquität

er beffen genuine Anficht zu vertreten meint) ab. Gegen bas fatholische Dogma fagt er: "Wir glauben einfältig bie Begenwart felbft, weil fie bas Zeugnif bes Wortes Gottes für fich hat, bagegen halten wir bafür, es fen über ben Mobus ber Gegenwart. weil er uns durch Gottes Wort nicht geoffenbaret ift, nicht ju difputiren. Darum beftimmen wir auch nicht eine gewiffe Art jener Gegenwart, fondern wir stellen dieselbe demuthia Bottes Weisheit und Allmacht anheim. Wir nehmen keine bhpfifche ober geometrifche, craffe und fleischliche Beise ber Gegenwart an. Bir bifputiren weder über bie räumliche Ginichliegung (de locali inclusione), noch über bas Berabkommen ober Auffteigen des Leibes Chrifti, mit einem Worte, wir glauben nicht, daß der Leib Chrifti auf irgend eine Beise ober nach der natürlichen Art dieser Welt im Abendmahle gegenwärtig fen." Dhne alle Bermittelung theologischer Gedanken kann fich jedoch auch Chemnits nicht mit ber blogen Thatfache gufrieden geben; vielmehr fagt er: "Weil in ber menschlichen Ratur Chrifti die gange Fülle ber Gottheit leiblich wohnet (Rol. 2, 9,) und weil durch die Auffahrt die menschliche Natur in Christo erhöhet ift über alle Namen, die in diefer und der gutunftigen Welt genannt werden, darum ift es gewiß, daß Chriftus mit feinem Leibe, wo er will, gegenwärtig fenn, und was er will, thun kann" (Christum corpore suo posse adesse, ubicunque voluerit, et facere, quodcunque volucrit). Bon Luther behauptet er geradezu, er habe gewollt (monuit), daß man die Gegenwart Chrifti im Nachtmahle nicht auf die Difputation von der Ubiquität, sondern auf die Wahrhaftigkeit der Ginsetzungsworte gründe (vgl. Sect. 1. §. 2. u. 3.). Damit ift benn bereits im Wefentlichen feine Anficht ausgestprochen; an ber Stelle ber Ubiquitätslehre will er die Lehre von der blogen Multiprafeng oder, wie man es auch genannt hat, von der Boliprafeng oder Multivoliprafeng des Leibes Chrifti in der Kirche bekannt wiffen.

Im größeren Zusammenhange und im bestimmten Gegensate zu den Schwaben hat er diese Lehre zuerst in seinem umfaffenden driftologischen Werke : de duabus naturis in Christo, im Jahre 1570 entwickelt. Seine Abhängigfeit von Melanchthon tritt besonders in der von ihm befolgten Methode hervor; in ftrengem Unschluffe folgt er der driftologischen Conftruktion, fo weit fie von diesem und feiner Schule in Wittenberg geführt ift, um fie dann in einer Spige abzuschliegen, die er nur mit geringer Modifitation von Breng entlehnt hat. Wie Melanchthon, betrachtet auch er die Intarnation als die Aufnahme der an fich unpersönlichen menschlichen Natur, die er als massa bezeichnet, in die Berson des Logos, welche durch diese Bereinigung der Naturen jufammengefette Berfon, wie es Gregor von Raziang und Johann von Damastus genannt haben, υπόστασις σύνθετος geworden ift (S. 66 der Leipz. Ausgabe bom J. 1578). Jede der beiden Naturen hat ihre befonderen specifischen Idiome oder Broprietäten, die bon ber Effenz berfelben nicht berichieden find und barum auch nicht Eigenthum ber anderen werden konnen: benn ba bie perfonliche Ginigung ber Raturen nicht als wefentliche Ginigung berfelben zu benten ift, fo behalt auch in ihr jede der beiden Naturen ihre eigenen Idiome; es gilt die Regel: toiorne corte aulunτος, propria non egrediuntur sua subjecta (S. 280). Welche Gemeinschaft können aber nun unter diefer Borausfetzung die Naturen haben? Mit Melanchthon ftatuirt er gunächft zwei Grade oder genera derfelben: einmal theilen fich die Broprietäten der beiden Naturen der Berfon mit; fodann wirken beide Naturen in den Berrichtungen seines Mittleramtes zusammen (ἀποτελέσματα officiorum Christi in utraque, cum utraque et per utramque Christi naturam perficiuntur, S. 56). Man sollte meinen, bag Chemnits von biefen Prämiffen aus, die er vollfommen mit Melanchthon gemein hat, wie diefer, hochftens zu einer berbalen oder dialettifchen communicatio idiomatum hatte gelangen konnen; allein das ift feineswegs der Fall, ichon die Uebertragung der Idiome der Naturen an die Berfon (das fpatere genus idiomaticum) denkt er burchaus real (in primo scilicet genere, sicut usitate appellamus, quando dicimus Deum crucifixum et mortuum, communicationem monemus esse realem, sed addimus eam fieri in persona, non in altera etiam divina natura); fodonn ober nimmt er an, daß durch die perfonliche Bereinigung der beiden Naturen aus der Gottheit der Menfcheit Chrifti nicht nur die unbeschränkte Gulle jener übernaturlichen Gaben und Rrafte, wobon der Gläubige nur ein bestimmtes Dlag empfängt, zugefloffen fen (es find bieg die dona finita oder creata der Wittenberger Philippiften), fondern daß ihr überdieß auch andere unendliche Qualitäten mitgetheilt werden, die wesentliche Attribute der Gottheit sind. Dieß ist der dritte Grad der nowavia oder das genus, das man später auchematicum s. maiestaticum gengunt hat. Es leuchtet ein, daß damit ein gant fremder Gedanke auf den Stamm der Melanchthon'ichen Theorie gepfropft wird; um fo intereffanter ift die Art, wie ihn Chemnits mit dieser zu vermitteln sucht. Die dona creata oder qualitates finitae, deren Wille die menschliche Natur Chrifti in der unio personalis bon der Gottheit embfängt, werden ihr wirkliches Eigenthum, denn es find Wirkungen, welche außerhalb der mittheilenden Gottheit in der menschlichen Natur bestehen können (sunt effecta extra Divinitatem in humanam naturam) und ihr so eingegoffen werden, daß sie ihr formaliter, habitualiter und subjective inhariren (255); durch ihre Mittheilung wird diese informirt, disponirt, empfänglich und fähig (habilis et idonea) gemacht, um als Organ der Gottheit des Logos ju dienen (261); benn wenn zwei Agentien zu einer Funktion conkurriren, fo muß nach ber in ber Schule geltenden Regel bas eine agens principale, bas andere agens secundarium oder organicum fenn (306); die Menschheit Chrifti aber ist tein unthätiges, felbfiloses, fondern das befeelte, lebendige, intelligente oder vernünftige Organ, welches bei der Thätigkeit des Logos sich cooperativ, somit selbstthätig verhält (261) Durch die hypoftatische Ginigung ift die Gottheit in unmittelbare Gemeinschaft mit der affumirten Natur gefeit und durchdringt fie, ohne doch fich mit ihr effentiell zu confunbiren (620, bieß ift bie περιχώρησις des Damasceners), fie wirkt und manifestirt sich in ihr, mit ihr, durch fie und theilt ihr badurch ihre wesentlichen Idiome mit, aber fo, daß diefe nicht ihr zu eigen, nicht ihre Proprietäten werden, nicht essentialiter ihr angehören, als formaliter, subjective aut habitualiter in ea inhaerentia, sondern nur, als etwas ihr Fremdes, als der fortdauernde Effett und Reflex der ununterbrochenen Ein = und Durchwirfung des Logos, an ihr, in ihr und durch fie fichtbar werden (279); benn da die Attribute Gottes nichts bon seinem Wefen Ber schiedenes find, sondern zu rein bialeftifdem Bebrauche (docendi et discendi causa) unterfchieden merden (328), ihr Unterschied von dem Wesen Gottes und unter einander mithin nur ein rein dialettischer ift, fo find fie auch von Gott unablosbar und ihre Mittheilung fann lediglich aus dem Gefichtspunkte der Wirkung, der Erkoyeia, gefaßt werden (S. 329 f.). Er beruft fich auf einen Ausspruch des Damasceners, daß die Gottheit an fich schlecht= hin incommunitabel fen und die Creatur nur ihrer Attion, nicht aber ihrer Natur theilhaftig mache (S. 468). Chemnit erläutert am liebsten dieses Berhaltnig burch bas alte Bild von dem glühenden Gifen. Das Feuer durchdringt und durchwirft mit feiner Substang das Gifen fo, dag es in, mit und durch daffelbe gluht, leuchtet, brennet, und doch wird bas Feuer nicht Gifen und bas Gifen nicht Feuer, boch wird bas Leuchten und Brennen nie eine Gigenschaft bes Gifens, fondern bleibt ein unberäußerliches Idiom des Feuers, doch wird dem Gifen von feinen natürlichen Qualitaten nichts baburch benommen, benn feine Ralte und feine Schwarze tehren, fobalb bie Wirfung des Feuers aufhört, von felbst wieder zurud, ohne dag fie von außen dem Eifen auf's Reue mitgetheilt werden durften (305). Go ift denn auch nur die gottliche Natur an sich, naturaliter oder formaliter, zw elvar, lebendigmachend, allmächtig, allwiffend, ja fle ift bas Leben, die Allmacht felbft, die affumirte Ratur aber ift es nur vo Exer, weil nämlich mit ihr die Majestät und Macht des Logos perfonlich vereinigt ift; fo belebt, weiß und vermag diese Alles durch die Kraft des mit ihr geeinigten Logos, fo wie das glühende Gifen durch die Rraft des mit ihm vereinigten Feuers glüht und brennt (310). Diese lediglich auf dem Durchwirktfenn der menichlichen Natur von bem Roads berubende Communifation von Seite ber göttlichen Ratur an die menschliche bezeichnet Chemnit als eine reale, im Begenfate ebensowohl zu der verbalen, als zu der effentialen und physischen (332); mit ihrer Gulfe hofft er ebensowohl der Einseitigkeit der Philippiften zu entgehen, welche es nur zu einer mittelbaren, aber nicht zu einer unmittelbaren Gemeinschaft ber naturen brachten, als ber Gefahr einer Craquation der beiden Naturen und der Annahme einer doppelten Gottheit, einer mittheilenden und einer mitgetheilten (vgl. bef. 281, wo er Breng, ohne ihn au nennen, bekampft); allein ift denn wirklich ber Unterschied zwischen der Brengischen und Chemnit'schen Chriftologie fo groß? ift benn ber dritte Grad ber communio bon Chemnit nicht geradezu dem Breng abgeborgt und nur auf die Melanchthon'sche Chri-Sat denn Breng nicht in seiner Formel, daß die affumirte stologie aufgepropft? Natur die göttlichen Idiome nicht per se, fondern per accidens habe, im Grunde baffelbe gesagt, was Chemnit mit bem Unterschiede des Senns und des Sabens ausbrudt? Die einzige Eigenthumlichkeit bes Letteren scheint somit in diesem Bunkte barin ju bestehen, daß er das Berhältniß der göttlichen Natur jur menschlichen in Chrifto aus dem Befichtspunkte bes actus und nicht des ruhenden Senns auffaft.

Bei genauerer Brufung durfte fich indeffen auch diefe Cigenthumlichfeit ber Chemnit'ichen Theorie gleichfalls aus feiner Abhängigkeit von Melanchthon erklären laffen. Es wird mit Recht als ein besonderes Berdienft derfelben hervorgehoben, daß fie einen fcharferen Unterschied ber Stände ermöglichte, als ihn die Schwaben durchzuführen im Stande waren. Da nämlich Chemnit wie diese die Mittheilung der göttlichen Majeftät an die menfchliche Natur Chrifti fofort mit dem Momente der Infarnation eintreten ließ, fie aber boch wieder auf die durch freien Willen beftimmte Ginwirkung des Logos zurückführte, fo konnte er auch umgekehrt für das irdische Leben Christi, insbefondere um die Realität der menschlichen Entwicklung, der Bersuchung, des Leidens, des Sterbens zu wahren, zu der Annahme greifen, daß der Logos burch feinen Willen feine auf die Menschheit einwirkende Rraft jurudgezogen oder beschränkt habe, fo dag die durch die volle Aftivität derfelben suspendirten menschlichen Proprietäten wieder ju größerer Beltung tamen, fo wie umgefehrt in den Bundern die Ginwirtung jener gurudgehaltenen Rraft in ihrer vollen Starte hervortrat. Aber diefes Ruhen bes Logos, bas Chemnit felbft nicht für völlige Unthätigfeit erklärte (228 f.), hatte ja eben Melanchthon, geftützt auf Frenaus, gelehrt, und hier icheint der Bunkt zu liegen, von bem aus Chemnitz feine Theorie fortgebildet und fich ben Schmaben angenähert hat. ba der Begriff der Ruhe zum nothwendigen Correlat den der Wirksamkeit, der Rraftentfaltung, der Aftion hat. Wie nun nach Chemnit die Exinantion barin beftand, daß ber Logos die Strahlen feiner Gerrlichfeit theilweife gurudhatt, fo dag fie nur gleichsam gedampft in, mit und durch die Menschheit leuchteten, um Diefer zu einer felbftftandigeren Entfaltung ber ihr eigenen Buftande und Attionen Raum ju laffen, fo befteht bas Wesen der Erhöhung in der ungehemmten Ansstrahlung der Berrlichfeit in und burch bie affumirte Menfcheit Chrifti, auf welche diese lettere bereits durch die Intarnation angelegt ift und welche fie bereits vielfach in den Wundern erfahren hat. Trot der Forderung Chemniti', daß wir uns die menschliche Natur nicht als das felbitlofe Organ bes Logos zu benten haben, ift indeffen in bem Zusammenhange seiner Chriftologie nichts gethan, um diese Borftellung uns zu erleichtern, ba gerade die Sohehunkte des gottmenschlichen Lebens die find, auf welchen die menschlichen Proprietäten durch die Starte ber Gelbstentfaltung bes Logos in ihr in einem Buftande ber Bebundenheit erfcheinen, wie die Ralte und Schwarze des Gifens mahrend des Blubens, mahrend umgefehrt nur da das acht Menschliche in Chrifto jum Borichein tommt, wo die durchwirkende Rraft des Logos in ein Stadium der Ruhe tommt oder jur blogen Uffifteng herabfinkt (228), alfo in den Buftanden, in welchen die Idee des Gottmenfchen am wenigsten zu ihrer adaquaten Erscheinung fommt.

Nur lose verknüpft mit seiner driftologischen Grundansicht erscheint die Lehre des

Chemnis bon ber Multiprafeng ober Multiboliprafeng der Menfcheit Chrifti. Auf der einen Seite ertennt er es als unumgangliche Confequeng der hupoftatischen Bereinigung an, daß die Menschheit Chrifti nicht irgend einem Theile (also nicht an irgend einem Bunfte nur) der Gottheit angeheftet (agglutinata) fen, wie der Nagel dem Rade, ber Finger bem Leibe, die Stadt dem Meere, oder wie die Tangente den Kreis an einem Buntte berühre, vielmehr liegt es ihm im Begriffe jener Bereinigung, daß die Menfchheit mit der gangen Gulle der Gottheit fo berbunden fen, daß jede Abseng der einen Natur von der anderen ausgeschloffen bleibt und dag der Logos die Menschheit, bie in ihm ihre ungetheilte (individuam) Subsifteng und Immaneng hat, fich ftete innerhalb diefer Bereinigung gegenwärtig habe. Unio enim, fagt er, non absentiam alterius naturae seorsim alicubi positae significat, sed utriusque inter se praesentissimam unionem et unitissimam praesentiam (S. 66. 67). Mag er sich auch dieses Berhältnift nur als ein immanentes, nur als ein Berhältnift bes Logos gur affumirten Natur und diefer ju jenem gedacht haben, fo liegt es doch in der Confegueng biefer Borftellung, daß wenn der Logos allen Creaturen prafent ift, auch die ihm allenthalben prafente Menfcheit allen Creaturen gegenwartig febn muffe, und gwar nicht erft feit ihrem Gintritt in die volle Majestät, sondern bereits feit der Infarnation, in welcher ja jene unio begrundet murde. In der That ift er weit entfernt, Chrifto, feinem Berrn, Die Macht abdifputiren zu wollen, auch mit feinem Leibe allenthalben gegenwärtig fenn gu tonnen; nur gegen das eine ftraubt fich fein gefunder Ginn, daß Chriftus, wie Luther einmal gefagt hat, auch in Steinen, Baumen und Thieren febn foll (Gadf. Confeffion 130), offenbar, weil er darin mit Recht eine pantheiltische Borftellung fieht; dagegen gibt er fogar ju, daß die Menfchheit, wie fie im Logos subfistire, fo auch im Logos Alles fich prajent habe und in dem Logos Alles prafent beherrsche (sicut in λόγω subsistit, ita etiam in λόγω omnia coram se praesentia habet et omnibus praesens dominatur ἐν τῷ λόγω), und zwar, wie er ausbrücklich hinzufügt, in hypostatica cum divinitate unione et secundum illam exaltationem, quam habet super omne nomen, accepta omni potestate ac dominatione super omnia); ja er lehnt ausdrudlich die Borftellung ab, ale ob die Menschheit diefe Gerrichaft, welche sie ratione hypostaticae unionis in tempore empfangen habe, nur aus der Ferne, durch weite Raume von den Objekten berfelben getrennt, oder wie Ronige durch eine vicaria administratio ausübe (522). In allem dem liege nichts Anderes ausgefprochen, als mas Breng und die Schwaben auch gelehrt haben; aber das ift nur die eine Salfte der Chemnit'ichen Doftrin, die andere lautet gang entgegengesett. nämlich die Proprietäten ber menichlichen Natur durch ihre Affumption in die Person Des Logos nicht aufgehoben find, fondern ungeschmälert fortbestehen follen, fo ergibt fich für Chemnit ein Dreifaches: 1) ber Leib Chrifti mar in ben Tagen feines irbifchen Bandels räumlich umichrieben an einem bestimmten Orte, nach der Art der förberlichen Dinge biefer Belt; 2) obgleich er uns burch feine Simmelfahrt diefe circumscriptive und lotale Form feiner Begenwart entzogen hat, fo hat fein Leib in der Erhöhung boch nur die Beschaffenheit der berklärten Leiber, Die, ohne die Natur der Leiblichkeit gu berlaugnen, darin besteht, daß fie willige Draane fur die Leitung des Beiftes find; nach Diefer Sennsweife ift auch fein vertlärter Leib durch die Broprietat ber endlichen Ratur bestimmt und somit irgendwo (alicubi) an einem Orte; 3) obgleich ordentlicherweise (ordinaria dispensatione) Chrifti Leib feit ber himmelfahrt nicht auf Erden, fondern im himmel ift, fo tann Chriftus boch außerordentlicherweise bie Wegenwart feines Leibes wann und mo er will auf Erden ermeifen, wie er es bem Baulus gethan hat. Wenn nun, fagt Chemnit, in ber Schrift feine Berheifzung ber Begenwart Christi in seiner Rirche sich finde, so murbe er es nicht magen, die Wirklichkeit einer folden aus der unio hypostatica durch menschliche Schluffolgerungen abzuleiten; ba aber ber Berr feine leibliche Wegenwart felbft im Abendmahle gufage und diefe Zusage nicht tropisch verstanden werden könne, so muffe, meint er, festgehalten 596 Ubiquität

werden, bag er auch mit feinem Leibe im Saframente gegenwärtig fenn konne, ohne daß fein Leib aufhöre, im Simmel zu fenn oder fich verdoppele, und zwar begründet Chemnit dieses Ronnen a) mit den donis infinitis, welche die Menschheit Christi burch die berfonliche Einigung empfangen habe; b) mit ber unio hypostatica felbft, in beren Begriff es ichon liege, daß ber Logos nicht außer ber affumirten Natur und biefe nicht außer dem Logos bestehe; e) mit dem Siten gur Rechten Bottes; d) mit der Macht, die ihm durch die Erhöhung über alle Dinge und folglich auch über den Raum Chriftus aber hat ferner feiner auf Erden ftreitenden Rirche feine Begenwart berheißen, nicht eine bloge und unthätige (nudam et otiosam praesentiam), fondern eine operative und wirkfame Gegenwart, und wie für biefelbe bas Abendmabl eine öffentliche, feierliche und fpecielle Bezeugung und Befiegelung ift, fo laft fich biefe Begenwart in ber Rirche fo wenig wie bie im Saframent ale eine halbe benfen, vielmehr fann fie erft ale bie Brafeng feiner gangen Berfon nach Gottheit und Menichheit volle Reglität haben, als eine Einwohnung feiner Menschheit, wie fie in und mit dem Logos fubfiftirt, in den Bergen der Gläubigen. unterscheidet Chemnitz fünf Grabe ber Wegenwart Chrifti (593), welche auch qualitatio nicht auf dieselbe Weise zu denten find: Aliter enim in terra conversatus fuit, aliter in coelis apparet in gloria, aliter adest in coena cum pane et vino, aliter in tota ecclesia, aliter omnes creaturas ἐν λόγω sibi praesentes habet (bergl. cap. 30. de praesentia totius personae Christi etc. S. 467-525).

Schon aus ber letteren Bufammenftellung erfehen wir, baf Chemnit principiell fein Begner der Ubiquitatelehre gewefen fenn fann; aber theile will er die Brafeng bes gangen Chriftus bei allen Creaturen nicht fo gefaßt wiffen, daß durch fie, wie es Breng gethan hat, die wesentliche Broprietat des menschlichen Leibes auch im Zuftande ber Berklärung thatfachlich aufgehoben wird; theils will er, und barin meint er Luther für fich zu haben, nicht die Ubiquität, sondern nur bas ausdrückliche Schriftwort als Fundament der Gegenwart Chrifti im Abendmahle und in der Kirche angesehen und nach diesem einfach für ben Glauben festgehalten wiffen, daß Chriftus, obgleich im himmel und nicht auf Erben eriftirend, bennoch nach feiner Macht febn konne, wo er will, und es unzweibeutig zugesagt hat. Go fpielen benn bie Begriffe ber immanenten Brafens ber Menichheit Chrifti im Logos, der Prafeng aller Creaturen für diefelbe, ihr Senn im Simmel und wiederum ihre Multivoliprafeng durch feine Erörterung in unklarer Beife durcheinander; allein dieft ift nicht ein bartieller Gehler biefer fpeciellen Behandlung, fondern liegt an feinem Standpuntte, in welchem zwei difparate Brincipien ohne innere Bermittelung nur außerlich verbunden find : Die melanchthonische Substruktion feiner Chriftologie mußte ihn bahin führen, daß Chrifti Leib nur im himmel und nicht auf Erden ift; bie Breng'iche Spitze, Die er, wenn auch modificirt, barauf gefetzt hat, hat die Ubiquitat zu ihrer Confequeng; zwischen beiden unficher schwankend, greift er nach der Boliprafeng, als ber Unnahme, welche das unzweifelhafte Schriftwort für fich habe, ohne es boch verhindern zu können, daß die immanente Brafenz von Logos und Menschheit, womit er die Boliprafeng erlautern und motiviren will, ihm bis zu dem Bedanken fich umbiegt, daß Chrifti Menschheit im Logos alle Creaturen fich prafent habe. Ueberhaupt ift die Boliprafeng nur eine Willfur, womit Chemnit der vollen Confequeng, die fich aus feinen Principien ergibt, an einem beliebigen Buntte Ginhalt thut und zur icholastifchen Ansicht zurückehrt. Ginmal schwankt er sogar ganz nahe an die reformirte Anficht; er fpricht es nämlich unbefangen aus, obgleich der Logos in der Exinanition weder fogleich noch immer feine Wirtsamkeit plene et manifeste in und durch die affumirte Natur ausgeübt habe, fen feine Macht und Wirtfamteit boch nicht unthätig gewefen, fondern er habe unterdeffen Alles mächtig und wirkfam mit dem Bater und heiligen Beiste regiert (553). Ist aber damit nicht gerade das Wesen der unio hypostatica in seinem Sinne aufgehoben und die Ginheit der Berfon, wie er fie fonft faßt, gerriffen?

Trots ihrer Mangel und ihrer unbefriedigenden Form hat des Chemnik' Pehre einen unberechenbaren Ginfluf auf die firchliche Chriftologie gewonnen. In Niederbeutschland fand fie junachft vielfache Beiftimmung; namentlich murbe bie Bolibrafens noch entschiedener ergriffen, als es Chemnits gethan hatte, und die absolute Ubiquitat noch unverhohlener mifibilliat. Selneder ftand nicht an, Die lettere ein figmentum Satanae ju nennen; über jene erflarte er fich gang in Uebereinstimmung mit Chemnit dahin, daß der erhöhte Chriftus "an allen Orten und bei uns allezeit gegenwärtig fen, nicht allein nach feiner gottlichen Ratur, fondern auch ba er laut feines Wortes fenn will, und dahin er fich mit feinem Wort auch nach feiner menschlichen Natur felber verbunden hat, als im Abendmahl, obgleich folches geschieht wider und über alle naturliche Gigenschaft eines menichlichen Leibes" (Giefeler III, 2, 261). Den Leib Chrifti fah Selnecker nämlich auch im himmel ale περίγραπτον an, aber er legte ihm potentiam anegigoantor bei, und nach diefer das Berniogen, auch anderswo zu febn, wo er will (Seppe II, 146). Gleichwohl neigten fich auch in Niedersachfen manche Theologen, wie Andreas Mufculus, ben Schwaben gu. Gine Berffandigung mit biefen ichien barum unerläglich und wurde in einer Reihe von diplomatischen Ausgleichungsversuchen angeftrebt. Aus ben gegenseitigen Conceffionen, die man fich bei diefen Berhandlungen machte, ging bie Bergifche Concordienformel 1577 herbor. 3m Gangen ber Behandlung liegt bem 8. Artitel das Schema bes Chemnit fichtlich zu Grunde. Dieg vollgieht fich in der gangen Folge der Begriffe: unio hypostatica, communio naturarum ohne Exaquation derfelben, die communicatio idiomatum mit ihren drei generibus, auf ber Grundlage des Sates: quod propria non egrediuntur sua subjecta, und mit ber näheren Beftimmung, daß im britten genus nicht bloß finitae qualitates, fondern auch die unendlichen Idiome der Allmacht und Allwiffenheit der menschlichen Natur mitgetheilt werben, boch fo, baf fie biefer nicht zu eigen gegeben werben und beren endliche Qualitäten nicht aufheben, weil diese Communifation nicht eine Ausgießung der wefentlichen Eigenschaften ber Gottheit in die Menschheit Chrifti fen, sondern nur auf einer freien Durchwirfung und Gelbftmanifestation jener in, mit und burch diefe beruhe: aber boch wird weit niehr, als bieß Chennitz gethan hat, ber Unterschied gwischen bem Stanbe der Erniedrigung und Erhöhung berwischt und namentlich die Exinanition zugleich als bloge Berhehlung und Beheimhaltung (occultatio et dissimulatio) der ihm berliehenen Berrlichfeit dargeftellt. Mit großer Beftimmtheit wird die Capacität ber menschlichen Natur Chrifti für die gottliche ausgesprochen. Ertennen wir ichon in folden Behaup= tungen unfdwer ben Ginfluß, ben die Schwaben auf die Redaktion geubt haben, fo tritt diefer Einfluß noch weit fichtbarer in ber Frage nach bem Maage ber Omniprafeng der Menschheit hervor. Chemnit hat bei den Berhandlungen nicht über das Bugeftandniß der Boliprafeng oder der hupothetischen Ubiquitat hinausgehen wollen; in ber That bekennt die solida declaratio, "baf Chriftus auch nach und mit feiner affumirten Menfcheit gegenwärtig fenn konne und auch fen, mo er will, und fonderlich, daß er bei feiner Rirche und Gemeine auf Erden, als Mittler, Saupt, Ronig und Soherbriefter nicht halb oder die Galfte allein, fondern die gange Berfon Chrifti aegenwärtig fen"; bagegen mird in ber Epitome bie Begenwart ber Menich= heit Chrifti bei allen Creaturen und die Gewalt, die ihm im himmel und auf Erben gegeben ift, jum Fundamente benutzt, um barguthun, daß er auch im Abendmable seinen wahrhaftigen Leib und Blut gegenwärtig mitzutheilen vermöge (11 u. 12); ja in der letten Berhandlung ningte es fich Chemnit noch gefallen laffen, daß die ftartften Stellen aus Luther's großem Bekenntnig über bie Art ber Begenwart Chrifti, namentlich über das esse circumscriptive, definitive und repletive seines Leibes in ben 7. und 8. Artifel ber solida declaratio eingerückt wurden; badurch erhielten bie Schwaben einen bestimmten Canon, um die Ausdrude, welche für eine blog hapothetifche Ubiquitat im Sinne ber Niederdeutschen ju fprechen ichien, zu Bunften ihrer Meinung authentisch zu interpretiren. Chemnit felbst fühlte dief fehr wohl und unter598 Ubiquität

zeichnete bie Concordienformel nur unter dem Borbehalte, daß er fie in dem Sinne der niederfächfischen Confession, also ohne die Ubiquität annehme.

Die Concordienformel trug zur Erreichung des beabsichtigten 3medes, der Berftellung bes firchlichen Friedens, in feiner Weife bei. Gie wirfte nach ben entgegengefetten Seiten als Brandfadel, welche die Flammen ber Zwietracht angundete. Zunächft wurde durch fie der Streit mit den Reformirten erft recht angeschürt. lutherifchen Befenntniffe hatten nur einen Differengpuntt innerhalb bes Broteftantismus zur Sprache gebracht: die Abendmahlslehre; durch die Concordienformel aber wurden auch die abweichenden Anschauungen über die Berson Chrifti, die bis dahin nur als Gegenstand der theologischen Controverse gegolten hatten, gur Differeng des Bekenntniffes und gur trennenden Scheidewand gwischen Lutheranern und Reformirten erhoben. Die letteren konnten bagu nicht schweigen. Richt blog bie Darftellung ber Concordienformel, fondern auch die Schriften ihrer Concipienten, namentlich bee Chemnit grundlegendes Bert, murben einer eingehenden fcharfen Rritit unterzogen: Bega in feinen Quaestiones und Responsa und seiner Refutatio dogmatis de ficticia carnis Christi omnipotentia: Lambert Danaus in feinem Examen libri de duabus in Chr. naturis a M. Chemnitio conscripti, Genev. 1581; die pfälgischen Theologen, namentlich Bacharias Urfinus, in der de libro Concordiae admonitio Christiana, Neostad. 1581 (bagegen die Erfurter Apologie von Timotheus Rirchner, Nifol. Selnecker und Martin Chemnity 1583; ale Duplif die pfälzische defensio admonitionis Neostadiensis contra Apol. Erfordensis Sophismata 1584), Antonius Sadeel (er hieß eigentlich Chandieu) in Benf in de veritate humanae naturae Christi, 1585, u. A. traten als Begner auf und bertheidigten nicht bloß ben reformirten Lehrbegriff gegen lutherifche Entstellungen, fondern wiefen auch mit treffenden Grunden nach, daß die reale Mittheilung ber gottlichen Idiome an die menschliche Ratur dieselbe doketisch verflüchtige und mit dem bon lutherifcher Seite fo ftart betonten leiblich en Benug bes Tleifches Chrifti im Abendmable ftart contraftire. Dorner hat biese reformirten Gegengrunde bon S. 725-742 bes 2. Bandes fehr forgfam und überfichtlich jufammengestellt und badurch bem Lefer Die unerquidliche Mühe erfpart, Diese durch ihre breite Bolemit und icholaftische Form fehr ungeniegbare Schriften felbst durchzulefen.

Nicht minder bedeutend ift die Bewegung, welche die Concordienformel innerhalb bes lutherifden Rirchengebietes hervorrief; auch hier erwieß fie fich als concordia discors, wie fie Rudolf Hofpinian 1614 gegen bas ihr bon Leonhard Hutter fehr mit Unrecht vindicirte Spitheton ornans: concordia concors genannt hat. Die Holfteiner, Beffen, Pommern und Anhaltiner und mehrere freie Städte berweigerten die Unterfdrift. Die Belmftädter Theologen: Tilemann Befihufius, Daniel Boffmann und Bafilius Sattler, zogen ihre Unterschriften gurud, weil nach derfelben noch Bieles ohne ihre Buftimmung verandert und namentlich die flaffifchen Erklärungen Luther's über die Ubiquität aufgenommen worden waren. Das Gespräch zu Quedlinburg im Januar 1583, welches auf Beranftaltung der Rurfürsten von Sachsen, Brandenburg und der Bfalz zwifden den Berfaffern der Erfurter Apologie und den Belmftadtern ftattfand, blieb ohne Erfolg; Beghufius erflärte, daß er nur foweit mit ber Formel übereinstimme, als fie bekenne, Chriftus tonne durch feine gottliche Allmacht nach feinem Leibe gegenwartig fegn, wo er wolle; bag er aber die abfolute Ubiquitat verwerfe. Chemnit hatte dabei als Bertreter ber Concordienformel eine um fo fchwierigere Stellung, als er gerade der Urheber der hapothetischen Ubiquität in der lutherischen Theologie und Rirche war. Die Belmftädter appellirten an ein Concil, die Erfurter Apologeten berichteten an ihre Committenten, daß unter diesen Umftanden eine Ginigung unter Fürften und Theologen nicht möglich fen. Bergebens wurde Gerzog Julius von Braunschweig vom Bergog Ludwig von Burttemberg auf Betrieb der Tübinger 1585 jum Ginfchreiten gegen die Belmftadter aufgefordert; früher einer der eifrigften Beforderer des Concor-Dienwertes, hatte er fich, einer ber Erften, von ber Zwietrachtsformel losgefagt und bie

Ginfuhrung berfelben in feinen Landen verboten. Chennit, dem die firchliche Einigung eine wirkliche Bergensfache mar und der ihr die größten Opfer an Beit und Thätigfeit gebracht hatte, war nicht blog durch die berfonliche Ungnade des Bergogs tief gefranft, fondern auch durch den Widerftand der Belmftädter erschüttert und gebrochen; feit dem Quedlinburger Gefbrach verließ ihn das Gedachtniß, noch in bemfelben Sabre gab er bas Bredigen auf, 1584 legte er fein Amt nieder, drei Jahre barauf ftarb er lebensfatt, Rad heffusius' Tode (1588) einigten fich die Wittenberger, Leipziger und Jenaer Theologen umfouft, feinen Collegen Daniel Boffmann gur Annahme der Formel gu bewegen; er behauptete, die hypothetische Ubiquitat, die er überdieß auf bas Abendmahl befdranfte, brude allein ben genuinen Ginn aus, in welchem fie abgefaßt feb. während die Schwaben diesen in der Ubiquitätslehre fanden und das guando et quomodo voluerit, das fie Chemnit jugestanden hatten, lediglich auf den Modus ber Omnibrafeng in Luther's Ginn bezogen wiffen wollten - eine Interpretation, Die ichon bald nach 1580 laut geworden war, deren Annahme ihren Sieg vollständig gemacht haben wurde und über die darum die niederfachfischen Concipienten Chemnit, Gelneder und Chotrans ihren Unmuth in Briefen nicht hatten unterdrucken fonnen.

Bon den beiden herborragenoffen Theologen der folgenden Zeiten, Leonhard Sutter und Megidius hunnius, beide Schwaben, reprafentirt ber erftere fast gang ben fcmas bifchen Standpunft. Die Mittheilung ber gottlichen Majeftat an die Menscheit Chrifti traft der hupostatischen Ginigung icon im Momente der Affumtion bringt er jo icharf jur Beltung, daß ihm die Erniedrigung nur ein Nichtgebrauch und eine bloge Berhullung ber gottlichen Gigenschaften ift: schon ale Rind hatte Jefus neben bem naturlichen menfchlichen Biffen ben Besitz bes übernaturlichen göttlichen Biffens und alle Schätze der Beisheit und Erkenntnift waren in ihm niedergelegt, die Funktionen biefes aweifachen Wiffens liefen bei ihm neben einander her, ohne fich zu vermischen; es ift daher auch ganz consequent, daß er die Erhöhung nicht als novae alicujus majestatis accessio, was er ausdrücklich ablehnt, fondern nur als Manifestation und als Gintritt in den vollen Gebrauch der bereits beseffenen göttlichen Gigenschaften anfieht. Er behauptet demgemäß auch die wirkliche Allgegenwart Chrifti, und gwar nicht bloß erft im Stande der Erhöhung, fondern auch mahrend der Erniedrigung; auch damals ichon foll Chrifti Rleifch perfonlich allenthalben (ubique) gewesen fenn; mare das Rleifch Chrifti, fo gibt er Daniel Soffmann ju bedenfen, bon den Creaturen, denen der Logos gegenwärtig ift, ferne, fo mare diek eine Siaorusic, ein die Ginheit der Berion aufhebendes Auseinanderklaffen ber naturen. Wenn er baneben mit Chemnits eine Befdrantung ber Ginwirfung bee Logos mahrend ber Erniedrigung annimmt, um für bie menschliche Entwidlung Chrifti Raum zu gewinnen, fo ift das ein feiner sonftigen Aninnerlich fremder Gebante. (Ueber feine Schriften bergl, man Dorner Bb. II. S. 775 Anm. 6.; Thomasius II, 427 f. Anm.)

Benn somit Hutter im Ganzen als Bertreter der schwäbischen Theologie anzusehen ist, so hat dagegen Aegidius Hunnius wirklich zwischen dieser und Chemnitz zu vermitteln gesucht. Dazu bot die Theorie des letzteren namentlich in dem Kapitel von der Art der Präsenz Thristi reichen Stoff, weil er darin eine Reihe underträglicher Gedanken in Sins zusammengesaßt hat und selbst seine hhpothetische Ubiquität nur auf einem willtillichen Halt beruht, den er in seinen Schlußsolgerungen machte, während die Consequenz seines Princips ihn eigentlich über dieselbe hinaus dis zur wirklichen Omnipräsenz hätte führen müssen. Chemnitz hatte nämlich die absolute Präsenz der Otenschheit im Logos, nach welcher diese nie außer ihm und er nicht außer ihr zu denken sen, als nothwendige Folge aus der unio hypostatica abgeleitet; dieses rein immanente Bershältniß, diese Präsenz der menschlichen Natur έν τῷ λόγω, die noch außer aller Beziehung zum Naume und zu den in ihm enthaltenen Dertern zu denken ist, griff Hunnius auf und nannte ste praesentia intima im Gegensatz zu der praesentia extima, der Gegenwart im Naume (in loco). Die Anwendung, die Hunnius nun don diesen

Unterschiede machte, bewegte fich in ihrer Dialektit durch folgende Momente; bem Logos fommt an fich schlechthin unräumliches Sehn und Allgegenwart zu, ber Menichheit als folder räumliches Genn; durch die Affumtion ift fie in die Motalität bes Loads entrückt, fie subsistirt in bessen Berson, nicht sieut in loco, sondern extra et supra omnem locum; aber ale natürliche Menschheit mußte fie mahrend ber Erniedriaung immer an einem bestimmten Orte febn, mahrend fie zugleich illokal, b. b. ohne alle Begiehung jum Raum in der Berfon des ichlechthin illokalen Logos eriftirte. Go laufen zwei Sennsmeisen gleichzeitig neben einander ber, Die raumlich umichriebene ber Menichheit als folder im Mutterschoofe, am Rreuze und im Grabe, und die absolut raumlofe der affumirten Menschheit, welche weber hier, noch dort, noch allenthalben, fonbern eben in der Berson des Logos existirte und also nicht den Creaturen, sondern nur bem Logos außer allem Raume gegenwärtig war. Dies Alles murde Chemnit unbedenklich zugegeben haben, denn es ift nur eine Zusammenfaffung feiner eigenen oft geäuferten Sätze: corrigirend greift hunnius erft in dem folgenden in die Theorie feines Borgangers ein. Er nimmt nämlich an, daß diese praesentia intima der Menschheit im Logos und des Logos in der Menschheit in dem irdischen Leben des herrn etwas Ratentes mar ober, wie er fich ausbrückt, arcano guodam tacitogue modo bestanden hat; erft durch den Eintritt in den Stand der Erhöhung gelangte fie zu ihrer vollen Attualifirung, fie explicirt fich nach augen, fie wird aus der blog negativen Raumfreiheit zur positiven, aus der praesentia intima zur omnipraesentia extima, indem der Logos für fie bas Universum zu einem Stäublein, Die endlose Beit zu einem Augenblid jufammenfdrumpfen läft. Gleichwohl will hunnins auch fur ben Stand der Erhöhung feine Eräquation der Naturen; wie das katholische Dogma neben der Multiprafenz des Leibes Chrifti im Abendmahl noch immer die Uniprafenz im Simmel festhält, wie Chemnis der Menscheit Chrifti trot ihrer Macht, wann und wo fie will, gegenwärtig zu febn, noch immer ein alieubi im Simmel anweist, so abnlich auch Bunnius: ber Leib ift ja nach seiner naturlichen Proprietät ein Quantum, als folder tann er an fich nur begrangt auch in der gloria eriftiren, er muß baher neben der omnipraesentia extima noch immer im himmel fein ubi haben. Dorner hat auf bas Unnaturliche ber Simultaneität einer boppelten Sennsweise, einer raumfreien und in fich begranzten, hingewiesen (II, 779), aber diefer Borwurf trifft ja auch die Borftellung Luther's und Breng's bon bem irdifchen Leben bes herrn mit gleichem Rechte; uns genügt es, das Berhältniß dargelegt zu haben, in welchem Sunnius als Fortbilber ber Chemniti'schen Lehre zu dieser steht (Libelli IV. de persona Christi).

Durch Sutter's und Sunnius' Anfehen fiel allmählich die Lehre von der Bolipräfeng oder der hupothetischen (relativen) Ubiquität; beide Theile erkannten die Omniprafenz der menschlichen Natur Christi an: nur darüber waltete noch immer eine Differenz, ob die Omniprafeng mit den übrigen göttlichen Eigenschaften, welche ber menschlichen Natur Christi durch die hypostatische Bereinigung communicirt werden, ihr schon für das irdische Leben jum freien conftanten Bebrauche gegeben worden oder ob fie erft burch die Simmelfahrt in diefen Bebrauch eingetreten fen? Bur Erledigung biefer Frage mar ber Stand der driftologischen Berhandlung bei dem Abschluffe der Concordienformel noch nicht gereift gewesen; fie stellt in den wenigen Bemerkungen, die fie darüber gibt, das Wefen der Exinanition bald als Nichtgebrauch der der Menschheit Christi verliehenen gottlichen Herrlichkeit, balb als occultatio et simulatio derfelben bar. Nach der Stellung der Schwaben und niederdeutschen zu einander mußten jene mehr geneigt fenn, die Erinanition als bloge Berhullung der bereits in der menschlichen Natur Chrifti gesetten Majeftat anzusehen, mahrend diese fie borwiegend als Boseg ohne constanten Gebrauch auffaften. Nur eine gründliche Auseinanderfetung über bas Befen ber beiben Stände, ju welcher allerdings ichon bas Material gegeben mar, bas nur einer Revision bedurfte, konnte diese Unklarheit gerftreuen. Darin liegt die Bedeutung des Streites zwischen den Biegener und Tübinger Theologen, welcher fich feit 1607 in einem Briefwechsel amifchen Balthafar Menger und ben beiben Tübingern hafenreffer und Thummius allmablich entwickelte, aber erft im 3. 1619, wo auf der Biefener Seite noch Juftus Reuerborn, auf der Tübinger Lucas Dflander und Melchior Nicolai fich aufthaten, in hellen Flammen aufschlug: ein tleines Seitenftud zu bem großen Drama bes dreißigjährigen Rrieges. Die Cardinalfrage um die es fich handelte, lautet: "Db Chriftus als Menfc nach feiner menfchlichen Ratur allen und jeder Creatur gegenwärtig gemefen und Alles im Simmel und auf Erden, felbft mitten im Tode, phaleich im Geheimen (occulte et latenter) regiert habe?" In der Entwicklung des Streites erhielt die lutherische Lehre von der Berson Chrifti nach den beiden Standpunkten, die in der Theologie noch bertreten maren, ihre epische Durchführung. Das Refultat mar ein Abschluft bes lutherischen Dogma, über welchen hinaus fein Fortschritt mehr möglich war: man hatte also nur die Bahl, fich bei ben gewonnenen Ergebniffe zu beruhigen oder die mefentliche Frucht der lutherischen Bedankenarbeit in diefer Lehre allmählich preiszugeben. Damit ift fcon der zukunftige Entwidlungsgang gezeichnet. Wenn Philippi bem Streite (Dogmatit IV. 1, 268) feine allzu große Wichtigfeit beilegen zu können glaubt, fo verrath dieft wenig Ginficht und Berftandniß für ben Bildungsgang des lutherischen Dogma und es klingt äußerft naiv, wenn man unmittelbar barauf das Beständnig, er felbst ftebe auf der Seite der Biefener, lieft und in der neuesten Roftoder Chriftologie überhaupt nur eine neue Formulirung der Biefener Gate wiedererfennt. Aber noch ein anderes Moment ift in Betracht zu ziehen. Luther's, Brenz's und Andrea's driftologisches Interesse beruhte borberricbend auf dem Erweis der realen leiblichen Begenwart Chrifti im Saframent: erft bei Chemnit nehmen die driftologischen Fragen eine felbstftandigere Stellung ein und in aleichem Berhältniffe verliert ihm auch die Ubiquität ihre Bedeutung; in dem Giegener-Tübinger Streite bagegen richten fich bie driftologifchen Untersuchungen ber lutherifchen Theologie querft bestimmter auf die Lehre von Chrifti Wert, ju der das Dogma von Chrifti Berfon allerdings eine unmittelbarere Begiehung hat, als ju dem Abendmahlsdogma. Es ift daher fehr dankenswerth, daß Thomafius (Bd. II, 421-491) diefer Controverse eine so eingehende Darftellung gewidmet hat, wenn auch das ihn dabei leitende Intereffe die Abficht mar, feinen driftologischen Grundgedanken, Die Renose bes Logos, von ber die alten Theologen nichts wiffen wollten, als die geschichtlich berechtigte und indicirte Bofung des Broblems gemiffermagen aus biefem Streite hervorgeben zu laffen.

Nach den Gießener Theologen hat die Menschheit Christi durch die Affumtion in die Berfon des Logos fofort die göttliche Majeftat beffelben, aber zunächft nur als reale Potenz, als latenten Besitz, ber mahrend des irdischen Lebens durch das Quiesciren ber Logosthätigkeit in ihr nicht zur bollen und conftanten Bethätigung tam. Diefe Guspenfion oder Retraftion bon dem Bebrauche der göttlichen Majeffat, welche in dem geichichtlichen Leben bes Gottmenschen die Regel bilbet, zu ber fich feine Bunder nur als porübergehende Ausnahmen berhalten, foll bem Stande ber Erniedrigung fein farafteriftisches Wefen geben und der menschlichen Entwicklung Jefu, sowie feinem menschlichen Leiden und Dulden die Realität fichern. Es find hauptfächlich drei wefentliche göttliche Ibiome, welche die Menschheit Chrifti latent in der Exinanition befag: die Allwiffenheit, Allmacht, Allgegenwart. Am leichteften war die Möglichkeit des Nichtgebrauches bei der Allmacht durchzuführen: auch als Menich war Chriftus im Stande der Erniedrigung ichon allmächtig, aber er hat fich der Allmacht nur in den einzelnen Fällen be-Dient, welche ihm durch feinen Beruf indicirt waren. Der latente Befit der Allwiffenheit wurde dahin bestimmt, daß Chriftus als Mensch wirklich nicht Alles gewußt habe. In Betreff der Allgegenwart endlich griffen die Giegener zu ber bon Chemnit angebahnten und von Sunnius durchgeführten Unterscheidung amischen praesentia intima und extima; mahrend der Erniedrigung befaß die Menschheit Chrifti nur die erftere; fie mar allenthalben unmittelbar und ohne Diftang dem Logos prafent, aber biefes Ber-

hältniß ift ein rein immanentes und hat an fich noch feine Begiehung ju ben Creaturen; biefen mar fie mahrend feines irdifchen Lebens noch nicht allgegenwärtig. Dief ergibt fich naher aus der Art, wie die Giefener den Begriff der Allgegenwart naher beftimmen; fie laugnen, daß die Allgegenwart ein Idiom des göttlichen Wefens fen, und fetten fie gu einem bloffen Momente der gottlichen Wirksamkeit berab: mo Gott wirkt, ba ift er (Deus agit, ergo adest); wie er in verschiedener Beise mirkt, so ift er auch in berichiedener Beife gegenwärtig; wie fein Birten auf einem abfolut freien Billen beruht, so auch die Bethätigung seiner Gegenwart (usurpatio praesentiae liberrimae et voluntatis); es gibt darum keine reine Allgegenwart als ruhende oder anergetische Eigenschaft (sola et nuda adessentia), sondern nur modificirte, nur thatige Begenmart (praesentia modificata s. operativa). Da nun ber Gottmenich im Stanbe ber Erniedrigung fich in Beziehung auf feine Menfchheit des Gebrauchs feiner Allmacht beggb, fo begab er fich auch damit bes Bebrauchs feiner Allgegenwart: er war nur circumscriptive je an einem Orte. Allein hier berwidelte sich die Theorie in unvermeibliche Schwierigfeiten: nur für bie menichliche Natur als folche ceffirte ber Bebrauch ber göttlichen Allmacht, ba aber ber Logos auch nach ber Inkarnation nicht aufhörte, himmel und Erde allwissend, allmächtig und allgegenwärtig zu regieren, fo muß er diefe, wie auch Chemnis angenommen hat, mahrend ber Exinanition durch fich allein ohne Mitmirfung ber Menichheit gethan haben; Die Ginheit der Berson bricht alfo gerade an ber Stelle ab, wo alle gaben gufammenlaufen follten, um fie feftzuhalten. Wie bie Exinanition die freie That des Gottmenfchen ift, fo auch die Exaltation, deren Stand mit der himmelfahrt beginnt; fie ift ihrem Wefen nach der Gintritt der Menfchheit in ben pollen und conftanten Gebrauch ber gottlichen Majestät, welche fie im Erbenleben nur als reale Poteng befeffen hatte; der Gintritt der Menfchheit in die volle Uttualität ober Bethätigung ber Berrlichkeit, die hinieden in ihr nur quiescent, aber eben damit als der reale Grund, aus welchem ihre fpatere Aftualität herborging, vorhanden gewesen war; auch als Menich regiert nun Chriftus Simmel und Erbe allwissend, allmächtig und allgegenwärtig. Wie somit die actualis impletio omnium für Chrifti Menschheit nach dem Standpuntte der Biefener noch nicht die unmittelbare Folge ber Incarnation (wenn auch in biefer ihre Möglichkeit begründet ift), fondern erft bie unmittelbare Wirfung ber den Buftand ber Erhöhung eröffnenden Auffahrt ift, fo fallen auch Infarnation und Afcenfion weder logisch, noch zeitlich zusammen, fondern treten auseinander. Die Giefener legen also mahrend der Erinanition der affumirten Natur bie wingois ber gottlichen Majeftat bei, laugnen aber in Begiehung auf fie die conftante xonoic derfelben, die erst das Merkmal der Exaltation ift, oder fie behaupten als Merkmal der Exinanition die κένωσις της χρήσεως. Man hat sie darum Renotifer genannt. Ihre Theorie geht auf Hunnius und Chemnits gurud.

Die Tübinger haben nicht versehlt, dieselbe einer scharfen, meist zutressenden Aritik zu unterziehen. Ihre wichtigsten Gründe sind folgende: 1) Die Annahme, daß der Logos allgegenwärtig Himmel und Erde, aber während der Erniedrigung ohne die assumirte Natur regiert habe, zerreißt die Berson: nam ubi opera divelluntur et separantur, ibi ipsam personam dividi necesse est. 2) Die behauptete Dependenz der Allgegenwart von der Allmacht und dem Billen ist unhaltbar, denn nicht auf die Allnacht als operative Eigenschaft läßt sich die Allgegenwart, die an sich anergetisch (sola et nuda adessentia) ist, gründen, sondern wie die Unendlichkeit Gottes die Boraussetzung und der Grund seiner Allgegenwart ist, so seine Allgegenwart seiner Allmacht; in Beziehung auf die assumirte Natur aber ist beides nicht auf ihre Erhöhung, sondern unmittelbar auf ihre Ausnahme in die unendliche Hydostase des Logos, auf die Intarnation, zurüszussühren, wie dieß die lutherische Kirche immer gethan hat. 3) Subsistirt die Menschheit in der unendlichen Hypostase des Logos, die allen Ereaturen gegenwärtig ist, so solgt daraus auch sosort ihre Allgegenwart bei allen Ereaturen (eui unum unitorum praesens est, eidem etiam alterum praesens est); praesentia intima ohne praesentia extima ist

barum ein nur zur Sälfte bollzogener Begriff. Gine bloß potentiale fakultative Gegenwart ift baber auch ein fich felbft widersprechender Bedante, benn burch ben Mangel bes Attus würde die Bräsenz zur Absenz. Suspension des Gebrauchs stellt den Besitz selbst in Frage und führt folgerichtig zur Negation. Nicht anders berhält es fich mit der potentialen Allwiffenheit, die ohne Aftus fich als Richtmiffen herausstellt, und mit der potentialen Allmacht (?). So wenig biefe Eigenschaften, die ihrer Natur nach operativ find, in dem Logos quiescent gedacht werden konnen, fo wenig in ber affumirten Menichheit, ber fie durch die Infarnation mitgetheilt find. Ift Chriftus in der Erniedrigung, wie qugeftanden wird, auch ale Menfch feinen Gläubigen gegenwärtig gemefen und hat feine Rirche geschirmt, so ift bieß nicht bentbar ohne ben Aftus seiner Allgegenwart und Allmacht und zwar im Universum, weil der Schutz ber Kirche ohne aktuelle Weltregierung nicht möglich ift. 4) Die Biegener Ständelehre, welche die beiden Stände mahrend des irdifchen Lebens des Gottmenichen nicht gleichzeitig coeristirend, fondern in abstratter Erclufivität succedirend bentt, beruht auf ihrer Unfähigkeit, das, mas mefentlich ausammengehört, die actus naturae und die actus personae in der Menschheit Christi zusammenzufaffen; diefer Mangel, ein Merkmal ihrer calvinistischen Ginseitigkeit, muß fie gulett bis gur Launung einer reglen Menschwerdung treiben, beren Befen ja gerabe in bem Zusammensehn bon Soheit und Niedrigkeit liegt. Die fcharfe Berborhebung bes Wegenfages beider, in der fich die Giegener gefallen, hebt aber in letter Inftang auch die Möglichkeit einer realen Idiomencommunikation auf.

Die positiven Momente der Tübinger Dottrin find folgende: 1) durch die unio hypostatica eignet fich der Logos die ganze menschliche Natur an und theilt sich ihr in feiner Totalität mit; die Folge davon ist die reale Participation und πεοιχώρησις, die lebendige Durchdringung beider Naturen in der einen Berfon des Gottmenichen, welche Berfon wieder als die Ginheit und Totalität beider Naturen, nicht als ein drittes über ihnen ftehendes aufzufaffen ift. Aus biefer realen Gemeinschaft der Naturen flieft von felbst die reale Communitation der Eigenschaften ab, für welche die Tübinger bier gonera aufftellen: 1) die göttliche Ratur macht fich die Buftande der menschlichen zu eigen (oixeicous, idionoita), fraft beren fie, obgleich felbst leiden los, doch am Leiden berfelben mitbetheiligt ift; 2) der affumirten Menschheit wird die göttliche Majestät mit den Ibiomen ber Allgegenwart, Allweisheit und Allmacht nicht blog zum Besitz, sondern auch zum Bebrauche mitgetheilt (μεταδίδοσις), und zwar sofort in der Infarnation, die somit als υπερύψωσις der menschlichen Natur zu betrachten ift; hier kommt es vor Allem darauf an, die Gleichzeitigkeit der actus naturae und der actus personae festzuhalten: actu naturae mar die affumirte Menschheit räumlich umschrieben, actu personae mit dem Logos allen Creaturen unräumlich gegenwärtig, denn wie für diesen ift auch in ber hupoftatischen Bereinigung mit ihm für fie die gange Welt ein Stäublein und jeder Unterschied der Nähe und der Ferne aufgehoben; actu naturae ift Chrifti menfchliches Biffen beschränkt, actu personae wußte er Alles in absoluter Weise; actu naturae lag er auch als Mensch im Todesschlaf, actu personae regierte er auch im Grabe allgegenwärtig, allmächtig, allwiffend die Welt; actu naturae war fein Leib todt, actu personae blieb er lebendig. 3) Die Person handelt in, cum, per et secundum utramque naturam, fo daß aus dem Zusammenwirken beider Naturen unum commune opus, una actio, volitio, intellectio refultirt (genus apotelesmaticum), wobei mit Schurfe gegen die Giegener der Gedanke herausgekehrt wird, daß wenn auch nur in einem Momente Die Thätigkeit ber einen Natur geruht hatte, Die Ginheit der Berfon dirimirt gewefen ware. 4) Das genus idiomaticum, den Anderen das erfte, wird als das Gange noch einmal zusammenichliefend an das Ende gestellt; es bezieht die Idiomen jeder der beiden Naturen als Brädikate auf die Berfon, als Ginheit und Totalität der beiden Naturen\*).

<sup>\*)</sup> Zum Uebersiuß sen bemerkt, bag bie fpatere lutherische Dogmatik in ber Dreitheilung ber genera eine von Chemnitz abweichende Folge beobachtet, nämlich 1) genus idiomaticum, 2) genus majostaticum (bei Chemnitz ber britte Grad), 3) genus apostolesmaticum (bei Chemnitz ber zweite).

Fragt man nun, worin denn eigentlich nach biefer Darftellung das Erniedrigende im Stande der Exinanition liege, fo fonnten es die Tubinger im Allgemeinen nur in der κούψις suchen, womit der Gottmensch den constanten Gebrauch der göttlichen Majeftät im irdifchen Leben vor den Menschen verhülte. Gleichwohl haben fie dieß nicht confequent durchgeführt. Während fie für das fönigliche Umt den unbegränzten Gebrauch der der Menichheit verliehenen Majeftät behaubteten, nahmen fie an, daß der Gottmensch qua sacerdos, um Armuth, Schmerz, Leiden und Tod in realer Beise auf fich nehmen gu fonnen, ben Bebrauch ber göttlichen Berrlichfeit nach innen bin (actu reflexo) jurudgezogen, dag er nicht blog auf die habituellen Baben ber Unfterblichteit und Beiftlichkeit feines Leibes bergichtet, fondern fich auch allen Bedurfniffen, aller Schwachheit und bem Entwicklungsgesetz ber menschlichen Natur unterworfen habe und aktiv und paffiv gehorsam geworden seh. Aber diese retractio reflexiva, die mit den Aften, die fie begründet, die eigentliche Sumiliation ift, bezieht fich bloß auf den Nichtgebrauch feiner Allmacht, nicht aber zugleich feiner Allwiffenheit und Allgegenwart, bei benen ein Ceffiren eben fo unmöglich als überfluffig ift, weil es nicht durch den Zweck des hohenpriefterlichen Umtes gefordert erscheint. Auch ift zu beachten, daß die refleribe Retraktion ber Allmacht nur nach außen, gegenüber ben Feinden und ber Macht des Todes, stattfindet, denn da Chriftus als Ronig gleichzeitig himmel und Erde regiert, fo bauert Die Allmacht gleichzeitig im königlichen Amte unbeschränkt fort. Die Erniedrigung ift den Tübingern wie den Giefienern eine That des gangen Gottmenschen und fest als folche die Inkarnation voraus, aber nur in logischer, nicht in zeitlicher Briorität. Ihr gegenüber ift die exaltatio die idiomatum communicatorum plenaria et absolute totalis et gloriosa usurpatio. Da aber biefe eigentlich immer vorhanden gewesen ift und nur im hohenpriesterlichen Amte, und zwar nur in Beziehung auf eine Gigenichaft eine borübergehende Beschränkung erfahren hatte, so kann fie auch, genau genommen, nur in diesem vereinzelten Buntte (in welchem die Exinanition wirklich retractio war) der Menschheit Befu einen erweiterten Bebrauch ber göttlichen Majeftat gebracht haben; in Beziehung auf das königliche Amt, in Beziehung auf die Allgegenwart und Allwissenheit (wo die Exinanition eine bloke occultatio vor den Menschen war) ist die Erhöhung nur die Entfernung eines die Majestät verhüllenden Scheines, so daß diese nun in boller Ausftrahlung sichtbar wird. Sie ift daher auch nicht der Lohn des Gottmenschen, sondern nur die Darftellung feiner Menfchheit in der ihrer aktuellen Berrlichkeit abaquaten Erscheinungsform. Das did Phil. 2, 9. hat darum keine begründende, sondern rein consekutibe Bedeutung. Auf Unlag des Rurfürsten bon Sachsen stellten deffen Theologen 1624 die solida verboque Dei et libro concordiae congrua decisio auf; sie hat den Streit nicht bermittelt, fondern im Wefentlichen ju Bunften der Biegener entichieden. Die Tübinger fegen alfo bie urnois und ronois ber gottlichen Majeftat bon Seiten der affumirten Natur in beiden Ständen und bestimmen das Wefen der Exinanition als κούψις της χρησεως. 3hre Theorie ift nur eine schärfere Fortbildung ber Breng'schen Chriftologie und theilt die meisten Schwächen derfelben. Namentlich tehrt in der Behauptung des gleichzeitigen Bollaugs der fich mit ihren Wirkungen ausschließenden actus naturae und actus personae die alte schwäbische Vorstellung einer doppelten Mensch= heit wieder.

Diese Schwächen wurden von den Gießenern nicht ninder rücksichtslos aufgedeckt: die Annahme, daß Christus als Mensch schon vom Augenblicke seiner Conception an seine Allgegenwart, Allmacht und Allwissenheit insgeheim gebraucht haben soll, vernichtet ihnen die Wirklichkeit der Erniedrigung, benimmt den geschichtlichen Thatsachen seines Lebens ihre Realität und löst sie in einer Reihe doketischer Scheinakte auf (pariet nobis meras simulationes et dissimulationes); in der Fortdauer des menschlichen Lebens (actu personae) während des Todes (actu naturae) sehen sie die Wahrheit des letzteren und damit zusgleich die Wahrheit der Erlösung aufgehoben; ist die Inkarnation bereits die Hypershypsosis, so können sie der Auserschung und Himmelsahrt nur die Bedeutung eines

leeren Schauspiels (spectaculum) beilegen; aus dem gleichzeitigen Gebrauche der Herzlichkeit im königlichen Amte neben ihrer Zurückziehung im hohenpriesterlichen ziehen sie die Folgerung, daß demnach die mitgetheilte Allmacht, die ihrer Natur nach doch nur eine gewesen sehn könne, zugleich absurder Weise als eine zweisache, eine beschränkte und unbeschränkte, zu deuten seh. (Die Angabe der Hauptschriften des Streites sindet man bei Dorner II, 788 und Thomasius II, 429.)

Unberkennbar hat die Tübinger Theorie die christologischen Anfate, zu denen Luther erft im Abendmahlsftreite gedrängt murbe, bis zur letten Spite ausgeführt. Sie ift die confequente Fortbildung der fpateren Christologie Luther's; daß die Giefener, melde die Mittheilung der gottlichen Berrlichfeit an die menichliche Natur Chrifti, in der Infarnation awar noch nicht actu vollendet, aber bereits potentia vollständig vollzogen benten, von diefer Pramiffe aus auf daffelbe Resultat kommen mußten, hat Dorner fehr evident nachgewiesen; allein wenn die Tübinger die größere Confequens für fich haben, fo ift es boch nur jene blinde Folgerichtigfeit, die vor feiner Abfurdität icheut, sondern ruchfichtslos die betretene Bahn bis jum Ende verfolgt. Es tann barum auch nicht befremden, daß die Giegener trot ihrer Widerfprüche nicht blog die Theologie ber Zeitgenoffen, fondern auch ber nächsten Zufunft bestimmten; denn es mar ihnen bor Allem darum zu thun, das geschichtliche Lebensbild Jesu festzuhalten, und ba baffelbe auf ber driftologischen Bafis, die ihnen mit ben Begnern bis auf einen beftimmten Bunkt gemeinsam war, nicht böllig zu erreichen ftand, so blieb ihnen nur übrig, auf Roften der Confequeng zu retten, mas zu retten mar. Diefe Tendeng auf Sicherftellung des realen menschlichen Lebensproceffes Chrifti, wenn fie ihnen auch mehr icheinbar ale wirtlich gelang, ftellt fie den Reformirten naher, und ihre Begner haben Diefe, wenn auch nur oberflächliche Berwandtschaft ausgebeutet, um auf fie die Anklage bes Calvinismus ju grunden. Auf bem bon bornherein eingeschlagenen Wege fonnte Die driftologische Bewegung nicht zu befriedigenden Resultaten gelangen; je mehr man ben Unterschied ber Raturen hervorkehrte, defto mehr murde die Ginheit der Berfon gefahrdet; je icharfer man diese betonte, defto naher jog die Gefahr heran, die Menschheit Chrifti zu verflüchtigen Zwischen beiben Bolen fcmantte unficher 60 Jahre lang der driftologifche Broceg und mit dem Tubinger - Giegener Streit fam er jum Stillftand, nicht weil er in dem Ranonendonner des dreifigfahrigen Rrieges verhallte, fondern weil in ber That Alles erschöpft mar, mas bon beiden Seiten bersucht und gefagt werden tonnte. Auch in der folgenden Beit taucht diefer alte Gegenfat zwifchen den Schmaben und Chemnis, der fich in der Tubinger-Biegener Controverse ebenfo fehr enger gufammengezogen, als innerlich geschärft hatte, in den großen Dogmatifern wieder auf, und felbst Thomasius gibt zu (II, 486), daß er noch immer nicht überwunden seh, daß der lutherische Grundgedante feine confequente Durchführung noch immer nicht gefunden. fondern erft bon der erneuten Conftruktion des Dogma zu erwarten habe. Sieht aber bas Centralbogma des Lutherthums noch immer feinem Abichluffe entgegen, bann hat Dieses auch teinen Unspruch barauf, Die Rirche ber reinen Lehre ju febn; es zeuat felbit für die Nothwendigkeit neuer, höherer Stufen der dogmatischen und firchlichen Entwicklung und hat tein Recht, die barauf gerichteten Beftrebungen mit den berächtlichen Bezeichnungen "Butunftstirche" oder "Butunftstheologie" zu bespötteln.

Noch Brenz hatte unter den göttlichen Iviomen, welche der Menschheit Christi kraft der unio personalis von der Gottheit mitgetheilt werden sollen, nicht bloß metahhhsische, sondern auch ethische Prodrietäten genannt; der scholastische Karakter der späteren Theologie, wie er namentlich in der Gießener und Tübinger Controverse sich zeigt, legt sich schon darin dar, daß die communicirten Eigenschaften sich lediglich auf die Allgegenwart, Allmacht und Allwissenheit beschränken, der ethisch en gedenkt Niemand. Nur ein hersvorragender Theologe jener Zeit hat diesen Mangel gefühlt und auf Abhülse gesonnen: es ist dieß der Hamburger Hauptpastor Philipp Nicolai (vgl. den Art.\*)) in seiner

<sup>\*) 3</sup>ch bedauere, baß Wendt's 1859 erschienene Monographie über biefen Dtann mir nicht zu Gesicht gekommen ift.

"Grundfeft der Ubignitat", 1604. Gein theologischer Standpunkt fteht ben Schwaben am nächsten; feine Behandlung ift borwiegend ethischer Tendeng: Werk, die gange Chriftologie umfaffend, zeigt beutlich, wie ber Ubiquitatsgedanke bie lutherifche Chriftologie noch immer beherricht und ihr Intereffe borwiegend beftimmt. Bon ber (metabhhifichen) Allgegenwart, in der Gott nach feiner Abfolutheit ber endlichen Welt in raumlofer Beife prafent ift, unterscheidet er feine reale Immaneng im Menichen, die wefentlich ethifcher Ratur ift und aus dem ureigenen Befen Gottes, ber Liebe, abflieft: benn felbft die fibrigen Gigenschaften Gottes find nur Formen feiner Liebe, in feinem Borne fogar manifestirt fich nur feine wider ben bag reagirende und fich felbft fdirmende Liebe. Den Menichen hat er ju feinem Bilde, d. h. zum Bilde feiner Liebe gefchaffen, und diefe Beftimmung follte in drei Entwidlungsftufen, ber Begenliebe, ber göttlichen Einwohnung und bem göttlichen Leben realifirt werden. Durch den Fall bes Meniden ift die Menidemerbung bes Sohnes Gottes nothwendig geworben: bie perfonliche Bereinigung der beiden Raturen in dem Gottmenschen ift das Mittel und jugleich der Thong für die geiftliche Bereinigung mit Gott, die in dem Gläubigen gu Stande kommen foll. Auch in diefer hat fich darum ein Dreifaches nach Analogie ber communicatio idiomatum zu vollziehen: 1) Gott in Chrifto mocht fich fortwährend der Seinigen Buffe, Glaube, Gebet, Bert, Roth und Rampf zu eigen, als mare es burch ihn geschehen (spiritualis idiopoeia); 2) er theilt bem Gläubigen fortwährend seine Berechtigfeit, Leben, Gottesfraft, Fleisch und Blut mit, daß fie Gottes Berte wirten, Welt, Sunde und Tod überwinden (spiritualis metapoeia); 3) er betet, streitet und herrfchet in den Gläubigen und diese durch ihn, fo daß Alles, was der Gläubige thut, auch in den geringften Dingen burch Gottes Mitwirfung ju einem foniglichen Wert, ju einer priesterlichen Darbringung wird (spiritualis koenopoeia). Gottes Allgegenwart ift nicht feine Immaneng in bem Universum, sondern bas Geyn bes Universums in ihm; benn ba diefes für den Unendlichen wie ein Bunkt, wie ein Nichts, wie ein Tropfen im Eimer, wie ein Stäublein in ber Sonne, wie ein Scharflein in ber Wage ift, fo hat er und schaut er nichts außer sich, sondern Alles in fich, in feinem Lichte, in feiner Liebe. In dem Universum bestehen die Spharen: die Welt des Raumes und der Zeit (mit Ginfdluß des Sternenhimmels), der Simmel ober die Rirche, ale Reich des Glaubens (hienieden) und bes Schauens (in ber Bollendung), und die Bolle, als Reich der Sünde und des Teufels. In der Welt erweift fich Gottes Kürfichtigfeit (Regierung) als Wirfung und Rraft, in dem Simmel als wefentliche Liebe, in der Solle als Born. Die die Welt in Gott ift, fo ift himmel und bolle in der Creatur. Chriftum im Glauben hat, der hat in ihm nicht nur Gott, fondern ebenfo alle Creaturen, wie fie in Gott find, gegenwärtig. Schon baraus ergibt fich, baf biefe berfchiedenen Spharen nicht räumlich auseinander liegen und überhaupt mehr innerlich als aufterlich zu benten find. Ja, wem Gott feine Liebe bezeugt, der ift ichon im Simmel, wer fein Borngericht erfährt, ichon in der Bolle. Der Tod bewirkt an dem Menichen feine lotale Beranderung, er ift nur die bolle Auswirkung biefer Buftonde: fur ben Gläubigen ein Aufwachen der Seele in Gott, der in ihr mohnt, ein bolles Aufgehen der Berrlichkeit, die in ihr verborgen gewesen ift; für den Gottlofen dagegen nur das Aufschlagen der Bollenflammen, die bereits in ihm gebrannt haben. Aus diefen Bramiffen ergeben fich auch feine driftologischen Brundgedanken. Der fleischgewordene Logos ift gang in ber bon ihm affumirten Ratur, nicht außer ihr; in ihr hat er alle Dinge gegenwärtig, hat er ben himmel zum Stuhle und die Erde zum Schemel, wie Alles nur durch ihn und in ihm existirt. Die menschliche Seele Chrifti ift bor anderen burch Weisheit und Kraft ausgezeichnet (bie dona finita), aber vermöge der unio personalis schaut fie in die Fulle der Gottheit, ichaut fie in diesem Lichte nicht blofe Schatten und Bilder, fondern alle Dinge wesentlich gegenwartig. Diese allschauende Wegenwart hatte bereits das Rind im Mutterschoofe, und fie ift um fo weniger anzugweifeln, da fie ihre Analogie auch in dem Gläubigen hat, der doch mit Gott bermöge ber geifilichen

Bereinigung nicht eine Berfon, fondern nur ein Beift geworden ift. An fich hat bie alli chauende Gegenwart Chrifti (actu primo) feine Grade, aber infofern fie fich an der Welt bethätigt, wird fie (actu secundo) gur herrschenden Wegenwart Christi nach dem Fleische, welches das Organ ift, durch welches der Logos Alles und ohne welches er nichts im himmel und auf Erden wirft; die herrschende Begenwart ftuft fich breifach ab: 1) die geiftliche Wegenwart Chrifti nach dem Fleische, durch Bort und Beift vermittelt und fortichreitend durch die Momente der Berufung, der täglichen Ginkehr (geiftliches Abendmahl), der Rechtfertigung, der Einwohnung, des Beiftandes Chrifti in unferem Werk und Dulden und ber endlichen Erlofung bon allem Uebel; 2) die fatramentliche Begenwart des Leibes und Blutes Chrifti im Abendmable; 3) die allerfüllen de Begenwart Chrifti nach bem Weische, als nothwendige Confequent feiner erneuerten Inhabitation im Menichen; wie nämlich bas Berg der focus vitae, der Centralbuntt des Leibeslebens ift, fo der Menich in ber Schöpfung; wie daher bon dem Menschen aus nach dem Gundenfalle der Tod fich über ben gangen Organismus ber Schöpfung berbreitete, fo muß auch bon bem Menichen als ihrem Bergen und Rerne aus das Leben Chrifti fich der gangen Welt wiederherfiellend und berflärend mittheilen. Uebrigens nimmt auch nicolai an (val. S. 1112), baf Chriftus in der Auferstehung "den Erdboden räumlich berließ und mit feinem umfchriebenen Leibe endlicher Beife nirgend als droben bis bin jum jungften Tage bleiben" werbe, natürlich unbeschadet seiner unräumlichen Wegenwart, in welcher der Logos bas gange Universum in fich hat und die Seele Chrifti alle Dinge in ihm fich prafent fieht.

Bas dieser christologischen Weltanschauung - so muffen wir sie wohl nennen ihre Frifche und ihre wohlthuende Lebendigfeit gibt, ift, abgesehen von der fpetulativen Behandlung, die fehr fühlbar gegen den durren unerquidlichen Scholafticismus ber Zeit contraftirt, die Unalogie, welche fie awischen dem Gottmenschen und den Gottesmenichen (den Gläubigen) ftatuirt, worin fie einen Ton anschlägt, der auch bei Luther namentlich bor bem unseligen Saframenteftreit vielfach anklingt; mit ber fpateren lutherischen Theologie hat fie das gemein, daß ihr die Ubiquitat das Motiv und die lette Spite ihrer gangen driftologischen Conftruttion ift. Dian hat geglaubt, weil die von Ricolai angenommene Omniprafenz sich nur auf die Seele Chrifti beziehe, die in dem Logos die ganze Welt bes Raumes und der Zeit gegenwärtig ichaue, nicht auch auf den Leib, so habe er für die Wegenwart des Leibes im Abendmahle nichts gethan; allein auch diese ift ihm unzweifelhaft; indem er nämlich den Leib und das Blut Chrifti mit dem alteren Proteftantismus nicht als das mit dem Behifel des Brodes und des Beines zu empfangende Gnadengut darftellt, fondern ausdrüdlich mit Brod und Bein unter dem Begriffe des Beichens gusammenfaßt, und gwar als Zeichen bes prafenten Gottmenschen anfieht, mitausdrudlicher Berufung auf die Lanfranc'iche Stelle, die er mit dem Lombarden für auguftinisch halt, glaubt er die reale Gegenwart von Leib und Blut unwiderleglich bewiesen ju haben, weil es ihm jum Begriffe des Beichens gehört, bag es gegenwärtig fenn muffe (S. 911 f.); den Zusammenhang Diefer faframentlichen Wegenwart mit feinen übrigen driftologischen Boraussetzungen hat er nicht flar gestellt, er muß ihn aber nach dem Gange feiner Entwidlung etwa fo gedacht haben: die ganze Welt schaut der Logos in sich, weil er sie in sich umfaßt, der Logos ist nur intra, nicht extra carnem assumptam, zu dem angenommenen Fleisch gehört auch der Leib und das Blut; wo darum der Logos ift, muffen auch diefe oder muß er in ihnen gegenwärtig fenn. Der Grundgedante diefer Unschauung liegt darin, daß Raum und Zeit fur Gott feine Musbehnung haben und daß feine Begenwart in ihnen darum als intenfiv zu denken ift; allein eben aus diefem Bedanken heraus gestaltet fich feine Auffassung fo einseitig idealistisch, daß die Realität der Welt felbst zweifelhaft werden muß und ihr ganger Berlauf nur als ber zeitliche und räumliche Reffer beffen erscheint, mas fich in Gott als immanenter Broceft in absoluter Beife vollzieht. Diefe doketische Tendenz mag auch zum Theil die Urfache fenn, warum diese Schrift trot ihrer genialen Frische fo wenig in die Zeit eingriff und

dem Gießener- Tübinger Streit, bor deffen Anfang ihre Abfassung fallt, nicht borzubeugen vermochte.

Dieser Streit hatte die Folge, daß ber Befit ber gottlichen Majestät bon ben großen Dogmatifern der lutherischen Rirche der Menschheit Chrifti bermöge der unio personalis schon im Mutterleibe, der volle Gebrauch dagegen (die plena usurpatio) erft von der Erhöhung an jugeschrieben murbe. Die praesentia intima der Menschheit wurde gegen die Reformirten (mit denen man über die Omniprafenz des Logos felbftperffandlich und über die der Berfon meniaftens in der allgemeinen Formel einverstanden war) als wefentliche Confequeng der perfonlichen Ginigung der Naturen behauptet. Gine Differeng der lutherischen Dogmatifer unter einander bestand nur in der Frage nach bem Modus der praesentia extima: zwar waren Alle in der Berwerfung der Chemnit'ichen Boliprafeng einig; mahrend aber die Meiften, wie Quenftedt, Baier, Calob, fich an das dominium potentissimum hielten, die Omniprafeng aber nur als Moment beffelben festhielten und somit lediglich als operative Allgegenwart fasten, woraus benn bon selbst folgte, daß sie die sola et nuda adessentia, die nuda et indistans proprinquitas ad omnes creaturas absque efficaci operatione, verwarfen oder mit Stills schweigen übergingen, fo haben dagegen nicht nur die schwähischen Dogmatiker, fonbern auch Hollas der menschlichen Natur schon bon der conceptio an die adessentia beigelegt und vermöge der exaltatio das dominium noch hinzugetreten gedacht. fehr bestimmter Beise legt Quenftedt (III, 382) dem erhöhten Leibe Chrifti ein nov, also eine lotale Gegenwart im himmel bei, ben er als sedes et domicilium beatorum bestimmt, wo er bon den Seelen der Beiligen bon Angesicht zu Ungesicht geschaut werde und diefe überschwänglich trofte; von diefer lotalen Gegenwart will er indeffen jede lotale Circumscription ferngehalten wiffen, er bezeichnet fie als "definitiv nach Art ber berklärten Leiber", er benkt fie alfo ale lotales Senn ohne lofale Ausdehnung, fo wie die Seele im Leibe als ihrem Orte wohnt oder die Engel in ihrem Orte find. Eben in diefem definitiven Rarafter der himmlifchen Erifteng Chrifti, in diefem rein bu= namischen Gehn seines Leibes meint er die Möglichkeit bermittelt zu sehen, baf berfelbe doch zugleich über alle himmel zur Rechten Gottes erhöht fen.

Calirt unterzog die Lehre von der communicatio idiomatum einer scharfen Rritif. er reducirte die genera berfelben wieder auf die von Melanchthon und Calvin gelehrten. welche nur ein Berhaltnig der Person ju den Naturen ausdrücken, und schrieb dem= gemäß die dona increata nur insofern der Menschheit Chrifti zu, als der Logos durch biefelbe als durch fein Organ wirke; die beiden Raturen ftellte er in fcharfem, unbermitteltem Unterschiede einander gegenüber. Seinem Ginfluß fonnte fich die Theologie nicht entziehen. Man fprach es unverhohlener aus, daß die menschliche Natur, an fich incapax für die göttlichen Idiome, nur in Chrifto durch ein Bunder diese Capacität erlangt habe, damit die unio hypostatica mit ihren Confequenzen ermöglicht werde, Das konnte nicht ohne weitere Folgen bleiben: Bechmann (im Jahre 1690) beftritt bie Nothwendigkeit ber Allgegenwart von Chrifti Menschheit und leitete fie aus bes Gottmenschen Wollen und Konnen ab; fie ift ihm also nicht unerlägliche Confequeng ber unio hypostatica, sondern nachträgliches superadditum bermöge des gottmensch= lichen Willens und feiner Macht. Budbeus faft die Allgegenwart ber menschlichen Natur als verschieden von der des Logos, sie ist adessentia operativa ohne die von der göttlichen Effens unablösbare Immenfität. Nur mittelbar laffen überhaupt die fpateren Dogmatiker die Menscheit Chrifti an den ruhenden göttlichen Eigenschaften Untheil nehmen und bestreiten, daß fie von ihr pradicirt werden konnen, weil sich von einem Subjette nur aussagen laffe, mas seinem Begriffe nicht miderspreche.

Seit dem Ende des 17. Jahrhunderts tritt die Entwicklung des Protestantismus in ein fühleres Berhältniß zu der altlutherischen Lehre von der communicatio idiomatum. Wie sich von ihr in Calixt das theologische Denken abgewandt hatte, so thut es in Spener das auf proklische Frömmigkeit hingewandte Interesse. Ihm und seiner

Schule ift es mehr um die realen Segnungen ber Erlöfung, als um die fpitfindigen Diftinktionen in dem Dogma bon der Person Chrifti zu thun. Die Berrnhuter bedurfen eines Chriftus, der ihnen als Menich nahe ift: die huperphyfifche Menschlichkeit und Leiblichkeit bes lutherischen Chriftus fann Diesem Bedürfnig feine Benuge thun, Mosheim's nachdrudliche Sinweifung auf die Unerfagbarfeit des Mufteriums fbricht die theologische Berzweiflung an der Lösbarkeit des Problems aus. Selbst Orthodore, wie Löscher, halten fich am liebsten an das genus apotelesmaticum, weil es offenbar bem prattischen Interesse am nächsten liegt. Auch die driftologischen Resultate, welche die reformirte Dogmatit erzielt, und die Energie, womit fie die reale Menichheit Chrifti gegen den Dotetismus zu wahren versucht hatte, konnten auf die lutherische Dogmatik nicht ohne Rudwirfung bleiben, welche durch den erwachenden Ginn für biblifche Theologie unterstütt wurde: mahrend man früher von der Trinität und der Inkarnation aus bas Wefen und den Begriff des Gottmenfchen in fpekulativer Weise zu geminnen fuchte, wurde es nun allgemeiner empfundenes Bedurfnig, fein Bild aus den geschichtlichen Bugen feines lebens nach bem Maake ber confreten Birflichfeit zu entwerfen, eine Tenbeng, die fich im Rationalismus nur verflachte. Diefen Faktoren einer neueren Beit gegenüber hatte die alte Dogmatit fein Begengewicht einzuseten; wie ihre Christologie allmählich aus der Wiffenschaft berschwand, so eilte der Beift der veranderten Zeit an ihr in raschem Fortschritte borüber und allmählich trat fie in bas Dunkel ber Beraeffenheit.

Unferem Jahrhundert blieb es nicht bloß vorbehalten, den Sinn für das specifisch Chriftliche wieder zu beleben und das Verständnig dafür wieder aufzuschliegen, wir haben es auch erlebt, daß man bon manchen Seiten her die Begriffe der alten Dogmatif geradezu zu restauriren berfucht und in ihnen ben nur berschütteten Quell ber wiffenschaftlichen Befriedigung aufzugraben vermeint hat. Es mag dieß jum großen Theil eine Folge ber eingehenden dogmengeschichtlichen Untersuchungen und der Bewunderung ge= wefen fenn, welche die Confequeng und Scharfe ber Begriffsbilbung unferer großen lutherifden Dogmatifer unwillfürlich abnöthigte. Es ift einzelnen unferer theologifchen Beitgenoffen mit den alten Dogmatifern ergangen, wie der romantischen Schule mit bem Mittelalter: es hat diefer nicht genügt, das Berständnig beffelben blog zu öffnen und ba, wo man früher nur Barbarei und Robbeit vermuthet hatte, eine Fulle fraftigen poetifchen Lebens in finnvoll ausgeprägter Beftaltung aufzuweifen; fie hat fich mit ihrer Phantafie fo hineinversenkt, daß fie die poetische Bahrheit für die Realität nahm und mit ihr das religiofe und sittliche Bedurfnig einer gang anders gearteten Zeit zu erfüllen und neu ju beleben gedachte. Wie der moderne Ratholicismus in die Scholaftit, fo hat fich das extlusive Lutherthum unferer Tage in die alte Dogmatik vertieft und im romantischen Traume bergeffen, daß unsere Gegenwart bon gang anderen Boraussetzungen auszugehen, gang andere Biele anguftreben und gang andere Aufgaben gu löfen hat. Tropbem ift es auffällig, wie wenig gerade die Ubiquität, diefer bestimmende Faftor ber lutherifden Chriftologie, bon dem ihre fpecififche Bewegung vorzugsweife getrieben und geleitet war und auf bem bas lutherische Abendmahlsbogma erft fein Fundament hat, au feinem Rechte gekommen ift. Für die vermittelnde, vorherrschend unionistische Theologie tonnte fie begreiflicherweise feine Bedeutung haben. Aber auch fo specifische Lutheraner, wie Stahl und auf feiner erften Stufe Rahnis, behandeln fie mit befremdender Gleichgültigfeit. Der erstere nimmt zwar die gange Lehre von der Idiomencommunifation unbesehen in den Kauf und ichreibt nach dem genus majestatieum der Menschheit Chrifti Allmacht, Allwiffenheit, Allgegenwart, Emigkeit, Majestat, Berrlichkeit, Anbetung zu (Lutherische Rirche und Union, 1. Aufl. S. 167), bennoch aber geht er ganz unbedentlich auf Die Bolibrafeng des Chemnit gurud, wenn er (G. 183) behauptet : "Bohl ift Chriftus nach feiner menschlichen Natur überall gegenwärtig, wo feine Gottheit ift, aber nach feinem Leibe, ber boch wieder ein befonderes" fetwa ein superadditum?] "in feiner menfclichen Natur ift, ift er nur da gegenwärtig, wo er es fenn will, weil ber Sohn

Gottes nicht mit feinem Leibe behaftet" [sic!], "fondern der Berr feines Leibes ift: bei ihm, der im Mittel aller Creatur ift und auch im Raume immer überräumlich bleibt, beint Begenwart und Nichtgegenwart nur fo viel als Erweifung und Richt= ermeifung." Diefer Begriffsvermirrung fest fchlieflich bie Behauptung die Rrone auf, bag diefes die lutherifche Lehre fen (die doch feiner ber großen Syftematiter bes 17. Jahrhunderte theilt). Rahnie (Lehre vom Abendmahle, S. 373 f.) macht acaen Luther's Argumentation für die Ubiquitat des Leibes Chrifti aus der Ginheit der Berfon geltend, daß die Ubiquität Chrifti die Ubiquität seines Leibes nicht nothwendig einschließe, dann aber weist er darauf bin, daß es der Ubiquitatslehre gar nicht bedurfe, um die Begenwart des Leibes Chrifti im Abendmahle zu begründen, da berfelbe vermöge feiner Berflärung darin gegenwärtig fenn fonne. Fragt man, wie dieß zu benten feb, fo berweist er uns an "die höhere, mit den Kräften des göttlichen Lebens durchdrungene, an die berklarte Leiblichkeit des Berrn, die als eine hohere Leibessubstang in feinem Leibe fcon im irbifchen Leben gewesen", bie, wie das Sonnenlicht in Millionen Augen gualeich bringt, fo an bielen Orten zugleich in unfere Leiber eingehen könne und gang bon uns genoffen werde, fo wie das Auge die Substanz des Sonnenlichtes ganz aufnehme (S. 453, 455). Was heißt bas anders, als "dichtend benken und benkend bichten"? Der Mann ift neuerdings felbst zu diefer Ginsicht gefommen. In seinem jungften "Beugnif bon den Grundmahrheiten des Brotestantismus gegen Dr. Bengftenberg" belehrt er die Lutheraner (S. 28 f.), daß die lutherische Auslegung der Ginsetzungs= worte aufzugeben fen, daß diefe nicht im eigentlichen Ginne verstanden werden durfen, baf fie nicht auf ben im himmel bertlärten Leib, fondern auf ben am Rreuge fur uns gebrochenen gehen, daß uns im Saframente "in ben gottgeordneten Symbolen" ber Tod Christi in feiner Rraft, nämlich Bergebung ber Sunden, jum Benuffe zugeeignet werde, daß wer den Tod Christi in diefer feiner Wirkung empfange (?), der trete, da die Bergebung der Gunden die dem Leibe Chrifti inharirende Rraft feb (?), mit dem Leibe Chrifti felbst in geheimniftvolle Berbindung\*). Er meint barin bie Gubstang ber lutherischen Abendmahlslehre gerettet und die Möglichkeit einer ficheren Ginigung ber protestantischen Confessionen angebahnt gu haben, allein in der That hat er damit jene aufgegeben und die calvinische Auffassung einfach an ihre Stelle gefett. Martenfen (Dogmatif S. 244) gibt zu, daß der emige Logos nicht mit der Infarnation aufhören fann, in feiner allgemeinen Weltoffenbarung zu existiren, und daß er nicht als selbstbewufites perfonliches Befen fonnte im Mutterleibe eingeschloffen werden (alfo gerade das, was die Reformirten fo icharf betont haben); er unterscheidet zwischen Logos = und Chriftusoffenbarung (246), nur in der Chriftusoffenbarung ift die mahre Gottheit niemale außer der Menschheit, sondern ihre Rulle in den Ring Diefer eingefaßt (247). Die Ubiquitatslehre bes lutherischen Dogma, die mefentlich fosmische Bedeutung hat, fann bamit nicht bestehen; mit Recht fieht Martenfen in der unbeschränkten Gegenwart Chrifti eine Berflüchtigung feiner Individualität, ba auch eine verklärte Individualität, ein geistiger Leib sich nicht ohne Begränzung benten laffe (S. 303), eine Sinneigung zur bantheiftischen Naturbetrachtung (304); wie in dem geschichtlichen Leben des Erlöfers an die Stelle seiner Allgegenwart die selige Begenwart eingetreten ift, in welcher der Bottmenich zeugt: "wer mich fiehet, ber fiehet ben Bater" (S. 247), fo fen auch die Begenwart des Erhöhten in dem Uniberfum nicht als eine unmittelbar febende, fondern als eine werbenbe Begenwart unter ben Befichtspunkt eines fortgefeten Rommens in ber Bemeinde und ber Weltgeschichte und einer fteigenden Entwidlung feiner Begenwart

<sup>\*)</sup> Es mag hier barauf hingewiesen werben, in welchen Unklarheiten sich biese Art von Theoslogie bewegt: daß die Studenvergebung ein Segen der freien Selbsthingebung Christisch, läßt sich denken; daß sie aber dem dahingegebenen Leibe als Araft in här ir e, ist eine unklare Vorstelslung, die nicht mehr Anspruch auf Logik hat, als wenn ich behaupten wolke, die Belehrung, die ich aus einem um einen Thaler gekauften Buche schöpfe, inhärire als Kraft dem Thaler. Was würden unsere atten Dogmatifer zu solcher Lösung der Probleme gefagt haben?

im jenseitigen Beifterreich zu betrachten (205 f.). Die Gegenwart Chrifti im Abendmahl tann diefer Dogmatiter fich felbstverftandlich nicht in dem Sinne der lutherifchen Dottrin benten: fie ift "Gegenwart in Kraft, in Wirfung, in Gaben, worin er fich felbst gibt, d. h. was in ihm die innerste Lebenstraft ift." Bon der calvinischen unterscheidet fich diese Unschauung nur badurch , daß fie auch einen realen , ein . wirkliches Berhaltniß zu Chrifto begrundenden Saframentsempfang bes Ungläubigen zum Bericht ftatuirt (S. 415 f.). Gelbft Thomafins trennt fich im Befentlichen bon Luther's Meinung. Nach feiner Unficht bon ber Kenofis bes Logos in ber Infarnation hat der Gottmenfch fich in feiner Erniedrigung der relativen Eigenschaften der Allmacht, Allwissenheit und Allgegenwart nicht blog bem Gebrauche, sondern auch dem Besitze nach entäußert; wie er tein allmächtiger und allwissender Mensch gewefen ift, fo beschränkte fich auch feine leibliche Eriftenz auf ben Schauplat feiner Er= löfungsthätigkeit, fo war fein Wandeln und Weilen auf Erden ftets ein wahrhaft lotales Berhalten (II, 237 f.). Erft der verherrlichte Chriftus ift allgegenwärtig, allmächtig und allwiffend auch nach feiner Menfcheit; feine Allgegenwart aber wird in Chemnis' Beife nicht als absolute Ubiquitat, sondern nur als Freiheit und Macht über den Raum, als das Bermögen gefaßt, auch in leiblicher Gegenwart fich wo und wie er will ju bethätigen, ohne daß beshalb Leib und Leiblichkeit aufhörten zu fenn, mas fie ihren Begriffe nach find: Beftalt und Gubftang (271)\*). Rur Philippi hat es unter ben namhafteren Theologen gewagt, die Bestimmungen der alten Dogmatif zu repriftiniren; er hat fich nämlich durchaus den Standpunkt der Biegener Theologen, wie er fich in der herrichenden Richtung bes 17. Jahrhunderts ausprägte, angeeignet: nach ihm find die Adwiffenheit, Admacht und Adgegenwart der Menschheit Chrifti schon in der Infarnation mitgetheilt worden, haben aber mahrend bes Standes ber Riedrigkeit nur als Boteng in ihr geruht; bas hinderte aber nicht, baf fie auch ichon in feinem irbiichen Leben bligartig hervorleuchteten und fich bethätigten (firchliche Glaubenslehre IV, 1, 137); aber auch darin tritt nirgends eine eigentliche Allwirksamkeit, eine wirkliche Allgegenwart und Allwiffenheit hervor; er weiß freilich Boheres und Tieferes, als die anderen Menichen, aber bamit weiß er noch nicht Alles; er wirft freilich biefes und jenes, was über das natürliche menschliche Bermögen weit hinausgreift, aber das ist noch teine allmächtige und allumfaffende Weltwirtsamfeit; und noch weniger wird von einer bamale ichon ftattfindenden fattifchen Allgegenwart geredet werben fonnen" (139). Trogdem verfichert und berfelbe Philippi (394): nicht nur der allwiffende und allmächtige, fondern auch ber allgegenwärtige Menich ift er ichon im Stande der Erniedrigung." Durch die Erhöhung ift Chriftus auch nach feiner Menschheit in den vollen und conftanten Gebrauch dieser Eigenschaften eingetreten. Die Allgegenwart faft Bhilippi ale modificirte Ubiquitat, b. h. ale allmächtige Gegenwart, wie die Allmacht als allgegenwärtige Macht. Da von einer Schranke feines Biffens, feiner Macht und feiner Begenwart (nur in Beziehung auf die lettere unterscheibet Philippi ein Senn des Erhöhten im himmel als Ort und im himmel als Zu-

<sup>\*)</sup> In dem neuesten Bande seiner Dogmatik (III, 2) macht Thomasius die Anwendung seiner Christologie auf das Abendmahl. Objett des sakramentalen Genusses ist der verklärte Leib und das an der Berklärung Theil habende Blut, "mithin Ehristi wesenhafte, einst irvische, jeht verklärte, durchgeistete, von den Krästen des götklichen Lebens durchdrungene, aber nichtsbestoweniger reale Leiblichkeit, welche Leib und Blut zu ihren wesentlichen Bestandtheilen hat." Dabei wird nicht ein bloßes Rebeneinander von Brod und Wein, sondern "eine dhnamische Durchdringung des irdischen Cementes von dem himmlischen" behauptet. Der leibliche Genuß des gesegneten Brodes und Weines ist nur das Mittel zum Empsang der Leiblicheit Christ, die, obgleich "Stoff und Kosssilich, doch als berklärte und durchgesstete Leiblichkeit nicht sinnlich genossen werden kann. Trotz dieser Scheidung von sinnlichen und gespisgem Genuß, die ganz nach resormirter Lehrweise nur in einen Berceptionsaft zusammensalen, ist der Glaube nicht das Organ des übersinnlichen Genusses. So tastet diese Theorie unsicher zwischen Akaterialität und Immaterialität, zwischen Lutherthum und Calvinismus!

stand) im Zustande der Erhöhung nicht weiter die Rede ist, so ergibt sich mit unausweichlicher Nothwendigkeit, daß die natürlichen Proprietäten der erhöhten Menschheit Christi von den Idiomen der göttlichen Natur absorbirt sind. Dieser Doketismus und schließliche Monophysitismus soll dann den wissenschaftlichen Bedürfnissen unserer Zeit genügen und durch seine Subsimität die geringschätzigen, anmaßenden Urtheile rechtsertigen, welche dieser ächte Repräsentant des Rostocker Lutherthums, für den es kein Probleme mehr gibt, über Männer, wie Dorner, Nothe, Schenkel, Weizsäcker u. A. fällt. (Bergl. meine Anzeige dieses Werkes in den "Jahrbüchern sür deutsche Theologie", Bd. VII. Jahrg. 1862. S. 601—615.) Es mögen diese Beispiele genügen, um darzuthun, wie schwakend der Boden ist, auf dem das moderne Lutherthum und gerade die, auf welche seine vertrauensvollsten Blicke gerichtet sind, stehen.

Bliden wir noch einmal auf den Bang diefer Darftellung gurud, fo tritt uns darin von Anfang an ein 3 weifaches entgegen: ber Abendmahlsftreit erft hat Luther beranlagt, aus der perfonlichen Bereinigung der beiden Naturen in Chrifto junachft die Ubiquitat feiner Menichheit als Surrogat für die aufgegebene Transsubstantiationslehre ju folgern; bei der Befriedigung diefes unmittelbaren Bedurfniffes fonnte die Entwidlung nicht ftehen bleiben; das Princip einer neuen Chriftologie war ihr damit gegeben, das unabweisbar seine Consequenzen aus sich heraussetzte und folgerichtig dazu trieb. auch die übrigen göttlichen Idiome der Menschheit Chrifti mitgetheilt zu benten: Die gange Lehre von der realen Idiomencommunitation und junachst des genus majestatieum, su dem fich bei dem Damascener erft die Anfate finden, die das Mittelalter unbenützt ließ, find aus der Ubiquitätelehre geschichtlich erwachsen; fie ift der treibende Grundgebante ber driftologischen Bewegung in der lutherischen Theologie geworden: selbst die abweichenden Theorien von der Person Chrifti, wie die Chemnit'iche, haben von dem antithetischen Interesse gegen sie erft ihren Impuls und ihre Richtung empfangen. ben Schwaben ericheint Luther's Gedante in feiner reinften und icharfften Ausprägung: die Erhöhung fällt mit der Infarnation aufammen und ift in ihr wesentlich vollendet: schon im Mutterleibe ift bas Rind allgegenwärtig, allmächtig und allwiffend, die lokale Begrangung feiner geschichtlichen Erscheinung ift nur eine Bulle, Die der Gottmenfch bei feiner Simmelfahrt abstreift, die er aber gelegentlich und namentlich beim Wiederkommen jum Bericht ebenfo wieder annimmt, wie er fich eine incommenfurative, aber dem Glauben erfaßbare Gegenwart am bestimmten Orte ber Abendmahlsseier (bas esse definitive) ju geben bermag. Der botetisch = monophyfitische, fogar an das Bantheiftische anftreis fende Bug diefer Borftellung bedarf feines naheren Rachmeifes. Allein die bon Chemnit fo icharf hervorgefehrte Maxime, daß trot ber Bereinigung jede der beiden Naturen ihre Proprietäten unveräußerlich behalte (quod propria non egrediuntur sua subjecta), welche durch die Concordienformel fanktionirt wurde, mußte die Stellung der verschie= denen in der Ubiquitätslehre angenommenen Sehnsweisen zu einander nothwendig umtehren; nach ihr tann nicht mehr bas esse repletive, fondern nur die lotale Seynsweise ber menschlichen Natur die Basis senn, auf welcher sich das esse repletive entfaltete; die gange fpatere Dogmatit ruht auf diefem Grunde; Chrifti Menfcheit murbe nun an einem bestimmten Orte auf Erden eireumseriptive, im Simmel definitive gebacht; aber fraft ber Inkarnation hatte fie im Stande der niedrigkeit neben dem esse circumscriptive zugleich die praesentia intima, fraft deren fie nur im Logos und biefer nur in ihr, jedoch in rein immanenter Beise existirte; im Stande der Erhöhung hat fie neben bem esse definitive jugleich bie praesentia extima im Universum, mag man sich diese als nuda et sola adessentia, wie Hollag, oder mit der Mehrzahl bermöge bes dominium potentissimum als omnipraesentia modificata benten. Die Menschheit Chrifti hat nach diefer Anschauung zwei Seiten, nach der einen ift fie an einem beftimmten Drte, nach der anderen ichlechthin raumfrei; beibe geben begreiflicherweise nicht gur Ginheit gusammen, allein für bas theologische Bedurfniß einer Zeit, die am Unmog: lichen, wenn es fich nur logisch formuliren ließ, feinen Anftog nahm, erfüllte die An-

nahme des gleichzeitigen Zusammensehns biefer beiben Seiten infofern ihren 3wed, als bie eine den monophyfitisch = dofetischen Rarafter der anderen einigermaßen bededen half. Die Chemnit'iche Boliprafeng beruht auf der relativ lobenswerthen Absicht, die wirkliche Menschheit und Leiblichkeit der menschlichen Natur unter unnatürlichen Voraussetzungen wenigstens fo gut zu mahren, als es auch das katholische Dogma trot feiner Transfubstantiationelehre gethan hat; fie gebietet aber, schärfer angesehen, ichen Dogma in feiner Confequeng nur willfürlich Salt und erreicht ihren eigentlichen 3weck so wenig, als die Theorie von der "verklärten und himmlischen Leiblichkeit Christi", die man jest fo häufig der Ubiquitätslehre furrogirt. Theorien verkennen den engen Zusammenhang, welcher zwischen dem Raumbegriff und bem Quantitätsbegriff besteht, infofern fie ben Raum als ein für fich bestehendes reales Ding behandeln und die Möglichkeit annehmen, daß ein Körper ebenso gut raumlich als raumfrei eriftiren könne; die ältere lutherische Lehre hat tropdem auch hier ihre Reigung jum Dotetischen nicht durchaus berläugnet; nur für unsere Unschauung foll ber Raum als wirkliche Ausbehnung bestehen, für Gottes Auge und folglich an fich ware er nur ein Stäublein, ein Atom, ein absoluter Punkt. Es ift hier nicht ber Drt, eine vollständige Lehre bom Raume aufzustellen, für unfere 3mede genugen wenige Andeutungen. Der Raum ift die weder schlechthin subjektive, noch schlechthin obiektive, also ebensowohl in unserer Borftellung frei erzeugte, als an fich sepende, allumfaffende Form der quantitativen Dinge (vergl. die fünfte von Trendelenburg's logiichen Untersuchungen I, 123 f.). Diese empfangen ihr räumliches Genn nicht erft ba= burch, daß fie in ben Raum als ein ihnen Fremdes und für fich Bestehendes hineingestellt oder hineingedacht werden; fie tragen es als unberäußerliche Beftimmtheit an fich in ihrer Ausbehnung und ihren Dimensionen, die wefentlich die des Raumes felbft find. Wo fie darum in ihrem Nebeneinandersehn und in dem Auseinander ihrer Theile gesetzt find, da ift auch der Raum mitgefett; er ift bereits gefett in der endlichen Dinge extenfiber und bimenfiber Quantität, die, endlos erweitert, feine eigene unendliche bimenfibe Extension ift. Ein Quantum außer bem Raume denten heift barum jugleich die Bedingung feines quantitativen Genns aufheben; oder bas unräumliche Genn einer Naumgröße, eines Quantums, ift eine fich felbst aufhebende, schlechterdings unbollziehbare Borftellung. Ift baber ber Leib Chrifti im Simmel und muß ihm (wie bieg die lutherische Scholaftit ftets gethan hat und die Freunde "ber himmlischen Leiblichkeit" noch heute thun) Quantität beigelegt werden, fo fann er auch weder unräumlich, noch überräumlich, noch außerräumlich bort existiren, ba er burch seine extensive und bimenfive Quantität ben Simmel felbft zu feinem Ort, zum naume macht, womit bie Möglichkeit einer gleichgeitigen illokalen Erifteng ichlechterdings unvereinbar ericheint. Ift damit der Ubiquis tätslehre die Basis entzogen, so dürfen wir dasselbe auch von der Theorie der himmlifden Leiblichfeit fagen, fofern diefe der Realität der leiblichen Begenwart Chrifti im Abendmahle zur Stute dienen foll. Der verklarte Leib Chrifti tann fo wenig, ale die ihm symmorphen Leiber ber vollendeten Seligen, ja fo wenig ale die immaterielle Seele fchlechthin raumfrei gedacht werden; geftattet auch die Subtilität und Agilität, welche bie Scholaftit unter feinen farafteriftifchen Merkmalen aufzählte, etwa ben Schluß, bag er fich unvergleichlich rafch durch den Raum bewegen fann, fo widerfpricht es doch feinem Begriff, wie man diefen auch zuspigen oder phantastisch umschreiben mag, daß er ohne Bervielfältigung an verschiedenen Orten fubstangiell zugleich fenn konne. Rur Die Berufung auf das Bunder oder das Mufterium, nur der Bergicht auf die Anwendbarfeit ber Rategorien unseres begrifflichen Denkens tann bagegen eintreten, Diefer Bergicht hat aber zur unabweisbaren Confequenz, daß man fich auch enthalte, das schlechthin Unbentbare durch Theorien, die ebenfo undentbar find und bei benen jene Rategorien boch wieder zur Anwendung fommen, denkbar machen zu wollen.

Die reformirte Theorie ruht auf diesen Argumenten; sie hat daher consequent dem Fleische Christi eine räumliche Existenz an einem Orte im himmel angewiesen und ihm

nur die Fähigfeit attribuirt, mit der von ihm ausgehenden Lebenstraft auf die Blaubigen in und aufer bem Saframente ju wirten. Diefe fort und fort wirfende Rraft feines geschichtlichen Lebens auch im Stande der Erhöhung ift fein Beift, den er feiner Gemeinde als seinem Organismus gegeben hat und durch den fie mit ihrem Saupte in unlösbarer Gemeinichaft fieht. Gine andere als diefe virtuelle Begenwart hat ihr Chriftus nicht verheißen, und fie ift die ichonfte Berklarung des Erhöhten. Der Grundgedante ber reformirten Chriftologie ift ber altfirchliche, bag wenn Gottheit und Menschheit, Unendliches und Endliches zu einer Person vereinigt gedacht werden sollen, dieß nur unter der Bedingung moglich fen, baf bas Unendliche nicht in bem Endlichen aufgehe, fondern, wie dieft durch feinen Begriff gefordert erscheine, baffelbe weit überrage, hat biefe Borgusfegung ihren schärfften Ausbrud in bem abfoluten Sat: finitum infiniti non capax est, ber beide bifferente Brofen in der icharfen Spannung bes ausschließenden Begenfates einander entgegenftellt und baburch, wie es icheint, die Menichwerdung Gottes unmöglich macht, fo barf man boch nicht überfeben, daß die gleichzeitig festgehaltene altfirchliche Bestimmung, nach welcher Bott nicht blok totus in toto mundo, fondern auch totus in qualibet parte ift, einerfeits doch wieder das Eingehen des Logos nach feinem gangen Befen unbeschadet, feiner Unendlichkeit in die endliche Menschheit Chrifti ermöglicht, und daß andererfeits diefelbe Bestimmung die dialektifche Rothigung in fich follieft, ben Begriff Des Unendlichen, bas gang in der Menschheit eines endlichen Individuums zu eriftiren vermag, nicht bloft nach feiner extensiven, sondern auch nach feiner intensiven Seite zu erfaffen. Dagegen ift der Grundgedanke der lutherifchen Chriftologie (die fich mit der gleichen Einseitigkeit an die extensive Seite der Unendlichkeit halt), daß weder das Fleisch Chrifti auffer bem Logos, noch ber Logos auffer bem affumirten Fleische eine Eriften, habe, nur auf dem Wege der Exaquation der Naturen durchführbar. thum hat diefe Eraquation, wie fehr es fie auch zu verhüllen und zu verflaufuliren bemüht war, an der Menschheit Chrifti dadurch thatsächlich vollzogen, daß es diese durch bie communicatio idiomatum, wenn auch in conftanter Aftualität erft im Stande ber Erhöhung, zu einer allgegenwärtigen, allwiffenden und allmächtigen Menfcheit erhob, b. h. an fie bie ertenfive Unendlichkeit bes gottlichen Genns, bes gottlichen Wiffens und der göttlichen Macht mitgetheilt dachte. Im Widerspruche damit hat eine neulutherische Richtung den Abstand beider differenten Größen fo auszugleichen berfucht, daß fie den Logos nicht blog ber Unenblichkeit feines Genns, feiner Intelligen, und feines Birtens fich entäufern, sondern auch bis zu dem bewuftlofen embryonischen Buftande berabfinten ließ, um mahrhaft Menfch werden, in der menschlichen Entwicklung wieder zu fich felbst tommen und fchlicklich die Menfcheit zu feiner Unendlichkeit erheben zu konnen. Dieß ift die moderne Lehre von der Renosis des Logos, welche, um die Wahrheit des lutherifden driftologischen Dogma zu retten, die Unberanderlichfeit Gottes unbedenklich preisaibt. Wenn Baur (Dogmengesch. 2. Aufl. S. 383 Unm.) geurtheilt hat, daß fich in ihr die beutsche Theologie in einem Zuftande der Selbstentäuferung befinde und fich völlig des logischen Denkens begeben habe, so hätte er billig erwägen follen, daß bas Begel'sche Suften, welches die Menschwerdung Gottes nicht an einem einzigen Individuum einmal zu einer bestimmten Zeit bollzogen, fondern als einen an der ganzen Bat= tung fich fort und fort vollziehenden Proceg bentt, an unfer Denten in Beziehung auf die gange Menfchheit biefelbe Zumuthung ftellt, wie biefe modernen Renotifer in Begiehung auf die Person Chrifti; ja daß diese wunderliche Chriftologie ohne Zweifel als eine Nachwirtung des Begel'ichen Ginfluffes in der orthodoren Theologie angufeben ift \*).

<sup>\*)</sup> Auf ähnliche Weise scheinen manche Absonderlichkeiten ber modernen Orthodoxie entstanden zu sehn. Baur sagt einmal von dem gnostischen Doketismus (Gnosis S. 260): "Der Geist verdichte sich ihm gleichsam zur materiellen Körperwelt." Diesen rein gnostischen Gedanken greift Thomasius unbedenklich auf, um darauf nicht bloß eine reale Weltanschauung, sondern auch seine hypothetische Ubiquität zu gründen (II, 275): "Alles, was wir materiellen

Mbiquität 615

Behen alle biefe Theorien bon der gemeinsamen Annahme aus, daß die perfonliche Ginigung ichon in der Conception vollendet und die Berson bes Gottmeniden burch fie vollständig gesetzt fen, so hat bagegen eine Richtung, unter beren bedeutenoften Rebräfentanten wir Rothe, Dorner, Schenkel und Beigfader hervorheben, die Berfon des Gottmenfchen nicht als die fertige Boraussetzung (wenn auch als die bon Anfang an treibende Idee), fondern als das Refultat des ethischen Entwicklungsprocesses Jefu und feine Erhöhung als den Uebergang des Bollendeten aus feiner irdischen in feine fos mifde Birkfamkeit bezeichnet. Diefer Standpunkt, welcher, wie ich glaube, die Bukunft entschieden für fich hat, beruht auf der zweifachen Ginficht, welche wir der neueren Bhilofophie verdanten, daß einerfeits die menichliche Berfonlichfeit nicht in ber Beburt fertig, fondern bielmehr erft im leben werdend, und daß andererseits die Unendlichkeit, für welche in der menschlichen Ratur die Fähigkeit liegt, nicht die extensive, sondern die in= tensibe ift, welche "ihr Centrum in bem Ethischen, bem allein in fich unendlich werthvollen und wahren göttlichen Sehn (benn Gott ift die Liebe) hat" (Dorner II, 1068). Da diefer Standpunkt bas Sauptgewicht auf die Perfonlichkeit ber menschlichen Ratur (die er nicht unhphoftatifch zu benten bermag) legt und in ihr bas bersonbildende Princip erkennt, da er ferner die Inkarnation nicht als eine mit der Conception vollendete Thatfache, fondern als ein durch die gange Entwicklung Jefu hindurchgehendes, mit dem fittlichen Proceffe feines Lebens gleichen Schritt haltendes Berben und Bachfen des Gottmenfchen anfieht, fo wird von ihm aus nicht nur ein reales, geschichtliches Lebensbild Chrifti ermöglicht, fondern er wird auch in einer gefunden, von dogmatischen Borurtheilen freien biblischen Theologie feine ftartite Stüte finden.

Wenn Dorner (II, 748) den Gegenfatz der lutherischen und reformirten Theorie bahin beftimmt, daß die reformirte Rirche die reale Menfchheit (um deren Bervorfehrung es beiden protestantischen Confessionen gegen die bloß icheinbare Menschheit bes Mittelalters zu thun gewesen fen) mehr in berjenigen Form gewährleiftet febe, für welche bie irdischen Berhaltniffe maafgebend fenen, wahrend die lutherische fich mehr an die Idee einer berklärten Menschheit halte, der gegenüber die empirische Form unseres Menichenlebens ihr noch etwas Vergangliches, ja mit Scheinrealität Behaftetes fen, fo liegt barin eine unläugbare Wahrheit, die aber erft burch richtige Befchräntung in ihr helles Licht tritt; einmal nämlich paßt diese Ravakteristik der lutherischen Tendeng mehr auf die eigene Anschauung Luther's und die der Schwaben, als auf die Chemnig'iche Theorie und die der fpateren Dogmatiter; fodann aber hat man die Ubiquitat, die schlechthin raum= lofe, alle Raume effentiell burchwirkende Gegenwart ber Menschheit Chrifti nicht bon ber zukünftigen Berklärung der menschlichen Ratur als folcher abstrahirt, nicht als mefentliches Merkmal des verklärten menfchlichen Leibes überhaupt behauptet (denn biefem hat fle doch nie Ubiquitat beigelegt), fondern als ausschliefliches Brarogativ Chrifti affein aus ber hypoftatischen Bereinigung ber beiben Naturen abgeleitet. Gie unterschied in diefer Begiehung fehr icharf zwischen bem status glorificationis und dem status majostatis. Jenen hat Chriftus mit ben Geligen gemein, diefer kommt ihm fpecififch gu. Nach jenen hat er bas esse definitive im himmel, nach diesem die Ubiquität im Univerfum. Cbenfo verhalt es fich mit Dorner's weiterer Ansfage, daß die lutherifche Rirche nin der Bergeiftigung, in der naumfreiheit des Leibes, die Realifirung feiner wahren Boee fehe"; benn theils gilt auch hier bie geforberte Befchränkung; theils hat bie lutherische Kirche bas ocona nvernarinde nicht eigentlich als vergeistigten Leib, fondern fo bestimmt, daß der leibliche Organismus, ohne feine wefentlichen natürlichen Broprietaten aufzugeben und fubstangiell Beift zu werden, nur fchlechthin Organ bes gottlichen Beiftes geworden fen, wie er hienieden Organ der menfchlichen Seele gemefen

Stoff nennen, ist gebundene Rraft, gleichsam verdichtetes Leben, und fann eben beschalb, seiner Gebundenheit wieder entsleidet, aus Reue in ben Fluß der Bewegung gebracht werden." So wevig tann bieses specifische Lutherthum jelbst in seinen neuesten Repräsentanten seinen angestammten Dotetismus verläugnen.

ift, mit ausbrücklicher Ablehnung jeder hypostatischen Bereinigung zwischen dem verklärten Leib und dem heiligen Geist und folglich auch aller specifischen Prärogative, die aus einer solchen absließen würden. Sie hebt es sogar nachdrücklich hervor, daß der Auserstehungsleib substanziel und numerisch mit dem irdischen identisch seh und überhaupt nur vermöge seiner Qualitäten, aber nicht vermöge seiner Substanz den Namen eines himmlischen verdiene. Damit steht es nun freilich im Widerspruche, wenn sie dem Leibe Christi nicht bloß das esse definitive im Himmel (wie wir an Quenstedt sahen), d. h. die dynamische Sehnsweise der rein spirituellen Engel und der rein immateriellen Seelen beilegt, sondern zugleich das esse repletive, d. h. die specifische Sehnsweise des absoluten Geistes. Wie sie sie sie ni jener Attribution den Leib des Herrn doketisch entematerialisit und spiritualisit hat, so hat sie ihn in dieser pantheistisch vergottet. Sie hat damit christologisch nur vollendet und auf die äußerste Spize getrieben, was die katholische Kirche im Interesse ihrer Transsubstantiationshypothese auf dem Gebiete der Sakramentelehre begonnen hat.

Man vergleiche außer den Artikeln: Communicatio idiomatum, Jesus Christus, der Gottmensch, die beiden Stände Christi, von neueren Werken Dorner, Entwickstungsgeschichte der Lehre von der Person Christi; Rothe, theologische Ethik, 2. Theil; Schenkel, das Wesen des Protestantismus, 1. Aufl. I, 313 f. 2. Aufl. 182 f.; Dogmatik 2. Theil, S. 643 f.; Heppe, Dogmatik des deutschen Protestantismus im XVI. Jahrh. Bd. II. S. 79 f.; Thomasius, Christi Person und Werk, 2. Theil; Philippi, tirchliche Glaubenslehre, Bd. IV. S1; Schneckenburger, zur kirchstichen Christologie, und: Vergleichende Darstellung des lutherischen und reformirten Lehrsbegriffs u. s. w.

Mebertritt aus einem Rlofterorden in einen anderen. In der alteren Zeit, als ber Cintritt in ein Rlofter mit der Ablegung feierlicher Gelübbe noch nicht verbunden war, kounte ein Ordensalied mit Zustimmung feines Oberen das Kloster wieder berlaffen und in ein anderes, bas jedoch bemfelben Orden angehörte, mit Benehmigung bes Vorstehers eintreten. Als bie Ablegung feierlicher Gelübde mit dem Eintritt in das Mofter berbunden wurde, entftand aber bie Brazis, daß diejenige Perfon, weldje fich bem Rlofterleben widmete, geloben mußte, bas ermählte Rlofter niemals wieber ju verlaffen, mofern nicht von Seiten des Bifchofs eine Dispenfation befonders dazu gegeben worden war. Diese Praxis blieb fortwährend in Beltung. Indem dann ber= schiedene Orden und unter benfelben auch wieder verschiedene Abstufungen bon milberer und ftrengerer Observang fich bilbeten, galt es als Befet, daß ber Uebertritt aus einem Orden mit milberer Regel in einen ftrengeren Orden jederzeit geftattet mar; der Orden Boorfteber mußte zwar um feine Ginwilligung zu einem folden Uebertritt erfucht werden, fonnte fie aber nur dann berfagen, wenn er im Stande mar, die Bermeigerung burch besonders wichtige Gründe zu motiviren. Dagegen blieb ber Uebertritt aus einem Orden von ftrenger Observang in einen Orden mit milberer Regel durchaus verboten, namentlich durften Glieder der Bettelorden in einen anderen Orden, mit Ausnahme bes Rarthäuserordens, nicht übertreten, bei Strafe der Ercommunifation fowohl fur Diejenige Berfon, welche übertrat, als auch für diejenige, welche die Aufnahme bollzog. Tridentinum beftätigte die herkommliche Pragis und refervirte dem Pabst allein das Recht, von dem Berbote gu dispenfiren, indem es fur diefen Fall noch die Beftimmung aufftellte, daß ein folder Uebertritt nicht bloft mit ftrenger Claufur, fondern auch mit bem Berlufte des Rechtes, feelforgerliche Berrichtungen borgunehmen, verbunden febn follte.

Bergl. Conciliorum Tomus XXXV. Par. 1644; Sess. XIV. cap. 11; Decretum de reformatione, pag. 510; Sess. XXV. cap. 19; de regularibus et monialibus. Pag. 613.

\*\*Renberter.\*\*

Mifila. Ueber die herkunft des Gothenapostels gibt Philostorgius (H. E. lib. II. c. 5.) einen Bericht, daß nämlich Ulfila von einer der Familien herstammte, welche von den Gothen auf ihren Streifzügen aus Kappadocien als Gefangene mitgeschleppt

Milila 617

worden waren, und zwar von Sadagolthina in der Nähe der Stadt Parnassus. Es liegt kein Grund vor, diese specielle Nachricht des arianischen Kirchengeschichtsschreisbers, der selbst aus Kappadocien stammte, in Zweisel zu ziehen, da Basilius, ebenfalls ein Kappadocier, wiederholt in Briesen (vergl. meine Kirchengeschichte der germanischen Bölser Bd. I. S. 578 f.) darauf hinweist, daß von Kappadocien aus zuerst der Same des Christenthums unter den Gothen ausgestreut worden seh. Es bestand auch noch in späterer Zeit eine Verbindung fort zwischen den christlichen Gemeinden in Gothien und der kappadocischen Kirche.

Die Geburt des Ulfila fallt in das Jahr 313, da er nach Augentius Bericht, ben G. Bait wieder an's Licht gezogen hat, ein Alter von 70 Jahren erreichte und im Sabre 383 geftorben ift. Seine Borfahren hatten alfo, wenn fie mahrend ber Bothenzüge unter Balerianus und Gallienus aus Rappadocien fortgeführt waren, schon über ein halbes Jahrhundert unter den Gothen gelebt, als Ulfila geboren murde. Daher ertlärt es fich, daß er einen gothifden Ramen erhielt: Bulfila bon Bulfs, d. i. Bolf. alfo Bolffein, eine Bilbung wie die der bon Bieronhmus ermahnten Bothennamen Gunila, Frithila und eine Reihe anderer. Der Rame fteht nicht vereinzelt da, g. B. wird bei Olympiodorus ein Beerführer unter Sonorius diefes Namens erwähnt. hielt nicht blof einen gothischen Ramen, fondern erlernte auch, da er unter ben Gothen aufwuche, die gothijche Sprache. Durch feine Eltern wurde er aber auch in griechischer Bildung und im Chriftenthum auferzogen und badurch bei ausgezeichneten Baben zu feinem fünftigen Berufe als Lehrer und Erzieher bes gothifchen Bolles befonders vorbereitet. - Ulfila wirkte guerft ale Lehrer unter ben Gothen und gwar unter ben an ber Donau borgerudten Weftgothen, Thervingen, Taifalen. In bem 30ften Jahre, alfo im Jahre 343, murbe er jum Bifchof ordinirt, damit er, wie Augentius fagt, nicht nur ein Erbe Bottes und Miterbe Chrifti fenn, fondern auch barin Chrifto und feinen Beiligen nachfolgen follte, daß er, wie einft David im 30ften Jahre jum Ronige und Propheten eingefett worden fen, um die Rinder Ifraels zu leiten und zu lehren, fo auch er als Briefter und Brophet Chrifti das Gothenbolt lenken und lehren, beffern und er= bauen follte. Der wie Joseph in Aegupten im 30ften Jahr aufgetreten fen und unfer Berr und Gott, Jefus Chriftus, ber Sohn Gottes, 30 Jahre alt, nach bem Fleifch getauft und in fein meffianisches Umt eingefest worden fen und dann bas Evangelium gebredigt und die Seelen der Menfden errettet habe, fo habe auch Ulfila burch Chrifti Beranftaltung und Ginfetzung bas ber Predigt ermangelnde Bolt ber Gothen nach ber ebangelischen und apostolischen und prophetischen Lehre herangebildet, Gott zu loben gelehrt und Biele dazu gebracht, mahre Chriften zu fenn.

Durch die nach des Augentius Bericht bestimmt zu berechnende Angabe des Jahres, in welchem Ulfila die Bischofsweihe erhielt, nämlich im Jahre 343, wird Philostorgius Radricht berichtigt, daß Illfila ichon gur Zeit Conftantin's des Großen von dem Berricher der Gothen mit Anderen als Gefandter an den Raifer geschiaft worden fen und bamals von Eusebius und den anderen mit ihm bersammelten Bischöfen zum Bischof der im Gothenlande fich jum Chriftenthum Bekennenden eingefett worden fen. Jahre 343 war aber Conftantin bereits gestorben. Die Annahme, daß eine Berwechselung ftattgefunden und Conftantius, der bamals im Driente herrichte, gemeint fen, führt gu feiner Lofung, da Eusebius, Bifchof von Conftantinopel, ju jener Zeit ebenfalls ichon mehrere Sahre todt mar. Gufebine von Cafarea, an ben hier mohl nicht gebacht werden tann, lebte auch nicht mehr. Wenn ber arianische Rirchengeschichtsschreiber Philoftorgius berichtet, daß Ulfila, den er, ohne des zu Nicaa im Jahre 325 unterzeichneten Gothenbifdofe Theophilus zu gedenken, den erften Bifchof der Gothen nenut, die bifchofliche Ordination durch den als Parteihaupt der Arianer hervorragenden Gufebins von Nicomedien erhalten habe, fo foll durch folden Bericht die chriftliche Rirche Gothiens gleich von Anfang an ale eine bem grignifchen Bekenntnig ergebene bargeftellt werben, während die griechisch = fatholischen Rirchengeschichtsschreiber, wie Sofrates, Sozomenus

618 Ulfila

und Andere, das Sachverhältniß ganz anders darstellen. So viel steht jedoch auch nach ihrer Darstellung sest, daß Ulfila hinsichtlich seines Bekenntnisses vor dem Jahre 360 im Schwanken begriffen war; daher wird es schwer sehn, zu bestimmen, von wem er die bischösliche Ordination erhalten habe. Da aber Ulfila selbst gegen Ende seines Lebens in seinem Glaubenstestamente seierlich erklärt hat, daß er immer dem arianischen Bekenntniß ergeben gewesen seh, so möchte es wohl mehr als wahrscheinlich sehn, daß er von arianisch gesinnten Bischösen ordinirt worden ist, die im Jahre 343 gerade unweit der Donau zu Philippopolis in Thracien conciliarisch versammelt waren.

Ulfila muß als Bischof mit großem Eifer für die Bekehrung der Gothen jenfeit der Donau gewirkt haben. Die Zahl der Bekenner Christi nahm in kurzer Zeit so zu, daß sie die Ausmerksamkeit des Herrschers auf sich zogen, der, da er noch Heide war,

eine Berfolgung begann.

Wer unter bem Judex Gothorum bon Auxentius in feinem Berichte gemeint ift, fann nach dem, was von Athanarichs Stellung aus anderen Quellen (vergl. m. Rirchengefchichte S. 98) befannt ift, nicht im mindeften zweifelhaft fenn. Bei ber großen Ansbehnung, welche die Macht Bermanrich's, bes Belbenfonigs ber Gothen, gewonnen hatte, war damals ichon die Führung ber Thervingen, b. i. Beftgothen, dem Athanarich überlaffen, der den Namen eines Judex dem Königstitel vorzog, da diefer die Macht, jener aber bie Beisheit bezeichnete. In ber von Athanarich angeregten Berfolgung ftarben driftliche Gothen den Märthrertod oder gingen als Befenner fiegreich aus dem Rampfe herbor, den fie um des driftlichen Glaubens willen bestanden. Der Zeitpunft diefer Berfolgung läßt fich aus den dronologischen Angaben des Augentius genauer berechnen. Sie fällt nämlich in bas fiebente Jahr von Ulfila's Epiftopat, also in's Jahr 350. Diefe immer heftiger fich erhebende Berfolgung bewog Ulfila, mit einer Schaar driftlicher Gothen auszugiehen, nachdem ihnen von Raifer Conftantius die Erlaubnif jur Niederlaffung auf romifchem Boden ertheilt worden war. Auf diefen erften Auszug eines Theils der driftlichen Gothen unter Ulfila weift auch Philoftorgius hin (h. e. II. 5.). Es war Ulfila, ber bei bem Raifer Conftantius jene Erlaubnif erwirfte. Bhiloftorgius bezeichnet Möften als die Begend, wo die driftlichen Gothen Wohnfite erhielten. Dort, in der Begend von Nicopolis, am Jatrus (Nicobi), am Rufe des Bamus, tennt Jornandes ebenfalls einen gahlreichen Gothenstamm, den er die Gothi minores nennt, welche mit Ulfila, ihrem Primas, dorthin gezogen waren. Er schildert fie als ein Bolf, das nicht bom Rriege, fondern von Aderbau und Biehaucht lebte und ein patriarchalisches Leben führte (f. Jornand. de rebus gestis cap. 51.).

Philostorgius fügt seiner Angabe über den Auszug noch die Bemerkung zu, daß der Raifer — es soll wohl wieder Constantinus sehn — den Ulfila in hohen Shren gehalten

und ihn häufig den Mofes der Gothen genannt habe.

Darauf bezieht sich auch Auxentius, der da, wo er von der ehrenvollen Aufnahme des Ulfila durch Constantius redet, die Parallele zwischen Moses und Ulsila folgenders maßen durchsührt: "Gleichwie Gott durch Mosen sein Volk von der Macht und Gewalt des Pharao und der Aeghpter befreite, durch das rothe Meer hindurchsührte und sich zum Dienste außersah, so befreite er auch durch Ulsila die Bekenner seines heil. eingeborenen Sohnes aus der Hand der Barbaren, ließ sie durch die Donau hindurchziehen und sorgte, daß sie in dem Gebirge nach dem Vorbilde der Heiligen ihm dienen konnten."—

In dieser Gegend Mösiens — unweit Nicopolis am Fuße des Hämus — lebte und wirkte Ulfila noch 33 Jahre als Bisch of unter den Gothen bis zum Jahre 383, da die ganze Zeit seines Epistopats vierzig Jahre beträgt. Aurentius berichtet nur ganz im Allgemeinen über Ulfila's Wirksamkeit in Wort und Schrift, ohne weiter in die einzelnen Punkte einzugehen; diese kücke wird aber, theilweise wenigstens, von den griechischen Kirchengeschichtsschreibern ausgesüllt. Sokrates und Sozomenus berichten, daß Ulsila der Synode zu Constantinopel im J. 360 beigewohnt und der dort von den Arianern aufgestellten Glaubenssormel zugestimmt habe. Dort wurde

Allfila 619

nämlich die zu Ariminum im Jahre 359 schon aufgestellte arianische Formel mit einem Zusatz angenommen, daß das Wort odola, weil es in der heil. Schrift nicht vorkomme, gar nicht mehr gebraucht werden sollte, auch die Bezeichnung öndoravis in Betreff der drei Personen zu vermeiden seh. Sokrates bemerkt, daß Ulfila damals zuerst dieser Lehre zugestimmt habe, während er vor dieser Zeit, wie Theophilus, der zu Nicäa im J. 325 anwesende Bischof der Gothen, dem nicänischen Bekenntniß sich angeschlossen hatte. Ulsila wurde von den Arianern zu jener Shnode im Jahre 360 hinzugezogen, weil er damals schon seit zehn Jahren auf römischem Gebiete ansässig war und wirkte. Man kannte aber auch ohne Zweisel seine Zuneigung zu dem arianischen Bekenntniß und zog ihn deshalb heran.

Bon der Berfolgung, welche gehn Jahre fpater, feit dem Jahre 370, auf's Reue gegen die Chriften unter den Gothen jenseits der Donou fich erhob, ift Ulfila nicht unmittelbar berührt worden. Sie muß eine fehr heftige gewefen fenn und liefert ben Beweis, daß die frühere, welche Ulfila zum Auszug veranlagt hatte, den einmal ausgeftreuten Samen des Chriftenthums nicht zu unterdruden bermochte. Richt blof Gothen niederen Standes, wie ein Saba (vgl. m. Rirchengesch. I. S. 373 f.), fondern Männer aus ben ebelften Befchlechtern, Die großes Unfeben in ihrem Bolte genoffen, wie ein Nicetas (vergl. ebendaf. S. 382 f.), konnten in ber Berfolgung burch Nichts bewogen werden, ihren driftlichen Glauben zu verläugnen. Seit dem Auszug des Ulfila waren aber auch die Gothen jenseits der Donau nicht fich felbst überlaffen geblieben. Der Eifer für ihre Bekehrung ließ ohne 3weifel Ulfila nicht ruben, gerade ba gu wirten, wo es galt, ben heftigften Widerstand gegen bas Beidenthum zu befämpfen, nämlich unter den Gothen Athanarichs. Sokrates fagt ausdrücklich, daß Ulfila die Gothen Athanariche zum Chriftenthum befehrt habe, der darüber unwillig geworden fen, daß die Religion der Borfahren verlett werde, und die Chriften hart bestraft habe, fo bis auf diese Beise bie Barbaren, welche dem arianischen Befenntniß ergeben maren, Martyrer geworden feben. Wir haben keinen Grund, Diese Nachricht, welche fich auf die Berfolgung feit dem Jahre 370 bezieht, anzuzweifeln, da Sokrates von Arianern als Märthrern fpricht, bon benen er befennen nuß, bag fie, wenn gleich bon ber rechten Lehre abgeirrt, boch für den Glauben an Chriftum bas Leben diefer Belt berachtet hatten. Ebenfo rühmt Sozomenus von Ulfila, daß er in feinem Gifer fur die Ausbreitung des Chriftenthums unter den Gothen fich ungahligen Gefahren ausgefett habe. Seine Wirksamkeit unter ben noch heidnischen Gothen jenseit der Donau wurde noch unterftütt durch andere Miffionare; fo burch ben aus Rappadocien ftammenden Eutyches, beffen Gifer Bafilius rühmend hervorhebt (ep. 164 vom Jahre 374 an Bifchof Afcholius von Theffalonich). Man fieht daraus, daß die alte, durch Rriegsgefangene angefnüpfte Beziehung zwischen Rappadocien und den Gothen noch fortbestand. - Als ein unter ben Gothen jenfeit ber Donau damals wirkenber Miffionar wird auch Audins, ber bon der fprischen Rirche ausgegangen mar, bei Spiphanius ermähnt (vergl. m. Rirchengeschichte I. S. 362 f.).

Wenn während der Berfolgung, welche Athanarich feit dem Jahre 370 betrieb, die chriftlichen Gothen auf römischem Boden wieder wie früher Zuslucht suchten, so erhellt daraus, daß sie damals jenseit der Donau noch keinen Halt hatten oder irgend einen Schutz fanden. Dieß war erst später der Fall, als unter den Westgothen eine Theilung eintrat und ein Theil unter der Führung von Frithigern dem mächtigen Athanarich entgegentrat. Die Beranlassung zu den inneren Streitigkeiten unter den Gothen lag in dem Streben der einzelnen Stämme, ihre Unabhängigkeit, welche durch die Herrschaft Athanarich's gefährdet zu sehn schien, zu behaupten. Dazu kamen die religiösen Berhältnisse, indem Frithigern durch den Schutz, den er den Christen gewährte, seinen Anhang dem Athanarich gegenüber verstärfte. Die Hülse, welche Frithigern bei dem Kaiser Balens nachsuchte, wurde ihm bereitwillig geleistet, da es im Interesse der Römer lag, die Macht Athanarich's zu schwächen. Balens leistete um so lieber Frithigern Hüse,

620 Ulfila

ba bas Chriftenthum, welches unter ben Gothen fich burch Ulfila's eifrige Miffions thätigkeit verbreitet hatte, ein arianisches war und gerade dieses von dem Raiser besonbers begunftigt wurde. Wenn nun die griechischen Rirchengeschichtsschreiber Sofrates und Sozomenus berichten, daß die Gothen das Chriftenthum in der Form des Arianismus damals lediglich aus Dant gegen die bom Raifer Balens bem Frithigern gegen Athanarich geleistete Sulfe angenommen hatten, so haben fie die tieferen Brunde, welche Die Bothen zur Annahme des arianischen Befenntniffes bewogen, gang berkannt. Es mag immerhin fenn, daß Frithigern felbft damals weniger aus mahrer Ueberzeugung, fondern mit aus Rudficht auf Balens fich für bas arianifche Bekenntnif erklärte. Diefer Schritt mag auch noch Manche im Bolfe zur Nachfolge bestimmt haben, aber es tam damit nur eine Bewegung jur Entscheidung, welche durch die Wirksamkeit des Ulfila ichon länger borbereitet mar. Wir können der Berficherung bes Ulfila, die er angefichts bes Todes in feinem Glaubensteftament für fein Bolf gegeben hat, unbedenklich glauben, bag er immer, d. h. vom Anfang feiner Birffamkeit an, fich zu dem Arianismus befannt habe, wenn er benfelben auch allmählich bestimmter ausgebrägt und auf gang eigenthumliche Beise gestaltet hat. Nicht erft von der Synode zu Constantinopel batirt fich feine Zustimmung zu dem arianischen Bekenntnig. Wenn er bieser Synobe auch beigewohnt hat, fo wollte er fich in die Streitigkeiten, die über verschiedene Formen geführt wurden, nicht weiter einlassen. Für ihn war die Rücksicht auf die Unterweisung der Gothen in der driftlichen Lehre, die Forderung ihrer Erkenntnig entscheidend. lag ihm die arianische Fassung näher, weil fie einfacher und weit faglicher zu fenn fchien, als bas Nicanum. Wegen ihrer Ginfachheit fonnte fie ursprünglicher und in ben heiligen Schriften begrundeter ericheinen, als das ouoovolov, wie denn Ulfila feine Lehre nach der von feinem Schüler Augentius gelieferten Darftellung Sat für Sat auf Die heil. Schrift zu gründen versucht. Dann aber konnte Ulfila, indem er an die germanische Götterlehre anknüpfte, zu ber arianischen Lehre bon Jesu Chrifto, dem Gottesfohne, beffer überleiten als ju bem Nicanum, und badurch bas Berftandnig ber driftlichen Bahrheit bei ben Gothen eher förbern. Gerade die Rudficht, die Ulfila bei feiner Entscheidung für den Arianismus auf bas germanische Beidenthum nahm, erklart feine eigenthümliche Auffaffung der Trinitätslehre, welche mit keiner ber von den verschiedenen arianischen Barteihauptern vorgetragenen Form, auch nicht mit der des Eunomius, der fie fich am meisten nähert, gang übereinftimmt (f. ben Nachweis in m. Kirchengesch. I. S. 334-345, und vgl. meine Abhandlung: de fontibus Ulfilae arianismi ex fragm. bobiensibus erutis. Bonnae 1860).

Wenn Ulfila die Lehre, welche er ben Gothen verkundigte, in allen Studen auf Die heil. Schrift grundete, fo forgte er auch, bag diefe den Gothen in ber Mutterfprache felbst zugänglich wurde, damit sie die Wahrheit aus ber Quelle felbstständig schöpfen und fich barin befestigen konnten. Diese Uebersetzung ber gangen heil. Schrift in bie gothische Sprache, welche als das herrlichfte Denkmal ber großartigen Miffionsthätigkeit bes Ulfila unter den Gothen zum Theil erhalten ift, muß in jene Zeit fallen, als die Bekehrung der Gothen Frithigerns in größerem Maagitab erfolgte, alfo nach dem J. 370. Ulfila war für dies schwierige Werk damals hinreichend vorbereitet. ermägt, daß erft eine Schriftsprache geschaffen werden mußte, ehe die Uebertragung der heil. Schrift stattfinden fonnte, fo wird man bei naherer Betrachtung diefes Bertes ben schöpferifchen Beift bes Ulfila nur bewundern tonnen. Rur die eine Seite ber Sache fen hier betont, daß Ulfila die Rluft zwischen bem gothischen Bollsgeifte und dem Chriftenthum, das nach Inhalt und Form feiner Offenbarung jenem natürlichen Beifte als etwas an fich Fremdes entgegentrat, fo viel als möglich auszufüllen und überfteigbar ju machen suchte. Dabei tam ihm freilich bie befondere Bradisposition bes germanifchen Beidenthums für das Chriftenthum fehr ju ftatten, indem jenes Bieles enthielt, was den driftlichen Begriffen verwandt oder entsprechend war — mehr als irgend ein anderes Beidenthum. Go bildete Ulfila einen ichon vorhandenen Wortschat burch

Illfila 621

den christlichen Geist um, indem er einen tieferen Sinn hineinfließen ließ, schuf aber auch neue Formen da, wo ihm durch das Christenthum ganz neue Wahrheiten aufgegangen waren, von denen das Heidenthum keine Uhnung gehabt hatte. (Siehe Weiteres in dem Art.: Deutsche Bibelübersetzung en, Bd. 334 f.) Durch diese meisterhafte Uebersetzung war dem gothischen Bolke das Original in gewissem Maaße ersetzt, und allen anderen Stämmen gothischer Sprache konnte durch Mittheilung jenes Schristwerkes sofort ein tieseres Verständniß der christlichen Wahrheit vermittelt werden. Daher erklärt sich zum Theil die Schnelligkeit, mit der das Christenthum sich bei den Oftgothen, Vandalen, Gehiden u. f. w. ausbreitete und besestigte.

Wenige Jahre nur hatte Ulfila das Miffionswert jenfeit der Donau unter Frithis gern's Schutz getrieben, als die hunnen, in großen Schaaren von Often vorrudend, querft die Oftgothen bedrängten und bann mit einem Theile derfelben auf die Weftgothen ftiegen. Während Athanarich fich in eine feste Bosition gurudzog, suchte ber größere Theil ber Beftgothen in Thracien, durch die Donau geschützt, eine Zuflucht. Nach wohl haltbarem Bericht des Sozomenus führte Ulfila eine Gefandtschaft an Balens, die gang nach Bunich von Statten ging: mehrere hundert Taufende fiedelten fich in Thracien an, unter benen fich fur Ulfila ein neues Felb ber Wirffamkeit eröffnete. Biele unter denen, welche eingewandert waren, pflegten, wenn fie fich auch äußerlich ju dem arianischen Chriftenthum bekannt hatten, noch ihre alten heidnischen Sitten, fo daß es erft einer nachhaltigen Einwirfung, befonders gründlichen Unterweisung und Bucht bedurfte, um driftliches Leben zu begründen. Diefer Umftand mag ben Eunapius zu feinem Bericht veranlaft haben, daß die Gothen, als fie ichaarenweise über die Donau jogen, ihre baterlichen Beiligthumer mit fich geführt hatten, die bon Brieftern und Briesterinnen begleitet wurden. Wenn er aber weiter ergahlt, daß fie fich nur den außeren Schein gegeben hatten, als ob fie Chriften feben, fo 3. B. Bifchofe in prachtigen Bewandern öffentlich aufgeführt oder Leute in Monchelleidung herumgeführt, um dadurch die driftlichen Romer zu täuschen, fo klingt das im Munde eines driftenfeindlichen Siftorifers, wie Eunapius, fehr gehäffig und ericheint wenig glaubwurdig. Die Gothen hatten ja damals ichon längst einen Epiftopat und kannten in Folge der Wirksamkeit eines Audius das Mönchsthum.

Richt lange nach der Uebersiedelung rief die harte Behandlung, welche die Gothen in Thracien durch die habgierigen romischen Statthalter erfuhren, Unruhen hervor und ein Rrieg entbrannte, welcher die Miffionsthätigkeit für langere Beit unterbrach. Frithigern, der den Dberbefehl über die vereinigten Schaaren der Westgothen und der über Die Donau nachgerudten Oftgothen führte, berfuchte noch bor ber Schlacht, ju ber fich ber Raifer Balens in der Nähe von Sadrianopel geruftet hatte, Unterhandlungen angufnühfen. Er fandte, wie Ammian ergablt, einen driftlichen Presbyter in Begleitung von Monden in das Lager des Kaifers, um diefem gegen Ueberlaffung ficherer Bohnfite einen immermährenden Frieden anzubieten. Außerdem überbrachte diefer driftliche Wefandte andere geheime Briefe des gothifden Konigs, worin diefer dem Raifer mittheilte, daß es zwar schwierig fenn werde, die ungeftumen Gothen zu einem Frieden zu bewegen, daß aber boch noch hoffnung vorhanden, die Furcht vor dem taiferlichen Namen werde fie jur Befinnung gurudrufen. - Dag biefe Borfdlage Frithigern's ernftlich gemeint waren, daran ift wohl nicht zu zweifeln, zumal wenn wir der Bermuthung Raum geben, daß der presbyter christiani ritus fein anderer als Ulfila felbst der Bifchof der Gothen gewesen fen. Die Gothen nannten ihn Presbyter, da ihnen Bifchof (goth. papa) und Presbyter für gleichbedeutend galten. Daber Ammian hinzufügt: presbyter ut ipsi appellant .- Ulfila, der von Balens hochverehrte Mann, der ichon früher die Gefandtschaft wegen Aufnahme der Gothen in Thracien geführt hatte, war in dem entscheidenden Moment der geeignetste Mann, der, wenn es irgend möglich war, noch etwas erreichen tonnte. Gerade ihm, der durch die Rriegsunruhen in feiner miffionarischen Thätigkeit gehemmt war, mußte Alles daran liegen, einen wo möglich dauer622 Ulfila

haften Frieden zu Stande zu bringen. Wenn Balens auf die Borichlage Frithigern's einging, fo mar Ulfila wieder der Geeignetste, durch die Macht feines Wortes den Rriegseifer des gothischen Boltes zu mäßigen. Dag Ulfila und die Gothi minores beim Ausbruche des Rriegs fich fur ben Frieden erklärten, bezeugt Isidorus (histor. de reg. Goth. ad a. 378). Er erzählt, bag die früher aus dem Lande bertriebenen Bothen - und dieft find offenbar die im 3. 350 mit Ulfila ausgewanderten - fich geweigert hatten, ihren Stammesgenoffen fich anzuschließen. - Der driftliche Bresbuter, fo ergählt Ummian weiter, feb milbe aufgenommen worden; die Borfchläge Frithigern's wurden aber nicht angenommen und es tam jur Schlacht, die völlig ju Bunften ber Bothen entschied. Unaufhaltsam drungen fie bis bor die Mauern von Conftantinopel und durchzogen, ohne Widerstand zu finden, verheerend die Ruftenländer. Balens mar in der Schlacht bei Sadrianopel geblieben. Der tapfere, zum Raifer ermählte Feldherr Theodofius suchte alsbald ben Berheerungen ber Gothen zu steuern und fie jurudzutreiben, ein Berfuch, der in Folge des Todes Frithigern's und einer barauf eintretenden Sonderung der Stämme fehr begunftigt murbe. Athanarich, der fich auch bem Chriftenthume angeschloffen hatte, gelang es zwar, in diefem gefährlichen Augenblide die gothischen Stämme zu bereinigen, und trat noch einmal ben Römern brobend entgegen, aber Theodofius knüpfte Friedensverhandlungen mit ihm an, welche zu Conftantinopel feierlich zum Abschluß tamen. Der Raifer überhäufte Athanarich mit Ehrenbezeugungen; ber Gothenkönig ftarb aber schon bald barauf in ber Sauptstadt, wo er mit königlicher Pracht bestattet wurde. Theodosius selbst ging der Bahre voran. bas Bundnig traten die Beftgothen als foederati in den romifchen Beeresdienft und machten einen aufehnlichen Theil der Beeresmacht aus. Gie behielten ihre Wohnfite in Thracien und Theodofius suchte durch große Freigebigkeit fortdauernd die Berbindung mit ihnen aufrecht zu erhalten.

Das Berhältniß des Theodofius zu den Gothen gibt uns einen Schlüffel zum Berftandniß der fragmentarifden Rachrichten, welche aus Aurentius Bericht über Die letten Lebensjahre des Ulfila erhalten find. Theodofius, der zu Theffalonich in feiner Rrantheit von dem Bischof Afcholius die Taufe begehrt hatte, befannte fich bei dieser Gelegenheit perfonlich zu bem Nicanum. Er fuchte auch bies Befenntnig zum herrichenden im römischen Reiche zu machen und auf Grund deffelben die firchliche Ginheit herzuftellen. Ale er nach feiner Benefung nach Conftantinopel fam. mufite ber grianische Bifchof Demophilus, der das nicanum ju unterzeichnen fich weigerte, mit feinen Unhängern die Kirchengebäude, welche fie 40 Jahre innegehabt hatten, raumen, und fie durften feitbem nur außerhalb ber Stadt ihre Gottesdienfte halten; ftatt ihrer gogen die Befenner des nicanum wieder in die Rirchen ein, die früher in ihrem Befite aewefen waren. Ein allgemeines Concil, welches ber Raifer im 3. 381 nach Conftantinopel berief, bestätigte auf's Reue die zu Nicaa aufgestellte Glaubensformel und fette einen neuen Batriarchen von Conftantinopel ein. Bon den Gegnern des Nicanum hatte nur Macedonius an jenem Concil Theil nehmen burfen. Die ftrengen Maagregeln, welche feitdem auch an anderen Orten gegen die Arianer angewandt wurden, befonders die Austreibung aus den Kirchen, riefen sehr bedenkliche Unruhen hervor. war ernftlich barauf bedacht, biefe beigulegen, und berief als wirtsamftes Mittel am 17. Januar 383 ein Concil nach Conftantinopel, an dem alle Barteien Theil nehmen und die Säupter derfelben durch gemeinsame Besprechung fich zu einer Formel bereinigen follten. Im Juni beffelben Jahres trat diefes Concil gufammen. Es liegt nun fehr nahe, anzunehmen, daß diefes Concil daffelbe gewesen ift, zu dem Ulfila nach des Aurentius Bericht turz bor seinem Tode nach Constantinopel gereist ift: "qui (sc. Ulfila) cum praecepto imperiali completis quadraginta annis ad Constantinopolitanam urbem ad disputationem ..... contra p....stas perrexit" etc. Wenn W. Beffel in feiner Schrift "über das Leben des Ulfila" die Lude contra p .... stas ergangen will mit coutra Psathyropolistas und annimmt, der ehrwürdige Greis seh von Theodosius

Illfila 623

herbeigerusen worden, um durch sein Ansehen einem unter seinen Landsleuten ausgebrochenen Streit ein Ende zu machen, so ist dabei übersehen, daß die Psathyrianer zu Constantinopel gerade die arianischen Gothen waren, weßhalb die Psathyrianer schlechhin die Gothen wurden, die sich mit den anderen Arianern zu Constantinopel über die Frage stritten: ob Gott auch, bevor der Sohn existirte, der Bater genannt werden könne. Dann aber ist dieser Streit unter den Arianern zu Constantinopel nach der genauen Angabe des Sokrates im Jahre 394 zuerst ausgebrochen, nach dem Tode des Ulstla und sein Rachsolger im Bischossamte, Selenas, hielt mit den Psathyrianern zusammen (vergl. m. Kirchengesch. S. 388 f.).

Die fo nahe liegende Annahme, daß das Concil, ju dem Ulfila auf faiferlichen Befehl fury bor feinem Tode nach Conftantinopel reifte, das des Jahres 383 gewesen fen, glaubte Baig und mit ihm ber Unterzeichnete früher ablehnen zu muffen, weil am Schluffe der handichriftlichen Abhandlung eines uns nicht weiter befannten arianischen Bifchofs Maximinus, worin fich das Schreiben des Augentius über feinen Lehrer Ulfila findet, zwei Befete angeführt finden bom Jahre 386 und 388, welche mit bem Bericht des Augentius im engften Zusammenhang ju fteben schienen. Reuerdings hat aber bie genauere Ginficht einer Abschrift der gangen Abhandlung des Maximinus durch B. Beffel ju dem Ergebnift geführt, daß die letten Worte des Bangen fomohl die angezogenen Gefete als auch die borher wiederholte Mittheilung des Augentius über die lette Reife Des Ulfila nur eine abgeriffene Rotig ift, welche die Schlugbemerfung des längeren borhergehenden Schreibens erläutern foll. Mariminus, der jedenfalls geraume Zeit fpater (im 5. Jahrhundert) geschrieben, hat zu ber ihm vorliegenden hiftorifden Mittheilung bes Aurentius über ben Ausgang des Concils bom 3. 383 betreffende Befete in dem Codex Theodosianus gesucht, aber nicht das Richtige getroffen und so die geschicht= lichen Berhältniffe verwirrt (vgl. Beffel a. a. D. S. 17 ff.).

Das Concil vom 3. 383, zu dem der Raifer Theodosius die Baupter aller Parteien eingeladen, follte mo möglich eine Ginigung aller Barteien herbeiführen. Daß Ulfila auch zu bemielben eingeladen worden, fonnen wir nach dem langeren Bericht, ben Sofrates (hist. ecel V, 10) über das Concil gibt, wohl vermuthen. Der griechische Rirchengeschichtsschreiber fieht zugleich in den damaligen politischen Berhältniffen ein Motiv ju jener Maagregel des Raifers. Es fenen nämlich gerade damals burch die aottliche Borfehung Die gefährlichen barbarischen Bolfer übermunden worden; namentlich ermähnt Sofrates, daß in Folge eines Bundniffes mit Athanarich fich das ganze Bolf ber Gothen ben Römern ergeben habe. Dem Theodofius mußte in feiner politischen Stellung zu den Gothen als foederati der Romer fehr viel daran gelegen fenn, Die arianischen Gothen auch in religiöser Beziehung zufrieden zu ftellen. Deshalb mar der Raifer ernftlich bemüht, nochmals einen Unionsverfuch mit den Arianern und anderen Barteien zu machen, und wenn fie auch nicht für das Nicanum zu gewinnen waren, doch eine neue Formel aufstellen zu laffen, in der fich alle vereinigen fonnten. Der Raifer ließ fich ichlieflich Die Befenntniffe ber berichiedenen Barteien übergeben, entichied aber endgultig fur bas Nicanum. Seitdem war die Sache bes Arianismus eine berlorene. Die Kirchenhiftoriter miffen nichts bon einer nochmaligen Unterhandlung. Ulfila fah fich ebenfalls auf Brund feines Befenntniffes als Baretifer verurtheilt und verfiel, tief bekummert über ben Ausgang diefer Sache, in eine Krantheit, die feinem Leben bald barauf, also nach ber Mitte bes Jahres 383, ein Ende machte. Bon ben gerade au Constantinopel anwesenden Genoffen und Mitbischöfen wurde er unter großer Theilnahme bes driftlichen Boltes, welches feine Berbienfte in hohen Ehren hielt, feierlich gur Erbe bestattet. Sein Glaubensbetenntnift, bas er in den letten Tagen feines Lebens verfaßt hatte — vielleicht daffelbe, welches er dem Raifer überreicht hatte --, hin= terließ er feinem Bolfe als ein Teftament. Er hatte dafür geforgt, daß tuchtige Schüler fein Bert fortsetten, unter ihnen Manner wie Augentius, Bijchof von Doroftorus (Siliftria), dem wir den Abrif bes Lebens und der Lehre, auch das Teftament des Ulstila, das jedoch nur fragmentarisch erhalten ist, verdanken. Augentius bezeugt seinem Meister, daß er ihn nicht würdig genug loben könne und doch auch nicht wage, gänzlich zu schweigen. "Mehr als Alle bin ich sein Schuldner, da er um so mehr an mir gearbeitet hat, der mich von meiner frühen Jugend von meinen Estern als Schüler aufnahm, die heil. Schrift lehrte und die Wenschheit mir aufschloß, der durch die Barmsherzigkeit Gottes und die Gnade Christi leiblich und geistig als seinen Sohn im Glauben mich auferzog." —

Was die Quellen über Ulfila betrifft, vergl. G. Wait, über das Leben und die Lehre des Ulfila; Bruchstücke eines ungedruckten Werkes aus dem Ende des 14. Jahrshunderts. Hannover 1840.; dazu W. Bessell, über das Leben des Ulsila und die Bestehrung der Gothen zum Christenthum. Göttingen 1860. — W. Krafft, die Anfänge der christlichen Kirche bei den germanischen Bölkern, Bd. I. 1ste Abth. Berlin 1854.

Mirich, Bifchof bon Augsburg, wurde um's Jahr 890 zu Augsburg ge= Sein Bater war hupald, Graf bon Dillingen, und feine Mutter Dietpirch, Tochter des Herzogs Burchard von Schwaben. Alsbald wurde er dem Kanonikate zu Augsburg einverleibt und badurch ichon jur einstigen Besteigung des Bischofsftuhles befähigt und bestimmt. Dem diente auch das, daß man ihn noch als Knaben nach St. Ballen schickte, wo bie nachgeborenen Sohne des hohen Adels von Suddeutschland theils ju einem hochangesehenen und mit leiblichen und geiftigen Butern geschmudten Rlofterleben, theils aber auch zur Uebernahme ber höchsten firchlichen Würden vorbereitet wurden. Ulrich war wegen feiner vornehmen Berkunft besonders gern gesehen und follte für bas Rlofter gewonnen werden, dem er als Abt große Dienfte hätte leiften konnen. Er scheint fich auch in der Neigung zur Uscese bor feinen Benoffen ausgezeichnet zu haben, veranlagt durch eine Reclusa, Namens Biborada. Aber die Aussicht auf die hohe Stellung in ber Beimath führte ihn wieder nach Augsburg gurud, wo ihn ber bamalige Bijchof Abalbero fehr zuborfommend aufnahm. Leider war er auf einer Bilgerfahrt nach Rom abwefend, als Adalbero ftarb und fein Plat mit einem Anderen, Biltine mit Namen, befett wurde. Doch ju feinem Blüde ftarb dieser schon im Jahre 923, und nun fetten die Berwandten Ulrich's beffen Beftimmung jum Bifchofe beim Ronig Beinrich durch. Die ftattliche Geftalt und die in St. Gallen erlangte Bildung trugen viel zu feiner Empfehlung bei. Er erhielt die königliche Ernennung, dann in Augeburg zuerst die königliche Investitur und am 28. Dezember 923 die Ordination. In jener Zeit war ein Bifchof junachft ein geiftlicher Berr, und gerade im 10. Jahrhundert wurden die staatlichen Pflichten und Nechte der Großen des Reiches auf ihn übertragen. Er mußte mit feinen Lehnsleuten am Sofe und im Lager des Konigs ericheinen. Er mußte an den mit ben Reichstagen verbundenen Synoden Theil nehmen und dem Ronige in die Feldschlacht folgen. Ulrich hat folden Dienft den Konigen Beinrich I. und Otto I. geleiftet. Aber als er alter wurde, fant er es mit Rudficht auf feine religiöfen Bflichten und wohl auch ichon in der Absicht, ben fpateren Uebergang des Bisthums auf feinen Reffen Adalbero borgubereiten, für gerathen, diefen letsteren anstatt feiner mit Erlaubnig bes Ronigs ben Sof- und Rriegsbienft thun ju laffen. Ulrich forgte für Befestigung feiner Stadt und der ihm gehörigen Stifter und Kastelle. Er war in ber schlimmen Zeit ber Emporung bes Bergogs Liutulf gegen ben Ronig, feinen Bater, bem Ronige treu und mußte deshalb fein ganges Gebiet und auch Augsburg an ben Pfalzgrafen Arnulf verloren gehen und fich felbst in Schwabmunchen belagert feben. Aber er murbe bon feinen ebenfo bem Ronige treuen gräflichen Berwandten befreit und bemuhte fich fogleich, Frieden zwischen Bater und Gohn herzustellen. Es tam auch auf feinen und bes Bifchofs Sarthert von Chur Betrieb der Baffenftillftanb ju Mertiffen ju Stande. Das barauf folgende Jahr 955 mar die größte Zeit feines Lebens. Die Magharen hatten schon im Jahre 925 vor Augsburg gelegen. Damals hatte Ulrich in der Kirche gebetet und hatte alle Sänglinge am Altare auf die bloke

Erbe legen laffen und fein Fleben mit ihrem Bewimmer vereinigt. Die Magbaren waren abgezogen. Dreißig Jahre fpater erneute fich die Gefahr und zwar in viel groferen Berhältniffen. Bang Suddeutschland wurde von den rauberischen Schaaren ber Magharen durchzogen, und unterftutt bon Landesberrathern fanden fie keinen Biderstand. Der Schrecken ihres Ramens muche immer mehr, und es war die hochste Zeit, daß ihre Beeresmacht aufgehalten murde und daß die Deutschen zu einer entscheidenden Schlacht Belegenheit befamen und genothigt wurden. Das gefchah durch Bifchof Ulrich bon Augsburg. Er jog viel tabfere Mannschaft in die Stadt und besetzte die niedrigen. durch Thurme nicht verstärften Mauern gang damit. Er litt nicht, daß ein Ausfall gewagt wurde, that aber das Seine, daß ein Sturm auf das Thor im Often fraftig abgeschlagen wurde. Er war felbst dabei zu Pferde, mit ber Stola angethan, ohne Schild, Panger und helm. Ueberall umherreitend, ordnete er Alles zu weiterer Befeftigung der Balle und jur Bewachung der Stadt an. Die Nacht brachte er im Bebete gu, mahrend die Frauen theils eine Proceffion durch die Stadt machen, theils gur Maria flehen mußten. Am Morgen hielt er Meffe, reichte das heilige Abendmahl und ermunterte die rechtgläubigen Chriften jum Bertrauen auf Gott. Gin allgemeiner Sturm follte auf Augsburg unternommen werden, aber die muthige Baltung der gablreichen Mannichaft rings auf den Mauern verzögerte ihn, bis Nachricht eintraf, daß König Dtto eilig herbeizog. Da brachen die Magharen auf und gingen ihm entgegen und nöthigten ihn, eine Schlacht auf dem Lechfelde anzunehmen. Rach Abhaltung eines Faft - und Buftages gingen die Deutschen am 10. August 955 in den Rambf, geffartt durch gemeinsamen Gottesdienst. Der König hatte aus ber Sand Ulrich's das heil. Abendmahl genommen. Gin glangender Sieg murbe erfochten. Aber ber König und der Bifchof hatten persönliche Berlufte zu beklagen. Ulrich hatte feinen Bruder Dietpold und seinen Neffen Reginbald verloren. Der König tröstete ihn und erfüllte ihm jeden Wunsch seiner Seele. Am Morgen des 11. August zog er, nachdem er sich nochmals von Ulrich das heil. Abendmahl hatte reichen laffen, nach Often weiter zur Berfolgung der Feinde. - Rach diefer Zeit mußte Ulrich von Reuem Kirchen und Rapellen bauen und schmuden, Städte, Stifter und Burgen, Saufer und Felder feiner Landguter wieder in guten Stand feten. Befondere Augsburg erfreute fich feiner Fürforge. Er mußte Die berarmten Bfarrer, Bermalter und Dienstleute von dem, mas ihm übrig geblieben war, eine geraume Zeit erhalten, und er mußte firchliche und bürgerliche Ordnung in feinem Bolle fester grunden. Das hat er gern auf Bisitationsreifen gethan, die er nach dem Ofterfeste zu machen pflegte, nachdem er in den erften Tagen der Charwoche Diocefansynode gehalten hatte. Da besuchte er erft die Stifter Feuchtwangen, Staffelsee, Rufen, Biefensteig und Bebach, die er fich referbirt hatte und beren Gintunfte ihm die aroffen Mittel zu feinen Unternehmungen gaben. Aber er gog auch in ber gangen Dibcefe umber, um Bericht und Firmung zu halten und um die zusammengerufenen Klerifer ernstlich hinsichtlich ihrer Amtsführung und ihrer Sitten zu prüfen und zu ermahnen. Unter anderen Fragen richtete er auch folgende an seine Geiftlichen; si subintroductas mulieres secum habuissent et inde crimen suspicionis indicerent. Er bediente sich dabei einer Synodalunterweifung, welche schon im 8. und 9. Jahrhundert in der frantijd gallifden Rirche entstanden mar. Bijchof Ulrich auf der Bifitationsreife ift ein fehr karakteristisches Bild aus der Rirche des 10. Jahrhunderts. Er fuhr auf einem mit Doffen bespannten Wagen und faß auf einem in der Schwebe gehaltenen und mit Teppichen überdachten Stuhle, betete den gangen Tag mit einem Raplane den Pfalter, wurde von Brieftern begleitet und von einem gahlreichen Saufen von Armen und Kruppeln umschwärmt. Eine überströmende, wenn auch unweise Wohlthätigkeit zu üben, hielt er für einen Schmud fowohl des Fürsten als auch des Bischofs. Er übte fie auch gegen die Klerifer, die er in großen Schaaren in feiner bischöflichen Residenz hatte und zu den Kirchenfesten verwandte. Die festlichen Gottesbienfte wurden bon ihm fehr bermannichfacht und an den Saubtfeften in mehreren Rirchen hintereinander mit

immer fteigenden Brunte und Bombe von ihm vollzogen. Bu feinem täglichen berfonlichen Gottesbienfte häufte er die Andachtsmittel in betrübender Beife. hertommlichen täglichen Curfus, bas offfeium bon der Mutter Gottes, bon dem beiligen Rreuze und pon allen Beiligen und den ganzen Bfalter und feierte an manchen Tagen die Meffe breimal. Auch im Fasten konnte er fich in den bon ber Rirche bagu bestimmten Zeiten nicht genug thun. Die Frommigkeit feiner Zeit richtete fich befonders auf Reliquienverehrung. So mar es auch bei Ulrich, der deshalb auf die Bermehrung feines Reliquienichates eifrig bedacht mar. Er machte zu bem 3mede weite Reifen. Er brachte unter Anderem von St. Moria fehr ameifelhafte Ueberrefte von Rriegern ber thebaifchen Legion und aus Rom ben, wie es icheint, nicht redlich erworbenen, aber auch fehr unficheren Ropf des heil. Abundus nach Augsburg. Nach Rom ift er als Bifchof zweimal gezogen, das zweite Mal als 81jahriger Greis. Daran fnüpfen fich seine letten trüben Erfahrungen. Sein Reffe Abalbero mar felbft ichon alt geworden, ohne feine Soffnungen auf das Bisthum erfüllt zu feben, und Ulrich hatte ihm jett gern nicht langer im Wege gestanden. Er wollte feine letten Tage als Monch verleben. Das Monchthum war bon ihm immer hochgehalten gewesen. Auf die Bebung deffelben wie auf die Durchführung des Colibats der Beiftlichen mar im Jahre 952 auf einem Concil ju Augsburg gedrungen worden. Ulrich hatte bie Wieberaufrichtung von Benediftbeuern, Rempten und Ottobeuern betrieben und einige andere Rlöfter felbft geftiftet. Wenn er auch als Bifchof die obengenannten Stifter nicht jur Selbstständigkeit fommen ließ, so wirkte er doch bald nach dem Beifte der Zeit anderen die freie Abtsmahl aus und unterftutte die Berftrengerung des Riofterlebens, wie fie bon Beften nach Deutschland eindrang. Die in St. Ballen empfangenen Jugendeinbrude wirkten nach. Er verehrte besonders die Reclusen, er midmete St. Gallen feine Freundschaftsdienste und er jog felbst bas Rleid ber Benedittiner an, bas man ihm einft in jungen Jahren vergebens angeboten hatte. Das that er, als er von jenem letten Römerzuge zurudtam. Er hatte in Ravenng vom Raifer erbeten, bag er bie Bermaltung des Bisthums und die Ansübung aller damit berbundenen ftaatlichen Rechte und Bflichten in die Bande feines Neffen Adalbero übergeben laffen durfte. Nach der Rudtehr hatte Adalbero in Ulrich's Gegenwart fich von allen Lehnsleuten und Dienftleuten bes bischöflichen Stuhles ben Gulbigungseid leiften laffen und hatte fich erlaubt, mahrend Ulrich nur mit monchischen Religionsübungen beschäftigt war, mit dem bischöflichen Stabe öffentlich aufzutreten. Das erregte aber großen Unftog, und bon der Synode ju Ingelheim (972) mußte fich Ulrich auf bas Unheilvolle und Gefetwidrige feiner Selbstersetzung burch feinen Reffen aufmerkfam machen laffen. Erft nach feinem Tobe burfte es einen Underen geben, ber in Augsburg bischöfliches Unsehen genöffe. Die Rachfolge ift dem Adalbero gesichert worden; aber diefer follte noch vor feinem Dheim fterben. Gleich barauf ftarb der Raifer und noch in bemfelben Jahre erreichte den lebensmuden Bifchof der Tod, nachdem er nichts fo fehr, als feine untanonifche Nachgiebigfeit gegen Abalbero beklagt hatte. Die letten Tage brachte er im Sterbekleibe ju und ftarb am 4. Juli 973, auf afchebestreutem Boden liegend, in Begenwart feiner Alerifer, welche die Litanei fangen. Beigesett wurde er in der Grabftatte, welche er fich nach dem letten Rriege mit den Magbaren neben der neu aufgebauten St. Afrafirche errichtet und bei welcher er an allen Freitagen Meffen gelesen hatte. — Dem Glauben jener Zeit entsprechend war es, daß fich fehr bald am Grabe Ulrich's Gulfesuchende einfanden und daß fie auch von dort geschehenen Bundern berichteten. Ulrich's Andenken und Ueberrefte genoffen deshalb in Augsburg und im weiten Umfreife allgemeine Berehrung. Gein ftändiger Begleiter in den letzten Jahren, Brobst Gerhard, Schrieb eine preisende Biographie, welcher er schon viele Zeichen und Bunder des heis ligen Bifchofe anfügen fonnte. Diefe Schrift nahm Bifchof Liutulf von Augeburg mit fich nach Rom, als er darauf ausging, für feinen Borganger die Berehrung der gangen Chriftenheit zu erwerben. Der Babft Johann XV. erfüllte feine Bitte und lieft

im Februar 993 eine Bulle an die Bischöfe und Aebte Galliens und Germaniens außgehen, welche von ihm, von sünf Bischöfen, von neun Cardinalpriestern und vier Diastonen unterschrieben ist und Folgendes enthält. Um Ansange: decrevimus memoriam illus, i. e. sancti Udalrici episcopi affectu piissimo et devotione sidelissima venerandam. Um Ende: memoria Udalrici . . . divino cultui dicata existat. Der Pabst berust sich dabei auf divina saluberrima praecepta und auf sanctorum canonum ac venerabilium patrum documenta, auf den pius considerationis intuitus omnium ecclesiarum dei und auf den apostolici moderaminis annisus, utilitatem commoditatem atque sirmitatis persicere integritatem. Er rechtsertigt den Heiligencultus mit den Worten: sic adoramus et colimus reliquias martyrum et consessorum, ut eum, cujus martyres et consessores sunt, adoremus; honoramus servos, ut honor redundet in Dominum, qui dixit: qui vos recipit, me recipit. Aber er fährt auch ganz unevangesisch fort: ac perinde nos, qui siduciam nostrae justitiae non habemus, illorum precibus et meritis apud clementissimum Deum jugiter adjuvemur.—

Wir haben hier den ersten nachweisbaren Fall des Uebergangs von der sich von felbst machenden Berehrung eines verstorbenen Chriften als eines Beiligen in feiner baterländischen Rirche zu ber ausbrudlich vom Babfte befretirten Berehrung eines Solchen in der gangen unter dem Babftthum gufammengefaften Chriftenheit, den erften Fall folder pabft= lichen, fpater als Babftrecht refervirten Aufnahme in die Bahl der Beiligen der katholifchen Rirche. - Der Rame Ulrich's von Augeburg wird mit einer furgen Schrift in Berbindung gebracht, welche Flacius querft 1550 bruden ließ und fpater in feinen Catalogus testium veritatis aufnahm. Sie ift an einen Pabst Nitolaus gerichtet und beginnt damit, daß bas neuliche Defret des Babftes über die Enthaltsamkeit der Beiftlichen den Briefichreiber in Furcht und Traurigkeit verfett habe. Er erklärt es für Gewaltthat, daß man gegen das Evangelium und den beiligen Beift zur Befolgung von privaten Befehlen gezwungen wird. Rathichlage und Ermahnungen feben borzuziehen gewesen. Aber Gott hat ja auch im alten Testamente ben Prieftern die Ghe erlaubt und hat fie ihnen nachher niemals verboten. Auch Chriftus hat die ftrenge Enthaltsamkeit für weniger rathfam gehalten und Paulus hat Jedem empfohlen, fein eigenes Weib zu haben, nicht etwa nur den Laien. Bom Bifchof verlangt Baulus, daß er Gines Beibes Mann fen, und bis in's vierte Jahrhundert hat es fein dem entaggenftehendes Berbot gegeben. Gregor der Große hatte freilich den Beiftlichen die Che unterfagt, aber als er in feinem Teiche 6000 Kindertopfe fand, fagte er: es ift beffer, zu heirathen, als Belegenheit zum Tode zu geben. Rifolaus hat alfo einen großen Tehler begangen mit feinem Bebote ber Enthaltsamkeit. Chriftus fagt: mer es faffen fann, ber faffe es. Der Babft bagegen: wer es nicht faffen tann, der foll bom Bannfluche getroffen werden. Schandlich ift es. baf Bifchofe oder Archibiatonen bor ben abicheulichsten Wolluften feinen Abichen empfinden und die ihnen untergebenen Beiftlichen wie Stlaven zwingen, ihre feuschen Ehen aufzuheben. Der Pabst muß folden Berweis hinnehmen, der ihm mit aller Unterwerfung und Treue ertheilt wird. Der Spruch, ber Bifchof fen mehr als ber Briefter, trifft fcon im Berhaltniffe zwifden Augustinus und hieronymus nicht zu. -Diefes Schreiben ift am besten abgedruckt bei Martene et Durand, Amplissima collectio p. 449-454. Da lautet die Ueberschrift: Nicolao Domino et patri S. Romanae ecclesiae provisori V. solo nomine episcopus amorem ut filius, timorem ut servus. Es gibt Sandichriften, welche ftatt des V ein G haben. Der Schreiber will gemift nicht ber heil. Ulrich, Bifchof bon Augsburg febn. Dagegen ift ichon ber Name des Babftes. In dem gangen 10. Jahrhundert hat es feinen Babft Ritolaus gegeben. Wie kame ferner unfer Ulrich dazu, sich solo nomine episcopus zu nennen und sich ale Briefter ichon zu einer Ruge gegen einen Bischof fur berechtigt zu erklaren? Wir muffen die Regierungszeit eines Pabftes Nitolaus und einen nichtbifchöflichen Berfaffer fuchen. Da haben nun die katholischen Rritiker längst auf das Jahr 1059, in welchem Ritolaus II. ein betreffendes Colibategefet erlaffen hat, und auf ben Scholaftifus Benricus ober Guenricus aufmerksam gemacht, welcher im Namen bes Bifchofs Theodorich bon Berdun an Gregor VII. ein Schreiben ahnlicher Art und beffelben Stiles erlaffen hat. Derfelbe ift fpater vom Raifer jum Bischof von Bercelli ernannt worden. Die ichwer verständlichen Worte solo nomine episcopus konnen auf biefe Ernennung anfpielen, muffen aber freilich erft in eine giemlich fpate Copie bes Schreibens aufgenommen worden febn. Gie konnen aber in einer etwas anderen Form auch auf bas angegebene Berhältniß des Schreibers zum Bischofe Theodorich hingewiesen haben. Daneben muffen wir zugeftehen, daß das Schreiben in fehr fruher Zeit fur ein Schreiben bes Bifchofs Ulrich ausgegeben worden ift. Bei bem Mangel aller Kritit ift vielleicht ber Anfangsbuchftabe bes namens V. ju biefer Behauptung hinreichend gemefen. Es find Spuren bavon ichon bei Berthold von Constanz porhanden und finden fich auch bei Aeneas Splvius. Unfer Ulrich hatte bom Colibate nie fo reben konnen. Dagegen fpricht feine obenftehende Schilderung, feine Synodalermahnung und der Synodalbeichluß bom Jahre 952.

Ferner wird dem Ulrich ein Sermo synodalis parochianis presbyteris in Synodis enuntiandus jugeschrieben. Freilich ebenso bem Babft Leo IV. und dem Bischof Ras therins von Berona. Allen mit Unrecht. Bergleiche bie Schrift bes Unterzeichneten: Ratherius von Verona. Th. I. S. 343. Anmerk. - Auch eine epistola de vita Notingi episcopi Constantiensis hat Ulrich nicht geschrieben. -

Die beste Quelle über Ulrich ift die Lebensbeschreibung, welche Gerhard zwischen 983 und 993 aufgesetzt und Wait in den Monumenten Scriptores IV. p. 377 sq. herausgegeben hat. Da findet man auch die fpateren gbhangigen Biographien verzeichnet. Sonft vergleiche noch Mabillon, Acta SS, ord, S, Bened, Saec, V. und Braun, Geschichte der Bischöfe von Augsburg. Th. I. Augsb. 1813. Albrecht Bogel.

Mirich, Bergog bon Bürttemberg, f. Bürttemberg.

Alltramontan, jenfeits der Berge, nämlich der Alben, heißt bei den dieffeits derfelben Wohnenden, vorzüglich Frangofen und Deutschen, Diejenige firchliche Richtung, welche am romischen Bofe, bei ber Curie die herrschende ift, alfo gleichbedeutend mit curialistifch. Es ift nicht ber romische Ratholicismus an fich, welchen man als Ultramontanismus zu bezeichnen pflegt, sondern nur dasjenige Suftem innerhalb ber romifden Rirche, welches auf ber Grundlage bes hierarchischen Feudalprincips ausgebildet ift, also das Bapalinftem (m. f. ben Art. "Babft" u. f. w. Bb. XI. S. 86 f.) im Gegensate des Epiftopalfustems (f. Bd. IV. S. 107 f.) und mit Rudficht auf beftimmte mit dem letteren in Berbindung ftehende Grundfate des fogenannten Febronianismus (m. f. den Art. "Hontheim" Bo. VI. S. 255 f.), Jansenismus (f. Bb. VI. S. 423 f.), Josephinismus (f. den Art. "Joseph II." Bd. VII. S. 29 f.). Der Rarafter des Ultramontanismus manifestirt fich vornämlich in der Befämpfung des Nationalfirchlichen, der wenn auch nur relativen Gelbstiftandigkeit ber fatholischen Landesfirchen und besonderer Privilegien derselben, wie der Freiheiten der gallifanischen, beutschen, fdweigerifden Rirche (Die darüber erschienenen Schriften find fast fammtlich in den Index librorum prohibitorum gefett worden), fodann in der Bermerfung der Kirchenhoheitsrechte des Staats, wie des Placets und anderer Majestätsrechte.

S. F. Jacobson.

Umbreit, Friedrich Wilhem Rarl, berühmt als langjähriger Mitherausgeber ber "Theolog. Studien und Rritifen" und durch feine Berdienste als Erklarer bes Alten Testaments, ward am 11. April 1795 zu Sonneborn bei Gotha geboren. Die Frommigfeit der Eltern, die ihren einzigen Sohn jum Studium ber Theologie bestimmten, fowie auch ber tunftliebende Ginn des Baters, eines Meisters auf der Orgel, außerten einen nachhaltigen Einfluß auf Umbreit. Schon auf bem Gothaer Gymnasium (1809 bis 1814) von der Boefie des Alten Teftaments machtig angezogen, ließ er fich auf der Universität zu Göttingen von Gidhorn leicht für das Studium der fogen. orientali=

Umbreit 629

ichen Sprachen begeiftern. Gine Frucht berfelben liegt uns bor in ber 1816 erschienenen Böttinger Breisschrift: "Commentatio historiam Emirorum al Omrah ex Abulfeda exhibens." Wie fehr aber auch Umbreit auf Erwerbung gründlicher Sprachfenntniffe bedacht blieb, fo mar es boch meniger ein rein fprachliches oder aar geschichtliches, als vielmehr ein afthetisches Intereffe, welches fein für alles menschlich Schone und Erhabene empfängliches Gemuth zu den Werfen des Morgenlandes hingog. Nachdem er noch ale Student, Berder und Gidhorn gu "leitenden Gestirnen" ermahlend, feine erfte Schrift über ben Brediger\*) verfaft hatte, beftand er unter Bretichneider bas Canbis bateneramen zu Gotha, verzichtete aber auf ben Beruf eines praftifchen Beiftlichen und tehrte nach Gottingen gurud (1818), um fich bafelbft ben philosophischen Doktorgrad au erwerben und ale Brivatdocent feine erfolgreiche Wirksamkeit ju beginnen. Unterbrochen murde diefelbe im 3. 1819 burch eine miffenschaftliche Reife nach Bien, mo er mit dem geiftesverwandten Sammer = Burgftall, den er als "den Bertrauteften des Morgenlandes" verehrte, fich auf immer innig befreundete. Bereits im Winter 1820 berichaffte ihm die Empfehlung des berühmten Balaographen Ropp, der ein Freund bes Ministers Reizenstein mar, die Berufung als außerordentlicher Professor der Philosophie und Theologie in die philosophische Fakultät zu Beidelberg, welcher er feit 1823 als Ordinarius angehörte; und diefe Stelle hielt er fich auch offen, ale er 1829 gum Ordis narius der theologischen Fakultät ernannt ward. Im Kreise feiner Familie, welcher er ftete der liebevollfte und gartlichfte Batte und Bater mar, im innigen Berkehre mit gahlreichen Freunden und bor Allem in der Liebe ju feinem Berufe, dem er ale Lehrer und Schriftsteller mit größter Treue oblag, führte nun Umbreit zu Beidelberg ein gludliches und ruhiges Leben, bantbar gestimmt durch den fichtlichen Segen, welchen Gott auf feine Wirksamkeit legte, und herglich erfreut burch die bon den verschiedenften Seiten ihm 34 Theil werdende Berehrung und Anerkennung. Die babifche Regierung ehrte ihn im Jahre 1832 mit dem Titel eines Rirchenrathes, 1844 mit dem eines Beheimen Rirchenrathes. Aber es war ihm nach Gottes unerforschlichem Rathichluffe eine fcmere Brufung aufbehalten, ba ihn im Commer 1858 ein schleichender Marasmus ergriff, bon welchem ihn erft nach unfäglichen Leiben am 26. Abril 1860 ber Tob erlöfte. Die beiden in Beidelberg erschienenen Reden, welche 3. Boltmann und R. Rothe am Grabe ihres berklärten Freundes gehalten haben, geben ein erhebendes Zeugnig von der driftlichen Standhaftigkeit und aufrichtigen Frommigfeit des Entschlafenen, beffen Bebet, Bott, ber Berr, wolle ihn bewahren, daß er nicht wider feinen Gott murre, gnädige Erhörung gefunden hat.

Dem frischen Schmerze über ben Berlust Umbreit's haben die Netrologe von Schenkel (Allgem. kirchl. Zeitschrift 1860. Heft 6. S. 11 ff.), Mühlhäußer (Neue evang. Kirchenzeitung 1860. Nr. 23.) und E. Zittel (Allgem. Kirchenzeitung 1860. Nr. 54.) einen warmen Ausdruck gegeben, und ein ausstührlicheres Lebensbild von der Hand seines bewährten Freundes Ullmann ift in den "Studien und Kritiken" 1862 Heft 3. erschienen. Wenn wir jetzt den Bersuch machen, über Umbreit's Bedeutung uns Rechenschaft zu geben, so wird unser Blick sofort auf "die edle, versöhnende und zusammenshaltende Kraft seiner Person" gerichtet, auf die von Rothe so treffend geschilderte "Kindslichkeit und Weitsunigkeit seines persönlichen Christenthums, in der er sich so ganz und

<sup>\*)</sup> Koheleth's des weisen Königs Seesenkampf ober philosophische Betrachtungen über das böchste Gut, aus dem Hebräischen übersetzt und als ein Ganzes dargestellt. Gotha 1818. — Dieser auf willkürlichen Bersversetzungen ruhende Bersuch, die Einheit des Buches nachzuweisen, welchen er durch die Abhandlung "Coheleth sceptious de summo dono" 1820 weiter fritisch begründen wollte, ward indes spiece ind ausgegeben und scherzhaft als "literarische Jugendsünden bezeichnet. Bon seiner Borliebe für das räthselhafte Buch, über welches er seine erste alttestamentsliche Borlesung hielt, zeugt auch das 1849 erschiennen Schriftchen: "Was bleibt? Zeitgemäße Betrachtungen des Königs und Predigers Salomo iber die Sitelseit aller Dinge. Uebersetzt, erstärt und in ihrem wohlgeschlossen Jusammenhange entwickelt", worin er "den greisenhasten Ton" des in Salomo's Namen redenden Predigers wiederzugeben strebte.

630 Umbreit

gar nicht ausschließend berhielt gegen die berschiedenen Richtungen und Farbungen ber driftlichen Frommigfeit, fobald er nur die perfonliche Wahrheit berfelben inne wurde." Dagu fam der offene Blid nicht nur fur die Schonheit der Poefie des A. Teftaments, fondern auch mehr und mehr fur die Gottlichkeit feines Inhaltes, wodurch er befähigt murbe, feinen Buhörern und ben gahlreichen Lefern feiner begeifterten Schriften bas U. Teffament lieb und werth ju machen. Auf tobte Belehrsamkeit war Umbreit's Streben nicht gerichtet; ben Grundfinn ber heil. Schrift in Form und Beift immer reiner und umfaffender zu erkennen und fur die richtige Würdigung des Alten Bundes in der drift= lichen Theologie und Rirche unermublich ju wirten, blieb fortmahrend feines Lebens höchste Freude. Seine theologische Richtung murde im Laufe der Jahre eine positivere; aber im Befite eines gefchloffenen Suftems ift diefer Gottesgelehrte nie gewefen. Dbgleich er fich (vgl. Stud. u. Rrit. 1858. S. 607) mit ber Unzulänglichkeit kirchlicher Lehr= formeln nicht abfinden laffen wollte, freute er fich, mit ftreng firchlichen Auslegern in ber liebevollen Erforschung ber Offenbarungen bes Beiligen in Ifrael aufammenautreffen: aber Solchen gegenüber, die es zur driftlichen Pflicht rechneten, Berder und Gichhorn geradezu über Bord zu werfen, bekannte 1852 der friedfertige Mann, von feinem feligen Behrer Gichhorn folgende brei Stude gelernt ju haben: "1) Die Kritit ber beiligen Schrift ift eine protestantisch - freie Wissenschaft. 2) Die Auslegung berselben muß. wenn auch nicht allein, doch auch im Geifte bes Drients geübt werden. 3) Die Bumanität und Bietät gehören auch jur Religion und insbesondere jum guten beutichen Sinn."

Umbreit zeichnet uns felber feinen Entwidlungsgang mit den Worten (Stud, und Rrit. 1856. S. 477): "Ich ward burch Gichhorn zu Berber und Sammer geführt und machte die orientalifch = theologische, fowie später die theologisch = orientalische Ertlarung bes A. T. zu meiner vorzüglichsten wiffenschaftlichen Lebensaufgabe." Dhne Drientalift im jetigen Ginne des Wortes zu fenn, befag er gute Sprachkenntniffe und ein feines Berftandniß für die Eigenthumlichfeit des ihn anziehenden morgenlandischen Boltsthums; und ohne Ansbruch auf ben Namen eines mit scharf zugeschnittenen dogmatischen Beariffen arbeitenden Theologen, berftand er es um fo beffer, Die religiöfen Stimmungen und Anschauungen der Gottesmänner bes A. Bundes glüdlich nachzuempfinden und funftlerisch barguftellen. Go fand benn schon die erfte Schrift Umbreit's über bas Bobelied \*) vielfachen Anklang, und noch deutlicher zeigte fich feine feltene exegetische Begabung in der Erklärung des Siob ("Das Buch Siob. Ueberfetzung und Auslegung nebft Ginleitung über Beift, Form und Berfaffer des Buches. Beidelb. 1824. Zweite Auflage 1832.") und der Sprüche ("Philologisch e fritischer und philosophischer Commentar über die Sprude Salomo's, nebst einer neuen Uebersetzung und einer Ginleitung in bie Morgenländische Weisheit überhaupt und in die Bebräisch = Salomonische insbesondere. Beidelberg 1826."). Schon bei diesen Arbeiten offenbart fich feine fpater immer deutlicher hervortretende praftifche Richtung in ber großen Sorgfalt, welche er auf die Ueberfetung vermandte; er wollte bie geiftige und religiofe Erhebung, die ihm ju Theil aeworden, durch geschmachbolle und treue Wiedergabe ber heiligen Quellen auch ben Un-

<sup>\*)</sup> Lied der Liede, das älteste und schönste aus dem Morgenlande. Neu übersetzt und äschetisch erklärt. Göttingen 1820. — Angemein exfreute den Versasser bei diesem Versuche, das Hohelied gegen Herder als Ein zusammenhängendes Ganze zu erweisen, der Beisall Göthe's (vergl. dessen Berke, 1833. Bd. 46. S. 293 f.), den er als unseren größten Dichterweisen und Richter in Sachen des Geschmackes warm verehrte. Eine zweite verbesserte und vermehrte Ausgade, die wegen der Ausschneidung üppiger Nanken jugendlicher Phantasse zugleich eine verminderte heißen konnte, erschien 1828 zu Heidelberg; und auch später versor Umbreit das Hohelied nie aus dem Auge. Dassür zeugt außer mehrsachen Besprechungen in den "Studien und Kritisen" und dem betreffenden Artikel in dieser Enchslopädie auch seine "Erinnerung an das Hohelied" (Heidelsberg 1839) bei Gelegenheit des Hoheliedspriegen Prosessor (nicht Doctors) Jubiläums von H. E. G. Paullus, die schon als ein Deukmal seiner edlen Humanität hier Erwähnung verdient; vergl. Reichtins Meldegg, Paulus und sein Beit. Bd. II. S 237 f.

Umbreit 631

gelehrten juganglich machen. Wie Umbreit feit 1828 als Mitherausgeber ber "Studien und Rrititen" Diese einflufreiche Stellung jur Berfohnung der miffenschaftlichen Intereffen mit denen der driftlichen Frommigfeit treu und unberdroffen benutte, fo war es ihm auch ein besonderes Anliegen, die Ergebniffe eregetisch wiffenschaftlicher Forschung ber driftlichen Erbauung \*) zu vermitteln und die Grundtone der heiligen Musik des Alten Bundes jedem frommen Bergen bernehmlich anzuschlagen. Denfelben hohen 3med berfolgt den Theologen gegenüber, fo dag alfo der gelehrte Apparat nicht gang fehlt, Umbreit's bedeutenoftes Werk, die Erklärung der Propheten aufer Jona und Daniel ("Prattifcher Commentar über die Propheten des A. B. mit eregetischen und fritischen Anmerfungen. 4 Bde. Samb. 1841-46."), wobon das Buch Jefaja, das er auch in diefer Encutlopadie beschrieb, 1846 in verbefferter Auflage wieder erschien. Aber Umbreit begnügte fich nicht damit, den R. B. im Alten mit den lichteften Farben der Bropheten zu zeichnen; es brangte ihn auch, die Ergebniffe feiner alttestamentlichen Forschungen zur Aufhellung des R. Teftam. ju bermenden. Go entstand, nachdem aus den Borarbeiten eine Einzelfchrift ("Die Sunde. Beitrag zur Theologie des A. T. hamburg u. Gotha 1853.") erwachsen war, fein lettes größeres Werk: "Der Brief an die Romer auf bem Grunde des A. Testaments ausgelegt. Gotha 1856."

Auch die akademische Lehrthätigkeit Umbreit's war überwiegend bem Alten Testam. gewidmet. Bahrend ber Unterricht in ber hebraifchen Grammatit und in ben Elementen bes Arabischen, Sprifchen und Chalbäischen immer feltener wurde, begannen schon 1826 und 1827 die regelmäfig fortgefesten Borlefungen über die aboftolischen Briefe und bie Einleitung in's D. Teftament. Auffallend ift das Burudtreten ber hiftorifchen Bucher bes A. Teft., wie denn überhaupt der geschichtliche Sinn in Umbreit weniger entwickelt gewesen zu febn scheint. Bum Theil hieraus lagt fich's benn auch wohl erklaren, daß ber Entichlafene unbeschadet feiner aufrichtigen Wahrheitsliebe öfters der Befahr erlag, fich durch den Schein der Gläubigfeit einer Anficht blenden ju laffen, wenn diefelbe feinem frommen Gefühle jufagte und durch die gegenüberftehenden Schwierigkeiten für ihn ben Reiz des Tieffinnigen gewann. Bei diefer Behauptung habe ich weniger die Unnaherung an die firchlichen Meinungen über Jef. 7., Siob 19. und das Buch Gacharja im Auge, als 3. B. die Selbsttäuschung, welche ihn in dem hohen Schöpfungsgefange am Eingange in das Seiligthum des A. Testam. eine Dreieinigkeit des gott= lichen Wefens bemerken ließ, fowie fein fast unbedingt guftimmendes Urtheil über Bahr's Symbolit des mosaischen Cultus; wenigstens zweifle ich, ob jest noch ein "feit Langem im Driente Saufender und bon feinem Beifte Erfüllter" (Stud. u. Rrit. 1843. S. 169) jenen Deutungen der Bahlen = und Magbeftimmungen feinen vollen Beifall wird fchenken tonnen. Uebrigens rechnete Umbreit felber fritifche Scharfe nicht 'au feiner befonderen Begabung und hatte auch ein Bewußtsehn barum, daß fich ihm zuweilen bas Gefühl in allzu großer Beweglichkeit an die Stelle nuchterner Betrachtung brange.

Natürlich werden die Urtheile über den wissenschaftlichen Werth der einzelnen Schriften Umbreits je nach dem Standpunkte der Beurtheilenden verschieden ausfallen; vielleicht ist die Zeit zur Bildung eines abschließenden Urtheils überhaupt noch nicht gekommen, und jedenfalls wäre für eine eingehende Würdigung, sollte sie mir überhaupt

<sup>\*)</sup> Die "Christliche Erbauung aus bem Pfalter" (Hamburg 1835) gibt eine Uebersetzung und Erflärung 35 auserlesener Pfalmen in brei Abschnitten, Glaube, Erlösung und Hoffnung, beren letzter Pff. 2, 110. 72 behandelt. Die auch in's Holländische übersetzten "Grundtöne des A T." (Hamburg 1843), welche aus der prattischen Erflärung des A. Test im Heidelberger Predigerseminar bervorgingen, handeln am Leitfaden ausgezeichneter Schristissen zunächst von dem schöen und seinen Geiste und Worte, dann vom Menschen und schließlich vom Messias. Außer den kleineren Aussassen in den "Studien und Kritiken", welche zahlreiche Recensionen und Selbstanzeigen aus Umbreit's Feder enthalten, erwähne ich noch die Abhandlungen: "De veteris testamenti prophetis, clarissimis antiquissimi temporis orato ribus. Heidelb. 1832. 4." und "Der Knecht Gottes. Beitrag zur Christologie des Alten Testaments. Hamburg 1840."

zustehen, hier nicht ber Ort. Darüber aber kann wohl kein Zweifel sehn, daß das liebenswürdige und bescheidene Wirken des Mannes, den "eine selkene Berknüpfung mannichsaltiger Gaben und Tugenden" zierte, zu den wohlthuendsten Erscheinungen in unserer Bermittelungstheologie gehört; auch wo er die rechte Bermittelung noch nicht gesunden hat, kann sein treues Streben Anderen als Borbild dienen. Er hat in den verschiedensten Kreisen Vielen sür die Schönheit und für die Religion des A. Testaments Auge und Herz geöffnet; und nicht nur wegen rühmlicher Leistungen zur Förderung der biblischen Wissenschaft, sondern auch wegen seines von der Liebe Christi getragenen edeln, milden und masvollen Wesens wird sein Andenken stets ein gesegnetes bleiben.

Adolf Kamphaufen. Unfehlbarkeit der Kirche, des Pabstes. Der Apostel Baulus hatte das Wefen ber Rirche bahin bestimmt, baf fie ber Leib bes Berrn fen, ein Drganismus vieler Blieder, welche mannichfach unter fich verschieden, aber Alle von dem Ginen herrn regiert, bon dem Ginen heiligen Beifte durchwaltet werden. In diefem Bewuftfenn hat die apostolische Rirche die Bewifiheit, unüberwindlich ju fenn gegen die Unariffe ber feindlichen Beltmacht, wie der Liige und des Irrthums. Den heiligen Beift aber, bon welchem fie in alle Wahrheit geleitet und im Befits berfelben erhalten qu werden fich bewuft ift, halt fie nicht an einzelne Blieder noch an einen befonberen Stand gebunden, sondern in allen Gläubigen wirtsam. Sie Alle haben bie "Salbung", bermöge beren fie die Bahrheit miffen, 1 3oh. 2, 20 f.; fie Alle konnen und follen die Beifter prufen, ob fie aus Gott find, 4, 1. Allein ichon im 2. und noch mehr im 3. Jahrhundert ging die Repräsentation der Rirche über auf den Priefterftand, insbefondere auf den Epiftopat. Ignatius bezeichnet ben Epiftopat als bas Organ ber firchlichen Ginheit, Frenaus und befonders Chprian (de unit. eccl.) erklären die Bifchofe, fofern fie die Nachfolger und Stellvertreter ber Apostel fegen, als bie Träger der Wahrheit. Wenn der Lettere lehrt, daß die Rirche durch die Ginheit ber im romifden Bifchof ale ihrem gemeinschaftlichen Mittelpunkte verbundenen Bifchofe reprofentirt fen und nur durch diefen einheitlichen, mittelft ununterbrochener apoftolischer Succession fich fortpflanzenden Epistopat der heilige Beift fich mittheile, fo hat er damit ichon die Grundzuge der fpateren romifch - tatholischen Lehre ausgesprochen. Nachdem ichon ein Synodalichreiben ber Synode zu Chalcedon bom Jahre 252 bie Formel gebraucht hatte: "es hat uns auf Gingeben des heil. Beiftes gefallen", handeln gumal die öfumenifden Concilien als Organe ber allgemeinen Rirche fraft des ihnen in befonderer Beife beiwohnenden heiligen Beiftes und berlangen, daß ihre Beschlüffe als göttlich fanktionirt anerkannt werden. Satte aber ichon Chprian bie Ginheit des Epistopats im Pabfte sich gipfeln laffen ("Petri cathedra, ecclesia principalis, unde unitas sacerdotalis exorta est", Ep. 55. ad Cornel.), hatten dann Babste wie Innocenz I., 402-417, Leo d. Gr., 440-461, Belafiue I., 492-496, Gregor d. Gr., 590-604, den Brimat Betri mit Erfolg ju Gunften des romifchen Stuhles geltend gemacht: fo erklären die pfeudoifidorifchen Detretalen den Babft ausdrücklich für den episcopus universalis, übertragen ihm die plenitudo episcopatus und ftellen die cathedra Petri als ben Sit der Wahrheit in dem Sinne hin, daß felbst die Synoden ihre Autorität nur bom Pabste empfangen. Nachdem endlich Gregor VII. und Innoceng III. fich für Stellvertreter Chrifti und des "mahrhaftigen Gottes" erklärt hatten, wurde die im Babfte zusammengefagte occlosia repracsentativa für unfehlbar gehalten und ber Sat aufgeftellt, daß der Babft, fobald er e cathedra fpricht, nicht irren fann. Nur auf faktische Umftande wurde die Infallibilität nicht bezogen, so bag Appellationen a Pontifice male instructo ad melius instruendum möglich waren; auch wurde fie nicht allein von den Seften bes Mittelalters geläugnet, fondern fand auch innerhalb der römisch tatholischen Rirche felbst niemals gang allgemeine Anerkennung. Insbesondere nöthigte das große pabstliche Schisma gur Anerkennung des Grundfates, daß der Babft unter der Autorität der allgemeinen Concilien ftehe. Diefer Grundfat, befonders von Joh. Charlier von Berfon und Beter d'Ailly aufgestellt, wurde von den Rirchenversammlungen gu Bifa. Conftang und Bafel nicht blog allgemein angenommen, fondern gu Conftang auch thatfächlich geltend gemacht, indem bas Concil fraft ber Bewalt, welche ihm unmittelbar bon Chrifto guftehe, ben Babit Johann XXIII, suspendirte und absette. Nachdem aber das Babstthum auch von dieser schweren Niederlage fich wieder erholt hatte, fprach es mit um fo größerer Sicherheit feine früheren Grundfate aus, und bie Stimmen eines Johann bon Befel, Johann bon Beffel und Anderer, welche die Repräfentation der Rirche im Pabste und die Unfehlbarfeit der römischen Rirche ausdrücklich bestritten (Ullmann, Reformatoren bor ber Reformat. II.), ichienen ungehört zu berhallen. Das Tridentinische Concil hatte fich felbft in Frage geftellt, wenn es bas Dogma von der Infallibilität der Rirche der Berhandlung unterbreitet und einer ausdrücklichen Festsetzung bedürftig gehalten hätte; aus diplomatischer Rlugheit wurde es baher nicht aufe neue ausgesprochen, aber ftillschweigend bei jedem Canon vorausgesett. und erst ber Cat. Rom. P. I. IX, 19. bestimmte: "haec una ecclesia errare non potest in fidei ac morum disciplina tradenda, cum a spiritu sancto gubernetur." Dennoch ift auch nach bem Trident. Concil die romifche Kirche bis auf diesen Tag in amei Barteien getheilt, indem das Bapal oder Curialfnftem den Babft über bie Concilien ftellt und ihm für fich allein als Repräfentanten ber Gefammtfirche, bas Epiftopalfnftem ihm nur in Uebereinstimmung mit bem auf den Concilien fich ausfprechenden Epiftopat Unfehlbarfeit beilegt (Marheinete, driftl. Symbolit S. 80 ff.). Neuere tatholifche Dogmatiter und Symboliter geben baber über biefe gange Lehre leicht hinmeg; felbft Mohler ertennt in den beiden genannten Suftemen nur "für das firchliche Leben fehr wohlthätige Gegenfäte" (Symbolif, 2. Aufl. S. 370). Befanntlich hat aber noch ber jetige Babft ben Brundfat ber Infallibilität fattifch in Weltung gefest bei Feststellung des Dogma's von der immaculata conceptio Mariae.

Die Entstehung und ber bisherige Bestand der evangelischen Rirche ift die that= fächliche Regation ber Unfehlbarkeit der römischen Rirche und des Babftthums. Auf ber Difputation ju Leipzig (1519) murbe Luther burch die 13. Thefe Ed's bahin geführt, bas jus divinum bes Babftes ju beftreiten und an der Unfehlbarteit ber Concilien ju zweifeln. Auf bem Reichstage zu Worms erklärte er bann: "denn ich glaube weder dem Babfte noch ben Concilien alleine nicht, weil es am Tage und offenbar ift, bag fie oft geirrt haben und ihnen felbft midersprechend gewesen find" (Darheinede, Gefchichte d. teutsch. Reformation. I. Theil. 2. Aufl. S. 262). Auf dem Conbent gu Schmalkalben endlich (1537) fagten fich bie protestantischen Stände und Theologen in dem von Melandthon verfagten Unhange der ichmalfaldifchen Artifel de potestate et primatu Papae formlich vom Pabste los. Dennoch hat auch die evangelische Rirche die Unfehlbarkeit der Rirche nicht schlechthin verworfen, vielmehr in gewiffem Sinne behauptet. Indem fie auf Grund der Schrift festhielt, daß Jefus Chriftus die Rirche nicht allein gestiftet habe, fondern auch immerdar ihr Berr und Saupt bleibe, mit feinem Beifte ihr beftandig gegenwärtig fen und burch ihn vermittelft bes gefchriebenen und gepredigten Wortes fie im Befite ber Bahrheit erhalte, erklärte fie in ber Conf. Aug. VII.: "quod una sancta ecclesia perpetuo mansura sit", und führte bieß in der Apolog. p. 148 dahin weiter aus: "Et haec ecclesia proprie est columna veritatis. Retinet enim purum evangelium et, ut Paulus inquit, fundamentum h. e. veram Christi cognitionem et fidem, etsi sunt in his multi imbecilles, qui supra fundamentum aedificant stipulas perituras h. e. quasdam inutiles opiniones, quae tamen, quia non evertunt fundamentum, tum condonantur illis, tum etiam emendantur."

Die Kirche als der Leib des Herrn, als das Pleroma des, der Alles in Allem erfüllet, Eph. 1, 23., ist allerdings die absolut wahre und vollkommene. Der Irrthum der römischen Lehre wurzelt darin, daß sie diese Idee der Kirche identisch seit mit ihrer

empirischen Erscheinung, als ob die göttliche Substantialität der Rirche gang in die Sichtbarkeit übergegangen und die Rirche, wie Möhler a. a. D. S. 266 f. behauptet, nichts Underes mare, ale die Berforperung ber gottlichen Bahrheit felbft, der fortgehend in menichlich fichtbarer Form erscheinenbe Chriftus. Diefer Irrthum wird bann noch verftärkt durch die Unnahme, daß die Idee eigentlich doch nicht in der Befammtfirche, fondern nur in einem besonderen Stande berfelben, bem Rlerus, oder gar nur in der Spite biefes Standes, bem Pabfte, ihre Bermirklichung gefunden habe. Schon die geichichtlichen Thatsachen find bagegen zu mächtig. Denn bag Concilien geirrt haben, wird von dem Ratholicismus felbit zugestanden. Will er bennoch feine Lehre festhalten. fo muß er annehmen, daß folche Concilien nicht im Namen und in der Bollmacht der Rirche gehandelt haben. Dann aber muß er eine andere Autorität nachweisen, welche Die Berechtigung und Irrthumslofigfeit eines Concils verburgt. Gine folche Autorität ift aber entweder überhaubt nicht borhanden, dann ift die gange Lehre des Ratholicismus illusorisch; oder fie ift in der heiligen Schrift gegeben, dann ftehen wir auf evangeli= fchem Grund und Boden; oder fie muß, wie die confequenten Ratholiken lehren, im Babfte erkannt werden. Doch die Autorität des Babftes felbft bedarf nicht weniger ber Sicherstellung, benn es ift gleichfalls geschichtliche Thatfache, bak auch Babfte in folde Irrlehren verfallen find, welche der Ratholicismus felbft als Retereien verurtheilt hat. So mar Liberius (352-366) Arianer, Bofimus (417-418) Belagianer, Bonorius (625-638) Monothelet; gegen Johann XXII. fchrieb B. Occam ein Compendium errorum Joannis P., und Johann XXIII, wurde wegen offenbaren Unglaubens 1415 bom Concil ju Conftang felbft entfett. Die Runfte, mit welchen Bellarmin und andere Ratholifen biefe Thatfachen abzuschwächen suchen, erweisen fich als völlig unzureichend, da gerade hier die Geschichte eine sichere Entscheidung gibt. -Wenn ohne Zweifel feststeht, daß die Wahrheit, wenn fie erlösende Rraft für die Welt haben foll, auch in die Welt eingehen muß, und daß fie darum in der Kirche auch wirklich in die Gemeinschaft ber Gläubigen sich herabgegeben hat und das Eigenthum und Leben berfelben geworben ift: fo ift damit boch feineswegs jene vollige 3bentificirung bes herrn und der Rirche, feines Beiftes und ihres Beiftes als nothwendig erwiesen, vielmehr halt die Schrift die Unterschiedenheit beiber in ber Ginheit, die freiperfonliche Selbstffandigfeit in der gegenseitigen Gemeinschaft ausdrudlich feft, indem fie Chriftum als das Saupt, die Rirche als den Leib, Eph. 1, 22 f., jenen als den Chemann, diefe als das Beib, Eph. 5, 30-33. barftellt. Der jeweilige Beift der Riche ift alfo burchaus nicht identisch mit bem Beiste bes Berrn, sondern erhält fich auch neben biesem in gewiffer Freiheit und Gelbstständigkeit. Allerdings hat die Rirche Die Aufgabe, das in ihr waltende Leben Chrifti immer mehr zu bem ihrigen zu machen, aber fie erreicht dieses Biel nur in annähernder Entwicklung, nicht bis zu vollständiger Böfung. Denn weil fie bagu bon Gott gefett ift, die Welt in feine heilige und felige Gemeinschaft gurudguführen, und fich alfo immer aufs neue aus der Welt ergangen muß, fo liegt es in ihrem Begriffe, nicht eine fertige, fondern werdende, mehr und mehr zur vollen Reife bes Mannesalters hinanwachfende zu fenn, Eph. 4, 13. Diefe Allmählichkeit ihrer Entwicklung nach innen und nach außen hat ber Berr felbft in ben Bleichniffen bom Senfforn und bom Sauerteige, Matth. 13, 31-33., angedeutet und in dem Borte: τὸ πνεῦμα τῆς ἀληθείας ὁδηγήσει ύμᾶς εἰς πᾶσαν τὴν αλήθειαν, Joh. 16, 13., deutlich ausgesprochen; daß aber ein folches Werden und Bachfen die Bollfommenheit in ber Idee nicht ausschließt, erfieht man ichon daraus, daß derfelbe Baulus in demfelben Briefe einmal die Rirche ichon ro nicowna rov Χοιστού nennt und ihr dann doch noch die Aufgabe stellt, hinangutommen els μέτρον ήλικίας τοῦ πληρώματος τοῦ Χριστοῦ.

Dazu kommt nun aber, daß die Kirche, obwohl fie einerseits in entschiedenem Begensate gegen die Welt steht, doch andererseits die Welt nicht bloß außer sich, sonbern zugleich auch in sich hat. Um die Welt zu verklären, muß sie die Welt in

fich aufnehmen, wie benn in jedem ihrer Blieder nicht allein die erlösende Thatiafeit Chrifti, sondern mehr ober weniger auch noch Weltbotengen wirksam find. Wenn barum Die Rirche in ihren einzelnen Bliedern wie in ihrer Besammtheit niemals in volltommener Beiligfeit bafteht, fondern immer noch mit Gunde behaftet ift, fo fann fie auch teiner volltommenen Irrthumslofigteit fich ruhmen. Denn die Gunde in der Ophare bes Ertennens ift ber Irrthum. Daher ift "in ber Sprache bes R. Testam. Ung erechtigteit der Begenfat der Wahrheit, Rom. 1, 18. 1 Kor. 13, 6. 2 Theff. 2, 10. 12; vgl. 3oh. 7, 18. 2 Tim. 2, 19." (f. Delitfd, vier Bucher von der Rirche, 6. 74). Wie die einzelnen Blieder, obgleich fie geheiligt find in Chrifto, boch thatfächlich noch nicht von Gunden rein find, und wie fie, obgleich fie die Wahrheit haben, boch noch über einzelne Elemente berfelben irren können: fo kann auch die Kirche, obwohl fie die Fulle der Wahrheit in fich trägt, doch bei der Entfaltung und Anwendung berfelben in mancherlei Ungenauigfeiten, Ginfeitigkeiten und Berirrungen fallen. Benn Die römische Rirche dief läugnet, so ertennt man auch baraus ihre oberflächliche Auffaffung der Sunde. Die evangelische Kirche aber lehrt mit Recht, daß die Kirche Chrifti nicht bloß nach aufen, sondern auch nach innen einen fteten Rampf gegen ben Beift ber Sinde und des Irrthums zu fuhren hat, daß fie wohl der Leib des herrn fen, aber noch nicht in Herrlichkeit, sondern in Schwachheit.

Dabei wird ber Bestand ber Wahrheit in ber Rirche feineswegs in Frage gestellt. Denn die Rirche ift nicht auf fich felbst gestellt und nicht fich allein überlaffen, fondern Jefus Chriftus halt und regiert fie und ift allezeit mit feinen Bnadenmitteln und mit ben Bnadenfraften feines Beiftes in ihr wirtfam. Er ift ihr Grund = und Ed. ftein, welcher ben gangen Bau trägt und gufammenhält, Eph. 2, 20-22.; bas haupt, Rol. 1, 18., in welchem fie ihr lebendiges Bestehen hat, Eph. 4, 16.; der Erghirte, welcher fie weidet und ihr nichts mangeln läßt, 1 Betr. 5, 2 ff. Bf. 23.; der Berr, welcher fie schirmt und leitet, 1 Ror. 8, 6. 12, 5. Eph. 4, 5. Phil. 2, 9 ff., der Chemann, ber fie als fein Weib liebt und nährt und pflegt, Eph. 5, 30-33.; er ift ihr fo nahe, daß das göttliche Leben feines Beiftes fie, wie die lebendige Seele ben Leib, durchströmt und durchwaltet, 1 Ror. 12, 12-17. Eph. 1, 22 f. Wenn er ihr nun ein ewiges Bestehen verburgt, Matth. 16, 18., Diefes Bestehen aber vor Allem an den Befitz ber Bahrheit gebunden ift, und wenn er ihr barum ben heiligen Geift, ber fie in alle Bahrheit leiten foll, nicht blog verheißen, 30h. 16, 7. 13., fondern auch thatsachlich gegeben bat, Apg. 2. 1 for. 2, 10: fo muß Unfehlbarkeit ihr wenigstens in bem Sinne zufommen, daß fie höchstens nur zeitweise und theilmeife, nie aber für immer und in ihrer Befammtheit von der Bahrheit abirren fann. Das Leben und die Bahrheit der Kirche hangt eben nicht von dem Bollen und Ringen der Menfchen ab, tann also auch burch Gunde und Untreue der Menschen nie auf die Dauer verloren gehen; benn Gott ift treu, welcher uns gur Bemeinschaft feines Cohnes berufen hat, 1 for. 1, 9. 2 Tim. 2, 13. Die Kirche ist nicht ein bloges Werk der gemeinschaftbildenden Thätigkeit des Menschengeistes, sondern die Gemeinde Gottes, 1 for. 10, 32. 11, 16.22. 15, 9. Gal. 1, 13. 2 Theff. 1, 4., die Gemeinde, welche Gottes Bert und Eigenthum ift, welche in ber emigen Erlöfungeliebe Gottes ihre Lebensmurzeln hat und die Stätte seiner bis zum Ende der Beltentwicklung fortgehenden Gnadenwirkfamteit ift, 1 Ror. 1,4-9. Weil fie fo bas Baus, bas Uderwert, ber Bau, ber Tempel Gottes, 1 for. 3, 9. 16., Die Bemeine Des lebendigen Gottes ift, barum ift fie "Bfeiler und Grundfeste der Wahrheit", 1 Tim. 3, 15. Gie hat alfo für ihr Bestehen und Fortwachsen in der Wahrheit nicht bloß die Berheißungen Gottes, welche nicht hinfallen, auch nicht bloft im Wort und ben Safra menten die fortwirtenden göttlichen Botengen, welche ihr immer aufs neue bas Leben aus Gott gumitteln, fondern bor allem in Gott felbft, der in ihrer Mitte ift, Bf. 46, 6., den Urquell aller mefenhaften Wahrheit, in ihrem Berrn, welcher nie ftirbt, die geschichtlichperfonliche Erscheinung der Wahrheit, in feinem Geifte, welcher fie nie vermaift laft, bas lebendige Erkenntnisprincip ber Wahrheit. Uebrigens handelt es sich nicht um eine beliebige, immer erst neu zu findende Wahrheit, sondern um eine unwandelbar gegebene, in den Erlösungsthaten Gottes zur Erscheinung gekommene, in der heil. Schrift vorbildlich und unträglich hingestellte Wahrheit. Die Kirche bedarf also überhaupt nicht einer fortgehenden, schöpferischen Unschlbarkeit, sondern hat sich nur in einheitlicher, organisch nothwendiger Entwicklung fortzuerbauen auf dem einmal gelegten und num sestentwicklung so, daß sie nicht bloß durch die Nothwendigkeit der Identität mit ihrem Anfange in sicheren Vahnen gehalten wird, sondern so, daß Christus selbst, und zwar nicht durch irgend welche Stellvertreter, sondern unmittelbar versönlich sie zu ihrem Ziele führt. Sine Kirche aber, welche je ne Unsehlbarkeit in Anspruch ninumt, verdrängt die Antorität der Schrift, stellt ihre eigene Apostolicität immer wieder in Frage, entzieht sich der versönlichen Leitung des Herrn und setzt sich selbst an dessen Stelle.

Biernach ift nun wohl möglich, daß einzelne Lokalgemeinden und Landes - und Bartifularfirden theilweife ober auch ganglich von der Bahrheit abfallen und bann, wie bie Meinaffatischen, hinweggethan werben, auch möglich, bag die Wefammtgemeinde als Die Gine katholifche Rirche zeitweife in Schwankungen und partielle Berirrungen gerathe, ja vielleicht in ber Mehrzahl ihrer Glieber Die driftliche Wahrheit verlängne: aber nicht möglich ift es, bag die Wefammtfirche je völlig und noch weniger für immer ben Befit berfelben verliere (f. Delitfch a. a. D. G. 139. 140; Mindmeyer, bas Dogma von der fichtbaren u. unfichtb. Rirche, S. 160). Go groß auch der Abfall werbe, es wird immer in ihr ein Bolf Gottes fibrig bleiben, folde Glaubige, welche in ber Bahrheit leben und fir fie zeugen ; es wird immer auch die Schrift bleiben als bas fefte prophetische Wort und gottliche Zeugniß für die Wahrheit und also als ein untrigliches Mittel für die Rirche, allezeit wieder zu ihrer Apostolicität gurudgutehren und fich immer aufs neue zu reformiren. Anch ift nicht bloß, wie Bromel meint (Bas heißt tatholifch? S. 233), die unfichtbare Rirche in diesem Sinne unfehlbar, fondern vielmehr die fichtbar unfichtbare Rirche. Go lebren ichon bie altproteftantischen Dogmatifer, fo lebrt auch Baulus, indem er bort, wo er die Mirche "Bfeiler und Grundfeste der Bahrheit" nennt, 1 Tim. 3, 15., die Gemeinde im Auge hat, in welcher wir jett "wandeln". Damit aber die Rirche immer mehr zunehme in ber Erkenntnig und Aneignung ber objeftiv gegebenen, unfehlbaren Bahrheit und baburch felbst immer irrthumslofer werde, hat fle jederzeit ihr Leben und Bengen an ber Schrift zu normiren, die gläubige Biffen-Schaft mit Liebe gu pflegen und bie Beifter und Lehren gu priffen, ob fie aus Gott find, an dem apostolifchen Grundfate, daß Jefus ber Chrift fen, 1 3oh. 4, 6. 2, 21 ff. Denn aus diefer Grundwahrheit ift fle felbft erwachfen und nur in ihr hat fle die Gewißheit ihres Bestandes. 3. S. Frang Bever.

Ungarn. Die Ungarn, ein setthischer Bolksstaum, waren, so scheint es, Stammverwandte und Bundesgenossen der Chazaren, welche in dem ersten Jahrhundert christlicher Zeitrechnung ihre ursprünglichen Wohnsitz, die Hochebenen Mittel-Assen, verließen und im Laufe der Zeit auf der taurischen Halbinsel ein mächtiges Reich grünbeten. Gegen das Ende des IX. Jahrhunderts sinden wir die Ungarn (Magyaren) an
den oftnördlichen Grenzen dieses Reiches, welches sie unter eigenen Feldherrn gegen die
mächtigen Nachdarvölser vertheidigten. Nach dem Untergange dieses Chazarenreichs setzten die Magharen, welche nicht im Stande waren, dem Herbordringen anderer Bölserschaften allein zu widerstehen, siber den Dnjeper, und ließen sich nahe an der Milndung
der Donau, zwischen den Flissen Bugh und Szereth nieder, 884.

Auf dem byzantinischen Kaiserthron saß damals Led, der Weise, welcher das ihm als tapfer bekannte Nachbarvoll gegen Simeon, dem Bulgarensursten, zu Hilse rief. Willig folgte Arpad, der Sohn des damaligen Magyaren Herzogs, dem Ruf, setze über die Donau, besiegte Simeon, und plünderte sein Land.

Bald drang der Siegesruhm bes tapfern Magharen Bolles auch nach Beften. Der

Ungarn 637

fränkische König Arnulf mit Szvatoplugk, dem Großslirsten von Mähren, in Krieg verwickelt, rief gleichfalls die von Leo gepriesenen Magyaren zur Hülse. Die Gerusenen eilten herbei, zogen mit ihrer Reiterei in die oberen Gegenden Panoniens und schlugen bei Ban-Hia, am Flusse Kásos, das Heer Szvatoplugk's dermaßen, daß Arnulf nun das seindliche Land- 7 Wochen lang ungehindert verwüsten konnte. Nach erfolgtem Frieden zogen die Sieger heim. Während jedoch das magharische Heer im Westen Sieg und Ruhm ersochten, sielen die, ob der neulichen Niederlage racheathmenden Vulgaren in ihr Land ein und metzelten grausam die Heimgebliebenen, mit Ausnahme der Schutwache, größtentheils nieder. Nun war für die Heimsehrenden kein Bleibens mehr und Almós war um so geneigter, dem Wunsche des Bolkes zu willsahren, weil ohnehin das herrliche Land, in welchem es vor Kurzem die Mähren bestegt hatte, dassenige war von wo aus einst Attisa die Welt beherrscht hatte.

Bor dem wichtigen Unternehmen trat die in 7 Stämme getheilte Nation durch einen Bertrag zusammen, zog sodann westlich über einen Theil Rußlands durch Galizien und Lodomerien, überstieg das karpatische Gebiet und trat bei Munkacs in das Land ihrer Uhnen. Almós war der Moses seines Bolkes; sein Sohn Arpád, der noch bei Lebzeiten seines Baters zum Herzog gewählt ward, sollte nun das Land, in welchem er erst neulich glänzende Siege ersochten, erobern. Diese Aufgabe löste der jugendliche tapfere Held auf eine ersreuliche Weise, denn seiner Tapferkeit und Weisheit ist es auch gelungen, das schöne große Land, welches heute Ungarn genannt wird, sammt Siebenbürgen, binnen 10 Jahren unter seine und seines Bolkes Herrschaft zu bringen.

Die Ungarn hatten schon in ihren ursprünglichen Wohnstigen eine eigene Religion, welche sie auch in ihre neue Heimath mitbrachten. Wie dieselbe beschaffen gewesen sehn mag, darüber geben uns sowohl die einheimischen Ueberlieserungen, als auch die ausländischen Geschichtschreiber, nur sehr mangelhafte Aufschlüsse. Sie konnte im Wesentlichen nicht verschieden sein von der Religion der Völker, welche seit dem Ursprung der Geschichte auf demselben Gebiet sich bewegten, woher die Ungarn, nach mannichsachen Wanderungen, nach Ungarn gekommen sind.

Ein und daffelbe Bebiet ahnlicher Natureindrude neben ein und derfelben Lebens weife, auf gleicher Bilbungeftufe ftehend, tonnte auch nur ahnliche, gleiche religible Unschauungen bilden. Nach Theophylactus Simocatta hatten die Ungarn, als fie in Europa befannt murben, die unterften Stufen religibfer Entwidelung bereits überichritten, indem fie unter dem Namen Gott (Isten) nur das Befen berehrten, welches Simmel und Erde erschaffen hat. Man findet teine Spuren babon, daß die Ungarn zur Zeit ber Befitnahme ihres Baterlandes Tempel oder Gögenbilder errichtet hatten. Sie verehrten Gott unter dem freien Simmel, in Bebuichen, an Fluffen und Quellen. Benn ihnen ein Unternehmen gelungen mar, borguglich wenn fie ihre Feinde befiegt hatten, beranftalteten fie Dant- und Siegesfeste, bei benen Die Briefter Bferbe jum Opfer ichlachteten. Bon Menschenopfern ift bei ihnen feine Spur. Aus dem Umftande, daß fie bei ihren Todten auch Todtenmahle und Todtenfeier beranftalteten, daß fie biefelben an heiligen Quellen bestatteten, laft fich mohl vermuthen, baf fie an eine Unsterblichkeit ber Geele. an ein perfonliches Fortbestehen nach bem Tode glaubten. Ihre Borftellung bon bem fünftigen Buftande im Lande der Unfterblichkeit war gang natürlich ihrer Denkungs- und Lebensart angemeffen. 3m Jenfeits follte Jeder fo viel Diener haben, wie viel Feinde er im Diesseits dem Tode weihen konnte. Borzüglich heilig war ihnen der Gid, welchen fie auf eine ganz eigene Art zu beftätigen pflegten. Alle, die fich gegenseitig ichmoren wollten, ritten ihren Leib, liegen ihr Blut in ein Befäß gusammenfliegen, vermischten es unter einander und tranken alebann von diesem Trank, wodurch nach der Erflärung alter Chronisten angedeutet werden follte, daß das Blut desjenigen, welcher ben Gib nicht halten murbe, ebenfo fliegen murbe. Das eheliche Berhältnig beruhte bei ihnen auch auf einer sittlichen Grundlage, indem der Ehe eine feierliche Berlobung vorausging, wobei religiofe Ceremonien, Gaftmähler und andere Feftlichkeiten beranftaltet murben.

Unter ber Regierung Gebra's war die Nation an der Schwelle einer neuen Ents widelungsphafe angelangt. Genga mar mit Sarolta, ber Tochter des in Bnjang befehrten Siebenburgerfürften Bula bermahlt. 3hr, ber Chriftin, mußte bas Beidenthum ihres Mannes ein Gräuel fenn und feine Befehrung munichenswerth ericheinen. Ihre Schönheit, sowie die Festigkeit ihres Rarafters, gaben ihr das Uebergewicht über Benga. Diese Frau bermochte nun ihren Gemahl, fich mit den Nachbarstagten und mit der driftlichen Religion gu befreunden. Benga's Gemutheart und Die Lage bes Landes erleichterten ihr Unternehmen. Denn, obwohl jahzornig und leidenschaftlich. war doch Benga dem Rrieg abgeneigt; auch fah er es wohl ein, daß Niederlagen, wie fie fein Bater Takfony erlebt hatte, die gangliche Ausrottung der Nation herbeiführen mußten, follten die Rriege fortgefett werben. Er folog daher mit den benachbarten Bölferschaften Frieden und fuchte fo durch auswärtige Bundniffe feine Regierung im Innern zu ftarten. Er berief baber eine Reichsversammlung, auf welcher alle Raube= reien im In- und Auslande ftrenge verboten, und jugleich die gaftliche Aufnahme ber, porziiglich aus Deutschland und Italien herbeigerufenen oder von felbit gutommenden Fremdlinge, ja die driftliche Religion felbft, anempfohlen wurden. Der deutsche Raifer Otto I. freute fich über die heilsame Beranderung in Ungarn und schickte den Bifchof bon Berdun als Befandten ab, grundete baburch ein freundichaftliches Berhaltnif gwifden bem ungarischen und beutschen Reiche und bahnte ben Weg, auf welchem die römisch= katholische Religion über die ersten Bflanzungen der griechischen Rirche, welche von Conftantinopel aus fchon unter ben früheren Bergogen nach Banonien verfett worden find, ben Sieg babon trug. Benga nahm ben Befandten bes Raifers gutig auf und gestattete auch andern Brieftern in's Land zu kommen. Bald ftromten auch viele Fremde aus Deutschland, Italien und andern benachbarten Ländern herbei, unter ihnen auch Männer, ausgezeichnet burch Geburt und Tapferkeit, und wurden gaftfreundlich aufgenommen, mit Besitzungen und Freiheiten beschenkt und borguglich begunftigt. Gie follten die Borbilder und Lehrer der Nation fehn, fie follten die Stute des Glaubens und des Berrichers werden. Schon unter Takfont hatte ber Baffauer Bifchof Bilarin einen Mond jur Bekehrung ber Ungarn gefdidt, allein Takfonh war bem Chriftenthume nicht hold und Bilgrin rief den vergeblich arbeitenden wieder gurud. Doch nun erichienen gahlreiche Monche und betrieben mit ichonftem Erfolge ihr Miffionemert. Auf Betrieb ber frommen Gemahlin Genga's murben die Bogen gerftort, welche von ben unterjochten Bolferschaften Banoniens verehrt wurden und außer ben vielen taufend freien, abeligen Ungarn, murbe nun auch gahlreichen Chriftenfflaven die Freiheit, ihren Gott öffentlich anzubeten, ihre Rinder taufen und im Chriftenthum unterrichten zu laffen, gegeben, ja man fing an, Rirchen und Rlöfter zu bauen. Diefer gludliche Beginn wurde durch die Unruhe in Deutschland auf turze Zeit unterbrochen. In dem Streite nämlich, den ber Baiernherzog Beinrich gegen ben Raifer Dtto begann, erklärten fich bie Magharen für Beinrich, Bilgrin aber, ber Paffauer Bifchof, für Otto. Die Folge babon mar, daß die Briefter aus Ungarn bertrieben wurden. Als aber Otto über Beinrich den Sieg davon trug, erneute Bilgrin feine Bekehrungsversuche, und mit fo gutem Erfolge, daß Genza felbst sich taufen ließ. Nun tam auch Abalbert, der Brager Bijchof, ein ehrwürdiger Kirchenfürft, in's Land; zu Gran ward er bon Benga mit Freuden empfangen. Dem Benga war ichon im Jahre 961 ein Sohn geboren, den er Boit nennen ließ. Fur die zwedmugige Erziehung biefes Sohnes forgte ber fur Bilbung empfängliche Bater auf bas Befte. Boit ward bon Abalbert in Gran 994 getauft und empfing ben für die Ungarn auf ewige Zeiten ehrwürdigen Namen Stephan.

Als Stephan den fürstlichen Thron bestieg, herrschten in den benachbarten Ländern ausgezeichnete Fürsten, welche ihre Länder auf einen bereite hohen Grad der Civilisation gebracht hatten. Diesen ausgezeichneten Herrschern gegenüber, konnte Stephan ohne Gefahr sein Land nicht länger der Civilisation und dem Christenthume verschließen und die alte Versassung der Stämme nicht länger aufrecht erhalten. Mit kräftiger Hand

veränderte er daher diese Versassung und führte sogar mit Gewalt das Christenthum ein. Er erklärte daher gleich nach seiner Thronbesteigung, daß alle Magharen sich taufen lassen müssen und daß sämmtliche christliche Stlaven freigelassen werden sollen. Auf diese Erklärung folgte eine allgemeine Gährung und eine Erbitterung der Magharen wider die den hof umgebenden Deutschen. Kuppa, der Sümeger Herzog, ein Anderwandter Stephan's, wurde das Haupt und der Ansührer der Misvergnügten, wollte Stephan stürzen und die christliche Religion ausrotten. Doch Stephan führte ihm seine tapferen Schaaren entgegen; bei Beszprim kam es zu einer Schlacht, Kuppa wurde geschlagen, er selbst blieb im Tressen.

Stephan's Sieg, der Sieg der driftlichen Lehre, der Rultur und Civilifation über Beidenthum und Barbarei war entschieden. Run zog Stephan felbst im Lande umher, belehrte, ermunterte und lieft es, wo er es für nothwendig erachtete, felbit an Drohungen und Strafen nicht fehlen. Er felbst mar also ber Apostel, die herbeigerufenen Briefter waren nur das Mittel zu seinem Zwede und fein heiliger Gifer ward auch belohnt. benn binnen Rurgem maren auch die letten Baubter der berichiedenen Stämme gur driftlichen Religion übergetreten. Um nun die auf folde Weife verbreitete Lehre fefter ju begründen, fein driftliches Reich bor fremdem Ginfluge ju fchuten, mußten bom Auslande unabhängige Bisthumer gegrundet, mußte fein Saupt nach dem Glauben jener Beit mit einer rechtsailtigen Krone geschmudt werden. Er schidte deshalb ben Benedittiner Monch Uftrif, ber mahrend feines früheren Aufenthaltes in Rom mit beffen inneren und äußeren Angelegenheiten wohl bekannt war, jum Pabfte Silvefter II. Aftrik betrieb feine Angelegenheit am romifchen Bofe mit ausgezeichneter Geschicklichkeit und brachte im Jahre 1000 eine golbene Rrone und eine Bulle bom Babfte, worin Stebhan jum Apostel feines Reiches und jum Saupt feiner unabhängigen Rirche ernannt wurde. So ward Stephan in Wegenwart eines pabftlichen Abgeordneten, Beneditt Beta bon Sebaftian, einem frommen Benedittiner, ber jum Ergbifchof von Gran ernannt wurde, im Jahre 1000 feierlich gefront. Der apostolische König, von tiefer Ehrfurcht für bas Beilige erfüllt, arbeitete nun, nachdem er für eine genaue Berwaltung des Reiches in politischer und gerichtlicher Sinficht geforgt hatte, mit driftlichem Gifer daran, driftliche Befittung unter feinem Bolte immer mehr auszubreiten. Außer ben bereits bestehenden, grundete er noch mehrere, wie es scheint, im Bangen 10 Bisthumer. Außer diesen Bisthumern wurden an mehreren Orten Abteien, Rlofter und Schulen errichtet; fie alle find mit bedeutenden Ginfunften beichentt worden; fie follten im gande die bammernden Lichtpunkte werden, bon benen aus fich bie wohlthätigen Strahlen ber Geiftesbildung ju berbreiten anfingen. Auf einem Reichstage, an welchem jedoch nur die hohe Beiftlichfeit und die Blieder ber Familien, die bon den Stammhäuptern entfproffen maren, Theil nahmen, ward unter andern in Beziehung auf die Rirche, nach frankisch deutschem Mufter der Rlerus jum ersten Stand erhoben, ja, die Ehrfurcht gegen ihn ward sogar bas erfte Wefet. Alle Richter und Dbergespanne murben angewiesen, ben Bifchöfen in allen firchlichen Berfügungen gur Berbreitung bes Chriftenthums Borfchub und Silfe au leiften. Die Beobachtung bes Sonntags, der Freitagsfaften, mard fogar unter politifchen Strafen anbefohlen. Durch diefe Berfügungen mar der Rlerus in Ungarn machtig an Unsehen und burch bie Berleihung des Zehnten und durch gahlreiche Schenkungen ber fpateren Ronige fo reich und einflugreich, wie er es in keinem Lande Europa's, felbst England nicht ausgenommen, geworden war. Während fo der Rönig für die heilige Sache des Chriftenthums und für die Civilifation feines Reiches gewirkt hatte, fah Ghula, Fürft von Siebenburgen, wo fich noch die Stammesverfaffung erhalten hatte, mit Unwillen die Neuerungen Stephan's, und drohte im Bunde mit anderen Ungufriedenen, ben König bom Throne und alle Ginrichtungen deffelben ju fturgen. Doch Stephan 30g ihm entgegen, befiegte ihn, nahm ihn fammt feiner Bemahlin und feinen zwei Gohnen gefangen und ließ das für fich eingezogene Siebenburgen nun völlig durch Statthalter oder Woiwoden verwalten.

Wie fehr nun auch Stephan bemuht mar, Die Berbreitung und festere Begrindung bes Chriftenthums in feinem Reiche zu bewerfftelligen, fo mar boch eine vollige Umanberung bes fittlichen Lebens nur bon ber Beit zu erwarten, bon bem Gifer feiner Raditommen und bon der Berwerthung der Mittel, welche der fromme Ronig den Brieftern in die Band gegeben. Die öfteren Mudfalle in bas Beibenthum, Die vielen Graufamfeiten, welche noch ein Jahrhundert hindurch gegen die Berbreiter und Bertheidiger bes Chriftenthums verübt worden find, beweifen jur Benuge, wie wenig noch die neue Lehre bie Bergen burchbrungen, ben Ginn bes Bolfes veredelt hatten. Diefe wiederholten Rückfälle ber Ungarn in bas Beidenthum werden nicht Bunder nehmen, wenn man ben Buftand ber driftlichen Religion, wie fie bamals befchaffen mar, im Ange behalt, sowie auch ben Umftand, daß mit ihr eine gang neue Abgabe, ber Behnten, in das Land fam, von der felbst der Abel nicht frei und die befonders Anfangs badurch brudend mar, weil fle fich auf alle Produtte bes landes ausdehnte. Die Taufe mard wohl als Zeichen des Chriftenthums befohlen, aber die vorgangige Belehrung mangelte gang. Deutsche Beiftliche und Monde umgaben ben Sof; allmählich nahmen fie auch auf die politifchen Ungelegenheiten Ginfluß.

Sie berdrangten bom hofe die ungarifden Großen und mit ihnen auch die unga-

rifche Sprache, und führten endlich in alle Befchafte die lateinische ein.

Bei dem großen Ansehen der Geistlichkeit, welche der fromme König Stephan und seine Nachfolger mit ungeheueren Einkünften versehen hatte, bei dem mächtigen Einkusse, den sie als erster Stand des Reiches behauptet hatte, konnte es nicht fehlen, daß auch in Ungarn die mittelalterliche katholische Kirche, wie sie im übrigen westlichen Europa bestand, mit dem Dogma, wie es sich in Rom sestgestellt hatte, ausbildete und geltend machte. In mehreren Synoden, welche im Lanse der Zeit an verschiedenen Orten des Reiches abgehalten wurden, ward das Gebäude des Katholicismus und der Hierarchie sessieher konnte.

Als in Deutschland die ersten Strahlen der Reformation von Wittenberg aus Licht und Wärme zu verbreiten begannen, saß auf Ungarns Thron Ludwig II., ein gutherziger aber schwacher König. Im Innern des Reiches herrschte die größte Unordnung und Berwirrung, von Außen drohte Gefahr, indem die Türken bereits in's Land eingebrungen waren.

Ein Landtag follte abhelfen und es murden auch auf dem Landtage bom Jahre 1523 angemeffene Berordnungen erlaffen, allein nicht ausgeführt. Auf diefem Landtage nahm man bas erfte Dal Renntnig von der Reformation und verfaßte zur Abwehr des Protestantismus das graufame Gefet, daß alle Lutheraner und die Gönner berfelben aus bem Reiche ausgerottet, nicht nur burch geiftliche, sondern auch burch weltliche Berfonen gefangen und verbrannt werden follen. Doch biefe Brandfadel des Saffes zwifden bie Mitblirger eines Staates geworfen, glindete diesmal nicht, benn die gebrachten Befetse konnten ob der Gefahr, in welcher das Baterland schwebte, nicht ausgeführt werben. Der 29. August 1526 ward für Ungarn ein verhängniftvoller Tag, indem bei Mohacs die Blüthe der Nation vernichtet und bald darauf der größte Theil der Ungarn unter bas türfifche Jod gebracht murbe. Rach ber Mohacfer unheilvollen Schlacht berbreitete fich unnennbares Unglud über bas gange Land. Es wurde von wuthenden Barteien jämmerlich gerriffen und blutete über anderthalb 100 Jahre an den Wunden, bie ihm geschlagen wurden. Jumitten diefer Buftanbe, unter bem Tumulte ber ftreitenben Barteien Zapolya's und Ferdinand's um die Krone Ungarns, fand die Reformation trot jener graufamen, noch immer beftehenden Gefete, Gingang und Aufnahme.

Zuerst wurde die Lehre der deutschen Resormatoren in Ungarn durch die von denfelben herausgegebenen Schriften bekannt, welche, weil sie ein allgemein gefühltes Bedürfniß aussprachen, auch hier großen Beifall und Nachahmung gefunden hatten.

Der erfte von Allen, welche die evangelische Lehre zu predigen anfingen, war wohl

wahrscheinlich Thomas Preußner, ein geborener Käsmarker, der bereits im Jahre 1520 durch Luther's Schriften unterrichtet, im Sinne der Wittenberger zu predigen begann. Auch anderswo mögen sich schon Spuren von der Anhänglichkeit der neuen Lehre gezeigt haben. Die besorgten Bischöse und Erzbischöse, welche den raschen Fortgang der Rescrmation sahen, konnten die strengen Gesetze von 1523 nicht mehr ausstühren. Ein großer Theil der Bischöse und Großen des Landes sanden sammt dem Könige bei Moshacs ihren Tod, und die vordringenden Türken und inneren Unruhen benahmen auch den eifrigsten Freunden der katholischen Kirche, Mittel, Macht und Muth ernstlich gegen die Evangelischen einzuschreiten.

Am meisten wurde in Ungarn die evangelische Lehre gefördert und empsohlen durch das im Jahre 1530 in Augsburg vor dem Kaiser und vor dem ungarischen König Ferdinand vorgelesene Glaubensbekenntniß (Augsburger Consession), welches mit Blizesschnelle durch ganz Europa verbreitet, ein klares Zeugniß ablegte von dem, was die Reformatoren eigenklich wollten und beabsichtigten. Auch die ungarischen Herren, die den König Ferdinand auf den Reichstag begleitet hatten, als Nikolaus Duranz, Wolfsgang Franzeperthan, Franz Ujlaky, Iohann Faber, damals Dsener Probst, brachten die ersten, sehr günstigen Berichte in's Land. Nun singen auch manche Gelehrte nach Wittenberg zu reisen an, um daselbst zu studiren und an Ort und Stelle aus der Quelle selbst zu schöpfen.

Mathias Dévah (De Bah), Lorenz Quendel (Servilius), Leonhard Stöckel, studirten in den dreißiger Jahren des 16. Jahrhunderts zu Wittenberg. Sie und mit ihnen Andreas Fischer, Georg Leutscher und Bartholomäus Bogner in Zipsen, Antonius Transsilvanus sammt obigem Dévah in Kaschau, Basilius Radan in Debreczin, Michael Sistlosh und Stephan Kopácsh im Zempliner Comitate und viele Andere lehrten nach ebangelischer Weise.

In feinem Lande Europa's ist Anfangs die Reformation fo ruhia, fo still und ohne alles Auffehen, ohne alle Störung und Bewaltthätigkeit bor fich gegangen, als in Ungarn. Denn fie ging bom Bolke, nicht von der Regierung aus; fie war durch die Rraft der Ueberzeugung und nicht durch Machtspruch und Waffengewalt bewerkftelligt. Die Regenten mischten sich Anfangs weder fehr hindernd noch fördernd in die Angelegenheit. Einzelne Gewaltthaten, die bier und bort gegen bie Evangelifchen auf Beranlaffung fanatischer Bischöfe und bigotter Magnaten als Grundherren verübt wurden, hatten auf bas Ganze keinen hemmenden Ginfluß. Ja, auch Zapolya hatte wohl, nach= bem er ben Königstitel an fich gebracht hatte, ein icharfes Cbitt gegen die Reformation erlaffen, und es wurde auch der evangelisch gefinnte Pfarrer und Rektor der Stadt Libethen im Jahre 1527 verbrannt. Manche andere Anhänger der Reformation wurden Anfangs ihres Amtes entfett und vertrieben, aber im Allgemeinen konnten boch dem raschen Fortgange berselben teine großen Sinderniffe entgegengesett werden. beiden, um Krone und Herrschaft streitenden Könige, Zapolha und Ferdinand, mußten Die schon meistens ber neuen Lehre ergebenen Magnaten und Cbelleute schonen, um fie nicht von sich abtrunnig zu machen. Es war aber auch schon beinahe unmöglich, Gewalt zu gebrauchen, ba ber gröftte Theil ber Städte, faft ber gange Abel und viele ber mächtigsten Magnaten bereits ebangelisch gesinnt waren. Der berühmte Beter Pereny, der Palatin Thomas Nádasdy, Franz Drakfy, Franz Révay, Bebek, die Podmanigky's, Meshazh, Mérey, Zobor, Balassa, Szunhot, Pongrat, Eszterházh, Batory, Bring, Batthpanni, Forgaes, Rharp, die Grafen Salm, Drugeth v. Sommona und viele andere beförderten und schützten das Augsburger Glaubensbekenntniff. Die Pfarrer und Brediger anderten allmählich die Gebräuche um, predigten im Beifte der Evangelischen und die Gemeinden folgten ihnen nach, oder die Gemeinden hatten Geduld bis gum Tode ihrer tatholifchen Pfarrer und beriefen fich dann, nach deren Ableben, ebange= lifche. Nirgends mard eine Rirche meggenommen, benn die Gemeinden murben gang ebangelisch und behielten ihre Rirchen, Schulen, Pfarrhofe und Rirchengüter.

Ia, die evangelischen Pfarrer trennten sich auch gar nicht von dem Verbande mit den katholischen Vischösen; sie zahlten ihnen ihren Kathedralzins und wurden von ihnen in ihren Rechten und Kreiheiten geschützt, nur sollten sie der reinen Augsburger Consession bleiben und nicht zu den verhaßten Sakramentirern (Calvinern) abfallen. Es war eine goldene Zeit des Friedens. Wehrere ungarische Großen wechselten Vriese mit Luther und Melandithon, wie der Palatin Nadásdh und der Turoger Obergespann Rénah. Die Wittwe des Königs Ludwig II. berief aus Leutschau den evangelisch gestnuten Johann Hensel zu ihrem Hosprediger und Luther selbst schrieb ihr einen ehrerbietigen Urief und widmete ihr die 1526 in Druck erschienenen Bsalmen.

Ungarn

Im Jahre 1549 ließen die königlichen Freistädte Ober Ungarns durch den Bartfelder Rektor, Leonhard Stöckel, ein Glaubensbekenntniß aufsetzen und dasselbe im Sinne der Angsburgischen Confession bersaßt, dem Könige Ferdinand überreichen. Der König billigte und bestätigte dies Glaubensbekenntniß, so auch der Primas Nikolans Olah und der Vischof Anton Verantins, der dasselbe als Erzbischof von Gran im Jahre 1573 in Speriss noch einmal gebrikt hatte.

Auch Würdenträger der katholischen Kirche traten freiwillig zum Protestantismus iber, indem sie ihre großen Einkünfte ihrem Glauben zum Opfer brachten. So wurde der Stuhlweisenburger Probst, Emerich Bebet, evangelisch, so auch der Bischof von Beszprim, Martin Kecherh, der Bischof von Neutra, Franz Thurzo, desgleichen der bei dem Tridentiner Concisium als Ferdinandischer Abgefandte sungirende Bischof, Andreas Dudich, der Zipfer Probst Johann Horvath von Lounicza, der nach Zurückgabe seiner Probstei heirathete und in seinem Testamente sogar den Kaiser und König Maximilian zum Vormund seiner Kinder einsetzte.

Daß König Ferbinand selbst den Evangelischen geneigt gewesen, beweist der Umstand, daß er Lazarus Schwendy zu seinem Feldheren wählte und Thomas Radasdy, einen Hauptgömer der Lutheraner, zum Palatin wählen ließ. Der sanste und weise Maximilian ließ keine Gewaltthat gegen die Evangelischen verüben, kein Gesch gegen sie verfassen, er schirmte und schützte sie und bemühte sich, durch billige Concessionen sie zu gewinnen. Darum machte er gleich zu Ansang seiner Regierung die von dem Pahste ausgewirkte Erlanduss, das heilige Abendmahl unter beiden Gestalten zu seiern, bekannt. Doch bald nahm der Pahst diese Erlanduss zurüft und ließ sich nicht bewegen, die Stessich, die Kriester, wie dies Maximilian wünschte, zu gestatten. So wurde Maximilian's Versuch, die Evangelischen mit der katholischen Kirche auszusöhnen, vereitelt. Während der Asjährigen, schwankenden Regierung Ferdinand's I. und während des sansten und weisen Regiments Maximilian's bildeten auch die Evangelischen ihre eigene Kirchenverfassung aus, hielten ihre Synoden, ordneten unter Leitung und Schutz der Magnaten und Schutz ühre Kirchen- und Schulangelegenheiten.

And das ganze nationale Volksteben nahm während diefer Zeit einen höheren Anfschwung. Weil nämlich die Glaubensveränderung aus Ueberzengung und freiwiltigem Entschlisse des Volkes hervorgegangen war, so hatte dieselbe auch auf die geistige Thätigteit der Evangelischen einen unbeschreiblichen, in der Religions- und Reformationsgeschichte nirgends mehr in dem Umfange vorkommenden Einsluß. Alles lebte im Sifer sir die Religion auf. Die Magnaten und Seellente beriesen sich Hosprediger und Pfarrer sir ihre Unterthanen. Städte setzen neben Pfarrern Archiviakone, Diakone und Subdiakone ein. Ieder Magnat beinahe hatte sein eigenes Gymnasium an seiner Hauptresidenz, jede konigliche Freistadt desgleichen eines in ihrer Mitte. Ieder Wagnat, jede reiche, adelige Familie, jede Stadt fast unterhielt auf den deutschen Unisversitäten eine Anzahl von Candidaten, welche dann auf den erledigten Pfarr- und Schulstellen angestellt wurden. Neben dem regen Eiser der Adeligen, neben der Freisgebigkeit der Biltzer in den Städten wußte man auch die Kirchengilter sitr die Zwecke der Religion zu benüßen. Nachdem nämlich die evangelischen Pfarrer in dem Genusse vor gebigkeit der Beltzer gebieben waren, zertheilte man eine Bfarre in niehrere selbste

1Ingarn 643

ftanbige Gemeinden und legte ben reichen Stadtpfarrern bie Bflicht auf, bon ihren Behnten jum Unterhalte ihrer untergeordneten Mitgeiftlichen, wie auch ben Lehrern au ben Gymnaften ober Schulen beizutragen. Go berbreitete fich benn auch ein reges, geiftiges Leben und eine wiffenschaftliche Aufregung in Schulen und Schriften, welches Die vielen und ftart beschäftigten Druckereien an Orten, wo heut zu Tage nicht einmal ein Ralender gedruckt wird, hinlänglich beweifen, und man erstaunt iber bie zu jener Beit berbreiteten Renntniffe im Burgerftande und in ben niederen Bolfetlaffen, wenn man die geiftigen Produfte jener Beit lieft. Der größere Theil ber Landeseinwohner war zum ebangelischen Glauben ibergetreten, nur brei Magnatenfamilien waren noch gang fatholifch und wahrscheinlich hatten die Evangelischen die Dberhand über die Ratholischen behauptet, wenn jene nicht unter einander in Streit gerathen maren und fich in Lutherifche und Calvinifche getrenut hatten. Diefe Trennung erfolgte fehr fruh und beide Confessionen haften fich unter einander mehr, als andere Glaubensgenoffen. 3a. man fleht es jest nach brei Jahrhunderten noch taum ein, baft man vergeblich und zum Rachtheil für Beide gestritten, indem ber Sag wohl gewichen, die Trennung aber noch immer befteht.

So ftanden in Ungarn die Religionsangelegenheiten, als Rudolph Ungarns Thron beftieg. Unter feiner Regierung begann fir bie protestantische Rirche eine lange Reihe von bitteren Leiden und unmenfchlichen Berfolaungen. Die Rraft bes Broteftantismus - dieft fah ber fich wieder ermannende Wierus ein - nufte, wonn man über ihn den Sieg babon tragen follte, mit geiftiger und weltlicher Bewalt angegriffen werben. Man verfuchte also ihm zuerft geiftige Macht entgegenzuftellen. Schon friber hatte ber Ergbifchof Rifolaus Dlah die Jesuiten in's Reich gebracht; allein da fie unter Maximilian's weifer Regierung ihren Bwed nicht erreichen fonnten, wurden fle von ihrem General wieder abgerufen. Unter einem burd die Jesuiten erzogenen Regenten, wie es Rudolph war, fchien ihre Zeit gekommen und ber Bifchof bon Ranh, Weorg Drafchtovich, führte fie nun abermals ein, und es word ihnen, trot der Protestation der Reichoftande auf bem Landtage im Jahre 1597, Die eben erledigte Probstei Thurbez eingeräumt. Die Jefuiten fampften nun machtig burch Wort und Schrift mit ben Proteftanten. Doch ber geistige Rampf fomte nur langfamer zum heißersehnten Biele führen, es wurden defthalb auch außere Wewaltsmittel verfucht. Martin Bethb, Erzbifchof von Ralocfa, versuchte es, ben Gvangelischen zu Lentschan ihre Rirche wegzunehmen, daffelbe beabsichtigte er auch in den 13 Zipferftabten. Dies Mies blieb zwar ohne ben erwünfchten Erfolg, aber eine möchtige Bahrung und Mifffimmung bemächtigte fich ber Gemilther. Glücklicher war Jafob Barbian von Belgiofo, foniglicher Befehlshaber in Dber - Ungarn, indem er kurzweg den Raschauern ihre große Rirche mit Gewalt weg nahm und diefelbe bem eben bor ben Türken bahin geflichteten Erlauer Capitel über-Much weitere Gewaltthätigfeiten erlaubte fich Belgiofo, indem er mehrere protestantische Beiftlichen in ben Begenden an ber Theiß verjagte, andere fogar hinrichten und die Guter ber protestantischen Sbelleute plindern ließ. Umfonft beschwerte fich eine Deputation aus Rafchau fiber biefe Gewaltthaten bor bem in Prag refibirenden, von Rimftlern, Mädlern und Maitreffen umgebenen Ronige. Ichn hoffte man auf bem eben abzuhaltenden Landtage Abhülfe der politischen und firchlichen Beschwerben und Rlagen zu erlangen, aber anftatt ben Befchwerben abzuhelfen, fügte Rudolph, was in ber ungarischen Beschichte weder zuvor, noch nachher mehr vorkommt, aus eigener Machtvollkommenheit den 22ften Gesetzartitel hingu, in welchem die Bitten und Beschwerben ber Broteftanten für ungegründet, ihr Betragen für ftanbalbe ertlart, alle fruheren Gefete gegen fie bestätigt und ihnen die ftrengften Strafen angebroht werben. Dieß gab den letten Stoff jum Aufruhr.

Bocskaj, der Fürst von Siebenblirgen, erhob sich, ihm sielen von allen Seiten Mistvergnügte zu. In kurzer Zeit war ganz Siebenblirgen und alle nördlichen Gespannschaften in seinen Händen. Basta, der kaiferliche General, berüchtigt durch seine

41 4

unmenschliche Grausamkeit, ward geschlagen und der bedrängte König mußte Frieden schließen. Es ist dieß der sogenannte Wiener Frieden. Nach demselben ward den Prostestanten 1606 im ganzen Umfange des Reichs Resigionss und Cultusfreiheit zugessichert und verordnet, daß Seine Majestät deren Störung oder Hinderung nirgends und niemals zugeben werde. Dieser Bestimmung ward jedoch die Klausel beigesügt: "ohne Beeinträchtigung der katholischen Religion."

Doch nach Bocskaj's Tode, welcher bald nach Abschluß des Friedens erfolgte, fing man von Neuem an, die Svangelischen auf jede Art zu bedrücken und man qualte sie an manchen Orten so sehr, daß Aufstände entstanden, welche für die katholische Geistelichkeit gefährlich wurden. Endlich eröffnete Matthias, Statthalter von Ungarn und

Bruder des Rönigs, den Landtag zu Pregburg, 1608.

Als hier die Wiener Beschlüsse, namentlich der erste Artikel derselben, nach welschem die protestantische Kirche volle Religionss und Eultusfreiheit haben sollte, vorgelesen wurde, protestirte der Beszprimer Bischof, der jenes Friedensinstrument selbst unterzeichnet hatte, im Namen des ungarischen Klerus gegen diesen Artikel. Allein die große Majorität der Reichsstände und die Entschlossenheit des Erzherzogs siegte und der Wiener Friede ward von allen Anwesenden, Cardinal Forgács ausgenommen, Landstagsmäßig bestätigt. Doch bald darauf erklärte Andolph alles hier Beschlossene für unzültig. Diese Thorheit kostete ihm den ungarischen Thron, denn am 9. November 1608 ward Matthias zum Könige von Ungarn gekrönt, nachdem der evangelische Graf Ilesshäh zwei Tage früher mit großer Stimmenmehrheit zum Palatin gewählt worden war.

Run waren die Broteftanten in ihr volles Recht wieder eingesett, jeder Bedrudung ber romisch-katholischen Rirche rechtmäßig enthoben und saben nun unbesorgt ber Bukunft entaegen. Satte boch König Matthias ihre Rechte und ihre Religionefreiheit ju fchuten eidlich gelobt, und fie unter bie Gesetze des Landes aufgenommen; fand doch ber höchfte Landesmurbenträger, Graf Stephan Illeshagh, als schützender Engel an der Bforte ber Rirche. In bem Befite ungeheueren Reichthumer, bon Fanatismus weit entfernt, bewies fich diefer ausgezeichnete Mann als freigebiger Mäcen der Broteftanten, indem er Rirchen bauen und Schulen errichten lieft. Doch bald hatte bas Land, wie ber Protestantismus, einen schweren Berluft zu beklagen, denn schon am 6. Dai 1609 ftarb Illeshagh. Mun ward abermals und zwar trot aller Runftgriffe der Jefuiten, ein Protestant, Graf Georg Thurzo, von den Ständen zum Balatin gemählt. Diefer gelehrte, religiöfe, thatige, als Staatsmann hochverdiente Mann, war mächtig burch feine unermeflichen Reichthumer, wie durch die eheliche Berbindung mit Elisabeth, aus ber reichen und mächtigen Familie Czobor. Go wie er als Balatin mit Burbe und Kraft die Angelegenheiten des Baterlandes leitete, so war er auch als eifriger Protestant ein wahrer Bater der Ebangelischen. Er traf fogleich Anstalten, daß der im Sinne bes Wiener Friedens gefaßte Landtagsbeschluft in Erfüllung gebracht werde. Bu biefem Zwede hielt er unter seinem Borfitze im Marg 1610 eine Synode gu Sillein im Trentschiner Comitat, auf welcher die 10 Gespannschaften — das übrige Land war nicht unter Matthias Berrichaft - in brei Rirchenkreise abgetheilt und für jeden Rreis ein Superintendent gewählt wurde. Ferner wurden bie Bflichten der Superintendenten, Senatoren und Inspektoren, wie auch beren Eibesformel und vieles andere auf Rirchengucht und Rirchenregiment Bezügliche feststellt. Die Atten biefer wichtigen Silleiner Sp= node ließ der Balatin Thurzo bald darauf druden und ichidte biefelben in andere Begenden des Landes, damit die protestantischen Gemeinden fich auch anderswo nach berfelben regeln und einrichten möchten.

Doch schon nach 18 Tagen erschien gegen diese Synodalbeschlüsse eine Protestation im Namen des katholischen Klerus; er forderte darin die Einstellung der Synodalbeschlüsse unter Androhung der Sycommunikation. Die Ebangelischen antworteten, und es entwickelte sich ein heftiger Kamps, worin sich beide Parteien gegenseitig anseindeten und verhöhnten. Die protestantische Kirche hat hier ihren Höhepunkt erreicht, von nun an

erscheint fie in steter Abnahme und die Berfolgungen, Bedrückungen und Nedereien hören nun nicht mehr auf. Der Grundfat, fie zu schwächen und wo möglich auszurotten, wurde unverrudt von den Jeinden des Protestantismus im Auge behalten und auch mit fehr großem Erfolg durchgeführt. Der ftartfte Bord der protestantischen Rirche, Graf Thurzo, ftarb; ein gewaltiger Rampfer für die tatholische Rirche erstand in Beter Pagmany. Diefer Mann kann mit Recht der Wiederhersteller der katholischen Religion genannt werden. Bon Geburt adelig, aus Grofwardein, von reformirten Eltern geboren, wurde er im 13. Lebensjahre katholisch, im 17. trat er in den Jesuitenorden, studirte in Wien und Rom, ward Professor der Theologie zu Grätz und ward von hier als Missionar nach Ungarn berufen. Er war gang der Mann dazu, denn ausgezeichnete Beiftesgaben, große Belehrfamkeit, feuriger Gifer, außere Bildung, ichoner, fraftiger Styl in Schriften, hinreißende Beredtsamkeit im Bortrage - Alles vereinigte fich, ihn su einem großen Manne in feiner Rirche zu machen. Als Miffionar wirkte er mit einer unermudeten Thatigfeit und mit einem Erfolge, ber felbst die fühnsten Soffnungen übertraf. 218 feiner, gebildeter Ebelmann, erwarb er fich Zutritt in die bornehmften Familien und wirfte durch Wort und Schrift jur Empfehlung des fatholischen Glaubens. Borguglich wurde fein in ichonem, ungarischen Styl geschriebenes Wert Hodegus (az igazscágra vezérlö Kalauz) mit Beifall gelefen. Es gelang ihm auch balb, an 50 Familien vom ersten Adel des Reiches jur fatholifden Kirche gurudgubringen. Dadurch hatte er aber 100 Taufende gewonnen. Denn die Grundherren wußten bald ihre Unterthanen auf gute und bofe Weise jum katholischen Glauben zu bewegen, vertrieben bie ebangelischen Lehrer, nahmen unter dem Bormande des Patronatsrechts ihnen Rirchen und Schulen meg, und fetten tatholifde Beiftliche und Lehrer ein. Roch mächtiger ward Bazmany's Einfluß, als er bom Konige Matthias zum Erzbischof bon Gran und Brimas des Reichs erhoben murbe.

Die Folgen des durch Bazmanh's bewirkten Umschwungs zeigten sich bald. Schon auf dem nächsten Landtage, auf welchem Ferdinand II. zum Könige gewählt wurde, ershob sich bie Frage, ob die Kirchen den Grundherren oder den Unterthanen angehören, wenn beide berschiedenen Glaubensbekenntnissen zugethan sind.

Man ftritt leidenschaftlich und endlich erfolgte nun im Allgemeinen die Beftätigung der Religionsartikel vom Jahre 1608. Bald hatten von Neuem die Evangelifchen au flagen über gewaltthätige Störungen ihres Cultus, über Beeintrachtigung und mannichfaltige Bedrudungen, welche fich die Grundherren gegen ihre Unterthanen gu Schulden tommen liegen. Man klagte umfonft, feine Abhulfe konnte von dem bigotten Konige erlangt werden. Auf dem Landtage, welchen der fanatische Ferdinand 1629 zu Bregburg abhalten ließ, murden die bitteren Rlagen der Protestanten gegen die Grundherren und Jesuiten wiederholt. Die Letteren hatten im Lande, und namentlich in Thrnau. gegen die Ebangelischen eine Art fpanische Inquisition eingeführt. Sturmisch forberten bie evangelischen Stände, daß auf bem gegenwärtigen Landtage ihre Religionsbeschwerden borgenommen, ihre ungerechten Bedrudungen befeitigt werden mogen. Palatin Forgace bermeigerte dieß, und Bagmanh und mit ihm und unter feiner Leitung ber gange ungarifche Rlerus, brachten unverschämter Beife bittere Klagen und Beschwerben gegen die Protestanten bor. Ja, Bagmany erklärte, daß er lieber alle seine Besitzungen bon allen Bewohnern verlaffen und mufte feben wolle, als daß er protestantischen Unterthanen Rirchen für ihren Cultus auf seinem Gebiete erlaube. Daraus tonnten nun bie beforgten Brotestanten abmerten, welch' eine Bufunft fie ju gewärtigen hatten, wenn es gelingen follte, die Bohmen, welche ebenfalls zu diefer Zeit die Bestätigung ihres Majestatebriefe und ungeschmalerte Religionefreiheit forderten, bezwungen werden follten. Unter folden Umftanden zog benn auch der von Allem wohl unterrichtete, reformirte Fürst Siebenburgens, Gabriel Bethlen, in's Land, und bon allen Seiten unterftutt, bemächtigte er fich auch bald des gangen Königreichs. Bethlen hielt Reichstage zu Breßburg und Reufohl, auf denen vollkommene und gleiche Religionsfreiheit, ohne alle jefuis

646 · Ungarn

tische Berdrehungen, Sekularisirung der geistlichen Guter, Berbannung der Jesuiten und Aufrechthaltung der Constitution beschlossen ward.

Ferdinand war mittlerweile zum deutschen Kaiser gewählt und auch im Kriege gegen die Böhmen vom Glücke begünstigt worden. Seine Feldherren schlugen bei Prag am weißen Berge die Schaaren des leichtsinnigen Friedrich. In Folge dieser glücklichen Ereignisse ließ er die Beschlüffle des Preßburger und Neusohler Neichstags tassienen. Bethlen griff abermals zu den Waffen, doch zu Nikolsburg kam ein Friedensschluß zu Stande, in welchem das Wiener Friedensgesetz seierlich bestätigt wurde, freilich mit dem Borsatz, es nicht zu halten, und wiederholt mußte noch Bethlen, mit den Wassen in der Hand, kommen und die früheren Friedensschlüsse zur Geltung und Anerkennung bringen.

Unter Ferdinand III: wiederholten fich nur diefelben Scenen, welche unter feinem Bater ftattgefunden hatten. Die Protestanten mußten abermals klagen, daß ihnen bon ben Grundherren die Rirchen, unerachtet aller gegebenen Gefete, weggenommen, ihre Beiftlichen und Schullehrer berjagt, ihre Rirchenguter ihnen gewaltsam entzogen worden. Auf dem Landtage 1637 ichlogen fich die Brotestanten fester aneinander, und um ihrer Forderung mehr nachdrud und Erfolg ju geben, reichten fie ihre Beschwerden fdriftlich ein unter den Namen der ebangelischen Stände (status et ordines evangelici). Sie erreichten indessen doch nur die Beftätigung der früheren Gefete. Auf diesem Landtage wurde ben Jefuiten, die bisher teine liegenden Gründe in Ungarn gehabt hatten, die Thurczer Probstei formlich als Eigenthum übergeben. Auf Diese Beife mar der Frieden im Lande nichts weniger als hergestellt, er mußte wieder mit Waffengewalt erzwungen werden. Rafocab, Fürft von Siebenburgen, rudte mit 10,000 Mann in's Land, focht mit wechselndem Glude gegen Ferdinand, und endlich tam der fogenannte Linger Frieden, 1645, gu Stande, in welchem den Brotestanten ihre früheren Rechte, freie Religionsübung, der Gebrauch der Gloden, die Erlaubnif, Thurme zu erbauen und eigene Friedhöfe gut halten, wieder zugesprochen und jede Störung ihrer Freiheiten und Rechte streng verboten wurde. Bas der König feierlich beschworen hatte, dagegen proteffirte auf einer Synobe zu Tyrnau der Brimas Lippay und gab dem Klerus die Weifung, die Wiener und Linger Religionsgesetze nicht zu achten und der Sache der Evangelifden auf jede Weise Abbruch zu thun. Sierzu hatten fie dann auch bald reichliche Gelegenheit, weil mit Leopold I. Ungarns Thron ein König beftieg, der bon den Jefui= ten mehr zu einem römischefatholischen Bischof, benn zu einem constitutionellen Regenten erzogen war. Mit seiner Regierung beginnt das goldene Zeitalter ber Jesuiten in Ungarn.

Leopold hatte während feiner langen Regierung viele auswärtige und innere Rämpfe zu bestehen. Während diefer Rämpfe hielt er einen der ungunftigften Landtage. die je gehalten wurden und beffen Folgen durch feine ganze Regierung fühlbar maren. Er felbst, seine Rriegsobersten, die katholischen Magnaten und Bischöfe, hatten fich gegen Die evangelischen Ungarn viele und mannichfache Gewaltthätigkeiten erlaubt. Best auf bem Landtage erhoben diese letzteren ihre Rlagen. Sie forberten die Rirchen gurud, die ihnen feit Ferdinand III. Tod entriffen worden waren; fie klagten, daß die katholischen Grundherren den nicht - tatholischen Unterthanen den Gintritt in ihre Besitzungen berweigern; fie führten Beifpiele gewaltthätiger Bekehrungen an; fie jammerten, daß bie Ebangeli= ichen mit bewaffneter Sand zu den tatholischen Undachtsübungen gezwungen werden und forderten bor Allem die Abstellung biefer Eingriffe und die Sicherstellung ihrer Rechte. Auf diese gerechten Rlagen erhielten die Brotestanten erft nach drei Monaten bon Ronig Leopold den Bescheid, sie sollten auf gewöhnlichem Wege ihre Rechte suchen, nicht aber den Landtag mit ihren Klagen beläftigen und aufhalten. Neben diefen Klagen der Proteftanten herrichte im gangen Lande eine Unzufriedenheit, ein immer machfendes Dig= vergnügen über den Unfug und die Frechheit der fremden Truppen, und weil fich diefe vielfache Bedrüdungen rudfichtslos erlaubten, glaubte man allgemein, fie feien da, um

Ungaru 647

Ungarn zu unterdrücken, und Leopold's Sofleute felbst fprachen offen und mit Sohn, baft die Ungarn unterdrückt werden muffen.

Unter folden Umftanden traten denn auch mehrere ungarische Große zusammen. um über die Mittel zu berathschlagen, wie den firchlichen und politischen Beschwerden bes Landes abzuhelfen fen. Das Saubt biefer Verbundeten mar Balatin Befelenbi (ber jedoch bald ftarb), an ihn ichloffen fich Beter Bringi, Ban bon Croatien, Graf Rabason, judex curiae, und ber jüngere Fürst Rafoczn. Die Berichworenen wurden jedoch entbedt und gefangen genommen, ehe fie ihren 3wed. Ungarn bom öfterreichischen Saufe lodzureigen, erreichen konnten. Gie murben bor ein Gericht gestellt und Alle, trot ber Bermendung bes Babftes felbft, burch ein nach fremben Befeten urtheilendes, aus Nichtungarn zufammengefettes Bericht, zum Tode verurtheilt. Nun hatten die Jesuiten Bormand, die Evangelischen ju verfolgen. Sogleich ließ ber Erzbischof Szelevofenni ju Brekburg ein Gericht über die evangelischen Brediger halten. Durch ein Rreisschreiben berief er die ebangelischen Brediger aus den Bergftätten, um "über ihre Ercesse und toll-dreifte Unternehmung" abzuurtheilen. Zweiunddreißig lutherische und ein calvinischer Brediger erschienen. Die Anklageatte murde ihnen borgelefen. Gie umfagte bas Ginperftandniß mit den Turfen, aufruhrerische Bredigten gegen bie Deutschen, Ginverständniß mit den Rebellen, Migbrauch der katholischen Softie, Erbrechung der Rerter, Berkauf katholischer Briefter an die Türken. Die Prediger wurden alle zum Tode verurtheilt. Der Raifer begnadigte fie unter der Bedingung, daß fie ihre bisherigen Titel als Brebiger und Baftor ablegen, die Bflichten, die mit einem folchen Titel berbunden find, nicht vollziehen, teine Schulen halten, weder heimlich noch öffentlich predigen und einen Rebers ausstellen follten, in welchem fie ihre Schuld eingeftunden. Wer diefen Rebers nicht unterschrieb, mußte binnen 30 Tagen Ungarn verlaffen. Das nächfte Jahr wurden alle ebangelischen Prediger, felbft jene, welche unter turkischer Botmäßigkeit lebten, nach Pregburg citirt. Die unter osmanischer Botmäßigkeit Lebenden erschienen nicht, wohl aber die unter Leopold's Scepter Stehenden; 250 augsburgifcher und 57 helvetis icher Confession. Gin Sauptanklagepunkt mar ein Schreiben, welches zur Zeit ber Bringi = Ratoczhichen Berichwörung, ein Prediger, Namens Wittnhedy, im Geifte ber Berichwörung, erlaffen haben foll. Die Meiften ftellten einen, oben ermähnten, ahnlichen Rebers aus; die fich weigerten, wurden eingeferfert, die "Bartnädigften", es waren ihrer 29, auf die Galeeren geschickt. Diefes Urtheil, die harte Behandlung, welche die Unglücklichen bis zur Ruderbank und dort felbst erdulden mußten, verbreitete sich gefchrieben und gedruckt durch die Welt. Die schwedische Regierung, die Herzöge von Sachfen, Brandenburg, Lüneburg, berwendeten fich für die Unglücklichen, aber erft nach mehr als einem Jahre erhielten fie die Freiheit wieder.

Die glücklichen und wiederholten Siege über die Osmanen und über die Aufftandischen unter Totoli, wie auch die Wiedereinnahme von Dfen, befleckte das Eperjeser Blutgericht. General Caraffa, ein bes unbeschränkten Bertrauens des Ronias unwurdidiger, unmenschlicher Mann, befehligte in Ober-Ungarn, fein Sitz mar Eberjes. Plotlich berichtet nun diefer Unmensch nach Wien, er habe die Spuren einer alten, weitberzweigten Berschwörung aufgefunden; der Zwed der Berschwörung fen, die Ermordung des Raifers, die Berwüftung aller feiner Länder, die Bertilgung des driftlichen Ramens. Un dem Allem feb die Milde des Raifers Schuld. Jest feb die Gelegenheit da, die Rebellion in Ungarn zu entwurzeln. Sofort nun begann Caraffa in Eperjes Gericht zu halten; er war Rläger und Richter zugleich. Auf dem Marktplate, wo jett eine Marienstatue aufgestellt ift, ließ er eine Buhne errichten, auf welcher die Gingegogenen gemartert und hingerichtet wurden. Er felbst fah mit Wohlgefallen zum Fenster hinaus und weidete fich an dem Qualen. Tortur, Brennen, Ropfen, Biertheilen, mar das tägliche Schauspiel, wegwegen man es auch das Bluttheater oder die Fleischbank (laniena Eperieschiensis) nannte. Dreifig grau gekleibete fpanische Schergen burchzogen Die Straffen der Stadt und fchleppten die Berbächtigten jum Blutgericht, und viele der

ausgezeichnetsten, um das Baterland hochverdienter Manner, mußten hier als unschuldige Opfer eines graufamen Todes fterben. Und der harte Schlag traf besonders die Broteftanten, denn fie waren es, die den Berluft ausgezeichneter Manner zu beweinen hatten. Das Blutgericht dauerte mehrere Monate und wurde erst während des Landtages 1657 auf vieles Bitten der Ungarn aufgehoben. Leopold strafte aber den graufamen Caraffa nicht, sondern ernannte ihn zum Feldmarschall und verwendete ihn später in höchst wichtigen Angelegenheiten. Während folche Gräuelthaten an den Protestanten im Lande berübt wurden, ichlug Berzog Karl von Lothringen die Türken bei Mohacs auf's Saupt und rächte fo die Niederlage, welche vor 161 Jahren die Ungarn unter Ludwig auf bemfelben Welbe erlitten hatten. Mit der Macht der Türken mar auch die Tököli's gebrochen, allein trot aller diefer Siege herrschte doch im Lande weit und breit große Ungufriedenheit. An die Spige der vielen Migbergnügten ftellte fich Frang Ratoczh und erst Joseph I. gelang es, ben abermaligen Bürgerfrieg, welcher durch 9 Jahre Die übbigen Fluren Ungarns verwüftet hatte, ju Ende ju bringen. Der Szathmarer Friede, 1711, brachte dem Lande die langersehnte Rube und den Protestanten ihre rechtliche Stellung wieber. Doch taum war der Szathmarer Friedensichluß zu Stande aekommen, kaum hatte Karl III. die Regierung übernommen, als man ichon wieder anfing, die Protestanten in ihrem öffentlichen Gottesdienst mit bewaffneter Sand gu ftoren. Die Rlagen, welche von erbitterten Protestanten hierüber erhoben wurden, veranlagten endlich den König, eine fonigliche Commission zu ernennen, welche über die ftreitigen Bunkte entscheiden follte. Auf die Berichterstattung dieser Commission erfolgte erft febr spät nur eine höchft intolerante und ungerechte Inquifition. Es wird in derfelben anbefohlen, daß die evangelischen Brediger von katholischen Archidiakonen beauffichtigt merben, ob fie gehörig taufen, daß die Amteberrichtungen der Brediger beider Confessionen nur auf die Artifular - Rirchen, fo hießen jene Rirchen, in welchen es den Evangelischen nach einem Beschlusse des zu Dedenburg 1681 abgehaltenen Landtage ausdrücklich ge= ftattet war, öffentlichen Gottesbienft zu halten und deren es in jedem Comitate bochftens zwei gab - beschränkt fenn muffen, daß die Protestanten bei ber Bahl zu Aemtern oder Abbotaten den Defretaleid bei der heiligen Jungfrau und allen Beiligen fchwören, daß auch die Protestanten die Feier = und Festtage der Katholiken mitfeiern und an den öffentlichen Prozessionen Untheil nehmen muffen.

Unter der Regierung Karl III. (VI.) wurde auch die fogenannte königliche ungarifche Statthalterei errichtet. Diefe Behorde hatte die Reichsgesetze zu bollziehen und bafür ju forgen, daß des Ronigs Befehle überall bekannt murden. Juftig = und Rame= ralfachen ausgenommen, fielen alfo alle anderen Angelegenheiten des Landes in den Rreis ihrer Wirksamkeit; die Leitung des öffentlichen Unterrichts, die Buchercensur. Die Rathe - unter Maria Therefia war die Bahl berfelben auf 94 angewachsen. fie waren meift aus den Pralaten, Magnaten und aus dem Ritterstande ernannt, unter bem Borfite des Palatin nach Stimmenmehrheit Befchluffe faffen, fo ergab fich bald, daß für die Protestanten von diesem Dicasterium nicht viel Gutes zu erwarten Als in dem darauf folgenden Jahre auf dem Landtage darüber geftritten wurde, ob diese Stelle abzuschaffen fen oder nicht, wurde fie endlich auf die naibe Erklärung bes Erlauer Bischpis, Grafen Erbody, daß fie ein hammer ber Reger (malleus hereticorum) fen, beibehalten. Balb erfüllten fich auch die Borte des Bischofs, denn, durch Die ungerechten, ja unmenschlichen Erlaffe derfelben, mard in der Folge diefe Behorde eine mahre Beifel ber Brotestanten, eine Werkstätte, aus welcher von den Jesuiten und ihrer Bartei die gehäffigften Befehle gegen die Brotestanten, und zwar unter bem Dedmantel föniglicher Autorität erlaffen worden find. Nach folchen Befehlen wurden benn auch bald ben Protestanten ihre Kirchen wieder weggenommen oder geschloffen, den Prebigern das Besuchen ihrer Filial-Gemeinden verboten; die Protestanten wurden aus vie-Ien Städten bertrieben oder in die Borftädte verwiesen; sie wurden von allen Aemtern ausgeschlossen; die Prozessionen der Ratholiken mitzumachen, angehalten; der Uebertritt jur ebangelischen Religion ward unterfagt; den Ratholiten der Besuch protestantischer Schulen berboten: ben Broteffanten ber Befuch ausländischer Bildungsanstalten unterfagt; ja, felbit den protestantischen Confessionen murde der mechselseitige Besuch ihres Gottesbienftes ftrenge verboten und der unadelige Uebertreter Diefes Berbots murbe gu Stockhieben, der adelige ju Belbftrafen, der Brediger jum Rerter verurtheilt; die Bucher der Brotestanten murden tatholischen Cenforen, ihre Scheidungsprozesse tatholischen Richtern überwiesen. Solchen und ähnlichen gefeswidrigen Befehlen, ungerechten Beeintradtigungen und widerlichen Recereien war und ift zum Theil auch noch jest der Proteftant in Ungarn ausgesett. Go fam es denn auch, daß bei foldem Berfahren die proteftantische Kirche Ungarns in großen Berfall gerathen mar; es fehlte wenig, daß fie in Ungarn ebenfo wie in Defterreich, Steiermark und Karnthen, zu einem völligen Ruin gebracht wurde. Bas Intolerang und Fanatismus unter dem Scheine der Berechtigkeit Befahrvolles vorschlagen und in's Leben setzen konnten, mar rudfichtelos und sustematisch geschehen, es mar bollbracht und durchgeführt trot aller Befete und Friedensichluffe. Aus einer gesetmäßig bestehenden, gleichberechtigten Rirche, ward fie zu einer bloß geduldeten Sette hinabgedrückt, die man nicht nur aller burgerlichen, sondern auch aller menschlichen Rechte beraubt hatte. Diefer flägliche Zustand dauerte fort, auch als Maria Theresia den durch die Ungarn gesicherten und erhaltenen Thron bestieg. Denn, als auch bor ihr, der fonft frommen und menschenfreundlichen Fürstin, die Brotestanten um Abhülfe ihrer brudenden Lage flehten, wies fie die Bittenden mit dem Bemerten gurud, daß fie ihre Lage bon Bergen bedauere, daß fie gerne helfen mochte, aber nicht durfe, weil Kronungseid und Landesgesetze fie daran hinderten. Als darauf die Brotestanten ben Entschluß faßten, Die fremden Mächte, welche ihre Religionefreiheit garantirt hatten, um Burfprache angugehen, murde ihnen dies Unternehmen höchst übel genommen, ohne ihnen irgend eine Erleichterung zu gemähren. Doch endlich zuchte ein Lichtftrahl burch die dunklen Wolken, als Joseph II. die Zügel der Regierung in die Sand nahm und ein schönes Zeugniß wahrer humanität, hoher Gesinnung und achter Frommigkeit an ben Tag legte, indem er durch das Tolerang-Stift bom 29. Oft. 1781 ben Brotestanten aller feiner Staaten neue Bemiffens = und Glaubensfreiheit und freie Religionsubung feierlich zusicherte und ertheilte.

Run athmeten die Evangelischen wieder frei auf; bald erhoben sich darauf in großer Unzahl neue, gemauerte Kirchen, Pfarreien und Schulen, und Hunderte von Geistlichen wurden berufen, um dem schmachtenden Bolse die Lehre Christi lauter und frei zu verkünden, Hunderte von Lehrern der verwahrlosten Jugend vorgesetzt. Svanzgelische sollten nun zu allen Aemtern Zugang haben, der Dekretaleid sür sie ganz aufhören, aller Religions und Eultuszwang verboten sehn; die erzwungenen Reverse in Rücksicht der Erziehung der Kinder in gemischten Shen keine Gültigkeit haben; den ebanzgelischen Superintendenten sollte es erlaubt sehn, ihre Kirchen zu vistitren, den Eltern die Schulen für ihre Kinder nach Belieben zu wählen; ein neuer, von den Protestanten entworsener Schulplan, sollte eingeführt werden, die Presse sollte sich frei und ungehindert bewegen können.

Was Joseph durch seinen Gnadenakt gewährte, sollte bald zu einem unumstößlichen Geset erhoben werden. Denn sein Nachfolger und Bruder, ein gerechter, weiser Monarch, sah es ein, daß Liebe und Bertrauen der Bölker, daß die Würde der Regenten nur dadurch bewährt und erhöht werden, wenn beide Necht und Gerechtigkeit walten lassen. Um das durch die vielen gewaltsamen, politischen Neuerungen Joseph's in Aufregung gebrachte Land zu beruhigen, berief Leopold sogleich beim Antritt seiner Regierung einen Landtag und versprach allen Beschwerden des Landes abzuhelsen. Ihm verdankt das Land viele heilsame Gesetz, ihm gebührt der Ruhm durch den 26. Gesetzesartifel vom Jahre 1791, die evangelische Glaubensfreiheit im Sinne der Wiener und Linzer Friedensschlässe wiedergegeben zu haben.

Die Evangelischen legten auf diesem Landtage Die Bitte ein, daß man ihre Reli-

gionsfreiheit, die fie aus königlicher Onade jum Theil erhalten hatten, gefetlich fichern moge. Gin Theil bes Rlerus proteftirte gegen biefe Forberung und lange wurde gegankt und gestritten. Endlich tam die konigliche Refolution und auf einer gablreichen. feierlichen Reichsversammlung schlug ber Judex eurige, Graf Rarl Bichn, die Aufnahme derfelben in die Reichsgesetze vor. Biele Reichsdeputirte stimmten ihm bei. Borfchlag erklärte fich ber Abgeordnete des Sumeger Comitats, Borontay. Meinung nach öffne diefe Resolution allen Gräueln und Lastern Thor und Thur; die heilige Mutter Gottes werbe in's Exilium verwiesen; jeder Ratholik fen ein Brautigam und Sohn zugleich ber allein felig machenden Rirche, Die bas Recht habe, Feuer und Schwert zu gebrauchen. In ahnlichem, fanatischem Sinne fprachen noch mehrere Bischöfe. Da erhob sich der edle Graf Aloifius Batthnangi und hielt eine ewig dentwilrbige Rede für die gerechte Sache ber Protestanten. Er fagte unter Anderem, daß auch er ein Ratholit, und zwar ein achter, feine Religion lauter und rein liebender Ratholit fen; er fchame fich, ju glauben, baf bie fatholifche Religion Gewalt brauchen milffe, um fich zu erhalten und um die Schafe in ihren Stall zu treiben, die bei guten Birten bon felbst hineingingen. Die fatholische Religion habe für sich Brunde und Reize genug, um freie Uebergengung zu bewirken. Religion und Rirche fen nicht gang daffelbe: die Religion fen geblieben und die Rirchen hatten fich geschieden, und nach biefer unfeligen Rirchentrennung bleibe nur das übrig, in chriftlicher Freundschaft und Eintracht nebeneinander ein gemeinfchaftliches Biel zu verfolgen. Die Ehre ber fatholifchen Rirche forbere es, feine Bewalt gegen die Evangelischen ju gebrauchen, welche bagu beitragen, Die Würde der Ratholischen zu erhöhen. Menschenliebe, Billigfeit, Landesgesete, bas Wohl des Baterlandes fprächen für die Evangelischen; die Rlugheit fordere es, fogar bem reichen, übermächtigen Rlerus, ber einen Staat im Staate bildet, im Behorfam eines auswärtigen Fürften fteht, ein Begengewicht in den Evangelischen entgegenzuseten. - Der Saal wiederhallte von Beifallsrufen, ber Sieg war entschieden, die konigliche Resolution war Gesetzartitel.

Auf der Grundlage der Wiener und Linzer Friedensschlissse hat der 26. Religionsartikel vom Jahre 1791 im Wesentlichen folgenden Inhalt: die Protestanten beider Confessionen sollen ungestört freie Religionsübung haben und keinerlei Beeinträchtigung nunmehr ausgesetzt sehn; zu Prozessionen, Messen und anderen Ceremonien dürfen sie unter keinem Vorwande mehr gezwungen werden, sie sollen in kirchlichen Angelegenheiten nur von ihrer kirchlichen Obrigkeit abhängig sehn; sie dürfen Kirchen und Schulen bauen, den Lehrplan nach ihren Grundsägen bestimmen, die Lehrer und Prediger frei wählen; sie sollen nicht verhalten werden können, bei katholischen Kirchen- und Schulbauten Hüsse zu leisten u. s. w.

Db nun gleich dieser Gesetzartikel der evangelischen Schwesterkirche geringere Bortheile gemährt, als das Toleranzedikt Joseph's II., so war sie doch groß, die Freude der Evangelischen, als sie ihre Rechte durch ein Landesgesetz gesichert und sich von dem Boden der Gnade auf den des Rechtes gestellt sahen. Sie hofsten nun eine weitere, kirchliche Organisation und Entwickelungen, wie sie der Geist des Evangeliums und der des Protestantismus erheischt, vornehmen und bewerkstelligen zu können. Um nun die in dem Gesetzartikel erwähnte, bestimmte Ordnung in der Kirche selbst herzustellen, kam noch im Jahre 1791 eine Synode beider protestantischen Kirchen, in Osen und Pesth, zu Stande, auf welcher die schon lange vorher stattgesundenen Streitigkeiten zwischen den weltlichen und geistlichen Herren, beigelegt und auch ein General Consistorium für beide Kirchen beantragt wurde. Die Beschlüsse dieser Synode wurden dem Könige unterbreitet; allein die Protestationen einiger evangelischer Prediger, wie auch die des katholischen Klerus und auch der frühe Tod des Monarchen verhinderten den weisen Regenten, diesen Beschlüssen die Sanktion zu ertheilen.

Sein Sohn und Rachfolger, Frang I., fand fich gleich im Aufange feiner Regierung in die verderblichen frangofischen Kriege verwickelt und in diefer frumbewegten Zeit

konnte auch in Ungarn kein Landtag abgehalten werden. Bald erhob fich daher die anti = iofephinische Reaktion und durch einzelne Berordnungen, Berdrehungen und Dife beutungen der für die Brotestanten fatalen königlichen Statthalterei, murbe auch bas lette Religionsgesetz fast in allen seinen Theilen verkummert. Die alten Rlagen ber Brotestanten erhoben sich von Neuem, denn schon im Jahre 1792 wurden ja durch einen Befehl der Statthalterei die Reverfe, Die Rinder gemifchter Eben in der fatholis fchen Religion erziehen zu laffen, für giltig erklärt; bald wurde auch die Lehrfreiheit der Protestanten vielfach beschränkt, die Confistation der Bibel anbefohlen, die Rinder aus gemischten Ehen von ihren Eltern getrennt und fatholischen Prieftern ober Rlöftern überliefert. Diese und ähnliche Bedrückungen, ungesetzliche Berfolgungen und kleinliche Nedereien bauerten bis an bas Enbe ber Regierung Frang I, fort und erft auf bem Landtage 1843 - 1844 murbe durch heilfame Befete, in Betreff ber gemischten Ehen und des Uebertritts, das Gefetz von 1791 erweitert. Die völlige und vollkommene Bleichstellung und Recibrocität aller bestehenden Religionsbarteien ward erft durch das bom König Ferdinand V. fanktionirte Gefetz bom Jahre 1848 gefichert und festgestellt. Allein nach Ablauf der Rämpfe, in welche Ungarn verwickelt wurde, fanden die Gefetze des Jahres 1848 feine Anerkennung und der Befehlshaber der kaiferlichen Armee, Baron Hahnau, erließ eine Berordnung, nach welcher die ebangelische Kirche in eine Art Belagerungszuftand verfett wurde. Es wurden alle Funktionen des General = In= fpektors und ber Diftriftual-Infpektoren bei den Brotestanten, augsburgifchen Bekenntuiffes und die der Kuratoren des helbetischen Bekenntniffes, für erloschen erklärt. Gleichzeitig wurden alle Superintendenten augsburgifcher Confession ihres Amtes entsett; die Abhaltung der Convente mar verboten und erft fpater die der Seniorat-Convente im Beifebn eines foniglichen Commiffare gestattet. Erft nach wiederholten Bitten und Borstellungen ward den 21. August 1856 den Superintendenten von Seite des Ministeriums für Cultus und Unterricht ein "Entwurf" zu einem Befete über Bertretung, Berwaltung der Rirchen - Angelegenheiten der Ebangelischen borgelegt. Die Suberintendenzen wiesen diefen Entwurf gurud und baten einstimmig um die Ginberufung einer Beneralfunode. Um 1. Geptember des Jahres 1859 erfchien ein faiferliches Batent, welches auf den Gesetzartikel vom Jahre 1791 fich berufend, der protestantischen Rirche eine Berfaffung nicht etwa in Aussicht stellt, sondern faktisch ottroirt. Gegen diese Intention bes Batentes erhob fich fast einstimmig die gange evangelische Rirche, indem fie bereits eine vollständige, geschichtlich entwickelte Berfassung besitzt und die etwaigen Beränderungen an derselben nur autonomisch borgunehmen, bon dem gesellichen Boden des Besetzartitels bom Jahre 1791 aus für gut und heilfam erachtet.

Die Kirchenversaffung der protestantischen Kirche in Ungarn, wie fie fich im Laufe der Zeit an die politische anlehnend und ganz dem protestantischen, constitutionellen Bewußtsehn angemessen, nach dem volksthümlichen Presbyterial-System ausgebildet und
geordnet hat, ift im Wesentlichen folgendermaßen beschaffen.

Jede Gemeinde mählt ihren Geiftlichen und jeden firchlichen Gemeindebeamten, als: Inspektor, Curator, Kafsier, frei, ohne vorher oder nachträglich eine Einwilligung oder Bestätigung einzuholen. Jedes selbstständige Gemeindemitglied hat Stimmrecht. Jede einzelne Muttergemeinde wählt ein Preschterium (Ausschuß), welchem der gewählte Lokal-Inspektor (Aufseher oder Curator) sammt dem Prediger vorsteht. Dieses gewählte Preschterium, bestehend aus den Aeltesten und Bürdigsten der Gemeinde, bildet mit allen Gemeindemitgliedern den Gemeindeconvent.

Mehrere Gemeinden, deren Zahl jedoch nicht fest bestimmt ist, bildet ein Senios rat oder einen Traktus, welchem der durch die Bezirksgemeinden gewählte Senior und ein Senioral Inspektor, bei den Reformirten Untercurator vorsteht. Größere Bezirke haben auch Consenioren. Bei den Reformirten prästdirt der Senior (ein Geistlicher), bei den Evangelischen Angsburger Consession der Inspektor in den Senioralcondenten. Alle Pfarrer des Seniorats und alle Weltslichen, die kommen, haben bei den Evangelis

schen Augsburger Confession Sitz und Stimme, bei den Reformirten werden Traktual-Affessoren bestellt. Die Seniorate haben keine ständige Rechtsbehörden, sondern für jeden besondern Fall wird ein sogen. Consistorium gewählt. Die Senioralconvente haben das Necht, für sich besondere, den allgemeinen Gesetzen nicht zuwiderlausende Statuten festzusetzen.

Mehrere Seniorate bilden eine Superintendenz. Jede der beiden Schwesterfirchen hat deren vier. Die Superintendenten und Superintendential-Inspektoren — bei den Reformirten Obercuratoren — werden von allen Gemeinden auf Lebenszeit erwählt. Das Präsidium in den Superintendential = Conventen, welche jährlich abgehalten werden, theilt der Inspektor oder Obercurator mit den Superintendenten. Es erscheinen dazu die Senioren und aus jedem Seniorat ein geistlicher und weltlicher Deputirter. Bei den Evangelischen Augsburgischer Confession werden für jeden besonderen Fall Consistorien erwählt, bei den Resormirten bilden die Superintendential-Assession zugleich die Superintendential- Gerichte. Die Protosolle der Convente werden der königlichen Statthalterei mitgetheilt und dann von den Superintendenten den Senioren und durch diese den Pfarrern zugeschicht.

Das Seniorat ist das erste, der Distriktoralconvent das zweite Gericht, an welches von der Senioralversammlung appellirt wird. Der Generalconvent bildet bei den Evangelischen Augsburgischer Confession das höchste Gericht in Rechtsstreitsachen und hat die oberste Leitung der kirchlichen Angelegenheiten.

Unter diefer bolksthümlichen Kirchenberfaffung leben gegenwärtig in Ungarn

| 2.331.736 49  | cote             | itanten, und zwa | IY:                                            |            |            |     |                   |                     |                               |
|---------------|------------------|------------------|------------------------------------------------|------------|------------|-----|-------------------|---------------------|-------------------------------|
|               |                  | Superintendenz   |                                                | ber        | Donau      |     | Senioraten<br>8   | Gemeinben<br>88     | Seelen<br>171,486             |
| "             | 1                | "                | jenseits                                       |            | "          |     | 12                | 149                 | 188,584                       |
| "             | 1                | "                | des Mi                                         | ontan      | distrifts  | mit | 9                 | 188                 | 311,575                       |
| "             | 1                | "                | des Th                                         | eißdi      | strikts –  | 11  | 8                 | 127                 | 148,249                       |
| Im Ganzen     | 4                | Superintendenze  | n                                              |            |            | mit | 37                | 552                 | 819,894                       |
|               |                  |                  |                                                |            |            |     |                   |                     |                               |
|               |                  |                  |                                                |            |            | ,   | Senioraten        | Gemeinben           | Seelen                        |
| 0             |                  | Superintendenz   |                                                | der        | Donau      |     | Senioraten<br>. 8 | Semeinben 242       | Seelen 307,770                |
| 0             |                  | ,                |                                                | der        | Donau      |     |                   |                     |                               |
| Helvet. Conf. |                  | Superintendenz   | diesseits                                      | der<br>der | "          |     | . 8               | * 242               | 307,770                       |
| Helbet. Conf. |                  | Superintendenz   | diesseits<br>jenseits                          |            | "          | mit | . 8               | * 242<br>279        | 307,770<br>211,578            |
| Helvet. Conf. | 1<br>1<br>1<br>1 | Superintendenz   | diesseits<br>jenseits<br>diesseits<br>jenseits |            | "<br>Theiß | mit | . 8<br>9<br>8     | * 242<br>279<br>355 | 307,770<br>211,578<br>241,182 |

Die Protestanten haben also in Ungarn: 8 Superintendenzen, 75 Seniorate, 1,979 Muttergemeinden mit 2,331,736 Seelen.

Die Evangelischen helvetischer Confession gehören — acht deutsche Gemeinden ausgenommen — fämmtlich der magyarischen Nationalität an; von den Evangelischen Augsburger Confession sind ungefähr 200,000 Deutsche, beiläusig ebenso viele Magharen und über 400,000 Slaven.

Uniformitatsacte, f. England, Reformation.

Unigenitus, Bulle oder Constitution. Die Beranlassung zur Ausstellung dieser berüchtigten Bulle, der Hauptinhalt und die Tendenz derselben, die Schwierigkeiten, welche der französische Klerus dagegen erhob, die Verhandlungen darüber, die Unruhen und Verwickelungen, die auf deren Annahme folgten, Ales dieses ist besprochen worden in den Artiseln "Bibellesen" u. s. w. (Bd. II. S. 105), "Jansenismus" (Bd. VI. S. 430 ff.), "Noailles" (Bd. X. S. 402), "Duesnel" (Bd. XII. S. 422). Hier wollen wir noch dieses ansühren, daß der französischen Klerus wohl einsah, wie sehr die Bulle geeignet seh, die Neubekehrten abzustoßen und ihnen zu beweisen, daß man sie beslogen habe, indem man ihnen bei ihrem Uebertritte zur katholischen Kirche das Verssprechen des freien Gebrauches und Lesens des göttlichen Wortes gegeben, welches durch die Bulle ihnen entzogen worden. Die weitläusige Litteratur über die Bulle sindet man angegeben in J. G. Walch's bibliotheca theologica selecta. Tom. II. p. 962 sg.

Darans heben wir hervor Chr. Pfaff's, des Tübing. Kanzlers (f. d. Art.), nova editio actorum publicorum Constitutionis Unigenitus a Clemente XI. contra Paschasium Quesnellum conditae etc. Tübingen bei G. Cotta. 1723, worin alle wesentlichen Dokumente aufgenommen sind. Der Text der Bulle sindet sich in verschiedenen Sammlungen, wobei ich besonders auf das Bullarium magnum, Tom. VIII. Fol. 118 verweise. Pfaff hat a. a. D. S. 23 den entsprechenden französischen Text der anathesmatischen Sätze Quesnel's aus dessen Berk zusammengestellt und angemerkt, worin dieser Text abweicht von den Propositionen, so wie sie in der Bulle selbst lateinisch in intenso angesührt sind. Diese Abweichungen betressen Nebendinge; in der Bulle sind an einigen Stellen die Worte des Quesnel nicht vollständig gegeben, doch ohne daß dadurch der Sinn entstellt wird, oder der aus dem Zusammenhang gerissene Satz ist durch ein Substantiv ergänzt, damit man wisse, wovon die Rede ist.

Da diese Bulle oft angeführt wird und vielen Lesern dieser Enchklopädie die grösseren Werke, worin sie in extenso niedergelegt ist, nicht leicht zugänglich sind, so halten wir es für zweckdienlich, die durch sie berurtheilten Sätze wörtlich mitzutheilen, mit Angabe der Bibelstellen, unter welchen sie aus dem Werke des Quesnel entnommen

find. Zuerst aber noch Einiges vom übrigen Inhalt der Bulle.

Was vor Allem auffällt, ist der äußerst bittere Ton, in dem die Bulle abgefaßt ist. Der Pabst geht gleich von vorne herein davon aus, daß es salsche Propheten gebe, die gleich sehen den Bölsen in Schaspelzen, die unter dem Trugbilde der Heiligkeit versterbliche Setten (soctas perditionis) einführen, den Sinn der heil. Schrift zu ihrem und zu Anderer Berderben verdrehen, darin folgend dem Beispiele des Vaters der Lüge. — Ist es denn eine Art, so von einem Buche zu reden, welches die Villigung eines Vossuet erhalten hatte? — Die Bulle geht nach jenen Tiraden namentlich zu dem Buche über, beklagt sich über dessen weite Verdreitung, wodurch die uns anvertraute Heerde auf den Weg des Verderbens geführt werde, und findet das Schädliche des Vuches darin, daß das Böse und Verderbliche darin versteckt seh, daß es auf den ersten Blick die Leser durch einen gewissen Sehein der Frömmigkeit anlocke u. s. w.

Es folgen nun die 101 propositiones, welche der Pahft für falsas, captiosas, male sonantes, piarum aurium offensivas, scandalosas, perniciosas, temerarias, ecclesiae et ejus praxi injuriosas, neque in ecclesiam solum sed etiam in potestates seculi contumeliosas, seditiosas, impias, blasphemas, suspectas de haeresi ac haeresim ipsam sapientes, nec non haereticis et haeresibus ac etiam schismati faventes, erroneas, haeresi proximas, plures damnatas ac demum etiam haereticas, variasque haereses et potissimum illas, quae in famosis Jansenii propositionibus et quidem in eo sensu in quo damnatae fuerunt, acceptis continentur, manifesto innovantes. — Ift es doch wirflich, als wären die propositiones der Ausbund alles Schlechten, und geschickterweise werden sie hingestellt als die Ruhe des Staates gesähredend — propositiones, woden mehrere wörtlich sich in den Schriften Augustin's und anderer Väter sinden.

- 1. Quid aliud remanet animae, quae Deum atque ipsius gratiam amisit, nisi peccatum et peccati consecutiones, superba paupertas, et segnis indigentia, hoc est generalis impotentia ad laborem, ad orationem et ad omne opus bonum? Suf. 16, 3.
- 2. Jesu Christi gratia, principium efficax boni cujuscunque generis necessaria est ad omne opus bonum, absque illa non solum nihil fit, sed nec fieri potest. 30h. 15, 5.
- 3. In vanum, Domine, praecipis, si tu ipse non das, quod praecipis. Ϥροft.= ֍eft. 16, 10.
- 4. Ita, Domine; omnia possibilia sunt ei, cui omnia possibilia facis, eadem operando in illo. Mart. 9, 22.
  - 5. Quando Deus non emollit cor per interiorem unctionem gratiae suae, ex-

hortationes et gratiae exteriores non inserviunt, nisi ad illud magis obdurandum. Röm. 9, 18.

- 6. Discrimen inter foedus Judaicum et christianum est, quod in illo Deus exigit fugam peccati et implementum legis a peccatore, relinquendo, illum in sua impotentia: in isto vero Deus peccatori dat, quod jubet, illum sua gratia purificando. Röm. 11, 27.
- 7. Quae utilitas pro homine in veteri foedere, in quo Deus illum reliquit ejus propriae infirmitati, imponendo ipsi suam legem? Quae vero felicitas non est, admitti ad foedus, in quo Deus nobis donet, quod petit a nobis? Hebr. 8, 7.
- 8. Nos non pertinemus ad novum foedus nisi in quantum participes sumus ipsius novae gratiae, quae operatur in nobis id, quod Deus nobis praecipit. Debr. 8, 10.
- 9. Gratia Christi est gratia suprema, sine qua Christum confiteri nunquam possumus, et cum qua nunquam illum abnegamus. 1 for. 12, 3.
- 10. Gratia est manus omnipotentis Dei, quam nihil impedire potest nec retardare. Matth. 20, 34.
- 11. Gratia non est aliud quam voluntas omnipotentis Dei, jubentis et facientis quod jubet. Marf. 2, 11.
- 12. Quando Deus vult salvare animam, quocunque tempore, quocunque loco effectus indubitabilis sequitur voluntatem Dei. Mart. 2, 12.
- 13. Quando Deus vult animam salvam facere et eam tangit interiori gratiae suae manu, nulla voluntas humana ei resistit. Luf. 5, 13.
- 14. Quantumcunque remotus a salute sit peccator obstinatus, quando Jesus se ei videndum exhibet lumine salutari suae gratiae, oportet, ut se dedat, accurrat, sese humiliet et adoret salvatorem suum. Marf. 5, 6. 7.
- 15. Quando Deus mandatum suum et suam externam locutionem comitatur unctione sui spiritus et interiori vi gratiae suae, operatur illa in corde obedientiam, quam petit. Luf. 9, 60.
- 16. Nullae sunt illecebrae, quae non cedant illecebris gratiae, quia nihil resistit omnipotenti. Ψρ.=Sejt. 8, 12.
- 17. Gratia est vox illa patris, quae homines interius docet ac eos venire facit ad Jesum Christum; quicunque ad eum non venit, postquam audivit vocem exteriorem filii, nullatenus est doctus a patre. 30h. 6, 45.
- 18. Semen verbi, quod manus Dei irrigat, semper affert fructum suum. Ap. Sefc. 11, 21.
- 19. Dei gratia nihil aliud est quam ejus omnipotens voluntas: haec est idea, quam Deus ipse nobis tradit in omnibus suis scripturis. Nöm. 14, 4.
- 20. Vera gratiae idea est, quod Deus vult sibi a nobis obediri et obeditur, imperat et omnia fiunt, loquitur tanquam Dominus et omnia sibi submissa sunt. Marf. 4, 39.
- 21. Gratia Jesu Christi est gratia fortis, potens, suprema, invincibilis, utpote quae est operatio voluntatis omnipotentis, sequela et imitatio operationis Dei incarnantis et resuscitantis filium suum. 2 for. 5, 21.
- 22. Concordia omnipotens operationis Dei in corde hominis cum libero ipsius voluntatis consensu demonstratur illico nobis in incarnatione veluti fonte atque archetypo omnium aliarum operationum misericordiae et gratiae, quae omnes ita gratuitae atque ita dependentes a Deo sunt, sicut ipsa originalis operatio. Suf. 1, 48.
- 23. Deos ipse nobis ideam traddidit omnipotentis operationis suae gratiae, eam significans per illam, qua creaturas e nihilo producit et mortuis reddit vitam. Röm. 4, 17.
  - 24. Justa idea, quam centurio habet de omnipotentia Dei et Jesu Christi in

sanandis corporibus solo motu suae voluntatis, est imago ideae, quae haberi debet de omnipotentia suae gratiae in sanandis animabus a cupiditate. Luf. 7, 7.

- 25. Deus illuminat animam et eam sanat aeque ac corpus sola sua voluntate; jubet et ipsi obtemperatur. Luf. 18, 42.
  - 26. Nullae dantur gratiae nisi per fidem. Luf. 8, 48.
  - 27. Fides est prima gratia et fons omnium aliarum. 2 Petr. 1, 3.
- 28. Prima gratia, quam Deus concedit peccatori, est peccatorum remissio. Mart. 11, 25.
  - 29. Extra ecclesiam nulla conceditur gratia. Luf. 10, 35. 36.
- 30. Omnes, quos Deus vult salvare per Christum, salvantur infallibiliter. 30h. 6, 40.
- 31. Desideria Christi semper habent suum effectum. Pacem intimo cordium infert, quando eis illam optat. 30h. 20, 19.
- 32. Jesus Christus se morti tradidit ad liberandum pro semper suo sanguine primogenitos, i. e. electos de manu angeli exterminatoris. Gal. 4, 4—7.
- 33. Proh! quantum oportet bonis terrenis et sibimet ipsi renunciasse ad hoc, ut quis fiduciam habeat sibi, ut ita dicam, appropriandi Christum Jesum, ejus amorem, mortem et mysteria, ut facit sanctus Paulus dicens: qui dilexit me et tradidit semetipsum pro me. Gal. 2, 20.
  - 34. Gratia Adami non producebat nisi merita humana. 2 Ror. 5, 21.
- 35. Gratia Adami est sequela creationis et erat debita naturae sanae et integrae. 30h. 1, 16.
- 36. Differentia essentialis inter gratiam Adami et statum innocentiae ac gratiam christianam est, quod primam unusquisque in propria persona recepisset; ista vero non recipitur nisi in persona Jesu Christi resuscitati, cui nos uniti sumus. 2 for. 5, 21.
- 37. Gratia Adami, sanctificando illum in semetipso, erat illi proportionata. Gratia Christiana, nos sanctificando in Jesu Christo, est omnipotens et digna filio Dei. Eph. 1, 16.
  - 38. Peccator non est liber nisi ad malum, sine gratia liberatoris. Luf. 8, 29.
- 39. Voluntas, quam gratia non praevenit, nihil habet luminis, nisi ad aberrandum; ardoris, nisi ad se praecipitandum; virium, nisi ad se vulnerandum; est capax omnis mali et incapax ad omne bonum. Matth. 20, 3. 4.
- 40. Sine gratia nihil amare possumus nisi ad nostram condemnationem. 2 Theff. 3, 18.
- 41. Omnis cognitio Dei, etiam naturalis, etiam in philosophis ethnicis, non potest venire nisi a Deo, et sine gratia non producit nisi praesumptionem, vanitatem, oppositionem ad ipsum Deum, loco affectuum adorationis, gratitudinis et amoris. Röm. 1, 19.
- 42. Sola gratia Christi reddit hominem aptum ad sacrificium fidei; sine hoc nihil nisi impuritas, nihil nisi indignitas. Ap. Sefch. 11, 9.
- 43. Primus effectus gratiae baptismatis est facere, ut moriamur peccato, adeo ut spiritus, cor, sensus non habeant plus vitae pro peccato quam homo mortuus habeat pro rebus mundi. Röm. 6, 2.
- 44. Non sunt nisi duo amores, unde volitiones et actiones omnes nostrae nascuntur; amor Dei, qui omnia agit propter Deum, quemque Deus remuneratur; et amor, quo nos ipsos ac mundum diligimus, qui quod ad Deum transferendum est, non refert, et propter hoc ipsum fit malus. 30h. 5, 29.
- 45. Amore Dei in corde peccatorum non amplius regnante, necesse est, ut in eo carnalis regnet cupiditas omnesque actiones ejus corrumpat. 2ut. 15, 13.
- 46. Cupiditas aut charitas usum sensuum bonum vel malum faciunt. Matth. 5, 28.
  - 47. Obedientia legis debet profluere ex fonte, et hic fons est charitas. Quando

Dei amor est illius principium interius et Dei gloria ejus finis, tunc purum est, quod apparet exterius; alioqui non est nisi hypocrisis et falsa justitia. Matth. 25, 26.

- 48. Quid aliud esse possumus nisi tenebrae, nisi aberratio et nisi peccatum sine fidei lumine, sine Christo et sine charitate? Ephef. 5, 8.
- 49. Ut nullum peccatum est sine amore nostri, ita est nullum opus bonum sine amore Dei. Marf. 7, 22. 23.
- 50. Frustra clamamus ad Deum, Pater mi, si spiritus charitatis non est ille, qui clamat. Nöm. 8, 15.
- 51. Fides justificat, quando operatur, sed ipsa non operatur nisi per charitatem. Ap. Gefd. 13, 39.
- 52. Omnia alia salutis media continentur in fide tanquam in suo germine et semine, sed haec fides non est absque amore et fiducia. Ap. & Sefch. 10, 43.
- 53. Sola charitas christiano modo facit (actiones christianas) per relationem ad Deum et ad Jesum Christum. Rol. 3, 14.
  - 54. Sola charitas est, quae Deo loquitur, eam solam Deus audit. 1 Ror. 13, 1.
- 55. Deus non coronat nisi charitatem, qui currit ex alio impulsu et in alio motivo, in vanum currit. 1 Ror. 9, 24.
- 56. Deus non remunerat nisi charitatem, quoniam charitas sola Deum honorat. Matth. 25, 36.
- 57. Totum deest peccatori, quando ei deest spes, et non est spes in Deo, ubi non est amor Dei. Matth. 27, 5.
  - 58. Nec Deus est nec religio, ubi non est charitas. 130h. 4, 8.
- 59. Oratio impiorum est novum peccatum, et quod Deus illis concedit, est novum in eos judicium. 30h. 10, 25.
- 60. Si solus supplicii timor animat poenitentiam, quo haec est magis violenta, eo magis ducit ad desperationem. Matth. 27, 5.
- 61. Timor non nisi manum cohibet, cor autem tamdiu peccato addicitur, quamdiu ab amore justitae non ducitur. Luf. 20, 19.
- 62. Qui a malo non abstinet, nisi timore poenae, illud committit in corde suo et jam est reus coram Deo. Matth. 21, 46.
- 63. Baptizatus adhuc est sub lege sicut Judaeus, si legem non adimpleat aut adimpleat ex solo timore. Nöm. 6, 14.
- 64. Sub maledicto legis nunquam fit bonum, quia peccatur hoc faciendo malum sive illud non nisi ob timorem vitando. Gal. 5, 18.
- 65. Moyses, Prophetae, sacerdotes et doctores legis mortui sunt absque eo quod ullum Deo dederint filium, cum non effecerint nisi mancipia per timorem. Mart. 12, 19.
- 66. Qui vult Deo appropinquare, nec debet ad ipsum venire cum brutalibus passionibus, neque adduci per instinctum naturalem, aut per timorem sicuti bestiae sed per fidem et amorem sicut filii. Hebr. 12, 26.
- 67. Timor servilis non sibi repraesentat Deum nisi ut dominum durum, imperiosum, injustum, intractabilem. Luf. 19, 21.
- 68. Dei bonitas abbreviavit viam salutis claudendo totum in fide et precibus. Ap. & Gefch. 2, 21.
- 69. Fides, usus, augmentum et praemium fidei totum est donum purae liberalitatis Dei. Mart. 9, 22.
- 70. Nunquam Deus affligit innocentes, et afflictiones semper serviunt vel ad puniendum peccatum vel ad purificandum peccatorem. 30h. 9, 3.
- 71. Homo ob sui conservationem potest sese dispensare ab ea lege, quam Deus condidit propter ejus utilitatem. Marf. 2, 28.
- 72. Nota ecclesiae christianae est, quod sit catholica, comprehendens et omnes angelos et omnes electos et justos terrae et omnium seculorum. Hebr. 12, 22.

- 73. Quid est ecclesia nisi coetus filiorum Dei, manentium in ejus sinu, subsistentium in ejus persona, redemptorum ejus sanguine, viventium ejus spiritu, agentium per ejus gratiam et exspectantium gloriam futuri seculi? 2 Theff. 1, 1.2.
- 74. Ecclesia sive integer Christus incarnatum verbum habet ut caput, omnes vero sanctos ut membra. 1 Tim. 3, 16.
- 75. Ecclesia est unus solus homo compositus ex pluribus membris, quorum Christus est caput, vita, subsistentia et persona, unus solus Christus compositus ex pluribus sanctis, quorum est sanctificator. Eph. 2, 14—16.
- 76. Nihil spatiosius ecclesia Dei, quia omnes electi et justi omnium seculorum illam componunt. Eph. 2, 22.
- 77. Qui non ducit vitam dignam filio Dei et membro Christi cessat interius habere Deum pro patre et Christum pro capite. 1 30h. 2, 22.
- 78. Separatur quis a populo electo, cujus figura fuit populus judaicus, et caput est Jesus Christus, tam non vivendo secundum Evangelium quam non credendo Evangelio. Ap. & Gefch. 3, 23.
- 79. Utile et necessarium est omni tempore, omni loco et omni personarum generi studere et cognoscere spiritum, pietatem et mysteria sacrae scripturae. 1 \( \text{Ror.} \) 14, 5.
  - 80. Lectio sacrae scripturae est pro omnibus. Ap.- Gefch. 8, 28.
- 81. Obscuritas sancti verbi Dei non est laicis ratio dispensandi se ipsos ab ejus lectione. Ap.≈Gefd. 8, 31.
- 82. Dies dominicus a christianis debet sanctificari lectionibus pietatis et super omnia sacrarum scriptuarum. Damnosum est velle Christianum ab hac lectione retrahere. Ap. Sefd. 15, 21.
- 83. Est illusio sibi persuadere, quod notitia mysteriorum religionis non debeat communicari foeminis lectione sacrorum librorum. Non ex foeminarum simplicitate sed ex superbia virorum scientia ortus est scripturarum abusus et natae sunt haereses. 30h. 4, 26.
- 84. Abripere e christianorum manibus novum Testamentum seu eis illud clausum tenere, auferendo eis modum illud intelligendi, est illis Christi os obturare. Matth. 5, 2.
- 85. Interdicere christianis lectionem sacrae scripturae, praesertim Evangelii, est interdicere usum lucis filiis lucis et facere, ut patiantur speciem quandam excommunicationis. Luf. 11, 33.
- 86. Eripere simplici populo hoc solatium jungendi vocem suam voci totius ecclesiae est usus contrarius praxi apostolicae et intentioni Dei. 1 Ror. 14, 16.
- 87. Modus plenus sapientia, lumine et charitate est dare animabus tempus portandi cum humilitate et sentiendi statum peccati, petendi spiritum poenitentiae et contritionis, et incipiendi ad minus satisfacere justitiae Dei, antequam reconcilientur. Ap. Sefd. 9, 9.
- 88. Ignoramus, quid sit peccatum et vera poenitentia, quando volumus statim restitui possessioni bonorum illorum, quibus nos peccatum spoliavit et detrectamus separationis istius ferre confusionem. Luf. 17, 11. 12.
- 89. Quartus decimus gradus conversionis peccatoris est, quod, cum jam sit reconciliatus, habet jus assistendi sacrificio ecclesiae. Luf. 15, 23.
- 90. Ecclesia authoritatem excommunicandi habet, ut eam exerceat per primos pastores de consensu saltem praesumpto totius corporis. Matth. 18, 17.
- 91. Excommunicationis injustae metus nunquam debet nos impedire ab implendo debito nostro: nunquam eximus ex ecclesia, etiam quando hominum nequitia videmur ab ea expulsi, quando Deo, Jesu Christo atque ipsi Ecclesiae per charitatem affixi sumus. 30\h. 9, 22.
  - 92. Pati potius in pace excommunicationem et anathema injustum quam Real · Encyllopábic für Theologie und Kirche. XVI.

prodere veritatem, est imitari sanctum Paulum: tantum abest, ut sit erigere se contra authoritatem aut scindere unitatem. Nöm. 9, 3.

- 93. Jesus quandoque sanat vulnera, quae praeceps pastorum festinatio infligit sine ipsius mandato. Jesus restituit, quod ipsi inconsiderato zelo rescindunt. 30h. 18, 11.
- 94. Nihil pejorem de Ecclesia opinionem ingerit ejus inimicis quam videre illic dominatum exerceri supra fidem fidelium et foveri divisiones propter res, quae nec fidem laedunt nec mores. Nöm. 14, 16.
- 95. Veritates eo devenerunt, ut sint lingua quasi peregrina plerisque Christianis et modus eas praedicandi est veluti idioma incognitum: adeo remotus est a simplicitate apostolorum et supra communem captum fidelium; neque satis advertitur, quod hic defectus sit unum ex signis maxime sensibilibus senectutis Ecclesiae et irae Dei in filios suos. 1 \( \text{Ror.} 14, 21. \)
- 96. Deus permittit, ut omnes potestates sint contrariae praedicatoribus veritatis, ut ejus victoria attribui non possit nisi divinae gratiae. Ap. Sejd. 17, 8.
- 97. Nimis saepe contingit, membra illa, quae magis sancte ac magis stricte unita Ecclesia sunt; respici atque tractari tanquam indigna, ut sint in Ecclesia vel tanquam ab ea separata; sed justus vivit ex fide et non ex opinione hominum. Ap. Sejd. 4, 11.
- 98. Status persecutionis et poenarum, quas quis tolerat tanquam haereticus, flagitiosus et impius, ultima utique probatio est et maxime meritoria, utpote quae facit hominem magis conformem Jesu Christo. 2uf. 22, 37.
- 99. Pervicacia, praeventio, obstinatio in nolendo aut aliquid examinare aut agnoscere se esse deceptum, mutant quotidie quoad multos in odorem mortis id, quod Deus in sua Ecclesia posuit, ut in ea esset odor vitae, v. g. bonos libros instructiones, sancta exempla etc. 2 for. 2, 16.
- 100. Tempus deplorabile, quo creditur honorari Deus persequendo veritatem ejusque discipulos. Tempus hoc advenit....haberi et tractari a religionis ministris tanquam impium et indignum omni commercio cum Deo, tanquam membrum putridum, capax corrumpendi omnia in societate sanctorum, est hominibus piis morte corporis mors terribilior. Frustra quis sibi blanditur de suarum intentionum puritate et zelo quodam religionis, persequendo ferro flammaque viros probos, si propria passione est excaecatus aut abreptus aliena, propterea quod nihil vult examinare. Frequenter credimus sacrificare Deo impium et sacrificamus Diabolo Dei servum. 30h. 16, 2.
- 101. Nihil spiritui Dei et doctrinae Jesu Christi magis opponitur quam communia facere juramenta in Ecclesia, quia hoc est multiplicare occasiones pejerandi, laqueos tendere infirmis et idiotis et efficere, ut nomen et veritas Dei aliquando deserviant consilio impiorum. Matth. 5, 37.

Union. Der deutsche Sprachgebrauch beschränkt diesen Ausbruck auf die Bedeutung einer kirchlichen Bereinigung getrennter kirchlicher Genossenschaften, ist also enger als der des lateinischen Wortes unio, seh es in der Terminologie der Dogmatik (wie wenn man von der unio sacramentalis spricht) oder in ethischer Anwendung (z. B. auf die unio coniugalis). Eine kirchliche Union setzt das Borhandensehn kirchlicher Gegensätze voraus, und zwar solcher, die sich zu besonderer kirchlicher Genossenschaft gestaltet haben; Verhandlungen, wie die auf dem Neichstage zu Augsburg im I. 1530, odwohl nach dem kaiserlichen Ausschreiben bestimmt, "die zwiespaltigen Gutbedünken zu einer einigen christlichen Wahrheit zu vergleichen, damit wir Alle in Einer Gemeinschaft, Kirchen und Einigkeit leben", waren doch keine Unionsverhandlungen im strengen Sinne. Sine Union hebt aber auch das Fortbestehen gesonderter kirchlicher Genossenschaften nicht auf. Die Vereinigung der westgothischen Arianer mit der katholischen Kirche auf dem Concil zu Toledo im Jahre 589 war nicht sowohl eine Union (obwohl man für solche

Bereinigungen bisweilen die Bezeichnung einer unio absorptiva im Gegenfat einer unio conservativa in Anwendung gebracht hat) als ein Uebergang der bisher der arianifden Benoffenschaft angehörigen Chriften gur fatholifden Rirche, mit welchem Uebergange die bieberige westgothisch arianische Rirchengemeinschaft erlosch. Dagegen entspricht dem Begriffe der Union die auf dem Concil zu Florenz im Jahre 1439 abgeschlossene, obwohl nur von einem geringen Theile der griechischen Kirche angenommene Bereini= gung mit der römischen, indem die unirten Briechen doch immer noch eine durch Cultus, Berfaffung und andere Sigenthumlichkeiten bon der übrigen römischen Rirche unterschiedene Benoffenschaft bilden. Und amar handelt es fich hiebei bon einer firchlichen Bereinigung, nicht einer blogen Bereinbarung zu irgend welchen außeren Zwecken, g. B. gemeinsamer Bertheidigung gegen Angriffe, ober Befämpfung gemeinsamer Feinde, wie bei der Conföderation bon Gliedern der ebangelischen und der griechischen Kirche in Bolen und Litthauen im Jahre 1599 (Regenvolseii systema ecclesiar. Slavonicar Lib. IV. c. III.), oder einer gegenseitigen Erklärung driftlicher Sympathie und Uebereinstimmung trot confessioneller Differenzen, wie bei der ebangelischen Alliance. Doch find alle folche Bereinigungsbeftrebungen mit den eigentlichen Unionsversuchen verwandt, bereiten diefelben bor, gehen in diefelben über oder find auch das Ziel, mas man dabei bor Augen hat.

Das Daseyn kirchlicher Gegensätze, die zu Unionsversuchen auffordern, dürfen wir als eine Thatsache betrachten, welche historisch zu erklären oder aus den Gesetzen geistiger und driftlicher Entwickelung als nothwendig nachzuweisen nicht dieses Ortes ist. Ob aber und unter welchen Bedingungen an eine Union derselben in dem angegebenen Sinne zu denken sehn zunächst von allgemeinen Bestimmungen über das Berhältniß kirchlicher Einheit und Mannichsaltigkeit ab, worüber keinesweges alle einverstanden sind.

Bu den wesentlichen Eigenschaften (Affektionen) der Kirche gehört allgemein zuge= ftandenermaßen bie Ginheit, welche, gegrundet in ber Ginheit des Beiftes, des Glaubens und der Liebe (Eph. 4, 2-6.) fich auch wird darftellen muffen sowohl in der Berbinbung als in der diefelbe bedingenden Uebereinstimmung ihrer Blieder in allen Funktionen des kirchlichen Lebens, in Lehre, Cultus und Berfaffung, und zwar theils in den einzelnen Bemeinden, deren jede die Idee der Rirche in fich zu verwirklichen berufen ift, theils in der Berbindung derfelben in größeren und größeren Rreifen, bis gur Befammtheit aller Bläubigen. In der Apostelzeit mar es vorzugsweise die Gemeinde, in deren Ordnung und Ginrichtungen die Idee ber Rirche und der firchlichen Ginheit zur Erscheinung tam; mas aber die Berbindung der Gemeinden gur Gefammtheit betrifft, finden wir zwar die objektive und subjektive Begründung derfelben, den Begriff des Ginen Leibes Chrifti und bas Bewuftfeyn der Zusammengehörigkeit nebft der allfeitigen Liebe und Theilnahme, lebendig und wirksam, aber bestimmte und feste Formen haben sich für dieselben noch nicht ausgebildet (f. d. Art. "Kirche" Bd. VII. S. 561 f.). Aehnlich verhielt es fich zur Zeit der Reformation mit den Anfängen der ebangelischen Rirche. Man kann felbst behaupten, daß dieß in ihr die vorherrschende Richtung geblieben ift (f. Sudob, A.B.C. der evangel. Kirchenberfassung, s. v. Gemeinde, S. 118). jum Ertreme hat fich diefelbe in den Grundfagen der Independenten oder Congregationalisten entwickelt (f. diefen Artitel Bd. VI. S. 653 und Browniften Bd. II, 386). Das entgegengesette Extrem ift in der romisch - tatholischen Rirche durchgeführt. aus der Einheit abgeleitete Forderung der Ratholicität, Apostolicität und Berpetuität (ber Einheit in der raumlichen und zeitlichen Geschiedenheit) wird bis dahin gesteigert, daß, wenn es möglich ware, in Lehre, Cultus und Berfaffung feine Ginfdranfung ber Einheit zugegeben werben wurde, als die bloß außere burch Zeit und Raum; eine für irgend erheblich erachtete Abweichung in der Lehre wird als Barefis, die Behauptung tirchlicher Selbstständigkeit gegenüber ber hierarchifch und monarchisch gegliederten Berfaffung als Schisma verworfen, und mit dem Berlufte der nur durch und in der katholifchen Rirche zu erlangenden Seilsguter bebroht. Denn mas jenen formalen Affektionen,

angerichtet hat.

— der Einheit, Katholicität, Perpetuität — ihre große Bedeutsamkeit gibt, ist ihre Verschübfung mit den materialen Affektionen, — der ausschließlichen Heiligkeit, Wahrheit oder Untrüglichkeit, Seligkeit. Bornehmlich ist es der bekannte Grundsaß, daß extra ecclesiam nulla salus, der in seiner mißbräuchlichen Anwendung unermeßliches Unheil

Diefen Grundfat verwirft allerdings auch die evangelische Lehre nicht; fie beugt aber bem Miftbrauch durch die ihren Brincipien entsprechende Bestimmung ber Ginheit por. "Es ift genug zur mahren Ginigkeit ber driftlichen Rirche", erklart die Augeburgifche Confession Art. VII., "baß da einträchtiglich nach reinem Berftand bas Ebangelium gebredigt, und die Saframente dem göttlichen Worte gemäß gereicht werden." Da nämlich die Seligkeit auf dem Glauben an Chriftus und fein Berdienft beruht, die Entftehung des Glaubens aber durch den Gebrauch der driftlichen Gnadenmittel bedingt wird, so ift flar, daß in der Gemeinschaft der Gläubigen, in welcher das Wort Gottes rein berfündigt und die Saframente nach ihrer Einsetzung verwaltet werben, aber auch nur in ihr Beil und Seligkeit febn muß. Dagegen verwirft die Augsburgifche Confeffion ausbrücklich die Nothwendigkeit, daß allenthalben "gleichförmige Ceremonien, von Menschen eingesett", gehalten werden. Richt als wenn die evangelische Rirche principiell gegen menichliche Ginrichtungen und Anordnungen wäre, die fich vielleicht burch Alter und Zwedmäßigkeit empfehlen. Aber als nöthig gur Geligkeit follen biefelben nicht betrachtet, die Bemiffen follen damit nicht beschwert werden (Augeb. Conf. Art. XV.), ihre Rechtfertigung können fie allein darin finden, daß fie "zu Frieden und guter Ordnung in der Rirchen dienen"; allerdings auch eine nothwendig ju erfüllende Aufgabe bes firchlichen Bemeinlebens; aber nothwendig, wie die aus bem Glauben hervorgehenden guten Berfe, necessitate consequentiae, nicht necessitate conditionis; nicht als Bebingung der nur in der Rirche zu erlangenden Seligkeit, sondern weil, wo der Beift des Berrn, der Geift der bruderlichen Liebe und Gemeinschaft waltet, diefer fich auch als Beift der Eintracht und des Friedens bewähren wird.

Diefelben Grundfäte, welche hiernach ausbrudlich für gottesbienftliche Einrichtungen und Anordnungen geltend gemacht werden, muffen confequenter Weise auch für die anderen Funktionen bes kirchlichen Lebens, für Lehre und Berfaffung gelten. betrifft, ift auch bekannt, daß die ebangelische Rirche fich nicht nur bon dem, mas die römische Kirche zur Darstellung und Aufrechthaltung der firchlichen Ginheit fordert, losgesagt (vgl. den Anhang der Schmalfold. Artikel de potestate et primatu Papae), son= dern auch in ihren eigenen Gemeinde = und firchenregimentlichen Anordnungen die größte Freiheit und Mannichfaltigfeit hat walten laffen. Richt mit derfelben Liberalität hat man die Lehrverschiedenheiten beurtheilt; vielmehr, wenn man auch außer den Entstellungen der Grundwahrheiten des Evangeliums mancherlei scholastische Subtilitäten und menschliche Zufätze abzuthun bemüht war, so schien doch der "einträchtiglich" zu predigende "reine Berftand" des Ebangeliums icharfere Begriffsbeftimmungen zu erfordern, als die heilige Schrift felbit fie unmittelbar darbot und als die ersten Bekenntnifischriften fie genügend fanden. Der Gifer, mit welchem man jede Abweichung von denfelben als Gefährdung "der reinen Lehre" befämpfte, bietet anderthalbhundert Jahre hindurch kein gang erfreuliches Bild von dem Glaubensleben der evangelischen Kirche dar. Doch haben für diese die Begriffe von häresis und Schisma nicht die jede Union von borne herein ausschließende Bedeutung, wie für die katholische.

Am wenigsten hat die evangelische Theologie von dem Begriffe des Schisma einen polemischen Gebrauch gemacht, ungeachtet dazu in dem apostolischen Tadel der oxiopara (1 Kor. 1, 10. 11, 18.) eine besondere Aufsorderung zu liegen schien. Man hat sich desselben hauptsächlich nur in Beziehung auf die historischen Erscheinungen bedient, für welche diese Bezeichnung einmal üblich geworden war (so auch in dieser Encyklopädie Bd. XIII. S. 558); allenfalls apologetisch, um den Vorwurf römisch statholischer Theoslogen zurückzuweisen, daß wir ein Schisma verschuldet hätten. Es lag in der Natur

ber Sache, daß wir in der Lossagung bon Babft und hierarchie feine Berletung derjenigen Einheit erkennen konnten, wodurch bie Theilnahme an ben Gnabenmitteln und Gnadenanstalten bedingt wird, von welchen Glauben und Seligkeit abhangt. gelische Rirche (mit Ausnahme vielleicht der anglikanischen) weiß aber auch von keinem anderen firchenregimentlichen ober überhaupt bie driftlichen Gemeinden zu einer größeren Befammtheit berbindenden Ginrichtungen oder Formen, welchen fie eine folche Bedeutung beilegen konnte, daß fie diejenigen, die fich dadurch nicht binden laffen wollen, für Schiematifer im alten Sinne bes Wortes erflären burfte. Dagegen fann fie fich nicht gleich= gultig verhalten gegen die verwandte Erscheinung in Beziehung auf die Gemeinde, den Separatismus; einen Wgriff, der zwar häufig eine speciellere Anwendung erfährt (wie in dem Artifel "Separatismus" Bd. XIV. S. 278 ober in Sad's Polemit S. 202 ff., wenn biefer ben Mufticismus und Bietismus als die Sauptformen beffelben betrachtet), aber wesentlich darin bestehen durfte, daß Einige meinen, fich von der Gemeinde abfondern zu muffen, weil fie in derfelben, wegen irgend eines Mangels (am häufigsten einer ftrengeren Rirchenzucht, wodurch fie aufhore, eine Bemeinschaft ber Beiligen gu febn), ihrer Seligkeit nicht meinen versichert febn zu konnen; wodurch fie zu erkennen geben, daß fie ihr Bertrauen auf etwas Anderes fegen, als Gottes Onade und Chrifti Berdienst, die ihnen in der Gemeinde durch Wort und Saframente angetragen und daburch ihrer Kraft und Wirksamkeit nicht beraubt werden, daß es in ihr auch folche gibt, bie fie gurudweifen. Auch nach ber Schrift find es folde Spaltungen in ber Bemeinde, die Baulus tadelt, weil durch fie die gemeinsame Feier des heiligen Abendmahls geftört (1 Ror. 11, 18.) und das Bewuftfenn der ausschlieflichen Bedingtheit unferes Beiles durch Christus verdunkelt wird (1 Ror. 1, 13.).

Doch gibt es Fälle, in welchen, auch nach der Schrift, die Aussonderung als gerechtfertigt betrachtet werden muß, weniger von Seiten ber fich Absondernden (benn bas fich-Absondern, αποδιορίζειν έωντούς, erscheint als etwas an fich Tabelnswerthes, Jud. 19), als bon Seiten der Gemeinden und ihrer Borfteher. Denn abgesehen bon groben Berfündigungen, welche die Gemeinde, wenn sie vereinzelt fteben, zu einem Afte der Bucht, (wie 1 Ror. 5, 3 ff.), wenn fie eine der Welt und nicht der Kirche angehörige Richtung des gangen Lebens barthun, zu einem thatfachlichen Zeugniß auffordern, daß fie mit ihnen nichts gemein haben wolle (1 Kor. 5, 11-12.), finden wir Lehren angeführt, welche, weil fie den Grundmahrheiten des Evangeliums widerstreiten (Gal. 1, 8. 5, 1. 2), ober prattifche Grundfätze, die, weil fie einen verderblichen Ginfluß auf Sitten und Ruf der Gemeinden haben (2 Betr. 2, 1. 2), junachft nur ernfte und eindringliche Belebrungen, Warnungen, Widerlegungen herborrufen, wo diefe aber bergeblich find, die Borfchrift veranlaffen, fich von den Bertretern oder Anhangern derfelben zuruckzuziehen (1 Tim-6, 3.), ja alle Gemeinschaft mit ihnen abzubrechen (2 Joh. 10.); den άνθρωπος αίρεruds wird Titus angewiesen, wenn er einmal und abermal ermahnt ift, zu meiden (Tit. 3, 10.).

Wer ist aber ein alsexubs und was ist eine Häresis, die ein solches Verhalten begründet? Daß die Beantwortung dieser Frage nicht leicht ist, zeigen sowohl die übslichen Definitionen der Dogmatiker, als der Artikel "Häresie" in dieser Encykl. (Vd. V. S. 453). So viel leuchtet unmittelbar ein, daß wir es nicht von der Entscheidung der sich den Namen der katholischen beilegenden Kirche abhängen lassen können, zu bestimmen, was Häresis seh. Aber auch die evangelische Kirche legt sich eine solche Machtsvollkommenheit nicht ben; vielmehr, so entschieden sie auch die Irrthümer und Missbränche der römischen Kirche verworsen hat, so hat sie doch auf diese weder den Namen der Häresis noch die sich an diesen Namen knüpfenden Folgerungen angewendet, und wenn auch unter den beiden edangelischen Consessionen der alte Hader wieder aufleben zu wollen scheint, so werden doch ihre Bekenner Bedenken tragen, sich gegenseitig als Häretiker zu verdammen. Im Allgemeinen werden wir es als der edangelischen Ansicht wesentlich bezeichnen dürsen, daß sie einen Unterschied anerkennt zwischen Kirchendartei

und häresis; im Besonderen werden wir wenigstens die größeren Kirchenparteien, welche gegenwärtig die Christenheit theilen, nicht als häresieen betrachten, obwohl sie häretisches enthalten mögen; aber nicht jede Lehrverschiedenheit ist ein Irrthum, und selbst wenn ein Irrthum, doch kein häretischer Irrthum, auf welchen die apostolischen Warsnungen 1 Tim. 6, 3—5. Tit. 3, 10. 2 Joh. 10. angewendet werden müßten.

Hieraus folgt, daß, wenn es in Lehre, Cultus und Verfassung gesonderte kirchliche Genossenschaften gibt (wie es ja solche gibt; wir fragen, wie oben bemerkt, nicht, warum und wie entstanden), wir nach evangelischer Anschauung dieselben auf der einen Seite nicht von vorne herein als Schismata oder Häresieen, und eine Union oder eine kirchliche Gemeinschaft mit denkelben als schlechthin unzulässig detrukten: auf der anderen Seite auch als Bedingung der Union nicht ein Aufgeben ihrer nicht als häretisch oder schismatisch anzusehenden Sigenthümlichkeit, nicht ein völliges Auf und Uebergehen zu einer anderen kirchlichen Genossenschaft fordern, nicht auf eine unio absorptiva dringen dürfen.

Die heilige Schrift stellt in diefer Beziehung ein Vorbild auf, welches, bei aller Berichiedenheit von den Buftanden und Berhaltniffen einer fpateren Zeit, doch auf diefe eine fruchtbare Anwendung gestattet. Die apostolische Kirche bietet bekanntlich einen Gegenfat bar, nicht geringer als irgend ein Gegenfat unferer Tage, ben Gegenfat bes judaistischen Christenthums, welches in Berufalem feinen Mittelpunkt, in Jatobus feinen Saubtvertreter hatte, und des hellenistischen Christenthums, welches, besonders durch Bauli Lehre und Wirtsamkeit, fich bon Antiochien aus nach Rorinth, Ephesus, Rom u. f. w. ausbreitete. Baulus fordert nicht, daß die Chriften in Jerufalem ihre Beife, nach ben Borichriften des Befetzes zu leben und Gott zu verehren, aufgeben; die Abostel und Aeltesten der Bemeinde zu Berufalem fordern nicht, daß die Antiochener Befet und Befcneidung annehmen. Bohl aber tadelt Baulus diejenigen, welche fich auf Betrus beriefen, wenn sie in Korinth eine Spaltung anrichteten, und widerspricht dem Betrus felbit, wenn er fich in Antiochien verleiten läßt, fich von den gebornen Beiden abzufondern (Gal. 2, 12.), mahrend er, Baulus, fein Bedenten trägt, in Jerufalem nach der Aufforderung des Jakobus an den den Befeteseifer der Judenchriften zufrieden ftellenden Gebräuchen der judischen Reinigung Theil zu nehmen (Apg. 21, 26.); und wenn er auf ber einen Seite benjenigen, welche in ben bon ihm gegründeten Bemeinden bie Lehre bon der Nechtfertigung des Glaubens durch die Empfehlung von Gefets und Beschneidung verdunkelten, ben entschiedensten Widerstand entgegensetzt, fo bietet er auf der anderen Seite Alles auf, um burch die in Macedonien und Achaia für die Brüder in Jerufalem gefammelten reichen Gaben bas Band ber Liebe und ber Dantbarfeit amifchen beiden Theilen ber Chriftenheit um fo fester ju schlingen, ja obfert dafür Freiheit und Leben (Apg. 20, 24. 21, 13. 24, 17.).

Nach Pauli Borbild dürfen wir Unionsbestrebungen nicht als Etwas ansehen, womit es Jeder halten kann, wie es ihm eben beliebt: die wir aufgeben dürsen, weil sie allerdings viel öfter mißlingen als gelingen, oder bei welchen wir, statt das Unserige zu thun, uns begnügen dürsen, auf Gott zu verweisen, ohne den freilich kein gutes Werkgebeiht, der aber Menschen zu seinem Werkzeuge erkoren hat. Wenn wir auch keinen Ersolg erzielen, so dürsen wir uns doch die Verheißung aneignen: selig sind die Friedensstifter (of elognonoiol, Matth. 5, 9.), denn sie werden Gottes Kinder heißen; verzgebens wird man sich nach ähnlichen Verheißungen sir diezenigen umsehen, welche den Zwiespalt nähren. Denn Christus wollte, daß Eine Heerde unter Einem Hirten sehn (Ioh. 10, 16.), daß Alle, die an ihn glauben würden, bolltommen sehn sollten in Eines (Ioh. 17, 23.), und wenn er gestorben ist, um die Scheidewand hinwegzuräumen, welche vor ihm die Völker trennte (Eph. 2, 14—16.), so entspricht es sicher seiner Absicht nicht, wenn aus dem Glauben an ihn eine Scheidewand erwachsen ist, noch trennender als einst die zwischen Juden und Griechen. Die Liebe, welche er sür das Kennzeichen seiner wahren Jünger erklärt hat (Ioh. 13, 35.), eisert nicht, blähet sich nicht, such

nicht das Ihre, läßt fich nicht erbittern, verträget Alles, dulbet Alles (1 Ror. 13, 4-7); Sader, Bant, Awietracht, Rotten find Werke des Fleifches (Gal. 5, 20.) und bieten bemfelben immer neue Nahrung. Unftreitig liegt es uns ob, die Wahrheit zu behaupten und zu bertreten gegen Luge und Brrthum; find wir berechtigt, in driftlicher Freiheit das, was wir für recht, heilfam und geziemend erachten, gegen unbefugte Eingriffe zu bertheidigen; tann es unter Umftanden gerathen febn, fich lieber in Frieden zu scheiden, als in einer Berbindung zu beharren, die immer von Neuem zum Streite reizt (1 Mof. 13, 8 f. Apg. 15, 36 f.). Ift es aber nicht ein verdächtiges Zeichen der Brüderlichfeit, wenn in der Trennung das Mittel gesucht wird, einen leidlichen Frieden zu erhalten? Ift es nicht Chrifti und ber Apostel Borschrift, nicht ichlechthin auf bem eigenen Rechte zu bestehen (Matth. 5, 41. 1 Ror. 6, 7.) und den Gebrauch unferer Freiheit ber Rüdficht auf das, was anderen frommt, unterzuordnen? (1 Kor. 9, 19. 10, 23.24.) Ift es nicht möglich, die Wahrheit zu suchen in Liebe? (Eph. 4, 15.) Wie löblich die Motibe icheinen, die uns jum Rampf und Streite auffordern, wir haben immer Urfache ju fragen, ob nicht Rechthaberei und Partheifucht dabei im Spiele find, ob es nicht Satan ift, ber fich jum Engel des Lichtes verstellt (2 Ror. 11, 13.).

Indem wir aber Unionsbestrebungen für löblich und nothwendig erklären, fo doch nicht unbedingter Beife; es wird fich in jedem Falle fragen, nicht bloß ob, fondern auch wie weit, unter welchen näheren Bestimmungen und Beschränkungen ihnen Naum gegeben werden kann. Gine Union bietet verschiedene Seiten, fie bietet auch verschiedene Abftufungen bar; fie hat infofern etwas Unbestimmtes und Relatives. Man hat baraus einen Einwurf hergenommen: "Riemand wiffe recht zu sagen, worin die Union bestehe." ob daffelbe nicht auch von unendlich vielen anderen Berhältniffen gefagt werden könnte! Ift die Freundschaft nicht eben fo relativ und verschiedenartig? wollen wir diefer etwa beshalb auch ihren fittlichen Werth absprechen? Allerdings erwächst aber baraus bie Aufgabe, jene Berichiedenheiten naher zu erortern. Dieg um fo mehr, ba auf der einen Seite die Ungeduld, das Bolltommenfte auch in Betreff der Union alsbald berwirklicht an feben, auf ber anderen Seite die Ueberzeugung, dag eine Union, wie Biele fie anstrebten, bermalen weder borhanden noch zu erreichen seh, leicht dahin führt, die Anfänge oder niederen Grade der Union zu migachten oder zu verläugnen, wogegen es ersprieß= licher febn wird, die mancherlei Abstufungen zwischen einem Minimum und einem Marimum derselben anzuerkennen und zu würdigen.

Was hiebei in Betracht kommt, ist theils das Gebiet, für welches eine Union ersielt wird: — ob für Eine Gemeinde, d. h. für Christen, die gleichzeitig an Einem Orte zusammenleben; oder für eine Mehrheit derselben, seh es nach Rücksichten geographischer, politischer, nationaler und sprachlicher Zusammengehörigkeit, oder nach Rücksichten relisgiöser und kirchlicher Berwandtschaft; — theils sind es die verschiedenen Seiten des kirchlichen Lebens: Gottesbienst, Discivlin, Seelsorge, kirchliche Anstalten (für Jugend-

unterricht, Armenpflege, Miffion), Lehre, Berfaffung.

Das vor Allem im Auge zu behaltende Ziel aller Unionsbestrebungen wird die Bereinigung der gleichzeitig an einem Orte lebenden Gläubigen zu gemeinsamer Erbauung sehn milsen\*); denn nichts kann wohl dem Bewußtsehn kirchlicher Einheit mehr widersprechen, als wenn die in Glauben und Liebe mit dem Herrn als dem Haubt und unter einander als seinen Gliedern verbundenen Christen sich außer Stande fühlen, in gemeinschaftlicher Andacht Gott anzubeten und sich seiner Gnade zu getrösten; weshalb, wie bemerkt, auch Paulus (1 Kor. 11, 17—20.) dieß vor Allem tadelt, daß, wenn die Gläubigen in Korinth zusammenkannen, Spaltungen unter ihnen hervortraten, und daß sie nicht einmal das Mahl des Herrn in Eintracht seiern konnten. Demnächst kommen allerdings auch die Verhältnisse der Gemeinden zu einander und die übrigen Funktionen des kirchlichen Lebens in Betracht. Was erstere betrifft, zeigen thatsächlich die Bemüs

<sup>\*)</sup> Die durch räumliche Gründe etwa nöthig gewordene Theilung in verschiedene Parochieen bitrfen wir als für unsere Betrachtung unerheblich unberücksigt lassen.

hungen selbst der Independenten um spnodale Verbindungen, daß die einzelnen Gemeinden sich auf die Dauer nicht isoliren können; nicht davon zu reden, daß auch die Nichtung des dristlichen Bewußtsehns und Strebens auf die Gesammtheit des menschlichen Geschlechts als Objekt und Ziel des göttlichen Nathschlusses der Erlösung ihren Ausdruck sordert, ist einseuhtend, daß die einzelne Gemeinde nur in dem Anschluß an ein größeres Ganzes die volle Sicherheit und Festigkeit gewinnen kann, und daß es Aufgaben gibt, z. B. die Geranbildung für das christliche Lehramt, die nur durch vereinte Kräfte zu lösen sind. Was die zweiten betrifft, ist von jeher das größte Gewicht auf die Lehre und das Bekenntniß gelegt; alles Andere, was sich auf die Einrichtungen, Ordnung, Organe des kirchlichen Lebens und die ihnen anzuweisende Wirksamkeit bezieht, können wir zum Behuf unserer Erörterung unter der Bezeichnung "Verfassung" zusammenfassen.

Bei dem engen Zusammenhange der Lehre mit dem Glauben, sonach mit dem jenigen, was Heil und Seligkeit bedingt, was das Band der Einheit unter Haupt und Gliedern des Reiches Gottes begründet, was bei jeder Bereinigung zu gemeinsamer Ersbauung vorausgesetzt werden muß, was zu wecken, zu stärken, zu befestigen ein Hauptzweck derselben und der kirchlichen Gemeinschaft überhaupt ist, wird der Uebereinstimmung in der Lehre unstreitig die größte Wichtigkeit beigesegt werden müssen, um so mehr, da ein Widerstreit in derselben nicht ohne einen Irrthum von der einen oder der anderen Seite scheint stattsinden zu können, wogegen das Christenthum, als eine Resigion der Wahrheit (Joh. 18, 37. 8, 32), sich nicht gleichgültig verhalten kann; weshalb ja auch den Apostel, da er dem Ende seiner Laufbahn entgegensieht, der Gedanke an diezienigen, welche in der Wahrheit sehlen, der Wahrheit widerstehen, der Wahrheit ihre Ohren verschließen, mit banger Sorge vor der Zukunft erfüllt (2 Tim. 2, 18. 3, 7. 4, 4).

Aber eben diese Anwendung des Gegensates bon Bahrheit und Irrihum auf Differenzen des religiösen Glaubens darf nicht unbedingt zugelaffen werden. ein eben fo heilsames als wichtiges Ergebnif ber Untersuchungen über das Wefen ber Religion und ihr Berhältniß zum Wiffen gelten, daß man Lehrverschiedenheiten anerkennt, die fich nicht als mahr und falfch, fondern als berichiedene Auffaffungen berfelben Grundwahrheiten berhalten. Ift bieg nicht oft genug felbst bon anscheinend so widerstreitenden Sätzen, wie Röm. 3, 28. und Jak. 2, 24., darzuthun versucht worden? (vgl. die Artt "Rechtfertigung" Bd. XII. S. 585 und "Jakobus" Bd. VI. S. 417). liche Einheit des Christenthums und des driftlichen Glaubens vorausgeset, kann es boch Unterschiede der Aneignung, der begrifflichen Entwidelung und Durchführung geben, gegründet theils in der subjektiven Berichiedenheit bes Bedurfniffes, des Standpunktes, ber Empfänglichfeit, theils in ber objektiven Fulle und Mannichfaltigkeit ber Momente und Seiten bes religibsen und driftlichen Lebens, Die unter und bor ben übrigen auf unterschiedliche Weise geltend gemacht werben konnen, wodurch auch die Gesammtheit berfelben ein verschiedenes Beprage erhalt. Es tritt uns ja baffelbe auch auf anderen Lebensgebieten, bes Staates, ber Runft, felbft der Philosophie entgegen, findet aber, mas das Chriftenthum betrifft, feine Beftätigung in der heil. Schrift, in den Eigenthumlichfeiten der heiligen Schriftsteller und ihrer Lehrbegriffe. Wird nun niemand laugnen burfen, daß, trot biefer Berichiedenheit, Die Blaubigen in Jerufalem, fo lange und fo oft Matthäus und Johannes, Betrus und Jakobus, felbst Baulus und Barnabas fie, jeder nach seiner Weise, durch ihre Verkündigung erhauten, doch das Vorbild einer Bemeinde darftellen konnten, in welcher Alle Gin Berg und Gine Seele waren (Apgefch. 4, 12.), fo erhellt, dag die für die firchliche Gemeinschaft borauszusegende und zu erstrebende Uebereinstimmung ber Lehre keinenfalls eine absolute fenn, sondern auf gewiffe Sauptfachen wird beschränkt werden müffen.

Hierüber angemeffene Bestimmungen zu treffen, ist man in der That auch vom Anfange der driftlichen, dann wieder der evangelischen Kirche an bemüht gewesen. Es sprach sich dieses ja selbst in dem Bestreben aus, die Grundlage der gemeinsamen Ueberzeugung in Bekenntnissen darzulegen, welche die wesentlichen Punkte des Glaubens, der

11nion 665

nioris, enthielten, deren nach Form und Inhalt den Anforderungen des Wiffens ent= fprechende Entwickelung und Bestaltung der yvaoic, dem Erkennen überlaffen blieb; obwohl die Grangen zwischen beiden schon früh, wie in dem sogenannten athanasianischen Shmbolum, noch öfter in den neueren Confessionen, 3. B. der Concordienformel, berfannt und fo diefe felbst ein Saupthinderniß der Union wurden. Doch lag in der Unterscheidung evangelischer Theologen zwischen Lehrartikeln, qui salva salute neque ignorari, neque negari, und folden, die zwar nicht negari, aber doch ignorari possent, so wie katholischer Theologen (3. B. Cerboni, institut. theol. disp. I. c. III-VII.) zwischen capitibus fidei oder principiis, quae in divino verbo scripto vel tradito continentur, und consequentiis theologicis das Zugeständniß, daß die Nothwendigkeit bes Festhaltens an den göttlich geoffenbarten Beilsmahrheiten nicht auf die Ergebniffe boamatischer Reflexion ober Spekulation ausgedehnt werden durfe. Roch wichtiger ift bie auf biblifchem Grunde beruhende Unterscheidung von articulis fidei fundamentalibus und non oder minus fundamentalibus (Bb. V. S. 176. 177). Indem der Apostel (1 Ror. 5, 11 f.) ben Bedanken, einen anderen Grund zu legen außer bem, ber gelegt ift, Jefus Chriftus, gurudweift, will er die Enticheidung über den Werth beffen, was barauf gebaut ift, der Zeit überlaffen wiffen, und warnt benjenigen, der, diefer Entscheis bung borgreifend, keinen Mitarbeiter anerkennen will, der feiner Meinung nach ftatt Golbes und koftbarer Steine auf jenen Grund Solz oder Stoppeln aufbauet, daß er fich an dem heiligen Tempel Gottes nicht vergehe (1 Kor. 3, 17.).

Freilich ift es aber mit ber blogen Unterscheidung nicht gethan; es kommt barauf an, wie man fie anwendet; und ba nun ber Wegenfat ein relativer, ba faum etwas ift, was nicht direkt oder indirekt, als Boraussetzung oder Folgerung, in Beziehung jum Fundamente gefett werden fann, fo bleibt der subjektiven Schätzung ein großer Spielraum, und zwar nicht ohne eine gemiffe Berechtigung. Denn wenn wir die Möglichkeit gemeinsamer Erbauung als Rriterium betrachten, wird es ja allerdings bon eines jeden Stimmung und Empfindung abhängen, was ihm jum Unftog gereichen oder was er für feine Erbauung bermiffen wird. Poiret fuchte feinen bedrängten Glaubensgenoffen gu zeigen, daß diejenigen, welche das Wefentliche der driftlichen Religion und Gottesberehrung richtig erkannt, oder vielmehr es in ihr Berg aufgenommen hatten, fich barin auch durch die katholische Meffe gefordert und wahrhaft erbaut finden konnten \*); fein Begner Jurieu wurde es ihnen nicht berbacht haben, wenn fie eine Predigt matt und unerquiellich gefunden hatten, in der die Schilderung des Pabstes als des Antichrifts fehlte. Auch der größte Unionefreund wird einräumen muffen, daß es Beiten und Buftande gibt, in welchen die nach feiner Meinung das richtige Mag überschreitende, aber unläugbar borhandene und hiftorisch bedingte Ueberschätzung dogmatischer Differenzen den Unionsbestrebungen eine Brange fest. Wenn Jemand auch glaubt, beklagen zu burfen, so wird er boch begreifen und fich bes Tabels enthalten muffen, wenn, in die Mitte geftellt zwischen superstitiofer Identifitation und fcmarmerischer oder rationalistischer Scheidung des Natürlichen und Uebernatürlichen, Lutheraner und Reformirte des 16. Jahrhunderts fich gegenseitig der einen oder der andern schuldig oder verdächtig fanden und deshalb der Union widerftrebten. Bas aber unter gewiffen Berhältniffen wohl begründet fehn mag, wird unter andern nicht von dem migbilligenden Urtheile des Apostels ausgenommen werben konnen. Daher fragt fich, ob nicht zur Beschräntung subjektiber Bufalligkeit und Willfur ein obiektiber Magitab angemeffener Schätzung ju finden fenn follte.

Wo anders follte nun die evangelische Theologie denselben suchen, als in der heisligen Schrift? "Aber diese wird berschieden ausgelegt, und eben diese Auslegung ift es, worüber man sich nicht vereinigen kann, die also die Confessionen scheidet." Nun, diese

<sup>\*)</sup> Avis charitable pour soulager la conscience de ceux, qui sont obligés de se conformer au culte de l'eglise catholique-romaine; micherholt in seiner Schrift: La paix des bonnes ames dans tous les partis du Christianisme sur les matières de religion. Amst. 1607.

Berschiedenheit wird doch nicht überall, sie wird doch nur bei einigen Schriftsellern, oder richtiger, sie wird nur bei einigen Fragen hervortreten, über welche die Schrift so direkte, unmittelbar einleuchtende Erklärungen nicht darbietet, daß aller Streit durch sie geschlichtet würde, bei welchen also die consequentiae theologicae herangezogen werden müssen. Ist nun aber die heilige Schrift, wosür die evangelische Theologie sie erkennt, die vollskommen genügende, deutliche, vollständige Quelle und Norm der Wahrheit (kommt ihr wirklich die ihr beigelegte persectio, sussicientia und perspicuitas zu), darf man de haupten, daß Ulles, was zu unserem Heil zu wissen nöthig ist, in klaren und deutlichen Aussprüchen der Schrift enthalten seh; so folgt durch einsache Contraposition, daß dassienige, was nicht in klaren und deutlichen Aussprüchen der Schrift enthalten, was so streitiger Ausslegung ist, daß eine Einigung darüber nicht erreichbar scheint, nicht zu den Artikeln gehören kann, durch deren Annahme Heil und Seligkeit bedingt wird.

Wenn wir biefen Grundfat auch nicht in ber Ausdehnung geltend machen wollen, wie die Arminianer: wenn wir auch die driftliche Erkenntnig nicht fo gang auf das Wort ber Bibel beschränken wollen, wie die Taufgefinnten; wenn wir auch ber theologischen Resserion ihr Recht und ihre Bedeutung nicht verfümmern durfen: fo bleibt boch gewiß, bag, wo menfchliche Resterionen und Folgerungen, ba auch die Möglichkeit, ja Wahrscheinlichkeit bes Irrthums, daß Unficherheit und Zweifel beginnen; daß man, quae salva salute ignorari possunt, nicht jur ausschließenden Bafis der firchlichen Gemeinschaft machen, daß man wenigstens die Gemeinde nicht mit demjenigen behelligen follte, was wirklich und richtig zu verstehen eine den Meisten fehlende Uebung und Bilbung voraussett. Bas Calirius über die Streitfrage von der Art der Theilnahme der menichlichen Natur Christi an den Idiomen der Gottheit bemerkt \*), gilt nicht viel weniger auch bon manchen andern, meistens für erheblicher gehaltenen Streitfragen; wer die fubtilen Diftinktionen, mittelft deren der icholaftisch zugespitzte Berftand bas Berwandte auseinander zu halten oder dem Irrihum eines zu unbedingten Widerspruches vorzubeugen fucht, nicht zu fassen oder anzumenden weiß, wird schwer der Befahr entgeben, falfch aufzufaffen, was er zu grob auffafit \*\*). Auf teinen Kall wird es zu rechtfertigen fenn, wenn Jemand die durch das Bekenntniß gezogenen Gränzen möglicher Einigung burch eine Auslegung oder gar eine angebliche Berbefferung ber confessionellen Bestimmungen noch zu verengen fucht, gegen welche, ale eine unbefugte Beeintrachtigung bes eigenen, freien Urtheils, Alle, Die fich auf Grund bes Bekenntniffes zu einer firchlichen Genoffenichaft verbunden haben, zu protestiren berechtigt find. Wird 3. B., wenn Jemand, gur Steigerung des Gegensates der lutherifden Confession gegen die reformirte, der erfteren

<sup>\*)</sup> G. Calixti iudicium de controversiis theologicis etc. §. 37: experimento constare possit, si de hisce boni Christiani et fideles, quos in gratia Dei esse et via salutis recte et feliciter ambulare nemo dubitet, interrogentur, plurimos, imo plerosque nihil plane responsuros et, an affirmare an negare debeant, ignoraturos, aut si quid respondere conentur, vix unquam quod ad scopum collimet, prolaturos. Fixum autem est et firmum, propter quam ignorantiam vel errorem Deus neminem sua gratia aut coelo non excludit, nos quoque charitatem et societatem et Christiana officia subtrahere nemini debere. Qui Dei sunt amici, nostri et sunto, ne ipsi eius, cuius amicos contra quam fieri vult odimus, amici esse desinamus

<sup>\*\*)</sup> Es ist dem Bersasser dieses Artifels vorgekommen, daß ein wissenschaftlich gebildeter theologischen Studien keineswegs fremder Mann sich nicht wollte überzeugen lassen, daß Luther nicht die Transsubstantiationslehre sollte angenommen haben; und er hat sich darüber nicht wundern können; denn wenn Jemand sich nicht mit den Worten der freilich nur zu sasslichen Unterscheidung, daß Christi Leib und Blut nach Luther ore und deshalb auch von Unwürdigen, nach Calvin side und deshalb nur von Gläubigen empfangen werde, degnigt, wenn er dabei etwas denken will, und nun die Beschänungen, zwar "ore, aber nicht grobsinnlicher, sondern geheimnisvoller Weise", oder zwar "side, aber doch realiter, nämlich übernatürlicher Weise", weil — nach beiberseitiger Ansicht — "propter unionem sacramentalem" — nicht satz und deshalb als leeren Subtissisten von ihnen absehen zu dürsen meint, so ist es freilich natürlich, anzunehmen, daß ein mündlicher Genuß des Leibes und Blutes eine Berwandlung von Brodt und Wein voraussetze oder ein Empfangen im Glauben nur ein eingebildetes Empfangen seh.

bie Lehre beilegt, daß der Mensch nicht durch das Wort, sondern durch die Tause wiesdergeboren werde, und daß der Glaube, durch welchen wir gerechtsertigt werden, nicht der Glaube an den für uns gestorbenen, sondern an den unter Brodt und Wein im heisligen Abendmahl empfangenen Christus seh, nicht jeder Augsburger-Consessions-Verwandter besugt sehn, eine solche, so wenig in den Symbolen, als in der heil. Schrift (1 Petr. 1, 23.; Köm. 3, 24. 25.) enthaltene, ja eingestandener Maßen selbst Luthern fremde Lehre zurückzuweisen? Hält Jemand solche Ansichten für einen Fortschritt evansgelischer Erkenntniß, so mag er sie nach bestem Vermögen zu begründen und Andere für sie zu gewinnen suchen; nicht aber darf er die Zustimmung zu denselben zum Kriterium der Zugehörigkeit oder Zulaßbarkeit zu der durch das Bekenntniß begründeten Religionssgemeinschaft machen. Mit Recht wurde daher der Wittenbergische consensus repetitus sidei vere Lutheranae von den Theologen anderer lutherischer Fakultäten zurückgewiesen und die formula consensus Helvetiei bald wieder außer Gebrauch gesetzt.

So wenig aber zuläffig gefunden werden kann, zur Abwehr einer Union die durch bas Befenntniß gezogenen Schranfen burch Beftimmungen zu vermehren, welche, wenn ihnen theilweife eine die Religionsgemeinschaft bedingende Bedeutung beigelegt würde, eine Shaltung ber bisherigen Benoffenichaft ober bie Bilbung einer neuen und engeren innerhalb der bisher bestandenen weiteren herbeiführen mußte (eine felbst bei Einführung der Concordienformel nur fcmer vermiedene Gefahr), fo wenig darf im Namen ber Union, wenn diese eine Ginigung, nicht eine Aufhebung bestehender Religionsgenoffenschaften ift, gefordert werden, daß diese von den Bestimmungen ihrer Bekenntniffe etwas aufgeben; wenn nämlich und so weit diese wirklich find, was fie fehn follen: authentifche Erflärungen einer Rirche über ben ihrer Gemeinschaft jum Grunde liegenden, gemeinsamen Glauben. Denn die Frage, ob ein zu einer bestimmten Zeit kirchlich formulirtes, fumbolifch fixirtes Bekenntnif feiner 3bee vollkommen entfpreche, Die vielleicht nothige Unterscheidung beffelben bon dem unwandelbaren Typus des Bekenntniffes, mit welchem die Rirche fteht und fällt (Bb. XV. S. 290.), ift Sache befonderer Erorterungen, deren Ergebniß für die Art, wie eine Union zu Stande kommen kann, gwar wichtig, aber nicht babon abhängig ift; vielmehr wird es gur Bereinfachung und größeren Rlarheit der Unionsfrage beitragen, wenn bor berfelben die Bedeutung, die etwa ein Sat ber Augsburgifden Confession für das Lutherifde, oder des romifden Ratechismus für die katholische Rirche hat, auf's Neine gebracht ift. Daffelbe gilt von der Frage, ob nicht vielleicht Sätze und Wegenfätze, die einstmals für höchft wichtig gehalten wurben, feh es in Folge einer im Laufe ber Zeit eingetretenen, veranderten Beiftesrichtung, feb es, weil man zu einer Anficht oder Ginficht gelangt ift, für welche fie keinen Sinn mehr haben, jest als so indifferent oder fo völlig veraltet erscheinen, daß niemand barauf einen Werth leat. Wer wird wohl jetzt noch Neigung haben auf die Frage einzugehen, ob die Erbfünde als Substanz oder Accidenz des natürlichen Menschen zu betrachten fen, wenn er auch glaubt, daß Flacius weit mehr Recht hatte, als feine Gegner ihm zugestanden? Benug, wenn ausgemacht ift, daß wirklich eine gewisse Annahme zu dem Bekenntniffe einer Rirchengemeinschaft gehöre, so wird man um der Union willen einem Mitgliede berfelben nicht zumuthen burfen, fie aufzugeben. Etwas Underes aber ift das Gewicht, welches auf gemiffe Bestimmungen gelegt wird, wie wenn die ebangelifden Fürsten und Stände im 13. Artitel der Augsburgifden Confeffion damnant illos qui docent quod sacramenta ex opere operato justificent, aber im 10. Artifel blog improbant secus docentes, und wie Luther in den Schmalfalben'ichen Artikeln nur die vier von der Rechtfertigung des Glaubens, von der Verwerfung der Meffe, des Mond= und bes Pabsithums für folde erflärt, in welchen ichlechterbings fein Nachgeben möglich fen, die übrigen aber, worüber gestritten wurde, obgleich er teineswegs dieselben preiszugeben gefonnen mar, doch als folche bezeichnet, über welche man mit Bernünftigen und Gelehrten handeln möge. Sierin, in dem größeren oder minderen Gewicht, welches man auf die Ueberzeugungen, in denen man bon der andern Partei abweicht, in Ber-

hältnift zu benienigen legt, in welchen man einverstanden ift. liegt die Mibalichkeit einer größeren ober geringeren Unnäherung, eines Mehr ober Minder in Betreff ber Union. Soll nämlich unter den Benoffen berschiedener Partifularfirchen, ohne daß fie ihre confesionellen Ueberzeugungen verläugnen, boch eine Bemeinschaft bes Saframents und bes Bottesbienftes möglich fenn, fo ift bas Benigfte, daß fie Diefelben gegenfeitig nicht als folde Grundirrthumer betrachten, um berentwillen fie einander die hoffnung der Seligkeit absprechen, einander läftern ober berfluchen durften. Das Bollfommenfte bagegen würde fenn, wenn fie das ben beiden Confessionen Bemeinsame, den consensus berfelben, als ben eigentlichen Glaubensgrund ber Rirchengemeinschaft betrachteten, die Unterschiede aber aus ber Rirche in die Schule verwiesen, als etwas der bogmatischen Erörterung ber Belehrten zu Ueberlaffendes, wofür der in gläubiger Bergenseinfalt das Beil feiner Seele fuchende Laie weder Intereffe noch Berftandnig haben kann, was aber auch der Theologe in Momenten religiöfer Erhebung lieber vergißt, als fich nicht ohne Störung feiner Andacht gegenwärtig halt. Db es freilich thunlich ift, wie bisweilen versucht ift, biefen consensus ausdrudlich ju formuliren, durfte zweifelhaft fenn. Theils murbe es ben Schein gewinnen, als wurde bamit ein neues Bekenntnig aufgeftellt, mogu, von allem andern abgesehen, unfere Beit wenigstens faum einen Beruf haben fann, theils liegen consensus und dissensus nicht auf folde Beife außer = und nebeneinander, daß nicht burch ben Berfuch ber Scheibung ber eine ober ber andere beeintrachtigt zu werben ichiene. Sollen aber, bem Begriff ber Union gemäß, die unirten Rirchengemeinichaften nicht in ihr untergehen, fo werden die Genoffen berfelben unter den zwiespaltigen Lehrbeftimmungen, die ihrer Confession eigenthümlichen, etwa als die einer richtigen Schriftauslegung mehr entsprechenden, zur Lösung eines dogmatischen Broblems beffer geeig= neten, oder in anderer Beziehung vollfommeneren, festhalten, die entgegengesette gurudweisen, felbst bestreiten durfen, nur mit dem Augeständniß einer geringeren, bas Bewußtfenn der wefentlichen Blaubensgemeinschaft nicht ftorenden Erheblichkeit. Daß in der Art, wie bieß geschieht und fich außert, - mit größerer ober geringerer Entschiedenheit. einem ftarteren oder ichwächeren Befühl der Bedeutsamkeit, mehr oder weniger Rraft und Geschid ber Aus- und Durchführung, - mancherlei Abstufungen ftattfinden können, ift an fich fo klar, daß lettere weiter zu specifiziren ebenfo unnöthig, als bei der Relativität diefer Unterschiede schwierig fenn wurde. Wenn man fich aber erinnert, wie groß und durchgreifend die Begenfäte in den theologischen Shitemen der großen Orden und Schulen in der römisch = katholischen Kirche, - Thomisten und Skotisten, Domini= taner und Frangistaner, ber Jesuiten und ihrer Begner, - wie ernft und heftig ihre Rämpfe waren und find, ohne daß die Rirche badurch ihre Einheit gefährdet findet, fo möchte man fich wundern, daß unter ben Ebangelischen so biele in der Schätzung der, wahrlich nicht größeren Begenfäte in den theologischen Spstemen von Lutheranern und Reformirten fich nicht zu derfelben Liberalität und Dulbsamkeit scheinen erheben zu fönnen.

Wie groß jedoch diese auch seh, so ist damit zunächst doch nur die Möglichkeit einer Union gegeben; die Verwirklichung hängt von der Gemeinschaft in Gottesdienst und Verfassung ab, bei der zum Theil noch andere Rücksichten in Betracht kommen, indem bei wesentlicher Uebereinstimmung der Lehre doch die Gemeinschaft der Verfassung und des Gottesdienstes abgelehnt werden kann, wie von Seiten der Episkopalisten und Preschterianer in England, oder diese mehr oder weniger vollständig stattsinden kann ohne vollkommene Einstimmigkeit der Lehre, wie bei manchen der Union beigetretenen Gemeinden der evangelischen Landeskirche Preußens. Dieß wird daher einer weiteren Erörterung bedürsen. Und zwar erwägen wir zuerst, worauf wir das Hauptgewicht legen, was zur Gemeinschaft des Gottesdienstes gehört.

hier ift nun zuvörderst der merkwürdigen Thatsache zu gedenken, daß in Giner hinsicht eine Union unter den sonst getrennten driftlichen hauptharteien unserer Zeit wirklich besteht, nämlich hinsichtlich der Taufe auf Grund der Einigkeit im trinitarischen

11nion 669

Blauben. Benn es julaffig ift, die Taufe in jeder Rirchengemeinschaft zu empfangen, in welcher fie nach Chrifti Ginfetzung gläubig im Namen bes Baters, bes Sohnes und bes heiligen Beiftes perrichtet mirb, und wenn bie fo embfangene Taufe unter allen Barteien nach ihrer vollen Bedeutung und Wirksamkeit, als Aufnahme in die Gine drift. liche Rirche mit allen ihren Segnungen, anerkannt wird und beshalb nicht wiederholt werden barf, fo erhellt, daß aller Spaltungen ungeachtet, die Chriftenheit fich boch im Bewuftfehn des Glaubens, den Luther im ersten Theile der Schmalkalden'ichen Artikel bezeichnet, ideell und reell berbunden weiß, und daß die Begenfate ber getrennten Confeffionen, sowie der Lehren und Einrichtungen, wodurch fie getrennt find, dieser Einheit untergeordnet werden muffen und das Bewuftfenn derfelben nicht aufheben durfen. Dbaleich aber hierin nicht blok eine Andeutung der Idee der Union, sondern auch eine Bermirklichung berfelben, wenn auch nur im Rleinften, erkannt werden muß, fo werden wir boch, in Erinnerung des Grundes und Urfprungs, sowie des Intereffe, welches bie romifche Rirche leitete, indem fie die betreffenden Grundfate annahm und festhielt (bal. den Artifel "Retertaufe" Bd. VII. S. 530. 537 und 541), sowie der Bragis, durch welche manche Beiftliche ihrer aufrichtigen Anerkennung auszuweichen wiffen (ebendaf. S. 537 und in dem Artikel "Taufe" Bb. XV. S. 471), in Erinnerung ferner, daß in allen Barteien die Annahme der Taufe in einer anderen Confession boch nicht gebilligt, fondern nur als Nothbehelf geduldet wird, und bag es fich hiebei nur von einem einzelnen, gemiffermagen ifolirt ftehenden, in bas Bange nicht eingreifenden Elemente bes Cultus handelt, nicht zu viel Gewicht darauf legen, fondern unfere Erörterung der gottesdienstlichen Union unabhängig davon einzuleiten fuchen muffen.

In unferer Boraussetzung, daß gefonderte Rirchengenoffenschaften borhanden find, beren Union in Frage gestellt wird, liegt, daß diese auch ihre eigenthümliche Form und Ordnung bes Gottesbienstes haben, Die, fo weit nicht burch bie heilige Schrift, burch das Gefühl oder die Ginficht ihrer Zweckmäßigfeit, durch Sitte und Gewohnheit, oder wie fonft immer eingeführt und in Gebrauch ift. Indem wir nun zunächst annehmen, daß teine diefer Benoffenschaften an fich Grund findet, bon ihrer Form des Gottesbienstes abzugehen (mare dieß der Fall, so ware auch hier zu munichen, daß dieß vorläufig unabhängig von der Unionsfrage auf's Reine gebracht wurde; bas entgegengefette Berfahren hat in die Berhandlungen über die ebangelische Union in Breufien viel Berwirrung gebracht), kann gefragt werden, ob und wie weit es ftatthaft fen, auf der einen Seite die Benoffen einer anderen Rirchengemeinschaft, und zwar als folche, zur Theilnahme an dem Gottesbienfte zuzulaffen, auf der anderen Seite an dem Gottesbienfte der anderen Genoffenschaft Theil zu nehmen. Und zwar reben wir nicht von der Theilnahme durch die bloge (wie fich von felbst berfteht, fich keine Störung erlaubende) Unwefenheit, die nach ber heiligen Schrift ja felbst Ungläubigen nicht verwehrt mar (1 Ror. 14, 23.), fondern bon einer mirklichen Betheiligung, junachft jedoch einer folden, mobei fich der Theilnehmende überwiegend receptiv verhalt, indem eine aktive Betheiligung, wie fie gegenwärtig in den größeren Rirchenparteien dem geiftlichen Stande borbehalten ift, eine befondere Erwägung fordert.

Die erste Frage ist also, ob eine kirchliche Genossenschaft Bedenken hat, die Mitsglieder einer anderen als solche und ohne ihren Uebertritt zu fordern, zu einer solchen Theilnahme an ihrem Gottesbienste zuzulassen?\*). Zum Behufe der Beantwortung

<sup>\*)</sup> In diesem Sinne wird die Frage von der Shnode der französisch eresormirten Kirche zu Charenton (1631) bejaht, wenn sie Chap. XXII. Art. 1. erklärt: que, parceque les eglises de la consession d'Augsdourg convenoient avec les autres eglises resormées dans les points sondamentaux de la veritable religion, et qu'il n'y avoit ni superstition ni idololatrie dans leur culte, les sideles de ladite consession, qui par un esprit d'amitié et de paix se joiendroient à la communion de nos eglises dans ce roiaume, pourroient sans saire aucune abjuration être reçus avec nous à la table du Seigneur, et qu'en qualité de Parains ils pouvoient presenter des ensans au batême (letteres unter der natificiéen Bedingung, sie nicht zum Absall von der resormirten Kirche zu reizen).

wollen wir die Elemente deffelben unterscheiden, als welche für unseren Zweck in Bestracht kommen: die Verkündigung des Worts (Gesetz oder Evangelium), das gemeinsschaftliche Gebet (Preiss, Danks oder Bittgebet, einbegriffen den Erguß der Andacht in Pfalmen und Liedern, Koloss. 3, 16.), die Feier des Sakraments.

Bas nun die Berkundigung des Worts betrifft, wird nicht leicht Grund gefunden werden, bon dem Boren deffelben felbft folde auszuschließen, von welchen man weiß. baß fie mit ber confessionellen Auffassung besselben nicht einverstanden find, ba man vielmehr hoffen fann, fie fur biefelbe zu gewinnen. Eher konnte fich eine Bemeinde bei ihrem Gebet in ber Andacht geftort finden, wenn fie bezweifeln mußte, ob ihre Bedanten und Empfindungen bon bem anwesenden fremden Confessionsberwandten getheilt murben. Aber auf eine volltommene Ginftimmung ift ja auch bei ben eigenen Confessionsverwandten nicht zu rechnen. Wie oft fpricht nicht die fingende Gemeinde Gefühle aus (2. B. der Sehnsucht nach "ber hochgebauten Stadt"), welche gewiß nicht die aller Mit= fingenden find? In Einem Bebete muffen Alle fich begegnen, in dem Bebete bes Berrn, und zu diesem stehen boch alle driftlichen Gebete in mehr oder weniger naher Beziehung. Um Bedenklichsten pflegt die Zulaffung zum Sakramente gefunden zu werden. allerdings ift es natürlich, bag, je mehr in ber Sakramentsfeier ber heiligste Aft bes gangen Gottesbienftes erkannt wird, um fo mehr fich die Empfindlichkeit gegen abmeichende Anfichten fteigert, die dem Gefühl der Beiligfeit nicht Benüge zu thun icheinen, wozu die ernste Mahnung des Apostels fommt, 1 Kor. 11, 27-29, als eine Erinnerung auch an die Gemeinde in fich fchliegend, die Profanation zu verhüten, die in dem Genuß des Abendmahls ohne den rechten Glauben liegen würde. Db aber das avaller richtig burch: ohne Glauben, und nun gar: ohne einen bestimmten confessionellen Glauben an die Natur bes Saframents, erflart wird, ift ficherlich mehr als zweifelhaft. Bon benienigen wenigstens, welche ber Aboftel bes unwürdigen Genuffes ichulbig findet, ift schwerlich anzunehmen, baß fie nicht an die fakramentliche Bedeutung des Abendmahls aeglaubt haben; ihre Berichuldung bestand barin, daß sie es bei der Feier besielben an der gebührenden Ehrfurcht fehlen ließen. Gefett alfo, daß Jemand, der an dem heis ligen Abendmahle Theil nahme, daffelbe, fern von jenem Leicht und Weltfinn einiger Korinther, mit allem Ernft und aller Andacht, die einer heiligen Sandlung, in ber wir ben Tod des herrn verfündigen, gebührt, aber allerdings nur (wir wollen das Meußerfte feten), als eine Gedächtniffeier dieses Todes beginge: fo wurde er zwar der Frucht entbehren, die das Saframent gewährt, "fo man's im Glauben empfähet" (Augeburgifche Confession Art. 13.), gleich wie berjenige, der etwas von demselben erwartete, wozu es nicht gegeben ift (3. B. Wiederherftellung ber leiblichen Gefundheit), fich barin täufden würde; fonnte bieg aber für benjenigen verletend fenn, ber fich neben ihm ber höchsten Segnungen des Sakraments erfreut? oder mußte er, wenn dieses der Fall ware, den Grund nicht vielmehr in fich felber finden, weil er, ftatt mit der gangen Inbrunft feiner Seele fich in den herrn ju verfenten, vielmehr den Bruder richten gu muffen gemeint hat, der doch feinem Beren fteht oder fällt, und hoffentlich ftehend wird erhalten werden? (Rom. 14, 4.). Benn alfo hinsichtlich der Lehre zwei Parteien fich fo berhalten, wie wir vorausfeten, daß feine der andern folche Grundirrthumer borguwerfen findet, um berentwillen fie ihr die Soffmung der Geligkeit abspricht (denn gwifchen folden, die fich gegenseitig für Berworfene und Kinder bes Teufels halten, kann freilich fein Berhaltnig brüderlicher Liebe befteben, ohne welches eine Bereinigung gu gemeinschaftlichem Gottesbienst, befonders jum Genug des heiligen Abendmahle, nicht einmal einem tonenden Erz oder einer flingenden Schelle, 1 Cor. 13, 1., berglichen werden konnte), ba wird für keine ein Grund fenn, die Benoffen ber andern von ber Theilnahme an ihrem Cultus auszuschließen, um fo weniger, je mehr ber dissensus hinter bem consensus gurudfritt, und bem Bebiete mehr ber bogmatifden Reflegion, als des unmittelbaren driftlichen Bewuftfenns angehört.

Zweitens wird nun aber auch derjenige, welcher der bei ihrem eigenthümlichen

Cultus beharrenden Rirchengenoffenschaft nicht angehört, fich die Frage vorlegen können und muffen, ob er, feines abweichenden Bekenntniffes ober feiner Unhanglichkeit an den eigenthümlichen Karakter seiner Partei ungeachtet, sich doch der ersten bei ihren gottes-dienstlichen Handlungen werde anschließen können? Er würde dieß offenbar verneinen muffen, wenn er dadurch in Gefahr kame, etwas zu thun ober zu reden, worin er eine Berletzung göttlicher Gebote und Anordnungen entweder wirklich erkannte, oder doch, bei zweifelndem oder schwachem Gewiffen, erkennen zu muffen fürchtete. Unter Umftanden könnte ihm ichon die Theilnahme an dem fremden Cultus an fich in diesem Lichte ericheinen, inwiefern nämlich badurch ber Schein entstände, daß er die Wahrheit verläugnet hätte und feinem Glauben nicht treu geblieben ware. Aber auch, wenn er blof in den Fall tame, horen oder fehen zu muffen, mas er für gottlos und frevelhaft hielte, wurde er fich durch einen folchen Gottesdienst abgestoßen fühlen. Aus folchen Gründen hat die porermahnte Aufforderung Boiret's, fich der Röthigung, der katholischen Meffe beizuwohnen, nicht zu entziehen, bei ber Mehrzahl der Reformirten in Frankreich im 17. Jahrhundert fchwerlich Erfolg haben konnen. Anders wurde es fich verhalten, wenn es blok das den bisherigen Gewöhnungen Widerstreitende, deshalb fremd und unberftandlich Scheinende mare, mas der Erbauung im Wege ftande; Bewöhnung, Belehrung, ruhige Erwägung wurden folche Sinderniffe befeitigen. Um wenigsten durfte fich Jemand bon ber Theilnahme am Gottesdienfte einer anderen Religionsgenoffenichaft abhalten laffen, wenn er babei blof Dief oder Jenes vermifte, mas ihm als Ausdruck oder Anregung feines Glaubens beffer genügte, wenn Liturgie oder Bredigt hinter den Anforberungen gurudblieben, die er nach feiner confessionellen Ueberzeugung an dieselbe machen au dürfen glaubte; die volle Befriedigung aller Aufprüche kann um fo weniger als Bebingung der Theilnahme am Gottesdienfte aufgestellt werden, da fie weit mehr bon anderen Eigenschaften deffelben, als von der blogen Confessionalität abhängt.

Wenn nun, was wir als das Ziel bezeichnet haben, welches man bei allen Unionsbestrebungen im Auge behalten müsse: die Bereinigung der gleichzeitig an Einem Orte
lebenden Gläubigen zu gemeinschaftlicher Erbanung, allgemein als eine in dem Borbilde
der apostolischen Zeit und in den Anweisungen der Apostel begründete Ansorderung erkannt, wenn Alle recht durchdrungen wären von der Unleidlichseit des Widerspruchs zwischen der Einheit des Geistes, des Glaubens und der Liebe, ohne welche wir Christi Jünger nicht sehn können, und jener traurigen Gespaltenheit, welche selbst die gemeinsame Feier der höchsten Liebesthat unseres Gottes und Heilandes unmöglich macht: so
würden die angedeuteten Bedenken, die auch, nachdem der confessionelle Dissenluß seine
alte Schärse verloren hat, doch noch die Einen abhalten, die Genossen der anderen Consession zur vollen Gemeinschaft ihres Gottesdienstes zuzulassen, die Anderen, diese Gemeinschaft zu suchen und das Zugeständniß derselben freudig anzunehmen, sich unschwer
überwinden lassen.

Dieß würde aber sehr gefördert werden, wenn wir von der Boraussetzung abgehen, daß jede Kirchengemeinschaft durchaus bei ihrer Form des Gottesdienstes bliebe; wenn wir annehmen, daß auf der einen Seite die Gemeinden des einen Bekenntnisses solche Elemente des Eultus, woran die andere Anstoß nimmt, fallen lassen oder modissicren, solche, welche die andere ungern vermißt, ausnehmen: daß auf der anderen Seite die Genossen des andern Bekenntnisses ihrer Abneigung oder Borurtheile gegen das Ungewohnte Herr werden, das Werthvolle und Erbauliche darin zu erkennen und zu empsinden lernen. Auf solche Weise käme es zu einer gemeinschaftlichen Form des Gotetesdienstes, zunächst vielleicht in einzelnen Bestandtheilen (z. B. der Abendmahlsseier), weiterhin auch in der Anordnung des Ganzen, wie das Bedürsniß und die Einsicht des Sachs und Zweckgemäßen es mit sich brächte; und dieß wäre von dieser Seite des kirchlichen Lebens die höchste Stufe der Unionsentwickelung, welche in Aussicht zu nehsmen sir die evangelischen Parteien um so weniger Bedenken haben kann, als sie eben in Hinsicht der gottesdienstlichen Gebräuche grundsätzlich der evangelischen Freiheit keine

anderen Schranken setzen, als daß die Sakramente nach göttlicher Einsetzung verwaltet, das Wort Gottes der heiligen Schrift gemäß verkündigt werde.

Doch pflegt hingegen zweierlei geltend gemacht zu werden: die Rucksicht auf die Bewahrung der Eigenthümlichkeit der Confessionen, und die Forderung, dem Bekenntniß der Wahrheit nichts zu vergeben.

Das erste ift eine moderne Vorstellung, der alten strengen Polemit, die nur das Beil der Seelen im Auge hatte, fremd, und ursprünglich von einer Anschauungsweise ausgegangen, welche die Bertreter ber Bekenntniftreue nicht zu theilen pflegen. Gewift ift die Entwidelung der Gigenthumlichkeit als ein bedeutendes Moment der geiftigen Bilbung bei ethischen Gefammtheiten, wie bei Individuen ju fchäten (in ihr liegt ja felbst ein wesentlicher Grund der mannichfaltigen Gestaltungen des religiöfen und drift= lichen Lebens); fie ift es aber am wenigften, wo fie mit Abfichtlichkeit und Willfür angeftrebt ober aufrecht erhalten wird. Auch ift ihr Bebiet ein anderes, als bas einzelner confessioneller Lehrbestimmungen oder Cultusformen; nicht der eifrige Förderer der Concordienformel Jafob Andrea, fondern fein fehr viel anders gerichteter Entel Balentin Andrea ftellt uns ein Bild anziehender Eigenthümlichkeit bor Augen. Auf allen Fall ist sie dem unterzuordnen, was sich als das Nothwendige und Allgemeingiltige ergibt: gegen die Forderung, vor Allem zu suchen, was zur Eintracht und zum Frieden bient, tann man fich wohl auf die Befährdung des Seelenheils, nicht auf die ber Eigenthumlichkeit berufen. Ober würde fich Paulus für widerlegt gehalten haben, wenn die Partei des Abollos in Corinth feiner Migbilligung der Spaltungen in der Gemeinde den gewiß fehr hoch zu achtenden Werth der Eigenthumlichkeit diefes Mannes und feiner Beiftesrichtung entgegengesett hätte?

Unders scheint es sich mit der in ausdrücklichen Erklärungen und Borschriften der heiligen Schrift (Röm. 10, 10; Matth. 10, 32. 33.) uns zur Bflicht gemachten Befenntniftreue zu verhalten. Man wird aber doch einen Unterschied machen muffen zwiichen bem Bekenntnift ju Chrifto, als Grund unferer Berechtigkeit und Seligkeit, und bem Bekenntnift zu einer confessionellen Lehrbestimmung, die damit nicht in einem folden Bufammenhange fteht, daß fie als fundamental angefehen werden mußte; man wird es wenigstens nicht als Aufgabe betrachten konnen, jede Gelegenheit zu ergreifen, um ein foldes Befenntnif abzulegen; man wird fragen muffen, wo, namentlich alfo, ob und wiefern bagu in einem Cultusafte eine Aufforderung liege. Bas nun die eigentlichen Afte, im Unterschiede von dem Wort, das Rituelle und Ceremonielle betrifft, fo tommt dief bei dieser Frage nur wenig in Betracht. Denn obwohl hierauf, und zwar befonbers bon ber Bemeinde, oft nur ju viel Bewicht gelegt und in ben Berichiedenheiten deffelben ein Saupthinderniß der gottesdienstlichen Union gefunden wird (2. B. dem Gebrauch der Oblaten oder des gewöhnlichen Brodtes beim heiligen Abendmahl), so hat dergleichen doch für die confessionelle Ueberzeugung nur geringe Bedeutung, und felbst über manche nicht gang unerheblich scheinende Differenzen in der Administration der Saframente (3. B. der Taufe durch Untertauchen oder Begießen oder Befprengen mit Waffer) wird fich der Ginfichtige durch die längst anerkannte Unterscheidung des babei Wesentlichen und blog Accessorischen hinwegzuseten miffen, obwohl es andere Grunde geben fann (3. B. der einmal eingeführten und nicht preiszugebenden firchlichen Ordnung), wodurch folche Differengen eine größere Wichtigkeit erlangen (aus welchem Grunde man sich &. B. gegen die baptiftische Taufadministration nicht so nachsichtig wird berhalten können, wie dieg in der altesten Rirche der Fall war). Hauptfächlich wird es das Wort sehn, woran sich die Forderung, der confessionellen Ueberzeugung Rechnung ju tragen, fnupft. Geben wir aber auf ben dem Ritus untergeordneten, ben blof liturgifchen Gebrauch bes Borts, fo ift babei allerdings im Gingelnen und Besonderen bie Forderung einer der confessionellen Sonderüberzeugung entsprechenden Scharfe und Beftimmtheit oft genug erhoben worden; wenn man aber die Frage über die ihrem Zwed entsprechende Beschaffenheit liturgischer Formeln im Allgemeinen erwägt, wird man

fcmerlich bahin rechnen fonnen, bag bie gur Befeitigung aller 3rrthumer, Migberftandniffe und Zweideutigkeiten oft nach langen bogmatischen und bolemischen Berhandlungen aufgestellten Definitionen und Diftinktionen darin Aufnahme finden; vielmehr erhellt, daß Niemand baran bentt, eine folde Forderung wirflich mit Confequeng burchguführen: Niemand fordert 3. B., daß man bei der Taufe über die fchriftmäftige Formel der Taufe im Namen bes Baters, des Sohnes und des heiligen Geiftes hinausgehen, und etwa durch Aufnahme der Bestimmungen des Nicanischen oder Athanasianischen Sombolums ebionitischen oder focinianischen Migdeutungen borbeugen folle; und felbft biejenigen, welche ben Begenfatz gegen Zwinglische Anfichten bes heiligen Abendmahles badurch ausdruden ju muffen glauben, daß fie ju den Worten des herrn die Spitheta des mahren Leibes und Blutes hinzufügen, unterlaffen doch Borkehrungen gegen die ju beforgende Miftdeutung im Ginne der romifch atatholischen Lehre ju treffen. Es find offenbar andere Rudfichten, benen bie Burdigung bes liturgischen Ausbrucks unterliegt. als die der dogmatischen Bracifion. Bas aber den freien und felbsifftandigen Gebrauch bes Wortes oder seine homiletische Anwendung betrifft, so darf als zugestanden angefeben werden, daß die Bredigt feine dogmatische Abhandlung febn foll, daß ein Unterfchied gemacht werden muß zwischen dem, was zur Erbauung der Bemeinde dient und was Sache ber Schule ift; man wird erftere baher mit bemjenigen zu verschonen haben, quod salva salute ignorari potest, mas nicht nach ben klaren Aussprüchen ber heiligen Schrift gur Behre, gur Strafe, gur Befferung, gur Buchtigung in der Gerechtigfeit nute ift (2 Timoth. 3, 16.), was eines eigenthümlich geschulten Berftandes bedarf, um richtig aufgefaßt, eines besonders geweckten Interesses für bogmatische Reflexion, um richtig gewürdigt zu werden und wobei benn boch immer bie apostolische Warnung bor der aufblahenden yragic (1 Corinth. 8, 1.) und bie Empfehlung ber einfältigen Bredigt bom Rreuz (1 Corinth. 2, 23; 3, 2.) wird im Auge behalten werden muffen. man nicht berkennen, daß auch die dogmatischen Lehrbestimmungen für bas driftliche Leben und Bewuftfenn ihre Bedeutung haben; je mehr man aber diefe beachtet, um fo mehr wird man finden, daß fie oft bei abweichenden Lehrbestimmungen entweder dieselbe ift, ober nur nach berichiedenen Seiten hin bor Berirrung geschützt werden foll. Die reformirte wie die lutherische Pradeftinationslehre will übereinstimmend die Freudigkeit, mit welcher ber Chrift im Bewußtseyn der gottlichen Liebe feines Beiles gewiß ift (Rom. 8, 29-39.), und ben Ernft, in welchem er mit Furcht und Bittern feine Geligteit schafft (Bhilipp. 2, 13.), begründen und fördern; nur will überwiegend die eine den Abmeg einer Mißtennung unferer völligen Abhängigkeit von Gottes allwaltender Gnade, die andere die Sicherheit oder Leichtfertigkeit in ber Bernachlässigung der göttlichen Gnadenmittel und Gnadenführungen bermeiden lehren. Die calvinische wie die lutherische Abendmahlolehre will die Realität der Mittheilung des Leibes und Blutes Chrifti (1 Corinth. 10, 16.) festhalten; nur will die eine ber Befahr, den ethischen Rarafter ber heilbringenden Mittheilung (als welche ben Glauben fordert, Augsburg. Conf. Art. 13.), die andere der, die Objektivität derfelben ju verkennen, borbeugen. Wer als Prediger diese prattische Bedeutung und Absicht der beiderseitigen Lehren festhält, wird beiden Confessionen gemäß lehren, auch ohne durch den Bebrauch der dogmatischen Terminologie die die Andacht nur ftorende Erinnerung des Gegensates immer wieder neu aufzustacheln.

Hierdurch dürfte auch das seine Erledigung gefunden haben, was wir noch einer besondern Erwägung vorbehielten, nämlich die Zulässigkeit einer aktiven Betheiligung an dem Gottesdienste einer anderen Kirchenhartei, wie sie dei dem als Liturg oder Prediger in ihr fungirenden Geistlichen einer anderen Confession stattsinden würde. Wenn Ritus und liturgische Formeln dieser seiner Confession nicht widerstreiten, und wenn er sich dazu verstehen kann, die Gemeinde aber damit zusrieden ist, daß er, mit Enthaltung der ihrem Bekenntniß nicht entsprechenden Lehrformeln, sich predigend bloß an die auch von ihm anerkannte Bedeutung und Abzweckung derselben, vorzugsweise aber an den Con-

fenfus beider Confessionen halt, fo scheint diefer Bulaffigkeit nichts entgegenzustehen; wie denn ja oft genug in neuerer Zeit auch ohne Union reformirte Geiftliche in lutherifchen Gemeinden und umgekehrt ohne Anftog gepredigt haben. Doch läßt fich nicht in Abrede ftellen, daß hiebei, und überhaupt bei der Ansübung gottesdienftlicher Funttionen in einer Gemeinde nicht beffelben Bekenntniffes, welcher ein Beiftlicher mit voller Ueberzeugung angehört, das Bedenken übrig bleibt, daß ein bewußtes Berichmeigen berfelben, daß felbst ein Bermeiden der Redeweisen, die hergebrachtermagen zur Bezeichnung berfelben bienen, auf ein gartes Bewiffen leicht ben Einbruck eines Mangels an Aufrichtigfeit, wenn nicht ber Berhehlung und Berläugnung der Wahrheit, machen tann. Auch dies Bedenken murde aber megfallen, wenn auf der einen Seite der Beiftliche fich bem, mas in der Aufgabe des Bredigers und Seelforgers liegt, fo unbedingt hinzugeben vermöchte, daß ihm etwas, was diefer fremd ift, auch nicht einmal einfiele;\*) wenn auf der andern Seite die Bemeinde, weil fie mußte, daß es Lehren, oder vielmehr, daß es in gemiffen Lehren, worüber im Wefentlichen die ebangelifch Denkenden einig find, boch Dunkelheiten und 2weifel gibt, worüber die Ansichten auseinander gehen, feinen Anftoff nahme, wenn folder Lehrberschiedenheiten gelegentlich auch gedacht murbe.

Siernach ergibt sich, wie auch in gottesbienstlicher Sinsicht mancherlei Abstufungen ber Union ftattfinden tonnen, bon der blofen Taufgemeinschaft bis gur vollen Gemeinichaft bes gangen Gottesbienftes. Die Bermirflichung aber ber gottesbienftlichen Union in einer diefer Abstufungen fest, wenn fie eine firchliche Bedeutung haben, nicht als Sache eines gufälligen und individuellen Beliebens erscheinen foll, die Möglichkeit ber Ermittelung. Darftellung und Ausführung eines firchlichen Gefammtwillens. b. h. fie fest eine Verfassung voraus; unter welcher Benennung wir hier Alles begreifen, mas die organische Berbindung der in gemeinsamem Glauben gemeinsame Erbauung Suchenden ju einem Bangen bedingt, welches in der heiligen Schrift als Chrifti Leib (1 Corinth. 12, 12 u. f.; Eph. 4, 12. 16.), ale ein wohlgefügter Tempel dargeftellt werden konnte, auf den Grund von Aposteln und Bropheten erbaut, ba Jefus Chriftus ber Edstein ift (Eph. 2, 20-22; 1 Betr. 2, 5.). Für unfern Zwedt ift nicht nöthig zu unterscheiden, was hiebei durch die befonderen Aufgaben, welche die Kirche auch außer der gottes= bienftlichen Erbauung zu löfen hat (z. B. die firchliche Disciplin, driftliche Jugenderziehung, Fürsorge für Arme und Kranke, Mission u. f. w.), was durch die allgemeine Borschrift, daß Alles geziemend und ordentlich zugehe (1 Corinth. 14, 40.) und daß Jeder nach Beruf und Gaben zum gemeinen Nuten wirke (1 Corinth. 12, 7.), als nothwendig oder nütlich geboten oder empfohlen wird. Worauf es ankommt, ift theils der Organismus der Funktionen, die jum firchlichen Leben gehören (z. B. die Frage, ob es ein bestimmtes Amt, vielleicht einen bestimmten Stand gibt, dem gemiffe Funttionen ausschlieflich gutommen, ober ob und wie weit auch Andern eine Mitwirfung aufteht), theils die Constituirung einer Kirchengewalt (potestas ecclesiastica), von melder die Anordnung der Gemeindeeinrichtungen und in ftreitigen Fällen die Entscheidung ausgeht, feb es für die einzelne Gemeinde oder für eine Mehrheit von Gemeinden (mofür von Manchen die Bezeichnung des Kirchenregiments gebraucht wird).

Die Geschichte lehrt, daß die Verschiedenheiten der Kirchenversassung oft eine Besteutung erlangt haben, welche der ber Lehrdifferenzen nicht nachsteht; daß sie daher oft Anlaß zu Trennungen oder Hindernisse der Vereinigung abgegeben haben, wodurch die Forderung der kirchlichen Einheit schwer verletzt ist, nicht bloß auf dem Gebiete der katholischen, sondern auch der edangelischen Kirche (z. B. in England und Schottland). Am meisten Grund scheint dieß zu haben, wo die Meinung ist, daß gewisse Anordnungen oder Einrichtungen von Christo selbst und den Aposteln ausdrücklich vorgeschrieben, oder

<sup>\*)</sup> Ein strenggläubiger lutherischer Geistlicher, gefragt, ob er in ben zahlreichen und manniche sallen, in welchen seine seelforgerische Einwirfung in Anspruch genommen war, sich jesmals veranlagt gefunden habe, des Unterschiedes ber lutherischen von der calvinischen Abendmahlslehre zu gedenken, konnte nicht umbin, diese Frage zu verneinen.

daß fie juris divini find (wie nach tatholischer Lehre der Primat des Petrus und feiner angeblichen Nachfolger). Richt viel geringeren Ginfluß übt aber auch bie Ueberzengung. baf gemiffe Grundfage, wenn auch nicht wortlich in ber Schrift ausgesprochen, boch mit ber schriftgemäßen Erfenntnif bes Wefens der Rirche fo enge jusammenhangen, bag man auf diefe Bergicht leiften mußte, wenn man jene preisgeben wollte (g. B. die Grundfape ber Augeburgifden Confession bom Bredigtamt und Rirchenregiment, Lehrgrtitel 5 und 14, oder bom Unterschied der potestas ecclesiastica und der potestas gladii, Artifel 7 der geanderten Migbrauche). In andern Fallen ift es freilich nur die Gewöhnung an bas Berkommliche, die eine Abneigung hervorbringt, fich zu einer Menderung zu bequemen, die fich fonft aus Rudfichten ber Gintracht und ber 3medmäßigfeit empfehlen würde; aber auch die Gewöhnung ift eine Macht, die nicht felten das Urtheil besticht. Besonders tritt aber oft hemmend die rechtliche Geltung hingu, welche die Grundfate und Einrichtungen der firchlichen Berfaffung in der Berbindung mit der burgerlichen Gefellschaft gewonnen haben, nicht nur vermöge der den Normen und Institutionen bes Rechts nach feinem objektiven Wefen einwohnenden Festigkeit und Unverbrüchlichkeit. fondern auch bermöge der Einwirtung auf die subjektibe Denkart und die Neigung, die Beiligkeit und Unberleglichkeit des Rechts ju Gunften der Gigenwilligkeit in Anspruch zu nehmen. Siezu tommt noch die, fen es schon wirklich eingetretene oder befürchtete Berletzung durch Anordnungen und Entscheidungen, die mit dem, was man fur recht oder mahr erfannt zu haben glaubt, in Widerspruch ftehen; aus welchem Grunde 3. B. die ebangelischen Stände auf dem Convente zu Schmalkalben die Autorität des bom Babfte angefündigten Concils ablehnen mußten, obgleich fie früher felbft auf die Enticheidung einer Kirchenversammlung angetragen hatten. Go ift alfo Bieles, mas, auch abgefeben bon den Motiven des Eigennutes oder anderer geradezu verwerflicher Rudfichten, einer Berfaffungsunion in den Weg tritt.

Als absolutes hindernig wird man aber felbst ein behauptetes jus divinum nicht ansehen konnen. Bekannt ift Melanchthon's Unterschrift der Schmaltalbischen Artitel, nach der er meinte, daß fogar dem Pabste, wenn er das Evangelium zuliefe, die Guperiorität über die Bifchofe, die er fonft habe, um Friedens und gemeiner Ginigkeit willen derjenigen Chriften, fo unter ihm feben und funftig febn möchten, jure humano auch bon une zu laffen fen; ein Zugeftandniß freilich, welchem Luther und die anderen ebangelischen Theologen fo wenig beiftimmten, als der Babft dadurch befriedigt worden mare. In der anglitanischen Rirche hat aber doch wirklich die Berschiedenheit der Unsichten über das jus divinum des Epistopats die Ginheit derfelben nicht geftort, \*) und wenn unter uns darüber gestritten wird, ob die Beiftlichen ihre Funktionen traft einer ihnen bon bem herrn birefter Weise verliehenen Amtsgewalt, oder in Auftrag der Gemeinde üben: ob die Bresbyterien und Gemeindevorftande ihr Borbild in Laienalteften ber apoftolifden Rirche haben, ober nur aus Brunden ber 3medmägigfeit zu empfehlen fenen : fo ift nicht abzusehen, warum nicht diejenigen, welche mehr bas geiftliche Bedürfnig ber Individuen und das Bedeihen des Gemeindelebens im Bangen als die genaue Abmeffung des Rechtes der zur Abhülfe oder Forderung berfelben verpflichteten Berfonen im Auge haben, die von diefen ju leiftenden Dienfte auch bei getheilter Meinung mit gleider Bereitwilligfeit follten gewähren oder empfangen konnen. Dag aber die Behaup-

<sup>\*)</sup> Nur durch die Complitation mit den politischen Fragen bei der Thronbesteigung Wishelm's III. entstand ein Schisma, welches jedoch, von Ansang an auf einen kleinen Kreis beschränkt, mit dem Ableben der eidverweigernden Bischöfe sein Ende erreichte (f. Macauley's Geschichte von England, Kap. 11.), und Dodwell, der selbst die Unsterblichseit der Seele von der Tause dienen von einem rechtmäßigen Bischof ordinirten Geistlichen abhängen ließ und für das Recht der abgesehren Bischöfe wiederholt die Feder ergriff (wie in der gesehrten Paraenesis ad exteros de nupero schismate Anglicano, 1704) kehrte schließlich doch zu der unter dem Kirchenregimente der königlich ernannten Bischöfe sehenden Kirche zurück (f. den Art. "Dodwell" im III. Bande dieser Encyst. § 430).

tung des Mechts feinen Borwand abgeben barf, fich den Anforderungen ber Liebe ju entziehen, um berentwillen wir une, wie zur Erhaltung, fo auch zur Wiederherstellung der Einheit verpflichtet fühlen muffen (Eph. 4, 1-4; Philipp. 2, 1-4.), tann dem nicht zweifelhaft fenn, ber bedentt, wie Chriftus und die Apostel, eben um ber Eigenfucht die Ausflucht abguschneiden, die so häufig in dem Borichuten des Rechtes gesucht wird, borfchreiben, felbft unberechtigten Unfprüchen gegenüber, nicht auf unferem Rechte au bestehen (Matth. 5, 40 - 41; 1 Corinth. 6, 7.). Wenn wir aber feben, wie Rirchengemeinschaften, deren driftlichen Rarafter wir fo boch halten muffen, wie den der ichottischen Rirche, aus Gründen, die uns, aus dem Gesichtspunkte bes religiöfen Lebens betrachtet, von geringer Erheblichkeit icheinen (wie der Streit über das Borichlagsrecht ber Rirchenbatrone in der durch Aberdeen's Bill von 1843 erhaltenen Beschränkung, i b. Art. "Schottländische Rirche" Bb. XIII. S. 725), fich spalten und für die Aufrechthaltung der von ihnen angenommenen Grundfate lieber die ftaunenswertheften Opfer bringen, als den Aufforderungen gur Wiedervereinigung Gehor geben, fo wird in bielen Wallen auch hier nichts anderes übrig bleiben, als daß wir die hinderniffe einer Berfaffungsunion, wie wir fie munichen mogen, feben fie nun objektiver oder subjektiver Natur. als einmal thatfächlich borhanden und nicht wegguräumen anerkennen, und nur, wo das Bollfommene nicht zu erreichen ift, boch das Erreichbare, und fen es auch ein minimum, nicht gering ichaten, das maximum aber als Biel im Auge behalten und

die Zwischenstufen furz andeuten.

Das Mindeste einer anfangenden Union dürfte nun fenn, daß Rirchen, die sich in benfelben Rreifen begegnen, bon ben Unfprüchen, welche fie an ihre Mitglieder machen, fo viel aufgeben, daß badurch die Gemeinschaft in anderen Formen bes sittlichen Lebens, namentlich in Staat und Familie, nicht aufgehoben wird. Wenn die tatholische und Die ebangelische Rirche ihre an sich berechtigten Anforderungen an ihre Bekenner unbebingt geltend machen, fo ift eine Che amifchen Ratholifen und Broteftanten unmöglich. Ebenfo unmöglich murbe aber auch ein friedliches Zusammenleben, murbe wenigftens eine ihrer 3dee entsprechende, burgerliche Gemeinschaft in derfelben Commune, felbft in demfelben Staate fenn. Deshalb mußte eine ber erften Bedingungen bes Religionsfriedens die Suspenfion der bon der katholifchen Rirche in Anfpruch genommenen bifchöflichen Rechte für ebangelische Territorien febn; beshalb mußten und muffen paritätische Staaten fortwährend barüber machen, Die Ausschreitungen beider Confessionen über die Grangen ber ihnen eingeräumten Berechtigung zu verhüten. Man konnte nun allerdings bezweifeln, ob dieß unter den Begriff der Union falle und nicht vielmehr als eine bom Staat erzwungene Befchränkung ber confessionellen Entwickelung zu betrachten fen. Wenn mir jedoch annehmen durfen, baf eine Rirche ihr Berhältnift jum Staate nicht blog aus bem Befichtspunkt ber Unterwerfung unter einen ihr fremden 3mang, fondern zugleich einer ihr obliegenden Berpflichtung auffassen werde, die chriftliche Befinnung auch in ber Richtung auf das burgerliche Gemeinwohl zu beleben und zu leiten: baß ferner diese Berpflichtung von ihr als eine folde erkannt wird, welche auch die anbere Confession gleichmäßig zu erfüllen berufen und beflissen ift, und welche namentlich die Bermeidung deffen, mas Zwietracht wedt und nahrt, dagegen die möglichfte Forderung des Friedens und der Gintracht in fich schließt: fo wird daraus ein Berhältniß gegenfeitiger Anerkennung wenigstens insoweit hervorgeben, als beide die Idee bes Christenthums in ihrer die burgerliche und überhaupt die menschliche Befellschaft erhaltenden und bildenden Wirksamkeit zur Erscheinung zu bringen haben. Diesen Erfolg hat in ber That, aller Gegenwirkungen ungeachtet, boch nicht felten das Nebeneinanderbefteben berichiedener Religionsgemeinschaften in bemfelben Staatsgebiete gehabt. Benn im 17. Jahrhundert felbst ein fo milber Mann, wie der Dichter Baul Gerhard, lieber fein Amt niederlegte, als dag er fich nur die Borausfegung gefallen ließ, er werde auch ohne ausdrückliche Berpflichtung fich des Schmähens und Berdammens ber Confession feines Lanbesherrn enthalten (f. d. Artifel "Baul Gerhard", Bd. V. S. 48), fo wird jest in

Breugen wohl Niemand gefunden werden, für ben es einer Erneuerung der churfürstlichen Stifte von 1661 und 1662 bedürfte.

Sieran junachst murbe grangen, wenn die getrennten Rirchengemeinschaften fich gefallen lieften, ben Untheil an bem Rirchenregiment, welchen fie überhaupt bem Staate einräumen fonnen, durch dieselben obrigfeitlichen Bersonen oder Behörden bermaltet 211 feben. Wir nehmen hier bas Wort Rirchenregiment in bem allgemeineren Ginn, in welchem nicht bloß die griechisch =, sondern auch die römisch = katholische, nicht bloß die Unalitanische, fondern auch die ebangelischen Rirchen Deutschlands baffelbe gulaffen fonnen, inwiefern fie alle die obrigfeitliche Aufficht nicht abweifen durfen, den obrigfeitlichen Sout in Anspruch nehmen muffen, der obrigfeitlichen Gulfe bedurfen, um felbst rein tirchliche Anordnungen durchzuführen. Was die ebangelische Kirche betrifft, hat ja ohnehin in Deutschland die geschichtliche Entwickelung bas Rirchenregiment in die Bande ber Landesherren gelegt, und haben diefe, felbst wenn fie fich von der lutherischen Lehre gur reformirten wendeten, das Regiment über die Lutheraner meiftentheils beibehalten (fiehe Richter's "Rirchenrecht", S. 96, S. 196 und S. 66, S. 141 der fünften Auflage). Sie konnten bieg um fo unbedenklicher, je mehr fie baffelbe nach bem ursprünglichen Sinn des Territorialsufteme übten,\*) d. h. fich darauf beschränkten, der Rirche ihre Mitwirkung zu gewähren ober zu verfagen, je nachdem fie dief für die Aufrechthaltung des Friedens erfprieglich fanden. Jedenfalls tonnte, wenn bei nachlaffender Spannung ber Begenfüße die Gefahr der Barteilichkeit auf der einen, Aramohn und Miftrauen auf der andern Seite, wenn nicht völlig befeitigt, doch wesentlich gemindert mar, bon der burgerlichen Obrigfeit und ihren Bertretern schon als folden erwartet werben, daß, wie fie jedes Recht bon Personen oder Gesellschaften zu achten und zu schätzen haben, fie auch die in ihren Bekenntniffen gegründeten oder fonft anerkannten Rechte der firch= lichen Befellschaften achten und fich feine Gingriffe in Diefelben geftatten murben, ober es tonnten auch Bedingungen der Ausübung des Rirchenregiments (3. B. durch berfchiedene, ber einen oder der anderen Confession angehörige Organe) festgesetzt und Ginrichtungen getroffen werden, um Berletzungen vorzubeugen oder Abbulfe zu fichern. hieraus erwächft als eigenthumliche Form einer Berfaffungsunion Die landesfirchliche Berbindung der in einem gemiffen Staatsgebiete borhandenen Gemeinden verschiedener Confession unter der firchenregimentlichen Leitung derfelben Landesherren oder landes= berrlichen Behörden. Es würde feinen wesentlichen Unterschied machen, wenn der Banbesherr die ihm guftandigen Rechte durch ausschließlich firchliche Behörden ober Personen berwalten ließe. Dachte man fich aber, daß er fich gang bon bem Kirchenregimente jurudzoge und ben Religionsgenoffenschaften ober Bemeinden felbst bie Sorge für bie Dragnifirung ber Rirchengewalt überließe, fo murbe es freilich von einem erheblichen Fortichritt der Unionsgefinnung zeugen, wenn jene, der confessionellen Berichiedenheit ungeachtet, fich frei jur Conftituirung und Aufrechthaltung gemeinschaftlicher Organe ber

<sup>\*)</sup> Nach Stahl's Entwicklung (die Kirchenversassung nach Lehre und Recht ber Protestanten, Kap. II. S. 22 ff. der ersten Ansgabe). Hätte sich die praktische Ausführung innerhalb der durch die Begründung gegebenen Gränzen gehalten, so würden die Klagen über die territorialistische Knechtung der edangelischen Kirche underechtigt sehn. Allerdings aber würde nam sagen können, daß es dann ein eigentliches positives Kirchenreg im ent (zu unterscheiden von einer Kirchenverwaltung) gar nicht geben würde. Ob dieß aber sehr zu beklagen wäre? Das wahre Kirchenregiment silbrt ein Anderer. Die unentbehrliche Grundlage desselben bestigen wir, Dank seiner Offenbarung und seiner Fürsorge in der Leitung der Geschichte, in der heitigen Schrift und in den Bekenntnissen; inwiesern etwa weitere Entwickelungen oder auch Nengestaltungen in seinen Absichten liegen, kann wohl gestagt werden, ob sogenannte kirchenregimentliche Behörden dazu die geeigneten Organe sind. Schleiermacher's schon in seiner Encyklopädie (§. 312. u. 328. der Zten Ausgabe) enthaltenen Aenßerungen über das ungedundene Element des Kirchenregiments oder die Birksamkeit der freien Gesstenacht in der edangelischen Schriftsellers liegt, scheinen in dem Beruse des akademischen Lehrers und des kheologischen Schriftsellers liegt, scheinen in den vielen Schriften über Kirche und Kirchenversassung zu wenig Berückstängung gesunden zu haben.

firchenregimentlichen Tunktionen und Befugniffe bestimmt fühlten : boch icheint die Erfahrung zu lehren, daß, wenn biefen bei mangelndem Glauben an ihre göttliche Ginfegung, Ausruftung und Bebollmächtigung nicht die obrigfeitliche Autorität zur Seite fteht, es für fie ichmer halt, fich ben ftreitenden Intereffen gegenüber, ju behaupten. \*) Denn überhaupt kommt es ja nicht blof auf die Bestimmung der Träger der Kirchengewalt, es tommt qualeich auf die Restietzung der darin zu begreifenden Aufgaben und Nechte, und die Beschränkung derfelben, nicht bloß im Berhaltniß zur heiligen Schrift und ben Bekenntniffen, sondern auch zu ber Autonomie ebangelischer Gemeinden an. Es bedarf feiner besonderen Nachweisung, wie nach solchen Rucksichten bas Band einer firchenregimentlichen Union ein engeres ober ein weiteres fenn fann; bie confessionelle Sonderung ber Bemeinden, nicht blog in Bekenntnig und Gottesbienft, fondern auch hinfichtlich ihrer Berfaffung, murbe baburch nicht ausgeschloffen. Gine bolltommene Berfaffungsunion wurde erft ba eintreten, wo es zu einer völligen Berichmelzung ber bisher gesonderten Gemeinden tame, fo weit die örtlichen Berhaltniffe fie geftatteten, indem alle Bemeindeangelegenheiten, ohne Unterschied der Confession, von denfelben Bersonen nach benfelben Grundfäten berwaltet wurden. Man konnte fragen, ob dief nicht über ben Begriff ber Union, wie wir ihn aufgestellt haben, hinausginge, weil damit der Fortbestand der befonderen Confessionegenoffenschaft überhaupt aufgehoben murde? Go menig aber durch die Bemeinschaft des Gottesdienstes, fo wenig und noch meniger wurde burch die Bemeinschaft ber Bemeindeeinrichtungen bie Möglichkeit ausgeschloffen, baf die Bemeindeglieder in den ftreitigen Lehrpunkten die Ginen diefem, die Underen jenem Befenntniffe folgten, nur ohne benfelben eine folche fundamentale Bedeutung beizulegen, baf bamit bie firchliche Gemeinschaft in Bezug, wie auf ben Gottesbienft, fo auch auf Disciplin, Jugendbildung, Armenberforgung, innere und äufere Miffion u. f. w., nicht bestehen könnte. Und zwar wurde man nicht fagen burfen, daß in einer folchen Bemeinde zwar Individuen, g. B. des lutherifden ober reformirten Bekenntniffes, aber nicht eine lutherische oder reformirte Rirche Anerfennung finde; benn nichts hinderte, baf jene Individuen fich nicht nur unter einander, fondern auch mit der Wefammtheit derjenigen, welche, fen es bormals oder noch jett, fich ju benfelben Uebergeugungen bekannt haben oder bekennen, durch Geschichte, verwandte Geistesrichtung, gleiche Auffassung dogmatischer Brobleme näher berbunden fühlen, auch biesem Gefühle (natürlich dem Bewuftfebn der Einheit mit der Bemeinde untergeordnet) irgendwie Ausdruck geben konnten. Bird doch Niemand läugnen, daß Mitglieder derfelben Religionsgemeinschaft in theologifcher Sinficht berichiedenen Schulen angehören und in diefer Beziehung mit Berfonen berfelben Schule einer anderen Confession naher verbunden fenn tonnen, als mit Bliebern der eigenen Confession aber einer verschiedenen Schule; (fo ftanden g. B. Zimmer und Daub einander näher, als Zimmer und hermes, oder Daub und Ammon). Den unmittelbarften Beleg bietet aber die erneuerte Brudergemeinde, nach ber Idee des Grafen Bingendorf, dar. In ihr follten Glieder der mahrischen Bruderunitat, der lutherifchen, ber reformirten Kirche - und Zinzendorf wollte auch die Ratholiken nicht ausschließen - ju einer bollfommenen Bemeinschaft des Gottesbienftes und ber Berfaffung berbunden fenn, ohne der Eigenthümlichkeit ihrer Bekenntniffe Gintrag zu thun, vielmehr follten biefe nicht nur als berechtigte tropi paedias, unter ber Leitung eigener antistites, in ber Bemeinde gelten, fondern es follte auch benen, die ihnen anhingen und ihren Rinbern die Möglichkeit offen gehalten werden, in die Bemeinichaft der Bekenntniftirchen, in welchen fie geboren waren, jederzeit wiederum einzutreten \*\*), und der Graf bemühte

<sup>\*)</sup> Einen Beleg bieten bie neuerdings entstandenen Zerwürfnisse unter ben separirten Lutheranern dar; S. Bangemann, der Kirchenstreit unter ben von der Landeskirche sich getrennt haltenden Lutheranern in Preußen. Berlin 1862.

<sup>\*\*)</sup> S. Spangenberg's Leben bes Grafen von Zinzenborf, Thl. V. Rap. 6. §. 14. Thl. VI. Kap. 2. §. 3. Rap. 6. §. 30., nebst den bort angeführten Aeußerungen in des Grafen naturellen Reflexionen; desgl. Kranz, alte und neue Brüderhistorie, §. 122 u. 133. Merkwürdig ift Zins

sich unablässig, nicht ohne Widerspruch, doch mit Erfolg, diesem Verhältnisse nicht nur in der Unität selbst, sondern auch bei den ebangelischen Landeskirchen Anerkennung zu verschaffen. Was die römisch katholische Kirche betrifft, steht dieser freilich, von allem Andern abgesehen, entgegen, daß ihr die Sinheit mit dem pähstlichen Kirchenregimente wesentlich ist; anders bei der ebangelischen Kirche, deren Sinheit allein auf dem Glauben an das Wort Gottes in der heiligen Schrift und dessen gemeinsamem Verständniss beruht, wie dieses in ihren Bekenntnissen ausgedrückt ist. So sehen wir in der Brüdergemeinde, "ohne daß die derselben beitretenden Mitglieder einer der protestantischen Kirchen ihrem bisherigen Glauben entsagt oder eine neue Religion angenommen hätten", die Idee der Union auf's Vollkommenste verwirklicht.

Was jedoch in dem beschränkten Umfange der Brüdergemeinde für die in sie aufgenommenen Mitglieder von drei edangelischen Confessionen möglich gewesen ist, ist es darum noch nicht selbst auf dem Gebiete der edangelischen Landeskirchen. Man wird vielmehr zusrieden sehn müssen, wenn auch nur die unvollkommenen Grade, seh es der Lehre, der gottesdienstlichen oder der Verfassunion, jede für sich genommen oder in irgend einer (durch ihren nothwendigen Zusammenhang allerdings gebotenen) Combination zur Aussichtung haben gelangen können, und indem man anerkennt und sessiblit, was erreicht ist, hossen, daß den ernsten Bemühungen um ihre weitere Förderung unter Gottes Beistand der Ersolg nicht sehlen werde. Ueber den hiebei einzuschlagenden Weg

fen es gestattet, noch einige Undeutungen hinzuzufügen.

Es möchte nicht unangemeffen febn, unferen Blid noch einmal auf die Gemeinde au richten, in der, und die Art, wie in ihr die Union au Stande gekommen ift, da fie uns einen mit bollem Erfolg gefrönten Bergang bor Augen ftellt. Es waren auch hier nicht geringe Schwierigkeiten zu überwinden. Balb nach dem Anfange der Brundung von herrnhut waren Separatismus und Zerwürfniffe eingetreten, burch bie das gange Wert in Frage geftellt wurde. Die mährischen Exulanten wollten ihre alte Berfaffung und Gemeindeeinrichtung erhalten wiffen, mährend Andere auf den Anschluß an die lutherifche Rirche und Rirchenordnung drangen. Man ftritt über Art der Abendmahlsfeier, über die Gnadenwahl und andere Lehrmeinungen. Es hatten fich Manche bom Sakrament und Gottesdienst gang gurudgezogen, Ginige schickten sich an, ben Ort zu verlaffen. Dagu die Schwierigkeit, auf Leute von geringer Berftandesbildung durch Gründe gu wirken und mangelnde Uebereinstimmung felbst bei den Leitenden, dem Baftor Rothe und dem Grafen von Zingendorf. Doch ließ fich Letterer dadurch nicht abschrecken. "Er griff die Sache mit Beduld, Liebe und Berschonen, jugleich aber mit Rraft bes Beiftes und bem Borte Gottes an; er ermahnte und bat bie Bruber, im Beheimen und öffentlich, mit beißen Thranen; er fprach mit einem Jeden von bem Buftanbe feines Bergens und redete fodann in den öffentlichen Berfammlungen bon dem einigen Grund ber Seligfeit; er lieft fich nicht auf alle bie besonderen Meinungen ein, gab ihnen in ber äußerlichen Form weislich nach und fuchte fie nur vorerst in den Grundwahrheiten

zendorf's Aenherung, wie er selbst, nach Ablehnung des schleswig-holstein. Generassuperintendenten Conradi, die Administration des lutherischen Tropus auf sich nimmt, weil er zu Anderen kein rechtes Bertrauen hat; nich glaube", meint er, nes gehört zu so einem Tropo ein dischen Schwärmerey sür seine angeborne Religion, sonst wird der Zweck nicht erhalten." Er hielt also eine consessionelle Indisserva nicht sür der gehört zu sond siehelt er sich selbst einer solchen zugethan. Auch nach dem Tode des Grasen wurden auf der Synode zu Marienborn 1764 noch zuer Brüder zur Adminisstration des lutherischen und reformirten Tropus ernannt (s. Kranz §. 271) und in der natio disciplinae unitatis fratrum A. C. 1789 wird in dem (auch in Beziehung auf die Union lesenswerthen) vierten Abschinitt (S. 157 s.) von dieser Einrichtung als einer noch bestehenden gehandelt; nach dem Berlaß der Synode der Brüderunität zu Herrnhut 1857 §. 95. ist zwar zetzt in der Mitte der Gemeinden von diesen Tropen nicht viel mehr die Rede, aber bleibt dennoch die Sache selbst in ihrer Bedeutung bestehen und wird nin dieser nicht nur mit dem Berstande und Herzen ausgesaften, sondern in der Wirklichseit dargestellten Idee einer Union der evangelischen Kirche ein kösstliches Kleinod" erkannt, welches die Unität überdommen und zu bewahren habe,

ber evangelischen Religion zu vereinigen. Auf die Weise brachte er es nach vielen öffentlichen und besonderen Unterredungen am 12. Mai (1727) nach einer dreistlindigen Rede dahin, daß Alle sich vereinigten und auf die ihnen vorgelesenen Statuten den Handschlag gaben." (Spangenberg, Th. III, Kap. 1, §. 7. — Kranz §. 16.) Doch nicht die Verpstichtung auf diese oder spätere Statuten war das eigentliche Fundament der dauernden Einigung;\*) versiegelt wurde dieselbe durch die Abendmahlsseier am 13. August 1727, "unter der die Herzen auf eine disher noch nicht so ersahrene Weise mit Friede und Freude in dem heiligen Geist und mit herzlicher Liebe und Einigkeit untereinander erfüllet wurden, und die zu einer lebendigen Gemeine Christi nothwendig erforderliche Geistestaufe zu Einem Leib und Geist (1 Cor. 12, 13.) erhielten, die ihnen und ihren Nachsommen unvergestlich blieb und seitdem jährlich an eben dem Tage in der Kirche zu Berthelsdorf mit dem heiligen Abendmahl seierlich begangen wird." (Kranz §. 18.) Die so begründete und befestigte Union erwies sich start genug, sich auch gegen spätere Störungen zu behaupten.

Bang fo, wie in der Brudergemeinde, wird nun freilich die Union in der Maffe ber firchlichen Benoffenichaften nicht zu Stande gebracht werden fonnen; es gehört bazu eine Rraft und Regfamteit bes religiofen Lebens, auf beren allgemeine Berbreitung nicht ju rechnen ift. Aber irrig ift gewiß auch die, in neuerer Zeit lange verbreitet gewefene Meinung, ale wenn jene Lauigkeit des driftlichen Glaubens, die fich in der Gleichaultigfeit gegen die richtige, fcharfere und tiefere Auffassung ber biblischen Bahrheit, und in Rolae deffen auch gegen die confessionellen Differengen zu erkennen gab. ein Borberungsmittel der Union febn könne. Es gibt allerdings Streitfragen, die am besten durch Bergeffen beseitigt werden. Die Begenfate aber, welche ben großen Spaltungen ber Chriftenheit zum Grunde liegen, treten, wenn nicht geiftig überwunden, früher ober fpater wieder hervor, und bann brechen die nur oberflächlich gefchloffenen Wunden vielleicht um fo unheilbarer wieder auf. Beiftig übermunden werden fie aber nur burch die erleuchtende, heiligende, frei machende, über Fleisch und Buchstaben erhebende, Die Bergen mit neuen Trieben der Gintracht und der Liebe erfüllende Wirksamkeit des Geiftes Chrifti. Glüdlich, wem, wie Zingendorf, Belegenheit und Baben beschieden find. bon diesem burchdrungen ihm auch in den Gemeinden Bahn zu machen!

Wie aber und wo anfangen?

Die altere Ansicht war, daß man bor Allem Ginstimmigkeit der Ueberzeugung berborgubringen fuchen, daß man den Irrthum ber Anderedenkenden bekampfen, fie nothigen muffe, fich zu ber allein mahren, b. h. ber eigenen Lehre zu bekennen. Taufend Erfahrungen haben bewiefen, daß man damit nicht zum Ziele fommt. Selbst wenn in unerheblichen, an ber Dberfläche liegenden Dingen fich eine Meinungsverschiedenheit einmal feftgesett hat, halt eine Ausgleichung schwer genug; wie viel mehr, wenn es fich um Ueberzeugungen handelt, die ihre Burzeln in der Tiefe des Gemuthes haben, mit der gangen Richtung des Beiftes zusammenhängen, in ihren Grunden oder Folgen auf ben gangen Gedankenkreis beftimmend einwirken oder dadurch bestimmt werden. Berichiedenheiten folcher Art pflegen einander nicht als wahr und falfch gegenüber zu ftehen: es find verschiedene Seiten ber Bahrheit, die Jeder nach seinem Standpunkte in's Auge faßt, die er vielleicht mit Berkennung oder Sintenansetzung der andern Seiten, mit einer. eben im Streite leicht entstehenden Uebertreibung, geltend macht, die aber preiszugeben er fich um fo weniger bequemen fann, je anhaltender er fich bamit beschäftigt, je tiefer er fich in die Betrachtung berfelben verfenkt hat. Reineswegs foll nun behauptet werden, daß alles Streiten in folden Dingen unnutz feb; es fann dienen, auch die andere. bisher übersehene Geite gur Anschauung ober jum Bewuftfenn ju bringen, die Uebertreibung und das in der Uebertreibung Irrige aufzudeden und fo die Streitenden ein-

<sup>\*)</sup> Schrautenbach in Zinzendorf's Leben, herausg. v. Kölbing. S. 130. 131; nicht die Geletung eines Grundgesetes, sondern Grundtrieb und Gemeingeist gehörte nach ihm zu den karakteristischen Eigenthümlichkeiten dieser Sache.

ander näher zu bringen. Aber schließlich wird man doch an eine Gränze kommen, bei der man entweder (und dieß ist am häufigsten geschehen) auf alle Einigung Berzicht leissten, oder sich dazu verstehen muß, auf Grund dessen, worin man einverstanden ist, eine Einigung zu versuchen, seh es in gottesdienstlicher Hinsch, seh es in gemeinschaftlichen Bestrebungen (z. B. für Bibelverbreitung, innere und äußere Mission), Anordnungen (z. B. gegenseitig anerkannten Grundsätzen über Gültigkeit und Behandlung kirchlicher Atte), Einrichtungen (z. B. Gemeindes oder kirchenregimentlicher Berwaltungsbehörden), so weit dieß unter den obwaltenden Verhältnissen ausssührbar ist.

So haben evangelische Beiftliche und Bemeinden beider Confessionen in Preugen durch das lebendige Gefühl der, beiden durch die Reformation widerfahrenen, göttlichen Gnade fich angeregt gefunden, das Andenken an die por 300 Jahren (1517 und 1530) erfolgten Ereigniffe, durch welche fie begonnen und fester begründet murde, durch die gemeinsame Feier des dadurch ju feiner ursprünglichen Integrität wieder hergeftellten heiligen Abendmahles zu begehen, und Biele haben babei die mirkfame Gegenwart bes Berrn embfunden, ohne borher das Dogma über die Art diefer Begenwart jur gemeinfamen Erörterung gebracht zu haben. Un biefen Anfang haben fich weitere Schritte gur Berbeiführung einer gottesbienftlichen Union gefnüpft, mahrend mon von einer Lehrunion abstrahirte; vielmehr magte es Schleiermacher, ein Sauptbeförderer der Union, eine Lehre der reformirten Rirche, die man gemeiniglich für aufgegeben bielt, hervorzuziehen und theologisch zu bertreten, \*) doch zeigend, daß bei berftändiger Anwendung die Bemeinde badurch nicht geftort werben konne. Biele hofften indeft auf eine felbst über ben Begriff ber Union hinausgehende, völlige Berichmelzung beider Confessionen. Diefe Soffnung ift nicht in Erfüllung gegangen. Darum darf man aber nicht gering ichagen, was erreicht ift; jum Theil freilich nur Anfange der Union, in verschiedenen Abstufungen; gibt Gott Gnade, fo wird das Bollfommene daraus herborgehen; die Freunde der Union aber mogen fich an den apostolischen Spruch halten, Philipp. 3, 15. 16.

Doch geht diese Erinnerung schon über dassenige hinaus, was der eigentliche Gegenstand dieses Artikels ist, die Erörterung des Wesens und der Bedingungen der Union im Allgemeinen. So viel auch über Union verhandelt und geschrieben worden ist, hat man fast durchgängig doch — und ganz ist dieß kaum zu vermeiden — die Union bestimmter Kirchenparteien im Auge gehabt. Doch ist in der Schrift von Dr. Julius Müller: die evangelische Union, ihr Wesen und göttliches Recht, 1854, im zweiten und dritten Abschnitt auch von den Grundsätzen, die bei der Union der Sonderkirchen überhaupt in Betracht kommen, lehrreich gehandelt.

Unionsversuche und wirkliche Unionen. — Treten wir den einzelnen geschichtlichen Erscheinungen näher, worin die Union vollzogen oder deren Bollziehung versucht worden ist, so zeigen sich insbesondere solgende vier Gegensätze: 1) der der judenchristlichen und heidenchristlichen Kirche; 2) der der griechische katholischen und der römisch statholischen; 3) der der pabstlichen und der evangelischen; 4) der der luthesrischen und der reformirten Kirche.

I. Jübifches Christenthum und heibenchriftenthum. — Die durch diesen Gegensat bezeichnete erste Differenzirung des Christenthums trat in Wirksamkeit, sobald sich die Nothwendigkeit herausstellte, den heiden, für welche das Evangelium nicht minder als für die Juden bestimmt war, den vorgängigen Eintritt in die Judenkirche zu erlassen, welcher letztere in persekter Weise nicht ohne Annahme der Beschneidung ersfolgen konnte. Ob der Erste, der heiden in die christliche Gemeinschaft aufnahm, ohne sie zuvor beschneiden zu lassen und ohne sie auf das Mosaische Gesetz zu verpflichten, Paulus war oder Betrus, oder ob dieß schon vor beiden jene chprischen und chrenäischen Sendboten thaten, welche Apostelgesch. 11, 20. erwähnt werden, darauf kommt es

<sup>\*)</sup> Ueber bie Lehre von ber Ermählung, im erften hefte ber theolog. Zeitfchrift 1819 (im zweiten Banbe ber fammti. Werke gur Theologie, S. 393).

hier nicht an; in feinem Kalle reichen bie bon ber Tübinger Schule gegen die Blaubwürdigkeit bon Apostelgesch. 10. borgebrachten Bebenten bin, um ju erweifen, baf Betrus fich eines folden Verfahrens überhaupt enthalten habe, und vollkommen ficher ift, daß ichon fruh die Bahl der Beidenchriften rafch gunahm und auf diese Beife ben berichiedenen Fraktionen ber Judenchriften zum Bewuftfenn tam, baf es in Folge beffen bereits eine doppelte Gestalt des Chriftenthums gab. Das Merimal. burch welches fich biefe, berichiedenen Nationen angehörenden Beidenchriften bon ben Judenchriften unterschieden, mar freilich ein rein negatives - die Nichtbeobachtung des judischen Ceremonialgesetzes. Db nun aber folche Beidendriften als wirkliche Christen im vollen Sinne zu betrachten feben, barüber gab es verschiedene Anfichten, und zwar mindeftens brei; die eine ging bahin, daß diefelben als Bruder nicht ju betrachten feben, ober vielmehr, daß ihnen die Taufe zu berweigern fen, fie wurde von den pharifaifch gefinnten, ftrengeren Judendriften vertreten. Diefe Unficht beruhte im Grunde auf der Läugnung der Selbstftandigkeit des Chriftenthums, indem fie baffelbe zu einem Moment ber ifraelitifden nationalität herabsette; benn ber Eintritt in biese murbe geforbert, indem die Beschneidung gefordert murde. Die zweite Anficht mar die des Paulus, bag bie zu taufenden oder getauften Beiden auf bas jubifche Ceremonialgefet überhaupt gar nicht zu berpflichten feben, obwohl behufs Ermöglichung eines bruberlichen Bertehrs mit den Judendriften von denfelben ju fordern fen, daß fie fich je nach den Umftanden gewiffer, an fich indifferenter, ben meiften Judendriffen jedoch anftoffiger Benuffe und Bebräuche enthielten. Die Urapostel endlich nahmen, fobald fie fich für eine Anficht enticheiben mußten, wahrscheinlich ichon ursbrünglich einen britten, vermittelnden Standpunkt ein. Ehe wir nun andeuten, wann und wie, d. h. durch welchen Unionsatt bem Zwiespalt, ber fich aus ber vorhandenen Differeng ergeben konnte, vorgebeugt wurde, ift festauftellen, welcher Sphare die eigentlich entscheidende Differena felbft angehorte. Dag bieselbe ursprünglich wenigstens explicite die Lehre nicht betraf, ift unzweifelhaft; ebensowenig betraf fie die Berfaffung, endlich auch den Cultus nicht, wohl namentlich diefer bei den Judenchriften in mehr als Einer Beziehung ein anderer war, als bei ben Beibendriften, fondern die Differens betraf junachft lediglich Fragen bes socialen Lebens. Nichtsbestoweniger mar fie wichtig genug, um den Bunfch einer Beilegung mach zu rufen; munichenswerth erschien lettere gewiß allen Parteien, felbst ben extremen, ben Mittelparteien erschien fie jugleich als möglich, weil biefe ju Concessionen bereit waren, mas bei jenen nicht der Kall mar. Denn die Bertreter jener (sicherlich die pharifaischen Judenchriften, vielleicht auch die extremen Pauliner) verlangten bon ber Wegenpartei völliges Aufgeben ihres Standpunktes, konnten baber nur an eine einseitig absorptive Union, ober vielmehr an einfache Unterwerfung ber Underen benten. Die Mittelfraktionen bagegen, vertreten einerseits durch Baulus, andererseits durch bie Urapostel, waren ju Zugeständniffen bereit, erkannten gegenseitig an, daß die andere Partei mahrhaft fegensreich im Sinne des lauteren Evangeliums wirfen fonne, gewannen es über fich, die beiden entgegengefetten Berfahrungsweifen als burch Nationalität bedingte, individuelle Ausübungsformen beffelben ebangelischen Berufes zu betrachten und faften die Möglichkeit einer wirklichen Union in's Auge. Nach der Apostelgesch. 15., (val. Gal. 2, 1 - 10.) kam biefe Union in ber That fehr bald zu Stande, und gwar durch den fogenannten Apostelconvent. Nach der Ansicht der Tübinger Schule, die übrigens auch ihrerfeits eine Art bon (freilich "nichtsfagenbem") Concordat in den Schluffen jenes Convents anerkennt (Schwegler, nachapostol. Zeitalter I. S. 121), fam fie erft im zweiten Jahrhundert zu Stande und fiel mit der Entstehung der altfatholischen Rirche (im ftriften Sinne des Wortes) im Grunde jufammen. Warum uns die gegen die Glaubwürdigkeit bon Apostelgefch. 15. erhobenen Ginmendungen und die Behauptung, daß dieser Bericht mit Galater II. nicht im Einklange stehe, ungerechtfertigt erscheinen, tonnen wir hier nicht auseinander fegen. Diejenigen nun, welche beide Berichte für pereinbar miteinander halten, werden jugeben, bag fich aus einer Bergleichung berfelben

als sicher so viel herausstellt, daß die "Säulenapostel" auf den vorgängigen Eintritt der zu tausenden Heiden in die Judenkirche (welcher vermittelst der Beschneidung erfolgte) ausdrücklich verzichteten, die antiochenischen Bertreter des Heiden dristenthums das gegen sich herbeiließen, gewisse, das sociale Leben berührende Beschränkungen der christlichen Freiheit, \*) deren sittliche Allgemeingültigkeit und Nothwendigkeit sie nicht anerstannten, sich dennoch gefallen zu lassen — behufs Ermöglichung eines brüderlichen Berstehrs mit den Judenchristen, und außerdem durch Unterstützung der armen Mitglieder der Urgemeinde, ihre brüderliche Jusammengehörigkeit mit den Judenchristen auch positiv anzuerkennen, sich verpflichteten.

Beibe Seiten gaben alfo etwas auf, um auf bem gemeinsamen Grunde bes Ginen Glaubens auch außerlich und im focialen Leben als Gine Gemeinschaft fich fuhlen und ben Ungläubigen ericheinen zu können, die Judendriften - die Forderung ber Gefetesbeobachtung, die Beidenchriften die bolle driftliche Freiheit in Begiehung auf bas fociale Leben. Uebrigens ift fehr mahricheinlich, daß die Beidenchriften nur in der unmittelbar auf das Apostelconcil folgenden Zeit, und nur da, wo fie fich bon einer großen Angahl bon Judendriften umgeben faben, sich ftreng an jenes Unionsinstrument banden, bagegen, je mehr ihr numerisches und moralisches llebergewicht junghm, und je häufiger fast rein heibendriftliche Gemeinden entstanden, über baffelbe fich hinwegfetten, ein Berfahren, welchem Baulus entgegenzutreten, feinen Grund hatte, wofern nicht in befon = beren Berhältniffen Beranlaffung lag, die allerdings fortbestehende Pflicht ber Schonung gerade in der bon dem Aposteldekret borgezeichneten Weife ju erfüllen (bald mußte mehr, bald durfte weniger geleiftet werden). Auch Betrus icheint mahrend feines Aufenthaltes in Antiochien (Gal. 2, 11 ff.), ber keineswegs unmittelbar auf den Apostelconbent folgte, bis zur Unfunft der Abgefandten (ober boch Unhänger) des Jakobus nicht nur die Forderungen der pharifaifden Christenpartei, fondern auch die Stipulationen des Apostelconvents außer Acht gelaffen zu haben, und zwar mit vollem Bewußtseyn. Dagegen muffen die Anhänger des Jakobus (welche jedoch nicht mit den Gal. 2, 4. erwähnten falfchen Brudern, der pharifaifchen Bartei, zu berwechseln find) auch damals noch auf die Berbindlichkeit jenes Aposteldekretes bestanden haben.

Wenn bemnach auch jett noch oder vielmehr jett wieder eine Differenz zwischen Baulus, bem bor jener Begebenheit in Antiochien auch Petrus gefolgt mar, einerfeits und Jatobus andererfeits, borhanden mar, infofern Letterer \*\*) dem Aboftelbefret eine bauernde und allgemeine, Ersterer nur eine geitweilige und partielle Berbindlichkeit aufcrieb, fo kann man doch nicht verkennen, daß daffelbe einen wirklichen und einen erfolgreichen Unionsakt darftellt. In jedem Falle hatte es ben Erfolg, bag es zu einer Beit, wo das Beidendriftenthum eine noch ju garte Pflanze mar, um burch fein blofies Dafenn fein Recht zu erweisen, ihm die zu feinem Gedeihen unentbehrliche Anerkennung der Urapostel und der unter der Leitung dieser stehenden judischen Christen verbürgte. Spater, als die Beidendriften die Majorität, die Judendriften mehr und mehr eine faft verschwindende Minorität bilbeten, fo bag fie gwar auf Schonung Anspruch machen tonnten, im Uebrigen aber auf jede Brarogative bergichten mußten; fpater, als die Beibendriften burch ihr ganges Auftreten an den Tag legten, daß das driftliche Brincib ihr ganges Leben beherrschte (Ausnahmen gab es natürlich), konnte ihnen nicht mehr angesonnen werden, sich fernerhin an jene vier Punkte zu binden, welche in einer Beit ftipulirt waren, wo das Chriftenthum bon feiner jubifchen Bulle fich auferlich noch nicht befreit hatte. In der That scheint die mildere, judisch schriftliche Fraktion, welche, dereinft durch Jakobus vertreten, in den Nagaräern fortlebte (einer Bartei, die

<sup>\*)</sup> Unter ber πορνεία kann unmöglich die eigentliche Hurerei oder überhaupt etwas unmittels bar sittlich Berwersliches verstanden werden, sondern nur etwas sittlich Indissertes, z. B. Heisrath mit nahen Berwandten (vgl. Nitschl, altsatholische Kirche, 2. Auflage, S. 129). Das Nähere gehört nicht hieher.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. über bie reves and 'Ianobov Wieseler, Comment. zum Galaterbrief II, 12,

erst Epiphanius für häretisch erklärt), die Beobachtung des Apostelbekretes von den Heisbenchristen in der späteren Zeit gar nicht mehr verlangt zu haben, während sie von gesorenen Juden auch sernerhin weit mehr sorderte. Die Ebioniten dagegen (im engeren Sinne), in denen jenes schrosse, pharisäsche Indenchristenthum sortlebte, dursten je länger je mehr von den Heidenchristen als eine schismatische und häretische Partei ignorirt werden, zumal, da ihre Forderungen schon in der apostolischen Zeit selbst von Seiten der Urapostel niemals als berechtigt anerkannt worden waren. Während diese Partei allmählich zum reinen Judenthum zurückgesehrt zu sehn scheint, während dagegen die Nazaräer sich als eine kleine, judaisirende Fraktion innerhalb der Christenheit behaupteten, hat sich allem Anschein nach ein drittes Bruchtheil der jüdischen Christen unter gänzlicher Verzichtleistung auf Ausprägung ihrer nationalen Eigenthümlichkeit innerhalb des Christenthums völlig mit den Heidenchristen verschmolzen.

Wie dem auch seh, das Verhältniß der beiden Elemente, die sich zuerst wirklich hatten univen müssen, hatte sich zuletzt — nicht in Folge besonderer Einigungsakte, sondern von selbst — dahin umgestaktet, daß das Judenchristenthum von dem Heidenchristenthum aufgesogen wurde. Das Ergebniß war eine absorptive Union, aber nicht eine künstlich von Menschen gemachte, sondern eine von der göttlichen Vorsehung auf dem

Wege geschichtlicher Entwickelung herbeigeführte.

II. Die geiechisch-tatholische und die romisch-tatholische Rirche. - Je weniger trot des Borhandensenns verschiedener apostolischer Lehrtypen die Differeng zwischen ber heidenchriftlich paulinischen und ber (vermittelnden) judenchriftlichen Unficht den Inhalt der evangelischen Bredigt betraf, befto begreiflicher ift, daß die Grundlage der in der zweiten Balfte des zweiten Jahrhunderts nach fiegreichem Rampfe mehr noch gegen die Gnoftiter, als gegen die Chioniten zu Stande gekommenen Rircheneinheit - die Glaubensregel werden konnte, welche in nuce das apostolische Bemeinchriftenthum, wie es fich in ben Schriften bes Neuen Bundes und in ber achten mundlichen Tradition ausgeprägt hatte, darftellte. Diefe, also bas aboftolische Rerhama oder, was hier gleich gilt, Dogma, bilbete in der That gunachft bas bie verschiedenen Blieder der Chriftenheit zur rechtgläubigen Kirche bereinigende Band. Fast gleichzeitig, b. h. am Ende des zweiten Jahrhunderts, entstand jedoch die das Bange ber Rirche umfpannende Epistopalverfaffung, und fehr balb gestaltete fich das Berhältniß amifchen apostolischer Rechtgläubigkeit und bifchöflicher Berfaffung derartig um, baf nicht mehr die Aechtheit der Lehre die Bischöfe, sondern der rechtmäßige Spistopat die Lehre legitimirte. Die Autorität der Gefammtheit der Bifchofe, der angeblichen Erben des Apostolates, entschied aber fortan je länger, je mehr, nicht nur über die Kirchenlehre, fondern über alle kirchlichen Angelegenheiten, und fo mar das Mittel gegeben jur Durchführung nicht nur einer, alle Seiten bes Lebens ber Rirche umfaffenden Unitat, fondern auch einer die Entwickelung des Individuellen hindernden Uniformität; bollständig konnte lettere allerdings nie werden, allein sie wurde fortwährend angestrebt und war in weitem Umfange erreicht, als die unabläffigen Berfuche ber romifchen Bifchofe, fich ju Monarchen ber gangen, auch ber morgenländischen Rirche, aufzuwerfen, julest au einer, felbst die Unitat völlig aufhebenden, erften Separation im großen Magftabe führten.

So verschieden der Karakter der orientalisch griechischen und der occidentalische lateinischen Kirchenhälfte von Ansang an war, so verschiedenartig demgemäß ferner die Beiträge waren, welche jene und welche diese zur Ausbildung der katholischen Kirche liesserte — bis zum fünften Jahrhundert gab es dennoch wirklich nur Eine Kirche. Seit dieser Zeit aber trat der auch zuvor nie ganz verwischte, freilich auch nie ganz zur Geltung gekommene Dualismus immer entschiedener in Wirksamkeit, die er in Folge des Henotikons Zeno's (482) im Jahre 484, sodann wiederum in Folge der Schlüsse des concilium quinisextum (692) zu vorläusigem, im neunten Jahrhundert aber zu volslem Durchbruch kam.

Die Urfache der Spaltung lag nicht in einzelnen an und für fich freilich zum Theil nicht unerheblichen bogmatischen, liturgischen und disciplingrischen Differengen; in diesen tam beren tieferer Grund vielmehr nur gur Ericheinung, ja fie bilbeten gum Theil bloge Bormande und Anhaltspuntte bes Streites, fondern in dem verschiedenen Grundfarafter ber Griechen und Lateiner, in den besonderen politisch - historischen Berhältniffen beider Sälften überhaupt und in der auf beidem beruhenden Abneigung der griechischen Rirche gegen jegliches und insonderheit gegen ein occidentalisches Babftthum. Im Bangen und Großen fann man behaubten, bag bas, mas in ber claffifchen Beit bie hellenische und romifche Nation unterschieden hatte, jest die griechische und romifche Rirche schied; nur tritt der beiderseitige Karakter jett nicht mehr in seiner Reinheit herbor. Die größere Lebendigfeit, Regfamfeit und Idealität des hellenischen Bolfegeiftes, mit benen die Ruhe, die Gravität und die realistische Rüchternheit der Römer in grellem Contraft fteben, befähigte die griechischen Theologen in den ersten Jahrhunderten ber Rirche zur unbestrittenen Begemonie auf dem Gebiete der Lehrbildung, mahrend die Lateiner schon in der ersten Periode jenes organisatorische Talent auf dem Bebiete ber Rirchenverfaffung entfalteten, welches die Romer mit fo großem Erfolge auf bem Bebiete bes Staates entfaltet hatten. Als nun aber der Beift und bas Leben aus der griechischen Kirche schwand, was feit dem Anfange des fünften Jahrhunderts immer mehr der Fall mar, blieb von jener miffenschaftlichen Rührigkeit und von jener gemiffermaßen platonischen Idealität (die nicht nur bei Clemens und Drigenes, fondern auch bei beffen Schülern, ja noch bei Uthanafins und ben brei Cappadociern fich fpuren läßt) nichts anderes übrig, als eine bialektische, formalistische Gewandtheit, und bon jenem erhebenden Bewuftsehn, wegen bes Besites bes Charisma ber Gnofis gur Grundlegung der Theologie befähigt und berufen zu fehn, nichts anderes, als ein eitles Boden auf die Leiftungen ber früheren griechischen Bater.

Aus biefen Gründen waren die griechischen Theologen weder geneigt, noch fähig, fich die Früchte der Leiftungen eines Augustin anzueignen. Diefer große Theologe konnte, weil er alles mahrhaft Bedeutende, mas die griechische Rirche aufzuweisen hatte, in fich aufnahm und in den Occident als ein fruchtbares Samenkorn hinüberrettete, geeignet icheinen, ber Trennung beider Seiten borgubeugen. In Wahrheit beforderte nichts fo fehr die Trennung, als fein Einfluß. Denn er erhob gleichfam mit Einem Schlage die abendländische Theologie gur Selbstständigkeit und in Folge deffen emancipirte fich Diefe bon der Autorität der griechischen Rirchenlehrer, bon welcher Manner wie Ambrofius und Hilarius von Pictavium, noch fehr abhängig gewesen waren. Ferner concentrirte Augustin das theologische Interesse auf die anthropologischen Fragen, welchen die Griechen in ihrem einseitig metaphysischen Interesse nur geringe Aufmerksamkeit schenkten, überhaupt hauchte er ber gangen Lehrbildung einen neuen Lebensodem ein; ba nun die Griechen ihn ignorirten und von dem, was er anregte, nicht miterregt wurden, gerieth ihre Theologie in Stagnation. Zwar auch die Romanen waren nicht im Stande, das, was Augustin an's Licht gebracht hatte, zu verarbeiten, dieß thaten erft die Bermanen; allein diese gehörten ja eben der westlichen Kirche an, und je mehr die germanischen Bolfer driftianisirt, tatholisirt und Trager der Theologie wurden, defto größer ward die Scheidewand zwischen dem Occident und Orient - junachst in dogmatischer, überhaupt theologischer Beziehung. Richt allein jedoch in der Sphäre der kirchlichen Wiffenschaft, sondern auch in der der Runft, näher in der des Cultus, zeigten sich Nach= wirfungen der ursprünglichen Berschiedenheit des griechischen und des romischen Boltsfarafters. Auch innerhalb der Rirche berriethen die Griechen einen lebendigeren kunstlerischen Trieb, als die Römer, so Manches auch dagegen zu sprechen scheint. Wider diese Anschauung konnte man insonderheit Folgendes anführen: 1) daß die Griechen in den ersten Jahrhunderten überhaupt mehr auf das Ertennen, als auf das Sandeln und Darftellen gerichtet waren, die Römer dagegen mehr auf das handeln, folglich in der Sphare bes Cultus mehr auf die liturgisch - fünftlerische, finnliche, als auf rein geiftige

Gottesperehrung; 2) baf rudfichtlich ber Aneignung bes Beiles die Griechen hauptfachlich auf ethifche, die Romer hingegen mehr auf fatramentliche Bermittlung Berth legten. Un beidem ift etwas Richtiges. Allein die Abneigung der alteften griechischen Theologen gegen die Einburgerung der Runft in der Rirche ift nicht aus einem nationalen Grundzug ju erflaren, fondern aus ber momentan borhandenen Rothwendigfeit. vorerst das Beidenthum in jeder Beftalt, folglich auch die Runft von der Rirche fern zu halten, welche damals mit dem Heidenthum innig verschwiftert war. Sobald das Beidenthum nicht mehr zu fürchten war, schlug bagegen ber Runfthag bei ben Griechen in fein Begentheil um. Borzugsweise aus jener Schen por aller berunreinigenden Binüberwirfung des Beidenthums in die Rirche ift es ferner ju erklaren, daß die Griechen in den erften Jahrhunderten, um fich vor allem Magischen zu hüten, die Aneignung bes Beiles lieber ethifch = funergiftisch, als fakramentlich = monergiftisch vermittelt wiffen wollten. Bei den Lateinern aber stammte jener Bug jum Liturgifchen und jum Satramentlichen, ber jum Theil gewiß aus bem altromifchen Ceremonialmefen ju erflären ift, feineswegs aus einem lebendigeren fünftlerifchen Triebe, den fie etwa bor den Griechen voraus hatten, sondern theils aus einer an fich nicht nothwendig auf äfthetischem Sinne beruhenden Reigung jum Feierlichen und Bompofen, theils aus ihrem praftischen Realismus. Um fich bes Dasenns und ber mirkfamen Gegenwart bes Uebernaturlichen und Göttlichen zu vergemiffern, glaubten fie ber Berleiblichung beffelben gu bedürfen, mittelft welcher es ihnen gleichsam unmittelbar anschaulich und greifbar werden follte. Dagegen trat ber fumbolifche Rarafter ber Runft und beren Bestimmung, das Ewige und Geiftige im Endlichen und Sinnlichen finnbildlich darzustellen, anftatt beides zu confundiren, ihnen nicht in's Bewuftfegn. Aus allem dem wird auch die Stellung begreiflich, welche mahrend ber Bilberftreitigkeiten bes achten und neunten Jahrhunderts die griechische Rirche einerseits, die romische andererseits, einnahm. Es hing offenbar mit der (jett freilich tief entarteten) fünstlerischen Richtung des griechischen Boltes jufammen, baf es mit folder Zähigfeit an ber Bilderberehrung fefthielt, welche au Anfang des fiebenten Jahrhunderts ichon einen bedenklichen Grad erreicht hatte, und ber Umftand, baf ja gerade die griechischen Raifer bas Signal zum Bilderfturm gaben, fpricht nicht gegen die von uns entwidelte Unficht; benn diefe befanden fich babei fortwährend im Zwiefpalt mit dem Bolf und den Beiftlichen, befonders den Monchen, und die heftigsten Berfolgungen der Bilderverehrer hinderten nicht, daß zulett der Bildercultus feierlich wieder eingeführt wurde (842 durch Theodora). Damit waren nun freilich auch die römischen Babste einverstanden, welche feit Gregor II. (715-731) die Bilberfeinde ju berfetern bflegten, mahrend Gregor I. eine vermittelnde Stellung eingenommen hatte. Allein - abgesehen babon, daß ber Grund diefer Stellung jum Theil ein firchenpolitischer war, indem die römischen Bischöfe mit ihrer Begunftigung ber Reigungen des griechischen Boltes neben der Opposition gegen die griechischen Raifer ehrgeizige Plane verfolgten, gefchah dieß eben von jenem anderen Befichtspunkte aus. und überdieß huldigte die frankische Rirche, deren Ginfluß auf die abendländische Rirche überbaubt nicht gering anzuschlagen ift, bis zum Ende des neunten Jahrhunderts der ent= gegengesetten Ansicht, indem fie zu der Auffassung Gregor's I. zuruckfehrte und Die Bilderverehrung fehr eingeschränkt miffen wollte (libri Carolini und die Synoden zu Frankfurt 794 und Paris 825).

Unter den Differenzen im Einzelnen kommt zunächst die Beigerung der Griechen in Betracht, die zuerst von dem Concil zu Toledo (589) beliebte, dann von denen zu Gentillh (767), zu Friaul (796) und zu Aachen (809) bestätigte Hinzustügung des "filioque" zu jenem Artikel des symd. constantinopolit., welcher von der processio des heiligen Geistes handelt, zu genehmigen. In dieser Weigerung tritt nun freilich ein eigenthümlicher Grundzug der späteren griechischen Theologie zu Tage, nämlich die ablehnende Haltung gegenüber der Fortbildung, welche das christliche Dogma durch Augustin erfahren hat, das eigensinnige Beharren bei der von den griechischen Bätern,

namentlich von den drei Cappadociern aufgestellten Lehre. Satten biefe gelehrt: 6 naτηο ή μία ἀρχη των πάντων, fo glaubten ihre allzu eifrigen Anhänger barauf bestehen ju muffen, daß der Bater auch für den heiligen Beift einzige causa efficiens feb. Ware indeffen bie griechische Rirche auch nach ber ersten Galfte bes fünften Jahrhunberts ju anderer, als rein icholaftiicher, theologischer Arbeit überhaupt noch fähig und aufgelegt gemefen, hatte fie ihren nichtigen Stolz, der auf dem Bemuftfenn ruhte, früherhin faft allein die dogmenbilbende Arbeit geleiftet zu haben, aufgeben wollen: fo murbe fie fich über diese Frage mit dem Occident leicht haben einigen konnen, ebenso über die Fragen, ob die Rlerifer (mit Ausnahme ber Bifchofe) Die früher geschloffenen Ghen auch in ihrem Amte fortsetzen dürften, ob wirklich 85 (nicht nur 50) abostolische Canones für acht zu halten feben, ob bas Faften am Sabbath, ber Benug bes Blutes und bes Erstickten und die Abbilbung Chrifti in der Bestalt eines Lammes (auftatt in der eines Menschen) untersagt sehn solle. Alle diese Fragen wurden auf dem concilium quinisextum (692) von den Griechen bejaht. Auch darin zeigt fich nichts anderes, als ber Eigenfinn und Gelbstftandigkeitstrieb berfelben, im Uebrigen find diese Entscheidungen taum farafteriftifch: mehr Bedeutung hat der auf demfelben Concilium wiederholte Befolug: daß die Batriarchen bon Alt= und Neu=Rom gleiche Borrechte genießen follten. Er richtete fich gegen die ichon von Bictor I., Stephan I. und Anderen begonnenen. feitdem nie wieder gang aufgegebenen, bon dem flugen und energischen Leo dem Grofen mit bedeutendem Erfolge gefteigerten, endlich von Gregor I. und beffen Nachfolgern mit Folgerichtigkeit aufrecht erhaltenen Berfuche, Die gange Rirche unter Die Botmäfigkeit des römischen Stuhles zu bringen. Pabst Sergius I. (687-701) weigerte fich, jenes Concil anzuerkennen. Bur völligen und bleibenden Kirchenspaltung tam es aber erft unter Nitolaus I. (858 - 867) und Photius. Zwar handelte es fich in dem Streite beider zunächft nur um eine einzelne, perfonliche Angelegenheit - die Absetzung des conftantinopolitanischen Patriarchen Ignatius, deren Anerkennung Photius als Nachfolger des Abgefesten bon Ritolaus zu erlangen versuchte. Als jedoch Letterer fich vielmehr für den Janatius erklärt und den burch die Bugantiner bekehrten Rönig der Bulgaren Bogoris gleichwohl der griechischen Rirche entfremdet hatte, machte sich Photius jum Organ aller allmählich angehäuften Animofität ber griechischen Kirche gegen ben romiichen Stuhl und die von ihm verfaßte Encyclica, welche der romischen Rirche nicht nur eine Fälfchung des Symbols und jene anderen, früher ermähnten Regereien, fondern auch eine Anzahl neuer vorwarf, bedurfte nur der Beistimmung des Concils zu Constantinopel bom Jahre 867, welches ben Pabst excommunicirte, um eine unübersteigliche Scheidewand zwischen Alt = und Neu = Rom aufzurichten. Der so erfolgte Bruch zeigte fich je länger, je mehr als unheilbar, — eine Thatsache, welche die unzähligen Unionsversuche, welche schon unmittelbar nach erfolgtem Bruche begannen und seitdem eigentlich nie gang aufgehört haben, mehr geeignet find, zu beftätigen, als in Frage zu ftellen. Berfen wir zunächst einen Blid auf den gangen Berlauf diefer Beftrebungen, fo ftellt fich heraus, daß fie beim griechifchen Bolf nie Anklang fanden, ebenfowenig beim nieberen Rlerus, im Allgemeinen auch bei der höheren Geiftlichkeit nur in geringem Grade und Umfang. Sie gingen vielmehr fast immer nur bon den Raifern aus, und schon daraus läßt fich abnehmen, daß fie vorzugsweise politische Motive hatten. Daß es folden Raifern nie an hoftheologen fehlte, welche bereit waren, die einmal befohlene Union theologisch und diplomatisch in's Werk zu setzen, versteht sich von felbst. Allein diefe hatten im Allgemeinen weniger Blud, als ihre Gegner, die den entgegengesetten Bunichen des Bolfes Ausbruck gaben. Es eriftirte jedoch auch noch eine andere Rlaffe von Leuten, welche die fanatische Abneigung des griechischen Bolkes gegen das "Latini= firen" nicht theilten. Bon den Softheologen find nämlich zu unterscheiden die Gelehrten, oder - wenn man fo will - die humanisten, unter denen sich allerdings je länger, je mehr, immer auch manche Latinisirende fanden, welche von der Unerheblichkeit der beiderfeitigen Differenzen wirklich überzeugt maren und eine Beilegung des Zwiftes nicht

nur für möglich, fondern auch für wünschenswerth hielten (fo & B. Nitolaus Blemmidas im 13. Jahrhundert). Die beiden epochemachenden Ereigniffe, welche geigen, baf bie Raifer trot aller Opposition auf Seiten der eigenen Rirche doch bin und wieder einige Erfolge bei ihren Unionsverhandlungen erzielten, find bie betreffenden Schluffe bes allgemeinen Concils ju Lyon (1274) und des Concils ju Floreng (1439). Bas bor bem erfteren in gleicher Tendens unternommen murbe, blieb ganglich mirkungslos, fo bie Einigungsversuche des Raifers Bafilius Macedo (867), benen alsbald bie Streitigkeiten wegen ber Bulgarei ein Ende machten, noch entschiedener Die des Raifers Conftantinus Monomachus, bem jum Trot der conftantinopolitanische Batriard Mich. Carularius burch fein Schreiben an ben Bifchof von Trani in Apulien (1053) Angriffe gegen die romiiche Kirche geschleubert hatte, welche felbst die jenes Rundschreibens des Photius an Beftigfeit noch überboten. Bu ben Retereien, welche ben Lateinern ichon früher bon den Bugantinern vorgeworfen ju werden bflegten, fügte dieser Bolemiter die des Bebrauches ungefäuerten Brodes beim Abendmahl ("Azbmiten" nannte er bie Gegner) hingu, und die Bersuche bes Raifers, ihn gum Schweigen gu bringen, maren burchaus vergeblich. Auch die Abordnung des Betrus Chryfolanus von Mailand, welchen Bafchalis II. (1116) an den Kaifer Alexius Comnenus fandte, die Berhandlungen des Anfelmus von havelberg mit Nicetas von Nicomedien, welche um 1146 ftattfanden, und die durch eine romifche Befandtichaft veranlafite Synode in Conftantinopel unter bem Batriarchen Michael Anchialus (1166) trugen zur Ausfüllung der immer tiefer gewordenen Kluft nichts bei. Also auch im Zeitalter der Kreuzzuge, welche unter anderen Umständen ein heiliges und festes Band zwischen den Chriften des Oftens und des Weftens hatten fnupfen fonnen, bauerte bas Schisma fort. Schon am Anfang beffelben lieften die Anathematismen, welche auf der Sunode zu Bari in Abulien 1098 die Lateiner unter Führung des Unfelm von Canterburn gegen die Griechen schleuberten, bieft im Boraus ahnen, und jener vierte Kreuzzug, welcher die Errichtung des lateinischen Raiferthums in Conftantinopel (1204) jum einzigen Erfolg hatte, war bas Gegentheil eines Unionsattes. Freilich bemühten fich in Folge Diefes Ereigniffes Die griechifchen Raifer, die Conftantinopel wieder ju gewinnen bestrebt fenn mußten, um die Gunft der Babfte, und, ale Michael Balaologue (1261) jenes Biel erreicht hatte, glaubten fie berfelben zu bedurfen, um ihre wieder erlangte Berrichaft zu behaupten. Doch tam erft im Jahre 1274 zu Lyon die Union wirklich zu Stande, indem die Griechen zwar die Fernhaltung des ausbrücklichen Zusates filioque und mehrere abweichende Ritualien fich borbehielten, im Uebrigen aber das ihnen vorgelegte Glaubenssymbol der Lateiner unterzeichneten und — was das Wichtigste ift — den Primat des römischen Babstes anertannten. Aber freilich ichon Andronicus I., der Nachfolger Michaels, gab die unpopuläre Sache wieder auf, und als im 14. Jahrhundert ber Andrang der Türken die Balaologen von Neuem nothigte, im Beften eine Stute ju fuchen, muften fie bas Einigungswert wieder bon born anfangen. Nicht nur trot ber Befandtichaft, Die Anbronicus III. Balaol. 1339 nach Avignon schickte, sondern felbst trots ber enormen Bugeständnisse, die Joannes V. Paläolog. dem Babst (1355) entgegentrug (sein Nachfolger Manuel II. freilich wieder zurudnahm), blieb es beim Alten, theils wegen bes Fanatismus des griechischen Bolfes, theils wegen der übertriebenen Unsprüche ber Babfte. Endlich tam zu Florenz (f. ben Artifel: Synode von Ferrara-Florenz IV, 365) eine Union ju Stande, welche felbft über die ju Lyon herbeigeführte hinausging. Schon 1431 hatte Eugen IV., der das zu bedenklicher Selbftftändigkeit fich ermannende Concil bon Bafel ichon deshalb fürchtete, weil es als ein außer : italienisches bem pabstlichen Einfluffe fich entzog, ale hauptgrund für die Nothwendigkeit feiner Berlegung nach Italien den Umftand geltend gemacht, daß man den Griechen, mit denen wegen der Aufhebung der Kirchenspaltung verhandelt werden follte, nicht zumuthen könne, nach Bafel zu kommen. Dieß war zwar für ihn ein bloger Borwand, allein Eugen war in der That nicht abgeneigt, den Bunfchen des Kaifers Joannes VII. Balaol. entgegenzukom-

men, zumal, da fich diefer in bem Streit zwischen dem Concil und dem Pabst auf die Seite bes Letteren ftellte. Go erfchien benn auf ber Spnobe ju Ferrara 1438, welche bem Bafeler Concil die Spite bieten follte, eine große Angahl griechischer Bifchofe, in ihrer Mitte fogar ber Raifer felbft, und nach langwierigen Disputationen unterschrieben dieselben zu Florenz, wohin die Synode im Februar 1439 verlegt worden mar, die bom Babfte borgelegte Unionsformel. Wir konnen in berfelben brei Sauptbestandtheile unterscheiben; einen dogmatischen, einen rituellen und einen die Berfaffung betreffenden. Bas junachft die dogmatischen Streitpunkte betrifft, so einigte man fich über gemiffe, minder wesentliche Fragen bollig. Die Ginigfeit, welche in der Lehre bom heiligen Beift erreicht murbe, mar zwar feine fo vollfommene; die theologische Ansicht und die Terminologie blieb eine verschiedene, und die Griechen verpflichteten fich auch jest nicht gur Aufnahme bes filioque in bas Symbol. Beide Seiten erkannten jedoch gegenseitig die Zuläffigkeit der entgegengefetten Unschauung an, beide machten Zugeständniffe und waren in wichtigen Regativen vollfommen einig, ja fie fanden in dem Ausbrud, daß ber Beift aus bem Bater burch den Gohn hervorgehe, fogar eine pofitibe Confenfusformel. Wollten die Griechen bor allen Dingen die Annahme zweier Principien ("πολυαρχία") oder letter Ausgangspunkte alles Sehns innerhalb der Gottheit, folglich auch die Annahme, daß der Sohn es von ihm felber habe, daß der Beift von ihm ausgeht, und die Annahme zweier Spirationen fern halten: fo erklarten fich die Lateiner rudhaltslos damit einverftanden. Wollten dagegen die Letteren dem Scheine vorbeugen, als ob in feinem Sinne der Beift auch bom Sohne ausginge, fo legten die Briechen beutlich genug an den Tag, daß dieß auch ihre Meinung nicht fen; ja fie räumten bereitwillig ein, daß der Beift fein Befen und feine Subsiftenz auf ewige Beife (aeternaliter) auch bom Sohne habe, daß er aus dem Bater und Sohn herborgehe und bag ber Bufat filioque einmal eine Wahrheit enthalte und fobann beffen Ginrudung in's Symbol durch momentane Zeitumstände, d. h. augenblidlich herrschende Migverftandniffe, bor Zeiten motivirt gewesen feb. Solchen Concessionen gegenüber erfannten die Lateiner ihrerseits ausdrücklich an, daß allein der Bater Quelle und Princip der gangen Gottheit fen, bag bes Sohnes Principfenn für ben Beift barauf beruhe, bag Alles, was des Baters fen, auch ihm gufomme (außer bem Baterfenn), daß folglich Boter und Sohn als Ein Princip gedacht werden könnten. Die Differenz, welche übrig blieb, war aber diefe, daß nach den Briechen der Sohn nicht im eigentlichen Sinne Brincip, fondern nur gleichfalls Urfache der Subfiftenz des Beiftes febn follte, nach ben Lateinern nicht nur Urfache, sondern zugleich Princip. Dieg mar zunächst ein Unterschied der Terminologie: die Griechen verstanden unter άρχή oder principium den letten (oder, mas hier daffelbe, erften) Ausgangspunkt, und diesen fanden fie allein im Bater, der ja eine logische, wenn gleich nicht zeitliche Priorität bor bem Sohne in Unfpruch nehmen muß. Die Lateiner urgirten in beiden Ausdruden lediglich ben Begriff ber Caufalität und erklärten bemnach auch ben Sohn für principium des Beiftes. Der Unterschied betraf aber nicht allein die Terminologie, fondern bemfelben lag auch ein verschiedenes theologisches Intereffe ju Brunde. Die Briechen wollten ben alten fubordinatianischen Reft, welchen die drei cappadocischen Somoufiaften stehen gelaffen hatten, behufs Sicherung der Einheit in der Dreiheit conferviren und übersachen in ihrem abftratt ontologischen Intereffe die Winke, welche in diesem Dogma die Offenbarungsötonomie für die Ontologie gibt. Die Lateiner bagegen fuchten vielmehr (nach bem Vorgang des Augustin) den Subordinatianismus, so weit dieß irgend möglich war, zu überwinden und zogen die Beschichte der Offenbarung zu Rathe, um sich zu bergegenwärtigen, wie fehr die Sendung des Sohnes Borausfetzung und Medium der Sendung des Geiftes war, und bon diefer hiftorischen Thatsache Rudschlüffe auf die ewigen Berhältniffe innerhalb der dreieinigen Gottheit zu machen.

In demfelben Grade, bis zu welchem man sich über das hauptsächlich streitige Dogma verglich, einigte man sich rücksichtlich der rituellen Abweichungen; unter der

Boraussetzung, daß der Priester, sen es in ungefäuertem oder gesäuertem Brode, wirklich Christum genieße, wurde die Wahl des Einen oder des Anderen theoretisch, d. h. dogmatisch für indifferent erklärt, praktisch, d. h. rituell von der Zugehörigkeit zur abendländischen oder morgenländischen Kirche abhängig gemacht.

Michtiger als alle diese Zugeständnisse war aber die neue Anerkennung des Brimates des romifden Bifchofs von Seiten der Griechen, welche den Letteren nicht nur als totius ecclesiae caput, sondern auch als omnium Christianorum pater ot doctor betrachten ju wollen, fich verpflichteten. Doch follte feine Regierung an ben Schlüffen der öfumenischen Concilien und an den heiligen Canones ihre Norm haben (dieß der wahrscheinliche Sinn der richtigen Lesart "quemadmodum et in gestis" etc.). (Ueber die Reunion der Maroniten und Armenier f. die betreffenden Artifel). Ginen bauernden Erfolg hatte auch bie in Floreng ju Stande gekommene Concordie nicht. Doch diente dieselbe bei fpateren Ginigungeversuchen als Grundlage, fo bei den Berhandlungen des Jesuiten Bossevinus (Runtius Gregor's XIII.) mit dem Czaar Iman IV. Wassiliewitsch (1581), welche übrigens (auch, nachdem fie Clemens VIII. und Paul V. fortgesetzt hatten) gleichfalls fruchtlos blieben, mahrend das Unternehmen, die Griechen in (bem damals zu Bolen gehörigen) Litthauen zur Bereinigung mit Rom zu bewegen, wenigstens einigen Erfolg hatte (1590 - 1596). Ueber bas fpatere Berhältniß Rome zur ariechischen Rirche, namentlich in der Türkei, in Rufland und in Briechenland, f. ben Urt .: Briechische und griechische ruffische Rirche; über bie Berhandlungen bon Griechen mit Protestanten f. die Artitel: Jeremias II., Chrillus Lucaris, Metrophanes Critopulus, griechische Rirche u. a. - Bergl. Bichler, Gefcichte des Protestantismus in der oriental. Rirche im 17. Jahrh., oder d. Batriarch Chrill. Lucaris und seine Zeit. München 1862.

III. Die romisch-fatholische und die evangelische Rirche. - Bang andere Grunde, als die Trennung des driftlichen Drients und des driftlichen Dccidents hatte die im 16. Jahrhundert im Schooke des letteren felbit jur Reife gediehene Rirchentrennung. Dort beruhte bie Separation auf einer ichon ursprünglich borhanbenen nationalen Berschiedenheit, welche bereits, mahrend die Einheit außerlich noch ungestört war, fich wirffam erwiesen hatte, julet aber ju einem aktuellen Scheidungs= processe führen mußte. Unders steht es mit der Kirchensbaltung, welche eine Kolge ber Reformation mar. Es leuchtet zwar ein, daß die germanischen Rationen die Sauptträger des Protestantismus, die romanischen dagegen die des sogenannten Ratholicismus find. Da jedoch das Beprage wenigstens der reformirten Rirche kein specifisch germanisches ift, ba ferner boch auch ein gut Theil von Deutschland, also Germaniens im engeren Sinne, der pabstlichen Rirche treu geblieben ift, da andererseits der Brotestantismus fich doch auch in romanische Länder tief hineinerstreckt: fo mare es nur halb wahr, wenn man behaupten wollte, der Protestantismus bedeute nichts Anderes, als teutonisches Chriftenthum gegenüber dem romischen Ratholicismus als romanischem Chriftenthum, die Romanen feben für die pabstliche, für die ebangelische Rirche dagegen fegen allein die Germanen pradeftinirt. Auch die Verschiedenheit der hiftorisch-politischen Berhältniffe, welche einer der Saupthebel des Schisma's der Griechen murde, enthalt feinen Erklärungsgrund für das Schisma des 16. Jahrhunderts. Gerade die Deutschen, bie feitdem in zwei Beerlager getheilt find, gehörten ja vor und nach der Trennung demfelben Reich an. Auch bas endlich findet fich hier nicht wieder, daß der abgeftofene Theil überhaupt geistig erftorben und physisch abgelebt war, so daß er sich an der lebendigen Entwickelung des eigentlichen Körpers der Rirche nicht mehr betheiligen fonnte, wie es die Briechen eigentlich ichon feit ber zweiten Salfte des 5. Jahrhunderts waren. So ftand es ja im 16. Jahrhundert weder mit Frankreich noch mit Italien, noch mit ber phrenäischen Salbinfel, die boch alle fatholisch blieben; und wollte man fich bei jenem Erklärungsgrunde beruhigen, fo mare es unerklärlich, daß noch jett nach dreihundert Jahren — der Ratholicismus eine religiöse Macht ift und daß wirklich

driftlich = religiofes Leben in feinem Schooke auch jest noch gedeiht. Demnach wird diese Rirchenspaltung als der jum Ausbruch gekommene Rampf zweier Brincipien zu beuten fenn, bon denen auch das mittelft der Reformation feiner verderblichen Alleinherrichaft beraubte nicht ohne alle Berechtigung fenn kann, und auch badurch unterscheidet fich diese Separation von ber ber griechischen und römischen Rirche, welche lettere fich femerlich auf einen eigentlich principiellen Begenfat jurudführen läßt. Indem wir diese Ansicht aussprechen, treten wir freilich zwei fehr verbreiteten Meinungen entgegen, einmal nämlich der, als ob der Protestantismus erft im 16. Jahrhundert geboren mare, fodann der, ale ob der Ratholicismus feit der Reformation etwas ichlechterbings Untiquirtes und fein Brincip ichlechterdings aller Wahrheit baar mare. Jenes ift fo wenig mahr, daß man vielmehr fagen tann: ber Brotestantismus ift eben fo alt, wie der Romanismus, und der heutige Ratholicismus entstand erft durch das Trident. Concil; was bis dahin tatholische Rirche hieß, darin latitirten eben fo viele ebangelische und protestantische Clemente, als papistische. Aber auch jene zweite Ansicht ift nicht durchzuführen. Bir wiffen freilich, daß der Protestantismus der Gesetzlichkeit die ebangelische Freiheit, bem Traditionalismus die urfundengemäße Reinheit, dem dugliftischen Supranaturalismus eine univerfelle Sumanität, bem Magifchen bas Ethifche, bem Ginnlichen bas Beiftige, bem Romantischen bas Rritische, ber Uniformität das Recht ber Individualität, endlich der Ginheit die Bahrheit gegenüberstellt, und diese berechtigten Untithesen stellen den Protestantismus in ein glangendes Licht, den Ratholicismus in den Schatten. Allein man darf benjenigen Borgug, den unsere letzte Untithese dem Romanismus (freilich um einen hohen Breis) einräumt, nicht unterschätzen. Freilich muß uns ber Inhalt mehr als die Form, die Wahrheit mehr als die Ginheit gelten, mahrend Rom die lettere auf Roften der ersteren pfleat. Der Fehler besteht jedoch nicht darin, daß die Wahrheit ichlechthin unterdrückt ift, sondern darin, daß fie erft in zweiter Linie berudfichtigt wird, und gibt man zu, daß, wenn "die Babfte dem Evangelium Chrifti Raum gaben", die Ginheit als Mittel der Durchführung ber Bahrheit bon unermeflichem Werthe fenn murde: fo muß man auch zugeben, daß die Form, in welcher die römische Rirche wesentlich eriftirt, an sich ein Gut ift, so lange noch Ausficht borhanden ift, daß diefe Form dereinst wieder einen geläuterten Inhalt in fich aufnehmen tann. Diefe hoffnung ift es, die fcon im Reformationszeitalter, also noch ehe der Zwiespalt fich befinitib gur Trennung erweitert hatte, manche acht ebangelische Manner dazu anspornte, einem völligen Bruche vorbeugen zu helfen, und die nach eingetretenem Bruche hin und wieder Versuche auftommen ließ, die auf Berftellung des Friedens gerichtet waren.

Behen wir nun auf das Contrete und Gingelne ein, fo muffen wir junachft wiederholen, daß das, was man heutzutage katholische Rirche nennt, erft durch die Tribentiner Spnobe entstanden und die Rirchentrennung erft durch biefe eine befinitive geworden ift. daß daher von den Friedensalten, welche amifchen 1517 und 1563 ftattgefunden haben, tein einziger als ein eigentlicher Unionsversuch zwischen der protestantifchen und tatholischen Rirche angesehen werden fann. Unter den Irrlehren und Digbräuchen, gegen welche die Reformatoren auftraten, waren zwar manche, welche burch frühere Concilienbeschluffe und pabftliche Defrete firchliche Bultigfeit erlangt hatten, andere aber waren firchlich nie fanktionirt worden, fondern beruhten lediglich auf einem aemiffen Gewohnheitsrecht, an welches fich auch unter benjenigen, die nicht mit proteftirten, nicht alle gebunden erachteten. Mertmale ber romifchen Rirche im Gegenfat jur evangelischen murden dieselben gemiffermagen erft, als die Synode ju Trient fie fanktionirt hatte. Ferner leiteten auf Seiten der Begner der Reformation im Augemeinen nicht Organe der romischen Kirche die Friedensverhandlungen, weder ein Concil, noch (in der Regel) Bevollmächtigte des Babftes, fondern Bevollmächtigte des Raifers und der Reichsfürsten, und schon der Zusammenhang aller jener Berhandlungen mit den deutschen Reichstagen zeigt, daß diefelben zunächst und vorzugsweise nur politische Be-

deutung und zwar nur für das deutsche Reich haben konnten. Um allerwenigsten kann man den Abschied des Reichstages ju Spener bom Jahre 1526, den Nürnberger Reli= gionsfrieden von 1532, den Frieden von Cadan (1534), den Baffauer Bertrag bon 1552 und den Augeburger Religionefrieden von 1555 hierher rechnen, obgleich das lauter Friedensschlüffe maren. Unders fteht es nun freilich mit den Unterhandlungen, welche nach leberreichung der Augsburg. Confession und nach Genehmigung der Confutationefdrift von Seiten Rarl's V. mahrend bes Augeburg. Reichstages im 3. 1530 stattfanden, ferner mit ben Religionsgesprächen zu Sagenau, zu Worms und zu Regens burg, endlich mit dem Augsburger und Leibziger Interim (1548). auch diese Afte gunachft nur auf Wiederherstellung des Friedens im deutschen Reiche abzwedten, fo hatten fie boch im Allgemeinen wenigstens zugleich eine theologische Seite, und es handelte fich im Magemeinen babei um Berfuche, Diejenigen Brincipien mit einander ju berfohnen, welche fpater eben bie Rirchen trennten, biefe Berhandlungen muffen daher wenigstens berührt werden, obwohl auch hier noch nicht zwei getrennte Rirchen fich gegenüberfteben. Erfolg aber hatten gerabe fie gar nicht. 3mar waren mahrend der feit 1540 fich häufenden Colloquien manche Umftande dem Frieden gunftig. Ein Theil ber katholifden Stände des deutschen Reiches munichte Diefen jest. noch mehr ber Raifer, der Gulfe wider die Turten brauchte und jugleich auf einen neuen Rrieg mit Frankreich gefaft fenn mufte, und - was mehr in's Gewicht fiel in beiden the ologischen Lagern hatten fich die der Berfohnung geneigten Barteien berffarft. Melanchthon hatte den Schmalfaldischen Artifeln die befannte Erflärung für Bulaffigfeit der Superiorität des Babftes (jure humano) für feine Berfon angehangt, mindeftens eben fo weitgehende Zugeständniffe waren im Jahre 1540 ju Schmaltalden bon ben Dresdener Theologen in einem Gutachten befürwortet worden, endlich maren unter den Ratholifen Danner, wie Contarini und Bolus fogar ju nicht unerheblichen dogmatischen Zugeständniffen aufrichtig bereit. Dennoch blieb man auch jest wieder auf dem alten Fled. Mit dem im 3. 1546 zu Regensburg abgehaltenen Religionsaefbrach bezwedte fogar Rarl V. überhaubt gar feine Bereinigung mehr. Gine Unterwerfung der Protestanten unter das im 3. 1545 endlich ju Trient eröffnete Concil, welches fie in dem am 7. Januar 1546 in der zweiten feierlichen Sitzung verlesenen Defret im Boraus mit dem Reternamen gebrandmarkt hatte, war langft nicht mehr qu erwarten, und der Blan des Raifers, diefelben mit Baffengewalt ju unterdrucen, mar nunmehr reif. Jenes Colloquium, beffen fatholische Beisiger (u. A. ber Spanier Malvenda und Cochläus) G. Major eine "Grundfuppe von Sophisten" nennt und welches einige Aehnlichfeit mit der Räuberspnode vom 3. 449 hat, war daher faiferlicher Seits eine bloge Comodie, welche den Zwed hatte, die Broteftanten jum Abbrechen ber Berhandlungen ju nothigen und fie fo als Sinderer des Friedens darzuftellen. Roch viel weniger fann das berüchtigte Augsburger Interim (1548) ale ein Unionsdofument gelten. Formell zwar war es wirklich ein folches, ja formell war es das einzige in allen Diefen Zeiten zu Stande gekommene Unioneinftrument. Denn der Raifer hatte es bem Reichstag proponirt, diefer hatte (als der Raifer die Antwort des Rurfürften bon Maing liftiger Weise als den Ausdrud der Zustimmung aller anwesenden Stände hinnahm) nicht protestirt, und Pabst Paul III. hatte es (den 18. August 1549) nachträglich be-Batigt. Materiell mar es bagegen taum etwas Anderes, als ein Surrogat für bie Forderung einer blinden Unterwerfung unter bas Tridentiner Concil, einer Forderung, welche Rarl auf dem Reichstage ju Augsburg vom 3. 1547 (eröffnet am 1. Septbr.) wirtlich geltend gemacht und durch Lift und Drohung durchgesett hatte, nachher aber, als er fich mit dem Pabfte überworfen hatte, fallen laffen mußte, wenn er fich nicht diefem und feinem Concil gegenüber etwas vergeben wollte. Der Protestantismus mar durch die Schlacht bei Muhlberg foeben niedergeworfen. Diefer Moment war nicht bagu angethan, dem Raifer neue Unionsversuche nahe zu legen. In der That ift in den 26 Artifeln des Angsburg. Interims außer der Priefterebe und dem Laienkelch (und

amar "bis zu bes Concilii Entscheibung") ben Evangelischen fein einziges Zugeffändnift gemacht, ein principielles Zugeftandniß aber überhaupt gar nicht. Denn die Briefterebe wurde ausdrudlich nur beghalb geduldet, "weil die Trennung der berehelichten Beiftlichen bon ihren Beibern ohne ichmere Berruttung bei jegiger Beit und Läuften nicht gefchehen fonne"; Die Communion unter beiderlei Beftalt murbe nur als Ritus geduldet, baneben aber benen, welchen man fie gestattete, jugemuthet, bas alte Sophisma, daß der gange Chriftus unter einer jeglichen Beftalt beichloffen fen, festguhalten. Im Uebrigen gebot bas Interim alle und jede romifchen Ceremonien und Bebräuche als nothwendig und enthielt alle und jede Lehren der römischen Rirche, wenn auch jum Theil in zweideutigen Ausbruden. Auch in jenen beiden Concessionen lag alfo nicht im Entferntesten eine Anerkennung irgend eines protestantischen Brincips, fonbern nur das ftillschweigende Befenntnig, daß man wenigstens nicht alle Confequenzen, welche mahrend dreier Jahrgehnte aus der Rudfehr jum Evangelium auf dem Gebiete bes focialen und firchlichen Lebens von den evangelischen Fürften und bem ebangelischen Bolte gezogen worden waren, aufzuheben magen konne. Das Leipziger Interim, fo wenig wegen ber Betheiligung an bemfelben Melanchthon und bie anderen ebangelischen Theologen Kursachsens zu rechtfertigen find, mahrte doch wenigstens ben Rern des reformatorifchen Gedantens und ift feinesmegs mit dem Augsburger auf Gine Linie ju ftellen, hatte jedoch taum fur Rurfachsen und nur auf turge Beit feine Rolgen, Seitbem die romische Rirche aber mittelft bes Tribentiner Concils fich in dem Ginne conflituirt hat, in welchem man heutzutage bon ber römisch-tatholischen Kirche redet, ift eine wirkliche Union beider Kirchen unmöglich, weil die Negation deffen, was bon 1517 bis zur Eröffnung bes Concils fich als specifisch ebangelisch geltend gemacht hatte und feitdem als Merfmal der ebangelischen Kirche gilt, mit zum Befen diefer neutatholifden Kirche gehört. Diese Bahrheit ift jedoch eine bon benjenigen, beren Anerkennung fich nur auf dem Wege der Erfahrung feststellen tonnte, d. h. nicht eher, als bis fich mehrmals die groffartigften Unftrengungen, beren Erfolge fie thatfächlich widerlegen follten, als fruchtlos ermiefen hatten. Unter ben gablreichen Bersuchen einer Wiederbereinigung beider Rirchen find für uns Deutsche die bedeutenoften diejenigen, welche sich an die Namen Caffander, G. Calirtus, Molanus und Leibnit fnüpfen, Berfuche, deren Erfolglofigfeit ihnen feineswegs das firchenhiftorische Interesse raubt, und zwar beshalb nicht, weil fie trop oder vielmehr vermöge ihres Tehlschlagens eine bedeutungsvolle allgemeine firchenhistorische Thatsache in das hellste Licht gestellt haben.

Durch die Schlüsse der Tridentiner Spnode, welche wo möglich noch entschiedener als die früheren, Alle, die sich ihren Dekreten nicht unterwerfen würden, für Häretiker und Schismatiker erklärt, war allen Bermittelungsvorschlägen der Erfolg abgeschnitten. Desto tragischer ist es, daß auch der letzte Reunionsversuch, der, wenngleich nach dem Schlusse der Spnode, doch noch der erfolgter Anerkennung derselben gemacht wurde, scheitern mußte. Kaiser Ferdinand nämlich und der aufrichtig katholische, dabei aber ächt irenisch gesinnte Theolog, der neben Georg Wizel der Hauptmittler sür sein Friedenswerk werden sollte, G. Cassander (f. nachher und vgl. den betreffenden Artisel) — beide starben, ehe sie die entscheidenden Schritte zur Erreichung ihres Zieles thun konnten, jener im Juli 1564, dieser 1566 — und Maximilian II., den gleichgesinnten Sohn und Nachsolger Ferdinand's, hinderten die Zeitumstände an der Verwirklichung

des Planes, ben er felbst zuvor in seinem Bater wachgerufen hatte.

Allein die wahren Gründe des Fehlschlagens dieser Bestrebungen lagen tiefer, als in dem zu frühen Tode einiger irenisch gestimmten Kaiser und Theologen. Sie mußten school deshalb sehlschlagen, weil auf beiden Seiten vorläufig im Allgemeinen gar keine Geneigtheit zu gegenseitiger Wiedervereinigung vorhanden war. Die deutschen Protestanten legten im 16. Jahrhundert, seitdem ihre Kirche durch den Augsburger Religionsfrieden politische Anerkennung und sie selbst Ruhe und Sicherheit erlangt hatten, eigentlich keinen Werth mehr darauf, vor den Häuptern und Anhängern der alten Kirche Gnade zu

finden, und es tommt ja in der Befdichte überhaupt nur felten bor, dag, nachdem foeben eine Trennung befinitib geworden ift, in der großen Maffe der Anhanger beider getrennten Barteien fofort eine Reigung jur Aufhebung berfelben fich geltend macht. Der großgrtigen Erregung, welche die erfte Balfte des Reformationsighrhunderts tenngeichnet, folgte in der zweiten Sälfte dieses Jahrhunderts und noch mehr im 17. Jahrhundert eine Erschlaffung. Aus der religiöfen und fittlichen Faffung der Aufgabe im riefenhaften Stil wurde eine wenigstens verhältnigmäßig fleinliche theologische, icholaftische, confessionelle, womit nicht gesagt ift, daß die theologische Codifitation und die genauere dogmatische Feftstellung des lutherischen Glaubens vermeidlich mar. Die reformatorifden Ideen gingen nicht unter, allein fie verloren ihre Fluffigkeit, ihre Frifche, ihre Erbanfivfraft, fie wirkten nicht mehr, wie ein lebendiges und deshalb entwickelungsfähiges, ja entwickelungsbedürftiges Princip, sondern felbst ihre klaffischen Zeichnungen (die Bekenntnifischriften, die von den Reformatoren felbst ftammten) betrachtete man fortan in praxi nicht als mustergultige Glaubenszeugniffe, fondern als Glaubens ge= fete, und ftand ihnen eben fo unfrei gegenüber, wie die Ratholiken ihrem Tridentinum und ihrer Tradition.

Die Wortführer unter den Lutheranern repräsentirten jest eine bloge Partifularconfession, fie fühlten sich nicht mehr als bas Salz ber gangen Rirche, bei ihrem Bartitularismus war ihnen wohl, und ber Schwerpunkt ihres religiblen Intereffes ruhte nicht in ben Fundamenten, fondern in den Spitzen ihres Sonderbekenntniffes. Da ihnen die Lutherfirche an die Stelle der allgemeinen Kirche, die Theologie an die Stelle des Evangeliums, die Dogmatit an die Stelle des Glaubens, die Rirchlichkeit an die Stelle ber humanität trat, hatte in ihrem engen Beifte ber Bedanke einer Ausfohnung mit ber fatholischen Chriftenheit auch dann nicht Raum finden können, wenn lettere gu Conceffionen geneigt gewesen ware. Denn wie hatten fie es über fich gewinnen konnen, über bem gemeinsamen Religibsen oder Chriftlichen die confessionelle Formel, in welcher ber Unterschied des Fundamentalen und nichtfundamentalen verwischt mar, über bem gemeinsamen Ursprung aus der altkatholischen Kirche der ersten Jahrhunderte ihr bermeintlich rein lutherisches Blut ju vergeffen? Roch viel weniger als bei ben Lutheranern bes erften Jahrhunderts nach dem Augsburger Religionsfrieden konnte man bei ben Reformirten Reigung gur Union mit ben Ratholiken erwarten. Denn biefe ftanben zwar ihrer eigenen Lehrtradition freier gegenüber, als die Lutheraner ber ihrigen, fie verschanzten fich wenigstens nicht bermagen hinter ihrer Schuldogmatit, wie biefe. Inbeffen ihr biblifcher Burismus und ihre übertriebene negative Saltung gegenüber allem nicht Urchriftlichen, also auch bem, mas innerhalb ber ersten vierzehn Jahrhunderte ber Rirche mehr als berechtigte Entwidelung, benn als Entstellung des Urchriftlichen er= scheint, hatte eine allzu tiefe Rluft zwischen ihnen und Rom befestigt. Die Ratholiten ihrerseits endlich waren froh, das Schiff der Rirche aus den Sturmen, die es bedroht hatten, wieder einmal in den ficheren Safen gerettet zu haben, und gerade weil fie feit dem Tridentiner Concil gang genau wußten, mas fie zu vertheidigen hatten (worüber fie zubor nicht in bem Grabe im Rlaren gemesen waren), und außerdem das bernhigende Befühl hatten, daß wirklich auch die pabfilich bleibende Rirche fich einigermaßen reformirt hatte, zeigten fie vielmehr Luft zur unbedingten Behauptung ihrer neugewonnenen Position, als zu neuen Berhandlungen mit den Abgefallenen, und der Jesuitenorden forgte bafür, bag es babei nicht einmal fein Bewenden hatte. Unter diefen Um= ftanden ift es taum befremdlich, bag am Ende des 16. und am Anfange des 17. Jahrhunderte anstatt der Unionsversuche fich die Schmäh = und Streitschriften in beiden La= gern bermehrten, und diese waren, mahrend es allerdings auch eine murdigere und felbft wiffenschaftlichere Urt ber Polemit damals gab, in einem fo tleinlichen und gantischen Tone gehalten, daß fie Gemäßigtere, an denen es freilich nie gang fehlte, bereits ju fathrifden Burechtweifungen veranlaften. Gine folde enthält 3. B. eine im Jahre 1627 erschienene Schrift unter bem Titel: "Luftig und lesenswürdige Hiftoria, Fabula bon

bes Pabstes, Lutheri, auch Calvini Tod und was darauf erfolgt seh, durch Christianum von Jerusalem" (s. Hering, Geschichte der kirchlichen Unionsvers. I, 460 ff.). Dieselbe rührt offenbar von einem irenisch gesinnten Protestanten her, ist aber nicht minder gegen die zänkischen Lutheraner und Calvinisten, als gegen die Romanisten gerichtet.

Die Idee einer Union konnte fortan nur in folden Männern lebendig werden, die. ohne einem wirklichen Indifferentismus berfallen zu fenn, weitherzig genug waren, um in ber sitlichen Bilbung und humanität, welche jedes im Rern gesunde Chriftenthum als folches unter ben berichiedenften Mobifitationen zu erzeugen im Stande ift, bie ebelfte und werthvollfte Frucht und in ben bon allen driftlichen Confessionen anerfannten Glaubenslehren die Substang bes Evangeliums gu erbliden. Solche Männer fanden fich aber vorläufig nur in den Reihen der humanisten (mochten diese Theologen ober Staatsmänner fenn), dagegen nicht unter den eigentlichen Zunfttheologen, wie es denn feineswegs zufällig ift, daß im Reformationszeitalter felbft gerade der bom Bumanismus fo tief berührte Melanchthon jum Frieden mit den driftlichen Gegnern jur Beit und zur Unzeit geneigt gewesen mar. Solche humanisten waren die beiden großen Beitgenoffen Sugo Grotius und Georg Calirtus, welcher lettere fich auch in dem Buntte, um den es fich hier handelt, als einen ächten Junger des praeceptor Germaniae bewährte. Schon G. Caffander hatte als ben einzigen, aber möglicher Weife wirklich zum Ziele führenden Weg den bezeichnet (bgl. beffen Brief an den Raifer Ferdinand bom 18. Juni 1564 bei Bering a. a. D. I. 423), daß "bie Anficht und das Urtheil der alten Rirche wieder aufgefucht wurde, um nach ihrer Gestalt, fo weit möglich, diefe gegenwärtige Rirche, die bon ihr herrührt, wieder herzustellen, und zwar nach der Form der Kirche, welche von der Beit Conftantin's an bluhte, ba in ihr alle Streitigfeiten über die Sauptftude unferer Religion in jenen hochmichtigen Rirchenbersammlungen forgfältig behandelt und erläutert wurden, und die Leitung der Rirche, nach Wiederherstellung der mahren Freiheit, durch die besten und heilsamsten Regeln geordnet worden war"\*). Die gemeinsame Grundlage follte also in bem Confensus der anerkanntesten Rirchenlehrer der patriftischen Zeit und in ber achten altfirchlichen Tradition gefunden werden, welche auch die Brotestanten durch ihre Anerkennung der altkirchlichen Symbole thatfächlich als richtige Auslegung ber beil. Schrift anerkannt hatten.

Diesen Gedanken Cassander's nahm Grotius wieder auf. Nachdem er bereits in einer nicht veröffentlichten theologischen Abhandlung im Jahre 1611, sodann in seiner Schrift nüber die Wahrheit der christlichen Religion" (in welcher er nicht die Lehre irgend einer einzelnen christlichen Consession, sondern vielmehr die das Christenthum vom Heidenthum, Judenthum und Muhammedanismus unterscheidenden Grundlehren des Evangeliums vertheidigte), und in mehreren Traktaten, welche die ultraprotestantische Deutung der neutestamentlichen Stellen vom Antichrist auf den Pahft widerlegten — seine irenischen Gedanken kundgegeben hatte, veranstaltete er im J. 1641 eine neue Ausgabe der Consultation Cassander's und begleitete diese mit Anmerkungen. Er ging hier so weit, nicht nur das Epistopalspstem, sondern auch (im Wesentlichen im Sinne Melanchthon's) die Anerkennung des pähstlichen Primates unter gewissen Bedingungen zu empsehlen. Sehr karakteristisch ist die in den zum 27. Artikel der Schrift Cassander's hinzugesügten Annotationen enthaltene Bemerkung: "Sind die Sitten verbessert, so wird man leicht über die Lehren und Gebräuche sich vereinigen."

Zufällig in demfelben Monat (August 1645), in dem Grotins starb (in Rostock, nachdem er, von Stockholm zurückfehrend, ein paar Tage vorher unweit Danzig ge-

<sup>\*) &</sup>quot;Hier kann so beutlich erkannt werben", sährt Cassanber fort, "nicht nur was in ben einzelnen Artikeln zu glauben, sondern auch in den äußeren Gebräuchen zu beobachten ist. Das Ansehen jener Kirche ist auch so anerkannt, daß Niemand ihr den Titel der Kirche zu entziehen wagt, und die Sache ist dahin gekommen, daß beide Theile, durch die steten Zänkereien ermildet, auch die Partei, welche auf die heil. Schrift allein sich zu berusen pflegt, an das Urtheil und ben Richterspruch dieser Kirche appelliren."

landet war), wurde ju Thorn (f. den Artifel) jenes Religionsgesprach eröffnet, durch welches Bladislaus IV. von Polen die protestantischen Diffidenten feines Landes untereinander und mit den Ratholifen berfohnen wollte. Daffelbe hatte bekanntlich feinen Erfolg, ja - ju einer eigentlichen Disputation tam es bort nicht einmal. Bahrend beffelben mar nun auch G. Calirt in Thorn anwesend, es war ihm aber (aus Grunden, bie hier nicht auseinandergesett werden konnen, f. besonders Benke: G. Caligtus und feine Zeit. Bo. II. 2te Abth. G. 71 f.) nicht bergonnt, an den officiellen Sitzungen Theil zu nehmen und fich durch unmittelbare Ginwirfung auf die Berhandlungen bafür ju entschädigen, daß die Unionsplane, welche er privatim auf theologischem und literarifchem Bege lange Zeit hindurch mit bewunderungswürdigem Gifer verfolgt hatte, fruchtlos geblieben maren. Wir konnen die letteren gleichwohl hier nicht gang übergeben. Sie maren zum Theil eingegeben von der Sehnsucht nach Bieberherftellung der Einheit der deutschen Ration und von einem leider zu großen Bertrauen auf die Ehrlichfeit und Wahrheitsliebe der tatholischen Theologen Deutschlands; im Uebrigen erinnern auch fie an die Ideen Caffander's, maren aber andererseits fomohl von diefen als bon benen bes Grotius, ber fie gebilligt hat, ohne fie richtig zu verstehen (f. Bente a. a. D. I, 481), fehr berichieden. Denn Jener ftand trot feiner Friedensliebe feft auf dem Boden des fatholifden Dogma's; zwar brang er auf Abstellung der gröbften Migbrauche der romifden Rirche, migbilligte die Entziehung des Relches und ben obligatorifden Colibat und wollte auch die meiften Dogmen, an denen die Brotestanten Anftok nahmen, nach Maggabe ber batriftischen Autoritäten gereinigt wissen, verlangte aber auf Grund diefer Zugeständniffe eine völlige Rudfehr der Brotestanten in den Schoof ber römischen Rirche und Unterwerfung unter den Pabft. Grotius dagegen, deffen Arminianismus nur aus Negationen bestand, beffen Bertheidigung bes Babstthums andererseits fich nur gegen maflose Angriffe ber Protestanten richtete, mar, mas dem Caligt ohne Grund borgeworfen murbe, mirtlich Neutralift \*). Ginen völlig anderen Standpunkt nahm der berühmte Belmftädter Theologe ein. Er hielt für feine Berson feft an ber unveränderten Augsburg. Confession und fand darin, daß Alle einerseits an ihrem Sonberbekenntniß fefthielten, fein Sinderniß, daß fie andererfeits auf dem gemeinsamen Grunde der Fundamentallehren bes Evangeliums fich die Sand als Bruder reichten. Dieß war die eine Art der Bereinigung - Union fann man fie kaum nennen -, die er ichon borläufig fur möglich hielt, indem er Rirche und Schule, Chriftenthum und Theologie ftreng fonderte. In den Sonderbekenntniffen aller driftlichen Bartikularfirchen unterschied er ein theologisch auslegendes und nach Maggabe ber besonderen Confession beklaratorisches Element von dem Kern der Lehrsubstang. Nur das wirkliche aufrichtige Fürmahrhalten des letteren, eines einfachsten Minimums, welches er namentlich in dem apoftolifchen Symbolum in ben richtigen Brangen bargeftellt fand, fen gur Geligkeit erforderlich; wo dieg aber gemeinsam festgehalten merde, fen ein Band ber bruderlichen Einigkeit für alle Chriften borhanden, welches freilich zur Wiederherstellung ber äußeren Rirchengemeinschaft nicht hinreiche; folde forbere allerdings ein größeres Mag von Uebereinstimmung und ein hoheres Dag von Erfenntnig, als jum Beil an fich nothwendig fen; eines noch größeren Mages von Erkenntnig bedürften die Diener am Wort, bes größten die Lehrer der Theologie. Weil er aber nicht nur von den Lehrern der Theologie überhaupt bas größte Mag der Erfenninif berlangte, fondern ben damaligen Bertretern der deutschen Theologie auch ein höheres Mag von Ginficht gutraute, grundete er feine Soffnung auf Bermirklichung einer über die bloke Aufhebung bes Bruderhaffes weit hinausgehenden wirklichen Union der Protestanten fogar mit den Ratholifen auf theologische Transaktionen, für melde eine feste, einigende historische

<sup>\*)</sup> Er war es bermaßen, daß er sich mehrere Jahre lang außer Stande sah, das heil. Mendsmahl zu genießen, "weil jede kirchliche Partei die Feier des Abendmahls sitr eine öffentliche seirsliche Erklärung ansah, daß man ihrer Ansicht husbige und andere verwerse". (An semper communicandum per Symbola. Hug. Grot. opp. omn. III, 510 sq. Hering a. a. D. I, 492).

Grundlage nach feiner Ueberzeugung längst borhanden war, nämlich in dem Confensus der anerkannteften Rirchenschriftsteller und Concilien der erften fünf Jahrhunderte als einem fekundaren Beweise für die Bahrheit der Glauben elehren. In der Hinweifung auf diese Grundlage einer möglichen Berftändigung hat man vielfach eine übermäßige Annäherung an die katholische Lehre finden wollen. Dieses Migberständnig muß aber, nachdem es bon Bente (in feiner trefflichen Monographie Bd. I, 441 f.) als ein folches aufgebedt ift, endlich schwinden. Da die Katholifen neben der Tradition doch auch die heil. Schrift als Erkenntnifiquelle bes Glaubens anerkennen, fo konnte Calirt auch, wo es fich barum handelte, dieselben bon der Richtigkeit der von ihnen bekampften protestantischen Lehren zu überzeugen, in biefer feinen Standpunft nehmen. Wenn fie fich nun aber barauf flütten, baf eine Stelle ber Schrift nicht beutlich fen, fo suchte er in ber gemeinsamen Buftimmung berjenigen Bater, welche die katholische Rirche als Trager der achten Tradition anerkennt, au ber bon ihm im brotestantischen Sinne geforderten Auslegung ein Bestätigungsmittel derfelben und wies auf folche Beife ber Tradition eine Stellung an, in welcher fie der heil. Schrift nicht verduntelnd, sondern erklärend und bestätigend zur Seite trat und in der sie geeignet war, auch die Ratholiken zur Gründung ihres Glaubens allein auf die heil. Schrift als lettes Fundament zurudzuleiten. Auf diese Beise getraute er fich bie Richtigfeit aller wefentlichen Lehren der Reformatoren, die nach feiner Ueberzeugung feine Neuerer, fondern lediglich Bieberhersteller des achten, urfprünglichen Chriftenthums waren, aus einer auch bon den Begnern anerkannten Quelle ohne Berläugnung des protestantifchen Schriftbrincipes zu erweisen, mahrend er andererfeits rudfichtlich ber abweichenden römischen Dogmen entweder Ableitung derfelben nicht nur aus der Trabition, sondern auch aus der heil. Schrift, oder aber Berzichtleiftung auf dieselben fordern ju burfen glaubte (bergl. über die betreffenden Schriften ben Art. "G. Calirtus"). -Diefe Ideen fanden im Allgemeinen weder bei den fatholischen noch bei ben evangelischen Theologen Anklang; die Lutheraner antworteten mit dem Borwurf des Sunkretismus; man tann jedoch nicht fagen, daß fie wirfungslos blieben. Manche Sumaniften und Staatsmänner waren bereits geneigt, die leidenschaftliche theologische Bolemit awifchen ben Bertretern beider Rirchen als icholaftifches Wegant zu betrachten, und es gab - 2. B. in Defterreich und Frankreich - politische Interessen, welche entweder eine Resorption der Protestanten in die fatholische Rirche oder eine Berfohnung beider Confessionen wunschenswerth machten. Wenn nun Fürsten und Staatsmänner bas Bert in bie Sand nahmen, fo mußte es auch ju Bersuchen einer praktifchen Durchführung ber Union fommen, und in der That begegnen uns am Ende des 17. Jahrhunderts Unternehmungen in diefer Richtung, welche, ba fie fich nicht lediglich auf dem theoretischen und literarifchen Gebiete bewegten und nicht nur von Privatpersonen geleitet wurden, einige Soffnung auf Erfolg ermeden fonnten. Gin großer Mann, der in fast alle Berhand= lungen, welche fie hervorriefen, irgendwie mit hineingezogen wurde, kann insofern als ber gemeinfame perfonliche Mittelpunkt, wenn auch nicht gerade als die Seele berfelben, betrachtet werden. Diefer Mann war Leibnig. Niemand bor ihm und nach ihm war, wie er, geeignet, bem Werke der Rirchenvereinigung entweder jur Ausführung zu berhelfen ober aber beffen Unausführharteit fur Jahrhunderte in's Licht zu ftellen. Denn in ihm mar - fo zu fagen - bas velle, seire und posse in einer fast beispiellosen Weise bereinigt. In dem Staatsmanne Grotius hatte fich der humaniftische und politische Befichtsbunkt, in dem Theologen Caliptus der humanistische und deutsch = nationale Besichts. bunft mit bem religiöfen verbunden. Leibnit vereinigte nicht nur alle diese Intereffen in Giner Berfon, fondern fie hatten ein berfnühfendes Band und einen festen Salt an feinem philosophischen Syftem. Denn wenigstens fein Naturrecht beruhte auf der Idee ber Theofratie; die 3bee, in welcher bei ihm die Brincipien des burgerlichen Rechts. ber Bolitit und ber Moral zu einer Ginheit verfnüpft find, ift bie ber "Stadt Gottes" ober der "Kirche Gottes", die, in ihrer Berwirklichung gedacht, die Gemeinschaft ber

Frommen und Beiligen ift. Diefe Gemeinschaft ber Beiligen ift aber "tatholisch ober allgemein und verbindet das gange menschliche Geschlecht jusammen " (vgl. besonders Buhrauer: G. B. Freih. b. Leibnig. Breslau 1842. I, 226 f.). Bedenkt man, daß bieß ein aufrichtiger Protestant fagt (daß Leibnit ein folder war, zeigt u. A. Bert in einer akademischen Abhandlung, gelesen am 18. Mai und 1. Juli 1846), so wird man nicht bermuthen, baf er in ber empirischen, fichtbaren romisch fatholischen Rirche jene Bbee permirflicht fah; er fah sie in ber That in biefer ober vielmehr in ber Sierarchie ber mittelalterlichen Rirche nur symbolisch repräsentirt; allein um fo eber begreift man, bag, wenn in seinem Zeitalter henotische Blane auftauchten, beren Ausführung eine beffere Bermirklichung feiner Idee berhieß, er auf biefe einzugehen geneigt fehn mußte. Wenn er mehrfach beutlich zu erkennen gab, baf er in ber "inneren Communion" ber fatholischen Kirche fich zu befinden sich bewußt seh, so meinte er freilich nur die ideale uns fichtbare Rirche. Allein z. B. in einem Briefe an den Landgrafen Ernst von Beffen-Rheinfels (Neujahr 1684; f. Buhrauer a. a. D. I, 344) fagt er ausdrücklich, daß berjenige, welcher ein Mitglied ber Rirche durch biefe innere Communion fenn wolle, alle möglichen Anstrengungen machen milffe, um auch in der äußeren Communion der fichtbaren, an ber fortwährenden Succeffion ihrer Bierarchie erkennbaren, tatholifden Rirche zu febn, was ihm diejenige Rirche zu febn scheine, welche man die römische nenne \*). Rur in ber nach feiner Unficht burch bie Sorge für das Fortbestehen felbst ber fichtbaren tatholifden Rirde teineswegs gebotenen Forderung biefer Rirde, bag ihre Blieber nicht nur in gewiffen gur Geligkeit nothwendigen Artikeln mit ihrem herkommlichen Dogma übereinstimmen, sondern auch im Uebrigen ihre abweichenden Ueberzeugungen entweder aufgeben oder doch verschweigen mufften, nur in diefer unberechtigten Forberung fand er ein hindernig, auch in die außere Gemeinschaft ber katholischen Rirche zu treten, ein Sinderniß, für welches er mit Recht diese Rirche felbft verantwortlich macht.

Bedenkt man Alles dieß, erwägt man ferner, daß Leibnitz einestheils mit vielen geistvollen ober einslußreichen Katholiken und zwar meist solchen, deren Romanismus durch irgend ein Gegengewicht temperirt war (der freilich bekehrungssüchtige Arnaud war Jansenist, Boineburg und der Herzog Iohann Friedrich — frühere Lutheraner, beide aber ohne die gewöhnlichen Unarten der Renegaten), anderntheils mit protestantischen Theologen der irenischen Helmstädter Richtung verkehrte, nimmt man endlich hinzu, wie groß der Einsluß war, den er durch Wort und Schrift, als Staatsmann, Diplomat und Gelehrter irgendwie fast überall in Europa wenigstens ausüben konnte: so wird man obiges Urtheil gerechtsertigt finden. Gehen wir nunmehr zu dem Einzelnen über.

Schon dem allerdings fruchtlosen Unternehmen des Ministers Johann Philipp's von Schöndorn, des berühmten Kurstürsten von Mainz, Baron Joh. Christ. v. Boineburg, eine Vereinigung der lutherischen und der römischen Kirche in Deutschland anzubahnen, stand Leibnitz, der mit Boineburg befreundet war, nicht fern. Um so mehr mußten später, als er sich in der Umgebung des Herzogs Iohann Friedrich von Braunschweig Hannover befand, die henotischen Reisen Spinola's (s. d. Art.) seine Ausmerksamkeit auf sich ziehen, und es ist vielleicht zum Theil seinem Einsluß zuzuschreiben, daß dieser vom Kaiser Leopold I. autorisitet geistliche Diplomat, nachdem er bei den übrigen deutschen Hösen hösen sakzerichtet hatte, in Hannover bei dem genannten Fürsten, der selbst eisriger Katholik, aber Regent eines protestantischen Landes und einer der Batrone der irenisch gestimmten Universität Helmstädt war, gute Ausnahme fand. Doch blieben die bei seinem er sten Ausenthalt (1679) daselbst gepflogenen Unterhandlungen

<sup>\*) &</sup>quot;Ich sage noch mehr", fährt er fort, "nämlich, bag biefe hierarchie, welche man bort sieht, nämlich — bie Auszeichnung bes Pabstes, jum gemeinen göttlichen Rechte gebort, weil es einen Leiter ber Bischöfe und Priester geben muß. Ich seize sogar hinzu, daß die sichtbare tatholische Kirche in allen ben Glanbensartifeln, welche zur Seligfeit nothwendig find, burch einen besonderen, ihr verheißenen Beistand des beil. Geistes untrüglich ift."

refultatios. Als er dagegen im Jahre 1683 wieder nach Hannover kam, fand er sich für seine Bemühungen, denen er selbst wenigstens bona side sich unterzogen hatte, besser belohnt, als zuvor. Denn Ernst August, der 1679 seinem Bruder gesolgt war, Lutheraner, aber mild, im Geiste des Calixtus, in Hossinung auf den Kurhut geneigt, sich dem Kaiser gefällig zu zeigen, glaubte die Zugeständnisse, zu denen (allerdings wohl zum Theil ohne förmliche Ermächtigung) er sich herbeiließ, nicht unbenutzt lassen zwieden. Dieselben gingen so weit, daß sogar eine einstweilige Aushebung der Dekrete des Triedentinums in Aussicht gestellt wurde — in Hossinung auf ein dereinstiges allgemeines Concil, auf dem die von dem Ketzernamen durch eine pähstliche Bulle freigesprochenen Protestanten nicht als Angeklagte erscheinen, sondern den Katholiken ebenbürtig an die Seite treten sollten, falls sie bereit wären, den Pabst nicht mehr als den Antichrift, sondern als den jure humano berechtigten obersten Patriarchen der Christenheit zu betrachten.

Eine bom Berzog ernannte Commiffion, beren Seele G. W. Molanus (f. d. Art.), ein Theologe im Geifte bes Calirtus, feit 1677 Abt im Rlofter Loccum, war, trat bem Brojett bes Spinola am 30. Marg 1683 in einer Dentschrift (methodus reducendae unionis ecclesiasticae inter Romanenses et Protestantes) im Wefentlichen bei. jedoch ber jungere Calirtus, eins der Mitglieder jener Commission, diese Denkschrift ju unterzeichnen Bedenten trug, murbe fie umgegrbeitet. Das Unionginftrument, welches schließlich aus diesen Berhandlungen noch im Jahre 1683 hervorging (aber erft 1691 veröffentlicht wurde) und, weil es den späteren Unterhandlungen theils in Ungarn, theils in Frankreich jum Grunde gelegt murde, bon besonderer Bedeutung ift, tragt den Titel: Regulae circa Christianorum omnium ecclesiasticam unionem. Der Weg, welchen es borfchlägt, war nicht der, daß mit einer Lehrunion der Anfang gemacht werden follte; die Berbeiführung biefer erwartete man vielmehr erft von dem in Aussicht genommenen Concil. Bis dahin follten beibe Seiten rudfichtlich ber Lehre gegenfeitig Tolerang üben; doch hatte nian fich auf bem Bege ber Explikation ichon jest, mit Ausnahme des Dogma's von der Transsubstantiation, über die controversen Sauptlehren vorläufig geeinigt. Der Schwerpuntt ber vorgeschlagenen Methode ruhte aber in ber ben Brotestanten eingeräumten Aufnahme in die Sierarchie (Die protestantischen Superintendenten follten an dem allgemeinen Concil als Bifchofe Theil nehmen). Diefes Dotument fand beim Babit Innoceng XI. gute Aufnahme, mit pabstlicher Bollmacht verfehen, fehrte Spinola am Ende bes Jahres 1684 bon Rom nach Wien gurud und berhandelte von da aus mit den an dem Unternehmen betheiligten Berfonen in Sannober. Ingwischen hatten fich fomohl unter Ratholiten als unter Brotestanten, die um baffelbe wußten, Zweifel - theils an ber Aufrichtigkeit ber maggebenden Bersonen, theils an der Ersprieglichkeit des Planes felbst - geregt. Unter den Zweifelnden scheint auch Leibnig gewesen zu sehn. Diefer ichrieb wenigstens im April 1684 an Sedendorf in Jena, "weber die jegigen Zeiten, noch die Berfonlichkeit des Bischofs (Leibnit hielt ben Spinola - gewiß mit Recht - für unfelbstfffandig und befchrantt) erweckten ihm hoffnung, und wider das beabsichtigte Concil erhöben fich fo viele Binderniffe, daß fie beide es mohl nie erleben murden." Ferner murde er nicht feinerfeits fcon im Marg 1684 jenen von dem Projett des Spinola und Molanus fehr abmeichenden Blan in's Auge gefaßt haben, zu beffen Ausführung ber in feinem handschriftlichen Nachlag aufgefundene und erst neuerdings richtig gedeutete Entwurf bes fogen. (nicht bon ihm felbst fo betitelten) systema theologicum führen follte, wenn er jenes Brojett gebilligt und für zwechbienlich gehalten hatte. In mehreren Briefen (f. Bert a. a. D.), die Leibnit mahrend biefer Zeit gefchrieben hat, beutet er namlich an, bas geeignetste Mittel gur Biedervereinigung ber Rirchen wurde die Ausgrbeitung einer Schrift fenn, in welcher ein "meditatiber, bon ber Bereinigung nicht weit entfernter Mann" (er meint einen Protestanten) etwas mehr in's Einzelne gehend, als Boffuet (in feiner exposition de la foi de l'église catholique, querst 1671) sich so genau und so auf-

richtig als möglich über die ftreitigen Artifel ber Lehre ausspräche. "Diese Darlegung mußte er, fo fahrt &. fort, einigen ber gemäßigteften gelehrten Bifchofe ber romifden Rirche vorlegen, jedoch mit Berheimlichung feines Ramens und feiner Rirche; und um ein gunftigeres Urtheil zu erhalten, mußte er nicht fragen: ob fie feiner Meinung find, sondern allein, ob sie seine Meinung für zuläffig in ihrer Rirche halten." felbst hat Schritte gur Ausführung biefes Blanes gethan, indem er eine folche Schrift entwarf, freilich nicht vollendete und nicht absandte. Es ift dieg eben jenes fogenannte systema theologicum (zulest edirt von P. P. Lacroix. Lutet. Par. 1845), welches also nicht, wie man katholischer Seits behauptet hat, des Berfaffers religiofes Testament ift, fondern eine nicht einmal gur Ausführung gelangte wohlgemeinte Mofitifitation, bei welcher fich Leibnit in die Rolle eines Ratholiten verfette. Combinirt man nun mit jenen Zweifeln an bem Buftanbekommen bes Concils die Thatfache, daß diefer hier allerdings auf eine Berftändigung über die controberfen Dogmen ausgeht, womit nach bem Plane des Spinola und des Molanus gerade nicht der Anfang gemacht werden foute: fo fteut fich die Anficht Bert's, der zufolge Leibnit mit diefer Schrift auf die in den Spinola'fchen Unterhandlungen einem zufünftigen allgemeinen Concil anheimgestellte Glaubensvereinigung vorbereiten wollte, als minder mahrscheinlich heraus, als die Guhrauer's, der zufolge Leibnit hier feinen eigenen Weg ging und fich an der Berwirtlichung jenes Blanes fortan lediglich aus Wehorfam gegen den Bergog Ernft Auguft und nur äußerlich betheiligte. Spinola felbft erhielt am 20. Märg 1691 vom Raifer eine neue Bollmacht und machte neue Anstrengungen, das Unionswert zu fördern - bis ju feinem Tobe (1695); bon feinem Nachfolger in Neuftadt, dem Bifchof Grafen bon Buchheim, ber 1698 nach hannober fam, um fernerhin mit Molanus und Leibnit ju verhandeln, murde daffelbe fortgefett; fpater (1700) murde Wien, mohin fich auch Leibnit begab, der Haubtsitz der Verkandlungen, die jedoch julett ohne Resultat blieben. Schon jur Zeit des Bergogs Johann Friedrich war nun auch Boffuet in dieselben bineingezogen worden. Durch Bermittelung ber Bergogin Cophie war diefem fobann eine Abschrift jener "regulae eirea unionem" bom J. 1683 zugekommen, und er ging in Folge deffen im Allgemeinen zwar auf die Idee einer Union ein, aber keineswegs auf ben bort borgeschlagenen Blan, ben er sofort als unausführbar erkannte. Die katholische Rirche, erklärte er fpater (29. Septbr. 1691) in einem Briefe an Frau von Brinon (f. Buhrauer a. a. D. II, 52) könne bei den gleichgültigen Artikeln über die Disciplin Beränderungen vornehmen; aber bon der Tridentinischen Lehre könne fie nicht abgeben. auch in Frankreich (wo das Trident. Concil nicht anerkannt war), sen dieg nie geichehen. Man könne den Lutheranern Giniges bewilligen, 3. B. das Abendmahl unter beiderlei Bestalt, auch über gewiffe Explifationen der katholischen Rirche könne man fich mit ihnen verständigen, aber an der Grundlage der festgestellten geoffenbarten Lehre könne nicht gerüttelt werden. Denfelben Standpunkt nimmt er ein in feinen reflexions sur l'écrit de M. Molanus, die sich auf die "cogitationes privatae" des letteren begiehen, eine Umarbeitung der regulae eirea unionem, welche Leibnit ihm zugeschickt hatte. Man konne - Dieg ift feine Ueberzeugung - nicht mit ber Bereinigung felbft anfangen, um dann erft fich über die ftreitigen Bunkte zu vereinigen. bie katholische Rirche fogar auf die Autorität des Trident. Concile verzichten, ferner fonne man die Bewohnheiten des firchlichen Lebens der Brotestanten schonen, und rudfichtlich des Dogma's brauche man von den Lutheranern feine Retraftationen zu verlangen, es bedurfe nur gewiffer Deklarationen, aber nimmermehr könne die katholische Rirche auf bie bon bem Trident. Concil feftgeftellte Lehre verzichten. Dbgleich nun Molanus in feiner explicatio ulterior methodi unionis ecclesiasticae auf die bollige Befeitigung bes Tridentinums bestanden hatte, fo hatten fich der Abt und ber Bifchof boch über mehrere wichtige Bunkte, namentlich die Autorität des Urtertes und der Bulgata, die Tradition, die Untruglichkeit der Rirche und der Concilien und den Primat bes Babftes verglichen, als ber erftere plöplich jum Bedauern (!) bes letteren jurudtrat

und den Philosophen allein auf der Buhne gurudließ. Leibnit nun dachte im Grunde eben fo über die Nothwendigkeit, von der Lehrunion auszugehen, wie B., mußte aber jett den entgegengesetten Standpunkt des Herzogs (d. h. die Methode des Spinola) pertreten und gerieth fo in eine ichiefe Stellung : er mußte bas Tridentinum bekambfen, beffen Unanfechtbarkeit jener gerade betonte, indem er erklärte, ihr Brincib könne boch die katholische Rirche nicht aufgeben, und gerade die den Protestanten anstößigen Lehren bon der Transsubstantiation, dem Megopfer, der Oberhoheit des Babstes (jure divino), Die das Trident. Concil bertrete, feben ja überdieß ichon bon ben vorhergehenden Concilien festgestellt. Zulett (1694) brach Boffuet den Briefwechsel, den er für unfruchtbar hielt, plötlich ab. Funf Jahre fpater nahm zwar Leibnit benfelben auf ben Bunich bes Bergogs Anton Ulrich feinerseits wieder auf, brach ihn aber, nachdem Boffnet am 17. Aug. 1701 feinen Briefen eine Abhandlung entgegengefett hatte, in welcher er ameiundsechstig angeblich unwiderlegliche Grunde für bas Defret bes Concils über ben Canon jufammenftellte, felbft für immer ab. Auch das Baus Sannober, in deffen Namen er fich bielleicht tiefer, als ihm felbft lieb mar, auf ben Blan Spinola's eingelaffen hatte, verlor das Intereffe für biefe gange Ungelegenheit, als fich am Anfange bes 18. Jahrhunderts die Soffnung auf den englischen Thron zu erfüllen begann, auf welchen sich ihm seit 1688 eine Aussicht eröffnet hatte.

Diese Darstellung, die sich im Wesentlichen an die Guhrauer's anschließt, ergibt, daß auch dieser großartig angelegte Unionsversuch scheiterte. Die Gründe, warum dieß unvermeidlich war, Gründe, die auch für den Erfolg späterer ähnlicher Projekte einzelner Fürsten und Privatpersonen verhängnisvoll waren, brauchen wir nach der Mittheilung der Ansicht Bossuer's nicht zu wiederholen.

Bergl. Oeuvres de Leibnitz, publiées pour la première fois d'après les monuscrits originaux avec notes et introductions par A. Foucher de Careil. Paris bei Didot, 1859 f. (die beiden ersten Bände umfassen gerade die hier in Betracht kommenden Briefe und Denkschriften). Ferner die Abhandl. von Jul. Schmidt in den Grenzboten IV. S. 161 f. u. 201 f. und das cit. Werk von Guhrauer. — Ueber die Verhandlungen mit den Griechen s. die Quellen bei Gieseler; über sämmtliche Unionsverhandlungen seit der Reformation: Hering, Geschichte der kirchl. Unionsvers, seit der Reformation bis auf unsere Zeit. 2 Bde. Leipz. 1836. 38; serner die betress. Artikel dieser Enchklopädie (Hontheim u. a.). — Lie. Fr. Nitssch.

IV. Die lutherische und die reformirte Rirche. - Benn gleich die acht ebangelische Reformation überall wesentlich nur aus dem Beilsbedürfniffe herborgehen konnte, fo mar es nicht minder in der Berschiedenheit der Nationalitäten und der gefdichtlichen Berhältniffe überhaupt, fowie in ber Bielfeitigkeit ber reformatorischen Aufgabe felbft begründet, daß manche ber Männer, die nach Luther als Reformatoren auftraten, wenn gleich fie im Allgemeinen in beffen Fußtapfen traten und diefelben wefentlichen Bahrheiten des Evangeliums festhielten, daher überall zuerft Lutheraner genannt wurden, in einzelnen, minder wefentlichen Bunkten von ihm abwichen. Indem nun lutherischerseits auf diefe untergeordneten Puntte ein überwiegendes Gewicht gelegt wurde, entstand gleich in den ersten Jahren der Reformation die große, bis auf den heutigen Tag nicht ausgeglichene Spaltung. Allein von Anfang an wurde an der Aufhebung berfelben gearbeitet, und zwar gingen biefe Bestrebungen mehr bon ber reformirten, als von der lutherischen Seite aus. Reformirterseits bachte man nicht baran, Die eigenthümlich reformirten Lehrpunkte, sowie sonstige Gigenthümlichkeiten in der Berfaffung und im Cultus der lutherischen Rirche aufzudringen, fondern man wollte zunächst nur ben Coincidenabunkt ber ftreitigen Lehren feststellen und die gegenseitige Anerkennung ber driftlichen Gemeinschaft, gegenüber dem gemeinsamen Feinde, fanktioniren. Dawider fträubte fich die lutherische Rirche durch das gange 16. Jahrhundert hindurch. Auf bem Religionsgespräche zu Marburg 1529 (f. den Art.) verweigerte Luther dem Zwingli die Bruderhand; ber durch die Wittenberger Concordie (f. den Art.) geschloffene Friede

tonnte von feiner Dauer fenn. Je mehr die ubiquistische Form der Christologie fich ausbilbete, je mehr die Melanchthonische Richtung verdrängt wurde, desto weniger war an irgend welche Annaherung ju benten. Calvin mit feiner Lehrfaffung ichien ben Lutheranern die Sache nur mit mehr Lift anzugreifen, als die früheren reformirten Theologen es gethan. Daher benn zu berfelben Zeit, wo die lutherische Rirche in ber formula concordiae alle Zugange berftobfte, wodurch bas reformirte Dogma hatte Gingang finden konnen, man fich in Unionsversuche mit ber griechischen Rirche einließ, die mit großem Aufwande von griechischer Gelehrsamkeit eingeleitet, wie jeder Urtheilefähige bon born herein erwarten konnte, am Ende mit Schimpf gurudgewiesen murben (f. ben Art. Jeremias II., Patriard von Conftantinopel) : ein eigenthumlicher Beweis ber Berblendung, daß man die Reformirten abstieß, mährend man den Wahn hegte und pflegte, bon ben Briechen Anerkennung ju erhalten! Wie Bieles Diefe unseligen Bankereien jum Ausbruche bes 30jährigen Rrieges beigetragen, lehrt die Geschichte jener Zeit (f. den Art. hoe b. hoenegg). Als diefer Rrieg bereits feit mehr als einem Decennium im Bange mar, als ein Theil bon Deutschland verwüftet, Die protestantische Sache dem bolligen Untergange nahe gebracht mar, da erwachte, angeregt durch reformirte Fürften, im Rurfürsten von Sachfen der Bedanke, daß man benn boch einander nicht fo ferne ftehen möchte, ale einige allzu eifrige Lutheraner vorgaben; aus biefer Stimmung ging das Leipziger Befprach vom 3. 1631 hervor, das im Ganzen febr gut ablief, aber freilich balb wieder neuen Streit veranlafte (f. ben Urt.). Auf bem Thorner Religionsgefprache bom 3. 1645 (f. ben Art.) fam burch Schuld ber Lutheraner der Zwiespalt der beiden Confessionen ju neuem Ausbruche, und man konnte bei diesem Anlaffe, fowie auch bei manchen fruheren und fpateren Borfallen, die Berblendung bewundern, womit einige Bertreter ber lutherischen Rirche, in Gegenwart der Ratholifen, die darüber theils Freude, theils Efel empfanden, burch ärgerlichen Streit mit ben Reformirten die gemeinsame protestantische Sache compromittirten; hingegen schien auf dem Caffeler Religionsgefpräche vom Jahre 1661 der Anfang zu einer Union geglückt ju fenn (f. ben Art.). Allein mit bem im Jahre 1663 erfolgten Tode des Landgrafen Wilhelm's VI., der das Gefprach veranlagt hatte, gingen alle Unionsprojekte auf lange Zeit zu Grunde. Bom Jahre 1630 - 1680 widmete ber Schotte Duraus (f. ben Artitet) berfelben Angelegenheit feine Rräfte, ohne fie gefordert gu Der Bietismus mar Anfangs der Annäherung der beiden Confessionen zu einander keineswegs gunftig; erft ber fpatere Bietismus zeigte fich fur Die fymbolifchen Bestimmungen mehr oder weniger gleichgiltig (f. ben Art. Bietismus, Spener). 3m 18. Jahrhundert nahm mehr und mehr eine Geiftesrichtung überhand, welche den fumbolifch = firirten Lehrbegriff beider Rirchen als antiquirt anfah. Die Unionsbeftrebungen des 19. Jahrhunderts gingen aber durchaus nicht blos von diefer Richtung aus, fondern auch bon dem neu erwachten ebangelischen Beifte, der die Beiftesgenoffen in den beiden protestantischen Schwesterkirchen, fogar die in der katholischen Rirche, aufsuchte und zusammenführte.

Bir betrachten nun insbesondere Breugen, sodann Bagern und die übrigen beutschen gander. Serzog.

Die Union der beiden evangelischen Parteien in Prengen im weiteren Sinne des Worts datirt schon von dem Uebertritte des Kurfürsten von Brandenburg, Johann Sigismund, zur reformirten Kirche im Jahre 1614. Kann man insofern das Unionsbestreben der brandenburgisch-preußischen Regenten ein dynastisches nennen: so ist dieß doch nur in dem reinen Sinne richtig, in welchem es christlicher Fürsten würdig ist, als vornehme Glieder der Kirche auf deren Förderung, Belebung und Einigung hinzuwirken. Dieses allgemeine Gepräge des Verhaltens der genannten Regenten in dieser Kirchensache wird auch keineswegs dadurch alterirt, daß das Bewußtsehn von dem fürstlichen Rechte zur Kirchenleitung zuweilen gar sehr ausdrücklich seitens der brandensburgisch-preußischen Herbortrat, wiewohl nicht stärker, alses durch die Rich-

tung der deutschen, namentlich der deutsch alutherischen Reformation ganz allgemein herbeigeführt war.

Rurfürst Sigismund legte in bem bon ihm ausgegangenen Glaubensbekenntniffe \*) in freimuthiger, frommer und flarer Beife feine Buftimmung ju ben Grundlehren ber Reformation und ju der Augsburgischen Confession bar, die er jedoch in der von Me= landthon felbst ausgegangenen revidirten Geftalt vom Jahre 1540, in welcher fie betanntermaßen auch von dem Fürstenconvent zu Naumburg im 3. 1561 neben der unveränderten anerkannt worden war, annahm. In Bezug auf den Inhalt des zehnten Artitels befannte er fich jur ihmbolisch-reformirten Borftellung, nach welcher die Blaubigen im beiligen Abendmahl einer mpftifch realen Gemeinschaft bes Leibes und Blutes Chrifti theilhaftig werden. In Bezug auf die Lehre von der Erwählung lehnt das Befenntniß die Dortrechtischen Borftellungen ab, erflärt fich im Befentlichen universaliftifch und ichneidet baburch für Alle, welche fich an dieft Bekenntnig anschließen, diefen Theil ber Lehrbiffereng amifchen ber reformirten und ber lutherischen Rirche ab. Für bie beutich = reformirten Gemeinden im Brandenburgifchen find bann fpater als bie brei ihre Lehrer berpflichtenden Symbole anerkannt worden: bas Bekenntnig Sigismund's, bas Leipziger Religionsgespräch vom J. 1631, und die Thorner Deklaration vom J. 1645. Der Rurfürst icheint anfange bie Soffnung gehabt zu haben, fammtliche ebangelische Gemeinden feines Landes wurden, auf ruhige und freie Beife, fich die fogenannte veranderte Augsburgifche Confession, ober die Augsburgifche Confession fchlechthin, gefallen laffen, und die Berpflichtung auf die Concordienformel aufgeben. Da er aber burch mehrfache Remonstration ju ber Ginficht gelangte, bag bieß nicht geschen werbe und könne, gab er schon im 3. 1615 einen Revers an die Stände, durch welchen die Beibehaltung der umgeänderten Augsburgischen Confession und der Concordienformel den lutherisch bleibenden Gemeinden des Landes, also der weit überwiegenden Mehrzahl, Der Rurfürst Georg Wilhelm verfuhr im Sinne feines Baters augesichert wurde. und entfandte den Sofprediger Bergius jum Leibziger Gesprach im Jahre 1631, über deffen anfangs gludlichen Erfolg er feine Freude bezeugte.

Der große Kurfürst Friedrich Wilhelm (reg. von 1640 bis 1688), ein warmer Anhanger bes driftlichen Protestantismus, auch feiner eigenen Confession, jugleich aber mit driftlich politischem Blide die Zerwürfniffe zwischen ben beiden ebangelischen Barteien, die ju feiner Zeit einen hohen Grad des Widerwärtigen erreicht hatten, beklagend, fann auf Berträglichkeit und Unnäherung beider Kirchen. Er gab den brandenburgischen reformirten Theilnehmern an bem Thorner Conbent im 3. 1645 ben ausbrücklichen Auftrag, zu versuchen, ob die beiden evangelischen Kirchenbarteien wohl zu einer Bereinigung zu bewegen febn möchten. Er bestätigte 1653 das in dem Rebers von 1615 ber lutherifden Rirche Bemahrleiftete, machte aber bennoch (allerdings nicht gang im Einklange damit) im 3. 1656 einen Berfuch, die Berpflichtung der Candidaten auf die heilige Schrift, die uralten Symbole ber Rirche und die Augsburgische Confession qu beschränken, ein Bestreben, welches scheitern mußte. - In Folge bes Religionsgesprächs, welches im 3. 1661 zwischen lutherischen Theologen in Rinteln und reformirten aus Marburg in Raffel gehalten wurde und über Erwartung gunftig ausfiel, nachher aber bon ben meiften lutherischen Theologen als nicht annehmbar gurudgewiesen wurde, fah fich der Rurfürst veranlagt, im 3. 1662 in Berlin ein Religionegespräch zu beranftalten, nicht jum Zwede einer Union, sondern nur einer folden gegenseitigen Anerkennung in benjenigen Lehren, die festzuhalten zur Seligkeit nothwendig mare, wodurch dem gegenseitigen Berläftern und Berketern auf den Rangeln vertragsmäßig ein Ende gemacht werden follte. Das Religionsgespräch ward vom 8. September 1662 bis jum 29. Mai 1663 in stebzehn berschiedenen Sitzungen gehalten. Auf lutherischer Seite standen die Ministerien der Nitolaifirche im eigentlichen Berlin und der Betriffirche in

<sup>\*)</sup> Bgl. Niemeyer, collectio confessionum in ecclesiis reformatis publicatarum. Lips. 1840. p. 642 sq. — Nitsich, Urfundenbuch der edangel. Union. Bonn 1853. S. 80 f.

Köln an der Spree, auf reformirter Seite zwei Hofprediger und der Rektor des Joachimsthalischen Ghmnasiums, Borstius. Die Kölner waren milder und entgegenkommend, die Berliner aber voll Weigerungen und Zögerungen, indem sie sich den sogenannten elenchum nominalem, d. h. die namentliche Bezeichnung derzenigen reformirten Theologen, die ihnen Irlehrer zu sehn schienen, auf der Kanzel nicht nehmen lassen wollten, ja in wiederholten ausführlichen Aufsägen erklärten, daß die Annahme gewisser reformirter Säge, auch die schließliche Berwerfung "des mündlichen, jedoch übernatürlichen Essens" im heil. Abendmahle, wenn man gehörig unterrichtet seh, das Heil der Seele ausschließend seh. Das Gespräch, welches mehr und mehr dogmatisch und scholastisch geworden war, endigte, wie zu erwarten war, mit dem Mangel alles heilsamen Ergebnisses"), — Der Kursürst mußte sich begnügen, im I. 1664 ein früheres Schitt gegen das Schmähen und Lästern, namentlich gegen das gegenseitige Verunglimpsen mit Ketzernamen auf der Kanzel, zu erneuern.

Die Zeit der Regierung des Rurfürsten Friedrich des Dritten, nachmaligen Königs in Breugen, 1688-1713, mar ichon eine andere geworden. Der Kurfürst mußte ein Edikt gegen das Gifern, nicht gegen die Reformirten, sondern gegen die sogenannten Bietiften erlaffen, 1690, und die Universität Salle, namentlich die theologische Fakultät, wurde zwar als eine lutherische, aber in milderer Auffassung, gestiftet. Im Jahre 1703 wurde wiederum ein Religionsgespräch in einem sogenannten collegium charitativum jur Anbahnung einer Union oder boch Annäherung der beiden Barteien in Berlin beranstaltet, an welchem unter bem Borfite bes Bifchofs Urfinus, Die Lutheraner Luttens, Brobst zu Röln an der Spree, und Winkler, Domprediger zu Magdeburg, und auf reformirter Seite der Hofprediger Daniel Ernft Jablonsti (zugleich Bifchof der bohmifchen Unitätsgemeinden) und der Professor der Theologie Strimefius Theil nahmen. Bezug darauf fand zwischen Leibnitz und Jablonsti ein Briefmechsel Statt. biefem Unternehmen etwa zu Soffende murde aber burch eine Schrift, welche Winkler herousgab (arcanum regium betitelt), vereitelt, ba in derfelben cafareopapiftifche Grund= fate mit einer einseitigen Tendeng auf praktifche Religiosität in einer Beise herportraten, die das Bertrauen von Nirchenparteien, welche fich einer bestimmten Erkenntnifgrundlage erfreuten, allerdings nicht gewinnen konnten.

Ein sehr anziehendes Beispiel von einem freien und würdevollen Austausche der Ansichten und Bünsche über die Kirchenvereinigung innerhalb der reformirten Kirchen liesert das Schreiben der Geistlichkeit von Genf an den König vom 22. April 1707 und die Antwort des Königs vom 28. Mai desselben Jahres. Die Genfer, an deren Spitze damals Alphons Turretin stand, sprachen (siebenundzwanzig Pastoren, mit Einschluß mehrerer Prosesson, sind unterschrieben) ihren innigen Bunsch nach voller Kirschengemeinschaft mit der lutherischen Kirche gründlich und in schönem Bertrauen auf die Unterstützung des Königs in dieser Sache aus, und der König antwortete erfreut und beistimmend\*\*).

Die Aufnahme der nach Widerruf des Edikts von Nantes verfolgten französischen Reformirten durch den großen Kurfürsten im Jahre 1685 in den brandenburgischen Landen und die Ertheilung aller Rechte der übrigen Landeskirchen an dieselben durch seinen Nachfolger im J. 1709, steht nicht in unmittelbarer Berbindung mit den Unionsanfängen; aber insofern in einer mittelbaren, als die Fürsten ihre Theilnahme für die auswärtigen Anhänger der reformirten Confession bewiesen, und das Bewustssehn der eingeborenen Reformirten durch die ihnen zur Seite stehenden sehr achtungswerthen französischen Gemeinden gehoben, auch den lutherischen Gemeinden sprechende Beispiele von einem wohlgeordneten kirchlichen Leben vor Augen gestellt wurden.

<sup>\*)</sup> Bgl. Dan, heinr, hering, Reue Beiträge zur Geschichte ber evangelisch-resormirten Kirche in ben preußisch-brandenb. Ländern. Zweiter Theil. Berlin 1787. S. 116—160.

<sup>\*\*)</sup> Beibe Schreiben find abgebruckt in Dr. Fr. Sam. Gottfried Sad, "ilber bie Bereinigung ber beiben protestantischen Kirchenparteien in ber preufischen Monarchie." Berlin 1812.

Der Ban der sogenannten Simultankirchen, d. h. solcher, in denen abwechfelnd lutherischer und reformirter Gottesdienst gehalten wurde, war einerseits ein Mittel zur leichteren Befriedigung der Erbanungsbedürfnisse von Gliedern beider Parteien, anderersseits bewirkten diese Stiftungen auf eine einfache und ganz rechtmäßige Weise allmählich eine Annäherung und Befreundung der beiderseitigen Geistlichen und Gemeinden.

Der strenge, aber im Grunde seines Gemüths aufrichtig christlich gesinnte König Friedrich Wilhelm I. (1713—1740) that in positiver Weise keinen Schritt zur Herbeissührung der Union, obwohl er sie ohne Zweisel gern gesehen haben würde, schon desshald, weil er keinen Werth auf die Unterscheidungslehren legte, und dieß oft in derber Weise aussprach. Er wohnte sehr gern auch dem lutherischen Gottesdienste bei, und erwies sich gewissermaßen dadurch als einen unirten Evangelischen. Die Abstellung älterer lutherischer Gebräuche hatte wahrscheinlich seinerseits die Hersellung größerer Gleichförmigkeit in den beiderlei Cultusformen zum Zweck, wiewohl sie ohne Zweisel weder weise noch berechtigt war; weßhalb diese Formen auch von seinem Nachsolger mit richtigem Takte wieder freigegeben wurden.

Dieser, König Friedrich der Zweite, groß in Politik, Kriegführung und Fürsorge für das Wohl des Landes, hatte, nach seinen deistischen Grundsätzen, kein Interesse für die innere Entwicklung der ebangelischen Kirche und macht hierin eine Ausnahme von den späteren hohenzollerischen Regenten. Dagegen übte er eine weise Unparteilichkeit in der politischen Behandlung aller christlichen Kirchenparteien in seinen Landen. Unter seiner Regierung zeigen sich aber die Folgen der in der Richtung des Zeitalters liegenden unchristlichen Popularphilosophie und Neologie in erschreckender, die christliche Kirche bestrohender Weise.

Der König Friedrich Wilhelm II. (1786—1797) hielt es für sein Recht und seine Pflicht, dem Strom der falschen Aufklärung durch das Religionseckt von 1788 entgegenzutreten. Unglücklicherweise wurde er aber von einem Minister berathen, welcher es für erlaubt und möglich hielt, die Beibehaltung der symbolischen Orthodoxie durch königliche Befehle zu bewirken: ein Versahren, welches nothwendig scheitern mußte, auch die freie, von innen ausgehende Neubelebung einer evangelischen Denkweise nur aushielt\*). Die Union war in dem Religionsedikt nicht in's Auge gefaßt, aber es wurde ihr auch nicht entgegengetreten, indem die Herstellung des positiven Christenthums nach seiner symbolischen Feststellung als der Hauptzweck ausgestellt und das Unterscheisdende beider Lehrbegriffe wenig oder gar nicht hervorgehoben wurde.

Unter der Regierung Friedrich Wilhelm's III. (1797—1840) traten im Anfange des 19. Jahrhunderts einige Schriften über die anzubahnende Kirchenvereinigung hervor, welche den Beweis lieferten, daß gelehrte und für die Sache der Kirche erwärmte Theoslogen es wünschenswerth fanden, die damalige, ziemlich weit verbreitete firchliche Lesthargie durch den Gedanken einer gemeinfamen Neugestaltung des kirchlichen Lebens zu verbannen. Die Schrift des ehrwürdigen Göttingischen Theologen Planck\*\*) hatte mehr einen kirchenhistorischen Werth, und zwar einen nicht geringen. Mit besonderer Bezieshung auf den preußischen Staat war eine Abhandlung von Schleiermacher geschrieben \*\*\*).

<sup>\*)</sup> Bgl. Urfundliche Berhanblungen, betreffend die Einführung des preußischen Religiousedifts vom 3. 1788. Mitgetheilt von D. K. H. Sad; in Niedner's Zeitschrift für die historische Theologie. Jahrg. 1859. 1. Heft.

<sup>\*\*)</sup> Ueber die Trennung und Wiebervereinigung der getrennten hriftlichen Jauptparteien, mit einer historischen Darstellung der Umstände, welche die Trennung der lutherischen und reformirten Partei veransaßten, und der Versuche, die zu ihrer Wiedervereinigung gemacht wurden. Tilbingen 1803.

<sup>\*\*\*)</sup> Zwei unvorgreisliche Gutachten in Sachen bes protestantischen Kirchenwesens zunächst in Beziehung auf den preußischen Staat. Berlin 1804. I. Ueber die disherige Trennung der beiden protestantischen Kirchen. S. 1—82. II. Ueber die Mittel, dem Versall der Religion vorzubeugen. S. 85—191. — Die Gutachten erschienen anonym, sind sodann in Schleiermacher's sämmtliche Werke (erste Abth. zur Theologie. Fünfter Band, 1846) ausgenommen.

In derselben wurden die moralisch-religiösen und die administrativen Nachtheile der fortdauernden Trennung mit seinem Geiste und praktischem Blicke, vorzugsweise in die preußischen Zustände, in's Licht gestellt. In der Angabe der Mittel, die Union herbeiszusühren, wandte sich jedoch der Berfasser von dem Geschtspunkte einer bleibenden spmsbolisch objektiven Haltung der protestantischen Kirche ohne Zweisel zu weit ab, wiewohl dieß mit dem Bestreben Hand in Hand ging, keine der beiden Meinungen zu unterdrücken. Das Hauptmittel, welches vorgeschlagen wurde, nämlich die vom Staate ausgehende Erklärung, daß die Communion der Individuen und Familien in einer Gemeinde der anderen Partei, so wie die Anstellung von Geistlichen der einen Confession bei Gemeinden der anderen, nicht sollte als ein Confessionswechsel angesehen werden, konnte nicht als dem Zwecke genügend angesehen werden, und ließ auch als ein bloßes Erlaubsnifzesetz vielsache Widersprücke vom Standpunkte der Kirche erwarten.

Einen anderen Beg ichlug acht Jahre fpater ber erfte Gofprediger (nachherige Bifchof) Sad in der ichon oben angeführten Schrift ein, nachdem unter den feitbem erfolgten Drangfalen bes breufischen Boltes und Staates ber Ginn für Wieberbelebung bes Glaubens und der driftlichen Gemeinschaft ichon in weiteren Rreifen geweckt worden war. Diefe kleine Schrift, welcher driftliche Barme und große Mäßigung und Erfahrung nicht wird abgesprochen werben können, bezeichnet bas von dem Berfaffer der "Unvorgreiflichen Gutachten" vorgeschlagene Mittel (bei aller Achtung für diefe Schrift) als ungenügend und zu ftaatlich, und verlangt eine Stimmenabgebung aller Beiftlichen beiber Barteien und die Entscheidung durch eine große Majorität. Diefer Berfaffer schlägt als die beiden Symbole der zu vereinigenden Rirche bas apostolische und die Augsburgische Confession vor, natürlich (da er ein Reformirter war) unter der ftillschweigenden Boraussetzung, daß der Unterschied der unberänderten und ber beranberten nicht mehr Geltung behalten werbe. Gin Borichlag zu einer Erklärung über etwas gemeinschaftlich Anzuerkennendes in Betreff ber Unterscheidungslehren wurde in diefer Schrift nicht gemacht, aus der (vielleicht zu großen) Beforgniß, daß baraus eine fünftliche, unwahre Formel werden würde.

Eine praktische Folge erhielten diese und ahnliche Entwurfe erft, nachdem im breu-Rifden Bolte, wie fchon bemerkt, der niemals gang erftorbene Ginn für Religion, Christenthum und firchliches Leben durch die fiebenjährigen unerhörten Brufungen und Leiden (beren Gleiches die anderen beutschen Länder nicht erfuhren) aus dem Schlafe gewecht worden war und als, unterstützt bon dem Dankgefühl gegen Gott, der den Sieg gegeben hatte, und bon bem Befühle, daß die geiftige Gultur ohne religiöfe Grundlage haltungslos einem ungenügenden Ziele zustrebe, in einem rein fittlichen Ginne eine neue Mera begann. Und zum Repräsentanten, jum Dolmetscher einer folchen Richtung erfchien Friedrich Wilhelm III. beshalb vorzüglich geeignet, weil diefer Ronig mit einem tief religiofen Ernfte große Besonnenheit und nüchternheit und mit ber Erbichaft bes Sinnes feiner Borfahren fur Ginigung ber Barteien eine in der Schule der Leiden gewonnene gründliche Erfahrung bon der Rraft der driftlichen Seilslehre verband. Ronig, wie es scheint, durch die Schrift von Sack naber auf die Unionsgedanken geleitet, außerte schon im 3. 1813, bor dem Beginne bes Rrieges, feine besfallfigen Bunfche gegen mehrere angesehene Beiftliche und trat dann, als die Zeit der Ruhe eingetreten war, furz bor der Feier des 300jährigen Jubilaums des Beginns der Reformation, mit dem bekannten Aufrufe vom 27. Sept. 1817 an die Confistorien, Synoden und Superintendenturen zur Bereinigung ber beiden ebangelischen Rirchenbarteien herbor \*).

<sup>\*)</sup> Bgl. v. Kampt, Annalen ber preuß. inneren Staatsverwaltung. Bb. 1. H. 2. S. 64. — Haupt, Handbuch über die Religions-Kirchen, geistlichen und Unterrichts-Angelegenheiten im Kösnigreiche Preußen. 3. Band. 1823. S. 816. — Eylert, Charafterzüge und historische Fragmente aus dem Leben des Königs von Preußen, Friedrich Wilhelm III. Dritter Theil. 1846. Zweite Abtheilung. S. 44. Wir bemerken, daß dieses Buch, welches viele anziehende, sich auf die Kirschenfachen beziehende Züge der Sinnesart des Königs enthält, als Geschichtsquelle über die Union

Dieser Aufruf ist in einem frommen und würdigen Sinne und Stile gehalten. Der König erklärt, sich anschließend an das Bestreben seiner Borsahren, seinen Bunsch einer solchen Bereinigung, "in welcher die reformirte Kirche nicht zur lutherischen und diese nicht zu jener übergeht, sondern beide Sine neu belebte edangelisch ahristliche Kirche im Geiste ihres heiligen Stifters werden." Er seh aber weit entsernt, "sie aufdringen und in dieser Angelegenheit etwas verhängen und bestimmen zu wollen", da "diese Union nur dann einen wahren Werth habe, wenn weder Ueberredung noch Indisserentismus an ihr Antheil haben." Das Nähere solle den Consistorien, Geistlichen und Synoden überslassen werden. Der Aufruf schließt mit den Worten: "Möchte der verheißene Zeitpunst nicht mehr fern sehn, wo unter Sinem gemeinschaftlichen Hirten Alles in Sinem Glausben, in Siner Liebe und in Siner Hoffnung sich zu Siner Heerde bilden wird."

Ein Aufruf von diesem eben so einsachen als großartigen Inhalt konnte nicht versehlen, Anklang bei Allen zu finden, welche für das Wesentliche dieser Ideen und Grundstäte school länger vorbereitet waren. Die unter dem Borsitze von Schleiermacher verssammelte Spnode der Berliner Geistlichen gab in einer Erklärung vom 29. Okt. 1817 ihren Beitritt zur Union zu erkennen. Man wollte eine Gemeinschaft im Gottesdienste und in der Feier der Sakramente errichten, beim heil. Abendmahle sollte der allgemeine Gebrauch des Brotbrechens und der Einsetzungsworte des Herrn bei der Distribution das Einigende sehn\*). Auch sollte die Wahl von Candidaten beider Consessionen zu einer so sich univenden Gemeinde zulässig sehn. In diesem Sinne erklärten sich nach und nach viele Geistliche und Gemeinden bereit zur Union, man darf sagen: ohne allen Zwang. In der Rheinprodinz schlossen sich sakt sämmetliche Gemeinden und Geistliche mit Wärme der Union an; die Nachsolge in anderen deutschen Ländern hier nicht zu erwähnen.

Selbst die Gegenschriften von Seiten nicht preußischer Schriftsteller, namentlich die von Ammon, Tittmann und Harms, vermochten nicht, im Wesentlichen die entgegenstommende Stimmung der preußischen Geistlichen und Gemeinden, die der Union günftig waren, heradzudrücken, um so weniger, als bei allen dreien ein zu geringes Verständniß des geistigen Zustandes und der gegenseitigen Verhältnisse beider Klassen von Gemeinden im Preußischen hervortrat; wie denn auch das Hauptverdienst von Claus Harms in seinen Thesen auf einem anderen Gebiete lag.

Es waren vielmehr zwei andere wichtige Umstände, welche die anfängliche Freusdigkeit zur Ausführung der Union in einem nicht unbedeutenden Grade dämpften: der eine ein negativer, das Fallenlassen preschyterialssyndalischer Einrichtungen, die schon begonnen hatten, der andere ein positiver, die landesherrlich angeordnete Agende. Bon beiden, doch nur in ihrer Beziehung zur Union, muß hier in Kurzem die Nede sehn.

Im Jahre 1814 hatte der König eine Commission zu Borschlägen über die Ersneuerung des gesammten Kirchenwesens ernannt, bestehend aus den Geistlichen Sack, Ribbeck, Hanstein, Offelsmeier und Ehlert, welche gewöhnlich, jedoch zu enge, die liturgische Commission genannt wird \*\*). Diese hatte, neben Anderem, auch synodalische Eins

nicht zu gebrauchen ist, da es fast ohne alle Chronologie ist. Auch enthält es mehrere Unrichtigskeiten. So wird S. 80 der angeführten Abtheilung von einer Verhandlung im Hause des Bisschofs Sack nach dem 26. Oktober 1817 gesprochen, da doch Sack schon am 4. September desselben Jahres erkrankte und am 2. Oktober d. R. starb.

<sup>\*)</sup> Eben diese beiben Bestimmungen, und nicht allein die erste, wurden sessgehalten in der Berordnung des Consistoriums der Provinz Brandenburg vom 16. Okt. 1817, dem Ministerialsresstript vom 7. Dezember 1819, dem Cirkular des Consistoriums der Provinz Sachsen vom 18. Januar 1820.

<sup>\*\*)</sup> Ueber biese vergl. von Mühler, Geschichte ber evangelischen Kirchenversaffung in der Mark Brandenburg. Beimar 1846. S. 306—317. Das Ganze der Borschläge dieser Commission, die ihre Arbeiten im Jahre 1815 vollendet hatte, ift, unseres Bissens, niemals veröffentlicht worden, was in historischer hinsicht noch jeht sehr wünschenswerth wäre.

richtungen in Borichlag gebracht. In Folge babon verfügte eine königliche Ordre bom 27. Mai 1816 die Bilbung von Presbyterien und Synoden, und der Inhalt diefer Anordnung wurde im Januar 1817 veröffentlicht. In dem Jahre 1817 murden borbereitende Kreissynoden gehalten und 1818 jum zweiten Male; 1819 Brobingialsunoden. Schon im Jahre 1818 erschien aber eine Schrift bes Dberprafibenten ber Brobing Sachfen, bon Bulom \*), in welcher bom politischen Standpunkte Beforgniffe wegen Auftauchens einer hierarchifchen Tendens in der Beiftlichkeit geäußert wurden. tungen diefer Art, von manchen Regierungsbeamten getheilt und mehr ober weniger übertrieben, theils auch unterftütt durch ju weit gehende Bunfche von Beiftlichen in Drudichriften, vielleicht auch in ben nicht publicirten Beichluffen ber Brovingialfynoden, veranlaften bas Rirchenregiment, die Synodal- Angelegenheit wieder fallen ju laffen. 3mar wurde noch im April 1822 eine Generalfynode berheißen, welche aber nicht in's Leben trat. Dieses Zurnicktreten war in Bezug auf die Union fehr zu beklagen. ba die rituellen Festsetzungen für diefelbe ohne Ameifel noch nicht bas Bange ber Sache fenn durften, fo maren synodalische Berathungen über die weitere Entwickelung ber Union um fo wünschenswerther gewesen, als es auf diesen vielleicht auch zu einer folchen Erflärung über bas ichon borhandene und ferner festzustellende Gemeinschaftliche in ben Differenzpunkten gekommen wäre, wodurch die später auftauchende Rlage über Unbestimmtheit in der Lehre ware abgeschnitten worden.

Das Andere, ein Bositives, welches der Union gleichsam den Rang ablief in der Fürsorge seitens des Königs und der Behörden, war die Liturgie und Agende. Die Idee einer gemeinschaftlichen Agende, "der bleibenden Berschiedenheiten ungeachtet", war schon in einer Rabinetsordre bom Jahre 1798 als etwas Wünschenswerthes bezeichnet worden (val. Mühler a. a. D. S. 284 f.). Die Unternehmung wurde burch bie ibateren politischen Greigniffe rudgangig, und tauchte erft nach ben Borichlagen ber litur= gifchen Commiffion wieder auf. Der Ronig erfaste diefe Idee gemäß feiner auf wurdig geordnete objektive Gottesbienftlichkeit gerichteten Sinnesart, und er hatte gang Recht, bag bas Entwickeltere und ber Willfur Entnommene ber liturgisch = agendarischen Ord= nungen ein bringendes Bedürfnig der Kirche war, und nicht in geringerem Grade bas ber lutherifchen Gemeinden, in deren Cultus manches Beraltete geblieben und manches Ungleichmäßige hervorgetreten war. Der Ronig, dem diefe Angelegenheit Berzensfache war, hoffte, dadurch ber Union, die er für mehr burchgeführt hielt, als fie war, einen würdigen Abichluß zu geben. Es murbe aber dabei nicht erwogen, daß fie, bei ihrer nahen Beziehung zur Union, nur in Bereinigung mit dieser, und nur bon eigentlich firchlichen Organen, hinreichend erwogen werden konnte. Da nun die Errichtung von folden Berfammlungen durch das Fallenlaffen des Synodalmefens abgebrochen mar, und da der Ronig die Idee und brandenburgifch = preußische Tradition festhielt, daß die Ausübung des liturgischen Rechts bei dem Landesherrn stehe: so nahm er nach und nach bie liturgifche Sache gang in feine Sand, und der Wedanke machte fich geltend, die Union zwar könne nicht befohlen werden, die Agende aber wohl. Diefer Gesichtspunkt war es, der, gegen die reinen Absichten und Bunsche des edlen Monarchen, und unter einer nur ju geschäftigen und geschäftsmäßigen Ausführung von Seiten eines Theils der Bermaltungsbehörden, eine Reihe bon Bermidelungen und Rampfen herborbrachte, benen bei einem mehr firchlichen Borfdreiten der Angelegenheit hatte vorgebeugt werden konnen.

Schon im Jahre 1816 war eine Liturgie (die Agende immer mit dazu gehörig) für die Hof- und Garnisonkirche in Potsdam und für die Garnisonkirche in Berlin verordnet worden. Am Ende des Jahres 1821 erschien diese Liturgie in einer redibirten Gestalt als Kirchenagende für die königl. preuß. Armee und wurde darauf als Kirchenagende für die Hof- und Domkirche zu Berlin eingeführt. Im Anfange des Jahres 1822 wurde der Minister der geistlichen Angelegenheiten beauftragt, Abdrücke

<sup>\*)</sup> Ueber bie gegenwärtigen Berhältnisse bes driftlich-ebangelischen Kirchenwesens in Deutschland. Magbeb. 1818.

bieser Liturgie in den Provinzen zu verbreiten, unter dem Bemerken, daß der König die Annahme derselben Seitens der Geistlichen mit Wohlgefallen ansehen würde. Die erste Umfrage ergab ein sehr ungünstiges Resultat; die zweite, nachdem auf mehrere Bedenken war Rücksicht genommen worden, ein günstiges, indem über zwei Drittheile der Geist-lichen sich für die Agende erklärten. In den Provinzen Pommern und Sachsen wurde sie fast allgemein angenommen. Sehr zweckmäßig war es, daß im I. 1829 die Agende mit Aufnahme provinzieller Eigenthümlichkeiten, je für die verschiedenen Provinzen, bezeichert herausgegeben wurde. Sie war versehen mit einem königlichen Patent und mit einer von den Käthen des geistlichen Ministeriums und der Consistorien unterzeichneten Borrede, in welcher die Schriftmäßigkeit und Uebereinstimmung mit dem Lehrbegriffe der ebangelischen Kirche, den Ueberzeugungen dieser kirchlichen Ausseher gemäß, bezeuat wurde.

Die Liturgie und Agende (auf beren Urheber es uns hier nicht ankommt) war durchaus von driftlichen, fdriftmäßigen und evangelischen Grundfaten ausgehend und ber Inhalt im Gangen erbaulich und untadelhaft. Dennoch enthielt fie manches Reue. wenn auch nur ungewohntes Altes, und war eine fo bedeutende Umgeftaltung bes Bottesbienftes, daß auch Solche, die mit bem positib ebangelischen Inhalte gang einberftanden waren, in reiner Absicht, borzuglich bor bem Erscheinen der provinziellen Gigenthumlich= teiten, Bedenken tragen konnten, für beren Unnahme zu stimmen. Auch machten bie, Mehreren der fich für die Annahme erklarenden höheren Geistlichen zu Theil werdenden Muszeichnungen einen nicht gunftigen Eindrud. Borzuglich aber behielt bas Berhältniß, in welches die Agende, ben Umftanden gemäß, jur Union trat, etwas theils Unklares, theils Bebenkliches. Sie follte für alle Gemeinden gelten, alfo gewiß auch für bie arofe Rahl der unirten, und fie enthielt auch wirklich Unionselemente; aber eben bes halb konnte fie benjenigen Gemeinden, welche bie Union abgelehnt hatten, nicht genügen, ja bedenklich erscheinen, da fie ihren Thous umging. Aber auch der Union zugeneigte Beiffliche und Gemeinden bemerkten, daß in einzelnen Bunkten ber Thous der einen und in anderen der der anderen Confession in einer Weise hervortrat, mit welchen fie sich nicht befreunden konnten. Ueber die Diftributionsformel zwar konnten die unirten Beiftlichen fich nicht beschweren, wohl aber die nicht unirten, da fie der Meinung waren, die altere lutherifche Formel, in welcher nicht ber Berr rebend eingeführt wird, drude die lutherische Lehrborstellung beffer aus. Aber auch ben unirten Beiftlichen konnte Manches als zu wenig oder zu ftark betont erscheinen. Den Reformirten konnte es unmöglich gleichgültig fenn, daß die gehn Gebote nach augustinisch - lutherischer Bahlung aufgeführt waren. Die gahlreichen Responsorien in ber Sonntage giturgie waren ben reformirten Gemeinden etwas Fremdes und Neues, auch schwer Berzustellendes, fo daß foon hieraus die dringenden Bitten auch folder reformirten Presbyterien, die der Union redlich zugethan waren, die Agende nicht annehmen zu dürfen, fehr erklärlich waren. Aus diefen Angaben geht hervor, daß die Agende, so bortrefflich die Idee derfelben war, boch im Berhaltniffe gu ber noch nicht vollendeten Union theils zu früh tam, theils gu allgemein geltend gemacht murbe; gang firchlich, auch für die unirte Rirche, hatte fie nur werben können, wenn fie aus kirchlich = synodalischen Berhandlungen hervorgegangen ober durch fie hindurchgegangen ware. Dieß konnte in damaliger Zeit nur in der rheinischwestbhälischen Rirche geschehen, wo dann eben auf Diesem Wege das Wert die Rrafte, welche es wirklich in fich hatte, um fo reiner und wirksamer entfalten konnte.

Die Beförderung der Union nahm zwar mit dem Jubiläum der Augsburgischen Confession im Jahre 1830 einen neuen Fortgang, aber zu derselben Zeit trat auch die im Stillen genährte Abneigung bei einem Theile streng confessionell gesinnter Glieder der lutherischen Kirche mit besonderer Schärfe und Eifer hervor. Der Prediger und Prosessor Scheibel in Breslau verlangte die Berechtigung, nicht die Agende zu gebrauschen, sondern den alt-lutherischen Ritus beizubehalten. An ihn schlossen sich die Pros

fefforen Steffens und Suschte an. Gleiche Gefinnungen traten in Bommern und in der Neumark hervor. Diese Remonstranten gingen davon aus, daß die Agende die Union in sich schließe, und da fie die Union ihrer gewissenhaften Treue gegen bas lutherifche Befenntniß wegen nicht annehmen konnten, fo mußten fie fich auch bes Bebrauchs ber Agende bollständig enthalten, und erklärten die Concession, fich des lutheriichen Abendmahleritus zu bedienen, für ungenügend; ja fie gingen fo weit, diejenigen lutherifden Beiftlichen, die Union und Agende annähmen, für abgefallen von dem lutherischen Bekenntniß zu erklären, mit benen fie die Rirchengemeinschaft nicht fortsetzen tonnten. Satte man ben fo gefinnten Beiftlichen und Gemeinden bei Zeiten die Beibehaltung des gangen lutherifden Ritus, welcher ihnen Bewiffensfache mar, geftattet, fo würde wahrscheinlich die separatistische Bewegung nicht eine fo große Ausdehnung erhalten haben, als fie langer als ein Jahrzehend hindurch zunehmend erlangte, und die unirten Gemeinden hätten fich daneben ruhiger fortbilden können. Aber der Minister der geiftlichen Angelegenheiten, von Altenstein, welcher die Uniformität des Gottesbienftes als ein fonigliches Gefen aufrecht halten wollte und, gewiß irriger Beife, politifche Tenbengen und politisch - ichabliche Erfolge von der ftreng - lutherischen Opposition fürchtete, beforberte leider ftrenge Magregeln, indem durch feine Berichte die Bewegung bem Ronige unter einem höchst bedenklichen Lichte borgestellt wurde. Richt nur wurden bie Bitten ber als Settirer Bezeichneten durchaus gurudgewiefen, nicht nur wurde nun erft ber Gefichtspunkt ftreng festgehalten, bag gwar die Union frei, aber die Agende Gefet fen, fondern es erfolgten, nach einer königl. Ordre bom August 1831, Absetungen folcher Beiftlichen, die die Agende nicht gebrauchen wollten. Wie zu erwarten mar, murden bie Agende - Weigerer durch biefe icharfen Magregeln zu um fo größerem, oftmals allerbings fanatifchem Gifer gereizt. Es bildeten fich Conventifel, eigene feparirte Barochien wurden errichtet, und im Jahre 1834 trat in Breslau eine fogenannte Generalspnobe ber fich Sebarirenden zusammen. Laien berrichteten geiftliche Amtshandlungen und berwalteten die Saframente. Biele bon diefen wurden verhaftet oder mit Gelbftrafen belegt. Zahlreiche Wefuche um Auswanderung wurden abgeschlagen, ungeachtet eines Befetjes vom 3. 1818, das fie erlaubt, indem man die Nachfuchenden als Verführte betrachtete, die man gur Berhutung ihres eigenen Schadens nicht giehen laffen burfe. Erft im Jahre 1837 trat einige Milberung biefer ftrengen Magregeln ein; ber König unterfagte die weitere Berhaftung der Separatiftenführer, und gegen Ende diefes Jahres wurde bie Auswanderung gestattet. Um diese Zeit wurden noch andere Minister beauftragt, eine umfaffende Berathung über die Beilegung der Separatiften = Angelegenheit angustellen. Der Justizminister von Mühler war für Freigebung des gesondert lutherischen Cultus. Die Berathungen der Minifter gelangten erft im Marg 1840 jum Schluffe und befürworteten boch nur weitere Concessionen. Im Anfange Dieses Jahres ftarb ber Minifter von Altenstein und am 7. Juni der fo treu das Gute wollende König Friedrich Wilhelm III. - Die milben Gefichtspunkte Konig Friedrich Bilhelm IV., die derfelbe fcon als Kronprinz in den letzten Jahren zu erkennen gegeben hatte, gaben der ganzen Ungelegenheit eine heilsame Wendung, und im Jahre 1845 ift bann eine umfaffende Generalconceffion für die febarirten Lutheraner ju Stande gekommen, welche nun erft in ganz gerechter und beruhigender Beise ihnen das Fürsichbestehen als anerkannter Religionsgemeinschaft, unter einem bon den firchlichen Staatsbehörden unabhängigen Collegium. gewährten \*).

Hatte nun dieser langjährige Kampf zwischen dem staatlich stirchlichen Regiment und denen, die beides, Union und Agende, schlechthin verwarfen, natürlicherweise theils aufregend, theils schmerzend, auch auf diesenigen kirchlichen Kreise wirken müssen, die sich für den Werth von beiden Unternehmungen nicht verschließen mochten, wenn sie auch

<sup>\*)</sup> Bergl. fiber biesen Zeitraum bie aus Aften geschöpfte Darftellung in Dr. Gilers' "Meine Banberung burch's Leben." Bierter Theil. 1858. S. 192—304.

zum Theil ein anderes Verhältniß von beiben zu einander wünschten: fo geschah es, daß einer von denjenigen königlichen Erlassen, durch welche, nach der Absicht des Ministeriums Altenstein, die Opposition beschwichtigt werden sollte, Ursache wurde, daß innershalb der unirten Kirche ein Gegensatz der Standpunkte hervorgerusen wurde, welcher unausbleiblich wider die Absicht des Königs und wohl auch des Ministers die Entwickelung der Union hemmen nußte.

Es war dieß die Cabinetsordre vom 28. Februar 1834, in welcher gesagt wird: "Die Union bezweckt und bedeutet kein Aufgeben des bisherigen Glaubensbekenntnisses, auch ist die Autorität, welche die Bekenntnisschriften der beiden edangelischen Confessionen bisher gehabt, durch sie nicht aufgehoben worden. Durch den Beitritt zu ihr wird nur der Geist der Mäßigung und Milbe ausgedrückt, welcher die Verschiedenheit einzelner Lehrpunkte der anderen Confession nicht mehr als den Grund gelten läßt, ihr die äußersliche kirchliche Gemeinschaft zu versagen. Der Beitritt zur Union ist Sache des freien Entschlusses, und es ist daher eine irrige Meinung, daß an die Einführung der ersneuerten Agende nothwendig auch der Beitritt zur Union geknüpft seh oder indirekt durch sie bewirkt werde. Jene beruht auf den von Mir erlassenen Anordnungen, diese geht nach Obigem aus der freien Entschließung eines Jeden hervor" (vgl. v. Mühler a. a. D. S. 347).

Es ift unmöglich, zu berkennen, daß der Inhalt diefes Erlaffes, buchftäblich, ja auch nur wörtlich berftanden, nicht in hinreichendem Ginklange fteht mit dem Inhalte des Aufrufs vom 27. September 1817. In diesem war die Rede von einer Vereinigung "ber beiden getrennten protestantischen Rirchen ju einer ebangelisch-inftlichen, in welcher Bereinigung (wie es in einem anderen Sate lautet) beide Eine neu belebte ebangelijch= driftliche Kirche im Beifte ihres heiligen Stifters werden." Dief ift ohne 3meifel mehr und etwas Anderes, als "Geift der Mäßigung und Milde und Gewährung der äuferlich - firchlichen Gemeinschaft." Diefer Beift ber Mägigung und Milbe war lange vorher wirtsam und gewährte auch ichon Abendmahlsgemeinschaft, aber er ward nicht zu einer That ber Rirchenbereinigung, welche wesentlich mehr in fich schließen muß, als eine Nichtberfagung der äußerlichen firchlichen Gemeinschaft"\*). Diejenigen also (und die Zahl derselben war und ift ansehnlich), welche, in freudiger Anschließung an den Aufruf von 1817, eine wirkliche Rirchenbereinigung wollten und hofften, konnten in dem Erlaffe bon 1834 eine folche nicht wieder ertennen, und infofern die Gemeinden jene früher ausgesprochene Idee ichon mehr ober minder zu ihrem Eigenthum gemacht und in's Leben gerufen hatten, konnten fie nicht glauben, daß ber Erlag bes Ronigs die Abficht habe, fie bon ihrer Stufe gurudzubringen. Auch tonnten fie nicht anerkennen, daß die Autorität der Bekenntnifichriften in vollem Umfange dieselbe geblieben feb, welche fie vor dem Beginne der Union war, nämlich nicht in Bezug auf die kirchliche Festhaltung der Differenzbunkte. - Auf der anderen Seite beriefen fich diejenigen in ber Landestirche gebliebenen Beiftlichen, welche eigentlich ein gefondertes Fortbefteben zweier Confessionen in Bekenntnig und Ritus, alfo feine wirkliche Union, wünschten, nunmehr auf den königlichen Erlag von 1834, indem fie behaupteten, bier feb die eigentliche Erklärung bes Rarafters ber Union bon ihrem Urheber felbft, und es fen Recht und Bflicht, fich lediglich nach dieser, nicht nach der von 1817, ju richten, also die Sonderung des Bekenntniffes festzuhalten, und ba der Ritus fich nach dem Bekenntniffe richten muffe, auch den Ritus wieder gesondert zu gestalten. Der fo fich gestaltenbe Wegensatz unter ben Beiftlichen (benn die Bemeinden nahmen anfangs keinen Antheil an bemielben) wurde eine Quelle ichwer ju beseitigender Migverftandniffe und unaleichartiger Magnahmen jum Theil felbst in ben Behörden ber öftlichen Brobingen,

<sup>\*)</sup> Es ift baber wohl nicht möglich, ber Aeußerung bes so eben angeführten Schriftstellers beizustimmen, welcher in Bezug auf ben Erlaß von 1834 S. 348 sagt: "Diese Erklärung entstpricht vollkommen ber Auffassun, in welcher ber König von Ansang an bas Werk begonnen hatte." Denn ber Ansang war hier 1817, nicht die angesührte Ordre von 1798.

und ift bis auf den heutigen Tag nicht vollständig ausgeglichen. Dieses Berhältniß erklätt vieles Nachfolgende, welches deshalb weniger speciell in's Auge zu fassen ift.

Noch lange nach dem Erlasse vom 28. Februar 1834 blieben zwei bedeutungsvolle Merkmale der unirten Kirche übrig: 1) die Berpflichtung der Geistlichen auf die Bestenntnißschriften in ihrer Uebereinstimmung; 2) der Gebrauch der Einsetzungsworte bei der Distribution der Elemente im heil. Abendmahle. Das erste Merkmal wurde kirchenzegimentlich ausgehoben; die Beseitigung des zweiten wurde, mit Beschränkung, kirchenzegimentlich erlaubt. Hierüber ist dieses das Nähere.

Die Zusammenberufung einer Generalspnode im Jahre 1846 nach Berlin unter dem Ministerium Eichhorn war eine außerordentliche Magregel, hervorgegangen aus bem lebendigen Wunsche bes Rönigs Friedrich Wilhelm IV., die firchlichen Fragen zu einem reineren Abschluffe zu bringen, da der König und feine Minister wohl erkannten, bak ein folder durch den Erlag von 1834 nicht gegeben fen. Die nähere Wefchichte diefer Synode, welche keine Reprafentation der Rirche im presbyterianisch - funodalischen Sinne mar, fondern eine Berfammlung von geiftlichen und weltlichen Notabeln, welchen Intereffe für und Ginficht in die firchlichen Angelegenheiten zugetraut werden fonnte und aus fünfundsiebenzig Mitgliedern beftand, gehört nicht zu unserem 3mede \*). Bu den wichtigsten Verhandlungen gehörte die Verpflichtungsfrage, da die bisherige Formel "auf die Bekenntnifichriften in ihrer Uebereinstimmung" nicht allein der ftrengeren confessionellen Fraktion in der Rirche (nicht ohne Grund) ungenugend erschien gur Begrundung einer obiektiven Bekenntnifform. Es murbe ber fehr beachtenswerthe Borichlag gemacht, in einem öffentlich anzuwendenden Ordinationsformular das Wefentliche und Gemeinschaftliche des reformatorisch sevangelischen Bekenntnisses zusammenzufassen, zugleich mit angemeffener Begiehung auf die Bekenntnifichriften in ihrer Befammtheit, fo daß burch bas Formular bas Unbestimmte ber bisherigen Formel vermieben murbe. Der Bersuch, dem Gelingen ziemlich nahe gebracht, miglang, da dem einen Theile zu viel, dem anberen zu wenig festgestellt wurde. Die viel erfolgreicheren Berhandlungen über die Rirchenberfaffung murben in bas Schicksal bes Ordinationsformulars mit hineingezogen, indem auch ihnen vom Könige die Bestätigung nicht ertheilt wurde.

Es folgte das unheilvolle Jahr 1848, in Folge deffen sowohl die feitdem entstanbenen fogenannten freien antievangelischen Gemeinden, als auch die der Union abgeneigten ftrengeren Lutheraner, jene ben Fall ber evangelischen Kirche, biese ben Untergang ber Union beutlich zu erkennen glaubten. Beibe täuschten fich in biefen Erwartungen, und noch immer blieb auch in den feche öftlichen Provinzen eine nicht geringe Bahl von Beiftlichen und Gemeinden, und keineswegs lar = gefinnter (wie wohl vorgestellt wurde), bem ursprünglichen Principe ber Union getreu; wenn auch bas nicht in Abrede gestellt werden kann, daß in einzelnen Gemeinden die Idee ber Union in einer bon rationaliftifchen Unfichten und manden Berirrungen nicht freien Unbestimmtheit aufgefaßt wurde. Die Aufgabe des bald darauf errichteten Oberfirchenraths, der, in alleiniger Abhängigfeit bom Konige, nicht mehr unter bem Cultusminifterium ftand, wiewohl in Wechfelwirfung mit demfelben, mar unter biefen Umftanden eine schwierige, doch wurde berfelbe bon der warmen Liebe des Königs zur ganzen evangelischen Kirche und zur Union unterftust und angeregt. Dem zwiefachen Beftreben, einerseits den Bunfchen ber ftrengconfessionell gefinnten Lutheraner innerhalb ber Landestirche gerecht zu werben, andererfeits die Union aufrecht zu erhalten, verdanken die beiden königlichen Erlaffe bom 6. März 1852 und bom 12. Juli 1853 ihre Entstehung. Der erstere erkennt die Busammen-

<sup>\*)</sup> Bgl. Berhandlungen ber evangelischen Generalspnobe zu Berlin vom 2. Juni bis zum 29. August 1846. Amtlicher Abbruck. Berlin 1846. Fol. S. 608. Commissionsgutachten und vorbereitende Denkschriften S. 184. — Dr. Julius Müller, die erste Generalspnobe der evangeslischen Landeskirche Preußens und die kirchlichen Bekenntnisse. Bressau 1847. — Dr. A. L. Richter, die Berhandlungen der preußischen Generalspnobe. Leipz. 1847.

fetung bes Oberfirchenrathe und ber Confistorien aus lutherifchen und reformirten Mitaliedern als bas Gefetmäßige an, und erft nachträglich wurde erklärt, bag auch folche Rathe in biefen Collegien fenn konnten, welche fich ausbrudlich nur zu bem Confenfus ber beiden Confessionen, b. h. also gur Union bom Jahre 1817, befennen. Auch murbe angeordnet, daß bei Angelegenheiten, beren Entscheidung nur aus einem der beiben Betenntniffe geschöpft werden konne, die Entscheidung bei der Majorität nicht bes gangen Collegiums, fondern des betreffenden confessionellen Theile, ftehen folle. Rur burfe eine folde itio in partes nicht in Ansehung berjenigen Gemeinden, die firchenordnungsmagig auf dem Confensus gegrundet ober bereinigt feben, ftattfinden. Diefe Beftimmungen erfchienen allerdings als eine Beftätigung bes Erlaffes von 1834 und wurden bemgemäß auch bon ben fogenannten Confessionellen mit Freude, bon ben Anhangern ber Union mit Schmerg, fo gut als ein Fallenlaffen ber Union betrachtet. Die Braris beschränkte aber balb sowohl jene Freude als biesen Schmerz. Die itio in partes zeigte fich wenig ober gar nicht als ein Bedürfniß, obwohl fie als ein Recht stehen blieb. Der Rönig fah fich veranlaft, ben Folgerungen für Berabdrudung oder Auflöfung ber Union, welche vielfach aus ber Cabinetsordre bom Marg 1852 maren gezogen worden. burch ben Erlag bom 12. Juli 1853 entgegenzutreten, welcher ber Union wieder gunftiger war, indem er die Gigenmacht der Beiftlichen in Aufhebung des Unioneritus und ber Bezeichnung ihrer Gemeinden als ebangelischer schlechthin hemmte. Es wurde barin feftgesett, daß Abweichungen vom agendarischen Ritus, namentlich die Rudtehr zu dem altlutherischen Ritus beim beil. Abendmahle, nur auf den übereinstimmenden Untrag des Beiftlichen und ber Gemeinde follten geftattet werben.

3m Jahre 1854 erfolgte durch ben Oberfirchenrath nunmehr eine Uenderung der bieherigen Berbflichtung ber Beiftlichen in ber Art, daß die bei geschichtlich lutherischen Gemeinden anzustellenden auf die Bekenntniffchriften ber ebangelischen Rirche, "borzugsweise auf die Augsburgische Confession, wie fie Raifer Rarl bem Fünften auf dem Reichstage im 3. 1530 übergeben worben", verpflichtet wurden; die bei geschichtlich reformirten Gemeinden auf "die Augsburgische Confession in ihrer Uebereinstimmung mit dem Bekenntniffe des Rurfürsten Sigismund bom 3. 1614". (Rur bei den aus zwei confessionell verschiedenen Bemeinden zusammengeschmolzenen oder bei ihrer Entstehung ichon unirten blieb es bei der alten Berpflichtung.) Dieg war ohne 3meifel hiftorifch = diplomatifch das Corrette, aber Niemand tann fich verbergen, daß es der Ibee einer wirklichen Union im Sinne bon 1817 nicht gemäß war. Die Confession, "wie fie Raifer Karl V. im Jahre 1530 übergeben worden", ift eben die fogenannte unberanderte Augsburgifche Confession, und diese ift bekanntlich der Scheidungsgrund amischen Lutherischen und Reformirten iu tirchlich - biplomatischer Beziehung. Solche reformirte Beiftliche ober Candidaten, welche ihre Rirche nicht gegen die lutherische bertauschen wollen, berlieren dadurch das Recht, bei geschichtlich lutherischen Gemeinden angeftellt zu werben. Die reformirten Gemeinden felbft find überdieg burch ben Umftand, daß es feine eigenthümliche Bildungs = und Borbereitungsanftalten für ihre fünftigen Beiftlichen mehr gibt, nachdem es nicht nur reformirte theologische Fakultaten und Symnafien nicht mehr gibt, fondern auch bas Domcandidaten - Inftitut ein gemeinsames geworden ift, in die üble Lage gekommen, oftmals folde lutherische oder unirte Candis baten zu Beiftlichen zu erhalten, die von dem reformirten Lehrbegriff und Ritus gar zu wenig unterrichtet find. Es ift erklärlich, daß feit der Agendeneinführung die Freude der reformirten Gemeinden an der Union abgenommen hat, indem sie darauf bedacht febn mußten, gegenüber dem confessionellen Gifer auf lutherifcher Geite, der jum Theil das reformirte Princip lebhaft betämpfte, fich möglichst würdig und eigenthümlich ju erhalten und zusammenzufaffen. Nur wenige, durch ihre Berhaltniffe besonders begunftigte reformirte Gemeinden tonnten fich ju einer positiv unirten ebangelischen Geftalt entwickeln.

3m Jahre 1856 fand zu Berlin eine auf koniglichen Befehl berufene Conferenz

(ein Nachbild ber Generalsbnode von 1846 in kleinerem Umfange) Statt, in welcher Die sogenaunte confessionelle Bartei, unterftütt bon mehreren General = Superintendenten, barauf antrug, den Webrauch der herkommlichen beiberseitigen alten Formeln bei Spenbung ber Saframente, auch ohne besondere Ginwilliaung ber Gemeinden, wieder einzuführen und durch die Rirdenbehörden allmählich, boch ohne Röthigung ber Gemeinden, barauf hinzuwirken." Diefer Antrag wurde indessen burch eine nicht unbedeutende Majorität abgelehnt\*). Später murben, bei bem zunehmenden Berlangen vieler Beiftlichen. namentlich jungerer, nach dem Gebrauche ber lutherischen Formulare bei ber Berwaltung ber heiligen Saframente und bei der Beichtvorbereitung (ohne beren Bebrauch fie ihre Bewiffen für verlett erklärten) die fogenannten Barallelformulare von dem Dberkirchenrath, unterm 7. Juli 1857, freigegeben; mit der Magknahme, daß die Bertaufdung der agendarifchen Spendeformel mit der alteren confessionellen nur unter Benehmigung des Confistoriums gefchehen durfe, welches zu prifen habe, ob "die Beranderung ohne Storung des Friedens in der Gemeinde bor fich gehen konne", und nur dann zu genehmigen, wenn es fich überzeuge, "bag bie Beränderung jur Beförderung bes firchlichen Lebens ber Gemeinde biene". Auch murbe festgesett, baf durch eine folche Genehmigung in der Bugehörigkeit der (lutherischen oder reformirten) Gemeinde gur Union nichts geändert werde". Auch folle bezeugt werden, "daß die Union nicht bloß die Gemeinschaft bes Rirchenregiments, fondern die Gemeinschaft der Lutheraner und der Reformirten im Genuffe bes heil. Abendmahls bedeute." Diefer Inhalt einer folchen Genehmigungsurkunde foll dem Rirchenvorstande bekannt gemacht und die Urkunde in bas Pfarrarchiv niedergelegt werden. - Der Grundfat einer Anzahl von Geiftlichen, daß die Gemährung der Abendmahlsgemeinschaft lediglich von der jedesmaligen Beurtheilung des eingelnen Beiftlichen abhangen muffe, murbe bennnach von bem Dberfirchenrathe nicht an-

In den beiden westlichen Brobingen, denen durch die Kirchenordnung von 1835 ihre Spnodalverfaffung war beftätigt worden, wozu im 3. 1853 Erganzungen tamen, nahm die Angelegenheit der Union und Unirung von Anfang an einen vergleichungsweise ruhigeren und übereinstimmenderen Bang. Die achte rheinische Brobingialfynode bom Jahre 1853 hatte fich über ben Bekenntnifftand ber rheinischen ebangelischen Rirche in brei Baragraphen geeinigt, welche burch einen Erlag bes Ronigs an ben evangelischen Rirchenrath bom 25. November 1855 anerkannt wurden. Im zweiten Baragraph heißt es: "Die unirten Gemeinden bekennen fich theils zu bem Gemeinsamen ber beiberfeitigen Bekenntniffe, theils folgen fie fur fich bem lutherifchen ober reformirten Bekenntniffe, feben aber in den Unterscheidungslehren fein Bindernif der vollständigen Gemeinfchaft am Gottesbienfte, an den heil. Satramenten und den firchlichen Bemeinderechten." In S. 3. wird gesagt: "Unbeschabet biefes verschiedenen Bekenntnifftandes pflegen fammtliche ebangelische Gemeinden, als Blieber einer ebangelischen Rirche, Gemeinschaft in Berfündigung bes göttlichen Wortes und in ber Teier ber Saframente, und ftehen mit gleicher Berechtigung in einem Rreis. und Brobingial. Synodalverbande und unter berfelben höheren firchlichen Berwaltung." Die westphälische Provinzialinnode hat ebenfalls Diefe Aufstellungen angenommen. Allerdings findet fich in ben beiben erften Sätzen bes zweiten Baragraphs noch eine gemiffe Dehnbarteit, allein ber überwiegende Beift in beiden Provinzen scheint die machfende Geltung bes erften Sates zu begunftigen.

In der vorstehenden historischen Darstellung ist den Lesern hinreichender Stoff darsgeboten, um sich selbst ein Urtheil zu bilden über die Anfänge, die Fortgänge und die Entgegenstrebungen in der preußischen Unionssache. Die preußische Union ist nicht das Ganze der Union in der deutsch ebangelischen Kirche. Sie wirkt auf die übrigen mehr

<sup>\*)</sup> Bgl. Berhandlungen ber auf Allerhöchsten Befehl vom 2. November bis 5. Dezember 1856 in Berlin abgehaltenen firchlichen Conferenz. Berlin 1857. S. 270. 300. 301.

oder weniger unirten Landestirchen und empfängt von ihnen Nildwirfungen, wie unmerkbar und geistig auch beides der Fall set. Gegenwärtig ist die kirchliche Oberbehörde in Preußen für die Aufrichtung von Preschherien und Kreisspnoden, denen ohne Zweisel auch Prodinzialspnoden folgen sollen, thätig. Die nächsten Jahre werden die Frage entscheiden, ob die Union in den östlichen Prodinzen noch weiter zurückgehen oder ob das spnodalische Leben hinreichende Einsicht und Kraft entwickeln werde, um den Mängeln der Union, vielleicht durch die positive Aussprechung des schon bestehenden Gemeinsamen in der Lehre, dei Gerechtigkeit und Villigkeit in Ansehung ritueller Mannichfaltigkeit, abzuhelsen.\*)

Union in der babrifchen Rheinpfalz und im dieffeitigen Babern. Die protestantische Bevölferung der Bfalg bestand zu der Zeit, als diefes Land zum Königreiche Bayern gefchlagen murde, ju zwei Dritttheilen aus Meformirten, ju einem Dritttheil aus Lutheranern. Go wie aber ber Cultus ber Lutheraner fich bom reformirten taum unterschied, wie bas überhaubt ber Fall ift im führeftlichen Deutschland, fo waren namentlich auch die dogmatischen Differengen aus dem Bewuftfeyn bes Bolles und felbst der Beiftlichen berschwunden. Daher fand bas bon Breufen gegebene Beis fpiel in jenem Lande fehr baldige und eifrige Nachahmung. Schon im Jahre 1818 wurde auf der Spnode von Raiferslautern die Union vollzogen und namentlich die beiderseitigen symbolischen Bucher abertannt. Auf Einwirtung des Oberconsistoriums in München, welchem die pfälzische Kirche untergestellt mar, und worin laut der Berfasfungeurkunde bes Ronigreiches bom Jahre 1818 ein reformirter Beiftlicher faß, wurde im Jahre 1822 in die Uniongurfunde die Beftimmung aufgenommen, bag biefe Rirche "nur die heilige Schrift als Glaubensgrund und Lehrnorm" anerkenne, "jedoch unter gebührender Achtung gegen die Bekenntniffdriften ber getrennten protestantischen Barteien." Auf der folgenden Generalfpnode des Jahres 1823 murbe ein neuer Katechismus und ein neues Befangbuch angenommen. Alle diefe Reufchöbfungen maren unter bem Ginfluffe bes bamals herrschenden Rationalismus zu Stande gekommen und trugen in Allem fein Gepräge. Als eine mehr positive Richtung sich Bahn brach, war bamit teineswegs bas Bestreben erwacht, die Union umzustoßen, fondern man ging nur barauf aus, berfelben eine positivere Grundlage zu geben, im Anschlusse an jene Erklärung, bag ben beiderseitigen Bekenntnifichriften die gebührende Achtung zu Theil werden follte. Daber wurde auf der Generalspnode des 3. 1853 die Augsburgische Confession vom 3. 1540, bie fogen. variata, ale hiftorifcher Ausbrud bes Confensus beiber Confessionen anerkannt, indem die Synode fich barauf grundete, daß biefe zweite Ausgabe ber Augsburgifchen Confession bon alten Zeiten ber auch bon ben deutschen Reformirten als gultig anerkannt worden fen. Auf diefer und ber folgenden Generalfpnobe wurde ein neuer Katechismus und ein neues Befangbuch eingeführt, 1857, welchem letteren die bedeutenoften Symnologen Deutschlands vor vielen anderen trefflichen Gefangblichern der neuesten Zeit den Breis zuerkannten. Auf das Rabere des barüber entbrannten Streites, ber mit ber Abichaffung bes neuen Befangbuches in ben meiften Gemeinden, Die baffelbe angenommen, fowie mit bem Austritte einiger Mitglieder bes Confiftoriums zu Speper endete, ift bier nicht ber Ort einzugehen, da biefer Streit mit ber Unionsfrage nicht zusammenhängt. Beide Theile wollten die Union festhalten, nur jeder auf andere Beise, Die Begner bes neuen

<sup>\*)</sup> Unter ben Schriften über die Geschichte ber Union in Preußen sind, außer bem betrefenden Abschnitt im zweiten Theile von C. B. Hering's Geschichte ber kirchtichen Unionsversuche seit der Resormation bis auf unsere Zeit (Leipz 1836, 38): 3. Chr. B. Petersen, Agende und Union. Berlin 1837; Scheibel's aktenmäßige Geschichte ber neuessen Unternehmung einer Union, Leipz. 1834, und Mittheilungen über die neueste Geschichte ber intherischen Kirchen Kirchen Richen Kirchen Bilder preußischer Kirchengeschichte. Berl. 1859, 60. zu bewerfen. — Ueber die Union selbst d. Rulller, die evangesische Union, ibr Wesen und göttliches Recht, Berl. 1854, und F. 3. Stahl, die lutherische Kirche und die Union, Berl. 1859; auch die Gegenschrift von K. H. Sad: die evangelische Kirche und die Union. Berl. 1861.

Gesangbuches wollten die Union auf den Stand von 1818 zurücksühren, während das Confistorium und die ihm anhängenden Geistlichen die Union auf der neuen Grundlage, welche ihr durch die Augsburgische Confession und den Katechismus von 1853 gegeben worden, aufrecht zu halten sich bestrebten. — Noch nuß angesührt werden, daß die pfälzische Kirche, nachdem sie die 1849 unter dem Oberconsistorium in München gestanden, seit dieser Zeit eine mehr selbstständige Stellung erhielt, indem 1850 ein eigener, in München residirender Ministerialrath ernannt wurde, welcher die Angelegenheiten dieser Kirche in dem Ministerium des Cultus vertreten sollte. Dieß steht im Zusammenhange damit, daß seit dem J. 1848 die Bestimmung der Verfassung des Königsreiches, wonach im Oberconsistorium ein resormirter Geistlicher Sitz und Stimme hat, nicht mehr beachtet wird.

Was das dieffeitige Babern betrifft, fo mag mancher Lefer fich mundern, diefes Land unter die Rubrik Union gebracht zu feben. Denn wo gibt es ein Land, in weldem lutherischerseits gegen die Union und gegen Alles, was baran erinnert, schärfer brotestirt wird? Gerade um beswillen ift es nothig, bei biefem Lande etwas langer ju verweilen. Es wohnen im bieffeitigen Bayern, hauptfächlich aber nicht ausschlieflich in den ehemoligen Fürstenthumern Bahreuth und Anspach, ungefähr 3000 Reformirte, theils in eigenen Gemeinden, theils ohne Gemeindeberband. Es find Abkömmlinge bon Frangofen und Bfalgern, die feit ber Aufhebung bes Stitts von Nantes und ber gleichgeitigen Berwüftung der Pfalz durch die Frangofen eingewandert find. Nach der Berfaffung bes Rönigreiches gehören fie ju ben bom Staate anerkannten Rirchengemeinschaften, fo daß alfo ftaatsrechtlich tein Grund obwaltet, aus welchem ihnen teine felbftftandige Erifteng, gleich berjenigen, beren fich bie bieffeitige lutherische Rirche und bie unirte Rirche der Bfalz erfreuen, gemährt werden follte. Gine bedeutende Burgfchaft für die Wahrnehmung ihrer Intereffen war darin gegeben, daß ein reformirter Beiftlicher im Oberconfistorium ju München, bem fie untergestellt find, faß. Damit war eigentlich eine kirchenregimentliche Union eingeführt und diefelbe wurde noch in anderer Beziehung durchgeführt. Es war zwar durch die Berfaffung des Königreiches nicht feftgestellt, daß auch in den Unterconsistorien Ansbach und Bahreuth je ein reformirter Beiftlicher Sit und Stimme haben follte: allein diefer Fall mar auch nicht ausgeschlossen, und so wie er in der Zeit der preufischen Berrichaft eingetreten mar, fo trat er auch zu Anfang in ber bagrifchen Zeit ein. Gben fo hatten die reformirten Beiftlichen Sitz und Stimme in ben Cabiteln und Diocesanspnoben, und murben bieweilen zu Dekanen erwählt. Demnach verstand es sich von selbst, daß die reformirten Gemeinden und Geiftlichen bon ben lutherischen Defanen gerade fo wie die lutheris fchen Gemeinden und Beiftlichen beauffichtigt und auch visitirt murden; die Beiftlichen wurden durch die lutherischen Dekane in ihr Amt eingesetzt. Die Reformirten bilbeten einen integrirenden Theil "der protestantischen Gesammtgemeinde des Rönigreiches" - ein Ausdruck, den die Berfaffungsurfunde des Königreiches gebraucht und bamit fanktionirt. Diese firchenregimentliche Union verhinderte nicht, daß beide Rirchen ihren eigenthumlichen Cultus und fonftige Ginrichtungen beibehielten. Dabei fand Abendmahlsgemein-Schaft Statt, in der Art, daß die gerftreuten Reformirten an ben Orten, mo fie feinen Beiftlichen ihrer Confession haben konnten, am lutherischen Abendmable Theil nahmen. Durch die Berfassung des Königreiches mar dafür gesorgt worden. Rach S. 84 - 87. berfelben ift ben Mitgliedern einer ber anerkannten Rirchengemeinschaften freigestellt, bon bem Pfarrer oder Prediger einer anderen Confession an ihrem Bohnorte jene Dienste und Amtsfunktionen nachzusuchen, welche fie mit ihren eigenen Religionsgrundfaten bereinbarlich glauben und jene nach ihren Religionsgrundfäten leiften können. Da nun in damaliger Beit es taum Ginen lutherifchen Beiftlichen gab, beffen Religionegrundfägen es zuwider gemefen mare, einem Reformirten das Abendmahl zu reichen, fo gab es teine Conflitte und teinen Unlag zu Conflitten. Außerdem gefchah es ofter, bag lutherifche Beiftliche die reformirte Rangel und reformirte die lutherifche Rangel betraten.

Diefe in manchen Beziehungen erfreulichen Berhältniffe beider protestantischen Confeffionen zu einander litten aber an einem wefentlichen Uebelftande. Es murbe namlich dabei völlig Umgang genommen von der Lehre und von den Lehrverschiedenheiten der beiden Rirchen, wie fie in ihren beiderseitigen Symbolen niedergelegt maren, die fattifch überhaupt alle Autorität verloren hatten. Die bestehenden Berhaltniffe ermangelten aller Grundlage, fo lange man fich darüber nicht verftandigt, nicht auseinandergefett, nicht irgend eine positive Bereinbarung getroffen hatte. Go lange die Theologie und bas firchliche Leben in bemjenigen Stadium verharrten, in welchem wir fie bis in die dreifiger Jahre finden, mochte Alles gut gehen und jener Mangel taum gefühlt werben. Unders aber geftaltete fich bie Sache, als mit dem Aufblühen einer gläubigen Theologie und der Wiederbelebung des firchlichen Lebens auch die Lehrdifferengen gwiichen beiden Rirchen wieder hervorgezogen murben. Es ift befannt, bag ber reformirte Bfarrer Dr. Krafft in Erlangen, zugleich Professor der Theologie an der dortigen Universität, einen wesentlichen Antheil an dem Aufbau einer gläubigen Theologie und an der driftlichen Erwedung in der babrifchen Rirche hatte (f. den Artitel). Es erfolgte nun, konnte man fagen, nach einem pfnchologischen Gefete ein Wiederaufleben und Beltendmachen des lutherischen Lehrtropus. Je mehr der reformirte Faktor ursprünglich ber Impuls gebende gewesen war, defto mehr suchte ber lutherische Beift in feiner ftrengsten Form, in feinem erclusiven Befen fich herborgubrangen und zu behaupten. So wie die angehenden Theologen einmal zu den Grundprincipien der Reformation, jum Glauben der Reformatoren gurudgeführt worden waren, fo vertieften fie fich auch wieder in die eigenthumlich lutherischen Anschauungen, versteiften sich darin und stellten sich bald in den aus der Geschichte fattfam bekannten, schroffen Gegenfat gegen Alles, mas reformirt heißt. Wo diefe Richtung überhand nahm, ba konnte naturlich von einer noch fo beschränkten Abendmahlsgemeinschaft und Austausch der Rangeln durchaus teine Rede mehr fenn.

Dieser consessionell = lutherischen Richtung kam es zu gute, daß in Folge der Abstrennung der Pfälzer Kirche vom Oberconsistorium die Stelle eines reformirten Rathes im letzteren seit dem Jahre 1849 nicht wieder besetzt wurde. Nun kam es so weit, daß die resormirten Geistlichen in den Capiteln und Diöcesanspnoden nicht mehr Sitz und Stimme erhielten, daß die Ernennung eines resormirten Geistlichen in die Consistorien von Anspach und Bahreuth eine Unmöglichkeit wurde. Dieß Alles verstand sidn übrigens von selbst, sobald die Kirche wieder eine rein lutherische sehn wollte, und es kann insosern durchaus kein Einwand dagegen erhoben werden, dieß um so wesniger, als, bald nach Abschaffung der resormirten Stelle im Oberconsistorium und gleichsam als Compensation dafür, den resormirten Gemeinden, auf ihr Begehren, eine Synodalversassung bewilligt wurde.

Folgerichtigerweise hätte nun aber aller weitere Verband mit der lutherischen Kirche, die ja nun nicht mehr die protestantische Gesammtgemeinde des Königreiches vorstellte, aufgelöst werden müssen. Sollte die kirchenregimentliche Union völlig beseitigt werden, so dursten die resormirten Gemeinden mit der lutherischen Kirche amtlich durchaus nichts mehr zu schaffen haben, nicht mehr unter dem lutherischen Kirchenregimente stehen. Allein auffallenderweise wurde dies Verhältniß der Unterordnung beibehalten. Wohl mag also die resormirte Synode alle Jahre auf Staatskosten sich versammeln und Beschlüsse sassen, aber diese Veschlüsse müssen dem lutherischen Kirchenregimente untersbreitet werden, das sie, nach Belieben, ohne Gründe anzugeben, annulliren kann; sie sind an sich bloße Gutachten; sie bedürsen nicht nur des staatslichen Placet, sondern auch noch der kirchlichen Sanktion — durch das lutherische Oberconsistorium. Ferner, es ist den resormirten Gemeinden, resp. der resormirten Shnode, nicht gestattet, von sich aus Kirchenvisitationen vorzunehmen, sondern allein der lutherische Dekan, dem die Reformirten, die im Bereiche seines Capitels wohnen, untergestellt sind, ist befugt, eine Kirchenvisstation der resormirten Gemeinden vorzunehmen und die resormirte Shnode darf

babei blos durch einen Assistenten vertreten werden. Ebenso unterliegen die reformirten Pfarrwahlen, die durch das Presbyterium der betreffenden Gemeinde, mit oder ohne Beitretung der letzteren vorgenommen werden, der Sanktion des lutherischen Kirchenzegimentes. Die resormirten Pfarrer werden durch den lutherischen Dekan, assistit von zwei lutherischen Geistlichen in ihr Amt eingesetzt, eingesegnet und erhalten dabei aus dem Munde des Dekans Ermahnungen, die eine innige Gemeinschaft zwischen beiden Kirchen voraussetzen. Mit einem Worte, es besteht im diesseitigen Bahern noch immer kirchenregimentliche Union, aber in der Art, daß die lutherische Kirche die Herrschaft sührt über die ihr in allen Stücken untergeordnete resormirte Kirche. Dahin ist der durch die Landesversassung sanktionirte Begriff "der protestantischen Gesammtgemeinde" im Berlause der letzten Decennien modiscirt worden.

Es ift dieß ein Zustand, ber, offen geredet, feinem ber beiben Theile gusagen kann. Die Reformirten konnen fich nicht verhehlen, noch es vergeffen, daß fie in ihren Rechten verfürzt find. Bas aber bon größerem Belange ift, als ber Mangel an Freiheit, bas ift der Umftand, daß in Folge ber neuen Ordnung ber Dinge die Kirchenvisitationen innerhalb der reformirten Gemeinden ganglich unterblieben find. Seit ber confessionellen Shannung haben die lutherischen Detane, denen allein diese Befugnig gufteht, durch ein gemiffes Schicklichkeitsgefühl geleitet, feine Rirchenvifitationen bei ben Reformirten mehr porgenommen. Mus bemfelben Grunde führen fie auch über die reformirten Beiftlichen nicht dieselbe Aufficht wie über die ju ihrem Capitel gehörigen lutherischen Beiftlichen. Auf ber anderen Seite ift bas reformirte Moderamen, b. h. ber Brafident und Schriftführer der reformirten Synode, auch nicht befugt, gegenüber den durch die Synodalverfaffung umfcbloffenen Gemeinden, Dekanatsstelle ju bertreten. Go kommt es, daß die reformirten Beiftlichen und Gemeinden bielfach der wohlthätigen Bucht und Auflicht entbehren, welche bas Rirchenregiment auszuüben bestimmt ift. Auf lutherifcher Seite, obwohl bas Berrichen bem Menichen leichter ankommt, als das Behorchen, tann man fich durch die neue Ordnung der Dinge auch nicht befriedigt fühlen. Die bernünftigen, billig benkenden Beiftlichen und Laien der lutherischen Rirche, folche, in welchen der Confessionalismus das Gefühl für Recht und Gerechtigkeit nicht abgestumpft hat, - beren Zahl mahrlich weit größer ift, als man fich oft borftellt, - fie konnen fich nicht verhehlen, daß ihre Rirche über die reformirte eine Berrichaft ausübt, wofür fie im Grunde feine gultigen Rechtstitel aufzuweisen bermag. - nicht ju reden bon den erclusiben Lutheranern. welche nicht beswegen gegen diese Berrichaft find, sondern weil fie es als eine Art von Berunreinigung ansehen, wenn lutherische Beiftliche zu Reformirten ale folden in irgend eine amtliche Beziehung treten. Ueberhaupt ift diese kirchenregimentliche Union, wie bereits angedeutet, mit einem inneren Widerspruche behaftet, der fie für beide Theile auf gleiche Beife peinlich machen muß. Bir wollen biefes fagen, baf bie lutherifche Rirche, obaleich das Regiment über die reformirte führend, doch alle Kirchengemeinschaft mit ihr im Brincipe auf bas Entichiedenste verwirft, fo bag fie die Abmeichungen babon in gemiffen außerordentlichen Rothfällen nur als unbermeidliches Uebel hingehen läft. mahrend eine große Bahl von Beiftlichen, felbft in diefen Rothfällen, feine Aufhebung ber Ercommunifation ber Reformirten geftattet. Go fann es geschehen, baf berselbe Detan, ber fchlechterdings fich weigert, eine reformirte Rangel gu betreten und Reformirten das Abendmahl zu reichen, reformirte Beiftliche einsetzt und einsegnet.

Es läßt sich von vorn herein erwarten, daß die Abendmahlsgemeinschaft seit dem Eintreten der confessionellen Spannung eine wahrhaft brennende Frage geworden und oftmals wieder aufgetaucht ift. In den Jahren 1851 und 1852 beschäftigten sich, auf Antried der strengsten Partei der Lutheraner, mehrere Pastoralconferenzen, verschiedene Blätter, darauf Dr. Delitzsch (die baher. Abendmahlsgemeinschaftsfrage, Erlangen 1852), selbst das Oberconsistorium damit, versteht sich, um eine verneinende Antwort zu geben. Reformirterseits bestrebte sich Pfarrer Göbel dagegen, die lutherische Kirche auf andere Gedanken zu bringen. Er ging darauf aus, die Differenz zwischen keiden Kirchen

auszugleichen, indem er das reformirte Bekenntniß in einem der lutherischen Kirche möglichst entsprechenden Sinne deutete. Er lehrte sogar, nach Art. 35 des niedersländischen Glaubensbekenntnisses, daß das, was wir im Abendmahle bekommen, der ganz eigentlich natürliche Leib Christi seh und das, was getrunken wird, sein wahres Blut. (S. Göbel, das Abendmahl eine Speisung, Predigt über Ev. Joh. 6, 54. 55. Erlangen 1851.) Mit dem Allem wurde aber, wie natürlich, gar nichts ausgerichtet. Man freute sich lutherischerseits "der Bewegung nach der lutherischen Kirche hin", die in solchen Aeußerungen sich kund gab, man freute sich, "daß die resormirte Kirche ihre Fahne ein wenig gesenkt habe, um die lutherische Kirche mit dem Wunsche des Friedens zu begrüßen." Aber man verlangte als Bedingung der Abendmahlsgemeinschaft eigentsliches Ausgeben der reformirten Lehre, bestimmter gesagt, des Heidelberger Katechismus, des jezigen Symbols der reformirten Gemeinden im diesseitigen Bahern (Delitzsch a. D. S. 2. 9).

In der That können Diejenigen, die Luther's Lehre in ihrer Totalität annehmen und an den lutherischen Bekenntnissen, namentlich an der Concordienformel unberbrüch= lich festhalten, nicht anders reden \*). Besteht das Befen des Abendmahls in der leiblis chen Gegenwart bes Berrn, wie jene Formel ausbrüdlich lehrt, fo dag alfo ber Leib Chrifti, derfelbe, ber am Rreuze gehangen und gen himmel gefahren, mit dem Munde empfangen wird und da eingeht, wo das Brod eingeht, fo fteben die Reformirten, fofern fie dieses vermeintliche Wefen des Abendmahls läugnen, demfelben fo ferne wie nur ir= gend Richtdriften, Juden und Beiden ihm ferne ftehen tonnen; ja fie ftehen noch tiefer, als Juden und Beiden, fofern fie als Saframentsichander ericheinen, für welche fie Luther (f. Erl. Ausg. Bd. 18. S. 221) ohne Scheu erklart. Wie ift es möglich, folden das Abendmahl zu reichen, es fen benn, daß fie, wie mehrere altere Confistorialverordnungen lauten, bestimmte Unnäherung an die lutherische Lehre kund geben oder geradezu lutheri= ichen Unterricht annehmen? (G. Delipich a. a. D. G. 36). Der Irrthum liegt nicht in ber Praxis fondern in der Lehre, die folche Praxis hervorruft und als nöthig erscheinen läßt. Bundern mag man fich, daß bieselben, die im Artifel bom Abendmahl fo ftreng an den lutherifchen Bekenntniffen festhalten, in anderen Stücken ohne alle Schen babon abmei= chen; noch mehr Grund hat man, fich zu wundern, dag man gegen einzelne Reformirte. die im Falle find, das lutherische Abendmahl zu begehren, auch wenn fie ein ernstes Beilsverlangen haben, fich fo fprode ftellt, - um einen milben Ausdruck zu gebrauchen, - "während eine Menge Gewohnheitsgafte zugelaffen werden, die schwerlich einen Begriff bom lutherischen Abendmahlsbogma und feine andere Berechtigung haben, als daß ihre Namen im lutherischen Taufbuche verzeichnet stehen." Die dargestellte Sachlage ift durch die Berhandlungen der letten baberifchen Generalinnode im Dezember 1861 nicht verändert worden. Pfarrer Lohe und die Seinen hat man gwar abgewiesen mit ihrem Borschlage, keinem Reformirten ohne formlichen Uebertritt das Abendmahl zu reichen, was immerhin eine erfreuliche Kundgebung ist; daß aber Reformirten als folden das Abendmahl gereicht werde, — was, wie bevorwortet, in der Verfaffung des Königreiches vorgesehen ift, - wurde zwar nicht verboten, aber als ein Nothstand, als eine Entwerthung des Bekenntniffes beklagt. Gegenüber folden Aeugerungen lag es den reformirten Lehrern ob, nicht in vergeblichen Unionsversuchen die Lehre ihrer Kirche der lutherischen mundrecht zu machen, sondern ihre Confessionsgenoffen zu belehren, in welchem Sinne fie ohne Bewiffensverletzung, ohne Berläugnung ihrer Ueberzeugung, das lutherifche Abendmahl begehren dürfen. Das ift benn auch geschehen burch Pfarrer Thelemann in der bon ihm redigirten ebangelisch = reformirten Kirchenzeitung 1862, Dr. 7 und 8, worin er zugleich die Berhandlungen ber letten baberischen General=

<sup>\*)</sup> Es wurde segar die Behauptung ausgestellt: wer bafür halte, daß die lutherische Kirche nicht recht handle, indem sie hand der Gemeinschaft, welche die resormirte Kirche ihr bietet, zurückweise, der mache "einen Strich der Berwersung durch das ganze Werk der deutschen Resormation" (Delitsch a. a. D. S. 7).

funode befpricht. Es war aber auch zeitgemäß, die Confessionsgenoffen zugleich in faklicher Weise zu belehren, mas das Wefen des Abendmahls fen, morin der Unterschied der Lehre beider Rirchen darüber bestehe, damit fie nicht durch die immer fich erneuernden Ginwürfe von lutherischer Seite am Dogma ihrer Rirche irre wurden. Das ift berfucht worden durch den Berfaffer diefes Artitels in derfelben Zeitung. 1862. Nr. 16 - 20, unter bem Titel: "Noch ein Wort über Abendmahlsgemeinschaft." In den gegebenen Berhältniffen ware es offenbar das befte, wenn die Reformirten niemale in die Nothwendigkeit verfest würden, das lutherische Abendmahl zu begehren. und es verdient hervorgehoben zu werden, daß Pfarrer Löhe und die Seinen fo billig waren, bei jener Shnode darauf anzutragen, daß dafür Sorge getragen werde. Es ift bas nicht möglich; diefe Unmöglichfeit tann aber beiden Theilen jum Segen gereichen, wenn fie in des herrn Sinn eingehen. Uebrigens ift, mas wir foeben bon den gegebenen Berhältniffen gefagt haben, nur jum Theil richtig. Denn in den Gemeinden hat jenes allzu freng fich abschließende Lutherthum nur geringe Burgeln geschlagen. Mue Berfuche, daffelbe ben Gemeinden wieder einzupflanzen, fonnen nur Aergernif anrichten und der Sache bes Evangeliums zum Schaden gereichen.

Ueber die Union in den übrigen deutschen Ländern ist Folgendes zu bemerken: Noch vor Preußen vollzog Nassau die Union auf der Generalspnode zu Idstein im August 1817 (f. den Art. Nassau). Bom Jahre 1818 — 1823 wurde die Union in den verschiedenen Hessischen Gebieten eingeführt, 1818 im Fürstenthum Hanau und Großherzogthum Fulda; im Jahre 1822 in Rheinhessen. Im Jahre 1823 wurden in ganz Hessen die Schulen und Consistorien beider Religionstheile vereinigt und namentlich auch die Universität Marburg für eine unirte erklärt, obgleich die Gemeinden in ihrer äußerlichen Trennung unverändert blieben. Ferner wurde die Union vollzogen 1820 im Herzogthum Anhalt-Bernburg, 1821 im Fürstenthume Waldest und Phrmont und im Großherzogthum Baden auf der Generalspnode desselben Iahres in Karlsruhe. Im Jahre 1827 trat auch Anhalt-Dessau der Union bei. S. Gieseler, Kirchengeschichte der neuesten Zeit S. 215.

Herzon.

## Universalismus, f. Borherbestimmung.

Universitäten. 1. Griechische Universitäten. Der Rame universitas bezeichnet ursprünglich nicht, wie man später gemeint hat, eine universitas literarum - nicht einmal die alterthümliche Benennung studium generale hat diese Bedeutung - pielmehr ift es der Name für Corporation entweder magistrorum, wie überwiegend in Baris, oder seholarium, wie in Bologna. - Der Anfang ber Universitäten batirt aus ber Raiserzeit. Die erste ift die unter habrian und Antonin in Athen auf Staatstoften unterhaltene, eines Collegiums von Sophiften (Rhetoren), Philosophen und Brofefforen ber politischen Beredtsamfeit. Auch am Athenaum in Rom (ein rhetorisches Deum) werden nach Sabrian Professoren angestellt, unter Seberus ein Aftrologe. 3m Sahre 425 mard die Bochschule in Conftantinopel begrundet mit 28 befoldeten Lehrern für griechische und romische Sprache und Literatur, einer für Philosophie und zwei für Rechtswiffenschaft (f. Bern harby, Grundrig ber griechischen Literatur, 2. Auflage, I. 545). Rechtsschulen in der Raiferzeit in Rom und Berntus. Nur über die athenische Anftalt find uns genauere Mittheilungen erhalten, nach welchen bei Lehrern und Studirenden ahnliche Ginrichtungen und Sitten, wie die der fpateren Zeit (Immunitäten, Sonorare, Ratheber, Fistale ber Professoren, Landsmannschaften ber Studirenben mit Senioren, "das Reilen", "bas Rneipen"). (S. Schloffer und Bercht, Archib für Geschichte I, 225. 233, in dem Auffate nüber griechische Universitäten gu Julian's und Theodofius' Zeit." Ueber den Depositionsritus in Athen Schade im Beimarichen Jahrbuch 1857, Beft 2.)

2. Universitäten des Mittelalters. Wie in den Kaiserzeiten einzelne Rhetoren und Sophisten an beliebigen Orten ihre Hörfäle öffneten und einen Conturs

von Schülern um fich fammelten, fo im Mittelalter ein Wilhelm von Champeaux, ein Abalard u. A. Seit dem 12. Jahrhundert ichafft aber der forporative Beift des Dittelalters auch für ben wiffenschaftlichen Unterricht forporative Inftitutionen. Bunachst für Fachwiffenschaften: 1150 die medizinische Schule in Salerno, um 1158 die juriftische in Bologna, um 1213 die theologische in Paris. Bald schließen fich an dieses Fachstudium andere Fatultäten an, in Bologna: Die Artiften (ars logica), die Mediziner und in der zweiten Salfte des 14. Jahrhunderts die Theologen; in Baris; die Artiften, die Detretiften (Lehrer des fanonischen Rechts), die Mediziner. Diese Fakultäten führen ben Namen Collegien, fpater Fatultaten, von facultas, "ein wiffenichaftliches Rach". baher Name für Die Lehrer beffelben (f. Sabiann, romifches Recht im Mittelalter III, 232). Db diefen Lehranstalten flerifaler Rarafter guzuschreiben oder nicht, ift bis in die neueste Zeit eine controverse Frage. Im Wefentlichen fann diese nur bejahend beantwortet werden. Wie aller Unterricht des Mittelalters von der Kirche ausgeht, daber auch scholares und clerici gleichbedeutende Begriffe, fo fuchen und erhalten die Uniberfitätetorporationen ihre Bestätigung von ben Babften, finden in denjelben ihre Schut= herren, erhalten bon ihnen Dotationen durch Brabenden. In ihren Ginrichtungen entnehmen fie manches bon ben firchlichen Inftitutionen. Die theologische Fafultät in Baris entsteht aus der Rathedralfdule, ber Name Rektor ift von ben Beiftlichen ber Barodialfirchen entlehnt (rector ecclesiae), die Fakultäten hatten ihre Einrichtungen und den Ramen Dechant bon ben Domftiftern entnommen. Das Giegel ber borzugsweise papalen Universität Köln trug auf feiner Rehrseite bas Bilb bes Babftes. Die Lehrer aller Fatultäten in Italien, Frankreich und Deutschland maren, mit wenigen Ausnahmen, dem Colibat unterworfen. Sie trugen wie die Studirenden - und jest noch in England - geiftliche Kleidung. Die Ausnahmen vom Colibat, welche nachweislich in Italien, Deutschland und Frankreich vorkommen, finden fich vielleicht nur bei folden Lehrern, welche teine geiftlichen Pfrunden genoffen, baber auch nicht zu geiftlichen Funktionen verpflichtet waren; verehelichten Magistern murbe in Beidelberg ber volle Benug ihrer Brivilegien ftreitig gemacht (vgl. Tholud, akademisches Leben I, 12).

In Paris, welches die Hauptschule für Theologie und Philosophie, wie Bologna für kanonisches und Civilrecht, waren seit Abälard neben der theologischen Kathedralschule eine große Anzahl Artistenschulen entstanden, welche seit der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts durch den Kanzler von Rotre-Dame die licentia docendi zu erbitten hatten. Durch die Bullen von Innocenz III. von 1209 und 1213 erhielten diese Schulen gewisse korporative Rechte, durch welche die Besugnisse des Kanzlers in Betress der licentia beschränkt wurden; von diesem Datum an läßt sich die Universität als selbst-

ftändige Korporation betrachten. Daß unter den lehrenden Magistern die Landsleute naher zusammenhielten, ergab fich bon felbft, und fo finden fich feit der Mitte des Jahrhunderts vier Rationen firirt, denen andere benachbarte oder ftammbermandte fich anschloßen: Frangofen, Rormannen, Bifarden und Engländer. Bahrend bei der demofratischen Organisation von Bologna es die Scholaren find, welche diefes Nationen = Collegium bilden, find es nach ber ariftofratifchen Conftitution bon Baris nur die Dagifter. Allmählich erlangten auch die vier Fakultäten eigene, forporative Rechte - die Theologen, da fie, ben Rathebralfdulen zugehörig, unter unmittelbarer Aufficht bes Bifchofe ftanden, am fpateften (um 1300). Als die oberen drei Fakultäten galten Theologen, Defretiften und Mediziner, ale die untere die der Artisten, insofern der Unterricht derselben nur gur Borbereitung auf die eigentlichen Fachstudien diente. — Nationen fowohl, als Fakultäten, bildeten fleinere Rorporationen unter fich mit eigenem Siegel, Labe, Raffe, disciplinaris ichen Inflitutionen. Wo es fich um allgemeinere Intereffen wie die Privilegien ber Universität handelte, traten diese kleineren Korper jum Generalconcil gusammen. Der Universität überhaupt ftand ber Anfangs vierteljährlich gemählte Reftor bor, ben Nationen ein monatsweise gemählter Profurator. Die Bahl des Reftors erfolgte in Baris nur

aus den Artisten von Delegirten der artistischen Magister der vier Nationen, in Bologna wurden zwei Rektoren, einer der Juristen, einer der Artisten, von den Scholaren der Nationen gewählt. — Groß waren die Privilegien, welche die neu entstandenen Lehransstalten vom Pahft und von den Königen erhielten: eigene Gerichtsbarkeit, Immunitäten (als klerikale corpora), Unantaskbarkeit ihres Eigenkhums u. s. w. Nicht weniger als 181 Privilegien der Studenten führt Nebussus de privilegiis universitatum auf.

Eines der wichtigsten unter den Universitätsprivilegien war die Ertheilung akademischer Grade als Ausweis der erlangten Besugnisse zum Lehramt. Der erste das Baccalareat (in den Urkunden baccalareus geschrieben — dem englischen bachelor), d. i. die Borbereitungszeit zum Magisterium, bei den Theologen Ansangs 8, seit dem Ansange des 14. Jahrhunderts 14 Jahre, dann nach vorhergegangenem Examen durch den Kanzker von Rotre-Dame die Licenciatur, d. i. die licentia, öffentlich zu lehren und zu predigen, schon damals mit obligatem Festschmaus verbunden, endlich noch in demselben Jahre das theologische Magisterium.

Was den Unterricht betrifft, so waren die Mittel desselben die Borlesungen, und in gleicher Ausdehung die Disputationen. Nachdem der zukinstige Student in den Elementarschulen Lesen und Schreiben gelernt, so begab er sich — in Paris mit 8—14 Jahren — nach der Universität, um zunächst in der Artistensakultät die logischsgrammatische Borbildung zu erhalten. Das Thema dieser leectiones ordinariae war Grammatik nach Priscian, Logik nach Aristoteles und Boethius, die Bortragsmethode: expositio und quaestiones. Außer den silr diese leectiones ordinariae bestimmten Stunden wurden extraordinariae gehalten über Metaphysik, aristotelische Moral, Rhetorik, Astronomie und Spracken. In der Theologie, in welcher seit dem 14. Jahrh. die Magister sich auf Predigen und das Präsidium bei den Disputationen beschränkten, das Borlesen aber den Baccalaren überließen — war das Thema dieser Vorlesungen das doppelte: einmal der Schrifttext des Alten und Nenen Testaments mit Hülfe der Glossen tropologisch, analogisch und allegorisch ausgelegt, sodann die Sentenzen des Lombardus.

Bas die Studirenden betrifft, fo ichließen fich die dem Alter nach fehr jugendlichen Artiffen einzelnen Dagiftern an und treten in ichulermufige Abhangigkeit bon ihnen. Ihre Armuth nothigt fie ju niedrigen Dienftleiftungen: Abschreiben von Budern, Reinigung von Rleidern und Schuhen, öfter treten fie bei einem Collegium in Dienft, bei reicheren Studenten oder bei Professoren. Besonders por Grundung der Collèges überlaffen fie fich großer Liceng. Es tommen, wie berichtet mird, unter ihnen Strafenraubereien und Ginbruch in fremdes Gigenthum vor, vielfache Schlägereien, Ausschweifungen in Trunt und Ungudt; 1276 werden folde ergriffen, die auf den Altaren der Rirde Burfel gespielt. Die geiftliche Gerichtsbarkeit, der fie übergeben werben, handhabt das Recht nur mit Larheit, zuweilen greift - den Brivilegien entgegen - ber biltigerliche prevot ein. 3m 13. Jahrhundert entstehen theologische Convitte oder Collegien, im 15. Jahrhundert für die Artiften, fo daß am Ende diefes Jahrhunderts der größte Theil der Studirenden unter Aufficht und im Umgange mit feinen Lehrern fteht, und fo bis zu einem gewiffen Grade von den fritheren Ausschreitungen bewahrt bleibt, wiewohl Gerfon zu feiner Zeit über die lare Disciplin ber Badagogen, ihre Unwiffenbeit und Unfittlichkeit berbe Rlage zu führen bat. Dasjenige theologische Collegium, welches bald alle anderen an Glang überragte und vielfach mit der Parifer theologischen Fatultät felbft identifizirt worden ift, ift bas ber Sorbonne - eine Bermechfelung, welche badurch veranlagt murbe, bag mehrere Mitglieder der Rafultät in jenem Collegium ibre Wohnung aufgefchlagen hatten, die Sitzungen ber Kakultat und ihre Doktor-Promotionen darin gehalten zu werden pflegten, auch Dr. en theologie und en Sorbonne in Folge beffen identisch gebraucht wurde. \*)

<sup>\*)</sup> Egl. den Artisel Sorbonne von Matter in Herzog's Encyslopädie und über die Parisellniversität überhanpt Crevier, histoire de l'université de Paris 1761, 7 Theile; Thurot de l'organisation et de l'enseignement dans l'université de l'aris au moyen-âge, 1850.

Den Statuten der Bariser Universität entsprechen die später entstandenen, deutschen Universitäten: Prag 1348, Wien 1365, Heidelberg 1386, Köln 1388, Ersurt 1393, Leipzig 1409, Rostock 1419, Greisswalde 1456, Freiburg 1457, Basel 1460, Ingolestadt 1472, Mainz und Tübingen 1477, Wittenberg 1502, Franksurt a. D. 1506.— Was die Förderung der Wissenschaft durch diese neuen Institute betrifft, so bestand diesesche indeß dis zur Resormation hin mehr in der allgemeineren Verbreitung des schon beim Ursprunge derselben vorhandenen Lehrbestandes, als in dessen Vertiefung; mehr im Fortschritt der ursprünglich vorgezeichneten Bahnen, als in der Eröffnung neuer. Bis zur Resormation hin stehen sie im Allgemeinen unter der Herrschaft des Stabilistätsprincips der Tradition.

Beziehungsweife bilbet Paris eine Ausnahme. Gine Gefetgeberin fur die ganze Christenheit stand die Parifer Universität da, so lange sie die höchste theologische Autorität ber Rirche bilbete, eine Autorität, welche, wie fcon 1387 im Streite ber Universität gegen die Dominikaner über die immaculata conceptio auch dem Pabst gegenüber das Recht behauptete, theologische Fragen zu entscheiden. Ihre schönste Beriode ift die, wo nacheinander die Zierden der katholischen Rirche, ein b'Ailly, ein Berson, ein Glemanges an ihr lehrten. In diefer Beriode erweift fich bie Barifer Fakultät als Bertreterin kirchlicher Freiheit gegen die Anmagungen der Babfte, als Batronin einer brattischen, auf die Schrift und klaffische Bildung gestützten Theologie gegenüber einer abftraften Scholaftif und als Beforderin eines praftifch = frommen Lebens in der Rirche. Auch später tritt fie erfolgreich bei mehreren Belegenheiten für die Burde der Biffenschaft und die Freiheit der Rirche auf: feit 1458 gegen die Anmagungen der ungelehrten Bettelmonche, 1554 gibt fie ihr berühmtes Gutachten gegen ben Jesuitenorden ab und erhebt fich jur Bertheidigung der Freiheiten der gallifanischen Rirche und gum Broteft gegen die Bulle Unigenitus. Aber auch berechtigten Neuerungen fett fie fowohl, als die deutschen Universitäten, ihren Protest entgegen. Der humanismus, ob er wohl auf allen Universitäten fich begeifterte Unhanger zu verschaffen wußte, wurde boch nur durch die jüngeren Männer, meift noch ohne bestimmte Unstellung, vertreten.

3mar hatte Baris feit Faber Stabulenfis (um das Jahr 1514) Profefforen des Briechischen, aber bas Urtheil, welches der neueste Forscher über die griechischen Studien in Frankreich fällt, zeigt, wie wenig an dem Aufschwunge berfelben die Universität betheiligt gewesen: "mais de 1500 à 1530, ou même à 1540, c'est dans l'université moins que partout ailleurs, qu'il faut chercher une impulsion donnée aux études grecques" (f. Rebitté, Guillaume Bude, 1846). Auch von den deutschen Universttäten gilt, daß die Hauptfächer: Theologie, Jurisprudenz, Medizin, mit wenig Ausnahmen bon Anhängern des Scholafticismus befett waren und in der Theologie namentlich fich diefelbe Lehrmethode erhielt, welche bei Gründung ber Universität Baris in Uebung gekommen war. Alls felbit die rheinischen Rurfürsten 1425 der Rölner Artiften-Fakultät eine einfachere, weniger scholaftische Methode zur Pflicht machen wollen, wird von diefer eine folde Reuerung abgelehnt (f. Sagen, Deutschlands literarifde und religible Berhältniffe I, 366. - Bianco, die Uniberfität Roln I, 238). Beidelberg vertreibt 1406 hieronymus als realistischen Neuerer (f. häußer, Geschichte der Pfalz I, 303). Brag betämpft Wiklef und huß (f. Palady, Geschichte von Böhmen III, 196), Paris fpricht 1521 fein Berdammungsurtheil über die ketzerische Lehre Luther's aus, 1545 ergeht die fcharfe Cenfur der Bibelausgaben von R. Stephanus, welche biefen von Baris vertreibt, in Luther's Nahe erhebt fich bie gesammte Leipziger Universität mit taum etlichen Ausnahmen im Rampfe gegen ihn (f. Seidemann, die Reformationszeit in Sachfen S. 25 ff.), noch leidenschaftlicher bas papistische Frankfurt. Borfampferin im Rampfe für das papale Intereffe bor allen andern ift Roln. Beitbilder der herrichenden Bartei geben die epist. obseurorum virorum (1515-19).

3. Die protestantischen Universitäten seit der Reformation (vgl. Tholud, akademisches Leben bes 17. Jahrhunderts, 1. und 2. Theil). Unter dem

6 \*

Einfluffe bes humanismus einerseits, andererseits der Rudtehr jum einfachen Schriftwort, erleidet durch die Reformation der theologische Unterricht eine wefentliche Beränderung, in allen andern Sinfichten läßt fich jedoch fagen, daß die alten Institutionen faft unberändert in die neue Beit übergingen. Ja, überhaupt gibt es kaum eine andere Corporation, welche ben Ginfluffen des wechfelnden Zeitgeiftes einen folchen gahen Widerstand zu feten gewußt haben, als die Universitäten. Fast unverändert hat Orford und Cambridge, bemnächft auch die ichwedischen Universitäten, ihren mittelalterlichen Rarafter aufrecht erhalten, und felbft die deutschen laffen in ihren Ginrichtungen faft überall noch die Bestalt ihres mittelalterlichen Ursprungs hindurch erkennen. Und nichts= bestoweniger läßt fich behaupten, daß feit ber Reformation die Universitäten unter einen wefentlich neuen Befichtsbunkt ber Betrachtung treten, welcher jedoch erft feit bem 18. Jahrhundert, befonders bei Gründung der Universität Göttingen, deutlich in's Bewußtfehn tritt: bei ben ursprünglich firchlichen Inftituten confurrirt querft bas ftaatliche mit dem firchlichen Intereffe, bis biefes am Ende jenem untergeordnet wurde. Die Freibriefe gur Stiftung einer Universität werden feit dem 16. Jahrhundert Reservatrecht des Raifers (f. 3öpfl, deutsche Rechtsgeschichte S. 362).

Bis zum Ende des 17. Jahrhunderts werden auch die protestantischen Universitäten in allen ihren Fakultäten als Anstalten angefehen, welche bem kirchlichen Interesse zu bienen bestimmt find. Wie die Bafeler Statuten von 1459 an's Berg legen, daß auch Die juriftifche und mediginische Fakultät, Die Ehre Gottes gu befordern, gu ihrer hochften Aufgabe zu machen habe, fo heißt es auch in ben leges acad. Witeberg. 1595: cum etiam philosophicus coetus pars esse debeat ecclesiae Dei. Auch bon bielen Juriffen werden die corpora academica ale ecclesiastica angesehen und noch 1682 will Aniech en opus politicum S. 1023, wo die Theologen die Mehrzahl bilben, fich nicht entichieden bagegen erklaren. Die nächste Aufficht über bas Universitätswesen, wie auch Die bis jum Ende des 18. Jahrh. gehaltenen Bifitationen berfelben, gehört in Sachsen gu dem Reffort des Ober-Confiftoriums, in Schweden des Bischofe, in den Niederlanden ftand neben bem weltlichen Curator ber Universitäten ber geiftliche. Disputationen werden bis auf Thomasius herab, Bromotionen in allen Fakultäten bis in dieses Jahrhundert, in den Rirch en gehalten. Die Tübinger Stiftler legen "Die fchwarze Rutte" erst 1750 ab und noch 1801 wird auf die schwarzen Mäntel und die geiftlichen Ueberschläge gedrungen. Bis an's Ende des 17. Jahrhunderts werden in Sachfen die promovendi in allen Fakultäten, beziehungsweise auch bie fogenannten Exercitienmeister, wie Fecht = und Tangmeifter, burch Unterschrift des Concordienbuches verpflichtet. 218 in Rursachsen um 1720 ber Religionseid nur unregelmäßig abgelegt wurde, wird derfelbe 1727 auf's Neue für alle öffentlichen Lehrer eingeschärft. Ja, felbst noch in diefem Jahrhundert wird die Erneuerung beffelben 1811 bon ber Kirchenbehörde verlangt und nur auf ergangenen Protest 1812 auf die theologische Fakultät beschränkt (fiehe Weber, fächfisches Rirchenrecht I, 216).

Das Saupt der Universität ift auch in den protestantischen Universitäten der Rettor, mit fürftlichen Ehren und bem Scepter als insigne ber Berichtsgewalt befleibet, bis auf die Gegenwart behalt er das feit dem Ende bes 15. Jahrhunderts ihm beigelegte Bradifat "Magnifizenz", noch 1715 erwirkte Mende, bag der Leipziger Stadtfoldat bor dem Rektor das Gewehr prafentirte. Bunadift fteht auf den protestantischen Universitäten, wie in Paris, der Rangler, dem, wo nicht die Beaufsichtigung bes Unterrichts überhaupt, doch die der Promotionen gufommt. In Preugen, wie noch jest in Schweden, ift es ber Bifchof, bis zur helbetischen Republik mar es in Bafel ber tatholische Bischof, welcher die protestantischen Professoren promobirte. Wie bor Alters in Paris, wurde in Leipzig noch bis 1830 die Rektorwahl durch die Magister der vier Nationen vollzogen und noch bis in diefes Jahrhundert werden hier bon dem Reftor als Pfalzgrafen poetae laureati gefront. Die alte Rangordnung ber Fakultäten, nach welcher die Artiften (nach neuerem Sprachgebrauche die Philosophen) die unterfte Stelle einnehmen, besteht bis in die Begenwart.

Auch die Borrechte der atademischen Rorper übertragen fich bon den alten Anftalten auf die neueren. Die civile, über alle Universitätsbermandte fich erftredende Berichtsbarteit, welche nach bem Borgange der Barifer, alle Universitäten befagen, befteht bis jest in Roftod, die criminelle erhielt fich bis an bas Ende des 17. Jahrhunderte in Ronigeberg, Greifsmalde, Altdorf, Leibzig, Beidelberg; unter gewiffen Befdrantungen erhalt fie Salle noch 1694, Göttingen noch 1734. Auch Die Jurisdiftion in Chefachen behielt Altdorf bis 1756. In denjenigen Universitäten, welche. wie Tübingen, Marburg, Leipzig, Wittenberg, Jena, Frankfurt, Bralaturen befagen, find die Profefforen Landstände und fiten mit den Bralaten bor dem herrenftande. - Bis in den Anfang biefes Jahrhunderts besitzen die Unibersitätsgenoffen die Immunitat von Landesfteuer, Ginquartierung u. f. w.; bei ben neu begrundeten Universitäten, Salle, Böttingen, tritt eine Entschädigung durch ein Abkommen ein - besaleichen gewiffe Bewerbeprivilegien, wie die Brau-, refp. die Schankgerechtigkeit. Bei der Bahl der Beamten fteht dem Senate, refp. den Fakultaten, das Denominationsrecht zu, welches fich, wiewohl es schon seit dem 16. Jahrhundert häufige Eingriffe erleidet, bis in die Begenwart erhält; ebenfo die Bermaltung des Fistus.

Als eines der bornehmften unter den Vorrechten der Universität wurde auch noch in den folgenden Jahrhunderten die Ertheilung der atademifchen Grade angefeben und erft im 18. Jahrhundert fing fie an, allmählich an Bedeutsamkeit zu berlieren. Der bollftändige Stufengang für ben Theologen war bon dem philosophischen Baccalaureat durch den Licentiaten hindurch zum philosophischen Magister und dann ebenso vom theologischen Baccalaureat durch den Licentiaten hindurch zum Dr. theol. Indefi nicht von Allen und nicht überall wurde es mit biefen Staffeln genau genommen. Die philosophische Licentiatur hörte in Sachsen schon feit 1642 auf und bas Baccalaureat wurde unmittelbar mit dem Magisterium verbunden. Anderwärts war bas theologifche und philosophische Baccalaureat in Abgang gekommen, doch gab es namentlich in Leipzig im 17. Jahrh. noch Manchen, wie g. B. die Theologen Kunad, Anton, welche in gewiffen Beiträumen bie gange Stufenleiter erklommen. Der theologische Doktorgrad fteht bis gegen bas Ende des 18. Jahrhunderts in höchsten Ehren. Er hat im 17. Jahrhundert das Prädikat "Ercelleng". Melanchthon warnt in einer Rede bon 1533, ihn allzuhäufig zu ertheilen, und Calirt ermahnt, daß er in Ronigsberg feit Gründung der Universität nicht mehr als dreimal ertheilt worden. Daß er auch fo felten begehrt murbe, hatte feinen Grund in den hohen Roften von 100 Thaler Bebuhren und 100 Thaler für bas prandium, für welche häufig die Fürsten eintreten mußten, und darin, daß er bis in das 18. Jahrhundert nicht honoris causa in absentia ertheilt werden fonnte, sondern nur nach einem examen maxime rigorosum. Es ift une noch bon Menfart in einem Briefe an Resler bon 1624 die genauere Befchreibung der Procedur und der Forderungen enthalten. "Wenn der Candidat nach Jena tommt, begibt er fich jum Defan, welcher ihn bor das Collegium beruft, um demfelben ben Grund seiner Ankunft zu eröffnen. Dieß geschieht im Sause bes Dekans, wo ber Betent eine oratiuneula halt. Bei gunftiger Antwort wird ihm das Candidatenbuch jur Inftription überreicht, wofür er einen rheinischen Dukaten gahlt, für das Programm besgleichen und einen Thaler. Hierauf erfolgt das tentamen, wofür 221/2 Thaler ent= richtet werden. In diesem tentamen wird hebraisch vorgenommen, ein locus ber Schrift, dann der locus de persona Christi und über die Eintheilung der biblifchen Bücher. Man bespricht fich über die zu haltende Probelektion und ber gegebene Text wird bemerkt. Es folgt die Probelektion, die Disputation und die Predigt. Nach Beendigung berfelben wird dem Brafes ein vergoldeter Becher gereicht, ber meinige koftete 10 Thaler. Der famulus communis erhalt für jeden Glockenschlag 1/4 Thaler; in vier Borlefungen habe ich mein Thema vollendet, nach der Disputation folgt bas Licentiatenconvivium, welches 12 Thaler fostet. Endlich folgt bas rigorosum, worin die loci theologici burchgegangen werden, fo bag jeder Profeffor eine besondere Controverse

durchnimmt, dann wird eine oder die andere schwierige Bibelstelle zur Interpretation vorgelegt; hierauf folgt die Kirchengeschichte, worin ich über die Concilien examinirt wurde, dann das Kirchenrecht, casus matrimoniales, casus conscientiae. Hierauf wird eine concio extemporanea verlangt, zu deren Meditation eine Viertelstunde Zeit verzönnt wird. Für dieses Examen werden dem Collegium  $22^{1/2}$  Thaler bezahlt, der promotor erhält einen rosenoble, die übrigen Professoren zwei rheinische Dukaten." Der Promotionsakt wurde noch dis an das Ende des vorigen Jahrhunderts mit allem erdenkbaren Glanz umgeben: Fürsten und fürstliche Abgeordnete und Magistrate als Beisitzer, Glockengeläute, Wachskerzen u. s. w.

Das Lehrerbersonal im 16. und 17. Jahrhundert übertrifft an Reichthum bei Weitem die gegenwärtigen Lehrfrafte. Rir die Fortgeschritteneren wurde nämlich das lehren felbst als Lern = und Bildungsmittel angefeben, daher alle philosophifchen Magifter und theologifche Baccalaureen als Privatdocenten auftraten, und gwar in Borlefungen und Disputationen. In ber Zeit ihrer Blüthe gahlt baher bie Universität Paris nicht weniger als 200 magistri regentes, b. i. legentes. Daffelbe Berhältnift bauert bis in's vorige Jahrhundert fort, auch ju theologifchen Borlefungen wurden die magistri phil. durch Confeusus des Senats und eine Habilitation pro loco berechtiat: felbft ausgezeichneteren Studirenden wird auf italienifchen und frangofischen Univerfitäten im 15. Jahrhundert, bei Benehmigung des Reftors, bas Lefen geftattet. Roch in den Göttinger Privilegien von 1736 heißt es: "Allen doctoribus, licentiatis, magistris und baccalaureis foll, wenn sie gleich feine professores sind, freistehen, in ihrer Brofeffion privatim ju dociren." - 3wifden diefen Magiftern und ben Profefforen bilben bas Mittelglied bie adjuncti oder adscripticii, welchen nicht überall und nicht in allen Fafultäten gleiche Borrechte gufteben, die aber g. B. in Bittenberg (1587) auch ad decanatum und ad examina magistrandorum jugelaffen werden. Der Unterschied von prof. ordinarii und extraordinarii geht bis auf die Anfänge der protestantifchen Universitäten gurud und findet fich fcon in Bologna (f. Cavigny a. a. D. III, 241), in Paris hat er eine Grundlage in der Unterscheidung der lectiones ordinariae und extraordinariae bei den Artisten, und bei den Theologen der baccalarii biblici et cursores, b. i. die, welche zu regelmäßiger Stunde und die biblifden Bucher hintereinander und Diejenigen, welche in freien Stunden und frei gewählte bibliiche Bücher lefen.

Die Befoldung der akademischen Lehrer in Deutschland floß, wie in Baris. theils von ben vom Pabst und den Bifchofen angewiesenen Pfründen oder aus fürstlichen Dotationen, nach der Reformation meift aus den eingezogenen Rlofterautern, gefchenktem Grundeigenthum oder aus der fürftlichen Kammer. Die Emolumente aus den Borlefungen waren bis in die Mitte bes 17. Jahrhunderts nur ein geringes Accefforium, da in den öffentlichen Borlefungen, ju denen die Professoren durch ihr Galair verpflichtet waren, ber gange obligatorifche Rurfus gratis gelehrt werden mußte: für die privata, welche allerdings burch die Studirenden honorirt wurden, waren nur fekundare pensa bestimmt. Wegen Ende des Jahrhunderts werden indeg die Objette ber privata nicht mehr ftreng von denen der publica gefchieden, weshalb auch die Ginnahmen durch diefelben fich fteigern, nach häufigen Rlagen aus diefer Zeit inden fehr unregelmäßig erfolgen. Beim erften Anfange ber brotestantifchen Universitäten find Die Sonorare, namentlich der Mediginer und Artiften, unglaublich gering. Der theologische Brofeffor in Rostod empfing 80 Gulben Behalt, ber juriftische 100, der magister in artibus nur 40, der Professor der Medigin 30 Gulben. Um das Jahr 1620 find indeß die Salaire ber Wittenberger Theologen für jene Zeit nicht unbedeutend. Bu einer Zeit, wo ber Medlenburgifche Prafes bes Landgerichts 2000 Gulden bezog (epp. Tarnovii), der Bürtembergifche Landhofmeister (Die erfte Charge nach dem Bergog) nur etwa 300 Gulben (Pfaff, Gefdichte Bürtemberge III, 337), betrug das Sonorar bes erften Wittenberger Profeffors 500 Gulben nebft Gratififation, in Strafburg 1500

Gulben, das von Calixt 500 Thaler. Doch erhöhen sich die Salarien auch im Fortsichritte der Zeit nicht verhältnißmäßig. Dagegen versiechen bedeutende Nebeneinnahmen der früheren Zeit: die reichlichen Honorare für die Dedikationen von Büchern an die Fürsten, die Gebühren für Disputationen und Promotionen, die Honorare für Gutsachten, die der Kostgänger; auch werden seltener die Pfarreien mit Professuren versbunden.

Die Lehrmittel bilben, wie im Mittelalter, Borlefungen und Disbutationen. boch befchränkt fich die Zahl und Bedeutung der letteren je länger, je mehr. In ber zweiten Salfte des Jahrhunderts bermehren fich die Befchwerden daß die Brofefforen in ihrem petuniaren Intereffe ben publicis weniger Fleiß zuwenden als ben privatis, und über Studirende, welche die ersteren fleiftig besuchen, wird bon ben Commilitaren gespottet. Auch die Disputationen theilten fich in publicae, welche die Brofessoren mehr= mals des Jahres gratis zu halten verpflichtet waren, und in privatae, welche honorirt wurden: auch hier wird später Rlage geführt, daß man aus den ersteren wenig lernen tonne. Das Dittiren ber Borlefungen, wie es in Bologna und Paris üblich geworben, tonnte bor Erfindung ber Buchdruckerkunft berechtigt erscheinen und war in Baris fo fehr zur Bewohnheit geworden, daß, als ein Statut von 1333 die Lehrer eidlich verpflichtete, baffelbe abzuftellen, man bamit nicht mehr burchbringen konnte, sondern im 15. Jahrh. das Statut wieder aufgehoben werden mußte (f. Thurot a. a. D. S. 26). Aber auch nach Erfindung jener Runft erlaubte man fich, diefelbe zu ignoriren: auch nach der Reformation blieb das Diftiren der Borlesungen die Regel, und wenn im 17. Jahrhundert noch mehrfache Ausnahmen babon borfommen, fo berschwinden dieselben im 18. Jahrhundert noch mehr; an einigen Universitäten verdienen alte Studenten bas Brod bamit, die nachgeschriebenen Borlefungen zu rebibiren und zu emendiren. Auch die in der Barifer Universtät gewöhnlichen Repetitionen der Borlefungen, resumptiones genannt, geben auf die beutschen über, wiewohl mehr in ber alteren Zeit und nicht durchgängig; als aber 1681 Beltheim in Jena sich bor den Bisitatoren über beren Fortgang erklären foll, lautet die Antwort: "die Buriche wollen nicht mehr." - Die ausschliefliche Sprache der Borlefungen ift die lateinische, und es ift bekannt, welches Aufsehen die erfte deutsche Borlefung von Thomafius in Leipzig machte, boch folgen ihm bald auch die hallischen Theologen Francke, Freylinghausen, Anton, Rambach, namentlich repräfentirt Göttingen die moderne Zeit, wie Leipzig auch in diefem Jahrhundert noch bie alte. 3m Jahre 1650 erfchienen 109 proteftantifdf : theologische Schriften in latei nifcher Sprache, 131 in beutscher, im Jahre 1750 47 in lateinischer und 298 in beuticher Sprache. - Im Mittelalter bildeten zu ben auf den traditionellen Autoritäten ruhenden Borlefungen die Disputationen ein Gegengewicht, welche bas Gelbftbenten weckten und nicht felten auch fich über die durch die Autorität gefegten Schranken binauszuschweifen erlaubten. Da inden auf ber anderen Seite eine haarspaltende Subtilis tatssucht in ihrem Gefolge ging, fo traten ichon bie humaniften bem Uebermag ber Disputationen entgegen. "Man bisputirt, schreibt Bives 1531, bor Tifche, mahrend des Tifches, nach Tifche; man disputirt öffentlich, privatim, überall und zu jeder Stunde." Indeß erhielt fich immer ein gunftiges Vorurtheil fur diefelben. Die Augusteifche Rirchenordnung 1580 fpricht die Meinung aus, daßt man in Einer Disputation mehr lernen konne, als in 20 Lektionen. Go werden bon ben theologischen Brofefforen jahrlich 4, in Sachsen 12 öffentliche Disputationen gehalten, bon ben magistris artium jeden Sonnabend, hie und ba auch Sonntags von Baccalaureen, auch von den Stipendiaten in den Collegien, überdieß bei den vielen Promotionen. Gin Bortheil Dieser Disputirübungen ift nun gewiß die ungleich größere logifche Runftfertigkeit und Scharfe im Definiren und Diftinguiren, welche die theologischen Schriften jener Zeit bor ber Begenwart bekunden, noch ftarter fällt inden zu ihrem Rachtheil in's Bewicht die burch diefelben gewedte, theologische Streitsucht, welche die religibsen Wahrheiten nur als Dbjett der Berftandesübung behandelt, die Reigung zur Sophistit und Rabulifterei, welche durch

bieselben genährt wurde. Gegen Ende des Jahrhunderts verändert sich auch das Urtheil über den Werth derselben. Im Widerspruch mit der Augusteischen Kirchenordnung äußern 1669 die Professoren in Iena, daß manche studiosi sich nur auf Disputiren legten, "denen nütslicher wäre, wenn sie sich in collegiis lectoriis aushielten," am Ende dieses Jahrhunderts verlautet auch von Helmstädt, Tübingen, die Klage, daß die Studenten selbst des Disputirens überdrüßig geworden und sich keine Respondenten mehr sinden wollten. Seitdem im 18. Jahrhundert das Deutsche den Gebrauch des Lateinischen berdrängt, treten die Disputationen immer mehr zurück und am Ende dieses Jahrshunderts werden sie nur ein bedeutungsloses Prunkstück.

In der Lebensmeise der Studirenden tritt feit der Reformation eine mefentliche Beranderung ein. Schon bor berfelben hatte fich eine Abneigung gegen bas Collegienleben unter den Magistern und ihre Aufsicht eingestellt und das Bohnen in der Stadt war gewöhnlich geworden. In den Epp. obsc. vir. II, 80 heißt es; ergo magistri habent ita paucos domicellos (d. i. Stubengenoffen), quod est scandalum . . nune currunt hine inde et non curant aliquid magistros et volunt omnes stare in civitate et comedere extra collegium. Nachdem den Magistern sich ju verheirathen erlaubt morben, nahmen fo viele berfelben Wohnungen in ber Stadt, bag bie Leibziger Collegien, wie von Offe (1550) flagt, verodet franden und die Eltern verlegen waren, wie fie ihre Kinder unterbringen follten. In Roftod, Wittenberg, wird ichon um 1500 ben Studenten auf Erlaubnik bes Rektors oder Defans verftattet, außerhalb in der Stadt au mohnen, nur follen fie magistri jur Leitung ihrer Studien annehmen. Die Jenoiichen Statuten von 1569 beschränken indeß diese Berordnung ber privati praeceptores nur auf die Begüterten, mahrend von den Aermeren nur verlangt wird, fich von den Brofefforen die Anweisung ber Borlesungen zu erbitten. Bas die Befoftigung betrifft, fo konnten nur einige der magistri sie gewähren, und fo kam es in Brauch, daß die Wohlhabenden fich unter ben Brofestoren Rostgeber, Tifchherren und Berather aufsuchten, wie denn auch die Mehrzahl der Brofessoren im gangen 17. Jahrhundert, deren 10 bis 20 ju unterhalten pflegten. Die Bahl berer, welche bas Benfionsgeld, bas ichon um 1630 auf 70 Thaler veranschlagt wurde, nicht zu entrichten vermochten, erhielten ein Unterkommen in den theologischen Convitten, wie fie noch bis jett in Marburg und Tübingen fich erhalten haben, beren Infaffen unter tlöfterlicher Aufflicht und Bucht ftanben. Ein fehr großer Theil blieb fich dabei felbst überlaffen und mit dem Anfange des 18. Jahrhunderts verschwinden auch die Benfionate bei den Brofefforen. Wie viel durch den Wegfall theils des contubernalen Lebens, theils der Studienleitung durch jungere Lehrer für Sitte und wiffenschaftliche Förderung der Studirenden auf den Uniberfitäten verloren gegangen ift, läft fich durch die gunftigen Refultate in beider Binficht bei ber Tübinger Stiftsbildung nachweisen.

Es zeigt sich, daß — etwa nur mit Ausnahme des Collegien = oder Burfen le ben 8\*) — die deutscheprotestantischen Universitäten, während ihres viertehalbhundertjäh rigen Bestehens, keine so durchgreisende Umwandlung ersahren, daß sich nicht noch immer aus ihrer gegenwärtigen Gestalt die Züge der mittelalterlichen Institutionen durch erkennen ließen. Der Gesiats punkt aber, unter welchem sie seit dem 18. Jahr hundert angesehen werden, ist, wie früher bemerkt, allerdings ein anderer geworden. Sie werden nicht mehr als Institute der Kirche, sondern des Staates betrachtet. Ganz ohne praktische Folgen ist auch dieser neue Gesichtspunkt nicht geblieben, ihre corporativen Rechte erleiden durch das centralissirende Interesse des Staats manchen Abbruch; in dem nach modernen Principien gegründeten Göttingen (1736) vindicirt sich die Regierung die Denomination der Prosessionen, wird das Interesse für die theologische Fasultät dem

<sup>\*)</sup> Die Nationen mit ihren corporativen Rechten bestanden einerseits nicht auf allen mittelalterlichen Universitäten, andererseits hatten sie wenigstens in Leipzig bis auf die jüngste Gegenwart und in Upsala auch jest noch Bestand.

für die juriftifchen und humanistifchen Studien untergeordnet, Die Lehrfreiheit - freilich nicht in ber Brazis, boch im Princip - jur Marime erhoben. Daß jedoch biefer neue Befichtspunkt auch in der Praris confequente Durchführung erlangt hatte, daran fehlte Richt nur der protestantische Rarafter wird den meisten Universitäten bis in bie jungfte Bergangenheit gewährt, felbft ber confessionelle erhalt fich bis in bie zweite Salfte des 18. Jahrhunderts. Die reformirten Universitäten Marburg, Duisburg, Samm, ftellen in allen Fakultaten nur reformirte Profefforen an, ale in Göttingen der lutherifche Theologe heumann der Regierung offizielle Anzeige von feiner Conversion zur reformirten Abendmahlslehre macht, scheut sich diese zwar, um nicht in den Ruf ber Intolerang zu gerathen, bor feiner Absetzung, boch wird mit ihm tranfigirt, um ihn jum Schweigen zu bewegen. Das Oberconfistorium bleibt in Sachfen die oberfte Unterrichtsbehörde, in Breugen bleiben die Unterrichtsangelegenheiten mit dem Cultusminis fterium verbunden, bei Unstellung theologischer Brofefforen, bei Errichtung bes Dberfirchenraths erhielt berfelbe die Mitwirfung. Gine confequente Durchführung des neuen Brincips ift jedenfalls bis jett noch nicht erfolgt. Welche Stellung bei derfelben bie Rirche gur Universität einnehmen wurde, führt Erdmann aus in bem Auffat: "Die Universität und ihre Stellung gur Rirche" in ben Bermischten Auffägen, 1846.

Much Reorganisationsvorschläge im Bangen ober im Gingelnen, wie fie besonders in diesem Jahrhunderte erschienen, haben nicht durchzudringen vermocht. In den beicheidenen Schranken einer prattischen Rritit des Bestehenden halt sich noch D. Dis chaelis in feinem intereffanten "Raisonnement über die protestantischen Universitäten." Einen höheren Flug nimmt die Rritit des bestehenden Universitätswesens in jener Beriode, wo Preugen die hoffnung eines neuen nationalen Aufschwungs auch wefentlich auf die, in Berlin ju errichtende, neue Bildungsanstalt der Jugend grundete (f. Ropte, die Gründung der Universität Berlin, 1860). Theile auf Aufforderung des Ministeriums, theils freiwillig, liefen Gutachten ein, bon benen einige die radifale Umbilbung ber beralteten Universitäteconstitutionen beantragten. Runftichulen bes miffenichaftlichen Berftandesgebrauche follten nach Fichte die Universitäten werben unicht zur Erlernung eines Materials, fondern zu lebendiger Durchdringung beffelben und zur Selbstthätigkeit." Richt alfo in ber althergebrachten Methode ber Borlefungen follten die Lehrer ihre Amtsthätigkeit ausüben, fondern im freien, bialogifchen Berkehr mit ber Jugend (f. Fichte's Leben und Briefmechfel von 3. S. Fichte I, 412, 2. Mufl.). "Wie grotest auch die uralte Gintheilung in die bier Fakultaten erscheinen mag," fo will boch Schleiermacher (gelegentliche Bedanten über Universitäten, 1808) nicht vertennen, "daß fie fich auf naturliche Beise gebildet und eben ihrer Naturlichkeit wegen fo lange erhalten hat. Immerhin foll ber philosophischen Fakultat bie unterfte Stelle in der Reihe gebühren, aber fo, daß in ihr auch wirklich die Grundlage und die Ginfachheit alles Fachftudiums anerkannt werde, ber philosophische Beift alle Bortrage ber Fachlehrer durchdringe." Nicht Renntniffe, fondern Ertenntnig foll die Univerfitat gemahren, nicht Aneignung todten Stoffes, fondern Selbstbildung und Erforschung der Wahrheit die erfte Aufgabe des ftudirenden Jünglings fenn, dahin geht auch die Schrift von Steffens "über bie Idee der Universitäten", 1809. Doch mehr durch Auswahl der neuen Bertreter der Wiffenschaft in Berlin, als durch neue Organisation, wurde biefen geiftreichen Borfchlägen bon der Regierung Rechnung getragen. fpatere, beredte Empfehlung bes bialogifchen Bortrags anftatt bes akroamatischen von Theremin (1836) vermochte fich, obwohl felbst von Anordnungen des damaligen Minifteriums unterftütt, nicht Gingang zu verschaffen.

4. Der theologische Geist und Einfluß der verschiedenen lutherischen Fakultäten. Die in diesen viertehalb Jahrhunderten entstandenen Universttäten der lutherischen Kirche sind folgende: Wittenberg, Ersurt (seit 1525), Rostock (seit 1531), Tübingen (seit 1535), Leipzig (seit 1539), Greismalde (seit 1545), Königsberg (1544), Jena (1558), Helmstädt (1576), Altdorf (1578), Gießen (1607), Rinteln (1621), Straßburg (1621), Kiel (1665), Halle (1694), Göttingen (1737), Erlangen (1743), Berlin (1810) und Bonn (1817). Die deutsche reformirten Universitäten: Heiselberg (seit 1559), Franksurt (1591), Marburg (1607), Duisburg (1656); hiezu noch mehrere hohe Schulen oder gymnasia illustria, wie Herborn, Neustadt an der Harbt, Hamm u. a. Zwar treten in der Entwickelung beider Consessionen Verschiedens heiten hervor, doch nicht von der Erheblichkeit, daß es nöthig wäre, dieselben auseinans derzuhalten.

1. Das 16. Jahrhundert. Im Berein mit dem humanistischen bewirkt der praktisch-biblische Geist der Reformation eine Neugestaltung des theologischen Unterrichts, sowohl des Karakters desselben, als seiner Gegenstände.

Als die vorbereitende Grundlage der theologischen Studien wird, wie früher — ja auch noch dis auf die Gegenwart — der sogenannte philosophische Eursus angesehen. Auf den protestantischen Universitäten wird jedoch dieses philosophische Studium von Ansang wesentlich verbessert und erweitert. Verbessert, insosern die aristotelischen Schristen in der Ursprache, und wo dieß nicht, so doch in den reineren lateinischen Uebersetzungen von Arghropulus u. a. gelesen werden, daneben auch die vortresslichen Melanchschon'schen Lehrbücher. Erweitert werden sie, indem Arithmetik, Geometrie, Musik, Astronomie, Geschichte, Geographie und Poesie neu hinzutreten oder allgemeiner betrieben werden, namentlich aber durch das nach Melanchthon's griechischer Grummatik betriebene Griechisch und das nach Münster's Grammatik betriebene Hebrässch. Der geringste, zum theologischen Studium ersorderliche Zeitraum, war der des Quinquenniums, wodon dann zwei Jahre — doch in der Regel 3 dis 5 — diesen Vorstudien angehörten, in welcher Vilbungsschule der studiuende Jünzling oft noch über die Wahl seines Hauptsaches unentsschieden, frei sich herumtummelte.

Unter den theologischen Disciplinen tritt Anfangs die überwiegend dogmatische und praktische Auslegung der Schrift in den Brundsprachen fo fehr als Saubtobiekt auf, daß nach den Strafburger Statuten bie bier theologischen Professoren nur für die Eregefe angestellt werden, die an die Stelle ber lombardifchen Sentenzen getretenen loci communes, nach ber Augusteischen Rirchenordnung (1580) nur neben ber Eregese gelefen werden follen, in Tübingen feit 1601 nur durch einen Extraordinarius vertreten find. Es läßt fich fagen, daß diefer biblifch prattifche Beift noch bis zum Ende des erften Jahrhunderts der lutherischen Theologie eigen bleibt. Durch die Zöglinge Wittenberge, namentlich die Schüler Melanchthon's, geht er auf andere Universitäten über; als feine Repräfentanten laffen fich ansehen: ein Beerbrand in Tubingen, Selneder in Leipzig, Chytraus in Roftod, deren Theilnahme an dem Concordienwerte nicht dazu berechtigen fann, fie ju Repräfentanten einer scholaftischen Theologie ju machen, wenn gleich allerdings feit ber Concordienformel bas theologische Intereffe immer überwiegender die Nichtung auf die Reinheit der Lehre nimmt. In noch höherem Grade war es der melanchthon'iche theologische Geift - allerdings unter Mitwirtung calbiniftischer Glemente - gemefen, welcher das bfalgische, beffische und elfagische Bekenntnig bestimmt hatte. In Beidelberg und Marburg, wohin fich auch mehrere ber von Wittenberg vertriebenen Arnptocalviniften begaben, gemann ber Calvinismus die Oberhand und fand an David Baraus u. a. beredte Bertreter, mahrend an dem Strafburger gymnasium academicum durch Pappus und Marbach bas lutherische Bekenntnig über bas calvinische ben Sieg bavon tragt. Ein Sauptfit bes Dlelandithon'ichen Sumanismus wird unter den lutherischen Universitäten Selmftabt.

Auch nachdem die beiden großen Reformatoren abgetreten, behauptet Wittenberg — mit Ausnahme der kurzen Unterbrechung durch den Arphtocalvinismus — vor allen ansderen deutschen Fakultäten den obersten Rang. Es bleibt der Vorort, von welchem die meisten deutschen Kirchen in ihren Streitigkeiten das entscheidende Wort erwarten und besitzt auch noch am Ende des Jahrhunderts die einflußreichen dogmatischen Autoritäten Aegidius Hunnius und Hutter. In der zweiten Hälfte des 16. Jahrh. beläuft sich

auch die nach Maßgabe der Instription anzunehmende Durchschnittszahl der Studirenden auf etwa 3000, von denen bei Weitem die Mehrzahl Theologen. Die Cardinalfrage der Theologie in dieser Zeit bildet das Verhältniß zur Concordiensormel. Nächst Witztenberg wird ihre Theologie besonders von Tübingen vertreten, von den namhasten Theologen: Joh. Jak. Andreä, Heerbrand, Stephan Gerlach, Hasenresser. Einer eigensthümsichen Nichtung solgt von ihrer Stiftung an Helmstädt durch die vorzugsweise Cultur der humanistischen Vildung und des Studiums des Aristoteles unter Caselius und Cornelius Martini. Die Durchschnittszahl der Studirenden auf den beiden zuletzt genannten Universitäten beläuft sich in diesem Zeitraum auf 4-500.

3m 17. Jahrhundert hat fich mahrend der ersten Salfte deffelben die Bahl ber reformirten Universitäten vermehrt. Rach Beilegung bes driftologischen Streits zwischen Bieffen und Tübingen tritt feine andere theologische Streitfrage in den Bordergrund. Die Theologie der Concordienformel bildet fich in allmählicher Progreffion aus, und zwar ohne das praktische Interesse ganz in den hintergrund zu drängen. Namentlich ift es Wittenberg, welches in Frang Meisner, Jak. Martini, und Roftock, welches in Baul und Joh. Tarnov, Quiftorp I., Luttemann, Theologen besitt, bei benen Glaubensleben und reines Bekenntnig Sand in Sand geht. Als bie bedeutenoften Schulen reiner, lutherifcher Lehre treten Bittenberg jur Seite: Leipzig mit ben namhaften Theologen Sopfner und Gulfemann, Jena mit Joh. Gerhard, dem theologischen Dratel Deutschlands, Tübingen mit Lut. Dfiander II., Thummius und Melch. Ritolai, Giegen mit feinem Windelmann und Menter, Strafburg mit Dorfche und Joh. Schmid. -Un Frequenz fteht das als verbächtig angefochtene Belmftadt, deffen Inftriptionen zwifchen 180 und 400 fcmanten, diefen Schulen nach. Doch ift fein Ginflug befonders auf die Staatsmänner der Zeit bon Bedeutung und die caliptinische Theologie bahnt einer fpateren, liberalen Theologie ben Weg.

In der zweiten Salfte des Jahrhunderts vollzieht fich der Auflösungsprozes ber ein halbes Jahrhundert hindurch erhaltenen Lehreinheit in rafchem Berlaufe. Es ift zuerft das durch die caligtinische Theologie genährte, praktische Interesse, welches der bisherigen progreffiven Bewegung des Lehrbegriffs das Gegengewicht halt, burch ben Spener'ichen Bietismus an Intensibität gewinnt und, der fortgehenden Restriction auf orthodoxer Seite gegenüber, am Ende des Jahrhunderts eine Umgestaltung der Theologie herborruft. Auch in diesem Abschnitte fteht Wittenberg unter Calob's allmächtigem Ginfluffe noch an der Spite bes orthodoren Conferbatismus, obwohl es junachst burch bas branbenburgifche Berbot im Jahre 1662 eine empfindliche Ginbuffe ber Frequeng erleidet; eine geschloffene Pholanx bilden aber noch nach Calov's Tode beffen Schüler und Collegen, Quenftedt, Deutschmann, Caspar Löscher u. f. w. In biesem Rampfe fteht, fo lange Gulfemann auf bem Schauplat, ben Bittenbergern auch Leipzig zur Seite, ebenfo Biegen, fo lange bort Sabertorn an der Spite ber Fakultat, namentlich aber Strafburg unter Dannhauer; in den letten Decennien ift nur Strafburg übrig, welches, auch nach Berluft feiner politischen Selbstständigkeit und bon ber tatholischen Rirche ge= brangt, bennoch Dannhauer'ichen Geift ftrifter Orthodoxie aufrecht erhalt.

Dagegen hatte die calixinische Richtung um die Mitte des Jahrhunderts in Altborf und Königsberg die Herrschaft gewonnen, in Kinteln und Kiel einige Vertreter gestunden, in Iena unter Musaus eine durch gesteigertes praktisches Interesse dermittelnde Richtung hervorgerusen. In Rostock mündet noch der Spener's Auftreten die praktische Richtung seiner früheren bedeutenden theologischen Persönlichkeiten durch Quissorp II., Großgebauer, H. Müller in die von Spener ausgegangene Geistesbewegung ein. Seit den 70ger Jahren treten an verschiedenen Universitäten von Spener angeregte Theologen auf: in Kiel Kortholt, in Iena Baier, in Tübingen der Freund und Lehrer Spener's, Raith, später Reuchlin und Hochstetter. Diejenige Fakultät, wo noch vor der Gründung von Halle unter der vormundschaftlichen Regierung von Elisabeth Dorothea, der innig dem Evangelium ergebenen Tochter Ernst's des Frommen, der Spener'sche Bietismus

seine Pflanzstätte sindet, ist Gießen, wo erst May angestellt wird, dann Bielefeld und Ernst Gerhard III., auch während kürzerer Zeit Gottsried Arnold als Prosessor der Geschichte und Hedinger als Prosessor des Naturrechts wirkt. — Den größten Ruf während dieses Abschnittes genießt Wittenberg, dessen Frequenz sich noch in dieser Zeit auf etwa 1200 beläuft, Leipzig, welches 3 — 4000 Studirende zählt, von denen die Mehrzahl indeß der juristischen Fakultät angehören und Jena, wo zur Zeit don Musäus und dies an das Ende des Jahrhunderts die Frequenz auf 2500 steigt — nur zur kleineren Hälfte Juristen und Mediziner, viele auch weniger durch die Wissenschaft, als die berühmte Jenaer "Fidelität" angezogen. Beltheim und Danz besitzen nach ihren amtslichen Angaben Auditorien von 2 — 400 Zuhörern.

Bis in die 40ger Jahre des 18. Jahrhunderts ift noch Orthodoxie und Pietismus die Losung, welche die Fakultäten theilt. Seit Halle, mehr durch den Ruf der Franckischen Stiftungen, als durch seine theologische Bertretung, die Augen von ganz Deutschs land auf sicht, tritt es auch an die Spitze der theologischen Fakultäten und der Zeitbewegung, und erhält sich diese Stellung bis in die ersten Decennien des 19. Jahrs

hunderts.

Bom Anfange des 18. Jahrhunderts an bis 1740 beträgt die jährliche Durch= schnittszahl ber Instribirten 650, also gegen 2000 Studenten, beren Mehrzahl indeft in ben erften 20 Jahren der juriftifden Fafultät angehören. Unter den Bertretern ber Wiffenschaft in der Fakultät nehmen Joh. S. Michaelis, Breithaupt und nach deffen Abtritt feit 1727 der treffliche Joh. Jak. Rambach die erften Stellen ein, bon benen ber lettere in einem Brief an den Tubinger Beifimann feine Buborergabl auf 400 angibt; nach Aufen bin ift Joachim Lange, ber allzeit ftreitfertige, doch nicht rühmlichfte Bertreter der Fatultät. Die Thätigkeit der übrigen Professoren ift fast ausschließlich der Praxis zugewendet. Bon Salle aus verpflanzt fich ber Pietismus in feiner genuinen Geftalt nach Königsberg, wo er in Lyfius, Lilienthal und Rogall tuchtige und glaubens= eifrige Beforderer erhalt - Biefen, an welches Salle 1734 feinen Rambach abtritt, welcher indeß in dem angeführten Briefe die dortige Zahl der Studirenden nur auf 300 und die seiner Buhörer nur hochstens auf 40 angibt, namentlich aber Jena, wo Budbeus fein berühmter und einflugreicher Bertreter, durch beffen Ruf die Bahl ber Stubirenden über 700 Inffribirte erreicht und in beffen Borlefungen fich 4-500 Auhörer befinden.

Bor der aufgehenden Sonne von Halle und Iena erbleicht der alte Glanz Wittenbergs, welches auch noch dis zur Mitte des 18. Jahrhunderts das "Panier der reinen Lehre" aufrecht zu halten sucht, um welches sich jedoch — mit Ausnahme von Wernsdorf — keine namhaften Kämpfer mehr schaaren. Als Mitkämpferin gegen Spener
steht nur am Ansange unter Carpzob II. Leipzig Wittenberg zur Seite, im Kampfe
gegen Halle seit Fecht (1690) Rostock, Greisswalde seit Fr. Meyer. Die Triebtraft
der Orthodoxie war erstorben — seit den 40ger Jahren indeß auch die des Pietismus.

Abermals war es Hale, von wo eine neue Phase der theologischen Bewegung ausging, der Wolffianismus, die Aufklärung. Schon bei der Gründung Halles war mit Thomasius das verkörperte Princip der Ausklärung eingezogen, jedoch ohne an der Universität selbst seinen Einsluß über die juristische Sphäre hinauszubehnen. Erst durch die Wolfsische Philosophie wurde auch die theologische Fakultät von derselben berührt. Seit 1709 hatte Wolfs angesangen, philosophische Borlesungen zu halten, 1734 wurde S. J. Baumgarten, sein Schüler, durch Einsluß der Berliner Gönner beim Könige, zum Mitgliede der theologischen Fakultät ernannt. Zwar war es nicht der Glaubensinhalt, welcher durch ihn eine wesentliche Beränderung erlitt, sondern nur die Lehrweise, dieß jedoch mit wesentlichem Einsluß auf die Ansicht über die Natur des Glaubens und seine Begründung. Nicht durch die Autorität des göttlichen Wortes, noch durch das Zeugniß des heiligen Geistes, sondern durch die Klarheit der Definition und durch die Evidenz der logischen Demonsfration sollte derselbe begründet werden.

Seit Baumgarten's Auftreten, beffen Auditorium felten weniger als 400 der fchreibfeliaften Buhorer enthielt - feine Bortrage beftanden nur im peinlichsten Dittat wird es von den noch übrig gebliebenen Bertretern des Bietismus fo angesehen, baf ihre herrschaft zu Ende und das Scepter an eine andere Richtung übergegangen fen. In einem Briefe von 1740 schreibt Joachim Lange an Weißmann (in der im Besitze von Berrn Bfarrer Baul Steubel befindlichen Sandichrift bes Beifimann'ichen Nachlaffes); "Nach der gesegneten Spener'ichen Beriode ift eine andere eingetreten, die Bolffisch= Reinbeckische, jum allgemeinen Ruin ber Rirche und unserer Universität," um 1742; totus status noster pristinus, o quam egregius! penitus est mutatus. — Eine bleibende Berrichaft über die Beifter auszuüben, war diefer neue, durre Scholaftigismus nicht geeignet, wohl aber an die Stelle des praktisch - religiösen Ernftes bes Bietismus ein tubles Raisonnement einzuführen. Auch der unphilosophische, fanguinische Beift Semler's war durch diefe Schule gegangen. Als der Borganger des fritischen Rationalismus wirft er in Salle von 1751 - 1791. Bei ihm mar auf dem Boden einer traditionellen, aber abgefdmächten Frommigfeit, das Intereffe für hiftorifd stritifche Stubien erwacht, mit welchem Salle den übrigen deutschen Fakultaten epochemachend boranaeht. In der Blüthezeit Semler's von 1770 - 1780 gahlt die Fakultät 600 - 700 Theologen, beren Bahl bis in bas folgende Jahrzehent fich auf 800 fteigert.

Che noch in Salle die pietistische Orthodoxie der Aufflärung das Geld zu räumen, genöthigt wird, hatte fich in dem Tübinger Theologen Matthias Pfaff der Bietismus ber Auftlärung zu affimiliren angefangen. Wie fehr indeft auch durch bas ausgezeichnete Talent diefes Theologen der Ruf Tübingens fich im Auslande fteigert und die Frequenz ber Universität befördert wird, dennoch erhalt fich hier bis in die Mitte der zweiten Salfte des Jahrhunderts ein orthodores Theologengeschlecht: Sartorius, Uhland, Begelmaier, Märtlin, Cotta. - Bon dem bedeutenbsten Ginfluß auf die Theologie der letten Decennien des Jahrhunderts ift das 1734 gestiftete Bottingen. Friedfertigfeit und Tolerang waren die erften Eigenschaften, auf welche die staatsmännische Weisheit des Minifters von Münchhaufen bei der Berufung feiner Theologen gefehen hatte, und fo ift es benn auch ein Geschlecht von moderaten und schüchternen Orthodoren, welches bis jum Ende des Jahrhunderts einen Supranaturalismus vertritt, der theilweise auch mit der Aufklärung zu aktordiren weiß. Nur die zwei Professoren ber orientalischen Sprachen und des Alten Teftaments, J. D. Michaelis und Gichhorn, machen hiebon eine Ausnahme, ber erftere einer jener weltlich gesinnten Supernaturaliften, welcher ben Beift ber Religion ben Philiftern preisgibt, gufrieden ihre Sant gu behalten, \*) ber andere wo möglich in noch höherem Grade bon religiöfem Intereffe entblößt und lediglich um Die hiftorifch-tritifche Forfdung befummert. Gie gehoren ju ben erften jenes Theologengeschlechts, welches mit absoluter Indifferenz gegen die Rirche, ju beren Dienft fie als Lehrer ber Theologie berufen, nur einer abstrakten Wiffenschaft und Gelehrsamkeit ihre Dienste widmen. Seit ben zwei letten Decennien bringt die Aufklarung in alle lutherifden Fatultäten ein und nur Gingelne mehr oder weniger von ihren Ginfluffen unberührt gebliebenen Repräsentanten der Orthodoxie laffen noch hie und ba ihre kleinlaute Stimme bernehmen.

5. Die reformirten und katholischen Universitäten. Nur beschränkt war die Anzahl der reformirten Hochschulen und mehrere von diesen waren im 30jährigen Kriege sistirt worden. Heidelberg seit 1622 verwüstet, wird von dem Kurfürsten von Bahern 1629 als katholische Universität restaurirt, fängt 1652 nach dem Kriege wieder aufzublühen an, geräth aber 1686 abermals unter eine katholische Herrscherfamilie, deren Bestreben darauf gerichtet ist, dem Protestantismus seine Existenz mögs

<sup>\*)</sup> Bon ihm schreibt ber Kirchen- und Reteralmanach von 1787: "Man sieht es ihm überall an, daß er den Orthodogen hosirt. In der That hat er das zu rechter Zeit gethan, was der gute Semler zu spät versuchte. Er hat den Mantel nach dem orthodogen Winde gehängt, um seinen Applaus zu erhalten. Seine Schoofisinde ift auri sacra sames."

lichft zu verfümmern. In ihren Rechten gefrankt, in ihren Ginfunften verfürzt, erhalt die theologische Katultät nur ein tummerliches Dafenn; neben ihr treten schon feit 1707 fieben Jesuiten als Brofessoren ein, erft 1803 wurde durch Rarl Friedrich die Univerfitat restaurirt und die noch übrigen tatholischen Brofessoren nach Freiburg bersett. Marburg fiel feit 1624 ber oberhefflichen, lutherischen Linie zu und tam erft nach Beendigung des Rrieges 1653 wieder an die reformirte, niederhefsische Linie. Frankfurt begetirte nur mahrend des Rrieges, feit 1633 nur mit Einem theologischen Professor. Auch Berborn löft fich feit 1629 auf. Am Enbe bes 16. Jahrhunderts, in der Zeit feiner Bluthe, gahlte Beidelberg eine Angahl trefflicher Lehrfrafte: Baraus, Alting, Redermann und galt als die vornehmfte der reformirten Sochichulen, welche auch bon Lutheranern häufig besucht murbe. 3hr Lehrthpus mar in biefer Zeit ber ftreng calvinische. Auch nach der Restauration besaft Beidelberg an Bottinger. Jafob Fabricius. namhafte Theologen, doch ohne die strengere, confessionelle Ausprägung. Marburg hatte auf Wunsch bes Landgrafen Dortrecht beschickt und auch nach bem Rriege bertraten auf dem Raffel'ichen Colloquium die Marburgischen Deputirten den ftrengeren reformirten Lehrtnbus, wiewohl mit verfohnlichem, toleranten Rarafter, Gine Uebergangsperiode gur Aufflärung durch den Bietismus hindurch hat die reformirte Theologie und Kirche nicht erlebt, ohne Zweifel aus dem Grunde, weil fie jenen praftifche biblifchen Karafter bereits befaß, für welchen in der lutherischen Rirche der Bietismus erft tampfen mußte. demfelben Grunde wird erklärlich, daß bon der reformirten Rirche und Theologie dem Rationalismus ein beharrlicherer Widerstand entaggengesett murbe. Marburg besitt noch in der zweiten Galfte des Jahrhunderts Repräfentanten der reformirten Orthodoxie: Endemann, Coing, Byttenbach; auch wo biefe wich, erhielt fich, wie in Frankfurt, Berborn, Duisburg, hamm, wenigstens ein frommer Supranaturalismus, und felbft wo Diefer fich berlor, doch ein firchliches Decorum: Freigeifter wie Chelmann, Bafedom, Bahrt, find unter den reformirten Theologen nicht anzutreffen.

In der tatholischen Rirche erwachte schon in den Batern der tribentinischen Synode die Beforgniß, daß die Universitätsbildung ihrer Theologen dem firchlichen Rarafter berfelben nicht hinlängliche Garantieen zu gewähren vermögen werbe, daher bie Defrete über Bildung von bifchöflichen Seminarien, insbesondere Rnabenfeminarien, in ben verschiedenen Diöcesen. Doch tam diese Anordnung nicht einmal in den tatholischen Territorien jur allgemeinen Ausführung. Bis zur Mitte des borigen Jahrhunderts stellte fich auch bas Bedürfniß in geringerem Grabe heraus, ba auch bie katholischen Fakultäten die Neuerungen von fich fern zu halten wußten. Bon der zweiten Salfte beffelben an vermochte jedoch auch die katholische Kirche fich dem übermächtig gewordenen Geifte der Aufflurung nicht zu entziehen. Auf den Universitäten Wien, Freiburg, Landshut (1802 namentlich unter erzbischöflicher Pflege in Bonn und Mainz) gelangte der Josephinismus und Illuminatismus zur herrschaft. In Folge der Reorganisation ber tatholischen Kirche nach ben Freiheitstriegen wurden burch die Fürsorge ber Regierungen auch an den katholischen Akademieen tüchtige wissenschaftliche Rräfte angestellt. Stelle der mittelalterlichen ober jesuitischen Lehrmethode trat eine bem gegenwärtigen Buftande der Biffenschaft entsprechende, und mehrere fatholische Fakultäten, wie Bonn, Breslau, Freiburg, Tübingen, Giegen, wetteiferten mit den protestantischen in der Musbildung theologischer Biffenschaft. Je mehr indeg die Bischofe in dieser wiffenschaft= lichen Bilbung Gefahren für den hierarchifch stirchlichen Beift der zuklinftigen Briefter erblidten, defto nachdrudlicher murbe von ihnen die Errichtung flerifaler Seminarien oder Convifte betrieben, im Großherzogthum Beffen felbst ju Gunften des bifchöflichen Seminars die Aufhebung der blühenden Fatultät in Gießen durchgesett. A. Tholud.

Unschuldige Kinder, Fest derselben (Festum Innocentium; ἡμέρα τῶν ἀγίων ιδ' χιλίαδων νηπίων). Dieses Fest, das dem Andenken an den Bethlehemitischen Kinsdermord geweiht ist, gehört zu den ältesten Festen der griechischen und römischen Kirche. Irenäus, Chprian, Origenes u. A. kennen es schon. Petrus, mit dem Beinamen Chrys

11r 735

fologus, Bischof von Navenna (im 5. Jahrhundert), schilderte in einer Rede die gemorbeten Kinder als die wahren Märthrer der Gnade. Man seierte es noch im 5. Jahrshundert gleichzeitig mit dem Epiphanienseste, die römische Kirche widmete ihm aber später den 28., die griechische Kirche den 29. Dezember; an diesen Tagen sindet das Fest noch jetzt statt. Das Fest hat eine Oktave und soll die Lehre versinnlichen, daß auch Säuglinge, die um Christi willen sterben, selig werden. Der Priester hält an dem Feste die Messe in einem blauen Mesgewande. — Bgl. Denkwürdigkeiten aus der christlichen Archäologie von J. Chr. Wilh. Augusti. Leipz. 1817. I. S. 304 ff.

אבר בשרים, Ur der Chaldaer, Stammland der Familie Abraham's, bon wo fein Bater answanderte, 1 Mof. 11, 28. 31. 15, 7. Nehem. 9, 7. Da der Wanbergug von Ur junächst nach haran (f. Bb. V. S. 539 f.) ging, fo haben wir Ur jedenfalls im nördlichen Mesopotamien zu suchen und nicht in Babylonien, wie schon Eupolemos (bei Euseb. praep. IX, 17) und Nitolaus Damascenus (bei Joseph. Antt. I, 7, 2.) wohl aus Combination mit ber vorhergehenden Ergählung vom babhlonischen Thurmbau vermutheten. Noch weniger Grund hat die alte Identificirung mit Edeffa, f. Bd. III. S. 645. In jenem nördlichen Theile Mesopotamiens nun erwähnt Ammian. Marcellin. XXV, 8. ein persicum castellum Ur, 6 Tagemärsche von Hatra nach Refibis zu, welches feit Bochart (Phalog. II, 6.) fehr Biele für unfer Ur ber Chaldaer nehmen, wie Michael. Spicil. II. p. 107. Rofenmuller, bibl. Alterthumst. I, 2. S. 148 f. Gesen. Thesaur. p. 55, Bater, von Bohlen, Delitich in ihren Commentaren zur Genefis, Ritter Erdfunde X. S. 159. Dagegen macht Tuch (Genefis S. 284) die ju fübliche Lage beffelben geltend, ba man von ba aus schwerlich über bas nördlichere haran nach Ranaan ziehen würde, und daß man jenes Ur für eine fpatere perfifche Anlage halten muffe. Dhne einen beftimmten Ort anzugeben, fest er unfer Ur in die Rabe der Quellen des Tigris, wo Kenophon Chaldaer fand; Ritter (Erdf. XI. S. 295), Ewald (Gefch. Ir. I. S. 333 Anm. 2. ber 1. Ausg.), Lengerke (Renaan S. 212), Knobel (Bölfertafel S. 171 f. Genefts S. 131) u. Andere find der= felben Unficht. Dazu tommt, daß der Zusammenhang und der Beifatz micht auf eine Stadt, fondern auf eine Begend hinzuweisen scheint, wie ichon die LXX. in ihrem χώρα των Χαλδαίων und Abulwalid andeuten.

Nach dem persischen Castelle Ur des Marcellin und dem festen medischen Orte Oveça des Strabo (XI. S. 594) nimmt Tuch einen indogermanischen Ursprung an und sindet die Grundsorm im Zendischen vare, var, Distrikt (Andere: Castell, Festung; s. Ferdin. Benary in: Berl. Lit.-Ztg. 1841. S. 146 f.); Gesenius (Thesaur.) in einem sanskritischen Ur, was Stadt, Vaterstadt bezeichnen (?) und womit vielleicht das hebr. verwandt seyn soll. Allein mit Recht fragt Knobel (Völkertaf. S. 172) dagegen: "gab es schon in so alten Zeiten im Semitenlande westlich vom Tigris arische Ortsbezeichnungen?" Er sieht daher von als weichere Form sür van und nimmt den Ausdruck als "Berg, Gebirge der Chaldäer". Ewald weist gleichsalls auf eine zendische Etymologie zurück

und vergleicht das arabische (5), (5) (constitit, continuit se in loco) und (5) (moram traxit et substitit in loco), um zu der Bedeutung "Ausenthalt, Gegend" zu gelangen. Fürst (Handwörterb. S. 41) entscheidet sich nicht und läßt außer in noch van als Ostgegend, Lichtgegend zu. Die alte jüdische Sage hat im Sinne von Feuer genommen und daraus die Fabel vom Feuerosen, in welchen Abraham geworsen wird, weil er die Gözen nicht aubeten will, aber unversehrt daraus hervorgeht, gebildet (s. Targ. Jonath. zu Genes. 11, 29. Hieron. Quaestt. in Genes. c. XI. XII. vgl. Nahmer, die hebr. Traditionen in den Werken des Hieron. Brest. 1861. S. 24 ff. Beer, das Leben Abraham's nach Auffassung der jüdischen Sage. Leipz. 1859), eine Fabel, die denn auch in die muhamedanische Tradition übergegangen ist: Koran Sur. XXI. B. 68—70. Abulfeda Histor. anteisl. p. 20. Bgl. Weil, bibl. Legenden der Mu-

selmänner S. 71 ff. Geiger, was hat Mohamed aus dem Judenthume aufgenommen? S. 125. Arnold.

Urban I., Babst vom Jahre 223 bis 230, von Geburt ein Römer, hat weder in Beziehung auf die Feststellung des kirchlichen Glaubens, noch in Beziehung auf die Ausbildung und Erweiterung der kirchlichen Gewalt einen bemerkenswerthen Einfluß geübt. Er soll mehrere vornehste Kömer bewogen haben, als Märthrer zu sterben, und unter dem Kaiser Alexander Severus selbst den Märthrertod gestorben sehn. Die römische Kirche hat ihm daher den 25. Mai als Festag geweiht.

Urban II., Pabst vom Jahre 1088 bis 1099, vorher Doo von Lagny, aus Chatillon fur = Marne geburtig, ftubirte in Rheims unter ber Aufficht bes heil. Bruno, ber ben Karthäuserorden ftiftete, murbe in Rheims Ranonitus, trat aber bann in bas Rlofter bon Cluany und erlangte bier das Briorat. Babft Gregor VII. rief ihn in feine Nahe, ernannte ihn jum Bischof von Oftia und schickte ihn als Legaten im Jahre 1084 2um Raifer Beinrich IV. nach Deutschland, um im Inbestiturftreite (f. d. Art.) fur bas Intereffe des pabstlichen Stuhles zu wirfen. Nach dem Tode des Babites Bictor III. wurde Urban II. von der gregorianischen Bartei jum Babfte ermählt; er dachte und handelte im Sinne derfelben, ließ fich die Erhebung ber weltlichen Macht des romifchen Stuhles die angelegentlichfte Sorge febn, und unter fluger Benutung ber Zeitverhältniffe gelang es ihm, fich nicht bloß gegen ben taiferlichen Babft Clemens III. (f. d. Art.) zu behaubten, sondern auch feine Macht und fein Ansehen im Abendlande bedeutend zu pergröfern, obichon er in ber erften Galfte feiner Regierung durch ben Raifer Beinrich IV. in harte Bedrängniß fam, der in Deutschland wie in Italien noch das Uebergewicht behielt. Schon im 3. 1089 veranstaltete er ein Concil in Rom, in welchem er ben Raifer, beffen Babft und die Anhänger beider mit dem Banne belegte; im Jahre 1090 hielt er ein Concil gu Melfi (Consilium Melfitanum), und hier ließ er ausbrudlich erflären (Sacrorum Conciliorum nova et amplissima Collectio, ed. Jo. Dominicus Mansi. T. XX. Ven. 1775. Pag. 723. Can. 11.), daß den Laien in feiner Weife ein Recht gegen Kleriter zustehe; den Grafen Roger belehnte er mit Abulien und Calabrien. Raifer Beinrich jog aber, ale fich auf Urban's Beranlaffung die Marfgräfin Mathilde mit bem Bergog Belf von Baiern vermählt hatte, nach Stalien, machte bebeutende Eroberungen und hielt feinen Papft in Rom, mahrend Urban fich bei dem Grafen Roger aufhalten mußte und weiter nichts thun konnte, als auf einem Concil gu Benebent (1091) den Bann über feine Gegner ju erneuern. Darauf gelang es aber der Bartei Urban's, den Sohn des Raifers Beinrich, Conrad, für fich ju gewinnen. Diefer emborte fich gegen feinen Bater und machte fich jum Ronig von Italien. Urban billigte biefe Sandlungsweife Conrad's und fehrte, nachdem fein Begenpabit bertrieben worden war, nach Rom gurud (1093). Bon jett an feierte er den Triumph, mit machtigem Erfolge in die Berhältniffe einzugreifen und feine Macht fort und fort ju er= meitern. Den Konig Bhilipp von Frankreich, ber feine rechtmakige Gemablin Bertha perftoffen und fich mit Bertrada, ber Gemahlin des Grafen Fulca von Anjou, bermählt hatte, ließ er durch seinen Legaten Sugo, Erzbischof von Lyon, mit dem Banne belegen, um deffen Burudnahme Philipp burch feinen Gefandten auf bem Concil zu Biacenza (März 1095) den Babft bitten ließ. Urban gemährte die Bitte und ging darauf nach Franfreich, um hier die Rirchenversammlung zu Clermont zu halten, deren Eröffnung er auf ben 18. November (1095) angesetzt hatte. Bier in dem eigenen Lande Philipp's erneuerte aber Urban ben Bann über ben König und Bertrada, weil fie bas bisherige Berhältniß nicht gelöft hatten, zugleich erneuerte er durch Ranon 15. bes Concils mit aller Entschiedenheit das Berbot der Inveftitur bon Laienhand, dehnte in Ranon 16. bas Berbot auf die Konige und andere Fürsten aus, lofte die noch bisher bestehende Abhängigkeit ber Beiftlichen bon ben Laien baburch völlig auf, bag er in Ranon 17. berordnete, daß fein Bifchof ober Beiftlicher einem Ronige ober Laien als Lehnsträger ferner fich verbinden durfe, und fügte in Ranon 18. bingu: Wenn ein Ergbifchof oder

Urban III. 737

Bischof, Raiser, König, Fürst oder sonst irgend Jemand es versucht, sich gegen das pabstliche Brivilegium der Investitur aufzulehnen, foll er nach einer zwei - oder dreimaligen Erinnerung, fofern er teine hinreichende Genugthuung gegeben hat, aller Macht und Burde verluftig fenn. Dennoch bermochte er weder durch folche Bestimmungen, noch durch einen neuen Bann über Beinrich den weltlichen Fürsten die Inbestitur gu entreiften; felbst der Graf Roger von Sicilien gab feine landesherrlichen Rechte in Rirchenfachen nicht auf, und Urban ernannte ihn (1098), um fich den Beistand des Grafen zu erhalten und doch auch seine Anordnung zur Geltung zu bringen, zum pabst= lichen Legaten in Sicilien. Bon besonderer Bedeutung war das Concil von Clermont noch badurch. daß Urban die Begeisterung für die Eroberung des heiligen Grabes durch eine feurige Rede fo zu wecken berstand, daß darauf der erste Kreuzzug in das Leben trat. Es gelang ihm auch, burch die fich bildenden Kreuzheere eine außerorbentliche Macht zu gewinnen, seinen Gegenhabst aus Rom zu vertreiben und beffen Begengewicht endlich ganglich zu brechen. Nach dem Concil von Clermont hielt er fich noch bis gegen das Ende des Jahres 1096 in Frankreich auf; hier hielt er noch einige Concilien, u. a. zu Nimes, wo er ben König Philipp, der fich endlich von Bertrada getrennt hatte, bom Banne wieder lossprach. Darauf ging er nach Rom zuruck und veranstaltete noch im April 1099 ein Concil, welches zumeist früher gegebene Bestimmungen über die Inbestitur und das Berhaltniß der Beiftlichen zum Laienstande, wie auch in Betreff des Rirchenglaubens bestätigte. Er ließ es fich auch angelegen fenn, wiederholt auf die an fich politisch wichtige Wiederbereinigung der griechischen und lateinischen Kirche hinzuwirten. In England fand er an bem Ronige Wilhelm dem Rothen einen hartnäckigen Begner, dagegen gelang es ihm, in Spanien seine Macht zu erweitern, in Toledo, Tarragona und anderwärts neue bischöfliche Site zu gründen. die Gestaltung der Glaubenslehre trat Urban's Einfluß weniger scharf hervor, indeg muß doch bemertt werden, daß er auf dem Concil zu Biacenza die Lehre des Berengar über das Abendmahl von Neuem verurtheilen, zu Clermont die fich verbreitende Abendmahlsfeier mit Brod, das in Wein getaucht war, verbieten ließ und hier auch die Ertheilung eines allgemeinen und vollkommenen Ablasses in Anwendung brachte, - ein Gebrauch, ber nun vorzugsweise ein Privilegium des pabstlichen Stuhles murde. ertheilte allen Chriften, welche die Waffen gegen die Ungläubigen ergreifen, auf dem Wege zum heil. Grabe oder im Rampfe sterben würden, Ablag für alle begangenen Sunden, nicht blog mit dem Bufate, daß fie der Seligkeit gemiß fenn, fondern auch mit dem Bersprechen, daß fie unter die Bahl der heil. Marthrer verfest werden follten. Er bafirte somit die Kraft des bolltommenen Ablasses zugleich auf die Idee von der die Sunde tilgenden Kraft des Märthrerthums. Er ftarb am 29. Juni 1099. — Bgl. Vita et Epistolae Urbani II. bei Mansi a. a. D. S. 642-719 und die Literatur in Giefeler's Lehrbuch der Rirchengeschichte II. 2. 4te Aufl. Bonn 1848. S. 39 ff. 503.

Urban III., Pabst vom Jahre 1185 bis 1187, vorher Lambert oder Hubert Crivelli, geboren zu Mailand, wurde Archidiakonus zu Bourges, später in Mailand, durch Pabst Lucius III. Erzbischof daselbst und im Jahre 1182 Cardinal. Er bestieg den römischen Stuhl im Jahre 1185 unter schwierigen Verhältnissen, die ihm hauptstächlich vom Kaiser Friedrich bereitet und durch den Haß, den er gegen den Kaiser hegte, noch verschlimmert wurden. Die Gesta Trevirorum (ed. Joh. Hugo Wyttenbach et Mich. Franc. Jos. Müller. Aug. Trev. 1836. Vol. I.) erzählen und (S. 277), daß Friedrich bei der Einnahme Mailands Anverwandte Urban's gesangen genommen und theils mit Verbannung belegt, theils auf eine grausame Weise behandelt habe. Bon jett an dachte Urban schon darauf, an dem Kaiser sich zu rächen; als Pabst ging daher sein ganzes Streben dahin, das Ansehen und die Würde des Kaisers zu schmälern. Er unterstützte die Eremoneser in ihrer Feindschaft gegen Friedrich, erhob gegen denselben die schwersten Anklagen, die aber von dem Kaiser auf einem Reichstage in Gelnhausen erwiedert wurden, und erklärte sich gegen die von Friedrich herbeigeführte Vermählung

feines Sohnes Beinrich VI. mit Conftange, der Erbin bon Sicilien, in der Beife, daß er felbit die Bralaten, welche der Tranung beigewohnt hatten, ihrer Aemter für verluftig erklärte. Es gelang ihm auch, die beutschen Bischöfe gegen den Raifer aufzuwiegeln und an die Spite ber Ophofition den Erzbifchof Philipp von Roln zu ftellen, doch Friedrich wußte diefen Gegenfat zu befeitigen und auch in einer ftreitigen Bahl bes Erzbifchofe gu Trier die Oberhand zu behalten. Sier hatte Friedrich den Rlerifer Rudolph bestätigt. Urban aber den Archidiakonus Folmar jum Erzbischof geweiht, tropdem, daß er früher bie eidliche Berficherung gegeben hatte, bag er demfelben die Beihe berfagen werde (Gesta Trevirorum a. a. D.). Friedrich vermochte jedoch, den Erzbischof, den er bestätigt hatte, ju halten, und bergalt des Pabstes Sandlungsweise damit, baf er überhaubt jede Berbindung mit dem pabstlichen Stuhle unmöglich machte. der Saf des Pabstes gegen den Raifer teine Grangen mehr. Urban beschloß, feinen Gegner mit dem Banne ju belegen, und lud ihn bor fein Tribunal nach Berona, ba aber die Stadt bem Raifer befreundet war und Urban feinen Entschluß hier zur Musführung nicht bringen konnte, begab er fich nach Ferrara, wo ihn jedoch am 19. Dft. 1187 der Tod ereilte. — Bgl. die Literatur bei Gieseler a. a. D. S. 96 ff.

Urban IV., Pabst bom Jahre 1261 bis 1264, borher Jacob Bantaleon, der Sohn eines Schuhmachers, geboren zu Tropes, studirte in Baris, wurde Kanonifus in feiner Baterftadt, dann Bifchof zu Lüttich. Durch feine Talente wie durch feine Thas tigkeit jog er die Aufmerkfamteit des pabstlichen Stuhles auf sich und Innoceng IV. fandte ihn als Legaten nach Deutschland, namentlich nach Bommern und Breufen, eben to auch nach Liefland. Darauf ernannte ihn Babft Alexander IV. jum Batriarchen von Jerufalem, und nach Alexander's Tode wurde er zum Babfte erwählt. Geine furze Regierung fiel in eine bewegte Zeit. König Manfred hatte in Italien die Oberhand, in Deutschland bestand eine zwiespaltige Königswahl. Urban ernannte unter folden Berhältniffen fofort vierzehn Cardinale, die ihm als Rathgeber zur Seite fteben follten. Da unter einigen Wahlfürsten Deutschlands fich wieder bas Bestreben zeigte, die Krone auf ben letten Sohenstaufen, Conradin, ju übertragen, erneuerte Urban in einem Schreiben an die Rurfürsten von Mainz, Röln und Trier das ichon von feinem Borganger erlaffene Berbot, diefem Streben eine weitere Folge ju geben, ja er brohte felbst ben Fürften mit dem Banne, falls fie gegen fein Berbot handeln murden; jugleich forderte er die beiden Bewerber um den deutschen Thron, Richard von Cornwallis und Alfred bon Caftilien, bor fich, um feiner Entscheidung gewärtig zu fenn. Auch in England fuchte er burch Absendung eines Cardinallegaten feinen Ginfluß auf die Berhältniffe bes Landes geltend zu machen, fein Sauptstreben ging aber bahin, ben Ronig Manfred bon Sicilien zu vernichten. Er rief den Konig vor feinen Richterftuhl, belegte ihn, ba Manfred nicht erfchien, mit dem Banne und übertrug Sicilien dem Grafen Rarl von Anjou. Doch Manfred ergriff rafch und mit Erfolg Mittel zu feiner Bertheidigung, unterwarf fich ben größten Theil des Rirchenstaates und Urban, der fich ju feiner Sicherheit bereits in Orvieto aufhielt, flüchtete nach Perugia, wo er aber furt nach feiner Ankunft starb (2. Oftober 1264). Merkwürdig machte er sich übrigens noch durch die allgemeine Ginführung des Frohnleichnamsfestes (f. d. Art.). Außer einigen Bullen hat er eine kleine Anzahl Epistolas hinterlassen. — Bgl. Mansi a. a. D. T. XXIII. Ven. 1779. Pag. 1076 f.; Gieseler a. a. D, S. 166 ff. mit der Literatur das.

Urban V., Pabst vom Jahre 1362 bis 1370, vorher Wilhelm Grimoard, geboren in der Diöcese Menda, war zuerst Benediktiner, seit 1353 Abt zu Augerre und seit 1358 zu St. Bictor in Marseille. Er galt als einer der tüchtigsten Kanonisten und fungirte auch eine Zeit lang als Lehrer des kanonischen und bürgerlichen Rechtes in Montpellier, Avignon, Toulouse und Paris. Als pähstlicher Legat war er in Reapel und Sicilien thätig und nach dem Tode von Innocenz VI. wurde er am 28. Oktober 1362 zum Pahste erwählt. Er war der letzte Pahst, der seine Restdenz in Avignon hatte. In die politischen Verhältnisse, die auch damals durch die Streitigkeiten vieler

Fürsten unter einander sehr bermidelt und bedenklich geworden waren, suchte er durch Legaten möglichft erfolgreich einzugreifen, und zur Abwendung ber Gefahr, welche ber Infel Enbern durch die Türken drohte, wollte er felbit noch einen Preuggug berbeiführen. Die heftigen Bewegungen, von denen damals Italien heimgesucht wurde, bereiteten auch ihm eine schwierige Lage. Sier hatte der mächtige Bernabo Bisconte mehrere jum Kirchenstaate gehörige Stadte an sich geriffen; Urban erließ schon am 30. November 1362 eine Bulle und rief den Bernabo auf den 1. Marg 1363 bor feinen Richterstuhl. Der Geladene erschien nicht, barauf belegte ihn Urban am 5. März mit dem Banne und erließ eine zweite Bulle, durch welche er zu einem Kreuzzuge gegen Bernabo aufforderte, den Theilnehmern am Rreuzzuge aber diefelben Gnaden in Musfidt stellte, welche den gegen die Ungläubigen giehenden Kreugfahrern berheiften murden. Dennoch fah fich Urban ichon im Jahre 1364 genöthigt, mit feinem Feinde einen Beraleich zu schließen, traft beffen Bernabo von dem Banne und von allen mit bemfelben verbundenen Rirchenftrafen befreit, in alle feine Burden und Ehren wieder eingeset wurde, aber seinen Besitzungen in den Gebieten bon Bologna, Modena und Romandiola zu entfagen, genothigt wurde, doch mußte ihm Urban bafür versprechen, eine Entichabigung von einer halben Million Goldgulden zu leiften. Unterbeffen hatte auch England fich von dem bisherigen Lehnszinfe losgefagt und vergebens hatte Pabst Urban (1365) beffen Zahlung gefordert, ja König Eduard III. hatte ihm fogar eine fehr entichieden gehaltene Abmeifung durch das Barlament entgegenftellen laffen. Jest glaubte Urban, dadurch eine neue und gunftige Wendung in feine Lage zu bringen, wenn er feine Refibeng bon Abignon wieder nach Rom verlegte. Wirklich trat er die Reise bahin, jum großen Berdruffe vieler Cardinale, am 30. April 1367 an, und am 16. Oft. hielt er feinen Einzug in Rom. Bier blieb er bis jum Spätsommer bes Jahres 1370, ohne im Stande zu fenn, die Angelegenheiten Italiens zu ordnen. Bernabo hatte fich wieder gegen ihn erhoben, die Stadt Berugia belegte er wegen Widerspenftigfeit mit dem Banne und nur mit Gewalt tonnte fie jum Behorfam gurudgebracht werden. Das gegen hatte er die Frende, daß die Königin Johanna von Neapel ihn in Rom empfing; er beschenkte fie dafür mit einer goldenen Rose und mit einem Degen, den er am Ofterfefte geweiht hatte. Auch nahm ber griechische Raifer Johann Balaologus am 18. Dft. 1369 den römischen Glauben an und gelobte bem römischen Stuhle Behorfam, boch war damit die Glaubenstrennung amischen der griechischen und romischen Rirche noch nicht beseitigt. In Rom ließ er die Bildfäule des Paulus aufstellen und mit der dreis fachen Krone ichmuden. Bon den frangofischen Cardinalen bedrängt, beschloft er aber doch nach Avignon wieder gurudgutehren; hier tam er im September 1370 an, ftarb aber ichon am 13. November. Seinem Willen gemäß wurde er in Marfeille begraben. Uebrigens ift noch zu bemerken, daß Urban mit Ernft auf ftrenge Sitten drang, von ben Bifchöfen die Erfüllung der Residenzbslicht forderte, mit Nachdrud die Simonie und Unhäufung bon Bfrunden auf eine Berfon befampfte, doch ohne diefen Unfug beseitigen zu können. In verschiedenen Bullen sprach er fich gegen biefe Unhäufung wie gegen Die Unionen und Incorporationen von Beneficien aus. - Bergl. Mansi a. angef. D. T. XXVI. Ven. 1784. Pag. 422 sq. und die Literatur bei Gieseler a. a. D. II. 3. 2te Aufl. Bonn 1849. S. 92 ff. 117 f.

Urban VI., der erste von den Pähsten, welcher im großen Schisma der römischen Kirche den pähstlichen Stuhl bestieg, hieß vorher Bartholomäus von Prignano. Geboren zu Neahel, wurde er als Erzbischof von Bari nach dem Tode Gregor's XI. am 8. April 1378 zum Pahste gewählt, indem das römische Bolk selbst unter Drohungen einen Italiener zum Pahste verlangt hatte. Mit Ernst und Strenge trat er gegen Mißbräuche mancherlei Art auf, die namentlich seit der Residenz der Pähste zu Avignon herrschend geworden waren, tadelte nicht bloß Bischöse wegen Berlezung der Residenzpslicht und Sittlichkeit, sondern griff auch selbst Cardinäle durch schwere Beschuldigungen an. Das durch regte er den Haß der Prälaten im hohen Grade gegen sich auf, gleichzeitig aber

verlette er auch einflufreiche weltliche Berren burch Sochmuth und Willfür. Die Carbinale begaben fich barauf, unter Angabe eines fcheinbaren Grundes, nach Anagni, und hier erklärten fie die Wahl Urban's, obichon fie diefelbe als zu Recht bestehend feit mehreren Monaten anerkannt und obichon fie wirklich Behorfam geleiftet hatten, fur erzwungen von dem Bolke, darum für unkanonisch und ungultig, und am 20. September 1378 mablten fie einen Begenpabst in dem Cardinal Robert Grafen von Genf, ber den Namen Clemens VII. (f. d. Art.) annahm und Alles aufbot, um als alleiniger Babst anerkannt zu werden. Doch auch Urban behielt feine Bartei, und fo war jest bas unselige große Schisma in die Rirche gekommen. Während sich beide Babfte mit bem Banne belegten, ftanden fich ihre Unhanger, die fich in die Urbaniften und Clementiner theilten, mit Erbitterung gegenüber, und in Rom wie im Rirchenftaate überhaupt, ebenfo in Reapel, fam es zu den ernstlichsten Unruhen. Clemens VII. ging nach Avignon, Urban aber wußte in Italien, hauptfächlich burch ben Ginfluß ber beil. Ratharina von Siena und der heil Ratharina von Schweden unterftützt, fich zu behaupten und fand hier, wie in England, Danemark, Deutschland und Bolen Anerkennung. Auch die Ronigin Johanna von Reapel und Sicilien hatte ihn anerkannt, boch der Bochmuth und Starrfinn, ben er gegen fie bewies, verlette fie fo fehr, daß fie von ihm abfiel und fich dem Gegenhabste zuwendete. Darauf veranlagte Urban den nächsten Erben der Königin, Karl Herzog von Durazzo, zu einem Ginfalle in Reapel, fronte ihn in Rom zum Könige von Sicilien, und Karl ließ die Königin, die den Herzog Ludwig von Anjou adoptirt hatte, ermorden (22. Mai 1382). Doch balb entzweite fich Urban mit Rarl, der Pabst 20g fich in die Burg Nocera bei Salerno gurud. ließ die Cardinale, die mit Karl fogar eine Berschwörung gegen ihn eingegangen waren, gefangen nehmen und foltern und sprach über fie und Rarl den Bann, über Neapel aber das Interdift aus. Rarl belagerte barauf ben Babft in Nocera (1385), nur mit Mühe gelang es bemfelben, erft nach Sicilien, bann nach Benug zu entfommen (Gept. 1385). Bier ließ er funf von ben Cardinalen, die er gefangen mit fich führte, binrichten. Diefe grausame Sandlungsweise fteigerte ben Saß gegen ihn, und einige ber ihm noch treu gebliebenen Cardinale gingen zu feinem Begenpabft über. Bon Benua begab er fich nach Lucca. Als darauf Karl ermordet wurde, verweigerte er dem Sohne deffelben, Ladislaus, die Belehnung mit Neapel, das er als ein dem pabstlichen Stuhle gugefallenes Lehn betrachtete, und ruftete sich zu einem Zuge nach Unteritalien, ben er von Perugia aus unternehmen wollte (1388), um feine Ansprüche auf Neapel, dem jungen Ludwig von Anjou gegenüber, geltend zu machen. Doch seine Soldaten verließen ihn und im Oftober 1388 gog er fich nach Rom gurud, wo er nun blieb und fich besonders mit kirchlichen Angelegenheiten beschäftigte. Er ordnete an, daß die Feier bes großen Jubeljahres (f. d. Art.) auf das 33. Jahr herabgesett und junächst nun im Jahre 1390 gefeiert werben follte, feste ferner bas Weft Maria Beimsuchung ein und bestimmte, bag am Frohnleichnamsfeste auch mahrend eines Interdittes Gottesbienft gehalten werden durfe. Um 15. Ottober 1389 ftarb er in Rom, wie man bermuthet an Gift. — Bgl. Mansi a. a. D. p. 609 und die Literatur bei Gieseler a. a. D. S. 132 ff.

Arban VII., borher Johann Baptist Castagna, aus genuesischem Geschlechte stammend und in Nom geboren, war von dem Pabste Julius III. zum Erzbischof von Rossano ernannt, von Bius IV. zur Theilnahme an den Concisienverhandlungen in Trident, von den Pähsten Pius V., Gregor XIII. und Sixtus V. zu mehreren Gesandtschaften in Deutschland und Spanien verwendet, und bereits von Gregor auch (1583) zum Carbinal ernannt worden. Nach dem Tode Sixtus' V. (27. Aug. 1590) wurde er zum Pabste erwählt, er starb aber noch vor seiner Consestration, zwölf Tage nach seiner Wahl am 27. Sept. 1590. — Bgl. Die römischen Pähste, ihre Kirche und ihr Staat, von Leop. Kanke. Bb. II. Berl. 1836. S. 219 f.

Urban VIII., Pabst von 1623 bis 1644, vorher Maffeo Barberini, geboren zu Florenz im Jahre 1568, studirte in Rom und Bologna unter jesuitischer Leitung, wid-

mete fich mit Borliebe ber Dichtfunft und trat in den Dienst ber romischen Curie Babst Sixtus V. ernannte ihn jum Referendarius signaturae justitiae und jum Abbreviator majoris praesidentiae, Gregor XIV. zum Referendarius signaturae gratiae und jum Gouberneur bon Fano, Babft Clemens VIII. aber jum babftlichen Brotonotarins and Clericus camerae, bann zum Erzbischof von Nazareth und (1604) zum aboftolischen Nuntius in Frankreich, wo er zur Wiederaufnahme der Jesuiten fehr viel beitrug. In gleicher Eigenschaft fandte ihn Babft Baul V. wieder nach Frankreich und erhob ihn (1605) zum Cardinalpresbyter, barauf (1608) zum Erzbischof bon Spoleto. Nach dem Tode Gregor's XV. wurde er am 6. August 1623 jum Pabste gewählt. Dbichon er bon ber firchlichen Bedeutung feines Umtes gang burchdrungen mar, berfolgte er boch unausgesett bie Tendenzen eines italienischen Fürsten, betrachtete fich bornehmlich ale einen weltlichen Gerren und richtete fein Saubtaugenmert auf ben Bau bon Festungen, auf Waffensammlungen und Werbungen von Soldaten (s. Ranke a. a. D. S. 537 f.). Bei den politischen Berwickelungen seiner Zeit unterftützte er von Anfang an die Intereffen Frankreichs unter Richelieu's Leitung, um Frankreich über Defterreich und Spanien zu erheben (Ranke a. a. D. S. 542, 562); baburch wurde er mittelbar felbst zu einer Berbindung mit den Protestanten in Deutschland geführt (Ranke a. a. D. S. 528 f.). Er zeigte fich in Deutschland zur Ausführung des Restitutionsedifts (1629) im Sinne ber jefuitischen Partei wenig geneigt, auf bem Rurfürstentage ju Regensburg (1630) ließ er seinen Legaten Rocci, ben ber Capuziner Joseph, Nichelieu's Bertrauter, fräftigft unterftutte, gegen Defterreich thatig fenn, und laut klagte der Raifer Ferdinand II. über die Ralte und Gleichgültigkeit des Pabftes gegen die Rirche. Der als Gefandter nach Rom geschickte Cardinal Borgia gab biefen Rlagen felbst im versammelten Confistorium Ausbruck und unter ben Cardinalen, die gegen Urban waren, konnte sogar ber Bedanke entstehen, ein Concil gegen ihn zu berufen. Wohl hatte er die Freude, daß ihm im Jahre 1631 das Berzogthum Urbino zusiel, doch mit dem Berzog von Barma, ber in Toskana, Modena und Benedig Bundesgenoffen fand, gerieth er auch in feind= liche Berwickelungen, und die Berdrufflichfeiten, felbft Berlegenheiten, die ihm durch feine weltliche Bolitif überhaupt entftanden, murden durch den Nepotismus, bem er ergeben war, wefentlich noch gesteigert. Tropdem, daß er gerade den Staaten, welche die katholifche Sache ernftlich vertheidigten, nicht gunftig fich zeigte, wußte er boch fur die innere Gestaltung des römischen Rirchenthums die herkömmliche ftarre Theorie des pabstlichen Stuhles zu behaupten. Er bollzog die ichon bon Gregor XV. angeordnete Ranonisation der Stifter des Jesuitenordens und des Philippus von Neri, des Stifters der Congregation des Oratoriums, beatificirte (1626) den Franz Borgia, die Theatiner Andreas Avellino und Cajetan von Thiene, wie auch den Capuziner Felix von Cantalicio, fügte (1627) zu der von Gregor XV. (1622) errichteten Congregatio de fide catholica propaganda das Collegium de propaganda fide (auch Collegium Urbanum genannt), aab ferner (1627) der berüchtigten Bulle In coena Domini die jetzige Geftalt, hob (1631) bie Jefuitinnen auf, ließ eine neue Ausgabe bes romifchen Brebiers beranftalten, berbammte die Lehre Galilei's, die berselbe abschwören mußte (1633) und erklärte fich burch bie Bulle de eminenti (1642) gegen bas von ben Jesuiten angegriffene Buch bes Janfenius (f. d. Art). Den Beiftlichen berbot er bei Strafe der Ercommunikation den Gebrauch bes Schnupftabades in der Rirche. Uebrigens mar Urban nicht ungelehrt. Seine Gedichte (f. Rante a. a. D. S. 540) find theils Paraphrafen von Pfalmen und Sprüchen des A. und N. Testam. in Bersmagen des Horaz, theils Sommen auf die Maria und die Beiligen; fie erschienen zu Antwerpen 1634 und zu Paris 1642; Brown gab fie 1726 zu Orford wieder heraus. Urban ift auch der Berfaffer von Epigrammen, welche S. Dormalius mit Commentar (Rom 1643) erscheinen ließ. Urban's Tod erfolgte am 29. Juli 1644. — Bgl. S. Simonin Sylvae Urbanianae s. Gesta Urbani. Antw. 1637; Rante a. a. D. III. Anhang S. 408 ff.; S. 433 ff. über Urban's Lebensbeschreibung von Andreas Nicoletti; und die Literatur bei Giefeler a. a. D. III. 2. Bonn 1855. S. 592 ff. Neubeder.

Uria, f. David.

Urim und Tummin, אורים ותפוים LXX. δήλωσις καὶ άλήθεια, hiernach die Bulgata: doctrina et veritas, Luther: Licht und Recht, - erscheint auch in der Stel-נוחם הארים הארים 5 Mof. 33, 8., und abgefürzt המרים, 4 Mof. 27, 21. 1 Sam. 28, 6. Die Uebersetzung der Neueren fteht mit ihren Erflärungen in engem Busammenhange. So Bellermann: die bolltommenen Feurigen, Gesenius: Offenbarung und Bahrheit, Biner: Licht und Beil, Bahr: bollfommene Erleuchtung, Rofter: Aufflarung und Entin Bedeutungen, welche fich nicht nachweisen laffen. — Urim und Tummim erscheinen zuerst 2 Mof. 28, 30. in genauer Berbindung mit dem gun bes Sohenpriefters, welches aus einem Stude doppelten Zeuges bestand und mit vier Reihen bon Gbelfteinen besetzt mar, auf denen die Ramen der zwölf Stämme Ifraels, wie Siegel eingrabirt, prangten. Nachdem bieß berichtet worden, fügt die Urkunde hinzu: "Und Du follst in das Schild des Rechtes hineinthun die Urim und die Tummim, und fie sehen auf den Herzen Aarons, wenn er bor Jehobah eingehet, und fo foll Aaron das Recht der Rinder Ifrael beständig vor Jehovah auf feinem Bergen tragen." Die Formel 777 mit bis (vgl. 3 Mof. 8, 8.) kann hier heißen : in etwas hineinsteden, hineinlegen, obgleich fie an fich eine weitere Bedeutung gulaft. Denn fie fleht auch 2 Mof. 25, 16. 21., und zwar bom hineinlegen der Tafeln in die Bundeslade, mährend ebendafelbst das Aufseten der Kapporeth auf die Lade durch mit by gegeben wird. Bergl. 4 Mof. 19, 17. 5 Mof. 23, 25. Jedoch steht es auch, wie Knobel zu Erodus S. 287 richtig bemerkt, vom Stellen des Menschen an einen Ort, 2 Sam. 11, 16. und vom Segen ber Bundeslade auf ben Wagen, 1 Sam. 6, 8., sowie wir init is bom Legen der Teraphim auf das Bett, 1 Sam. 19, 13., und bom Legen des Steins jum Steine beim Bauen, Sagg. 2, 15. Die LXX. geben es durch energeben mit ent, hier und 3 Mos. 8, 8. Immerhin folgt hieraus, daß der Verfasser jener Stelle unter den Urim und Tummim finnliche Gegenstände berftanden hat, und zwar der Zahl nach mindens zwei Baare, wenn nicht mehr, weil fonft weber der Blural noch die ftrenge Scheidung fich erklären liege. Demnach könnte das Chofchen eine Art Tafche gewesen febn, worauf man benn auch bas bind in 2 Mof. 28, 16. 39, 9. bezieht, was an sich nicht nothwendig ift. - Waren die Urim und Tummim wirklich finnliche Dinge, fo follte man vorausfeten, daß diefe fo heiligen Begenftände auch genau beschrieben wurden, wo der Bericht die Anfertigung der gangen Briefterfleidung ermähnt, alfo 2 Mof, 39, 8-21. Unfere Erwartung wird hier aber vollständig getäuscht. Auch alle anderen Stellen, die in Frage kommen könnten, enthalten weder eine nahere direkte Angabe, noch auch eine folche Beschreibung der bei dem Bebrauche diefes "Drakels" ftattfindenden Manipulation, welche indirekte Rudfchluffe auf die Beschaffenheit dieser Urim gestattete.

Wir sind daher zunächst an die Tradition gewiesen. Daß Josephus und Philo aus priefterlichem Gefchlechte, fann nicht ernftlich ihren Aussagen einen boheren Berth beilegen, ba ja schon seit den Zeiten Salomo's die Anwendung dieser Urim nicht mehr stattgefunden hatte und die Erneuerung der Priesterkleidung nach dem Eril schwerlich nach unsehlbarer Ueberlieferung geschah. Bielmehr erhellt aus Efra 2, 63., Neh. 7, 65. eher das Gegentheil, indem hiernach der Sohepriefter Josua nicht das Urim und Tummim befaß und übte. Erft für eine unbestimmte Zufunft wird dieß in Aussicht gestellt. Mit Emald (Gefch. Ifr. III, 95.) in ber Berfonlichkeit Jofua's einen Sinderungsgrund gu finden, geht wohl nicht, weil auch bei keinem ber folgenden Sohenpriefter bieg erwähnt wird und weil die judische Tradition unter die funf Dinge, welche dem erneuerten Tempel fehlten, auch das Urim und Tummim rechnet. "Wir finden keine einzige Angabe, aus der hervorgehen konnte, daß in nacherilischer Zeit eine Entscheidung durch Urim und Tummim eingeholt fen." Bergl. Buxtorf, dissert, de oraculo U. et T. c. 15. (bei Ugolini, thesaurus antiquitt. t. XII.); Vitringa, observationes sacrae. lib. VI. c. 6. p. 324; Bertheau zu Efr. 2, 63. im ereget. Handb. Bd. XVII. S. 39f.

Nach Josephus dauerte es freilich bis in die zweite Salfte des zweiten Jahrhunderts fort; allein feine Anficht zeigt fich deutlich als Sage und laugnet eher die Eriftenz ber Urim und Tummim als finnlicher Dinge, als daß fie darüber Runde gabe. S. Antigg. III, 8, 9. Denn hier heißt es, daß Gott benen, die im Begriff waren, ju friegen, burch wunderbares Aufleuchten "der zwölf Steine" den Sieg vorherverkundigte. Dratel haftete also an den Ebelfteinen bes Choschen felbft, und besondere Dinge, welche das Urim und Tummim darstellten, sind nicht erwähnt. Philo fagt de vita Mosis III, 11. Mang. opp. I, 152: Τὸ δέ λογεῖον τετράγωνον διπλοῦν κατεσκευάζετο, ώς ανεί βάσις, Ένα δύο άρετας άγαλματοφορή, δηλωσίν τε καὶ άλήθειαν. Καϊζήλιξη versteht man dieß fo, als ob diese aostal in zwei ayahuave dargestellt gewesen sehen. Dann ift das wsavei unerklärlich und Baois mußte "Tafche" bedeuten, mas ganz unmöglich. Philo halt sich allein an die griechische Uebersetzung der Urim und Tummim; es ift ihm nach feiner Richtung erwünscht, hier Namen von "Tugenden" zu finden; ihre Zweiheit combinirt er mit der Doppelheit des Zeuges, obgleich das Sindon auch auf zwei Stude ne beneinander, nicht übereinander gehen fann. Die weite Bedeutung bon άγαλμα ift bekannt; αγαλματοφορείν heißt aber nicht nur "eine Bildfäule tragen", sondern auch "das Bild Jemandes im Bergen tragen, ihn lieben und ehren", woraus man fieht, daß die finnliche Bedeutung nicht zu preffen fen. Es heißt: "damit es (das 20yecor) zwei Tugenden bildlich trage, die Klarheit und Wahrheit." Die Stelle macht mir den Eindruck, daß Philo nur an die Edelfteine felbft gedacht und fonft gar feine Runde über Urim und Tummim gehabt habe. — Eingedenk, daß die Ifraeliten aus Meghpten kamen, hat man einige Stellen bei Diodor. Sic. I, 48. 75. und bei Aelian. Var. hist. 14, 34. herbeigezogen. Der agpptische Dberpriefter trug einen Schmuck bon toftbaren Steinen am Salfe, welcher αλήθεια genannt wurde; nach Aelian war letteres ein ayadua, also vielleicht die Statuette der Göttin Tme. (Die Combination bieser Thatsache mit den hebr. Urim und Tummim durfte auf Hugo Grotius, lib. I. de veritate religionis christianae, zurudzuführen fenn.) Dieses Wort, agupt. ma, mit bem Artikel tma (veritas) findet Knobel a. a. D. S. 288 in Tummim wieder, da das letztere bon den LXX, stetig durch αλήθεια gegeben werde, mahrend die hebraische Gerleitung nur auf integritas führt. Ebenso seh אוֹר, Licht, aber niemals Offenbarung, Erleuchtung, was im Ropt. eroyoini heißt. Die agyptischen Bezeichnungen find hier also hebraifirt; die Plurale follen die Abstracta bezeichnen. "Die Urim und Tummim waren alfo wohl zwei gewirkte und mit Edelsteinen befette oder aus Gbelfteinen gufammengefetzte und am Choschen angehängte oder fonst irgendwie angebrachte Figuren, welche Die Offenbarung und Wahrheit sinnbildlich barstellen. Solche Sinnbilder waren dem Behovahcultus nicht fremd, wie die Cherube lehren 25, 20. und die Figuren am Beden 38, 8. Als den Sebräern bekannte Dinge werden fie fo wenig wie die Cherube bom Berfaffer naher beschrieben und erklart." Man fann hiegegen nicht die Bildlofigkeit des Jehovismus anführen, ba von einer Abbildung Jehovah's nicht die Rede ift; und wenn gleich Re und Tme hie und da als Göttinnen borkommen, fo tritt diefe Anschauung völlig zurud. Indeffen befeitigt diese beste aller vorhandenen Erklärungen, welche 2 Mof. 28. 30. als Brundstelle betrachten, nicht alle Bedenken. Es befremdet, daß 2 Mof. 39, 8 ff. von der Anfertigung Diefes wichtigen Studes nichts gefagt ift. Die Parallele mit Aegypten hat darin ihre wefentliche Schranke, daß jenes ägyptische Zodion vom Dberrichter zulett bem umgehängt wurde, welcher Recht hatte, daß ein Bebrauch deffelben weder bei politischen noch bei religiöfen Fragen für Megypten constatirt ift, daß der Prästdent des Gerichts niemals άρχιερεύς, sondern άρχιδικαστής genannt wird, wenn gleich Priefter auch hier fungirten. Der ifraelitische Sobepriefter durfte es nur tragen, wenn "er bor Jehovah in's Beiligthum einging." Das Schild fann nur durch diesen Nebenschmud eine judicielle Bedeutung haben, und doch heißt es 2 Dof. 28, 15. 29. בשישה משר auch abgesehen von den Urim: das Schild des Urtheils soll nur fenn "jum Gedachtniß vor Jehovah beständig". Mögen jene Bedenken auch nicht ju

schwer ins Gewicht fallen, so ift aus diesem Namen des Choschen nicht zu schließen, daß gerade die Urim und Tummim "die Befugniß des Hohenpriesters zu Rechtsentschei-

bungen" "als Rechtszeichen" bestätigen.

Mit bem Nachmeis der oberrichterlichen Bürde des Sohenbriefters fteht es übel. Erft 2 Chron. 19, 8 - 11. finden wir für die Zeit Josaphat's die Beftimmung eines Dbergerichts. Allein in biefem präfibirte in allen weltlichen Rechtsftreitigkeiten ber Fürft des Stammes Juda, nur bei religibsen Fragen der Hohepriester; hier trifft also die ägnbtifche Parallele am wenigsten zu. Und lag es im Bewuftfenn des Bolkes, daß bem Sohenbriefter als foldem in allen Dingen eine oberrichterliche Auftorität gutam, fo ift dies Befet um fo befremdlicher, und ichwerlich hatte ber Chronift den Bruch mit ber priesterlichen Tradition und die Schmälerung, wenn nicht der Rechtsbegriffe, fo boch ber Amtsansprüche zu rügen unterlaffen. Bollends fehlt da die Erwähnung der Urim und Tummim, wo fie alfo recht eigentlich hingehörte. Auch fonft bermögen wir nicht, bas indicielle Ansehen des Hohenbriefters mahrzunehmen, da doch wohl die beliebte symbolifche Deutung der Rleidungsftude nicht einen Beweis zu ersetzen oder gar vorzustellen wagt. Gine richterliche Thätigkeit der Priefter ift bor den Zeiten Josaphat's uner-Was Graf (Segen Mosis, 1857) zu 5 Mos. 33, 8. dafür vorbringt, ift viel geeigneter, diese unsere Behauptung zu erharten, als umzustogen. Nach 4 Mof. 27, 21. "foll Josua bor Eleafar treten, und diefer foll Jehobah für ihn fragen nach ber Beife ber Urim, und nach feinem Borte follen fie ausziehen und einziehen, er und alle Sohne Ifraels und die ganze Gemeinde." Es ift falfch, hieraus zu fchließen, daß der Sobepriefter eben die hochfte Inftang abgeben folle, wie Moses nach 2 Mof. 18, 26., wonach nur "die fchweren Sandel", nicht die leichteren, feiner Cognition unterlagen. Gerade biefe Stelle enticheidet gegen bie häufige Meinung, als ob, wie in Aegypten und fonft, die Priefter Ifraels ichon als folche die weltliche Juftig gehandhabt haben. Eleafar foll durch die Urim lediglich den Bescheid geben, wann das Bolk ruhen, wann es ziehen folle, daffelbe alfo, mas die Erscheinung der Wolfenfäule (oder auch vorher "das Wort Jehovah's" 4 Mof. 33, 2.) nach übernatürlicher Anschauung, und was nach natürlicher Kaffung Mofis Schwager, der wuftenkundige Mibianiter Sobab, leiften follte 4 Mof. 10, 31. Dagegen gehört die höchste schiederichterliche Burde wefentlich zur Stellung Jofua's und ju dem Geiftantheil, den er von Mofe erhalt. - Für einen Gebrauch ber Urim und Tummim findet fich aber auch im Umfreise ber hohenpriesterlichen Bflichten feine Stelle. Die Unterscheidung von Rein und Unrein war freilich Sache des Priefters, erheischte aber feine übernatürliche Erleuchtung 3 Mof. 10, 10. Besondere Offenbarungen ertheilte Jehovah, im Dunkel des Allerheiligen redend, von der Kapporeth herab, zwischen ben Cheruben herbor. Zuerst an Mose 2 Mos. 25, 22, 30, 6, 36. 4 Mof. 7, 89. Aber diefe Communitation foll eine bleibende febn, für die Boltegemeinde 2 Mof. 29, 42 f. Da. nun (4 Mof. 17, 19 ff.) lediglich der Hohepriefter jenes Allerheiliafte betreten burfte, fo fonnte auch nur er die Gottesftimme bernehmen. Wesentlich hierin besteht bas eigenthümliche Recht Cleafar's, nach dem Tode Mosis. Nirgends aber ericheinen jene Offenbarungen Jehovah's durch die Urim und Tummim bedingt, fo weit fie nicht zur Bollftandigkeit der Amtstracht des Sohenpriefters gehörten.

Jedoch finden wir in den historischen Büchern, deren bedeutende Abweichungen vom pentateuchischen Nitual bekannt sind, nicht selten, daß der Hohepriester Jehovah fragt und Antwort erhält, und daß das Medium dieses Drakels das heilige Ephod ist. Denn die Urim werden nur noch 1 Sam. 28, 6. erwähnt: weil Gott dem Saul weder durch Träume, noch durch die Urim, noch durch Propheten antwortete, nahm er zu der Todtenbeschwörerin in Endor seine Zuslucht. Man muß aber nicht unbemerkt lassen, daß in den eigenen Worten Saul's 28, 15. Urim ausgelassen wird. Aehnlich I Chron. 11, 14: Saul seh das Königthum entrissen worden, weil er nicht Jehovah, sondern die Todtenbeschwörer befragt habe. Ersteres widerspricht deutlich z. B. 1 Sam. 14, 37. An letzterer Stelle ist zwar B. 36. ein Priester erwähnt, aber nicht seine

Mitthätigkeit, ba Saul felbft Gott befragt. Diefer antwortet nicht, nachher erfolgt eine Antwort B. 41. 42. in einer Beife, daß offenbar Loofe angewandt find. der Zusammenhang berechtigt nicht im Mindesten dazu, hier eine Anwendung der Urim vorauszuseten. — Das Ephod dagegen, welches David in Kegila befragt, ift fehr mahrscheinlich das priefterliche Rleid, mit welchem Abjathar aus dem Blutbade zu Rob entronnen war. David befragt Jehovah, nicht der Briefter, zweimal und erhält ftets die Antwort "ja", d. h. das erfte Wort feiner Frage wird wiederholt. 1 Sam. 23, 9-12. Auch ift die Frage nicht bissunktiv gestellt. Das Sphod als foldes erscheint hiebei als Medium; allein völlig unklar bleibt die Manipulation, wie nun durch das Ephod Gottes Antwort flar geworden. Abjathar verhält fich hiebei gang paffiv, ja, daß er das Ephod angezogen habe, ift nicht einmal ausdrücklich betont. In feinem Falle ftimmt biefer Bebrauch mit 2 Mof. 28, 30., da nicht "ber Hohepriefter vor Jehovah ins Seilige (das in Nob, nicht in Regila war) eingehet". Ferner handelt es fich babei feineswegs um wichtige theofratische Entscheidungen, sondern um einfache Bahrfagung beffen, mas gerade Saul und die Bewohner von Regila thun werden, — also ein Fall, wo das Ephod die Funktion eines gewöhnlichen "Sehers ", האד, vertritt. In den Berfen zuvor, 1 Sam. 23, 2. 4., fragt David Gott, abnlich in Ziklag 30, 7, 8., ob er einen Streit gegen die Philister unternehmen folle, und erhält einfach bejahende Antworten, ohne daß bes Ephod Ermähnung geschieht; inden mag bie Bermittelung beffelben supponirt febn. Bieraus läßt fich, wenn nicht ichliegen, boch bermuthen, daß die Antwort, nach ber Meinung des Autors, in einem ploglichen Erglangen ber Ebelfteine des Chofden bestanden habe. Der Mangel besielben würde baher die Rlage Saul's 1 Sam. 28, 6. motiviren. Daß der hohepriefter Achimelech Gott für David gefragt habe, wird bon Saul 1 Sam. 22, 13. falfchlich vorausgesett. Das Ephod wurde mithin als ein einfaches gewöhnliches Dratel gebraucht, feineswegs nur ober vorzugsweise in "wichtigen theofratischen Entscheidungen" : im Gegentheile, hier erscheint es niemals. Die Art seines Befragens fest weder die Thatigkeit bes "erleuchteten" Sohenbriefters boraus, noch bebingt die Antwort eine gang besondere Manipulation mit Dingen, die mit den Ebelsteinen des Choschen nicht identisch waren.

Mit großem Unrecht hat man auch alle die Stellen hierhin giehen wollen, in benen überhaupt Jehovah befragt wurde. Ausdrücklich weift allein die Stelle 1 Sam. 28, 6.15. barauf bin, daß außer den Urim Gott durch Träume und durch Propheten befragt zu werden und zu antworten pflegte. Ueberdieft bat er ja berheifen, bon der Rapporeth aus ju reben. Aus 1 Sam, 3, 1. folgt, bag "Gefichte" bie gewöhnlichfte Form ber Offenbarung bildeten. Nach dem Bisherigen antwortet das Ephod höchstens mit Ja oder Rein oder es bleibt neutral, obgleich für das zweite fich tein sicheres Beispiel nachweisen läßt. Auf Grund beffen ift man nicht befugt, ba, wo eine ausführliche Antwort gegeben wird, die fich nicht auf Ja reduciren läßt, einen berartigen Drakelfpruch durch Urim und Tummim anzunehmen. Also nicht Richt. 1, 1., wo auf die Frage: wer zuerst hinaufziehen folle? die Antwort "Buda" erfolgt. Die Kinder Ifraels werden als die Fragenden bezeichnet; ähnlich Richt. 20, 18. In 20, 27. 28. finden wir eine Bermittelung durch den Hohenpriester Pinehas, aber eine fehr ausführliche Antwort, die nach aller Analogie, vollends nun nach 1 Sam. 3, 21., auf eine unmittelbare Offenbarung von Binehas zurudzuführen ift. Aehnlich 2 Sam. 5, 19. 23. 24. 1 Chron. 5, 9. 14., wo in fortlaufendem Bufammenhange zuerft eine einfach bejahende, dann aber eine gleich= falls ausführliche Untwort berichtet wird, bei ber man eine Bermittelung durch's Ephod nicht benten tann. - Die Geschichte Samuel's bot überreiche Beranlaffung jum Bebrauche der Urim und Tummim, und dennoch ist weder bei einem "Dratel", noch bei "wichtigen theofratischen Entscheidungen" von feiner Anwendung mit Ginem Worte die Samuel ist Seher und Prophet; aber Jehovah fährt fort, auch in Silo durch unmittelbare Offenbarungen seinen Willen fund zu thun. 1 Sam. 3, 20. 21. 3m Gotteshaufe erhalt Samuel birette Ansprachen 3, 4 ff., empfängt megen ber Efelinnen Saul's

eine Offenbarung 9, 15. Er betet zu Jehovah und erhält darauf Antwort: 8, 6. 7. 21. 22. 15, 10. 11. Hatte das Urim zu jener Zeit die Bedeutung, die man ihm zuschreibt, so ist es schlechterdings nothwendig, daß es bei der Stiftung des Königthums, bei der Wahl Saul's, bei der Salbung David's eine hervorragende Rolle spiele; aber in allen diesen Fällen werden nicht einmal solche Redeweisen gebraucht, welche sich dahin interpretiren ließen. Eben so im Leben David's. Wir erwähnen nur die beiden Fälle: die Hinaufführung der Bundeslade auf den Zion und die Erbauung des Tempels 2 Sam. 6, 7. Allein weder Urim noch Ephod noch Priester werden bei diesen doch gewiß sehr wichtigen theokratischen Thaten erwähnt, auch nicht bei Salomo. — Hiezu kommt, daß Urim und Tummim zwar nach 5 Mos. 33, 8. bei Ledi sehn sollen, daß aber in der Nennung der priesterlichen Funktionen 1 Ehron. 24, 13. von solchen Entscheidungen durch's Orakel gar nicht die Rede ist.

Aus diesen geschichtlichen Angaben läft sich also nicht schließen, theils daß die Urim und Tummim bestimmte Dinge gewesen feben neben ben Steinen bes Choschen. theils welche Manipulation bei ihrer Anwendung stattfand oder wodurch es Runde ertheilte, theils daß ein bestimmtes Bebiet von Rechtsfällen ober Entscheidungen biefem Dratel gleichsam überwiesen war. Die Arten ber Offenbarungsmedien waren überdieft zahlreich genug und ließen ein folches fehr wohl entbehren. Man darf nicht fagen, daß Jedermann dies Dratel kannte; das ift bei einer hochheiligen, specifisch hohenpriefterlichen Funktion bon borneherein unglaublich, und die Dürftigkeit der Notigen gibt diefem Zweifel volle Gewifiheit. Gigentlich hat nur die eine Quelle, aus welcher 1 Sam. 23. gefchöpft ift, etwas von dem orafulosen Gebrauche des Ephod berichtet; die anderen 4 Mos. 27, 21. 1 Sam. 28, 6. laffen beutlich die Sand des priefterlichen Redaktors erkennen, bon bem wohl auch 5 Mos. 33, 8. und 2 Mos. 28, 30. (3 Mos. 8, 8.) herrühren mögen. gange Art bes Drakels war fpaterhin unbekannt, indem die Brophetie den Gebrauch beffelben mehr als ersetzte. Die allgemeine Reigung zu Drakeln konnte fich leicht an ben foonen Schmud bes Ephod heften und ihn als Medium benuten. Die leuchtenden Steine konnten als אהרים Lichter, gelten; die integritates המים beziehen fich auf die Namen der awölf Stämme, welche vor dem Angefichte Jehovah's allezeit bafteben, gleichsam in der symbolischen Idealität, welche ber Erwählungsidee ihr Correlat gibt; benn Ifrael follte ja nach der alten Bundesverpflichtung 1 Mof. 17, 1. vor Gott mandeln und De fenn. Weil Jehobah fich nun überhaupt durch Licht und Feuer kund gibt, tonnte leicht diefer Schmuck bon Edelfteinen als ein geeignetes Substrat für folche Rundgebungen angesehen werden. Diese ursprüngliche Borftellung konnte fich verdunkeln, und "die Urim und Tummim" fonnten als besondere Dinge, außer ben Ebelfteinen, gebacht werden, woraus 2 Mof. 28, 30. entstanden ift, das gewiß nicht (vgl. 2 Mof. 39, 8 ff.) in der erften Urkunde gelefen murde und demnach feinesmegs als Grundftelle ju gebrauchen ift. Den Unterschied von den Steinen deutet auch der Siracide Rap. 45, 13. an, freilich ohne gründliche Runde zu verrathen.

Sowohl die befondere Heiligkeit als auch die Dunkelheit dieses Urim und Tummim hat vorzüglich seit der Reformation die Augen der Forscher auf sich gezogen, zuerst in dogmatischem Interesse, weil hierin ein eigenthümliches Medium göttlicher Offenbarung gegeben zu sehn schien, später auch aus archäologischem. Je nachdem man einer Trasdition huldigte oder die verschiedenen Stellen betonte, in welchen dies "Orakel" angewandt worden sehn sollte, mußten sehr mannichsache Ansichten entstehen. Wir geben die bedeutenosten an.

Eine Hauptrichtung der jüdischen Tradition vervollständigt die Anschauung des Jossephus. Die Urim und Tummim waren hienach von den Steinen auf dem Choschen nicht unterschieden; die Worte werden ähnlich verstanden wie bei den LXX.; Aquila hat: φωτισμούς καὶ τελειώσεις. Nach Aben Esra und Abarbanel bezeichnet Urim die Offenbarung des göttlichen Willens selbst, Tummim die vollständige Deutlichkeit desselben. Die Meinung von Kimchi und R. Salomon, Urim und Tummim sehen die Krethi und

Plethi gewesen, fand feine Anhänger. Der Modus der Offenbarung bestand nach jener Tradition in einem Aufleuchten der Steine, doch fo, daß auch gange Gate gelefen werden tonnten. Man fand, daß in den Namen der Stämme fammtliche Buchstaben des Mphabets enthalten feben, mit Ausnahme von n, v, p. Deshalb nahm man an, daß theils die Worte שבשי - ישראל, theils die Namen der drei Erzväter auf dem Chofchen nicht gefehlt hatten. In welcher Reihenfolge die Buchstaben zu lefen feben, bas fagte bem Sobenpriefter innere Erleuchtung; nach Abarbanel aber leuchteten bie Buchstaben nach und nach auf in der richtigen Reihe, jo daß also das Bunder rein objektib war. Der Hohepriefter ftand bor ber Bundeslade und der Fragende ihm gur Dies Lettere ift ichon deshalb Fiftion, weil an ber einzigen Stelle, wo ficher eine folde hohepriefterliche Befragung berichtet wird (1 Sam. 23, 9 ff.) die Bundeslade gang abwefend ift, ja auch das Seiligthum felbft. — In der Annahme jener Identität stimmen mit den Juden überein Johann Breng, Baul Fagius, Andreas Rivetus (im Commentar zu 2 Mof. 28, 30.), Braun (de vestitu sacerdotum. p. 768ff.), Hottinger, Buddeus (histor. eccl. Vet. Testam. I, 700), Schröder (dissert. de Urim et Thummim, 1744), Bellermann (Urim und Thummim, die altesten Gemmen, Berlin 1824), Theile (im neuen fritischen Journal Bd. V, 185 ff.), Baumgarten (Theol. Comm. 3. Bent. ju 2 Dof. 28, 30). Die meiften bon diesen denken nur an prophetische Inspiration des Sohenpriesters, Theile fügt einen "mystischen" Glanz hinzu. Auf die Unficht, daß schon in Ifrael felbft fruhe die Unfichten barüber getheilt maren, tam man nicht, worauf die genaue Bergleichung der verschiedenen Quellen der BB. Samuelis wie bes Pentateuch unter fich und mit einander führt, - eine Differenz, die fich leicht aus der etwas dunkeln priefterlichen Terminologie und aus dem mantischen Gebrauche der heiligen Rleinobien erklären läßt. - Die Rabbaliften ftimmen zwar im Bebrauche des Urim und Tummim mit der fonstigen Tradition ziemlich überein, faffen aber die Urim und Tummim als etwas Besonderes, und zwar als die reale Ursache jenes ftetigen Wunders. Das heilige Tetragrammaton יהוה, bon Gott felbft oder bon Mofe gefdrieben, befand fich im Chofden. Nach Anderen war es auf demfelben, nebft anderen göttlichen Namen, und bie Buchstaben biefer Namen (nicht bie ber Stämme) begannen zu leuchten. Go Zohar (in 2 B. Mof.), dann R. Salomon Jarchi, Lebi ben Berfon, Bechai, Mofis bar Radman. Mit unwesentlichen Modifitationen hat Saalfchut diese Ansicht erneuert (Brufung der borzüglichsten Ansichten über das Urim u. Tummim; Ilgen's Dentichr. III, 31 ff.; Archaologie der Hebraer II, 363). Der Beweis, daß die Gottesnamen zu folden mantischen Zweden gebraucht wurden, ift nicht geführt. -Eine fernere Modifitation gab R. Afarja: die Worte "Urim und Tummim " felbft hätten da geftanden und das Aufleuchten ihrer Buchftaben habe den Sohenpriefter geleitet. So die Ratholiten Rob. Bellarmin, Cornelius a Lapide, Didatus del Caftillo y Artiga. -Sehr einfach ift die Borstellung von Epiphanius (Tract. de XII gemmis), der fich Rofemmüller (Scholia ad Exod. 28, 30.) anzuschließen scheint. Danach gab es außer ben awölf Cbelfteinen noch einen Diamanten von ungewöhnlicher Schönheit und Größe, beffen Leuchten die göttliche Bunft, deffen Dunkelmerden den göttlichen Born andeutete. - Die Ansicht von Spencer (de legibus Hebr. ritualibus lib. III. dissert. 7.), welche vor ihm Chriftoph Caftro (de vaticinio lib. III.) angedeutet, steht der bon S. Grotius ziemlich nabe, aber gang auf hebräischem Boden. Urim und Tummim waren fleine Bilder am ober im Chofchen, welche mit beutlicher Stimme antworteten, bon ben Teraphim nur durch den Namen unterschieden. Jene Stimme foll, nach judifcher Meinung, Jehovah felbst oder ein Engel bewirkt haben. Spencer stützt fich auf Sof. 3, 3-5., wo die Teraphim neben dem Ephod und beider Berluft als hochft beklagenswerth erwähnt werden - mit Unrecht, f. jur Stelle Simfon's Auslegung. Gin derartiges Sineindringen der Taraphe in die Gegenstände des Cultus ift darum fo hochft unwahrscheinlich, weil fich gerade gegen diese altchaldäischen Bötterbilder der achte Do= faismus fart ftraubte, fo fest auch ihre Berehrung im niederen Bolte haftete. Für's Andere waren fie Benaten, Sausgötter, und gehörten nicht in ben Tempel; überdieß hatten fie mit dem Drafel nichts zu thun. Endlich wird ihre Bestalt immer als größer befchrieben; und schwerlich haben fle je in der Form fleiner Miniatur = Statuetten eri= ftirt. Befenius hat im Thes. I, 55. die Anficht Spencer's adoptirt. Sie ift widerlegt bon Bococke, Carpzob, Buddeus, befonders ausführlich von Braun a. angef. D. S. 756 ff. und bon Witfius in f. Aegyptiaca lib. II. cpp. 10-12. - Hugo Gros tius (annot. ad Ex. XXVIII, 30.) nimmt eine einfache Entlehnung bes oberrichterlichen Schmudes aus Aegypten an; gang ähnlich Clericus. — Bochft karakteriftisch für bie Anschauung seiner Zeit ift die "driftliche Conjektur" von Joh. Benedikt Carpzob (Leibzig 1732 in einer bef. Schrift). Nach ihm waren die Urim und Tummim zwei fleine Tafeln aus toftbarem Gefteine ober eblem Metalle, die im Chofchen fich befanden. Die eine Tafel enthielt die ebangelische Lehre bom dreieinigen Gotte und dem Gottmenichen Chriftus, die andere die Lehre vom Beile und den Gläubigen in furzefter Faffung, ut ita, non legis modo tabulas in arca foederis reconditas sed et tabellas Evangelicas, pectorali Pontificis inclusas, ad manus et in promtu haberet ecclesia Vet. Tost. Ram nun Jemand, Gott zu fragen, fo mufte berfelbe feinen Glauben an biefe ebangelischen "articulos fidei", befonders an den Meffias, bezeugen. Sierauf fnieten beide, er und ber Bobepriester, nieber, beteten und bann empfing der lettere eine innerliche Erleuchtung. - Sein Neffe Joh. Gottlob Carpzov halt die Urim und Tummim nur für Sombole der göttlichen Begenwart und der probhetischen Erleuchtung, beren lettere ber Sobebriefter nur in feiner vollen Amtstracht embfangen konnte. wie auch die Obfer nicht galten ohne diese priefterliche Rleidung. Gin Recht ju jener Unnahme findet er in Joh. 11, 51., wonach Raiphas weiffagt, weil er beffelben Jahres Soherpriefter mar. Der Rang biefer prophetischen Babe ftand in ber Mitte gwifchen ber mahren Prophetie und ber bloffen Bath = gol. Aehnlich Bahr in feiner Symbolif des mosaischen Cultus II, 136. Willfürlich ift diese Ansicht insofern, als eine Reihe von Stellen als Bafis berfelben beigebracht werden muß, in benen bom Urim und Tummim nicht die Rede ift. Unwahrscheinlich aber, weil an der hauptstelle 1 Sam. 23. Abjathar fich völlig paffib zu verhalten scheint; er bringt nur bas Ephod herbei; aber David fragt und Jehovah antwortet, nach dem Terte ohne jede Bermittelung des Hohenpriefters. - Manchen Beifall fand die Meinung, bas Drakel habe aus heiligen Loofen bestanden. So J. D. Michaelis, mof. Recht I, 293. VI, 162, dem Jahn, Archäologie III, 353 beiftimmt. Urim und Tummim waren uralte Steine (bejahend, berneinend und neutral), welche die Ifraeliten ichon bor Mosis Zeit gebrauchten, die aber nur im Chofchen aufbewahrt werden follten. Zullig (im 2. Erfurs zu Joh. eschatolog. Befichten. Stuttg. 1838. I, 408 ff.) führt dieß weiter aus: Urim und Tummim, kleine Diamantwürfel, theils Brillanten, אררים, theils roh, marf ber Sohepriefter auf die Bundeslade (bie gerade in allen den Fallen, wo mit annahernder Sicherheit der Bebrauch des Drakels ftattgefunden hat, nicht anwesend ift), und combinirte nun theils nach Er= leuchtung, theils nach priefterlicher Erbtheorie (?) aus den Berhaltniffen bes Burfes bie Antwort. Siehe bagegen Winer, Realwörterbuch II, 647. Diese Anficht von Loofen wird ben Stellen 1 Sam. 10 u. 14. entnommen; in beiden ift weder von Ephod noch bon den Urim die Rede. Bollende ift Spr. 18, 18. ein übler Beleg: bas Loos, bas ben Sader ber Mächtigen ftillt, zeigt als folches ben Willen Gottes an, wird aber "in ben Schoof geworfen", Spr. 16, 33., und die Supposition eines heiligen, gar bom Sohenpriefter, überdieß durch die Urim und Tummim vermittelten Loofens ift irrig und gang gegen den Zusammenhang. Ueberdieß wurde es gerade bei 4 Mof. 27, 21. gar nicht paffen, indem das Loos boch nicht die Orte nennen fann, in denen Ifrael Balt machen follte. Auch baffen darauf viele Stellen nicht (Richt. 1, 1. 2 Sam. 5, 23. und ähnl.), welche mit bemfelben Rechte angezogen werden fonnten als die obigen. -Emald (Alterth. des Bolfs Ifrael, 1854. S. 333. 338 ff.) gibt eine Mifchung berschiedener Ansichten, bei welcher aber die des heiligen Loofes dominirt. Er weift jede

Beziehung jum agyptischen Wefen gurud, weil die Art der Entscheidung dabei völlig im Dunkeln bleibe (welche auch Anobel - f. oben - merkwürdiger Beise weder durch äuferes Wunder noch durch innere Ginsprache, sondern durch innige Theilnahme an den wahren theofratischen Interessen bermittelt zu benten scheint). Cher ließen fich bie Whoog uartical in Delphi als Barallele herbeiziehen. Als Grundstelle betrachtet Emald 1 Sam. 10, 19 - 22. 14, 36 ff., wo die Anwendung der Urim und Tummim nur Bermuthung febn tann und also ein Zirkelbeweis entsteht. Urim und Tummim, als Borte, weisen auf ein früheres Sprachalter gurud, und daher erläutert das Buch ber Ursbrünge die alten Namen durch pown, "Entscheidung", 2 Mos. 28, 15. 30 - eine gewiß richtige Deutung. Gie bedeuten felbst "Belligkeit (die Offenbarung) und Rich= tigfeit". "Imei Steinchen verschiedener Farbe murben in bem "Bufen"" oder Beutel als Loofe gefchüttelt und eins bavon herausgefchoben ober, wenn es drei Steinchen waren, fonnten fie etwa mit bem berichieden geschriebenen beil. Namen כהודה (val. oben Die Anficht ber Rabbaliften) fo unterschieden werden, wie dief Die Gnoftifer thaten, während irgend eine ungunftige Borbedeutung ober Stimmung den Briefter ichon überhaubt am Werfen bes Loofes und Suchen einer Antwort verhindern tonnte." Letteres ift mehr im Beifte ber altrömischen als ifraelitischen Religion. "Ein foldes Wertzeug mit Loofen hatte jeder (??) Briefter, der fich Oratel zu geben trauete, und ba er im Augenblid, wo er es geben wollte, nothwendig das Schulterftud (Ephod) umwerfen (??) mußte, fo ward es gewöhnlich, fogar diefes felbft ftatt des Priefteroratels zu nennen", wie aus 1 Sam. 23, 9, 30, 7. hervorgeht.

Die Literatur ist im Contexte angegeben. Man findet sie bei Carpzov appar. crit. p. 76; bei Winer, R.-Wörterb. u. sonst.

Urlsperger, Joh. Aug., Dr. Theol., ift im letten Biertel des vorigen Jahrhunderts durch feine Schriften, namentlich aber durch die bon ihm ausgehende Stiftung der "deutschen Chriftenthumsgesellschaft" (f. d. Art.) nicht ohne tief eingreifende Bedeutung für feine, wie für die fpatere Zeit gewesen. Er war ber Sohn jenes geiftvollen und glaubensmuthigen Samuel Urlsperger, der im Jahre 1715 an den frivolen Sof bes Bergogs Cherhard Ludwig von Bürttemberg (reg. 1693-1733) als Hofprediger berufen wurde und auf die ernfte Mahnung bes auf Befuch in Stuttgart anwesenden Aug. hermann France am Charfreitag 1718 eine fo einschneidende Bredigt bor bem versammelten hofe hielt, daß der bon feiner Maitreffe (Fraul. v. Grewenig) völlig umftridte Fürft von Urlsperger in höchster Erbitterung vollen Biberruf begehrte. Er meis gerte fich beg, und felbst feine Gattin bat ihn, lieber Alles zu bulben, "bamit nicht ber Fluch auf ihr und ihren Kindern liegen bleibe." Auf die Berwendung gahlreicher Freunde gelang es, dem schwer bedrängten Sofprediger die Erlaubniß jur Auswanderung auszuwirken. Samuel Urlsperger gog nach Augsburg, der freien Reichsstadt, wo er bon ben Behörden und Ginwohnern mit Liebe und Achtung empfangen, jum Baftor ju St. Anna berufen und fpater mit bem Seniorat ber ftabtifchen Beiftlichfeit betraut murbe. Dort wurde Johann August am 25. November 1728 geboren. 3hm ward ein reiches Maaß von dem Geiste seines Baters zu Theil. Nachdem er in Augsburg bie Schulen durchlaufen, folgte er bem inneren Buge, ber ihn gur Theologie hinführte, und bezog die Universität Halle (1751), wo er das Blück hatte, in dem Sause bes rühmten Joh. Sigm. Baumgarten zu wohnen. Zwei Jahre fpater erhielt er die philofophifche Magiftermurbe und beichloß feine akademische Laufbahn (1754) mit einer Differtation: de Mysteriorum christ, fidei vera indole. Bon großer Bedeutung für seine nachmalige folgenreichste Thätigkeit war bie Gelehrtenreife, die er bald hernach über Frankfurt, Sannober, Samburg bis nach Ropenhagen ausbehnte und auf der er Berbindungen anknüpfte, welche ihm später von großer Wichtigkeit wurden. Am 3. Dezember 1755 wurde er in Augsburg ordinirt und erhielt die erste Anstellung daselbst als "Beftilenziar". Nachdem er bann an ber Barfuger-Rirche langere Zeit als Diakon gewirkt, ward er 1762 zum Diakon der Kirche feines Baters (St. Anna) berufen, 1770 Pfarrer beim heil. Kreuz und 1772 (nach dem Tode feines Baters) Senior.

Die Zeit, in welche die Wirffamkeit Joh, Aug, Urlsperger's fiel, ift eine der trauriaften unferes Baterlandes. Der Wind des Unglaubens und der Freigeifterei, der bon England aus über die durren Steppen Frankreichs heruber wehte, fing auch in Deutschland an, alles religiofe Leben zu erstiden. Die ftarre, entgeistete Orthodorie, Die mohl den Buchftaben bes protestantischen Lehrinhalts, aber nicht feinen Beift heriibergerettet hatte, befaß nicht die Rraft, dem herauffluthenden Strome des Unglaubens Widerftand au leiften. Die Zeitphilosophie fturzte mit schonungsloser Sand ein Dogma der luthe= rifchen Theologie um bas andere um, und die bisherigen Buter diefes geiftigen Baues hatten weder den Muth, den Ginfturg ju berhindern, noch die Gabe, aus den Trimmern ihn nen und fester wieder aufzurichten. Es war insbesondere die Trinität und somit auch die Gottheit Chrifti, die man mit mahrem Sohn wegdisputirte und an die Stelle ber heiligen Mufterien unferes Glaubens die hohlen, aber rhetorifch aufgebutten Bhrafen einer sogenannten Tugendlehre fette. Dieser Buftenei gegenüber, Die innerhalb ber beutsch = protestantischen Rirche Schritt für Schritt bas geiftliche Leben verbrangte, that fich in ber tatholifchen Rirche Deutschlands, namentlich feit bem Tolerangebift Raifer Rofeph's II., ein neues, eigenthumlich reges, geiftiges Leben fund. Gine Reihe frommer und erleuchteter Ratholiken trat in Wort und Schrift auf, um mit Beifeitelaffung ober Bergeiftigung romifcher Lehren und Cultusformen den Rern des Chriftenthums wieder hervorzuheben und insbesondere das persönliche, auf Glauben und Liebe ruhende Berhältniß zu dem Gottmenschen und Erlöfer Jesus Chriftus als die große Sauptfache alles driftlichen Lebens barzustellen. So tam es, bag in der protestantischen wie in der tatholifden Rirche nicht mehr eigentlich die confessionellen Unterschiede es maren. die das driftliche Deutschland in zwei oder mehrere Lager spalteten, sondern daß nunmehr in beiden Rirchen nur noch die zwei Beerlager der Gläubigen und der Ungläubigen fich gegenüberstanden. Wer die Bibel noch in Aufrichtigkeit des herzens als Wort Gottes und somit als Regel des Glaubens und Lebens annahm und dann nach Rräften bemuht mar, feinen eigenen Banbel barnach einzurichten, ber fant auf Seiten der Gläubigen, mochte er lutherisch oder reformirt oder fatholisch febn. waren aber bamale überaus bunn gefaet, und die Bereinfamung und Bufammenhangeloffakeit dieser Wenigen unter fich war es, was dem Ginzelnen ben Muth lähmte und bie Rraft ichmächte, mahrend die gahlreichen und feden Ruhrer ber Sache bes Unglaubens das groke Wort führten und ebenfo durch ihre hochmuthige gelehrte Auberfichtlichkeit, mit der fie über die Bibel und was aus ihr hergeleitet ward, den Stab brachen, als durch ihre Bahl und ihre angesehenen Namen mächtig imponirten.

Dieft mar die Lage der Dinge in Deutschland, als Urleberger in die reiferen Mannesjahre getreten mar. Ein grundliches, ernftes Forschen in den Schätzen ber lutherifden Reformatoren und der fpateren großen Theologen der lutherifden Rirche, berbunden mit einem tiefen Gingehen in die heil. Schrift felbst, begründete und befestigte in ihm immer tiefer die lebensvolle Ueberzeugung von der Wahrheit der Bibel und des aus ihr geschöpften Lehrschatzes. Er nahm fie aber nicht an, ohne mit ernster Treue und Bemiffenhaftigteit alle Ginwendungen ber Begner geprüft zu haben. Belehrt, fcharffinnig und an ftrenges Denken gewöhnt, wie er war, wagte er sich kuhn und ohne Furcht in die Untiefen der philosophischen Sufteme feiner Zeit "Bolfianer und Antiwolfianer"), prüfte, wog ab, ftellte Axiom gegen Axiom, Beweis gegen Beweis, und aing endlich fiegreich und mit zehnfach verftärkter Kraft der Ueberzeugung von der Wahrheit - ber alleinigen Wahrheit ber Schriftlehre - aus biefem tampfreichen Studium hervor. - "Wenn die Neologie Wahrheit mare", schreibt er 1786, "was follte mich hindern, ihr beizutreten? Bu ihr wurde ich mich bekennen, auch wenn ich bafur gehn Aemter perlieren follte und bas fummerlichfte Brod effen mufte! Denn es wurde ber Mühe fich lohnen; und Schande ift's, um Brodes willen heucheln und die Wahrheit verläugnen." Je größer aber bie Redheit mar, mit ber die Begner die heiligften Buter ber driftlichen Rirche öffentlich antafteten und verhöhnten und je ftarter in Urlsperger

felbft bas Gefühl der Rraft und bas Bewuftfenn erwachte, im Befit der Wahrheit gu febn und auch den gelehrten Begnern ebenbürtig gegenüber zu fteben, um fo mehr brang es ihn auch, den Rampf für die erkannte und erlebte Bahrheit mit offenem Bifir auf-Bunachst galt es, den gelehrten Angriffen gegenüber mit den Waffen der Belehrsamkeit für die heiligsten Mufterien des Chriftenglaubens einzustehen. Er schrieb neben fleinen Flugschriften ein Bert: "Berfuche (in freundschaftlichen Briefen) einer genauen Bestimmung des Beheimniffes Gottes" zc., bas in bier Studen in Quart bon 1769-1774 erichien. Er hat darin mit großem Scharffinn und einem bedeutenden Aufwande von Gelehrfamkeit eine Reihe ber driftlichen Glaubenslehren gegen bie Anariffe ber Neologen zu vertheidigen gesucht. Bei diesen "Bersuchen" aber tam er zu der Einsicht, baff es jett nicht mehr fich barum handele, ben christlichen Glaubensinhalt einfach aus ber heil. Schrift herzuleiten und zu entwickeln, - benn die heilige Schrift felbst wurde ja von der Neologie nicht mehr als alleinige oder endgültige Norm des Glaubens angesehen; fondern er glaubte fich auf ben Standpunkt der philosophirenden Beaner felbst stellen und somit den Inhalt der Schriftlehre auch bhilosophisch bermitteln und begründen ju muffen. Das thut er in feinem zweiten nicht unbedeutenben theologischen Werke, das den Titel hat: "Kurzgefaßtes Suftem der Dreieinigkeitslehre." Es ift viel Treffliches barin, bas auch noch in unserer Zeit bem Theologen von Werth febn burfte. Urlsberger geht von bem Grundfate aus, dag ber mahre Theologe "nicht pon irgend einem Bunfte ber Beripherie aus bas Centrum fuchen burfe. - benn vielleicht ziehen wir zehntausend Linien von der Peripherie aus und doch diese alle neben dem Mittelpunkte vorbei; fondern er muß felbft im Centrum fteben: bann liegt bas gange uns betreffende Reich der Wahrheit wie eine Rugel um uns her und bom Mittelpunkte trifft jede gerade Linie auf die Peripherie. Das Centrum aber ist die göttliche Selbstoffenbarung. — Dann überschauen wir das ganze Reich der Bahrheit mit mahrhaft philosophischem Auge. D föstliche und mahre Philosophie und zugleich Philosophie ber Schrift!" - In gleichem Sinne hat er nachmals feinen "Traktat bom göttlichen Chenbilde" veröffentlicht. Was für hohn und Berachtung er aber dafür von den damuligen Wortführern der Neologie eingeerntet, das ware fcmer zu schildern. Urlsperger blieb diefen herren feine Antwort ichuldig, und mahrend er mit Ruhe und Burde alle die Scheltworte, die feine Ber fon betrafen, geduldig hinnahm, nothigte er feine Begner durch Bitz und Ernft, zu bekennen, daß ihr hohn nicht eigentlich ihm, fondern ber Sache gelte, die er bertrete.

Mittlerweile mar dem immer ichlagfertigen Rambfer jum Bewuftfebn gefommen, daß er allein den Rampf nicht auszusechten vermöge, sondern daß es gelte, der feftgefchloffenen Bhalanx ber Neologen eine eben fo fest verbundene Macht bibelgläubiger Theologen und Laien gegenüber zu ftellen. Dazu wor nach feiner Ueberzeugung nothwendig, daß die über die protestantischen und tatholischen Länder weit gerftreuten und spärlich gefäeten Freunde der biblifchen Wahrheit einander näher gebracht, durch Correspondeng berbunden und zu einem freien Berein gefammelt werden follten, deffen Aufgabe es mare, junachft fich felbft im Glauben ju ftarten und ju befestigen, bann aber auch der chriftlichen Wahrheit neue Siege mitten im Lager der Feinde zu erringen. Das Muster, das ihm dabei vorschwebte, war einestheils die im Jahre 1698 in England gegründete "Gefellichaft zur Beförderung driftlicher Erfenntnig" (Soc. for promoting christian knowledge), die es sich zur Aufgabe gestellt hatte, die lebendige und thätige Erkenntniß der mahren Religion zunächst in der brittischen Seimath zu fördern; anderntheils die längst in Schmeden bestehende Besellschaft "de fide et christianismo", beren Zwed ber gang gleiche mar. Urlsperger trat mit den Männern, die an ber Spige diefer Bereine ftanden, in lebhaften Briefwechsel, und fein Gifer wie feine gelehrte Bilbung verschafften ihm balb bie Ehre, Mitglied beider Gesellschaften zu werden. Es lag ihm nun Alles daran, in Deutschland, Holland und der Schweiz die Freunde ber Bahrheit zu einem gleichen Bereine zusammenzubringen. Allein bas freie chriftliche

Bereinswesen, das uns jest fo geläufig ift, war damals etwas fo Neues, Unerhörtes, ja den Chriften fo Berbachtiges (um der Jefuiten und Freimaurer willen), daß Diemand etwas davon wiffen wollte. Urlsperger erkannte, daß Correspondenz hier nicht ausreiche: er mußte perfonliche Anknupfungen verfuchen. Die Ausführung biefes Blanes wurde ihm burch die inzwischen eingetretene Wendung seines Lebens ermöglicht. Schon 1776 nämlich glaubte er in feinen forperlichen Bebrechen hinreichenden Brund gu finden, um Enthebung von feinem Amte nachzusuchen, die ihm auch, obwohl ungern, gewährt wurde, nachdem er turg zubor den theologischen Doktortitel von der Tübinger Fakultät empfangen hatte. Diefe Muße benutend, trat er 1779 eine Reife in das nördliche Deutschland, dann nach England und Holland an. Wir haben feine Nachrichten über feine Erlebniffe mahrend biefer 16monatlichen Reife; nur fo viel fteht fest, daß überall die driftlichen Freunde ben Wedanken fehr ichon, aber - unausführbar fanden. Böllig entmuthigt traf er in Bafel ein, um bon ba aus wieder nach Augsburg zu eilen. Aber eben in Bafel, wo eine Reihe eifriger Chriften unter ben Bredigern wie unter ben Raufleuten und übrigen Ständen fich befand, follte bas weit herumgetragene Samenkorn endlich einen bereiteten Boden finden (f. d. Art. "Christenthumsgefellschaft"). Doch follte er auch hier eine fcmergliche Enttäuschung erfahren. Die Grundidee, Die ihm bei der Stiftung eines folden Bereins vorschwebte, war in dem von ihm aufaeftellten Ramen deffelben: "Gefellichaft gur Beforderung reiner Lehre und mahrer Gottfeligkeit" - ausgesprochen. Es mar fein Zweifel, daß es ihm, bem kampfgewohnten Theologen, in erster Linie darum zu thun war, "reine Lehre" burch eine Reihe bon Schriften, bergleichen er felbst ichon herausgegeben, zu befördern. Muth von neologischen Buchern follte durch paffendes Zusammenwirken bibelgläubiger Theologen eine Rulle von gefunden Lehrschriften entgegengestellt werden. waren die Basler Freunde anderer Ansicht. Nicht die theologische Volemik, sondern die Erbauung und die Forderung "wahrer Gottseligkeit" innerhalb des gläubigen Kreises follte die Hauptsache sehn. Urlsperger drang nicht durch, und mit einer unberkennbaren Wehmuth muß er noch im Jahre 1786 fagen: "Jener gemeinnützige erfte Blan konnte durch sie (die Christenthumsgesellschaft) nicht nur nicht ausgeführt werden, sondern sie war ihm (jenem erften Blan) nach einem großen Theile bolltommen entgegen. Ingwifchen muß man Gott für das Gute danken, das da ift, bis es ihm gefällt, noch etwas Befferes zu geben." Es ift auch merkwürdig, daß, mahrend die deutsche Chriftenthumsgefellichaft boch ihn zum Stifter hatte, er felbft fpater nur in einem ziemlich lofen Zusammenhange mit ihr blieb. Gie war offenbar nicht gang nach feinem Wefchmad. Bei bem Allen liebte er fie und trat in den schweren Rampfen, die bon Seiten ber Ungläubigen gegen fie geführt wurden, immer mit Schwert und Speer für fie ein

Die Anfeindungen, welche die junge Gefellschaft erfuhr, murden jedoch hauptfächlich baburch hervorgerufen, daß Urlsperger in feinen Schriften immer wieder darauf drang, daß auch "reine Lehre" durch fie befördert werden follte. Während deshalb der kleine Berein in Bafel und in ben affiliirten Städten ftill und unbeläftigt feinen Bang ging, hatte Urlsperger felbst ewige Fehben mit den Begnern auszufechten. Die geharnischten Bertheidigungsichriften, die er bann und mann ausgehen ließ, riefen naturgemäß nur neue Berdächtigungen herbor. Jesuitismus, Ueberlieferung der protestantischen Rirche an den Babft, brohende Gefahr felbft für ben Staat, Intolerang, Unberftand - das waren die merkwürdigen Anklagen, die damals gegen einen unbeschreiblich harmlofen freien driftlichen Berein aufgebracht murben. Indem aber Urlsperger fich Muhe gibt, namentlich in seinen 1786 erschienenen "Zeugnissen ber Bahrheit, veranlagt durch die für und gegen die Befellichaft . . . . in öffentlichen Schriften geaugerten Urtheile", den jungen Berein in Schutz zu nehmen, läßt er uns zugleich überaus lehrreiche Blicke in die Buftande feiner Zeit thun, fo daß diefe Streitschriften felbft ein Spiegel jener Beit find. Merkwürdig und bes Erwähnens werth burften die zuberfichtlichen Ausfprude fenn, die er (1786) da und bort über noch bevorftehende große Ummälzungen

753

in Rirche und Staat thut. "Ich halte baffir", faat er, "bag in einem nicht aar qu entfernten Zeitraum Begebenheiten von folder Wichtigfeit in Rirche und Staat fich bervorthun konnten, die anjett wohl alle Bermuthung auch der fonft Ginfichtsvollften übertreffen möchten " . . . . "Bas unfere gegenwärtige firchliche, politische, öfonomische [fociale] und literarifche Lage betrifft, fo wird Alles beinahe überreif, schädlich volltommen, und ift daher seinem Ende nabe, um durch unerwartete Revolutionen in seinen alten natürlichen Weg aufe Neue gurudgeleitet zu werden und fo einen gludlich en Anfang neuer, zwar anfänglich unvollkommener, aber boch einer mahren und heilsamen Bervollkommnung fähiger Dinge darzustellen." . . . . "Während es in der protestantischen Rirche finfter geworden ift, läßt Gott es gegenwärtig [Raifer Joseph's II. Beitl in ber katholischen Rirche licht werben. Allein Die Wirfung Dieses Lichtes burfte mit ber Zeit ftarter werden, ale man wunicht, und dann burften fich manche bermalige Umftande und Gefinnungen andern, mithin auf gute lichte Beiten neue Dunkelbeit (in der tatholischen Rirche) folgen" . . . "In unserer protestantischen Rirche geben wir jest ber allermerkwürdigsten Zeit entgegen, wo Alles einem gewiffen Ende und barauf folgenden Anfang neuer, Gottlob guter Dinge und Ginrichtungen ichnell ent= gegeneilt." Ein andermal fagt er: "Bir eilen einer ber größten Sauptepochen entgegen, wo Alles in allgemeine Gahrung übergeben wird. Die Folge ift Barbarei und - Despotismus. Das gibt eine trübselige Zeit. Die Berwirrung und das Elend wird ohne Grenzen febn. Selbst Rom und Pabft werden bann unter fich als offenbare Feinde erscheinen. Auch der Drient dürfte in den Rreis dieser Revolutionen hineingezogen werden. Rurg es naben fich Ereigniffe, an die jett auch niemand bentt, noch fie für möglich hält."

Diefe Zeiten tamen früher als felbst Urlsperger bachte. Mit dem Ausbruch der großen frangöftichen Revolution fturzten bie alten Säulen ber europäischen Ordnung aufammen und durch alle folgenden Jahrzehnte malzte fich die Fluth ber Berftörung. Unter biefem lauten geräuschvollen Ginfturg alles Bestehenden verhallte die Stimme Urisperger's; die Aufmerksamkeit der Menschen wandte fich anderen Dingen zu als den fleinen Angelegenheiten eines driftlichen Bereins jur Beforderung reiner Lehre und wahrer Gottseligkeit. Wohl machte Urlsperger bor diefer Zeit und nachher noch mehrere Reisen in Sachen des Bereins (nach Wien, Berrnhut 2c.), aber fein Gemuth war verftimmt, das Difflingen feiner fconften Blane entmuthigte ihn. Er fuchte durch Banberungen in Deutschland und der Schweiz die eigene innere Unruhe zu überwinden, verlor die Luft und Ruhe fur das ftillere Birfen, ichied mit feiner Gattin (Anna, geb. Duchterlong aus hamburg) für immer bon feinem geliebten Augsburg und lieft in Dettingen (im Rieft) fich nieder. Im Jahre 1805 unternahm er feine lette Reife nach England, tehrte nach längerem Aufenthalte dafelbit nach Deutschland gurud, wurde burch Rranklichkeit lange in Altona und Samburg aufgehalten und endigte kinderlos fein merkwürdiges, aber zulet muhfeliges und fummervolles Leben in dem - Freimaurerspital zu Hamburg am 1. Dezember 1806 in einem Alter von 78 Jahren.

Es ift das ein schmerzlicher Ausgang eines reichen edlen Lebens; immerhin aber hat er fich ein unvergängliches Denkmal gestiftet in der "beutschen Chriftenthumsgefellfchaft", die ihrerseits die fruchtbare Mutter einer großen Zahl bluhender und gefegneter Bereine geworden ift und heute noch in grunem und thatigem Alter bafteht.

Dr. Al. Oftertag.

## Urfacius, f. Arianismus.

Urficinus, Gegenhabst bon Damasus (f. d. Art.), wurde im Jahre 366, nach bem Tode bes Liberius von einem Theile des Alerus und des römischen Bolfes zum Babfte gewählt, mahrend Damafus von einer anderen und ftarteren Bartei auf den pabstlichen Stuhl erhoben und von dem Raifer Balentinian I. anerkannt wurde. Diefe Doppelmahl führte zu einem lange bauernben Schisma, in dem fich bie Parteien heftig bekampften, bis endlich Urficinus aus Italien vertrieben wurde. Diefer ging nach Real : Encuelopabie fur Theologie und Rirche. XVI.

754 Ursinus

Deutschland, hielt sich in Köln auf, kehrte aber im Jahre 381 nach Italien wieder zurück. Jetzt entstanden aufs Neue heftige Bewegungen, bis endlich Ursicinus auf dem Concil zu Aquileja für immer aus Italien verwiesen wurde. In der Neihe der Pähste wird er nicht gezählt. — Bgl. Gieseler, Lehrbuch der Kirchengesch. I. 2. 4te Auslage. Bonn 1845. S. 198 und die Literatur daselbst.

Urfinus (Zacharias), geboren zu Breslau den 18. Juli 1534; geftorben zu Reuftabt an der Sardt den 6. Marg 1583. Schon fein Bater, Raspar, hatte den Familiennamen Beer in Urfinus umgewandelt. Er war aus Reuftadt in Defferreich, ber Sohn eines nicht unbemittelten Burgers, hatte in Bien ftudirt und bann als Informator bornehmer junger Leute fein Brod gefucht. Als folder tam er auch nach Breslau zu der Familie der Bucher bon Buchen, berheirathete fich mit einer Bermandten berfelben, mit Unna Rothe, und trat als Diakonus oder Austheiler beim Almofenamte in den Dienft der Stadt. Wegen feiner Gelehrfamkeit und Frommigkeit geachtet, bon Moibanus auch zum Bredigen verwendet, blieb er doch bis an seinen Tod im Jahre 1555 in durftigen Umftanden. Sein Sohn, Zacharias, befuchte die unter ihrem Rettor Andreas Winfler zu hohem Flor gelangte Elisabethichule und bezog, noch nicht 16 Jahre alt, die Universität Wittenberg. Gleich nach seiner Ankunft führte ihn fein Landsmann, Johannes Aurifaber, der Schwiegersohn des Johann Beg und jur Zeit Diakonus an der Schloffirche und Universitätelehrer in Wittenberg, ju Melanchthon, welcher fich felbft feiner Brufung untergog und ihn fur reif gum Befuche ber öffentlichen Borlefungen erflärte. Am 30. Abril 1550 wurde er immatrifulirt und lag nun hier bis zum August 1557 mit allem Gifer ben Studien ob. Die Mittel dazu muften ihm bei ber Durftigfeit feines Batere Stipendien und Unterftugungen wohlgefinnter Bonner aus feiner Baterftadt gemähren; bas Befte that feine eigene Genugfamteit. Unter feinen Bonnern nahm bald die erfte Stelle der breslauische Argt, Johannes Rrafft (Crato), ein, welcher später als faiferlicher Leibargt und Rath ju hohen Ehren und Ginfluß gelangte und mit Ursinus bis an's Ende durch die innigste Freundschaft verbunden blieb. Durch ihn, den Schuler und Sausgenoffen Luther's, ben Freund Melanchthon's, Beucer's und Camerarius bes Baters, murbe Urfinus auch ber engere Rreis erichloffen, welcher fich um ben Meifter Philipp sammelte. Deffen Bertrauter, der gelehrte und weltkluge Burgunder, Subert Languet, murde ichon hier fein Freund und auch er fur bas gange leben. Dit tieffter Berehrung und ganger Liebe gab er fich dem Praeceptor Germaniae hin und Die ichmachvollen Unfeindungen, welchen er ihn in biesen feinen letten Lebensiahren preisgegeben fah, erzeugten jest ichon in ihm jene bittere Scharfe, womit er nachmals beffen Widerfachern entgegengetreten ift. Als Melanchthon fich anschickte, jum Religionsgespräche nach Worms zu gehen, beschloft auch Urfinus, Wittenberg zu berlaffen und die damals gewöhnliche, wiffenschaftliche Reise zu machen. Als Stibendiat des Rathes von Breslau bedurfte und empfing er dazu deffen Erlaubnig. Die Mittel zur Reise dantte er seinen Dheimen, den Brudern seiner verstorbenen Mutter und seinen Gönnern. Um 19. August 1557 ging er von Wittenberg ab, auf Melanchthon's und Beucer's Ginladung junachft nach Borms, wo er mahrend des Monats September Beuge ber Borgange und Berhandlungen war. Bon Melanchthon mit einem empfehlenben Zeugniffe (bom 1. Oftober 1557) ausgeftattet, ging er nun über Strafburg und Bafel zunächst nach Benf, um Calvin fennen zu lernen, von welchem er mit Wohlwollen aufgenommen wurde. Sein Ziel war Paris, wo er einen dauernden Aufenthalt nahm, um befonders hebräische Sprachstudien unter Jean Mercier zu treiben. Nach Beendigung der Borlesungen im Sommer 1558 trat er den Rudweg nach Deutschland an, befuchte Zurch und knupfte auch hier gelehrte und freundschaftliche Berbindungen an. Gleich nach feiner Untunft in Wittenberg (Geptember 1558) rief ihn ber Rath von Breslau beim, um ber durch ben Stipendiengenuß eingegangenen Berpflichtung gemäß, der Stadt zu dienen. Das erledigte Umt eines vierten Profesors, des Collega primi ordinis, bei der Elifabethichule murde ihm übertragen. Damit mar die Obliegenheit

verbunden. Melanchthon's Examen ordinandorum zu erflären. Nach dem Tode des Joh. Bef und Ambrofius Moibanus hatten die Streitigfeiten ihren Weg auch noch Breslau gefunden, welche bie junge, ebangelische Rirche damals mit Unruhe und Behälfigfeit erfüllten. Der Saframentshandel mar auch hieher gedrungen und hier wie anderwärts standen die Meinungen fich untlar, aber eben deshalb um fo schroffer entgegen. beide Barteien mit gleicher Berehrung zu Melanchthon aufblidten und der Ueberzeugung waren, fich mit feiner Autorität beden zu konnen, mußte Urfinus bormeg in ihren Augen eine befondere Bedeutung erhalten, bon welchem befannt mar, bak er bem pertrauteren Kreise Melanchthon's angehört habe und bon ihm geschätzt werbe. Allerdings glich er auch barin seinem Meifter, bag ber Streit feiner innerften Ratur gumider mar und er den Berhältniffen Rechnung tragen ju muffen glaubte, fo weit irgend das Bewiffen es verstattete: doch lag ihm nichts ferner, als Berhehlung oder gar Berläugnung einer gemiffenhaft gewonnenen Ueberzeugung. Go gab er benn auch, als feine Bortrage über das Examen ordin. ihn zur Lehre vom heil. Abendmahle führten, die Erklärung, welche ihm die allein haltbare und richtige war, und das war denn allerdings nicht die von Weftphal gegen Calvin und in Breslau namentlich vom Ecclefiaften Bratorius (Scholk) vertretene, fondern eben die Melanchthon's und Calvin's. Dem Gefchrei, daß er ein Saframentirer fen, trat er offen und furchtlos mit seinen Theses de Sacramentis, de Baptismo et de Coena Domini (in Tract. theol. a. 1584, fol. Pag. 339 - 382) entgegen, in welchen er mit ber Rlarheit und Bestimmtheit, die alle feine literarischen Arbeiten fennzeichnet, feine fpater nie wantend geworbene ober geanderte Ueberzeugung von diefem Lehrstücke barlegte. 3mar zollte ihnen Melanchthon hohes Lob, feinen Begnern aber tonnten fie nur gur Baffe bienen. Er entschloß fich baber, fein Amt auf= augeben und nach Bittenberg gurudgutehren. Der Rath ertheilte ihm bie erbetene Entlaffung (b. 26. April 1560), doch mit der Bedingung, auf Erfordern gurudgutehren und der Stadt wieder zu dienen. Der am 19. April erfolgte Tod Melanchthon's rief in Urfin's Blanen eine Aenderung hervor. Er beschloß nun nach Burich ju geben, wo er namentlich in Beter Marthr für Melanchthon Erfat zu finden hoffte. Um 25. Juni reifte er von Breslau ab, verweilte bis jur Frankfurter Berbftmeffe in Wittenberg und begab fich nun nach Burich, wo er am 3. Oktober ankam und mit großer Berglichfeit empfangen wurde. In ber That wurde ihm hier Beter Marthr, was ihm in Bittenberg ber Meister Bhiliph gemesen mar. Unter feiner Leitung unterwarf er hier feine theologischen Ueberzeugungen einer nochmaligen ftrengen Prüfung. Bu andern war daran nichts; aber er gelangte gur bewußten Klarheit über feine theologische Barteiftellung, baf er tein Lutheraner, auch tein bloger Philippift fen, fondern boll und gang auf der Seite ftand, auf welcher Calvin, Beza, Marthr an ber bom Joche menschlicher Auftorität freien Kirche der Reformation bauten. Sieher erging an ihn der Ruf Rurfürst Friedrich's III. nach Beidelberg.

Nachdem er sein Berhältniß zur Baterstadt geordnet, nahm er auf Marthr's Rath den Ruf an. Am 9. September 1561 traf er in Heidelberg ein. Als Wirkungskreis wurde ihm zunächst das Collegium Sapientiae angewiesen; im folgenden Jahre auch der Lehrstuhl der Dogmatik. Am 25. August 1562 wurde er zum Doktor der Theosogie promodirt und begann nun am 1. September seine bis zum 10. Februar 1568 regelmäßig fortgesetzten Borlesungen über die loci theologici. Dieß war der Ansang jener wahrhaft erstaunenswerthen Thätigkeit, welche Ursinus in Heidelberg entsaltete. Neben seiner Prosessur lag ihm mit der wissenschaftlichen zugleich die ökonomische Leitung der Sapienz ob. Häusig und nicht selten für längere Zeiträume, sehlte es bei der Sapienz an dem zweiten Lehrer, und er hatte den ganzen Unterricht der 70 Zögslinge allein zu besorgen. Im Jahre 1563 wurde ihm dom Kirchenrathe auch die sonntäglich Nachmittags zu haltende Katechismuspredigt auserlegt. Er wurde zu den Berathungen und Arbeiten zur Ausstellung der pfälzischen Kirchenordnung zugezogen, don welcher der Heibelberger Katechismus einen integrirenden Theil bildet. In Gemein-

756 Ursinns

schaft mit Dlevianus machte er zu diesem die Borlagen (f. Opp. ed. 1612. Tom. I. p. 10 sqg. 34 sqg.). Ihm borgugsweise fiel beffen Bertheidigung ju und damit beaann nun auch feine fdriftstellerische Thätigkeit. Bas die Beibelberger Theologen bem deutschen Bolke zu fagen hatten, murde der deutschen Feder Urfin's anvertraut. Er mar der Berfaffer der beiden 1564 in deutscher Sprache erschienenen Schriften: "Berantwortung mider die bingegründten aufflagen und verkerungen, mit welchen der Catechismus Chriftlicher lehre, zu Beibelberg im Bar MDLXIII aufgangen, von etlichen vnbillicher weise beschweret ift. Geschrieben durch die Theologen der Bniversität Beidelberg", und "Antwort auff etlicher Theologen Cenfur vber die am rand deg Sendelb. Catechismi auf heiliger Schrifft angezogene Zeugnuffe." Auch Rurfürst Friedrich III. bediente fich mit besonderem Bertrauen feiner und feiner Feder gur Abmehr beffen, mas von feinen fürstlichen Begnern, dem Bergoge von Bürttemberg und feinem eigenen Schwiegersohne Friedrich bem Mittleren von Gotha, wegen des Ratechismus an ihn gebracht wurde. So entstand die kleine aber inhaltreiche Schrift: "Antwort bnd Begenfrag auff feche fragen bon deß herrn Nachtmal." 3m Namen der heidelbergischen Theologen murde bon Urfinus berfaft und erichien 1564 in beuticher Sprache: "Gründlicher Bericht bon Beiligen Abendmal bufers Berren Jesu Chrifti, auß einhelliger Lehre der S. Schrifft, der Alten rechtgläubigen Chriftlichen Rirchen, bnd auf der Augspurgifchen Confession." Diese Berhandlungen führten bas Maulbrunner Gefbrach herbei, meldes vom 10, bis 15. April 1564 gehalten murde und fich borgugsmeise um die Ubiquitätslehre brehte. Urfinus war einer der pfalgischen Collofutoren und fand hier die freilich ihm unwilltommene Belegenheit, auch öffentlich die Schlagfertigkeit und Scharfe in der Beweisführung zu befunden, welche ihn zu einem ber ausgezeichnetften Disputatoren feiner Beit Da die Würtemberger dem Bersprechen zuwider, womit man bon einander geschieden war, die in Maulbrunn gepflogenen Berhandlungen bor das große Publikum brachten, durften auch die Beibelberger nicht schweigen und wieder mar es Urfinus, melder die beiden Schriften abzufaffen hatte, mit denen fie 1565 und 1566 den wurtembergischen Entstellungen begegneten. (Protofoll, d. i. Afta 2c. und Solida Refutatio etc. in Opp. II. S. 81 ff. und S. 351 ff.; beide querst beutsch erschienen). Bieran knupfte fich ein Sandel, welcher Urfinus perfonlich berührte und erft in unferen Tagen zu völligem Austrage gefommen ift, beffen Bedeutung aber auch heute noch nicht unterschätt werden barf. Die mannichfachen Streitigkeiten, welche feit Luther's Tode die Rirche ber Reformation in steigender Erregung hielten, liefen mehr und mehr barauf hinaus, eben diese Kirche zu einer ausschließlich lutherischen zu machen und Luther's Autorität als alleiniges Mag für die Rechtgläubigkeit und Zugehörigkeit zu diefer Rirche hinguftellen. Um denen, welche ihr nicht unbedingt fich unterwarfen, den gemeinschaftlichen Rechtsboden zu entziehen, welchen die Augsburgische Confession gewährte, wurde die Behauptung aufgestellt, daß der mahre und rechte Sinn des ftrittigen Artifels X. ledig= lich aus Luther's und namentlich aus feinen Streitschriften zu ermitteln fen. Es war dieß in der That eine Eristeng= und Lebensfrage für Alle, welche innerhalb des Rechts= gebietes ber Augsburgischen Confession hierin nicht ber Anficht Luther's. fondern Delanchthon's, Calvin's, der Schweizer hulbigten, und beshalb bon gang besonderer Wich= tigkeit, wenn man gerade hier Luther's eigene Autorität wider feine Anbeter geltend machen konnte. Durch Jakob Monau, einem jungen Breslauer Patrizier, welcher in Beidelberg ftudirte und feines Landsmannes Urfinus Freundschaft gewann, mar hieher gebracht, was Alefins nach Melanchthon's Mittheilung von der milben Aeufferung aufgezeichnet hatte, welche Luther in feiner letzten Unterredung mit Melanchthon über den Abendmahlsftreit gethan und wobon Urfinus ichon in Wittenberg felbst Runde erhalten hatte. Rurfürst Friedrich III. ließ die Beweise sammeln, welche den Borgang außer 3weifel fetten, und nun wurde denn von diefer mächtigen Baffe Bebrauch gemacht. Der Kurfürft that es in einem Schreiben an feinen Schwiegersohn bom 15. Februar 1565 und Urfinus in feiner Widerlegung des mürttembergifchen Berichtes über bas

Maulbrunner Gefbrach (Opp. II. S. 230. 242). Dem 1565 in Gisleben ericienenen Trattat Morlin's: "Wider Landlügen der Beidelberger Theologen", trat Urfinus in einer beutsch geschriebenen und unter dem Namen des Josua Lagus Anfangs 1566 edirten Schrift entgegen, in welcher augleich Marbach's Angriffe auf den Grinblichen Bericht zc. zuruckgewiesen wurden. Auch auf dem Reichstage zu Augsburg 1566 war es auf nichts Beringeres abgesehen, als ben Rurfürften Friedrich III. um feines im Beidelberger Ratechismus fundaggebenen, fogenannten Calbinismus millen bes Abfalls von der Augsburgifchen Confession zu zeihen und deswegen außerhalb des Religionsfriedens zu ftellen. Auf Anrathen feines gleichgefinnten, bertrauten Freundes Crato. welcher ben Raifer als Leibarzt nach Augsburg begleitet hatte und fehr genau mußte. worauf es hier abgesehen war, trat Ursinus 1566 für feinen Kurfürsten mit der kleinen. aber gewichtvollen Schrift in die Schranten: "Articul, in denen die Ebangelischen Rirchen im Sandel def Abendmals einig oder fpanig find." Roch in demfelben Jahre berief ihn der Kurfürst eilends nach Amberg, um mit seiner, in Maulbrunn so alangend bethätigten Disbutirfunft ein Colloquium aufzunehmen und siegreich zu Ende gu führen, in welches fich Dlevianus und Eraftus für die Sache ber Reform mit den bortigen lutherisch gefinnten Theologen eingelaffen hatten. 3mar eilte er dahin, lehnte es aber ab, in die nach feinem Urtheile völlig verfahrene Berhandlung einzutreten. Ueberhaupt fah er fich bei feiner von Grund aus friedfertigen Ratur, feiner tiefgemurgelten Achtung bor der lauteren Wahrheit, feiner Gebundenheit an ein folgerichtiges Denken und Forschen und feiner Reigung ju ftiller, ftrenger Belehrtenarbeit nur mit Widerwillen ju einem Borfambfer in einem Streite geworden, in welchem nachgerabe alles Andere eher ichien ertämpft werden zu follen, als die lautere Wahrheit, und in welchem mehr und mehr bei der Bahl der Baffen nicht sowohl gefragt wurde, ob fle erlaubte fenen, als wie leicht oder ichwer möglicherweise ber Wegner damit verwundet werden tonne. "Ich tan und wil nicht mehr ichreiben", ruft er aus; "bin bes Dings mube vnd vberdrüffig. Es schreibe forthin, wer ba wil." (Brief an Crato ben 5. Mai Operam dabo, fagt er in einem anderen Briefe an denfelben Freund (den 19. Februar 1567), ne, ex arena si semel excessero, in eam rursus descendam. Sum enim pertaesus istorum certaminum, quorum esse laborem puto maiorem quam fructum. Ueberdieß hatte unter den übermäßigen Unftrengungen, welche fein doppeltes Amt, berbunden mit biefen außerordentlichen Arbeiten und Gorgen, von ihm forderte, feine Wefundheit gelitten. Genothigt, Die Rachte ju Gilfe gu nehmen, waren namentlich feine Augen gefdmacht. Um ihn nicht gang aufzureiben, mußte ihm Erleichterung berschafft werden. Der Kurfürst berief Sieronhmus Zanchius auf den bisher von ihm befleideten Lehrstuhl der Dogmatif, und er trat ihm denfelben um fo freudiger ab, als er in diefem Schuler und Freunde feines Marthr mit vollster Zuversicht einen Uebergeugungegenoffen und Freund willtommen heißen konnte. Um 10. Februar 1568 fchloß er seine Vorlefungen über die loei theol. und am 12. schon trat Zanchius an feine Stelle. Die erfehnte und vielleicht gehoffte Ruhe fand aber Urfinus gleichwohl nicht. Noch schmerzlichere Rämpfe waren zu bestehen, Rämpfe, welche innerhalb der pfälzischen Rirche felbst entbrannt, fie ihren außeren Feinden preiszugeben drohten. Bunachst mar es der Streit um die Rirchenzucht, über welche fich in der engsten Umgebung des Rurfürsten felbst die schroffften Begenfate herausstellten. Beranlaffung dazu gab die Disputation eines Engländers, Georg Wither, am 10. Juni 1568, welcher in feinen unter dem Borfite Boquin's vertheidigten Thefen auch ben Satz verfochten hatte, daß bem geiftlichen Ministerium, berbunden mit einem Presbyterium, die Befugnig beimohnen muffe, die firchliche Bucht in ihrem gangen Umfange bis zur Excommunitation auszuüben. Für diefe Anficht trat Dlevian ein, der entschiedene Anhänger calbinischer Anfcauungen; an der Spite der Begner ftand Thomas Eraftus, des Kurfürften Leibargt, beide Männer des engften Bertrauens ihres Fürsten. Beza's und Bullinger's Autorität wurde angerufen. In der Beftigkeit des Streites ichob man auch hier dem Begner die

ausschweifenoften Un= und Absichten unter und daß auch unlautere Elemente fich in ben Rampf mischten, follte allerdings balb genug zu Tage tommen. Bu Eraft's Barteigenoffen gehörten auch Sylvan, Reufer, Simon Simonius. Urfinus follte gleichfalls nicht unbetheiligt bleiben. Es liefert einen Beweis, welchen Werth ber Rurfürft gerade auf fein leidenschaftlofes und gemiffenhaftes Forschen und Abmagen ber Wahrheit legte, daß er bon ihm in diefer Sache ein Gutachten forderte, und ihm gebührt denn auch bas Berbienft, den Streit in feste Grangen jurudgeführt und auf bas beschränkt ju haben, worin er feinen eigentlichen Schwerpuntt hatte. Denn in der That mar es nicht die Rirchenzucht überhaupt, um welche man ftritt, ihre Rothwendigkeit erkannte man beiderfeits an, fondern lediglich bie Bulaffigfeit einer Ercommunitation unbuffertiger und hartnädiger, offenbarer Gunder und Berachter, und die weitere Frage, wer eine folche zu berhängen und auszusprechen habe. Mit gewohnter Klarheit beleuchtete biek Urfinus in feinem 1569 bem Rurfürsten überreichten Butachten und felbft Ernft, wie erbittert er fonft über feine Begner, Urfinus nicht ausgeschloffen, urtheilt, tonnte ihm eine gemiffe Anerkennung nicht verfagen (Opp. III. S. 801 ff.). Diefem Streite murde in der pfälzischen Rirche ein trauriges Ende gemacht, oder er doch wenigstens in den Sintergrund gedrangt burch eine Entbedung, welche Freunde und Gegner ber Ercommunikation in gleichem Mage mit Entfeten erfüllte, bei den Feinden der bfalgischen Rirche aber, als fie ruchbar wurde, lautes Frohloden hervorrief. Splvanus, der Infpettor in Ladenburg, Abam Neufer, Dlevian's Amtsgenoffe an der Peterstirche, Matthias Bebe, Diafonus in Raiferslautern, murben überführt, ben driftlichen Glauben an die Dreieinigfeit und die Gottheit Chrifti zu verläugnen und mit ben Antitrinitariern in Giebenburgen, ja mit dem turtifden Gultan, Berbindung ju fuchen. Unter bem Ginfluffe dieses Ereignisses erließ nun zwar der Rurfürst das Editt vom 13. Juli 1570, welches für feine Landesfirche die Errichtung von Bresbnterien und die Bandhabung der Rirdenzucht anordnete; aber von Burttemberg her wurde nun auch der Ruf erhoben und fand überall lauten Widerhall, daß ja jett der Beweis da fen, wie der Calvinismus nur die Brude jum Arianismus und Muhamedanismus bilbe. In Beidelberg erfannte man die Nothwendigfeit ernfter Abmehr und wieder murbe die magvolle Feder Urfin's in Bewegung gefett. Auf Befehl bes Rurfürften berfagte er Die Schrift: "Bekenntnuf ber Theologen und Rirchendiener ju Bendelberg bon den einigen waren Gott in breben Berfonen, den zwoen Naturen inn ber einigen Berfon Chrifti, dem heiligen Abendmal unsers herrn Jesu Christi" (Opp. II. S. 379 ff.), welche 1574 in deutscher Sprache erschien. Uebrigens mar auch noch bon anderer Seite her Urfin's Aufmertsamkeit in erhöhetem Dage für die antitrinitarischen Bewegungen in Anspruch genommen worden, deren Tummelplat die evangelischen Gemeinen in Bolen und Siebenburgen maren. Schon mahrend ber heftigen Rampfe, welche bem Reichstage von Betritom 1565 und der förmlichen Constituirung der Antitrinitarier in Polen ale Ecclesia minor boraufgingen und namentlich auch die reformirte Bemeine in Rratau erregten, hatten fich Chris ftoph Threcius und Laurentius Boleslawenfis als Abgeordnete der rechtgläubigen Partei 1563 in Beidelberg befunden und von Urfinus ein Gutachten erbeten und empfangen (Opp. III. S. 795 ff.). Run war Andreas Dudith, der aus der katholischen Kirche ausgetretene Bischof von Fünffirchen, nach seiner Berheirathung und Niederlaffung in Kratau in diesen Strudel hineingerathen und besonders Crato ließ es sich angelegen febn, ihn baraus zu retten und der reformirten Rirche zuzuführen. Dafür murde bon ihm benn nun auch Urfin's Gulfe in Unspruch genommen und die fpateren Berausgeber feines literarifden nachlaffes haben Mehreres mitgetheilt, was in diefer Zeit entstanden bon seiner Beschäftigung mit diesen Sandeln Zeugniß gibt (Opp. II, 1703 ff. 1746 ff. III, 774 ff. 784 ff.) Die Wittenberger Ratastrophe von 1574 traf vorzugsweife Urfin's vertraute Freunde und mar jugleich ein harter Schlag fur die bon den Beidelbergern vertretene Sache. Er nahm Theil an der in Beidelberg 1575 beforgten Ausgabe der berhangnigvollen Eregefis in lateinifcher und deutscher Sprache. Rur ju rafch folgte bem Umfturge in Wittenberg ber noch größere in Beidelberg.

Um 26. Oftober 1576 ftarb Kurfürst Friedrich III. der Fromme und sein Sohn und Nachfolger, Rurfürst Ludwig, fannte fein nothwendigeres Wert ale die Rerftorung bes firchlichen Baues, welchem fein Bater fein Leben gewidmet hatte. Um Späteften wurde Urfinus perfonlich davon berührt. Erft am 30. September 1577 murde bas Collegium Sapientiae aufgelöft und am 7. Ottober ihm feine Entlassung angefündigt. Auf Zureden feiner Freunde hatte er fich 1574 verehelicht mit Margaretha Trautwein. und war Bater eines Cohnes geworben. Bermogen befaf er nicht. Co mar feine Lage allerdings fchwerbedrängt und feine Dheime, die Rothe in Breslau und fein Freund Crato muften helfen. Schon 1571 mar bon Bern aus an ihn ber Ruf qu einer Professur in Laufanne ergangen und hatte für ihn viel Lodendes gehabt; der Rurfürst aber hatte ihn nicht bon sich laffen wollen. Jest wurde der Ruf wiederholt, und amar follte er in Bern felbit einer ahnlichen Unftalt, wie die Sabieng, porfteben, Allein er traute fich dagu nicht mehr die nothige Kraft und Frische gu und Bfalgaraf Johann Cafimir machte überdieft geltend, baf fein Bater Friedrich III. ihm noch auf feinem Sterbebette befohlen habe, Urfinus festzuhalten. In Johann Casimir's Auftrage hatte er 1577 in lateinischer und beutscher Sprache die Beröffentlichung des Glaubensbefenntniffes beforgt, welches ber verstorbene Rurfürst Friedrich III. feinem Teftamente eingefügt hatte (Opp. II, 439 ff.). Jest folgte er feinem Rufe an die Bufluchtsstätte, welche von ihm der reformirten Theologie ju Meuftadt an der Hardt in dem Collegium illustre Casimirianum eröffnet murde. Um 26. Mai 1578 begann er hier feine Borlefungen über den Propheten Jesaias (Opp. III, 1 ff.). Sier durchlebte er nun noch einige Jahre voll forperlicher Leiden und angeftrengter Arbeit. Uebrigens hatte ihm das Jahr 1577 den ehrenvollsten Beweis von der hohen Achtung gebracht, mit welcher Die Reformirten aller gander auf ihn blidten. Auf der im September b. 3. ju Frantfurt abgehaltenen und von Deutschland, England, Frankreich, Ungarn, Bolen burch Befandte, von ben Schweigern brieflich beichickten Snnode murbe die Aufstellung eines gemeinschaftlichen Betenntniffes berathen und beschloffen und mit deffen Abfaffung Urfinus und Zanchius, mit der Revision Beza und Gualther beauftragt. Aber der franke und fich felbst mißtrauende Mann hielt sich nicht fähig, ber gangen Kirche als Zeugenmund ju dienen, und lehnte den Auftrag ab. Gleichwohl fand ihn der Kampf, welchen die jest betriebene Aufstellung und Unterzeichnung der Concordienformel hervorrief, nicht unthatig. Richt allein, daß er Johann Casimir durch feinen Rath ftartte (Opp. II. S. 469 ff.); feine Feber lieferte bas Schlagenofte, mas überhaupt gegen jene Schrift geltend gemacht ift, die Chriftliche Erinnerung vom Concordienbuch (Admonitio Christiana de libro Concordiae), welche Namens der Neuftädter Theologen Anfange 1581 lateinisch und noch in demfelben Jahre in erweiterter, deutscher Bearbeis tung veröffentlicht wurde (Opp. II. S. 481 ff.). Daran schlossen fich noch ein Baar tleinere Bertheidigungsschriften: im Jahre 1582 Examen recitationum D. Nicolai Selnecceri de libro Concordiae, Admonitionem Neustadianam luculenter confirmantium, minime refutantium - - a Joanne Balaeo, Theologiae studioso, institutum et incoatum, a D. Zach. Ursino vero continuatum et consummatum und im 3ahre 1583: Commonefactio Davidis Chytraei de Sacra Domini Coena et eiusdem commonefactionis consideratio (Opp. II. S. 697 ff. 1141 ff.). Mehrere auf benfelben Begenftand bezügliche Arbeiten aus berfelben Zeit entnahmen feine Freunde aus feinem Nachlaffe und veröffentlichten fie bald nach feinem Tode (Opp. II. S. 1564 ff. 1584 ff. 1598 ff. Zusammen 1584 in 4° bei Barnisch in Neuftadt erschienen). Am 6. Marg 1583 erlag bie in raftlofer Thätigfeit aufgeriebene Gulle des tapferen Streitere und ber Berr rief ihn heim in die Wohnungen bes Friedens. Gein Leib murbe im Chore ber Kirche zu Neuftadt zur Rube bestattet. Seinen literarischen Nachlaß hatte er bem Professor Jungnit, seinem Landsmanne, Schüler und Freunde, empfohlen und unter Beirath anderer Freunde, auch Cratos, ging man nun an die Sammlung und Beröffentlichung feiner Schriften, jowohl bes noch Ungebruckten, als bes bisher ohne

Nennung feines Namens Erschienenen. Der erste Band ber Tractationes theologicae murde 1584 und nochmale 1587 herausgegeben und ein zweiter folgte 1589, beide im Namen bes fleinen Sohnes Urfin's, Johannes, bem Pfalzgrafen Johann Cafimir gewidmet. Den Beidelberger Ratechismus brudte Sarnifch in Neuftadt mit Urfin's Bertheidigungeschriften ausgmmen in lateinischer Sprache 1585, in beutscher 1592 und 1595. In Reuftadt hatte Urfinus auch ben Lehrstuhl ber Louit eingenommen und feine Borlesungen über Aristoteles Organon hatten fehr angezogen und ben Bunich gewedt, fie auch gedruckt verbreitet zu sehen. Jungnit entsprach dem durch ihre Berausgabe im Sahre 1586 in 40. Der Grundliche Bericht murde wiederholt gedruckt 1585, 1590. Die Uebungen, welche er in ber Sabieng und fonft mit ben Studirenden angestellt hatte, wurden an's Licht gezogen und als exercitationes in materiis theologiae scholasticae in zwei Banden 1589 und 1590 ebirt. Als feine borguglichfte Leiftung murben aber feine Erflärungen bes Beibelberger Ratechismus behandelt, beren correfter Berausgabe fich folieklich fein Schuler Bareus untervog. (Corpus doctringe orthodoxae. 1607. 1612. Bremae 1623, 80.) Eine Gesammtausgabe feiner Werte lieferte fein Schüler und Nachfolger an ber Sabienz, Quirinus Reuter 1612. Seine Arbeiten wurden vielfach benutt und man begegnet ben Spuren bavon oft genug in den Schriften jener Beit (a. B. in Begel's hiftorifch - mahrhaftem Bericht 2c., wo Theil 1, Rapitel 1 wörtlich Urfin's Artiful, in benen die ebangelischen Rirchen einig find, wiedergegeben find). Der Ruhm, fie und ihren Berfaffer bagu bergeffen zu haben, ift ben Reformirten einer Beit aufbehalten geblieben, in welcher fie lieber an ber Schwelle ihrer firchlichen Widersacher und Berächter betteln, als fich bes Schates von Arbeit und Belehrfamfeit, bon feuicher Schrifttreue und driftlicher Rucht erinnern mochten, ben Die Bater in Demuth und Treue jufammengetragen hatten. Die nach feinem Tode jum Theil nach oder boch mit Gilfe ber nachgeschriebenen Gefte feiner Buhörer herausgegebenen exercitat. scholast., explicat. catechet. u. a. versetzen auf das Gebiet der Thätigfeit, auf welchem Urfinus recht eigentlich in Segen und mehr und nachhaltiger gewirtt hat, als durch feine polemifche Schriften, als Erzieher und Bilbner gahlreicher junger Manner, welche fich nachher bem Dienste ber Rirche widmeten. Auch barin mar er ber "achte Schuler Melanchthon's", daß er, ausgeruftet mit ungewöhnlicher Lehrgabe, feine Schüler nicht blog wiffenschaftlich ju forbern, sondern auch ju überzeugen und in diefer Ueberzeugung fest und treu zu machen berftand, ohne fie ber freien Gelbstthätigkeit zu berauben. Durch feine Schüler übte er eine fortgefette Ginwirkung auch auf feine Baterstadt und heimathliche Proving, die er, seit er von da schied, nie wieder betreten hat, und ift so mittelbar der Begründer des reformirten Rirchleins geworden, welches trot steter Anseindung und beharrlichem Drude in Schlefien fich boch behauptet hat. Benn Francistus Junius in der in Reuftadt ihm gehaltenen atademifchen Gedachtnifrede (Miscell. catechet. ed. Pareus, 1612, fol. S. 83 ff.) ein glanzendes Bild feines Wesens entwarf und ihn Theologorum doctissimum et Doctorum Feologistator nannte, fo lieh er damit nur der dantbaren Anerfennung Borte, welche Schuler, Amtsgenoffen und Freunde ihm gollten. Reuere firchliche Strömungen und polemifche Begenfate haben zu ber Frage geführt, ob Urfinus ein Calvinift gewesen fen? und aus ihrer Berneinung find für ben Lehrinhalt des Beidelberger Ratedismus, insbesondere für beffen Stellung zur Pradeftinationslehre, Folgerungen abgeleitet. Berfteht man unter einem Calviniften Jemand, ber in Calvin's Autorität befangen ift, in bem Sinne, wie ein Westphal u. a. unbedingt Lutheraner genannt werden muffen, so muß die Frage entichieden verneint werben. Wie er ichon 1557, als er noch mit aller Liebe und Berehrung feines Bergens zu Delandthon's Fugen fag, feinem Bonner Crato fchrieb: discipulus sum vocis prophetarum et Apostolorum; non iuravi in cuiusquam verba praeterquam Spiritus Sancti i. e. Prophetarum et Apostolorum, cum quibus loquuntur, qui recte docent, so konnte er mit vollster Wahrheit in dem Begenberichte auf ben wurtembergischen Bericht bom Maulbrunner Gefprach bezeugen: wir wollen

weber Zwinglianer fenn, noch was immer bon ber Art ift. Denn wir find weber auf Luther, noch auf Zwingli ober irgend einen Andern, fondern auf Chriftus allein getauft. Der ift unfer einiger Meister und feinen namen allein bekennen wir. - Er war ein in Gottes Wort allein gegrundeter evangelifcher Theolog. Soll er aber als ein Calvinist nur deshalb bezeichnet werden, weil feine freie und gemiffenhafte Erforschung ber heiligen Schrift ihn in allen Saubthunkten, und namentlich in den Lehren, um welche au feiner Zeit fo heftig geftritten wurde, ju benfelben Ergebniffen geführt hatte wie Calbin, fo muß er ebenso gewiß also heißen. Dieß gilt insbesondere auch von ber Brabestinationslehre, welche man immer noch gewohnt ift, jum specifischen Rriterium bes Calbinismus ju machen. Sie war ihm bereits ju einer Grundwahrheit geworben, als er noch in Breslau wirkte, und schon ba hatte er auch Crato dafür gewonnen. Daß feine Studien unter Beter Marthr in Burich ihn hierin nicht mantend machen konnten, bedarf der Andeutung kaum. Wie er auch feine Schuler bahin führte, Diefe Lehre jum Grundpfeiler ihres Chriftentroftes und Chriftenlebens ju machen, bezeugt ber Briefwechsel, welcher uns aufbehalten ift (fo bas Schreiben an Jatob Monau bom 11. September 1573 in Miscell. catech. ed. 1612, S. 28 ff.). Das bezeugen bie Erläuterungen, welche er insbesondere an Frage 54 des Beibelberger Ratechismus gefnüpft hat (Expl. catech. in Opp. I. S. 212 ff.) und wenn es hefthufius und Flacius damale ichon hatte beigeben konnen, diefes Buch um beswillen einen calbiniich en Ratechismus zu nennen, weil feine Berfaffer auch biefe Lehre gur Grundlage feiner Entwidelungen genommen hatten, fo waren fie vollig im Rechte gemefen. entfernt übrigens Urfinus bon jenem Rigorismus mar, in welchem bie vielen kleinen Beifter feiner Zeit ihre Große suchten und ber fo viel Leid über die Rirche gebracht hat; wie er die Granzen fehr wohl kannte, innerhalb beren ohne Nachtheil für die Bahrheit und ohne Beläftigung bes Bewiffens ber driftlichen Gebulb und einem demüthigen Schicken in von Gott geduldete und über ben Ginzelnen verhängte Berhaltniffe ein freier und weiter Spielraum berftattet fen, auch babon liefern bon ihm uns aufbehaltene Briefe und Gutachten ben Beweis, und es fann nur bedauert werben, daß bis jest nicht mehrere ichon ber Deffentlichkeit haben übergeben werden können. (Bgl. die Briefe an Johann Casimir und Otto b. Grünrad de ritu fractionis panis; an Dudith περί κοινωνίας μεθ' έτεροδόξων in ODD. ΠΙ. S. 813ff.). Bir unterschreiben, was feine Grabschrift fagt. Sie nennt ihn Theologum sincerum, propulsatorem haeresium de persona et coena Christi, voce et stylo acerrimum, philosophum acutum, virum prudentem, moderatorem iuventutis severum. Sein Leben und Wirken ift eingehend und nach den Quellen behandelt in Melch. Adami vit. Germanor. Theologorum, in Subhoff's C. Dlevianus und 3. Urfinus. Elberfeld 1857 und in Gillet's Crato b. Crafftheim. Frankfurt a. M. 1860.

Urfula, die heilige, und die eilftausend Jungfrauen. — Nach einer schwerlich vor dem 12. Jahrhundert zu ihrer gegenwärtigen entwickelten Gestalt ausgebildeten Legende der Kölnischen Kirche (enthalten in Sigebert's von Gemblours Chron. ad an. 453, bei Perz XIII. S. 310; in der Kölnischen Reimchronit Meister Godefrit Hagens, um 1275, B. 152—396; in der "Eronica van der hilligen Stat van Coellen", um 1495; in der Legenda aurea oder Lombardica hystoria [Straßb. 1496]; in Surius AA. SS. Oct. 21. Tom. V. Pag. 918 2c.) war Ursula die einzige Tochter des christlichen Königs Deonotus oder Diognetus in Britannien. Ihr Name sollte sie als die Streiterin wider den Bären, d. h. den Teufel, den Erbseind des Menschengeschlechts (nach 1 Sam. 17, 34.) bezeichnen. Bom heidnischen Prinzen Holosernes, der sich später als Christ Aetherius nannte, zur Ehe begehrt, hielt sie sich, außer der Forderung seines Uebertritts zum Christenthum, noch eine Frist von drei Iahren als Bedingung aus, um zudor mit ihren zehn Gespielinnen eine Wallsahrtsreise zur See zu machen. Auf elf Dreiruderern, die eben so viele Tausend Jungfrauen als ihre und ihrer Freundinnen Gesolgsleute trugen, suhr sie zunächst nach dem Hasen Tila an der

Rufte Galliens, bon ba ben Rheinstrom binauf nach Roln, bon ba, nach gaftlicher Aufnahme und Bewirthung durch die Burger diefer Stadt, weiter ftromaufwarts bis Bafel, wo die Flotte zuruckgelaffen und die weitere Wallfahrt zu Lande nach Rom gemacht wurde. Auf der Rudreise, welche den nämlichen Weg einhielt, ichlossen sich von Rom aus ber Babft Cyriafus mit einem Gefolge von Rlerifern, von Bafel aus ber bortige Bijchof Baulus oder Bantulus der ungeheuern Bilgerichager an. In Roln wieder angelangt, murbe biefelbe beim Landen und Aussteigen bon wilden heidnifchen Barbarenhorden, welche einstimmig als hunnen bezeichnet werden und deren Ronig bereits in Sagen's Reimchronit " Exzel " heifit, überfallen und fammtlich niedergemetelt, theils am Ufer, theils in den Schiffen, wo fie fich theilmeife (wie g. B. die heil. Cordula) verborgen hatten. Die beil. Urfula felbst follte anfangs ihrer Schönheit megen als Battin für Ronig Eggel berichont werden, weigerte fich aber biefer Ehre und fiel nun ebenfalls, bon einem Bfeile durchbohrt, der feitdem ihr ftehendes Attribut in den Darstellungen ber driftlichen Runft geworben ift. Alsbald nach ber blutigen That murben die Sunnen von himmlischen Beerschaaren, die man plöglich, ben gemordeten Jungfrauen gleich an Bahl, erscheinen fah, in die Rlucht getrieben und fo zur Aufhebung ihrer Belagerung ber Stadt Roln genothigt. Die befreiten Rolner bestatteten nun die Erichlagenen auf einem großen Begräbniftblate am Rhein, indem fie einer jeden der Marthrerinnen eine fteinerne Tafel mit ihrem Namen barauf beigaben. Diefe Namen hatte ber mahrend bes Blutbabes in eine Sohle geflüchtete Bifchof Jatob, einer bon ben fie begleitenden Rlerifern, angegeben. Inmitten ber Taufende von Märthrergräbern erbaute bald barauf, burch wiederholte Traumgefichte bazu aufgefordert, ber aus Griechenland gekommene Bilger Clematius eine Kirche zu Ehren der heil. Ursula und ihrer elftaufend Befahrtinnen. Wie groß die Beiligfeit diefes Begrabnifplates ift, laft fich baraus ersehen, daß berfelbe die Beisetzung feiner einzigen weiteren Leiche, nicht einmal Diejenige eben getaufter Rinder, in feinem Boden bulbet.

Begen bie Glaubmurdiafeit der Legende in dieser Form machten bereits mittelalterliche Schriftsteller, wie Jakobus a Boragine in der Legenda aurea und Gobelinus Berfona, Defan von Bielefeld, in feinem Cosmodromium, Sect. VI. c. 14 b. (um 1418) verschiedene auffallende innere Widersprüche und dronologische Unmöglichkeiten geltend, wie 3. B. bag ein großer Theil ber Jungfrauen fich aus einem Rönigreiche Sicilien, wo angeblich Urfula's Tante Gerafina geherricht habe, fowie aus Conftantinopel gur Theilnahme an der großen Bilgerfahrt der britischen Königstochter eingestellt haben follte; daß ein Pabst Cyriatus weder für die Zeit des Maximinus Thrag (235-238) noch auch für die des Maximianus Herculius (284-305), welche abwechselnd von den verschiedenen Formen ber legendarischen Ueberlieferung festgehalten werden, nachweisbar feb; bag ebensowenig die hunnen bereits in fo fruher Zeit in Guropa aufgetreten febn; daß es endlich damals weder Wallfahrten aus Britannien nach Rom, noch pabftlichen Ablak u. bal. m. gegeben habe. Gelbst Baronius (Martyrolog. Rom. 21. Oct. und Annal. ad an. 383 nr. 4.) fand diefe Schwierigkeiten fo bebeutend, bag er bie Legende wenigstens in ihrer in Roln und überhaupt in Deutschland landläufigen Gestalt aufzugeben für gut fand und der etwas abweichenden englischen Faffung mehr Wahrheit abzugewinnen fuchte, wie fie die Historia regum Britan. Galfrid's von Monmouth um 1170 darbietet. Rach diefer hätte nämlich ber Usurpator Maximus in Gallien (383-388), früher Feldherr in Britannien, bon dem dafigen Könige Dionotus bon Cornwallis eine Anzahl heirathefähiger Mabchen für feine Solbaten verlangt: Dionotus hätte ihm alsbald 60000 Jungfrauen burgerlicher und 11000 edler Berfunft, darunter auch feine Tochter Urfula, jugeschickt; bon Sturmen berichlagen, feben diefelben "ad barbaras insulas appulsae" den hunnen und Picten (!) in die Sande gefallen und bon diesen ermordet worden. Will man nun hier bei ben "barbarae insulae" nicht etwa an die nordfriesischen Rufteneilande, namentlich an Belgoland benten, bas in ber That feine der kölnischen fehr ähnlich lautende Urfulafage hat (f. 3. M. Lappenberg,

über die alte Geschichte Belgolands, Bamb. 1830, S. 30; und val. bamit E. v. Groote in feiner Ausgabe der Rölnischen Reimchronif, Roln 1834, G. 235); fo bleiben immerhin ber Bebenklichkeiten in jenem abenteuerlichen Berichte fo viele, daß derfelbe eber für aus ungeschichtlicherer und für aus getrübterer Quelle gefloffen zu erklaren febn burfte, als jene auf beutschem Boben ausgebildeten Ueberlieferungen. Sunnen in der Gegend bes Rieberrheins bor bem Jahre 400 und Bicten auf bem Festlande und in ihrer Gesellschaft find gewiß teine geringeren hiftorifchen Monftrofitäten als eine Sendung bon 71000 Töchtern Englands auf einmal, um die gallischen Legionen mit Beibern zu berforgen! Auch mit dem, was Profopius (de bello Goth. IV. 20.) von dem Kriegszuge einer britischen Bringeffin gegen Radiger, den König der Warner am Rheine, erzählt, läßt fich jener Ueberlieferung bei Galfrid unmöglich aufhelfen. Denn die Fahrt diefer Britin, Die gang bestimmt erft ins 6te Jahrhundert verlegt wird, ift fehr beutlich ein mit 400 bewaffneten Fahrzeugen unternommener Rriegszug, der nach den unteren Geftaden des Rheins geht und nicht etwa mit der Ermordung, sondern mit dem Siege der Fremdlinge endigt, deren Fuhrerin gulet ben besiegten Warnerkonig, welcher borher ihre Sand berichmäht hatte, jum Gatten nimmt. Beit, Ort, handelnde Bersonen und innerer Berlauf ber Sache, alles gleicherweise macht die neuerdings namentlich bon Rettberg (Rirchengeschichte Deutschlands Bd. I. S. 123) versuchte Combination dieser Geschichte mit ber Urfulafage zu einer abfoluten Unmöglichkeit. - Diefer letteren tann nun freilich auch aus ben angeblichen Gefichten und Offenbarungen, welche mehreren prophetisch begabten Berfonen des Mittelalters ju Gunften ihrer hiftorifchen Wahrheit ju Theil geworden fenn follen, nicht die mindeste Bestätigung erwachsen. Zuerft mar es die beil. Elijabeth, Mebtiffin des Rlofters Schonau bei Dbermefel, welche, geftütt auf ihren geheimnigvollen Berkehr mit Bereng, einer der elftaufend Marthrerinnen, deren Gebeine man in ihr Rlofter gebracht hatte, sowie auf anderweite hohere Eingebungen, die Befchichte Urfula's und ihrer Begleiterinnen in einer Reihe munderbarer Bifionen aufs Neue enthüllte und befräftigte. Bemiffe im Jahre 1156 borgenommene Ausgrabungen auf dem Ursulinischen Gottesacker ju Roln, bei welcher man außer vielen weiblichen auch auffallend viele mannliche Webeine gefunden hatte, und unter biefen viele, die durch in den Särgen befindliche steinerne Täfelchen als Cardinale, Erzbischöfe und Bischöfe eine auch als jener Pabst Chriatus - bezeichnet waren, hatten dem Abte Gerlach von Deut den Berdacht erregt, als habe hier eine Fälschung stattgefunden, weghalb er die ihm befreundete Glifabeth zu Schonau um ihren Aufschluß bat und fo jene merkwürdige rudwärts schauende Prophetie über Urfula und bie Elftausend probocirte, welche bon Elifabeth's Bruder, Egbert, in lateinifcher Sprache niedergefchrieben, menigftens an vielen Orten für längere Zeit als zuverlässig mahre Beschichte geglaubt worden ift. die in ihr enthaltenen Aufschlüffe über die Einzelheiten der Marthrergeschichte find voll der gröbften Anachronismen und der läppischsten und langweiligsten Angaben über die bei ihr betheiligten Berfonen. Babft Cyriafus 3. B. foll ein Brite von Nation gewefen fenn, der auf besonderen göttlichen Befehl feine pabstliche Burde niedergelegt habe, um ben Jungfrauen nach Roln zu folgen. Die über diefe feine Abdankung erzurnten Carbinale hatten ebendeshalb fein Andenken in den Aften der pabstlichen Befchichte gu vertilgen gefucht, und fo erklare fich bas gangliche Schweigen aller romifchen Quellen in Betreff bes Babftes Chriafus. Auch ein Ronig von Griechenland und eine Ronigin von Sicilien feben unter den im Befolge der heil. Urfula Umgekommenen gewesen. Die Möglichkeit der Lenkung der Flotte der Jungfrauen jur See und auf dem Rheine erflare fich daraus, daß Urfula's Bater, von ihrem Reifeplane benachrichtigt, heimlich feetundige Manner in die Schiffe beordert habe u. f. f. Schon der Jefuit Papebroch (in feinem Conatus chronico - histor. ad Catal. Rom. Pontiff. p. 31) hat das ganglich Mährchenhafte diefer Angaben erfannt und deshalb ben auf die beil. Urfula bezüglichen Bifionen Glifabeth's den göttlich geoffenbarten und glaubwürdigen Rarafter entichieden abgesprochen. Möglich, daß Rettberg (a. a. D. S. 117) und Gieseler (Kirchengesch.

II, 2. S. 459) richtig gemuthmaßt haben, wenn sie beides, die Aufsindung der zahlereichen Märthrergebeine mit den beigefügten Namensinschriften, sowie die darauf ersolgten Bisionen der prophetischen Aebtissin als Maßregeln betrachten, die man zur Beschaffung eines möglichst "trästigen Bunderbeistandes" gegen gewisse damals in und um Köln üppig aufwuchernde katharische Häresteen veranstaltet habe. — Die in den Jahren 1183—1187 empfangenen und aufgezeichneten Offenbarungen des englischen Prämonstratenserabts Richard, der sich zu erneuter Untersuchung der Sache in die Abtei Arnseberg begeben hatte und hier zwei Bücher de passione ss. under millium virginum versertigte, verhalten sich ergänzend und erweiternd zu denjenigen Elisabeth's und sind demgemäß noch bedeutend abenteuerlicher und sabelhafter in ihren Angaben als diese. S. dieselben in 3. Erombach's "Ursula vindicata s. vita et martyrium Ursulae et soc. 11000 virgg. Colon. 1647. Fol."; und vergl. außerdem Cäsarius von Heisterbach, Miracull. l. XII. e. 4.; Oudin, de soriptt. eccles. II, 1521. —

Bur Ergründung des mahren Ursprungs ber Ursulafage verhelfen beffer als alles Andere die Ausfagen der alten Marthrologien und Beiligenchroniken aus ber dem 12. Jahrhundert vorhergehenden Beit über biefelbe. Während bie meiften bem 8. und 9. Jahrhundert angehörigen Marthrologien, die die Namen des Sieronymus, Beda, Abo von Bienne, Rhabanus Maurus und Notfer tragen, gleich dem etwas alteren romischen (in jener primitivsten Gestalt, welche der Jesuit Rosweid [Antwerpen 1613] bekannt gemacht hat), noch burchaus nichts von der Geschichte miffen, nennt querft ber um 870 geftorbene Bandelbert von Brum in seinem poetischen Marthrologium beim 21. Dft. "Taufende bon Jungfrauen, die einst fammt ihren beiligen und hochberuhmten Führerinnen von gottlofer Buth bei der Agrippinischen Stadt an den Ufern des Rheins" gemorbet worden feben (f. die Stelle bei d'Achern, Spicileg. II. p. 54). Liegt hier ber Berbacht einer fpateren Interpolation nabe, bal. auch 3. B. in Beda's Marthrologium, fowie wenigstens in Ginem Coder bes Sieronymianischen mit Bezug auf die Urfula-Legende stattgefunden haben, so barf man doch auf der anderen Seite aus dem Umstande, daß bas um 875 geschriebene Martyrologium des Monche Usuardus ju St. Germain bloß zwei tolnifche Jungfrauen, Martha und Saula, ale am 20. Ditober gu Märthrern geworden, namhaft macht, nicht allzu weitgehende Folgerungen zu Ungunften berjenigen Traditionen ziehen, welche bedeutend höhere Zahlenangaben machen. einmal sautet der hier von Usuard gebrauchte Ausdrud: "Civitate Colonia passio sanctarum virginum Marthae et Saulae cum aliis pluribus" (f. AA. SS. Boll. Jun. T. VII. p. 613) doch ziemlich unbestimmt und vieldeutig; und sodann nennt ein schwerlich um Bieles jungerer kölnischer Rirchenkalender jum 21. Oftober bereits elf Jungfrauen mit Namen: Urfula, Sancia, Gregoria, Binofa, Martha, Saula, Britula, Santina, Rabacia, Saturia, Palladia (f. Kalendarium Ecel. Coloniensis sec. noni, ed. A. J. Binterim. Colon. 1824). Die Elfzahl ber getödteten Jungfrauen ift alfo jebenfalls hinreichend gut beglaubigt. Bon Taufenden redet erft ein Triersches Ralendarium aus dem 11. Jahrhundert ("Sanctarum virginum . . . . milia"; f. das Kalendar. sec. XI. bei hontheim, Prodrom. hist. Trevir. I, 385); die Elftaufend erscheinen zuerft in einem etwas jungeren Trierschen Ralender, ber bem Ende bes 11. Jahrhunderts, sowie in einem dritten, der bem Jahre 1128 angehört (bei Sontheim G. 392 und 399). Daß die oben ermähnten Intervolationen im Beda'ichen und Bieronpmianischen Marthrologium, welche, gleich einem ahnlichen Bufate zu bemjenigen Abo's, ber elftaufend Jungfrauen gedenken, aus ebendiefer Zeit (1080 bis ca. 1130) herruhren, ift jebenfalls höchst mahrscheinlich; und möglich bleibt es immerhin, daß auch die betreffenden herameter in Wandelbert's poetischem heiligenkalender (f. oben) erft in biefer Beit nachgetragen worden find. Ueber die Art freilich, wie diese Berwandlung ber elf Jungfrauen in eben fo viele Taufende erfolgt fen, bleibt ber tritifchen Muthmagung ein überaus weites Feld geöffnet. Beffer als die Spothefe des Baleftus, aus bem "S. Ursula et Undecimilla V. M." irgend einer alten Beiligenchronit fen burch ein

Berfehen des Abschreibers "S. Urs. et undecim millia V. M." geworben; oder auch ale biejenige Leibnigens, ber bas Migverständnig aus einer alten Lesart - "Ursula et Ximila" - herleiten wollte, empfiehlt fich ohne 2weifel die auch von Rettberg und Giefeler a. a. D., sowie überhaupt bon ben meiften neueren Rritikern protestantischen Betenntniffes bevorzugte Annahme einer falfchen Lefung ber Worte XI M. Virgines, vermöge welcher bas M ftatt burch martyres vielmehr burch millia gedeutet worden fen. Ginen ähnlichen Kall ungeschickter Bertauschung von martyres mit millia hat Giefeler a. a. D. aus dem Martyrolog. Gellonense angeführt. Beim 25. Ottober heint es hier: "Roma natalis Sanctorum XLVI, seu millia centum viginti quatuor"; wofür das offenbar correttere römische Marthrologium darbietet: "Roma natalis Sctorum XLVI militum; — et alii martyres centum viginti et unus." — Uebrigens wird man über bem theilmeife Ginleuchtenden und Leichtglaublichen diefer Supothefe immerhin nicht bergeffen durfen, baf bie Borausfetzung, auf welcher fie fufit: es habe etwa im 11. Jahrhundert ein "plötliches Ueberspringen ber einfachen Zahlenangaben in die Chiliaden" ftattgefunden, felbst wieder ein Produkt berichiedener, jur Beit noch unbewiesener und vielleicht mit mehr Scharffinn als teuscher Borficht und acht gefchichtlicher Methode combinirter Supothefen ift. Die Taufende bon Jungfrauen, welche bereits in Wandelbert's immerhin nicht ohne eine gewisse Willfür für interpolirt zu erklärenden Berfen vortommen, laffen fich boch vielleicht auf eine andere Beife mit ben 11 Märthrerinnen des alten tolnischen Kalenders, ober mit jenen "aliae plures". welche Usuardus außer ber Martha und Saula nennt, bermitteln, als so, bag man eine burch ein Migverftändniß entstandene Multiplifation biefer einfachen und ursprünglichen Bahlen ftatuirt. Die Unnahme einer gahlreichen Gefolgschaft, bon welcher jene Sauptpersonen Urfula, Saula, Martha u. f. w. bei ihrer Ermordung ju Roln umgeben gewefen feben, einer Gefolgschaft, wenn auch nicht bon vielen Taufenden, boch vielleicht von mehreren Sunderten von Jungfrauen, hat burchaus fein erhebliches Bedenken gegen fich; und daß die ursprüngliche Lesart der alten Kalendarien underim et millium virginum gewesen fenn burfte, ift eine jum mindesten eben fo einfache und naheliegenbe Unnahme, wie die ermahnten Conjekturen, welche das millia aus irgend welchem graphischen Migverftandniffe herzuleiten fuchen. Als geschichtlicher Rern ber Sage burfte vielleicht boch ein Mehreres festzuhalten febn, als bas Marthrium einiger weniger, nach Namen und hertunft nicht näher bekannter driftlicher Jungfrauen, die in nicht sicher ju bestimmender Zeit zu Roln getöbtet worden feben. Bedenkt man die fast in allen Formen ber Sage wiederkehrende Erwähnung ber hunnen, und zwar ber bon Attila, bem totius Europae victor (f. Surius, AA. SS. T. V, p. 1001), befehligten hunnen als ber Mörber ber Jungfrauen, und bringt man mit diesem, ziemlich untruglich auf die Jahre 450-452 hinweisenden, geschichtlichen Anhaltspunkte bie Notig Beda's (Hist. Angl. I, 15) zusammen, wonach bei ber in die nämliche Zeit fallenden angelfächsischen Invafion große Schaaren bon Briten jur Flucht auf das Festland genothigt wurden, fo ergibt fich die Möglichkeit einer von jenen Barbaren bei einem ihrer Rheinübergange verübten Mordthat an einer großen Bahl britifder Jungfrauen auf bochft ungezwungene Beife, ohne daß man darum nothig hatte, gang fo weit zu gehen, wie Binterim (in jener Ausg. des Kalend. Eccl. Colon. p. 31), welcher als hiftorisch gesicherten Behalt ber Legende fteben laffen mochte, "baf eine beträchtliche Unzahl, Taufende bon Frauen, eilf ausgezeichnete und bornehme, barunter bor allen Urfula an ihrer Spipe, bei Köln gemordet worden" (ebenfo Sagemann, in Beter u. Belte's R.-Legit., Art. "Urfula", Bb. XI. S. 486), ober auch wie die Reo - Bollandiften, welcher in ihrer Fortfetzung ber Antwerpener Acta SS. (Oct. Tom. IX. p. 73-303) jugleich mit einer gang ähnlich angelegten Bertheibigung bes Befentlichen an ber Ursulafage, Die hiftorifd-fritifche Nachweisung von mindeftens 2000 Ramen ber mit Urfula getöbteten Bersonen weiblichen und mannlichen Wefchlechts versuchen und fich babei hauptfächlich auf die in den Biftonen Elifabeth's von Schonau enthaltenen Namensverzeichniffe berufen, zu welchen fie

in ben etwas jüngeren Offenbarungen des Prämonstratensers Hermannus Joseph im Kloster Steinfeld († 1236) wichtige Ergänzungen und Bestätigungen gefunden zu haben behaubten. —

Bergl. außer den bereits hin und wieder im Texte dieses Artikels angeführten Arbeiten über Ursula und ihre Gefährtinnen, von welchen diesenige des Kölner Jesuiten Erombach jedenfalls die ausschrichste ist (Ursula vindicata etc. Col. 1647. Fol., sowie von Demselben: Auctarium sive lib. XII. S. Ursulae vindicatae, ibid. 4°), noch Joachim Badian's Oratio de XI millibus virginum, Vienn. 1510; sowie Jakob Usser in den Antiquu. Eccl. Britannic. Lond, 1687. p. 107 sq.

Ursulinerinnen. Der unter dem Batronat der h. Ursula und ihrer 11000 Jungfrauen ftehende Wohlthätigfeitsorden der Ursulinernonnen und - Tertiarierinnen gehört au den bedeutenoften und einfluftreichsten iener frommen Stiftungen, welche, berborgeboren aus der großen antireformatorischen Strömung des italienischen Ratholicismus der dreifiger und vierziger Jahre des 16. Jahrhunderts und gefräftigt durch die machtvolle Brotektion Cardinal Borromeo's in den nächstfolgenden Jahrgehnten, zur direkten und indiretten Befampfung der Reformation auf dem Bege der Armen = und Krantenpflege, ber Seelforge und bes "Unterrichts ber Unwiffenden" (b. h. ber Berbreitung anticalvinifcher und antilutherifcher Glaubenslehre) gufammengewirft haben. Die Stifterin biefer Bemeinschaft, Angela (oder Angelica) Merici, wurde geboren am 21. Märg 1470 gu Defenzano am Gardafee, von wenig bemittelten Eltern, die nach Einigen adeliger Abfunft, nach Anderen einfache Sandwerksleute maren. Früh verwaift, murde fie nebit ihrer Schwester von einem Dheim ju Salo in Bflege und Aufficht genommen. Schon hier offenbarte fich ihr ftarter Sang zu einsamem und beschaulichem Andachtsleben, inbem fie einst mit jener ihr wesentlich gleichgefinnten Schwester aus bem Saufe ihres Dheims entwich und fich in einer mehrere Stunden entfernten Bohle berbarg, aus welcher man fie erst nach Berlauf einiger Tage ober Bochen wieder beimholen tonnte. Bald darauf ftarb ihre Schwefter und fie trat nun in die Gemeinschaft der Frangiskaner = (nach Anderen der Augustiner =) Tertiarierinnen ein, deren fromme Uebungen die erfte Stufe ber Borbereitung für ihre ordensgrundende Thatigfeit murden. Nach bem Tode ihres Dheims tehrte fie nach ihrem Geburtsorte Defengano gurud und begann hier in Berbindung mit einigen ihrer Ordensgenoffinnen fich im Unterrichte fleiner Madden ju üben. Bald verschaffte bie biebei bethätigte Geschicklichkeit ihr einen Ruf als Lehrerin nach Brescia, welche Stadt fortan ihr hauptwohnfitz murde (daher "Angela von Brescia"). Berichiedene Ballfahrten, g. B. eine nach Berusalem, auf welcher eine zeitweilige Erblindung fie bes Bluds, die heiligen Stätten auch zu feben, beranbt haben foll, sowie eine andere nach Rom jum Jubeljahre Clemens VII. (1525) und ju beffen Ablaß, bienten bagu, ihren frommen Gifer mehr und mehr zu entflammen und ben Ent= folug zur Gründung einer dem Dienfte driftlicher Liebe und firchlichen Lebens gewidmeten Gemeinschaft bon Religiofinnen allmählich in ihr heranreifen ju machen. Um heiligen Grabe von Barallo, einer vielbefuchten Ballfahrtsftätte im Mailandifchen, mar es, wo fie den awolf Gefährtinnen, die fich feit langerer Zeit an fie angeschloffen hatten, ihr darauf bezügliches Borhaben zuerft mittheilte. Die formliche Gründung der Gefellfchaft, als einer unter bem Schute ber heil. Urfula ftehenden freieren Bereinigung bon Religiofinnen ohne bindendes Gelübbe, erfolgte bor feierlichem Embfang ber Communion in der St. Afra = Rirche zu Brescia am 25. November 1535, nicht allzu lange nach ber Gründung ber Gesellschaft Jefu in ber Rirche von Montmartre gu Baris. Der Berein follte gemäß den Borichriften der Stifterin (enthalten in einer angeblich von ihr felbft auf Grund göttlicher Eingebung bem Priefter Babriel Coggano biftirten Regel bon 25 Rapiteln) nur eine nicht ftreng flöfterlich verfagte Schwesterschaft nach Urt ber Tertiarierinnen = Congregationen bilben, welche fich mit Berrichtung gemiffer hauslicher und firchlicher Andachtsübungen, mit dem Unterrichte der weiblichen Jugend, und mit leiblicher und geiftlicher Berpflegung der Armen und Kranten, junachst in Stadt und

Umgebung von Brescia, ju beschäftigen hatte. Weder durch irgend welche ftreng vorgefchriebene Befonderheiten der Rleidung, noch durch gemeinsame Wohnung oder durch allzu zeitraubende Andachtsübungen in dem (nahe am Dom bon Brescia gelegenen) Dratorium der Gefellschaft follten die Mitglieder derfelben dem Berkehr mit der Belt gang und gar entzogen werben. Gin Reufchheitsgellibbe murbe nicht geforbert; nur als ebangelifder Rathichlag mar die Jungfräulichkeit, gleichwie auch der Gehorfam und bie Urmuth anempfohlen. Rach den acht Stadtvierteln von Breecia fammt den dazu gehörigen Dorfgemeinden follten acht Matronen als Dberauffeherinnen ber Jungfrauen gemählt werden; unter diefen follten wiederum acht Lehrerinnen, unter biefen eben fo viele Unteraufseherinnen (Colonelli), die letteren gur Beforgung ber Digfoniffengeschäfte, fteben. Die Leitung des Bangen murbe einerfeits ber väterlichen Birtenforge eines Briefters, als Stellvertreters bes Bischofs von Brescia, andererfeits ber mutterlichen Bflege einer auf Lebenslänge ju mahlenden Dberin anheimgegeben. Das lettere Umt übertrug, nach erlangter bifchöflicher Genehmigung ihres Bestehens, die inzwischen auf 76 Ditglieder herangewachsene Genoffenschaft in feierlicher Wahlversammlung vom 18. Darg 1537 auf ihre Stifterin Angela, die daffelbe zwar nur mit Widerstreben annahm, ihm inbeffen bis ju ihrem fchon nach brei Jahren erfolgten Tobe (am 27. Januar 1540) mit Trene und Gifer borftand. Außer der ichon ermähnten Regel für ihre Congregation hinterlieft Angela noch besondere, für die Unteraufseherinnen oder Colonelli bestimmte Admonitiones in neun Kapiteln, sowie ein an ihre Amtonachfolgerin, die Grafin Lucrezia bon Lodrone und an die übrigen Borfteherinnen der Gesellichaft aerichtetes "Teftament" in 11 Rapiteln, deffen tieffinnige Beisheit und liebeathmenden Ausbrud ihre Biographen nicht genug zu rühmen wiffen. Sie wurde im 3. 1768 von Clemens XIII. felig und 1807 bon Bius VII. heilig gesprochen. - Bergl. Die alteren Lebensbeschreibungen von Faino Ottavio Florentino und Hugues Quarre, sowie "das Leben der heil. Angela Merici". Augsb. 1811; auch M. Singel, Leben d. h. Angela Merici. Regensb. 1842.

Bier Jahre nach bem Tobe ber Stifterin erfolgte die pabstliche Bestätigung des Ordens durch Baul III. (9. Juni 1544). Un die Stelle des ungebundenen Tertiarierlebens begann jest, jugleich mit ber weiteren Ausbreitung der Gemeinschaft, mehr und mehr ein ftrenger geregeltes und geschloffenes Zusommenleben ber einzelnen Congregationen in Saufern zu treten, aus benen letlich, wenigstens bei einem großen Theile, förmliche Rlöfter wurden. Einen über ber gewöhnlichen einfachen schwarzen Rleidung au tragenden Ledergürtel, ale Symbol der Jungfräulichkeit, führte bereits Lucrezia bon Lodrone bei allen Ordensgenoffinnen ein. Weitere Schritte gur Uniformirung und Regulirung der Benoffenichaft geschahen unter Cardinal Borromeo, der den Urfulinerinnen eine befonders eifrige Protektion angedeihen ließ, ihnen reichlichen Ablag, fowie eine neue Beftätigung feitens des Babftes Gregor's XIII. erwirfte und fie durch feine nachbrudliche Empfehlung in faft fammtlichen 15 Bisthumern feines Metropolitansprengels einführte, fo daß die Congregation bald nach feinem Tobe (im 3. 1584) ichon an Die 600 Jungfrauen in 18 Säufern gahlte. Gegen Ende bes 16. Jahrhunderts fand bie bisher auf Oberitalien beschränfte Gemeinschaft auch in Frankreich Gingang. Unter ber Leitung Cafar's von Bus, des berühmten Stifters der Priefter der chriftlichen Lehre ober Dottrinarier, entstanden bon ben Mutterhäufern in Isle be Benife und Abignon aus berichiedene probengalische und subfrangofische Niederlaffungen (feit 1596), welche bon Anfang an ein dem eigentlichen Rlofterleben ziemlich nahe kommendes Geprage trugen und fich ju ber nachmals fogenannten Congregation von Touloufe vereinigten. Die erften förmlichen Rlofterurfulinerinnen ftiftete Die reich begabte Wittwe Magdalena von Sainte Beuve in der Straffe Saint - Jacques zu Baris (1611). Die im Anschluffe an diefen neuen Centralpuntt entstandene Congregation von Baris, welche nach und nach über 80 Rlöfter fart wurde, erhielt im 3. 1612 eine bon Frau bon Sainte Beube's Beichtvater B. Gontern im Berein mit mehreren anderen Jesuiten entworfene und von

Baul V. genehmigte Regel, die das Mufter für die Satzungen der weiterhin entstandenen regulirten Ursulinercongregationen bon Bordeaux (feit 1618, in ihrer Blüthezeit an 100 Rlöfter gablend). Dijon (feit 1619, fpater bis ju 39 Rlöftern angemachfen) und Lyon (feit 1620, ebenfalls faft 100 Klöster start geworden) geworden ift. ber eigentlichen Urfulinernonnen oder =Rlofterfrauen (enthalten in den "Constitutions des Religieuses de Ste. Ursule de la Congrégation de Paris", 1648, und in ben "Reglemens des Religieuses Ursulines de la Congr. de Paris". 1673 2c.) ift ihrer materiellen Grundlage nach eine Augustinerregel, schließt sich aber ihrer Form nach an die 25 Rapitel ber Regel, an die 9 Rapitel ber "Erinnerungen" und an die 11 "Bermächtniffe" des Testaments der heil. Angela von Brescia an und icheint außerdem nicht Weniges aus ber Conftitution ber Jesuiten geschöbft zu haben. Bu ben brei orbentlichen feierlichen Gelübben der Regel Auguftin's fchreibt fie noch ein viertes hinzu vor: basienige des weiblichen Jugendunterrichts. Ordenstracht ift: ein graues Unterfleid, ein ichwarzer Rod mit Ledergürtel und eiferner Schnalle, ein ichwarzer Rirchenmantel ohne Aermel, ein bas gange Saar bedeckendes Robftuch mit furzerem weifigefüttertem Beibel und ein barüber ju giehender größerer Schleier von bunnem ichwargen Beuge. Strenge Bufungen schreibt die Regel nicht bor. Denn berglichen mit den Satzungen der meiften übrigen Orden aus berfelben Beit will es offenbar nicht viel beifen, wenn aufer ben gemöhnlichen firchlichen Kaften noch alle Freitage, fowie an ben Borgbenden ber Marientage und der Feste St. Augustin's und Ursula's zu fasten geboten wird, wenn täglich von der Complet bis um 7 Uhr früh Stillschweigen beobachtet werden foll, und wenn die regelmäßigen Ertheilungen der Disciplin auf alle Freitage, sowie außerdem noch auf den Mittwoch und Donnerstag der Charmoche festgesetzt find, mahrend fonft die Beifel noch als Mittel zu gewiffen ziemlich harmlofen Mortifitationen (3. B. ben Dieciplinen auf die flache Sand, die man fich bei gemiffen Bergeben auszubitten bat) und kaum als Werkzeug eigentlicher Bestrafung in Anwendung kommt. Aus dem Orden auszutreten, um eine andere religiöfe Benoffenschaft zu gründen oder zu reformiren, oder um eine höhere Burde in einem anderen Orden ju erhalten, ift unbedingt verboten. Das Maximum von Bewohnerinnen eines Klofters ift auf 60 Klofterjungfrauen und 20 Laienschwestern festgesett. - Bu ben obengenannten funf Sauptcongregationen bes Ordens in Frankreich, bon welchen namentlich die bon Bordeaux (von Lüttich aus) fich auch in Deutschland ausgebreitet hat, famen noch mehrere unbedeutendere hinzu, wie der pon Arles, von Tulles, von Maria Reinigung u. f. w. Im Gangen bestand ber Orden jur Beit feiner größten Ausdehnung aus etwa 20 folder nur lofe verbundener und meift verschiedenen Satungen folgender Congregationen, welche zusammen an 350 Rlöfter mit 15-20000 Nonnen gahlten. Go um die Beit Belgot's (1712), welcher Bd. IV. feiner "Rlofter = und Ritterorden", Rap. 27-29., auch die Namen jener Congregationen nebft bem Wesentlichen über ihre Entstehung und Gigenthumlichkeiten mittheilt. - Die Befammtzahl der nicht regulirten Ursulinerinnen, oder der Congregirten und Tertigrierinnen ber beil. Urfula, welche namentlich in Italien und in ber Schweis die hauptmaffe ber gefammten Benoffenschaft biefes Ramens ausmachen, mag in jener Zeit ebenfalls nicht viel meniger als 20000 betragen haben, mährend bermalen fämmtliche Urfulinerinnen überhaupt fich schwerlich fehr hoch über 3000 belaufen durften (f. Fehr, Monchsorden Bb. II. S. 72). Uebrigens zeichnen fich die congregirten Urfulinerinnen vor den flofterlich Regulirten burch eine im Gangen gewiffenhaftere Erfüllung ihrer Berpflichtung zum Jugendunterrichte aus, wiewohl fie weber überhaupt eigentliche Belübde ablegen, noch auch insbesondere jenes vierte Gelübde übernehmen, welches die "Catéchisation des ignorantes" zu einer Hauptthätigkeit ber Rlofterfrauen machen follte. Die Berfaffung ber Congregirten ericheint im Bangen noch ftarter jefuitifch gefarbt, ale biejenige ber Rlofterurfulinerinnen. Gie haben alljährlich acht Tage hindurch die geiftlichen Uebungen Lopola's zu treiben, jeden Tag fleine Madden zu unterrichten, an Sonntagen auch erwachsene Bersonen zu tatechifiren, Rrante zu besuchen, Almofen gu fpenden und

11fia 769

alle Freitage eine Confereng unter fich ju halten. Ihr Novigiat währt brei Jahre; ihre Mortififationen und Undachtsübungen find leicht und einfach. Schleier tragen fie nicht, wenigstens der Regel nach nicht; boch theilen fie die schwarze Grundfarbe ihrer Tracht mit den übrigen Ursulinerinnen. - Die nicht congregirten Ursulinerinnen, welche den einfachen Satzungen der Stifterin am treueften geblieben find, leben nach wie vor in ihren Familien und unter ber Jurisbittion und geiftlichen Führung der Ordinarien. Sie find fast immer auf Italien beschränkt geblieben. - Gine durch ihre bortrefflichen Leiftungen im Gebiete des Armenschulmesens und der Krankenpflege hervorragende Stellung inmitten ber nicht regulirten Ursulinerinnen nimmt die 1805 von Demoiselle Brechard gegründete Congregation von Chavagnes in der Bende (auch Congregation ber Ursulinerinnen bon Jesus) ein. Sie gahlt jest 300-400 Schweftern in etwa 30 Säufern, die fammtlich den westfrangof. Departements angehören. übrigen Abtheilungen des gefammten Ordens unterhalt fie, wie es icheint, nicht mehr und nicht weniger Berkehr, als diefe felbst mit einander unterhalten. Wie benn die lose Zusammenfügung der gangen Gefellschaft es überhaupt niemals weder zu Generalversammlungen noch auch zu eigentlichen Provinzialcapiteln hat kommen laffen, und bie einzelnen Bäufer eben beshalb faft durchweg unter ber ordentlichen Berichtsbarkeit der Bifchöfe ftehen.

Bergl. Les Chroniques de l'ordre des Ursulines. II voll. Par. 1676. — Journal des illustres Religieuses de l'ordre de Sainte Ursule. IV tom. 1690. — Aufsund Fortgang des jungfräulichen Ursulinerordens durch G. A. Maher. Bürzd. 1692. — Helhot, Geschichte aller Alosters und Ritterorden. Bd. IV. S. 178 2c. — (Erome) Pragmatische Geschichte der vornehmsten Mönchsorden. Bd. VI. S. 205 2c. — Fehr, Geschichte der Mönchsorden. Bd. II. S. 68—72. u. 388.

**Usia** (עליהה, עליהה, Verest, deit der LXX und Joseph. Antiqu. LIX., 10, 3 f.), der zehnte König des Reiches Juda seit der Trennung, Sohn des Amazia und der Jekholja. Im Königsbuche (II, 14, 21. 15, 1 ff.) erscheint er mit Ausnahme von vier Stellen (15, 13, 30, 32, 34.) unter dem Namen Usarja; die Chronik (2, 26.) nennt ihn nur Usia. Daß diese Namensverschiedenheit lediglich auf einem Schreibsehler beruhe, indem in שליים des mit verwechselt worden seh, ist undenkar. Man müßte annehmen, daß dem constanten usus zuwider nur an den Stellen, wo שליים steht, daß Isia um der herrlichen worden und jedesmal daß erste zu groß gerathen seh. Daß Usia um der herrlichen Ersakungen göttlicher Hülse willen, die er machen durste, den Beinamen Asarja (Gotthelf) erhalten habe, wird mit Beziehung auf 2 Chr. 26, 7. 15. nicht mit Unrecht vermuthet. S. Simonis Onomast. p. 541 unter אורים אורים אורים. Art. "Name" Bd. X. 194; Thenius zu 2 Kön. 14, 21.

Mit 16 Jahren bestieg Usia den Thron. Die Wahl des Volkes felbst hat den Jüngling, der jedenfalls damals ichon Treffliches versprach, dazu berufen. Er hat auch Diefer Erwartung entsprochen. Uffa war ein frommer, dem Dienste Jehovah's ergebener Würft, wie fein Bater gewesen war. Nur den Bohendienst ließ er fortbestehen. Das Berdienst feiner Frommigkeit war 2 Chr. 26, 5. vorzugsweise feinem Lehrer Sacharja zugeschrieben. Als gleichzeitige Propheten kennen wir mit Bestimmtheit Amos (1, 1.), Hofea (1, 1.), Jefaja (1, 1. 6, 1.). Bon Einigen wird auch Joel (f. b. Art.) in diefe Reit gefett. - Usia mar aber auch ein friegerischer Fürst, ber sowohl durch treffliche militärifche Ginrichtungen, als durch glüdlich geführte Rriege großen Ruhm erwarb. Er hatte ein zahlreiches, wohlgeordnetes (2 Chr. 26, 11-13.) und wohlgerüftetes (daselbft B. 14 f.) Rriegsheer. Auch mar er, wie es icheint, der erfte unter den Juden, ber fünftliche Rriegsmaschinen, um Pfeile und große Steine zu ichleubern, in Anwendung brachte (das. B. 15. Bergl. Ad. v. Schlüffer, Ginleit. in die BB. ber Könige, S. 177) .-Bon dem Abhängigkeitsverhältniß zu Ifrael, in welches Inda unter feinem Bater Amagia gerathen war, finden wir feine Spur mehr. Die Seeftadt Glath brachte Ufia wieder an Juda und befestigte fie von Neuem (2 Kon. 14, 22. 2 Chr. 26, 2.; f. d. Art. 770 Ufia

"Clath"), was den Berlust dieser Stadt nach dem Siege Amazia's (2 Chr. 25, 11 ff.) voraussett (val. Schlier, die Könige in Ifrael, S. 137). — Auch die Philister befiegte Uffia. Er eroberte Gath, Jabne und Asdod und legte im Philifterlande Befestigungen gur Behaubtung feiner Eroberungen an (2 Chr. 26, 6.). Ferner führte er gludliche Rriege mit den füdöftlichen Bolterschaften der in Bur Baal (vielleicht bei Betra, vgl. LXX: τούς κατοικούντας επί της Πέτρας) wohnhaften Araber und der Me'unaeer, welche mit den gleich nachher genannten Ammonim wahrscheinlich identisch find (2 Chr. 26. 7.: beral. 20. 1 ff. S. Fürft, hebr. = chald. Sand= B.= Buch s. v. מערכים). waren bieft theilmeife wenigstens diefelben Bölterschaften, über welche Josaphat ungefähr ein Jahrhundert borher den berühmten Sieg davongetragen hatte (2 Chr. 20, 1-20) .-Auch durch Bauwerke hat fich Ufia verdient gemacht. Denn es wird 2 Chr. 26, 9 f. erzählt, daß er Jerusalems Befestigungen burch Thurme über bem Eathor, über bem Thalthor und über dem Start (einspringender Bintel an der öftlichen Spite des Bion, bgl. Ezech. 46, 21 f.) berftartt habe. Auch in der Bufte baute er Thurme (zum Schut ber Beerden, val. 1 Mos. 35, 21. Mich. 4, 8.). Denn auch der Viehzucht und Landwirthichaft widmete er feine eifrige Sorgfalt, wie benn die Chronit von ihm fagt, daß er ein arau kirch war, der viele Seerden und viele Aderleute und Winger auf Karmel und anderen Bergen hatte (2 Chr. 26, 10). -

Alle diese Thaten verschafften Ufia großen Ruhm innerhalb und außerhalb seines Aber dieß war sein Unglud. Das Wachsthum seiner politischen Macht bethorte ihn bergeftalt, baf er biefelbe auch über bas religiöfe Bebiet ausbehnen wollte. Er suchte die priefterliche Gewalt mit der königlichen zu vereinigen. 3mar fo lange fein Lehrer Sacharja lebte, icheint beffen Ginflug ihn gezügelt zu haben, mie bie Chronit dieß mit den Worten andeutet, daß er Jehovah suchte ביבי זכרנה s. v. Es geschah also jedenfalls nach seines Lehrers Tode, baf er eines Tages in den Tempel ging, um auf dem goldenen Räucheraltar zu räuchern (B. 16.). Der Hohebriefter Afarja tra ihm mit 80 Prieftern warnend in den Beg. Des Ronigs Born entbrannte über biefen Widerstand und er mar mahrscheinlich im Begriff, einen Att despotischer Gewalt gegen jene Priefter zu begehen, als die Band Gottes bazwifchenfuhr. Plötlich nämlich zeigte fich Aussatz an bes Ronigs Stirn. Die Briefter fliegen ben Unreinen aus dem Beiligthume hinaus und er eilte auch felbst hinauszukommen. Uffa blieb ausfätig bis an feinen Tod. Das Reich mußte er feinem Sohne Jotham übergeben. Er felbft lebte einsam in einem zur Pflege und Absonderung eingerichteten Saufe (nowen na 2 Chr. 26, 21.) bis an feinen Tod. Auch nach dem Tode blieb er abgefondert, denn man begrub ihn nicht in ber königlichen Gruft, fondern auf dem Leichenacker, ber biefelbe umgab. Go die Chronif (B. 23.), mit welcher die turze Angabe des Konigsbuches (II, 15, 7.) nicht im Widerspruche fteht.

Was die Genealogie betrifft, so kommt Usia nach der gewöhnlichen Zeitrechnung zur Regierung im Jahre 810 v. Chr. und regiert, da er 52 Jahre auf dem Throne saß, dis 758. Die Angabe, daß er im 27. Jahre Jerobeam's II. König geworden seh, stimmt nicht mit 2.Kön. 14, 17., wo gesagt ist, daß Usia's Bater Amazja den Bater Ferobeam's, Ioas, um 15 Jahre überlebte. Denn darnach muß Usia im 15. Jahre bes Ferobeam auf den Thron gekommen sehn. Auch die Angaben 2.Kön. 15, 8., daß Sacharja, der Sohn Ferobeam's, im 38. Jahre des Usia König geworden seh, ist schwierig. Denn Ferobeam hat nach 14, 23. 41 Jahre regiert. Demnach wäre Usia im 3. Iahre des Ferobeam König geworden. Man hat diese Schwierigkeiten durch Annahme von Mitregentschaft, Interregnum und Schreibsehler zu lösen versucht, worsüber die Commentare zu vergleichen sind. — Die gewöhnliche Bestimmung der Regierungszeit des Usia von 810 bis 758 ist mehrsach modificirt worden durch Herbeiziehung chronologischer Anhaltspunkte und prosaner Geschichtsquellen. So hat A. Scheuchzer in der Schrift "Phul und Nabonassar", Zürich 1850, durch Vergleichung des Berosus mit der Angabe des Ptolemässchen Kanons die Regierungszeit des Usia von 788 bis

Uffher 771

737 bestimmt. Bunsen (Bibelwerk I, 1. S. CCXCI) bestimmt sie auf Grund der Bergleichung der assyrischen und ägyptischen Geschichtsquellen von 798 bis 747. Die Lösung dieser Differenzen kann erst dann erwartet werden, wenn uns ein sicheres Berständniß aller hierher bezüglichen geschichtlichen Zeugnisse wird möglich geworden sehn.

C. Rägelssag.

Uffher, James (Jacobus Ufferius), Erzbischof von Armagh und Brimas von Irland, am 4. Januar 1581 ju Dublin geboren, ftammte aus dem alten englischen Gefchlechte der Neville. Giner seiner Ahnen hatte 1185 den Prinzen, nachmaligen König Johann, als usher (huissier, ostiarius) nach Irland begleitet und, als er sich in Dublin niederließ, feinen Amtstitel als Geschlechtsnamen angenommen. Er war ber Gründer der angesehenen Familie der Uffher in Dublin. James' Bater, Jatob Uffher. bekleidete eine der höheren Stellen in dem toniglichen Rangleigerichtshofe, fein Dheim, henry Uffher, war Archidiakonus von Dublin und von 1595 - 1613 Erzbischof von Auch feine Mutter gehörte einer einflugreichen, übrigens faft gang dem Ratholicismus anhängenden Famlie an. Sie war die Tochter des James Stanihurft, ber einer der Oberrichter in Dublin und dreimal Sprecher des irischen Barlamentes mar. James empfing ben erften Unterricht im elterlichen Saufe. Acht Jahre alt trat er in eine treffliche Schule ein, welche zwei Schotten, Jullerton und Samilton foeben eröffnet hatten, um die öffentliche Aufmerksamkeit von dem eigentlichen 3wede ihres Aufenthaltes in Dublin (ber Anknüpfung einer Berbindung des protestantischen Abels in Irland mit Ronig Jatob von Schottland) abzulenten. Schon in diefer Schule zeichnete er fich durch Talent, Fleiß und Fortschritte fo aus, daß er im Januar 1594 in das, hauptsächlich auf Stanihurft's und Benry Uffher's Betreiben gegrundete Trinity College in Dublin eintreten konnte. Er ftudirte bier Griechisch, Bebraifch und Ariftotelische Logik. mit befonderer Borliebe wandte er fich der Geschichte zu. Er begann damit, daß er alle hiftorischen Werke, die ihm gur Sand tamen, excerpirte. In feinem 16. Jahre entwarf er in lateinischer Sprache eine biblische Chronik bis zu den Büchern der Ronige. Much der römischen Controberse mandte er fich mit um fo lebhafterem Interesse zu, als viele feiner Bermandten katholisch waren. Stapleton's Buch "Fortress of Faith", in welchem für die pabstliche Kirche ihr hohes Alter geltend gemacht, der protestantischen bagegen Neuheit borgeworfen murde, brachte ihn auf den Bedanken, die alten Bater grundlich zu ftudiren, um die Begner beffer miderlegen zu konnen. Bei einer fo entschiedenen Borliebe für Geschichte und Theologie wurde es Uffher schwer geworben fenn, bem Bunfche feines Baters, ber ihn für bas Rechtsftudium bestimmt hatte, ju willfahren. Doch diefer ftarb schon 1598 und so hatte Uffher freie Sand. Um feinen Studien ungeftort leben ju tonnen, überließ er feinen Bermogensantheil feinen Befchwiftern und bedang sich nur das für feinen Unterhalt Nöthige aus. Uffher's ungewöhnliche Tüchtigkeit zeigte sich bald bei berschiedenen Belegenheiten. Als zu Ehren des 1599 angekommenen Lordlieutenants eine philosophische Disputation von der Universität veranstaltet wurde, trug Uffher die Balme davon. Nicht lange darauf nahm er die Berausforderung eines Jefuiten an, der fich aber bald gurudziehen mußte mit der Erklärung, Uffher fen der gelehrtefte unter den Akatholiken. Er hatte kaum promovirt (1600), als er zum katechetischen Lektor an der Universität ernannt wurde. Kurz barauf erfolgte seine Bestellung als Prediger vor der Regierung und seine Priesterweihe (vor Weihnachten 1601), ehe er noch fein 21. Lebensjahr zurückgelegt hatte. Rlarheit mußte er die Unterscheidungslehren barzulegen, mit viel Gewandtheit die Waffen gegen die Römischen zu führen. Er predigte auf's Entschiedenfte jest und bis an's Ende gegen die Dulbung der Ratholifen als das gröfte Unheil. Gine Bredigt über Ezech. 4, 6., wobei er die 40 Jahre auf Irland anwandte, brachte ihn fpater, als die irische Rebellion 1641 ausbrach, in den Ruf einer prophetischen Begabung. Um diefe Beit begann er auch den früher gehegten Plan auszuführen, nämlich die Schriften ber alten Bater zu ftudiren. Er las jeden Tag ein Stud und nach 18 Jahren hatte er

19 \*

772 Uischer

alle Kirchenbater burchstudirt. Inzwischen wurde ihm ein ehrenvoller Auftrag von Seiten der Universität. Die englische Armee hatte im Dezember 1601 in der Schlacht bei Rinfale ben irischen Aufstand unterdrückt und jum Andenken an diefen Sieg ber Dubliner Universität ein Geschent von 1800 Bfd. Sterling übermacht gur Gründung einer Unis versitätsbibliothet. Bu diesem 3mede wurde Uffher mit Dr. Chaloner 1603 nach England gefandt. Uffher ging bon da an fast alle drei Jahre auf mehrere Monate nach Der Ruten, den er felbst aus diefen Reisen zog, mar ebenso groß als ber, den er feiner Universität brachte. Er machte in England die Bekanntichaft der namhaftesten Belehrten ber Zeit, wie Sir Th. Boblen, Sir R. Cotton, Camben, Sir 5. Spelman, Selben u. a., die ihm fehr forderlich maren und denen er feinerfeits wichtige Dienste leisten konnte. Go lieferte er z. B. Camben für die neue Ausgabe feiner Britannia werthvolle Beiträge über die Geschichte Dublin's, welche jener mit ber ichmeichelhaften Bemerkung in fein Berk aufnahm, er banke fie Uffher, qui annos varia doctrina et judicio longe superat. Spelman, der eine gelehrte Abhandlung Uffhers über eine altirische Kirchengutsfrage großentheils seinem Glossary einverleibte, nannte ihn literarum insignis pharus. Auch in seiner Beimath fehlte es ihm nicht an ehrenvoller Anersennung. Er wurde zum Kanzler der Kathedrale von Dublin und (1607) jum Professor ber Theologie an der Universität gemacht. Das Amt eines Probstes des Trinity College schlug er aus, dagegen nahm er, nachdem er 1612 zum Doktor der Theologie promobirt, die 1614 auf ihn gefallene Wahl zum Bicekanzler der Universität an. Um diese Zeit verband er sich mit der Tochter seines Freundes Chaloner, von der er eine einzige Tochter hatte, die fich später mit Gir Th. Tyrrell verheirathete.

In den firchlichen Berhältniffen Irlands hatte bisher die größte Berwirrung ge-Sie im Wesentlichen wenigstens zu ordnen, wurde 1615 eine Synode in Dublin gehalten. Es handelte fich dabei um ein Doppeltes. Einmal wollte die Regierung die Convokation nach englischem Mufter einführen, b. h. eine von der Krone behufs der Selbstbesteuerung der Beiftlichkeit berufene Rirchenversammlung, wobei gwar auch rein firchliche Fragen berathen werden konnten, aber die Bemahrung bon Subsidien für die Regierung die Sauptfache war. Sodann handelte es fich um die gesetzliche Feststellung des firchlichen Bekenntniffes. Denn obwohl bas Allgemeine Gebetbuch von einer irischen Synobe 1560 angenommen worden war, so waren die Bekenntnigartikel ber englischen Kirche, wie es scheint, nie rechtsgültig eingeführt worden. Auch jest war Die irifche Geiftlichkeit nicht geneigt, die 39 Artikel ohne Beiteres anzunehmen, hauptfächlich aus zwei Grunden: einmal um die Freiheit der irischen Rirche zu mahren, sodann defihalb, weil dazumal die Mehrheit dem ftrengen Calbinismus zugethan war. Die Spnode beschloß baher, ein eigenes Bekenntniß aufzustellen. Go entstanden Die 104 irifchen Artikel, die wohl gang Uffher's Werk find. Sie unterscheiden fich bon den englischen Artikeln nach Inhalt und Form. Es haben zwar biele bon den englischen Aufnahme gefunden, aber daneben auch die, von der englischen Rirche verworfenen, ftreng calviniftischen Lambeth Artikel, sodann andere über die Zeugung des Sohnes, ben Fall der Engel, den Urzuftand und den Zuftand nach dem Tode. Die Form betreffend, fo ift die Anordnung berichieben bon der englischen. Auch ift die Faffung der irifchen Artitel felbst fehr ungleichmäßig: die einen find homiletischer, die anderen rein fpekulativer Art. Das Bange ift mehr ein bogmatisches Compendium, als eine firchliche Bekenntnifichrift. Die Artikel wurden bon der Shnode angenommen und bon dem Präsidenten derselben, dem Erzbischof von Dublin und von dem Prolofutor des Unterhaufes, Seitens ber Rirche, von dem Bice-Statthalter auf Befehl und im Namen bes Ronigs unterzeichnet, jedoch nicht von dem irischen Barlament ratificirt. Die Soffnung, durch die entschieden calvinistische Faffung ber Artifel die Nonconformisten zu gewinnen, ging nicht in Erfüllung. Die Ratholifen andererseits wurden durch die unumwundene Erklärung eines Artifels, daß der Babft der Antidrift fen, auf's Bochfte erbittert. Und für Uffher felbst hatten die Artikel, in denen man fein eigenes Bekenntniß

Uffher 773

niedergelegt fah, die Folge, daß er bei Sof als Puritaner verdächtigt wurde. Er mußte fich, ale er 1619 wieder nach London tam, mit einem bon ber irifchen Statthalterichaft gefertigten Dokumente berfehen, um fich bor bem Ronige zu rechtfertigen. Doch erwarb er fich mahrend feines diefimal zwei Jahre dauernden Aufenthaltes in England wieder die Bunft des Königs, der ihm im Januar 1621 das erledigte Bisthum Meath übertrug. Auch wurde er dazu ausersehen, am 1. Fastensonntage bor dem Könige und Barlament zu predigen, als in Folge eines Gerüchtes, daß der König und Biele bom Saufe ber Gemeinen fatholisch geworden, alle Parlamentsmitglieder bas Saframent nahmen. Nach Irland gurudgefehrt, nahm der neue Bischof die tatholische Controberfe wieder lebhaft auf. Er wollte Alles aufbieten, um die Ratholifen gu befehren, und da diefe fich scheuten, in seine Rirche zu tommen, predigte er ihnen in dem Seffionshause unter großem Zulauf und mit nicht unbedeutendem Erfolg. Inzwischen anderte die englifche Regierung ihre Bolitit hinfichtlich ber irifchen Ratholiten. Gie wollte burch Nachficht erreichen, mas Strenge nicht bermocht hatte. Der Lordlieutenant Grandison wurde abberufen und ber gemäßigte Lord Falkland trat an feine Statt (1622). Uffher ließ fich aber nicht irre machen. In feiner Predigt, die er bei der Ginführung des neuen Lordlieutenants hielt, fprach er fich fo entschieden gegen die Ratholiken aus, daß er fich die Rüge des Erzbischofs juzog. Gleichwohl nahm die Regierung zu ihm ihre Zuflucht, ale es fich darum handelte, den Retufanten die Pflicht bes Suprematseides einzuschärfen. Uffher blieb übrigens nicht lange in feinem neuen Berufe, da der Rönig ihm Urlaub auf unbestimmte Zeit geben ließ, um die Urfunden der alten britischen Rirche ju fammeln. Er tam zu diefem 3mede 1623 nach England, wo er diegmal etwa drei Jahre lang blieb. Dbwohl eifrig mit hiftorischen Forschungen beschäftigt, fand er doch Zeit gu gelegentlichen Bredigten und Controberfen. Berühmt ift in letterer Sinsicht eine Disputation, die er mit einem Jesuiten Malone hatte und deren Frucht feine Schrift: "The Antiquity of Christianity" war, welche noch lange nach feinem Tode als ein Sauptbollwerk der ebangelischen Rirche gegen die Angriffe der pabstlichen angeseben wurde. Bahrend Uffher in England war, wurde der Erzifuhl von Armagh erledigt, und der Ronig machte, wenige Tage bor feinem Tode, Uffher jum Erzbifchof bon Armagh und Brimas bon gang Irland (Märg 1625). Doch erft im August des folgenden Jahres tonnte er nach Irland zurücktehren, da er bald nach feiner Ernennung von einer schweren Krantheit befallen wurde, von der er fich nur langfam erholte.

Die höchste geiftliche Burbe in Irland war Uffher zugefallen, als gebührender Lohn für feine vielfachen Berdienfte, damit aber auch eine Laft, die für feine Schultern au schwer war. Er fand feine Proving in einem kläglichen Zustande. Das Predigt= amt war durftig bestellt, die Rirchenguter wurden verschleudert. Auf's Neue war in Folge der Bulle Urban's VIII., welche zur Berweigerung des Suprematseides aufforberte, eine gefährliche Gahrung unter den Ratholiken ausgebrochen. Die Truppen mußten verstärkt werden, aber es fehlte an den Mitteln zu ihrem Unterhalte. Die Ratholiken fuchten aus der Berlegenheit der Regierung Nuten ju ziehen. Gie berhießen dem Ronige reiche Subsidien, wenn ihnen Duldung zugefichert würde. Gine Rotablenverfammlung wurde defihalb in Dublin gehalten. Falkland zeigte fich nachgiebig; aber die Protestanten, Uffher an der Spite, bem 11 andere Pralaten fich anschloffen, erklärten fich auf's Entschiedenste gegen die Duldung und rechtliche Unerkennung einer abergläubischen, götendienerischen und seelenverderbenden Religion. Da diese Berhandlungen zu keinem Resultate führten, fo fandten die Ratholiten Bertrauensmänner an den Ronig, dem fie Subsidien im Betrage von 120,000 Bid. Sterling anboten, falls er ihnen allgemeinen Bardon, religiofe Duldung, Sicherung des Grundbefiges und die Ginberufung eines Barlamentes gemähre. Die Regierung tam aus ihrem Schwanten nicht heraus. Erft als Wentworth (Lord Strafford) 1633 als Statthalter nach Irland fam, wurde ein energisches und consequentes, dabei freilich auch höchst gewaltthätiges und rücksichtsloses

774 Uffher

Berfahren eingeschlagen. Wentworth von Laud angetrieben und von Bramhall unterflütt, versuchte Ordnung in die gerrütteten firchlichen Berhaltniffe gu bringen. Er veranstaltete eine Rirchenbisitation und berief Barlament und Convosation auf den 14. Juli 1634, um die irifche Rirche mit ber englischen enger zu verbinden und die erftere nach dem Mufter der letteren umzugestalten. Es galt bor Allem, die 39 Artitel einzuführen und die 104 irifchen Artikel bom Jahre 1615 ju beseitigen. Wentworth konnte nicht erwarten, daß der Brimas Sand anlegen wurde, um fein eigenes Wert ju gerftoren; auch mufite er auf den Widerspruch der Beiftlichkeit überhaupt gefaft fenn. Aber Bentworth war nicht der Mann, um fich durch folde Bedenken abschrecken zu laffen. Es murde junächst im Unterhaus der Convotation die Berathung der englischen Canones angeregt. Bei bem fünften Canon, der die Anerkennung der 39 Artitel feftiftellt, wollte ber berathenbe Ausschuß die irifden Artifel fubstituiren. Als Wentworth bas erfuhr, citirte er ben Borsitzenden des Ausschuffes, fuhr ihn hart an und verbot ihm bei seinem Allegianzeid, das Ausschufigutachten dem Unterhause mitzutheilen. Am folgenden Morgen berief er ben Brimas, ben Brolokutor und einige andere, erklarte ihnen, daß einfach bie englischen Artifel zur Annahme mit Ja oder Rein vorgelegt werden würden, und beauftragte ben Brimas, ben Canon bemgemäß zu formuliren. Diefer that es, aber in einer Beife, die Wentworth nicht befriedigte. Er formulirte benn ben Canon felbft und Nachmittags mar derfelbe von allen Bifchöfen und Beiftlichen, außer einem, angenommen. Uffher fuchte fich bamit zu tröften, bag burch biefen Bewaltstreich bie irifchen Artifel nicht ihre Geltung verloren haben, da fie, wefentlich eins mit den englischen, die Lehre der letzteren nur ausführlicher behandeln. Er und einige andere Bralaten liefen auch ferner noch die irifden Artitel neben ben englifden von den Bredigtamtstandidaten Allein rechtliche Geltung hatten die irischen fortan nicht mehr. waren ftillschweigend auf die Seite geschoben. Richt fo leicht ging es mit Ginfuhrung der englischen Canones. Uffher ftemmte fich dagegen, um der irischen Rirche wenigstens einen Rest ber nationalen Unabhängigfeit zu retten. Wentworth gab soweit nach. baft biefelben ben irifchen Berhaltniffen angebaft werben follten. Bramball murbe bamit beauftragt, aber Uffher hatte die lette Revifion. Im Unterschied von den englischen Canones wurden einzelne Anordnungen über die Feier des Gottesbienstes und Ornamente, über die Qualififation jur Ordination u. a. mehr im puritanischen Sinne aetroffen; mit Rudficht auf die bloß irisch redende Bevollferung bestimmt, daß ein Theil ber Liturgie in irifcher Sprache gelefen, und die Bibeln und das allgemeine Gebetbuch in derfelben Sprache angeschafft werden folle. Auch murde festgesett, daß Niemand getraut werde. Bathenstelle vertrete und jum Abendmahle jugelaffen werde, der nicht bie Bebote, Baterunfer und Glauben in ber Sprache, die er berftehe, auswendig miffe. Wichtig war endlich der Zusat, daß am Nachmittage bor der Communion die Geiftliden bereit febn follen, befümmerten Bewiffen geiftlichen Rath und Abfolution zu geben. - Wentworth führte auch die Sohe Commiffion in Irland ein, an deren Spite Uffber gestellt ward, der wenigstens nach Rräften darauf hinzuwirken suchte, daß Riemand um bes Bemiffens willen verfolgt werde. Denn fo entschieden er allezeit gegen eine recht= liche Anerkennung des Ratholicismus protestirte, fo wenig billigte er Bewaltmagregeln gegen Andersdenkende.

Uffher hatte wenig Freude erlebt in seinem erzbischöflichen Amte. Er sah die Schäden der Kirche nur zu gut, aber er hatte nicht den Muth, um kräftig einzuschreiten. Bon Wentworth hatte er bittere Kränkungen ersahren müssen. Auch don anderer Seite wurde ihm sein Amt vielsach erschwert. Er sehnte sich nach der Stille seiner literarischen Thätigkeit zurück. Nachdem er im März 1640 noch einmal vor dem Parlament gepredigt, verließ er Irland, um es nie wieder zu betreten. Am Vorabende der "großen Rebellion" kam Ufsher nach England. Er durste nicht lange in der Stille seinen litezrarischen Beschäftigungen obliegen. Nur wenige Monate nach Eröffnung des langen Parlamentes (November 1640) wurde ein heftiger Angriff auf das Epissopalsussen und

Uisher 775

Bralatenthum gemacht. Gine engere Berbindung mit Schottland mittelft einer firchlichen Uniformität, war im Plan. Niemand schien in diefer für die englische Kirche so gefähr= lichen Lage geeigneter zu vermitteln und zu retten, was noch zu retten war, als Uffher, ber bon den Buritanern fiets als ein gemäßigter und ihnen geneigter Mann geschätzt worden war. Nach London berufen, war er viel bei dem Könige und verkehrte mit einigen Führern ber Buritaner. Er fuchte durch Predigten die Bahrung ju beschwichtigen und entwarf einen Bermittelungsvorschlag in Betreff bes Ebistobates, wonach bie Bifchofe nur Suberintendenten und Sunodalpräfibenten febn follten. Diefer Entwurf wurde unfertig ihm entwendet und ohne fein Borwiffen unter dem Titel: "The Directions of the Archbishop of Armagh concerning the Liturgy and Episcopal Government" gebrudt, aber auf die Ginfprache des Brimas unterdrudt. Die Conceffionen, die er darin an die Buritaner machte, mogen jum Theil wenigstens aus der Furcht, Mues zu verlieren, hervorgegangen fenn. Rurg nachher veröffentlichte er gang andere Unfichten. Auch bei dem Sochverrathsprozef gegen Strafford murde Uffher nebft anderen Bralaten bon dem Könige befragt. Ginige bon biefen riethen bas Tobesurtheil qu unterzeichnen - Uffher nicht. Der König felbst bezeugte, derfelbe habe diefen Schritt als einen höchst gefährlichen bezeichnet. Uffher wurde bon dem Ronige mit einer Botschaft an den Berurtheilten gefandt und begleitete Strafford auf das Schaffot. Inzwischen brach der blutige Aufftand in Irland aus, in welchem Uffher fast Alles verlor außer feiner Bibliothet in Drogheda, die nachher nach London tam. Um ihn zu entschädigen, gab ihm der König das Bisthum Carlisle in commendam, obwohl auch dieses wegen der Einquartierung der schottischen und englischen Armee ihm wenig abwarf. Als der König nach Nork entwichen war (Mär: 1642), gestattete das Barlament dem Brimas, fich nach Orford gurudgugiehen, um bort feinen wiffenschaftlichen Arbeiten zu leben. Er predigte bort faft fonntäglich vor einer großen Buhörerschaft.

Uffher war einer der wenigen Bralaten, die zur Westminsterversammlung geladen waren. Die Buritaner maren mit feinem oben genannten Borichlag eines "reducirten Epistopates" jufrieden gewefen, allein ba ber Ronig feine Buftimmung berweigerte, fo betheiligte er fich nicht bei den Berhandlungen, predigte vielmehr gegen die Illegalität und schismatische Tendenz der Bersammlung. Das haus der Gemeinen ftrich beshalb feinen Namen und confiscirte feine Bibliothet, Die jedoch badurch jum größten Theil für Uffher gerettet wurde, daß Selden und Featly fie ankauften. Uffher blieb noch bis jum Frühjahre 1645 in Orford, begab sich aber dann, weil er sich nicht mehr sicher glaubte, ju feinem Schwiegersohn Thrrell, dem Gouverneur der Garnifon bon Cardiff, wo der Rönig, bald nachher, auf feiner Flucht turze Raft hielt. Da die Garnison den Ronig zu begleiten hatte, nahm er die Ginladung der Laby Stradling in St. Donate, Glaumorganshire an, zu ihr überzusiedeln. Auf dem Wege bahin murde er geplündert, alle seine Bucher und Sandschriften zerftreut, jedoch durch die Bemuhungen seiner Freunde wieder größtentheils zusammengebracht. Nur ein Jahr war es ihm hier bergonnt, in ftiller Burudgezogenheit feine Arbeiten fortzuseten. Er fiel in eine töbtliche Grantheit. 218 er fich erholt hatte, tam er auf Ginladung der Gräfin Beterborough nach London (Juni 1646). Er hatte bor dem Court of Examiners zu erscheinen, da jedoch nichts Erhebliches gegen ihn vorgebracht wurde, fo konnte er ungehindert in London bleiben. Unfangs 1647 machten ihn die Juriften der Lincolns Inn zu ihrem Brebiger \*). Er behielt diefe Stelle acht Jahre lang, bis Altersichwäche ihn nothigte, fie aufzugeben. Daneben icheint er 400 Bfd. Sterling als Entschädigung fur die Ginfunfte des Bisthums Carlisle erhalten zu haben. Seine Eriftenz mar fo zwar gefichert, aber fein Lebensabend war durch die letten Sturme der Revolution fcmer gedrudt.

<sup>\*)</sup> Lincoln's Inn ist ber Name eines ber colleges ober inns of court ber Abvofaten in London und hat mit einem Gasthose nichts zu schaffen. Der Prediger, den sie wählen, ist geswöhnlich ein hoch gestellter Geistlicher. Darnach ist die Anmerkung auf S. 166 zu berichtigen. Tillotson versah eine Zeit lang diese Stelle.

776 Ussher

Sein König, an dem er mit großer Treue hing, war ein Gefangener. Noch einmal wurden Verhandlungen mit ihm eingeleitet, wozu er den Beistand einiger Prälaten — darunter Ussher, verlangte. Dieser kam sosort nach Carisbrook Castle, wo er vor dem König eine Predigt hielt, die alsbald ohne sein Vorwissen veröffentlicht wurde. Er hatte sich darin, zum großen Aerger des Parlamentes, in entschieden rohalistischem Sinn ausgesprochen. Dagegen waren es die Preschyterianer wenigstens zusrieden, daß er bei dem König seinen früheren Plan, hinsichtlich der Beschränkung des Episkopalsussems, wieder in Vorschlag brachte. Sedoch führten auch dießmal die Verhandlungen zu keinem Ziel. Ussher kehrte nach London zurück in das Haus der Gräsin Peterborough in der Nähe von Whitehall. Vom Dache dieses Hauses aus sah er seinen König zum letzten Wal am Tage seiner Hinrichtung. Während der König vom Schaffot aus eine Ansprache an das Volk hielt, lag der greise Primas auf den Knieen im Gebet ringend, mit aufgehobenen Händen, die Augen voll Thränen. Ohnmächtig brach er zusammen, als das Henkersbeil siel.

Cromwell begegnete dem hochbetagten Bralaten mit Chrerbietung. Uffher durfte es magen, im Namen vieler Londoner Geiftlichen bei Cromwell ein Wort ju Gunften der hartbedrückten Spiskopalen einzulegen. Der Brotektor gab zuerst eine gunftige Antwort; als aber Uffher bei einem zweiten Befuch um eine schriftliche Erklärung bat, wies Cromwell, der inzwischen Rudsprache mit seinem geheimen Rathe genommen, das Befuch ab. Tief erschüttert kehrte der Primas heim. Er fah, daß fur ihn und feine Befinnungsgenoffen nichts zu hoffen fen. In ftiller Burudgezogenheit fette er, obwohl halb erblindet, seine wissenschaftlichen Arbeiten fort bis zum letten Tage vor feinem Tode, wo er, bon einem Sterbebette heimkehrend, plotlich erfrantte. Gine Lungenentgundung gehrte feine ichmachen Rrafte raich auf. Er vermahnte noch die Anwesenden zur Borbereitung auf den Tod, dann wollte er zu ftillem Gebet allein febn. Die letten Borte, die man von ihm hörte, waren: "D herr, vergib mir bejonders meine Unterlaffungefünden." Balb barauf entschlief er am 21. Marg 1656 im 76ften Lebensjahre. Auf Cromwell's Befehl murde ihm ein fürftliches Leichenbegängniß gehalten und feine irdifchen Ueberrefte in der Bestminfterabtei beigefest. - Seine reiche Bibliothet wurde das Eigenthum der Universität Dublin.

Uffher war ein Mann von ungewöhnlichen Vorzügen des Beiftes und Berzens. Wenn Selben bon ihm fagt: "vir summa pietate et integritate judicio singulari usque ad miraculum doctus et literis severioribus promovendis natus," fo spricht er damit bas allgemeine Urtheil feiner Zeit aus. Es ift ein glunzendes Zeugnig nicht bloß für seine geistige Ueberlegenheit, sondern auch für seinen geraden, unbestechlichen Rarafter, daß er in Zeiten der größten politischen und religiösen Aufregung von allen Parteien geehrt und als Schiedsmann und Mittler angesehen murbe. Er war bon Cromwell, wie von den Stuarts hochgehalten. Mit Laud war er befreundet und die Presbyterianer schenkten ihm ihr Bertrauen. Auch die Ratholiken, die boch in ihm ihren entichiedensten Wegner faben, fonnten feiner Welehrsamkeit und feinem Rarakter die Bochachtung nicht verfagen. Solche Stellung batte Uffher nicht etwa einer gefallfüchtigen Nachgiebigkeit oder farblosen Bermittelungstheorie ju danken, fondern vielmehr feiner entichiedenen, unabhängig gewonnenen und fast unverändert behaupteten Ueberzeugung. Er war ein erklärter Ronalift und Bertheidiger des paffiven Behorfams, weil er das als die Lehre der heiligen Schrift ansah, er predigte allegeit gegen rechtliche Duldung der Ratholifen, weil er den Bapismus als im Brincip verkehrt und grundverderblich erkannte. Dagegen war er bulbfam gegen andersbenkende Protestanten, ba fie im Wesentlichen die Bahrheit hatten. Seine theologischen Anschauungen hatte er fich gang unabhängig von Barteien gebildet. In der Ermählungslehre mar er - bis auf die letten Jahre, wo er feine Anficht modificirte, ein fo ftrenger Calvinift, als irgend ein Bresbyterianer, in der Abendmahlslehre ging er nach der andern Seite über die Lehre der englischen Artikel hinaus, indem er die wirkliche und mahrhafte Begenwart Chrifti im Uisher 777

Sakrament lehrte. Auch über den descensus ad inferos, worin er nur das Hinabsfteigen in's Grab sah, wich er von der englischen Kirche ab. In dem Episkopat konnte er nur eine höhere Stufe, nicht aber eine höhere Ordnung oder Weihe sinden, und wiewohl er das Spiskopalshstem als die vollkommenste Form ansah, so anerkannte er doch die Gilktigkeit der continentalen Kirchen.

Bu der hohen Achtung, die Uffher genoß, trug feine ganze Berfonlichkeit nicht wenig bei. Seine Erscheinung hatte etwas Ehrfurcht gebietenbes und zugleich Bertrauen einflößendes. Ernst und Burde mar bei ihm mit Freundlichkeit und Bescheidenheit bereinigt. Stols und hochfahrendes Wefen war ihm fremd. Seine Zeitgenoffen faben in ihm einen Bifchof nach apostolischem Borbilbe. Sein Leben mar tadellos. Um weltliche Dinge, Ehre und Reichthum ichien er fich wenig zu fümmern. In feinem Saufe hielt er auf strenge Ordnung. Täglich wurde Morgen = und Abendandacht und zwei Mal in der Hauskapelle Gottesbienst gehalten. Biele Zeit bermandte er auf stilles Bebet. Seine Frommigkeit war nicht finfterer Art. "Wenn gute Leute," pflegte er gu fagen, "nur auch die Bute angenehm machen und freundlich febn wollten, ftatt finfter in ihrer Tugend, wie Biele murben fie nicht gewinnen für ihre gute Sache!" Er freute fich einer würzigen Unterhaltung, boch gab er gerne dem Gespräche eine ernstere Wendung. Das Motto feines erzbischöflichen Siegels: "Vae mihi si non evangelizavero", war feine Lofung nicht bloß für feine Amtsthätigkeit, fondern auch für feinen Brivatverfehr. Jede Gelegenheit benütte er, um Brotestanten und Ratholifen die Wahrheit des Evangeliums nahe zu bringen. Als Seelforger und Bemiffensrath mar er hochgeschättt, als Disbutant bon feinen Gegnern gefürchtet. Richt ein Dal blog mußten Die Jesuiten die Waffen bor ihm ftreden. Er war einmal bon dem katholischen Lord Mordaunt, der feine Frau jum Uebertritt bewegen wollte, aufgefordert, bor ihm mit einem Jefuiten zu disputiren. Rach langem Widerstand jog fich diefer am vierten Tag jurud und die Folge mar, dag Mordaunt felbft jur protestantischen Rirche übertrat. Nicht wenige Ratholifen wurden durch feine Besprechungen, Ratechesen und Predigten für das Evangelium gewonnen. Für das Bredigtamt hatte er eine große Borliebe. Bon feinen Jünglingsjahren an bis in fein hohes Greifenalter predigte er, wo fich ihm eine Thure aufthat. Seine Bortrage unterschieden fich bortheilhaft von dem damals üblichen gelehrten Schaugepränge. Er predigte einfach und flar, und ließ lieber bie Worte der Schrift reden, als feine eigenen. Er hatte dazu immer die Bibel in der Sand, in der er gang ju Sause mar. Die meiften Bredigten hielt er nach furgen Dispositionen. Gie wurden bon feinen Buhörern aufgezeichnet und gegen seinen Willen veröffentlicht. Diese geben kaum eine Borftellung von dem Gindruck, den fein lebendiges Bort gemacht haben muß, durch das er feine gahlreichen Borer feffelte. Rur einige wenige, in der Form vollendete Predigten, hat er felbst veröffentlicht. Go tuchtig er aber jum Bredigtamt mar, fo wenig eignete er fich für die Fuhrung eines hohen Rirchenamtes. Zum Berrichen mar er nicht geboren. Er fah und betlagte tief die Nothftande der irifden Rirche, den Berfall feiner Proving, aber zu fraftigem Ginfdreiten hatte er die Energie nicht. Seiner gangen Ratur nach war er jum Gelehrten angelegt. Sein Körper schien die anstrengenofte Arbeit ertragen zu können und der Erholung taum au bedürfen. Er hatte eine vis lectionis, wie Wenige. Und was er las, schien ihm in frifchem Gebachtniß zu bleiben. Mit unermublichem Sammlerfleiß hat er ein ungeheueres Material zusammengetragen, das er in seinen Schriften nur zum Theil verarbeitet hat. Mit großer Umficht und fritischem Scharfblid hat er feinen Stoff geordnet. Er wollte überall viel mehr feine Bemahrsmanner reden laffen, als fich felbft, und ift oft darin zu weit gegangen, indem er sich darauf beschränkte, die Citate durch leichte Einfügungen zu verbinden. Seine Stärke liegt darin, daß er ein gründliches Zeugenverhör anftellt und dann das Urtheil fpricht. Oft aber, wo die Sache nicht spruchreif icheint, enthält er fich, ein Urtheil zu geben. Unparteiisch hört er Begner und Freunde, weil es ihm durchaus um die Wahrheit zu thun ift. Uffher war auf 778 Uissher

dem ganzen Gebiet des theologischen Wissens seiner Zeit zu Hause und hat manche bis dahin brach liegende Felder mit bedeutendem Erfolge angebaut. Großes Verdienst hat er sich auch durch Herbeischaffung werthvoller Handschriften und Aufsindung verlorener Werke erworben. An manchen Orten hatte er seine Agenten, die ihm Handschriften verschafften. So erhielt er von Aleppo aus einen samaritanischen Bentateuch. Wit Bereitwilligkeit dot er seine literarischen Schätze anderen Gelehrten an. Sein Gutachten wurde von Vielen im In- und Auslande eingeholt, und mit den meisten Gelehrten seines Faches stand er in freundlichem Berkehr. Und wie er von seinen Zeitgenossen als einer der größten Gelehrten geschätzt wurde, so hat er sich für alle Zeiten durch seine Schriften ein bleibendes Denkmal gestiftet.

Ufsher's Schriften lassen sich in vier Rlassen eintheilen: 1) apologetischepolemische; 2) archäologische kirchenhistorische; 3) chronologische und 4) kleinere Abhandlungen verschiedenen Inhalts.

1) Apologetische und polemische Schriften: Seine fchriftstellerifche Thätigkeit eröffnete Uffher mit einer, Ronig Jakob bedicirten, apologetisch = historischen Abbandlung: "Gravissimae questionis de christianarum ecclesiarum in Occidentis praesertim partibus ab apostolorum temporibus ad nostram aetatem continua successione et statu historica explicatio," 1613. Schon Jewel hatte in seiner Apologie zu beweisen gesucht, daß es von Anbeginn eine wahre, von den römischen Irrthumern unbeflecte Rirche gegeben babe und den Bemeis für die feche ersten Jahrhunderte geführt. Uffher will, wo Jewel abbrach, den Faden wieder aufnehmen und durch die folgenden 9 Jahrhunderte bis zur Neformation herabführen, und dabei die Zustände der Rirche fo viel möglich in ben Borten ber Zeitgenoffen fcilbern. Für die Beriodeneintheilung geht er auf die Apokalppie jurud. Das taufendjährige Gebundenfebn des Satans endet mit Gregor VII. In den letten 4 Jahrhunderten bor ihm reift der Antidrift allmählich heran bis zur vollen Entwickelung am Ende des 11. Jahrhunderts, wo ber Satan los wird, was im Berfall ber romifchen Rirche und in ber Berfolgung ber Baldenfer und Albigenfer fich offenbart. Diefe zwei Berioden, bom 7. bis 14. Jahr= hundert, hat Uffher in seiner Schrift abgehandelt, den dritten Theil aber, die Periode von 1370 — 1517 umfaffend, unausgeführt gelaffen. Es war ihm hauptfächlich barum ju thun, ju zeigen, wie fich die römischen Brrthumer allmählich an ben Stamm ber wahren Rirche angesett haben, mahrend andere Zweige wenigstens von fundamentalen Irrthumern frei blieben. - Biel bedeutender ift eine andere Schrift: "An answer to a challenge made by a Jesuit in Ireland wherein the judgement of antiquity in the points questioned is truly delivered and the novelty of the now Romish doctrine plainly discovered," 1625 - ein Meisterwert, das bis heute in England als Ruftfammer den Polemitern gedient hat. Es zeugt von ungemeiner Belefenheit (wohl 500 Bewährsmänner find darin angeführt) und gründlicher Forschung, Schärfe des Urtheils und unparteificher Auffassung. Uffher nimmt die Saubtdifferengpuntte zwifchen ber römifchen und englischen Rirche einzeln bor und weift nach, bag bie englischen Artifel nichts berwerfen, mas die Bater der primitiven Kirche gelehrt haben, die römische Rirche dagegen in ihren abweichenden Lehren die Bater gegen fich habe. Um Gingelnes zu wennen, fo raumt Uffher ber Tradition ein gewiffes Recht ein, fofern das Evangelium von den Aposteln zunächst mundlich überliefert wurde und die Rirche in der Folgezeit die Bflicht hatte, nicht bloff die heilige Schrift, sondern auch die Auffaffung derfelben ju überliefern. Der Streit mit den Ratholifen fen de ipsa doctrina tradita, nicht de tradendi modo, um das geoffenbarte Wort Gottes handle es fich, nicht um Riten und Cerimonien, die nicht divini, fondern humani juris fenen. Beim Abendmahl fen die wirkliche Gegenwart Chrifti festzuhalten, aber zu unterscheiden zwischen der äußerlichen Gegenwart der Elemente und der innerlichen Gegenwart des Leibes und Blutes Chrifti mittelft des Glaubens. Auch die Beichte wird für zwedmäßig erklärt. aber ihre Nothwendigkeit gur Geligkeit geleugnet. Bei der Fürbitte für die Todten

11ssher 779

weift Uffher auf den Unterschied amischen den in der altesten Rirche üblichen commemoratiben Bebeten und Dankfagungen für bie felig Entschlafenen und der römischen Fürbitte für die Seelen im Fegfeuer. Das Niedersteigen Chrifti jum Sades faßt er nur als Hingang in's Todtenreich, als den Ruftand des Todes bis jur Auferstehung. Der freie Wille endlich, fagt er, fen allerdings bem Menichen anerschaffen worden, aber bie Fähigkeit, die Freiheit zu brauchen, durch die Sunde gang berloren worden und konne nur durch die Gnade wieder hergeftellt werden. - An diese Schrift schließt fich an der aus Uffher's Nachlaß herausgegebene Tractatus de controversiis pontificiis und seine bolemischen Praelectiones Theologicae. - Satte es Uffher in diefen Schriften mit den Ratholiten zu thun, fo veranlagten ihn die Angriffe auf das Epistobalsuftem zu beffen Bertheidigung gegen die Presbyterianer. Seine Abhandlung "The original bishops and metropolitans briefly laid down," 1641, erichien in einer Sammlung bon Bertheidigungsschriften. Er zeigt barin, bag fich die Succefffon der Bischöfe auf die aboftolifche Zeit zurudführen laffe, und faßt dabei die fieben Engel in der Apotalapfe als fieben Bifchofe über die fieben Metropolen. - Aehnlich will er in bem Schriftchen: "A geographical and historical disquisition touching the Asia properly so called," 1641, nachweifen, daß Asia das lybifche Afien fen, wo die fieben Kirchen Metropolen waren, die unter bem Bischof bon Ephesus als Primas bon Afien ftanden.

Großen Anstoß hat bei den Hochkirchlichen Uffher's Bermittelungsvorschlag gege= ben: "Reduction of Episcopacy unto the form of synodical government received in the ancient church and proposed in 1641" (ed. Bernard 1657). Man behaup= tete, Uffher fen darin feiner fonft ausgesprochenen Ueberzeugung untreu geworden. Rach Bernard allerdings hat Uffher immer die Anficht gehabt, daß fich die Bifchöfe von den Bresbhtern nur bem gradus, nicht bem ordo nach unterscheiben, baf aber biefer gradus nicht bem menichlichen Gutdunten anheimgestellt, fondern eine apostolische Institution nach dem Borbilde des altteftamentlichen Priefterthums fen. Gicher liegt diese Auffaffung dem genannten Bermittelungsvorschlage ju Grunde. In den einleitenden Worten fagt Uffher mit Begiehung auf Apostelg. 20, 27. 28; es hatten bie Aeltesten gufammen die Rirche zu Ephefus regiert, aber einer bon ihnen feb als Prafident, in der Abokalppfe "Engel der Gemeinde" genannt, an der Spite gestanden. Aehnlich fen überhaupt in der ältesten Kirche das Berhältniß des Presbytercollegiums zu dem Bischof gewesen, und diefes konne leicht wieder hergestellt werden, jumal, ba nach dem engli= ichen Ordinationsformular die Bresbuter mit dem Lehramt, der Saframentsverwaltung und nicht minder mit der Ausübung der Kirchenzucht betraut werden. Uffher's Borschläge find nun furz die: 1) In jedem Rirchspiel ubt der Beiftliche mit den Rirchenvorstehern und Beisitzern die Rirchenzucht in wöchentlicher Sigung; 2) Suffraganbischöfe, entsprechend ben alten Chorepistopi und an Bahl ben Landdefanen gleich, halten monatliche Synoden mit allen Pfarrgeiftlichen ihres Diftritts, um Appellationen zu hören, schwerere Disciplinarstrafen (Excommunitation) zu verhängen und überhaupt firchliche Lehr = und Lebensfragen zu verhandeln; 3) die Bischöfe oder Superintendenten halten ein oder zwei Mal des Jahres eine Dibcefansunde mit allen Suffraganen und Baftoren, oder einer fleineren, aus ihnen gemählten Angahl und revidiren die Befchluffe ber monatlichen Synoden u. f. w.; 4) die Erzbischöfe berufen alle drei Jahre die Bischöfe und Suffraganen und Deputirte des Rlerus zu einer Provinzialfynode. Die Provingialfhnoden können, wenn das Barlament gerade tagt, ju einer Nationalfhnode gufammentreten.

Ohne Frage ist dieser Borschlag nur ein flüchtiger Entwurf, ohne eingehende Begründung, und kann kaum als die Frucht reiserer Erwägung angesehen werden. Er hat aber Berühmtheit erlangt dadurch, daß man auch später öfters darauf zurückgekommen ist, wo es sich um Berschnung der Nonconsormisten mit der Kirche handelte.

2) Archäologische und firchengeschichtliche Schriften. Die alte Rirchengeschichte der britischen Inseln hatte Uffher schon frühe angezogen. Auf diesem

780 Uischer

Gebiete war kaum erft ein Anfang gemacht. In England allerdings war das Feld ber britischen Archäologie icon unter Beinrich VIII. von 3. Leland in Angriff genommen und von Uffher's alteren Zeitgenoffen, Camben, Spelman und Cotton mit Erfolg bearbeitet worden, aber für Rirchengeschichte war fast nichts geschehen. Noch schlimmer fah es in Irland aus, wo außer durftigen, mit Sagen durchflochtenen Unnalen und Marthrologien nichts vorlag. Uffher mußte hier erft Bahn brechen. Außer dem wiffenschaftlichen Interesse war es ein praktisches, was ihn auf dieses dunkle Gebiet führte. Er hoffte durch den Nachweis, daß das Chriftenthum auf die britischen Inseln lange vor der römischen Mission verpflanzt worden sen und die irisch britische Kirche sich Jahrhunderte lang in reinerer Korm und unabhängig von Rom erhalten habe, seine Landsleute gur Annahme der reformatorischen Lehre gu bewegen, welche im Befentlichen Diefelbe fen, wie die der altirifchen Kirche. Bu diefem Zwecke trat er schon 1631 mit einer trefflichen Abhandlung hervor: "A discourse of the Religion anciently professed by the Irish and British. Aus ben Schriften ber irischen und britischen Bater wies er nach, daß diese die heilige Schrift fleifig brauchten, die Glaubensrechtfertigung lehrten, keine Seelenmessen, sondern nur commemorative Opfer kannten, das Abendmahl (in Irland wenigstens) sub utraque feierten, die Briefterehe zuließen, in der Ofterfrage von Rom abwichen und bis jum 12. Jahrhundert ihre Unabhängigkeit von Rom bewahrten. — Beitere Belege dafür brachte feine Schrift: "Veterum epistolarum Hibernicarum Sylloge," 1631, welche etwa 50 meift briefliche Dokumente von Gregor I. bis Ende des 12. Jahrhunderts enthält. Sieben Jahre darauf erschien sein Hauptwerf: "Britannicarum ecclesiarum Antiquitates, quibus inserta est Pelagianae Haereseos historia, fol. 1639 (und fehr bermehrt 1677) - ein Werk 20jähriger Arbeit, bas bon dem gründlichsten und umfassenoften Quellenftudium und fritischem Scharffinn zeugt und nicht bloß einen festen Grund für diesen so schwierigen Theil der Rirchengeschichte gelegt hat, sondern bis jett das beste Werk darüber geblieben ift. Uffher behandelt darin fehr eingehend die Gründungsfagen und bringt zuerst Licht in dieses Dunkel, und wenn er auch hie und da zu schonend mit den alten Sagen berfährt, fo hat er doch im Befentlichen die Beschichte auf einen sicheren Boden gestellt, das Material fleißig zusammengetragen und wohl gesichtet, und die Bunkte gezeigt, wo weiter geforscht werden muß. Die Geschichte felbst führt er bis in's 7. Jahrhundert herab, junadift die britische, welche den größern Theil des Werkes ausmacht und besonders die pelagianischen Streitigkeiten ausführlich behandelt. Darauf folgt die Pflanzung des Chriftenthums unter den nach Nordbritannien übergefiedelten Scoten und unter ben Bitten, hierauf die irische Rirchengeschichte.

Auf dem Gebiete der allgemeinen Rirchengeschichte trat Uffher zuerst mit seiner Schrift: "Gottschalci et praedestinatianae controversiae ab eo motae historia," 1613, herbor, welcher eine furze Ueberficht über das Wiederaufleben des pelagianischen Streites in Irland im 7. Jahrhundert beigegeben mar. Er hatte unter den von Lord Bembrote, Rangler von Drford, im Jahre 1628 in Benedig aufgekauften Bandichriften ber Baroccifchen Bibliothet die Confessiones des Gottschalt aufgefunden, die er nun jum ersten Mal veröffentlichte und mit einer Beschichte des Gottschaltischen Streites begleitete. Die Darftellung der Lehre Gottschalt's und feiner Gegner ift klar und objektiv gehalten. Er felbft ftellt fich, feiner fcon in den irifchen Artikeln ausgesprochenen Ueberzeugung gemäß, auf Gottschalt's Seite. — Später führte ihn die brennende Frage über das Epistopalsustem auf die alten Bater zurudt. Gine Frucht feiner Studien auf biesem Gebiete war seine "Dissertatio non de Ignatii solum et Polycarpi scriptis, sed etiam de Apostolorum constitutionibus et canonibus Clementi Romano attributis," 1644, moranf bald eine "Praefatio in Ignatium" und 1647 eine Appendix folgte, Ignatii epistolae genuinae, Ignatii martyrium, a Philone et aliis, qui passioni illius interfuerant, descriptum (zum ersten Male herausgegeben), Unnotationen 3u Polycarp's Briefen u. a. enthaltend. Schon vor Uffher war die Vermuthung ausUssher 781

gesprochen worden, daß die im 16. Jahrhundert publicirte (längere) Recension ber Briefe interpolirt fen. Aber erft Uffher fand ben Schluffel zur Ausscheidung der Interpolationen. Er war in drei englischen Schriftstellern des 13. und 14. Jahrhunderts auf eine Stelle aus Ignatius gestoffen, die gang, wie bei Theodoret, lautete, aber fich weber in der griechischen Ausgabe, noch in den lateinischen Berfionen fand. Er suchte nun nach anderen Sanbidriften und fand zwei, die gang mit den Citaten der Bater harmonirten, mahrend fie vielfach von der langeren Recenfion abwichen. Die Abweichungen merkte er fich als Interpolationen an. Seine Bermuthungen murden bald durch den von Boffius aufgefundenen Mediceifchen Codex beftätigt. Uffher halt die furzere Recenfion für acht und bermuthet, daß die Interpolation der Ignatianischen Schriften und der apostolischen Constitutionen von derselben Sand, und gwar im Interesse des Arianismus, im 6. Jahrhundert gemacht worden fenen. Es ift merkwürdig, daß der icharf= fichtige Belehrte vermuthete, daß fich eine fprifche Ueberfetzung der Briefe finden laffen muffe. Er ließ darnach suchen, jedoch ohne Erfolg. Erft jest, nach zwei Jahrhunberten, ift feine Bermuthung durch den Jund einer folden Ueberfetzung bestätigt worden. Auch den längst verschollenen Brief des Barnabas wollte Uffber zum ersten Male her= ausgeben, aber ungludlicher Beise wurde das fertige Manuffript in ber Druderei in Orford durch Reuer gerftort und nur die Prasmonitio, übrigens unvollständig, gerettet und von Bifchof Well 1686 feiner Ausgabe des Barnabas vorgedruckt. - In der "Diatribe de Romanae ecclesiae Symbolo" fucht Uffher zu zeigen, daß die Schluffäte bes Nicanischen Sumbols, die man fast allgemein für spätere Zusätze ansah, schon lange por bem Conftantinopolitanischen Concil da gewesen und nur geringe Menderungen auf dem letteren gemacht worden feben. Aus Uffher's Rachlag wurde noch eine hieher gehörige, übrigens fragmentarifche, Abhandlung veröffentlicht: "Dissertatio de Pseudo-Dionysii scriptis et de Epistola ad Laodicenses." - Das Resultat aller seiner Forichungen auf dem historisch = theologischen Bebiete beabsichtigte Uffher in einem großen apologetisch sogmengeschichtlichen Werke, einer "Theologica Bibliotheca", niederzulegen. Er hatte dazu eine Maffe von Auszugen und Notizen gefammelt. Aber die Ungunft ber Zeit verhinderte die Ausführung dieses Blans. Nur ein Fragment daraus wurde nach feinem Tobe gedruckt: "Historia dogmatica controversiae inter Orthodoxos et Pontificios de Scripturis et Sacris vernaculis," worin nachgewiesen wird, daß in den feche erften Jahrhunderten der Gottesdienft in den Landessprachen gehalten murde.

3) Chronologische Schriften. Zunächst erschien eine kleine Abhandlung: "De Macedonum et Asianorum anno solari dissertatio cum Graecorum astronomorum parapegmate ad Macedonum et Juliani anni rationes accommodata," 1648. Uffher will nachweisen, daß die macedonischen Monate aus Monds = in Sonnenmonate bermandelt murden zwifchen der Ernennung Philipp's zum Befehlshaber gegen die Bhofaer und der Schlacht am Granikus, und daß diefe Zeitrechnung in Briechenland eingeführt wurde. Er gibt eine genaue Bergleichung ber griechischen Monatsrechnung mit der julianischen, sowie der der anderen Bolfer, fügt die Regeln für die Sonnen- und Mondentlen bei, nebst einem vollständigen griechischen und römischen Ralender. Uffher's Theorie wurde bon bedeutenden Belehrten adoptirt, bon andern wenigstens anerkannt, daß er viel zur Kenntniß der macedonischen Chronologie beigetragen habe. - Dieses Schriftden war ber Borläufer feines großen dronologischen Bertes: "Annales Veteris et Novi Testamenti," 1650 - 1654, eines Werkes, das die reife Frucht fast 60jahriger Studien mar. Der Werth diefer Unnalen ift allbefannt. In der englischen Rirche. und auch fonft, ift die Uffher'sche Chronologie adoptirt worden und heute noch werden feine Daten den englischen Bibeln am Rande beigefügt. Der erfte Theil des Bertes umfaßt die Geschichte von der Schöpfung (4004 v. Chr.) bis Antiochus Epiphanes, nebft ber Chronit ber agnptischen und afiatischen Beschichte. Um nur einige Bauptgahlen zu nennen, fo fällt nach Uffher die Sündfluth 2348 v. Chr., der Auszug aus Aeghpten 1491, Salomo's Thronbesteigung 1015, die Rücksehr aus dem Exil 536, 782 Usteri

Der zweite Theil gibt die Chronologie der Makkabäerzeit und der neutestamentlichen Geschichte dis zur Zerstörung Jerusalems nehst der gleichzeitigen Weltgeschichte. Der dritte Theil vom Jahre 70 bis in's 4. Jahrhundert ist unvollendet geblieben. Außer diesem Hauptwerk ist aus Usser's Nachlaß eine übrigens unvollständige "Chronologia sacra" herausgegeben worden.

4) Rleinere Abhandlungen berichiedenen Inhalts. Sier find qu= nächst zwei Abhandlungen über Brincip und Methode der driftlichen Lehre zu nennen: ..The principles of christian religion," 1654, und ,,The method of the doctrine of christian religion," fodann zwei durch den damaligen Streit über den hebräischen Text und die LXX herborgerufene Schriftchen: "De Graeca LXX versione syntagma" und "Epistola ad L. Capellum de variis Textus hebraici lectionibus," 1652. In ber ersteren Abhandlung stellt Uffher die Ansicht auf, daß die 70 durch Ptolemaus von Berufalem nach Alexandrien berufenen Juden nur bon dem Bentateuch eine Uebersetzung geliefert haben, welche in der bortigen Bibliothet niedergelegt worden fen, die gegenwärtige Uebersetzung aber von einem unbekannten Juden zur Zeit des Btolemaus Bhilometor herrühre. Go konnte er auch, Capellus gegenüber, nicht zugeben, daß ber hebräifche Text mit Gulfe der griechischen Uebersetzung konne hergestellt werden. Auch eine Bergleichung mit dem samaritanischen Bentateuch helfe wenig. Er gab gerne gu, daß der altteftamentliche Text fo gut wie andere Schriften dem Irrthum der Abschreiber unterworfen fen, behauptete aber, daß jur Entbedung und Berbefferung des Irrigen bie Masorethen hauptfächlich bienen, theilweise auch die alten Interpreten. - 218 Berthei= diger des Rönigthums trat Uffher auf haubtfächlich in dem Schriftchen: "The power communicated by God to the Prince and the obedience required by the subject," 1660. — Schließlich find noch drei rechtsgeschichtliche Abhandlungen zu nennen: "The original and first institution of Corbes, Herenaches and Termon Lands" (eine gelehrte Untersuchung über eine verwickelte Rirchengutsfrage in Irland), fodann "The first Establishment of the English Laws and Parlament in Ireland" und "Discourse showing when and how far the Imperial Laws were received by the old Irish." - Uffher's Korrespondeng mit den Gelehrten des In- und Auslandes murde guerft bon feinem Raplan, Dr. Rich. Parr, herausgegeben, der zugleich eine Biographie des Brimas veröffentlichte, welche die wichtigfte Quelle fur Die fpateren Biographen geblieben ift. Daneben find die Mittheilungen feines früheren Kablans. Dr. Bernard von Werth, bem übrigens Schuld gegeben wird, er habe Uffher zu fehr im Lichte eines Presbyterianers erscheinen laffen. Uffher's Schriften find einzeln zum Theil wiederholt gedruckt worden. Die lette und beste mit einem Lebensabrig und manchen borber nicht gedruckten Bugaben versehene Gesammtausgabe ift: "The whole works of the Most Rev. James Ussher, D. D. et cet. with a life of the author and an account of his writings by Charles R. Elrington, D. D. Regius Professor of Divinity in the University of Dublin. 16 Vol. (80), 1847 \*). C. Schöff.

Ufteri, Leonhard, geboren zu Zürich den 22. Oktober 1799, Sohn des gleichs namigen Chorheren und Professors der hebräischen Sprache am Carolinum, welcher Letztere auf die Reformationsseier 1819 in Verbindung mit Sal. Vögelin einen immer

Herzog.

<sup>\*)</sup> Roch ist zu bemerken, daß die reichhaltige Bibliothek des gelehrten Erzbischofs, nach mannichfaltigen Schickfalen, wobei viele werthvolle Manuskripte abhanden kamen, durch Karl II. der Bibliothek des Trinity-College in Dublin einverleibt wurde. Aus Usser's Bibliothek stammen die Waldenstichen Manuskripte, welche die Bibliothek des Trinity-College besitzt, und welche die Borsteher dieser Bibliothek im 3. 1851 dem Unterzeichneten mit so großer Freundlichkeit zur Benützung überließen. Usser hatte sie dis zum Jahre 1634 durch einen seiner Agenten in Frankreich känslich an sich gebracht. Siehe darüber und über die Schickfale der Usser-schen Bibliothek meine Angaben, auf Grund des the Dublin University-Calendar vom Jahre 1833 gemacht, in meiner Schrift: "Die romanischen Waldenser." Halle 1853. S. 53 u. ff.

Usteri 783

noch brauchbaren, fustematifch geordneten Muszug aus Zwingli's fammtlichen Schriften in zwei Banden herausgegeben, auch den hiftorisch : literarischen Anhang zu Zwingli's Leben von 3. C. Beg, bearbeitet hat. Während der Knabe in der Burgerschule feiner Baterstadt wenig Geschick an den Tag legte und nichts ihn zu fesseln vermochte, was da gelehrt murde, entwickelten fich die Reime bes miffenschaftlichen Triebes auf der sogenannten Gelehrtenschule und im Collegium Humanitatis in raschem Berlauf. innere Bilbungsproceg begann mit bem ermachenden Befühl für die Schönheit ber Claffiter. Beranlagt junachft burch ein eregetisches Collegium bei Brofeffor 3. Schultheff, geriethen etmas fpater die religiofen Uebergengungen in die Effe bes fritifirenden Berftandes. Abneigung gegen die traditionelle Eregetit des Neuen Teftamentes, gegen die Orthodoxie überhaupt, wiederholte aber immer vergebliche Bersuche, eine Mittelftellung zu gewinnen zwischen ber firchlichen Lehranschauung und den Ergebniffen der subjeftiben Denkthätigkeit, formliches Studium der Claffiter unter Bremi's Anleitung, befonders des Sophofles, nachher des Blaton, Befanntichaft mit der fritischen Philosophie, Begeifterung für Fichte und Novalis, vollendeter Idealismus, Befchäftigung mit Schleiermacher's Ethit und Dialektit, - das waren nunmehr die Phasen, welche die machtig erregte Junglingefeele durchlief. Die gahrende Bedankenwelt durchbrach endlich die Weffeln des in fich gekehrten Naturells, das bis in's 19. Jahr feine Freundschaft hatte auftommen laffen, und nöthigte zur Mittheilung an Andere. Gelegenheit bazu bot ein fleiner literarifcher Berein, Die Chorherrengefellichaft genannt, in der fich die tuchtigften Jünglinge, wie S. Nufcheler, J. U. Benter, Ferd. Meger, Dav. Schulthef, 3. U. Fafi und Bornhaufer aufammenfanden, und die durch die wiffenschaftliche Regfamkeit, den fittlichen Ernft und den baterländischen Sinn ihrer Blieder auch auf die übrigen Studirenden einen wohlthätigen Ginfluß ausübte. Bgl. 14tes Neujahrsblatt gum Beften bes Baifenhaufes, Zürich 1851, S. 12 und: Erinnerung an 3. U. Benter, Reftor ber thurgauischen Cantonsschule, Frauenfeld 1860, S. 17 ff.) Aber bald gewährte die beimifche Lehranftalt dem ftrebfamen Beifte nicht mehr bie Befriedigung, nach der ihn verlangte. Nachdem Ufteri die theologischen Brüfungen bestanden und die Ordination empfangen hatte, bezog er im Frühjahre 1820 die Universität Berlin, wo er mahrend nahezu drei Sahren mit großem Bleifte feine philologischen, philosophischen und theologifchen Studien fortsetzte. Bodh's Vorlefungen nahmen fein volles Intereffe in Anfpruch. Bor allen aber mar es Schleiermacher, ber auf die religibfe Stimmung und theologische Dentweise Ufteri's bestimmend einwirkte. Er horte bei ihm Evangelium Johannis, Apostelgeschichte, Corintherbriefe, Leben Jesu, Dogmatit, praftische Theologie, Geschichte der modernen Philosophie und Dialektik. Auch an Begel murde nicht borübergegangen, wiewohl mit Sicherheit behauptet werden darf, daß sich damals Ufteri gu beffen Philosophie noch in kein anderes Berhältniß gefett hat, als dasjenige war, welches Schleiermacher zu ihr einnahm.

Ausgerüftet mit einer wissenschaftlichen Durchbildung von seltener Gründlichseit kehrte der junge Mann nach Zürich zurück, um von jetzt an die gewonnenen Einsichten mit unverwüsslicher Arbeitslust zu verwerthen. Schon im April 1823 erschien seine durch die Bretschneider'schen Probabilien veranlaßte Commentatio critica, in qua Evangelium Joannis genuinum esse ex comparatis IV. Evangeliorum narrationidus de coena ultima et passione Jesu Christi ostenditur. In dieser Schrift, deren größere Hälfte der Nachweis der Differenz, hinsichtlich der Passasser und der Angabe über den Todestag Tesu, einnimmt, wird mit Geschick, freilich auf Unkosten der synoptischen Tradition, dem Bersasser des vierten Evangeliums die Augenzeugenschaft vindicirt. Noch im nämlichen Jahre eröffnete Usteri auf Anregung des ihm befreundeten J. Caspar v. Orelli ein Privatcollegium über die paulinischen Briefe für jüngere Freunde, wobei sein Absehen, der Ankündigung zu Folge, überwiegend auf die Darlegung des inneren geistigen Zusammenhangs der ganzen theologischen Ansicht des Apostels und ihres Bershältnisses zu dem Lehrbegriffe des Iohannes und Petrus gerichtet war. Diese Borträge

784 Usteri

nun sind es gewesen, in welchen der Grund gelegt wurde zu dem Werke, das seinem Berfasser sofort einen geseierten Namen in der theologischen Welt sicherte und unter dem Titel: "Entwicklung des Paulinischen Lehrbegriffes mit Hinsicht auf die übrigen Schriften des Neuen Testamentes", sich in vier, jedesmal sorgfältig überarbeiteten, was die Benutzung neuerer Schriften betrifft, theilweise nur zu sehr erweiterten Ausgaben (1824. 1829. 1830. 1832), Anerkennung in ganz Deutschland erwarb. (Zwei weitere Auflagen erschienen nach dem Tode des Verkaffers 1834 und 1851.)

Bei dem volleren Einblicke, den die heutige Theologie in die Lehrweise des Apoftels und deren Organismus befigt, ift es ein Leichtes, an der Darftellung Ufteri's erhebliche Mangel aufzudeden. Wenn insbefondere als Sauptgefichtspunkt, unter welchem die Lehre entwickelt werden wolle, die Entgegensetzung der vorchriftlichen Zeit und des Chriftenthums ausgegeben mird, fo durfte darin gegenwärtig ichwerlich noch Jemand bas Brincip erkennen, aus dem fich eine zutreffende Reconftruktion des baulinischen Gebanteninftems gewinnen läft. Auch wird hier nicht fowohl eine "Entwicklung" des eigenartigen, in fich geschloffenen Lehrbegriffs im ftrengen Sinn, als vielmehr nur eine Bearbeitung ber einzelnen Lehrstücke nach einem mitgebrachten Schema in mitunter giemlich felettartiger Form geboten. Ufteri hat fich bieß felber nicht gang verbergen können, wie er denn (Borwort zur 4ten Ausgabe) offen gesteht, in den ersten Ausgaben habe er bie paulinische Theologie, namentlich die Erlöfungslehre, zu fehr aus dem Standpuntte ber Schleiermacher'ichen Dogmatit aufgefaßt und in beren Form gegoffen. Aber wenn er fich schmeichelt, in der letten der von ihm besorgten Ausgaben diefen Fehler beseitigt zu haben, fo ift die Wahrheit vielmehr die, daß nunmehr die Auffassung neben den Schleiermacher'ichen Grundideen noch überdem durch die Brincipien der Begel'ichen Schule beherricht wird. Ufteri macht die gwei fehr richtigen, feitdem von Andern gu Ehren gezogenen Bemerkungen, daß ber nach der eigenen Berechtigkeit ringende Baulus nach feiner Bekehrung die Gerechtigkeit einzig in der Gnade Gottes und in der Bemeinschaft mit Chrifto gesucht habe, und daß von Ginem Bunkte aus, bem ber Erkenntnif Jefu Chrifti als bes Cohnes Gottes und des Erlbfers, fich fomohl ber Befichtsfreis, als die Sphäre der Wirksamkeit des Apostels allmählich erweitert habe (4te Ausg. S. 9 und 10). Bare die erftere Thatfache in ber gangen Schärfe ihrer Bestimmtheit erfaßt und verfolgt, die zweite damit in Berbindung gebracht und beren nothwendige Confequeng für die Beftaltung ber Lehranschauung, wie fie fich in den Schriften bes Apostels niedergelegt findet, in forgfältige Erwägung gezogen worden, dann hatte fomohl bie Unlage ber Schrift im Bangen, als auch die Abfolge des Stoffs im Einzelnen, namentlich im zweiten Theile, eine andere werden muffen. Richtsdestoweniger ift bie Schrift icon bald nach ihrem Erscheinen mit Recht als eine fehr bedeutende Leiftung begrüft worden. Dhne nennenswerthen Borgang hat fie für ein erneutes und bertieftes Berftändniß des großen Seidenahoftels bahnbrechend gewirkt; fie hat nicht jum Benigften beigetragen, das Bewuftfenn um die Aufgabe zu weden, welche fich die Bearbeitung der biblifchen Theologie gu stellen hat, und ift biefe feitdem in manchen Studen über Ufteri hinausgeschritten, so barf nicht vergeffen werden, bag auch ihm hieran ein Theil des Berdienstes gebührt.

Es war eben um die Zeit, da der paulinische Lehrbegriff die Presse verließ, daß nun Bern den vielversprechenden Gelehrten an die Stelle von Lutz (Band VIII. S. 625) zum Professor und Direktor Gymnasii berief. In dieser Stellung wirkte er vom September 1824 bis an sein frühes Ende als Lehrer der classischen Sprachen und des Hebräischen — aushelsend eine Weile auch als Docent an der damaligen Akademie — mit Unverdrossenheit und gutem Erfolg. Ein unverholener Feind aller Haldemie, gehörten Genausgkeit des Wissens, treue Erinnerung und Fertigkeit in der Verwendung der erworbenen Kenntnisse zu den Grundsorderungen, die er seinen Schülern gegenüber mit unentweglicher Zähigkeit, mitunter mit beißender Schärfe, gestend machte. Aber auch vor den Behörden und dem Publikum, in seinen öffentlichen Schulreden und wo

Usteri 785

fich fonft Gelegenheit fand, wurden die hemmungen beleuchtet, welche einer hoheren Beiftesbildung ber Jugend im Wege ftanden. Nicht weniger lag Ufteri die Bebung bes gurcherifden Schulmefens an, fur beffen Chorherrenftift er gum Berdruffe feines Baters in einer anonymen Flugschrift eine gangliche Umgestaltung verlangte. Was fodann neben den Obliegenheiten des Lehrberufs an Zeit noch gurudblieb, widmete er raftlos der wiffenschaftlichen Forschung und der schriftstellerischen Thätigkeit, welche sich feiner berfonlichen Reigung gufolge, unter fteter Berudfichtigung ber biblifchen Theologie, überwiegend der neutestamentlichen Kritik und Eregese zuwandte. So wurde ihm moglich, nicht nur die wiederholten Ausgaben feines Sauptwerkes, des paulinischen Lehrbegriffe, ju beforgen und eine werthvolle Bearbeitung ber Bolfifchen Borlefungen ju den vier erften Befängen der Ilias (2 Bande 1830), sowie eine gute, fritische Ausgabe von Plutarch's Consolatio ad Apollonium (1830) zu liefern. Sondern wir befiten noch überdem von ihm zwei fürzere Abhandlungen über den Täufer Johannes, die Taufe und Bersuchung Christi (Stud. und Kritik. 1829 und 1832), und einen "Commentar über ben Brief Bauli an die Galater" (1833). Wenn jedoch in ber Borrede ju diefem verlangt wird, daß der Ausleger das Bild feines Schriftstellers, wie es fich in der Schrift abspiegelt, sprachlich und fachlich beleuchtet bor den Augen der Lefer emporsteigen laffe und deshalb vorzüglichen Rleif auf die Entwicklung des Zusammenhanges der Bedanken verwende, fo ift Ufteri diefem Ziele nicht nachgekommen. Denn bei aller Genauigkeit in der grammatisch-historischen Interpretation des Einzelnen und vieler Bracifion im Ausbruck, ift nur wenig gethan für das, was einen theologischen Commentar über den Rarafter gewöhnlicher Scholien erhebt. Dem Galaterbriefe follte - fofern ihm Bott Leben und Rrafte ichente - allmählich die Bearbeitung der übrigen Schriften "des Apostels des Beiftes und nicht des Buchftabens" folgen. Allein Gott hatte anders beschloffen. Nachdem Ufteri einen Ruf an die neugegründete Sochschule feiner Baterstadt abgelehnt hatte, im Augenblicke als die Berhandlungen über die Umgestaltung der Berner Afademie in eine Sochicule ihrem Abichluffe entaegen reiften und ein theologis icher Lehrstuhl ihm in ficherer Aussicht ftand, rift ihn, noch nicht 34 Jahre alt, ben 18. September 1833 ein jaher Tod aus der weitgeöffneten Bahn eines fteigenden Ruhms und mitten aus feinem häuslichen Glüd.

Usteri war eine etwas nüchterne Natur, seiner ganzen Anlage nach nicht sowohl jum willensmächtigen Manne der That, als jum Gelehrten gefchaffen. Mit scharfem Berftande und flaffifdem Beschmade berband er einen Idealismus, ber es, im Ringen nach zusammenhängender Erfenntniß, unter Burudftellung der Erscheinung, bor Allem auf die Idee abfah und, bezogen auf die ebangelifche Ueberlieferung, die kritische Stimmung ju feiner nothwendigen Rehrseite hatte. Die Beife, wie er fich über den Begriff des Mythus in feiner Anwendbarkeit auf die Ebangelientradition ausspricht (Stud. und Rrit. 1832, 4.), macht ihn jum unmittelbarften Borganger von Strauß, wobei jedoch fehr fraglich bleibt, ob die confequente Durchführung der Mathentheorie je seine Billigung erhalten hatte. Bezeichnend für Ufteri's theologischen Standpunkt ift auch feine "im britten Gatular - Jahre der Bernischen Reformation" bor der ftudirenden Jugend gehaltene Rede (Burich, 1828). Dhne daß des ethifden Faktore nur mit einem Borte gebacht mare, gilt ihm die Reformation vornehmlich als eine Frucht des wiedererwachten wiffenschaftlichen Beiftes, als ein Sieg der Bernunft über die Sinnenwelt. Aehnlich fett er das ursprüngliche Wefen der bon Chriftus geftifteten, fittlich = religiöfen Gemein= schaft in die Begeisterung für Wahrheit und gegenfeitige Liebe. - Im Privatumgange war Ufferi nach dem Zeugniffe feines von ihm hochverehrten Leichenredners, des damaligen Pfarrers und nachherigen Professors Lut - bessen "Trauerrede" wir das Folgende entnehmen - ftets bescheiden, auch wenn er die Balme trug, von großer Dienft= fertigkeit, immer boran in neuer Runde bon den Erscheinungen und den Schritten der "Seine Beistesart war eine folche, die nach Dben sich richtete, die Wahr= heit zu schauen, der Wahrheit rein zu dienen. Erhöht und verklärt hat fich dieß auf

seinem Tobbette erwiesen. Er starb mit dem hellsten Bewußtsehn und unter den schönssten Aeußerungen des erhöhten, geistigen Lebens, den Blick mit Klarheit auf das Bersgangene und Bevorstehende gerichtet. Seine Borte waren Liebe und Theilnahme. Seinen Freunden ließ er zum Abschiede sagen, er achte nach der Schrift den Borangesgangenen für den Glücklicheren."

Usurdus, Benediktiner der Abtei St. Germain des Prés dei Paris (nach Anderen in der Abtei zu Fulda), lebte im 9. Jahrhund. und ist durch die Absassiung eines Marthrologiums, das eine weite Berbreitung sand und einen literarischen Streit hervorrief, berühmt geworden. Mit Märthrer-Reliquien, die er im Austrage seines Abtes Hilbuin in Spanien gesammelt hatte (858), kehrte er nach Paris zurück, und von dem Könige Karl dem Kahlen erhielt er den Austrag, ein neues und vollständiges Marthrologium abzusassien. Er benutzte bei dieser Arbeit die älteren lateinischen Marthrologien, namentlich von Hieronhmus, Beda, Florus und Ado, Erzbischof von Vienne, doch wich er theils von der bisher gewöhnlich beobachteten Anordnung ab, theils gab er Zusätze und übte in seiner Darstellung eine dem Sinne seiner Kirche entsprechende Kritik. Das Vuch, das er um das Jahr 876 vollendet haben mag, widmete er dem König Karl; es sand ungemein großen Beisall und wurde in sehr vielen Kirchen und Klöstern von Frankreich, England, Spanien, Italien und Deutschland eingesührt, doch auch vielsach verändert, indem die verschiedenen Kirchen und Klöster die eigenen Heiligen hinzusügten oder auch andere Aenderungen vornahmen.

Usuard's Werk erschien zuerst im Drucke mit dem Werke Rudimentum novitiorum, Lub. 1475, von den Bollandisten gewöhnlich Maxima Lubecana bezeichnet. Später ift es häufig wieder herausgegeben morben, ju Antwerben 1480, Benedig 1498, Padua 1500, Köln 1515 u. 1521; Paris 1536, mit Zufätzen und Anmerkungen bon 3. Molanus, zu löwen 1568 u. 1573. Ueber die Autorität des Werkes entstand jedoch 1670 ein literarischer Rampf, indem die Barifer Kanoniker Uguard's Marthroloaium von Neuem herausgaben. Einige aber die Worte XVIII. Cal. Sept. Domitio sanctae Dei genitricis Mariae geandert wissen wollten. Gegen die Kanoniker, die Ufuard vertheidigten, schrieben Jac. Gandin und Nic. Billiadus; auch Jac. Boileau betheiligte fith an dem Streite durch die Abhandlung De contentione orta inter Canonicos Parisienses super verbis Usuardi, die er unter dem Namen B. Carpentarius zu Sens 1671 herausgab. Endlich beforgte ber Jefuit Joh. Baptist Sollier die erste kritische Ausgabe von Ufuard's Werk (Antw. 1714); er versah fie mit einer Einleitung über die Martprologien überhaupt und mit gelehrten Erläuterungen (val. Unichuldige Nachrichten bon alten und neuen Theologischen Sachen auf das 3. 1715. Leibz. S. 1138 f.). Eine neue Ausgabe veranstaltete Jac. Bouillart (Bar. 1718) nach einer im Rlofter St. Germain bes Bres aufbewahrten Sanbichrift; er fügte feiner Ausgabe gleichfalls fritifche und geschichtliche Erörterungen bei und bezeichnete die Sandschrift als bas eigentliche Driginal, doch wird dem Werke Sollier's immer noch der Borzug vor Bouillart's Ur= beit gegeben. — Bgl. Taffin, Gelehrtengeschichte der Congregation bon St. Maur, teutsch Frankf. u. Leibz. 1774. II. S. 131 ff. - Schrödh, Chriftl. Kirchengesch. Bd. XXIII. Leipz. 1796. S. 218. Mendeder.

Utenheim, Christoph von, Bischof von Basel zur Zeit der Reformation, unstreitig der ehrwürdigste und gebildetste Baselische und schweizerische Bischof, verdien auch um deswillen eine besondere Erwähnung, weil er, zwar ohne seinen Billen und Absicht, bloß dem Zuge seiner reineren Erkenntniß und Gesinnung solgend, die Resormation in Basel vorbereitet hat. Die Utenheim sind ein altes Geschlecht von Rittern im Unterelsaß, die schon im 12. Jahrhundert unter den Dienstmannen des Straßburger Bischofs erscheinen (s. Schöpslin, Alsatia illustrata II, 674). Die Familie ist längst ausgestorben; es existirt aber noch ein Dorf Utenheim, in der Nähe von Erstein, wenige Stunden von Straßburg entsernt. Was den Bischof gleichen Namens betrifft, den Schöpslin a. a. D. auffallenderweise nicht ansührt, so wird sein Geburtsjahr und Ge-

burtsort nirgends angegeben; wir wiffen aber aus bem Lobgebicht bes Ronrad Leontorius bon Maulbronn aus bem Jahre 1503, daß er in diesem Jahre faft am Ende feines gehnten Luftrums fich befand; mithin ift er bald nach 1450 geboren. Dag ein junger Mann aus einem adeligen Saufe fich dem Dienste der Kirche widmet, daß ihm bald bedeutende Stellen zufallen, zumal wenn jum Berdienft der Geburt noch borgualiche perfonliche Eigenschaften hinzukommen, das ift Alles ganz in der Ordnung. Bo Chriftoph feine theologischen Studien gemacht, wird nicht gemelbet; fo viel ift gewiff, baf er ganz und gar an die Richtung fich anschloß, die durch Gerson vertreten murde. Mehrere ber bezeichnenoften Grundfate des Parifer Theologen eignete er fich, wie mir fbater feben werden, wortlich an. namentlich muß er auch feine Grundfate, betreffend bie Superiorität der allgemeinen Concilien über den Babft fich angeeignet haben. Benigftens empfahl er feinen Beiftlichen ausschlieflich bie Schriften Berfon's und anderer Manner. bie auf der Seite der allgemeinen Concilien ftanden. Chriftoph murde bald Domherr bes Thomasstiftes in Strafburg und im Jahre 1473 Brobft beffelben; in bemfelben Jahre wäre er (nach dem Theatrum Virtutis et Honoris in Basel und nach den Athenae Rauricae) Rektor der neulich gestifteten Universität Bafel geworden. Im J. 1480 heißt er Magister, auch Dottor des kanonischen Rechts\*), Einige nennen ihn General des Cluniacenferordens \*\*). 3m Jahre 1494 refignirte er feine Burde und Pfrunde am Stifte gu St. Thomas gu Bunften feines Neffen Melchior bon Baden aus welchen Gründen, wird nicht gefagt; fo viel ift gemig, daß er eigenes Bermögen befaß, denn er hatte 1482 die Gebäude des fakularifirten Klofters Dberfteigen bei Babern gekauft, welche er 1487 den aus dem Rlofter Rlingenthal in Bafel bertriebenen Nonnen überließ, um den Preis einer jährlichen Rente bon einer Mark Silber \*\*\*). Es scheint, daß er bald nachdem er feine Stelle in Stragburg aufgegeben, jum Cuftos bes Baster Domstiftes ernannt wurde. Allein der traurige Zustand der Kirche überhaupt, und wohl auch insbesondere die Beforgnif, in diefer trüben Zeit das geiftliche Umt nicht ohne große Berichuldung führen zu konnen, brachten ihn damals auf den Bedanken, fich mit einigen Gleichgefinnten in eine Ginfamkeit in einem Thale bes Schwarzwaldes gurudzugiehen, und er fuchte dafür namentlich feinen Freund Wimpheling ju geminnen, im Jahre 1497 (f. das Rahere darüber in dem Artifel "Wimpheling"). Er war noch im Jahre 1500 von diefem Bedanken erfüllt und hatte foeben Bimpheling gefchrieben, es fen Alles zur Ausführung bes gefagten Borhabens bereit, als das Domcapitel von Basel ihn jum Berweser des dortigen Bisthums ernannte +). Er nahm diefe Stelle an, auf bas Bureben ber Freunde, die ihm borftellten, baf er mehr Seelen für Chriftum gewinnen konne, wenn gu frommer Befinnung amtliches Anfehen fich gefellte, als wenn er fich in die Ginsamkeit gurudgoge ++). Der bisherige Bifchof bon Bafel, Caspar zu Rhin, war durch jene Berfügung des Capitels im Amte ftillgestellt, das er nicht zur Bufriedenheit des Capitels bermaltet und beffen Schulbenlaft er vermehrt hatte. Nach seinem Tode am 1. November 1502 murde bereits am 1. Dezember beffelben Jahres ber Berwefer zu feinem Nachfolger erwählt, gegen den Willen des Raifers, der einen jungen herrn von Moersberg vorgeschlagen hatte +++). Am 2. Mai des Jahres 1503, wenige Monate vor dem Absterben des Babstes Merander VI., geschah im Münfter Die Ginfegnung bes neuen Bischofs.

<sup>\*)</sup> Nach der Basilea sacra, sive episcopatus et episcoporum Basileansium origo ac series (vom Sejuiten Subanus). Bruntrut 1668.

<sup>\*\*)</sup> Basilea sacra, Tonsola, Burstisen, boch als nicht bestimmt feststehend; in ber That ift bie Sache sehr unwahrscheinlich.

<sup>\*\*\*)</sup> Rach Aftenftuden im Departementsarchive von Strafburg.

<sup>†)</sup> Dos. Geschichte ber Stadt und Landschaft Bafel. Bb. IV. S. 726.

<sup>++)</sup> Erasmus Vlatseno, 24. Jan. 1529.

<sup>†††)</sup> Dås a. a. D. V, 255.

Die neue Würde blendete ihn keineswegs, fagt Sudanus a. a. D. Auch als Bischof behielt er die alterthümliche Einfalt und Strenge der Sitten bei. Berächter bes Lurus und bes Wohllebens, niemals in Seibe gefleibet, ben Beift burch Betrachtung des Emigen und durch das Lefen des göttlichen Wortes zu erbauen gewöhnt, erinnerte er an die befferen Zeiten ber Rirche. Gein Bisthum fand er in weltlicher und in geiftlicher Beziehung in einem fehr gefunkenen Zustande. Der Grundfat bes mittelalterlichen Kirchenthums, daß geiftliche herrschaft nicht ohne weltliche bestehen und gedeihen könne, hatte seine bitteren Früchte reichlich getragen. Erblichen mar schon längst ber alte Glang bes Bisthums; Bergrößerungsfucht, Fehben, baber entftandene Schulden, ber Rambf und die Reibungen mit einer über ihre Rechte eifersuchtigen, fie ftets zu erweitern befliffenen Burgerichaft hatten das Bisthum bis jum Anfang des 16. Jahrhunderts tief herunter gebracht. Entäußert waren viele ehemalige Besitzungen des Bischofs, die brudende Schuldenlast mußte bald weitere Berlufte herbeiführen. war die bischöfliche Macht über die Stadt Bafel, deren Bürgerschaft durch die Aufnahme in den ewigen Bund der Eidgenoffen (1501) in ihrem Widerstreben gegen die bischöfliche Gewalt fich besonders ermuthigt fühlte. Aber vorzüglich in geiftlicher Sinfict gewährte bas Bisthum einen fehr traurigen Anblid. Die Beiftlichkeit ftand ichon lange im Rufe besonders freier Sitten und hatte dadurch dem Bisthum den Beinamen bes luftiaften unter ben fünf Bisthumern in ber Bfaffengaffe (b. h. am Rhein) jugezogen. Die Achtung bor bem kanonischen Rechte war auf folche Weise geschwunden, daß bie Anführung jenes Rechtes auf ber Kanzel mit Hohngelächter erwiedert wurde. Die Gemeinheit, die Ausschweifungen ber Beiftlichen hatten im Bolte einen Sag gegen feine Wührer erzeugt, der oft in Thatlichkeiten überging und felbft der bifchöflichen Befchäftsträger nicht ichonte. Unter bem Bolle war mit bem Berfall ber Sitten auch gräulicher Aberglaube verbreitet, baneben regten fich Ameifel am Rirchenglauben, befonders bie im Mittelalter nirgends unterdrückten Zweifel an ber Transsubstantiation, fo wie der Beift der Verachtung alles Beiligen \*).

Die weltlichen Angelegenheiten seines Bisthums nahm der Bischof mit Pflichtreue wahr. Sogleich bei dem Antritte seines Berweseramtes im Jahre 1500 hatte er der Stadt Basel eine ziemlich bedeutende Summe schuldiger Zinse ausbezahlt. Er führte überhaupt eine sehr sparsame Berwaltung ein, die ihm selbst von Seiten seiner Bewunderer einige Borwürfe zuzog \*\*), die ihn aber in den Stand setze, wie wir später sehen werden, die Wissenschaften und ihre Liedhaber freigebig zu unterstützen. Dem Rathe von Basel mochte die Sparsamkeit des Bischofs nicht ganz erwünscht sehn, da auf diese Weise das Visktum bald hätte dahin kommen können, alle der Stadt Basel um Geld verpfändeten Regalien wieder einzulösen \*\*\*). Denn die schwindenden Rechte des Vischofs über die Stadt hielt der Herr von Utenheim aufrecht, so gut er konnte. Darob gerieth er gleich im Ansange seiner Regierung mit der Stadt in Mißhelligkeiten, die sich durch seine ganze Regierung hindurchzogen und die noch vor vollendeter Reformation die Ausselbung des letzten Uederbleibsels bischösssicher Autorität in weltlichen Dingen, d. h. des Bischofspfennigs, herbeissihrten †). Um so größer war die Sorgfalt, die der Bischof den geistlichen Angelegenheiten widmete.

Damals mehr als je vorher erging durch die lateinische Kirche der Nothruf nach Reformation; selbst am pähstlichen Hose fand er Anklang. Auch der Bischof, der wohl schon längst die Nothwendigkeit einer Resormation erkannte hatte, schritt sogleich an das Werk. Die Kirchenversammlung von Basel hatte unter ihre zahlreichen Dekrete auch dieses auf-

<sup>\*)</sup> Das Alles erfahren wir theils aus bem manuale curatorum bes Bafelischen Pfarrers Surgant, 1503, theils und hauptfächlich aus ben balb anzuführenden Synobalstatuten bes neuen Bildofs.

<sup>\*\*)</sup> Erasmus Th. Moro. Briiffel 1518.

<sup>\*\*\*)</sup> Dos a. a. D. IV, 728.

<sup>+)</sup> S. mein Leben Detol. I. 9. 10.

genommen, daß die schon vom ersten ökumenischen Concil von Nicäa, Kanon 5., befohlenen jährlich zu haltenden Provinzial und Diöcesansynoden wieder in Uebung kommen
sollten\*), welche sich mit Einschärfung der Kirchenordnungen, Untersuchung der Sitten
der Priester, Abstellung von Unordnungen, Unterdrückung der Ketzereien u. s. w. zu beschäftigen hätten. Der Bischof entwarf zu diesem Zwecke neue Synodalstatute. Er
berief als Gehülsen in dieser Arbeit den im kanonischen Rechte wohl bewanderten Wimpheling nach Basel. Es wurden ältere Synodalstatute hervorgezogen, einige Artikel
beseitigt, andere hinzugesügt. Darauf berief der Bischof auf den 23. Oktober 1503
eine Synode nach Basel, an die er eine ermahnende Anrede hielt, die, wenn wir
die nachfolgenden Ereignisse bedenken, uns kast im Lichte der Beissgaung erscheint.

"Es ift", fagt er, "ein bekanntes, oft wiederholtes Wort, es konne das Geiftliche nicht ohne bas Beitliche bestehen. Wir glauben aber, daß auch bas Beitliche nicht ohne das Beiftliche gedeihen könne - auf daß das Wort erfüllt werde: trachtet am erften nach dem Reiche Gottes, fo wird euch folches alles aufallen." Die Ermahnung an Die Beiftlichen, mit Rleift und Sorgfalt die Dbhut über ihre Gemeinden zu führen, ihnen im Leben und in der Lehre untadelich vorzustehen, befräftigte er mit folgenden Worten: "Das ichaudererregende Berderben, welches aus dem Mergerniß entspringt, bewege uns, das Bolt nicht zu ärgern, d. h. baffelbe nicht durch unfere Zügellofigkeit und Leichtfinn jur Sunde angureigen. Denn gar leicht fündigt bas Bolt, wenn es die Briefter funbigen fieht. Oft entschuldigt es feinen hochmuthigen Ginn mit unferem Ehrgeize, feinen Mangel an Freigebigkeit mit unferer Sabsucht, seine Schwelgerei mit unferer Unmakiafeit, feine Lederhaftiafeit mit unferer Bollerei und mit ber Befrakiafeit eines großen Theils der Beifflichen. Bedenket des Berrn furchtbaren Ausspruch; wer aber ärgert diefer Beringften einen, die an mich glauben, dem wäre beffer, daß ein Dublftein an feinen Bals gehänget murbe und er erfaufet murbe im Meer, wo es am tiefften ift. - Fürchten wir uns auch, daß nicht die harte Drohung des Propheten Maleachi gegen die Briefter an uns erfüllt werde: Ihr aber seid von dem Gesetze abgetreten und ärgert viele im Geset, und habt ben Bund Levi berbrochen, spricht ber Berr Zebaoth. Darum habe ich euch auch gemacht, dag ihr verachtet und unwerth fend vor dem gangen Bolte. — Denn hauptfächlich bestwegen find fast alle Laien gegen die Geiftlichen feindlich gefinnt, und keiner mundere fich, wenn fie, bon Tag zu Tag mehr erbittert, dahin trachten, uns zu verfolgen und, was Gott verhüten möge, uns gar zu vertilgen." -Nach Bollendung diefer Rede murden ohne Zweifel bie Synodalftatute ber Berfammlung borgetragen; die Beiftlichen versprachen deren Beobachtung, verpflichteten fich gur regelmäßigen Theilnahme an zwei jährlich zu haltenden Spnoden, auf welchen über die Beobachtung jener Statute Rechenschaft abgelegt, über bes Boltes religios = fittlichen Buftand Bericht erstattet und über die ferneren Mittel gur Bebung und Befferung deffelben Rath gepflogen werden follte. Go ichien die Reformation der Baselischen Rirche fraftig eingeleitet. Mehrere Dichter, unter anderen der bereits genannte Konrad Leontorius, Ciftercienfermond, Beichtvater im Rlofter Engenthal (Engeddi) bei Muttenz, unweit Bafel, ein Mann, erfahren in der lateinischen, griechischen und hebraischen Sprache, Schriftsteller, befreundet mit Reuchlin und Wimpheling, Lehrer bes Bonifacius Amerbach, der fich fpater als Jurift in feiner Baterstadt auszeichnete \*\*). Allen Lobpreifungen fette ber Bischof folgende Worte entgegen:

Die genannten Synodalftatute, welche die Stadt Bafel nebft der angeführten Rede

"Laßt, Pieriben, o last mich ab lobpreisend zu ehren! Lob ist der Tugend Gewinn; viel ist des Bösen an mir, Wenige Tugend ist mein, nicht frei bin ich von Gebrechen. Alast mich! ener Gesang seire den Herrn allein."

<sup>\*)</sup> Sossio XV. S. Giefeler, Kirchengesch. II. 4. S. 69.

<sup>\*\*)</sup> S. über Leontorius die Beiträge jur vaterländischen Geschichte, herausgegeben von ber bistorischen Gesellschaft zu Basel. 2r Bb. 1843. S. 173. 174.

790 Utenheim

und ben betreffenden boetischen Erguffen auf ihre Roften druden lieft, enthalten wirklich Alles, mas zu einer Reformation im tatholischen Sinne nur irgend gerechnet werben fonnte. Wenn der Bifchof Sorge trägt, daß feinem Regimente und der priefterlichen Autorität überhaupt die gebührende Achtung und der Gehorfam nicht verweigert werde, fo unterläft er auf ber anderen Seite nicht, die Beiftlichen an ihre Pflicht ju mahnen, ihnen Anftand und gute Sitten zu empfehlen und fie jum Studium guter Schriften zu ermuntern; nur ift man bermundert, daß unter den ju lesenden Schriften die heilige Schrift durchaus feine Erwähnung findet. Ueberhaupt verläugnet der Bifchof teinesweas den fatholischen Standbunkt. So follen die Beiftlichen die Rranken zwar ermahnen, alle ihre Hoffnung auf das Berdienft des Leidens Chrifti zu feten, aber wird hinzugefett - ihren Tod Gott freiwillig anzubieten, "welches das hochfte und befonders Gott felbst angenehmste Opfer febn werde." Dag er über die Schwierigteiten des Unternehmens sich nicht täuschte, geht aus der Ermahnung herbor, daß bie Bfarrer oft barüber predigen follen, wie die Rinder in guten Sitten erzogen werden mögen", weil es am besten ift, bie Reformation der Rirche bei den Rinder anzufangen (quoniam utique a pueris ecclesiae reformatio utilius est inchoanda). - ein Grundsat, ben Gerfon, am Ende feiner Laufbahn, in der Schrift "de parvulis ad Christum trahendis" ausgesprochen hatte: a pueris incipienda reformatio ecclesiae.

Uebrigens traf der Bischof forgfältige Magregeln, damit die Reformation nicht durch die Ermachsenen vereitelt wurde. Alle Beiftlichen follten fich die Statute anschaffen, fich mit benfelben fleiftig bekannt machen; benjenigen, welche fie lefen, wurde reichlicher Ablag versprochen. Bulett empfahl fich der Bischof in das Gebet feiner Beiftlichkeit, damit er aus diesem fturmischen, allerlei Bersuchungen ausgesetten Bontifitate ohne Bernachläffigung der Pflicht, ohne schwere Berschuldung einst abscheiden moge. Solche duftere Ahnungen von tommenden Sturmen mochte der Ausgang Diefes Reformationsberfuches in der Seele des frommen Bifchofs aufs Neue erweden; denn ungeachtet aller jener Borfichtsmafregeln wurde er ganglich vereitelt. Das bifchöfliche Domcapitel von Bafel, fchon langft erimirt, gab bas Beifpiel des Ungehorsams; bie unter ofterreichischer Berrichaft ftehenden Beiftlichen des Elfaffes fanden in ihrem Ungehorsam Schutz bei ben Abeligen jener Wegenden; Die ichweizerischen Beiftlichen zeigten fich ber Disciplin am meiften abgeneigt. Schon die nächste Synode, auf bas Jahr 1504 ans gefett, mußte unterbleiben; in einer fpater zu haltenden wollte der Bijchof einen Abrif der katholischen Lehre, auf fein Beheiß durch Bellikan (f. d. Art.) verfaßt, den Beift= lichen empfehlen, allein auch biefe projektirte Snnobe fam nicht gu Stande: ber Bifchof schüttete darüber sein Ber; aus gegen Bellifan, ber babon berichtet in feinem Chronicon ad filium et nepotes.

Seit dem Jahre 1512 gab der Bischof feinem nie außer Acht gelaffenen Reformationsplane biejenige Wendung, wodurch er eigentlich feine geschichtliche Bedeutung erlanat hat. Das Miftlingen jenes ersten Berfuches hatte ihm die Nothwendigkeit dargethan, Manner junachft nach Bafel ju gieben, welche ben Boben, ber aller Dacht ber Rirchengesetze widerstand, urbar machen und zur Aufnahme einer gemäßigten Reformation borbereiten fonnten.. Go berief er in bem gedachten Jahre 1512 nach Bafel als Brediger am Münfter Capito (f. d. Art.) und auf beffen Empfehlung 1515 Deto= lambad ebenfalls als Brediger am Münfter. Aber man wurde fehr irren, wenn man glaubte, daß beide Manner ichon bamals reformatoriich aufgetreten maren, nur das steht feft, daß fie beide ben craffen Ratholicismus nicht vertraten. Damals ftand Erasmus auf dem Gipfel feines Ruhmes. Der Bifchof ichatte ihn hoch und nährte Das Enchiridion militis christiani, 1503 zum erstenfich mit feinen Schriften. male erschienen, hatte er mit Begeisterung aufgenommen; er trug es immer mit sich herum; Erasmus fah alle Seiten des Buches mit des Bifchofs Randbemerkungen angefüllt\*). Belch' eine Freude für den Bifchof, ale ber berühmte Gelehrte nach Bafel

<sup>\*)</sup> Erasmus Th. Moro. Brüffel 1518.

Utenheim 791

herübersiedelte behufs der Ausgabe des griechischen N. Test. Doch verließ er damals Basel bald wieder. In den allerfreundlichsten und schmeichelhastessen Ausdrücken sud ihn (13. Juni 1517) der Bischof ein, wieder nach Basel zu kommen, wo der Himmel ihm so besons ders zusage. Erasmus beantwortete diese Einladung in eben so freundlicher Weise, kam bald wieder nach Basel und kann nicht genug rühmen, wie gütig der Bischof ihn aussgenommen; "er umarmte mich", schreibt er an Thomas Morus, "er bot mir Geld an", — als er Basel wieder verließ, mußte er vom Bischof ein Pferd als Geschenk annehmen, das er gleich darauf, wie er auch an Thomas Morus schreibt, um 50 Goldzulden verkausen konnte. Dieses freundschaftliche Berhältniß zwischen beiden Männern wurde, als Erasmus 1521 nach Basel zurückehrte, noch enger geknüpst. Erasmus kann überhaupt nicht genug rühmen, wie viel er diesem Bischofe verdanke (an L. Ber. Brüssel 1516); er meint hier auch die Unterstützung, die der Bischof der Ausgabe des R. Test. angedeihen ließ. Ueberdieß nennt ihn Erasmus eruditus, impensedoctus u. s. w., und rühmt die integritas seines Karakters.

Unterdeffen mar durch einen Mann anderen Geiftes und Sinnes eine grundliche Reformation angebahnt worden. Der Bifchof erfreute fich des fühnen Monches, ber den Ablaftram befämpfte, und las mit Begierde und Beifall feine erften Schriften, bis er, wie die Basler Chronif des Rarthäusers Georg berichtet, zu fpat erkannte, daß "die im grunen Grafe verborgene Schlange ihm und feiner Diocefe einen empfindlichen Schaben beigebracht habe." Bie lange er mit Luthern Schritt gehalten, bas ift nicht genau zu bestimmen. Noch 1519 scheint er ihm gewogen gewefen zu fenn; benn in biefem Jahre fcreibt Capito an Luther, daß ein gelehrter und fehr rechtschaffener Bifchof auf die Rachricht, daß er in Gefahr fen, ihm einen ficheren Ort und Buflucht verspreche \*), welcher Bifchof gewiß tein anderer als der Bifchof von Bafel ift, in deffen Diensten Capito damale ftand. In demfelben Jahre erhielt er auf fein Begehren einen Coadjutor in der Berfon des Defans des Basler Domcapitels Nitolaus von Dienbach, Dottor des fanonifchen Rechtes. Es waren junächft Altersbeschwerden, die ihn bewogen, fich eine folche Bulfe zu erbitten; wie viel das Berlangen, sich aus den Schwierigkeiten, die er sich durch feine Theilnahme für Luther jugezogen, dabei mitgewirft habe, das bleibe dahingeftellt. Un fich felbst betrachtet, mar ber Schritt fein Zeichen einer retrograden Bewegung; denn der herr von Diegbach galt für einen gemäßigten Mann, der die Gebrechen der Rirche wohl einsah. Dem ihm befreundeten Brobste von Wattenwyl in Bern fandte er seriem ac modum electionis papisticae - quo melius Antichristi regnum contra illius hostes possitis defendere et melius promovere \*\*). Er mochte gereizt worden sehn burch die großen Summen, die hatten aufgewendet werden muffen, um die pabstliche Bewilligung zu feiner Ernennung zu erhalten \*\*\*).

Die erste Begebenheit, wobei der Bischof eine retrograde Nichtung zu nehmen schien, war der Fastenunsug des Jahres 1522 †). Einige der in Basel anwesenden Humanisten, meistens Priester, erlaubten sich am Palmsonntage einen Spanserselschmaus (lange ein Leckerbissen der Basser). Darob war großes Geschrei von Seiten der eiserigen Katholischen; besonders auch von Seite der Universität, deren Mitglieder der Resormation entschieden abgeneigt waren; allerdings war dieser Muthwille nicht geeignet, sie umzustimmen, sondern vielmehr sie in ihrer Feindseligkeit zu bestärken, — wie denn auch Glarean dem Zwingli meldet, daß jener Borfall der Sache Luther's in Basel großen Schaden zugestügt habe. In der That erging gleich darauf ein bischössliches Mandat, daß sortan Keiner Luthern öffentlich erwähne, noch das Evangelium anders

<sup>\*)</sup> Sculteti Annales ad a. 1519.

<sup>\*)</sup> Matthias Stör an Wattenwyl. Basel 24. Mai 1522 nach Wirz, helvetische Kirchengesch. 5r Thl. S. 284-

<sup>\*\*\*)</sup> Die Summen find anfgezählt in Burftifen's Baslerchronif S. 564.

<sup>†)</sup> Quellen find Briefe bon Germann Buich und Glarean an Zwingli in ber Schuler-Schultbefi'ichen Ausgabe VII. 1. S. 195-197.

auslege, ale es die heiligen Bater berftanden hatten. Der Spanferkelichmaus murbe amar gnädigft verziehen, aber für fernere Bergehungen biefer Art Strafe angedroht. Bu biefer Milbe mag vielleicht eine Schrift, die Erasmus zu Oftern 1522 erscheinen ließ, etwas beigetragen haben; fie war in Form eines Sendschreibens an ben Bischof von Utenheim "über das Fleifcheffen und andere menschliche Ginrichtungen " abgefaßt. Er fpricht fehr frei von den Faften, von ihrem geringen Ruten, von deren geringer Beobachtung, bon dem Aergerniß, das Rom der Rirche gebe, indem es Dispensen bom Faften vertaufe. Da die Faftenverächter fich, wie es icheint, auf fein Beifpiel beriefen, bemerkt er, er habe gwar in den Faften Fleisch gegeffen, aber mit Erlaubnig des Pabftes, auf Anrathen des Arztes und heimlich. Es fallt auf, daß er bei biefem Anlaffe Borichlage ju firchlichen Menderungen macht, nämlich zur Abstellung einiger Feiertage, jur Beftat= tung der Arbeit an den Sonntagen, zur Abschaffung des Eblibats der Beiftlichen. Es icheint fast, als ob Erasmus den Bifchof an eigene reformatorische Bedanken erinnern wollte; auf jeden Fall war der Schritt des Erasmus dahin berechnet, daß die Reaktion auf tatholischer Seite nicht zu weit ginge. Doch ging fie um dieselbe Zeit einen Schritt vorwarts. Unter den zur Reformation hinneigenden Predigern zeichnete fich durch feine Recheit der Bfarrer Röblin zu St. Alban aus, der den allergrößten Zulauf hatte. Er foll, wie Fridolin Ruff in feiner Baslerchronit berichtet, einftmals bei einer Broceffion anstatt ber üblichen Beiligthumer eine Bibel durch die Stadt herumgetragen und gefagt haben: "das ift die rechte heitige Schrift, das andere find nur Todtengebeine." Er mar ein Freund jener Fastenberachter, wie aus dem Briefe von Bermann Bufch hervorgeht, vielleicht felbst Theilnehmer am berüchtigten Spanferkelschmaufe. Ungeachtet ber Berwendung der Bürgerschaft mußte er, ba der Rath endlich dem Andringen des Bischofs und des Capitels nachgab, balb nach Oftern 1522 die Stadt verlaffen. Doch ift feine Rede davon, daß der herr von Utenheim fein herz gegen die Regungen des evangelifden Beiftes ganglich verschloffen hatte. Zeugnig babon ift eine bemalte Glasscheibe, die er in demfelben 3. 1522 dem Magdalenenklofter in Bafel schenkte. Auf derfelben ift der gefrenzigte Chriftus abgebildet. Bu feinen Fugen fniet mit gefaltenen Banden ber Biichof in feinem Ornate. Ueber bem Bilbe ftehen die Borte: Spes mea erux Christi, gratiam, non opera quaero. Bekennt fich damit der Bischof unbedingt zur ebangelischen Lehre von der Rechtfertigung durch den Glauben? Es ware wohl gewagt, folches zu behaupten. Er folgte auch darin dem Borbilde des Ranglers Berfon, deffen Bahlfpruch gang ahnlich lautete und welchem derjenige des Bischofs von Bafel offenbar nachgebildet ift: Spes mea erux Christi, gratia, non opera. Es war übrigens ganz natürlich, daß der Bischof eine Genoffenschaft von Magdalenen rein an die Gnade verwies, nicht an die Indeffen ift nicht zu läugnen, daß in jenem Ausspruche doch eine gewiffe Anerkennung des ursprünglichen Ausgangspunktes der Reformation zu liegen scheint. Der Bischof mochte mit fo vielen anderen Katholiken bor und nach ihm fo wie zu feiner Beit der Ansicht fenn, daß bie Festhaltung jenes Princips nicht eine Störung ber gesammten kirchlichen Berhältniffe erfordere. Go viel ift übrigens gewiß, daß er ben reformatorischen Bestrebungen mehr und mehr feine Bunft entzog. Der am Ende bes Jahres 1522 nach Bafel zurudgekehrte Defolampad mußte es bald erfahren. Er murbe bei ihm heftig angeklagt und rechtfertigte fich fpater barüber in ber Dedikationerebe feiner 1524 erfchienenen Somilien über ben erften Brief bes Johannes. erfeben wir daraus, daß der Bischof noch immer als folder bastand, an den fich die Evangelischen wenden durften. Bon feinem Berhältniffe zu auswärtigen Rirchen wiffen wir nur fo viel, daß er der Buricher Regierung die zweite Disputation, die auf den September 1523 angesetzt mar, abrieth. Eben fo trat er am 10. Juli 1524 dem Bundniffe vieler deutschen Bischöfe zur Aufrechterhaltung des Wormfer Edittes bei \*).

Um diefe Zeit hatte sich ber Bischof bereits nach Bruntrut, der häufigen Residenz

<sup>\*)</sup> Rante, beutiche Geschichte im Zeitalter ber Reformation. Bb. II. G. 518.

der Bafelifchen Bifchofe von Alters her, jurudgezogen (vielleicht ichon 1523 oder ju Anfang 1524). Aus diefen Jahren find uns noch einige Briefe des Erasmus an ihn aufbehalten, welche aufs Neue beweisen, welche große Achtung Erasmus ihm bezeugte, welches Bertrauen er ihm bewies, da er ihn z. B. um fein Urtheil über diefes ober jenes feiner Werke befragte und wiffen wollte, was er daran auszusetzen hatte. Go burfte er auch bem freigefinnten Bischof fagen, ber neue Babft Sabrian VI. werbe beffern, aber nicht am rechten Glede; der pabstliche Sof, nachdem er ichon lange durch fein Beifpiel das gelehrt, was dem Evangelio schnurstrads entgegen fen, sollte endlich als Borbild mahrhaft ebangelifcher Frommigfeit der Chriftenheit vorleuchten. In Diefen Briefen ift uns ein turges finniges Wort des Bischofs aufbewahrt; er unterschrieb fich nämlich öfter in ben Briefen an seinen gelehrten Freund: tuus, qui suus non est. Erasmus mag wohl bas Wort nicht richtig verstanden haben, da er meinte, daß der Bifchof bloß auf feine Rrankheitsumftande hindeute. Sie berichlimmerten fich in ber That bon Tage ju Tage. Doch fah man, wie fein tatholifcher Biograph meldet, ben Greifen bis in die lette Zeit feines Lebens, unterftutt von zwei Dienern, in die Rirche geben, um dafelbst das heilige Umt zu feiern. Bielleicht hat er es damals bereut, daß er fein früheres Borhaben, die Welt zu verlaffen, nicht ausgeführt habe. "Nicht miffend, wie den Neuerungen zu steuern", fährt der Biograph fort, "bom Alter niedergedrückt, fo großen Sorgen nicht gewachsen", bat er am 13. Febr. 1527 das Capitel, die geiftliche und weltliche Berwaltung des Bisthums auf einen anderen, mehr geeigneten Mann zu übertragen. Das Capitel willigte ein und bestimmte ihm eine Benfion von 200 Goldgulden; aber ichon am 16. Marg 1527 entschlief er in Delsperg, wohin er fich gurudgezogen hatte. Er wurde ebendafelbst vor dem Hochaltar begraben, da er fich die Bestattung in Basel verbeten hatte, ob multas rationabiles causas, wie der Rarthäuser Georg fagt. Epitaphium f. bei Tonjola, Basilea sepulta detecta. Appendix p. 25. - Die Quellen diefer Darftellung find bereits angegeben. Zugleich erlaube ich mir, auf die ausführlichere Darftellung hinzuweisen, die ich in den Beitragen gur Geschichte Bafels, Bafel 1839, S. 38-93 gegeben und worin ich hauptfächlich die oben genannten Synodalftatute weitläufig erortert habe. Bas das Uebrige betrifft, fo enthalt diefer Artikel Giniges, mas jener Darftellung zur Erganzung bient. Bergog.

Utraquisten, f. Suffiten.

Untenbogaert (Uhtenbogard, Bytembogard), Johann, gehörte gu den berühmteften und einflugreichsten Unhangern des Arminius, galt nach beffen Tode als einer der Hauptführer der Remonstranten (f. den Art. "Arminianismus"), zeigte bei aller Freimuthigfeit und allem Gifer für die firchliche Richtung, die er vertrat, Mäßigung und Besonnenheit, bewährte überall einen festen, redlichen Karafter, ftrebte mit Ernft barnach, die herstellung des Friedens unter ben protestantischen Barteien zu befordern, galt ju feiner Zeit für ben größten und ausgezeichnetsten Brediger unter den Remonstranten und zeichnete sich in wiffenschaftlicher Beziehung badurch aus, daß er die Un= wendung der scholastischen Form auf die Theologie möglichst zu bermeiden, seine Bortrage auf die Lehren der heil. Schrift gurudzuführen fuchte. Er war in Utrecht im 3. 1557 geboren, ftudirte in Benf unter Beza, tam im Jahre 1581 nach Utrecht gurud und wurde im Jahre 1584 Prediger dafelbft. Die Streitigfeiten über die Bradeftinationslehre waren damals unter den Reformirten der niederländischen Kirche bereits ausgebrochen; in Folge feiner Betheiligung an denfelben und weil er der milderen Uns ficht in dem Dogma folgte, murde er im Jahre 1589 feiner Stelle entfett, boch ichon im Jahre 1590 erhielt er einen Ruf als Prediger nach Haag, wo er zu großem Anfeben und Ginfluß gelangte; ber Pring Mority bon Dranien, der ihn ju feinem Softaplan ernannte, übertrug ihm felbft die Erziehung bes Pringen Friedrich Beinrich. Indem der Streit zwischen den Arminianern und Bomariften fortdauerte, ersuchte Untenbogaert mit Arminius die Stände von Solland um Beranftaltung einer Generalfpnode. um fich gegen die Anschuldigungen ju bertheidigen, die bon ihren Begnern wider ihre

Richtung und Bartei fortwährend erhoben murden. Es fam nur qu einer Bribatunterredung amifchen Arminius und Gomarus, und die Stände forderten Beide gum Frieden auf, bis ihre Streitfragen burch eine National = oder Provinzialspnode gelöft werben würden. Der Streit dauerte jedoch mit Erbitterung fort und Untenboggert bewahrte in demselben einen würdigen Ernft. In einer Rede fette er den Ständen die Rechte und Bflichten auseinander, die fie zu beobachten hatten; er wies auf die Unzuläffigkeit des Symbolywanges bin, zeigte, wie der Rlerus felbst die Urfache der firchlichen Bemegungen fen und den Grundfat der Unabhängigkeit der geiftlichen Macht zur Geltung zu bringen fuche, forderte von den Ständen, die Streitfragen felbst zu untersuchen und zur Enticheidung bringen zu laffen, ba ber Klerus überall nur feiner Leidenschaft folge, berlangte, daß feberifchen Berdachtigungen von Seiten ber Begner fein Dhr geliehen werbe, und erklärte in Betreff der Abhaltung einer Synode, daß hier der Satan nicht präfidiren dürfte, daß Befchlüffe nicht ohne Unborung der entgegenstehenden Partei und nur nach einseitig ausgesbrochener Stimmenmehrheit gefagt werden konnten, baf endlich, wenn fein Friedstand eintrete, wenigstens gegenseitige Duldung eingeführt werden muffe. Nach dem Tode des Arminius (1609) wurden Simon Episcopius und Untenbogaert die Führer der Bartei; um die von den Gegnern erhobenen Anschuldigungen der Irrlehren zu widerlegen, stellten sie ihren Lehrbegriff in der Remonstranz dar, welche fie an die Staaten von Solland und Beftfriesland richteten (1610). Untenboggert begleitete barauf die Gefandten der Generalstaaten als Gefandtschaftsprediger nach Baris, wo er fich mit dem gelehrten Casaubonus unterredete, der als Reformirter der Prädestinationslehre Calbin's auch nicht huldigte und die firchlichen Mängel in Lehre und Verfassung wohl Mit Episcopius und einigen anderen Predigern betheiligte fich Untenbogaert an einem zur herstellung bes Rirchenfriedens mit ben Gegnern in Saag veranftalteten Gespräche (1611), das aber auch ohne Erfolg blieb. Mannichfachen Anfeindungen ausgefett, murbe er (1616), als er die fünf Buntte ber Remonstrang näher erörtert hatte. bon heinrich Roseus verklagt, und der haß gegen ihn steigerte sich noch mehr, als bon den Remonstranten unter feinem Borfite eine Spnode zu Balmpd (1619) gehalten worden war. Um bem Schickfale zu entgehen, das ichon feine Freunde getroffen hatte, begab er fich nach Antwerpen, doch wurde auch über ihn die Berbannung und Confistation feiner Guter ausgesprochen. Sier blieb er bis jum Jahre 1622, dann ging er nach Frankreich, ließ fich in Rouen nieder, im 3. 1626 aber ging er nach Rotterdam jurud, hielt sich hier heimlich auf, bemuhte sich um die Aufhebung feiner Berbannung und der Confistation feiner Guter, und ftand den Remonstranten immer mit Rath und That bei. Erft im Jahre 1629 murden ihm die Büter gurudgegeben und feit dem 3. 1631 durfte er zu den gottesdienftlichen Berfammlungen in haag wieder kommen. Wohl predigte er auch wieder, doch seine Feinde wuften es dahin zu bringen, daß ihm bas Bredigen wieder berboten wurde. Er ftarb im Jahre 1644 am 24. September. Bon feinen Schriften, die meift in hollandischer Sprache erschienen find, ift u. A. feine Rirchengeschichte (Rotterd. 1646), seine Abhandlung: De auctoritate magistratus in rebus ecclesiasticis. Rotterd. 1647, seine Uebersetung der Confessio sive declaratio sententiae Pastorum etc. zu erwähnen. - Bgl. Schrödh, Chriftl. Kirchengeschichte feit der Reformation, Bd. V. Leipz. 1806. S. 226-276; die Literatur daselbst wie auch in Giefeler's Lehrbuch der Kirchengeschichte, Bd. III. 2.1. Bonn 1852. S. 33 ff. Mendeder.

## Verzeichniß

ber im fechzehnten Bande enthaltenen Artifel.

| <b>3.</b>                                   |       |                             |       |                             |       |  |  |  |
|---------------------------------------------|-------|-----------------------------|-------|-----------------------------|-------|--|--|--|
|                                             | Seite |                             | Seite |                             | Seite |  |  |  |
| Theologie, spekulative                      | 1     | Thomas von Aguino und       |       | Tirol                       | 172   |  |  |  |
| Theologus                                   | 13    | der Thomismus               | 60    |                             | 175   |  |  |  |
| Theonas, Bischof v. Mar-                    |       | Thomas Bedet, f. Bedet .    | 81    | Titus, Begleiter bes Pau-   | 110   |  |  |  |
| marica                                      | 14    | Thomas v. Celano            | 81    | lus                         | 176   |  |  |  |
| Theopaschiten                               | 14    |                             | 82    | Titus, Bischof von Bostra   | 177   |  |  |  |
| Theophanes v. Byzanz .                      | 15    | Thomas Miorus. f. Mio-      |       | Tobias, Buch                | 180   |  |  |  |
| Theophanes Cerameus .                       | 16    | rus                         | 86    | Tod                         | 183   |  |  |  |
| Theophanie                                  | 17    | Thomas Benatorius, f. Be=   | •     | Todesstrafen der Retzer, f. | 100   |  |  |  |
| Theophilanthropen                           | 19    | natorius                    | 86    | Häreste                     | 188   |  |  |  |
| Theophilus                                  | 23    | Thomas v. Villanova .       | 86    | Todsünde, f. Sitnbe         | 188   |  |  |  |
| Theophilus, Bischof v. An=                  |       | Thomas Waldenfis, f. Net-   |       | Todtencommunion             | 188   |  |  |  |
| tiochien                                    | 23    | ter, Bd. X. S. 297          | 87    | Töllner, Joh. Gottlieb .    | 192   |  |  |  |
| Theophilus, Bifchofv. Ale=                  |       | Thomas v. Westen, f. Bb.IX. |       | Toland, Deist, s. Bb.IV.    | 104   |  |  |  |
| randrien, f. Origenift.                     |       | S. 567, u. Westen           | 87    | ©. 315                      | 192   |  |  |  |
| Streitigkeiten                              | 25    | Thomaschriften in Indien,   |       | Toledo                      | 192   |  |  |  |
| Theophilus, Bifchof d. Do=                  |       | f. Bb. X. S. 286            | 87    | Toleranz, f. Dulbung        | 201   |  |  |  |
| meriten, f. Someriten .                     | 25    | Thomasin v. Zirklaria .     | 87    | Toleranzakte, englische, f. | 201   |  |  |  |
| Theophylaft                                 | 25    | Thomasius, Christian        | 88    | ®b. 1. S. 327               | 201   |  |  |  |
| Theopneuftie, f. Inspiration                | 27    | Thomassin, Louis            | 98    | Toleranzedikt von Raifer    | 201   |  |  |  |
| Theosophie                                  | 27    | Thorafest                   | 98    | Joseph II., s. Joseph II.   |       |  |  |  |
| Thephilla, Thephillin, f.                   |       | Thoralesen                  | 99    | Bb. VII. © 31               | 201   |  |  |  |
| 28b. IV. S. 682.                            | 31    | Thore, f. Städte in Bala-   |       | Tolet                       | 202   |  |  |  |
| Therapeuten, f. Effener .                   | 31    | stina                       | 101   | Tonsur                      | 203   |  |  |  |
| Theraphim                                   | 31    | Thorn, Religionsgespräch    | 101   | Torgauerartikel. f. Augsb.  | 200   |  |  |  |
| Theremin, Dr. Frang .                       | 33    | Thubal, f. Bd. V. S. 20     | 110   | Confession                  | 204   |  |  |  |
| Theresia, die heilige, s.                   |       | Thubalkain                  | 110   | Torgauerbuch, f. Concor=    |       |  |  |  |
| Rarmeliter                                  | 39    | Thuringen                   | 110   | dienformel                  | 204   |  |  |  |
| Thesaurus meritorum,                        |       | Thummim, s. Urim und        |       | Toffanus                    | 204   |  |  |  |
| f. Opus supererogatio-                      |       | Thummim                     | 161   | Toulouse, Synoben           | 206   |  |  |  |
| nis                                         | 39    | Thyatira                    | 161   | Tours, Synoden              | 208   |  |  |  |
| Thesenstreit, von Sarms                     |       | Tiberias                    | 161   | Trachonitis, f. Bb. XI, 35  | 212   |  |  |  |
| Thefenstreit, von Harms angeregt, s. Bd. V. |       | Tigri8                      | 164   | Tractarianismus oder Bu=    |       |  |  |  |
| ©. 569                                      | 39    | Tilemann, Günth., f. Breu-  |       | sepismus                    | 212   |  |  |  |
| Theffalonicherbriefe, f. Bau-               |       | Ben, Bergogthum             | 165   | Tractatgesellschaften       | 270   |  |  |  |
| lus, Apostel                                | 39    | Tillemont, Le Nain, Lud=    |       | Tradition                   | 280   |  |  |  |
| Theudas                                     | 39    | wig Sebastian               | 165   | Traditores, f. Bd. III, 402 | 297   |  |  |  |
| Thiere in Palajtina, j.                     |       | Tillotson, Johann           | 166   | Traducianismus, f. Geele    | 297   |  |  |  |
| 8b. XI. S. 28                               | 41    | Timotheus, Begleiter bes    |       | Träume                      | 297   |  |  |  |
| Thiere in religiöfer Bin-                   |       | Paulus                      | 167   | Trajanus, Chriftenverfolg.  | 299   |  |  |  |
| jicht                                       | 41    | Timotheus Aelurus, f. Bb.   | 1     | Transsubstantiation         | 302   |  |  |  |
| Thietmar                                    | 52    | IX. ©. 744                  | 172   | Trappisten                  | 358   |  |  |  |
| Thiglat = Pileser                           | 53    | Timotheus, nestorianischer  | 1     | Trauer bei ben Sebräern     | 361   |  |  |  |
| Thilo, Joh. Karl                            | 54    | Patriard, f. Bd. X, 286     | 172   | Trauthson                   | 365   |  |  |  |
| Thimna                                      | 56    | Timotheus Salophafialus,    |       | Trauung bei ben Bebräern,   |       |  |  |  |
| Thimnath Serah                              | 57    | f. Bb. IX. S. 745           | 172   | ſ. 286. III. S. 664         | 367   |  |  |  |
| Thiphsach                                   | 57    | Tindal, Borgänger der Re=   |       | Trauung, driftl., f. Che    | 367   |  |  |  |
| Thirza                                      | 58    | formation in England,       |       | Treuga Dei, f. Gottes=      |       |  |  |  |
| Lhisbe                                      | 58    | f. England, Reformation     | 172   | friede                      | 367   |  |  |  |
| Thola                                       | 59    | Tindal, Deift, f. Bb. IV.   |       | Tria Capitula, f. Drei-     |       |  |  |  |
| Thomas, Apostel                             | 59    | ©. 317                      | 172   | capitelstreit . ,           | 367   |  |  |  |
|                                             |       |                             |       |                             |       |  |  |  |

## Berzeichniß der im fechzehnten Bande enthaltenen Artikel.

796

|                                                                                                                                                                                                          | Seite                                                                     |                            | Seite                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Seite                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Tribur                                                                                                                                                                                                   | 367                                                                       | Truber, Primus             | 481                                                  | Turretini                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 516                                                                |
| Tribentinum, f. Trienter                                                                                                                                                                                 |                                                                           | Trudpert                   |                                                      | Twin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 527                                                                |
| Concil                                                                                                                                                                                                   | 368                                                                       |                            |                                                      | Thana, Apollonius v., s.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                    |
| Trienter Concil                                                                                                                                                                                          | 369                                                                       |                            | 485                                                  | Apollonius v. T.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 533                                                                |
| Trienter Glaubensbekennt-                                                                                                                                                                                | 900                                                                       | Tubalkain, s. Thubalkain   | 485                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 533                                                                |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                           | Envariant, J. Equivariant  |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 533                                                                |
| niß, s. Professio fidei                                                                                                                                                                                  | 904                                                                       | Tübinger Schule, ältere .  | 485                                                  | Tychicus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                    |
| Tridentinae                                                                                                                                                                                              | 394                                                                       |                            |                                                      | Thehonius                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 534                                                                |
| Trier                                                                                                                                                                                                    | 394                                                                       |                            | 1                                                    | Tychsen, Oluf Gerh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 536                                                                |
| Trier, der heilige Rock in                                                                                                                                                                               | 434                                                                       |                            |                                                      | Thosen, Thomas Chri-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |
| Trinität                                                                                                                                                                                                 | 437                                                                       |                            | 503                                                  | ftian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 540                                                                |
| Trinitarier                                                                                                                                                                                              | 468                                                                       | Tugend                     | 503                                                  | Tyndall, s. Tindal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 541                                                                |
| Trisbagion                                                                                                                                                                                               | 470                                                                       |                            | 506                                                  | Typen, f. Borbilder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 541                                                                |
| Tritheismus                                                                                                                                                                                              | 473                                                                       |                            | 515                                                  | Thrannus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 541                                                                |
| Trithemius                                                                                                                                                                                               | 473                                                                       |                            | 516                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 541                                                                |
| Triumphus, Augustinus .                                                                                                                                                                                  |                                                                           |                            |                                                      | Thrus, Shnode im J. 335,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                    |
| Trondin                                                                                                                                                                                                  | 477                                                                       | Turrecremata, Joh., f. 30= |                                                      | 1. Bb. I. S. 493, 494                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 548                                                                |
| Trophimus                                                                                                                                                                                                |                                                                           |                            |                                                      | Taschirner, H. G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 548                                                                |
| Etopotitus                                                                                                                                                                                               | 100                                                                       | gunn v. z., &v. v1, ***    | 010                                                  | · 28/14/11/101, D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 010                                                                |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                           |                            |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                           |                            |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                           | 11                         |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                           | u.                         |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                          | Seite                                                                     |                            | Seite                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Seite                                                              |
| 11hhaviten                                                                                                                                                                                               | Seite<br>556                                                              |                            | Seite                                                | 11r(Sherger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Seite                                                              |
|                                                                                                                                                                                                          | 556                                                                       | Union                      |                                                      | Urlsperger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 749                                                                |
| Ubertinus de Cafali                                                                                                                                                                                      | 556<br>557                                                                | Union                      | 658                                                  | Urlsperger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 749<br>753                                                         |
| Ubertinus de Casali                                                                                                                                                                                      | 556<br>557<br>557                                                         | Union                      |                                                      | Urlsperger<br>Urfacins, f. Arianismus .<br>Ursicinus, Babst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 749<br>753<br>753                                                  |
| Ubertinus de Casali                                                                                                                                                                                      | 556<br>557<br>557<br>616                                                  | Union                      | 658<br>681                                           | Urlsperger<br>Urfacius, f. Arianismus .<br>Urficinus, Babft<br>Urfinus, Zacharias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 749<br>753<br>753<br>754                                           |
| Ubertinus de Casali                                                                                                                                                                                      | 556<br>557<br>557<br>616<br>616                                           | Union                      | 658                                                  | Urlsperger<br>Ursacins, s. Arianismus.<br>Ursicinus, Babst<br>Ursinus, Zacharias<br>Ursus, die heilige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 749<br>753<br>753<br>754<br>761                                    |
| Ubertinus de Cafali<br>Ubiquität                                                                                                                                                                         | 556<br>557<br>557<br>616                                                  | Union                      | 658<br>681<br>702                                    | Urlsperger<br>Urfacius, f. Arianismus .<br>Urficinus, Pabst<br>Ursinus , Jacharias<br>Urpus , die beilige<br>Urpus , die beilige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 749<br>753<br>753<br>754<br>761<br>766                             |
| Ubertinus de Cafali Ubiquität Uebertritt Ulfila Ulfila Ulvich, Bischof v. Augsburg Ulvich, Herzog v. Wirttems                                                                                            | 556<br>557<br>557<br>616<br>616<br>624                                    | Union                      | 658<br>681                                           | Urlsperger<br>Urjacins, j. Arianismus .<br>Urficinus, Babst<br>Ursinus , Zacharias<br>Ursusa, bie heilige<br>Ursusa, die heilige<br>Ursusanien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 749<br>753<br>753<br>754<br>761<br>766<br>769                      |
| Ubertinus de Cafali                                                                                                                                                                                      | 556<br>557<br>557<br>616<br>616<br>624<br>628                             | Union                      | 658<br>681<br>702<br>715                             | Urlsperger Urjacins, f. Arianismus. Urficinus, Pabst Ursinus, Zacharias Ursus, die heilige Ursusinerinnen Ursusinerinnen Ussusinerinen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 749<br>753<br>753<br>754<br>761<br>766<br>769<br>771               |
| Ubertinus de Cajali<br>Ubiquität                                                                                                                                                                         | 556<br>557<br>557<br>616<br>616<br>624<br>628<br>628                      | Union                      | 658<br>681<br>702<br>715<br>720                      | Urlsperger<br>Ursacins, s. Arianismus .<br>Ursicinus, Kabst<br>Ursinus, Zacharias<br>Ursus, die beitige<br>Ursusinen<br>Usa<br>Usser<br>Usser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 749<br>753<br>753<br>754<br>761<br>766<br>769<br>771<br>782        |
| Ubertinus de Cafali                                                                                                                                                                                      | 556<br>557<br>557<br>616<br>616<br>624<br>628                             | Union                      | 658<br>681<br>702<br>715                             | Urlsperger Urjacins, f. Arianismus. Urficinus, Pabst Ursinus, Zacharias Ursus, die heilige Ursusinerinnen Ursusinerinnen Ussusinerinen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 749<br>753<br>753<br>754<br>761<br>766<br>769<br>771               |
| Ubertinus de Cajali<br>Ubiquität                                                                                                                                                                         | 556<br>557<br>557<br>616<br>616<br>624<br>628<br>628                      | Union                      | 658<br>681<br>702<br>715<br>720<br>720               | Urlsperger<br>Urfacius, f. Arianismus .<br>Urficinus, Pabst<br>Ursinus, Jacharias<br>Ursus, die beitige<br>Ursus, die beitige<br>Ursusinerinnen<br>Usis .<br>Usiber<br>Usier .<br>Usier .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 749<br>753<br>753<br>754<br>761<br>766<br>769<br>771<br>782        |
| Ubertinus de Cajali Ubiquităt Uebertritt Ulfila Ulfila Ulrich, Histof v. Augsdurg Ulrich, Herzog v. Wirttems berg, f. Wilrttemberg Ultramontan Umbreit, F. B. K. Unsehlbarfeit der Kirche,               | 556<br>557<br>557<br>616<br>616<br>624<br>628<br>628                      | Union                      | 658<br>681<br>702<br>715<br>720<br>720               | Urlsperger<br>Urfacius, f. Arianismus :<br>Urficinus, Pabst<br>Ursinus, Jacharias<br>Ursus, die beilige<br>Ursusinerinnen<br>Usa :<br>Usber<br>Usteri :<br>Unarbus<br>Utenbeim, Christoph von,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 749<br>753<br>753<br>754<br>761<br>766<br>769<br>771<br>782        |
| Ubertinus de Cafali Ubiquităt Uebertritt Ulfila Ulfila Ultich, Bilchof v. Augsburg Ulrich, Herzog v. Wilrttems berg, f. Wilrttemberg Ulframontan Umbreit, F. B. K. Unfehldarfeit der Kirche, des Pabstes | 556<br>557<br>557<br>616<br>616<br>624<br>628<br>628<br>628               | Union                      | 658<br>681<br>702<br>715<br>720<br>720<br>734<br>735 | Urlsperger<br>Urjacins, j. Arianismus .<br>Ursicinus, Babst<br>Ursinus , Bacharias<br>Ursusa, die heitige .<br>Ursusanismen<br>Usia .<br>Usiser .<br>Usis | 749<br>753<br>753<br>754<br>761<br>766<br>769<br>771<br>782<br>786 |
| Ubertinus de Cajali Ubiquităt Uebertritt Ulfila Ulfila Ulrich, Histof v. Augsdurg Ulrich, Herzog v. Wirttems berg, f. Wilrttemberg Ultramontan Umbreit, F. B. K. Unsehlbarfeit der Kirche,               | 556<br>557<br>557<br>616<br>616<br>624<br>628<br>628<br>628<br>632<br>636 | Union                      | 658<br>681<br>702<br>715<br>720<br>720<br>734        | Urlsperger<br>Ursacins, s. Arianismus .<br>Ursicinus, Pabst<br>Ursinus, Jacharias<br>Ursus, die beitige<br>Ursusinenius<br>Usa .<br>Usber<br>Useri<br>Usarbus<br>Utenbeim, Christoph von,<br>Bischof von Basel<br>Utraquisten, s. hussiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 749<br>753<br>753<br>754<br>761<br>766<br>769<br>771<br>782<br>786 |





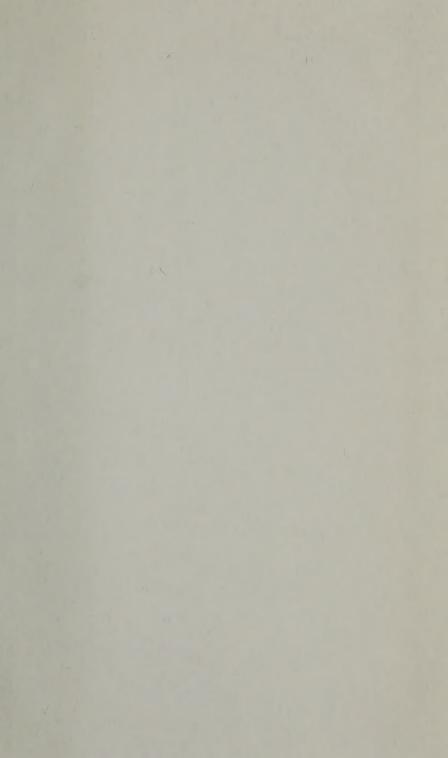